

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



STANDAREN SERVER SERVER





Lohry 3

## Conversationd=Lexikon.

Neunte Originalauflage.

Zweiter Band. Balbe bis Buchhandel.

## Allgemeine deutsche

# Real-Encyklopädie

für

bie gebilbeten Stanbe.

# Conversations=Lexikon.

Neunte Originalauflage.

In funfzehn Banben.

Bweiter Band.

Balde bis Buchhandel.

Leipzig:

F. A. Brodhaus.

1843.

Cyc 181

HARVARD COLLEGE LIBRARY
FROM THE LIBRARY OF
PROFESSOR HORATIO STEVENS WHITE
JUNE 12, 1935

Balbe (Satob), einer ber vorzüglichsten unter ben neuern lat. Dichtern, war zu Ensisheim im Elfaß 1603 geboren, wurde 1624 Befuit ja Munchen, fpater Sofprediger bes Rurfürften von Baisen und farb ju Renburg in ber Pfalz am 8. Aug. 1668. Gein Anbenten hat Berber burch treffische Uberfestungen in ber "Terpficore" wieber gewedt, ber von ihm fagt: "Starte Befinnungen, erhabene Bebanten, golbene Lehren, vermifcht mit garten Empfindungen für bas Bohl ber Menfcheit und bas Glud feines Baterlandes, ftromten aus feiner vollen Bruft, aus feiner innig bewegten Seele. Er fah bie fammervollen Scenen bes Dreifigjahrigen Ariegs. Mit verwundetem Bergen troftete er bie Bertriebenen; jugleich fuchte er Dentichtands beffern Geift ju weden und es jur Sapferfeit, Redlichteit, Gintracht ju ermabnen. Bie ergefinnet ift er gegen bie falfchen Staatefilmflier! wie entbrannt fur bie gefuntene Shre und Tugend feines Lambes! Allenthalben in feinen Gebichten fieht man feine ausgebreitete, defe Beitemminif, bei einer edt-philofophilden Gelflemurbe. Er ift ein Dichter Deutschlands fur alle Zeiten; manche feiner Dben find von fo frifcher garbe, ale maren fie in ben neueften Sahren gefchrieben." In gleichem Sinne fpricht fich A. 2B. Schlegel über ihn aus: "Ein tiefes, regfames, oft fowarmerifc ungeftimes Sefuhl, eine Einbilbungetraft, woraus farte und munderbare Bilber fich jahllos bervorbrangen, ein erfinderifcher, immer an entfernten Bergleichungen, an überrafchenden Gintleibungen gefchaftiger Big, ein fcharfer Berfiand, ber ba, wo er nicht burch Partelitateit ober frat angewohnte Borurtheile geblenbet wirb, Die menfchlichen Berhatiniffe durchschauend ergreift, große sittliche Schnelltraft und Selbstandigteit, fühne Sicherheit bes Beiftes, welche fich immer eigene Bege mahlt und auch bie ungebahnteften nicht icheut: alle biefe Gigenichaften ericheinen in B.'s Werten allzu hervorftechend, als daß man ihn nicht für einen ungewöhnlich veich begabten Dichter erkennen mußte." Befannt ift befondere fein "Solutium podagricorum" (Wilmd). 1661). Eine Sammlung feiner "Opera poetica omnia" erfchien zu Munchen (8 Bbe., 1729); eine Auswahl beforgte Drelli (Bur. 1895; 2. Muft., 1818) und Clesca (2 200e., Auget. 1829); ins Deutsche wurden feine Den überfest von Deubig (3 Be., Rempten 1936) und von Migner (Augeb. 1831).

Balbuin I., Ronig von Jerufalem von 1100-18, geb. 1058, jungfter Bruber bee Bergogs Gottfried von Bouilfon (f. b.), nahm Theil an bem erften Rreugzuge, entzweite fich aber mit Kantreb und jog fpater nach Cheffa, wo er von bem bortigen Berricher aboptirt umb nach beffen Ermesbung Fürft von Cheffa warb. Rach feines Brubers, Gottfried, Lobe im 3. 1 100 ward er Schirmvogt bes bettigen Grabes und Baron von Jerufalem, nahm jeboch balb ben Rönigetitel an und farb, nachdem er Cafavea, Asbob, Tripolis und mit Beiftanb einer genueffichen Biette Ptolemais, bann Gibon erobert, Astalon aber nicht hatte behaupten tonnen, im 3. 1118. - Ihm folgte ale Ronig von Seunfalem, von 1118-31, fein Better Balbuin II. (Balbuin bu Bourg), bieber Graf von Cheffa, unter bem mit Bulfe einer venetignischen Flotte Turus 1124 erobert und der Tempelberrnorben gestiffet wurde. Bon ben Tirten gefangen, mußte er eine halbidbrige Befangenichaft aushalten und farb am 21. Mug. 1131 mit Sinterlaffung von vier Löchtern. Ihm folgte fein Schwiegerfohn Fulfo, ber bis 1149 regferte. — Balbuin III., Konig von Bernfalem von 1143-62, ber Sohn und Rachfolger Fulld's, geb. 1129, war ein Mufter bes Mitterthums, bas fich in ber Periode ber Rrengginge and ben Begriffen von Ehre, Becht, Andacht und Minne geftaktete. Bon ber Becunnbfchaft feiner Mutter Melifenda, unter ber er aufange fand, befreite er fich eigen-machfig. Giogreich foche er 1 153 bei Jewisalem gegen ben Guttun pon Aleppo, Nureddin; wenthm 1.157 bei der Sellobefetet am Jordan gefiffagen, bemathiate er benfelben von neuent fofer bald bei Panaga, worauf er in Rufte preierte und fein Reich im Innern und nach außen

Conv. ster. Reunte Tuff. II.

sicher zu siellen suchte. Er ftand in jo großem Ansehen, daß selbst Sarazenen unter ihm der Arenzesfahne folgten. Durch seine Vermählung mit Theodora, der Tochter des griech. Kaisers Manuel, gewann er an demselben einen treuen Bundeszenossen. Seine Regierung war das lezte Aufstreben des christlich-oriental. Altterthums, das Ende der Lehnsversassung in geistlicher und weltsicher hierarchie. Er starb in der Blüte seiner Jahre zu Tripolis in Syrien am 10. Febr. 1162, wie man glaubt, an Sift. Ihm folgte sein Bruder Amalrich in der Regierung, der 1173 starb. — Balduin IV., der Sohn und Rachfolger Amalrich's, gewöhnlich der Aussäzige genannt, regierte dis 1183, wo der fünssährige Balduin V., ein Sohn von Balduin's IV. Schwester Sibytla, zum König ausgezusen ward, der 1886 starb, ein Jahr vor Jerusalems Wiederoberung durch Saladin.

Balbung (Sans), genannt Grun, einer der vorzüglichsten altbemichen Maler, ein Beitgenoffe Dürer's, war zu Gmund in Schwaben geberen. Gein Hauptwert ist ein Alterblatt im Dome zu Freiburg mit der Jahrzahl 1516. Auch hat man von ihm mehre Aupfer-

ftiche. Er ftarb 1552.

Balbur ift nach ber standinavischen Sötterlehre ber Sohn Obin's und Frigga's. Seine Gattin war Nanna, sein Sohn Forseti, der Gott der Gewechtigkeit. Seine Schönheit war so groß, daß Glanz von ihm ausstrahlte; er war der beste der Götter und nie mochte Unrecht von ihm kommen. Der Asen Sieherheit war gefährdet, seit er durch Loti's Trug in Hel's Reich gesunken. Nach dem Weltuntergange bei der Götterdämmerung wird er mit seinem unfreiwilligen Mörder Höhren wiederkehren und leben im neuen Asgard. (S. A sen lehre.) Nach natursymbolischer Deutung ist er die Sommer-Conne, die Zeit der Sonnenwende, von der an es sich wieder abwärts neigt; sein Untergang ist als Bild des allgemeinen Vergehens aufgefaßt. Wahrscheinlicher stellt er das goldene Zeitalter einer Unschlachelt überhaupt dar, das nach den Myshen aller Völker einst dawar und endlich wiedenkehren wird. In angelsächsischen auf Odin zurückgeführten Steintaseln heißt er Balt ai. Ein tressieher Rann wird in Island noch heutzutage Mann-Balldr genannt.

Balearen, eine aus ben drei Hauptinfeln Mallorca, Minorca und Cabrera bestehende Inselgruppe, welche, der valencianischen Kuste Spaniens benachbart, im Berein mit den Pithyusen das Königreich Mallorca (f. d.) bildet. Den Ramen echielt sie wegen der Geschicklichkeit der Bewohner im Schleudern, wodurch sie sich auch in Hannibal's heer besondern Ruhm erwarden, von den Griechen, welche sie aber anch ihrer Rackweit wegen Gym-

na fia nannten.

Balggeschwulft nennt man jebe langfam entflebenbe, mit bem umgebenben Gewebe meift nur loder jufammenhangenbe, baber bewegliche ober verschiebbare Gefcwulk, welche aus einem mehr ober weniger biden Sade ober Balge gebilbet wirb, ber einen verfchiebenartigen Inhalt von verschiebener Confifeen, als Absonberungsproduct bes Balges zeigt. Salt man biefen Begriff feft, fo ift es einleuchtend, baf alle biefenigen Gefcwalfte bavon ausgeschlossen sind, wo der Balg später entsteht als der Inhalt. Bu feber wirklichen Balggefcmulft mird alfo ein von Ratur vorbandener absondernber Balg erfebert, welcher entweber einen natürlichen Ausführungsgang bat, ber wibernatürlich verfchloffen bem Abfunderungs. product feinen Austritt mehr gefinttet, fodaß fich baffelbe aufammeln und ben Balg ausbebnen muß, ober es findet fich von Ratur tein Ausführungsgang; endlich tamn fich ber gefisof. fene Absonderungsbalg auch franthaft verbiden. Die legten beiben Arten ber Balggefchwülfte entstehen aus den Schleimbeuteln in der Rabe der Gelenke und Seinenscheiden. Ihr Juhalt ift faft immer mafferig (ferofe Balggefchwulk), felten gallertartig, wie bet ben hierher gehörigen Uberbeinen. Bur Entstehung der erften Art geben die fchlanchartigen Driefen, besonders die Smegma absendernden Drufen in ber auf jern Saut, wie fcon Aftrac und in ber neuern Beit Aftley Cooper nachgewiesen haben, feltener bie Schleimbrufen Berandaffung. Gewöhnlich entsteht biefe Ant Balagefthmulfte als Meine Tubertel unter ober in ber haut, welche fichnach und nach vergrößern ; öftere finden fich haare in ben Balggefindulften ; and entwickelt fich in ihnen ein monftrofes Daar in Form eines Dorns. Rach einem Inhalte heißen sie honiggeschwülfte, Breigeschwülfte u. f. w. Andere Berschiebenheiten antstuden burch die Degeneration bes Drufenbalges und mar fom ol feiner außern mie noch hauffder

seiner innern Band, wodurch Schwammbikungen, hautfrebs u. f. w. zum Borschein kommen. Die Symptome, welche die Balggeschwüsste hervorrusen, sind verschieden; die einfachen zeigen außer der Entstellung, wenn sie in der Haut sigen, nur die Kolgen des Drucks, die complicirten mit Opskrasien verdundenen dagegen außerdem die Symptome der örtlich sich manisestierden Opskrasie. Die Beranlassung gibt fast immer Oruck, wenigstens bei den einfachen Balggeschwülsten, während dei den mit Opskrasien verdundenen das adnorm gemischte Secret die Ursache seiner Ansammlung und der Unwegsamkeit des Orüsendages wird. Aus da, wo die Balggeschwulst sich erst zu bilden beginnt, kann man dei der mit Ausführungsgängen versehenen Hautdrüse die Begsamkeit des Aussührungsganges durch Einreibungen und Umschläge wieder herbeisühren, später muß man mittels Einstichs den Balg öffnen und seinen Inhalt entleeren, wenn sie aber schon sehr alt sind, dieselben mit dem ganzen Balge ausschällen, weil, so lange noch etwas von demselben zurückleibt, an eine radicale Heilung nicht zu denken ist. Byl. die Monographien von Loder (Lpd. 1793), Iäger (Berl. 1830) und Hager (2 Bbe., Wien 1842).

Baltan ober Samus beift ber öftlichfte Alugel bes Gebirgefpftems, welches im Rorben der osmanifchen Salbinfel von den balmat. Karftflachen bis jum Schwarzen Deere ben fublichen Grenzwall bes Donaugebiets bilbet, und unter biefem Ramen von bem Quellgebiete ber Mariga an bis jum Cap-Emineh bie Lanbschaften Bulgarien und Rumelien voneinander icheibet. Ditlich ber Porta Trajana, b. i. ber Straffeneinsenfung amifchen Sofia und Philippopel, erhebt fich ber B. ale ein bichtbewalbetes Granitgebirge gur Gefammthobe von 2 - 3000 %. Der wilbe, unwegfame Charafter bes westlichen Theils wird nur burd wenige Paffagen, wie die von Rafanlit und Stareta unterbrochen; der oftliche Theil ift feboch vielfacher gegliebert und von besonderer Bichtigkeit. Die angebauten Thaler ber Ruftenfluffe bes Schwarzen Meers, als Paravabi, Ramefit, Aibos unb Rabir, furchen mit tiefen Ginschnitten in biefen ploglich von vier und funf Deilen zu 12 -15 Meilen verbreiteten Oftflugel bes Gebirgs fo ein, bag ber Sauptgebirgstamm unter bem Ramen Bujut-Baltan, Beliti-Baltan, b.i. großer Baltan, ober Emineh-Dagh, burch bie fubliche Anlagerung ber Berggruppen von Derbent und eine norbliche in ben Bortetten bes fleinen Balfan, b. h. bes Rubjut ober Malo-Balfan jum Stamm eines aus Parallelfetten und wilden Berghaufen bestehenden Gebirgelandes wird, was in feiner Lage awifchen Abrianopel und Konftantinopel einerseits, wie der Balachei und dem Donaudelta andererseits, eine bobe Bebeutung hat. Auf ben norblichen boben liegen bie Festungen Schumla und Paravadi, am sublichen gufe die Stadte Rarnabat und Aidod, an der Rufte im Norden Barna, im Guben Burgas, insgefammt Drte, welche an ben Pforten ber Sauptpaffagen liegen und welche im 3. 1829 die Bichtigkeit ihrer ftrategischen Lage bekundeten. Im Juli 1829 überfchritt ber Feldmarschall Diebitsch mit ber ruff. Armee biefes von ben Turten nur noch fowach, von den naturlichen hinderniffen aber hartnadig vertheibigte Terrain in fo turger Beit, bag er bereits am 26. Juli Rarnabat erreicht hatte und gegen Abrianopel vorbringen tonnte, nachbem er noch burch siegreiche Gefechte am 17., 18. und 19. Juli auf bulgarifchem Boben bie turt. Armee bes Grogvegiers eingefchuchtert und bie norblichen Feftungen verschlagen hatte. Dieser glücklichen und höchst folgenreichen Operation verbankte Felbmaricall Diebitich ben Beinamen Sabaltansti, b. h. Baltanbezwinger.

Balth, die frühere nörblichste Proving Afghanistans, bildet gegenwärtig auf der nördlichen Borstuse von Ost-Ahorasan das suböstlichste turkestanische Khanat von Bokhara, obsiehen Borstuse Selbung zwischen der gewissen Selbständigkeit und Unabhängigkeit von diesen und der immerwährenden Gefährdung neuer Einfälle vom östlichen Kunduz aus einen bestimmten Charakter entbehrt. Im Bereich des alten Baktrien (s. d.) liegt das Land auf den Borstussen, welche im sublichen Gebiete des obern Amu, die hohen Ketten des hindu-Kuhmit den Tiefsteppen Bokharas vermitteln, eine Lage, welche für den Verkehr zwischen Inden und Oseuropa von hoher Bedeutung ist und in erhöhetem Grade es sein mußte, als die ind. und chines. Waaren noch nicht den Seeweg um Afrika verfolgten. Der Charakter der Wüsste berricht vor, nur künstliche Bewässerungssysteme erschaffen fruchtbaren Boden; wo im Sommer Traube und Aprikose reisen und der Maulbeerbaum die Seidencultur unterstügt, da

erscheint oft ein frenger Binter mit hohem Schnecfall. Die Bewohner usberichen Stanimes solgen bem veränderlichen Bilbe ihrer Tandesnatur; sie sind friedliche Nomaden oder räuberische Krieger, Karavanenwanderer oder Allerdauer und Handwerter in Dörfern und Städten. — Die Hauptstadt des Landes ist Balth, fünf Mellen vom Amu in einer von Kanasen und Gräben tausenbsach durchschnittenen Segend, welche das dadurch zerschliterte Basser des Rudi-Hag verschlingt und die Sinmundung in den Amu verwehrt. Die Stadt hat noch den stolzen Titel Amu-al-Bulab, d. h. h. die Mutter der Städte, beibehalten; sie ragt aber aus dem weiten Umtreise eines wüsten Arümmerhaufens nicht mehr mit dem Slanze hervor, welchen das hier zu suchende alte Baktra hatte. Dschingis-Khan und Tamerlan zerstörten B. fast gänzlich und noch im J. 1825 plünderte es der mächtige Beherrscher von Kunduz, Mir Murad Bei. Gegenwärtig bewohnen es kaum einige Tausend Menschen, meist Eingeborene von Kabul, deren Hauptindusstrie in Webereien, besonders in Seide, besteht.

Ball, ein Tanzfest, ist von dem franz. bal, b. h. Tanz, im Italienischen ballo, und bieses von dem veralteteten franz. Worte baller, d. i. tanzen, im Italienischen ballare, herzuseiten, keineswegs aber mit dem deutschen Worte Ball oder Spielball in Berbindung zu bringen. Die Franzosen haben jedenfalls zuerst die Balle eingeführt, wie denn auch von

ihnen bie Mehrzahl neuer Balltange und Langtouren ausging.

Ballabe ober nach dem Italienischen Ballata. Die Ballabe ift eine barum fcwer zu charakterifirende Dichtgattung, weil fie im Laufe der Jahrhunderte mancherlei Banblungen unterlegen hat und ber Rame berfelben von neuern Dichtern auf Gebichte epifchlprifcher Sattung übertragen worden ift, die ihrem Umfange, ihrem Inhalte und Charafter nach mit ber urfprunglichen Ballabe nichts mehr gemein haben. Arger wurde bie Begriffeverwirrung noch daburch, daß man Gebichte gang beffelben Charaftere balb ale Romange (f. b.), bald als Ballade, bald als epifche, tyrifch epifche ober poetifche Erzählung bezeichnete, fodaß im Allgemeinen hier nichts mehr fest stand und es allein auf die Billfur des Dichters antam, welchen von diesen Gattungenamen er feinem Gebichte gelen wollte. Die Italiener nannten feit bem 12. Jahch. Ballata ein rein lyrifches Gebicht geringen Umfangs, welches mit bem Sonett und in hinficht ber Form noch naher mit bem Mabrigal verwandt war und in ber Regel Liebestlagen jum Gegenstande hatte. Schon bei Dante finden fich bergleichen Ballaten. Mit ihnen verwandt find die Balladen der Frangofen, welche von Molière angefeindet, aufer Gebrauch famen. Ballaben in ber jegigen Bebeutung finden fich zuerft im 14. Sahrh. in England und mehr noch in Schottland. Dit ben fpan. Romanzen find fie insofern verwandt, daß beibe einen Erzählungestoff iprifch verarbeiten. Bahrend aber bie Romanze mehr lyrifchen Charafters und leichtern Ganges ift und die fubliche Farbung ber fpan. Nation wiederspiegelt, gestaltete sich die nordische Ballade ernster, schroffer und finsterer, befondere bei ben Danen, obgleich fich auch Ballaben finden, welche eine muntere und icherzhafte Pointe haben. Überhaupt ift bie Ballabe dem Sinn und Inhalt nach der Urbeftandtheil aller epifchen Dichtungen in ben poetifchen Urzeiten einer Nation. Die Belbengebichte, wie ber Cib, Die altruff. Epopoen, vielleicht felbst bie Ribelungen find aus folden Ballaben entftanden. Auch unter ben alten beutschen Bolteliebern finden fich bergleichen Ballaben, bestehend in lyrifcen Berarbeitungen einfach epifcher Borgange und Begebenheiten, in benen die Empfindung bes Berfaffere fichtbar burchleuchtet. Aber bas Bort Ballabe hatte man für biefe Sattung bamale noch nicht; man nannte bergleichen poetische Erzählungen einfach Lieder; erft in ber zweiten Salfte bes 18. Sabrb. trug man ben auslanbifchen namen auf fie über. Burger, mit ber schott. und engl. Ballabenpoesie innig vertraut, war der eigenkliche Schöpfer der beutschen Runftballabe, bie er in einem über bas Dag ber alten Ballabe weit hinausgehenben Umfange anlegte, mit lanbichaftlicher Scenerle wie mit anderm Schmudwert umgab und zugleich burch bialogische Partien zur bramatischen Lebenbigfeit erhob. Seine "Lenore" hat ebenso wol classischen Ruf ale Popularität erworben. Noch umfifindlicher und bescriptiver ift Schiller in seinen erzählenden Gebichten, welche er Balladen namte, mogegen Goethe, mit Ausnahmen einiger Ballaben, fich icon mehr bem alten Ballabenliebe naherte und fomit Andern, befondere Uhland, den Beg vorzeichnete. Burget, Schiller, Boethe und Uhland tann man ale die Korpphäen in diefer Sattung ansehen, indem fich ihrieu, mit mehr ober minder ausgeprägter Inbivibualitat, größerer ober geringerer Annaherung an ben Ginen ober ben Andern bie beiben Schlegel, Tied, Schwab, Chamiffo, Beblig,

Lenau, Beine und viele Andere anschloffen.

**Mallande (Dierre Simon), ein franz. bichterifcher Philosoph von vieler Bedeutung, geb.** 4. Aug. 1776 gu Lyon, hatte wegen andauernder Grantheit eine fehr trube Jugend gu burch. leben und mußte bereits im 18. Sahre trepanirt werben. Gine Folge bavon war, bag er fast nur ein contemplatives Leben führte und im Umgange fich auf einige ausgezeichnete Manner, mie Chateaubriand und Rodier, beschränkte. Gein Bater mar Besiger einer Buchbruderei und Buchandlung, und er felbft fand biefem Gefcafte lange Beit vor. Erft fpater trat er als eigentlicher Schriftfteller auf, indem er außer der Schrift "Du sentiment" (1801) bon feinen erften Bersuchen wenig brucken ließ. Auch feine "Antigone", die der Anfangspunkt feiner schriftstellerischen Laufbahn ist, erschien zuerst (1814) als Manuscript für Freunde, jog aber balb burch ben tiefen Sinn und bie Bollenbung ber Sprache bie öffentliche Aufmerklamfeit auf ihren Berfaffer. Es tann biefes Gebicht, bas in einer herrlichen Profa gefchrieben ift, gemiffermaßen als Ginleitung ju feinen hiftorifch - philosophischen Berten bienen, und es liegt in demfelben bereits feine Lehre von der Suhne im Reime, welche die Bafis feiner ganzen Phitofophie bildet. Die Ruckfehr der Bourbons, denen B. fiets im Seife gehuldigt hatte, wedte ihn aus feinen poetischen Traumereien und veranlafte ihn, ben öffentlichen Greigniffen eine größere Aufmertfamteit zuzuwenden. Bon diefem Beitpuntte an foling er feinen festen Bohnsis in Paris auf. Gein "Essai sur les institutions sociales" (Par. 1818) war ein Berfuch, die fich bekampfenden Ansichten der Ultras und die ber Liberalen zu verfohnen, und in feinem "Homme sans nom" (Par. 1820) gab er die Geschichte eines Königsmarbers. Sein Hauptwert ist die unvollendete Philosophie der Geschichte, ber "Essai de palingénésie sociale", ber neben manchen unverständlichen, mystifcen Partien viel tieffinnige Speculationen enthalt. B. fleht mit teinem seiner Landsleute in philosophischem Zusammenhange. Auch ist er lange unbeachtet geblieben, und erft feitbem, wo er eine Gefammtausgabe feiner Berte (4 Bbe., Par. 1831) veranftaltete, fing er an, einigen Ginfluf zu gewinnen. Im 3. 1842 warb er als Mitglieb ber Atabemic aufgenommen.

Ballaft nennt man diejenigen werthlosen ober wenigstens fast werthlosen, aber schweren Massen, 3. B. Sand, Steine ober Gegenstände, die am Ankunftsorte noch einigen Werth als Waare haben, wie schwere Hölzer u. dgl., die man in den untersten Raum der Seeschiffe bringt, um sie im Allgemeinen schwer genug zu machen und insbesondere den Schwerpunkt des ganzen Schiffs tief genug heradzuziehen, um den gehörigen Tiefgang und ein stadies Bleichgewicht des Schiffs beim Schwimmen in aufrechter Stellung zu ermöglichen. Wenn Schiffe genöthigt sind, ohne Ladung an Waaren abzusahren, so muß natürlich der Ballast sehr verwehrt werden, und man sagt dann, das Schiff geht blos mit Ballast. Auch hat man die Benemmung auf die Sandsäcke und dergleichen übergetragen, welche Luftschiffer wit in die Höhe nehmen, um die Schwere und das davon abhängige Gleichgewicht zu regulixen; je höher man steigen will, desto mehr Ballast wird ausgeworfen. — Endlich wird Ballast metaphorisch jede an sich unnuse, aber doch nicht zu beseitigende Last genannt, die

mitaeführt werben muß.

Balle (Rikolai Edinger), dan. Theolog und Kanzelredner, geb. 1774 auf der Insel Lealand, brachte seit 1766 mehre Jahre auf Reisen im Auslande zu, hielt in Leipzig theologische Borlesungen und ftand im Begriff, in Göttingen eine Anstellung anzunehmen, als im Bateslande sich ihm eine Bahn, die er vorzog, öffnete. Im I. 1772 ward er Prosesso der Abeslogie zu Kopenhagen, 1774 dänischer Hosprediger und 1783 Bischof über Seelands Stift. Ben dieser Stelle ward er 1808 in Gnaden entlassen und starb 1816. Nicht nur als tüchtiger Schriftspericher und Dogmatiker, sondern namentlich als praktischer Theolog erward er sich einen geseierzen Namen. Seine "Theses theologicae" (Kopenh. 1776) wurden nach die in die legten Jahre des vorigen Jahre, auf mehren deutschen Universitäten bei den Borlesungen zu Erinführung in allen Schulen empfohlen. Auch nahm er thätigen Antheil an der Beardeitung des neuen Sesangbuchs (1798), das übrigens weder in poetischer noch dogmatischer Hinsicht seinen Zwest erfüllte. Unter seinen vielsachen Schriften ist namentlich sein "Magazin

for ben niere baufte Rirtehiftorie" (2 Bbe., 1792 - 94) wichtig für bie ban. Atrdengefciete. Er mar für Danemart, boch nach größerm Mafftabe, was Reinhard für Sachfen war.

Ballei, entstanden aus dem Lateinischen ballivus (s. Bailli), nannten die Tempelberren, die Deutschen und die Johanniterritter die einzelnen Provinzen ihrer Territorialbessungen oder auch die Unterabtheilungen der Provinzen, und es scheint dieser Name früher mit Commende oder Comment ur ei (s. d.) ganz gleich bedeutend gebraucht worden zu sein. Die mehrsten Balleien, namentlich in Frankreich, hatten die Templer; die Bestaungen der Johanniter waren zunächst in Priorate und diese erst in Balleien getheilt. Die Deutschen Ritter zählten in Deutschland in der spätern Zeit und die zur Ausschung des Deutschen Reichs els Balleien, die wieder in verschiedene Commenden zersielen; diese Balleien waren:

1) die elsassische, 2) die östreichische, 3) die tirolische, 4) die zu Koblenz, 5) die franklische, 6) die zu Biesen, 7) die westsällische, 8) die lothringische, 9) die hessischen, 10) die thüringische und 11) die sächsische. Früher gehörte auch die von Utrecht dazu, die aber dem Orden wieder entzogen wurde. Bon den Balleien waren die ersten acht katholisch, die drei lestern protessantische.

Ballenstedt, die Restdenzstadt bes Herzogs von Anhalt-Bernburg, am nördlichen Fuße des Unterharzes, hat sehr schöne Gebäude an der sogenannten Allee, welche zum herzoglichen Schloffe führt, in bessen Kirche die Gebeine Albrecht des Baren beigeset sind. Die 3800 E. beschäftigen sich großentheils mit Land., Garten- und sehr ergiedigem Obstbau. In der Nähe der Stadt sind zu bemerken die Fasanerie, der Ziegenberg, der Wiergarten, das Jagbhaus auf dem Röhrkopf und die Felspartie der Gegensteine. Das Bappen der Grafschaft B. führen nicht allein die herzoge von Anhalt, sondern auch das haus

Sachsen im Bappen.

Ballefteros (Don Francisco), Biceprafibent bet proviforifchen Regierung in Spanien im 3. 1823, geb. 1770 gu Saragoffa, geft. am 29. Juni 1832, trat fruh in Rriegsbienfte und focht 1793 gegen die Franzosen. Auf eine ungerechte Antlage verlor er 1804 feine Sauptmanneffelle, ward jeboch balb nachher bei einem Sauptzollamte in Afturien angeftellt. Bon der Junta diefer Proving ermächtigt, bei Ginbruch ber Frangofen ein Regiment zu bilben, vereinigte er fich mit Caftanos und tampfte ruhmvoll im Guben bes Reichs. Amar wurbe er 1810 bei Ronquillo und 1811 bei Caftilleio gefchlagen, boch bestegte er 1812 ben General Marranfin bei Cartama und einen Seerhaufen unter Beauvais bei Offuna. Rach Ernennung bes Berjogs von Bellington jum Dberbefehlshaber, weigerte er fich, unter bem Frembling ju bienen, murbe verhaftet und nach Ceuta verbannt. Balb aber gurudgerufen und wieber in Thatigteit gefest, erhielt er ben Befehl über einen Beeredhaufen in der Graffchaft Niebla, wo er jedoch nichts auszurichten vermochte. Rach Berbinand's Rudfehr ward er Rriegsminifter, verlor aber, als Abfolutiften und Gervile ihren Ginfluß gegen alle Freisinnigen geltend machten, feine Stelle und lebte mehre Sabee außer Thatiateit in Ballabolib. Beim Ausbruche bes Aufftands im J. 1820 ward er von Ferbinand VII. jurudgerufen, weigerte fich aber, ben Dberbefehl über bas emporte Beer gu übernehmen, ftimmte für Berufung ber Cortes und trug nicht wenig bagu bei, ben Konig zur Annahme ber Conflitution von 1812 zu beflimmen. Sierauf ernannte ihn Ferbinand VII. gum Viceprafibenten ber proviforifchen Regierung. B. lief alebald bie Staategefangniffe und Rerter der Inquisition öffnen und gab der Stadtbehörde zu Madrid wieder die Einrichtung von 1812 unter ber Cortesregierung. Er ftand mit an ber Spige ber aus bem Schoofe ber Kreimaurer hervorgegangenen Communeros und ale im Juli 1822 bie Feinde ber Conflitution mit Bulfe ber Garben bie Berfaffung umzufturgen fuchten, gerftreute er fie an ber Spige ber Miligen. 3m Rriege von 1823 gegen die Frangofen befehligte er bie gur Bertheibigung von Navarra und Aragon bestimmte Beeresabtheilung, mußte fich aber unter ungludlichen Gefechten in ben Suben zurudziehen und zu Granaba am 4. Aug. eine Abereinkunft mit bem frang. Heerführer eingehen. Bergebens foberte ihn fpater Riego auf, bie Baffen von neuem gegen bie Frangofen ju ergreifen. Als ber Konig burch Berfügung vom 1. Dct. alle Befchluffe ber conftitutionellen Regierung für ungultig erflatt hatte, fprach B. in einem Schreiben an den Bergog von Angouleme feine Berwahrung gegen biefen Befchluß und die badurch bergeftellte unumidrantte Gewalt aus, befchwerte fich über Ber-

legange der mit ihm abgeschlaffmen Abereinftunft und Michtete 1894, ba er von der Amnefice ausgenommen mar, nach Paris, wo er ftarb. - Gein Bruber Luis Lopes B., geb. 1778 in Galigien, feit 1808 Rriegscommiffar, war Generalbirector ber Staatseinfunfte, als ihm 1825 burch Ugarte's Einfluß bas Finanzministerium in einer Periode ber tiefften finangiellen Berruttung übertragen wurde. Er erffarte baber 1826 bem Staaterathe, baf alle Bulfsmittel für die laufenden Ausgaben erfcopft feien, und machte ben von ber Debrheit biefer Beberde vermorfenen Antrag einer Berpachtung der Staatbeinfunfte. Dagegen wurde dem Finanzministerium die Berwaltung der Gemeindeeinfunfte überwiesen, die nun großentheile zu Staatezweden verwendet wurden. Ungegatet aller Schwierigkeiten gelang es ibm inbeffen boch feit 1829, ben Staatshaushalt für einige Beit leiblich au ordnen, burch Berminderung der Ausgaben das Anwachfen des Deficits aufzuhalten und durch eine exifere Offentlichteit ber Kinangoperationen ben Staatscrebit einigermaßen zu beben, auch mehre Mafregeln jur Erleichterung bes innern Bertebre durchzusegen. Damit marb jeboch fo wenig auf die Dauer geholfen, baf B., obgleich er auf die Seite ber Apostolischen hinneigte, fich veranlaft fab, eine flarte Besteuerung und theilweise Beraugerung der Guter ber Geiftlichfeit verzuschlagen, was iubef erft eine geraume Beit nach seiner Berwaltung ind Wert gesest wurde. Nachdem die Konigin im Oct. 1832 die Regentschaft während der Kranfheit des Königs übernommen, wurde B. jum Mitgliede des Staatsraths ernannt. Doch die veranderte Partriftellung im I. 1833 verdrängte auch ihn und im Besiese eines großen

Bermögens, trat er fortan in ben Privatftanb jurud.

Ballet, gleicher Abftanumung wit Ball (f. b.), ift im weitern Sinne eine ufthetische Darftellung, in welcher eine Reibe leibenschaftlicher Regungen und Gefühle burch Pantomimit und Tangtunft und mit Sulfe ber Musit jur Aufchauung gebracht werben. Im engern Sinne neumt man Ballet Berte ber Tangtunft, beren 3med es ift, burch mimifche Bewegungen und Tange eine Sandlung, Charaftere, Geffunungen, Leidenschaften und Gefühle mit ber hochftmalichen althetifthen Ausbildung und Schanheit barauftellen, und mobei alfo mehre Tangende gufammenwirten. Dan fann bie Ballete, welche Gemuthebemegungen ohne Sandlung ausbruden, lyrifche, biefenigen, welche Sandlungen darfiellen, bramatifche Ballete nermen; beibe gufammen machen, im Gegenfas ber niebern gefelligen Tangtunft, die hohere Langtunft aus, indem burch fie Erregung der Gefühle des Schonen bezweckt wird. Man theilt die bramatischen Ballete in hiftorische, unthologische, wolcher beiber Begriff fich aus dem Ramen ergibt, und in poetische ein, welchen lettern ein Wert der Didtunk aum Crunde lieut und zu denen auch die unvollfommenfte Gattung, bas allegerifche Ballet, ju gablen ift. Ein gutes Ballet epfohert ebenfo wol als ein gutes Drama Sinheit wie lebhaftes Fortschreiten ber Panblung, eine Exposition, Berwicklung und Lofima bes Austens. Gine untergeordnete Gattuma bes Ballets ift bas Divertiffement, comobnlich einactig und tomischen Charafters, mit überwiegendem Zanz, in neuern Zeiten hear mit Gefang, wodurch indef eine Monftrofitat entfleht. Große mehractige Ballete erfebern in ber Megel ben hochften Aufwand von Decorationspracht, die manuichfaltigfte Abwechfelung und einen verfchwenderifchen Lurus, weil bier nur ein Sinn, bas Muge, befriebigt werden foll, da die Mufit immer blos Rebenfache und jener eine Sinn nur durch die erifte Brachtfulle und Abwechselung auf die Dauer zu feffeln und zu befchäftigen ift. Daber ift bas Ballet, wenn man ihm auch einen gewiffen Runftwerth augesteben barf und bas Sefuhl für reigende und anmuthige Bewegungen und Formen durch baffelbe genahrt werben fann, boch überall bem Gebeihen ber echten mahren Runft mehr nachtheilig als forberlich gewefen. Dehr außerlicher als innerlicher Ratur, flumpft es allmalig bas Publicum für den Senuf des recitirenden Dramas ab, das mehr zu benten als zu schauen gibt, sogar bie Oper muß zulest immer mehr in das Ballet und in die rhythmischen Formen des Tanzes ausarten, um ben abgeftumpften Sinn ju befriedigen und ju reigen, ja man konnte fogar behampten, baf bat Ballet auf ber lupuriofen uppigen Bobe, auf ber es fich jest befindet, nicht blos entraftigenb, fonbern auch entfittlichenb wirft. Die baufig in Opern verflochtenen Mange verbienen größtentheils ben Ramen Ballet nicht, ba ihnen gewöhnlich taum eine Ibee gum Grunde liegt, vielmehr ihr 3med nur ber ift, ben Tangern gur Schaustellung ihrer Fertigfeit Gelegenheit zu geben und eine anmuthige Abwechfelung herbeizuführen. Die Alten

Sammten ble gegenwachtige Form bes Ballets nicht, obgfeld fich bei evfte Uefonne auf Wo Bantomimen ber Romer juruckflihren faffen mag und bereits im Morgenlande, wir namentlich bei ben Griechen, Ballete nicht unbefannt waren. Das Ballet ift wesentlich in Dienfte und jum Bergnugen ber Sife entftanben, wenn auferorbentliche Gelegenheiten in außerorbentlicher Beife gefeiert werben follten. Wir finden es in Stalien ju Anfange bes 16. Jahrh., besondere am turiner Dofe, wo Graf Malio baffelbe mit feinem erfinderifchen Senie befruchtete und die Beinzen und die Brinzessunen des Dofes burch Gefang, Declamafion und Tana felbit mitwirtten. Baltagerini, Mufibirector ber Ratharina be' Mobici, führte bas Ballet querft in Frantreich ein, wo es balb fo beliebt bei Sofe wurde, bas Lubwig XIII. auf einem biefer Ballete mittangte, welches Beifpiel Lubwig XIV. in feiner 3ugenb nachahmte. Anfangs war hier bas Ballet, ber Richtung ber Beit entfrecchenb, wefentlich allegorisch und meist geschmactos. Erft gegen Enbe bes 17. Jahrb. erhielt es, augleich mit ber Grundung ber großen frang. Dper, feine hohere gunfflerifche Ausbildung; Quinault verflocht es in feine Opern. Um diefelbe Beit traten querft Frauen im Ballete auf, wahrend bis bahin nur Manner in bemfelben getangt hatten; boch findet man Ballettangerinnen von Bebeutung nicht vor 1790. 3m 3. 1697 wurde Anevine houbart de la Motte Berbefferer und Reformator bes Ballets, indem er besonders die Sandlung und bas bramatifche Intereffe ber Balletoper verftartte. Roch immer blieben Oper und Ballet beifammen, bis enblich Jean Georges Roverre (f. b.) erfchien, bas Ballet von ber Oper treunte, es gu einer befondern Runftgattung erhob und jugleich ale bentender Runftler eine finureide Theorie beffelben begrundete. Bincenzo Galeotti's glanzende und geniale Berfuche zu Ropenhagen, bas Ballet im antiten Sinne auf bas rein bramatifch-plaftifche Princip gurudge führen, biefem ben Tang burchaus unterguorbnen, flatt ihm bas Ubergewicht gu geflatten und fomit feinen Ballets ben Charafter großer rhythmifch-plaftifcher Pantomimen ju ertheilen, find feit feinem Tobe im J. 1827 nicht wieder belebt worden.

Ballhorn (Joh.), ein Buchdrucker zu Lübeck, der 1531—99 baselbst gelebt haben soll. Schon damals druckte man Fibeln, auf deren lester Seite das Bild eines an den Füßen gespornten Hahns angebracht war. Anch B. druckte eine solche, ließ aber die Sporen weg, legte dem Hahne zwei Gier zur Seite und seste in Betracht der Beranderungen auf dem Litel: "Berbessert durch Ioh. B." Herburch brachte er seinen Ramen auf die Rachwelt, und noch sest beißt dallhorn isten oder verballhorn en so viel alsabgeschmackte und

unnuge Beranderungen maden, ober auch etwas verfchiechtern flatt verbeffern.

Ballifte, eine Burfmaschine ber Alten, beren Erfindung den Phoniziern zugefchrieben wird, um große Steine, glubenbe Rugeln, breunbare Stoffe, Maffen Bleifugein, fogar tobte und verwefete thierifthe Rorper im Bogen ju merfen, Gebaube und Streitmittel bes Beindes barnit zu gerftoren nich in befagerten Orten Bermuftungen anzueichten und Rrantheiten herbeiguführen. In fpatern Beiten erhielt biefes Burfgefchus bie Beneumme gen Mange, Steinblybe, Petrern, Rutta ober Antwert. Die Balifte beftand aus einem Baltengeruft, awifchen welchem fich ein bolgerner Arm ober Bebel bewegte, ber vorn in einem Löffel ober Raften enbete, worein bie Gegenftanbe gelegt wurben, bie man fortfoleubern wollte. Die bewegenbe Rraft bestand in einer farten, mehrfach zufanmengebrehten Darmfaite, welche an dem untern Theile des Arms fich befand und durch Burucktingen bes lettern fich fpannen lief. Gollte bie Mafchine wirten, fo wurde mittels eines Abjugs ober Druders bie gespannte Saite freigelaffen, brehte mit heftigerit fich auf und fcnellte babei ben Arm gewaltfam nach vorn, woburch bie im Löffel befindlichen Gegenflande fortgefchleubert wurden. Unbere Bollisten erhielten bie bewegenbe Kraft durch angebrachte Gewichte, welche unterwärts zur Erbe wirkten und baburch die vorwärtsgehende Bewegung des Bebels erzeugten. Rom. Gefchichtfchreiber, und unter ihnen auch Begetius, verwechfein Die Balliften mit ben Ratapulten (f. b.), was ju allerhand Breungen und Seccitigfelten Anlaf gegeben hat, indem die Griechen unter Antapulten nur folthe Werkeuge verftanden; welche Pfeile in flachem Bogen fortichleuberten, während bie Batiften für bas Berfen im hohen Bogen, nach Art ber heutigen Bombenmorfer, bestimmt maren. Polybins hat biefen Unterfchieb fereng festgehalten, ebenfo Bitow, Tacitus umb Seneca. Julius Cafar erwähnt bagegen bei ber Belagerung von Marfeille mehre Dochungen ber Ramer miber bie

von ben Schiefpungen (tormentis) fommenben Pfeile und ber Steine, welche von ben Ratapulten geworfen worden maren. Die Griechen gaben ben ftartern Balliften ben Ramen Dn g. ger, die Romer nannten fie Manganum, worans fpater Mange entftand, bas auch puweilen Marga heißt. Die Balliften wurden nicht blos bei Belagerungen gebraucht, fonbern auch in ben Felbichlachten; bann maren fie aber bloffe Sanbballiften, welche von eingelnen Golbaten getragen werben tonnten. Die Angahl biefer Schlenberwerfzeuge bei ben Alten war fehr groß, und Sciplo foll, nach Livius, bei ber Einnahme von Reuterthago beren 538 von allen Corten erobent haben. Rach bes Josephus Angabe beichoffen bie Romer Jerufalem mit 40 Balliften und 300 Ratapulten. Der Scharffinn der Alten ließ balb beibe Bertzeuge miteinander verbinden, fodag neben bem Bebelarm ber Balliffe noch eine Pfeilrinne angebracht warb, um einen ober mehre Pfeile ober Steine gleichzeitig in flacher, magerechter Richtung fortufchleubern. Die Grofe ber Balliffen wird verschieben angegeben. Plutard erzählt, baf Ardiniebes bei ber Bertheibigung von Sprafus eine Ballifte gebraucht habe, welche gehn Centner fcmere Gifenftude gefchleubert haben foll. Dogleich bie Balliften burch die Erfindung ber Pulvergefthuse verdrangt wurden, fo hat es boch felbft in neuester Beit nicht an Borfchlagen gefehlt, fie ihrer Bohlfeitheit wegen usben jenen zu gebrauchen ; einer ber finnreichften biefer Borfchlage gehört bem fchweb., nachmals preuß., General von Helvig. Auch der Professor der Mathematik Gobert in Berlin hat bas Mobell einer von ihm erfundenen Ballifte binterlaffen.

Balliftit heist die Lehre von der Bewogung geschoffener ober geworfener Körper, welche es besonders damit zu chun hat, die Flugdahn der Geschoffs im widerstehenden Mittel, d. i. der Luft, zu bestimmen. Ramentlich beschäftigten sich mit dieser Lehre Newton, der Englander Robins und Guler. Des lettern Arbeiten hat der General Tempethoff in seinem "Bombardier prussien" (Berl. 1781) zur Läsung des ballistischen Problems benugt, das nachher von Massendhund Komanzewsky erläutert wurde. Best. Obenheim's "Ballistique" (Strasb. 1814). Der von Robins erfundene ballistische Pendel besteht in einer Maschine, bei der entweder ein starter Holzblack pendelartig ausgehangen ist, gagen den eine Augel abgeschoffen wird, worauf dann aus dem Schwingungswinkel des Pendels die Seschwindigkeit der abgeschoffenen Augel berechnet wird; oder es ist eine kleine Kanone an dom Pendelum beseschoffenen Rugel berechnet wird; oder es ist eine kleine Kanone an dom Pendelum des seines Lugel berechnet wird. Alle dallistischen Pendelversuche haben die Seschwindigkeit der Augel berechnet wird. Alle dallistischen Pendelversuche haben die Fest zu seinem bestiedigenden Resultat gesührt. Die Engländer haben die Verzuche im Große getrieben, den Block über 0000 Psund schwer gemacht und eine seine such pendels und eine seine Schwindige Kanonentugel dagegen abgeschoffen, ohne den eigensclächen Iwest zu erreichen.

Ballvtage ober Augelung nennt man eine Art des Abstimmens. Seber der Stimmenden erhält dabei eine weiße und eine schwarze Augel (ballotte) und bruck, durch Einwerfen berfelben in ein Gefäß, mit der weißen die Bejahung oder Zustimmung, mit der schmarden die Berneinung aus.

Ballfwiel war eine ber beliebteften Übungen ber Gymnaftit bei ben Alten, die von

ben Erwachstenen wie von der Jugend, von den vornehmsten Staatsmanmern ebenso wie von den Niedrigsten im Bolle, von den Meisten fast täglich, getrieben wurde. Der sonst weichliche Mäcenas vergnügte sich sogar auf der Reise, wie wir aus Hara wissen, an diesem Spiele. In den Symnasien der Griechen und den Bäbern der Nämer war eine eigene Abteilung für das Ballspiel (Sphaeristerium) vorhanden, wo auch besondere Borschriften und Abstrugen nach dem Gesundheitszustande des Spielenden beobachtet werden mußten. Die Arten der Bälle waren sehr verschieden; gewöhnlich waren sie von Leder und mit Lust aufgeblassen, mithin umsern Ballons ähnlich, oder mit Federn ausgestopft; doch versertigte man auch Bälle aus vielseitigen sich durchschenden Stoffen. Platon im "Phädon" erwähnt Prachtsälle, die aus zwölf verschiedenen farbigen Segmenten zusammengesett waren. Beim Spiele selbst warf man den Ball theils in die Höhe, theils auf die Erde und lief dar-

nach; auch warfen mehre Personen kleine Balle einander zu, entweder um sich zu werfen ober um sie aufzusangen und zurückzuschlagen. Bgl. Böttiger's "Aleine Schriften" (Bb. 3, Dreed, 1838) und Krause's "Gymmastik und Agonistik der Hellenen" (Bb. 1, Lyz. 1841).

Im Mittelalter hatte man befondere Ballhaufer, und noch gegenwärtig gibt es in Stolien

Sentliche Plage, auf benen man fich mit Ballfpiel ergogt.

Balfame nennt man folche harzartige Materien, welche in ber gewöhnlichen Temperatur fluffig find und meift ftart und angenehm riechen. Diefe Aufligfeit entfteht von ben flüchtigen Dien, welche allen Bargen beigemifcht find. An der Luft und burch die Lange ber Beit werben bie Balfame feft und in concrete Sarze umgeanbert. Man theilt fie in naturliche und tunstliche. Die natürlich en sind vegetabilischen Ursprunge und fließen entweber aus bem Stamme verschiedener Baume, ober man gewinnt fie burch das Austochen der Ameige und Blatter. Die tun ftlich en entflehen burch verfchiebene Pharmaceutifche Bufammenfehungen und find theils didfluffig wie Galbe und DL, theils bumfluffig und hell wie Baffer. Bu ben legtern, welche auch geiftige Balfame beißen und meift aus Auflofungen atherifcher Die besteben, gehören ber hoffmann'iche Lebensbalfam, ber Riefow'iche und Schauer'iche Balfam, der sogenannte Kopf-, Schlag- und Bundbalfam u. s. w. Unter den natürlichen Balfamen find die vorzüglichsten: 1) der Balfam von Canada, welcher von der Balfamtanne, die in Canada und Birginien wächft, gewonnen wird; 2) der Copaivabaljam, welcher von dem in Sudamerifa einheimischen Balfamcopahubaume gesammelt wird; 3) ber Rarpatifche Balfam, auch Balfam vom Libanon, von ber Bembrataune, welche auf ben karpatischen Gebirgen in Ungarn, in ber Schweiz, Tirol u. f. w. wachst; 4) ber sehr toftbare Balfam von Metta ober Gileab, von zwei Baumen, welche hinter Azab lange ber Ruffe bis an die Strafe von Bab-el-Mandeb wild wachsen und nur in einigen Theilen Arabiens, in Palaftina und Agypten angebaut werben; 5) ber Balfam von Peru, fowo! von weißer als schwarzer Farbe, vom Balfamholzbaume, ber im fühlichen Amerika, vornehmlich in Peru wachft; 6) ber fluffige Storar, auch fluffiger Amber, aus bem Ambrabaume in Birginien, ber aber auch in Offindien bereitet wird; 7) ber Balfam von Tolu vom Balfambaume, ber bei Tolu, einer Stadt nicht weit von Cartagena in Columbia, machft; 8) ber Ungarifie Balfam, blos ein reines, feines Terpenthinol und 9) ber Terpenthin (f. b.). Die Balfame werben meift nur in ber Bunbaraneifunft gebraucht und besiesen eine gelind reizende und heilende, fchmerz- und frampfflillende Rraft; manche, wie der Copaivabalfam, bienen auch in der Olmalerei zu verschiedenen Lackfirniffen u. f. w. Die natürlichen Balfame find neuerbings Gegenfland febr wichtiger chemifcher Untersuchungen geworben, Die großes Licht über die Bilbung der Barge und die Rolle der atherifchen Dle in der Pflangenöfonomie verbreitet haben.

Balfamiren ober Einbalfa miren neunt man bas Berfahren, welches man am wendet, um Leichname vor Berwefung zu schügen. Dergleichen Berfahrungsarten waren foon den Affprern, Scothen und Perfern befannt, welche ihre Leichname burch Ubergieben mit Gummi ober Bache confervirten; am berühmteften aber haben fich barin die Agopter gemacht, bei benen alle Leichen einbalfamirt murben. Die agupt. Methobe bes Balfamieens ift von Diodor befchrieben; boch ift feine Befchreibung, wenn auch im Befentlichen burch bie Unterfuchungen ber Rumien (f. b.) beftatigt, in manchen Studen undentlich unb noch jest herrichen Zweifel. Sebenfalls hatten bie Agupter verschiebene Methoben. Die volltommenfte bestand in Entleerung ber Ropfhöhle und Erfas bes Gebirns durch aromatifche Substanzen, Berausnahme ber Eingeweibe, Impragnirung berfelben mit aromatifchen Stoffen und Ausfüllung der Bauchhöhle mit wohltiechenden Bargen ober Asphalt, ferner in Einwelchen des ganzen Cadavers in Auflöfungen von Ratronfalzen und endlich in luftdichter Einwidelung bes gangen Leichnams in aromatifirte Binben. Geficht und Bande wurden wol auch vergelbet. Dag bie ägnpt. Einbalfamirung bie Leichname nicht unveranbert erbielt, zeigt die Anficht jeder Dumie. Alle Beichtheile find in ihrer Structur vollftandig perfibrt und verandert und selbst die außere Form nur höchst unvollkommen beibehalten. Es wurde alfo auch hier nur eine Bermanblung der Faulnig in langfame Beranderung und Berfepung erzielt, theils durch Anwendung antiseptischer Stoffe, theils burch Abhaltung ber Buft, theils endlich burch Beforberung bes Austrodnens. Die neuere Beit macht nur in feltenen Fallen bom Einbalfamiren Gebrauch und ift gang von ber Ibee gurudgefommen, daß es möglich fei, einen Leichnam für ewige Beiten unverändert zu erhalten. Es find namlich nur amei Falle dentbar; entweder man macht die thierifche Subftang dadurch ftabil, bas

man the alle Reuchtialeit entzicht und fie außerbem vielleicht noch mit Salzen behandelt, Die mit ihr fabilere, vielleicht auch bem Ungeziefer nachtheilige, Berbindungen einaeben, und bann ift wol eine ewige Erhaltung ber Maffe moglich, die Form geht aber burch bie Gintrodnung ganglich verloren; ober man hat es barauf abgesehen, ben Turgor ber Theile und damit ihre Form zu erhalten, und dann ift nur eine Aufhaltung der Berfesung zu bewirten, wenn man nicht die Theile immer in der confervirenden Fluffigfeit liegen laffen will. Unter die erstere Classe von Proceduren gehört die zufällige Mumisicirung in fehr trodenen Grabgewolben; unter die funftlichen Berfahrungsweisen aber die Behandlung mit Feuchtigkeit entziehenden Salzen, mit Areofot, Holzessig u. f. w., Dinge, die man am besten baburch ing ganzen Körper bertheilt, daß man die Auflösung in die Abern insicirt, ein Berfahren, welches vor bem Einweichen ber Agupter ben Borgug verbient. Enblich gehort hierher bie Anwendung der nach Chaussier's Borgange in Frankreich bis in die neueste Zeit in Gebrauch gezogenen Cinweichung bes Leichnams in gefättigter Sublimatauflösung mit nachfolgenber fchneller Trodnung, und die durch Tranchina neuerdings wieder hervorgerufene Infection mit Arfenikauflöfung. Beibe Mittel conferviren vorzüglich, bewirken aber eine leberartige-Eintrodnung. Die Anwendung von Sargen und Spezereien in allen biefen gallen ift namentlich, abgesehen von Etzeugung eines Bohlgeruche, gegen Die Thatigteit des Ungeziefere gerichtet. Dag die Anwendung von Sublimat und Arfenit zu Entwidelung fchablicher Gasarten beim Gintrodnen und Aufbewahren ber Leichname Beranlaffung gibt, ift befannt, und namentlich barum hat man fich neuerlich febr bagegen erflart. Benn nun biefe Dethoben fut bie Einbalfamirung folder Leichen, bie in Sarge gelegt werben follen, immerhin die besten fein mogen, so paffen fie boch nicht, wo man Leichen behufe langer fortgefester anatomifcher Untersuchungen, befondere im Sommer, langere Beit zu erhalten fucht, felbit ba nicht, wo Leichen öffentlich erponirt werben follen. hier gilt es weniger eine abfolute Dauer zu erlangen, ale vielmehr eine Berzogerung ber Berfepung, bie aber mit Unwendung unfchablichet Mittel die Formen gang erhalten foll. Die Abhaltung ber Luft ourch Firnif. und ahnliche überzüge, vielleicht burch galvanifche überziehung mit bunnen Detallfdichten murbe für ben lettern 3med hinreichen, obgleich fie nicht lange wirkt, ba bie Urfachen ber Berfegung vorzüglich innere find. Die Behanblung mit Beingeift und Aufbewahrung in Spiritus ift ein bekanntes Mittel ber Anatomen, welches bei langerer Einwirkung aber bie Sewebe fehr verandert. Reuerbings hat Granal in feiner "Histoire des embaumements" (Par. 1838) gezeigt, daß Thonerbefalze, in die Gefage inficirt, eine folche Berbindung bet Thonerbe mit ben Geweben bes Korpers bewirten, baf ber natürliche Turgor und bie Form aller Theile diemlich lange unverandert bleibt und die Kaulnif lange hinausgelchoben wird. Auflösungen der Thonerdesalze sind zur Conservirung von Präparaten nach ihm bester als Beingeift. Das von Granal gewöhnlich angewendete Salz ift fowefelfaure Thonerbe. Der Procede Granal hat fich eine gewiffe Berühmtheit erworben, und biefe ift neuerbings bei Gelegenheit bes Bergogs von Orleans wieder aufgefrischt worben, ba Pasquier ben Leichnam bes Bergogs nach Chauffier mit Sublimat, Granal aber auf feine Beife einbalfamiren wollte, worüber fich ein Journalftreit erhob. Sanbelte es fich blos um bie Ausftellung bes Bergogs, fo hatte Granal recht; follte aber ber Leichnam wirklich mumificirt werben, fo ift bies von Granal's Berfahren nicht zu erwarten. Die Anatomen haben übrigens bis jest noch feine große Rudficht auf Granal's Bergahren genommen. Bas bie neuerbings zu gleichem Zwede empfohlene Auflofung ber Chromfaure leiftet, muß erft bie Erfahrung lehren.

Baltimore, Stadt mit Hafen in der Grafschaft Baltimore im nordamerit. Freistaate Maryland, an der Nordseite des Flusses Patapsco, der 14 Meilen von da in die Chefapeatedat fällt, ward 1729 von Lord Baltimore angelegt und bestand noch 1765 aus nur etwa 58 Häusern. Im J. 1797 wurde B. zur Stadt erhoben und stieg hierauf durch den Handel bermaßen, daß es im J. 1840 bereits 102313 E. zählte, darunter ungefähr 20000 Deutsche. Die Stadt wird in die alte Stadt und Fell's-Point eingetheilt, die durch ein Flüsschen getrennt sind, über welches drei steinerne und mehre hölzerne Brücken führen. Sie enthält viele ansehnliche Gebäude, unter denen sich die Bank von Maryland, das Stadtgefängnis, Armenhaus, Hospital, die große Börse, das Museum, die Berkaufshallen und mehre der 40 Artichen und Gotteshäuser für alle Consessionen, namentlich die katholische St.-Paulskirche,

auszeichnen. Unter ben vielen Monumenten, welche für B. ben Namen Monnmonial cifu. veranlaßt haben, gebentenwir bes zu Bafbington's Chre errichteten Denkmals und bas Monumente jum Andenten ber Schlacht, in welcher 1814 ber Angriff ber Englander unter General Bog abgefchlagen wurde. Die Straffen find regelmäßig; die Baltimoreftraffe ift eine engl. Reile lang und 80 F. breit. Das tatholische Mariencallegium besteht seit 1806 und hat eine anschnliche Bibliothet; bie 1807 begrundete medicinische Lebranstalt murbe 1812 jur Univerfitat erhoben. B. ift ber Sig bes amerik. Tabactbanbels, und es lieferte fonft bie Proving Marpland nebft Birginien ben meiften und beften; auch das Beigenmehl aus ben Dampfmuhlen bei B. wird megen feiner befondern Bute fehr weit verführt. Bon bem fruher baufig herrichenden Gelben Fieber ift feit mehr als einem Menschenalter teine Spur pargefammen. Eine Gifenbahn führt von hier nach Bafbington (42 engl. DR.) und eine andere nach Philadelphia (96 M.). Der Eingang bes Hafens ift schmal und durch das Fort Mac-Benry geschust. Schiffe von 5-600 Tonnen liegen unterhalb ber Stadt; nur mit 200 Sonnen können sie bis an felbige gelangen. Bu B, wurde 1831 bas erste katholische Concil in der neuen Belt gehalten, bei dem fich feche Bischöfe, ein Abministrator und elf Theologen eingefunden hatten. Es erließ baffelbe einen Sirtenbrief an alle Ratholiten in den Bereinigten Staaten, voll von Barnungen gegen ben Protestantismus und ben religiösen Inbifferentismus. Sauptforberer bes Katholicismus find hier die Nachkömmlinge ber aus Baiti vertriebenen Frangofen und Cingewanderten aus Franfreich, worunter viele Priefter.

Baltifches Meer ober bie Ditfee heißt ber große, mit ber Norbfee und bem Rattegat mittels ber Meerengen bes Sunds, des Großen und Rleinen Belts zusammenhangende Meerbufen, der durch die Ruften van Danemart, Deutschland, Preugen, Rufland und Schweben begrengt wird, 190-200 deutsche Meilen lang, 24-48 breit ift, und beffen Flacheninhalt, mit Inbegriff bes Finnischen und Bottnischen Meerbufens, 7500 DR. beträgt. Seine geringe Breite, sowie die im Durchschnitt nur 15-20 Rlafter und an fehr vielen Stellen taum halb fo viel betragende Tiefe bes Baffers, die flachen preuß. und die meist felfigen schwed. Ruften, vor Allem aber ber baufig eintretende, von heftigen Sturmen begleitete Bechfel ber Binde machen biefes Meer fur ben Seefahrer gefahrvoll, obwol feine Bellen, an und für sich, minder furchtbar find als die der Rordsee. Gine Infeltette icheibet ben füblichen Theil ber Oftfee vom nörblichen ober bem Bottnischen Meerbufen. Der Finnifde Meerbufen icheibet als öftliche Ginbuchtung in ben ruff. Continent Finnland von ERhland. Ein britter Meerbusen ist der Rigaische oder Lieflandische. Das Kurische und Frifche Baff find Buchten an der preuß. Rufte. Das Waffer der Oftsee ift kalter und klarer als das des Oceans; es enthalt weniger Salztheile, und das Eis hindert jährlich 3-4 Monate lang die Schiffahrt. Ebbe und Flut find, wie in allen fo enge verschlossenn Binnenmeeren, wenig bemerkbar, boch fleigt und fallt bas Baffer ju Beiten, wiewol aus anbern Urfachen, insbefondere vermoge ber verschiedenen Baffermenge, welche je nach ber Sahredzeit von ben Fluffen jugeführt wirb. Bei fturmifchem Better findet man an ben Ruften Preugens und Kurlands Bernftein, ben bie Bellen an bas Ufer foulen. Es ergießen ich in die Offfee eine Menge Fluffe, barunter aus Deutschland Trave, Warnow, Ober, Rega, Perfante u. f. w.; aus Preugen Beichfel, Pregel und Niemen; aus Rugland Binbau, Duna, Rarma, Rema und Ulea und aus Schweben Tornea, Lulea, Pitea, Umea, Angermannå und Dal-Elf, sowie ber Abfluß bes Malarfees. Unter ben Inseln im Baltifcen Meere find die bedeutenoften Seeland, Funen, Bornholm, Same-De, Moen, Langeland und Lagland, die zu Danemart gehören; die fcmeb. Gottland, Dland, Sveen im Sunde; bie zu Rufland gehörenden Alandeinseln am Gingange bes Bottnifchen Meerbufens und Dagoe nebst Desel an der liefland. Rufte, und endlich die preuß. Insel Rugen. Die Bahl ber Schiffe, welche jahrlich aus bem Baltischen Meere in die Rordsee und aus diefer in jenes einlaufen, beläuft fich auf mehre Taufende. Durch den Giber. ober fcheemigholft. Ranal, welcher in der Oftfee bei Friedrichsort feine Ginfahrt und in der Nordfee feine Mündung bei Tonningen hat, hangen diese beiden Meere zusammen, und es wird burch biefe Berbindung vorzuglich in milben Bintern die Getreideausfuhr nach Solland und Frankreich erleichtert. Die wichtigften Sanbelshafen an ber Diffee find in Danemart Ropenhagen, Flensburg, Schleswig und Riel; in Deutschland Travemunde (Lubed), Bie-

mar, Roftoc, Stealfund, Stettin mit Swinemande und einige pommersche Hen; in Preußen Danzig mit Weichselmunde, Elbing, Königsberg mit Pillau und Memel; in Russland Riga, Reval, Rarwa, Kronsladt (Petersburg) und Sweadorg und in Schweden Stochholm, Karlstrona und Pstadt. Ein äußerst wichtiges Phänomen ist die Hebung der baltischen Küsten; sie war gegen die Mitte des vorigen Jahrh. ein Gegenstand vielsacher Verstandlungen unter den Phystern. Dieselben hatten steißige Beodachtungen zur Folge wie sie durch den Flottencapitain Veinecke im Auftrage der petersburger Atademie mittels eingehauener Marken an den sinnischen Felsküsten, durch Pegelbeodachtungen zu Memel, Pillau und an andern Orten und durch Forchhammer's Untersuchungen in Dänemark geschahen. Einzelne Zahlenwerthe, wie das Steigen zu Sweadorg in 40 Jahren um 10 Zoll, zu Memel in 25 Jahren sogar um 1 F. 2°2/100 Zoll, lassen durch die Authenticität ihrer Wahrheit nicht mehr an dem Steigen der baltischen Küsten zweiseln, im Gegensaße zu dem erwiesenen Senken der Rordsegestade. Es ist die Ostse nächst der Westlüste Italiens, der Küste bei Autsch in Verter werde, wierte Hebungsgebiet der alten Welt.

Balzac (Honore be), einer ber gelesensten unter ben neuesten Romanschriftstellern Krantreiche, geb. am 20. Mai 1799 du Loure, tam, nachbem er feine Studien auf dem Collège zu Bendome vollendet hatte, um 1820 nach Paris, wo er nun anfing, fich als Schriftsteller zu versuchen. Balb barauf tegte er eine Buchbruderei an, boch griff er, als feine Geschafte feinen gunftigen Erfolg hatten, wieber gur geber. Er lief fich burch ben geringen Erfolg feiner erften Berte nicht abidreden, fonbern ichidte einige breifig Banbe in bie Belt hinein, ohne fich in ihnen auch nur über bie Mittelmäßigfeit zu erheben. Später, als sein Rame anfing, einen beffern Mang zu erhalten, hat er auch den größten Theil ber Romane, die unter ben Pfeubonymen Borace be St. Aubin, Dt. be Billergle de St.-Alme, Lord R'hoone erichienen fint, und bie ihm allgemein jugefchrieben werben, gerabezu verleugnet. Als Benbepuntt in ber literarifchen Thatigteit B.'s fann bas Ericheinen feines Romans "Des derniers Chouans, on la Bretagne en 1800" (Var. 1829) gelten, mit bem et die Digault-Lebrun'iche Manier, der er bis dahin gehulbigt hatte, abstreifte. Von dieser Zeit an zählte er mit unter ben beliebteften Romanichriftftellern. Bu feinen beften Werten gehoren die "Physiologie du mariage" (2 Bbe., Par. 1831) "Scènes de la vie privée" (5 Bbe., 1831), "Scènes de la vie de province" (1832), "Scènes de la vie parisienne" (1832), "Le médecin de campagne", "Le père Goriot", "La peau de chagrin", "La recherche de l'absolu", bie insgesammt bei dem Publicum die größte Theilnahme fanden. Bon allen feinen Romanen konnen indeffen nur zwei Anspruch auf kunftlerische Bollenbung machen. Es find bies die "Histoire intellectuelle de Louis Lambert" und "Eugene Grandet". Seine übrigen Berte leiben alle mehr ober weniger an Unnatürlichkeit, Gespreizcheit und Mangel an einer soliben Beltanichauung; boch ift ihnen ein Reichthum an einzelnen Zugen, bie bem menschlichen Bergen abgelaufcht find, nicht abzusprechen. B. übt namentlich über ben weiblichen Theil sciner Leser eine große Gewalt aus. In seinen "Contes drolatiques, colligez ès abbaics de Touraine, et mis en lumière par le sieur de Balzac pour l'esbattement de Pantagruclistes et non aultres" (2 Bbe., Par. 1883) wanbelt er gang in ben Fuftapfen Rabelais'. Der große Erfolg feiner Schriften hat B. veranlagt, fich beiweitem zu überfchagen, wie bies bie neue Ausgabe feiner fammtlichen Berte beweift, Die unter bem anfpruchsvollen Attel "La comédie humaine" erscheint, und wo er fich in ber Ginleitung mit ben ersten Dichtern und Philosophen aller Beiten auf eine Linie stellt und es als das Biel feiner schriftflellerifden Thatigieit bezeichnet, das ganze menfahliche Leben in allen feinen Richtungen darzustellen. Neuerdings hat er fich auch als deamatischer Bichker versucht in seinen "Vautrin" und den "Ressources de Quinola", aber mit entschiedenem Unglud.

Balzac (Jean Louis Guez de), berühmt besonders als Briefscheftsteller, war zu Angonteme 1594 geboren. Nachdem er einige Beit als Geschäftsschiver des Cardinals Lavalette in Kom geledt, ging er nach Paris, wo er durch sein Talent die Ausmertsamkeit des Cardinals Kichelieu auf sich zog, der ihm ein Jahrgeid und dann den Titel eines Staatsrachs und Historiographen verlieh. Done Tiefe des Gestles und ohne Driginalität hatte er fich bes tunft des rhetorischen Bortrags angerignet und gehört zu Denjenigen, die zur Aus-

bildung der franz. Prosa viel beigetragen haben. Unter seinen bibaktischen Schellen sind vorzüglich "Le prince" und "Le Socrate chrétien" zu bemerken; den meisten Beifall aber sanden seine Briefe, die zum Theil erst nach seinem Tode durch Girard veröffentlicht wurden und in einer passenden Auswahl von Champenon ("Choix des lettres de B.", 2 Bde., Par. 1806, 12.) und unter dem Titel "Pensées de B." (Par. 1807, 12.) erschienen. Deftige literarische Streitigkeiten mit dem Pater Goulu veranlasten ihn, Paris zu verlassen. Er zog sich auf sein Gut Balzac an der Charente zuruck, wo er am 18. Febr. 1655 starb. Die vollständigste Ausgabe seiner Werte erschien zu Paris (2 Bde., 1665, Fol.).

Bamberg im bair. Kreise Dberfranten, ein mertwurdiger Puntt in Deutschlands Culturgefdichte, vormals die Saupt- und Refibengftabt eines reichsunmittelbaren Sochftifts, liegt in einer reigenben und fruchtbaren Gegend unweit ber Mundung ber Regnis in ben Main. Es hat gegen 20000 E. und ift jest ber Sis eines Erzbifchofs mit einem Domcapitel und eines Appellationsgerichts; auch hat es eine lanbargtliche Schule, ein Lyceum, Gymngfium und Schullehrerfeminar. Unter Die Sehenemurbigteiten ber Stadt gehören bie von Raifer Beinrich II. erbaute und nach bem Branbe im S. 1080 vom Bischofe Otto I. 1110 in ihrer gegenwartigen Geftalt wieberhergeftellte, 1928 im urfprunglichen Bauftile reftaurirte Domfirche, mit vier Thurmen, ben Grabmalern Beinrich's II. und seiner Gemablin Runigunde, Ronrab's III., bes Papfies Clemens' II. und vieler anderer Bifchofe (vgl. "Befchreibung ber bifchöflichen Grabbentmale im Dome ju B.", Bamb. 1827), Die im Befür eines reichen Rirdenichages ift; ferner bas ehemals fürftbifcofliche Refibengichlof auf bem Petersberge, vom Bifchofe Lothar Frang von Schonborn im ital. Gefchmade im 3. 1702 erbaut, mit fchonen Freecogemalben; Die Satobefirche, welche bem 1073 vom Bifchofe Bermann geftifteten, 1803 aufgelöften Stifte St. Satob gehörte; Die altgothische Pfarrfirche Unferer lieben Frauen, gebaut um die Mitte bes 14. Sahrh., und die icone ehemalige Universitatsfirche, welche 1690—93 von den Sesuiten erbaut wurde und jest der Pfarrei St.-Martin gchort. Die reiche ehemalige Benebictinerabtei Micheleberg murbe 1803 jum Berforgungshaus armer Burger, jest Lubwigshospital genannt, und bie baju gehörige Propftei St.-Gertrub gur Irrenanstalt umgewandelt, bas Dominicanerflofter gu Rafernen, bas ber Franciscaner für das Stadtgericht, das 1671 gestiftete. Seelenhaus für das Schullehrerfeminar und bas Jefuitencollegium ju Bohnungen für Geiftliche bestimmt. Die an ber Stelle bes 1585 errichteten Gymnasiums 1647 vom Bischof Otto gestiftete und 1648 eingeweihte Universität wurde vom Bischof Friedrich Rarl 1735 durch die jurislische und medieinische Facultät erweitert, 1803 aber aufgehoben und in ein Loceum verwandelt, in welchem ein philosophischer und theologischer Cursus vorgetragen werden. Die ehemalige bifcofliche, jest konigliche Bibliothet von 60000 Banben hat einen Reichthum an feltenen Sanbidriften und alten Druden. Bgl. Sad, "Befdreibung ber Bibliothet zu B." (4 Bbe., Nurnb. 1831 — 34). Um die vaterlandische Kunftgeschichte hat sich ber Kunfthistoriker Jos. Heller fehr verdient gemacht, indem er ausgezeichnete Sammlungen bafür begründet. Die hauptnahrungezweige der Stadt, die in Folge ber Sacularisation unendlich gelitten, bilben die Gartnerei, insbesondere der Anhau officineller Pflanzen, und Bierbrauerei. Der Sandel ift burch die Lage ber Stadt an der fchiffbaren Regnis und am Ludwigstangle belebt. Ausgeführt werden namentlich Sugholz in fehr bedeutender Quantitat, ferner weiße und gelbe Ruben und andere Gartengewachfe, Dbft, Anis, Roriander und Gamereien. Es gibt aber auch in B. über 500 Gartner und gegen 60 Bierbrauereien. Die Erbauung ber Ctabt und ihren Ramen veranlagte bie alte Fefte Babenberg in ihrer Mahe, wo die Brafen von Baben berg (f. b.), die Befiger biefer Gegend, ihren Sig hatten. Ihre Selbftanbigleit, bie fie burch kaiferliche Privilegien gewonnen, bewahrte fie in gewiffen Begiehungen auch unter bem Krummftabe.

Das Bisthum B. wurde 1007 von Raifer heinrich II., der B. 995 von seinem Bater, dem herzoge heinrich von Baiern, den der Raifer 975 damit beliehen, erbte, geftiftet und von ihm sein Kanzler, Eberhard, dum ersten Bischof ernannt, wie denn auch spates die Raiser und Papste die Bischofe von B. einsesten und langere Zeit bedeutenden Einfuß auf die Wahl derfelben außerten, die 1398 das Capitel ganzliche Wahlfreiheit erlangte. Die welfe Regierung der Bischofe zu B. wurde nur einmal gestört, als 1435 die Burger

ber Stadt fich zusammenrotteten und mit Gewalt ben Bifchof Anton von Rotenhahn vertrieben. Duch die Reformation, welche der Bifchof Weigand von Redwis vergebens gu hindern fich bemutte, verlor bas Bisthum 1535 mehr als die Salfte feiner Befigungen und war feitbem febr oft mit Burgburg unter einem Bifchofe vereinigt. Große Berbienfte um B. erwarben fich in den letten Beiten bie Bifchofe Lothar Frang Graf von Schonborn, aeft. 1729; Friede. Rarl Graf von Schönborn, geft. 1746; Phil. Ant. von Frantenftein, geft. 1753; Abam Friedr. Graf von Seinsheim, geft. 1779, und vor Allen Franz Ludw. von Ertbal, geft. 1795. In Kolge bes funeviller Kriebens murbe auch bas Bisthum B., bas damals 65 LID. mit 200000 E. umfaßte, facularifirt, Pfalzbaiern zugetheilt, und der lette, ber Bahl nach 61. Fürfibischof, Christoph Frang von Bused, ber bann am 5. Det. 1805 farb, mit 40000 Fl. pensionirt. In Folge bee zwifchen Baiern abgeschloffenen Concordats im S. 1817 wurde B. jum Erzbisthum erhoben und ihm die Bisthumer Burzburg, Cichftabt und Speier untergeordnet. Bgl. Sad's "Gefcichte B.8" (4 Bbe., Bamb. 1806 —9); beffelben "Lehrbuch ber allgemeinen Geschichte B.8" (2. Aufi., Bamb. 1820); beffelben "Bambergifche Sahrbücher von 741-1833" (5 Bbe., Bamb. 1829-34) und Eifenmann's "Geographische Beschreibung bes Erzbiethums B." (Bamb. 1833).

Bambocciaben werben in ber Malerei foldhe Bitber genannt, die Gegenstände und Genen bes gemeinen Lebens auf eine groteste Beise darstiellen, 3. B. Jahrmartte, Banernfeste u. bgl. Der Rame ruhrt von Peter van Laar (f. b.) her, der wegen seiner Misgestalt

Bamboccio, b. i. Rruppel, hieß, obichon er diefe Gattung nicht zuerft einführte.

Bambus, ein Sewachs aus der Familie der Gräfer, welches man, ehe die Blüten bekannt waren, zu den Rohrarten zählte. Es ist daumartig, erreicht eine Höhe von 60 F. und wächst au sandigen Orten Offindiens. Der in Westindien vorkommende Bandus soll von dem ostindischen als Art verschieden sein. Aus einer Wurzel kommen 20—100 Halme, die sich nach oben vielsach verzweigen. Sie sind gegliedert, an den Gelenken mit festen Scheidewähnen versehen und ihre höhlung ist mit lockern Marke erfüllt. Die ausgehöhlten Iweige benutet man zum Auffangen des Palmweins und anderer Flüssigkeiten. Aus den Blättern sollen die Chinesen Hüte slechten und aus der Oberhaut des Halms Papier verfertigen. Die jungen Triebe geniest man im Orient in Essig eingemacht; die größern Schöllinge erhalten wir als Stöcke. Aus den Knoten des Bambus schwigt ein zuckerhaltiger, an der Luft vertrockneder Sast, den die Sciechen Indischen honig nannten. Man nennt ihn auch Tabatis sder Tabasschir. Eigentlich belegt man aber mit diesem Ramen eine kiesel- und kalkhaltige, phosphorescirende Substanz, die sich in den Knoten der Bambus, wie auch anderer großer Scasarten, an trocknen Orten erzeugt.

Ban ober Banus, entftanden aus dem zusammengezogenen flaw. Worte Bojan, b. i. Berr, war in frubern Beiten Titel und Burbe ber Befehlshaber mehrer öftlicher Grengmarten bes ungar. Reiche. Der Ban war in feinem Begirte gleich bem Palatin in Ungarn ber Rachfte nach bem König und hatte in Beziehung auf Berwaltung und Gerichtebarkeit biefelben Redite und Pflichten wie jener; in Kriegegeiten war er ber Felbherr ber Truppen feines Banats und hatte, wenn der Feldzug fein eigenes Banat betraf, nicht nur für ben **Unterhalt bes Beers** zu forgen, fonbern auch beim Borrücken die Borhut und beim Auckuge bie Rachfrut gu beden. Go gab es in ben altern Beiten Bane und Banate von Acajona, Radow, Belgrab, Grebernit, Jaicza u. f. w., und auch das jegige fogenannte Temeswarer Banas (f. b.) hat, obgleich wir teinen eigentlichen Ban von Temes in ber Gefchichte finben, von feiner Grenglage biefen Ramen befommen. Die vordringende osman. Macht werfchlang nach und nach alle Banate in ber Balachei, Bulgarien, Gerbien unb Bosnien; nur in Datmatien und Kroatien hielt sich ber Ban, und es erhob sich später beim wachsenben Ariegegiade Ditretche biefee Banat bes ungar. Reiche fast gur fruhern Serrlichteit, bie bie nen eingeführte Berfuffung ber Militairgrenge (f. b.) die Racht auch biefes einzig **Weig gebliebenen Bans** brach. Der Ban von Aroatien, Slawonien und Dalmatien folgt int unmittelbar nach dem Judex curiae und ift der britte der ungar. Reichsbarone. Bei Arthumpen tragt er ben Reichsapfel und hat in feinen brei Banaten bie Stellung bes Palafind. Er ift ber Belbherr bes Aufgebote ober Deerbanns, hier Infurrection genannt, er hat bas Generalat in ben beiben flamonifichen Militairgrenzbiftrieten Grabista und Brob, welche

bober bie Banaten genannt werben, und an der Banalta fel zu Agram den Morfis, bie für fein Banat von derfelben Bebeutung ist, welche für das übrige Ungarn die fönigliche Aafel hat. Sie erkennt nur die Septemviraltafel über sich au. (S. Ungarn.) Bgl. Bel,

"De Archi-officiis regni Hungariae" (2p). 1794, 4.).

Banat bezeichnet im Ungarischen im Allgemeinen eine Grengproving, in abnlicher Beife wie in Deutschland bas Bort Mart. Bon ben verschiebenen Banaten Ungarns bat fich nur bas fogenannte I emes war er Banat erhalten, welches, jenfeit ber Theif liegenb, bie brei Comitate ober Gespanschaften Torontal, Temeswar und Arasfowa umfaßt. Das Banat ift aum Drittheil fehr gebirgig, jum Theil moraftig und burchgehend reich bewaffert. Das Klima geigt große Berichiebenbeit; mahrend auf den Sochalpen und in Bergfluften emiger Schnee fich findet, fallt folder an andern Orten nur in ftrengern Bintern. Der banater Sirfe. Beizen und Ruturus ober Dais ift ausgezeichnet; ber Reisbau febr bebeutent ; auch werben Baumwollenaucht und Seideneuftur mit Erfolg getrieben und an einigen Orten füßer Wein erbant, Die ansehnliche, besonders burch Einwanderer machsende Bevölkerung des Banats besteht meife aus Blachen und Bulgaven, Bigeunern, Raigen und Deutschen, unter welchen in ben Gebirgegenben die wlachische, in den Stabten und colonisirten Rieberungen die beutsche Sprache porherricht. Aderbau und Biehzucht find die Sauptnahrungsquellen ber Ginmohner; von Fabrifen ift teine Rebe, und nur ber Bergbau auf Aupfer, Bleiglatte, Bint und Gifen unter ber Direction au Dravica befchaftigt 4 - 5000 Bergleute, meift Blachen. Die hauptfladt bes Banats ift Ze mes war (f. b.). Mertwurdige Puntte find die Beteranifche Soble am Ufer ber Donau und bas Giferne Thor, eine furchtbare Felfenenge der Donau. Saufig findet man im Banat rom. Alterthumer. Bon ben Romern wurde es größtentheils zu Dacia Riparia und Cisalpina gerechnet; die exobernden Magnaren begriffen es mit unter bem Capitanate Rant. Spater von den Demanen erobert, war es bie leste Proving des ungar. Reichs, welche Ditreich ihnen wieder entrif und feit dem Frieden von Paffarowis im 3. 1718 behauptete. Bal. Grifelini, "Berfuch einer naturlichen und politischen Gefchichte bes temeswarer Banats" (Bien 1785) und Sieginger, "Berfuch einer Statistit ber Militairgrenge bes öftr. Raiferthums" (Wien 1817).

Banca, eine Sufel an der Sudosttufte Sumatras, von 150 DR. Flächeninhalt mit etwa 160000 E., worunter viele Chinesen, ist befonders durch ihre Binuberge und wegen der Perlenfischerei berühmt. Die Ausbeute an Binn wird jährlich zu 3 Mill. Pf. berechnet, und es geht dasselbe zum größten Theil nach China, jedoch auch nach Europa. Die Insel steht

unter bem Sultan von Palembang, ber feit 1817 nieberland. Bafall ift.

Banba, f. Gemurzinfeln.

Banda oriental, eine Lanbschaft Subamerikas am öflichen Plataufer, früher mit Mantevide (f. d.) unter span. dann unter portugies. Herrschaft vereinigt, 1815 unter dem Insurgentenchef José d'Artigas kurze Zeit eine Militairrepublik, wurde 1821 unter dem Namen Provincia cisplatana mit Brasilien vereinigt, 1828 aber im Aractat zwischen Brasilien und Buenos-Apres zu Montevideo unter dem Namen Uruguan (f. b.) als Re-

publik anerkannt.

Bandello (Matteo), ital, Novelkendichter, geb. um 1480 zu Castelnuovo in Piemont, war ansangs Dominicanermönch, wendete sich aber, nachdem ihn sein Dheim, der seit 1501 Dreensgeneral geworden, mit auf Reisen genommen hatte, bald einer freiern Lebensart und bann in Rom und Neapel dem Studium der schönen Wissenschaften zu. Aus Maisand, wohin er sich hierauf wendete und wo er Pirro Gonzaga's Tochter Lucretia unterrichtete, wurde er, als ein Anhänger Frankreichs, nach der Schlacht von Pavia 1525, durch die Spanier vertrieben. Er ging aufangs zu Lodovico Gonzaga, dann zu Cesare Fregoso, dem er, da derseibe in franz. Dienste getreten war, im Feldlager und an den Hösen ital. Fürsten Gefährte und Freund war, überall ein Günstling hochgestellter Männer und ausgezeichneter Damen seiner Zeit. Bon Franz I. mit nach Frankreich genommen, lebte er nach dem Tode Fregoso's zu Agen dei desse samilie und ward 1550 Bischof dieser Stadt. Sahr bald überzahr er indes die Berwaltung seines Sprengels dem Bischof von Grasse, um sich ungestört mit der Bollendung seiner Novellen zu beschäftigen, die er in drei Bänden (Lucca 1554) ersseinen ließ, zu denen woch ein vierter (Lyon 1573) nach seinem Tode kam, der wahrschein-

Lich um 1562 erfolgte. Gine neue Ausgabe beforgte Camillo Franceschini (Ben. 1566, 4.). Rach mehren vonstümmelten Ausgaben erschienen erst im 18. Jahrh. verschiedene vollständige. In der deutschen Übersetzung von Adrian (3 Bde., Frankf. 1818—19) ist nur das Unanstößige gegeben. Außerdem sind von B. gedruckt "Canti XI delle lodi della S. Lucrezia Gonzaga di Ganzuela e del vero amore, col tempio di pudicitia" (Agen 1545) und noch zwei andere Gedichte, insgesammt von nicht hohem Werthe. Andere Gedichte B.'s, welche sich handschriftlich zu Turin besinden, gab Costa heraus unter dem Titel "Rime di Matteo B." (Tur. 1816). Seine Novellen machten in Italien das meiste Glück nächst desen des Boccaccio; natürliche Einsachheit, ein rascher Gang der Erzählung und harmonische Kürze der Perioden zeichnen siechnen siehren siehren siemlich unzüchtig.

Bande noire, b. i. schwarze Bande, nannte man die in der ersten franz. Revolution ju dem Zwecke zusammengetretenen Gesellschaften von Capitalisten und Bauverständigen, um die als Nationaleigenthum in Beschlag genommenen geistlichen Güter und die Besitzungen der Emigrirten, sowie die durch Aushebung der Fideicommisse und Majorate der gleichern Gütervertheilung wegen zum Verkauf kommenden überstüssigen Gebäude an sich zu kaufen, die sie dann mit wahrem Bandalismus ohne alle Nücksicht auf Aunstwerth und Geschichte abbrechen ließen, um die Materialien, sowie den Grund und Boden in kleinern Abtheilungen wieder zu verkaufen. Ähnliches geschah in Deutschland, als in Folge des luneviller Friedens

die Sacularifation ber Rirchen und Rlofter erfolgte.

Banden kommen im Kriegswesen zuerst in den Kreuzzügen bei den Rittern vor und scheinen in Frankreich die zum 3. 1356 die einzige Reiterei gewesen zu sein. Sie wurden durch die Errichtung der Compagnies d'ordonnance, der ersten stehenden Truppen, unter Karl VI. und besonders 1445 unter Karl VII. mit dem Wegfall des Abelsaufgebots abgeschafft. Auch bei der franz. Infanterie kommen in frühern Zeiten Banden vor, denen Ludwig VII. Offiziere gab. Bon Franz I. wurden sie wieder vermindert und verschwanden endlich mit der modernen Umsormung der Armee. Mit dem Ausbruck Veilles bandes bezeichnen die Franzosen noch gegenwärtig alte versuchte Truppen, und Napoleon hat diesen Namen oft auf seine Alte Garde angewendet.

Bander (ligamenta) nennt man in der Anatomie die häutigen oder sehnigen Theile, welche die Berbindung der Anochen und Anorpel vermitteln, sie aneinander beseitigen und ihnen eine gegenseitige mehr oder weniger freie Beweglichsteit sichern. Die Lehre davon bezeichnet man mit dem griech. Worte Syndesmologie. Die Bänder bestehen aus sehnigen, gelblichweisen, oft silberglänzenden Faserbündeln; welche eine geringe Elasticität besigen, daher nur langsam sich ausbehnen lassen, während sie bei ploplicher starter Ausbehnung leicht zerreisen. Sie siellen entweder Kapselbänder dar und umtleiden als solche alle beweglichen Gelenke, oder sind platte bandartige Streisen. Bgl. Weitbrecht, "Syndesmologie" (Strasb. 1779), Robbi, "Darstellung der Bänder" (Lyz. 1822) und Cooper, "A treatisc

on the ligaments" (2ond. 1827, 4.).

Banderien, von banderium, d. i. Fahne oder Banner, hießen in Ungarn die berittenen Dienstmannen, mit welchen in alten Zeiten Prälaten und Magnaten im Felde, auf Neichsben und bei andern öffentlichen Bersammlungen erschienen, weshalb sie selbst den Titel Domini banderiati suhrten. Mindermächtige Edelleute, die nicht 50 Reiter unter einem Banwauszustellen vermochten, vereinigten sich zu einem gemeinsamen Banderium wenn sie nicht vorzogen, sich dem Banderium des Comitats anzuschließen. Sebenschatten mehre konische Städte eigene Banderium des Comitats anzuschließen. Offenbar war diese Deznifation des ungar. Heerwesens aus dem Lehnswesen der übrigen europ. Wölker, namentlich der Deutschen und Italiener, entstanden. (S. Banner.) Ihre Endschaft erreichte sie duch die mörderische Schlacht dei Mohatsch im S. 1526. Zest versteht man unter Banderien die berittenen Edelleute der Comitate, welche in nationaler Unisorm auf Reichstagen und besonders dei Krönungen die militairischen Ehrenbezeigungen machen. So sehr übrigens die Geschicht der Banderien ins Dunkel gehüllt ist, und obschon sie sehr nur als eine pennedolle Reliquie des alten ungar. Kriegswesens erscheinen, so sind dieselben doch jest noch kaatsrechtlich so wichtig, daß die Reichsbeputation im S. 1828 eine besondere Deputation zur

Untersuchung ber Insurrections. und Banberienangelegenheiten nieberfeste. Bgl. Piringer,

"Ungarne Banberien" (2 Bbe., Wien 1810-16).

Banbit, eigentlich ein Geachteter, wird in Stallen fast gleichbebeutend mit Rauber gebraucht, inebefondere aber verfieht man barunter einen gebungenen Morber. Die Banditen machten in Stalien fruber gleichsam eine Gilbe für fich aus, bie ihren eigenen ftrengen Befegen unterworfen, mit der burgerlichen Gefellichaft in offenem und geheimem Rriege lebte und eine gewiffe romantische Ehre aus dem Mittelalter bewahrte. Durch die ftrengen Magregeln, welche die papftliche Regierung 1820 gegen die Banbiten und beren Behler ergriff, find inbef ihre Schlupfwinkel aufgestort und fie felbft heimatlos geworben. Diejenigen, welche zuweilen noch bie Grenzen von Reapel beunruhigen, find bort angeseffene Leute, bie neben bem Felbbau Raub und Morb als einen Gewerbzweig betrachten. Peter ber Calabrefe, einer ber beruchtigtften Bauptlinge ber Banbiten im 3. 1812, hatte fich ben Titel beigelegt als Raifer ber Gebirge, Ronig ber Balber, Befchuger ber Conferibirten und Bermittler ber Straffe von Floreng nach Reapel. Dit ihm fab fich bie Regierung Ferbinanb's L genothigt, sogar Berträge abzuschließen. Spater verbanden sich mit den Banditen, die von andern Räubern, die man Malviventi nennt, wohl zu unterscheiben find, Abenteurer aller Art, daher die öftr. Truppen, welche Neapel besehten, große Streifzüge gegen sie machen mußten. In Sicilien find die Banditen am jahlreichsten im Bal-Demone; hier ging es früherso weit, daß fich der Fürst von Billa-Franca, aus policeilichen und andern Rücksichten, für ihren Datron erklarte und fie mit vielem Butrauen behandelte.

Bandwurm. Die Bandwurmer bilben in ber Claffe ber Gingeweibewurmer (Entozoen) eine befondere Gruppe, welche durch einen langen, platten, quergefurchten, mit kleinem Ropfe verschenen Leib charafterisirt wird. Sie find von fehr einfachem Bau, ernahren fich weniger burch ben in mehre Offnungen gerfallenben Mund als burch Auffaugen mittels ihrer gangen Dberflache, halten fich zumal in dem Dunnbarme fehr vieler Thiere auf und find um fo artenreicher, ba giemlich jedem groffern Thiere eine Art Banbmurm eigen ift, Die fonft nirgenb weiter gefunden wird. Im Menfchen finden fich zwei Arten Bandmurmer, der Breite Bandwurm (Bothryocephalus latus), ber 20-30, nach Boerhaave fogar 300 g. lang, 3-6 Linien breit wird, unter ben flawifden Bolfern außerorbentlich häufig, in Frantreich und der Schweiz felten ift und in Deutschland nie angetroffen wird, und der Retten ban bwurm, Rettenwurm ober Rurbiefernwurm (Taenia solium), welcher 20-24 F lang und 5 — 6 Linien breit ift, unter ben german. Boltern, aber auch in Agopten haufig porkömmt, in der Regel nur einzeln in einem Individuum lebt, fcmerer abzutreiben ift als ber erfigenannte, weil er fich mittels eines Rranges von Saten, Die um feinen Mund geftellt finb, anhangt, und befanntlich fehr unangenehme Bufalle hervorbringen tann. Alle jene Storungen ber Gefundheit, aus welchen man im gemeinen Leben glaubt auf Anwesenheit von Bandwurmern ichliegen zu burfen, find unfichere Symptome, fo lange noch fein Stud bes Bandwurms abgegangen. Die Cur ift immer fcmeirig, weil, wenn ber Ropf bes Bandwurms gurudbleibt, fcnell ein neuer Rorper nachwächft, und ber menfchliche Drganismus fo weit franthaft veranbert werben tann, bag er bie Burmer wieber erzeugt, mas freilich von einigen Physiologen nicht angenommen wird. Geheimmittel gegen ben Bandwurm find immer verwerflich. Der fogenannte Schnepfenbred, eine befannte Lederei, befteht feineswegs aus Ercrementen, fondern aus nesterartigen Anhaufungen eines fabenformigen, nur 2-3 Boll langen, in mehren Sumpfvogeln vortommenden Bandwurms.

Bandtke ober Bandtkie (Georg Sam.), poln. Geschichtschreiber und Bibliograph, geb. am 24. Nov. 1768 zu Lublin, gest. ben 11. Juni 1835, der Sohn eines beutschen aus Schlesien eingewanderten Kausmanns, erhielt seine Bilbung auf dem Etisabethgymnasium zu Breslau und auf den Universitäten zu Halle und Jena. Als Haussehrer bei dem Grasen Peter Dzarowski begleitete er seine Zöglinge, nachdem er mit ihnen eine Zeit lang in Warschau, Oresden und Berlin zugebracht hatte, nach Petersburg, wo er zwei Jahre verweilte und viel mit der russ, und altslawischen Literatur sich beschäftigte. Im J. 1798 nach Breslau zuruckgetehrt, wurde er hier als Lehrer der poln. Sprache an dem Elisabethgymnasium angestellt und 1804 zum Rector der Heiligengeistschle befördert. Seinen "Historisch-kritischen Analetten zur Erläuterung der Geschichte des Ostens von Europa" (Berl. 1802) solgten das

"Boln.-beutiche Borterbuch" (2 Bbe., Breel. 1806), burch welches er fich als einen ber erften flawifden Sprachtenner befundete, Die "Poln. Grammatit fur Deutsche" (Bredl. 1808 und öfter) und feine "Dzieje narodu polskiego" (Begebniffe des poln. Bolts, Brest. 1810; 3. Aufl., 2 Bbe., Brest. 1835), ein Wert, das allgemein als die grundlichste Geschichte Polens anerkannt ift. Im S. 1811 wurde er als Bibliothekar und Professor ber Bibliographie an die Universität zu Krafau berufen, wo sich ihm ein würdiger aber fehr befcmerlicher Birfungefreis eröffnete, da jumal die Bibliothef in großer Unordnung fich befand. Die Ergebniffe feiner bibliographifchen Forfchungen find niedergelegt in der umfaffenden und bochft verdienftlichen "Historya drukarn w Polsoe" (Gefchichte der Drudereien Polens, 3 Bbe., Arak. 1826). Die Reorganisation ber krakauer Universität im J. 1833 anderte zwar nichts in B.'s Verhaltniffen, traf aber fein Gemuth fehr fcmerglich. Er mar ein bieberer, gefälliger, boch teineswege lebenefroher Mann. — Gein jungerer Bruber, Joh. Binceng B., geb. 1783 ju Lublin, war jur Beit bes Berjagthums Barfchan Rotar, fpater Profeffor der Rechte an der warfchauer Universität. Er bat fich durch mehre juriftifche Schriften vortheilhaft bekannt gemacht; auch gab er bas "Jus culmense" (Warfch. 1814) und eine Sammlung ber altern Rechtsbentmaler Polens, "Jus polonicum" (Barfc. 1831), heraus.

Baner (Sohan), gewöhnlich Banner genannt, fchwed. Felbherr, ans einem ber alteften Geschlechter, wurde am 23. Juni 1595 auf bem Rittergute Djureholm bei Stockholm geboren. Roch als Kind perlor er seinen Water, einen ber unglucklichen Rathsherven, die Rarl IX. 1600 in Linköping hinrichten ließ. Auf bem Gute Hörningeholm, wo feine Mutter, Chriftina Sture, nach bes Gatten Tobe fich aufhielt, flurzte er in feiner Rindheit and bem britten Stockwerke herab, ohne irgend Schaben zu nehmen. Als er als Anabe an ben hof bes Ronigs tam, und biefer ihn fragte, ob er in feinen Dienft treten wollte, antwortete er tubn: "Der Teufel mag bir bienen, dem Henker meines Baters." Wirklich nahm er erst nach dem Tobe Rarl's IX. Rriegsbienfte. Schen in ben Rriegen mit Rufland und Polen zeichnete er fich bei mehren Gelegenheiten aus ; größere Lorbern brachte ihm der Dreifigjahrige Krieg. Als Generalmajor hatte er Theil am der Einnahme mehrer Orte in Pommern und Mecklenburg. In der Schlacht bei Leipzig hatte er neben dem Rönig den Befehl über den rechten Flügel und theilte mit ihm die Ehre des Siegs über Pappenheim, fodaß Guftav Abolf "feinen ritterlichen Muth höchlichst rühmte und ihm einen großen Partiful der glorreichen Bictorie zueignete". Geithem folgte er dem Rönige, kämpfte mit ihm bei Danauwerth und am Lech und nahm Theil an der Eroberung von Augsburg und Munchen. Bei dem Angriffe auf Wallenftein's Lager wurde er fchwer am Arme verwundet; beffenungeachtet übernahm er nach dem Abauge bes Konigs nach Sachsen ben Dberbefehl über alle Truppen in ben vier Dberkreisen und wang mit Beihulfe Guftav horn's den General Altringer, Baiern zu raumen. Die Rachricht vom Tobe bes Königs traf ihn in Magbeburg, wo er feiner Bunben wegen fich aufzuhalten genothigt war. Rur burch Orenftierna's Bitten ließ er fich bewegen, ben Befell nicht niederzulegen. Als Felbmarschall ber Krone Schwebens und bes niederfächs. Reifes sammelte er 1634 ein Deer von 16000 M., meift Schweben und Branbenburger, wit dem er nach Böhmen zog, wo er fich mit dem turfächf. Heere vereinte und auf dem Beifen Berge vor Prag lagerte. Doch bas Bogern ber Berbunbeten und bie Rieberlage ber Schweben bei Rördlingen vereitelten ganglich feinen Plan. Aus der verzweifelten Lage, in welcher fich in jener Beit bas fchweb. heer in Deutschland befand, errettete es B. burch bie Giege bet Wittstod am 24. Gept. 1636 mit 22000 M. gegen bas kursachs. 30000 M. farte Seer, und bei Chemnis am 4. Apr. 1639 gegen bie Raiferlichen und ben Aurfürsten, welche 8000 M. an Lobten und 3000 Gefangene verloren. hierauf überschwemmten bie Schweben einen großen Theil Deutschlands bis nach Böhmen und Schlesten hin. Groß waren bie Greuel, die fie verübten; viele Taufend Ribfter, Dorfer und Schloffer wurden angeafchert. Den kuhnen Plan B.'s, Regensburg, wo ber Kaifer und bie Reichsstande verfammelt waren, burch überrumpelung zu nehmen, vereitelte das schnelle Aufbrechen ber Donaut. Rrant tam er von diesem Juge gurud und ftarb in Salberftabt am 10. Mai 1641, Die Ginige meinten, an Gift, wahricheinlich aber in Folge feines ungeregelten, fehr finnlichen Bebens. Schon bie Beitgenoffen erfannten B. als einen ber größten Belbherren; ber

Rönig von Frankreich nannte ihn in Briefen seinen Coufin, und der Raifer bemubte fich. ihn fur feinen Dienft, indem er ihm die reichsfürftliche Burbe und Belehnung mit den Ballenftein'fchen Besigungen verfprach, ju gewinnen. Beniger gludlich bei Belagerungen, wo mehr Ausharren als flurmische Beftigkeit erfobert wird, mar er befto größer auf bem Schlachtfelbe. Uber 600 Kahnen und Standarten fandte er nach feinem Baterlande als

Dentmaler feines Siegerruhms.

Banim (John), der berühmte irifche Rovellift, deffen Sittengemalde in Romanform in neuefter Beit in England großes Auffehen erregten, war im 3. 1800 geboren. Bon Scott angeregt, suchte B. Das, was jener für Schottland war, für Irland zu werben und hat in einer Reihe von Lebensbilbern, in benen er mit fraftigen Lichtern und Schatten bie irifche Bolksthumlichkeit malt und mit kuhnen Zugen bas Bolksgefühl aufruft, Proben seines großen Talente, seiner ergreifenden Rraft und lebendigen Phantasie gegeben. Den "Tales of the O'Hara family" (Lond. 1825) folgte 1827 bie zweite Serie berfelben, die ber großen Grwartung entsprach, welche bie erfte angeregt. Bunachft erfcienen ,,The battle of the Boyne" (1828), eine Schilberung ber großen Arisis, in der das katholische Irland erlag; "The Croppy" (1828), Bilber aus bem lesten Burgerfriege mabrend ber frang. Revolution; "The denounced" (1830), Bilber aus der Zeit der harteften Bedruckung unter Bifhelm III.; "The smuggler" (1831), bet an Englands Rufte spielt; "The mayor of Windgap" und "Father Connell". Die Bbigregierung verlieh B. 1837 eine fleine Benfion, Die fpater erboht wurde. In Armuth ftarb er am 1. Aug. 1842 ju Bindgap Cottage bei Riffenny. B. mußte auf dem Boben feines Erin bleiben, um gang er felbft zu fein. Reiner feiner Borganger, bie Irland in die moderne Romantif eingeführt, wie die Chgeworth, Morgan, Crofton Crofer, hat ben irifchen Landmann in feiner pittoresten Gigenthumlichteit, in feinen Drangfalen und Berirrungen fo lebendig und wahr geschilbert, und Wenige tommen ihm gleich in der Darftellung einer taum civilifirten Menfchengefellichaft, einer wilben, die Tiefen der Menfchennatur aufwühlenden Leidenschaft. Meift auch glucklich in Anlage und Berwickelung, gefiel er fich boch zu fehr in ber Ausbehnung bes Schrecklichen. Die langen politifchen Grötterungen mögen grundlich fein, floren aber die poetische Birtung. Auch war er nicht frei von der kleinlich ausmalenben Schilberung in Scott's Manier. Mehre feiner Romane find ins Deutsche überfest, namentlich von Lindau und Ab. Bagner.

Bant nennt man jebe Erhöhung bes Bobens in geringern Sohenbimenfionen, aber gewöhnlich größerer Lange ale Breite, gleichviel ob über ober unter bem Meeresspiegel. Die Bante, welche durch Erhöhung des Meeresgrundes, auch wol durch Rorallen, Mufcheln ober Sand im Meere entflehen, find ber Schiffahrt oft gefährlich und machen viele Meeregegenben, befonders in der Rahe der Ruften unficher, fo die Rabelbant, Bahamabant, Reufunblanbbant u. f. w. Unter ben Banten bes festen Lanbes verbienen bie einzelnen Felsplatten in den weiten Ebenen des Amazonenstroms und des Drinoco in Sudamerika einer befondern Erwähnung; fie gleichen jur Beit ber grofartigen Regenüberfcwemmungen Eleinen Infeln, auf benen alles Lebende eine Buflucht vor bem Tobe des Ertrintens fucht. — Bant, auch Gefcut bant ober Barbette, heißt in der Militairsprache eine am innern guf ber Bruftwehr angeschüttete Erhöhung, um Geschus barauf zu ftellen und über die Bruftwehr weg nach allen Richtungen binfchiefen ju tonnen, was aus Schieficarten nur mit einem ungleich beschrantten Gesichtsfelbe geschehen fann. In der Regel liegen die Gefcubante in ben ausspringenden Binteln ber Berte und ber Felbschangen und find bem Raume nach auf ein bis drei Geschüße eingerichtet; eine Auffahrt, Rampe ober Apareille führt bann von hinten auf die Bant. Das Feuern von Gefcutbanten oder über Bant ift nur bann ausführbar, wenn man blos von feinblicher Infanterie und leichtem Gefchus angegriffen wird ; ift aber ein Angriff mit fcmeren Gefchusen zu erwarten, fo entfteht ber Rachtheil, gegen bas Feuer nicht fo gut gebeckt zu fteben wie hinter Schieficharten. Um die Bortheile beiber Feuerungsarten fowol über Bant als aus Schieficharten ju vereinigen, find be hoben Rahmlaffeten von Gribeauval erfunden worden. Sit eine Bant nur fcmal und blot für Sufanterie eingerichtet, fo nennt man fie Bantet ober Auftritt. Diefer Auftritt lauft binter ber Bruftwehr um ven gangen Ball herum, bamit er auf jebem beliebigen Puntte mit Imfanterie besett werden fann.

Banten. Die Bermehrung von Gegenstanden bes Umtaufches und ber burch ben veraroferten Bebarf erhöhte Berth berfelben haben es nach und nach felbft in ben nur Aderbau treibenben ganbern unmöglich gemacht, alle Sanbelsgeschäfte burch baares Gelb ausaugleichen. Man hat baber, befonbere in allen Sanbelsstaaten, fich genothigt gesehen, auf Mittel au finnen, um ben Gebrauch des Goldes und Silbers zu beschränten, und beibes zu erfegen. Das erfte mar Debet und Credit in offenen Rechnungen, wodurch Derjenige, welcher ben größern Betrag an Baaren erhielt, nach einer bestimmten Beit nur ben Reft feinem Selchaftsfreunde baar einzusenden gatte, wenn fie es nicht vorzogen, ihn beim nächsten Gefcafte in Anrechnung zu bringen. Bei gesteigerten Bedurfniffen und größerm Berbrauche vermehrten fich naturlich auch bie Geschäfte, ber zeitherige birecte Umtaufch von Baaren zwifchen zwei Bandelefreunden mußte größtentheils aufhören, weil die vermehrte Rachfrage ben Raufmann nöthigte, nicht mehr mit vielerlei Waaren fich zu befaffen, sonbern seine Beit und fein Capital nur wenigen, felbft nur einem Sanbelsgegenftande zu mibmen. Sierzu tommt noch, bağ ber Wirtungefreis fich immer mehr ausbehnte; ber früher auf höchstens zehn Meilen beschränkte ward funfzig, dann hundert und mehr Weilen groß, und'endlich ist es dahin gekommen, daß Belttheile burch fcnellere Berbindung fich naber gebracht werben find als fonft Stabte, welche nur funfzig Meilen voneinander lagen. Sowie ein Kaufmann nun nicht mehr mit jedem Artifel handeln tonnte, ebenfo war es nicht jedem möglich, feine Geschäfte nach so weiter Ferne zu führen. Ge entstand baber ber 2mifchenhandel; B taufte wol noch von A, vertaufte aber ihm nicht mehr andere Baaren, fondern an C die von A erhaltenen. Es mußte baher außer baarer Bezahlung und Ausgleichung burch Debet und Credit noch eine britte Zahlungeweise ermittelt werben, und diese fand man in ben Bechfeln und Anweisungen, wodurch ungeheure Summen, fern und nah nur mittels einfacher Briefe bezahlt und Foberungen ausgeglichen wurden. Durch Sendungen baaren Gelbes bies ju bewirken, murbe ichon feit langer Beit rein unmöglich gewesen fein, benn augenicheinlich batte ohne bie angenommenen zwei Mittel bie Menge ber umlaufenden ebeln Detalle fich auf eine unberechenbare Bohe belaufen muffen, um allen Anfoberungen und Beichaften zu genügen.

Dennoch reichten bei zunehmendem Bertehre biefe Mittel in den größten Sandelsftaaten nicht mehr aus. Schon im 12. Jahrh. errichteten die Benetidner gur Erleichterung bes Gelbvertehre eine Anftalt, worin ein jeder Gefchaftsmann eine beliebige Gumme in beftimmten Mungforten einlegen, und durch Ab- und Bufchreiben bafelbft feine Schulben berichtigen und feine Foderungen einziehen tonnte. Die Bortheile berfelben fallen in die Augen; bas beschwerliche Sin- und Bertragen bes Gelbes hörte auf; man konnte durch fcblechte Mungforten nicht mehr betrogen werben, und die guten wurden nicht abgenust, weil fie unangerührt in den Rellern diefer Anstalt liegen blieben, welche Banco del giro, b. h. Bant des Umichreibens, genannt wurde, und zwar Bant deswegen, weil die Gelbwechsler in Stalien bamale auf öffentlichen Plagen ihre Geschäfte auf Lischen und Banten beforgten. Gentua errichtete im 15. Jahrh. eine ahnliche Anstalt, und Amfterdam folgte im 3. 1609. Fur die fich immer mehr ausbreitenden und vergrößernden Geschäfte waren indeffen biefe einfachen, nur fur die Stadt, mo fie fich befanden, und fur ihren Umtreis berechneten Anftalten nicht mehr hinlanglich. Es mußte ein Mittel ausfindig gemacht werden, wodurch ber Umlauf bes Belbes bie größte Schnelligfeit erlange, und Millionen mit einem Erftaunen erregenden Grabe von Leichtigkeit und Sicherheit bezahlt und empfangen werden tonnen. Man fand es in London im 3. 1694 durch Grundung ber Bant von England, welche bie erfte Depositen., Disconto- und Bettelbant war, und gegen bie geitherigen befceibenen Girobanten fehr abstach, beren teine einzige fich mit biefen neuen Geschaftezweigen geither befagt hatte. Girobanten find alfo biejenige Gattung Banten, bei welchen ebles Metall in Barren pher gemungt hinterlegt und über bie bargebrachte Summe bem hinterleger ein Credit auf ben Buchern ber Bant eröffnet wird. Ginem Jeben, welcher barin ebles Metall niedergelegt hat, wird im Sauptbuche ber Bant die eingelegte Summe, nach Bantgelb berechnet, auf ein eigenes Blatt (Folium) angezeichnet; hat er bann an einen Dritten Bablungen guleiften, fobraucht er nur eine Anweifung gu geben, die gu gaftende Summe von feinem Blatte ab. und auf bem Blatte bes Empfangere zuschreiben zu laffen. Es verfieht

fich von felbst, baf bie Bant für die empfangenen Summen teine Zinfen zahlen tann, weil ber Cigenthumer barüber zu jeber Beit ebenfo verfügen fann, als ob er bie Chimmen felbft verwahrte; bie Bant leiftet bemfelben aber baburch einen wichtigen Dienft, bag fie fein Mingmetall ficher verwahrt und ihn ber Dube überhebt, feine Sahlungen felbit zu machen. Eine Bant biefer Art fann aber nur ben Sanbelsleuten ihres Dries bienen. — Unter Discontobant verfteht man eine Bant, welche in bem Drte, wo fie fich befinbet, in einiger Beit erft jahlbare Bechfel tauft, und ben übereingetommenen Bins für bie Beit vom Tage biefes Raufs bis jum Bahlungs - ober Berfalltage vom Capitale abzieht. Der Rugen folder Anftalten ift in die Augen fpringend, benn ber Raufmann febes Ranges erhalt baburch überall anzubringenbe Bahlungemittel, mahrenb bie Bechfel, welche er hat, mogen fie auch noch fo ficher und die Unterschrift bes Inhabers noch fo gut fein, nur in feltenen Fallen an Zahlungeftatt angebracht werben komen, weil fie noch nicht zahlbar find, und keine Theilung thres Betrags fattfinden tann. Dhne folch eine Bermittelung wurden befonders bie Meinern Rauffeute und Gewerbetreibenben oft in Berlegenheit gerathen, wenn fie Bechfel auf eine felbft maffige Summe lautend und erft in drei Monaten zahlbar, an Bahlungestatt erhalten, wahrend fie boch tagliche Ausgaben in fleinen Summen zu bestreiten haben und folglich ben Bechfel bazu nicht verwenden konnen. Sie haben in diefem Falle Gelb und boch teines, ober muffen fich fehr läftigen Bebingungen unterwerfen, um fich bes Bechfels zu entaufern. Durch die Discontobant wird ihnen aber fogleich und billig geholfen und es ihnen möglich gemacht, ihr Gewerbe ungestort fortgutreiben, indem fie burch ben Bertauf bes Bechfele beffen Betrag nun beliebig theilen tonnen. - Bettelbanten, auch Umlaufe., Circulationsbanten genannt, find folde, welche bas Recht haben, ein Papiergelb, gewöhnlich unter bem Ramen Banfnoten (f. b.), auszugeben, um bem geprägten Gelbe gleich umzulaufen. Sielten folche Banten genau fo viel klingendes Gelb in ihren Raffen vorrathig, als fie Roten ausgeben, fo murben fie nicht nur teinen Bewinn, fonbern noch Schaben burch die Fertigungetoften ber Noten haben, und ber einzige Bortheil im leichtern Sandhaben beim Gin - und Auszahlen, im bequemen Berfenden und in ber Bermeibung bes Abnugens bes vorrathigen gepragten Gelbes bestehen. Damit wurde aber bem Publicum und ben Banten wenig geholfen werben, weil bann bie lettern ben Bins auf ben Theil ihrer Roten, ben fie über ihren tlingenben Raffebeftanb ausgeben, und bas erftere ben Rugen verlieren murbe, welcher ihm burch Bermehrung ber Umlaufsmittel infofern entfpeingt, als baburch ein niedrigerer Zinsfuß erlangt wird, welcher es in den Stand fest, feine Erzeugniffe und Fabritate um fo viel wohlfeiler liefern ju tonnen, ale ber Unterschied beffelben gu bem in andern Lanbern betragt. - Depofitenbanten werden biejenigen genannt, welche von Individuen aller Art große und kleine Einzahlungen annehmen. Ihr Geschäft ist in bieser Hinsicht breierlei Art. Zuerst nehmen sie Geld, Staatspapiere, Chelsteine und ahnliche Gegenstände an, um fie in natura aufzubewahren und gegen Rudgabe bes Empfangicheins und eine fleine Bergutung für bas Bewachen bem Gigenthumer auf beffen Berlangen gurudjugeben. 3weitens gablen ihnen Kaufleute, andere Gewerbetreibende und auch Privaten biejenigen Summen, welche biefen taglich eingehen und wovon fie teinen augenblicklichen Gebrauch machen tonnen. Gie laffen fich aber auch bavon wieber auszahlen und erhalten für ihr Guthaben am Schluffe eines jeben Tages Binfen, wenn auch geringe; boch gibt es auch Banten, welche gar teine Zinfen gewähren. Die britte Beichaftigung ber Depositenbanten besteht in ber Annahme fleinerer Summen gegen Berginfung von Leuten, welche fie burch ihren Kleif erworben haben, und ihnen ihre neuen Ersparniffe hingufugen. In biefem Falle treten die Depositenbanten an die Stelle ber Spartaffen, wenn die Ginlage größer geworben ift, ale biefe annehmen tonnen und durfen. Der Rugen folder Banten ift junachft fur die niedrigern Claffen febr groß, indem fie ihnen einen fichern Ort fur ihre Ersparniffe gewähren, Binfen barauf verguten, fie baburch gum fernern Sparen aufmuntern und auf biefe Art in ben Stand fegen, in der burgerlichen Gefellschaft fich ju heben. Dann verschaffen fie aber auch bem Capitalisten eine fichere Art, seine Capitalien auf beliebige furgere ober langere Beit angulegen. Ferner gewähren bie Depofitenbanten dem Lande großen Bortheil, indem fie infofern bas Nationalcapital vergrößern, als fie große Behalter bilden, worein alle die zahllosen im Lande zerstreuten fleinen Summen fließen, welche außerbem unbennst ruben wurden, baburch aber zu Capitalien anwachsend in bie Randle bes

Banbels, ber Judufipie und bes Merbaus übergeben.

Werben auch die Banten theoretifch in der erwähnten Weife abgetheilt, fo ift es in der Pragis boch teineswege ber gall, benn wenn auch bie Girobanten gang fur fich beffehen kinnen, fo ift es dach mit den übrigen keineswegs ber Fall, weil die Depositenbank discontiren muß, um von den erhaltenen Ginlagen Rugen gu gieben, die Discontobant gern Depofica annehmen werb, um Gelb zu einem geringern ginsfuße zu erhalten, als ber ihrige ift, umb well beiben es wur Bortheil bringen fann, wenn fie auch Roten ausgeben und felbft Girogefchafte in ben Ereis ihrer Thatigteit gieben. Die Regel ift baber, bag eine Bant Depofiten-, Disconto- und Bettelbant jugleich ift. Go nothwendig ale nuglich die Banten fein mogen, fo haben fie boch über mehre Bander zeitweife fo viel Unheil verbreitet, baf ein groffer Theil bes Publicums fie mit grofem Mistrauen anfieht, jedoch mit Unrecht, weil folches nur burch Misbrauch herbeigeführt worden ift, ber, wenn man nur will, sehr wohl vermieben werben tann. Bei nur einigermaßen rechtlicher und einfichtevoller Leitung fleben bem Bisbrauche mehre Benberniffe entgegen. Buerft barf nicht unerwogen bleiben, bag Banknoten nur gegen Sicherhelten ausgegeben werben konnen, und wer biese gibt, gewiß jener bebarf. Benn nun bie Bant, fowol ben Statuten gemäß als guch ihres eigenen Bortheils wegen bie Gichricheiten genau prufen und bie ungeeigneten gurudweisen wirb und nung, fo tonnen nicht mehr Roten ausgegeben werben, ale bas Publicum wirflich benothigt ift, und es wird baber der Bereag ber auszugebenden Noten burch bie Nachfrage bes Publicums und burd bas Beftreben ber Bant, Berlufte ju vermeiben, befchrantt und bebingt. Gine ungemeffene Motenausgabe wird zweitens burch beren fofortige Ginlöfung gegen baares Gelb beim Borzeigen verhindert. Benn ichon eine Bant es moglich machen follte, ihre Roten in Abermaß auszugeben, was jedoch nur durch fefte Darlehngeschafte ober burch Annahme zweifelhafter Sicherheiten zu bewertflelligen ift, fo hat fie boch nicht die Dacht, fie in Umlauf gu erhalten, indem bies nicht von der Bant, fondern vom Publicum abhangt, und die Ungewißheit, wenn fie zur Auswechselung zurucksommen werben, fie nothigt, zu jeder Beit auf einen binlanglichen Borrath Lingenden Gelbes ju halten. Gin brittes praftifches Sindernig ift, daß bie Bauten für bie Summen, welche man bei ihnen nieberlegt, Binfen gewähren. Es wird folglich Riemand Gelb mußig liegen laffen, wenn er es fo leicht und ficher bei ihnen giresbar anlegen fann. Berfucht baber eine Bant, Roten über ben Bebarf auszugeben, fo gelangen fie natürlich in bie Sanbe von Inbivibuen. Diejenigen, welche fie in ihrem Geschäfte nicht gebrauchen, werben fie fogleich jurudgeben, um Glaubiger ber Bant ju merben und Binfen bafür zu erhalten. Die zuviel ausgegebenen Roten werben baher theils von ben anbern Banten, theils von ben Privaten, welche fie nicht bedurfen, an die Bant zurudgegeben und in beiben gallen balb außer Umlauf gefest. Der Umftand, daß eine zu große Ausgabe Banknoten augenblicklich beren Berth gegen geprägtes Gelb herabsest und einen Curs unter Pari herbeiführt, ift bas vierte Sindernis, und zugleich ein untrügliches, nicht zu verbergenbes Rennzeichen eines Misbrauchs, dem fogleich burch Ginziehen von Roten abgeholfen werben Benn in ben Banbern, in wetchen es viele Banken gibt, der Gebrauch ftattfindet, wochentlich bie bei ben Banten eingegangenen fremben Noten gegenfeitig auszutaufchen, fo ift biefer endlich ein funftes Sinderniß. Bebe Bant, die Noten ausgibt, hat ein Intereffe, bie Roten ber anbern Banken aus bem Umlaufe zu bringen, um ben ihrigen Raum zu ver-Schaffen, und gibt baber die bei ihr eingehenden Roten anderer Banten nicht wieder aus, fonbern taufcht fle bei ihnen gegen bie fhrigen ein, wobei ber Unterschieb burch geprägtes Gelb ausgeglichen wirb. Die Roten ber einen Bant werben folglich von ber anbern immer gern genommen werben. Wenn baber eine Bant verfucht, einen größern Betrag Noten auszugeben, ale ihr Geschäftetreis erfobert, fo wirb unverzüglich bas Zuviel burch ben Umtaufch mit ben benachbarten Banten ihr wieber jurkelgegeben, ihre Berfahrungeweise entbedt und ihr Erebit verbachtig werben. Die Banten feben mit ber größten Gifersucht und Aufmerkfamteit auf biefe Abrechnungen, fobak, wenn im Laufe biefer Austausche etwas nur einigermaßen Unrechtes fichtbar werben follte, bie anbern Banten bie ungeeignet hanbelnde angenblicklich nothigen murben, ihre Berfahrungeweife zu anbern. Wenn baher bie Roten gegen gepoligies Gelb fofort einzulofen find, ein verhaltnifmäßiger Borrath von Gelb bagu

vorhanden ift, und die Bank ihre Geschäfte auf leicht zu realkstende Gegenstände beschändnt, so ist eine Juvielausgade von Roten keineswege zu fürchten, wol gar unmöglich zu nennen. Schottland liefert den Beleg dazu, welches ohne alle statutarische Bestimmungen darüber sich doch stets von dem Unheil ftei gehalten hat, von dem England zu Ende des J. 1825 und die Vereinigten Staaten von Rordamerika in den J. 1837 und 1839 heimzesucht worden sind, wo man alle diese praktischen Borsichtmaßregein ganz underucksichtigt gelassen hat. Um also wilde, rücksichte Geculationen von dem an sich so wohlthätigen Bankwesen sern zu halten, müssen nothwendig die Banken unter der Oberaufsicht der Regierung stehen, ein Ausschung nebst der Generalversammung sie controliren, ein Verhältnis zwischen den ausgegebenen Noten und dem zu ihrer theilweisen Einlösung bestimmten aus edeln Metwien bestehenden Kassevrathe sestigeset und aufrecht erhalten werden, und die Verwaltung der größten Öffentlichkeit unterworfen sein.

Die Banten find entweder Staatsbanten, b. b. formliche Staatsanftalten, wo ber Staat das Capital geliefert hat und die Gefchafte nue durch von ihm angestellte Beamte geführt werben; ober Rationalbanten, b. h. folde, beren Capital burch Actien ge-Schaffen worden ift, bie besondere Borvechte genießen und unter specieller Aufficht und Leitung des Staats mit bloger Beihulfe einiger von den Actionairen gewählten Directoren fteben; ober Actienbanten, b. h. folde, beren Capital burch Actien gufammengebracht worben ift, und deren Geschäfte unabhängig vom Staate durch die von den Actionairen gewählten Directoren geführt werben ; ober endlich Privatbanken, b.h. folche, bie nur von wenigen Theilnehmern mit unbekanntem Capitale gegründet find und auch beliebig Banknoten ausgeben. In allen Staaten hat man fich mit ber Frage befchaftigt, welche biefer vier Arten vorzuziehen sei, und auch die Wiffenschaft zog dieselbe vor ihren Richterfiuhl. In England, Frankreich und den Bereinigten Staaten von Amerika entschied man sich sehr bald gegen Staate- und Rationalbanken; allein in Deutschland, wo man früher dem Bankwesen nicht febr geneigt war, waren die feinen vielfachen Rugen nicht verlennenden Stimmen boch mehr für folche, und nur erst in neuerer Zeit hat die Praris das Übergewicht über die Theorie erlangt, welche lettere Staats- oder Nationalbanken haben wollte, in deren Grundbuche bas gefammte Grundeigenthum, mit Ginichluf der Gebaube, nach bem zu ergrundenben Berthe bes Ertrage und ber Rente bei einer gewöhnlichen Gultur, und nach bem mittlern Grabe bes verglichenen Berthe des Gelbes, als Werthmeffer, eingetragen murde. Jeber Grundeigenthumer follte für ben vollen Betrag biefes Berths auf bas Grunbftud lautenbe Bantzettel erhalten, welche den gewöhnlichen höchften hypothetarifchen Zins trügen. Die Nationalbant tonne diefe Bantnoten, wenn fie wenigstens feche Monate im Umlaufe gewesen waren, einlofen. Um die nothige Metallmunge zu erhalten, follten alle gerichtliche Depofiten, alle Mündelgelber, fowie die Fonde der milben Stiftungen und Bohlthatigfeiteinstitute bei der Bank niedergelegt und gegen Banknoten umgewechselt werden. Alle weitere Spoothekenbestellungen hörten dann auf u. f. w. Andere Theoretifer waren mit folden Entwurfen im Befentlichen wol einverftanden, munichten aber noch einen burch Actien jufammengebrachten Bankfonds. Golche Ibeen konnten naturlich gar teinen Antlang finden, baber benn auf ihnen nicht weiter fortgebaut worden ift.

Wenn auch bei Gründung von Staats banten die beste Absick, und bei ihrer Berwaltung die höchste Rechtlichkeit stattsindet, so sind es doch fünf Gründe, welche gegen sie sprechen. Der erste und am meisten sich darstellende ist die nachtheilige Einwirkung, welche jedes politische Ereigniß auf ihren Credit hat, und diese ist um so bedeutender, je größer der Staat ist. Zedes Wolschen am politischen Horizonte desselben erregt Beforgniß dei den Staatsgläubigern; die Bant ist eine Staatsanstalt; ihre Actien stehen und fallen mit den andern Papieren des Staats; ihre Noten strömen dei jedem bedenklichen Ereignisse plöslich zur Bant; sie muß alle Kräfte ausbieten, um ihren Verpslichtungen nachzusommen; die aussstehenden Gelber gehen schlechter ein als gewöhnlich; sie muß alle neue Geschäfte zurückweisen; Handel und Wandel, in solchen Zeiten mehr als in ruhigen der Unterstügung bedürftig, werden aller und jeder beraubt, und politisches und geschäftliches Glück gehört dazu, wenn nichts Schlimmeres sich ereignet und nicht die Einlösung eines großen Theils der Noten unterbleiben muß. Zweitens darf der Staat sich schlechterdings nicht in den Privaterwerd mischen. Biele

Staatbangehörige machen nach ihren Kräften große ober fleine Buntgeschäfte; burch bie Errichtung einer jeden Bant wird ihnen baber Schaben zugefügt. Ihre Steuern und Abgaben bleiben aber diefelben. Wenn baber bas allgemeine Bohl auch erfodert, größere Anstalten zu schaffen, als die vorhandenen privatlichen sind, so darf doch dem Privatmanne nicht die Gelegenheit genommen werben, fich burch Betheiligung bei ber Bant zu entschäbigen. Als britter Grund ftellt fich die Regel bar, nur Staatsbeamte babei anzustellen, Die ihren Curfus nicht auf bem Comptoir, fondern auf der Univerfitat gemacht haben. Diefen muffen nothwendig die bagu erfoberlichen Kenntniffe um fo mehr abgeben, als fie burch Bucher nicht erworben werden konnen. Roch ichwieriger ift die fogenannte Plattenntnif zu erlangen. Das Saupterfodernif eines die Geschäfte unmittelbar leitenden Bankbirectors ift, von jedem ihm zum Discontiren angebotenen Bechfel fogleich fagen zu konnen, weswegen er gezogen ift, wie die Berhaltniffe des Ausstellers und des Bezogenen sind, und welches die Ratur der Berbinbung des Ausstellers mit dem ersten Giranten und dem Bezogenen ift. Frühzeitige Anweis fung, Anlage und Gelegenheit zur fernern Ausbildung find dazu erfoderlich. hierzu kommt noch die Berantwortlichfeit, die bei Staatsbeamten gegen höhere auch wieder verantwortliche eine gang andere ift, als die der Directoren gegen den Ausschuß. Aus allem Diefen wird es klar, weshalb bei Staatsbanken der Geschäftsgang nicht der geeignete sein kann. Rommt ja ein Mann von Fach in einen solchen Areis, so ist dadurch nichts gewonnen, denn er wird durch bie Ginwendungen und Bebenklichkeiten feiner Collegen und bie immer vorgehaltene Berantwortlichkeit endlich fo ermattet und gelahmt, baf er von Ginführung etwaiger Berbefferungen ganz absteht. Mögen aber auch Staatsbanken mehr ober weniger gut geführt werben, mehr ober weniger ihrem 3wede entsprechen, so trifft fie boch flets viertens ber Borwurf, eine Macht zu fein, die einen zu großen Ginfluß auf den Geld- und Baarenmarkt ausube, als daß er nicht ein schablicher sein konne und oft sei. Nicht zu leugnen ist dieser Einwurf, -denn hat eine folche fo fehr privilegirte Anstalt eine günstige Ansicht von der nächsten Zukunft, so gibt sie viel Roten aus, vermehrt baburch die Umlaufsmittel und den Speculationsgeist und verurfacht ein Steigen ber Preife. Ihre Meinung anbert fich ploglich, fie gewährt bent Sandel nicht mehr die zeitherige Unterftugung, fie zieht ihre Roten bedeutend ein, die Umlaufsmittel vermindern sich, das Geld steigt im Preise und die Baaren sinken. Berluft und Berwirrung find eingetreten. Ein folches Berfahren werben die Beamten der Bank naturlich nur in Folge höherer Ermächtigung einschlagen, auch ift eine folche gegenwärtig nicht wohl du erwarten, indeffen find die Beifpiele ba gemefen, und unter veranderter Geftalt tonnen fie fich wiederholen. Die Macht der Staatsbanten ift unbestreitbar, und wenn fie auch jene durch Zuvielausgeben von Noten nicht misbrauchen, so kann doch durch zu vieles Einziehen von Roten, burch ju große Angstlichfeit bem Banbel bedeutender Schaden jugefügt werden. Rag eine Staatsbant ihren Beg noch so ruhig gehen, so hangt doch bei vielen Berhaltniffen und Unternehmungen Alles von der Frage ab, ob die Bank will oder nicht? Endlich fünftens ift gegen Staatsbanten einzuwenden, daß fie nur auf den großen Geldvertehr' einwirken, indem fie erftens nur in großen Summen discontiren, vorschießen und Deposita annehmen. Dies ift leider zu gegrundet; der fleinere Bertehr tann fich daher ihnen nicht nahern; er muß Privatleuten hohere Binfen gahlen als der große Beldvertehr der Staatsbant; hat er funfgig, felbst hundert Thaler mußig liegen, fo tann er fie bei einer Staatsbant nicht anbringen, und Privatleute nehmen entweber folche fleine Summen auf unbestimmte Beit nicht an, ober gemähren nicht die Sicherheit einer Bank. Zweitens hat ber große Gelbvertehr mehr Gelegenheit, fich von den Planen und Absichten einer Staatsbant zu unterrich. ten, ober aus ihren Operationen zeitig genug barauf zu schließen und seine Einrichtungen barnach ju treffen. Beibes tann ber fleinere Gelbvertehr nicht; ihm ift jede Quelle verschloffen; auch der größere beobachtet Stillschweigen gegen ihn, er tann teine Borfichtsmafregeln ergreifen und wird boppelt von widrigen Ereigniffen getroffen.

In einigen Ländern hat man, theils weil man diesen Nachtheilen begegnen wollte, theils wegen des feststehenden Grundsases, daß die Regierung nicht in den Privaterwerd eingreisen durfe, theils aus ganzlichem Mangel an Credit von Staatsbanken wohl abgesehen, indessen doch geglaubt, den Geldverkehr oder wenigstens bessen oberste Leitung einer Anstalt im Staate anvertrauen zu muffen. In hinsicht der politischen Einwirkung hat man badurch nicht viel

gewonnen, benn wenn auch folche Rationalbanfen in Sinficht ber Gelbrerfaltniffe vom Staate unabhangig find, fo ftehen fie doch mehr ober weniger mit der Regierung in Berbinbung, bilben hauptfachlich aber ju fehr eine Macht im Staate, als baf ihr Crebit nicht auch von dem des lettern bei bewolktem politifchen Sorizonte in hohem Grade abhangen follte. Bei allen hat fich bies bewlesen, und felbst ber Tob bes eigenen Regenten in ruhigen Zeiten und bei der gefichertsten Thronfolge hat ein bebeutenbes Fallen der Actien bewirft, woraus man ichließen fann, was beim erften Kanonenschuffe eines folden Staats eintreten werbe. Der zweite gegen die Staatsbanten angeführte Grund, die Einmischung bes Staats in ben Privaterwerb, fallt hier weg, weil ein Jeber als Actionair fich bei den Nationalbanken betheiligen tann; indeffen ift ber Betrag einer Actie in ber Regel zu hoch, ale bag ber weniger Bemittelte fich dabei betheiligen fann. Auch ber britte Grund gegen Staatsbanten, bie fcmerfällige und angftliche Berwaltung burch Staatsbeamte, fällt bei Rationalbanken weg, weil hier die Actionaire die Directoren aus dem Areise von Mannern vom Fache wählen, obgleich bei einigen die Regierung das Recht hat, den oberften Director zu ernennen, von deffen gluck licher ober ungludlicher Bahl fo fehr viel abhangt. Dagegen finden die Nachtheile, welche aus der ihnen eingeraumten Macht über den Gelbvertehr und die Umlaufsmittel entspringen, und welche ale vierter Grund gegen die Errichtung von Staatsbanken geltend gemacht murben, hier im höchsten Grabe statt, wovon die Erfahrung die traurigsten Beispiele liefert, benn bie Sucht, gute Dividenden zu erlangen, hat zu Ubertreibungen geführt, welche bie nachtheiligsten Folgen auf bas allgemeine Bohl gehabt haben. Die Gewalt folder Anftalten über ben Gelbumlauf, ben kaufmannischen Crebit, die Preise ber Staatspapiere und ber Baaren, über das Bohl und Behe des Handels ift unbegrenzt. Der fünfte Grund gegen Staatsbanten, bag fie nur ben großen Gelbvertehr unterflügten und ben fleinern gang unberudfichtigt liegen, gilt auch von ben Rationalbanten vermöge ihrer Stellung und ber Großartigkeit ihrer Einrichtungen, die ihnen nicht erlauben, in niedern Spharen sich einheimifch zu machen. Die Erfahrung hat gelehrt, baf felbft burch 3weigbanten biefem Fehler nicht abgeholfen werden kann.

Am wohlthatigsten wirken unstreitig die unabhängigen Actienbanken. Die Regulirung des Gelbumlaufs eines Staats muß ebenso wie die des Geldwesens in hinsicht bes Schrote und Rorns in ben Sanben ber Regierung liegen, und bie zeitweilige Bermehrung ober Berminderung der Umlaufsmittel in Schranken gehalten werben, um die oben gefchilberten Rachtheile zu vermeiben. Alle Anftalten bagegen, welche ber immer mehr fich ausbehnende Bandelsvertehr erfobert, muffen Sache ber Privatleute fein und beliebig in benjenigen Thellen des Landes errichtet werden konnen, wo das Bedürfnif fie verlangt. Solche Anstalten werden nicht von jedem politischen Greignisse unangenehm berührt, in ihren Geschäften nur geftort, wenn ber Keind ins Land einrucken follte, und felbft in diefem Falle ift bei dem gegenwärtigen Stande des Bölkerrechts anzunehmen, daß dieser sie als Privateigenthum betrachten und die fernere Betreibung ihrer Gefcafte erlauben werbe. Ihr Flüchten wird also unterbleiben und Handel und Bandel baburch nicht unterbrochen werden. Bon einem Eingreifen in ben Privaterwerb fam hier am wenigsten bie Rebe fein. Gin Sauptvortheil folder Banken ift die beffere Berwaltung und Leitung, welche fowol baburch erlangt wird, daß die Actionaire beffere Renntnig ber Perfonen befigen, aus welchen fie Directoren du mablen haben, als auch, daß diese ihr Publicum, aus dem fie hervorgegangen find und mit dem fie in der engften Berbindung fteben, auf das genaueste tennen, mahrend bem Directorium einer Staats- ober Nationalbank blos die Geldmanner ihrer Stadt und die bedeutendsten in den Provinzen bekannt find. Bei biefen Banken wird also bas oben aufgestellte Erfoberniß eines Bevollmächtigten ober vollziehenden Directors viel leichter erlangt werben tonnen als bei Staatsbanken; es wird mit viel mehr Sach- und Personenkenntnif verfahren und baburch auf eine Menge Geschäfte eingegangen werben, welche wegen ber vergleidungeweife zu großen Geringfügigteit, wegen Untenntnif ber Berhaltniffe und wegen ber Entfernung ben Staate- und Nationalbanken nicht angeboten werben konnen und burfen. Nux kleinere Anstalten vermögen wie auf den großen, so auch auf den kleinen Berkehr wohlthatig einzuwirken und durch Annahme von fleinern Depositen an die Stelle der Sparkaffen zu treten, wenn bas Erfparte biefen zu beträchtlich wird. Um aber fo wirten zu konnen und boch

and die größte Sicherheit zu gewähren, muffen die Banken ein nicht schwaches und voll eingezahltes Capital bestigen, unter der Aufsicht der Regierung und der Controle eines Ausschuffes stehen, ihre Noten beim Borzeigen sofort gegen Munze einlösen, zu diesem Behuse einen verhaltnismaßigen Kassevorrath fortwahrend bestigen, nur möglichst schnell realistibare Geschäfte betreiben und jährlich öffentliche Rechenschaft über ihre Berwaltung ablegen. Wird dies Alles besolgt, so bedarf es weiter keiner Unterpfander und Vorsichtsmaßregeln zu

ihrer größern Sicherheit.

Privatbanken finden fich nur in England vor, dürfen nicht mehr als fechs Theilnehmer haben, in London und 65 engl. Meilen im Umfreife ber Stadt teine Noten ausgeben, in allen übrigen Theilen bes Landes jeboch nach Belieben. Mehre Drivatbanten ber Proving treffen aber auch mit der Bant von England das Abereinkommen, nur die Noten biefer auszugeben, wofür fie bie von ber Privatbant eingefendeten Bechfel zu einem billigern als bem bestehenden Binefufe biscontiren muß. Die Privatbanten bilben ihr bem Publicum gang unbefanntes Capital aus dem eingeschoffenen Capital bes Unternehmers ober ber Theilnehmer, aus den ihnen übergebenen Depositen, aus den ausgegebenen Noten und endlich aus ihren gezogenen Bechfeln. Ber nicht Theilnehmer einer folden Bant ift, übergibt in England bom erften Raufmann bis berab jum gering befolbeten Beamten fein vorrdthiges baares Geld, fowie es ihm eingeht, jur Privatbant feinem Banquier und erhalt bagegen unausgefüllte auf die Bant lautende Anweifungen Che d's (f.b.) genannt. Fallt irgend eine Bahlung felbst von Sandwerkerrechnungen vor, so bezahlt Riemand in Gelb ober Roten, fondern fest die betreffende Summe in einen der erhaltenen Check, unterschreibt ihn und gleicht baburch bie Rechnung aus. Dem Empfanger beffelben fallt es aber teineswegs ein, damit fogleich jum Banquier ju gehen und ben Check einzukaffiren, fonbern er läft ihn hochftens vormerten, gibt ihn ebenfalls in Zahlung, und so läuft ein solcher Check oft acht bis weun Monate, ehe er eintaffirt wirb. Diese verzögerte Ginfastirung erlaubt ber Privatbant durch zinsbare Anlegung ber ihr baburch jur Berfügung gelaffenen Summe einen Gewinn ju gieben. Gin zweiter entspringt ihr baraus, baf feber Deponent über einen Theil ber niebergelegten Summe nicht verfügt. In ber Sprache ber londoner Banquiere ift baber "eine gute Rechnung", wo das Depositum bedeutend, und "eine fchlechte", wo es gering ifi. Ber für die erftere forgt, erhalt feine Bechfel bereitwillig discontirt, allein benen einer fchlechten werben viele Schwierigkeiten in den Weg gelegt. Die engl. Banquiere verguten keine Binfen auf bas ihnen anvertraute Capital, berechnen aber auch gar teine Provision für die gemachten Gefchafte, weil bie Rundichaft fur ein bestandiges Guthaben forgen muß. Bon biefem behalt bie Privatbant nur ein Funftel, hochftens ein Biertel in Borrath und legt ben übrigen Theil in Staatspapieren an, ober biscontirt bamit, ober ichieft Gelb auf Unterpfänber Das Publicum hat bei biefem Bertehre aber ben Bortheil, daß die niedergelegte Summe ihm nicht geftohlen werben fann, und es burch wenige Zeilen weitlaufiger Ausgah-Wir Schließen hieran lungen und Ginfaffrungen und ber Irrungen dabei überhoben wirb. folgende geschichtlich-statiftische Stizze ber Banten in und außer Europa.

Belgien. Es bestehen baselbst brei Banten, die Bruffeler, die Belgische und die Territorialbant, welche sammelich ihren Sie in Bruffel haben. Die beiben erstern discontiren, lithen auf Unterpfänder, nehmen Deposita an und geben Noten aus, jedoch nur auf 500 und 1000 Francs lautend. Die lettere wendet ihre Thätigkeit mehr dem Grundbesitze zu. Die erstere wurde 1821 nebst einer Zweigdant in Antwerpen gegründet und beforgt die Geschäfte des Staats; die beiben andern wurden 1835 gegründet. Die Belgische gerieth 1838 in Berlegenheiten, hat sich aber durch träftiges Einschreiten der Regierung davon wieder erholt.

Dane mark. Die in Kopenhagen befindliche Zettelbank wurde 1736 auf Actien mit einem Fonds von 500000 Thir. banisch Courant gegründet, um sich mit allen Geschäften zu befaffen, die einer Bank aufgetragen werden können. Schon 1745 mußte sie ihre Baarzahlungen einstellen und überschwemmte seitbem Danemark mit Papiergeld. Im S. 1773 wurden alle Actionalies abgefunden und die Bank auf königliche Rechnung übernommen. Bei einem Capitale von 600000 Thir. hatte sie für elf Mill. Thir. Zettel ausgegeben, die die auf 16 Mill. vermehrt wurden. Dem übel abzuhelfen, sollte die Bank keine Scheine mehr ausgeben und sahrlich 750000 Thir. einlösen. Die neue dan-norweg. Speciesbank mit einem

an Actionairen zusammengebrachten Caritale von 2,400000 Thir. war dazu bestimmt, umabhängig von der Regierung zur Herstellung des Nationalcredits zu wirken; allein 1804 verloren die neuen Bankzettel 25 und die alten 45 Procent, und 1813 bot man 1800 Thir. in Bankzettel für einen Thir. in Münze. Im I. 1813 wurde eine neue königliche Bank errichtei, hauptsächlich zu dem Awede, das alte Papiergeld aus dem Berkehre zurückzischen, und 1818 in eine Nationalbank verwandelt, die auf eine erste Priorität von 6 Procent alles Grundeigenthums in Dänemark und den Herzogthumern fundirt, sich die auf die neueste Zeit ihrem Zwede entsprechend gezeigt hat. Ihre Actien, gegen 85000 zu 150 Thir., haben 1841 ihr Pari erreicht und standen zu Anfang des I. 1843 einige Procent darüber. Im I. 1840 erhielt sie Grlaubnis, in Flensburg eine Zweigbank, die das Recht haben solle, als ein der Nationalbank untergeordnetes Bankinstitut dieselben Geschäfte wie diese zu betreiben und ein dieser Zweigbank untergeordnetes Comptoir in Rendsburg zu errichten. Wie gegen obige Priorität von 6 Procent, so haben die Stände der Herzogthümer auch gegen diese dan. Zweigbanken protessirt, mit dem Gesuche, eine eigene Bank errichten zu dürsen. Die der Kanzlei ausgetragene Untersuchung dieser Angelegenheit ist aber noch nicht beendigt.

Deutschland. In Deutschland befinden fich folgende feche Banten: 1) Die Bai. rifche Sypotheten - und Bechfelbant, 1835 auf Actien ju 500 Fl. gegrundet, hat ihren Sie in Munchen und 3weigbanten in ben vorzüglichsten Stadten bes Landes. Ihr 3med ist gerichtet auf Unterstügung bes Landbaus durch Darlehen auf Hypothet und des Handels und ber Industrie burch Disconto ., Leih., Depositen., Giro, Lebensversicherungs., Leih. renten - und andere abnliche Geschäfte und Annahme von Gelbern jur Berginfung. Der Bankfonds beträgt gegenwärtig 10 Mill. Fl. Rheinisch, kann aber bis auf 20 Mill. erhöht werben. Drei Funftel beffelben werden ju Anleihen auf Grund und Boben, zwei Funftel zu ben übrigen Geschäften verwendet. Die Bank gibt Noten, jedoch nicht unter 10 FL aus, welche fie auf Berlangen fofort gegen Metallgelb einzulofen hat. Benigftens ein Biertel des Betrags der ausgegebenen Roten muß in Metallgeld, zu drei Biertel aber doppolt in Hopotheten der Bank auf Grund und Boden vorhanden sein. Drei Viertel des für kaufmannifche Gefchafte bestimmten Theils bes Bantfonds burfen nur in leicht realisirbare Gegenstande angelegt werden. Es barf nur auf erfte Spootheten in Baiern und nur in runden Summen nicht unter 500 Fl. Rheinisch bis jur Salfte des Berthes der Grundstude geliehen werben. Die Rudzahlung folder Schulben gefchieht durch jahrliche Zahlung von ein Procent der ursprünglichen Schuld, wodurch fie in 43 Sahren getilgt wird. Die Aufficht führt ein königlicher Commiffar, und die Controle ein Ausschuß. Babrend man in andern Lundern das Sprotheken-, Renten-, Lebensversicherungs- und Bankwefen icharf trennt und besondern Anstalten zuweift, hat man in Baiern dies Alles einer Anftalt allein übertragen. Db bies gut fei ober nicht, beantwortet bie Erfahrung, welche bie Theilung ber Arbeit empfichlt, und eine Maschine als besto beffer erscheinen lagt, je einfacher fie ift. Eine Direction hat mit bem eigentlichen Bantwefen allein ichon fo viel ju thun und alle ihre Aufmerkfamkeit ihm jugumenden, daß nothwendigerweise entweder der eine Geschäftszweig auf Roften der andern bevorzugt, ober bei gleicher Berudfichtigung allen zusammen nicht die erfoderliche Aufmerksamkeit und Thatigkeit zu Theil wird. Ungeachtet des kurzen Bestehens der Bank ist sie boch schon einmal in Berlegenheit gewesen, woraus sie sich jedoch wieder geholsen hat, sodaß ihre Actien gegenwärtig der Gunft des Publicums fich zu erfreuen haben. — 2) Die Berliner Bant. Sie ist eine Staatsbant, ward im J. 1765 mit einem Fonds von 8 Mill. Thir. errichtet und befaßt fich mit allen Geschäften einer Bant, selbft benen bes Giro-Bertehre. Gie hat Zweigbanten in Breslau, Dangig, Roln, Magbeburg, Ronigeberg, Munfter und Stettin. Bei ihr muffen alle in gerichtlicher Bermahrung befindliche Gelber, Runbelgelber, Gelber ber Rirchen und milben Stiftungen u. f. w. niebergelegt werden, wofür fie 2, 21/2 und 3 Procent Binfen hablt. Unter Ronig Friedrich Bilhelm II. wurde der gesammte Bantfonde an die Regierung zurudgezahlt und von ba an das Geschäft nur mit dem bis dahin gemachten Gewinne betrieben. Der Rrieg von 1806 nothigte die Bant, ihre Bahlungen einzustellen, allein durch bas tonigliche Ebict aus Bien vom 3. Apr. 1815 murbe ber Bantvertehr wieberhergestellt, Dic Bant wird fur Rechnung bes Staats verwaltet, fteht unter feinem Ministerium, fondern hat einen eigenen Chef mit unbeschränfter Bollmacht, aber perfonlicher Berantwortlichfeit. Ihre

Roten laufen ad baares Gelb um, tonnen zu jeber Zeit ohne allen Berluft realifirt werben, find feboch von zu hohem Betrage (100 bis 1000 Thir.), als baf fie für ben niebern Bertehr paffen tonnten. Die gange Anftalt ift nur auf ben hohern Gelbvertehr von Ginfluf und macht über ihre Gefchafte gar nichts bekannt, baber man fowol über ben Betrag berfelben, welcher lange nicht die Bohe erreicht haben tann, beren bie Anftalt fahig mare, ale auch über ben Stand ber lettern gang im Dunteln fich befindet. — 3) Die Samburger Bant murbe 1619 gefliftet, hauptfächlich um eine unveranberliche Bahrung ju erlangen. Gie ift eine reine Girobant, welche bie bazu erfoderlichen Depositen nicht in Munze, sonbern in Barren, die Mark fein zu 442 Schilling, annimmt und fie zu 444 Schilling wieber ausgibt, also für bie Aufbewahrung beinahe ein halbes Procent sich bezahlen läßt. Sie leihet auch Gelb auf Juwelen ju brei Biertel ihres Berthes. Die Stabt ift fur alle bei ber Bant niebergelegte Pfanber verantwortlich, welche verfteigert werben, wenn fie bafelbft ein Sahr und feche 280. den ohne Bezahlung der Binfen verbleiben. Birb der Überfchuf ber baraus geloften Summen binnen brei Jahren nicht abgefobert, fo verfallt er ben Armen. Diefe Anftalt gilt allgemein für eine ber am beften verwalteten in und außer Europa. 3m 3. 1669 erlitt fie eine nur vorübergebende Storung und 1813-14 infofern eine zweite, ale Maricall Davouft fich des noch in der Bant liegenden Privateigenthums an 71/2 Mill. Mart Banco (14 Mill. France) bemachtigte. Die frang. Regierung erftattete gemäß bem Bertrage vom 27. Dct. 1816 dafür nur 10 Mill. France in einer jährlichen Rente von 1/2 Mill. France auf das große Buch. — 4) Die Leipzig er Bank wurbe im S. 1838 genau nach dem schottischen Systeme gegrundet mit einem Capitale von 1,500000 Thir., welches nach Belieben vergrößert werben kann. Ihr Geschäftskreis besteht in Annahme frember Gelber sowol zur Ausbewahrung als gur Berginfung, im Discontiren guter Bechfel und Anweifungen, im Antauf foliber auf auswärtige Plage gezogener Bechfel, in Borichuffen gegen fichere Burgichaft, im Antauf von Staatspapieren und Pfandbriefen, jeboch hochstens nur jum Betrage von einem Funftel bes Actiencapitals, in Borfchuffen gegen Berpfanbung von Staatspapieren, Actien, auf bie Bant girirten Bechfeln ober andern werthvollen, bem Berberben nicht ausgesesten Gegenftanben und Urftoffen, in Borfchuffen auf laufende Rechnung gegen unterpfanbliche Ginfebung von Grundstuden bis zur Sohe bes zugesagten Credits und in Aufbewahrung werthvoller Gegenstande. Streitigkeiten werben nur burch Schieberichter entschieben. Die Bank hat bas Recht, Banknoten, jeboch nicht unter bem Betrage von 20 Thir. und an den Borzeiger gahlbar, auszugeben, welche gegen dem in Metallgeld oder in Gold- oder Silberbarren vorhandenen Fonde bas Berhaltnig von brei au awei nicht überschreiten burfen. Gin koniglicher Commiffar ift bafür verantwortlich, bag biefes Berhaltnif nie vermindert werde, und übt für bie Staatsregierung das Recht ber Beauffichtigung über die Bank aus, jedoch ohne alle Einmifchung in ben Geschäftsbetrieb. Die Actiongire werben burch einen Ausschuß von 20 Mitgliedern der Berwaltung gegenüber vertreten, der diefe in ihrer Gefchafteführung zu controliren hat. Generalversammlungen werben vom Directorium veranstaltet, alljährlich ist wenigstens eine nach Ablauf bes Rechnungsfahres zu halten. Das Directorium besteht aus feche verwaltenden und einem vollziehenden Director. Die Bant gewann vom Anfang an bie Reigung und bas Butrauen bes Publicums, fobaf bei einer fofortigen baaren Einzahlung von 25 Procent des Capitals oder 621/2 Thir. für die Actie dennoch 55000 Actien binnen wenig Tagen unterfchrieben wurden, obichon bem Publicum nur 4500 Actien offen gelaffen warm. Die Gefchafte ber Bant nehmen fortwahrend zu, und der Cure ihrer Actien, welchet foon wehrend ber Subscription auf 108 ftanb, ift in unausgefestem Steigen begriffen. 5) Die Ritterschaftliche Privatbantin Stettin wurde 1824 von einem Bereine pommerfcher Gutebefiger in Stettin auf Actien errichtet. Rur Befiger folder Ritterguter, welche ein Folium in ben Sppothetenbuchern ber Dberlandesgerichte Pommerns hatten, tonnten Actionaire ber Bant werben. Gin Gesammtbetrag von einer Million Thaler follte durch 250 baar einzugahlende Actien zu 4000 Thir. zusammengebracht werben, dagegen die Bank eine Million Thaler in Bankicheinen ausgeben, der Werth aber der ausgegebenen Banticheine stets zum Einlösen vorhanden sein. Außerdem wurde durch Einzahlung von 100 Male für jebe Actie ein Betriebsfonds gebilbet, auch leiftete die Staatsregierung einen ginsfreien Borfchuf von 200000 Thir. in Staatsschulbscheinen. Die Geschäfte ber Bank

nahmen bald bebeutend zu, und das Dublicum vertraute ihr seine überflussigen Gelber an. Allein feit 1830 begann biefes Bertrauen zu wanken; man fchrieb biefe veränderte Stimmung ber öffentlichen Meinung ber Julirevolution gu, aber aus mehren Umftanden ift gu ichließen, bak nicht Alles in Richtiakeit war. Es fand baher 1833 eine Umgestaltung und bestere Kundirung ber Anstalt fatt, wonach fie durch 2000 Actien ju 500 Thir. einen Fonds von einer Million erhielt, ber burch fernere Ausgabe von 2000 Actien verdoppelt werden konnte. Die umlaufenden 500000 Thir. wurden vom Staate jur Realifirung bei den toniglichen Raffen geftempelt, wogegen die Bant 500000 Thir. in Staatsichulbicheinen als Unterpfand beponirte, wovon fie den Zinsengenuß hat. Die Geschäfte ber Bant bestehen nach ihrer Reorganifation im Discontiren, in Darlehen auf Unterpfand ober auf perfonlichen Crebit mehrer folibarifd verpflichteter Schuldner, in Eröffnung laufender Contos gegen Sicherheit, in Annahme hapothekarischer Schuldverschreibungen ale Faustpfand und dur Berftartung perfonlicher Sicherheit von Bechfel- und andern Debitoren, wenn die Activa auf landlichen Grundstuden innerhalb zwei Drittel, auf städtischen innerhalb der Sälfte des nachgewiesenen Grundwerths eingetragen find. Die Bank genießt in ihrer neuen Gestaltung bas unbedingte Butrauen bes Publicums. Aus den jahrlich erscheinenden Rechenschaftsberichten läßt sich schließen, daß Ende des 3. 1841 3069 Actien ausgegeben waren, und das Actiencapital 1,534500 Thir. betragenhabe. — 6) Die öftreichische Nationalbankzu Bien. Schon 1703 wurde in Bien eine Girobank und 1714 eine erweiterte Stadtbank errichtet, welche lektere für Rechnung der Regierung verwaltet wurde und bis 1784 für 32 Mill. Kl. Noten ausgegeben hatte. In den Rriegen von 1792-1811 wurde die Daffe der Bantzettel auf mehr als 1000 Mill. fogenannter wiener Bahrung vermehrt, baher fie bergeftalt fanten, bag in dem lestgenannten Sabre Kinanzoperationen fich nothig machten, in beren Folge fie zu einem Fünftel des Nominalwerths gegen neues Papiergeld, Ginlosungefcheine genannt, umgetaufcht murben, zu welchen fich fpater noch bie Anticipationefcheine gefellten. Nach bem Frieden von 1815 war die öftr. Regierung in ihren Finanzen so erschöpft, daß ihr alle beim Abergange von einem folden Kriegs- jum Friedenszustande erfoberlichen Mittel zur herstellung ihres Gelbumlaufs ganglich fehlten. Der Beg ber frühern wiener Stadtbank burfte nicht wieder betreten werden; man mußte sich dem Dublicum in die Arme werfen, ihm die Leitung ber Bank überlaffen und bas Ausland um jeden Preis an fich ziehen. Es murde baber 1816 die jest bestehende offr. Rationalbant errichtet, die ausgedehnteften Privilegia ihr ertheilt und für eingezahlte 100 Fl. Conventionegeld und 1000 Fl. wiener Währung eine auf 1000 Fl. Conventionsgeld lautende Actie ertheilt. Ungeachtet biefer außerorbentlichen Begunftigung murben ftatt ber beabsichtigten 100000 Actien boch nur 50621 fubscribirt. Die Bestimmung dieser neuen Bant mar, die mehr als 600 Mill. Fl. betragenden Einlösungs- und Anticipationsscheine nach und nach einzulösen und daburch den Umlauf auf den Conventions - Mungfuß gurudzubringen, in Bien gabibare, Bechsel zu discontiren, auf Gold, Silber und oftr. Staatspapiere Borschuffe zu machen, Depositen angunehmen und Banknoten auszugeben, wogu noch feit 1841 bas Girogeschaft getommen ift. Sie hat Zweigbanten in Brunn, Prag, Lemberg, Gras, Trieft, Ling, Inns. brud, Dfen, hermannstadt und Temeswar, welche Anweisungen auf die hauptbant que-Hellen. Die ausaebehnten Geschäfte berfelben und die bedeutende Dividende, welche sie jedes Jahr feit ihrer Errichtung gewähren konnte, jogen ihr bie Gunft bes In- und Auslandes bermagen gu, daß ihre Actien gegenwärtig den Preis von 1600 Fl. Conventionegelb überfliegen haben. Die Einlofung des frühern Papiergeldes ift fo weit fortgefchritten, bag am Ende des 3. 1842 nur noch 9,932713 Fl. wiener Bahrung in Umlauf waren. Die Disconto- . geschäfte wurden bis jum 3. 1841 mit ju vieler Leichtigkeit betrieben, daher die traurigen Erzianiffe, welche fich im Sommer bes genannten Jahres an ber wiener Borfe gutrugen, fast nur ihr augufdreiben find. Die Staatbregierung fand fich baburch veranlagt, andere Beamte an die Spige ber Bant zu ftellen, welche fo vorsichtig zu Berte geben, daß ftatt ber im 3. 1840 bisconsitten 305,518653 FL, im 3. 1842 nur 222,050068 FL discontirt wurben. Der Refervefonds belief fich am 1. Jan. 1843 nach bem bestehenden Curswerth auf 6,717401 Fl. Conventionegeld. Am Schluffe eines jeden Jahres wird ein fehr ausführlicher Rechenschaftsbericht bem Bankausschuffe vorgelegt und öffentlich bekannt gemacht,

Digitized by GOOGLO

seboch darin der Betrag ber umlaufenden Banknoten nicht angegeben. Wie bebeutend aber berfelbe fein muffe, geht daraus hervor, daß sie das fast alleinige Umlaufsmittel in einem so großen Staate bilden, und daß man eine so ansehnliche auf das eingezahlte Capital 14—15 Procent betragende Dividende auszahlen kann, welche durch bloßes Discontiren bei einer angemessenen Notenausgabe, worunter höchstens das Verhältnis von 1 zu 2 zu verstehen ist, durchaus nicht erlangt werden kann. In sämmtlichen Kassen war am 31. Dec. 1842 ein Bestand von 99,707710 KL verblieben.

Frankreich. Die erste franz. Bank wurde 1716 errichtet und war eigentlich nur eine concessionirte Unternehmung des Schottlanders Law, des Generalcontroleurs der toniglichen Finanzen. Rach turzer Dauer stellte fie 1721 in Folge ber verwickeltsten auf teiner foliben Bafis ruhenden Finanz-Unternehmungen beffelben mit einer Papiermaffe von 21/2 Milliarden Livres tournois ihre Zahlungen ein. Erst 1776 ward wieder ein Bankinstitut unter bem Namen Parifer Disconto-Kaffe mit einem Fonds von 12 Mill. Livres gegründet. Diefelbe tam mehre Male in Unordnung und endlich in die Sande der Regierung, welche mahrend ber Revolution die Schulben berfelben mit Affignaten bezahlte und fie auflafte. Im 3. 1803 wurde die Bank von Frankreich auf 45000 Actien, jede zu 1000 Francs, gegründet und ihr auf 15 Sahre bas ausschllegende Privilegium ertheilt, Noten, auf Berlangen in Metallgeld zahlbar, auszugeben. Sie macht ber Regierung sowol als Privaten Vorschüffe aut hinlangliche Sicherheit, leiht auf Pfander von Gold und Silber, übernimmt die Einnahme von öffentlichen und Privatgefällen und läßt auf den Betrag der Ginnahme Anweifungen auf fich ausstellen, fie vermahrt Deposita und nimmt die Baarschaften öffentlicher Raffen, Anftalten und von Privatperfonen in Berginfung, biscontirt Bechfel und alle Papiere, worauf brei als folib bekannte Unterschriften sich befinden. Zu Ende des 3. 1805 gerieth die Bank ploglich in fo große Verlegenheit megen Mangel an Metallmunge, daß fie 1806 genothigt war, die Ginlofung ihrer Noten einzustellen. Die bedeutenden Borfcuffe, welche die Bant ber Regierung fortwährend leiften mußte, veranlaften erftere, eine unverhaltnifmäßige Summe von Noten auszugeben, wodurch die Beforgniffe bes Publicums erregt murben. Die Noten fielen im Curs und konnten nur gegen Berluft in Metallgelb umgefest werden; bedeutende Bankerotte brachen aus und vermehrten die allgemeine Unruhe. Die Megierung konnte indeffen im J. 1807 bie ihr geleisteten Borschuffe zuruckahlen und bie Baarzahlung der Bank nahm wieder ihren Anfang. Zugleich ward das Capital der Bank auf 90000 Actien, folglich auf 90 Mill. France erhöht, und das Privilegium berfelben auf 40 Jahre verlangert. Auch mar fie 1808 ermachtigt, in mehren ber bebeutenbsten Stabte bes Reichs Comptoire anzulegen, was in Lyon, Rouen und Lille geschah. Bu Anfange des 3. 1814 gerieth fie in neue Berlegenheit; doch hatte fie ichon im Febr. folde Ginrichtungen getroffen, daß sie wieder alle Zahlungen ohne Ginfchräntung zu leiften vermochte, und es ift seithem keine Störung wieder bei ihr eingetreten. Bon ben 90000 Actien besist die Bank felbst 22100, welche einen Theil ihres Capitals bilden. Die von ihr ausgegebenen Roten lanten auf 500 und 1000 Francs. Bom Reservefonds wurden 1820 jeder Actie 200 France ausgezahlt. Der König ernennt den Gouverneur und den Vicegouverneur; Die 200 Actionaire, welche die meisten Actien besigen, mablen den aus 17 Regenten und drei Censoren bestehenden Werwaltungsrath. Am Schlusse des 3. 1842 hatte die Bank Comptoire in Montpellier, Saint-Etienne, Saint-Quentin, Rheims, Befancon, Angouleme, Grenoble, Clermont-Ferrand, Chatehuroup und Caen, deren Geschäfte 229,993000 Francs betrugen, während fie gegen funf Mill. in Umlauf hatte. Die Bank felbft feste im genannten Jahre 986,084289 Francs um. Der Umlanf ihrer Noten bewegt sich gewöhnlich zwischen 210—240 Mill. Francs, und ihre Metallvorrathe zwischen 170—240 Mill., woraus sich ein zu großer Borrath ebler Metalle ergibt. Nachft ihr bestehen noch neun Departemental. Actien-Banken in Borbeaur, Lyon, Rantes, Rouen, Marfeille, Savre, Lille, Touloufe und Drleans, die einen Notenumlauf von 50 - 60 Mill. und ein Actiencapital von nur 21,350000 France haben. Unter ihnen ift die von Borbeaup die bedeutenofte und die von Touloufe in feber hinficht die schwächke, lestere hat einen Notenumlauf von 18-20-Mill. und einen Metallvorrath zwischen acht bis zehn Mill. Francs. Ihr Discontogeschäft beträgt jährlich 120 — 130 Mill. Francs. Die Bank von Lyon mit einem Notenumlauf von 12 — 18

Mill. und einem jährlichen Disconto von 70—80 Mill. ist die einzige, welche auch Roten von 250 Francs ausgibt, während die Noten der andern nur auf 500 und 1000 Francs lauten. Die Aligemeine Kaffe des Handels und der Industrie in Paris, gewöhnlich Caisse Laffitte genannt, überschreitet die Grenze einer Bant insofern, daß sie sich etwas den Geschäften der Banquiers nähert. Sie ward von Laffitte nach der Julirevolution gegründet und hat zum Zweck, dem kleinern Verkehr zu Huse fommen, welcher von der Bank von Frankreich zurückgewiesen wird. Sie discontirt jährlich zwischen 320—330 Mill. Francs und hat 12—15 Mill. Francs Noten im Umlauf.

Griechenland. Bereits am 11. Apr. 1841 erließ bie griech. Regierung ein Bantgefes, welches bestimmte, daß die zu errichtende Bank für bestehend gelten follte, wenn 2600 Actien, jede zu 1000 Drachmen, gezeichnet waren. Da fich aber die erfoderlichen Theilnehmer nicht fanden, fo murbe am 31. Aug. 1841 daffelbe bahin abgeandert, baf bie Bant für bestehend zu erachten sei, sobald 1500 Actien gezeichnet fein murben. Auch ward ferner feftgefest, daß zwei Drittel bes Capitale zu Darlehen auf Grundstude, ber Reft zu Darleben auf Gelb- und Silberpfanber, fowie jum Discontiren verwendet werden follten, mogu auch bie nicht für Grundfluce in Anfpruch genommenen Summen einstweilen benutt werben burften. Bebe Anleihe auf Grundftude muß auf Tilgung eingerichtet werden, boch tann ber Schuldner auch fruher bezahlen. Die von ber Bant ausgegebenen Roten werben in allen Staatstaffen angenommen, und es barf mahrend ber 25 Jahre bes Bantprivilegiums Riemand zur Ausgabe von Noten ermächtigt werben. Salbjährlich muß die Bant einen Status bekannt machen. Berben mehr als 7 Procent Dividende erlangt, fo follen vom Mehrgewinne drei Biertel, nach Abzug ber von der Generalversammlung etwa zu bewilligenben Gratificationen, ebenfalls unter Die Actionaire vertheilt, ein Biertel aber ale Refervefonde angelegt werden. Bu Anfang bee 3. 1842 begannen Die Geschäfte ber Bant mit einem Capital von 3,472000 Drachmen in 3472 Actien, worauf im Apr. in Sira eine Discontokaffe errichtet wurde. Am Schluffe bes 3. 1842 betrug das Capital 3,949000 Drachmen in 3949 Actien; Die Bank hatte im Laufe beffelben 1,339319 Drachmen Wechsel biscontirt, ihre Sppothekar-Obligationen betrugen 4,964843 Drachmen und ihr Notenumlauf 307950 Drachmen, in Roten zu 500, 100 und 25, Drachmen.

Grofbritannien und Irland. Die altefte ber brit. Banten und gegenwartig bie machtigfte, in ber Belt ift bie Bant von England, bie im 3. 1694 gegrunbet wurde. Ein fehr einfichtevoller Raufmann, Billiam Paterfon, entwarf fur bie engl. Regierung, bie fich zu jener Zeit namentlich burch ben Krieg gegen Frankreich, noch mehr aber burch das Syftem ber willfurlichen Abichabung ber Steuerpflichtigen, welches in den Staatseinnahmen große Ausfälle hervorbrachte, in den brudenbften Gelbverlegenheiten befand, ben Plan zu einer Anleihe, welche bie erfte Grundlage ber gegenwärtigen Bant von England bilbete. Diefe Anleihe von 1,200000 Pf. St. wurde von einer Gefellschaft Kaufleute und Capitaliften ber hauptftabt gegen gemiffe Bortheile und Privilegien aufgebracht. Den Darleihern gewährte die Regierung außer 8 Procent jahrlicher Binfen noch 4000 Pf. St. für jahrliche Bermaltungstoften, alfo überhaupt für jebes Sahr 100000 Pf. St. Die Gefellschaft erhielt bas Recht, sich völlig unabhängig zu conflituiren; sie ernannte einen Souverneur, Bicegouverneur und 24 Directoren, und Jeber, welcher wenigstens feche Bochen vor der Bahl Inhaber von 500 Pf. St. Bantftod's gewesen, follte eine Bahlftimme haben. Die Bant burfte fich auf teine Baarenunternehmungen, fondern allein auf ben Handel mit Wechseln, mit Gold und Silber und auf Discontogeschafte einlassen. Schon 1696 mahrend ber allgemeinen Umpragung bes englischen Gelbes gerieth bie Bant in Berlegenheit, boch ging unter bem Beiftande ber Regierung biefe Rrifis gludlich vorüber. Um einem folden Falle nicht wiederholt ausgefest zu fein, wurde der Fonds durch Rachschuf der Actionaire auf 2,201171 Pf. St. und burch abermaliges Rachschießen auf bas Doppelte erhöht. Im folgenden Jahre ward bie Bant und ihr Bermögen für immer von allen Abgaben, Zaren, Schapungen und Roften, mit Auenahme ber Stempelgebuhren, befreit. 3m 3. 1708 befchloß biefelbe, 11/2 Dill. von der Regierung ausgegebene Schaftammerfcheine einzulaufen, woburch ihre Foberung an ben Staat bis gur Summe von 3,375025 Pf St. flieg, wofur ihr, bis auf bie unverzinstichen Darleben, 6 Procent Binfen bewilligt

wurben. Bu gleicher Beit erlangte fie bas Borrecht, bag weber in England noch in Bales eine Bankgefellschaft aus mehr als sechs Theilnehmern zusammengefest fein burfe. Die großen Borfchuffe, welche fie fo balb nach ihrer Errichtung ber Regierung daburch zu leiften vermochte, daß fie in Creirung ihrer Banknoten nicht beschränft mar, bilbeten ben hauptfachlichften Grund ihres fleigenden Reichthums, der fie in ben Stand feste, ben Theilnehmern fo beträchtliche Dividenden auszugahlen. Die erfte bedeutende Berlangerung des Bantprivilegiums erfolgte 1708 auf 25 Sahre in Folge eines unverzinslichen Borfchuffes von 400000 Df. St. Bon da an bis 1729 fcmantte bie jahrliche Dividendezwischen 5 1/2 und 9 Procent. 3m 3. 1709 erhöhte fie ihr Capital bis auf 5,058547 Of. St. und 1710 auf 5,559995 Of. St. Das Bantprivilegium wurde 1713 bis jum 3. 1742 verlangert, als die Bant es übernahm, 1,200000 Pf. St. Schabscheine in Umlauf zu bringen. Bon 1718 an fand bie Regierung es für zwedmäßig, bei allen ihren Gelbgefchaften fich ber Bant zu bebienen, wogegen biefe ihr Borfcuffe auf die Land- und Malzabgaben, auf Schaptammerfcheine und andere Unterpfander machte, und 1722 murbe bas Bankcapital bis auf 8,959995 Pf. St. vermehrt. Bon 1732 an, wo ber Grundstein ihres gegenwartigen Gebaubes gelegt murbe, bis 1747 betrug die Divibende jahrlich 5 1/2 Procent. Um bas 1742 ablaufende Privilegium bis 1764 erneuert zu erhalten, borgte die Bant der Regierung 1,600000 Pf. St. ohne Zinsen, und um diese Summe zu erlangen, ward nuv das Bankcapital bis auf 9,800000 Pf. St. vermehrt. Den ersten bedeutenden Anlauf auf die Bank veranlaßte 1745 der Aufftand in Schottland. Ale jedoch in einer öffentlichen Berfammlung 1140 Raufleute ihre Bereitwilligkeit erklarten, die Roten ber Bant anzunehmen, legte fich die Aufregung. Hierauf wurde 1746 das Bankcapital bis auf 10,780000 Pf. St. gebracht. Die bleibende unverzinsliche Schuld ber Regierung an die Bant betrug 11,686800 Pf. St., auf welcher Sohe fie fich bis 1816 erhielt. Bis 1759 hatte die Bant nur Roten nicht unter 20 Pf. St. ausgegeben; von da an aber brachte fie beren von 15 und 10 Pf. in Umlauf, sowie auch die ersten Postbills, d. h. in 21 Tagen zahlbare Anweisungen für bei ihr einkaffirte Binfen ber Staatsschuld. 3m S. 1764 erhielt bie Bant ihr Privilegium bis 1786 erneuert, wofür sie eine Mill. Pf. St. auf Schattammerscheine bis 1786 vorschoft. Bon ba bis 1781 betrug bie fahrliche Dividende 51/2 Procent. 208 1781 ihr Privilegium bis 1812 erneuert wurde, mußte fie abermals zwei Mill. Pf. St. auf brei Jahre zu 3 Procent jährlich der Regierung vorfchiefen. Die Dividende betrug nun bis 1788 fahrlich 6 Procent; auch murbe in biefer Beit gefeslich entschieben, daß bie Bant nicht verbunden sei, nachgemachte Roten zu bezahlen. Im 3. 1782 brachte man das Bankcapital auf 11,642490 Pf. St., auf welcher Bobe es bis 1816 blieb. Die Bergutung von 562 Pf. 10 Sch. St. für die Million, welche die Bant von der Regierung für die Bermaltung der Staatsschuld bisher erhalten hatte, wurde 1786 auf 450 Pf. St. herabgesett. Bon 1788 — 1807 betrug die fahrliche Dividende 7 Procent. 3m 3. 1794 begann die Bant Roten ju 5 Pf. auszugeben; die politifchen Berhaltniffe veranlagten 1797 einen Anlauf, fodaß der Vorrath ebler Metalle in der Bank bis auf 1,086170 Pf. St. fich minberte. Das Parlament befchlog die Einstellung ber Einlofung ber Noten ber Bant bis fechs Monate nach Beenbigung bes Kriegs, und bie Bank gab nun Roten zu 1 und 2 Pf. St. aus. Um die Erneuerung des Privilegiums bis 1933 ju erhalten, mußte bie Bant im 3 1800 ber Regierung 3 Mill. auf feche Sahre ohne Zinfen leihen. Im 3. 1807 ward die Dividende auf 10 Procent festgesest, und in dieser Beise bis 1823 gezahlt. Rach dem Frieden von 1815, wo die Richteinlösung, gewöhnlich die Bantreftriction genannt, hatte aufhören follen, wurde befchloffen, diefelbe bis 1818 formauern zu laffen und im 3. 1816 bas Capital ber Bank auf 14,553000 Pf. St. gebracht. Für die Erlaubnif dazu mußte die Bank der Regierung brei Mill. borgen, sobaf bas unverzinsliche Darlehen nun 14,686800 Pf. St. betrug. Im 3. 1818 wurde bie Bankreftriction noch um ein Jahr verlangert und 1819 feftgefest, daß von ba an die Baarzahlungen in Golbbarren nach ftufenweis fintenden Preisen, von 1823 aber in Goldmungen bes Königreichs und bag die Einlöfung der kleinen Noten bis 1825 ftattfinden folle Im Dec. dieses Jahres hatte die Bank in Folge einer großen Handelkrifis einen Anlauf wie noch nie zu befiehen, sodaß fie genothigt war, bie noch vorhandenen der eingezogenen Ein-Conv. = Ber. Reunte Aufl. II.

Pfund-Noten wieder auchngeben, und am 31. Dec. nur noch 1,460890 M. St. an Achmungen und Barren befag. Durch Parlamentsbeschluß wurde im S. 1826 beftimmt, bas bie Bant Zweigbanten im Lande errichten, ihr ausschliefliches Privilegium in Sinficht ber Anzahl der Theilnehmer an andere 65 engl. Meilen von London entfernte Banken aufgeben und auch auf Baaren Borfchuffe leiften folle. Im S. 1933 befchlof bas Parlament, daß bas Bankprivilegium auf 21 Jahre erneuert werden, jedoch der Regierung vorbehalten bleiben folle, baffelbe nach Ablauf von zehn Sabren zu kundigen, in welchem Kalle es bann nur noch ein Satz gelte; baf feine aus mehr als feche Theilnehmern beflebenbe Bant in London oder innerhalb 65 Meilen davon Roten ausgeben burfe; daß aber foldjes ben Banten mit beliebiger Anzahl von Theilnehmern außerhalb diefes Creifes ju geftatten fei; daß die Roten ber Bant von England allgemeines gesetliches Bablmittel murben; baf über ben Buffand ber Bant jedes Bierteljahr eine Betauntmachung erfolgen; das von ber Cabulb bes Staats an die Bank ein Biertel zuruckgezahlt und endlich bas Actiencapital um 25 Procent verringert werde, folglich in Butunft nur 10,914750 Pf. St. betragen falle. Auch follten von der Provision, welche sie für die Bermaltung der Staatsschuld erhalte, fahrlich 120000 Pf. St. abgezogen werden. Regelmäßig zahlte die Bant feltdem 7 Procent Dividende. Im 3. 1838 gerieth fie abermals in folche Berlegenheit, daß fie genothigt war, bei ber Bank von Frantreich 1 Mill. Pf. St. zu borgen. Ungeachtet diefer unerhörten Demuthigung ift indeffen nichts gefcheben, was eine folche fur die Butunft unmöglich mache. Die Bant von England hat über ben Umlauf und die handelsverfaltniffe Englands den unbegrenzten Einfluß, und die Regierung vernimmt fich mit ihr über jebe neue Finanzoperation, was die Bank aber auch bei ben wichtigen Magregeln ihrerfeits nicht unterlatt. Außer ber gewöhnlichen jährlichen Dividende von 7 Procent auf das Actiencapital von 1790 — 1830 fanden noch folgenbe aufferordentliche Bertheilungen flatt: 3m 3. 1799: 5 Procent auf des damalige Capital von 11,642400 Pf. St. = 1,164240 Pf. St.; 1801: 582120 Pf. St.; 1802: 291060 Pf. St.; 1804: 582120 Pf. St.; 1805: 582120 Pf. St.; 1806; 582120 Pf. St.; 1807—22: 5,588352 Pf. St.; 1823—29: 814968 Pf. St; im Juni 1816 Bermehrung bes Capitals um 25 Procent, welche die Besiger der Action nicht zu bezahlen hatten, 2,910600 Pf. St.; vom Oct. 1816 - Oct. 1822: 10 Procent jabriche Dividende auf dieses vermehrte Capital, 1,891890 Pf. St.; vom Apr. 1823 — Oct. 1829 besgleichen zu 8 Procent, 1,619528 Pf. St., zusammen 16,619526 Pf. St. Die Befiber eines Capitals von 11,642400 Pf. St. erhielten baber mabrent 30 Sabre nicht allein eine Dividende von jahrlich 7 Procent, sondern auch noch 143 Procent des Capitals. Dieses Refultat tomte nur burch eine ungeheure Ausgabe von Roten erlangt werben, welche baber auch von 1800-20 fortwährend felbit bis ju 25 1/8 Procent verloren, welchen Berluft bas Dublicum jum Bortheil weniger Actionaire ju tragen hatte. Die Bant hat gegen 940 Perfonen mit einem jahrlichen Gefanuntgehalte von 212000 Pf. St. in ihren Dienften und gegen 200 Pensionaire mit einem fahrlichen Gefammt-Ruhegehalte von 31200 Af. St. Die traurigen Greigniffe gu Ende bes 3. 1825 veranlagten bie engl. Regierung, eine Commiffion zur Unterfuchung und Abhülfe ber Mangel bes engl. Bantwefens niederzufesen und ihr zugleich aufzutragen, ihre Arbeit auch auf bie schott. Banten auszubehnen, auf welche die Borrechte ber Bant von England fich nicht erftrecten, und um welche man fich aus einer Art pon Geringichagung nie befummert hatte, obgleich fie von allen ben Sturmen, welche Die engl. Banten hatten aussteben muffen, nicht heimgefucht worben waren. Die Commiffion fand ein so ausgebildetes und ficherstellendes System der Actienbanten (joint-stockbanks) dafelbft, daß fie nicht umbin tonnte, beffen Ginführung in England anzuempfehlen, was benn auch 1826 geschah. Diefe Magregel hat fich seitbem sehr bewährt und viel Ungluck verhutet, benn mahrend ber Krifis im 3. 1837 hielten fich alle engl. Actienbanken wollkommen aufrecht. Bis zum 3. 1838 beftanden fcon gegen 100 berfelben in allen nur einigermaßen bebeutenden Stabten Englands, welche fich in Sinficht ihrer Statuten groftentheils nach benen ber schott. Banken gerichtet und auch die folibarische Berbindlichkeit ber Actionaire eingeführt haben. Sie durfen, wie jede engl. und irifche Baut, keine Roten unter 5 Pf. St. ausgeben, halten wol Generalversammlungen, denen von der Geschäftsführung aber nichts mitgetheilt wird, als daß die Lage der Bank erlaube, die von den Directoren bestimmte Dividende aus-

zucheilen. Auch Ausschüffe und ihre Controle und die Auflicht der Regierung fehlen ihnen, daher für die Sicherheit des Publicums nur durch die solidarische, Berbindlichkeit der Actionaire gesorgt ist, weil man das schott. System nicht in seiner ganzen Ausbehnung angenommen hat. Sie geben indessen dem engl. Bankwesen viel mehr Solidität als die Privatbanken früher allein, welche lettere durch diese neuen Rebenbuhler angeseuert werden, sich einer bestern Geschäftssuhrung als früher zu besteißigen. Ihre gegenwärtige Anzahl und ihr Capital sind unbekannt. — An Privatbanken zählt man gegen 700 über ganz England verbreitet. Ihre Geschäftssührung ist bereits geschildert worden. Mehre hundert derselben sielen in Folge der Arisis von 1825. Während zu Ansang des I. 1843 im Durchschnitt von vier Wochen der Notenumlauf der Bank von England 20,104000 Pf. St. betrug, wurden von den Privatbanken 5,434622 und von den Actienbanken 3,196964 Pf. St. Noten in

Umlauf gefest.

Die Grundfage der Banten in Schottland find benen ber fruhern engl., irifchen und nordamerit. gang entgegenfest. Die fcott. Banten find auf Actien gegrunbet, und es ift die Bahl ihrer Theilnehmer unbeschrankt, während die englischen nicht mehr als sechs haben durften, von deren eingeschoffenem Capitale das Publicum nie die Sobe erfuhr, wogegen bie cottifchen große, wirklich eingezahlte Fonds besigen. Sie legen ferner jahrlich die genaueste Rechnung ab. Cowie in ihren Grunbfagen zeichnen fie fich auch in ihren Gefchaften fehr vertheilhaft aus, indem fie fich nicht blos bem Groffhandel, fondern auch bem Rleinhandel und allen übrigen Gewerben widmen. Als Depositenbanten nehmen fie nicht blos große Summen an, fondern felbst bis ju 10 Pf. St. und verguten Zinsen. Das Depositengeschaft ber foott. Banten ift alfo eine Ausbehnung bes Spartaffenspftems. Sat ein Arbeiter, ein Dienstbote u. f. w. feine kleinen Ersparniffe in die Sparkaffe getragen, und mit Sinzufügung ber von diefer barauf erhaltenen Zinsen es bis zu obiger Summe gebracht, so legt er sie in eine Bant nieder und fahrt fo fort, bis fie fo gewachsen ift, bag er bamit ein Geschaft anfangen ober ein fleines Grundstud taufen tann und selbständig wird. Es ist eine Thatsache, bas viele wohlhabende Landleute und Gewerbtreibende auf diese Art vom armen Lohnarbeiter fich emporgeichwungen haben. Daher fommt es benn auch, baf ben ichott. Banten zu biefem 3wede 130 - 150 Dill. Thir. ftets anvertraut find, und dies in einem Lande, bas nut 21/2 Dill. E. hat und zu einem großen Theile nur aus unfruchtbarem Gebirgsboben beftebt. Durch biefe Art Gefchafte wird ber mahre und nuglichfte 3med ber Banten erreicht, wie dies der Buffand Schottlands beweift. Die ichott. Banten betreiben ebenfalls das Discontiren febr lebbaft und haben ihm eine große Ausbehnung gegeben. Sie gewähren gegen bie Burgichaft zweier ihnen als vollkommen ficher geltenben Personen an fleifige Leute aus allen Claffen ber burgerlichen Gefellichaft einen baaren Crebit, welcher nach Belieben gang ober theilweife benust werben fann. Der Empfanger eines folden Credits bezahlt ber Bant bie Summe, welche er augenblidlich feine Belegenheit hat zu benuben, und verlangt Gelb, wenn er es braucht. Binfen werden belaftet ober gutgeschrieben, wie es fich trifft. Auf Diefe Art hat er nie mehr von ber Bant, als feine Geschafte unumganglich erfobern. Die Rechnung wird nie aufgefunbigt, außer wenn bie übrigen Burgen nicht mehr ficher genug ober ju wenig Gefcafte gemacht worden find, und fie baber ber Bant beim Umlaufe ihrer Roten teinen Rugen gebracht hat. Diefe Credite fteigen von 50-1000 Pf. St. und manchmal noch bober. Die wohlthatigen Wirtungen biefes Spfteme find unberechenbar, sowol in Rudficht ber Personen als bes öffentlichen Wohls. Ubrigens gestehen bie Banten biefe baaren Credite nur unter ber Bedingung gu, fie bei productiven Gefchaften anzumenden Der Borgenbe wird von ber Bant und feinen Burgen beobachtet, und es hat bies in Schottland den größten moralischen Ginfluß. Wohlunterrichtete versichern, daß den Banten und ben Burgen bei folchen Rechnungen, tropbem baf fie hunderte von Millionen betragen, feit einem Jahrhundert taum einige hundert Pf. St. verloren gegangen feien. Um übrigens Boblhabenbe burch Berlufte nicht abzuschreden, ferner Burgichaft zu leiften, befummern bie fcott. Banten fich nicht blos um die Sicherheit der Burgen, fondern auch um bie Moralitat bes Berburgten und bie Art und Beife feiner Geschäftsführung. Es gilt in Schottland für einen Chrenpuntt "eine baare Rechnung" ju haben, weil folches bort mit

anbern Borten einen rechtschaffenen, thatigen, nuchternen Mann bezeichnet. Das ift gerabe ber große Borgug des fcott. Bantfostems, bag es nicht blos gewerblichen und vollswirthschaftlichen, fonbern auch moralischen Rugen gewährt, indem es, von vorliegenden Beispielen unterflüßt, veranlagt, magig zu leben, um zu fparen; weil es eine fichere Gelegenheit zur ginebaren, erwerbenden Anlegung des Ersparten barbietet und folglich ein großer Sporn ift, rechtlich, maßig und thatig ju fein, um eine "Rechnung" ju erhalten. Auch eroffnen bie schott. Banten folche laufende Rechnungen gegen Berpfanbung von Grundstüden. Belchen Einfluß diese Gattung Geschäfte auf das Allgemeine haben muß, geht daraus hervor, daß die schott. Banken stets die Summe von wenigstens 6 Mill. Pf. St. auf diese Art ausstehen haben. Sie geben Banknoten aus, und zwar bis zu bem Betrage von 1 Pf. St. herab und in bedeutender Angahl, fodaß Metallgeld dort etwas fehr Seltenes ift. Demnach haben sich biefe Noten feit 1770, wo das wöchentliche gegenseitige Austauschen ber Noten und bie Bezahlung bes Salbo in einer Tratte 8 Tage bato auf London eingeführt wurde, während aller finanziellen Sturme, welche feit biefer Beit England heimfuchten, begehrt und bem Bolbe tros beffen ganglichen Mangele gleich erhalten, wodurch der Beweis gegeben ift, daß Banten viele und auch Gin-Pfund-Noten ausgeben tonnen, ohne bem Lande Berlufte zuzuziehen, und fich felbst in Berlegenheiten und Berwickelungen zu bringen. — Bon ben schott. Actienbanken find die Bant von Schottland, die Ronigliche Bant von Schottland und die Britifche Linnencompagnie privilegirt. Das Capital ber erften und zweiten beträgt 1 1/2 Mill., bas ber britten 1/2 Mill. Pf. St. Der lettern frühere Bestimmung, der Handel mit Leinwand, ward bald aufgegeben. Außerdem beftehen in Schottland noch 28 Actienbanten. Die altefte unter allen ist die Bank von Schottland, die 1695 gegründet ward. Auch in Schottland sind die Actieninhaber folibarifc verbinblich. - Privatbanken gibt es hier fehr wenige, in Ebinburg nur drei. Sie geben ebenfalls Noten aus, und es waren ju Anfange bes 3. 1843 in Schottland 2,891865 Pf. St. Noten der dortigen Actien- und Privatbanken in Umlauf.

In teinem Lande, mit Ausnahme der Bereinigten Staaten Nordameritas, Oftreichs und Ruflands, hat das Ausgeben von Noten ein fo fcabliches Ubermag erreicht, als in Irl an d. Die Bank von Irland wurde 1783 gegründet, mit ahnlichen Privilegien, wie die Bank von England, befonders auch mit ber Beschränkung von nicht mehr als sechs Theilnehmern an einer Bant. Die Gesengebung über bas Bantwefen mar baher ebenfo fehlerhaft als in England, ungeachtet man das Beispiel Schottlands so nahe hatte. Als 1797 bie Bant von England ihre Zahlungen in Munze einstellte, wurde biefes Privilegium aud, auf die von Frland ausgebehnt, und es wuchs nach diefer Zeit die Notenausgabe berfelben reifend. 3hr Capital beträgt gegenwärtig 3 Mill. Pf. St. — Die Ausgabe von Roten ber Bant von Frland führte zu einer entsprechenden vermehrten Ausgabe bei ben Privatbanten, beren es 1804 50 gab. Gine große Entwerthung ber Noten war bie Folge; ber Preis ber Barren und Guineen flieg 10 Procent über beren Mungpreis, und ber Curs auf London bis auf 18 Procent, obgleich das Pari nur 81/3 Procent war. Gehr viele Privatbanten find feit jenem Sahre in Frland errichtet worden, allein alle haben, mit Ausnahme von acht, eine nach ber andern fallirt und von Beit zu Beit unenbliches Unglud über bas Band gebracht. Erft im 3. 1821 murde im Ginverstandniffe mit ber Bant von Frland erlaubt, Actienbanken in einer Entfernung von 50 irifchen Meilen von Dublin zu errichten, benfelben aber nicht geftattet, unter 50 Pf. St. und auf furgere Beit als feche Monate au gieben und Noten unter 5 Pf. St. auszugeben. Die Actienbanken gemahren baaren Credit und Zinsen auf Deposita, was die Bant von Irland nicht thut. Bu Anfange des I. 1843 belief sich ber Notenumlauf der Bank von Frland auf 3,163200 und der der Privatund Actienbanten auf 2,126829 Pf. St.

Italien. Das Königreich Reapel hatte früher sieben Banken, welche wöhrend ber. Regierung Joachim Murat's ihr Ende erreichten und 1810 durch die Bank beider Sicilien ersett wurden, welche, auf 4000 Actien zu 250 Ducati gegründet, discontiren, auf eble Metalle, Staatspapiere und Waaren leihen darf, Noten ausgibt und eines guten Credits geniest. Im J. 1827 wurde eine Leih- und Hypothekenbank errichtet, welche mit einem Fonds von, 60 Mill. Ducati die Industrie und den Aderbau unterstügen soll. — Die auf Actien gegründete St.-Georgebank zu Genua hatte der vormaligen Republik große

Summen vengefcheffen und baffer faft alle Gintunfte, befonders aber die Bolle der Republik pfandweise in Befig. Rach ber Plunderung durch ein oftr. Deer mußte fie 1746 ihre Bablungen einstellen, erholte fich indeffen bald wieder. Im 3. 1800 nahm Maffena, um seinen Truppen den Gold auszugablen, Die Fonds ber Bant in Befchlag, welche nur febr unvollftanbig wieber erftattet worden find. Die Bantactien von urfprunglich 200 Lire fieben jest taum 20. — In Rom bestand früher eine Staatsbant, welche augleich mit einem Leibhause verbunden mar. 3m 3. 1834 trat an ihre Stelle eine Discontobant unter bem Ramen Banca romana mit einem Fonds von 2 Mill. Scubi in Actien zu 500 und 250 Scubi. Die von ihr ju 25, 50 und 100 Scubi ausgegebenen Roten merben auch von den öffentlichen Raffen angenommen. Die Bant fieht unter ber Aufficht ber Regierung, welche beren Prafibent erneunt, und ist nach ber Bant von Frankreich geformt. — Ju ber Bank von Benedig foll fcon 1171 burch eine Bereinigung der Raufleute bei einer der Republit gemachten Anleihe der Grund gelegt worben sein; auch blieb sie stets die bedeutendste Glaubigerin bes Staats. Sie mar eine Depositen - und Girobant. Ihr Credit fant, als 1797 Benedig von den Frangofen befest und bann an Oftreich abgetreten murbe. Nach ber Ber-

einigung Benebige mit bem Konigreiche Italien wurde fie 1808 aufgehoben. Rieberlande. Sollands erfte Bant mar die von Amfterdam und 1609 gefliftet, um bem Metallgelbe einen festen Curs au geben. Gine reine Depositen- und Girobant, wurde fie von der Stadt Amfterdam verwaltet. Als 1672 bie frang. heere bis Utrecht tamen und aus Kuscht Sebermann die Bant bestürmte, um Metallgelb für ihre Noten zu erhalten, zahlte biefelbe ohne alle Stodung, wodurch fie ihren Credit fehr befestigte. Im 3. 1790 fing fie an, die Ginlofung gegen Metallgelb zu befchranten, und 1794 mußte bie Direction eingesteben, daß feit 50 Jahren von ihr Borfcuffe an die Oftinbifche Compagnie, an die Stadt Amflerdam und an die Staaten von Solland und Befffriesland bis zu einem Betrage von 101/2 Mill. Fl. gemacht worden maren. Sogleich fielen bie Banticheine, welche 5 Procent Agio gegeben hatten, bis 16 Procent unter bem Nominalwerthe. Die meiften Ginlagen wurden gurudaenommen, und die Bant feste ihre Gefchafte in fehr beschränktem Mage bis 1814 fort, in welchem Jahre die Bank der Niederlande an ihre Stelle trat, welche gang nach bem Dufter ber Bant von England eingerichtet und auf 25 Sahre privilegirt wurde. Ihr Capital bildeten 5000 Actien zu 1000 Fl.; bald aber erhöhte man baffelbe auf 10 Mill. und 1840 auf 15 Mill. Fl. Ihre Noten lauten auf den Inhaber und auf 1000, 500, 300, 200, 100, 80, 60, 40 und 25 Fl. Außer Discontogeschäften, Dandel mit Gold - und Silberbarren und ausländischen Gelbsorten und Darlehen auf eble Metalle in Barren und Munge, beschäftigt fie fich auch mit bem Ausmungen für Rechnung ber Regierung. Gin Prafibent, ein Secretair und funf Directoren beforgen die Bermaltung. - Außerbem gibt es in Amfterbam auch eine fogenannte Affociation 6. taffe mit einem Capital von einer Million, welche fich mit Empfangen, Bewahren und Ausachlen von Geldern befaßt, auf Wechsel und andere Papiere vorschießt und Einkasstrungen in ben Provingen besorgt. Sie wird von zwei Directoren und funf Commissarien verwaltet.

Rormegen. hier warb nach bem Kriege von 1815 in Drontheim eine Zettelbank excichtet, um bie für Rormegen außer allem Berhaltnig große Menge umlaufenben Papieraelbes nach und nach zu vermindern und bie Gelbverhaltniffe mit dem Auslande zu ordnen. Sie wurde mit einem Capital von 2 Mill. Thir. gegründet, den Species Silber zu 25 Species Bettel gerechnet; boch hat fie ihren Breck nur fehr unvolltommen erfult. Gin neues Banigefes von 1842 bestimmte, daß die Auswechselung von Silber gegen Zettel nicht blos am hauptfise ber Bant, sondern auch bei ben beiden Abtheilungen derselben in Chri-Mania und Bergen flattfinden konne; auch wurde burch baffelbe die Bankverwaltung ermachtigt, im Auslande bis 500000 Species vom Fonds ber Bant fteben gu haben, um

darauf ziehen zu tonnen, wenn fie es für bienlich finde.

Polen. Die Staatsbant ju Barichau wurde 1828 errichtet, und ihre 10 Mill. Fl. (feche auf den Thaler) baar, 10 Mill. in Domainenpfandbriefen, und 10 Mill. in andern Berthen als Grundcapital überwiesen. Ihr 3med ist, als Girobant zu bienen und die Tilgung ber Staatsschulden zu beforgen, Anleiben für die Generalbirection bes landschaft-Biden Creditwefens, Gefchafte in Staatspapieren und Bechfel, Darleben gegen Pfand und

indufirielle Unternehmungen zu machen. Sie empfängt Cialagen von werdiefiens 200 FL verzinslich, sowie auch die öffentlichen Deposita und baaren Fonds öffentlicher Aaffen, welche ihr überantwortet werden müssen. Im S. 1830 wurden die Staatstaffendillets in Kanknoten von 5, 10, 50, 500 und 1000 FL verwandelt. Die Geschäfte der Bank waren bis 1842 sehr einträglich, sedoch fanden in diesem Jahre bedeutende Beruntveuungen von Seiten mehrer der dabei angestellten Beamten statt.

Portugal. Die 1892 in Liffabon gegründete Rakionalbank mit einem Fonds von 5000 Mill. Milreis in Actien zu 500 Mirleis, ift eine Disconto- und Zettelbank und die beständige Helfern der Regierung durch Borschuffe gegen Verpfändung verschiebener

Staatseinnahmen.

Rufland. Schon 1769 grundete hier bie Raiferin Racharina II. eine Staatskettelbant. Diefelbe gab mahrend ber erften 18 Jahre nur 40 Mil. Rub. in Affignaten aus, bie baber bem Silbergelbe giemlich gleichblieben. Im 3. 1774 wurde bie Bant in eine Staatsleih- und Depositenbank verwandelt, welche auf Hypotheten Darleben in Assignaten machen follte, ju welchem Zwede bie Daffe berfelben auf 100 Mill. erhoht wurde. Die Ariege machten bie Ansgabe fernerer Bantnoten nothig, baber fie beim Lobe ber Ratferitt 157 Mill. und fpater 577 Mill. betrugen. In Folge Des Kriege von 1807 und ber politischen Lage bes Reichs bis 1816 fiel ber Berth eines Papierrubele bis auf 6 1/4 Goffa. hamburger Banco. Seit 1816 wurden Anftalten gur Berbefferung biefes Buftandes getroffen, und ber Rub. Silber gu 4 Rub. Papier gefestich bestimmt und zu biefem bei allen Staatstaffen angenommen. Der Rubel Affignaten war wieder zwifchen 8 und 9 Schill. hamb. Banco werth. Am 1. Jan. 1842 gab es 595,776316 Rub. Affignaten. hierauf wurde 1818 an ihrer Stelle eine Reichscommerzbant errichtet. Ihre Beffimmung war Gintrage jum Aufbewahren von Gold- und Silbermungen und Barren, jum übertragen von Gelbbefigungen mittels laufenber Rechnungen, auch jum Berginfen angunehmen, zu biscontiren und Darleben auf Baaren ruff. Urfprungs zu geben. Das Capital follte allmalig befteben aus ben vorhanbenen Summen in ben Scontocomptoiren (ben Nachfolgern der Affignatenbank), aus dem Zinsenanwuchs darauf und aus dem jährlichen Ubertrage bes Belaufs bis ju 4 Mill. Rub. aus bem Capital ber abgesonberten Expedition ber Reichsleihbant. Bis zur Bollzähligteit ber festgesesten 30 Mill. follte mit diesem Abertrage fortgefahren werben. Auf weniger als feche Monate wird tein Eintrag angenommen und für einen folden Beitraum 1/4 Drocent berechnet. Bum Girogeldaft burfen nicht weniger als 500 Rub. eingelegt werben, worüber nicht eher als ben Tag barauf verfügt werben tann. Die Gintrage jum Berginfen werben mit 5 Procent verginft, wenn fie wenig. ftens brei Monate in ber Bant verbleiben. Die ju biscontirenden Bechfel burfen nicht langer als fechs Monate zu laufen haben. Auch werben folche Wechsel biscontitt, laut welchen der Aussteller felbst die barin benannte Summe zu zahlen fculbig ift. Auf bem ju biscontirenden Bechfel im Betrage bis ju 10000 Rub. wird nur eine der Bant ficher scheinende Unterschrift erfodert, die höher lautenden Bechsel aber müffen mit wenigstens zwei Unterfchriften verfehen fein. Die Bantverwaltung befteht aus einem birigirenben, aus vier von ber Regierung angestellten und aus vier von ber Kaufmannschaft belegirten Directoren, und es muß biefelbe bem Minister wochentliche, monatliche und fahrliche Rechnungsausgüge überreichen. Die Bant hat feit ihrem Befteben nicht eine Rrifis ober andere fibrenbe Ereigniffe erfahren und legt alljährlich auch bem Publicum die ausführlichften Berichte vor, nach welchen fie am Schluffe bes 3. 1841 ein Capital von 8,571428 Rub. und einen Refervefonds von 1,630750 Rub. Silber befaß; ihre Umfage und die ihrer Comptoire in Mostau, Dbeffa, Archangel, Riga u. f. w. betrugen 842,248589 und ber reine Gewimt 685703 Rub. Silber. — Außerdem befindetfich in Petersburg noch eine Reicheleihbane mit einem Capital von 8,591978 Rub. Silber. Die Bilang diefer Bant nach ben Gelbumfcblagen des 3. 1841 war 188,695357 und ihr reiner Gewinn 1,539806 Rub. Silber.

Schweben. Die schwebische Regierung errichtete 1657 bie Reichenechselbank mit einem Capital von 300000 Speciesthalern. Dieselbe beschäftigte fich hauptschlich mit Darleben, gab Noten aus und besorgte Strogeschäfte. Beim Tobe Rut's XII. besaf sie einen Fonds von 5 Mill. Thir. In der erften Salfte bes 18. Jahrh. buchte sie aber 800

Bill. Runferenter Soten in Umlauf, baher nicht allein bie eblen Metalle, fonbern auch bie Aupfermatige und bie meffingenen Berthzeichen, Stanten genannt, auswanderten, und bie Rosen felbft auf ein Drittel ihres Rominalwerths herabsanken. Gustav III. versuchte wol einige Debnung in feine Finnnzen zu bringen und die Rupferthalernoten nach und nach einguwechfein, allein feine Rriege mit Rufland verhinderten bie Ausführung biefes Borhabens und machten fogar eine neue Ausgabe von Papiergelb (Reichsichulbzettel) nothig, baber von da an das Gilbergelb aus Schweben gang verfcwant. 3m 3. 1829 befchäftigte man fich mieber mit Wefem Segenffande, feste den Bancothaler auf 3/8 Thir. in Silber herab and beftimmte ben Anfang ber Ginlofung gegen Silbergelb, wenn die Bant 1/8 bes Betrags ber Roten in Gilber werbe liegen haben. Dies war 1835 ber Fall, worauf nun die Ginlösung ber Noten, 32 Mill. Reichebantthaler betragenb, begann. Diefe hatten auch in Finnland bebeutenben Umlauf, wo fie jeboch 1842 außer Curs gefest wurden. Diefes Burudftromen teste die Bant in große Berlegenheit, weil fie baburch gezwungen wurde, bis jum 1. Det. nicht veniger als 1,962471 Speciesthaler Roten einzulofen, von welchen nun noch 21,841232 Thr. in Umlauf waren. — Schweben hat außerbem noch Banten in Gothenburg, Malmo, bie Groffup ferberger Lehnsbant in Daletarlien, beren Notenumlauf 1842 gegen 1,300000 Thr. betrug, in Drebro, mit einem Umlauf von ungefahr 1,300000 Thir. und bie Små-Umber, mit einem Umlaufe von einer Mill. Thir. Der Rotenumlauf fammtlicher Adienbanken, mit Ausnahme ber Reichsbank, betrug 1842 zwifchen 5 und 6 Mill. Thir.

Schweiz. Die in Zurich befindliche Bant ift auf Actien mit einem Capitale von einer Rill. Fl. gegrundet und befaßt sich mit Notenausgeben, Darleben, Discontiren, Anstewahren von Gegenfländen, Annehmen von Depositen und den Girogeschäften. Die Noten lauten auf 10 und 100 brabanter Thaler. Für jede 3 Thir. Roten in Umlauf muß

I Bir. Metallgeld in ber Bant vorhanden fein.

Spanien. Hier bestand schon im 16. Jahrh. eine Bant, doch erst 1782 ward in Madrid die Bant San-Carlos mit einem Capitale von 300 Mill. Realen in 150000 Actien ju 2000 Realen gegründet, mit dem Zwede, zu discontiren und die Geldzeschäfte der Regierung zu desvenen. Im 3. 1791 begann dieselbe, Noten auszugeben, und mußte der Regierung nach und nach 320 Mill. Realen borgen. Im 3. 1829 wurde diese Foderung auf 40 Mill. Realen heradgesest, aus welcher Summe der Fonds der neuen Rationalbant San-Frenando besteht. Sie beschäftigt sich mit Discontiren, Darlehen, Annahme von Depositen und den Geldangelegenheiten der Regierung, welche meist in Borschüffen bestehen. Der Curs der Actien von 2000 Realen keht gegen 20 Procent. Der Unilauf ihrer guten

Erebit genieffenben Roten beträgt 12 Mill. Ehlr.

Bereinigte Staaten von Nordamerifa. Bon Grofbritannien verbreitete ich bas Bantwefen auch in ben engl. Colonien, befonbers in ben nordameritanischen; boch hat bier das Suffikut ber engl. Privatbanten keinen Gingang gefunden. Franklin gab ben Barten bafelbft bas Beugnif, baf fie von ihrem Entflehen an dem bortigen Aderbau, banbel und Banbel außerordentlichen Rugen gewährt hatten. Ihre Anzahl und Krafte meren indeffen ber bantaligen Bevollerung angemeffen und baber nicht bebeutenb, auch verbeetete fich bie Birffimfitt einer feben nur über ihren nachften Umfreis. Erft im 3. 1791 fichite man bas Beburfnif einer liber die ganze Union fich ausbreitenden Bant neben den Southentein und grandete eine Bant ber Bereinigten Stuaten mit einem Capitale von 10 MIL Bollet, wobel fich bie geberalregierung mit einem Fünftel betheiligte. Die Bank befchaftigt fich unt Discontiren, Borfchuffen gegen Unterpfand, Ausgabe von Roten und Andahme ben Depofiten. Ihre jahrlieben Dividenden betrugen bis jum 3. 1810 73%-10 Procent. 3m 3. 1811 bellef fich die Bahl aller Localbanten in ben Bereinigten Staaten ut 88, von welchen in ten Staaten Maine, Reuhampshire, Maffachufetts, Rhobe-Island, Connecticut und Reuport nitht weniger ale 55 fich befanden, obgleich diese nur ein Drittel der Bevollerung ber Union in fich fufiten. Gie haben bis auf die Gegenwart diefelben Geidere wie bie Rationalbant betrieben. 3m 3. 1811 wollte lettere ihre Statuten erneuern, ses ihr feboch abgefchlagen wurde. In Folge bes Kriege mit England im 3. 1812 mußten wer werringerten Bertrauens, größerer Bocficht ber Rauffteute und eigener Unborfichtigfeit Sauten die Baareinfofung ihrer Roten einftellen, welche Magregel die Billigung bes

Congreffes fant. Bis babin batten bie Banten nur Bechfel, welche bine nach 65 Sage m laufen hatten, discontirt; von da an aber nahmen fie bis in die neuesten Beiten auch erft in vier, felbft in feche Monaten fallige Bechfel an, welchem Berfahren hauptfächlich bie vielen Bandelswirren in den Bereinigten Staaten zuzuschreiben sind, besonders die, welche mit der Einstellung aller Baarzahlungen im Dai 1837 endigten. Die Bufage, nach bem Frieden mit England die Ginlofung der Roten wieder zu beginnen, ward 1815 nicht erfüllt, fondern, ftatt die Geschäfte zu beschränken und baburch den Notenumlauf zu verringern, eine so große Maffe neuer Roten ausgegeben, daß auf mehre Jahre handel und Bandel in die größte Berruttung verfest wurden. hierauf grundete man 1816 eine neue Bant ber Bereinigten Staaten mit einem Privilegium bis jum 3. Marg 1836. Es wurden 350000 Actien gu 100 Dollars ausgegeben; bie Regierung übernahm ben fünften Theil berfeiben; es fouten 7 Mill. baar und 28 Mill. in Staatspapieren eingeschoffen werben, in Bahrheit aber zahlte man nur 2 Mill. baar, 21 Mill. in Staatspapieren und 12 Mill. in Actien ber Bant felbst als Unterpfand ein. Die Regierung brachte aber gar nichts, sondern ließ sich auf den Buchern der Bunk für ihren Beitrag gegen 6 Procent Zinsen belasten. Der hauptfis der Bant war Philadelphia, und ihre 25 3meigbanten befanden fich in den bedeutenbften Stadten der Union. Ihr Wirtungstreis war genau der der vorigen Bant. Sie durfte nicht mit Staatspapieren handeln und keinen andern Grund und Boben besitzen, als solchen, der ihr in ber Eigenschaft nicht wieder eingelöfter Unterpfander gerichtlich zuerkannt werde. Ihr Notenumlauf bewegte fich mehre Jahre lang zwischen 10-20 Mill. Dollars, betrug aber im Oct. 1835 gegen 25 Mill. Die Noten lauteten hauptfächlich auf 5 und 10 Dollars und hatten in ber gangen Union Geltung; auch die Staatstaffen nahmen fie in Bablung an. Im Aug. 1817 standen ihre Actien 156. Sie lieh eine außerst beträchtliche Summe auf thre eigenen Actien, nicht pari, sondern ju 150. Die Glaubiger gingen ju Grunde; die Actien der Bank fanken sehr und ihr Berluft dabei war beträchtlich. 3m 3. 1819 sielen eine bedeutende Menge Localbanten, namentlich in den Aderbangegenden des Sudens und des Beftens, welche unenbliches Unheil nach fich jogen. Bon 1824-29 ergriffen verschiebene der Staaten Magregeln, um folche traurige Greigniffe ju vermeiben, aber fie maren theils nicht binlanglich, theile murben fie nicht beobachtet, weil bie öffentliche Dacht nicht bie erfoberlichen Zwangsmittel befaß; hauptsächlich aber weil sie fich nicht beren bebiente, welche ihr zu Gebote ftanden. 3m 3. 1830 hatte die Bant 23 Zweigbanten und zwei Agentschaften und einen Notenumlauf von 15,347657 Dollars. Die Dividende betrug damals regelmäßig 7 Procent. Außerdem befanden fich in diesem Sahre 330 Localbanten mit einem Gesammtcapitale von 110,101898 Dollars in ber ganzen Union. Doch läft fich annehmen, bag die Ginzahlung biefes Capitals in berfelben leichtfinnigen Beife, wie bei ber Bant ber Bereinigten Staaten stattgefunden habe. Im J. 1832 war der Durchschnitt der Dividende der Banken bes Staats Reuport 9 Procent; die Fremben, fast nur Englander, befagen ein Biertel ber Actien ber Bant ber Bereinigten Staaten, und ihr Umfas belief fich auf 255,175447 Dollars. Der Rotenumlauf der Banken des Staats Reuport betrug im 3. 1833 etwa 12 Mill., ihr Borrath ebler Metalle aber nur 2 Mill. Dollars. Bis zum 3. 1834 bestand die Berbindung der Bant der Bereinigten Staaten mit der Bundesregierung in Aufbewahrung ber Ginfunfte, welche bie verschiedenen Ginnehmer ihr zu biefem 3mede überfandten, in Auszahlung für Rechnung der Regierung, befonders det Penfionen und der Staatsschulden. Sie durfte der Bundesregierung nicht mehr als 500000 und jeder ber Regierungen der eingelnen Staaten nur 50000 Dollars barleiben. Am 1. Jan. 1834 hatten 405 ber Localbanken 65 Mill. Dollars Noten in Umlauf und 14,250000 Dollars Metallgeld in Borrath. Außerdem gab es noch 101 Localbanten, beren Lage nur annahernd befannt war; ihr Notenumlauf aber mochte 121/2 Mill. und ihr Borrath an Metallgelb 2,800000 Dollars betragen. Bufammen hatten bie Staaten norblich vom Potomac 414 und bie füblichen und weftlichen 88 Localbanten mit einem Cavital von aufammen 160 Mill. Dollars. Die Bank ber Bereinigten Staaten bagegen hatte 10,300000 Dollars Roten ausgegeben und einen Borrath von 13,865000 Dollare Metallgelb. Sierauf trat eine Rrifis ein, und es begannen bie Feinbseligkeiten zwischen dem Prafidenten Sadfon und ber Bant. Das Metallgelb vermehrte fich in ben Bereinigten Staaten, weil zwei Drittel berfelben, im Befis von funf

Cedetal bes Relationme ber fammtlichen Staaten, bie Ausgabe von Roten unter 5 Dobfare verboten. BBdrenb 1811 nur 88, 1820 erft 307 und 1830 329 Locaibanten beftanben. gab es beren am 1. Jan. 1835 557 mit 121 Zweigbanten, 196,250337 Dollars Capital, 86,352698 Dollars Rotenumlauf und 28,229256 Dollars Metallgeld. Die Bant ber Bereinigten Staaten aber hatte 25 Zweigbanten, 17,339797 Dollars Rotenumlauf und 15,708369 Dollard Metallgeld. Ununterbrochen vermehrten fich auch 1835 bie Banten. Der Prafibent Sacton begriff balb nach bem Antritt feines Amtes bas Treiben ber Banten, namentlich aber bas ber Bant ber Bereinigten Staaten, baber er auch mit biefer in offenen Rrieg gerieth. Ihn unterftusten darin Die Demokraten, mabrend bie Bhigs, Die Gelbariftotraten, einen Rampf auf Leben und Tod mit ihm begannen. Doch Jackfon fiegte, und ber Freibrief ber Bant wurde nicht erneuert. Sie mußte bie Deposita ber Bundesregierung 1833 gurudgablen und ichien für immer vernichtet gu fein, als fich einer jener Wechfelfalle einstellte, welche in bemotrarischen Staaten sehr häufig find. Es fiegten bei ben Bahlen von 1835 in Deunfolvanien die Freunde der Bank, da ihre Gegner unter fich uneinig geworden waren, und es bat nun die Bant die Gefehgebung des Staats um einen Freibrief als Localbant Pennfplyaniens, welchen die Rammer der Reprafentanten ihr zufagte und ber Senat nicht abzuschlagen wagte, weil babei bem Staate große Bortheile zugestanden wurden. Es erhielt der Freibrief am 18. Febr. Die Sanction bes Gouverneurs und die Bant zugleich die Erlaubnif, auch mit Staatspapieren ju handeln. Sie bezahlte ber Bundesregierung ben Betrag ihrer Subscription pari durud und errichtete Agentschaften in den bebeutendern Stabten ber gangen Union. Ihre Actien ftanben bamals 120, baber bie Bunbesregierung biefe 20 Procent Agio auf ihre Actien, die 7 Mill. Dollars betrugen, und ihren Antheil am Refervefonds verlor, also eigentlich die Ariegstoften allein bezahlte. Bor ben Feinbseligfeiten Sackfon's waren die Actien felbst zu 130 gesucht worden. In der Sigung von 1835 auf 1836 beschloß ber Congreß, daß die öffentlichen Gelber, welche fich seit ihrer Burudziehung aus den Raffen ber Bant ber Bereinigten Staaten' in benen ber Localbanten ohne alle Controle ber Bundesregierung befunden hatten, mit Ausnahme von 5 Mill. Dollars vierteljahrweise vom 1. San. 1837 bis babin 1838 ben Localbanten entriommen und in ben Raffen ber Staaten, mach Berhaltniß ihrer Bertretung im Congresse, zinsfrei bis zu beren Rudzahlung an bie Staatstaffe niedergelegt werden follten, was eigentlich nichts Anderes war als eine Bertheifung. Diefe bei ben Localbanken niebergelegten Summen hatten von 1833-36 10-40 Mill Dollars betragen und mehre Male bie fammtlichen Activa ber Banten, welchen fie anvertraut waren, ungeheuer überfliegen. Die jurudbehaltenen 5 Mill. Dollars wurden bei ben von dem Secretair des Schases ausgewählten Localbanten niedergelegt und amar gegen 2 Procent fchrlicher Zinsen, wenn das Depositum mehr als das Viertel ihres Actioncapitals betrug. 3m 3. 1836 trat nun die neue Bant ins Leben, anscheinend aus einer Rationalbant in eine Localbant verwandelt, bei welcher nur amerit. Burger perfonlich ober burd Bollmacht abstimmen durften. Unterbeffen hatten bie Localbanten ihr Unwefen auf bas Sochfte getrieben und ben Geift der Überspeculation fo angeftuert, bag 1837 allein in der Stadt Reuport 1000 Bantrotte ftattfanden und die Banten inegesammt im Rai 1937 thre Zahlungen einstellen mußten. Allein beswegen unterblieb keineswegs der Misbrauch bes offentlichen Bertrauens : es entfranden vielmehr immer neue Banten, welche mit ichon bestehenden ihren Schwindeleien eine ungeheure Ausbehnung gaben, und man tann annehmen, baf. es bamals 6-700 Localbanten in ben Bereinigten Staaten gab. Sie machten ben Pflanzer glauben, daß fie genug Rrafte und Mittel befagen, um die Preife ihrer Erzeugniffe aufrecht erhalten ju tonnen, weil fie als alleinige Befiger berfelben in Europa die Bebingungen vorzuschreiben haben wurden. Die baburch veranlagte ungeheure Rotenausgabe mußte den Berth berfelben herabbruden, und wirflich fielen fie auf zwei Drittel ihres Berthes durud. Die Banten verlauften biefe Erzeugniffe, erhielten bafur gute Behlungsmittel und loften mit diefen bie Roten'au 65 von ben Pflangern ein, die fie ihnen gu 100 fur beren Erzeugniffe gegeben hatten. Namentlich zeichnete fich im Sommer 1838 bie Bant von Perinfplvanien burch bergleichen Unternehmungen aus, und wirtlich gelang es ihr, die Preife ber Baumwolle in Liverpool hinaufzutreiben, boch nur auf turze Beit, benn balb ward bie alee Erfahrung beftätigt, daß tein Gelbinflitut auf Erben Rraft genug befige, um die Preife

von Baaven bestimmen zu tiemen ; die Baunmolle fiel wieber, und die Sant von Bennfol. vanien und alle andern Localbanken geriethen in die größten Berwickelungen, sodaß im Nov. 1889 alle bie Banten, welche vor einiger Beit bie Ginlofung ihrer Roten wieber begonnen hatten, gendehigt waren, fie wieber einzustellen, und es erat ein Bustand ber Dinge ein, gegen welchen der von 1837 nur unbedeutend erfchien. Die Misbrauche, welcher bie Directoren ber Banten fich fculbig gemacht hatten, gingen aber auch ine Unglaubliche, und man tann annehmen, bağ von ben von ben Banten ju erfallenden Berbinblichfeiten ein Biertel allein ju Gunften der Directoren berfelben eingegangen worben war. Der Credit ber Bant von Pennfplyanien litt außerorbentlich, ihre Arten fielen mehr und mehr und ftanben au Ende bes 3. 1840 auf 47 Procent. In blefer Belt fingen bie Banten, Die von Dennfplvanien mit eingeschloffen, theilweise wieder an, ihre Roten einzullen. 3m 3. 1841 fuchte man die Angelegenheiten der Banten durch ein Gefes ju ordnen, allein ber Prafibent Tyler gab meber bem erften noch bem zweiten Gefesentwurfe feine Buftimmung und zwar mit Recht, ba teiner von beiben bas übel an ber Burgel angriff. Sierauf ftellte im Gept. Die Bant von Dennfulvanien, gewöhnlich noch immer die der Bereinigten Staaten genannt, ihre Zahlungen formlichein. Thre Noten vertoren zu Anfang bes 3.1842 30 Procent und ihre Actien wurben mit 41/4 bezahlt; eine Menge Localbanten frurzten, und eine gewaltige Aufregung herrichte in ben Städten, wo fie ihren Sie hatten. Im Apr. fingen viele Banten an, ihre Roten wieber einzulöfen, und bas neue Bantgefes verordnete, daß biejenige Bant, welche bis jum 1. Sept. die Ginlofung ihrer Roten nicht begonnen habe, von da an liquidiren muffe. Diefes Gefes hatte bie wohlthatigften Folgen, die Bahl ber Banten verringerten fich um mehr als die Balfte und zu Anfang bes J. 1843 beftand ber Gelbumlauf faft nur in ebeln Metallen. Rachbem hunderte von Banten feit bem 3. 1839 verschwunden waren, befanden fich im Rebr. 1843 beren unter andern noch in bem Staate Dhio 18, in Reujersey 25, in Subcarolina 6, in Reuorleans 8, in Columbiabistrict 6, in Neuport 107, davon 22 in der Stabt, in Marpland 11, in Georgia 16, in Alabama 7 theils confirmirte, theils nicht confirmirte ober fogenannte freie Banten, von welchen lettern im Febr. 1843 nur brei in der Stadt Neuvort vorhanden waren. Die nachfolgende Sabelle gibt die befte Anficht von dem Bustande ber sammtlichen Banken in den Bereinigten Staaten im J. 1839, der Zeit bes größten Disbrauche, umb im Rebr. 1843:

|                           | 1839       | · 1843     | Abnahme    |
|---------------------------|------------|------------|------------|
| Disconten und Darleben    | 492,278015 | 287,875152 | 204,402863 |
| Borrath an ebeln Metallen | 45,132678  | 37,114208  | 8,018465   |
| Notenumlauf               | 135,170995 | 70,666038  | 64,504957  |
| Deposita                  | 90,241146  | 64,290972  | 25,950174  |

Bon ben Noten befanden fich 1839 ungefähr 27 Mill. Dollars in den Handen der Banken und 1843 20 Mill., sodaß im Febr. des lestern Jahres 50 Mill. Noten in Umlauf waren, zu deren Einlösung 37 Mill. Dollars eble Metalle in den Kassen der Banken lagen, woraus sich ein sehr günftiges Berhältniß des Sinen zu dem Andern ergab. — Im übrigen Amerika gab es nur in den engl. Besigungen Banken und zwar von geringer Bedeutung.

In Afrika besinden sich auf dem Borgebirge der guten Hossnung einige Banken, und in Agypten die vom Wicekönig im Jan. 1843 mit einem Capital von 700000 Talari gegründete Bank, welche den Geldumlauf reguliren soll. — In Asien hat nur das Britische Ostindien die erspertichen Banken, unter denen die in Kalkutta die bedeutendsten sind. Die Bank von Bengalen, mit einem Capital von 50 Lacks Aupien in 500 Actien, sede zu 10000 Sicca-Rupien, ist die einzige construite. Ihr Notenumlauf beträgt 80—160 Lacks, welche von allen öffentlichen Kassen angenommen werden. Die Bank von Hindostan hat einen Notenumlauf von 10—25 Lacks. Die Handelsbank gibt keine Noten aus, gleichwie die Kaskuttabank. Die Uniondank hat ein Capital von 50 Lacks Nupien in 1000 Actien, sede zu 5000 Rupien. — In Auskralien hat sede engl. Colonie ihre Banken, deren in Reusüdwales sich sieden besinden, mit einem eingezahlten Capital von 2,040751 Pf. St. Dieselben hatten am 31. Närz 1842 einen Retenumlauf von 200246 Pf. St., 474645 Pf. St. Münze vorrässig, 975810 Pf. St. Deposita und 2,430027 Pf. St. in Dissenten, Borschüssen und 2,430027 Pf. St. in

und Mingwefen" (Hund. 1861), Storch, "Cours d'économie publique" (Bb. 4, Par. 1863); Siuf. de Belg, "La magin del credito svelata" (Newp. 1834), Maccalloch, "Dictionary practical, theoretical and historical of commerce" (Lond. 1842). — Aufer den eigentlichen, nur auf Geldvertehr berechnesen Banken haben auch andere auf Geldwittel sich gründende Cintiditungen diesen Rumen erhalten, wie z. B. die Lebensbersicherungsbank in Gosta.

Banknote nennt man das schriftliche Verferethen einer Bank, dem Inhaber einer solchen sofere auf Borzeigen und Berlangen die darin angegebene Gumme in geprägtem Selbe und der festgeseten Währung auszuzahlen. Banknoten sind sonach kein Geld; bewitten aber ebenso wie dieses den Umlauf aller Tauschgegenstände, sedoch nur in einem bestümmten Umkreise, wahrend geprägtes Geld überall, wenn auch nicht nach dem ihm ausgedrücken Werthe, doch nach dem innern Gehalte und Gewicht Seltung sindet. Die Banknoten sind aber auch keine Tratten, wir weichen man sie verglichen hat, die eine Bank zu Gunsten des Erborgers auf das Publicum gezogen habe, sondern ober trockene Wechsel zu nennen. Allein in Wirklichkeit sind sie auch dies nicht, weil sie nicht zu einer Bestimmten, sondern zu jeder Zeit zahlbar sind und keine Wechselkraft haben. Endlich hat man sie auch sehr irrigerweise Capital genannt, allein dieses sind sie ebenso wenig, sondern nur das Versprechen, ein solches gewähren zu wollen, wozu es doch eines Capitals bedarf. (G. Bank.)

Bauerott ober galliment nennt man ben Buffanb eines Schuldners, welcher feine Infoldeng ober Boblungeunfahigfeit ertfart hat, b. h. bag fein Wermogen gut Begablung feiner Gläubiger nicht hinreiche und offo unter fie vertheilt werden muffe. Der Rame M aus bem itgl. banco rotto, b. i. zerbrockene Aafel, entstanden, weil sonst bie Bahlbank gablungeunfahiger Raufleute öffentlich gerbrochen murbe. Birb ber Bantrott nicht auf aufergerichtlichem Bege burch Accord ober Bergleich (f. b.) abgemacht, fo tritt ber Cone us 8 (f. b.) ein. Der Bankerott ift entweber ein unverschuldeter, verankaft burch Unglucksfalle und bie Bankrotte Andexer, weshalb er auch nicht bestraft wird und im Gegentheile dem Betroffenen mehrfache Rechtswohlthaten ju Theil werben, ober ein verfchulbeter, fei es nun durch Betrug, durch Muthwillen, durch Beichtfinn ober durch Fahrluffigteit. Griechenland umb Rom hatten harte Strafen für ben Zahlungeunfähigen, fo auch bas frühere Mittelalter. Die beutschen Reichsgesese fprochen im Allgemeinen bie Unfabigteit bes Bantrottierers ober Falliten ju Amtern und Burben aus; auch fügten icon altere Particulargefetgebungen noch Chrenftrafen hinzu. Speciellere und jum Theil fehr harte Strafbestimmungen über Bantrott finben fich erft in ben neuern Defesblichern, mabrent bas gemeine beutfebe Eriminaltedt einen leichtfinnigen Bantrott gar nicht fannte und auch ben betrüglichen Bantrott nur analog bem Betruge ober ber Kaffdung ftrafte. Betrüglicher Banfrott liegt eigentlich nur vor, wenn Jemand feine Infolveng erflatt ober unter Anwendung betrüglicher Mittel, 3. B. Aufftellung fingirter Gläubiger, seinen Bermögenszustand unrichtig barftellt, um in beiben Fallen burch hintergehung feiner Gläubiger zu gewinnen. Auch betrügliches Schulbenmachen, insofern es Bankrott herbeiführt, gehört in biefe Kategorie, wird aber auch, 3. B. nach bem bair. und wurtemberg. Gefesbuche, befonders beftraft. Das preuß. Landrecht beftraft den betrüglichen Bantrott mit funf bis gehn Sahr Buchthaus, abgefeben von Berfchärfungen, die bei Watfibung ber Sanbeisbucher eintreten können; das bair., fachf. und wurtemberg. Gesehuch geben in Beziehung einzelner babin zu vechnenber handlungen noch weitte, etmäßigen aber zum Theil die Strafe beffelben, z. B. bas fächfliche auf feche Zahr Zuchthans im Marimum. Das preuß Recht unterscheibet noch ben muthwilligen burch Berschwenbung, Spiel und Betten veranlagten, ben fabridfligen, burch Aufborgen über Bermögen, bert unbesonnenen Bankrott durch gewagte Unternehmungen; jene Arten bestraft es mit Budthaus, ben legtern mit Gefängulf. Milber find hierin die neuern Gefegbucher, die von biefen nur den leichtsinnigen Bantrott als criminell strafbar flatuiren und auch hier nur Goflinguifflivafe eintreten laffen. Während bie beutschen Gefese in der Regel auch quf Richtkansteute diese Gerasbestimmungen ausbehnen und zum Theil für gewisse Handlungen der Rauffeute noch befondere Strufpracepte enthalten, wenbet bas frant, und engl. Recht biefelben nur auf Kaufleute an. Das erflere, neuerlich erft gemilbert, bestraft ben betrüglichen Bankwit mit travaux foreës, den einfachen oder leichtstungen mit Gefängnis; in dem etist. Recite tritt an die Stolle der Amannsarbeit lebenslängliche Aransportation. Doch hat der

Bahlungsunfähige bas Recht, nach 14 Tagen bei einem eigenen Gericht (Insolvent debtam eonrt) auf Freilassung anzutragen, wenn er sein Bermögen zu Befriedigung seinen Cianbiger abtritt, und kann, sofern er nicht betrüglich gehandelt hat, höchstens auf drei Jahre mit seinem Gesuche zurückgewiesen und zur Arbeit angehalten werden. Der betrügliche Bankvott gehört übrigens zu den Berbeechen, wegen deren auch Frankreich, England und

Amerita die Angeschuldigten ausliefern.

Bants (Gir Joseph), Baronet, ein eifriger Beforberer der Raturforfdung, geb. 1743 gu Revesby-Abben in Lincolnibire, geft. am 19. Juni 1820, ftammte aus einer ursprünglich fcmeb. Familie, bie etwa hunbert Sahre vor ihm fich in England niebergelaffen batte, und welcher auch ber Trauerspielbichter John B., ber in ber legten Balfte bes 17. Jahrh, fic einen Ramen erwarb, angehörte. In Cton und Opford gebildet, machte er 1765 eine Reife nach Reufunbland und Labrador, um naturgefchichtliche Forfchungen anzustellen, und fchiffte fich in Gefellichaft feines Freundes Solander 1768 mit Coot zur Reise um die Beit ein, Die 1771 gluctich vollendet wurde, und zu beren Gelingen B. burch Much, Ausbauer und Gifer nicht wenig beitrug. Bei einer Untersuchung im Innern bes Feuerlandes ware er beinabe nebft feinem Freunde mabrend einer furchtbar talten Racht erfroren. Er brachte ben Brotfruchtbaum nach ben amerit. Inseln und lieferte die botanischen Beschreibungen zu Coof's erfter Reife. Im 3. 1779 wollte er Coof auf beffen zweiter Reife begleiten, konnte fich aber wegen ber für bie Broede ber Raturforschung erfoberlichen Einrichtungen nicht mit ibm einigen hierauf befuchte er noch in bemfelben Sahre die westlichen schott. Infeln und Island, die ibm reiche Ausbeute für die Raturgeschichte gewährten. Bereits 1771 in Orford jum Doctor ber Rechte ernannt, wurde er 1777 Prafibent ber Roniglichen Societat und 1778 vom Ronig jum Baronet erhoben. Auch warb er 1801 jum Mitgliede bes franz. Nationalinftituts aufgenommen, weil auf feint Berwendung die Papiere Lapeprouse's, welche in die Sande der Englander gefallen waren, Frantreich jurudgegeben wurden. Ganz inebefondere machte er fich verbienftlich durch die Begrundung und Leitung der African association. (S. Afritant. fche Gefellich aften.) Biele Raturforfcher, wie Blumenthal, hornemann, Burdbarbt u. A., verbantten ihm eifrige und uneigennusige Unterftusung ihrer Bemubungen. Abgefeben von Auffagen in Beitschriften und Beitragen ju ben Schriften gelehrter Gesellichaften, befonders zu den "Philosophical transactions", hat er nichts geschrieben als "A short account of the causes of the diseases in corn called the blight, the mildew, and the rust", bas querft für Freunde (1803, 4.) und bann für bas größere Publicum (1805) gebruckt ward. Er hinterließ eine reiche Bibliothek, von welcher sein Freund Dryander einen trefflichen Ratalog lieferte, und eine ausgezeichnete naturhiftorifche Sammlung, welche beibe er nach seines Bibliothefars Brown Tode auf das Britische Museum vererbte.

Bann, f. Acht und Rirchenbann.

Banner, f. Baner (Johan).

Banner ober Bannier, auch Panier, mahrfcheinlich beutschen Urfprungs, bief im Mittelalter die Saupt- oder Heeresfahne, die da aufgepflanzt wurde, wo der Befehlshaber fich befand und in der fruheften Beit ihrer Grofe wegen meift auf einem Bagen fortgeführt werben mußte. Dem Bannier zu folgen waren alle Basallen verbunden. In Deutschland mar bas vornehmfte Bannier bas Reichsbannier, auch Standarte genannt, bas ber Raifer im Kelbe mit sich führte. Im Neichsbannier war früher das Bild des Erzengels Michael zunter Raifer Friedrich I. fam der Abler binein, der unter Otto IV. über einem Drachen fchmebte und fpatestens feit Sigismund jum fcmargen eintopfigen Reichsabler im golbenen Felbe wurde. Durch die Bufendung bes Reichsbanniers an einen ber Bafallen bes Raifers erfolgte bie übertragung bes Dberbefehls über bas Beer. Als bie Beeresfahne langft außer Gebrauch gefommen, entstand zu Enbe bes 17. Jahrh. ein Streit über bas Recht, bas Reichsbannier gu führen, welches das Saus Sannover, als es die Aurwurde erlangt, in Anspruch nahm, während Sachsen wegen bes Erzmarschallamts, Burtemberg aber bes Reichsfähnbrichsamts wegen biergu fich berechtigt hielten, fodaß gur Befriedigung ber Anfpruche Dannovers bas Reichs . b an ni er am t eingeführt wurde. Außer dem Reichsbannier gab es noch Renn-, Sturm- und Mitterfahnen, die, kleiner als jenes, dem Heere vorangetragen wurden. Solche führten nicht mur bie Raifer, wenn fie verfonlich beim Beere waren, fonbern berch Berleihung berfelben

auch einzelne Ctabbe und Stabte bes Reichs; so Burtemberg wogen ber Graffchaft Erdningen in Schwaben, und Aurföln wegen der Graffchaft Arnsberg in Weftfalen; so auch die Stabte Augeburg, Köln, Frankfurt, Rarnberg, Greadburg und Ulm. Übeigens hatten alle Grafen und herren oder Dynasten das Recht, im Ariege unter eigenem Bannier ihre Mannen dem Kaiser auguführen. Den: niedern Abel stand dieses nicht au; doch konnte der Ratser aus ihm sogenannte Bann erherr en ernennen, die nun jenen gleichberechtigt waren und nicht mit den Fahnenführern (Vexilliseri) verwechselt werden dürsen, denen nur ein bembes Bannier anvertraut war. Auch dei den Schweizern wurde in frühern Zeiten die Hauptsahne das Bannier genannt und der Träger derselben Bannerherr. Später war das Banneramt eine der ansehnlichsten Chrenstellen in der Schweiz, das aber nach und nach einzig, in einigen Cantonen sedoch wieder eingeführt wurde. In dem Freiheitskriege wurde Bann er für Abtheilung oder Bataillon gebraucht. Banner der frei willigen Sachen sogen die Franzosen ausgerüstete Kriegerschar, die vom Kaiser Alexander seinen Garden beigegührt, 1815 wieder ausgezeichnet ward.

Bannrechte find Befugniffe, beren Inhaber berechtigt ift, bie Berpflichteten zu notigen, bestimmte Bedürfniffe ausschlieflich ober vorzugeweise burch ihn befriedigen zu laffen, wol gar ein bestimmtes Mag ihres prasuntiven Bedarfs bei ihm felbst dann zu erheben, wenn ihr Bedarf gar nicht die bohe jenes Mafes erreicht. Sie waren den Romern unbefannt, roethalb die Jurifien, die feinen andern Plas für fie wußten als unter ben Servituten, obschon beren Charafter nur in dem Sichgefallenlaffen, nicht in bem eigenen Leiften beftanb, besondere servitutes juris germanici erfinden mußten. Die Bannrechte find birecte, wenn auch in der Regel raumlich begrenate Monopole. Sie entsprangen aus der allgemeinen Gewohnheit des Mittelalters, bas Factum jum Recht zu maihen. Wer eine Beit lang einen bestimmten Bortheil allein genoffen batte, der erlangte gar leicht ein Recht, daß ihm dieser Bortheil ausschließlich verbleiben muffe. Bar also &. B. eine Mühle lange Zeit die einzige in einer Gegend gewesen, weshalb die Bewohner Diefer Gegend fammtlich ihr Korn in ihr mablen liefen, fo erlangte fie, befonders wenn ihr Befiger fonft Gewalt hatte, etwa der Grundherr war, bas Recht, ihre Mahlgafte zu Mahlpflichtigen zu machen, bie entweder ihr ganzes Rorn oder doch so viel wie früher bei ihr mahlen laffen mußten, wenn auch zehn neue Rühlen in ber Umgegenb entstanden waren. Rächft bem Dublzwang war es vorzüglich ber Biergwang, ber feine Rolle bier fpielte und fur die Stabte ein gutes Theil von Dem mar, was ber Lanbadel an feinen grundherrlichen Rechten befag. Richt minder haben die Junfte ihre Baunrechte, fofern es den Bewohnern einer Stadt nicht gestattet ift, auswärts Bunftartitel fertigen zu laffen. Auch vieles Andere, bis auf das Musikhalten, Schweineschneiben, Abbeden und Lumpensammeln, war und ift noch jest Gegenstand von Bannrechten. Bielleicht am barteften find die Bannweineinlagen, wo ber Berechtigte bie Orteeinwohner zwingen tann, ihm feinen Bein für einen gewiffen Preis abgutaufen. Die Bannrechte haben ben Rachtheil ber Monopole überhaupt. Sie beeintrachtigen die menschliche Freiheit zu Gunften Anberer, nicht bes Ganzen; fle legen bem Pflichtigen eine Abgabe an ben Berechtigten auf und nothigen ihn oft, feine Bedürfniffe auf eine folechtere Beise zu befriedigen, als er außerdem mußte. Sie erflicen ben Betteifer und nahren in bem Berechtigten eine bequeme Tragheit, bei ber jeber gortschritt wegfallt. Auch tragen fie gur Rahrungslofigfeit bei, fofern fie Biele abhalten, fich bem burch bas Bannrecht in wenige Sanbe gebrachten Gefcaft zu wibmen. Die Auflofung diefes Berhaltniffes ift daher fehr ju wunfchen. Es bietet aber gerade hier Die Entschäungefrage große Schwierigfeiten bar, ba es fich bei ben Pflichtigen gum großen Theile weniger um einen effectiven Schaben, als um einen entgehenben Gewinn, nämlich barum handelt, daß fie ohne das Bannrecht ihre Bedürfniffe wohlfeiler und beffer befriedigen wirden. Das Bieviel ift bier fcwer ju fchaben. Auch bei den Berechtigten laft es fich nicht wohl beftimmen, wie groß ihr Schaben fein wird, ba fie vielleicht burch vermehrte Anftrengung, auch nach abgelöftem Bamrecht, benfelben, ja einen höhern Gewinn ziehen. Enblich finn Riemand ermeffen, wer und wie Biele burch bas Bannrecht vom Gewerbebetriebe abgehalten werben und wie boch Das anzuschlagen ift. Zebenfalls wird die Gache nur annaherungsmolfe, nach dem concreten Berhaltniffe und dem Ermeffen von Sachverftandigen 2u

ermitteln fein; teinebwege laffen fich alle Bannrechte unter benfelben Grundfag beingen. Man hat theils von den Pfildrigen, theils von Denen, die fich gum Gewerbsbetrieb melbeten, das Bannvecht abkaufen laffen, auch von fautswegen Bufchuffe geleiftet. In Preugen wurden ber Minlen-, Brau-, Branntwein- und Schanfzwang 1810 ohne Entschäbigung aufgehoben. Im Ronigreich Gachfen ist eine folde 1838 bedingt worden. Die Theorie hat fich verhaltnifmafig wenig mit bem Gegenstanbe befchaftigt. Bgl. Benebict, "Der Bunftzwang und bie Bannrechte" (Lpg. 1835).

Banguter. Der Bonquier handelt mit Capital ober eigentlicher mit Gelb und ift ber Bermittler zwifchen bem Berborger und bein Borgenden, indem er von dem einen Theile ju billigern Bebingungen borgt, ale er bem undern barleiht. Auf folche Beife bringt et viel Gelb in Umlauf, toas außerbem mußig liegen murbe, verschafft folches Denen, die es brauchen, und bilbet fo einen befruchtenden Kanal, welcher das große Feld des Pandels nach allen Richtungen burdiftromt und bewäffert. Diefes ift ber allgemeine Charatter bes Gefchafte eines Banquiere; im Speciellen jeboch trennt fich das des brit. und irifchen von bem bes Banquiers auf bem europ. Feftianbe. Jenes ift bas ber Privatbanten. (G. Bant.) Der Banguier auf dem festen Lande hat eine viel mannichfaltigere Birtfamteit. Er nimmt wol Depofita an, aber verzinft fie; er treibt Geldwechsel, biscontitt, tauft und vertauft Bechfet auf fremde Plaze, eble Wetalle und Staatspapiere und macht Borfcuffe gegen Unterpfant. Einen feiner bebeutenbften Gefchaftezweige bilben bie laufenben Rechnungen, welche er andern Kaufleuten eröffnet, bie unbebedten Borfcuffe, die er macht, ber Berfauf ihm eingesendeter Bechsel auf fremde Plage für Rechnung des Einsenders und der Einfauf folder auf Berlangen, Ginfaffrungen und Speditionen, die er beforgt, für welche Mugwaltungen er Provifion, fowie Binfen für fein Guthaben berechnet.

Banfe, f. Ocheune.

Bang, Schlog nebft herrichaft im bair. Rreife Dberfranten, in einer herrlichen, burch Anlagen noch verschönerten Gegend, war früher ber Gis einer reichen Benebictinerabtei, beren Glieber jumeift in bem Rufe bober wiffenfchaftlicher Bilbung ftanben, forbie ausgezeichneter humanität gegen alle Gelehrten ohne Unterschied ihres Glaubens, welche felbst aus fernen Gegenden Deutschlands, namentlich der wiffenschaftlichen Sammlungen willen, hier zusammenferomten. Diefelbe wurde um bie Mitte bes 11. Jahrh. geftiftet, wollte aber anfangs nicht gebeihen und gerieth, jumal nachbem fie 1071 bem Sochftifte Bamberg gu Leben gegeben worben war, burch biefes in ganglichen Berfatt. Seit bem 12. Sahrh, fing fie indef an, allmälig fich ju heben, jeboch unter fortwährenden Reibungen und Streitigfeiten mit ihren Schupvögten und Lehnherren; erft im 14. Jahrh. tam fie unter bem Abt Konrad III. von Redwig in einen blühendern Zustand. Im Bauerntriege wurden 1525 die Conventualen vertrieben und die Gebäude zerstört. Erst dem 1520 gewählten Abte Alexander von Rotenhan gelang es, wieder Conventualen zu fammeln und das Stift zu reorganifiren. Durch ihn murbe bie Bibliothet und eine gelehrte Schule begrundet, Die febr balb in Aufnahme tam. Doch nach feinem Tobe erfolgte wieber eine gangliche Auftofung, indem die Dehrzahl der Conventualen fich der Reformation zuwendete, die der Abt Johann Burchard 1575 gleichsam der zweite Stifter der Abtei wurde, die nun unter ihm, sowie unter seinem Rachfolger Thomas Bach wieber in glanzende Berhaltniffe tam. Der Dreifigjahrige Krieg zerftorte Alles von neuem; Drenftierna schenkte die Abtei nebst ihren Befigungen dem Markgrafen Georg von Baireuth, ber fie erft nach dem Tobe Guftav Abolf's an bie wenigen zurudtehrenden Conventualen abtrat, die nun ein febr tärgliches Leben führen mußten, bie fie gegen das Ende bee 17. Jahrh. burch bie Erbfchaft einer Mill. Gulben von bem Bifchofe Deto ju Gurd in Rarnten, der vorher Abt in B. gewefen war, in bef. fere Berhaltniffe tamen, fobag nun auch die Rirche und die andern Gebaude wiederheraestelle werben fonnten. Unter den folgenden Abten zeichnete fich Gregor Stumm, der die Bibliothet wieberherftellte, ein Dung., Runft- uub Raturaliencabinet begrundete, und ber lette Abt, Gallus Dennerlein, vornehmlich aus, unter welchem 1802 bas Stift aufgehoben murbe. Die Bibliothet und bas Raturaliencabinet tamen nach Bamberg, bas Müngcabinet nach Munchen. Das Schloß nebft ben junachft gelegenen Gutern taufte 1813 ber Derjog Mis helm von Baiern, ber es gu feiner Sommerrefibeng mabite und es bei feinem Bobe im 3. 1837 auf seinen Eufel, den Herzog Maximilian, vererbte. In der schönen Kirche zu B. ift das Denkmal des Maxichalls Berthier. Byl. Sprenger, "Diplomatifige Geschichte der Benedictinerabtei B." (Nürnb. 1803) und Schatt, "Lebensabris des Abtes Gallus Denner-lein" (Bamb. 1821).

Baphomet, ein Symbol der Tempelherren (f. b.), das man schon in frühern Zeiten für den entstellten Namen Mohammed hielt, indem man die Glieder des Ordens einer hinneigung zum Islam beschuldigte. Rash hammer's Ansicht in den "Fundgruden des Orients" (Bd. 6) sind die in mehren Alterthümersammlungen sich vorsubenden Bisder von Stein, mannweiblich mit zwei Topsen oder zwei Geschieren, einem bärtigen Danne gleich, übrigens von weiblicher Bildung, größtentheils mit Schlangen, Sonne und Mond und andern seltsamen Attributen umgeben und mit meist arab. Inspristen versehen, Baphomersole der Templer, und es soll der Name Baphomet so viel als Fenertanse oder gnostliche Tanke bedeuten; es ist jedoch diese sehr gewagte Deutung mit Recht vielfältig, namentlich von Rahnouard, sehr bestritten worden.

Baptiften, f. Taufgefinnte.

Baptifterium ober Tauf haus hieß bas Nebengebäude der Kathedralkirchen, in welchem der Taufact vollzagen wurde. Es war fehr umfänglich, weil wegender felsenen Taufzeiten (anfangs nur zu Oftern und Pfingsten) eine Menge Täuflinge zusammenkamen. Später murde der Taufort in den Gingang der Kirche und endlich in die Kirche selbst verlegt.

Bar bezeichnet in England, wie Barre in Frankreich, die Schranken, welche die Ditglieber eines Gerichtshofs von Denen fondern, welche etwas verzutragen haben ober etwas onboren follen. Davon tommt ber Rame Barrifter, welchen die hohere Claffe ber Ab vocaten (f. b.) in England führt. Die Barrifter haben bas ausschliefliche Recht zum Plaibiren vor Gericht, und gewiffe Schriften, welche bei bem Gerichte eingegeben werben, muffen von ihnen unterzeichnet fein. Sie haben eine Art gemeinschaftlicher Abminiftration, die von ben Albeften ober Denen, die den höcksten Rang haben, verfehen wird, und obwol ihnen teine Coevcitivgewalt gegen ihre Mitalieber aufteht und fie nicht geseslich als Corporation anerkannt find, fo haben fie boch gemiffe Borfchriften, bie von allen biefem Stanbe Angehörigen befolgt werben. Das Bestehen bieser engern Berbinbung ber Barristers batiet fich aus den Zeiten, wo biejenigen Rechtsgelehrten, welche bem gemeinen engl. Rechte im Gegenfas zu bem romifchen, von ber Geiftlichkeit in Schus gewommen, augethan waven, eine einene Univerfitat grundeten, ba die Universituten ju Cambridge und Orford gang unter bem Ginfluffe bet , Geifflichteit ftanben. Bu biefem Iwede tauften fie nach und nach mehre Saufer in London, aus beren theilweifer Bereinigung nachmals die Inns entstanden, welche bies von Juvisien bewohnt wurden, und in denen das Recht gelehrt warb. Dieser Unterricht hat aber schon lange aufgehört und die Bereinigung beschräntt, fich jest auf Bufammentunfte gefelliger Art.

Bar, das Herzogthum (lat. Barensis ducatus, franz. Le duché de Bar, Le Barrois oder Le duché de Barrois), zwischen Lothringen und der Champagne, namentich im Department Maas gelegen, gehörte in der franklichen Zeit zu Auftrasien und stand dann, zu Oberlothringen gehörig, unter eigenen Grasen, welche in der frühesten Zie Grasen von Monçon oder Mousson hießen, nach einer alten Feste, die sie besaßen. Als der erste derfstben wird 859 Friedrich von den Ardennen erwähnt, der auch die Hamptstadt des Landes, Bar-k-Duc, erhaut haben soll. Der erste Graf von B., der den Herzogstitel annahm, um 1355, war Nobert, vermählt mit der Herzogin Maria von Berri, für die damals der berühmte Noman "Die schöne Melnsine" geschrieden wurde. Durch Berheirathungen wurde B. zu Anssaus des 15. Zahrh. mit Lothringen vereinigt und mit diesem siel es später an Frankreich.

Bar heißen brei Stabte in Frantveich. — Bar-le-Duc, im Departement ber Maas, ift eine wohlgebaute Stabt an ber Orne, baher während ber Revolution B.-furden aine genannt, mit einem College, einem Schullehversemmar, einer Cesellschaft bes Aderbaus und ber Kunste, einer öffentlichen Bibliothef und 12400 E., die sehr gewerbsteißig sind, Fabriten für Hute, Kattun-, Strumpf-, Biolien-, Leber- und Stahlwaaren unterhalten, ausgezeichnete Consituren bereiten und ansehnlichen Wein- und Holzhandel treiben. — Barsur-Aube, ein Städtchen im Departement der Aube, an deren rechtem Ufer, mit 4000 E., gutem Weindau und lebhastem Wein-, Holz- und Branntweinhandel, wurde im Feldzuge von

1814 durch amei Gefreite wichtig. Das erfte wurde am 24. Jan. öfflich von ber Stadt bei Colombé-les-beup-Eglifes geliefert und erfüllte ben Iwed ber Berbundeten in vollem Dage, indem der Marschall Mortier seine Rückzugslinie nach Tropes durch das siegreiche Bordringen bes Kronpringen von Burtemberg und bes Grafen Giulan fchleunigft weiter verfolgen mußte; das aweite Gefecht im Kebr. asa die Stadt unmittelbar in ihren Bereich und gab ben gangen Operationen bes Feldzugs eine andere Benbung. Nachdem die Sauptarmee ber Berbundeten unter Schwarzenberg wiederum den Rudzug von der Seine zur Aube angetreten, beftimmte ein Kriegerath ber drei Monarchen am 25. Febr. im Sauptquartiere ju B. ben weitern Rudzug nach Langres bis zu ben Referven und bemnächst die Berflärtung ber fühlichen linten Alante wie die Erneuerung bes Angriffstriegs im Norben. Marfchall Dubinot war ben Berbundeten gefolgt und nahm am 26. Febr. leicht von B. Befis, da Brede leinen Befehl zur Bertheibigung hatte. Ploglich traf die Rachricht Blucher's ein, bag er die Aube ohne Berluft passirt, und bag nur einige heerstheile die Sauptarmee verfolgten, ba Napoleon feine Racht bei Mern concentrire, um ihm wahrscheinlich nach ber Marne zu folgen. Diese Nachricht und der Wunsch bes Königs von Preußen anderten den Operationsplan; Schwarzenberg gab für den 27. Febr. den Befehl zum allgemeinen Biebervorruden, doch foon am Abend bes 26. lief Brebe die Stadt burch zwei bair. Bataillone angreifen, welche fich auch in den Borftabten behaupteten. In der Stellung der Berbundeten hatte Brede mit bem funften Corps die Mitte gegen B. und gegen die Frangofen unter Cerurb, ben rechten Flügel das fechste Corps unter Bittgenftein gegen Mileville, befest von Dubinot, und bas britte und vierte Corps unter bem Kronpringen von Burtemberg und Giulay ben linten Klugel gegen Ba-Kerté-fur-Aube, von Macbonald befest. Die Umgehung bes franz. linten Klugels fand zwar heftigen Biberftand; boch wendeten die Gefechte fich zum Bortheil der Berbundeten, welche ben Feind fraftig über ben Aluf brangten. hierauf murben auch Centrum und linke Flanke in ben Rampf geführt. Funf Bataillone griffen die Stadt in zwei Colonnen an und fanden erbitterten Widerftand, bis endlich ber Dberft von Theobald an der Spise bes zehnten bair. Regiments einbrang, ber Feind zurudgebrangt und bis Spop jenfelt bes Fluffes verfolgt murbe. Der Berluft ber Berbundeten betrug gegen 1000 M., ber bes Feinbes faft bas Doppelte und 800 M. Gefangene. Schwarzenberg und Bittgenftein wurden verwundet und Letterer mußte beshalb durch Rajewsky abgelöft werden. Das britte und vierte Corps unter dem Kronpringen von Burtemberg und Giulan zwangen am 28. Febr. Macdonald ebenfalls jum Rudjuge, und fo ward durch biefe Gefechte an der Aube bas Biebereinruden Schwarzenberg's in Tropes, am 4. Marg, vorbereitet und die Defensive ploslich wieber in die Offensive umgewandelt. — Bar-sur-Seine ist eine Leine Stabt an der Seine im Departement der Aube, mit 3400 E., Weinbau und lebhaftem Weinhandel.

Bar, eine fleine Stadt in der Ufraine, im ruff. Gouvernement Pobolien, am Bug, mit 2500 C., erbaut von Bona Sforza, ber Gemahlin König Sigismund's I. von Polen, ift befondere bekannt geworden burch die Berbindung, die fogenannte Barer Confode. ration, die hier ein Theil des poln. Abels einging, um dem ruff. Ginfluffe, in welchem ber Konig Stanislaus August befangen mar, entgegenquarbeiten und bem Ratholicismus die Ubermacht in Polen zu fichern. Den erften Gebanten zu biefer Berbindung hatte ber Bifchof von Ramieniec Abam Rrafinsti; der Staroft Josef Pulawfti feste ihn ins Wert, und acht Ebelleute unterschrieben die Confoberationsacte am 29. Febr. 1768. Balb fanden sich zahlreiche Theilnehmer in ganz Polen und die Confoberation erzeugte einen Swiespalt bes gesammten Abels. Als die Ruffen am 28. Mai 1768 B. erfturmten, zogen die Confoberirten in die Balachei und später nach Teschen. Sie erklärten den König für abgesesch und ihre Anhänger waren es, die 1771 denselben aus Warschau entführten. Anfangs unterftuste fie der Dapft und ber frang. Minifter Choifeul; in ihrer Mitte ftritten Dumouries und Rellermann gegen die Ruffen, ben es erft nach vierfahrigem Rampfe gelang, die Confoberation ganglich zu unterbruden.

Bar, eine Saugthiergattung, welche gu den Raubthieren gehört, obgleich ihr Bahnbau, da fie nur einen Reifbactahn haben, die übrigen Bactahne aber hoderig find, auch für vegetabilifche Nahrung bestimmt erscheint, wie benn auch die meisten Arten Pflanzennahrung gu fich nehm'n. Alle find große, plump gebaute Thiere mit turgem Schwange und verlanger

tem, beweglichem Rafentnorpel. Sie folgafen zumeift während die Binters in baten, in welchen fie fich auch fonft verbergen und in benen bas Weibchen die Jungen wirft. Die befamntefte Art ift ber braun e europaifche Bar (Ursus arctos) mit conveper Stirn, braunem, fo lange er fung ift, febr wolligem Delge, beimifch in Europa und Afien. Seine Rabrung befleht in ber Jugend in Begetabilien, nachher in Fleifch; boch frift er auch honig. Er wird 5 1/4 F. lang und wiegt oft gegen 400 Pf. Die Barin wirft in ber Regel im Jan. zwei Junge, bie an Große etwa einer Ratte gleichtommen. Ran jagt ibn vorzuglich bes Pelzes'und Kettes wegen; boch ist auch sein Kleisch esbar, ja die Zasen gelten als Leckerbisfen. Jung kann man ihn zu allerlei Kunften abrichten. Eine andere mehr graue Art (U. ferox) in Nordamerita wird wegen ihrer Starte gefürchtet. Der ebenfalls in Nordamerita heimifche Baribal (U. americanus) mit platter Stirn, fcmargem Pelg und gelber Schnauze, beffen Rahrung meist in Früchten besteht, wird häufig in Menagerien getroffen. Der langruffelige Bar ober bas barenartige Faulthier (U. longirostris), welches wegen zufälligen Mangels ber Schneibezähne lange für ein Faulthier gehalten wurde, ist in Diindien einheimifch und zeichnet fich burch ziemlich verlangerte Rafe und Unterlippe aus. Der Eisbar ober Seebar (U. maritimus) mit verlangertem abgeplatteten Ropf, folichtem weißen Delg und heimifch im Norben, wird über acht &. lang und ift wegen feiner Starte, zumal wenn ihm Rabrung mangelt, fehr gefährlich. Der Sohlen bar, eine untergegangene Barenart ber Borwelt, ift nur noch aus ben Anochen bekannt, die fich von ihm in ber Bailenreuther und vielen andern Sohlen Deutschlands sowie anderwarts finden.

Bar ober Batardeau heißt in Festungsgraben ber steinerne Damm, welcher bazu bient, wenn ber Graben mit Basser angefüllt ist, basselbe in einer Sohe von  $5\frac{1}{2}-6$  K. zu erhalten, ober, wenn er troden ist, einem vorbeisließenden Strome das Eindringen zu verwehren und denselben zur Unterstügung der Bertheibigung nach Billtur ein- ober abzulassen. Ju diesem Zwede befindet sich auf der innern Seite gegen die Festung eine Schussalle. Der obere Theil des Baren hat einen dachförmigen Rüden, in dessen Mitte eine sechs Fuß hohe runde Saule aufgemauert ist, damit ihn der Feind nicht zum Übergange benugen kann. In andern Fällen dient der Bar zugleich auch zur Verhindung mit dem Bedeckten Wege oder mit einem Außenwert, und ist deshalb hohl aufgeführt und mit Schieslichern versehen; man sindet auch vol doppelte Gänge übereinander, von denen bios der obere mit

Schieflochern verfeben ift, der untere aber völlig unter bem Baffer liegt.

Barade nennt man die aus Stangen, Latten, Stroh und Reisig erbaute Lagerhütte, welche gegenwärtig bei den meisten europ. Heeren im Ariege die Stelle der ehemaligen Zelte dertritt. In Standlagern von längerer Dauer werden dafür Wohnhäuser aus Bretern aufgeführt, die auch den Winter über stehen bleiben können, wie z. B. im Lager von St.-Waurice bei Turin. — Baraden heißen auch die Kasernen der engl. Truppen, meist aus Holz und blos mit steinernem Fundament erbaut, die als permanente Wohnhäuser mit

allen erfoberlichen Bequemlichteiten verfehen finb.

Baranjen heißen die Lämmerfelle mit kurzer krauser Wolle, die aus Polen, der Krim, der Bucharei und Persien kommen. Es gibt graue, schwarze und weiße, echte und unechte Baransen. Die echten sind sehr theuer und machen einen wichtigen Handelszweig aus. Die unechten sind gefärdt und oft sehr täuschend nachgemacht. Zene zeichnen sich durch Sauberkeit und Glanz und durch das feingekräuselte, lodige Haar aus. Besondere schon sind die Baransen, die von den Kalmüden und Tataren kommen. Diese nähen nämlich das neugeborene kamm in grobe Leinwand fest ein, beseuchten diese täglich einmal mit warmem Wasser und fahren mit der stachen hand in gewissen kichtungen einige Mal des Tages über die Leinwand. Sodald die Wolle nach ungefähr vier Wochen hinreichend schon ist, wird das Lamm geschlachtet. In der Ukraine schneidet man das Lamm aus dem Mutterleibe und behandelt es dann ebenso. Son den schönsten Varansen wird das Stück mit 3—4 Rubel bezahlt.

Barante (Prosper Brugière, Baron von), franz. Staatsmann und Gelehrter, geb. am 10. Juni 1782 zu Riom in Auvergne, stammt aus einer altabeligen Familie. Er trat früh in den Staatsbienst und wurde unter Napoleon zuerst Auditeur beim Staatsrathe; dann erhielt er die Prasectur der Bende und spater die der Riederloire, die er auch mahrend der

Conv. = Ber. Reunte Mufl. II.



50

erften Reffamation vermalorte. Am 20. Datty 18 L5 gab er feine Extlaffung, und hatte während der Sumbert Tage beine officielle Stellung. Rach der ameiten Reflestration ward er jum Staatbrath und jum Generalsecretair im Ministerium bes Junern emgunt. Als Deputirter bes Pun-be-Dome fchloft er fic am Guiget, Moner-Colland, Bruglie u. A. an und fuchte bie ultraropaliftifche Buth, bie fich ber Regimung bemachtigt hatte, au mäßigen. Rachbem er einige Beit bem inbirecten Stenerwefen vorgestanden hatte, ward er burch ben vollftanbigen Sieg ber Ultras ganglich von ben Gefthaften entfernt, bafur aber im 3. 1819 in die Pairekammer befördert. Als 1820 Moger-Colland, Guiget und Camille Borban aus bem Staatsvathe verbrangt wurden, bot man B. ben Gefandtichaftspoffen du Ropenhagen an, den er aber ansfching. In der Pairelammer faß er mit Fallegrand und Broalie in der Opposition. Im I. 1828 ward er Mitalied der Alademia. Nach der Julirevolution foildte ihn Lubwig Philipp als Gefanbten nach Zurin, we er mannichfache Schwierigfeiten zu befampfen hatte, und fpater nach Betersburg, von mo er indeg 1840 nach Frantreich jurudliehrte. B. ift ale Schriftfteller noch befannter benn als Staatsmann. Gein erstel Wert ist "De la littérature française pendant le 18ième siècle" (Par. 1809 ; 6. Aust. 1841), von dem Goethe einmal außerte, das fein Wort zu viel und feins zu wenig darin ware. B. belenchtet die Literatur des 18. Jahrh. besonders vom politischen Standpunkte aus und zeigt fich zur eigentlich afthetischen Rritik weniger befähigt. Als Prafect ber Benbee lernte er die bekannte Marquife de Lawche-Jacquelin kennen, und die von derfelben berausgegebenen "Memoires" find von ibm überarbeitet. Er hat fammeliche Dramen Schiller's (neue Ausg., 2 Bbe., Par. 1842) und für das Théâtre étranger "Rathan den Beifen" und anbere beutsche Stude überfest. Beine "Milanges historiques et litteraires" (3 Bbe., Par. 1835) enthalten Aeinere Arbeiten, die theils in der "Revue franquise", theils in der "Biographie universelle" erfchienen maren. Das meifte Auffeben muchte feine "Histoire des ducs de Bourgogne de la maison de Valois 1364-1477" (13 Bbe., Par. 1824 u. ofter), die im Geifte ber fogenannten beferiptiven Schule gearbeitet ift, welche teine philosophische Beleuchtung ber Gefchichte, fonbern eine einfache Erzählung ber Ereigniffe geben will. Er hat ben alten naiven Chronitenftil gludtich getroffen, fallt aber nicht felten in eine ermubenbe Breite. Unter feinen fleinern politischen Abhanblungen verbient sein "Des communes et de l'aristocratie" (Par. 1821; 3. Muft. 1829) hervorgehoben zu werden. Geit Jahren arbeitet er an einer Gefchichte bee parifer Parlaments. - Gein Bater, Claube Janace Brugiere be B., geb. 10. Dec. 1755, geft. 20. Mai 1814, mar Prafect ju Carcaffonne und betleibete fpater bie Prafectur ju Genf. Er hat fich burch bie "Introduction à l'étude des langues" (Riom 1792), ben "Essai sur le département de l'Aude" (Carcoffonne 1892) fowie burch feine gebiegenen Artifel in ber "Biographie universelle" befannt gentacht.

Barattobanbel heift ber Taufchhanbel mittels Baaren gegen Baaren. Es verliert sich ber reine Barattohanbel immer mehr, da die Kenntniß des Geldes und seines Werthes selbst ab enteretelbst du den entferntesten und ungebildetsten Bolbern vorgebrungen ift. Bis in die neuere Beit berab noch beim nordamerik. Solahandel gewöhnlich, findet er gegenwärsig fast nur noch

beim afrit. Stlavenhandel statt.

Baratynfel (Jemgenij Abram), einer der ausgezeichnetsten jest lebenden rust. Dichter, ein Zeitgenosse und Freund Puschfin's, verbrachte seine Jugend im Pagenhause zu Petersburg, wo er einen tollen Streich nach dem audern ausstührte. Später Offizier geworden, düste er dieselben mit einem achtjährigen strengen Dienst in Sinnland. Die Abgeschiedenheit und die Ratur des Landes weckten sein Dichtergemuth; er schried sein erstes größeres Gedicht "Eda", ganz durchdrungen von sinnlichem Wesen und sinnlicher Ratur. Erst unter dem Kaiser Nitslaus ward er auf die Berwendung Intomstüß, dem er sich bittlich anvertraut hatte, aus dem strengen Dienste entlassen und widmete sich nun mit ganzer Geele dem Dienste der Musen, indem er bald in Wostau, bald auf einem nahen Landgute seine Zeit in behaglicher Jurückgezogenheit zubrachte. Aus dieser Zeit rührt sein schönkes und vortresssische Aus dieser Zeit zuhrt sein schönken und Vortresslichges Gedicht "Die Zigeunerin", ein Sitten- und Liebesgemälbe aus der höhern russt. Geselssiches Voll wunderbarer Pracht und poetischen Liebreizes. In Zartheit des Gefühls und Feinheit der Bevbachtung gibt es den besten Dichtungen Puschfin's nichte nach und wird vont Vielen selbs biesen vorgezogen. Gesammelt erschienen seine Dichtungen in zwei Bänden 1833.

Barbaboes, die weftlichfle wichtigfte Sufel ber Rieinen Antillen, unter ben 134 norbl. M. und 62° well. L. von Paris, sugleich bie größte ber Windwardinfel im Areal von 7 1/4 ID. Die polibichtefte ber brit. Antillen mit etwa 102000 E., worunter mehr als 87000 Narbige. Das Mima ift im Ganzen gemäßigter und gefünder als das der übrigen westind. Infeln, fodaß die Sterblichfeit unter den eursp. Truppen nicht gang feche Procent beträgt. Der fübliche Sheil ber Infel ift größtentheils eben und auch im Rorben überfteigt die Sohe bes bochften Berges, Mount-hilloughby, nicht 1000 F. B. ift meniger Erbbeben ausgefest, dafür aber von periobifth wieberkehrenden Orlanen heimgefucht, welche furchtbare Bermuftungen anrichten. Dbgleich fonft ohne Spuren vullanischen Ursprunge, finden fich boch eine Ball bituminoser Quellen, beren Auffluß, Gruner Theer genannt, fatt Theer und Lampenbl verbraucht wird, und ein brennender Brunnen, wie der von Pietramala in den Apennitien. Die hauptstadt Bridgetown liegt an der Bai von Carlible auf der Glidweftseite der Infel, ist unregelmasig und schlecht gebaut und zählt etwa 20000 E. Sie ift ber Sie des Gouverneurs, des aus gwölf von ber Arone ernamten Mitgliebern bestehenden Rathe und ber von ben Grundeigenthumern erwählten Provinzial-Affemblee. Der Couverneur von B. ift zugleich Gouverneur der Infeln Arinibad, Grenada mit den Grenabistos, St.-Bincent und St.-Lucie, movon feboch febe eine besondere Provinzial-Legislatur befist. Die Ausfuhr besteht aus Buder, Buderfprup, Rum, Raffee, Baumwolle und Ingwer, im Gefammiwerth von ungefahr 650000 Pf. St., hat jedoch in neuefter Beit feit ber Bleichftellung ber engl. Bolle auf oft- und westind. Colonialproducte fehr gelitten. Imar bereits von ben Portugiesen bei einer Reise nach Brasilien im Anfange bes 17. Jahrh. entbedt und benannt, erfolgte bie erfte regelmäßige Anfiebelung auf B.boch erft 1625 burch engl. Abenteurer unter Sanction eines von Satab I. an den Herzog von Marlborough ausgefiellten Patents. Nach Jakob's I. Tode gelang es dem Berzoge von Carlisle, an den Marlborough die Infel 1627 vertauft hatte, von Karl L ein Patent auf alle Antillen zu erhalten, und am 17. Jan. 1652 wurde fie fur die engl. Rrone in Besit genommen durch eine Capitulation, die alle Gesese und Freiheiten der Bewohner bestätigte. Seit Rarl's II. Thronbesteigung begann auf B. eine enblose Reihe innerer Rampfe amifchen ben Gouverneuren und ber Affembly, welche ein hinzutreten großer Bermuftun gen burch Orfane, wie 1675 und 1694, und burch das Gelbe Reber 1692, den Wohlstand der Colonie zwar oft hart bedrohten, aber boch auch viel dazu beitrugen, die Boltseigenehunlichteit zu entwickeln und eine kraftigere Partei gegen die Regierung hinzustellen, als in irgend einer andern beit. Colonie. Bahrend bes 17. und 18. Jahrh. nahm im Allgemeinen die Bedeutung der Colonie in hohem Grabe gu, wenn auch wiederholte Orfane, g. B. ans 10. Oct. 1780, und Erbbeben, wie noch in neuefter Zeit, fie heimsuchten. Rachbem fcon feit Anfang bes 19. Jahrh, unter ben Glaven auf ber Insel fich viel Wiberseslichkeit gezeigt hatte, fam es im Apr. 1916 zum allgemeinen Aufftande, bei dem binnen vier Zagen 63 Plantagen jerftort wurden.

Barbar, im Griechischen Barbaros, hieß bei ben Griechen und Römern ursprünglich jeber Austander, insofern er eine fremde Sprache redete; bald aber erhielt diese Benennung bei ihnen eine gehässige Beziehung, indem sie, im Gegensase zur eigenen Abstammung, Bildung und Sitte, alle übrigen Nationen, befonders aber die ihnen seindlich gesinnten, mit dem Ausbruck der Geringschäpung Barbaron nannten, wie dies von den Griechen seit den Persertriegen gegen die Perser, von den Nömern seit der Augusteischen Periode vorzugsweise sesen die german. Bölderschaften geschah. Später bezeichnete man damit Roheit der Sitten und Grausamkeit. Bal. Noth, "über Sinn und Gebrauch des Worts Barbar" (Nürnb. 1824.)

Barbareffi (Giorgio), f. Giorgione ba Caftelfranco.

Barbarestenftaaten, f. Berberei.

Barbarismus nannten bie alten Grammatifer alles grammatifch Fehlethafte (f. Soldeismus); bann versteht man barunter bas haufige Einmengen von Fremdwörtern in die Sprache, die man spricht ober schreibt, baher es als besondere Arten Germanismen, Gracismen, Gallicismen u. f. w. gibt.

Barbaroffa ober Rothbart ift ber Beiname Raifer Friedrich's I. (f. b.) und außerbem zweier Turken, horut und Chairebbin, ber Stifterbes algierischen Seeranberftaats.

(5. Algier und Berberei.)

Barbarour (Charles), einer ber ausgezeichnetften unter ben Gironbiften, ach. 1767 au Marfeille, wurde, jung und von feurigem Gemuthe, balb in die Ereigniffe bet Revolution verflochten, und boch gebuhrt ihm, wiewol er fich als ein fuhner Berfundiger ber neuen Ibeen zeigte, ber Ruhm, daß er in feiner politifchen Laufbahn über ber Freiheit und bem Patriotismus nie die Sitte und die Menfchlichkeit vergaß. Als Abvocat in feiner Baterftabt gab er im Beginn ber Revolution bas Journal "L'observateur marseillais" beraus, bas machtig beigetragen haben foll zu bem entschiebenen und folgereichen Aufschwung, ben Marfeille in der Revolution nahm. An der Spige ber marfeiller Nationalgarbe ftand bamals ein gewiffer General Lieutaub, ber, bem alten Regime jugethan, baburch, baf er bie Marfeiller gu allerlei Ausschweifungen veranlagte, eine Schwachung ber politischen Erbebung beabsichtigte. B. fturate ibn, indem er feine Ditburger auf beffen Tendeng aufmertfam machte. Die Stadtgemeinbe, beren Achtung und Bertrauen er fchon langft in bobem Grabe genof, ermablte ihn ju ihrem Secretair; er verfah biefes Amt neben feinen abvocatorifchen und fcriftfellerifchen Arbeiten auf ausgezeichnete Beife und entwidelte inmitten ber Streitigleiten mit bem hofe, mit anbern Communen und ben Birren, bie bie alten und neuen Berhaltniffe herbeiführten, eine beifviellofe Thatigteit. Als baber bie gefengebenbe Berfammlung ber conflituirenben Plas machte, fo wurde B. neben bem Deputirten bes Departements ber Rhonemunbung als ber besondere Agent ber Marfeiller nach Paris geschickt, wo er, da er erkannte, bag ber Sof eine Contrerevolution beabsichtigte, an den in Ungnade gefallenen Minifter Roland fich aufchlof. Die Ereigniffe bes 10. Aug. 1792, die ben Thron vollende umfturaten, werben namentlich B., ber an ber Spige ber Stadt Marfeille ftand, beigemeffen. Roland, ber jest wieber Minifter wurde, wollte ihn ju feinem Secretair ermablen; er aber fchlug es aus und ging in feine Baterftadt jurud, mo er mit Enthusiasmus empfangen und balb barauf jum Deputirten bes Convents erwählt wurde. 3m Convent hielt er fich gu den Gironbiften und gehörte zu Denen, welche im Proceffe bes Ronigs fur bie Appellation an bas Bolt flimmten. Da er fich fubn ber Partei Darat's und Robespierre's widerfeste und ben Lestern geradezu befculdigte, daß er nach ber Dictatur strebe, so wurde er als Ronalist und Feind der Republik am 31. Mai 1793 proferibirt. (G. Gironbe.) Dit vielen andern Schickfalsgenoffen floh er in bas Departement ber Gironde, wo Guadet ihnen Unterflugung und Sicherheit versprach. Doch bier hatten bie Feinde ber Gironde fcon gefiegt, Die Berrichaft bes Schredens mar organifirt, und nur mit großer Dube tonnten Die Fluchtigen nach St.-Emilion gelangen, wo fie von einer Bermanbten Guabet's aufgenommen und in einem Reller verborgen wurden. Inbeffen musten fie in furger Beit auch diefes Afol verlaffen, irrten nun in der Gegend umber und verbargen fich bann aufe neue in demfelben Orte bei einem gewiffen Troquet. Ale fie auch von bier wieber fluchten mußten und auf ber Flucht einen Saufen Menichen erblickten, bie fie fur ihre De fchen hielten, fuchte fich B. burch einen Piftolenfchuf zu tobten, was ihm aber nicht gelang. Bor bas Revolutionsgericht nach Borbeaux gebracht, wurde er jum Tobe verurtheilt und bereits halb tobt, fobaf er getragen werben mußte, am 25. Juni 1794 guillotinirt.

Barbette ober Gefdusbant, f. Bant.

Barbié bu Bocage (Jean Denis), franz. Geograph, geb. zu Paris am 28. Apr. 1760, gest. daselbst am 28. Dec. 1825, fühlte sich von früher Jugend an zum Studium der Gesgraphie hingezogen und bildete sich unter Danville's Leitung. Seinen Ruhm gründete er durch den zu Barthetemy's "Voyage du jeune Anacharsis" gelieferten Atlas (1789). Auch später beschäftigte er sich vorzüglich mit der Geographie Altgriechenlands, wie seine Plane und Karten zu Choiseul-Gouffier's malerischer Reise durch Griechenland und seine durch eine Denkschrift erläuterte Karte über den Rüczug der Jehntausend (Pax. 1796) beweisen. Mit Saint-Croix arbeitete er die "Mémoires historiques et géographiques sur les pays situés entre la mer Noire et la mer Caspienne" (Pax. 1797, 4.); sein Atlas für das Studium der altern Geschichte erschien 1816. Er wurde 1780 als Geograph bei dem Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten, 1785 beim Münzcabinet angestellt und 1792 Aussehrt, verdankte er dem Muthe seiner Gattin seine schnelle Befreiung. Seitdem ledte er zanz seinen geographischen Studien, wurde 1809 Prosessor am Collège de France und kisse

sets 1821 die Geographische Gesetischaft, in beren Centralausschuß er lange den Borsis suhrte. — Geine beiden Sohne haben sich derselben Laufdahn gewidmet, auf der sich der Bater rühmlichst hervorgethan hat. Der altere, Jean Guillaume B., geb. zu Paris 1793, ist gegenwärtig als Geograph im Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten angestellt. — Der jüngere, Alexandre Frédéric B., geb. 1798, gest. als Prosesson der Geographie an der Faculté des lettres zu Paris am 25. Febr. 1835, ist der Berfasser des "Traité de géographie générale" (Par. 1832) und des "Dictionnaire géographique de la bible" (Par. 1834).

Barbier (Antoine Alexandre), Bibliograph, geb. ju Coulommiers 1765, geft. in Baris am 6. Dec. 1825, mar beim Ausbruche ber Revolution Pfarrer. 3m 3. 1794 ging er nach Daris, wo man ihn zum Mitgliebe ber Commiffion ernannte, welche mit ber Sammlung der in den aufgehobenen Rlöftern befindlichen Gegenstände der Literatur und Runft beauftragt war. Dies bahnte ihm ben Beg zu ber Stelle eines Auffehers ber von ihm felbft gebildeten Bibliothet bes Staatsraths (1798), und als biefe 1807 auf bas Schloß nach Fontainebleau gebracht wurde, ernannte ihn Rapoleon du seinem Bibliothekar. Rach ber Refauration erhielt er die Aufficht über des Königs Privatbibliothek. Sein trefflicher "Catalogue de la bibliothèque du conseil d'état" (2 Bde., Par. 1803, Fol.) ist sest sels restres. Sein "Dictionnaire des ouvrages anonymes et pseudonymes" (Par. 1806; 2. Aufl., 4 Bbe., Par. 1822—25) ift burch Anlage, Genauigkeit und eine mit weiser Kürze verbunbene befriedigende Bollflandigteit, wenigstens in Sinficht ber frang. Literatur, eins ber beften, welche man bis jest über biesen Zweig ber Bibliographie hat Beniger gelungen ift fein nach bem erften Banbe (Par. 1820) unfortgefest gebliebenes "Examen critique et complément des dictionnaires historiques", da der beschränkte Kreis seiner Studien und Korfchungen einem so umfassenben Plane nicht genügen konnte. — Sein ältester Sohn Louis Ricolas B., geb. 1799, der ben Bater in feinem Amte wie bei feinen literarifien Arbeiten jur Seite ging und auch die zweite Auflage bes "Dictionnaire des vurrages anonymes, etc." nach bes Batere Tode allein beforgte, erhielt 1832 ben Auftrag, für ben Staaterath eine befondere Bibliothet zu bilben.

Barbier (Auguste), franz. Dichter, geb. am 28. Apr. 1808 zu Paris, wo er burch fein Bermögen in Unabhangigkeit lebte, wurde kurt nach ber Julirevolution burch einige traftige Satiren gegen die allgemeine Berberbnif und fittliche Schlaffheit der damaligen Beit befannt und schnell berühmt. Buerft erschien sein "La curée" in ber "Revue de Paris" (1831), worin er bie Intriganten geißelte, die fich mahrend ber brei Tage nicht feben ließen, aber nach bem Siege wie gefräßige Geier herbeiflogen; bann folgte "L'idole", ein gorniges Gedicht gegen Rapoleon, biefem "La popularite" und hierauf die gange Sammlung unter bem Titel "Jambes" (Par. 1832; mit beutscher übersehung von Förster, Queblinb. 1832). Seine Satiren erregten befonbere burch ben eblen Born, ber in ihnen flammt, burch die Kraft der Sprache und die Bollendung der Form Auffehen. B. weiß indef nicht immer an der Grenzlinie des Schönen ftehen zu bleiben. Wenn man ihm vorgeworfen hat, daß feine Berfe nicht immer reine Poefie finb, fo ift bies ein Borwurf, ber bie Satire im Algemeinen mehr ober weniger trifft, benn fobalb biefelbe einen bestimmten moralischen Swed hat, so schweift sie über das Gebiet der Dichtkunst hinaus. Seine Gebichtsammlung "Il Pianto" (2. Aufl., Par. 1833) enthält neben manchem Unschönen einige mahrhaft poetifche Alagen über bie Berabwurbigung der ital. Ration, während er in feinem "Lazare" (Par. 1837) ben traurigen Buftanb bes engl. Bolts fcilbert. Gine Sammlung feiner "Satires et poëmes" erschien 1837; ihr folgten die "Nouvelles satires" (1840); seine neueften Gebichte find gesammelt in ben "Chants politiques et religieux" (Par. 1840).

Barbieri (Giovanni Francesco), f. Guercino.

Barbon, eine berühmte franz. Buchdruckerfamilie, beren Ahnherr Jean B. zu Lyon, im 16. Jahrh., war. Im 18. Jahrh. ließen sich Mitglieber bieser Familie in Paris nieder, wo Jos. Gerard B. 1755 die Reihe ber lat. Classifier in Duodezausgaben nach Art der Elzevire fortsete, welche Consteller, auf Beranlassung des gelehrten Lenglet Dufreswy 1743 begonnen hatte. Sie ist bei A. Delalain in Paris vollständig in 77 Banden und wegen ihrer Eleganz und Correctheit geschäte.

Barbour (John), der älteste Rationaldichter der Schotten, ist um 1323 getwem Als Archibiakonus zu Aberdeen ward er 1357 von dem Bischofe feines Sprengels nach England gesendet, um wegen des Lösegeldes für den gesangenen König David II. zu unterhandeln. Um 1375 schried er sein Gedicht "The Bruce", das die Geschichte König Robert's I. Bruce erzählt und 1616 zuerst im Druck (beste Ausgabe von Pickerton, 3 Wes., Edinb. 1790) erschien. Eins der ältesten Denkmäler des schott. Dialetts, hat diese Gedicht großen sprachlichen Werth; es athmet Freiheitsgefühl und Baterlandsliede, und obgleich B. Zeitgenosse von Gower und Chaucer war, so ist doch seine Sprache der neuern ähnlicher als die der beiden engl. Dichter. Er starb 1396.

Barby, eine Stadt am linten Glbufer unweit ber Sagleinmundung im Rreife Rolbe bes preuß. Regierungsbezirts Magbeburg, mit 3300 E. und einem Schloffe, hat erbebliche Tud- und Leinweberei, sowie Manufactur in verschiebenen Industriewaaren, größtentheils in ben Sanben ber hier 1749 begrundeten Brudergemeinde. Die alte, 1497 gur Graf. fcha ft erhobene Berrichaft B., unter fachf. Lehnshoheit, bestand aus ben Amtern Barby, Rofenburg, Balternienburg (feit 1228), Muhlingen (feit 1318) und Egeln (feit 1410). Als 1659 mit August Ludwig ber Mannsstamm der Grafen von B. erlosch, ward beren Befigung bermaßen getheilt, bag Balternienburg und Mublingen an Anhalt, B. an ben Stifter ber Linie Sachfen-Beigenfels, Auguft, Bergog von Sachfen-Salle, Rofenburg und Egeln an das Haus Brandenburg fielen. Rach dem Tode August's im 3. 1680 fiel das Stift Magbeburg nebst Salle laut Bestimmung des weftfalischen Friedens an Brandenburg, bie Graffchaft B. aber erhielt fein britter Gohn Beinrich, ber 1689 gur reformirten Rirche überging und die Limie Sach fen -Barby fliftete. 3hm folgte fein Gobn Georg Albrecht, welcher 1739 ohne Erben ftarb, baher B. an Beigenfels jurudfiel, bas bann 1746, ale mit Johann Abolf II. auch ber weißenfelfer Bweig erloft, nebst Beiffenfels an Rur-Sachsen gurudkam. Dit biefem blieb es bis 1807 vereinigt, wo es an bas neue Königreich Bestfalen abgetreten werben mußte, und nach ber Auflöhung biefes kam es im 3. 1812 an Wreufen.

Barcarole nennt man die Gefange der Bartenfuhrer (Gondolieri) in Benedig, die, ebicon meift von ihnen fetbit componiet, fehr melodift find, und in mehren Opern Nach-

ahmung gefunden haben.

Barcelong, eine ber größten Stabte Spaniens, die Hauptstabt der Proving Catalonien, liegt am Mittellanbischen Meere awischen ber Manbung bes Blobregat und bes Bezas und ift in Gestalt eines halben Mondes gebaut. Sie ift gut befestigt und hat auf ber öftlichen Seite eine ftarke Citabelle, welche 1715 aufgeführt ward und mit ber am Meere liegenben Schange S. Carlos in Berbindung fieht. An ihrer Abendfeite flegt ber Berg Montjuy mit einem Fort, bas ben Safen befthust. Der Safen ift geraumig, hat aber eine beschwerliche Einfahrt und ift für Rriegefchiffe nicht tief genug; er wird burd einen großen Damm gefchirmt, an beffen Enbe ein Leuchtthurm und ein Bolivert find. Sie zerfallt in die obere und untere Stadt und hat, mit Inbegriff der anftofenden Stadt Barcelonette, welche feit 1752 regelmäßig gebaut wurde und etwa 19080 E., meift Schiffswerkleute, Matrofen und Solbaten gehlt, über 10060 Banfer und gegen 150000 E., eine Kathebrale, neum Pfarr- und viele andere Kirchen, ein Schloß ber alten Grafen von B., eine Universität, mehre öffentliche Bibliotheten, eine öffentliche Naturalienfammlung, eine Ingenieur- und eine Artilleriefchule, eine Atabemie ber fconen Biffenfchaften, eine Beichenschule, ein Findelhaus, ein Sospital, welthes 3000 Krante aufnetmen tann, ein großes Zeughaus, eine Ranonengießerei, ein Schiffswerft u. f. w. B. ift ber Sig eines Bifchofs, der Suffragan des Ergbischofs von Tarragona ift, eines Generalcapitains, eines hohen Gerichtshofs und früher auch eines Inquifitionsgerichts. Co infit über 30 Calicopreffen, 150 Baumwollenmanufacturen und viele Seibenwebereien; auch werben Leinwand, Spigen, Fransen, Stidereien, Treffen, Banber, Sute, Strumpfe, Seife, Stahl- und Aupferwaaren, sowie schone Flinten, Pistolen und Seitangewehre in Menge verfertigt. Schon im Mittelalter war B. wegen seiner Lage ein hauptplas für ben Sandel im Mittellandischen Meere. Die Aussuhr besteht außer ben Manufacturartiteln besonders in Bein und Branntwein; die Ginfuhr in frang. und ital. Fabritwaaren, Getreibe, Reif,

Banhold aus ber Mice, gelbem Bachs aus ber Berberei, fichweb. Cifen Stabl aus Steiermart, Sanf aus Riga und Petersburg, Leinen, Rupfer- und Gifenbraht aus Deutschland. Ein bedeutender Artifel ift auch der Stockfifch, den bie Englander aus Reufundland einbringen. Der Gefammtbetrag bes Gin- und Ausfuhrhanbels, ber an 1500 Schiffe, barunter 120 eigene, beschäftigt, wird auf mehr als 10 Mill. Thaler angeschlagen. Bu B. wurden in ben 3. 504, 599, 906 und 1064 vier Rirchenversammlungen gehalten, beren legte, ungeachtet bes heftigen Biberfpruche ber fpan. Geiftlichfeit, Die gothifden Rirchenfagungen aufhob. Unter bem Ramen Barcinum, frater Faventia, war B. icon ben Romern befannt; aus ihrer Beit ftammen die Uberrefte eines Tempels bes Bercules und die verfallenen Baber. Seit bem 12. Sahrh. ftand es unter eigenen Grafen, bie es burch bie Bermahlung Raimund's V. mit ber Tochter Ramiro's II., Konigs von Aragonien, 1137 mit biefem Reiche vereinigt wurde. Rebft Catalonien unterwarf es fich, ber fpan. Berrichaft mube, 1640 ber frang. Regierung. Nothgezwungen fehrte es 1652 jum Gehorfam gegen Spanien gurud, marb indeg 1697 von den Frangofen wieder erobert, jeboch im roswijder Frieden an Spanien gurudgegeben. Im fpan. Erbfolgefriege ichlug es fich auf bie Geite bes Ergberzogs Rarl; von Philipp's V. Truppen unter dem Bergog von Bermid 1714 belagert, mußte es fich nach hartnädigem Biderftande ergeben. Am 16. Febr. 1809 mart es von den Frangofen unter dem General Duhesme durch Uberrumpelung genommen und blieb im Befig berfelben bis jum 3. 1814. Große Berheerungen richtete 1821 in B. bas Gelbe Fieber an. Bei ber frang. Decupation Spaniens im 3. 1823 bielt fich B. unter bem General Rotten bis nach ber Befreiung des Konigs und ergab fich erft auf beffen Befehl. Rach Unterbrudung bes tarliftischen Aufstandes ber Agraviados hatte es gleich Catalonien feit 1827 die blutige Strenge bes Generaleapitains Grafen d'España zu erbulben, bis bie Ronigin ibn im Rop. 1832 abseste. Der span, Bürgerkrieg ber folgenden Zeit zog auch B. in seine Greuel durch die zur Lagesordnung gewordenen Volksaufstande und Emporungen. Der wuthende Aufruhr im Anfange bes J. 1835 ju Saragoffa und ju B., wo ber Pobel bas Standbild Ferdinand's VII. gertrummerte, Die größte Fabrit in Brand ftedte, ben General Baffa ermordete und feinen Leichnam durch die Straffen fcbleifte, mar bas Signal gu ahnlichen Auftritten noch im Laufe bes Jahres, veranlagt burch ben eigenmächtigen Executions. eifer wiber bie Manche, beren allein bis jum Sept. 1835 bereits 500 aus Aragonien und Catalonien nach Frankreich geflüchtet waren. Furchtbare Niebermegeleien ber gefongenen Rarliften und ber bes Karlismus Berbachtigen fanden in der Racht vom 4. jum 5. Jan. 1836 mabrend der Abwesenheit Mina's statt. Neue Emporungen veraulasten die Corteswahlen im Aug. 1836; Die Nationalgarbe griff zu den Baffen und immer lauter trat eine republitanifche Richtung hervor. Im S. 1840 murbe B. ber Schauplas einer bebeutungsvollen Rrifis. Es hatte fich die Ronigin-Regentin hierher begeben und war bei ihrer Ankunft am 29. Juni feierlichst empfangen worden; ihr folgte am 16. Juli Espartero, um bier bie wichtige Katastrophe seiner Regentschaftsubernahme vorzubereiten, und wurde gleichfalls mit allgemeinem Enthusiasmus aufgenommen. Die Runde von der Erfolglosigkeit feiner Conferent mit der Königin und fein Entschluß abzureisen, gaben am 19. Juli Beraulaffung jum Aufruhr bes Boles, der indef nur das Borfpiel mar ju den fcredlichen Scenen in der Racht vom 21. jum 22., mo bie Partei ber Moberabos ju Gunften ber Konigin-Regentin fich erhab. Rur erft aurch Espartero's Truppen konnte bie Bolkswuth gedampft und bie Drbnung wiederhergestellt werben. Auch im S. 1841 fam es zu mehren Aufftanben; so am 7. Juli megen des Berkaufs von Schmuggelmaaren, und im Dct., wo die Nationalgarbe die Demolirung der Citadelle verlangte und bereits begann. Sie wurden, gleich andern, geftillt; doch mehr und mehr bereitete fich eine neue Schreckenstatoftrophe vor. Die unmittelbaren Beranlaffungen zu den Ruchestörungen am 13. Nov. 1842 waren Berhaftungen, welche bei einem Berfuch, einige Faffer Bein gewaltsam einzuschmuggeln, vorficien, die Fefinehmung der Rebactoren bes "Republicano" und die bevorstehende Ginführung der Confeription qu allgemeiner Dienstpflicht. Durch die Berhaftung einer Deputation des Bolts an ben politifchen Gefe Don Juan Guiterrez wurde bie Erbitterung immer allgemeiner, fotoff am 15. Rov. Morgens die Feindseligkeiten zwischen Bolt und Garnison in den Strafen der Stadt zum blutigen Kampfe übergingen. Die Truppen mußten bas Felb raumen.

selbst das Fort Atarazanes aufgeben und sich auf den Besit des Forts Montjuy beschräften, von wo aus der Generalcapitain van Halen die Stadt beschießen ließ. Als nach diesem ersten Sturme eine Junta sich gebildet und mit dem Generalcapitain in Unterhanblungen gerreten, wurde zwar die Stadt vorläusig geschont; jedoch die fernere Beigerung derselben, in die gestellten Bedingungen einzuwilligen, veranlaßte auf Befehl des herbeigeeilten Sedartero ein förmliches Bombardement der Stadt am 3. Dec. Gegen 800 Bomben, an 100 Granaten und 200 Kanonentugeln wurden in die Stadt geschleudert, und erst der Anblick eingeäscherter und zertrümmerter Häuser und die Sefahr vollständiger Bernichtung konnte die Insurgenten zur Übergabe der Stadt bewegen, die nun zu einer Contribution von 12 Will. Realen verurtheilt und in Belagerungszustand erklärt wurde. (S. Spanien.)

Barchent ift ein bickes baumwollenes Zeug, in ber Regel brei- ober vierbinbig, einfeitig ober zweiseitig geköpert, seltner funfbinbig atlabartig (Atlas-Barchent). Man unterscheibet glatten und rauben Barchent; bei lesterm wird zu dem Eintrage grobes und weiches Garn genommen und auf der Seite, wo der Cintrag flott liegt, aufgekrast. Man hat auch halbleinenen Barchent mit leinener Kette, gestreiften, sogenannten Bettbarchent, der vorzüglich fest geschlagen ift, u. s. w. Immer wird der Barchent aus gröbern Garnnummern gewebt.

Barclay (John), ein geistreicher lat. Dichter und Satiriker, wurde um 1582 zu Pont-à-Mousson geboren, wo sein Bater, der Schottsänder William B., gest. 1605, der das Baterland nach Entthronung seiner Sonnerin, Maria Stuart, verlassen hatte, als Lehrer der Rechte angestellt war, und fludirte im dortigen Jesuitencollegium. Die ausgezeichneten Fähigteiten, die er früh entwickelte, veranlaßten die Zesuiten, ihn zum Eintritt in ihren Orden zu dewegen, und als er ihre Anträge verwarf, mußte er, wie sein Bater, viele Berfolgungen von ihnen erleiden. Mit ihm ging er 1603 nach England, wo er bald die Ausmerksamkeit Jakob's I. auf sich zog, dem er eines seiner Werte, "Euphormionis Satyricon" (Lond. 1603), einen politisch-satirschen Koman, widmete, der hauptsächlich wider die Zesuiten gerichtet war. Rächstem erschienen seine "Conspiratio anglicana" (Lond. 1605) und sein "Icon animorum" (Lond. 1614). Im J. 1615 ging er nach Rom, wo er am 12. Aug. 1621 starb. In bemselben Jahre erschien zu Paris sein berühmtes, gleichfulls lat. geschriebenes und in mehre Sprachen übersetes Wert "Argenis" (Par. 1621), eine politische Allegorie, mit geistreichen Anspielungen auf den Justand Europas, besonders Frankreichs zur Zeit der Ligue.

Barclay (Robert), ein berühmter Apostel ber Quater, murbe 1648 ju Gorbonetown in ber ichott. Graffchaft Murran geboren. Bahrend ber Unruhen in Schottland in fruher Jugend nach Paris geschickt, ließ er sich verleiten, zur katholischen Kirche überzutreten. Als ihn barauf feine Altern eiligft gurudriefen, folgte er balb nachher bem Beifpiele feines Baters, ber zu ben Quatern überging. Dit natürlichen Fahigteiten ausgerüftet und gelehrt gebilbet, machte er fich fehr balb einen Ramen als Bertheibiger ber neuen Glaubensanficht. Seine gegen ben presbyterianifchen Prebiger Mitchell gerichtete Schrift "Truth against calumnies" (Aberbeen 1670) trug viel bazu bei, die öffentliche Meinung über die Quater zu berichtigen und die Regierung nachsichtiger gegen fie ju ftimmen. Ausführlichere Darftellungen ber Glaubensansichten seiner Partei gab er spater in seinem hauptwerte, "An apology for the true christian divinity, as the same is preached and held fort by the people in scorn called quakers", bas er Konig Rarl II. wibmete. Dit Billiam Denn (f. b.) unternahm er, um für die Berbreitung ber Lehrmeinungen ber Quater ju wirten, mehre Reifen burch England, Bolland und Deutschland, wo er faft überall mit großer Auszeichnung, die man seinem Charafter wie feinen Talenten zu Theil merben ließ, empfangen wurde ; boch fehlte es ihm auch nicht an Feinben, die ihm viele Berfolgungen bereiteten. Er farb 1690 ju Urin bei Aberbeen und hinterließ fieben. Rinder, die alle die funfzigfte Gebachtniffeier feines Tobestages erlebten.

Bar Cochba (Simon) hieß ber Anführer ber Juben in dem großen Aufstande derfelben gegen die Römer unter Kaifer Habrian, 131—35 n. Chr. Oreimal waren bereits die unterdrückten Juden in den J. 115—18 ohne Erfolg aufgestanden, als im S. 130 bald nach Habris Abreise aus Sprien, im Stillen vorbereitet, eine neue Empörung ausbrach, an deren Spige B. stand. Er hatte sich den Namen Bar Cochba, d. i. Sohn des Gestirns, beigelegt, insofern die alte Weissaung (4 Mos. 24, 17.) von dem aus Jakob aufgehenden Stern durch ihn erfüllt werden sollte. Mit großem Erfolge kämpste er ansangs gegen die

Römer, die sogar Jerusulem verlaffen mußten, sodaß er zum König proclamirt wurde und selbst Münzen schlagen ließ. Der Arieg verbreitete sich über das Gebiet des eigentlichen Palästina hinaus und 50 Städte nebst 985 Fleden und Dörfern kamen in den Besig der Juden. Als aber habrian's Feldherr Julius Severus anrückte, ward Jerusalem genommen, und im Aug. 135 auch die leste Festung Bether. Auch B. siel am Tage dieser blutigen Eroberung. Hunderttausende von Juden waren in diesem Ariege umgekommen, viele wurden hingerichtet, und grausame Gesehe folgten diesem lesten Bersuche einer jüdischen Unabhängigkeit.

Barbaji p Mara (Don Eufebio be), fpan. Ministerprafibent im J. 1837, geb. 1765 zu Huete in der Provinz Cuenca, wurde burch seinen Dheim, den Ritter von Azara, welcher Botschafter in Paris und Rom war, bestimmt, fich der diplomatischen Laufbahn zu widmen. Bei der Thronentsagung Carl's IV. im 3. 1808 war er Bureauchef in der Staatstanzlei zu Mabrid; er begleitete Don Pebro Cevallos auf der Sendung nach Banonne und verfaste hier die Berhandlungen der dafelbst beleuchtenden berühmten Staatsschriften. Er folgte der Centraljunta von Aranjuez nach Sevilla, und nach der balbigen Rückehr von einer Sendung nach Bien ward er von der Regentschaft in Cabiz zum Minister des Auswärtigen ernannt, fobann durch den Cinflug bes engl. Gefandten nach Liffabon und 1812 an den hof von Petersburg gefandt, wo er ben Bertrag von Belidi-Ludi, in welchem Rugland die Cortesverfaffung von 1812 anerkannte, abschloß. Seit 1816 als Gefanbter in Zurin, förderte er bafelbst die Revolution von 1821 und erhielt nach beren Unterbrückung eine Sendung nach Paris. Sm 3. 1822 war er für kurze Zeit Minister des Auswärtigen und lebte hierauf zuruckgezogen, bis ihn die Konigin - Regentin 1834 jum Procer bes Reichs ernannte und bei ber Berwaltung der auswärtigen Angelegenheiten betheiligte. B. war Moberado, Anhanger ber frang. Politif und Gegner bes Minifteriums Calatrava. Rach bem Sturge bes Lestern warb er burch ben Ginfluß Espartero's am 10. Aug. 1837 an bie Spise bes Cabinets gestellt, bas aber von Anfang an bei feiner Busammenfegung aus wiberftreitenben Glementen und bei feiner fpatern völligen Nullitat ben Ereigniffen nicht gewachsen mar. Nach Berufung neuer Cortes wich er endlich ben wieberholten Angriffen feiner Gegner aller Farben, unterzeichnete am 17. Dec. 1837 bas Decret, wodurch Graf Dfalia (f. b.) jum Ministerprafibenten ernannt wurde und trat vom politischen Schauplage zurud.

Bardale, abgeleitet vom alten Stammworte Bar, d. i. Schall, Rang ober Lieb, warb

von Ropftod als altbeutscher Rame ber Lerche gebraucht.

Barben, gleicher Abstammung mit Barbale, hießen bei den Kelten oder Galen die Dichter und Rhapfoden, welche bie Thaten ber Belben jur Barfe fangen, bas Beer gur Tapferfeit anfeuerten, bemfelben jum Rampfe voranschritten und mahrend ber Schlacht bie Streitenden beobachteten, um ihre Thaten bem Anbenten der Nachfommen im Liede zu überliefern. Sie waren fo beilig geachtet, bag bem hisigften Rampfe Ginhalt gefchah, wenn fie fich zwifchen die Rampfenden ftellten. Dit ben Relten, die zu Cafar's Beit zwifchen der Rhone umb Garonne wohnten, kamen fie nach England, Srland, Schottland und auf die umliegenden Infeln. Rach Dav. Williams in der Schrift über die walliser und die brit. Barden ("Ar Barddoniath Cimraey", Dolgelly 1828) war Tybain, genannt ber Bater ber Musen, der Stifter des Barbenthums, das in Bales feine Rechte verlor, als Couard I. 1284 bas Land eroberte, obicon die Barben fich noch lange nachher erhielten, wiewol meift auf das Geschäft beschräntt, Stammbaume einheimischer Geschlechter zu entwerfen. Ein 1818 gebilder Barein in Bales, die Cambrian society, ftellte fich die Aufgabe, die Uberrefte der Bardenlieber zu sammeln und die vaterländische Muse wiederzubeleben. Das Barbenthum in Irland und Schottland wurde inebefondere burch Offian (f. b.) verherrlicht, ber, wie man überhaupt die schott. Barden auch calebonische nennt, vorzugsweise der calebonische Barde genannt wird. Am langsten erhielt sich der Barden Sprache und Gefang in der nörblichen Spise Schottlands. Erft in neuerer Zeit, namentlich durch Ropftod, ist es gebräuchlich geworben, die altesten Sanger der Germanen oder Deutschen ebenfalls Barben zu nennen. (6. Barbiet und Stalben.)

Barbefanes, der Syrer, eigentlich Bar Deifan, ein Gnoftiker am Ende bes 2. Jahrh. in Ebeffa, ftanb bei dem Ronig Abgar bar maanu in besonderer Gunft. Seine Gnofi



war nicht bualistisch, sondern betrachtet das Bose in der Welt nur als eine vorübergehente Reaction der Materie. Seine Lehre verbreitete er, wie dies auch durch seinen Sohn, harmonius, der in Athen fludirte, geschah, durch Hymnen und wurde so der erste fyrische Hymnen-bichter. Seine Anhänger hießen Barde sanisten; sie trennten sich aber nie körmlich von der rechtgländigen christichen Kirche und erhielten sich dis ins 5. Jahch. Bruchstude seiner Hymnen, die von einer reichen und feurigen Phantasie deugen, sindet man in den gegen dieselben gerichteten Hymnen des sprischen Kirchenvaters Ephraem. Bgl. hahn, "B. Gnosticus, Syrorum primus hymnologus" (Lpd. 1819).

Barbiet ober Barbit nennt man ein religioles Schlachtileb, mit Rudlicht auf bas bei Lacitus in ber "Germania" vortommenbe Bort barditus, bei welchem man, abgefehen bavon, daß einige Bandichriften barritus, andere baritus haben, an ben Schlachtgefang der keltischen Barben bachte und nun auch bei ben beutichen Barben annahm. Bur Bezeichnung einer Gattung ber Dichttunft ward Barbie t zuerft von Mopflod gebraucht, ber barunter ein vorzugeweife religiofes und triegerifches Lied verftand, gebichtet in bem fingirten Charafter eines Barben, ober einen Schlachtgefang in bem wilbfraftigen Tone ber germanischen Urzeit. Die Dichter, welche ju Rlopftod's Beit bas Barbiet bis jum Überbruffe erschallen ließen, ahmten in bemfelben meift die empfindfame Beichheit Offian's nach, oder ihre Gefange arteten in funftlofes Gebrull aus, welches ichon Solty und Andere in Parodien verspotteten. Im Gangen konnte biefe Gattung nicht lange gefallen, da fie nur Rachahmung eines fehr unbestimmten und nebelhaften Urbildes war und bem Lefer zugemuthet wurde, fich in die Zeit der deutfchen Robeit zu verfeben, welche bei bem Mangel individueller Buge fo wenig wie die eingeflochtenen Answielungen auf beutsche Mothologie ohne beigegebene Ertlarung verftanben werben konnten. Bon biefem ausgearteten Barbiet find jeboch zu umterfcheiben die Berfuche Rlopftod's, ber feine brei Bermannsbramen, "Die Hermannsfchlacht", "Bermann und die Fürsten" und "Hermann's Zod", Bardiete nannte, sowie die einiger seiner Freunde. Denis und Gerstenberg behandelten das Barbiet in lyrifcher Form, A. F. Aretschmann in epischer.

Barbili (Chriftoph Gottfr.), Philosoph, geb. am 28. Mai 1761 zu Blaubeuren in Burtemberg, geft. ju Stuttgart 1808, wo er feit 1794 Profesfor der Philosophie am Comnafium war, erregte zuerst allgemeines Aufsehen durch bie Schrift, "Grundrif der erfien Logit, gereinigt von ben Srrthumern bisheriger Logiten überhaupt, ber Kantifchen insbefonbere; teine Aritit, sondern eine medicina mentis, brauchbar hauptsächlich für Deutschlande tritische Philosophie" (Stuttg. 1800). In ihr suchte er ben Sas durchzuführen, daß das Denten als bas an fich gang Unbeftimmte, wefentlich bie Bieberholung bes Einen in der unenblichen Mannichfaltigkeit des Gebachten, alfo an fich reine Ibentitat, blofe Möglichkeit fei, welche bie Wiellichkelt ober bie Materiatur, wie es B. namte, aus fich erzeuge. Alles Wielliche entftehe fonach aus einer verschiebenen Berbinbung ber beiben Kactoren, Biglichteit und Birtlichteit. Sierburch ftellte fich B. in ben fchroffften Gegenfas au bem Rant'ichen Syftem, welches auf bem Sage beruht, bag fich burch bas bloffe Denten teine Birtlichfeit hervorbringen laffe, und wurde fomit in gewiffem Sinne ber Borlaufer ber Sbentitatsphilosophie. Inbeffen wurde er balb von biefer überflügelt, jumal ba vom Anfange an feine Anficht wegen ber Dunkelheit, in welcher er sie barftellte, unbeachtet blieb, bis Reinhold in ihr den einzigen und allein richtigen Grundgebanken entbeckt zu haben meinte. Rachher fcrieb er "Philosophilde Clementarlehre" (2 Befte, Landsh. 1809-6) und "Beitrage ju Beurtheilung bes gegemvärtigen Buftanbes ber Bernunftlehre" (Lanbeh. 1803); allein fein Syftem warb badurch nicht flarer. Bgl. B.'s und Reinhold's "Briefwechsel über bas Befen ber Philopophie und das Unwefen ber Speculation" (Mund). 1804).

Barbowiet, ein Fleden von 1400 E., an der Ilmenau, in der hannov. Landbrossei Limeburg, bekannt durch Gemusebau und Samereihandel, sowie durch seine schöne gochische Domkirche, ist der historisch merkwurdigste, vielleicht auch älteste Ort Norddeutschlands. Seiner wird zuerst unter Karl dem Großen gedacht, der daselbst nicht nur einen Bischossischen gründete, sondern es auch 805 zum Handelsplas mit den nördlichen Glawen bestimmte. Drei Jahrhunderte lang war nun B. die angesehenste und reichste Stadt des nördlichen Deutschlands. Ihren Untergang fand sie im Kampse mit heinrich dem Löwen 1189, als derselbe, aus England nach Deutschland zurückehrend, seinen Feinden Das, was dieselben ihm

80

in feiner Absoefenheit von feinen Erblanden entriffen hatten, wieder abnahm. B. verfchief him die Thore, ward aber von ihm erflürmt und bis auf die Airchen von Grund aus zerftäut. An feine Stelle trat feitbem als Repräsentant des nordbeutschen Handels Hamburg.

Barere be Biengac (Bertrand), einer ber Manner, beffen Rame fith an alle guten und follimmen Creigniffe ber frang. Revolution fnupft, war zu Zarbes am 10. Sept. 1755 geboren. Er machte fich frubzeitig burch literartiche Arbeiten befannt, war Abvocat am Gerichtshofe zu Touloufe und erhielt spater bas Amt eines Baths ber Genechauffe zu Bigorre, die ihn 1789 als Deputirten in die Generalftaaten ficidte, wo er zwar feinen Plas unter ben Freunden ber politifchen Reform nahm, aber anfangs große Magigung zeigte. Um diese Zeit schrieb er das Journal "Le point du jour", das sich durch Umparteilichkeit und ben Ernft auszeichnete, mit bem es bie Beitereigniffe besprach. In ber Nationalverfammlung ertlarte er fich lebhaft für die freie Preffe, feste burch, baf die burch bie Aufhebung bes Sbiets von Rantes verbannten protestantischen Kamilien zurückgerufen und in Befik ihrer Guter gefest wurden, wirkte Rouffeau eine Statue und deffen Witwe ein Zahrgelb aus, was er fpater auch für Mirabeau that. Er trug auf die vollständige Emancipation ber Farbigen in ben Colonien an, erhob fich gegen bie Theilnahme unverantwortlicher Minifter an den Discuffionen der Bersamulung und wollte ber executiven Gewalt die Initiative in der Foderung von Subsidiengelbern nicht zugestehen. Rach der Auflesung ber Conftitwirenden Berfammlung tam er als Richter an bas Caffationstribunal. 30 3. 1792 wahite ihn bas Departement ber Sochpprenden in ben Nationalconvent. B. war bei aller Liebe für die Demofratie und die politische Freiheit ein milber, leicht erregbaver Charafter; ber Gintritt in ben Convent erfüllte ihn mit bufterm Schreden, benn er fah, baf bie Parteien auf Zob und Leben fich befänipften, und wiewol er ben Gemäßigten angehorte, mochte er fich boch für teine Partei entichieben erflaren. Der Sieg ber Schredensunduner, geroff auch bie augenblidliche Aufregung, die fein bewegliches und befangenes Gemuth ergriff, rif ihn oft bin, die Mafregeln der Berabartei zu unterflügen und burch fein blabendes, im alten Stile gebilbetes Rednertalent gu feiern. Bur Beit ber Berurtheilung Bubmig's XVI. war er Prafibent bes Convents. Er verwarf bie Appellation and Bolt und gab seine Stimme mit ben Borten: "Das Gefet verlangt den Tod, und ich bin hier nur das Drgan des Gefetes"; als Menfch hätte er den König, wie viele Andere, gern gerettet. Die eindrucksvolle Rede, die er gegen Bergniaud hielt und die viel zur Berurtheilung des Konige beigetragen haben foll, wurde ihm von ben Gemäßigten fehr jum Borwurfe gemacht. Bum Mitgliebe bes Boblfahrtsausschuffes ernannt, erklärte er fich anfangs für teine Partei. Bie läftig und feinem Innern zuwiber ihm biese Stellung gewesen sein mag, erklart die spater mit Bedauern gemachte Außerung, daß er feine beften Lebenstage im Boblfahrtsausschuffe habe gubringen muffen. Dan hat B. einen Satelliten Robespierre's genannt, man hat ihm fogar ben Ramen eines Anafreon ber Guillotine gegeben, aber barin bat man ihm gewiß zu viel gethan. B. erklärte fich laut gegen die Gewaltthaten Robespierre's und Marat's; nach ber Kataftrophe vom 31. Mai beantragte er nur die Suspensionider gestürzten Deputirten und bot benfelben zur Sicherheit bie Absendung von Geiseln in fibre Departements an. Als bie Schredensberrichaft ihren Gipfel erreichte, brang er oft barauf, die hinrichtungen zu fuspenbiren und bas Revolutionstribunal und bas Gefes gegen bie Berbächtigen abzuschaffen; er bemubte fich felbft, burch Furfprache und burch die Aufrahlung ihrer Berbienfte die Ange-Magten ber hinrichtung zu entziehen, und foll seiner Berechnung nach mehr als 8000 Röpfe gerettet haben. In biefer Beit haftet fein Name an allen Decreten und handlungen ber Revolution, und wenn in seinen Borfchlägen und Reben der Anhanger der Gironde nicht zu verkennen ift, so hat ihn boch auch der Augendlick und die Gelbsterhaltung zur Unterstützung ber härtesten und ameschweisendsten Magregeln hingerissen, sodaß Robespierre sogar auf ihn hielt und ihn vertheibigte. B. verurtheilte mit feiner hinreifenden und glanzenden Beredtfamfeit die Anarchie des Pobels, benuncirte aber auch Danton und Seebert als Feinde bes Baterlandes und lief bas Decret burchgeben, "que la terreur était à l'ordre du jour". Diefer Broiespalt geht durch bie gange Thatigleit B.'s in fener Revolutionsepoche, und will man ihm einen Borwurf machen, so ift es ber, bag er tein ftarter Charafter war, ber für feine innere überzeugung auch sterben tommte. Ale fich bie Parteien im Ausschuffe entschiebener

zeigten und Robespierre fich Tallien und feinen Anhang als Opfer auserfeben halte, hatte er wol gern die Köpfe seiner Collegen vertheibigt; er sprach von der Unersättlichkeit Robespierre's, aber er wagte nicht, entfchieben gegen ibn aufzutreten. Erft als ber Schredensmann bas Schaffot betreten, ichlug er eine Abreffe an bas Bolt vor, "que le monstre etsit puni". Deffenungeachtet fprach er aber auch bafür, bag ber öffentliche Antlager Fouquier-Linville in feinem Amte fortfahren follte, und biefer Borfchlag, ber von ber Berfammlung mit Unwillen verworfen wurde, brachte gegen ihn von Seiten der Partei, deren Bertreter er boch eigentlich mar, eine langft gefürchtete Antlage gumege. Lecointre hatte turg vorher B.'s Berhaftung beantragt, aber seine Denunciation war als Berleumbung verworfen worden. Am 12. Bendémiaire wieberholte biefelbe Legenbre, und B., Collot d'herbois und Billaud-Barennes wurden vor Gericht gezogen und vom Convente biesmal zur Deportation verurtheilt, obichon fich B. in einer gemäßigten und glanzenben Rebe fehr gut vertheibigte. Inmitten ber fonellen Bechfelfalle fam bie Strafe an B. nicht zur Ausführung; er wußte fich berfelben zu entziehen und murbe am 18. Brumaire in die allgemeine Amnestie eingeschloffen. Aus Dantbarteit entbedte er bem erften Conful eine gegen beffen Leben gerichtete Berschmörung, gewann aber dadurch fo wenig die Gunft bestelben, das biefer sogar feine Bahl als Deputirter ber hochpyrenaen für ben Gefeggebenben Korper zu verhindern mußte. B. lebte nun in tiefer Burudgezogenheit gang literarifchen Arbeiten und zeigte in feinem Privatleben, bas burdeine ungludliche Che getrübt war, einen rechtschaffenen und fledenlosen Charatter. Als er 1815 jum Deputirten ber Rammer erwählt wurde, glaubte man, er werde sein Talent der Reactionspartei zuwenden, allein er bewieß, daß es ihm um seine frühern Grundfabe ernft gewesen, benn er vertrat teine andern als bie freifinnigen und gemäßigten von 1789. Er foberte wie bamals, daß nur verantwortliche Minister in ber Kammer erscheinen follten, votirte mit Garat, bag ber Conftitution eine Erklarung ber Menschenrechte vorgeben muffe, vertheibigte mit Feuer die Freiheit ber Preffe und folug vor, bag bie Rammer, mabrend die fremben Beere vor ben Thoren von Paris lagen, unter den Schus ber Ration geftellt wurde, auch daß man jede Regierung für antinational erklaren möchte, die nicht von ber Rammer berufen fei. Als Lubwig XVIII. ben Thron eingenommen, wurde B. mit ben anbern fogenannten Regicides verbannt. Er ging nach Bruffel, wo er gang der wiffenschaftlichen Dufe lebte, bie ihm die Julirevolution die Rudfehr erlaubte. 3m 3. 1831 murde er von bem Departement ber hochpyrenden nochmals jum Deputirten gewählt, feine Bahl jeboch wegen Kormfehler annullirt; bagegen berief ihn die Regierung zum Mitgliebe bet Berwaltung biesed Departements, welches Amt er erst 1840 nieberlegte, um bie noch wenigen Tage feines Lebens ber Ruhe und Beschauung zu wibmen. Er ftarb am 14. Jan. 1841; mit ihm schied wol der leste jener Manner, welche durch alle Epochen der Revolution bindurch an der Spipe der verhangnifvollsten Ereignisse standen. Bor feinem Ende begann er auf allgemeines Berlangen die Geschichte bes Bohlfahrtsausschuffes zu schreiben, und obfcon er diese wichtige Schrift nicht gang beenden tonnte, durfte fie doch fehr bald im Drude ericeinen. Dem jungern Carnot übergab er feine "Memoires", Die auch feitbem (2 Bbe., Par. 1842) veröffentlicht worden find. Dieselben feben nicht allein viele andere Personlichkeiten ber Revolutionsepoche, fondern auch feinen eigenen Charafter in ein reineres Licht und milbern die harten Bormurfe, welche man ihm bisher gemacht hat. Merkwurdig ist, daß fich B. inmitten ber revolutionairen Wirren als ein religiöses Gemuth und als Verehrer des Chriftenthums, bas er für ben Ausgangspunkt aller Demokratie halt, erweift. Aus ber gro-Ben Bahl feiner wiffenschaftlichen Schriften, Die fammtlich mit Beift und Renntniß gefchrieben find, heben wir hier nur hervor: "Esprit des états-généraux" (1789), "Opinion sur le jugement de Louis XVI" (1792), "Les Anglais au dix-neuvième siècle" (1804), "Histoire des révolutions de Naples, depuis 1789 - 1806", "Les époques de la nation française et les quatre dynasties" (1815) und "Théorie de la constitution de la Grande-Bretagne, ou ses trois pouvoirs séparés et unis" (1815). Bahrend des Kaiserreichs war er auch Redacteur des gegen England gerichteten Journals "The Argus".

Baretti (Giuseppe Marcantonio), ein ausgezeichneter Literat des 18. Jahrh., der Sohn bes Architekten Luca B. aus der Familie der Marchest del Carretto, war zu Turin am 25. Apr. 1719 geboren. Erst zum Priester, hierauf zum Architekten, wegen Augenschwäche 1

à

7

à

đ

i

ù

ŧ

1

Ę

1

1

19

bann wieber aum Suriften bestimmt, mit Liebe aber, ba ein vebantischer Lebrer ibm bas Latelt verleitete, ben iconen Biffenichaften jugemenbet, brachte er eine Jugend voll Unrube und verworrener Studien hin. Bandel mit einem machtigen Berehrer feiner Stiefmutter nothigten ihn, noch nicht 16 Sahre alt, bei feinem Ontel in Guaftalla Buflucht jurfuchen, wo er in ein Sandlungsbaus als Schreiber eintrat. Dit Schriftftellern befannt geworben, fing auch er an, Berfe zu machen; 1740 ging er nach Benedig und trat in Freundschaft mit Gaby. Sozzi und den Atademitern, die fich i Trasformati nannten. Rach des Baters Tode im 3.1742 fehrte er nach Viemont gurud und warb provisorisch als Magazininspector zu Cunes angestellt. Dann lebte er von 1745-51 abwechselnb in Zurin und Benedig, wo feine Poefien Auffehen au erregen anfingen, und beschäftigte fich hauptsächlich mit einer übersehung bes Corneille (4 Bbe., Ben. 1747-48). Berfolgt von bem Professor Bartoli von Turin, beffen literariiche Charlatanerie er verspottet hatte, verlor er jede Hoffnung auf eine Anstellung im Baterlande und nahm nun einen Ruf nach London an, um das bortige ital. Theater zu leiten. Rach neun Sahren kehrte er ins Baterland zurück und lernte in Mailand den öftr. Gefandten Grafen Firmiani tennen, ber ihn beschügte, bis ihm einige Stellen in seinen bort begonnenen "Lettere famigliari" (Mail., 1762) bie Berfolgung bes portug. Gefanbten zuzogen. Er ging hierauf nach Benedig, wo er mit Muhe 1763 bie Berausgabe bes zweiten Banbes ber vorermannten Briefe burchfeste, und ein Journal, die "Frusta letteraria", begrundete, in welchem er bie eitle Gelbfluefälligkeit feiner literarifchen Zeitgenoffen, ihre fullliche und ubgeschmadte Beremacherei, ihren ausgearteten Stil, ihr Prunten mit ichmerfalliger Gelehrfamteit fehr heftig geißelte und fich gabllofe Feinbschaften guzog. Bom Pater Buonafebe angefeindet, floh er nach Ancona, gab bort gegen feinen Berfolger bie lesten Blatter ber "Frusta" heraus und wendete sich bann wieber nach England, wo er vom Unterricht im Italienischen und Schriftstellerei lebte und 1789 ftarb. Bon London aus machte er verfchiebene Reisen durch Flandern, Spanien, Frantreich und Stalien; ben Winter 1770—71 brachte er bei dem Dogen von Benedig, Regroni, seinem Freunde, zu. Berühmt sind unter feinen Werten besonders bas "Dictionary of the english and italian languages" (2 Bbe., Lond. 1760) und bas "Spanish and english dictionary" (Rond. 1772 und öfter). Er ver-Kand und schrieb außer seiner Muttersprache Französisch, Englisch und Spanisch. "Frusta", bie für jene Beit Epoche machend in ber ital. Literatur ift, obwol in ber That ungerecht gegen manches Berdienft, erfchien 1763-65 in 33 Rummern, gebrudt bie Rr. 25 in Benedig (angeblich Roveredo), dann in Ancona (angeblich Trento) und wurde fpater wieberholt neu aufgelegt (Carpi 1799, Mail. 1804), bulett in ber Sammlung ber "Classici italiani" (2 Bbe., Mail. 1838-39). Großes Auffehen machte auch fein "Account of the manners and customs of Italy (Lond. 1768, 2. Auft. 1769; beutsch von Schummel, Bresl. 1781). Seine "Scritti scelti inediti e rari" wurden von Cuftodi (2 Bbe., Mail. 1822-23) heruusgegeben.

Barfob (Paul Frederit), ein ban. Schriftsteller, geb. 1811 in ber Rabe bes Stabtchens Grenaan in Jutland, lebt feit 1828 als privatifirender Gelehrter in Ropenhagen, wo er fich mit hifbrischen Forschungen und andern literarischen Arbeiten beschäftigt. Dbgleich er burch unermublichen Fleiß fich grundliche Kenntniffe erworben hat und ein nicht unbedeutenbes Talent ber Darftellung befist, hat er fich boch bisher keinen hervorragenben Namen als Schriftfteller erworben, wozu vielleicht die schroffe Energie seines Charakters und die formlose Eigenthumlichkeit seines Befens beigetragen haben mögen. Indessen sind seine historischen und bichterischen Berfuche teineswege ohne Berbienft. Unter ben erftern nennen wir feine "Gefchichte Danemarks und Norwegens unter Friedrich III.", feine "Biographie der Familie Rangau" und die Monographie "Die Juden in Danemart", die fich alle durch einen mahrheiteliebenden, biftorifchen Sinn und eine fehr lebendige, wenn auch überladene Darftellung auszeichnen. Früher aus Liebe zu Friedrich VI. in feinen politischen Ansichten befangen, ift er seit beffen Tobe ein radicaler Demokrat, wohn seine kräftige, consequente und rudfichtelofe Ratur ihn hingog. Ein eigenthumliches Intereffe hat fein Rame baburch erhalten, baf er als einer ber entschiedenften Reprasentanten ber Ibee für eine nordische ober ftandinavifche Ginheit gu betrachten ift. Im Dienfte biefer Sache grundete er 1839 die Bierteljabridrift ,Brage og Sbun", bie poetifche und profatiche Arbeiten von Danen, Schweben unb

12

ï ١

2

٢

L

.

:5

7

'n

1E

18

b

Rpi

lı 🖁

•

ŧή

a Bi

Sci.

p je

14

· Marc

ti ir

18

Ni.

gib **Bed** 

l die

**M**id

1 acts H and

6 mg

ibe al

Marie II STREET!

Rotwegern enthalt: Schon die blofe Anfunbigung erwerte, namentlich burch bie etwas enthu-Kaftifche Weife, wie fie in Schweben aufgenommen wurde, so viele Aufmerksamteit, daß ber Rinig von Schweben fich bewogen fühlte, in einem Rundschreiben an seine fammtlichen Gefanbten fich über biefelbe auszusprechen. Benn nun auch bie Zeitschrift keineswegs bie Bebeutung erlangt hat, welche man zu erwarten schien, so ist fie boch ziemlich verbreitet in allen brei Reichen und enthält manche treffliche Auffate fowol in ban. als in fchweb. Sprache.

Barfußermonde beißen bie Monde, welche fich teiner Schube, fondern einfacher Sohlen ober Sandalen oder gur keiner Kuffbekleibung bebienen. Auf biese Sitte wurde der Stifter bes ersten Bettelordens geführt einmal burch ben Wortlaut bei Matth. 10, 10., vgl. mit Luc. 10, 3., wo Chriftus bei ber Sendung der Junger biefen verbietet, Schube zu tragen, bann burch bie Ermägung, ben wegen ihrer apostolischen Lebensweise im Bolte hochgeachteten Balbenfern (f. b.), bie Sandalen trugen, auch in Diefer Sinficht bas Gegengewicht halten zu muffen. Die Barfuger bilden keinen besondern Drben; bagegen gibt es in mehren Bettelorben, g. B. bei ben Rarmelitern, Franciscanern, Augustinern, Congregationen von Barfüßern und Barfüßerinnen.

Bari, unter bem Namen Terra -bi - B. eine führeftliche Proving bes Königreiche Reapel, welche im Norden der apulischen Salbinfel vom Adriatischen Reere bespulttwird, im Innern von einzelnen Bergaruppen, unter benen ber S.-Agoffino am bebeutenbften, erfüllt ift, jum großen Theile im Bereiche ber menig bewäfferten apulifchen Ebene liegt, und außer einigen fleinen Binnenfeen nur die Ruftenfluffe Dfanto und Puglia aufzuweifen hat. Trop ber Bafferarmuth, welche burch häufig eintretende lange anhaltende Sonnenhipe noch mehr erhöhet wird, gehört boch bie Proving ju einer ber fruchtbarften und bevollertften bes Rönigreichs. Sie ift berühmt burch ihren Bein, Baumwollen- und Seibenzucht, ben Reichthum an DI und Subfruchten, eine gute und vorzugsweise vortreffliche Schafzucht, burch lebhaften Fifcherei- und Salinenbetrieb an ben Ruften und die Ruhnheit ber Barefer dur Gee, auf der fie in eigenen Schiffen bedeutenden Handel betreiben. — Die Hauptstadt ber Proving, Bari, eine befestigte Hafenstadt mit 20000 E. in schöner Umgebung, ist Sis eines Erzbifchofe, hat ein Lyceum und treibt mit ben Lanbesproducten, namentlich mit Getreibe, Dlivenol, Mandeln, Feigen, Agrumi, Bein, Baumwolle und Bolle bedeutenden Sanbel. Rom. Alterthumer erinnern an bas alte Barium im Diftricte Peucetien. Bon 852-871 war B. im Befig ber Saragenen, benen es bie griech. Kaifer abnahmen, unter welchen die Stadt jum freien Fürstenthum wurde. Im 3. 1059 fam es in die Gewalt der Rormanner, wurde zwar 1060 von ben Griechen wieber genommen, allein schon 1070 son neuem burch bie Rormanner erobert und hierauf von einem normannischen Baron in Befis genommen, der fich unter der Oberlehnshoheit Apuliens und bann Siciliens behauptete, bis die Stadt endlich mit Reapel vereinigt wurde.

Baring (Alexander), Baron von Afhburton, ift ber zweite Sohn eines Entels bes Paftors Frang B. ju St.-Ansgarii in Bremen, bes Sir Francis B., ber ein ausgezeichneter, vielerfahrener Raufmann mar, großen Ginfluf auf die Leitung ber Angelegenheiten ber Oftindischen Compagnie hatte, von Pitt oft zu Rathe gezogen, vom König 1793 gur Baronetwurbe erhoben wurbe und 1810 ftarb. B. gehörte, wie feine gange Familie, vom 🕍 Anfange an jur Biggartei, boch war er ben Rabicalen entgegen und neigte fich bei ben Ber- Min handlungen über bie Reformbill fogar ju ben Gegnern biefer Magregel, weil er bas Saus & ber Gemeinen in feiner alten Berfaffung als ein mahres Bilb ber Boltsreprafentation anfah. Ittaff In allen bie Angelegenheiten bes Sanbels betreffenden Berhandlungen zeigte er ftets bie grundlichften Ginfichten, und feine Meinung hatte großes Gewicht. Gein Sanbels - und Bechfelhaus war eines ber erften in ber Welt und ward meift von ihm felbft geleitet, obgleich bie einer feiner Bruber, henry, Antheil baran hatte. Auch war er einer ber Directoren ber Dftindischen Compagnie und der Bant von England. Unter dem nicht kaufmannischen Publicum erregte er Auffehen, als er fich an bie Spige ber großen franz. Staatsanleihe ftellte und bie bei großen franz. in biefer Angelegenheit 1818 beim Congresse zu Nachen ersthien. Durch fein "Inquiry into the the causes and consequences of the orders in council" (2000, 1818) erwarb er fid einen the causes and consequences of the orders in council" chrenvollen Plas unter ben Schriftstellern über Staatshaushaltung. Er und fein Brubert Denry helratheten zwei Schweftern, die Erbinnen des Norbameritaners Bingham, deren jebet and **₩**.8kg Isoso Pf. Sit zur Mitgift betam. Rachbem er gleich seinem Bruber bas Geschäft ausgezeich, wurde er 1835 zum Baron erhoben. Das Geschäft selbst führen jest zwei seiner Ressen, wurde er 1837 durch die Verwickeiungen in Nordamerita sich in Berlegenheit gesetzt schen, mit mehren 100000 Pf. St. unterstüßte — B.'s ältester Bruber, Sir Thomas B., welcher den väterlichen Titel und den größten Theil des Verwögens erdte, lebt auf seinem Landgute Stratton-Part und ist im Besize einer der ausgezeichnetzten Aunstsammtungen. — Der dritte Bruder, Henry B., der frühere Theilhaber des Wechselhauses, des gleiche Bod Macartney nach China und war nachher in der Factorei der Ossindschauses, des gleiche Vord Waranton angestellt. Zest lebt er in England und ist Parlamentsmitzlied. — Der Jüngste der Brüder, George B., war früher auch in China, verließ aber den Kaussmunsstand und wurde Seistlicher der Hochstriche. Später trennte er sich sedoch von dieser, nat einer neu sich bildenden Sette bei und ließ in Exeter auf seine Kosten eine Kirche dauen, n welcher er predigt. — Henry Bingh B., der Sohn des Sir Thomas B., wurde 1839 Aanzler der Schaptammer und ist Mitglied des Unterhauses für Portsmouth.

Bariton (Bardon, Viola di Bordone) hieß ein jest veraltetes, mit sieben Saiten bespenes, der Biola da Samba ähnliches Instrument. Es hatte unter dem Halse mehre Drahtbinen, die mit dem Daumen der linken Hand gerissen, während die obern (Darm-) Saiten mit dem Bogen gestrichen wurden. Um 1700 erfunden, ward es namentlich durch Ant. Wied Franz in Wien verbessert. — In der Bocalmusis heißt Bariton (Baryton, Bariton, Basse-taille) diesenige männliche Stimme, welche nicht die Tiese und Fülle des Bassehu, aber auch die Höhe und Weichheit des Tenors nicht erreicht. Je nachdem sie an Riangsfarbe und Umfang mehr dem Tenor oder dem Bassestion. Der Bariton ist vorzugsweise in Deutschand und in der deutschen Dper, namentlich in Marschner's Opern einsetmisch.

Barta, ein Ruftenftrich Afritas am Mittellandischen Meere, von etwa 4150 DR. mit 300000 E., begrenzt von Agypten, der Sahara und Tripolis, wird bald eine Bufte grannt, was es nicht ift, balb ein Königreich, was es ebenfalls nicht ift. Das Land hat wenig Kinffe, und bas im Beften und Guben hinziehende Gebirge harutsat icheint vulkanischen Urfprungs. Es enthalt im Often nachte Felfen und boch mit Alugiand bebedten Rallfteinboben; bagegen gibt es auch fehr fchone bewalbete Gegenden und fruchtbare Thaler und Genen. Seine Producte find die ber Berberei im Allgemeinen. Jahlreich find wilde Thiere, und die Beufdreden eine Landplage. Die Einwohner find meist Araber und Beduinen, die um Theil ein nomabisches Leben führen. Das Land ift zumeist dem Bei von Tripolis zinsber und gerfallt in mehre fleine Staaten unter einzelnen Beis, wie des von Derne, unter Men Botmafigfeit auch Grenne, bag alte Cyrene (f. b.) fieht, und bes von Bingai, un alten Berenice, und Republiten, wie der Dase Simah mit 6000 E. und der hauptstadt fices Ramens, bem alten Ammonium (f. b.), die 1820 bem Bicetonig von Agypten indar wurde, und ber kleinen handelsrepublik Augila. Wenn ichon das Land jest bas Bild u Seffien Berwilberung zeigt, fo beweifen boch die zahlreichen Ruinen der vorerwähnten wherer alter griech. Städte für beffen ehemalige Blute.

Barte ift ein fleines Rauffahrteischiff, welches etwa 100 Tonnen trägt, mit plattem bin me gewöhnlich brei Maften; bann ein Fahrzeug zum Befrachten ober Ausladen gröfenten. Bartaffe heißt bas größte Boot eines Schiffes und Barterole (barche-

maftiofes Kahrzeug auf ber Rhebe ober im Safen, auch eine Gonbel.

De 1788 zu Hollym in Yorksteine ver berühmtesten der neuern engl. Philologen, geb.
12. De 1788 zu Hollym in Yorkstire, wo sein Bater Prediger war, erhielt seine erste Erising de Boendon und dann zu Louth in Lincolnshire. In das Studium der Alten eingeführt, wie er basselbe mit ungemeinem Eiser und ging hierauf nach Cambridge, wo er in das Liberdsegium trat, das ihn sedoch wenig bestiedigte, weil er den mathematischen Wiffenden, die hier den Borrang hatten, keinen Grichmack abzugewinnen vermochte. Außer Phaeneix Ausgaben röm. Classisten, zu Best Cicero "De amicitia" und des Tacitus beiden", und mehren Beiträgen zu Zeitschriften, besonders zum "Classical journal", widen Estate Phatigkeit besonders der 1816 von Balpy in London unternommenen neuen Reisen, Henr. Stephani Thesaurus graecae linguae", wodurch er mit dem bekannten

engl. Philosogen Parr (f. b.) zu Hatton in nähere Berbindung tam, bessen Rath, Remntusse und Sammlungen ihm vielsach nüglich wurden. So gerecht auch die Ausstellungen waren, die man gegen die zu große Erweiterung des ursprünglichen Plans dieser Ausgabe und die Anordnung der Materialien gemacht hat, st können sie doch das Berdienst B.'s nicht schmälern, das auch von deutschen Philosogen, wie Schäfer, Hermann, Wolf, Sturz u. A., öffendlich anerkannt worden ist. Gleichzeitig besorgte er die unter Schäfer's Aussicht erschienene Ausgade des Arcadius "De accentidus" (Rpz. 1820), der er eine "Epistola critica" an Boissonade vorausschiedte. Seine Theilnahme an Werken deutscher Gelehrten hat B. bei vielen Gelegenheiten durch schäfer Mittheilungen von Hülfsmitteln und Bemerkungen bewiesen. Seit 1814 lebt er zu Thetford in Norfolt, durch Vermögen in Stand gesetz, sich ganz der classischen Philosogie zu widmen. Im J. 1828 gab er Denkwürdigkeiten seines Freundes Parr unter dem Titel "Parriana" heraus.

Barlaam, nach ber Sage ein Eremit im 3. ober 4. Jahrh. in Afien. Die Legende, welche um 740 durch Johannes von Damaskus in griech. Sprache aufgezeichnet sein soll, erzählt viel von ihm und der durch ihn bewirkten Bekehrung des ind. Prinzen Josaphat. Rudolf von Montfort bearbeitete diese Legende, und Köpke hat sie, mit einem Wörterbuche versehen, in altdeutsche Sprache herausgegeben (Königsb. 1818). — Außerdem ist der griech. Abt Barlaam zu erwähnen, der in Folge seines Streits mit den he sy dia sten (f. d.) 1341 zur röm. Kirche übertrat und 1348 als röm. katholischer Bischof starb. Der Streits punkt war die von jenen mystischen Mönchen behauptete, von B. aber geleugnete Möglichekeit, das Licht, in dem Gott wohne, sinnlich anzuschauen, wobei Jene auf das bei der Verklärung

Chrifti auf Thabor erschienene Licht sich beriefen.

Barlaens (Raspar), eigentlich van Baarle ober Barle, ausgezeichneter holland. Dichter und historiter, geb. am 12. Febr. 1584 ju Antwerpen, von wo ihn sein Bater, welcher ber Religion wegen auswanderte, mit nach Holland nahm, widmete sich mit vielem Erfolge den Studien, wurde in noch jugendlichem Alter Prediger und nicht lange nachher Professor ber Logik an der Universität zu Lenden. Beil er fich auf die Geite der Remonstranten schlug und ihnen feine Reber lieh, wurde er heftig verfolgt und endlich feines Amtes entfest. Run legte er fich auf bae Studium der Medicin und promopirte gu Caen, blieb aber gu Lenben und beschäftigte sich hauptfachlich mit Privatunterricht, bis er 1631 als Professor ber Philosophie und Beredtsamkeit an das neuerrichtete Athendum zu Amsterdam berufen wurde, wo er am 14. Jan. 1648 ftarb. Er ftanb in vertrautem Umgange mit ben größten Geiftern feiner Zeit und war namentlich mit Hooft und ber berühmten Teffelschabe innig befreundet. Seine lat. "Poemata" (Lend. 1631, vollständiger 2 Bde., Amft. 1645 — 46) sind, abgefeben von einigen Fehlern, die mehr feiner Beit als ihm zur Laft fallen, größtentheils voll Geift und Anmuth, und feine holland. Gebichte, beren Zahl jedoch nicht groß ist, sind aus bem Bergen gefioffen und ebenfo lieblich als melobifch. Als Gefchichtfdreiber hat er mannich. sache Berdienste, wie sein Bert "Rerum per octennium in Brasilia gestarum historia" (Amft. 1647) genugfam bekundet. Richt minder ift feine ausführliche Befchreibung bes glanzenben Empfanges ber Maria be' Mebici im Gept. 1638 zu Amfterdam ("Medicen hospes", Amft. 1639, Fol.) ftiliftifch werthvoll und von vielfachem Intereffe.

Barletta, in der Proving Terra-di-Bari des Königreiche Neapel, liegt unweit der Ofantomundung am Abriatischen Meere und ist eine durch ein Castell geschüpte Safenstadt von 18—20000 C., welche beträchtlichen Handel und Salzsabritation betreiben. Die Stadt ift Bischofesig, hat eine schöne Kathebrale, gewährt von der See aus einen herrlichen Anblick,

befist mehre Salinen ber Umgegend und foll auf ben Ruinen von Canna fteben.

Barlow (Joel), ber Berfasser ber Columbiade, des ersten in Nordamerita gedichteten Epos, ein glühender Republitaner, war um 1755 zu Reading in Connecticut geboren. Früh entwickelte sich seine Reigung zur Dichtkunft. Schon 1778, als er die Lehranstalt in Newhaven verließ, machte er eine Sammlung seiner kleinern Gedichte "American poems" bekannt. Er hatte bereits angesangen, die Rechte zu studiren, als man ihn bei dem Mangel an Feldpredigern aufsoderte, sich zur theologischen Prüfung zu melden. Nur sechswöchentlicher Studien bedurfte es für ihn, der sich bisher schon mit Theologie abgegeben hatte, um ein guter Feldprediger zu werden. Auch unter dem Geräusch der Baffen blieb er den Rusen tren

rand Beleber beneff feine Bieber ben Deuts bie Brandhafteffent ber Rriagen "Mannand biefer Beit fchon arbeitete er an bem größern Gebichte "The vision of Columbus". Da et nie viel Reigung jum geffilichen Stanbe gehabt hatte, wendete er fich nach bem Frieden wieder ber Mechtwiffenfchaft gu. In Gartford gab er, um fic Unterhalt gu verfchaffen, eine Zeitfcheift herans, mit 1787 erfchien bas erwahnte Gebicht mit einer Widmung an Lubwig XVI. Da er als praklischer Rechtsgelehrter wenig Glud machte, nahm er 1788 ben Antrag an, für bis Dhiscompagnie Lindereien in England und Frankreich andzubisten, ohne mit ber zweibentigen Bandlungerwife feiner Bollmachtgeber befannt zu fein. In Frantzeich fich lebhaft für de Revolution interafficent, teat er mit mehren Bartelführern, befonbert mit ben Giesabisten, in einge Berbindung. Rach London jurudgelehrt, gab er 1791 ben erften Theil feines "Advice to the privileged orders" heraus. Im folgenden Jehre ersibien bort sein Gebicht "Die Berfchisorung ber Könige", veranlaft burch ben Bund ber Continentalinachte gegen Frankreich, und bald nachber fein Schreiben an den Rationalconvent, ben er auffoberte, bas Minigdum abanfchaffen, die Bablverfammlungen häufiger zu machen und die Berbindung zwifchen ber Regierung und ber Landesfirche aufzuheben. Diefe Schriften hatten hauptfachlich ben Sweet, auf die Bolloftimmung in England zu wirten, wo er mit ben Reformfremben in verwaus ten Berhaltniffen famb. Im berbft 1792 von bem Conflitutioneverin zu London nach Parle gefchickt, um bem Convent eine Abreffe zu aberveichen, erhiste er bort bas frang. Burgervocht. Da aber in England legwifthen seine Genbung ein Gegenstand policeillicher Untersuchungen geworben war, fo fand er es bedentlich, wieder dahin zurlidzutehren; er bogleitete lieber feinen Freund Golgoire, der ben Auftrag hatte, das neuerwordene Gavoyen gu einem Departement einqurichten, und entwarf im Binter in Chambern eine Inschrift an bie Piemontefer, Die en auffoberte, "bem Mann in Turin, ber fich ihron Ronig nenne", ben Gehorfam aufftiggen. In Savenen fanieb er auch ein toutifches Belbengebicht "Hasty pudding", eine feiner beliebteffen Arbeiten. Rachher hielt er fich einige Salper in Paris auf, weniger mit literarifthen Arbeiten als mit taufmannifchen Specialationen befchäftigt, bei ben ihm feine Betanntfihaft mit ben politischen Berhaltniffen von geoßem Pargen war. Im 3. 1795 warb er als amerik Conful in Algier angestellt, wo er trop aller Schwierigkeiten, die andere Confuln ihm in den Beg logden, einen Bertrag über bis Freilaffung aller amerit. Gefangenen abichloft. Bon 1797 an tom er wieber in Paris, wo er fich ein anfehnliches Betmögen erwarb. Die zwifchen Avantreich und ben Bereinigten Staaten entstanbenen Strungen auszugleichen, gludte ihm nicht. Im Z. 1895 fehrte ernach Amerika burde und legte bort 1806 bem Congres einen Plati par Grundung einer großen Rationalabamie vor. Hierauf lief er "The Colombind" (Philas belphia 1808, 4.) erfcheinen, eine Erweiterung ber "Vision of Columbus". Reich am fchanen Singelheiten, wurds fie boch nicht fo beliebt als "The vision of Columbus"; fie ift überladen mit politifchen und philosophischen Erörterungen und entstellt durch seltsame Wortbildungen. Rachber beschaftigte er fich mit Borarbeiten zu einer allgemeinen Gefalichte ber Bereinigten Cagten, bis er 1811 jum Gefanbten bei der frang. Regierung ernaunt wurde, mit welcher er einen Danbelsvertung abichlof. 3m Det. 1819 ju einen Confereng mit Rappleon nach Bilna eingeladen, geliffen ihn die Beschwerben der Roife so an, daß er am ID. Dec ?! 812 319 Jamarvicze bei Arakau Karb.

Barmen, ein zwei Stunden langes überaus reizendes Thal an der Wupper im preußt hengethume Berg, etwa zwei Stunden von Elberfeld, im Regierungsbeziele Ducktorf der Rhoinpruntus, zerfällt in Obers und Unterdarmen und bogreift die Ortschaften Gemarks, Wipperfeld, Nittershaufen, heckinghausen und Wichlinghausen. Bereinigt dilben diese Orke die Stadt B., mit 29000 C., die sich, mit Ausnahme von 3000 Latholiten und einigen wenigen Juden, zur protestantischen und reformirten Kirche bekennen. Riegend in Deutschwab findet sich der Gewerchsleiß in gleichem Maße auf einen Punkt zusammengedrüngt. B. ist der hauptsitz aller Bandmanufacturen auf dem Continente; seine Fudritate geben wach allen Welttheiben; es liefert leinene, wollene, kaumwollene, seines und halbseidene Bänder jeder Qualität und alle Sorten Schnürdänder; bedeutend sind auch die Manufacturen in geweben Spigen, Rähnvirn, Siammisen u. f. w. Ebenso sinden sich im Thate zählreiche Bleichereien und Färdereien. Unterdarmen hat eine Mineralquelle und eine Badeaustalt.

Cons. - Con. Steunte Muff. 11.

ndereiles. Musiker und Cidensteun, Unter bieben Romen belieben in der fan theliften Riche zwa mabithatige, vielveruneigte Drominerbindungen, welche in ihren boloitolern Arme und Krank abne Unterschieb bes Glaubens, bes Stembes und ber Ration verpflegen. Der Drien ben Marmberrigen Bru bermucke 1540 in Spanien gestiftet burch ben Vortugielen Lobannes bi Dio, den unter ben Jahnen Ragil's V. in Afrita gefochten hatte. und breitete fich bemal über Frankreich und Deutschland aus. Ihre Abidung ift foward. ihme Merfassung den des Ananciscanerordens ähnlich, ihre Magal, die ihnan Pius V. aab din bes heil. Augustinus. Sie leiften alle Mänchegelübbe und fieben in Europe, wo fie fest überall fich finden, unter einem gemeinfchaftlicher General, mabrend die aufleneurop, die brunne Rutten tragen, itren befondern Genqual in Amerika haben. Die Bann barbigen Schwe-Kern (Filmadala dassité, auch megen ihren grouen Tracht Soonze grisga) fliftete, 1634, unter Mitwirkung bes Pincond de Paule die Mitme Le Gras. Der Doben besteht aus einzelnem vancinander unabhängigen Genoffenschaften und zählte 1685 fchan 224 Klöffer. Die in Frankreich Banftweten berief Rapoleon 1807 ju einem Ganeralcopital, bei bren bie Kaiferim Mutter den Backs, fiskute, kanilliste ihren die näthigen Gelden und beskimmte die Lobi ihren: Emoffenichaften auf 24. St. Charles zu Rancy, bas Musterhand best Divent, bat noch Sacrifonis, Anier. Gobiers und andern beutschen Städten traffliche Avendenpflegerinven geliefert. In Daris gehört ihnen unter Andenn bas hotel-Dien, Einen Rommeig berfelben bilden die Burtphemigen Acheseften bes heil. Marroweg in Lothringen. Aleich Arveck verfolgen übrigend auch die Elisabethinerinnen, deren Barbild die heil. Elisabeth, Landoniffn von Shüringen und Heffen, ist, sowie die Uxful in exiunen (f.d.), Galesia neximen (f.d.) und Labariffent (f. b.). Bel. Selb, "Gefchichte ber Beilanffalt ber Mannehmeigen Brüber in Brog nebst. Mushiff suf die Entstehung und Schieffele dieses Ordens überbaupt" (Prog. 1883) sund "Die Bonnebengigen Schwestenn in Beziehung auf Annen- und Krandennfloge" (Rodl. 1831). Reuendings ift in der enangeliften Kirche eine Rachfelbung bes Dudens ben Barmbergigen Schweftern wit Exfolg versucht warden. Jus I 1836 namlich fliftete der Pfarrer Blichnen die Dia to naffenan flatt zu Raiferewerth, im der feit ihrem Beffeben bis 339 Promt. San. 1844 bereits. 339 Promfe verriffest murben, find. Dampif gab es bafelbft 19 Diakoniffen ober Baleneniumen, wähnend floben andere in auswäntigen Argeilenauflatien arbeit ten; auch bas wie ber Anftalt verbindene Geminar fim Rieinfindeniehrminnen, Die Rlein; kinderfchulg und das evangelische Afgl. für entlaffene meibliche Geftingene waren im fchanen Bebeihen. Begeistert von ber kaiferamerther Anfialt hat die besannte Elisaboth Fry 1.840 in London einen Berein für Propentant niebersch shesitz gegnünket. Wiehr aben minden gehören hienher auch die mannichfachen Franzschilfebereine.

Barnabas, eigentlich Jases, nach einer frühren Sage ein unwittelbaner Schilden Jesu und nachen apasselister Missenar und Begründen der Christingsmeinde zu Antischia, wird in der "Apostelgeschichte" als Begleiten des Paulus und des Manus erwähnt. Später wurderer ersten Bischof von Mailand; od er als solcher eines naturlichen Todas gestorden, oder den Märtyverud unter den exprischen Juden den über ab nicht, gefunden habe, ist ungewis. Die Echtheit des ihm in den äleesten Zeiten beigelogten Briefed, nach Fomm und Achalt dem Briefe an die Hechtheis dessele

ben von Riemand erwiesen worden.

Barnabiten heißen die 1530 zu Maisand entstandenen, mie Meltgeistliche schmarz gekleideten, regulieten Chorherven des heil. Panlus nach der ihnen kaselist eingeräumster Arche des heil. Barnadas. Sie widmeten sich der Mission, der Krankupstege, dem Prodigert, der Geelsorge und dem Lugendunterrichte und besassen in Italien, wo sie auf den Alades mien zu Malland und Pavia die Meologie leheten, in Frankrich, Osweich und Chanism Haller, die sie Collegien gannern. Außer den drei gewöhnlichen Alastengelübben hatten sie noch ein viertes, sich nicht um hähere kirchliche Würden zu bewerden. In Frankrich und Ostreich bediente man sich dieses Ordens zur Bekehrung der Protestanten. Sest besieht er vielleicht nur noch an einigen Orden Staliens.

Barnabe (Antoine Pierre Joseph Marie), aufangs einer ber eifnigften Anhanger ber franz Bevolution, beven franges Opfer er murbe, war zu Grenoble 1761 geboren und ber Sohn eines Abvocaten. Er erhielt eine aute Erziehung und vortueflichen Unterricht, febag

en fifiger bittell Manget innette und beim Parlamente, gu Groueble berch fele Siefent und aufgebreitete Miffen gepfel Auffehre emogte. Als die Genenalftaaten fich verfangnelten, wende in wan bart Mothur fainer Proving in Folge einer Mrierte Wehrift gegen bag Seubalofen gener Depetiteten arnamet, und ald folden baifer bie Metalintin einleiten, obne daß bie dunfein Maffen berfetten an ihm baften. Ge unterfichete gleich anfange ben buitten Stand acaen bie Munnafungen ber Weinilagirten wit großen Gift, trat bem Bonfchage Siènes" bet, aml welchen bie Rathmelverfammlung bertiorging, und zeigte in ber Gigung im Ballbantt einen volnen und eblen Entenfichung für bie Suffinifung aller bie Gefallichaft beeintigentum Primpainen. Man der Gigma des T3. Juni 1780 betret er vor Mirabeau bie Medmenbagne mich feberte wie bemefelben fene Duchaftergen, bie bamale vielleicht bas Chicfot Frankreiche aufdieben; bed nach ber Euwerbung Sonfon's und Berthier's erflichte er, burüber gewärt, baf in jenes Mannern unfchulbiges Blut vergoffen worbine fei, bende welche Auferung et fich ber Mateillett und ben Spott ber Berfamminna Aujog. In der Sigung vom 1. Aug. unterftugte er bie Mentlamation ber Menfchenrechte und foberte die Organisation der Mationalgarda. Act 2. Sept. Gat er fahr heftig gegen bes abeinte Wete auf und aus 12. feste er bie.Mingiestung bet geiftlichen Guter grup, Beffen ber Radion betrit. Sin b.C. Gept. tampfte'en bestierfte Mal gegen feinen Befchiper Mirabenn. atte biefer fich baffir entitite, bag bie Wiegischen ber Intimes intefoueniung gu befoldeten. Mantern ber Regineung, gemaftet interben Ministert und al noben bei biefer Gelegenheit bie Des beiter einer perfoutlige, fun heibe Gegner nentriebige Menbung. Im Inn 1700 verlangta er, baf inte Cibe bet Bungen bie Lineue gegen ben. Rouig nicht eingefchioffen fein follte, toeil fig. fofen fir bet Confidution enthalten fei : auch Mogtefen utiffer, Antlautente qu, Die ben Degen-tent ber Berfenentinne Kinen Echerfeine gefalftet hatten, faste bie Ernanchontinn ber Suber. bereif wahr vonlangen die Abfdia ffrang bei religi eine Deben Abf Miglich des Gefinnialcomits foberte er bie vollige Freihelt ben Gefmarzen unt Farbigen und ging in feinem reigen Gifer. for whelt, buff er rieth, wher bit Colonien ald bas Weinein ben Menfebenverte guffligehen. In Den Biging wan 22. Mai geritfe to derntals tiet Minebean in Delpfitten, ale biefer bas oft bus Arbegs und Friedund beni Könige und bet gefaggbanden Macht gegetheilt wiffen, ibe, bediebn ur biefen Becht für fingtene allebe in Aufmend nubm. A. erne ben Gieg bapon uist murbe von biefer Mit au ber Albgett bes Bolls. Auch ale Mitalieb bes biplomatifigen Bonstef entwidelte ur der goode Statigfeit und bewirfte weter Anderm ein Dreuet über bie Prorgantfinion bet Gelenken, bad wot detreintig wan, aber für ben Augenblick fcperkliche igent hunte. In 3 1/18th berteffete er fich bei bem Ginette bes Jacobinerelubs, ber hamals. fichaft ber: Conflitationefrennbe bief, mit ber Monarchifchen Gefallfchaft gu Chieften best erfterte. Bezeifchen war die Menntrung in den Colonien ausgehrochen, und B. tam burch die gebenebeiten Erfigniffe fo jum Rachbenben über feine und feiner Colleges Schritte, baf er am 11. Mai 1791 bagu rieth, teine Beranberungen in ben Colonien vorgundehmen, obne bie Pfanger fu fragen." Want begriff nicht, wie er feine Anfichen und Prindpien fo Brieffinen tonnte, Die Permite ber Purbigen und Convargen, Robefpierre, Godgelor met Sièges, touten ing auf has heftigfte enthenen und brangen burch. Als man nach Derffenho beidfantye Ba favette ber Thofinahme an berfalben befthulbiger, vertheibigte ihn B., 1886 unabe hierauf noble Lacour-Manhourg und Pétion übgeschieft, die Wückehr des Königs an fitten. Das tinglus bet Rbrigs, namentlich bis geffilpeliche Bage ber fconen Ronigin, gang be ihr Juteveffe gu gietjen fuchte, rubve ibn fo, baf er nach feiner Rudtohr im Der fanneitung fich unter bie Gemäfigten feste, ben Bieig und feine Rathgeber entichulbiger und bie Coneignung eines Comité burchfeben halfp welchieb bie conflitutionellen Decrete dur monardifiben Incereffe revidire und abdeibente; auch übergab er biefem Comité eine bon iffen felbft reblatte Benfichrift bes Konigs aber beffen Lindt. Bei ber Berhanblung Met bie Anverlestichtete bes Ronigs vertheibigte er biefelbe in einer feurigen Rebe bum grofin Mbboorgnugen bor Juhorer. Er beftbitt ben Entwert bet Militatransfifmfies, ber ben Comaren bus Recht einraumte, ihre Dfiphere gu bennmeiren, verthelbigte bie Priefter, welche ben Decreden ber Berfammitung ben Gehorfam verweigerten, fprach gegen bie Libefliften mit ting in ber Berfammlung auf bie Sageberbnung an, als man über bas Recht bes gefebgebenden Abrperd, nach welchem desfelde den Aussig und Abspung ber Bildflichaben follte, verhandeln wollte. Namentlich dieset Legare beuchte list um salme gange Populatieldes man erklätte ihn für einen Abrunnigen der nationalen Partei, und die Tagesperffe verdigte ihn. Rach der Aussichen der Nationalverfammiung zog er fich in schnen Besunswert zurück, von er sehr eingezogen lebte. Er hatte dem Adnige einige einfte Kontschläge gogeben und war mit dem Hofe auch in Berdindung getwenn, ohne dessen Aussichen zu gewinnen. Rach dem I. Aug. 1792 wurde er nebst Alexandre Bunerh und dem Grundster Omport-Dutertre der mit dem Hofe gestührten und aufgestundenen Gorcespondung wogen in Ausstage verset, zuerst zu Grenobie im Sesängnisse gehaften und dann nach Parte von durch Revolutionstribunal gestährt. Ungeachtet er sich unerschrecken verkeidigte und dan gen kon. 1703-guillotinirt. Er starb mit großer Fusfung. Unter dem Consulat wurde ihm als ausgezichneten Redner im Senate an der Geite Bergntande eine Statue erräcktet; die nam aber bat: der Restauration der Bourbons wieder entsente.

Barnevelbt (306. van Diben-), f. Dibenbarnevelbt.

Barveris ober Barozzi (Feberico), ein barühmter Maler ber röm: Schule, geb. gu Urbino 1528, ftarb bafethft 1612. Seine frühere Bilbung gehört Benebig an, fpater aus beitete er in Rom unter Rafaet's Schütern; boch trieb ihn feine inwere Richtung vorzugsweise zum Studium der Werte Correggie's. Gleich biesem Aunstier freide auch er teswese burch ben Reiz des Helbunkels zu wirden. B. flust zwischen jenen mandenflischen Kinthillern, welche sich in der zweiten Habte bes 16. Jahre, getrend zu muchen Inchen, und zwischen, welche mit bem Schuffe besfelben eine Reftannation einseiteten, in der Mitter. Auch er ift nicht frei von Manier, aber et beingt nicht seiten, theis durch zure wullichen Annuth, theise durch emtschiedenen Ausdruck des Affects, eine feine gefinkliche Wertnag- hervor. Eines seiner treffischen Werte ist der Kreuzahnahme, im Dome von Peruzia.

Barock, abgeleiset von bem franz. buroque, heißt im Leben und worzüglich in der Kunft das willturits Gelefame, das eigenthümlichen Einfellen des Eingeligen harderierischen, gegen die allgemeine und natürliche Anfiche verflößt mad ins Ungedunte und Maiele illgen, von der einer erzählenden oder dramatifchen Dichtung zum Erunde gelogten Fabule von der Art des poetischen Ansbeucks, von einer narrisch-felssamen Composition und Aussellenung, oder einzelnen wunderischen Gehalten in der didennden Kunft, sowie endlich auch von dem Geltfamen und willfürlich Justummengeflutten in der Anstenkt. Das Bauele felbig daher mit dem Bigare au (f. d.) zusammen, wenn nam es nicht die den höhren wied dahe Seltsamen ansehn als Dassenige betrachen mill, was durch Wertadung, Annabittiche feit, Buntsheetigteit und Burvorrenheit der Zusammenflesung auffährt und sine fast to-

mifche Wirtung hervorbringt.

Barometer (bae), um ben Druft ber Buft und beffen Beranberingen gu moffen, befleht gewöhnlich aus einer oben taftlorren und verfchaffenen Gladrober mit Quodfiber, it. welcher bei fideterm Draide ber Luft bas Denedfilber fleigt, bei geringenne fintt. Der eigente. liche Erfinder bes Barometers if Evangelifta Lorrice Ili () t ) in Found. Er tam gegen: die Mitte des 17. Jahrh. auf den Gebanken, daß diefelbe Arfache, welche das Baffer war 32 %. hoch treibe und erhalte (f. Atmofphäre) auch bas 14 mal fcmerere Quadfiben. 24/14 F. ober 271/2 Boll treiben und halten werbe. Er fchmiold gu birfemt Behufe eine Glade: robre, die einige guf lang war, an bem einen Ende ju, fallite fie mit Quodfithen, beiget fin bann um und feste fie in ein Gefäß mit Quedfitber. Beite Empartung batte ibn nicht astäufcht; bas Quedfilber feelte fich aus bem obem Theile ber Bohre herab, blieb aber in einer. 27 1/2 Boll hohen Saule fteben. Den auf folder Beife feer werbenben obern Theil ber Robus nennt man die Toutteefli fiche Leere, im Gegenfage ber Gueride'fchen Leere (f. Gu eri de). gletchrofe bie Dobre felbft ben Ramen bet Sorrivell'fichen erhielt. Gehr balb tom Monticelli zu der Uberzeugung, daß die Erhaltung der Quickfilderfaule von 27 1/2 Boll win non dem Drucke ber auf ber Queckfilberfaule im Gefaste rubenben und fich bis an bie Groupen det Abntolphare erferedenden Luftsaule herrathre; boch wahrend er fich noch sate barfem Argum ftande beschüftigte, übereilte ibn 1647 der Tob. Pascal machte fich Torricelli's Muthma-

nn an einer neitigischend Bereitrige gu Cleument in Aubergne mit der Torricellissen ne Moufrige auf dem Bane Pun- de Donne anstellon. Diefer fant babei, bag bas Dredfilder ber Landeelli'ichen Blabre auf bon Gipfel bes gegen 5000 & boben Berges über **3 mar. Malt niebriger flund,** als ekam Fufe bes Berges geftanden hatte, und es war fonach mmolderleglich bemiefen, das nicht Abichen von dem leeren Raume, der fogenannten horror warmi, wie man bie babin geglandt hatte (f. Leere), fondern bağ ber Drud ber Luftfaule, deren Sahe und also and Schwere auf dem Berge abgenommen hatte, die Aufrechthaltung ber Dinedfilberfante in ber Robne Deutefache. Soon ben erften Erfindern bes Barometers mar es nicht entenvann, baf fich ber Stand bes Quedfilbers in ber Torricelli'schen Röbre foff taglich veriender. Sie falgerten febr richtig, daß auch ber Druck ber Atmofphare unauf**hö**rlichen Ber**ändersengen unserwoufen fein mülke, un**d daß man mithin iene Borrichtung zur **Mahancharung und Bestimmung diefer Beränderungen gebrauchen könne. Insbesondere** machte Dite von Gueride barauf aufmentfam, bem balb Debre folgten. Dan gab ber nemen Borrichtung ben Ramen Baromofer, b. i. Schwerremeffer, und fing an, aus bem Steigen und Fallen bes Onedfilbers auf Betterveranderungen gu fchließen, mas beim Bolle gu dam Ramen Betterglas Bergplaffung gab. Allejn dur Beobachtung und Bestimmung den Mitterung kann das Borgegein nur infofern gebrancht merben, als gutes Wetter mit tudente. Ichlechtes Wetter mit feuchter Luft verbunden au fein pflegt, und die Schwere ber Enft nach ber trodmen ober fenchten Beichaffenbeit berfelben fich bestimmt. Spater hat man bie einfache Tomicalli'sche Röhre unten gefrümmt, und an bas hinaufgefrümmte Ende berfeihen ein oben offenes Behaltnif angefehmelgen, in welches man bas Duedfilber giefit, morauf bar Dund ber Luft wielt; auch hat man bie Robre felbft auf ein Bret befestigt und auf bemfetten ben Magigo angehanist, um bas Steigen und Fallen bes Quedfilbers gemanne barbachten zu konnen. Da bas Kallen bes Quedfilbert in einem gewiffen Berhaltnif an ber erfliegenen Dobe flebt, fo tann bas Barometer auch ju Doben meffungen (f. b.) angewandet warben, wa aber bie gemobnliche Ginvichtung nicht ausreicht. Als befonbers geeignet in biefer Binficht empfahl Deluc bas Deberbarometer, fo genannt wegen ber heberfirmig gefrummeten Robre. Aler. Abie erfant ben Sympiefometer, b. i. Drudmeffer, in melden bie bewegliche Saufe von Dl ift, bas in einer Robre einen gewiffen Theil Salpeterfame einfolieft, ber feinen Umfang nach ber Dichtigkeit ber Atmofphare vermindert. Unter ben netten Berhefferungen find besonders zu erwähnen: Fortin's Gefäßbarometer, Gö**deling's Reifebarom** oter, August's Differenzialbarom eter und die Instrumente von Auga. Mel. Lindenau, "Tables,barométriques" (Goth. 1808); Körner, "Anleitung fartigung übereinstimmender Thermometer und Barometer" (Jena 1824).

Baron (Michel), eigentlich Bonron, franz. bramatischer Schauspieler und Schriftseller, geb. zu Issoubun 1652, war der Sohn eines Schauspielers und der Zögling und Franzd Molière's. Auch seine Mutter war Schauspielerin und erregte besonders durch ihre seinen Molière's. Auch seine Mutter war Schauspielerin und erregte besonders durch ihre seich, dieselben durch Aunst auszubilden, doch fühlte er, daß das Genie sich den Regeln der Annst nicht statisch unterwersen könne. Mit einer Pension von 3000 Livres verließ er 1691 das Thanken, betrat aber dasselbe 1720 in seinem 68. Jahre auss neue und fand seinen ehemaligun Beisal wieder. Man naunte ihn den Roseius seines Jahrhunderts. Er hatte aber auch eine seises Ider hehe Idee wan seinem Stande, und nicht weniger groß war seine Eitelkeit; nach seiner Mahnung sieht die Welt alle Jahrhunderte einen Casar, aber es werden Jahrtausende exsourt, einem Rapyn hervorzubringen. Er starb am 22. Dec. 1729. Bon seinen Lustspiesen hat sich hesondert, "Lichaumme à boune fortune", in den er einen Theil seiner zahlreichen Gestschaumung wermehre, lange auf der Bühne gehalten. So sehr er seinen Lehrer Molière als Schauspieler übertraf, so sehr stand er ihm als Schriftsteller nach. Ban den unter seinem Mannen arschierneren "Pièces de theátwe" (2 Bde., Par. 1736; 3 Bde., 1759) werden mehre

Staden, im Lateinischen Baro, abzuleiten von einem altbeutschen Worte Bar, bebeutet urspreimglich in viel ale Mann; in ber Lehnsverfassung bes Mittelalters verstand man barunwe ben Besser eines entweber allgbigten ober lehnbaren Gutes, von welchem wieber andere Diansteuts abbirgig fein konnten, auch bas freie Mitglied einer Gemeinde (sachibarones, Bie Abgebelbineen des Pauf einft. Steftliche, bis Benginet einen Madatungerigde, allentungerigde, dientungerigde, dientungerigde, dientungerigde, dientungerigde, dientungerigde, dientungerigde von feinen freien und eine Bereit. In die Angelbine die Bengische der Bengische die Gesteilter der Gerfen Berfen Mittellichen Rendschaftlen, welcher die Tritiglichen hop und Gesteilter gerichte Berfen Sit und Seinen Robert und fellen der Baustischer der Berfen Berfen Gis und Seinen Berfen, und die Filbebunds vor den Baronien einiglicheben kontiden. In Derfigliche vor der Bereitgeren bei Reiche Berfeit wirmittellicher Giber der Dynafien; fleschiften gerichten gleichfalls auf den Laiferlichen Bof- und Keichstugen und gehören zum haben Abei. Giewingen sein den früh zum Grafen und Kriftenstade über und haben nichts mit den haben Finderen Feren gemein, welche nur eine Stiefe der Mehren West nach den Georgen-bitten.

Baronet ift eine erbliche Abelbinnebe in England und Irland, die Salus i. tinfligete, wie mun fagt, auf ben Borfcflag bes Aunziles Buton, um, wie aus bein Eingunge der unfprunglichen Berleitlingsturtutbe herborgehe, Seth zum Unswhalt ber Sulvaten in Indund zu gewinnen. Wohlhabenben Ministern wurde damats die Atel gleichfam unfpremuten, dan fie mit 1000 Aronen ertaufen ober dafür 30 Mann gegen die aufelhalten geben Industrie was beit Jahre unterhalten mußten. Die Baronetwirde vold duch in benigliches Patant unter bem großen Siegel ertheilt und geht in der Regel auf die leiblichen ditionalitien Erden, gewoeilen auch auf Seltenverwählbte über. Man zähle gegen 700 Mususete in Aufliche. Die haben den Rang zunächst den Pairs vor alleh Mittern, ausgenonimm die Wielendendanden der Baronet, wie der Mitter, erhalt den Aleel Sie vor dem Tauf- und Selchenbernen, z. B. Sie Bobeit Peel, wer auch blas Ste Gobest, hiele vor dem Geschichten auch mit gleichen Borreihten wie die englischen; des find fiel der Inden ause Baronets des vereinigten Königrittigs einamt worden. Auf I. sühre die Monnets auf Nova Scotia ein, um die Fosonistition Reufscheffen zu bestehen. Mar I. sühre der Monnets und

biefer Burbe Bellehenen Lanbereten ih jenem Lanbe unwies. Baronius (Cafar), rom. Rechenhiftorifer, geb. gu Sorn in 30000at. 1538, gebilbet in Reapel und feit 1557 in Rom einer bet erften Safila bes beil. William von Rerl und Mitglied ber von biefem geffifteten Congregation, wurde nach bes Cuffeels Resignation 1593 Superior beifelben, balb barauf Belibroater we Bupflet; apolicifa Protonotar und endlich 1596 Carbinal, fowile wich Billiothebar ber varicaufffen Bil thet. Reri, ber ihm Archengefthichtliche Borleftingen in feinem Infinite Abletingen hante und ihn in die weitfdufigften Direttenforfdfittigen fich vertiefen fab, belub ihm wirgeborfinweniger mit Predigten, Beichten, Mantlenbefachen, ja, ifth ihn vor Bodimund ga Schuten, Togar mit einem Ruchenamte. Der Rampf gegen ble Magbe burger Geneusianaf tu), ben 1570 fcon Drugio fcwach verfucht hatte, fciten bamate ble wichtigfte Aufgabe ber rom. Gelehrfamitett, und B. unternatim fin ifft allem Rachbrett frines Butante, felner pragmatifden Gewandtheit und feiner gunfligen Stellung ju ben Duemmibuen bie Duausgabe feiner firchlichen Annulen, woran er von 1568 bis an fenen Sid am 36. Ini 1607, dulest in großer Muffe, ba er fich mit Berolligung bes Papfies in Die Congregation ber Ballicella gurudigezogen, unverbroffen arbeitete. Da es gegen bie Blugodieryie guft, gu zeigen, daß die rom. Rirche in Lehre und Berfaffung fich nie von bet deifeligen Dabe ber erften Sahrhunderte entferne habe, fonbern baf alle thre Buflitutionen fett bief ben, fo benugte B. feine reichen Dnellen nicht unit laliterit hiffvetfichen Ginn, fonbar fc Bieles verhüllend, verbunkelnd, verfalfchend theffe rool aus Antande bes Stieblifiden sit jedoch mit Absicht, um des Parteizweits willen, und in utbilden Pillen fogur Dubablik, Die fpatere Einrichtungen zu uratten machen follten, wie es fcheint, etbichent. Schie ,imnales ecclesiastici a Chr. nato ad a. 1198" (12 Bbe., Bon 1988-1987, Jul.) wullen oft nachgebrudt, jum Theil incorrect und verftummelt. Die Wille dateverner Musgabe (10 Bbe., 1589 — 1603, Bol.) entbehrt ber win bein fran Sofe verbeteiner, usen in Paris (1609, Bol.) beforbers hetausgegebenen Abijantitung "De Montardite Stellas", welde bie in Siellien hergebrachte firchliche Obergewalt bes Rolligs Diffretter. Die miniger & (19 Boc., 1601 — 5, Fol.) von B., wie er tiffit; bardiffente was statiffent, wallace er

Digitized by Google

Roft Ali Bile. Die Nathere, wat ibelitäufigent Abbullut verfetzene, allich Physische und Raynito's Foresteung einhaltenbe, both niche gang totrecte und unveränderte Ansgade st die von Minist für Soe., 738—57). Des Francischiers Anton Pagi, "Circica'in Anne. eccl. Burohin" (4.20e., Anto. 1785; verb. von Franz Pagi, Anto. 1724, Fol.) berächtigt ben B. Vielfällig, dissonders in chroniologischer Histor. Minist. Anton estelliche Beigeraphte der Nicht Ruhnind Aberleiche den "Beistokae nunc primum ecstene" desseichen (12 Be., Kom 1759, 4.) vortusigeschlieben "Kom 1759, 4.) vortusigeschlieben Inner seinen Werten verdient noch angestührt zu werden die Awgabe des "Mantyrosogiam rom." (Rom 1568, 4. und Krec). Unter den Fortseungen der Annaten, die dem Werte seinen Chronisten, sind die reichhaltigsen von Bzwins, die des Toca trichen (8 We., Rom 1646, Fol.) und von Rahnstd, der sich der von B. hintertassen Waterialien für drei Jahrhunderre, 1186—1865, bediente (8 Bbe., Rom 1646 — 77, Fol.).

Battas (Paul Stan François Riclas, Staf von), einer ber berühmteften Manner ber frang. Revolution, Mitglift bes Rutionatconvents und bann bes Directorfums, war gu Foy in der Provence um 50. Juni +755 geboren. Als Lieutenant im Regiment Langueboc tam er nach Isle bei-France und von ba nach Oftinbien, wo er, namentlich beim Angriffe auf Ponblidern, gegen die Englander Manpfte. Das Unglad ber frang. Baffen und ber Friede führten ihn gurud nath Paris, wo er fich ben Bergnügungen fo hinges, bag er fein Bermogen gereuttete. Die Ereigniffe von 1780 gaben feinem Leben und feinen außern Berhaltniffen et nen neuen Auffdwung; er erfaßte mit Gifer bie reformatorifden Been und wurde 1789 Deputirter bes britten Stundes. Er ertlatte fich gegen ben Bof, half bem Beneral Rapoppe am 14. Juli bie Baftille fürtnen und nahm überhaupt an allen ber Revolution gunftigen Botfallen Theil. Rach bet Etfluthnung ber Buiferlen am 10. Mug. 1792, bei ber er febr thatig war, erhielt er bie Bermultung bes Barbepartements, bann ward er Sochgefchworener am Gerichtehofe gu Difrane und barauf ale Commiffar ber Armee nach Italien gefcict, wo er die Generalperwaltung ber Graffchaft Rigga libernahm. Bum Deputirten bes Convents erwalfit, filmmite er für bie Bineidftung bes Konigs ohne Aufichub und Appellation ans Boft; auth erffarte er fich am 34. Mai 1793 gegen bie Bironbiften. Als er bei ber Bucklehr zur Armte nach Statten in Gefährung brachte, bag feine Collegen, bie Reprafentanten Baple und Beauvais, in Toulon berhaftet feien und bag man einen Preis auf feinen Ropf gefest habe, erbffriete er mit ben zu Nizza fehenben Truppen in aller Ele bie Balagerung bon Tbulon, communbirte baien unter Dagommier bei bem Angriffe auf ble Stadt eine Division und nahm nach bem Siege an allen ben blutigen Daffregeln, bie über bie Einwohner berfelben, fowie über ben gangen Guben Frankreiche verhangt wurden, ben lebhafteften und entschiedenften Antheit. Derkwärdigerweife hatte er fich beffenungeachtet ble Sunft bes Bolts bewahrt, und als die Boltsgefellschaften die bei fenen Greueln fungirenden Reprefentanten bei ben Jatobinern antlagten, waren B. und Freton bavon ausgenommen. Robespierre, der B. & Zeind war, weil biefer die icon wantende Partei des Schreckens nicht unterfligen wollte, fonbern berfetben im Convente fogur opponirte, gebachte in einer General. profeription auch ihn init ju perwideln. Daber fpielte B. am 9. Thermidor, wo es galt, feinen Feind Robespierre ju fturgen, eine Sauptrolle. Als die fogenannte Garbe Benriot's ben Convent bebrobte, wurde er von ber Berfammlung jum Dbergeneral ernannt, gerftreute die Truppe Benriot's, bemachtigte fich Robespierre's und fchickte ihn aufs Schaffot. Bon Diefem Angenblide an icheint 23. gemäßigter und menfchlicher geworben zu fein. Roch an bem Lage, an dem er gewiffermaffen mit ber Dictarur betleibet war, verfügte er fich in ben Temple und forgte für eine beffere Behandlung bes toniglichen Rindes, eilte auch in ben Juftigpalaft, ibo er bie hinrichtung einer großen Denge Berurthritter fuspenbirte. Die An-Magen gegen ihn im Convente Blieben nicht aus; er aber wußte fie gefchielt zu befeitigen. Rachbem er im Roy. 1794 erft Secretair, barm Prafibent bes Convents und Mitglieb bes Boblfahrisausichuffes gewefen, jog er fich von allen ben Dannern gurud, beren revolu-Honairer Gifer teine Grengen mehr tannte. Deffenungeachtet fpeach, er im San. 1795 gegen ble Emigranten und betrieb die Jahresfeier ber Binrichtung bes Konigs. Am 1. Prairal (10. Marg 1795) verfolgte er bie Refte ber Bergpartei mit foldem Gifer, baf er bos Butranen ber Dajoritat im Convente vollig geworm, und fortun trat er mit gleicher Ent-

iebenheit fowal gegen die Umtriebe der Ronalissen, wie gegen die Auslichmeisungen der Gectionen auf. Am 13. Bendemiaire (5, Oct. 1795) wurde er beshalb vom Convente aufs neue jum Dbergeneral ernamnt; ale folder nabm er Bonaparte ju feinem Gehulfen an und brachte beffen Ernennung jum General ber Armee bes Jimern zu Stante. Ale hierauf bas Directorium eintrat, und er Mitglied der ecceutiven Gemalt wurde, schluger dem Directorium feinen jungen Freund Bonaparte als Obergeneral der Armee in Italien par und vermittelte deffen heirath mit ber Bitwe Beauharnais. Am 18. Fructidor wurde er ein brittes Mal zur Rettung ber Regierung mit der Dictatur bekleibet, und auch diesmal blieb er Siegen. Inmitten der allgemeinen Trauer über die vielen Deportationen und Berfolgungen, die diefen Ereigniffen folgten, eröffnete er im Palafte Lurembourg eine Reihe glanzender Feste, affectiete ben Pomp eines Königs und wußte fich zwei Jahre hindurch ein graßes Ubergemicht im Directorium und einen entichiebenen Ginflug auf Die öffentlichen Angelegenheiten zu bewahren. So unterdrudte er namentlich bas Borhaben des Raths ber Aunshundert, die Abeligen in Maffe zu beportiren. Als das Aufehen des Directoriums immer mehr fant, verband er fich mit Sièves, die Conflitution vom 3. 3 ju vernichten, und fo die Ereigniffe vom 30. Prairief des 3. 7 herbeizuführen, nach denen er mit Sieves die erecutive Gewalt allein in Banden behielt. In diefer Zeit foll ihm die Unterftugung bes engl. Cabinets zugesichert worden fein. im Kall er fich ber öffentlichen Auctorität bemächtigen mollte; auch fagt man, bag er mit Lubwig XVIII. und den andern Prinzen über die Serstellung des Throns zu Gunsten der Bourbonen in Unterhandlung gestanden und als Preis bafür 12 Mill. France und für seine Verlon vollkommene Amnestie verlangt habe; boch fehlen die Zeugnisse für diese Behauptung. Inbeffen arbeitete Sièves auf ein anderes Biel bin; berfelbe leitete im Ginverftandniffe mit Bonaparte die Revolution bes 18. Brumaire ein, und B., wiewol er auf die Dankbarkeit seines frühern Schüglings rechnete, mußte der Confularregierung weichen und die politische Laufbahn feines Lebens beschließen. Er mahlte Grosbois zu feinem Aufenthalte, und der erfte Conful ließ ihn unter dem Schuge eines Militairbetachements babin begleiten. Sier murbe er beschulbigt, balb bag er bie Satobiner begunfligte, balb bag er bie Bourbone gurudguführen gebachte; Bonaparte ließ ihm burch Talleyrand in Folge deffen den Dberbefehl über die Armee van Domingo antragen. Da fich aber B. nicht bagu verfteben wollte, so wendete der erfte Conful gegen ihn bas Gefes an, nach welchem fich jeber entlaffene Militair 40 Lieues von ber hauptstadt zu entfernen habe. B. vertaufte hierauf Grosbois und ging nach Bruffel, me er mit vielem Aufwande lebte. 3m 3. 1805 erhielt er bie Erlaubnif, nach Marfeille jurudjutebren, wo er jeboch unter policeiliche Aufficht gestellt wurde. Bon bem Prafect Thibaudeau als das Saupt einer mit den Englandern angeknupften Berfcmorung für die Rudlehr ber Bourbons bezeichnet, wurde er nach Rom verbannt, wo er ebenfalls unter policeilicher Auflicht stand. Ein Sahr später war er wieber in eine Berschwörung zu Gunften der Bourbone verwidelt und murbe nun nach Montpellier geschidt. Rach ber Rudtehr Ludwig's XVIII. tehrte auch B. nach Paris jurud, wo er von der Regierung oft um Rath gefragt murbe, ber er ftets mit Freimuth Magigung anrieth. Bei ber Flucht bes Konigs nach Gent war er in ber Provence; mahrend ber hundert Tage ging er nach Paris, hielt sich aber von allen öffentlichen Angelegenheiten entfernt. Nachher kaufte er in der Nähe von Paris das Landgut Chaillot und machte von bem siemlich großen Bermogen, das er in ber Revolution erworben, ein glangendes Saus. Dier ftarb er am 29. Jan. 1829. Seine für bie Aufflarung der Revolutionegeschichte gewiß bedeutsamen Memoiren ließ bie Regierung in Befchlag nehmen. B. hatte viel natürliches Talent, bas ben Mangel grundlicher Kenntniffe verbedte; feinem Charafter nach war er milb, ehrgeizig, oft fehr energifch. Ein großer Theil ber Barten, welche er fich, neben vielen eblen und gemäßigten Banblungen in feiner politifchen Laufbahn ju Schulben tommen ließ, mogen wol in ben Berhaltniffen begrunbet gewesen sein, benen er sich hingab, ohne fie zu beherrschen.

Barraterie ift ein aus der frang. (barat) und engl. (barratry) in die deutsche Seemannssprache übergegangenes Wort, womit im Allgemeinen die Beruntreuungen bezeichnet werden, die ein Schiffscapitain oder deffen Mannichaft an der Ladungleines Rauffahrteischiffs begehen. Auch begreift man darunter andere übertretungen der Gesehe, 3. B. wenn der Lapitain die Jolle in fremden Safen umgeht; wenn er, obgleich für fremde Rechnung segelnd, ihreitzenen Angelogunifelten von Aufre goht in. f. w. In beni Beschitzten Genaten von Beschameribu wird zufolge nines Congrufactes von 1804 Barvaterie mit bem Lobe bestraft, und

and bie engl. Sofese boffenfen fie folge haut.

Marre nenne man die aus Steinen, Sand, Loine u. f. w. bestehende schmale. Un t. (f. d.), wehrte quer vor der Andurundung eines Finsselligt. Golde Barren entstehen duch das Absepen des vom Firsse untgeführten erdigen Riederschings und werden oft duch eine sich gegenstemmende höhere Flut besteder. Siedeniet, od die Baste schwu ganz troden liegt voor noch det hohen Flutständen vom Wasser überspült wird, der Flut ist immer genöchigt, sich Andrege durch sie zu dahnen, die er dem öserst in vielsach gewundenen und von Woodsten begleiteten Armen, oft aber anch in verlinderlichen Anntien sindet. Die Barren hinden meist das Sinlaufen größerer Schisse, die sie zuwe Lichten nöthigen, wenn sie Ansteln bilden, dagegen sind sie aber auch für kleinere Fahrzeuge oft eine Guspweche und Instudyt gegen plöplich einberchendes Unwetter auf offener Gre.

Barre und Barrifter, f. Bar.

Batten nonnt man ungaprägtes Gold und Silber in langlichen Geinken von meift. oder weniger feinem Gehalt und beliebigem Gewicht. Oft wird ber Gehalt auch bund ban Stempel eines Warbeins beurfundet.

Bresivertratit helft ber am 15. Nov. 1713 zwifchen Hulland und Oftreich, das im ntrechter Ftieben 1713 die span. Nieberlands erstelt, abgeschiesserung, zwielge besten bie Hallander das Rocht erhieben, in verschiebenen Festungen verkundes, nämtig Namm, Bonnay, Menin, Furnes, Warnesn, Fpern und Furt Lucke allein und in Dundenmonde gemeinschaftlich mit Oftreich Bosapangen zu halten, und Oftreich siehe verpflichtete, zur Unterhalten bieset Mannschaften fligelich 500000 Thie. an Holland zu zuhlen. Der Wertrag fallte zur Gicherstellung hellands zegen Frankreich dienen, wurde aber seit ber Niete ver I. i. Sabet, nicht mehr aufrechterhaften und 1781 von Kaiter Lasen L., alles Gegenvoorstellungun

ber General fraten ungeachtet, eigenmächtig aufgehoben.

Bavettaben nennt man Berrammetangen, bie in Gife an einer engen Stelle, 3. B. fn einer Strafe, einem Dobiwege, guf einer Baude bewerkfielligt werben, entweber um diefe Duntte felbft gu verthelbigen, ober ben Feind bei bem Aufenthalte wahrend bes Begnad mens derfelben wirtfam befchiefen zu tinnen. Man nimmt bagu Bagen, Tonnen, Suften, Baumfidume, kiez Alled, was zur hund ift, und wone bar Felud; bestindert bie Cavalerie, nur fur einen Moment an ju rafcher Berfolgung gebindert werben foll, fethit Die mitions und Bugagewagen, welche man unwollft. Schon im 14. Jahrh. wuren in Daets bie Gaffen an den Eilen mit Aesten versehen; um fie nöchigenfalls spercen zu thumen, wie bied beim Boltsaufftanbe fm J. 1382 gefchab. Doch die eigentlichen Barvilaben womben erft am 19. Dan 15'88 burch bie facholifche Ligne, an deren Spige ber Bergog von Suife fland, errichtet. Byl. Bitet, "Les bamicades, schnes bistoriques" (9. Aufi., Par. 1890). In weuern Zeiten warden zu Sarageffe 1988, zu Dreiben und Raffel 1913, zu Bend 1814 und ju St.-Denie 1815 Baveltaben angelegt. Am cofeigreichften wurden fle gu Patris in bet Mache vom 27. jum 20. Juli und ju Bouffel am 23. Sopt. 1830 gur Berthe bigung gegen bie Leuppen angewendet. In jener Racht waren ju Paris über 4000 Burrb fieben errichtet, und bie Derftellung bes aufgeriffenen Pflafters toffete gegen 250000 frames. Bgl. Aliz, "Bataille de Paris, etc. en Juillet 1830" (Par. 1830).

Barros (Joad be), ber berchimteste portug. Sesthickeiner, geb. zu Bifen 1496 aus einer atten abeligen Familie, zeichnett fich als Page bei bem König Anamuel burch Revstand und Geschällichteit so aus, bas bieser ihn in einem Alter von 1? Inspren zum Geschstagter ist Kronpeinzen maute. B. sendirte indossen rieftig fort und namentlich die römt. Classifier. Witten unter den Berstreuungen des Hoses schrieb er, 24 Jahre alt, den historischen Roman "Cronica do emperador Clarismundo" (Cvimbra 1520, Fol.; zutest 2 Bec., Mp. 1791), der fich dunch die Ghöcheit der Sprache auszeichnet. Hierauf achielt er vom Abeige den Anstend, die Geschächte der Portugiesen in Indien zu schreit zu vom anterzig. König Ishan III. ernannte ihn zum Gonvernenr der portug. Riederlassungen in Gunea und in der Folge zum Schapmeister von Indien, in welcher Stellung er fich durch stusse Weltschlicheit auszuschnete, und zum Generaligenten diesen Kinder. Im S. 1582 ward stusse Weltschlichen auszuschnete, und zum Generaligenten diesen Kinder. Im S. 1582 ward weichen Beblichkeit auszuschnete, und zum Generaligenten diesen Kinder. Im S. 1582 ward

vorlikleige mie der Moreing Moraufon in Brafilien lesstruk, um inrt eine Mebeniaffung zugenleiten, fah fich aber, nachdem erhei biefem Unternehmen vinen großen Abeil seines Mexmögens verloren hatte, genöthigt, dieselbe dem Känige genüdzugehm, den haund fürsisiem Bertust zu kutschieben sindte. In dem Steinlegtogenheitstand er auf feinem Leudigte Ulitum um 20. Die ernähmte Geschiebe der Porungiesen in Offindien, die den Tied "Asin" schut, rührt bied in ihren ersten dert Bezaden (Liss. 1559.—02; 2 Mde., 1736, Sol.) non ihm herz die Forsteing die zur zwissen Dezaden (Liss. 1559.—03; 2 Mde., 1736, Sol.) non ihm herz die Gentschien zu Lissen wene Anthodo des Ganzen erschien zu Lissen in 24 Bänden 1778—88. Answeden hat 23. die erste pattug. Crammuntis (Liss. 1540 und 1786) und einen movalischen Dieleg, "Uhapiennstehm", geschielben, der von der Inquisition verbeten wurde.

Barrow (Raal), bevilhnet in England als gusgegrichneter Abentog und in ber Mathomatit als Erfinder bet fogetitumten Differentialbreiede von europaffbem Rufe, mar an London 1630 geboren. Er ftubirte zu Cambridge neben ber Thenlagte Mathematik und Raturwiffenfchaften, ohne einen Beruf ju mablen, aber eine Auffallung im damafigen Partei-Sampf enhalten gu Tinnen. Machem er Den 1645-50 Aventreich und Stalien durchtrift unb neuf den Fabre nach Barguna fich tellfer beien Augriffe eines algier. Duferen gerpehrt hatte. Tehrte er über Konftantinopel nach England zurück und entielt eige Auftallung in der bifchet-Achen Rieche. In Cambridge, wo en juerfi Leboer bergriech, Grande, bone for popifontifitifchen Menfchaften wurde, lettite er ben jungen Blemen keinen, afinte beffen kanftige Grafe und titt beim Schieler, ihm ber Univerfitat ein felichet Zalent ju erhalten, feinerfalben finde ab. An ber Ginfamilelt gab er fich wen gang ben theologifchen Stebien bin, merh \$1670 Bacter end bei Rauf H. Bapfan, 1675 Raufer von Cambuibge und fibeb 1677 zu kondon. Als Abouting welchnede er fide fo and, bas Tillotfon brook bie Genandgabe ber Reten und charles gifchen Schriften B. & (3 Bbc., Band. 1663, Fol.; neuefte Aufl., 1741) fich eingenfich Berdieuft um bie Abortogie fin emverben glaubst. Durch feine Erfundung bes Differentialbugoile babute er ben Weg gur Anwendung ber Diffstentialverbeneng auf die Geometrie. Geine Darftellung gblundet fich auf Fremac's frubete Erfinbung, aber fie mar einfacher, machte bie biefer nur ublitenten Bogriffe bein Auge filltiber und erfffnete bie Bahn au bem Aleneithums ber nouge Anniefet hintscher Methode der eigentlichen Bifferentlalenshumma fleht fie indef woch juring, abrood Ginige 18. als Mefinber berfaben Wolltun angefeben wiffen. Seine befanntoften magthemselfthen Sebriforn find ,,Lectiones geometricas" (Lond. 1609, 4.) und "Lectiones apticale" (Cambalane 1674, 4.).

Barretwiffoffn), Mitglieb ber Afabennie ber Wiffrenfchaften ju Londen, bufannt bund feine trofflichen Reifebefchreibungen, machte als Loob Wasarinen's Privatfaurist beffen Sefandelija federifo nach China unt. Seine "Travels to China" (Kand. 1804, 4.) ubertreffen Die Berte feiner Reifegefahnten an Grundlichteit und Reichthung ber Machrichten, und mi minber besteutenb ift fein Wert über Cochinchina "Voyage to Cochinchina" (Land. 1804). welches Land et befrichte, tollbrend bie undern Legationswitglieber am Saflager vermeilen mußten. Mis folier Barb Bacartnen Counetneut bes Bengebtras ber guten Deffnung wettbe, benngte B. feinen Aufenehalt in Bubafrifagu ausgehehnten Manderungen und Innere oca Emites. Seine , Tretvels in the interior of southern Africa (2 Bbc., 2006. 1797 -- 98, 4.) geben noth intiner bie gennntefte Uberficht bies Gebiets ber bereitgen enrap. Colonien. Berbienfilid ift auch feine "Auftronological history of voyages into the arctic regions" (2 Bbe,, Sind. 1988). Sein udutliches Bechältnis als Genevoleir der engl. Abmiralität and ihm vielflittige Berenteffung, duf Geweiteritig ber Erbfunde ju denleif ihn ben wichtigften Entdeitrilligerifen der neutene Beit; p. B. gu Paure) & Franklin's mit Worther's, hat er entrocher ben Planziblivorfen der wenigftendigekachen. Eine ging von ihm bet gufte Gehante aus gur Ger 1:840 ppegrandeten Geographifden Gefellfchaft ist Konton, bie er ale Miggerafibent gu einte vielfeitigen Thatigfeit anregt.

Bieteth (James), engl. Meier und Sunfischellet, geb. zu Coef in Irland ! 7-61, gek. 4806, bentte bind eines feinet ersten Olgemälde, wolches den Chuspannen von Frland, ber holl. Patrit, burftellte, die Anfwerflemteit des berühmten Bunke auf fich, der ihr in seinern 23. Jahre mit fich nach Gendon nahm, wo der nun alle Olgemälde copiete, und ihr unterflissen. Andynden ihm die Bendon machen die Unterflügung, som nach Paris und Rap

gelfelen, von weber Andfligenuch Milienig. Bellegen andelbeimelmache. Fr. Stellungton ar fichen Inderenden in der Stellungton an fichte und finder der finne Geftenen Geften bei Gendlich Generaliter und finder gedabliche Artisten fieber fie erofflige Andelber ber Bingliden Allebeite und zuft Perfossor ber Massellung erwant. In der diegen gute ben drei Hälpen fichete ber fichete bei herhoffen geben alleben Gendlich auch ber Gefallhaft zur Answelleniefen allehen ellegenischen Genalde auch ibe von großen Gentlich der Werfallhaft zur Answellenischen Anchen ertflichen Genalden und die getfloss allehes eine bei fichte ihne dabei un allet gehähgenen ercheiligen Buchond ung, fint feinen Gebinden dur entflechten Bereichen Geschieben fin Geschieben find find find fein 1775 in Konton von entflechten Geber die Geschieben der Fortflieben von Kanfie entgegenteiten.

Berth Chonold, f. Proctot (Deine Buller).

tik mie Busthaure maartman ben bem natunfliten Celchlechte eineutstumbiden Buchetonisse tille beit Meinte, Vas Meine vielt um ben Wangen; Die umabbrulfden Werhaltniffe fille bieber fin Gangen blefelben tole bet betrübelgen Barren, wer buf bie Barthaase gewöhrelich einen berbern Schaft haben, turger ate bat Duthethune, tanger aber wie bie Banen abe Mbthfen Abrest Andrusia bur fhre rigentlike Cunvillatura est um Die Heit der Bublität befeint. Briobitika jeigt fich ver Bart bein Werftigen gitent ihr ber Deitiput (Ga) unerbart Wer Sajin auf barif), too or abertjanter ben regetinfiftigfien und berin ban ben in den übergen Shellen ubwerdenben Buche guige, baf die Mahanig der Spanse nicht bied abwellett, fonbetredtiff guglited feffong made undruditet guthe mobited, wat ber Gutter bas Bactes Ber Beite bei Bhire eineffen am fodneften benige ber Barben bewet aus, baffen Sague bie Mitgeling both born with Hinten haben. Michaelt fich beh behanden Spieren die Bandhaftre fill Buffebegane Befehrent fint, haben fie butte Bebiffen biefe Bebentant bam gie Beil Sheff frach eingebitfe, man feitfet beien ben Wehrenrebete mis eine Mitt finntliches Dog Beltedichten, Wofür bie Phiniparififien Berteftungen bed Bactes pu ben Benguingstoge allerbitige fit fpreiffen Piffelaen; beim eife neenn vogtebe fich gir otnem fetbfiliabigeme Raban entifalten, beginnt bie Etterettetung vor Barrer, und fetne ball fanbige Ansbithung iftning ine vorzüglichflen auflein Beichen Ber vollenderein Gefaftengebriffe bes Meinnes g bahne feihfebranish bein vor ber vollenbeten Privertat Gufebran und felbft bei Wenne, wulde fifter diese Seftidel verlorett, ettelfth' be nitt antobite annen foan Marbitoung. Wennud if ber Butt frimelin ein allgeineitigeritiger Berode ver Beliginige fürtigete und in infildier Raife, werdigft und micht in ber gegehrivftetiffeti Belt und linter ben Bollen, wo die Entair ihrer vermichlich unden Giafirdf geubt hat. Ately fit et ein Brietsunt, roenn' nann nite Ciefe Begieblung bes Bautos zu ber Beitgung effiffigfelt alle bat eigenstelle Befen beffelben woer feine ebzoneitige Bieflitting titeffaft; benn wie überhaltet Same verzingeweife au foliteie Etellen um innigfien ingforenfelt, the write Neuchengrett all- and anogefordest which, to units des Butt, dahen mas die Argie mit Beist bas Budfeirtuffen bes Burfes unter ban Mittin und um Galfe fichunger Denen entofehlen, Welche im einem Erdnebaften Bug ber Gafer gane Roblingf auch Der Racheriffente telben, wird wie alle Beinebilduffig am Morgen Worper trufer auf das Gafthel beim Wiffine flätster und kedfeiger eifeigt, palith in Geficht. Guffer kann man ben Mart fine ale effen Bewett ves vorherrichen Steevens der Jengung und Entwickelung nach aufen beliebifften; it fehlt ber Binn, fo tange in ihr bud Etneben vorwaltet; in fich du gewickligt zu einipfungen, telet aber in ben follten Iniet auch bei ihr berber gleichwie bei belle Millingebaren Deinithioeve. Die Guebe bes Buries fomitte gandintid mit der bes Haupt-Baures Aberen, boil gibt es here eine Monge Sentresse und immenstich fixelt ar burino Antique für Stiffelle Birbanten find, ten Rochfinge. Auf Die Lange, Dichtigteit is. f. 10. hat das Riema fried bie Milibinettitte einen weftenstibben Steffag. Ge flubet filt aus upphyften bei ben Ralbern ffahristlich icht kentigen Steinmis, und bekannt waten im Alebechten ficon die bestigen Stiftfeit. Dagegen fieb Die Utbeweitner Antereten fuft fonuntelien bartiot; Englander, Mehrifoffen und Schiebbin geftiffnen fich ones bauch three faginere Backenbarte; ber Umgan; ift lotif ifig Pfliten Antebelbatt, wie ber Detentale und Mickentif fein battiges Rinn " wolftes ni helliger ift alls feine Perfon, weshale er und bat feinem Bart fonent. Indeffen Allt let Palitie, Attender gittinne Bosballstangen für udnihan, die ficon febr feiligeitig Sich

bie Mobe bes Bartes benücklicht hat. Unferinglich wunde, er bis allen särtigen Mationen als ein Zeichen der Anger und als eine Jienke der Midneichte bernachte, dasser und sogsättig gepflegt und für heilig gehaltung diene undpundinitige Benflung wie des Entfornen desselchen war ein Schinnpf und uter Stunfe, duchen Weglebung wie des Unter dass des Gefennen Buben das Schoenen des Bartes auf, und die Römer gingen mageschoren die einen 400 Jahre v. Cha. Under Padreian dies man den Bart jedoch wieder wachsen und dies dauere die auf Anglientin den Bortint vorübergespend, notzischen die langen Kinndärte in Europa zum geofen Abeil, wann auch aft inter vorübergespend, notzischen den Mindärte in Europa zum geofen Abeil, wann auch aft inter vorübergespend, notzischenden, mit deren Ansfertung in Rupland erst Poter den Anglie die Gultivirung seinen Bacton begann. Gest dem fleisten Ludweig Lift, und Liv. begann die Mode sich der Bartes sie immer zu bemächtigen, und seine Foum and Gestalt mande seindem zuhllosen, oft schnell auseinnstelssigneben Berändenungen und unternweisen. Ein Apanier sein siche schaft Gest selles, weil sie fast allgemein geworden maten. Mgl. (Dolaure) "Pogunologie au histoire philosophique de la daube" (Pax. 1786) und (Gestle) "Ba-

fchichte bes manulichen Bartes unter allen Bölfeun" (Lpg. 1787).

Bartets (Ernft Dan. Aug.), bekennt alleftinifcher Lebuer und mubleinifcher Schriftbeller, geb. am 26. Doc. 1770 du Brasssfibuscia, wo fein Water Aug. Chnistian B. Con-Afterializath war, ach. als Ach. Michicinalizath und Drefeser au Berlin am 4. Juni 1838. befuchte bie Schule seiner Baterfladt und das dafige Aprolimum und fludirte dann in Song. Ruchbem erhier 1801 pasmovint, lief er fich in seiner Baterfiadt als praktischer Arat nieder. Im 3. 8803 folgte er einem Aufe als außerenbenplicher Professor ber Medicin und Bepfteher der anatomifchen Anfalt nach Kelmfiebt, von wo er 1805 als andentlicher Prafesfor her Diebida und Geburthälfe fornie als Director, der Emthindungsanfialt nach Erlangen ging, wef--Mas er 1814 im gleichen Eigenschaft mit Marbung vertentsate, moselbft er jedoch mer ein Sahr vergette, indem er als bann einen Ruf au die Univerfität zu Berlin annahm. Im 3. 1821 ging wewieber nach Marburg, wo ihm die Direction der Klinif übertwagen wurde. Seiner Fertialeit, Michend wenn auch micht gang claffifch lateinisch ju reben, verbandte er vorzugsweise 1828 feine Werufung abermale an bie Universität ju Berlin, um ben klinifden Unterricht für gu promovirendo Arate anabemehmen. Er war ein religiöfen, tiefacmuthlichen Mann, wie fein 'ansennm gefchriebenes Merk über bie Fontbaum nach dem Tobe beweift, liebevall und fraundlich gegen Jebermann, so lange feine leichtverlegliche Eigenliebe nicht gekränkt wurde. Er befaß eine gelehme elaflifch philosophische Bilbung, welche fich in allen feinen Schriften barloge, und suchte bei seiner großen Berliebe für physiologische Studien besonders die Theonie ber Medicin andaubilben, wurde aber dabund zu fehr dem Realen entfremdet und vermochte buher ungendhet seiner Genialität als Arzt und klinischer Lehrer verhältnismäßig nur menig gu leiften; ja felbst als Schriftsteller gewann er nie eigentlich einen nachhaltigen Einfluß auf ben Bilbungsgang ber Biffenfchaft. Bu ben beffen unter feinen vielen Schriften gaboren "Pathologifice Unterfuchungen" (Bb. 1, Mark. 1842) ; "Die Respiration" (Brest. 1813) ; "Aufangegrande ber naturwiffenfchaft" (2 Bbe., Ly., 1821 — 22); "Pathogenetifche Phyfiologie" (Ruffel und Marb. 1899) und "Die gefammten neuvofen Fieber" (2 Boo, Berl. · 1837-38). - Sein Gobn Aug. Chrififan B., geb. ju helmfledt, ber unter Leitung bes Baters fabirte und in Berlin 1839 promovirte, lebt bafelbft als praftifcher Argt.

Baxtels (Joh. Deine.), Doetor ber Rechte und erster Burgermeister der freien Stadt Hamburg, geb. dassibst 1761, fludire in Göttingen und machte 1786 eine Reise dusch Deutschland und Italien. Als Mesulent doeselben erschienen seine "Briefe über Calabrien und Sixilien" (3 Bbe., Gött. 1787—92), die, reich an neuen Beodachtungen und an aus thontischen Nachiten über das südliche Italien und Sixilien, noch immer ihren Werth bedaupten. Nach der Küdlicht in die Natorstadt sing er an zu prakticiten. Schon 1798 trat er als Senator in den Magistrat, in welchem er sich durch ausdauernde Ahätigkeit und in meisen schwierigen Lagen der Stadt mässend der franz. Dereschaft und in der hexanungenden Avisse sieher kund in der hexanungenden Avisse sieher kann der kann der franz. Dereschaft und in der hexanungenden Korstinstende vermaliste er in anerkennungswerther Weise seine Nurse als Mitglied des "Oberschiede vermaliste er in anerkennungswerther Weise seine Austen als Mitglied des

fluten. Mach Michaeljucflettung den Macfafftung des Gabe übernaften er die Bervaaltung der Patient, teitete fie Und fabren Erhebung gar Bürgermeisterwitzte im J. 1820 mit Enaugia, und Kuger Umflicht und führte naturenstäft eine zwelfmäßige Medicinal- und eine neue Farv-taffansetampain. Eint A206 ist er erster Bängermeister, immelder Geellung er insbefonden in Folge des gunsten Beandes im J. 1842 vielfache Benanlassung fand, sich none Burdienste um die Gende gezermeisten.

. Barbeld (Raul Mon. Milotine), ale Mege und phyfiologischer Chriftinder befrumt, geb. ju Potentiung am 94. Aug. 1980, geft ale Doctor ber Mebicin und ruff. Sofrath ju ung den 7. Mars 1847, war ber Sober bas abenfalls aus hambung gehäutigen Dhetabankralibitedupadhetere Joh. Mor. B. in Prientburg, der ein 14, Juli 1838 verftand. Er Aubitte feit 1816 in ber mebicia. chieurgifden Alabemie ju Petereburg, ging bann 1891 gen ulsymug fishen Studies werk Despat und worde hier 1884 zum Doctor promobiet. Im 3. 1885 mateunahan er eine wiffenfchaftliche Reife nach Paris, auf der er bei der Rotunfoufdervenfamminng zu Bautfurt Dien fennen larnte, ber ihn zu phyfiniogifchen Unterfuchengen anregte. En hatte bie Abficht, fich in Duntburg als prattificher Arge miebemulaffen; ba fich then aben babei Schwienigfeten in ben Meg fielten, tebnte er 1827 nach Parerebang ul, wo en auf dem Aringsfchiffe, welches under dem Admiral Ricord die nürk. Compagne imaMittellabifiber Morte mitenachen folle, als Dienerzt angeftellt wurde. Wit intereffanten madurdbiffanfchaftlidum und alderthautlicher Schagen, Die er zum Theil ber Untverfitat gu: Doupat schenke, togete er 1880 nach Pagerebuth zurück. Kräntlichleit veranlaßte ihn, noch indemfelden Jahre and dem Chadebienfe zu treten, werauf er nach Deutschland zurückehrte, um fichhier gang wiffenschaftlichen Studien zu widmen. Seine "Beiträge gur Physiologie bat Cofichesfinner" (Barl. 1834) zeichnen fich nus dwech Umfang und Schäufe ber Beabaditang, finntildje und überraftende Cambination, finenge Logit und Markeit der Darftellung.

Breichten Kantistan Kant, ihnigtiger Geheinnand zu München, bekannt durch feinge Jonichungen über Austhiands dierfte Geschiefte, gab. 1775 zu Briventh, machte im: Genattbienfte sine schaelle und zichenben Gemiere. Er war bereits 1817 Director dos Rheinfreises und wurde das Jahr darauf Finang- und Ministerialvath in München. Sein. hauptmendist, "Admischlunds Ungeschieben" (2.8de., hof 1818—20; 2. ganz ungegarbeitete Mast., 8 We., 1848—42), ein West umsasstenten war gesindlichen Forschung und von allen andern die dentschie Geschichte gleichsalls bestandelnden Wurden wasentlich vorschieben, indam und Arthun der german. Geschen, indam und Arthun der german. Geschen, indam und Arthun der german. Geschen der handschaften werdschieben der german. Geschen zur schieben kanden zur erzählende und genatung und geden, sondern dem Werden der Arthundellen und genatung ihre kantischen der Geschichte und genatungsfese und gehon, fandern dem Berden und genatungsfese Unterhänden. Besondern wertschlie Gezählung und den Arthunder Geschieben zur seine bie Keingen der Arthunder und Geschieben und besonden der Arthunder (Ent. 1830), "Dertha und über die Religion der Welstmuster im.

eten Duntschland (Augeb. 1898), "Die Kabisen in Dautschland" (Erl. 1832) und.
"Bie alsbeutsche Religion" (2 Web., Lep. 1835).

Bauch (Raspar von), ein Mann von vieles Gelehrsambett, dabei absernicht ohna Citalleie und Arthafung, murbe zur Auftein um 72. Juni 1587 gebergt. Er findire que Mistenberg, mustenahm nachter vine missenschaptliche Reise dunch halland, England, Fraukund Italian und Italian und ließ sich zuwahmet in Geipzig nieder, wo er in välliger Abgeschambeit blok hieren gedhietem Boschschungen leine und am 17. Sept. 1658 sarb. In dieser langjährigen Worfe hate D. die griech, und nime. Chaifpsteller soft ohne Andrahme, aber sehr slüchtig und Spallasen Setellen verbessert und ertliebent, wohn ihm sein ankleinerbantische Gedächtriß sehr zu Hülfe kum. Doch war seine Antis, dass woder Zelt nach Collgatung berücksichte, meist sehr unglücklich, und seinen Antis, dass woder Zelt nach Gillgatung berücksicht, Die Frührt, diese Belesenheit enthalten stallammen sehr eine Gelig entschultzen "Advennaus" in 60 Büchern (Frankf. 1624 z. Mass. 1668): Nach seinem Andre waren noch 120 Bücher solcher Abversarien im Nanne stalle vorsinnten, und den keinen Lade waren noch 120 Bücher solcher Abversarien im Nanne stalle vorsinnten, und den Kuldenskrießbischer zu Leipzig gekommen sind. Einen Auser und gesten Auser fied den Kuldenskrießbischer zu Leipzig gekommen sind. Einen Auser

pagi and leghton, die int. Micher besteffend, gab Giebbie in "Austhit vhoederliches in Autoninkum etc." (World LB21). Anni, buffpen wie von ihre Andgabier des Claubbate (Genetle 1630), Annas: Gazins (App. 1855) und Station (4.1860, Annielm 1684—166).

Barth - Barthonfotm, ein altabeliges, feit 1062 tuldefed, baim bangusbetel 1920 in ben ofir. Guafonftumb erhobenes Gefchlecht, bas bem Beutfibm Deben einen Dedmeifter (1206-10) gegeben hat. - Joh. Baptift Lubw. Chrenreich; Graf von S., offic. retrollister Minnewer und wiedenfile, volrflichen Weglebrungerath, geb. den b. Marg 9984 an Bagenau im Etfuß, ftimbete feis 1798 ju Roelbrube, Gerauf zu Poelburg tind gu Stetingen. Raufpen er 1864 in öfen. Stuatsbieuftegetreten, benedigte er fich, bir Selest und Anderbetrangen, toefche fich ainf bie Buchtesvierwalftung bezogen, zu vehnen und für ben Befchafteblenft ibchevoll jufammunguftellon. Sine Frude folner Gaebien war bie Gapuft "tibon bus politifche Berhalauft ber verfchlebenen Gattungen von Dieigleietn jum Bunweftenbe in der Proving Middelffreiche (Wien 1918), die niche nun an fich kutifishen Werth hab fondoon auch Woodaupt bei ber Befeggebung für den Bauemfland in Dens ju werben verbiert. Dein Wert "Dir. Sewerbe- und Sandelogefehlinde" (9: War, Widn 1839-94) einefahl bie oberfie Geroorbe- und Sanbelebehobe in Diroid, als Mufter gue Bearbeitung ber einzelnen Poorbingialgefichgebrungen über biefen Begenftuter allen Ranbed. ftellen ber Monarchie, sobaf beveich auf ber Grundlage feines Syftems abjudiche Bina. Beitungen fic Galigien, Striermart und für bas Benetimifche erfiftenen find. Seine: "Beitulge zim politifden Gofegfunde" (3 Bbe., Wien 1924 fg.), die in freienscheften och fchienen, onthalten meift Abhamblungen über eingelne Gogenftlinde ber iffic. Emibutode waltung, 3. B. über die iffer Ceart bangerfchaft, thier die Iftaeliden in Bfwelch, über bus. freie Seineindervefen, ider ben Buftand der Proteftanten in den ofer Stanton u. f. w., Die auch zum Abeil einzeln gebruckt find. Unter feinen abrigen von vielem Meife gengenben Berten ermaffnen wir "Spfiem ber offte. abminificatioen Policie, unt Mitelliteun unter ber Ene" (4 Bie., Wien 1890), "Das Gange ber ofte. pettiffen Minimifi (90 2lef., Wien 1838 -49)und "Direiche getfülche Engelegetheiten be there polletfie abento stiftratives Benickungen" (Weien 1841).

Marthe (Felfe), Pair bon Frankreich, geb, am 38. Jun 1795 ju Marbonnte im De partement der Winde, der Sohn bemistelfen Attern, ftubirte gu Donfotife die Raffe und toffmete fich in Paris bem Abvocutenflande. In einer Rethe politifcher Poocoffe voic 1 am an, namenflich in ber Berthelbigung bes Dhibliontenants Garon, obniget Bei Beford, der Angelingen von Bochelle, bos Abgeottweten Richila und bes "Duckend du bemmercell, bas bie Abgeoednetenfanitues abs eine Bertretung ber Diffinge und Bengton bo geichnet hatte, trat er ftete mit Rithuheit und meift mit Gefolg ale Wegner ber Etfanca Gran herrfchaft auf und zählte unter bie populateften Berebelbiger der öffentelifer Berth Richt minber thatty war er in berfotben Michtung auf Wittpflete ber befordens fote 1930 uber gang Brantreld verbreiteten gegehmen politifthen Gefelfchaften. Der gillidiche Googang. ber Julirevolution officete bem liberaten Africalls und efftigen Galbonass eine gelingende: Laufbahn, die ihn aber mehr und mehr von ftinen frühern politifien Giendentgeneffen entfernte. Offen weinige Bage nath Berfeltung ber nouen Debnung ward be am De bes Seinebeparteinente gum tonigliden Presenter und Sale barauf jum Penfitenten, band noch bor Ende bes 3. 1880 gum Miniffer bes Entrus und Sfloutligen Unweriges, fowik gini Priffibenten bes Binaforathe ernannt. Roch einmal hatte ihm bie Gedenwinnig an feiner Aberale Wietfamteit ben von ber Rammer versorfenen Berfefing gitte Muffielung; bes Beitungeffennpele einigegeben, aber feitbem fich man ihn unter ben umigbingechen Ginnette ber Beivaft. Gefte Minifterlum bes Unterridits begannt er unt ber Conventing since bette Die Julfrevollution aufer Araft gefesten ftrengen Berbots ber Reftauruitondregbrung, gagen die Stubentenvereine, was eine Demonftraften gur Belge hatte, bie tha fibon banntle beit Berfuft feiner frühern Dopularitit empfinden fief. Geiber Gtolling ate Minifter bes and fetrichte mar er überbiet fo werig gewachfen, baß er fich 2001 gut Burbelnatene winte bent ABgebebneten eingereichten aber fetbft von ben effrigften Angangern bet ABernalteinig mitelis Mitter Wefregentnoute fe über ten Efeinentermnereicht emphileften muste. Rad Suffitte's Madi toffie rollieb er Geoffiegetberontpree, obite jeboch bom Mitablertunt flotentige Milesfingung gu

unfigueffen, die man fich von dem fadieren Ruf feiner Aulente medjenschen anachte. Mit unterprichnen die Abstaung von Counte, Odion Barrot und andern seiner frinder Meinungsdemosten, deshelligte fich nach dem Innierrigniffen des I. 1832 an der vom Cassalienshiff als gespandeig erkläteren Ordonnang, wodensch Parist in Belagerungsffand vorlagt vonede, zeiger besondern Eifer in Werfolgung der Proffe, sowie der politischen Werden, und wond kall das Urtiberdesdas Affectationsruche wesentlich beschrichen Werden, und wond kall das Urtiberdesdas Affectationsruche wesentlich bestirt und dem Weinsterlung die wiede bestirte Vieweuwe eines ersten Präsidenten des Achtungsfiese, die ihn der Conry den boerdaalien Werpaalsung im Apr. 1837 abermals zur Geelle eines Instituministers auch In dieser Gigenschafe under Etzeil an der potitisischen Ammessie, dereicht jedoch durch feinen Weitende eine wichtige Bushrandung derfelden. Dhue zur Unterflührung des Mitalkertungs Beise Etzele des Geigetragen zu haben, desteilete er die zu dessen Ausstalienn Apr. 1839 die State des Eroffsgelberenferers.

Besthel ift unftreitig aus Bartholomaus zuframmengezogen. Die freuchwörtliche Rebensart: "Bervolf, wo Barthel Woft holt" ober "fcente", hat, wie so manch andere, winem jest nicht mehr bekannten Umftande ihre Entstehung zu verdanden. Einige vermathen, es habe einst einen Mostlichen vieles Ramens gegeben, der seinen Geften eine besondest gute Gorte vorgesethabe; Andere, under dem Barthel fei der am 24. Aug. im Kalander febende Appelle Bartholomans zu verstehen. Da nun in der Wegel zu Bartholomans nuch dem Mostlich haben ift, so weiß Derjenige, wolcher weiß, wo Barthel Wost holt, owas, was

Windere nicht wiffen; er ift alfo flüger ale Andere.

Barthelemen, unter den Kleinen Antiken im westindschan Avchipet eine ber nichlichften Infeln über bem Minbe von 13/4 LIN. Gelfe, ift bie einzige Celonie Schnabens. Rabfe ber Buttmivelle werben Bucker, Labach und Cacao gebaut; ben hampthanbeiterribel Dieten die Banunvollenplantagen, im Durchfchnittbertrage von 5-600 Ctr. Die gahl bet **Blutvoh**ner beleägt nach genauten Unterflichungen höchflens 10-1700, barunter 5-400 Beife, größtentheils frang. Abbunft. Die Infel fieht unter einem mit andgebagnter Antsritat verfebenen Gouverneur (Landebofbing), der feinen Gis gu Guftavia hat, bas und geführ 900 C. jahlt. Der fehbne Dafen beifit Carenage. Raditum Poincy, ber Gouver mette ber frang. Estonien, in den Rauf der Sufel Shiffloph auch ben bon B. mis singsfichloffen hatte, wurde fle foil bes Mitte bes ET. Jagen, von Chriftoph aust colonifice, Die gunge Bevollbeumg aber burch einen Ginfall ber Mantbeit im 3. 165@ vernichtet. Rachher von neuem beröffert, veranfaften bie neringen Fortichelete ber Miebestaffung nach wenig Jahren die Bullverfehnng der Bewohner nach Chrifteph, woranf im 3. 1866 eine nem Co fomifirma dunch tatholifike Iridinder erfolgte. Im I, 1680 wurde die Infel trup bet tapfenn Biberftandes von ben Englandern erobert; es wurden die Einwohner vertrieben und ihnen erft nach ber Graberung von Spriftoph bie Riebtehr geftaatet. Als bie frang. Gelanien in Rolge bie energifeben Relevent 1898 mileber ausgefiefert werden, befand fich bie Infel in bente Mauriffien Buftunde, fobaff fie in den Kriegen der erften Saffte bos 18. Juhig: von allen Am gelffen verfichent blieb, bie franz. Begierung aber auch kann eine Astiz von ihrer Coffenz me. Bin 3. 1703 fam fie gu Guabelburge, bom gebr .-- Rov. 1781 in bie Gewalt bit litelluber, bang aber wieber unter franz. Botmäligfeit und burch einen Bertrag von 1784 gegen Erlaffning alber Ochilben und Geftattung großer hanbetefreiheiten in Githenburg, an Schweben, bas num fofort bebacht war, ben gebruckten Buffand ber Infel jur heben. Boat fand des 2785 babfin gefendete Gouverneur Rayallin für den ansgedehnem Andau viel Binberniffe; um fo glangenber wurden feine Beftrebungen belohnt, Die Infel jum Mittel petrick eines großen Berkehre zu machen, welcher fich aleballe in dem Freihafen von Suffanta fir allen Flaggen barfegte und durch bie Neutralität ber fibmeb. Wehreben zur geit ber Ab volutionetriege nur geforbert werben tounte. Bwei Uberfille ber Frangofen in ben 3. 1.800 mis 1807 entmuthigten mur für ben Bingenblid; bie wichtige eine Berbindung mit ben wordamwif. Areifiggen und die Sandelberoffmung mie den infurgirien fühamerif. Provingen ben velche Entfchabigung; ja fetbft Ungludefalle, wie bie Orkanverwuftungen von 1815, 1840 with 1821 und die Negerverschwörung von 1932, hinderten nur momentan die Ford facitet bes Danbels zu feiner gegenwärtigen Bliste.

- Mirrial Comes (Alabaffe Marfille), frang. Gathafte, gebeige Monfaille & 704, wind van ben Minten bes Duetoriumes im klöftenlicher Butht engagen und bilbete fich bunch nicheitige Letture mub eifriges Gelöftstehimm. Als er 1822 mit feinem Lentelmann, Couch komenadorn und Studionacrenffer Me'ra, der gegenwärtig, als Bibliothaker im Maufeille angestellt ift und sich später in "Lia bonnet vert" (Par. 1830) und "L'insnesimat, seines méridienales de 1815" (Par. 1831) als Momanfchriftseiler mit Gluft versucht hat mach Baris kam, traten Beibe als Getipiler in den Dienft des damals von den Ulivas liegten Liberalistungs. Schnell medjeinander gaben fie eine gange Reihe vorfisieirter Pamphiete hamas: "Sidiennas, cultres-entires" (Par. 1825), "Les Jésuites, cultre à Mr. le président Séguine" (1836), "La Villéliade, poème héroïcomique" (1836). "Rome à Panis" (1896), "La Corbièrdide" (1827), "Une soirée ches Mr. de Payremant, ou le 16 avril, seène dramatique" (1827), "Le congrès des ministres, es la revue de la garde nationale, scènes historiques" (1827), "La censence" (1827), "La Bacrisde, ou la guerre d'Algèr" (1827) unt "Étrennes à Villèle, ou nes adieux ame minintraa" (1828). Unter dem Ministerium Martignac, wo es wenig Stoff per Satire gak, fánisben lis has hisbonifás Gshicht "Napoléon en Égypte" (Par. 1828; bentid) nan B. Schwab, Stuftg. 1829). Um diesel Werk dem Herzog von Reichstadt zu überreichen. ging B. nach Mian, we er aber nicht vergelaffen wurde. Rach feiner Rücklehr fehrieb er bas wicht "Le fils de l'homme, on souvenirs de Vienne" (Par. 1829), das alsbath von der Bolicoi mit Beichbag belogt, ihm eine breimengtliche Gefängniffftrafe gujog. Im Gefengnif fchrieb er bas Gebicht ,, Waterloo au général Bourmont" (Par, 1829). Mitber Revolution taum man faft eine mene Choche in ber poetischen Manier B.'s annehmen. Bis babin hatte er fich, im Sangen genommen, den firengen Rogeln bes claffifchen Parnaffes unternarfen; nen men an wende er freier und poetifc bebentenber. Mit Dern gufammen fchrieb er men han Ariumphgefung "L'insurrection" (Par. 1830) und "La Dupinade, qu'la révolutiqu depde" (Par. 1831), wie fie auch ben Tob bes Generals Lamarque (Par. 1832) feierten. Die Dieben ganennten Werke finden fich vereinigt in B. 's und Mern's "Oeuwes poetignes" (4 Bhc, Mar. 1831). Allein farier B. die "Douse journées de la révolution" (Par. 1832). warjn wolf wichtige Lage ber erften Revalution gapriefen werban; gleichzeitig gab er eine montifche Bothenfchrift ,, Nomenie" heraus, worin er im Sinne ber rapublitanischen Sournate ber neuen Regierung in befriger Dopolition entaggentral. Raum aber hatten die republitaalichen Bereine ihren Ginfluß verloren, fo lief B. die "Némésis" aufhören und lehrieb logar sine Broldure für ben Belggerungszuffand. Bon nun an wandte fich auch die öffentliche Mrinning von ihm ab; feln Gebicht "Ma justilication" (Par. 1832) vermonte ihn nickt pur rochtfertigen, und fo entichlof er fich benn zu einer Reise nach Amerika. Spater übersetzte m den Birgil (Par. 1837).

Barthelemp (Jean Jacques), Siftorifer und Alterthumsforfcher, geb. am 20, Jan. \$716 ju Caffis umweit Aubagne in der Provence, erhielt eine gute Erziehung bei ben Batern des Duatoriums gu Marfeille und fpater in ber Jefuitenfchule, wo er fich jum geiftlichen Stande vorbereitete. Rach einer durch ben angestrengteften Fleiß veranlagten gefährlichen Avantheit trat er in das von den Lappriften geleitete Geminar zu Marfeille, wo er durch einem betigen Maroniten mit bem Arabifchen befannt wurde. Bei dem Austritte aus bem Seminar hatterer ben Gobanten, fich bem geiftlichen Stanbe zu widmen, völlig aufgegeben; boch bewielt er, abichon er nie die priefterlithe Weihe erhalten hatte, die Tracht und ben Titel eines Abbe bei. Bunadelt erregte er die Aufmertfamkeit durch die Entbedung des palmyrenischen Alphibebent, das er aben erft fpaten (1758) bekennt machte. Schon 1747 ward er Micalieb der Atabemie der Infchriften, michbem er bald nach feiner Ankunft in Paris 1744 bem Apffeber bet toniglichen Medaillencabinets, Gros be Boge, jum Gehülfen beigefellt worden wat. Dunde ben Grafen Stainville, den nachmaligen Minister Choifeul, als derfelbe 1748 ald Gefandeer nach Rom ging, aufgefodert, ihn zu begleiten, burchwanderte er bis 1757 ganz Bitalien, wo er eine Maffe Witerthumer fammelte. Nach feiner Rudtehr beidaftigte er fich mit der Ginrichtung bes Mankabinets, das er mit einer großen Anzahl toftbarer Medaillen vontebete. Gein Conner, ber Graf Choifeul, der 1758 Minifter wurde, feste ihn durch eine Penfion und andere Begunftigungen in den Stand, fich gang feinen gelehrten Fonfchungen an withmen. Unterfeinen Berben geinmete fich vor allen bie "Voyage du jeune Amacharsis en Grèce" (3 Bbe., Par. 1788, 4. und offere) aus, bie faft in alle europ. Sprachen überfest wurde (Deutsch von Biefter, 7 Bbe., Bert. 1792-1804) und ihm eine Stelle in ber Afabemie verfcaffte. Et feldfiwar befcheiben genng, biefes Bert, welches die Fruche breifigjabriger Borarbeiten war, eine unbehülftiche Compilation zu nennen, während man allgemein bie gluckliche Darftellungegabe bes Berfaffers bewunderte, der die ungleichartigften Theile bes griech. Alterthums aus verfchiebenen Beiten in ein fo fcones Gange verwebt und mit ebenfo viel Gelehrfamteit als Gefchmad verarbeitet hatte, und diefer Ruhm wird ihm bleiben, obgleich die tiefete Artif manche Gebrechen beffelben nachgewiefen bat. Ale Romanbichter verfucte er fich in ben angestich aus bem Griechifchen überfesten "Les amours de Polydore" (Par. 1760; neue Auft. 1796). Er wollte noch in feinem Alter ein vollständiges Berzeich. nif bes toniglichen Debaillencabinets ausarbeiten, ward aber burch die Revolutionesturme baran verhindert, bie ihm auch ben größten Theil feines bedeutenben Gintommens raubten. Im Aug. 1783 ward er von einem Beamten bei der Nationalbibliothet des Aristofratismus befdulbigt und bann verhaftet, nach wenigen Stunden aber wieder in Freiheit gefest. Als ber Dberbibliothetar ber Rationalbiliothet, ber berüchtigte Carra, am 31. Det. 1793 guillotinict worben war, trug ihm ber Minifter Dare beffen Stelle an ; er lehnte fie aber ab, um feine wenigen Lebenstage ruhig gugubringen. Er farb am 30. Apr. 1795 mit dem Ruhme eines burchaus rechtschaffenen Mannes und vielseitigen Gelehrten. Seriens gab nach B. 's Tobe aus beffen Delginalbriefen bie "Voyage en Italie" (Par. 1802; beutsch Main; 1802) heraus.

Barthelemy (François, Marquis von), Pair von Frankreich, geb. zu Aubagne um 1750, geft. am 3. Mor. 1830, verbantte ber Gorgfalt feines Dheims, Jean Jacq. B., feine, Erziehung und bie Evöffnung einer chreuvollen Laufbahn im Staatebienfte, im Bureau des Ministers der auswärtigen Angelegenheiten, Choifeul. Er begleitete als Secretair mehre Gesandtichaften an auswärtige Bofe, war lange Beit am fchweb. Sofe und in ber Schweit. und wurde beim Ausbruch ber Bevolution erst als Legationssecretair, bann als Charge b'Affaires nach Benbon und im Dec. 1791 als bevollmächtigter Minister nach ber Schweiz gefchidt, wo er mit Gifer bie Intereffen Fruntreiche vertrat. Er fchlof 1795 ben Frieden net Preufen in Bafel und balb barauf mit Spanien und bem Landgrafen von Beffen-Raffel; nicht Gleiches gelang ihm in Beziehung auf England. Im Rathe ber Alten an bie Stelle Letomneur's jum Mitgliebe bes vollgiebenden Directoriums gemahlt, tehrte er 1796 nach Paris zurud. Alle Narteien waren mit feiner Bahl zufrieden, doch auch ihn traf bas Schietfal bes 18. Fruetiber; am 4. Gept. 1797 verhaftet, murbe er mit Dichegru und Andern nach Cayenne geschiekt. Sehr bald gelang es ihm indef von hier nebst sechs Andern und feinem treuen Rammerdiener, Letellier, ber feinem herrn in die Berbannung gefoigt war, nach England zu entkommen. Rach ber Revolution vom 18. Brumaire (9. Nov. 1799) war er einer ber Erften, bie vom erften Conful gurudberufen wurden, der ihm, nachdem B. am 10. Febr. 1800 in den Senat getreten, jum Bicepraftenten bes Senate und jum Reiche. grafen ermannte. Er mar 1802 an ber Spige ber Deputation bes Genats, welche Bonaparte bas Confulat auf Lebenszeit übertrug; boch war er fortan unter Rapoleon's Regierung ohne Ginfing und Bebeutung. 3m Apr. 1814 führte er ben Borfit im Senate, ber bes Raifert Abfegung ansiprach, und erhielt bann ben Auftrag, dem Raifer Alepander für feine Großmuth und Rasigung zu bauten. Rach der Restauration zum Pair und Großossizier ber Chrenlegion ernannt, fitich ihn Rapoleon bei fliner Rudfehr im 3. 1815 von der Pairetifte; die zweite Reffauration entichabigte ihn bafur durch die Ernennung jum Staatsminiffer und Marquis. Rach-langem Schweigen trat er 1819 mit dem Antrag hervor, das Babigefes burch Befchrantungen bes Babirechts im Ginne ber Ultrapartei ju anbern.

Barthez (Paul Joseph), einer ber gelehrtesten Arzte Frankreiche, geb. am 11. Dec. 1734 in Montpellier, gest. am 15. Det. 1806, wurde als ein frühreifes Kind bemundert. Unentschloffen in der Wahl eines Standes, wollte er zuerst Geistlicher werden, fügte sich aber dem Bunfche feines Baters, der ein berühmter Ingenieur war, und widmete sich der Medicin. Nach Bollendung seiner Studien zu Narbonne und Toulause begab er sich 1750 in seine Baterstadt, mur hier als praktischer Arzt zu leben, und 1754 ging er nach Paris, wo ihm eine glückliche

Bono ... Sten. Reunte Muff. 12.

Digitized by Google

Cit: beim Grafen von Perigorb eine glangenbe Gaufbaltn affinets. En murbe 1.756 Saftagge; erfranfte aber in Befffulen und febete 1757 von ber Memes nach Paule gemid, wo er mun gunächft für bat., Journal des sevants" und ben "Dictionnaire encyclopichique" arbeitete. Zu 3. 1768 nach Montpellier berufen, granbete er bafeitet eine austiche Goute, welche in gang Europa mit Achtung genannt wurde. Seine, Nouveaux éléments de la science da l'homme! (Montpell. 1778, 2. Auff., 2 Wee., Par. 1806), wooin et feinauf bynamifajen Grundfagen beruffendes Syfiem ausfahrte, wurden in bie meiften eurap. Sprachen überfest. Richt gufrieben mit feinem Buhme als Arge, fubiete er auch bie Junisprubeng und wurde 1780 Doctor ber Rechte. Sein Chrgeis fand aber frier micht Rabrung genng, beder befute er 1781 nach Paris jurud, wo ihn der Rinig jum mitbreathenben Leibarges, und ber Bengeg von Drleans zu feinem erften Lefbarzte ernannte. Rach bem Tobe Inebert's mente en 1 785 Litulat-Kangler ber Universität zu Montpellier. Ans affen Theiten ber einilificten Melt wurden von ihm über wichtige gatte Confuttationen begebet. Die Bevolution vanhte ibm ben größten Theil feines Bermogens umb feine Stellen; er mußte Paris verlaffen und lebte nun als Mrgt und Schriftfletter an verfcbiebenen Orten. Erft Rapoleon vorfeste ihn in neme Thatigtvib und überhaufte ihn in feinem fbatern Alter mit Shren und Barban. Anfange in Montpellier fich aufhaltend ging er 1805 nach Paris, wo er am Blafenftein leidend, zu fpat fich ber Operation unterwarf und unter ben fürchterlichften Schnevzen ftarb. Unter ben zahlreiden Schriften B.'s verbirnen noch befondere Grodhnung felne "Nouvelle mecanique des mouvemente de l'homme et les animaux" (Carcaffonne 1798, 4.; beutsch von Speengel, Salle 1800), sein "Traité des maladies goutteuses" (2 Be., Par. 1802; neue Aust., 1819; deutsch von Bifchof, Berl. 1803) und "Consultations de médecine" (2 Bbe., Par. 1810). Bal. Lardat, "Exposition de la doctrine médicale de Paul Jos. B. et mémoires sur la vie de co médecin" (Par. 1818). — Sein Solm Auguste B. de Marmorières, geb. 3u St.= Sallen, geft. am 3. Aug. 1811, ber vor ber Revolution Dbrift war und bem Grafen ven Artois in bie Emigration folgte, hat fich als Dichter in "Uhnathan en les ages de l'homme" (1802) und "La mort de Louis XVI, tragédie" (Noufil). 1793) mit Blud verfucht.

Barthold (Friedt. Bilh.), orbenticher Profesor ber Geschichte ju Greifewald, geb. am 4. Sept. 1799 zu Berlin, wo fein Bater toniglicher Beamteter wan, ethialt feine wiffmfchaftliche Borbifbung auf bem Friedrichmeeber'ichen Grannafium und finbirte feit Dichaelis 1817 in Berlin Theologic, von ber er fich aber burch ben Ginfluf und bie nähere Befanntichaft Wilfen's balb entichieben jur Gefchichte fingezogen fühlte, beren Conbinm er in Breslau unter Bachler und Raumer fortfeste. Saubliche Berhaltniffe nothigten ihn bann, langere Beit als Hauslehrer ein Unterkommen zu suchen. Gine Biographie "Johann von Worth im nadiften Jufammenhang mit feiner Belt" (Beel. 1826) war fein erftet biftwifthet Bert. Darauf wurde er gu Ditern 1826 ale Lefter am Gollegium Fribericianum in Ronigebera angestellt, wo er sich sehr bath ber akabemifchen Lawsbahn zuwundere. Im 3. 1831 marb er als auferorbentlicher Professor ber Gefchichte nach Greifenald verfest und 1 334 num ordentlichen Professor ernannt. Sein Sauptwert iff "Der Romermag Kinig heinrich's von Lügelburg" (2 Bbe., Königen. 1830-3K), welches fich burch ein lebenbiges Intereffe für ben behandelten Stoff, burch Bleif ber Borfchung und ichauffinnige Combination auszeichnet, aber burch ein gewiffes Parfios ber Darffellung gebellett wirb. Außerbem haben wer von ihm die fehr fleifig gearbeitete Schrift "Georg von Frundsborg mie bas bentfche Rriegshandwert jur Beit ber Reformation" (Samb, 1833); forner eine Beibe intereffenter Aufflicia Mammer's "Hiftvrifchem Tafchenbuche", & B. "Ifngen Bullenweber" (1835), "Anna Inde nowna" (1886), "Ausgang bes Joanfchen Jweiges ber Romanow" (1887), "H. Chr. von Rofinurm" (1839), die jum Theil auch in besondern Druden ersthienen, "Gefchichte und Rirgen und Pommern" (Bb. 1 und 2, Samb. 1839-40), bie auf vier Bande berechnet ift, und "Gefchichte bes großen bentfchen Rriegs von Guftav Abolf's Tobe ab" (2 Bba, Stutt. 1841 — 43).

Bartholdy (Jak. Sal.), preuß. Geh. Legationsrath, geb. zu Beslim am 13. Mai 1779, geft. zu Rom am 27. Juli 1825, war ber Sohn wohthabender judischer Albern, in beten Haufer bie forgfältigste Erziehung genoß. Er bezog 1796 die Universität zu Halle, um die Rechte zu studier, widmete sich indeß mehr allgemeinen Studien. Im 3. 1801 ging er

and Barls, nad unbeideigen Anfandielte befalbs nach Stellen und been nach Gekrösnland. Rach feiner Rudbehr in bas Baterland trat er, burch Reinhard in Dreeben getauft, gur protestantifchen Rirche über. Das Unglud feines Baterlandes im 3. 1806 ficigerte immer mehr feinen Saf gegen die Bebruder. Daber ging er 1809 nach Mien, machte als Dberfiendenant in einer Abtheilung ber wiener Landwehr, Die A. von Steigenteich führte, ben Peldaug mit und hatte Gelogenheit, fich rühmlich bervorzuthun. Eine Arucht dieser Zeit ift feine Schrift "Der Arieg ber timler Lanbleute im Jahre 1809" (Berl. 1814), welche, obafeich die Belben beffelben etwas idealifirt auftreten, eine große Wirfung nicht verfehlte. Im I. 1813 folgte er dem Bufe des Baterlandes und fand in der Kanglei des Fürsten Barbenbesg ein Feld zu angemeffener Thätigkeit und ersprioflichen Diensten. Ale er 1814 von Paris aus nach London ging, machte er auf bem Schiffe bie Befanntichaft bes Carbinals Confatvi, mit weldem er bis zu beffen Lobe in genauern Berbaltniffen blieb und beffen Leben er befdrieb (Stuttg. 1815). Rach reger Theilnahme am wiener Congreffe fam er 1815 nach Rom als preuß. Generalconful fur gang Stalien. 3m 3. 1818 wurde er jum Congresse nach Nachen berufen, auch jum Gefchaftstrager am toscanischen Dofe und jum Geb. Legafiondrathe ernannt. Aura Beit vor feinem Tobe erfolgte bie Gingiehung feiner Stelle und feine Prufionirung. B. gehört zu ben bebeutenbsten Männern seiner Zeit. Mit einem durchbeingenben Berftande, feltener Geiflesgewandtheit und grundlicher Bilbung verband er bie vorzügfichften Eigenschaften bes Charafters. Seine Tuchtigfeit als Diplomat und Beichaftemann im hobern Sinne bee Borte erwarb ihm von allen Seiten Bertrauen. Fur bas Schone befaß er einen empfänglichen Sinn, und für Forberung ber Runft war er mit bem gtudtichften Erfolg thatig; fo hat er namentlich bie Frescomalerei wieber ins Lebengerufen, indem er durch Cornelius, Dverbed, Beit, Schabow und Catel feine Bochnung in Rom al fresco malen lief, welches Beispiel bie vielfeitigfte Nachahmung fanb. Auch als Sammler von Runftwerten war er unablaffig thatig; feine größern Samulungen, namentlich die Brongen, Bafen und Glafer, wurden für bas Dufeum in Berlin angetauft.

Bartholin ift ber Rame eines Gefchlechts, welches fich in Danemart burch Gelehrfamteit und fchriftftellerifche Berbienfte ausgezeichnet und viele wichtige Amter, befonders an ber Universität zu Ropenhagen, beffeibet hat. - Raspar B., geb. am 12. Febr. 1585 zu Malmoe, wo fein Bater Prediger war, flubirte zuerst Theologie und Philosophie zu Rofoct und Bittenberg, bann Mebicin. Im S. 1610 ward er zu Bafel Doctor ber Mebicin, prakticirte hierauf eine Zeitlang in Wittenberg und folgte 1613 bem Rufe als Profeffor ber griech. Sprache und ber Meblein nach Ropenhagen, wo er 1624 auch Professor Der Theologie . wurde. Er ftarb ju Sora 1629. Seine "Institutiones anatomicae" (Wittenb. 1611 unb öfter), bie ine Deutsche, Frangoffiche, Englische und Indifche übersett wurden, dienten im 17. Sabrh. an vielen Universitäten als Banbbuch bei Borlefungen. Seine übrigen gahlreichen Schriften find hauptfächlich physitalischen und philosophischen, bann aber auch theologischen Inhalts. — Unterfeinen Sohnen, die alle in der gelehrten Welt bekannt find, verdienen hauptfichlich genannt gu werden ber Drientalift Jatob B., geb. 1623, geft. in Beidelberg 1653, befannt als herausgeber ber kabbaliftischen Schriften "Bahir" und "Majan hachochma", und der als Philolog, Naturforscher und Argt gleich berühmte Thomas B., geb. am 20. Dct. 1616, der 1647 Professor der Mathematik, 1648 aber der Anatomie zu Kopenhagen wurde, 1861 diese Stelle nieberlegte, hierauf auf seinem Landgute Sagestad privatifirte und 1670 foniglicher Lelbargt murbe, welche Stelle nebft mehren andern er bis an feinen Tob um 4. Rov. 1680 befleibete. Die neue Ausgabe der Anatomie feines Naters (Lend. 1641 und öfter) vermehrte er mit einer Daffe neuer Beobachtungen. Außer vielen andern werthvollen anatomischen und medicinischen Werten find befonders seine biblisch-archaologischen Schriften "De latere Christi aperto" (1646), "Antiquitates veteris puerperii" (1646), "De cruce Christi" (1651), "De morbis biblicis"(1672), besgleichen die antiquarischen "De armillis veterum" (1647), "De unicornu" (1645) und die naturphilosophischen "De luce animalium" (1647) von großem Belang. Er war einer ber gelehrteften und fleißigsten Argte und vertheibigte befondere Barvey's Lehre vom Rreislaufe. — Des Lestern Sohn Raspar 5., geb. 1654, geft. 1704, mar gleichfalls ein grundlicher Anatom, und beffen Bruber Thomas B., geb. 1859, geft. 1890, ist der berühnte Betfasser eines hambineils sie derbischen Alterthümer, der "Antiquitatum dankarum de cansis contomine a Danis achur

gentilibus mortis" (Ropenh. 1689, 4.).

Bartholomans der Apostel, der Sohn des Tolmai. ist mit dem Nathanael, deffen das Evangelium Johannis als eines redlichen Jfraeliten und schnell überzeugten Jüngers. Jesu gedenkt, wahrscheinlich eine und dieselbe Person. Er soll, wie Eusebius erzählt, das Christenthum in Indien, d. i. wahrscheinlich in dem sudlichen Arabien, gelehrt und dahin auch das Evangelium des Matthäus in hebr. Sprache gebracht haben. Chrysostomus läst ihn auch in Armenien und Kleinasien predigen, und ein späterer Legendenschreiber zu Albania ppsa, dem heutigen Derbent in Russland, den Areuzestod leiden. Die alte Kirche hatte unter seinem Namen ein apokryphisches Evangelium, das aber untergegangen ist. — Die Bartholomäus von Weltgeistlichen in Baiern, hatten ihren Ramen nicht von ihm, sondern von Bartholomäus Holhauser, einem Priester in Ingolstadt, der sie 1640 stiftete; worauf sie 1680 die papstliche Bestätigung erhielt, entlehnt.

Bartholomansnacht, f. Bluthochzeit.

Bartoli (Daniello), ein beliebter Prediger und fruchtbarer Schriftsteller in Physit, driftlicher Moral, ital. Stilliftit und für die Geschichte feines Ordens, geb. im Ferracefischen 1608, trat 1623 in den Sefuiterorden, der ihn jedoch nicht, wie er es wunfchte, als Diffionat nach Indien fenbete. Im S. 1650 gur Ausarbeitung einer Gefchichte bes Orbens in ital. Sprache nach Rom berufen, ftarb er baselbst am 13. Jan. 1685. Sein Sauptwert, "Istoria della compagnia di Giesù" (5 Bbe., Rom 1 663-73, Fol.), eine Reihe glanzender Schilderungen und beredter Lobpreifungen, eröffnete er, der Erfte, der in der Toscana favella die Thaten bes Orbens beschrieb, mit bem Leben bes Stifters "Vita e istituto di S. Ignazio" (2. Ausg., Rom 1659, Fol.). Geine moralifchen und ascetifchen Schriften find oft, auch in neuerer Beit wieber einzeln aufgelegt worden. Unter ben physikalischen machten zu ihrer Beit Aufsehen die Abhandlungen "Del ghiaccio e della congulazione", "Della tensione e pressione" und "Del suono, de' tremori armonici e dell' udito". Seine sprachlichen Arbeiten waren jum Theil gegen die Crusca gerichtet. Sein Stil ift von Manneru wie Franc. Redi, Monti und Percari fehr hoch gestellt worden. Tiraboschi nennt benfelben in einer billigen Beurtheilung neu und gang eigen. In gewählter Diction fei B. unübertroffen; in Lebenbigteit und Rraft ber Schilberung habe er feine Starte; Abel ber Gefinnung, Scharfe ber Entwidelung fowie ein fatirifcher Unflug gaben feinen Schriften viel Anziehenbes; bennoch ermude feine Schreibart auf die Lange, weil fie immer auf Stelzen und nicht frei von Befuchtheit erscheine. Gin Ausgabe ber fammelichen Berte B.'s veranstaltete der Buchhandler Marietti (12 Bbe., Eur. 1825, 4.) und eine Auswahl der fchönsten Schilderungen Silvestri unter bem Titel "Descrizioni geographiche e storiche tratte dalle opere etc." (Mail. 1826),

Bartolommeo (Fra), f. Baccio bella Porta.

Bartologgi (Francesco), einer ber berühmteften Rupferftecher, geb. ju floreng 1730, der Sohn eines Golbichmieds, erlernte bafelbst, vorzüglich bei hugford und Feretti, die Beichenkunft. In Benedig, wo er befondere in ber Kamilie bes Dichtere Goggi megen feines Guitarrenspiels wohl gelitten war, arbeitete er langere Zeit im hause feines Lehrers Sof. Bagner, dann in Floreng und Mailand. Mit Rich. Dalton, bem Bibliothefar Georg's III., ging er 1764 nach London, wo er die ansehnlichsten Unterstügungen fand. Hier gab er sich gang bem Nationalgeschmade bin; er arbeitete namentlich Bielerlei in ber bamale fo beliebten weichlichen Punktirmanier und ward einer ihrer thatigften Berbreiter. Auch wurde ihm die Stelle eines toniglichen Aupferstechers und ein Plag in ber toniglichen Atademie ber Runfte in London zu Theil. Im 3. 1805 ging er nach Liffabon, um bas Directorat einer bortigen Maler= und Rupferftecherafabemie ju übernehmen, und ftarb dafelbft im Apr. 1813. 23. war ein Meifter in der Radirnadel und bediente fich des Grabftichels nur zur Bollendung feiner Blatter. Mit Richtigfeit ber Beichnung verband er eine hohe Bartheit ber Ausführung. Eine feiner vorzuglichsten Blatter ift ber Tob bee Lorbe Chatam, nach Coplen, wovon ein guter Abbrud mit mehr als 150 Thir. bezahlt warb; eins ber lieblichsten feine Lody and child. Die Gefammtgahl feiner Werke, unter ihnen auch nachahmungen von Sandzeich. nungen in radirten Blattern, fteigt über 2000.

Barton (Elffadeth), gemöhnlich das heilige Mad den von Kent genannt, tam um 1525, wo sie in einem Wirthshause zu Albington in der Grafschaft Kent diente, durch die trampshaften Nervenleiden, welchen sie ausgesetzt war, dei dem Bolte in den Ruf einer begeisterten Seherin. Der Pfarrer des Dorfes erkannte in ihr sehr bald ein Wertzeug, die sintende Sache des alten Glaubens zu flügen, und unter seiner Leitung spielte sie ihre Rolle so gut, daß selbst Thomas Moore und der Erzbischof Warham von Canterbury eine außersordentliche Erscheinung in ihr zu sehen vermeinten. Wan beredete sie, eine Nonne zu werden, und als Heinrich VIII. 1532 mit dem röm. Hose in Unfrieden gerieth, verleitete man sie, ihren lauten Tadel gegen des Königs Scheidung von seiner ersten Semahlin und seine Vermählung mit Anna Bolenn auszusprechen, ja seinen Tod zu prophezeien. Auf des Königs Beschl mit ihren Mitschuldigen verhaftet, legte sie vor dem Gerichte das nachher öffentlich vor dem Bolse wiederholte Geständniß des gespielten Betrugs ab und wurde zu Kirchenduse und Gesangenschaft verurtheilt. Als sedoch die röm. Partei sie zum Widerruf zu bewegen suchte, wurde sie des Hochverraths angestagt und mit einigen Mitschuldigen 1534 hingerichtet.

Bartich (Joh. Abam Bernh. von), geb. ju Bien am 17: Aug. 1757, geft. dafelbst als erfter Cuftos der hofbibliothet und der Rupferftichfammlungen am 21. Aug. 1821, hat sich fowol als Aupferfiecher, wie insbesondere durch mehre Werke zur Aupferstichtunde, namentlich . burch feinen "Catalogue raisonné de toutes les estampes de Rembrandt" (2 Bbe., Beien 1797) und ben "Peintre graveur" (21 Bbe., Wien 1802-21) ein bleibendes Berdienft erworben. Durch feine "Anleitung jur Aupferftichfunde" (2 Bbe., Bien 1821) hat er eine Menge Ungewigheiten und Betrugereien im Bertauf bes Unechten ftatt bes Echten auf immer befeitigt. Seine eigenen Rupferftiche, A. B. bie Roma triumphans, feine Thierstudien, feine Rachfliche nach Rembrandt, Potter u. f. w. geben ihm den Rang unter ben erften Rupferstechern mit dem Grabstichel und der Radirnadel. Er hat in verschiedenen Manieren nach Gemalben feber Periode und Schule nach und nach über 500 Blatter geliefert. Auch in der farbigen Lavismanier hat er sich in Landschaften mit großem Gluck versucht. Ein genaues Berzeichnif feiner Berte lieferte fein Sohn Friedr. Jof. Abam B. im "Catalogue des estampes de J. A. de B." (Bien 1818). Als Cuftos ber ausgezeichneten öffentlichen. Rupferftichsammlung bei ber kaiserlichen hofbibliothet, zu beren Bermehrung er mehre Reifen ins Austand machte, als Ordner ber in ihrer Art einzigen Sammlung von Sandzeich. nungen und Aupfern bes Bergoge Albert von Sachfen-Tefchen, ale Rathgeber ber reichen Sammler in ber Raiferftadt, die alle Seltenheiten feinem Blide querft gur Prufung vorleg. ten, fonnte er allerdings als Renner fprechen, mo Andere nur im Finftern tappen, deffenangeachtet bachte er fehr bescheiden von feinem Biffen.

Barnt ist eine alkalische Erbe, welche in Berbindung mit Schwefelsaure im Schwerspath und Bologneserspath und in Berbindung mit Kohlensaure im Witherit und Barptocaleit enthalten ist. Der Barpt, wie man zuweilen auch den Schwerspath nennt, ist vorzüglich dadurch ausgezeichnet, daß er mit Schwesselsaure ein im Wasser ganz unausischliches Salz bildet. Den geglühten weißen Schwerspath kann man als weiße Farbe statt des Bleiweißes benugen, da er nicht schwarz wird. Durch Glühen des mit Gummi zusammengeknetzen Schwerspathpulvers erhält man den sogenannten Homberg'schen Phosphor, eine von selbst seuersangende und verglimmende Masse. — Das Metall des Barpts heißt Bar pu m.

Basalt oder Basan it nennt man eine Felsart, die aus einem innigen Gemenge von Augit, Feldspath und Magneteisenstein besteht. Der Basalt ist sehr bicht und hart, im Bruche stachmuschig und uneben, fein- und kleinkörnig, duweilen auch erdig. Nicht selten enthält er Blasensaume, die mit verschiebenen Mineralien angefüllt sind, es sinden sich Einmengungen in ihm, auch geht er in andere ihm verwandte Felsarten über. Durch Einwirkung der Bitterung dersetzt er sich leicht, und aus dem verwitterten Gestein geht ein sehr fruchtbarer Boden, eine sette, schwärzliche Erde hervor, welche das Wachsthum der Pflanzen, namentlich des Getreides, sehr befördert. Der Basalt, auf der einen Seite mit den Trach yte n (s. d.) zusammenhängend, auf der andern in sehr inniger Beziehung mit den Laven der Bulkane, schwint durch Umwandlung anderer Felsarten mittels vulkanischer Agentien entstanden m sein. Das der Basalt aus einem nassen Niederschlage entstanden sei, wie Werner annehm, glauben vorurtheilsfreie Geognosten nicht mehr. Die Basaltberge zeichnen sich durch

Wer Geffalt und Bertaltniffe aus; fie erheben fich entweber in Geffalt won mitte ober minber abgestumpften Regeln, ober fie ftelgen mit festener Schroffbeit bis gur fcarfen Spige binan. Die Dberflache ber Berge zeigt fleine Erhabenheiten und Bertiefungen, ober fie ift befegt mit balb regellos edigen, fentrechten, balb and Saulen beftebenben Reismaffen Man findet den Bafalt vorzüglich in der Elfel, im Befterwalde, Rhöngebirge, in Sachsen (Pohlberg, Scheibenberg, Barenftein, Stolpen, Binterberg n. f. w.), in Seffen, Bohmen (Mittelgebirge), in der Auvergne, auf den Bebriben (Staffa), in Irland (Riefenweg) u. f. 100. Der Bafalt dient als ein vorzügliches Baumaterial und ift auch zu Strafenpflaftern und Chauffeen nugbar; gepocht unter Raltmortel gemengt, vermehrt er die bindende Rraft beffelben. Die faulenartigen Stude verwendet man ju Pfeilern, Thur- und Fenfterftoden u. f. w., Die bichtern Formationen zu Muhlfteinen, Morfern, Trogen, zu Ambofen fur Golbfdmiebe, Goldichlager, Buchbinder u. f. w.; auch hat man Berte ber altern Bilbhauertunft in Bafalt, und die rom. Bilbhauer bedienen fich beffelben zur Restauration ber agupt. Bilbfaulen aus schwarzem Granit. Er wird der Glasfritte zugesest; für fich allein gibt er ein dunkles, fluffiges Bouteillenglas; auch bebient man fich beffetben als Bufchlag beim Schmelzen ftrengfluffiger und talthaltiger Gifenerge. Bgl. Leonharb, "Die Bafaltgebilbe in ihren Beziehungen zu normalen und abnormen Kelsmaffen" (Stuttg. 1832, mit Atlas).

Baschkiren, d. h. Bienenführer, sind ihrer Abkunft nach wahrscheinlich Rogajer, welche die Bulgaren unter sich aufgenommen haben; wenigstens machen ihre Wohnsise im ruff. Gouvernement Drenburg und Berm einen Theil ber ebemaligen Bulgarei aus. Bormale zogen fie unter eigenen Fürften im füblichen Sibirien umher; von ben fibir. Rhanen beunruhigt, ließen fie fich in ihren fesigen Befisungen nieber, breiteten fich an ber Bolga und dem Ural aus und wurden herren bes tafanifchen Rhanats. Als biefer Staat burch Sman II. um 1480 gerftort marb, unterwarfen fie fich freiwillig Ruflande Scepter, emporten fich jedoch nachmale zu verschiebenen Beiten, zulest in ben 3. 1735-41, wodurch fie fehr im Bohlftanbe und an Boltsmenge litten. Ihre Geftalt und Gefichteguge beuten auf mongol. Abstammung. Ihre Rieibung besteht in einem langen affat. Dbertleibe und einem großen Schafpelge; ihre Ropfbefleibung ift eine fpige Filgmuge. Gie find Nomaben und leben von ber Jagb, Bieh- und Bienenzucht. Aus gegohrener Pferbe- und Rameelmilch bereiten fie ein berauschenbes Betrant, Rumuß, bas fie febr lieben. Sie betennen fich meift jum Islam. Ihre Anführer, Starfdinen ober Attamans wohlen fie felbft. Pfeile und Bogen und Langen find ihre Dauptwaffen; boch haben fie jest auch Schiefgewehre. Sie machen gleich ben Rofaden (f. b.) einen Theil ber leichten irregulairen Reiterei bes ruff. heers aus und werben meift als Grenzwächter gegen Afien gebraucht, boch führten bie ruff. Armeen auch im Befreiungefriege einige Abtheilungen biefer unschablichen Barbaren mit fich. Der Bafchfir ift roben, aber friegerifchen Charaftere, ein vortrefflicher Reiter und weiß feine Baffen gefchidt zu gebrauchen, bie indef taum bei ber Berfolgung einige Birt. famteit haben, gefchweige benn beim Angriff gegen mit Feuergewehren bewaffnete Truppen.

Basenlespitem ober Schaukelfigtem nennt man bas Berfahren ber Machthaber, sich badurch in sicherer Obergewalt zu behaupten, daß sie zwei entgegengesete Parteien zu bilden suchen und bann, wenn die eine unterliegen will, ihr durch ihren Beitritt wieder ausbelsen, sobald sie aber übermächtig zu werden droht, sosort wieder die andere heben. Dieses Berfahren wurde namentlich während der Restauration verschiedenen franz. Ministerien Schuld gegeben. Es ist aber ein solches kleinlich und verwerslich, indem es eines Regierung geziemt, lediglich das Sute und Rechte zu suchen und das in treuer Überzeugung Gesundene sestzuhalten, ohne rechts oder lints zu bliden, und muß über kurz oder lang durch seinen eigenen Stachel sich töbten, wie es dem in Frankreich an einer ebenso unnatürlichen und unsittlichen Coalition der entgegengesetesten Parteien scheiterte, die sich momentan verband, um nur das verhaßte Ministerium zu stürzen. Übrigens ist frellich auch das richtige System, da es sich keiner Partei ausschließlich hingeben kann, dem Scheine des Schauselssiems ausgeset.

Bafebow (3oh. Bernh.), eigentlich Joh. Berend Baffebau, auch Bernh. von Morbalbingen, wie er fich oft nannte, einer ber mertwürdigern Manner bes 18. Sahrh., wurde zu hamburg, wo fein Bater Verudenmacher war, am 8. Gept. 1778 geberen. Et

befiechte 1741 — 449ch Johanneum und findirte bappein Leinzig Philosophie und Theologie, non mo er 1746 ale Dauslehrer nach dem Holfteiniffen ging. 3m 3. 1753 wurde er Lehrer an ber Ritteratabemie gu Goroe, 1761 aber megen heteraborer Deinungen ans Gymnafium an Altona verfest. Rouffeau's "Emile" begeifterte ihn feit 1762 ju bem Bebanten, Berbefferce des Exichungswesens zu werden und die Grundfase Rouffeau's und des von ihm fehr geschäften Comenius in Ausübung zu bringen, wozu es ihm weber an Zalent noch an Kraft fehlte. Beitrage von Fürsten und Privatpersonen bis ju 15000 Thir, bedten bie Roften feines "Clementarmerte", bas, nach ben pomphaftesten Anfundigungen, als ein Orbis pictus mit 100 Lupfern von Chobowiech (3 Bbe., Altona 1774 und öfters) erfchien und ins Frauzosische und Lateinische überseht wurde. Die Jugend erhielt darin eine Masse Darfedungen aus der wirklichen Welt, wodurch B. jugleich die Augen ju ergogen und ben Beltburgerfinn, auf den er es bei feiner Erziehungsmethode abgefeben hatte, zu entwickeln strebte. Als Musterschule nach biefer Methode errichtete er 1774 bas Philanthropin zu Deffau, wohin der Fürst Leopold Friedrich Franz ihn schon 1771 berufen hatte. Dach hatte er hier mehr versprochen als er zu leiften vermochte; fein unruhiger, immer mit weit ausfebenben Planen beschäftigter Beift und eine feinen Mitarbeitern oft fuhlbare Berrichfucht ließen ihn nicht ausharren. Schon 1778 verließ er nach vielen Sänbeln, besonbers mit feinem fleißigen, aber eigensinnigen Mitarbeiter Bolte (f. b.), bas Philanthropin, fuhr aber mit gleichem Cifer fort, durch pabagogische Schriften, Die mehr nach Popularität als nach Brundlichfeit ftrebten, fur feine Ibeen thatig ju fein, bis er, nach ofterm Bechfel feines Aufenthalts, am 25. Juli 1790 ju Magbeburg farb. Sein Ginflug auf Die Dentart feiner Beit-war groß; um die damals anhebende Aufklärung Deutschlands hat er ein entschiebenes Berbienft, und wenn ihm auch bie humanisten bie herabmurbigung ber Alten, wozu ihm am meisten der Mangel an eigener gründlicher Gelehrsamkeit verleitete, und eine Menge Ubertreibungen, Misgriffe und Spielereien mit Recht vorgeworfen haben, fo wird ihm boch Miemand freitig machen, daß erdurch feine flegende Beredtfamteit fur die von Bielen vergeffene heilige Sache ber Menscheneniehung Aufmertsamteit und Begeisterung ju weden, manche treffliche Ideen und wichtige Bahrheiten in fchnellen Umlauf zu fegen und die Theilnahme ber Regierungen zu geminnen verftand, obwol er felbft lieber umwalzen und neu fchaffen, ale ausbilben, ordnen und vervollfommuen mochte. (G. Philanthrepinis. mus.) Bahlreich sind feine philosophischen und pabagogischen Schriften. Bgl. Meyer, "Leben, Charafter und Schriften 2).'s" (2 Bbe., Samb. 1791—92).

Bafel. Der Gesammicanton B., begrenzt von Frankreich und Baden, von den Cantonen Aarau, Solothurn und Bern, hat nach abweichenden Schagungen einen Flachenraum von etwa 8 IM. Er ift feit 1501 ber elfte Canton ber Schweiz und bilbet nach Tagfatungebeichluß vom 26. Aug. 1838 im Berhaltnif zum Bunde noch jest einen einzigen Staatelorper, der aber für die öffentliche Berwaltung in die zwei souverainen Salbcantone Bafel - Stabt und Bafel - Lanbichaft zerfallt, beren jeder eine halbe Stimme auf der Taglatung führt. Die nördliche Abbachung bes Jura bildet B. zu einem von wenigen Chonen burchbrochenen Sugelland mit fruchtbarem Boben, ber wohlangebaut ift. Die Sauptbefchaftigung ber Bewohner besteht in Aderbau, Obffgucht, Beinbau, Biehaucht, auch Fischerei, und in ber Lanbichaft wird feit mehren Jahren viel Salz gewonnen. An Induffriezweigen ift besondere ausgebehnt die Seidenbandweberei, die einen jahrlichen Durchschnittswerth von 10 Mill. Francs producirt, sobann die Febrikation in Baumwolle und Leber; von großer Bichtigkeit ift auch ber Transitohandel. Das alte B. erwuchs allmalig aus bem rom. Lagerpoffen Bafilia ober Bafiliana, in ber Rahe von Mugufta Rauracorum, wovon bas Dorfchen Augst bei B. nur noch wenige Trummer zeigt. Bei ber Theilung bes Frankenreichs tam ber Baselgau an Ludwig ben Deutfchen; Raifer Beinrich I. baute Die zerftorte Stadt wieder auf (924 - 33), Die feitbem hebeutend wurde, eine Beit fang au Burgund gehorte, jeboch feit 1032 bem Deutschen Reiche zufiel. B. wurde früh der Sie eines Bifchofe, der fich feit dem 11. Jahrh. mit bem Reichevogte, mit mehren abeligen Kamilien und ber Burgerichaft in die oberfte Gewalt theilte. Unter manchen innern und außern Wirren ward die Macht bee Abels nach and nach gebrochen, ber Bifchof in feinen Rechten beschränkt und damit die Gewalt ber Burgerichaft immer mehr ausgebehnt. Bugleich murben bie umflegenden Burgen gerfict ober mit ihrem Gebiet erobert ober erfauft und auf diese Beise bie Berrichaft ber Stabt über bie bis in die neueste Zeit in Abhangigteit und Unterthanigfeit gehaltene Landichaft erweitert. In gablreichen Fehben mit ben Sabsburgifchen Dynaften verwidelt, folof fich B. nach Grunbung bee Schweizerbundes biefem enger an, befonbere nach ber ruhmvollen Schlacht bei St. Jatob an ber Bire im 3. 1444, wo fich 1600 Bafeler und Gibgenoffen einer Daffe von 30000 Frangofen erwehrt hatten. Enblich trat es nach bem Frieden zwifchen Raifer Maximilian I. und der Eidgenoffenschaft dieser 1501 formlich bei. Seit 1519 wurden in B. bie Schriften Luther's gedruckt und nach zwei Sahrzehnden mar die reformirte Lehre allgemein eingeführt; bas Domcapitel manderte aus und die Rlöfter wurden eingezogen. Seit ber Berbinbung mit ber Schweiz gewann bas burgerlich bemotratifche Element noch entfchiedener die Dberhand, fodaß 1516 ein Theil des Abels auswanderte und die Burudgebliebenen ben Bunften völlig gleichgefest wurden. Diefe fast ausschließliche Befchrantung ber Gewalt auf bie Manner ber Gewerbe und bes Sandels forberte bie Ausbilbung eines eigenthumlichen ftabtifchen Geiftes mit feinen burgerlichen Tugenben bes geordneten Bleifes, ber Sparfamteit und einer wenigstens außerlichen Sittenftrenge, aber auch mit feinen politischen Fehlern des absondernden Vorurtheils, der Theilnahmlosigkeit an den großen Schickfalen bes Bolferlebens und bes Mangels an freierm Blide. Doch fehlte es auch im engen Rreife biefes fictbifchen Gemeinwesens nicht an Reibungen zwischen ber Burgerschaft und ber ihre Gewalt misbrauchenden Dbrigfeit, wie es bei der Berfaffung, die allmälig fich herausbilbete, taum andere fein tonnte. Die Stadt ftand an ber Spige bes Staats und bie Gewalt war in den Handen eines Großen und eines Rieinen Raths, von je 280 und 64 Mitgliedern, unter dem Borfige wechselnder Bürgermeister und Obergunftmeister. Beide Rathe aber erganzten fich felbst aus ben burch bas Loos beflimmten Genoffen ber 15 Bunfte ber groffen Stabt und ber drei Quartiere der auf dem rechten Rheinufer gelegenen kleinen Stadt. Der Rleine Rath war nicht blos bie hochfte vollziehende Behorbe, fonbern vereinigte auch wichtige Attribute ber gesetgebenben und richterlichen Gewalt, fobaf endlich selbst ben Bunften nur noch fehr unbedeutende Befugniffe Buftanden. Der Landschaft gegenüber, wo ber materielle Bohlftand junahm, aber wenig für die geiftige Bilbung gethan wurde, hielt inbef bie Stadt, bie alle erheblichen weltlichen und geiftlichen Stellen aus ihren Burgern besepte, als compacte Maffe zusammen. Der Unmuth ber Lanbichaft über diefe Zurucksenna war icon in fruhern Sahrhunderten wiederholt in fruchtlofen Aufftand ausgebrochen, als bie Erschütterungen der franz. Nevolution auch diese kleine Republik bewegten. Bahrend aufgeklarte Burger ber Stabt, an ihrer Spige ber Dbergunftmeifter Det. Dos, mit Reformplanen umgingen, fam es auf bem Lande zu Unruhen. Erft nachbem bie Schlöffer Balbenburg, Farnsburg und Homburg in Flammen aufgegangen, beschloß am 20. Jan. 1798 ber fouveraine Rath in B. die Freilaffung bes gefammten Bolts vom Unterthanenguftanbe und die Anerkennung einer allgemeinen ftaateburgerlichen Rechtegleichheit. Der Canton nahm hierauf Theil an ben Schickfalen ber helvetischen Republik und an ber Mediation und erhielt in diefer lettern Periode eine Berfaffung, die das Princip der Rechtsgleichheit unangetaftet ließ, aber gleichwol auf indirectem Bege ber Stadt bas Ubergewicht ficherte. Damit nicht zufrieben, ichrieb ber Groffe Rath unter bem Ginfluffe ber Reftauration bem Canton schon um 4. Marg 1814 eine neue Berfassung vor, die durch die Bertheilung ber Repräsentation und die Besetung der für lebenblanglich erklarten Rathestellen die Rechtsgleichheit der Landschaft zum leeren Schattenbilde machte. Derfelben Verfassung wurde 1815 ber zum frühern Bisthum B. gehörige und nun dem Canton einverleibte fechste Bezirk Birseck unterworfen, etwa 3 DM. groß mit 5—6000 katholischen E. Gegen außen wußte indeß der neuconstituirte Staat seine Würde zu behaupten und wies 1824 das Anfinnen einer Ausweifung der nach B. geflüchteten politischen Berfolgten entschieden zuruck. Im Innern aber nahrte ber Sieg ber Stadt immer mehr bas Mistrauen der Landschaft, und . da 1829 und 1830 viele Cantone zur Berfassungereform schritten, so trat auch in B. am 18. Det. eine im Babe Bubenborf gehaltene Berfammlung aus mehren Gemeinden mit einer Petition an den Geoßen Rath und der Erinnerung an die Freiheitsurkunde von 1798 hervor. Der Große Rath ging auf den Borichlag ber Reform ein, wollte aber ben Entwurf

einer Commiffion aus feiner Mitte übertragen. Darüber erhob fich Streit; bie Lanbichaft maffnete fich und in Lieftal marb am 6. Jan. 1831 eine provisorische Regierung gewählt. Bal. "Darstellung ber jungsten Begebenheiten im Canton B." (Bas. 1831). Aber bie ftabtifchen Milizen und Miethfolbaten zerftreuten bie fchlecht gerufteten Saufen ber Landleute, befesten Lieftal, verjagten bie provisorische Regierung und unter bem Ginfluffe bes Schredens ward jest die neuentworfene Berfaffung am 16. Jan. mit Mehrheit angenommen. Ungeitige Strenge der Gewalthaber und Aufhebereien von der einen und der andern Seite, fachten ben Bargerfrieg von neuem an. Fortan erwehrte fich bie Lanbichaft aller militairischen Berfuche der Städter und conflituirte fich als befonderer Staatskörperdurch das am 27. Apr. 1832 vom Berfaffungerath in Lieftal entworfene Grundgefes. Schon vorber, im Rebr. 1832, hatte die flabtifche Partei 46 Gemeinden aus dem Staatsverbande geftoßen. Nachdem fle sobann dem Bumbe von Sarnen (f. Schweig) beigetreten, überfiel sie am 3. Aug. 1833 ungeachtet bes von der Tagfagung gebotenen Landfriedens mit bewaffneter Macht die Landfchaft. Doch in einem blutigen Gefechte wurden die ftabtifchen Truppen mit ftartem Berluft gurudgeftblagen. Best befesten eibgenöffische Truppen ben Canton, und bie Tagfagung erfannte bie Trennung ber beiben Cantonetheile an, wodurch Bafel-Stadt auf bas Stadtgebiet und brei Diefer auf ber rechten Rheinfeite, und hiermit auf einen Alachenraum von 1627/1000 OCtunden mit 24500 E. befchrantt wurde. Gin weiterer Zagfagungebeschlug vom 16. Sept. 1833 feste bie Geld- und Mannichaftecontingente ber beiben Cantonetheile feft und endlich wies ein jur Theilung bes Staatevermogens niedergefestes eibgenöffisches Schiebsgericht am 13. Apr. 1835 ber Lanbichaft 64 Procent vom unmittelbaren und mittelbaren Staategute zu, fowie 60 Procent vom Rirchen- und Schulgute, ungeführ im Berthe - von je 964000 und 1,900000 Schweizerfranken.

Mit Rucksicht auf die Trennung hatte zugleich die Tagsatung dem Canton Ba sel Stabt bie Borlage einer neuen Berfaffung au eibgenöffischer Gewährleiftung aufgegeben. Diese Conftitution tam am 3. Oct. 1833 ju Stande und schlieft sich nach ihren Principien ber ftaateburgerlichen Rechtsgleichheit, Gewaltentrennung, Offentlichkeit, Befchrantung ber Amtsbauer auf feche Zahre, mit Ausnahme der Richterstellen, Preffreiheit u. f. w., ben anbern Berfaffungen ber regenerirten Cantone an. Für bie Bahlbarteit in ben aus 119 Ditgliedern bestehenden Großen Rath, als die höchste gesetgebende und oberaufsehende Behörde, ift die gewöhnliche Bedingung ein Amt im Canton, ober 1500 Franten Bermögen in Grundeigenthum ober hypothetarifche Foberungen, ober eine Capital- ober Gewerbfteuer von jablich 6 Francs. Für Berfaffungeanderungen ift regelmäßig die Buftimmung von zwei Drittheilen bes Großen Rathe und immer bie Annahme burch die Dehrheit der ftimmfühigen Staatsburger erfoderlich. Der aus 15 Mitgliedern des Großen Rathe gebildete, von groei Bürgermeiftern in jahrlichem Bechfel prafibirte Aleine Rath fteht an ber Spige ber Abmimistration. Die höchste Inftang in Civil- und Criminalfachen ift bas Appellationegericht von 13 Mitgliedern, das jugleich die Aufficht über die beiden Bezirksgerichte, das Criminalgericht und bas correctionelle Gericht führt. Die jur Anwendung tommenden befondern Gefege find bas Criminal- und correctionelle Gefegbuch von 1821, die Gerichtsordnung von 1719 nebft Anhang, eine Chegerichtsordnung von 1837 und die in mehren Sammlungen gufammengestellten einzelnen Berordnungen. Die Finangen find geordnet; die Staatefchulb betrug 1839 noch 1 1/2 Mill. Fr. ju 3 und 3 1/4 Procent. Durch die Ereigniffe von 1833 in eine feindfelige Stellung gegen die Mehrheit der andern Cantone gebrangt, hielt fich Bafel-Stadt in Sachen ber eibgenöffischen Politit neuerbinge in ber Abstimmung über bie aargauische Mosterfrage (f. Schweig) stets auf die Geite der sogenannten conservativen Stande. Die gegenseitige Diestimmung hat fich jedoch in neuefter Beit gemindert, wie bavon die Theilnahme ber bafeler Schugen an den legten eidgenöffischen Schugenfeften und bic gur Sacularfeier der Schlacht von St.-Jatob befchloffene Berlegung des nachften Schusenfefres nad Bafel felbft Beugnif gibt. Auch hat die Partei des Fortschrittes, die gegenwartig in ber "Schweizerischen Nationalzeitung" ein Degan gefunden, mahrend ber lesten Jahre in Bafel-Stadt etwas größere Berbreitung gewonnen. Bgl. Dchs, "Gefchichte der Stadt und Landichaft B." (6 Bbe., Baf. 1796-1822), Rollner, "Statistifd-geographilips Befgireibung des Cantons B." (Baf. 1883) und Bundhaud, "Ctraifilistes "Gemalbe von Basel-Stadt" (Sc.-Gallen 1841).

Der Canton Bafel-Laudich aft, mit bem Sauptorte Lieftal, batte am Enbe bes 3. 1836 eine Bevölferung von 41006 G. in vier Bermaltungsbegirten und 75 Gameinben-Rach der Berfaffung beruht die Souverainetat auf der Befammtheit der Activburger; fie ertennt Bleichheit vor bem Befete an, allgemeine Amterfahigfeit unter gleichen gefehlichen Bebingungen und periodische Erneuerung ber Behorben; Recht ber Vetition, Affociation und Bollsverfammlung; Freiheit ber Preffe, bes Glaubens und ber Lehre unter einigen nabern Beftimmungen; allgemeine Behrpflichtigkeit und Loblauflichkeit von Feuballaften. Alle Borrechte des Drie, der Geburt, des Standes und Bermögens find aufgehoben und der öffentliche Bebrauch abeliger Titel ist untersagt. Die höchfte gefehnebenbe und poliziehenbe Behörde ist der von den Wahltreisen gewählte Landrath, sodaß je 500 Bewohner einen 🥾 geordneten ernennen. In Nothfällen tann ber Landrath einen Ausschuß aus feiner Mitte bestellen. Als Schrante gegen übereilte und unreife Gesengebung besteht bas einfernatipbemofratische Inflitut bes Beto in ber Art, bag bie Gefete erft Gultigfeit erlangen, wenn nicht zwei Drittheile der in ihren Gemeinden versammelten Staatsburger binnen 14 Ageen Einsprache bagegen erhoben haben. Der vom Landrath gewählte Regiemngerath ist bie bochfte Bollgiehunge- und Abminiftrativbehorbe. Die Bermaltung ber Juftig acfchiebt burch Friedensrichter, Bezirksgerichte und in höchster Inflanz durch ein Obergericht, bas zugleich Eriminalgericht und richterliche Auffichtsbehördeift. Die freiwillige Berichesbardeit ift befondern Beamten übertragen. Nur die Geiftlichen der reformirten und tatbolischen Rirche werben befolbet; ben reformirten Rirchengemeinden, die ihre Pfarrer blos auf funf Sabre mahlen, ift feit 1832 das Collaturrecht überlaffen. 3m 3. 1838 trat bie erfte Revisionsveriode ber Berfassung ein; die wichtigfte Abanderung, wodurch die Gewaltentremming in bem jungen und an politifchen Capacitaten nicht fehr reichen Steate wol auf eine allau hohe Spige getrieben wurde, ist bie Bestimmung, bag Mitglieber ber höchten vollziebenben und richterlichen Behörde nicht augleich Landrathe fein, noch fonft ein Amt belleiben follen. In bas anfangs follecht georbnete Kinanzwesen ift nach und nach mehr Regelmäßigteit getommen; boch flagt man noch zuweilen über verzögerte Borlage ber Staatbrechmungen. Das eitgenössische Contingent an Mannicaft und Gelb ift auf etwas über 900 ML und gegen 9000 Franten bestimmt. Gefege vom 3. 1835 organifiren bas Schulmefen, ohne baf bas Bolt, bem seine frühere geistige Bernachlassigung unter ber Berrichaft ber Stadt wol jum Bewußtfein getommen war, die liberale Ausstattung ber Bilbungsanftalten burch fein Beto verhindert hatte. Meben bemerkbaren Fortschritten in der Bildung hat fic auch ber materielle Bohlftand gehoben, ungeachtet ber fritifchen Momente und Wirnen, wie fie in den erften Jahren meist aus dem Conflict der Regierung mit einigen, auf ihre behaupteten fürchlichen Gerechtsame eifersuchtigen Gemeinben entsprungen waren. Dem Auslande gegenüber veranlagte bie gegen bas gefehliche Berbot versuchte Ansiebelung frang. Juden, ber Gebruder Bahl aus Dublhaufen, ernstliche Irrungen und von Seite Frankreichs die Anordnung einer Sperre vom Det. 1835 bis jur Mitte 1836. In eibgenöffiften Parteifragen flimmte Bafel-Lanbichaft bieber ftete im Sinne ber regenerirten Cantone, fobaf fich in ber Regel bie Boten ber beiben bafeler Salbcantone auf der Tagfapung gegenfeitig aufhoben.

Die Stadt B. hat gegenwärtig über 22300 E., könnte jedoch ihrem Umfange nach eine weit größere Anzahl fassen. Im Mittelalter, che hier im 14. Jahrh. mit besonderer Heftigeteit die Pest oder der Schwarze Tod wüthete, woher noch jest der Ausdruck "Tod von Bafel" sich erhalten hat, mag sie wol eine bedeutend stärkere Bevölkerung gehabt haben. Das Außere der wohlgebauten, reinlichen Stadt verkündet indeß nicht den gutsen Wohlstand, wonach sie in der Schweiz nächst Genf für die reichste gilt und darum auch in der eidgenöf-fischen Geldscala in höchster (achter) Classe erscheint. Unter den Bauwerken sind außer der seit 1226 erbauten 715 F. langen Rheinbruck besonders bemerkenswerth der Münster, mit den Grabmälern der Gemahlin Rudolf's von Habsburg, des Erasmus, Deolampadius M. A., die Ishannistirche, das Rathhaus und Zeughaus. Es hat viele und guteingerichtete Wahlthätigkeits- und Unterrichtsanstalten, und seit 1459 eine Universität, mit einer Bibliothet von 50—60000 Bänden, einem Münzcabinet, botanischem Garten und naturwis-

Enfchafetticen Mufeum. In ber Reformation war bie Universität ein Mittelpuntt bes gefo fligen Lebens und gahlte in ber Folge, wenn auch im Sangen ohne besonders eingrrifende Birkfamkeit, zeitweise höchst ausgezeichnete Minner der Wistenschaft unter ihre Mitalieder, boch ift fie in ber neueften Beit unter ben schweizerischen Sochschulen die wenigft besuchte. Beit bekannt ift das Seminar für Miffionare, mit dem eine Miffionsgesellschaft in Berbindung Tehe. Bgl. Lup, "Gefchichte ber Universität B." (Aarau 1826). In neuerer Zeit ift in B. eine Antiquarische Gesellschaft zusammengetreten, die in ihren "Mittheilungen" (Bb. 1, Bür. 1841, 4.) herrliche Beitrage zur Gefchichte des Cantons und der Stadt, z. B. über den Dunfter, über die Münzen u. f. w., geliefert hat. Am 5. Apr. und 22. Juli 1785 wurden in B. zwei für die Schickfale Deukschlands und der Pyrendischen Halbinfel gleich verhängnikvolle Kriedensverträge unterhandelt und abgeschloffen von dem Botschafter der franz. Republik, Barthelemy, mit bem Grafen von Golz und nach beffen Tobe mit bem Minister von Sarbenberg ale Reprafentanten Preugens, fowie mit bem Abgefandten Spaniens, Preußen, dem fich am 26. Aug. der Landgraf von Seffen-Kaffel in einem befonbern Bertrage anfchloß, trat hiernach von der Coalition gegen Frankreich zuruck und fagte fich felbft ale beutscher Reichsftand vom Reichstriege los. Es nahm burch eine Demarcationslinie alle nordbeutschen Reichsflande, die fich gleich ihm losfagen wurden, in feinen Shus und übergab feine übertheinifchen Besibungen, vorbehaltlich einer kunftigen nahern Abereinkunft, ber siegreichen Republik. Spanien verlor zwar nur feinen Antheil an der Infel S.-Domingo, bahnte fich aber burch biefen Frieben ben Beg ju ber fpater fo bebeutungsvoll gewordenen Allianz mit Frankreich.

Die allgemeine Rirdenverfammlung ju B., welche auf ber Rirdenverfamm. lung ju Ronftang angefundigt und vom Papft Martin V. und beffen Rachfolger Eugen IV. ausgeschrieben wurde, begann am 14. Dec. 1431 unter Borfie bes Carbinallegaten Julian Cefarini von S .- Angelo. Sie follte bie Repereien, junachft die huffitifche, auszurotten, alle driftliche Bolter mit ber tatholischen Rirche zu vereinigen, die Rriege zwifchen driftlichen Fürsten zu beenbigen suchen und die Rirche an Haupt und Gliebern reformiren. Doch schon ihre erften Schritte ju friedlicher Berfohnung ber huffiten, bie Julian mit einem Rreugheere vergeblich betriegt hatte, wollte ber Papft nicht gutheifen und ermachtigte ben Carbinallegaten gur Auflofung bes Conciliums. Diefes wies bas Anfinnen des Papftes mit fcarfer Ruge ab und feste ungeachtet wiederholter papftlicher Befehle, es nach Italien gu verlegen, feine Berhandlungen fort. Um fich vor Störungen von Seiten Eugen's IV. ju fichern, wiederholte es bie konstanzer Befchluffe von der Berechtigung einer allgemeinen Kirchenversammlung in Sachen bes Glaubens, bes Schiema und ber Reformation über ben Papft wie über bie gange Chriftenheit zu gebieten, und vermöge ihrer richterlichen Gewalt ale Stellvertreterin ber gangen Rirche Ungehorsame jebes Ranges, felbst ben Papst, bestrafen zu konnen, und erflarte alle Ginreben beffelben gegen ihr Berfahren für nichtig. Ale beffenungeachtet ber Papft Bullen zur Auflösung der Kirchenversammlung erließ, lettete diefelbe eineu formliden Proces wiber ihn ein, feste ihm Friften auf Friften, vor ihrem Gerichte ju ericheinen, und übte in Frankreich und Deutschland feine Gerechtsame aus. Gleichzeitig ichlof fie im Ramen ber Kirche mit ben Suffiten, beren Abgeordnete am 6. Jan. 1433 mit 300 Reitern Bufel erfchienen, burch die prager Compactaten am 20. Nov. 1433 einen von ben Caliptineen, ber machtigften, enblich fiegenben huffitifchen Partei, angenommenen Frieben ab, worin fie ihnen den Gebrauch des Reichs beim Abendmahle bewilligte. Raifer Sigismund, bem fie burch die in letterer Beziehung bewiesene Nachgiebigfeit gegen die mit Baffen micht gu bezwingenben Suffiten jum Befige Bohmens verhalf, vermittelte ihre Ausfohnung mit Eugen IV., ber, gebrangt burch Emporungen im Rirchenftaate, und um feinen Ginfluß auf Deutschland und Frankreich nicht gant zu verlieren, fie und alle ihre bieberigen Beschluffe in einer von ihr felbst dictirten Bulle vom 15. Dec. 1433 feierlich bestätigte. Stolz auf diefen Sieg über ben Papft, wollte fie auch über eine Rlage Bergog Erich's von Lauenburg gegen Friedrich ben Streitbaren wegen Belehnung mit ber fachs. Rur entscheiben, wurde aber burch Sigismund's Protestation gegen jede Einmischung in die Reichsangelegenheiten auf ihr Sauptgefchaft, bie bisher vernachlaffigte Reformation ber Kirche, gurudgewiefen. Rur gur Einschrang bes Papftes hatte fie fcon am 13. Juli 1434, geftust auf bie altchriftliche

Digitized by Google

Birthenberfaffung, einen wichtigen Schritt gethan, indem fie ihm und feiner Carte die von geinen Borgangern erschlichene Disposition über die Pfrunden an Kathedral- und Collegiatfirchen absprach, die freie Bahl zu Capitular- und Kanonitatfiellen ben Capiteln felbff qurudgab und ben Papft zu unentgeltlicher Beftatigung derfelben verpflichtete. Bur Reformation des Klerus schrift sie erft durch die Beschluffe vom 22. Jan. und 5. Juni 1435, das Geiftliche, welche Beifchlaferinnen hielten, und Pralaten, Die bies fur Gelb geftatteten, be ftraft, Ercommunicirte nicht vor der Befanntmachung ihres Urtheils gemieben, Suterdicte nie wegen einzelner Berfonen verbangt, wieberholte Appellationen wegen berfelben Befdmerbe nicht angenommen, Unnaten, Belber fur Pallien und Deports (Annaten ber Pfarrer an bie Bifchofe) unter teinem Bormanbe gefobert ober entrichtet, vielmehr ale Simonie geahnbet, Gottesbienft, Meffen und fanonische Stunden von ben Geiftlichen jedes Standes regelmaßig abgewartet, Storungen ber Andacht burch gute Rirchempolicei abgewehrt, bie Raxrenfeste und alle zur Beihnachtezeit in den Rirchen üblichen Ungebührlichteiten abgeschafft werben follten. Dierauf wurde am 25. Mark 1436 bie Form der Bahl, des Glaubensbetenmtniffes und Amtbeibes jebes Papftes mit Berpflichtung auf Die Befchluffe bes Conciliums und jahrliche Bieberholung berfelben vorgefchrieben, jebe Beforberung ber Bermandten eines Papftes verboten und das Collegium der Cardinale auf 24 verbiente Pralaten und Doctoren aus allen Rationen befchrantt, die burch freie Abftimmung bes Collegiums gewählt werben, die Balfte aller Ginfunfte des Rirchenftaats genießen, über die Amtetreue des Papftes machen und feine Bullen ftets unterzeichnen follten. Übrigens ließ man ihm nur bas Recht, Die jum Sprengel von Rom gehörigen Pfrunden ju vergeben, und ichaffte bie Berleihung von Anwartschaften auf Rirchenamter ab. Gugen IV., daburch aufe Außerste erbittert, bestürmte bie Konige mit Befchwerben über die bafeler Befchluffe und benunte die Anftalten jur Bereinigung der bedrangten Griechen mit der rom. Rirche, um bas Concilium aufzulofen. Die Griechen, diesen innern Zwist nicht ahnend, hatten sich gleichzeitig an den Papst und an das Concilium gewendet. Beide wetteiferten, einander ben Ruhm der Union aus ben Sanben ju minden, beide ichidten Galeeren ab, welche die Abgeordneten ber Griechen an den Drt ber Berhandlungen bringen follten, und beibe beftimmten bagu nach Maggabe ihres Bortheile andere Stabte. Aber die Galeeren ber Rirchenversammlung tamen, durch Rante papfilicher Agenten zurudgehalten, nicht zum 3med, Die papftlichen Schiffe brachten Die Briechen nach Ferrara, und ein papftlicher Legat zu Bafel, ber Erzbischof von Tarent, breitete im Namen ber Rirchenversammlung eine mit Gulfe ihrer Siegel hinter ihrem Ruden geschmiebete Berordnung aus, worin nach den Bunfchen Gugen's Udine ober Florent jum Berhandlungsort empfohlen mard. Diefer Betrug gerriß bas Band ichonender Rudficht, bas bie Rirchenverfammlung bieher von neuen Angriffen auf den Papft abgehalten hatte. Am 31. Juli 1 437 begann fie wieder, ihn wegen Ungehorsams gegen ihre Decrete porgufodern, Contumagerflarungen folgten, und nachdem Gugen fein Gegenconcilium zu Ferrara eröffnet hatte, fprach fie in ber Berfammlung am 24. San. 1438 feine Suspension von ber Bermaltung bes Papfithums aus. In derfelben Sibung verbot fie jede Appellation nach Rom mit Ubergehung ber Brifcheninftangen, überließ der papftlichen Disposition nur eine von gehn und 2 von 50 Prabenden an einer Rirche und bestimmte ben britten Theil aller erledigten Kanonitate fur grabuirte Gelehrte. Die Suspenfion Gugen's ichien jedoch megen ber Starte feines Anhanges fo wenig ausführbar, daß einige ber Pralaten, die bieher die freimuthigften und einflufreichften Sprecher auf dem Concilium gewesen waren, i. B. der Cardinallegat Julian felbft unt ber große Ranonift Nitolaus von Cufa, Archibiatonus von Luttich, mit den meiften Italienern Bafel verliegen und auf Eugen's Seite traten. Mit besto größerer Festigkeit leitete nun ber Erzbifchof von Arles, Carbinal Ludwig Allemand, ein an Geift, Muth und Beredtfamfeit Allen überlegener Mann, ale erfter Prafibent ber Rirchenversammlung, die Schritte berfelben. Dbgleich ihre Bahl gefunten, ihr machtigfter Befchuter, Raifer Sigismund, geftorben und burch ihren entschiebenen Bruch mit bem Papfte vielen gurften und Nationen felbft ihre Befugnig verbachtig geworben mar, ertlarte fie boch nach heftigen Debatten, bei benen auch noch einer ihrer Belben, ber Erzbifchof von Palermo, Rit. Tudeschi, unter bem Namen Panormitanus als der größte Kanonist seiner Zeit bekannt, sich im Auftrage des Ronige von Aragon und Sicilien des Papftes annahm, diefen wegen hartnadigen Ungehorfams

dam ihre Bestfiffe am to. Mai 1439 für einen Reper und sehte ihn in der folgenbere Seffion wegen Gimonie, Meineid, Berlehung ber Rirdengefege und ichlechter Amtevermaitung formlich ab. Bei biefer Geffion am 25. Mai 1439 waren nur mei Spanier und Baliener zugegen, aber der Polifibent ergriff ein ebenso finnreiches als wirksames Mittel, ben Befchluß bennoch burchaufegen. An Die Stellen ber fehlenben Bifchofe lief er bie in Bafel vorhandenen Beiligenreliquien legen und brachte badurch bei der noch aus 400 größtentheils frang. und beutschen Pralaten, Prieftern und Doctoren beftebenben Berfammlung eine fo tiefe Erschutterung bervor, baf fie einmuthig in Eugen's Absehung willigten. Darauf wählte bie Berfammlung, ber Peft in Bafel, die ihre Bahl abermale verminderte, nicht achtend, in regelmäßigem Conclave am 17. Nov. 1439 den Bergog Amadeus von Savoyen, ber als Cremit gu Ripaglia am Genferfee lebte, jum Papfte. Felir V., wie er fich nannte, fand jedoch nur bei werigen Fürsten, Stadten und Universitäten die gesuchte Anerkennung. Die Pamptmachte, Frankreich und Deutschland, nahmen zwar die baseler Reformationsbecrete an, wollten aber in ber Streitfache mit Gugen neutral bleiben. Diefer gewann ingwifchen durch den Ruhm der mit ben griech. Abgeordneten gu Florenz gefchloffenen, von ber griech. Rirche focter permerfenen, Union und durch Raifer Friedrich's III. Freundschaft neues Anfeben, wahrend bas von ihm geachtete, von feinen Befchupern verlaffene Concilium gu Bafel unter feinem unmächtigen Papfte immer mehr gufammenfchmolg, und nur noch auf bie perfonliche Sicherheit feiner Glieber und auf Erhaltung eines anftanbigen Scheines feiner Fortbauer bebacht, nach breifahriger, burch wenige unbebeutenbe Befchluffe unterbrocheper Unthatigfeit feine legte Sigung am 16. Mai 1443 hielt, worin es fich nach Laufanne verlegte. Bu Laufanne blieben noch einige Pralaten unter bem Carbinal Ludwig Allemand bis 1449 beifammen, in welchem Jahre fie, nach Gugen's Tobe und der Refignation bes Gegenpapftes Felix V., Die von bem neuen Papfte Ritolaus V. angebotene Amnestie mit Freuden annahmen und bas Concilium für gefchloffen ertlarten. Die bafeler Befchluffe find in teine rom. Concilienfammlung aufgenommen und von ben rom. Curialiften für nichtig erflart worden. Deunoch find fie eine Quelle bes tanonifchen Rechts fur Frankreich und Deutschland, da die bafeler Reformationsbecrete in die pragmatischen Sanctionen beider Reiche aufgenommen und, soweit fie die Rirchengucht betreffen, wirklich in Rraft gefest wurden. Spatere Concordate haben die Anwendung derfelben bedeutend modificirt, aber nicht formlich und vollig aufgehoben. (Bgl. Deutsche Rirche und Gallicanische. Kirche.) Reine allgemeine Lirchenversammlung hat zweckmäßigere und tiefer eindringende Befchluffe gur Berbefferung bes Rirchenregiments und ber Rirchengucht gefaßt, feine mehr gethan, bas burch papftliche Berrichfucht fast vernichtete Amtsansehen ber Bifchofe und fomit die alte echte apostolische Rirchenverfaffung wiederherzustellen, als die bafeler; nur fonnten die Ranonisten, von denen fie fast gang geleitet murbe, fich von der damals herrschenden Ber eines allgemeinen Epistopats des Papstes noch nicht losmachen, und daher blieben ihre traftigften Befchluffe dur Ginfchrantung beffelben auf feinen urfprunglichen Beruf nur halbe Ragregeln, deren Inconsequeng ihre gange Reformation unträftig machte. Satte fie ihren hamptawed, an die Stelle der papftlichen Monarchie eine hierarchische Ariftofratie ju fegen, in Musfuhrung bringen tonnen, fo murbe zwar mancher Anlag zur Rlage über ben papitlichen Despotismus befeitigt, aber die Reformation burch Luther im 16. Sahrh. bennoch nicht überfluffig geworden fein.

Bafilibes, ein alexandr. Gnostifer zur Zeit Raifer Habrian's, nahm 365 aus Gott stufenmeife emanicte Geisterordnungen (f. Abrarassteine) an. Der Fürst der untersten, der Indengott, hat die Welt geschaffen und dem Menschen die geistige Kraft verlichen; um diese aus der Materie zu befreien, verbindet sich der erste Aon, Nus, d. i. Bernunft, mit Icsus und belehrt die Menschen über die Bestimm ung ihres vernünftigen Geistes zur Nücksehr in Gott. Die Anhänger des B., die Basilidianer, die bis ins 4. Jahrh. erwähnt werden, seben die Gesichte Zesu als blogen Schein an und verirrten sich zu sittlichem Abiaphorismus.

Bafilkta, b. i. tonigliche Salle, ift der Name einer Gebaubegattung des classischen Altertums, die befonders bei den Romern zur eigenthumlichen Ausbildung gekommen mar. Die Bafilten dienten für die gemeinsamen 3wecke des taufmannischen Berkehrs und der burgerlichen Rechtspflege; sie bestanden demgemaß aus zwei Saupttheilen, dem Raume für das Publicum, ber eine oblonge Seunbstidige hatte und insgentein mit Sallenfeillingun, mach Salerien an den Seiten verfehen war, und dem Aribunal, welches fich au jenen in den Form eines Halbtreifes, die Sige der Richter umschließend, anlehnte. So haufig indes diese Gesalube bei den Römern waren, so haben sich doch nur sehr geringe Weste der sieben bis auf die Segenwart erhalten. Die ersten christlichen Gemeinden nahmen die Basitien zum Borbith füre ihre frechlichen Berfammlungshäuser und behielten auch den elaffischen Aumen zur Bezeichnung des Airchengebäudes bei. (S. Bautun fl.)

Bafilika, so benannt nach dem griech. Kaiser Basilius Macedo, gest. 866, heißt das unter demselben begonnene Gesabuch des griech. Kaiserreichs, welches sein Gohn Les der Weise wollendete und dessen Gohn Konstantin Porphysogenneta 945 revidiren ließ. Es desseise vollendete und dessen Gohn Konstantin Porphysogenneta 945 revidiren ließ. Es desseise sie des Buchern, ist eine Umarbeitung des Justinianeischen Gesemerts mit Berückschritigung mancher unterdes geanderter Berhaltnisse und nach einem eigenschnnischen Plane versast. Die Basilien haben großen Werth sie Interpretation des Conpus junis, und es ist zu bedauern, daß wir sie nicht mehr ganz vollständig bestigen. Die Hamptausgabe ist von Fabrott (7 Bde., Par. 1647, Fol.); eine neue hat Deinsbach (Bd. 1—3, Lyg. 1833—42, 4.) begonnen, doch umfaßt dieselbe erst ungesähr die Histe des Ganzen. Geno das Altersthum lieferte verschiedene auf die Basilisen bezügliche Schristen, welche ihr Wersteindwiß und ihre kritische Behandlung erseichtern; so die "Glossae nomiene", tunze Wertertlärungen; die "Synopsis" oder "Ecloga Basilicorum", das "Prochiron" des Kaisers Basilius, und das zu desse aus den Basilien, zum Theil ans ziemlich später Beit. Bon neuern Jüssemitteln ist Daubold's "Manuale Basilicorum" (Lyz. 1819, 4.) vorzugswelse zu nennen.

Bufilist, eine Gattung Eidechsen mit hohen hautsappen auf Rucken und Schwanz, welche im Allgemeinen dem Leguan gleicht, von Insetten ledt und sich auf den Baldbaumen von Guiana aufhalt. Der Indische Basilist gehört einer andern Sattung an, wird 3—4 F. lang, ledt wie die erstere und halt sich in Amboina auf. In der schon bei Plinius vortommenden Fabel tritt der Basilist, der mit dem der gegenwärtigen Joologie nichts gemein hat, als eine ungeheure Schlange auf, die durch ihren Blick tödtet und durch ihre fürchterliche Stimme alles Lebende and ihrer Nahe vertreibt. Die Schriftsteller des Mittelalters haben dieses Wesen noch abenteuerlicher ausgestattet, es oft abgebildet, z. B. Albrovandi, und lassen es aus dem Ei eines alten hahns ausgebrütet werden. Die morgent. Völker geben ihrem Basilist eine Gestatt, die aus hahn, Kröte und Schlange zusammengesest, sich,

wenn auch mit Beranberungen, in dinef. Beichnungen angebeutet finbet.

Bafilius, der Große genannt, geb. 329 zu Cafarea in Kappadocien, stubirte unter ben heibnifchen Philosophen zu Athen und trat zuerft als Sachwalter in feiner Baterftabt auf. Spater fliftete er eine Monchegefellichaft und ward 362 jum Preetoter geweiht. Schon 364 feines Amte entfest, im folgenden Sahre aber wieder gurudberufen, murbe er 370 Bi-Schof; ale solcher flarb er 379. Erog feiner schwankenben Außerungen über bie Homousie bes heil. Beiftes genoß er unter ben griech. Rirchenvatern bas größte Archliche Anfeben, namentlich in Anertenntnif feiner Berbienfte um bie Regelung ber Rirchengucht, bes Gottesbienftes und ber Berhaltniffe ber Beiftlichkeit, in Betracht ber Menge gehaltreicher Prebigten, in Dinficht ber Kraft, mit welcher er bei aller Friedfertigkeit gegen Die Arianer tampfte, und vor Allem wegen feiner erfolgreichen Bemubungen gur Beforberung bes Mondslebens, für bas er bie noch jest geltenben Gelubbe und Regeln entwarf, benen gemaß er felbft lebte. Die griech. Rirche verehrt ihn als einen ihrer vorzuglichsten Schutheiligen und feiert fein Fest den 1. Jan.; die Monche und Ronnen fowol diefer als auch der übrigen orient. nicht unirten Rirchen folgen faft durchaus feiner Regel; auch in Stalien gab es fonft, und in Sicilien und Amerita gibt es noch jest Rlofter biefer Gattung, welche ben Drben ber Bafilian er bilben. Die von B. verordneten Gelubbe bes Gehorfams, ber Reuschheit und ber Armuth find bie Regeln aller Orbensgeiftlichen ber Chriftenheit, obgleich er eigentlich nur Stammvater ber morgenl. Drbenegeiftlichen ift. Unter feinen Schriften, die am besten von Garnier (3 Bbe., Par. 1721 - 30, Fol.) und von den Benedictinern (3 Bbe., Par. 1839) herausgegeben wurben, befonders unter ben moralifchen und ascetifinn, find viele, beren Echtheit bezweifelt wirb. Bgl. Rlofe, "B. ber Große, nach feinem

Bellen und feiner Achre" (Geralf. 1835). — Bafilius, Bifchof von Macpea, bas haupt ber Semiarianer, beren Lehren er gagen Euborius mit großem. Eifer vertheibigte, wurde, ungeachtet er bei bem Kaifer Konstandius hoher Gunft genoß, 360 burch bas Concil zu Konstantinopel abgesest und nach Allysien verwießen.

Bafis nennt man überhaupt die Grundlage einer Sache. In der Geometrie verfteht man barunter biefenige Seite einer gerablinigen Figur, ober biefenige ebene Grengflache eines Korpers, welche als die unterfte gebacht wird, sobaß die gange Figur ober ber gange Körver barauf ruht. Im gleichschenkligen Dreieck nimmt man gewähnlich bie ungleiche Gelte gur Bafis, im Prisma immer eine von zwei parallelen und congruenten Grenge Rachen, fobag alfo im Parallepipebum jebe Grengflache gur Grundflache genommen werben tam, u. f. ro. - In der Geodafie ift die Bafis eine gerade Linie von beträchtlicher Lange, 3. B. von einer halben ober ganzen Meile, auch wol barüber, die auf der Oberfläche der Erbe mit größter Gorgfalt, meift mit Defftangen, gemeffen und an welche bann burch Rechnung und Besbachtung ein noch viel weiter ausgebreitetes Des von Dreieden gelegt wird. Der Zwed biefer Operationen ift entweder bie Bermeffung eines gangen Landes ober ble Beflimmung ber Grofe eines Meribiangrabes und somit jugleich ber Grofe und Geftalt ber Etbe. (S. Meribianmeffung.) Die Bafis muß in einer freien, überfehbaren Gegend auf einem fo viel als möglich horizontalen, ebenen Boben genommen werben. - In der Militairfprache verfteht man unter Bafis einen Landftrich von unbeftimmter Lange und gewiffer Breite, auf dem fich eine oder mehre Reihen Festungen befinden, welche am besten burch einen großen Strom verbunden find. Bon bort aus werden die Operationen gegen ben vorwarts ober jur Gelte belegenen feindlichen Staat eingeleitet, weshalb eine folche Reihe Beftungen auch wol richtiger eine Dperation shafis genannt wird. Go z. B. ift ber Rhein von Koblenz bis Wesel als eine preuß. Operationsbasis gegen Belgien und derselbe Strom von Manheim (Raftabt) über Maing bis Robleng, als eine deutsche gegen Frankreich anzufehen. Die auf der Basis liegenden festen Plate oder Hauptorte heißen die Subjecte; ber im feindlichen Lande liegende. Punft, gegen ben eine Operation gerichtet ift, heißt bas Dbject, beren es auch mehre geben tann; Die Linie, welche von einem Subject nach einem Dbject führt, und deren es ebenfalls mehre geben fann, heißt bie Dperations-, Berbinbungs- ober Communicationslinie; ber Binkel, unter welchem zwei ober mehre Operationellinien im Dhject zufammentveffen, der Operationewinkel. Go viel von den Bortertlarungen, beren Sachbegriffe folgende find. Bebes im freien gelbe operirende Deer hat zwei Hauptbebürfnisse, nämlich ben Unterhalt und die Erganzung seiner Berluste. Diese beiben Beburfriffe muffen ju jeber Beit Befriedigung finden tonnen, wenn die Operationen nicht ins Stocken gerathen follen. Wenn man num auch ben Unterhalt während bes Borrudens im feinblichen Lanbe finden follte, 3. B. durch Requisitionen, so werden die Erganzungen an Menfchen, Pferben, Baffen und Schieftbebarf boch immer nur aus bem elgenen Bande bezogen werden konnen, und hieraus geht die Nothwendigkeit sicherer Berbindungelinien mit der Basis hervor. Die Basis wird ferner am besten aus großen und starten Feftungen bestehen muffen, in welchen jene Erganzungestoffe icon beim Ausbruch bes Rriege aufgehanft und bort ale Depote niebergelegt werben. Bon hier aus werben alsbann bie Bedürfniffe dem operirenden Beere auf guten Lanbftraffen ober auf ichiffbaren Strömen nachgeführt. In ber vortheilhaften Anlage ber Bafie liegt mithin eine Sauptbedingung für bas Borichreiten einer Operation. Bon einem folden Beere fagt man, es fei gut bafirt. Db bie Bafie babei eine gerabe ober eine trumme Linie bilbe, fowie überhaupt . die geometrifche Geftalt ber Bafis gehören zu den fecundaren Bortheilen, wenn fonft nur die Communicationen amifchen ben Gublecten unter fich und ben Objecten himreichend gefichert find, und ber Beind bas Rachführen ber Beeresbedürfniffe nicht ftoren ober gar unterbrechen tann. Je ausgedehnter und reicher bie Bafis ift, und je naher fie an bem operirenden Beere fich befindet, befto leichter wird auch ber Unterhalt und die Ergangung bes lestern bewirkt werben konnen. Rudt das Heer so weit vor, daß der Rachschub zu schwierig wird, fo muß man eine neue Bafis anlegen, fich von neuem bafiren. Der Begriff ber Dperationsbafis ift fo alt wie ber Arieg felbst und von den größten Felbherren aller Zeiten in dem angebeuteten Sinne verftanben worben. Rur erft in neuerer Beit hat man ben Gegenstanb

su einer fermiichen Theorie erhoben, und aus den einfachen Begriffen der Bafis und den damit in Berbindung stehenden Linien und Winkeln eine geometrische Figur construuen und mathematische Crundfage zur methodischen Führung des Kriegs entwickeln wollen. Zu diesen Abierungen gab Heinr. von Bulow das Signal durch seine Schrift "Geist des neuern Ariegssystems" (Berl. 1798). Bgl. "Handbibliothet für Offiziere" (Bb. 7, Berl. 1839).

Basten (bie), Basconier (Vascongas) ober Escualdunae, wie fie fich felbft nennen, bilben einen merkwürdigen Boltoftamm, welcher in dem Winfel des Biscapischen Meers du beiben Seiten bes Beftflügels der Pyrenaen wohnt und von der alten iberifchen Bolterschaft der Cantabern abstammt. Auf span. Gebiete sind die B. über 147 DR. in den brei Provinzen Guipuzcoa (f.b.), Biscapa (f. b.) und Alava (f. b.) in ber Zahl von 370000 verbreitet, auf franz. mohnen ungefahr 130000 auf 91 □Dt. in den gascogni. ichen Departements Arriège, Dbergaronne und Dber- und Riederpprenäen. Das span. Bastenland ift in dem Raume vom obern Ebro bis dur Seefufte von bem Ditflugel bes cantabrifchen Ruftengebirgs erfüllt, beffen Gierren norblich bes alavaichen Plateaus in taufenbfacher Richtung die jur See gewendeten Terraffen durchfreugen und ein burchfchnittenes Gebirgeland bilben, in welchen der wildeste Felecharafter mit den lieblichsten Thalern, bichte Balbungen mit wogenden Getreibefelbern abwechseln. Das Land hat holz und Beiben, Aderbau und Terraffencultur, Biehzucht, Jago und Fifcherei, Salz und Gifen im Uberfluß, gerftreuten Anbau in vereinzelten Bofen (Solares), gewerbsame Stabte und belebte Bafen; es hat die See auf der einen, bas Sochland auf der andern Seite, bier die Milbe und Frische bes oceanischen Klimas, bort ben Schnee auf ben Gebirgen; es ift bie Rornfammer, die Gifenmine, die Baffenschmiebe und der belebtefte nordliche Safen von Spanien und gang geeignet, einen Parteigangerfrieg in allen feinen Elementen gu unterftusen, ein fraftiges und freies Bolt zu beberbergen und eine Bedeutung zu behaupten, wie es wiederum die Ereigniffe der neueften Beit bestätigt haben. Die B. haben noch ihre eigene Sprache, von ihnen felbft bie Secuara-, Guecara- ober Esquerafprache genannt, welche, umgeben von andern Dialetten, in ihrer Reinheit, ihrem weichen und harmonifchen Charafter fich auszeichnet, für eine ber altesten Sprachen gilt und in brei Dialette, ben autrigonischen, vardulischen und eigentlich bastifchen ober abortanischen zerfällt. Die Sitten und Gebräuche erinnern noch gegenwärtig an die alten cantabrischen Borfahren; es ift noch dieselbe Unerschrockenheit, Abhartung und Ausbauer, dieselbe Freiheitsliebe und Tapferkeit, aber auch Leidenschaftlichkeit und Rachsucht, wie sie schon Sannibal zu schäsen mußte und wie fie in jungfter Beit Don Carlos benuste, um gegen die Chriftinos fampfen zu konnen. Schon und ftark ift ihr Korperbau, einfach find bie Sitten, noch alterthumlich die Trachten der Landbewohner; ein gewiffer Wohlstand ist gleichmäßig verbreitet und noch zahlreich ift ber bastifche Abel, zum großen Theil noch haufend in halbzerfallenen Burgen und vieredigen Thurmen, casas solus genannt. Die B. find verschmiste Schmugg. ler, tuchtige Golbaten, fleißige Aderbauer, industriofe Bertleute und fuhne Matrofen; fie maren bie erften Europaer, die auf ben Balfifchfang ausgingen und ftanben fcon mit den Phoniziern in Berbindung. Sie ließen fich gegen Ende des 6. Jahrh. an der Nordseite der Pyrenaen nieber und murben nach langen Rampfen ben frant. Konigen unterthan. Unter ben Rarolingern mablten fie fich einen eigenen Bergog; als aber die Kamilie beffelben erloschen war, kamen fie im 11. Sahrh. unter die herrichaft von Aquitanien, mit diesem 1453 an Frantreich und fpater an Spanien; boch behielten fie fortmabrend ihre eigene Berfaffung und befondere Befege, bis ihnen 1805 die erstere fehr befchrantt und die lettern, namentlich die Fueros, im J. 1832 mit ganglicher Befeitigung bedroht wurden. Das Aufheben berfelben war die nächste Beranlassung zu ihrem Anschluß an Don Carlos und zum erbitterten Burgerfriege, gleichwie beren Bestätigung in Folge bes Bertrags von Bergara bas Mittel gab zur Ginftellung ber Feindfeligfeiten. (G. Gpanien.)

Busterville (John), ber berühmte engl. Buchdruder und Schriftgießer, mar zu Balverlen in der Graffchaft Worcester 1706 geboren. Anfangs Schreiblehrer in Birmingham, trieb er nachher baselbst mit großem Erfolg ein bedeutendes Ladirergeschäft, neben welchem er sich jedoch seit 1750 auf das Schriftschneiden und Buchdruden legte. Nach muhsamen und kostbaren Versuchen wurde er der Schöpfer schöner Typen, worin nach ihm

na Boboni und Dibot und Borgüglicherst leisten. Er brudte mit benselben zu Birmingham 1756 ben Birgil in Medianquart, bem die Ausgaben mehrer lat. Classifer und einiger
engl., 3. B. Milton's, und ital. Schriftsteller folgten, unter benen der Ariosto auszuzeichnen ift. Auch sein Neues Testament (Orf. 1763, 4.) wird in typographischer hinsich besonders geschäßt. Seine Berdienste um die Buchdruckerkunst sind um so mehr einer rühmlichen Anerkennung werth, als ihm durchans keine Ausmunterung zu Theil ward. Sein
ganzes Oruckgerath, seine Schwärze, sa sogar sein Papier versertigte er sich selbst. Er
kard 1775. Beaumarchais kauste die von ihm nachgelassenen Lettern für 3700 Pf. St.
und druckte damit zu Kehl die Prachtausgabe von Boltaire's Berken. B. war ein durchaus
rechtlicher, gefälliger, aber sinsterer Mann und von schönem Außern. Er hatte die entschiebenste Abneigung gegen allen äußern Gottesdienst, den er unter jeder Form für Aberglauben erklärte. Seinem letzen Willen zusolge wurde er in einer gemauerten Grabstätte
von tonischer Form unter einer Windmuhle auf seinem eigenen Grundstüd begraben.

**Basrah**, f. Baffora. **Basrelief**, f. Relief.

Baß heißt in der Musik theils die unterste oder die Grundnote eines Accords (Baßnote), theils die unterste oder die tiefste Stimme (Partie) eines mehrstimmigen Tonstud's und besonders die tiefste von den vier angenommenen Singstimmen. Der Baß ist der Grund, auf welchem das ganze Gebäude der Harmonie ruht, und muß daher besonders gut und ftart besetzt sein. Der gewöhnliche Umfang des Basses als Singstimme ist vom großen F bis zum eingestrichenen d oder e. Unter den Instrumenten übernehmen diese Stimme die tiesern, welche dem Singdaß an Umfang und Ton ähnlich sind, z. B. das Fagott. Borzugsweise wird unter den Instrumenten die Baßgeige und zwar der Contraviolon und das Bioloncello so genannt. Erstere hat jest vier Saiten und einen Umfang von E bis zum simmal gestrichenen g den Noten nach; dem Klange nach steht sie eine Octave tieser, also im 16 Fußton (s. Fußt on), weshalb ihr zur Verdeutlichung immer das Bioloncell beigegeben wird, das die Tone gibt, die die Noten besagen (8 Fußton). Alle Vaßstimmen und Baßinsstrumente haben ihren eigenthümlichen Notenschlässel, nämlich den Baßschlüssel, weil er auf die Stelle im Liniensysteme gesetz wird, auf welche die Note, die das kleine f bezeichnet, zu stehen kommen soll. (S. Violon und Generalbaß.)

Baffano; Sandeleftadt an der Brenta, in der lombard. venetian. Delegation Bicenza, mit 12000 E., ift auf einer Anhobe in weiter Ebene gelegen und burch eine schone 182 F. lange Brude mit bem großen Fleden Bicantino verbunden. Sie hat bedeutenden Bein- und Olivenbau, lebhaften Handel in Seide, Zuch und Leder und eine Freimesse. Die ehemals berühmte Druckerei von Remondini, welche 50 Preffen beschäftigte, ist sehr berabgekommen. In ben 30 Kirchen, sowie in bem Palaste bes Grafen Roberti finden fich fehr icone Gemalbe. Der Palaft bee ehemaligen Pobefta bient jest zur Bohnung bee Erzpriesters; ein Theater wurde neuerdings gebaut. B. ist der Geburtsort, wie des Albus Manutius, so auch des Malers Francesco da Ponte (f. d.), der fich deshalb Baffano naunte. Es hat im Mittelalter nie eine bebeutenbe Rolle gespielt; fast immer mar es ben benachbarten Stabten untermorfen; nur eine Zeit lang hatte es eigene Pobestas. Ginen beruhmten Namen erlangte es erft burch bie Siege Bonaparte's. Bei B. ichlug berfelbe am 8. Sept. 1796 ben öffr. Feldmarfchall Burmfer, welcher von Trient aufgebrochen mar, um Mantua zu entfegen und ben Gegner vom weitern Bordringen in Tirol abzuhalten. Beibes folug fehl, denn mit Kraft warfen Daffena rechts und Augereau links bes Fluffes Die öfte, Avantgarbe gurud und rudten nach Erfturmung der Brude Nachmittag 3 Uhr in B. ein. Burmfer aber jog fich mit bem außerorbentlichen Berlufte von 6000 Gefangenen, 8 Fahnen, 32 Kanonen und einigen Hundert Bagen nach Bicenza zurud. Auch am 6. Nov. 1796, am 11. Nov. 1801, am 5. Nov. 1805 und am 31. Det. 1813 fam es bei B. awifchen Franzofen und Ditreichern zum Gefechte. Durch Napoleon marb B. 1809 zu einem Bergogthum mit 15000 Thir. fahrlicher Ginfunfte erhoben und 1811 ber Minifter-Staatsfecretair Maret (f. b.) bamit belieben, ber fich nun Bergog von Baffano nannte.

Baffeliffearbeiten, f. Tapeten..

Basse taille heißt in der Meufit fo viel als tiefet Tener, Bariton (f. b.), die Im norgeige und Tenorfiote; in der Baufunft etwas erhobene oder halb erhobene Arbeit, gleiche

bebeutent mit Basrelief. (S. Relief.)

Bassethorn, das tonreichste unter den Bladinstrimenten, wegen seiner krummen Biegung auch Krummhorn genannt, wurde, wie man glaubt, gegen 1770 in Passau ersunden und später durch Theod. Los in Presburg vervolltommnet. Es ist eigentlich ein größeres Clarinet und gleicht demselben ungeachtet der Berschiedenheit in der Form nicht allein in Ansehung der Bestandtheile und des Tons, sondern auch in Hinsicht der Intonation, des Ansahes, mittels dessen das Instrument intonirt wird, besteht es aus fünf Stüden, dem Kopfstud, Birn genannt, zwei Mittelstuden, dem Kastehen und der Stürze, die jest gewöhnlich von Messing ist. Sie enthalten zusammen 15 Tonlöcher, von denen vier mit offenen und vier mit verschlossenen Klappen versehen sind. Sein Umsang steigt die der und eine halbe Octave, nämlich vom großen F bis zum dreimalgestrichenen c; den Noten nach von abiszum dreimal gestrichenen g, denn es klingt eine Quinte tiefer. Es kommt selten im Orchesser vor und ist dann gewöhnlich obligat, z. B. in Mozart's "Requiem", "Tütus" und "Figaro". Das Bassethven kann auch als Bassinstrument gebraucht werden; doch wird es in Hinsicht der Tiefe von dem Sassetarin ett übertrossen, welches der Instrumens

tenmacher Streitwolf in Göttingen erfand. Baffompierre (François be), Maridall von Frantreich, ber Abtommling eines ber alteften Gefchlechter, murbe 1579 gu Baruel in Lothringen geboren. 3mangig Sabre alt, tam er an den franz. Hof, nachdem er fich burch wilkenschaftliche Studien und eine Reise in Italien gebilbet hatte, und mußte fich burch ritterliches und beiteres Befen bei Deinrich IV. fo in Bunft ju fegen, baf er ichon im folgenben Sahre (1000) benfelben auf bem Relbzuge nach Savonen begleiten mußte. Im 3. 1602 wat er mit vor Dftenbe und im folgenben Sabre in Ungarn, wo er fich zuerst auszuzeichnen begunn; boch der Konig, der seinen Liebling nicht entbehren wollte, lief ihn aus Ungarn gurudrufen, ohne ihm eine fefte Anftellung gu geben. Erft 1610, als fich Beinrich IV. gegen Rubolf II. tuftete, wurde er gum Staaterath ernannt und befam bas Commando über ein Regiment. Rach ber Ermordung Beinrich's IV. hielt fich B. anscheinend jur Partei ber Königin, bie ihn auch jum Dbriften ber Schweizer ernannte; boch nach ber Ermorbung Concim's fuchte er fich bei bem jungen Ronige in Gunft au fegen, und trug, als es awifchen Mutter und Gohn gum Kriege tam, befonders gur Rieberlage ber Erftern bei. Lubwig's XIII. Bunft erwarb er fich baburch in fo bohem Grabe, bag beffen Gunftling Luines auf ibn eiferfüchtig wurde. 3m 3. 1622 jum Darfchall von Kranfreich erhoben, mußte er als folder Gefandfichaften nach Spanien, ber Schweiz und England übernehmen, wo er fich allenthalben Achtung erwarb und bas Intereffe Frantreichs beforberte. Sierauf mar er bei ber Belagerung von Rochelle thatig, erfturmte 1629 ben Daf von Sufa und befehligte auch einige Beit bas in Langueboc gegen die hugenotten aufgeftellte Armicecorps. Seine Berbindungen mit bem Bergoge von Guife, ber Pringeffin von Conti und anbern Anbangern ber Ronigin, vielleicht auch feine icharfe Bunge, hatten ihn inbeffen Richelieu verbachtig gemacht. Auf Befehl beffelben tam er 1631 in bie Baftille, aus ber ihn erft, nach zwolffahriger Gefangenschaft, ber Tob Richelleu's, 1643, erlofte. Er erhielt feine Titel und Burben wieber, ftarb aber ichon 1646 in Bolge ber langen Gefangenicaft, ober wie Andere behaupten, weil ihm fein Atzt eine zu ftarte Dofie Opium gegeben batte. B. war ein vollendeter hofmann, ber Berfcmendung ergeben, die ihn in Schulben fturgte, und ein großer Liebling und Berehrer bet Frauen; im Augenblide feinet Bethaftung foll et 8000 Liebesbriefe vernichtet haben. Der Connetable von Montmorency wollte ihm feine Tochter geben, aber ber Konig vermählte fie mit dem Pringen Conde, weil er glaubte, biefelbe wurde ifin bann nicht mehr erhoren, wenn fie bie Gemahlin B.'s wurde. Spater fland er in einem Liebesverhaltniffe mit ber Pringeffin von Lothringen-Guife, mit ber er fich heimlich vermablte, und die aus Schmerz über feine Befangenschaft ftarb. Ein Fraulein von Balfac, mit ber er einen Sohn gezeugt hatte, fuhrte um ihre Beirath acht Jahre hindurch einen vergeblichen Proces mit ibm. Auger einigen andern Schriften hat B. in der Baftille feine "Memoires" (2 Bbe., Koln 1665; 4 Bbe., Amft. 1723) gefchrieben, die für die Geschichte seiner Zeit, sowie durch ihren geistreichen Stil von großem Interesse sind.

Baffon, f. Fagott.

Baffora ober Basrah, bie Sauptftabt bes Vafchalite gleiches Namens, im Guben ber osman. Proving Brat-Arabi, am westlichen Ufer bes Schat-el-grab, ungefahr sieben beutsche Meilen von der Mundung beffelben, ift ungeachtet ber vielen Garten innerhalb ihrex Ringmauer, in welchen die toftbarften Erzeugniffe bes Drients fich finden, und der vielen Rosenpflanzungen in ihrer Umgebung ein sehr unreinlicher Drt. Der Strom, der für Schiffe von 500 Tonnen Laft bis an die Stadt fchiffbar ift, durchfchneibet diefelbe in vielen Ranalen und macht durch die Ausbunftungen beim öftern Austreten bas Klima ungefund. Die 60000 E. find jum größten Theil arme Araber, nur die Beamten und bas Militair find Türken, und der handel ift in den Sanden der Armenier. Die meiften Saufer find niedrige Butten, blos von Lehmsteinen aufgeführt. Das schonste Saus ift die engl. Factorei, mo ber brit. Resident seinen Sis hat, der die Berbindung zu Lande zwischen dem brit. Ostindien und England beforgt. B. ift eine der hauptniederlagen der Turtei und Perfiens für alle ind, Erzeugnisse; die Haupteinfuhrartikel sind Seidenwaaren, Musselin, Tuch, Gold - und Silberftoffe, manderlei Arten Metalle, Sandelholz, Indigo, Perlen, Mottataffee, Shamis, Spezereien u. f. w. Europ. Waaren find felten und theuer; unter ihnen haben die engl. Fabrifate einen entschiedenen Borgug. Die Ausfuhrartifel besteben größtentheils in ben eingebrachten Baaren, auch wird ein ausgebehnter Sandel mit schonen und ftarten Pferden getrieben. Der Karavanenjug geht nach Perfien, fowie über Bagbab und Aleppo nach Konftantinopel. Um die Streifzuge der Araber abzuwehren, hat der Statthalter langs der naben Bufte eine beinahe 20 beutiche Meilen lange Mauer aufführen und an allen Durch. gangen mit Bachen befesen laffen. Die Stadt wurde 636 von dem Rhalifen Omar gegrundet und balb eine ber berühmteften Stabte bes Drients, um beren Befis Turfen und Perfer Jahrhunderte tampften. Bene eroberten B. 1668, biefe 1777; 1778 murbe es aufs neue von ben Turten befest und 1787 von ben Arabern; boch gelang es bem Pafcha von Bagdab, bie Stadt wiedereinzunehmen und zu behaupten. 3m 3. 1932 tam Mohammeb Ali in ben Befig ber Stadt, die er 1840 nebft ben übrigen Groberungen wieber abtreten mußte.

Baftarb, im physiologischen Sinne, nennt man bas Erzeugnif ber geschlechtlichen Bermijchung zweier als Arten (Species) unterschiedenen Wesen. Derartige Bermischungen find barum in der Regel unfruchtbar, weil die Natur felbft die Reinheit ihrer urfprung. lichen Formen bemahren will; tritt aber bennoch ber Fall ein, baf zwei gang nabe Species, wie Pferd und Efel, Bolf und Bund, Fuche und Dund, Lowe und Tiger, ein 3mifchenwefen hervorbrachten, fo bleibt diefem, wie j. B. dem Maulthiere ober Maulefel, die Fortpfanzungefähigteit verfagt. Die Zeugungeftoffe verfchiedener Species haben teine Berwandtichaft zueinander; fo liegen die Eier und bas Sperma verschiedener Fische im Waffer vermengt ohne jemals Baftarbbildung ju veranlaffen. Die Baftard pflange ift ein Gewachs, bas ber Mutterpflange, b. h. berjenigen, aus beren Samen es erwuchs, nur gum Theil abnlich ift und jugleich auch einer andern (ber vaterlichen) theilweise gleicht. Samen, welche Baftarbe hervorbringen, werben erzeugt, wenn Blutenstaub einer Gewachbart auf Die Rarbe einer andern ahnlichen Art gelangt. Dies gefchieht entweder gufällig, burch Wind, Infekten u. f. w. ober absichtlich baburch, daß Cultivateurs mittels eines Pinfels fremden Blutenstaub auf die Narbe eines Gewächses bringen, welchem sie, um desto sicherer den Zweit zu erreichen, die Staubfaden, ehe dieselben den Staub aus ihren Beuteln (Antheren) entleeren, vorsichtig wegichneiben. Richt alle, fonbern nur die wenigften und babei ahnlichsten Arten einer Pflanzengattung tonnen fich befruchten und Baftarbe erzeu. gen. Rolreuter hat über biefen Gegenstand bie meiften und gludlichften Berfuche angeftellt, porzüglich mit ahnlichen Arten bes Taback, 3. B. mit Bauerntaback (Nicotiuna rustica) und dem Birginischen Rispentabad (Nicotiana paniculata). Indem er Baftard. tabad mehre Generationen hindurch mit Blutenstaub berfelben Art befruchtete, gelang es ibm, wieder Pflangen qu erhalten, Die volltommen bas Anfeben ber vaterlichen Art, b. b. ber, von welcher ber Blutenftaub genommen worden war, hatten. Baftarbe erzeugen felten

Digitized by Google

fruchtbare Samen. Blumisten übertragen oft den Blütenstaub auf verschiedene Pflanzen, um Abänderungen, besonders hinsichtlich der Farbe und Gestalt der Blumen zu erhalten, und nennen dieses Berfahren das Kreuzen. Die vielfältigen Abänderungen der Aurikel, Azaleen, Camellien, Georginen, Levkojen, Nelken, Pelargonien und vieler anderer Zierpslanzen sind zum Theil durch dieses Kreuzen hervorgebracht worden. Was die Gärtner Bast arde nennen, sind meist Spielarten oder Monstrositäten einer und derselben Species. Gleiches gilt von den sogenannten Bastarden unter den Hausthieren, den Hühnern, Tauben u. s. w. — Im bürgerlichen Sinne ist Bastard oder, wie die gemeinere Sprache sich ausdrückt, Bankert das Product einer außerechelichen Verbindung. Bilbliche Anwendung sindet endlich dieses Wort auf solche menschliche Nachkommen, welche frühzeitig sich nurch Züge von Roheit und Bosheit, oder doch durch üble Neigungen sich auszeichnen, die an dem Alternpaare nie bemerkt worden sind.

Baftia, die ehemalige Hauptstadt der Insel Corsica mit 10000 E., in amphitheatrallscher Form am Abhange eines Berges im nordöstlichen Theile der Insel gelegen, ist sehr
schlecht gebaut, hat aber eine starte Citadelle am Meere und einen geräumigen, jedoch nicht
sehr bequemen Hafen. Die Einwohner treiben beträchtlichen Handel mit Häuten, Wein,
Dl, Feigen und Hülsenfrüchten; auch werden hier viele Stiletts und Dolche verfertigt, die
namentlich nach Italien gehen. Die Stadt wurde 1380 durch den Genueser Leonel Lomellino gegründet. Im J. 1745 nahmen sie die Engländer, die sie im folgenden Jahre an die
Genueser zurückgeben mußten. Vergeblich belagerten B. 1748 Oftreicher und Piemonteser. Nach der Vereinigung der Insel mit Frankreich im J. 1768 eroberten es wieder die
Engländer, vermochten es jedoch nur turze Zeit zu behaupten. Bei der neuen Eintheilung
des franz Gebiets im J. 1791 ward es die Hauptstadt des Departements Corsica, mußte

aber frater diefe Chre auf Mjaccio übertragen feben.

Baftille war in Frankreich die allgemeine Benennung für feste, mit Thurmen verfebene Schlöffer. Bum Gigennamen wurde fie fur bas Caftell in Paris, welches auf Befehl Rarl's V. in ben 3. 1370-83 burch Sugo Aubriot, Prevot von Paris, am Thore St. Antoine, zur Sicherstellung gegen die Englander erbaut wurde, und nachher zur Berwahrung ber Staatsgefangenen und ber burch geheime Berhaftebefehle ober Lettres de cachet (f. b.) Feftgenommenen biente, weshalb es auch im Laufe des 16. und 17. Jahrh. mit einer machtigen Baftei und mehren Graben verfehen wurde. An jeder der beiben Sauptfeiten hatte es vier funfgeftodige Thurme, über die eine Galerie hinlief, die mit Ranonen befest war. Theils in biefen Thurmen, theils unterirbifch waren bie Gefangniffe, welche bie Eingekerkerten fern von jedem Leben hielten. Langft icon als ein Zwinger der abicheulichsten Billtur furchtbar gehaßt, tann es nicht auffallen, bag bie Buth bes Bolts, als ber Konig durch Entlaffung Reder's und Montmorin's fich ben Bunfchen beffelben feindlich entgegenzustellen schien, zuerst gegen die Bastille gerichtet war. Ungeachtet des Kartatschenfeuers, mit welchember Commandant berfelben, Launon, die Stürmenden empfing, ward die Baftille am 14. Juli 1789 erobert, und icon am nachften Tage unter bem Donner ber Ranonen mit ber Riederreifung der Anfang gemacht. 3mar fand man gerade bamale nur wenige Gefangene barin, boch reichten fie, fowic die barin aufgefundenen Actenftude, die unter dem Titel ,, Beitrage zur Gefchichte ber Baftille" (beutsch, 2 Bbe., Frantf. 1789—90) im Druck erschienen, volltommen hin, bas Bolf zu überzeugen, bag ber Konig fich nie vom Gebrauch ber Lettres de cachet habe Nechenschaft ablegen laffen, und die Emporung gegen die Autotratie zum höchsten Grad zu steigern. Bwar kamen die Männer vom 14. Juli, wie man während der Revolution die Ba ftillen ft urmer nannte, in der Napoleonischen Zeit allmälig in Bergeffenheit und freuten fich berfelben, als nach dem Sturge bes Raifers die Bourbons nach Frantreich jurudfehrten; boch die Julivevolution von 1830 lentte aufe neue die Aufmerkfamkeit ihnen zu, und es murben ihnen nicht nur Chrenbezeigungen zu Theil, fondern auch Penfionen fur fie ausgefest. Die Stelle, wo die Baftille geftanben, burch ein auf die Berftorung berfelben bezügliches Denkmal zu bezeichnen, hatte schon Napoleon die Absicht. Rach Denon's Plan, ben ber Raifer genehmigte, follte biefes in einem toloffalen Glefanten von Bronge, über 70 f. hoch, befiehen, aus beffen Rorper Baffer in ein Beden flog. Es fam aber biefer Plan unter Napoleon nicht zur Bollendung; nach der Sülirevolution hat man ganz davon abgesehen

und eine große borifche Saule in Bronze, 130 F. hoch, welche ben Genius Frankreich auf bem Baftillenplage aufgestellt, und auf ber einen Seite berfelben die Namen ber lenfturmer, auf ber anbern bie ber in ben Julitagen Gefallenen eingezeichnet.

Baftion ober Bollwert nennt man ein Festungewert, bas aus zwei Fa zwei Flanken besteht. Die Facen ftogen in einem ausspringenben Binkel, Sailla Bollwertswinkel, jufammen, ber nicht zu fpis fein barf und beffen Spise ber Bollwer ober die Punte heißt. Die Flanken ichließen fich mit einem ftumpfen Binkel, bem terwintel, an die Facen, und diefer Punft heißt der Schulterpunkt. Das andere C Flanten folieft fich mittele eines eingehenden Bintele, welcher der Courtinenwintel wird, an die Courtine ober den Zwischenwall, ber je zwei und zwei Baftionen miteinan bindet, und der Punkt, wo Flanke und Courtine zusammenstoßen, heißt der Courtine Die Berlangerung ber Facen nach Rudwarts auf ben gegenüberftehenben Courtin heißt die Streich- oder Defenslinie und der badurch mit der Klanke entstehende Wi Streichwinkel, ber in ber Regel 90° beträgt. Die hintere Offnung eines Baftions t Reble ober Gorge. Sind die vier Balle, aus benen ein Baftion befteht, auf ben Erbl aufgefest, fo entfleht im Innern bes Baftions ein funfediger lecrer Raum, in weld wöhnlich ein gemauertes Pulvermagazin fteht, und ein folches Baftion heißt ein leet hohles; ift bagegen ber innere Raum mit Erbe ausgefüllt, so heißt bas Baftion ein (bastion plein). Ift bas Baftion burch einen schmalen Graben, ben Rehlgraben, hintern Werten getrennt, fo entsteht baraus ein betachirtes Baftion.

Baftionirtes System. Benn ber Hauptwall einer Festung so gebilbet ist, nur aus Bastionen und Courtinen besteht, so nennt man ein solches System ein basti zum Unterschiebe von dem Polygonal-System, bei welchem die Umwallungslinien i pfen Binkeln ohne bestimmte Borsprünge zusammenstoßen. Die Entsernung je zwe stionsspizen oder Pünten heißt die Polygonseite, welche gewöhnlich so lang gemacht won den Flanken aus die Bastionsspizen noch mit Kleingewehrseuer bestrichen werd nen, also im Maximum 300 Schritt. Iwischen je zwei Bastionen und mitten Courtine liegt das Navelin, auch Halbmond (demi-lune) genannt als ein wesentlick standtheil des bastionirten Systems. Dieses System ist das älteste und wurde sie. Jahrh. von den Italienern angewendet, zählt auch noch gegenwartig die meisten ger. Von den Italienern angewendet, zählt auch noch gegenwartig die meisten ser. Von den altern Festungen haben fast alle einen bastionirten Hauptwall, und all ban'schen und Cormontaigne'schen sind, obwol mit einigen Modificationen, nach System gebaut. Bousmard hat das bastionirte System wesentlich verbessert. Byl. I zundbuch der vorzüglichsten Systeme der Besessignungskunst" (Berl. 1828) und L

"Gefchichte ber großen Befestigungetunft" (Berl. 1830).

Baffonnabe heißt die bei ben Turten gebrauchliche Strafe, welche in Schlaf bie Fußsohlen ober auch auf den Ruden besteht, die mit einem knotigen Stride ober ? Riemen gegeben werben.

Bataille, f. Schlacht.

Bataillon heißt ein aus vier bis sechs Compagnien bestehenber selbständiger Shause, dessen sich die Franzosen schon im 16. Jahrh. bedienten. Die Spanier und I gebrauchten dafür das Wort Bataglia ober auch Terzia; die Deutschen haben sich Benennungen bedient. Gegenwärtig versieht man unter Bataillon zumeist einen best Theil eines Regiments, ehemals aber einen abgesonderten taktischen Körper von 3—46 in tieser Kampsstellung, häusig so ties als breit, der in 15—20 Compagnien gethei Die Masse bestand aus Pisenieren, welche von drei Reihen Musketeiere umgeben die übrigen Musketiere wurden in vier besondern Hausen auf die Eden gestellt und Blänker unter dem Namen ensants perdus gebraucht. Der Aberglaube verlangte, Motten und Glieder der Bataillone aus ungleichen Jahlen, z. B. aus 59 Gliedern, z. 51 M. bestehen mußten. Dadurch wurden die Schlachthausen schwer steilbar und üundehülslich. Gegenwärtig halt man den Grundsas sest, die Bataillone zwar z. schwach, allein niemals so start zu machen, daß sie nicht noch durch die Stimme ein zeinen (des Commandeurs) beherrscht werden könnten, also zwischen 600—1000 I preuß. Bataillone sind auf dem Kriegssus 1000 M. start und in vier Compagnien g

ble öster. bei gleicher Starte in seins Compagnien, mehre subbentice in funf Compagnien, von benen eine, auf bem rechten Flügel, aus Jägern ober Grenadieren besteht. Die Eng-länder theilen ihre Bataillone in vier Compagnien, von benen die beiden äußern Flanken-Compagnien, die beiden innern Centrum - Compagnien heißen. Zwei oder drei Bataillone bilden ein Regiment, von den Franzosen im Revolutionstriege Halbbrigaden genannt. Wan hat aber auch besondere Grenadier. Jäger., Schügen., Füselier- und Boltigeur-Bataillone, die zuweilen in keinem Regimentsverbande stehen. Die Preußen und Ostreicher rangiren ihre Bataillone auf drei Glieder und verwenden das dritte Glied zum Tirailliren, die Jäger- und Schügenbataillone rangiren auf zwei Glieder. Die Eng-länder rangiren ihre ganze Infanterie auf zwei Glieder und verwenden ihre Flanken-Compagnien zum Lirailliren. Zede Armee folgt darin andern Maximen, von denen jede ihre besondern Borzüge und Nachtheile hat.

Bataillonsgeschütz, auch Bataillon bkanonen ober Regimentsgeschütz, hießen bie brei-, vier- ober sechepfundigen Kanonen (niemals haubigen), von benen jedem Infanteriebataillon zwei Stud (zuweilen auch nur eins) beigegeben wurden, welche dasselbe bei allen Kriegevorfällen begleiteten und im Gesecht ihren Plas auf den Flügeln oder vor dem Intervallen der Bataillone fanden, um den Angriff oder die Vertheibigung der Infanterie zu unterstügen, und zwar hauptsächlich mit Kartätschen, weshalb sie mit diesem Geschof reichlich dotirt waren. Beim ersten Vorgehen gegen den Feind wurden die Kanonen abgeprost und am Schlepptau bewegt, im nahen Bereich des Feindes aber durch die eigene Mannschaft gezogen. Nach dem I. 1806 ging diese Regimentsartillerie fast bei allen Heeren ein, weil man sich von ihrer Unzweckmäßigkeit überzeugt hatte, wogegen das Batteriegeschütz vermehrt ward. Napoleon, dem Grundsase huldigend, daß se schlechter eine Infanterie sei, besto mehr Geschütz man ihr beigeben müsse, huldigend, daß se feldzuge nach Rußland, das Bataillonsgeschütz bei seiner Armee in Sachsen ein, was jedoch später wieder abgeschaft wurde, da die Mastregel sich nicht bewährte.

Batalha, ein Dorf, 12 Meilen von Lissabon, erlangte großen Ruf durch das Dominicanerkloster, Santa-Maria da Vittoria genannt, welches König Johann I. von Portugal zum Andenken des Siegs über den König Johann I. von Castilien dei Algibarotte, am 14. Aug. 1385, stiftete. Dasselbe ist im gothischen Stile erbaut von dem Irländer Hadet und gehört zu den prächtigsten Gebäuden in Europa. Bgl. S.-Luiz, "Mem. histor. sobre

as obras do real mosterio de S.-Maria da Vittoria" (Liffab. 1827).

Batarbeau, f. Bar.

Bataper ift ber Rame eines beutschen Bolls, welches einen Theil bes heutigen Solland, namentlich bie nach ihm genannte Infel Batavia bewohnte, die berjenige Arm bes Rhein, ber fich bei Lepben in bas Meer ergiefit, nebst ber Baal mit ber Maas bilbet, beren Land fich aber auch noch über bie Baal erftrecte. Nach Tacitus, ber ihre Tapferteit lobt, waren fie, wie ihre Nachbarndie Ranninefaten, urfprunglich ein Stamm ber Ratten, ber burch innere Unruhen aus ber Beimat getrieben über ben Rhein hierher zog. Gegen Cafar hielten fie fich friedlich, ebenso gegen Drusus, ber, als er von ber See her in Germanien einbringen wollte, von ihrer Infel aus über ben Rhein ging. Dagegen ftritten fie gegen Tiberius und gegen Germanicus, ber fie besiegte und von ihnen aus auf dem Bege, ben fein Ligter Drusus eingeschlagen hatte, nach Germanien ging. Den Romern unterworfen, leifleten fic biefen gute Dienste und erhielten ben Chrentitel ber Freunde und Bruber bes rom. Polfs. Man verschonte sie mit Schapungen und Steuern, foderte von ihnen nur die Stellung von Mannichaft und erlaubte ihnen, ihre Anführer aus ihrer Mitte zu wählen. Befouders war ihre Reiterei vortrefflich. Bahrend Bespalian's Regierung emporten fie fich mit ben Belgen unter bee Claubius Civilis Anführung gegen bie Romer und zwangen biefe zu einem Bergleich. Trajan und Habrian unterwarfen sie wieder. Bu Ende des 3. Jahrh, nahmen bie falischen Franken bie Bataverinsel in Besit.

Batavia, eigentlich die von ben alten Batavern befeste Infel, bann überhaupt bas Land der Bataver, wurde fpater der lat. Name für holland und das gesammte Konigreich der Niederlande; daher der Name Batavische Republik, mit welcher die Riederlande nach der Flucht des Erbstatthalters Bilbelm's IV. nach England in ihrer neuene

mach franz. Muffer erfolgten Deganisation, vom 16. Mai 1795 bis zu ihrer Umgestaltung zu einem Königreiche Holland und zur Annennung Ludwig Napoleon's zum Könige von

Bolland, am 5. Juni 1806, belegt maxen.

Batavia, die Hauptfiadt des niederland. Zudiens, auf der Rordlufte der Infel Java, an ber Munbung bes fleines Aluffes Sottatara, batte por ihrem Berfall zwei Meilen im Umfange und 160000 G. Doch von ber Bracht, melde ihr ben Beinamen ber Konigin bes Drients erwarb, ift wenig übrig. Die Stadtmauer und bas Caftell mit bem Palafte bes Oberftatthalters und bes Doben Rathe find verschwunden, die meiften Rirchen in baufalligem Buftande und viele Pripathaufer fleben obe und verlaffen. Als hauptgebaube zeichnen fich noch aus bas Rathhaus, mehre chriftliche Rixchen und mohammebanische Moscheen, und die hospitaler. Die Gesammtjahl ber Einwohner in Stadt und Beichbild belief fich 1824 nur noch auf 53900, darunter 14700 Chinefen, 600 Araber, 12400 Stlaven, 23000 Javaner und Malaien, 3000 Europäer und Abfammlinge von Guropäern. Die Bermaltung und Sicherheit ber Stadt ift in ben Sanben ber Regierung, welche ben Magifirat ernennt und befoldet. Gine befondere Baifenfantmer vermaltet bas Bermogen aller Derjenigen, die unbeerbt fterben ober beren Teftamentevollfreder abmefend find. Unter ben öffentlichen Anftalten zeichnet fich die 1777 errichtete und mahrend ber Dauer ber brit. Regierung erneuerte Gefellichaft ber Biffenschaften aus, ber wir treffliche Nachrichten über ben Buftand Japas verbanten. Die auferft ungefunde Luft, welche die fauligen Dunfte ber moraftigen Randle und bas Burlidweichen bes Meers erzeugen, haben fur B. eine Menge töbtlicher Fieberfrankheiten zur Folge, obschon die Regierung und nanwentlich die Generalgouverneure Daendels und van der Copellen viel gethan haben, ben Gefundheitszuftand der Stadt zu verbeffern. Dies ift ber Grund, weshalb die Stadt nach ber gefunben bobern Gegend, nach Norden bin immer mehr fich erweitert, mahrend fie in der Nabe bes Meers verodet und bag unter ber fonell gerftorenben Araft bes tropischen Klimas bas alte B. balb ein Ruinenhaufen sein und an seiner Stelle ein neues in Weltevreden bafteben wirb, bas burch bie vereinzelten Saufer bes Molenvliet mit B. jufammenhangt, und burch fein Bertheilen ber Bebaube gwischen ben Schatten uppiger Tropenpflangen bem überrafchten Fremben wie ein Part ericheint. Unter biefen Erweiterungen Beltevrebens nach bem alten B., beren Borftabte fie einft unter verschiedenen Ramen, wie Ryswyt, Rordwyt, Counong und Sabire, waren, ift eine ber iconften, wo porguglich die Chinefen mobnen, Molenpliet mit einer herrlichen Allee, einer Freimaurerloge, einem Theater und einer Bandesbuchdruckerei. Der Sandel hat fich bedeutend gehoben in Folge ber liberalen. handelbanfichten ber holland. Regierung und seitbem Nordamerikaner afiat. und felbst emrop. Baaren que B. beziehen. Die Stadt wurde 1618 von ben hollandern gegrundet, bie fich 1617 ber Niederlassungen ber Englander auf Java bemächtigten, und fast zwei Jahrhunderte im ungeftorten Befise derfelben blieben. Rachdem die Engländer 1799 einen vergeblichen Berfuch gemacht hatten, Java zu nehmen, mußte ihnen im 3. 1811 vom Statthalter, General Jansfens, am 19. Aug, die Stadt überlaffen und am 18. Sept. die gange Colonie mit Capitulation übergeben werden, die erst nach hergestelltem Frieden am 19. Mug. 1816 von ber nieberland. Regierung wieber in Befis genommen murbe.

Bath, eine ber schönsten Städte Sübenglands, in der Grafschaft Somerset, am schiffbaren Avon, in reizender Umgebung, mit fast 45000 C. und der Sie eines Bischofs, ist besunders als Badeort berühmt. Die Häuser sind durchgängig von schönem in der Rähe gebrochenem weißen Marmor erhaut; die Hauptkirche, deren Bau 1495 begonnen wurde, ist eines der herrlichsten Werke im reinen gothischen Baustil in ganz England, und die 1805 eröffnete geräumige Schaubühne das erste Provinzialtheater in Großbritannien. Unter den übrigen äffentlichen Gehäuden zeichnen sich aus das Rathhaus, die Markhalle, das Krankenhaus, zwei prachtvolle Reitbahnen und unter den öffentlichen Plähen der Königindla, der Circus, der Halbe Mond und der Paradeplag. Neben einem großen Hospital sur 150 Kranke und mehren andern Krankenhäusern, gibt es auch mehre wohlthätige Institute und Gesellschaften zur Förderung der Religion und des Gewerbsteißes. Die heißen Quellen, denen B. wahrscheinlich sein Dasein verdankt, wurden, allem Anscheine nach, sohn vor der Ankunft der röm. Legianen im S. 44 benunt; Sagen verses die Entdekung



derfelben in das 3. 870 v. Chr. Die Romer trasen zuerft zu beren Gebrauche die nöchigen Einrichtungen, und ihre prachtvollen und zwecknäßigen Badehäuser, von denen sich noch jest Überreste in Menge sinden, gehörten zu den frühesten in Britannien von ihnen exciciteten öffentlichen Sedäuden. Roch sieht man sorgfältig erhaltene Säulendruchstucke eines prachtvollen Minerventempels, dessen ehemalige Grundstäcke gegenwärtig zu einem großen, 85 F. langen und 46 F. breiten Pumpzimmer dient. Die Bäder sind sehr wirksam gegen die Sicht, rheumatische Übel, Lähmungen und gallige Verstopfungen. Die Römer nannten B. Aquae salis, auch Fontes calidi, die Britannier Caer Badun, die Sachsen Hat Bathun und Accamannum, oder die Stadt der Kranten. Reue Versammlungesäle für die Badegste wurden 1750 erdaut und 1771 mit einem ausgezeichnet schonen Tanzsaale, 106 F. lang, 42 F. breit und ebenso hoch, sowie mit einem 70. F. hohen und einem dritten achteckigen, 48 F. im Durchmesser haltenden Saale vermehrt.

Bathori, ein berühmtes altabeliges, nachher fürftliches Gefchlecht in Siebenburgen, das bereits zu Anfange des II. Jahrh. vom Könige Stephan dem Heiligen mit großen Butern in Ungarn belehnt und nationalifirt wurde. Bebeutfam trat querft hervor Stephan B., welcher Palatin von Ungarn war und bei Barna 1444 fiel. Der größte bes Gefalechte aber mar Stephan Bathori (f. b.), ber 1571 nach bem Erlofchen bes in Giebenburgen regierenben Saufes Bapolpa jum Fursten biefes Lanbes und 1575 als Konig von Polen ermablt murbe, worauf er, ju Gunften feines Brubers, Chriftoph B., auf Siebenburgen Bergieht leiftete. Rach Chriftoph's Tobe, 1581, tam fein Cohn Sigis. mund B. jur Regierung, trat aber biefelbe 1599 an feinen Better Anbreas B. ab. Als diefer noch in demfelben Sahre nach der Schlacht am Schellenberge ermordet ward, wurde Sigismund, nach einem turgen Interregnum des Boiwoben ber Balachei, Dichael, 1601 aufe neue ermablt, mußte fich aber balb barauf bem Raifer Rubolf II., ber bie altern Ansprüche seines Bauses auf Siebenburgen mit gewaffneter Band burchseben wollte, ergeben und ftarb 1613 au Drag in der Gefangenschaft. In biefer Beit der Unruhen tamen ber ermahnte Boimobe ber Balachei, ber oftr. General Georg Bafta, Stephan Bocetan und Gigismund Ragoczy, Beibe aus angesehenen fiebenburg. Gefchlechtern, nach und nach auf turge Beit gur Regierung. Ragocay überließ bieselbe Krantheit halber 1608 bem lesten Sprofflinge bes Saufes B., Sabriel, geb. 1587. Diefer führte aber eine ziemlich folechte Regierung, baher viele Aufftande erfolgten, bei benen bie Turten oft gu Bulfe gerufen wurden, bie bas Land auf die entfeslichfte Beije verheerten. Unter Denen, die B. jum Throne verholfen hatten, befand fich auch Bethlen Gabor (f. b.). Ale biefer fich mit Undant belohnt fab, trat er an die Spipe einer Berschmörung, in Folge beren Gabriel B. auf Anftiften bes öffr. . Generals Apaffi am 27. Det. 1613 meuchelmörberisch erschoffen, Bethlen Gabor aber zum Fürsten von Siebenburgen erwählt wurde.

Bathos, im Griechischen eigentlich das Tiefe, nennt man, nach Swift, das Riebrige, Gemeine und Ariechende in der Schreibart. Eine interessante, mit Beispielen ausgestattete Theorie des Bathos findet sich in Swift's, "Aunst, in der Poesie zu sunten".

Bathyllos, aus Alexandrien geburtig, ein Freigelassener und Gunftiling des Macenas in Rom, war der Ersinder einer eigenen Art pantomimischer Vorstellungen und wurde durch seine außerordentlichen Leistungen auf dem Theater ein Liebling des röm. Bolts. Sinen Nebenduhler in seiner Aunst sand er an dem Cilicler Phlades, der deshald fast immer mit B. zugleich genannt wird. — Bathyllos hieß auch der Liebling des Anatreon, der dessen besten besingt. Auf der Insel Samos, wo er geboren war, ward ihm eine Statue errichtet.

Batift nennt man die feinste, dichteste und weißeste Leinwand, die sich durch ihre sehr zarten, sesten und gleichen Faben von jedem andern leinenen Gewebe unterscheidet. Der indische Batist, welcher in seinem Vaterlande Bastas genannt wird, wovon Viele den Namen herleiten, ist der vorzüglichste. Er ist auf jedem Ende mit seinen Gold- und Silberfaden durchzogen, und auf dem ersten Blatte eines jeden Stücks sindet sich eine arab. Blume von geschlagenem Golde. Diese Fäden bezeichnen die Gute des indischen Batists, denn je feiner er ist, besto mehr solcher Fäden sind durchzogen. Da aber diese Fäden den Preis des Batists erhöhen, so machen die europ. Kausseute nicht selten ihre Bestellungen ohne Käden. Der

europ. Batist wird vorzüglich in Frankreich, in den Riederlanden, in der Schweiz, in Schlessen, Böhmen und Sachsen verfertigt. Der franz., den besonders Arras, Bapaume, Cambray, Lille, Peronne, St. - Quentin, Troyes und Balenciennes liefern, zeichnet sich vor den andern europ. Batisten durch Feinheit und Weiße aus; er wird aus dem besten Flachs gefertigt, der unter dem Namen Name bekannt ist und besonders im franz. Hennegau gedeiht. Die niederländ. Batiste, vorzüglich die zu Nivelles gefertigten, stehen den franz. am nächsten. Schon im 13. Jahrh. wurde die Leinwandwederei in Flandern von Baptiste Chambray aus Cantaing in Gang gebracht, weshalb auch Einige meinen, daß diese Leinwand nach demselben den Namen Batist oder Camertuch (toile de Chambray), was aber gar nicht einerlei ist, erhalten habe. Die deutschen Batiste erreichen weder den franz. und niederländ., noch weniger den indischen an Feinheit und Sute. In neuerer Zeit fertigt man auch daumwollenen Batist, der sich den seinsten Russellinen anschließt.

Batjuschkow (Konstantin Nikolajewitsch), ruff. Dichter, geb. am 18. Mai 1787 ju Bologda, erhielt in einer Penfionsanftalt ju Petersburg feine Erziehung und trat beim Ausbruche des Kriegs von 1806 in die petersburger Schütenabtheilung ein. Bei Beileberg verwundet, mußte er nach Petersburg gurudfehren und machte bann nach feiner Berfebung ins Garbejagerregiment ben beschwerlichen Feldzug nach Finnland mit. Rach feiner Rudfehr ward er Bibliothefar bei der öffentlichen Bibliothef zu Petersburg. Im I. 1812 nahm er wieder Rriegsbienste und wohnte als Stabscapitain und Adjutant bes Generals Bachmetjew bem Feldzuge von 1813 und 1814 bei, worauf er 1816 beim Collegium der auswärtigen Angelegenheiten wieder in den Civildienft trat. Seine in Beitfchriften gerstreuten "Poetischen und profaischen Berfuche" warben von R. 3. Gnjebifich gesammelt (2 Bbe., Petereb. 1817). Seine Gebichte bestehen in Elegien, Epifteln, Erzählungen und Liebern; die prosaischen Auffaße behandeln größtentheils die ruff. Literatur. Er hat fich vorzüglich nach ital. Dichtern, namentlich nach Taffo gebilbet, und es scheint bies felbft auf feine Sprache, die von ungemeiner Beichheit und Sarmonie ift, nicht ohne Ginfluß geblieben zu fein. 3m 3. 1818 fand er Gelegenheit, nach Stalien zu gelangen, indem er als hofrath ber ruff. Gefanbtichaft in Reapel beigegeben wurde. Doch in turgem verfiel er hier in tiefe Schwermuth; vergebene besuchte er 1821 bie bohmischen Baber; feine Geiflesverwirrung muche in Dresben, wo er neben aftronomifchen Stubien Schiller's ,,Braut von Meffina" übersette, und wurde nach seiner Rucktehr nach Petersburg unheilbar. Zest Tebt B. auf einem Landgute bei Mostau, das Schickfal feines Lieblingebichtere Taffo thei-Iend, beffen Tod er in einem ichonen Gedichte befungen hat.

Batoden ober Paboggen hiefen Die bunnen Stode, womit in Rufland Berbreder auf den blogen Ruden, ober auch auf Bruft und Bauch gefchlagen wurden, eine

Strafe, welche die Gefetgebung ber Raiferin Ratharina II. abschaffte.

Batoni (Pompeo Girolamo), geb. zu Lucca 1708, gest. zu Rom 1787, war einer der ausgezeichnetsten Maler in den Zeiten estes entarteten Geschmacks, der leste von Bedeutung, den die Geschichte der ital. Malerei kennt. Seine kunstlerische Bildung verdankt er viel weniger seinen Lehrern, als dem Studium der Antike, der Werke Rasael's und der Natur. Ohne den Charakter seiner Zeit zu verleugnen, läst er doch in seinen Bildern dereits jenes ernstere Streben erkennen, welches gleichzeitig durch Winckelmann, Mengs u. A. angeregt wurde und welches freisich mehr für die deutsche und franz. Kunst als für Italien von nachwirkendem Einsluß sein sollte. Borzüglich bedeutend ist B. in Darstellungen eines anmuthig zarten Inhalts; doch gelingt ihm auch das Kräftige und Leidenschaftliche. In lesterer Beziehung ist namentlich sein großes Gemälde in Sta.-Maria degli Angeli zu Rom, den Sturz des Zauderers Simon darstellend, ausgezeichnet. Auch hat er sich als Portraitmaler Ruhm erworben.

Batrachier ober froschartige Reptilien bilden die vierte Ordnung der Reptilien und stellen die Verbindung mit den Fischen her, indem sie in der ersten Zeit ihres Lebens durch Kiemen athmen, die mittels einer gesehlichen Metamorphose bei den meisten später durch Lungen verdrängt werden. Sie unterscheiden sich von den übrigen Reptilien durch ihre Verwandelung, wie denn 3. B. aus der Kaulpatte der Froschwird, durch ihre schuppenlose Haut, den Manget an Krallen und viele anatomische Eigenthumlichkeiten. Sie leben im ausge-

bildeten Buffande nur von thierischen Substanzen, legen Eier und hewahnen alle ppiden und warmen Länder, während sie sehr kalten ganz fehlen, und zerfallen in mehre Familien. Deutsche land besigt 16 Arten derfelben aus den Gattungen Frosch, Arote, Land- und Waffersalamander und Proteus. Swammerdam (1666) zeigte zuerst ihre hohe galvanische Erregbarkeit.

Batrachompomachia, d. h. der Froschmäusetrieg, ist der Titel eines dem homer fälschlich beigelegten komischen Heldengedichts, als dessen Berkasser ein gewisser Pigres aus Karien, der zu den Zeiten der Persertriege lebte, schon im Alterthume genannt wird. Das Sanze ist wol keine bloße Thiersadel, wie Jak Grimm und Welcker meinten, sondern eine Parodie der "Ilias", worin uns die Rüstungen und Kämpse der Thiere die ins Einzelne, selbst die Jur Einmischung der Götter, mit der heitersten Laune geschildert und ausgemalt werden. Mit homer's hymnen wurde sie von Matthia (Lpz. 1805) herausgegehen. Bgl. Göß, "De batrachomy-machia Homero vulgo adscripta" (Erlang. 1789).

Battement nennt man bas Anschlagen einer Rugel im Innern bes Rohrs an ben Barben ber Seele, bevor sie bie Mundung verläßt. Je größer der Spielraum, besto mehr Battements erfolgen. Sie haben den Nachtheile, daß sie nicht nur die Richtigkeit des Schuffes beeintrachtigen, sondern auch die Seele beschädigen. Wenn Battements wiederholt auf der nämlichen Stelle in der Seele erfolgen, so entsteht daraus zulest ein Kugellager (f. d.)

Batterie heißt im Allgemeinen eine Busammenftellung von mehr ober weniger Gefcupen zu einer Einheit und zu einem bestimmten taftifchen 3mede. Buweilen fpricht ber Name biefen 3wed aus, suweilen die Gattung, oft aber auch die in einer Batterie gufammengeftellten Raliber. Es gibt funf Claffen Batterien, Felb., Belagerungs., Feflunge, Ruften- ober Strand- und enblich Schiffsbatterien. Die Felbbatterien haben bie Beftimmung, in Berbindung mit den übrigen Truppen in bas Feld zu marfdiren, und muffen in jeder Beziehung barauf eingerichtet fein, alfo vor allen Dingen eine große Beweglichkeit besigen. Bo blos Ranonen ju einer Batterie jufammengestellt werben, beift folde cine Ranonenbatterie, beren es 6., 8. und 12pfündige gibt; bestehen die Batterien aus Baubigen allein, fo beißen fie Baubigbatterien, beren es 7pfundige (31/2sollige auch 24pfundige nach Eifengewicht) und 10pfundige (Gzollige) gibt; befinden fich endlich Ranonen und Saubigen gemeinschaftlich vereinigt, so heißen folche Batterien gemischte. und awar gibt ihnen bas Ranonentaliber alebann ben Namen, A. B. Gechepfunber. 🕿 atterien, welche fast allgemein aus sechspfündigen Kanonen und zwei siebenpfündigen Daubigen bestehen. Geht alle Mannschaft zu Fuß, so heißen folche Batterien Fußbatt erien, wird die Mannichaft auf Prosen und Bagen fortgebracht, fo nennt man fie fahrende, und ist Alles beritten, reitende Batterien; bei ben Oftreichern aber, wo die Mannschaft auf Burftlaffeten fist, heißen fie Cavaleriebatterien. Als einen Bufat ju ben Felbbatterien barf man auch noch bie Raketen batterien ansehen. Reine Felbbatterie darf schwächer als fechs, und stärker als acht Piecen fein, sonst verliert sie entweber an intensiver Rraft oder wird unbehülflich, wie es g. B. fruher bei ben Ruffen der Fall mar, beren Batterien zwolf Piecen ftart waren, jest aber auf acht herabgefest worden find. Auf je amei Kanonen und auf jede haubige rechnet man in der Regel einen Munitionswagen, bei den Frangofen, Baiern u. f. w. aber auf jedes Gefchus einen folden und auf jede Saubige gwei berfelben. Ihrer Beflimmung nach werben bie Felbbatterien in Divifions - und Refer-Debatterien getheilt, jene den Infanterie- und Cavalerie-Divisionen zugetheilt, die lestern aber in einer fogenannten Referve artillerie zusammengehalten. Bei Detaschirungen wird eine Batterie in zwei Salbbatterien ober in vier Buge ober Sectionen getheilt.

Die Belagerungsbatterien werden auch Angriffsbatterien genannt und er, halten ihre besondern Namen theils nach dem Kaliber, wo alsdann die Mörferbatterien oder Kessel noch hinzutreten, theils nach dem Zweck, den man mit ihnen erreichen will. Dahin gehören: 1) Die Demontirbatterien, welche aus schweren Kanonen bestehen und den Zweck haben, die feindlichen hinter den Wällen stehenden Geschüge durch directes Feuer zu zerstören oder zu demontiren. Sie werden parallel zu den seindlichen Facen der Bastione der Raveline, und zwar auf 4 — 600 Schritt Entsernung vor denselben angelegt. 2) Die Ricosch et batterien, welche aus schweren Kanonen und Haubigen besteben und auf 7—800 Schritt Entsernung in der Verlängerung der feindlichen Kestungs-

finien angelegt werben, ba fie ben 3wed haben, biefe Linien bet Lange nach ju befireichen und burd Ricoschet- oder Schleuberfcuffe unficher zu machen. 3) Die Enfilirbatterien, welche die nämliche Lage und benfelben 3wed wie die vorigen haben und fich nur baburch von jenen unterscheiden, daß fie nicht blos einzelne Festungelinien, sondern gange Fronten ber Lange nach bestreichen ober enfiliren follen, weshalb fie mit farter Ladung ichiegen, mab. rend bie Ricofchetbatterien fich nur fchmacher Labungen bedienen. 4) Die Burfbatterien. welche aus Morfern und Saubigen bestehen und ben 3med haben, bas Innere einer belde gerten Festung ober auch einzelne Theile berfelben burch indirectes Feuer (von oben) mit Bomben und Granaten ju überichutten. 5) Die Flügelbatterien, aus leichten Felbe gefchupen bestehend und auf die Flügel ber Laufgraben gestellt, um, wenn die Belagerten Ausfälle machen, diese mit Rartatschen zurückuweisen. 6) Die Contrebatterien, welche bie Gefduse hinter ben feinblichen Flanten gerftoren follen, ju bem Ende auf bem Ramus bes Glacis angelegt und mit Ranonen ber fchwerften Gattung bewaffnet werben. 7) Die Brefchebatterien, welche ben feinblichen Ball öffnen ober in Brefche legen follen, belhalb am Rande bes feinblichen Sauptgrabens angelegt und mit Kanonen bes ichmerften Kalibers, auch wol mit schweren achtzolligen Haubigen besetzt werden.

Nach ihrer Bauart werden die Batterien in folgender Weise eingetheilt und benannt: 1) Borizontbatterien, beren Beschüße auf ben Erbboben selbst (ben Borizont) geftellt werben, auf bem alebann bie Bruftwehr mit ihrer vollen Sohe aufgeschuttet wird. 2) Befentte Batterien, bei benen bie Gefcune 3-4 F. tief eingegraben werben und bie Bruftmehr nur mit ihrer halben Sohe aufgeschüttet zu fein braucht, was bie Arbeit febr abfürzt. 3) Erhöhte Batterien, wo die Geschüte auf einen funftlichen Aufwurf ober Damm gestellt find, auf ben alebann bie ganze Sohe ber Bruftwehr noch aufgesest wird, weshalb deren Anlage hochft zeitraubend ift. 4) Laufgrabenbatterien, welche im Laufgraben felbst erbaut werden und wobei man dessen Wall benust, um die Brustwehr baburch zu verftarten; auch, wenn bei ihnen die Schieficarten vorn etwas erhoht find, nach ihrem Grfinder Unterberger'iche Batterien genannt. 5) Gebrochene Batterien, auch en crémaillière genannt, bei benen die Bruftwehrlinie, die man auch wol Feuerlinie nennt, die Form einer Gage befommt, angewendet auf Dammen und gwar auf folchen, welche teine parallele Lage zum feinblichen Feftungewert, vielmehr eine fchrage haben, fobaß febes einzelne Gefcus ebenfalls fchrage ftehen muß. 7) Bededte Batterien, fowol für Morfer ale Rohrgeschute, unter einer aus Balten erbauten bombenfesten, mit Faschinen und Erde bededten Uberbachung, Die aber nur in gang besondern Fallen beim Angriff einer Festung in Anwendung kommen. 8) Schwimmen de Batterien, auf einem Floß oder auf zwei verbundenen Schiffen erbaut, wie fie g. B. ber frang. Ingenieur b'Arçon (f. b.) erfand und 1782 bei ber Belagerung von Gibraltar, jedoch mit wenig Erfolg, anwendete.

Feftung &b atterien heißen die Batterien, Die ber Bertheibiger gegen ben Belage rer in Thatigfeit bringt, und deren Aufftellung, Bauart und Bewaffnung ganglich von ber Localitat und ben nabern Umftanben abhangt. Diefe Batterien find entweber o ffene, mobei die Gefchuse frei hinter bem Ball entweber auf dem Ballgang ober auf Gefchusbanten . (f. Bant) fteben, ober bebedte unter Überbachungen von Baltenbau, ober endlich tafe. mattirte, auf welche ichon Bauban und fpater Montalembert großen Berth legte, und bie in ber modernen Kriegsbaukunst eine so wichtige Rolle spielen. Die Ruften- ober Strandbatterien werben jur Abwehrung einer feindlichen Landung ober jur Bofousung von Bafen, Flugmundungen u. f. w. angelegt. Ihre Anlage, Bauart und Bewaffnung richtet fich burchgehend nach 3wed und Drtlichfeit. In neuefter Beit find befonbers die Bombentanonen des Generals Pairhans gur Armirung von Ruftenbatterien für gwedmäßig erachtet worden. Schiffebatterien heißen auf Rriegefchiffen alle Gefchuse, welche an beiben Seiten auf bem nämlichen Berbed fteben. Gine halbe Schiffsbatterie bereichnet bemnach alles Befchus, welches auf Giner Schiffsfeite fich befindet. Rriegeschiffe vom erften Rang, fogenannte Drlogfchiffe ober Dreibeder, haben drei Batterien, welche, von unten an gerechnet, erfte, zweite und dritte Batterie heißen; in die erfte gunachft dem Baffer tommt das ichwerfte Befchus, in die britte oder oberfte das leichte gur beffern Erhaltung bes Bleichgemichts bes Schiffs. Die untern Batterien werden mit langen Ranonen, die obern

mit turzen oder sogenannten Caronaden bewaffnet. Die Englander waren die Ersten, welche 1840 vor Beirut auch Bombenkanonen auf dem obern Schiffsverded als Batterie aufstellten. — Batterie nennt man endlich auch an einem Feuerschlof die verstählte Platte bes Pfannbeckels, an die sich der Stein reibt, um den gundenden Funken zu erzeugen.

Batteriebaumaterialien nennt man alles Material, welches gum Erbauen von Belagerungs- ober Bertheibigungs -Batterien erfoberlich ift. Hierzu rechnet man: 1) Die Binde- und Anterweiben aus gabem Reifig gebreht, um bie Faschipen bamit zu umbinden, was inbeffen gegenwärtig fast überall mit Gifenbraht geschieht, und fie zu verankern, b. h. in einer festen Lage zu erhalten. 2) Pfahle aller Art, aus Tannen- ober Fichtenholz gespalten, um die Faschinen damit festzunageln ober Schanzkörbe und hürben darüber zu stechten. 3) Fafchinen ober lange, fest zusammengebrudte und gebundene Bundel von ftartem Reifig ober Knuppel, um die Bruftwehren zu verkleiben, bamit die Erde derfelben nicht ein-Kürzen kann. Gewöhnlich sind die Faschinen 16 F. lang und einen Fuß dick und heißen dann Batteriefaschinen; boch gibt es auch fürzere von sechs bis acht Fuß Lange, welche im Innern ber Bruftwehr eingegraben werben, um bie Batteriefafdinen daran zu befestigen ober zu verantern, weshalb fie Anterfaschinen genannt werben. 4) Schangforbe ober runde vier guf hohe und zwei Buf bide Rorbe, welche über Pfahle geflochten werben und ebenfalls zur Bertleibung ber Bruftwehren bienen. Rleinere Schangforbe, womit man die Sappen baut ober in ben Breich- und Contrebatterien bie Bruftwehr erhoht, um die Mannichaft beffer gegen bas feinbliche Schupenfeuer zu beden, wetben Sappentorbe genannt; größere acht Fuß lange und drei Fuf bide, inwendig mit Bolle gefüllte Rorbe, welche bie Batteriearbeiter vor fich herwalzen, um unter ihrem Schus ficherer arbeiten zu konnen, heißen Rollforbe. 5) Die Burden, ein Flechtwert, womit ber hintere und jugleich untere Theil ber Bruftwehr ober bas fogenannte Anie bei allen gesentten Batterien vertleibet wirb, damit die Erbe nicht nachfallen kann. Diefes Flechtwerk erhalt auch wol eine halbrunde Form, um es um die hintern Edtorbe ber Schieficharten ichlagen ju tonnen, bamit die Flamme aus ben Geschusmunbungen diefe Korbe nicht verfenge, und heißt bann ein Mantel. Bum Bertleiden der Bruftwehr bebient man fich auch bes Rafens in Studen von einem Fuß ins Gevierte und vier Boll bid, ja man erbaut fogar gange Batterien von Rafen, wenn fie besondere Dauerhaftigteit erhalten follen. In Ermangelung fester Erbe werben Sade von grober Leinwand, eine Elle lang und acht Boll bick, bamit gefüllt, welche man Sanbfacke nennt. Buweilen werden ganze Bruftwehren von Sandfaden erbaut, ober man bilbet auch wol Auffage baraus, hinter benen Scharfichugen gestellt werben, welche bann'awischen je brei und brei pyramibalifc aufgelegten Sanbfaden wie aus einer Schieficharte feuern. Endlich gehören hierher 6) bie Bettung en (f. b.) ober hölzernen Unterlagen für die in ben Batterien aufgestellten Gefcupe.

Batteriemagazine ober auch Pulvertammern nennt man in die Erbe gegtabene und mit Schangforben oder Bohlen verkleibete, bombenfeste Behalter dur Aufbewahrung bes taglichen Schiefbebarfs für die Angriffs- ober Bertheibigungsbatterien, welche

hinter und feitwarts berfelben angelegt werben.

Batterieftude hießen ehemals bie in Batterien zusammengestellten schweren Felb- tanonen im Gegensag zu ben leichten, welche bas Bataillonegeschute (f. b.) bilbeten.

Battenr (Charles), einer der bekanntesten franz. Afthetiter, geb. 1715 zu Allend'hun in der Rahe von Rheims, machte seine Studien in dieser Stadt und ward daselbst in einem Alter von kaum 20 Jahren Professor der Mhetorik. Indessen vertauschte er bald Rheims mit Paris, wo er am Collége Listeur eine Professur der Humaniora bekam. Hierauf ward er Lehrer der griech. Philosophie am Collége royal und endlich Professor der Beredtsamkeit. In dieser Stelle hat er eine große Wirksamkeit gehabt, und sein berühmtes "Traité des beauxarts, reduits à un même principe" (Par. 1746; deutsch von A. Schlegel, Lpz. 1751; 3. Aust. 1769—70), das er mit seinem "Traité sur la construction oratoire" späterunter dem Titel "Cours de belles lettres, ou principes abrégés de la littérature" (5 Bde., Par. 1765, mit Supplementen von Marmont, 3 Bde., 4800, deutsch von Ramler, 4 Bde., Lpz. 1753 fg.) vereinigte, war ein Ergebniß seiner Borlezungen. Das Grundprincip, auf das er die ganze Asthetik zurücksührte, ist die Nachahmung der schönen Ratur. Seine Übersezung des Horazwar zu seiner Zeit sehr geschäßt. Außerdem hatte er an verschiedenen literarischen Unterneh-

mungen Theil und namentlich machte er sich sehr verdient durch die Redaction der "Mémoires sur les Chinois" (14 Bde., Par. 1776—89, 4.). Er ward 1754 Mitglied der Atade-

mie ber Inscriptionen, bann ber frang. Atabemie und ftarb am 14. Juli 1780.

Battuecas (Las) heißen die beiben von hohen Gebirgen eingeschlossenen Thäler in der span. Landschaft Estremadura, 14 Stunden von Salamanca, die so tief liegen, daß sie in den langsten Tagen von der Sonne nur vier Stunden lang beschienen werden und so ungänglich sind, daß man behauptet, das übrige Spanien habe Jahrhunderte lang nichts von den Bewohnern derselben gewußt. Ein Karmeliterkloster wurde hier wenigstens schon 1559 erbaut. Die Sage, daß diese Thäler erst im 16. Jahrh, von zwei Liebenden, die sich vor der Berfolgung ihrer Familie dahin geflüchtet, entdeckt worden seien, hat Frau von Genlis ihrem Romane "Les Battuecas" (2 Bbe., Par. 1816) zum Grunde gelegt.

Battus, ein hirt, wurde von dem Mercur in einen Stein verwandelt, weil er ein eibliches Versprechen, den Raub der Rinder des Apollon, welchen Mercur verübte und er gesehen hatte, zu verschweigen, nicht hielt, sondern diesem selbst, als er, ihn auf die Probe zu stellen, in einer andern Gestalt erschien, gegen ein Geschent verrieth. — Battus, der Sohn des Theraers Polymnestus, grundete 631 v. Chr. auf Veranlassung des delphischen Drakels Cyrene in Afrika, wo er 40 Jahre als ein frommer und wohlthatiger Herrscher

regierte. Rach feinem Tobe marb er als Beros verehrt.

Baten, eine Munze, sollen zuerst gegen Ende des 15. Jahrh. in Bern geprägt und nach dem Bar oder Bag im Wappen dieses Cantons den Namen erhalten haben. Sie fanden schnell ziemliche Verbreitung in der Schweiz und im sublichen Deutschland, werden aber schon seit langer Zeit nur noch im ersten Lande, und zwar in den verschiedenen Cantonen nach verschiedenem Werthe geprägt. Nach dem Vierundzwanzig-Guldenfuße kommen 15-Bazen auf den Gulden.

Bauch oder Unterleib (abdomen) nennt man die größte der drei Eingeweidehöhlen bes thierischen und menschlichen Körpers, welche ben untern Theil bes Stammes bilbet und die Berbauungeorgane, Urin- und Gefchlechtswerkzeuge enthalt. Thre vordere, feitliche und jum größern Theil auch die hintere Band bilben die Bauchmusteln; nach oben wird fie durch das Zwerchfell von der Brusthöhle getrennt und nach unten umschließt sie das Beden ober geht in die Bedenhohle über. Auferlich unterfcheibet man brei Sauptgegenben: Die Dberbauch gegend (regio epigastrica), welche von ben Knorpeln ber feche untern Rippen begrenzt wird; ihre Mitte bilbet die Berzgrube, ihre Seiten das rechte und linke Sprochondrium. Die Mittelbauchgegend (regio mesogastrica) wird von ben Lendenwirbeln und Bauchmusteln eingeschloffen; ihre Mitte bilbet die Rabelgegend mit dem Nabel, an ben Seiten liegen die Suftgegenden und nach hinten bie Lenbengegenden ju beiden Seiten. Die Unterbauchgegend (regio hypogastrica), welche von bem Beden und ben an baffelbe gehefteten Bauchmusteln gebilbet wird; ben feitlichen untern Theil bilben die Leiftengegenben, ben mittlern die Schamgegend, die untere Gegend ber Damm (perinaeum) und ben hintern Theil bie Kreuzgegend. Die Bauchhöhle ift beim Beibe größer als beim Manne, behufs ber Empfangnif und Austragung bes Kindes; fie wird inwendig ausgekleibet butch bas Bauchfell (peritoneum), welches einen geschlossenen, aus einer serosen Saut gebildeten Sack barftellt, bie in der Bauchhohle befindlichen Organe überzieht und durch ihre Duplicaturen die Nete und das Gefrose bilbet, modurch die Gedarme befestigt werden. Die Lagerung der Gingeweide in ber Bauchhöhle ift im Allgemeinen folgende: In der Mitte der Oberbauchgegend liegen der Magen, im rechten Spoochondrium die Leber, im linten die Mila; in der Nabelgegend der Dunnbarm, in ber Suft- und Lenbengegend ber Dictbarm und bie Nieren in ber Rabe ber Lendenwirbel; in der Unterbauchgegend in der Mitte bie Blafe und dahinter bei Frauen der Uterus, sowie ber Mastbarm auf bem Kreuzbein. — Die Bauch speichelbruse (paucreas) heißt die 7-8 Boll lange, hinter bem Magen in der Bauchhöhle liegende Drufe von langlichplatter Gestalt, beren rechtes breiteres Enbe ber Ropf, beren linkes schmaleres Ende der Schwanz genannt wird. 3hr 3med ift die Absonderung des Bauchspeichels (succus pancreaticus), einer flaren, mafferhellen, etwas flebrigen Fluffigfeit von der Confiften bes Dundspeichels, welcher mahrscheinlich wie letterer einen bedeutenden Antheilan

ber Aufiofung und Umwandlung bee Speifebreies hat. - Bauchichmangericaft nennt man benjenigen regelwidrigen Buftand ber Schwangerich aft (f. b.), mo bie Frucht, ftatt in ber ju ihrer Entwickelung bestimmten Gebarmutter, in ber Bauchhöhle fich entmidelt. Uber ben eigentlichen Grund biefer Ericheinung find die Physiologen nicht einig; indeg ift fo viel gewiß, bag zu ihrem Buftanbetommen Urfachen nothwendig find, welche die Aufnahme und Beiterführung bes thierischen Gies in und burch die Muttertrompeten nach ber Boble ber Bebarmutter bin binbern. Diervon find jeboch biefenigen Falle ju fondern, wo die Frucht mit ihren Gullen erft fpater in die Bauchhohle fiel. In der Mehrzahl der Kalle gelangt die Frucht nicht zur vollständigen Ausbildung; sie ftirbt ab, wird zum Lithopabion u. f. m. und muß burch ben Bauchschnitt aus ber Bauchhohle entfernt merben. wenn fie fich nicht aufloft und mittels Abscesbilbung burch die Bauchwandungen ober Die Gebarme nach außen geschafft wirb. - Bauchich nitt beift bie funftgemaße Dffnung ber Bauchhöhle, um entweber Berichlingungen ber Gebarme ju lofen, ober frembe in biefelbe ober in andere Organe ber Bauchhöhle gebrungene Korper baraus zu entfernen, Befchwulfte zu erftirpiren, ober andere Operationen, z. B. ben Raiferichnitt (f. b.) in ber Bauchhöhle vornehmen zu tonnen. - Bauchftich (paracentesis abdominis) nennt man in ber Chirurgie Die funftgemaße Durchbohrung ber Bauchmandung mittels eines ftechenben Inftruments (Troicart), um verschiebenen in ber Bauchhohle ober in ben barin gelagerten Organen franthaft fich ausbildenben gluffigfeiten ben Ausgang qu' verschaffen. Um haufigsten wird ber Bauchftich gur Befeitigung ber Bauch . und Gierftodemaffersucht gemacht, boch ift er ftete nur ein fogenanntes Balliativmittel, ba er bie Baffererzeugung nicht zu entfernen vermag, und fo hat man Beifpiele, bag er an einem und bemfelben Menfchen 20, 30, ja mehre hundert mal vorgenommen ift.

Bauchrebner ober Bentriloquiften nennt man Personen, welche nicht sowol burch eine besondere Organisation der Stimmwerkzeuge als durch eingeübte Fertigkeit Tone und Worte hervorbringen können, ohne daß sie den Mund wirklich bewegen, und zwar so, daß der Zuhörer glauben muß, die Stimme komme von irgend wo anders her. Der Name entstand aus der irrigen Vorausseung, daß die Stimme im Bauche gebildet werde. Es besteht aber diese Kunst lediglich darin, daß der Bauchrebner, nachdem er tief eingeathmet, langsam und graduirt auszuathmen und babei die Luft einzutheilen, den Ton der Stimme aber mittels der Muskeln bes Kehlkopfs und besonders des Saumensegels zu mindern versteht. Übrigens thut auch bie Täuschung dabei sehr Vieles. Es ist diese Kunst sehr alt; schon Zesaias 29, 4. gedenkt eines Bauchredners. Die Griechen, die sie für ein Werk der Dämonen hielten, nannten die Bauchredners. Die Griechen, die sie für ein Werk der nach Eurykles, der zu Athen die Bauchredneret trieb. Ostindien hat die geschickesten Bauchredner. In neuern Zeiten machte sich der Franzose Alerander, geb. zu Paris 1797, als Bauchredner und Künstler in

mimischen Darftellungen auf feinen Reifen auch in Deutschland berühmt.

Bandin (Ricolas), bekannt wegen seiner Neise um die Welt, war auf der franz. Insel Re um 1750 geboren und seit 1786 Lieutenant in der franz. Marine. Nachdem er als Capitain eines Schiffs unter östr. Flagge von Livorno nach Indien gesegelt, um für den Kaiser von Östreich naturhistorische Seltenheiten zu sammeln, dann eine zweite Reise nach den Antillen unternommen hatte, von wo er eine schähdere naturhistorische Sammlung mit zurückbrachte, erhielt er von der franz. Directorialregierung den Auftrag, nach China unter Segel zu gehen. Bon China segelte er nach Isle-de-France, darauf nach Neuholland, dessen Küsten et erforschen sollte. Wie die hälfte seiner Schiffsmannschaft, so unterlag auch er den Beschwerden bieser Neise und starb zu Isle-de-France am 16. Sept. 1803. Gegen die Naturforscher, welche ihn begleiteten, benahm er sich sehr ungestüm und hart, was vielsach nachher gerügt worden ist. Die Beschreibung der Reise lieserte sein Begleiter Peron in der "Voyage aux terres australes" (3 Bde., Par. 1807—9, 4.).

Bauer, Colon, Nachbar, ober Nahbauer nennt man Denjenigen, ber ein Bauerngut bewirthschaftet, b. h. auf einem kleinen, ein Ganzes für sich bilbenben, nicht bevorrechteten Gute Felbbau und Biehzucht treibt. Der Bauer ift balb freier Eigenthumer seines Guts, balb Zinspachter, balb Erbpachter, Erbzinsguts. Lafgutsbesiger ober sonft ein mehr wert weniger vollkommener Eigenthumer, stets aber Borfteber einer Landwirthschaft. Der

Bau ernft and, b. h. bie Gefammtheit ber Bauern, bilbet ben größten Theil ber Nation unb Die breiteste Bafie bee Staate; fast ausschließlich lieferte er lange Beit ben Bebarf bee Staate an Selb und Truppen. Dem Bauernftande gegenüber fteben der Grundadel, die Gemerb. treibenden und die gelehrten Stande. Weber blofe Tagelohner, noch bas abhangige Gefinde, auch wenn es in der Landwirthichaft arbeitet, tonnen jum Bauernstande gerechnet werben. Baufig bezeichnet indef der Name Bauer auch eine Art Ariftofratie in dem Stande felbst, und man unterfcheidet den Bauer von dem Gartner, Sauster u. f. w. (S. Nachbarrecht.) Bie die frühere Unfreiheit, hörigkeit und Leibeigenschaft der Bauern in Deutschland und andern ganbern entftanden fei, ob durch Eroberung, freiwillige und vertragsmäßige Unterwerfung, ober, wie es wol am haufigsten ber Fall mar, burch eine lange fortgefeste allmalige Ufurpation Derer, die auf folde Beife aus bloffen Borftehern Grund' und Leibherren geworden find, lagt fich nicht mit Bestimmtheit nachweifen. In hinficht auf die Feststellung bes Rechtszustandes mag bies zugegangen sein, wie es wolle, die Natur der Dinge und die Gerechtigfeit fobern gleich ftart, bag bie perfonliche Freiheit Aller anerkannt und bag ber Bauer feinen Boden nicht nur als fein Eigenthum behandeln konne, fondern daß auch diefes Eigenthum von allen die Cultur hindernden Beschwerden und Beschrantungen frei werbe. Das Erfte, die perfonliche Freiheit, ift jest in Deutschland fast allenthalben erreicht, bas 3meite überall in Anregung und, mas auch bagegen noch verfucht werben mag, feiner Bollenbung nahe. Dagu ift die Landstandschaft ber Bquern, ju welcher fie jest in ben meisten beutschen Banbern gelangt find, ein großes Forberungsmittel, fo viel fich auch bagegen einwenben lagt, baf fie ihre Reprafentanten nur aus ihrer Mitte mablen. Denn wenn man den Landftanden bas Gefcaft übertragt, die Rechtsverfaffung durch neue Gefege fortzubilben, fo ift es allerbings feltfam, bagu Danner auszumahlen, welche gerabe von bem Bufammenhange, ben Grunblagen und ben Birtungen ber Befese keine Kenntniß haben. Das trifft indeß nicht ben Bauernstand allein. Ubrigens ift mit der Aufhebung der Leibeigenschaft allein noch beiweitem nicht ein freier und tüchtiger Bauernstand geschaffen, hierzu gehört nothwendig ein feftes Recht an einem Grundftud, groß genug, ben Befiger und feine Familie ju nahren. Dierzu gehören Gefege, wie sie bie frang. Revolution auch in Deutschland einführte, wie sie Preußen seit 1808 und nach ihm, besonders feit 1830, mehre andere deutsche Staaten gegeben haben. Im Ganzen ift ber Bauernfland in den letten 30 Jahren außerordentlich vorgefdritten theils in fich felbft, theils baburch, bag gebilbete Manner Bauerguter gefauft und fo fich diesem Stande angeschloffen haben.

Bauer (Anton), Geh. Zustigrath, orbentlicher Professor ber Rechte und Orbinarius ber Juriftenfacultat ju Göttingen, geb. ju Marburg am 16. Aug. 1772, ftubirte und promovirte zu Marburg, wo er von 1793 an Borlefungen hielt und 1797 ordentlicher Professor und Beisiger bes Spruchcollegiums murbe. Im 3. 1813 marb er in gleicher Eigenschaft nach Gottingen verfest, und nach erfolgter Befreiung von ber Frembherrichaft, jugleich mit legislativen Arbeiten, namentlich auch mit ber Redaction ber Entwurfe eines Strafgefes. buchs und einer Strafproceffordnung beauftragt, an deren Abfaffung er ale Mitglied ber Commission vielen Antheil hatte, wie er benn auch "Anmerkungen gu dem Entwurfe eines Strafgefesbuche für das Königreich Hannover" (2 Bbe., Gott. 1826—28) und eine "Bergleichung bes urfprunglichen mit bem ben Stanben vorgelegten Entwurf" (Gott. 1831), fcrieb. Schon früher zum hofrath, warb er 1840 zum Geh. Justizrath ernannt. B nimmt unter ben jest lebenden Criminaliften einen Chrenplas ein. Schon 1805 führte ihn Die Uberzeugung von der Mangelhaftigkeit des bamaligen akademischen Unterrichts in Begiehung auf die Bilbung von Criminalpraktikern baju, "Grunbfage des Criminalproceffes" (Rurnb. 1805), bas erfte felbständige Lehrbuch biefer Biffenschaft, zu schreiben, welches er nach 30 Jahren gang umgearbeitet unter bem Titel "Lehrbuch bes Strafproceffes" (Gott. 1835) ericheinen lief. Die Philosophie bes Strafrechts behandelte er bereits in feinem "Lehrbuch bes Ratutrechts" (Marb. 1808; 3. Aufl., Gott. 1825), dann in den "Grundzügen bes philosophischen Strafrechts" (Gott. 1825) ausführlicher; nachmals ging er jedoch von ber Feitecbach'schen Theorie, qu' ber er fich fruher bekannt hatte, ab und ftellte eine gum Theil von berfelben abweichenbe, bie fogenannte Barnungetheorie (f. Strafrechtetheorie) euf und gwar guerft in bem "Lehrbuch bes Strafrechte" (Gott. 1827; 2. Aufl., 1833), fo

bann in einer besondern Schrift "Die Warnungstheorie, nebst einer Darstellung und Perurtheilung aller Strafrechtstheorien" (Gött. 1830). B. ist außerdem als akademischer Leiter ziemlich ein halbes Jahrhundert hindurch vielsach thätig und vorzüglich auch für Auffassung der praktischen Seite des Criminalrechts bemüht gewesen; sowie er nicht minder seit Begründung des Deutschen Bundes mit der Ausarbeitung vieler Deductionen und Privatgutachten in sogenannten illustren Rechtssachen beauftragt worden ist; von jener Seite seiner Thätigkeit gingen die "Anleitung zur Criminalprasis" (Gött. 1837), von dieser die "Beiträge zum deutschen Privatfürstenrecht" (Gött. 1839) hervor. Borübergehend beschäftigte er sich auch als Lehrer und Schriftseller mehrsach mit dem Rechte des "Code Napoleon", wie dies sein "Lehrbuch des franz. Rechts" (2. Aust., Marb. 1812) beweist. In der neuesten Zeit hat er aus seiner reichen Facultätsprasis eine "Sammlung von Strafrechtsfällen" (4 Bde., Gött. 1835—39) veröffentlicht und die wichtigsten Lehren des Strafrechts und Strafprocesses in "Abhandlungen aus dem Strafrecht und dem Strafprocesses in "Abhandlungen aus dem Strafrecht und dem Strafprocesses in "Bevisson unterworfen.

Bauer (Bruno), ber tuhnfte biblifche Kritifer ber Reuzeit, geb. am 9. Sept. 1809 gu Gifenberg, im Bergogthume Sachsen-Altenburg, mo fein Bater, ber fich fpater nach Preufen wendete, Porzellanmaler war, ftubirte in Berlin Theologie und Philosophie und wurde hier 1834 Licentiat ber erftern. In ber Begel'ichen Schule herrichte damals eine speculativ-orthodore, mit Staat und Religion befreundete Richtung; an diese schloß. anfange fich an, wie dies feine "Zeitschrift für speculative Theologie" (Berl. 1836—38) und bie "Aritif ber Schriften bes Alten Testaments" (2 Bbe., Berl. 1838) bezeugen. Inbef enthalt bas lestere übrigens orthobor gehaltene Wert boch ichon ben Keim feiner fpatern Rritit, indem es die religiöfen Mythen des Judenthums in ihren allmaligen Umgestaltungen als eine Entwickelung im Bolfsbewußtsein ber Juben felbst barftellt. Den eigentlichen Benbepunkt in feinem geiftigen Leben bilbet bas 3. 1839, wo die Grundidee feiner Rritik in ihm reifte, wo er völlig mit der Orthodopie durch die Brofchure "herr D. hengstenberg" (Berl. 1839) brach, und ben jungern Hegelianern sid, juwendete, die ben Gegensat des religiosfirchlichen und wiffenschaftlichen Bewußtseins mit aller Strenge burchzuführen begonnen hatten. Roch in demfelben Sahre nach Bonn verfest, ließ B. bald darauf feine "Kritik des Evangeliums Johannis" (Brem. 1840) erscheinen, welche den Inhalt des Evangeliums als eine freie ichriftflellerische Composition nachzuweisen fuchte; gleichzeitig follte "Die evangelifche Landesfirche Preufens" (Lpg. 1840) barthun, baf bie Kirche im Staate aufgeben muffe. Spater folgten, um die Altglaubigfeit und moderne Biffenfchaftlichfeit ale groet wirkliche Ertreme ine Licht ju fegen, die beiben anonymen Brofchuren: "Die Pofaune des jungften Gerichts über Begel ben Atheiften und Antichriften" (Lpg. 1841) und "Segel's Lehre von der Religion und Runft" (Lpg. 1842). Das meifte Auffehen aber erregte feine "Rritit ber evangelischen Geschichte ber Snnoptifer" (Bb. 1-2, Lpg. 1841, Bb. 3, Braunschm. 1842), ein Werk, welches das Leben Jesu von Dav. Fr. Strauf (f. d.) an Scharffinn unftreitig überragt. B. ftrebt barin nachzuweisen, Marcus, als ber Urevangelift, habe fein Evangelium auf Grund des damaligen Gemeindebewußtseins frei geschaffen, Lucas und zulest Matthaus hatten dann den bei Marcus vorgefundenen Stoff kunftlerisch erweitert, bemnach läge in ber evangelischen Geschichte nicht ein Areis von Mathen, sondern das Product der reflectirenden und pragmatisirenden Schriftseller des Neuen Testaments vor. Die Refultate Diefer Rritit schienen fo bedenklich, baf bas preuß. Cultusminifterium unterm 20. Aug. 1841 bei den theologischen Facultaten Preugens anfragte, welchen Standpunkt B. zum Christenthume einnehme, und ob ihm die Lehrbefugniß ferner zu verstatten sei. Dbgleich nun mehre der feche Gutachten ihm die Chriftlichkeit nicht absprachen, so war doch die Majoritat barin einig, daß er mit feinem Berte von ber evangelifch-protestantischen Rirche fich losgefagt habe. Demaufolge murde ihm Oftern 1842 die Erlaubnig au lehren entzogen. In jungster Zeit lieferte er eine geiftreiche Abhandlung über "Die Judenfrage" (Braunschw. 1842) and die umfaffendere Schrift "Die gute Sache ber Freiheit und meine eigene Angelegenheit" (Bur. 1843). B.'s Stil ift lebendig, ohne Umschweife und pikant; scin Scharffinn, fein wiffenschaftlicher Muth, ber vor teiner Confequenz erschrickt und ohne Ruct. sicht auf außere Berhaltniffe sie ausspricht, sind jedenfalls geeignet, auch feinen Gegnern

Mituig abzundthigen. Gegen lestere ift er am nachbrücklichften von feinem Bruber Ebgar B. in Berlin, der, geb. 1821, aufangs Theologie, dann aber die Rechte fludirte, theils in den "Deutschen Jahrbüchern", theils in dem Schriftchen "Brund B. und seine Gegner"

(Berl. 1842) vertheibigt worben.

Bauer (Georg Lorenz), einer ber achtbarften Theologen aus ber zweiten Salfte bes vorigen Jahrh., geb. am 14. Aug. 1755 gu hittboltstein, flubirte in Altborf besonders orient. Literatur und murbe 1776 Frühprediger an der Schloftavelle zu Rurnberg, in welcher Stellung er bie Uberfetung ber arab. Geschichte bes Abulfarabich berausgab. Rachbem er bann brei Jahre an ber St. Sebalbichule gewirft hatte, erhielt er 1789 bie Profeffur der Beredtfamteit, der morgenl. Sprachen und der Moral zu Altborf. 3m 3. 1805 enblich ward er Professor ber Eregese und orient. Literatur zu Beibelberg, erhielt auch ben Charafter eines Kirchenraths, ftarb aber schon ben 12. Jan. 1806. B. hat burch grundliche Sprachforschung und tritischen Scharffinn viel bagu beigetragen, die biblische Eregese von ben Feffeln bogmatifcher Borurtheile zu befreien und ben Unterfchieb zwifchen bem Lehrgehalte ber Bibel und bem firchlich-orthoboren Sufteme nachzuweifen. Satte er infeiner "Hermeneutica sacra Vet. Test." (Lps. 1797) ben richtigen Grundfas aufgestellt, bas man die Bibel wie die Schriften ber alten Claffiter historisch erflaren muffe, fo wendete er benfelben auch in seinen zahlreichen Werken über biblische Theologie und Moral bes Alten und Renen Testaments mit Erfolg an. Unter biefen erwähnen wir namentlich feine "Debr. Muthologie bes Alten und Reuen Testamente" (2 Bbe., Lpg. 1802-3), worin biefe mit ber Gotterlehre ber Griechen und Romer verglichen wird, bas "Lehrbuch der hebr. Alterthumer" (2. Aufl., herausgeg. von Rosenmuller, Lpg. 1835), bann die Bearbeitung ber sogenannten biblischen Beweisstellen "Dicta classica Vet. Test." (2 Abtheil., Lpg. 1798—99), welche Schrift von Stegmann (Lpg. 1834) umgearbeitet herausgegeben worden ift, und die "Biblische Theologie bes Reuen Teftaments" (4 Bbe., Leiph. 1800-2). Beniger hat er als hiftorifer in dem "Bandbuch der Gefchichte der hebr. Nation" (2 Bbe., Nürnb. 1800-4.) geleistet.

Bauernfeld (Eduard), beutscher Lustspieldichter, geb. 1804 zu Wien, wo er auch studirte und gegenwärtig als Concipist bei der Hoftanzlei angestellt ist. Seine Ersindung ist nicht von Bedeutung und hat meist etwas Althergebrachtes; dagegen ist die Durchführung gut, namentlich der Dialog rasch, beweglich und schlagend, und die Anordnung, der schnelle Gang, die Gruppirung der Figuren auf das geschietzeste für die Wirtung auf der Bühne berechnet. Das Salonseben besonders weiß er trefstich zu zeichnen, er ist, wenn auch tein Dichter im allgemeinern und eblern Sinne, doch ein sehr lobenswerther Dichter sur die moderne Bühne. Er hat sich ziemlich productiv gezeigt, und am beliedtesten wurden seine Lustspiele, "Das Liebesprotokoll", "Franz Walter", "Die Bekenntnisse", "Bürgerlich und romantisch", "Das Lagebuch" u. s. w., die er unter dem Titel "Lustspiele" (Wien 1833),

"Theater" (2 Bbe., Danh. 1836-37) gefammelt erfcheinen lief.

Bauerntrieg nennt man in der deutschen Geschichte jenen Aufstand zur Zeit der Reformation, der zuerst in Schwaben und Franken, dann auch in Sachsen und Thüringen von den niedern Standen gegen die hohern, befondere von den Bauern gegen den Abel unternommen wurde, anfange um dem harten Drude, unter welchem fie feufzten, fich zu entreißen, bald nachber aber, um fich eine eingebildete politifche und religiofe Freiheit zu erkampfen. Manche, besonders tatholische Schriftsteller haben Luther und seinen Schriften, namentlich feinem Buche von der evangelischen Freiheit und dem freien Gebrauche der Schrift die alleinige ober boch vorzugliche Schuld biefes Aufruhrs, "biefes gräßlichen Rothschreis ber gebrudten Menfcheit", wie Sichoffe ben Bauernfrieg nennt, zugeschrieben. Es ift aber erwiefen, daß die Frohndienste, welche geiftliche und weltliche Herren foderten, die Plunderungen und Berheerungen, benen bie Unterthanen bei ben haufigen Fehben bes Abels und ber Furfien ausgefest waren, der Druck der Auflagen, welcher mit dem Eintritte neuer Bedürfniffe und dem steigenden Aufwande der Großen zunahm, besonders aber das Beispiel der benachbarten Schweizer, welche ber Berrichaft bes Abels entlebigt, von ihren Dbrigkeiten mit keinen außerordentlichen Steuern belegt und burch kein frembes Kriegsvolk heimgesucht wurden, die eigentlichen, bemegenden Urfachen gur Entftehung biefes Aufruhre maren. Der ftille Grimm,

Digitized by Google

ber feit mehr als 30 Jahoen unter bem Laubwalle und ben Bewohnern ber Rainern Clabben gahrte und einige Male finon in minder bedeutenden Auffkanden hervorbrach, bedurfte jest nut eines fchwachen aubern Anlaffes, um in offene, allaemeinere Emporung überzugeben. Nachdem fcon im 3. 1502 eine aus folden Stoffen im Rheinlande ermachfene Bauernverfchundrung, nach ihrem Bahrzeichen "ber Bunbfchuh" genannt und im 3.1514 eine andete im Burtembergifchen, "ber Bund bes armen Konrad", jedoch ohne Abstellung ber nur zu begrundeten Befcmerben, gewalefam unterbrudt worben mar, erhob fich in benfelben Genenben im 3. 1525 ber Aufruhr aufe neue, indem bas Laubvolt im Berein mit ben Stadten ben Abt du Rempten überfiel und nach Ausplunderung feines Alokers dwang, durch einen Bextrag, ben Rechten, die man für die Unterthanen brudtenb fand, zu entfagen. Durch diefes Beifpiel ermuthigt, erhoben fich balb nachber querft, im Febr., die Allgauer under Dietrich Surlewagen von Lindau gegen ben Bifchof von Augsburg, benen fich die Bauern am Bobenfee unter Citelhans von Theuringen anfaloffen, ferner, im Marz, ein Danfen am Rieb unter Urich Schmib von Gulingen, bem das Bolt au der Iller zuströmte, enblich, im April, die Bewohner bes Schwarzwalbes vom Butachthal bis jum Dreifamthal unter Sans Muller, von Bulgenbad. Bum Glude fur biefe Rotte war ber machtige fcmabifche Bund, ber fich auf ber Stelle ruftete, burch einen Ginfall bes Bergogs Ulrich von Burtemberg, ber mit Sulfe ber Schweiger fein Land, aus welchem er verjagt worden war, wiedererobern wollte, beschäftigt. Die Banern hatten ein Manifeft abgefagt, welches in zwolf Artifeln bie Befchwerben und Foberungen enthielt, um deren willen fie bie Baffen ergriffen batten. In Diefen berühmten gwolf Artitein foberten fie: 1) Freie Bahl ihrer Pfartherren, 2) Bermenbung bes Getreibenebnten, fo weit nothig, fur ben Pfarrer, bee übrigen fur bie Armen und jur Beftreitung anderer gemeinen Beburfniffe, 3) Aufhebung ber Leibeigenschaft, 4) Bernichtung ber ausschließenben Gerechtsame bes Abels und ber Kursten auf Jagb und Fischerei, 5) Rudgabe ber Gebolge, welche bie geiftlichen und weltlichen Berrichaften fich jugeeignet hatten, an die Gemeinden, 6-8) bas Aufhören willturlicher Mehrung und Erhöhung ber Dienfte, Abgaben und Pacht. gelber, 9) gerechte und unparteiifche Sandhabung ber Befese und Strafen nach feststehenden unveranberlichen Bestimmungen, 10) Burudgabe aller ben Gemeinben entfrembeten Acter und Wiefen, und 11)-Abschaffung bes Tobsalles, nach welchem ein Theil bes Erbes ber Herrschaft anheimfiel und dadurch den Witwen und Waisen entzogen wurde. Im zwölften Artikel erboten sie sich, wenn man ihnen einen ober ben andern der Artikel als dem Borte Gottes nicht gemäß nachweisen wurde, bavon abzustehen. Diefe Artifel wurden allenthalben, wohin der Bug tam, öffentlich vorgelefen, und man fprach über Diejenigen, gleichviel ob Abelige ober Bauern, welche fie anzunehmen fich weigerten, von Seiten ber driftlichen Bereinigung den Bann aus und ertfarte fie aller burgerlichen und nachbarlichen Gulfe für verluftig.

Inzwischen hatte fich dieser Aufruhr immer weiter verbreitet und begann bereits nach Franten fich hinüberzuspielen. Aufs neue hatten am Dbenwalbe fich einige Zaufend Bauern g fammelt, die nach Rothenburg an der Tauber jogen, mo Stade und Landwolf mit ihnen gemeinschaftliche Sache machten. Sie theilten fich bierauf in zwei Saufen, ben ichmargen, ber von Rothenberg tam, unter Sans Rolbenfchlag, und ben hellen, vom Obermalbe, unter Anführung eines ehemaligen Gaftwirths Georg Mehler. Überall, wo fie hinkamen, wurden Burgen und Abteien erobert ober geplunbert; bie fleinern Stabte öffneten nothgebrungen die Thore; gezwungen ober freiwillig schlossen fich viele Grafen und herren, wie die Grafen von Wertheim und Benneberg, die Dobenlohe und Kirchberg, an sie an, ja felbst Fürsten, wie der vertriebene Bergog Ulrich von Burtemberg, machten mit ihnen gemeinschaftliche Sache. Wer sich ihnen widerseste, war verloren, wie der Graf Helfenstein, der zu Weinsberg unter Trompeten- und Schalmeienklang in bie Spieße seiner eigenen Bauern gejagt wurde. So gung ber Bug gegen Burgburg. Die Anführung bes obenwalber Saufens hatte jest Gos von Berlichingen (f. b.) übernommen, den rothenburger führte ber Ritter Florian Geper. Die Stadt Burgburg, seit langer Zeit mit ihrem Bischofe in Unfrieden und voll Soffnung, die Bortheile einer freien Reichoftabt zu gewinnen, nahm die Bauern bereitwillig auf; nur das wurzburger Schlof Liebfrquenberg leiftete hartnactigen Biderftanb. Die hierdurch entstandene Bogerung brachte die Bauern ins Berderben; benn auf diese Beise gewann der Deerführer des ichmabifchen Bundes, Georg Truchfeg von Balbburg, ber indef über

ben von ben Schweizern im Stiche gelaffenen Bergog von Burtemberg Berr geworben war, hinreichenbe Beit, feine Truppen zu fammeln und zu verftarten. Nachbem Golches geschehen, jog er vom Bobenfee herauf ine Burtembergifche, schlug bei Böblingen und Sinbelfingen im Mai 1525 die bafigen Bauern aufe Saupt, unterwarf fich bas gange Land und vereinigte fich aulest awifden Belspach und Redarbulm mit ben Rurfürften von Trier und von ber Pfalg. Einem fo mächtigen Beere von 8000 M. Augvolf und 3000 Reitern, burch Geschus und Reiterei überlegen, vermochten die Bauern, benen es überdies an Ginigkeit fehlte, nicht zu wiberfleben. Bei Ronigshofen an ber Tauber murbe am 2. Juni zuerft ber obenwalber Saufe ber Bauern in einer hipigen Felbichlacht geschlagen und am 5. Juni ber anbere, ber rothenburger, ganglich aufgerieben, und Burgburg wiedeterobert. Auch anderwarts murben die Bauern nunmehr ichnell unterworfen. Die am Mittelrheine murben von bem jurudtehrenden trierifch-pfalgischen Seere bei Pfebbersheim zu Paaren getrieben. Den Bauern im Elfaß brachte Herzog Anton von Lothringen zuerst eine Niederlage im freien Felde bei, hernach, als die in Babern Berfammelten, an 17000 M., mit Niederlegung der Waffen capitulirten, wurden fie beim Abzuge angefallen und niedergemegelt. Am langsten widerstanden die Allgauer, selbst dem so kampfgelibten Truchses; als aber diesem der aus den ital. Felbzügen berühmte Georg Frundeberg zu Sulfe tam, mußten auch fie fich unterwerfen. Die Barte und Graufamteit, mit ber man allenthalben gegen die Bieberunterjochten verfuhr, war furchtbar; ungahlige Gefangene murben an ben Strafen gehangt ober fonst umgebracht, jum Theil mit ben größten Martern; an ben Stabten, die fich ben Emporern ergeben hatten, namentlich an Beinsberg, Rothenburg und Burgburg, wurde strenge Rache genommen und gange Baufen von Ginwohnern enthauptet; überall wurde bas frühere Joch ihnen um fo ftrenger angezogen. Im Gangen mogen wol 100000 Menichen in biefen Kampfen ihr Leben verloren haben, babei waren die blubenoften und voltreichften Landftriche zu Einoben geworben. Auf die Unruhen in Schwaben und Franken folgte der Bauernkrieg in Thuringen und Sachfen, den besondere Thomas Dunger (f. b.) veranlagte. Bgl. Sartorius, ,, Berfuch einer Geschichte bee beutschen Bauernfriege" (Berl. 1795), Ochste, "Beitrage gur Gefcichte bes beutschen Bauerntriegs" (Beilbr. 1829), Burdharbt, ,, Geschichte bes beutschen Bauerntriege im 3. 1525" (2 Bbdn., Lpg. 1832) und Zimmermann, "Allgemeine Geschichte bes großen Bauernfriege" (2 Bbe., Stuttg. 1841-42).

Bauerwetel, Ziegenpeter ober Mumps nennt man die entzündliche Anschwellung ber Ohrspeichelbruse. Sie beginnt mit einem spannenden Gefühl in der Wange, welches sich bis zum Ohre und dem Nacken hinzieht, darauf folgt eine hartliche, meistschwerzlose Geschwelft, welche zuweilen die ganze Gesichtshälfte einnimmt und den Kranken den Rund zu öffnen und zu kauen hindert. Zuweilen werden auch beide Ohrspeichelbrusen erzeiffen. Gewöhnlich verläuft die Krankheit in 7—12 Tagen, indem sich die Geschwulst nach und nach verliert; zuweilen erfolgt aber auch übergang in Abscestildung und nach plöslichem Verschwinden bei Mannern Anschwellung der Hoden. Fast immer liegt ihr Erklätung und zwar unter epidemischem Einstuß zum Grunde, daher meist mehre Menschen gleichzeitig von ihr befallen werden. Zu ihrer Beseitigung reicht oft einsaches Bedecken des Theils mit erwärmten Kräuterkissen und einige Aassen Fliederthee aus; plösliches

Berfcwinden aber verlangt Emotionen und Senfoftafter auf die Bange.

Bauhütten, Baul ogen ober Baugefellschaften sind Corporationen von Steinmesen, dem Mittelalter angehörig und aus den bürgerlichen Verhältnissen desselben hervorgegangen, mit der Entwickelung des mittelalterlichen Städtewesens sich ausdildend und fallend. Die Bauhütte begreift in sich den Verein derjenigen Handwerker und Künstler, welcher sich dur Ausführung eines ansehnlichen Sebäudes verbunden hatte und bei demselben zum Theil dauernd verblieb. Hier war auf eine zunftgemäße, aber bedeutsame Weise das gegenseitige Verhältnis der Glieder des Vereins geregelt, in einer Weise, daß die Bauhütte förmlich einen Keinen Staat mit vielfach selbständiger Verechtigung, namentlich mit einem eigenen unabhängigen Gerichte bildete. Solche Einrichtung war für die tüchtige Ausführung der kolossalen und doch zum Theil so unsaglich gegliederten gothischen Dome wesentlich försdersam. Die Bauhütten standen unter sich mehrfach im Jusammenhang und in voneinander

abhangigen Berhaltniffen ; ale Daupthutten in Deutschland galten Die von Strasburg, Roln. Bien und Burich, von benen die erfte ben oberften Borrang gewann. (S. Freimaurer.)

Baufunft ift in allgemeiner Bedeutung subjectiv die Geschicklichkeit ober objectiv bas Suftem von Regeln, beren man bedarf, um alle Arten Gebaube nach 3med und Beburfnig bauerhaft, bequem und mohlgefällig aufführen zu tonnen. Je nach ben Gegenftanden, mit denen fie beschäftigt ift, theilt man fie ein in burgerliche Bautunft, Rriege-, Schiffs., Muhlen., Land., Baffer., Bruden., Strafenbautunft u. f. w. Bei ber Dehraahl biefer Gattungen, überhaupt bei allen benjenigen Berten ber Baufunft, welche es ausschließlich nur mit ben außern Bedurfniffen des Lebens ju thun haben, tann es nurauf mechanische Tuchtiateit, auf aufiere Zwederfullung antommen; ein wesentlich abweichender Gesichtspunkt für die Auffastung ber Baukunst tritt jedoch ein, wenn der Mensch darauf ausgeht, bem mechanischen Berte feiner Sand jugleich bas Geprage feines Geiftes aufzudruden. Sier beginnt ber Begriff ber fconen Bautunft. Unter biefem Gefichtspuntte wird fie ju einer felbständigen und freien Runft, gleich den übrigen Runften, wenn fcon biefe Gelbständigteit eine mannichfach abgestufte fein tann, je nachdem bas Bauwert mehr ober weniger von aufern Beflimmungen abhangig ift und feine Formen mehr ober weniger burch bie lettern bebingt werden. Ihre volltommene Freiheit erreicht fie bei benjenigen Berten, beren Bestimmung von vornherein eine geistige ist, bei Tempeln, Monumenten u. bal. Die Bauwerte der legtern Art tommen somit bei der Betrachtung der iconen Baufunft, der Architektur als wirklicher Runft, vorzugsweise nur in Anregung; an ihnen entwickeln sich die architektonischen Formen, Diejenigen, welche der Ausbruck des kunftlerischen Gefühls find, in ihrer charakteristischen Bedeutung, während die für außerlichen Bedarf aufgeführten Bauwerte, 3. B. die Wohngebäude, nur eine Decoration zeigen, deren Formen von denen der für ibeale Zwede errichteten Bauten entweber unmittelbar entlehnt finb, ober boch in ben lestern ihre eigentlich bestimmende Begründung finden.

Die architektonische Runft, ale folche, bringt die allgemeinen Gefese und Rrafte bee Raums und den Geift, welcher dieselben belebt, zur geschloffenen, faßbaren und wahrnehmbaren Erfcheinung. Es tommt bei ihr fomit zunächst auf die raumlichen Mage und deren gegenseitiges Berhaltnif, sodann auf die Theilung und Gliederung, endlich auf die Entwickelung ber Theile auseinander und zu einem gemeinsamen Ganzen an. Diese Bestimmungen werben burch bie architektonischen Kormen ausgebruckt; bie Beschaffenheit der lettern wird burch ben Geftaltunge-Proces des architektonischen Berte bedingt, fie find unmittelbar die Berkörperung deffelben, aber in völlig unabhängigem ibealen Sinne, an fich ohne alle Ruckficht auf jene mechanischen Bebingniffe, welche hier nur fur die außerliche Realisation ber Ibee in Betracht kommen. In diesem höhern Sinne hat K. Schlegel die Architektur so sinnreich als gefrorne Musit bezeichnet. Je vollkommener ber Organismus ift, welcher bas architektonische Werk durchbringt, je mannichfaltiger die Rrafte find, welche fich in demfelben gu einer gemeinsamen Birfung vereinen, um fo bewegter und lebensvoller werben auch die architettonifchen Formen, und je felbftanbiger biefe Rrafte fich tros ihres Bufammenwirtens gliebern und je individueller fie aus den allgemeinen räumlichen Gefeßen hervortreten, um fo mehr ftreben fie nach einer individualifirenden Geftalt. hier verbinden fich mit den rein architektonischen Formen die selbständig belebten Organismen der Natur und auf dem Gipfelpuntte ber Entfaltung erscheint endlich das vollkommenfte natürliche Gebilbe, welches der unmittelbare Ausbruck bes freien Geiftes ift, die Geftalt bes Menfchen. Die Architektur und bie bildende Runft ftehen somit im unmittelbaren, fich gegenseitig bedingenden und erhöhenden Busammenhange. Doch ift zu bemerten, daß bas Streben nach bem lestern schon auf frühen, zum Theil noch fehr wenig ausgebilbeten Entwickelungsstufen hervortritt, daß aber die Berbindung der architektonischen und bildnerischen Formen hier mehr oder weniger noch als eine willfürliche erscheint, und daß fie um fo inniger wird, je hoher ber Organismus ift, ber bas Gange erfüllt.

Die Baufunft in ihrem Begriff als freie Runft ergibt fich nach folden Borausfegungen ferner als der unmittelbare Ausbrud der gemeinfamen Sinnesrichtung, bes gemeinfamen geiftigen Strebens in Beit und Boll. Je fcharfer die Bollethumlichteiten voneinander unterfcieben find, um fo bestimmter unterfcheibet fich auch bie Bauweise ber verfchiebenen Bolter;

fe lebenbiger ber hiftorifche Fortfchritt ift, um fo charaftervoller zeigt fich bies in ben Seffaltungen ber Architettur. Go find bie Dentmaler ber Bautunft recht eigentlich bie Dentmaler ber Culturgefchichte bes menfchlichen Gefchlechts. Auf ben niedrigften Stufen ber Cultur baben bie architettonischen Dentmaler bas einfachfte Geprage; hier geben fie nur erft bie allgemeinfte raumliche Bezeichnung. Aufgeworfene Erbhugel, aufgerichtete Steine, Steinfreife und anderweitig aufammengelegte oder gestellte Steine und Keleblocke find die Monumente biefer erften, ursprunglichften Gattung. Bir finden beren überall auf ber Erbe, besonbers gablreich jeboch und nach einem gewiffen Sufteme behandelt in ben norbeurop. Lanbern ; in ben lestern entwideln fie fich fogar fcon zu einer eigenthumlichen Majeftat, wie namentlich bas grofartige Dentmal von Stonehenge bei Salisburn in England bezeugt. Gine zweite Stufe ber Entwidelung, in welcher bas architeftonifche Dentmal, und gwar in verfchieben ausgebilbeten Graben, genaue Magbeftimmung, Theilung und Glieberung erhalt, tritt uns in den Monumenten der Subfee-Infeln, bes fublichen Amerita und vornehmlich in benen von Centralamerita entgegen. Die Dentmaler bes alten Mexico, bie in neuerer Beit fo viel intereffante Forfcungen erwedt haben, zeigen in ihren Teocallis die einfachfte architettonifche Form, Die ber Ppramibe zum Theil fchon in reicher Weise ausgebilbet und mannichfach gefchmudt. Sierauf erft folgt bie Stufe, welche bie alteften Bauweifen ber fogenannten atten Belt außerhalb Guropa einnehmen. Die Agnpter gehen ebenfalls von ber Form ber Byramibe aus; aber fie verbinden damit zugleich einen Saulenbau, welcher zuerft eine lebensvolle Gliederung ber architektonischen Krafte einführt. Doch behalt ihre Bautunft burchweg einen bufterftrengen Charafter bei, und fie konnen fich namentlich nicht bagu entfchliegen, bem Saulenbau eine felbftanbig freie Entfaltung ju geben. Die Blutezeit bes agnot. Lebens unter dem großen Ramses oder Sesostris und unter seinen nächsten Borgangern und Rachfolgern, in ber Mitte bes 2. Jahrtaufends v. Chr. Geb. bezeichnet auch bie Blutezeit ihrer Architektur. Die vorzüglichsten Denkmäler von Theben, im obern Millande, gehoren in biefe Periode. Der agppt. Bautunft im Beften fteht bie in bifch e im Often entgegen. Auch hier tritt bas Streben nach lebensvoller Glieberung hervor, ungleich mannichfaltiger fogar als bort, aber ohne bas Wefes einer hohern Ruhe und geordneten Sarmonie. Die großartigften und alterthumlichften ber ind. Dentmaler find in ben Kelfen gemeifelt, befonders als Bohlenbauten; biefe, jum Theil von fehr umfaffender und ausgebilbeter Anlage, finden fich vornehmlich in den Chatgebirgen auf der Befffeite bes Detan und vorzüglich bebeutend find unter ihnen die von Ellora. Im eigentlichen Freibau herrscht wieberum bie Korm ber Ppramibe vor, die hier jumeist jedoch in bunter Berschnorkelung erscheint; bie Pagoden auf der östlichen Kuste Indiens geben dafür die bemerkenswerthesten Beispiele. Eine eigenthumliche, zumeist etwas nuchterne Ausbilbung erhalt ber ind. Bauftil in ben religiöfen Dentmalen ber Budbhiften, beren Formen fodann weit über die öftlichen Lande Afiens umhergetragen find, nach Rabuliftan, beffen Topes neuerbings ein Gegenstand ber Forschung geworben sind, nach Censon, Java, Nepal und China; die Monumente der beiden gutest genannten Lander aber zeigen wieder eine mehr ober weniger barode Umgeffaltung ihrer Borbilber. Dann find bie Dentmale bes weftlichen Afiens ju erwähnen; boch tennen wir diese nur aus vereinzelten Nachrichten alter Schriftfteller und aus geringen Reften. Der Tempel bes Belus zu Babylon erscheint als ein Pyramibenbau, ganz ben meric. Zeocallis vergleichbar. Gine Ausstattung mit prachtigen und glanzenben Stoffen ift ale charatteriflifche Gigenthumlichteit ber babylonifch en Bauweife anzuführen; fie geht von bort aus auch auf bie Bautunst ber übrigen westasiat. Länder über. Go auf die der Phonizier und ber Ifraeliten, beren bebeutfamftes Bauwert, der unter Salomo gebaute Jehova-Tempel, burch phonizische Kunftler aufgeführt warb. So auch auf die Meber und Perfer. Bon ben Dentmalen ber legtern find mehre Felfengraber und die Ruinen bes Palaftes von Berfepolis erhalten; fie zeigen einen fcon auf einer hohern Stufe ber Entwidelung ftehenben Saulenbau. Seine hochfte, volltommen gefehmäßige Bollenbung erhielt ber Saulenbau bei ben griechifchen Rationen, junachft burch bie Boller borifchen Stamme, welche benfelben mit ftrengem Ernfte, nur auf einen allgemein wurdigen Gindruck und nur auf diejenigen Formen bebacht, bie mit unabweislicher Confequent aus bem Princip des Saulenbaus hervorgen mußten, burchbilbeten. Gine weichere, mehr anmuthige Geftalt, nicht ohne Ginwirfung

Digitized by Google

affat. Elements, erhielt ber Saulenbau bei ben griech ionifchen Rollern. Durch biefe Rationalunterschiede entwidelten fich in selbständiger Abgeschloffenheit der dorische und der ionische Bauffil, jener vornehmlich ben westlich-ariech., dieser den öftlich-griech. Gegenden angehörig. Bur lautersten Schönheit aber gebieben beibe im eigentlichen Bergen Griechenlands, in Athen, wo im Zeitalter des Peritles die bewundernswertheften Baudentmale des gefammten Alterthums entftanben. Als eine britte griech. Bauweise pflegt man die forinthische anjuführen; boch beruht biefe junachft nur barin, bag an bie Stelle bes ionischen Capitals ein reicher geschmudtes Capital in der Form eines großen Afanthusfelches geseht ward; auch gefchah bies bei ben Griechen nur in feltnen Fällen. Eine andere Weise des Säulenbaus war . bei den Etrustern entstanden; sie scheint sich aber nicht zu einer höhern Entfaltung durchgebilbet ju haben. Daneben hatten die Etruster gleichzeitig bas Gewolbe jur Anwendung gebracht, ohne baffelbe jeboch feinen eigenthumlichen, febr abweichenben Drincipien aemaß burchzubilben. In der fpatem Beit ihrer nationalen Blute manbten fich die Etruster einer Rachahmung der griech. Formen zu. Daffelbe Berhaltnig zeigt fich bei den Romern, beren frühere Cultur fich auf der etrusklischen, wie die spätere auf der griech, grundete. In ihrer Bautunst ließen fie Gewölbe- und Säulenbau durcheinander geben, ohne die heterogenen Formen beiber zu einem bober organischen Banzen zu verschmelzen. Fur ben Saulenbau bebienten fie fich gern ber forinth. Saule und geffalteten ihrer Eigenthumlichkeit gemag bas Bange gu einer reichern Pracht; auch brachten fie ftatt des forinth. Capitals fonft mancherlei becorative Capitalformen auf. Ihre Baubentmale zeichnen fich weniger burch ihre Durchbilbung als durch die Großartigfeit der Anlage aus; höchft charaktervoll erscheinen besonders ihre bem öffentlichen Rugen und Bergnugen gewidmeten Bauten, wie die Markte, die Bafiliten, die Thermen, die Theater und Amphitheater, die Triumphbogen, die Bruden u. f. w. Das erste Jahrhundert der Raiserregierung bezeichnet die Blutezeit der rom. Bautunft; vom Ende des 2. Jahrh. an beginnt ihr Berfall. In den afiatifch-romifchen Bauten mifcht fich von biefer Beit an ben eigentlich claffischen Clementen mancherlei Frembartiges bei, was allmälig die völlige Auflösung iener berbeiführte, zugleich aber auch schon die Reime zu einer neuen Entfaltung in fich trug.

Gine wefentlich neue Entwickelung ber Bautunft begann von jener Beit an, in welcher das Christenthum öffentliche Geltung erhielt und neue, jugendlichtraftige Nationen auf den Schauplas der Geschichte traten. Für den Anfang waren es freilich nur die entarteten rom. Formen, in benen biefer neue Beginn fich zeigte. Die driftlich-römische Basilita war eine robe Nachahmung ber antiten Bafilita, und boch von vorn herein, was bei biefer wenigstens nicht in gleichem Grade der Fall war, auf die bedeutfamere Wirkung des Innern angelegt. In mehr felbständiger Ausbildung erschien die by aunt inifche Baufunft, welche zuerst darauf ausging, die Formen des Gewölbes, im Wegenfas gegen die des antifen Saulenbaus, als hoher berechtigte barguftellen; boch blieb fie bei bem Beginn biefer Beftrebungen fteben; Die Geftaltung bes Einzelnen mar mehr Nachahmung orientalifirenb-antifer Elemente, als baf fie aus dem Organismus des Baus felbft hervorgegangen mare. Die Beit Juftinian's, unter bem die Sophienkirche in Konftantinopel erbaut murbe, bezeichnete die Blutenepoche Diefes Stile; doch blieb ber byzantin. Bauftil im öftlichen Reiche unverandert, und auch die ruff. Baukunft ift noch eine, zum Theil zwar sehr phantastische Abart desselben. In den Landern bes europ. Occidents fand der bnjant. Bauftil ebenfalls Eingang, aber nur in befchranktem Maße; hier herrichte im Gangen ber rom.-chriftliche Bafilitenftil vor, ber von Stalien aus auch nach allen übrigen gandern umhergetragen wurde und bis in das Zeitalter Karl bes Großen und darüber hinaus gültig blieb. Gleichzeitig mit dieser Periode der alt-christlichen Banweise hatte auch die Baukunst der Araber ihren Ursprung genommen. Sie beruhte auf einer ahnlichen Auffaffung antiter Clemente, jum Theil unter unmittelbarem Ginflug des rom.-driftlichen Bafilitenbaus und des brantin. Bauftils, womit fodann jedoch mancherlei oriental. Formen, namentlich ber Sufeisenbagen und ber Spiebogen, verschmolzen wurden. Sie hatte verschiedenartige Weisen der Gestaltung je nach ben Ländern, zu bemen die Araber ben Islam hinübertrugen, und je nach den Periaden der Entwicklung felbit; burchgebend aber zeigte fie baffelbe Streben nach phantaftifchem Reiz und nach uppig prachtiger Decoration, ju welcher in den verichiedenften Landern biefelben Kormen, ale Außerungen gemein-

femer Gefcmade und Cinnedicioung, angewandt wurden. Gine holher organifie Budhbilbung fant jedach in ber grab. Bautunft niegend fratt. Die vorzüglichften Deuftmale bepfelben, von denen wir eine nabere Runde haben, gehoren auf ber einen Seite Spanien an, mo die alerthimiliche Mofchee von Cordova und ber reizvolle Königspaleft ber Alhambra bei Granada die Bewunderung ber Reifenben ausmachen; auf ber anbern Seite Perfien und bem ind. Sangeslande, mo bie glanavollften Dentmale aus ben Beiten ber Gofi-Dynaftie mub ber Grofmoguels fich bis auf unfere Beit erhalten haben. Gine neue Cutwidelung ber occidental. Baufunft begann im 10. Jahrh.; ber eigenthumliche Baufil, ber in biefer Beit fic auszubilben anfing, ift am paflichften mit bem Ramen bes rom an ifch en zu bezeichnen, benn die gewöhnliche Beneinnung beffeiben als brantinifcher Bauftil ift infofern unzuläffig, als der legtere feine felbftanbig abgefchloffene Bobentung hatte und der in Rede flebende teineswegs als eine Rachahmung beffelben gelten fonnte, auch ebenfo wenig unter feinem überwiegerben Ginfluffe ftand. Reben Die Glemente beraltdriftlichen Bauftile trat nun eine eigenthumliche, aus bem german. Boltsgeifte entfprungene Behanblung ber Formen, boch fo, baf jene immer noch bie charafterifische Grundlage bilbeten. In einzelnen Fallen wurden auch arab. Formen aufgenommen. Die Bafilisa erichien junadift noch als bie Grund form ber architettonifchen Amlage; aber fie entwicklite fich durch die Einführung des Gewölbes und durch die Glieberung bes architektonischen Sangen für die Zwede bes Gewolbes zu einem wesentlich Reuen; hier guerft, nach jenen noch immer roben bogantin. Anfängen, trat in ber Gefchichte ber Baufunft bas Gewolbe in feiner gangen charafteriftifch beftimmenben Bebeutfamteit auf. Die coman. Baukunft bauerte in ben verschiedenen drifflichen Ländern bes europ. Decidents bis zum Schluffe bes 19. und bis jum Anfange bes 13. Jahrh.; ihr Charafter ift im Allgemeinen der eines rubigen Ernfies, ju Anfang fireng und berb, bann immer flarer entwickelt, jum Schluß mehrfach auf sehr anmuthige und eble Beife ausgebildet. Die Glanfpunkte bes Stills find Loscana, die Rormandie und in Deutschland die fachs.-thuring. Gegenden.

Bieberum eine neue Entwidelung ber Bautunft begann mit ber fpatern Beit bes 12-Jahrh. In biefer Periode trat ber fogenannte gothifche ober germanifche Bauftil ins Leben. Der Rame gothifch, der von den modern-ital. Afthetitern aufgebracht ward, foll fo viel als barbarifd bebeuten; er biente urfprunglich jur Bezeichnung ber gefammten mittelalterlichen Architettur, in ber jene faden und felbftaufriebenen Theorien nur eine Barbarei erfameten, und wurde spater auf bie in Rede fiehende Periode, als ben angeblichen Gipfel des Ungefcmade, eingeschräntt. Der goth. Bauftil verbantt feine Entstehung zunächst bem unmittelbaren Ginfluffe bes oriental. Elements, namenelich bem Umftande, bag man den arab. Spisbogen auf confequente, aber junachft nicht organische Beife mit bem Saulenbau ber altdriftlichen Bafilika verbunden hatte. In felcher Art, halb driftlich, halb arabifch, etfceinen die ficil.-normann. Bauten des 11. und 12. Jahrh. Im nerdlichen Frankreich nahm man querft, wie es icheint, biefe Kormenverbindung auf und gab ihr durch hinzufügung bes fichen organifirten Gewölbes eine bobere Bebeutung und größere Entwickelungsfähigkeit. Demit mar aber angleich eine gang neue Bahn, welche bem ichwarmerifchen Drange ber Zeit aufs Angemeffenfte entgegenfam, eröffnet. Die Saule und ber Spisbogent fliegen lebhafter empor, als ber Pfeifer und ber ruhige Salbfreisbogen bes romanischen Bauftils; die Saule geftattete eine mehr organische Glieberung, bie mit ben Formen bes Gewölbes in die angemeffenfte Sarmonie trat; baburch wurden die Formen jugleich leichter; man befeitigte mehr und mehr die Schwere ber Mauermaffe, führte ben Organismus bes Innern auf bas Außere hinüber und brachte es endlich babin, ein bis in feine lesten Spigen und Ausläufer belebtes und befeeltes Gange barguftellen. Bei folcher Behandlungeweise wurden in raschem Fortschritt die Reminiscenzen der antifen Bautunft abgeworfen; Alles bis in die geringsten Ginzelheiten hinab erfcheint als Erzeugnif eines gemeinfamen, in hochfter Gefeslichkeit burchwaltenben Gefühls. Die Meisterwerte ber gothischen Baufunft find überhaupt bie tieffinnigften Löfungen des Problems ber Arthitettur, foweit biefe Runft bie jest von ben Menfchen pur Ausübung gebracht ift. Ihr Beginn gehört Frankreich an; die dortigen Dentmale biefes' Stils bewahren aber faft burchgebend jenen primitiven Charafter; ahnlich, obgleich nach einen andern Richtung bin, die Deutmale Englands. Die reinfie und volltommenfte Ausbilbeing bes Stilf findet fich in Deutschland, und hier erscheint ber Dom von Roln vor Allem

als has Meifterwert der Architektur; Gefchlechter auf Gefchlechter find beunüht gewefen, den großartigen Grundplan diefes Gedäudes in stets höher entfalteter Schönheit zur Aussuhrung zu beingen, obder gegenwärtig erwachte Enthusiasums, das unvollendete Meistenvert gänzlich zu beenden, nachhaltig genug sein werde, muß die Jukunst lehren. Ju den süblichen Ländern, besonders in Italien, ist der gothische Baustil nicht auf reine Weise zur Anwendung gekommen. Seine Dauer ist, je nach den verschiedenen Ländern, die ins 15. und bis ins 16. Jahrh.

In Stalien, wo man fich mit bem gothischen Bauftil nicht hatte befreunden konnen, wich man bereits in ber erften Salfte bes 15. Jahrh. von ihm ab. Die wiffenschaftliche Richtung ber Reit führte zu ben Kormen bes elaffifch en Alterthums zurud, und man beftrebte fich, es ben Romern wieder möglichft gleich au thun. Doch geschah bies au Anfange noch mit bemertenswerther Eigenthumlichteit; Brunelleschi, Dicheloggi, Roffellini, Alberti, bie Lombarbi. Bramante find gefrierte und mabrhaft bebeutenbe Meifter bes 15. Jahrh.; die toscan. und die venet. Palafte diefer Zeit erscheinen noch in selbständiger Anmuth und Schonbeit. Spater jeboch gab man die perfonliche Geltung immer mehr auf, fuchte fich möglichft eng an bie antife anaufalieffen, wie Bignola, Pallabio u. A. thaten, und als dennoch die Gegenwart the Recht foberte, verfiel man, vornehmlich im 17. Jahrh., zumeist in ein willfürlich baroctes ober bigarres Befen. Das lettere hatte bereits mit Michel Angelo begonnen; als der Kornphae folder Entartung ift vor Allen Borromini zu nennen. Die außerital. Rationen find biefem Beispiel seit dem 16. Jahrh. getreulich Schritt vor Schritt nachgefolgt. Es hat dieser gangen Beriobe ber mobernen Baufunft feineswegs an finn- und geiftvollen Reiftern gefehlt, aber ihre Leiftungen ftehen gegen bie ber großen Zeiten ber Bergangenheit benmoch mur auf einer untergeordneten Stufe. 'Die Bautunft ber letten Jahrhunderte wird fur bie Bukunft nur ben Werth einer vermittelnden Zwischenftufe haben. In der That aber scheinen fich schon gegenwartig bie Beichen einer neu beginnenben hohern Entwickelung anzukundigen; insbesondere mar es Schinkel, der für eine folche, junachft gwar von bem reinen Boben bes Griechenthums aus, die ersten mahrhaft gultigen Andeutungen gegeben hat. Für die Geschichte ber Baufunft ift wiffenschaftlich noch wenig Umfaffenbes gethen. Sirt's ,, Gefcichte der Bautunft bei den Alten" (Berl. 1827) bilbet für die antite Bautunft wenigstens eine Grundlage; Stieglis's "Geschichte ber Baufunst" (2. Aufl., Rurnb: 1837) war blas ein Berfuch , das Bange aufammenaufaffen ; in Augler's "Sandbuch der Runftgefchichte" (Stutta. 1842) ift die Geschichte der Baufunft nach dem Standpunkte der neuesten Forichungen bargelegt. Das Material an bilblichen Darstellungen ber baulichen Dentmale vermehrt fich, obschon langfam, von Sahr zu Sahr.

Baum beifen die Gewächse, welche mit Stamm und Aften mehre Jahre bauern, und beren Burgel, Stamm und Zweige holgig find. In ber Regel hat ein Baum nur Ginen Stamm, ber fich oben in Afte und 3meige verbreitet; ber Strauch bagegen treibt mehre Stamme aus einer Burgel und ift jum Theil auch von unten auf mit Aften und 3weigen befest. Beibe Gewachsarten geben ineinander über, und mancher Strauch bildet fich unter gewiffen Umftanben entweber von felbst ober mit Bulfe ber Runft jum Baum, sowie umgetehrt mancher Baum dum Strauche wirb. Der bifotylebonische Baumftamm und bie im Bau ihm ganz ähnlichen Afte und Zweige bestehen aus verschiedenen Lagen, wovon die äußere bie Minbe, bie unterliegende bas holy und die innere Substanz bas Mark genannt wird. Go lange ber Baumftamm überhaupt ober ein Baumzweig insbefondere noch jung und weich ift, behnt er fich in die Lange und Dide aus; wird er aber allmalig harter, was von unten nach oben gefchieht, fo nimmt die Ausbehnung in die Lange immer mehr ab und hort endlich bei vollkommener Verhartung (Verholzung) ganz auf. Alles völlig ausgebildete Holz behnt fich weber in Die Lange noch in Die Dice weiter aus. Dennoch nehmen fowol ber Stamm als die Afte an Dicke gu. Dies geschieht aber durch feine Ausdehnung von innen nach au-Ben, fonbern baburch, bag fich neue Solglagen von außen anfegen. Diefe Solglagen bilben fich aus der Rinde, deren das holz zunächst umgebende Theile (Baft) sich zu ganz bunnen rund feinen Blättchen verdiden, welche den fogenanuten Holde oder Jahresring bilben. Auch an Sohe und Größe ber Krone nimmt ber Baum jahrlich zu. Dies gefchieht aber ebenfalls, wie bei dem Zunehmen an Dicke, durch ein wirkliches Hinzukommen neuer Theile, die fich ben alten aufegen. Die bunnen jahrigen Zweige führen namlich ben an ihnen befinblichen

Augen oder Blattknospen Rahrungsfaste zu, woburch dieselben zu neuen Zweigen ausgebildet werden, welche sich so lange nach allen Richtungen ausbehnen, bis sie sich allmälig von unten nach oben verhärten. Auf diese Weise lebt oder wächst der Baum fort, die er allmälig abstirdt. Sehr verschieden ist die Bildung des Baumstamms der Monototyledonen, z. B. der Palme, und der Afotyledonen, wie der Farrnträuter; hier findet keine deutliche Trennung der Holzsasern vom Marke statt, es ist kein eigentliches Holz mit Sahresringen vorhanden, und das Zunehmen des Stamms geschieht von innen heraus. Man hat dieser Eigenthum-lichkeit der Stammbildung wegen sene auch exogonae, d. i. von außen wachsende, diese endo-

gonae, b. i. von innen wachsenbe, genannt.

Baumannshohle, eine natürliche höhle im Übergangsfaltsteine, auf bem harz, im braunschweig. Fürstenthum Blankenburg, am linken Ufer ber Bobe, zwei Stunden von Blankenburg, in ber Rahe bes Dorfes Rübeland. Sie besteht aus seche haupt- und mehren kleinen Abtheilungen, die eine Länge von 768 F. haben und überall mit Tropfstein oder Stalaktiten überzogen sind, deren erdige Bestandtheile das allenthalben durchdringende Basser mit sich suhrt und als kalkigen Stein anseht. Der Eingang ist 136 F. über der Sohle des Bodethals erhoben. In allen, namentlich aber in der dritten, sindet man von Tropfstein gebildete Figuren und Säulen, von denen die sogenannte klingende Säule, wenn man daran schlägt, einen start Rlang von sich gibt. Die hohle hat den Namen von dem Bergmann Baumann, welcher sie in der Absicht, Erze darin zu sinden, 1672 zuerst befuhr, und, da er zwei Tage suchen mußte, um den Ausgang wieder zu sinden, balb darauf starb. Die größte

und fcauerlichfte unter ben Sohlen ift bie erfte von 31 F. Sohe. Baume (Antoine), berühmter Apotheker und Chemiker, geb. zu Genlis am 26. Febr. 1728, geft. 15. Det. 1804, war ber Sohn eines Gaftwirthe. Er hatte teine wissenschaftliche Bilbung erhalten und flief baber bei feinen Stubien, bie er mit glubendem Gifer ergriff, auf große Schwierigfeiten. Das Eramen, bas er beim Gintritt in die Pharmaceutifche Shule zu Paris zu machen hatte, beftand er fo glanzend und zeichnete fich binnen furzer Beit fo fehr aus, bag man ihm ben Lehrstuhl ber Chemie an berfelben Anftalt gab. hier entwidelte er die lichtvolle Methode, die feine Berte vortheilhaft auszeichnet. Bu feinen erften wiffenschaftlichen Arbeiten gehören einige Dentschriften über bie Arnstallisation der Salze, über ben Gahrungsprocef u. f. w. Diese Abhandlungen erregten fo großes Auffehen, bag ihn ble Alabemie ber Biffenichaften zu ihrem Mitgliebe mahlte. Der Erfolg ber "Encyclopedie" brachte B. auf die Ibee, ein "Dictionnaire des arts et métiers" herausgegeben, bas er felbft mit einer betrachtlichen Angahl Artitel bereicherte. Die Revolution raubte ihm bie Fruchte feines außerordentlichen Fleifies und fturzte ihn fogar ins Elend. Um fein Leben zu friften, wurde er Raufmann. Seine beiben wichtigsten Berte find feine "Chimie expérimentale et raisonnée" (3 Bbe., Par. 1773), "Éléments de pharmacie" (Par. 1762) und die "Opuscules de chimie" (Par. 1798). Geine Schriften enthalten einen Schaf von Beobachtungen; aber ihr Gebrauch ift wegen ber beibehaltenen alten Nomenclatur erfdwert.

Baumfelderwirthschaft nennt man eine von Cotta (s. d.) in Tharandt vorgeschlagene, in neuerer Zeit hier und da auch in Aussührung gebrachte Waldwirthschaftsmethode, nach der Boden abwechselnd zu Wald und Feld benust wird. Hiernach soll der zum Holzandau bestimmte Acker mit Baumen in einer Entsernung von vier Ruthen besetz, der zwischen den Baumreihen liegende Boden acht dis zehn Jahre als Ackerland, dann noch einige Jahre als Weide benust und hierauf das Land als Wald behandeltwerden. Nach der Fällung der Bäume wird der Boden gerodet, einige Jahre blos als Acker benust und dann wieder mit Bäumen bepflanzt wie vorher. Die Aussührung dieser Wirthschaft ist vorzüglich für Sebirgsgegenden sehr geeignet, wo sie durch verbesserten Feldbau, Cultivirung der Viehanger und der Blösen in den Wäldern, sowie durch die Laubsütterung mehr Brot, mehr Holz

und mehr Erwerb herbeiführen murbe.

Baumgarten (Siegm. Jak.), nicht nur überhaupt einer der gelehrteften unter ben protestantischen Theologen des 18. Jahrh., sondern auch als derjenige Theolog zu bemerken, ber als Semler's (s. b.) innigster Freund auf bessen spatere Forschungen bedeutenden Einstuf übte, war 1706 zu Wolmirstädt, wo sein Bater, Jatob B., der 1722 in Berlin starb, früher Prediger war, geboren und auf der Schule und Universität zu Halle gebildet, wo er vom

Digitized by Google

Ducenten (1738) zum Profosse ber Theologie vornänkte und am 4. Juli 1757-stark. Robus der eigentlichen Theologie waren die Fächer der Geschichte und Literatur diejenigen, in denku er das Meiste gearbeitet hat. Seins Übersegung der von engl. Gelehrten bearbeiteten "Allgemeinen Weltgeschichte" (16 Bde., Halle 1744—56, 4.) wurde nach seinem Tode von Semler fortgeseht, worauf deutsche Gelehrte das Wert selbständig fortsührten. Auch seine "Nachrichten von einer hallischen Bibliothet" (8 Bde., Halle 1748—51) und "Nachrichten von merkwürdigen Büchern" (12 Bde., Halle 1752—57) enthalten viele noch immer brauchbare Notizen. Bgl. Semler's "Biographie B.'s" (Halle 1758, 4.).

Baumgarten (Aler. Gottlieb), ein fcharffinniger und flarer Denter, aus Bolf's Schule, ber Bruber bes Borigen, geb. am 17. Juli 1714 zu Berlin, studirte zu Palle und wurde, nachbem er eine Beit lang an ber bafigen Univerfitat gelehrt, 1740 orbentlicher Profeffor ber Philosophie zu Frantfurt a.b. D., wo er am 26. Mai 1762 ftarb. Er ift ber Grunber ber Afthetie als einer fuftematifchen Biffenfchaft bes Schonen. Indem er bas Berwirrende ber von eingelnen Runftmerten und ihrer Wirfung abstrabirten Runftregeln einfab, fuchte er bie Runfttheorie felbst wiffenschaftlich ju begrunden. Die Ergebniffe einer folden, behauptete er, musten allgemeingultig fein; dies feien fie aber nicht, wenn fie fich blos auf Kolgerungen ober Autorität grunden. Man musse also zu den ersten, allgemeinen, aus der Natur des mensche lichen Geiftes gefcopften Grundfagen auffteigen, wofern eine mahre Philosophie bes Be-·fcmade entstehen folle. In der Schönheit bestehe das Wesen aller Kunste. Die Schönheit felbst aber erichien ihm unter bem Begriffe ber Bolfichen Schule als finulich erkannte Bolltommenheit, sinnlich volltommene Ertenntnif des sinnlich Bolltommenen. Durch diefe Er-Marung machte er einestheils bas Schone blos zu einem Gegenstande ber finnlichen Empfinbung, wobei das Wefen beffelben gang überfehen murbe, anderntheils murbe die Wiffenfchaft beffelben, als Wiffenschaft ber finnlichen Ertenntnif, was er auch mit dem von ihm gewählten Ausbrud Afthetit (f. b.) andeutet, eigentlich nur ein einzelner Theil der Theorie ber Ginnlichteit ober bes fogenannten niebern Ertenntnifvermögens, während die Logit fich auf bas fogenannte höhere Ertenntnigvermögen beziehen follte. Die Idee einer folden Biffenschaft stellte er zuerst auf in der Schrift "De nonnullis ad poema pertinentibus" (Salle 1735, 4.). Aus feinen Dictaten entftanben Meier's "Anfangsgrunde aller ichonen Biffenfchaften" (3 Bbe., Salle 1748-50), morauf er felbit feine "Aesthetica" (2 Bbe., Frantf. 1750-58) erscheinen ließ, beren Bollendung aber sein Tob verhinderte. Rur bie Ginleitung, worin er ben Grund des Ganzen legte, nebst der heuristit ift vollendet. Ubrigens hatte er fast überall bei Aufstellung seiner Regeln blos die sogenannten redenden Kunste. por Augen. Seine Schriften über bie anbern Theile ber Philosophie zeichnen fich burch Rlarheit und Bestimmtheit aus; fo ist namentlich feine "Metaphysica" (Salle 1739; 7. Aufl., 1779) noch jest eines der brauchbarften Bucher für Die, welche die Metaphyfit der Bolf ichen Schule tennen, lernen wollen. Bgl. Meier, "Leben B.'s" (Salle 1763).

Baumgarten-Cruffus (Detlev Rarl Bilh.), Rector ber Lanbesichule au Deifen, wurde am 24. Jan. 1786 gu Dresben geboren, mo fein Bater Gottlob Aug. Baumgarten, ber fich nach feinem Stiefvater, bem Prebiger Crufius, querft Baumgarten-Crufius nannte und 1817 als Stiftssuperintendent in Merfeburg ftarb, bamals Diatonus an ber Areuztirche war. Er erhielt von 1798—1803 zu Grimma seme höhere Schulbildung und bezog bann die Universität zu Leipzig, wo er neben ber Theologie namentlich auch die classischen Studien betrieb. Nachdem er hierauf seit 1806 vier Jahre in Merseburg privatifirt hatte, murbe ihm 1810 das Conrectorat an ber Domfchule baselbft übertragen, bas er bis 1817 mit Liebe und Erfolg bekleibete. In biefer Zeit nahm er durch Wort und Schrift ben warmften Antheil an ber Befreiung Deutschlands von der fremben Berrichaft, arbeitete für biefen Zwed eifrig mit an ben "Deutschen Blattern" und fchrieb "Bier Reben an bie beutsche Jugend über Baterland, Freiheit, beutsche Bilbung und bas Rreug" (Altenb. 1814). Sm 3. 1817 folgte er bem Rufe als Conrector an ber Kreusschule au Dresben, wo es ihm in Berbindung mit ben übrigen Lehrern balb gelang, ein mehr wiffenfchaftliches, burch Bucht und Fleiß geregeltes Leben berguftellen. Bon bier aus machte er zu verschiebenen Beiten größere Reisen in die Schweiz und nach Frankreich. Durch bas Bertrauen feiner Mitburger wurde er nach ben Unruhen bes 3. 1830 jum Communreprafentanten

armalit. Er bennete biele Stellung auf rubmbiche Meise aur Borbefferung bas flabeiden Schnitwefene und machte feine bahin einschlagenden Borfchlage in einer befondern Schrift "Uber bas Schulmefen ber Stadt Dresben" (Dresb. 1831) bekannt. Mit Anfang bes 3. 1833 erhielt er bas Rectarat ber Landesichule zu Meisien. Dier machte er es fich zur Aufrabe, eine grundliche wiffenschaftliche Durchbildung in dieser Anftalt geltend zu machen, ben feit Sahrhunderten eingewurzelten Rigorismus mit einer milben Behandlung ber Boglinge zu vertaufchen und überhaupt die Schulzucht mehr auf den Beift und auf bas Bertranen als auf den flarren Buchftaben ju begrunden, eine Aufgabe, die von ihm trefflich geloft worben ift. Geine ichriftftellerifche Thatigteit begann er mit ber Bearbeitung bes "Agesilaus" von Plutarch und Xenophon (Lpg. 1812) und bes Sueton (3 Bbe., Lpg. 1816-18), von bem er auch eine Sandausgabe (Lpg. 1820) beforgte. Dann gab er Somer's Obuffee mit Auszugen aus Gustathius und andern Scholiasten heraus (3 Bbe., Loz. 1822-24) und fpater beforgte er eine neue Auflage von B. Müller's "homerifcher Borfchule" (Lpg. 1836). Seine Anfichten vom burgerlichen und driftlichen Leben entwickelte er in verfchiebenen Darftellungen : "Die unfichtbare Rirche" (Lpg. 1816), "Reise aus bem Bergen in bas Berg" (Dreeb. 1818), "Reise auf ber Post von Dreeben nach Leipzig" (Dreed. 1819) und "Licht und Schatten" (Dreed. 1821).

Baumgarten . Crufius (Lubw. Friedr. Dtto), Geh. Kirchenrath und Professor ber Theologic zu Jena, bes Borigen Bruber, geb. zu Merfeburg 1788, besuchte bas basige Gramnasium, spater die Kürstenschule zu Grimma und bezog 1805 die Universität zu Leipzig. wo er Theologie flubirte, 1809 fich habilitirte und 1810 Universitätsprediger murde. 3m S. 1812 folgte er einem Rufe nach Sena, wo er 1817 ordentlicher Professor ber Theologie und 1818 Mitglied des Genats und der theologischen Facultät wurde. Als Rämpfer für religiöse Freiheit trát er gegen Harms auf durch die "XCV theses theologicae contra superstitio-.. mem et profanitatem" (Jena 1817) und in bemfelben Ginne gegen bie hallischen Berteserer in der Schrift "Über Gewiffensfreiheit, Lehrfreiheit und über den Rationalismus und seine Gegner" (Berl. 1830). Seine "Einleitung in bas Stubium ber Dogmatit" (Epz. 1820) hat vieles Driginelle und ist reich an Denkstoff, jedoch zu wenig verarbeitet. Bollfandigere Darftellungen feiner Lehre gab er in dem "Sandbuche der driftlichen Sitten-Lehre" (Lpg. 1827), in den "Grundzügen der biblischen Theologie" (Jena 1828) und in dem "Grundriffe der evangelisch-firchlichen Dogmatit" (Jena 1830). Seine ausgezeichnetsten Forschungen aber hat er auf die Dogmengeschichte gewendet; die Resultate derselben legte er mm Theil in feinem "Lehrbuche ber Dogmengeschichte" (2 Abtheil., Jena 1831—32) nieber, mahrend ber icholaftifchen Theologie mehre feiner atabemifchen Schriften gewibmet find. Eine Sammlung feiner fleinern Schriften enthalten bie "Opuscula theologica, pleraque nondum edita" (Bena 1836). An ausgebreiteter und grundlicher Belehrfamkeit, an originellem Beift und scharffinnigem feinen Denten nimmt B. unbestritten eine ber erften Stellen unter ben Theologen ber Wegenwart ein; boch vermißt man in seinen Schriften febr ungern eine klare Darftellung. B. hat fich keiner ber herrichenben theologischen ober philosophilden Schulen angelchloffen; fruber zeigte fich einiger Cinftuf ber Schelling'ichen Philofophie auf feine theologifche Denfart, wovon er fich aber immer mehr frei gemacht hat. Geiner durchaus freien, keiner Autorität untergebenen Denkart nach hat er allerbings von jeber bem Rationalismus augehört; jeboch in einer andern Geftalt als er bei Begicheider und Röhr erfcheint. Wie tief und gründlich er die neuesten philosophisch-theologischen Richtungen überfchaut, hat er in bem trefflichen Auffas über Straus, Bauer und Keuerbach gezeigt, womit er die "Reue Zenaische Literaturzeitung" (1842) eröffnete.

Baumgartner (Andr.), Regierungsrath und Director der kaiferlichen ArarialPorzellan, Guffpiegel- und Smaltefabriken in Wien, geb. zu Friedberg in Böhmen am 23.
Roo. 1793, erhielt feine Bildung auf der Schule zu Linz und dann in Wien, wo er Doctor
der Philosophie wurde und 1815 als Docent auftrat. Bu Oftern 1817 wurde er als Professor ber Physik an das Lyceum zu Olmüs berufen, und 1823 ging er wieder nach Wien und übernahm die Borträge über Physik an der Universität. Bugleich hielt er Borträge über populaire
Mechanik für Handwerker und Künstler. Ein hartnäckiges Halsübel bewog ihn, seine Thätigkeit bei der Universität aufzugeben und der Berufung zu seiner gegenwärtigen Stellung

Folge zu leisten. Unter seinen Schriften steht obenan seine "Raturkehre" (Mien 1893; 7. Aust., 1842); nicht wenig hat et für Fortbilbung der Raturwissenschaften auch durch die "Zeitschrift für Physik und Mathematit" gewirkt, die er erst in Berbindung mit Etting-hausen (10 Bde., Wien 1826—32), dann allein unter dem Titel "Zeitschrift für Physik und verwandte Wissenschaften" (4 Bde., Wien 1822—37) herausgab, und die er zest mit Holger fortführt. Durch seine "Ardometrie" (Wien 1820) und die "Mechanik in ihrer Anwendung auf Künste und Gewerbe" (Wien 1823) hat er für die Anwendung der Physik auf das gewerbliche Leben verdienstlich gewirkt, und seine "Ansangsgrunde der Naturlehre" (Wien 1837) sind ein guter Leitsaden beim Clementarunterrichte.

Baumgartner (Gallus Jaf.), Altianbamman bes Cantons St. Gallen, geb. am 18. Det. 1797 ju Altstatten, ber Gohn eines Bandwerters, besuchte bas Gymnafium in St. Gallen und bann die Rechtsschule in Freiburg. 3m S. 1816 ging er nach Bien, wurde aber hier politisch verdächtigt, verhaftet und 1820 aus Oftreich ausgewiesen. Im J. 1825 kam er in den Großen Rath feines Cantons, wurde hierauf Staatsfcreiber und gewann fehr balb burch Geschäftsgewandtheit und beredte Bertheibigung ber Bolfsfache vielen Ginfluß. 3m 3. 1831 trug er als Mitglied des Berfaffungsraths viel dazu bei, daß die neue Berfaffung gu Stande fam, wurde jum erften Mitgliede des Rleinen Rathe ernannt und erwarb fich große Berbienfte um die Administration. Er sprach und fimmte in eidgensffischen Angelegenheiten als erfter Gefandter feines Cantons auf ber Tagfagung für bie Reform ber fdweizerifchen Bunbesverfaffung burch bas Drgan eines eibgenöffifchen Berfaffungsrathe und für Totaltrennung bes Cantons Bafel, nachbem fein erftes Botum für Reconstituirung beffelben, mittels eines Berfaffungerathe und unter bem Schute eibgenoffischer Truppen, burchgefallen war. Er wirkte 1833 für bas Aufgebot von 20000 DR. gegen bie Cantone bes Sarner Bundes, protestirte 1834 gegen die burch ben Savoner Zug und die Bersammlung im Steinhölzli hervorgerufenen Foderungen ber fremben Gefandten und widerfeste sich 1836 in einem Minoritätsgutachten bem Conclusum in der Flüchtlingsfache, sowie dem Concordat hinsichtlich der politischen Flüchtlinge. Auch durch seine Theilnahme an dem wohlredigirten St.-gallifden Blatte "Der Ergabler", ftellte er fich in die vorberften Reihen ber Partei ber Bewegung. Gine besondere Energie entwidelte er aber in feinem Canton gegen bie Reactioneversuche ber ultramontanen, von ber Runciatur geleiteten Partei; er vertheibigte mit Erfolg bas freifinnige Suftem ber öffentlichen Erziehung, feste 1835 bie Aufhebung des für den Canton so nachtheiligen Doppelbisthums durch und war das eifrigfte und thatigfte Mitglied ber papftlich verbammten badener Confereng. Go gabite er mahrend einer langen Reihe von Sahren unter ben Sauptern bes Rabicalismus, bis er fich zuerft in ber Sache bes faufmannischen Stiftungsfonds zu St.-Gallen von einem Theil feiner rabicalen Meinungegenoffen entfernte, ohne daß man jeboch aus feiner Anficht über eine locale Rechts. frage auf einen balbigen politischen Farbenwechsel fchliefen mochte. Bum vollstandigen Bruche mit feiner Partei tam es aber in ber aarganischen Rlofterfache (f. Schweiz), als er fich mit der Mehrheit bes St.-gallischen Grofrathe fur Berftellung fammtlicher Röfter unter einigen Modificationen aussprach und als Gefandter feines Cantons die Bertretung biefer Anficht auf ber Tagfagung übernahm, ohne jeboch bamit burchbringen ju tonnen. Sest behanbelte bie liberale Preffe den früher so hoch von ihr Gefeierten als Abtrunnigen und verfuchte fich in mancherlei Erklarungen feiner politischen Umwandlung, während es auch B. nicht an Repliten fehlen ließ, wodurch er feine frühern Freunde und neuen Wiberfacher noch mehr gegen sich aufreizte. Diestimmt durch wiederholte Angriffe, gab er im Nov. 1841 die vom Großen Rathe mit Bezeigung des Danks für vielfchrige Dienfte angenommene Entlaffung aus dem Aleinen Rathe, behielt jedoch vorerft noch die Stelle eines Lagfahungsgefandten. Spater trat er auch vom "Erzähler" zurud, übernahm aber im Herbst 1842 be Rebaction ber "Neuen Schweizer Zeitung", worin er eine vermittelnde Stellung behaupten zu wollen scheint. Er gilt als Berfasser der anonym erschienenen Schrift "Die Schweiz im 3. 1842", worin er die Frage der Bundebreform als noch unzeitig vertagt haben wollte und bie Pacification der Schweiz, auf der Grundlage von Garantien des jest geltenben eibgenöffifchen Staaterechte, ale bie Borbebingung ber funftig möglichen Reformen betrachtete. Baumfolag nennt man in ber Ratur ben Burf ober bie Lage ber Bergweigungen

ber Banne mit ihrem Biatterwert, nach ihrer charatteriftischen Berfchiebenheit; in ben geichnenben Kunften bie Art ber Darfiellung berfelben, besonders die Darftellung ber Be-

laubungsart.

Baumwolle. Die Pflanzengattung, welche die Baumwolle hervorbringt (Gossypium) gebort in die Familie der Malvaceen und enthalt viele Arten und Abarten, die balb als niedrige Baume, balb als Straucher auftreten, haufig auch nur einjahrig find, wild in ben marmern Landern beider Salbtugeln vorfommen und blos in benfelben mit Bortheil fich cultiviren laffen. Alle haben mehr ober meniger getheilte ober gelappte Blatter, große, meift gelbliche, aber fehr vergangliche Blumen und eine breis bis funffacherige Frucht, welche beim Reifen auffpringt und mit vielen in lange Bolle eingehüllten, baber elaftifch bervorquellenben Samen angefüllt ift. In verschiedenen Randern pflangt man febr berschiebene Arten an, die wie alle Culturgewächse in eine Menge Abarten sich aufgelöst baben. In den Ruftenlandern bes Mittellandifchen und Griechifchen Meers baut man faft nur die einjährige Art (G. herbaceum), die auch in Deutschland, jedoch nur in Gewächshaufern, bluht und Fruchte reift. Gigenthumliche Barietaten biefer Art pflangt man im Guben ber Bereinigten Staaten, in Bestindien und Gudamerika, jedoch burften mehre ber amifchen ben Benbefreifen cultivirten Arten botanifch verschiebene Species fein. In Peru und Merico fanden ichon bie erften Entbeder Baumwollenpflangungen; fodter hat man bie bortigen Barietaten nach anbern Colonien gebracht, affat. Sorten hingegen nach Beftindien verpflangt u. f. w. In Oftindien und China baut man eine besondere Art (G. religiosum), die anderwarts felten bemerkt wird. In Bengalen, Agupten und bem marmern Amerita ift Baumwolle eines ber wichtigften, bismeilen bas ausschließliche Product; auch im Innern Afritas, befonders im Konigreiche Benin ift fie einheimisch. Das Berfahren beim Anbau andert fich in jebem Lande, indeffen tommt es barin an allen Orten überein, daß man leichten, halbfandigen Boben vorzieht. Bgl. befondere hinfichtlich Amerikas Ricolfon, Moreau be Saint-Mern, Babier, Bajon, Prefontaine, Blom und Rohr. Bu bet Plinius Zeiten pflanzten allein die Bewohner von Agupten, Arabien und Indien die Baumwolle an. Die Romer kannten zwar bie Pflanze nicht, erhielten aber bie aus ihr gewebten, besonders zu Prieftertleibungen verwendeten Stoffe auf weiten Umwegen und zu hohen Preifen. In Folge ber Areugguge verbreitete fich Diefe nugliche Pflange auch in Gubeuropa, nachbem fie unter ben byzantin. Raifern bereits in Rleinafien, Macedonien und in einigen Segenden Briechenlands Gegenstand ber Cultur geworben. Gegenwartig gibt es Pfanzungen in Spanien, Sardinien, Sicilien, Reapel, Malta, Rhodus, Sprien, Aleinafien, Macedonien, Perfien; ein Theil ber in biefen Landern gewonnenen Baumwolle kommt unter bem Ramen ber Levantischen im Sandel vor und gelangt über Marfeille und Trieft mach Europa. In ben Bereinigten Staaten von Rordamerifa datirt die Cultur ber Baumwolle erft vom 3. 1784, und in Brafilien im Großen feit 1781; in Agnoten wurde fie auf Betrieb des Pafcha feit 1821 wieder heimifch.

Baumwollenmanufactur. Die Beit, wann man angefangen, bie Baumwolle gu Beugen ju verarbeiten, ift ungewiß. Die Mumienzeuge ber Agypter find burchgangig Leinen ; bie Chinefen tennen die Baumwolle, die fie jest faart cultiviren, taum feit taufend Sahren. Griethen und Romer kannten awar bie Baumwolle, benugten fie aber fehr wenig. Dagegen ift bie Baumwolle und ihre Bermenbung zu Beugen in Oftinbien ichon zu Berobot's Zeiten befannt gewefen, und die Indier icheinen fich nie anderer Rleider als baumwollener bedient au haben. Auch in Amerika scheint Baumwollencultur und Anwendung der Baumwolle vor der Entbedung burch Guropaer befannt gemefen ju fein. Erft im Mittelalter tamen Baumwollengeuge in Europa mehr in Aufnahme, boch bezog man immer nur bie fertigen Zeuge aus Inbim, ba bas Spinnen der Baumwolle mit der Hand zu theuer war, um eine Concurrenz zu gefatten. Erft feit Erfindung der Maschinenspinnerei (1770-80) batirt sich der eigentlige Auffehwung ber Baumwollenmanufactur in Europa und die allmälige Berbrangung wherer Stoffe burch die Baumwolle. Raturlich hatte bies auch eine Rudwirkung auf die Situr ber Baumwolle; während vor 60 Jahren so gut wie keine Baumwolle nach Europa confinet wurde, werden jest aus Rordamerifa allein 500 Mill. Pf. nach England gebade und von Agypten jahrlich 30 - 40 Mill. Pf. ausgeführt. Es ist die Confumtion

ber Baumwollenwaaren feit den legten gehn Jahren ju einer ungeheuern Siche gefflegen. Man führt, mit Ausnahme oftind. Rantins und abnlicher Dinge, teine Garne ster Beuge mehr in Europa ein, fonbern nur robe Baumwolle, und awar faft aus allen für bie Baumwolltultur geeigneten Landern. Am geschätteften ift bie norbamerit. Baumwolle, befonbere Georgia und Sea-Island, einige Gorten der langhaarigen brafilischen (Bahia) und die agnpt. Baumwolle; fonft fommt noch Baumwolle von ben weftinbifchen Infeln, von Bourbon, aus der Levante; die offind. ift, befonders wegen ihrer nicht zu tilgenden Gelbheit, wenig geschäßt, und es werden im Gangen nur etwa 30 Dill. Df. eingeführt; bie in Europa, namentlich in Reapel, Sicilien, Malta und Griechenland, gebaute Baumwolle ift ber Duens titat und Qualitat nach unbedeutend. 3m 3. 1840 wurden in Grofbritannien eingeführt an Baumwolle aus Nordamerita 1,400000 Ballen, aus Gubamerita 30000, aus Beff. indien 4000, aus Offindien 130000, aus Agypten 30000, in Summa 1,644000 Ballen, bavon nur etwa 1'20000 wieber ausgeführt, also mindestens 11/2 Mill. Ballen (zu 350 Pf.) im Lande verarbeitet. Im J. 1830 betrug die ganze innere Consumtion Grof. britanniene 877000, im 3. 1838 bagegen 1,265000 Ballen; im erftern Sahre producirte England an Garn 270 Mill. Pf., im lettern 379,400000 Pf.; bavon wurben 1833 aufgeführt 79,600000 Pf., 1838 aber 116 Mill. Pf., fodaf alfo 1833 im Lande 190 Mill. Pf. verwebt wurden, 1838 aber 253 Mill. Pf. Won diefem im Lande verwebten Carne wurden jedoch 1838 wieber ausgeführt in Geftalt von Gemeben 1371/2 Dill. Pf., febag nur 125 Mill. Pf. für bie Borrathe und die innere Confumtion bleiben. Die Sauptgarn. ausfuhr geht nach Rufland, Solland und ben Sansestädten. Der Gesammtwerth ber 1838 eingeführten roben Baumwolle betrug etwa 12,450000 Pf. St.; bagegen waren bas ansgeführte Garn 6,220000, bie ausgeführten Baumwollenwaaren 11,750000, bie im Lande consumirten Garne und Bagren 12 Mill. Df. St. werth, fobag ber Gefannutwerth ber Producte nahe an 30 Mill. Pf. St. betrug. Diefer Gewinn von 18 Mill. Pf. St. in Ginem Sahre fommt allein England augute, und es leben davon birect und inbirect gegen 11/2 Mill. Menschen. Wenn bas Pfund robe Baumwolle 7 Dollars toftet, so vermehrt fich ihr Werth als Garn auf 12, als Baare auf 20 Dollars. Aus biefen Angaben lagt fich ungefahr auf den Umfang ichließen, den die brit. Baumwollenmanufactur erreicht hat.

Auch der Continent vermehrt jährlich seine Production, was schon baraus hervorgeht, daß die Bahl neuentstehender Etablissements die der eingehenden ftete überwiegt, namentlich neuerdings in Dfreich, in der Schweig, wo die gegenwartige Confumtion 24 Mill. Pf., und Frankreich, wo diefelbe 80 - 90 Mill. Pf. beträgt; weniger in ber neueften Beit in ben Bollvereinsftaaten wegen der ungunftigen Conjuncturen. Indeffen ift es Thatfache, daß fich die Maffe der aus ben Bollvereinsstaaten ausgeführten baumwollenen Beuge fehr bebentenb, bag fich bagegen die Ginfuhr engl. Beuge nach ben Bollvereinsffaaten nur fehr wenig, bie Garneinfuhr aber wieder start vermehrt hat, wenn auch nicht in gleichem Berhältniffe mit ber Ausfuhr ber Baumwollenzeuge aus bem Bollvereine. Es ergibt fich baraus, baf allerbings die deutsche Baumwollfpinnerei im Steigen begriffen, wenn auch nicht fe, wie die beutsche Weberei und Druckerei, beren Production offenbar noch in größerm Berhaltmiffe gestiegen ift. So jablte man im 3. 1838 in Sachsen allein 124 Spinnereien mit 50000 Spindeln. Endlich geht daraus auch eine bedeutende Bermehrung ber innern Consumtion an Baumwollenwaaren fur den Zollverein bervor. Diefes Fortschreiten taun allerbings burch fchlimme Conjuncturen, durch zeitweises Modewerden von Bollenwaaren und abnliche Umftande Schwantungen erleiden, nichtsbestoweriger aber bleibt das stete Bachfen ber Production und Consumtion von Baumwollenwaaren in England und auf bem Continente unleugbare Thatfache. Damit ift indes noch gar nicht entschieben, ob biefes Berhalmis ein funfliches oder natürliches fei, ob die Production im richtigen Berhaltniffe gur Confumtion stehe, ob die Preise der Baaren ein Arbeiten der Fabrifen mit Bortheil gestatten; dies Alles find Fragen rein nationalokonomischer Ratur, beren Beantwortung von genauer Kenntniß ber Berhältnisse jebes einzelnen Landes abhängt. Man hat bieselben in neuester Beit oft viel zu unbedingt verneint und bie angeblich aus bem zu großen Dieverhaltniffe der Probuction und Consumtion entstandenen Ubelftande und ben Rochftand ber Fabriten wenigfiene infofern übertrieben, ale man biefe Ubelftanbe für meniger vorübergebend aus-

pageben bat, all fie wieklich find. In gleicher Weife ift bie üble Lage ber Fabrifanbeiter, bie Behandlung ber Rinder in Fabriten u. f. w. haufig fehr übertrieben worden, wie fic unter Anderm aus ben barüber geführten Parlamenteverhandlungen ergeben hat. Doch ift nicht zu leugnen, daß allen diefen Rlagen fehr viel Bahres zu Grunde liegt, und daß baber in diefem Zweige der Industrie eine Rrifis bevorsteht, ja theilweise schon eingetreten ift, die ibn in feine natürlichen Schranten gurudführen und die Berhaltniffe verbeffern wirb. Dies wird wahrscheinlich burch ben Untergang vieler kleinern Etablissements erkauft werden muffen. Aber gerade diefes Emportommen weniger großer Fabriten auf Roften vieler kleinern ift ein Umftant, ber von vielen Rationalotonomen, befonders in Deutschland für bas gröfte, mit bem Fabritwefen überhaupt verbundene Unglud gehalten wird. Die erwähnte ungeheure Production an Garn und Gewebe' aller Art war naturlich nur durch fehr volltommene Proceffe und namentlich nur durch Mafchinenarbeit ju erreichen. Die erften Ra. finen und auch die meiften der wichtigften Berbefferungen in allen Breigen ber Baummollindustrie find in England erfunden worden, und es hat baher auch dieses Land, das außerbem burch feine geographische und politische Lage in Bezug auf Einfuhr ber Baumwolle und auf Ausfuhr ber Fabritate vor allen begunfligt ift, bis heute ben erften Rang in ber Baumwollenmanufactur eingenommen , fodaf es allein mehr producirt als alle übrige Staaten gufammen und nur in einzelnen Artifeln von andern, 3. B. von Sachfen in Strumpfwaaren, überflügelt wird. Am besten bestehen noch die Schweiz und der Elfaß die engl. Concurreng; Rorbamerita, die Bollvereinsftaaten, befonders Sachfen in der Spinnerei, Sachfen und Preufen in der Beberei und Druderei, fowie Oftreich arbeiten fehr thatig, konnen aber betweitem nicht ihre eigene Confumtion beden, gefchweige berm ausführen. Wenn wir im Folgenden ein furges Bild ber verschiedenen Stufen der Berarbeitung der Baumwolle geben, so wird bies zwar zunächst von England entlehnt sein, aber auch für alle andere Staaten gelten, die nur in Ginzelheiten Gigenthumliches haben.

Die Bammolle, welche ichon am Productionsorte burch Egrenirmafchinen vom groß. ten Theile ber Samen und Unreinigfeiten befreit und in Ballen fehr feft verpadt ift, wird zumächst den Auftorderungs- und Reinigungsprocessen unterworfen. Gie gelangt daher zuerft in die Biffe (devils) ober Bauster (willows) und von da in die fogenannten Schlagmafchinen ober Flackmafchinen (batteurs), welche die durch die Wölfe zerrupfte Wolle durch Flügelwellen fchlagen, wobei Bentilatoren ben Staub herausblafen. Die erfte Schlagmasignitude (batteur éphueheur) liesert ihr Product der zweiten (batteur étaleur) zu, welche die gereinigte Bolle burch Drudwalgen in eine bunne Batte vereinigt und auf Enlinder aufwielelt. Diese Battenwickel werden fodann auf Krempeln, Rard. ober Rragmafdinen (carding engines), welche fich in Grob- und Feinfragen scheiben, zweimal burchgearbeitet und bemnachst die Baumwollfafern baburch parallel gelegt, bag man fie zwischen einem fich brebenben Cylinder und einem feften Dedel durchgeben lagt, beren jugetehrte Flachen mit Kragenlebern, b. i. mit feinen Drahthatigen befegten Leberftreifen, belegt find. Bon dem Rragencylinder werben die Watten durch eine Art Kamm abgeloft und bann an der lesten Feintrage fogleich burch einen Trichter und Walgen zu einem Banbe zusammengezogen. Diefe Banber werben hierauf zu bunnern ausgestreckt und babei häufig bupfirt auf den fogenannten Streden und Duplirftuhlen. hier kommt nun bas von Arkwright (f. b.) 1770 zuerft angewendete und die Grundlage aller Maschinenspinnerei bilbende Princip in Anwendung, nämlich das Princip hintereinander befindlicher, aber mit verschiedener Gefchwindigteit fich umbrebender Balgenpaare, burch welche bie Faben gehen muffen. Golde Balzenpaare bilden auch die Anfangetheile aller Bor- und Feinspinumaschinen, von ihnen hangt bie Lange, ber fogenannte Bergug bee Fabens ab, mahrend bie übrigen Theile nur bas Dreben und Aufwinden bes Fabens beforgen. Die von den Streden gelieferten Lunten werben von den Borfpinnmaschinen weiter gebehnt und fehr wenig gebreht. Sonft gefchah bies auf Worfpinnmulen, jest allgemein auf ben 1824 bon Siggins und bould-worth erfundenen Spuhlmafchinen (fly-rovings), welche ju den finnreichsten und dupticirteften Dafdinen ber neueften Beit geboren und beven Dechanismen befondere von mibthaufener Dechanitern neuerdings wefentlich verbeffert murden; haufig auch fcon auf be von Danforth 1830 erfundenen Röhrenmaschine (tube-frame ober double-speeder).

Bierenf feldt bas zweite Beripinnen, meift auf ben von Crompton 1780 erfundenen Muleiemans, endlich bas Reinspinnen, auf den nach Sargreaves' und Crompton's Angaben conftruirten Mulejennos ober auf Droffelftublen, ben von Artwright erfundenen, von Montcomern und Danforth verbefferten Batermaschinen. Die Mulemaschine und Die Batermaschine find barin verschieden, bag bas Streden und Dreben nebst bem Aufwinden bei lesterer gleichzeitig erfolgt und continuirlich fortgebt, bei erfterer aber in verschiebene Zeitraume fallt. Die Batermaschinen find fehr einfach, bagegen die Mulejennys wegen ber Trennung in zwei Syfteme febr complicirt und ber Beihulfe eines Spinners bedurftig, bie jeboch an ben von Sharp und Roberts erfundenen fogenannten selfacting mule's, wo die Berbindung beider Acte selbstthatig von der Maschine bewirft mird, wegfällt. Es ist daber naturlich, daß tros der Erfindung des Selfactors die Zendenz jest dahin geht, wo möglich alles Gespinmft auf Batermaschinen, welche jest hochstens Rr. 40 spinnen, erzeugen zu tonnen. Alle Bor- und Keinspinnmafchinen ahmen gewiffermagen bas Sandspinnrad nach und find mit Spindeln verfehen. Rach der Bahl der Feinfpindeln, deren 300 und mehr eine Dafchine bilben, fchast man die Große der Fabrifen. Die größte engl. Spinnerei hat 150090 Feinspindeln, die von Rägeli in Mühlhausen 80000. Schließlich wird das gesponnene Carn abaebaspelt, sortiet und verpaat. In England hat die Haspel oder die Beise einen Umfang von 11/2 Nard, 80 folde Faben find ein Gebinbe (ley) und 7 Gebinbe ein Schneller (bank); bie Angahl Schneller, welche ein engl. Pfund wiegen, geben die Garnnummer. Bon Garn Rr. 50 gehen also 50 mal 2520 engl. Fuß Garn auf das Pfund. Die deutschen Spinnereien haben faft ohne Ausnahme engl. Beife und engl. Numerirungsfpftem angenommen. In Frantreich hat der Echeveau, deren Anjahl auf 1/2 Rilogramm die Garnnummer gibt, 1000 Metres Lange und zerfällt in 10 Echevettes zu 70 Faben.

Die weitere Berarbeitung bes Garns geschieht zu einem kleinen Theile durch das Zwirnen zu 3wirn, jum größten Theile burch bas Beben. Beit fpater, als bie Dafchinenfpinnerei, murben burch Rabeliffe 1804 bie mechanischen Webstühle (power-looms) erfunden, b. h. Bebftuble, die in ber Conftruction zwar wefentlich mit dem Sandwebftuble übereinkommen, die aber durch Clementartraft bewegt werden und daber eine ungeheure Productionevermehrung geftatten. In England find jest wol gegen 200000 folder Stuble in Thatigfeit; in Deutschland jur Beit nur fehr wenige. Aber nicht allein die Erfindung der Power-looms hat fo mefentlich zu Bermehrung ber Production beigetragen; auch alle anbern neuern Berbefferungen der Beberei, die Ginführung der Schnellichuben, der Jacquardmaschine zu Erzeugung gemusterter Gewebe die Brochirlade, turz alle zunächst auf Erleichterungen in der Berfertigung complicirterer Gewebe berechnete Borrichtungen bebingten nothwendig auch eine größere Schnelligfeit ber Erzeugung. Gleichen Schritt bamit haben die Proceduren der Bleicherei und der Druckerei gehalten, und es find burch. die Erfindung der verschiedenen Balzen- und Plattendruckmaschinen, der Perrotine u. f. m., die Leistungen der Druckereien in neuerer Beit unglaublich gestiegen. Bgl. Bernouilli, "Darftellung ber mechanischen Baumwollspinnerei" (Baf. 1829), Baines, "Gefchichte ber brit. Baumwollenmanufactur" (beutsch von Bernouilli, Stuttg. 1836) und Ure, "Prattifches Bandbuch bes Baumwollenmanufacturmefens" (beutsch von Sartmann, Beim. 1837). Die verschiebenen Arten von Baumwollzeugen anlangend, fo find alle Baumwollzeuge entweber glatt ober geköpert. Die glatten heißen im Allgemeinen Kattune (Cotton), wenn fie jum Drud, und Shirtings, wenn fie jum Gebrauch im gebleichten Buftanbe beftimmt find. Die Kambrits, Muffeline, Jaconnets u. f. w. find lediglich nur nach ber Keinheit des verwendeten Garns und der Dichte des Gewebes verschieden. An die glatten Beuge schließen fich bie gazeartigen, mit offenen Maschen. Der geköperten Zeuge gibt es unzählige, fie geben einerfeits in die gemufterten Stoffe über, andererfeits in ben baumwollenen Atlas. (G. Beberei, Bleichen, Spinnerei und Zeugdruckerei.)

Baur (Ferd. Christian), ordentlicher Professor der evangelischen Theologie zu Tübingen', geb. im lesten Decennium des vorigen Sahrh., wurde frühzeitig Professor am Seminar in Blaubeurn, in welcher Stellung er durch Herausgabe seiner "Symbolik und Mythologie oder die Naturreligion des Alterthums" (3 Bde., Stutty. 1824 — 25) seinen Beruf zu philosophischer Auffassung der Religionsgeschichte erkennen ließ.

Im I 1826 erhielt er den Ruf nach Tübingen und bat seitbem auf dem Gebiete ber Dogmengeschichte, ber firchlichen Symbolit und ber biblifchen Rritit fo Treffliches geleiftet, daß er unftreitig zu ben Kornphaen ber jest lebenben Theologen gehort. Die Anwendung Begel'icher Philosophie, welche erft in feinen fpatern Schriften bervortritt, ift jebenfalls nur eine bedingte zu nennen, benn obgleich er z. B. im Gegenfage zur orthodoxen Chriftologie leugnet, daß Chriftus die Einheit des Göttlichen und Menschlichen ausschließlich zufomme, fo verfluchtigt er doch nicht die Derfon Chrifti gur blogen Ibee der Menschheit, fonbern legt ihm eine eigenthumliche bifforische Bedeutung für die Menschheit bei, und obgleich ihm die Religionsgeschichte Entwidelung des Beltgeiftes felbft ift, fo billigt er wenigstens nicht alle Confequengen biefer Anficht. Geine großern bogmengeschichtlichen Berte find "Die chriffliche Gnofis ober die driftliche Religionsphilosophie" (Tub. 1835), "Die driftliche Lehre von der Berföhnung" (Tub. 1838) und "Die chriftliche Lehre von der Dreieinigkeit und Menfdwerdung Gottes" (Zub. 1841). Den Angriff Dobler's (f. b.) auf ben Lebrbegriff ber evangelischen Rirche wies er jurud in ber geiftreichen Schrift "Der Gegenfas bet Latholicismus und Protestantismus" (2. Aufl., Zub. 1836) und in der "Erwiderung gegen Möhler's neuefte Polemit u. f. m." (Tub. 1834). Unter feinen biblifch-tritifchen Arbeiten ragt die Schrift "Die fogenannten Paftoralbriefe des Apostels Paulus" (Stuttg. 1835) hervor, worin er nachzuweisen sucht, die brei Briefe feien zum großen Theile unscht und von Rom ausgegangen, um die Sierarchie der Bischöfe, Presbyter und Diakonen und namentlich die Sage zu begrunden, daß der ohne Zweifel nie in Rom auwesende Apoftel Petrus der erfte Borfteber diefer Rirche gewesen fei.

Bause (Joh. Friedr.), einer der vorzüglichsten deutschen Aupserstecher, geb. 1738 zu Halle, wendete sich erst in seinem 18. Jahre der Aupserstecherkunft ganz zu. Nachdem er 1759 ein Jahr in Augsburg sich aufgehalten hatte, bildete er sich durch Selbststudium in Halle weiter aus. Höchst vortheilhaft wirkte auf ihn Wille in Paris, den er sich zu seinem Muster wählte und mit dem er in fortwährender Verbindung blied. Später ließ er sich in Leipzig nieder, wo er in der Folge Prosessor der Aupserstunft bei der Aunstatademie wurde und die kurz vor seinem Tode, der 1814 zu Weimar ersolgte, sich aushielt. Er hat glückliche Versuche in verschiedenen Manieren gemacht; sein bleibendes Verdienst nder ist die Festigkeit und Reinheit seines Grabstichels. Seine historischen Blätter und vorzüglich seine Portraits, besonders nach Semälden von A. Graff, sind am meisten geschäst. Sein ganzes Aupserstichwert enthält über 200 Blätter. Er hinterließ eine reiche Sammlung von Aupserstichen und Radirungen, die jest im Besige des Hofraths Keil zu Leipzig ist. — Seine Zochter, Juliane Wilhelmine B., die sich mit dem Banquier Köhr in Leipzig, dem Schwiegervater des Hofraths Keil, vermählte, zeichnete sich durch ihr Talent namentlich für

. Mufit und Zeichnen aus. Bon ihr erschienen mehre Bersuche im Rabiren.

Baufil nennt man die besondere Weife, in welcher fich die Formen der Baufunft nach ihren vollsthumlichen oder historischen Unterschieden gestalten. Daber spricht man von einem agypt., ind., griech., rom., arab., byzantin. und goth. Baufill. (G. Baufunft.)

Bautain (Louis), bekannt als religios-philosophischer Schriftsteller, wurde zu Ende des vorigen Jahrh. zu Paris geboren und empfing seine Bilbung in der Normalschule dasselbst zu der Zeit, als diese in ihrer ersten Blüte stand. Philosophische Fragen interessirten ihn schon frühzeltig vor allen andern; wie sein Studiengenosse Cousin ging er von dem in Frankreich herrschenden Sensualismus zur schott. Philosophie über und nahm auch von den neuern deutschen Systemen Kenntnis, wobei ihn seine Bekanntschaft mit der deutschen Sprache unterstügte, welche er durch die Übersegung von Krummacher's "Parabeln" öffentlich bekundete. Im J. 1819 ward er Prosesson von Krummacher's "Parabeln" öffentlich bekundete. Im J. 1819 ward er Prosesson von Krummacher's "Parabeln" öffentlich bekundete. Im J. 1819 ward er Prosesson von Krummacher's "Parabeln" öffentlich bekundete. Im J. 1819 ward er Prosesson von Krummacher's "Parabeln" öffentlich bekundete. Im J. 1819 ward er Prosesson von Krummacher's "Parabeln" öffentlich bekundete. Im J. 1819 ward er Prosesson von Krummacher's "Parabeln" öffentlich bekundete. Im J. 1819 ward er Prosesson von Krummacher's "Parabeln" öffentlich bekunden zu haben. Um den noch immer herrschenden Materialismus physiologische Thatsachen entgegenstellem und den Gegner auf seinem eigenen Gebiete angreisen zu können, sing er an, Medicin zu studien, und wurde nach kurzer Zeit zum Doctor in derselben promowirt. Inzwischen aber hatte die Priesterpartei gestegt; in Paris wurden Guizot, Cousin und Villemain subendiert; B. hatte dasselbe Schicksal. Fast um dieselbe Zeit ging aber Arienden. Rennte Inst. II.

auch eine Sinnebanberung in ihm bor, er war, wie er felbft in ber ju Rancy 1825 detronten Preisschrift "La morale de l'évangile comparée à la morale des philosophes" fagt, Doctor ber Beltweisheit geworden, ohne ju wiffen, was benn bie Beisheit fei. Da fiel ihm bas Evangelium in die Sande und zeigte ihm auf einmal, was ihm alle Beifen ber Erbe nicht hatten fagen tonnen, und aller Abmahnungen feiner parifer Freunde ungeachtet, ließ er fich jum Priefter weihen. Die philofophifchen Tenbengen jeboch, welche er sowel als Lehrer wie in seinem Journal "L'ami de la religion" verfolgte, ebenso wie bie Angriffe, welche er auf die geiftlose Art des philofophischen und theologischen Unterrichts in ben frang. Seminarien fich erlaubte, machten ihn bem Rerus verbachtig. Der Bifthof von Strasburg, gestüßt auf ein papfiliches Breve, legte ihm und feinen Schülern 1834 eine Reihe Sage gur Unterfdrift vor, erreichte aber nur einen bedingten Biberruf ihrer ale fegerifc bezeichneten Lehren, ja einer ber Schület B.'s gab bie Lehre bes Meisters unter bem Sitel "Phitosophie du christianisme, correspondance religieuse de M. Louis B." (2 8be., Pat. 17th Strasb. 1835) herans, welches Buch, in Rom lebhaften Biberfpruch hervorrufend, bem Berfaffer bei ber tubinger gacultat bie theologifthe Doctorwurde erwarb. 3m 3.1839 begeb fich nun B. felbft nach Rom, um von bem übel unterrichteten an ben beffer zu unterrichtenden Dapfe au appelliren. Die firchlichen Diebelligfetten wurden baburch insoweit ausgeglichen, baf er sich sein feiner Rudlehr bei seinen Borlesungen durch einen Suppleant vertreten last und in Paris lebt, we er mabrend bes Winters einen großen Kreis von Schülern um fich fammelt, burunter ben bekamten Abbe Ratiebonne, ben Sommer aber in bem College July (zehn Stunbett von Paris) jubringt, bas unter feinem unmittelbaren Ginfluffe fieht. Geine Prebigien in ber Sauptstadt gehören ju ben besuchteften. Die von ihm in ber "Philosophie du christiamisme" ausgefprochenen Anfichten weichen alletblings in mehren Punften von bem Lehrtypas ber fatholifchen Rirche ab; aber B. war beffenungeachtet wett entfernt, bas Dogma burch bie Philosophie sturgen zu wollen; vielmehr ertannte er Das, was das Dogma als Factuin hinftellt, ben Gundenfall, die Schöpfung aus Richts, die Berfohnung, die Bereinigung ber beiben Naturen in Chrifto u. f. w., als foldes an und glaubte bas anscheinend Biberfinnige biefer Dogmen baburch befeitigen zu konnen, bag er für fie alletlei unbeftimmte Analogien auf dem Gebiete des geistigen wie des physischen Lebens suchte. Bas ihm vorjugeweise ben Bormurf ber Reperei jugegogen bat, war in ber Lehre von ber Sunde und ber Gnabe feine hinneigung jum Augustinismus, wahrend bas Dogma ber tathe lifchen Rirche bem Semipelagianismus hulbigt. Sofern fich B. in feinen Schriften nicht auf dem Gebiete der Religion bewegt, find feine philosophischen Lehren ein in fich felbft haltlofes Aggregat von Sagen, die vorzugsweise von Rant, Jatobi, Platon und Augustinus entlehnt find. Geine Pfnchologie, sammt ber barauf gegrundeten Theorie ber Erfenntnif, welche er in ber Schrift "Philosophie. Psychologie experimentale" (2 Bbe., Straeb. 1839) ausführlich dargestellt hat, ift der Gnofis, die er anfitebt, angepaßt.

Bauten, in der officiellen Sprache Budiffin, die Sauptftabt bes gleichnamigen Rreisbirectionsbezirks, ber auf  $45\frac{1}{2}$  DM. 268000 E., barunter 38000 Benben, umfaßt, und der fachf. Dberlaufis, liegt auf einer weftlich von fteilen Felfen, umgebenen Anhohe, an beren Bufe bie Spree voraberflieft, und beherricht eine weite meift ebene, nur im Guben von bebeutenben Bergen begrengte und größtentheils von Benben bewohnte Gegend. Sie ist der Sis der Areisdirection, eines Appellationsgerichts und anderer toniglichen Behörden, fowie bes tatholischen Domftifts St.-Petri. Die Bahl ber Bewohner belauft fich auf 8400, darunter viele Wenden. Die Sauptfirthe St. - Petri ift zwischen Ratholiten und Protestanten getheilt. Außerbem gibt es brei hospitallirchen fowie eine protestantische und eine tatholische Rirche für Benben. Das tonigliche Schlof Ortenburg ift ben Behörden eingeraumt. Unter ben übrigen öffentlichen Gebauben find bie wichtigften bie beiben Berfammlungshäufer ber Provinzialftanbe, bas Ratiffiaus, bas Baifen-, Buchtand Krankenhaus. Die Stadt hat ein Shinnastum, ein Schullifteiseminar, eine allgemeine Burgerschule und mehre andere Schulen. Unter ben Fabriten fint bie für Pulver und die für Papier von Fifcher und von Grimm, welche lettere brei Biertelftunden von ber Stadt entfernt liegt, zu etwähnen. Nachftbem fertigen bie Ginwohner Zuche, Barchent, Leinwand, wollene Strumpfe und Ledermaaren, mit welchen, forbie mit Bally die bebeutenber handel getrieben wird. B. war schon gegründet, als Heinrich I. 931 die Markgrafichaft Lausis errichtete; doch erst unter seinem Nachfolger Otto I. ward es Stadt und Feste. Die Begünstigung ihrer Beherrscher und wunderthätige Reliquien in der Kirche zu St.-Petri beförderten sehr schnell ihr Aufblühen. Biel litt B. im hussitenkriege; am meisten im Oreisigjährigen Kriege, während dessen es mit der Lausis an Sachsen

tam, nicht wenig auch im Siebenjahrigen Rriege.

Im frang-beutschen Kriege erlangte es neue Berühmtheit burch die Schlacht am 20. umb 21. Mai 1813. Das beer ber Berbundeten unter bem General Grafen von Wittgenftein hatte fich nach ber Schlacht bei Groß-Görschen (f. Lüsen) am 2. Mai, weil es sich nicht für ftart genug hielt, um die Schlacht mit ficherm Erfolge am 3. ju erneuern, in zwei Colonnen, bie Blucher und Yord führten, gebeckt durch die zahlreiche Reiterei und den Nachtrab unter Milo. radowitsch, andrei Punkten bei Dresben, Meißen und Mühlberg, vom 6.—9. Mai auf das rechte Elbufer gurudgezogen. Rapoleon, bem es an Reiterei fehlte, vermochte nur langfam nachguruden. Er befeste Dresben am 8. Abends, bie Neuftadt am 11. Bon Seiten ber Berbunbeten wurde der Plan, fich ander Elbe ju halten und bem Feinde ben Übergang über ben Fluf fixeitig zu machen, in mehrfacher hinficht für unvortheilhaft erkannt. Man befchlof daber, fich noch weiter gurudzuziehen, um fich fo ben Sulfsquellen mehr zu nabern. Die Ermagung bes Ginbrude jeboch, ben ein unaufgehaltener Rudjug nach ber Schlacht bei Lugen fowol auf die Stimmung bes Beere als auf die Gefinnung berjenigen Machte, beren Unterflügung man erwartete, sowie auf die öffentliche Meinung in Deutschland machen mußte, und befonders auch die Rudficht auf ben icon mit ziemlicher Sicherheit zu hoffenben Anfoluf Oftreichs, bem man jur Ruftung Beit und beffen Berbindung mit ber verbundeten Armee man möglichft frei erhalten wollte, brachten bie Berbundeten au dem Entschluffe, fich bei B. wieder zu fesen und das gefammte heer in einem Lager dafelbst zu versammeln. Dan bezog bemnach am 13. in ber im Siebenfahrigen Kriege berühmt geworbenen Gegenb zwischen Dochkirch (f. b.) und B. eine feste Stellung, die noch durch kunstliche Berschansungen, befondere am linten Flügel, verftartt ward. Bu bem verbundeten Deere macen nach und nach an 25000 M. frifche Truppen, theils Preugen unter Reift, theils Ruffen unter Barclay de Tolly gestoßen, sodaß es an 96000 M. (68000 Ruffen und 28000 Preugen) jählte. Auch Napoleon, der jest herr der Oberelbe von Wittenberg und Torgau bis an die bohmifche Grenze war, hatte fein heer burch Sachfen, Wurtemberger, Baiern und neue Bataillons aus Frankreich und Stalien fo verftartt, baf es giemlich 150000 Dt. fart mar. In ber Unficherheit über bie Richtung bes Ruckzuges bes verbundeten Beers, ob daffelbe auf Berlin ober auf Breslau zu gehen werbe, ließ Napoleon zunächst feine Deeresabtheilungen in verschiedenen Richtungen porrucken. Nen mußte die Richtung gegen bie Marten nehmen, Rapoleon felbst behielt fich bie Berfolgung ber Ruffen von Dresben aus vor. Bei biefer Gelegenheit tam es auf ber Strafe von Dreeben nach B. jundchft wifthen bem Nachtrab unter Miloradowitsch und bem Marschall Macdonald, ber ben frang. Bortrab führte, am 11. bei Bifchofswerba und noch mehr am 12. beim Kapellenberge gu einem hipigen Gefechte, wobei jenes Stabtchen ganglich in Afche gelegt murbe. Als um Rapoleon Die Absicht ber Berbundeten, bei B. fich festzusegen, mit Gicherheit erfannte, wurden bas britte, funfte und fiebente Corps unter Ren, Laurifton und Rennier gurudgerufen, Rapoleon verließ am 18. Mai Dresben und traf am 19. mit seinem hauptquartier in bem an ber Strafe von Dresben, eine Stunde von B. gelegenen Dorfe Rlein-Förftigen ein. Er überzeugte fich alebald von der taktischen Alugheit, mit welcher die Berbundeten ihr Lager gewählt und befestigt hatten.

Das heer war hinter einer zweisachen Reihe Verschanzungen, in einer Ausbehnung von beinahe zwei Stunden, vortheilhaft aufgestellt. Der linke Flügel, an die große Kette der dohnuischen Gebirge gelehnt, stand ziemlich geschütz; das Mitteltreffen war durch Sumpse, verschanzte Dorfer, die Anhöhen bei Burg durch das mittels Barrisaden befestigte B. und die Spree gedeckt; der rechte Flügel stütze sich an defestigte Hügel, welche die Übergengspunkte über die Spree beherrschten; allein dieser Flügel konnte umgangen werden, und seine Berbindung mit den übrigen Armeetheilen war durch eine Menge Teiche seich sehr

Digitized by Google

erschwert. Napoleon's Plan ichien balb gefaßt. Seine Absicht war, burch Scheinangriffe gegen ben linken Klugel ber Berbunbeten die besondere Aufmertsamteit ber Ruffen babin zu leiten, worauf alebann im Ruden bes rechten Flugele, vom Dorfe Rit aus, Rev bie Preufen völlig umgarnen follte. In biefer Absicht hatte er bereits am 18. bie Divifion Perp nach Königswartha entfendet, um bie Berbindung mit bem von hoperswerba beranrudenben Corps bes Marichalls Ren zu eröffnen. Dagegen festen fich von Seiten ber Berbundeten in der Nacht jum 19. Dai 18000 DR. Ruffen unter Berclay und 5600 Preugen unter Nord in Marich. Barclay fließ am 19. Mittags bei Konigswartha auf Laurifton und foliug ibn; zwei Stunden fpater bestand Dord eine Stunde bavon, bei Beifig, ein heftiges Gefecht mit bem Marschall Ren, ben er bis zum Abend aufhielt. Alebann zogen fich Barclay und yord wieder auf die Sauptarmee zurud, wo Barclay mit 1 4000 DR. auf bem rechten Klugel fich aufftellte und ben Bindmublenberg vor bem Dorfe Gleina befeste. Am 20. fruh begann Napoleon's Angriff. Das franz. Heer ging auf mehren Punkten über bie Spree, Dubinot rudte gegen ben linten flügel ber Berbunbeten vor, Ren und Lauri. fton bedrohten ben rechten von Beifig her und gingen bie Klir vor, wahrend bas fiebente Corps unter Rennier von Ralau her honersmerba erreichte. Die Borpostenlinien ber Berbundeten murden gurudgebrangt, ihre hauptmacht blieb jeboch, ben Feind erwartend, in ihrer alten Stellung. Am langften wiberftand Rleift auf ben Anhöhen bei Burg bem Angriffe des vierten Corps unter Bertrand; boch nach Zurückweifung aller Frontangriffe mußte er Abends 9 Uhr fich zuruckliehen, da ihm nach Befegung ber Höhen von Riederkanna burch

bas fechste Armeecorps eine überlegene Macht bes Feindes, im Ruden ftand.

Die Franzosen hatten nun bas Gebiet zwischen B. und ber bohmischen Grenze inne. Am 21. früh 6 Uhr begann das Gefecht wieder damit, daß die Franzosen gegen den linten Rlugel ber Berbunbeten vorrudten. Diese Angriffe gludten anfangs; allein balb erholten fich die Ruffen und brangten unter heftigem Rampf Dubinot fo gewaltig, bag er einen Puntt nach bem anbern aufgeben und fogar feinen Artilleriepart im Stiche laffen mußte. Unterbeffen hatte Ren bereits ben rechten Klugel ber Berbunbeten aus feiner vorigen Stellung aurudgebrangt, fich ber Sohen von Gleina bemachtigt und burch bie Begnahme bes Dorfes Preitig, im Ruden von Blucher's rechtem Alugel, bas Barclan'iche Corps von Blucher, welcher bas Centrum an ben flein-baugner und fredwiger Bohen befehligte, völlig getrennt. Bwar nahm man bas Dorf wieder; allein ba man einen Theil ber hierher betachirten Truppen zur Bertheibigung der Anhöhen von Arectwis, des Schluffels der ganzen Stellung, die ber Feind mit ber größten Beftigfeit fturmte, jurudrufen mußte, fah Reift, ber bier commanbirte, fich gezwungen, baffelbe ben Frangofen zu überlaffen. Mittage 1 Uhr begann nun auch der Angriff von der Mitte aus unter der Oberleitung Soult's. Best, da die Bohen von Kredwig von den Franzofen genommen und bereits mit Gefchus befest waren, da ce ferner ber Stellung der Berbunbeten am rechten Flugel, ber jum Theil ichon im Ruden umftellt mar, fo ziemlich überall an ber gehörigen Truppenzahl fehlte, magten die Beerfutrer ber Berbunbeten es nicht, burch Bermenbung ber Referve gegen ben nun concentrirten Feind, bas beer einem enticheibenben Schlage auszusepen und fo murbe benn um 3 Uhr Rachmittage von Seiten ber Berbunbeten ber Rudjug befchloffen, ben fie unter bem Schuse einer gablreichen, bem Feinde weit überlegenen Cavalerie, in brei Colonnen, bie Preugen auf ber Strafe über Burichen nach Beifenberg, Barclan de Tolln über Grobig ebenberthin und die Ruffen unter Miloradowitich über Sochfirch nach Lobau, langfam, wohlgeordnet und ohne weitern Berluft ins Bert festen. Die Frangofen hatten in ben lesten brei Tagen an 30000 M., die Ruffen und Preugen nur etwa 13000 M. verloren. Um ben Siegesmuth feiner Bolter zu erhohen, verordnete Napoleon am 22. Mai, daß zum Anbenten ber Siege bei B. und Burichen auf bem Mont-Cenis ein Dentmal jum Beugnif feiner Dantbarteit gegen bie Bolter Frantreiche und Staliene errichtet werben follte, wogu er die Summe von 25 Mill. France bestimmte. 3war rudte Rapoleon bem ruff.-preuf. Beer auf bem Fuße nach, aber alle Angriffe ber frang. Reiterei auf die verbundete Armee, obschon zum Theil von ihm felbft geleitet, verungludten und wurden theuer bezahlt. Go verlor Napoleon am 22. Abende burch eine feinbliche Kanonentugel feinen treuen Diener und Freund, ben Grofmarfchall Duroc, fowie bie Generale Rirchner und Brundres. Bei Daynau erlitt Rey's Bortrab unter Maison am 26. in einem heftigen Cavalerie - Gesechte eine Niederlage von Blücher's Nachhut. Hierauf zog sich, gegen Napoleon's Erwarten, bas russ. heer nicht auf Breslau, sondern seitwarts auf Schweibnis zuruck, wo dasselbe am 29. Mai das verschanzte Lager von Pulsen bezog. Lauriston aber besetze, nach bem Gesechte bei Mart-Neukirchen, am 1. Juni ohne Widerstand Breslau, und balb darauf solgte der Wassenstillstand von Plaswig am 4. Juni.

Bavius (Marcus) und sein Geistesverwandter Mavius, zwei elende Bersemacher in Rom und anmaßliche Aunstrichter bes Horaz und Birgil. Bgl. Beichert, "De Q. Horatii obtrectatoribus" in "Poetar. lat. reliquine" (Lpz. 1830). In ber neuern satirischen und epigrammatischen Poesse wird besonders B. als Bertreter bes Ungeschmacks, kunfichtiger

Rrittelei und ichlechter Beretunft verhöhnt.

Bapard (Pierre du Terrail, Seigneur de), genannt der Ritter ohne Furcht und Tadel, geb. 1476 auf dem Schloffe Banard bei Grenoble, ift vielleicht der einzige Belb bes Mittelalters, ber uneingeschränft Lob und Bewunderung verbient. Ginfach, befceiben, ein aufrichtiger Freund und zärtlicher Liebhaber, fromm, menschlich und hochhergig, vereinigte er alle Tugenben in feltenem Grabe. Auferzogen unter ben Augen feines Dheime George bu Terrail, Bifchofe von Grenoble, ward er ju den Tugenden ange-Teitet, die ihn einft auszeichnen follten. Fruh trat er als Page in die Dienfte des Berzogs von Savogen. Bier fab ihn Karl VIII. und erstaunt über bie Geschicklichkeit, mit welcher der Jüngling sein Roß bandigte, erbat er sich ihn von dem Herzog und übergab ihn der Sorgfalt Paul's von Luremburg, Grafen von Ligny. Die Turniere eröffneten B. zuerft ein Felb bes Ruhms und ber Ehre. Dann begleitete er Karl VIII. nach Italien, wo er fich in der Schlacht bei Berona auszeichnete und eine Kahne eroberte. Zu Anfange der Regierung Ludwig's XII. verfolgte er nach einem Treffen bei Mailand die Flüchtlingen mit folder Baft, baff er zugleich mit ihnen in bie Stabt einbrang und gefangen warb; doch Lubwig Sforza entließ ihn ohne Lofegelb. Gleich ausgezeichnet facht er gegen die Spanier, wo er burch feine tapfere Bertheibigung ber Brude über ben Garigliano bas franz. Heer rettete, gegen bie Genuefer und Benetianer. Als Papft Julius II. fich gegen Frantreich ertlart hatte, jog B. bem Bergog von Ferrara ju Gulfe; boch fein Plan, ben Papft gefangen ju nehmen, icheiterte. Bei ber Beffurmung von Breecia marb er ichwer verwundet; taum genefen, fehrte er in bas Lager Gafton's zurud, ber vor Ravenna ftanb. Dann erwarb er fich neue Lorbern jenseit der Oprenden. Als im Kampfe gegen Heinrich VIII. von England, ber 1513 die Picardie bedrohte und Terouane belagerte, das franz. heer im Begriff ftand, bie Baffen nieberzulegen, fprengte B. auf einen engl. Offizier zu, feste ihm bas Schwert auf die Bruft und rief: "Ergib dich, oder ich durchbohre dich." Der Englander gab ihm feinen Degen; B. reichte ihm den feinigen mit den Borten hin: "Ich bin B. und euer Gefangener, wie ihr ber meinige." Der Raifer fowol, wie ber Konig von England, benen biefes entschloffene und fühne Benehmen B.'s hinterbracht murbe, entschieden, daß er teines Lofegelbes beburfe, und bag beibe Gefangene gegenseitig ihres Wortes entbunden feien. Rachbem Frang I. ben Thron bestiegen, fandte er B. in die Dauphine, um seinem heere ben Beg burch die Alpen und Piemont zu öffnen. B. nahm auf biefem Zuge Profper Colonna gefangen, ber ihn zu überfallen gebachte, gleichsam als ein Borspiel zu der Schlacht von Marignano, in welcher er an bes Königs Seite den Sieg entschied, worauf ber König sich von B. mit beffen Schwerte zum Ritter schlagen ließ. Als Karl V. mit einer großen Macht in Champagne eingebrochen war, eilte B. herbei und vertheibigte bas schwach befestigte Mezières gegen alle Angriffe. Paris begrüßte ihn beshalb als den Retter bes Baterlandes; der König aber ernannte ihn jum Ritter bes Orbens bes heil. Michael und übergab ihm eine Compagnie von 100 M., um sie in seinem eigenen Ramen anzuführen, welche Ehre bisher nur Prinzen vom Geblüt ertheilt worben war. Balb barauf ftand Genua gegen Frankreich auf; B.'s Gegenwart unterwarf es. Als aber nach ber Einnahme von Lobi das Glück Frantreichs sich gewenbet und B. dahineilte, das flüchtende Heer zu retten, fand auch er feinen Tod. Eine Doppelhakenkugel traf ihn in die rechte Seite und zerschmetterte ihm das Ruckgrath. Bon Freunden und Keinden umringt, ffarb er am 30. Apr. 1524. Gein Leichnam, der in die Panbe ber Feinde fiel, mard von ihnen an Frantreich ausgeliefert und in der Kirche eines DinoritenMosters unmeit Grenoble beigesest. Bgl. Gapard de Berville, "Histoire de Pierce Terrail, dit le chevalier Bayard sans peur et sans reproche" (neue Aufl., Par. 1824).

Baper (Sieronymus Joh. Paul), Sofrath und ordentlicher Profeffor ber Rechte an ber Universität ju Munchen, geb. am 21. Gept. 1792 ju Raurib im Galzburgifchen, ftubirte in Salaburg und Landshut und betrat 1813 bie praftifche Laufbahn als Jurift bei bem Landgerichte zu Landehut. Nachdem er 1815 Doctor ber Rechte geworben, arbeitete er zwei Sahre bei einem bamals rühmlich befannten Rechtsanwalte zu Munchen und wurde 1817 burch ein tonigliches Reisestivendium in ben Stand gefeht, Die Universität zu Gottingen besuchen zu konnen, mo er bis gegen Enbe bes 3. 1818 fich aufhielt. Rach feiner Rudtehr nach Landshut murbe er Privatbocent ber Rechte, 1819, unter gleichzeitiger Aufnahme in bas Spruchcollegium, jum außerorbentlichen, 1822 jum orbentlichen Professor in der Zuristenfacultät befördert und 1826 mit der Universität von Landshut nach München ülerfiebelt, wo er wieberholt bas Rectorat befleibete und gegenwartig Mitglieb ber Stanbeverfammlung ift. In ben Rreis feiner Borlefungen gehören Gefchichte bes rom. Rechts, Inflitutionen u. f. m., vorzugemeife aber gemeiner beutscher Civilprocef und proceffualisches Practieum. Unter feinen Schriften ermahnen wir "Uber bie Anderung bes Rlaglibells" (Landeh. 1819), "Bortrage über ben gemeinen ordentlichen Civilproceg nach Martin's Lehrbuche" (7. Aufl., Mund). 1841), "Theorie der fummarifchen Proceffe" (5. Aufl., Mund). 1841) und "Theorie des Concursproceffes" (Munch. 1836). Sowol feine Schriften als feine Bortrage jeugen von grundlichen Reuntniffen und ungewöhnlichem Scharffinn und geben ihm ben erften Rang unter ben gegenwärtigen Rechtslehrern ber Universität ju Munchen.

Baper (3oh.), befannt burch feine Simmelsfarten, geb. in bem lesten Biertheil bes 16. Jahrh. ju Augeburg, mar an mehren Orten protestantischer Prediger und ein so eifriger Bertheidiger feiner Rirche, daß man ihn Os Protestantium nannte. Doch bleibenderes Berdienst erwarb er sich durch seinen "Uranometria" (Augsb. 1603, Fol.; 2. Aufl., Ulm 1639), in ber er auf 51 Blattern nach ben Beobachtungen feiner Borganger bie erften vollftandigen und zwedmäßig angelegten himmelstarten lieferte, die er bann in ber "Explicatio caracterum aeneis tabulis insculptorum" (Augsb. 1654) erlauterte. Bas man auch nach. her an seinen Arbeiten auszusenen gefunden hat, fo läßt sich doch nicht leugnen, daß er durch dieselben Ordnung und Festigkeit in die Aftrognosie gebracht hat, indem er die Grenzen ber Sternbilber genauer bestimmte und die vorzüglichsten Sterne nicht mehr durch fremde Namen, aus dem Griechischen und Arabischen, sondern durch die Buchftaben des griech. und rom. Alphabets fo bezeichnete, daß die größten Sterne jebes Sternbilbes immer die erften Buchstaben bes griech. Alphabets erhielten, was als die einfachste und bequemfte Bezeichnung noch jest mit wenigen Ausnahmen beibehalten worden ift. Zwar hatte ichon Aleffanbro Piccolomini gegen 1560 eine ahnliche Ibee gehabt und auch ausgeführt in feiner "Sfera del mondo" (Ben. 1573), aber bas Unternehmen war unfruchtbar und ohne Folgen, ba Piccolomini's Atlas bald wieder vergeffen und außer Italien wol gar nicht befannt worden ift.

Bayle (Pierre), einer ber freisinnigsten Denter und Dialettifer, geb. ju Carlat in ber Grafichaft Foir in Langueboc 1647, empfing ben erften Unterricht von feinem Bater, einem reformirten Geiftlichen, besuchte bann bie Schule zu Pun-Laurens, mo zu anhaltende Studien feine Gefundheit fur immer ichmachten, und ftudirte hierauf ju Touloufe Philosophie bei den Jesuiten. Die Argumentationen seines Lehrers, noch mehr aber die freundschaftlichen Disputationen mit einem tatholischen Beifilichen, ber neben ihm wohnte, beftartten ihn mehr und mehr in seinen Zweifeln an ber Orthodorie bes Protestantismus, sodaß er endlich beschloß, die Religion zu vertauschen. Sein Ubertritt war ein Triumph für die Ratholiten. Seine Familie that jedoch Alles, ihn wieder für die evangelische Rirche zu gewinnen, und in der That kehrte er nach 17 Monaten zu ihr zurud; um fich aber ber Strafe bes Bannes zu entziehen, ging er nach Genf und von ba nach Copet, wo er die Philosophie des Descartes studirte. Nach einigen Jahren aber kehrte er nach Frankreich aurud, lief fich querft in Rouen nieder und lebte dann in Paris, wo er Unterricht ertheilte, bis er 1675 ben philosophischen Lehrftuhl ju Geban erhielt, auf welchem er mit Auszeichnung bis gur Aufhebung Diefer Atabemie im 3. 1681 lehrte, worauf er in gleicher Eigen. fchaft nach Rotterbam tam. Beranlagt burch die Erscheinung eines Kometen im 3. 1680,

ber ein fast allgemeines Sibreden vernefecht hatte, gab er 1690 feine Denvelle die erner sur la comète" heraus, ein Wert vall Gelehnfamileit, in melchem viele Gegenftande aus ber Metaphpfil, Moral, Theologie, Gofchichte und Belitik abgehandelt werden. Diefen folgte die "Critique générale de l'histoire du galvinisme de Maimbourg", die von Catholiten und Protostanten gleich beifällig aufgenonnen und von Maimbonra selbst mit Achtung gengunt wurde. Die in Holland herrichende Preffreiheit veraulaste ihn, mehre in Frankreich unterdrudte Bucher herauszugeben, unter andern einige auf Descaptes fich beziehende Schriften. Im J. 1684 unternahm er eine veriedische Schrift "Nouvelles de la république des lettres". Die Retigionsverfolgungen in Frankreich geben ihm Beranlaffung au dem angeblich aus dem Englischen überseten "Commentaire philosophique sur ces paroles de l'Evangile: Contrains les d'entrer", ber eine fraftige Bertheibigung ber Grundfage der Toleranz enthält. In Folge der Angriffe des Theologen Jurieu, der ihn als die Beele einer Frankreich ergebenen Partei gegen die Proteftanten und vereinigten Machte barftellte, wurde er, obichon er fich fehr geschieft ventheibigte, 1693 feines Autes entfest, und felbst die Ertheilung von Pripatunterricht ibm verboten. Bou allen Gefchaften frei, wibmete er nun feinen gangen Kleif bem "Dictionnaire historique et critique" (2 Bbe., Rotterd. 1696, Fol.; neue Aufl., 1742; am vallftänbigften von Desmaiseaux, 4 Bbe., Amft. und Lepd. 1740, Fol.; neuefte Ausn., 16 Bbe., Par. 1820; beutfch, von Gattfched, 4 Bbe., Log. 1741 - 44, Fol.), welches bas erfte Bert mar, bas er unter feinem Ramen erscheinen ließ. Jurien trat abermale ale B.'s Gegner auf und veranlogte bas Confiftorium, ibn namentlich in Beziehung auf ben darin ausgesprochenen Tabel bes Kanigs David und bas ber Moral einiger Atheisten ertheite Lob zu vernehmen. B. versprach zwar, Alles, was bas Confistarium anflößig gefunden, ju tilgen; be er indeg fand, daß die Wele anderer Anficht fei, fo ließ er bas Bert bis auf einige wenige und noch bazu unbebeutente Stellen um verandert. Reue Feinde erweckten ihm feine "Réponse aux questions d'un provincial" und die Fortsegung seiner "Pensées sur la comète" in Jacquelot und Leclerc, die Beibe feine Religion angriffen; Andere verfolgten ibm als einen Reind seiner Kirche und seines neuen Baterlandes. Diefe Streitigkeiten vermehrten feine Korperleiben, benen er, jumal ba er keine ärztliche Gulfe gegen eine Krankheit anmenden wollte, am 28. Dec. 1706 erlag. B. fleht an ber Spige ber neuern Diglettifer und Steptiler. Gewohnt, jebe Frage von allen Seiten zu betrachten, word er auf Zweifel über religiöse Fragen geführt, burch welche er die gedankenlofe Sicherheit eines in jenem Beitalter noch tief eingewurzelten Dogmatismus beunruhigte und auf die Schwierigkeiten in den Dogmen der verschiedenen Relegionsparteien aufmerkam machte. Befonbers angelegen ließ er es fich fein, die Unabhangigteit moralischer und rechtlicher Überzeugungen von religiösen Glaubensmeinungen mit vieler Beredtfamteit hervorzuheben, wodurch er auf fein Beitalter einen großen Ginfluß gewann. So stark und gewandt er übrigens als Diglektiker und so gelehrt er als Historiker war, so wenig verftand er von ber Phufit; nicht einmal die Entbedungen Newton's waren ihm befannt. Sein Stil ift amar naturlich und flar, aber oft weitschweifig und unrein. Die Artifel in seinem "Dietionnaire" scheinen meist mur ber Roten wegen ba zu fein, in benen der Werfaffer feine Gelehrfamteit und die Starte feiner Dialettit zeigt. B. mar fanft, gefällig, uneigennusig, hochft bescheiben und friedliebend; babei aber muthvoll und freisinnig. Geine "Qeuvres diverses" erfchienen im Saag (4 Bbe., 1725-31, 4.). Bgl. Desmaigeaur, "Leben Deter B.'s" (beutsch von Rohl, Damb. 1731) und Feuerbach, "Deter B. nach feinen fur die Gefchichte der Philosophie und Menschheit intereffantesten Momenten dargestell" (Augst. 1838).

Bahlen, eine Stadt mit 3000 E. und einer Billa des Herzogs von Arco in der fran. Provinz Jaen, ist besonders berühmt megen der Capitulation des franz. Generals Dupant de l'Etang (s. d.) im Juli 1808, welche den Muth der Spanier erhob und den allgemeinen Ausstalaus in den bereits beruhigten Provinzen beschleunigte. Schon mar Joseph Bonaparte als König in Madrid eingezogen; die Provinzen Leon, Balencia, Balladolid, Jamora und Salamanca waren unterworfen und entwassnet; nur im Süden, am Guadalquivir, in dem von der Natur selbst besessigten Andalusien, in Cordona, Granada und Jaen herrschte nach der Geist der Insurrection, den die Junta zu Sevilla möglichst unsterzielt. Porthin zog mit drei Divisionen gegen Ende des Mai General Pupout und sinds

war berselbe die Sierra-Morena plöglich passirt, schon hatte ihm Cordova seine Thore öffnen mussen, als er sich plöglich im Ruden von zahlreichen, namentlich durch sanatische Verhetsungen der Mönche begeisterten Scharen unter dem gewandten Feldherrn Castasios und mehren andern span. Hauptern bedroht sah. Dupont versuchte, sich möglichst schnell zurüczusiehen, aber schon war es zu spät. Dret Tage lang hatte er sich durch Tapsereit und Besonnenheit gehalten; doch am 18. Juli sah er sich nach neunstündigem Kampse genöchigt, auf einen Wassenstillstand anzutragen, dem man ihm aber nur unter der Bedingung, sich unbedingt zu ergeben, verwilligen wollte. Die Division Webel, von dem Schritte Dupont's nicht unterrichtet, seste zwar den Kamps gegen die Spanier, zunächst sogar siegreich sort, unterlag aber zulest dennoch der Übermacht. Darauf capitulirte am 23. Juli das ganze franz. Heer, 17000 M. start, nachdem 3000 auf dem Vlape geblieden waren.

Bavonne, eine wohlgebaute, reiche Handelsstadt, die größte im franz. Departement ber Unterpyrenden, am Zusammenfluffe ber Rive und bee Abour, etwa eine Stunde bon ber Bai von Biscaya, hat mit Einschluß ber Borftabt gegen 16000 E. Durch bie Nive, welche seche, und den Abour, der 15 Meilen weit schiffbar ift, wird die Stadt in drei Theile getheilt, die große Stadt am linten Ufer ber Rive, die fleine Stadt zwischen ber Nive und bem Abour, und bie Borftabt St.-Esprit mit 6000 E., meift portug. Juben, am rechten Ufer bes Abour. Gine Citabelle mit vier Baftionen, von Bauban 1674-79 erbaut, auf einer Anbobe in ber Borftabt, bestreicht ben burch zwei lange Mauern vor überfcmemmung geficherten Safenplas und bie Stabt. Der Bifchof von B. fleht unter bem Erzbischof von Loulouse und übt die geistliche Gerichtsbarteit über brei Departements. Die Hauptfirche ift ein alterthumlich icones Gebaube. B. treibt betrachtlichen Sanbel mit Spanien und Franfreich; die hauptgegenftanbe ber Schiffahrt find Stockfich- und Balfifchfang; Maftbaume und anderes Schiffbauholz von ben Pyrenden werben nach Breft und mehren Bafen Frankreichs ausgeführt, Beine und Chocolabe ins nordliche Europa, Beruhmt find die bayonner Schinten. In B. fand im Juni 1565 bie berüchtigte Bufammen. kunft ber Katharina be' Debici mit bem Bergog von Alba flatt wegen Unterbruckung ber Protestanten in Frantreich. hier traf auch 1808 Napoleon mit bem Ronig von Spanien, Rarl IV., und bem Pringen von Afturien gusammen, worauf Ersterer in einem besonbern Bertrage am 5. Mai auf die Krone Spaniens verzichtete, dem am 10. Mai der Prinz von Afturien beitrat. Gleichzeitig ward am 10. Mai 1808 bie banonner Convention zwischen bem Großherzogthum Warschau und Frankreich unterzeichnet, durch welche unter Anberm die berliner Bant und Seehandlung gegen 26 Mill. Thaler verloren. Bahrend bes fpan. Burgerfriegs mar B. feit 1833 ber ftete Bufluchtsort fpan. Emigranten und überhaupt ein wichtiger Plas in Rucficht bes ganzen Kriege ber Karliften.

Baponnet oder Bajonett heißt die kurze, mittels einer angeschweißten Dille auf ber Mundung der Infanterieflinte befeftigte Stofflinge, wodurch die Flinte zugleich zum Stofgewehr wird. Das Bayonnet hatte anfangs nur eine Schneibe, dann ward es zweiund endlich breischneibig. Rach ber gewöhnlichen Annahme foll es um 1640 zuerft in Banonne gefertigt worben fein und baber feinen Ramen erhalten haben, allein ichon im 16. Jahrh. wird es unter bem noch gegenwärtigen Namen in einem Briefe bes Sotomannus ermahnt. Bereits 1647 mar es in ben Nieberlanden im Gebrauche, aber erft zu Anfang bes 18. Jahrh., nach ganglicher Abschaffung ber Pite, ward es allgemein eingeführt. Bei allen Mängeln des Bayonnets hat sich bis jest nichts Besseres an dessen Stelle gefunden, und febr oft ift es mit Bortheil gegen Reiterangriffe, bei Bertheibigung von Schanzen und im Einzelngefechte angewendet worben. Seit bem frang. Ariege wurde von einigen Infanterieoffizieren die Ibee früherer Militairs, 3. B. Guibert's, wieber aufgenommen, bem Banonnete burch zwedmäßigere Ubung bes Infanteriften in feinem Gebrauche größere Birtfamkeit zu verschaffen. Dem fächs. Hauptmann von Selmnis, geft. in Dresben am 18. Juni 1838, gebührt bas Berbienft, zuerft biefe Ibee in einem Syftem ausgebilbet zu haben. Wgl. bessen "Banonnetfechtkunst" (2. Aufl., Berl. 1832, mit Apf.). Go wenig sich auch im voraus bestimmen läßt, wieweit diese Kunft sich im Kriege bewähren werbe, so läßt sich boch nicht leugnen, bag burch zwedmäßige Kechtübungen bas Bertrauen bes Kuffoldaten zu bem Bayonnet ungemein erhöht werbe, und dag namentlich die früher herrichenbe Meinung.

ber Kampf bes einzelnen Infanteristen, welcher seine Munition verschoffen, sei in der Ebene gegen einen Reiter bei gleicher Tapferkeit stets sehr gewagt und gegen zwei schon im voraus zum Vortheil der lesten entschieden, völlig grundlos sei. Allmalig ist die Bayonnetschttunft in allen Armeen einheimisch und zugleich die Grundlage zu einer veränderten und verbesserten Ausbildungsmethode des Infanteristen geworden, sodaß anstatt einer blos mechanischen Abrichtung (Drillen) bei dem Rekruten zuvörderst auf einen freien, sach und zweckgemäßen Gebrauch seiner Gliedmaßen und körperlichen Kräfte hingewirkt wird, was die spätere Erlernung der Wassenung außerordentlich erleichtert.

Bazar heißt bei den Morgenlandern der Marktplas, der bald offen, bald bedeckt ist. Dort findet man alle Handelsartikel, selbst die Sklaven, zum Verkauf ausgestellt; auch versammeln sich dort die Kauskeute, wie auf den Handelsbörsen in Europa. Der Bazar in Ispahan ist einer der schönsten, der Bazar in Tauris der größte. In London, Paris, München, Leipzig und andern großen Städten hat man in neuerer Zeit prächtige Bazars eingerichtet, in denen zu bestimmten Zeiten alle Arten Handelsartikel, vorzüglich Lurusgegenstände,

bluhenbe Gewächse u. f. w. aufgestellt find.

Bazard (Saint-Amand), einer der Stifter des Carbonarismus in Frankreich und einer der Hauptanhänger Saint-Simon's, ward in Paris am 19. Sept. 1791 geboren. Er machte sich früh durch sein überspanntes Wesen bekannt und ergriff alles Neue, das ans Wunderbare streifte, mit Enthusiasmus. Sein Leben war in fortdauernder Aufregung, der sein Körper erliegen mußte. Er starb am 29. Juli 1832 zu Courtry in der Nähe von Montfermeil. Im Oct. 1830 sieß er mit dem Père Ensantin die Broschüre "Religion St.-Simonienne, une lettre à M. le président de la chambre des députés" drucken, die als die erste öffentliche Manisestation der Saint-Simonistischen Lehre angesehen werden kann.

Bbellometer nannte Sarlandière das von ihm erfundene Instrument, welches, zum Ersas der immer theurer werdenden Blutegel bestimmt, aus einem mit einer kleinen Pumpe und kleinen Lanzetten versehenen gläsernen Schröpftopf besteht. Die erste Idee dazu ging 1816 von dem Engländer Whitford aus; später wurde es von Gräfe u. A. verbessert, ohne indessen ganz seinem Zwecke zu entsprechen. Bgl. "Le Bdellometre du Dr. Sarlandière" (Par. 1819) und Gräfe, "Beschreibung eines neuen Blutsaugers" (Berl. 1820).

Bearn, eine fübliche Grenglanbichaft Frankreiche, welche bem größern öftlichen Theile bes jegigen Departements ber Niebern Pyrenden entspricht, und von ben ichneebebecten Gipfeln des dicht bewaldeten Gebirgs hinabsteigt zu niedern Borbergen, die reißende Bache und kleinere Gebirgeffuffe vielfach burchfurchen. In ihrem gefunden Klima unterflugen fraftige Bergweiben bie treffliche Bieh-, besondere Pferbezucht; die Terraffen der flei len Thaler und Sugel find mit Reben gefchmuckt und in den tief gelegenen Gegenden gebeiht ber Mais; auf den übrigen Bergebenen ist der Flachsbau weit verbreitet. Der mit allen Zugenben eines fraftigen Gebirgebewohners geschmudte Bearner betreibt mit Eifer ben Bergbau, besonders auf Eisen, nährt sich durch Terrassencultur, Blehzucht und Leinwandbereitung und wandert alljährlich in großer Bahl in die Umgegend und am häufigsten nach Navarra und Catalonien, um Arbeit zu suchen. Die eigentliche Landessprache ist die bastifche, wenn auch feit ber Revolution immer mehr vom Frangofischen verbrangt; die Sauptftabt bes Landes Pau (f. b.). Gin Beitgenoffe Ludwig bes Frommen, Centullus, aus bem Stamm ber Bergoge von Gascogne, vereinigte wahrscheinlich bie Beligungen, aus benen die Bicomte B. entstand, und beren erster Regent sein Urentel Centullus I. war. Unter feinen, gewöhnlich Gafton ober Centullus benannten, Nachfolgern zeichnet fich besonders aus Gafton III., einer ber Belben bes erften Rreuggugs, ber nach feiner Rucktehr burch eine Reihe Großthaten sich unter Andern den Besit von Saragossa erwarb. Nachdem mit seinem Sohne Centull V. ber Mannsstamm ber alten Bicomtes von B. erloschen war, lief bas Land Gefahr, feine Unabhangigfeit zu verlieren burch feine Entelin Marie, welche 1170 ben König Alfons II. von Aragonien in all ihren Besitzungen zum Lehnsherrn erklärte. Die emporten Bearner griffen ju ben Baffen, nothigten Marie mit ihrem Gemahl Bilhelm von Moncada zur Flucht und unterwarfen fich einem berühmten Rittersmann aus Bigorre, der jedoch im zweiten Sahre feiner Berrichaft ermordet wurde, welches gleiche Schickfal fein Rachfolger, ein irrender Ritter aus Anvergne, hatte. Die Bearner wandten fich nun wie

ber zu ihrem angestammten Herrschause und schickten zur Auswahl eines Fürsten Sefandte nach Catalonien zur Prinzessin Marie. Sie fanden deren Zwillingsföhne schlassend, ben einen mit offener, den andern mit geschlossener Hand, und in der offenen Hand ein Glückzeichen erkennend, wählten sie Gaston, der nach erreichter Bolliährigkeit als Gaston V. die Regierung antrat und sie bis 1215 so vortrefslich führte, daß er den Beinamen des Guten erhielt. Nach langem Streite erhielt sein Bruder Wilhelm Raimund die Regierung, aber er wie sein Sohn und Nachfolger herrschten nur kurze Zeit, dagegen um so länger, und zwar 60 Jahre, sein Enkel Gaston VI., unter beständigen Unruhen und Fehden, die er sedoch sast alle glücklich löste. Seine zweite Tochter Margarethe erbte die Vicomte, da sie aber mit dem Graf Roger VII. von Foir vermählt war, so ging dieselbe in die Hände der Grafen von Foir über. Im J. 1593 kam B. mit Heinrich IV., der, weil er hier geboren war und seine ersten Jugendjahre verlebt hatte, spottweise der Bearner genannt wurde, an Frankreich, dem es aber erst 1620 durch Ludwig UIII. förmlich einverleibt wurde.

Beatification fo viel ale Seligfprechung (f. b.).

Beaton ober Beth une (David), Cardinal und Primas von Schottland, ber eifrigfte und machtigfte Gegner ber Reformation in Schottland und ber Bereinigung biefes Reichs mit England, ftammte aus einer berühmten frang., nach Schottland überfiedelten Familie und murbe 1494 geboren. Auf ben Universitaten ju St.-Andrewe und Paris gebilbet, trat er fruh in ben geiftlichen Stand. Begen feiner ausgezeichneten Geschäftsgewandtheit ward er mahrend ber Minberjahrigfeit Jatob's V. von bem Regenten, bem Bergog von Arran, in Staatsangelegenheiten gebraucht, als Befandter nach Frankreich gefchickt und nach ber Rudkehr im 3. 1528 jum Siegelbewahrer ernannt. 3m 3. 1533 unterhandelte er als Gefandter in Paris die Berheirathung Satob's mit Magdalene, der Tochter Frang's I., und als diese starb, brachte er die verhängnisvolle Berbindung seines Königs mit Maria, der Tochter des Bergogs von Guise, zu Stande und that überhaupt so viel für bas gute Bernehmen zwiichen Schottland und Frankreich, baf ihn Frang I., um fich feinen Ginfluß zu fichern, naturalifirte, bas Bisthum Mirepoir ertheilte und feine Erhebung jum Carbinal vermittelte. Im J. 1539 wurde er an der Stelle feines Dheims Erzbischof von St.-Andrews, und als folcher veranlagte er bas Parlament zu einer ftrengen Berfolgung ber Protestanten, bie fcon fehr jahlreich maren. Beil er ben fcott. Papismus burch England gefährbet glaubte, so vereitelte er nicht nur eine von Zakob V. mit Heinrich VIII. von England schon verabredete Bufammenkunft, fondern bewog auch den Ronig, baff er England den Krieg erklarte, und lieferte baju große Summen Gelbes. Als Safob in ber Schlacht von Solwan 1542 gegen bas engl. Beer an feiner Seite gefallen, brachte er ein untergefchobenes Teftament jum Borichein, welches ihn während der Minderjährigkeit der Maria Stuart zum Regenten erklärte. Der Abel verwarf jedoch bas Teftament und machte ben Grafen Arran, ale einen Pringen von foniglichem Geblut, jum Regenten. Diefer ließ B., weil er ju feiner Unterflugung ben Bergog von Buife aufgefobert hatte, nicht nur verhaften, sondern ichlog auch, indem er fich für die Reformation erklärte, mit England ein Bundniß, nach welchem der Sohn Heinrich's VIII., der Prinz Eduard von Wales, mit der jungen Königin Maria vermählt werden follte. B. jedoch enttam fehr bald aus feinem Gefängniß, stellte mit der Ronigin Mutter den Grafen Lenor als Rebenbuhler des Regenten auf, bemächtigte sich der jungen Ronigin und nothigte fo ben Prinzen, fich mit ihm zu verfohnen, die engl. Partei zu verlaffen und den evangelischen Glauben 1543 abzuschwören. So hatte er nicht allein die Abfichten Beinrich's VIII. vereitelt, fondern auch ben Fortgang ber Reformation gehemmt und Frangreich den Einfluß wieder eröffnet. Der Regent überließ sich ihm ganz, und mit Sarte und Ubermuth übte B. die hochste Gewalt im Lande. Um jede Berbindung mit England zu hindern, ichien ihm ein Krieg bas geeignetste Mittel; leichtsinnig aber verschwenbete er die bazu bestimmten Summen, sodaß Schotiland diesmal nur gerettet ward, weil Beinrich VIII. mit Frankreich in Arieg gerieth. Auf einer geistlichen Bistationsreife ließ er 1545 viele Protestanten hinrichten, den nachherigen Reformator Anor aus St. - Andrews vertreiben und auf einer Propinzialsynode des Alerus in Chinburg, die er angeblich dur Reformation ber Sitten hielt, ben angefehenften evangelischen Prediger, Georg Biffart, in feinem Beifein verhrennen. Sehr bald erreichte aber auch ihn das Schidfal; zu St.-Andrews, mo er das

Schlof befustigen ließ, in welchem er ben Sohn bes Regenten als Geisel gefangen hielt, wurde er 1546 von mehren Sbelleuten, die ihn haßten, überfallen und ermordet. Die That geschah mit Vorwissen Englands, bas die Wörder förmlich belohnte, obgleich die Motiven zu ihrer blutigen That sehr verschieden waren. Obschon ein Mann von großen Talenten und voll Sifer für die Selbständigkeit Schottlands, hatte sich B. doch durch Ränke, Grausamkeit und Wolluft so verhaßt gemacht, daß Niemand seinen Tod bedauerte.

Beattie (James), schott. Philosoph und Dichter, geb. 1735 zu Lawrencekirk in der Grasschaft Kincardine in Schottland, gest. 1803 als Prosessor der Moralphilosophie zu Aberdeen, erward sich einen Namen durch seinen "Essay on truth" (Edind. 1770; deutsch von Gerstenberg, Lpz. 1777), worin er Hume's Stepticismus von dem philosophischen Standpunkte, den Locke zu dem gewöhnlichen in England gemacht hatte, in einer gefälligen Darstellung zu bekämpfen suchte, ohne jedoch seinem tiesdenkenden Gegner gewachsen zu sein. Richt höher erhob er sich in seinen "Dissertations moral and critical" (Lond. 1783, 4.; deutsch, 3 Bde., Lpz. 1789) und in den "Elements of moral science" (2 Bde., Lond. 1790 — 93). Auch seine poetischen Bersucke "The judgment of Paris" (1765) und "The minstrel or the progress of genius" (1774, 4.; 2 Bde., 1799) sind nur gefällige Darstellungen und nicht bedeutend als Dichtungen. Sein Leben beschrieben Bower (Lond.

1804) und Forbes (2. Aufl., 3 Bbe., Chinb. 1812).

Beaucaire, eine kleine, wohlgebaute Handelsstadt Frankreichs mit 10000 E., in Nieberlanguedoc, jest im Departement bes Gard, am rechten Ufer der Rhone, Tarascon gegenüber, mit bem es burch eine Schiffbrude und einen aus ber Romerzeit fammenben Gang unter dem Flusse in Berbindung steht. Sie hat einen bequemen Safen für Schiffe, welche durch den jur Bermeibung der verfandeten Rhonemundungen geführten Kanal aus bem sieben Meilen weit entfernten Mittellanbischen Meere ftromaufwarts fahren, und ift berühmt wegen ihrer 1217 von Raimund II., Grafen von Toulouse, gestifteten großen Deffe, welche jahrlich am 21. Juli beginnt und fieben Tage bauert. In frubern Beiten, wo diese Messe von allen Abgaben frei war, ward sie von Rausseuten und Fabrikanten aus fast allen Ländern Europas, aus der Levante und selbst aus Persien und Armenien besucht, sodaß jede Baarengattung hier zu finden war und Tausenbe von Hutten in dem nahen Thale errichtet werden mußten, um nur die Fremden unterzubringen. Allein die mehrfachen Abgaben, welche seit 1632 gefodert wurden, auswärtige Kriege, sowie die zu Marseille, Epon und andern großen Stabten errichteten Baarenlager ichmalerten ichon bamale ihre Bichtigkeit bebeutenb. Noch mehr fant ber Sanbel in B. burch die Revolution; jest besteht er nur noch in Seibe, Beinen, DI, Manbeln und andern Subfruchten, Spezereien, Daterialmaaren, Leder, Wolle und Baumwolle.

Beauchamp (Alphonfe be), Geschichtschreiber und Publicift, geb. 1767 in Monaco, wo fein Bater ale Plagcommandant lebte, geft. in Paris am 4. Juni 1832, erhielt feine Ergiehung in Paris und trat dann in fardin. Dienste, bantte aber beim Ausbruche bes Rriegg mit Frankreich ab und wurde, beshalb verdächtig, auf die Festung gebracht. Nach feiner Freilasfung ging er nach Frankreich, wurde bei ber parifer Policei angestellt und verfaßte mit ben Materialien, die ihm Fouche barbot, die "Histoire de la Vendée et des Chouans" (3 Bde., Par. 1806; 4. Aufl., 1820), mit ber die faiferliche Regierung fehr unzufrieden mar. In Folge Diefes nach Rheims verbannt, bann aber zurudberufen, fand er bei ber Einnahme bet indirecten Abgaben eine Unftellung, die er aber 1814 von neuem verlor. Unter der Reflauration wieber zu Gnaben aufgenommen, erhielt er 1820 eine Penfion. Er ichrieb lange Beit für den "Moniteur", die "Gazette" und die in Bourbonischem Sinne von Michaud herausgegebene "Biographie des hommes vivants". Seine Befchichtewerte find hochft angiehend, tragen aber auf jeber Seite bas Geprage bes Parteigeistes. Rur in feiner "Histoire du Brésil" (Par. 1815) und in der "Histoire de la conquête du Pérou" (Par. 1808) fand er weniger Gelegenheit, feine politifche Ansicht hervorleuchten gu laffen. Unter feinen übrigen Werten verdienen Ermahnung die "Histoire de la campagne de 1814 et 1815", bie gegen be la Rosa gerichtete "Histoire de la révolution du Piemont" (Par. 1823) und " Vie de Louis XVIII" (Par. 1825). Nach der Julirevolution fcrieb er für verschiedene le

gitimistlische Sournale, und nicht mit Unrecht hat man ihm die untergeschobenen "Memoires" Kouche's (4 Bde., Bar. 1828 — 29) zugeschrieben.

Beaufort ift ber Rame eines berühmten Gefchlechts in England, ben es von einem Aleinen Orte in Anjou erhalten hat. - Johann B. I., ein naturlicher Cohn Johann's von Saunt, bes britten Sohns Ebuard's III., wurde mit feinen Gefcwiftern fpater legalifire und von Richard II. 1397 zum Grafen von Sommerfet, zur Burbe eines Admirals und 1398 jum Martgrafen von Dorfet erhoben. Als Beinrich IV. ihm ben legtern Titel entzog. und bas Parlament, dessen Liebling B. war, auf Restitution antrug, verzichtete er freiwillig barauf ju Gunften feines Brubers, Thomas B., bes fpatern Bergogs von Ereter. - Johann B. II., Johann's I. Sohn, wurde von Beinrich V. jum erften Bergoge von Sommerfet ernannt und hinterließ eine einzige Tochter, Margarethe, welche mit Comund Tubor, Grafen von Richmond, ben Konig Beinrich VII. zeugte - Com und B., Bergog und Graf von Dorfet, bes Borigen Bruber, bemuhte fich nach bem Lobe bes Bergogs von Beb fort, Regent von Frankreich zu werben; boch wurde ihm Richard, Serzog von Yort, vorgezogen, weshalb er gegen benfelben in unverfohnlichem Saffe entbrannte. Als 1445 bem Derzoge von Bort bie Regentichaft aufs neue auf funf Sahre augesprochen worben, wußte er es burch bie Königin Margarethe und burch beren Gunftling, ben Berzog von Suffolt, bahin zu bringen, daß heinrich VI. fein Bort wiberrief und B. die Berwaltung Frankreiche auftrug. B. aber verwaltete sein Amt so nachläffig, daß unter ihm die Franzosen die Normandie und, außer Calais und Guines, bald Alles, was die Englander inne hatten, wiebereroberten. Ale er baher 1 450 nach England gurudfehrte, mar bas Bolt über ihn fo erbittert, daß der Konig ihn auf turze Zeit in den Tower fegen mußte. Fortwährend behauptete er fich in ber Gunft bes Dofes; um fo eifriger trachtete baber ber bergog von Nort ihn gu verberben. Aus bem Schlafzimmer ber Konigin murbe er 1454 wieber in ben Tower geführt und wegen seines Benehmens in Frankreich, wie unter vielen andern Anschuldigumgen, bes Bochverrathe angeklagt. Rur mit Rube rettete er auf Bermenden ber Konigin Leben und Freiheit; bieselbe machte ihn sogar wieber jum Couverneur von Calais und Suines. Als hierauf ber Bergog von Nort gegen bie Vartei bes Sofes bie Baffen ergriff und in ber Schlacht bei St.-Albans 1455 bie tonigliche Armee bestegte, blieb B., ber fich bei derfelben befand, auf bem Plate. — Seine drei Sohne, Beinrich, Edmund und Johann B., suchten ben Tob ihres Baters an bem haufe Nork zu rächen; waren aber barin nicht gludlich. heinrich und Comund wurden im Berlaufe des Kriegs auf Befehl Eduard's IV. von Jort hingerichtet. Dit Johann, der ohne Leibeserben ftarb, erlosch bie eheliche Linie ber B. - Ein naturlicher Sohn bes julest genannten Beinrich, Rarl B., wurde 1682 von Karl II. jum herzoge von B. ernannt, und von diesem stammen die gegenwartigen herzoge von B. ab. - Als eine gefchichtliche, mit ber vorigen Familie nicht verwandte Perfon ift hier noch zu ermahnen Beinrich von B., Cardinal und Bifchof von Binchester, der Sohn Johann's, herzoge von Lancaster, und Stiefbruder heinrich's IV. Er ward in Deutschland erzogen, war breimal Ranzler und wurde überhaupt in ben wichtigften Angelegenheiten feiner Beit gebraucht. Auf einer Reife nach bem gelobten Lande im 3. 1417 unterstütte er auf dem Concile zu Rostnig die Bahl Martin's V., der ihn bafür gum Carbinal ernannte. Ale fein Reffe, Beinrich V., jur Fortfesung bee Kriege mit Frankreich ber frang. Geiftlichkeit eine neue Auflage jumuthete, war er es vorzüglich, Der fich biefer Magregel widerfeste. Der Papft bemertte dies fo mohlgefällig, daß er ihn als feinen Legaten nach Deutschland schickte, um hier einen Kreuzzug gegen die huffiten zu organifiren. Da indeg bas Unternehmen icheiterte und B. bas vom Papfte empfangene Gelb gur Berbung eines engl. Heers gegen Frankreich verwendete, so fiel er beim Papfte in Ungnade. Im J. 1431 führte er ben jungen König, Beinrich VI., nach Frankreich, um ihn in Paris fronen zu laffen; auch bemuhte er fich, wiewol vergeblich, bie Berzoge von Burgund und Bebford miteinander zu versöhnen. Er flarb zu Winchester 1447. Sein Anbenken ift befleckt durch die Theilnahme an dem Morde des Herzogs von Glocester, sowie dadurch, baf er dem Blutgerichte prafibirte, welches die Jungfrau von Drleans jum Tode verurtheilte. - Die frang. Bergoge von B. fammen von ber Geliebten Beinrich's IV., Gabriele b'Eftrees, indem aus Liebe zu ihr der Konig die fleine Stadt Beaufort in der Champagne,

bie ihrer Familie gehörte, 1597 zum Herzogthum erhob. — Bekannt ist besonders Franc, de Bendome, Herzog von B., der Enkel Gabriele's und Heinrich's IV. Er diente in der franz. Armee, zeichnete sich in der Schlacht von Avein, bei der Belagerung von Corbie, von Hesdin und Arras aus, und war von großem Einstusse am Hose der Anna von Oftreich. Im I. 1643 wurde er in Folge einer Verschwörung gegen Mazarin in Vincennes gefangen gesest und daselbst fünf Jahre seisgehalten. In den Streitigkeiten der Fronde nüste er dieser Vartei außerordentlich, allein man spottete auch seiner, und die Pariser nannten ihn nicht anders als den König der Hallen. Nach Herstellung des Friedens bemühte er sich, Admiral von Frankreich zu werden, welche Würde sein Vater, Cesar de Vendome, bekleidet hatte. Er schlug 1665 die türk. Flotte an den tunesischen Küsten, blieb aber 1669 bei einem Ausfalle aus dem von den Türken blockirten Kandia. Sanz gegen Zeit und Umstände habeu franz. Schrissteller behauptet, er sei bei dieser Affaire gesangen genommen und als der

Mann mit der eifernen Daste nach Frankreich geführt worden. Beauharnais (Alexandre, Bicomte be), geb. 1760 auf ber Insel Martinique, diente in einem bortigen Infanterieregimente und war Major, als er bafelbst feine reiche Landsmannin, Josephine Tafcher be la Pagerie, die fpatere Gemablin Napoleon's, heirathete. In bem amerik. Freiheitefriege tampfte er unter bem General Rochambeau mit Auszeichnung und wurde beshalb bei feiner Rudfehr nach Frankreich vom Sofe fehr gut empfangen. Dies hielt ihn jedoch nicht ab, beim Ausbruche ber Revolution ber Bollsfache beigutreten. Er wurde 1789 von bem Abel ju Blois ju ben Generalftaaten abgeordnet und war einer ber Erften, bie mit bem britten Stanbe ftimmten; er ertlarte fich in ber Nacht vom 4. Aug. für die Abschaffung der Privilegien, für die Zulaffung aller Bürger zu ben Staatsamtern und für die Gleichheit vor Gericht. Als Secretair der Nationalversammlung wirkte er in gleicher Richtung, und als Mitglied des Militairausschusses sprach er mit Eifer für die Aufrechterhaltung ber Disciplin und eines ehrenhaften Geiftes im Beere. Rach bem blutig unterbrudten Aufftande zu Nancy lobte und vertheibigte er ben General Bouillé, woburch er fich bie Bollegunft verscherzte. Als am 21. Juni 1791 bie Nationalversammlung die Flucht bes Konigs mit Staunen und Unwillen erfuhr, mar er es, ber burch feine Ruhe und Befonnenheit die Berfammlung in einer wurdigen Mäßigung erhielt und babei fogar die Anerkennung feiner Gegner gewann. Bu Anfange bes Aug. trat er aus ber Nationalversammlung, beren Prafibent er zweimal gemefen mar, ging als Generalabjutant zur Nordarmee, folug fic unter bem General Custine bei Soiffons und erhielt nach ber Rataftrophe vom 10. Aug. von den Commiffairen der Gefengebenden Berfammlung bas Beugnif, daß er bie Ehre feines Baterlandes bewahrt habe. 3m 3. 1793 weigerte er fich jedoch, bas Portefeuille bes Kriegsministeriums anzunehmen, und reichte fogar als Dbergeneral ber Rheinarmec, wozu er bamals erhoben worben war, feine Abbantung ein, weil man ben Abel aus ber Armee fließ. Unter ber Schreckensherrichaft wurde er von der Grenze weg in das Innere Frankreiche verwiesen und begab sich auf fein Landgut zu Ferte-Imbault, wo er indessen ben politifchen Borgangen nicht fern blieb. Seine Feinde verbreiteten wiederholt bas Gerücht, daß er gur übergabe von Maing muthwillig insofern beigetragen, als er mehre Wochen hindurch an der Spipe feiner Truppen unthätig geblieben fei, und diefe Denunciation hatte jur Folge, baf er nach Paris gebracht und von dem Revolutionstribunal zum Tode verurtheilt wurde. Er beftieg am 23. Juli 1794 mit großer Faffung bas Schaffot und schrieb wenige Stunden vor der hinrichtung einen Brief an feine Gemahlin, in welchem er ihr die Sorge für feine Rinder und fur die Berftellung feiner Chre empfahl. Sein Sohn, Eugen B., warb fpater herzog von Leuchtenberg (f. b.) und feine Tochter hortenfia vermablte fich mit Lubwig Bonaparte (f. b.), dem Konige von Holland. — François, Darquis be B., ber Bruber bes Borigen, geb. am 12. Aug. 1756 ju Rochelle, hielt fich in der Rationalversammlung entfchieden zur Partei des Abels und protestirte gegen alle Befcfluffe, die dem Bolteintereffe bienten. Dem Antrage feines Bruders, dem Konige bent Dberbefehl über die Armee ju nehmen, widerfeste er fich heftig, gleichwie ben baju vorgefchlagenen Amendements, fodaf er ben Bunamen Feal Beauharnais sans amendements erhielt. Bu Ende der Sigung machte er durch einen Bericht an seine Committenten Suffeben. 3m 3. 1792 entwarf er einen neuen Plan mit d'hervilly, de Briges und be Biomb

nil zur Entweichung ber königlichen Familie und ging, als berfelbe an der Verhaftung feines Begleiters, des Baron Chambon, icheiterte, jur Armee des Pringen Conde, wo er als Generalmajor angestellt murde. Bon hier aus schrieb er mahrend bes Processes bes Ronigs bem Convent einen Brief, in welchem er bas Ungefestiche biefer Magregel zu beweifen fuchte und fich jum Bertheibiger des Konigs erbot. Nach dem 18. Brumaire ließ er durch feine Richte Bofephine, die inamischen die Gemahlin Bonaparte's geworden, demfelben als erftem Conful einen Brief einhandigen, in welchem er ihm rieth, ben lesten Schritt zu feinem Ruhme gur thun und ben Bourbons bas Scepter von Frankreich jurudjugeben. Dbichon Bong. parte burch dieses Anfinnen verlett fchien, so burfte B. boch in Folge ber Bermahlung feiner Lochter mit Lavalette, bem Abjutanten bes Raifers, 1804 nach Frankreich jurudkehren. Er verschmähte jest nicht, aus ben Sanben bes Mannes, ben er bisher für einen Ufurpator gehalten, 1805 ben Gefandtichafteposten am hofe von Etrurien und 1807 ben gu Madrid zu übernehmen. In Madrid ließ er fich gang gegen die Politif Napoleon's, in Berbindung mit bem Prinzen von Afturien, nachmaligem Konige Ferdinand VII., gegen den Friedensfürsten ein, weshalb ihn der Raiser zurückrief und ihn nach Gologne, wo er ein Familiengut befag, verbannte. Erft nach ber Reftauration tehrte er nach Paris gurud und wurde 1814 jum Pair erhoben. Er ftarb einige Sahre vor der Julirevolution. — Claube, Graf von B., ber Bater ber Stephanie, nachherigen Großherzogin von Baben, Cohn eines Ontels ber Borhergehenben, murbe geb. am 29. Sept. 1756 und hatte die berühmte Dichterin, Fanny, Grafin von B., geft. 1812, gur Mutter. Als Dffigier in ber Garbe Ludwig's XVI. heirathete er bie Tochter bes Grafen von Marnegia; bann fam er als Deputirter in die Berfammlung der Generalstaaten. 3m 3. 1804 murde er Titulatursenator und 1810 Chrenritter der Raiserin Marie Luise. Nach der Restauration trat er in die Pairetammer, und ba er mahrend ber Sundert Tage fein Amt angenommen, wurde er nach ber zweiten Restauration in seiner Burde belaffen. Er ftarb zu Paris am 10. San. 1819.

Beaulien (Jean Pierre, Baron be), einer ber ausgezeichnetsten oftr. Generale ju Enbe bes vorigen Sahrh., geb. in ober bei Namur 1725, trat icon 1743 in öftr. Kriegebienfte und fand mahrend bee Siebenjahrigen Rriegs mehrfache Gelegenheit unter Daun sich auszuzeichnen. Nach bem ber hubertusburger Frieden geschloffen war, widmete er fich im Schoofe seiner Familie fast ausschließend der Runst und Wissenschaft und wurde 1768 in Berudfichtigung feiner früher geleifteten Dienfte jum Dberften beforbert. 3m 3. 1789 erhielt er ben Dberbefehl über die gegen die belg. Infurgenten ausgesendeten Truppen, gegen die er mit großer Umficht und vielem Glud operirte. 3m Feldjuge von 1792 trug er einen glangenben Sieg über die Franzosen unter dem General Biron bei Guiveron bavon. Richt weniger gludlich mar er barauf auch bei Courtran, Arlon und an ber Sambre. Als er aber 1796 als Feldzeugmeister ben Oberbefehl über bie ital. Armee gegen Bonaparte erhielt, ichien fein Gludeftern von ihm gewichen. Bahrend Bonaparte fein Beer an der genuefifchen Rufte zwifchen Boltri und Finale zusammenzog und ruhig abwartete, bie ihm fein Gegner eine portheilhafte Bloge bieten werde, verfcob B., ungeachtet er volltommen geruftet war, bie Gröffnung des Feldzuges von einem Tage zum andern und folgte nicht nur nicht dem Rathe bes farbin. Dbergenerals Colli, ber barauf bestand, mit ber hauptmacht bas Centrum ber Frangofen gu fprengen, fonbern mabite fogar eine fo ichlechte Stellung, bag zwifden ihm und Colli eine Lude entstand. Die Folge bavon waren bie ungludlichen Schladten bei Montenotte, Millesimo, Montesimo, Mondovi und Lodi, durch welche lette bas Geschick ber Lombarbei entschieden ward. Rurze Zeit barauf übernahm an seiner Stelle Burmfer bas Commando. Geitdem lebte er in der Zurudgezogenheit auf seinem Gute bei Ling, wo er 1820 starb.

Beaumarchais (Pierre Augustin Caron be), franz. Dichter, geb. zu Paris am 24. Jan. 1732, gest. am 17. Mai 1799, war der Gohn eines Uhrmachers, der ihm für seine Kunst bestimmte. Er widmete sich anfangs mit Leidenschaft der Musik, durch die er den Grund zu seinem dauernden Glücke legte, als er dei den Töchtern Ludwig's XV. eins geführt ward, um ihnen Unterricht auf der Harfe und Guitarre zu geben. Reiche heisrathen verhalfen ihm zu einem bedeutenden Vermögen. Seinen etwas zweideutigen Ruf zu heben, strebte er nach literarischer Berühmtheit. Er ließ die Schauspiele "Eugenie"

Digitized by GOOGLE

(1767) und "Les deux amis" (1770) erscheinen, aber nur das erste hielt sich auf der Buhne. Gein eigenthumliches Talent entwickelte er in bem Proces gegen Lablache und Soezmann. Alles vereinigte fich damals gegen bas fogenannte Parlament Maupeou, besfen Mitglied Goegmann mar. B. fcbrieb gegen ihn feine berühmten "Mémoires" (Par. 1774, 4.), welche mit scharfer Logit die bitterfte Satire verbanden und ihm einen Rufverichafften, der felbst den auf jede Art des Ruhms eiferfüchtigen Boltaire beunruhigte. Hätte B. die Thatsachen ruhig auseinandergesest, so wurde er seinen Proces ohne Aufsehen gewonnen haben, ba er aber mit ebenfo viel Gewandtheit als Muth bie Leidenschaften in Amfpruch nahm, fo verlor er ihn. Ginen bauernden Ramen haben ihm von feinen Theaterftuden der "Barbier de Sevilla" (1775) und die "Mariage de Figaro" erworben. Rurz vor ber Revolution ward er in den Proces des Banquiers Kornmann verwickelt und fand babei in Bergaffe einen überlegenen Gegner. Bon feinen fpatern Arbeiten find nur "Mes six époques" ju etwähnen, worin er bie Gefahren befdreibt, benen er in ber ersten Beit ber Revolution ausgefest war. Während des amerif. Unabhangigfeitsfriegs hatte er durch die ben Ameritanern jugeführten Rriegebedurfniffe fein Bermögen bedeutend vermehrt; burch feine Ausgabe ber Werke Boltaire's, beren fehr unvollkommene Ausführung keineswegs bem ungeheuern Roftenaufwande entspricht, verlor er fast eine Mill., und fehr viel auch 1792 durch das Unternehmen, 60000 Flimten für das franz. Beer zu schaffen. Ausgabe seiner Werte erschien 1809 (7 Bbe., Par.). Streben nach Bermögen und Chrgeig waren bie haupttriebfedern, die B. in Bewegung festen. Gein gur Intrigue geneigter Geift tried ihn baher au ben gewagteften Unternehmungen, und er gefiel fich am meiften in ben verwickeltsten, burch bie er freilich bismeilen in ein zweibeutiges Licht tam.

Beaumont (Elle be), Ingenieur en Chef ber Bergwerte erfter Claffe, Professor ber Geologie an ber Bergbauschule zu Paris, feit Brochant be Billiers' Tobe in Gemeinschaft mit Dufrenon mit Zusammenstellung der großen geologischen Karte Frankreichs beauftragt, ift zu Lanon im Departement Calvabos am 25. Sept. 1798 geboren. Er machte feine Stubien als Bergmann auf ber Bergakabemie zu Paris und bann bie im franz. Bergwefen übliche Carriere. Durch Brochant be Billiers icheint feine naturliche Borliebe jur Geognofie und Geologie und sein vorzügliches Beobachtungstalent besonders befördert worben zu fein. Nachbem er 1825 mit Dufrenon nach England geschickt worben mar, um bie Berhaltniffe der Zinn- und Aupferbergwerke in Cornwallis zu erörtern, und darüber in ben "Annales des mines" Bericht erftattet hatte, nahm er feitbem ununterbrochen an ben geognoftischen Untersuchungen Frankreichs ben thatigsten Theil; namentlich hat er bie Bogefen, die Tarentaise, die franz. Schweiz u. f. w. naher untersucht und das vulkanithe Terrain des Cantal de Mont d'or zum befondern Gegenstande feiner Untersuchungen gemacht. Seine Abhandlungen finden fich in ben "Annales des mines", den "Annales des sciences naturelles", dem "Bulletin géologique" u. s. w. Am wichtigsten find die von ihm und Dufrenon herausgegebenen "Mémoires pour servir à une description géologique de la France" (4 Bbe., Par. 1833—38). Aber nicht als praktischer Beobachter allein, auch burch scharffinnige theoretische Combination bes Beobachteten hat sich B. berühme gemacht. Besonders ift die Theorie der Erhebung der Gebirgszüge von ihm ausgebildet worden; feine Ansichten barüber und über die verschiedene relative Erhebungszeit der hauptsächlichsten europ. Gebirgszüge, die er in zwölf Erhebungsepochen theilt, hat er in mehren Abhandlungen und auch in einer befondern Brofchure (Par. 1834) mitgetheilt. Alle fpatern Rrititen und Abanderungen der von B., welcher auf Buch's Grundideen fortbaute, ausgesprochenen Ansichten und alle Biberfpruche, die er erfahren hat, haben boch bas Befentliche unangetaftet gelaffen.

Beaumont (Francis) und John Fletcher waren das berühmte Zwillingsdichterspaat, das auf der Rennbahn des altengl. Theaters mit Shakspeare um den Preis rang, und bei der Nachwelt wenigstens den davontrug, daß ihre Namen seinem zunächst genannt werden. Ihre Stüde haben sich erhalten; die Geschichte ihres Lebens und Zusammenarbeitens ist halb Rythe geworden. B. war 1585 auf dem Stammgute seiner Familie Grace-Dieu in det Graffchaft Leicester gedoren, studirte zu Orford und darauf eine Zeit lang zu London die Rechtswissenissent und ftarb 1616. Fletcher, der Sohn des Bischofs von London, wurde 1576 geboren und war einige Zeit in Cambridge, ohne sich einem wissenschaftlichen Be-

eufe zu widmen, ba die Dichtfunft ihn fruh ausschliegend beschäftigte, und ftarb 1625 aus London. Die Berbindung ber beiben Dichter begann um 1605. Die Schausviele, bie unter Beider Ramen (Lond. 1679; gulest 14 Bbe., 1812) erichienen, maren ihre gemeinichaftliche Arbeit, und nur die Überlieferung fagt, baf Fletcher bas erfindende Genic, B., bem phantafiereichern Mitarbeiter an Beurtheilungefraft überlegen, der ordnende und geftallende Berftand in ber Anlage und Ausführung des Plans gewesen fei, eine Angabe, die allerbings badurch wahrscheinlich wird, bag in dem bramatischen Idul "The faithful shepherdess", Fletcher's alleiniger Arbeit, üppige Phantasie und lebhaftes Gefühl vorwalten. Nach B.'s Tobe foll Lesterer bei feinen bramatifchen Erzeugniffen Shirlen (f.b.) zu Rathe gezogen haben. Shaffpeare biente ihnen jum Mufter; fie laffen gleich ihm pathetifche und niedrigkomische Scenen miteinander abwechseln, aber die Absicht, ihr Borbild zu überbieten, bringt zuweilen Mistone hervor, wie es ihnen denn bei ausgezeichnetem Talente nur an Mäßigung und Befonnenheit gefehlt zu haben icheint, um Bolltommenes zu leiften. Der Bunich, bem Publicum, welches bamals leichter Ausschweifungen als Schlaffheit vergab, ju genugen, führte fie von ber reinen kunftlerischen Anficht ab; aber die genaue Kenntnis biefes Dublicums und ber Mittel, ihm ju gefallen, lagt fie mit Zuverficht auf bem gewagteften Bege gehen, und dadurch erfegen fie jum Theil, was an innerer Sarmonie und Übereinftimmung ihnen abgeht. Ihre tomischen und possenhaften Scenen find gelungener als die tragischen. Ihre Beitgenoffen jogen ihre Arbeiten selbst benen Chatspeare's vor, indem man behauptete, bag burch fie erft bie engl. Buhne ben höchsten Gipfel erreicht habe. Die Nachwelt hat dieses Urtheil verworsen. Das Lustspiel "Stille Wasser find ties" ist eine freie Bearbeitung ihres "Rule a wise and have a wise". Noch fehlt eine vollständige beutsche Ubersegung ihrer Schauspiele, beren mehre von Kannegießee überset murden.

Beaune, Stadt mit Schloff im ehemaligen Burgund, jest im Departement Côte b'or, in einer angenehmen Gegend unweit ber Saone, am rechten Ufer bes Bouzeoise. Sie hat 10700 E., die starken Handel mit Burgunder- und Champagnerweinen treiben, und unter ihren öffentlichen Gebauden zeichnet sich bas von Rollin gestisstete Hospital aus.

Beaune (Florimond), ein trefflicher Mathematiter, geb. ju Blois 1601, biente in fungern Jahren beim Militair und taufte fich fpater eine Rathestelle bei bem toniglichen Gerichte in feiner Baterftabt, wo er 1652 an ber Gicht ftarb, in Folge beren ihm zwei Sahre vorher ein Bein abgenommen werben mußte. B. war ein Jugenbfreund bes Descartes und trug burch feine Arbeiten und Entbedungen mefentlich jur Bervollfommnung ber neuern analytifchen Geometrie bei, Die Descartes felbit querft in ber Mathematit einführte. Die Algebra bereicherte er baburch, bag er zeigte, wie in ben Gleichungen bis zum vierten Grabe bie Grenzen der positiven Burzeln aus den Coefficienten gefunden werden konnen. Man kann ihn auch gewissermaßen als ben eigentlichen Grunder ber Integralrechnung anfeben, ba er zuerst die Natur ber frummen Linien aus den Gigenschaften ihrer Tangenten abzuleiten fuchte, mahrend man fich vor ihm begnügte, die Gigenschaften biefer Zangenten für bereite gegebene Curven zu bestimmen. Die fogenannte Beaune'fche Aufgabe, welche er ben Geometern vorlegte, wird jest noch unter biefem Namen in der Integralrech. nung aufgeführt, und mar für feine Beit mertwurbig und neu ; fie betrifft gleichfalle die Bestimmung der Natur einer frummen Linie aus einet Gigenschaft ihrer Zangente. Außerbem beschäftigte er sich viel mit der Berbesserung der Arrnröhre, deren er mehre von vorzüglicher Gute verfertigt haben foll.

Beanvais, eine der gewerbsteißigsten Stadte Frankreichs, zehn Meilen nordnordwestlich von Paris, im Departement der Dise am Zusammenstuß des Avelon und Thérain, mit 13000 E. Sie ist der Sis eines Bischofs und hat eine berühmte öffentliche Bibliothek, ein Naturaliencabinet und Collège, unter vielen schönen Gebäuden eine herrliche goth. Kathebrale und nehst bedeutenden Manufacturen für Tücher, Teppiche, Wollen- und Baumwollenwaaren aller Art und einer königlichen Tapetenmanufactur, sehr lebhaften Handel.

Bebung nennt man in der Musit das abwechselnd startere und schwächere Angeben eines ununterbrochen ausgehaltenen Tons, welches durch die menschliche Stimme, sowie auf Geigen- und Blasinstrumenten möglich ist und im Gesang den Ausbruck fehr unterftugen kann. Aber den Roten wird die Bebung durch Puntte bezeichnet. Andere versteben unter

Bebung auch das Tremoliren, die Bitternde Bewegung mehrer Tone. Bebung heißt

auch öftere bas noch mehr unter bem Ramen Tremulant befannte Orgelregifter.

Becasstine (Scolopax gallinago), auch die Heerschnepse ober Roosschnepse genannt, unterscheibet sich von den verwandten Arten namentlich durch weißen Bauch und die Zahl (14) ihrer Schwanzsedern. Sie lebt an Bachufern, in Sümpfen und an Seen, ist in Deutschland häusig, selten in Frankreich und Südeuropa, kömmt im März und Apr. nach Deutschland und zieht davon um die Mitte Aug. die Det. Wenige überwintern in Deutschland, und dann nur in der Nähe warmer Quellen. Die Becassine steigt sehr hoch und läßt dann ein lautes mederndes Geschrei hören, welches zu vielem Aberglauben Beranlassung gegeben und ihr den Namen him melszieg everschafft hat. Ihr Nest aus Binsen ist sehr unkünstlich und enthält 4—5 grünliche grau oder braun gesteckte Eier. Ihre Zagd ist schwierig und ersodert geübte Flugschüpen.

Becearia (Giovanni Battista), Mathematiker und Chemiker, geb. am 3. Oct. 1716 zu Mondovi, gest. zu Turin am 27. Apr. 1781, erhielt in Rom seine Bilbung, wo er auch, gleichwie zu Palermo, langere Zeit schon gelehrt hatte, als er als Prosessor der Physik an die Universität zu Turin berufen wurde. Franklin's und Anderer Bersuche in der Physik veranlasten ihn zu der Schrift "Dell' elettricismo naturale ed artisziale" (Tur. 1753, 4.), die in jener Zeit ungemeines Aussehen machte. Seine wichtigste und vollständigste Schrift über diesen Gegenstand ist jedoch "Dell' elettricismo artisziale" (Tur. 1772, 4.), die durch Franklin ins Englische übersetzt wurde. Im S. 1759 erhielt er vom Könige von Sardinien den Austrag, einen Grad des Meridians in Piemont zu messen; er unternahm diese Messung 1760 gemeinschaftlich mit dem Abt Canonica und machte das Resultat in dem "Gradus Taurinensis" (Tur. 1774, 4.) bekannt. Beranlast durch die Zweisel Cassini's gegen die Genausgkeit seiner Messung, schrieb er bald darauf "Lettere d'un Italiano ad un Parigino", worin er den Einsluß der Nähe der Alpen auf die Abweichung des Pendels nachwies.

Beccaria Bonefana (Cefare), ber erfte Menschenfreund, ber bie Unrechtmäßigkeit ber Tobesftrafe nachzuweisen suchte, geb. zu Mailand 1735 (ober 1738), ftammte aus ber Familie ber Marchesen von B., welche zu Pavia ben Ghibellinen, wie ben Guelfen bie ber Grafen Langosco, vorftand, von 1313 — 57 Pavia unter bem Schus ber Bisconti regierte und im 15. Jahrh. wieber nach ber Berrichaft ftrebte, wo aber Caftellino B. im Gefangniß und Lancellot am Galgen ftarben. B. ward fruh burch die Schriften ber Ency-Mopabiften, vorzüglich Montesquieu's, zur Entwickelung feines philosophifchen Talents angeregt und fpater ruhmlich befannt burch feine von eblem Feuer fur die Menfcheit zeugende Schrift "Dei delitti e delle pene", Die zuerst anonym (Monaco 1764) und bann öfter, am besten burchgefehen vom Berfaffer felbst in Benedig 1781 (2 Bbe.), auch in mehren, befondere beutschen übersehungen, a. B. von Flathe, mit Anmerkungen von hommel (Brest. 1788—89) und von Bergt (Lpz. 1798) erfchien. B. trat in diefem Werke gegen die Barten und Misbrauche ber Criminaljuftig feiner Beit auf und befampfte mit der Beredtfamteit des Gefühls und lebendiger Einbildungstraft Tortur und Todesstrafe. Mit Unrecht befoulbigte Rant ben Berfaffer affectirter humanitat, boch wies er richtig bie Schmache ber Grunde nach, auf welche B. feine Ansichten flüste. Benigstens wirkte B.'s Buch, das ihm ben Ruf eines mahren Menfchenfreundes fichert, fo viel, daß der Abicheu gegen unmenfchliche Strafen allgemeiner verbreitet und für eine wiffenschaftlichere Ausbildung sowie für eine mildere Praris bes peinlichen Rechts die Luft geweckt und ber Weg gebahnt wurde. Ubrigens ift er noch durch eine philosophische Sprachlehre und Theorie des Stils, "Ricerche intorno alla natura dello stilo" (Mail. 1770), und als Berfaffer mehrer Abhandlungen über ben Stil, ben rednerischen Schmud u. f. w., in der von ihm in Berbindung mit feinen Freunden Bisconti, Beri u. A. herausgegebenen ital. Beitschrift "Il caffe", in seinem Baterlande bekannt. Er war feit 1768 Lehrer der Staatswirthschaft zu Mailand und starb baselbst am 29. Nov. 1793. Seine "Opere diverse" erfchienen in Reapel 1770, und neuerlich "Opere" (Mail. 1824), zumeist Vorlesungen, die er in Mailand gehalten.

Becher ober Schallbecher heißt ber trichterförmige Theil ber meiften Blasinftrumente; auch werben die Pfeifentorper einiger Orgelftimmen, 3. B. Trompete, Posaune

a. f. w., ihrer Geftalt megen Becher genannt.

Digitized by Google

Beder (Job. Boach.), ber Berfaffer ber erften Theorie ber Chemie, geb. 1625 gu Speier, war nach bem fruhen Tobe feines Baters genothigt, durch Unterricht fich und feine Familie zu erhalten. Sein Gifer und feine großen Anlagen überwanden indeß alle Sinderniffe. Er erwarb fich ausgebreitete Renntniffe in ber Medicin, Physit und Chemie und felbst in der Politik und Staatsverwaltung, ward Professor in Mainz und 1660 kaiserlicher Hofrath in Wien und erster Leibargt bes Kurfürsten von Baiern. Als er in Bien, wo er gur Einrichtung einiger Manufacturen gerathen und ben Plan zu einer indischen Sanbelsgefellichaft entworfen hatte, in Ungnade fiel, begab er fich von ba nach Maing und lebte bann in München, Burgburg, harlem und zulest in London, wo er 1682 ftarb. Er hatte viele Keinbe, und man beschulbigte ihn nicht gang mit Unrecht der Markischreierei; boch ift fein Berdienst um die Chemie bleibend. Er war der Erste, der in feiner, Physica subterranea" (Frantf. 1669) fie ber Phyfit naher brachte und in beiden Biffenschaften die Urfachen aller unorganischen Erscheinungen in ber Belt suchte. Gleichzeitig fing er an, eine Theorie ber Chemie ju grunden; auch den Procef des Berbrennens untersuchte er. Er lebrte, jebes Metall bestehr aus einem allen gemeinschaftlichen erbigen Stoffe, aus einem gleichfalls ibentischen verbrennlichen Principe und aus einer eigenthumlichen merkurialischen Substang; erhise man ein Metall, sodaß es seine Gestalt verändere, so entbinde man die merkuriale Gubftang, und es bleibe nichts als ber Metallfalt. hierin liegt ber erfte Reim von Stahl's phlogistischer Theorie, die bis auf Lavoisier alleinige Geltung gehabt hat und auf beren Ge-- nialität neuerdings wieder von allen Geschichtschreibern ber Chemie hingewiesen worden ift.

**Bechstein** (Zoh. Matthias), bekannt als Ornitholog und Forstmann, geb. am 11. Zuli 1757 zu Waltershausen im Herzogthume Gotha, besuchte bas Comnasium zu Gotha und Aubirte bann Theologie zu Jena, worauf er 1785 Lehrer am Galzmann'ichen Inftitute in Ganepfenthal wurde. Bon Jugend auf lebhaft für Jagd und Bald fich interefftrend, tam er anf einer Reise, die er vor Antritt seines Amtes nach Desfau machte, zu dem Entschluß, die Forst-, Jagd- und Naturkunde zum Hauptberuf seines Lebens zu wählen. Durch das in biefem Fache claffifche Bert, die "Gemeinnüsige Naturgeschichte Deutschlande" (4 Bbe., Lpd. 1789-95; 2. Aufl., 1801-9), in welchem er fich besonders als Drnithologen bewahrte, lentte er die Aufmertfamteit aller bentenben Forstmanner sich zu, namentlich auch Bangenheim's und Burgeborf's, welcher Lestere ihm den Lehrbrief als gepruftem Forftmanne ertheilte. Nachbem er bas Bedurfnis befferer Bilbungsanftalten fur Forftwiffenschaften erkannt, gab er ben Plan zu einer folden 1791 beim Berzoge von Gotha ein und beschloß, als bieses ohne Erfolg blieb, ihn auf dem Freigute Remnote bei Baltershaufen auf eigene Sand auszuführen. Sein Unternehmen fand vielen Anklang; ber Unterricht tonnte fcon 1794 beginnen und im folgenden Sahre wurde die Anstalt eröffnet. Bu gleicher Beit ftiftete B. Die Societat für Forft- und Jagbkunde, von beren nuglicher Birkfamkeit. die "Annalen" und die Zeitschrift "Diana" Beweise enthalten. Gleichwol tonnte er für feine Anftalt nicht bie minbefte Unterftugung von Geiten ber Regierung erhalten, fondern hatte fogar noch hinderniffe zu bekämpfen. Dies bewog ihn, 1800 ben Antrag bes Berzogs Georg von Meiningen anzunehmen und ale Director ber neu gu grundenden Forftatademie Dreifigader (f. b.) in beffen Dienfte zu treten. Sier ftarb er als Geh. Rammer- und Forstrath 1822. Unter seinen zahlreichen Schriften erwähnen wir noch als die wichtigften die "Forstinfettologie" (3 Bbe., Gotha 1818), "Forstbotanit" (Erf. 1810; 5. Aufl., von Behlen, 1841 — 42), und vor Allem die "Forst- und Sagdwiffenschaft nach allen ihren Theilen" (5 Bbe., Erf. 1818-21), die von Laurop fortgefest wurde; ferner fein unvollendet gebliebenes "Bollftanbiges Sandbuch ber Forstwiffenschaft" (Nurnb. 1801-9), "Raturgeschichte des In- und Auslandes" (2 Bbe., Lpg. 1792-97), "Abbilbungen naturhistorifcher Gegenftanbe" (8 Bbe., 2pg. 1793-1810; 2. Aufl., 6 Bbe., 1816-23) und bie "Naturgeschichte ber Stubenvögel" (4. Aufl., von Lehmann, Salle 1840).

Bechstein (Lubw.), Hofrath und Bibliothetar bes herzogs von Sachfen-Meiningen, ber Neffe bes Borermähnten, geb. am 24. Nov. 1801 im Meiningischen, widmete fich anfangs, sein Talent ganzlich verkennend und außern Berhältnissen gehorchend, ber Pharmacie und war langere Zeit Gehülfe in einer Apothete zu Arnstadt, bis er durch feine "Sonettenkranze" (Arnst. 1828) die Ausmerksamteit des regierenden Herzogs Bernhard Erich Freund von

Sachfen-Meiningen auf fich jag, der ihn in Stand feste, in Leipzig Philosophie und Geschichte au ftubiren und Dunchen gu besuchen. Im 3. 1831 wurde er Cabinetebibliothetar bes Ber-2006 und jugleich zweiter Bibliothetar ber bergoglichen öffentlichen Bibliothet. In bemfelfelben Sabre grundete er ben Bennebergifchen alterthumsforfchenden Berein, beffen Thatigfeit er mit großer Liebe und fehr erfreulichen Erfolgen leitete und ber ihn wiederum gur Berausgabe bes "Deutschen Museums für Geschichte, Literatur, Aunft und Alterthum" (2 Bbe., Sena 1842) veranlafte. Dierauf murbe er 1833 erfter Bibliothefar und 1841 gum Dofrath ernannt. B. ift ein fleißiger und ungemein in den verschiedenften Richtungen thatiger Schriftsteller, nur bag fein leichtfluffiges Zalent ber ftrengern Reile und feine literarifche Birf. famteit eines festen Mittelpuntts entbehrt. Daber ermangeln feine Productionen eines eigenthumlichen Charakters; doch machen fie im Allgemeinen einen anziehenden freundlichen Eindruck, namentlich bieten seine novellistischen Arbeiten mannichsachen Unterhaltungestoff. Reinheit und Innigkeit ber Empfinbung, einfache Anmuth ber Darftellung, Begeisterung für alles Babre, Gute und Schone laffen fich bei ibm nirgend vertennen. Unter feinen Berten find vorzugsweise ju nennen: "Der Sagenschap und die Sagenfreise des Thuringerlandes" (4 Bbe., Dein. 1835—38), ein fleißig gearbeitetes Bert in einfachguter Dar-Kellung; das Gebicht "Die Saimonstinder" (Lpz. 1830); "Erzählungen und Phantasieftude" (4 Bbe., Stuttg. 1833); bas Gebicht "Der Tobtentang" (Lpg. 1831); "Arabes-Ben" (Stuttg. 1832; 2. Aufl., 1841); "Der Fürftentag", ein hiftorifch-comantifches Beitbilb (2 Bbe- Frantf. 1834); "Gebichte" (Frantf. 1836); "Fahrten eines Mustanten" (3 Bbe., Schleufing. 1836-37), in benen ber als Menfch und tuchtiger Mufiter befannte Profef for Elfter ben helben bilbet; "Aus heimat und Frembe" (2 Bbe., Lpg. 1839), Ergählungen; "Grumbach" (3 Bbe., Silbburgh. und Mein. 1839); "Die Beiffagung ber Libuffa" (2 Bde.; 2. Aufl., Stuttg. 1841); "Philibor, Erzählung aus bem Leben eines Landgeistlichen" (Gotha 1842), voll anspruchlos rührender Naivetat. Für bas "Malerische und zomantifche Deutschland" bearbeitete er die Section Thuringen, fur die er, bei ber grundliden Renntnif dieses interessanten Landestheils, vorzugeweise befähigt war.

Bechteltag, von dem altbeutschen Worte be deln, d.i. sich gutlich thun, heißt in der Schweiz, namentlich in Burich, ber ale Ainderfest gefeierte zweite Tag im Jahre. Wie so viele Gebrauche noch aus der Zeit des Heidenthums sich erhalten haben, so halt man es auch nicht fur unwahrscheinlich, das bieser Kesttag ein Überbleibsel ber von den Romern um die-

felbe Beit gefeierten Saturnalien fei.

Bed (Christian Daniel), befannt als Literator, Archaolog, Philolog und Historifer, war am 22. Jan. 1757 ju Leipzig geboren, wo er, burch Privatunterricht vorbereitet, feit 1772 unter Fifcher's Rectorat Die Thomasichule besuchte, feit 1775 ftubirte und 1779 fich babilititte. Geiner Baterfladt gehörte er fein ganges langes Leben hindurch an. hier murbe er 1782 außerordentlicher, 1785 ordentlicher Professor der griech, und lat. Sprache und 1808 som hofrath ernannt. 3m 3. 1819 übernahm er bie Brofestur ber Geschichte, bie er aber 1825 wieber mit der der griech, und rom. Literatur vertauschte. Die von ihm 1785 gestiftete philologifche Gefellichaft wurde 1809 zu einem koniglichen philologischen Seminar erhoben, bas er bis zu feinem Tobe, am 13. Dec. 1832, leitete und aus welchem bie tuchtigsten Manuer hervorgegangen find. Am 21. Febr. 1828 feierte er fein Magifterjubilaum und am 8. Mai 1829 fein Zubilaum als akademischer Lehrer, wobei ihm vielfache Beweise bantbaver Berehrung und Anerkennung, fo namentlich auch die Ernennung zum Doctor der Theologie und gum Comthur des toniglich fachf. Civilverdienftorbens zu Theil murden. Außer den akademischen Amtern und Würden, dem Rectorat, daß er zwölf mal, dem Procanzellariat, daß er acht mal und dem Decanat, das er siebzehn mal bekleidete, hatte er noch die Berwaltung der Bibliothet feit 1790, die Ephorie der Stipendiaten, die Prafectur der Universitatsdorfer, das Buchercommissariat, das Directoriat des Taubstummeninstituts und mehre andere ihm viele Zeit raubende Functionen; auch verwaltete er viele Sahre bas für thn bei feiner angeberenen Angfilichkeit und jumal in ber lettern Beit fehr schwierige Amt eines Cenford. Deffenungeachtet entwidelte er eine mabrhaft flaunenswerthe Productivitat ale Shriftfheller im Rache ber alten Literatur, und es werben feine gahlreichen literarifchen,

hiftorifchen, archaologifchen und philologifchen Berte, von benen jeboch bie meiften unvollenbet geblieben find, ftete ihren Berth behaupten. Er fchrieb über 80 lat. Programme und andere Gelegenheitsschriften, die sich fast durchgehend wie durch Eleganz der Sprache, so durch seltene Belefenheit und Literaturfülle auszeichnen. Aus der Maffe feiner übrigen Berte erwähnen wir feine Ausgaben ber alten Claffiter, 3. B. bes Pinbar, Ariftophanes, Euripibes, Apollonius Rhobius, Platon, Cicero, Calpurnius; die "Acta seminarii philol. lips." (9 Bde., 2p2. 1811 — 13) und "Commentarii societatis philol. lips." (4 20c., 2p2. 1801 — 5); "Anleitung gur Renntnif ber allgemeinen Belt- und Boffergefchichte" (4 Bbe., Lpg. 1787 — 1807); ben "Grundrif der Archaologie zur Kenntnif der Geschichte der alten Kunst" (Abth. 1, Log. 1816), feine Übersetungen von Muradgea d'Ohffon's "Schilberung bes ottoman. Reiche" (2 Bbe., 2pz. 1788-96), Ferguson's "Geschichte ber rom. Republit" (3 Bbe., 2pg. 1784-87), Golbfmith's "Gefchichte ber Griechen" (2 Bbe., 2pg. 1792; 2. Aufl., 1816) und die "Commentarii historici decretorum religionis christianae et formulae Luther." (Lpg. 1801). Auch redigirte er von 1819 an bis zu seinem Tode das "Allgemeine Repertorium ber neueften in- und ausländischen Literatur", bas er faft ganz allein schrieb. Bgl. Robbe "Narratio de Chr. Dan. B." (brei Programme, 2pz. 1834-37). -Sein Sohn, Joh. Lub w. Bilh. B., gegenwartig Prafibent bes koniglichen Appellations gerichts zu Leipzig, murbe hier am 21. Det. 1786 geboren. Er erhielt in Leipzig feine Schulbilbung, studirte auf ber basigen Sochschule die Rechte und habilitirte fich an berfelben, bei welcher Gelegenheit er die Abhandlung "De Fabio Meta, Jurisconsulto, ejusque fragmentis" (2pg. 1809, 4.) fdrieb. Auch erlangte er in Leipzig bie Doctorwurde in der juriflifchen Facultat und von Seiten bes Staats die Abvocatur. 3m 3. 1812 folgte er bem Rufe als orbentlicher Profestor an die Universität zu Ronigeberg, boch fcon im folgenden Jahre ging er als Regierungsrath nach Weimar und 1814 wieder nach Leipzig, wo er Beifiger im Schöppenfluhle, 1815 Augleich außerordentlicher Profeffor und 1825 Senior bee Schoppenstuhls wurde. Bei der Austofung biefes Spruchcollegiums kam er 1835 als erfter Rach in bas neuerrichtete Appellationsgericht in Leipzig, in welchem er 1837 bas Prafibium erhielt. Bon seinen Schriften erwähnen wir hier nur seine beiben Ausgaben des "Corpus juris civilis", bie größere (2Bbe., Lpg. 1825-36) und die Stereotypausgabe (Lpg. 1829-38); bie "Anleitung dum Referiren und Decretiren" (Lpd. 1839) und "Das Grecutionsgeses von 1838, mit Amnertungen" (Lpg. 1839).

Becen nennt man in der Anatomie die am untern Theile des Rumpfes befindliche tnocherne oben und unten offene Boble, welche einen umgetehrten, abgeftumpften, von porn nach hinten zusammengebrudten Regel barftellt, beffen bie Buften bilbenbe Bafis nach oben liegt. Es wird aus vier burch Faferinorpel und Banber vereinigten Anochen, ben beiben Buftinochen, bem Areuzbein (Os sacrum) und bem Steifbeine gebilbet. Sebes Buftbein zerfallt in ein oberes Stud, das Darmbein, ein unteres Stud, das Sisbein und ein vorberes Stud, bas Schambein. Die gemeinschaftliche Bereinigung biefer acht Theile blibet bie Pfanne, welche zur Aufnahme bes Ropfes bes Oberschenkels bestimmt ift. Den obern Rand bes Buftbeins nennt man ben Buftbeinkamm, ben untern Theil bes Sigbeines ben Sipknorren. Die Bereinigung ber beiben Schambeine nach vorn bilbet ben Schambogen; ben in ber Mitte liegenden, burch Knorpel und ein furzes festes Band vermittelten Bereinigungspunkt nennt man Schambeinfuge. Gine fast in ber Mitte bes innern Bedens herverragende Querlinie theilt daffelbe in zwei Theile, von benen der obere das große, der untere das kleinere Beden genannt wird. Die obere Bedenöffnung heißt ber Bedeneingang, die umtere ber Bedenausgang. In bem Beden, welches außen von Musteln umgeben ift, liegt ein Theil ber bunnen Gebarme und ber Maftbarm, die Urinblafe, die Bedengefage und Bedennerven, beim Weibe der Uterus und die Gierstode. Behufe der Empfangnif und Ausbildung der Frucht ift bas weibliche Beden in allen feinen Dimensionen größer als bas mannliche, wem man bie Bohe ausnimmt, daher hat die Frau auch breitere Buften, benn die Breite bes Bedens beträgt bei ihr gewöhnlich elf, beim Manne nur neun Boll. Aur bie Geburtsbulfe ift bie genaue Kenntnif des weiblichen Bedens, befonders bie feiner Dimenfionen von der großten Bichtigfeit, daher man lettere, von benen ber gerabe Durchmeffer bie Conjugata genaunt

min, auch burch besondere Infirmmente, welche man Beden meffer (Pelvimeter) genanns hat, genauer zu ermitteln sucht. Bgl. Rägele, "Das weibliche Beden" (Karler. 1825, 4.).

Beder (Rarl Ferd in and), einer ber ausgezeichnetsten beutschen Sprachforscher, geb. 1775 ju Lifer, im vormaligen Aurfürstenthum Trier, erhielt feine erfte Erziehung burch feinen gelehrten und einsichtsvollen Dheim, Ferbinanb B., der als Domvicar ju Paderborn 1798 ber Beteroborie beschulbigt, bas Opfer einer fanatischen Berfolgung murbe. Bu feiner weitern Ausbildung befuchte B. bas Gymnasium ju Paberborn, brachte bann zwei Jahre im Priefterseminar zu hilbesheim zu und erhielt bereits im 19. Lebensjahre eine Lehrerstelle an dem Jofephinum in letterer Stadt. Der Umftand aber, bag damals die Befleibung eines Schulamtes von dem Eintritt in den geiftlichen Stand ungertrennlich war, bewog ihn, 1799 feine Entlaffung zu nehmen, worauf er in Göttingen Medicin studirte. Nach Beendigung feiner Studien prakticirte er von 1803 an als Arzt in Hörter an der Wefer, bis er 1810 im Königreich Beftfalen als Unterdirector ber Pulver- und Salpeterbereitung zu Göttingen angeftellt wurde. Die Resultate ber von ihm angestellten Bersuche finden wir in ber Schrift "Theoretifc-praftifche Anleitung gur funfilichen Erzeugung und Gewinnung bee Salpeters" (Braunfchm. 1814) niebergelegt. 3m 3. 1813 übernahm er bie Centralhospitalvermaltung für die verbundeten Beere und, ale biefe 1815 aufgeloft murbe, ging er als praftifcher Argt nach Offenbach. Dier erzog er feine Rinber mit fo gludlichem Erfolge, bag mehre Familien bie ihrigen ihm zu bemfelben 3wede übergaben und feit 1823 eine Erziehungsanftalt in feinem Saufe fich bilbete. Jest murbe die fruhere Liebe jur Sprachforschung wieder in ihm rege. Durch feine naturwiffenschaftlichen Untersuchungen unterflunt, betrachtete er bie Sprache auf eine gang neue, in bas innerfte Befen berfelben tief eindringende Beife und gelangte balb, ba er in ber Sprache ihrem gangen Umfang nach bas Product einer organischen Entwidelung ber geiftigen und leiblichen Natur bes Menfchen erfannte, zu ben überrafchenb. fen Resultaten. Auf bem Wege biefer organischen Entwidelung schuf er ein System, welches alle Theile ber Sprache umfaßt und ju einem organischen Ganzen verbindet. Zuerst erfdien von ihm "Die beutsche Bortbilbung" (Frankf. 1824), alebann ber erfte Theil sciner "Deutschen Sprachlehre" (Frankf. 1827), worin ber "Drganismus ber Sprache" behandelt wirb. Die Grammatit mußte in Folge biefer tiefen Auffaffung und grofartigen Behanblung eine völlige Umgeftaltung erfahren, wie er fie auch in der größern "Deutschen Grammatit", die den zweiten Theil der "Deutschen Sprachlehre" (Frankf. 1829) bilbet und die er flatt einer zweiten Auflage als "Ausführliche beutsche Grammatit" (3 Abth., Frankf. 1836 —39) erscheinen ließ, sodann in der "Schulgrammatik der deutschen Sprache" (Frankf. 1831; 4. Aufl., 1839) geliefert hat. Außerdem fdrieb er "Das Wort in feiner organischen Bebeutung" (Frantf. 1833), einen "Leitfaben fur den erften Unterricht in der deutschen Sprachlebre" (Frantf. 1833; 4. Auft., 1841) und "Drganism der beutschen Sprache" (Frantf. 1841 — 49). Obgleich B. durch bas Eigenthumliche feiner Forschungen die Sprachwiffenfchaft bebeutend geforbert hat, fo ift boch ber mabrhaft prattifche Bewinn fur die Erlernung ber Sprache immer noch problematisch geblieben; ebenso haben die Bersuche, feine Grund. anficht auf: bie Behandlung ber griech, und lat. Syntar anzuwenden, wie bies von Ruhner und Beifenborn gefchehen ift, nicht gang zu ben erwarteten Resultaten geführt.

Beder (Rub. Zachar.), beutscher Boltsschriftsteller, geb. am 9. Apr. 1752 zu Erfurt, studirte in Sena Theologie und lebte unter von Dalberg's bilbendem Einflusse ein Zeit lang als Hofmeister zu Erfurt. Gine Preisaufgabe der berliner Atademie der Wissenschaften im Z.1779 über die Frage: "Ift es nühlich, das Bolt zu täuschen?" deren Preis er gewann, führte ihn auf die Bahn des Boltsschriftstellers, auf welcher er für Boltsauftlärung mit ausgezeichnetem Grfolge gewirkt hat. An die Erziehungsanstalt zu Dessauftlärung mit ausgezeichnetem Grfolge gewirkt hat. An die Erziehungsanstalt zu Dessauftlarung mit ausgezeichnetem Grfolge gewirkt hat. An die Erziehungsanstalt zu Dessauftlarung berufen setzuerst dort 1782—83 die "Dessaufthe Zeitung für die Zugend" fortsehte, dann seit 1788 mehr für Erwachsene berechnete und 1790 zur "Nationalzeitung der Deutschen" erhob. Seine Überzeugung, das die menschliche Stüdseligkeit auf Befriedigung des dem Menschen inwohnenden Berbesseriebes beruhe, die er in seinen "Borlesungen über die Rechte und Psichten der Renschen" (2 Bde., 1791—92) aussührlich begründet hat, ward von ihm im "Noth- und Hüsselich oder lehrreiche Freuden- und Trauergeschichte des Dorses Wilden und Hüsselich und Pälichten der Renschelen der Berteiche Breuden- und Trauergeschichte des Dorses Wilden

heim" (2 Bbe., Gotha 1787-98; neuefte Aufl., 1838) als prattifches Beifviel ber Selbis bilbung der Einwohner eines Dorfes, für den deutschen Landmann fo lebendig und anregend bargeftellt, baf bavon bald über eine halbe Million Eremplare in beutscher und auch in fremben Sprachen gebrudt und nachgebrudt murben. Gein "Milbheimifches Lieberbuch" (1799), welches gleichfalls eine Reihe Auflagen (8. Aufl., 1837) erlebt hat, und fein "Milbheimisches Evangelienbuch" (1816) fchließen fich jenem Boltebuche an. Neben der "Deutschen Zeitung", welche bie Tagesgeschichte ju einer prattifchen Sittenschule machen follte, begrundete er 1791 den "Anzeiger", ber 1792 burch ein faiferliches Privilegium jum "Reichsanzeiger" erhoben und nach bem Aufhören bes Reiche 1806 in ben "Allgemeinen Anzeiger ber Deutschen" vermandelt wurde. Der eigene Bertrieb feiner Zeitschriften und Bucher veranlafte ihn im 3. 1797 zur Begründung einer Buchhandlung. Auf den unbegründeten Berdacht der Theilnahme an geheimen politischen Berbinbungen gegen Rapoleon, ward er am 30. Nov. 1811 auf Davoust's Befehl gewaltsamerweise von Sotha nach Magdeburg gebracht und bort bis zum Apr. 1813 gefangen gehalten. Seine Schrift "B.'s Leiden und Freuden in 17monatlicher franz. Gefangenfchaft" (1814) ift zeitgeschichtlich merkwürdig. Auch ber beutschen Runfigeschichte hat B. burch Berausgabe von "Bolgichnitten alter beutscher Meifter" (Lief. 1-3, 1808-16), beren werthvolle Driginalplatten-Cammlung noch in ben Banben feiner Familie ift, einen wefentlichen Dienft geleiftet. Er ftarb am 28. Darg 1822. — Sein Sohn, Friedr. Gottlieb B., Hofrath und hofbuchhandler in Gotha, geb. bafelbft am 9. Nov. 1792, fest mit Umficht feit bes Batere Tobe die von biefem begrundeten geitschriftstellerischen Unternehmungen fort und hat seit bem 3. 1830 ben thatsächlichen Inhalt der "Rationalzeitung der Deutschen" und den intellectuellen des "Augemeinen Anzeigers" in ein täglich erscheinenbes Blatt "Allgemeiner Anzeiger und Nationalzeitung ber Deutschen" vereinigt, welches fortbauernd ein vielgelefenes allgemeines Intelligenablatt für gang Deutschland und ein öffentlicher Sprechfaal fur Sebermann über alle Gegenftanbe bes Lebens und des burgerlichen Bertehrs ift.

Beder (Bilh. Gottlieb), ein bekannter beutscher Schriftsteller, geb. am 4. Rov. 1753 zu Obertallenberg im Schonburgifchen, geft. am 3. Juni 1813 zu Dresben als Sofrath und Inspector ber Antikengalerie, bes Munzcabinets und bes Grunen Gewölbes, Aubirte 1773-76 in Leipzig und wurde 1776 Lehrer an dem Philanthropin in Deffau. Im 3. 1777 ging er nach Bafel, wo er in Mecheln's Umgang feinen Runftsinn weiter ausbilbete und fich namentlich viel mit Sans Solbein's Malereien und fatirifchen Ginfallen beschaftigte. hierauf bereifte er die Schweig, einen Theil von Frankreich und Dberitalien. Rach feiner Rudtehr beforgte er eine neue Ausgabe von des Erasmus "Lob der Rarrheit" (Baf. 1780 und Berl. 1781), sowol im Original als in beutscher Aberfehung, mit ben Bolbein'ichen Febergeichnungen bagu, Die er in Rupfer ftechen lieg. 3m 3. 1782 tam er als Profeffor an bie Ritteratabemie in Dreeben, worauf er 1795 bie Aufficht über bie Untikengalerie und bas Mungcabinet erhielt, mit ber er feit 1805 auch bie über bas Grune Bewölbe verband. Schon fruh mar er als Schriftsteller aufgetreten; mafige Amtegeschafte erlaubten ihm auch später mannichfaltige schriftstellerische Unternehmungen. Um bie Lefewelt erwarb er fich ein wefentliches Berbienst burch bie herausgabe des "Zaschenbuchs jum gefelligen Bergnügen" (Lpg. 1794-1815), ber "Erholungen" (Lpg. 1796-1810) und "Neuen Erholungen" (1808—10). Auch verbienen fein "Tafchenbuch für Gartenfreunde" (Lpg. 1795—1800), feine "Garten- und Landwirthschaftsgebaube" (4 Sefte, Lpg. 1798 fg., Fol.) und die beiben Berte "Der plauenfche Grund bei Dreeben, mit Sinficht auf Naturgeschichte und icone Gartentunft" (Nurnb. 1799, 4.) und "Das feifersborfer Thal" (4 Sefte, Lpg. 1800, 4.) rühmliche Erwähnung. Großen Beifall erhielt fein wohlausgestattetes "Augusteum, Dresbens antite Dentmaler enthaltenb" (2 Bbe., Dresb. 1805-9; 2. verm. Aufl. von B. A. Beder, 2pg. 1832-37, mit 162 Rupfertaf.). Den Anfang zur Bekanntmachung ber Schäte bes bresbener Munzcabinets machte er burch Berausgabe der "Zweihundert feltenen Mungen bes Mittelalters in genauen Abbilbungen mit hiftorifchen Erlauterungen" (2pg. 1813), welches Bert in Anfehung ber Genauigtelt der Abbildungen Alles übertraf, mas bis dahin in diefer Art erfchienen mar. - Sein Sohn, Bilh. Abolf B., geb. 1796 zu Dreeden, wurde früh durch verwandtschaftliche Ber-

haltniffe veranlaßt, fich für ben Sandelsfiand zu bestimmen. Ale er, barin teine Befriebigung finbend, fich ben Biffenichaften zuwenbete, fam er 1812 nach Pforta und 1816 auf bie Universität zu Leipzig, wo er Theologie und vorzugsweise Philologie unter Hermann's und Spohn's Leitung ftubirte. hierauf wurde er 1822 Conrector an ber hauptschule ju Berbft, 1828 Profeffor an ber Landesichule ju Meißen, 1836 außerorbentlicher Profeffor ber claffi. fchen Archaologie und, nachbem er 1840 eine fiebenmonatliche Reifenach Italien unternommen batte, 1842 ordentlicher Profeffor ber Alterthumetunde an der Univerfitat zu Leibzig. Won einer grundlichen Renntnif der alten Sprachen unterflust, hat B.bas Kelb ber Archaologie auf eine überaus fruchtbringende Beife zu bebauen begonnen und verfieht es, die in bem Leben ber claffifchen Boller hervortretenben Gigenthumlichteiten burch Lehre und Schrift auf eine anfprechende und in jeder hinficht ausgezeichnete Beife zur flaren Anfchauung zu bringen. Den Beleg hierzu geben seine mit ungetheiltem Beifall aufgenommenen Schriften "Gallus, ober rom. Scenen aus ber Beit Auguft's" (2 Bbe., Lpg. 1838), "Charifles, ober Bilber altgriech. Sitte" (2 Bde., Lpz. 1840), die Abhandlungen "De comicis Romanorum fabulis" (Lpz. 1837), "De Romae veteris muris atque portis" (Lpz. 1842), endlich das "Handbuch der rom. Alterthumer" (Bb. 1, Lpg. 1843). Auch bestätigen bles bie in bas Leben ber Alten einschlagenden Artikel in Pauly's "Realencyklopabie ber classischen Alterthumswiffenschaftuund mehre gediegene Recensionen archaologischer Schriften in Jahn's "Jahrbuchern". Für ben 3med einer neuen Bearbeitung ber Topographie fand er auf feiner Reffe nach Stalien Gelegenheit, vieles Material zu fammeln.

Becet (Thom.), berühmt unter dem Namen Thomas von Canterbury, der Sohn eines Raufmanns, geb. zu London 1119, fludirte Theologie zu Orford und Paris und fpater die Rechte ju Bologna, worauf ihn ber Konig Beinrich II. auf Empfehlung Theobald's, Erzbischofs von Canterbury, zum Großtanzler und zum Lehrer seines Sohnes ernannte. Auf diesem Vosten war B. ebenso fehr bemuht, sich bei dem Bolte durch feine Freigebigkeit, ale burch unbegrenzte Ergebenheit bei bem Konige beliebt zu machen, sobaß lesterer, als 1162 das Erzbisthum von Canterburn erlebigt wurde, allen feinen Ginfluf anwendete, die Bahl zu diefer hohen Burbe, mit welcher der Titel und die Rechte eines Primas von England verbunden waren, auf B. ju lenten, der aber taum bas Erzbisthum erlangt hatte, ale er fich von einer dem Konig hochft unerwarteten Seite zeigte. Bon bem hochften Bohlleben ging er plöslich zu ber Strenge bes anbächtigsten Geiftlichen über und trat als eifrigfter Bertheibiger der firchlichen Borrechte gegen den König auf, während er zugleich mehre Abelige und andere Laien, welche ehemalige Rirchenguter befagen, verfolgte und mit bem Bann belegte. Heinrich, welcher, wie alle Könige normannischen Stamme, die Geistlichkeit dem Staate zu unterwerfen strebte, berief eine allgemeine Bersammlung des Abels und der Geiftlichfeit nach Clarenbon, wo mehre bie Rechte ber Staatsgewalt festfegenbe Berordnungen gemacht wurden, benen fich B., unvermögend jum Biberftande, anfänglich unterwarf. Als aber ber Papft ihnen feine Genehmigung verfagte, trat B., ungeachtet feines geleifteten Gibes, laut gegen die Berordnungen auf. heinrich, um fich an dem Meineidigen zu rachen, ließ ihn verurtheilen, feine Guter einziehen und die Ginkunfte bes Erzbiethums mit Befchlag belegen. B. entfloh nach Frankreich zum Papst Alexander III. Da indeß dem Könige baran lag, sich mit B. auszusöhnen, so ließ er sich zu einer personlichen Zusammenkunft mit ihm auf ber Grenze ber Roemandie herab. B. tehrte hierauf zwar nach England zurud, zeigte fich aber ebenso tropig gegen ben Ronig ale zuvor. Gine Außerung bes Konigs bei hofe, ob ihn benn Riemand von biefem Pfaffen befreien konne, bestimmte vier Ebelleute, sich nach Canterbury zu begeben, wo fie 1170 B., ber fich zur Besper in die Kirche begeben hatte, am Fufe bes Altare ermorbeten. Nur mit vielen Opfern gelang es bem Konige, ben Bannftrahl, ber für B.'s Ermorbung England brohte, abzuwenden. Die Mörber gingen nach Rom, und nach. dem fie dafelbft Bufe gethan, ward ihnen auferlegt, durch eine Ballfahrt nach Palaftina ihr Berbrechen zu fühnen; B. aber warb zwei Jahre barauf, als ein Martyrer bes Glaubens, unter die Seiligen vom erften Range verfest. Seinrich III. ließ 1221 bes neuen Beiligen Gebeine in eine eigene Rapelle bringen, wohin Glaubige in großer Anzahl Ballfahrten machten, deren Andenfen Chaucer (f. b.) in feinen "Canterbury tales" aufbewahrt hat. Jahrlich ward ein großes Fest und alle 50 Jahre ein Jubilaum gefeiert. Dies bauerte bis auf Beinrich VIII., der nach seiner Trennung von der rom. Rirche sich des reichen, in B.'s Rapells aufgehauften Schapes bemächtigte, den Beiligen vor seinen Gerichtshof laden, und da er ausblieb, als Berrather verurtheilen ließ. Sein Rame ward aus dem Kalender gestrichen, die Feier seines Festes untersagt, seine Gebeine wurden verbrannt und in die Winde gestreut.

Bedmann (Friedr.), einer der ausgezeichnetsten komischen Schauspieler der Gegenwart, geb. am 13. Jan. 1803 zu Breslau, kam schon als Anabe zum Chor des dortigen Theaters und machte sich früh durch seine drolligen Ginfalle beliedt. Namentlich nahm sich Schmelka seiner an und bewirkte, daß er 1824 Mitglied des neuerrichteten Königstädter Theaters wurde. Lange Zeit beschäftigte man ihn in Nebenrollen, die er, nachdem er 1836 in seiner Baterstadt mit gleinzendem Erfolge Gastrollen gegeben, nun auch in Berlin bedeutendere Partien erhielt, wo er bald der Liebling des Publicums wurde, besonders in der possenhaften Kleinigkeit "Der Edensteher Nante", die er eigens für sich schwieb, eine Art Monodrama, an welches man freilich keinerlei kunstlerische Ansprüche machen darf, das aber einen ungeheuern Erfolg hatte (30. Ausl., Berl. 1842). B. ist ein mit dem glücklichsten humor begabter, durch die ergöslichste Trockenheit die Lachlust aufregender Schauspieler, der auch als Mensch in der allgemeinsten Achtung sieht. Im S. 1838 verheirathete er sich mit der Schauspielerin Therese Muggarelli, die hierauf ebenfalls am Königstädter Theater engagirt wurde.

Bedmann (Joh.), bekannt burch seine Schriften über Naturwissenschaft und Landwirthfchaft, geb. zu Sona am 4. Juni 1739, besuchte die Schule in Stade und ftudirte hierauf in Gottingen nach dem Willen seiner Mutter, da der Bater ihm früh schon gestorben war, Theologie. Allein feit 1759 anderte er, da ihn fcon von Kindheit an die Liebe dur Landwirthicaft befeelt hatte, feinen Entschluf und menbete feine Studien auf Naturmiffenfcaft und beren nugliche Anwendung für Bolte- und Staatewirthichaft. Auf den Antrag bee Geographen Bulding nahm er 1763 bie Stelle eines Profesors der Physit und Naturgeschichte am protestantifchen Comnafium zu Petersburg an; als aber Bufching Petersburg verließ, legte auch er feine Stelle 1765 meber und machte junachft eine Reife nach Schweben, um lich eine genaue Renntnif ber bortigen Bergwerte und ihrer Bearbeitung zu verschaffen. In Upfala genof er langere Beit Linne's Umgang und Unterricht. Auf Bufching's Empfehlung ward er 1766 Professor der Philosophie und 1770 orbentlicher Professor der Dionomie und spater Sofrath in Gottingen, wo er am 4. Febr. 1811 ftarb. Er bearbeitete zuerft bie Landwirthschaft in wiffenschaftlicher Form. Bon feinen Berten ermahnen wir die "Grundfage ber beutschen Landwirthschaft" (Gott. 1769; 6. Aufl., 1806), "Anleitung gur Technologie" (5. Aufl., Gott. 1809), "Anleitung jur Sanblungewiffenschaft" (Gott. 1789), "Borbereis tung zur Baarentunde" (2 Bbe., Gott. 1793), "Physitalisch-ofonomische Bibliothet" (33 Bbe., Gött. 1770—1808), "Beiträge zur Dkonomie, Technologie, Policei- und Cameralmiffenichaft" (11 Bbe., Cott. 1779-91) und "Beitrage jur Geschichte ber Erfindungen" (5 Bbe., 2pg. 1780-1805).

Beclard (Pierre Augustin), ein berühmter franz. Anatom und Chirurg, war am 12. Oct. 1785 zu Angers geboren, wo er seine erste Schulbisdung erhielt und seine medicinischen Studien begann, die er seit 1808 zu Paris beendigte. Hier wurde er 1811 Prosector und 1815 Chirurg am Hospital be la Pitie. Im I. 1818 solgte er Dumeril auf bem Lehrstuhl der Anatomie, dessen alten Glanz er eifrig bemüht war wiederherzustellen. Indes stard er schon am 16. März 1825. Bei seinen Arbeiten als Anatom ging erweniger darauf aus, glänzende Entdedungen zu machen, als vielmehr bereits bekannte Thatsachen zu verisieren; er schloß sich daher besonders an Bichat's Lehren an, von dessen allgemeiner Anatomie er eine Ausgade mit Jusäsen, welche auch besonders (Par. 1821) erschienen, lieferte. Bon seinem eigenen Lehrbuche der gesammten Anatomie ist nur die Einleitung erschienen unter dem Titel "Elements d'anatomie générale ou description de tous les genres d'organes qui composent le corps humain" (Par. 1823; 2. Ausst. von Ollivier, Par. 1526). In verschiedenen Beitschriften legte er zahlreiche anatomisch-pathologische Beodachtungen nieder, und die Chirurgie verdankt ihm mehre Berbesserungen verschiedener Operationsmethoden.

Becquerel (Antoine Cesar), einer ber verbienstvollsten franz. Physiter, geb. am 7. Marz 1788 zu Chatillon-sur-Loing im Departement Loiret, trat, nachdem er seine Borbildung auf der Polytechnischen Schule zu Paris vollendet hatte, 1808 in das enieurcorps

und machte unter bem Marfchall Suchet ben fpan. Feldzug mit. In mehren Treffen und Schlachten burch Tapferkeit und militairische Talente ausgezeichnet, verdiente er fich ben Drben ber Chrenlegion und murbe nach ber Rudfehr in Die Beimat gum Studieninspector bei ber Polytechnischen Schule ernannt. Er wohnte bem Feldzug von 1814 bei; 1815 ethielt er als Bataillonschef beim Ingenieurcorps feine Entlaffung. Sein Dheim, der Maler Girobet, der schon früher auf B.'s Ausbildung großen Einfluß gehabt hatte, regte durch sein lebhaftes Intereffe für Naturwiffenschaften auch ihn an, fich mit chemischen und phyfitalischen Umersuchungen zu beschäftigen. Die Resultate berfelben find zumeist in ben "Annales de physique et de chimie" veröffentlicht, und in Anertennung berfelben wurde er 1829 Ditglied der Atademie der Wiffenschaften. Rach Girobet's Tode übernahm er die Berausgabe eines Theile ber von biefem hinterlaffenen Werte. Gang befonbere hat fich B. mit Unterfuchungen über Elettricitat und Magnetismus beschäftigt. Seine Entbedungen hat er in bem "Traité expérimental de l'électricité et du magnétisme" (5 Bbe., Par. 1834-37) mit benen aller übrigen Physiter in großer Bollftanbigfeit bargeftellt. Auch hater Untersuchungen angestellt über die elektrischen Gigenschaften bes Turmalin, über bas Leitungsvermögen ber Metalle u. f. w., über die Barmewirfungen in ichlechten Leitern, über die magnetischen ober analogen Birtungen flarter elettrifcher Strome in allen Korpern, über Elettricitatserzeugung durch ben Contact verschiebener Stude beffelben Metalls, über Magnetifirbarteit aller Rörper, über Magnetoelektricität, über Anwendung elektrochemischer Kräfte auf Pflanzenphysiologie, über Anwendung bes Galvanismus zu Zerlegung ber Erze u. f. w. — Gein Sohn Edmond B. hat durch einige Abhanblungen, die er geliefert, gezeigt, daß er ben Beg des Baters mit Erfolg betreten wird.

Beba mit dem Zunamen Venerabilis, d. h. ber Chrwürdige, wurde im 3. 672 mahrcheinlich in dem Fleden Monkton bei Girvy (jest Jarrow) in der Graffchaft Rorthumberland geboren und tam icon mit bem fiebenten Sahre in bas nahegelegene Rlofter Beremouth, dem damals Abt Benedict vorstand. hier unterrichtete ihn der Monch Trumberth in der Religion, Johannes Beverleye, spater Bifchof von York, in der lat. und griech. Sprache, Johannes aber, Archicantor ber Rirche St.-Petri in Rom, ben ber vorgenannte Abt nach Britannien berufen hatte, in der Musik. B. verließ später Beremouth und begab sich in das benachbarte und diefem untergebene Rlofter Girvy (geftiftet 682), ju deffen Abt Benedict ben Ceolfrid eingeset hatte. Bier wurde er im 19. Sahre Diafonus und 702 Presbyter. Bon da an erft begann seine schriftstellerische Thatigteit, die hauptsachlich in Commentirung ber einzelnen Schriften bes Alten und Neuen Testamente bestand, in welcher er bis zu seinem 59. Jahre fortfuhr. Eine Reise nach Rom zum Papste Sergius hat er wahrscheinlich nicht gemacht, ba er nach feiner eigenen Angabe fein Rlofter nie verließ; blofe Erfindung ift, daß er auf der Schule zu Cambridge gelehrt habe. Als er schon trant und dem Tode nahe war, überfeste er noch bas Evangelium Johannis in das Angelfächfische und dietirte es seinen Schulern. Er ftarb am 26. Mai 735 und wurde im Rlofter Girvy begraben; spater brachte man feine Gebeine nach Durham. B. hat fehr viele zu ihrer Beit brauchbare und geschäste Commentare über bie heilige Schrift, außerdem Homilien, Leben einiger Beiligen, Hymnen, Epigramme, dronologische und grammatische Werteverfaßt. Gefammtausgaben berfelben erschienen zu Paris (1544 und 1554), Basel (1563) und Köln (1612 und 1688, Fol.). Das schatbarste Werk indes ist seine "Historia ecclesiastica gentis Anglorum" in fünf Buchern, in welchem wir die einzige Quelle ber alteften Geschichte Englande bis jum 3. 731 befigen. Er benugte hierzu bie Nachrichten ber Romer, fchrieb aber bas übrige beiweitem Wichtigere mit flarem und umfichtigem Blide nach der Tradition feiner Zeitgenoffen, unter benen Albinus, Abt von Canterbury, bas Meifte beitrug. Die erfte Ausgabe erfchien in Strasburg 1500; die vorzüglichste ift von 3. Smith (Cambridge 1722, 4.) und die neueste nicht minder fcabbare von Jof. Stevenfon (Rond. 1838). Alfred überfeste biefes Bert ins Angelfachfische. Auch als Chronolog ift B. von Bichtigkeit, indem fein Berk "De sex aetatibus mundi" nach ber'von ihm zuerft eingeführten Zeitrechnung Dionyfius bes Rieinen die Grundlage ber meiften Universalchroniten bes Mittelalters murbe. Bgl. Gehle, "Do Bedae Venerabilis vita et scriptis" (Rend. 1838).

Bebboes (Thomas), einer ber geachtetften medicinischen Boltsschriftsteller Groß-

britanniens, geb. 1754 zu Shiffnal, gest. zu Bristol am 24. Dec. 1808, machte then auf ber Schule glanzenbe Fortichritte und zeichnete fich fpater in Orford und Ebinburg nicht allein durch grundliche Renntnif ber alten Literatur, fondern auch durch eine feltene Belanntschaft mit ben neuern Sprachen aus. Mehr zogen ihn indeß die großen Entbedungen in ber Naturlehre, der Chemie und Physiologie an. Geit 1786 erster Professor der Chemie zu Orford, reifte er im folgenden Jahre nach Frankreich, wo er vorzüglich durch Lavoisier die neuern Grundfage ber Chemie kennen lernte. Rach feiner Rucktehr ichrieb er einige treffliche chemische Abhandlungen und Beobachtungen über ben Storbut, ben Blafenflein u. f. w. Balb aber fesselte ihn die glanzende Außenseite der franz. Revolution dergestalt, daß er, um gang frei zu fein, 1792 feine Stelle niederlegte und fich aufe Land zu einem feiner Freunde, Rennolds, begab. Sier arbeitete er feine Bemertungen über bas Befen ber Mathematik aus, worin er zu beweifen fuchte, daß biefe Wiffenschaft auf der Evidenz der Sinne und die Geometrie auf Experimenten beruhe. Mehren patriotischen Flugschriften folgte feine "Gefchichte des Ifaat Bentins", barauf berechnet, ber arbeitenben Claffe Lebensregeln und Sittenlehren in anziehendem Gewande mitzutheilen. Bon biefer trefflichen Boltefchrift wurden in kurzer Beit über 40000 Eremplare verkauft. Nachdem B. 1794 fich verheirathet, beschäftigte er fich bamit, burch funftliche Luftarten mehre Rrantheiten, befonbere die Schwindfucht, zu heilen. Durch Webawood's Unterstützung gelang es ihm, eine Anstalt dafür 1798 zu eröffnen. Ein junger Mann, Sumphry Davy (f. b.), von ihm ale Auffeher beftellt, grundete hier feinen nachmaligen Ruhm. Der Sauptzwed ber Anftalt ward indeg nicht erreicht; B.'s Eifer erkaltete, und ichon ein Jahr vor feinem Tobe zog er fich ganzlich zurud. Eine Anzahl grunblicher Schriften über die Anwendung funftlicher Luftarten von B. war bas einzige Refultat. In ben fpatern Sahren feines Lebens erschien feine "Spgiea" (3 Bbe., Briftol 1802), ein gemeinnütiges Bert, bas fich auch burch eine gute Darftellung empfiehlt.

Bebeckter Beg ober Gebecker Weg heißt die äußere Ummallung einer Festung, jenseit des Grabens und der Außenwerke mit einer sich in das Feld verlaufenden Brustwehr (Glacis) zu Unterstützung und Aufnahme der Aussälle. Der Bedeckte Beg ward zuerst gegen die Mitte des 16. Jahrh. bei dem Schlosse von Mailand angebracht und dann überall nachgeahmt. In dem niederl. Unabhängigkeitskriege sing man an, ihn auch zur Vertheidigung zu benugen und versah ihn mit Austritten für die Schügen, umschloß ihn auch mit einem Vorgraden. Bald fügte man Palissaben hinzu, die anfangs auf dem Kamme des Clacis standen; da sie hier aber dem feindlichen Geschüg zu sehr ausgesetzt waren, wurden sie später noch weiter vorgerückt und durch ein zweites, vorgelegtes Glacis gedeckt. Beil man zugleich ansing, einen höhern Berth auf die Vertheidigung des Bedecken Begs zu legen, brach man seine dem Graden gleichlaufenden, langen Linien und bildete die sogenannten Bassenpläze (places d'armes), um Truppen darin auszustellen und die langen Schenkel zu bestreichen, zu welchem Zwecke man auch Querwälle, Blockhäuser, Palissabenabschnitte, bombenselte

Caponieren und mit Ranonen befeste Reduits darin anbrachte.

Bebford, eine subostliche Grafschaft des centralen Englands zu beiden Seiten der Duse, mit 95000 E. auf 20 DR., welche einen meist ebenen, im Suben aber mit unfruchtbaren Ralthügeln erfüllten, im Ganzen jedoch gut angebauten, westlich sogar sehr fruchtbaren Boden einnehmen. Außer den Erzeugnissen des Acker- und Gartenbaus und der nicht undertächtlichen Viehzucht, gehören zu den ausgezeichnetsten Producten die Walkererde und die in ganz England geschätzen Lerchen. — Die Hauptstadt der Grafschaft ist Bed ford an dem hier schiffbar werdenden Duse, mit 7000 E., welche Spigenklöppelei und Wollenmanufactur betreiben und lebhaften Handel unterhalten mit Korn, Steinfohlen, Bauholz, Eisenund Wollenwaaren. Unter ihren fünf Kirchen besitht sie in der Haupttirche zu St.-Paul ein ehrwurdiges goth. Gebäude; auch besteht daselbst eine Herrnhuter-Colonie. — In den Bereinigten Staaten von Nordamerika führen den Namen B. drei Counties und vier Städte.

Bedingung heißt im Allgemeinen Dasjenige, unter bessen Boraussezung etwas Anderes gedacht werden oder geschehen kann. So redet man von einer logischen Bedingung, b. i. der Boraussezung, unter welcher man etwas von einem Begriffe aussagt oder urtheilt, und von der realen Bedingung, unter welcher eine Begebenheit wirklich wird. Für beide Arten Bedingungen gilt das Geses: Ist die Bedingung geset, so ist damit auch das Be-

bingte anzunehmen, und ift bas Bebingenbe aufgehoben, fo ift es auch bas Bebingte. Aus ber erflern entspringen die logisch bedingten oder havothetischen Sabe und Schlaffe. In metaphyfifcher Sinficht fest j. B. bie Beranberung ber Gigenfchaften und Buffanbe etwas Beharrlithes voraus, an bem fie erfcheinen ; eine Begebenheit eine Urfache, woraus fie entfiteht, u. f. w Dier ift das Beharrliche der Grund, welcher vorausgefest werden muß, wenn etwas wechselt. Richt jebe Bedingung ift aber Urfache, vielmehr ift die Bedingung oft nur ein mitwirtender Umftand einer an fich ungewissen Boraussexung, unter der etwas Grund oder Ursache wird, weshalb auch Das, was aus ihr folgt, nur bedingt nothwendig genannt wird. It eine Bedingung son ber Art, das ohne fie ein Greignis nicht erfolgen, ein Gebante nicht gelten kann, so nennt man fie conditio sine qua non. Bas feine Bebingung bat, ift bas Unbebingte ober Abfolute. - Bebingt heißt ein Rechtsgeschäft, wenn die Eriftenz beffelben von einem zukunftigen ungewiffen Thatumftanbe, ber nicht ichon in ber Ratur beffelben liegt, abhängig ift. Bichtig ift hierbei die Frage, wie es zu halten, wenn eine einem Geschäfte beigefügte Bebingung unmöglich ift, wobei es zugleich barauf antommt, ob fie eine affirmative, d. h. auf eine Sanblung bezügliche, ober eine negative, b.h. auf eine Unterlaffung gehenbe Bebingung, ift. Sft eine phyfifch unmögliche Bedingung und zwar eine affirmative beigefügt, fo gilt bas ganze Gefchaft nicht; bas Umgekehrte gilt von ber negativen Bebingung; fie wird als nicht beigefügt angesehen. Die moralisch ober jurislisch, d. h. nach bem Gitten- ober Rechtsgesege, ummöglichen Bebingungen machen, wenn fie einem Bertrag beigefügt werben, benfelben in ber Regel ungultig. Etwas andere Grundfase gelten bei ben einem lesten Billen beigefügten und bei ben relativ unmöglichen Bebingungen. Auch muß man unterscheiben zwischen einer Guspenfiv- und einer Refolutiv-Bebingung; Die erftere bebingt ben Gintritt ber Gultigteit eines Rechtsgeschäfts, die lettere bas Aufhören berfelben.

Beblam, bas hospital für Wahnsinnige in London (f. b.).

Bebuinen, arab. Bebawi, welches Bort Bewohner bes Landes, ober ber Buffe bebeutet, werben biejenigen Araber genannt, welche ein nomabisches Leben führen. Bu bem femitischen Stamme gehörend, wie auch die Sage beweift, nach welcher sie ihre Abtunft von Ismael ableiten, bilben fie die Ureinwohner Arabiens (f. b.). Als folche erfcheinen fie nach ben Uberlieferungen ber Bibel icon in ber Urgefchichte bes Menichengeschlechts, und zwar im Gangen in bemfelben Buftanbe und mit benfelben Sitten, die fie noch gegenwartig auszeichnen. Als Romaden haben fie teine eigentliche Gefchichte, fondern nur Genealogien, und blos bei einzelnen Gelegenheiten traten fie felbstthatig in die Geschichte eingreifend auf. Dagegen waren sie aber auch, mit wenigen partiellen Ausnahmen, niemals bie Beute eines Eroberers. Als ihre eigentliche heimat ift bie arab. Bufte anzusehen, wo bas Plateau von Rebicht ihren Sauptsis bilbet. Bon hier aus verbreiteten fie fich ichon im Alterthume über bie fpr. und dappt. Wufte, fpater nach bem Untergang ber alten Cultur in Sprien, Mefopotamien und Chalbaa über viele Streden biefer gander und gulest mit ber Eroberung Nordafrikas im 7. Jahrh. auch über diefes und die große Bufte vom Nothen bis jum Atlantischen Meere, die ihnen zu einer andern Urheimat ward. So haben sie jest ein Sebiet inne, bas von der Beffgrenze Perfiens bis jum Atlantischen Meere und von den Gebirgen Kurbiftans bis ju ben Negervollern bes Suban reicht. In ben anbaufähigen Theilen beffelben, wie int Defopotamien, Chalbaa, ber fur. Grenze, ber Berberei, Rubien und dem Norbrande des Sudan find fie allerdings mannichfaltig mit andern Boltern vermifcht, in dem eigentlichen Bereich ber Bufte aber bie einzigen Gebieter. Die eigenthumliche Beschaffenheit dieses Landstrichs nothigte den Beduinen zu einem umherschweffenden Leben und wies ihn einzig auf die Beschäftigung mit der Biebzucht und auf den Raub. Aus biefen beiben Grundzugen in feiner Lebensweife, bem Sirten- und Rauberthum, entwidelten fich bann im Berein mit ben phyfifchen und moralifchen Grundeigenthumlichfeiten bes femitifchen Stamms bie übrigen Gigenthumlichfeiten feines Charafters und feiner Rorperbefchaffenheit. Bei ber dem femitifchen Boltsftamm eigenen Bahigfeit exhielt ihn die Abgefoloffenheit bes hirtenlebens Sahrtaufenbe lang mit nur geringen Robificationen in feinem Urzuftand, entfernt von aller fortbilbenben Civilifation. Sein targliches, gefahrvolles und vereinfamtes Leben machte ihn genügfam, nuchtern, abgehartet, furchtios und gaftfreundichaftlich; bas umberfchweifenbe Ranberleben friegerifch, ruhmliebend, poetifch, ja in manchen Ber-

Digitized by Google

haltniffen ritterlich; die feinem Stamm angeborene Gewinnfucht und Berfchlagenheit gelbgierig, raubluftig und treulos; bas Bertrauen auf die eigene Kraft felbständig undsowol in nationaler als in individueller Binficht freiheitliebend. Alle übrigen Gigenthumlichteiten bes femitifchen Stammcharafters, befonders die Wolluft und Rachgier, traten bei ihm in boppelter Starte bervor und nahmen bei feinem feurigen Raturell ben Charatter unbanbiger Leibenfchaf. ten an. Die Bebuinen find im Gangen ein iconer, wohlgebauter Denfchenfchlag, in Folge ber vielen Strapagen und Entbehrungen im Allgemeinen unter mittler Große und fehr mager, mehr fehnig als mustulos, aber boch traftig und augerft behend, und vorzüglich ausbauernb und abgehartet. Der Blid ihrer icongeschnittenen Augen ift feurig und ichlau augleich, ber gange Ausbruck ihres mehr langlichen Gefichts mit fühner Ablernafe ftolz und unbefangen, und ihre haltung frei und imponirend. Ihre hautfarbe ift braun in verschiebenen Stufen. Alle ihre Sinne, besonbers bas Gesicht, find außerst fcharf. Mit Ausnahme einiger Stämme in Sprien, die eigene religiose Setten bilden, und von denen einer fogar zum Chriftenthum fich bekennen foll, find alle Bebuinen Muselmanner, ohne gerade sehr streng in der Ausübung ihrer religiofen Pflichten zu fein. Die Stelle ber Priefter vertreten die Marabuts, Manner, die durch ihre theologisch-ascetischen Beschäftigungen in dem Geruch der Deiligkeit fiehen und ben größten Einfluß üben. Bei dem Mangel an allen außern zugelnden Autozitaten bilbet die Religion noch die einzige Bewalt, die die Beduinen in Bucht halt, ihnen einigermaßen einen fittlichen halt verleiht und ein gemeinfames Band um fie fcblingt. Dies lestere zeigt fich besonders in den Kampfen mit den Franzosen in der Berberei, deren Bebuinen als fanatischer und strenggläubiger gelten als die öftlichern, unter benen in der neuern Beit in Arabien eine Art religiöfer Reform fich ausgebreitet hat. (S. Wahabite n.) Shre geistige Bilbung ift fehr gering, boch haben sie viel natürlichen Berstand, lebhaften Geist und feurige Phantafie, welche Gaben fich namentlich in ihren Marchen und poetifchen, meift Liebe, Arieg und Abenteuer betreffenden, auch fatirischen Erguffen barlegen. Ihre Sitten find einerseits die allen hirten- und Raubervöllern, andererseits die allen Mohammedanern gemeinfamen. Befondere Erwähnung verdienen nur die unter ihnen herrschende Sitte ber Blutrache und der Gastfreundschaft. Das Berhältniß der Geschlechter zueinander ist freier als bei ben feghaften Drientalen, und die Beiber find teiner fo ftrengen Obhut und Abschliefung als bei jenen unterworfen, auch tragen fie im Allgemeinen keinen Schleier. Für bie Polygamie suchen sie einen Ersas in dem häufigen Bechsel der Frauen. Jagd und Dicheridfpiel fichen bei ihnen, ale ben trefflichsten Reitern, unter ben Bergnugungen oben an; nachstbem lieben fie Marchenerzählungen, Zanz, Gefang und bas füße Nichtsthun bei Zabactrauchen und Raffeetrinken. Bu ihren Nahrungsmitteln, die sich sonst auf die Erzeugnisse ihrer Beerben und wenige Begetabilien befdranten, gehören auch Beufdreden und Gibechfen .. Shre Rleibung von felbstgewebten Wollenstoffen besteht in einem langen, weiten Unterfleid, bem Saith, das zugleich ben Ropf mit bedeckt, um ben es burch einen fameelhaarenen, turbanartigen Strick befestigt ift, und aus einem großen Mantel, dem Burnus; nur Bornehme tragen Beinkleiber und unter bem Saifh ein linnenes ober baumwollenes Unterhemb. Das Haupthaar scheren die Beduinen, wogegen der Bart der Gegenstand ihrer vorzüglichsten Pflege ift. Shre Industrie beichrantt fich auf die Fertigung der unentbehrlichften Gerathschaften und Stoffe, und ihr Dandel auf den Berkauf der Erträgnisse ihrer Deerden, um bafür Baffen, Schiesbedarf und Getreide einzuhandeln. Ihr politisch-socialer Buftand ift noch ber eines patriarchalischen Stammlebens. Gine oder mehre Familien, deren mannliche Glieber ben Titel Scheche führen, bilben ben Mittelpunkt des Stamms und nebft den Marabuts eine Art Adel. Aus ihnen werden die Oberschechs oder Kaids, d. i. die Häupt-Itage bes gangen Stamms, von benen manche ben Titel Emir führen, fowie die Borfteber ber einzelnen Duars, ernannt. Sie bilben bie Anführer im Rriege und die Leiter, Ordner und Richter im Frieden; doch ift ihr Ansehen sehr schwankend und das ganze Berhältniß zwischen ihnen und ben Stammsgenoffen ein freies. Beber Stamm umfaßt mehre Duars ober beweg. liche Dörfer, die meift blos aus einfachen tameelhaarenen, in einen Kreis gestellten Belten beftehen, in beren Mitte bes Rachts die Beerben eingeschloffen werben. Bu ihren Sausthieren gehoren vor Allem das Rameel und das Pferd, dann Efel, Schafe und Ziegen. Wenn fich das Bild bes Bebuinen nicht fo ideal darftellt, als man nach ben gewöhnlichen Berichten annebwen medde, so wird damit nur das Trugbild von der Borgüglichkeit des sogenannten Raturjustandes, zu deren Beleg man namentlich den Beduinen anzusühren pflegt, zerstört. Imei Thatsachen, die unter den Beduinen allgemein herrschenden Laster der unnatürlichsten Wollust aller Art und die unter ihnen grassirende Syphilis, deweisen, daß sener Raturzustand einestheils mit der größten Unnatur sich verschwistert und anderntheils, daß er, wenn auch von den Borzügen, so doch nicht vom Schmuz der Civilisation underührt blieb. Übrigens gilt senes Bild des Beduinenlebens nur im Allgemeinen und hauptsächlich vom eigentlichen Wüstenbewohner. Durch örtliche Ausnahmen erleidet es manche Modificationen; so dewohnen die Beduinen in den andaufähigen Ländern der Berberei, Syrien und Mesopotamien mehr geschlossen Gebiete, sie treiben Ackerdau, haben Rinderheerben, wohnen nicht blos in Belten, sondern auch in Hütten und die Häuptlinge selbst in Häusern, leben mehr in Übersluß und sind daher auch größer, stärter und weißer, aber auch von den benachbarten Fürsten nuche oder weniger abhängig und ihnen zins- und triegspssichtig.

Beelzebub, b. h. Fliegen-Bel. Unter diesem Ramen verehrten die Bewohner der Philifterftadt Etron den Gott Baal (f. b.) oder Bel. So hatten auch die Griechen ihren Zeus Apompios oder Mpiagros, d. h. Abwehrer der Fliegen. Da aber die heidnischen Götter von den Juden für Damonen gehalten wurden, so ward allmälig jener Rame die Bezeichnung eines unreinen Geistes, und in dieser Bedeutung kommt er in den Evangelien vor. Die bessere

Lefeart bafelbft ift jedoch Beelfebub, bas vermuthlich ben Saturn bezeichnete.

Beer (Jat. Meyer), gewöhnlich Giacomo Meyerbeer genannt, einer der berühmteften Componisten der neueften Beit, geb. in Berlin 1794, ift ber Gohn des dafelbit verftorbenen ifraelit. Banquiers Beer. Seine ersten Lehrer maren fr. Lausta, ein Bohme, im Clavierfpiel und Belter in der Composition, beren tieferm Studium er spater in Darmftadt beim Abt Bogler gleichzeitig mit Gansbacher und R. M. von Weber oblag. Geinen ersten Eintritt in die Offentlichkeit machte er ale Clavierspieler, und mit einem fo glanzenden Erfolge, baf er alle feine Runftgenoffen überflügeln und felbft fur hummel ein gefährlicher Rebenbuhler werben zu wollen ichien. Balb aber manbte er fich ausschließend ber Composition zu. Roch mahrend feiner Studienzeit bei Bogler fchrieb er eine Cantate "Gott und die Natur" und fpater eine eruste Oper "Jephta", von benen Weber, die spatere, abweichende Richtung des Studiengenoffen beklagend, mit wurmfter Anertennung fprach. Die Oper wurde in Munchen aufgeführt, hatte jedoch, wie seine spatere tomische Oper "Die beiden Rhalifen", in Stuttgart und Wien keinen bedeutenben Erfolg. Talent und Studium verriethen beibe; allein mit ihren Erftlingswerten hatten auch Mogart und Roffini ihren Weltruhm nicht erobert. Der ungebulbige junge Meifter glaubte aber ichon jest nach andern Bahnen fich umsehen zu muffen und blieb über die einzuschlagende nicht lange in Zweifel. Roffini trug bas fcimmernbe Panier, bem er von nun an mit mehr Glud folgte. In ber neuitalienischen, durch finnlichen Reiz und Bohlflang anlodenden Beife, die an den außern Ginn fich voraugsweise wendet und ben Sangern einen bedeutenden Antheil am gludlichen Erfolge überlast, forieb er für verfchiebene Theater Staliens nacheinander die Opern "Romilda e Costanza" (1818), "Semiramide riconnosciuta" (1819), "Emma di Resburgo" (1820), "Margherita d'Anjou" (1822), "Esule di Granada" (1823) und ben "Crociato" (1825), von denen jedoch nur die leste einen namhaften Erfolg hatte. Auf ber Buhne hat fich keine diefer Opern erhalten, und B. felbft mußte wol erkennen, daß er auch jest das ihm gunftige Terrain noch nicht gefunden habe. Endlich trat er nach langerm Warten mit "Robert ber Teufel" (1830) hervor. Er hatte dazu einen Tert von Scribe gewählt, der möglichst alle Ingredienzien enthielt, die je in der Oper gewirkt; für die scenische Darstellung wurde ein Glanz der Decorationen und sonstigen Theatermittel in Anspruch genommen, wie fie bie Buhnengeschichte noch nicht tannte, und die Dufit blieb nicht gurud in Aufbietung aller ihrer Mittel. Es wurden nicht nur alle Instrumentaltrafte aufgeboten, sondern auch mit hoher Gewandtheit gehandhabt und mit geistreicher Combination und erfinderischer Lattit benust. Die Butunft muß indeß die Frage beantworten, ob die Mufit im Stande fei, durch eigene Rraft, durch ben wirklichen Gedankengehalt und die Macht ber Melodie, fich auf ber Bobe ju behaupten, auf die fie jum großen Theil durch jene fremden Mittel gehoben wurde. Seine folgende Dper "Die Sugenotten" (1836) gehört in Befen und Tendens

ganz berselben Sattung an wie "Wobert ber Teufel", nur ift sie im Stoff und Ausstattung, wie in der Musik, wo möglich noch weiter gegangen. Seine neueste Composition, die Oper "Der Prophet", das erste Wert B.'s nach langem Stillschweigen, ist Berhältnisse halber noch nicht zur Aufsührung gekommen. Die Bollendung und Inscenesezung einer hinterlassenen Oper Weber's durch B. steht noch immer zu erwarten. B. ist Mitglied der Achbemie der schönen Kunste zu Berlin, Wirkliches auswärtiges Mitglied des franz. Instituts und wurde 1842 zum Generalmussbirector für Theater und Hofconcerte in Berlin ernannt.

Beer (Michael), der Bruder des Borigen, geb. 1800 in Berlin, wurde früh durch ben Berkehr mit Gelehrten, Kunftlern, Schauspielern und Birtuosen, welchen bas gaftfreie vaterliche Haus offenstand, zu dichterischen Bersuchen begeistert. Bereits 1819 kam sein Trauerfpiel "Alhtenmeftra" auf der berliner Bubne jur Aufführung und wurde mit nachfichtigem, ermunterndem Beifalle aufgenommen, ber ihn jeboch gludlicherweife nicht abhielt, ben Studien objuliegen, die fich auf der Universität nicht blos auf die Geschichte, Philologie und Philosophie, fondern auch auf die Raturwiffenschaften erstreckten. Durch feine Reisen in Stallen und Frantreich bilbete er seinen Geift aufs umfaffenbfte aus; er neigte fich wol liberalen Ibeen zu, blieb aber beffenungeachtet ein echter Preufe, obgleich er felten nach Berlin tam, fonbern vielmehr ben Aufenthalt in München, Bonn, Duffelborf ober Paris vorzog. Der "Alytemnestra" folgte bie Tragoble "Die Braute von Aragonien" und bas Trauerspiel "Der Paria" (1823). In Italien bichtete er 1826 feine schönen genuestschen Elegien und in Munchen, wo er mit Eb. von Schent in ber freundschaftlichsten Berbindung fland und burch ihn in die glangenoften Cirfel eingeführt wurde, 1827 bas Trauerspiel "Struensee" (Stuttg. 1829), welches tros biplomatischen Einspruchs auf fpeciellen Befehl des Königs zur Aufführung kam. Geine lette Tragodie, "Schwert und Banb" fam in Berlin zur Aufführung, ohne bebeutenben Erfolg zu haben ; anbere bramatiiche Plane, wie "Raifer Albrecht", "Mazarin", "Die Amazone", wurden nicht ausgeführt, da die großen Kampfe und Bewegungen, welche auf der Weltbuhne flattfanden, ihm die Schaubuhne in ben hintergrund brangten. Er ftarb am Nervenfieber ju Munchen am 22. Marg 1833. Die Ausgabe feiner "Sammtlichen Werte" (Lpg. 1835) begleitete Eb. von Schent mit einer trefflichen biographifchen Ginleitung. Einen tiefen Blid iv fein ebles Innere geftattet vorzuglich fein "Briefwechfel" (Lpg. 1837), ber ebenfalls von Schent herausgegeben murbe. Unter ben bramatifchen Dichtern feit Schiller und Soethe nimmt B. eine hochft achtenswerthe Stellung ein; ohne ein genialer, ichopferifcher Dichter zu fein, befaß er boch die bichterische Fähigkeit und Fertigkeit in hohem Grabe, ein reines ebles Gemüth, ein lauteres unablässiges Streben nach dem Höhern, viel Geschmack in ber bramatifchen Anordnung und große Gewandtheit in Sprache und Bers. Den glanzendften Erfolg hatte fein Trauerfpiel "Der Paria", welches mit glanzenber Diction ben Bortheil einer allgemein menfchlichen Tenbenz verbindet; fein Hauptwerk bleibt jedoch fein nicht genug anerkannter "Struenfee", ber mit großer Feinheit und überlegenem Berftanbe gearbeitet ift.

Beer (Wilh.), Geh. Commerzienrath und Banquier zu Berlin, geb. dafelbft am 4. Febr. 1797, hat fich burch feine in Gemeinschaft mit Dabler (f. b.) |gelieferten aftronomifchen Arbeiten einen Ramen gemacht. In ben 3. 1813-15 tampfte er in ben Reihen ber freiwilligen Baterlandsvertheidiger, vertaufchte bann nach bem Bunfche feines Baters ben Militairbienst mit bem Sanbeleftande, benutte aber feine Mugeftunden, um die Biffenschaften zu cultiviren, insbesondere, nachdem er durch Bufall in den Besit eines Fraunhofer'schen Fernrohrs gekommen war, im Berein mit seinem Freunde Mäbler die Astronomie. Bu diefem Behufe erbaute er fich eine kleine Sternwarte und stellte auf diefer mit bemfelben fleißige Beobachtungen an, die namentlich dem Mars und dem Monde gewidmet waren. Schon die Abhandlung, in welcher die Beobachtungen des Erstern niedergelegt waren (1830), machte Auffehen, in noch weit höhern Grabe aber war bies mit ber Monbtarte ber Ball, welche 1836 nach sechssähriger unausgesetzter Arbeit erschien und eine lange gefühlte Lucke ausfullte, weshalb fie auch ben allgemeinsten Beifall aller Sachverftanbigen fand und von der frang. Atademie mit bem Lalande'ichen Preise getront wurde. Ihr folgte als Commentar ein ausführliches beschreibendes Wert: "Der Mond nach seinen tosmischen und indivi-Duellen Berhaltniffen, oder allgemeine vergleichende Selenographie" (Berl. 1837, 4.).

**Beethoven (Lub**io, van), der unerreichte Londichter, deffen Werte eine Entivide lungsphase ber Musik überhaupt und eine Epoche ihrer Geschichte bezeichnen, murbe am 17. Dec. 1770 ju Bonn geboren, wo fein Bater Tenorift in der furfürfilichen Rapelle war, und starb zu Bien am 26. März 1827. Durch feines Baters Stelkung frühzeitig für Musik angeregt und vom hoforganisten van Eben und bem Componisten Reefe unterrichtet, erregte er bald Auffeben durch fein entschieben fich aussprechenbes Salent. Er fpielte im 11. Jahre Bach's "Bobltemperirtes Clavier" und componirte im 13. Jahre Sonaten und Lieber. Auf Beranlaffung feines Gönners, des Aurfürsten von Köln, ging er 1792 mit dem Charafter eines hoforganisten nach Wien, um fich unter handn's und Albrechtsberger's Ginfluß im Sage zu vervolltommnen. Auch hier zog er namentlich berch feine improvifatorifche Rraft im freien Phantafiren und felbft ichen burch Compositionen bie Aufmentfamteit auf fich, shwol in letterer hinsicht nicht ohne manche Ginsprache von Seiten ber Aritif. Annalig lebte er fich in Wien fo ein, bag er es auch nach feines Gonners Tobe (1801) nicht mehr, oder boch nur für kleine Reisen verließ, und in spatern Jahren, um es mit einer landlichen Commerwohnung in ber Rabe ber Stabt du vertauschen. Ginen Auf nach England schlug er aus, und als er 1809 einen zweiten als westfällicher Kavellmeifter erhielt, vereinigten sich mehre wiener Kunstfreunde, ber Erzherzog Rudolf an der Spipe, ihn durch eine jahrliche Rente für Bien zu erhalten. So, ohne eine irgendwie feffelnde ober hemmenbe, ober auch nur fein Birten nach biefer ober jener Seite bin bestimmenbe außere Thatigfeit, wenig beruhet von der Außenwelt, die ihn gleichwie er sie wenig verstand, und noch mehr isoliet und in ha gebrängt burch ein Gehörübel, das sich allmälig bis du fast völliger Taubheit sleigerte, erdachte er feine neuen Symphonien, jene Quartetten voll tieffinniger Speculationen und geheimnisvoller Offenbarungen, fcuf er eine Oper, Gine, aber einen "Fibelio", jene Clavierfonaten, die bald eine besondere Gefühlreihe, ein einzelnes Erlebnig aus bem Seelenleben auszufprechen, bald ber Biberfchein einer abgefchloffenen Individualität, das Gefammtrefultat eines Lebens, einer Lebens- ober Bilbungsepoche gu fein fcheinen. Stiefmutterlich behandelt vom Reben, bas ihm manche feiner schönften Bluten nur als taube Sulfen gumarf, in fruchtlofem Sehnen nach dem herzerfüllenden Frieden des Familienlebens, feinen überquellenden Reichthum von bergensgute und Liebesbrang an übelgerathene Bormanbe verfchwendenb, ber erquidenben Bechfelrebe, bes gefühlwarmen, gefühlauflodernben Rlanges ber Renfchenfimme entbehrend, jog er fich jurud ju ftill innerlichem Weben und Bilben in die Banberwelt seiner Phantafie und holte aus ihren Tiefen jene Schape, die, wie fremd auch oft querft ideues Staunen erregend, boch balb ber Nachwelt ein heiliges Erbtheil, ein begeisternbes Rationalgut wurden. Aber auch er trat nicht auf einmal in seiner vollen Gigenthumlichkeit und Urfprunglichkeit, in seiner mit Formen und Stoffmaffen spielenden Entlopentraft auf; vielmehr fchmiegte er fich in feinen erften Berten faft aller Gattungen gang an bas Borhandene und Bestehende an. In den Symphonien, Quartetten und namentlich in vielen, auch nicht etwa blos ben erften, Claviersachen betrat er die von Sandn, Mozart ober icon früher geebneten Bahnen. Go bewegt fich gang in diefer Richtung die erfte und im Befentliden auch die zweite Symphonie, obgleich in letterer fcon mancher Reim fpater fich entwidelnder Formerweiterung vorliegt. So folgen fich bie 3., 5., 6., 7. und 9. Symphonie in einer Steigerung, wie fie gleich beutlich auch in ben Clavierwerken, ale beren hervorragenofte Puntte wir die Cis-moll-, F-moll-, und B-dur-Sonate, fowie die A-moll-Sonate mit Bioline anzuführen haben, und in den Quartetten, deren lepte aber nur felten, weil fie gu fdwer find, gur Ausführung tommen, fich verfolgen laft. Ofter jeboch feben wir auch eine Rudtehr zu jener zwanglofen Singebung an altere Beifen, wie man im Leben wol gern einmal fich erfrischt durch einen Blid jurud, durch Ubung einer alten halbvergeffenen Gewohnheit, ober wie oft uns ploslich, ohne Anlag gleich einer Bisson vor dem umern Auge ein Bilb aus längst verklungenen Tagen im verklarenden Lichte ber Phantasie auf mucht. An einen folden Silberblid ber Erinnerung gemahnt namentlich feine 8. Symphonie, aus deren, nach ber überwallenden Strömung ber 5. und 7. Symphonie allerdings überrafchenden Ginfachheit nur ein febr oberflächlicher Blid auf ein wirklich fruberes Wert fchließen winnte. Rachft ben Symphonien find befonders hervorzuheben feine Dufit gu "Cament" und bie Duverturen, vor allen aber bie vier Duverturen ju "Fibelio", von benen

Digitized by Google

war bie kunzeste und leichteste gewöhnlich aufgeführt zu werden pflegt. In seiner Bocalmusik, der einige seiner größten und unvergänglichsten Werke zugehören, mag wol zum Theil ein störender Einstuß des sehlenden außern Sinnes erkannt werden, und gewiß gikt zumeist den lesten, größten Werken seiner lesten Wesse und der 9. Symphonie, der Ausspruch "es ist gesungene Musik, überall hohe, höchste Musik, aber nicht überall Gesang". Bon seinen kleinern Gesangwerken ist insbesondere "Abelaide" bekannt; nicht genug bekannt sind aber die Gellert'schen Lieder und der "Liederkreis an die entsernte Geliebte". Beiträge zu B.'s Biographie haben J. A. Schlosser (Prag 1828), Ries, Wegeler und Schindler geliesert, namentlich schen Lepterer das treueste Bild zu geben, obwol es, wie bei den Andern, auch nur frugmentarisch und skizenhaft behandelt ist.

Befeftigungstunft, f. Kriegebautunft.

Befruchtung nennt man bie Erweckung bes felbständigen Lebenstriebes im weis-Achen Beugungestoffe mittels eines mannlichen Beugungestoffes. Die Befruchtung muß nothwendig ber Entstehung aller ber Wefen vorausgehen, Die fich auf einer hohern Stufe ber erganischen Bilbung befinden, fehlt aber da, wo ein Geschöpf von so einsachem Baue ift, daß es ohne die Bermittelung eines Einzelnen ober eines Paares von ihm ganz gleichen Befen mir mittels bes Busammentritts allgemeiner elementarischer Bebingungen entflehen tann. (S. Beugung.) Die Befruchtung fest fonach auch gewiffe Bertzeuge, Beugungetheile, voraus, beren Bilbung in ben verschiebenen Claffen organischer Befen die größte Mannichfaltigteit gewahren laft. Die Beugungestoffe find bei ben Thieren nur von fluffiger Art; Re erfcheinen, soweit fie weiblich find, jumal bei ben Thieren ber höhern Claffen, gleichfamin Tropfen gesondert, die, in dunne Membranen eingeschloffen, Blaschen gleichen, und zum Trager ein befonderes Organ, den Cierftod (Ovarium), haben, welcher gleichfalls in den ver-Schiebenften Geftalten auftritt. Bahrend ober unmittelbar vor bem Acte ber Begattung berftet eines (ober mehre) biefer Blaschen ; fein Inhalt, der Fruchtftoff, tommt nun entweber noch im Dvarium, ober im Fruchthalter (Gileiter, Uterus) mit bem mannlichen Beugungsftoffe in Berührung und wird hierdurch befruchtet. Die Berührung braucht teineswegs eine mechanisch enge zu sein, indem die Befruchtung bei vielen Thieren erfolgt, wo vermoge des eigenthumlichen Baues ber Zeugungstheile eine folche Bermifchung ber Zeugungsfloffe nicht möglich ift. Es wird sonach die Ginwirkung bes mannlichen Beugungsstoffes nicht als mecanifche, chemische u. f. w., sondern als eine rein bynamische zu benten sein. Die Ansichten über den innerlichen Bergang ber Befruchtung find verschieden und ruhren zum Theil aus bem frühen Alterthume her. Besigen wir über benfelben auch teine unmittelbaren Erfahrungen, fo bleibt die Ansicht die einfachste und am leichteften zu beweisende, daß die Befruchtung im Moment der Ergiefung der Zeugungsstoffe erfolgt, und daß das neue Leben wie ein Funte mit einem Male entstehe. Der befruchtete Reim bilbet sich in allen höher organisirten Wesen durch einen eigenthümlichen Hergang zum Ei, welches nicht als Sprosse, als integrirender Theil, als Glied des weiblichen Körpers, sondern als sein Erzeugniff anzusehen ist. Da an feiner Bervorbringung beibe Gefchlechter Theil haben, fo erklart fich die Ahnlichkeit, welche bas Erzeugte zu ben Erzeugenben gemeiniglich hat, und nicht minder felbft die Theilung gewiffer gang verschiedener Gigenschaften, die im Erzeugten dann als verschmolzene, die Mitte haltende auftreten, wie im braunen Mulatten bie Gigenschaften der Beigen und bes Regers, durch deren Bermischung er selbst entstand. Bei den Pflanzen geschieht die Befruchtung im Allgemeinen nach benfelben Gefeben; allein ihre Zeugungsorgane find nicht bleibenbe wie bei den Thieren, sondern es vergehen zumal die mannlichen balb nach der Befruchtung. Der mannliche Zeugungsstoff (Samenstaub, Pollen), erscheint hier niemals in fluffiger, fondern in fester Gestalt, meift als verschieden gebildete Rorner, welche platen und ihren Inhalt, der in der Regel pulverig ift, über die Rarbe (Stigma) ober die weiblichen Beugungetheile ausströmen. Diefe Theorie ber Befruchtung ber Pflangen, welche Einne querft aufstellte, und auf welcher er sein System, bas sogenannte Sexualfystem, errichtete, ift zuerst von Schelver und dann von Benschel angefochten worden. Rach den neuesten Unterfuchungen von Enblicher, Schleiben, Martius u. A. fcheint es fast gewiß, bag ber Bergang ber Befruchtung in Pflanzen ein gang anberer als ber ehemals angenommene fei.

Befugnif heißt jebe Bollmacht, etwas zu thun ober zu laffen, besonders die Er-

lanbeit zu einer handlung und die baraus hervorgehende moraliche Möglichkeit, fie ju verrichten, ja auch die Handlung felbst, beren Möglichkeit durch eine solche Erlaubnis begründet, oder dadurch gerechtsertigt wird. Die Erlaubnis selbst kann entweder daraus entspringen, daß durch ein Geses eine gewisse Classe von Handlungen nicht verboten ist, oder daß die Befugnis dazu ausdrücklich zugestanden wird, z. B. durch ein Privilegium. Ist jenes Geses ein solches, durch welches die Bernunft überhaupt das Freiheitsgebiet der einzelnen Menschen gegeneinander oder zur ganzen Gesellschaft innerlich oder außerlich sestigen. Die ein Rechtsgeses, oder ist die ausdrücklich ertheilte Befugnis einem solchen gemäß, so hat der Handelnde einen Anspruch oder eine Foderung an Andere, welche von ihrer Seite eine Verpstichtung, Rechtsverbindlichkeit ist, ihn in der Verrichtung oder Unterlassung einer Handelung nicht zu stören, und man nennt dies eine rechtliche Befugnis.

Beg oder Begh, b. h. herr, ift bei den Turten der Titel ber Landesverwefer, welche

nicht Pafcha ober Beglerbeg (f. b.) finb.

Bega (Cornelius), Maler und Rupferstecher, geb. zu harlem 1620, gest. an ber Pest 1664, mar ein Schuler Abrian's van Offabe und fertigte gleich diesem Genrebilber, welche Scenen des gemeinen Boltslebens zum Gegenstande haben und sich durch elegante Pinsel-

führung eigenthumlich auszeichnen.

Begas (Rarl), Professor und Mitglied bes Senats ber Atabemie ber Runfte in Berlin, geb. am 23. Sept. 1794 zu Heinsberg bei Koln am Rhein, zeigte schon in ber früheften Jugend ein entschiedenes Talent jum Zeichnen und Malen. Gein Bater, welcher 1801 als Biceprafident des Tribunals nach Roln verfest murbe, hatte ihn für die juriftische Laufbahn bestimmt und beshalb auf bas Lyceum nach Bonn geschickt. Sier erhielt B. in feinem 14. Sahre ben erften Unterricht in ber Olmalerei bei bem Maler Philippart. Gine gelungene Copie bes Rafael'ichen Johannes in der duffeldorfer Galerie verschaffte ihm die Auszeichnung, in seinem 15. Jahre von ber Literarischen Gesellschaft ju Bonn gu ihrem Chrenmitgliebe ernannt zu werden. B. verlief Bonn 1808, lebte hierauf brei Sahre in Koln und begab sich zu seiner weitern Ausbildung 1812 nach Paris, wo er in dem Atelier des berühmten Malers Gros freundliche Aufnahme und tüchtigen Unterricht fand. Bahrend der Anwesenheit der Berbundeten in Paris erregte die von ihm auf der Galerie des Louvre angefangene Copie ber Mabonna bella Sebia bie Aufmerkfamkeit bes Konigs von Preußen. Der König taufte biefelbe, und als ihm B. 1815 bei feiner abermaligen Anwesenheit in' Paris sein erstes größeres Bild Siob, von seinen Freunden umgeben, übergab, bezahlte er bafür nicht nur 2000 France, fondern bewilligte auch bem Runftler eine jahrliche Pension von gleicher Summe. Nachdem B. 1818 bas Bild Christus am Diberge vollendet hatte, welches ber Ronig für die Garnisonfirche in Berlin bestimmte, warb er mit ber Ausführung eines größern Digemalbes für ben Dom in Berlin, bie Ausgiefung bes heiligen Geiftes, beauftragt. Diefes Bild brachte B. felbst nach Berlin, wo es 1821 aufgestellt und Beranlaffung wurde, daß der König dem Kunstler aufs neue eine breijahrige Penfion zu einer Reise nach Italien gewährte. Bei feiner fpatern Rudfehr aus Italien brachte er eine im ftrengen Stil der alten Florentiner gemalte Taufe Christi mit, welche in ber Garnisonkirche ju Potsbam aufgestellt ift. In Berlin, wo er fich feit 1826 aufhalt, vollendete er 1830 fur die neue werdersche Rirche eine Auferstehung Chrifti, ein Altarbild von 19 f. Sohe und 12 f. Breite. Er nimmt gegenwärtig als Portraitmaler einen vorzüglich hohen Rang ein; nicht minder auch als historienmaler. Er malt fowol biblifche Gegenstände als Darftellungen romantischen Inhalts. Bu feinen neuesten und trefflichften Berten biefer Art gehören bie Berklarung Chrifti, ber freugtragende Chriftus, ber Beiland, indem er feinen Jungern ben Untergang Jerusalems verkundet, Raifer Beinrich IV. im Burghofe von Canoffa u. f. w. Bei einer feinen und eblen Charafteriflif ift B. durch die Fulle des Colorits und gang besonders durch den Schmelz und die Rlarheit des Belldunkels ausgezeichnet.

Begehrungsvermögen nennt man im gewöhnlichen Leben basjenige Bermögen ber Seele, welchem die Begehrungen und Berabscheuungen, die Reigungen und Abneisungen bes Menschen als ihrer Ursache zugescheieben werben. Insofern fich bas Begehren

Conv. . Lex. Reunte Mufl. II.



in bem Bollen am beftirhmteften und traftigften außert, nennt man et auch bas Bellens. vermogen, infofern aber alles Begehren erft noch nach einem Butunftigen frebt, wol auch bas Beftrebungevermögen. Die Annahme eines befondern Begehrungevermögens hat ihren Grund in der Reigung, ben einzelnen Claffen der Erfcheinungen bes geiftigen Lebens überhaupt gewiffe Arafte und Bermogen unterzulegen, und die Phachologie, dieser Reigung nachgebend, fprach baber ebenfo von einem Borftellungs., Begehrungs- und Gefühlsvermogen ber Seele, wie etwa die Physiologic von der Berbauungefraft bes Magens u. f. w. Man unterfchied babei ferner ein unteres ober niederes und ein oberes ober hoberes Begehrungsvermögen, indem man zu jenem die Auferungen ber finnlichen Driebe, bes inftinctmäßigen Bollens, ebenso die Reigungen und Leibenfchaften, zu biesem bas verfianbige, überlegte, vernunftige, sittliche Bollen rechnete. In ber lettern Begiehung feste namentlich Rant bie prattifche, fittlich gefetgebenbe Bernunft bem obern Begehrungevermogen gleich. Die gange Anficht vom geiftigen Leben feboch, in welcher bie Armahme eines besondern Begehrungsvermögens wurzelt, hat fich vor den Untersuchungen ber neuern Beit nicht nur als unbegrundet, fondern auch als unzureichend gur Erffarung ber Phanomene des geistigen Lebens gezeigt, und die Psychologie hat es als ihre Aufgabe erkannt, nachzuweisen, wie die verschiebenen Arten bes Begehrens (Bunfch, Begierbe, Trieb, Refgung, Leibenschaft, Bille) in ihrer individuellen Bestimmtheit und Beranderlichkeit aus ben Bebingungen bes geiftigen Lebens überhaupt ohne Berufung auf ein befonderes Begehrungevermogen abgeleitet werden tonnen. Denn baff namentlich in Beziehung auf Die inbividuellen Buftanbe bes Begehrens bie Berufung auf ein foldes Bermogen burchaus gar nichts erklart, erhellt unmittelbar, wenn man überlegt, baß jenes Begehrungsvermögen, als allem Begehren gleichmäßig ju Grunde liegend, für die verschiedenen Abftufungen und Dobificationen beffelben, welche jebes in ber innern Erfahrung vorlommenbe wirkliche Begehren charafteristren, ben Grund auf feinerlei Beise enthalten fann. Benn man baber im gewöhnlichen Leben fortfahrt, von bem Begehrungevermogen als einer eigenthumlichen Rraft ber Seele zu fprechen, so ist bas bochftens ein bequemer Ausbruck, um eine gewiffe Claffe der geiftigen Phanomene turg gu bezeichnen; eine wiffenschaftliche Bedeutung aber tann Diefer Begriff nicht in Anspruch nehmen.

Begeisterung ober Enthusiasmus nennt man ben Justand gesteigerter Thatigteit bes Geistes, in welchem gleichsam ein höherer Geist über ben Menschen kommt und in ihm wirkt. Die Begeisterung unterscheidet sich von der zügellosen und verworrenen Schwarmerei dadurch, daß sie ihren Gegenstand mit klarem Bewustsein auffast, und daß das bewegte Gesühl angetrieben wird, sich mitzutheilen; von dem Affecte dadurch, daß dieser eine die Besonnenheit raubende überwallung des Gesühls, von dem Entzücken aber dadurch, daß bieses eine sprachlose, tiese und durch verklärtere Geberde sich ankundigende Begeisterung ist.

Begharben nannten sich die seit 1928 in Antwerpen zu gewissen religiösen Ubungen nach der Regel der heil. Begha oder Beggha, der Mutter Pipin's von hertstal, welche um 700 starb, verbundeten handwerker. Sie nahmen gegen Ende des 13. Jahrh. eine der Ordensregeln des heil. Franciscus an, begannen feit 1425 ein gemeinsames Leben und verwandelten sich seit der Mitte des 15. Jahrh. burch das Ablegen von Selübden in Religiosen. Bielfache Berfolgungen, die sie trafen, veransasten, das nur wenige ihrer Klöster die in die ersten Decemien des 18. Jahrh. sich erhielten. Häusig sind sie mit den Beguinen (f. d.) verwechselt worden

Begierden sind keineswegs blos durch Sinnlichkeit erregte Begehrungen, indem es viele Begierden gibt, bei welchen weder die Beranlassung noch der Gegenstand sinnlich ist. Das Merkmal, durch welches sie sich von bloßen Bunschen, von Verlangen und Sehnsucht unterscheiben, ist vielmehr die Boraussesung der Erreichbarkeit des Begehrten; daher die Begierde zum Willen wird, wenn die Boraussesung hinzutriet, man könne durch eigene Kraft das Begehrte erreichen. Die unverständige, thörichte Begierde besteht darin, bas der Begehrende das Unerreichbare, vielleicht gar Unmögliche als erreichbar voraussest.

Begleitung, im Franz. accompagnement, nennt man im Allgemeinen benjenigen Theil ber Musik, welcher zur Unterstügung einer Hauptmelodie, ber Golo- ober obligaben Stimme, dient. Dies kann burch alle ober auch nur durch einzelne Instrumente, sowie denich untedgewebente Stimmen: gestiehen. In türftletischer hinden kam die musicalische Bezistitung aus innem boppetten Sofichtspunkte berrachtet werden, einmal als Arzengulg des Soficheres und dam als Anfgabe des vortragenden Sonfüssisters. Die Wirtung, welche die Bezistung, als musikalischer Sag genommen, zurmachen im Stande ist, beruht auf noch so worde des musikalischer Sag genommen, zurmachen im Stande ist, beruht auf noch so worde des schiendenes Grundsigen, das die Henrichten Grundsigen, das die Genomere Gegenftand der Erstindung ist die Bereichen der Begleitenden Schnenen oder Instrumente, welche sich durch eigenthümliche Aufgliehen sollen. Besonders schwierig ist die Begleitung der einzelnen Soloinstrumente, wie z. B. der Geige, Flöte, des Claviers u. s. w. Die ital. Componisten machen aus der Begleitung des Flügels, besonders dei dem Necitativ (s. d.), eine eigentliche Aunstaufgabe. Denn da der Jweit uner musikulischen Begleitung kein anderer sein kam und sein soll, als die Wirtung der Hauptstimme zurerhöhen, so zeht darund hervor, das die Psicht des Weisers des sie Wirtung der Kaunstschen zurerhöhen, so zeht darund hervor, das die Psicht des Weisers der fie beherrschen oder gar unterdrücken zu wollen.

Beglerbeg, b. h. Herr ber Gerren, ift bei ben Burten ber Titel ber Statthalter über eine Proving (Begler beglit), welcher mehre Sundschaft, Bege, Agas u.f.w. untergeordinet find. Borzugsweise führen diesen Titel bis Statthalter zu Sophia, Autajeh und Damastus.

Begnabigungsrecht. Begnubigung nennt man bie gange ober theilweise Aufhebung einer gefestich zuerkannten Strafe, welche burch bie bochfte Gewalt bes Staats ge-Wheht; sie erfolgt nicht auf bem Becheswege, b. h. burch bie Infligbeforben, und nicht aus Mehtegranben, fonbern ift ein Ausfluß ber Souverumetaterechte und tritt ein, um den Bibetspruch zwischen formellem und materiellem Rechte andzugleichen, der auch bei einer igitten Gefeggebung und Rechtspflege nicht immer zu vermeiben ift. Die Begnabigung fann 'fich alfo in bem Erlaffe, in ber Milberung ober in ber Bermanblung einer querfannten Strafe aufern; bie Bermanblung gewiffer gevinger Freiheiteftrafen in Gelbbufe if aber nach ben "Gefehen mancher Staaten auch ben Patrimonlaggericherberren geftattet. Bon ber Begna-'bigung unterfcheibet fich bie Abolition, welche meninftens vor erfolgtem Urtheilefpruch, bisweilen auch vor eingeleiteter Unterfuchung erfolgt. Das Recht ber Abolition ift burch einige - beutsche Berfaffungeurkunden, A. B. die Saielsche, bem Regenten entzogen. Tritt die Abolition nicht in Beziehung auf einen einzelnen Ball, fenbern waf eine Debraahl von Fallen zugleith ein, wie 3. B. bei politischen Bergeben, an denen verschiedene Personen Theil haben, so heißt fie Amneftie (f. b.). Ahnlich ber Begnabigung ift bie Reftitution (f. b.). Ubrigens Rinn die Begnadigung fich ftets nur auf die ftrafreihtlichen Folgen eines Berbrechens er-"Rreiten, wicht auch auf die eivilvechtlichen; fie tann ulfo Entschädigungsaufpruche bes Ber-Testen u. bal. nicht aufheben.

Begrabnif. 3mei Arten vornehmlich, Die Tobten zu begraben, findet man bei den "alten Bolfern verbreitet, entweber wurde ber Korper des Berftorbenen, fei es mit ober ohne latte Borbereitung, ber Erbe ibbergeben, ober er wurde verbrannt und bie übrigbleibende Hifche in Gefäffen beigefest. Die erfte Are ber Beftattung fcheint bei ben Agoptern und femitischen Bolbern, ben hebedern u. f. w., bie lestere bei bem indegermanischen Stamme, bei ben Indern, Perfern, Griechen, Rimern, Germanen und Slawen im Allgemeinen flattge-Funden zu haben, wenn auch hin und wieder Ausnahmen vortommen. Debraer und Agppter balfamirten ihre Zodten ein und beflatteten fie in Sartophagen von Cebern- und anderm Bolg ober Stein in Bohlen, Grabgewolben u. f. m., welche Art der Bestattung man in ahn-Acher Beife auch bei ben alten Wolfern Mittelameritas nenerbings entbedt hat. Griechen und Romer beerbigten zwar meift, wie es icheint, in den früheften Beiten ihre Tobten, führten aber fpater bas Berbrennen auf Scheiterhaufen allgemein ein, fammelten bie Afche in Urnen und festen diefe mit Singufügung von mancherlei Gerachfchaften am liebften an öffentlicen Begen und Straffen bei. Gin Stein ober Monument mit einer Inschrift, mehr ober minder kofibar und kunftreich, bezeichnete ben Ruheplas bes Tobten. War der Tob in der Frembe ober im Meere erfolgt, fo errichteten die Angehörigen bem Tobten, um feinem Schatten Ruhe zu verschaffen, in ber heimat ein Cenotaphium, b. h. leeres Grabbenkmal. Db die

Megninen ober Begutten ift ber Rame bes alteften aller weiblichen weltsichen . Bereine zu frammen 3wecken. Bober ber Rame ftamme, und wann ber erfte folde Berein gn Stande gekommen fei, lagt fich nicht nachweifen. Die Beguinen legten weber Rloftergelubbe ab, noch folgten fie ber Regel eines Orbens ; fie waren vereinigt zu Ubungen ber Anbacht und Boblichatigfeit, lebten in eigenen, durch Schenfungen oft febr reichen Beguinenhaufern, Beguinagien ober Beguinerien, zusammen und zeichneten sich burch Fleiß, Gotteefurcht, Gingezogenheit und Sorgfalt für die Jugenderziehung vor andern Laien aus. Der Beguinenver eine wird in Deutschland und den Niederlanden bereits seit Ende des 11. Sahrh. gebacht; fehr blühend waren fie im 12. und 13. Sahrh., wo fie nach Frankreich und Deutschland sich verbreiteten und namentlich in Hamburg, Lübeck, Regensburg, Leipzig, Rochlip und Görlig fich ansiedelten. Sie waren die Vietiften des Mittelalters und mußten burch die Eifersucht ber geiftlichen Orben manche Berfolgungen leiben. Ein Imeig berfelben ivaren die Bollhard en (f. d.). An fie schloffen fich im 13. und 14. Sahrh. sowol die verfolgten Spiritualen ber Franciscaner (Fratricellen), als auch die Bruber und Schmestern bes freien Geiftes an, wodurch freilich Srrthumer unter ihnen herrichend wurden, Die bas Ginschreiten ber Inquisition herbeiführten. Am langsten erhielten fie fich in Deutschland, wo sie zur Beit der Reformation, weil fie fich der Seelforge ihres Geschlechts annahmen, Seelenwei ber hiefen, und in den Niederlanden, wo fie noch gegen Ende des 18. Jahrh. vortamen. Roch jest gibt es hier und da in Deutschland Beguinenhäuser, welche jedoch nichts weiter find als fromme Stiftungen, in benen unverheirathete Perfonen bes weiblichen Geschlechts aus dem Burgerftande freie Wohnung erhalten und zuweilen auch andere Bortheile geniefien. Bgl. Mosheim, "De Beghardis et Beguinabus" (2pj. 1790).

Behaim (Martin), ber große Rosmograph, stammte aus ber bohm. Familie von Schwarzbach, die ihre Abstammung bis zum J. 1207 verfolgt, seit Mitte des 13. Jahrh. in Nurnberg anfaffig, noch jest als freiherrliche (von Behaim) bort bluht und außer ihm mehre berühmte Mamer aufzuweisen hat, wie Mathias B., beffer vom 3. 1343 batirteerste beutsche Ubersegung ber Bibel die Universitätebibliothet zu Leipzig bewahrt, und Dieth el B., einer ber gefeierteften Meifterfanger. B. wurde ju Rurnberg 1430 ober mahrscheinlicher 1430 geboren, alfo in demfelben Jahre mit Columbus. Anfangs Raufmann, ging er bes Tuchkanbels wegen 1457 nach Benedig, und 1477—79 nach Mecheln, Antwerpen und Bien. Bon 1480-84 hielt er fich in Portugal auf, wo bamals auch Columbus lebte, und wurde mahricheinlich mit biefem befannt. Welche Beziehungen zwischen Beiden bestanden, ift jest nicht unmittelbar nachzuweisen. Daß beibe Manner fich zugleich mitnautischen Planen beschäftigt, ergibt fich ans ihrer fernern Geschichte, die aber teineswegsertennen laft, bag einer bem andern irgend eine Andeutung zu verdanken gehabt. Dag. Beibe mit Liebe dur Geographie und du Enthedungen erfullt, Portugal gleichzeitig dum Aufenthalte mabiten, wird um fo natürlicher icheinen, wenn man fich erinnert, welche Rolle jenes Land in der an Planen, Emdedungszügen und tubnen Seefahrten fo reichen zweiten balfte. des 15. Jahrh, Spielte. B. erhielt von König Johann II. um 1483 ben Auftrag, ein Aftrolabium anzufertigen und Declinationstafeln zu berechnen, und murde mahricheinlich dum Lohn bafur jum Ritter des Chriftusordens erhoben. Bon 1484-85 begleitete er ben portug. Seefahrer Diego Cam auf einer Entbedungereife entlang ber Bestäufte Afritas und ge-Jungte bis an die Mundung des Baire oder Congofiuffes. 3m 3. 1486 ging er nach Fanal, eine ber Ajorifchen Infeln, wo eine flamifche Colonie beftand, beren Statthalter, Jobft von Rufter, B.'s Schwiegervater wurde. Erft 1490 verließ er biefen feinen Bohnort, besuchte Rurnberg noch einmal, wo er von 1491—93 verweilte und jum Andenken einen großen Globus verfertigte, ber, mit einer Menge handschriftlicher Bemertungen versehen, noch jest im Beffs ber Kamilie fich befindet und ein werthvolles Denfmal ber geographischen Kenneniffe fener Zeit, fowie für die Gefchichte der Entbedungen von außerst großem Werthe ist. Uber Flanbern und Frankreich zuruckkehrend, hielt fich. B. nochmals von 1494—1506 auf Fanal auf, ging wieber nach Liffabon und ftarb bort am 29. Juli 1507. Die Berdienste B.'s um die Entbedungen feiner Beit und die Fortschritte der Rautit und Geographie bleiben immer noch fehr groß, auch wenn man in Gemäßheit ber newesten Untersuchungen jugibt, daß weber Columbus, noch viel weniger aber Magalhaens erft auf B.'s Mittheilungen ihre gropen

Sucheckungen gemacht. Bgl. Murr, "Diplomatifche Geschichte bes berühmten Ritters von B." (Nurnb. 1778; 2. Auft., 1801) und A. von Humbolde's "Aritische Untersuchungen

u. f. w." (beutsch von Ibeler, Bb. 1, Berl. 1838).

Behandlung nennt man in Beziehung auf das Afthetische die Art und Beise, einem Stoffe, gemäß einer ästhetischen Ibee und bemnach entsprechend dem Zwecke schoner Kunst, eine Form zu ertheiten. Ist der Gegenstand glücklich gefunden, sagt Goethe, dann tritt die Behandlung ein, die wir in die geistige, sinnliche und mechanische eintheilen möchten. Die geistige arbeitet den Gegenstand in seinem innern Jusammenhange aus, sie sindet die untergeordneten Motive, und wenn sich bei der Bahl des Gegenstandes überhaupt die Tiese des tünstlerischen Genies beurtheilen läßt, so kann man an der Entdeckung der Motive seinen Reichthum, seine Fülle und Liebenswurdigkeit erkennen. Die sinnliche Behandlung würden wir diesenige nennen, wodurch das Werk durch aus dem Sinne fasslich, angenehm und erfreulich wird. Die mechanische wäre diesetzige, welche durch irgend ein körperliches Werkzeug auf bestimmte Stoffe wirkt und so der Arbeit ihr Dasein, ihre Wirklückeit verschafft. Regeln für die geistige Behandlung, welche das Werk des Genies und die Frucht der Begeisterung ist, lassen sich nur sinden durch Erforschung derselben an den vollkommenen Werken solcher Künstler, die mit Genie und Begeisterung darstellten.

Bebemath, ein im Buche hiob, Cap. 40, naber befchriebenes Thier, unter welchem nicht ber Elefant, sonbern, namentlich weil es "ben Strom in sich schlucket" (Bers 18.), wahrscheinlich bas Nilpferb (f. d.) zu verstehen ift. Das Wort hangt vielleicht mit bem

agnpt. Pehemout, b. i. Bafferflier, jufammen.

Bebr (Bilb. Jos.), einer der ausgezeichnetsten Publiciften Deutschlands, geb. zu Sulsheim 1775, studirte in Würzburg und Göttingen die Nechte, hierauf die Praris der beiden Reichstribunale in Wien und Weglar und war von 1799—1821 Profesor bes Staatsrechts an ber Universitat ju Butzburg. Theile burch munblichen Bortrag, theile durch gebiegene Schriften wirkte ber in weitem Rreife hochgeachtete Mann fur Die Berbreitung geläutertet conftitutioneller Anfichten in Deutschland. Als Lehrer einer Sochschule, in der Periode öftetet Umwanblung des deutschen Staatsrechts, prüfte et forgfältig die neu aufgestellten Grunbfage, bemuhte fich, bie mahren Absichten Derjenigen, die jene Ummaljungen veranlagten, ind Licht ju fesen und ihre Confequenzen freimuthig barzuftellen, zugleich aber durch schonende Behandlung feinen Gegner zu reigen. Seine Andeutungen über Die finanziellen Bestimmungen der neuen bair. Berfassung von 1818 bahnten ihm, als einem Manne, ber die Buniche bes Bolts, fannte, 1819 ben Beg jum Abgeordneten ber Universität in der bair. Ständeversammlung, wo er zur Opposition gehörte. Rach beendigtem Landtage erregten einige feiner befondere auf dem Lehrstuhle ausgesprochenen und mahrfceinlich misverstandenen Außerungen Anftog. Ale baber die Stade Burgburg ibn jum Bürgermeister mahlte, und er biese ehrenvolle Wahl nicht unbedingt annahm, sondern nur in dem Falle, daß die Regierung ihm gestatten wurde, die Burgermeisterstelle neben der Profeffur zu verwalten, murbe er als Professor einftweilen in Ruhestand verfest und ihm nun freigelaffen, die Bürgermeisterstelle anzunehmen, was er auch that. In seinem neuen Amte bewies er sich fehr thatig, indem er viele Bermaltungsmishrauche abstellte, mehre guten Ginrichtungen traf und namenelich durch feine Beitschrift "Unterhaltung bes Burgermeifters mit seinen Mitburgern" sich als beren Freund und Rathgeber zu bethätigen suchte. In ber Standeversammlung im 3. 1831 abermals jum Abgeordneten gewählt, ward ihm bie tonigliche Genehmigung verfagt, und vergebens verwendete fich für feine Bulaffung eine Angahl murzburger Burger. Allerbinge außerte fich hieruber die Opposition in murzburger Privatvereinen und Provinzialblättern in einer Beise, daß die Regierung wiederholt einzuschreiten für nöthig fand; auch ließ B. felbst um biese Zeit eine Flugschrift über die öffentlichen Angelegenheiten erscheinen, bie von der Regierung ungunftig aufgenommen murbe. Bei Gelegenheit des bair. Conftitutionsfestes hielt er zu Gaibach am 27. Mai 1832 eimige Reben, worin er bie Mangel ber bair. Verfassung entwidelte und auf bie Mittel ber Reform hinwies. Als nun duf einige Denunciationen bin eine Untersuchung gegen ihn eingeleitet wurde, glaubten bie Gemeindebevollmächtigten im Intereffe ber Stadt burch eine Deputation an den König auf Entlaffung ihres erften Burgermeifters antragen gu muffen, weil auf ihm bie

Relten, die Borganger der german. Bollerichaften, ihre Tobten verbrannten ober begruben, ift noch unentschieben. Man findet in Deutschland nicht nur, sondern auch in den Rieberlanden, in Franfreich und England große mit fcmeren Steinplatten ausgefeste und bebedte Graber, vom Bolte in Deutschland gewöhnlich Sunengraber ober Riefenbetten genannt, theils mit Brandafche, großen groben Ufnen und Steingerathe, theils mit vollstänbigen Steletten. Den Relten ober alteften Germanen fcheinen fie anzugehören. Die Germanen und Slawen verbrannten, wie Griechen und Romer, ihre Tobten; erftere festen die Urnen mit ber Afche bes Berftorbenen unter tegelformig aufgeworfenen Erb- ober Steinhügeln, lestere meift in von ber natur felbst gebildeten Sandhugeln bei. Die Beigaben zu ben Urnen in german. Grabern, wie Schwerter, Frameen, Langenfpipen, Ringe, Befteln u. f. w. find faft burchgangig von Bronze, in manchen Kallen von Gold, die in den flawischen meift von Gifen, manchmal von Silber und Golb. Graber mit Steininschriften haben fich in Deutschland bis jest nicht gefunden, wol aber im Norden, in Danemark und Schweden; boch gehen bie bortigen Runeninschriften selten über bas 12. Jahrh. hinauf. Als das Chriftenthum in Deutschland Ausbreitung gewann, wurde es ben Deutschen durch Synodalbeschluffe ftreng unterfagt, ihre Tobten zu verbrennen ober an ungeweihten Statten zu begraben. Die gegenwärtige Art und Beife, bie Tobten ju beflatten, ichreibt fich von ben Bebraern her. Die ersten Chriften begruben wegen ber Berfolgungen ihre Tobten und Martyrer heimlich in Felfenhöhlen und unterirdifchen Gewölben (Ratakomben), die, wie 3. B. in Rom, nach und nach große Ausbehnung gewannen. Spater murben die Friedhofe (coemiteria) in der Rabe ber Rirchen, baher Rirchhöfe genannt, angelegt, nachdem vorher der Plas vom Priefter geweiht worden mar. Sohe, besondere heilig gesprochene Personen bestattete man ichon frubzeitig in den Rirchen felbst; Raifer Konstantin war der Erste, der in der Apostelkirche in Konftantinopel eine Grabftatte erhielt. Raifer Theodofius und Juftinian unterfagten awar bas Begraben in ben Rirchen, allein Leo ber Beife erlaubte es von neuem, und es hat diefer Gebrauch von ba an bis in die neuere Zeit sich erhalten. Erft in neuester Zeit hat man das höchft Schabliche biefes Berfahrens in gefundheitlicher Sinficht erkannt und es fast überall abgeftellt; auch bie Rirchhofe bat man, wo es immer anging, aus ben Stabten ins Freie verlegt und an vielen Orten bie Statte bes Tobes zu lebenbigen frifden Garten umgefchaffen, fo namentlich bei ber Brubergemeine. Die meiften ber anbern außereuropaischen Bolfer bestatten unter fehr verschledenartigen Ceremonien ihre Tobten; bei den Japanefen werden nur die Bornehmen verbrannt, die Armern begraben; in Sindoftan dagegen die Berftorbenen theils verbrannt, theils in den heiligen Strom, den Ganges, gestürzt.

Begriff heißt im Allgemeinen jeder Gedanke, insofern Das, was er bezeichnet, gleichviel ob es ein wirkliches Ding ober wieder nur ein Gedachtes ift, badurch als befannt aufgefaft wird (notio, notum). Im Unterschiede von ben Empfindungen, Borftellungen, Anschauungen bezeichnet Begriff jebes im Bewußtfein, abgesehen von der Art feiner Entstehung, als bestimmt Aufgefaßte. Im strengen Sinne heißt daher Begriff jedes Gedachte, infofern wir es blos mit Rudficht auf Das, mas in ihm gebacht wird, b. h. in Rudficht auf feinen Inhalt beachten. Daburch unterscheibet fich auch ber Begriff im psychologischen Ginne bes Borte von dem Begriffe im logifchen Sinne. Denn bei ben Begriffen, wie fie wirklich in ben Ropfen ber Menfchen fich bilben, ift bie Aufmertfamteit teineswege immer ausschließenb auf ben Inhalt bes Gebachten felbit gerichtet, fondern mancherlei frembartige und unwefentliche Nebenvorstellungen fleben diesen Begriffen gewöhnlich an, welche fammtlich wegfallen muffen, wenn ein Begriff als folcher ftreng feftgehalten werden foll. In diefem Ginne find daher Begriffe beiweitem weniger Thatsachen, als vielmeht Aufgaben des Dentens, und die Bebingungen, unter welchen biefe Aufgabe als erreicht angefehen werden tann, auseinanberzusegen, ift Sache der Logit. Diese unterscheibet an einem Begriffe seinen Inhalt (complexus notarum) und feinen Umfang (ambitus). Sener besteht in seinen Mertmalen, b. h. in ben Begriffen, burch welche ber Begriff felbft, falls er nur überhaupt nicht gang einfach, fonbern zusammengefest ift, gebacht wird; biefer bezeichnet die Menge von Begriffen, in welchen jener Begriff als Merkmal vortommt. Go liegt 3. B. ber Begriff ber Figur im Inhalt bes Begriffs Dreieck, umgekehrt aber liegt ber Begriff Dreieck im Umfange bes Begriffe Figur. Se größer ber Inhalt eines Begriffe ift, befto fleiner ift fein Umfang, und um-

gelehrt. Das logifche Berfahren in ber Bilbung neuer Begriffe aus icon befannten und gegebenen ift entweder Abstraction oder Determination (f. b.). Durch jane entstehen allgemeinere, abstracte, durch diese besondere, concrete Begriffe; liegen beibe in einer und derfelben Reihenfolge, fo entsteht baraus bas Berhaltniß ber über- und Unterordnung (subardinatio). Die übergeordneten Begriffe nennt man auch die höhern, die untergeordneten die, niebern, und unterscheibet fie im Allgemeinen burch bie Borte Gattung, Art und Unterart. Durch hinzufügung neuer beterminirenber Merkmale werben bie Begriffe funthetifch gebilbet; die Berglieberung icon gegebener Begriffe ift analytifch. Durch diefe Berglieberung, b. h. burch bas bestimmte Denten aller in einem Begriffe vereinigten Merkmale, wird ber Begriff deutlich; die Deutlichkeit ist also Klarheit der Merkmale, indem die Klarheit des Begriffs als Ganzes barauf beruht, daß man ihn von andern verwandten unterscheiden kann. Das Gegentheil der Marheit ist Dunkelheit, das der Deutlichkeit Berworrenheit. Die Unterfcheibung zwischen empirischen Begriffen, Berftanbesbegriffen und Bernunftbegriffen beruhte namentlich in ber Kantischen Philosophie auf ber Behauptung, daß wir die eine Claffe von Begriffen nur mit Sulfe ber Erfahrung gewinnen, mahrend bie beiben anbern Claffen bas ursprungliche Gigenthum bes Berftandes und ber Bernunft seien, wie 3. B. bie Begriffe ber Ursachen, ber Freiheit und ber Unenblichkeit. In ber Begel'ichen Philosophie hat bas Wort Begriff bie Bebeutung bes Wefens, ber wirksamen Kraft, baber in ihr ber Begriff für das Lebendige, Schöpferische, für die Einheit des Seins und des Wesens, für bas in ber Gefammtheit feiner Momente fich felbft jum Dafein und Bewuftfein bringenbe Absolute u. s. w. erklärt wird.

Begrüßung nennt man die durch Sitte, Gewohnheit und stillschweigende Ubereinkunft üblich geworbenen Zeichen, durch die man Andern beim Zusammentreffen oder Weggeben feine Achtung, Ergebenheit, Bohlwollen und Freundschaft zu ertennen gibt. Die Griechen hatten für alle Källe ben einfachen Gruß xacoe, b. h. Freue bich! bie Römer sagten beim Begegnen Ave, b. h. Sei gegrüßt, und beim Gehen Vale, b. h. Lebe wohl! Unter den nach europ. Beife civilifirten Boltern hat fich gemiffermagen eine Gleichformigteit ber Begrufung gebildet; boch ift die Berfchiedenheit immer noch fo groß, daß Das, mas bei dem einen Bolke als Höflichkeitsbezeigung gilt, bei dem andern für ein Merkmal der Nichtbildung gehalten wird. Ziemlich allgemein ist feit bem 17. Sahrh, das Entblößen des Hauptes zum Beichen bes Grufes geworben, was im Anfange nur ber Niebere gegen ben Sobern beobachtete; nadfibem gelten Sanbebruck, Umarmung und Ruf ale Ausbruck freunbichaftlicher Gefinnungen. Benn aber bei Frangofen, Deutschen und andern Boltern Manner fich tuffen, fo halten bies bie Englander nur unter ben nachsten Bermandten fur anftanbig, und wenn man es in ben meiften beutschen und anbern Landern fonft für eine unerlagliche Pflicht bes Anftandes hielt und in höhern Cirteln noch jest halt, ben Frauen die Sand zu tuffen, fo gilt foldes in Stalien für ein Zeichen ber Bertraulichteit, die fich nur die nächsten Berwandte erlauben durfen, wahrend bagegen die Frauen in Rufland fich nicht die Sand, sondern die Stirn und die Polinnen auf die Schultern fuffen laffen. Statt ber in dem protestantischen Deutschland üblichen Grufformeln, Guten Morgen! Ihr Diener! Ich empfehle mich Ihnen! u. f.w., gruft man in fatholifchen gandern mit bem vom Papft Benedict XIII. 1728 anempfohlenen Bundesgruß: Gelobt fei Sefus Chriftus!, welcher mit: In Ewigkeit. Amen! erwidert wird. Der Bergmann gruft mit: Glud auf! Unter ben flawifchen Bolfern, namentlich bei ben Ruffen ift bas Ruffen ber Rleiber und Schuhe Deffen, dem man feine Ehrfurcht bezeigen will, Sitte; Niebere werfen fich hier vor ben Sohern auf die Erbe. In der Tur-Lei treuzt man beim Gruße die Sanbe auf ber Brust und beugt sich mit dem Kopfe gegen Den, welchen man gruft. Der niebere Araber ruft ben ihm Begegnenden Salam aleikum, b. h. Friede fei mit Euch! zu und legt babei die linke Sand auf die Bruft, der Begrufte entgegriet in gleicher Stellung Aleikum salam, b. h. Mit Guch fei Friede! Die vornehmen Araber bagegen umarmen fich beim Gruf mehrmale, tuffen fich die Wangen und bann bie eigene Sand. Je ungebildeter bie Bolter find, befto ftlavifcher ift ihre Begruffung, wie fich bies namentlich im größten Theil bes Drients und in Afrita zeigt; nur bie ganz roben Bolter machen hier wieder eine Ausnahme. Bon eigenthümlicher Art und genau geregelt sind die militairifchen Begrugungen und bas Begrugen ber Schiffe. (G. Calutiren.)

Beguinen, ober Begutten ift ber Rame bes alteften aller weiblichen weltlichen Bereine gu frommen Breeden. Bober ber Rame ftamme, und wann ber erfte folde Berein an Stande gekommen fei, läft fich nicht nachweifen. Die Beguinen legten weber Rloftergelubbe ab, noch folgten fie ber Regel eines Orbens ; fie maren vereinigt ju Ubungen ber Anbacht und Bolthatigfeit, lebten in eigenen, burch Schenfungen oft febr reichen Beguinen bau . fern, Beguinagien ober Beguinerien, jufammen und zeichneten fich burch Fleig, Gottesfurcht, Eingezogenheit und Sorgfalt für die Jugenberziehung vor andern Laien aus. Der Beguinenvereine wird in Deutschland und den Niederlanden bereits seit Ende des 11. Sabrh. gedacht; fehr blübend waren fie im 12. und 13. Jahrh., wo fie nach Frankreich und Deutschland sich verbreiteten und namentlich in Hamburg, Lubed, Regensburg, Leipzig, Rochlis und Gorlis fich ansiedelten. Sie waren die Pietiften des Mittelalters und mußten burch die Eifersucht ber geisetichen Orben manche Berfolgungen leiben. Ein Imeig berfelben waren die Bollhard en (f. d.). An fie foloffen fich im 13. und 14. Sahrh. fomol die verfolgten Spiritualen ber Frantiscener (Fratricellen), als auch die Bruber und Schmestern bes freien Geiftes an, moburch freilich Brithumer unter ihnen herrichend wurden, Die bas Ginschreiten der Inquifition herbeiführten. Am langften erhielten fie fich in Deutschland, wo fie gur Beit ber Reformation, weil fie fich ber Seelforge ihres Gefchlechts annahmen, Seelenwei ber hießen, und in den Rieberlanden, wo fie noch gegen Ende des 18. Sahrh. vortamen. Roch fest gibt es hier und ba in Deutschland Bequinenhaufer, welche jedoch nichts weiter find als fromme Stiftungen, in benen unverheirathete Perfonen bes weiblichen Gefalechts aus bem Burgerstande freie Wohnung erhalten und zuweilen auch andere Bortheile geniefen. Bgl. Mosheim, "De Beghardis et Beguinabus" (2pg. 1790).

Behaim (Martin), ber große Rosmograph, ftammte aus ber bohm. Familie von Schwarzbach, bie ihre Abftammung bis jum J. 1207 verfolgt, feit Mitte bes 13. Sabrh. in Nurnberg anfaffig, noch jest als freiherrliche (von Behaim) bort bluht und außer ihm mehre berühmte Manner aufguweisen hat, wie Mathias B., beffer vom 3. 1343 batirteerste beutsche Ubersegung der Bibel die Universitätsbibliothet zu Leipzig bewahrt, und Mith el B., einer ber gefeierteften Deifterfanger. B. wurde au Rurnberg 1430 ober mahrscheinlicher 1436 geboren, alfo in bemfelben Sabre mit Columbus. Anfangs Raufmann, ging er bes Tuchhandels wegen 1457 nach Benedig, und 1477—79 nach Mecheln, Antwerpen und Wien. Bon 1480-84 hielt er fich in Portugal auf, wo damals auch Columbus lebte, und murbe mahricheinlich mit biefem befannt. Welche Beziehungen zwischen Beiden bestanden, ift jest nicht unmittelbar nachzuweisen. Dag beide Danner fich zugleich mitnautifchen Planen beschäftigt, ergibt fich aus ihrer fernern Geschichte, die aber teineswegserkennen läßt, daß einer bem andern irgend eine Andeutung zu verdanken gehabt. Daß.. Beibe mit Liebe dur Geographie und du Entbeckungen erfüllt, Portugal gleichdeitig dum Aufenthalte mahlten, wird une fo natürlicher icheinen, weine man fich erinnert, welche Rolle jenes-Land in ber an Planen, Enroedungszugen und fuhnen Seefahrten fo reichen zweiten Salfte. des 15. Jahrh, spielte. B. erhielt von König Johann II. um 1483 ben Auftrag, ein Astrolabium angufertigen und Declinationstafeln gu berechnen, und murbe mahricheinlich gum . Lohn bafür jum Ritter bes Chriftusorbens erhoben. Bon 1484-85 begleitete er ben portug. Seefahrer Diego Cam auf einer Entbeckungereise entlang ber Bestkufte Afrikas und ge-Langte bis an bie Munbung des Zaire oder Congofiuffes. Im S. 1486 ging er nach Fayal, eine ber Azorifchen Infeln, wo eine flamifche Colonie bestand, beren Statthalter, Jobst von Rufter, B.'s Schwiegervater wurde. Erft 1490 verließ er biefen seinen Wohnort, besuchte Nurnberg noch einmal, wo er von 1491—93 verweilte und zum Andenken einen großen Globus verfertigte, ber, mit einer Menge handschriftlicher Bemertungen verfeben, noch jest im Befis der Familie fich befindet und ein werthvolles Denkmal der geographischen Kenntniffe jener Beit, sowie für die Geschichte der Entbedungen von außerft großem Berthe ift. Uber Klandern und Frankreich zurückehrend, hielt fich B. nochmals von 1494—1506 auf Fahal auf, ging wieder nach Liffabon und ftarb bort am 29. Juli 1507. Die Berdienfte B.'s um die Entdedungen feiner Beit und die Fortschritte der Rautik und Geographie bleiben immer noch fehr groß, auch wenn man in Gemäßheit der nemeften Untersuchungen zugibt, baf weber Columbus, noch viel weniger aber Magalhaens erft auf B.'s Mittheilungen ihre gropen

Butbedungen gemacht. Bgl. Murr, "Diplomatifche Geschichte bes berühmten Ritters von B." (Nurnb. 1778; 2. Aufl., 1801) und A. von Humbolde's "Kritische Untersuchungen

u. f. w." (beutst von Ibeler, Bb. 1, Berl. 1838).

Behandfung nennt man in Beziehung auf das Afthetische die Art und Beise, einem Stoffe, gemäß einer althetischen Ibee und bemnach entsprechend dem Zwecke schoner Kunst, eine Form zu ertheiten. Ist der Gegenstand glücklich gefunden, sagt Goethe, dann tritt die Behandlung ein, die wir in die gelstige, sinnliche und mechanische eintheilen möchten. Die geistige arbeitet den Gegenstand in seinem innern Zusammenhange aus, sie sindet die untergeordneten Motive, und wenn sich dei der Bahl des Gegenstandes überhaupt die Tiefe des tünstlerischen Genies beurtheilen läßt, so kann man an der Entdedung der Motive seinen Reichthum, seine Külle und Liebenswurdigkeit erkennen. Die sinnliche Behandlung wurden wir diesenige nennen, wodurch das Werk durchaus dem Sinne fasslich, angenehm und erfreulich wird. Die mechanische ware dieseinige, welche durch irgend ein körperliches Werkzeug auf bestimmte Stoffe wirkt und so der Arbeit ihr Dasein, ihre Wirklückeit verschafft. Regeln füt die geistige Behandlung, welche das Werk des Genies und die Frucht der Begeisterung ist, lassen sich nur sinden durch Erforschung derselben an den vollkommenen Werken solcher Künstler, die mit Genie und Begeisterung darsellten.

Behemath, ein im Buche Hiob, Cap. 40, naher befchriebenes Thier, unter welchem nicht ber Elefant, sonbern, namentlich weil es "ben Strom in sich schlucket" (Bers 18.), wahrscheinlich bas Rilpferb (f. b.) ju verstehen ift. Das Wort hangt vielleicht mit bem

ägnpt. Pehemout, b. i. Bafferflier, jufammen.

Bebr (Bilh. Jos.), einer ber ausgezeichnetsten Publiciften Deutschlands, geb. zu Sulsheim 1775, ftubirte in Burgburg und Gottingen bie Rechte, hierauf bie Praris ber beiden Reichstribunale in Wien und Weglar und war von 1799—1821 Profesor bes Staatsrechts an der Universität zu Würzburg. Theils durch mundlichen Bortrag, theils burch gebiegene Schriften wirkte ber in weitem Rreife hochgeachtete Mann fur bie Berbreitung geläuterter conftitutioneller Anfichten in Deutschland. Ale Lehrer einer Sochschule, in ber Periode öfterer Umwandlung bes deutschen Staatsrechts, prufte et forgfältig bie neu aufgestellten Grunbfage, bemuhte fich, bie mahren Absichten Derjenigen, die jene Ummaljungen veranlaften, ine Licht ju fesen und ihre Confequengen freimuthig barguftellen, gugleich aber burch ichonende Behandlung feinen Gegner zu reigen. Seine Anbeutungen über Die finanziellen Befitmmungen ber neuen bair. Berfaffung von 1818 bahnten ihm, als einem Manne, ber die Bunfche bes Bolts fannte, 1819 ben Beg jum Abgeordneten ber Universität in der bair. Ständeversammlung, wo er zur Opposition gehörte. Nach beendigtem Landtage erregten einige feiner befonders auf dem Lehrstuhle ausgesprochenen und mahrscheinlich mieberftanbenen Augerungen Anflof. Ale baher bie Stadt Burgburg ihn zum Bürgermeister wählte, und er diese ehrenvolle Wahl nicht unbedingt annahm, sondern nur in dem Falle, daß bie Regierung ihm gestatten wurde, die Burgermeisterstelle neben der Profestur zu verwalten, wurde er als Professor einstweiten in Ruhestand versest und ihm nun freigelaffen, die Burgermeisterstelle anzunehmen, was er auch that. In feinem neuen Amte bewies er sich sehr thatig, indem er viele Berwaltungsmisbrauche abstellte, mehre guten Einrichtungen traf und namentlich burch feine Beitfchrift "Unterhaltung bes Burgermeiftere mit seinen Mitburgern" sich als beren Freund und Rathgeber zu bethätigen suchte. In ber Standeversammlung im 3. 1831 abermale jum Abgeordneten gemabit, ward ihm bie fonigliche Genehmigung verfagt, und vergebens verwendete fich für feine Bulaffung eine Angahl murzburger Burger. Allerdings außerte fich hieruber die Opposition in murzburger Privatvereinen und Provinzialblattern in einer Weise, daß die Regierung wiederholt einzuschreiten für nothig fand; auch lief B. selbst um biefe Beit eine Flugschrift über die öffentlichen Angelegenheiten erscheinen, bie von ber Regierung ungunftig aufgenommen wurde. Bei Gelegenheit bes bair. Conftitutionsfestes hielt er zu Gaibach am 27. Mai 1832 einige Reben, worin er bie Mangel ber bair. Verfaffung entwidelte und auf bie Mittel ber Reform hinwies. Als nun auf einige Denunciationen hin eine Untersuchung gegen ihn eingeleitet wurde, glaubten die Gemeindebevollmachtigten im Intereffe der Stadt durch eine Deputation an den Konig auf Entlaffung ihres erften Burgermeiftere antragen zu muffen, weil auf ihm die

Digitized by Google

Ungnade bes Konigs ichmer lafte, welchem Antrage fofort Folge gegeben wurde. Demnachft murbe B. am 24. Jan. 1833 ju Burgburg verhaftet und nach mehriahrigem Untersuchungsgefangniffe wegen Mitwirtung zu bemagogifchen Umtrieben und wegen Rajestatebeleibigung 1836 jur Abbitte vor bem Bildnif bee Ronige und ju unbestimmter Festungestrafe verurtheilt und nach ber Feste Dberhaus bei Paffau gebracht. Gine Berfügung im Berbit 1839 gestattete ihm, in der Stadt Passau eine Privatwohnung beziehen zu durfen und im Kebr. 1842 erhielt der 76 jahrige Greis enblich die Erlaubnig, in Regensburg seinen Bohnfis zu nehmen, boch blieb er fortwährend unter besonderer policeilicher Aufficht. Unter B.'s dahlreichen Schriften deichnen sich besonders aus: "Bersuch über die Lehenherrlichkeit und Lehenhoheit" (Burgh. 1799); "System der Staatslehre" (3 Bde., Frankf. 1810); "Berfaffung und Berwaltung bee Staate" (2 Bbe., Nurnb. 1811—12); "Darftellung ber Buniche und hoffnungen beutscher Ration" (Aschaffenb. 1816); "Lehre von der Birthschaft bes Staats" (2pz. 1822); "Bon ben rechtlichen Grenzen ber Einwirfung des Deutschen Bundes auf die Berfaffung, Gefesgebung und Rechtspflege feiner Glieberftaaten" (2. Aufl., Stuttg. 1820); "Anfoderungen an Baierne Landtag im 3. 1827 und unparteiliche wissenschaftliche Beurtheilung seiner Verhandlungen" (3 Bde., Bürzb. 1827—28) und "Bedürfnisse und Bunfche der Baiern" (Stuttg. 1830).

Beichtbrief nannte man in der katholischen Kirche den Brief eines Bischofe, worin Jemandem die Erlaubnif ertheilt ward, sich von einem freiwillig erwählten Geistlichen absolviren zu laffen. Schwachheitssunden konnten die Geistlichen einem jeden Kleriker beich-

ten, Todfunden aber nur dem Archipresbyter, und diefer dem Archibiakon.

Beichte (confessio), blos in ber rom.-fatholifchen und in der protestantischen Kirche üblich, heißt überhaupt ber kirchliche Gebrauch, nach welchem ber Chrift vor bem Genuffe bes heiligen Abendmahls dem Geistlichen ein Bekenntniß seiner Sunden mit Bezeugung von Reue ablegt und darauf von dem Beiftlichen bie Abfolution (f. d.) empfängt. Die Beichte beruht auf keinem Gebote Chrifti ober ber Apostel, ja nicht einmal auf einer Gewohnheit ber erften Rirche, sondern ift aus ber Buggucht entstanden. Denen nämlich, die wegen eines öffentlichen Bergehens mit bem Rirchenbanne belegt worden waren, legte man bei ihrer Biederaufnahme auf, ein öffentliches Betenntnif ihres Bergebens, um welches millen fie ausgestoffen worben waren, in ber Rirche vor versammelter Gemeinde abzulegen und Besserung anzugeloben, worauf ihnen die Berzeihung der Kirche (absolutio) angekunbigt murbe. Diefes öffentliche Befenntnig vermanbelte man fpater in ein Privatbekenntnig por bem Bischofe und ben Altesten. Nach bem Bekenntnig und ber erhaltenen Absolution wurde der Gundige wieber jum Genuf bes Abendmahle jugelaffen. Allmalig aber, befonbers nachdem man fich gewöhnte, das Abendmahl als ein Opfer für die Gunden zu betrachten, fing man in ber rom. Rirche (benn bie griech, ichaffte mit ber Bufzucht auch bie Beichte ab) an, von Jebem, der bas Abendmahl geniegen wollte, ein Sundenbekenntnig vor dem Priefter zu verlangen. Dies gefchah im 5. Jahrh., und bamit entstand erft die eigentliche Beichte. Die Priester behnten die Berpflichtung des Beichtens immer mehr und auf alle, selbst verborgene Gunden, aus, indem fie behaupteten, baf bie Abfolution nur auf die gebeichteten, nicht auf die verschwiegenen Sunden gehe. Dies nannte man Dhrenbeichte (confessio auricularis), weil biefes Betennen ber Sunden blos geheim ins Dhr bes Beichtigers geschah. Die Priester befestigten diese Gewohnheit immer mehr, und Papst Innocenz III. machte sie endlich im 3. 1215 auf einer Rirchenversammlung im Lateran zu Rom für bie rom. Rirche jum Gefet, indem er im 21. Ranon verordnete, jeder Chrift folle jährlich einmal, gewöhnlich ju Oftern, die Ohrenbeichte ablegen. Bei der Reformation wurde von den Reformirten die Beichte, als göttlicher Einsegung ermangelnd, abgeschafft, und ftatt ihrer eine bloße Borbereitungeftunde aufe Abendmahl eingeführt. Die Protestanten aber behielten die Beichte bei, und die Augeburgische Confession erklarte im 11. Artifel die Abschaffung berfelben für gottlos, bob jedoch die Berbindlichfeit, alle und jede Sunden gu beichten auf und verlangte nur ein allgemeines Sunbenbekenntnif ober bie Angabe ber Bergehungen, welche bas Berg bes Beichtenden beunruhigten. Da bas gange Beichtwefen den Sas gur Bafis hat, baf ber Geistliche die Gunde vor Gott vergeben tonne, diefer Sag aber bei ben Protestanten immer allgemeiner für irrig erkannt warb, fo wurde bie allgemeine Beichte ftatt ber Privatbeichte bei den Protestanten immer gewöhnlicher, bei welcher ber Seistliche im Ramen der Beichtenden ein allgemeines Sündenbekenntniß spricht und darauf die Absolution folgen läßt. Die allgemeine Beichte hat sich nach und nach mehr in eine bloße Vorbereitung aufs Abendmahl, wie bei den Reformirten, verwandelt, daher jest die Alklutheraner in Preußen

bie Privatbeichte mit großem Gifer wiederherzustellen fuchen.

Beichtgelb, auch Beichtpfennig genannt, heißt bas Gefchent, bas ber Beich. tenbe feinem Beichtvarer bei der Beichte freiwillig fur feine Dube gibt. Es ift blos in ber protestantischen Rirche, und auch da nicht überall, wie g. B. im Burtembergischen, üblich, indem die griech, und die reformirte Rirche keine Beichte und mithin auch kein Beichtgelb haben. Man hat seine Entstehung bald von den Abgaben der ersten Kirche, bald von der katholischen Ohrenbeichte (bei welcher jeboch kein Beichtgelb gegeben wird) ableiten wollen, aber ohne Grund. Es ist vielmehr als freiwillige Babe und aus einem natürlichen Gefühle ber Dantbarteit für bie Bemuhungen ber Beiftlichen aufgekommen, wozu vielleicht bie bezahlten Meffen in der katholischen Kirche und die Gewohnheit, am Pfingstfeste ein Opfergelb auf ben Altar ju legen, beigetragen haben mogen. Als freiwillige Gabe murbe es auch angesehen, welche ju fobern ber Geiftliche nicht berechtigt mar, und nur erft spater als ein gefeslicher Theil bes Einfommens ber Beiftlichen. Es war bas Mittel, wodurch, befonbers in ben Stabten, die ursprungliche geringe Dotation ber geiftlichen Stellen mit bem fintenben Geldwerthe ausgeglichen wurde. Deshalb ist auch eine allgemeine Abschaffung in Ermangelung anderer Fonds bisher nicht möglich gewefen, obgleich fie fehr zu munichen. Mur an einzelnen Orten, wo, wie auf dem Lande, ber Ertrag bes Beichtgelbes gering war, hat man es abgeschafft und bafur ben Beiftlichen ein Firum ausgesest.

Beichtstegel (sigillum confessionis) nennt man in ber rom. tatholischen und protestantischen Kirche die strenge Verbindlichteit des Beichtvaters, über das Gebeichtete die tiefste Verschwiegenheit gegen Jedermann, selbst gegen die Obrigkeit zu beobachten, was eine nothwendige Folge der Ohrenbeichte war. Auf dem Bruch des Beichtstegels steht bei den Katholiten die härteste, selbst die Lebensstrase, bei den Protestanten aber nur Degradation, Dienstentspung, oder, nach Besinden, Gefängnis und Gelbstrase. Die Katholiten erstrecken die Verbindlichkeit des Beichtsiegels selbst auf das Geständnis noch zu begehender Verbrechen; bei den Protestanten aber ist der Geistliche verpflichtet, in solchem Falle auf vorsichtige Weise und so, das das Beichtgeheimnis möglichst bewahrt wird, solche Erössnungen zu machen,

baf bas Berbrechen verhütet werbe.

Beil (30h. Dav.), deutscher Schauspieler und Schauspielbichter, geb. 1754 zu Chemnis, war von der Natur an Körper und Geist sehr vortheilhaft ausgestattet und versuchte sich schon früh in poetischen Kleinigkeiten. Die Erfüllung seines Bunsches, in Leipzig die Rechte zu studieren, hatte er einem Offizier zu danken, der sich für ihn interessitete. Die Borliebe für Platner's Borlesungen entzog ihn indes in Leipzig sehr bald dem Rechtsstudium, und die Launen des Spiels, dem er übermäßig ergeben war, führten ihn dem Theater zu. Zunächst bei einer Gesellschaft in Naumburg engagirt, die sich dann nach Erfurt wendete, kam er auf Empsehlung Karl's von Dalberg 1777 an das gothaische Hoftheater, und als dieses der Herzog 1779 aufgab, wurde er für das neue Theater zu Manheim engagirt. Noch einmal ergad er sich später der Spielsuch, und als es ihm gelungen, dieser Leidenschaft wieder Meister zu werden, versiel er in Hypochondrie. Er starb 1794. Unter seinen Schau- und Lustspielen sind insbesondere "Die Spieler" (1785) und "Die Schauspielerschule" bekanntz gesammelt erschienen sie nach seinem Zode (2 Bde., Lyd. 1794).

Beilager heißt die mit verschiedenen Felerlichkeiten verbundene Bermahlung und Bollziehung ber Che, wie sie namentlich früher bei fürstlichen und andern Standespersonen Sitte war. Fürfiliche Personen ließen auch durch desondere Abgesandte an ihrer Statt das Beilager halten; dies geschah dann nach der formlichen Trauung in der Art, daß sich der Gesandte in Gegenwart der höchsten Herrschaften neben der Auserwählten seines herrn einige Minuten lang, leicht gerüstet, auf ein prächtiges Ruhebett legte, worauf die Che

als gultig und vollzogen angesehen ward.

Beilbrief ober Bylbrief heißt bas nach Bernehmung mit ben Gewerten ausgekellte obrigfeitliche Zeugniß über ben Bau eines Schiffs. Rein Schiff darf ohne ein folches Zaugnis, welches das Aiter, die Größe, die Beschaffenheit, die Tragkarfeit u. f...tv... anglist, zum Waarentransport gebraucht werden, weil diese Angaben für die Affreuranten von bader

Bichtigfeit find.

Beilegen heißt in der Schiffersprache die Segel des Schiffs so gegeneinander riche ten, daß sich der Wind darin fangt und das Schiff mit gleicher Kraft vorwärts und rudmarts treibt, wodurch soldes zum Stillstehen gedracht wird. Dies geschieht gemeiniglich dei heftigem Sturme, oder wenn das Schiff in einer Gegend bleiben soll, wo man keine Anker auswerfen kann oder will. Man mäßigt dadurch die Kraft des Windes, macht aber das Schiff von der Strömung um so abhängiger. Gesährlich ist das Beilegen an einer nahen, zumal unter dem Winde gelegenen Kuste. Auch bezeichnet de ile gen das Einziehen der Segel, namentlich wenn ein Kriegsschiff oder Kreuzer solches durch Signale von einem Kauffahrer verlangt, um dessen Schiffspapiere zu untersuchen.

Beirg, eine portug. Proving, welche in das nordliche Dber- und sudoffliche Unter-Beira gerfällt, von dem linken Dueraufer bis zum Tejo und der Provinz Eftremadura reicht und auf 405 DM. über 922000 E. gablt. Der Rorben und Often ift rauh und gebirgig in Folge ber Sierra-Eftrelha, welche hier mit ihrem hochften Theile, ber Malhao-be-Gerra, ju 8000 F. anfleigt und ihre angelagerten Plateaus in wilbem Charafter ju ben nörblichen und fühlichen Grenzen ber Proving entfendet; bagegen fällt bas Bergland weftlich allmälig zu einem breiten, ebenen, theils fanbigen, theils fumpfigen Ruftenfaume ab, ber die Ruftenfluffe Bouga und Mondego burchfurchen bis zu ihrer Mundung in den feichten Melantifchen Deran. hand in hand mit ben Berschiebenheiten ber Terrainformen geht ber Bechfel bes Klimas, der Bobenbeschaffenheit und Production. Die Höhen sind lange mit Schure beheut, ihre Abhange tragen herrliche Bergweiben zu guter Bieh-, besonders vortrefflicher Schafzucht, und die bichten Gichenforfte und Raftanienwalber begunftigen in manchen Diffricten inebefondere Die Schweinezucht, Die burch Die liffaboner Schinken weit und breit befannt ift; die Terraffen der Berge find zu Oliven-, Bein-, Obsi- und Orangencultur benust; in den tiefen, feuchten und warmen Gegenden wuchert der Mais uppig, und die reiden Beigen., Gerfie- und Roggenfelber ber Cbenen verrathen fleißigen Anbau. Der Bergban ift unbebentend, ba auch die Goldwafcherei wenig mehr eintragt; vielfaltig aber quellen heiße mineralliche Wasser zu Lage und erheblich ist die Gewinnung des Seefalzes an der Rufte. Die Ginwohner find arm, aber thatig, reblich und beiter; fie gieben Landbau, Biebaucht und Fischeret ber noch unbebeutenben Industrie vor und betreiben ziemlich erheblichen Sandel mit Dl, Mais, Drangen, Bohnen, Schinken, Schaftase, Wolle, Sonig, Bachs, Gala, Bublifteinen und einigen Topferwaaren. Die wichtigfte Stadt ift Coimbra (f. b.).

Beiram ift ber turt. Rame zweier großen Feste des Islam. Das Große Beiram, gleich nach Beenbigung des Ramasanfaftens, am 1. des Monats Schemwall, dauert gewöhnlich brei, bas Aleine Beiram, 70 Tage später, am 10. des Monats Gischiebsche, vier Tage. Diese beiben Feste find die einzigen Bergnügungstage des turt. Bolts im gan-

gen Jahre; nur an ihnen werden die Läden geschlossen und die Arbeiten eingestellt.

Beireis (Gottfe. Christoph), ein gelehrter Sonberling, geb. am 28. Febr. 1730 ju Muhlhausen, wo sein Bater, ein städtischer Beamter, sich mit Pharmaxie beschäftigte, studirte seit 1750 in Iena die Rechte, zugleich aber aus besonderer Neigung Mathematik, Physik, Ehemie und Medicin. Nach beendeter Studienzeit ging er auf Reisen, theils um seine Kenntnisse zu erweitern, theils aber auch, um seine in der Chemie gemachten Entbedungen ins Seld zu sehen. Diese Reisen, welche ein undurchdringliches Dunkel deck, gingen nicht durch Inden, wie er vorgab, sondern wahrscheinlich durch Frankreich, Italien, die Schweiz, Holsand und Deutschland. Im I. 1756 kehrte er zurück und brachte bedeutende Geldsummen mit. Ieht ging er nach Helmstebe, studiete unter Heiser Chirurgie, dessen Praxis nach Iniversität zu Helmstebt, 1762 der Medicin, 1767 Hofrath, 1768 Prosessor der Physik an der Universität zu Helmstebt, 1762 der Medicin, 1767 Hofrath, 1768 Prosessor und starb am 17. Sept. 1809. B. war ein sehr frommer Menn, hatte viel natürlichen Berstand und einen großen Reichtsum an Kenntnissen; er war ein uneigennüsiger, sorgsstiger Arzt und verdienter Lehrer; seine Gesprüche voren anziehends Gelehrte und vornehme Reilzsüde, die

ihn haufig befuckten, empfing er mit freundlichem Wohlwollen. Eitelteit und Garlataneric. waren jedoch die eigentlichen Triebfebern feiner Sandlungen. Er lebte faft ohne allen time gang, blieb unverheirathet und mar bemuht, fich ein geheimnigvolles Anfeben au geben. Sein Baus war mit vielen Gegenständen angefüllt, die theils wirklich felten und foftbar waren, theils mit besonderer Geschicklichkeit von ihm bafur ausgegeben murben. Er hatte 17 verschiedene Sammlungen von Gegenständen der Runft, Wiffenschaft, Natur, Dechanit u. f. m., und fein ganges Leben und große Summen barauf verwendet, fie gufammenzubringen. Seine Gemalbefammlung enthielt manches toftbare Stud, obgleich er auch Nachahmungen für Driginale ausgab. Er befaß bie brei berühmten Baucanfon'ichen Automate, die von Drog verfertigte Zauberuhr und andere Runftwerte. Bon großer Bichtigfeit. waren feine phofiologisch-anatomischen Praparate, und unter diefen ale einzig bie Lieberfühn'ichen. Sein Mungcabinet enthielt viele alte Goldmungen und war von einem ansehnlichen Berthe. Rur febr felten, und am wenigsten Rennern, zeigte er eine burchlichtige Daffe, bie größer als ein Buhnerei mar, und von der er behauptete, daß fie ein Diamant von 6400 Rarat Gewicht fei, ben alle Furfien ber Erbe nicht zu bezahlen im Stande maren. Er ergahlte, daß der Raifer von China diefes toftbare Jumel bei ihm verfest habe, und mußte diefe Fabel mit allen Ginzelnheiten auszuführen. Nach feinem Tode fand man diefe vorgebliche Kostbarteit nicht mehr in seiner Berlaffenschaft, und Runftverftandige behaupten, daß es ein madagastarischer Riefel gewesen fei. So übertrieben auch ber Berth sein mochte, ben B. felbft diefen Sammlungen beilegte, fo lief fich doch nicht leugnen, daß fie ein außerordentliches Bermogen erfoberten, und mit Recht fragte man, wie B. bagu gelangt. Diefes Rathfel gu lofen, gab er vor, daß er Gold zu machen verftehe, und zeigte auch angebliche Beweise feiner Runft. Das Bahrscheinlichste indes ist, das er in jener Zeit, wo die Chemie noch sehr zurud war, manche nugliche und lohnende Erfindung machte, 3. B. die beffere Bereitung des Carmins, die er als Geheimnif den hollandern mittheilte; ferner die Kunft, aus bieher unbekannten Mitteln Effig zu bereiten, die er Andern unter der Bedingung lehrte, daß er Sahre lang einen großen

Beirut ober Bairut, das alte Berntos, eine physiologischen Abhandlungen sind unbebeutend. Beirut ober Bairut, das alte Berntos, eine phonizische Kustenstadt zwischen Sidon und Tripolis, welche Abulseda als den blühenden Hasen von Damastus hervorhebt, ist jest nur noch ein kleiner Hausen Tabackbau berühmten Umgebung. Die Stadt ist der Sis eines griechischen und eines maronitischen Bischofs, hat 7—8000 E., welche baumwollene Beuge und irdene Geschirre versertigen, und ist ein alter Sammelplas der Karavanen nach Mesta. In der oriental Angelegenheit des I. 1840 spielte sie eine wichtige Rolle. Die Feindseligkeiten der vereinigten engl. össte. Klotte gegen Syrien begannen unter dem Oberbeschle des engl. Admiral Stopford mit dem Bombardement der Stadt vom 10.—14. Sept. Gröstentheils zerstört, wurde sie erst am 9. Oct. von Soliman Pascha geräumt und von den Truppen der Verdündeten, die die dahin in dem nahen Lager in Oschunich gestanden, besest. Schon am solgenden Tage ward Idrahim Pascha aus seiner sesten Position bei B. vertrieben, von einem türk. Heere unter Selim Pascha, Commodore Napier und General Iochmus ganzlich geschlagen, und somit zur See wie zu Lande durch die Thaten bei B. der

fprifchen Streitfrage eine andere Bendung gegeben.

Beispiel nennt man jeden bestimmten einzelnen, gleichviel ob aus der Ersahrung entlehnten oder erdichteten, Fall, insofern er als Beleg eines allgemeinen Begriffs oder Sases betrachtet wird. Der Hauptzweck der Ansührung von Beispielen ist, Allgemeines durch Besonderes zu erläutern und zu veranschaulichen. In der Beweisstührung gebraucht, entbehrt das Beispiel zwar der vollen Beweistraft und gibt höchstens nur einen Beweis durch Induction (s. d.), trägt aber durch seine Anschaulichkeit dazu bei, die zu beweisende Wahrheit in ein helleres Licht zu sesen. It das Beispiel aus der Erfahrung entlehnt, so heißt es ein historisches, im Gegensaße zu dem erdichteten, zu welchem auch die Fabel und die Parabel gerechnet werden können.

Beitone oder Rebentone nennt man in der Aluftit die höhern Tone, die ein Mingender Rorper aufer feinem tiefften Tone hervorbringen tann. Gine in zwei Theilen schwingende Saite, finwingt noch einmat fa schnell ale die ganze und gibe die Octave; der britte Theil volle

bringt drei Schwingungen, während die ganze Saite eine vollbringt, und gibt die Quinte n. f. w. Die Theile der Saiten verhalten sich also in der Geschwindigkeit ihrer Schwingungen wie 1 zu 2, 2 zu 3, 3 zu 4 u. s. w., und je kleiner die Theile werden, desto näher treten die Tone aneinander. Auf diesen Geschen beruhen dei Streichinstrumenten die Flageolettone (sons slütes oder sons harmoniques), gleichwie in der Orgel die gemischten Stimmen auf einer Rachahmung dieser Eigenthümlichkeit des Saitenklangs beruhen. Sehr merkwürdig sind die Beitone, die eine tiese Saite bei ganz freier Schwingung hören läßt, nämlich die Octade, deren Quinte und die über der zweiten Octave liegende große Terz. Weil nun Rameau und nach ihm d'Alembert die Harmonielehre auf diese Wahrnehmung gründen wollten, so nennt man die Beitone einer freischwingenden Saite auch zuweilen harmonische Beitone. Andere Beitone geden Glas- und Metallplatten, Glocken, Stäbe u. s. w. Bedeutend für den Gebrauch sind die Beitone der Blasinstrumente; nur sprechen sie nicht alle in jedem Instrumente gleich leicht und gut an. In der Harmonie heißt jeder Ton Beiton, der nicht der Grundton selbst ist. Nimmt der Baß statt des Grundtons einen andern oder einen Beiton des Accords, so heißt der Accord ein verwechselter oder umgekehrter.

Beiwert nennt man in Werten ber bilbenden Runft alle Gegenstände, welche, streng genommen, jur Darstellung des Hauptgegenstandes nicht wesentlich nothwendig sind, bem Kunftler aber theils zur genauern Bezeichnung bes Stoffs, der Beit, des Orts und zur Charafteristrung der dabei obwaltenden Nebenumstande, theils zur Ausfuhrung und Aus-

füllung seiner Darftellung dienen.

Beigen heißt basjenige chemische Berfahren, wodurch man auf ber Dberflache und in bem Busammenhange ber Theile gemiffer fefter Korper eine bestimmte Beranberung hervorbringt, indem man fie der Einwirtung einer eigenen, meift fauren Fluffigteit auf einige Zeit ausset, ohne bag baburch ber Busammenhang ber Theile völlig getrennt wirb. Bei jeber Beizung bringen die Theile des Beizmittels in den zu beizenden Körper mehr oder weniger tief ein, je nachdem jenes aus gelindern oder scharfern Theilen besteht und Dieser ein feineres ober groberes Gewebe hat, und machen entweder benfelben murbe ober verringern die Reigung gur Faulnif, 3. B. beim Cinpoteln bes Fleifches ber Thiere burch einfachen ober gewurg. ten Effig; ober fie machen feine Dberfläche reiner und zur Annahme eines andern Uberzuges gefchidter, wie beim verginnten Gifen; ober fie farben bie Oberfläche, wie beim Bolge. In ber Farberei bestehen bie gewöhnlichen Beigen (mordants) in Galgen, beren Bafen fich mit ber Kafer bes Beuge zu einer Berbindung vereinigen, bie bann ben Karbstoff fester halt, ale es die Fafer für fich thun murbe. Borguglich find es Thonerbebeige und Gifenbeigen. Die Natur ber Beige, die allemal vor bem Farben ober Druden auf bas Beug gebracht wird, hat auch Ginfluß auf die zu erzeugenden Nügneen. (S. Farben und Beugbrud.) Außerdem kommen im Zeugbrud noch fogenannte Abbeizen vor, beren Bestimmung ift, an gewiffen Stellen Die Farbe gu gerftoren, 3. B. wenn weiße Mufter in rothem Grunde entflehen follen u. f. w.

Bekenner (confessores) hießen in der frühern driftlichen Kirche, nach Matth. 10, 32. Solche, welche wegen des christlichen Glaubens standhaft Berfolgungen erduldeten, ohne ihr Bekenntniß mit dem Tode besiegeln zu mussen. Man ehrte sie hoch, besuchte und verpflegte sie in den Gefängnissen und stand ihnen nach und nach das für die Kirchenzucht bedenkliche Recht zu, durch ihre Erklärung Gefallene ohne Weiteres in die kirchenzucht Gemeinschaft wieder

aufnehmen zu können.

Beffer (Balthasar), ein aufgeklärter Theolog ber reformirten Kirche, geb. am 20. März 1634 zu Meglawier in Friesland, wo sein Bater Prediger war, studirte in Gröningen und Franeker und ward dann Prediger in Offerlittens, wo er einige kleine Schriften schrieb, welche ihm wegen der darin geäußerten Meinungen über Glaubenslehren Verfolgungen zuzogen. Des Socinianismus angeschuldigt, folgte er sehr gern dem Ruse als Pfarrer nach koenen, worauf er Pfarrer zu Weesp und 1679 nach Amsterdam befördert wurde. Doch auch hier erregte er bald den haß seiner Amtsbrüder, indem er in einer Untersuchung über die Kometen gegen Bayle bewies, daß lestere weder Vorbedeutungen noch Vorläuser von Unglücksfällen seien, und in dem Buche "De betoverde weereld" (Amst. 1691—94, deutsch 3 Bbe., Lpz. 1781—82) die abergläubischen Meinungen über die Macht böser Geister, ihren Einstuß auf die Renschen, über Zauberer, heren u. s. w. angriff. Namentlich seste die les

tere Schrift alle Febern in Bewegung. B. trug felbst darauf an, daß man seine Schrift durch eine Synode prüfen laffen möge, und schrieb eine Rechtfertigung derselben; aber die Synode verwarf die in diesem Werte aufgestellten Meinungen und entsetze B. 1692 seines Predigtants. Er starb 1698.

Botter (Immanuel), Mitglied der Afademie der Biffenschaften und Professor an ber Universität zu Berlin, ale Philolog burch die wichtigsten Arbeiten vortheilhaft bekannt, geb. 1785 ju Berlin, genoß dafelbst ben Unterricht Spalbing's auf dem Grauen Rloster. In Balle, wo er feit 1803 ftubirte, horte er befonders F. A. Bolf, ber ihn in ber Folge für feinen ausgezeichnetsten Schuler erflarte. Rachbem er bie Professur ber Philologie an ber Univerfitat ju Betlin, für die er bereits seit 1 807 bestimmt war, angetreten hatte, machte er im Mai 1810 eine Reise nach Paris, um die Schäse der Bibliothet zu benugen und hauptfächlich die Sanbidriften bes Platon und einiger griech. Rebner und Grammatiter zu vergleichen. Erft im Dec. 1812 febrte er von bort jurud. Sierauf murbe er 1815 in die Atabemie ber Biffenfchaften zu Berlin aufgenommen. Bon ihr erhielt er noch in bemfelben Sahre ben Auftrag, wieder nach Paris zu gehen und für die beabsichtigte Ausgabe bes "Corpus inscriptionum graec." bie Papiere Fourmont's ju benugen. Rachbem er gegen Ende bes 3. 1815 von bort zurudgetehrt, ging er ichon 1817 wieber im Auftrage ber Atabemie nach Stalien, gunachft um mit Gofchen (f. b.) bie in Berona von Niebuhr entdeckten Inftitutionen bes Sajus ans Licht zu ziehen und fodann die von der Akademie zu veranstaltende Ausgabe des Aristoteles vorzubereiten. Er brachte zwei Winter in Rom zu, wo er in Folge der Verwen bung Riebuhr's bei Benugung ber Bibliotheten große Begunftigung fand, hielt fich banv einige Beit in Florenz, Benedig, Reapel, Montecaffino, Cefena, Ravenna und Mailand auf, reifte im 3. 1819 über Zurin nach Paris, brachte ben Sommer 1820 in England, vorzüglich in Deford, Cambridge und London zu und fehrte hierauf über Legden und Beidelberg nach Berlin zurud. Der Fleif und ber Geift, mit welchem er an allen biefen Orten gefammelt, bekunden seine "Anecdota graeca" (3 Bbe., Berl. 1814—21), die Ausgaben des Koluthus (Berl. 1816), bes Platon (10 Bbe., Berl. 1816—23), bes Thucybides (Berl. 1821; Drf. 1824), bet "Oratores attici" (7 Bbe., Drf. 1822; 5 Bbe., Lpk. 1823), bes Photius (Berl. 1825), ber Scholien zu homer's Ilias (2 Bbe., Berl. 1825), bes Aristoteles (4 Bbe., Berl. 1831-36), des Harpotration und Moris (Berl. 1833), des Sertus Empiricus (Berl. 1842), des Zacitus (2 Bbe., Lp3. 1831) und sein thatiger Antheil an der 1828 unter Niebuhr's Leitung zu Bonn begonnenen Herausgabe der "Scriptores historiae byzantinae", für die er den Cedrenus, Ducas, Glytas, Merobaudes, Korippus u. f. w. lieferte.

Better (Clisabeth), eine der ausgezeichnetsten holland. Schriftstellerinnen, geb. am 24. Juli 1738 zu Bliessingen, war mit dem reformirten Prediger Abrian Wolff verheirathet. Rach dessen Eode im J. 1777 lebte sie in der innigsten Freundschaft mit der geistreichen Agathe Deten (s. d.), mit welcher sie auch während des sogenannten engl. Kriegs nach Frankreich zog und sich zu Trevour niederließ. In der Revolutionszeit entging sie nicht nur selbst durch ihre Geistesgegenwart dem Blutgericht der Guillotine, sondern half auch den Gemahl ihrer Freundin Renauld, der im Kerter saß, befreien. Mit ihr kehrte sie 1795 nach Holland zurud und lebte im Haag, wo sie am 25. Nov. 1804 stard. Neben ihrer Freundin, die ihr einige Tage darauf im Tode folgte, ruht sie auf dem Friedhose zu Scheveningen. Wenige Schriftstellerinnen verbanden gleich ihr mit großen Talenten so viel Würde und strenge Sittlichkeit. Um so größer war auch die Wirtung ihrer zahlreichen Schriften, von welchen mehre, besonders ihre Romane, Historie van Willam Levend" (8 Wde., Amst. 1785) und "Historie van Sara Burgerhart" (2 Wde., Amst. 1790) für classisch gelten. Ihre wichtigsten Werte schrieb sie in Verdindung mit ihrer Freundin Deten, und es ist unbekannt geblieben, wer von ihnen den größern Theil an der Zusammenstellung gehabt hat.

Belagerung ist das leste gewaltsame Mittel, eine feinbliche Festung zu bezwingen, was auch bei gehöriger Beharrlichkeit seinen Iwed fast niemals verfehlt. Da eine Belagerung viel Zeit und Streitmittel erfodert, so pflegt man sie nur dann zu unternehmen, wenn kein anderer Weg mehr übrig bleibt, um sich in den Besis des Plates zu seten. Gine Belagerung zerfällt in gewisse Perioden, deren gewöhnlich drei angenommen werden. In der ersten Pe-

Müller in Igehoe wurden einige ihrer Schriften ins Deutsche übersest.

riobe beginnt man damit, bie Feftung einzuschließen ober zu beremmen, b. h. ihr alle Berbinbung mit aufen abzufchneiben, was unerwartet, fchnell und von allen Seiten zugleich gefcheben muß. Alle Dauptzugange werben befest und erfoberlichenfalls fogar verfchanzt, um fich gegen Ausfälle sicher zu stellen. Dierauf wird die Festung recognoscirt und der zweichienlichfte Angriffspunkt ermittelt, den man da zu wählen hat, wo der geringste fummarische Widerstand zu erwarten fleht. Sodann wird ein bequemer Drt ausgesucht, wo der Artilleriepart, d. b. alles Belagerungegefchus mit Bubehor, aufgestellt und bie Materialien Depots fur bas jur Belagerung nothige Schanzzeug, fowie für die anzufertigenden Batteriebaumaterialien, Bafdinen, Schangforbe u. f. w., angelegt werben follen. Diese Depotpuntte muffen zwar möglichft nabe und bequem, boch jugleich fo ficher liegen, bag ber Belagerte fie weber mit feinen Gefchoffen erreichen, noch burch einen Ausfall in Gefahr bringen tann. Mittlermeile bezieht bas Belagerungecorps feine ihm angewiefenen Lagerplage. Auf ben Sauptpuntten werben Berfchanzungen angelegt, theils um fich gegen offenfive Unternehmungen ber Befasung (Ausfalle) ju fichern, theils auch um einen Angriff von außen, ben die feindliche Armee vielleicht jum Entfas ber Feftung unternehmen mochte, abzuweifen, in allen Fallen, um Stuppuntte zur Auffiellung in Schlachtorbnung zu gewinnen. Ehemale verschanzte man fich fowol gegen die zu belagernbe Festung als auch gegen einen von außen fommenben Entfan burch gufammenhangende Linien. Diejenigen folder Linien, welche Front gegen bie Festung machten, hießen Contravallations- und die gegen außen gerichteten hießen Circumvallatione-Linien. Begenwartig aber, mo bie Zaftit bewegticher geworben ift, find biefe mit ungeheurer Arbeit verfnupften, oft meilenlangen Aufwurfe ganglich außer Gebrauch gekommen.

Die zwelte Periode der Belagerung beginnt mit Eröffnung der Laufgraben und endet bamit, fich am Fufe des Glacis festzusegen. Sind alle erfoberlichen Gerachschaften und Materialien herbeigeschafft, überhaupt alle Boranstalten fo getroffen, daß es im Laufe ber Belagerung an nichts fehlen tann, fo erfolgt die Groffnung ber Laufgraben ober Trancheen. Der Zweit berfelben besteht darin, durch zusammenhangende Aufwürfe eine gebedte und fichere Annaherung gegen die Festung ju bewirten. Außer den die Angriffefcont umfchlie-Benben Laufgraben, welche Parallelen beißen, ift es nothwenbig, auch Berbindungswege ober Communicationen auszugraben, und bamit biefe von ben feindlichen Gefcoffen nicht ber Lange nach bestrichen (enfiltet) werben tonnen, fo führt man fie im Bichack. Die erfte Parallele wird gewöhnlich 7-800 Schritt vom Glacis angelegt, boch tann es nur vortheilhaft fein, wenn andere Terrain und Umftande es gestatten, sie näher und selbst bis auf 500 ober 400 Schritt vom Glacis anzulegen, wodurch an Zeit und Arbeit bebeutend gewonnen wird. Ihre Lange richtet fich nach der Ausdehnung ber zum Angriff beftimmten Feftungsfront und muß diese vollständig umschließen. Die Paratiele wird so tief ausgegraben und der Ball so hoch aufgeschuttet, daß die Truppen vollftandig barin gedeckt find, auch werden für die Cavalerie an geeigneten Stellen Schulterwehren (épaulements) von neun bis gehn guf Bobe aufgeworfen. Die Eröffnung ber erften Parallele geschieht gewöhnlich bes Rachte und fo geräuschlos als möglich, bamit bem Feinde die Arbeiten verborgen bleiben und er fie weber burch fein Zeuer noch burch Ausfälle fioren fann. Auf ben Alugeln ber erften Parallele werben Batterien für leichte Gefcuge gleichzeitig in ber erften Racht erbaut, um Auffalle gurud. guweisen und zugleich zu verhindern, daß ber Feind die Parallele nicht umgehen und ihr in den Ruden tommen tann. Es ift ein großer Bortheil und felt ben Belagerungen des 3. 1815 von dem Prinzen August von Preußen als Grundsat aufgestellt worden, gleichzeitig mit ber erften Parallele auch bie erften Batterien zu erbauen und Alles baran zu fegen, bag sie noch in ber erften Nacht fertig werben und mit Tagesanbruch ihr Feuer eröffnen konnen. Um alle diefe Arbeiten ber erften Nacht ju beden, rudt bas Belagerungsheer in uter Stille in Schlachtorbnung aus und ichiat farte Bebedungspoften vor, unter beren Schut bie Arbeit vorschreitet, mabrent rudwarts Referven aufgeftellt werben. Sind bie Laufgraben fo weit vollendet, bag fie hinreichende Dedung gewähren, fo zieht man bie vorgefchobenen Truppenabtheilungen gurud, welche jest die Laufgraben befegen und die Tranchemache beifen. Bu noch größerm Schute werben auch wol auf ben Flugeln als Parallelen Rebouten (Flugelredouten) erbaut. Die ersten Batterien find bie Ricochet- ober Schleuberschuß- und bie Dirfer ober Burfbatterien, auch Reffet genannt und die Enfilirbatterien. Die erftern tommen

au felche Stellen in, vor ober hinter ber erften Barallele, von wo fie bie feinblichen Baffionsund Ravelinfacen, fowie die langen Linien des Gebeckten Bege der Linge nach bennruhigen tonnen, werben mit fchweren Kanonen und Saubigen befest, ichießen mit fchwacher Labung und hoher Mevation, damit die Gefchoffe im Bogen (en ricochet) über die bedenbe Brufwehr hinweggegen und binter berfelben einen ober mehre Auffchlage machen. Die Morferbatterien tonnen theils mit ben Ricochetbatterien vereint, theils auf andern Puntten ber erften Parallele angelegt werben, gewöhnlich in ber Berlängerung ber Capitalen; ihre Bestimmung ift, Hauptgebande ber Festung, Magazine, Kafernen u. f. w. einzuafchern, auch bie auf bem Bauptwall ber Festung vielleicht befindlichen bebectten Batterien einzuwerfen, weshalb fie mit fcweren Morfern armirt werben. Die Enflitbatterien liegen gang feitmarts, felbit auferhalb bes Bereichs ber erften Varallele in Berlangerung ber Angriffsfront und haben die Beflimmung, biefe ber Lange nach mit voller Labung und flacher Elevation zu beschiefen, weshalb man fie mit ben fchwerften Ranonen und Saubigen bewaffnet. Ge ift ein Grunbfap, bas Feuer aus ben erften Batterien nicht eber zu beginnen, bis alle Batterien fertig finb, bamit bas Beftungsgefchuts nicht gegen eine einzelne fich ungeftort concentriren fann. Alle erste Batterien schießen ununterbrochen Tag und Nacht, und man rechnet auf jedes 3 Gefchütz in 24 Stunden etwa 100 Schuß. Sobald die erste Parallele vollendet und gehörig vervollstänbigt ift, wird unter bem Schus ihrer Batterien unverzüglich gur zweiten Parallele vorgegangen. Man bricht zu bem Enbe aus mehren Puntten ber Laufgraben mit Communicationen in Bidiade, die auch wol Schlage ober Boyaur heißen, vor, und umfchlieft bie Angriffsfront mit einer neuen Laufgrabenlinie, gang nach ben Grunbfagen ber erften. Auch biefe Arbeiten werben in ber Racht ausgeführt, wobei wieber farte Truppenabtheilungen gur Dedung vorgefcoben werben. Die zweite Parallele wird bis auf 350, auch wol auf 300 Schritt vom Glacis angelegt. Sollte bas Kleingewehrfeuer bes Feindes ben Arbeitern ju laftig fallen, fo ift man gezwungen, mit ber gluchtigen Sappe (f. b.) vorzugehen. Die Flügel der zweiten Parallele werben wie die der ersten ficher gestellt. In diese Parallele kommen bie zweiten ober bie Demontirbatterien, welche parallel zu den feinblichen Baflionsober Ravelinfacen angelegt und mit fichweren Ranonen bewaffnet werben. Ihr Zwed besteht barin, die feindlichen Gefchuse hinter ben Ballen, fie mogen nun aus Schieficarten ober auf hohen Rahmlaffeten über Bant feuern, durch ein birectes Feuer zu zerstören ; fie schießen mit voller Ladung, langfam aber ficher und nur bei Lage, um befto ficherer treffen zu konnen. Bebes Geschus thut in 24 Stunden etwa 50 Schuf. Mittlerweile wird bas Feuer aus ben ersten Batterien fortgeset, bafern die zweiten jene nicht etwa mustiren, was eine fehlerhafte Anlage beweifen wurde. Bei ben Belagerungen ber Englander 1808-11 in Spanien, benen man ben Ramen Schnellbelagerungen beigelegt hat, wurden bie Demontirbatterien auch ale Brefchebatterien benust, indem man von ihnen aus bas fichtbare Mauer- . werk der Festungen einzuschießen suchte. Wgl. Sir John Man, "Betrachtungen über die befdleunigten Reftungeangriffe" (Deutfch von Bormann, Dreeb, 1822). Reben ben Demontirbatterien, oder auch mit ihnen verbunden, werden einige Morferbatterien aus ber erften in die zweite Parallele verlegt, um porzugeweise gegen die bebedten Gefchüsstande in der Feflung du wirten oder die Collateralwerte zu bewerfen. Unter Umfländen werden auch einige Ricochetbatterien aus ber erften in die zweite Parallele vorgebracht. Diefes Berlegen ber Batterien pflegt wenigstens bes Rachts quer über bas Feld zu geschehen, weil man sich am Tage baju bes langwierigen und beschwerlichen Begs burch die Bichade ber Laufgraben bedienen mußte. Aus ber zweiten Parallele geht man mittels ber Fluchtigen ober bei ftartem Feuer des Belagerten mit der Bollen Sappe vor und legt auf halber Entfernung bis zum Bebeaten Beg bie fogenannte halbe Parallele an, welche fich zu beiben Seiten ber Capitale auf etwa 300 Schritt ausbreitet und mit Saubisbatterien befest wirb, um ben Feind aus bem Bebedten Bege zu vertreiben, mas früher burch fogenannte Erancheefagen (f. b.) mit Rleingewehr bewirft murbe. Sobann wird am Bug bes Glacis die britte Parallele angelegt. hier werben nur Mörferbatterien aufgestellt, welche Berticalfartatichen und Steine werfen.

Die britte Periode der Belagerung beginnt mit Eroberung des Gebedten Bege, indem gegen beffen ausspringende Bintel mit der einfachen oder boppelten Benbesappe vorgegangen wird, worauf bas Couronnement oder die Krönung ebenfalls mit ber einfachen Benbesappe bewerkfelligt wird. Dit biesen Arbeiten nimmt einem thatigen Bertheibiger genenkher bie Gefahr für ben Belagerer bergeftalt zu, bag fast jeber Schritt mit Blut ertauft werben muß. Ist das Glacis unterminirt, so muß auch bei dem Belagerer der Minentrieg zur Amwendung tommen. Befinden fich Blodhäufer in den Baffenplagen bes Gebedten Bege, fo muffen biefe einzeln erobert werben; find keine Blodhäuser vorhanden, so gelingt es auch wol, ben Bebedten Beg im rafchen Anlauf burch Sturm zu nehmen. Sest fcbreitet man zum Bau ber Breiche- und Contrebatterien. Diefe gerftoren bie Gefduge in ben feindlichen, gewöhnlich tasemattirten Flanten; jene fchiegen eine Dffnung, Brefche ober Sturmlude, in ben Ball, und beibe Arten Batterien werben beshalb mit ben ichwersten Ranonen bewaffnet, ja nach neuester Theorie will man fogar ichmere Saubigen jum Breichelegen gebrauchen, Die fich ber eifernen Rollfugeln (90-100 Df. fcwer) bedienen. Buweilen werben auch die Brefchen aicht burch Geschusfeuer, sondern durch Minen bewirft, welche bei ber Explosion ben Ball umfturgen und eine Sturmlude in bemfelben öffnen. Babrend beffen wird bas binabfteigen in ben Graben (la descente) und frater ber Grabenübergang felbst bewirft und zwar bei trodenen Graben mittels ber bebedten Sappe, bei Baffergraben auf einem von Fafdinen ober Schangforben erbauten Damm, ober auch auf ichwimmenben Bruden, in allen Fallen burch feitwarte angebrachte Schulterwehre hinlanglich gebeckt. Ift auch diese gefahrvolle Arbeit beenbet, fo wird jum Sturm ber Brefche gefchritten, es fei benn, bag fich hinter bem Ball ein fogenannter Abfchnitt befande. In foldem Falle tann bas Bert nicht ohne Beiteres durch Sturm erobert werden, sondern man muß sich zuvor auf der Bresche festseben (einwohnen), Gefchus hinaufschaffen und gegen ben Abschnitt ebenfo verfahren wie vorher gegen bas Bert felbft. Ift nun der hauptwall auf eine oder die andere Beife erobert, so ift auch in der Regel bas Biel ber gangen Belagerung erreicht, ja bie meiften Festungen pflegen ben Sturm nich abzumarten, fich fcon vorher burch Capitulation auf annehmbare, fogenannte ehrenvolle Bebingungen zu ergeben. In ben altern Rriegen find häufiger Belagerungen vorgetommen als in ben neuern, ja gange Felbzuge bestanden damals oft nur aus einer Reihe Belagerungen. Bie der gange Krieg im Alterthume überhaupt mehr ein Sandwert als eine Runft man fo waren auch die Sturmleiter und das Schwert die vorzüglichsten Belagerungsmittel; boch hatte man ichon fruhzeitig Maschinen zur Erstürmung ber Mauern. (S. Rriegem afchine.) Eine Sauptmaßregel, burch welche die Romer bei ihren Belagerungen meift ficher jum 3med gelangten, mar bie Ginfchliegung ber feinblichen Fefte burch einen ungeheuern Erdwall, meift fo hoch ale die gegenüberliegende Mauer, oft noch hoher. Daburch murde die Stadt nicht nur von den auf der Sohe aufgestellten Burfmafchinen vollkommen beherricht, fondern es meldete fich, weil alle Zufuhr abgeschnitten war, nicht selten der Hunger, ein Feind, bem auch die tapfersten Bertheibiger endlich erliegen mußten. Beispiele berühmter Belagerungen aus bem Alterthume find die von Sagunt, Massilia, Alexandria und Jerusalem. Die Crfindung des Schiespulvers anderte das ganze Rriegswefen um, vorzüglich aber Befestigungsund Belagerungefunft. Unter benen ber neuern Beit haben bie von Ranbia 1645-69, Gibraltar 1779—82, Saragoffa 1808 und 1809 und bie ber Citabelle von Antwerpen 1832 durch die tapfere Vertheidigung ihrer Besagungen besonderes Interesse erregt.

Belagerungsgeschus nennt man bie schweren Ranonen vom 3molfpfunder aufwarts, die Saubigen von dehnpfundigem und schwererm Kaliber und endlich bie Morfer.

Belagerungstrain. Nach ben Festsegungen bes Deutschen Bundes werden zu einem Belagerungspart von 200 Geschüßen gerechnet: 20 3wölfpfünder, 50 Achtzehnpfünder, 30 Vierundzwanzigpfünder Kanonen, jede mit 1000 Kugel- und 20 — 30 Kartatschenschüssen ausgerüstet; 30 Zehnpfünder Haubigen mit 800 Granatwürfen und 20 Kartatschenschüssen für jede; 20 Zehnpfünder Mörser zu 500 Bombenwürfen, 20 Dreißigpfünder zu 800 Bomben, 20 Sechzigpfünder zu 600 Bomben und 10 Steinmörser, jeder zu 400 Stein- und 400 Spiegelgranatwürfen. Im Ganzen 100 Nohr- und 100 Warfgeschüße.

Belehnung ober In ve fit tur heißt ber Act, burch welchen ber Lehnsvertrag geschloffen und das Lehen übertragen wird. Die Belehnung ist verschieben, je nachdem sie an Einen
sder an Mehre hinsichtlich besselben Gegenstandes erfolgt; sie heißt die Gesammte Hand, wenn
Mehren das Miteigenthum an einem Lehen, das im Besige eines Dritten ift, in der Absicht verliehen wird, daß sie nach seinem und seiner lehnsfähigen Descendenten Tode in den Besig bes

**Sains** gelangen z hingegen beist fie die Gefammtbeleihung, wenn Mehren das Mitrigenthum mebft Befis und Riefbrand, jeboch jedem nur zu feinem Antheile an ben Antheilen der Uebrigen bie Gefammte Sand verliehen wird. Berichieben von biefer Art ber Gefammtbeleihung war die früher in Deutschland, bis jum 17. Jahrh., übliche, wobei die Miteigenthumer ein solibarisches Recht erlangten. Ferner muß man auch die unbedingte Belehnung von der Eventualbelehnung unterscheiben, burch welche lettere Semandem ein Leben für ben Fall, daß es zur Croffnung tommen follte, gereicht wirb. Die Belehnung erfolgte anfangs von bem Lehnsheren, bem Raifer ober bem Lanbesheren, in Perfon und ward auch in Perfon empfangen; früher als jenes tam diefes ab, und es traten beiderfeits Stellvertreter und Bevollmächtigte ein; in Sachsen wurde aber schon im 17. Jahrh. als Regel bie perfonliche Empfangung ber Leben, wenigstens bei bem erften Male, wieber aufgestellt. Auch erfolgte die Belehnung früher mittels symbolischer Sandlungen, 3. B. Abergabe eines Baumzweigs, und bei ben höhern Geistlichen mittels eines Rings, als Zeichen ber Vermahlung des Bifchofe mit ber Kirche, und eines Stabes, als des Sambols des geistlichen Birtenamts. Stehen ber zu erfolgenden Belehnung Sinderniffe entgegen, fo ift um Indult nachzusuchen, wibrigenfalls, wo nicht Berluft bes Lehens, boch Gelbbuffen (Lehnsemenben) zuerkannt werben, bafern nicht Lehnspardon eintritt. Wegen ber Belehnung ber Geiftlichen burch die welblichen Regenten entstand unter Gregor VII. im 11. Sahrh, ber fogenannte Inveftitur. ftreit (f. d.).

Beleidigung, f. Injurie; Beleidigung der Majestöt, f. Majestätsverbrechen. Belem, eigentlich Bethlehem, ein Stadttheit Lissabons, an der Mündung des Sejo, mit 5000 E., den Joll- und Quarantaine-Anstalten und durch die Borstädte Alcantara und Janqueira mit der Hauptstadt verbunden, war früher ein abgesonderter Marktsleden und wurde erst 1754 eine Stadt. Den Namen erhielt es von der Kirche Nossa Senhora de Bethlehem, welche König Emanuel nach Basco de Gama's Kücktehr aus Indien im J. 1499 zu Ehren der Geburt Christi erbaute. In dem dabei ebenfalls vom Könige Emanuel gestisteten Hieronymitenkloster besindet sich die prachtvolle, mit weisem Marmor bekleidete Gruft der königlichen Famisie, welche nach dem Erdbeben von 1755 nebst der Begrädnisstriche im goth. Stile wiederhergestellt wurde. Das nach dem Brande ausgesührte neue königliche Schloss hat eine vortressliche Lage mit der Aussicht nach dem Hafen und Meere. In B. besindet sich ein botanischer Garten, ein chemisches Laboratorium und ein Raturaliencabinet, der königliche Garten mit einer Menagerie und der größe Thiergarten. Merkwürdig ist der alte, mit Batterien versehene, jest als Staatsgesängnis benute Thurm am Tejo, Torre de Belem. Im J. 1807 wurde B. von den Franzosen, 1834 durch Dom Pedro erobert.

Beleuchtung heift in ber Malerei die Art und Weise, wie sich in einem Gemalbe bas natürliche ober tunftliche Licht über die Gegenstande verbreitet. Sie ist ein wichtiges Mittel bes Ausdrucks, und Einheit der Beleuchtung ist einem Gemalbe ebenso nothwendig als Einsbeit der Beit.

Belfast, handelsstadt in der irischen Grafschaft Antrim, nördlich von Dublin, im Sintergrunde der schönen Bucht Carrickergusbai, worein sich das Flüschen Lagan ergiest, mit einem hafen, der durch einen schiffbaren Kanal mit dem Landsee Lough-Neagh in Berdindung steht. Die Häuser sind fast alle aus Backsteinen gut gedaut, die Straßen breit und dei Nacht durch Gas erleuchtet. Seit 1758, wo es nur 8550 E. zählte, war die Bevölkerung 1835 bis auf 63000 gestiegen. Zu den schönsten öffentlichen Gebäuden gehören die beiden anglicanischen Kirchen und die Börse. Es ist der Sie eines katholischen Bischofs, hat zwei katholische und vier presbyterianische Kirchen und überdies Bethäuser für Methodisten, Duäter, Wiedertäuser und andere Glaubensparteien, ein Gymnasium und mehre Anstalten für wohlthätige Zwecke. Baumwollen- und besonders Leinwandmanusacturen, Zuckrsiedereien, Vieriol- und Glassabriken, Töpferei und lebhafter Aussuhrhandel nach Westindien, Amerika und England mit gesalzenem Fleische, Schinken, Butter, Leinwand, Baumwollenzeugen, Tuch und Steingut beschäftigen die gewerbsteisigen Bewohner der Stadt. Im 3. 1836 gab es daselbst 44 Leinwandsabriken und 12 Flachsspinnereien.

Belgien, bas jungste ber europ. Königreiche, hat seinen Ramen von Belgium im al-Conv. ser. Reunte Aufl. II.

den Cuffien, weiches, von Bellowalen und Atvebaten bewohnt, in ben Gegenben ber Commet Die gur Dife bin lag. Die Revolution rief ben Ramen Belgien nach ber Groberung ber offr. Nieberlande für den neuen nordlichen Zuwache Arantreiche wieder berber, und er erhielt ' fich auch nachher im Dunde des Balts gur Bezeichnung bes fühlichen Theile bes Königreichs der Mieberkande. Das Königveich in feiner jebigen, fast einem rechtwinkligen Dreink ühalichen Geftalt wird im Rochen vom Ronigerich ber Rieberlande, öftlich vom nieberland. Limburg, Pheimpreußen und Luremburg, im Suben von Frankreich und weftlich von ber Nordfee begrenzt. Die Gesammtgröße beträgt fast 536 IM., welche nach amtlicher Amgabe be? 3. 1840 in folgenden Berhaltniffen unter bie nenn Provingen, in welche ber Staat zerfällt, vertheilt find: Antwerpen 5178/100, Brabant 598400, Befflandern 5896/100, Difflandern 5464/100, Hennegau 6703/100, Luttich 5273/100, Lindburg 4377/100, Lupemburg 80°/100 und Ramur 86° 1/100 IN. B. ift zwar kein Gebirgsland, vielmehr herricht ber Charafter bes glach- und Sugellandes vor; boch greift in ben fubofilichen Theil, melder burch bie Maas und Sambre abgefibnitten wird, ber Befifingel bes Arbennenplateau ein, weniger ausgezeichnet burch feine mittlere Sobe von 1200 &, als burch feine Bebetetung für das induftrielle Leben an feinem Nordfaume. Die Thonfchiefer- und Grauwademaffen ber Arbennen find von machtigen Streifen Grauwadenfatifieins durchfest und machtige Gifen- und Steintohlenlager begleiten bie Ufer ber Daas, bevor die Tertidrichich ten von hennegau und Subbrabant ju bem Alluvialboben ber flandrifden Ebenen übergeben und hier zu folcher Ziefe abfleigen, daß tunftliche Deiche und Polder bas Einbrechen der Meeremellen abwehren muffen, mo die natürlichen Schuswehren der Dunen Luden laffen. Mit ben Saibestveden ber Campine im norboftlichen Theile von Antwerpen beginnt zwar eine ber Rufte parallele Jone unfruchtbarer Lanbftriche, boch bie-Cultur weißt ihnen immer engere Grengen an. Die undurchdringlichen Gumpfe bet Mortner und Menapier, an benen fich Cafax's Rviegetauft und bie Tapferkeit seiner Legionen brachen, find jest ausgetrochnet und gelichtet, ju uppigen gelbern geworben, von hoben bich. ten Pflanzungen eingefaßt, welche in der Ferne gefehen, das Land als einen grunen Bald erfcheinen laffen, in Birtlichkeit aber nur gablreiche gerftreute Bohnungen gwifden Adern, Braben und Wiefen zeigen, Die ber gerfireuten Gefechesart bes Parteigangerfriegs ein willkommenes Terrain bieten. Die reiche Bewafferung bes Landes wird mit Ausnahme ber unterhalb Nieuport mundenden Sperle durch die Systeme der Schelde und Maas übernommen, welche beibe Kluffe fchiffbar von Krantreich aus bas Land betreten, bie aber beibe im Königreich ber Rieberlande munden. Die hanptzuftuffe ber bei Antwerpen 2160 F. breiten umb 30 F. tiefen Schelbe find Lys, Denber und Rupel, aus Neethe und Dyle gebilbet; die ber Maas find Sambre, Durthe und Roer. Die gunftigen natürlichen hydrographischen Berhaltniffe find mit großem Bortheil zu Kanalaniagen benust worden, welche Bruffel und Lomen mit ber Rupel, Bruffel mit Charleroi, Mons mit Conbe, Oftenbe mit Brügge und Gent und dieses mit Terneuzen in Verbindung fegen. Nach den Befchluffen ber Rammern von 1842 ift auch das lange aufgeschobene Project ber Kanalisation ber Campine angenommen worben, wodurch die Urbarmachung jenes Gebiets fchnell geforbert werben wird. Das Klima trägt in den der See benachbarten Ebenen einen fast brit. veranischen Charafter, welcher durch einen milben gleichmäßigern Typus fich auszeichnet vor den böhern Landesgegenben im Gaboften, wo beigere Sommer mit faltern Wintern ichroffer wechfeln und wo bei vorherrschender Mauheit in den obern Plateaustroden sogar der Wolf noch ein Afpl fucht. Eine folde mit ber außern Landesnatur Sand in Sand gebende Klipsaverfchiebenheit gibt B. eine größere Drob ucten mannichfaltigfeit als bem Ronigreiche ber Rieberlande. Bahrend die Arbennenwaldungen einen bedeutenden Solzreichthum liefern, so bietet bie Ebene Getreibe aller Art, Bulfenfruchte, Digewache, Sanf, Flachs, befonders foon in Flandern, Labad in Befifianbern, viel Sopfen, Farbetrauter und Cichorien. Die Arbennenwalder find reich an Bilb verschiebenfter Art; Die Abhange und Thaler bes Berglandes, wie die fetten Wiefen des Flachlandes begunfligen die Mindvieh-, Schaf- und Pferdezucht, wenn auch erstere nicht in fo schonem Mage wie in Solland, und die Ruften Des Meere bieten dem Fischfang ein weites Feld. Das Mineralreich liefert außer beträchtlichen Ausbeuten un Blei, Auffer, Galmei, Alaun, Torf, ichonem Marmor, ber glangend femmarz bei Bife

and Theup gefunden wied, Ralfflein und Schiefer, und nadft England bie werthvollfien Schähe an Effen und Steinkohlen. Die jährliche Noheisenproduction läßt sich bei bet kinwan Tenden Zahl der im Sange befindlichen Gobofen zu dem fährlichen Durchschuitt von 100-110000 Tonnen annehmen. Der Steinkohlenreichthum lagert in ben brei Hauptbaffins von Mons, Luttich und Charleroi, welche jahrlich an 3,200000 Tonnen Kohlen, alfo ungefahr ebenfo viel wie gang Frantreich, liefern. Unter ben Mineralquellen haben bie Stablquellen zu Spaa bie größte Berühmtheit. Die Bewohner find ein Mifchvolt beutschet und keltischer Abkunft, in welchem die Stamme ber Alamlander und Ballonen gegenwartig noch burch Festhalten ber flamischen und wallonischen Mundart, neben Deutschen, Sollanbern und Frangofen, die ihre Muttersprache bewahren, hervortreten. Unter biefen verfchie. denen Sprachbialetten hat bas Franzififche als Sprache bes Umgange ber höhern Stanbe und ber obern Staatsbehörden den Sieg davon getragen. Die Boltsjahl von faft 4,200000 Menschen auf bem angegebenen Flächenraume (mit Ausschluß ber holland. Antheile von Luremburg und Limburg) ftellt B. in relativer hinficht burch bie Durchschnittszahl von 7600 Menschen auf einer DM, an bie Spige ber bestbevollerten Staaten bes europ. Continents. Gin folches, im Allgemeinen einem jeden Sandels- und Industrielande mit überwiegend städtischer Bevölkerung eigenthumliches hohes Rablenverhältnif wird besonders burch bie Brovingen Brabant, Beft- und Oftflanbern hervorgerufen, wie aus den Angaben für die Periode von 1846 erkchtlich ist, wo Antwerpen 371157, Brabant 621072, Bestfanbern 646054, Dfiffanbern 779466, hennegau 661701, Luttich 410171, Limburg 169960, Lupemburg 174719, Ramur 238862 und folglich ganz B. 4,073162 E. zählte. Der Bergleich mit der Boltszahl bes J. 1831, die fich damals auf 3,785814 ftellte, ergibt in dem Beitraume von neun Sahren eine Junahme von 769/100 Procent, welche Bahl bei den fich immer fester gestaltenben Racionalinteressen und fich immer mehr emporfchwingenben Danbele- und Industrieverhaltnissen noch höher steigen wird, wie sich benn schon am Schlusse bes 3. 1841 bie Boltegahl auf 4,117602 belief. Die Dichtigfeit ber Bevolkerung in ben Provinzen ist sehr verschieden; im I. 1840 kamen auf eine DR. in Antwerpen 7129, in Brabant 10379, in Westsslaubern 10958, in Ostslandern 14265, in Hennegau 9755, in Luttich 7779, in Limburg 3874, in Luremburg 2183 und in Ramur 3608 E. Die lanbliche Bevollerung verhalt fich zur flabtischen ungefahr wie 3 zu 1, ba man am Enbe bes 3. 1841 in ben 86 Stäbten 1,006117 und in ben 2429 Landgemeinden 3,111485 E. zählte. Im scharfen Gegenfabe zu holland herrscht die kacholische Religion vor, benn im Sanzen leben nur 16000 Cyangelische und gegen 30000 Juben in den einzelnen Provingen und namentlich in ben größern Stabten gerftreut. Die Ratholiten werben burch ben Erzbifchof von Decheln und die funf Discefanbischofe zu Brugge, Gent, Lournay, Namur und Luttich geleitet.

Die einzelnen Zweige ber phyfifchen Cultur finden mit geringer Ausnahme im All gemeinen in üppiger Bobenproductivität vortreffliche Stuben. Garten- und Aderbaublühen; de Biehzucht ift allgemein verbreitet und namentlich die Schafzucht im Limburgischen, ber man ben welt verhandelten Limburger Adfe verbantt, viel beffer ale in Solland; bie Bienenancht ift in der Campine von Bedeutung und die Seidencultur wird burch hohe Preise zu forbern gefucht. Der Bergbau, befonbers auf Gifen und Steintohlen, fpielt eine fehr wichtige Rolle. Der Kohlenbau wird ichen an 800 Sahre und gegenwärtig auf 400 Gruben betrieben, obichen bas Land auch ziemlichen Reichthum an Solz hat, was ihm vor England einen wefentlichen Borgug gibt. Bu biefen unterirbifchen Bebeln technischer Cultur gefellen fich Die eine bichte Bollsmenge nahrenbe Landesproduction, die jum Sandel nach außen und immen auffodernde Lage und der mohl zu beachtende Befig hiftorifcher Glanzverhaltniffe, um das Land zu einem blühenden Industrieland zu ftempeln, das mit England ohne Scheu in die Schranken treten kann. Shre Burgeln hatte die belg. Induftrie merkwurdigerweise in einem uralten, icon von den Romern in den benachbarten keltischen Gegenden vorgefun-benen Gewerbfleife. Er hat sich durch alle Zeiten erhalten und ift aus dem wallonischen Flandern in das deutsche herübergewandert. Man kann nicht umhin, die wollwebenden Atres beten als Stammbater eines emfigen Gefchlechte anguertennen, bas fich immer weiter nach Diten und Norben verbreitet hat. Bie bie flandrifchen Stabte fruher allein im Belige probucirender Induftrie maren, ale ber Gewerbfleif nur innerhalb ber Stadtmauern gebeiben konnte, wo allein Gefeslichkeit und Ordnung Schus fand, fo hat auch die neueste Lobretfung B.s vom holland. Nachbar nur gunflig auf die innere Entwickelung gewirkt. Gin Staat, ber mit brudenber Schulbenlaft feine Erifteng angetreten, ber zwischen Rationen eingeengt ift, beren Flaggen in ben fernften Oceanen in reichen Colonialbesigen gebieten, beffen sthiffbare Strome im Rachbarlande munden und beffen Bolt weber burch Abstammung und Sprache noch durch geistige Bildung zu einer natürlichen Nationalmaffe geftaltet ift, muß nothwendigerweise barauf bebacht fein, erft feine innern Rrafte gu ftarten, gu fteigern und zu einen, bevor er nach außen ftreben tann. Das hat B. wohl erfannt, es hat feit dem Beginn feiner Selbständigkeit den Blid nach innen gewandt und in Forderung der Industrie und des handels die Grundpfeiler einstiger Größe und wirklicher Nationalfraft kennen gelernt, kräftig unterftust burch die willige Natur und bas ichon vorhandene reiche Material. Die funf Sauptinduftriezweige find Leinen-, Bollen-, Baumwollen-, Ledetmanufacturen und Metallwaarenfabrifen. Sauptfige ber Leinenmanufactur find die Gegenden von Courtran und Brugge in Beststandern, Gent in Oftstandern, Bruffel in Brabant, Mecheln in Antwerpen und Tournay im hennegau. Flandern allein producirt für 40 Mill. France Leinwand; berühmt find bie Batist- und Damastwebereien von Brügge; einen alten Beltruf haben bie brabanter ober bruffeler Spigen, die am beften in und um Bruffel, Mechein, Lowen und Brugge gefloppelt werben, zu benen Courtray und Mechein den feinften Zwirn liefern und von denen der Preis bis zu 500 Fl. für die Elle fleigt. Für die Bollenmanufactur ift Berviere nebst seinen Umgebungen, Limburg, Ensival, Francomont und Sobimont, ber wichtigfte Mittelpuntt. Jahrlich werben hier in 200 Fabriten mit 3000 Stublen und 60-70 Dampfmaschinen über 110000 Stude des feinsten, meist aus deutfcher Bolle fabricirten Tuche geliefert. Außerdem werden noch Tuche gefertigt ju Antwerpen und Lowen; Beuge und andere Bollenftoffe ju Brugge, Mecheln, Gent und Bruffel; große Teprichfabriten bestehen zu Bruffel und Tournan; viel Strumpfe werden im Bennegau gewebt. Die vorzüglichsten Baumwollenmanufacturen find zu Gent und Lockeren in Oftflandern, ju Brugge und Courtran in Bestflandern, ju Bruffel, Lowen und Anderfecht in Brabant, ju Tournay und Mons im Bennegau, auch ju Antwerpen. Wie bedeutenb biefer Industriezweig mar, zeigen bie Srinnereien von Gent, welche allein mochentlich an 80000 Kilogr. Garn lieferten; boch bie Trennung von Solland hat burch ben Berluft ber Ausfuhr nach ben Colonien in neuerer Zeit wesentliche Rudfchritte in Dieser Branche hervorgerufen. Die Lebermanufactur hat zwar in Maftricht einen wichtigen Martt an Solland überlaffen, indeffen erzeugt auch bie limburgifch-belgische Umgebung diefer Stadt viel vortreffliches Leber; anbere wichtige Puntte fur Die Leberfabrifation find Luttich und Stabelot, Namur und Dinant und vorzugeweise auch Brugge und Gent, wo allein jahrlich an 70009 Saute bearbeitet werden. Die Metallfabrikation wird burch den Reichthum bee roben Materials unterftust und zwar in einem verhaltnigmäßig fehr hoben Grade, weil B. in der Holzkohle ein zu vielen Berarbeitungen befferes Mittel befist, als die Rohls find. Bahrend man in England fast nur burch Coats erzeugtes Robeisen tennt und allerdings auch in B. bereite 1788 Berfuche mit Coatefchmeljung gemacht murben, fo fam biefe Methode boch erft 1824 burch Coderill (f. d.) in Anwendung, durch ben die Metallinduftrie einen neuen bebeutenben Schwung erhielt. Gegenwartig befist B. einige 40 Sohofen mit Rohts und 80 mit Holzkohlen, welche freilich nicht alle im Gange find, aber boch befonders in und um Luttich, Mamur, Charleroi und Mons einen außerft thatigen Suttenbetrieb begrunden und weltberuhm. ten Gifengiegereien, Meffer-, Reilen- und anbern Gifen- und Stahlfabriten die Eriften; geben. Große Studgiegereien bestehen au Luttich und Mecheln, berühmte Gewehr- und Maschinenfabriten zu Luttich, Ragelschmieben zu Charleroi, Blechhammer und Balgwerte bei Luttich und im hennegau, Draft- und Meffinghutten bei Ramur, Bintwaarenfabriten ju Luttich, Bleiröhren- und Schrotwerkfiatten ju Gent, und Ateliers vorzuglicher Gold- und Gilberwaaren zu Briffel und Gent. Außer ben funf hauptbranchen ber belg. Induffrie verbienen folgenbe Etabliffements noch befonderer Erwähnung : die hutfabriten zu Mecheln mit weit verbreitetem Sandel; die Papierfabrifen in ben Provingen Namur, Luttich und Brabant;

 $\cdot \, {\sf Digitized} \, {\sf by} \, Google$ 

sie Stassasseilation im hennegan, Rumur, Lüttich (Herstall) und Bradant; die Vorzellanund Favencesebriten zu Tournay, Brüssel, Mons und Gent; die berühmten Autschenfabriten zu Brüssel, wo Wagen zu 30000 Francs geliesert werden; die Zuckersiedereien in Antwerpen, Brüsse, Oftende, Gent, Mons, Brüssel und köwen; die Zuckersiedereien in Antwerpen, Leiszge, Oftende, Gent, Mons, Brüssel und köwen; die lackirten Holzwaaren von
Spaau. s.w. An den großartigen Förderungen so vieler Industrieerzeugnisse nimmt die Anwendung der Danupstraft einen mächtig eingreifenden Antheil; über 1000 Dampsmaschinen arbeiten mit einem Auswande von mehr als 20000 Pferdetraft, was dem von 480000
Menschen entspricht.

So bedeutungsvoll der große innere Reichthum an Natur- und Aunstvroducten für den Bandels vertehr B.s ift, fo war berielbe boch flets in graßer Abhangigteit von den außern kistorischen und politifchen Berhältnissen. Allen Nachbarlanbern vorausgeeilt, hatte B. unter ber Anführung von Brügge schon um die Mitte des 13. Jahrh. einen blühenden Handel begrundet durch regelmäßigen Bertehr mit den Stalienern. An die Stelle von Brugge trat nach ber Entbeckung Amerikas und in Folge ber neuen Nichtungen bes Hanbels Antwerpen, bas ale ein nordifches Benedig dem gangen belg. Sandel feine Glangperiode verschaffte. Satte fon bie Ungludeperiode bes fpan. Drude und ber nieberland. Freiheitetampfe ben Sanbel B.s tief gebeugt, fo gab ber Kall von Antwerpen bas Signal ber allgemeinen Zerruttung, werauf der westfälische Friede ihn vollends untergrub, da bas machtig gewordene Solland bie Sperrung ber Schelbe burchfeste. Rur turze Beit nährte B. burch Unterftügungen seines bamaligen herrscherhauses, besonders unter Joseph II., mahrend des nordamerik. Freiheitskampfes die Hoffnung eines neuen Aufschwungs feines Handels, gestügt auf die Bedeutung, welche Oftende als Freihafen erlangt hatte. In Folge der Eroberung der Niederlande burch bie Frangofen am Ende bes 18. Jahrh. wurde bie Schelbeschiffahrt wieder frei und burd Rapoleon Antwerpens Safen wieder restaurirt und vergrößert, aber freilich auch jum Rriegshafen gemacht. Roch traftiger für bas Biebererblühen des Sandels wirtte, auf Roften Amfterdams, die Bereinigung B.s und Sollands burch ben wiener Congreff; boch taum war man zu ben freudigsten Soffnungen berechtigt worden, ba brobte die Revolution und Spaltung des 3. 1830 mit neuem Sturze. Durch den londoner Traetat vom 19. Apr. 1839 wurde bie für B.6 Sanbel enticheibenbe Schelbefrage infofern gu Gunften Sollands geloft, als baffelbe von jedem Schiffe 11/2 &L für die Tonne Boll erheben burfte, welche Beschränkung ein Beschluß der Repräsentantenkammer vom 18. Mai 1839 durch die Ruderflattung des Bolls an fammtliche Schiffe aufzuheben suchte. Die durch den Tractat für die Shiffahrt auf den Binnenwassern zwischen Schelde und Rhein beabsichtigte Gleichstellung holland. und belg. Schiffe mußte B. mit einer Rente von 600000 Fl. ertaufen, und nachbem fcon im Juni 1839 neue Befehle der holland. Regierung die Bergunftigung vernichtet, wurde 1843 mit neuen Opfern ein nun von beiben Parteien ratificirter Schiffahrtevertrag ju Stande gebracht. Die Krifis, welche der Entfaltung eines freiern Berkehrs vorausging, hat B. nicht ungenüßt gelaffen zu ben fraftigften Borbereitungen im Innern. Bahrend fich gur Concentrirung der Rrafte Affociationen bilbeten, unter denen die Société de commerce de Bruxelles und die Banque de Belgique in Antwerpen hervorzuheben find, übernahm die Regirung burch ein Gefes vom 1. Mai 1834 die Anlage eines Gisenbahnneges, bas als bas bolftanbigfte bes europ. Continents erfcheint, infofern von Mecheln, als den Centralpunet, nach allen himmelsgegenden bin Gisenbahnlinien laufen. Die nördliche Bahn führt nach Antwerpen und weiter bis jum Safen, bie westliche über Gent und Brugge nach Oftenbe, bie fubliche über Bruffel und Mons nach Quivrain jur frang. Grenze unweit Balenciennes, mb bie öftliche Bahn über Lowen und Tirlemont nach Luttich jum Anschluß an bie aachener Bahnstrecke bei Berviers. Die Gesammtlange biefer hauptbahnenzweige beträgt 58 Meilen, of benen es im 3. 1840 bereits 82 Locomotiven, 392 Reife- und 463 Guterwagen gab, wirrend am 1. Mai 1835 noch 3 Locomotiven zum Dienste hinreichten. In Allem haben bielocomotiven der Gifenbahn im 3. 1842 die Bahl von 317818 Meilen durchlaufen, und es hat fich in felbigem Jahre die Widerlegung der Meinung, als fei der Gewinn durch Waarentunsport gegen ben Personentransport in einem ju wenig rentirenden Berhaltnif, bereits mansgestellt burch bie Berhaltnifgahl bes Gewinns an Baarentransport ju bem von Infonentransport, wie 36 1/4 ju 100. In bem 3. 1842 betrug die Bruttoeinnahme ber

Effenbahrten 7,201550 Reunes. Bu biefen Erleichterungen eines ermbiteiten Gethall abfellt fich die Gorge ber Regierung für den Abichlaff von Sandelsvertnigen, die vegelmäßige Berbinbung mit überfeeifchen Staaten, wie fie bereits mit Gubamerita befieht, und bas Beftreben, ben Berluft bes Coloniatvertehre ju erfegen. In diefem Behufe bat die Regierung ble Bilbung einer Colonifationegefellichaft bestätigt, welche unter Comerginetat ber Republif Gnatemala von biefer die Proving Bera-Pag aut Colonificung erhalden hat, und qua bereits unter Leitung bes Ingenieurs Simons 60 Arbeiter nach dem vortrefflichen Safen Santo-Thomas abgefandt hat, zur gründlichen Borbereitung für die nachfolgenden Anfledler. Benn auch bie Abfchiefung bes henbelstractats mit Frankreich gegenwärtig mehr zu bezweifeln ift als fruher, fo werben bie Rachtbeile gegenwartiger Storungen boch bei bem industriellen Sinne B.6 nur vortheilhafte Foigen haben; es wird immer mehr auf die Entmidelung einer nationellen Getbftanbigfeit bingewiefen und gleichfam genothigt werben, feine alte Stellung im Weltverkehre in dem erweiterten Areife einer überwiegenden Seerichtung au fuchen. Schon ftanben Enbe bes 3. 1849 auf ber Lifte ber beig. Rhebenei 147 Rauffahrteifchiffe, von bemen aber nur zwei, bas Dampfboot Britifh Queen und ben Dreimafter Mataffar von 630 Tonnen Laft als große Schiffe gu betrachten. Die Gegenftande der Ausfuhr find, wie aus den Anführungen der Erzeugniffe der phyfischen und technischen Cultur, die alle mehr ober minder in den Activhandel eingreifen, erfichtlich tft, viel mannichfaltiger als die der Einfuhr, welche vorzugsweife in Baumwolle, Belle, Bein und Colonialwaaren bestehen. Die Aussuhr betrug im J. 1831 nur 104 Mill., im J. 1835 aber schon über 160,700000 France, von der mehr als der vierte Theil nach Frankreich ging. Die Münzen sind den franz. fast gleich; man prägt Goldkude zu 20 und 40, Silberstücke zu 5, 2, 1, 1/2 und 1/4 France und Lupfermungen gu 10, 5, 2 und 1 Centime.

Die geiftige Bilbung bes beig. Bolls ficht den praftifchen Richtungen im Berfolgen ber materiellen Intereffen noch fehr nach. Gin haupehindernif einer gebeihlichen geistigen Entwickelung war das Untereinandergreifen und die Bermischung der Sprachen; eine nationelle Literatur fehlt gegenwärtig noch und somit das deredelnde Band eines einwüthigen Nationalismus. Die bilbenben Runfte, befonbers Malerei und Boutunft, verbantten allerbings bem Reichthum ber flandr. Stadte und bem Glange bes burgund. Dofes eine fcone Blutezeit; bagegen vermochte bie freie intellectuelle Entfaltung weniger Spielraum zu gewinnen, und noch bis jest wird der elementaren Schulbilbung eine nur untergeordnete Sorge gewidmet. Die Schulen sind meist sehr armlich botirt und unterrichten durchschnittlich taum die Salfte ber des Unterrichts bedürftigen Kinder. Die höhere Ausbildung ift ben vier Universitäten zu Gent, Luttich, Lowen und Bruffel, welche lestere erft am 20. Rov. 1834 eröffnet wurde, überlaffen, und es läßt deren Frequenz fich auf 1000-1100 Stubirende annehmen, fodaf alfo einer auf ungefahr 4000 G. fommt. Die monarchifchconftitutionelle Berfaffung in ihrer gegenwärtigen Gestalt ift ein Product der Revolution vom 3. 1830, wo es galt, die Principien ber Bolfevertretung jum Boble bes Landes ju organifiren. Der Gefesgebende Korper befteht aus ber Reprafentantentammer in ben beiben Rammern ber Senatoren und ber Abgeordneten; ein verantwortliches Minifterium fteht unter dem Borfige bes Königs an der Spise der Berwaltung, unterftust durch Couverneure der einzelnen Provingen. Das Ministerium besteht aus den Abtheilungen des Innern, ber auswartigen Angelegenheiten, ber Finangen, ber Juftig und bes Kriegs. Die Juftizverfaffung hat die frang. Ordnung der öffentlichen Gerichtsbarkeit beibehalten. Die Staatseinnahmen und Ausgaben betragen gegen 95 Mill. France, nachdem burch den londoner Bertrag festgestellt war, baf B. vom 1. Jan. 1839 an mit einer jahrlichen Rente von 5 Mill. holland. Fl. 3u Gunften Sollands belaftet bleiben folle, und daß die Capitale biefer Rente von dem großen Buche ber nieberland. Schuld in bas ber belg. überzutragen und somit formlich ber belg. Nationalschuld zu affimiliren feien. Unter ben Ausgaben bes 3. 1838 nahm bas Bubget bet öffentlichen Schuld allein 13,523900 France in Anspruch und bas ber öffentlichen Banten gegen 8 Mill. France, welche Summe mit bem fcnellen Fortschreiten der Eifenbahmanlagen ebenso rasch abnimmt, wie der Antheil des Ariegsbepartements, ber gegenwärtig einen Friedensetat von faft 33 Mill. France erfodert. Der Friedensbestand ber belg. Armee betrügt 2808 Offigiere, 33440 M. und 8380 Pfende, ausschließlich bas Santiffepersonel von 200 M. Der Kriegssuf bes nach samp. Muster eingerichteten Heers beträtt nach hinzuziehung ber die deutsche Landwehr vertretenden Reserveinsamtwie 60000 M. Die Narine ist noch in der Bildung begriffen. Die wichtige strategische Lage des Landes, das von Deutschland aus der Schlüssel zu Frankreich ist und seine Ebenen zum Wahlplage aushändender Bösterschlachten erkoren sah, im Berein mit den historischen Schlüsselne frander Indingherrschaft, ist Wesache des Beschandenseins mehrer wichtigen Fesstungen, unter denen Antwenpen, Dstride, Rieuport, Phern, Tournay, Mons, Philippeville, Charleius und Ramun die wichtigsten sind. Die Haupt- und Restdeutst ist Brüssel (s. d.).

An der Svenze von Gallien und Deutschland bilbeten zur Romerzeit die füdlichen Riederlande, unter dem Mamen Gallia belgica, einen Abeil des erftern Landes. Ihre Bevölferung war aus teltischen und einigen beutschen Stämmen gemischt, während in Batavien und Friesland bas german. Elemene überroog. Unter ber felinfifthen herrichaft im 5. und 6. Jahrh. marb legtres auch in ben fablichen Gebieten verherrichenb; boch fchon friebe bilbete fich ein weltticher Unterfaleb awifchen beiben Rieberlanden in ihrer Berthellung an Reuftrien und Anftraffen, ber foder im Bertrag von Berbun wieber jum Borfdein fam, indem bie neuftrifden Provingen, Flandern und Artois, unter die Oberhoheit Franfreichs famen, die auftraffichen aber, berumter Brabant, beim Deutschen Reiche blieben. Bis Erbe bes 11. Sahrh. gewann, feit bet Auflöftung bes tarolingifchen Reichs, bas Lohnwefen immer mehr an schneller Anebecitung. Die einzelnen fiblichen Provinzen wurden Berzogthumer oder Graffchaften. Die Grafthaft Manbern, die vor allen durch Gewerbe und handel an Macht und Reichthum gunahm, vertheibigte in langem Rampfe ihre Gelbftanbigfeit gegen bie Berfchmelzung mit bem franklichen Königreiche. Sie tam nach bem Ausfierben des Mannsftamms ber fanbrifchen Grafen 1385 an das Saus Burgund, das im Anfange bes 15. Jahrh. durch Betrath, Erbichoft, Rauf und Bertrag auch alle anbern nieberland. Provingen vereinigte, nachtem foon zu Ende bes 13. Jahrh. die brabantischen Herzoge burch bie Bereinigung Amburgs mit Brabant ben Grund zu einer ausgebehntern herrschaft gelegt hatten. burgundifchen Regenten verfolgten ben Plan der Grundung eines machtigen Zwifchenftaats gwifden Deutschland und Frantreich und betampften barum im Innern ben vorftrebenben bemotratifden Geift der rafch aufolugenden Stabte. Das begonnene Bert ber horfiellung einer umbeschwänstern Fürftengewalt, burch bas Unterliegen Karl bes Rühnen und bie theilweife Berftadebmg feiner Bereichaft unterbrochen, ward burch Raifer Rarl V. fortgefest, ben Entel Raifer Maximitian's und der Erbin von Burgund, durch deren Bermählung die Nieberlande gu Anfang des 18. Jahrh. an Dereich getommen und als burgunbifcher Kreis bem Deutschen Reiche einverleibt worden waren. Mit ber Thronentsagung Rarl's V. fielen fammtliche Rieberlande an Philipp II. und follten fortan nach Primogeniturrecht mit Spanien vereinigt bleiben. Raum hatte der Friede von Chateau-Cambrefis im 3. 1559 ben Angriffen Frankreiche ein Biel gefest, als die religiofen Frrungen der Reformation und die despotischen Gingriffe Philipp's in die Rechte ber Stande und Provinzen den langen Burgerktieg entzündeten, der mit der Unabhängigkeit der nörblichen Rieberlande endete, während in B. mit der Herrschaft Spaniens auch die des Katholicismus behauptet und befestigt wurde. Für turze Beit ward B. burch die Ceffion Philipp's II. im J. 1598 an seine Tochter Isabella und ihren Semahl, Erzherzog Albert, ein felbständiges Reich, und es geschah Manches unter biefer Regierung für bie Ordnung ber innern Zustande, wie 3. B. burch bie Sammlung ber die Juftipflege betreffenden Berordnungen in bem 1611 publicirten Edit perpetuel. Die Che Albert's blieb aber finberlos. Das feitdem burch Statthalter regierte B. fiel alfo am Spanien zurud, wurde in ben Verfall diefer Monarchie hineingeriffen und in ben Rriegen gegen Frantreich und Solland ben erften Angriffen bloggeftellt und meift auf feine Roften der Friede ertauft. Im pyrenaifchen Frieden von 1659 tamen die Grafichaft Artois, Thionville und andere Gebiete an Franfreich; neue Groberungen ber Frangofen, anerkannt burch ben Frieden ju Taden von 1668, riffen Lille, Charleroi, Dubenaurbe, Courtray u. f. w. ab, bie gwar theilmetfe im nymmegener Frieden an B. gurudfielen, mogegen diefes aber andere Gebietetheile mit Balenciennes, Rieuwport, Cambran, St.-Omer, Charlemont verlor unb im enstwischen Frieden von 1697 nur theilweife wiedererhieft. Rach dem Abschlusse dieses Bertrage, in ben letten Jahren Rarl's H. von Spanien, fuchte die Regierung dem gefunkenen

Wohlstande durch eine neue Bollgesesgebung, sowie auf andere Wolfe auswielstin, und namentlich dem Nachtheile der im Interesse Hollands stipulitren Schliesung der Schelde durch Anlage von Kanalen zu begegnen. Allein diese Berbesserigen pan. Successionstriege ohne der durch den utrechter Frieden von 1713 beendigten langwierigen span. Successionstriege ohne Erfolg. Durch diesen Friedensschluß kam B. an Östreich, das sedoch im sogmannten Barriesstractat den holland. Generalstaaten ein Besatungsrecht in den wichtigsten Festungen an der franz. Grenze nebst andern Besugnissen einraumte, namentlich auch die fortwöhrende Schließung der Schelde anerkannte. Auch die 1722 von Karl VI. gegründete Handelsgesellsschaft zu Ostende wurde 1731 dem holland. Einstusse wieder geopfert. Im östr. Expfosgelriege von 1744 an eroberten die Franzosen salt das ganze Land, das erst durch den aachener Frieden von 1748 wieder in den ruhigen Besig Ostreichs kam.

B. blieb unberührt vom Siebenjährigen Ariege, und in der langen Friedensperiode-feie bem Frieden zu Aachen hob sich ber Wohlstand unter ber milbern ofte Regierung, die nomentlich die noch bestehenden standischen Berechtfame in ben einzelnen Provinzen geraume Beit hindurch unangetaftet lief. Befondere Berdienfte um eine verbefferte Berwaltung ermarb fich unter Maria Therefia, beren Rame noch jest bei bem Bolle gefeiert ift, ber Statthalter in den belg. Provingen, Pring Karl von Lothringen. Die Regierung ihres Sohns und Nachfolgers, Joseph's II., begann unter 3mistigkeiten mit holland, bas fich jur Aufbebung bes Barrieretractats verftanb, worauf mehre ber wichtigften Feftungen gefchleift murben. Dagegen icheiterte Joseph in feinen Bersuchen, die Freiheit ber Schelbe zu erzwingen. Roch folgenreicher murben feine Disgriffe ber innern Politit. Durch feine Reuerungen verlegte er fowol die religiöfen Sympathien bes Bolts, ale bie ftanbifchen Gerechtsame, beren von ihm angelobte Aufrechthaltung die in der Joyeuse entrée für Brabant, Limburg und Antwerpen ausbrudlich festaefeste Bedingung bes Gehorsams war. Die Unruben begannen mit einem gewaltsam unterbrudten Aufftande ber Stubirenben auf ber ftreng tatholifden und ihrer bisberigen Brivilegien beraubten Universität zu Lomen. Darauf folgten Gingriffe in bie Provinzialverfaffungen, Berweigerung der Abgaben von Seite der brabantifden Stanbe. Unruben und ichwantenbe Magregeln ber Regierung, wonach die beablichtigten Reformen bald gewaltsam burchgesest werden follten, bald wieder die fruhern Buftande theilweise bergestellt wurden. Zahlreiche Misveranugte manberten aus und organifirten fich militairisch ; in Bolland und im Luttichichen. Gin abermaliger Rudichritt, Die Wiebereinsehung ber 1788 formlich aufgehobenen Universität zu Lowen, steigerte nur ben Muth ber Insurgenten, Deren Daupt van der Noot erklarte, daß Brabant Soleph's II. herrschaft nicht mehr anerkenne. Die Ausgewanderten fielen in B. ein, überrafchten mehre Forts, brachten ben Ditreichern bei Tournhout eine Niederlage bei und breiteten fich mehr und mehr im Lande aus. Am 11. Dec. 1789 brach in Bruffel felbst der Aufstand aus und die öftr. Garnison ward burch Capitulation jur Raumung gezwungen. Schon am 26. Dec. erflarten fich bie brabanter Stanbe für unabhangig. Die übrigen Provingen folgten, constituirten fich am 11. Jan. 1790 als vereintes B. ju einem eigenen Staate und ftellten einen Congreff an die Spiee der öffentlichen Angelegenheiten, der die von Oftreich gemachten Borfchlage der Ausfohnung gurudwies. Rur Luremburg, wo fich bie öftr. Truppen unter General Bender zusammengezogen hatten, murbe im Behorsam gehalten. Unter bem Ginfluffe ber erften Bewegungen ber frang. Revolution spalteten sich mehr und mehr die belg. Insurgenten in eine aristotratische und bemofratische Partei, beren Saber dem General Bender die Wiederbesetung der Proving Limburg erleichterte. Nach Joseph's II. Tobe erließ Leopold II. am 3, Marg 1790 eine Erklarung, worin er die Berftellung und Garantie der frühern Berfassungen verhieß. Da fein Antrag verworfen wurde, ichlug er ebenso erfolglos bie Bermittelung ber Streitpunkte burch einen im Saag ju haltenden Congref vor. Zest fiel bas verftartte oftr. Armeecorps gegen Ende bes Nov. 1790 in B. ein und unterwarf bieses, ohne irgendwo auf bedeutenden Widerstand zu floßen. Die staatsrechtlichen Zustände zu Ende der Regierung Maria Theresia's wurden hergestellt und ber abermalige Biberstand ber Stande ward burch ftrenge Dagregeln gebrochen. Aber die turge Frift der Ruhe ging ichon mit dem Ausbruche des frang. Revolutions. triegs zu Ende. Nach wechselnden Erfolgen brachte der Kelbzug Dichegru's im S. 1794 B. unter frang. Ginflug, bas vorerft als befondere Republit organisirt, burch die Frieden von

Campo-Formia und von Anneville im S. 1802 aber am Frankreich abgetreten und in neum Departements eingetzeilt wurde. B. solgte hiernach allen Schicksalen der franz. Republik und des Kaiserreichs, erhielt den Code Napoleon und wurde in Hinsicht der ganzen Verwaltung auf franz. Fuß organisit. Der Sturz Napoleon's und der erste parifer Friede vom 30. Mai 1814 brachten Holland und B., nach mehrmonatsicher Verwaltung des lestern durch einen östr. Generalgeuverneur, unter die Herrschaft des Prinzen Wilhelm Friedrich von Oranien-Nassau, der am 23. März 1815 den Titel eines Königs der Niederlande annahm, worauf der londoner Vertrag vom 19. Mai 1815 und später die Beschlüsse voiener Congresses vom 31. Mai und die Schlussacte vom 9. Juni 1815 die Verhältnisse des weinen Königreichs regulirten. Hiernach wurden Lüttich und einige Gebietstheile an der Maas damit vereinigt, während Luremburg, als besonderes Großberzogthum, zum Deutschen Vunde fam. Der zweite pariser Friede von 1815 verstärtte die Südgrenze der Niederlande durch einige neu hinzugekommene Beziele mit den Festungen Philippeville, Marienburg und Bouillon.

Die schwer verfohnlichen Gegenfage in Nationalität, Sprache, Glaube und Lebensweise zwischen bem reformirten holland. Sandelsvolle und ben ftreng tatholifchen, Aderbau und Gewerbe treibenden Belgiern, beren legislatorische Sprache das von ben gebildetern Claffen wenigstens verstandene Frangofisch ift, traten schon bei der Ginführung der neuen Berfaffung aufe fcarffte hervor. Bu ben Beftimmungen biefer Conftitution, die in B. lebhafte Dopolition erwecken, gehörten hauptsächlich die dem Könige ausschließlich zugewiesene Leitung der Colonien und die Bertheilung des der Zustimmung der Generalstaaten bedürfenben Budgets der Ausgaben und Einnahmen in der Art, daß die ordentlichen und firen Ausgaben, fowie die Mittel und Bege bafür, nur alle gehn Jahre, jahrlich aber nur die außerorbentlichen Ausgaben notirt werben follten. Die Beziehung B.'s zu ber gefammten hollanb. Shulbenlast, die Anerfennung der vollen Kreiheit des Cultus, die Unverantwortlichkeit der Minister, da wenigstens der Grundsas der Berantwortlichkeit nicht deutlich ausgesprochen mar, die auf die bloge Urtheilefallung beschränkte Offentlichkeit bes gerichtlichen Berfahrens, endlich die Bertheilung ber Reprafentation anischen ben nörblichen und füblichen Provingen, wonach die Bahl ber Abgeordneten für beibe Haupttheile des Konigreichs die gleiche war, wahrend nach bem Berhaltniffe der Population von den 110 Deputirten auf bas ftarter bevotterte 23. nicht weniger als 68 getommen fein wurden. Überhaupt war biefe Berfaffung, namentlich auch in bem Inftitut ber Provinzialftande, die zugleich Bahlcollegien für die Ernennung der Mitglieder der zweiten Kammer der Generalftaaten waren, nach allen wesentlichen Beftimmungen aus ben besondern Interessen und der ganzen Geschichte bes öffentlichen Lebens ber nördlichen Provinzen fichtlich bervorgegangen. Ginige Abweichungen vom herrfcenben Geifte bes neuern conftitutionellen Staaterechte, jur größern Befchrantung ber monandischen Gewalt, wodurch unter Anderm dem Konige die Befugniß der Auflosung der Generalftaaten entrogen und er in ber Ernennung ber richterlichen Beborben an bie Theilnahme der Provingial- und Generalstaaten gehunden war, fonnten mit andern Gebrechen ber Berfaffung nicht ausfohnen ober wurden jum Theil felbft als Mangel empfunden. Go tam es, baf ber einer Beifammlung ber nieberlanb. Notabeln vorgelegte Conftitutionsentwurf zwar einflimmig von ben holland. Abgeordneten angenommen, aber von der Dehrzahl ber belg. (796 gegen 527) verworfen wurde. Rur burch eine willturliche Deutung bes negirenden Botums eines Theils der verwerfenden Notabeln, fowie durch eine Fiction, wonach die nicht Buftimmenden als bejahend angenommen wurden, konnte man eine erkunftelte Majorität für die Annahme der Constitution ju Stande bringen. Diefe wurde daher von Anfang an von der Mehrheit ber Belgier als aufgedrungen betrachtet, und die Opposition war um fo bebeutenber, ale ber burch bie Bleichstellung ber Confessionen verlete Rerus, unter der Führung des Bifchofs von Gent, Berzogs von Broglie, an ihrer Spise ftand. Bortan gefchah inbeffen unter ber holland. Regierung auch in B. nicht wenig fur bie Forberung des materiellen Bohlftandes. Schon 1818 murbe in allen Provingen die Errichtung von landwirthschaftlichen Gesellschaften angeordnet, die fich vielfach bewährten; es wurden Armencolonien angelegt, im 3. 1822 ein ben Beburfniffen ber Induftrie mehr angemeffenet Mauthfuftem gefchaffen und namentlich 1823 bie Bant von Bruffel gegrundet, burch

benen Bennittetung neue inbuftrielle Gefelifichaften entftanben, neue Bweige bes Cemerbffeifel hervorgernfen und bem Bandel weitere Areife geöffnet wurden. Auf der andern Geitenahmen aber auch die Ausgaben fowie bas fahrliche Deficit immer mehr zu , und zur Deckung bes machfenden Aufwands fah man fich jur Erhöhung der Berbrauchsfleuern, bald auch jur Einführung ber verhaften und befonders auf den untern Claffen fawer laftenben Schlachtund Mahlsteuer genothigt, die in dem landwirthschaftlichen B. verhaltnifmäsig noch deu Genber als in Holland empfunden wurde. Hierzu kam bas im J. 1822 neu organifiste, mit geofen Gerechtfamen ausgeruftete und in feinen erften Operationen wot auch heilfaure Amortiffementsfyndicat, bas aber bei bem Mangel aller Offentlichfeit mit aller Controle immer mehr ben Charafter eines unpopulairen und gehäffigen fiscalifichen Inflituts annahm. Diefe finanziellen Neuerungen wurden in den Generalftaaten durchgangig burch die große Mehrbeit ber holland. Abgeordneten, in Berbindung mit einer minifteriellen Araction ber belg. Deputirten, burchgefest. Die Droofition in B. fand baber tommer neue Anhaitpunfte, und bie Regierung gab ihr baburch nur großere Starte, baß fie fichtlich auf eine Berfchmelgung ber beiben Banbesthelle im holland. Sinne hingrbeitete. Bor Allem fachte fie ben Biberftanb des Ratholicismus zu brechen, flief aber gerabe bei ber Behandlung ber geiftlichen Angelegenheiten und berjenigen bes Unterrichts, ber Ratur ber Sache nach, auf wachfenbe Gemierigteiten. Schon wegen der verweigerten Gibesteiftung eines Theits bes Merns auf die Confitution hatte fich zwischen ber tatholifth-beig, und ber holland. Preffe ein immer heftiger werbenber Streit erhoben. Die gegen einzelne Geiftliche, welche ein befundere lautes Bort führten, angewandte Strenge, wonach mehre wegen ihrer Schriften gerichtlich verfolgt wurben und ber Rurftbifchof ju Gent felbft in eine infamirende Strafe verkel und mit feinen Generalvicarien ber geiftlichen Zurisdiction beraubt warb; ber Einfluß, ben fich bie Begierung auf ben Religionsunterricht in ben tatholischen Schulen burch Beichwänfung besferigen ber Geiftlichteit zu verschaffen fuchte; die Tuftebung ber von ben Bifchofen errichteten geiftlichen Schulen, ber fogenannten Rieinen Geminarien ; enblich bie Errichtung bes ber geiftlichen Beauffichrigung ganglich entzogenen fogenammen Philosophischen Collegiums in Lowen, beffen Befund ben tunftigen Canbibaten bes geiftlichen Ames jur Pflicht gemache wurde, und mehres Andere riffen die Aluft awifichen ber Begierung und ber katholificen Partui immer tiefer. Andere Magregeln erregten kaum geringere Erbitterung und trieben aufer ban eifrig Aatholischen auch die Liberalen in immer schärfern Gegensat gegen das Gembernoment. Dahin gehörten namentlich die in den J. 1818, 1819 und 1822 gemachten Berfuche, den Gebrauch ber holland. Sprache in allen gerichtlichen und abministrativen Berhandlungen obligatorifch zu machen, wogegen allgemeine Befchwerben erhoben wurden. Gin weiterer Grund ber Ungufriedenheit mar bie Burudlegung ber Belgier im burgerlichen und militairifchen Staatebienfte, fobag 3. B. im Anfange bes 3. 1830 unter 117 Beamten bes Minie fieriums bes Inneen nur 11, unter 102 Beamten bes Kriegeminifteriums nur 3 und unter 1573 Infantericoffizieren nur 274 Belgier waren, alfo immerhin ein auffallondes Misberhaltnif fich bemertbar machte, wenngleich im Ganzen die Jahl ber zum Staatsbienft Beffhigten aus ben füblichen Provinzen eine verhaltnifmaßig geringere ale im Norden war. Die überall hervortretende Ungufriedenheit fand in der periodischen Presse B.6 gehlreiche Organe und vergrößerte fich noch mehr, als die verfaffungsmäßige Preffreiheit durch befaubene Benfügungen und harte Berurtheilungen in den immer zahlreicher werdenden Prefipwereffen fach illusorifd gemacht wurde. Zebe zeitweise Nachgiebigkeit der Regierung wurde nur als Schwäche ausgelegt-und fteigerte Die Ansprüche; felbft die endliche Bereinigung mit dem papfilichen Stuble über bas Concordat vom 18. Juli 1827, auf der Grundlage bes greichen Rapoleon und Pins VII. abgeschloffenen, beschwichtigte nur für kurze Zeit die kathalische Partei. Auf neuen Anlag zu Beschwerben tam vielmehr eine Coalition zwischen der tatholifchen und liberalen Dopofition gu Stande, welche lestere berebte und eifrige Bertheibigen, wie de Potter (f. d.), Tilemans u. A., an ihrer Spize hatte. Diese Coalition vereinigta auch in den Generalftagten beinahe die halfte aller Stimmen und bekam burch die von der Regierung, gegenüber ben Generalftaaten, hartnadig verweigerte Anertennung bet Grundfapes ber minifieriellen Berantwortlichkeit um fo größeres Gewicht. In Folge von bem Allen flieg im Bolle die Gabrung fo boch und wurde fo allgemein, bag die fehr bedeutenben

Concessionen, want fid inch bir Migierung verfand, namentlich die Abichaffung ber verhalten Chlacht- und Plabiffeuern, die Aufhebung der die Anwendung den holland. Sprache betreffenden Gebote und die Modification der Bestimmungen über die Organisation des Blulosaphifchen Collegiums zu Läwen erfolglos blieben und nur als abgedrungen erschienen. Das Budget wurde blos mit ber Majorität Giner Stimme votirt. Die Regierung fab fich barum in weiterer Rachgiebigfeit veranlagt, mabrend bie Dreffe mit machfender Ruhnbeit bie Abstellung fammeticher Beschwerden foberte, indem fie jum Theil auf das Princip ber Boldsfouverainetat fußte und baraus die Grundlagen eines verfaffungsmäßigen Zuftandes zu entwideln fuchte. Auch batte ber 1828 megen eines Angriffe negen bas Ministerium verhaftete de Potter von feinem Gefangniffe aus den Auftof zu einer Menge Vetitionen gegeben, womit die Rammer von 1829 überhäuft wurde, und in demfelben Jahre hatten fich in einem großen Theile B.6 zahlreiche constitutionelle Bereine organifirt. Dies Alles erwidente die gereiste Regierung am 11. Dec. 1829 mit einem Krengern und von einer Botschaft an die Rammer begleiteten Prefigefegentwurfe, nach Berwerfung bes von ben Deputirten in freifinnigerm Geifte beantragten Entwurfs. Die Erklärung bes Königs bezeichnete bie Conftitution als eine bles octroirte und als die völlig freiwillige Befchränkung der monarchischen Gerechtfame, die gange Opposition aber als die Schuld einiger Fanatiker und Irrgeleiteten. Diese tomigliche Botfchaft nufte von ben Beamten aller Grade, unter Andrahung ber Entlaffung, binnen 24 Stunden unterzeichnet werden, und mehre Beamte, die fich als Anhanger ber Appolition zu ertennen gegeben, wurden wirklich abgeseht. Noch mehr flieg bie Aufregung. als zu Anfang bes J. 1830 be Potter, Tilemans, Bartels und de Newes in Folge eines Prefiproceffes zu mehrjähriger Berbannung verurtheilt wurden, aber nun von Frankreich .aus ihre Angriffe in der Presse fortsesten.

Bei biefer Lage ber Dinge brach bie Julirepolution in Frankreich aus, und jur Steigenung bes allgemeinen moralifchen Einbrucks, ben biefes erschütternbe Ereignif machte, fauben fich nun auch aus Paris jahlreiche Emiffare in Bruffel ein, welche direct auf eine revo-Intionaire Bewegung binwirften. Am 24. Aug. 1830 follte ber Geburtstag bes Konigs burch Illumination und Fenerwert gefeiert werden, aber Beides unterblieb. Die Aufführung ber Oper "Die Stumme von Portici" gab am folgenden Tage ben nachften Unlag zu einer ermftlichern Bewegung. Sarte Bollehaufen, Die fich jum Theil mit Baffen verfaben, gertrummerten bie Druderei des ministeriellen Journals "National", gerstörten und verbrammten ober verwufteten bie Saufer des verhaften Journalisten Libry-Bagnauo, den Juftigvalaft, das Saus bes Juftigminifters van Maanen (f. b.) und das Policeibirectors. Rach mehren Tagen ber Unordmung wurden bie ingwifchen organifirte Burgergarben Meifter bes Aufstandes, nachdem die königlichen Wappen abgeriffen und die brabantischen Fahnen anfgepfianzt worben maren. Abnliche Auftritte, in beren Rolge fich überall bie Burger bewaffneten und Siderheitsommiffionen errichteten, hatten in Luttich, Mons, Lowen und allen andern größern belg. Orten fatt. Aus vielen Städten gingen bierauf Deputationen - nach dem Saag ab. Noch war indes teine Rebe von der Grundung eines felbkandigen belg. Staats; wan beschrönfte fich auf das Berlangen einer administrativen Trennung der nördlichen und füblichen gandestheile und foderte die Abftellung der Befchwerden. Der König berief die am 13. Sept. eröffneten und selbst von den maisten belg. Abgeordneten besuchten Generalftaaten nach bem Stage, um über die beantragten Abanderungen der Conftitution gu berathfilagen. Die holland. Deputirten aber wußten einen befinitiven Befchluß barüber in verfogen und einer ber belg. Abgeordneten, Baron de Staffart, tam mit einer die Gemuther wieber entflammenden Ertlärung über vergebliche Bemühungen aus bem Haag nach Bruffel zurud. Ein neuer Auffand, durch bas Gerucht eines beabsichtigten Angriffs holland. Tempen veranlaft, gab ben untern Boltstlaffen und ihren Führern die Baffen und Gewalt in die Sand, worauf am 20. Sept. Die bieberigen Beharben abgefest und eine provisorische Regierung gebilbet murbe, an beren Spipe, außer de Staffart (f. b.) auch ber noch in Paris weilenbe be Potter berufen mae. Baprend es nun ju Angriffen von Seite bes bewaffneten und militairifch organifirten Bolls gegen die Borpoften der unter dem Pringen Friedrich in Antwerben verfammelten Truppen tam, luben guf ber anbern Seite Diefen einige Burger in Bruffel, welche bie Berrichaft bes Pobels und ber Unarchie fürchteten, gu ber als leicht

ausführbar gefühlberten Befesung ber Stabt ein. Der König gab bie Genthmigung und Bring Ariebrich erließ am 21. Gept. eine Proclamation, worln er unter Anberm Die Hauptanflifter ber Unruhen und bie unruhigen Fremben mit ber Strenge ber Gefete bebrohte, auch ber Burgergarbe die Ablegung der von ihr angenommenen Farben anbefahl. Dies war bie Losung zum Kampfe. Dit 9000 M. war Prinz Friedrich am 21. Sept. aus Antwerpen ausgezogen; am 23. griff er Bruffel an, bemachtigte fich bes obern Theils, konnte fich aber in ber untern Stadt nicht behaupten. Den Infurgenten in Bruffel, mit benen fic fcon nach dem Ausbruche der ersten Unruhen eine Schar Lutticher vereinigt hatte und die an bem fpan. Flüchtlinge, Juan van Salen, einen tuchtigen Fuhrer gefunden, tam aus ber Nachbarschaft während bes Gefechts immer mehr Hülfe zu und nach viertägigem Rampfe war Prinz Friedrich genothigt, sich mit fehr flarkem Berluste nach Antwerpen zuruckzuziehen. Rach diesem Siege breitete fich ber Aufstand rasch über gang B. aus. Am 4. Det. er-Marte die provisorische Regierung, nach dem inzwischen flattgehabten Einzuge de Potter's in Brüffel, die Unabhängigkeit B.6.; fie berief eine Bersammlung für die Ernennung eines Regenten und die Annahme einer Berfassung und erklärte zugleich das Großherzogthum Lupemburg für einen Bestandtheil des neuen Staats. Sest war das Band zwischen Solland und B. zerriffen, und erfolglos blieb ber Berfuch bes Pringen von Dranien, biefes Land baburch feinem Saufe zu erhalten, daß er es als unabhängiges Reich zu regieren und fich an bie Spipe ber Bewegung zu stellen erklärte. Der König pon Holland felbst erklärte diesen Schritt bes Pringen für ungultig und proclamirte am 24. Oct., er werbe B. bis jur Entscheibung des in London verfammelten Miniftercongreffes der Grofmachte fich felbft überlaffen, boch inzwischen die Festungen Antwerpen, Mastricht und Benloo beseth halten. Inbeffen rudten belg. Truppen in Antwerpen ein und brachen die früher mit dem Commandanten ber Citabelle, General Chaffe (f. d.), abgefchloffene Capitulation, worauf biefer die Stadt, du großem Schaben für biefe und mit befondere betrachtlichem Berlufte an Baaren, bombarbiren lief. Dies erweiterte die Aluft zwifchen B. und holland noch mehr und rief zugleich lebhafte Reclamationen der betheiligten Kausteute des Auslandes gegen Holland hervor. Za B. felbst kam es hier und da zu anarchischen Pobelscenen; boch erhielt balb im Sanzen die für die Einführung einer unabhängigen conflitutionellen Monarchie geflimmte Mehrheit des Merus, bes Abels, ber reichen Grundbefiger und Raufleute bas Ubergewicht, sobaf ebenfowol die republikanische Partei, mit de Potter an der Spize, als die einer Bereinigung B.s mit Frankreich Geneigten, in ben hintergrund traten. Der am 10. Rob. versammelte Rationalcongref proclamirte theils einstimmig, theils mit fehr großer Dajoritat, die Unabhangigkeit B.6 und unter Ausschließung des Hauses Dranien vom belg. Throne die conflitutionelle Monarchie nach bem Zweitammernfuftem.

Inzwischen constituirte sich die londoner Conferenz, schrieb am 4. Rov. 1830 burch ein erftes Prototoll ben von beiben Theilen angenommenen Baffenftillftanb vor umb ertannte am 20. Dec. die Auflösung des bisherigen Königreiche der Bereinigten Rieberlande an. Weitere Prototolle festen bie allgemeinen Bebingungen ber Auseinanberfesung feft; aber biefe vom haager Cabinet angenommenen Trennungsgrundlagen wurden vom belg. Nationalcongreffe verworfen und hierauf von ber Conferen, bebeutend modificiet. In biefer veranberten Geftalt find fie unter bem Ramen ber 18 Artifel befannt geworben. 3m belg. Congreffe, ber am 23. Febr. 1831 ben Baron Surlet be Chofier (f. b.) jum provisorischen Regenten ernannte, war indeffen die Berufung des Berzogs von Leuchtenberg, dann am 3. Febr. 1881 die bes Bergoge von Remoure auf den belg. Thron befchloffen, aber von ben Groftuditen verworfen worben, ba weber ein Pring ber funf hauptmachte noch ber Bergog von Leuchtenberg zum Könige ernannt werden follten. Die Bahl fiel hierauf auf ben Berzog Leopold (f. b.) von Sachsen-Roburg, der unter der Bedingung einer Annahme ber 18 Artifel durch ben belg. Congres fich bereit erklärte, und als diese Annahme am 9. Juli 1831 erfolgt war, am 21. feinen Einzug in Bruffel hielt. Sest verwarf aber holland bie 18 Artifel und ließ zu Anfang bes Aug. 1831 eine Armee unter bem Prinzen von Dranien in B. einruden, welche die noch schlecht organisirten belg. Truppen bei Haffelt und Lowen schlug und zersprengte. Selbst die Eroberung der hauptstadt wurde nur durch das fcnelle Einrucken einer frang. Bulfbarmee unter Marichall Gerard verhindert, worauf fich bie helland. Truppen wieder über die Grenze zurückzogen. Auf neme Unterhandlungen erhielt zwar Holland vortheilhaftere Bedingungen durch die nun von der Conferenz beschlossenen 24 Artikel, wies diese jedoch gleichfalls zurück, während B. sie annahm. Hierauf erfolgte der Beschloss von Iwangsmaßregeln gegen Holland, die Blockade der Schelde und der holland. Kusse durch eine engl.-franz. Flotte, sowie das abermalige Einrücken eines franz. Heers, das nach 24tägiger Belagerung die von den Hollandern noch besetze Citabelle von Antwerpen für B. eroberte, dem sie em 1. Jan. 1833 übergeben wurde. Ein Bertrag zu London vom 21. Mai 1833 machte sodann den Zwangsmaßregeln ein Ende. Bis zum Desinitivtractat blieb Holland im einstweiligen Bestz Lilles und Lieskenhoels, B. in dem von Lupemburg, mit Ausnahme der Festung und ihres Rayons, sowie Limburgs. Dieser Status quo dauerte fünf Jahre und wurde von B. zur Bollendung seiner Organisation und zur Hebung seines Wohlstandes mit großem Exfolge bennst.

Die in mannichfacher Beziehung fehr mertwürdige neue Berfaffung, bie in vielen ihrer Artifel ben Charafter ber Opposition gegen bie unter ber holland. herrschaft ale besonders brudend empfundenen Bestimmungen tragt, ertennt bie Gleichheit aller Belgier vor bem Gefese an, die Aufhebung jedes Ständeunterschieds, das Necht der Affociation und Berfammlund, die Freiheit der Meinungsaußerung und die des Unterrichts, fodaß die Nothwendigkeit eines Fabigkeitsbeweises fur die Ertheitung beffelben völlig befeitigt ift und bem Staate, mad ben Beftimmungen ber hierüber zu erlaffenben Gefene, bas Recht ber Errichtung von Lehranftalten in teinem bobern Grabe als jebem einzelnen Burger quertannt wurde. In gleicher Ausbehnung ift die Freihelt febes religiöfen Cultus und feiner öffentlichen Ausübung garantirt, fodaß biefe nur burch bie policeiliche Rudficht auf bie Erhaltung ber öffentlichen Drbnung befarantt fein foll, mahrend übrigens ber Staat, in voller Trennung von ber Rirche, tein Recht ber Ginmischung hat in die Ernennung ober Ginsehung ber Diener irgend eines Cultus, in den Berkehr bes Klerus mit feinen geiftlichen Dbern und hinfichtlich ber Betanntmachung der religiösen Berordnungen. Damit in einigem Biderspruch, der fich aber aus bem in B. berrichenden Beiffe bes Ratholicismus erflart, fieht die Beftimmung, daß ber Staat die Befoldung der verschiedenen Geistlichen übernimmt und daß der bürgerlichen Trauung flets die priefterliche Ginfegnung vorhergehen foll. - Das Königthum in B. ift erblich nach Primogeniturrecht, jeboch mit beständiger Ausschliefung der Frauen und ihrer Rachtammenfchaft. Dem König, ber an ber Spige ber vollziehenden Gewalt fieht und namentlich bas Recht hat, eine ober auch beibe Kammern aufzulösen, sowie ben öffentlich verhandelnden beiben Kammern kommt bie gefesgebende Gewalt und ihre Initiative zu. Die 98, auf vier Sabre gewählten Ditglieber ber Reprafentantenfammer werben von ben Staatsburgern ernannt, die auf bem Lanbe ein Minimum von 20 - 30, in ben Stabten von 20 - So Fl. Steuer entrichten. Die aus ber halben Bahl ber Reprafentanten bestehenden, auf acht Sahre ernannten und alle vier Sahre jur Balfte ju erneuernden Genatoren werben burch biefelben Babler berufen, muffen aber wenigstens 40 Jahre alt fein und in ber Regel wenigstens 1000 Fl. birecte Steuern bezahlen. Jebes Jahr votiren bie Rammern bas Budget. Auch ber Bestand bes Heers wird sabrlich ihrer Berathung unterworfen. Für Berfaffungsänderungen mussen nach vorgängiger Erklärung darüber von Seite des Senats und ber Meprafentanten neue Rammern berufen werben. Das Gerichtsverfahren ift öffent-Lich; in Criminalfachen, politischen und Pregvergehen entscheiben Geschworenengerichte Für gang B. befteht ein Caffationshof, der über Formfehler und bei Minifterproceffen entfcheidet und beffen Mitglieder vom Konige aus einer vom Senat und Caffationshofe gebil. beten Lifte ernannt werben. Die Appellationsgerichterathe werben gleichfalls vom Ronige aus einer Doppelliste biefer Gerichtshofe und ber Provinzialrathe gewählt.

Bon besonderer Wichtigkeit waren die Gesetze über Gemeindewesen und Provinzialverfassung, über beren Bollendung mehre Jahre verstrichen, und beren erstere 1842 weitere Modificationen erhielten, von benen die wichtigste ist, daß der König nicht mehr blos aus dem von den Gemeindewählern ernannten Gemeinderathe, sondern auch aus den andern Gemeindewählern die Bürgermeister ernennen kann. Selbst hinsichtlich der Abseharteit der lestern find ihm weitere Besugnisse eingeraumt worden. Im Allgemeinen blieb sed der Austonomie der Gemeinderathe und Provinzialrathe, sowie dem Wirkungskreise der von lesten gerechtlen fanbifchen Ausfchuffe, eine weite Grenze geftelt. Gobr eigenthuntich aber mit ben Beltimmungen über bie Unterrichtsfreiheit zusammenhangenb ift bie burd organifches Gefes beschloffene Errichtung einer aus feche Commissionen bestehenben Pelifungsjurg für Diejenigen, die sich der gerichtlichen oder arztlichen Prapis oder einem akabemifchen Lehramte widmen wollen. Daran früpften fich bie fcon 1834 eingeleiteten, aber später mobificirion und 1842 von beiben Rammern genehmigten gefestichen Bestimmungen über ben Clementarunterricht, wodurch bie Berbinblichkeit ber Gemeinden jur Errichtung von Clementarfchulen in den Orten, wo nicht burch freie Schulen hinlanglich für den Unterricht geforgt ift, naher regulirt, jugleich die Stellung ber Geiftlichen ju ben Schulen feligelest und für die Errichtung höherer Drimarichnien Boribrae getroffen wieb. Unter den großen induftriellen und commerziellen Unterwehmungen B.s auf Stantstoften, zu beren vollständiger Deckung im 3. 1842 ein Anlehn von etwas über 29 Mill. Francs auf gunftige Bebingungen abgeschloffen wurde, gehört vor Allem die nach Geses vom 1. Mai 1834 begonnene Anlage eines großen Eisenbalmnekes, insbefondere dur Berbindung des Rhein mit ber Schelbe, bas burch ein Gefen von 1837 auch gegen bie fram. Grenze ausgebehnt wurde. Auch entwidelte fich unter bem Ginfinfe ber neuen Gefeggebung ber Affociationsgeift in allen Richtungen und in außerordenklichem Mage. Gelbft die Arifis der neuerrichteten belg. Bant (f. Broudere) hemmete nur geltweife bie induftrielle Bewegung; obgleich 1838 Unruhen unter den Fabrifarbeitern in Gent, die durch ein orangistisches Complott genährt murben, die vorübergehende Kolge davon waren.

Schon am 9. Aug. 1832 kam eine Bermählung des Königs Leopold mit der Tochter Ludwig Philipp's, der Pringessin Luise von Orleans, gu Stande. Der erfigeborene Sohn aus dieser Che starb zwar am 9. Mai 1834, boch die spätere Seburt zweier Prinzen am 9. Apr. 1835 und 24. März 1837 scheint der toburgischen Dynastie bie Succession auf dan belg. Throne au fichern. Durch die Berheirathung des Königs war die Stellung bes neugegrundeten Königreichs im europ. Staatenfpsteme befestigt werden. Um g leichter konnte nach der Übergabe der Citadelle von Antwerpen die auf den Wiederbeginn des Ariegs gegen Holland dringende Bartei in B. felbst und in den Kammern niedergehalten werben. Schon nach Auflösung ber Meprasentamtentammer im Frühjahre 1838 zeigte fich bie Mehrheit berfelben dem Friebenssufreme ber Regierung geneigter. Bon einer andern Seite her schien sedoch bieser Zustand eine Störung erleiben zu sollen. Die Opposition des Couvernements der deutschen Bundesfestung Luxemburg gogen das von der belg. Regierung in Anspruch genommene Recht, die Bewohner des Rapons der Festung zur Erfüllung ihrer Militairpflicht anzuhalten, sodann die Verhaftung eines belg. Beamten und beffen Absüchrung nach Euremburg im Febr. 1834 erregten große Bewegung in Bruffel und hatten von belg. Seite die Absendung eines Truppencorps nach der Proving zur Folge. Erst nach langern Unterhandlungen erfolgte die Beilegung der Sache und die Freigebung bes Berhafteten. In diefer Streitfache glaubte man um fo mehr holland. Ginfinf zu bemouten, ba gleichzeitig in B. felbst die oranische Partei wieber Lecker das Haupt erhob. Wine heraussodernde Demonfitation berfelben erregte Unruhen ju Bruffel, wo am 4.—6. Apr. Die Baufer angefebener Dranienmanner geplundert und gerftort wurden. Gine Minifleranderung im Ang. beffelben Jahres beseitigte bas frühere boetringire Dinifterium und erfeste es burth ein gemischtes katholisch-liverales; boch gewann in ber Berwaltung, wie in ben Kammern, qunachst das katholische Element bald ein Übergewicht. Die kurze Herrschaft der Zories in England, von Ende des J. 1834 bis jum Apr. 1835, machte die Auslicht eines Kriegs wahrscheinlicher und zwang B. zu fortgefesten toftspieligen Ruftungen. hierauf folgte eine Beit der Ruhe die gegen Ende des I. 1837, imwelcher die Industrie einen raschen Ausschwung nahm und eine neutralistrende britte Partei der Industriellen oder Bantisten fich zu bilben fuchte, aber im Ministerium, wie in den Kammern, den lebhaftesten Widerstand fand. Die Kolge davon waren nur einige Modificationen des Ministeriums, die jedoch die katholische Tendeng vorherrichen ließen, sowie die Creirung eines neuen Departements ber öffentlichen Arbeiten für Rothomb (f. b.). Bon neuem schien die Ruhe gefahrbetpals zu Ende bas I. 1837 bie holland. Regierung Anstalt machte, burch Ausbeutung bes gennewalber Forfics Bouverainetutepechte im Lugemburgifchen auszwührn. Proteffationen und militairifche De

manflutilienen, befanders aber bie entschiedene Sprache Frankreichs und Englands, liefen feboch das haager Cabinet von seinem Bochaben abstehen und die belg. Truppen verließen

hiernach wieder bie von ihnen befegten Pofitionen.

Rad Festiliekung des Status quo im I. 1833 hatte die loudomer Conferent nur noch fowache Berfude gur Foutfesung ber Unterhandlungen gemacht, die im Aug. 1833 abgebrochen wurden und gevaume Zeit rubten. Erft am 19. Aug. 1836 gab ber Dentsche Bund feine Buffinmung ju ber in den 24 Artifeln feftgefesten Gintaufchung pon Limburg gegen eiwen Theil des Lupemburgischen unter der Bedingung, daß in diesem lestern von belg. Seite beine Befeftigungen angelegt murben. Bon ber öffentlichen Meinung bes bolland. Bolts und feiner Bertreter gedrangt, blieb endlich dem hanger Cabinet, nachdem auch die grunewalber Streitsache beseitigt war, keine andere Bahl, als fich erft gur vorläufigen und balb Darque, am 14. Marg 1838, gur befinitiven Annahme ber 24 Artifel bereit gu erflaren. Die mathfte Folge ührer Bollftredung mußte von belg. Seite die Naumung von Limburg und eines Theils bes Extemburgifchen fein, wonegen nun in B. lebhafte Reclamationen erhoben wurden. **Bepräsentanten und G**enat votirten einstimmig Abresson an die Regierung, die Integrität des Gebiets um jeden Preis zu bewahren; in den betheiligten Gebietstheisen selbst entstand große Aufragung, und es wurden baselbst allgemein die belg. Farben aufgesteckt, was zu senftom Couffict mit bem Gouvernement ber Festung Lupemburg führte. Auch hatten in Bruffel, zumal am 31. Mai, unruhige Bewegungen ftatt und von Seiten Hollands, wie **B.**-8, wurde gewistet, während auch Frankreich Truppen gusammengog, um dem besinitiven Conferengprototolle vam 22. Jan. 1839, bas an ber Gebietsabtnetung festhielt und nur im Sinauspunkte für B. einige ginftigere Befrimmungen enthielt, Rachbruck zu geben. Dies schien den friegerischen Eiser in B. noch mehr zu entflammen; die Beurlaubten wurden einberufen, Freiwillige aufgefodert, die Garnisonen von Antwerpen und von dem abzutectenden Benloo verfläckt und der ehemalige poln. Geneval Strapaecti zum belg. Divisionsgemeral crummut. Gegen Legteres reclamirten die Gefandten Offreiche und Preußens und verließen Bruffel für einige Beit. Der Ginmutbigfeit ber Großmachte gegemüber, gab indeffen Kanig Leopold bald nach; Straymerti tam außer Activität; die beiben friegerifch gefinnten Minister gaben ihre Entlaffung und nach beftigen Debatten erklärten auch die am 16. Febr. 1839 besufenen Kammern, die der Repräfentanten jedoch nur mit einer Mehrheit wen 16 Stimmen, ihre Buflimmung jum Abfehluffe bes Bertrags. hierauf erfolgte beffen Untergeichnung am 19. Apr. von Gelte bes bruffoler Cabinets und ber übrigen Machte, nachbem bies von holland ichon am 4. Febr. gefchehen war. Auf den Grund feiner Be-Phoniumgen kam emblich auch die Liquidation mit Holland und die Erledigung der daren An anticupieuden Rebenvanite burch ben Bertrag am 19. Det. 1842 zu Stande.

Als die Mustungen Kranftrichs in Kolge der oriental. Frage Europa im 3. 1840 mit inem Kriege bebrohten, befchloffen bie Rammern jur Bewahrung der Reutralität im etsobeplichen Kalle die Bermokeung der Armee um 30000 M., oder bis zu 60000 M., ohne jedoch eine Erhähung bes Kriegsbudgets wirflich eintreten zu laffen. Im Innern feste fich indeffen der Kampf amtigen der liberalen und fatholischen Partei fort. Die Angriffe der testern, zumal der Geistlichkeit, mit dem Bischofe von Luttich an der Spise (f. Bommel), richteten fich befondere gegen die Freimaurer. Die Liberalen bagegen machten die Bahlreform, bie Gleichstellung bes Cenfus amifchen Stadt und Land, fewie die Rennitnif bes Lefens und Sareibens ale Bebingung bes Mahlrechts au ihrem Lofungsworte, und suchen wol guich burch Berbreitung bes Gerfichts, bag es ber Berus auf Wiebereinführung bes Zehnten abgefehen habe, ihren Gegnern Eintrag au than. Wielich tam es in Luctich und in der Machbachchaft gu tumulenerifchen Auftritten gegen katholifche Miffionave und gegen den Bi-Shor Rach bem Radtritt bes Miniferiums be Theur im Mary 1840 war bas von Lebeau-Magier an beffen Stelle getreten, bas ein neues Ammeftiegefes erließ und theils zur Dedung con Schulden, theile für induftrielle Unternehmungen ein Anlein von 90 Mill. France negociete. Balb fand aber biefes Ministerium lebhafte Opposition in den Rammern von Seite ber Sathelifchen Partei, obgleich es burch die verweigerte Bestärigung bes Grofmeisers ber Buimamenlogen, de Staffert, jum Burgermeister von Bruffel, Diefer Partei Die hand Dinern ju wollen fofen. Gine am 17. Marz 1841 vom Senat befohoffene Abreffe foberte

ber Känig auf, die zur Beseitigung des Inviespalts im Schoole der Rationalvepullentation bienlichen Mittel zu ergreifen, mas von ber liberalen Preffe als eine Berausfoberung bes Abele gegen ben Burgerstand fignalifirt wurde und Protestationen ber Gemeinberuffe faft aller größern Stabte bervorrief. Als jedoch der König die Auflöfung beiber Kammern, ober wenigstens bes Senats verweigerte, gab bas immer mehr auf die liberale Beite gebrangte Ministerium seine Entlassung ein und nach einiger Bögerung kam ein neues zu Stande, bas als gemäßigt liberal bezeichnet wurde. Diesem Ministerium gehörte als Chef des Rriegsbepartements ber General Buzen an, ber fich auf bie Anschulbigungen einiger öffentlichen Blätter hin zu Anfang Febr. 1842 entleibte und burch ben Generalmajor von Liem erfest wurde. Der Minister bes Junern, Rothomb, erließ bei seinem Amtsantritte ein Circular un Die Previngialgouverneure, worin er die Grundfige eines Transactionsfoftenes entwidelte. Dieses hinderte nicht einen sehr leibenschaftlich geführten Rampf der beiben Parteien um den Sieg in den am 8. Juni 1841 jur Erganjung der im Berbst austretenden Salfte der Abgeordneten vorgenommenen 48 Bahlen. Materiell trat zwar hierburch teine Beranberung im Berhaltniffe ber Reprafemtation biefer Parteien ein; boch ift es charafteriftifc fur bie Bewegung bes öffentlichen Geistes in B., baß die Canbibaten ber Liberalen überall mit ftarter Majorität, die ber Katholifen in den Sauptorten aber nur mit geringer Mebrbeit wiedergewählt wurden. Rach den Bahlen legte fich wieder die Aufregung, und um fo mehr war dies ber Fall, als fpater die belg. Bifchofe, mahrscheinlich auf Infinuation ber vone. Curie, ihr von ben Liberalen lebhaft angefochtenes Gefuch um die Berleihung ber Civithersonification an die tatholische Univerfität Lowen im Rebt. 1842 gurudundmen. Inswifchen gab aber bie beinahe verschollene orangiftische Partei wieder Spuren ihres Dafeins. Eine icon 1841 für die Septemberfeste eingeleitete, später aber in ihrem Ausbruche verfchobene Conspiration wurde entbedt; an ber Spiee berfelben ftanben namentlich ber Geaeral Banbermeer und ber Ergeneral Banberfmiffen. Der am 28. Febr. 1842 vor ben bruffeler Affifen eröffnete Proces wies insbefondere nach, daß mehre Betheiligte über auffallend bebeutenbe Gelbmittel verfügt hatten, wodurch ber Glaube, daß die Berichwörung von außen ber angezettelt ober unterftust worden fei, allgemeine Berbreitung erhielt. Die Surg ertannte gegen mehre Betheiligte auf Tobesstrafe, die vom Ronige in zwanzigjahrige Saft verwandelt wurde, der fich Bandersmiffen im Nov. 1842 burch gludliches Entfommen entzog, werauf im Febr. 1843 auch Banbermeer unter bem Bersprechen nach Amerika zu geben, nebst einigen Andern freigelaffen wurden. Im besondern Intereffe ber flandrifthen Induftrie tam 1842 ein am 16. Juli zu Paris unterzeichneter und balb darauf von beiben Rammern genehmigter Sanbelsvertrag, junachft für vier Jahre ju Stanbe, wonach bie belg. Linnenwaaren bei ihrem Gingange in Frantreich von der turz zwor angesedmeten Bollethohung befreit bleiben, dagegen auch eine Berminderung der beig. Eingangsgebühren auf frang. Beine, Seibenwaaren und Salz ftatthaben foll. Gine Droonnang vom 28. Aug. beffelben Sahres behnte bie Frankreich augestandenen Bollreductionen, in Erwartung bes Refultats ber mit bem beutschen Bollverein eröffneten Unterhanblungen, auch auf beutsche Beine und Seibenwaaren provisorisch bis jum 1. Juli 1843 aus. Die schon früher mit Frankreich über eine vollständige Sandelsvereinigung angeknüpften Unterhandiungen warben in neuester Zeit wieder aufgenommen, versprachen aber nach ber Lage ber Sache fein Refultat. Bgl. "Collection de chroniques belges inédites" (Briff, 1836-39), Rothomé, "Diftorifc-biplomatische Darstellung ber völkerrechtlichen Begrundung bes Königreichs B." (beutsch von Michaelis, Stuttg. und Tub., 1836), Arenbt, "Belgische Buftanbe" (Maing 1887) und Loebell, "Reifebriefe aus B." (Berl. 1837).

Belgrab, von ben Turten Bilgrab gesprochen, eigentlich aber Darof-Dschihab, b. h. Haus bes heiligen Ariegs, im Deutschen Weißen burg, vom slav. bielo, b. h. weiß, und grad ober grob, b. h. Burg ober Stadt, im ungar. Randor Fejervar benannt, ist eine wichtige turt. Handelsstadt und Festung in Gerbien, am Insammenslusse der Gave und Donau, mit 30000 E. Sie umfaßt folgende Theile: 1) die Festung, in der Mitte des Ganzen, welche die Donau beherrscht, hohe Walle, seste Thurme, dreisen Saden hat, mit Minen und dombentsesen Rafematten versehen ist und durch einen leeren, 400 Schritt breiten Rame von den übrigen Stadttheilen getrenut ist; 2) die Wasserstadt, den gefälligsen Theil der Stadt,

mit Ballen und Gedben, gegen Norben am Bufammenfluffe ber beiben Strome; 3) bie Baigenftadt westlich am Savestrom, mit Palissaden umgeben, und 4) bie fchlecht gebaute Palanta, welche gegen Suben und Dften die Feftung umgibt. In der Feftung hat ein Pafcha von brei Roffcweifen feinen Sis; auch ift bafelbft bie Sauptmofchee, beren es überhaupt 1 4 gibt. Die Donauschiffe antern oberhalb der Stadt zwischen drei Inseln. An der Munbung des Cavestroms liegt die Zigeunerinsel. Durch ihre Lage ein Hauptcommunicationspuntt zwifden Ronftantinopel und Wien und ber fuboftliche Schluffel zu Ungarn, ift bie Stadt von hoher strategischer Bedeutung und vielfach der Schauplas hartnäckiger Kämpfe gewefen. Sie war im Befite ber Griechen, bis fie 1073 ber ungar. Ronig Salomo eroberte. Rachber balb in ben Sanden der Griechen, bald der Bulgaren, Bosnier und Serbier, ver-Lauften fie bie Lestern im Anfange bes 15. Jahrh. an Raifer Sigismund. 3m 3. 1442 von ben Surten mit großem Beit- und Rostenaufwande vergebens belagert und am 14. Juli 1456, als hunpades und Capiftrano die Belagerten ju Belben begeifterten, ebenfo vergebens gefturmt, marb fie enblich 1521 burch Coliman II. erobert. Im 3. 1688 von bem Rurfürften von Baiern, Maximilian Emanuel, mit Sturm genommen, worauf Befazung und Einwohner unter bem Schwerte des Siegers fielen, kam fie 1690, ebenfalls durch Sturm, wieder in die Hände der Turten, nachdem die chriftliche Befatung bis auf 500 M. geschmolzen war. Im 3. 1693 vergebene von bem Bergog von Crop belagert, ward fie 1717 burch Capitulation vom Pringen Eugen genommen, ber als Belagerer von 150000 Turten eingefchloffen, fich burch einen Sieg über diefelben ben Weg in die Festung bahnte. Dhne einen Schuf wurde die Stadt 1739 den Türken übergeben und in dem dafelbst gefchloffenen Frieden, jedoch mit demolirten Berten, ber Pforte überlaffen. 3m 3. 1789 von Laudon wieder eingenommen, wurde fie im Frieden von 1791 der Pforte gurudgegeben; bann fiel fie in die Sande der Serbier, bei beren Unterwerfung jeboch wieber an bie Pforte. Ale im 3. 1804 Cherny an ber Spipe ber Berbier gegen ben Drud ber Dabien, b. h. ber gurudgelehrten Bertriebenen, in B. fich auflebate und zu einer Einfaliefung und Blodabe ber Stadt überging, welche mit wechselmeifen Unterbrechungen und oft fcmantendem Blude bis jum Jan. 1807 bauerte, wo Suleiman Pafca die Stadt durch Capitulation übergab, ward in B. ein ferb. Senat errichtet, bei welchem Rufland einen Abgefandten hatte; als jedoch im 3. 1812 Gerbien bes ruff. Schuges verluftig wurde, mußte auch B. nach wiederholten Scenen grausamen Blutvergießens wiederutm turt. Übermacht weichen. Gelbft nach ber erreichten mittelbaren Gelbftanbigfeit Gerbiens in Folge des Friedens ju Abrianopel (f. d.) wurde der Pforte das Besagungsrecht von B. mit 3000 M. turt. Truppen jugeftanben.

Belial ift aus bem hebr. Beligaal, b. h. nichtswurdig, verberblich, entstanden; baber im Reuen Testament Belial ober Belias ber Name eines bofen Geiftes.

Bellbor (Bernard Forest be), einer der ausgezeichnetsten Hydrauliter, geb. um 1698 in Catalonien, studirte mit Eiser die Mathematik und ward dann auf Empsehlung der Akademiker Cassim und Lahire an der neuerrichteten Artillerieschule zu Lasere als Prosessor angestellt. Durch Bersuche glaubte er gesunden zu haben, daß man mit einem Pfund Pulverladung ebenso viel bewirken könne, als mit zwölf Pfund, und theilte diese Entdedung mit Überzehnung des Prinzen von Dombes, damals Oberausseher der Artillerie, dem Cardinal Fleury mit. Der Prinz, darüber entrüstet, entsezt ihn seiner Ämter und befahl ihm, Lasere zu verlassen. Als Adjutant wohnte er 1742 dem Feldzuge in Baiern bei, rückte sehr schnell zum Obristlieutenant vor, war 1744 mit dem Prinzen von Conti in Italien und 1745 in den Riederlanden, wo er wegen seiner Berdienste bei der Eroberung von Charleroi zum Obrist besordert ward. Nachdem er 1758 Director des Arsenals geworden, ward er dalb daraus Brigadier und Generalinspector der Minirer. Bom Schlage getrassen, starb er zu Paris 1761. Sein Wert, Architecture hydraulique" (4 Bde., Par. 1737—51) ist ein wahrer Schaz, der in der Geschichte dieser Wissenschuser franzais" (Par. 1731, 4.) die genannteste.

Belifar, einer ber berühmtesten Selben feiner Beit, dem der Raifer Juftinian den größten Theil des Glanzes seiner Regierung verdantte, war ein Illycier, wahrscheinlich zu Germania, vielleicht dem jezigen Tschermen, eine Tagereise von Abrianopel, aus einer ebeln Familie

Conv. s Ber. Reunte Mufl. II.

Digitized by Google

Thragiens geboren. Er biente aufangs unter ber Leibwache bes Ruffers, abielt bann ben Dberbefehl eines Beers von 25000 DR, an ber perf. Grenze und trug 530 aber bes perf. Königs Rovab Deer von 40000 DR. einen vollftanbigen Sieg bavon. Der Gefchichtschreiber Protopius (f. b.) war bamals fein Secretair. Als im nachften Jahre bie Perfer in Syrten eingebrungen waren, um Antiochia ju überfallen, verlor er eine Schlacht gegen fie, ju berifin bie Ungebulb feiner Solbaten gezwungen hatte. Diefe von ihm vorhergefehene Rieberlage, Die einzige, die er als Felbherr erlitt, veranlaßte feine Burudberufung. Doch auch jest blieb er bie Stupe feines Fürften. Die Unruhen der beiben Partelen in Konftantinopel, die fich bie Gotto nen und die Blauen nannten (f. Bygantinifches Reich), festen 532 bas Leben und bie Berrichaft Juftinian's in die größte Gefahr, und ichon war Sypatius jum Raifer gewählt, als B. mit seiner Leibwache 30000 Grune in der Rennbahn niederhieb und so die Ruhe herstellte. Im 3. 533 fchiate ihn Suffinian mit nur 15000 M. nach Afrifa, um bas Reich bes Banbalentonige Gelimer zu erobern. Rach zwei Siegen nahm B. ben Ronig mit feinen Schagen geftete gen, ben er zu Konftantinopel im Triumph aufführen ließ. Die Spattungen in ber ofigetig. Rönigefamilie (f. G o the n) reizten Zuflinian, Italien unter feine Berrichaft zu bringen. 🐯. eroberte 535 Sicilien und unterbruckte einen Aufftand, ber in Afrika ausgebrochen war; im Berbft 536 fehrte er nach Sicilien jurud, feste nach Unteritalien über, beffen Stabte ihm, mit Ausnahme Reapels, das mit Sturm erobert ward, die Thore öffneten, und gewann durch Ginverftandrif mit ben Einwohnern Rom am 10. Dec. 538. Bier ließ er fich, da er zu fcwach war, ben Gothen im freien Felbe die Spipe zu bieten, von ihnen einfchliefen und vertheibigte bie Stadt ein Sahr lang gegen ihre Angriffe, bis fie felbst die Belagerung aufhoben. Zwistigfeiten, die zwischen ihm und Rarfes (f. b.), der im Juni 538 ein Hulfsbeer nach Stallen geführt hatte, ausbrachen, verhinderten beide Feldherren, Mailand zu entsehen, das nun zu Anfang bes J. 539 von Braias, dem Neffen des Gothenkönigs Bitiges, erobert und zerftört warb. Da rief Juftinian ben Rarfes ab, und B. an der Spige beider Beere verfagte bem Bertrage feine Buftimmung, den die Gefandten Juftinian's mit Bitiges foliefen wollten, als es diesem gelungen war, den Berserkonig Chosroes zum Einfall in das oftrom. Gebiet zu bewegen. Er brangte bie Gothen nach Ravenna zurud, belagerte biefe Stadt und nahm fie burch List im San. 540 ein. Ehe er noch bie goth. Scharen, die fich in Oberitalien bielten. befiegen konnte, ward er indes von Juftinian abberufen und kebrte, den Bitiges und die vornehmften Gothen fowie ben toniglichen Schas mit fich führend, nach Rouftantinopel zweitell. hierauf zog er gegen die Perfer, die Antischia erobert hatten, und schützte Berufalem. And von diesem Feldzug ward er von Justinian, bei dem er verleumdet worden, abberufen. Als aber die Gothen unter Totilas fich Italiens von neuem bemächtigt hatten, ward er 544 wieber gegen fie gefandt, obwol mit ungulanglicher Macht. Dennoch wußte er fich funf Sabre lang gegen diefelben zu halten und fie zu beschäftigen; ja es gelang ibm fogar, fich Roms, beffen Festungewerte Totilas, als er es erobert, verschonte, ju bemächtigen. Da ihm jeboch trop aller Bitten vom Raifer teine Sulfe jugefandt warb, fo verlangte er ju Anfange bee 3. 549 feine Zurudberufung. Narfes wurde nun fein Rachfolger. Rach zehnfähriger Aube zog B. mit einem aus Bürgern und flüchtigem Landvolke schnell aufammengebrachten Deere gegen die Bulgaren, die Konftantinopel bedrohten, und fching fie 589. Ale er nach Konftantinopel jurudgefehrt war, wurde er, ber ju Ravenna bie ihm von ben Gothen angebotene Atone Italiens ausgeschlagen hatte, der Theilnahme an einer Berschrobrung beschuldigt und am 5. Dec. 563 feiner Burben und ber Freiheit beraucht. Indef überzeunte fich Juftininin boch von der Unfchuld beffelben und feste ihn am 9. Juli 564 in feine Birchen wieber ein. B. aber ftarb am 13. Marz 565. Dichter haben bie Geschichte B.'s später vielfach entstellt; fo follen nach Marmontel ihm die Augen ausgestochen worden fein und er auf den Strafen von Konftantinopel fein Btot erbettelt haben. Rach Trepes, einem Schriftfteller bes 12. Sahrh., foll B. allerdings, als ihn Juftinian ins Gefängniß hatte fesen laffen, einen Bentel herabgelaffen und die Borübergehenden angesprochen haben: "Gebt dem Belifar, ben ble Augend erhoben, der Reib unterbruckt hat, einen Obolus." Doch gebendt weber biefes noch feiner Blendung ein gleichzeitiger Geschichtschreiber. Auch Mahon in der "Life of B." (Sond. 1894) hat die Blendung und das Bettlerthum B.'s nicht überzengend nachzuweisen vere

mocht. Ein ausgmeichnetes Gemälbe bes beinben B. lieferte ber frung. Mainr Court ; gu ebern Louverbeie benupte B.'s Gefchichte E. von Schent.

Bell ift ber Rame einer fehrandbreichen engl. Kamilie, von melchen mehre Glieber fich befonders als Chieuegen und anatomifth-photicologifthe Schriftfteller und Forfcher ausgezeichnet haben. Aufer bem berichmten Benjamin B. ju Chinburg, geft. ju Anfange biefes Jahrh., über beffen Lebeneverhaltniffe nur febr wenig bekannt gewonden ift, erwähnen wir bier beformere bie weet Bruber John und Charles B., beren Bater ein presbyterianticher Prebiger in ber Rabe von Chinburg war. , Sobn B. murbe 1762 geboren, widmete fich bem Stubium ber Mebicin ju Etinburg, bereifte bann ben Rorben Guropas und hielt fich namentlich langere Beit in Rufland auf. Nach seiner Rücktehr ließ er fich in Chindung nieber und wurde hier Professor ber Chirurgie und Geburethalfe. Rebenbei beschaftigte er fich auch mit austomifthen Untersuchungen, wobei ibm feine Fertigleit im Beichnen febr ju ftatten tam, welcher wir eine Anzahl mit großer Genauigkeit ausgeführter anatomischer Kupfertafeln, die er felbft flach, verbanden. Die zu große Ausbehnung feines prastifejen Gefchaftelfreifes veranlafte ihn fpater, feine Lehverstelle nieberhulegen. Er flarb am 15. Apr. 1829 auf einer Beife nach Stalten ju Rom. Durch Richtigkeit und Borgfalt ber Darftellung zeichnen fich aus die mit seinem Bruder Charies herausgegebene "Amatomy of the human body" (4 Bbe., Lond. 1793 — 1804; 4. Aufl., 3 Bbe., 1823; benefic von Heinvoch und Rosenmuller, 2 850e., Spg. 1808-7, mit Stof.), "Engravings of the bones, muscles and joints" (23mb. 1794; 2. Maft. 1899, 4.), "Engravings of the arteries" (Rond. 1801; 2. Muft., 1808, 4.), "Engravings of the brain and the nerver" (Chiab. 1803), "Engravings of the viscers etc." (Chinb. 1804), die lestern vier auch unter dem Gefammttitel "Illustrating of the auttomy of the baseau body". Herner erschienes von thu "Discousses on the nathre and cure of wounds" (Chinh. 1793; 2. Maft., 1812), and nach feinem Tode , Observations faites en Italia, particulièrement sur les beaux-arts" (Chinh. 1825, 4.) unb "Prindiples of surgery with engravings" (4 Bibe., Sond. 1896). — Charles B., 9th. 1781, fits Mixte unter Leitung feines Brubers Medicin au Edinburg, begab fich bann 1803 nach London, wo er anfange befondere bie Geburtebulfe antilbte, ful bann aber vorzugeweise ber Anatoanie widenete und balb als Lehrer berfelben am Collogium ber Bunbarate angestellt ward. Bei ber Selfung ber Universität zu Landon im I. 1888-wurde er zum ersten Professor der Physics Logia und Therapis ornamet und 1833 in den Mitterfand erhoben. Jim J. 1836 folgte er den Rufe als Professor der Chirurgie nach Edinburg, wo er am 18. Apr. 1842 starb. B. war umflreitig einer ber gebiten Anatomen und Monfologen ber neueften Zeit; besonders verdankt Um die Lehre von der Suructur und den Frunctionen des Nervenspftems im gefunden wie im wanten Buftanbe ausgezeichnete Beveicherungen, fa er muß gerabegu als Schöpfer ber gangen neuen Rervenphysiologie bezeichnet werben. Auf bem Wege ber einfachen Besbachtung bes anatomifchen Berlaufe ber Rerven und ber pathologischen Casuifit in ber Praris gelangte er gur Anficht, baf bie Rerven eines jeben Organs im Berbaltnif zur Mannichfaltigkeit feiner Berrichtungen complicirt seien und daß namentlich die vordern Rückenmarkswurzeln bloe bie Bewegung, die hintern mit einem Ganglion versehenen bloe bie Empfindung vermitteln, eine Entbedung, welche ihm Magenbie vergebens fireitig zu machen fuchte. Die Abnitablit bes fünften Nervenvagres mit einem Mintenmartenerven führte ihn zu ber Ibee, bat fich beffen Burmeln abnlich verhalten mußten, und Beobachtung mie Experiment thaten ihm dar, daß die Senfibiliedt bes Gefiches nur durch Imeige von den größern Wurzeln biefos Paares, die Bewegung der Musteln des Gesichts aber nur durch das siebente Paar vermittelt werbe, woding fich angleich die Behre vom Gesichtsschmerze bedeutend umgestaltete. Außer dem mit feinem Bruber herausgegebenen Handbuch der Anatomie und den anatomischen Ampfertufeln etwolhnen wir von feinen Schriften: "Bystem of operative surgery" (2 Bbt., Conb. 1807-9; 9. Auff. 1814; bentich von Rosmein mit Borwort von Graft, 2 Bbc., Betl. 1815), "On the diseases of the wrether" (Cond. 1819, 4. Aufl., 1833; beutfch, Beim. 1831), "Engravings froms specimens of morbid parts" (2 Bbc., 2ond. 1813.—17, Fel.), "Surgical observations" (5 20tc., Sond. 1816-18), "Exposition of the natural system of the nerves of the human body" (Lond. 1824; A. Aufl., 1830, 4. mit Apf.; deutsch von Romberg, Berl. 1832) und "The hand" (Lond. 1834; beutsch, Stuttg. 1838).

Bell (Wabr.), f. Bell-Lancafter'fches Unterrichtefuftem.

Bellabonna, Bolfstirsche ober Tolltraut (Atropa belladonna), aus ber Familie der nachtschattenartigen Gewächse, ist eine frautartige Giftpflanze mit ausdauernder Burzel in Gestalt eines 4—6 F. hohen Strauchs. Sie trägt Beeren, die einer mittele mößigen Kirsche gleichen und, wenn sie reif sind, glänzendschwarz ausschen. Die Pflanze ist in allen Theilen, von der Burzel dis zum Samen, narbetisch giftig. Ihr Giftsoff heißt vorzugeweise Atropin. Schon die Ausdunstung der Pflanze ist widrig und betäubend, und reibt man mit den abgeschnittenen Bweigen oder Blättern die Hand, so entsteht Entzündung; doch vorsichtig angewendet, wird sie zu einem wichtigen Arzneimittel für Menschen und Thieve. Man trifft sie fast in allen europ. Ländern an. Den Ramen Belladonna, d. h. schone Frau, soll sie erhalten haben, weil man den Sast zu Schminken verwendet.

Bellamy (Satobus), einer ber ausgezeichnetften und beliebteften holland. Dichter, geb. am 12. Nov. 1757 au Bliffingen, geft. am 11. Mara 1786. Bon feiner armen, frubverwitweten Mutter zu einem Bader in bie Lehre gethan, vermochte boch ber ihm inwohnende Sang jur Dichttunft nicht niebergehalten ju merben. Als feine erften fcmachen Berfuche, in benen jeboch bas Talent fich nicht vertennen lief, bem Prebiger 3. 28. Te Bater gu Bliffingen, ber pater Profeffor in Lepben wurde, in die Sanbe fielen, nahm fich berfelbe bes Anaben an und ichaffte mit Bulfe ebler Menichenfreunde bie Mittel, bag B. in feinem 22. Lebensjahre der Badflube entrudt, fich ben Studien widmen konnte, worauf er 1782 die Universität zu Utrecht bezog, um Theologie zu ftubiren. Dier entwickelte fich sein Talent immer rafcher, mahrend jugleich ber Umgang mit gebilbeten Mannern feinen Gefchmad lauterte. Unter bem Ramen Belandus gab er feine "Jeugdige gezangen" und barauf feine begeifterten und begeifternben "Vaderlandsche gezangen" beraus, welche 1785 jum erften Male unter feinem mahren Ramen in einer vermehrten Ausgabe erfchienen. B. befas ein wahrhaft poetisches Talent und verband mit tiefer Empfindung einen feinen Gefcmad, sowie große Gewandtheit und Leichtigkeit ber Darftellung. Sein Einfluß auf ben Aufschwung der niederland. Poesie war von Erfolg, und besonders lieferte er durch seine reimlofen Gebichte ben Beroeis, daß bie holland. Sprache bazu ebenfo gefchickt fei, als ibre beutiche Schweiter. Sein lieblichftes Gebicht ift bie im Gebachtnif aller gebilbeten Bollanben lebende Romanze "Roosje", bie an edler Einfachheit und zauberifcher Anmuth in der holland. Literatur tein Gegenstud hat. Gine Bandausgabe feiner Gebichte ift unter bem Titel "Gedichten van Jak. B." (Sarlem 1826, beutsch 2 Bbe., Wien 1790) erfchienen.

Bellard (Nicolas Franc.), berühmter franz. Abvocat, geb. am 20. Sept. 1761 zu Paris, geft. am 7. Juli 1826, fam als ein fehr talentvoller junger Mann in feinem 16. Jahre in bas Saus des berühmten Juriften Pigeau, ber fein Anverwandter mar. hier ward er fruh in den praktischen Theil der Jurisprudenz eingeweiht. Indeffen fühlte er sich vom Studium ber Gefege nicht fehr angezogen, bis endlich ber Ruf Turlin's, Gerbier's und Bonnière's ihn antrieb, fich mit ganzem Gifer auf diese Biffenichaft zu legen. Die Lorbern, die Aronchet erntete, erregten seine Gifersucht bermaßen, baf er einen Augenblid baran bachte, als Bertheibiger Ludwig's XVI. aufzutreten. Bährend der Schreckenszeit lebte er in der Provinz 3 sobald aber ber politische Porizont sich wieder aufgeklart, eilte er nach der Sauptstadt zuruck. Er erhielt eine bedeutende Stelle im Bureau des Ministeriums des Junern, und Rapoleon ernannte ihn zum Mitgliebe bes ersten Generalconfeils vom Seinebepartement. Lubwig XVIII. verlieh ihm ben Abelebrief und erhob ihn jum Staatsrathe. Bahrend ber Bunbert Tage folgte er ben Bourbons unb vertheibigte bie Sache berfelben in bem "Essai sur la 16gitimite" (Bruff. 1815). Rach der zweiten Restauration ward er Generalprocurator und that sich als unermublicher Streiter ber Legitimität hervor. Ramentlich spielte er in dem traurigen Processe Rep's eine große Rolle. Seine Reben, die jum Theil zu ben schönften Duftern ber juriftifchen Berebtsamteit gehören, finb begeiftert, phantgfiereich, aber nicht immer ftreng logisch. Er felber veranstaltete eine Auswahl berfelben. Auch als Deputirter verließ er nie das Banner der Legitimisten und machte sich in seiner Stellung als Generalproeurator durch die hattnadigfeit bekannt, mit der er jede freisinnige Regung der Journale verfolgte. Seiner Gesundheit wegen machte er julest noch eine Reise nach Italien. Seine "Oeuvres completes" erfchienen in feche Banben (Dar. 1828).

Digitized by Google

Bellarmin (Robert), einer der berühmtesten Jesuten, ausgezeichnet durch Selehr-samkeit. Bescheidenheit und Mäßigung in seinen Schriften, durch Anspruchlosigkeit, Freigebigteit und Frömmigkeit in seinem Leben, war am 4. Det 1592 zu Montepulciano im Florentinischen geboren. In seinem 27. Jahre nach Löwengeschick, um dort die Thaologie zu lehren, begann er den Kampf gegen die Häreiter, der die vornehmste Aufgabe seines Lebens blied. Im J. 1598 zum Cardinal und 1602 zum Erzbischof zu Capua ernannt, starb er am 17. Sept. 1621 im Noviziathause der Zesuiten zu Rom. In der Schrift "De potestate pontisies in temporalidus" trug er die Lehre vor, das der Papst über alle Könige geset sei. Sein Hauptwert sind die im Zesuitencollogium zu Rom gehaltenen "Disputationes de controversie siedei adversus hujus temporis haereticos" (3 Bde., Kom 1581; neueste Ausg., 4 Bde., Prag 1721, Fol.). Sie gelten in der katholischen Kirche für die beste Mechtsertigung ihrer Lehrsäge; die gelehrteste ist sie offendar und die gewandteste, aber, wie Gerhard und Dalläus nachgewiesen haben, nicht die gründlichste und ehrlichste. Eine vollständige Ausgabe seiner Werte erschien zu Köln 1619 (7 Bde., Fol.).

Belle-Alliance, ein Borwerf im Bezirte Rivelles ber belg. Proving Subbrabant, nach welchem die Preußen die Schlacht vom 18. Juni 1815 zwischen ben Verbundeten und ben Frangosen benennen, welche von den Englandern die Schlacht bei Waterloo (f. b.)

aenannt wirb.

Bellegarde (Friedr., Graf von), offr. Feldmarfchallieutenant, geb. zu Chambery in Savoyen im 3. 1753, geft. in Wien am 4. Jan. 1830, ftammte aus einer ber alteften favonifchen Familien, der auch Claubius Darie von B., welcher 1730 in turfachs. Dienfte trat, 1732 eine natürliche Tochter König August's II von Polen heirathete, 1755 als Gefandter in Paris ftarb und beffen Sohne ben Grafen Moris von Sachfen beerbten, fowie ber Bruber beffelben, Joh. Frang von B., angehörte, ber in furfachf. Ariegebienften in ber Schlacht bei Reffelsborf 1745 gefangen, im Siebeniährigen Kriege an mehren Bofen als Gesandter war und ale Cabineteminister und Staatsferretair im Rriegebepartement ju Dreeben 1769 ftarb. B. tam fruhzeitig in öftr. Dienste und zeichnete fich in ben Feldzügen 1793-95 so aus, baß er 1796 Felbmarfchallieutenant wurde. Im 3. 1797 fchloß er mit Bonaparte ben Baffenstillstand zu Leoben und 1799 führte er ben Oberbefehl über bas Beer, welches die Berbindung zwischen Suworow und dem Erzherzog Karl zu exhalten bestimmt war. Rach bem Feldzuge von 1800 in Italien erhielt er eine ber erften Stellen im hoffriegerath, in welchem er nach dem Abgange des Erzherzogs Rarl, 1805, bas Prafibium führte. Im Juli beffelben Jahres betam er ben Oberbefehl im Benetianischen; 1806 ward er Felbmarschall und Civil- und Militairgouverneur in Galizien und balb nachher Gouverneur des Erzberjog Thronfolgere. Im Felbjuge von 1809 befehligte er bas erfte und zweite Corps in Bohmen und zeichnete fich bei Aspern und Bagram aus. Nach bem Frieden von Wien war er wieber Souverneur von Galigien, bis er 1813 jum Prafibenten bes hoftriegerathe ernannt wurde. Gehr balb nachher ward er jur Armee nach Italien gefendet, wo er bis Piacenza vordrang und bort am 16. Apr. einen Baffenftillstand mit dem Bicetonig Eugen abfolof. Ale Generalgouverneur der wiedereroberten öffr. Provingen in Italien erward er fich die Liebe des Bolks in hohem Grade; er kampfie 1815 gegen Murat am Po, bei Dechiobello und Ferrara und ging, nachdem ber Erzherzog Anton zum Bicekonig bes lombard.-venet. Kömigreiche und Graf Saurau zum Gouverneur der Lombardei ernannt worden waren, nach Paris, wo er nun einige Zeit als Privatmann lebte. Spater war er wieder Prasident bes Softriegerathe, bis er im Sept. 1825 wegen Augenschwäche seine Entlaffung nahm.

Belleisle (Charles Louis Auguste Fouquet, Graf von), Marschall von Frankreich, geb. am 22. Sept. 1684 zu Billefranche, gest. am 26. Jan. 1761, wurde nach der Belagerung von Lille, im J. 1708, bei der er sich auszeichnete, Brigadier der Armeen des Königs. Nach dem span. Erbsolgekriege ging er mit dem Marschall Villars 1714 nach Rastadt, wo er sich als gewandten Staatsmann zeigte, und 1719 wurde er Marschal de Camp. Die Abtrectung Lothringens an Frankreich im J. 1736 war zum großen Theil sein Werk. Der Cardinal Fleury schenkte ihm sein volles Bertrauen; Ludwig XV. gab ihm das Gouvernement von Wer und den bret lothringischen Bisthumern, das er bis an seinen Tod behielt. Vor dem Ausbruch des Ariegs von 1741 reiste er an die ersten höfe Deutschlands, um sie nach Kaul's VL

Tobe für bie Ernennung bes Aurfürsten von Baiern Aarl Albeit jum vom. Reifer gu gewinnen, und zeigte babei fo viel Gefchicklichkeit, bag er bie Bewunderung griebeld's II. es regte. Dunn trat er nebft Broglie an die Spige ber frang. Armeen, die gegen Maria Therefia kampften. Er nahm Prag burch Sturm, mußte fich aber, als ber König von Preußen einen Separatfrieden gefchloffen, juruditichen und machte biefen Ruding mit bewundernewas biger Klugheit. Im Dec. 1744 warb er, auf einer biplomatifchen Reise nach Berlin, in Cibingerode im Dannoverifchen verhaftet und nach England gebracht, 1746 aber ausgewechfelt. Dierauf wurde er General en Chef ber ital. Armee gegen bie Diveicher, Die er au einer radgangigen Bewegung nöttigte, 1748 gun Bewog und Pair bes Reicht erhoben und ibm 1749 bas Arlegebepartement übertragen, bem er bis zu feinem Zobe vorftanb. Er icaffte bei bem Militair eine Menge Misbrauche ab, erweiterte bie Militairfchulen und veranlagte bie Stiftung eines Berbienftorbens. Res erhielt burch ihn eine Atabemie.

Bellermann (Joh. Joach.), Theolog, bekannt als Alterthumsforfcher, inebefondene burch feine Arbeiten im Gebiete ber orient. Literatur, geb. am 23. Gept. 1754 gu Grfutt, erhielt auf dem Symnafium und der Universität dafelbst, fowie feit 1775 auf der Universität gu Gottingen feine Bilbung. Im J. 1778 nahm er eine hauslehrerftelle in Cabland an und brei Jahre barauf ging er nach Petersburg. Rach seiner Rudliche in die Beimat im 3. 1782 habilitirte er fich bei ber Universität in Erfurt, murbe 1784 jugleich Profesor am Gomneflum, balb barauf auch an ber Universität Profesfor ber Philosophie und 1790 orbentlicher Professor ber Theologie. Segen Ende bes 3. 1803 folgteer bem Rufe als Director bes bamals vereinigten berlinifchen und tolnifchen Gomnafiums jum grauen Klofter in Berlin, bem er unter wechfelnden Schicffalen ben bebeutenbften Theil feines thatigen Lebens wibmete. Bugleich wurde er in Berlin fpater außerorbentlicher Profesor ber Theologie am der Univerfitat und toniglicher Confiftorialrath. Als Director feit Michaelis 1828 emeritirt, feierte er 1833 fein funfzigidhriges Doctorfubilaum unter großer Theilnahme und ftarb am 25. Det. 1842. Bon feinen febr gablreichen Schriften find befonders von Bedeutung : "Bemerkungen über Rufland in Rudficht auf Biffenschaft, Runft und Religion" (2 Bbe., Erf. 1788); "Berfuch einer Metrit ber Bebraer" (Berl. 1613); "Berfuch einer Erffarung einiger margenl. Talismane" (Erf. 1817, mit Rof.); "Gefchichtliche Rachrichten aus dem Altenhune über Effder und Therapeuten" (Berl. 1821); "Urim und Thummim, die alteften Gemmen" (Berl. 1824, mit Spf.); "Bemerkungen über phoniz. und punifche Mungen" (4 Progr., Berl. 1812—16); "ilber die Gemmen der Alten mit dem Abrapasbilde" (3 Progr., Berl. 1817-19) und "Uber die Starabaen-Gemmen" (2 Progr., Berl. 1820-21).

Bellerophon, urfprünglich Sipponoos genannt, war der Sohn des forinthifden Ronige Glaufos und ber Eurymebe, einer Tochter des Gefophos. Als er feinen Bruber aus Berfeben getöbtet, fluchtete er zu Protus, Ronig von Argos, ber ben Bermanbten gaftfreundlich aufnahm und fühnte. Sier faßte die Konigin Antea, nach Apollodor Sthenesoa, febr bald eine ftraffiche Liebe für ben Jungling, und ale er aus Achtung für bas Gaftrecht ihre Neigung nicht erwiberte, rachte fie fich burch Berfeumbung bes Unfchulbigen bei ihrem Gemahl. Protus fchicte B. zu feinem Schwiegervater Jobates, Konig von Lycien, mit einer Zafel, worauf für den Überbringer verberbliche Zeichen eingegraben waren. Sobates bewirthete ben Antommling nach gastfreunblichem Gelbengebrauch neun Zage, ehe er ihn um feine Auftrage befragte, und als er am zehnten Tage bie Beiden erkannte und bie Absicht ber gengen Sendung verstanden hatte, da scheute auch er fich, hand an den Frembling zu legen. Er befahl ihm aber, die feuerspeiende, breigestaltete Chimara (f. d.) zu erlegen, weil er überzeugt war, daß auch der Lapferste diesen Kampf nicht zu bestehen vermöge. Doch B. bekampfte fie nach Apollobor auf bem geflügelten Pferbe Begasus, das Pallas ihm geschenkt hatte, aus den Luften, und feine flarte Sand erlegte bas Ungebeuer. Dierauf fendete er ihn gegen bie Amazonen, und ale er auch biefe befiegte, gab er ihm feine Locher Philonoe, wie fie bei Apollodor heift, jur Gemahlin, mit ber er ben Ifandros, Siepoloches und die Laobameia zeugte. In Bezug auf feine letten Schickfale ergablt homer, daß er von allen Gottern, bie ihm zwei Kinder getobtet, gehaßt einsam unmerirtte. Rach Pindar walte er fich auf bem Pegajus zum Diymp emporichwingen; aber bas Roff, von Beus muthenbammatht, warf ihn ab, und er selbst erblindete.

Bellebne, b. i. reizende Aussicht, gleich wie das ital. Belvedere, heißen mehre Lusderter und Schlöffer, 3. B. in Kassel, bei Berlin, Stuttgart u. s. w. Am berühmtesten wurde das reizende Lustschoff Bellevue in der Nähe von Paris, auf dem Bergrucken, der sich von St.-Cloud nach Meudon zieht. Frau von Pompadour (s. d.) ließ es 1748 in der kurzesten Zeit, mit großer Pracht und ungeheurem Auswande aufführen, und Ludwig XV., der es wenige Tage nach der Bollendung besuchte, war von der Lage und der Einrichtung so entzuckt, daß er es für sich erkaufte, seiner Begünstigten jedoch gestattete, es für sich zu benuzen. Die ersten Künstler jener Zeit trugen zur Berschönerung dieses Schlosse bei, und allgemein galt es damals für das reizendste Lustschlöß in ganz Europa. Nach dem Tode Ludwig's XV. erhielten es die Tanten Ludwig's XVI. zu ihrer Denuzung. Der Nationalsconvent beschloß, daß das Schloß auf Kosten der Nation unterhalten werde, um es zu Bolksbelustigungen zu benuzen, dessengeachtet kam es im Revolutionssturme in die Hände der sogenannten Bande noire, die es abbrechen ließ, sodaß es jest eine Ruineist, die aber der schönen Aussicht auf Paris wegen oft besucht wird.

Belliard (Augustin Daniel, Graf von), frang. Generallieutenant, geb. zu Fontenan in Poitou am 23. März 1769, trat als Freiwilliger zu Anfang ber Nevolution in die frang. Armee und zeichnete fich im gangen Berlaufe ber großen Greigniffe in militairischen wie abministrativen Amtern durch Muth, Geschick und Charaftertuchtigkeit aus. Im I. 1791 wurde er von den Freiwilligen der Bendee jum hauptmann erwählt, und balb barauf that er fich bei ber Norbarmee unter bem Befehle Dumourieg's als Generalabjutant, namentlich bei Jemappes, mo er fich an ber Spise eines hufarenregiments ber preuß. Rebouten bemachtigte, hervor. Der Abfall bes Generals Dumouriez brachte auch B., obicon ohne Grund, in Berbacht, fodaf er feinen Rang nieberlegte und als gemeiner Reiter in die Reihen trat. Schon 1796 erhielt er indeg feinen frühern Grad zurud und ging unter hoche gur itgl. Armee ab. Nachdem er bei Caffiglione, Berona, Calbiero und Arcole mit Auszeichnung getampft und schwer vermundet worden war, murbe er jum Brigadegeneral erhoben, und ale folder nahm er unter Joubert Theil an ben wichtigften Gefechten in Tirol. Im I. 1797 foidte man ihn nach Agppten, und hier erwarb er fich in jeder hinficht die Achtung Bonaparte's für immer. Er nahm unter Defair Theil an ber Wegnahme von Malta, bebedte fich mit Ruhm bei Elgata, Chebreiffe, an ben Pyramiden, bei Gebinam, Syene und in der Schlacht bei Beliopolis, fodag er nach ber Ginnahme von Rairo, wo er eine fcmere Wunde erhielt, zum Couverneur der Stadt und zum Divisionegeneral ernannt wurde. Ungeachtet der schwierigen Lage, in die er hier fehr balb tam, benahm er fich mit großer Ruhe und Umficht, bis er im Juni 1801 nach einer ehrenvollen Capitulation fich nach Frankreich einschiffen mußte. hier murbe er vom erften Conful jum Commandanten der 24. Militairbivision ernannt. 3m Rriege von 1805 gegen Oftreich befand er fich als Beneral-Quartiermeister unter bem Prinzen Murat bei ber Großen Armee. Nach ben Gefechten bei Neresheim und Langenau verhandelte er am 18. Det. die Capitulation mit dem öftr. General Werneck. In ber Schlacht von Austerlig trug er burch feine Tapferfeit nicht wenig jum Siege bei und erhielt barauf bas Groffrenz ber Ehrenlegion. 3m 3. 1806 machte er unter Murat ben Beldzug gegen Preußen, zeichnete sich bei Jeng und Prenzlau aus und schloß nach diesem Sefechte bie Capitulation mit bem Fürften von Sobenlobe, ber fich mit 1600 D. Infanterie, 45 Fahnen und 65 Kanonen ergab. Auch schloß er am 1. Nov. die Capitulation von Magdeburg. Nachbem er 1807 ber Schlacht von Friedland beigewohnt, ging er 1808 mit dem Raifer nach Spanien und erhielt daselbst das Gouvernement von Madrid; doch mußte er sich im Juni 1809 in Buen-Retiro einschließen, wo er bis zur Raumung der Hauptstadt zu Ende des Monats blieb. Der Krieg mit Rufland rief ihn aus Spanien zur Großen Armee. Bier focht er tapfer bel Smolenet und foll ber Erfte gewefen fein, ber in der Schlacht an ber Mostwa die von Caulaincourt ausgeführte tuhne Idee faste, durch die Cavalerie die große Redoute zu nehmen, mahrend er felbft bie ruff. Garben burch eine Batterie von 25 Stud Gefchus jum Rudzug zwang. Bei Mofaist gefährlich verwundet, wurde er von Rapoleon jum Generallieutenant ber Cavalerie ernannt, die er nach dem Rudjuge auf bem preuf. Bebiete reorganisirte. In der Schlacht bei Dresben und dann bei Leipzig mar er Generalabjutant. Eine Rugel zerfchmetterte ihm bet Leipzig ben einen Arm. Raum geheilt, übernagm

er, als bie Berbundeten die frang. Grenze überschritten, bas Obercommando ber Cavalerie und entwickelte nun bis zur Abbantung Napoleon's in Fontainebleau eine außerordentliche Thatigfeit. Rachdem er die Unterwerfungsacte unterzeichnet hatte, machte ihn Ludwig KVIII. jum Ludwigeritter. Rach ber Rudtehr Napoleon's schidte ihn berfelbe als außerorbentlichen Gefandten nach Reapel ju Murat; boch fam er ju fpat, um bie Fehler bee Ronige wieder gut ju machen, und beeilte fich baber, nach Frankreich jurudjutehren, um bas Commando ber 3. und 4. Militairbivision ju übernehmen. Rach ber Schlacht von Baterloo unterwarf et fich Ludwig XVIII. aufe neue, ber ihn jedoch von ber Lifte der Paire ftrich und im Nov. 1815 festnehmen ließ, angeblich, weil er eines Complots gur Befreiung Ney's verbachtig fei. Schon 1816 murbe er indeg wieder freigelaffen, und die Pairemurbe erhielt er 1819 jurud. In ber erften Rammer unter ber Reftauration gehörte er ju Denen, Die furchtlos gegen bie Reaction bes Sofes fampften, und bei ber Julirevolution mar er unter ber Bahl ber wenigen Pairs, bie im Baufc Laffitte's bie Abfebung ber altern Linie ber Bourbons erflarten. hierauf wurde er nach Wien geschickt, um die Anerkennung Ludwig Philipp's zu bewirten, und im Mary 1831 nach Belgien, um burch feine biplomatifche Thatigteit ben neuen Thron Leopold's befestigen zu helfen. Je mehr fich die belg. Berhaltniffe verwickelten, befto großer war der Gifer, mit welchem B. in die Berhandlungen eingriff, fodaß ihm tein geringes Berbienft fur bie Erhaltung bes Friebens und bie felbftanbige Stellung biefes Landes beigumeffen ift. In gehn Tagen legte er viermal bie Reise von Bruffel nach Paris gurud. Diefe vielen Anftrengungen jogen bem ohnehin hinfalligen und munbenbebedten Greife am 28. Jan. 1832, ale er eben ben Palaft betreten wollte, um bem Konig Leopolb ein Schreiben feines Cabinets zu überreichen, einen ploglichen Tod zu. Belgien trauerte über ben Berluft feines Freundes und Bohlthaters, und Die Subscription zu einem Dentmal für ihn belief fich nach einigen Tagen zu Bruffel auf 50000 France.

Bellini, eine ausgezeichnete Malerfamilie zu Benebig. Der alteste Kunftler dieses Namens ist Giacomo B., gest. 1470, ein Schülerdes berühmten Gentile da Fabriano; doch hat sich von ihm wenig erhalten. — Sein altester Sohn, nach dem Taufnamen des zulest angeführten Meisters genannt, war Gentile B., geb. 1421, gest. 1507. Auch von diesem sind nur einige, doch sigurenreiche Bilder vorhanden; er war zugleich als Medailleur ausgezeichnet. Im I. 1479 wurde er nach Konstantinopel an Mohammed II., der einen geschickten Portraitmaler verlangte, gesendet; dort zeichnete er unter Anderm die Reliefs der Theodossaussischen Chrensaule, die nur in diesen Zeichnete er unter Anderm die Reliefs der Theodossaussischen Ehrensaule, die nur in diesen Zeichnungen erhalten blieben. Berühmter als Gentile ist sein Bruder Giovanni (Gian- oder Sambellin) B., geb. 1426, gest. 1516. Dieser wurde das Haupt der altern venetianischen Schule, der vorzüglichste Gründer derzenigen Richtung, in welcher diese Schule ihre hohe Bedeutung hat. Wärme der Naturaufsassung, naive und doch seine Charakteristik, Kraft und Intensität des Colorits sind schon in hohem Grade sein Eigenthum. Er bildete zahlreiche Schüler, unter denen Giorgione und

Tizian allen übrigen vorangehen.

Bellini (Bincenzo), der beliebtefte neuere Operncomponist, geb. zu Catania in Sicillen am 3. Nov. 1802, geft. ju Puteaur bei Paris am 24. Sept. 1835, erhielt feine erste musikalische Bilbung im Confervatorium zu Neapel und wurde dann von Tritto und Bingarelli im Sas unterrichtet. Nach mehren fleinern Inftrumentalftuden und einigen firch. lichen Compositionen, die von geringem Belang gewesen ju fein scheinen, trat er 1824 mit feiner erften Oper ,,Adelson e Salvina" auf bem tleinen Theater bes foniglichen Collegiums ber Musit zu Reapel und spater mit einer andern "Binnca e Gernando" im Theater S. Carlo mit fo entschiedenem Erfolg auf, bag er 1827 ben Auftrag erhielt, fur Die Scala in Mailand eine Oper ju fchreiben. Er componirte ju biefem Zwede "Il pirata", die erfte Oper, bie seinen Namen ins Ausland trug. Ihr folgte mit gleichem Gluck 1828 die Oper "Straniera"; auf ben Gipfel feines Ruhms tam er jedoch erft durch die Oper "Montecchi e Capuletti" (1829 für Benedig geschrieben), weniger weil in ihr feine productive Rraft ihren Culminationspunkt erreicht hatte, ale vielmehr weil jugleich ihre Sandlung die meifte elettrifche Rraft auf bas Publicum übte, und weil namentlich Romeo eine Paraderolle für Sangerinnen aller Lander und Rangstufen wurde, die nun die Bellini'sche Musik in die entlegenften Provingftabte trugen. In raicher Kolge ichrieb er bierauf bie "Sonnambula",

"Norma", "Beatrice Tenda", bis er 1833 nach Baris fam, wo er zuerst andere als ital. Mufik kennen gelernt zu haben und etwas mistrauisch geworden zu sein scheint gegen bie anbebingte Macht ber feinigen auf bas bortige Publicum. Er fuchte junachft ben Gefcmack bes lettern ju ftudiren, bevor er mit einer neuen Oper hervortrat, und folgte mittlerweile einem Rufe nach London, wo er die glanzendste Aufnahme fand. Nach Paris zuruckgetehrt, fcrieb er fur die ital. Oper "I Puritani". Der Ginflug ber frang. Schule ift in berfelben nicht zu verfennen und zeigt recht beutlich, wie er bieber ihm gang Frembes fich rafch, boch ohne directe Entlehnung ober ftlavifche Nachahmung anzueignen wußte. Mitten aus feinen neuen Bestrebungen rif ihn ber Tob hinmeg. Betrachtet man bie gange Erscheinung B.'s, fo ift fie in bem Entwidelungegange ber ital. Dufit nicht ohne Bebeutung; unter allen Nachgangern Roffini's ift er ber felbstänbigste und eigenthumlichfte. Dramatifch im vollen Sinne bes Borte ift B.'s Dufit nicht, indem fie zu fehr ber fcenischen und personellen Charafteriftit entbehrt und hierin noch hinter ihrem Borbild, Roffini, gurudbleibt; boch hat fie das Berdienst, die Coloratur der ital. Schule, die durch Rossini bis zur Unnatur sich gefteigert hatte, befchrantt zu haben. Gbenfo wenig konnen feine Doern vom mufikalifch-technifchen Standpunkt aus Anspruch auf Bollendung machen; am meisten berechtigte ihn bagu

feine leste Dper.

Bell-Lancafter'iches Unterrichtsfritem ober die Lehrmethode bes gegenfeitigen Unterrichts nennt man basjenige Syftem bes Unterrichts, nach welchem vorgeructere Schuler unter Oberaufficht eines Lehrere ichmachere unterrichten, wodurch es möglich wird, mit verhaltnifmaßig geringen Roften eine ungewohnlich große Angahl Schuler in Ginem Lehrgimmer unter Ginem Lehrer zu gleicher Beit zu unterrichten. Das Princip Diefes Unterrichtesinstems mar bem Wesentlichen nach nicht nur in Offindien, wo ber Reisende Della Balle es im 3. 1623 fand, fondern auch in Deutschland schon lange bekannt, und in Frankreich bis zur erften Revolution in einer Armenschule bei dem hospital der Barmbergigkeit fcon feit 1747, fowie in bem Inftitut bes Chevalier Paulet in Paris feit 1772 im Großen in Anwendung gekommen. Durch die Englander Bell und Lancaster wurde es aber von neuem erfunden und nach einem feften Plane auf ben Unterricht angewendet. Die Unterrichtesplieme beider Manner stimmen im Befentlichen miteinander vollkommen überein und unterscheiben fich nur in Nebendingen. Die Schuler werben in eine Menge kleiner Claffen getheilt, und jebe berfelben burch einen geubtern Schuler in ben nothigften Bertig. keiten, wie Lefen, Schreiben, Rechnen und Auswendiglernen eines Religionsbuchs fo weit geubt, ale biefer fie felbft vorher von bem Lehrmeifter erlernt hat. Die Schulgehulfen heißen Monitore und haben ihre Claffe, ungefahr 10 Schuler, auf einer Bant, ober, wie Bell will, in einem Salbtreife ftebend, vor fich. Die geubteften und moralisch zuverläffigften Schuler führen wieder als Dbergehulfen die Aufficht über die Unterlehrer und beren Claffen. Andere Gehülfen besorgen ben kleinen Dienst ber Schulpolicei und guten Dronung, Giner bas Aufzeichnen ber Abmefenben, ein Anderer bas Liniren ber Schreibbucher, ein Dritter bas Austheilen und Aufbewahren der Schiefertafeln u. f. w. Dieses ganze Triebwerk vollendet, bei einer zwedmäßigen, jede Storung einer Claffe durch die andere verhutenden Gintheilung bes großen Schulzimmers, ohne ungehöriges Beraufch und in genau abgemeffener, punktlicher Aufeinanderfolge der Geschäfte, jede Aufgabe, die der Lehrmeister vorher dem Gehülfen vorgemacht hat. Ein ftrenger gehandhabtes Spftem der Strafen und Belohnungen, die theils forperlich, theile auf den Chrtrieb berechnet find, halt die Maffe der Rinder in guter Bucht. Alles geht und wirkt jum Zwede, wie die Arbeit in einer Fabrif, wo jeder Arbeiter einen Theil bes Fabrifats fertigt und ber Meister blos anordnet. Der Lehrer unterrichtet nur die Gehulfen, wacht über ben planmäßigen Bang des Bangen und handhabt die Bucht; babei gibt er noch Junglingen, die ihm feinen Unterrichtsmechanismus abfehen, um ihn funftig als Lehrmeifter eigener Schulen nachzumachen, methodische Fingerzeige. Die Ehre ber erften Ginrichtung einer folden Schule gebührt Andr. Bell, einem engl. Geiftlichen, geb. 1752 ju St.. Andrews in Schottland, der als Auffeher einer Baifenschule in Egmore bei Madras seit 1790 auf die Idee gekommen war, Anfanger durch geubtere Schuler unterrichten zu laffen. Rach feiner Rudtehr nach England erftattete er hierüber ber Oftindischen Compagnie einen Bericht, ber 1797 ju London im Drud erschien, worauf in den 3. 1798 und 1799 auch in

England einige Berfuche mit Amwendung der Bell'ichen Schuleinrichtung gemacht murben. Ingwischen hatte 30 f. Lancafter, geb. ju London am 25. Row. 1778, ju Anfange bes 3. 1798 eine Armenschule in London eröffnet und, ohne Bell's Schrift und Unterrichtsspftem zu kennen, wegen der großen Anzahl Kinder und wegen der geringen Mittel, die ihm zu Gebote ftanben, biefelbe nach dem Princip des gegenseitigen Unterrichts eingerichtet. Die Sache machte Auffehen und fand, obschon fich Lancaster seit 1801 den Quakern zugewendet, in der koniglichen Familie und bei andern Großen hohe Gonner und vielfache Unterftugung. Lancafter wußte aber in feinem Enthusiasmus für bas neue Schulfpftem feine Ausgaben ben ihm zufließenden Unterftugungen nicht anzupaffen, gerieth in Schulden und wurde nur durch die Dazwischenkunft von For und Andern, die sich mit ihm verbanden, gerettet. In den 3. 1810 und 1811 bereifte er die brit. Konigreiche und bewirkte die Einrichtung mehrer Schulen nach seinem System. Durch eigene Schuld verlor er aber nach und nach das Bertrauen feiner Freunde und Gönner, während er zugleich feine eigenen geringen Mittel burch die Ginrichtung einer umfaffenden Schulanftalt gu Zooting, die er nicht vollenden konnte, erschöpfte. Uberdies ftellte ihm die hohe Beiftlichkeit ber engl. Kirche, unzufrieden, die Berbefferung der Schulen von einem Quater betrieben zu feben, Bell, ber bisher auf einem Landaute gelebt hatte, als den erften Erfinder entgegen. Bell mußte seit 1812 in England Schulen errichten, padgaggische Lehrbücher schreiben und unter der Leitung eines padagogifchen Bereins, der den Konig von England zum Patron hatte, bie Sache ins Große treiben. Getäuscht in seinen Erwartungen ging Lancafter 1820 nach Amerika, und von Bolivar unterflüßt, legte er seit 1824 Schulen in Colombia an. Später lebte er mit feiner Familie in ben Bereinigten Stagten zu Trenton und war 1828 in folche Armuth gerathen, daß er für die Unterstügung der Seinigen einen Aufruf an die Großmuth ber Amerikaner erließ. Seit 1833 hielt er fich zu Montreal in Canada auf, wo er von feiner Bande Arbeit lebte. In großer Dürftigkeit starb er zu Neupork am 24. Det. 1838. Bell Rarb in der Graffchaft Cheltenham in England am 28. Jan. 1832 und hinterließ ein Bermogen von 120000 Pf. St., über bas er jum Beften verfchiebener Nationalinftitute verfügte. - Seit 1814 murben in fast allen Lanbern Europas und in ben außereurop. Erb. theilen Schulen nach der Bell - Lancafter'ichen Ginrichtung angelegt. Die Angahl biefer Schulen mag jest wol auf 15000 gestiegen sein. In Deutschland freilich tonnte diese Schuleinrichtung feinen Boben gewinnen, weil hier ber Bolkbunterricht bereits eine hohere Stufe erreicht hatte. Deffenungeachtet muffen bie abfprechenben Urtheile vieler beutschen Padagogen über bas neue Unterrichtssyftem im Allgemeinen als unbegrundet bezeichnet werben. Für viele Lanber in und außer Europa ift es eine unschasbare Bohlthat, weil die Beredelung der unterften, vermahrloseten und gahlreichsten Bolfeclasse burch baffelbe mefentlich geforbert wird, und felbft für Deutschland ift es nicht ohne Folgen geblieben, ba bas Befentliche bavon in vielen Schulen Anwendung erhalten hat. (S. Bechfelfeitige Schuleinrichtung.) Bal. Bell's Bert "An experiment in education" (1797), bas spater mehrmals umgearbeitet, julest unter dem Titel "Elements of tuition" (1812) erfchien und von Tilgentamp unter bem Titel "Bell's Schulmethodus" (Duisburg 1808) deutsch bearbeitet murbe; Lancaster's "Improvements in education" (1803) und "The british system of education" (1810) und Samel, "Der gegenseitige Unterricht" (Par. 1818).

Bellman (Karl Michael), schwebischer Dichter, geb. zu Stockholm am 4. Kebr. 1740, seit 1775 Hoffecretair, gest. am 11. Febr. 1795. Er versuchte sich anfangs in ber geistlichen Poesie, übersepte Gellert's Fabeln und schrieb auch einige bramatische Sachen. Erst in seinem 25. Jahre entwickelte sich bei ihm sein eigentliches Dichtertalent. Bei freudigen Gelagen bichtete er seine herrlichsten Lieber, die aber ganz eigenthümlicher Natur sind und sich mit andern poetischen Erzeugnissen fast gar nicht in Vergleich bringen lassen. Das gewöhnliche Thema derselben ist Wein und Liebe, und meist enthalten sie sehr schlüpfrige Schilberungen, die aber nicht etwa zum Etel ausgemalt, sondern nur leise angedeutet und die mit Zauber von Poesie überschüttet sind, der sich nur fühlen, nicht beschweiben läst. Sehr oft improvisirte er seine Lieber in Begleitung der Zither; auch kam ihm babei sein mimisches Talent sehr zu statten. Selbst nur mäßig trinkend, sang er oft ganze Rächte unter seinen Freunden, bis er ermübet daniedersant. Viele, vielleicht seinesbesten Im-

pronisationen, sind mie auf das Papier gekommen, sondern mit der Lust des Angendlicks, ber sie geboren, verklungen. Aurze Zeit vor seiner lesten Krankheit versammelte er seine bestem Freunde, um, wie er sagte, "sie noch einmal den B. hören zu lassen". Eine ganze Nacht hindurch sang er seine fruhen Lebensschicksale, und als man ihn ermahnte, seine schon schwankende Gesundheit zu schonen, rief er aus: "Lasset und sierben, wie wir gelebt haben, in Tönen", leerte noch den Becher und stimmte sein leztes Schwanenlied an Seine gehaltvollsten Dichtungen stehen in "Fredman's Sänger", "Fredman's Epistar" und "Bacchi Handbibliothet". Bei der Herausgabe derselben half ihm Kellgren hinsichtlich des Tertes und Kraus in der Musik. Später sind seine Lieder wiederholt gedruckt, auch in Gesammtausgaben vereinigt worden. Seine zahlreichen Berehrer ließen ihm ein Ehrendenkmal errichten, das am 26. Juli 1829 im Beisein der königlichen Familie enthüllt wurde.

Bellona, die Ariegsgöttin der Römer, war nach den Dichtern die Gefährtin des Mars, beffen Schwester, Gemahlin oder Tochter sie heißt, bewassnet mit blutiger Geißel. Im Ariege gegen die Samniten war ihr von dem Consul Appius Claudius Crassus ein Tempel gelobt und nachber auf dem Marsselde errichtet worden. In diesem gab der Senat fremden Gesandten und benjenigen Consuln, welche auf einen Triumph Anspruch machten und deswegen nicht in die Stadt kommen dursten, Audienz. — Die Priester der Göttin hießen Bellonarii, die sich bei den Opfern die Arme oder Füße aufrigten und dann das Blut entweder als Opfer brachten oder tranken. Dieses geschah besonders am 24. März,

der baher auch dies sanguinis hieß.

Belloy (Pierre Laurent Buirette), einer ber erften Dramatiter, welche mit Erfolg flatt der griech, und rom. ober ausländischen Belben vaterlandische auf die frang. Buhne brachten, geb. am 17. Nov. 1727 ju St. Flour in Auvergne, geft. am 5. Marg 1775. Schon als Rind kam er nach Paris, wo er nach feines Baters Tobe an feinem Dheim, einem berühmten Abvocaten, eine Stuße fand, der ihn jum Rechtsgelehrten bestimmte. Dach nur mit Biderwillen trieb er fein Berufsstudium, dagegen zeigte er viel Talent für die dramatifche Runft. Das stete Ankampfen seines Dheims gegen biese Richtung veranlagte ihn endlich, fich heimlich zu entfernen. Unter dem Namen Dormont de Bellon trat er hierauf als Shauspieler auf mehren nordischen Bühnen auf und erwarb sich durch die Ehrenhaftigkeit feines Charaftere überall Liebe und Achtung. Mehre Jahre verlebte er namentlich ju Detereburg, mo die Raiferin Glifabeth fich fehr für ihn intereffirte. 3m 3. 1758 ging er nach Frankreich zurud, um feine Tragodie "Titus" aufführen zu lassen. Sein Dheim aber hatte einen Berhaftebefehl ausgewirkt fur ben Fall, daß fein Neffe die Buhne betrate. B. haffte burch ben Erfolg des "Titus" feine Familie zu verfohnen; aber das Stud fiel durch, und fo tehrte er wieder nach Petersburg jurud; erst hach seines Oheims Tode kam er abermals nach Paris, wo nun feine Tragobie "Zelmire" ben entschiedensten Beifall fand. Shr folgte 1765 "Le siège de Calais", ein Trauerspiel, bas noch immer geschäst wird. Er erhielt hierauf die Medaille, welche der Konig für folche Dichter gestiftet hatte, von denen drei Stude mit Beifall aufgenommen worden, obschon dies bei ihm blos mit zwei Studen ber Hall gewesen war, und es ist seitdem diese Medaille nie wieder ausgetheilt worden. Unter feinen folgenden Theaterstuden war es "Gaston et Bayard" (1771), bas ihm die Aufnahme in die franz. Atademie verschaffte. Am langsten hat fich fein "Pierre le Cruel" auf ber Bubne gehalten. Geinen Studen ift eine gewiffe Rraft und dramatifcher Effect nicht abinfprechen, boch leiben fie an großer Incorrectheit. Gine Ausgabe feiner "Oeuvres" beførgte Saillard (6 Bbe., Par. 1779.)

Bell-Rock, d. i. Glodenfelfen, oder In dis Cape, ein für die Schiffer höchst gefährlicher Felfen an der Kuste der schott. Graffchaft Forfar, unweit der Mundung des Tanfluffes, foll daher seinen Ramen erhalten haben, daß die Mönche von Aberbrothot ehemals eine Glode (bell) aufgehangen hatten, die sie zur Warnung für die Schiffer beim Steigen und Fallen der Flut lauteten. Der Felsen bleibt bei gewöhnlicher Flut 12 F. hoch vom Wasser bebeckt; nur bei der niedrigsten Chbe ragt er über 400 F. lang, 230 F. breit und gegen E. hoch über die Meeresstäche hervor. Im J. 1807 entschloß man sich zu der sehr schwierigen Etwanung eines Leuchtthurms, der unter der Leitung des berühmten Baumeisters Stevensson ist ist kooliendes wurde. St besteht derselbe aus einem kreisförmigen, 115 F. hohen Ge-

banbe, welches bei Springfluten 15 F hoch unter Baffer gefest ift. Die Signale bewirft eine Maschine; fie bestehen in weißem und rothem Lichte, abwechselnb mit Duntelheit und bei Rebelwetter im Lauten zweier Gloden von betrachtlicher Große.

Belluno, die nörblichste Delegation des Gouvernements Benedig im sombard. venetian. Königreiche, von 62 | M. mit 135000 E., liegt zu beiden Seiten der Piave und ganz im Bereiche der wilden Berzweigungen der trientinischen Alpen. Der Setreidebau ift sehr beschränkt, reicher schon der Terrassendau auf Wein und Obst, ausgezeichnet die Biehz zucht und Alpenwirthschaft, unterstützt durch träftige Bergweiden, nur gering der Ertrag des Bergbaus auf Eisen, Kupfer und Galmei, ein Hauptreichthum aber der herrliche Waldbestand. Das Bauholz bildet einen Haupthandelsartikel, welcher besonders nach Benedig geht und theils auf der Piave, theils auf dem Tagliamento verstößt wird, da beide Flüsse im obern Laufe durch den Flößtanal von Sepada miteinander verbunden sind. — Die Hauptstadt der Provinz, Belluno, liegt auf einem Hügel an der Piave; sie ist Sie eines Bischofs und Domcapitels mit reicher Bibliothet, hat unter den 13 Kirchen eine schöne nach dem Modell des Palladio erbaute Kathedrale, eine merkwürdige, die Stadt mit klarem Gebirgswasser versehende Wasserleitung und 9000 E., welche Seidenspinnereien, Wachsbleichereien und lebhaften Holzhandel betreiben. Nach der Stadt erhielt der Marschall Bictor (s. d.) den Titel eines Herzogs von Belluno.

Belt heißen die beiden Meerengen, welche nebst dem Sunde die Oftsee mit dem Kattegat verbinden. Der Große Belt, dessen Breite bis zu 21/2 M. steigt, trennt die dan. Infeln Seeland und Laaland von Fühnen und Langeland, der Kleine Belt die Infel Fühnen von Jütland. Letterer verengt sich bei der Festung Friedericia bis auf eine Biertelmeile, sodaß die Einfahrt aus dem Kattegat vollsommen beherrscht ist. Da die Schiffahrt durch beide Belte wegen der vielen Sandbanke und der heftigen Strömung aus der Oftsee, na-

mentlich fur große Schiffe, bochft gefahrlich ift, fo geben fie meift burch ben Sund.

Belubichiftan, auch Bellubichiftan ober Bilubichiftan, ift bas fuboft. lichfte afiat. Reich bes Bochlandes von Fran, welches feiner Armuth und Unzuganglichkeit wegen bis zu Pottinger's und Chriftie's Untersuchungen im 3. 1810 bem Auslande ziemlich unbekannt mar. Erst im 3. 1739, ale einer ber horbenfürsten ber Belubichen, Rufbir Rhan, als haupt ber vereinigten fuboftiranischen Lanbichaften unter bem Titel eines Beglerbeg vom persischen König Nadir Schah bestätigt ward, trat es unter dem gegenwärtigen Namen in die Neihe asiat. Staaten. Gehr bald gelangte es zur Gelbständigkeit, die fogar Perfien wiederholt Gefahr brobte, indeffen boch nicht fraftig genug war, bas Losreifen ber füböftlichften ind. Lanbichaft Sinb (f. b.), im J. 1779, und bee fübweftlichften Gebiete von Metran, dem alten Gebrofien, im 3. 1809, zu verhindern. Es hat nach ungefähren Schabungen ein Areal von 9500 DR., 2,700000 E. und wird im Often vom ind. Tieflande, und zwar von bem Staate Sind, norblich von Afghaniftan, westlich von Perfien und im Suben vom Inbifchen Dcean begrenzt. Die einzelnen Landichaften find im Dften Sarawan, Relat, Gunbawa, Rhozbar, Ihalawan und Lus und im weitesten Westen Ruhistan. hinsichtlich feiner Terrainverhaltniffe hat es große Ahnlichteit mit Afghanistan, insofern ber Often von einem tetten- und plateaureichen Grenzgebirgelande erfüllt wird, welches feine wilben Ramme und Sipfel in die Region bes ewigen Froftes erhebt und in fteilen Terraffen oft- wie weftwarts abfallt, die hier wie dort bie uppigen Landschaften des Industhales von einer bis ju den Beftgrenzen ausgebehnten Sandwufte fcheiben. Bie bort im Norden, fo begrenzt hier bie Bufte im Suben ein noch fast gang unbekanntes System langgestreckter Gebirgefetten mit eingefchloffenen flufenartig zueinander liegenden Langenthalern. Die hochfte ber öftlichen Grengfetten ift bas mit bem Cap-Monge aus bem Meere auffteigende Bra-Suitgebirge, beffen nordliche Fortfegung fich bem afghanischen Systeme ber Sulimanberge anschlieft und noch auf belubschiftanischem Gebiete von zwei Sauptpaffen burchschnitten ift, nämlich vom Gundama- oder Molanpag und vom Bolanpag, welcher im 3. 1839 von der brit. Erpebition nach Randabar paffirt wurde. An die Bestabfalle des Gebirge lehnen fich die fleinen Culturebenen von Budd, Rhogbar und Shorab und als norblichfte und hochfte Plateauflufe bie von Relat in ber Durchichnittshohe von 8000 g. Unter den fubmarts burch. brechenden Fluffen fcheinen der Puralli im Often und im Beften der Rastein am bedeutend.

ign zu sein, die Bufte bagegen ist im wahren Sinne des Worts ein trockenes Sandmeen. Rie der Berfchiedenheit der Beschaffenheit und Sohe des Bodens wechselt auch bas Klima : Die brennende Bufte und die tiefen, feuchten und warmen Thaler bilben icharfe Begenfabe au ben Bochlandschaften, wo der Winter alle seine ftrengen Rechte geltend macht, und, wie in Relat, ber Reisbau durch die Cultur mitteleurop. Getreibe erset wird, die Bäume ihr Laub wechfeln und tros der Lage unterm 29° nördl. B. vier Sahredzeiten miteinander wechfeln. In der Bufle zieren schlanke Dattelpalmen die Dafen, in den tiefen Thalern gebeiben Reis, Baumwolle und Indigo, auf ben höhern Landestheilen die gewöhnlichen Getreidesorten und die Obstarten Europas und über alle Berggegenden ist die Afa-fötibapflanze verbreitet. Rächft den europ. hausthieren und dem besonders hachgeschatten Rameele, Pferden, Biegen und Buffeln, find die wilden unwegfamen Gegenden von wilden Thieren verschiedener Art bewohnt, namentlich von Lowen, Tigern, Leoparben, Spanen, Schafals und Bolfen. Das Mineralreich scheint die verschiedensten Ausbeuten zu liefern, benn neben Gold und Gilber findet man Eisen, Blei, Rupfer, Binn, Steinfalz, Alaun, Salpeter und Schwefel bei den Bewohnern in Menge. Das Land wird nach Pottinger von zwei verschiedenen Bolferftammen bewohnt, im Dften auf bem rauheften Theile von ben Brahuis ober Brahooes und im Norben und Westen von ben Belubschen. Diese lebtern bilben, in viele einzelne Stämme zersplittert, die sich nach ihren Sauptern nennen, die Sauptmasse der Bevölkerung in drei Tribus, den Narrus mit 7 Stammen, den Rinds mit 25 und den Murghis mit 16 Stammen. Die Belubichen werden von Pottinger fur bie hierher verbrangten Refte fruberer Zurtmanenstämme gehalten, welche ben perf. Dialett in ben ihrigen aufgenommen. Sie ruhmen fich, zu den ersten Berbreitern des Islam zu gehören, find höchst unwiffende und zelotifce Sunniten, unter benen ber Chrift und ber hindu ficherer ift als ber Schitte. Ungeachtet ber gefeslichen Polygamie heirathen fie gewöhnlich nur ein Beib, hochftens zwei, und nur bie Oberhaupter vier Beiber, die mit Liebe und Achtung behandelt werden. Sie find fcon und fclant gebaut, thatig und gewandt und ein Sirtenvolt, bas auf Plunderung ausgeht in fogenannten Chupaos, b. h. Raubzugen auf Rameelen, die fie mit großer Rubnheit, Lift und Gile in bie entferntesten Landichaften ausführen. In ihren Wohnungen, welche bei ben reinnomabischen Stammen aus ichmargen Filg. ober groben Leinwandzelten, bei ben weniger nomabischen Rheils aus schlechten Lehmhäusern bestehen, üben sie patriarchalifche Gaftfreunbichaft; fogar die Stlaven, welche bas Felb bebauen muffen, behandeln fie mit großer Milbe. Die Rleidung beider Gefchlechter befteht in einem bis zum Anie reichenden hembe und weiten Beinkleidern, beides von demfelben Leinen- oder Baumwollenftoff, und nur lestere bei ben Beibern jumeilen von Seibe; die Ropfbededung bildet eine fleine baumwollene oder feidene Duge und nur bei festlichen Gelegenheiten der Turban; bas Beib geht flets verfchleiert aus; gegen ben Schus der rauhen Witterung bient den Bornehmen ein wattirter Raftan von Bis ober Utalig, bem gemeinen Mann ein Mantel von Biegenhaaren oder Bolle. Ihre Bergnugungen bestehen in Leibes - und ritterlichen Ubungen; glanzende Baffen bilden ben Sauptschmud. Die Brabuis zerfallen in die sieben Tribus: Mirani, Simalani, Robeni, Pirfani, Zugur-Mengul, Ahibrani und Kumburani. Sie haben eine vom Perfifchen gang abweichenbe und mehr bem Penbichabbialeft genaherte Sprache und find von ben Belubichen burch turge und bidere Geftalt, runde Gefichter und platte Physiognomien fo verschieden und den Mongolen ahnelnd, daß sie Pottinger für die Neste eines weitverschlagenen tatarischen Bolterstamms halt. Die Brahuis sind ein zwischen Sommer- und Binterftationen mandernbes Sirtenvolt. Ginfach und einsam lebend, find fie friedlich und nicht zum Raub geneigt wie ihre Nachbaren, boch aber abgehartet und im Rufe großer Tapferteit. Ihre Nahrung befieht jum großen Theil aus halbrohem Fleische; Die Rleidung ift ahnlich ber ber Belubichen, nur beim Manne burch eine Filymuse und beim Beibe durch eine feltsam mit Bilbereien vergierte Schnurbruft etwas verandert. Bei der großen Robeit und dem ganglichen Mangel an Cultur, haben doch beide Bolfer einen leb. baften, icharfen Beift, grofartige und eble Besinnungen und poetischen Ginn fur Gefang und Duft. Das ftaatliche Band, welches die einzelnen Stamme unter ihren Rhans gu einem Bangen teffelt, ift febr loder; ber Rhan von Relat ift im Frieden mehr nominelles Pherhaupt des Landes, dagegen im Rriege machtig und durch gablreiche Truppen unterstägt. Die Einkunfte bes gegenwärtigen Khan von Kelat, weiche meist in Kaurailen ich stehen, lassen sich auf 30000 Pf. St. schäfen und die Stärke des Heers auf 10000 M. ixregulairer Reiter und 20000 M. allgemeinen Aufgebots, wiewol im Falle der Noth eine noch weit größere Kriegerzahl zu den Wassen. Im Ansange des I. 1940 wurde zur Züchtigung feindseliger Streifereien und Beunruhigungen Kelat von den Briten beim Heinzuge aus Afghanistan belagert und nach tapferer Segenwehr erobert. Die Hauptstädte des Landes sind Kelat, Quetta und Gundawa im Nordosten, Wudd, Belah und Lyari im Südsosten und Basman als lester fester Grenzort gegen Persien.

Belvebere, von berfelben Bebeutung wie Bellevue (f. b.), ift ber Name mehrer Schloffer mit schoner Aussicht. Unter solchen zeichnet sich in Deutschland besonders Bed vebere bei Weimar aus, mit einem schönen, 1724 von Ernst August angelegten Park, vortrefflicher Orangerie und einer % Stunden langen herrlichen Allee, welche nach bem Schlosse führt. In Italien führen den Namen Belvedere eine Bergfestung bei Flurenz und in der neapolitanischen Provinz Edlabria eiteriore ein Städtigen mit einem Schloss und

bem Titel eines Fürstenthums.

Belaoni (Giovanni Battifta), berühmt durch feine Reifen und Entbedungen, wurde, ber Sohn eines armen Barbiers, zu Pabua 1778 geboren, und in Rom zum geiftlichen Stande erzogen, von bem er fich jeboch balb aus Reigung zu ber Befchaftigung mit ben mechanischen Runften abwendete. Bon Rom burch die Kriegeunruben im 3. 1800 vertrieben, tam er nach holland und von da 1803 nach England, wo er fich balb nach feiner Antunft verheirathete und in fehr bedrangte Lage gerieth. Er versuchte nun durch öffentliche Darftellungen aus-ber Sydraulit, beren Studium er neben andern Biffenschaften in Rom besombers betrieben hatte, sein Brot zu verdienen; da ihm dies aber mislang, so sah er sich gezwungen, durch athletische Künste, zu benen ihn sein schöner, großer und ungemein kräftiger Körper vorzüglich befähigte, feinen Erwerb im Lanbe umherreifend zu fuchen. In biefer Lebensweise tam er 1812 nach Lissabon, spater nach Madrid und nach Malta. hier ward er 1815 nach Agypten eingeladen, um eine bydraulische Maschine für den Dascha gu bauen. Rachdem er fich diefes Auftrags entledigt, bewogen ihn Burdhardt und Salt, ber Erforfchung ber agnpt. Alterthumer fich ju widmen. Mit bem unermublichften Gifer, mit Ausbauer und Entfagung gab er fich biefem neuen Berufe hin. Go gelang es ibm, bie Bufte des fogenannten jungern Memnon aus der Nachbarschaft von Theben nach Alexanbria zu schaffen, zuerst in ben von Burckhardt entdeckten, aber vom Sand unzuganglich gemachten Tempel von Ipsambul einzubringen und in bem Thal ber Königegraber (Bibanel-Molut) bei Theben mehre wichtige Ratafomben mit Mumien zu entbeden und zu eröffnen, unter Anderm auch 1817 das in antiquarisch-artistischer hinsicht so berühmte Ronigegrab des Pfammetich ober Necho, von deffen Sculpturen er die genauesten Zeichnungen und Bachsmodelle nahm und aus welchem er ben prachtigen alabafternen Gartophag fortichaffte, ber jest mit ber ermanten Memnonsbufte und ben meiften übrigen von B. nach Europa mitgebrachten ägnpt. Alterthumern das Britifche Mufeum fcmudt. B.'s glanzenbste Unternehmung war jedoch bei seinen Untersuchungen ber Pyramiden von Shize bie Eröffnung ber Pyramibe bes Chephrem, in ber er mehre Gemacher und einen Granitfartophag mit bem Gerippe einer Ruh fanb. Außerbem entbecte er in ber Gegenb von Theben viele Bildwerke. Ein Anschlag auf fein Leben veranlagte ihn, Agypten zu verlaffen. Buvor unternahm er noch eine Reife nach ber Rufte des Rothen Deers, auf ber er bie Smaragbgruben von Bubara und die Überrefte bes alten Berenice entbedte, und von hier nach ber kleinen Dafe, um die Trummer bes Ammon-Tempels zu untersuchen. Im Sept. 1819 schiffte er fich mit seiner Gattin, die auf allen seinen Fahrten und Reisen feine ftand. hafte und muthige Begleiterin gewesen war, nach Europa wieder ein. hier schenkte er feiner Baterstadt Pabua zwei ägypt. Granitstatuen, welche dieselbe im Palazzo della Giuftizia aufftellen ließ, und wofür fie ihm eine gu feinem Gebachtniß gefchlagene golbene Debaille verehrte. Dierauf lief er die "Narrative of the operations and recent discoveries within the pyramids, temples, tombs and excavations, in Egypt and Nubia, and of a journey to the coast of the Red Sea, in search of the ancient Berenice, and an other to the Oasis of Jupiter Ammon" (Lond. 1821, nebst einem Band mit 44 illum. Kofen.) erscheinen.

Sm S. 1871 eröffnete er in London eine Ausstellung der von ihm mitgebrachten ägypt. Aleterthämer, in der auch eine treue Nachbildung des Innern des von ihm entbeckten Königsberades in den wirklichen Größeverhaltnissen sich befand. Gegen Ende des folgenden Jahres unternahm er eine Reise nach Timbuktu ins Innere Afrikas. Da der Sultan von Marotko die ihm bereits ertheilte Erlaubniß, von Fez, wo B. im Apr. 1823 angelangt war, sich nach dieser Stadt zu begeben, wieder zurücknahm, so begab er sich an die Mündung des Niger, um über Sato, Benin und Haussa nach Timbuktu vorzudringen. In Benin ward er jedoch von einer gefährlichen Ruhr befallen, die ihn nöthigte, nach Sato zurückzukehren, wo er am 3. Dec. 1823 starb. Die Originalzeichnungen des von ihm eröffneten ägypt. Königsgrabes wurden von seiner Sattin berausgegeben (Lond. 1829).

Bem (Joseph), poln. General, geb. 1795 zu Tarnow in Galizien, studirte erst zu Aratau, dann in der Militairschule zu Barschau. Er machte 1812 ale Lieutenant der reitenben Artiflerie ben Feldzug gegen Rufland mit und ward 1819, bei ber neuorganisirten poln. Armee unter Groffürst Konstantin, Hauptmann und Lehrer an der Artillerieschule zu Warfcau, wo er damals die "Erfahrungen über Congrevsche Brandraketen" (Beim. 1820, 4.) fcrieb. Siberaler Gesinnungen verbächtig und vor drei Ariegsgerichte gestellt, nahm er 1825 feinen Abschied und wendete fich nach Lemberg, wo er vorzüglich mit Mechanit fich beschäftigte und eine Schrift über Dampfmaschinen herausgab. Rach dem Aufftande in Barfchau am 29. Rov. 1830 erhielt er fogleich als Major das Commando einer reitenden Batterie. Er zeichnete fich im Treffen bei Iganie und am Tage von Oftrolenka aus, stieg zum Oberften, bann zum General und Befehlshaber ber gesammten Artillerie. Nach bem Kalle Barfchaus begab er fich nach Frankreich und schloß hier 1833 mit Dom Pedro einen Bertrag über Ereichtung einer poln. Hulfelegion, die aber nicht zu Stande kam, worauf er sich allein nach Siffabon, dann nach Madrid begab, ohne seine Dienste angenommen zu sehen. Nach Paris gurudgetehrt, fuchte er, jeboch vergebens, eine polytechnische Gefellschaft, eine wiffenfchafte liche und kunftlerifche Zeitschrift zu begründen. Seitbem beschäftigte er fich theile mit Decanit, theils mit Unterricht in der von Jagwinsti erfundenen ninemonischen Methode.

Bembo (Pietro), einer der berühmtesten Gelehrten Staliens im 16. Jahrh., geb. gu Benedig am 20. Mai 1 470, erlernte fruh die lat., bann zu Meffina unter Lastaris bie griech. Sprache, worauf er, in feine Baterftabt jurudgetehrt, eine fleine Schrift über ben Atna (bei Aldus 1495, 4.) herausgab. Rach bem Willen seines Baters betrat er die Laufbahn der öffentlichen Geschäfte; fand aber balb Disbehagen baran und widmete fich ben Biffenschaften und dem geistlichen Stande. Nachdem er in Ferrara seine philosophischen Studien vollenbet, fam er wieder nach Benedig, wo er in die in dem Saufe des Buchbruckers Albus Danutius gebildete gelehrte Atabemie aufgenommen, fehr balb eins ber vorzüglichften Ditglieber berfelben wurde. Für die Druckerei von Albus beforgte er in jener Beit eine kritifche Ausgabe ber ital. Gebichte Petrarca's (1501) und der "Terzerime" des Dante (1502). Dann befuchte er Rom und 1506 ben hof von Urbino, wo die Biffenschaften in hohem Ansehen ftanden. hier verlebte er ungefähr feche Jahre, worauf er 1512 Julius de' Debici nach Rom folgte, beffen Bruber, Papft Leo X., ihn ju feinem Secretair ernannte und ihm feinen Freund Saboleto zum Amtsgenossen gab. In Rom machte er die Bekanntschaft der jungen und liebenswurdigen Morofina, die ihm zwei Sohne und eine Tochter gebar. Doch feine vielen Amtkgefchafte und literarischen Arbeiten, verbunden mit einem zu anhaltenden Genuß der Lebensfreuden, schwächten allmälig seine Gesundheit, sodaß er nach Leo's X. Tobe fich gang von ben Geschaften zurudzog, um feine Tage in Pabua, beffen Luft ihm ausgezeichnet zufagte, in ber Befchäftigung mit ben Biffenschaften und bem Umgange mit feinen Freunden zu verleben. Doch nach Andreas Navagero's Tode ward ihm 1529 von ber Republit Benedig das Amt eines Geschichtschreibers angetragen, bas er auch, wiewol mit einigem Biberftreben und unter Ablehnung bes bamit verbundenen Gehalts, annahm. 3ugleich warb er jum Bibliothefar ber St.-Marenebibliothet ernannt. Papft Paul III., ber bei einer von ihm beschlossenen Cardinalbeforderung die Augen auf die berühmteften Ranner feiner Beit warf, ertheilte ihm am 24. Darg 1539 ben Carbinalehut, zwei Jahre nache ber bas Bisthum von Gubbio und balb barauf bas reiche Bisthum von Bergamo. Dit Chren überhauft ftarb B. am 18. Jan. 1547. Er vereinigte in seiner Person, feinens Sparafter und seiner Unterhaltung Alles, was liebenswurdig genannt werden kann. Er war der Wiederhersteller des guten Stils sowol in der lat. Sprache, wo er Cicero, Virgil und Julius Casar zu steten Mustern wählte, als auch in der ital., wo er besonders Petrarca nachahmte. In Ansehung der Reinheit des Stils war er so streng, daß er, wie man erzählt, jede seiner Schriften, bevor er sie bekannt machte, einer 40 maligen Prüsung unterwarf. Unter seinen vielsach einzeln gedruckten Werken (4 Bde., Ben. 1729, Fol.) sind am wichtigsten "Rerum veneticarum libri XII" von 1487—1513 (Ben. 1551, Fol.), von denen er selbst eine ital. Ausgabe (Ben. 1552, 4.; am besten von Morelli, 2 Bde., Ben. 1790, 4.) besorgte; ferner sind zu erwähnen "Prose", Dialogen, in welchen die Regeln der toscan. Sprache ausgestellt werden; "Gli Asolani", Dialogen über die Natur der Liebe; "Rime", eine Sammlung trefslicher Sonette und Canzonen; seine Briefe, sowol die ital. als die lat. geschriebenen; sein Wert "De Virgilii culice et Terentii sabulis" und seine "Carmina", die ebenso geistreich als geschmackvoll sind, aber zum Theil von einem freiern Geiste zeugen, als der Stand des Verfasser erwarten ließ.

Ben heißt im hebräischen und Arabischen Sohn. In beiben Sprachen wird zu näherer Bezeichnung der Person dem Namen auch der des Baters beigefügt, daher Ben in solcher Berbindung so viel als Sohn des ... bezeichnet, z.B. David Ben Salomo, Ali Ben hassan. Bei judischen Familien in arab. Ländern wird Ben auch dem Familiennamen vorgesetz, z.B. Ben Jaisch (Baruch), Ben Melech (Salomo). Daher haben, analog den deutschen Namen auf — sohn, den dan auf — sen u. s. w., manche Juden neuerer Zeit aus der Zusammenstenung bes Ben und des väterlichen Namens neue Familiennamen gebildet, z. B. Benarg.

Bendavid, Benlevi u. f. w.

Benares, im Sanffrit Baranafi, ift bieam Banges gelegene Sauptftabt bergleichnamigen febr fruchtbaren und cultivirten Proving in der brit. - oftind. Prafidentschaft Allahabab. Der ehemals unabhangige Rajah von B., Cheit Sing, mard 1775 von ben Englandern ginebar gemacht, 1781 durch ben Generalgouverneur Saftinge vertrieben, fein Land für England in Besit genommen, ber Neffe besselben, Babu Sing, jum Scheinregenten eingefest und ber jährliche Tribut von 900000 Thir. auf mehr als 2 Mill. erhöht Die Stadt, welche auch Rafchi heißt, ift halbtreisformig erbaut am linken Ufer bes Ganges, ju dem fteinerne, mit Baumen befesten Treppen, die fogenannten Shauts, hinabfuhren. Sie gehört zu den größten und merkwürdigsten Städten Indiens und steht in solchem Rufe ber Beiligkeit, daß fie nicht nur der angesehenste Ballfahrtsort der hindus ift, sondern daß auch viele anderwärts wohnende reiche hindus ihre lesten Tage hier beschließen, d . n der Tod in der heiligen Stadt führt nach dem Glauben der Indier unmittelbar jum Paru. fe. Die **G**hauts find stets mit Gruppen von Männern, Weibern und Kindern bedeckt, die entweder ihre Gebete ober ihre Bafchungen verrichten ober ihre Kruge mit bem Baffer bes heiligen Fluffes fullen. Diefes geschieht auch von ben Raschie-Rauries, einer eigenen Art Monchen, welche bas Baffer in große Rruge fullen, fie vergypfen, mit dem Siegel des Dberbrahminen und fich mit einem Zeugnig ber Echtheit verfehen laffen und es alebann weit und breit als einen toftbaren religiöfen Lupusartitel verhandeln. Die Bahl der G. belief fich im 3. 1825 auf 181482, welche in mehr wie 30205 Saufern, theile von Stein, theile von Lehm, wohnen; hierzu fommt noch eine große Anzahl Fremder, welche fich zu allen Sahreszeiten, befonders aber mahrend der religiofen Feste hier aufhalten. Unter lettern ift das Dumallifest das prach. tigfte, wobei bie glanzende Illumination der Stadt einen unvergleichlich iconen Anblick gemahrt. Die Mohammedaner bilben den funften Theil der Bevolkerung und wohnen meift in den Borftabten; die Bahl der Brahminen beträgt über 32000 und die der Fafire über 7000. Bur Dienerschaft ber in B. resibirenden Sindu-Rajahs gehören wenigstens 3000 Menschen. So impofant ber Anblid von B., besondere vom Ganges aus, ift, wo das Meer von Saufern, Pagoden und vergoldeten schlanken Minarets fich amphitheatralisch ausbreitet zwischen prächtigen Baumgruppen und reichen Guirlanden blubender Geftrauche, die als zierliche Festons bie bildwerfreichen Mauern überhangen, so macht das Innere der Stadt doch einen minder fconen Gindrud, ba bie Saufer meift vier bis feche Stodmert hoch, eine Aberlabung von Zierathen jur Schau tragen und die von bichten Boltsmaffen burchwogten Strafen eng und trumm find. Nur wenige Europaer halten fich in B. auf; die brit. Garnifon und bie Civilbegmten mobnen in Secrole, eine halbe Stunde von ben Thoren ber Stadt. Die Tempel und Palafte von Delhi, Agra und Ludnow übertreffen zwar bie von B. an Pracht und Schonheit; unter ben 1000 Pagoben ober Sindutempeln und 330 Mofcheen, die man hier aufgahlt, find jedoch mehre fehr mertwurdig, fo namentlich die im 17. Jahrh. auf den Ruinen einer Pagode von Aureng-Benb, als ein Dentmal mehammeb. Übermacht erbaute Mofchee. Die berühmteste Pagode ist die fogenannte Bischvaischa, auf beiliger Statte erbaut. Der Sof bes Tempele ift ber Aufenthalt ber fetten, gezähmten, heiligen Stiere; bie Kreuggange find angefüllt mit Pilgern und Bugenden; bas Baffer bes mit einem Thurmchen bebeckten Brunnens ift heilig und zum Baben der Ballfahrer beflimmt. Eines ber intereffanteften Denfmaler von B. ift die alte Sternwarte, lange vor bem Ginbringen der Mohammebaner in Oftindien erbaut und noch vollständig erhalten. Ihr mit höfen und Gäulengangen umgebener Thurm hat eine ungeheure Sonnenuhr mit einem 20 F. hohen Beiger. Überhaupt ift B. ber hauptfig ber Runfte und Biffenschaften Indiens, und es ftromen jahrlich eine Menge vornehmer hindus hierher, um fich jum Dienfte des Brahma vorzubereiten. Auch bestehen hier viele ind. Elementarfchulen und ein befonderes hinducollegium in dem großen Gebaube Bibalaja, woselbst gehn von der brit. Regierung befoldete Lehrer 200 Sindujunglinge im Lefen, Schreiben, Rechnen, im Gefege ber Sindus, in ihrer heiligen Literatur, im Sanffrit, in Aftronomie und Aftrologie unterrichten. Bie B. die Stadt ber Religion und Gelehrfamfeit, so ift fie auch ber Sie blubenber Inbuftrie und reichen Sandele. Beruhmt find die Gold- und Silbergeschmeibe, die feinen Webereien baumwollener und seibener Beuge, bie Golb- und Gilberftoffe unter bem Namen Rintob und bie herrlich gestickten fammetnen Aurbane. In Berfertigung von Kinderspielwaaren aus holz und Thon ist B. ein zweites Murnberg. Auch ift es ber Martt für die Chawle Rordindiens, die feinften Ruffeline, die von Kalkutta eingeführten engl. Baaren, und der hauptmarkt ber fübind. Diamanten und anderer Gbelfteine.

Bencoolen, eine früher brit., seit 1825 niederland. Colonie auf der Südwestüsse Sumatras, besteht in einem gut bewasserten und fruchtbaren Kustenstrich, welcher sich an das nordwestliche Gebirgsrevier der Lampungs und Batties legt und in Folge der mit den eingeborenen Hauptlingen abgeschlossenen Berträge zum Gewinn von Gold, Opium, Pfeffer und Gervürzen vortheilhaft benust wird. Die Bevölkerung des gangen Landstrichs beträgt auf 60 IM. 200000 E. und besteht aus Europäern, Javanesen, Maduresen, Malaien, Chinesen und Hindus. Drei inländische Häuptlinge mit dem niederland. Gouverneur regieren das Land, welmes unter dem Gouvernement von Java steht. — Die Hauptorte sind Bencoolen mit dem Fort Marlborough, eine Hafenstat und der Sig des Gouverneurs mit 8000 E. schonen Regierungsgebäuden, christlicher Kirche für die Missonare und trefslichen von

biefen geleiteten Schulen; und außerbem Natal mit nicht geringem Sandel.

Benda (Frang), der Stifter einer eigenen Biolinschule in Deutschland, war 1709 zu Altbenatka in Böhmen geboren und der Sohn eines Leinwebers. Sehr jung kam er als Chortnabe an die Nifolaitirche zu Prag und trat bann einer wandernden Rufitruppe bei, in ber er burch einen blinden Juben, Ramens Lobel, im Beigenfpiel unterrichtet murbe. Des unstaten Lebens mube, fam er in feinem 18. Jahre wieder nach Prag, wo er bas Glud hatte, einige Beit den Unterricht Rongczed's zu genießen, und ging bann nach Bien, wo ihn noch Franciscello unterrichtete. Bierauf mar er Rapellmeifter bei bem Staroften Staniamfti, bis ihn 1740 ber Kronpring von Preugen, ber nachherige Konig Friedrich II., in feine Dienste nahm. An Graun's Stelle wurde er 1771 königlicher Concertmeister und ftarb ju Potsbam 1788. Von feinen vielen Compositionen sind nur fehr wenige herausgegeben. — Sein Bruder, Georg B., geb. 1721, murbe ebenfalls von Friedrich II. 1742 bei der zweiten Geige in feiner Rapelle angestellt, trat aber 1748 als Rapellmeister in die Dienste des Berzogs von Gotha, Friedrich III., der ihn 1765 eine Reise nach Italien machen ließ. Rach des herzags Tode, der ein großer Freund der vorzüglich von B. cultivirten Kirchenmusik gewesen war, die nun teine Unterstügung mehr fand, nahm B. feine Entlassung in Gotha und machte eine Reise durch Deutschland und 1781 nach Paris. Mach der Ruckehr lebte er wieber in Gotha, bann in Ronneburg und gulest in Roftris, wo er 1795 ftarb. Seine Conp. - Ler. Deunte Muff. II.

Eigenthumlichteiten, namentlich seine überaus größe Berstreutheit haben zu mancher Anetbote Beranlassung gegeben. Unter seinen Compositionen machten zu ihrer Zeit das meiste Ausselben das Melodram "Ariadne auf Naros" und die Opern "Der Dorsjahrmarke", "Balder", "Komeo und Jusie", "Der Holzbauer", "Lucas und Bätdschen" und "Das Sindestind". — Des Erstern Sohn, Karl Heinr. Herne Bloimspiels wegen unter die Zahl seiner Kammermasster aufgenommen und dann Evncertmeister, nach des Königs Tode aber pensionirt, worans er durch Unterricht im Clavier und Gesang sich vielsach verdient machte. — Sein Bruder, Friedr. Wish. Heinr. B., geb. 1745, gest. als Kammermusstus in Berlin 1814, war ein guter Clavierspieler und hat sich durch die Composition einiger Cantarn und Opern, z. B. "Orpheus", "Das Blumenmädchen" u. s. w., einen Namen gemacht. — Des Lestern Sohn, I ob. Wish. Otto B., geb. 1775, gest. nach einem sehr wechselvollen Leben als Regierungsrath zu Oppeln 1832, ist literarisch durch seine Über-

fegung bes Chaffpeare befannt geworben.

Benbavid (Lazarus), ein scharffinniger Philosoph und Mathematiter, geb. von fübifchen Altern am 18. Det. 1762 ju Berlin, genof zwac mur durftigen Unterricht, erwarb fich aber bennoch burch Fleif und Beharrlichkeit, neben feiner eigentlichen Befchaftigung, welche im Glasschleifen bestand, einen folchen Grad ber Bilbung, baf er bie Universität zu Gottingen begiehen fonnte. Sier ftubirte er unter Lichtenberg und Raffiner Die Mathematit mit folchem Erfolge, baf ihm Letterer bas epigrammatifche Beugnif ausftellte, B. tome feben Lehrftuhl ber Dadhematif befteigen, nur ben ju Gottingen nicht, fo lange er lebe. Rach feiner Rudtehr nath Berfin wurde er von bem Studium ber Kant'ichen Philosophie, über die er öffentliche Borlefungen hielt, fo lebhaft ergriffen, daß fein Gifer für diefelbe einige Spannung mit feinen Freunden verantafte. Er ging nach Wien und hieft unter allgemeinem Beifall mehre Sahre Borlefungen über die fritifche Philofophie und Gefchmadelehre, querft in einem öffentlichen Borfaale an ber Univerfitat, bann, als ihm bas öffentliche Lehren unterfagt wurde, in bem Saufe bee Grafen von Sarrach. Seimtudifche Berfolgungen nothigten ihn jeboch gur Rudfehr nach seiner Baterftabt, Die er bann nie auf langere Beit wieder verlaffen hat, und wo er fortwahrend bemuht mar, burch munbliche Bortrage und fcrifcftellerifche Thatigteit fich nurglich zu machen. Große Umficht bewährte er als Rebacteur ber Daube- und Spener'fchen Zeitung zur Beit ber Frangofenherrichaft in Deutschlanb. Borzügliches Berbienft erwarb er fich als Director ber fubifchen Freischule, indem er tein Opfer scheute, diefes wohlthatige Inflitut in Aufnahme zu bringen. Seine Blutenzeit als Schriftsteller fallt in bie erften Jahre ber Ausbreitung ber Rant'ichen Philosophie, sowie überhaupt feine gange geistige Ausbildung dem vorigen Jahrhundert angehört, denn mit hartnadigteit hielt er bis an fein Ende, welches am 28. Mars 1832 erfolgte, an Rant und ben einmal gewonnenen Refultaten feines Forfchens. Unter feinen vielen Schriften erwähnen wir "Berfuch über bas Bergnügen" (2 Bbe., Bien 1794), "Borlefungen über bie Reitit ber reinen Bernunft" (Bien 1795 ; 2. Aufl., Bert. 1802), "Borlefungen über die Rritif ber praftifchen Dernumft" (Wien 1796), "Borlefungen über bie Kritit ber Urtheiletraft" (Bien 1796), "Beitrage gur Aritit bes Gefchmade" (Wien 1797), "Berfuch einer Gefchmadelebre" (Berl. 1798), "Berfuch einer Rechtstehre" (Berl. 1802) und die Preisfchrift "Uber ben Urfprung unferer Ertenntnif" (Berl. 1802).

Bendemann (Sbuard), einer der ausgezeichnetsten Maler der duffelborfer Schule, ist der Sohn eines reichen Banquiers in Berlin, geb. daselbst am 3. Dec. 1811, und ein Schüler Wis. Schadow's. Der Ruf des jungen Meisters begann frühzeitig und stieg schnell zu einer glanzenden Höhe. Nach einzelnen Jugendarbeiten, die allerdings schon das bedeutende Talem verriethen und unter denen namentlich ein größeres Bild, Bras und Rush, anzusühren ist, erschien bereits im J. 1832 auf der berlimer Kunstaussielkung sein großes Semalbe, die trauernden Juden (nach den Worten des 137. Psalms), welches sofort als vollendetes Meisterwerf erkannt ward und allgemeinen Enthusiasmus erweckte. Dasselbe besindet sich gegenwärtig im städtischen Museum zu Köln. Später folgten ein ibylisch-romantisches Bild, zwei Wädechen am Brunnen; Jeremias auf den Trümmern von Irrusalem, ein Gemalde von sehr bedeutender Dimension, im Besige des Königs von Preußen;

wieberian ein ibnufdes Bilb, eine Einte barftellenb; fobnun eine Beihe kleiner Bilber, aumeift ebenfalls mehr ibollifchen Inhalts, und einige Bilbniffe. Seine erfte Arbeit in Fresco war bie fondbolifche Darfiellung ber Poesie und ber verfchiebenen Kunfte, welche er, nach ben vorgenannten Arbeiten, im Sause seiner Altern zu Berlin malte. Im 3. 1838 wurde er als Professor ber Gunftakabemie und Mitglied bes akademischen Raths nach Dresben berufen und ihm die Fertigung größerer Frescomalereien im dortigen königlichen Schloffe übertragen. Leider wurde bie Ausführung biefer Arbeiten burch ein hartnactiges, Sahre lang anhaltenbes Augenleiben unterbrochen. B.'s funfilerifche Richtung ift junachft biejenige, bie feither überhaupt die größere Debrzahl ber Leiftungen ber buffelborfer Schule charafterifirt hat, namlich baf in feinen Bilbern bas inrifche Moment, die Stimmung, die Darftellung bes gemuthlichen Buftanbes, im Gegenfas gegen die einer bramatifch entwickelten Sandlung, vorwiegt. Seine perfonliche Eigenthumlichkeit aber ift die ber ebelften und reinften Grazie, welche fich burch ein hochst vollenbetes Chenmag in Zeichnung und Composition. burch bie liebenswurdigfte Naivetat ber Raturauffaffung und burch ein gartes und harmonifches, obgleich vollfommen naturfraftiges Coforit antunbigt. Beibes mußte naturlich eine eigenthumliche Behandlung ber hiftorischen Gegenstande bedingen und, nachdem jener erfte Enthusiasmus der Aritif Plas gemacht hatte, auch manchen Widerspruch hervorrufen, der sich indes, wie es fcheint, auf die Darftellungen eines mehr idplijchen Inhalts nicht erftreckt hat.

Benber, moldanisch Ted in ober Tigino, Stadt und Festung in der rust. Proving Bessarbien am Onsester, in halbmondförmiger Gestalt erbaut, halb nach alter, halb nach neuer Art start besessigt und mit Gräben und Wällen umgeben, mit einem auf der Anhöhe liegenden Castell, zählt mit seinen beiden Vorstädten etwa 10000 C., darunter viele Armenier, ferner Tataren, Moldaner und Juden. Der Handel ist bedeutend; auch sinden sich hier Papiermühlen, Gerbereien, Eisenschmieden und eine Salpetersiederei. Unter dem General Panin ward B., welches die dahin den Türken gehörte, 1770 durch die Russen erstürmt, in Brand gesteckt und die Besahung nehst Sinwohnern, gegen 30000 Menschen, niedergehauen; doch erhielten es die Türken im Frieden zu Kainardschi 1774 zuruck. Mit geringer Anstrengung eroberten es die Aussen abermals am 15. Nov. 1789, doch auch diesmal ward es im Frieden an die Türkei zurückgegeben. Als aber die Russen es 1811 zum dritten Male erobert, ward es im Frieden zu Bularescht 1812 mit Russand vereinigt. —

Im nahen Dorfe Barniga lebte 1709 — 12 Karl XII., König von Schweden.

Bendis ift die thrazische Mondgöttin, welche mit der Artemis indentificirt in Attika burch die in Athen wohnenden Thrazier einheimisch ward. Ihr zu Ehren feierte man im Piraeus am 19. ober 20. Tage des Thargelion ein Fest, welches Bendideia hieß und nach

Art ber bacchifchen Sefte begangen wurde.

Benede (Georg Friedr.), Sofrath, ordentlicher Profesor ber Philosophie und Bibliothetar ju Gottingen, wurde am 10. San. 1762 ju Mondyrobe im Fürstenthum Ottingen geboren und erhielt feine erfte Bilbung auf ber Schule zu Nordlingen und fpater auf bem Gymnasium in Augsburg, von wo ex 1780 auf bie Universität zu Göttingen abging. hier erhielt er auf henne's Empfehlung eine Anstellung an der Universitätsbibliothek, wurde 1814 ordentlicher Professor der Philosophie, 1820 Sofrath und 1829 Bibliothekar. Seine Studien erstreckten fich hamptfächlich auf die engl. und altbeutsche Sprache und Literatur, zu welcher legtern ihn ichon in Augeburg die Beichäftigungen seines Dheims, bes Freiherrn von Tröltsch, mit dem altdeutschen Rechte geführt hatten. Er hat das Berdienst, bie altbeutsche Literatur zuerst zum Gegenstande akademischer Borlesungen gemacht zu haben und ift als ein feiner und icharffinniger Erklarer mehrer mittelhochbeutschen Dichter, befonbers von Seite des Lerikalischen, ausgezeichnet. Seine "Beitrage gur Kenntnif der altdeutfcen Sprache und Literatur" (2 Bde., Gott. 1810—32) enthalten Erganzungen zu ber Bobmer'schen Ausgabe der Minnefänger und im zweiten Bande die Gedichte des Neidhart webst einigen Keinern Gebichten. 3m 3. 1816 beforgte er eine Ausgabe von Boner's "Ebelftein oder Fabeln" (Berl.), barauf von Birnt's von Gravenberg "Wigalois" (Berl. 1819) mit einem recht brauchbaren Worterbuche; bann gab er in Gemeinschaft mit Lachmann Bartmann's von ber Aue "Iwein" (Berl. 1827) mit erlauternden Anmerkungen und fpater ein fleifig gearbeitetes, mufterhaftes "Borterbuch" (Gott. 1333) baju betand. Anferbem hat er fleinere Auffage in Beitschriften geliefert, wurde aber burch herausgabe feines vollständig ausgearbeiteten mittelhochdeutschen Worterbuchs ber altbeutschen Literatur ben

erfprieflichften Dienft erweisen.

Benedict, ber Beilige, ber Grunder des abenbland. Mondewefens, geb. 480 m Murfia in Umbrien, im jesigen Rirchenftaate, fuchte ichen im 14. Sahre bie Ginfamteit in einer in ber Buffe Subiaco gelegenen Soble und wurde bann Abt. eines Alofters, bas er aber wegen ber barin herrichenden Sittenlofigfeit balb wieber verließ. Im 3. 515 entwarf er eine fehr zwedmäßige Moncheregel, die zuerst in bem von ihm auf Montecaffino bei Reapel. in einem Saine bes Apollon, nach Berftorung bes Tempels, 529 geftifteten Dachettoffer eingeführt, und nach und nach die Regel bes abenbland. Monchthums marb. Gie milberte die übertriebene Strenge der oriental. Monche in Bezug auf Aleidung und Leibespflege, verpflichtete jum beftanbigen Bleiben im Rlofter und vererbnete, außer bem Berte Gottes, wie B. bas Gebet und bas Lefen geiftlicher Bucher nannte, Unterweifung ber Jugend im Lefen, Schreiben, Rechnen und Chriftenthum, ferner Handarbeit und Beforgung der Disnomie bes Rlofters. Bubem lief B. eine Bibliothet anlegen, für welche bie altern Bruber Sanbichriften abidreiben mußten, burch welche Einrichtung er, ohne die besondere Abfiche qu haben, nicht wenig bagu beitrug, die Denkmale bes Alterthums vom Untergange au retten. Denn obicon er nur bas Abidreiben religibler Bucher verftanben hatte, fo warb bics doch in der Folge auch auf claffische Werke aller Art ausgebehnt, sodaf die gelehrte Weit den Benedictinern (f. b.) die Erhaltung großer literarischer Schäße verdankt. Er starb am 21. Marz 543, und die Legende ist reich an Wundern, die er im Leben verrichtet haben soll.

Benedict von Aniane, in Langueboc, erster Wiederhersteller ber unter den vielen Laienabten des 8. und 9. Jahrh. verfallenen Klosterzucht, geb. um 750, lebte die 774 am franklischen Hofe, wurde dann Mönch und später Abt von Aniane, als welcher er die zu seinem Tode im B. 821 für die Resormation seines und anderer von Ludwig dem Frommen ihm übergebenen Klöster eifrig wirkte. Auf seinen Rath erließ Ludwig der Fromme 817 zu Aachen ein Capitular über die Lebensweise der Monche, wodurch B.'s Regel geselliches Anspek

feben für bas frantifche Reich erhielt.

Benedict (Papfie). Bon ben 14 Papfien biefes namens find zu erwähnen: B. III., 855-58, ber Nachfolger ber angeblichen Papftin Johanna (f. b.), dann ber IV.-IX., bie mabrend ber Parteifampfe ber ital. Großen im 10. und 11. Jahrh. ben papfiliden Stuhl innehatten, und deren legter als zwölfiähriger Anabe Dapft wurde und feine Burde verfaufte; ferner B. XI., ber alle Befchluffe feines Borgangers, Bonifacius VIII., gegen Franteeich que rudnehmen mußte; B. XII., 1334-42, ber zu Avignon resibirte, ein Feind bes Commendenwefens und des Repotismus war und durch franz. Einfluß an der Ausschnung mit Ludwig bem Baier gehindert murbe; ferner ber fchismatifche und beshalb fpater aus ber Lifte ber Papfte gestrichene B. XIII., in Avignon seit 1394, der fammt seinem Gegenpapste in Rom, Gregor XII., alle Bersuche zur Sebung bes Schisma vereitelte und zulest von seinen Cardinalen verlaffen, zur Flucht nach Spanien gezwungen ward, wo er 1 424 ffarb; endlich B. XIII., 1724-30, ein befchränkter, der Leitung des nichtswürdigen Esseia fich bingebender Mann, gegen beffen Abficht, Gregor VII. ju tanonifiren, 1729 faft alle Fürften proteftirten. — Der mertwurdigste ift B. XIV, ber vorher Prosper Lambertini hieß, 1675 au Bologna geboren wurde und aus einer angesehenen Kamille Kammte. Schon in feiner Jugend zeichnete er fich burch fonelle Fortschritte in allen Biffenfchaften aus. Dit Borliebe ftubirte er bie Rirchenvater, legte fich mit Erfolg auf das kanonische und burgerliche Recht und ward zu Rom Confiftorialabvocat. In der Folge ernannte man ihn zum Promotor fidei, woburch er veranlagt wurde, ein ichabbares Bert über bie bei ben Geligfprechungen üblichen Gebrauche gu fchreiben (4 Bbe., Bologna 1734, Fol.). Leibenfchaftlich für bie Biffenfchaften, für historische Forschungen und für die Dentmale ber Kunft eingenommen, verband Lambes tini sich mit allen berühmten Mannern feiner Beit, namentlich auch mit Montfaucon, der ihm icherzhaft zwei Seelen beilegte, eine für bie Wiffenichaften und eine für bie Gefellichaft. Er machte fich mit ben trefflichsten Dichterwerken vertraut, burch die er feinen Geift erhob und seinen Ausbruck belebte. Benebict XIII. ernannte ihn 1727 jum Bischof von Ancona,

1728 jum Carbinal und 1739 jum Erzbischof von Bologna. Allenthalben zeigte er große Talente und erfüllte feine Pflichten mit dem gewiffenhaftesten Gifer. Er widerstand ber Religionefdmarmerei felbft mit Gefahr feiner eigenen Sicherheit, nahm fich ber Unterbrudten an und außerte sich gegen Clemens XII. mit feltener Freimuthigkeit, ohne barum bas Bobiwollen deffelben zu verlieren. Als nach Clemens XII. Tode 1740 im Conclave bie Umtriebe bes Cardinale Tenein die Bahl verzögerten und die Cardinale fich nicht vereinigen konnten, fagte Lambertini mit feiner gewohnten Gutmuthigkeit zu ihnen : "Bollt Ihr einen Belligen, fo nehmt Gotti, einen Polititer, Aldobrandini, einen guten Alten, mich." Diefe hingeworfenen Borte wirkten wie eine plogliche Eingebung auf das Conclave, und Lambertimi beftieg unter bem Ramen Benebict XIV. ben papftlichen Stuhl. Die Bahl ber Staatsbiener und Freunde, mit welchen er fich umgab, gereichte feiner Urtheiletraft gur hochften Chre. Der Buftand ber Rirche und die Lage des rom. Hofes waren dem Scharfblicke und ber Alugheit B.'s nicht entgangen. Seit der Reformation zitterten die Fürsten nicht mehr vor bem Bannftrable bes Baticans. B. fah ein, daß bas Anfehen bes papfilichen Stuhls nur burch Nachgiebigfeit und weise Mäßigung erhalten werben könne. In biefem Geifte handelte er, und fo gelang es ihm, felbft unter widerftreitenden Berhaltniffen, nicht nur die tatholifchen, fondern durch Willfahrigkeit und Dulbung auch die protestantischen Fürsten gufrieden ju ftellen. Die Wiffenschaften waren ein besonderer Gegenstand feiner Gorgfalt. Er fliftete Atademien zu Rom, erhöhte ben Flor ber Atademie zu Bologna, ließ einen Grad bes Meridians meffen, ben Dbelist auf bem Marsfelbe aufrichten, die Rirche St.-Marcellin nach einem felbft entworfenen Plane erbauen, die ichonen Gemalbe in St.-Peter in Mofait ausführen, die besten engl. und frang. Berte ins Italienische überseten, und auf seinen Befehl fing man an, ein Berzeichnif der Sanbichriften der Baticanischen Bibliothet zu drucken, beren Bahl er bis auf 3300 vermehrt hatte. Die Berwaltung des Innern gereicht feiner Weisheit nicht minder gur Ghre. Er gab ftrenge Gefete gegen ben Bucher, begunftigte die Danbelsfreiheit und verminderte die Zahl der Kesttage. Seine Frömmigkeit war aufrichtig, aber aufgetlart und bulbfam. Er bemuhte fich, die Glaubensfage und die guten Sitten aufrecht zu erhalten, wozu er felbft bas löblichfte Beifpiel gab. Nach einer fcmerzhaften Krantheit, während welcher er nicht einen Augenblick die heiterkeit feiner Seele noch die Lebhaftigkeit feines Beiftes verlor, ftarb er am 3. Dai 1758. Der einzige Borwurf, ben ihm bie Romer machten, war, bag er zu viel fchreibe und zu wenig regiere. Seine wichtigfte Schrift ift bie von ben Synoben, in welcher man ben großen Kanonisten ertennt. Gine Ausgabe feiner Werke besorgte Emanuel de Azevedo (12 Bde., Rom 1747-51, 4.).

Benedict (Julius), ein Componist und Clavierspieler, der im eigenen Vaterlande noch nicht beimifch geworben, wahrend fein Rame in Italien, England und Frankreich mit hoher Achtung genammt wird, ift am 27. Nov. 1804 ju Stuttgart geboren, ber Sohn eines angesehenen Banquiers, und erhielt nicht nur ben zwedmäßigsten musikalischen Unterricht, fonbern auch auf bem Gumnafium eine gebiegene claffische Bilbung. Dann bilbete er fich unter hummel zu Beimar und feit 1820 unter R. D. von Beber in Dresben weiter aus, bem er 1821 nach Berlin und, nachbem er eine Zeit lang in Stuttgart zugebracht, 1823 nach Wien foigte, und bessen Einfluß auf die Grundrichtung B.'s als Componist nicht gu vertennen ift. Rachdem er als Concertspieler in Dresden und Leipzig aufgetreten, warb er auf Beber's Empfehlung 1824 Musikbirector beim Rarntnerthortheater in Bien. Als Mufitbirector bei San-Carlo in Reapel brachte er 1827 feine erfte Opera buffa "Giacinta ed Ernesto" dur Aufführung. Rachher trat er mehre Jahre hintereinander mit grofem Beifalle besonders in Bologna, Lucca und Neapel als Clavierspieler auf. 3m 3. 1830 war er in Stuttgart, Dresben und Berlin, eilte aber fehr balb über Frankfurt nach Paris, wo feine ausgezeichnete Bewandtheit im Begleiten von Gefangftuden ihn mit ber Malibran und Beriot befreundete, mit benen er nach Neapel gurudtehrte, wo er feine fruhere Stellung wieder einnahm. hierauf ging er 1835 nach London, wo er ale Claviervirtuos großes Auffehen erregte und 1836 Director ber neuerrichteten Opera buffa murbe. Geinen Ubertritt zur tacholifchen Rirche veranlagte wahrscheinlich zunächst die Berheirathung mit einer iconen funftbegabten Reapolitanerin. Bon feinen Dpern erwähnen wir noch

.,,I Portoghesi a Goa", "Un anno ed un giorno" (1836) und "The Gipsy's warning" (1838), und von seinen Concerts die mit Beriot herausgegebenen.

Benedictbeurn, in der bair. Provinz Oberbaiern, 15 Stunden fühwestlich von München, am Fuße der Borgebirge gegen Tirol, ehemals eine Abtei mit einer prächtigen, unter dem Abt Placidus erbauten und 1686 eingeweihten Kirche, gegründet um 740, kam bei der Ausbebung der Klöster in Baiern ebenfalls zum Berkauf und 1805 in die Hande Jos. von Un sich neider's (s. d.), der daselbst 1806 eine Kunstglashutte errichtete.

Benedictiner heißen im Allgemeinen alle Monche, welche bie Rlofterregel bes beil. Benebict (f. b.) von Nurfia befolgen, welche bie Grundlage aller anbern abenbland. Alofterregeln wurde. In Folge ihrer großen Berbreitung wurden die Röfter ber Benebictiner mit ihren Schulen die Sauptanftalten zur Bildung bes Abenblandes. Die wichtigften biefer Schu-Ien waren bie ju St. Gallen, weltberühmt burch ihre fconen Sanbidriften, Kulba, Reichenau, Rorven, Sirichau, Bremen, Berefelb u. f. w., wo befonbers ber Abel und bie Bifchofe ihre Renntniffe und Erziehung erhielten. Der große Reichthum, zu bem bie Benedictinertiofter in furger Zeit gelangten (fo hatte g. B. ber Abt von Reichenau fahrlich 60000 Fl. Ginfunfte), brachte indeg die Rlofterzucht in Berfall, und es wurden Reformen nothig, unter benen bie von Clugny in Burgund im J. 927 und von hirschau auf bem Schwarzwalbe im J. 1080 ausgegangenen bie mertwurbigften find. Aber auch die hierbutch bewirften Berbefferungen bauerten nicht lange, und bie neuentstanbenen ober fortbauernben Unorbnungen und Berberbniffe veranlagten mehre Bapfte zu ben Berfuchen, Die alte beffere Bucht und Orbnung wieberherzustellen. Auch bie Rirchenversammlung zu Bafel unterzog fic 1416 bem Reformationegeschäft ber Benedictiner, tonnte aber ebenso wenig allgemein als auf bie Dauer burchbringen. Am heilfamften wirfte noch die Congregation bom heil. Maurus, die angeblich erften Benedictiner in Frantreich, welche an die Stelle ber Sandarbeiten und bes Pfalmfingens, nach Benebict's Regel, Geschäfte bes Geiftes und gelehrte Ubungen feste und fo aus einem Monchsorben eine Atademie theologisch-historischer Biffenfchaften bilbete, bie bald durch Mabillon, Montfaucon, Dachery, Martene u. A. in großes Anschen kam und insbesondere durch die Berausgabe ber "Art de verifier les dates" fich fehr verdient machte. 3m 15. Jahrh. hatten die Benedictiner 15107 Rlofter, von benen ihnen aber bie Reformation nur etwa 5000 ließ; jest gablt man beren ungefahr 800. Der Benedictinerorben ruhmt fich, unter feinen Gliebern 24 Papfte, 200 Carbinale, 1600 Ergbifchofe, 4000 Bifchofe, 15000 Schriftsteller, 1560 fanonifirte und 5000 ber Ranonisation murbige Beilige, fowie 43 taiferliche und 44 tonigliche Perfonen gehabt ju haben. Ubrigens haben die Rlöfter von der Regel des heil. Benedict niemals ein verfaffungemäßig geordnetes und ariflotratifch ober monarchifch regiertes Ganze ausgemacht; es mußte vielmehr eine Menge ber Rlofter, welche von den alten Benedictinern abstammten, fich auf Befehl ber tribentiner Rirchenversammlung nach und nach zu besondern Brüderschaften vereinigen. Unter biefen verbienen vorzügliche Ermahnung die Benedictiner von Montecaffino, Monte-Bergine und Monte-Dliveto (Dlivetaner) in Stalien und Sicilien, wo fie bis jest ununterbrochen geblüht haben; von Valladolid mit Montferrat in Spanien; von hirfchau und Fulda mit Bursfelde, welche beibe eingegangen find, und Mölt in Deutschland, nicht nur wegen ber Gtoffe ihrer Besigungen und ber Pracht ihrer Rirchen, fondern auch ber Milbe ihrer Regel. Bu ber noch jest bestehenben Bruberschaft von Molt, bie burch bie vom Staate angeordnete Bermendung ihrer Mitglieder und Einfunfte zu gemeinmubigen Zweden wirkt, halten fich die übrigen Benedictinerflöfter im Oftreichifchen, g. B. Krememunfter, Mariazell, bas Schottenflofter in Bien u. f. w. An vielen ber weiblichen Roffer Diefes Orbens hat ausschließend ber Abel Antheil, weil die Stellen darin den einträglichsten Pfrunden gleichen. Das ungebunbenfte Leben führen die Benedictiner in Sicilien, meift fungere Sohne vornehmer Kamilien.

Benediction (benedictio) heißt in der katholischen Atrche die Einsegnung einer Sache oder Person. Bum Ritus der Benediction gehören Gebetsformeln, die oft selbst die Benediction genannt werden, Besprengung mit Weihwasser, Räucherung u. f. w. Blos benedicirt werden Abte, Abtissinnen und Gottebacker, wahrend dagegen Bischöfe, neue Kirchen und Gloden mit dem heiligen Die consecrit werden muffen. Die Benediction, welche der Papst, die Cardinale, Bischöfe und papstilichen Runtien entweder einem ganzen

Bill ober auch einer einzelnen Flussen in ber Ainche ober auf ber Etraft mihälen, bestaft in der Segnung unter dem Zeichen des Kreuzes. Der Papst gibt dreimat im Jahre feiertiche Benediction (undi et ardi), nämlich am Grünen Donnerstage, am Ostersesser und zu himmelfahrtstage. Dieser allgemeine kirchliche Segen wurde von jeher am liedigen in der mofaischen Formel aus 4 Mos. 6, 24—26. ertheilt. — Benedictio beatica ober aush das Vintieum heise der Segen, welcher den bussenden Kranten ertheilt wird, und den edictio sacurd otalis die priesterliche Einsegnung oder Trauung verlobter Personen.

Beneditiow (Bladimir) ist einer der jüngsten rust lyristhen Dichter, welcher in kurger Zeit zu bedeutendem Ansehen gelangte. Erzogen im Cadettencorps in Petersburg, nahm er anfangs Ariegsdienste, ging aber dann zum Finanzwesen über. Schon lange hatte er, einem innern Ariebe salgend, Verse geschrieben; ohne sie irgend Ismandem mitzutheilen, als ihn zusällig ein Freund bei einer solchen Arbeit überraschte. Entzückt über die Schönheit der ihm fast gewaltsam abgepresten Verse, drang derselbe in ihn, sie zu veröffentlichen, warauf sie 1835 (2. Aust., 1836) im Oruck erschienen. Der Ersolg war ein außepordentlicher, und ganz Rustland las sie mit Bewunderung. Ihre schönste Seite ist die etese Auschauung der Natur und die innige Begeisterung für dieselbe, welche aus jeder Zeile hervorweht. Die schönsten Gebichte darunter sind "Drei Gestalten", "Der See" und "Der Kradeshügel".

Benete (Friedr. Eduard), Professor der Philosophie in Berlin, geb. dafeibst am 17. Febr. 1798, besuchte bas bafige Friedrichwerderiche Gymnasium und, nachdem er ben Freiheitefrieg im 3.1815 als freiwilliger Sager mitgemacht hatte, ju Offern 1816 bie Universität zu halle, mo er Theologie flubirte, und 1817 bie zu Berlin, wo er fich, neben Schleiermacher's anregenden Bortragen, befonders mit den engl. Philofophen befannt gemacht hatte. Die von ihm eingeschlagene Richtung bezeichneten die beiben Schriften "Erfahrungsseelenlehre, als Grundlage alles Wiffens in ihren Sauptaugen bargeftellt" (Berl. 1820) und "Ertenntniflehre nach bem Bewußtfein ber reinen Bernunft in ihren Grundzugen dargelegt" (Sena 1820). Er habilitirte fich 1820 an ber Universität zu Berlin und hatte fich neben Begel ein nicht unbedeutendes Auditorium erworben, als ihm 1822 die Fortsegung feiner Borlefungen untersagt wurde. Hierauf ging er 1824 als Privatbocent nach Göttingen, und ale ihn im 3. 1897 Familienverhaltmiffe zur Rudtehr nach Berlin nothigten, erhielt er wieder die Erfaubnis zu Borlefungen an der Universität und wurde auch 1832, nach Begel's Tobe, jum außerordenelichen Professor ber Philosophie ernannt. Der Mittelpunkt ber philosophifchen Anficht, welche B. im Gegenfage zu ben meiften philosophischen Spftemen durch eine nicht geringe literarische Thätigkeit geltend zu machen sucht, liegt in der Uberzeugung, bag, mabrend bie von ihren Anhangern fo boch gepriefene abfolute Philosophie nur ein Spiel mit leeren Begriffen und fomit ein Rudfchritt zum Scholafticismus fei, die mabre Begründung der Philosophie blos durch ein unbefangenes und strenges Anschließen an die geiftige Erfahrung, an bas in bem eigenen Bewußtsein Gegebene zu hoffen fei. Es ift alfo emperifche Pfychologie, gegrundet auf die feit Bason von Berulam in den Naturmiffenschaften berrichende Methode, welche B. als philosophische Saupt- und Grundwiffenschaft ausaubilden vorzugeweise bemuht gewesen ift. Bon eigentlicher Metaphysit und einer darauf gegrundeten peculativen Pfpchologie und Naturphilosophie ift B. ein entschiedener Gegner, indem er feine gegen die von Fichte, Schelling und Begel verfolgte Richtung der Speculation vielfaltig ausgeprochene Palemit auf alle Speculation überhaupt überträgt. Bon feinen Schriften exwannen wir noch "Pfpchologische Stigen" (2 Bbe., Gott. 1825-27), "Uber bas Berhaltnif von Seele und Leib" (Gott. 1824), "Lehrbuch der Pfochologie" (Berl. 1823), "Lehrbuch der Logie als Runfilehre des Dentens" (Berl. 1832), "Erziehungs- und Unterrichtelehre" (2 Bbe., Berl. 1835 - 36), "Grundlinien des naturlichen Spftems der prattiften Philosophie" (2 Bbe., Berl. 1837-41) und "System der Metaphysit und ber Religionsphilosophie aus ben naturlichen Grundverhaltniffen bes menschlichen Beiftes abgeleitet" (Berl. 1840). In allen feinen Schriften herricht übrigens ein lobenswerthes Streben nach Alarheit und Deutlichkeit. Der Borwurf bes Materialismus, welchen man ihm bismeilen gemacht hat, iff ungegrundet.

Benevent, die füblichfte Delegation des Kirchenstaats, mit 28000 E. auf 4 /6 IM., ift von der neapolitan, Proping Principato ulteriore eingeschlossen und 17 deutsche M. von

ber Sandtmaffe bes Riechenftaats entfeent. Die Gegenb ift im Bereiche ber weftlichen Marterraffen bes neapolitan. Apennin eben und fruchtbar und bietet jur Ausfuhr Rinber, Getreibe, Bein, Di, Subfrachte und Bilbpret. In ben früheften Beiten gehörte biefer damals weit ausgebehntere Staat jum Lande ber Samniter und bief Muleventum. Erft als nach Eroberung biefes Landftriche burch bie Romer 269 v. Chr. eine Colonie bierber gefchickt wurde, erhielt berfelbe ben Ramen Beneventum. Unter ber Regierung bes Kaifere Auguflus, welcher neue Coloniften hierher fanbte, wurde es Julia Concordia genannt, erhielt aber fpater feinen frühern Ramen wieber. Die Lombarben erhoben B. 571 gu einem Bergogthum, bas noch lange nach bem Kall bes lambard. Reichs feine Unabhängigteit behieft. Im 3. 840 marb es in zwei und 850 in brei besondere Staaten, B., Salerno und Capua gefchieben, und 1077 fiel es in die Banbe ber Rormannen. Rur die Stadt und beren jegiger Bezirk blieben von den lestern verschont, weil Kaiser Heinrich III. dieselben 1053 dem Papst Leo IX. dur Ausgleichung wegen einiger abgetretenen Lebnrechte auf Bamberg in Franken überlaffen hatte. 3m 11. und 12. Jahrh. wurden hier vier Concilien gehalten. 3m S. 1266 tam es bei B. ju einer entscheibenben Schlacht zwifchen Karl von Anjou und bem perhaften Manfred, gegen ben ber Papft Clemens VI. Die frang. Gulfe angerufen hatte. Der Dag von Capreano marb burd Berrath bes Grafen von Caferia, Manfred's Somgger, ben Frangofen geoffnet, und biefe fuchten Maufreb's fefte Stellung bei Capus burch einen befchwerlichen Seitenmarfch ju umgeben. Manfred brach jeboch fchnell auf, trat Rarl bei B. in moblacordneten Reihen entgegen und nothigte ihn gur Schlacht. Rach anfanglichem Unglud ber Franzofen und fürchterlichem Kampfe, gab enblich Karl felbst mit feiner Referve ben fiegenden Ausschlag; Manfred fiel mit 3000 M., meift Saragenen, und Karl bemachtigte fich in Folge bes Sieges Apuliens, Siciliens und Thusciens. 3m 3: 1418 fam B. an Reapel, aber Ferdinand I. gab es wieber an Papft Alexander VI. jurud, von welchem es beffen Sohn Johann als ein Bergogthum auf turge Beit überlaffen wurde. Rachbem B. 1798 burch die Franzosen erobert worden war, ward es an Reapel abgetreten, bann 1806 burch Rapoleon dem Minister Talleprand geschenkt, der davon den Titel eines Pringen von B. annahm, und im Frieden 1815 an ben papfilichen Stuhl zuruckgegeben. Der König von Neapel behielt fich indef über B. einige Hoheitsrechte vor, wie die Regalien bes Tabade - und Salzvertaufe, bes Poft - und Bollwefens. Der Aufftand, welcher hier 1820 ausbrach, wurde fehr balb befchwichtigt. — Die einzige Stadt ber Delegation, bas befeftigte Benevent, auf einer Anhöhe zwifchen ben Fluffen Sabato und Calore, welche fich unweit berfelben vereinigen, hat 1 6000 E., ein Erzbisthum, welches 969 geftiftet wurde, brei Collegiatstifte, 8 Rirchen, 19 Rlöfter und mehre Fabriten für gold- und filberplattirte Baaren, Leber und Pergament. Der Getreibehandel ift beträchtlich, die funf Meffen aber find unbedeutenb. Benig Stadte in Italien verbienen wegen ihrer Alterthumer fo viel Aufmerkfamteit als B. Beinahe jebe Mauer besteht aus Bruchstuden von Altaren, Grabmalern, Saulen und Gebalfen. Unter Anbern zeichnet fich ber prachtige, wohlerhaltene, 114 n. Chr. erbaute Triumphbogen Trajan's aus, welcher jest unter bem Namen bes Goldenen Thore (Porta aurea) ein Stadtthor von B. ausmacht. Er besteht aus einem einfachen, sehr wohlerhaltenen Bogen mit einer auf beiben Seiten gleichen, noch lesbaren Inschrift; zur Rechten berfelben find Darftellungen aus Trajan's Leben, links mehre Götter und Göttümen, 3. B. Jupiter, Juno, Minerva u. f. w. in halberhabener Arbeit. Bemerkenswerth ift auch ber Dom in gothifchem Stile mit brongenen Thuren und fconen Gemalben, fowie ein tleiner agnpt. Dbelist vor bemfelben.

Bengalen, im reingeographischen Sinne der östliche Theil des Landes Hindostan zu beiben Seiten des Ganges, wol auch im weitern Sinne die Prasidentschaft der Englischostindischen Compagnie, heißt in politischer Hinsicht, seit der Theilung dieser Prasidentschaft
in die zwei Prasidentschaften Kalkutta und Allahabad oder Agra, die östlichste zur Prasidentschaft Kalkutta gehörige Provinz von Hindostan, welche nordwestlich an Nepal, im Norden
an Sistim und Butan, nordöstlich an Affam, im Often an Hinterindien, im Süben an den
Bengalischen Busen, sudwestlich an Orissa und Gundwana und im Westen an Bahar greuzt
und auf 4523 IM. Flächeninhalt 26 Mill. E. zählt. B. ist ein Terrassentand, das sich von
den Borbergen des Himalaya allmälig die zum Niederungsland des Sanges und Brahma-

putra, ben Sunberbunde zwiften bem Sughin- und Degnaftebin und bem Geftabe bes Bengalifchen Meers erftrectt. Außer bem ewigen Schnee tragenben Simalana und feinen füblichen Borbergen erheben fich bie Garrows im Rorboften und im Often bes Brahmbwutra die Gebirge von Tipperah und Tschittagong an ber Pfgrenze ber Proving. Das Innere ift faft gang eben, nur von wenigen Sugelfetten burchzogen; ja in ben Gunberbunde, einem 10-15 Dt. breiten Ruftenftriche, ift ber Boben fo eben, baf er mit bem Meeresspiegel fast in gleichem Niveau steht, baber haufigen Uberfchwemmungen ausgefest ift und größtentheils Sumpfland mit undurchbringlichen Gebufchen und Balbungen, Die fogenannten Dichunglen, bilbet. Der bedeufenbfte Flug ift ber Ganges, welcher aus ber Provinz Bahar fommt, die vom himalana herströmenden wasserreichen Aluffe Tifta, Cofa und Mahanada und viele andere aufnimmt und fich bann in mehre Arme theilt, welche fich bei Dacca mit benen bes Brahmaputra vereinigen. Beibe Ströme bilben ein Detta, bas, boppelt fo groß ale bas bes Ril, lange ber Rufte eine Ausbehnung von 50 DR. einnimmt, fortwährenden Beranberungen unterworfen und nach bem Deean zu im Borichreiten begriffen ift. Bon ben 17 Saupt- und vielen Nebenmundungen, in denen fie bas Deer erreichen, find bie meisten verschlammt; nur auf bem Sughly, ber bie weftlichfte Ausmundung bilbet, konnen Seefchiffe 50 DR. lanbelnwarts fahren. Außer ben beiben Sauptfluffen find noch der Tschittagong und Sunkar und der Subunrika als Zuflusse bes Bengalischen Meerbufens zu bemerten. Der Boben ift im Binnenlande tiefer Thon mit einer machtigen Schicht Dammerde bedeckt, im Delta zum Theil Sand, jedoch ebenfalls ausgezeichnet fruchtbar. Derfelbe konnte weit mehr produciren als bas Land bedarf, wenn ber Bengalefe fleifiger und der Bauer Gigenthumer, nicht aber blos Pachter ware; fo aber tritt in Disjahren oft furchtbare Sungerenoth ein. Man baut Reis, Beigen, Gerfte, Sirfe, Salfenfruchte, Difamereien, Buder, Baumwolle, Betel, Opium, Inbigo, Ingwer, Pfeffer, Rarbamome, vielerlei Dbftarten, Mangos, Palmen-, Arefanuffe und Ananas. Die Biehgucht ift fehr bebeutend in Rudficht auf Schafe, Buffel und Riegen. Auch die Seibenraupenund Bienenzucht ift beträchtlich. Elefanten und mancherlei milbe Thiere, wie bas Nashorn, bas wilbe Schwein, in ben Stromen bas Bangesfrotobil u. f. w. finben in ben Bilbniffen ber Natur eine Buflucht. Im Bergbau wird Gifen gewonnen, außerbem Galpeter bereitet und Salz in ben Sunderbunde abgeschlammt. Industrie und Gewerbfleiß find uber bas gange Land verbreitet, namentlich fertigt man baumwollene und feibene Beuge, Leberwaaren, Teppiche, Segeltuch aus Sanf und Baumwolle, irdene Gefchirre, Tabad, Buder, Opium, Gold- und Silbermaaren, Rupfergeschirr u. f. w. Der handel, sowol zur Gee wie im Binnenlande, ift bedeutend. Die Ginwohner find theils Sindus in verschiedenen Stammen, j. B. Luti, Garros, Mughe, Coffeche, theile mostemische Mongolen, theile eingewanderte Europäer, befondere Briten, theile Armenier in geringer Bahl, aber fehr wohlhabenb. Als Proving ber Prafibentschaft Ralfutta besteht es aus 18 Diffricten, namlich Ralfutta, Sughly, Rubbia mit Rischenagur, Dichessore, Badergunbiche, Tichittagong mit ber febr bebeutenben Stadt Islamabab, Tipperah, Gilhet, Dacca, Mymanfing, Rungpur, Dinadfcpur, Rabschahi, Birdum, Murschedabad, Burdwan, Bulluah und Dichungle-Mehals. B. wurde um 170 v. Chr. ein fur fich bestehendes Reich, beffen Sauptstadt Ghor war. Unter eigenen Rabschas bestand es bis jum 3. 1203, wo es von den Moslemen erobert wurde. Seit 1225 mit bem Ronigreich Delhi vereinigt, unterlag es mehrfachen Ufurpationen und schnellen Thronwechseln, bis ber Grofmogul Atbar es für immer mit seinem Reiche vereinigte, worauf es feit 1586 durch Subahdars ober Statthalter verwaltet wurde. Nachdem die Englander 1633 die Erlaubnif erhalten hatten, in B. Sandel treiben zu burfen, errichteten fie daselbst nicht nur fehr bald Comptoire; fie festen auch 1681 zu hughly einen brit. Gouverneur ein. Gleich ben Frangofen gu Tichandernagore erhielten fie 1696 das Recht, ihre Factorei in Bertheibigungsftand fegen zu laffen, und vier Sahre fpater wurde ihnen geftattet, die drei Ortschaften Tichintanutti, Govindpur und Ralfutta angufaufen. Begen ber Befeftigung von Kalfutta gerieth ber von Delhi faft gang unabhängige Statthalter von B. 1756 mit ber Englisch-offinbischen Compagnie unter Lord Clive in Streit, eroberte Kaltutta und ließ eine große Angahl Rriegsgefangene in ber berüchtigten Schwarzen Soble umfommen. Allein icon 1757 nahmen bie Briten Kalfutta wieber ein,

verjagten darauf die franz. Befagung aus Afchanbernagore und griffen nun immer meiter um fich, sodaß sie nach wenigen Jahren den Nabob pensioniren konnten, worauf B. als zum brit. Gouvernement und von der Englisch-oftindischen Compagnie verwaltet wurde.

Bengalifches Feuer, f. Indifches Feuer.

Bengel (Joh. Albr.), ein berühmter Theolog, geb. am 24. Juni 1687 zu Winnenben in Burtemberg, fludirte zu Stuttgart und Tübingen, machte hierauf eine gelehrte Reise und ward 1713 Prediger und Professor an der Schule zu Dentendorf. Seit 1741 Rath und Propft zu hetbrechtingen, 1747 in den weitern und 1748 in den engern Ausschuff ber Landichaft gezogen, feit 1749 Pralat zu Alpirebach, ftarb er am 2. Dec. 1752. Er mar ber erfte proteftantifche Theolog, ber bie Kritit ber Schriften bes Neuen Testaments (erfte Ausg., Tub. 1734, 4.) in ihrem gangen Umfange mit bem Scharffinn, ber Gebulb und Reife bes Urtheils behanbelte, die eine folde Arbeit erfodert. Befonders hat er fich um die Berichtigung des Tertes große Berbienfte erworben. Mit Recht hat man bie turgen Bemertungen gum Neuen Teffamente, welche er in bem Buche "Gnomon N. T." (Tub. 1742, 4.; neueste Aufl. von Steubel, 2 Bbe., Tub, 1835-36) mittheilte, fortwährend vielfach beachtet. Sie find finnvoll. oft überrafchend treffend, wenngleich er bisweilen in einfachen Stellen zu viel gefucht haben mag. Seine "Erklarte Offenbarung St.-Johannis" (Stuttg. 1740) und die barin enthaltenen Berkundigungen, somie bas dronologische Berk "Ordo temporum a principio per periodos occonomiae divinae historicus atque propheticus" (Zub. 1741) ermarben ibm bei Ginigen ben Ruf eines begeisterten Propheten, bei ben Meiften aber ben eines Schmarmere, boch mar er in Sinficht feiner Sitten und feines Charafters allgemein gefchast. Bgl. Burt, "B.'s Leben und Wirten, meift nach handschriftlichen Materialien" (Stuttg. 1831) und ,,B.'s literarischer Briefwechsel" herausgegeben von Burt (Stuttg. 1836). Die dronologischen Fehler in B.'s apotalyptischen Berechnungen hat der 1823 verstorbene Aftronom 3. F. Burm nachgewiesen in ben Schriften "Uber Die Beweisgrunde fur B.'s apotalpptische Zeitrechnung, mit Rudficht auf die Erwartungen im J. 1836" (Stuttg. 1832) und "B.'s Cytlus ober aftronomischer Theil von beffen apotalpptischen Systemen gemein verftandlich geprüft" (Stuttg. 1831). — Sein Entelfohn, Ern ft Gottlieb von B., geb. am 3. Nov. 1769 ju Bavelftein auf bem Schwarzwalbe, geft. als Pralat, Professor ber Theologie und Propft an ber St.-Georgenkirche ju Tubingen am 23, Marg 1826, früher bis 1806 Paftor zu Marbach, hat außer ben Abhandlungen in bem feit 1815 von ihm berausgegebenen "Archiv fur Theologie" und afabemischen Schriften nur fehr wenig im Drude ericheinen laffen. Rach feinem Tode murben herausgegeben feine "Reben über Religion und Christenthum" (Tub. 1831; 2. Aust., 1839) und die "Opuscula academica" (Hamb. 1834).

Benin, ein ben Afchantis (f. b.) unterworfenes Reich auf ber Kuste von Guinea. Benjamin aus Tubela, ber Sohn Jona's, machte theils in Handelsgeschäften, theils um die Lage ber zerstreuten Juben kennen zu lernen, zwischen 1159 und 1173 eine Reise von Saragossa über Italien und Griechenland nach Palästina und Persien und kehrte über Agypten und Sicklien nach seiner Heimat zurud. Er war der erste europ. Reisende, der uns von dem fernen Osten Kunde gab. Die gedrängten aber schäsbaren Reisendizen, die er in hebr. Sprache hinterlassen, sind öfter gedruck, auch in das Lateinische, Englische, Hollandische und Französische übersetzt worden, welche neueste Ausgabe (2 Bde., Lond. 1841) Asher lieferte, enthält den Tert des B. (vocalisitet) nehst einer Ubersetzung, Anmerkungen und drei großen Abhandlungen in engl. Sprache.

Benjowsky (Mor. Aug., Graf von), ein Mann von rastloser Thätigkeit und von außerordentlichen Schicksalen, geb. 1741 zu Werbowa in der neutraer Gespanschaft in Ungarn, wo sein Vater als General in östr. Diensten stand, diente als kaiserlicher Lieutenant im Siebenjährigen Kriege die 1758, wo ihn ein Oheim, den er beerben sollte, nach Lithauen rief. Streitigkeiten mit seinen Stiefschwestern nach der Mutter Tode veranlaßten ihn indes, auf Reisen zu gehen. Er begab sich zunächst nach Hamburg, wo er steisig Schiffahrtekunde studirte, und dann, um sich hierin noch mehr zu vervollkommnen, nach Amsterdam und Plymouth. Bald aber ward er andern Sinnes, ging nach Polen, trat der Consoderation gegen die Russen bei und wurde Oberster, Besehlshaber der Cavalerie und Generalquartiermeister.

Bon ben Ruffen 1769 gefangen, warb er 1770 nach Kamtichaffa verwiefen. Auf ber Beife balin rettete er in einem Sturme bas Schiff, bas ihn trug, und biefer Umftenb, fowie fein ausgezeichnetes Schachfblel verschafften ihm bei bem Statthalter Rilow eine gute Aufnahme, beffen Rinder er in der frang, und beutschen Sprache unterrichtete. Er veranlagte bafelbft Die Erbauung eines öffentlichen Schulbaufes, machte ben Borfchlag, mit feinen Mitverbannten die fübliche Landspise Ramtschattas anzubauen und erhielt bafür nicht nur seine Freiheit, fonbern auch, ongleich er eine Frau hatte verlaffen muffen, die hand Aphanafia's, ber Lochter Milow's, die fich in ihn verliebt hatte. Ingwischen hatte er aber ichon ben Dan entworfen, mit mehren Mitverschworenen zu entflieben. Aphanafia erfuhr fein Borbaben : boch fie verließ ihn nicht, fondern warnte ihn, als man damit umging, fich feiner Perfon ju bemachtigen. In Begleitung Aphanafia's, die ihm unveranderlich tren blieb, obgleich fie jest erft erfuhr, baf er bereits verheirathet sei, verließ er Ramtschatta im Mai 1771 mit 96. Personen, nachbem es ihm gelungen war, nicht nur bas gegen ihn abgeschickte Commando gurudjufdlagen, fondern auch fich ber Festung Botscherege und bes in berfelben befindlichen Gelbes, 11/2 Mill. Piafter, zu bemachtigen. Er fegelte nach Formofa, dann nach Macao, wo viele von feinen Begleitern ftarben, unter ihnen auch bie treue Aphanafia. Darauf verkaufte er fein Kahrzeug nebst Allem, was barauf war, und verbingte fich auf ein franz. Schiff. Go tam er nach Frankreich, erhielt bafelbft ein Infanterieregiment und bann ben Auftrag, auf Madagastar eine Nieberlaffung ju grunden, ein Unternehmen, deffen Schwierigteit er vorhersah, besonders ba ber Erfolg gang von bem Billen ber Beamten von Ielebe-France abhing, an bie er wegen bes größten Theils feiner Ausruftung und Unterftusung verwiefen war. Im Juni 1774 tam er in Madagastar an, grundete eine Riederlaffung gu Foul-Point und gewann die Achtung verschiedener Bolferschaften, die 1776 ihn zu ihrem Amparfacate ober König ernannten. Als er bann nach Europa zurudfehrte, um ber Colonic neue Unterftugung, die von Isle-be-France ausblieb, zu verschaffen, wurde er bei feiner Antunft in Frankreich von Seiten bes Ministeriums bermagen verfolgt, bag er wieber in öffte. Dienfte trat, in welchen er 1778 im Gefechte von Sabelfcwerbt gegen bie Preufen commandirte. Im J. 1783 fuchte er in England eine Erpedition nach Madagastar zu Stanbe zu bringen und reifte, nachbem er bei londoner Privatleuten und vorzüglich bei einem Bandelshause zu Baltimore in Amerika die nothige Unterflügung gefunden, im Oct. 1784 ab. Als er indeß hier nach seiner Antunft im J. 1785 Feindseilgkeiten gegen die Frangosen anfing, fchickte bie Regierung von Sele-be-France aus Truppen gegen ihn. In einem Gefecht mit benfelben am 23. Mai 1786 warb er töbtlich verwundet. Seine franz, geschriebene Autobiographie wurde von Nicholson englisch herausgegeben (2 Bde., Lond. 1790, 4. mit Rupf.) und von Forfter (2 Bbe., Lpg. 1791) und Ebeling (2 Bbe., Hamb. 1791) ins Deutsche übersest. Rogebue hat in seiner "Berschwörung in Ramtschatta" diesen merkwurdigen Mann auf die Buhne gebracht.

Benningfen (Levin Aug. Theophil., Graf von), einer der berühmtesten russ. Feldherren, geb. zu Braunschweig am 10. Febr. 1745, der Sohn Levin Friedr. von B. e, Obriften bei ber Garbe du Corpe in braunschweig. Diensten, wurde 1755 Page am furhannov. Sofe und 1759 Fahnbrich bei ber hannov. Fuggarbe, wo er bis jum Lieutenant avancirte. Da er aber nicht die geringfte Reigung für ben Golbatenftand hatte, nahm er, als nach bem Tobe feines Baters bas Familiengut Banteln im Sannoverischen ihm gufiel, feinen Abfcbied und vermählte fich mit ber Tochter bes hannov. Gefandten in Wien, Freiherrn von Steinberg. Mehre Sahre lebte er nun ziemlich leichtfinnig und verschwenberisch, fodag er mit feinen Bermögensumftanben in Berfall gerieth. Dies fowie ber Tob feiner Gattin im S. 1773 brachte ihn auf ben Gebanken, in russ. Dienste zu treten und an bem Rampfe gegen bie Pforte Theil zu nehmen. Um sich ben Weg zu boherm Range zu bahnen, hielt er es für zweckbienlich, schon eine höhere militairische Burbe zu bekleiben, und machte beshalb feiner Regierung ben Antrag, ihn zum Obriftlieutenant zu ernennen, was ihm auch nach einiger Bebenklichteit burch die Vermittelung feiner Freunde zugestanden wurde. Im ruff. heere warb er fogleich als Premiermajor angestellt, tampfte zuerst unter Rumjanzow gegen die Turten, bann gegen ben Infurgenten Pugatgem. Die Aufmertfamteit ber Raiferin lentte er als Obrift im zweiten turt. Ariege auf fich burch sein ausgezeichnetes Benehmen bei

bem Sturme auf Dezatow im J. 1789. Sie fand in ihm ben Mann gur Auffihrung ihrer Absichten auf Polen. Er führte hier 1793 und 1794 bas Commando über ein bebeutenbes fliegenbes Corps und wurde nach bem Siege bei Goli aufer ber Reihe gum Generalmajor ernannt. Als Befehlshaber ber Cavalerie in Lithauen entschied er burch fühnen Angriff ben Sieg bel Bilna und burch einen gewagten überfall bei Dlita fprengte er fast bas gange poln. Corps. 3m Rriege gegen Persien im 3. 1796 gebührt ibm ber Ruhm ber Groberung ber Feffung Derbent, ba von der Seite, wo B. angriff, die Ubergabe erfolgte. Rach bem Tobe ber Raiferin Ratharina unter Paul I., beffen Gunft er fich nicht besonders zu erfreuen hatte, lebte er, ohne daß feine Thatigkeit in Anspruch genommen wurde, am faiferlichen hofe; boch wurde er 1798 jum Generallieutenant ernannt. Er war einer ber hauptanführer ber gegen Raifer Paul Berfcworenen ; feiner Feftigfeit und Geifleegegenwart allein gelang bas Unternehmen, boch war er bei ber Rataftrophe nicht zugegen. Nomentlich foll er bie Kaiserin Maria verhindert haben, auf das Geschrei ihres Gemahls herbeitueilen. Balb nach seiner Thronbesteigung ernannte ihn Alexander jum Generalgouverneur von Lithauen und im folgenden Sahre dum General der Cavalerie. Im Rampfe Ruflands, Ditreiche und Englands gegen Frantreich im J. 1805 erhielt B. ben Befehl über bie Nordarmee und focht ziemlich glücklich am 26. Dec. 1906 bei Pultusk gegen Rapoleon; barauf übernahm er an Ramensty's Stelle ben Dberbefehl über bie gegen Frantreich aufgestellten Beere und lieferte am 7. und 8. Febr. 1807 die Schlacht bei Enlau. Doch B. verkannte bas Misliche feiner Lage nicht und bat beshalb bringend um feine Entlaffung, ward jeboch vom Raifer gurudgehalten. Rach bem Frieben gu Tilfit gog er fich auf feine Landguter zurud und trat erft 1812 wieder aus feinem Afple hervor, ale der Rampf zwifchen Frankreich und Rufland von neuem entbrannte. In dem morderischen Rampfe bei Borobino ober an ber Mostwa befehligte er bie Mitte bes ruff. Treffens; er und ber General Doftorow waren es, die Lags barauf bem Raifer riethen, bas Beer vor den Mauern von Mostau aufzustellen und eine ameite Schlacht zu liefern. Ginen glanzenden Sieg erfocht er burch rafchen überfall am 18. Det. bei Boronowa über Murat. Streitigleiten mit Rutusow, ber in ben Plan B.'s, ben Franzosen ben übergang über die Bereszina unmöglich zu machen, nicht eingehen wollte, veranlagten ihn, bas beer zu verlaffen und fich vom Kriegsichauplage zuruckzuziehen. Erst nach Kutusow's Tobe am 28. Apr. 1813 übernahm er ben Befehl über bas Refervecorps, welches unter bem Namen bes poln. Beers im Juli 1813 nach Sachfen aufbrach. In der Bolterschlacht bei Leipzig befehligte er auf dem rechten Flugel die britte hauptcolonne, bestehend außer den schon früher seinem Befehle untergebenen Truppen aus dem vierten östr. Armeecorps (Alenau), der 11. preuß. Brigade (Ziethen) und bem Rofadencorps bes Betmann Platom, jufammen 50000 M.; fiegreich tampfte er am 18. Oct. bei Zweinaundorf und wurde am felbigen Abend auf dem Schlachtfelbe vom Kalfer in ben Grafenstand erhoben. Bei ber Ginnahme Leipzige brang er burch bie Grimmaifche Borstadt ein und exhielt von den Berbundeten den Auftrag, dem Könige von Sachsen die Gefangenschaft anzukundigen. Am Ende des Felbzugs übernahm er den Dberbefehl über die Große Armee, den er aber am 3. Marz 1814 an ben Grafen von Bittgenftein abtrat. Nach bem parifer Frieden wurde ihm ber Oberbefehl über bie fübliche Armee ju Theil, welche Mußland in Bestarabien gegen die Türken aufstellte; körperliche Schwäche nöthigte ihn jedoch 1818 feine Entlaffung zu nehmen, worauf er in fein Baterland auf fein Stammout gurudtehrte. Noch in Folge eines Sturges vom Pferbe in Beffarabien erblindete er fpater ganglich und farb am 3. Det. 1826.

Benns der Heilige, Bischof von Meißen, geb. 1010 zu Hildesheim, entstammte dem grässichen Geschlechte der Bulten- oder Woldendurger, die in der Umgegend von Gostar begütert waren. Er kam frühzeitig zu dem ihm verwandten Bischos Vernward von Hildesheim und erhielt im dasigen Michaelisksosser vornehmlich durch Propsi Wigger eine strenge und gelehrte Erziehung; in seinem 22. Jahre nahm er das Mönchskleid, überkam 25 Jahre alt die Würde eines Diakonus und 1040 die eines Priesters. Nach dem Tode Abelbert's wählte man ihn zum Abte des Michaelisksosser; er verzichtete aber auf diese Stelle zu Gunften eines gewissen Sigebert. Bon Kaiser Heinrich III. an der Kirche von Gostar zum Domherrn besordert, kam er mit dem Propsi dieser Kirche, dem nachmaligen Erzbischof Anno von

Abin, in nabere Berührung, die eine gegenseitige Sochachtung und Freundschaft beiber Manner zur Folge hatte. Diefer Lestere war es auch, durch beffen Bermittelung 25. 1066 vom. Raifer Seinrich IV. bas erledigte Bisthum Meigen erhielt. Sier war bem neuen Bifchofe ein großer und ruhmvoller Birtungefreis eröffnet; benn in Meigen wie in ben übrigen von ben Deutschen befesten Slawenlandern hatte zur bamaligen Beit bas Chriftenthum noch fehr geringe Fortschritte gemacht. Seine erften Bemuhungen dieser Art wurden jum Theil burch den awischen Raifer Beinrich IV. und ben Sachsen ausbrechenden Krieg vereitelt; B. hielt es mit bem Papfte gegen ben Kaifer und wurde von biefem nach ber Schlacht an ber Unftrut in Reißen gefangen genommen, im nachften Sahre jeboch wieber freigegeben. Reuer Untreue verbachtig wurde er gum'zweiten Dale 1078 Beinrich's Gefangener, bei beffen Buge nach Italien 1081 awar wieder frei, da er aber an der von des Kaisers Feinden 1085 au Quedlindurg gehaltenen Synode Theil nahm, auf der unter Beinrich's Ginfluß in Main; au gleicher Zeit versammelten Synobe feines Eints entfest. Als Papft Gregor VII. 1085 geftorben mar, wendete fich B. an ben vom Raifer eingeseten Papft Clemene III. nach Rom, erhielt beffen Bergeihung, fehrte reichbeschenkt nach Deutschland gurud und erlangte, ba Bifchof Felir von Deifen 1087 gestorben mar, burch Konig Bratislam's von Böhmen Berwendung die Biebereinsepung in fein Bisthum. An diese leste Rudtehr B.'s nach Meißen tnupft fich die Sage, daß der Schluffel zur Domtirche, den B. bei feinem Beggange im J. 1085 in die Elbe geworfen habe, in einem grofen Fifche von einem Birthe an der Elbe, bei dem er einkehrte, gefunden worden fei. B. war von fest an für die Biederbelebung bes Aderbaus in bem burch bie vorhergegangenen Rriege verwufteten Lanbe bemuht und ließ fich die Betehrung ber Gorben vorzuglich angelegen fein, fah aber feine lesten Tage burch bie Streitigfeiten mit feinen Capitularen und bem Martgrafen von Meigen verbittert. Er ftarb am 16. Juni 1107. Bifchof Bitigo II. ließ feine Gebeine 1270 hinten aus bem Chore in die Mitte ber Rirche verseten, wobei schon damale Krantenheilungen bewirft worben fein follen; boch erft im J. 1523 wurde B. vom Papft Abrian VI. heilig gesprochen, wodurch Luther jur Abfaffung ber Schrift "Biber ben neuen Abgott und alten Teufel, ber ju Meifen foll erhaben werben" veranlagt warb. Rach Einführung ber Reformation famen B.'s Gebeine erst nach Stolpen, von ba nach Wurzen und endlich im J. 1576 nach Munchen. Gine alte Lebensbeschreibung B.'s, beren Eriftenz nicht leicht zu bezweifeln ift, ging mahricheinlich verloren; vermuthlich benuste fie Emfer zu feiner durch viele Fabeln entftellten "Vita Bennonis" (Lpg. 1512, Fol.). Einiges Brauchbare enthalt auch Senffarth's "Ossilegium Bennonis" (Mund). 1765, 4.).

Benferade (Isaat de), einer der bekanntesten Schöngeister am Hofe Ludwig's XIV., geb. 1612 zu Lyons-la-Forest, einer kleinen Stadt der Normandie, kam früh in die Hauptskabt und zeichnete sich bald durch seine zierlichen "Concetti" aus, die damals sehr an der Mode waren. Richelieu und Mazarin huldigten seinem Talente und gaben dem Dichter, der sich stuch der Gunst des Hofes waren der Stade erfreute, ansehnliche Pensionen. Aber sein Nuhm war von keiner Dauer, und es kann B. als das schlagenoste Beispiel des ephemeren Glanzes eines Dichters angesehen werden, dessen ganzes Talent darin bestand, dem herrschenden Geschwarde zu schweichen. Der geseierte B. konnte die tiese Bergessenheit nicht ertragen, in die et siel, als eine wahrere Poesie sich Lust zu machen ansing. Er zog sich nach Sentilly zurück, wo er ein Landhaus besaß, und starb daselbst am 17. Det. 1691. Nach seinem Tode ward eine Auswahl aus seinen Poesien (2 Bbe., Par. 1697) veranstaltet, die mehre Aussagen erlebte.

Bendlen (Thomas), Buchbruder in London, gest. 1835, theilte zu Anfang diese Jahrhunderts mit Bulm er (s. d.) den Ruhm, der erste typographische Kunstler Englands zu sein. Die schönsten Erzeugnisse seiner Officin sind die Macklin'sche Prachtausgabe der engl. Bibelübersegung (7 Bbe., 1800—16, Fol.) und die Prachtausgabe von Hume's "Aistory of England" (10 Bbe., 1806, Fol.), beide mit Aupfern. Unter seinen Orucken in Minerm Formate zeichnen sich Ausgaben des Shakspeare (8 Bde., 1803) und Hume. (16 Bde., 1803) aus. Auch hat er mehre gelungene Pergamentdrucke geliesert. Er war det Erste, der König's weitaussehenden Versuchen, eine Schnellpresse zu Stande zu brinden, entgegenkam und sich mit diesem zur Fortsetzung derselben verdand, was, obgleich er

1819. jum dweiten Male abbrannte, bennoch burch ihre und Anderen Benefibungen gu ben

emunfchten Biele führte.

Bentham (Beremy), befannt megen feiner philauthropischen Bestrebungen um die Reform ber Gefengebung, fowie als Begrunder ber Ruglichkeitsphilosophie ober bes Utilitarismus, mar ber Sohn eines berühmten Abvocaten und ju London 1747 geboren. Durch Fleif, Talent und gunftige außere Berhaltniffe ausgezeichnet, trat er fehr frub ins prattifche Leben und batte in turger Beit als Sachwalter große Erfolge; allein Die großen Diebrauche und Unvollfommenheiten der engl. Gerichtspflege verleideten ihm feine Laufbahn, die er freiwillig aufgab, um fortan in der Duge des Privatlebens das Problem einer vernunftgemaffen Gefetgebung ju lofen und fur beren Bermirtlichung zu forgen. Gein ganges langes Leben hindurch bat er mit feltener Entfagung und Festigkeit diefes fein Biel verfolat. Er ftarb am 1. Juni 1832. Da er mit einem vollendeten Syfteme ber Gefehgebung nicht zum Abichluf gelangen fonnte, fo übernahm fein Freund und Schuler, Etienne Dumont in Genf, aus B.'s gabireichen, theile in engl., theile in frang. Sprache gebrudten Schriften und ben vorhandenen Manuscripten eine überarbeitung und fustematische Darftellung feiner Lehre und gab biefes Bert ju Genf in frang. Sprache heraus, bas fpater von Benete unter bem Titel "Grundfase der Civil- und Eriminalgesesgebung aus ben Sandidriften 3. B.'s, herausgegeben von G. Dumont" (2 Bbe., Berl. 1830) ins Deutsche übertragen murbe. B. bat von feinen Beitgenoffen ungemeffenes Lob und ungemeffenen Zabel erfahren; auch find die prattifchen Erfolge feines Fleifes und feiner Gefinnung bisher nicht glangenb gewefen, und es last fich bies nur aus bem wiffenfchaftlichen Standpuntte ertfaren, auf welchen B. nach der Bildung feiner Beit und feines Bolle gestellt war. Der wiffenschaftliche Dogmatismus und praftifche Absolutismus jener Zeit führten ihn, wie alle begabten Röpfe, jum eigenen Denken und in die Schule ber frang. und engl. Empiriften, aus beren Systemen er sich einen für seine Zwede tauglichen Sensualismus construirte. (S. Rus lichteiteprincip.) Allein B. hat eine andere Seite, burch welche die Arbeit feines Lebens fegenereich und gerade fur die Gegenwart von großen Kolgen ift; er ift ber Erfte, ber ungeachtet feines beschränkten Rechtsprincips mit einer Politik ber Gesetzebung mehr-als ben Anfang gemacht hat. Geine Erlauterungen über bas Procefperfahren, über bie Drganifation ber Berichte, über bie Beweisführung, über bie Lattit ber gefengebenden Berfammlungen u. f. w. verbienen bas Studium und die Beachtung jedes Gefeggebers und Bolksvertreters. Eine gang befondere Beachtung bat auch icon früher B. in Deutschland durch feine Schrift "Panopticon or the inspection house" (2 Bbe., Lond. 1791) erfahren, in welcher er ben Plan zu einem Gefängniffe mittheilt, in welchem ein einziger Mann, von einem in der Mitte bes runden Gebaudes befindlichen Thurme aus, die Aufficht über alle Gefangenen jugleich fuhren tann. Er bot fich bem Parlament felbst zu einem Gefangenauffeber an, und baffelbe bewilligte fur die Ginrichtung eines folden Saufes die hinreichende Summe, aber die vollfignbige Ausführung bes Plans foll nicht möglich gewesen fein. Am langften ift B. in feinem eigenen Baterlande verfannt worden, befonders durch die Berleumdungen der torpftischen Partei, die feine Borfchlage für prattifche Reformen hafte und ihn befondere deshalb fürchtete, weil er einer ber Ersten war, die auf eine Parlamentereform hinwiesen. Das 1894 gu Lonbon gestistete "Westwinster review" war bestimmt, seine Lehre in England zu verbreiten. In Frankreich hat B. ben ersten und nachhaltigsten Einfluß gewonnen. Er schiette ichon den Conflituirenden Berfammlung feine "Principien ber Gefeggebung" ein, und diefehat fie vielfiltig benust, da fie fich mit B. auf gleichem Boben befand. Auz vor der Zulirevolution nahm unter ben Communiften bie Lehre B.'s einen besondern Aufschwung; man extlate das Rüplichkeitsprincip für die "véritable philosophie" und gründete in ihrem Interesse 1829 bas Journal "L'utilitaire". Sm J. 1830 nahm ber Staat Luifiang ein nach B.'s Schriften ausgearbeitetes Gefesbuch an. Dit bem Raifer Alexander, wie überhaupt mit einer Menge Staatsmannern fand B. in fortwährenbem Briefwechfel, und wol mancher feiner philanthropischen Reformvorfchläge mag auf biefem Bege verwirklicht worden fein. In Deutschland scheint B. nie viele Anhanger gehabt zu haben, obschon sein Werth für die Politit ber Gefeggebung nicht vertannt worben ift. In nenefter Beit versuchte Reinwald pon Birkenfelb in ber Schrift "Die Gine Frage" (Lpg. 1842) ber Theorie B.'s in einer febr

300

oblentichen: Barfeilung Eingang und Anseigen zu verschaffen. Seinem Chanten nach war B. ein Mann von großer Rechtschaffenheit, Sittenreinheit und Wohlwollen. Bon seinen Arbeiten erholte er fich durch Orgelspiel, sonst veracherte er die Kunfte. Auch im Jobe blieb er seinem Principe treu, indem er testamentarisch seinen Leichnam der Angtomie vermachte.

Bentheim, eine Grafichaft in der Landbroftei Denabruck, der westlichke Theil bes Königreichs Sannover, mit bem es burch bie Grafichaft Lingen und bas Serzogthum Aremberg-Deppen gufammenhangt, mabrend fie auf ben übrigen Seiten von ben Nieberlanden und ber preuß. Proving Weftfalen umgeben ift, bat einen Flacheninhalt von 19 DM. mit nabe an 30000 E. Ein Theil bes Bobens besteht aus Moorland und hat nur Biehweiden und Torfgrabereien; ber übrige Theil ift fruchtbar an Getreibe, Sulfenfruchten, Flache und Bolg. Die Religion bes Lanbes wie bes fürflichen Saufes ift bie reformirte. Fruber mar B. in die obere und in die untere Graffchaft getheilt, von der jene nebft der fogenannten Serrlichfeit Emblicheim ein Reicheleben mar, biefe aber vor Beiten von dem Bifchof von Utrecht, fpater von ber Proving Obernffel und bann, in Kolge ibrer Abtretung, von bem Pringen von Dranien-Raffau zu Leben getragen wurbe. Die alten Grafen von B. ftarben 1421 mit Graf Bernhard I. aus. Der Erbe ber Grafichaft, der Dynaft Chermyn von Gutersmyt, erheirathete burch feine erfte Bermahlung die Graffchaft Steinfurt (1 1/4 DR. mit 3840 E.), burch feine fpatere bie Golme-Ottenfteinschen Buter, und beffen Entel Gbermyn IV., geft. 1562, die Grafichaft Teklenburg und Rheba nebft Wewelinghofen, welche Besit ungen jedoch erft fein Cohn Arnold IV. vereinigte. Durch Die Gohne bes Lestern, die fich in bas vaterliche Erbe theilten, entstanden ju Anfange des 17. Jahrh. Die brei Linien Teflenburg; Bentheim und Steinfurt. Die Linie B.-Bentheim erlofch aber balb, worauf der fteinfurter Graf Lubwig bie Grafichaft B. in Besis und mit berfelben ben Titel B.-Bentheim annahm. Seitbem bestehen nur noch die Linien B. - Teflenburg und B. - Bentheim. Schulden nothigten 1753 ben Grafen Friedrich Rarl von B.-Bentheim fein Land auf 30 Jahre au Samover zu verpfänden, welcher Bertrag 1783 auf andere 30 Jahre verlangert warb. Rach ber Befignahme hannovers burch bie Frangofen marb ber Graf bewogen, burch eine Convention mit Frankreich die hannov. Pfandanfpruche mittele eines Aversionalquantums von 800000 France abzulöfen. Deffenungeachtet wurde bie Graffchaft 1806 burch bie Rheinbundsacte ber Couverainetat bes Großherzogs von Berg unterworfen, am 13. Dec. 1810 aber, als Bestandtheile des Lippe-Departements, mit Unterbruckung der standesherrlichen Rechte, dem Kaiserthum einverleibt. Durch die Rebenconvention zum pariser Frieden von 1815 murbe, weil Bannover jene frühere Convention nicht anerfannte, Frankreich verpflichtet, 800000 Francs baar zurückzujahlen und 510000 Francs in Inscriptionen mit Rentengenuß zu übernehmen, worauf 1822 ber Pfandvertrag mit hannover endlich erlosch. Im 3. 1817 wurden die Grafen von B. vom Konige von Preugen in den Fürstenftand erhoben. Gegenwärtig befict ber Stanbeshere von B.-Teklenburg, Fürst Rafimir, geb. 1795, ber ju Dobenlimburg refibirt, die Graffchaft Sobenlimburg und die Herrschaft Rheba (5 DM. mit 17800 E.), beide unter preuß. Dberhoheit, ferner die nicht ftandesherrlichen Berrfchaften Gronau und Wemelinghofen. Die Gintunfte betragen 70000 Fl. Die Grafschaft Tettenburg felbft gehört burch Rauf 1706 ber Rrone Preugen. Der Stanbesherr von B. Bentheim, Fürft Al erius, geb. 1781, der ju B. refibirt, fleht wegen Steinfurt unter preuß., wegen B. unter hannov. Sobeit. B. und Steinfurt gablen auf 20 1/3 DDR. 28800 E., und bie Gefammteinfunfte bes Fünften betragen jahrlich 85000 Thir., barunter eine Jahresrente von 16000 Thir. - Der Bruber bet Lettern, Bilhelm von B. Bentheim, oftr. Fabmarschalllieutenant, geb. zu Steinfurt am 17. Apr. 1782, erhielt in der Taufe, da die Ceneralftaaten von holland Dathenstelle bei ihm vertraten, ben Beinamen Belgicus. Nachbem er auf bem vaterlichen Schloffe bie erste Bilbung erhalten, trat er 1799 in bas oftr. heer ein und wurde 1809 auf dem Schlachtfelbe von Aspern jum Oberften ernannt. Mit ber Fahne in ber hand führte er bei Bagram fein gurudgeworfenes Regiment von neuem bem Feinde entgegen. Richt minder ruhmvoll focht er 1813 bei Dresben und Rulm. Balb darauf ward er General, erhielt bann ben Auftrag, eine beutsche Legion zu errichten, welche gegen Enbe bes frang. Rriegs im füblichen Frantreich noch wefentliche Dienfle leiftete. Nach dem parifer Frieden befchaftigten ibn gunachft Samilienangelegenheiten, dann die Intereffen

ber ineblatifirten benefichen Fürsten, als beren Bevollmächtigter er auftnet. Im 3. 1897 ward er zum Feldmarschalllieutenant ernannt und fam mit seinem Regimente nach Padua. Durch schnelles Handeln und zwecknäßige Anordnungen trug er 1831 beim Einrücken der Östreicher im Kirchenstaate nicht wenig bei, die Unruhen glücklich zu stillen. Als Commandant des zweiten Armeecorps in Italien starb er zu Willafranca am 12. Oct. 1839.

Bentind, die Familie, aus einem ursprunglich pfalzischen, nach ben Riederlanden verpflanzten Gefchlecht berftamment, zerfällt in zwei hauptlinien. Die altere Linie warb begründet und nach England verpflangt burch Joh. Bilh. von B., geb. 1648 und geft. 1709, einem Jugendgenoffen und treuen Anhanger Konig Bilhelm's III. von England, von bem er jum Grafen von Portland ernannt wurde. - Bon feinen Rachtommen ift zu erwahnen William Henry Cavendish Lord B., geb. am 14. Sept. 1774, ber 1803 als Gouverneur nach Madras und fpater als engl. Gefandter am hofe Ferbinand's nach Sicilien ging, wo er burch fein hochfahrendes Wefen die Königin Raroline veranlagte, fich 1811 nach Wien gu begeben und mit ihrem Todfeinde Napoleon in Unterhandlungen zu treten, während er zugleich aufe entscheidenfte in die Regierung der Infel eingriff, ber er 1812 eine neue Berfaffung gab. 3m 3. 1813 landete er in Catalonien, mußte jeboch nach ber ungludlichen Schlacht von Billafranca fich wieber einschiffen. Glücklicher war er 1814 bei feiner Landung in Livorno, von wo er fich nach Genua wandte, bas er regierte bis zu beffen Anfall an Sarbinien, ben er weber burch bas anfangs ber ehemaligen Republit Genua gegebene Berfprechen ber Gelbftanbigfeit, noch burch eine fpatere Protestation zu hindern vermochte. Rachber war er eine Beit lang engl. Gefandter in Rom und fpater Mitglieb bes engl. Unterhaufes. 3m 3. 1827 ging er als Generalgouverneur nach Offinbien, wo er bas Berbrennen ber Bitwen freng verbot und ben europ. Briten gestattete, fich anzusiebeln. 3m 3. 1835 zurudberufen, begab. er fich nach Paris, wo er am 17. Juni 1839 ftarb. — Die füngere Linie ber B. warb begründet von einem jungern Geitenverwandten bes obenerwähnten erften Derzogs von Portland, von Bilh. von B., geb. 1701 und geft. 1773, herrn zu Rhoon und Penbrecht, Prafidenten der Staaten von Solland und Beltfriesland, der 1732 jum Reichsgrafen erhoben, sich 1733 mit Charlotte Sophie, der Erbtochter bes legten Grafen von Albenburg. Anton's II., vermählte, und dadurch den gräflich albenburgischen Fibeicommif an sein haus brachte. Diefer Fibeicommif beftand aus ber freien Berrichaft Aniphaufen (f. b.) und ber eblen Berrichaft Barel nebst Gutern im Dibenburgifchen und war von Antou Gunther, bem lesten Grafen von Olbenburg-Delmenhorft, für feinen unehelichen aber vom Raifer Ferdinand III. legitimirten und zum Reichsgrafen von Albenburg erhobenen Sohn Anton gestiftet worben. Der Reichsgraf Wilhelm von B. hinterlief zwei Gohne, burch die fich bie füngere Hauptlinie wieber in zwei Zweige spaltete, Chriftian Friedr. Anton, bem bie westfal. Fibeicommifherricaften gufielen und ber ber Stifter ber meftfalifchen Linie marb, und Joh. Albert, ber in engl. Seebienfte trat, baburch ber Stifter einer jungern englisch en Linie ward und 1775 mit hinterlassung mehrer Sohne und Tochter stark. Der Erstere hatte wieder zwei Sohne, Wilh. Guft. Friede. und Joh Karl, burch bie fich bie westfal. Linie von neuem in ben altern und jungern Zweig spaltete. Der Erstere, Wilh. Gust. Friedr., geb. 1762 im Saag, tam nach dem Tode seines Baters. 1768 in den Besit der Fibeicommigherrschaften und war in erster Che mit einer Frein von Reede verheirathet, die 1799 ftarb und ihm eine Tochter und einen Sohn hinterließ, welchen lettere 1813 ftarb. Dann lebte er seit 1800 mit Sara Margarethe Gerbes, ber Tochter eines olbenburg. Landmanns in Bodhorn, in einer fogenannten Gewiffensehe bis 1816, wo er sich formlich mit ihr trauen ließ. Bon ihr hatte er mehre Rinder, barunter brei nach jest lebende Sohne, Bilh. Friedr., geb. 1801, Guft. Abolf, geb. 1809, und Friedr. Anton, geb. 1912. Dem alteffen trat ber Bater fchon 1827 bie Ditregentschaft über die Ribeicommiffherrichaften ab, die während der franz. Invasion eine Beit lang. zu Holland, bann als bloge Privatguter zum franz. Raiferreich gehört hatten, 1818 aben unter olbenburg. Sobeit gefommen und julest burch bas berliner Abfommen von 1825 als mediatifirte Berrichaften mit vielen Rechten und Privilegien ihrem vormaligen Landesheure gurudgegeben waren. Als jeboch ber alteste Gohn auf bie Nachfolge in allen vaterlichen Butern verzichtete, sich nach Miffuri in den Bereinigten Staaten begab und sich baselbst ans

taufte, fo wurde feinem zweiten Bruder 1834 bie Mitregentschaft ber Fibeicommigherrichaften vom Bater eingeraumt, ber 1835 in London als großbritan. Generalmajor ftarb. Der Bruder bes Legtern, Joh. Rarl, geb. 1763, geft. als großbritan. Generalmajor in London am 1. Dec. 1833, hatte brei Gohne hinterlaffen, Bilh. Friebr., geb. 1787, Rarl Anton Ferd., geb. 1792, und Joh. Bilh. Beinr., geb. 1796. Schon bei Lebzeiten bes Grafen Bilh. Guft. Friedr. hatte nach ber ermahnten übertragung ber Fibeicommigherrichaften auf feinen alteften Gohn ber Bruber bes Erftern, Joh. Rarl, welcher bie Succeffionefahigfeit ber Sohne beffelben beftritt, megen biefer Ubertragung eine Eingabe bei ber Deutschen Bundesversammlung gemacht und bann 1829 eine vollige Rlage bei bem zuständigen Gericht, dem Dberappellationsgericht ju Oldenburg, eingereicht. Rach feinem und feines Brubers Tobe festen feine Gohne ben Streit gegen ihre Bettern fort, und ber aweite berfelben, Rarl Ant. Ferd., reichte im Namen feiner Bruber eine neue Rlage beim Dberappellationegerichte ju Dibenburg ein. Gegenstand berfelben waren die beiden Berrichaf. ten Aniphaufen und Barel. Die Agnaten behaupten vornehmlich, zu bem vom letten Grafen von Dibenburg - Delmenhorft fur feinen unehelichen Gohn Anton gestifteten Fibeicommif seien blos legitime Nachkommen aus flandesmäßiger Che berufen; außerbem könnten schon nach gemeinem Rechte bes beutichen hohen Abels bie Beflagten als unehelich Geborene, wenn gleich durch nachfolgende Che legitimirte Rinder nicht als succeffionsfähig betrachtet werden, da ihre Mutter eine Leibeigene gewesen fei. Dem Lestern ward von den Beklagten widersprochen und behauptet, fcon 1800 habe Graf Bilh. Guft. Friedr. mit ihrer Mutter, die überdies teine Leibeigene gewesen, eine Gewiffensehe geschloffen, weshalb fie als eheliche Nachkommen ju betrachten; fobann vertheibigten fie bie Succeffionefabigfeit ber Rinber, welche gwar unehelich geboren, aber durch die fpatere formliche Che ihrer Altern legitimirt feien (ber Mantel. kinder) und bestritten, daß die Grafen von Albenburg, für welche der Fideicommiß gestiftet worden, jum hohen Abel Deutschlands gehört hatten, ba fie weber Antheil an einer reichsgraffi. chen Curiatstimme auf den Reichstagen noch eine Stimme auf bem Rreistage gehabt hatten. An diesem Rechtsstreite haben mehre angesehene Rechtsgelehrte Theil genommen. Für die Rlager schrieben Claus in Frankfurt und heffter, ferner Tabor, Wilda, Mühlenbruch und Bacharia. Gegen fie fchrieben Kluber, Dieck in Balle, Edenberg, Michaelis. Den Proces für die Kläger führt Tabor in Göttingen, beffen Klagschrift (Gött. 1841) im Drud erschien; für die Beklagten anfänglich Rluber und nach bessen Tode Professor Dieck in Salle. Bon Letterm ward insbesondere in Gemeinschaft mit F. G. Edenberg die nicht weniger als 800 enggeschriebene Seiten umfassende "Duplikschrift" (Lpz. 1839) als Entgegnung auf Tabor's 1838 übergebene Replit eingereicht. Die olbenb. Regierung hat den Besitsftand bes Grafen Gustav Abolf vorläufig anerkannt und demfelben einstweilen den gräflichen Titel bewilligt, ihm jedoch aufgegeben, nichts von ben Gutern zu feinen Gunften zu verwenden. Deffenungeachtet ging ber Graf Rarl Ant. Ferb. von ber jungern flagenden Linie fo weit, baf er am 16. Det. 1836 auf bem Schloffe zu Aniphausen erfchien und ben Berfuch machte, fich mit Lift und Gewalt in Befig ju fegen. Bas ben Rechtsftreit felbft betrifft, fo mar er im Anfang bee 3. 1842 soweit gebiehen, bag ein Urthel ber Juristenfacultat zu Jena, an welche die Acten jum Spruche verfandt worden waren, die Sache jur Entscheidung bringen follte. Diefes mar endlich auch erfolgt; boch unvorsichtigermeife zu zeitig ausgeplaubert, griff bie klagende Partei, ba baffelbe ben Beklagten gunftig gewesen sein foll, sogleich die Rechtsfraftigfeit des Urthels an, um baburch eine neue Actenversendung und ein anderes Urthel herbeignführen.

Bentivoglio (Cornelio), Carbinal, bekannt auch als Dichter, geb. zu Ferrara 1668, stammte aus einer Familie, die in der ehemaligen Republik Bologna die höchsten obrigkeitlichen Amter bekleidete und der auch Ercole B. angehörte, der Sohn des Fürsten von Bologna Annibale II., welcher sich als Dichter besonders durch seine Satiren auszeichnete. Bon schonen Kunsten und Wissenschaften, Philosophie, Theologie und Rechtskunde gleich machtig angezogen, begünstigte B. in ausgezeichneter Weise in Ferrara alle wissenschaftliche Ansialien. Papst Clemens XI. ernannte ihn zum Hausprälaten und Secretair der apostolischen Kammer und sandte ihn 1712 als Nuntius nach Paris, wobei er den damaligen Umtrieben über die

Digitized by Google

Bulle Unigenitus eine wichtige Rolle spielte. Doch der Regent, Herzog von Orleans, schätze weber die Bulle noch den Runtius und bessen wissenschaftliche Bildung. Der Papst verzieste B. deshalb wieder nach Ferrara, dies er ihm 1719 den Cardinalshut ertheiste und ihn bald in Rom in seiner Rahe, bald als Legatus a latere in der Romagna oder als Runtius in Madrid gebrauchte. Er starb in Rom 1732. In seinen Erholungsstunden beschäftigte er sich vorzüglich mit Dichtlunst. Unter dem Namen Selvaggio Porpora übersetze er des Statius, Thedais" ins Italienische (2 Bde., Rom 1729, 4.).

Bentley (Richard), einer der genialsten Philologen, der sich ebensowol durch seine fprachliche und metrifche als reale Renntnif auszeichnete, geb. am 27. Jan. 1662 in Dulton bei Batefield in Yorkshire, ber Sohn eines huffdmieds, zeigte fruh außerordentliche Talente und Fleiß. Er besuchte bie Schule von Bafefielb, ftubirte feit 1676 ju Cambridge, murbe 1681 Lehrer zu Spalding in Lincolnshire, dann Führer des Sohnes des Dr. Stillingfleet auf der Universität Orford und hierauf Raplan bes Borerwähnten als Bischofs von Borcefter. Seinen Ruf grundete er burch bie Gpiftel an Dr. Mill, worin er die erften Proben seiner umfaffenben Belehrsamkeit und seines kritischen Scharffinns in ber Erklarung ichwieriger Stellen ber Classier ablegte. Im Auftrage ber Directoren ber von Rob. Boyle gemachten Stiftung lieferte er 1692 in acht Reben eine fehr grundliche und scharffinnige Biberlegung bes Atheismus. hierauf erhielt er 1693 bie Aufficht über bie königliche Bibliothek zu St.-James. Als 1795 Boyle, Graf von Orrery in ber Borrede zur Ausgabe ber "Epistolae" bes Phalaris fich über B.'s Ungefälligfeit beklagte, ber ihm eine Sanbichrift von ber St. Samesbibliothet nur auf fo turge Beit vergonnt hatte, bag er fie nicht gehorig benupen tonnte, rachte fich B. fur diefen Angriff baburch, bag er die Unechtheit ber "Epistolae" nach. wies. Bgl. feine "Opuscula philologica" (Epg. 1781). 3m 3. 1700 wurde er Professor der Theologie an dem Trinity-Collegium zu Cambridge und bas Jahr barauf, nachdem er auf das Kanonifat von Worcester verzichtet hatte, Archidiakonus von Ely. Demnichst ließ ex 1710 feine kritischen Bemerkungen über zwei Luftspiele bes Aristophanes und unter bem Namen Phileleutherus Lipsiensis seine Berbefferungen ber Bruchstude des Menander und Philemon erscheinen; ihnen folgten die Ausgaben bes Hora; (Cambridge 1711; 3. Aufl., Amft. 1723; abgebruckt, 2 Bbe., Lpz. 1826), ber als fein vorzüglichstes Bert zu betrachten ift, bes Tereng und Phabrus (1726), welcher Lestere aber von Sare in ber berühmten "Epistola critica" fiharf getabelt wurde, und bes Manilius (1739). In feiner Ausgabe bes "Paradise lost" von Milton hat er ohne Rudficht Beranderungen vorgenommen und baburch manche Eigenthumlichfeit und Schonheit verwifcht, wie er benn auch in feinen Berbefferungen der alten Dichter lediglich einer dialettifchen Kritik fich hingab und in der Erklärung berfelben meist Mangel an Sinn für Poefie verrieth. Sein ganzes Leben war eine endlofe Tehbe, und fo unbebeutend an fich feine atabemischen Streitigfeiten waren, fo lag boch etwas in bem Charafter bes Mannes, in feinem fühnen Selbstvertrauen, feiner Berachtung ber Begner, feiner unerschutterlichen Entichloffenheit, feiner unbezwinglichen Reigung, fic in Schwierigkeiten zu verwickeln, und seiner Gewandtheit, sich herauszuziehen, was jenen Zwisten Interesse gibt. Er starb am 14. Juli 1742. Bgl. B.'s Biographie von F. A. Bolf in den "Literarischen Analekten", Bb. 1 (Berl. 1816) und Monk, "The life of Rich. B." (Lond. 1830, 4.). — Sein Reffe, Thom'a & B., ber ebenfalls Mitglied bes Trinity-Collegiums zu Cambridge war und 1786 ftarb, hat fich burch die herausgabe einiger Classifer, namentlich bes Cafar (2 Bbe., Lond. 1742), befannt gemacht, war aber mehr Liebhaber als Renner bes Alterthums.

Benzel-Sternan (Christian Ernst, Graf von), ein zugleich durch Freimuthigkeit und Gesinnung ausgezeichneter humoristischer Schriftsteller, geb. zu Mainz am 9. Apr. 1767, wurde 1791 kursurstillich mainzischer Regierungsrath zu Ersurt und 1803 Geh. Staatsrath. Im J. 1806 trat er in bad. Dienste als Director des Ministeriums des Innern und 1812 ernannte ihn der Großherzog von Franksurt zu seinem Staats-und Kinanzminister. Nach der Auflösung dieses Staats ledte er theils in der Schweiz zu Mariahalden am Jurcherser, theils auf seinem Gute Emrichshofen bei Aschaffenburg. Von jeher seinen Grundschen nach Protestant, trat er mit seinem am 2. Sept. 1832 verstorbenen Bruder Gottsfried am 18. Auf 1827 zu Franksurt um Main zur evangelischen Kirche über. Dazu bewog ihn, wie er

in feiner fraftigen Erflarung fagt, nur bie Überzeugung, baf in einer Beit, mo bie Umtriebe der hierarchie fich offen antunbigten, jeder redliche Mann feine Gesinnung offen und laut betennen muffe. Seine Schriften find jahlreich und mannichfach; Auffehen erregten ichon feine "Rovellen für bas Berg" (2 Bbe., Samb. 1795—96); aber erft burch fein Wert "Das golbene Kalb, eine Biographie" (4 Bbe., Gotha 1802-4) erwarb er fich ben Ruhm eines der ausgezeichnetern humoriftischen Schriftsteller Deutschlands. Bon feinen zunächlt folgenden Schriften erwähnen wir "Lebensgeifter aus bem Rlarfelbifchen Archiv" (4 Bbe., Sotha 1804); "Sefprache im Labyrinth" (3 Bbe., Gotha 1805); "Proteus" (Regensb. 1806); "Titania" (Regenst. 1807); "Morpheus ober bas Reich ber Traume" (Regenst. 1808); "Pogmaen-Briefe, ein fatirifcher Roman" (2 Bbe., Gotha 1808) und "Der fteinerne Gaft" (4 Bbe., Gotha 1808). Von 1808—11 redigirte oder schrieb er die Zeitschrift "Zason". Auch lieferte er eine Anzahl bramatischer Productionen, in benen fich jedoch das fatirische Talent flets bebeutenber zeigt als bas eigentliche bramatische. Am originellsten erscheinen auf diefem Bebiete feine geiftreichen Spruchwortspiele, die er unter dem Titel "Das Softheater von Barataria" (4 Bbe., Epg. 1828) herausgab; ferner fdrieb er die Luftfpiele "Beif und Schwarg" (Bur. 1826) und "Mein ift bie Belt" (Sanau 1831). Durchweg, befondere in feinen fatirifchen Romanen, befundet er fich als einen tiefen und originellen, wenn auch flets mehr fragmentarifchen und aphoriftifchen Denter, voll Scharffinn, Big, feiner Beobachtung und tiefer Belt- und Menschentenntnig. Rur ift er in feinen Bilbern oft ju uppig, in feiner Sprache, die einigermaßen Jean Paul nachahmt, haufig gefucht, buntel und feltfam gefchraubt, ja selbst zuweilen geschmacklos, wie dies sein "Grillenfang" (Zur. 1840) und noch mehr sein fatirisches Schauspiel "Die jungften Feigenblätter" (Bur. 1840) bemeisen. Ale tuchtigen Polititer und gefinnungsvollen freimuthigen Bortampfer für Recht, Freiheit und Wahrheit, als Berfecter einer ehrlich offenen Opposition bewährte er fich, wenn auch eine gewiffe ariftotratifche Farbung burchfchimmert, in feinem "Berichte über bie bair. Stanbeversammlung von 1827 — 28" (Zur. 1828) und in ben "Baiernbriefen ober Geift ber vier ersten Stanbeversammlungen bes Königreichs Baiern" (4 Bbe., Stuttg. 1831-32).

**Benzenberg** (Joh. Friedr.), ein geachteter Physiter und Meteorolog, geb. am 5. Mai 1777 in Scholler bei Elberfelb, ber einzige Sohn eines Landpredigers, ftubirte in Marburg Theologie, bann in Göttingen unter Lichtenberg und Raffiner Physit und Mathematik. Sierauf hielt er fich einige Zeit in hamburg auf, wo er auf bem Michaelisthurme Berfuche mit fallenden Bleitugeln machte, um baraus Folgerungen über bas Gefen bes Falls, über ben Biberstand der Luft und über die Umdrehung der Erde zu ziehen. Dann ging er nach Paris, wo er Fourcron und haun horte, und nach feiner Ruckfehr machte er neue Berfuche über die Umdrehung der Erbe in einem Rohlenschachte ju Schlebusch in der Graffchaft Mart. Der Aurfürst von Baiern ernannte ihn 1805 jum Professor ber Physik und Aftronomie am Ryceum ju Duffelborf; auch murbe ihm die Leitung ber Landesvermeffung, welche feit 1801 behufe ber neuen Rataftration Baierne vorgenommen wurde, übertragen. Er grunbete eine eigene Schule fur Landmeffer, fur die er das "Lehrbuch der Geometrie" (3 Bbe., Duffelb. 1810; 2. Auff., 1818) fchrieb, und entwarf eine Landmefferordnung, bie eingeführt wurde. Ein abgefagter Feind Napoleon's und ber Frangofen ging er in Folge ber Regierungeveranderung im Bergischen 1810 nach ber Schweiz, wo er fich vorzüglich mit Bobenmeffungen mittels bes Barometers beschäftigte. Geine Absicht, 1815 nach Rapoleon's Rudtehr eine allgemeine Landesbewaffnung juwege ju bringen, marb burch bie Schlacht bei Baterloo unnothig. Rachber ging er wieber nach Paris, wo er feine erste politische Schrift "Bunfche und hoffnungen eines Rheinlanders" (2. Aufl., Dortmund 1815) fdrieb. Sierauf erschienen von ihm die Schriften "Uber bas Ratafter" (2 Bbe., Bonn 1818), "Aber Handel und Gewerbe, Steuern und Bolle" (Elberf. 1819) und "Über Provinzialverfaffung mit besonderer Rudficht auf Julich, Rleve, Berg und Mart" (2 Bbe., Sann. 1819-22). Durch die Schriften "Über Preugens Gelbhaushalt und neues Steuersuffem" (Epj. 1820), "Uber bie Staatsverwaltung bes Fürften von Sarbenberg" (Epj. 1821), "Friedrich Bilhelm III." (Lpg. 1821) und mehre geniale, aber berbe Auffage im "Beftfalifchen Anzeiger" zog er fich die Ungunft der preug. Regierung zu. Fortwährend durch die

Herausgabe kleiner staatswissenschaftlicher und anderer Schriften sehr thätig, hat er neuerbings vorzüglich mit der Beobachtung der Theorie der Feuerkugeln und Sternschnuppen sich befäßt, und in seinem Werke "Über die Sternschnuppen" (Hamb. 1839) zeigt er sich als einen vorzüglichen Vertheibiger des kosmischen Ursprungs dieser Phanomene. Ohne Anstel-

lung lebt er gegenwärtig auf einer Befigung in ber Rabe von Rrefelb.

Benzoe heißt ber an der Luft ausgetrocknete milchige Saft aus dem Stammie des Styrax benzoin, eines in Oftindien, Siam und Sumatra wachsenden Baums. Wir erhalten die Benzoe in Form röthlichgelber, durchsichtiger, aromatischer Massen. Durch Sublimation und Behandlung mit Alkalien liefert sie eine in seinen Spießchen oder Nadeln kryskallisitet Säure, die Benzoesäure, früher Benzoeblumen genannt, welche in der Medicin gebraucht wird und auch sonst noch in mehren natürlichen Balsamen vorkommt, häusig aber auch mit der Zimmtsäure verwechselt worden ist. Daß sie im Harne der Kinder und grassfressenden Thiere vorkomme, heben neuere Untersuchungen widerlegt, im Gegentheil ist gewiß, daß die Benzoesäure im Organismus in hip pursäure verwandelt und als solche durch die Harnwertzeuge abgeschieden wird. Außer der Benzoesäure, die auch durch Beränderung des ätherischen Bittermandelöls entsteht und dadurch Beranlassung zu einer äußerst interessanten chemischen Untersuchung von Liebig und Wöhler geworden ist, enthält

die Bengoe noch mehre Barge. Beobachtung heißt ber Buftand ber gespannten Aufmertsamteit, in welchem man bie Segenstände auf fich einwirken läßt, um das Eigenthumliche und Unterscheidende berfelben genau fennen ju lernen. Die gemeine, b. i. bie Beobachtung ju 3meden bes gemeinen Lebens, unterfcheibet fich von ber miffenschaftlichen baburch, bag lestere methobifch, b. h. nach bestimmten, aus bem Befen ber betreffenben Biffenschaft hervorgebenben Grundfaben angestellt werden muß, und bag sie auf bas Auffinden allgemeiner Gesebe, sowie auf Unterscheidung des Wesentlichen und Bufalligen ausgeht. Auch ift sie verschieden nach ben verschiedenen Gegenständen und Gebieten der Erfahrung. In diefer hinficht unterscheidet man die aufere Beobachtung, & B. bes Naturforfchers, und die innere, & B. bes Pfochologen. Beibe verbinden fich zu praktischen Zwecken in ber Beobachtung bes Geschichteforschere, bes Staatsmanns, bes Kunfilers und aller Derer, welche auf Menschen zweckmäßig einzuwirken ftreben ober beren Sandlungen und Berte richtig beurtheilen wollen. Gine besondere Art der Beobachtungen wird durch Berfuche ober Erperimente, d. h. durch folche oft febr funftliche Beranftaltungen bewirkt, durch welche man ben Gegenftand gleichfam nothigt, fich bem Beobachter von einer bestimmten Seite, unter absichtlich gewählten Berbaltniffen u. f. w. barzustellen. Deshalb unterscheibet man oft geradezu Berfuche von Beobachtungen und fest für bie lettern voraus, bag ber Gegenstand in seinem ruhigen, von bem Beobachter nicht veranberten Buftande betrachtet merbe. Bgl. Senebier, "Sur l'art d'observer et de faire des expériences" (3 Bbe., 2. Ausg., Genf 1802; beutsch von Gmelin, 2 Bbe., Lph. 1776). Die Runft, gut ju beobachten und ju erperimentiren, ift übrigens um fo fcmerer, je genauer und feiner die Beobachtung fein foll und je verwickelter die zu beobachtenden Phanomene find.

Beranger (Pierre Jean be), unter ben neuern Lieberbichtern Frankreichs ber originellste und volksthumlichste, geb. in Paris am 19. Aug. 1780, brachte die ersten Jahre seines Lebens unter ben Augen seines Großvaters zu, ber ein armer Schneiber war. Neun Jahre alt kam er zu einer Tante, die in einer Borstadt von Perronne ein Gasthaus hatte. Hen Tahre er in seinem 14. Jahre bei einem Buchbrucker in die Lehre. Alles, was er vor dem Schriftkasten und der Druckerpresse von literarischen Dingen lernte, beschränkte sich auf Kenntnis der Orthographie und die Regeln der Berskunst, und die ersten Bücher, die seinen Seist erweckten, waren die Bibel und eine Übersetung des Homer. Nach überstandener Lehrzeit kehrte er im 17. Lebenssahre nach Paris zurück, wo ihm zuerst der Gedanke kam, Berse zu machen. Er wollte ein Lustspiel schreiben und entwarf auch wirklich ein Stück "Les Hermaphrodites"; aber durch ein ernstes Studium Molière's von den Schwierigkeiten der Komödie abgeschreckt, ließ er es unvollendet liegen. Hierauf faste er den Plan, ein großes Epos zu dickten, in welchem er "Clovis" besingen wollte; aber auch hiermit kam er nicht zu Stande, wielmehr ging er mit dem Gedanken um, die romanhasten Entwürfe seiner Phantasie ins Leben selbst zu übertragen. Er wollte große Reisen, welche die Augen der Welt auf ihn zie-

ben follten, unternehmen, und war icon im Begriff, nach Agopten abzugehen, ale er burch bie Schilberungen, die ihm ein Landsmann von biefem Lande entwarf, veranlagt warb, auch biefen Plan aufzugeben. Bon Lucian Bonaparte unterftust, fing er nun an, fich ber Literatur ernstlich zu wibmen. Zunächst übernahm er die Redaction der "Annales du musée" von Landon. Auf Arnault's Bermendung erhielt er auf dem Bureau der Universität ein bescheibenes Plaschen, bas er awolf Sahre hindurch bekleibet hat, bis er es 1821 freiwillig aufgab. Den einträglichen Poften eines Cenfors, welchen er mahrend der hundert Tage übernehmen follte, fclug er aus. Bu feinen erften Liebern, die in ben Mund bes Bolts übergingen, gehörten "Le roi d' Yvetot" (1813) und das treffliche "Le sénateur". Er schmeichelte Napoleon nicht, als Schmeicheln Gelb und Ehre brachte, und ichmante ihn nicht, als man burch Schmahen fich erheben fonnte; aber als Burger und Dichter von vaterlanbifchem Geift befeelt, ergof er feinen Unmuth in heiterm Spotte, ober erhob fich in Iprifchem Schwunge, wenn er bie Demuthigung feines Baterlandes fah ober bas vertehrte und lächerliche Streben ber wieberhergestellten Machthaber, ben fortgeschrittenen Boltsgeift in bas alte Gleis zurudzuschen. Seine Lieber find in der Zeit der Restauration ein wichtiges historisches Moment geworden, indem sie die in Frankreich allgewaltige Baffe des Lächerlichen mit hinreißender Kraft und Gewandtheit führten, ober bem gefrantten Boltsgefühle die verhüllten Siegeszeichen feines Ruhme Beigten. Die Regierung verfolgte ihn, aber er trat nur fuhner hervor, und lauter fang bas Bolk feine Lieder. Als feine Freunde 1821 für eine neue Ausgabe feiner Gebichte 10000 Unterzeichner gefammelt hatten, zog ihn ber tonigliche Fiscal, auch auf biefen Umftanb Gewicht legend, vor bas Gericht, indem er mehre Lieder als gottlos und auftührisch anklagte. Die Richter verurtheilten ihn, aber bie verurtheilten Lieber wurden baburch nur noch mehr verbreitet. Seine "Chansons inedites", die einen taum verschleierten Spott gegen Rarl X. enthielten, gaben 1828 neuen Anlaß zu feiner Berfolgung. Er murbe zu neunmonatlicher Saft und 10000 France Strafe verurtheilt; doch feine Freunde sammelten mehr als bie Gelbbufe betrug. An der Juliusrevolution nahm er thatigen Antheil; doch die Amter und Burben, die man ihm anbot, fchlug er aus, um feine Unabhangigfeit zu bewahren. Seitbem machte er nur wenige Gebichte befannt; mit Rarl's X. Bertreibung war, wie er felber fagte, fein Gefchaft geendigt. Seine fruhern Lieber vereinigte er in ben "Chansons anciennes, nouvelles et inédites" (2 Bbe., Par. 1828; beutsch, 2 Bbe., Stuttg. 1832). Erst 1833 trat er wieder mit "Chansons nouvelles et dernieres" hervor, worin er von feiner Mufe Abschied nahm. Seine bichterifche Eigenthumlichkeit zeigt fich in ber freien Entwickelung eines echt nationalen Geistes, in heiterm Frohsinn, in frischer, oft keder Sinnlichkeit, in sprubelnbem Bige und verwundendem Spotte, und unter der anmuthigsten Leichtigkeit verbirgt fich in fein en Liebern die höchste Bollendung der Darstellungen. Im J. 1835 beforgte er eine Ausgab e feiner "Oeuvres complètes", die feitdem wiederholt aufgelegt murben.

Berberei ober Barbare & ten ftaaten nennt man, als ein Ganzes betrachtet, bie Gebiete von Tripolis, Tunis, Algier und Marotto nebst ber Landschaft Sus. Dbwol der Lage nach zu Afrika gehörig, trägt die B. in phylifcher hinficht boch nicht ben speciell afrik. Charakter, vielmehr gehört sie wesentlich, sowol ihrem Klima, ihrer Flora, Fauna als Bobenconfiguration nach jum Lanberspfteme, welches bas Beden bes Mittellanbifchen Meers bilbet. Thre außere Gestalt wird vornehmlich durch den Atlas (f. d.) bestimmt; außer ihm ift sie begrenzt weftlich burch bas Atlantische Meer, nördlich burch bas Mittellandische, füblich burch die Wufte Sahara und öftlich ebenfalls durch das Mittellandische Meer und die muften Streden, welche die Sahara bis an diefes Meer entfendet, und erstreckt fich vom 28°-37" nordl. B. und 6° — 43° öftl. L. Sie wird durch eine Menge Fluffe bewässert, die von der Baffericheibe bes Atlas in turgem Laufe bem Meere ober ber Bufte guftromen, in welcher fie entweder versiegen oder in Salzseen munden. Nur wenige derfelben sind eine turze Strede fciffbar; zu den bedeutendern gehören Tenfift, Morbeja und Sebu, die in den -Dcean, Maluiah, Scheliff und Mebicherbah, die in bas Mittelmeer fallen, und Uab-el-Dichebbi, Ghir, Big, Tafilet und Drah, die fich in die Bufte verlieren. An Safen, befonders an guten, fehlt es. Der größte Theil ber Dberfläche bietet anbaufahiges Land, ba außer an ber Subgrenge nur felten fandige und fteinige Streden vortommen. Der blubenbe Aderbau ber B. unter ben Karthagern, Griechen und Romern zeigt, welches Ertrage ber Boben

berfelben fahig ift, und auch jest noch bestehen alle naturlichen Bedingungen bagu. Das Rlima wird burch bie Lage und Befchaffenheit bes Bobens bebingt. 3m Atlas und an feinem Norbabhange gehört es noch gang gur flimatifchen Bone bes Bedens bes Mittelmeers, und erft in bem Gubabhange bee Blad-el-Dicherib macht es ben Ubergang jum Tropentlima ber Sabara. Es bilbet bort die heißeste Ruance ber gemäßigten Bone. Durch den Atlas gegen bie Bolltraft ber glubenben Buftenwinde geschütt und durch Seewinde erfrischt, ift bas Rlima meift gefund und rein, und bem Rorbeuropaer nur bann gefahrlich, menn er gu übermäßigen Anftrengungen gezwungen wirb, ober ber Lebensweise des Landes fich nicht anbequemen will. Die Naturproducte des Landes tragen fast fammtlich den Charafter ber marmern gemäßigten ober ber subtropischen Bone. Die Begetation ift bei ben gunftigen naturlichen Bebingungen bochft mannichfaltig, überaus fraftig und an vielen Stellen uppig. San. fangen bie Biefen an, fich mit Blumen ju fcmuden, und im Apr. und Dai ift bas gange Land ein unermeglicher Blumenteppich. Diefer blubenbe Buftand ber Begetation bauert jeboch nur turge Beit, benn mit bem Juli tritt ber Commer ein, ber bem Grun ber Felber fehr balb ein Enbe macht. Die gange Landichaft icheint bann, wo fie nicht tunftlich bemaffert ift, wie verbrannt und wird nur durch menige Pflanzen belebt. Dies bleibt fo bis zum Det., wo wieder eine neue herbfiliche Begetation hervorsproßt, die bis in den Binter hinein, ber im Nov. eintritt, dauert. Unter ben Producten des Pflanzenreichs find vor Allem die Cerealien, Doft und Wein anzuführen, Die vortrefflich gebeihen, fodaf gur Romerzeit Afrika nebst Sicilien für die Rornfammer bes Reichs angesehen wurde. Überall fieht man Dlivengarten, und vortreffliche Drangen reifen in Menge, auch findet man Rug-, Mandel- und Johannisbrotbaume. Der indische Feigenbaum wird zu undurchbringlichen Beden benust. Die Garten liefern Melonen und alle Arten Ruchengewächse im Uberflug, sowie Zabad, Safran und bas henna. Der Jasmin, ber Lorber, die Morten, Rofen und Afanthus machfen ohne weitere Pflege. Die Chenen gemahren außer ben Fruchtfelbern reiche Beiben, und die Balbungen haben einen Reichthum an Korf - und andern Gichen, aleppischen Fichten, Cedern und Pappeln von ausnehmender Bohe und Starte. Die Facherpalme machftauf ber ganzen Rufte und die Dattelpalme in den der Bufte naher liegenden Gegenden. Die Thierwelt zeigt eine genaue Verwandtschaft mit ben Faunen ber bas Mittelmeer umgebenben Lanber Rur wie einzelne Überlaufer treten hier und ba norbliche Thiere auf, haufiger jeboch tropifche Thiergeschlechter, welche ben Übergang jur Region ber Benbetreise bilben. Bas ben quantitativen Reichthum ber Thierwelt in ber B. anbelangt, fo ift er verhaltnifmäßig nicht geringer als ber bes Pflanzenreichs; Sausgeflügel sowie wilbes gibt es im überfluß, befonders gablreich find die Sumpf- und Baffervogel, darunter viele Flamingos und Pelitane. Auf ben Gipfeln ber Sochgebirge niften Abler- und Geierarten, und an der Grenze ber Bufte findet man den Strauf. An Bildpret aller Art fehlt es nicht, befondere gahlreich find die wilben Schweine und in ben füblichen Steppengegenden die Antilopen. Die großen heerben ber Bebuinen beftehen hauptfachlich aus Ziegen und Schafen; bas Rinbvieh ift flein und mager. Das einhöckerige Kameel ift besonders im Suden, im Norben find Efel und Maulthiere fehr haufig. Unter ben hausthieren nimmt bas Pferd die erfte Stelle jein. Bon ben reißenden Thieren find die haufigsten ber Schafal und die Spane; die Lowen, an welchen bas alte Numibien fo reich mar, find jest fehr aufammengeschmolgen, und ber Glefant, ber im Alterthum bier einheimifch mar, ift jest gang verfchwunden. In ben Ebenen gibt es aufer dem hier heimischen Chamaleon viele Schlangen und Storpionen. Die Beuschrecken werben oft jur Landplage wie im Drient, und nicht minder fallen im Commer bie Bangen, Muden und Kliegen beschwerlich. Fluß- und Seefische, auch Schilberoten gibt es im Uberfluß, und an der nördlichen Rufte bildet die Rorallenfischerei einen wichtigen Erwerbezweig für frang und ital, Fifcher. Ralffiein bilbet ben Sauptbestandtheil ber Gebirge ber 23.; boch finbet fich auch Granit, Gneis und Porphyr vor. Im Innern findet man icone Marmorarten, Antimonium, Schwefel, Eisen-, Blei- und Rupfererze. In frühern Zeiten wurde auch Gold und Gilber gewonnen. Salz gibt es im Überfluf und Mineralquellen find häufig. Unter ben Be 🔎 wohnern find auffer den durch die frang. Eroberung bahin verpflangten Europaern fieben verschiedene Bollerichaften ju unterscheiben: Berbern ober Rabulen (f. b.), Dauren (f. b.), Beduinen (f. b.), Juben, Turten, Ruluglis (f. b.) und Reget. Berbein

Digitized by Google

und Bebuinen bilben die Bevolkerung bes offenen Landes, die Mauren bagegen die ber Stabte. Die meiften berberischen Stamme find entweber gang frei, ober leben nur in eiter Scheinbaren Abhangigfeit von ihren nominellen Dberherren, von eigenen Stammvorftebern, Raibs, und eigenen Richtern, Thalebs, geleitet, Nicht minder unabhangig find bie Bebuinenftamme, bei benen gleichfalls bie Stammeshaupter, die Raids, und die Borfteber ber einzelnen Duars oder Beltborfer, Die Scheche, bas meifte Ansehen ausüben. Die Juden ber B. haben sich daselbst mahrscheinlich jum Theil schon nach der Zerstörung Jerusalems niebergelaffen, boch ihre Mehrzahl ift erft mit ben aus Spanien vertriebenen Mauren eingemandert. Die Turfen find erft im 16. Jahrh. in die B., mit Ausschluß von Marotto, wo fie fich nicht festzusehen vermochten, gekommen. In Tripolis und Tunis bilben fie den herrschenden Bolksstamm; in Algier bagegen, wo bies auch ber Fall war, ist ihr Ansehen seit ber letten Rataftrophe fehr gefunten. Da fie faft nie turk Beiber mitbrachten, ihre Kinber oon den einheimischen aber, die Kuluglis, ihre Privilegien und Rechte auf ausschlieflichen Befis von Staats- und Militairmurben nicht erbten, fo waren fie gezwungen, fich fortwahcend durch Werbungen in Konftantinopel und Smyrna zu erganzen. Dies ift in Tunis und Tripolis noch jest der Fall, obgleich sich in den staatsrechtlichen Berhaltnissen dieser Staaten seit 1830 Vieles verändert har. Auch die Mehrzahl der in der B. befindlichen Neger ist nicht baselbst geboren, sonbern als Stlaven, meist aus bem Suban und aus Buinea, bahin gebracht. Sie find meist Hausstlaven, doch gibt es auch viele Freigelassene unter ihnen, die sich größtentheils mit handarbeiten beschäftigen. Man schäpt bie Zahl ber sammtlichen Bewohner der B. auf 10 Mill, bie bis auf die Suben und Europäer fich fammtlich gum Islam betennen. Die Geschäfts- und Umgangesprache ist das Arabische, welches in Marotto die Regieeungssprache und den Beduinen, Mauren und Juden Muttersprache ist; in Zunis und Tripolis aber, wo noch bie Türken herrschen, früher auch in Algier, ist bas Türkische bie Regierungssprache. Die Berbern sprechen unter sich eine eigene Sprache.

Als die alteften Bolfer im hiftorischen Zeitalter treten uns in dem nordwestlichen Theile ber B. die Mauren, in dem innern und öftlichen die Numidier, an dem Kustenstriche die Phonizier entgegen. Diese Lestern siedelten sich bereits um 1000 v. Chr., an der Kuste Nordaftitas an und grundeten bafelbft eine Reihe Stabte, barunter Utica, Sippo, Sabrumetum, Leptis, fpater bas balb alle andern überflügelnde Rarthago (f. h.)., Sie brangen jeboch nicht febr tief in bas Land ein, fondern beschränkten fich auf ben Ruftenstrich von ben Syrten bis zur Meerenge von Gibraltar und trieben Handel mit den Bostern des Innern und den Seefladten des Mittelmeers. Dillich von diesen hatten Griechen im 7. Jahrh. v. Chr. Cyrene begrundet und von da aus die gange Pentapolis Cyrenaica, bas Plateau von Barta, heutzutage von den Arabern Dichebel-Atbar genannt, colonifirt. Die Numidier und Mauren maren wahrend der Zeit, wo die Phonizier an den Ruften herrschten, in unabhangige Stamme getheilt, die, wie die hinter ihnen wohnenden Gatuler vollig uncivilifirt waren. Seit dem zweiten punischen Rriege fagten die Romer in Nordafrita Kuf; bamale waren Sphar und Masiniffa bie machtigften numibifchen Berricher, von benen der Grite fur Rarthago, ber Lestere für Rom Partei nahm. Als Karthago mit Spphar unterlag, wurde bas biefem unterthänige Sebiet bem Reiche Masinissa's einverleibt. Nach ber völligen Bestegung der Karthager im britten punifchen Rriege aber marb bas ergberte tarthagifche Gebiet unter bem fpeciellen Ramen Afrita eine rom. Proving. Der erfte Conflict, in den die Romer tamen, war der mit bem numibifchen König Jugurth a (f. b.), beffen Land, nachdem er unterlegen, ebenfalls in eine rom. Proving verwandelt wurde. Balb traf Mauritanien baffelbe Schicfal, denn als beffen König Juba für Pompejus Partei ergriff, ward er von Cafar befiegt und nach Rom geführt. Biewol Augustus beffen Sohn, der ebenfalls Juba hieß, wieder in sein Reich einfeste, fo war dies doch nur dem Namen nach unabhängig, denn überall hatten fich Römer in bemfelben niebergelaffen. Juba's Rachfolger wurde von Caligula ermorbet und fein Reich, in zwei Provingen getheilt, bem romifchen einverleibt. Das auf diefe Beife von ben Romern im Norden Afrifas von der Großen Sprte bis an die Rufte des Atlantischen Deers untermorfene Land, die gegenwartigen vier Barbarestenstaaten umfaffend, bilbete die größten und blubenbften Provinzen ihres großen Reichs. Uberall wurden große Stadte gebaut, beren großartige Aberbleibsel man noch burch bas gange Land gerftreut bis an ben Rand ber

Sabara erblickt; fo bie Ruinen von El-Hamam in der Regentschaft Tunis, von Sava und Mufulupium im Suben von Bubichia, und die prächtige Ruinenstadt Lambasa auf dem Aurasgebirge unmeit ber Sahara. Die Romer hatten gewöhnlich nur zwei Legionen, ungefahr 24000 DR., bafelbft, und boch waren fie im unbeftrittenen Befit bes Landes und unternahmen babei große, zeitraubende Bauwerte, wie die Cifternen und Bafferleitungen bei Rufficada, Hippo und Cirta, die Tempel und Amphitheater von Calama und Anuna, die ein gefichertes und genufhaftes Leben ber Bewohner anzeigen. Unter Ronftantin warb Rorbaftifa in folgende Provinzen getheilt: Mauritania-Tingitana, vom Decan bis Malva (jest Maluiah), Mauritania-Cafarienfis, öfilich von jener, Mauritania-Sitifenfis, zwifchen ber vorhergehenden Proving und dem Fluf Ampfaga (jest Rummel), Numidia zwischen Ampfaga und Tueca (jest Baine), Beugitania, von ber Tueca bie jum Mercuriuevorgebirge, Bygacium, nordlich von ber Rleinen Sprte, und Cyrenaica, mit ber gwifden ben beiben Sprten liegenden Regio-Syrtica. Lestere Proving fiel bei ber Theilung bes ram. Reiche bem oftromifchen zu, mahrend die übrigen westlichen Provingen Nordafritas bem westromischen verblieben. Um diefe Zeit verbreitete fich auch bas Chriftenthum in Nordafrifa, und zwar mit folder Schnelligfeit, daß es in den drei Mauritanien allein über 160 Bisthumer gab. Der von da an immer mehr fich zeigende Berfall ber rom herrichaft in Europa mußte naturlich auch, und gwar in einem um fo bobern Grabe, in ben afrit. Provingen fich geltenb machen. Religiofe Unruhen, die wieder überhandnehmende Unbandigfeit ber Gingeborenen und bas Streben ber rom. Statthalter nach Unabhangigfeit loderten bie politischen Banbe biefer Provinzen und machten, baf fie eine leichte Beute ber Banbal en (f. b.) wurden, welche hier von 429-533 herrichten, in welchem lestern Jahre ihrem Reiche burch Raifer Juftinian's Felbherrn Beli-

far (f. b.) ein Enbe gemacht murbe. Schon unter den Bandalen hatten die bis dahin von der rom. herrichaft gebanbigten Rumibier und Mauren fich wieber ftart geregt; unter ber griech. - rom. Berwaltung, nachbem burch bie langwierigen Rriege bei ber Begrundung wie bei ber Bernichtung bes Bandalenreichs bie meisten rom. Colonien mehr ober minder zu Grunde gegangen waren, gefchah bies in noch höherm Grabe. Die Gingeborenen wurden im Innern wieber völlig Meifter bes Landes und bemächtigten fich felbft bes Ruftenftrichs ber Mauritania-Lingitana. Die griech. rom. herrschaft beschrantte fich hauptfachlich auf die Gegend von Karthago und einige Kuftenpunkte. Go wurde bas Land eine schnelle Beute ber Araber. Shon im 3. 647 fam Abballah ben Said mit 40000 Arabern aus Agypten gezogen und schlug ben griech. Prafecten Gregorius bei Tripolis aufs haupt; boch ward bas Unternehmen von den Arabern damals nicht weiter verfolgt; dies geschah erst 665 und vorzüglich 670, wo ber arab. Feldherr Atbah die meisten Rüstenstädte von Tripolis bis Tanger eroberte, Kairoan gründete und bis an den Atlantischen Ocean und die große Wüste vordrang. Tros ber Niederlage, die ihm hier von den Eingeborenen, die hinter ihm aufflanden, beigebracht wurde, ließen die Araber boch nicht ab, und 692 gelang es Hoffan, dem Keldheren des Khalifen Abb el Malet, die griech.-rom. Berrichaft für immer zu vernichten. Karthago warb von ihm erfturmt, geplundert und zerftort. Noch hatten zwar die Araber manchen Kampf mit den Eingeborenen zu beftehen, aber am Ende gelang es ihnen boch, fie zu bandigen und jum Islam ju bekehren. Dies geschah vorzuglich durch Muffa ben Nofeir, ber zuerst die mehr die Ruftenftriche und die Gbenen bewohnenden Mauren zu Moslemen machte. Schwer hielt es, die wilbern, aus der Mischung der Rumidier mit den in die Gebirge geflüchteten Banbalen hervorgegangenen Rabylen im Snnern, welche größtentheils noch Gogenbiener waren, zu betehren. Die Statthalter, welche nun Nordafrita im Ramen des Rhalifen verwalteten, resibirten in Rairoan. Nach bem Sturze ber Omajjiben griffen die Kabylen zu den Waffen, wurden aber von bem arab. Statthalter besiegt. 3m 3. 789 trennten fich bie westlichen Provinzen von den übrigen ; Edris ben Abdallah gründete dort das Reich Moghrib-el-Akfa und ward ber Stifter ber Dynastie ber Ebrisiten. Im J. 800 erklarte fich ber Statthalter Ibrahim ben Aglab für unabhängig, und feitdem ging Afrika für die Rhalifen verloren. Ibrahim war der Grunder der Dynastie der Aglabiten, die in Kairoan bis 908 herrschte. Die verschiebenen einheimischen Dynastien, die von nun an in Nordafrita herrschten, waren durchweg von keiner langen Dauer. So folgte die von Dbeid Allah gestiftete Dynastie der

fatimitischen Khalifen 908 ben Aglabiten in ber Herrschaft über ben öftlichen Theil ber B., und 941 unterwarfen die Fatimiten sich auch den westlichen (das Moghrib), die dahin von den Stristen beherrschten. Aber schon um 980 nahmen ihnen die Zeiriten ihre ganzen Besseungen in der B. wieder weg, um hinwiederum 1069 im Moghrib von den Almoraviden und im östlichen Theile der B. 1148 von den Normannern aus Sicissen verdrängt zu werden. Die Almoraviden, welche 1091 auch die maurischen Reiche in Spanien unterworfen hatten, wurden ihrer afrikt wie ihrer europ. Besseungen schon 1146 von den Almohaden wieder beraubt, die auch den östlichen Theil der B., wo die Normanner eine kurze Zeit geherrscht, 1159 sich völlig unterwarfen. Die Niederlagen indes, die Almohaden im 13. Jahrh. in Spanien erlitten, sowie die innern Kämpfe unter den Mitgliedern der Dynastie selbst, erschütterten diese 10, daß in Tunis seit 1206 die Hassilden und in Alemezen seit 1248 die Zianiden auftamen und in Moghrib 1269 die Mariniden die Almohadische Dynastie ganz stürzten.

Durch biefe Beränberung der bynastischen und politischen Berhältnisse der B. ward der Grund zu ben neuern Barbarestenftaaten gelegt; in Algier (f. b.), Dran (f. b.), Bud . fcia (f. b.), Tenez u. f. w. bilbeten sich unabhängige Staaten. Um biese Zeit begann auch bie Reaction ber chriftlichen Welt gegen bie mohammebanische Herrschaft in Nordafrika und Spanien. Ludwig der heilige unternahm feine Erpedition gegen Zunis; die Mauren wurden nach und nach aus Spanien vertrieben und wandten fich nach Afrita, wo fie fich befonders in ben Ruftenftabten nieberliegen. Daburch wurden biefe Safenorter bie Sige ber Seerauberei, die anfangs aus Rache gegen die chriftlichen Berfolger und bann als Handwert getrieben wurde. Schon zeitig, unter Ferdinand bem Ratholischen, suchten ihr die Spanier au fleuern. Sie landeten in Afrika au mehren Malen und bemachtigten fich ber Safen Ceuta, Welilla, Dran, Bubschia und der Insel vor Algier, nahmen 1509 gar Tripolis ein und machten fich die Regenten von Tlemegen und Tunis ginebar. Die Portugiesen landeten an ber Rufte von Marotto, wo fie anfangs große Fortschritte machten, allmalig aber wieder genothigt wurden, bas Land zu verlaffen. Diefe momentanen Erfolge ber Chriften über bie Mohammedaner in Nordafrita maren die Beranlaffung du einer Umgeftaltung der Berhaltniffe in bem öftlichen Theile der B. durch die Türken. Mit ihr beginnt bas eigentliche Barbareskenthum, indem die Turten ben Seeraub völlig in ein System brachten und die Staaten ber B. barauf grundeten. Die nächste Beranlaffung zu ihrem Auftreten waren die Fortschritte, welche bie Spanier von ber Insel vor Algier aus gegen ben Emir ber Metibicha, Gelim Gutemi, machten. Diefer rief ben turt. Piratenhauptling Sorut Barbaroffa zu Sulfe, ber fich jeboch, ftatt blos Bulfe zu bringen, bes Landes felbst bemachtigte und zum Sultan ausrufen ließ. Rachbem er 1518 im Rampfe mit ben Spaniern gefallen, warb fein Bruber, Dicherebbin Barbaroffa, von den turk. Piraten jum Sultan ausgerufen. Diefer, für fich nicht ftark genug, um den Spaniern zu widerstehen, ftellte 1520 fein Reich unter die Dberherrschaft bes Sultans Selim I., ber ihn zum Pascha ernannte und Berftartung schickte, mit beren Sulfe er die Spanier wieder aus bem Lande vertrieb. Dicherebbin beftrebte fich, die turt. Berrichaft über bie ganze B. auszubehnen, was ihm aber nicht gelang. Zwar vertrieb er 1534 ben Ronig Mulei haffan von Zunis, allein icon 1535 marb Tunis von Raifer Rarl V. erobert und Mulei haffan als tributairer Bafall Spaniens bafelbft wiedereingefest. (G. Zunis.) Auch Tripolis gerieth unter span. Herrschaft und zulest unter die der Malteserritter, benen es Rarl V. abgetreten hatte. Allein ichon 1351 gelang es bem turf. Rapuban-Pafcha, Sinan, Tripolis und 1575 Tunis zu erobern und der Oberherrichaft des Sultans zu unterwerfen. (S. Tripolis.) Daffelbe war der Fall mit dem weftlichen Theil der B., dem Moghrib, wo um diefelbe Zeit, 1520—50, die Nachkommen des arab. Scherif Mula Mehemed, bie merinibischen Könige von Marotto, Fez und Belez fürzten und bie noch heute bort regierende Dynastie der Scherife gründeten. (S. Maroffo.) Bgl. Carbonne, "Histoire de l'Afrique et de l'Espagne sous la domination des Arabes"; Shaw, "Travels and observations relating to several parts of Barbary" (neue Ausg., Lond. 1808; beutsch, Lpz. 1765); Poiret, "Voyage en Barbarie" (Par. 1789); Blaquière, "Letters from the Mediterranean etc." (2 Bbe., Lond. 1813); Tonnin, "Mertantilifch-gefchichtliche Darfellung ber Barbarestenstaaten" (Samb. 1826).

Berbice, brit. Souvernement von Guiana in Sudamerita, am Flusse gleiches Na-

mens, umfaßt 180 DM. mit 38000 E., wovon 26000 Reger sub. Im S. 1626 legten hier die Hollander Colonien an, daher sind die Weißen meist holland. Abkunft, und holland. Sprache gilt in den Gerichten und wird gehört auf den Kanzeln. Im S. 1799 eroberten es die Englander, gaben es 1803 zwar zurück, nahmen es aber 1804 schon wieder in Besig und erhielten es im partser Frieden von 1814 nebst Essequedo und Demerary von Holland abgetreten. Die Lage dieser drei Gouvernements in der Nähe der südamerik. Freistaaten und ihre Fruchtbarkeit geben ihnen als Eingangspunkten der brit. Industrie auf dem südamerik. Continent eine große Wichtigkeit für ihr Mutterland. Durch die Ausrottung der Waldungen von Mangledäumen und die Trockenlegung der Gegend wurde das Land, in welchem die Fieder früher gar nicht aufhörten, gesund. Die Hauptstadt der Gouvernements und der Sig der Regierung, Neuamsterdam, ist freundlich angelegt und hat einen guten Hafen und sehnfeten Handel. Am Corentin liegt die Herrnhutercolonie Hoop. Außerdem Viegen noch hier Fort Nassaund von Kort. Die neuesten Reisen und Forschungen von Rob. Schomburgk haben, wie über die andern Hauptstüsse des brit. Guiana, so auch über den B. neues Licht verschafft und neue Hossfnungen geweckt.

Berchtesgaben oder Berchtholbsgaben, ein Landgericht im Rreise Dberbaiern, von 7 □ M. mit 8400 E., mar ehemals eine gefürstete Propftei, gestiftet 1106, bie 1803 facularisirt und als Kurstenthum an bas Rurfurstenthum Salzburg abgegeben wurde, bas 1805 an Oftreich und 1810 an Baiern fam. Es ift ein völliges Alpengebirgsland, giemlich hochgelegen, von ben Galzburger Alpen umichloffen, wichtig burch feine Steinfalzwerte und burch die Industrie seiner Bewohner. Die hier im 18. Jahrh. fich bilbende kleine protestantische Gemeinde wanderte im J. 1732 nach Berlin und der Mark Brandenburg. Der Sauptort ift ber Marktfleden gleiches Ramens mit 1500 G., peruhmt burch feine herrliche Lage, die Eigenthumlichkeit feiner Bewohner, die hier und in der Umgegend aus Holz, Rnochen und Elfenbein gefertigten Runftmaaren, gang vorzüglich aber burch ben Steinfalbergbau, burch die Saline Frauenreuth und burch die große, von hier nach ben Salinen R ei ch e n h a l l (f. b.), Traunstein und Rosenheim führende Soolenleitung. Das Steinsalz wird hier in bem nahen Salzberge, fowie in dem ju berfelben Rieberlage gehörenben Durrenberg (f. b.) des benachbarten öftr. Hallein, auf eine eigenthumliche Beife durch Auffieben gewonnen, indem es nicht berb, fonbern in fleinen Theilden in bem Salathon eingefprengt vorfommt. Derbes Steinfalg tommt nur an wenigen Puntten in ber Grube vor. Um bas Salz aus bem Salzthon zu gewinnen, führt man mittels Rohren fuges Baffer in bie in den Salzthon eingehauenen Raume, Sintwerte und im Oftreichifchen Behren ober Sulgenftude genannt; hier nimmt bas Baffer burch Auslaugen die Salztheile auf, und ift es bann mit Salz gefättigt, fo wird bie Soole mittels Rohrenleitungen aus ben verfchiebenen Sinkwerken in Reservoire geleitet. Aus diesen erhalt einen Theil die Saline Frauenreuthe welche jährlich 130000 Etnr. Siebefalg producirt, und einen andern Theil die Soolenleitung, welche nach Reichenhall und Rofenheim führt. Gine 1613 zu Reichenhall aufgefundene Chelquelle, deren Soole bort megen Solzmangel nicht völlig verfotten werben fonnte, gab bie Beranlassung zur Anlegung einer Soolenleitung von bort nach dem acht Stunden weit entfernten, malbigen Traunstein, wo die Anlegung einer Saline 1619 zu Stande gebracht wurde. Um aber alle falghaltigen Quellen Reichenhalls benugen zu tonnen, wurde unter ber Regierung Mar Joseph's eine 14 Stunden lange Goolenleitung nach dem holgreichen Rofenheim am Inn unternommen und 1809 ausgeführt, und um bie Salinen gu Retchenhall, Traunftein und Rofenheim vollig zu fichern, biefes ausgebehnte Goolenleitungsfiften 1817 in Berbindung mit den reichen Salzbergwerten von B. gebracht. Die erfte Goolenhebungsmafchine dieser Leitung befindet sich in ber Rabe bes Stollenmunbloches vom Ferbinanbeberg ober Salzberg unweit B. Gin Bafferrab hebt bie Goole 50 g. hoch, von wo biefelbe in einer 3500 F. langen Rohrenleitung mit 17 F. Gefalle bem greiten Brunnenhause an der Pfifterleiten bei B. juffiegt. In diesem Brunnenhause ift eine Bafferfaulenmafchine aufgestellt, welche die gefattigte Goole in 934 g. langen Steigerohren von Gugeifen 311 &. hoch fentrecht hebt. Bon hier flieft die Soole in einer 7480 g. langen Röhrenleitung mit 37 F. Gefälle bis an bas linte Gehange ber Thalfchlucht und überfest biefelbe in eine 1225 F. lange gufeiferne Rohrenleitung; bon ber bobe bes rechten GeBanges fließt fie mit freiem Lauf, in einer 12073 F. langen Fahrt, bem britten Brunnenhaus an der Ilsangmühle im Ramsauerthale zu. Sier ist eine zweite Bafferfäulenmaschine, welche die gefättigte Soole mittels eines Druckwerts in 3506 F. langen Röhren 1218 F. hoch sentrecht hebt. Bon hier fließt die Soole in 73000 F. langen Röhrenfahrten durch das fchwarzbacher Thal bis nach Reichenhall. Die gange Lange ber Rohrenfahrt von B. bis hierher beträgt daher 101800 g. Bon Reichenhall bis Siegsborf ift die Soolenleitung nach Traunstein und Rosenheim gemeinschaftlich, bis bahin 94800 F. lang, und es wird die Soole auf biefer Strede fechemal burch Maschinen gehoben, und zwar zweimal burch Rad. kunfte und viermal durch Wasterfaulenmaschinen. Bon Siegeborf geht die Soole mit naturlichem Gefälle nach Traunstein, welche Saline jährlich 1 40000 Ctnr. Salz producirt; oer andere Theil ber Soole aber geht in einer 78000 F. langen Rohrenfahrt, indem fie einmal burch eine Rabkunft und viermal burch Bafferfaulenmaschinen gehoben wird, nach Rosenbeim, beffen jabrliche Salgproduction 180000 Etnr. betragt. Die Betriebsmaffer ju ben Maschinen werden oft sehr weit, an einigen Punkten 16—19000 F., herbeigeführt. Bum Landgerichte B. gehören noch die Fleden Ramfau mit Mühlfteinbrüchen und einer Beilquelle, und Schellenberg. In der Rabe liegt der Bartholomaus. ober Konigsfee, 2 M. lang und 1/4 DR. breit, von hohen Felsmanden umfchloffen, von denen fich Giefbache als Bafferfalle fürzen. An den Ufern des Sees erhebt fich der 9100 F. hohe Wasmann mit einem nur 2500 %. hochgelegenen Gletfcher.

Berchtolb (Leop., Graf von), öfft. Kammerer, geb. 1758, gest. am 26. Juli 1809, hat sich ein Gedächtniß seines Namens gestiftet durch die unausgesetten Bemühungen, die Thranen der Leidenden zu trocknen und Elende dem Verderben zu entreißen. Seine auf vielen Reisen gesammelten Ersahrungen enthält sein "Essay to direct and extend the inquiries of patriotic travellers" (2 Bbe., Lond. 1789); auch versaßte er mehre kleinere Schriften zur Verbesserung der policeilichen Versassung, die er auf seine Kosten drucken und überall unentgeltlich austheilen ließ. Durch seine Preisaufgaben veranlaßte er mancherlei Schriften über die Rettungsmittel der Ertrunkenen und Scheintodten u. s. w. Er stiftete die Humanitätsgesellschaft in Mähren, sowie Rettungsanstalten in Prag und Brünn. Von 1795—97 bereiste er die europ. und asiat. Türkei hauptsächlich in der Absicht, um den Verheerungen der Pest entgegenzuarbeiten. Später beschäftigte ihn die Verbreitung der Schuspocken. In der Hungersnoth, welche 1805—6 in dem Riesengebirge herrschte, schaffte er Rorn und Nahrungsmittel aus entsernten Gegenden herbei. Auf seinem Sute Buchlau in Mähren richtete er 1809 das schof Schof Buchlowis zu einem Spital für kranke und verwundete östr. Krieger ein. Vom Nervensieder ergriffen, wurde er das Opfer desselben.

Bercy, Dorf von etwa 3000 E. in der Nahe von Paris, an der Seine, wo diefelbe sich mit der Marne vereinigt, steht mit der Hauptstadt im lebhaften Berkehr, weil die pariser Kaustette hier ihre Niederlagen für Wein, Weinessig und gebrannte Wasser haben, sowie wegen seiner Gerbereien, Zuckerraffinerien und Papierfabriken. Das Schlof baselbst ift zu

Ende des 17. Jahrh. von Leveau gebaut.

Beredtsamteit heißt im weitesten Sinne die Fähigkeit oder Kunst, sich richtig und angenehm in allen Arten der ungebundenen Rede durch Worte auszudrücken, im engern Sinne die Fähigkeit und Kunst, in mundlicher Darstellung auf die Überzeugung und ben Willen Anderer zu wirken, und gewisse Gesinnungen und Entschließungen in ihnen zu erwecken. Da auch das Außere des Redners den Sindruck seiner Mittheilungen sehr zu verstärken vermag, so hat man diese Fähigkeit oder Kunst des angemessenen Vortrags der Rede durch Declamation und Gesticulation die äußere Beredt famteit genannt. In ihrer höchsten Gestalt, wo die Rede als Kunstwert betrachtet wird, erscheint die Beredtsamkeit als die Fertigkeit, öffentliche kunstgemäße Vorträge zu halten. (S. Redekun st.) Sie kann ebensowol der Sitelkeit und eigennützigen Zwecken, als der Förderung reinmenschlicher Zwecke dienen. Sie kann als Überredungskunst glanzen; aber die wahre Beredtsamkeit will überzeugen und durch bie Macht überzeugender Gründe auf den Willen wirken. Man theilt die Veredtsamkeit ein in die geistliche, welche unmittelbar religiosen Zwecken dient, und in die weltlich e, deren Geschstände aus dem Kreise des Privat- oder des öffentlichen Lebens genommen sind. Den

michtigfien Theil ber lestern bilbet die Politifde Beredtfamteit (f. b.), auf die fich

vorzüglich die Rhetorit (f. b.) ber Alten bezog.

Berengar von Tours, als Scholastifer durch seinen philosophischen Scharsfinn, wie durch die Freimuthigkeit, mit der er sich seit 1050 gegen die Lehre von der Brotverwandlung im Abendmahle erklärte, und seine dadurch veranlasten Leiden berühmt, war zu Tours 998 geboren, wurde dann Lehrer der philosophischen Schule daselbst und 1040 Archibiakonus zu Angers. Mehre Male zum Widerruf gezwungen, immer wieder aber zu der Ansicht zurückehrend, das Brot im Abendmahle bleibe Brot und nur die Kraft desselben verwandle sich sur die Gläubigen in die höhere Kraft des Leides Christi, wobei er sich auf Joh. Scotus Erigena berief, rechneten ihn die Orthodoren unter die schlimmsten Keper, und wenn auch Gregor VII. ihn glimpstich behandelte, waren doch die Scholastister von der Partei des Lanfrank von Canterbury so sehr gegen ihn aufgebracht, daß er sich 1080 auf die Insel St. Cosmas bei Tours zurückzog, wo er sein Leben unter frommen Übungen 1088 beschloß. Über die sehr entstellte Geschichte seines Streites haben Lessing in seinem "Berengar" (1770) und Stäudlin, der auch B. 8 bedeutendste Schrift gegen Lanfrank, welche Lessing in Wolfenbuttel entbeck hatte, in mehren Programmen herauszugeben ansing, neues Licht verbreitet. Eine vollständige Ausgabe seiner Schriften besorgten A. F. und F. Th. Wischer (Berl. 1834).

**Bérenger** (Alphonfe Maria Marcellin Thomas), Rath beim Caffationshofe, Pair von Frankreich und Mitglied bes Inflituts, ift ber Gohn eines Mitgliede ber Conflituirenben Berfammlung und zu Balence am 31. Mai 1785 geboren. Als Abvocat in Grenoble im S. 1815 vom Dromedepartement zum Abgeordneten ernannt, sprach er schon damals gegen die Erblickeit der Pairie und die unbeschränkte Bermehrung der Pairstahl. Nach den hundert Tagen jog er fich in feine Baterftadt jurud, mo er ben Biffenichaften lebte, bis er bafelbft 1827 wieder zum Deputirten ermahlt murbe. Rach ber Julirevolution war er einer ber Commiffarien, die im Auftrag ber Abgeordneten die Minister Karl's X. vor ber Pairetammer antlagten. Er war Berichterstatter über bas Bahlgeses, ohne jeboch allen Beschränkungen besselben beizupflichten, und fprach fich in einem beachtenswerthen Bortrage fur Abichaffung ber Tobesstrafe aus. Unter bem Ministerium Perier marb er hauptfachlicher Grunber bes Deputirtenvereins in der Strafe Rivoli, der zwischen der Regierung und der spftematischen Dpposition eine unabhängige Stellung zu behaupten suchte; in der Kolge gehörte er dem tiers parti an. Geit 1832 Mitglied bes Inftitute murbe er 1839 auch jum Vair erhoben. B. ift ein talter Rebner und Schriftfteller, ein fchuchterner aber gewiffenhafter Liberaler, ein unparteiifcher und grundlicher Berichterstatter. Bir haben von ihm eine Ubersegung von Zuftinian's "Rovellen" (2 Bbe., Meg 1810-11, 4.) und ein ausgezeichnetes Bert "De la justice criminelle en France" (Par. 1818), wie er benn überhaupt einer ber besten franz. Criminalisten ist.

Berenhorft (Georg heinr. von), der Vorgänger Bulow's in der fraftigen Bestreitung veralteter Ansichten der Kriegskunst, geb. 1733 zu Sandersleben in Anhalt-Dessau, gest. 1814, war ein natürlicher Sohn des Fürsten Leopold von Anhalt-Dessau. Als Lieutenant trat er 1748 bei dem Infanterieregiment von Anhalt in preuß. Dienste. Schon 1757 ward er Brigademajor im Generalstade des Prinzen heinrich von Preußen und 1760 Abjutant Friedrich des Großen. Nach dem Siebenjährigen Kriege lebte er am hofe des Fürsten von Anhalt-Dessau und ging mit diesem und spater mit dem Prinzen hans Jürge auf Reisen nach Frankreich, Italien und England. Er bekleidete ansehnliche Amter am hofe, erhielt den Charakter als Oberhosmeister und lebte seit 1790, frei von allen Geschäften, sich und den Musen. In seinen "Betrachtungen über die Kriegskunst, ihre Fortschritte, ihre Widersprüche und ihre Juverlässigkeit" (Lpz. 1797—99; 3. Ausst., 1827) stellte erganz neue Grundsäte auf und such seiner "Aphorismen" (Lpz. 1805) verdienen Erwähnung.

Berenike im macedonischen Dialekt für Pherenike, b. i. Siegbringerin, ist der Name mehrer in der Geschichte bekannter Frquen. — B., die von Dichtern, namentlich von Theokrit, im 15. und 17. Idhall gepriesene, zweite Gemahlin des ägypt. Königs Ptolemaus' I. Soter (323—284 v. Chr.), der mit ihr den Ptolemaus Philadelphus, Argaus und die Arssinoe und Philotera zeugte, war vorher mit einem edlen Macedonier Philippus verheirather gewesen, dem sie den Magas und die Antigone geboren hatte, später an Pyrrhus von Epirus

verbeirather. - B., bie Tochter Ptolemaus' II. Philadelphus und ber Arfinoe, einer Tochter bes Lusimachus, ward im 3. 252 v. Chr. an Antiochus II. von Sprien verheirathet und nach beffen Tobe von feinet erften Gemahlin Laobite und beren Sohn Seleutus II. Kallinitus ermorbet. - B., die Tochter bes ermahnten Magas, ber fich in Cyrene, mobin er als Statthalter gefenbet worden, von Ptolemaus Philabelphus unabhängig gemacht hatte, ließ ihren ersten Gatten Demetrius ben Schonen, weil er mit ihrer Mutter Arfinoe bie Che gebrochen, umbringen und ward 248 p. Chr. Gemahlin Ptolemaus' III. Evergetes. Als biefer gegen Seleutus Rallinitus in ben Krieg jog, gelobte B. ihr fcones Haupthaar, bas Kallimachus und nach ihm Catullus befangen, ben Gottern zu weihen, wenn er unverlegt zurudtame. Dieses geschah, und B. schnitt ihr haar ab und brachte es in dem Tempel der Aphrodite dar. Am andern Morgen war es verschwunden und ber Aftronom Kanon von Samos breitete aus, es sei von den Göttern unter die Sterne versest worden ; ein Sternbild nahe am Schweif bes Lowen ward fobann mit dem Namen "bas Saar ber Berenite" belegt. Sie wurde von ihrem Sohn Ptolemaus IV. Philopator ermorbet. - B., die Gemahlin des Mithribates, mard, als Lucullus diefen 72 v. Chr. besiegt hatte, ebenso wie feine andere Gemahlin Monime und feine Schwestern Ropane und Statira getobtet, bamit fie nicht in die Gewalt ber Römer fielen. — B., die Tochter Ptolemaus' XI. Auletes, wurde von den Alexandrinern, als fie biesen vertrieben hatten, auf den Thron erhoben. 3m 3. 57 v. Chr. heirathete fie ben Seleutus Aphiofaktes, nach feiner hinrichtung aber ben Archelaus. Rach ber Wiebereinfesung ihres Baters burch ben rom. Statthalter von Sprien warb fie felbft 54 v. Chr. hingerichtet. - B., die Tochter Berobes' I. Agrippa, des Konige ber Juben, marb anfange mit einem Fürsten von Cicilien vermahlt, bann bie Geliebte bes Titus, die er fogleich, nachdem er ben Thron befliegen hatte, entfernte. - Auch mehre Stabte trugen ben Ramen Berenite, unter benen eine in Eprene, nach ber Tochter bes Dagas, und eine anbere in Agupten am Rothen Meere nach ber Gemahlin Ptolemaus' I. benannt, die bemerkenswertheften find.

Beresford (William, Baron), Biscount Beresford, portug. Keldmarichall, Bergog von Elvas und Marquis von Campo Mayor, ein Frlanber, trat fruh in brit. Kriegsbienfte und flieg fonell jum General. 3m 3. 1806 befehligte er die Landmacht ber Erpedition, die Buenos-Apres eroberte, wurde aber von den Spaniern nebst seinem Corps gefangen. Im 3. 1808 tam er mit ber engl. Expedition nach Portugal und zeigte im Kriege Portugals mit Frankreich neben ausgezeichneten Renntniffen und richtigem Blick auch hohen Muth. Er bildete nicht nur bas portug. Seer, sondern auch die Milizen fo trefflich, daß fie im span. Infurrectionsfriege mit bem Rern bes verbundeten Beers wetteiferten. 3hm allein gehört ber Ruhm des Sieges über Soult bei Albuera im 3. 1811. Unter Bellington commandirte er 1812 ein Armeecorps und hatte an den großen Siegen bei Bittoria, Banonne und Touloufe den bedeutenoften Antheil. Mit dem Bergoge von Angouleme gog er am 13. Marg 1814 in Borbeaur ein, worauf er am 6. Mai zum Baronet erhoben wurde. Balb nachher erhielt er eine Genbung nach Brafilien, von wo er 1815 nach England zurucktehrte. Der Pring-Regent von Portugal übertrug ihm bemnächft die Stelle eines Generaliffimus ber portug. Armee; boch faum war er in Liffabon eingetroffen, als ihn wichtige Auftrage feines Hofes wieder nach Rio-Janeiro riefen. Die Strenge, mit welcher er 1817 in Lissabon eine gegen bas brit. Deer und bie Regentichaft gerichtete Berichworung bes Generals Frenre unterbrudte, machten ihn bem portug. Militair verhaßt. Er hatte fich gerade nach Brafilien eingeschifft, als die Revolution von 1820 ausbrach und ihn der Generalstatthalterstelle bes Reichs, die ihm in Rio-Janeiro übertragen worden war, entseste. Hierauf ging er nach England, trat aber im Dec. 1826 abermals in Liffabon auf, um bie engl. Sulfetruppen gegen die Rebellen zu führen. Allein die Truppen blieben unthätig, und B. mußte sich nach England gurudbegeben, wo er Grofmeister ber Artillerie ward. Fortwährend unterhielt er indef, unterflust von ben Tories in England, Berbindungen mit der Partei Dom Miguel's und verlor deshalb 1835 feinen Gehalt als portug. Feldmarfchall. Berheirathet ift er mit der Witme bes Banquiers Sope.

Beredzina, ein Fluß in Lithauen im ruff. Gouvernement Minst, ber zwischen sehr sumpfigen Ufern von Norben gegen Suben fließt und fich in ben Onjepr ergießt, wurde durch ben Wergang bes franz. heers auf bem Rudzuge von Mostau am 26. und 27. Nov. 1812

weltberühmt. Bon ben Ruffen lebhaft verfolgt und überall umgeben, mußte Rapoleon alle Mittel aufbieten, seinen Ruckug zu beschleunigen, der durch die bei der Armee eingeriffene Unordnung, den Dangel an Pferden und ben eingetretenen Froft auf bas Augerfte erfchmert ward. Die Armee befand fich bei ihrer Ankunft an der B. ohne alle Mittel, ben Flug zu überschreiten. Zuerst ward burch den Kaifer felbst der Bau der Brude dem General Chaffeloup übertragen, ber aber, ale ber General Chle gegen 5 Uhr von Boriffom, wo die Ruffen unter Lambert wieder über den Fluf zurudgeworfen worden waren, anlangte, feine Truppen zu beffen Disposition ftellte. Eble' ließ fogleich einige Baufer einreißen, um bas nothige Bauholy gu betommen. Borlaufig verfertigte man aus einigen Stammen brei fleine Floge, die aber nur zehn Mann trugen. Auf ihnen gingen nach und nach 400 M. Infanterie über ben Fluß, nach. bem ichon vorher eine Anzahl Reiter burch bas Baffer geschwommen mar, um gemeinschaftlich mit der diesseit aufgefahrenen Artillerie des zweiten Armeecorps den Brudenbau und ben Übergang gegen Tichitichatow ju beden, ber mit feiner Armee bas jenfeitige Ufer befest hielt und leicht ben Übergang der Franzofen hatte unmöglich machen konnen wenn auch zugegeben werden muß, daß Wittgenstein babei noch weit größere Fehler fich zu Schulben kommen ließ. Denn hatte diefer, wie er wol gekonnt, fich mit Tichitschafow vereint und fo Napoleon jenseit der B. erwartet, fo mare biefem fowie feinem gangen Beere jebe Rettung unmöglich gewesen. Da aber Wittgenftein's Plan ausschlieflich babin ging, fich mit dem hauptheere in Berbindung ju feben, fo murde Napoleon und mit ihm meniaftens ein Theil feines Beers gerettet. Der Brudenbau felbst ward in Rapoleon's Gegenwart um 8 Uhr Morgens angefangen. Der fumpfige Grund bes Fluffes und bas Treibeis auf demfelben erfchwerten die Arbeit unfaglich; die Pontonniers gingen bei 17° Kalte bis an die Bruft in das Baffer, um die Bode aufzuftellen und die Balten aufzulegen, obgleich fie nichts zu ihrer Stärkung hatten; baber auch die meiften von ihnen in den folgenden Tagen umkamen. Am 26. Nov. Mittags um 1 Uhr war die blos für die Truppen bestimmte Brucke vollendet; fogleich ging bas zweite Armeecorps unter Dubinot über bieselbe, die Reiterbrigade Cafter an der Spipe, und brangte fechtend die Ruffen gurud. Mit Muhe brachte man auch einen Achtpfunder und eine Saubige mit einigen Munitionswagen über diefe Brude. Die zweite, eigentlich fur bas Gefchus und bie Bagen bestimmte Brude marb erft um 4 Uhr Rachmittage fertig; fie mar anftatt ber Breter nur mit Knuppeln belegt, bie fortmahrend durch die im Trabe gehenden Pferde in Unordnung gebracht murden. Dehrmals murbe fie burch bas Brechen ber Bode unbraudbar; allein fiets fofort und ohne Murren mit ben größten Anstrengungen von ben Pontonniers wieberhergestellt. Auch bie Breterbede auf der erften Brude mußte mehrmals erneuert werden. Deffenungeachtet erfolgte der Ubergang schnell genug, so lange die Truppen geordnet marschirten. Am 27. Abends aber fing das Drängen, das schon in Folge des Schadhaftwerdens der Brucken begonnen hatte, an, immer ftarter ju werben. Golbaten, Pferbe und Bagen tamen in verwirrten Saufen bei ben Bruden an und bilbeten eine undurchbringliche Maffe por benfelben, burch die man fich nur mit Muhe und Gefahr einen Weg bahnen konnte. Reiner wollte bem Anbern weichen, Reiner guruchleiben. Wer auf ben Bruden fich nicht retten zu konnen glaubte, fuchte fein Beil auf bem Treibeife bes Fluffes, ober verfuchte hinuberzuschwimmen; ber Ramerad flief ben Ramerad in ben Strom hinein, boch erreichten im Baffer nur fehr Benige bas jenfeitige Ufer. Als vollenbs am 28. Nov. fruh bie Ruffen ankamen und die Colonnen mit Ranonen und Saubigen beschoffen, mahrend gleichzeitig Tichitschafon bie ichon übergegangenen Truppen auf bem rechten Ufer bes Fluffes angriff, flieg bie Berwirrung aufs Sochfte. Der General Partonneaux war in Boriffow ichon Tage vorher von Bittgenftein abgeschnitten worben und hatte fich mit feiner ganzen Division nach einem hisigen Gefecht ergeben muffen; Marichall Victor aber, hinter jenem undurchbringlichen Saufen aufgestellt, behaurtete fich mit bewundernewerther Ausbauer, balb angreifend balb jurudweichend, gegen eine wol funfmal ftartere Dacht bis jum Abend, wo bie Duntelheit dem Rampfe ein Ende machte. Damit in ber Nacht bas neunte Corps übergeben tonne, ließ ber General Cblé burch bie Pontonniers eine Art Laufgraben burch bie hier angehäuften tobten Körper und zerbrochenen Bagen machen. Um 1 Uhr Nachts war Marfchall Bictor hinuber, und nur noch eine fcmache Arrieregarbe gurud, die erft am 29. fruh 6 Uhr eingezogen warb.

Die Bruden waten jest völlig frei, doch eine bedeutende Anzahl Berwundete oder Kranke, einzelne Soldaten, Weiber, Kinder, Marketender u. f. w. war noch zurud, und blieb ungeachtet der Bitten und Ermahnungen des Marschalls Victor und des Generals Eble ruhig liegen, die endlich der Morgen und die Vorbereitungen zum Berbrennen der Bruden sie zum Ausbruche mahnten, worauf sich Alles in Berzweislung nach den Bruden stürzte. Erst um 8½, Uhr, wo keine Zeit mehr zu verlieren war, ließ Eble die Bruden anzunden; die noch Zurückseliebenen erhoben ein lautes Geschrei und stürzten sich in die Flammen oder in den Fluß; balb darauf erschienen die Rosaden. Die Zahl der Gesangenen wurde auf 10000 angegeben; der Berlust an Artillerie und Fuhrwert überstieg alle Berechnung. Wenige Corps hatten eine Kanone und nur die Garbe einen kleinen Theil ihres Geschützes gerettet. Von dem großen Reservepart, welcher noch 140 Kanonen und 250 Pulverwagen zählte, kam kein einziges Stück, und von den 70000 M. kaum 40000 an das jenseitige Ufer. Eine höchst interessante Schilderung des Übergangs über die B., nach Segur, wenn auch in etwas zu grellen Farben, sindet sich in Rellstab & Roman "1812" (4 Bde., 3. Aust., Lpz. 1843).

Berettini, f. Cortona (Pietro ba).

Berg, vormale ein felbständiges Bergogthum, jest ein Theil ber preug. Rheinproving, und zwar der Abtheilung Dberrhein oder Julich-Rleve-Berg im Regierungsbezirt Duffeldorf, wird im Beften burch ben Rhein von bem ehemaligen Eraflift Koln geschieben, an welches es auch im Guben grenzt; im Dften grenzt es an Naffau-Siegen ober ben jegigen Siegener Areis, an bas Berzogthum Bestfalen und an die Graffchaft Mart; im Norden an bas Berdogthum Aleve, und der Rhein trennt es von dem Fürstenthume Mörs. Es ist das erfte Fabriffand Deutschlands, und namentlich find im Bupperthale (f. b.) mit Elberfeld (f. b.) und Barmen (f. b.) Industrie und handel im blubenoften Zustande. Das ganze Land ift bergig, hat Uberflug an Gifen, Blei und Steinfohlen, erzeugt aber lange nicht fo viel Getreibe, als die Bolksmenge bedarf, die nirgend in Deutschland auf gleichem Raume fo groß ift; benn im Regierungsbezirt Duffelborf rechnet man 7440 E. auf die DR., mahrend in ben minder bevolkerten Theilen Deutschlands, A. B. im preug. Regierungebezirk Roslin, nur 1330 G. auf die DM. fommen. Diese Dichtigkeit ber Bevollerung, ben hoben Stand ber Industrie und ben badurch erzeugten Reichthum verbankt bas Land theils ber Localität, theils der Regierung. Borzüglich vortheilhaft mar die fast beständige Neutralität des Lanbes in ben Kriegen bes 17. und 18. Jahrh., bie eine Menge gewerbfleißiger und reicher Leute aus den Riederlanden und aus Frankreich, wo fie um der Religion willen bedrückt wurben, hierher auszumandern veranlaßten. Bur Beit ber Römer war bas Land von den Ubiern bewohnt, die fich unabhangig erhielten, bis fie in ber Beit der allgemeinen Bolfermanderung verschwanden, und ihr Land ben ripuarischen Franken zufiel. Seit bem Anfang des 12. Sahrh. regierten einen Theil bes nachmaligen Berzogthums B. befondere Grafen, aus dem Gefchlechte ber Grafen von Teifterband, von benen Abolf und Cberhard, Ritter von Altena genannt, vom Raifer Beinrich V. 1108 jur Belohnung ihrer Kriegebienfle ju Grafen von dem Berge und Altena erhoben wurden. Ihre Nachkommen vermehrten ihre Besigungen burch Erbschaft, Schenkungen und auf andere Beife, bis Abolf's III. Sohne dieselben theilten; Engelbert erhielt B. und Cherhard Altena. Durch Beirath tam bas Land hierauf, nach bem Erlofchen bes graftich bergifchen Manneftamme 1219 zuerft anden Berzog Beinrich IV. von Limburg, und nach dem Aussterben seines Geschlechts, 1348, ebenfalls durch Beirath an Gerhard, Prinzen von Julich, beffen Sohn Wilhelm I. vom Raifer Wenzel für B. die Herzogswürde erhielt. Bon nun an theilte B. das Schickal Julichs. Als 1609 ber fülich-bergische Regentenstamm ausstarb, machte Oftreich Anstalten, bas Land als ein Reichslehen in Besig zu nehmen, wobei Spanien Bulfsleiftung versprach. Diefes aber wollten weder Aurfachsen noch die Saufer Pfalz-Neuburg und Aurbrandenburg zugeben. Die beiben lesten Bewerber erlangten die Buftimmung ber Landichaft ju gemeinschaftlicher Regierung, welche die Republit der Niederlande garantirte und welche auf eine fur das Land fehr vortheilhafte Beife bis 1624 dauerte, wo in Folge eingetretener Streitigkeiten burch bent buffelborfer Bergleich bestimmt wurde, bag, mahrend Rleve, Mart, Ravensberg und Mors an Rurbrandenburg, bagegen Julich und B. an Pfalg - Neuburg tommen follten. Diefet Bergleich wurde 1666 im Befentlichen beflätigt, worauf nach dem Erlofchen der furpfalz. Linie

1742 B. an ben Aurfürsten Rarl Bhilipp Theobor von ber Sulzbachischen Linie, und nach beffen Tobe 1799 nebft ben andern Landern an den Bergog Maximilian Joseph von Pfalge Breibructen tam. Borzugeweise hatten die Berfolgungen ber Protestanten unter Ludwig XIV. neue gewerbthatige Ansiedler nach B. geführt, wo fie in der Fabritation ben Geschmad ber frang. Industrie in Seibe und Baumwolle, im Bleichen, in Spigen und feinen Leinen einführten. Im J. 1806 murde B. an Frankreich abgetreten. Napoleon bilbete baraus bas 300 □ M. mit 900000 E. enthaltende und in die vier Departemente bes Rhein, ber Sieg, ber Ruhr und ber Ems getheilte Gropherzogthum B. für seinen Schwager Joachim Murat, ber es, nach feiner Berufung auf ben neapolitan. Thron, 1809 an ben noch unmunbigen ältesten Sohn des Königs Ludwig von Holland, Louis Napoleon, überlassen mußte, wobei fich jedoch Napoleon die Regierung des Landes vorbehielt. Che derfelbe noch volljährig ward, befesten B. 1813 bie Berbundeten und errichteten ein proviforisches Gouvernement zur Berwaltung beffelben, worauf es 1815 durch ben wiener Congres dem Könige von Preugen zugetheilt wurde. — Unter ben vielen Orten bes Namens Berg ift am bemerkenswertheften bas würtemb. Dorf am Nedar, norboftlich von Stuttgart, welches malerisch gelegen ist und noch die Spuren der ehemaligen 1287 zerftorten Burg der Herren von Berg zeigt. Es zählt 1200 E., unterhält Baumwollenspinnerei, Türtischrothfärberei, Leberfabrikation, Munze und Kupferhammer, treibt beträchtlichen Beinbau und Handel, namentlich mit fünstlichem Champagner, und hat eine ftarte Stahlquelle. - Im Solfteinischen verfteht man unter Berg eine Butte auf freiem Felbe.

Berg (Gunth. Heinr. von), olbenburg. Geheimrath und Minister, geb. am 27. Nov. 1765 zu Schreigern bei Beilbronn, ftubirte von 1783-86 in Tubingen die Rechte und ging bann nach Beglar und Bien, um die reichsgerichtliche Praris tennen zu lernen. Anfangs zum Nachfolger Putter's in Göttingen bestimmt und auch 1793 zum außerordentlichen Professor der Rechte baselbst und zum Beisiger des Spruchcollegiums ernannt, ward er im 3. 1800 als Hof- und Rangleirath und Advocatus patriae (Consulent des Ministeriums) nach hannover berufen, wo er bis 1810 lebte. Nach Auflösung der Justigkanzlei baselbst trat er als Regierungsprasibent in fürstlich schaumburg-lippesche Dienste und wohnte als ichaumburg-lippeicher und walbecticher Bevollmächtigter dem wiener Congreffe bei, worauf er als Gesandter am beutschen Bundestage bis 1821 bie 15. Stimme für Olbenburg, Anhalt und Schwarzburg führte. Rach der Abberufung von da übernahm er ben Vorfis im Oberappellationsgerichte zu Olbenburg und trat zugleich, zum Geheimrath ernannt, ale zweites Mitglied in bas Staats- und Cabinetsministerium. Erft 1830 wurde er jenes Präsibiums enthoben und wibmete sich feitbem allein den lestern Geschäften ; in den 3. 1833 und 1834 wohnte er den Ministerialconferenzen in Wien bei. Seine literarische Thatigkeit war flets auf bas Praktifche gerichtet. Erwähnung verdienen unter feinen zahlreichen, größtentheils bas Staaterecht bes Deutschen Reiche betreffenben Schriften "Das beutsche Policeirecht" (5 Bbe., Hann. 1801—9) und "Abhandlungen zur Erläuterung ber rheinischen Bundesacte" (Bb. 1, Sann. 1808), fowie unter feinen anonymen Schriften "Die vergleichende Schilderung der Organisation der franz. Staatsverwaltung in Beziehung auf das Königreich Weftfalen und andere deutsche Staaten" (1808) und "über die Wieberherstellung des politischen Gleichgewichts in Europa" (1814).

Berg (Jens Christian), norweg. Rechtsgelehrter und Alterthumsforscher, geb. am 23. Sept. 1775 zu Drontheim, wo sein Bater, der 1784 Wirklicher Justigrath in Christiania wurde, damals angestellt war, erhielt seine Bildung auf der Kathedralschule zu Christiania und seit 1792 auf der Universität zu Kopenhagen. Ansangs entschlossen, eine Anstellung an der königlichen Bibliothek zu suchen, wendete er sich, als ihm dieses mislang, der Rechtswissenschaft zu und wurde 1803 Landrichter zu Tonsberg im jarlsberger Districte. Er war Mitglied des außerordentlichen Storthings im Herbste 1814 und ganz besonders betheiligt bei der neuen Redaction des Staatsgrundgesets. Hierauf wurde er bereits im Nov. 1814 Justitarius oder Präsident des Stiftsobergerichts zu Aggerhuus, sodann Beisiser des Höchstengerichts und wiederholt mit außerordentlichen Commissionen beauftragt. Als er im Juli 1835 vom Storthing zum Suppleanten der Administration der in Christiania bestehenden Abtheilung der norweg. Bank erwählt wurde, mußte er seine richterlichen Antse

Fichhaffte aufgeben, die er aber nachher wieder übernahm, und 1637 wurde er Stadtverordneter in Christiania, wo er feinen Aufenthalt hat. Wie er sich in allen diesen Functionen die ungetheilte Hochachtung der Nation erwarb, so hat er sich auch als Forscher im Fache der nordischen Alterthümer bewährt. Er war ein thätiger Mitarbeiter namentlich an den Beitschriften "Saga" und "Bubstiffen", und geschäht sind insbesondere seine Beiträge zu "Samlinger til det norste Sprog og Historie", einem historischen Magazin, das er zum Abeil selbst redigirt.

Bergakabemien ober Bergschulen heißen Institute, wo junge Leute in ben Bergswerks wissen if sen schaften (f. b.) theoretisch und praktisch unterrichtet und zu kunftigen Bergs, hutten- und Salinenbeamten gebildet werden. Die berühmteste Bergakabemie ist die zu Freiberg in Sachsen; nachst ihr sind zu erwähnendie zu Paris und zu Gaint-Etienne, zu Petersburg, zu Falun in Schweben, zu Schemnis in Ungarn und zu Kielce in Polen.

Bergamo, eine ber neun Delegationen bes Couvernements Mailand, im lombard. venet. Ronigreiche , umfaßt auf ungefahr 66 DM. gegen 345000 E. Gie ift in ihrem nordlichen Theil fehr gebirgig und reich bewalbet, während der füdliche zu der fruchebaren lombarbifchen Chene gehort. Seibe- und Gifenbau find die Sauptnahrungezweige ber Bemohner, die fleißig und betriebfam, insbesondere mit Seiden- und Tuchmanufacturen fich beschäftigen, bebeutenbe Biebaucht und ftarten Sanbel mit Baubolg treiben. Die Bergamaster fpreden einen eigenthumlichen fehr rauben Dialett, wie fie benn überhaupt unter ben übrigen Stallenern für plump gelten und viele lacherliche Geschichten ihnen nacherzählt werben. Daber heißen auch die beiben, als ftebenbe Rollen eingeführten Poffenreißer ber ital. Boltskomobie, ber tölpifche Arlechino ober Eruffalbino unb ber schlaue Brighella Bergamaster. — Die Bauptftadt bes Delegation, Bergamo, im Alterthume Bergamum genannt, ift reigend auf mehren Sugeln zwifchen ben gluffen Brembo und Serio gelegen. Sie ift ber Sis eines Bifchofe und ber Provingialbehörben, gablt gegen 32000 E. und hat eine Daler- und Bilbhaueratabemie, ein Mufeum, ein Lyceum mit einer Bibliothet von 45000 Banben und mehre Fabrifen, befonders in Seibe, Tuch und Gifen. Unter ihren 65 Rirchen und Ravellen geichnen fich wie durch Alter und Schonheit, fo auch durch die Gemalbe, die fie bewahren, namentlich bie Rirche Sta.-Maria Maggiore, Die alte arianische Rirche San-Aleffanbro della Croce, San-Bartolomeo, San-Andrea, Sta.-Maria del Sepolcro und Sta.-Grata aus. Berühmt ift die jahrlich im Aug. in der Borftadt San-Leonardo abgehaltene Bartholomausmeffe, die bereits im 10. Jahrh. gestiftet worden sein foll. Unter dem Porticus bes Justighofes ift eine schone Statue bes Torquato Taffo aufgestellt.

Bergaffe (Ricolas), ein betannter franz. Staatsmann und Schriftsteller, geb. 1750 in Lyon, wo er als Advocat lebte, bis er Parlamentsabvocat in Paris wurde, machte fich querft einen Ramen in dem berühmten Proceffe Beaumarchais' (f.b.) mit dem Banquier Asrnmann. Beim Ausbruche der Revolution wurde er von der Stadt Lyon in die Berfammlung der Reichsftande erwählt, weigerte sich aber später, den neuen Constitutionseid zu leisten und nahm im Det. 1789 feine Entlaffung. Bon nun an beschräntte er fich auf publiciftische Thatigfeit und verfaßte namentlich mehre Broschuren gegen die Affignate und gegen andere Magregeln der Nationalversammlung. Dhne gerade ein Anhänger der absoluten Monarchie zu sein, näherte er sich boch mehr der Partei des Hofes. Da man am 10. Aug. 1792 in den Tuilerien mehre Memoiren von ihm, die an den Konig gerichtet waren, vorfand, fo wurde er beshalb festgenommen und nur der 9. Thermidor rettete ihm bas Leben. hierauf wibmete er fich gang der Philosophie. Ein glanzender Stil und Ideenreichthum zeichnen ihn vor andern modernen frang. Ibeologen aus. Bon feinen Schriften nennen wir "Sur l'influence de la volonté et sur l'intelligence" (Par. 1807), "Essai sur la loi, sur la souveraineté et sur la liberté de manifester ses pensées" (Par. 1817; 3. Aufl., 1822) und "Essai sur la propriété" (Par. 1821). Er war einer ber erften und feurigften Apoftel ber Desmer'ichen Lehre über den Magnetismus. Napoleon nannte er ben größten Mann feiner Beit. Bei ber Anwesenheit des ruff. Kaifers in Paris im 3. 1815 erhielt er von diesem Monarchen einen Befuch. Bon Karl X. warb er am 25. Juli 1830 jum Staaterath ernannt. Rach ber Julie teolution lebte er in großer Burudgezogenheit und ftarb zu Paris am 29. Mai 1832.

Berahan. Berfieht man unter Berahan im Allgemeinen nicht Mos bas fundbennife Auffuchen und Ausbringen mineralifcher Foffilien aus bem Schoofe ber Erbe, fondern aus gleich auch bas Bugutemachen berfelben auf demifchem Bege, fo fest berfelbe eine bobe Stufe ber Bilbung voraus. Mertwurdig ift es baber, bag wir fcon im frubeften Altes thume, bei ben Bollern, beren Gefchichte wir etwas fennen, fichere Spuren bes Bergbaus finden, indem wir bei ihnen ben mannichfachen Gebrauch verschiebener Metalle, 3. B. ju Baffen, mahrnehmen. Benn es sonach außer 3weifel ift, baß schon lange vor dem Auftreten ber Romer in ber Gefchichte von verschiebenen Boltern Bergbau getrieben wurde, fo maren iene es boch, obwol fonft tein industrielles Bolf, die nicht nur in den eroberten Landeun den fcon vorgefundenen Bergbau mit erhöhtem Gifer fortfetten, fondern ihn auch ba begannen. wo früher noch teiner getrieben worben war. Sie wenbeten fich, als fie metaltreichere Lanber fennen lernten, von bem weniger ergiebigen Bergbau in Italien ab, und Spanien wirb allgemein als bas reichste und ergiebigste Land hinsichtlich bes Bergbaus in ber alten Romerzeit genannt. Rachfibem trieben fie auch, je nachbem fie bie Lanber erobert hatten, in Macebonien, Illyrien, Thragien, Afien, Griechenland, Gallien, Cypern, Agupten, Roricum, Dacien, Dalmatien, Pannonien, Möfien und Britannien Bergbau. Dbichen fich inbet bei ihnen ein eigentliches Bergregal nicht ausgebilbet hat, fo wurde ber Bergbau boch in befonberm Intereffe des Staats getrieben. Spater eigneten fich bie Raifer einen großen Theil ber Bergwerte au; jeboch auch die Drivaten trieben Bergbau; boch waren ihnen verfchiebene Abgaben jum Beften bes Staats auferlegt. In Deutschland haben bie Romer ben Bergbau mit wenig Glud versucht, und Tacitue berichtet : Db bie gutigen ober ergurnten Gotter ben Dentschen eble Metalle verweigert hatten, laffe er unentschieben; wer aber, fügt er hingu, fucht auch bort barnach. Man sieht auch hieraus, wie ber Romer bei jebem neu eroberten Lande fofort fein Augenmert auf deffen Bergbau richtete. Die Gefchichte bes Bergbaus ift wie in ben verfchiebenen Lanbern, fo auch in Deutschland noch vielfach im Dunkeln, namentlich ift fie in Marchen aller Art eingefteibet, und ebenfo bas Streben fichtbar, bem Bergbau ein Alter beigulegen, welches ihm nicht gutommt. Wenn auch in einigen Capitularien Karl bes Großen Eifengruben erwähnt werben, fo folgt baraus noch gar nicht, bag man bamale fcon in Deutschland Bergbau getrieben habe, benn die Domainen, auf denen fich jene Gifengruben befanden, tonnen ja auch in andern Theilen ber Monarchie biefes Raifers gelegen haben. Bon bem Bergbau in Bohmen behauptet man gwar oft, baf er icon im 7. Jahrh. vortomme, allein neuere Borfchungen ergeben, bag er fich urtundlich nicht über bas 12. Jahrh. hinauf erftrede. 3m eigentlichen Deutschland bleiben baber die alteften, bebeutenben Bergmerte bie am Sary bei Goslar, beren Anftommen wenn nicht fchon zur Beit Beinrich's I., boch unter Otto bem Grofen etwa 968 urtunblich feftfleht. Rachft biefen verbient der Berghau im Meifinifchen unter Markgraf Otto um 1168 befonderer Erwähnung auch infofern, als er unleugbar die Cultur eines gangen Landftriches, bes fachfichen Erggebirges, vermittelt bat, indem namentlich die meiften wichtigern Stabte dafelbft ihm lebiglich ihre Entstehung verdanken. Es murbe hier ju weit führen, auch nur von Deutschland über alle die einzelnen Bergwerte und ihre Geschichte etwas zu fagen, befannt ift es aber, baf in ben meiften Lanbern und Provingen, infofern ihre Lage nicht ben Riederungen Deutschlands angehort, Bergbau betrieben wird, oder menigftens betrieben worden iff, benn alletbings hat er an vielen Orten aufgehört, an benen er früher versucht wurde, ja felbst ergiebig war. In England findet fich tein Bergregal und ebenfe, wenigstens bem Worte nach, in Frantreich feit ber Revolution. Dagegen hat bie beutsche Bergwerteverfaffung auf ben wichtigen Bergbau in Schweben und Norwegen mehrfachen Ginfluß geubt. Der Bergbau im ruff. Reich wird in neuerer Beit immer bebeutenber, fann aber hinfichtlich bes Altere mit bem ber früher gebachten Lanber nicht wetteifern.

Nachft ber Geschichte bes Bergbaus kannnt bessen Werth in nationalokonomischer und staatswirthschaftlicher Hinsicht in Betracht. Die Romer schätzen den Bergbau sehr hoch, und so wird es bei allen Bollern der Fall sein, die das Bedürfniss nach seinen Erzeugnissen fühlen. Es kann der Bergbau auch, wie es wirklich geschehenist, überschätzt werden, indem man sich falsche Borstellungen von dem Werthe namentlich der edeln Metalle macht und meint, ein Land sei geradezu um so viel reicher geworden, als jahrlich aus der Erde an unterho

bifden Schagen herausgefthafft wurde, wobei man ben beshalb nothigen Roffenaufwand nicht in Anschlag bringt. Auch in Deutschland wurde ber Bergbau feit seinem Auftommen als ein ebles Aleinob befonders von ben Kurften bezeichnet, weshalb benn auch für keinen Breig ber Induftrie fruher von ihnen fo viel gefchehen ift, als fur ben Bergbau. Dagegen' haben fich in neuefter Beit mehrfach die Stimmen ber Rationalotonomen erhoben und bem Bergbau feine aus alter Zeit her zugeftanbene Bebeutung ftreitig zu machen gefucht. Sierbei mogen fie infoweit recht haben, ale ber Bergbau fruber überschaft murbe, ale es jest an ber Beit ift, Begunftigungen auch andern induftriellen Unternehmungen gufliegen gu laffen, Da biefe oft einträglicher geworben find, ale ber Bergbau es in vielen ganbern ift, indem ber Reinertrag beffelben in manchen Gegenben allerbings nicht bebeutend erscheint. Unrecht ift es aber, die Erzeugniffe beffelben, im Berhaltnif jum Landbau u. f. m., tief ju fielen, ba boch Eisen, Rohlen u. f. w. fast ebenso unentbehrlich geworben find als jene. Die Unzuverldffigteit bes Bergbaus ift ba, wo er ordnungemäßig getrieben wird, teineswegs fo groß, als man glauben machen mochte. Übrigens hat fich tein anderer Breig ber Induftrie fo lange gehalten als ber Bergbau, und bei bem Fabritwefen ift biefe Unguverläffigfeit noch weit auffallenber. Sat man endlich gar auf die Lage ber Bergleute hingewiesen, um ben Bergbau gu verbachtigen, fo fest bies gerabezu Untenntnif bee Bergwefens voraus. Bor Allem mogen Die Gegner des Bergbaus erft ben vielen Taufenben, Die fich unmittelbar ober mittelbar, und awar meift in Gegenben, die wenig andere Erwerbeameige barbieten, von demfelben nahren, andere Bege bes Korttommens nachweisen, ehe fie bas Aufhören bes Bergbaus für rathfam hinftellen.

Berge nennt man im Allgemeinen die beträchtlichen Erhebungen bes Bobens, gleichviel ob fie allein ftehend aus einer tiefer liegenden Gegend emporragen oder die einzelnen und babei oft hochften Theile eines Gebirgs bilben. Die Bobenbeftimmungen ber Bergt geben entweber ben fentrechten Abstand bes bochften Punttes vom allgemeinen Meershorizont an und heißen atebann absolut ober wirklich, ober fie brucken ben kurzesten Abstand bes höchsten Punktes über einer andern Grundstäche, 3. B. ber umgebenden Cbene, des nachften Fluffpiegels u. f. w. aus und find alebann relativ ober bedingt. Die Sohenmeffungen gefchehen entweber auf trigonometrischem Bege ober mittels bes Barometers und gewöhnlich nach Loifen- ober Fugmaße. In wissenschaftlichem Interesse hat man festgestellt, bag Bobenerhebungen, relatto betrachtet, bis zu 300 F. noch Sugel, bis zu 1000 F. Berge genaunt werben und bag bie foftematifche Gefammtheit mehrer Erhebungen (Berge) von mehr als 1000 g. ein Gebirge heift. Der Sprachgebrauch und bie relative Anschauung beachten jeboch folche Grenzen nicht; benn mas 3. B. in ben Augen eines Bewohners ber norbbeutfchen ober holland. Flachlander ein Berg ift, bas wurde vielleicht bem Alpener taum ale ein bemerkenswerther Sugel erscheinen. So mannichfach auch die Geftalt ber Berge ift, fo treten boch niehr ober weniger beutlich brei Theile hervor, beren Form und gegenfeitige Bufammenftellung carafteriftifch ift, namlich ber Fuß ober ber untere Theil, mit dem ber Berg feine martirte Aberhöhung ber Grundflache beginnt, ber Scheitel oder ber höchfte Theil und endlich ber Rumpf, der zwifchen beiben liegende mittlere Theil, und beffen Außenfeite, bie Reigunge- ober Bofdungeffache. Schon eine allgemeine Betrachtung ber Bergformen lagt ihre große Abhangigteit von ber fie jufammenfegenden Gebirgeart und ben ortlichen Berhaltniffen ihrer Entstehung ertennen, und es find baher zu einem darafteriftischen Auffaffen ber Cape ber Terrainlehre geognoftische und geologische Anführungen ganz unentbehrlich. Bei einer etwas nahern Betrachtung ber außern Bergform brangen fich hauptfächlich folgenbe Bemerkungen auf. Der guß eines Berge ift je nach ben Bilbungs- und immerfort bilbenden Umftanden mehr ober weniger beutlich martirt, b. h. es beginnt die Daffenerhebung fchroff bber allmalig, wonach fich benn auch ber augere Umrif ber Berggrunbflache icharfer ober ichmader bem Auge barftellt. Saufig, und befonbere verichieben je nach ber Aufloslichteit bes Gefteins, wird ber eigentliche Fuß eines Bergs noch mit Anhohen umlagert fein, welche entftanden find burch allmalige Abspulungen von der Bergmaffe, berabfallendes Gerolle, burch bas Berabfturgen einzelner Theile, ifolirte Anhaufungen vor ausgewühlten Shluchten ober, wie bei Bulfanen, burch ausgeworfene und herabstromende plutonische

Raffen. Der Dhertheil ober Scheitel eines Bergs tann im Magemeinen flach, erbaben aber eingefentt fein. Die Linie, welche feinen Umrif bestimmt und an ben Rumpf ftoft, beift ber Saum, welcher freilich nicht immer gleich icharf und bei fpis julaufenden Bergen gar nicht martirteift. Die fpeciellere Geftaltung eines Bergicheitels ift befonders charafteriftifch fur feine innere und außere Beschaffenheit und bedingt in der Terrainlehre die wiffenschaftliche Eintheilung ber Berge und auch häufig ihre Eigenbenennung. Gin flacher Dbertheil beift im Allgemeinen Platte, boch nennt man bei beren faft borizontaler und fehr verbreiteten Ausbehnung ben betreffenden Berg einen Tafel berg und bei größerer Reigung berfelben, einen Lebnberg. Ift der Dbertheil fanft gewolbt, fo nennt man ben Berg Ruppe, Ropf, Roppe, Beld ober Ballon, bei fcarferer Bolbung Gipfel, bei allmalig julaufender Spige Regel ober Rulm, bei icharf martirter Spige Spigberg, Bahn, Nabel, Thurm ober Pif, und wenn die Spipe scharf abgestumpst ist, Hutberg, Dach ober Arone. Ift die Oberfläche zu einer Bertiefung ber Arone eingefentt, fo nennt man ben Berg einen Araterberg, und er ist alsbann entweder ein noch thätiger Bulkan ober, mit feltenen Ausnahmen, bereinft ein folcher gewefen, und die Rratervertiefung meift mit Baffer gefüllt. Diese vorftebenben Benennungen beziehen fich aber nur auf folde Erhebungen, welche nach allen Seiten ziemlich gleiche Ausbehnung haben; andere treten ein bei ben mehr in die Lange gestrecten. Diefelben bilben Plateaus ober Sochebenen, wenn fie eben und wenig geneigt find, Forftberge, wenn fie in fcarfen Rammen und Schnei. ben jufammenlaufen, und Ruden, wenn fie eine flachgewolbte Dberflache haben. Die mit ber Bafferscheibe jufammenfallende Forft- ober Rudenlinie bildet balb bauchige, convere, balb hohle, concave, Formen und trägt alsbann ein wellenformiges Unfeben, ober fie ift burch tiefe und feile Riffe und Spalten tamm- ober fageartig ausgezacht, mo bann die emporragenben Baden Firfte, Borner, Rafen ober Bahne heißen. Im Ubrigen ift bie Benennung ber Berge nach ben verschiebenen Formen ihrer Obertheile noch außerst mannichfach.

Die Dberfläche bes Rumpfes, mag berfelbe nun freier ober verbundener mit anbern Erhebungen, mehr ober meniger regelmäßig geftaltet fein, ift entweber fletig, b. b. gleichförmig abgebacht, gewölbt, b. h. flach ober flart ausgebogen, hohl, alfo mehr ober weniger eingebogen, ober unterbrochen, wenn fleine Plateaus mit ftartern Reigungen wechseln und foldergeftalt Abfațe, Stufen oder Terraffen bilben. Selten wird man in grofern Ausbehnungen ftetige Bofdungsflachen antreffen; vielmehr erzeugen entweder bebende und sprengende unterirbifche Gewalten oder Bafferspulungszerftorungen von außen, jedes für fich oder beides vereint, eine große Mannichfaltigfeit der plaftifchen Formen. Die Bertiefungen erscheinen als Thaler, Schluchten, Spalten, Klüfte ober Riffe, als Reffel ober Mulben und die zwischenliegenden und begrenzenden Erhöhungen als Grathe, Borfprunge, Kanten, Banbe, Uberhange, Klippenu. f.m. Der Bintel, unter welchem die Bofdungeflache gu einer Sorizontalebene fleht, heißt die Abbachung, bie Neigung ober ber Abfall bes Bergs, und wird ebenfalls burch bas allgemeine Bintelmaß des Grades bestimmt. Die einfachfte Beurtheilung ber Reigung der Bergflachen bietet eine Seitenansicht ober bas Profil bes Bergs, welches eine Berzeichnung berjenigen Umriffe barftellt, wie fie fich auf einer fentrechten Durchfchnittsebene zeigen murben. Das Meffen der Abbachungewinkel geschieht entweber unmittelbar burch Binkelinstrumente ober durch Nivellements, deren Aufgabe darin besteht, zu finden; um wie viel ein Punkt des Terrains den andern überhoht oder, was Daffelbe fagt, um wie viel ein Punkt naher dem Erdmittelpunkt liegt ale ein anderer. Aus ber Kenntnif ber horizontalen Abftande verfchiebener Punkte und deren gegenseitigem Sohenverhaltnif ergibt fich nun die Reigung oder Steigung ber verbindenden Flachen von felbst Die Neigungswinkel find fehr verschieden; jedoch kann man annehmen, daß die fanftern Bofchungen viel häufiger vorkommen, als die ichroffern, ichon um beswillen, weil ber natürliche Fallwinkel ber lodern Erbmaffen nie flarter als 450 ift, weshalb man auch alle ichmachern Grabationen Erbboichungen und alle fteilern Felebofchungen nennt. Die verschiebenen Reigungen ber Terrainflachen üben auf thre Gangbarteit einen fo mefentlichen Ginflug, bag man fich für einzelne 3mede fcon in ben frühoften Beiten ju einer ftrengen Burdigung berfelben veranlaft fab. Bon größter Bidy-Tigkeit find fie namentlich in Rudficht ber baulichen und militairischen Rusbarteit Des Tes-

rains. Die Nothwendigkeit möglichster Berm ibung ftarter Reigungen bei Ranal., Baffer-Leitungs- und Begebauten machte fcon im Alterthum die genaueften Untersuchungen ber Terrainabbachungen nothig; jum bochften Grade aber fleigerten fich biefe Anfoberungen in ber neueften Beit durch die Gifenbahncommunicationen. Indeffen bedarf es bei folchen Unterfuchungen wenig mehr, als ber Renntnif einzelner Linien fur bie betreffenben Buge, und bie einfachen Profilirungen einzelner Directionen befriedigen bas Bedürfnig. Anders ift es bei Betrachtung ber Terrainnusbarteit für militairische Zwede. Diese erfobern zur Beurtheilung der Gangbarkeit, der Deckung und des Einflusses auf die Wirkung der Waffen die genauefte Kenntnif nach allen Seiten bin, gleichfam fo vieler Profile, ale nur zu benten find. Die Untersuchungen beschränten sich hier also nicht blos auf einzelne Linien, sondern auf ganze Flächen, was benn auch auf bie möglichst vollkommene Darstellung in getreuen Kartenbildern burch die Mittel der Situationszeichenkunst (f. b.) geführt hat. Geitdem bie Art der Ariegführung sich immer mehr in den Schus der Theorie begeben hat und endlich eine fogenannte Ariegekunst entstanden ist, sind auch beren Hülfsmittel immer mehr vervollkommnet worden, wohin benn vorzugsweise auch die Darstellung der Bodenunebenheiten auf einer ebenen Flache gehort. Der fachf. Major Lehmann (f. b.) ift in neuerer Beit ber Schöpfer einer Bergzeichenmanier geworben, wie sie bem Mobell am nächsten steht, um ber Phantafie bas mabre Raturbild zu verfinnlichen. hiermit find die veralteten Bergzeichnungen auf ben Karten, wie fie einseitig beleuchtete Berghaufen oder auf den Bafferscheibelinien raupenartig ineinander verschlungene Buge zeigten, immer mehr verbrangt worben und auch fur die horizontalen Dimensionen ber Berge richtige Begriffe aufgetaucht.

In Busammenstellung der einzelnen Erhebungen unterscheibet man je nach der Ausbehnung, Längenrichtung oder den mehr gleichmäßigen Entsernungen von einem mittlern. Punkte, Bergreihen, Wergzüge und Bergketten von Berggruppen, Berghaufen und Berg massen, Wergzüge und Bergketten von Berggruppen, Berghaufen und Bergmassen alse der innern Beschengen beziehungen der Bergformen heißt Drographie, die Berhältnisse der innern Beschaffenheit weist die Geognosie (s. b.) nach und über die Entstehung und Bildung der Berge belehrt die Geologie (s. b.). Wie man überhaupt jede Erhabenheit irgend eines Stoffes Berg nennt, sobald man ihre bedeutendere Hervorragung über einer anliegenden Fläche bezeichnen will, und demnach von Eisbergen oder Torrossen in den Polargewässen, von Eisbergen oder Gletschen in den Hochgebirgen, selbst von Wasseren, als von hoch aufgethürmten Bellen, spricht, so bezeichnet man auch die Erhabenheiten anderer Beltsörper als Berge, wie z. B. auf dem Monde (s. b.). Als die höchsten Berge der Erde sind die zehannt der Dhawalagiri auf dem Himalaya in Assen, 26500 F. hoch, der Revado-de-Sorata auf den Kandbetten des Hochstands von Peru in Amerika, 23600 F. hoch, und in Europa der Montblanc, 14700 F. hoch, während man in Afrika die über 14000 F. ansteigenden höchsten Gipfel in Abyssinien vermuthet.

Bergeigenthum ober Bergwerkseigenthum. Das Bergeigenthum ist allerbings ein in Folge der Bergwerksversassung eigenthumlich beschränktes, aber doch kein getheiltes Eigenthum, wie Manche annehmen. Segenstand desselben ist zunächst die verliebene Lagerstätte, sodann aber auch alles Das, was ein Bergwerkseigenthumer als Zubehör erworben hat, wie zum Bergdau ersoderliche Grundstüde, Tagegebäude, Wässer, Vorräthe u. s. w. Die ursprüngliche Erwerbung des Bergeigenthums sest verschiedene Handlungen voraus. Junächst muß mit Erlaubnis des Bergamts geschürft, d. h. nach regalen Fossilien gesucht werden, was die Grundeigenthumer gestatten müssen. Ist sodann eine regale Fossilien enthaltende Lagerstätte gesunden, so wird von dem Finder dei dem Bergamte Murhung eingelegt, d. h. um die Verleihung des Bergwerkseigenthums innerhalb der geseslichen Grenzen nachgesucht. Nach ersolgter Untersuchung der Sache von Seiten der Bergbehörden wird endlich, insofern die gesundene Lagerstätte noch im Bergsreien liegt, dem Muther das Bergeigenthum unter der Bedingung, den berggesehlichen Worschriften nachzusommen, verliehen, das indes besondern in den Berggesehen angegebenen Verlustarten unterworsen ist.

Bergen heißt in ber Seemannsfprache in Sicherheit bringen und ift auch in bie Sprache bes gemeinen Lebens übergegangen. Man gebraucht bieses Bortsowol vom Einziehen ber Sea-1, als von bem Schiffe selbst, welches in Sicherheit gebracht ift, und von ben Gutern geschelterter und gestambeter Schiffe, welche geretlet und für ben Eigenthumer gufbewahrt

Digitized by GOOGLE

werben. Unter Bergelo hn voer Bergegelb verfleht man die Belahnung ober Entichabigung Derjenigen, burch beren Bemuhungen Schiffe ober Baaren aus ber See, ben Danben ber Seerauber ober benen ber geinde gerettet werben. Das Geeignete einer folden Belohnung ift fehr einleuchtenb, baber icon bie alteften Gefete, 3. 23. Die von Rhobus, Dieron und Bisby fle augeftanben haben, was auch gegenwartig noch bie Seemachte thun. Der Berger bat ein Retentionerecht auf die geborgenen Gegenstände, bie er ein angemeffenes Bergegelb erhalten hat, und es wird folches fowol bei Berluften zur See wie bei der Wiedernahme von Schiffen gewährt. In England bestimmt der Abmiralitätshof bas Berhaltniff des Bergegelbes, je nach der bestandenen Gefahr, der Größe der Arbeit und der Thatigkeit ber Bergenben, und nach bem Berthe bes Schiffs und ber Labung. Es wird daher oft bie Salfte, oft aber auch nur ein Behntel bes Geretteten ben Bergenden gugesprochen. Die Befabung bes Schiffs ift zu teinem Bergegelb berechtigt, ba es thre Schulbigfeit ift, bei folden gallen ju retten, mas gerettet werben fain. Much Paffagiere haben teinen Anfpruch auf Bergelohn bei gewöhnlichem Beiftanbe, weil fie bas Schiff im Augenblide ber Gefahr verlaffen tonnen, wenn fich ihnen eine Doglichkeit barbietet; nur bei außerorbentlichen Diensten find sie zu einer verhältnißmäßigen Belohnung berechtigt. Das Bergegeld bei Wiebernahme eines Schiffs beträgt in England ein Achtel bes mahren Werthes beffelben und feiner Labung, wenn fie von einem toniglichen Rriegeschiffe bewertstelligt wirb; ein Sechstel, wenn ein engl. Raper ober fonft ein engl. Schiff es wieder nimmt; ift aber bas Schiff vom Feinde zu einem Ariegsichiff ausgerüftet worden, so ist es dem Wiedernehmer ganz verfallen.

Bergen, die Hauptstadt des gleichnamigen Stifts und die volkreichste Stadt des Konigreiche Rorwegen, liegt am Ende bes Meerbusens Baag, ber tief in bas Land hineingeht und einen fehr guten, rings mit hohen und fteilen Welsen umgebeuen Bafen bilbet. Landeinwarts lehnt fie fich an fieben Berge, welche fich im Salbfreise um ihre Mauern erheben. Auf der Seefeite ift fie durch die alte Bette Bergen, die Citabelle Frederikeberg und mehre Batterien gebedt. Die Stadt ift im Gangen wohlgebaut, boch find bie Strafen gum Theil eng, frumm und uneben, und die meisten Baufer nur von Golz, nach ber eigenthumlichen normeg. Bauart. Sie besteht aus drei Theilen, der eigentlichen Stadt, dem Sandvigen und Rosted, und hat nur zwei Thore, gegen 2800 Häuser, seche öffentliche Pläse, ein königliches Schloß und vier Kirchen. Die Bahl der Ginwohner belauft fich auf 37000. Sie ift ber Sis eines Bifchofe und ber Stiftsbehörden und hat eine Rathebralfchule, vier Trivialund mehre andere Chulen, eine Secfahrerschule, ein Nationalmuseum für Runft, Alterthum und Naturerzeugniffe, ein Schauspielhaus, ein hospital und mehre andere wohlthatige Anstalten. Bur Almatischen Eigenthumlichkeit nicht allein ber Stadt B., sondern ber gangen westlichen Rufte des Stifts gehört die fo vorherrichende, oceanische und bemmach burch eine außerordentliche Regenmenge milbernde Ratur, baf heller Sonnenichein aus bo mertenswerthen Geltenheit gerechnet werben muß. In B. vertaufchen die Bewohner ber nörblichern Rufte ihre Producte, wie Breter, Maften, Latten, Brennholg, Theer, Thran, Baute u. f. w., vornehmlich aber getrodnete Fifche, gegen Getreibe und andere Lebensbedurf. niffe, welche Danen, Englander, Nieberlander und Deutsche babin bringen. Mit einer ansehnlichen Bahl eigener Schiffe treibt B. Memlich lebhaften Banbel. So führte es im I. 1833 über 470000 Zonnen Beringe, 300000 Ctr. Stockfifche und 70000 Faffer Rogen aus. 3m 3. 1445 legten bafelbft die deutschen Sanfestädte eine Factorei und Waarenhauser an; auch genoffen eine Zeit lang die fogenannten beutschen handwerker in B. des Schutes ber Banfe. Aus jener Zeit flammen noch bie Deutsche Kirche, die einzige in Norwegen, bas Deutsche Armenhaus und bas Deutsche Comptoir, bas aus etwa 60 Baarenspeichern bestand, welche jest Gigenthum ber Burger geworben find und ale Baarenlager benust werben. Die Straffen von B. ins Innere pflegen nur im Binter mit Schlitten befahren zu werben.

Bergen op Boom, eine ftarte Festung in der niederland. Proving Nordbrabant, an der Ausmundung des jest kaum noch kennbaren Flüßchens Zoom in die Ostschelbe, mit welcher die Stadt durch einen Hafen in Berbindung steht, zählt 7500 E., die viele ausgezeichnet seine Töpferwaaren liefern und vorzüglich Anjovis aussuhren, die in der Schelbe gefangen werden, und hat ein altes Schloß, drei Kirchen und eine Zeichenakademie. Es war früher ein Marquisat, das von der Statthalterin Margaretha von Parma eingezogen

murbe. Im I. 1576 wat es der Beneinigung der Miederlander bei, und nachdem im folgenden Sahre die fran. Befagung vertrieben worden war, ward es mit Keftungswerten verfehen. Bur grobern Sicherheit murbe 1628 guf ber Subfeite ein verschangtes Lager augelegt und mittels breier Forts eine Berbindung mit den öftlich gelegenen Steenbergen hergestellt. Roch ftarter ward es 1688 und 1727 befestigt, woburch es fast eine unangreifbare Stellung erhielt. Die Bichtigfeit bes Drts reigte mabrend bes großen nieberland. Triege bie Spanier an wiederholten Unternehmungen, fich von neuem in ben Befie beffelben zu fegen. Schon 1581 hatten fie eine Überrumpelung fo gut eingeleitet, bag, ehe bie Ginwohner es bemertten, 400 Solbaten mitten in ber Stadt maren; boch murben fie mit großem Berluft wieber herausgetrieben. Freiwillig öffnete es 1583 bem Bergoge von Alencon die Thore, ber als Freund der Riederlander, B. nebft andern flandriften Stadten für Frankreich in einftweiljgen Befig nahm. Bergebens belagerte es 1588 ber Pring von Parma. Gin vom Ergher-Bog Albert von Oftreich im 3. 1597 beabsichtigter Uberfall tam wegen ber Wachsamteit ber Rieberlander nicht zur Ausführung. Auch brei Überfälle ber Spanier im Mart, Aug. und Sept. 1605 mislangen; ebenfo wenig gelang die von bem umfichtigen und tapfern Marchefe Spinola 1622 unternommene Belagerung, die, nach 78 Tagen und einem Berlufte von faft 10000 M. in Folge der Antunft des Pringen Moris von Dranien aufgegeben werben mußte. Gludlicher maren die Frangolen in der Belagerung von 1747, mo der Graf von Lowenbal nach einer zweimonatlichen Belagerung burch eine Art überfalt fich ber Stabt bemachtigte, nachbem 41 Minen von ben Angreifenben und 38 von ben Belagerten gefprengt worben waren; boch wurde dieselbe im Arieben mit ben Nieberlanben wieber zurudgegeben. 3m Binter 1795 wurde B. ohne Bertheidigung durch Capitulation von Pichegru genommen. Seit 1810 Franfreich einverleibt, ward es 1814 von den Englandern blodirt, und in der Racht zum 9. Marz von ungefahr 4000 M. unter dem General Goore ein Überfall versucht, ben aber die beispiellose Tapferteit ber franz. Besagung vereitelte. Erst nach dem Frieden von Paris ward es übergeben.

Bergen, der Hauptort der preuß. Insel Rügen (s. d.), der Sie des Kreisgerichts, liegt in der Mitte der Insel an einem Hügel, welcher Augardhügel genannt wird, und hat 2800 C., welche Aderdau und Tuchweberei treiben und Brennereien unterhalten; auch bestehen daselbst ein abeliges Fräuleinstift und ein Landeslazareth. Die Beranlassung zum Andau des Ortes gab das hier 1193 gestiftete Nonnenkloster und erst 1613 erhielt derselbe

vom Bergoge Philipp Julius von Pommern bas Stadtrecht.

Bergen in der turheff. Provinz Sanau, der Sis des gleichnamigen Amts, hat etwa 1600 E., welche Ader-, Obst- und Weinbau treiben. In der Nähe liegt die Berger Barte, von welcher man eine schöne Aussicht genießt. Im Siebenjährigen Kriege siel hier am 13. Apr. 1759 die Schlacht zwischen den Verbündeten unter dem herzoge Ferdinand von Braunschweig und den Franzosen unter dem Marschall von Broglio vor, in welcher die

lestern ben Sieg bavon trugen.

Bergen, ein Dorf im Bezirk Alkmaar der niederland. Provinz Nordholland, erhielt einen historischen Namen durch das Gesecht, welches hier nach der Landung der engl.-ruff. Armee unter dem Herzog von Jork am 19. Sept. 1799 zwischen dem russ. General Herrmann und einer Abtheilung der franz.-holland. Armee unter dem franz. General Brune vorfiel. Der Sieg des Lestern, wobei der General Herrmann gefangen wurde, hatte die Capitulation von Alkmaar am 10. Oct. zur Folge, worauf die engl.-russ. Armee die damalige Batavische Republik raumte.

Bergen ober Alofter-Bergen (f. b.). Bergen, fo viel wie Mons (f. b.).

Berger (Ludw. von), herzoglich oldenburg. Kanzleirath, ein Opfer der Fremdherrschaft in Deutschland im I. 1813, war 1768 zu Oldenburg geboren, wo sein Bater an der Spite der Regierungskanzlei stand. Er studirte in Göttingen die Rechte, Geschichte und Politik, prakticirte dann in Eutin und nachher in seiner Baterstadt, wo er bald eine Anstellung fand. Als 1813 die Russen sich näherten und die Bewohner in Hoffnung auf Deutschlands baldige Befreiung von dem franz. Ioche zu den Waffen griffen, sodaß die franz. Besche zu stückten sich genöthigt sah, wurden B. und Fink zu Beisigern der Commission er

nannt, die sie zuvor noch einseten. Als folche nachher vor das Ariegsgericht in Betwen unter dem Borlige Bandamme's gezogen, wurden Beide, obschon der Ankläger nur auf Gefängnis antrug, zum Tode verurtheilt und am 10. Apr. 1813 erschossen. Ihre irdischen überreste ließ der Herzog von Oldenburg nach der Rücklehr in sein Land in der herzoglichen Gruft beisegen. Bgl. Gildemeister, "Fint's und B.'s Ermordung" (Brem. 1814).

Berger (Ludw.), gleich ausgezeichnet als Componift, Birtuss und Lehrer, geb. am 18. Apr. 1777 ju Berlin, wo fein Bater Architeft war, geft. bafelbft am 16. Febr. 1839, ftubirte unter des Rapellmeifters Gurrlich Leitung in Berlin die Composition, ging bann 1801 nach Dresben, kehrte aber 1804 nach Berlin gurud, wo er nun Clementi's Schuler wurde, ber, fein Talent erkennenb, ihn 1805 ju einer gemeinsamen Reise nach Petersburg veranlafte. Hier zeichnete sich B. neben Kielb und Steibelt besonbers als Birtuos auf bem Pianoforte aus. . Er verheirathete fich bafelbft, verlor aber die Gattin im erften 280chenbette, und balb barauf bas Rind, was auf feine Gemuthsflimmung und fein funftlerifches Wirtemnicht ohne nachtheiligen Ginfluß blieb. Um bem allgemeinen Frembenhaß zu enigehen, verließ er 1812 Rufland in der Daste eines Courriers und ging über Stocholm nach London, wo er Unterricht gab und neben Ferd. Ries fich geltend machte. Im 3. 1815 Tehrte er nach Berlin gurud, wo er nun, ba eine Schwache bes rechten Armes und Dapschonbrie ihn an öffentlichen Bortragen hinderten, ale Lehrer bis zu feinem Zode wirtte. Bu feinen Schülern gehören Felix Mendelssohn-Bartholby und Wilh. Laubert. Gedruckt erschienen von feinen Compositionen, außer einigen fleinern Sachen, vier Sonaten, eine Fuge mit Pralublum, eine Toccate, einige Ronbos und Bariationenhefte, mehre hefte Etuben, die, obschon der Technik keine neuen Bahnen erschließend, doch gang portrefflich find, und einige Liebercompositionen, von benen "Die fcone Mullerin" Die meifte Berbreitung gewann. In seinem Nachlasse fanden sich Cantaten, Symphonien und Opern; doch sind daraus bis jest nur einige Gefangcompositionen erschienen. Sat B. als Birtuos allgemeine Anerkennung gefunden, fo fteht er boch noch höher burch feine productive Rraft ale Componist; bennoch hat er bis jest nicht die Anerkennung gefunden, die ihm eigentlich gebührt.

Bergerac, die Hauptstadt des gleichnamigen Bezirks im franz. Departement Dorbogne, mit 9300 E., am rechten Ufer der Dordogne, besteht eigentlich aus zwei Stadten, St.-Martin de Bergerac und Madelaine, und ist ziemlich schlecht gebaut. Die Einwohner unterhalten Baumwoll- und Wollmanufacturen, Strumpfwirkereien, Eisenwerke, eine Papiermuhle, eine Salpetersiederei, mehre Aupferhammer und Branntweinbrennersien. Sie treiben Handel namentlich mit Getreibe, Wein, Branntwein und Aupferwaaren, auch ist B. der Sie eines Handelsgerichts. — Der sogenannte Bergeraewein, hänsig auch Petit-Champagne genannt, wird im Departement Dordogne an den beiden Ufern dieses Flusses und an denen der Gironde gebaut, ist weiß oder roth von Farbe, meist sehr lieblich

und nimmt unter den Garonne- oder Borbeaurweinen einen hoben Rang ein.

Bergbaus (Beinr.), Professor an ber ton. Bauakabemie zu Berlin, geb.am 3. Ras 1797 zu Kleve, hat fich ben allgemein anerkannten Ruf eines ber thatigften Forberer ber geographischen Wissenschaften erworben. Nachbem er in Münster, Marburg und kurze Zeit in Berlin Schulbilbung erhalten, fand er 1811 als Conducteur beim taif. Corps fur ben Bruden- und Strafenbau im bamaligen Lippehepartement, mehrfache Gelegenheit zur Befestigung seiner geodatischen Kenntnisse. Rach ber Auflösung des Königreichs Westfalen trat er als Freiwilliger in die Armeeverwaltung des daselbst zusammengezogenen Corps . und tam im Feldzuge von 1815 mit bem Corps bes General Tauenzien bie in bie Bretagne. welche Gelegenheit er zu fo lehrreicher Auffaffung der Bodenplaftik Frankreichs benugte, daß die von ihm 1824 herausgegebene Rarte von Frankreich mit Recht eine der naturgetreueften und beften Darftellungen der oro hydrographischen Berhaltniffe fenes Landes genannt werden muß. Rach ber Rudfehr aus Frankreich beschäftigten ibn theils fartographische Arbeiten in Beimar, theils Banberungen, Aufnahmen und Sobenmeffungen in Thüringen und Franken, deren Resultate bereits vielfältig veröffentlicht find. Im 3. 1816 erhielt er ale Ingenieur. Geograph eine Anftellung im zweiten Departement bes Ariegsministeriums zu Berlin; auch war er von ba an bis zu feiner Anftellung an ber Bauakabemie im 3. 1821 bei ber großen trigonometrifchen Lanbesvermeffung des pressk. Staats beschäftigt. Schon mabrend biefer Beit nahm er an mehren großen fartographi fchen Arbeiten mit ausgezeichnetem Erfolge Theil, wie z. B. an der Beiland'ichen Rarte ber Rieberlande und an ber groffen Reymann'iden Karte von Deutschland. Sierauf murbe er 1824 Professor ber angewandten Mathematif an ber gedachten Afabemie und erhielt 1830 die Erlaubniß, in Potsbam feinen Bohnfig an nehmen. Seine Productivität forcol im fartographischen wie im literarischen Gebiete ift außerorbentlich. Unter ben tartographifden Berten heben wir hervor bie fchapbare Rarte von Afrita (Stuttg. 1825), ben auf 18Blatt berechneten, außerst genauen Atlas von Afien (Bl. 1—15, Gotha 1833—43), ben auf 60 Blatt berechneten "Phyfitalifchen Atlas" (Bl. 1 - 48, Gotha 1837 - 43), vielleicht fein großartigftes und verbienfivollftes Rartemvert, und bie , Sammlung hybrographisch-physitalifcher Rarten ber preuf. Geefahrer" (Lief. 1, Berl. 1840). Diefes neuefte größere Kartenwert ift ein Product ber 1836 von B. in Potebam gegrundeten geographiichen Aunstschle, durch welche er beabsichtigt, besonders angehenden geographischen Aunserftechern eine auf ihr Fach hinzielende Borbilbung zu geben. Außerbem hat sich B. auch noch bei andern kartographischen Arbeiten, wie 3. B. für ben Stieler'schen Banbatlas, vielfach betheiligt. Als Schriftsteller fteht er weit hinter bem Kartographen jurud; am glud-Achften ift er noch in journalistischen Arbeiten. Im Berein mit hoffmann gab er 1825—29 bie "bertha" heraus, die viele fehr ichagenswerthe Abhandlungen enthält; in ihrer Fortfegung aber, ben "Annalen ber Erb., Bolter- und Staatentunbe", unter B.'s alleiniger Rebaction an Driginalität fehr verloren hat. Bon feinen übrigen Schriften erwähnen wir noch ben "Almanach ben Freunden ber Erbfunde gewibmet" (5 Jahrg., Gotha 1837-41), die noch immer nicht beenbete "Allgemeine Lander- und Boltertunde" (Bb. 1-5, Lief. 3, Stuttg. 1837 — 41) und ben "Grundriß der Geographie; in funf Buchern" (Lief. 1-8, Breel. 1842).

Berghem (Ritolaus), einer der berühmtesten niederl. Maler, geb. 1624 zu Harlem, erhielt ben ersten Unterricht von seinem Bater, Peter von Harlem, einem sehr nittelmäßigen Maler; dann sehte er unter van Sopen, Weenir dem Altern und andern Meistern feine Studien fort. Liebe für seine Kunst und die Nachfrage nach seinen Semälden, sowie die Habsucht seiner Frau waren Ursache, daß er außerordentlich steißig arbeitete. Eine ungemeine Leichtigkeit machte ihm die Arbeit angenehm. Seine Landschaften und Thierstude sind eine Zierde der ersten Galerien, und ihr Reiz besteht in einer leichten und heitern Composition, einem hinreißenden, warmen Colorit und natürlichen und originellen Gruppen. Obgleich er seine Werkstatt sast nie verließ, so hatte er doch bei einem langen Aufenthalt auf dem Schlosse Bentheim die Natur genau beobachtet. Die strengere Kritik könnte ihm eine zu große Leichtigkeit zum Borwurf machen, sowie weniger Kunst und eine größere Einsalt in Rachahmung der Natur und einen sleißigern und richtigern Umriß der Thiergestalten verlangen; aber diese Kehler werden durch so viele Vorzüge ausgewogen, daß man B. mit Recht in die Reihe der größten Landschaftmaler stellt. Auch hat man von ihm eine Folge von 36 radirten Blättern, die sehr geschät sind. Er flarb in seiner Vaterstadt 1683.

Berggießhübel, auch blos Gießhübel genannt, eine kleine Stadt im Königreiche Sachsen, 11/2 M. von Pirna, an ber großen prager Straße, im schönen Gottleubethale, hat seinen Ramen von seinen Eisengußhütten, welche bereinst berühmt waren, als hier der Bergbau auf Aupfer und Sisen noch blühete und gießhübler Aupferglasur und pirnaisches Sisen noch in allgemein anerkanntem Rufe standen. Zest sind nur noch im Betrieb das etwas abgelegene Grieshammer'sche Alaun- und Bitriolwert und das Einsiedel'sche Sisengußwert mit den zugehörigen Gruben. Der Ort hat 650 C., welche sich hauptsächlich durch den Bertehr ernähren, den die Landstraße und der Besuch des nahen Sohanngeorgendads mit sich sühren. Dasselbe wurde 1722 von einem gewissen Tullmann auf das start mineralisirte Wasser bes Johanngeorgenstollens begründet und benust außerdem noch den gleichzeitig entdecten Friedrichs-Sauerbrunnen, den 1803 gefundenen Schwesel- und den 1818 entdeckten Augustusbrunnen. Am stärtsten ist der Schweselbrunnen, der sowol zum Trinken als zum Baden besonders gegen Sicht und Nervenübel gebraucht wird. Zu den schönsten Partien der romantischen Umgedung gehören der schattige Poetengang, einst Sellert's und Rabener's Lieb-Impsweg, die Aussicht auf die Elbe von dem bewaldeten Großhorne, die Backbösen, die gers-

dorfer Brudenfelfen und bie Ruine. Am 21. Aug. 1813 lieferten bie Berbundeten bem Manfchall Gaint-Cor bei B. ein nicht unbebeutenbes Gefecht. Der rechte Flügel bes bobm. Corps ber Berbundeten unter bem Grafen Bittgenftein fand beim Ubergange über bas Erzgebirge mehr Widerstand, als die Colonnen des linten Flügels, indem der Marschall Saint-Cyr burch eine fefte Stellung vor B. die prager Strafe befest hielt. Bittgenftein verftartte feine Avantgarbe unter bem General Roth, und diefer rudte in drei Colonnen vor, die eine unter feinem, die zweite unter des Dberfilieutenant Lugow und die dritte unter des Dberfi Betolatin Befehl. Rur ber Umgehung und bem nachbrudlichen Angriff auf ben frang, rechten Aluael burch ben Bringen von Burtemberg ift es beigumeffen, bag der Engpag bei B. Mittags 12 Uber in die Gewalt der Ruffen tam und die Franzofen zum Rudzug nach Virna genöthigt wurder. Einen aweiten Hauptmoment des Gefechts bilbete die Deckung des Rückzugs durch die hartnadige Befagung und Bertheibigung bes Kohlberges; als jedoch auch biefer unter Roth von ben Ruffen mit Beftigteit erfturmt mar, enbete mit einbrechenber Nacht bas Befecht, nachbem die Franzolen Birna verlaffen und fich über Dohna gegen Dresben zuruckgezogen batten. Die Berlufte auf beiben Seiten maren bebeutenb; bie Ruffen gaben ihn ihrerseits auf 400 M. an Tobten und Bermundeten an. Das Gefecht bei B hatte fomit die Aufgabe des bohm. Hauptheers burch bas Gewinnen aller Übergange über bas Erzgebirge ganzlich gelöft.

Berggren (Jat.), Pfarrer in Stallvit in Dfigothland, befannt burch feine Reisen im Driente, geb. am 11. Marg 1790 im Rirchfpiele Rrofftab in ber fcweb. Proving Bohus-Lan. fiel in feiner Rindbeit in eine Bolfsgrube, wo er mehre Stunden in Gefellichaft eines lebenbigen Bolfe zubringen mußte, ehe man ihn auffand und unbeschädigt beraufzog. Er ftubirte in Upfala und wurde 1819 als Legationsprediger zu Konftantinopel angestellt. Im folgenden Sahre bereifte er Sprien, fuhr ben Ril hinauf bis Rairo und zu ben Ppramiben und besuchte bann Palaffina. Ale er im Marg 1822 in Konftantinopel wieder anlangte, batte bier indeffen die Riedermegelung der Chriften begonnen. Nachbem er die Erlaubnif zur Abreife erhalten, ging er zundchst nach Baris und London, wurde an beiben Orten als Mitglied der Affatischen Gesellschaft aufgenommen und langte am Ende des 3. 1824 in seiner Beimat wieber an. Bahrend seines Aufenthalts in bem Drient hatte er fich besonders mit ber neuern arab. Sprache beichaftigt und ein Lexiton berfelben verfaßt, beffen erfte Lieferung in Petersburg, wohin fich B. beshalb begeben batte, 1825 begann, bas aber nachber ins Stoden gexieth und im Manuscript der Universitätsbibliothek zu Upsala überlassen worden ist. Aus Petersburg jurudgefehrt, gab er feine "Resor i Europa och Oesterländerna" (3 Bbe., Stoch. 1826—28; beutsch von Ungewitter, Darmft. 1829—34) beraus. Die ihm angetragenen Profesuren ber oriental. Sprache zu Lund, zu Cherfon und zu Chartom, sowie bie Direction ber Miffionsgefellschaft auf Mabagastar lehnte er ab, bagegen nahm er 1830 bie Pfarrftelle ju Stallvit an.

Bergman (Torbern Dlof), Naturforscher und Chemiker, geb. am 9. März 1735 zu Katharinberg in der fchwed. Provinz Bestgothland, erhielt erst nach vielen Schwierigkeiten von feiner Familie die Erlaubniß, fich gang ben Wiffenschaften gu widmen. Als Linne's Schuler in Upfala feit 1752 erregte er beffen Aufmertfamteit und wurde 1758 Professor ber Physit bafelbft. Um Diejenigen zu widerlegen, die seine Kenntniffe in der Chemie und Mineralogie in Zweifel jogen, ale er fich um die Professur derfelben bewarb, schrieb er die Abhandlung über die Fabrikation des Alauns, die noch jest für ein Hauptwerk gilt, und erhielt 1767 bie Professur. Er entbedte in den mineralischen Baffern das gefchwefelte Bafferftoffgas und bereitete biefelben funftlich. Eine Menge Mineralien untersuchte et demifch mit einer ungewöhnlichen Genauigfeit. Die Mineralien claffificirte er in ben Sauptabtheilungen nach ihrer chemischen Ratur und in ben Unterabtheilungen nach ber Berschiebenheit ihrer außern Form. hierauf hatte ihn besonders die schon vor ihm gemachte Entbedung über die geometrischen Berhaltniffe geführt, welche unter ben verfchiebenen Arpftallifationen deffelben Stoffes ftattfinden, sich von einer Grundform herleiten laffen und durch Ansegen ahnlicher Theilchen nach bestimmten und leicht gu berechnenben Gefegen gescheben. Seine Theorie der chemischen Berwandtschaften hat bis auf die neueste Zeit ihr Ausehen behauptet und durch Berthollet's allgemeinere Begrundung berfelben gwar nahere Beftim. mungen, aber feinen Umfturg erlitten. Er ftarb 1784 gu Debevi, mo er die Baber benugte.

Bon seinen Schriften erwähnen wir "Opuscula physica, ehemica et mineralogica" (6 Bbez Lyz. 1779—81; denssch, 6 Bde., Franks. a. M. 1782—90) und "Physikalische Beschreibung der Erdkuget" (Stack). 1770—75; deutsch von Rühl, 2 Bde., Greisen. 1791, 4.).

Bergrecht. Das Bergrecht im weitern Sinne umfaßt alle ben Bergbau ober das Bergwefen betreffenbe rechtliche Borichriften; im engern Sinne ift es aber ber Inbegriff der Rechtsgrundfage, die fich auf ben Erlang bes Bergeigenthums (f. b.) und die baraus Rießenden Berhaltniffe fowie auf den Berluft beffelben beziehen. Früher theilte man gewinlich das Bergrecht in das Staats- und Privatbergrecht ein; diese Eintheilung ist aber überfluffig und führt zu Wiederholungen bei ber Darftellung. Benn auch bas rom. Recht einzelne den Bergbau betreffende Beslimmungen enthält, so bilbet doch das deutsche Bergrecht einen eigenchümlichen, selbständigen Zweig der gesammten Rechtswissenschaft, der sich befonbere frei von ber Einwirfung bee rom. Rechte erhalten und auch augerhalb ber Grenzen Deutschlands Anerkennung und Einfluß gefunden hat. Iwar gibt es in Deutschland kein allgemeines Gefesbuch für bas Bergrecht, allein schon seit dem 13. Zahrh. wurden an ben Sauptorten bes einheimischen Bergbaus die fich bilbenben Gewohnheitsrechte gesammelt umb niebergeschrieben; baber haben wir noch bie alten Bergrechte von Iglau, Freiberg, Goslar n. f. w. Mit der Ausbildung der landesherrlichen Gefebgebung wurde gleichfalls die auf das Bergwefen bezügliche durch die Bergordnungen genflegt, und befondere Bedeutung haben bie bohm. und fachf. Bergordnungen bes 16. Jahrh. erlangt. Godann wurde bas Bergrecht auch fruh ichon theile burch Sammlungen ber Bergurthel, theile burch rechtswiffenschaftliche Forschungen weiter entwickelt. Bgl. Sake, "Commentar über das Bergrecht" (Gulzb. 1823) und Karften, "Grundrif ber beutschen Bergrechtslehre" (Berl. 1828).

Bergregal ober Bergwerteregal. Wie die alten Bolter und fo auch die Romer ben Begriff der Regalität überhaupt nicht fannten, fo finden wir bei ihnen auch den bes Bergregals nicht, obichon bei ben lestern, befonders in der fpatern Beit, die Raifer ben Bergbau meift an fich zu ziehen fuchten und daher z. B. ihre reichen Gold- und Cifengruben in Spanien verpachteten. Auch bei ben Bolfern ber neuern Zeit, namentlich in Deutschland, hat fich das Bergregal nicht zugleich mit der Entdeckung des Bergbaus entwickelt, vielmehr ftand urfprunglich jedem Grundeigenthumer bas Recht zu, die unter feinem Grunde und Boben fich vorfindenden Koffilien allein abzubauen. Erft Kaifer Friedrich I. suchte das Bergregal mit Nachbruck geltend zu machen; es wurde zugleich aber auch von den Kaifern an die Fürsten lehneweise verlieben, fodaß jene den Bergbau nie als ein ihnen fraft ber Regalität gehöriges Monopol betrachten konnten. Allerdings fah man ankänglich das Bergregal als ein Gigenthumsrecht an ben in einer gewiffen Begend fich vorfindenben regalen Fossilien an, und unleugbar wurde durch die Anerkennung deffelben das gedachte altere Recht des Grundeigenthumers völlig aufgehoben. Allein das Bergregal nahm fast überall sehr bald unvermerkt eine gang andere Bedeutung an, sodaß der Bergbau tein Monopol bes Bergheren ober Staats geworden ift. Wo nämlich in einem Lande der Bergbau begann, lief ber Bergregalsinhaber ober Bergherr auch Dritte gegen Berleihung an dem Bergbau jelbft theilnehmen, was in mehrfacher hinficht in feinem eigenen Intereffe lag. Somit bilbete fich schon sehr zeitig die Rechtsibee aus, daß Jeder schurfen und Bergbau treiben konne, sofern er nur durch den Bergherrn mit dem Kund beliehen sei und sich den sonstigen bergrechtlichen Borfdriften unterwerfe. Das Mitbauen der Privaten, welches anfangs von der besondern Einwilligung des Bergherrn abhing, gestaltete fich in ein Recht jedes Ginzelnen um. Go wurde der Bergbau fchon in früher Zeit troß des Bergregals ein freier, wie 3. B. felbft ber Rame der Stadt Freiberg beweift. Die fogenannte Freierklarung bes Bergbaus ift alfo auf diese Beise hervorgerufen worden, und nicht, wie man gewöhnlich glaubt, erst im 16. Jahrh, durch ausbrückliche Erklärung der Landesherren entstanben. In Folge ber Freierflarung, die icon ben Bergrechten bes 13. Jahrh. jum Grunde liegt, mußte fich auch ber Begriff bes Bergregals anders gestalten, wenn ichon zugegeben werben foll, bag man ben Borten nach noch immer an bem oben angegebenen Begriffe fefthielt. Rraft des Bergregals kann allerdings auch jest noch der Inhaber beffelben überall in feinen Bergrevieren Bergbau auf eigene Rechnung treiben laffen, allein es ift bagu unter Beobachtung ber bergrechtlichen Borfchriften jeder Andere ebenso befugt wie Jener.

· Digitized by Google

Daber gemahrt bas Bergregal Dritten gegenüber nur bas Recht und bie Berbinblickfeit aue bergrechtlichen Berleihung, bas Bortaufercht hinfichtlich gemiffer Metalle, ben Anfpruch auf gewiffe Abgaben von dem Bergbau ber Brivaten, namentlich ben auf ben Berggebnten, fowie die Befugnif, Behorben jur Beauffichtigung und Leitung bes gesammten Bergbaus ju organistren. Bon bem Bergregal wird jest bie Berghob eit unterfchieben, bie in ben aus ben Staatshobeiterechten fliegenben Befugniffen, infoweit fie auf ben Bergbau Anwendung finden, befteht. Bu ihr, bie nur bem Staatsoberhaupte gufteht, gehort allerdings eigentlich auch bas Recht, Bergbeborben ju grunden und Bergordnungen ju erlaffen, allein die Gefchichte lehrt, daß auch Die, denen der Regent das Bergregal verlieh, diese Rechte ausübten. Welche Fostilien in den einzelnen Lindern regal find und welche nicht, hängt lediglich von den besondern Gefeten ab, indem fich allgemeine Regeln barüber nicht auffiellen laffen. Manche Berggefege geben fo weit, daß fie außer ben Metallen und Salbmetallen Inflammabilien, Marmor, Ralt, Schiefer und Sandsteine für regale Fossilien erklaten. Bo biefe Fossilien aber auch nicht regal find, tann boch ber Staat Borfdriften über die Art ihrer Sewinnung u. f. w. erlaffen. In Frantreich wurde in der Revolution bas Bergregal aufgehoben und bie Geminnung ber unterirbifchen Schabe jur Disposition ber Ration geftellt. was in Deutschland tros bem Bergregal in Folge ber Freierklarung auch ftattfindet.

Bergftraße heißt im engern Sinne die ungefahr feche Meilen lange, dieffeit des Mein am Obenwalde und Melibocus sich hinziehende Kunststraße, welche bei Bessungen in der Rahe von Darmstadt beginnt und die Heibelberg reicht, im weitern Sinne aber der ganze fruchtbareStrich der nächsten Umgebung derselben, den man auch das Deutsche Paradies nennt. Die Straße wurde wahrscheinlich schon von den Römern angelegt und ist zum Theil mit Nusund andern schönen Obsibaumen besetzt. Natur und Kunst haben sich vereinigt, die Umgebung zur reizendsten in Deutschland zu machen. Sie ist reich an Burgruinen und andern merkwürdigen Baubenkmalen und war im Mittelalter größtentheils in den Handen der Geistlichseit, weshalb sie im Runde des Bolts auch jest noch zuweilen die Pfassenstraße genannt wird.

Bergwert nennt Werner einen Bergbau nicht nur mit Beleihungen auf Lagerstätten zur Aufsuchung, Gewinnförderung und Zugutemachung der Fossilien versehen, sondern auch mit Pochhütten, Amalgamirwerten, turz mit Allem beliehen, um den Zweck des Bergbaubetriebs zu erreichen. Die Bergwerte tommen in technischer und in statistischer hinsicht in Betracht, und die Bergwertett n be hat es nicht allein mit der Gewinnung, sondern auch mit der Zugutemachung der gewonnenen Mineralien zu den mannichfaltigsten Producten zu thun. Obgleich die Ergiebigkeit der Bergwerke in Deutschland in neuerer Zeit im Allegemeinen abgenommen hat, so stehen sie doch hinsichtlich der Kunst überall in höchfer Blute.

Bergwertsverfaffung. Durch bas gludliche Bufammentreffen ber Bergregalität und ber Freierflarung bes Bergbaus (f. Bergregal) murbe es fcon in fruber Beit verhinbert, daß der Bergbau nicht zu einem Monopol des Staats sich gestaltete, und zugleich ber hier hochft nachtheilige Grunbfas jurudgewiefen, bem Grunbeigenthumer allein ben Mbbau der unter seinem Grundstud befindlichen Fossilien au überlaffen. Der Bergbau wurde auf folche Beife gu einem freien Gewerbe, welches feit alter Beit her einen besondern achtbaren Stand, ben Bergmannsffand, hervorrief und gur Urbarmachung und Bevolferung vieler Gebirgegegenden wefentlich beitrug. Wenn aber ichon ber Bergbau insofern ein freies Gewerbe ist, als Jeder an demfelben theilnehmen kann, so hat doch gleichwol auch der Staat fcon fruh denfelben unter feinen besondern Schus, Leitung und Aufficht genommen. Dies ist für den Bergbau selbst aus vielen Gründen höchst ersprießlich gewesen, und es kann der felbe insofern einem andern Zweige ber Industrie burchaus nicht gleich geachtet werben. Mag auch von diefer Seite her zuweilen des Guten zu viel geschehen, so fehen wir boch in neuefter Beit den Anfang zur Hebung etwa unnöthiger Bevormundung des Bergbaus von Seiten bee Staats machen. Die Stellung, welche ber Bergbau im Staate von fruher Beit her eingenommen hat, rief gleichzeitig auch die eigenthümliche Bergwerksverfassung hervor. In Folge berfelben beftehen befondere Bergbehörben, bie Bergamter, denen bie Aufficht und Leitung des Bergbaus in ihren Revieren anvertraut ift; über benfelben finden fich oft noch eigene Mittelbehörden, die Dberbergamter, fobag wichtige Bergfachen endlich in den hechften Landesftellen ihre Erledigung finden; auch bestehen in den meisten Staaten für

Breitige Bergfachen besondere Berggerichte, namentlich die aus alter Beit berftammenden Bergichoppenftuble, und es icheint biefe Ginrichtung beshalb vorzuglich amedmaßig, weil jur Enticheibung ftreitiger Bergfachen oft Renntniffe verlangt werben, bie bem gewöhnlichen Juriften nicht eigen find. In Folge ber Bergwerteverfaffung tommen aber auch noch andere Bergbeamte ale die Mitglieder ber Bergamter vor, und die Theilnahme bes Staats am Bergbau beidrantt fich feinesmege blos auf biele Aufficht und Leitung bes Bergbaus; es unterftugen bie einzelnen Staaten ben Bergbau in verschiedener Beise aus besondern Kassen, sowie durch Berabreichung des nothigen Holzes u. f. w. gegen billige Entschädigung, burch übernahme kostspieliger Stollnbaue, burch Ertheilungen von Befreiungen und Vorrechten an Bergbautreibende und Bergorte, durch Errichtung von Schmelzhütten u. f. w. Fur Das, was ber Staat dem Bergbau gewährt, wird er auch wieber mannichfach entschädigt; benn abgefehen von ben Bortheilen, die er burch die Gewinnung ber Bergbauerzeugniffe an fich ichon gieht, beichaftigt ber Bergbau eine große Angahl Menfchen mittelbar und ummittelbar, Die bem Staate außerbem leicht zur Laft fallen konnte; er hat ferner bas z. B. wegen der Munze wichtige Bortauferecht an den Metallen, sowie er auch verfciebene Abgaben von dem Bergbau unmittelbar erhebt. Namentlich gehort hierber ber Berggehnten, ben ber Staat allerbings von bem Roh- und nicht von bem Reinertrage ber Bergbautreibenden erhebt, er wird bald in Ratur, balb in Gelb berechnet und berträgt auch oft nicht ben 10., fonbern erft ben 20. Theil. Wenn ichon gegen benfelben fich Manches einwenden lagt, fo muß man boch auch nicht vergeffen, bag ber Staat für den Bergbau febr viel thut, mahrend andern Behntherren Ahnliches gar nicht obliegt. Die Borrechte ber Bergleute, welche, abgefehen von bem befonbern Gerichtsflande, in ber Befreiung vom Dilitairbienfte, von Frohnen und von verschiedenen Abgaben bestehen, hat man neuerdings jum Theil aus einem ungerechten Streben nach Gleichmachung in manchen Länbern beschränkt.

Bergwertswissenschaften oder Bergwertstunde nennen wir den systematischen Indegriff aller der Kenntnisse, die zur Eröffnung und zu dem Betriebe der Gruben, sowie zu der Zugutemachung der gewonnenen Mineralien erfoderlich sind. Es gehören dahin zuvörderst als hülfswissenschaften Mineralogie, Geognosse, Physist, Chemie, Mathematik, sowol die reine als die angewandte, namentlich die Markschekunst und die Masschinenkunde; dann Baukunst, sowol die gemeine, wegen der Anlage von Gebäuden, als die Wasserbaukunst, wegen des Grühenbaus, und die unterirdische Baukunst, wegen des Grühenbaus; ferner Rechtslehre und insbesondere Bergrechtslehre, Kenntnisse vom Rechnungswesen, Bergcommerz- und Bergkameralwissenschaft und endlich Geschichte und Statistik des Bergkaus. Den zweiten Haupttheil der Bergwertswissenschaften bilden die eigentlich technischen Kenntnisse, verdunden mit den ersoderlichen ösonomischen. Zu den technischen gehören die Bergkau-, die Ausbereitungs- und die Hüttenkunde; zu den ösonomischen der Grubendund der Husauschalt, welche sich mit der zwecknäsigen Veranstaltung der Grubendaue und Anlage der Hüttenwerte, mit der Einrichtung der Hüttenprocesse, mit der gehörigen Anlegung der Arbeiten und mit der zweckmäßigen Anschaffung, Ausbewahrung und Benutzung

Beriberi ist der Name einer ihrem Wesen nach noch wenig gekannten Krankheit, welche sich endemisch in Indien, besonders auf der Insel Censon und der Kuste von Malabar sindet. Sie charakterisit sich durch eine krampshaft beschwerte Respiration, allgemeines Odem, paralytische Schwäche und Taubheit der untern Ertremitäten, dazu gesellen sich im Berlaufe surchtbare Angst und Herzklopfen bei jeder Bewegung des Körpers, Krämpse in Bauch- und Brustmuskeln und unaufhörliches Erbrechen, unter welchen Symptomen der Kranke oft schon nach 6—30 Stunden, häusig jedoch auch erst nach drei die dier Wochen seinen Geist ausgibt. Selbst da, wo zuerst Heilung eintrat, sind doch tödtliche Rücksule sehr häusig. Die Krankheit befällt sowol Eingeborene als Fremde, welche sich aber wenigstens bereits einige Monate im Bereich der Krankheit aufgehalten haben müssen; sie herrscht besonders während der Abnahme der periodisch wehenden Winde (Mousson) und scheint vorzugsweise durch die schnellen Wechsel der Temperatur der mit Dünsten geschwängerten Abmosphäre hervorgerufen zu werden.

Bering ober Behring (Bitus), ber Entbeder ber nach ihm benannten Meerenge,

ein geborener Jutlander, wurde, als geschickter Seemann, von Peter dem Großen als Sein capitain bei der neugebildeten Marine zu Kronstadt angestellt. Seine Zalente und seine Umerschrockenheit, die er in den Seekriegen gegen Schweden bewies, erwarden ihm die Ehre, zur Leitung einer Entdeckungsreise ins Meer von Kamtschatta gewählt zu werden. Er unterssuche 1728 die nörblichen Kusten Sibiriens dis 67° 18' nördl. B. und fand die Bestätigung, daß Asien nicht mit Amerika zusammenhänge. Da es aber der Zwed der Reise B.'s war, zu entscheiden, ob die Kamtschatka gegenüberliegenden Kusten auch wirklich Kusten des festen Landes oder nur dazwischen liegender Inseln seine, so lief er am 4. Juni 1741 abermals mit zwei Schiffen von Ochost aus und landete an der nordwestlichen Küste Amerikas zwischen 35° und 69° nördl. B. Stürme und Krankseit hinderten seine weitern Entdedungen; weit ab auf die wüste Insel Awatscha verschlagen, starb er daselbst am 8. Dec. 1741, weshalb diese Insel später Beringsinseln genannt wurde.

Beringsstraße, auch Straße von Anian, bei ben Briten Coots straße genannt, heißt die Meerenge zwischen der Westftüste Rordameritas und der Oftkuste Asiens. Den Beweis dafür, daß Asien nicht mit Amerika zusammenhänge, gad zuerst die Fahrt des Kosaden Deschnew, der 1648 aus einem sibir. Hafen am Polarocean aussuhr und zwischen dem Kusten beider Erdtheile hindurch in das Meer von Kamtschafta einstef. Lange indes hielten die Europäer diese ganze Fahrt für eine Fabel, die sie durch Bering (f. d.), nach welchem nun die Meerenge benannt wurde, 1728 Bestätigung fand. Später untersuchte dieselbe 1778 der Capitain Coot. Sie ist am schmalsten Punkte unterm 66° nördt. B., nicht mehr als 10, unterm 69° aber mehr als 75 deutsche Mt. breit. Die Wassertiese in der Mitte dersselben beträgt 29—30 Faden und nimmt gegen die Kusten hin allmälig ab, jedoch so, daß bei gleicher Entserung vom Lande die See an der amerik. Seite seite seichter ist als an der affatischen.

Beriot (Charles Auguste be), einer ber vollenbetften Biolinspieler ber neuesten Beit, ift am 20. Febr. 1802 ju Lowen geboren, wo er auch ben erften musikalifchen Unterricht durch ben Biolinspieler Robrer und ben Professor ber Musik Tibn erhielt und bie gum 19. Jahre blieb. Im J. 1821 ging er nach Paris, um unter Biotti's, Balllot's und Lafont's Leitung feiner weitern Ausbilbung objuliegen; boch fcheint er beren birecten Unterricht nur turge Beit benust zu haben. Sehr balb ging er feinen eigenen Beg und mit fo viel Glud, baff er gleichzeitig mit Paganini bei beffen erftem Erscheinen in Paris aufzutreten magen konnte. Sein Spiel ift am bezeichnendsten ein mufterhaftes zu nennen; er reprafentirt feine Richtung bes Biolinfpiels vorzugemeife, fonbern bie Gefammtheit beffelben, auch in hinsicht auf Das, was in neuester Zeit die Behandlung des Instruments fodert. Seine Technit ift in seder Beziehung vollendet und namentlich seine Intonation unfehlbar ju nennen. Gein Bortrag ift in höchstem Grabe fein und ber reichen Abstufungefähigteit ungeachtet in hohem Grabe ruhig. Seine Compositionen, ale folde, nehmen eine bebeutenbe Stelle in der Reihe der Erscheinungen nicht ein, find für die Mechanit bes Biolinspiels nicht ohne Bedeutung und für den Concertvortrag fehr bantbar. 3m 3. 1830 fcblog er ein Banb ber Freundschaft und ber Liebe mit ber berühmten Dalibran (f. b.), welches einige Sahre fpater, nachdem die verweigerte Ginwilligung ihres erften Gatten gur Chefcheibung gerichtlich errungen war, auch die gesetliche Beihe erhielt. Rach seiner Ruckehr aus Paris ins Baterland verlieh ihm der König der Niederlande in ehrender Anerkennung eine unabhangige Stellung durch eine Penfion von 2000 Fl. und den Titel eines erften Rammermufitus; boch die Ereignisse des J. 1830, die Belgien von Holland trennten, brachten ihn um biese Bortheile. An Baillot's Stelle kam er 1842 an das Conservatorium in Paris.

Berka, an der Ilm, eine Stadt im Großherzogthum Sachsen-Weimar, mit einem Schloß und etwa 1250 E., ist besonders seiner kalten salmischen Eisenquellen wegen bekannt, die 1812 entdeckt und von Döbereiner untersucht zum Baden benust werden. In Folge davon ist in der Stadt wie in der Umgegend manche Verschönerung vorgenommen und B. ein beliebter Vergnügungsort der Weimaraner geworden. — Eine zweite Stadt Berka an der Werra, ebenfalls im Großherzogthum Sachsen-Weimar, mit 1200 E., beschäftigt ihre

Bewohner insbefonbere mit Sammtweberei und Schonfarberei.

Bertelen ober Bertlen (Georg), Bischof ju Clopne in Irland, berühmt burch seiinn Idealismus (f. b.), war ju Kilcein in Irland 1684 geboren. Er besuchte nach vollenbeten Schufftubien bie Universität Dublin, ward 1707 Mitglieb bes Dreieinigfeitecollegimms bafetoft und machte 1713 und 1714 eine Reise nach Stalien, bas er fpater, sowie Sicilien und Frankreich, nochmale ale Begleiter ber Sohne bes brit. Bifchofe Afher befuchte. Im J. 1721 wurde er Hofprediger des Statthalters in Irland, Herzogs von Grafton, und 1733 erhielt er das Biethum Clonne. Rachbem er durch ein Bermachtnif ber burch ihre Liebe ju Swift berühmten Stella Johnfon in ben Befis eines bebeutenben Bermogens gelangt, machte er ben Borfchlag, auf ben Bernubas-Infeln zur Bekehrung ber Bilben eine Lebranffalt zu errichten, und es fand berfelbe anfangs nicht nur in ben angefehenften Rreifen, fondern auch im Parlamente fo bedeutende Unterftugung, baf B. feine Stelle nieberlegte und mit mehren ihm Gleichgefinnten fich nach Rhobe-Beland einschiffte, um bie Sache in Sang gu bringen. Doch gleich ber bebeutenben Bewilligung bes Parlaments blieben pater auch die Subscriptionen aus, sobaf B. bei dem Unternehmen einen bedeutenden Theil fines Bermogens einbufte. Sehr ploglich ftarb er 1753 ju Orford. Er wird als ein faft in allen Fachern bes menfclichen Biffens bewanderter Mann gefchilbert, beffen ebler Charafter Allen, bie ihn kannten, Berehrung einflößte, weshalb auch Pope, fein beständiger Freund, son ihm fagte, er befage alle Zugenben, die unter bem himmel zu finden maren. Seine philosophische Ansicht entwickelte sich im Gegensage bes ju feiner Beit herrschenden empirischen Realismus und Materialismus, welcher wiederum zu Stepticismus und Atheismus führte. Er fand die Lehre, nach welcher alle Erkenntnif durch den außern und innern Sinn entsteht, wie diefelbe von Lode aufgestellt worden war, und die Annahme einer wirklichen Rörperwelt außer uns als ber Religion gefährlich. Das Wirkliche, behauptet er bagegen, ift nur ber Seift; die Körperwelt ist nur ein Schein, ber aus unfern Borftellungen entspringt; bas Unwillfürliche dieses Scheins hat seinen Grund in ursprünglichen Borftellungen, welche von dem Geifte aller Geifter, Gott felbft, bewirft find. Diefer Zbealismus fand naturlich bei feinen Landsleuten wenig Beifall, obgleich bie Darftellung gerühmt ward. Seine berühmteften philosophischen Schriften, in welchen er benfelben vortrug, find "Treatise on the principles of human knowledge" (20nd. 1710), "Three dialogues between Hylas and Philonous" (Lond. 1713; deutsch, Lpg. 1781) und "Alciphron or the minute philosopher" (Lond. 1732). Unter feinen mathematischen Schriften erregte besonders die Theorie des Sehens (1709) großes Auffehen , in der er zuerft genau die Betaftungs- und Gefichtseinbrude unterschied. Seine "Works" erschienen 1784 (Lond, 2 Bbe., 4.).

Bertelen (Elifabeth), f. Craven (Laby).

Berkhen (Johannes Lefrancq van), einer der ausgezeichnetsten holland. Schriftsteller bes 18. Jahrh., dessen Berdienste, namentlich als Dichter, manche Neuereungerecht beurtheilt haben, war am 23. Jan. 1729 zu Leyden geboren, wo er am 3. März 1812 starb. Seine "Naturlijke historie van Holland" (4 Bde., Leyd. 1769 sg.) verschaffte ihm Anerkenmung und die Stelle eines Lectors der Naturgeschichte an der leydener Abdarmie. Auch seine zestiecten naturhistorischen Abhandlungen und seine aussührliche "Nederduitsche geschiedenis van het rundvee" (11 Bde., Leyd. 1803 sg.) sünd sehr verdienstlich und haben ihren Werth noch nicht verloren. Als Dichter ist er nicht ohne alles Verdienst; obgleich oft schwüsstigt und mit falschem Pathos überladen, sinden sich doch in seinen Dichtungen viele wahrhaft poetische Stellen, so namentlich sein "Het verheerlijkt Leijden", ein zu dem 200jährigen Erinnerungssesse an die Entsehung der Stadt gesertigtes größeres Gedicht, welches er beim Feste selbst am 4. Det. 1774 in der Hospitalstriche mit vielem Beisall vortug. Leider wurde der Lebensabend des Greises durch die Pulvererplosion im J. 1807 gestübt, wobei er Haus und Habe verlor.

Berlichingen (Gos ober Gottfried von) mit der eifernen Sand, ein tapferer Mitter des Mittelalters, ben man mit Ulrich von Sutten und Franz von Sidingen als die litten eblen Repräsentanten des im Untergehen begriffenen mittelalterlichen Ritterthums betrachten tann, warzu Jarthausen im Würtembergischen geboren, auf dem Stammschloffe seines Seschechts, welches die ins 10. Jahrh. sich zurückführen läßt. Sein Dheim Runo von B. leitete seine Erziehung und nahm ihn unter Anderm auch 1495 mit auf den Reichstag nach Borms. Dem Kriegsgeschäft aus Neigung und Gewohnheit zugethan, diente er anfangs dem Kursurschen Friedrich von Brandenburg, hierauf, als zwischen Rupert von der Pfalz

und Mibrecht V. von Baiern-Dunchen ber landshuter Guscoffionsfrieg ausbrach, fucte er bier feinen beifen Durft nach triegerischen Thaten zu befriedigen, trat aber, feinem Rechtsgefühle folgend, nicht auf die Seite der Pfalz, fondern zu Albrecht's Partei. In diefem Kampfe war es, wo er bei ber Belagerung von Landshut die rechte Sand verlor, die funftlich burch eine eiserne, die jest noch in Jarthausen gezeigt wirb, erfest wurde. Bgl. Mechel, "Die eiferne Sand bes tapfern Ritters Gos von B." (Berl. 1815, Fol., mit Abbilb.). Als burch Raifer Maximilian I. ber allgemeine Landfriede ju Stande getommen war, jog fich B. auf fein Schlof gurud. Deffenungeachtet gerieth er bei bem unruhigen Geift ber bamaligen Beit mit feinen Nachbarn, ben Reichsftabten am Nedar und ben Burgrittern am Rocher, auch jest wieber in immer fich erneuernde Sandel und gebben, in benen er aber ftets ebenfo viel Tapferteit ale ritterlichen Biederfinn zeigte. Ale er frater bem Berzog Ulrich von Burtemberg gegen ben Schwäbischen Bund beiftand, tam er 1522 in Gefangenichaft und mußte fic nach bes Bergogs Bertreibung aus feinem Lanbe burch ein Lofegelb von 2000 FL lostaufen. Auch am Bauernfriege 1525 nahm er, wie er felbst erzählt, aus 3mang, vielleicht aber auch angezogen durch die kriegerische Thatigkeit, die fich ihm hier bot, zumal da fie gegen feine alten Feinde im Schmabischen Bunde gerichtet war, thatigen Antheil und wurde fogar jum Anführer bes obenwalber Saufens gewählt. Bei bem unglucklichen Ausgang biefes Kriegs war er amar anfanas enttommen; als er aber hernach, auf Ginlabung bes schwäbischen Bunbeshauptmanns Truchses, nach Stuttgart ritt, überfielen ihn unterwegs Bundische, warfen ihn nieder und nahmen ihm das Gelübde ab, sich vor dem Bunde zu stellen, sobald er gefodert werde. Er mußte sich auch wirklich nach Augeburg ftellen, wo er mehre Sahre in Saft gehalten und'endlich zu immermahrender Gefangenschaft auf feinem eigenen Schloffe, im Falle der Übertretung Diefer Bedingung aber gur Erlegung eines Strafgelbes von 20000 gl. verurtheilt marb. Go lebte er elf Jahre, und erft nach Auflosung bes Bundes ward er begnadigt. Er ftarb am 23. Juli 1562, nachdem er noch Feldjuge in Ungarn und Frankreich mitgemacht hatte. Aus seiner von ihm selbst verfaßten Lebensbefcreibung, herausgegeben von Pifforius (Nurnb. 1731; Breel. 1813) und von Geffert (Pforzh. 1843), die als ein treffliches Gemälbe des geselligen Lebens und der Sitten jener Periode des Mittelalters zu betrachten ist, entnahm Goethe den Stoff zu seinem Schaufpiele "Gos von B.".

Berlin, die Hauptstadt des preuß. Staats und erfte Residenz des Königs, der Sig ber bochften Staatsbehorden, ift burch Schonheit und Grogartigkeit seiner Gebaube, Regelmäßigkeit ber Straffen, burch bie Bebeutsamteit ber miffenschaftlichen und artistischen Inflitute, durch reges Runft., Induftrie- und Gewerbsleben eine der erften Stadte Europas. In einer Sandebene, an den trodenen Ufern der Spree feit einer Reihe von Jahrhunderten allmälig emporgeftiegen und aus feche Stabten, bem eigentlichen Berlin, Rolln an ber Spree (Alt- und Neu-Kölln), Friebrichswerber, Dorotheen- ober Neuftabt, Friebrichsstadt und ber 1828 gu einem felbständigen Stadttheile erhobenen Friedrich-Bilhelmsstadt ineinandergefügt, tragt B. in feiner Entftehungsgefchichte ben Grundtypus bes preuß. Staats an fich, namlich ben bes ftufenweisen Emporsteigens aus einzelnen und zerstreuten Theilen zu einem machtigen Ganzen. Über bie erste Grundung von B. und Kolln, den beiben alteften Stadttheilen, sowie über ben Namen Berlin, ber nach wendischer Abstammung einen muften Lehmboben bezeichnen foll, find bie Meinungen getheilt. Reuere Forschungen bezeichnen als den wahrscheinlichsten Grunder der genannten beiden Städte den Enkel Markgraf Albrecht des Baren, Albrecht II., ber von 1206-20 regierte. Bon ben Baubentmalen des 13. Jahrh. find indeffen nur noch wenige erhalten. Bu diefen gehoren die Rlofter., bie Nifolai- und die Marientirche. Die Klostertirche, welche gegenwärtig wegen Baufalligkeit restaurirt werden foll, etwa um 1290 vollendet, besteht noch in ihrer ursprünglichen Geftalt. Sie ift durchweg aus gebrannten Steinen aufgeführt und zeigt eine völlig eigenthumliche, ftrenge und boch geiftvolle Belandlung bes gothischen Bauftils, namentlich in bem Portal mit feiner hochft einfachen Giebelverzierung. Die ursprüngliche Form ber Nitolai-Eirche, welche einer Inschrift sufolge bestimmt im 3. 1223 erbaut ift, und an der Marien-Arche haben Restaurationen bedeutend geandert. Das berlinische Rathhaus und das Lagerhaus, legteres die ehemalige Residenz der Markgrafen und Kurfürsten, in der Rofterstraße,

ebenfo bie ehemaligen Refibengen in ber Breiten Strafe und ber jegigen Paftftrafe find nur merfrourbig als erhaltene Refte ber Borgeit. Gine entscheibenbere Periobe fur ben Ausbau ber bamale aus B. und Rolln beftebenden Stadt begann erft unter den Fürften aus dem Saufe Sobengollern. Rurfürft Friedrich II. mit ben eifernen gabnen erbaute fich 1442 in B. eine Burg, aus welcher bas jesige Schlofgebaube bervorgegangen ift, und Sohann Cicero erhob bie Stadt gur bleibenden Refideng. Als aweiter Schöpfer B.s ift aber Friedrich Bilbelm, ber Große Aurfürft, angufeben, welcher die Stadt nicht nur wefentlich verschönerte, sonbern fie auch um ein Anfehnliches erweiterte, namentlich burch berbeigiehung vieler Coloniften, befonders ausgewanderter Franzosen, sodaß es damals bereits 20000 C. zählte. Der Anbau bes Friedrichwerbers, ber bamaligen Spandquer Borftabt, ber Dorotheenstabt, ber bamaligen Georgen-, Köllnischen und Stralauer Borftabte und Rentollns folgten in ben Sahren 1658—81 rasch aufeinander; auch wurde unter seiner Regierung die Stadt mit Festungswerten umgeben. Er fliftete bie jesige tonigliche Bibliothet, Die Gemalbegalerie und die Runfb tammer fowie Rirchen und Schulen, unter lettern bas Friedrichwerdersche Gymnafium, und traf überhaupt für bas Gebeihen ber Biffenschaften mancherlei wohlthätige Ginrichtungen, wodurch er ben erften Grund zu ber intelligenten Richtung feines Landes legte. Unter seinem Rachfolger, Aurfürst Friedrich III., bem ersten Könige Preußens, murde ber erfte Anbau der Friedrichsstadt untermmen. Derfelbe lief durch den berühmten Baumeifter Schlüter die chaotische Masse alterer Gebaube, die das Schloß an der Spree bildeten, mit Benuhung des Borhandenen, in ein Ganzes, das Schloß, wie es gegenwärtig ift, vereinigen, auch das von Rering begohnene und von Zean de Bobt vollendete Zeughaus mit reichem architektonischem Schmuck versehen. Er erweiterte die Borftabte und gab B., bas am Ende feiner Regierung gegen 50000 E. jablte, immer mehr bas Anfehen und die Bichtigkeit einer europ. Hauptstadt. Unter Friedrich Wilhelm I. wurde 1716 ber koloffale Bau des königlichen Schloffes vollendet und der Anbau der Friedrichsftadt fortgefest, in welcher fich besonders die wegen Glaubeneverfolgung 1727 in großer Anzahl emigrirten Bohmen aufiedelten; auch erweiterten sich fammtliche Stadttheile. Ramentlich rühren von ihm her der jepige Donhofe-, Bell-Alliance- und Pariferplas, fowie die Zimmer- und Rochstrafe und die meiften Palafte in der Bilhelmsstraffe. Ebenso hat er bas königliche Palais erbauen laffen und der Parochialfirche ihr Glockenspiel geschenkt. Unter ihm vermehrte sich die Bevolkerung der Stadt bis auf 90000 Seelen. Unter Friedrich dem Großen wurde B. mit den herrlichften Gebauden und Palaften bereichert. Es entstanden bas Dpernhaus, eine ber geschmackwellften Bauwerte der Stadt, die tatholifche Rirche, die dem Pantheon nachgebildet ift, die beiben Genbarmenthume, die gegenwärtig gang reftaurirt find, bas Universitätsgebaube, bie Domfirche und mehre andere Bauten, die, sowie die Umwandlung des Thiergartens in einen Part, gur Berichonerung der Stadt wefentlich beitrugen. Auch lief er Die Feftungswerte abtragen, womit icon fein Borganger ben Anfang gemacht hatte. Gewerhfleiß und Pandel belebten fich unter feiner Regierung sichtlich; es wurde 1751 die erste Zuckerfiederei angelegt, fpater wurden die Bant und die Sechandlung gegrundet und viele andere Inflitute ins Leben gerufen, beren B. jest bedurfte, um ben Rang und Glanz ber Sauptstadt eines Staats wurdig verrreten zu konnen, welcher burch ben großen Konig zu bem Anfehen einer erften Macht in Europa erhoben worben war. Als er ftarb, jahlte bie Stabt über 145000 E. Unter Friedrich Wilhelm II., welcher das Brandenburger Thor, das Schloß von Monbijou und mehre andere öffentliche Gebaube aufführen ließ, hoben fich vornehmlich Fabriten und Manufacturen, besonders in Seide und Baumwolle. Mehr jedoch als alle seine Borganger that Friedrich Wilhelm III. für eine erhabene Ausstattung der Stadt durch Errichtung großartiger Gebäude und öffentlicher Aunftbenkmale, sowie durch Berbefferung aller flabtifchen Einrichtungen. Unter ihm begann nach ben Kriegen von 1813 und 1815 für B. burch Rarl Friedrich Schintel (f. b.) eine neue Ara in ber Bautunft. Das erfte größere Bert, welches Schintel ausführte, war bas neue Schaufpielhaus, barauf folgten bas Mufeum, welches in einem fruhern Blufbette auf 8000 bolgernen Pfahlen gegrundet ift, die Berberfche Rirche, die Banfchule und viele andere fchone Privatgebaube. Auch wurde unter Friedrich Wilhelm III. 1809 B. jum Sit einer Universität erhoben. Die Ginwohnerzahl belief fich bei feinem Tobe nach ber Bablung gegen Enbe bes 3. 1840, mit Ginfcfluß von

Conv. seer, Reunte Aufl. II.

Digitized by Google

18739 M: Millithe, finf 330430 Sablothuen. Bon ben unter ber Regierung Friedelic Will. helm's IV. beenbigten neuen Bauwerten ift vorzüglich bie neue tonigliche Thierarmeildule in ber Luifenftraffe ju normen. Das Sauptgebaube fichtieft mit einem griech. Giebel ab, beffen inneres Belb mit einem trefflichen Beltef gefchmudt ift. Jum Theil erft projectirt. gum Theil im Bau begriffene neue Anlagen find bas neue Mufeum, ein zoologischer Garten an Stelle ber Rafanerie im Thiergarten, eine große Bafferleitung jur Reinigung ber Strafen und der gangliche Umban der Domitliche. Die Errichtung eines Dentmals Friedeld bes Großen am Ende ber Linden, deffen Grundfleinlegung noch unter Friedrich Wib helm III. stattfand, sowie die Antegung eines Arlebricheins vor dem neuen Königs und Prenzlauer Thore scheinen in die Ferne himausperudt. Dagegen nimmt der Andau des Röpniderfelbes, auf welchem vielleiche bie Balfte bes jest bebauten B. Plas hat, feinen Anfang. Die am Ende bee 3. 1641 ermittelte Gefammebewohnergabl beträgt 340260, barunter 319678 evangelifche und 14056 fatholifche Chriften, 6518 Juben und einige wenige Chriften griech. Cultus und Mennoniten. Die Sauferzahl belief fich zu gleicher Beit auf 21554 und war felt 1837 um 1239 geftiegen. Die Bevölkerung ift unftreitig wenbischen ober flawifchen Urfprungs, boch find in Folge vielfacher Ginwanderungen ftarte nationelle Bermifdungen eingetreten. Bahrend B. ber Ginwohnerzahl mach die achte Stadt Gurovas ift. indem es nur von London, Baris, Konstantinopel, Betersburg, Wien, Mostau und Reapel. welchen drei lestgedachten es jest ziemlich gleich fieht, übertroffen wird, so verhalt fich sein Flachenraum ju bem bon Bien (mit beffen Borflabten) wie 5 gu 6 und ju Paris wie 1 ju 9. Der geographischen Lage nach erhebt fich B. etwa 190-150 g. über ben Spiegel bes Meers und liegt unter 52° 33' norbl. B. und 31° 2' bftl. L.

Segenwärtig gerfällt B. in elf Stadttheile, nämlich Berlin, Alt- und Reufölln, Friedrichswerber, Luifenftabt, Friedrichsftadt, Dorotheenftadt, Friedrich-Bilbelmsftadt, Spanbauer Biertel, Konigeffaht und Stralauer Biertel. Borftabte find bie Rofenthaler und Dranienburger Borftabt. Im eigentlichen B, find bie bedeutenbften offentlichen Gebaude bas erwähnte Lagerhaus, in welchem gegenwärtig mehre tonigliche Beborben und Kaffen ihre Bereans haben; ferner bas tonigliche Dofthaus, bas Mathhaus, bas Stadtgerichtshaus, die allgemeine Ariegsschule, bas Cabettenhaus, bas Gymnafium zum grauen Rlofter, bas Joachims thaliche Gymnafium, bas 1655 nach B. verlegt wurde; bas Lanbichaftsgebaube, bas jest jur Berfammlung der brandenburger und nieberlaufiger Provinzialstände bient; die Marientirche mit einem 286 F. hohen Thurme, die Ritolai- und die Garnifontirche. In Alttolln, fo genannt von dem wend. Borte Roll, Rollne, d. h. Dfable, weil die Baufer diefes Stadttheils dumeift auf Pfahlen erbaut wurden, ift das tonigliche Schlof, zwischen dem Schlofplas, dem Lustgarten, ber Schloffreiheit und ber Spree gelegen, mit ber Kunftfammer und anbern Samme lungen. Dem Schloffe zunächft erblickt man die Aurfürstenbrücke, auch, obwol mit Unrecht, die Lange Brude genannt, welche Altfolin mit B. verbindet und mit ber von Schluter modellirten und von Jacobi gegossenen ehernen Reiterstatute des Großen Kurfürsten geziert ist. Dem Schloffe gegenüber liegt ber Lufingerten mit bem 1824 — 28 neuerbauten Mufeum, in welchem die meiften früher in B. und Poesbam gerftreuten Rumftfchage und Sammlungen jest vereinigt find. Den Luftgarten verfchönern die unmittelbar vor dem Museum aufgeftellte, 1500 Etr. fcmere, toloffale Granitschale, fowie der Springbrunnen, der von einer neben ber Borfe befindlichen Dampfmaschine getrieben wird. 3m Friedrichemerber find befonders merkwurdig die im mittelalterlich-gothischen Grile erbaute Werdersche Ricche, bie 1830 vollendet wurde, im Innern auf bas kunftreichfte ausgeschmudt, mit einem Altatgemalbe von Begas und ben vier Evangeliften von Schadow, aber nicht ohne akuftifche Mangel; ferner das Beughaus, eins der schönsten Bauwerte Deutschlands, in einem freistsbenden regelmäßigen Biered anfgeführt, mit dem über dem Portal befindlichen, in Erz gegoffenen Bruftbilde Känig Friedrich's I. und den von Schlitter in Hautrelief über den Aluntern Fenftern gearbeiteten Ropfen fterbenber Arieger, welche zu ben autgegeichnetften Aunftwerten Bis gehören. Außerbem find in diefem Stadttheile ju nemen bas Balais des Ranigs, bas Prinzeffinneupalais und die Königswache, nach Schinkel's Plan in der Form eines altrom. Saftrums erbaut, zu beiden Beiten umgeben von den aus ceerarifchem Marmor gefertigten Bilbfauten Scharnhaufte, und Balowie, weien Meifterwerten bes genialen Rauch; ihnen

Mellenabet' etblidt man auf bem Meinen Dpernplage bas nach einem Mobell Ranch's in Gen fregoffene Standbill Blücher's. Sier befinden fich auch die Singatademie, die 156 g. lange und 100 A. breite Schlofbrude und bas Mungebaube. Der am fchenften und regelmäßigsten gebaute Stadttheil fft bie Briebricheftabt mit der 4250 F. langen Briedricheftraft, ber fchonen Leipziger und Bilhelmsftraße und bem Bithelmsplage mit ben fethe narmornen Bilbfäulen des Alten Deffauer, Schwerin's, Binterfeld's, Keith's, Ziethen's und Scidlia's gegiert. Unter ben Gebauben, welche bie Friedricheftabt auszeichnen, find ju nennen bas Schauspielhaus auf bem' Sendarmenmartt, an ber Stelle bes 1817 abgebrannten nach Schinkel's Entwurf erbaut, mir einem prachtig ausgefdmudten Concorfaule; ferner Die Katholifche Kirche, die Luifenfliftung, die Porzellanmanufactur, die Gebäude ber Ministerien und das neue geschmadvoll aufgebaute Leipziger Thor. In der Reu- ober Dorotheen. fabt, fo benannt von der Gemahlin des Großen Rurflerften, ift vor Allem der Lieblings fpagiergang ber Berliner, bie 1600 Schritte lange, 72 Schritte breite und mit vier Reihen Baumen befeste Embenallee zu bemerten. An Gebauben fieht man bier bas Universitate gebaube, welches fruber Palais bes Pringen Beinrich, bes Brubers Friedeich bes Großen, war, die Bibliothet, die Atademie, die Artillerie- und Ingenieunschute, bas Opernhaus und bas 80 g. hohe und 195 g. breite, mit fünf Portalen verfehene Brandenburger Thor, in ben J. 1789—93 in der Form des Propplaums ju Aften burch Langhans erbaut, mit der Bictoria in einer Quadriga, welche, 1807 von ben Frangofen nach Paris entführt, 1814 wieber jurudigebracht wurde. Bor bem Branbenburger Thor befindet fich ber Thiergarten, ber besuchtefte und iconfite Theil ber Umgegend B.s, ein 716 rheinland. Ruthen langer und 280 breiter Luftwald, mit ben mannichfattigften Spaziergangen, Anlagen und Billen ber reichen Berliner. In ber Buifenftabt, früher bie Rollnifche und Ropenider Borftabt genannt, bem bis jest noch am wenigsten bevolkerten Theile der Stadt, ift in der Lindenftrafe das Rammergericht zu bemorten, gewöhnlich das Collegienhaus genannt, in welchem das geheime Dbertribunal, das Rammergericht und das turmartische Bupillenrollegium ihren Sie haben. Bor bem Ballesthen Thore befindet sich bie Gasenleuchtungsanftalt, die von einer dazu vereinigten Compagnie, einer Abzweigung der Imperial-Contimental-Gad-Affociation zu London, geleitet wird. Auf dem Areuzberge vor dem Salleschen Thore, bem ehemaligen Tempelhoferberge, erblicht man bas 1821 errichtete Dentmal, welches ber Erimerung an bie glorceichen Ereigniffe von 1813-15 geweiht ift, beflehend in einem 🖛 F. hohen in der königlichen Eifengleferei nach Schinkel's Entwurf gegoffenen thurmartigen Baldachin mit zwölf Kapellen, die ben zwilf Hauptfchlachten gewidmet fittb.

Das wiffenschaftliche und gefflige Leben, mannichfaltig in feinen Richtungen und Mühend in allen feinen Erfolgen, gleicht gewiffermaßen einer univerfalen Areibhansflätte ber anobernen Intelligenz. Ge gibt kaum eine Tenbenz, eine Facultat und felbst eine Berirmung In der Sefchichte der Wiffenschaft und des menschlichen Geistes, die hier nicht burch beden-Tenbe Rolfte reprafentist wurde. Der Betrieb ber Bilbungs- und Unterrichtsanftalten ge-Waltet effen wahrhaft gevkartigen Anblick und wird durch die liberale und in Gerbeischaf-Pinka neuer Bulfontittel für diese Zwede unermubete Freigebigkeit ber Regierung befor-Dert und begunftigt. Die Universität hat nach mehren Geiten hin in der Wissenschaft Troche gemacht und zählt unter ihren Lehrern bie berühmteften und verdientesten Mäunut. In ber philosophischen Facultat, bei welcher burch Richte und Begel bebeutenb in ben Entwidelungsgang ber beutfchen Philosophie eingegriffen wurde, ift ber buich ben Lab Des Lestern erledigte Lebrftuhl burch Gabler, einen Schiller Begel's, befest worben. Der geniale Geeffene findet fortwilhrend unter ber fludirenden Jugend gablreiche Berehrer. Schelling, ber seit 1842 bem Lehverpersonal ber Universität beigetreten ift, fcheint einen erfolgreichen Giafluf, wie auf die verfchiebenen philosophifchen Richtungen ber Gegenwart überhaupt, fo namentlich auf die der berliner philosophischen Facultät ausznüben. Die Theologie wird burch Reander, Marheinete, Strauf, hengstenberg und seit bem Sete Ochleiermacher's burch Tweften, obwol nach ben verfchiebenften und einander ent-Begenflreitenben Richtungen bin, vertreten. In der juriftischen Facultat lehren Someyer, Sanetiolle, Buborff, Stahl und Duchta. Stahl, ein Schuler Schelling's, murbe an Die - Bulle bes 1838. verfurbenen Gans von Erlangen, Duchta von Leipzig an die Savigur's be-

17 \*
Digitized by Google

rufen, burch beffen Beforberung jum Geb. Staatt- und Juftimminifter bie garultet einen bebeutenben Berluft erlitt. In ber Philologie find Bodh, Better, Jumpt, Lachmann und die Gebrüber Grimm allgemein geachtete Ramen. Für die orientalischen Studien fleht Bopp ale Grunder einer eigenthumlichen Schule ba. Ihm gur Seite wirft Fr. Rudert, als Dichter und Drientalift allgemein befannt. Gefchichte lehren &. von Raumer und Rante; Gesaraphie Ritter; Mathematif Dom, Dirtfen, Dirichlet; Aftronomie Ente; Raturmiffenschaften, Bhufit und Chemie Lichtenstein, Lint, Witscherlich, Bose, Schubarth, Dove und Chrenberg. Ginen fehr ausgezeichneten Ruf behauptet noch immer bie mebicinifde Racultat burch Ramen wie Dorn, Schonlein, Dieffenbach, Beder, Muller, Bungten u. A., und burch bie mufferhaft geleiteten Unftalten, Die mit ihr in Berbinbung fteben, ben botanischen Garten außerhalb ber Stadt bei Schoneberg, bas anatomische Theater, bas anatomifche und soologifche Rufeum, bas Mineraliencabinet, bas Ainifche Inftitut, bie Entbindungsanftalt u. f. w. Bur Ausbildung der jungen Theologen und Philologen dienen bas theologische und philologische Geminar. Die Bahl ber Studirenden belief fich mahrend bes Winterhalbjahres 1841-42 auf 2140. Unter ben allgemeinen Bilbumasanstalten feht obenan bie tonigliche Bibliothet, feit bem Tobe Bilten's unter ber Leitung bes Dberbibliothefare Berg, Die über 260000 Banbe gahlt, einen reichen Schat von Sanbidriften befist und der als eine selbständige Abtheilung neuerdings eine Universitätsbibliothet hingugefügt worben ift, Die vornehmlich fur Die besonbern Bedurfniffe ber Facultaten forgt. Außerbem find in B. eine Atabemie der Runfte und Biffenschaften, fieben Gumnafien, eine technifche und eine Baugewertfchule, zwei Geminate zur Bilbung von Schullehrern und Schullehrerinnen, eins für Missionare, eine Alabemie für Militairchixurgen, eine Kriegs-, Artillerie- und Ingenieurschule, eine Thierarmeischule, neun Gewerhschulen, mehre Sonntagefibulen, fowie eine große Anzahl Privatburgerfchulen. Durch die vielen gelehrten Gefellichaften und Bereine wird die Biffenschaft augleich au einem geiftreichen Bindemittel ber gefelligen Unterhaltung und baburch immer unmittelbarer in die Rreife bes Lebens felbst hinübergeführt. Unter biefen Bereinen find au nennen bie Gefellichaft ber naturforschenden Freunde, Die Philomatische Gesellschaft, Die humanitätegesellschaft, Die Berlinische Gefellichaft für beutsche Sprache und Alterthumstunde, der Biffenschaftliche Kunftverein, die Sefellichaft für Erbtunde, die Societat für missenschaftliche Kritit, die Vädagogische Gefeufthaft u. f. w. Wenn bas wiffenschaftliche Leben B.s in biefen Bereinen mehr ober weniger als ein innerhalb ber Biffenschaft begrenztes erfcheint, fo tritt es außerbem durch öffentliche Bortrage über wiffenschaftliche Gegenftande auch in die weitern Areise ber Se-Solche Bortrage werben namentlich von Raumer, Lichtenftein, Steffens, Mitter, Dove, Chrenberg, Lint, Ente u. A. gehalten. Wie bas wiffenschaftliche Leben fo ftett fich bas Kunftleben als ein febr bewegtes und durch die mannichfaltigften Inflitute, Bereine und Beftrebungen begunftigtes Treiben dar. Das ununterbrochene Emporfleigen neuer gefchmactvoller Gebaube in ber Stadt, bie große Angabl ausgezeichneter Runftler und ber empfängliche und gebildete Sinn des Publicums geben der Aunftliebe eine nie mangelnde Rahrung. Die Ateliers von Rauch, Lied, Bach, Begas und Cornelius find ben theis nehmenden Freunden der Runft gaftlich geöffnet, und alle zwei Jahre findet eine öffentliche Kunftausstellung im Alabemiegebaube fatt. Das Mufeum begreift außer ben Kunftschaften der königlichen Schlöffer auch die Giustiniani'sche und Solly'sche Gemäldegalerte und die Koller'sche Basensammlung, und in dem Schlosse Mondisou besindet sich das -Apptifche Museum, das die von Passalacqua und Minutoli erworbenen Sammlungen agopt. Alterthumer und Aunftschape in fich vereinigt. Vermanente Aunftausstellungen bitben gewiffermagen ber Runftfaal ber Gebruber Gropius, mit bem Diorama, fornie Endten's malerifche Reisen im Limmer. Kur Mufit zeigt fich eine vorberrichende Reigung. und der Geldmad und die Theilnahme für diefe Runft erftreden fich felbft bis auf die untern Kreife ber Gefellschaft. Unter ben mufitalischen Bereinen fteht die von gafch 1790 geftiftete Singafabemie obenan, die das Berdienst hat, bei festlichen Gelegenheiten besonders geiftliche Mufiten und die großen Dratorien beutscher Meister mit einer seltenen Bollenbung jur Aufführung zu beingen. Aufferbem vereinigen bie beiben Liebertafeln, im Binter bie -musikalischen Gotrem bei Moser und viele andere Gesang- und Musikvereine die mufikHebende Welt zu den ausgefuchteften Senuffen. Die königliche Oper und das Schaufpiel, lesteres einst berühmt durch Wolff, Devrient und Fleck, später wieder gehoben durch Mad. Crelinger und in neutester Zeit den 1843 verstorbenen Sepdelmann, läßt verhältnismäßig noch viel vermissen, obsihon beide bereits dadurch sehr gewonnen, daß das Ballet nicht mehr das Übergewicht behauptet. Die franz. Schauspielergesellschaft, die jährlich neun Monate im königlichen Schauspielhause Vorstellungen gibt, erfreut ein ausgewähltes Publicum durch manche seinfinnige Leistung im Lust- und Singspiel. Das seit 1824 bestehende Königsstädtische Theater, unter der Leitung einer Privatdirection, das zur Zeit der Henriette Sontag seine glänzendste Periode seierte, ist zwar von seiner Höhre heradgestiegen, dagegen droht die von der Direction dieses Theaters seit Mai 1841 engagirte italienische Opern

gesellschaft bie beutsche Oper zu verbrangen.

Auch das gewerbliche Leben B.8, fein Sandel und feine Fabriten, zeigen feit Jahrhunderten einem bebeutenben und raftlos fortfchreitenben Betrieb. Bur Begunftigung bes Auffchmunges ber vaterlandifchen Gemerbe bient ber Berein jur Beforberung bes Gewerbfleifes in Preufen, welcher vornehmlich burch Eröffnung von Concurrengen und Ausfegung von Pramien wirft und alle vier Sahre eine Gewerbaubstellung veranstaltet. Die feit 1810 eingeführte Gewerbfreihelt begunftigt nach allen Seiten hin bie rege Arbeitfamteit ber Ginwohner. Der Sanbel ift wichtig und wird durch die königliche Bank, die Geehandlung, Clbichiffahrtsund die Dampfichiffahrtegefellichaft, die Affecuranzcompagnie, eine große Anzahl Fabriten und Manufacturen, mehre Jahrmartte u. f. w. belebt. Die Fabriten liefern verzüglich Tuch, Bufteppiche, seidene und baumwollene Waaren, Leinwand, Tapeten, Papier, Porzellatt, Gold., Gilber-, Eisen-, ladirte Blech- und holgerne Baaren, dirurgische, mathematische, optische und mufitalische Instrumente. Bon entschiebenem Ginfluß auf das commercielle Leben ist die Berbindung der Stadt burch Eisenbahnen mit andern Städten Deutschlands, fo namentlich mit Leipzig, Magbeburg und Dresben burch die Berlin-Anhaltische Bahn; ferner burch die potsbanier, burch bie flettiner, burch die frankfurter und burch die hamburger Bahn. Erstere hat fogar eine neue, fast mit lauter Palaften angebaute Strafe und ein neues Thor, das Anhaltifche, veranlagt. Unter den öffentlichen Bohlthatigteitsinflituten, welche ben milbthatigen Sinn B.8 vornehmlich charafterifiren, ift querft gu nennen bie Charité, welche Kranke aller Art aufnimmt und zum großen Theil unentgeltlich verpflegt und mit einem Gebar- und Brrenhause in Berbinbung fieht. Bum Beften verarmter Burger bient das Bürgerrettungsinstitut, 1796 vom Geheimrath Baumgarten gestiftet, welches den Aweck hat, zurückgekommenen Gewerbtreibenden durch Borschiffe wieder emporzuhelsen. Ferner find noch ju ermahnen bie verfchiedenen Baifenhaufer, bie Babgede-Anftalt, eine von dem Profeffor Babged 1819 gegründete milde Stiftung gur Pflege und Erziehung armer Rinder, die Luifenstiftung, bas tonigliche Taubflummeninstitut, die von Zeune gegrundete Blindenanftalt, bas Invalidenhaus, eine große Anzahl von Erwerbichuten und Blein-Ainder-Bewahr-Anstalten, das Inflitut ber Spartaffe u. f. w. Bur Verbreitung und Vertheilung der Bibel unter ben armern Boltsclaffen befteht feit 1814 bie preug. Dauptbibelger fellschaft. Der Stadt wurde am 19. Rop. 1808 die Städteordnung verliehen und damit eine felbständige Berfassung, vermöge beren fie ihre Intereffen felbst verwaltet. Die von ber Burgerichaft zu ihren Repräfentanten gewählten Stabtverordneten verfammeln fich wochentlich einmal zu einer Staung. Der Magiftrat hat die alleinige Berwaltung der Stadt- und Rammereiangelegenheiten. Er besteht aus einem Dberburgermeifter, einem Burgermeifter, 11 befolbeten und 14 unbefolbeten Stabtrathen und etwa 40 Bureaubeamten, und wirb, mit Ausnahme bes Oberburgermeifters, welchen ber Ronig felbft ernennt, von ben Stabtverordneten gewählt. Als eine Unterbehörbe bes Magistrats sind die Bezieksvorsteher anzw feben, welche als Organ ber Burgerfchaft für bie einzelnen Stadtbezirte auf feche Sahre gewählt werben. Bgl. Spifer, "B. und feine Umgebungen im 19. Jahrh." (Berl. 1833, 4., mit Apfrn.); Fibicin, "Geschichte ber Stadt B." (Berl. 1841); Rloben, "Erwiberung auf Die Schrift bes herrn Fibicin" (Berl. 1841); Geppert, "Chronit von B. feit Entftehung ber Stabt" (Seft 1 - 35, Berl. 1841 - 43); Ramgo, "Neue Berliner Stabtchronit" (Berl. 1841); Braf, "Chronit von B." (Berl. 1841) und Giefebrecht, "Benbifche Gefchichten ans ben 3 780 - 1182" (3 Bbe., Berl. 1843).

Digitized by Google

Berkinerblau, ein wichtiges Farbematestal, welches eine reine, bunkelblaue-Jacke und einen matten Bruch hat, geruch- und geschmakles ift und nur durch die Auslösungen ähender Alkalien sich zersehen läßt, besteht aus einem innigen Gemenge von blausaurem Sisenorydus und Alaunerbe. Ersunden wurde es 1704, nach Andern 1707 von dem Farbesabrikanten Diesbach in Dippel's Laboratorium zu Berlin und die 1724 die Zusammensehung als ein Geheimnis bewahrt. Zest mird es an vielen Orten, jedoch in derselben chemischen Zusammensehung bereitet. Es fällt in der Farbe um so heller aus, je größer der Sehalt der Alaunerbe ist. Sein Gebrauch ift sich ausgedehnt, sowol in der DI- und Wassermalerei, als in der Färberei und Oruckerei. An Schtheit und Schönheit in verschiedenen Beziehungen wird es nur vom Ultramarin und Indig übertroffen. Die sehr verschiedenen Gorten unterscheiden sich durch die Ramen Berlinerblau, Preußischblau, Pariserblau, Etlangerblau u. f. w

Berlieg (Bector), geb. am 11. Dec. 1803 ju La Côte St.-Andre im Departement ber Sfère, ift jebenfalls eine höchft mertwurdige pfochologische Erscheinung, wie man auch über bie Richtung, welche er als Componiff genommen, urtheilen moge. Seine Compositionen riefen die widersprechenbsten Urtheile, wie der enthussassischen Anhanger und Berehrer fo ber entschiebenften Begner, hervor, benen fein Treiben als fanatifche Berirrung erscheint. Sein Bater, ein geachteter Argt, wunschte, daß er fich berselben Laufbahn widmen mögez bald aber wendete et sich mit Leibenschaft der Musik zu. Handn's Quartette scheinen ihm ben erften Blid in die Gebeimniffe der Sarmonie und des Formenhaus erfchloffen zu baben. Aller Abneigung ungeachtet flubirte er aus Liebe zu seinem Bater ein Jahr lang in Paris Medicin, bis er nicht mehr umbin konnte, dem innern Drange dur Musik du folgen. Bom Bater beshalb verfloßen, begann er im Confervatorium unter Lefueur seine Stublen, die er unter Reicha vollendete, und erward fich durch Gefangunterricht feinen Unterhalt. Im L 1828 gewann er ben zweiten, 1830 burch eine Cantate "Sardanapal" ben erften Preis, ber ihn in ben Befig ber Mittel feste gu einem zweifahrigen Aufenthalte in Italien, wo er ein phantaftifches, funftlerifch regellofes, aber reiche Abern ber innern Belt eröffnendes Leben führte. Rach Paris gurudgetehrt, ward er von einer Irlanderin, Dif Smithson, bie auf ber engl. Buhne ju Paris die Ophelia gab, fo hingeriffen, daß er, durch eine ungegrundete Berleumbung in ihr irre gemacht, in eine wahre Naferei verfiel. Seinen damaligen Zustand fuchte er in einem Duftffude auszubruden, bas er "Sinfonie fantastique" (von Lift für bas Pianoforte eingerichtet) nannte, und bas er in der Folge durch eine "Sinfonie meloloque" vervollständigte und flarer zu machen suchte. Diese Composition, bei der er den Typus bergebtachter Formen gang verlief und eine ungemeine Maffe Mittel aufgewendet hatte, rief fenen Rampf ber Meinungen bervor, ber jum Theil burch bie Oper "Benvenuto Cellini", mehr noch aber burch "Romes und Julie", ein Tonwert, bas aus Inftrumentalfägen, Chorund Sologefangen, Melodramen u. bal. beficht, von Seiten ber Aritifer und Runftler au feinen Sunften fich gewendet, wo nicht entschieden hat, mahrend bas große Publicum noch wenig Barme für feine Mufit zu bethätigen fcheint. Unter feinen übrigen Berten, von benen feboch nur wenige gebruckt find, erwähnen wir troch bie Duverture "France-juges", "Harold", "Der funfte Dai", eine Cantate von Beranger; "Sara baigneuse" von B. Hugo, bas Requiem pur Lobtenfeier bes General Damremont und die Duverture ju "Lear". Beim "Journal des débats" nimmt B. eine ber erften Stellungen als mufikalischer Kritiker ein. Seine Reise in Deutschland im 3. 1843 ju dem Zwede, seine Compositionen jur Auffubrung zu bringen, machte biefelben bier zumeift zuerft bekannt und zwar mit ziemlich gleidem Erfolge, wie in Frantreich.

Berme helft der einen oder einige Fuß breite terrassenähnliche Absa, welcher bei einer Schanze zwischen Brustwehr und Graden gelassen mird, um das herabrollen der von der Brustwehr sich lösenden Erdstücke in den Graden zu hindern. Gewöhnlich sind auf der Berme Sturmpfähle angebracht. Ist dies nicht der Fall und die Brustwehr zu niedrig, so bringt die Berme mehr Schaden als Rugen, indem der Angreisende das Gewohr auf die Brustwehr legen und in die Schanze hineinschießen kann. In Festungen wird die Berme meist mit Dornsträuchen besetz, um den sturmenden Feind auszuhalten. In den alter Vestungen ist die Berme dicht am Gradenrande mit einer Keinen evenellitzen Mauer eingessaft und beist alsbann Rundenweg oder Rondsnang.

Betwerbes ober, wie die Englinder fie nennen, bie Sommene Infaln, Bonnen eigentlich nicht mehr jum Columbifchen Archipelagus gerechnet werben, ba fie norböftlich von bemfelben, zwifchen 32º 14' und 32º 21' norbl. B., und zwifchen 64º 40' und 64° 52! meftl. L. liegen. Sie bestehen aus mehr als 300 fleinen nur wenig über ber Meersflache emporragenden Rorallenriffen, die auch in weitern Rreifen unter dem Baffer fich verbreitend bas Ginlaufen in die beiben größern Bafen, St. - George und Samilton außerst gefahrlich machen. Rur funf biefer Infeln, die St.-Davideinfel und St.- Georgesinfel, Bermuba, Somerfet und Breland, find bewohnt, und auch biefe bringen feit ber Regeremancipation nichts als Pfeilmurgel und Cedernholz jur Ausfuhr hervor. Bemufe, Dbft, Getreibe und fleisch werben von ben Bereinigten Staaten eingeführt. Uberhaupt find biefelben nur ftrategifch mertwurdig; aber in biefer Beziehung von fo außerordentlicher Bedeutung, bağ bie brit. Regierung in ber lesten Beit über 100000 Pf. St. jahrlich auf ihre Befeftigung und auf die Grundung eines Marinearsenals verwendet. Da die nördliche Balfte bes amerit. Continents von Often nach Beften einen Bogen bilbet, und die B. beinabe im Dittelpunkt bes Rreifes liegen, bem biefer Bogen angehört, fo läßt fich von ihnen aus Cap-Sateras von Rordfarolina und Salifar faft ju gleicher Beit erreichen, und es tonnte ein Gefcmaber, von hier ausgehend, fich leicht mit ben brit. Colonien in Nordamerita verbinben und jeden Safen ber Union bebroben. Das Klima biefer Infeln ift milb und gefund; boch ift der Boden wenig fruchtbar und schlecht angebaut. Das ganze Jahr hindurch, namentlich aber im Berbft, wuthen die furchtbarften Drtane, fodag bie Baufer ber Sauptftabt St. Georgestown fammelich nur ein Erbgeschoff enthalten, und bie Ginwohner fpruchmortlich von den Schiffbruchigen leben. Die Bahl ber Einwohner beträgt ungefahr 10000, morunter mehr als die Salfte Farbige. Die Neger werden in ben Baffen geubt. Die Regierung befteht aus einem Souverneur, einem Rath von acht Gliebern, bie ber Gouverneur. wählt und einer aus 36 von ben Landeigenthumern gewählten Mitgliedern bestehenden Affemblee. Juan Bermubez, ein Spanier, entbedte Die B. 1522. 3m 3. 1609 litt Sir George Sommers auf feiner Reife nach Birginien bort Schiffbruch, und feit 1612 liegen fich bie Englander, ohne bag bie Spanier, Die bie Entbeder gemefen, miberfprocen hatten, bort nieber. Schon 1620 erhielten die Infeln ihre jegige conftitutionelle Berfaffung. Dberft Reeb, der gegenwärtige Gouverneur, hat über die in jenen Gemaffern herrschenden Sturme wichtige und bochft intereffante Beobachtungen angeftellt.

Bern, ber größte Canton ber Schweiz und zweiter Borort, mit einem Flachenraum von 1391/2, nach Andern nicht gang 124 DM., ift von Bafel-Land, Solothurn, Nargau, Lugern, Unterwalben, Uri, Ballis, Baabt, Freiburg, Reufchatel und frang. Gebiete umgrenzt und hatte 1842 eine Bevolferung von 427000 E., die gegen des 3. 1840 um 4757 geftiegen mar. Die große Dehrheit ber Ginwohner betennt fich gur reformirten Rirche; nur etwa 50000, meift in den 1815 mit B. vereinigten Bezirken des ehemaligen Bisthums Bafel, find Katholiken, unter benen zerstreut noch etwa 1000 Wiebertäufer wohnen. Im Rorben ift ber Canton hugelig, mit fconen Ebenen und Thalern, mit fruchtbarem, forg. fältig angehautem Boben, zureichenbem Getreibebau, Blachsbau, Dbftzucht und etwas Beinbau. Hier liegt bas Emmenthal, eines ber wohlhabenbsten, schönften und fruchtbarften Thaler ber Schweiz, mo die Rindviehzucht vortrefflich ift und die befannten emmen; thaler Rafe einen Sauptzweig ber Production bilden. Der subliche Theil hingegen, bas. Dberland mit den Sauptthalern Basli, Grinbelmalb, Lauterbrunnen, Kanber, Frutigen, Abelboden, Simmen, Saanen und gablreichen Seitenthalern, nimmt am Fuge ber hoben Bergreihe gegen Ballis feinen Anfang und zieht fich bis auf ihre oberfte Bohe. Die tiefern Thaler Diefer Gegend bringen gutes Dbft herbor, find fruchtbar und angenehm; hober binauf find treffliche Alpenweiben, bann folgen table Belfen, ausgebehnte Bletfcher und bie bochften Gebirge ber Schweiz, bas Finfteraarborn, Die Schred- und Betterhorner, ber Giger und die Jungfrau. Auf biefer Gebirgefette entspringt die Aar nebft gablreichen Nebenfluffen, die den Brienger- und Thumerfee und überhaupt den größern Theil des mafferreichen Cantons burchftramt, ber noch im Rordweften vom Doubs und vom nordlichen Theile bes Reufchatelerfees begrenzt ift, und beinahe ben gangen Bielerfee in fich faßt. Die Raturiconheiten bes Dberlandes, mit feinen Bergesriefen, Gletichern und Bafferfallen, feinen

Firnen und Matten, gieben fabrlich gablreiche Frembe an, woher ben Bewehnern eine reiche Rahrungsquelle entspringt. Sonft ernahren fich biefe hauptfachlich von Biebaucht und tunftreichen holgschnigereien. Der wichtigfte 3weig bes im Sangen noch nicht bochgeftiegenen Gewerbfleifes befteht in Linnen- und Zuchfabritation, befonders im Emmenthale. Im nordwestlichen Buragebiete bie nach Biel hat in neuester Beit die Uhrenfabritation gro-Bern Aufschwung genommen. Die Erzeugniffe biefer Induftrien, hauptfachlich aber Kafe (jährlich etwa 40000 Ctr.) und Sols, find die Sauptartitel ber Ausfuhr. Bur Forberung ber verschiedenen Zweige ber Production ift in ben letten Sahren burch Errichtung einer Cantonalbant ju B. und burch beffere Strafen- und Brudenbauten Ruhmliches gefcheben oder begonnen. Das Bundescontingent von B. beträgt ju 3 Mann auf je 100 G. 12081 DR. und der eidgenöffische Gelbbeitrag etwas über 148000 Schweizerfranten. B. ift noch jest nach ber Plunberung bes in ber hauptstadt angehäuften Staatsschapes burch bie Truppen ber frang. Republit im 3. 1798 im Befite eines beträchtlichen Staatsvermogens und berhaltmifmäßig der reichfte Staat in Europa, weshalb auch die Abgaben nicht febr betrachtlich find und bie noch ungleiche Bertheilung der Laften ohne lebhaftere Ungufriedenheit ertragen wirb. Das Budget der Ausgaben mar fur 1842 auf 2,844300, bas ber Ginnahmen auf 2,701300 berechnet; für 1843 wurde fich nach ben Boranschlagen ein muthmaglicher

Uberfchuf der Ginnahmen von etwas über 1,2 Mill. Schweizerfranten ergeben. Rachbem bie Berrichaft ber Romer burch bie Alemannen gerftort mar, fiebelten fich im 5. Jahrh. Burgunder auf bem größern Theile bes bernifchen Gebiets an, bas fpater ben Franten unterwürfig, bann ju Ende bes 9. Sahrh. ein Theil des fleinburgundischen und im 1 1. Sahrh. bes Deutschen Reichs murbe. Auf beutschem Reichsboden ließ ju Ende bes 12. Jahrh. Bergog Berthold V. von Bahringen ben noch unbebeutenben Drt, Die fpatere Sauptfiabt bes Cantone, burch Runo von Bubenberg erbauen ober befeftigen, jur Sicherheit feiner bortigen Gebiete, fowie jum Schupe des niebern Abels und ber fleinern Gutebefiger gegen die Raubereien des machtigern Abels. Gine noch im Archive ju B. aufbewahrte Banbfefte Kaifer Friedrich's II. ertlarte 1218 die junge Ortschaft jur freien Reichsstadt und gab ihr die Stadtrechte von Roln und Freiburg, und schon im 13. Jahrh. bevolkerte fie fich immer mehr burch Schus fuchende Abelige ber Umgegend, wozu noch Landleute und befonders Burger aus Freiburg und Burich tamen. In noch höherm Dage gefchah bies, als B. 1288 von Rubolf von Sabeburg vergeblich belagert worben war und 1291 feinen eigenen feindlich gesinnten Abel überwunden hatte. Sein Ruhm und feine Macht fliegen burch bie unter ber Anführung Rudolf's von Erlach gewonnene glorreiche Schlacht bei Laupen am 21. Juni 1339, in welcher bas breimal ftartere Beer ber gegen ben aufbluhenben Staat eifersuchtigen und verbundenen Ritter und Stabte aufs Saupt gefclagen murbe. Betrachtlich erweitert, trat B. 1353 dem Bunde der Gidgenoffen bei, wie es auch noch im Laufe des 14. Sahrh. durch Rauf und Eroberung fein Gebiet ansehnlich vergrößerte. Die 1405 größtentheils abgebrannte Stadt ward regelmäßiger wieder aufgebaut und nahm fpater ruhmvollen Antheil an den langen fiegreichen Rampfen der Gibgenoffen mit Oftreich, Mailand, Burgund und Spanien. B.s Berrichaft erftredte fich ichon im Anfange bes 15. Jahrh. nach ber Eroberung des untern Aargaus im 3. 1415 und nach der Theilnahme an der Groberung Babens von den Grenzen von Ballis bis an den Jura. Es entrif 1536 das ganze Baadtland ben Bergogen von Savoyen, bas fortan, wie die andern eroberten Lander, burch Landvögte verwaltet murbe, fodaf die Stadt, beren Gebiet im erften Sahrhundert nur aus einigen Biebweiben und Balbern beftand, jest baffelbe auf einen Flachenraum von 236 DR. aus-Schon 1528 hatte in B. nach geringem Biberftande die Rirchenverbefferung Eingang gefunden , das darauf mit Burich an bie Spige ber reformirten Schweiz trat.

Urfprunglich herrschte bemotratische Rechtsgleichheit in B., wie davon die altesten Urfunden und noch im 16. Jahrh. die Kriegserklarung gegen Savoyen Zeugniß geben; boch wurden die durch Einsicht, Kriegskunde und einflußreiche Verbindungen ausgezeichneten Mitglieder des Abels vorzugsweise zu den ersten obrigkeitlichen Amtern berufen. Um die Demotratie zu organisiren, nicht aber um eine Aristotratie an ihre Stellezusehnund zur Beschrändung des Misbrauchs der obrigkeitlichen Gewalt, ward zu Ende des 13. Jahrh. dem Schultheißen und Rath ein Gesetzebender Ausschuß der Burgerschaft von 200 achtbaren

Ł

Ė

Ķ

ď

5

Mannern zugeorbnet. In Hauptfachen biteb feboch ber in vier Quartiere getheliten Demeinde die Entscheibung. Jebes Quartier mahlte fur ben Rrieg einen Benner, ber bas Banner führte und im Frieden die Macht eines Bolfstribuns ober Zunftmeisters befaß. Noch im 3. 1470 zuchtigte bie Gemeinde die Anmagungen des Abels, der die Stadt verließ, aber fcon im folgenden Sahre dahin gurudtehrte. Diefe bemotratische Berrichaft dauerte bis zur Groberung des Baabtlandes. Bon da an ward die Bürgerschaft in Staatssachen nicht mehr befragt, mahrend ber Große Rath ber Zweihundert immer ausgebehntere Machtbefugniffe an fich rif und ber eigentliche Souverain murbe. Durch ben Grofen Rath wurde vorerft die Aufnahme neuer Bürger befchrantt, bann verboten, und ce entftanben nun vielfache Abmartungen zwifchen ben fogenannten Emigen, Ginwohnern ber Stadt und Birtlichen Burgeen. fowie unter ben lestern zwifchen nichtabeligen und abeligen, zwifchen nichtregierenben und regierenden Burgerfamilien ober eigentlichen Patrigiern, aus benen hertommlich alle oberften Amter befest wurben. Gelbst unter ben Patrigiern wurben wieder die hohen oder großen von ben übrigen unterfchieben. Der fouveraine Rath ergangte fich felbft burch einen Ausfcuf, b. h. er beftatigte fich fahrlich in ber Bahl ber Glieber, bie er gerabe hatte, und befeste Die erledigten Plate von Beit au Beit aus ben regimentefähigen Burgern. Go fcrumpfte bie urfprungliche Demotratie erst zur mehr factifchen als rechtlichen Ariftotratie, endlich zur eigentlichen Dligarchie ein. Bie fortan wenige Geschlechter bie Stadt regierten, fo herrichte biefe über das eroberte und ertaufte Land, wofür sich übrigens die Maxime bildete, die einzeinen Gebietetheile in der Regel bei ihren befonderen Rechtfamen und Gewohnheiten zu belaffen. Sie wurden von Landvögten, die ben patrigifchen Familien angehorten, verwaltet, und diese Landvogteien, als höchst einträgliche Amter, halfen wieder den Slanz und die Macht ber Patrizier erhöhen. Auch eine wohlbefoldete Geiftlichkeit, beren Glieber meift aus ftabtifchen Burgerfamilien ftammten, trug baju bei, bas leiblich und geiftlich unterthanige Landvolf unter der oligarchischen herrschaft zu halten. In den beständigen Fehben und Rampfen, welche die Stadt in den erften Jahrhunderten anfange ju ihrer Erhaltung, fpater aber jur Ausbehnung ihrer Gewalt bestand, entwidelte fich jener stolze kriegerische Geift im fogenannten Benedig ber Alpen, der einft ben Berner fagen lief, Gott felbst fei in feiner Stadt Burger geworben. Dagegen hatte B. einen minder eingreifenden Antheil ale Burich, Genf und Bafel an der geistigen Bewegung, wenngleich in der neueren Beit einzelne bebeutende Manner hervorragten. Auch die Politit feiner Staatsmanner mußte fich enblich gur bloffen Geschäftsroutine verknöchern, die den veranderten Culturverhaltniffen nicht mehr gewachsen war, wie fehr man fich auch bemuhte, ihr wenigstens ben leeren Schein ber blos außerlichen Burde ju bewahren. Diefes erftarrte Junkerthum vermochte indeffen bie Stromung der Beit nicht zu hemmen. Dit bem großern Bohlftande und ber zunehmenben Bilbung in ben bebeutenbern Lanbstäbten, wie Laufanne, Marau, Thun, Burgborf u. f. m., fteigerte fich bas Selbstgefühl biefer Drte, sobaf jebe Buruckfegung baselbft bitterer empfunden wurde. Gelbft in ber Stadt B., wie fehr man hier in ber Behauptung ber Dberherrschaft über das Land einig fchien, entstand Spannung zwischen den verschiedenen Claffen, in beren Folge bie Patrigier fich veranlagt faben, ber übrigen Burgerschaft einige, aber fehr unwefentliche Conceffionen ju machen. Unter folden Umftanben vermochte die erlahmte bernifche Dligarchie ben Erschütterungen ber frang. Revolution um fo weniger zu widerftehen. Die Bereinigung von 52 Reprafentanten ber Unterthanen mit dem souverainen Rathe in B. fam ju fpat; icon hatten fich Baabt und ber Aargau erhoben, und wenige Tage nach bem ungludlichen Treffen vom 2. Mar, 1798 gegen die Truppen ber frang. Republik zogen die Sieger in die hauptstadt ein. Das Gebiet bes Staats zerfiel jest, fur die Dauer der Belvetischen Republit, in die befondern Beftandtheile Baabt, Nargau, Dberland und B., von benen bie beiben lestern balb wieder vereiniget murben, die erftern aber mahrend ber Mebiationezeit felbftanbige Cantone blieben. Die Ereigniffe bes 3. 1813 und ber Ginmarich ber Oftreicher in die Schweiz wedten von neuem die Hoffnungen der Dligarchie, die es fogar auf Berftellung der alten Berrichaft über die abgeriffenen Landestheile abgesehen hatte; bagegen erhoben sich jedoch fraftig ber Margau und Baadt, worauf ber wiener Congref bie Gelbftanbigteit diefer beiben Cantone anertannte, mabrend B. burch ben größern Theil bes ehemaligen Bisthums Bafel entichabigt

Digitized by Google

Wurde. Unter bem febredenden Gindende der frumden Bayonnette hatte inzulichen die beimes Dligarchie nichts Eiligeres zu thun, als die frühere aristofratische Berfassung mit geringen und blos scheindaren Concessionen für das democratische Element wieder ins Leben zu rusen. Dem wiederherzestellten Rathe der Iweihundert aus regierungsberechtigten Stadtbürgern wurden SPMitglieder aus Städten und Landschaften des ganzen Cantons beigefügt. Allein die frühern Gründe der Unzuscheitet dauerten fort, und diese kam zum Ausbruche, als die franz. Julizevolution der Schweiz den Anstos zu neuen Bewegungen gegeben hatte. Das Land nahm eine drohende Haltung, und selbst die Bürgerschaft der Hauptsladt zeigte keine Lust, sich dem patriotischen Interesse zu opfern. Auf die energische Erklärung einer zu Münsingen am 10.
Inn. 1831 gehaltenen Bolksversammlung von Männern aus allen Theilen des Cantons berief der Große Rath einen von den 27 Amtsbezirken gewählten Berfassungsrath und dankte ab. Seinem Beispiele solgten die meisten in öffentlichen Amtern stehenden Patrizier.

Die neue am 31. Juli 1831 angenommene Berfaffung gab einem Großen Rathe von 240 auf feche Sahre gewählten, alle zwei Jahre zu einem Drittheil austretenben, aber wieber wählbaren Mitgliedern, die gesetgebende und oberauffehende Gewalt. Die regelmäßige Bebingung ber Bablbarteit ift, außer bem gefeslich bestimmten Alter, ber Nachweis eines Grundeigenthums ober verficherten Capitals von 5000 Schweizerfranken. Zebe Gemeinde ernennt als Urversammlung auf je 100 Einwohner einen Bahlmann. Die Bahlmanner vereinigen sich in allen Amtsgerichtsbezirken zu Wahlversammlungen, die im Ganzen 200 Deputirte ernennen; die übrigen 40, sowie ben jahrlich wechselnben Prafibenten, ben Landamman, mahlt ber Grofe Rath. An ber Spise bes aus 16 Mitgliedern bestehenben Regierungsraths, die zugleich Mitglieder bes Großen Raths fein muffen, fteht der Schultheiß. Dem Regievungerathe find fieben Departements für diplomatifche Angelegenheiten, Inneres, Sustiz und Policei, Finanzen, Erziehung, Militair und Bauwesen untergeordnet; die Prastenten und Biceprafidenten biefer Abtheilungen follen zugleich Mitglieder des Regierungsraths fein. Die Juftig wird von einem Obergerichte, einem peinlichen Gerichte der erften Instanz, sodann von den Amtsgerichten, Handelsgerichten und Ariegsgerichten ausgeübt. Die Gemeindeversammlungen mablen ihre Borgefesten auf hochstens feche Sahre und die einzelnen Gemeindeverfassungen unterliegen der Genehmigung des Regierungsraths. In ber Gefeggebung find die ichon im 15. Jahrh. gefammelten, in den brei folgenden Sahrhunderten revidirten Stadtsahungen, wozu spatere Civilgesete und die Chegerichtesahung von 1787 einen Anhang bilbeten, seit 1816 einer neuen Revision unterworfen morden. Das Strafgesesbuch ist vom 7. Juli 1832.

Nach dem Sturze der städtischen Dligarchie und nach dem Rücktritte der meisten Datrigier aus öffentlichen Amtern lag es in ber Natur ber Sache, bag bie Gewalt zumeift in bie Banbe ber Notabilitäten ber Landstäbte überging. Die neuen Machthaber waren zum großen Theile unerfahren in Geschäften und mit baraus sowie aus manchen vorübergegangenen Schwierigkeiten ber innern und außern Lage erklaren fich die Schwankungen ber berner Politik feit 1831. Dazu kam die bald eingetretene Spaltung der herrichenden Vartei in eine nationale und radical cantonale Fraction, die nur in ihrem Wiberstande gegen bie Ariftofratie einig maren, sonst aber in icharfer Opposition einander entgegenstanden. Inebesondere verschuldete die legtere Fraction eine Reihe Willfürlichkeiten, wodurch die Po-Util bes Cantons eine Zeitlang in Discredit tam. Dahin gehört ein Bersuch gegen die Unabhängigkeit bes ariftofratischer Tendengen beschulbigten Dbergerichte, bas Attentat gegen bie neugegrundete Bochschule durch ben Untrag auf jahrliche Kundbarteit ber Professurea. ber inbeffen verworfen murbe, die rechtswidrigen Magregeln gegen die ariftotratischen Sicherheitsvereine im 3. 1837 und die Ausweisung des Professors L. Snell u. A. Dagegen mochte fich in einem höhern Intereffe bie theilweife Aufhebung der fogenannten Kamilienkiften ober bes gemeinsamen Besipes mehrer aristotratischer Familien an Liegenschaften und Capitalien wol rechtfertigen laffen. Auch jum Beginne bes viele Jahre bauernden und erst in ber neuesten Zeit vergleichmäßig eutschiedenen fogenannten Dotationsproceffes über Theilung bes Bermogens von Stadt und Staat, fowie binfichtlich ber Frage nach ber mediationsmäßigen Dotation ber Stadt B. von 1803 durfte fich bie Regierung befugt halten, wenngleich einzelne damit in Berbindung gekommene Maßregeln als überflüssig hart erschienen. Noch

isolitees Enflehen machte ber feit 1832 unter vialfachen Unregolmäsigfeiten hinensonne and erft am 30. Dec. 1839 entichiebene Dochperratheproces megen reactionairer Berfuche ber ariftofratifiben Partei. Die verhangten Strafen betrafen jum Theil die Mitglieder angefehener patrigifcher Gefchlechter, und es ward lebhaft in ber Frage der Amnestieerklarung Partei ergriffen. Es war aber die Bahl ber Gegner fo groß, daß fich ber Große Rath im Widenfreuche mit dem auf allgemeine Amnestirung gerichteten Antrage des Regierungsraths nur für Begnabigung auf vorgangiges Ansuchen ber Betheiligten erklarte. In ichwierige Berhaltmiffe tam die berner Regierung burch die tatholifche Bevolterung ber leberbergifchen Amter. Im Zusammenhange mit den katholischen Bewegungen in andern Theilen der Schweig gab es fichen im Sept. 1835 bei ber Bahl eines Gemeinderathe ju Pruntrut einige Unordnungen, welchen Geiftliche nicht fremb ichienen. Aus berfelben Gegend ging eine Betition mit etwa 8000 Unterschriften gegen bie babener Artifel nach B. ab, Die jeboch em 20. Febr. 1836 mit farter Mehrheit vom Großen Rathe angenommen wurden. Roch blieb bas Bolt im Jura mehre Tage ruhig, und es fcheint bem Klerus einige Anstrengung getoftet zu haben, es in Gahrung zu bringen. Als es baranf zu Erceffen und dann zu bemaffneten Zusammenrottungen fam, ließ die Regiorung Truppen in den Jura rucken, mas and ohne Wiberfiand geschah, nachdem man zuvor die Bewohner durch eine Proclamation. beschwichtigt. Balb barauf, am 2. Juli, beschloß der Große Rath, im Wiberspruche mit feiner frühern Refolution, mit bem Papfte in Unterhandlung über die Ausführbarteit der badener Artifel zu treten, was nichts Anderes als eine vollständige Beseitigung derselben war. Auf eine weitere Probe wurde die Regierung durch die stets bringendere aber wiederholt zurudgewiefene Foberung bes Jura geftellt, jur frang. Gefebgebung gurudtebren zu burfen. mabrend es fich um Ausarbeitung und Einführung gemeinfamer Gefebe fur ben ganger Canton handelte. Bu Anfang des 3. 1840 war die Aufregung unter den frang. Bewohnere wieber both genug gestiegen, um bie Absendung besonderer Commiffare mit gusgebehrten Bollmachten nothwendig zu machen. Die Bebrohung mit frengern Magregeln und die Fluckt bes haupts ber Ungufriedenen. Stodmar, fleute inbeffen die Rube wieder ber, und neuerdings ift mit bem Antrage auf Berbefferung ber Befoldung ber niebern tatholischen Geiftlichteit eine weitere verföhnliche Magregel in Anregung gekommen. Noch größere Blößen gab fic die bernifche Politik in den frühern Beziehungen zum Auslande, wie diese namentlich durch die Flüchtlingsfache hervorgerufen wurden. (G. Gch meig.) Doch scheint fich auch in B. die alte Erfahrung zu bewähren, daß die freie Strommig des Boltegeiftes endlich diejenigen Manner in die Bohe hebt, die den Berhaltniffen gewachfen find. Denn mag auch die Zeit der Micgriffe noch nicht völlig vorüber sein, so läßt sich boch ebenso wenig leugnen, daß bie Politik 28.8 in der neuern Zeit, zumal in der aargauischen Kloffersache und unter der energischen Leitung des Schultheigen Renhaus eine entschiedenere Saltung gewonnen, und bag bie eides niffifthe Bebeutung biefes Cantons in dem Mage geftiegen ift, als fich biejenige des Cantons Burich feit 1839 verminbert bat.

Die gleichnamige Sauptftadt bes Cantons mit 22000 G., auf einer Salbinfel, welche die Marumfliest, ift eine ber befigebauten Stabte in ber Schweig. Die Strafen find meift gerade, breit und gut gepflaftert, die Haufer größtentheils mit Arcaden verseben. Merkwürdig find besonders das gothische, 160 F. lange und 50 F. breite Münfter mit einem 190 F. hohen Thurme, die 1192 erbaute Beiligegeiftfirche, die Stadtbibliothek mit dem Mufeum, die Münze, das Waifenhaus, das geränmige und prächtige Burgerhospital, das palaftahnliche Krantenhaus, bie Infel genanne, mit einem Bermögen von nahe an brei Mill. Schweizerfranken, bas aus fchonen Gifengitter bestehende Murtnerther und das befonbere an harnifchen und Baffen bes Mittelalters wiche Beughaus. Unter ben wiffes-Maftlichen Anftalten steht oben an die 1834 eröffnete Bochfchule mit etwa 20 Professorn, ebenso viel Privathocenten und ungefähr 200 Studenten; nächst ihr sind zu ermähnen bas Gymnafium, die akademische Zeichenschule und der Kunftlerverein. Unter den mehren gelehrten Gefellschaften hat sich besonders die Dibnomifche Gefellschaft große Berdienfte wa die Berbefferung der Landwirthschaft und die Reuntriff der Schweit in naturhisterifder hinficht erworben. Der Schweizer, geschichteforschen Gesellichaft verbatten wir die Prinnegabe mehrer bie berner Borgeit betreffenden Chroniften, wie der von Juftinger

(1819), der von Schachstam (1820) und der von Anshelm (1825). Die 1868 getilfete Galerie vaterländischer Raturgeschichte enthält Säugethiere, Bögel, Schmetterlinge, Inselten und Kräuter der Schweiz. Die öffentliche Bibliothet zählt 30000 Bände und destigt sowol an gedruckten Buchern wie an Handschriften, namentlich für die Schweizergeschichte, große Schäße. Auch haben mehre Privaten ansehnliche Kunstsammlungen. Sewerbsteiß und Handel nehmen auten Fortgang; die Fabriten liesenn Wollentuch, gedruckte-Leinwand, Seidenzeug, Strümpse u. s. w. Wenige Städte haben schönere Spaziergänge; namentlich zeichnet sich die mit vier Baumreihen besetzt Platesorm aus, auf welcher das Münster steht. Die nach ver Aar zugehende Seite erhebt sich 108 F. über den Fluß, welcher hier einen schönen Fall bildet, der dem des Rhein dei Laufen zwar nicht an Höhe, wol aber an Breite gleichsommt. Bgl. Tscharner, "Historie der Stadt B." (2 We., Bern 1794—96); Balbhard, "Description topogr. et histor. de la ville de B." (Vern 1829) und A. von Allier, "Geschichte des eidgenössischen Freistaats B." (5 Bde., Bern 1838).

Bernabotte, Fürst von Ponte-Corvo, f. Rarl XIV. Johann. Bernarbin de Saint-Vierre (Jacq. Senri), f. Saint-Pierre.

Bernauer (Agnes), die ebenfo fcone als tugendhafte Tochter eines armen Burgers, Raspar B. du Augsburg, ber ein Baber war. herzog Albrecht von Baiern, einziger Cohn bes regierenden Berzogs Ernft, fah bie Jungfrau querft bei Gelegenheit ber ihm qu Chren son den Abelsgeschlechtern zu Augsburg gegebenen Turnierfeierlichkeiten und wurde fogleich in heftiger Liebe ju ihr entzundet. Agnes ihrerfeits, obwol nicht unempfindlich gegen die mannliche Schonheit und ben hohen Rang bes 28jahrigen, noch unverheiratheten Junglings, war bennoch zu fromm und rein in ihren Sitten, um in bie ihr gemachten Antrage einzuwilligen, bis Albrecht versprach, fich mit ihr zu vermählen. Sie wurden hierauf heimlich miteinander verbunden, und Albrecht führte feine junge Gemahlin auf bas von feiner Mutter exerbte Schlof Bobburg. Sier lebten fie ihrem ehelichen Glude ungeftort, bie Albrecht's Bater ben Plan faßte, seinen Sohn mit Anna, Bergog Crich's von Braunfcweig Tochter, Bu verheirathen. Der beharrliche Biberftand, ben er bamit bei bem Sohne fand, belehrte ihn Bald über die Liebe deffelben zur Augsburgerin und über die außerordentliche Deftigkeit dieser Leibenschaft, und er beschloß hierauf, gewaltthatig burchzugreifen. Zuerst hatte er es beminach veranstaltet, baf feinem Gobne bei einem feftlichen Speerbrechen zu Regensburg ,,als Einem, ber wiber Turnierordnung mit einer Jungfrau in Unaucht lebe", die Schranten verfchloffen wurden. Albrecht fchwur, Agnes fei feine Gemahlin; vergebens, man glaubte ihm nicht, er wurde aufs neue gurudgewiesen. Da ließ er Agnes fortan als Bergogin von Baiern öffentlich ehren, gab ihr zahlreiche Dienerschaft gleich einer Fürstin und die Burg Straubing zum Bohnfis. Sie, voll fchwermuthiger Ahnung eines finftern Schickfals, ftiftete hier im Rreuggang bei ben Brubern von Karmel Betgewölbe und Grabstätte. Go lange Albrecht's Dheim, Bergog Wilhelm, der seinen Neffen herglich liebte, am Leben war, wurde gegen das Gluck der Liebenden nichts weiter unternommen. Aber nach feines Bruders Tode hielt Berzog Ernft feinen Umvillen nicht langer zuruch, ließ in Albrecht's Abwefenheit Agnes verhaften und befahl ihre schleunige hinrichtung. Der Zauberei beschuldigt, mit der sie es herzog Albrecht angethan, wurde fie am 19. Det. 1435 gebunden von Benterefnechten jur Donaubrude gefchleppt und vor allem Bolke in den Strom geworfen. Die Fluten trugen fie schwimmend wieder ans Ufer. Da eilte einer ber henter bin, erfaste mit ber langen Stange ihr fcones, goldenes Haar und drückte fie damit unter die Wellen nieder, daß fie ertrank. Ergrimmt über diese Unthat, griff Albrecht zu den Baffen gegen seinen Bater und verwüstete, mit den Feinben beffelben verbundet, weithin bas Land. Bergebens fuchte Bergog Ernft ben Sohn mit Bitten zu erweichen. Den Mahnungen bes Raifers Sigismund und ben Bitten ber Freunde gelang es spät erst, Albrecht an den Hof seines Baters zurückzuführen, wo er benn enblich auch willig mit Anna von Braunschweig fich vermählen ließ. Um die verlorene Liebe bes Sohnes wiederzugewinnen, befahl Bergog Ernst felbft über bem Grabe ber Grmorbeten ein Bettirchlein aufzubauen, und Albrecht fliftete ihr, noch in iheem Tobesjahre, tägliche Messen bei den Karmelitern zu Straubing, ja noch zwölf Jahre hernach, erneuerte ei die Stiftung und lief die Gebeine der "ehrsamen Frau" in die von ihr einst ersebene Bube

fille tragen und mit mermornem Crabstein beden. Lange fang das Bolt von Albrecht's und Agnet' ungludlicher Liebe. Den Stoff bearbeitete Graf Törring in einem Trauerspiele (Münch. 1780, neue Aufl., Manh. 1791), so auch Jul. Körner (Lpz. 1821).

Bernburg, die Hauptstadt des Herzogihums Anhalt-Bernburg (s. An halt) und ber Six der Behörden, zu beiden Seiten der Saale, mit 6000 E., zerfällt in die Alt- und Reustadt, mit der Borstadt Waldau am linken Ufer und der Bergstadt am hohen rechten Ufer, welche durch eine schöne, theilweis massive Brude verdunden sind. Unter mehren amsehnlichen Gebäuden ist das zum Theil noch sehr alterthümliche Schlof mit schönem Garten in der Bergstadt am bemerkenswerthesien. Unter den vier Alrehen zeichnet sich die Stadtsober Marientirche aus; auch hat die Stadt ein Symnasium. Die Bewohner betreiben neben Uder-, Obst- und etwas Weindau Fischerei, namentlich Lachsfang, städtische Gewerbe aller Art und Fadrifen auf Fayence, Papier, Laback und Stärke; auch unterhalten sie einen ziemslich onsehnlichen Handelsverkehr.

Berner (Friede. Bilh.), Kirchencomponist und Orgelspieler, geb. zu Breslau am 16. Mai 1780, zeichnete sich schon im neunten Jahre als Clavierspieler aus, machte seit 1794 bereits Versuche in der Composition, erlernte mehre musikalische Instrumente und benuste jede Gelegenheit, sich in der Tonkunst weiter zu bilden. So reiste er, um Türk's Borlesungen zu hören und an dessen wöchentlichen Aufführungen Theil zu nehmen, nach Halle. In der Solge zog er von K. M. v. Weber's Freundschaft, der, an das dortige Theater berusen, vom 1804—6 sich in Breslau aushielt, bedeutenden Bortheil. Seitdem wirkte er vortheilhaft sur dem Gesang. Später wurde er Lehrer der theoretischen Musik an der Universität und dem Schullehrerseminar, und nach Eröffnung des akademischen Singinstituts für die Kirche dessen Director. Zugleich war er Organist an der Elisabethkirche und erward sich den Rüse eines der vorzüglichsten Orgelspieler. Mehre seiner Lieder fanden großen Beisall, besonders aber ist er als Kirchencomponist hochgeschäpt und ausgezeichnet sein 150. Psalm. In Folge seiner mankenden Gesundheit zog er sich in den lestern Lebenssahren sast ganz zurück und starb am 9. Mai 1827.

Bernhard (St..), f. Bernhardsberg.

Bernhard von Clairvaur, der Beilige, einer der einflufreichften Geiftlichen des Mittelalters, geb. 1091 zu Fontaines in Burgund, aus abeligem Gefchlecht, ward 1113 Monch in Citeaux und 1115 erfter Abt von Clairvaux bei Langres. Strenge Lebensweise, einsame Studien, ergreifende Beredtfamteit, freimuthige Sprache, der Ruf eines Propheten machten ibn au einem Drakel bes chriftlichen Europa. Man nannte ihn ben "honigfließenben Lehrer" und feine Schriften geinen Kluf bes Darabieles". Die Lehre von ber unbeflecten Empfangmif Maria's, die fich damals in der franz. Rirche geltend zu machen fuchte, verwarf er. Große Berbienfte erwarb er fich um ben Cifter cienferorben (f. b.). Er beforberte vorzüglich ben Rreuzzug im 3. 1146 und stillte die damale in Deutschland von Monchen erregte Gabrung gegen die Juden. Jede Erhebung zu höhern Würden lehnte er ab; bagegen war er als Abt feines geliebten Jerusalems, wie er Clairvaup zu nennen pflegte, in aller Demuth ber freimuthigfte Sittenrichter ber Geiftlichfeit, ber treue, aber ernfte Rathgeber ber Bapfte, unter benen ihm Innocens II. seine Anextennung in Deutschland und Eugen III. seine Bildung verbankten, ber Schiederichter ber Kursten und Bischöfe, und seine Stimme galt auf ben Rirchenversammlungen wie eine gottliche. Der falten Speculation und Dialettit ber icholastifchen Philosophen bielt seine strenge Rechtalaubigkeit und wol bisweilen ichwarmenbe, boch immer auf thatiges Chriftenthum bringenbe Mostif ein beilfames Gegengewicht, wenn auch feine Undulbfamteit gegen Abalard und Gilbert von Porree teineswegs gebilligt werden fann. Luther fagt von ihm: "Ift jemals ein gottesfürchtiger und frommer Monch gewefen, fo war's St.-Bernhard, den ich allein viel höher halte denn alle Mönche und Pfaffen auf dem gangen Erdboden." B. ftarb am 20. Aug. 1153 und wurde von Alexander III. 1174 heilig gesprochen. Die beste Ausgabe seiner Schriften, die im Geifte der reinern Mystit geschrieben find, beforgte Mabillon (2 Bde., Par. 1696; 2. Aufl., 1719). Bgl. A. Reander, "Der heil. B. und sein Zeitalter" (Berl. 1913) und Ellendorf, "Der heil. B. und die Hierarchie feiner Beit" (Effen 1837).

Bernhard, Dergog von Beimar, einer ber berühmteften Fetbherren im Dreifige

führigen Arlege, geb. am 6. Ang. 1604, war ber fanglie ber athe febenbun Sonne ber Plot gogs Johann III. von Sachsen-Beimar. Bereits im erften Lebensfahr verlor er burch einen unerwarteten Tob feinen Bater; auch feine Mutter Sophie Dorothea, die im Berein mit bent ate Staatsmann und Gefchichtichreiber gefchapten Hortleber feine Erziehung trefflich leitete, ftarb leiber ichon, ebe er noch volle 13 Jahre gablte. Er bezog hierauf mit feinem Brubet Briedrich Bilhelm die Univerfität zu Sena, konnte aber bei der reimpraktifchen Richtung ftunes Beiftes ber Befchäftigung mit ben Biffenschaften teinen Gefchmad abgewinnen, wechate et die Universität bald wieder verließ und zwei Jahre an dem Dofe des Herzogs Johann Rasmir zu Roburg in ritterlichen Ubungen zubrachte. Beim Ausbruche bes Dreifigfahrigen Ariege griffen feine brei alteften Bruber Johann Ernft, Friedrich und Wilhelm zu ben Baffen und fampften für die Sache des Protestantismus gegen ben Raifer. B. folgte ihrem Beifpiele und trat querft in bas Deer feines Brubers Bilhelm, machte mit bemfelben unter bem Markgrafen von Baben 1622 die blutige Schlacht von Wimpfen, dann unter Christian von Braunschweig 1623 bas unglückliche Treffen bei Studtlohe mit und ging hierauf in holl. Dienste, die beste Kriegoschule damaliger Zeit. Spater diente er als Oberft mit seinem Beuder Johann Ernst unter Christian IV. von Dänemart, nahm an dem tuhnen Feldzuge Mannt feld's, ben biefer durch die Mart und Schlefien bis Ungarn machte, Antheil und vereiniget fich nach dem ploklichen Tode des Leptern wieder mit den Danen unter dem Martgrafen von Baben-Durlach. Das Unglud, bas bie ban. Waffen fortbauernb verfolgte, und bie Bitten feiner Brüber, welche die Bollstreckung der Reichbacht gegen ihn von dem Kaiser fürchteten, bewogen ihn, aus ben ban. Diensten zu treten und nach Beimar zurudzutehren. In bie Beit feines dafigen Aufenthalts fällt die Reife nach Herzogenbufch, um der von dem Prinzen von Dranien geleiteten, berühmten Belagerung Diefes Drtes beiguwohnen, ferner mehre, haupe fächlich die Einschränkung ber taiserlichen Willtur betreffende politische Missonen, die er groifden ben turfürftlichen und herzoglichen Sofen übernahm. Ale enbitch ber Schweben-Kinig Suftav Abolf 1631 in Deutschland erschien, war B. einer der ersten beutschen Fürsten, bie sich ihm freiwillig zuwandten, und mit den Kelbzügen unter diesem Monarchen beginnt Die leste und glangenbfte Periode feines triegerifchen Lebens. Gleich nach feiner Antunft beim ftmeb. Heere machte er fich in bem Treffen bei Berben an ber Elbe am 28. Julidurch et nen fuhnen Streich, ben er ausführte, bemerflich. Der Ronig gab ihm gwar beshalb einen Berweis, übertrug ihm aber bald barauf die Aufrung breier Reiterregimenter. Rachftbem nahm B. an der Erfturmung bes Schloffes Marienberg bei Burgburg Antheil, eroberte burch eine Rriegelift am Ende bes 3. 1631 bie wichtige Feffe Manheim, sowie ju Anfang bee I. 1632 noch mehre andere Plage, befehligte eine Beitlang ein abgefonbertes Seer mit Ruhm und Glud und vereinigte fich mit bem Ronige erft wieder im Lager vor Rurnberg, wo er feine früher bewiesene Tapferteit aufs neue vielfach bewahrte. Rach Suftav Abolf's Anfornch von Rurnberg nach Baiern blieb B. mit einem Seere gur Dedung Frankens gurud und files von neuem zum Könige, ale biefer im Det. Ballenftein entgegen nach Sachfen zog. In bet Schlacht bei Lugen am 6. Nov. 1632 befehligte er ben linten Flügel ber Schweben, ubernahm nach dem Lobe des Ronigs das Commando und errang, obgleich felbft hart vertoundet, burch beispiellose Anftrengung den Sieg. Bu Anfang des 3. 1633 übertrug ihm der Kang-Ier Drenstierna, welcher schwed. Areisbirector in Deutschland war, den Befehl über bie Batte bes Heers. B. nahm Bamberg, Kronach, Sochftabt und Gichftabt ein; ber Angriff auf Ingolftabt aber mislang. Indef mar im fchmeb. Lager bei Donauwerth eine Emporung ausgebrochen und mit brobendem Ungeftum foberten bie Offiziere bie Erfullung ber von Suftav Abolf ihnen gemachten Berfprechungen, bie Gemeinen bie radffanbige Befolbung. -Da errang B. von Drenflierna das schon vom Könige ihm zugesicherte Herzogthum Franken als schreeb. Leben und ftillte bann, nicht minder durch Gelbvorfconffe als durch sein Anfehen und feine Thatigkeit, ben Aufruhr ber ergurnten Golbaten. Mit neuem Bertrauen folgte ihm nun fein Seer, bas jest aus 24000 M. bestand, und mit bem er bie Donau hinunter Altringer entgegenzog. Beibe Beere ftanben fich eine Beit lang gegenüber, aber Aleringer vermieb febe Schlacht, jog vielmehr feitwarts nach Breifach ab und gab baburch B. Gelegenheit, Regeneburg, ben Schluffel von Baiern, burch Capitulation ben 6. Rov. 1633 einzunehmen. Ibhann von Berth vor fic hertreibend, brang er hierauf tiefer in Baiern ein, lief fich von

ben bair. Binterquarfleren aus in Unterhanblungen mit Ballenftein ein, bie aber bes gegenfeitigen Distrauens wegen ju feinem Biele führten, machte auch, gleich nach Ballenflein's Ermordung, am 15. Febr. 1634, eine Diverfion, um bie Berwirrung, die durch diefes Ereignif entstehen follte, zu benuten, tehrte aber, als die Truppen bem Raiser treu blieben, wieber in feine Quartiere jurud. Um Rörblingen ju entfeten, magte er, trot dem Biberfpruche Sorn's, eine Schlacht mit bem weit flartern öffr. Deere unter Salfas am 27. Aug. 1634, erlitt aber eine fcmere Rieberlage, burch welche ihm fein Bergogthum Franken verloren ging und der balb barauf folgende Austritt Rurfachfens und Brandenburgs aus bem Beilbronner Bunbe porbereitet wurde. Rur langfam und unter bem Beiftande Openflierna's fammelte fich eine neue Armee, mit der er jedoch, weil sie zu schwach war und man ihn ohne die nothigen Gelbmittel ließ, anfange nur fleine Unternehmungen machen tonnte. Er mußte fehr balb vor ber Ubermacht feiner Gegner in die Pfalt, bann in die Betterau und Bergftrage jurud. weichen, tonnte felbft im folgenben Sahre, obwol von frang. Bulfetruppen einigermafen unterflust, den Main und Rhein nur mit abwechselndem Glude behaupten und mußte fich zulest auf bas linke Rheinufer zurückiehen. Unwillig über biefe Thatenlofigkeit und feines Berhaltniffes zu bem immer ohnmachtiger werbenben fcmeb. Rangler und Beilbronnet Bunbe überdrüfig, die ihn ohne Gulfe ließen, gab B. den Antragen Frankreichs, das die Bortfchritte der kaiferlichen Waffen zu fürchten anfing, Gehör und schloß am 17. Det. 1635 für feine Berfon mit Richelieu zu St.-Germain-en-Lape einen Bertrag ab, burch welchen ihm 4 Mill. Livr. jahrlicher Bulfegelber jur Erhaltung eines Beers von 12000 M. beutschet Fußvölker und 6000 Reitern nebst der nöthigen Artillerie, die er unter franz. Soheit befehligen follte, ein fehr bedeutender Jahrgehalt auf feine Lebenszeit und insgeheim als Belohnung bas zu erobernbe Elfaß garantirt warb. Der franz. Sof fchien indeg nicht Gile zu haben, bie gemachten Berfprechungen zu erfüllen. Daber reifte B. im Marg 1636 felbft nach Paris, wo er, vom Bolte und am Sofe mit großen Chrenbezeigungen empfangen, felbft unterhandelte, um fein Biel fcneller zu erreichen. Die Bahlungen erfolgten nunmehr, und fein Beer wurde, um fich zu erholen, in die noch unverwuftete Graffchaft Burgund verlegt. B. eroberte bierauf Elfaß-Babern im Juli 1636 und Blamont, hielt ben mit einem machtigen heere von 4000 M. hereindringenden Gallas bei Dijon auf, nahm, als Gallas mit feinem von hunger und Arantheit aufgeriebenen Beere um die Mitte des Nov. bas franz. Gebiet verlaffen mufte, bie Stadt Joinville hinweg, eroberte auch im nachften Jahre, gurudgetehet von einer Reffe, bie er aufe neue nach Paris gur Beilegung ber amifchen ihm und bem frang. bof entftanbenen Differengen unternommen hatte, mehre andere Eleine Plate und befiegte endlich im Int 1637 bie Raiferlichen unter Bergog Rarl von Lothringen. In dem noch übrigen Theile Des Sahres waren B.'s Unternehmungen, vorzüglich burch bie Schuld ber Franzofen, die ihn nur fcmach unterflühten, minder erfolgreich. Diefe Erfahrung bewog B. zu dem Entschluffe, immer mehr fich auf eigene Rraft ju frugen. Durch gute Binterquartiere geftartt, brach baber fein heer im 3. 1638 fcon im San. gegen ben Rhein auf; man eroberte Sedingen, Lauffenburg und Baldehut, und Rheinfelden wurde belagert. Savelli und Johann von Werth entfetten graat die Stadt, wobei B. einen bebeutenden Berluft erlitt, aber brei Tage barauf, am 21. Febr., überfiel er die ficher gewordenen Feinde und lieferte ihnen bei Rheinfelden eine zweite Schlacht, die mit ihrer völligen Niederlage endigte. Die Generale Savelli, Johann von Berth, Enkefort und Speerreuter nebft 3000 M. wurden Gefangene, Rheinfelben, Roteln, Neuenburg und Freiburg mußten fich ergeben und Breifach ward belagert. Der Commandant diefes Plages hatte aus Geiz die ihm gelleferten Borrathe verkauft. Indem nun ber taifetliche General von Gog fich naherte, um biefe ju ergangen, griff ihn B., unterflüpt durch 3006 Franzosen unter Turenne, an, schlug ihn am 30. Juli bei Wittenweiher in einem mördenischen Sefechte und nahm ihm alles Gepack und 80 Juhnen ab. Gleicherweise ward der herzog von Lothringen, ber jum Entsase heranzog, am 4. Dct. bei Bhann im Sundgau gefchlagen und ebenfo Gog, ber zu gleichem Irvede herbeleitte, jum Rudjuge genothigt. Rach einer viermonactichen Belagerung ergab fich Breifach am 7. Dec. 1688. B. hatte bie Capitulation in feinem eigenen Ramen abgefchloffen, und ließ fich als allelnigen herrn hulbigen und balb nachher eine Dunge mit Breifachs und Beimars Bappen fchagen. Richellen vernahm biefe Schritte febr ungern und ließ tein Mittel unverfucht, bie Beftung in

frang. Danbe ju beingen. Man fuchte B.'s Offiziere zu beftechen, lub ihn nach Paris ein-Richelieu trug ihm die Hand seiner Nichte, der Herzogin von Aiguillon an und entzog ihm bie frang. Subsidiengelder. Aber B. vermahrte feine Festungen möglichft, befeste fie mit beutschen Golbaten und ichien jest eine Bermählung mit ber verwitmeten Landgräfin Amaije von Heffen zu beabsichtigen, um durch sie noch zu einem Fürstenthume und einer Armee und fonach zu einer Macht zwifchen dem beutschen Raiser und seinen Feinden zu gelangen. Landsfrona im Sundgau, Pontarlier und das Schloß Jour in Hochburgund hatte er schon eingenommen und bereits mit Baner, ber bie oftr. Lanber bedrohte, ben Plan festgefest, über den Rhein nach Baiern zu demfelben Ziele vorzubringen, da ereilte ihn der Tod. Er ftarb au Reuburg am Rhein am 8. Juli 1639, nach Einigen an einer pestartigen Lagerfeuche, nach feiner eigenen und Anderer Meinung an Bergiftung mittels einer Pomerange ober im Kleischbrühe, vielleicht durch seinen von Krankreich bestochenen Arzt Blandini. B. hatte sterbend verordnet, daß die von ihm eroberten Lander bei dem Deutschen Reiche verbleiben sollten und ben Bunfc ausgebrudt, feine Bruber möchten diefelben unter fcweb. Schuse übernehmen; wenn keiner fich bazu verftebe, fo fei es billig, bag Frankreich mit eigenen und bes Berzogs Truppen bieselben bemache und nach geschloffenem allgemeinen Frieden an bas Deutfce Reich herausgebe. Der Cardinal Richelieu aber wartete den Entschluß der Brüder nicht ab, fondern gewann die Anführer und Commandanten mit Gelde und mit ihnen die Truppen und Festungen. Umfonft gab fich Bergog Wilhelm große Mube. Blos bas Gine erlangten die weimar. Fürsten, daß die Leiche B.'s 1655 von Breisach nach Weimar in die Familiengruft geführt werden durfte. Bgl. Rofe, "Bergog B. der Große von Sachsen-Beimar" (2 Bbe., Beim. 1828-29).

Bernbard (Karl), Bergog von Sachsen-Beimar, Generallieutenant in niederland. Diensten, geb. ju Beimar am 30. Mai 1792, ist der zweite Sohn bes verstorbenen Großherzogs Rarl August, der ihm eine treffliche Erziehung geben ließ. Schon 1806 focht er als Freiwilliger im heere bes Kursten von hohenlohe bei Jena. Nach bem Anschlusse seines Baters an den Rheinbund nahm er königlich fächs. Dienste, wurde Hauptmann im Gardegrenabierregimente und lebte feitbem in Dresben, wo der Major Rühle von Lilienstern als **Co**uverneur feine Studien leitete. Als Major beim Generalstabe folgte er 1809 dem fächf. Deer unter Bernabotte's Kührung in den Keldzug gegen Offreich, wo er fich namentlich in ber Schlacht bei Bagram burch perfonliche Tapferkeit fo auszeichnete, daß sein Rame in bem frang. Ariegeberichte ehrenvoll erwähnt wurde. Im Gommer 1812 zum Dberftlieutemant erhoben, entzog er fich nach bem Bunfche feines Batere ber Theilnahme am Felbzuge gegen Rufland und ging mit unbestimmtem Urlaub nach Stallen und Frankreich. Auch nach feiner Rudfehr im Frühjahre 1813 hielt er fich vom Waffengetümmel entfernt und erft nach ber Schlacht bei Leipzig trat er im Dct. 1813 wieder in sein Regiment, in welchem er mahrend seiner Abwesenheit zum Obersten aufgeruckt war. Als Befehlshaber war er bei der Belagerung von Torgau; bann tampfte er 1814 in holland und Flandern gegen bie Fransofen und blieb hier, bis er in Kolge der politischen Zwistigkeiten der sächs Truppen im Mai 1815 fich verabschiedete und als Oberst des Regiments Oranien-Nassau in den Dienst des Königs ber Niederlande überging. Der zweiten Brigabe in ber Division Perponcher zugewiesen, trat er, gufällig ber altefte Stabsoffizier, beim Ausbruch ber Feindseligkeiten am 15. Juni an die Stelle des Befehlshabers berfelben, der einige Tage vorher durch einen Unfall dum Rampfe unfähig geworden war, nahm am 16. Juni rühmlichen Antheil an dem Kampfe bei Quatre-Bras sowie am 18. an der Schlacht bei Waterloo. Als nach der Einnahme von Paris fein Regiment dem Berzoge von Raffau, dem der Rönig der Rieberlande feine beutschen Besigungen abtrat, überwiesen murbe, tam er im Nov. nach Solland gurud und ward zuerst zum Befehlshaber einer Infanteriebrigabe und 1816 zum Generalmajor ernannt. An feinem Geburtstage 1816 vermählte er fich mit Iba (geb. am 25. Juni 1794), der jungsten Schwester bes regierenden Berzogs von Sachsen-Meiningen. Zu Anfange bes 3. 1819 wurde ihm das Provinzialcommando über Oftflandern anvertraut. Er nahm seinen Wohnst zu Gent, wo er auch blieb, als ihm 1826 bie Aufsicht über das britte Militaircommando und 1829 die Divisionalewiede ertheilt wurde. Er taufte sich baselbst an, baute und Derfconerte feine Befigung und trat baburch mit den Gentern auch in nabere gefellige Bet-

haltniffe. Dennoch vermochte dies ihn bei bem Ausbruche ber belg. Revolution im 3. 1830, in welcher er bem Saufe Dranien ergeben blieb, weber vor perfonlichen gröblichen Beleibigungen, noch fein Schlof vor Plunderung ju fichern. Bon ber übermacht gebrangt, mußte er Stadt und Feftung den Belgiern überlaffen und zog fich nach Antwerpen zurud, wo er fich mit Chaffe in ber Citadelle vereinigte. Bon hier nach Holland gurudgerufen, ward er im Mai 1831, nachdem er zwei Monate zuvor zum Generallieutenant ernannt worden war, an die Spige der burgerlichen und militairischen Bermaltung des Großherzogthums Luremburg gestellt. Rach seiner Rudtehr von da übergab ihm ber Konig ben Oberbefehl über bie dweite Division der Armee, den er noch gegenwartig führt. Mit derfelben bilbete er den linten Flügel, als im Aug. 1831 ber zwölftägige Feldzug gegen Belgien begann. Die ihm vergonnte Mufe vor und nach ben belg. Unruhen widmete er ernften Privatfludien und intereffanten Reisen. In den 3. 1825 und 1826 unternahm er eine Reise nach Nordamerita; feine hier gemachten Beobachtungen und Erfahrungen legte er in einem Tagebuche nieber, bas von Luben unter dem Titel "Reise bes Bergogs B. von Sachsen-Beimar burch Rordamerita" (2 Bbe., Beim. 1828) herausgegeben wurde. Im J. 1833 wohnte er ben Ubungen bes in Dberitalien zusammengezogenen öftr. Heers bei. Dann beichaftigte ihn die Berausgabe ber Monographie "Précis de la campagne de Java en 1811" (Haag 1834 mit Rarten und Planen). Seine neueste Reise, bie er in Begleitung feines 1839 geftorbenen alteften Sohnes Bilhelm machte, ging über hamburg nach Petersburg und Deeffa, von wo er mit berfaiferlichen Familie und bem Erzherzog Johann einen Abstecher nach ber Krim machte, bann nach Ronftantinopel, dem Archipelagus und Smyrna, und über Malta, Sicilien nach Neapel Seine Familie besteht aus drei Sohnen und zwei Löchtern, Eduard, geb. 1823, Bermann, geb. 1825, Friedrich, geb. 1827, Anna, geb. 1828 und Amalia, geb. 1830.

Bernhard Erich Freund, Bergog von Sachsen-Meiningen, geb. am 17. Dec. 1800, verlor bereits am 24. Dec. 1803 feinen Bater, ben Bergog Georg, beffen einziger Sohn er war und bem er nun unter ber Dbervormunbichaft feiner Mutter, Luife Eleonore, geborene Prinzeffin von Sohenlohe-Langenburg, die 1837 ftarb, folgte. Nachdem er unter der Leitung des Oberconsistorialraths Mosengeil auf der Hochschule zu Jena und Heibelberg und durch Reisen nach den Nieberlanden, der Schweiz, Italien und England seine Bildung vollendet, übernahm er an seinem Geburtstage 1821 die Regierung selbst, worauf er sich 1825 mit Maria, der Tochter des Rurfürsten Wilhelm's II. von heffen, vermählte. Schon 1823 ließ er eine neue Drganisation ber Landesbehörden und am 4. Sept. 1824 bas Grundgeses landständischer Berfaffung ins Leben treten. Als in Folge des Aussterbens der fachsen-goth. Linie ihm die Fürstenthumer Hildburghausen und Saalfelb, die Grafichaft Ramburg und bie Berrichaft Kranichfeld zufielen, unternahm er, von dem Buniche befeelt, möglichft Ginheit und organisches Leben in die Berwaltung zu bringen und auf diese Beise bas Bohl feiner Unterthanen nach beften Rraften zu forbern, eine neue Organisation bes nun aus fehr verschiebenen Beftandtheilen zusammengesesten Landes, die 1829 zu Stande fam, und der feitbem die zwedmäßigsten Berordnungen zu zeitgemäßer Berbefferung nach allen Richtungen hin sich angeschlossen haben. 3m 3. 1831 erhielt er ben Orden des Hosenbandes und 1833 erneuerte er mit feinen Agnaten ben Sachfen-ernestinischen Sausorben ber Treue. Als Mensch fieht er durchaus musterhaft ba. Eine besondere Sorgfalt widmet er ber Erziehung und Bildung feines einzigen Sohnes Georg, geb. am 2. Apr. 1826. Seine Schwester, Abel. heib, ift feit 1827 Bitme bes Konigs Bilbelm's IV. von England; feine jungere Schwester Soa die Gemahlin des Herzogs Rarl Bernhard (f. b.) von Sachfen-Weimar.

Bernhardi (Aug. Friedr.), rühmlich befannt als Sprachforscher, geb. zu Berlin 1768, studirte unter F. A. Wolf, der auf seine spätern Studien einen entschiedenen Einfluß hatte, Philologie in Halle. Auf dem Werderschen Gymnasium zu Berlin, wo er seine erste Anstellung fand, ward er mit Ludwig Tieck, der damals Gymnasiast der ersten Classe, befannt. Durch ihn gewann er eine ganz neue Ausicht der Dichtkunst, wie er auch durch ihn wieder dem Theater, das ihn schon früher sehr angezogen hatte, zugeführt wurde, das er aber nun von einem andern Standpunkte aus berrachtete. Die Früchte des Freundschaftsverhältnisses zwischen B. und Tieck sind zum Theil in den Theateranzeigen in der "Deutschen Monats-

Conv. - Ber Reunte Mufl. II.

fdriff" pon 1790 an niebergelegt. Gemeinschaftlich mit Tied gab er bann bie "Bandoccia» ben" (3 Bbe., Berl. 1797—1800) heraus, welche fomifche Ergablungen und bramatifche Darffellungen voll feinen leichten Biges und gesellschaftlicher Ironie enthalten. Seinen Ruhm als Sprachforscher begrundete er durch bie "Sprachlehre" (2 Bbe., Berl. 1801—3) und "Anfangegrunde ber Sprachwiffenfchaft" (Berl. 1805), die von einem nicht gewöhnlichen fritifchen, philosophischen und grammatifchen Sinne zeugen. Er beutete barin an, bas fic bie Sprache ansehen laffe als ein fertig geworbenes Gebilbe und als ein wirtenbes Befen. Benes war ihm bie ftreng grammatifche Seite mit ber feststehenben Regel, biefes bie biftorifche, bei welcher die Regel in stetem Übergang zur Analogie und Anomalie anzutreffen ift. Das, was beibe Seiten vermittelt und umfaßt, war ihm die philosophische Grammatit. Aur bas Fach ber Pabagogit aber leiftete er ungleich weniger, und erft als ihn fein Amt als Director bes Berberichen Gumnafiums und ber Realicule zu verpflichten ichien, fich öffentlich als Babagog zu zeigen, fchrieb er feit 1808 mehre Programme, die zum Theil in den "Anfichten über bie Drganifation ber gelehrten Schulen" (Bena 1818) enthalten find. Babrenb er fruber eine Mathematit ber Erziehungetunft gefucht hatte, wollte er fpater im Freiheitefriege 1813 beweisen, baf bie Erziehung ben jebesmaligen nationalen und ftaatsmäßigen Anfoderungen und Bedürfniffen sich anschließen muffe. Er ftarb in Berlin am 2. Juni 1820.

Bernhardiner, f. Ciftercienfer.

Bernhardsberg. Der Große Bernhardsberg im fcmeiz. Canton Unterwallis auf ber Grenze bes piemont. Aoftathals, zu ben penninischen Alpen gehörig, erhebt fich in feiner höchften Spige, bem Belan, 10390 F. über bie Meereffache. Der Beg über benfelben geht burch bas funf Stunden lang auffleigende Entremontthal in Ballis nach Diemont. In früher Zeit foll auf ber Bobe bes Übergangs ein Tempel bes Tupiter gestanben haben und ber Berg beshalb Mons Jovis genannt worben fein. Die Grundung eines Rloftere an beffen Stelle wird bem Bernhard von Menthon jugefchrieben, ber Kanonitus ju Aofia war und 1008 als Abt des neuen Riosters starb. Daffelbe erlangte bald bedeutende Suter in mehren Landern, in deren ruhigem Besise, einige Reuersbrünfte abgerechnet, es bis gum 3. 1587 blieb, wo ber Konig Rarl Emanuel III. von Sarbinien, ale er wegen ber Befegung ber Stelle bes Propfies mit ben Schweizercantonen fich nicht vereinigen konnte, bie Befipungen des Rofters in feinen Staaten einzog, fobaß bemfelben nur die im Canton Ballis und Bern gelegenen verblieben. Das Rlofter liegt 7576 g. hoch; die Ralte im Winter ift für gewöhnlich 20°—22° R., und felbst in den Sommermonaten gefriert es des Morgens. Der Binter bauert hier meift acht bis neun Monate, und überhaupt gibt es nur wenige helle Tage. Die Monche, die zu ben Chorherren der regulirten Augustiner gehoren, etwa 20-30, von denen aber nur gehn bis zwolf im Rofter wohnen, haben ble Berpflichtung, alle Reisende, ohne Rudficht auf Stand und Glauben, zu beherbergen und zu verpflegen, in ber gefahrlichen Sahreszeit entweber felbft, ober burch bie Diener bes Dospitiums, welche Maronniers heißen, die Straße zu besuchen, um den in Gefahr fcmebenden Reisenden zu helfen oder fie gu retten, wobel fie burch befonders abgerichtete Bunbe, Marons genannt, trefflich unterflüst werden; die Erfrankten bis ju ihrer Genefung im Rlofter ju behalten, ohne für biefes Alles je mehr als eine freiwillige Gabe anzunehmen. Dbichon feit mehren Jahren ber Pag über ben Großen B. nicht mehr fo start als sonft bereift wirb, so mogen boch jahrlich noch immer 8-9000 Perfonen benfelben überfteigen, die alle im Rlofter einsprechen, worin ofthundert Banderer und mehr zugleich beherbergt werben. Die aufgefundenen Berungludten werben in einer an ber Offfeite bes Rofters fiehenden Rapelle, in Leichentucher gehullt, nebeneinanber aufgestellt, wo die feine scharfe Luft sie zu Mumien trodnet. Durch ben Ertrag einer allgemeinen Sammlung in Europa ift seit mehren Jahren das Roster beffer eingerichtet, erweitert und namentlich auch mittels Rohren eine beffere Beigung bes gangen Gebaubes bewirft worben. Im Juni 1829 hielt dafelbst die fcweiz. Gefellschaft ber Naturforscher ihre Zusammenkunft. Mußer mehren Beereszugen ber Romer über ben B., feit ber Belt bes Auguftus, fowie im Mittelalter, ift am merkwürdigsten ber Abergang bes 30000 M. ftarten frang. Heers unter Bonaparte am 15 .- 21. Mai 1800, bas babei unglaubliche hinderniffe ju überwinden hatte. In der Rapelle des Rlofters wurde der General Defair, der in der Schlacht bei Marengo fiel, beigefest und ihm von Bonaparte bafelbft ein Denkmal errichtet, bas, sowie eine fcmarge

Berni

Marmortafel zum Andenken des übergangs, noch gegenwärtig zu den Merkwürdigkeiten des Alosters gehört. — Der Rleine Bernhards berg in Piemont, zu den Grafischen Alpen gehörig, zwischen dem Aosta- und Tarantaisethal, in seinem höchsten Punkte zu 9000 F. ansteigend, ift der bequemste aller Alpenpasse. Über ihn zog ohne Zweisel Hannibal nach Italien Auch hier steht auf dem Ubergangspunkte, 6700 F. hoch, ein Hospitium, wo zwei Geistliche aus Tarantaise die größte Galtfreundschaft auf die uneigennügigste Weise üben.

**Bernhardy** (Gottfr.), ordentlicher Professor der alten Literatur zu Halle, geb. am 20. Marg 1800 zu Landeberg in ber Neumart, wo fein Bater Raufmann war, legte ben Grund feiner fernern Ausbildung auf dem Joachimsthalschen Symnafium zu Berlin und bezog im 17. Sahre bie bafige Universität, wo er vorzugeweife bie philosophischen und philologischen Stubien, lettere besonders unter Bodh, eifrigst betrieb. Schon nach wenigen Jahren machte fich B. durch eine gebiegene, an Gelehrfamkeit und Scharffinn reiche Schrift, die "Eratosthenica" (Berl. 1822), auf das vortheilhaftefte bekannt, habilitirte fich 1823 bei der Universität und wurde zwei Jahre später zum außerordentlichen Professor an berselben ernannt. In biefer Zeit beschäftigten ihn namentlich zwei größere Arbeiten, bie Ausgabe ber "Geographi graeci minores", wovon bis jest ber erfte Band in zwei Abtheilungen (Lpz. 1828), ber ben Dionysius Periegetes enthalt, erschienen ift, und die "Biffenschaftliche Syntar ber griech. Sprache" (Berl. 1829). In letterm Berte behandelte er bas vorhandene Material nicht in der hergebrachten Beife, fondern verfuchte es, die flufenweife Ausbildung ber griech. Syntar, als eines organischen Gangen, bis in die Details durch die verschiedenen Beiten der Stilgattungen nachzuweisen, ohne fich an einen bestimmten Areis von Schriftstellern zu Fetten. Diefelbe grundliche Richtung auf die tiefere Ertenntnif bes innern Bufammenhangs ber Biffenschaft zeigen feine fpatern Schriften, die er nach feiner Berfepung nach Salle, welche 1829 erfolgte, herausgab, vor allen ber "Grundrif ber rom. Literatur" (Salle 1830), fobann bie "Grundlinien jur Encyflopabie ber Philologie" (Salle 1832) und ber "Grundrif ber griech. Literatur" (Bb. 1, Salle 1836). In einer fraftigen, gebrangten Sprache, bie burch bas Inhaltschwere ber Gebanten bie gespanntefte Aufmertfamteit bes Lefers verlangt, burchforfcht er hier feinen Gegenstand nach allen Seiten bin, lagt fich babei weber burch bas Alter noch durch bas Ansehen herrschenber Meinungen bestechen und gelangt fo, burch eine auferorbentlich gludliche Combinationsgabe unterftugt, zu Refultaten, die ebenso burch ihre Reuheit wie durch Trefflichteit überraschen. Auch durch die in fritischer und literarhistorischer Hinstadt ausgezeichnete Ausgabe bes Suibas, von der wir dis jest zwei Bande besigen (Halle 1834-39), und burch bie Redaction der Bibliothet tritisch-eregetischer Ausgaben der lateinischen Classifter, hat fich B. in den letten Sahren um eine grundliche und fruchtbringende Bearbeitung ber Alten verbient gemacht.

Berni (Francesco), auch Berna und Bernia, ber in Italien vielbeliebte Dichter, von dem das tomische Genre der versi berneschi den Namen hat, der Bearbeiter des "Orlando innamorato", welchen noch jest bie Staliener nicht in Bojardo's Original, sonbern immer nur in B.'s Bermafferung lefen, obwol beren Schwache auch die italien. Runftrichter anerkennen, wurde aus einer ebeln, aber armen florentinischen Familie gu Campovecchio im Großherzogthum Toscana um 1490 geboren. Nachdem er bis in sein 19. Jahr in Florenz mit Armuth gerungen, tam er zuerst zum Carbinal Bernardo Dovizio von Bibbiena, ber 1520 ftarb; dann ale Secretair ju Giberti, ber auch Bifchof von Berona war. Seboch weber ber geiftliche Stand noch bas Schreibgeschaft behagte ihm sonderlich. Auch ging es ihm fonft nicht jum beften. Bei ber Plunberung Roms im 3. 1526 bufte er alle feine Dabe ein. Doch verlor er beshalb nicht feine gludliche Laune; er fchlog fich ber Atabemie luftiger Freunde an, die in Rom ber Mantuaner Dberto Stroggi unter bem Ramen ber Bignajuoli, b. h. Binger, geftiftet hatte, und bilbete in biefem Rreife feine launige Poefie immer anmuthiger und fuhner aus. Um 1533 gog er fich nach Florenz gurud, wo er ein Ranonitat erhalten hatte, und lebte bort in Gunft bei ben beiden Medici, bem Bergog Alerander und dem Carbinal Sippolit, bis et am 26. Juli 1536 ftarb, einer unwahrscheinlichen Sage Bufolge burch Gift, von dem Ginen der Medici ihm beigebracht bafur, daß er felbft ben Anbern von ihnen gu vergiften fich geweigert habe. Seine "Opere burlesche" find in ber Sammlung ber "Classici italiani" (Mail. 1806) zu finden. Die Umarbeitung des Bojarde's schen "Orlando innamorato", die Schlüpfrigkeiten und Invectiven auf den rom. Hof nicht in das Original hineingetragen, sondern im Gegentheile daraus getilgt hat, sand so großen Beifall, daß sie von 1541—45 dreimal aufgelegt, dann aber, wie es scheint, wegen rom. Berbots während einer Zeit von 180 Jahren nicht gedruckt, sondern erst 1725 durch Telenio Zaccloni (Lor. Ciccarelli) neu herausgegeben wurde, hiernach sehr oft und neuerlich in einer kritischen Ausgabe (Flor. 1827). Die Episode, in welcher B. sich selbst schildert, sindet man übersest von Regis in dessen "Bojardo" (Berl. 1840). — Nicht zu verwechseln mit diesem Dichter ist der Graf France 8co B., geb. 1610, gest. 1693, welcher elf Oramen (Ferrara 1666) und verschiedene lyrische Gedichte versasst hat.

Bernini (Giovanni Lorenzo), geb. zu Neapel 1598, von seinen Zeitgenoffen als der Michel Angelo ber neuern Zeit gepriefen, weil er fich als Maler, Bilbhauer und Baukunfller in einem vorzüglichen Grabe auszeichnete, verdient am meiften in lester Eigenschaft feinen Ruhm. Chenfo reich an Gaben der Natur als begunftigt burch die Umftande, erhob er fich über die Regeln der Runft und schuf sich eine leichte Manier, deren Fehler er geschickt zu verbeden mußte. Bon fruher Jugend auf zeigte er eine bewundernemurdige Leichtigkeit in bem Studium der zeichnenden Runfte; in einem Alter von zehn Jahren führte er einen Rindertopf in Marmor aus, ber als ein Bunber betrachtet wurde. Um fo gludliche Anlagen auszubilden, brachte ihn fein Bater nach Rom. Noch nicht 18 Sahre alt, arbeitete er Apollon und Daphne in Marmor, die durch die große Bartheit der Ausführung fich auszeichnen. Als er biefe Gruppe gegen das Ende feines Lebens wiederfah, geftand er, daß er feitdem menige Fort schritte gemacht habe. Birklich war früher sein Stil reiner und minder geziert als in ber Folge. Bindelmann fagt von ihm: "Bor Rafael waren alle Figuren gleichfam fcwinbfuchtig, burch B. wurden sie wie maffersuchtig." Den Gipfel feines Ansehens erreichte er unter Papst Urban VIII., der ihm auftrug, Borschläge dur Berschönerung der Bafilika von St.-Peter zu machen, und ihm eine monatliche Penfion von 300 Thir. zusicherte, die fpater noch erhoht ward. B. fertigte zur Ausstattung ber Detersfirche bas ebenso tolosfale wie geschmadlose Tabernatel über bem Grabe bes Petrus, ju beffen Ausführung die Bronzen, welche bie Einbedung ber Borhalle bes Pantheon bilbeten, von biefem Meifterwerte ber rom. Architektur entnommen wurden, sodann ben noch ungleich geschmacklosern Balbachin mit bem Stuhle des heil. Petrus. Außer Urban VIII. wurde B. besonders durch Innocenz X. begunftigt; unter Beiben beherrichte er formlich bas kunftlerische Treiben in Rom. Zu seinen berühmteften Arbeiten gehören die Grabmaler Urban's VIII., Alexander's VII. und der Grafin Mathilbe. Im Fache der Architektur ift der koloffale Saulengang vor St.-Peter fein bedeutenbftes Bert. Lubwig XIV. lub ihn mit ben fcmeichelhafteften Ausbruden nach Paris ein, und B. folgte diefer Einladung 1665, begleitet von einem feiner Sohne und einem gahlreichen Gefolge. Die wol reifte ein Kunftler mit fo viel Domp. In Paris beschäftigte er fich vornehmlich mit Entwürfen zum Ausbau bes Louvre; boch tam nachmals ein Entwurf bes Frangofen Claude Perrault gur Ausführung. Reichlich beschenkt verließ er Paris und tehrte nach Rom zurud. Hier starb er am 28. Nov. 1680 und ward mit großer Pracht in der Rirche Sta.-Maria-Maggiore beerbigt. Seinen Kinbern hinterließ er ein Bermögen von fast einer Million Thaler. Die Nachwelt sieht in seinen Berten mehr seine Berirrungen als bas große Talent, aus welchem diefelben allerdings hervorgegangen find.

Bernis (Franç. Joachim be Pierres, Comte de Lyon und Cardinal de), geb. zu St.Marcel de l'Arbeche am 22. Mai 1715, aus einem alten, aber vom Glück wenig begünstigten Geschlechte, sollte sich ansangs dem geistlichen Stande widmen, weshald er auch einige
Jahre zu Paris in dem Seminar von St.-Sulpice zubrachte, trat aber nachher in die Welt,
wo eine einnehmende Gesichtsbildung, gefällige Sitten, ein heiterer Sinn und das Talent,
leichte und angenehme Verse zu machen, sowie seine Rechtschaffenheit ihn empfahlen. Die Pompadour stellte ihn Ludwig XV. vor, der ihn liebgewann und ihm eine Wehnung in den Tuilerien nehst einer Pension von 1500 Livres gab. Später kam er als Gesandter nach Benedig und erward sich auf diesem schwierigen Posten besonders durch die Ausgleichung eines zwischen dem Papste und der venetianischen Regierung obwaltenden Misverständnisses fo große Achtung, das der Papst ihn zum Cardinal ernannte. Bald nach seiner Zu-

rudtunft erhielt er bas Ministerium ber auswärtigen Angelegenheiten. Damals wechselte bas politifche Syftem von Europa; Frantreich und Dftreich, bisher Feinde, verbanden fich burch ein Schus- und Trusbundnig, bas Frantreich in ben fur baffelbe fo ungladlichen Siebenjahrigen Arieg verwidelte. Niedergebeugt von den Unfallen feines Baterlandes, gab B. bas Portefeuille ab und wurde bald barauf vom Hofe verwiefen. Seine Ungnade bauerte bis 1764, wo ihn ber König jum Erzbischof von Alby ernannte. Funf Sahre nachher murbe er Gefandter in Rom, wo er am 2. Nov. 1794 ftarb. Namentlich hatte er in Rom, obicon es nicht mit feiner Uberzeugung ftimmte, die Aufhebung ber Jefuiten ju betreiben. Die frang. Revolution unterbrach fein Glud und hinberte ibn, fortan wohlthatig zu wirten. Als die Tanten Lubwig's XVI. 1791 Frantreich verlaffen hatten, nahmen fie ihre Buflucht ju ihm. Aus ber Sulflofigfeit, in welche er in ben legten Sahren feines Lebens verfant, fuchte ihn der fpan. hof durch eine ansehnliche Penfion zu retten. Die leichten Poefien seiner Jugend hatten ihm einen Plas in der franz. Atademie verschafft. Gein Gebicht "La religion vengee", bas teinen befonbern bichterifchen Berth hat, murbe nach feinem Lobe von Azara herausgegeben. Gesammtausgaben seiner Werke erschienen 1797 und 1825. Sein Briefwechsel mit Boltaire, den Bourgoing 1799 herausgab, gereicht ihm zu großer Ehre.

Bernoulli, eine Familie, die in einer merkwürdigen Folgenreihe ausgezeichnete Manner aufzuweisen hat, die fammtlich die mathematischen Biffenschaften zum Gegenstande ihrer Studien mahlten. Diefelbe manderte unter dem Bergog Alba der Religionebebrudungen wegen von Antwerpen aus, fluchtete anfange nach Frankfurt und ging bann nach Bafel, wo fie fpater die hochften Amter ber Republit betleibete. - Satob B., geb. ju Bafel 1654, Professor der Mathematit baselbst seit 1687, gest. 1705, wendete die von Leibnis und Newton erfundene Rechnung des Unendlichen auf die schwerften Fragen der Geometrie und Mechanik an, berechnete die lorobromifche und die Rettenlinie, die logarithmifche Spirale und die Evolute verschiebener frummen Linien und erfand die Bernoulli's chen Bahlen, worunter man die Coefficienten des niedrigsten Gliedes in den Formeln für die Summen der geraden Potenzen aller gangen Bahlen von 1 bis x verfieht, von benen er jeboch nur bie funf erften angegeben hat; ihr Gefes wurde erft von Moivre gefunden und von Euler einfacher dargeftellt. Gine Sammlung seiner Berte erschien in Genf (2 Bbe., 1744, 4.). — Joh. B., der Bruder des Borigen, geb. zu Bafel 1667, war einer der größten Mathematiker feiner Zeit und durfte sich einem Newton und Leibnis an die Seite stellen. Er follte Kaufmann werben, wendete fich aber ben Biffenschaften zu, flubirte von 1683 an besonders Medicin und Mathematik und machte 1690—92 verschiedene Reisen, namentlich auch nach Frankreich, wo er den Marquis de l'Hopital kennen lernte. Nachdem er 1694 zu Bafel in ber medicinischen Facultat promovirt worben mar, ging er 1695 als Professor der Mathematik nach Groningen. Nach feines Brubers Safob Tobe übernahm er in Bafel beffen Stelle, bie er bis zu feinem Tobe am 1. Jan. 1748 befleibete. Er erfand mahrend feines Aufenthalte in Paris den calculus exponentialis, den er 1697 befannt machte, noch vor Leibnig; bearbeitete mit seinem vorgenannten Bruber die Differentialrechnung und wurde der Erfinder ber Integralrechnung. Seine sammtlichen Schriften erschienen in Genf (2 Bbe., 1742, 4.). — Ritol. B., ein Neffe der Borigen, geb. zu Bafel 1687, ftubirte die Rechte, vorzugsweise aber die Mathematik, namentlich auch in Gröningen, von wo er 1705 mit feinem Dheim Joh. B. nach Bafel gurudfehrte. Er bereifte die Schweig, Frankreich, Solland und England, ward auf Leibnig's Empfehlung 1716 Professor der Mathematit in Padua, kehrte aber 1722 als Professor der Logik wieder in seine Baterstadt zurud, wo er 1731 Profeffor des Lehnrechts wurde und 1759 ftarb. Er bereicherte mit mehren Entbedungen fowol die Bahrscheinlichkeits- wie die Integralrechnung. — Nitol. B., der alteste Sohn 3oh. B.'s, geb. zu Bafel 1695, seit 1723 Professor der Rechte daselbst, farb 1726 in Petereburg, wohin er seinem jungern Bruder Daniel B. im Jahre vorher gefolgt war, und hat fich ebenfalls um bie Mathematit einiges Berbienft erworben. — Daniel B., geb. Bu Groningen am 9. Febr. 1700, studirte neben ber Mebicin, in welcher er die Doctorwurde annahm, augleich Mathematit, besuchte bann Bafel, Beibelberg, Strasburg, Benebig und Padua und folgte 1725 einem Ruf als Professor nach Petersburg. Mit seinem jungern Bruder Johann ging er 1743 nach Bafel, erhielt bafelbst die Professur der Anatomie und

Botanie, 1750 bie ber Phinie, malche er 1777 Alters halber nieberlegte, und ftarb am 17. Dary 1792. Er mar einer ber größten Phofiter und Mathematiter feiner Beit. Benn mal erhielt er den Preis der parifer Mademie. Dit feinem Bater theilte er 1734 einen boppelten Preis bei der genannten Mademie fur die Abhandlung "tiber die Urfachen ber verfcbiebenen Neigungen ber Planetenbahnen gegen ben Connenaquator". In ben Acten ber vetersburger, parifer, berliner und anderer Atademien, deren Mitglied er war, find viele feiner Abhandlungen gebrudt. Sein Hauptwert ist die "hydrodynamit" (Straeb. 1738, 4.). -306. B., ber jungfte Bruber bes Borigen, geb ju Bafel am 18. Dai 1710, mar von 1732 an ebenfalls in Petersburg und erhielt 1743 bie Professur ber Beredtsamfeit unt 1748 bie ber Mathematif ju Bafel, wa er am 17. Juli 1790 ftarb. - 3 o h. B., ber Cohn bes Borigen, geb. ju Bafel am 4. Nov. 1744, ftarb ju Berlin als ton. Aftronom am 13. Juli 1807, mobin er in feinem 19. Sahre berufen worden war. Er machte viele groffe Reifen und hatte faft alle Lander Europas befucht. Bon feinen fehr zahlreichen Schriften ermannen wir "Recueil pour les astronomes" (2 Bbe., Berl. 1772-76); "Sammlung furger Reifebefdereibungen"(15 Bbe., Berl. 1782-93) und "Archiv zur neuern Gefchichte, Geographie, Natur- und Menichentenntnif" (8 Bbe., Berl. 1783-88). - Jaf. B., ber Bruder bee Borigen, geb. 1759 zu Basel, ftarb in Petersburg, wo er fich mit einer Entelin Euler's verbeirathete und 1789 ale Profestor ber Mathematit am Schlagfluffe ffarb, ale er fich in ber Rema babete. - Chriftoph B., ber Sohn Daniel B.'s, welcher legtere 1777 feines Ontele, bes altern Daniel B., Stelle ale Profestor in Basel erhielt, diefelbe aber in Kolge ber Revolution verlor, wurde ju Bafel am 15. Mai 1782 geboren, anfange vom Bater felbft, fpater in dem frang. College gu Neufschatel unterrichtet, worauf er 1799 im Bureau des Minifters Stapfer zu Luzern, dann auf einer Ranzlei in seiner Baterstadt eine Stelle erhielt. Im Det. 1801 wendete er fich nach Göttingen, wo er fast ausschließlich Naturwiffenschaften ftudirte, und 1802 nach Salle als orbentlicher Lehrer am Dabagogium. Als er nach zwei Jahren biefe Stelle freiwillig wieder aufgegeben, ging er nach Berlin und nach Paris, tehrte bam nach turgem Berweilen an ber Schule zu Narau nach feiner Baterstabt zurud, wo er 1806 eine Privatlehranftalt eröffnete, die er aber 1817 eingehen ließ, worauf ihm die Professur bet Raturgefchichte an der dafigen Universität übergetragen wurde. B. gehort zu ben fleifigften Schriftstellern in Bearbeitung der rationellen Technologie, und seine Schriften bilben ben Ubergang von ber altern Behandlungsweise ber Technologie zu ber neuern rationellen Dethobe. Bon biefen ermahnen wir bie Abhandlung "Aber bas Leuchten bes Meers" (Gott. 1802); "Physische Anthropologie" (2 Bbe., Halle 1804); "Leitfaben für Physik und Mineralogie" (Salle 1807; 2. Aufl., 1811); "Über ben nachtheiligen Ginfluß ber Bunftverfaffung auf die Induftrie" (Baf. 1822); "Anfangsgrunde der Dampfmafchinenlehre" (Baf. 1824); "Betrachtungen über die Baumwollenfabrifation" (Baf. 1825); "Rationelle Darftellung ber gesammten mechanischen Baumwollenspinnerei" (Baf. 1829); "Sanbbuch ber Technologie" (2 Bbe., Baf. 1833-34; 2. Aufl., 1840), welches bas Gefammigebiet ber Technologie vom rationellen Standpunkte aus burchmustert; "handbuch ber Dampfmaschinenlehre" (Stuttg. 1833); "Handbuch der industriellen Physik, Dechanik und Dybraulit" (2 Bbe., Stuttg. 1834-35); bie beutiche Bearbeitung von Baines' "Gefchichte der brit. Baumwollenfabrikation" (Stuttg. 1836) und das "Handbuch der Populacionifiik" (Ulm 1840). Auch gab er fruber ein "Burgerblatt" heraus, an welches fich bas "Schweizerische Archiv für Statistik und Nationalokonomie" (5 Bbe., Bas. 1828—36) anschlof.

Bernstein ober Agtstein (electrum), ben man früher für ein Mineral hielt, ift nach ber Ansicht neuerer Chemiker unbezweifelt vegetabilischen Ursprungs und wird von ihnen den Pflanzenharzen beigezählt, obgleich einige Eigenschaften berfelben ihm abgehen. Er floß wahrscheinlich aus dem zur Abtheilung der Coniferen gehörenden Bern sie ind ause, der durch eine Erdumgestaltung untergegangen ist; daß er wenigstens einer Periode vor der lesten Gestaltung der Erde angehöre, deweisen die gegenwärtig nicht mehr vorhandenen Insekten, welche man zuweilen darin eingeschlossen sindet. Auch hat man Bewistenstücke am Holze siehen aufgefunden. Mas unterscheidet Bernstein als Fossu und Seedernstein. Bener sindet sich im Diluvium und in der Regel in unmittelbarer Nähe von Brauntohlen-lagern, am häusigsten in Preußen, außerdem in Frankreich, den Niederlanden, Schweben,

Mirlen, Italien, Sieilien und Spanien; diefer wird von der Office und dem Aurifchen Baff in flumpfedigen Studen ausgeworfen ober auch mit Regen aufgefischt. Die Farbe bes Bernfleins ift honiggelb, zuweilen rothlich ober braun; er ift feft, mehr ober menig burchicheinenb, fpringt leicht, entwidelt burch Reiben einen angenehmen Geruch und verbreunt mit gelber Flamme. Er war icon ben alteften Boltern befannt und fommt bei homer unter bem Ramen elektron vor. Die Griechen erhielten ihn wahrscheinlich burch Die Phonizier, wie der Rame zu beweifen scheint, benn im Arabischen bedeutet elek ober jik Barg. Bon ihnen ftammt unftreitig auch die Sage, daß die in Pappeln verwandelten Schweftern bes Phaethon am Eribanus den Bernstein ausschwisten und ins Meer träufelten. Dag man in fehr fruben Beiten ben Bernftein an Preugens Rufte holte, erzählen sowol Diobor von Sicilien wie Tacitus und Plinius. Man gebraucht benfelben vorzuglich ju Schmudfachen; ichon die Frauen zur Zeit des trojanischen Ariege tragen bei homer Salsund Armbanber von Elektron. Im Mittelalter biente er als Beilmittel, und ber Aberglaube empfahl Amulete von Bernftein jur Sicherung gegen viele Gefährlichteiten. Gine fehr ichone Sammlung von Bernfteinarbeiten befigt bie Universitat ju Erlangen, fur welche fie vom Martgrafen Friedrich von Baben gefauft wurde; die vollständigste Sammlung folcher Arbeiten findet fich in Dresben. Gegenwartig liefern die meisten Schmudfachen diefer Gattung Ronigeberg, Dangig, Catania auf Sicilien und Konstantinopel. Der Bernftein hat eine ben Fichtenharzen fehr abnliche Bufammenfegung. Er befteht aus mehren Barzen, einem atherifchen Die (Bernfteinol) in geringer Menge und einer fluchtigen Gaure (Bernfteinfaure), Die als sal succini burch Sublimation und Behandlung mit Alfalien gewonnen werden tann and medicinifc angewendet wird. Bernsteinfaure findet fich auch in manchen Terpenthinen und bilbet fich flets, wenn man Fette mit Salpeterfaure langere Zeit behandelt. Der Bernftein ift in Alkohol und Ather zum Theil, in Terpenthinöl vollständig auslöslich; er gibt so den Bern-Reinfinnif. Kerner wird er, abgesehen von der ermahnten mechanischen Benugung, ale Randermittel verwendet. Durch Behandlung mit Salpeterfaure gibt er ben fogenannten 📱 ŭ n fili chen Drofchus, eine in der That als Surrogat des echten Moschus nicht ungeeigmete Subfang. Bgl. Ande, "Fragmente jur Naturgeschichte bee Bernfteine" (Dang. 1835).

**Bernstorff (Joh. Hartwig Ernst, Graf von), dan. Staatsminister und Geheimrath,** "Das Dratel von Danemart", wie ihn Friedrich der Große nannte, geb. ju hannover am 13. Mai 1712, erhielt durch feinen Better, ben hannov. Staatsminifter, Andr. Gott. lieb von B., geft. 1726, eine febr gute Erziehung. Gehr jung trat er in den ban. Staatsbleuft; fcon 1737 tam er als Gefanbter an ben. Reichstag nach Regensburg und 1744 nach Paris. 3m 3. 1750 warb er Stagtsfervetair und Geheinmath und im folgenben Jahre Mitglied des geheimen Staatsraths. Im Siebenjahrigen Kriege bewirkte er Danemarts Reutralität und 1761, nach bem Tobe bes lesten Bergogs von Holftein-Plon, brachte er et babin, dag beffen Lande an bie Krone Danemart tamen. 3war machte ber Der-40g von holftein-Gottorp, der nachmalige Bat Veter III. von Rufland, Anstalten, seine Anfpruche auf Bolftein-Plon, sowie wegen Schledwig mit Gewalt geltend zu machen; doch sein Tod im 3. 1762 hinderte ihn, diefelben auszuführen, worauf feine Nachfolgerin Ratharina II. auf eine gutliche Ausgleichung einging, die 1773 burch die Bertauschung Dibenburge und Delmenhorfts gegen Holftein erfolgte. Wie bes Konigs Friedrich's V., fo genoß er auch die Sunft Chriftian's VII., ber ihn 1767 in ben Grafenstand erhob, bis es beffen neuem Gunftlinge Struenfee (f. b.) gelang, ihn 1770 aus feiner Stellung zu verdrängen, worauf er in Daneburg lebte. Rach Struenfee's Falle murbe er auf die ausgezeichnetste Art gurudberufen; boch im Begriffe, nach Kopenhagen zurudzukehren, ereilte ihn der Tob am 19. Bebr. 1772. Für ben Bohlftand und bas Blud bes ban. Staats forgte er auf jebe nur mögliche Beife. Fabriten und Manufacturen hoben fich und ber Sandel erhielt durch ihn ein gang neues Leben. Bahrend fruher ban. Schiffe auf bem Mittellandischen Meere taum gefannt maren, fuhren bei Friedrich's V. Tobe auf diefem Gemaffer mehr als 200. Dabei war B. Bugleich Renner und Beforberer ber Runft und Wiffenschaft. Der Gefellichaft ber Monen Biffenschaften verschaffte er einen anfehnlichen Fonds; auch fliftete er bie Lanbhaus-Befellichaft, und mabrend er die Reife einer gelehrten Gefellichaft nach bem Morgenlande · beranfigliete, beren Refultat in Niebuhr's Befdreibung vorliegt, jog er gleichzeitig eine große

Anzahl beutscher Gelehrter nach Danemark, barunter Rlopstod, ber bei ihm bie gaftlichke Aufnahme fand. Außerordentliche Thätigkeit zeigte er für die Milderung der Armuth. Die Errichtung des Pflegehauses in Kopenhagen erfolgte nach seinem Plane, zu dem allgemeinen Hospitale in Kopenhagen legte er 1766 den Grundstein, und die erste Hebammenschule in Danemark verdankte ihm ihre Entstehung; unter die Armen vertheilte er jährlich den vierten Theil seinen Ließe und selbst nach seinem Beggange aus Danemark ließ er jährlich 3000 Fl. an dan. Armen vertheilen. Der größte Ruhm aber gebührt ihm darum, weil er der Erste in Danemark war, der die lästigen Fesseln der Leibeigenschaft und Feudallasten, die Gemeinweiden und Frohndienste aushob, daher ihm auch die Bauern seines Guts in Danemark 1783 eine schrenfäule errichten ließen.

Bernftorff (Andr. Peter, Graf von), ber Better bes Borigen, ber fich als Staatsminifter in mancher Beziehung noch größere Berbienfte als biefer um ben ban. Staat erwarb, wurde am 28. Aug. 1755 ju Gartow im Bergogthum Braunichweig-Luneburg geboren, wo fein Bater, welcher hannov. Lanbrath war, beträchtliche Guter befag. Rach Bollenbung feiner Universitätsftubien ju Leipzig und Gottingen und großen Reisen in England, ber Schweiz, Frantreich und Stalien tam er 1755 als Rammerjunter in ban. Dienfie. Schon war er 1767, jugleich mit feinem Better, in ben Grafenftand erhoben und 1769 zum Geheimrath ernannt worden, als auch er bei Struensee's Eintritt ins Ministerium feine Entlaffung erhielt. Rach Struenfet's Kalle ebenfalls burudgerufen, flieg er balb bum Dinifter. Er brachte 1773 bie Austaufdung bes gottorpichen Antheils von Solftein gegen Dibenburg und Delmenhorft, sowie die Erneuerung der freundschaftlichen Berbindung groiichen England und Danemart zu Stande und that im Det. 1778 dem fchweb. Hofe den erften Borschlag zur bewaffneten Reutralität. Da er aber seine Ansichten mit benen ber verwitweten Königin Juliane und bes Ministers Gulbberg nicht übereinftimmten, so nahm er 1780 feine Entlaffung; boch wurde er 1784 in feine fruhere Stellung gurudberufen. Er unterfluste die Ginführung eines neuen Finangplans und bereitete bie Aufhebung ber Leibrigenschaft in Schleswig und holftein vor, die nach seinem Tobe erfolgte. Auch war er ein ftanbhafter Befchüger ber burgerlichen Areiheit und erflarte fich ftete gegen jebe Ginfchrantung der Preffreiheit. Bon ihr fagte er: "Preffreiheit ift ein großes Gut; der Gegen feines weisen Gebrauchs wiegt ben Schaben seines Disbrauchs beiweitem auf. Sie ift ein unveraugerliches Recht jeber civilifirten Ration, burch beffen Arantung eine Regierung fic felbft herabsest." Daher blieb benn auch bie Preffe unter ihm völlig unbefchrankt, ja es wurde Danemart in diefer Beit zum Theil ein Afhl der Gebankenfreiheit für gang Deutschland. Burbe auch dann und wann die Preffreiheit mabrend biefer Zeit in Danemart misbraucht, fo lief fich B. boch baburch nicht bewegen, feinen Grundfagen untreu zu werben, und stets mußte er dieselben mit siegreichem Rachbrucke zu vertheidigen. Ein eifriger goberer bes innern Bohlstands Danemarts, ebensowol fur bas Militair wie fur ben Sanbel, bie Manufacturen, Fabriten und Schifffahrt und in gleichem Mage für ben Acerban beforgt, verursachte sein Tob am 21. Juni 1797 allgemeine Trauer. Friedrich VI., bamals noch Kronpring, war taglich an B.'s Kranfenlager und im Luge bei feiner Beerdigung nahm er feinen Plat unter beffen Sohnen. Bal. Eggers, "Denkwurdigkeiten aus bem Beben bes Staatsministers von B." (Rovenh. 1800).

Bernstorst (Christian Gunther, Graf von), der Sohn des Vorigen, preuß. Birklicher Seh. Staats- und Cabinetsminister und Minister der auswärtigen Angelegenheiten, geb. am 3. Apr. 1769 zu Kopenhagen, genoß im älterlichen Hause eine sehr sorgfättige Crziehung. Nach vollendeten Studien kam er zur dan. Sesandtschaft in Berlin; später ging er als Gesandter nach Stockholm und lebte dann eine Zeit lang ohne Anstellung in Kopenhagen. Nach dem Tode seines Vaters, 1797, wurde er Minister der auswärtigen Angelegenheiten, in welcher Eigenschaft er freilich nicht den väterlichen Ruhm sich zu erhalten wußte. Denn nicht nur daß er durch seinen gebieterischen und hochsahrenden Ton die Liebe und Anhänglichseit seiner nächsten Umgebungen verlor, so war auch seine Ihätigseit nach außen hin, namentlich durch sein consequentes Festhalten einer bewassenen Begleitung der neutralen dan. Bandelsschiffe, wodurch England sast muthwillig zu Feindseligkeiten gegen Dänemark herausgesodert wurde, nichts weniger als zustieden stellend, zumal da bald dar

L)

Ħ

ħ

ti

Ė

ź

10

ŧ

è

ř

auf Danemart fich wirklich in die peinlich sie Lage versest sah, die man nothwendig mehr ober weniger für eine Folge seiner Maßregeln ansehen mußte. Im S. 1810 trat er von seinem Ministerposten zuruck und ging als dan. Gefandter an den kais. Hof nach Wien, wo er auch 1814 dem Congresse als dan. Bevollmächtigter beiwohnte. Hierauf kam er in gleicher Eigenschaft nach Berlin, während sein Bruder ihm in Wien als Gesandter nachfolgte. Hähern Beweggründen nachgebend, trat er 1818 in den preuß. Staatsdienst und zwar an Hardenberg's Stelle als Wirklicher Geh. Staatsminister an die Spize des Departements der auswärtigen Angelegenheiten. Er wohnte den Congressen zu Aachen, Karlsbad, Wien, Troppau, Laidach und Verona bei. Immer entschiedener neigte er sich im preuß. Staatsbienste dem Reactionssystem zu, wie er denn offen die Erklärung abgad, daß im südlichen Deutschland dem constitutionellen Leben kein Eingang verstattet werden durse. Nachdem er seit 1831 nach seinem Wunsche in Ruchstand verset worden voar, start er am 28. März 1835.

Beruward, Bifchof von Silbesheim, ausgezeichnet burch feine ausgebreiteten gelehrten Renntuiffe und einen ju jener Beit feltenen Aunftfinn, war der Cohn des Pfalggrafen Dietrich und verbrachte feine Jugend unter ber Aufficht feines Dheims Boltamar, spatern Bifchofs von Utrecht, und nachher unter der Leitung des Scholasticus Tangmar in Hildesheim. Bom Erzbischof Willigis von Mainz erhielt er bie geiftlichen Weihen und wurde nach bem Tobe feines Grofvaters, bes Pfalggrafen Athalbero, Erzieher und Boftaplan bes noch unmundigen Raifers Otto's III., in welcher Gigenschaft, wie es icheint, er auch die Geschäfte eines Ranglere verfah. Richt nur feine Gelehrfamteit als Geiftlicher, fonbern befonbere feine Reuntmiffe in ber Malerei und Baufunft wie in ben mechanischen Biffenschaften maren es. bie ihm hier am hofe Bewunderung und Werthschapung erwarben. Rach bem Tobe Gerbag's 993 jum Bildof von Silbesheim erwählt, war B.'s ganges Streben barauf gerichtet, bas ihm untergebene Bisthum nach allen Araften zu heben, und bies gelang ihm nicht allein burch die fortbauernbe Gunft ber beiben Raiser, Otto's III. und Beinrich's II., wie burch große ihm zu Gebote stehende Kamilienreichthumer, sondern hauptsächlich durch die ihm selbst inwohnenbe geistige Kraft und Energie. Rach seiner Ruckfehr aus Italien im S. 1001, wo er bem Raifer bei ber Belagerung Tiburs und gegen bie aufrühretischen Romer Bulfe leiftete, legte er hand an die Stiftung des berühmten Michaelistlosters zu hildesheim, welches er 1019 vollendete. Hildesheim selbst umgab er zuerst mit Mauern und Thurmen und sicherte es noch mehr burch einige in der Nähe angelegte Burgen. Zu hilbesheim unterhielt er eine Anzahl Metallarbeiter, in beren Berkstätte er meist felbst mit Band anlegte. Bas bier geleiftet wurde, davon zeugen bie iconen im Dome noch vorhandenen zwei erzenen Thuren, ein Stud einer metallenen Saule im Michaelieffoster, eine große metallene Arone und einige Meinere Begenftande, die die Beit verfcont bat. Außerdem ließ er die Bande ber Stiftstirche mit Malereien fcmuden. Die Streitigleiten, in bie er mit bem Stifte Sanbersheim und in beren Folge mit bem Erzbifchofe Billigis von Mainz gerieth, entschieben fich burch feine beharrliche Festigkeit au feinem Bortheile, und es wurde jenes Stift 1008 feinem Dirtenfabe untergeben. B. farb am 20. Nov. 1022 und wurde 1193 vom Papfte Coleftin III. heilig gesprochen. Gine zuverläffige Lebensbeschreibung verfaßte von ihm sein Lehrer Tangmar, abgebruckt bei Pers in den "Monumenta Germaniae historica" (Bb. 6).

Berde hieß die Tochter des Abonis und der Aphrodite; ferner die Amme der Semele, in deren Sestalt Here sene überredete, den Zeus um eine Erscheinung in seiner wirklichen Sestalt zu bitten; auch dei Birgil eine Decanide, die Schwester der Klio; und endlich eine Trojanerin, die Begleiterin des Aneas und Semahlin des Doryklus, in deren Sestalt Iris

Die übrigen Beiber berebete, die Schiffe bes Aneas in Sicilien zu verbrennen.

Beroldingen (Jos., Graf von), würtemb. Generallieutenant, Minister des königlichen Hauses und der auswärtigen Angelegenheiten, geb. zu Ellwangen am 27. Nov. 1780,
erhielt seine Jugenderziehung dei seinem Oheim, dem Reichspropst und Domherrn von B.
einem freisimigen und vielseitig gebildeten Manne, dessen Streben dahin ging, seinen von
ihm an Cohnesstatt angenommenen Nessen der diplomatischen Laufdahn zuzuführen. Rachbem indessen B. das Studium der Rechte auf der Universität zu Wien beinahe vollendet
hatte, rif ihm in seinem 17. Jahre die Reigung zum Kriegswesen aus dieser Laufdahn, um
ihm eine andere, desso glänzendere und schnellere zu bereiten. Er trat in östr. Kriegsbienste,

bie er jeboch 1803 wieber verließ, gif ber Rurfürft von Wärtermberg alle felne abeligen Unterthanen unter Androhung ber Sequefiration ihrer Guter gurudberief und ihre Dienfte fur bas Baterland in Anspruch nahm. Schnell schwang fich B. von Stufe ju Stufe bis jame Smeral empor. Er war meift bem Sauptquantiere Rapoleon's beigegeben, ber von feinem ritterlichen und lopalen Benehmen fehr eingenommen, ihm viel Bertrauen bezeigte und ihm Bu mehren wichtigen Auftragen und Sendungen brauchte; ja felbft bann noch ihm fein Boulwollen nicht entzog, ats B. ihm unmittelbar vor ber leipziger Schlacht bie veranderten Gefunnungen feines Ronigs anzufundigen hatte. Als Gefandter in London, wohin B. 1814 ging, fchloß er ben fur Burtemberg befonbers vortheilhaften Gubfibientractat ab. Wenige Monate por bem Tobe bes Konigs Friedrich's I. ging er als Gefandter nach Petersburg Am 3. 1823 in feine noch gegenwärtige Stellung berufen, feste er feiner Amtsfähring ein Denkmal burch den Abichluß wichtiger Sandelevertrage mit Preufen und andern beutschen Staaten und burch bie Berabichiebung eines neuen Saus- und Apanagengeferes ber foniglichen Namilie. Geine perfonlichen Gigenthaften machen ibn Jebermann ichasbar, wie verfebieben auch die volitifebe Karbe fein mag; feine Reblichkeit, feine humanitat, fein Dienseifer und seine milbe Ansicht von manchen nicht stets mit gleicher Schonung beurtheilten Dingen find allgemein anertannt. In feinem Departement herricht Aufflatung, Punitlichkeit und Orbuuna.

Beröste, ein gebildeter Priester zu Babylon, der mit der griech. Sprache und Wissenschaft vertraut war und noch zu den Zeiten Alexander des Großen gelebt, besonders aber um 260 v. Chr. unter Ptolemaus Philadelphus geblüht zu haben scheint, schried in griech. Sprache des Bucher dabylonisch-chaldcischer Geschichten, wobei er das uralte Tempelarchiv von Babylon als vorzüglichste Duelle denugt haben soll. Sie standen dei den Schriftstellern der ZeitAlexander's und seiner Nachfolger in großem Anschen. Leider besigen wir von diesem Weste nur noch eine Neihe Bruchstücke dei Josephus, Eusedius, Syncellus u. A., die aber auch als solche von hoher Bedeutung sind, weil sie über die verworrensten Theile der ältesten Geschichte des innern Asiens wichtige Ausschläftste geben. Eine vollständige Sammlung derselben veraussaltete Richter in "Berosi Chaldaeorum historiae quae supersunt" (Lyz. 1825). Die zu Rom zuerst im J. 1498 von Eucharius Silber in lat. Sprache bekannt gemachten und später häusig wieder abgedrucken "Antiquitatum libri quinque cum commentariis Joannis Annii" des B. sind ein pseudonymes Machwert des Dominicanermönks

Giovanni Nanni zu Biterbo.

Berquin (Arnaub), mit dem Beinamen des Kinderfreundes, geb. 1749 zu Bordeaux, machte sich zuerst durch seine lieblichen Idyllen bekannt und bearbeitete hierauf unter dem Titel "Tableaux anglais" (1775) mehre Bruchstücke aus der engl. Literatur. Seinen Auf verdankt er indessen erst seinen tresslichen Kindererzählungen, "L'ami des enfants" (6 Bbe., Pax.), mit denen er 1784 den Preis der Akademie davon trug. Der größte Theil der Cxdahlungen ist zwar nach Weise oder nach Mis Trimmer bearbeitet, doch hat B. den niedrigen Ton, den diese Sattung ersodert, so glücklich zu tressen gewust, daß sein Wert als Originalwert gelten kann. Mit vieler Umsicht redigirte er eine Zeit lang den "Moniteur", und mit Grouvelin gab er die "Feuille villageoise" heraus, die viel zur Aufstärung der mtern Bostsclassen beigetragen hat. Er war einer der Candidaten, die 1791 zu Lehrern des Kronprinzen vorgeschlagen waren, starb aber, bevor die Wahl getrossen ward, am 21. Dec. 1791. Seine sämmtlichen Werte erschienen in 60 Bänden (Pax. 1797—1802).

Berri (Charles Ferb., Herzog von), zweiter Sohn des Grafen von Artois und der Maria Theresia von Savopen, geb. zu Versailles am 24. Jan. 1778, wurde zugleich mit dem Herzoge von Angouleme vom Herzog von Serent erzogen und entwickelte früh schon Jüge einer freundlichen Gutmützigkeit und steter Geistesgegenwart, und die Kunst, dem Charakter der Umgebung gemäß zu sprechen. Mit seinem Vater sich er 1792 nach Aurin, dann socht er mit ihm und unter Conde die 1798 gegen Frankreich und wußte sich bei seinen Soldaten beliebt zu machen. Nachher zog er mit seiner Familie nach Ausstand und 1801 nach England, wo er abwechselnd in London und Schottland lebte und sich mit einer jungen Englanderin morganatisch vermählte. Aus dieser von Ludwig AVIII. nicht anerkannten Che hatte er zwei Töchter, die später an den Marquis von Charette und den Prinzen von Fame

cieum neumaklt wurden. Formodirend befchäftigte er lich mit Blanen zur Derkellung der Bourbons. Diese Zeit erschien endlich 1814; er landete am 13. Apr. im Hafen von Chenbourg, von mo er die Stadte Bajeur, Caen, Rouen u. f. m. befuchte, überall Golbaten und Nationalgarden für die Sache der Bourbons und mehr noch für feine Perfon ju gewinnen mußte, reicher Umosen austheilte und Gefangene befreite. Rachbem er am 21. Apr. feinen Einzug in Paris gehalten, ward er am 15. Mai zum Generalobersten ernannt und ihm eine Civilliffe von 1,500000 Francs ausgefest. Dann bereifte er im August die Devartements bes Rorden und die Festungen in Lothringen, Franche-Comte und Elfag. Als 1815 Bonaparte von Elba gelandet mar, gab ihm ber Kanig ben Oberbefehl über alle Truppen in und um Paris. Allein icon in ber Racht vom 19. jum 20. Marg mußte er mit ben Truppen bes foniglichen Saufes nach Gent und Aloft jum Ronig fich jurudziehen, bis bie Schlacht von Baterloo ihm ben Rudweg nach Paris öffnete, wo er am 8. Juli eintraf und sein Commando in die Sande des Königs niederlegte. Hierauf war er im Aug. 1815 Prafibent bas Bahlcollegiums ber nörblichen Departements, beschwor bann in der Sigung der Rammern bie conflitutionelle Charte und wurde jum Prafidenten bes vierten Burcen en nannt. Doch febr balb jog er fich vom öffentlichen Leben jurud und mußte burch ein geideidtes Benehmen fich Popularität ju erwerben. 3m 3. 1816 vermählte er fich mit ber altesten Tochter des nachmaligen Königs beider Sicilien, Franz I., Karoline Ferdinande Luife, ober wie fie fich fpater nannte, Marie Raroline, geb. am 5. Nov. 1798. Schon vielleicht in diefer Beit brutete Lo u vel (f. b.) über dem Plan, burch die Ermordung des Bergogs die Bourbons zu vertilgen, den er am 13. Febr. 1820, als der Berzog feine Gemallin aus der Oper nach dem Bagen geleitete, ausführte, indem er bemfelben eine Stichmunde beibrachte, an der biefer am folgenden Morgen fruh mit der größten Standhaftigteit und Ergebung farb. Wohlthatigfeit, Dantbarteit und Chelmuth waren bie Sauptzuge in bem Charatter biefes Pringen, beffen Tob gang Frankreich in Bestürzung versette. So wenig übrigens Louvel's Mordthat mit einem Berfchwörungsplane gusammenhing, indem man durchaus teine Ditschuldigen entbeden konnte, fo brachte fie boch burch feinbselige Anschulbigungen bie Parteien aufe neue in Bewegung und veranlafte mehre Ausnahmegefete. Bgl Chateaubriand, "Memoires touchant la vie et la mort du duc de B." (Var. 1820).

Der Bergog hinterlief von feiner Bemahlin, Raroline Ferbinanbe Luife nur eine Tochter, Luife Marie There fe von Artois, Mabemoifelle be France, geb. 1819; befto größer war die Freude des königlichen Hauses, als die Witwe desselben am 29. Sept. 1820 bon einem Pringen entbunden murbe, der den Ramen Beinrich, Bergog von Borbeaux, ober vollständig Henri Charles Ferdinand Dieudonné d'Artois, Petit-fils de France, erhielt. Ale die Julirevolution von 1830 den Bergog von Deleans auf den Abron von Frankreich erhoben hatte, folgte bie Bergogin von B. mit ihren Rinbern Rarl X. (f. b.) nach Polyrood. In Frankreich aber arbeitete eine zahlreiche Partei im Guben und in ber Benbee für die Intereffen heinrich's V., als des nach ihrer Ansicht rechtmäßigen Königs von Frankreich. Um mit diefer Partei, den fogenannten henriquinquiften, in nabere Berbinbung zu treten, begab fich die Berzogin von B. 1831 nach Stalien, wo fie zulest in Maffa fich aufhielt. Bei ihrem frohlichen, lebensluftigen und leichten Sinne, wie fie diefen mahrend ihres Glude burch großen Aufwand, durch viele Reisen in den Provinzen und durch baufigen Aufenthalt im Seehabe Dieppe gezeigt, hatte fie ohnehin am einsamen Sofe Rarl's in Dolyrood tein großes Gefallen. In Stalien fanben fich fehr balb Anhanger ber vertriebenen Linie bei ihr ein und entwarfen ben Plan ju einer Landung in Frantreich, um die Fahne Beinrich's V. baselbst aufzupflanzen. Ein Dampfichiff, Carlo Alberto, führte die Bergogie nebst einigen ihrer Anhänger am 24. Apr. 1832 von Livorno nach Marseille, in bessen Rabe fie am 29. um 3 Uhr Morgens landete. Gin Auffiand ber Karliften in Marfeille am 30. marb jedoch unterdruckt, und als der Carlo Alberto am 3. Mai bei La Ciotat angehalten wurde, wo er wegen Daverei einlaufen mußte, entbedte bie Behorde, bag bie Bergogin auf bemfelben fich befunden habe. Sie war indes in die Bendée entflohen, wo nun hier und da der Aufruhr aufloberte. Pier trat fie als Regentin auf und erlief Proclamationen im Namen Beinrich's V. Rach vielen Gefahren und Abenteuern warb fie endlich von einem getauften Juben, Deut, verrathen und am 8. Nov. in Mantes verhaftet, als fie ein von den fie verfolgenden Gendarmen aufällig

angezündetes Feuer aus dem Kamine, in weichem sie 24 Sturden sich verborgen gehalten hatte, vertrieben wurde. Bon Rantes brachte man sie als Staatsgesangene in die Sitadelle von Blaye. Die Regierung wollte wegen ferner gegen dieselbe zu nehmender Maßregeln die Kammern entscheiden lassen; doch die lebhafte Theilnahme, die sich für die Sesangene darlegte, erzeugte nicht geringe Berlegenheit. Da erhielt man plöslich die Erklärung der Herzzgesin, daß sie schwanger und in zweiter She mit dem neapolitan. Marchese Luchest-Palli, aus der Familie der Fürsten von Campo-Franco, vermählt sei. Die Bestätigung dieser Rachricht beachte sie soson vermählt sei. Die Bestätigung dieser Rachricht beachte sie soson die ster der Sturften von Campo-Franco, vermählt sei. Die Bestätigung dieser Rachricht beachte sie soson vermählt sie Regierung kein Bedenken trug, sie ihrer haftzu entlassen. Hierauf schissen sweiten Semahl an verschiedenen Drten Stallens.

Derruguete (Alonso), einer ber berühmtesten span. Maler und Architekten, geb. zu Parebes de Nava 1480, gest. zu Alcala 1561, ein vertrauter Freund des Andrea del Sarto und Rachahmer des Michel Angelo, studirte zu Florenz und Nom und war für Übertragung des Stis der ital. Aunst nach Spanien mit Erfolg thatig. Seine vorzüglichsten Gemalde besinden sich in Balladolid, Tolebo und Salamanca. Für Kaiser Karl V. arbeitete er als

Architekt am Palafte Parbo und Alhambra.

Berrver (Pierre Antoine), franz. Abgeordneter, geb. 1790 in Paris, wibmete fich gleich feinem Bater, ber mit Dupin den Marfchall Ren vor den Paire vertheibigte, feit 1812 bem Berufe bes Abvocaten. Schon vor feinem Gintritte in bie parlamentarische Laufbahn gab er Beweife feines glanzenden rednerifchen Talents, ohne boch wegen feiner entichieden legitimiftifchen Grunbfage in größern Rreifen Anertennung zu finben. Im 3. 1829 vom Departement Oberloire jum Abgeordneten gewählt, war er feitbem ununterbrochen Mitglied ber Deputirtenkammer. Seine Opposition gegen die Abresse der 221 lenkte im Cabinet Rarl's X. in bem Mafe bie Aufmertfamteit auf ben hervorragenden Rebner, bas man baran bachte, ihn ins Ministerium zu berufen; boch die Julirevolution machte diesen Ausfichten ein Ende. 3war leistete B. dem Könige Ludwig Philipp den Gid der Treue, erklarte aber jugleich, baf er bamit feinen alten Sympathien nicht zu entfagen gebente, und blieb mit ben Mitgliebern ber verbannten Konigsfamilie in unausgefester Berbinbung. Lange Beit bas einzige legitimistifche Mitglieb ber Abgeordnetenkammer, fand er in ben erften Sahren der Aufregung nur felten Gehör; boch wußte er fich nach und nach Anerkennung zu erzwingen, und bei mehr als einer Gelegenheit brachte er burch bie Macht feiner Rebe einen tiefen und felbft entscheibenden Ginbruck hervor. Es bauerte indeffen lange, ehe er die Antipathien, bie fich an fein politifches Glaubenebetenntnig fnupften, übermaltigte. Diefelben Borurtheile, de ihm in der Deputirtenkammer entgegenstanden, fand er auch vor Gericht, wo er in zahlreichen Rechtshandeln theils die von der Regierung verfolgten legitimiftifchen Blatter, theils einzelne vorragende Manner seiner Bartei zu vertheibigen hatte. Gunfliger ward seine Stellung, als fich in ber Rammer ber Abgeordneten bie Bahl ber Legitimiften etwas vergrößerte und biefe Manner ber Rechten nicht felten mit Denen ber außerften Linken in ber gleichen Opposition gegen die Regierung fich begegneten. Seit biefer Beit übernahm er zu wiederholten Malen auch die Bertheibigung namhafter Auhrer ber republikanifchen Partei und nach dem Attentat von Bologna diejenige Lubwig Napoleon's vor dem Pairshofe. Nach dem Rudtritte des Ministeriums Thiers war er ber unermubliche Gegner des Ministeriums Soult-Snizot. Seine wachsende parlamentarische Bedeutung errang er fich hauptsächlich baburch, daß er weniger fein legitimiftifches Glaubensbekenntniß zur Schau trug, als fich an bie ben Franzofen aller Parteien gemeinschaftlichen Ansichten und Gefühle für den Ruhm und bie Thre bes Baterlands manbte. Er gilt für ben größten Rebner Frantreichs feit Mirabeau, der weber von fon, noch Laine und Deferre, noch von Casimir Perier, Benj. Conftant und Manuel übertroffen wurde. Er ift nicht groß von Geftalt, aber feine ausbrucksvollen und einnehmenben Buge, feine eblen Bewegungen, seine biegsame und melobische Stimme geben febe Regung ber Seele wieber. Bei ibm ift die Berebtsamfeit zur eigentlichen Kunft ausgebilbet, und wenn andere Redner nur den Eingebungen des Augenblick und dem Zeuer ihrer Inspiration fich überlaffen, behalt er mit kunftlerifcher Sicherheit, aller scheinbaren Abschweifungen ungeachtet, bas Biel vor Augen, bas er von Anfang an fich geftect hat.

Berferter, fo genannt von ber, b. b. blof ober nact, womit vielleicht bar, b. h. ohne,

zusammenhangt, und ferkr, b. h om Panger, war nach der fantdinat. Siegt ein Entel des achthändigen Starkaber und der schönen Alfhilde und ein gefürchteter Ariegsheid. Er verachtete Panger und helm und ging, gegen die Sitte seines Zeitalters, gang ungeharnischt in jeden Kampf, indem seine Wuth ihm die Schupwaffen ersetze. Mit der Lochter des Königs Swafurlam, den er im Kampfe getödtet, zeugte er zwölf Söhne, ebenso ted und wild als er selbst, auf die er den Ramen Berkerter und seine Kampfeswuth vererbte. Bon ihm hat man den Namen Berkerter auf wilde, ungeschlachte und wuthige Menschen übertragen und überhaupt jede wilde Kampfeswuth Berkerter wuth genannt.

Berthier (Alexandre), Fürft von Neufchatel und Bagram, Marfchall und Bicecounstable bes franz. Raiferreichs, murbe am 20. Rov. 1753 ju Berfailles geboren. Sein Bater, ein im Kriegsbepartement angestellter und ausgezeichneter Ingenieur, gab ihm zeitig einen tüchtigen Unterricht in den militairifchen Biffenschaften, fobag er 1770 ale Lieutenant in ben Generalftab des Beers eintreten tonnte. Indeffen ging er balb in ein Cavalerieregiment über, erlernte ben praktischen Dienst und begab fich mit Lafanette nach Amerika, wo er an ben Ufern bee Dhio und bei ber Expedition nach Jamaica gegen bie Englander für bie Unabhangigfeit der Colonien tapfer focht. Mit dem Grade eines Oberften tehrte er nach dem Frieben nach Frankreich zurud und trat in ben Generalfigh bes Marfchalls Segur. Beim Ausbruche der Revolution wurde er zum Generalmajor der Nationalgarde von Verfailles ernannt, in welcher ichwierigen Stellung er ebenso viel Maffigung ber politischen Anfichten als Rlugheit und Festigkeit zeigte. Dbichon man, ba er bie konigliche Familie oft vor ber Buch des erbitterten Bolls gefcunt hatte, feine Anhanglichkeit für die Revolution zu bezweifeln anfing, fo mußte er fich boch burch feine ausgezeichneten Dienste und burch Rlugheit vor Berfolgung zu fichern und feinen Plat zu behaupten. 3m 3. 1792 ward er zum Brigabegeneral und aum Chef bes Generalstabs ber vom General Ludner befehligten Armee ernannt. Er leiftete in biefer Stellung, befonders aber bei der Armee bes Beftens im Reldauge von 1793, so ausgezeichnete Dienste, bag er 1795 zum Divisionsgeneral und Chef bes Generalstabs bei der Armee in Italien und an den Alpen flieg. Als 1796 Bonaparte ben Dberbefehl biefer Armee übernahm, trat B. ju bemfelben in ein fehr vertrauliches Berhaltnis und half burch fein Talent, feine Renntniffe, felbft burch feine perfonliche Tapferfeit bie glangenben Erfolge ber 3. 1796 und 1797 herbeiführen. Rach dem Friedensfehluffe von Campo-Fermio Schickte ihn Bonaparte mit bem Friedensinftrumente ans Directorium und ertheilte ifm babei die größten Lobfpruche. Deshalb murde, als jest Bonaparte Stalien verließ, B. der Dber befehl des Beers anvertraut. Um die Ermordung des Generals Duphot ju rachen, überzog er im San. 1798 bas papftliche Bebiet, befeste am 15. Febr. Rom, proclamirte und comflituirte daselbst die Republit und vertrieb mit großer Strenge die jahlreichen frang. Emigranten. Das Directorium mar inbeffen mit ber gefthloffenen Convention nicht zufrieden, und B. trat bas Commando an Maffena ab. Als fich hierauf Bonaparte jum Abgange nach Agopten anschiedte, schloß fich bemselben B. aufe neue an und nahm als Chef bee Generalstabs an allen Creignissen des romantischen Zugs Theil. Sein Schickal schien nun ganz an bas feines Freundes gefnüpft. Er tehrte mit bemfelben nach Frankreich gurud, half 1799 die Revolution des 18. Brumaire bewirken und wurde nach diesem Tage Kriegsminister. Sm 3. 1800 übernahm er den Oberbefehl über die Refervearmee beim Feldzuge nach Italien, wirkte jedoch mehr als Chef des Generalstabs und machte seinen Muth und sein Gefcid gang befonders beim Buge über die Alpen und in ber Schlacht bei Marengo geltenb. Nach dem Baffenstillstande von Alesfandria, den er unterzeichnete, ward er mit der Einrichtung der Verwaltung von Piemont und mit der Unterhandlung des Vertrags mit Spanien beauftragt; bann übernahm er bas Kriegsministerium wieder, bas Carnot indesten verwaltet hatte. Als Bonaparte ben Thron bestieg, eröffnete sich auch für B. die glanzenoste Laufbahn. Er begleitete 1805 ben Kaiser zur Krönung nach Mailand, ging dann mit demselben als Chef des Generalftabs nach Deutschland, unterzeichnete am 17. Det. die Capitulation von Um, am 6. Dec. den Baffenstillstand von Austerlis, wohnte 1806 und 1807 den Feldzügen gegen Preußen und Rufland bei und vollzog im Juni den Baffenstillstand von Tilfit. Soon bei der Thronbesteigung war er jum Marschall des Reiche und Großoffizier der Churchlegian ernannt worden; nach ber Abtretung der beiben Fürstenthumer Reufchatel und Ba-

ı

ţ

ķ

þ

ŧ

Í

Ţ,

· Digitized by Google

langin von Gelten Poulfens erhielt er von Rapoleon bie fouveraine Berrichaft iber biefelben; überbies wurde er jum Mitgliebe bes frang. Genats und jum Biceconnetable bes Reiche erhoben. B. legte jest bas Kriegsministerium nieder und vermählte sich 1808 mit Marie Gilfabeth Amalie, ber Tochter bes Bergogs Bilhelm von Baiern-Birtenfelb (geb. 1784). Bie er fiets ben Raifer begleitete und feinem Generalfiabe vorftanb, fo befand er fich auch an beffen Geite im Felbjuge von 1809 gegen Offreich. Rach ber Schlacht von Bagram, wo er bie entschiebenften Dieufte geleiftet, erhielt er bafür ben Titel eines Fürften von Bagram. 3m 3. 1810 fanbte ihn ber Raifer nach Bien, um bafelbft feine Bermattung mit Marie Luife, ber Sochter Frang's I., zu vollsiehen, und ernannte ihn hierauf gum Generalsberst der Schweizertruppen. In dem Feldzuge von 1819, wie in denen von 1813 und 1814, war B. unausgeseht an Rapoleon's Geite und verfach die Dienfte eines Generalquartiermeifters und eines Chefs bes Generalftabs. Als folder hatte er Antheil an allen Operationen und Greigniffen biefer Ariegsepoche. Rur feiner Drbnungeliebe, feinem Scharffinne und feiner Thatigkeit war es möglich, die Bewegungen so vieler Armeecorps im Gebachtriffe ju behalten und die Beranftaltungen diefer Maffen zu leiten. Rapoleon betrachtete thu auch beshalb als ein porzugliches Inftrument zu feinen Siegen und ließ ihm nach biefer Seite die gerocktofte Anertennung widerfahren, obfchon er auch behauptete, daß B. nicht filig gewesen ware, das kleinste Armescorps selbständig zu führen. Rach dem Falle Rapokeon's bewies fich B. für die vielen empfangenen Gunftbezeigungen unbantbar. Er mußte bas Burfteruhum Reufchatel aufgeben, und, um nicht noch mehr zu verlieren, unterwarf er Ad Lubwig XVIII., fuchte beffen Gunft zu gewinnen und erhielt auch wirklich bie Burbe eines Paixs und eines Marfchalls von Frankreich fowie ben Titel eines Capitains ber Garben. Rapoleon, der an der innern Ergebenheit B.'s nicht zweifelte, machte ihm von Elba aus Ersfluungen, bie berfelbe jedoch weber erwiderte noch Lubwig XVIII. hinterbrachte, was ihn bei Beiben verbachtigte. Die Greigniffe im Marg 1815 flurgten ihn in gangliche Rathlofig-Beit. Ruch langem Baubern ergriff er enblich einen Ausweg; er begab fich nach Bamberg zu feinem Schwiegervater und verfiel bafelbft bei ben wechselnben Einbrucken und unter bem Schwanten feiner Entfchluffe in förmliche Geifteszerruttung. Am 1. Juni fah er dafelbft von bem Balcon bes Schloffes berab eine Abtheilung ruff. Truppen nach ber frang. Grenze Dorüberziehen; von biefem für ihn schmerzlichen Anblide verwirrt, flurzte er fich auf bie Strafe berab und gab fich fo den Tob. Die Leidenschaft nach Ehre und hoher Stellung foll bei B. flets mit bem Ebelmuthe und ber Aufopferung für Anbere im Rampfe geftanben und bieses traurige Ende seines bewegten und thatenreichen Lebens herbeigeführt haben. Er hinterließ aus feiner Che brei Rinber. Rapoleon wurde von dem Abfalle B.'s, zu bem er mausgefeste Reigung bewahrt, besonders bitter berührt; er hoffte 1815 täglich auf sein Eintreffen und außerte babei oft: "Ich will an bem Narren B. keine andere Rache nehmen, als ihn in der Uniform eines Gardecapitains Lubwig's XVIII. feben." Erft 1826 erfchienen gu Paris B.'s "Mémoires", die fich befonders über seine Theilnahme an den militairischen Operationen mahrend feiner langen Laufbahn verbreiten. Er wurde in der Kirche ju Bang begraben und ihm bafelbst ein Dentmal errichtet. — Bictor Leopold B., ber Bruber bes Borigen, geb. am 12. Mai 1770 ju Berfailles, trat ebenfalls früh in die franz. Armee. Mit Enthufiasmus gab er fich ber Revolution bin. Er wurde 1795 Generalabjutant, machte als folder die Feldzüge gegen die Oftreicher und Ruffen mit, erhielt 1798 ben Grad eines Deigadegenerals, verfah bann ben Dienst eines Chefs des Generalftabs in verschiebenen Armeecorps und wurde 1805 gum Divisionsgeneral erhoben. Als folder zeichnete er fich in ber Schlacht bei Aufterlig aus, indem er mit feinem Corps bas Centrum der Ruffen burchbrach. In bem Gefechte bei Sall, wie in ber Wegnahme von Labed, am 5. und 6. Det. 1806, wethen ihm die Erfolge bes Tages zugeschrieben; auch unterhandelte er bie Capitulation mit bem Corps von Blucher. Gein geraber, offener und ehrenhafter Charafter erwarben ime bie Gunft ber beutschen Fürsten, namentlich bes Ronigs von Baiern und bes Konigs von Preußen. Er ftarb fcon 1807 ju Paris. — Cafar B., ein zweiter Bruber des Fürften, blente lange an der Seite desseiben im Kriegsbepartement und wurde 1799 Brigabegeneral und Chef des Generalftabs der erften Militairdiviffion, worauf er 1805 bas Difervations adipe an ben halland. Ruften befehligte. 3m 3. 1811 murbe er gum Divifionegeneraf er

hoben und jum Grafen bes Rafferreiche, auch erhielt er bas Gonvernement von Sabage und bann von Corfica. Im J. 1814 trat er auf die Seite Ludwig's XVIII., der ihn gum

Enbroigeritter machte, und ftarb am 17. Aug. 1819 gu Groebois.

Berthold, ber zweite Apostel bed Christenthums unter ben Liestanbern, erhielt als Abt bes Cifterciensextosters Locum in Riebersachsen, nachdem ber erste Missionar und Bischof bei jenem heldnischen Botte, Meinhard, 1196 gestoeben, von dem Erzbischof hartvolg zu Bremen und Hamburg ben Auftrag zur Mission in Liestand und die bischöftiche Burde. Er suchte nach seiner Ankunft in Brkull an der Duna, dem Siebe der ersten Christen in Liestand, die Letten durch Mibe zu gewinnen, wurde aber von ihnen vertrieben. Mit Arenzsahrern aus Niedersachsen von neuem nach Liestand zurücksehrend, um durch Gewalt der Bassen die Letten zur Annahme des Christenthums zu zwingen, wurde er in einem Aressen illes erschlagen. Die Areuzsahrer siegten zwar und erzwangen die Bekehrung der Letten, diese jedoch gingen, sobald das Areuzsahrer sie verlassen hatte, wieder zum heibenthum über. Erst dem Rachfolger B.'s, Albrecht, gelang es mit Hulfe der Schwertritter, Liestand zu erwohnen und die Letten an christliche Gebräuche zu gewöhnen. — Roch sind zu erwohnen: der Cremit Berthold, Gennder des Ordens der Karmeliter (s. Karmel), sowie der Franciscaner Berthold in Regensburg, gest. 1873, dessen ergreisende Bus- und Sittenpredigten in deutscher Sprache großes Aussichen und neuerdings von King (Berl. 1824)

n. A. herausgegeben worden find.

Berthollet (Claube Louis, Graf von), Pair von Frankreich, einer der vorzüglichsten theoretifchen Chemiter feiner Beit, geb. ju Talloire in Savonen am 9. Dec. 1748, flubirte in Turin und ging 1772 nach Paris, wo er 1780 Mitglied ber Atabemie ber Wiffenfchaften und 1794 Professor an ber Rormalichule wurde. Im 3. 1796 hatte er ben Auftrag. in Stalien bie Dentmaler auszumablen, Die nach Frankreich gefchafft werben follten, bann folgte er Bonaparte nach Agypten, mit bem er 1799 jurudehrte. Rach bem 18. Brumaire warb er Mitglied bes Erhaltungsfenats, bann Graf und Grofoffgier ber Ehrenlegion. Durch ben Kaifer erhielt er 1804 die Senatorie von Montpellier. Deffenungeachtet flimmte et 1814 für bie Abfegung beffelben. Lubwig XVIII. ernannte ihn nach ber erften Restauration zum Pair und da ihn Rapoleon 1815 überging, so kam er nach Endwig's XVIII. zweiter Rudtehr wieber in die Pairstammer. Er ftarb ju Paris am 7. Rev. 1822. Unter ben Erfindungen und neuen Berfahrungsarten, womit er bie Wiffenschaften und Kunfte bereicherte, find die wichtigsten das Austohlen der Gefäße gur Aufbewahrung des Baffers auf Schiffen, bas Appretiren bes Leinenzeugs u. f. w., vorzüglich aber bas Bleichen von Blanzenfloffen burch Chlor, welches feit 1786 in Frankreich im Großen mit Erfolg angewender wurde. Unter feinen Schriften ift das "Essai de statique chimique" (2 Bde., Par. 1803; beutsch von Bertholby, Berl. 1811) bas wichtigste und überhaupt eine ber trefflichfen Berte. Obgleich die Bervorhebung ber medjanischen Seite und befonders der Maffenwirkungen in ber Chemie, wie bies von B. in feinem Werte gefcheben, febr verbienftlich und er ber erfte Anreger ber Lehre von ben feften Proportionen mar, fo verleitete ihn bod biefe Behandjung ber Sache ju Ginseitigkeiten, Die von Prouft mit Erfolg gerügt wurden. Man hat baher spater in vielen Studen seine geistreichen Entwidelungen ale nicht richtig anertennen muffen; boch fihmalert bies teineswegs feine großen Berbienfte. Großen Antheil hatte er auch an der Reformation der chemischen Romenclatur und herausgabe ber "Methode de nomenclature chimique" (Par. 1787). Das von ihm erfundene Analifie ber hat ben Ramen Berthollet'iches Anallpulver erhalten.

Berthoud (Ferdinand), der Verfertiger der besten Seenhren, wurde 1727 zu Plancemont in der Grafschaft Neuschatel geboren, und war ursprünglich zum geistlichen Stande bestimmt. Erst als er in seinem 16. Jahre den Mechanismus einer Uhr gesehen hatte, saste er eine leidenschaftliche Neigung für die Mechanik. Er erlernte hierauf die Uhrmacherunst und ging dann nach Paris, um seine Kenntnisse zu vervollkommnen. In Paris versertigte er seit 1745 seine ersten Seeuhron, die bald großen Ruf erlangten. Namentlich wird er und stür den Ersinder der Compensation der Seeuhren gehalten, einer sehr sinnreichen Grandung, durch welche die Uhren von der Wärme und Kälte unabhängig werden. Er schwied tache diese Aunst betreffende Werte und starte und Reste. Ludwig Bie, der Wires

ihm lernte, erwarb fich in gleicher Richtung großes Berdienft, indem er bes Dheims Cyfined bung weiter ausbildete.

Bertin (Antoine, Chevalier be), franz. Dichter, bessen erotische Poessen von bleibendem Werthe sind, wurde am 10. Oct. 1752 auf der Insel Bourdon geboren, die er in einem Alter von neum Jahren verließ, um seine Studien in Frankreich fortzusezen. Nachher trat er in den Militairdienst, wo er bald die zum Grade eines Capitains emporstieg. Seine ersten Berse erschienen ums S. 1773. Seine leichten Liebesgedichte, seine versiscienten Briefe, seine Reisen umd Prosa machten ihn schnell bekannt und sichern ihm einen Plas neben seinem Landsmanne und Freunde Parny. Zu den ausgezeichnetsten Erzeugnissen seiner Muse gehören seine Elegien "Les amours". Gegen Ende des I 1789 reiste er nach S.-Domingo und ward wenige Tage nach seiner Vermählung mit einer jungen Musattin im Juli 1790 die Beute eines hestigen Fieders. Seine "Oenvres" (2 Bde., Par. 1785) wur-

den am beften von Boiffonade herausgegeben (Par. 1824).

Bertin (Louis Franc.), genannt Bertin l'aîné, geb. 1766 ju Paris, hat fich burch bas "Journal des débats", beffen Rebacteur er lange Sabre hindurch war, berühmt gemacht. Er hatte fich für den geistlichen Stand bestimmt, doch die beginnende Revolution nothigte ibn, fich eine andere Laufbahn zu mahlen. Die neuen Grunbfase der Freiheit wurden anfangs von ihm mit Begeisterung begruft; als aber ber Strom ber Revolution immer gewaltiger anschwoll, glaubte B. ben Ausbruchen beffelben so viel als möglich entgegenarbeiten ju muffen. Er entfaltete als Journalist eine große Thatigkeit, ward 1795 Berausgeber bes "Eclair", arbeitete am "Courrier universel" und grundete nach bem 18. Brumaire bas "Journal des débats", das bald bas glanzenbste Organ der monarchischen Partei wurde. B. mußte indeffen für feine royalistifchen Grundfabe neun Monate lang im Gefängnis bugen und bann nach Elba wandern; boch gelang es ihm von hier nach Italien zu entfommen, wo er in Rom eine innige Freundschaft mit Chateaubriand folog, die für sein Zournal von großem Ginfluf ward. 3m 3. 1804 fam er nach Paris zurud und übernahm wieder die Redaction der "Debats", boch wußte Rapoleon feine Birtfamteit fehr zu befchränten. Das Blatt mußte ben Titel "Journal de l'empire" annehmen und befam unter ber Leitung von Fiévée, ber ber Rebaction von policeiwegen aufgebrangt ward, eine fast officielle Farbe. Sm 3. 1814, wo B. seinen Einfluß wieder geltend machen konnte, wurde das Blatt aufs neue ropalistisch. Während ber hundert Tage fiel es in andere Sande, bis nach der Rucktehr der Bourbons B. wieder die Leitung übernahm, der in jener Zeit an der Rebaction des "Moniteur de Gand" Theil genommen hatte. Dbicon B. mahrend ber Reftauration fast nie die Fahne ber ministeriellen Partei verließ, fo hatte er fichboch noch im Juni 1830 megen eines Auffases zu vertheibigen, in welchem die verhängnisvollen Worte ju lefen waren: "Malheureuse France, malheureux roi!" Der Protestation der liberalen Sournale gegen die Ordonnanzen trat B. zwar nicht bei; als indeffen die Julirevolution gesiegt hatte, erklärte sich sein Journal fur die neue Monarchie, und feit der Berrichaft des Jufte-milieu ift es nur in einzelnen Puntten den wechfelnden Ministerien entgegengetreten. Er führte die Redaction bis ju feinem Tobe, der am 13. Sept. 1841 erfolgte. - Sein jungerer Bruber, Louis Frang. Bertin be Baur, geb. 1771, ber am "Journal des débats" lebhaften Antheil nahm, ftand eine Beil lang an der Spipe eines Banquiergeschäfts und wurde nach der Julirevolution Gesandter im Baag. Nach der Rucklehr von diesem Posten dum Pair ernannt, trat er in den Staatsrath und farb ju Anfang des 3. 1842. — Sein Sohn, Bertin de Baur, war eine Zeit lang Deputirter von Poiffy und Adjutant des Herzogs von Orleans. — Armand B., der Cohn von Bertin l'aine, leitet gegenwartig bas "Journal des débats" im Sinne bes Baters — Seine Schwester, Louife B., hat 1830 eine italienische und 1836 eine von Bict. -Dugo nach deffen "Notre-Dame" bearbeitete Oper "Esméralda" in Musit geset und eine Sammlung von Gebichten "Glanes" (Par. 1842) herausgegeben.

Bertoli (Giovanni Domenica, Graf), geb. zu Moreto in Friaul 1676, geft. nach 1758, machte sich als Patriarch in Aquileja um die dasigen Alterthumer sehr verdient, um die sich die dahin Niemand bekummert hatte. Die Einwohner hatten fast lediglich von solchen ihre hauser gebaut; um nun diesen Zerstörungen vorzubeugen, kaufte B. in Verdisdung mit mehren Gelehrten alle alten Steine, welche man auffand. Von benselben ließ er ţ

ļ

einen Porticus banen, welcher halb die Bewunderung der Fremden und felbst der Cigwohner von Aquileja auf sich zog. Auch ließ er die Ruinen der Stadt und Provinz zeichnen und abbilden. Aufgemuntert durch Muratori und Apostolo Zeno, gab er mehre Abhandlungen über Gegenstände des Alterthums heraus. Sein vorzüglichstes Werk ist "Le antichitä cli Aquileja profane e sacre" (Ben. 1739, Fol.).

Berton (henri Montan), fruchtbarer Componist, geb. am 17. Dec. 1767 zu Paris, war der Sohn Pierre Montan B. 's, geb. 1727, gest. 1780, der ebenfalls Opern componirt hat. Er bildete sich als Componist unter den großen Meistern Gluck, Piccini, Paissells und Sacchini. Seine ersten Compositionen waren Dratorien, und "Die Heirathsversprechungen" das erste Stück, welches er 1787 aufs Theater brachte. Bei Errichtung des Conservatorium der Musik ward er als Lebert der Composition bei demselben, 1808 bei der ital., dann bei der kaiserlichen großen Oper als Director des Gesangs angestellt. Später trat er in russ. Dienste; kehrte aber sehr bald nach Paris zurück. Im J. 1821 componitte er mit Boyeldieu, Kreuzer und Pär die Oper "Blanche de Provence, ou la coeur des sées", und 1825 zur Feier der Krönung Karl's X. den zweiten Act der Oper "Pharamond", während Boyeldieu den ersten, Kreuzer den britten Act und Dausoigne die Aanzmusst übernahmen. Außerdem hat er mehr als 20 Opern componitr, unter denen "Aline, reine de Golconde" die berühmteste ist, und mehre Schristen über die Theorie der Musik herausgegeben, die eine gunstige Ausnahme sanden. Er starb in Paris an der Cholera am 19. Jusi

1882. — Sein Sohn, François B., scheint in bes Vaters Fußtapfen zu treten. Berton (Zean Baptiste), franz. Brigadegeneral, geb. 1774 zu Francheval bei Sedan, im Departement der Ardennen, von wohlhabenden Altern, erhielt auf der Militairschule zu Brienne, bann zu Chalans eine tuchtige Bilbung und trat als Souslieutenant 1792 in die Legion ber Arbenwen. Er zeichnete fich balb burch Talent und Tapferteit aus und wurde nach der Schlacht von Spinosa vom Marschall Bictor dem Kaifer als der ausgezeichnetste Escadronchef der Armee vorgestellt, mas feine Erhebung jum Chef des Generalstabs jur Folge hatte, worauf er allmälig den Grad eines Generals erreichte. Unter den vielen berühmten und tapfern Mannern murbe ihn indeffen bie Geschichte faum ermahnen, wenn nicht sein späteres Schickfal allgemeine Theilnahme erregt hatte. Nach der Restauration wurde er aus der Armee entfernt, weil er einen Commentar über bas Werk des Generals Tarante "De la force dans les gouvernements" und dann eine Flugschrift gegen den damaligen Director der Policei, Mounier, veröffentlicht hatte. Diese Zurudseung verwickelte ibn in mehre Complote, die gewöhnlich von verratherischen Agenten ber Regierung geleitet wurden, um die Misvergnügten heranzuziehen und fich ihrer durch geseslichen Anschein zu entledigen. Am 24. Febr. 1822 erhob er zu Thouars die Fahne des Aufruhrs, proclamirte eine provisorische Regierung und marschirte mit 100 M. Fußvolk und 25 Reitern auf Saumur, die jedoch schon vor der Stadt sich zerftreuen mußten. Man glaubte, B. sei nach Spanien entflahen, allein am 14. Juni wurde er zu Lalen bei St.-Florent von einem Unteraffigier Bolfel, der fich fein Vertrauen ju erwerben gewußt hatte, verratherischerweise gefangen genommen. Hierauf begann jener empörende Proces, beffen Thatsachen die Regierung mehr als B. hatte compromittiren muffen, mare es nicht gar zu gefeglos zugegangen. Rebft feinen Mitfculbigen murbe er feinen orbentlichen Richtern bei bem Affifenhofe Ju Deur-Sebres entzogen und vor die Affifen zu Poitiers gestellt. Man verweigerte ihm einen felbitgewählten Bertheibiger, wies ihm einen in der Perfon des Abvocaten Drault zu, bem man noch außerdem verweigerte, mit dem Gefangenen zu fprechen. Dehre Entlaftungejeugen unter ben Geschworenen selbst wurden nicht vernommen. Der Generalprocurator Mangin beleidigte, verhöhnte und beschimpfte den Gefangenen, und selbst dessen Sohne wurden von dem öffentlichen Berhore fern gehalten. B. vertheibigte fich fehr ruhig und fuchte zu beweisen, bag er nicht die Donaftie habe fturgen wollen, sondern daß feine Absicht gewesen, die Willfür und die Tyrannei der Ultras zu brechen. Nach langen Debatten wurde er mit drei Andern zum Tobe verurtheilt, 32 seiner Mitschulbigen zur Gefangenichaft. B. trug aus ben gefeslichften Grunden auf die Caffation biefes Urtheile an; glein fein Antrag murbe verworfen und am 5. Aug. 1822 mußte er bas Schaffot befteigen. - Conv. ster. Rennte Auff. II.

Um die Hinrichtung zu beeilen, hatte man die Entscheidung durch Schafette nach Voiliers gefandt. Den Sohnen B.'s, die beweisen wollten und konnten, daß ihr Bater auf die Caffation des Urheils geschichen Anspruch hatte, wurden alerlei hinderniffe in den Weg gelegt und der eine sogar, nachdem er zu Paris Urlaub genommen, vom Commandanten zu Poitiers festgehalten. Auch wurde ihnen nicht erlaubt, ihrem Bater einen Denkstein zu sesen. Wgl. Launier, "Relation circonstanciée de l'alfaire de Thouars et de Sanmur" (Politiers 1822) und "Procès de la conspiration de Thouars et de Sanmur" (Politiers 1822). Neben mehren andern politischen und militairischen Arbeiten ist B. auch durch den "Précis historique, militaire et critique des batailles de Fleurus et de Waterloo" (Par.

1818) befannt, Bertrand (Benri Gratien, Graf), Divisionsgeneral und frang. Abgeordneter, geb. 1770 gu Chateaurour im Departement l'Inbre, wollte fich anfange bem Civilbienfte wib. men, wendete fich aber bann bem Militairftanbe ju und biente querft in ber parifer Nationalgarbe, bann ale Ingenieur in Agypten. hier und im Lager von Boulogne lernte ihn Rapoleon ichagen und beforberte ihn ichnell jum Brigabegeneral. Fortan begleitete er auf allen Felbaugen ben Raifer, ber ihn zu feinem Abjutanten ernannte, nachbem fich B. in ber Schlacht von Aufterlig ausgezeichnet hatte. Als Divisionsgeneral nahm er 1806 bie Festung Spandau nach einer Berennung von wenigen Tagen, und 1807 trug er jum Siege bei Friebland bei. 3m 3. 1809, im Felbzuge gegen Ditreich, erwarb er fich nach ber Schlacht von Aspern durch ben meisterhaften Bau ber Übergangsbruden über bie Donau felbst bie Bewunderung des Zeindes. Dit gleicher Chre focht er in ben Felbzugen von 1812 und 1813, und warb nach Duroc's Tob Grofmarfchall bes Palaftes. Er befehligte bamals bas Refervecorps, bas fpater ben Ramen bes vierten Corps erhielt, focht bei Lugen und Baugen, behauptete in ber Schlacht bei Leipzig ben Puntt von Lindenau gegen Giulan, trat einen geordneten Rudjug an und bedte nach ber Schlacht bei Sanau ben Ubergang bes frang. Beers bei Maing. Den Keldaug von 1814 machte er als Aibe Mafor ber Rationalgarbe an Napoleon's Seite mit, begleitete diesen nach Elba und kehrte mit ihm nach Frankreich zuruck. Mit feiner Gemahlin, einer Tochter des Generals Dillon, die am 6. Marg 1836 auf bem Schloffe Lgleur bei Chateauroup ftarb, folgte er bem verbannten Raifer nach St.-Belena, und um feiner treuen Anhanglichkeit willen ward fein Rame in gang Frantreich gefeiert. Nach Napoleon's Tob, als Ludwig XVIII, die 1816 in contumaciam gegen B. verhängte Tobesftrafe aufgehoben und ihn in alle feine Burben wieber eingefest hatte, tehrte er nach Frankreich zurud und lebte auf feinem Gute bei Chateauroup. Die Julirevolution rief ihn 1830 wieder in den activen Dienft, zugleich ward er zum Deputirten erwählt. In biefet Eigenschaft mar er ein ftrenger Anhanger ber Grunbfabe ber außerften Linten und ein befondere eifriger Bertheibiger ber unbefchrantten Preffreiheit; auch gehörte er zu ben funfzig Abgeordneten, die bas von Dupoty redigirte, 1842 eingegangene republikanische "Journal du peuple" grunbeten. Wie es fich nicht anbers erwarten ließ, mar er unter Denen, Die 1840 jur Abholung ber Afche Rapoleon's nach St.-Belena gefchickt wurden, und befleibete bei ben Feierlichkeiten ber Beifepung am 15. Dec. einen ber Ehrenpoften.

Berkuch (Friedr. Justin), ein um Kunst und Literatur vielfach verdienter Mann, war zu Weimar am 30. Sept. 1747 geboren und studiete 1765—69 in Jena erst Theologie, dann die Rechte. Wie schon auf der Universität der Poesie, so blied er auch nachher durch seine Berbindung mit dem als Dichter bekannten Freiherrn von Echt, dessen et seit 1769 unterrichtete, sowie, als er 1773 nach Weimar zog, durch die Bekannschaft mit Wieland, Musaus, später mit Goethe u. A. und durch das weimar. Hoftheater der schnen Literatur zugewendet. Bon seinen Schriften aus dieser frühesten Periode erwähnen wit die "Wiegenlieder" (Altend. 1772), die Oper "Das große Loos" (Weim. 1774), das von Schweizer trefssich componirte lyrische Welodram "Polycena" (1774) und insbesondere das Lrauerspiel "Elfriede" (Weim. 1775). Durch den Freiherrn von Echt, der einige Zeit als dan. Gesandter in Spanien gelebt hatte, ward B.'s Liebe zur span. und portugies Literatur geweckt. In seiner Überseung von Cervantes" "Don Quirote", mit der Fortsstung von Avellaneda (6 Bde., Weim. 1775—79), sowie durch die in Berbindung mit Seckendors und Janthier besorgte Herausgabe des "Magazins der span. und portugemit Seckendors und Banthier besorgte Herausgabe des "Magazins der span. und portugemit

ţ

ı

ï

ı

1

t

Meinenur" (1780 - 82) fuchte er für biefe Sprachen zu leisten, was Meinhard für bie teal. Doefie geleiftet hatte. 3war trat er 1775 als Gebeimer Secretair in weimar. Dienfte, worauf er 1785 ben Titel ale Legationsrath erhielt, boch wurde baburch seine literarifche Thatigleit nicht bebeutend geftort. Mit Bieland und Schus entwarf er 1784 ben Biam jur "Senaifchen Allgemeinen Literaturgeitung". Geit 1786 gab er in Berbinbung mit Kraus das "Journal des Lurus und der Maden" heraus, und 1790 begann sein allgemein beliebtes "Bilderbuch für Rinder" und die "Blaue Bibliothel aller Rationen" (12 Bbe., Cutha 1780—1800), wahrend gleichzeitig fein "handbuch ber fpan. Sprache" (Lpz. 1790) erschien. Im J. 1791 grundete er in Weimar bes Lanbes-Industrie-Comptoir, spater eine große Anftatt für Landfartenflich und bas Geographifche Inftitut, welches, in Berbinbung mit ben zwerft von ihm und von Bach, nachber von ihm mit Gaspari, Ehrmann u. M. herausgegebenen "Geographischen Sphemeriben" zur Beforberung bes geographischen Studiums vielfuch gewirft hat. Rachbem feiner im 3. 1810 verftorbenen Battin fein eindiger hoffnungevoller Sohn im Tobe gefolgt war, entschloß sich sein Schwiegersohn, Profeffer von Froriep, feine Stelle als Leibarat bes Konigs von Burtemberg aufgugeben und in weimar. Dienfte au treten, um mit B. vereint bie verfcbiebenen Unternehmungen beffelben fortgufegen, unter welchen das "Dppofitionsblatt" genannt werden muß, bas 4817 aufing und 1820 unterbrudt wurde. Geine Stelle als Geb. Secretair hatte er ichon früher aufgegeben. Er flars am 3. April 1829.

Bervic (Charl. Clement), einer ber größten Aupferstecher ber frang. Schule, geb. 1756 in Paris, hatte Georg Bille jum Lehrer, ale beffen erfter Schuler er betrachtet merben barf, und fart 1822. Geine Berte gehoren ju ben gesuchteften ber frang. Schule, zumal da fie nicht zahlreich find. Geine berühmteste Arbeit ist das Bildnif Ludwig's XVI. in ganger Figur nach einem Gemalbe von Callet. Da die Platte hierzu in den Revolutionsfturmen 1793 zerfchlagen wurde, so find Abbrude berselben außerst selten und theuer; boch follen bie Studen ber Platten neuerdings wieder zusammengesest und abbruckfabig gemacht worben fein. Die Richtigfeit feiner Beichnung, die Reinheit und ber Glang feines

Grabflichels geben feinen Arbeiten claffifchen Werth.

**Berwick (James Fig. 3 am es, Herzog von)**, Pair von England und Frankreich, Grand von Spanien, geb. 1670, war ber natürliche Sohn bes Bergogs von Mort, bes nachmaligen Konigs Jafob's II., und ber Arabella Churchill, ber Schwefter bes Bergogs von Martborough, und führte anfange ben Ramen Fig-James. Seine Erziehung erhielt er in Frantreich, und feine ersten Ariegsbienste that er unter dem Bergog Karl von Lothringen, Raifer Leopold's I. Kelbherrn in Ungarn. Als bald nachher die engl. Revolution ausbrach, unterftuste er feinem Bater in ben Unternehmungen gegen Frland und wurde 1680 jum erften und einzigen Dafe vermundet. Darauf biente er unter Luxembourg in Flandern, 1702 und 1708 unter bem Bergog von Burgund, bann unter bem Marfchall Billeroi und lieb fich in Frankreich nationalifiren. Im J. 1706 zum Marschall von Frankreich ernannt, warb er nach Spanien gefandt, ma er bie enticheibenbe Schlacht von Almanza gewann, bie ben Köuig Philipp V. wieder jum herrn von Balencia machte und demselben den span. Thron sagerte. Phillipp exhob ihn bafur zum Berzoge von Livia und Xeria; boch 1718 und 1710 war er genothigt, in ben Rieberlanden gegen benfelben ju tampfen. Seinen Sohn, ber in bes Konigs von Spanien Dienften ftand, ermahnte er bamals ausbrucklich, feine Pflicht zu thun und nach allen feinen Araften für feinen Berricher zu tampfen. Als Dbetbefehlshaber des Beers, welches bei Strasburg den Ahein überschritt, endete bei der Belagerung von Philippeburg im 3. 1734 eine Kanonentugel fein Leben.

Berull, f. Smaragb

Bergelins (3oh. Jat., Freiherr von), einer ber ausgezeichnetsten Chemiter, geb. 1770 in Binkoping in Oftaothland, Aubirte von 1796 an in Upfala Medicin und Naturwiffeuichaften, vorzugsweife aber Chemie. Spater machte er mehre wiffenichaftliche Reifen und warb dann Profeffor der Chemie und Pharmacie, Affeffor am Sanitatscollegium und Gerretair ber fon. Alademie ber Biffenschaften zu Stoetholm. Schon früher in bert Melftand erhaben und zum Abgeordneten in die Ständeversammlung gewählt, wurde er

am 19. Dec. 1885 am Lage feiner Bermublung mit ber Tochter bee Staateratie Paupins in den Freiherrnftand erhoben, nachbem er früher mehrmale biefe Ehre abgeleint hatte, und 1838 Meicherath. Seine Berbienfte in ber Chemie find fo gahlreich, bag es fower ift, fie in einem furgen überblick gufammengufaffen; unbeftritten hat er unter ben lebenben Chemifern bie größte Autorität, und die gange jesige Geftaltung ber Chemie beruht gum großen Theil auf feinen Entbedungen und Anfichten, wodurch jeboch nicht ausgeschloffen ift, bas bie Entwidelung ber Biffenfchaft auch fein Gebande verandern und ihm Brithumer nachweisen tann, was wol junachft mit feiner Ansicht von ben Atomgewichten, feiner ftrena elettro-chemischen Theorie und feiner Behandeungsweife ber organischen Chemie ber Fall fein tonnte. Er entbedte bas Gelen und Thorium, ftellte Calcium, Barnum, Strontium. Tantal, Gilleium, Birkonlum querft in metallischem Bustanbe bar und untersuchte gange Classen von Berbindungen, so die der Flussäure, der Platinerzmetalle, des Tantals, Rolybbans, Banabins, bie Schwefelfalze u. f. w.; er fiellte eine neue ober wenigstens gang umgeanberte Romenclatur und Claffification ber demifiden Berbindungen auf, Die fich immer allgemeinern Eingang verschafft, turg es ift fein Zweig ber Chemie, in bem er fich nicht Berbienfte erworben hatte, und feine Arbeiten find fo zahlreich, baf es bei ber Genauigkeit, mit bet fie ausgeführt find, faft unbegreiflich fcheint, wie Gin Munn dies Alles gu leiften vermoge. Ale besonberes Berbienft ift ju erachten, bag er fich nie bies mit Auffuchung vereinzelter Thatfachen begnügt, fondern fiete fo durchgreifende Untersuchungen über größere Gebiete anftellt, daß die Chemie als Sanges baburch Gewinn erhalt. Abgesehen von feiner großen journalistifchen Thatigteit, erwahnen wir von feinen großern Berten bie "Forolosningar i djur kemien" (2 23bt., 1806—8); blt "Afhandlingar i fysik, kemie och mineralogie" (6 Bbe., 1806—18), welche er querft mit Hisinger, spater aber in Gemeinschaft mit mehren schweb. Gelehrten herausgab; bas "Lärbok i kemien", welches sowol in der beutschen Abersehung von Wöhler (4 Bbe., Dreeb. 1825 - 31; 4. Anfl., 10 Bbe., 1835 -41; 5.Aufl., Bb. 1, 1848) roie in der frang. von Jourdan (Par. 1829), durch des Berfaffers Bufage fund Berbefferungen bereichert wurde; "Überblick über die Bufammenfesmigen ber thierifchen Fluffigfeiten" (beutich von Schweigger-Selbel, Rimb. 1815); "Uberficht ber Fortichritte und bes gegenwartigen Buftanbes ber thierifchen Chemie" (bentich von Glegwart, Nürnb. 1815); "Die Anwendung des Löthrohrs in des Chemie und Mineralogie", beutsch von Böhler, 3. Aufl., Rürnb. 1887) und bie "Jahreeberichte über bie Bortschritte der physischen Bistenschaften" (beutsch von Gmelln, dann von Böhler, Jahrg. 1-20, Tub. 1822 - 42).

Befancon, der Sauptort ber ehemaligen Freigraffchaft, fowie bes jegigen Departemente bes Doube, am Doube, ber bie Studt in bie obere und untere theilt, welche burch eine fleinerne Brude verbunden find, ift eine alte, wohlgebaute und unter Ludwig XIV. von Bauban fart befeftigte Stadt. Sie hat 30000 G., eine Citadelle, mehte Kirchen, unter benen namentlich ber Dom fich auszelchnet, hospitaler und anbere öffentliche Gebande, barunter bas durch feine halb gothische, halb rom. Bauart mertwürdige Palais bes Carbinale Granvella. Es ift ber Sis eines Erzbifchofs, bem bie Bifchofe von Antum, Des, Rancy, Strasburg und Dijon untergeordnet find, ber Departementsbehörden, einer Mabemie für Mathematit und ichone Biffenfchaften, feit 1752, eines Lyceums, feit 1801, und mehrer anderer miffenschaftlichen Anftalten und hat eine Bibliothet mit einer Munfammlung, ein Naturaliencabinet, ein Mufeum, einen botanischen Garten, eine Laubstummen. anftalt und eine Congregation Barmbergiger Sthweftern. Die Gegenftanbe ber hiefigen febr bebeutenden Fabriten find Gifen, Stabt, BBaffen, Leinwand, Bolle, Baumwolle, Seibe, Laback, besonders aber Laschen- und Stupuhren. B., das alte Bison tium, war schon zu Cafar's Beiten, der die Sequaner baraus vertrieb und hier den Ariovift foling, ein bedeutenber Baffenplas. Dann war es beutsche Reichsfladt und Sauptort ber Franche-Comté, mit welcher es burch den Frieden ju Mimmegen 1679 an Frantreich tam. Wie noch jest mehre Strafen in B. die alten rom. Namen führen und unter ben vielen Aberreften ber rom. Beit befonders die eines Triumphbogens des Raifers Aurelian, einer Bafferleitung und eines Amphitheatere fchon lange bewundert werden, fo hat man in nenerer Beit bei Et. auch ein rom. Theater entbedt, welches wol gegen 20000 Menfchen gefaßt haben mag.

\* . : Melberable (Miepanber, Burft von), Stanttferretair unter ben Regierung: Raffjanima's II. und Paul's L, geb. 1742 in Rieinrufland, geft. in Detersburg 1709, hatte als Secretair ben Feldmarfchall Rumjangow auf feinen erften Foldzügen gegen die Türken begleitet, als er bei der Ranglei als Cabinotofecretair angestelle murbe. Seiner Mutterforache vollonemen machtig, zeigte er eine besondere Gewandtheit, schnell etwas abzufaffen. Ginfi-erhielt er den Befehl, eine Mafe gutentwerfen, vergaß aber ben Auftrag und erfchien, ohne fie gefchrieben ju haben. Die Raiferin foberte fie, und B., ohne fich lange ju befinnen, gog aus der Schreibtafel ein leeres Blatt Papier und bas die Utafe ab, als wenn er fie bor Angen hatte. Die Raiferin, bamit fehr gufrieben, verlangte bas Blatt gur Unterschrift und war febr erflaunt, es leur zu finden, machte ihm aber über feine Lift und Rachläfligsbit feinen Bermurf, fandern ernannte ihn zu ihrem Geheinwath und 1780 zum Staatssertair im Departement ber auswürtigen Augelegenheiten. Seichem, und noch mehr feit Panin's Tobe, 1783, genoß er das gange Bertranen Katharina's. Bon Joseph II. jum beutschen Reichsgrafen erhoben und im Befige großen Beichthums, verband er fich mit ber Familie Borongow, webruch er ein geheimer Gegner Votenkin's wurde. Um mit der Pforte die Arbebensumterhandfungen fortaufegen, Die Botemein abgebrochen hatte, fandte ihn 1791 die Raiferin nach Jaffy, und B. fchlog ben Frieden gur volltommenen Bufriedenheit ber Raiserin ab. Rach seiner Rudtehr flieg fein Ansehen immer mehr; an der Spipe der auswartigen Angelegenheiten vertrat er nach außen fast ausschließlich die Interessen Ruglands, forvie er benn auch auf bas endliche Schickfal Bolens ben entschiebensten Ginfluß hatte. Anein in der Folge verbrüngte ihn der Gunfiling Plato Subow; er verlor feinen Einfluß, shne gerade in Unanabe zu fallen. Rach Banl's I. Thronbesteigung warb er in ben Fürftenfeand ethoben und von biefem 1797 beauftragt, ein Bundniß zwiften Rufland und England gegen Frankreich zu Stande zu bringen. Er war ein leibenschaftlicher Liebhaber ber Runft, und noch gegenwärtig erregt feine in bem ehemals vonihm innegehabten Palaft gu Detersburg aufgestellte Gemälbegalerie die Bewunderung der Aunfifreunde. Ginen Theil feiner reichen hinterlaffericaft vermachte er öffentlichen Stiftungen ; fo verbankt ihm bas nach ihm benammte Symmafium in Refbin, mit 25000 Mubel jahrlichem Gintommen, feine Entfichung.

Befdaunng ober Contemplation beigt zunachft bie Betrachtung und Auffaffung 3. B. eines anfern Gegenftanbes, um bas Bilb beffelben wein und unvermischt mit Frembantigen fich anzueignen. Botzugsweise wird dann baburch die immeliche Anschauung, ober berjerige Buftand bezeichnet, in welchem ber Geift, allen außern Gindruden entzogen, mit feinen eigenen Worftellungen, Begriffen und Gefühlen fich beschäftigt. Bo biefer Buftanb anhaltend ift, wo man alfo bei ben Erfcheinungen bes Innern lange verweilt und fich gleich. fam in fich felbft verfentt, fobaf bloge Gebantenbilder und Gefühlehustande fast wie wirtliche Gegenftanbe betrachtet werben, ba fpricht man von Beich aulichteit, als ber behaerlichen Reigung, fich in bas eigene Innere ju verfenten. - Ein befchauliches Leben ift ein foldes, welches überwiegend der innern Bewachtung fich juwendet. hier liegt nicht nur bie Gefahr ber Ginfeitigfeit ber innern Richtung und ber Abwendung von bem thatigen Leben fehr nahe, fonbern auch bie ber Berirrung jur Phantafterei und Gefühlsfamarmerei, bie bis zu Bifionen und Etftafen fleigen tann. Bon ben meiften orient. Boltern wurde bie Contemplation für bas wesenkliche Gement ber Religion angesehen. Bon ihnen wurde bas beschauliche Leben mit ben gnoftlichen und neuplatonischen Ibeen der Erhebung über die Simmenwelt bereichert und im 3. Jahrh. in die chriffinde Beligion übergetragen, wo es fich endan burch bas Mondenvefen vertorperte.

Befchillen heißt in der Sintentande bie Erze untereinander mit Fluffen und andern Bufchlägen vermengen, um fie zu ben Buttenproceffen vorzubereiten; im Mungwefen, auch bei ben Gold- and Silbergrbeitern und bei ben Binngiegern bas Bufegen von Silber, Rupfer, Biet gu Golb, Suber und Binn (f. Le giren) in ben Berbaltniffen, welche theils behufs ber Berarbeitung, theils zu Erlangung eines bestimmten niedrigen Berthes erfoberlich find.

Befchneibung heifit bie bei verfchiebenen Botteen herrschende Sitte, die Borhaut bes midnetlichen Gliebe abzuschneiben. Bir finden bieselbe bei ben alten Agyptern, infandesheit wifer ben bortigen Prieftern, ben Arabern, Athiopiern, Bebraern und noch jest bei ben Swen, Sopten, cheiftlichen Abyffiniern und Mohammedanern. Bei ben Agppetern gefchah fie den 14., bei ben Böttern bes Islam erfolgt sie im 13. Labeitschne; die Inden vollsiehen sie am achten Tage nach der Geburt. Bei lehtern hat sie auch eine hohe teligische Bedeutung erhalten, als ein schon dem Abraham gegebenes götbliches Geseh; die Beschwidden dung ist das Bundeszeichen, und durch sie roird der Beschwittene in den Bund Gottes auft Asrael ausgenommen. Ein jeder Israelit, nöthigenfalls auch eine Frau, dars sie verrichten; sie geschieht jedoch in der Rogel von eigens darin geübten Männern, genannt Mohel, d. i. Beschreider. An einigen Orten ist ein Wundarzt zugegen. Der eigentsiche Ursprung des Gebrauchs läßt sich nicht mit Sicherheit angeben.

Befchreibung (descriptio) heißt im weiteften Sinnte bie fpenchliche Darffellung eines Gegenstandes burch Angabe mehrer fowol wefentlicher als zufülliger Mertmale beffelben. Die Befdreibung eines Gegenstandes gibt bas Gigenthumliche feiner Erfcheinung, Die Erklarung geht auf bas Allgemeine und Mefentliche, weburch ber Gegenftend zu begreifen ift. Der Stoff ober Gegenfinat ber Befchreibung tann febes wirkliche, ober auch nur als wirklich gebachte Ding fein; boch gehören vorzugerveife hierher bie Werte ber Ratur und Lunft, einzeln und in Berbindung, sowie torperliche und geiftige Buftanbe und Charaftene. Die erfoberlichen Mertmale muffen nicht nur richtig gewählt, fonbem gang befonbere auch gu einem mohlgeordneten Gangen in dem entsprechenden Ausbrude verbunden fein, damit bie einzelnen Borfteltungen in ihrer Folge die bezwedte Birtung erzeugen. Befentliche Borauge ber Beidreibung find Dentlichfeit, Die in ber hochften Boteng gur Anfchaulichfeit wieb, und Treue. Da nun der 3wed ber Befchreibung gewöhnlich barin beftieht, entweber die Erfenntnif bes Bernehmenben zu vermehren ober auf bas Gemuth beffelben einzuwirten, fo hat man fie in Lehrbefthreibung ober Befdreibung fclechtweg und in Schilberung (f. b.) eingetheilt. Die poetifche Befchreibung ober Schilderung will burch Bufammenfaffung mannichfaltiger bie Phantafie anregenber Mertmale zu einem Gamen bas Gefühl auf eine bestimmte Beife in Bewegung feben, und toft ihre Aufgabe um fo ficherer, je lebenbiger und geistreicher fie zu individualifiren verftebt. Ein Bedicht, beffen Bwed bie afthetifche Befchreibung eines Gangen ift, beißt ein befchreibendes Gebicht ; im engern Ginne neunt man fo bas befchreibenbe Gebicht, bas einen Raturgegenftand jum Stoffe bat. Da bie Sprache bas Gleichzeitige nur fucceffiv barftellen fam, fo wird baburch ber Unfang bes beschreibenden Gebichts beschrantt und die Darftellungsart eigenthumlich madificirt. Die Alten tannten baffelbe ale befonbere Dichtungeart nicht und mifchten baber Befchreibungen nur in andere Dichtungsarten ein. Auch in neuerer Zeit ift gegen die Gelbftanbigfeit einer befonbern beschreibenben Dichtform nicht ohne Grund Bebenten erhoben worben. Die meifte Borliebe für biefe leicht langweilig werbende Gattung findet man bei ben Englaubern.

Befessen (daemoniaci oder obsessi) nannte man gewisse Kranke, beten Ubel erschien, das Gemuth zerrüttend, unheilbar und seinen Ursachen nach undegreislich erschien, besonders Epileptische, Hysterische und Wahnsinnige, und von denen man annahm, daß ein oder mehre Dämon en (s. d.) in ihnen ihr Wesen trieben. Dieser lettere Wahn ist walt und sindet sich in allen Religionen des Alterthums, besonders hat er in denen geherrsche, welche ein Princip und Reich des Bosen annahmen. Die Juden bildeten ihn eigenthünslich aus, doch war er keineswegs allgemein und übereinssimmend unter ihnen. Das Grangelium Iohannis erwähnt keiner Dämonischen, und Iosephus versieht darunter im röm. Sinne Golche, welche von den Geistern böser Menschen in Bose genommen seinen Sungelium der herrschen Wolfsneinung sich aubequemt habe, um die Kranken desse sich heisen, wird beshalb nicht ohne Grund bezweiselt, weil es sich dabei nicht uns einen physiologischen Irrthum handelt, sondern um einen schältichen Abergianden. In der ersten Rieche war der Maube an dämonische Besesseinen sichen Abergianden. In der erschen Arehre ber Staube and damonische Besesseinen sieden einen Vereist aus die Bestschen und setzel der in die kon ihr ging er im die kathonische Kirche über, und selbst unter den Protestaum verlor er sich nie gang. Gegen ihn schrieben verweises der siede über, und selbst unter den Protestaum verlor er sich nie gang. Gegen ihn schrieben verweises der sieden der einen kahr er sieden der sieden d

ben vorzüglich Balth. Beffer (f. b.), Farmer und Semler (f. b.).

Befits (possessio) ift einer ber wichtigsten Begriffe im Recht. Der Befit fit an fich ein thatfachliches Berhaltmif, die Berbindung einer Person mit einer Sache, vermage berein jene im Stande ist, die leste zu ihren Zwecken zu brauchen. Das wirkliche Junehaben-und Brauchen einer Sache, das Ausüben eines Rechts gibt den Be fig ft and. Die Thatfacke bes

Mulgeus ift aber in varfciobenen Formen geboulbar und hat eine verfchiebene Webentung, je niechbem der Boffger follest die Albsicht mit feinem Mefige verbindet, die Sache für fich bu haben, als die feinige zu behalten, oder nicht, und nachdem diese Absicht eine rechtmäßige Generallage hat, ober wicht. Den bloffe thatfachliche Befig eines außern Gegenftanbes, ohne Minkficht auf eine Absicht bes Beffgers, ift Innehabung (mucha datentio), welche lebiglich bei einem körpenlichen Gegenftande und in einem torpenlichen Berhältniffe, a. B. wenn Jemand ome Cache in ben Dand ober in feinem Gewahrfam hat, fich benten laft. Davon unterfcheibet fich ber ibeale Belle, welcher auch ohne torperliche und phuffiche Sunehabung fortbauert, finel an einem Gegenstande, welchen man nicht ummittelbar towerlich in Gewahrfam haben kann, wie ein Baus, ein Stud Land, als auch indem der Beffe durch einen Andern, dem die Bache gelieben, verpachtet ift u. f. w., fpregefest wird. Bu biefer Form bes Befiges gehört auch das Aufüben eines Meches, welches wort tein Befit in eigentlichem Ginne, aber boch etwas Ahuliches ift und in gewiffen Beziehungen ben Schut bes Staats geniest. Diese avaloge Anmendung ber rechtlichen Begriffe und Grunbfage vom Befis auf bergleichen Medteverhaltniffe ift oft fehr weit ausgebehnt, aber von der neuern Rechteviffenschaft wieberum fehr befchrantt worden ; boch ertennt & B, bas frang. Recht bei Familienverhaltniffen ben Befit (possession d'état) inforeit an, daß es darauf sieht, ob eine Person als Chegatte, Bohn, Tochter u. f. w. öffentlich in der Kamilie behandelt worden ift. Auch bei Amtern, Prabenben, Burben läßt ein Besis sich aunehmen, welcher eines Schuges fähig ift. Der Bells als bloge Ericheinung ober Thatfache, wie ihn auch Derjenige hat, welcher nur für einen Dritten, ale Parhter, Commodatar, ober ohne alles Recht befigt, wird Raturbefis genannt nub bem Civilbefis entgegengefest, welcher mit ber Abficht bes Inhabers verbunden ift, die Sache als bie feinige au befigen, ober boch ein Recht an berfelben au haben. Gin folder Befig (& c 4 t f b c f i s) mus baber and eine rechtmosige Grunblage (justa possessionis causa, B c fip titel ) haben, welche ein Recht zum Besich gibt (jun poinidendi) und ahnewelche bie sonft aus bem Befig fliefenben Rechte (jura possessionis) nicht flattfinden. Ein Befiger, welcher felbft bie Ungulanglichfeit feines Befigtitels tennt, ift ein unreblicher Befiger (malae fidei possessa) und für Alles, was fich wahrend feines unredlichen Befiges mit der befeffenen Sache ereignet, verantwortlich. Der wichtigfte Bortheil bes Befiges ift, baf er für rechtmäßig gilt, bis bas Gagentheil erwiesen wird, so daß Niemand seinen Besietitel anzugeben schuldig ift, sondern erwarten tann, bag ein Anderer ein Recht gur Sache felbft nachweist; daß daher der Staat ben Best fcust und jebe einseitige Storung wieber aufhebt; daß endlich der Best, wenn er lange genug fortgegest wird, fich in Recht vermanbelt, und die entgegenfiehenden Gigenthumsanfpruche Anderer burch Berjahrung (f. b.) verloren geben. Schon Die rom. Rechteverfaf fung hatte in den Interdicten ein einfaches und abgefürztes Berfahren, um theils bem Berechtigten schnell gum Besibe gu verhelfen, theils ben gestörten Befig wiederherzustellen. Das tanonifche Recht hat diefen Schub des Befibes in der Spolientlage und Einrede noch wirtfawer ausgebildet, und in bem beutschen Rechte ift noch die Beschüsung im neuesten ruhigen Befige (des legten Jahres) hinzugekommen, wobei auf den Rechtsgrund des Befiges gar nicht, fondern gang allein auf die Thatfache destelben und die Störung gesehen wird (possessorium summariissimum). Da ber Befis fo große Bortheile gewährt, fo ift es auch fehr wichtig, burch sumliche Merkmale die Gewißheit herzustellen, wer der eigentliche Besiher fei. Go leicht dies bei Pobilien gefchehen kann, fo schwierig ift es bei Immobilien. Dies ward die Veranlassung, ben Ubergang des Besites der lettern von einer Hand in die andere und die Ergreifung des Befiges mit mancherlei in die Augen fallenden Symbolen und Feierlichkeiten zu umgeben, 3. B. dem Aushauen eines Spahns aus der Thur eines Gebäudes, dem Ausstechen eines Stud's Erbe oder Rasen und andern handlungen bes Eigenthums. In neuerer Zeit ist an die Stelle diefer symbolischen Handlungen zumeist gerichtliche Abergabe getreten. Der Besit darf endlich nicht auf eine fehlerhafte Weise erlangt sein, wenn er seine Wirkung thun foll, d. i. nicht heimlich, nicht gewaltsam, nicht bittweise; die hauptquelle für die Lehre vom Besit ift in Deutschland noch bas rom. Recht. Bgl. Saviguy's claffisches Bert "Das Recht bes Befiges" (6. Anfl., Gief. 1837); bie in bemfelben gegebene rechtsphilosophische Entwidelung bes Begriffs Befis murbe jeboch von Gans (f. b.) fart angegriffen und rief mehrfach

bon bem Beffpin rom. Rechte, hat im altern bentfden Rechte bie Beler Dember @ einere (f. b.). Beffom (Bernhard von), Sofmarfchall bes Ronigs von Gibweben, gab. am 19. Ant. 1796 gu Stockholm, Der Gohn eines fehr reichen Runfmanns und Bengmertebefigert. wurde von Ingend auf in Malerei und Mufft unterrichtet and zeigte für lettere nicht gertrages Zalent. Erft fhater wurde er von ber Dichtfunft angujogen. Er trat 1814 in die ton. Ranglei ein, ward 1824 expediember Gecestair, bann Privatiecestaie des Aronveingen. 1826 in ben Abelftanb erhoben, 1827 Rammerhere und 1833 hofmarfiball. Im gebr. 1831 übernahm er bie Direction bes fon. Meaters und brachte bamais mehre treffiche Gende anf die Buhne; boch finanzielle Berhaltniffe bestimmten ihn, im Juni 1882 biefelbe wieber aufzugeben. Abgefeben bavon, bag & auf bie mit feinen Amtern verbundenen Befelbungen verzichtet hat, lief er fich nicht abhalten, funge Salente ans eigenen Mitteln vielfuch au unterfrügen. Er ift einer ber Achtechn ber fchweb. Ababentie und feit 1834 beren bestelltebiger Secretair. In ben 3. 1820-21 und 1827-28 bereifte er die vornehmften Binber Europas und kam baburch mit den bebeutenbften Mannern in Bekanntschaft. Schon 1818 ließ er eine Sammlung seiner Dichtungen (9 Bbe.; 2. Aust., 1829) erscheinen. Gein urbes Trauerspiel mar "Erik den Fjortonde"; biesem folgten bie Dragibien "Hildegard", "Torkel Kuntson", vielleicht das beste unter allen ben bühnenrechten Trauerspielen, die die schweb. Literatur aufzuweisen hat, und "König Birger och Hans Aett (1827), bie indgefammt von Dhienfafläger ins Danifche und Deutsche (1837-41) überfest wurben. Seine Pper "Trubaduren" wurde vom Kronpringen von Schweben in Mufit geseht. Reben ben "Wandrings-minnen" (2 Be., 1832; 2. Auft., 1833) hat er fit faft allen fcomwiffenfchaftlichen Beitfcheiften feines Baterlandes Beitrage geliefert; an ber "Schwebifchen Biene", einer Beitung im Intereffe ber Regierung, fehr thatigen Antheil genommen, auch anongm in mehren politischen Schriften die Blößen bes falschen Liberalismus aufgebellt. Seine Profa ist meisterhaft, lebendig, glanzend und sein Scherz schlagend, doch stets innerhalb der Grenzen bes feinften Anftanbes. In feinen Dichtungen weben Anmuth und Liebfichteit,

Baterlandsliebe, ein mildes und warmes Gefühl, und wenn auch die strengere Kritik das Sine ober Andere gegen Plan und Charakterzeichnung in seinen Tragodien aussezen Konnte, so stehen sie doch in hinsicht auf Diction und Berstunft sehrhoch. Mag es auch seinen dramatischen Werten zuweilen an Kraft fehlen, so versteht er doch trefsliche Theateressetze hervorzubringen; indessen ist bis jest keines seiner Trauerspiele aufgeführt worden. Bon der philosophischen Facultät zu Upfala wurde er 1842 zum Doctor ernannt, eine Chre, die Unfala wurde er 1842 zum Doctor ernannt, eine Chre, die Unfala wurde er 1842 zum Doctor ernannt, eine Chre, die Unfala wurde er 1842 zum Doctor ernannt, eine Chre, die Unfala wurde er 1842 zum Doctor ernannt, eine Chre, die Unfala wurde er 1842 zum Doctor ernannt, eine Chre, die Unter nur dem Freih. v. Brinkman, dem Wohlthäter der Universitätsbibliothek, zu Theil geworden ist.

Streiffliefften hervor. Diefelbe Bebeutfandlet, aber und biefelbe Cifwininigfeit, wie biaffe

Beffarabien, die subwestlichste Proving bes europ. Ruflands, zwischen bem Schwargen Meere, bem Onjeftr, Pruth und ber Dongumundung, begrenzt von ben ruff. Provingen Cherson und Podolien, von Galizien, der Moldau und Bulgarien, umfast 785, nach Arbem 500 □M., auf welchen in den seche Kreisen Kischenew, Bielesfü, Chotin, Benbet, Affetman und Ismail 720000 Menschen leben. B. leibet groar Mangel an Holz und Quellen; eine untergegangene Balbzone hat jeboch über ben fahlen Feleplatten eine fowarze fette Bobenfrume gurudgelaffen, auf ber in weiten Steppen ellenhohes Gras wuchert, und in beren Bereich die schönfte Biehzucht betrieben wird. Das continentale Mima kalter Winter im Bechfel mit heißen Sommern laft hier Beigen, Gerfte, Sirfe, Mais, Sanf, Flachs, Tabad, Melonen, Gemufe, Fruchtbaume und Wein gebeihen. Unter ben Sausthieren werben Rindvieh und Pferde am meisten gezogen; Bilb gibt es wenig, bagegen in ben Gewäffern viele Fifche. Aus bem Mineralreiche ift nachft bem Gewinn an Salpeter, Marmor und Ralt, ber bes Salzes wichtig, befonders aus den Salzfeen des Diffrictes von Afferman. Die Industrie ift noch nicht fehr ichwunghaft, fie befchrantt fich faft nur auf Gerberei, Seifenfieberei und Lichtzieherei; der Sandel ift in den Sanden ber Juden und Armenier und erftredt fich meift auf die Ausfuhr ber Producte ber Biebaucht und bes Aderbaus. Die Ginwohner find Balachen, Molbauer, Bulgaren, Griechen, Armenier, Juben, Zigeuner und Taluren; boch haben fich nach und nach über 8000 meift beutsche, protestantische Coloniftenfamilien angefiedelt. Die Saupeftadt ift Rifdenew, ber Sig eines griech. Bifchofe, mit 2000 &; am Onjeste liegen die Festungen Chotin und Bender, an der Mündung desselben Afjerman, und

am nörklichen Donausem Ismail und Klianova. Die Bewohner B.s gisporten ber Pforte mer, wenn sie Lust hatten und lebten ziemsich frei, bis dusch ben Frieden von Budarescht im I. 1812 ihr Land mit Russand vereinigt ward, welches bort ein bebeutenbes Grenzbeer unterhält.

**Beffarion** (Johannes oder Bafilius), aus Trapezunt, geb. 1395, einer der Erfien, bie im 15. Jahrh. altgriech. Philologie und Philosophie ins Abenbland verpflanzten und eine freiere, nicht scholaftifche Forfchung anregten, hatte Gemiffus Pletho (f. d.) zum Lehrer, bem er namentlich bie Borliebe für Platon verbantte. Ale Bifchof von Ricaa begleitete er oen Raifer Johannes VII. Paldologus nach Italien und erwirkte auf dem Concil zu Florenz ' 1439 eine freilich nicht nachhaltige Union ber griech. und röm. Rieche. Der Erfolg belehrte ihn, daß ber griech. Rirche nicht zu helfen fei; beshalb trat er zur rom. über, ohne bamit bie glubenbe Liebe für fein Baterfand aufzugeben. Papft Eugen IV. hatte ihn gunn Carbinal ernannt, Mitolaus V. erhob ihn jum Blichof von Sabina, bann von Frascati und übertrug ihm die Legation von Bologna, die er 1450-55 belleibete. Rach dem Kalle Ronflantinopels fuchte er in Deutschland auf den Beichstagen zu Nirenberg, Borms und Bien, fpater auch in Franfreich einen Rreuggug gegen die Turten gu Stande gu bringen und nahm fich feiner fluchtigen Landeleute thatig an. Seine Stellung im Streite über ben Borzug bes Platon ober Arifioteles war vermittelnb, indem er bei aller Borliebe für jenen biefen nicht einseitig verwarf. Zweimal war er nabe baran, Bapft zu werben, allein seine Anbanglichteit an ben heibnischen Philosophen mochte boch bem heiligen Collegium nicht unbebentlich ericheinen. Der Marcusbibliothet zu Benebig, in welcher Stadt er gern verweilte, vermachte er bet feinem Tobe, ber zu Mavenna am 19. Nov. 1472 erfolgte, feine 600 werthvollen griech. Hanbichriften. Geine Schriften, theils lat. Überfegungen griech. Autoren, theils Streitschriften zur Bertheibidung bes Blaton, thefis Reben und Briefe, find nur vereinzelt

herausgegeben worden.

Beffel (Friedr. Bith.), Geh. Regierungsrath und Professor der Aftronomie in Abulgsberg, geb. am 22. Juli 1784 in Minben, trat, 15 Jahre alt, ale Lehrling in eine ber erften bentlungen in Bremen. hier erregte ber Bertehr mit bem Meere bei ihm die Neigung gur Geographie und später zur Nautif. Aus Buchern fuchte er fich während bes Nachts, ba ber San ihm keine Zeit bazu gewährte, einige mathematische Kenntniffe anzueignen, und febr baid intereffirte ihn lebhaft die Aftronomie. Eine aftronomifche Arbeit verschaffte ihm Dibert' Befanntschaft, ber ihn von nun an mit seinem Rath unterftuste. Auf Die Empftifung beffelben tam er nach Lilienthal zu Schröter und verwaltete bort vier Jahre bie Stelle eines Inspectore ber ber gottlinger Universität gehörenben Inftrumente. Bon hier nach Ratigsberg berufen, baute er 1812--13 bie bafige Sternwarte, bie anfangs mit engl. Inftrumenten ausgerüftet, 1819 mit neuen Reichenbach'ichen Inftrumenten von ber hochften Bollommenheit verfehen wurde. Bu feinen fruheften Schriften gehören bie Abhanblung "Uber die wahre Bahn bes im 3. 1807 erschienenen Rometen" (Konigeb. 1810), und bie "Fundamenta astronomiae deducta ex observationibus J. Bradley" (Königsb. 1818, Fol.), welche lenter bie Resultate aus Brablen's Beobachtungen enthalt. Clafffichen Berth haben feine "Untersuchungen über bie Lange bes einfachen Secunbenpenbels" (Berl. 1828), benen fich spater bie Unterfuchung über bie "Beftimmung ber Lange bes einfachen Secumbenpenbels" (Berl. 1837) auschloß. Sehr verbienfilich waren ferner bie von ihm herausgegebenen "Aftronomischen Beobachtungen auf ber Sternwarte ju Königeberg", die bie Beit von 1815 bis mit 1834 umfassen (20 Abtheil., Königeb. 1815—40, Fol.); bie "Tabulae regiomontanae reductionum observationum ab a. 1750 usque ad a. 1850 computatae" (Rönigsb. 1830); die mit Baper herausgegebene "Gradmeffung in Oftpreugen und ihre Berbindung mit preuß. und ruff. Dreiedetetten" (Berl. 1838, 4., mit Rupf.); die von dem preuf. Ministerium ber Finangen und bes Sandels bekannt gemachte "Darftellung ber Unterfuchungen und Maftegeln, welche in ben 3. 1835 - 38 burch bie Einheit bes preuß. Längenmaßes veranlaft worben find" (Betl. 1839, 4., mit Rupf.), und "Aftronomifche Unterfuchungen" (2 Bbe., Konigeb. 1841-42, 4.). Gine feiner intereffanteften fleinern Arbeiten ift bie "Deffung ber Entfernung des 61. Sterns im Sternbilbe des Schwans" in Schumacher's "Jahrbuch" (1839). Als Refultat zahlreicher Beobachtungen fand er eine jährliche Parallare von ungefahr 710 Secunde, woraus fich ergibt, bag bie Entfernung biefes Sterns von ber Some

Digitized by Google

257740 helleneffer der Eubbehn ober über 13 Bellienen Mellen beträgt, was bie Liftung ber so bothit interessanten Ansgabe, die Entsernung der Firsterne zu bestimmen, bedeutend geföndent hat. Auch fand er durch genaue Untersuchung der von Brandes u. A. angestellten Beobachtungen über die Sternschunpen, daß das Aufsteigen derselben in keinem einzigen Falle enwiesen sei, wonnt eine große Schwierigseit für die Theorie diesen Erscheinungen wegfüllt.

Besterungsanstalten für vernahrlosete Kinder. Die Menge sittlich veringhrloseter Kinder und junger Verdrecher, besondens in großen Soöden, veranlaste in neuerer Zeit, auf die Errichtung von Erziehungsanstalten zu danten, in welchen dergleichen unglückliche Kinder Aufnahme, Berpflegung und Erziehung fänden. Obgirich man in England schon gegen das Ende des vorigen Jahrh. solche Anstalten zu gründen ansing, so war man dach für diesen Anned am meisten in Deutschland thätig. Seit 1814 wurden in den meisten deutschen Staaten Erziehungsanstalten zu Besserung verwahrloseter Kinder eingerichtet, namentlich in Sachsen-Weimar, Preußen, Würtemberg, Sachsen, Baiern, Helen, Baden, Frankfurt, Hamburg u. s. w., die größtentheils durch Beiträge von Privaten unterhalten werden. Besonders verdient um diesen Iwsig der öffentlichen Erziehung machten sich Joh. Falt (s. d.) in Weimar, Graf Abelbert von der Recko-Bollmerstein in Düsselthal, Reinthaler in Ersurt und Sieveling und Hondwalter in Hamburg. Auch in der Schweiz, Frankreich und in den nordamerik. Frei-

ftagten (feit 1824) bestehen Anstalten zu bemfelben Zwede.

**Beffieres** (Sean Baptifie), Bergog von Istrien, Marschall des franz. Kaiserreichs, geb. Au Preiffae im Departement des Lot, trat 1790 in die constitutionelle Garde Ludwig's XVI. Rach Auflöhung diefes Corps ging er 1792 in die Legion der Pyremäen über und machte ben Feldaug gegen Spanien mit, wo er fich burch Lapferfeit auszeichnete und ben Grad eines Capitains bavontrug. Als Bonaparte ben Dberbefehl über die ital. Armee übernahm, fam B. mit dem 22. Chaffeurregimente nach Italien und zog bort balb durch seinen Muth die Anfavertfamteit beffelben auf fich, fodaß ihm die Organisation und der Befehl der Guiden-Compagnie übertragen wurde. In der Schlacht bei Rovevedo im 3. 1796 befehligte er diefe Compagnie und bemächtigte fich, von feche DR. begleitet, eigenhändig zweier feinblicher Rausmen. Ausgezeichnete Tapferteit, Die er in ber Schlacht von Rivoli bemahrte, erwarben ihm bie Aufriedenheit Bonaparte's in bem Grabe, baf ibn berfelbe 1797 von Berona aus nach Beris an bas Directorium mit ben eroberten Fahnen fchicte und babei mit ben größten Robippuden überhäufte. 3m 3. 1798 begleitete er feinen Dbergeneral ale Brigabegeneral nach Agypten, wo er zuerst bei St.-Zean d'Acre und dann in der Schlacht bei Abukir tapfer und ghidlich operirte. Dit Bonaparte nach Frankreich gurudgefehrt, unterftugte er benfelben am 18. Brumaire und befam barauf ben Befehl, die neue italienische Arme zu organisiren. Als Befehlshaber der Cavalerie und der Confulargarde entschied er bei Marengo durch eine bewyndernswurdige Cavallerieattaque ben Rudjug ber Oftreicher. Mitten in ber hise bes Berfolgens beging er eine eble That, die ihn bamals bei ber ganzen Armee ehrte. Er nahm namlich im Schlachtgewühl einen verftummelten öffreich. Reiter mahr, ber feine Arme ben Frangofen entgegenstreckte und sie anflehte, ihn nicht zu zertreten. "Ouvrez vos rangs, soldats, épurguez ce brave!" commandirte B. und Beaubarnais wiedetholte seinen Reiterm Daffelbe, fodaß ber Jungling wirklich erhalten wurde. Bur Belohnung feiner großen Dienfte machte ihn Bonaparte 1802 jum Divisionegeneral und 1804 jum Marschall von Frantreich und Grofoffigier ber Chrenlegion. 3m Rriege gegen Offreich von 1805 marfchirte er als Befehlshaber der Raisergarde nach Wien, schlug im Nov. bei Olmus im Berein mit ber Division Balther ein Corps von 6000 Russen und trug durch seine geschickten Angrisse. auf die ruff. Garbe in der Schlacht bei Aufterlie fehr viel jum Erfolge des Tags bei. Ebenfo tapfer focht er bei Bena. Bu Anfange bes Dec. 1806 brang er mit bem zweiten Cavaleriecorps in Polen ein, murbe bei Biegun angegriffen und trieb 5000 Ruffen und Preugen in einen Sumpf, nachdem er ihnen viele Gefangene und ihr Gefchut abgenommen hatte. hierauf radte er nach einigen fleinern Gefechten auf ber Strafe von Grobno vor, ba fich aber bie Buffen auf Oftrolenta jurudjogen, fo befchlog er, an ben Ufern ber Beichfel den Binter guzubringen. Doch schon im Febr. nahm er wieder Theil an ber Schlacht von Eplau, wo er an der Spipe seiner Cavalerie sich auf den rechten, 29000 DR. ftarten Fügel der Ruffen marf und ihnen bas gange Geschut abnahm, momit ber Sieg fur die Frangolen entschieden

mar. Jur J. 1808 besthügte er ein 18000 M. Gartes Appercarys in Spunien; als aber 200 Aufunge bes Rov. Rapoleon felbit ben Dberbefehl ber Armer in Spanien übernahm, erbielt B. ben Befehl über die Cavalerie. Bugleich mit dem Feinde, ben er umgangen, rudte er am 9. Nov. 'in Burgos ein. Am 4. Dec. befand er fich bei ber Ginnghme voer Mabrid und verfolgte bann bie Drimmer des span. Derre auter Caftafies. Bur Belobnung feiner Berdienste in diefen Beldzügen ertheilte ihm Rapolison den Titel eines Bewags von Sfrien. 3m3. 1809 begleitete er ben Raifer jur Großen Armee nach Dentschland. An ber Spiese eines Cavaleriecorps fchlug er am 21. Apr. die öfer. Reiterei bei Landshut in die Flucht und verfotgte biefelbe bis Seifenbaufen. Rach nubren fleinem Gefechten erfchien er endlich zu Wien und nahm feine Stellung in ber Rabe ber Stabt. In ber Schlacht von Celingen am 21. Mai fiel er bem Frinde in den Ruden und fprengte das öftr. Corps Sohenzollern burch die Seftigkeit feines Angriffe; boch wurde er babei verwundet. Rach dem Frieden mußte er an Bemadotte's Stelle ben Dberbefehl in Solland übernehmen, wo die Englander allerdings fcon die belegten Plage geraumt hatten. Rachdem er 1811 noch einmal in Spanien den Oberbefehl geführt und in ber Schlacht bei Fuente d'Apore feine Truppen gur Underflügung Maffena's varmenbet hatte, begleitete er 1812 an ber Spige eines ffarten Cavalerigarps ben Raifer nach Mufland. Bie gur Schlacht an ber Mostwa hatte er hier wenig Gelegenheit, sich ausguzeichmen; auf bem Rudjuge zeigte er fich als ein Dann von unerschutterlichem Charafter und großer Umficht. Am 7. Sept. warf er ein Corps von 8000 Rofaden, Die ben Berfuch wagten, bas Bampiquartier bei Biagma ju überfallen. Bu Anfange bes Feldzugs in Deutschland im 3. 1813, erhielt er ben Dberbefehl über bie ganze franz. Cavalerie. Am Morgen ber Schlacht bei Lugen begab er fich in einen Sohlmeg bei Rippach, um ben bort fich lebhaft vertheibigenden Feind zu vertreiben; er war zu guß und führte die Lixailleurs mit feiner gewohnten Tapferteit. Schon wich ber Feind und ber Sohlweg follte genommen werben, als ihn eine Rugel in die Bruft traf und feinem Leben fcnell ein Ende machte. Man verforvieg ber Armee feinen Tob ben gangen Tag, um fie nicht zu entmuthigen. Der Raifer mar von Schmerg niebergeschlagen, er verlor einen feiner gefchickteften Offiziere und besten Freunde, dem er flets unbedingtes Bertrauen geschenft hatte. Auch die Armee betrauerte B., ber neben dem tapfern und ruhmbebeckten Krieger niemals ben Mann von eblem und wohlwollendem Charafter verleugnet hatte. Er mar arm gefiothen und hatte feiner **Fam**ilie nichts als fein Andenken hinterlaffen, dechalb feste Napaleon deffen Sohne noch auf St.-Belena 100000 Francs im Testamente aus.

Beffon, betannter unter bem Namen Beffon Bei, ben er als Abmiral bes Dicetonias von Agupten führte, hat namentlich baburch historische Bebeutung erlangt, bag er eng in die Geschichte Napoleon's verflochten war, als derselbe nach seiner zweiten Abdantung fich genothigt fab, den Boden Frankreiche zu verlaffen. B. war in Frankreich 1782 geboren und ale ein neunjähriger Anabe in den frang. Seedienft getreten. Er machte den Feldzug von 1806 und 1807 mit, wurde mabrend ber Belagerung von Dangig jum Schiffelieutenant ernannt und befand fich als folder 1815, dem Generalstabe attachirt, zu Rochefort, van wo - aus Rapoleon, ehe er fich ben Englandern in die Sande gab, die Absicht hatte, sich nach Amerita ju flüchten. Berheirathet mit ber Tochter eines Gutebesigere und Schifferhebers in der Rahe von Riel, bot er dem Raifer feine Dienste an, da jufallig zu diefer Beit drei Schiffe feines Schwiegervaters im hafen von Rochefort lagen. Schon mar mit menigen Bertrauten das Rabere des Plans verabredet und Alles jur Abfahrt vorbereitet, als Napoleon fcmantend wurde, junachft die Abreife um eine Racht verschob, um feinen Bruder Joseph ju erwarten. bann aber darauf bestand, am Bord des Bellerophon sich nach England zu begeben. B. et fcopfte fich im Bureden, biefen lestern Plan aufzugeben, Napolcon aber beharrte auf feinem gefaßten Entschluffe. Mit ben Borten "Je n'ai plus rien dans ce moment à vous offrir, mon ami, que cette arme. Veuillez l'accepter comme souvenir" schenfte er B. eine Sagbfinte und entließ benfelben. Im Schmerz über bas Mislingen feines Plans fowie über bas traurige Schicfal des Raifers, das er vorhergefehen hatte, verließ B. Frankreich und lebte gunachft einige Jahre in Riel und auf Banbelssereisen. Erft 1821 trat er in die Dienfte des gerade bamale mit ber Bilbung einer Kriegemarine beschäftigten Bicefonigs von Agypten, wo er fich bie größten Berbienfte erwarb, die der Bicefonig ihm baburch lohnte, bag er ihm bas l'Commando der in Marfeille erbauten Fregatte Babire übertrug und ihn zum Migflebe bas neuerrichteten Abmiralitäterathe ernannte. Bu Alexandria ftarb B. auf feinem Abmiral-

fchiffe am 19. Sept. 1837.

Bested nennt man im Angemeinen Das, was man beisteden tann, dahet besonders die mit anatomischen oder chirurgischen Instrumenten versehenen tragdaren Kasichenoder Ctuis. In der Schiffahrtetunde heißt Bested der vom Stenermann auf der Seetante bemerkte Ort, wo dieser vermeint, auf der See zu sein; daher ein Bested machen so viel als jenen Ort auf der Seetarte bezeichnen. Golches pflegt alle drei Stunden zu geschehen, und ein Ieder, wenn er vom Steneradgelost wird, hat in seinem Lagebuche den Bested aufzuzeichnen.

Bestelmeier (Georg), zweiter Burgermeifter ber Stadt Rurnberg und bain. Abgeorbneter, geb. am 22. Aug. 1785 zu Schwabach, ift ber Sohn eines Bierbraners und Tabacksfabrikanten. In der Absicht zu studiren, besuchte er die lat. Schule zu Schwahach, reibmete fich aber fpater bem Raufmannsflande. Rach mehrjahrigem auswästigen Aufenthalte Tehrte er in bas vaterliche Saus jurud, um nebft feinem Bruber, Danib, Die Tabadsfabrif zu übernehmen. Rach bes Baters Tobe affoclirten fich beibe Bruber, erweiterten bas Geschäft und brachten es auf eine so bedeutende Stufe, daß es bald unter die ersten Fabeitanftalten Deutschlands gablte, wie noch gegenwärtig, nachbem fie es 1825 nach Ruruberg verlegt. Schon 1818 war B. jum Gemeindebevollmachtigten und balb barauf jum Landtagsabgeordneten für die Landtage von 1819 und 1822 gewählt worden. Hauptfächlich feinem Referat auf bem Landtage von 1819 verdankte Baiern bie Annahme des damaligen Bollgefeses. Auch wurde er 1822 Mitglieb bes Staatsichulbentilgungsausichuffes und Gecretair beffelben. Als 1827 bie Stadt Rurnberg ihn zu ihrem zweiten Burgermeifter etwante, nahm bie Regierung, ba er in ber Stanbeversammlung eine gang unabhangige Stellung behauptet hatte, Anftand, ihn in biefer Gigenschaft zu bestätigen. Dafür wurde er 1830 fast einstimmig zum Magistraterathe gewählt, nachbem ihn vorher bas Collegium ber Gemeindebevollmächtigten zu seinem Borftanbe erhoben. Balb barauf abermals zum Abgeordneten ber Stadt Rurnberg ernannt, verwarf bie Regierung feine Bahl, wogegen bie Burgerschaft ihn burch Uberreichung einer höchst schmeichelhaften Abresse ehrte. Im I. 1836 trat er gefesticherweise aus bem Magistrate, verbat sich bie Biebererwählung und wurde nun wieder unter die Gemeindebevollmachtigten und von biesen jum Berfehet etwählt. Für ben Landtag von 1837 wiederholt zum Abgeordneten erwählt, wurde er zugelaffen und erward fich hier fo weit bas Bertrauen des Königs, daß ihm diefer das offene Seftanbnif ablegte, wie er früher einen der Regierung felnblich Gefinnten in ihm zu erkennen geglaubt, fich aber getäuscht habe. Begen feines Bortrags in ber Stanbeversammlung über, bas gefammte Bollwefen, der für ein Meifterftuck gehalten ward, erhielter 1837 vom Rollige von Preugen ein Belobungsschreiben. Nach Beendigung des Landtags wurde er 1838 von der Stadt Nürnberg, die ihm fo Bieles verbankte, wieder zum zweiten Bürgermeifter erhoben und nun auch von der Regierung bestätigt. In dieser Zeit schrieb er die "Denkschrift åber bie Berhältniffe ber Tabacksfabrikation und der Zabackseultur in Baiern" (1828) und nachher die "Borftellung an die Standeversammlung, die Brandverficherungsanstalt betreffend" (1831). Auf dem Landtage von 1840 zeigte er fich bei der über ben Umfang des ftanbifchen Steuerbewilligungerechte erhobenen Principienfrage unter ben entichiebenen Berfechtern ber verfaffungsmäßigen Boltsrechte und erklärte fich, einer der Erften, gegen ben Banbelsvertrag bes beutschen Bollvereins mit ben Rieberlanben. In ber Rammer von 1842 jum Mitgliebe bes zweiten Ausschuffes für die Steuern ernannt, fand er in biefer Stelle befonbere Gelegenheit, ben feitbem hoher geftiegenen Anfoberungen feiner Mitburger zu genügen und fich von neuem als unerschrockenen Bertheibiger ihrer Rechte zu bewähren.

Beftenerung, f. Steuern.

Bestimmung (determinatio) im logischen Sinne heißt die Angabe eines Merkmals, wodurch sich ein Begriff von seinem übergeordneten höhern unterscheidet. Gedanken, Urtheile und Ansichten bestimmen heißt demnach überhaupt, das Eigenthümliche, sie von andetn Unterscheidende zum Bewußtsein bringen und neben andern ihren Inhalt undihre Bedeutung sich vergegenwärtigen. Be stimmung heißt aber auch die Angabe des Iwecks, wozu ein Ding baist. Sospricht man z. B. von der Bestimmung eines Schiffs für Seereisen u. s. w. Da Be-

Minmung in biefem Sinne ein Beffimmenbes voraudfest, so erfcheint bie Beftimmung eines Dinges als bie Folgegewiffer Urfachen, und wo biefe Urfachen unbetwent find, gieichwol aber fittlichweigend voransgefest werben, wirb ber Begriff ber Beftimmung gleichbebeutenb mit Schidfal und Schillung. Durch ben Ansbrud: Es war nun einmat feine Beftimmung, beutet man baher ben unentfliebbaren Erfolg umbetannter Urfachen an, benen fich ber Ginzelne wicht habe entziehen konnen. Bo aber die Urfachen, die gewiffe Wirkungen haben, in der eigenem Sewalt beffen find, nach beffen Beftimmung man fragt, wie 3. B. bei ber Frage nach ber Befrimmung bes Denfchen, ba Mi zu unterscheiben, wohn Jemand beftimmt fein moge, und wozu er fich felbft beffimmen folle und tonne. Deshalb tann bie Frage nach ber Boffimmung bes Menschen fehr verschieben aufgefaßt werben, je nachbem man fie von dem erften ober gweiten Gefichtspuntte aus aufwirft. Die Bestimmung, die ber Denfch fich geben fall, hangt ab von der Marheit, Entschiebenheit und Bestigkeit seines sittlichen Wollens, daber die Frage barnach in ben verichiebenen Spflemen ber Sittenlehre verlichieben beantwortet worben ift, indem die Beststlung biefer Bestimmung nur der augemeinfte Ausbrud für die Gesammtheit der höchften und lesten Zwede bes menfchlichen Wollens fein tann. In biefem Ginne has 3. B. Cicero feine Schrift "De finibus" und Fichte feine "Beftimmung bes Manfchen" (Berk. 1802) gefchrieben. Di blefe moralifche Bestimmung innerhalb bes Zusammenhangs ber Naturgefete, die dem menfchlichen Wollen eine folde ober andere Dietung geben, erreichben fei, ift eigentlich eine religiofe Brage, die mit der Entichelbung über den Begriff ber Berfebung und ber moralifden Beltorbnung im Gegenfage au einer abfichtelos makenben Raturnothwenbigfeit, eines blinben Schicfals jufammenhangt.

Beftrichener Raum wird in der Theorie der Feuerwaffen in doppelter Bebeutung genommen. Wenn nämlich eine Geschüpfugel einen Aufschlag auf die Erde macht, so beift berjenige flache Iheil der Flugdahn diesfeit und jenseit des Aufschlagspunktes, wo die Bahn sich nicht höher als Mannehöhe über die Erde erhebt, der bestrichene Raum, und je flacher der Aufschlagswinkel, besto größer ist der bestrichene Raum, desto wirksame den Schuff. Bern man dagegen auf die Krone einer Druftwehr ein Gewehr austegt, so wifft besten Schufflinie auf einen Punkt fenseit des Grobens, und der ganze bieffelt oder unterhald liegende

Raum beift ber unbestrichene Raum. (G. Tobter Bintel.)

Befingew (Alexander), ruff. Romanschreiber, geb. um 1795, war als Carbeoffigier mit feinem Freunde Ralejew in die Werschwörung von 1825 verwickelt und wurde in Folge bavon jum gemeinen Golbaten begrabirt und nach Sibirien an bas Ufer ber Semfei verwiesen, spater jebod begnabigt und in bas Beer am Raubasus verfest. Bier fiel er im Sunt 1837 in einem Gefechte gegen bie noch unbezwungenen Bergvoller umweit Jetaterinobar. Soo feiner Berbannung hatte er mit Ralejem, ber 1825 hingerichtet wurde, ben erften ruff. Mis manach "Der Polarftern" (Petersb. 1823) herausgegeben. Auf feine fpatern Arbeiten, bie in Rovellen und Stigen bestehen und unter bem Ramen Markinftif erichtenen, waren sein Lebensgang und feine Umgebungen am Raukafus nicht ohne Ginfluß. Es gibt fich in benfelben ein ungemeines Salent für Schilberungen ber romantifch-grotesten Ratur und bes bewegten Kriegerlebens tunb, zugleich aber schimmern überall Spuren when Golbatenlebens burch. Dabei ift feine Darftellung burchaus poetifch und von glanzenbem Bige burchflochten. Leiber aber toufte er in feiner Romantit fein Dag ju halten; er übertrieb, was fich befonders in feiner Sprache zeigt, und nicht felten folagt bei ihm bas Gefchraubte ins Laderliche um. Gein Sauptwert ift ber Roman "Amaleth-Bea", ber ben Berrett eines circaffifchen Saupelings gegen Rufland fcilbert und intereffante Befchreibungen tautafifcher Gegenben enthalt. Debre feiner Rovellen find von Seebach in ben "Ruff. Rovellen und Stigen" (Lpg. 1837) überfest; gefammelt erfchienen feine Schriften in Petersburg 1840. — Sein Ramensvermandter Dichael B., Lieutenant im Regiment Pultama, Mon in die Berfdmorung von 1820 und bann, gleich Jenem, in die von 1825 verwickelt, wurde 826 in Petersburg burch ben Strang hingerichtet.

Bestüzen - Minmin (Alerei, Graf von), rust. Reichstanzler und Feldmarfchall, geb. zu Mostau 1693; wurde in Deutsthland, theils in Berlin, theils in Hannover erzogen und kam erft 1718 am ben rust. Hof; wo Peter I. ihn zum Gesandten am dan. Hofe, die Kassein Anna oder vielnuchr ber Berzog von Kurland zum Geheimrath und Cabinetsminister erhob.

Ruch bem Cturge bes Legtern tam er auf turge Beit in Berhaft. Die Rufente Miffabeth feste ihn nicht nur auf freien gus, fondern ethab ihn auch in ben Grafenfiand und machte ibn gum Relchevicetangler. Gang im Bertranen ber Raiferin bemutte er Diefe einfluftreiche Stellung, feiner Abneigung gegen ben preuf. und frang. Dof Enft ju machen. Er brachte 1746 ein Buntsif mit bem offr. Sofe ju Ctante, fandet 1748 ein Corps von 30000 D. an ben Rhein und flurzte L'Efforq. Rachbem er 1756 bas Bundnif mit Diffreich erneuert, leitete er ben Artog gegen Preugen ein. Ale indef eine Unpafflichtete ber Ruiferin ibn berem Tob fürchten ließ, rief er, wie man glaubt, in ber Abfick, ben Groffürsten Deter Febore witfd, von bent er gehaft murbe, von ber Thronfolge ausunschließen und biefelbe auf den Poingen Paul Potrowitich zu bringen, ben General Aprapin, ber bas Seer gegen Preugen befichtigte, unverzüglich zurud, mas biefer auch fogleich that. Doch bie Kaiferin erholte fich witeber, und ba fie ben Muchun bes Geers erfuhr, wurde B. 1758, ale bes Sachverrathe ficialitig, aller frince Whichen enclest und nach einem ihm gehörigen Fleden Gozetowa verwiefen. Beine Berbaumung währte auch unter ber Rafterting Peter's III. fort. Erft Rathating II. seste ihn 1769 wieder in seine vorigen Würden ein und ernannte ihn zum Feldmarfchall, branchte ihn aber nicht in Steatbangelegenheiten. Er farb 1766. Grinen Ramen führt ein von ihm 1725 entbedtes armeiliches Gifenpraparat, die Tinctura tonico-nervina Bedtunewi, eifenhaltiger Schwefelathergeift, beffen Bereitungeweife die Raiferin Katharina II. um 2000 Rubel ertaufte umb öffentlich betannt mathen lief.

Betel beißen Kletterftrauche aus der Gattung der Pfeffer (Piper Betle, P. Siribon, P. Malamiri), die von den Bolfern malanifcher Abstammung alter Orten angenflangt werben und einen febr fcharfen Stoff enthalten. Die bergformigen leberartigen Blatter bienen ben Gingeborenen Auftraliens als heftiges Reigmittel, indem fie grun gepfludt, auf einer Seite mit robem angefenchteten Ralf befirichen und um ein Stud Arefanus gewickelt einen Biffen bilben, ben man tauet. Der Gefchmad ift fo brennend, baf Europäer fich nie an Betel gemilinen. Gebem fibrieb man bem Beteffauen viele heilfame Wirtungen gu, meinte, bag es burch febr vermehrte Absonderung des Spoichels in beiden und feuchten Alimaten nüblich fei, daß es die hantthatigfeit vermindere, alfo ber Erfchlaffung vorbeuge, die Berbauming ftarte u. f. w., mahrend ed jedenfalls unter jene zahlreichen unnaturlichen Genuffe zurechna ift, die bei Bolbern aller Welttheile und Zeiten vorkommend, nur burch Gemohnung an abfeluter Schablichkeit verfieren. Das Rauen der Betel farbt den Speichel roth und zerften bie Babne fo fehr, bag Denfchen von 25 Sahren oft gang gabnlos find. Dennach ift ber Gebrauch fehr allgemein und fogar zur Etiquettenfache geworden; Malapen gehen kaum aus abne ihre Betelbuchfe und halten fich febr geehet, wenn biefe ihnen von einem Bornehmenn angeboten wird, ben fie 3. B. auf Amboina, Java und Sumatra nicht anveben burfen, ohne Betel gefaut zu haben.

Betfahrt heißt das Pilgern zu einem Heiligenbilbe, wobei geopfert wird; dann nennt man auch die öffentlichen Processionen Betfahrten, bei welchen die Bilber der Heiligen mit Gefang, Jahnen und Areuz durch die Felber getragen werden, um ihren Schut und Segen für die Früchte zu gewinnen. Da dieset vom Sonntage Rogate die zum Tage der himmelfahrt geschieht, so hat diese Woche den Namen Bet fahrt- oder Betwoche, und die drei

Tage vor himmelfahrt haben ben Ramen Bettage befommen.

Betglode heißt das Zeichen, welches mit einer Glode zubestimmten Zeiten zum Beten gegeben wird. Der Gebrauch ber Gloden zu diesem Awede besteht schon seit dem 13. Jahrh. Gregor IX. versedurete zuerst, daß mährend des Meffelesens, und Johann XXII., daß gegen Abend durch drei Glodenschläge die Christenheit zum Gebet ausgesodert werde. Hirwher gehört auch die Türkenglode, oder, wie man es jest nennt, das Mittagslauten, welches daher seinen Ursprung hat, daß durch Caliptus III. 1455 befohlen wurde, in den Mittagsstunden ein Beichen wit der Glode zum Gobet gegen die Türken zu geben, was mam seit 1542 is Deutschland allgemein einsuhrte.

Bethesba, b. i. Ort ber Barmherzigkeit ober heilort, hieß ben Teich bei Jertefalem, welcher sonft nivgend als beim Johannes Cap. 5 erwähnt wird. In den funf hallen ober bebeilten Gangen, von denen er umgeben war, hielten fich viele Kranke auf, welche, nach bed Schannes Berichte, auf die Bewegung des Waffers warteten, um fich darin zu baden.

Bahrkeinlich nach einer jubischen Vollsmeinung läßt jene Erzählung biefe Bewegung burch einen Engel bewirken, der zu einer gewissen Zeit in den Teich steigt und den Kranken, wolcher nach dieser Bewegung zuerst in das Wasser fommt, gesund macht. Schon die Kirchenväter, namentlich Nonnus, der dichterische Paraphrast des Johannes, erklären diese Ersicheinung auf natürliche Weise. In neuerer Zeit schrieb wan die Wirkung dieses Wassersentweder der mineralischen Krast desselben oder dem Umstande zu, das das Blut der im Tempel geopferten Thiere in den Teich sloß. Noch jest übrigens weist die Sage den ausgestrockneten Bethesbateich nach.

Bethlehem, ursprunglich Ephrata, jest Beth-el-ham, der Geburtsort Christi, ein Dorf, früher eine Stadt, in Sprien, eine Meile von Jerusalem, an einem ganz mit Weinstöden und Olbäumen bedecken Berge, wohin eine Wasserleitung führt, zählt gegenwärtig in etwa 300 häusern gegen 2500 griech, und armen. Bewohner, welche hölzerne Rosentränze und mit Perlmutter eingelegte Cruzisire für die Pilger versertigen und sehr guten weißen Wein bauen. An dem Orte, wo angeblich Christus geboren wurde, sieht eine Kirche, welche aber nicht die Kaiserin Helena, sondern Justinian erdaut hat. Sie ist der Maria zur Krippe (di presepio) gewidmet und bewahrt ein Becken von Marmor, in welches Christus als Kind gelegt worden sei. Als der Geburtsort David's wird B. oft die Königsstadt genannt,

Bethlehem, die Sauptniederlassung der evangelischen Brüdergemeinde in Nordamerika, eine Stadt in der pennsylvan. Graffchaft Northampton am Einfluß des Manakist in den Lehigh, nordwestlich von Philadelphia, wurde erst 1741 gegründet. Sie ist der Sis eines Bischofs, hat eine schöne Kirche, 350 Sauser und 2500 deutsche E., die namentlich Manusacturen treiben und drei große Gerbereien unterhalten. Die drei verschiedenen Sauser für unverheirathete junge Männer, für Mädchen und für Witwen zeichnen sich durch fast klöskerliche Zucht aus. In die damit verbundenen Kostschulen werden auch Kinder anderer christlichen Glaubensverwandten ausgenommen. Zu B. gehören die Herrnhuterbörfer Enadenthal, Christiansbrunn, Enadenhütten und Schäneck.

Bethlehemiten ober Bethlehemitifche Brubernannte fich eine Monchegefellschaft ju Cambridge im 13. Jahrh., welche Dominicanerkleibung trug; bann ein Ronche. orben, ber 1659 burch Peter von Betancourt in Guatemala gestiftet, 1673 zuerst bestätigt wurde, Kapuzinerkleibung trug und ber Regel bes Augustin folgte; auch erhielten biesen Namen bie Anhanger bes Dieronymus Dug von ber Bethlehemskirche in Prag, wo bieser predigte.

Bethlen Gabor (Gabriel), Fürst von Siebenburgen und König von Ungarn, aeb. 1580, ftammte aus einem angesehenen oberungarischen, auch in Siebenburgen beguterten proteftantischen Geschlechte. Bei ben Unruben in Siebenburgen, mahrend ber Regierungen Sigismund und Gabriel Bathori's, mußte er fich unter den Großen bes Landes Freunde zu machen, fodaß es ihm nach bem Tobe ber beiben ungludlichen Fürsten, 1613, gelang, mit turk Bulfe jum Fürften von Siebenburgen gewählt ju werden, ba bas Saus Dftreich bamals nicht in ber Lage mar, feine Anspruche gegen ihn geltenb zu machen. Als 1619 bie bohm. Stande fich gegen Oftreich auflehnten, verband fich B. mit ihnen, brang mit einem ftarten heer in Ungarn ein, eroberte Presburg, bedrohte Wien und lief fich am 25. Aug. 1620 jum Ronige von Ungarn erwählen. Nachbem fich aber bas Glud ben taiferlichen Baffen zugewendet, fchloß er Frieden mit Oftreich, bas ihm gegen Berzichtung auf Ungarn und ben' königlichen Litel, fieben ungar. Gespanichaften nebft ber Stadt Rafchau überließ und Die schlesischen Fürstenthumer Oppeln und Ratibor zusagte. Schon 1623 griff indes B. wieber zu ben Waffen gegen Ditreich und brang mit 60000 M. bis gegen Brunn in Mahren vor, boch ließ er, als die Bereinigung mit den Truppen des herzogs Christian von Braunschweig nicht gelang, fich bewegen, 1624 einen Waffenstillstand einzugehen und bann unter ben vorigen Bebingungen aufe neue Frieben zu ichließen. Gin wieberholter Friebensbruch, ben er 1626 mit bem Grafen von Mansfeld verabrebet hatte, blieb ebenfalls, ba Letterer von Ballenftein geschlagen ward und von allen Bulfemitteln entbloft in Siebenburgen ankam, ohne weitere Folgen. Er endete fein unruhiges und thatenreiches Leben am 5. Nov. 1629. Durch ein Teftament empfahl er fein Land und feine finderlofe Bitwe, eine geborene Pringeffin von Brandenburg, der Dbhut des rom. Raifers Ferdinand's II., ernannte den turt.

Raifer jum Bollftreder feines letten Billens und vermachte jebem berfelben, fowie bem rom. Konige Ferbinand III., ein fcones Pferb mit tofibarem Gefchirr und 40000 Dutaten.

Bethmann (Friederite Augufte Konradine), eine ber größten Bierden unter Deutschlands Schauspielerinnen, geb. am 24. Jan. 1766 ju Gotha, wo ihr Bater, Ramens Flittner. herzoglicher Beamter war, nach beffen Tobe fich ihre Mutter mit bem Schaufpielbirector Grofmann verheirathete. Rachbem fich biefer 1779 mit feiner Familie in die Rheingegenb gewenbet, verheirathete fich die Zochter mit dem Komiker Unzelmann und betrat die Bühne. Thre angenehme Stimme machte, baf fie fich zuerft in der Oper versuchte, die fie auch fpater nie gang aufgab. Balb erhielt fie burch Gefang und Spiel in muntern und naiven fowol als in empfindfamen Rollen großen Beifall, worauf fie in Berlin fich nach und nach immer mehr ausbilbete. Sier ließ fie fich 1803 von ihrem Gatten fcheiben, verheirathete fich mit bem Schauspieler Bethmann und ftarb bafelbft 1814. Gine mahrhaft ichopferische Bhantafie, ein tiefes unb gartes Gefühl, ein icharfer Berftand vereinigten fich in ihr mit einem mehr garten als ftarten Korper, einer ausbrucksvollen Gefichtsbilbung und einer Stimme, welche burch Biegfamteit und Wohllaut geschickt war, bas Gemuth im Innersten zu bewegen und mit feltener Bolltommenheit bie leifesten Abftufungen bes Gefühls und bes Gebantens ju bezeichnen. Gie gehörte unter Die feltenen Ericheinungen ber beutichen Buhne, beren Talente fich allfeitig jur Bollenbung entwickelt hatten, befonbere feit Iffland ihr Mufter warb. Sie war im Trauerfpiel wie im Luftfpiel gleich ausgezeichnet. Ihr bochfter Triumph war bas Raive. Ihr Spiel war überall voll Geele und unverfunftelter Natur, ihr feiner Tatt in Auffaffung alles Deffen, was jur Darftellung einer Perfonlichteit gebort, bewunbernewurdig. Sie verstand bie bem Schauspieler fo wichtige Runft, fich nicht nur paffend, fonbern ibeal und charafteriftifch jugleich zu kleiben, fo volltommen, bag fie flets eine angiehende Erfcheinung gewährte. Ihre Declamation verbiente ale Mufter aufgestellt zu werben, indem fie von fteifem Prunt und affectirter Betonung fowie von falfdverftandener Raturlichfeit und nachläffiger Behandlung ber Rebe gleichweit entfernt mar.

Betonung, f. Accent.

Bethune ift eine kleine burch Bauban fehr verstärkte Festung im franz. Departement Pas-be-Calais, an der Brette, vier Meilen nördlich von Arras, mit 6800 E., einem College, bebeutender Leinweberei und weit berühmtem DI- und Kasehandel. Richt weit davon liegt das ehemals feste Schlof Annecin. Die Stadt stand sonst unter eigenen, gleichnamigen

Grafen, die um die Mitte bes 17. Sahrh. im Mannsftamme erlofchen.

Betrug heift im Allgemeinen die absichtliche Tauschung eines Anbern ober die Benugung eines Brethums, in welchem ein Anderer fich befindet. Geschieht Golches zu erlaubten Broeden und auf erlaubte Beife, fo fallt der Betrug ganz außerhalb des Rechtsgebiets und unterliegt lediglich einer moralischen Burbigung. In ber Regel aber vertnupft man mit Betrug ben Begriff ber Rechtswibrigteit und bann entsteht die Krage: inwieweit ift berfelbe ftrafbar? Dier ift nun zuvörderft zwischen Betrug bei Bertragen und Betrug außer Bertragsverhaltniffen gu unterfcheiben. Betrugt, was erftern anbelangt, A ben B bei einem Gefchaft, in einem Punfte, ber gar nicht von wefentlichem Ginflug auf die Motive war, die ben B ju Gingehung bes Gefcafts veranlaften, fo hat bas Gelcaft feine Gultigfeit und B tann blos auf Schabenerfas gegen A infoweit flagen, ale ihm burch ben Betrug ein Schabe jugefügt worben ift ; von einer Strafbarteit ift hier nicht die Rebe. Betrifft aber ber Betrug einen wesentlichen Punkt, einen folden, durch den B entweder zur Eingehung des Geschäfts überhaupt veranlaßt ward, ober ber ihm boch fo wichtig mar, bag fein Intereffe am gangen Gefchaft aufgehoben ober wesentlich gemindert war, so steht dem B das Recht zu, das ganze Geschäft rudgangig zu machen, und außerdem wird nach den meiften Gefeggebungen auch A, auf Antrag bes B, gur Strafe gezogen. Diefe Strafe pflegt in Gefangnifftrafe verfchiebener Grabe, bei geringer Berlepung des Betrogenen auch wol blos in Gelostrafe zu bestehen. Außerdem kann aber ber Betrug auch außer Bertragen vortommen, und ift es icon fcmierig, die Grenze gwifden ftrafbarem Betrug und ftraflofer Übervortheilung bei ben Bertragen richtig ju zeichnen, fo ift es nicht minder schwierig, Die Grenze zwischen bem einfachen Betruge und ber allerdings weit ftrafbarern Falfdung auf bem Gebiete des Strafrechts abzumeffen. Gefengebung wie Doctrin ift hier febr verschieben Im Befentlichen wird es barauf antommen, baf jene Erragung oder Benugung eines Jerthums zu dem Zwecke geschieht, Andern zu schaben, oder entweder sich oder Andern einen unerlaubten Vortheil zu verschaffen; man wird daher auch den Betrug nur dann erst für vollendet ansehen können, wenn jener Schade oder dieser Vortheil erreicht ist. Dieser Charakter des Betrugs kann nun aber sowol eine eigene strafbare Handlung für sich bilden, als ein Bestandtheil anderer strasbarer Handlungen sein. Das Lestere wird z. B. beim betrügerischen Bankrott, bei der Verleitung zur Unzucht oder zur Ehe unter Vorspiegelung unwahrer Thatsachen u. das. der Fall sein. Erschwerende Umstände, z. B. das Hinzutreten einer besondern Pflichtverlezung, wenn der Betrügende Amtsbesugnisse misbraucht, bringen serner den Begriff des qualisseirten oder ausgezeichneten Betrugs hervor, zu dem manche Geseggebungen auch die Fallschung (s. d.) rechnen. Am ausgedilbetsten ist der Unterschied zwischen Betrug und Fälschung, der in den deutschen Particulargesetzgebungen nicht immer genügend sestragund festgehalten ist, im engl. Rechte. Das franz, Recht unterschiedet, jedoch minder genau, zwischen escroquerie und Faux.

Bettelmonche ober Mendicanten heißen in der tatholischen Rirche die Monche ber Rlofter, welche ihrer alten Regel jufolge burchaus tein Gigenthum besigen burften, fonbern von milben Baben leben follten, die ihnen entweder zu bestimmten Beiten verabreicht oder von ihnen außerhalb bes Rlofters eingefammelt wurden. Ihre erfte Begrundung fällt in den Anfang des 13. Jahrh.; Schnell nacheinander entstanden damale die Dominicaner-, Franciscaner-, Augustiner- und Rarmeliter-Bettelorden. Schon 1274 fab fich bie Rirchenversammlung zu Lyon zu ber Bestimmung genöthigt, daß außer den einmal bestehenden weiter tein Bettelorben gegrundet werben burfe. Gleichfam gur Entichabigung fur ihre strenge Orbendregel erhielten bie Bettelmonche von ben Dapften wichtige Privilegien. Sie genoffen vollständige Freiheit von aller weltlichen und bischoflichen Gerichtsbarteit, hatten die Befugnif, außerhalb des Alosters von Sedem Almofen zu fodern und konnten überall ohne Rudficht auf Parochialverhaltniffe ber Pfarrer predigen, Beichte hören, Deffe lefen und papfiliche Ablaffe vertaufen. Außerbem bemachtigten fie fich ber theologischen Lehrstellen auf ben Universitäten. Die Monche, welche bas Einfammeln ber Almofen gu beforgen hatten, hießen Terminanten, das Betteln felbst nannte man Terminiren und zum Behufe beffelben unterhielt man in ben Stäbten eigene Termineihaufer. Bie gleich anfange bas Klofterleben ber Monche Anlag ju abnlichen Berbindungen unter Jungfrauen gegeben hatte, fo war dies auch bei den Bettelorden der Fall, und balb gahlte jeder derfelben auch Jungfrauen unter feinen Gliebern, welche mit ben Monchen Gelabbe und Rleibung theilten und nur von der priefterlichen Birkfamkeit ausgeschloffen blieben. Für die Privilegien bes rom. Sofes blieben bie Bettelmonche nicht unerfenntlich; fie waren bie treueften Anhanger und eifrigsten Bertheibiger ber rom. Curie, freilich nur soweit ihr Orbensintereffe mit bem papftlichen zusammenfiel. Ginzig und allein von Rom abhängig, bewährten fie bie Starte ihrer hierarchifch-militairifchen Berfaffung mit einem Erfolg, ber bei ber Regierung großer Korperschaften nur durch Einheit der gebietenden Macht und blinden Gehorfam fich erreichen läßt. In dem Berhaltniffe, wie die Strenge ihrer Regel nachließ, ift auch ihr Ansehen gesunken; sa fie wollen felbst ba nicht gebeihen, wo ihnen in ben neuesten Beiten, wie in Oftreich und Baiern, die Aufnahme von Novigen wieder gestattet ist und fie vom Staate unterhalten werben.

Bettelwesen. So heilige Pflicht es für einen Jeben und für den Staat ist, sich Derjenigen anzunehmen, welche durch Alter, Krankheit und Mangel an Arbeit außer Stand geset sind, sich zu ernähren, so groß ist auch die Pflicht, das mußige Umberziehen und Einsammeln der Almosen vor den Thuren zu verhindern. Das Bettlerleben erhält für Die, welche einmal die Scham überwunden haben, einen gesührlichen Reiz und ist die Pflanzschule der tiefsten Verdorbenheit und der größten Verbrechen. Reichliche Almosen ohne Spstem gegeben, vermehren nur die Zahl der Müßigganger, verstellter Kranken und Bettler von Sewerbe, die eine Plage und Pest der Gesellschaft und ein Vorwurf für den Staat sud. Darum sindet man auch in den strengkatholischen Ländern des Güdens, unseachtet dort die Natur so Vieles freiwillig hergibt, die Bettelei am ärzsten. Bu ihrer Austvotung ist es ersoderlich, das man zwördert sowel gegen die Nahrungslosseit des Botts

Conv. step. Reunte Aufl. IL

Digitized by Google

ais zwe Unterftühung der wirklichen Armuth die nöthigen umfichlig bemeifenen um gehatebabten Einrichtungen trifft, dam aber durch ein wachsames Policeipersonal die Beitler aufgreisen, Diejenigen, die nur aus Arbeitoschen betteln, bestrafen, besonders fie in Arbeitoshaufern ihren Unterhalt verdienen und sich an Arbeit gewöhnen läßt. (G. Armen wefen, Arbeit oh au fer und Armen colonien.) Es muß in ihnen eine Schnsticht nach feine Arbeit erweckt und zugleich ihnen die Gewisheit gegeben werden, daß eine Wiederaufnahme ihrer bettlerischen Lebensweise sie wieder ins Arbeitshaus führe. Bor Allem ist das Betteln der Kinder zu verhindern und an den Altern, sobald mit beren Wiffen und Willen gedettelt wird, zu bestrafen. Freilich kann man nur dann gegen die Bettler streng sein, wenn man gesorgt hat, daß der Arme nicht hülstos seinem Unvermögen überlassen bieibt.

Betti (Bernardino), s. Pinturicchio.

Bettinelli (Saverio), ein befannter ital. Literator, geb. ju Mantua 1718, flubiete unter ben Jefuiten bafelbft und zu Bologna, trat'1736 in bae Roviziat biefes Debens und febrte von 1739-44 bie fconen Biffenschaften ju Bredeid. Geit 1751 Director bes abeligen Collegiums zu Barma, leitete er besonders die hiftorischen und poetischen Studien und bie theatraliften Ubungen. Spater feit 1755 machte er größere Reifen burd Deutfalland und Frankreich, wo er mit ben geiftteichsten Mannern in Bekanntschaft kam. Im S. 1789 nach Italien gurudgefehrt, blieb er in Berona bis 1767. Rach ber Aufhebung bes Jesuitenorbene im 3. 1773 lebte er flill in feiner Baterflabt, mit literarifchen Arbeiten befthaffige, und behielt noch ale ein Greis von 90 Jahren, bis an feinen Tob, im S. 1808, bie Frobiidieit und Beiterteit feines Geiftes. B. fing icon auf ber Universität ju Bologna an, fich in Berfen au versuchen und schrieb bamale bie Tragobie "Jonathan". Die Gunft ber Frauen erwarb er fich namentlich burch ben "Briefwechfel zwifchen zwei Frauen", Die "Briefe an Lesbia über die Epigramme" und die "Bierundzwanzig Gespräche über die Liebe". Sein Bert "Risorgimento negli studi, nelle arti e ne' costumi dopo il mille" (3 20tc.) ist etwas oberflächlich, boch fehlt es barin nicht an neuen und richtigen Anfichten; beffer ift die auch in Deutschland befannt geworbene Abhandlung "Dell' entusiasmo nelle belle arti"; bas meiste Auffehen aber machten bie "Lettere dieci di Virgilio agli Arcadi", von benen inbef nur ein Band erfchienen ift. Die in ben lettern versuchte Berabfegung ber alten Dichter, namentlich bes Dante, fant natürlich lebhaften Biberfpruch. Seine "Poesie" (3 Bbe.) ent halten poemetti, Briefe in Berfen (versi sciolti, Die gefchatteften von feinen Gebichten), Sonette, Canzonen u. f. w. Dhne fich barin als großen Dichter ju zeigen, ift et immet zierlich und geiftreich. Die vollständigfte Ausgabe feiner Wette erschien in Benedig 1801 (12 Bbe.). Bgl. Napione, "Vita dell' abbate Sav. B." (Tur. 1819).

Bettung nennt man bie feste Unterlage, worauf die Geschüpe hinter Wallen und Batterien gestellt werben, damit die Rader beim Rucklauf des Geschüpes sich nicht in die Erde eingraden können. Gewöhnlich bestehen die Bettungen aus Holz. Es werden drei, vier oder funf lange, vierkantige ftarke Hölzer, welche man Rippen nennt, eingegraben, und starke Bohlen quer darauf festgenugelt, oder auch wol mittels sogenannter Spannlotten und eisernen Schrauben festgeschraubt. Für Mörser pflegen die Bettungen aus starken Kreuz- oder Halbholz gefertigt zu sein und erhalten dann keine Deckbohlen. In Festungen bedient man sich auch wol der Grusbettungen aus festgestampsten Ziegelbröckeln, um das Holz zu sparen, das auf die Dauer verfaulen würde. Wird blos unter jedes Geschüpzad eine Bohle gelegt und in der Mitte unter den Lassetenschwanz eine britte, so heist eine solche

Unterlage eine Rothbettung.

Bendant (Franc. Sulpice), Mitglied der Afademie der Wissenschaften, Professor Mineralogie und Generalinspector der Universität zu Paris, ist daselbst am 5. Sept. 1787 geboren und ein Zögling der Polytechnischen und der Normalschule. Seit 1811 Professor der Mathematit am Locum zu Avignon und seit 1813 Prosessor der Mathematit am Locum zu Avignon und seit 1813 Prosessor der Physis am College von Marseille, erhielt er nach der Restauration von Ludwig XVIII. den Auftrag, dessen mineralogische Sammlung aus England nach Frankreich herüberzubringen, und sodann die Stelle als Unterdivertor dei derselben. Seit dieser Zeit widmete er sich insbesondere dem Studium der Mineralogie und leistete den verschiedenen Zweigen dieser Wissenschule und gezeichnete Dienste. Auf Kosten der Regierung unternahm er 1818 eine Reise mach

lingarn, beren Refultate er in ber "Voyage minéralogique et géologique en Hongrie" (8 20be., Par. 1822, 4., nebft Atlas) nieberlegte. Rach ber Rudfehr murbe er bei ber pueffer Universität angestellt und im Rov. 1824 in die Atademie aufgenommen. Gein Sauptwert ift det "Essai d'un cours élémentaire et général des sciences physiques" (Dar. 1828), der in den "Traité élémentaire de physique" (6. Aufl., Par. 1838; deutsch, Lp3. 1830) und "Traité élémentaire de minéralogie" (2. Aufl., Par. 1830; deutsch, Lp3. 1826) gerfallt. Ramentlich erregte legteret großes Auffehen, in welchem B. nicht nur auf ber Grunblage von Ampere's treisformiger Bufammenftellung ber Glemente ein fehr ansprechenbes Mineralsystem aufstellte, sondern auch in der Behandlung der Details, zumal der chemifchen und optifchen Berhaltniffe, febr zwedmäßige und nachahmungswerthe Fortichritte entwidelte. Ale felbftanbiger Forfcher bewahrte fich B. fruber fcon in feinen Untersuchungen über die Abhangigfeit zwifchen chemifcher Busammensebung und Arnstallisation. über bie Doglichtelt bee Fortlebens ber Deeresmollusten in fugem Baffer, fowie nachher burch feine Arbeiten über bas specifische Gewicht der Mineralien und über bie Discuffionen ber demifchen Analysen ber Mineraltorper. Geine jungfte Arbeit ift ber "Cours élémentaire

de minéralogie et géologie" (Par. 1841).

Beurnonville (Pierre Riel, Graf von), franz. Staatsminister und Marschall, geb. 1752 au Champignolle in Bourgogne, war als der Jungfte feiner Familie zum geiftlichen Stande bestimmt, betrat aber aus Reigung die militairische Laufbahn. Er biente feit 1766 in bem Corps des gendarmes der Konigin, trat 1775 in das Regiment von Iele-de-France, wurde balb Major und machte bie indischen Feldzüge von 1779—81 mit. Willfürlich abgefest, tam er 1789 nach Franfreich jurud, und als eine Art Entschädigung für jene Burudfegung, woruber er bei ber Conflituirenden Nationalversammlung Rlage führte, erhielt er außer Dent Lubwigsfreuze bie Stelle eines Dberftlieutenants in ber Schweizercompagnie bes Grafen Artois. Allein hiermit nichts weniger als zufriedengeftellt, befreundete er fich um fo fchneller mit ben Been einer politischen Reform, Die fich gleichzeitig überall geltenb machten. Im 3. 1792 ward er dem Marichall Ludner beigegeben, und in Berudfichtigung feiner vorzügliden Leiftungen sowie feines ausgezeichneten Muths bereits im Nov. beffelben Jahres General und ihm der Auftrag ertheilt, die Nordarmee zu organisiren, an deren Spise er an bem Rampfe von Balmy Theil nahm. Gleich barauf erhielt er ben Befehl, die Bertheidigung von Lille zu übernehmen, und fehr fchnell bewirfte er die Aufhebung ber Belagerung. Richt so glucklich war er gegen Trier und in der Schlacht von Jemappes. Von der Partei ber Gironde unterftugt, ward er 1793 jum Kriegsminifter ernannt, jog fich aber baburch ben gfühenbften Baf ber Satobiner qu. Seine Beiftesgegenwart und Entschloffenheit liegen ihn jedoch alle Gefahren glucklich befteben, und balb barauf fand er auch von der Seite die vollste Anerkennung, die ihn nur erft noch verfolgt hatte. Dumouriez, bei Neerwinden besiegt, ward gum Berrather, und barauf bebacht, ben Feinden bie Wege gu bahnen und gum Sturze bes Jakobinismus mitzuwirken, meinte berfelbe auf B.'s Mithulfe zählen zu konnen und ertlef an biefen ein Schreiben, in welchem er ihm feine weitern Plane mittheilte. Autin B. zeigte Dumouriez's Plan hem Nationalconvent an und ward alsbald mit den vier Conventemitgliedern Camus, Lamarque, Bancal und Quinette abgefandt, um Dumouriez gefangen gu nehmen. Als jedoch bie Abgefandten in Dumourieg's Sauptquartier au Ct. Amand anlangten, waren die Oftreicher nahe genug, diesem zu helsen. So gelang es Dumouriez, die Commiffare festnehmen zu laffen und fie als Beifeln den Ditreichern zu überliefern, die B. nach Olmus brachten, wo er 33 Monate gefangen gehalten wurde. Rach feiner und feiner Leibensgefährten Auswechselung am Ende bes 3. 1795 erflarte ein Decret bes Gefeggebenden Rorpers, bag B. und feine Ungludegefahrten bie Sendung murbig erfullt hatten, und bei feiner Rudtehr nach Paris wurde er jum Befehlshaber ber Sambre- und Maas-Armee ernannt, die er bald auf bas linke Rheinufer zurudführte. Er befand fich ar ber Spige brei vereinigter Armeen, als er im J. 1798 biefem Commando wegen zerrutteter Sefundheit entfagte, worauf er vom Directorium als Generalinspector der Infanterie angeftellt wurde. Spater mar er als außerorbentlicher Gefanbter am berliner hofe, und untet feiner Mitwirtung tam bie Convention vom 24. Mai 1802 ju Stanbe, welche mit Preugen Die Bedingungen regelte, unter benen bas Saus Raffau-Dranien ber nieberland. Statthal

Digitized by Google

terschaft entsagte. Als Sesandter in Madrid schloß er den Subsidienvertrag vom 30. Oct: 1805, durch den sich der König von Spanien verpflichtete, die garantirten Hulfstruppen durch eine jährliche Zahlung von 5 Mill. Livres zu ersegen. Bei der Rucksehr von dieser Sendung ward er Großoffizier der Ehrenlegion, Senator und Graf des Reichs. Richtsbestoweniger stimmte er 1814 für die Absetung Napoleon's. Als Mitglied des provisorischen Gouvernements sprach er sich mit Energie gegen den Vorschlag Derer aus, die Rappoleon II. und die Regentschaft der Marie Lusse wollten. Jum Lohn für seinen Eiser ward er Staatsminister, worauf er während der Hundert Tage dem König nach Genf folgte. Die zweite Nestauration steigerte sein Ansehen noch mehr, er ward 1815 Marschall, nahm zedoch aus Royalismus wieder den Titel Marquis an. Übrigens bekleidete er auch die hächsten Amter der Freimaurerei. Er staat 1821; die Freimaurer hielten ihm eine besondere Trauerloge, der Marschall Macdonald in der Pairsstammer eine glänzende Lobrede.

**Beurtheilung** unterscheibet sich vom bloßen Urtheilen dadurch, daß dieses eine **Be**rbinbung von Begriffen ift, bei welcher fich ber Urtheilende möglicherweife gleichgultig verhalt, mahrend die Beurtheilung an ber Bahrheit ober Falfchheit, ober an dem Berthe ober Unwerthe eines Gebantens ober einer Sache Intereffe nimmt. Die Beurtheilung enthalt alfo einen Bufas bes Buftimmens, Borgiehens und Billigens fammt den Gegentheilen davon, ber im bloffen Urtheile nicht liegt. Sie ftellt fich fomit über ben Gegenstand; Die bloffe Auffaffung wird in ihr gur Kritit. Wie verschieden nun die Grunde und Arten bes Borziehens und Bermerfens find, fo vielfach gestaltet fich die Beurtheilung. Es gibt eine Beurtheilung ichon nach blogen Rudfichten bes Rugens und Bergnugens, welches bie Gegenflande gemahren; es gibt aber auch eine im Intereffe der Ertenntnig (wiffenfchaftliche Beurtheilung) und bes Gefchmade (afthetifche Beurtheilung), endlich, was bas wichtigste ift, eine Beurtheilung über ben Werth ober Unwerth, über das Lobliche und Schandliche des Wollens und Sandelns. Auf der lettern beruht die Moral. — Beurtheilung 8-Era ft nennt man überhaupt die Kähigkeit eines Menschen, die Gegenstände und Berhältnisse, in beren Mitte er gestellt ift, je nach bem Standpuntte feines Intereffes richtig ju ichaben und zu benugen. Daber tann Giner eine febr fcharfe Beurtheilungetraft g. B. fur Alles haben, mas fich auf feinen Rugen bezieht, und boch ber afthetifchen ober moralischen Beurtheilung in hohem Grade entbehren.

Beute nennt man biejenigen Waffen und anderes Kriegsgerath, welche der Sieger bem Besiegten abnimmt. Alle Erophaen (s. d.) dagegen mussen mit den Waffen in der Sand erobert werden, wo nicht, so sind sie blos erbeutet. Was der Soldat seinem Feinde an Geschüßen, Waffen und Pferden abnimmt, ist er seinem Vorgesesten abzuliefern verspsichtet und erhält dafür ein angemessenes Beutegeld, und zwar für ein Pferd gewöhnlich sechs Dukaten, für ein Geschüß 30 Dukaten bis zu 100 Thalern. Nach Beendigung des Bestreiungskriegs stifteten mehre deutsche Regimenter aus dem Beutegelde für eroberte Ge-

fcube Fonde zur Unterftusung bulfebeburftiger Soldatenwitmen und -BBaifen.

Beutel ift in der Turkei eine Rechnungsmunze, deren Ramen die Sitte veranlaßt hat, das in den Schat des Großherrn niederzulegende Geld in ledernen Beuteln zu immer gleichen Summen zu verschließen. Der Beutel Silber beträgt jest 40 — 42 Thle., der Beutel Gold wenig mehr als 10000 Thle., während er zu Ende des 18. Jahrh. über

40000 Thir. betrug.

Beutelthiere sind Säugthiere, aus welchen man in neuern Zeiten eine besondere Gruppe (Marsupialia) gebildet hat, weil sie hinsichtlich einer höchst auffälligen physiologischen Eigenthumlichkeit miteinander übereinstimmen. Dem Zahndau nach wurde man sie unter sehr verschiedene Ordnungen vertheilen muffen, denn sie haben theils das Gebif der Nager, theils der Insekenfesen, und einige sind mit Jahnen versehen, die ganz auf Ernährung durch Begetabilien deuten. Größe, Körpergestalt, Nahrung und Lebensweise sind daher in dieser Familie sehr verschieden. Während das Känguru vier F. hoch wird, erreichen andere Arten kaum die Größe einer Haselmaus; einige sind nächtliche, nach Marderart graufame Raubthiere, z. B. das am längsten bekannte nordamerik. Beutelthier, andere nähren sich nur von Baumblättern; einige sind nur zum Springen organisirt, z. B. die Kängurus, andere besigen an der ausbehndaren Seitenhaut des Körpers einen natürlichen Falls

١

t

schien. Shre geographische Berbreitung ist beschräntt; auf dem Continent der atten Welt sehlen sie gand, ledten aber selbst im heutigen Frankreich während vorweltlicher Perioden, wie die seit etwa zehn Jahren ausgesundenen Anochen beweisen; in Amerika kommen sie vor von Pennsylvanien die Paraguay; besonders artenreich sind sie aber in Neuholland und den nächstigelegenen Inseln. Ihre Fortpstanzungsart ist im Reiche der Wirbelthiere beispiellos und zuerst von Rengger in der "Raturgeschichte der Säugshiere von Paraguay" genau erörtert worden. Bei allen Arten werden die Jungen 25—30 Tage nach der Empfanznis in sehr unvollkommener Gestalt geboren und kommen auf noch unbekannte Art in eine Hautsalte, die am Unterleibe des Weibchens besindlich, mehr oder weniger einer Tasche gleicht; hier saugen sie sich sogleich an den Zigen sessischen an diesen während langer Zeit sess hüngen und werden weiter ausgebildet. Sie sondern während des Ausenthalts in diesem Beutel weder Urin noch Koth ab und benußen ihren Zustuchtsort auch dann noch einige Zeit, wenn sie zu selbständigen Bewegungen besähigt, gelegentlich das Mutterthier verlassen. Dem Engländer Gould, welcher 1840 Reuholland besuchte, verdanken wir

ein Prachtwerk über bie bortigen gablreichen Arten. Beuth (Pet. Lasp. Wilh.), preuf. Wirklicher Geh. Oberregierungsrath, Director ber Abtheilung des Finanzministeriums für Handel, Gewerbe und Bauwesen und Mitglied bes Staatsraths, geb. ju Rleve am 28. Nov. 1782, ber Sohn eines Arztes, erhielt in Berlin seinen Schulunterricht und stubirte seit 1798 in Halle die Rechte und Kameralwiffenfchaften, worauf er 1801 als Referenbar in den Staatsbienft trat. 3m 3. 1800 murbe er Affeffor bei der Kammer in Baireuth, jedoch von dem Staatsminister von harbenberg in beffen Ministerium beschäftigt; 1809 Regierungerath bei der Regierung gu Potsbam, und als harbenberg 1810 ben Auftrag erhielt, die Finangen bes Staats zu ordnen und bie Steuer- und Gewerbepoliceigefengebung umauformen, in die gu diefem Behufe niebergefette Commission berufen. Rach ber Auflosung berfelben tam er als Geh. Dberfteuerrath in das Finanzministerium. Im 3. 1813 trat er als Freiwilliger in die Cavalerie des Lugow'ichen Freicorps, und nach bem Frieden wurde er als Geh. Dberfinangrath in die Abtheilung des Finangministeriums fur Sandel und Gewerbe berufen. Bier hatte er mefentlichen Antheil an der Bearbeitung ber Steuergefese vom 3. 1817, wurde dann 1821 Ditglied des Staatbraths, 1828 Director ber Abtheilung bes Finanzminifteriums für Sandel, Gewerbe und Bauwefen und 1830 Birflicher Geh. Dberregierungsrath. 3m Laufe feiner Dienstzeit hat B. durchgehend die Grundfage ber Freiheit bes Sandels und ber Gewerbe geltend zu machen gefucht, von bem Grundfage ausgehend, bag ber Staat ben Gewerbs-Betrieb nur insoweit zu beauffichtigen habe, als gemeine Gefahr durch Ungeschicklichteit ju beforgen fei, und zu Denen fich bekennend, welche es fur fehlerhaft halten, ein Gewerbe auf Roften des andern ober ber Confumenten zu begunftigen, fei es burch Steuerfchus ober burch gewerbliche Beschränkungen. Die preuß. Regierung hat ihn babei auf jede Beife unterftugt und ihm die Ausführung feiner Entwurfe übertragen. Dahin gehören Die Grunbung des Gewerbinstitute in Berlin und der Provinzialgewerbschulen; die herausgabe mehrer toftbaren Berte und Lehrbucher, namentlich ber Borbilber für Fabritanten und Dandwerter, ber Borlegeblatter fur Mechaniter, Maurer, Bimmerleute und der Bauausführungen im preuß. Staate; die Ginführung von Fabritationeverbefferungen aus Rordamerita, England und Franfreich, die B. bei mehren Reifen in jene gander tennen gelernt hatte; die Berbreitung neuer toftbarer und durch angestellte Berfuche erprobter Bertzeuge in gahlreichen Eremplaren als Mufter und Auszeichnung unter die Gewerbtreibenden der Provingen; die Einrichtung ber Rationalgewerbausstellungen und die Bermandlung ber Bauakademie in eine allgemeine Baufchule. Bur Erwedung der eigenen Theilnahme bes Gewerbstandes stiftete er 1821 ben Berein fur Gewerbfleif in Preufen, in welchem er ber Borfis führte. Er ift Ehrenmitglied ber Atabemie und Director ber allgemeinen Bauichule und der Baugewerkschule.

Beverland (Abrian), ein holland. Gelehrter, der durch den Inhalt mehrer feiner Schriften und die schlüpfrige Darstellung in denfelben, namentlich durch die Auslegung des Sundenfalls, große Bewegungen unter den Theologen feiner Zeit erregte, war zu Middledurg in Zeeland um die Mitte des 17. Jahrh. geboren. Er hatte die Rechte studirt, die

Bodifdule zu Deford befricht und war Sachwalter in Solland, als er 1678 bie eben ana beutete Schrift "Peccatum originale" erscheinen ließ, die nicht nur im Saag verbrannt wurde, fondern ihn felbft in Saft brachte, auch feine Berweifung aus Utrecht und Lepben, wolin er fich wenden wollte, veranlagte. Burudgefehrt nach bem Baag, schrieb er hier "De stolatae virginitatis jure" (Baag 1680), eine Schrift, die an Obsconitat die erstgenanute noch übertraf. Balb nachber ging er nach England, wo er an Ifaat Boffius einen Gonner gewann und mahricheinlich in Orford die juriftifche Doctorwurde erhielt. Auch in Eng. land fand er viele Gegner unter ben Theologen, wie bies bie ichmuzigen Schmahichriften beweifen, die er gegen mehre ber Saupter ber engl. Rirche richtete. Bielleicht ber Tob feines Bobltbatere Ifaat Boffue im 3. 1689 brachte ihn babin, baf er 1693 in einer besonbern Schrift den Juhalt feiner fruhern Schriften widerrief und die Darftellungsweise bereute. Bulest in Bahnfinn verfallend, icheint er in England balb nach 1712 geftorben zu fein. Bei allen den vielen Feinden, Die B. hatte, fand er boch auch mit den angesehenften Danner feiner Zeit in freundschaftlicher Berbindung. Ubrigens ift die von ihm in der Schrift über die Erbfunde ausgesprochene Ansicht von vielen Andern sowol vor als nach ihm ebenfalls ausgesprochen worben, nur nicht in fo frivoler Beife. Seine Schriften gehören ins-

gesammt zu den bibliographischen Seltenheiten.

Bevern (Aug. Wilh., Bergog von Braunfchweig.), preug. General im Siebenjah. rigen Rriege, geb. 1715 ju Braunschweig aus ber apanagirten Rebenlinie bes Saufes Balfenbuttel, trat fruhzeitig in preuß. Kriegebienfte und machte 1734 ben Felbzug am Rhein mit. Im ersten und zweiten ichlesischen Eriege focht er mit großer Auszeichnung und ward darauf General. Im Siebenjahrigen Rriege erwarb er fich neue Lorbern. Bur Entfceibung der Schlacht bei Lowosis am 1. Dct. 1756 trug er entschieben mit bei. Bier hatte fich ber linte Blugel, welchen er befehligte, burch ein fechsftundiges Feuer ganglich verfchoffen, ohne bag noch ber Poften von Lowofis übermaltigt war. Als man ihm die Nachricht von bem Mangel an Patronen hinterbrachte, rief er: "Bu welchem Ende hat man benn die Burichen gelehrt, ben Reind mit gefälltem Bayonnet anjugreifen ?" Und taum maren biefe Worte gehört, als fich die Preugen mit neuer Buth auf die Oftreicher warfen und ben Sieg baburd entschieben. Rurt vor ber Schlacht bei Prag griff er unter fehr schwierigen Umftanden am 29. Apr. 1757 bei Reichenberg bas verichanzte Lager des Grafen von Rönigsed an und eroberte es. Den Schlachten bei Prag und Collin wohnte er ebenfalls bei. Bahrend darauf Friedrich der Große gegen Soubise jog, befehligte er die preuß. Truppen in Schlefien und der Laufis und verschulbete mehr ober weniger den fruhen Tod Binterfelb's. Geitbem verfolgte ihn bas Unglud, namentlich am 22. Nov. 1757 bei Breslau, wo er vollständig gefchlagen ward. In bem nieberbrudenben Gefühle, bas Bertrauen feines Konige fo wenig gerechtfertigt ju haben, fuchte er bem Borne beffelben baburch ausjuweichen, daß er fich am folgenden Morgen bei einer Recognoscirung von ben öftr. Borposten gefangen nehmen ließ. Doch ichon bas Jahr barauf wieber ausgewechselt, machte ihn Friedrich zum Commandanten von Stettin und gab ihm 1762 ben Dberbefehl über ein besonderes Corps bei Reichenbach, wo er bie Oftreicher am 7. Aug. 1762 wieder flug. Rach dem hubertusburger Frieden lebte er meist zu Stettin, wo er auch 1782 starb.

Bevölkerung. Man unterscheibet die absolute Bevölkerung, b. h. die Bolkmenge auf einem bestimmten Flachenraume, von der relativen oder dem Verhältnisse der Zahl der Einwohner zu dem Raume, auf dem sieleben. Um die Größe der Bevölkerung eines Landes kennen zu lernen, ist die Ausstellung sorgfältiger und auf gleichzeitige Zählung gegründeter Bevölkerungslisten das geeignetste und sicherste Mittel. Außerdem geben auch die Geburtsund Sterbelisten, in Verbindung mit der Kenntniß des Verhältnisses der Geburten- und Todesfälle zu der gesammten Einwohnerzahl, sowie die Consumtion von Gegenständen des allgemeinsten Bedurfnisses für die Schägung der Population mehr oder minder seste Anhaltpunkte. Die relative Bevölkerung der einzelnen Welttheile und Länder ist höchst verschieden und wird es auch in spätern Jahrhunderten bleiben, wenngleich die grellern Unterschiede für einen großen Theil der Erde mehr und mehr verschwinden dürsten. So hat z. B. nach seigen Berechnungen der große Continent von Neuholland nur acht und Asien im Durchsstigen Berechnungen der DR, einzelne europ. Länder aber, wie Belgien und Trand, zwischniste 500 E, auf der DR, einzelne europ. Länder aber, wie Belgien und Trand, zwischniste 500 E, auf der DR, einzelne europ. Länder aber, wie Belgien und

tien 6—8000. Zum Theil beruht diese Berschiebenheit auf dem Alima, da die Erde höch-Bens bis jum 60° nörbl. und fübl. B. jum Aderbau geeignet ift und in ben andern Zonen eine burftige Biebzucht, Jagb und Fischfang ben Menschen nur eine fummerliche und unfichere Eriftenz gewähren; mastend in den Tropenlandern ichon einige DR. Land hinreichen, um die Bedürfnife einer Familie zu befriedigen. Gin anderer Grund liegt in der Berichiedenheit der Culturzustande, da die Dichtigkeit der Bevölkerung auf den Bildungsstufen, die in der organischen Entwickelung der Menscheit beschritten werden, zugleich als Factor und als Product ericheint. In diefem Sinne wird fich j. B. bei einer machgenden Boltsmenge ein verhaltnigmäßig größerer Theil berfelben ben induftriellen und intellectuellen Beichaftigungen zuwenden, aber die Steigerung des Gewerbfleifes wird zugleich die Sefammtmaffe ber Productionsmittel und mit ihr die Population felbft vergrößern helfen. Darum haben insbesondere auch die politischen Berhaltniffe, die Borzuge und Mangel der Berfaffungen, Gefege und Berwaltungen, worin fich ber allgemeine Bilbungegrad hauptfächlich erkennbar ausprägt, ben entfchiedensten Ginflug. Go hatte 3. B. Spanien, nach glaubhaften Annahmen, jur Beit ber herrschaft ber Karthager und Romer eine wol zehnfach fo ftarte Bevölkerung, als unter den lesten schwachen Königen des Hauses Oftreich, nach deren herrschaft wieder ein allmäliges Steigen der Bopulation eingetreten ift und tros der blutigen Rriege gegen das Ausland und im Innern feit brei Sahrzehnden fortgebauert hat. Ebenfo hatte Frankreich, ungeachtet der zahlreichen Menschenopfer, welche die Revolution verschlang. unter bem Ginfluffe der freiern Bewegung, ber größern Bertheilung bes Grunbeigenthums, ber Aufhebung bes Bunftgmangs und ber Rlofter, auf bemfelben Raume 2 Dill. E. mehr im 3. 1815 als im 3. 1790. Der noch nicht burchgefochtene Streit über die Abft ammung bes Menfchengefchlechte von einer ober von mehren Urfamilien ift wenigstens für die Statifift ber Bevolkerung und bie barauf gegrundete Politit von teiner fonderlichen Bebeutung. Auch die Nachrichten über die Population der Erde aus frühern Jahrhunderten aber Sahrtaufenden find in hohem Grade unficher. Allein bennoch läßt fich im Zusammenhange ber Aberlieferungen mit Bestimmtheit foliefen, daß diefe im Ganzen, abgefehen von partiellen Schwantungen und Berminderungen, im Steigen begriffen ift und daß also, wenn die Zunahme ber Population bem phylischen Bachethume ber Menscheit verglichen werben mag. ber Körper ber Menschheit noch nicht für ausgewachsen gelten fann.

Die Summe aller Beranderungen in der Grofe ber Population und im Berhaltniffe ther verschiedenen Bestandtheile wird nach einem neuern wiffenschaftlich technischen Ausbrucke ale Bewegung ber Bevolferung ober auch mol als Gang berfelben bezeichnet. Al-Lein wie die Forschungen der Physiologie und Psychologie das Naturgeheimniß der Erzeugung und bes Gebarens nicht völlig enthullen konnten, fo bietet bie Fortpflanzung bes Menfcengeschlechte im Großen noch manche Rathfel dar, mit beren Losung man sich erft in der meuern Beit angelegentlicher beschäftigt. Darum find die Aufichten fowol über die Gefege, wonach fich die Bewegung ber Bevolkerung bemist, als auch über die wahricheinlichen Folgen derfelben, noch fehr wechselnd und verschieden. Bahrend hauptfächlich Malthus in "An essay on the principle of population" (3 Bde., Lond. 1806; deutsch von Segewisch, 3 Bbe., Altona 1807) auf die Möglichkeit einer Bevolkerungezunahme in geometrischer Drogression hinwies, stellte Sabler die Behauptung auf, daß die Fähigkeit der Kortpflanzung im umgetehrten Berhaltniffe mit ber Dichtigkeit ber Population fiehe, und wahrend sman noch vor einem halben Sahrhunderte in der Größe ihres Wachsthums das ausschließ-Liche Ariterium der Staatswohlfahrt zu finden glaubte, wie namentlich von Sonnenfels in den "Grundfagen der Policei, Sandlung und Finang" (3 Bbe., Wien 1765) und im "Sandbuch ber innern Staateverwaltung" (Wien 1798), fo gab man fich fpater bem Glauben an bie Drohende Gefahr einer Ubervölkerung hin. Daher waren früher ebenso seltsame Borschlage Bermehrung ber Bevolkerung gemacht worden, als man fich fpater um die Erfindung Zunftlich hemmender Mittel abmuhte. Allein wenngleich auf fleinern Raumen eine partielle AThervolkerung möglich und hier und ba wirklich vorhanden ift, so ruden doch die neuesten Ratiftischen Erfahrungen für gang Europa jene Befahr in weite Ferne hinaus und berechtigen jum Schluffe, baf noch geraume Zeit die materielle Production nicht blos in gleichem, fondern fogar in ftarterm Berhaltniffe ale Die Bevollerung gunehmen burfte. Auch mogen

einzelne Bahrnehmungen im Einklange mit ber herrschend gewordenen Ansicht von einem fteten organischen Zusammenhange des planetarischen Lebens der Erbe und des Menschheit-lebens schon jest die Überzeugung bestätigen, baß sich enblich die nahrenden Krafte der Erbe mit den fortpflanzenden Kraften der Menscheit in ein Gleichgewicht sesen wurden.

Unter allen Umftanben bleibt übrigens ber Gang ber Bevolferung ein hochwichtiges Moment ber Culturgeschichte, ba mit bem forperlichen Bachethume ber Nationen zugleich bie Entwickelung bes Geistes und Charafters innig jusammenhängt. Nach ben Berechnungen von Charles Dupin und Bides ("Die Bewegung ber Bevolkerung mehrer europ. Staaten", Stuttg. 1833) betrug in der Friedensperiode von 1815-30, wo gwar die Bungerjahre von 1816 und 1817 einen ungünstigen Ginfluß außerten, jedoch in den folgenden Sahren der Gesundheitszustand wesentlich befriedigend war, der jährliche Zuwachs im Durchfcmitte burch ganz Europa etwa 12000—12400 auf jebe Million gleichzeitig Lebenber. Da bie Luden, die der langjährige Krieg geriffen hatte, fich nach hergestelltem Frieden durch eine verhaltnifmäßig ftartere Bunahme ber Chen ichneller wieder ausfulten, fo murbe ichon barum bie Annahme eines gleichmäßigen Zuwachses für eine fernere Zukunft allzu hoch erfceinen. Dhnehin fceinen bie neuesten Thatfachen ber Statiftit fur bie beiben Factoren ber Bewegung ber Bevölkerung, für Geburten und Tobesfälle, auf periodifche Bu- und Abnahme hinzuweifen. Go zeigte fich im preuß. Staate nach ben genauen Bergleichungen hoffmann's in Berlin, binnen ber vier breijährigen Perioden von 1820 — 31 nicht blos eine fortwahrende Bunahme ber Sterblichkeit, die nur jum Theil als unmittelbare Kolge ber Cholera erschien, fondern auch gleichzeitig eine Abnahme ber Geburten. Erft in ber fünften Periode von 1832 — 34 hatte wieder eine Zunahme ber Geburten und eine Abnahme ber Tobesfälle ftatt. Rach übereinstimmenben Erfahrungen beruht jum großen Theile das rafche Bachsthum ber europ. Bevolterung auf ber feit langerer Zeit, namentlich feit Berlauf eines Jahrhunderts, bemertbaren Berminderung ber Sterblichfeit, die ihrerfeite eine Folge ber fortgefchrittenen Bilbung ift, ber im Gangen zwedmäßiger gewordenen Lebensweise, ber verbesferten Gesundheitspolicei und ber Fortschritte der Medicin, sowie befonberer einflufreicher Erfindungen und Entbedungen, wie ber Blatternimpfung und ihrer allgemeiner geworbenen Anwendung. hiernach betruge jest, nach Casper in ber Schrift "Die mahtscheinliche Lebensbauer" (Berl. 1835), die mittlere Lebensbauer in Rufland 213/10, Preufen 29%10, Schweiz 34%10, Frankreich 35%10, Belgien 365/10, England 383/10 Sahr. Sierbei ift die Lebensbauer der Beiber, ber Berheiratheten und der Bohlhabenben im Allgemeinen größer, als die der Manner, der Chelosen und Unbemittelten. Auch nach ber Berufeart und fonftigen ferialen Berhaltniffen finden bemertenewerthe Unterfchiede ftatt, wie benn g. B. in ben engl. Manufacturbegirten bie Sterblichfeit beträchtlich größer ift als in ben gemischten und landwirthschaftlichen. Dabei ist jedoch nicht zu übersehen und felbst burch örtliche Erfahrungen fcon bestätigt, daß sich ein besonders nachtheiliger Ginfluß ber Fabrifthatigfeit auf bie Gefundheit hauptfachlich in bem Buftanbe ber Induftrie außert, we noch ber Arbeiter als Maschine arbeiten muß, wo also ber Producent die hohere Stellung eines freithätigen Leitere ber ben 3meden ber Production unterworfenen außern Raturfrafte noch nicht gewonnen hat.

Während mehrer Jahre hatte die Cholera in einigen Theilen Europas die Sterblichfelt beträchtlich erhöht, allein gleichwol im Durchschnitte die Junahme der Bevölkerung keine bebeutende Verminderung erlitten. Wie also der Einzelne in seiner Jugend fortwächst, indem Krankheiten das Wachsthum zwar vorübergehend verzögern, aber nicht verhindern, so scheint dies unter manchen periodischen Schwankungen auch für das Bölkerleben und namentlich für das europ. zu gelten. Noch ist zu bemerken, daß die jährlichen Auswanderungen aus Europa bei der Berechnung der durchschnittlichen Junahme seiner Population schon in Anschlag gebracht sind. Überhaupt haben diese Auswanderungen noch selten über 100000 betragen, und wären sie in den letten Jahren selbst auf das Doppelte gestiegen, so würden sie doch sogar in den Ländern, wo sie am zahlreichsten sind, sich nicht viel über ein Fünstel des jährlichen überschusses der Seburten belaufen. Seit längerer Zeit hat Irland die meisten Auswanderer und doch hat kaum ein anderes europ. Land in derselben Progression seine Bevölkerung vermehrt, die sich im Laufe eines Jahrhunderts beinahe verviersach hat. Zum Theil

Digitized by Google

beruht bies barauf, bag auch die durch Emigration entstehenden Luden fichell fich erganzen, wenn nur sonst die Bedingungen einer fortwährenden Vermehrung vorhanden sind. Bie höchst wichtig also eine geregelte Organisation der Auswanderungen wäre, so wurde man sich doch großen Tauschaungen hingeben, wenn man mit diesem außerlichen Husseitel allein, ohne gleichzeitige Organisation der Arbeit und der Vertheilung ihrer Erzeugnisse, den Übeln zu begegnen hoffte, die einen großen Theil des westlichen Europa, in Folge der ungleichen Vertheilung des Einkommens und der unglucklichen Stellung der Arbeiter zu den Arbeitschern und Capitalisten, immer näher bedrohen.

Nach allem Borbergebenden ift wol anzunehmen, bag verheerende Rriege, Seuchen und Sungerjahre Europa in viel größerm Umfange als im letten halben Sahrhunderte heimfuchen mußten, wenn nicht auf langere Beit eine burch ich nittliche Bermehrung von jahrlich 1 Procent flattfinden und bei einiger Berminderung diefer Zunahme in fpatern Jahren nach Berlauf eines Jahrhunderte eine Berdopplung der europ. Bevolferung eingetreten fein follte. Roch viel ftarter ift biefe Bunahme in ber neuen Belt, fo weit genauere Angaben vorliegen. So hatten bie Bereinigten Staaten von Nordamerika in 50 Jahren die Bahl ihrer Einwohner beinahe verfünffacht; nicht blos in Folge der fortwährenden Ansiedelung von Einwanderern, fondern befondere durch die gunftigen nationalofonomischen Berhaltniffe, die ben Abiching gahlreicher und fruhzeitiger Ehen beforbern. In Reugranaba maren die Ginmanberungen nicht fehr beträchtlich und boch foll nach den Bolfegahlungen von 1825 und 1835 bie jährliche Bermehrung etwa 35000 auf die Million betragen haben, was auf eine besonders flatte Überzahl ber Geburten schließen ließe. Auch unter ben europ. Staaten ist biese Zunahme superft verschieden, fodaß 3. B. nach einer fruhern Berechnung ihre Berdoppelung in Rugland, Oftreich, Großbritannien und Frankreich die Zeitraume von je 48, 511/2, 52 und 125 Jahren erfodern würde.

Die absolute Grofe ber Bevolkerung tommt ftete bei ber Schatung ber Staats-Frafte in vorzüglichen Betracht, ift aber noch lange tein ausschließenber Mafftab dafur. Um auch nur bie phyfifchen Bolfetrafte annahernd vergleichen zu tonnen, muffen zunächft noch bie Unterschiebe ber Bevolkerung nach Altersclaffen beachtet werben. Rufland, wo von jedem hunderttausend der mannlichen Bevölkerung nicht gang 27000 der vollkräftigen Claffe von 20-60 Jahren angehören, hat barin unter ben europ. Grofftaaten bas ungunftigfte Berhaltnif. Gunftiger ift baffelbe in Oftreich, noch mehr in Preugen, am gunftigften in Schweben, mit dem Frankreich auf beinahe gleicher Linie fleht, da nach Moreau de Jonnes beffen Bevolferung von 15-60 Sahren gegen 2/3, im brit. Reiche aber nicht viel über 1/2 der gesammten Einwohnerzahl betragen foll. Diernach wurde im Berhaltniffe zur mannlichen Gefammtbevolferung von allen europ. Grofftaaten Frankreich die größte und Rufland die kleinfte Maffe streitbarer Mannschaft besigen. Diese relative Starte ber mittlern und vollkräftigen Alters. claffen wird ziemlich genau im umgekehrten Berhaltniffe mit der relativen Bahl der Geburten ftehen, weil in ben erften Sahren die Sterblichfeit besonders groß ift, sowie im geraben Berhaltniffe mit ber mittlern Lebensbauer, die von ber mehr ober minber zwedmäßigen Erhaltung ber Gefundheit, also auch von ben Fortschritten ber Civilisation überhaupt mefentlich abhangt. Auch die Unterschiede ber Bevollerung nach bem Gefchlecht durfen für Beurtheis lung der Intensität der Staatstrafte nicht außer Acht bleiben, ba die wirkliche Rorpertraft (Musteltraft) nach Regnier auf 3, nach Gerftner etwa auf 1/6 ber Mannestraft fich fcagen lagt. In Folge ber lange bauernben Rriege betrug bie Abergahl bes weiblichen Gefchlechts in Europa über bas mannliche nabe an 6 Mill. Das Misverhaltnif minberte fich jeboch, da in ber Friedensperiode von 1815-30 die mannliche Bevolkerung um 2,700000 mehr als die weibliche zugenommen hatte und auch in den letten Sahren eine größere Vermehrung ber erftern in den meiften Staaten ju bemerten ift. Der Grund davon liegt in einer fteten Neigung ber Naturfrafte gur Herstellung eines festen und beftimmten Berhaltniffes zwifchen beiben Gefchtechtern. Doch ift biefes Berhaltnif nicht bei allen Nationen daffelbe, und wenn altere Statistifer, namentlich Sugmilch in bem Berte "Die gottliche Ordnung in ben Beranderungen des menschlichen Geschlechte" (3 Bbe., berichtigt von Baumann, Berl. 1788) annahmen, daß fich die Uberlebenben ber beiten Gefchlechter bis zum 14. Sahr ziemlich gleich. fiellen, fo ergeben doch neuere Erfahrungen bedeutende Abweichungen und laffen bemerten,

Digitized by Google

bas man unter bem fogenannten Bleichgewicht ber Befchlechter nicht gerabe in jebem Laube eine numerifche Gleichheit zu verfteben bat. Wie fich vielmehr in ben einzelnen Familien bald ein Ubergewicht der mannlichen, bald der weiblichen Familienglieder gewahren laft, fo finden auch amifchen ben Nationen manche Berichiebenheiten ftatt, welche bann mit baau beitragen wurden, zahlreichere geschlechtliche Berbindungen von Bolf zu Bolf zu veranlaffen und alfo auch von biefer Seite ber einen innigern Busammenhang alles Bolterlebens zu vermitteln. Sehr wichtig und die wichtigften focialen Fragen berührend, ift endlich ber Unterfchied ber Bevolferung nach dem Familienstande, jumal nach dem Berhaltniffe der Berebelichten au ben Chelofen, der ehelich zu den unehelich Geborenen. Die verhaltnißmäßige Bahl ber jahrlich abgeschloffenen Chen ift besondere beträchtlich in den Bereinigten Staaten von Rorbamerita. In Europa haben Rufland und Grofbritannien die meiften Chen, weil bort bie große Ausbehnung, beren noch ber Aderbau fähig ift, in Großbritannien aber ber Auffdwung ber Industrie bie Grundung gahlreicher Sausstande begunftigte. Befonders gering iff bagegen biefes Berhaltnif in Frankreich, mahrent Deutschland hierin die Mitte balt. Much die burchschnittliche eheliche Fruchtbarkeit ift inbeffen in Europa fo verfchieben, baf fie Bides in brei Claffen theilt, wovon in der ersten auf je 1000 Chen über 5000 Rinder tommen, in ber zweiten 4200-4999, in ber britten weniger als 4200. Der größere Theil Italiens, Burtemberg, Bohmen, Portugal gehören der ersten, das Großherzogthum Deffen, Oftreich, Rieberlande, Medlenburg, Preußen und Rufland ber zweiten und bie meiften andern Staaten der dritten Claffe an. Diefe mehren Grade der Fruchtbarfeit hangen wol zum Theil mit dem Klima, mit der physischen Beschaffenheit des Landes und der Stammesverschiedenheit der Bewohner jufammen, wie man denn namentlich bei bem flawifchen Stamme eine etwas größere Fortpflanzungefraft als bei ben germanifchen, bei biefem eine größere als bei dem romanischen und magnarischen bemerken will. Hauptsächlich ift jeboch bafür entscheibend, wie weit die nationalökonomischen Berhältnisse einen frühzeitigen Abichluß der Chen begunftigen oder erschweren, ba fpatere Chen, jumal in den Landern abgeichloffen werben, wo bei größerer Dichtigfeit ber Bevolkerung bie Beburfniffe mannichfaltiger geworden und schwerer zu befriedigen find. Daran knüpft sich die weitere Thatsache, bas sich fast überall in der neuern Zeit die verhältnismäsige Zahl der jährlichen Trauungen vermindert und bagegen die der unehelichen Beburten menigftene im Bangen beträchtlich vermehrt bat, wenngleich zeitweise und in einzelnen Staaten, wie z. B. in Preugen, eine Abnahme ber lettern bemertbar murbe. 3mar find hierbei Beranderungen in ben fittlichen Anfichten und Begriffen nicht ohne Ginfluß, wie benn bei allen wichtigen Erscheinungen ber Culturgefchichte jugleich moralische und materielle Triebfebern jufammenwirken; allein bennoch tritt der hauptfächliche Ginflug ber lestern beutlich hervor. Wenn also die Abnahme ber verhaltnismäßigen Bahl ber Ehen und die Bunahme ber unehelichen Geburten nicht geradezu auf eine Berichlimmerung der nationalökonomischen Bustande überhaupt schließen laft, fo beuten boch jene Thatfachen auf eine ungleichere Bertheilung bes Gintommens, ober wenigstens barauf hin, baf in ber Meinung einer größern Menge Menschen bie Bedurfniffe bes ehelichen Sausftands in noch höherm Mage als die Mittel ihrer Befriedigung jugenommen haben. Bgl. Quetelet, "Uber ben Menschen und die Entwicklung feiner gahigkeiten" (beutsch von Riede, Stuttg. 1838) und Bernoulli, "Sandbuch der Populationistit" (Ulm 1841).

Bewafferung nennt man das Berfahren, wodurch man den an Feuchtigkeit Mangel leidenden Feldern und Wiesen, ober auch um legtere stat des Düngers zu befruchten, aus benachbarten Bachen, Flüssen oder Teichen das zum bessern Gedeihen der darauf stehenden Pstanzen nothwendige Wasser zuführt. Die freie Ausübung der Bewässerung wird durch manches Hinderniß, besonders das große Borrecht der Mühlen, in vielen Gegenden oft unmöglich oder doch zum Nachtheil der Landwirthschaft sehr eingeschränkt. Die vollkommensten Basserungsanstalten in Europa sindet man die jest in der Lombardei, besonders in den drei Provinzen Mailand, Lodi und Pavia; in Theresienseld bei Wien auf dem höchsten Punkte einer öden Haidestrede, auf dem sandigen Gute Steinbusch in der Neumark und in hofwyl.

Bewegung eines Korpers nennt man die Beranderung feines Orts, Rube fein Beharren an einem Orte; abfollute Bewegung die Beranderung des abfoluten Orts im Raume, sone allen Bezug auf einen andern Puntt oder Gegenstand, relative Bewegung

bie Drieberanderung in Beziehung auf irgend einen andern Körper (Beränderung bes retativen Orts), woraus fich jugleich ergibt, daß relative Ruhe mit absoluter Bemegung verbunden fein und eine relative Bewegung nur icheinbar fein tann. Demnach befinden fich 3. B. zwei auf der Erde ftillstehende Menschen in absoluter Bewegung, weil beibe von der Erbe burch ben Raum fortgetragen werben, aber in relativer Rube zueinander, weil ibr Drtsverhaltuif daffelbe bleibt. Gleich formige Bewegung nennt man eine folche, beren Geschwindigkeit sich gleich bleibt, b. h. bei welcher ber Körper in gleichen Zeiten gleiche Raume jurudlegt, wie ber Zeiger einer Uhr; ungleichformige Bewegung eine folche. mo die Gefcmindigfeit entweder madift oder abnimmt ; gleichformig beichleunigte ober vergogerte Bewegung eine folche, wo die Geschwindigkeit in gleichen successiven Zeittheilen immer um gleiche, und ungleichförmig beschleunigte ober verzögerte, wo fie um ungleiche Größen zuober abnimmt; einfach nennen wir die Bewegung, wenn fie ihren Ursprung einer einfachen Rraft, gufammengefest, wenn fie benfelben mehren gleichzeitig wirkenben Rraften verbankt; geradlinig ober frummlinig, je nachdem fie in einer geraben ober frummen Linie vor fich geht. Bei jeder Bewegung fommen hauptfächlich folgende Stude in Betracht 1) Die Urfachen berfelben, welche entweber mittelbar ober unmittelbar wirten; 2) bie bewegte Maffe, oft auch die Laft genannt; 3) die Richtung der Bewegung ober Bahn des bewegten Gegenftandes, welche immer durch eine geometrifche Linie ausgebrudt wirb, weil man entweber einen in Bewegung begriffenen blogen Bunft betrachtet ober nur ben Schwerpunts bes bewegten Rorpers ins Auge faßt; 4) ber jurudgelegte Beg; 5) bie Beit ober Dauer ber Bewegung; 6) bie Geschwindigkeit, die fich aus Bergleichung ber beiben vorigen ergibt und 7) bie Große der Bewegung, b. h. diejenige Gewalt, welche der bewegte Korper gegen andere ruhende ober bewegte Rorper, auf welche er trifft, auszuuben im Stande ift. Bon ben reinen Berhaltniffen ber Bewegung handelt die Phoronomie, von ben Gefegen aber, nach welchen Bewegungen burch Rrafte, welche die Ursache jeder Bewegung find, zu Stande tommen, die Dynamit, welche einen befonbern Zweig ber Mechanif ausmacht. Ebe man bie Mechanit als Biffenschaft tannte, war die Bewegung meist nur ein Gegenstand philofophifcher Erörterungen. Dan tonnte gange Banbe mit ben leeren Streitigfeiten fullen, gu welchen diefes Bort in ben philosophischen Schulen Gelegenheit gegeben hat. Schon über bie Definition beffelben konnte man nicht einig werben. Nicht minder haben die Alten bie perfchiebenen Gattungen ber Bewegung abgehandelt, obichon fie nicht einmal die Befege ber Bewegung eines fallenden Steins kannten. Sie unterschieden wahre und scheinbare, naturlice und unnatürlice, absolute und relative, eigentliche und unrigentliche, innere und außere Bewegungen u. f. w. Unnatürlichen Bewegungen find, 3. B. nach Ariftoteles, diejenigen, welche auf die Korper des himmels wirfen, baber diese Bewegungen mit benen auf ber Erbe nichts gemein haben follen. Unbere nicht minder berühmte Philofophen leugneten fogar bie Eriftent, ja die Möglichfeit aller Bewegung. Erft feit Galilei's Entbedung über ben Fall der Korper mard die Lehre von der Bewegung und den fie hervorbringenden Rraften eine auf Mathematit gebaute Biffenschaft, welche Newton burch seine Theorie der Gra. vitation (f. b.), Guler, Laplace u. M. ausgebildet haben.

Als Parteiname ift der Ausbruck Bewegung jest seltener in Gebrauch als in der ersten Zeit nach der Julirevolution. Die Sache selbst hat indes noch immer ihre Bebeutung. Die Bewegung steht eigentlich nicht der Reaction (s. d.) entgegen; denn diese will mehr als Stillstand, sie will ein Zurückschren früherer Zustände und ist ebenso tadelnswerth, wenn sie das Unzweckmäßige restauriren will, als gehaßt, wenn sie geschäßte Errungenschaften der Zeit zu vernichten trachtet. Ihr steht alsdamn auch das erhaltende Princip entgegen und ihr directester Gegensaß ist der Fortschritt. Aber allerdings zeigt sich die Tendenz, die man als reactionair bezeichnet, in der Regel zunächst in der Erhaltung bestehender Zustände, aber nur derer, die ihren weitern Planen gemäß sind. Kein Bolt steht jemals ganzlich still, wenn auch das Fortschreiten oft sehr langsam ist; am langsamsten meist in den Zeiten der ersten Kindheit, während, sobald einmal die Bewegung in raschern Zug kommt, dieselbe in auffälligem Grade einzutreten psiegt. In der neuern Zeit ist die Bewegung; schon durch die so ungemein vermehrten Mittel der Communication, unendlich rascher und wichtiger geworden. Wer den Zustand der Werlt, wie er in dem Decennium vor der franz. Revolution

baf man unter bem fogenannten Bleichgewicht ber Geschlechter nicht gerabe in jebem Sanbe eine numerifche Gleichheit zu verfteben bat. Wie fich vielmehr in ben einzelnen Kamilien balb ein Übergewicht ber mannlichen, balb ber weiblichen Familienglieber gewahren last, fo finden auch zwischen ben Rationen manche Berschiedenheiten fatt, welche bann mit bagu beitragen wurden, gabtreichere geschlechtliche Berbindungen von Bolt zu Bolt zu veranlaffen und alfo auch von biefer Seite her einen innigern Busammenhang alles Bolterlebene gu vermitteln. Gehr wichtig und die wichtigften focialen Fragen berührend, ift endlich ber Unterfchied ber Bevolferung nach dem Familienstande, jumal nach dem Berhaltniffe der Berehelichten ju den Chelofen, der ehelich ju den unehelich Geborenen. Die verhaltnifmäßige Bahl ber jahrlich abgeschloffenen Chen ift besondere beträchtlich in ben Bereinigten Staaten von Rordamerita. In Europa haben Aufland und Grofbritannien die meisten Ehen, weil bort die große Ausdehnung, deren noch der Ackerbau fähig ist, in Großbritannien aber der Auffdwung ber Inbuftrie bie Grundung jahlreicher Sausftanbe begunfligte. Befonders gering ist bagegen biefes Berhaltnif in Frankreich, mahrend Deutschland hierin die Mitte halt. Auch die durchschnittliche eheliche Fruchtbarkeit ist indeffen in Europa so verschieden, daß fie Bices in brei Claffen theilt, wovon in ber erften auf je 1000 Chen über 5000 Rinder tommen, in ber zweiten 4200-4999, in ber britten weniger als 4200. Der großere Theil Staliens, Bürtemberg, Bohmen, Portugal gehören der erften, das Grofherzogthum Seffen, Ditreich, Rieberlande, Medlenburg, Preugen und Rugland ber zweiten und bie meisten andern Stagten der britten Classe an. Diese mehren Grade der Fruchtbarkeit hangen wol jum Theil mit bem Rlima, mit ber phyfifchen Befchaffenheit bes Landes und ber Stammesverschiedenheit der Bewohner zusammen, wie man benn namentlich bei bem flawifchen Stamme eine etwas größere Fortpflanzungefraft als bei ben germanifchen, bei biefem eine größere ale bei bem romanischen und magnarischen bemerten will. Sauptfächlich ift jedoch bafür entscheibend, wie weit die nationalokonomischen Berhaltnisse einen frühzeitigen Abschluß der Ehen begunftigen oder erschweren, ba spätere Chen, zumal in den Ländern abgefchloffen werben, wo bei größerer Dichtigfeit der Bevolkerung bie Bedurfniffe mannichfaltiger geworden und schwerer zu befriedigen find. Daran knupft fich die weitere Thatfache, bas fich faft überall in der neuern Beit bie verhaltnismäßige Bahl ber jahrlichen Trauungen vermindert und dagegen die der unehelichen Geburten wenigstene im Sangen beträchtlich vermehrt hat, wenngleich zeitweise und in einzelnen Staaten, wie z. B. in Preußen, eine Abnahme ber lettern bemertbar murbe. Bwar find hierbei Beranberungen in ben fittlichen Ansichten und Begriffen nicht ohne Ginfluß, wie denn bei allen wichtigen Erscheinungen der Culturgeschichte zugleich moralische und materielle Triebfedern zusammenwirken; allein bennoch tritt der hauptsächliche Ginfluß der lettern beutlich hervor. Wenn also die Abnahme ber verhaltnismäßigen Bahl ber Ehen und die Bunahme ber unehelichen Geburten nicht gerabezu auf eine Berfchlimmerung der nationalökonomischen Zustande überhaupt schließen laft, fo beuten boch jene Thatfachen auf eine ungleichere Bertheilung bes Gintommens, ober wenigstens barauf hin, bag in ber Meinung einer größern Menge Menschen bie Beburfniffe bes ehelichen hausstands in noch höherm Mage als die Mittel ihrer Befriedigung zugenommen haben. Bal. Quetelet, "Über den Menschen und die Entwicklung seiner Kähigkeiten" (beutsch von Riede, Stuttg. 1838) und Bernoulli, "Handbuch der Populationistit" (Ulm 1841).

Bewässerung nennt man das Berfahren, wodurch man den an Feuchtigkeit Mangel leidenden Feldern und Wiesen, oder auch um legtere statt des Düngers zu befruchten, aus benachbarten Bächen, klüssen oder Teichen das zum bessern Gedeihen der darauf stehenden Pstanzen nothwendige Wasser zuführt. Die freie Ausübung der Bewässerung wird durch manches hinderniß, besonders das große Vorrecht der Mühlen, in vielen Gegenden oft unmöglich oder doch zum Nachtheil der Landwirthschaft sehr eingeschränkt. Die vollkommensten Wässerungsanstalten in Europa sindet man dis jest in der Lombardei, besonders in den drei Provinzen Mailand, Lodi und Pavia; in Therestenfeld bei Wien auf dem höchsten Punkte einer öben haidestrecke, auf dem sandigen Gute Steinbusch in der Neumark und in hofwyl.

Bewegung eines Körpers nennt man die Beranderung feines Orts, Ruhe sein Beharren an einem Orte; absolute Bewegung die Beranderung des absoluten Orts im Raume, ohne allen Bezug auf einen andern Punkt oder Gegenstand, relative Bewegung

bie Orteberanberung in Begiehung auf irgend einen anbern Körper (Beranberung bes relativen Drts), morque fich augleich ergibt, bag velative Rube mit absoluter Bemegung verbunden fein und eine relative Bewegung nur icheinbar fein tann. Demnach beninden fich 2. B. zwei auf der Erbe ftillstehende Menschen in absoluter Bewegung, weil beibe von der Erbe durch den Raum fortgetragen werden, aber in relativer Ruhe zueinander, weil ihr Orteverhaltnif daffelbe bleibt. Bleich formige Bewegung nennt man eine folche, beren Geschwindigkeit sich gleich bleibt, b. h. bei welcher ber Korper in gleichen Zeiten gleiche Raume jurudlegt, wie ber Zeiger einer Uhr; ungleichformige Bewegung eine folde, wo die Gefcmindigfeit entweder machft oder abnimmt ; gleichformig beschleunigte ober vergogerte Bewegung eine folche, wo die Geschwindigkeit in gleichen successiven Zeittheilen immer um gleiche, und ungleichförmig befchleunigte oder verzögerte, mo fie um ungleiche Größen guaber abnimmt; einfach nennen wir die Bewegung, wenn fie ihren Urfprung einer einfachen Rraft, jufammengefest, wenn fie benfelben mehren gleichzeitig mirtenben Rraften verbantt; geradlinia ober frummlinia, je nachdem sie in einer geraden ober frummen Linie vor fich geht. Bei jeder Bewegung tommen hauptfachlich folgende Stude in Betracht 1) Die Urfachen berfelben, welche entweber mittelbar ober unmittelbar mirten; 2) bie bewegte Maffe, oft auch die Laft genannt; 3) die Richtung ber Bewegung ober Bahn bes bemegten Gegenstanbes, welche immer burch eine geometrische Linie ausgebrudt wirb, weil man entweber einen in Bewegung begriffenen blogen Punkt betrachtet ober nur ben Schwerpuntt bes bewegten Rorpers ins Auge faßt; 4) ber jurudgelegte Beg; 5) bie Beit ober Dauer ber Bewegung; 6) die Geschwindigkeit, Die fich aus Bergleichung ber beiben vorigen ergibt und 7) die Große der Bewegung, b. h. diejenige Gewalt, welche der bewegte Korper gegen andere ruhende oder bewegte Rörper, auf welche er trifft, auszuüben im Stande ift. Won ben reinen Berhaltniffen ber Bewegung handelt die Phor on omie, von ben Gefegen aber, vach welchen Bewegungen durch Rrafte, welche die Urfache jeder Bewegung find, zu Stande tommen, bie Dyna mit, welche einen befonbern Zweig ber Mechanif ausmacht. Che man bie Mechanit als Wiffenschaft fannte, mar die Bewegung meift nur ein Gegenftand philofophifcher Erörterungen. Man fonnte gange Banbe mit ben leeren Streitigfeiten fullen, gu welchen diefes Bort in ben philosophischen Schulen Gelegenheit gegeben hat. Schon über die Definition beffelben konnte man nicht einig werben. Nicht minder haben die Alten die verschiedenen Gattungen der Bewegung abgehandelt, obichon fie nicht einmal die Gefege ber Bewegung eines fallenden Steins tannten. Sie unterschieden mahre und fcheinbare, naturliche und unnatürliche, absolute und relative, eigentliche und uneigentliche, innere und außere Bewegungen u. f. w. Unnatürlichen Bewegungen find, 3. B. nach Aristoteles, diejenigen, welche auf bie Rorper bes himmels wirken, baher biefe Bewegungen mit benen auf ber Erbe nichts gemein haben follen. Andere nicht minder berühmte Philofophen leugneten fogar bie Eriften, ja bie Moglichteit aller Bewegung. Erft feit Galilei's Entbedung über ben Kall ber Rorper ward die Lehre von der Bewegung und den fie hervorbringenden Kraften eine auf Mathematit gebaute Biffenschaft, welche Newton burch seine Theorie der Gravitation (f. b.), Guler, Laplace u. A. ausgebildet haben.

Als Parteiname ist ber Ausbruck Bewegung jest seltener in Gebrauch als in der ersten Zeit nach der Julirevolution. Die Sache selbst hat indes noch immer ihre Bedeutung. Die Bewegung steht eigentlich nicht der Reaction (s. d.) entgegen; denn diese will mehr als Stillstand, sie will ein Zurücksuhren früherer Zustände und ist ebenso tadelnswerth, wenn sie das Unzweckmäßige restauriren will, als gehaßt, wenn sie geschäßte Errungenschaften der Zeit zu vernichten trachtet. Ihr steht alsbann auch das erhaltende Princip entgegen und ihr directester Gegensaß ist der Fortschritt. Aber allerdings zeigt sich die Tendenz, die man als reactionair bezeichnet, in der Regel zunächst in der Erhaltung bestehender Zustände, aber nur derer, die ihren weitern Planen gemäß sind. Kein Bolt steht jemals ganzlich still, wenn auch das Fortschreiten oft sehr langsam ist; am langsamsten meist in den Zeiten der ersten Kindheit, mährend, sobald einmal die Bewegung in raschern Zug kommt, dieselbe in auffälligem Grade einzutreten psiegt. In der neuern Zeit ist die Bewegung; schon durch die so ungemein vermehrten Mittel der Communication, unendlich rascher und wichtiger geworden. Wer den Zustand der Welt, wie er in dem Decennium vor der franz. Revolution

war, mit bem gegenwärtigen vergleicht, wird fich nicht verbergen tonnen, baf in ben melften Banbern Curopas in Gefinnungen und Meinungen eine viel grofere Beranberung vorgegangen ift, ale vielleicht in ben nachftvorhergebenben zwei Sahrhunberten gufammengenommen. Gine nichtsicheuende Willfur, wie fie vor 1780 in Berwaltung und Rechtspflege felbft gebilbeter und von wohlwollenden Regenten beherrichter Lanber vorfam, folche Cabinetsjuftig, folche Greuel bei ber Golbatenwerbung, folche Erpreffungen und fiecalische Biften werben jest, auch wenn teine Gefete und feine auf beren Berburgung gerichtete Inflitute fie vermahrten, ebenfo wenig vortommen tonnen, wie die Tortur ober die Berenproceffe. Die Gefinnung und Uberzeugung ber Machthaber felbst ift hier von ber Bewegung ber Zeit mit fortgehoben worden, und barin liegt allerdings unter allen Bürgichaften die Acherste. Diese Anderung in Gestinnung und Ansichten trat schon vor der frang. Revo-Tution ein, hat aber erft burch biefe ihre raschefte Berbreitung und vollen Rachbruck erfahren. Doch wenn wir in den "Memoiren des Ritters von Lang" (2 Bbe., Braunfchw. 1842) lefen, was noch in ben Zeiten bes Rheinbundes und felbst nach bem Befrelungstriege in Baiern vorging, fo muffen wir eingestehen, bag wenig Nachwirkung von jenen großen Ereigniffen dort zu verspuren war und bag, wenn biefe Bustande jest in der That verschwunben find und in ber Art nicht wiebertehren tonnen, ben geiftigen Bewegungen ber neuefter. Beit, die erft die Ibeen, die in der frang. Revolution mirtten, ju mahrer Lebensfähigteit burchgebilbet und in folder eingeleht haben, tein geringes Berbienft jugufprechen ift. Stillftand ift Rudgang, ift Beginn ber Kaulnig. Bewegung, namlich Leben, Kraftentwickelung muß fein und ebenfo das Bewegtfein für das Allgemeine, der freudige Antheil an allem Guten und Großen in Beit und Bolt. Dagegen ift auch wieder flar, bag eine nuglofe, fieberhafte Unruhe, ein bloges blindes Durcheinanderwogen ber Rrafte, wobei nur geandert wird, um ju andern, um Bewegung ju zeigen, nicht Bewegung ift, fonbern nur bem oft verberblichen Toben einer gefforten Dafchine, eines Dampfmagens, beffen Raber im Sande wuthen. weil fie nicht vorwarte tommen, ben Budungen eines in Krampf und Fieber verfallenen Drganismus gleicht. Nicht jede Bewegung ift heilfam, nicht jeder Fortschritt ein Borfdritt, nicht jede erhaltende Thatigkeit reactionair und nicht jedes Beharren ein Stillstand, vielmehr gerade biefes Beharren oftmale ein Beharren bei ber wohlthatigen Bewegung. hier hangt Alles von ber Befchaffenheit der bewegenben Rrafte, von Geift und Billen und von den Bahnen der Bewegung ab.

Beweis heißt im Allgemeinen die Darlegung der Wahrheit oder Unwahrheit einer Sache aus Grunden, und fein 3med ift, etwas jur Gewißheit zu bringen. Im logischen Sinne ift ein Beweis die Ableitung eines Sages aus unbezweifelten Gründen in gehöriger Berknüpfung. Beweise beruhen daher ihrer Form nach auf Schlüssen, beren Prämissen die Beweisgrunde (argumenta) find. Unter ihnen ist berjenige Sas, worauf bei bem Beweise Alles ankommt, der Hauptgrund (nervus probandi). Die Wahrheit eines Beweises beruht baher auf der Bahrheit der Borderfage und auf der Richtigkeit ihrer Berknupfung mit Dem. was bewiefen werben foll, nach logischen Regeln. Auf lestern beruht die Strenge, Pracifion ober Consequenz des Beweises. Jeder Beweis schreitet eigentlich an den Pramissen zu den Schluffagen fort und ift insofern synthetisch; sucht man jeboch zu einer ichon ausgesprochenen Behauptung rudwärte die Grunde, fo nennt man ihn wol auch analytisch. Gewährt ber Beweis vollkommene Gewißheit, welche die Möglichkeit des Gegentheils ausschließt, so heißt er apobittisch; bleibt aber das Gegentheil noch möglich, so ist er nur Wahrscheinlichteitsbeweis, wozu Induction (f. b.) und Analogie (f. b.) gehören. In Sinficht auf die Quelle der Beweisgrunde find die Beweise rationale (a priori), oder empirische (a posteriori), oder endlich gemifchte. Die Beweise a priori entstehen, wenn die Uberzeugung, welche durch den Beweis hervorgebracht wirb, ale ein Ergebnif aus ber Ginficht in ben Zusammenhang allgemeiner Begriffe und Grundsage betrachtet werden muß; Beweise a posteriori beruhen auf der Erfahrung, mithin auf eigener Bahrnehmung ober Beugniffen, wohin auch ber hiftorifche Beweis gehört. Bei den Beweisen a priori ertennt man nicht blos, daß die Sache mahr ift, sondern auch, warum fie mahr ift; bei ben Beweisen a posteriori hingegen fehlt bas Barum. Wenn ein Beweis a priori aus blogen Begriffen geführt wird, fo ift er ein dogmatischer (discursiver, bialettifcher ober fpeculativer) Beweis. Bird aber ber Begriff jugleich fur die außere Ap-

fcauung confiruirt, wie z. B. in der Geometrie, so heißt er anschaulich, und sein Resultat anchauliche Gewißheit ober Evidenz, beren zwingende Gewalt aber gleichwol nicht auf ber aubern Anichauung, fonbern barauf beruht, bag für bas Denten bie Möglichteit bes Gegen. theile abgeschnitten wird. Die Beweise find ihrer Form nach ferner entweder directe oder inbirecte. Benn man nämlich bie Bahrheit einer Sache gerabezu aus ben fie bebingenben Grunden barthut, fo ift bies ein birecter ober oftenfiver Bemeis; wenn aber aus ber Kalfch. heit des Gegentheils auf die Bahrheit bes Gegebenen der Schluß gemacht wird, so ift bies ein inhirecter ober apagogifcher Beweis. Diefer lette Beweis tann amar Gewifheit, aber nicht Begreiflichkeit ber Bahrheit hervorbringen. Daher ift er nur eine Nothhulfe. Gein Borzug aber besteht barin, daß der Widerspruch durch ihn deutlicher einleuchtet. In Ansehung bes nachsten Zwedes, ben man fich bei Beweisen vorfest, werben biefe in Beweise ad veritatem und ad hominem eingetheilt. In jenen ftellt man ben objectiven Beweisgrund auf, in biefen zeigt man nur, daß Jemand wegen feiner eigenen Annahmen etwas als wahr zugeben muffe, wie j. B. wenn man gegen einen Zweifler aus Demjenigen, wozu er fich wiber Billen und gezwungen bekennen muß, etwas beweift. Logische Fehler bes Beweises find falfche Boraussesungen oder folche, die bezweifelt werden konnen, mithin selbst erft des Beweises bedürfen (petitio principii); ferner der Sprung im Beweisen, wenn zwischen ben Beweisgrunden und bem ju Beweisenben tein bundiger Bufammenhang flattfindet und wefentliche Beweisglieber fehlen, die sich nicht von felbst verfteben; dann bas zu wenig ober zu viel Beweisen, mas auf Unvollständigkeit ber Beweisgrunde ober auf Mangel an Bunbigkeit beruht, ober barauf, daß man das ju Beweisende nicht genau kennt oder beim Beweisen nicht im Auge hat; endlich ber Cirkelbeweis, wenn man, was besonders bei Beweisen burch gufammengefeste Schluffe vorkommt, etwas aus Gründen beweift, die von dem zu beweifenden Sase nicht wesentlich verschieben sind. Bu unterfcheiben ift endlich ber gemeine Beweis, wie er im gewöhnlichen Leben vorkommt, von dem wissenschaftlichen, der auf Principien zuruckgeht. Der wahrhaft speculative Beweis ist derjenige, welcher nicht durch Grunde, die außer ber Sache liegen, sondern durch Entwickelung der Begriffe felbst geführt wird.

Wenn im burgerlichen Rechtsverfahren die Parteien die factischen Thatsachen, worauf jebe von ihnen ihre Anfpruche an die andere, fomie ihre Ginmenbungen gegen diefe Ansprüche stüßt, dem Richter vorgetragen und zugleich gegenseitig erklärt haben, welche von diefen Thatsachen sie zugestehen oder ableugnen (Gegenstand des ersten Berfahrens im gemeinen deutschen Processe und des status causae et controversiae im preußischen), somussen fie dem Richter die Bahrheit des von der Gegenpartei Geleugneten, insofern aus den behaupteten Thatsachen wirklich ein Recht abgeleitet werden kann, beweisen, und dieser Theil bes Processes heißt das Beweisverfahren. Der Richter set ihnen dazu eine Frist, wenn biefe nicht icon burch bas Gefes bestimmt ift, binnen welcher fie ben Beweis antreten ober liefern, ober fich gewärtigen muffen, daß fie fich am Beweis verfaumen, b. h. daß auf bie vorgetragenen Thatsachen bei der Entscheidung keine Rudficht genommen wird. Um nicht ganz zwecklose Sandlungen zu veranlaffen, legen einige Procefordnungen den Richtern bie Pflicht auf, schon beim Erkenntnif auf Beweis biejenigen Thatsachen (Beweis af. thema probandi) zu heftimmen, auf welche bei ber Entscheibung etwas antommen tann, wie dies auch in Preufen, jedoch durch einfache Decrete, geschieht, welche nicht rechtstraftig werden und alfo immer wieder abgeandert werden konnen; andere überlaffen den Parteien felbst die Auswahl und nöthigen baburch fie selbst und besonders ihre Sachwalter, Alles, auch bas Unerhebliche, in die Beweisführung mit aufzunehmen. Die Form der Beweisführung ift in ben Procefordnungen bestimmt, am ftrengften in Sachsen, wo die Reihe aller einzelnen zur Sprache gekommenen Thatsachen in ein kunstliches Gebäude einzelner Sage, beren jeber mit : Bahr, ober : Nichtwahr anfangt (Beweisartifel), gebracht werben und zugleich dem gegenseitigen Beweise (ben vorgetragenen Einreden, und ben Gegengründen gegen die Argumentation des Beweisführers) vorgebaut werden muß (Elisvartikel, sofern sie die Einreden oder Bepliken entkraften); die Gegenpartei aber fest diesem ein ebenso funstliches Gebaube (ben Gegenbeweis) entgegen, wozu sie der Regel nach berechtigt ift. In Preußen ist diese Form viel einfacher, indem der Richter felbst nach Anleitung des status causae bie vorgefchlagenen Beweismittel (Urfunden, Augenfchein, Beugen und Begutachung

burch Sachverftanbige) benugt und bie Beugen verhort, ohne baf bie Partelen bestatt eigens Schriften übergeben. Gine geschickte, alles Rothige und nichts Uberfluffiges enthaltenbe Unlegung bes Beweises ift bas größte Kunftftud bes Abvocaten, und felbft kenntnistelche und geubte Sachwalter fcheitern fehr oft an diefer Rlippe. Beweismittel find die icon genannten und die Eibeszuschiebung. Beben fie birect auf die zu erweisenbe Thatfache, fo ift ber Beweis ein natürlicher; fünftlich nennt man ihn, wenn er nur andere Thatfachen aufftellt. welche zu einem Schluffe auf bas eigentliche Beweisthema berechtigen follen. Da ein Beweis nicht immer vollständig geliefert werden tann, fo fpricht man von vollen und halben, weniger und mehr als halben Beweifen, die bann burch Erfullungseibe bes Beweisführers ergangt ober burch Reinigungseibe bes Gegners weggeraumt werben tonnen. Der Streit über ben Beweis, beffen Formlichfeit, Erheblichfeit, Die Bulaffigfeit ber Beweismittel u. f. w. macht einen eigenen Abschnitt des Processes, das Productions- und Reproductions. verfahren aus, welches in Preufen gang hinweggefallen ift. Die Theorie bes Beweifes ift in dem Syftem bes Proceffes einer ber wichtigften Theile. Dehr bem materiellen ober dem Civil- als bem formellen ober bem Procefrechte gehört bie an ftreitigen Sasen fehr reiche Lehre von ber Beweislaft an. Im Allgemeinen fann man als Regeln hierbei annehmen, daß, wer eine Thatfache behauptet, aus berfelben ein Befugnif ableitet, diefelbe, wenn fie nicht notorifch ift ober in gemiffen Fallen, wenn nicht Prafumtionen (f. b.) fur biefelbe vorhanden find, sie zu beweisen hat, daß aber nur die positive, nicht die negative Behauptung bes Beweises bedarf (affirmanti incumbit probatio); namentlich von diefer legten Regel gibt es jedoch verschiedene Ausnahmen. Im Criminalproceffe geftaltet fich die Lehre vom Berveis jum Theil wefentlich anders. Der Anflageprocef (f. b.) nabert fich bierin noch mehr bem Civilproces; allein im Inquifitionsproces find mannichfaltige Abweichungen. Bor Allem fallen bie Fristen und viele ber Formalitäten jenes Beweisverfahrens weg. Ein Bauptunterfdied finbet hier zwifchen birectem und funftlichem ober Angeigebeweis (f. b.) fatt; nachfibem awifchen bem Anichulbigungs- und Entichulbigungsbeweis. Der lestere if ohne den erstern nicht benkbar, ba die Schulb nie prasumirt wird, er bient baber nur zur Entfraftung bes Anfculbigungebeweises. Schon nach gemeinem beutschen Rechte hat ber Richter auch den Entschuldigungsbeweis von Amtswegen zu berücksichtigen; hauptsächlich wird er aber burch bie Bertheidigung (f. b.) geführt.

Bewußtsein ift nicht sowol ein Biffen um das Sein, benn es kann Bieles im Bewuftfein vortommen, bem gleichwol nichts Birkliches entspricht, als vielmehr ber allgemeinfte Ausbrud für die innere Bahrnehmung Deffen, was als Beftimmung bes geiftigen Lebens in une vorkommt und geschieht. Der gange Begriff bes Bewuftseins beruht überhaupt auf der Unterscheidung zwischen außerer und innerer Erfahrung, zwischen der Außenwelt, zu ber auch ber eigene Leib gehört, und bem geistigen Leben. In bas lestere fallen Empfindungen, Borftellungen, Gebanten, Gefühle, Begierben, Luft und Schmerz u. f. m., und wir fagen beshalb, baf wir alle biefe mannichfaltigen und höchft veranderlichen Buftanbe in unferm Bewuftsein finden. Die Gesammtheit ber Art, wie fich baburch ber Mensch im Laufe feines Lebens fo ober andere bestimmt findet, bildet fein empirisches Bewußtsein; baher auch die sogenannten Thatsachen des Bewußtseins, d. h. Dassenige, was jeder factifc in fich findet, bei verschiedenen Individuen, ja bei demfelben Individuum in verschiedenen Gemuthelagen höchst verschieben sinb, und es streng genommen gar teine allgemeinen Thatsachen bee Bewuftseine gibt. Gleichwol ist ber Ausbruck: Ich bin mir einer Empfindung, eines Gefühls, eines Entschluffes u. f. w. bewußt, nicht gleichbedeutend mit bem Ausbrude: Diese ober jene Borstellung ist in meinem Bewußtsein. Die ganz gemeine Thatsache bes Bergeffens und der Biedererinnerung ber Borftellungen, des icheinbaren Berichwindens gewiffer Begierben, die bann wieder erwedt werben, und vieles Ahnliche zeigt nämlich, bas bas Meifte in uns nur fcheinbar verfcwunben mar, und bann auf gegebene Beranlaffung jurudtehrt. Deswegen ist der Mensch sich auch beiweitem nicht immer alles Deffen wirklich bewußt, was in feinem Bewußtsein ift, fonbern es beschäftigt uns immer nur ein febr fleiner Abeil Deffen, was wir überhaupt im Laufe bes Lebens sinnlich wahrgenommen, gedacht, etfuhren, gefühlt und begehrt haben. Je nach der Beichaffenheit und bem Inhalte Deffen, was une gerabe jest befchaftigt, fpricht man von finnlichem, politifchem, moralifchem, religis-

fem Bewußtsein u. f. w. und verbindet damit zugleich die Rücksicht auf die Beurtheilung und Berthichagung ber verfchiebenen Gegenstände und Berhaltniffe, deren wir uns bewußt find. Aberhaupt ift ber Buftand irgend eines bestimmten Bewußtseins tein einfacher, fondern ein complicirter pfocifcher Proces, ber ohne eine Mannichfaltigfeit ber Borftellungen gar nicht gu Stande tommen tonnte. Das Bewuftwerben einer Borftellung, eines Gebantens n. f. w. bezeichnet man auch burch bas Wort Apperception, und die altere Pfochologie übertrug biefe Apperception einem eigenen innern Sinne. Dem Begriffe nach verschieben von bem blofen Bewußtsein, obwol in bem geistigen Leben auf bas innigste bamit vertnupft ift bas Celbftbewußtfe in, bie Ichheit, b. h. basjenige Berhaltnif bes Borftellenden zu fich felbft, vermoge beffen er fich in allen Buftanben feines geiftigen Lebens als einen und benfelben weiß. Man tann fich baber irgend eines innern Buftanbes bewußt fein, ohne diefen guftand gerade jest als seinen eigenen, sich felbft in diesem Buftande mahrzunehmen, wie benn jebe Bertiefung in Die Auffaffung eines augern Gegenstandes ober in eine Gebankenreibe, Leibenschaft u. f. w. bas Gelbstbewußtsein unterbricht. Der Mensch ift baber weber urfprunglich, noch ununterbrochen fich feiner felbft bewußt. Das Selbstbewußtfein gleicht viele mehr einem Lichte, welches oft verlifcht, aber icheinbar gang von felbft fich wieder entaundet. Solche Momente ber Rudbeziehung Deffen, mas im Bewußtfein ift, auf das eigene 3d, nennt man einen Act des Gelbfibewußtseins, und diefe Acte des Gelbfibewußtseins reprafentiren Sebem fein eigenes Sch, infofern er in allen feinen geiftigen Buftanben und Thatigkeiten die Ibentitat feiner Perfonlichkeit wiederfindet. Oft aber erscheint auch die Schheit gespalten und getrennt in eine Mehrheit; nicht blos in Zustanden des Bahnsinns, sondetn auch ba, wo der Menich flagt, fich felbft vergeffen ju haben, fich nicht wiederertennen gu konnen u. f. w. Diefe und ahnliche Phanomene haben in neuerer Zeit zu fehr verwickelten Untersuchungen Bergnlaffung gegeben. Die altere Philosophie widmete den Erscheinungen bes geistigen Lebens verhaltnifmagig nur wenig Aufmertfamteit; lange Beit begnügte man fich einfach, das Bewußtsein und Gelbstbewußtsein als Thatsachen auf fich beruhen zu lassen. Erft feitbem Rant auf die Ichheit unter dem Namen der "transscendentalen Synthesis der Apperception" als auf bie Bedingung ber Einheit und bes Zusammenhangs alles Vorstellens und Dentens aufmertfam gemacht hatte, wurde die Aufmertfamteit ber Denter auf jene Phanomene, die geradezu den Mittelpunkt bes geiftigen Lebens bilben, gescharft. Fichte legte dem Ich eine absolute Productivitat bei und grundete darauf seinen Idealismus; Det bart bagegen betrachtete das Selbstbewußtsein als ein Phanomen in der Mitte der übrigen Erscheinungen bes geistigen Lebens und wurde burch die Analuse Deffen, was im Begriffe des 3ch liegt, auf eine ganz neue und eigenthumliche Theorie des geistigen Lebens geführt.

Berley (Nitolas Banfittart, Lord), Rangler bes Bergogthums Lancaster, geb. 1766 gu London aus einer Familie holland. Urfprungs, fludirte zu Weftminfter, dann bie Rechte zu Orford. Durch sein Vermögen unabhängig, ward er 1796 in das Parlament gewahlt, wo er im Finangfache außerorbentliche Renntniffe zeigte. Seine ftrenge Rechtlichkeit bewies er als Secretair ber Schapfammer feit 1801 und als erster Secretair von Irland feit 1805; doch legte er beide Stellen bald nieber. Bei der Bildung eines neuen Minifter riums nach Pitt's Tobe im 3. 1806 ward er unter Lord Grenville abermals zum Secretait ber Schaftammer ernannt und unmittelbar nach Percival's Tobe zu ber Stelle eines Kanzlers ber Schaffammer berufen. Sein Bericht über die Lage der brit. Finanzen, ben er im Marg 1813 bem Unterhause erstattete, zeigte ben gunftigen Bustand berfelben am Enbe etnes mit ungeheuerm Aufwand geführten Rriegs. Darauf legte er ben Entwurf gu der Bib bung eines neuen Staatsschulbentilgungssonbs vor, ber um fo mehr die Bustimmung bes Unterhauses erhielt, da er sichere Ginfunfte jur Unterhaltung beffelben nachwies. Auf seinen Borfchlag ward 1815 ber Subfeecompagnie bas Vorrecht bes ausschließenden handels mit Subamerita abgekauft. Bei biefer Gelegenheit verlangte die Opposition, daß die Regierung für die Sicherftellung der Freiheit der Sispano-Amerikaner, welche dem Burgerkriege preisgegeben waren, thatig einschreiten mochte; allein B. antwortete, England habe beiben Thed len feine Bermittelung angeboten, es durfe aber keinen Schritt thun, der die volkerrechtliche Treue gegen die span. Regierung verlegen konnte, ungeachtet der freie Sandel mit bem span. Amerika Großbritannien große Vortheile barbote. Im Jan. 1823 ward B. an Bathurff'

Stelle Rangler bee herzogthums Lancaster und zum Lord Berley erhoben. Auch als Schrifte fleller hat er sich burch Abhandlungen über politische und flagtewirthschaftliche Gegenstande vortheilhaft bekannt gemacht.

Bey, f. Beg.

Beule (Benri), ein origineller franz. Schriftsteller, ber sich besonders durch seine kunfthistorischen Schriften bekannt gemacht hat, wurde zu Grenoble 1783 geboren. Gein Bater, ber Advocat am Parlamente war, verschaffte ihm eine Stelle in ber Berwaltung der kaiferlichen Civillifte. Ale Inspector bee taiferlichen Mobiliare machte er ben Feldzug in Deutschland mit und wurde hierauf 1813 Aubiteur im Staatsrathe. Als erklarter Anhanger bes Kaifers verlor er während der ersten Restauration diese Stelle und stellte sich, als Napoleon von Elba zurudgetehrt mar, wieder in die Reihen deffelben. Schon fruber hatte er im Gefolge ber franz. Heere Italien gesehen, und als ihm nach Napoleon's Kall ber Stand ber Dinge in Frankreich nicht zufagte, fühlte er fich aufe neue vom Baterlande ber Runfte angejogen. Die ersten Fruchte feiner Kunftstudien waren die "Lettres sur Haydn" (Par. 1815) und bie "Vie de Haydn, Mozart et Metastase" (Par. 1817), die er unter bem Ramen Bombet herausgab. Sein "Rome, Naples et Florence" (Par. 1817; 3. Aufl., 1826) ift, abgesehen von einigen Beitschmeifigkeiten, die sich in allen feinen Berken finden, eines ber geiftreichften Bucher über Italien. Fur fein gebiegenftes Bert aber gilt fein "Vie de Rossini" (2 Bbe., Par. 1825). Sein "Racine et Shakspeare" (Par. 1823) ist eine intereffante Stige, die befondere von der romantifchen Schule lebhaft begruft wurde. Seine beiben Tragobien "Cenci" und "La duchesse de Palliano" (1833) verrathen fein großes Aalent für diese Kunstgattung; besto mehr Auffehen erregte fein Roman "La Rouge et le Noir" (2 Bbe., Par. 1830; 6 Bbe., 1831). Bon seinen übrigen Schriften ermahnen wir noch das kleine Werkchen "Del romantismo nelle arti" (Flor. 1819) und "Promenade dans Rome" (Par. 1829). Rach der Julirevolution ward er jum Generalconful zu Trieft ernannt; ba ihm aber bas oftr. Cabinet feiner Schriften wegen bas Erequatur verweigerte, fo ging er in gleicher Eigenschaft nach Civita-vecchia, wo er im Apr. 1842 ftarb. Den größten Theil feiner Berte gab er unter bem Namen Stenbal heraus, ben er aus Achtung für Winckelmann, deffen Geburteort Stendal in der Mark ift, gewählt haben foll.

Beza (Theod.), eigentlich be Bege, unter ben Bortführern ber reformirten Rirche im 16. Sahrh, nachft Calvin an Geift und Ginflug ber ausgezeichnetfte, war aus abeligem Geschlecht zu Bezelan in Burgund am 24. Juni 1519 geboren. In Orleans unter Melch. Bolmar, einem der Reformation ergebenen deutschen Philologen, wissenschaftlich gebildet, und fruh mit der alten classischen Literatur vertraut, wurde er icon 1539 als eleganter lat. Dichter burch muthwillige und wisige Gebichte (Par. 1548), über bie er manche bittere Borwürfe erfuhr, bekannt. Um gleiche Zeit, wo er als Dichter auftrat, ward er Licentiat der Rechte und hierauf durch seine Familie nach Paris gezogen. Bon seinem Dheim erhielt er bort die Anwartschaft auf beffen einträgliche Abtei Froibmont und lebte von ben Ginkunften zweier einträglicher Pfrunden und dem Nachlaffe eines Bruders ziemlich locker. Seine fcone Geftalt, feine Talente und feine Berbindungen mit den vornehmften Famillen öffneten ihm die glanzendsten Aussichten. Bon seinen Ausschweifungen zog ihn eine 1543 heimlich geschloffene Che zurud, und eine schwere Arantheit brachte ihn zu dem Entschlusse, sich ganz dem Dienste der reformirten Kirche ju widmen. Alle Bortheile seiner Lage zu Paris aufgebenb, ging er nach feiner Genefung 1549 mit feiner Frau nach Genf und nahm balb barauf eine Professur ber griech. Sprache zu Laufanne an. Während ber zehnjährigen Berwettung Dieses Amtes schrieb er ein tragifomisches Drama "Le sacrifice d'Abraham" (Laufanne 1550), bas viel Beifall fand, hielt jahlreich besuchte Borlefungen über ben Brief an die Römer und die Briefe Petri, aus benen später seine oft und jedes Mal verbessert herausgegebene lat. Überfesung des Reuen Teftaments hervorging, vollendete Marot's "Traduction en vers français des psaumes" (Lyon 1563) und erlangte so fehr bas Bertrauen ber reformirten Schweizer, bag fie ihn 1558 einer Gefanbtichaft an bie protestantischen Furften Deutschlands beiordneten, deren Fürsprache bei dem franz. Hofe die Befreiung der in Paris verhafteten Reformirten auswirken follte. 3m folgenden Sahre wurde er zu Genf als Pre-Diger und bald auch ale Professor der Theologie der thätigste Gehülfe Calvin's, dem er sich

dereits durch mehre Schriften über die Bestrafung der Reper durch die Obrigkeit, bitr Rechtfertigung der Berbrennung Gervet's, und heftige, bis jur Unart fatirifche Streitfchriften über die Prädestinationslehre und das Abendmahl gegen Castellio, Bestiphal und Bestiuß als treuer Anhanger des calvinifden Lehrbegriffe empfohlen hatte. Sein Talent jum Unterhandeln mit ben Grofen ber Erbe nahm bie reformirte Rirche nun vielfaltig in Anfpruch. Bei dem Könige Anton von Navarra zu Nerac vermittelte er Begunfligungen der reformirten Franzofen, und nach beffen Berlangen trat er 1561 bei bem Religionsgefprach zu Poiffy ale Sprecher feiner Partei mit einer Rubnheit, Beiftesgegenwart und Gewandtheit auf, Die ihm die Achtung des franz. Hofes erward. In Paris predigte er oft vor der Königin von Navarra, bem Prinzen Conde und in den Borftabten. Bei bem Colloquium zu St. Germain 1562 fprach er fart gegen die Bilberverehrung, begleitete dann, nach Ausbruch bes Burgerkriegs, den Prinzen Conde als Feldprediger und tam bei deffen Berhaftung zum Abmiral Coligny. Rach bem Bertrage von 1563 trat er in Genf wieder in seine Amter ein, fuhr fort, in theologischen Abhandlungen für bie reformirte Rirche zu tampfen, und galt nach Calvin's Tode 1564, wo er deffen Rachfolger warb, als ber erfte Theolog diefer Rirche. Er leitete die Synoden der frang. Reformirten ju Rochelle 1571 und ju Rismes 1572, wo er fich Morel's Antrag auf Anderung ber Kirchenzucht widersete, ging 1574 in Geschäften des Prinzen Conde an den pfälzischen Hof und maß sich 1586 bei dem Religionsgespräch zu Mömpelgard mit den würtemb. Theologen, besonders mit Jakob Andred. Als 69jähriger Greis noch lebhaft und ruftig, heirathete er 1588 feine zweite Frau und wußte mit gewohnter Rraft der Bahrheit und des Biges die Angriffe und Berleumdungen gurudgufchlagen, die feine Feinde, besonders die Sesuiten, gegen ihn hauften. Diefe fprengten 1597 aus, er fei geftorben und vorher in ben Schoos ber tatholischen Rirche gurudgefehrt. Der Greis wibetlegte fie in einem Gebicht voll jugenblichen Feuers und wies die Berfuche bes heil. Franz von Sales, ihn zu bekehren, sowie die lockenden Anerbietungen des Papstes standhaft zurück. Roch 1600 begrufte er im genfer Gebiete ben Konig heinrich IV. und ftarb am 13. Det. 1 605 an Altersichmache. Durch entichiebenes Gingehen in Die ftrengen Grunbfage Calvin's, in beffen Geifte er ber genfer Kirche fraftig und thatig vorftand, hatte er fich bum Saupte feiner Partei emporgeschwungen und 40 Jahre bas Ansehen eines Patriarchen genoffen, ohne deffen Buftimmung tein wichtiger Schritt geschah. Um Ginheit, Dauer und Festigkeit in feiner Kirche zu erhalten, opferte er feine eigenen Meinungen den einmal angenommenen Calvin's auf und leiftete ihr durch feine vielfeitige Gelehrfamteit, feinen beharrlichen Eifer, feinen gewandten Geift, feine glanzende Beredtfamteit und felbft burch ben Gindruck feiner noch im Alter überlegenen Perfonlichteit bie wichtigften Dienfte. Er vertheibigte ihre Lehren mit geubter Aunft, Beflimmtheit und genialem Feuer, oft auch mit unbarmherziger Scharfe und Derbheit. Unter seinen vielen Schriften ichagt man noch jest bie eregetischen und eine "Geschichte ber Reformirten in Frankreich von 1521—63", welche auf grundlichen Forschungen beruht, die aber, da fie ohne Namen erschienen ift, von Bielen nicht für sein Bert erachtet wird. Sein Briefwechsel mit Calvin befindet sich in der Bibliothet zu Gotha. Bgl. Schlosser, "Leben des Theodor de B. und des Pet. Mart. Bermili" (Beidelb. 1809).

Bezeichnung. Die Bezeichnung, b. h. die Darstellung der Größen, ihrer Formen und Berbindungen durch gewisse willfürliche Zeichen und beren Zusammensesungen, ist durch das ganze Sediet der Mathematit von der größten Wichtigkeit. Die alten griech. Mathematiker hatten noch keine Ahnung von der Ausbehnung, in der sie jest gebraucht wird. Sie bedient n sich keiner andern Zeichen, als der die Linien andeutenden Buchstaben und der von Diophantus für die undekannte Größe und die Potenzen eingeführten Zeichen. Die Ausdehnung des Gediets der Algebra und der Analysis machte nach und nach die Einführung neuer Zeichen nothwendig. Im Allgemeinen sind dreierlei mathematische Zeichen zu unterscheiden, je nachdem sie entweder die Größen selbst ober ihre Formen oder ihre Berbindungen bezeichnen. Die Zeichen der ersten Art sind Buchstaben, und zwar in der Regel die des kleinen lat. Alphabets, von denen man die ersten für die bekannten oder unveränderlichen, die lesten für die unbekannten oder veränderlichen Größen braucht. Zu den vorzüglichsten Zeichen der zweiten Art gehören die Zeichen der Potenzen, Wurzeln, Logarithmen, der trigonometrischen

Conv. : Ber. Reunte Aufl. II.

Functionen, die Ausbrücke für Differentialten, Integralien u. f. w. Bu ben Beichen die beitten Art gehören die Zeichen der bekannten vier Species. Besondere Bezeichnungsarten haben eingeführt hindendurg in der Schrift "über combinatorische Analysis und Derivationscalcul" (Lpz. 1803) und Arbogast, "Du calcul des dérivations et de ses usages dans la théorie de suites et dans le calcul disserentiel" (Strasb. 1800, 4.). Die Bezeichnungen machen einen wesentlichen Theil der mathematischen Sprache aus, und ohne se würde die Analyse durchaus nicht den hohen Grad der Bolldommenheit erreicht haben, auf welchem sie jest steht. Einmal eingeführte und allgemein angewommene Bezeichnungen sollten sorgsältig beibehalten werden, weil sie das gegenseitige Berständnis befördern.

Béziers ist eine schon gelegene Stadt im franz. Departement des Herault, an der Orbe und dem durchtreuzenden Kanal Du midi, mit 16200 E., welche Seiden- und Bollenmanufacturen, Branntwein- und Sprietbrennereien, Beinstein-, Grünspan- und Beinessischen, vorzüglichen Weindau und einen ansehnlichen Handelsverkehr unterhalten. Sie hat ein Collège, eine Okonomische Gesellschaft und öffentliche Bibliothet und ist der Seburtsort des Paul Riquet, welcher den Kanal Du midi erdaute. Zu demselben gehören der acht prächtigen Schleußenbassisch von Foncerades, welche die Schisse 70—80 F. erheben oder senken und in der Nachbarschaft das Gewölde von Malpas, welches, 30 F. hoch, 20 F. breit

und 504 g. lang, burch einen ifolirt flebenben Sandfleinfelsen getrieben ift.

Bezifferung nennt man die Andeutung bes harmonischen Inhalts eines Tonstücks, nachbem er in feine Grundaccorbe aufgelöft ift, mittels Bahlen und anderer Beichen über ben Roten ber Grundflimme ober bes Baffes behufs ber Begleitung einer vollstimmigen Rufit auf einem Clavierinstrumente burch Accorbe. Da ju ben Tonen einer Grundstimme gang verfchiebene Folgen von Accorden flattfinden tonnen, fo ift die Bezifferung ber Grundftimme namentlich bei folden Tonfluden nothwendig, deren harmonische Begleitung, wie 3. B. bei ben Rirchencantaten, man gewohnt ift, burch Spielen bes Generalbaffes, b. h. hier ber unbflimme, gu verftarten. Die Bezifferung befteht nun eigenflich barin, daß man ble Intervallen besjenia en Accords, beffen fich ber Sonfeger bei biefer ober jener Note bes Baffes bedient hat, mittels ber fie bezeichnenden Zahlen anfchaulich macht. Dabei werben jedoch, zu größerer Ginfachheit ber naturlichen Intervalle des Dreiflangs, Terzie und Quinte nur barm durch die betreffenben Bahlen bargestellt, wenn sie mit einem andern Tone des Accords bissoniren, z. D. 3 vder 6, oder wenn fie eine Beranberung burch ein Berfegungezeichen erfeiben follen, ober wenn fie auf bemfelben Baftone an die Stelle eines andern Intervalls treten. In allen andern Fallen werben fie, als fich von felbft verfiehend, nicht bezeichnet. Bei ben mehr als breiftimmigen accorden werben 7 und 9 ftete, die 3 und 5 aber wieber nur in ben angeführten Kallen gefthrieben. Beitere Abkurzungen sind die Bezeichnung ber britten Bersehung des Septimenaccords burch die bloffe 2, flatt 4, fowie bas Segen eines blogen Berfegungezeichens ohne Biffer, wo es der 3 gilt, und bas Durchftreichen ber Biffern als Beichen ber Erhöhung flatt bes Rreuzes vor ber felben. Bei größern Aufführungen und Rirchenftuden lagt man indes jest die Generalbagbegleitung größtentheils weg. Reuerbings bezeichnet man auch einfachere Leine Ruftftude, besonders beim ersten Singunterricht, gang burch Ziffern und fingt nach ihnen wie nach den Noten.

Bezoarsteine heißen die rundlichen, verschiedenartig gefärbten, aus mehren schaligen Lagen bestehenden Concretionen, die sich in dem Magen oder den Eingeweihen verschiedenen Thiere, besonders der Bezoarziegen, einiger Gazellen, des Guanoco und Bicogne u. f. w., aus Saaren und Pflanzenfasern, wahrscheinlich in Folge einer schlechten Berdauung, bilden. Man theilt sie in gemeine, in occidentalische und in orientalische eine. Die orientalischen, welche für die kostbarsten gehalten werden, haben eine sehr glatte und glanzende Oberstäche, eine schwärzlichgrunliche, grauliche oder bläuliche Farbe und sehr dunne und zurte Lagen, die fat wie die Schalen der Zwieden übereinanderliegen. Die Alten legten den Bezoarsteinen, aus Unkunde des wahren Ursprungs, allerlei wunderbare Heilkräste bei; sest werden sie nur nach in Apotheken, der Oroguisten und Naturaliensammlern als seltene Naturspiele gefunden.

Bialowiczer Saibe, ein europ. Urwald im lithauischen Gouvernement Grobno pon 30 DM. Große, mit Inbegriff der bazu gerechneten Umgebung, 31 1/2 M. lang, 27 M.

breit umb 112 M. im Umfange, zwischen bem Bug und der Stadt Isla, durchströmt von den brei Flassen Narwa, Narewta und Blasowiczonka, ist nach dem Dorfe Bialowicza genannt. Das Innere der Wildnis bewohnen Auerochsen, Clenthiere, Baren, Wolfe, Luchse und Ster. Unter König August III. von Polen wurden hier glanzende Auerochsenjagden gehalten, an welche noch mitten im Dickicht ein Obelisk mit Inschrift von 1753 erinnert. Spater ward das Schiesen der Auerochsen bei Todesstrafe verboten. Doch veranstaltete am 12. Oct. 1836 der Generalgouverneur Fürst Dolgorucki eine große Jagd, bei welcher unter großen Ceremonien ein Auerochs erlegt wurde. Während des poln. Freiheitskampses sammelten sich hier in den ersten Tagen des Apr. 1831 die Patrioten aus Grodno, weil sie in der Stadt von den Russen zu streng beobachtet wurden, zum Aufstande, brachten ihren Feinden von hier aus empfindliche Berluste dei und hemmten nicht wenig den Übergang der Russen am Bug. Bgl. Brinden, "Memoire descriptive sur la fordt impériale de B." (Warsch. 1826).

Bialyftock, der weftlichste an Polen grenzende Kreis des ruff. Souvernements Grobno, war bis zum Ende des J. 1842 eine selbständige Provinz von 158 DN. mit 151000 C. im Bereiche des alten Poblachien. Früher eine Woiwobschaft und ein Theil Polens, kam B. 1795 an Preußen und durch den tilster Frieden 1807 an Ruftland. Die Bewohner sind meist Polen, außerdem Letten, Ruffen, Juden und Deutsche; ihre Beschäftigung besteht in Ackerdau und etwas Gartenbau, vorzüglich aber in Viehzucht, die Ausfuhr in Getreide, Hopfen, Leinsamen, Bauhold, Tüchern u. s. w. — Die gleichnamige, schöngebaute Hauptschaft des Kreises, an der Bialy, mit 10600 C., hat ein Schloß mit herrlichem Park (daher bas poblachische Bersailles genannt), ein Gymnasium, ein Hebammeninstitut und bedeu-

tenben Sandel.

**Bianchini** (Francesco), bekannt durch seine astronomischen und antiquarischen Forfcumgen, wurde am 13. Dec. 1662 zu Berona geboren, wo er in dem Collegium der Sefuiten feinen Curfus machte. Kur bie geiftliche Laufbahn bestimmt, flubirte er von 1680 in Padua Theologie, Mathematit, Phylif und mit Worliebe Botanit, und dann in Nom feit 1684 bie Rechtswiffenschaft. Auch verband er fich hier mit ben ausgezeichnetsten Gelehrten und trieb mit Gifer die griech., hebr. und frang. Sprache. Gleichzeitig wurden die rom. Alterthumer ein Sauptgegenstand feiner Beschäftigungen, die er mit ebenso viet Geschmad als Geschicklichkeit zeichnete. Alexander VIII. verlieh ihm eine reiche Pfrunde und Clemens XI. ermahlte ihn jum Secretair der mit ber Ralenderverbefferung befchäftigten Commiffion. Beauftragt, in der Kirche Sta.-Maria degli Angell eine Mittagslinie zu ziehen und einen Sonnenzeiger zu errichten, brachte er diefe fcmeterige Arbeit glücklich in Ausführung. Auf einer Reife durch Frankreich, Holland und England faßte er die Idee, in Italien von einem Meere zum anbern eine Mittagelinte nach bem Mufter berjenigen zu ziehen, welche Cassini mitten burch Frankreich gezogen hatte. Er beichaftigte fich acht Sahre auf feine Roften bamit; allein andere Arbeiten gerstreuten ihn, und bas Wert blieb unvollenbet. Außer vielen einzelnen Abhanblungen und Schriften aftronomischen und antiquarischen Inhalts, sind zu ermähnen seine "Storia universale provata co' monumenti e sigurata co' simboli degli antichi" (Rom 1694, 4.) und die große Ausgabe des Anastasius Berte "De vitis rom. pontificum", die fein Reffe Giufeppe B. vollendete (4 Bbe., Rom 1718-34, Fol.). Er ftarb am 2. Marg 1729 und erhielt im Dom zu Berona ein Denkmal. Mit der ausgebreitetsten Gelehrfamteit verband er Bescheibenheit und die gefälligsten Sitten.

Bias, einer der Sieben Weisen, aus Priene in Jonien, lebte zur Zeit des lydischen Königs Alyattes und seines Sohnes Krösus, um 570 v. Chr. Er beschäftigte sich mit den öffentlichen Angelegenheiten, wandte seine Gesetenntniß zum Nupen seiner Freunde an, indem er für sie vor Gericht sprach oder ihre Streitigkeiten als Schiederichter schlichtete, und machte von seinen Glücksgutern einen sehr eblen Gebrauch. Da die Niederlage des Krösus und die Eroberung Lydiens durch Eyrus die Jonier sehr beunruhigte, welche einen Angriff des Siegers besorgten, rieth er ihnen, sich mit ihrem Eigenthume einzuschiffen und auf Sardinien sich miederzusaffen; aber seine Meinung ward nicht besosgt, und nach vergeblichem Widerstande wurden die Jonier von den Feldherren des Cyrus untersocht. Als die Einwohner von Priene, welches Mazares belagerte, beschlossen, mit ihren Kostbarkeiten die Stadt zu

verlassen, that er gegen einen seiner Mitburger, ber sich wunderte, daß er teine Anftalt zu sehner Abreise machte, ben oft wiederholten Ausspruch "Omnia men mecum porto". Er blieb in seinem Baterlande, wo er in einem hohen Alter starb. Seine Landsleute ehrten sein Gedächtniß, und seine Sittensprüche ober Gnomen standen lange in hohem Ansehen. Lestere sind gesammelt von Orelli in "Opuscula Graecorum veterum sententiosa et moralia" (Lph. 1819) und überseht in Dilthen's "Fragmente der Sieben Beisen" (Darmst. 1835).

Bibel (bie) ift der Inbegriff berjenigen Schriften, welche von den Chriften als die Urkunden ber gottlich geoffenbarten Religion angesehen und verehrt werden. Rach ber Sprache fowol ale nach bem Inhalt find biefe Bucher ftreng in zwei fehr ungleiche Theile geschieben, in bas Alte und in bas Reue Testament. Das Alte Testament umfaßt biefenigen Bucher, welche vom jubifchen Bolte ju Jefu Zeit für heilig und unter bem Ginfluffe bet Beiftes Gottes geschrieben gehalten wurden. Sie führten zu Zesu Zeit ben namen Die Schrift (ή γραφή), die heilige Schrift und nach bem Sauptinhalte bas Gefes und Die Propheten. Das Alte Teftament ift mit Ausnahme einiger weniger chalbaifcher Stude in ber hebr. Sprache geschrieben, die bei ben Juden nach dem Eril aufhörte, Boltsfprache ju fein und einem burch bas Chalbaifche und Sprifche veranberten Dialette, bem Aramaischen, Plas machte. Die Bucher bes Alten Testaments stammen aus sehr verschiebenen Zeiten, und es leuchtet baber von felbst ein, baf bie Borftellungen, die man in biefen Buchern findet, und der Beift berfelben verschieden fein werden. An der Spise fteben die funf Bucher Dofis, bas Gefes genannt. In ber Geftalt, wie wir biefe Bucher Mofis jest haben, flammen fie nicht von Mofes felbft her. Mofes icheint die einzelnen Gefete, die er bem Bolle gab, sowie andere fur ben ifraelitischen Staat wichtige Rachrichten und Beftimmungen auf Blatter ber Parnrusstaube geschrieben zu haben, die bann zusammengerollt und in die Bundeslade gelegt wurden. In gleicher Beife fügte man fpater neue Gefese und andere wichtige Urtunden biefer Sammlung bei, wie nach Mofes bas Konigsgefes (5 Mof. 17, 14 fg.), fpater auch bie Nachrichten über bie Austheilung bes Landes unter die zwölf Stamme. Bann aber und von wem biefe im heiligen Belt niebergelegten Rollen gefammelt, zufammengeschrieben und in ihre jesige Gestalt gebracht worden feien, bas läßt fich nicht ficher ermitteln. Bielleicht ift es erft unter ber Regierung bes Ronigs Bofias gefchehen, wo man die in Bergeffenheit gerathenen mofaifchen Gefete im Tempel wieber auffand. Bu diefer Beit ift auch bas erfte Buch Mosis geschrieben und bem Mosaischen Gesesbuch als Einleitung vorgesest worden. Wer bas Buch Josua, der Richter, Ruth, die Bucher Samuelis und ber Konige gefchrieben habe, ift uns ganz unbefannt, benn die Titel zeigen nicht bie Berfaffer, fondern ben Inhalt an. Bermuthlich find fie von ben Prieftern, welche bamals die einzigen gelehrten und bes Schreibens fundigen Perfonen maren, aber erft fpat gefchrieben und in den Tempel niedergelegt worden. Die Bucher ber Chronit find Er cerpte aus andern verlorenen Schriften und erft nach ber Rudfehr ber Juben aus Babylon gefchrieben; ebenfo die Bucher Esra, Nehemia und Efther. Bon ben Propheten lebten Se faias, Amos, Bofeas, Dbabjah, Bephanjah, Micha, Rahum vor dem Eril, Beremias, Ezechiel, Sabatut im Eril und Haggai, Zacharia, Maleachi und Daniel nach bem Eril. Die Schrift Daniel's ift erft zu den Zeiten der Maffabaer abgefaßt. Der Prophet Jonas ift eine Lehrergahlung und ebenfo bas aus fpater Beit ftammende Buch Siob. Die Pfalmen find eine nach dem Eril veranstaltete Sammlung lyrifcher Gefange aus fehr verschiedener Zeit, von David und andern Dichtern ber Nation, auch Tempelgefange und Festgefange enthaltenb. Die Sprüche Salomo's find kein von Salomo felbst geschriebenes Buch, sondern ein gegen bas Eril lebender Beifer hat die Beisheitsspruche Salomo's gefammelt und die anderer Beifen bamit verbunden. Der Prediger Salomo ift erft gegen bas Eril geschrieben und sein Berfaffer unbekannt. Das Sobelieb enthalt Lieber ber Liebe, Die man wol nur barum ben Sa-Iomonifchen Schriften beigefügt hat, weil man fie nicht verloren geben laffen wollte. Das Sauptarchiv nämlich sowol der Gesete als der historischen Schriften, der prophetischen Drakel und überhaupt ber Literatur war wol der Tempel zu Serusalem. Als dieser von Rebukadnezar geplundert und zerstört wurde, ging Bieles von den dort aufbewahrten Schriften verloren. Bas aus dem Sturme gerettet worben war, bas murbe nach bem Eril, als man Berusalem und den Tempel wiederherstellte, wahrscheinlich durch Esra gesammelt, untereinanber verbunden und mit neuen hiftorifchen prophetischen und bidaktischen Schriften vermehrt. Bon jest an verehrte man diefe Sammlung von Buchern als heilige Schriften und theilte fie in brei Theile, wie fie noch jest in ben hebraifchen Bibeln fteben: 1) bas Gefes (bie fünf Bucher Mosis), 2) die Propheten (bas Buch Josua, die Bucher ber Richter, Samuelis und der Könige, Jesaias, Jeremias, Ezechiel und die zwolf kleinen Propheten) und 3) die Schriften (die Pfalmen, Siob, die Rlagelieder, Schriften Salomo's, Bucher der Chronit, Gera, Nehemia, Efther und Daniel); boch ift in ben beutschen Bibeln die Ordnung eine andere. Hiermit war die Sammlung heiliger Schriften bei den Juden geschloffen. Denn obgleich nachber noch mehr religiofe Schriften theils in aramaifcher, theils in griech. Sprache gefchrieben wurden, fo nahm man fie boch nicht in die Sammlung beiliger Schriften auf. Da jedoch die in Agypten fehr zahlreich lebenden Juden fich hauptsächlich der griech. Sprache bedienten, fo wurde das Alte Testament für fie ins Griechische überfest (bie alexandrinische Überfegung, gewöhnlich die Septuaginta (f. b.) genannt), und biefer Uberfegung wurden auch andere religiose Schriften in griech. Sprache beigefügt, als Tobias, Judith, Buch der Beisheit, Jefus Sirach, Baruch, Bucher ber Mattabaer u. f. w. Da fpater bie Septuaginta bei ben griech. Chriften in vollen Gebrauch tam, fo nahm man auch biefen Anhang griech. Bucher mit an und rechnete fie unter dem Namen Apofruphen (f. b.) mit jum Alten Testamente. Die Protestanten sesten sie bei ber Reformation ben hebräifch geschriebenen Buchern nicht gleich. Da jedoch Luther sie in seiner deutschen Bibel auch mit überfeste, als Bucher, "welche ber heiligen Schrift zwar nicht allerdings gleich zu achten, aber doch auch nutlich zu lefen seien", so tamen sie mit in die deutschen Bibeln. Daß die Christen die Bucher des Alten Testaments als die Urkunden der gottlichen Offenbarung vor Chrifti Zeit ansahen, dazu waren sie durch Christum und die Apostel selbst berechtigt, welche bas Alte Testament für bie Urfunde ber vorchriftlichen Offenbarung erklarten, welche ber lesten und vollkommenen Offenbarung durch Christum zur Ginleitung und Grundlage habe bienen follen, wie benn auch bas Auftreten Chrifti (bes Meffias) und feine Schickfale im Alten Testament vorhergesagt seien. Da die mosaische Religioneverfassung auch ein Bund zwischen Jehovah und Ifrael (2 Mos. 24) genannt und ein neuer durch den Messias zu stiftenber Bund (Jerem. 31, 31 fg.) verheißen wurde, fo trug man den Ausbrud Bund (διαθήκη, in der fpatern Latinitat burch testamentum überfest) auch auf die Bucher über, und nannte (im 2. Sahrh.) die vordriftlichen Religionebucher bas Alte Tefta ment, die driftlichen aber bas Neue Teftament. Das Alte Teftament muß ber Chrift kennen und lefen, weil ohne baffelbe bas Reue Testament nicht verständlich fein murbe, weil in bemfelben ein unenblich reicher Schat religiöfer Bahrheiten niedergelegt ift, feine Gefchichte und feine heiligen Gefänge ben religiösen Sinn beleben, besonders aber, weil baraus die Art und Weise ertannt wird, auf welche Gott die religiofen Ibeen bem menichlichen Geifte allmalig mitgetheilt, und fo erweitert und gelautert, und die Sendung Chriffi und die Mittheilung ber vollfommenen Offenbarung vorbereitet und gegrundet hat. Ebendeshalb aber muß es nur das Religiofe, b. h. bas die religiofen Ibeen Darftellende fein, worin der Chrift das Gottliche im Alten Testamente zu suchen hat, bas aber nicht in ben erzählten Geschichten und in der dargelegten Anschauung der Welt und der natürlichen Dinge zu suchen ist, worin die Verfasser des Alten Teftamente blos der Culturftufe ihrer Beit gefolgt find.

Bas das Neue Testament betrifft, so enthält es diesenigen Schriften der Evangelisten und Apostel, welche die Christen als die glaubwürdige Quelle der Offenbarung durch Christum ansehen und verehren. Dieses sind jest die vier Evangelien, die Apostelgeschichte, die Briefe des Paulus, Petrus, Jakobus, Judas, Ishannes, der Brief an die Hebräer und ein prophetisches Buch, die Offenbarung des Ishannes, sämmtlich in griech. Sprache, jedoch mit hebraisurender Schreibart, geschrieben. Diese Schriften, nachdem sie gesammelt waren, bekamen den Namen Neues Testament und in Gemeinschaft mit dem Alten Testamente den Ramen heilige Schriften oder heilige Schrift, die endlich im 5. Jahrh. durch den berühmten griech. Kanzelredner Chrysostomus ein anderer Ausbrud üblich wurde. Er nannte die heilige Schrift gewöhnlich rà \$1.6\lambda la, d. i. die Bücher, und so ging der Ausbrud aus dem Griechischen zuerst in das Lateinische über (biblia, bibliorum) und endlich auch ins Deutsche, zuerst in der Mehrzahl Die Biblien, dann aber und jest allgemein in der einsachen Zahl

Die Bibel. Die altesten Bucher bes Reuen Teftamente find bie Briefe des Paulus, ber erfte Brief bes Petrus und ber Brief bes Satobus; bann die Evangelien bes Marius, Matthaus und Lucas nebst der Apostelgeschichte. Später ift das Evangelium des Johannes geschrieben. Die Sammlung biefer Schriften geschach allmalig; zuerft in Rleinasien, wo man bas Evangelium bes Lucas und bie Paulinifchen Briefe fammelte und jum Borlefen in ben Gemeinden gebraucht haben mag. Bu des Frenaus Beit maren bie vier Evangelien fthon allgemein anerkannt und in Gebrauch; ju ber bes Gufebius Beit, in ber erften Salfte bes 4. Sahrh., wurden ber zweite Brief bes Petrus, ber zweite und britte bes Johannes, ber Brief des Jakobus und des Judas, der an die Hebraer und die Offenbarung des Johannes von vielen Gemeinden noch nicht als echte apostolische Schriften anerkannt. Diefes geschat erft im 5. Jahrh., und bas Reue Testament enthielt nun alle bie Schriften, die fich noch jest in bemfelben befinden. Neuere forgfältige Untersuchungen haben erwiefen, daß der Brief an bie bebraer nicht von Paulus, fondern von einem driftlichen Lehrer in Alexandrien gefchrieben und baf ber zweite Brief bes Petrus, ber Brief bes Jubas und bie Offenbarung andere Berfaffer gehabt haben mogen. Die gegen bas Evangelium bes Johannes erhobenen Brocifel haben aber ben Glauben an die Echtheit biefer Schrift nicht erschüttern tonnen. Che noch bie Evangelien geschrieben wurden, gab es schon schriftliche Rachrichten von ben Thaten und Lehren Jefu, die verloren gegangen find, namentlich bas Evangelium ber Bebraer. Aus diefen, aber auch aus andern Quellen haben Matthaus, Marcus umb Lucas geschöpft, wie von Letterm ausbrudlich gefagt wirb, daber fie in fo vielen Studen wortlich jufam. menftimmen. Das Eigenthumliche ber brei erften Evangelien ift, bag fie Chriftum blos als gottgesandten Deffias, als Menschen barftellen; die Eigenthumlichkeit bee Johannes aber ift, daß er Jesum ale das Mensch gewordene Wort (doyog) Gottes, einen göttlichen Geift, ber vor bem Anfang ber Dinge bei Gott mar und die Belt erfthaffen habe, befehreibt, eine Borftellung, welcher auch der Apostel Paulus und der Brief an die Bebraer hulbigen. Die Apostelgeschichte des Lucus ist die Fortsesung seines Evangeliums und in den ersten zwölf Capiteln meift überfegung anderer alter geschriebener Rachrichten, erft mit Cap. 13. beginnt bie eigene Erzählung bee Lucas. Ale bie einzige glaubhafte Quelle ber Gefchichte ber erften Chriftengemeinden ift fie fur uns von hohem Berthe. Der Apostel Paulus, ein gelehrter jubifcher Rabbi, hatte Chriftum nicht perfonlich gefannt, und er icheint auch teine ber vier Evangelien gehabt gu haben, ba er nirgend Ausspruche aus ihnen anführt. Er verbreitete das Chriftenthum befonders in ben griech. Stadten und focht ben großen Grundfas durch, daß auch die Beiden durch den Meffias felig werden follten, wenn fie das Chriftenthum annehmen, b. h. an Chriftum glauben und fittliche Menschen werden wollten, daß aber baju bie Beobachtung des mosaischen Gefetes (bes Gefetes Bert) nichts beitrage. Seine aus der jubifchen Theologie entlehnte Beweisführung biefes Sapes, bie man nicht in die driftliche Theologie hatte aufnehmen follen, murbe ber hauptbeweis fur bas Dogma von ber Erbfunde und ber Rechtfertigung allein burch ben Glauben. Die Gefichte und Borberfagungen der Offenbarung des Johannes gehören ganz ben bamals bei ben Juden herrichenden Boritellungen vom Reiche bes Meffias an und beziehen fich auf Das, was man bamals als nahe bevorftehend erwartete, nicht aber auf unfere Beiten.

Unter den Christen stand die Bibel schon früh im höchsten Ansehen, erst das Alte und später auch das Neue Testament. Man lehrte, der Geist Gottes selbst habe diese Bücher geschrieben und die Versassen und Inhalt ganz als eine Handschrift Gottes und als die Offenbarung selbst betrachtete. Diese Vorstellung behielten auch die Urheber des Protestantismus bei, und gründeten darauf das entschende Ansehen, das sie der Bibel über alle menschliche Bücher beilegten; doch übertrieben sie bie Sache insofern, das sie nicht nur dem eigentlich Religiösen in der Bibel, sondern auch ihren historischen, geographischen, physikalischen, astronomischen, mathematischen und andern zur Religion nicht gehörigen Sasen gleiche göttliche Autorität beimaßen. Allein die Bibel selbst widersprücht dieser Borstellung so sehr, daß man sie dei näherer Prüfung fallen lassen und sich mit dem Sase begnügen mußte, daß die Offenbarung in der Bibel zu sinden sei. In der lat. der Wersibel zu sinden sei. In der lat. oder abendland. Kirche war im Mittelaster nicht nur der hebr., sondern auch der griech. Erundtert der Bibel underant geworden und nur die alte lat. Wer-

fegung ber Bibel, bie Bulg ata (f. b.) genannt, in Gebrauch, daber man auch alte Schrife beweise aus ber Bulgata entlehnte. Um biefe Beweise nicht gegen bie Protestanten, welche ben Grundtegt brauchten, zu verlieren, bestimmte daher die rom. Kirche, daß der Tert der Bulgata allein Gultigfeit haben, unb bag alle Beweisstellen aus ihm genommen werden, auch alle Bibelüberfegungen in bie beutsche Sprache mit ber Bulgata übereinftimmen follten. Der Papft miebilligt baher und verbietet alle Bibelüberfepungen, die nicht hiernach eingerichtet und von ihm approbirt find. Den Protestanten mußte bagegen Alles daran liegen, ben Grundtert richtig festzustellen und ihn richtig zu erklaren. Es geschah aber bafur lange Zeit fehr wenig. Die richtigen Grundfage ber Auslegung wurden erft fpat und zuerft um die Mitte des vorigen Zahrh, durch den classischen "Interpres" von Zoh. Aug. Ernesti sestgestellt. Für den hebr. Tert bes Alten Testaments wurde die Ausgabe von Athias (Amft. 1661) bie Quelle ber folgenden Ausgaben. Für die Berichtigung des hebr. Tertes ift aus Sandschriften nicht viel zu thun, weil sie alle zu jung find z bagegen haben bie alten Übersegungen (bie Septuaginta, Bulgata, die arab. und die chald. Überfegung) befto größeres Gewicht. Die meiften Bocale und die Accente find spatern Ursprungs, und noch junger ift die Eintheilung in Capitel und Verfe, die man erst aus ber Bulgata auf den hebr. Tert übertrug. Das griech-Reue Testament erschien querft im Druck in ber Complutenfischen Polyglotte, dann von Crasmus 1516 und hierauf von Robert Stephanus, deffen Ausgabe den gemeinen Tert des Reuen Testamente bildete, der aber noch sehr mangelhaft war, daher man ihn später aus Handfchriften vielfach hat berichtigen muffen, wobei fich Betftein, Bengel, Matthia, Griesbach, Scholz, Lachmann u. A. besonderes Berdienst erworben haben. Die Eintheilung des Neuen Testamente in Berfe findet fich erft in ber Ausgabe des Stephanus von 1551, ift aber febr mangelhaft. Bas endlich die Uberfegungen der Bibel in die deutsche Sprache betrifft, so erfcien die erfte, aus der Bulgata gemachte, icon im 3. 1466 ju Strasburg in Druck, welder hernach noch einige andere folgten. Sie alle wurden unendlich weit übertroffen von der Aberfepung Luther's, der zuerst im Sahre 1522 bas Neue Testament und im 3. 1531 zum erften Male die gange Bibel beutich herausgab, und im 3. 1541 eine revidirte Ausgabe veranftaltete. Luther hatte an biefe Uberfegung bie fconfte Rraft feines Lebens gefest und babei ben tiefgelehrten Phil. Melandthon jum thatigften Gehulfen. Geine Uberfegung fant bei ben Protestanten Deutschlands fo allgemeinen Beifall, daß fie ganz ausschließlich in kirchlichen Gebrauch tam und es noch ift. Sie verbient biefen Beifall volltommen, benn fie mar für ihre Beit ein Meifterwert. Doch ift fie nicht vollfommen und konnte es nicht fein, denn zu Luther's Beit war die Kenntnif des Hebraischen noch in der Kindheit, und man mußte sich mehr an die Bulgata und die Septuaginta halten. Es war auch der besondere griech. Sprachgebrauch des Neuen Testaments damals noch nicht gehörig erforscht, der Tert des Reuen Testaments noch nicht gehörig berichtigt und die Auslegung noch nicht auf feste wissenschaftliche Grundfage gurudgeführt. Luther hat baher auch im Neuen Teftament, befondere in ben Briefen, an nicht wenigen Stellen ben Sinn verfehlt und ließ fich, was bei dem frühern alleinigen Gebrauch ber Bulgata unvermeiblich mar, noch zu oft von ber Bulgata und vom bogmatifchen Suftem leiten. Die übertriebene Berehrung ber lutherifchen Bibel, nach melder man die lutherische Ubersesung dem Grundtert gleichstellt, ist daher unstatthaft, und man hat vielmehr die von Luther gemachten Fehler unumwunden anzuerkennen. Es war darum auch nicht zu tabeln, sondern nur zu loben, daß neuere Schriftforscher neue Ubersehungen veranstalteten, unter denen die von Seiler, Michaelis, Stolz, Thieß, Augusti und de Wette befonders genannt zu werden verdienen, wie benn auch bie fatholisch-beutschen Bibeluberfegungen von Derefer und Brentano, und von Rarl und Leander van Eg, alles Lob verbienen. Die neuefte fatholifch-beutiche Uberfegung ber Bibel, mit Approbation bes beiligen Stuhle", liefert Allioli (f. b.). Die Berehrung der Bibel und die fleißige Betreibung aller auf fie Bezug habender Biffenschaften ift ein befonderer Charafter des Protefantismus. Die Protestanten haben querft alle die Bortenntniffe, welche man gur Beurtheilung der Bibel haben muß, ju Biffenschaften erhoben (f. Biblifche Ginleitung), haben fich um die Grammafif und bas Berftanbulg bes hebraifchen und Griechischen im Reuen Testament ausgezeichnete Berbienfte erworben und bie gelehrteften und werthvollften Erflarungen ber Bibel in einer großen Angahl von Schriften and Licht treten laffen.

Sie haben fich die größten Berdienfte erworben um die rechte Burbigung und den rechum Gebrauch der biblischen Schriften sowie um die Bertheibigung der Bibel gegen Spotter und Feinde. Auch find fie es, welche durch die Bibel gesellschaften (f.b.) für die wei-

tefte Berbreitung ber Bibel fraftig wirten.

Bibelgefellichaften ober gefchloffene Berbinbungen zur Berbreitung ber Bibel unter allen Claffen und Standen ber Gefellichaften konnten erft nach Erfindung ber Buchbruckertunft und nur in der protestantischen Rirche entsteben. Denn wie hatte ber Gebante bavon zu einer Zeit auftommen und um sich greifen können, in der alle Werke des Geistes nur durch Abschreiber vervielfaltigt wurden und beshalb nur zu sehr hohen Preisen feil waren, und wie batte er aus bem Schoofe einer Rirche hervorgehen tonnen, bie ben Grunbfas aufftellte, bag es nicht wohlgethan sei, ben Laien die Bibel felbft in die Sande zu geben, und die eine lat. Überfesung ber Bibel für ben Rierus in allen Landen fanctionirt hatte. Erft als es möglich geworben, jedes Buch fchnell und mit verhaltnismäßig febr geringen Roften in vielen Eremplaren berguftellen, erft als die Reformatoren bas Anfehen ber Schrift über alle Ausspruche der Papfte, ja felbst der Concilien erhoben und biefelbe gleichzeitig zum hauptbuch des Bolks gemacht hatten, war ein Boben gewonnen, aus dem Bibelgesellschaften empormachsen, in bem biefelben gebeihen tonnten. Inbeffen vergingen boch noch Sahrhunderte, bevor fie ins Leben gerufen murben. Die Borftanbe ber Druckereien, welche feit ber Mitte bes 16. Sabrb. in Deutschland wetteiferten, Luther's Bibelüberfegung jum Gemeingut ber Protestanten gu machen, bereiteten ihr Entsteben nur infofern vor, als fie burch ihre Thatigfeit wenigstens Die wohlbabenbern Burgerfamilien in den Stand festen, fich eine Bibel au beschaffen und fo bie Sehnsucht nach einem gleichen Befis auch in weitern Rreisen erweckten und unterhielten. Aber freilich ging Bieles, was fie nach dieser Seite gewirft hatten, in der Roth, welche der Dreifigjahrige Rrieg namentlich über bas protestantische Deutschland brachte, sowie in ber gleichzeitigen Berknöcherung ber proteftantischen Dogmatik unter, und es mar ber fogenannten pietiftifchen Schule vorbehalten, jene Sehnfucht grundlich wieder zu erweden und zugleich einen Berfuch zu ihrer Befriedigung zu machen. Der Baron Silbebrand von Canft ein (f. b.), einer ber vertrauteften Kreunde Spener's, errichtete unter Krande's Mitwirtung in Salle eine Bibelanftalt, beren 3med gang allein barauf gerichtet war, bie Bibel fowol im Gangen als einzelne Theile berfelben möglichst wohlfeil herzustellen und es baburch auch bem gemeinen Mann möglich zu machen, feine Erbauung unmittelbar baraus zu fcopfen. In diefer Anftalt find feit ihrer Grundung im 3. 1712 bis jum Schluß bes 3. 1842 nicht weniger als 2,356988 gange Bibeln und faft 2 Mill. Neue Teffamente gedruckt. Der Abfas hat von Jahr zu Jahr zugenommen, befonders feitbem die eigentlichen Bibelgefellschaften auch in Deutschland aufgetommen find.

Der erfte Berein, ber diefes Ramens wurdig ift und ber in allen burch das Chriftenthum eivilifirten Landern ahnliche Bereine hervorgerufen hat, mit bem fich fein anderer meffen tann, mag man auf die Großartigteit der Mittel und der Birtfamteit oder auf die Umficht und Energie feiner Bertreter hinbliden, ift die Britifche auslandifche Bibelgefell. schaft (The british and foreign bible society) in London. Hiether hatte fich der Prediger Charles aus Rordwales in ber festen Uberzeugung gewendet, daß der Unwissenheit und Roheit bes walififchen Bolls am beften burch die Bibel gefteuert werben wurde; feine lauten Rlagen über die Entsittlichung des Bolts, seine wiederholten Borstellungen, daß diesem traurigen Buftande nur durch das Chriftenthum abgeholfen werden konnte, der ficherfte Trager beffelben aber die Bibel mare, und feine bringenben Bitten um Bibeln für feine Balifer fanben bei ben zahlreichen Freunden bes thätigen Chriftenthums, namentlich bei ben Ditgliedern der feit 1795 bestehenden engl. Diffionsgefellschaft Eingang; man vereinigte fich, aber nicht nur fur eine Proving des brit. Reichs, nicht nur für diefes Reich in feinem gangen Umfang, nein, die Bibel follte das Bilbungsmittel für die Menschheit werden. In biefem Sinne wurde gleich am Stiftungstage, am 4. Marz 1804, beschloffen, der Berein wolle fich die Berbreitung der heiligen Schriften theils in den brit. Landen, theils in andern Lanbern, fie möchten driftlich, mohammebanisch ober heibnisch sein, als einzigen 3wed vorfesen und um benfelben besto gewiffer zu erfüllen, keinen Diffenter von der Theilnahme davon aus-Schließen. Ber ben 3wed bes Bereins billigte und ihn burch einen bestimmten jahrlichen

Beitrag zu forbern firebte, wurde als Mitglied betrachtet. Solche Kreisinnigkeit zog an. Die Bahl ber Mitglieber vermehrte fich balb fo fehr, bag man bem Berein eine vollftanbige Organisation geben mußte. Man ernannte bazu ein Comité, theils aus Laien, theils aus Beiftlichen fowol von ber bischöflichen Rirche ale von ben biffentirenden Parteien, und biefes mahlte nun einen Prafibenten, 26 Biceprafibenten, einen Schatmeifter und brei Secretaire. Dazu wurden Agenten ausgesendet, die in England und auf dem Continent umherreisend bie gute Sache forbern follten. Und Solches ift ihnen in feltener Beise gelungen. In ben größern und fleinern Städten Englande entstanden Sulfegefellschaften (Auxiliary societies), in weniger bevolferten Orten bilbeten fich Nebengefellschaften (Branch societies), und balb nahmen alle Claffen der Bevölkerung den lebhaftesten Antheil und traten zu Bibelvereinen zufammen, beren Mitglieder verbunden maren, wochentlich wenigstens einen Denny beizusteuern. So entstanden hier unter hundwerkern und Seeleuten, dort unter Schulkindern und Frauen Bereine, die wenn fie ihre Beiträge-Sammlungen dem allgemeinen Konds übersendeten, das Recht in Anspruch nehmen konnten, Bibeln und Neue Testamente um ben geringen Preis, wofür fie das Baarenlager liefert, zu erhalten. Die allgemeine Theilnahme bewirkte, daß bie Gefellichaft allmalig uber fehr bedeutende Konde gebieten konnte; benn mahrend im ersten Sahre nur gegen 5000 Thir. eingingen, steigerten sich die jährlichen Einnahmen im Laufe der Zeiten beinahe auf eine Million. So außerorbentlich ihre Fonds find, so großartig ift auch ihre Birkfamkeit. Sie versorgt nicht nur England und beffen Colonien fortbauernb mit engl. Bibeln und Neuen Testamenten, sondern sie hat auch theils die ganze Bibel, theils einzelne Stude und Bucher baraus in mehr als 200 Sprachen übersegen lassen und vertreibt diefe Uberfepungen fortbauernd mit der größten Umficht und dem brennendften Gifer. Bon Kalkutta und Madras werden die Volker von Mittel- und Oftasien mit den heiligen in ihre Mundart übertragenen Schriften, von Smyrna, Malta und andern Depots am Mittellandischen Meere Borberafien, die Levante und bas norbliche Afrika verforgt. Daneben unterhalt fie Agenten fast in allen Theilen ber bewohnten Erbe, die auf ihre Kosten reisen, um die schicklichsten Bege der Bibelverbreitung auszumitteln, geschickte Übersetzer und Bandschriften alterer Übersehungen für ihre Iwecke zu gewinnen. Enblich hat fie fich auch mit ben Bibelgefellschaften, die in allen Theilen der civilifirten Erde entstanden, in Berbindung gesett und sie namhaft theils mit Geldbeiträgen, theils durch Überlaffung von Lettern, Stereotypplatten und Druckpreffen, theils durch Ubernahme der Garantie für einen bestimmten Absas unterflust. Indeffen ift in biefem Berhaltnif feit 1825 eine Störung eingetreten. Dan hatte nämlich gleich anfangs den Grundsas aufgestellt, daß die zu beforgenden Abbrücke der Bibel ohne alle Anmertungen und Commentar lediglich den Tert enthalten und burchaus nichts Menschliches, so nuslich es auch sonft sein moge, mit dem als gottliches Wort auf uns gekommenen vermischen und burch Privatmeinungen ober Deutungen irgend einer driftlichen Partei Anftoß geben follten. Allein man hatte boch geraume Zeit wie die Abtheilung in Capitel und Berse selbst, so auch bie Überschriften der Capitel und die Anführung von Parallelftellen gebulbet. Un beiben hingen namentlich bie Protestanten in Deutschlanb. Es machte baher schon einen übeln Einbruck unter ihnen, als von England aus das Berlangen gestellt wurde, fortan Beibes in ben Bibeln, die unter Mitwirtung der Britifchen Bibelgefellichaft gebrudt wurden, ganz wegzulaffen. Als aber bas Comite diefer Gefellschaft in dem bereits angeführten Sahre auch den Befchluß faßte, fortan nur bie fanonischen Bucher der heiligen Schrift mit Ausschluß ber Apokruphen vertheilen und den auswärtigen Gesellschaften keine Unterftugungen mehr zugehen zu laffen, wenn fie biefem Befchluf nicht beitreten wollten, ba fagten fich viele berfelben von der bis dahin mit England bestandenen Berbindung gang los.

Rach dem Beispiele der Britischen Bibelgesellschaft traten überall, wo das Christenthum herrschend war, ahnliche Bereine zusammen, namentlich in Russand, Schweden, Norwegen, Danemark, Deutschland, der Schweiz, Holland und Frankreich; doch können hier nur die allerbebeutendsten Gesellschaften dieser Art kurz besprochen werden. Als Rival der Britischen pflegt die Russische Bibelgesellschaft zu Petersburg genannt zu werden, und in der That verdient sie wenigstens die zweite Stelle. Sie hat die Bibel in 31 Sprachen und Mundarten der Bölker Russlands drucken lassen und bewirkt, das auch in den entserntesten Provinzen des unermestlichen Reichs zu Irkuzt und Tobolst, unter den Tscherkssen und Georgiern Hussellschaft

gefellichaften entflanden find, ja fie bat ihre Sorge fagar über die Grenzen ihres Baterlands ausgebehnt. Bon Deffa aus werben Bibeln in die Levante verbreitet. Richt minber bebeutenb ift bie Birtfamteit ber großen Ameritanifchen Bibelgefellichaft mit ihren Tochtergefellichaften, beren Bahl fich bereite über 1000 belauft. Denn obichon biefelbe bei ihrer Begrundung den Grundfas aufgestellt hat, nicht eher für bas Ausland zu forgen, als bis jebe Familie in ben Bereinigten Staaten eine Bibel erhalten, und obichon hierburch ibre Birkfamkeit eine wesentlich andere Richtung bekommen hat, als die der londoner und petersburger Gefellichaften, fo ift boch bie Thatigteit, welche fie fur das Juland entwickelt hat, bon fo großer Bebeutung, baf fie einen ehrenvollen Plag neben ber petereburger Gefellichaft einaunehmen berechtigt ift. Sie bruckt Stereotypbibeln für die Töchtergesellschaften aur unentgeltlichen Bertheilung unter die Armen und hat feit ihrer Stiftung bereits über eine Million Bibeln verbreitet. Go wichtig lestere für Nordamerika ist, ebenso wichtig ist für bas protestantifche Deutschland die Sauptbibelgefellschaft in Berlin. Gie besteht feit bem 2. Aug. 1814 und forgt feit biefer Beit unabläffig für die Ausbreitung ber beiligen Schrift in und außerhalb des Landes, nach der Uberfegung, die eine jede Confession angenommen hat, ohne Note ober Anmertung. Der Ausschuf, ber aus einem Prafibenten, brei aber mehren Biceprafibenten, awolf ober mehren Directoren, brei Gecretairen und einem Schasmeifter besteht, ift eifrig bemuht, richtige Rachrichten von den Bedurfniffen der heiligen Schrift in ben verschiedenen Provinzen bes preuß. Staats zu erlangen und Zweiggesellichaften in verschiebenen Theilen bes Landes zu ftiften. Das Berhaltnif berfelben zur Muttergefellschaft ist durch besondere Bestimmungen geregelt. Bis zum Schlusse des 3. 1841 hat biefelbe zusammen 681634 Bibeln und 405187 Neue Testamente ausgegeben. Reben ber preuß. Hauptbibelgesellschaft sind die bedeutendsten in Deutschland die zu Dresden. Frankfurtam Main, Bremen, Stuttgart, Hamburg und Schleswig.

Aber je größer der Cifer war, womit sich gewisse Kreise der Bevölkerung in allen selbst katholifchen Ländern, wie in Polen, Oftreich und Baiern, auch in Frankreich bei dem Berke ber Bibelverbreitung betheiligten, defto weniger fehlte es an Gegnern, die zum Theil eine fehr ftarte Reaction hervorbrachten. Denn als die Überfegung des Neuen Teftaments, welche die Gebrüber van Ef (f. b.), felbst dem katholischen Glauben zugethan, für ihre Glaubensgenoffen angefertigt hatten, burch bie Betriebsamteit ber Britifchen Bibelgesellichaft in bie Banbe vieler Ratholiten tam, ba erichien auf Beranlaffung bes Erzbifchofs von Gnefen 1816 eine papftliche Bulle, welche biefe Berbreitung als gefährlich unterfagte; ja im Ditreichischen murbe 1817 ein Berbot gegen die Bibelgefellichaften überhaupt erlaffen, in Folge beffen alle, die bereits in Ungarn und fonft entstanden waren, eingehen mußten. Bie der tatholifche Rlerus hierburch feine Furcht vor ber Bibel betunbete, fo ift auch die Geiftlichteit ber griech. Kirche in Rufland größtentheils gegen die Berbreitung der neurusf. Bibel, deren Lectüre das Landvolt über Bieles aufklarte, was ihm nach der Ansicht feiner Priefter beffer unbekannt bliebe. Ja in dem protestantischen England felbst nahmen zuerst mehre Mitglieder der bischöflichen Kirche an der Bibelgefellschaft Anstoß. Sie misbilligten deren Begründung, weil darin alle biffentirenben religiöfen Parteien gleichen Butritt und gleiches Stimmrecht finden follten; fie meinten, daß daburch der in der Sochtirche langft bestehenden Gefellichaft gur Forberung driftlider Ertenntnif Abbruch gefchehen murbe und fürchteten, wie die katholifden und griech. Priefter, bag Abweichung von der Kirchenlehre und Geringschätzung bes eingeführten liturgifden Gebetbuchs die unvermeibliche Folge bavon fein mußte. Solche Bebenten fanden in bem freien protestantischen Deutschland, wo man überhaupt wenig Sympathie fur hierarchifche Bestrebungen antrifft, teinen Antlang. Man grundete hier seinen Biderspruch vielmehr auf die Erfahrung, baf bas Lefen ber Bibel im Berhaltnif zu ben großen Opfern, welche ber Birtfamteit fo vieler Bibelgefellschaften gebracht wurden, nur einen geringen Rugen gewährte. ja baß es an sich nicht einmal gut ware, bem Bolke die ganze Bibel in die hand zu geben, theils weil sich Bieles barin fände, das von dem Ungebildeten entweder gar nicht verstanden murbe, ober felbft ichablichen Dieverstandniffen ausgefest mare, theils weil bas Bolt überhaupt viel weniger burch das geschriebene, als burch das lebendige Wort gebildet werden mußte. In diefem Sinne wurde der Borfchlag gemacht, lieber fur Lehrer und Geiftliche, mo bergleichen noch fehlen follten, oder wo die bereits Angestellten einer Unterstügung bedürften.

Sarge, ju tragen. Andere Stimmen richteten fich mehr gegen die Britifche Bibelgefellichafteinsonderheit. Siemachten darauf aufmertfam, daß es an fich unmöglich fei, die Bibel in Spraden zu überfegen, Die noch den Charafter ber Robeit vor fich herreugen und fur viele ber biblifchen hauptbegriffe nicht einmal ein entsprechendes Bort hatten; fie wiefen gum Erweife biefer Behauptung auf einzelne Überfebungen, welche von jener Gefellichaft ausgegangen maren, bin und behaupteten endlich geradegu, baf die meiften uncultivirten Bolfer in ben für fle angefertigten Uberfesungen ber Bibel wegen ber Mangelhaftigkeit berfelben gar nicht bie Belehrung und den Troft finden konnten, den die civilisite Belt daraus zu schöpfen in Stande ware. Allein so gewiß auch die Reaction gegen die Bibelgesellschaften überhaupt und bie Britische insonderheit ihre Bahrheiten hat, ebenfo gewiß fleben die Bertreter dieser Gefell Schaften in ihrem guten Rechte. Der Gedante, Ertenntnif, Tugend und Frommigfeit durs bie Berbreitung ber Bibel im weitesten Rreife ju fordern, verdient hohe Achtung; die Comfequeng und Energie, womit berfelbe ergriffen und burchgeführt wirb, erregt Bemunderung, und follten auch nicht alle Früchte, von benen bie eifrigften Beforberer bes großen Berts getraumt und geredet haben, zur Ernte reifen, fo bewährt fich doch von Sahr zu Sahr in andgezeichneter Beise die alte Erfahrung, bag bie Bibel ein wirtsames Mittel jur Beforberung ber Civilifation wilber Bolter und jur Berbreitung eines echtchriftlichen Geiftes in

den Rreisen sei, welche sich bereits jum Evangelium bekennen. Bibelverbot. Gin unter den ftreitigen Punften zwischen der rom. - tatholifchen und ber proteftantifchen Rirche befonders michtiger Gegenstand, welcher auch tief in bas tirchliche Leben eingegriffen hat, war das Bibelverbot Seitens der erftern. Die heilige Schrift wurde vom Anfange der Airche an als Grundlage der Airche und Ertenntnifquelle der Offenharung geehrt, und es lag niemals im Sinne derfelben oder ihrer Borfteher, den Gebrauch der beiligen Schrift im Bolke in irgend einer Weise zu verhindern. Besondere wurde das Borlesen biblifcher Bucher und Stellen in ben firchlichen Berfammlungen als ein wefentlicher Theil biefer Busammenkunfte angesehen. Die Redner der alten Kirche, vor Allen Chrysostomus und Augustinus, haben fortwährend daran etinnert, daß mit dem Anhören der Schrift auch eigenes Lefen und Forichen verbunden fein muffe, und es fieben die bin und wieber fich findenden Barnungen der Kirchenväter vor Diebrauch der heiligen Schrift burchaus nicht im Biderspruche mit der Anfoderung an Alle, sie zu lefen. Erst die Anmagung des Klerus und die hierarchie konnten auf den Gedanken kommen, den Gebrauch der heiligen Schrift im Bolte ju beschränten, theils um bemfelben ein Bilbungsmittel ju entziehen, theils um es licherer an die Autorität der Kirche und der Tradition zu fesseln, endlich auch, um dem Kletus felbst hierin einen Borzug vor bem Botte zu gewähren. Das aber, was man gemeiniglich Bibelverbot genannt hat, ist in dreierlei Maßregeln hervorgetreten; eigentliche absolute Bibelverbote hat es nicht gegeben. Es wurde nämlich zuerst durch Gregor VII. bie lat. Sprache als Rirchensprache festgestellt, und somit auch bas Schriftlesen in den Berfamme lungen nur in diefer Sprache gutgebeißen; ferner murbe in Bezug auf die Balbenfat it Touloufe 1229 und bann gegen Wiclef und beffen Partei das eigene Befigen und Lefen bet Schrift insoweit untersagt, als es ohne geistliche Aufsicht und Mithulfe geschehe, und endlich mard bie anerkannte lat. Bibelüberfebung, die Bulgata (f. b.), immer entichiebener als firchlicher Driginaltert hervorgehoben. Die tribent. Rirchenversammlung, vergnlaft hiervon au fprechen, mablte absichtlich einen vielbeutigen Ausbruck, indem fie jene Uberfehung bie authentische nannte. Aber über bas Bibellefen im Bolte hatte fie boch nichts verarbnet. Dieses geschah erft bei ber Berausgabe bes erften "Index librorum prohibitorum", fegleich nach dem Concilium. Spater murben die bamaligen Bestimmungen, daß der Gebrauch det Bibel dem Ermeffen der Bifchofe in allen einzelnen Fallen überlaffen bleiben folle, mehr und mehr von Seiten des rom. Stuhls gescharft. Die Berausgabe des Reuen Teftaments mit praftischen Anmertungen burch Pafchafins Queenel gab Anlaß, in der Bulle Unigunitus Dei filius (f. d.) 1713 die rom. Grundfage über ben Gebrauch der heiligen Schrift im Bolte von neuem bestimmt auszusprechen. Neue Becordnungen gingen aus von bem Papften Pins VII., Leo XII. und Pins VIII. Gie blieben dabei flehen, bagges gefährlich fei, bem Belle die Schrift geradezu freizugeben, und daß deshalb feine andern Ubenfehungen ber Bibel in bie Muttersprache in Umlauf tommen burften ale folche, welchen eine Alle. Tegung aus den Kirchenvätern beigegeben sei und die der rom. Stuhl gebilligt habe. Indessem war und ist weder die Stimme der Theologen in der rom. fatholischen Kirche noch das Bolk

felbft biefen Beftimmungen jemale gunftig gemefen.

Biber (Castor Fiber), ein Saugthier aus der Ordnung der Rager, ausgezeichnet durch einen platten, fouppigen Schwang und Schwimmhaute zwifchen ben Beben, hat Die Größe eines Dachfes, eine fehr veranderliche, ochergelbe, rothbraune und fogar ichmarge liche Farbung und bewohnt die Ufer großer Fluffe in ben gemäßigtern Breiten Norbeuropas, Nordameritas und Nordasiens. In Deutschland ift er gegenwartig fehr felten, nur in Anhalt-Deffau wird er gehegt; in England ift er feit Ende bes 13. Jahrh. ausgerottet und felbft in Rorbamerita vermoge unablaffiger Berfolgung immer feltener geworben. Bekannt ift er durch feinen Aunfttrieb, der freilich ehedem zu den übertriebensten Erzählungen Beranlaffung gegeben hat, aber immerhin merkwürdig ift und fich in der gemeinschaftlichen Berfertigung einer Art Damm zeigt, der aus abgebiffenen jungen Stämmen weichholziger Baume befleht, mittels zusammengetragener Steine, Lehm u. f. w. verftartt wird und oben einen Bau aus Reisern und Lehm tragt, ber in zwei Stodwerde getheilt zur Wohnung bient. Bgl. Meyerind, "Befchreibung einer Bibercolonie" in ben "Reuen Schriften ber Naturforfchenden Gefellschaft zu Berlin" (1827). Berthvoll find die Biberfelle wegen ihrer Feinheit und Glanz des Grannenhaares und Dichtigfeit des darunter liegenden Wollhaares. Sie werden theils zu Pelzen, theils zu feinern Buten verarbeitet und kommen befonders durch bie Bubfonsbay - Compagnie in ben Sanbel, die noch immer jährlich an 70-80000 liefert und die meisten von der Nordwestlufte bezieht. Im Bandel unterfcheidet man viele Sorten.

Bibergeil (Castoreum) ift eine eigenthumliche Substanz von fehr ftartem Geruch, bie bei beiben Geschlechtern bes Bibers in der Nahe der Zeugungstheile abgesond ert wirb, ein sehr schaftenswerthes heilmittel abgibt und in zwei Gorten, dem canadischen und dem für

beffer gehaltenen ruffischen ober fibirischen, im Handel vortommt.

Biberach, eine Stadt im würtemberg. Donaukreise von 4500 E. und mit starker Bierbrauerei, seit den Zeiten Kaiser Friedrich's II. eine freie Reichsstadt, hatte sowol im Dreisigischrigen wiederholt wie im span. Erbsolgekriege viel zu leiden. Am 2. Oct. 1796 er sochten bei B. die unter Moreau nach dem Oberrhein sich zurückziehenden Franzosen über die unter Latour sie verfolgenden Östreicher einen vollständigen Sieg, der den lestern noch viel mehr als 20 Kanvonen und 5000 Gefangene gekostet haben wurde, wenn Desair mit seinem Corps energischer eingegriffen hätte. Am 9. Mai 1800 kam es bei B. abermals zwischen den Östreichern unter dem Feldmarschall Kray und den Franzosen unter Saint-Cyr zur Schlacht, die zwar ganz zu Gunsten der Lestern aussiel, aber im fernern Berlauf keinen Bortheil brachte.

Biberich, ein Martifleden am Rhein im naffauifchen Amte Biesbaben mit 2700 E., war bis jum 3. 1840, wo es Wiesbaden weichen mußte, die Residenz des Bergogs von Raffau. Das herzogliche Schloß, beffen Bau im neufranz. Gefchmade zu Anfang bes 18. Sahrh. begonnen und von Karl August von Nassau-Ufingen, gest. 1753, vollendet wurde, ift bie schönfte Fürstenburg am Rhein. In berfelben befindet fich auch die Rirche mit der fürftlichen Gruft. In bem grofartig angelegten, an bas Schlof anftogenben, fehr umfangreichen Garten, mit einem großen Teiche, herrlichen Linbenalleen und andern Anlagen, ift besonders die auf den Ruinen der alten Burg Mosbach erbaute alterthümliche Burg merkwürdig, welche viele ichapbare Dentmale ber Borgeit enthält, die aus der aufgehobenen Abtei **Ebers**bach hierher gebracht wurden. Sudöstlich von B., nach Castell zu, wo sich noch bie Spuren eines Römercaftells finden, mögen unftreitig Cafar bei feinem zweiten Zuge gegen die Sueven, und Agrippa, als er gegen die Ratten zog, denen er nach Abzug diese Gegend überlief, über ben Rhein gegangen fein. Nachbem B. in ber Rheinschiffahrteacte vom 3. 1831 bie Rechte eines Freihafens zuerfannt worben waren, traf in ben folgenden Jahren bie naffauische Regierung Anstalten, auch größern Schiffen und Dampfbooten bei B. einen guganglichen Landungsplat zu fchaffen, zu welchem Behufe fie namentlich auch etwa 300 Schritt oberhalb B.8 an der heffen-darmstäbtischen Grenze bei der unter naffauischer Landeshoheit ftebenden Infel Biberich au eine fogenannte Fangbuhne anlegte, um bem Baffer zwifchen der Biberichau und der heffen-darmfrädtischen Insel Peterkau mehr Araft zu geben.

bamit nicht, wie früher, balbige Bersandung baseibst wieder eintrete. Die hessen-darmstädtische Regierung machte gegen dieses Unternehmen, weil aus der Ablentung des Strombettes dem Hafen bei Mainz Nachtheile erwüchsen, Borstellungen, und da diese erfolglos blieben, erschienen am 1. März 1841 plöglich 60 mit Steinen beladene Rheinschiffe, welche 200 Arbeiter mit sich führten, die in größter Schnelligkeit einen Damm errichteten, durch den das Basser vom Hafen zu B. wieder abgeleitet und derselbe zum Theil gesperrt wurde. Doch durch Bermittelung des Bundestages mußte schon vach vierzehn Tagen die hessen-darmstädtische Regierung den aufgesührten Steindamm wenigstens insoweit wieder hinwegschaffen, das Dampsboote und größere Schiffe passiren können.

Biblena (Fernando), Maler und Baumeister, geb. zu Bologna 1657, ein Sohn des Malers und Architeften Gio vanni Maria Galli, der nach seinem Gedurtsorte in Toscana Bibiena sich so genannt hatte, zeigte schon als Kind die glücklichsten Anlagen für die Kunst. Carlo Cignani leitete seine Studien, und sein Ruf stieg sehr schnell. Erstam hofe des Derzogs von Parma angestellt, kam er dann an den hof Karl's VI. nach Wien. Erblindet starb er 1743. In seinen Theatermasereien hat er den sehlerhaften und verworrenen Stil des Borromini u. A. noch weiter getrieben; dennoch sind seine Arbeiten im Ganzen groß und durch geschickte Behandlung der Perspective ausgezeichnet. Seine Compositionen waren genau und geistreich, die Aussührung fest, sein Colorit ahmte den Stein vortressich nach; aber er hatte weder den Reichthum noch die Abwechselung der Tinten eines Pannini, Servandoni u. A. Seine "Varie opere di prospettiva" (Fol.) erschienen zu Bologna.—Seine brei Söhne verbreiteten die Kunst des Baters durch ganz Italien und Deutschland; Antonio B. wurde seines Baters Nachsolger am Hose Kaiser Karl's VI., Giuseppe B., der Herausgeder der "Architettura prospettiva" (1740, Fol.), starb zu Berlin, und Alessands fand der B. im Dienste des Kurfürsten von der Pfalz.

Biblia pauperum, b. i. Armenbibel, heißt bas mit einem gleichnamigen Werte bes Bonaventura (f. b.) nicht zu verwechselnde Wert, welches, ein vollständig durchgeführtes Suftem ber biblischen Typit ober Typologie, in 40 ober 50 Tafeln bie Bauptbegebenheiten der Erlösung des Menschengeschlechts durch Chriftus, in ebenso viel Bilbern aus dem Reuen Testament sammt ben bazu gehörigen Borbilbern aus bem Alten Testament mit turgen Ertlarungen und Prophetenspruchen in lat. Sprache enthalt. Gine Erweiterung beffelben fowol in den Bilbern, als durch einen ausführlichern gereimten Tert, ift das gleichzeitige "Speculum humanae salvationis", b. i. Heilespiegel. Beibes waren vor der Reformation Sauptleitfaben für die Homiletit, befonders bei den Predigermonchen, und erfesten bie Bibel bei armen Geistlichen und Laien, daher sich noch viele, zum Theil prächtige Miniaturhanbidriften bavon, beren mehre bis ins 13. Jahrh, hinaufgehen, in verschiebenen Sprachen erhalten haben. Diese Bilberreihe wurde in Sculpturen, Band- und Glasmalereien wieberholt, häufig auch ber Gegenftand von Altargemalben mit Seitenflügeln baraus hergenommen, baber fie fur die Runft bes Mittelalters von großer Bichtigkeit ift. 3m 15. Sahrh. war die "Biblia pauperum" eines der ersten, wo nicht das erste Buch, welches in den Riederlanden und nachher in Deutschland, gang mit Solztafeln in vielen Ausgaben und fo auch typographisch, zuerst von Pfifter in Bamberg, gedruckt wurde. Auf den ersten gebrucken Ausgaben des "Speculum humanae salvationis" beruht ein Hauptbeweis für die angebliche Erfindung ber Buchbrudertunft in Sarlem. (G. Cofter.)

Bibliographie. Die Bibliographie, auch Bibliognofie ober Bibliologie genannt, hat es mit ber innern und außern Kenntniß der Bucher zu thun und kann dieser doppelten Beziehung gemäß in die reine und die angewandte eingetheilt werden. Als Archiv für die Literaturgeschichte sieht sie mit dieser in der engsten Berbindung; ihr Dassin verdankt sie der Buchdruckerkunst und dem daburch hervorgebrachten Ausschnung der Wissenschaft, Literatur und des Bücherwesens, wodurch sie erst zu einem Bedürfniß geworden ist. Die reine Bib. Liographie hat es mit den Büchern an sich zu thun; ihr Gründer war Konr. Gesner im. 16. Jahrh., der sie zugleich in der Ausbehnung auf alle Zeiten, Länder und Wissenschaften behandelte. Seitdem ist sie, weil dies wegen des ungeheuern Bücheranwuchses die Kräste eines Einzelnen überstieg, meist nur in Werken von beschänkterm Umfange nach einem oder dem andern dieser Gesichtspunkte angebaut worden. Auch die Behandlungsart ist verschieden, je

nachdem bie alphabetische, dronologische ober spftematische Anordnung gewählt, die Bucher blos einfach, ober tritifch und raisonnirend verzeichnet, auf Bollstandigteit ober auf Auswah! bes Beften und Bichtigften ausgegangen wird. Bibliographien, die den Zweck haben, ben Gelehrten mit ben vorzüglichsten Buchern feines Fache befannt zu machen, auch Literaturen ober Bibliotheten genannt, find gewöhnlich in foftematifcher Form abgefaft. Bu benjenigen Biffenschaften gehörenb, beren Bachsthum ebenso fehr durch außere Begunftigungen als burch richtige Grunbfase ihrer Bearbeiter bebingt ift, ertennt die Bibliographie Frankreich ale ihr Mutterland an. Benn hier auf ber einen Seite der große Reichthum ber täglich machfenden öffentlichen Bibliotheten, die liberalfte Darbietung berfelben fur den allgemeinen Bebrauch, die bedeutende Angahl ansehnlicher Privatsammlungen und ein lebendiger Bertehr mit Buchern aus allen Zeiten und Lanbern aufere Begunftigungen feltener Art bieten, fo ift es auf ber anbern Seite ber prattifche Sinn ber Nation, welcher bie Leiftungen ber Bibliographen zu einer angemeffenen Befriedigung wesentlicher Bebürfniffe erhebt. So war Brunet's "Manuel du libraire" das erfte gelungene Wert, welches in alphabetischer Form bas Roftbarfte ber Literaturen aller Beiten und Bolter umfaßte, Renouard's "Catalogue d'un amateur" bet erfte Spiegel und gewiß fur lange Beit ber einflugreichfte Cober ber frang. Sammlerrudfichten und die "Bibliographie de la France" das erste Muster, wie der jährliche Bumache ber Literatur am zuverläffigsten verzeichnet werden fann, der nicht minder gelungenen einzelnen Leiftungen Deignot's, Detit-Rabel's, Barbier's u. A. ju geschweigen. Nur eines fener Borthelle kann sich bie engl. Bibliographie rühmen, nämlich bes Reichthums an öffentlichen und Privatfammlungen. Aber ber Gebrauch berfelben ift theils fehr befchrantt, theils gar nicht gestattet, und Rieinigfeitetramerei, Geschmad- und Formlosigfeit, Curiositatenfucht und flavifches hingeben an die bizarreften bibliomanischen Moben des Tage haben bei den engl. Bibliographen oft zu sehr das Ubergewicht gehabt, als daß ihre Thatigkeit eine mahrhaft nugliche hatte werben konnen, wovon besondere die Werke Dibbin's (f. b.) einen Beweis geben, wenn man sich durch die Pracht ihrer außern Ausstattung, von der die nur nicht immer am besten gewählten Kacsimiles bas Schatbarfte find, nicht blenden läßt. In neuerer Beit ift jedoch auch hier in die wiffenichaftliche Bahn wieder eingelenkt worden. Benig unterftust von öffentlichen, fast gang entblogt von Privatsammlungen, haben die beutschen Gelehrten, blos auf bas eigentlich wiffenschaftliche Bedurfnig hinblidend, mit ernfter Thatigfeit die Bibliographie ju fordern gefucht. Dantbar ertennt die neuere deutsche Bibliogtaphie Erfch (f. b.) als ihren Bater an, ber fie burch bas umfaffenbfte Bert feiner Art bas "Allgemeine Repertorium der Literatur" (1793 — 1809) und das " Handbuch der beutschen Literatur feit der Mitte des 18. Jahrh." recht eigentlich technisch begrundet hat. Borzüglich reich ist sie an Literaturen einzelner Wissenschaften, und sowol die griech. und lat. Schriftstellerkunde wie die Renntnif der alten Drude ift von den Deutschen zuerft-angebaut worden. Den erften beutschen Berfuch eines allgemeinern bibliographischen Berts lieferte Ebert in bem "Allgemeinen bibliographischen Leriton" (2 Bbe., Lpg. 1821-30, 4.). Die ital. Bibliographie ist nicht mehr, was sie zu Mazzucchelli's, Audiffredi's und Tiraboschi's Beiten mar. Auf ben öffentlichen Bibliotheten berricht faft allgemein große Lauigkeit und bie Privatfammlungen werden immer feltener. Am meiffen haben die Staliener für Provinzialbibliographien geleiftet, wie Moreni's "Bibliografia ragionata della Toscana" (1805), Samba's "Serie de' testi" (4. Ausg., Ben. 1839, 4.) und beffen "Serie degli scritti impressi in dialetto veneziano" (Ben. 1832, 16.) und die von G. di Simone beforgte ,, Collezione delle opere in dialetto napoletano" (3 Bbe., Neapel 1826) beweisen. Hollander, Spanier und Portugiefen find in neuerer Beit für die Bibliographie fast gang unthatig gewesen. Dagegen ift in Belgien ein reges bibliographisches Streben erwacht. Bon ben Bibliographien für eingeine Lander find auszuzeichnen, für England Lowndes' "Bibliographers manual" (4 Bbe., Lond. 1834); für Frankreich Querard's "France litteraire du I Se et 19e siècle" (10 Bbe., Par. 1837—40); für Deutschland D. A. Schulz's Fortsegung von Heinstus' "Allgemeinem Bucherlerikon" (Lpz. 1836-38 und 1842 fg., 4.), Chr. G. Raifer's "Bollstandiges Bucherleriton von 1750—1832 (Lpa. 1834—37) und die "Allgemeine Bibliographie für Deutsch-Iand" (Lpz. 1836—42); für Polen Bentlowsti's "Polnische Literatur" (Barsch. 1814). Allgemeinere und mehr hiftorifche Anleitungen jum Studium ber Bibliographie enthalten

Denes', Cinleitung in die Buchertunde" (2 Bbe., Wien 1795, 4.), Hartwell Horne's "latroduction to the study of bibliography" (2 Bbt., Lond. 1814) und Peignot's "Dictionnaire raisonné de bibliologie" (3 Bbe., Par. 1802-4). Die angewandte Bibliographie, oft vorzugeweise Bibliographie genannt, betrachtet bie Bücher nach ihrer formellen Beschaffenbeit, ihren Schickalen und den außern Bedingungen, die ihren Berth in Bezug auf Neigung und Bedürfnif ber Sammler bestimmen. Sie hat ihre Ausbildung vorzüglich in Franfreich und England erhalten, namentlich infofern auch ber Bucherlurus und bie Bibliomanie (f. b.) datan Theil haben. Als einzelne Zweige derfelben erwähnen wir hier die Kenntniß der alten Drude, ber Incunabeln (f. b.) ober, wenn von claffifchen Schriftftellern die Rebe ift, editiones principes, auch die Kenntnig ber feltenen Bucher, welche wegen ber Bufalligteiten und bes unfichern Grundes, auf welchen fie beruht, schwieriger ist als man gewöhnlich glaubt, und nur zu leicht in oberflächliches Gefchmas und Willkurlichkeiten ausartet. Mehr entstellt als geförbert haben bieselben Bogt, Gerbes und J. Jak: Bauer; werthvoller ift Clement's nur bis zum Buchstaben I gebiehene "Bibliothèque curieuse" (9 Bbe., Gött. 1750—60, 4.) und F. G. Frentag's "Analecta literaria" (Lps. 1750), "Apparatus literarius" (3 Bbe., Lpg. 1752) und "Rachrichten von feltenen und merkwürdigen Buchern" (Bb. 1, Gotha 1776). Auch gehört hierher die Kenntniß der anonnm und pseudonnm erschienenen Schriften. (G. Anonym und Dfeubonym.)

Bibliomanie, ein aus bem Griechifchen gebilbetes Bort, entspricht zwar bem beutschen Borte Bachersucht, ist aber neuerbings mit einer Rebenidee verbunden worden, welche der Sache ein wo nicht ebleres, doch kunftgerechteres Ansehen gibt. Der echte Biblioman kauft nicht ohne Auswahl Alles zufammen, was ihm vor die Sand kommt, sondern sammelt nach gewiffen Ruckfichten, legt aber babel auf außerwesentliche und zufällige Umstände und Beschaffenheiten der Bücher einen vorzüglichen Werth und läßt sich bei dem Ankaufe mehr burch biefe ale burch ben wiffenschaftlichen Gehalt, ober boch wenigstene in gleichem Grabe mit lesterm bestimmen. Diese Ruckfichten beziehen fich theils auf sogenannte Collectionen, theils auf Schickfale und Alter ber Bücher, theils auf bas Material berfelben. Die Collectionen ober Sammlungen oon Buchern, welche als zusammengehörig betrachtet werben, weil fie einen gewiffen, ben Bibliomanen wichtigen Gegenstand betreffen, ober in einer gewiffen beliebten Manier gearbeitet, ober in einer berühmten Druderei erschienen find, haben verhaltnifmafig noch den meiften wiffenschaftlichen Berth. Dahin gehören Sammlungen von . Ausgaben der Bibel, 3. B. in der Bibliothet zu Stuttgart, oder einzelner Classiter, 3. B. über Horaz und Cicero auf der Stadtbibliothet zu Leipzig, der Clzevirschen "Res publicae" (f. Elgevir) in ber toniglichen Bibliothet zu Dresben, ber Ausgaben "in usum Delphini" (f. Dauphin) und cum notis variorum, der von der Crusca angeführten Ausgaben ital. Classiter, der bei Aldus, Comino in Vadua and Bodoni gedrucken Bücher, der von Maittaire beforgten ober bei Boulis, Barbou, Brinbley, Basterville und ju Zweibruden erfchienenen Ausgaben der Claffiter u. a. m. Früher am meiften gepflegt, aber jest weniger an der Lagesordnung find Sammlungen von Buchern, welche durch ihre Schickale mertwurdig find, wohin feltene inebefondere in ber rom. Mirche verbotene (f. In ber), wegen mertwurbiger Berflummelungen gefuchte Bucher u. f. w. gehoren. An feltenen Buchern maren inebefonbere reich Die Sammlungen von Engel und Salthen. Roch immer allgemein gesucht find bie in ben frühesten Zeiten der Buchdruckertunft erschienenen Bücher, insbesondere die ersten Ausgaben (editiones principes) claffifcher Schriftfteller. (S. Incunabeln.) Am gewöhnlichften aber begieht fich ber Lurus ber Bibliomanen auf bas Material ber Bucher. Mit unerhörten Preisen werben oft bezahlt Prachtausgaben, Eremplare mit Miniaturen und fchon gemalten Anfangebuchftaben, Drude auf Pergament ober Belin (val. van Praet's "Catal. des livres sur velin de la bibliothèque du roi" und dessellen "Catal, des bibliothèques publiques et particulières"); ferner Drucke auf Papler in ungebräuchlichen Stoffen, fo bie "Oeuvres du marquis de Villette" (Lond. 1786, 16.); auf verfchiebenen Papierversuchen, 3. 23. auf Abbeftpapier (vgl. Brudmann's "Historia naturalis asbesti", Braunfchw. 1727, 4.); auf farbigem Papier (in Italien gewöhnlich blau, in Frantreich rosenfarbig, in altern beutschen Buchern gelb, feltenet grun, vgl. Peignot's "Répertoires des bibliographies spéciales", Par. 1816); auf großem, b. h. mit febr breitem, Ranbe verfeheren Papier, den echte Bibliomainen oft

nach Bollen und Linien beftimmen; fobann Drude mit Golb, Gilber und anbem Hauben, 3. B. die "Fasti Napoleonei" (Par. 1804, 4.), ein Eremplar auf blauem Belinpapier mit golbenen Buchftaben, und die "Magna Charta" (Lond. Bhitater 1816, Fol.), brei Eremplace auf purpurfarbenem Vergament mit goldenen Buchftaben; endlich Bucher, beren Tert gang in Rupfer gestochen ift. In Frantreich und England ift auch ber Einband ein Gegenstand diefes Lurus geworden. In England find vorzüglich die Einbande von Derome und Bogerian geschätt, in Frankreich die von Charles Lewis und Roger Papne. Überhaupt ward in London in diefer Beziehung eine folche Berfchwendung getrieben, daß ein prache voller Einband bes Madlin'ichen Bibelwerts (4 Boe., Fol.) in Saffian 75 Guineen, und Bondell's große Ausgabe des Shakspeare (9 Bde, mit den großen Kofn.) 132 Pf. St. zu binden fostete. Dft ward selbst ber Schnitt bes Buchs mit den sauberften Gemalben verziert. Auch noch burch Sonderbarkeiten anderer Art suchte man bisweilen den Einbanden einen eigenthumlichen Werth zu geben; fo ließ ber Buchhanbler Jeffern zu London Kor's "Geschichte Satob's II." mit Anspielung auf ben Ramen bes Berfaffere in Fucheleber (foxskin), und ber befannte engl. Biblioman Astem ein Buch fogar in Menschenbaut binden. Die tonigliche Bibliothet in Dresben besitt mehre in vergoldetes Meffing, und die Schlofbibliothef in Königeberg 20 in Silber gebundene Bucher (gemeiniglich die Silberne Bibliothef genannt), welche mit großen und ichon gravirten Goldplatten in der Mitte und auf den Eden reichlich befest find. Bur äußern Ausschmuckung gehört auch die Einfassung der Seizen mit bald einfachen, bald doppelten, mit der Keder gezogenen Linien (exemplaire réglé), gewöhnlich von rother Farbe, eine Sitte, die man ichon in frühern Drucken, namentlich in ben bei Stephanus erschienenen findet. In ben erften Sahrhunderten ber Buchbruckerfunft war in den mit Solzschnitten versehenen Buchern bas Ausmalen berfelben burch die Briefmaler fehr gewöhnlich; Eremplare mit schmarzen Abbruden werden jedoch, wenn die Malerei nicht gleichzeitig und von ber beften Art ift, vorgezogen. Bie groß indeffen auch die Menge ber funfilicen Erfindungen, durch welche immer ein Biblioman ben andern au übertreffen suchte, sein mag, so waren sie boch fast alle erschopft, als man endlich auf den Einfall gerieth, manche Berte burch hinzufugung von Rupferflichen und Beichnungen, welche zwar ben Tert bes Buche erlautern, urfprunglich aber nicht zu bemfelben gehören, zu bereichern, und fo fich auf biese Art einzige Exemplare zu verschaffen. Go bot Longman in London eine illustrated copy von dem fonft gang gewöhnlichen "Biographical dictionary of all the engravers" von Sohn Strutt (2 Bbe., Lond. 1785—86, 4.) aus, welche bis zu 37 Groß-Foliobanden angeschwellt war und nicht weniger als 2000 Pf. St. toften sollte; auch die tonigliche Bibliothet in Dreeben vermahrt aus fruherer Beit ein abnliches Gremplar von Bubbeus' "Siftorifchem Lexifon". Nicht zu verwechseln mit diesen von Sammlern und Liebhabern erft gebildeten illuftrirten Eremplaren eines Berts, find bie feitbem üblich gewordenen, fogenannten illuftrirten Ausgaben, die mit in ben Tert eingebruckten Solufchnitten ober Rupferflichen, nicht fowol als fachlich nothwendiger Bubehor wie bei eigentlichen Rupferwerten, fondern mehr um ben Tert burch bilbliche Ausstattung anschaulicher zu machen, versehen find. Unter ben Berfteigerungen, in welchen fich die Ausschweifungen ber Bibliomauen besonders zeigten, ift die der Bibliothet des Bergogs von Rorburgh zu London im 3. 1812 die mertwurdigfte. Alles wurde in berfelben mit faft unglaublichen Preisen bezahlt, fo namentlich die erfte bei Balbarfer 1471 erschienene Ausgabe bes Boccaccio mit 2260 Pf. St., und zu ihrem Anbenten im folgenden Sabre der bibliomanische Rorburgh-Club gestiftet, deffen Prafibent Lord Spencer war, und ber fich jahrlich am 13. Juli, dem Jahrestage des Bertaufs des Boccaccio, in ber St.-Albans-Lavern versammelte. 3hm find nachgebilbet ber Ballantyne-Club in Schottland seit 1823, der Maitland-Club in Glasgow seit 1828 und die Société des bibliophiles français in Paris feit 1820, welche durch die in der Regel nicht in den Buchhanbel tommenben Abbrude alter Druckfeltenheiten ober Sandichriften, die fie veranstalten, ber literarifchen Raritatensucht neue Nahrung geben. Unftreitig behaupteten in der Bibliomanie, die ihre erfte kunftgemäße Ausbildung gegen bas Ende des 17. Jahrh. in Holland erhielt, die Englander einen Rang, den ihnen weder Franzosen noch Italiener, und noch weniger die kleine Zahl Sammler im Suben Deutschlands streitig zu machen vermochten. Auch ist es ihr bas freilich etwas zweibeutige Berdienst, in Dibbin's "Bibliomania

au findet-inmelnaue" (Bond. 1821) die forderbarften Einfälle, auf welche ein reicher Sammber nur immer gerachen kann, in ein System gebracht zu haben. Rach dem ersten Liertel bed gegannsättigen Jahrh hat indessen diese Manie auch in England ihr Ansehen und ihre

Embanger wieber eingebufft.

Bibliotheten. Die altefte Bibliothet wird fabelhafterweise bem agypt. Ronige Dinwandgas zu Memphis zugeschrieben. In Griechenland legte Pisisfratus zu Athen zuerft eine Bibibthet au, welche Rerges nach Perfien abführen, Geleufus Nitaner aber wieber nach Athengurudbringen ließ. Am berühmteften war im Alterthum bie Alexanbrinifche Bibliothet (f. b.). Rach Rom brackten bie ersten Bibliotheten Amilius Paulus und Lucullus als Arlegebeute. Die erfte öffentliche Bibliothet fliftete Afinius Pollio, jum Theil chenfalls aus gemachter Beute. And Barro, Cicero und Attilus waren im Befit bebeutenber Bischerfammlungen. Augustus friftete zwei Bibliotheten, von denen die eine, weil fie im Sempel des Apollon auf dem Palatinischen Bugel ftand, Palatina, die andere, weil sie sich im Portleus der Octavia befand, Octaviana hieß. Nero's Brand richtete mehre Bibliotheken zu Grunde. Domition lief fie jum Theil wieberherstellen ; auch Trajan legte eine fehr berühmte Bibliothet an. , Publius Bictor, ber die Stadt im 4. Jahrh. befchrieb, gahlt 28 öffentliche Bibliothetun in Rom; außerdem gab es mehre große Privatbibliotheken. Alle diese Schäße wurden gerflort ober verftreut, theils burch die vermuftende Bolfermanderung, theils burch die Bilderfturmer. 3m 9. und 11. Jahrh. wurden burch den oftrom. Raifer Bafilius Das cebo und durch die gelehrte Komnenische Raiserfamilie mehre Buchersammlungen, besonders in den Alöstern auf den Infeln bes Archipelagus und auf dem Berge Athos, angelegt. Die Araber hatten gu Alexandria eine ansehnliche Bibliothet arab. Bucher. Al Mamun ließ auch viele griech handschriften auftaufen und nach Bagbad bringen. Im Occident wurben vorzüglich feit der zweiten Galfte des 8. Jahrh. auf Rarl des Großen Ermunterung Biblietheten angelegt. In Frantreich mar eine ber berühmteften bie in ber Abtei St.- Germainbe-Pres ju Paris; in Deutschland gab es Bibliothefen ju Fulda, Korvei und feit dem 11. Sabrh. au Dirichau. In Spanien hatten die Araber im 12. Jahrh. 70 öffentliche Bibliotheten, water benen bie zu Corbova 250000 Bbe. enthalten haben foll. Auch in England und Ita-Hen wurden mit großem Gifer Bucherfammlungen angelegt, namentlich von Richard Aungerville, Petrarca, Boccaccio u. A. Nach Erfindung der Buchbrudertunft fonnte dies leichter und mit mindern Roften gefchehen. Ritolaus V. grundete die Baticanbibliothet, ber Cardinal Beffarion vermachte seine Bibliothet ber Marcustirche zu Benebig. Bgl. Petit = Nabel, "Recherches sur les bibliothèques anciennes et modernes jusqu' à la fondation de la bibliothoque Mazarine" (Par. 1819). Mit Recht erachten gegenwärtig alle civilifirten Staaten bie Erwerbung einer bedeutenden Bibliothet ale Chrempflicht und die Offentlichteit und Bermehrung berfelben als unerlaglich, baher die fratiflischen Angaben fich mit jebem Sahre andern. Die größten und berühmteften Bibliotheten find die tonigliche Bibliothet gu Paris (über 800000 gebrudte Bbe., 100000 Sanbichriften und 1 Mill. hiftorifcher Documente und Actenfluck), die hof- und Centralhofbibliothet zu München (über 60000) Bok., 18000 Sandfdriften und über 12000 Incunabeln), die taiferliche ju Petersburg (350000 Bucher und 12000 Sandichriften), die faiferliche Sofbibliothet ju Bien (300000 Bucher und 12000 Sanbichriften) und bie Universitätsbibliothet (104000 Bbe.), bie gn Gottingen (300000 Bbe. und 5000 hanbidriften), die konigliche ju Dreeben (über 300000 Bbe., 182000 Differtationen und Flugidriften, 2000 Incunabeln und 2800 Sanbichriften), die tonigliche ju Ropenhagen (140000 Bucher und über 3000 Sanbfchriften), Die im Escurial (130000 Bbe. und viele arab. Sanbidriftente bie königliche zu Berlin (400000 Bbe. und 5600 Sandidriften), die Universitätsbibliothet zu Prag (100000 Bbe. und 4000 Sandfdriften), Die fonigliche in Stuttgart (200000 Bbe., 2500 Incunabeln und 1800 Bandfdriften), die fanigliche zu Bamberg (15000 Bbe. und viele Sandschriften), die Univerficatebibliothet zu Bonn (70000 Bbe. unb 230 Handschriften), die Hofbibliothet zu Karlsruhe (80000 Bbe. und will Bandfdriften), die Pofbibliothet zu Kaffel (60000 Bbe. und wichtige handschriften), die königliche Bibliothek gu Erfurt (40000 Bbe.), die Universitätsbibliothet zu Erlangen (100000 Bbe. und 100 Sanbichriften), die Stadtbibliothet zu . Coup. . Ber. Reunte Xuff. U.

Frankfurt am Main (80000 Bbe.), die Univerfiedenblieches au Freiburg im (80000 Bbe.), bie Univerfitatebibliothet gu Giegen (gegen 10000 Bbe.), bie herzog Bibliothet au Gotha (140000 Bbe. und 5000 Sandfchriften), Die Univerfichtsbille Salle (50000 Bbe.), Die Stadtbibliothet ju Samburg (190000 Bbe. und 5000 Sand friften), Die Universitätebibliothet in Dettelberg (140000 Bbe. und viele altbeutiche Hanbschriften), ble zu Jena (80000 Bbe.), bie zu Innsbrud (40000 Bbe.), bie zu Biel (80000 Bbe.), bie ju Ronigsberg (60000 Bbe.), bie ju Leipzig (150000 Bbe., über 1800 Incumabeln und 2000 Sambfdietsten), und die Stadtbibliothet gu Loipgig (80000 Bbe, und 2000 Hanbfdriften), die Univerfiektsbildothet zu Marburg (100000 Bbe.), die herzogliche Schlofbibliothet au Meiningen (4000 Bbe.), Die Stabebibliothet au Plinnberg (50000 Bbe. und 800 Sanbfchriften), Die herzogliche Bibliochet zu Dibenburg (80000 Bbe.), bie großerzogliche Bibliothel zu Beimar (14000 Bbe.), die herzogliche Bibliothet zu Bolfenbuttel (200000 Bbe., 4500 Sanbfchriften) und bie Ceabilitiethet zu Bleich (55000 Bbc. und viele Sandschriften); ble Baticanifibe zu Rom (360000 Bbc. und 30000 Sanbichriften), die Ambrofianifibe ju Mailand (über 40000 Bucher und 15000 Sandfcriften), die zu Bologna (150000 Bbe. und 9000 Bandfchriften), die Magliabecchifiche gu Morenz (100000 Bbe. und 8000 Sanbfchreften), Die tinigliche gu Mapel (150000 Bbe. und viele settene Handschriften), die Boblejanische in Deserd (500000 Bbe., wie gewöhnlich angegeben wird, und 30000 Sanbfchriften) und bie Bibliothet bes Britifden Defeums zu London (190000 Bücher und gegen 60000 Sandfchriften). Byl. Wogel, "Literatur früherer und noch bestehender öffenklicher und Corporationsbibliothetur (Bos. 1840); Chert, "Über öffentliche Bibliotheten" (Freib. 1811), Devfetbe, "Gefchichte und Bofchveibung ber königlichen öffenelichen Bibliothel zu Dreeben" (Lpz. 1822); Bitten, "Gefthichte ber koniglichen Bibliothet zu Berlin" (Berl. 1828); Rofel, ,, Gefchichte ber Bofbibitothet au Wien" (Wien 1834); Jacobs und Ufert, "Derhontbigfeiten ber herzoglichen Bibliothet zu Gotha" (3 Bbe., 2pz. 1835-38); Hånel, "Catalogi librorum macpt., qui in bibliothecin Galliac, Helvetiac, Hispaniac, Lusitaniac, Belgii, Britanniac asservantur" (204, 1824, 4.); über bie ital. Bibliotheten Blunte's "Iter Italicum" (4 Bbe., Betl. und Balle 1827-36) und über die belgifchen Boifin's "Documents pour servir à l'histoire des bibliothèques en Belgique" (Gent 1840) und Namur's noch unbeendigte "Histoire des biblisthèques publiques de la Belgique"; im Allgemeinen auch Naumann's "Geraprinn" (Epg. 1840 fg.).

Bibliothelwiffenschuft nennt man feit Anfang bes 19. Jahrh. ben Inbezriff der auf fefte Grunbfage fuftematifch gebauten und auf einen oberften Grunbfag gurudgeführten, zur zweckmäßigen Einrichtung und Berwaltung einer Bibliothet nothwendigen Lehrfape, ober kurzer ben Complex aller zur bibliothekarifchen Thacigkeit nochwendigen Renntuffe und Fertigkeiten. Der Erfte, welcher biefen Ramen gebrauchte, war Martin Schrettinger & feinem "Bersuch eines vollständigen Lehrbuchs der Bibliochekwissenschaft" (4 Sefte, Münch. 1808—29). Es hat feitbem nicht an Gelehrten gefehlt, welche bas Borhandenfein einet felbfianbigen Bibliotheftviffenfchaft ale foicher leugneten und die Summe berjenigen Rentte niffe, welche man von einem Bibliothetar verlangt, auf die Kenntnif ber Literatur überhaupt, verbunden mit ber Runft, ein Aggregat von Buchern nach irgend einem Spftente zu ordnen, zurudführen wollten. Bgl. Gbert, "Bildung bes Bibliothetars" (2. Wiff.) Lpg. 1820). Ohne Wer ben eftiliat ihm angenommenen Ausbruck Bibliotheffenschaft rechten zu wollen, kann man boch behaupten, baf ein guter Literator moch kein guter Bibliothetar ift, volleholt umgekehet ein guter Bibliothetar ein guter Merator fein folk Sbenfo klar ift es, daß die Bibliotheten als Berbahrertinen Des hiftorifchen Weils ber Errungenichaft des menfchlichen Geiftes in bem Rivide ber Miffenfchaften und Rutifte Diffelbe find, was für bas lebenbige Biffen Universitäten, Atabemlen, Schufen it. f. w. find bag ferner die Bibliotheten in eben bein Stabe wichtig geworben find, als mit ber Erweiterung ber Biffenschaften und Runfte bie Daffe ber Buther gewartfen, babutch aber die Anderbi nung und umfichtige Bermehrung einer Bibliothet' ein weit fdwierigeres Gefchaft ale foifft geworden ift; fowie daß die Anspruche an die Berwalter diefer Spelcher ber Literaturik einem hohen Gabe fich gesteigert haben und daß bei den Beffredungen, allen biefen An-

felicie fin gerifigen, die bibliochetarifche Runft fich die einer felbfilinbigen Wiffenfchafterifche ben hat. Die Biblistheftoiffenfhaft ober bie Infammenftellung ber theorelifthen Odge unb ber burch Geführtung befindigten Rumtnuffe und Degein, welche jene Biffenfchaft bet Bi-Morthetars bitben, laft fich füglich in zwei Hamptthetle eintheilen, beren erfter bie Einrichtung, ber gweite aber bie Bermaltung ber Bibliotheten betrifft. Da bie Einrichtung einer Bibliechet nathrilde ein Gebanbe, in welchem die Bucher aufbewahrt worden follen, vorausfest, hier aber nicht auf auchitettonifche Sheorie eines Bibliothelgeblabes eingegangen werben tunt, fo genugt es, nur im Allgemeinen Die Grunbfage anzubeuten, nach welchen es wimfcenowerth ift, Bibliometgebanbe angulegen. Dhateich ber Bibliothetur fest meift nach bem **vorhanbenen Braume fich** richten und diefen benutsen muß, fo ist es boch tunftig wänftigenswerth, baf ber Architekt eines folden Baues die Erfahrung bes Bebliethetars benute und micht biefen zwinge, nach bem vorhandenen Maume und ben Eigenthumlichteiten eines für feinen haupezwed eigentlich ganz ober zum Meil unbrauchbaren Gebaubes fich zu richten. Mithay und erfcopfent hat ichen Molbech in feinem "Sandbuche ber Bibliothefwiffenfchaft" barauf bingewiefen, baf eine Boliothet auf einem Plage erbaut werben muffe, ber für bie Sicherheit bes Gebaubes Gemagn leiftet und bie Bucher vor Beutitigleit fcunt, in einer geofen und volltelichen Stadt aber zugleich einen leithten und bequemen Gingang gewährt. In der innern Sintichtung muß die möglichst größte Beräumigkeit mit der möglichst größten Bequemlichkeit vereinigt fein. Es muß nicht blos bei der Anlage des Gebaubes, fondern auch bei feiner ganzen Conftruction barauf gefeben werben, bag bie Buder vor allen schab-**No**en Chrwirkungen geschüßt werben. Man muß endlich Rücksicht nehmen, daß die in spatern Beiten nothwendige Enveiterung bes Gebaubes möglich ift. Bal Leopold be la Santa, "Della costruzione e del regolamento di una publica universale biblioteca, con la nianta dissonstrutiva" (Flor. 1816, 4.), welche Shrift feboch auch bee Unpraftifchen und Gefuchten viel enthalt. Ift'es thunlich, fo find große, anelnanbeufingende Sale, die mo möglich in einer Ctage liegen, wunfchenswerth; benn in einer burch verfchiedene Ctagen vertheilten Bibliothet ift der Geschäftsgang sehr erschwert, jumal wenn nicht eine größere Anzahl Beamte angestellt ift. Freitich ift biefer Bunfch in Bezug auf febr große Bibliotheten fcon jest nicht immer ausführbar und in fpatern Jahrhunderten, wo die literarischen Borrathshäufer sich auffällig vergrößert haben werden, ganz unausführbar. Für die Rofibarteiten und Geltenheiten der Bibliothet, d. h. für Sanbfchriften, Incunabeln u. f. m., find befondere, nach Umftanden auch verschließbare und feuerfeste Raume munschenswerth. Geftattet man dem Publicum, zumal auch bem blos schaulustigen, freien Zutritt in die Bibliothet, so find der Sicherheit wegen mit Draht überstrickte Thuren an den Repositorien anwendbar. Doch ift es immer beffer, wenn man dem großen Publicum den völlig unbeforantten Butritt in die Bibliothet nicht geftattet, fallte es auch nur des baburch in die Bibliothet eingebrachten Staubes megen fein.

mehren fanne leicht ju Bertpirrung Anlas geben) auf brichte Melle, 3. E. gwillian 187 und 13 95, mitbin zwifchen 13 und 14 nicht weniger ale 635 Buder einschalten fann. Allein auch fo muß man die Möglichkeit aufgeben, Alles unmittelbar gneintanber Gebirige in die ftrengfte fpftematifche Ordnung ju beingen; man wird j. B. ein Buch, bas nach 13" aebort, nicht awischen biefes und 13" seben konnen, wenn man nicht noch das ariechifche ober fonft ein anderes Alphabet ju Bulfe nehmen will, was ju weit führen wante und boch in vielen Rallen nicht verhindern founte, bas man fich ben Bas endlich vertritt. Ge wird durch jene Methode nur immer bas Gleichartige moglichft queinander gefiellt. Wollte man bie Bucher in ber flrengften fuftematifchen Reihefolge aufgefteft feben, fo wulfte eine Umfleflung einzelner Racher und eine neue Bezeichnung ber Bucher von Zeit zu Beit Dorgenommen werben, was aber auf großen Biblisthelen felbit bei möglichft faneller Zocherung ber Anbeit burch ein jahlreiches Verfonal boch nur Bermirrungen aller Ant bervorbringen murbe. Am beften ift es baber, wenn die Buchftaben fo wenig als möglich angewendet werben, ber Mlan jeboch, welcher ber Aufftellung ber einzelnen wiffenschaftlichen Racher zu Grunde liegt, im eigentlichsten bis in das Aleinste fireng geordnet und zergliedert ift, sodaß jedes specielle Fac feine befondere Bezeichnung erholt. Gin folder, recht brauchbarer Plan ift 3. B. mitgetheift in ben "Anfichten und Bauriffen ber neuen Gebaube für hamburge öffentliche Bilbunge. anftalten, in Berbindung mit bem Plan für die Aufftellung ber Gtedtbibliethet", von Lebmann und Veterfen (Samb. 1840, 4.). Bei einer folden Einrichtung, Die im Befentlichen auch in Gottingen besteht, ift es möglich, die zueinander gehörigen Geriften ohne allzu baufige Anwendung ber Buchstaben nabe zueinander zu bringen. Man bezeichnet z. B. ein Sauptfach mit einem großen Curfip., Die Rader beffelben mit großen Quabrat. Die Unterabtheilungen mit fleinen Uncialbuchftaben. Wenn alfo I bas gach ber Gefchichte, F bas specielle Bad ber beutschen Gefchichte, b aber barunter bie bair. Gefchichte bezeichnet, fo tante. man 3. B. Bicotte's "Bairifche Gefchichte" bezeichnen burch 1 F. b. Unter ben Schriften, welche fic uber bie Anordnung der Bibliotheten verbreiten, verbient eine ehrenvolle Ermafinung bie von Friedrich, "Aritifche Erörterungen jum übereinftimmenben Orbnen und Berzeichnen öffentlicher Bibliotheten" (Lpz. 1835). Bgl. auch Conftantin, "Bibliotheconomie" (Par. 1839; beutsch, Lpg. 1840) und Raumann's "Serapeum" (Jahrg. 1842).

Kur die gute Verwaltung einer Bibliothet und die Rusbarmachung derfelben für bas Publicum ist ein guter Katalog von höchster Blichtigkeit, und die gute Katalogistrung eins ber wichtigften Sefchafte bes Bibliothetars. Drei Rataloge aber find es, welche eine jebe wohleingerichtete Bibliothet befigen muß, ein Rominal-, ein Real- und ein Standortstatalog. Der Nominaltatalog ift für ben eurrenten Gebrauch in ber Bibliothet zum Auffinden ber in berfelben vorhandenen Bucher nothig und gibt bie vorhandenen Berke unter beri Ramen ber Berfaffer, ober bie anonymen Schriften unter einem am meiften hervorftechenben Stichworte bes Titels an. Der Realkatalog foll in wiffenschaftlicher, foftematifcher Drbnung bie Bucher anfuhren und im Befentlichen bagu bienen, bag Bibliothetbesucher fich barüber unterrichten tonnen, was in feber Biffenfchaft vorhanben fei. Der Stanbortstatalog, welcher fürzer abgefaßt fein tann, mabrend man von bem Rominal., vorzüglich aber von dem Realkataloge mit Recht verlangt, bas fie bie Titel ausführlicher und bet Sammelwerten die einzelnen aufgenommenen Schriften enthalten, foll vorzüglich zum Inventiren der Bibliothet bienen und gibt ein Bild bavon, wie die Bucher in ber Bibliothet felbft aufgeftellt find. Benn ber Realkatalog jugleich Standortskatalog ift, wie bies auf manchen Bibliotheten ftattfinbet, fo hat bies freilid immer bas Unbequeme, bag man nur bie Bucher gleichen Formats wiffenschaftlich geordnet findet, und man alfo, wenn man 3. B. nachfeben will, was in ber ruff. Geschichte vorhanden ift, genothigt wird, die Aufzeichnung nach ben Formaten, nach benen bie Bibliothet aufgestellt ift (Folio, Quart, Detav und Duodeg) burchzugehen. Roch ift ein vierter Ratalog wenigstene wunfchenewerth, namlich ber Accessionetatalog, welcher bie neuen Erwerbungen, wie fie gemacht worden find, unter Umftanden mit hinzugefügten Rotizen, 3. B. bei toftbaren Acquifitionen unter Bemertung iber Art, wie sie erworben wurden, bek Preises u. f. w., in historischer Reihenfolge aufgeichnet. Ein folder Ratalog bilbet bas Protofoll für bie Geschichte ber Bibliothet und

Sante einem etwaigen Gunftigen Befchreiber berfelben von wefentlichem Ruben fein. Bef Bibliotheten, welche viele Pergamentbrude, Incunabeln, Bucher mit intereffanten ober feltenen Solyfdnitten befigen, find befondere Ratuloge, in welchen biefe Geltenheiten vergelchnet find, wünfchenewerth, um fie fur Liebhaber in einer Uberficht gu haben, boch muffen fie auch in bem haupttataloge verzeichnet fein. Ein in bas Ginzelne eingehender genauer Rutalog ber Danbidriften, beffen Abfaffung gu ben fehreierigften bibliothetarifchen Arbeiten' gehört, barf nicht fehlen. Bu einem folden Rataloge gehört aber, bag er zuerft bie außere, barm bie innere Befchaffenheit ber Sanbichrift befchreibe und enblich angebe, welcher Gebranch bavon bereits gemacht worben fei. Um einen Sampstatalog fo lange als möglich brauchbar zu erhalten, indem ber bei ber Anlage leer gelaffene Raum burch Ginfchaltung ber Mcceffionen fich fallt, und um bie von Beit ju Beit nothig, aber immer tofffpieliger werbende Abidrift eines Ratalogs thunlichft zu vermeiben, ift die Anlegung von Supplementen, wenigftens bei bem Rominaltatalog, anwenbbar. Man hat aber, um auch biefe zu vermeiben, folgende Methobe vorgefchlagen. Man fcreibt die Buchertkel auf gleich große einzelne Bettet, biefe Mitter aber werden auf ber Geite gwifchen fchmale einzelne Stabe gelegt, weiche burch Schranben zusammengehalten find. Die auf Diefe Beife zusammengelegten einzelnen Blatter find bann fo gut wie geheftet. Es leuchtet jeboch ein, bag ein foldes Berfahren, wenngleich die Ginfchaltung fehr leicht ift, doch Manches gogen fich hat und baf bei folden, bod immer nicht festen Ratalogen eine Berwirzung leicht bentbar ift.

Bon ber Bibliothetwiffenschaft unterscheibet sich die Bibliothetunbe, ober die Biffenschaft, welche sich mit der Geschichte der einzelnen Bibliotheten beschäftigt, sowie zur Kenntnif alles Deffen anleitet, was die einzelnen Bibliotheten an besondern Schäpen besitzen. Die Bibliothettunde ist namentlich auch in neuerer Zeit durch tuchtige Wougraphien sehr gefördert worden (f. Bibliotheten), und da sie, namentlich was die Handschriften betrifft, die Aufgabe hat, vorzüglich diese Duellen der verschledenen Wiffenschaften nachzweisen, so ist ihr weiterer Andau, als der Wiffenschaft sehr forderlich, zu wumschen. Eine verdienstliche Zusammenstellung der Literatur bibliothetenbeschreichender Schriften enthält Vogel's "Literatur früher und noch bestehender europ. öffentlicher und Corporatuns-

bibliotheten" (2pg. 1840).

Biblifche Alterthumskunde ober Archaologie beift bie Biffenfchaft, welche Die biblischen Alterthumer, die Berfassung, Sitten und Gebrauche berjenigen Bolter behandelt, unter welchen die biblifchen Schriften entftanden, ober auf die fie fich beziehen. Die bürgerlichen Berhaltniffe, die gottesbienftlichen Einrichtungen, die Gewohnheiten bes häuslichen Lebens, die heiligen Orte, die Trachten und Gerathschaften, sowie alle übrige Dinge bes außern Lebens machen ben Gegenftand biefer Biffenschaft aus. Die Renntniß ber biblifchen Alterthumer ift jur richtigen Schriftauslegung gang unentbehrlich, ba burch fe allein eine große Anzahl Stellen Auftlarung findet. Dbichon die Alterthumer des hebr. Wolfs ben vorzüglichsten Theil derfelben ausmachen, so muß darin boch auf die ftammverwandten femitifchen Bolterschaften Rudficht genommen werben, deren in ber Bibel Ermahnung gefchieht. Faft allgemein ift es aber Sitte, Das, was über andere Bolfer zu fagen ift, nur beildufig an bie bebr. Archaologie angufnupfen; boch burfte es viel ameabienlicher fein, die Archaologie eines jeden Boles einzeln zu betrachten. Die Sauptquellen ber biblifchen Alterthumstunde find das Alte und Reue Testament, Rebenquellen find die Bucher des Sofephus "Uber jubifche Alterthumer" und "Bom jubifchen Rriege", fowie Die des Philo, bei deren Bebrauche aber große Borficht nothwendig ift, bamit nicht die Sitten ber fpatern Beit auf Die frühere übergetragen werden; ferner bie fpatern jubifchen Religionebucher, ber Talmub und die Rabbinen, deren Zuverläffigkeit aber und Reinheit ber Angaben gang besonderer Prufung zu unterwerfen find; bann bie griech., rom. und arab. Schriftfteller, und endlich die Runftbenkmaller und die Berichte Reisender. Die frühefte Bearbeitung der hebr. Alterhumstunde verdanten wir Thomas Goodwin in der Schrift "Moses et Aaron s. civiles et ecclesiastici ritus antiquitatum Hebr." (zuerst engl. Drf. 1616, bann lat. von Reig, Brem 1679). Unter ben fpatern Bearbeitern biefer Biffenfchaft erwahnen wir als bie vorzüglichsten Barnetros, "Entwurf ber hebr. Alterthumer" (Beim. 1782; 3. Aufl., 1832); Jahn, "Biblifche Archaologie" (5 Bbe., Bien 1786—1805); Bauer, "Lehrbuch

ber hebr. Altweißener" (Kpg. 1797); de Wette, "Lehnbuch ber hebr. fühlische Auflässogie" (Lpg. 1814; 2. Aufl., 1839) und Deffelben "Alterthümer des frael. Bolbs" (Bexl. 1817) und Rosenmüller, "Haubduch der biblischen Alterthumsbunde" (Lpg. 1823). Anch in Wiener's "Biblischen Reglwörterbuch" (2. Aufl., Lpg. 1833) sindet man viele Belehrungen über die biblische Alterthumsbunde.

Biblifche Ginleitung beißt die Biffenschaft, welche die Gefchichte der einzelnen biblifchen Bucher, fowie ber gangen Sammlung fritifch untersucht, weshalb man auch gewöhnlich von einer biftorisch-fritischen Giuleitung fpricht. Sie gerfällt ihren Ratur nach in die allgemeine und befondere Ginleitung. Bahrend fich jene über ben geiftigen und literarifchen Buftand, über Sprache und Schrift bes hebr. Bolls in ben verfcbiebenen Derieben, über bie Sammlung, Amerbnung und bas fürchliche Anfeben ber biblifchen Blieber als eines abgefchloffenen Gangen, bes Ranon (f. b.), über bie Schickfale bes Drieimaltentes, die Beranderungen beffelben und die Mittel ihn in feiner unfprünglichen Gestalt wieberberauftellen, über bie Sanbichriften, alten Uberfesungen und andere mer Schriftausle. gung bienlichen Gulfemittel verbreitet, fallen ber befondern Ginleitung bie Erörterungen über bie Berfaffer, die Beit der Entsuhung, die Glaubmurbigkeit oder Authenticität und die Integrität der einzelnen biblischen Bücher, über den Zweck, Inhalt und die besandern Schickfale berfelben anheim. Schon Augustinus im Anfange Des 5. Jahrh. in feiner "Domtrina christiana" und Cassiedorus im 6, Jahrh. in dem Buche "De institutione divinarum acripturarum" gaben etwas einer hiblifchen Ginkeitung Ahnliches; treffliche Borarbeiten zu berselben lieferten im 17. und zu Anfange bes 18. Sabrh. nach bem Borgange Hottinger's, Leuchen's und Burterf's die Englinder Brian Balton in dem "Apparatus biblicus" (herausgegeben von Beibegger, Jur, 1793) und Richard Simon in der "Histoire critique die V. T." (Dar. 1678, 4.), "Histoire critique du texte du N. T." (Rotterb. 1689, 4.) und "Histoire critique des versions du N. T." (Notterb. 1699, 4.). Carpso in ber, Introductio ad libros eanonicos V. T." (Lpg. 1721, 4.) gab der biblifchen Einleitung ben Ramen umb bie dugere Form. Doch erft burch bie freiern Untersuchungen protestantifcher Theologen, namentlich Semler's, über die Bibel um die Mitte des 18. Jahrh. bilbete fie fich zu ihrerjegigen Form und bem gegenwärtigen Umfange, obicon man noch immer über Die Grengen berfelben verfciebener Meinung ift, indem Ginige nicht nur die apofraphifchen Bucher, fonbern auch alle eregetischen Sulfewiffenschaften, wie biblische Geschichte, Geographie, Archaologie u. f. w. in den Plan derfelben aufnehmen. Nach Gichhorn, der zuerst in der "Einleitung in bas A. X." (3 Bbe., Lpg. 1780 - 83) und "Einleitung in Die apofrophischen Schriften bes A. L." (Lpg. 1795) die Bahn brach, haben fich besonders verbient gemacht be Bette burch bie "Beitrage zur Einleitung in bas A. I." (2 Bbe., Berl. 1806—7) und bas "Lehrbuch ber historisch-kritischen Einleitung in bas A. I." (2. Aufl., Berl. 1823); Jahn in der "Einleitung in die göttlichen Bucher des Alten Bundes" (5 Bbe. in 2 Thlen., Bien 1802—4); Angusti im "Grundriß einer historisch-kritischen Ginleitung in das A. X." (Lpg. 1806; 2. Aufl., 1827) und Gesenius in der "Geschichte der hebr. Sprache und Schrift" (Lpg. 1815; 2. Aufl., 1827). Im Geifte ber firchlichen Orthoboxie find Bengstenberg's "Beitrage gur Ginleitung ins M. L." (2 Bbe., Berl. 1831-36) und Bavernid's "Banbbuch ber hiftorifch-kritifchen Ginleitung ine A. T." (2 Bbe., Erl. 1836-39) gefchrieben. Unter ben grundlichften Forschungen in Beziehung auf bas Neue Teftament zeichnen wir aus Dichaelis' "Cinlettung in die gottlichen Schriften bes Neuen Bundes" (4. Aufl., Gött. 1788), Hänlein's "Handbuch der Einleitung in die Schriften des R. X." (3 Bbc. 2. Aufl., Gd. 1801-9), Schmidt's "Biftorifch-fritifche Ginleitung in bas R. E." (2 Bbe., Gieg. 1810), Eichhorn's "Einleitung ine R. I." (2 Bbe., Lpg. 1804—10), Sug's "Ginleitung in die Schriften bes R. I." (2 Bbe., Tub. 1808; 3. Mufl., 1826) und Credner's "Ginleitung in bas A. E." (Bb. 1, Salle 1836). Auch gur Ginleitung in einzelne biblifche Bucher gibt es febr viele werthvolle Schriften. Die Ginleitung in Die Schriften fowol bes Alten als bes Reuen Testaments verband Bertholdt in dem Berte "Siftorischfritische Ginleitung in sammtliche kanonische und apokrophische Schriften bes A. und N. X.44 (6 Bbe., Erl. 1812 .-- 19) und de Bette im "Lehrbuche der historisch-kritischen Einleitung in die Bibel A. und N. T." (Bb. 1, 4, Anfl., 1833; Bd. 2, 3, Aufl., 1834).

**Priblische, Gesenantie beifft die Wissenschaft, welche fich über die natürkiche Be-**Shaffenheit und bie Berfaffung ber Lander verbreitet, Die ber Schauplag ber beiligen Gemichte, b. h. theile ber Begebenheiten bes jubifchen Bolte, theile ber erften Begrundung und Berbreitung des Chriftenthume, gemefen find. Gie befchreibt Palaftina, gibt aber analeich von den an Valästing grenzenden Ländern und von den Orovinzen des röm. Reichs Radricht, in welche bas Chriftenthum mahrend bes apostolischen Zeitalters Eingang fand. Quellen der biblischen Geographie sind außer den biblischen Buchern die Schriften des **Zosephus, Strado, Plinius, Ptolemaus, Stephanus von Byzanz, Eusebius, bas "Ono**mesticon urbium et locorum scripturae sacrae", welches Hieronymus aus dem Griechi**schen ins Lat**einische übersete, und mehre geographische und geschichtliche Werke der Araber. Sim engern Sinne versteht man unter biblischer Geographie auch eine Zusammenstellung der geographischen Bemerkungen, welche fich in ben biblifchen Buchern finden. Die besten Auffcluffe über diefelbe geben bie Dollander Bachiene in ber "Befchreibung von Palaftina" (beutich von Maas, 7 Bbe., Lpt. 1766-75) und Samelspeld in der "Biblifchen Geographie" (beutsch von Sanifch, 3 Bbe., Samb. 1793-96), Bellermann in ber "Biblifchen Geographie" (2. Aufl., 3 Bde., Erf. 1804), Röhr's "Palaftina" (7. Aufl., Beis 1835) und Raumer's "Palaftina" (2. Aufl., Ept. 1838), nebft zwei Beilagen (Ept. 1837 u. 1843).

Biblische Geschichte heißt die historische Darstellung der in der Bibel enthaltenen Ergablungen. Gie untericheibet fich infofern von ber Befchichte bes bebr. Bolte, baf fie migleich die Urgeschichte der Menscheit, die Geschichte anderer in der Bibel erwähnter Bolter und endlich die Geschichte Jesu und der ersten christlichen Zeiten umschließt. Die altern Bearbeiter berfelben gaben bie biblifche Geschichte gewöhnlich als eine trocene Ginleitung zur driftlichen Rirchengeschichte; andere hoben mehr bie proktische Seite berselben hervor und stellten die biblischen Personen als Muster auf, wie bas burch Beg in ber "Geschichte ber Ifraeliten vor den Zeiten Sefu" (12 Bbe., Zur. 1776—88), Niemeyer in der "Charafterifitt ber Bibel" (5 Bbe., Salle 1775-82) und Greiling im "Leben Sefu von Mazareth" (Salle 1813) und in den "Biblifche Frauen" (2 Bde., Salle 1814 - 15) gefchehen ift. Mit Benugung ber anderweitigen Quellen wurde die biblifche Gefchichte bearbeitet burch Prideaup (9 Bdc., Lond. 1716 — 18; deutsch, 2. Aust., Dreed. 1726, 4.), Shuckford (3 Bbe., Lond. 1728 - 38; beutsch, 2 Bbe., Berl. 1731 - 38, 4.), Larbner (4 Bbe., 2onb. 1764-67, 4.) und G. & Bauer (2Bbe., Rurnb. 1800-4). Diefe altern Bearbeiter gingen insacfammt von der Borausfebung aus, bag ber heilige Geift ber Berfaffer der Bibel fei, und daß daher die Auctorität aller andern Geschichtsquellen der Bibel nachstehen musse. Da aber jene Borausseaung ale unftatthaft ertannt worden ift, so ift jest eine biblische Gefcichte, welche bem Standpunkte ber Wiffenfchaften angemeffen fein foll, ein fehr ichwieriges Unternehmen, bas nicht eber auf befriedigende Beife ju Stande fommen tann, als bis bie kritifchen Untersuchungen über bas Alter, Die Berfaffer und die Glaubwurdigkeit der einzelnen biblifden Bucher zu festen Resultaten gebracht sein wird.

Biblifche Theologie, biblisch genannt, um anzudeuten, daß sie von der kirchlich. symbolischen Theologie ober ber eigentlichen Dogmatif (f. b.) ganz unabhängig sein foll. ift eine erft im verigen Sahrh. unter ben Proteftanten entstanbene theologische Wistenschaft, beren Aufgabe darin besieht, die Religionslehre ber Bibel aus ihr felbft, und ganz unabhängig. von der fpatern firchlichen Dogmatit zu entwideln und barzuftellen. Es mar baher ein Misbranch bes Borts, bag man bisweilen auch die eregetische Prufung und Behandlung der in ber Rirchenbogmatik vorkommenden biblischen Beweisstellen biblische Theologie nannte, wie Zacharia (5 Bbe., 3. Auf., Gott. 1774—86), Hufnagel (2 Bbe., Erl. 1785—91) und Ammon (3 Bbe., 2, Aufl., Erl. 1801-2) gethan haben. Bei ben Reformatoren, ba biefe ihre Dogmatit für ben volltommen richtigen Ausbruck ber biblifchen Religionslehre hielten, fiel biblifche und Lirchliche Theologie in Eine zusammen, bas feinen Gegensas nur in ber traditionellen Lehre ber rom. Rirche hatte. Bei ben Fortschritten aber, welche bie Renntnif der aften Sprachen, die Auslegung und die Kritik im vorigen Sahrh. machten, mand es immer offenbarer, daß es einem bedeutenden Theile der kirchlich-fymbolischen Dogmadt an einem entscheibenben biblifchen Grunde mangele. Man begann baber auch bie biblifche Abeslogie ale eine von den firchlichen Dogmen unabhangige zu bearbeiten, was zuerft,

M. Fr. Bufding in bem "Epitome theologiae e selis sacris lituris conclumataes". (Sem 1757) jum großen Anftof feiner Beitgenoffen verfuchte und dem bann 28. M. Zeller in "Lehrbuch des chriftlichen Glaubens" (Delmft. 1764) folgte. Bon da an wurde die biblifiche Theologie, über welche, als Biffenfchaft, fich Gabler, Schmib, Stein, Steubel und Fled ausfprachen, immer forgfältiger und von vorgefaßten Meinungen unabhangiger, mehr jebech im Singelnen ale im Sangen bearbeitet, weil nach proteftantifchen Grundfagen bie biblifche Theologie Die Richterin ber firchlich-fombolifchen fein muß. Die Theologie bes Alten Teftamente murbe besonders bearbeitet von G. E. Bauer, Ruperti, Gramberg und nach Dogel'fchen Principien von Batte ("Die Religion bes Alten Teftaments", Berl. 1835) und Bruno Bauer ("Die Religion des Alten Teftaments", 2 Bbe., Berl. 1838). Im Die Entwidelung ber jubifchen Theologie nach bem Eril aus ben Apotrophen bes Alten Zeftaments, aus Philo, Josephus u. f. m. erwarben fich Bretfchneiber ("Die Dogmatif ber Apoliuphen", 2pg. 1805), Stahl, Ballenftebt, Grotefenb, Scheffer, Grofmann (,,Quacetiones Philoneac", Lpg. 1829, 4.), Dahne ("Gefchichtliche Darftellung ber jubifch-alexandrinischen Religionsphilosophie", 2 Bbe., Salle 1834-35) und Gfrorer (,, Rritifche Gefdichte bes Urdriftenthums", Stuttg. 1831) befondere Berbienfte. Die Theologie bes Reuen Teffamente wurde von G. 2. Bauer, Leun, Bohme bargeftellt, und um die Erforichung bes Bebebegriffs des Johannes erwarben sich Schmid, Holm, Arommann Berdienst, sowie Bauer, Meyer, Ritter, Ufteri, Schraber und Dabne ben Paulinifchen Lebrbegriff, boch richt immer vorurtheilefrei, barftellten. Über bas Gange ber biblischen Theologie haben wir bis fest blos compendiarifche Schriften jum Gebrauch akademischer Borlefungen, nämlich von Raifer ("Biblifche Theologie", 2 Bbe., Erl. 1813 — 21), de Bette ("Biblifche Dogmatit bes Alten und Reuen Teffaments", Berl. 1813), Baumgarten-Crufius ("Grundzuge ber biblischen Theologie", Jena, 3. Aufl., 1831) und von Colln ("Biblische Theologie", berausgegeben von Dav. Schulz, 2 Bbe., Lpz. 1836).

Bicetre, ein Schloß in der nahe von Paris, deffen Lage auf einem Sügel eine der schönsten Aussichten auf die Hauptstadt, die Seine und die Umgegend gewährt, wurde von Ludwig XIII. erbaut, zu einem Aufenthalt für die Invaliden. Als Ludwig XIV. hater das große Hotel royal des invalides erbauen ließ, ward es in ein Hospital umgewandelt, in welches jedoch nur trante alte Männer, die das 70. Lebensjahr angetreten haben, aufgenommen werden. Um denselben doch eine Beschäftigung zu geben, fertigen sie Arbeiten aus holz und Knochen, die unter dem Namen Bicetrearbeiten bekannt sind. Auch besindet sich daselbst seit der Revolution ein großes Gebäude für unheilbare Wahnstnunge und eine Art Zuchthaus (maison de force) für Libertins, Betrüger u. s. w., die man hier auf nügliche Weise zu den Galegren verurtheilten Berbrecher.

Bichat (Marie Frang. Zavier), einer ber berühmtesten Arate, ber eigentliche Grunder ber jepigen Medicin, indem er die fogenannte allgemeine Anatomie fchuf, d. h. die Lehre von der Gleichartigfeit der Gewebe in den verschiebenen Organen, war zu Thoirette im Departement de l'Ain am 11. Nov. 1771 geboren. Er machte feine medicinischen Studien, für welche ihn fein Bater, ber ebenfalls Argt mar, vorbereitet hatte, von 1791 an in Bon und, als er wegen der politischen Unruhen im S. 1793 von bier fluchten mußte, in Paris, namentlich unter Default, der ihn wie feinen Sohn behandelte und beffen dirmgifche Berte er, nachdem berfelbe 1795 gestorben mar, vollende berausgab (3 Bbe., Par. 1798-99). Rachdem er feit 1797 Borlesungen über die Anatomie in Berbindung mit Experimentalphyfiologie und Chirurgie begonnen und fehr ichnell als Schriftsteller großen Rubm geerntet hatte, wurde er bereits im J. 1800 Arat am Botel-Dieu in Paris; doch icon gwei Sabre barauf am 22. Juli 1802 ereilte ihn ber Tob. Seine Sauptwerke find ber "Traite des membranes" (Par. 1800 und öfter), der bald nach feinem Erscheinen in faft alle eursp. Sprachen übersest wurde (beutsch von Dörner, Tüb. 1802); die "Rocherches sur la vie et la mort" (Par. 1800; bentsch von Beighaus, Dresb. 1802) und bie "Anatomie genetale" (2 Bde., Par. 1801 und öfter; beutsch von Pfaff, 2 Bbe., Lpg. 1802). Sehust ber here ausgabe eines großen Berts über bie Pathologie und Therapie hatte er gleich nach feinem Gintritt als Art beim Botel Dien in Betreff ber Therapie begonnen, am Rrandenbette die Erfolge ber einzelnen Debicamente au prufen, indem er fie ohne Belmifchung. entfuch verbeibnete, und sonach Das fcon im 3. 1800 gethan, wodusch Sohnemann später eine Reform in den Ansichten vieler feiner der Polypharmacie ergebenen Zeitgenoffen herbeiführte; doch fein Tod unterbrach ihn in feiner so großartig für das Wohl der leidenden. Menschheit und für die Bervollkommnung der Kunft und Wissenschaft begonnenen Laufbahn.

Bicoque heifit ein Meiner, folecht befeftigter Plas, ber taum einer Belagerung

werth ift.

Bibaffoa, der Grenzfluß Spaniens und Frankreichs, entspringt auf span. Boden und fullt bei Fuentarabia in den Biscapischen Meerbufen. Er bildet die Fasanen- oder Conferenzinsel, auf der 1659 der pprendische Friede geschloffen wurde. Spanischerfeits befindet sich auf deffen Thalrand eine vortheilhafte Stellung dei St.-Marcial, welche die Strafe von Bayonne deckt. Dier schlugen am 31. Aug. 1813 8000 Spanier noch einmal so viel Franzosen, welche diese Position, um St.-Sebastian zu entsesen, sorciren wollten.

Bibble (Mitolaus), ein mit dem Aufschwunge und Wohlstande der Bereimigten Staaten von Nordamerita in funigfter Berührung fiehender Mann, wurde am 8. Jan. 1786 ju Philabelphia geboren. Gein Bater mac Biceprafibent bes Staats von Penniglvanten und gab feinen neun Rinbern, worunter fieben Gobne, eine außerft forgfültige Erglehung. B. erhielt feine erfte Schulbilbung in Philabelphia, war aber im 3. 1799, 100 er bereits ben Cure ber Universität von Pennfotvanien guruckgelegt hatte, zu jung, um ein Die plom zu erhalten und ftubirte daher noch einige Jahre zu Princetown in Reujerfen. Im I. 1801 verließ er diefes Collegium und legte fich auf das Studium der Rechte, worauf er 1804 in Philadelphia vor die Schranken gelaffen wurde. Rurze Zeit darauf begleitete er den General Armftrong, ber jum Gefandten ber Bereinigten Staaten am hofe der Tuilerien ernannt worben, nach Paris, wo er bie Regulirung ber von Frankreich an verschiedene Sanbelshäuser ber Bereinigten Staaten du gablenden Gelber übernahm. Spater ging er als Legationssecretair bes amerit. Gefandten und spatern Prafibenten Monroe nach England, von wo er 1807 nach Amerika gurudkehrte. Dier wibmete er fich ber Rechtsproris und gab einige Beit mit Dennie eine Beitschrift, "Porte Folio", heraus, welche bamals viel Auffeben erregte und gang im bemofratischen Sinne gefchrieben mar. In ben 3. 1810-11 reprafentirte er bie Stadt Philabelphia in ber Gefetgebenben Berfammlung von Pennfplvanien, wo er fich als eifriger Anhanger bes von Benry Clay entworfenen fogenannten Ameritanischen Syftems auszeichnete. Als Anhanger biefes Onftems war er auch entschieben für eine Nationalbant. Rach aufgehobener Sigung tehrte er ins Privatleben 310rud, wurde aber 1814 von der Stadt Philadelphia zum Genator ernannt und benutte feine neue Stellung bagu, im bamaligen Rriege mit ben Englandern bie Stadt und ben Staat von Pennsplvanien militairisch zu organistren. Ramenklich trug er barauf an, eine permanente Armee von 8000 M. innerhalb biefes Staats aufzustellen und bie Fliegenben Batterien von Philadelphia mit Matrofen ju bemannen. 3m 3. 1817 ftellte ihn die demokratische Partei zum Candidaten für den Congress auf; die Foderaliften hatten aber damale die Ubermacht, wie dies auch im barauffolgenden Jahre der Fall war, fo baf B. beibe Male durchfiel. Im J. 1819 trat er querft in Berbindung mit ber Bereinigten Staaten-Bant, die damals ichon in größter Gefahr fchwebte. Die Angelegenheiten derfelben waren von einem vom Congreß ernannten Comité unterfucht worben, und ber Bericht Diefes Comite war nicht geeignet, bas iffentliche Bertrauen biefes Inflituts ju befidrten. Die Activa der Bant ftanden bereits mehr als 25 Procent unter pari und der Congreff war ernftlich bamit beschäftigt, bas Privilegium berselben zu wiberrufen. Unter biesen Umftanben wurde B. vom Congres jum Director, Langdon Cheves aber von ben Directoren, beren ber Staat fünf, bie Actieninhaber aber 20 erwählten, jum Prafibenten biefes Inflitute ernannt. Beibe Danner befagen ausgezeichnete Talente, boch ift bas Bieberaufleben ber Bank hauptsächlich bas Wert bes Prafibenten gewesen. Als 1821 Langdon Cheves feine Stelle niederlegte, wurde fie B. beinahe einftimmig übertragen, da deffen Ruf als Finangmann bereits bie gange Union erfüllte. Damals verlangten die Anhanger ber Bereinigten Staaten-Bant, bag bie Roten berfelben nur in Philadelphia, bem Sauptlocale ber Bant, eingeloft werden follten. B. war bafur, 25 Branchen bes Centralinftituts gut etrichten und die Roten der Bant bei jeder berfelben einlosbar ju machen, und die Ausführung

biefes Piernes trug febn bagu bei, ben Genes zwifchen ben verfchiebenen Stabten ber Mi al pari au erhalten. Während ber Prafibentschaft Monnoe's jund John Quinch Manne! ging Alles gut. Das Bertrauen in die Bant war unbegrengt; aber ichon zu jener Zeit fingen bie Bantbirectoren und B. an, fich in bie Angelegenheiten bes Staats und in bie innem Politit bes Lanbes ju mifchen, Beitungen ju befolben, Politifer von Profession in Dienft au nehmen und auf die Prafibentenwahl einzuwirfen. Die Folge bavon war ein Brieg amifchen der Bant und ber bemokratischen Vartei, welcher bamit endigte, bag General Jadfon (f. b.) bie Staatsbepositengelber, welche früher bei ber Bereinigten Staaten. Bant beponirt maren, den Staatsbanten übergab und die Erneuerung des Freibriefs ber Bant, welche bereits in beiben Saufern burchgegangen mar, permeigerte. Jest verfucte B. als Prafident ber Bant, bieses Inftitut wenigstens uls ein provinziales fortbesteben zu loffen und verfdwenbete zu biefem Broede Millionen, um von ber Gefehgebenden Berfammlung von Penniplvanien einen neuen Freibrief zu erhalten. Die Baut war in diefem burchaus bemokratiften Stagte verhaßt, und man mußte die öffentliche Meinung durch jegliches Opfer ju verfohnen fuchen. Es gab teine Gifenbahn-, teine Kanal-, Bruden- ober Stragenbant-Gefellfchaft im gangen Staat, bie nicht ein Folio im Buch ber Bant batte. Die Bant tieh an biefe Inftitute Millionen, obgleich vorauszusehen, daß von diefen Summen nie wieber auch nur die Balfte gurudbegahlt werden wurde. B. hatte nämlich noch immer die Doffnung, einen Bbig-Prafibenten am Ruder zu sehen, und unter einem folchen hoffte er bie Bant mieder zur Nationalbant zu machen. Mit ben Staatsbepositengelbern hoffte man bie Berlufte zu beden, und fo häuften fich Ausgaben und Berlufte, bis endlich die Bant balb nach ber Ermablung van Buren's jun Prafibenten ber Bereinigten Staaten, gezwungen mar, ihre Bablungen einzustellen. (S. Bereinigte Staaten.) Ein anderer vielleicht nicht minder wichtiger Grund biefes ungludlichen Ereigniffes mar ber Umftanb, bag bie Bant mit einem Capital von 35 Mill. Dollars, wofür fie feine Berwendung hatte, gu Baumwollenspeculationen ihre Zuflucht nahm, welche die Rivalität der Bant von England erzeugten und gulest durch das plogliche Sinken ber Baumwollenpreise fehr ungludlich ausfielen. Man hat B. haufig ben Borwurf gemacht, baf er biefe gange Speculation nur behufe feiner eigenen Popularitat unternommen, daß er die Absicht gehabt, Candibat für die Prafidentschaft zu werden, und daß er in bieser Absicht die Baumwollenpflanzer des Gubens und Gudweftens fur fich habe gewinnen wollen. Gei dem wie ihm wolle, es mar klar, daß fich B. geirrt und sowol die Mittel der Bank als das Vertrauen oder vielmehr die Leichtglaubigkeit des Publicums zu boch angefchlagen hatte. 3m 3. 1839 endlich zog er fich ganz von ben Gefchaften ber Bant gurud, ein Umftand, welcher bem Crebit bes Inftitute viel Schaben that und ichen bamals bie Fähigfeit beffelben, mit ber Bieberaufnahme ber Baarjahlungen zu beginnen, in 3meifel fegen ließ. Gin Sahr fpater machte Die Bant bantrott, und turge Beit barauf wurde B. bes Betrugs und ber Berfchworung gegen ben Staat ange-Magt und vor ein Gericht geftellt, bas ihn jeboch für unschuldig erklarte. Seitbem lebt er purudgezogen von allen öffentlichen Gefchäften auf seinem Landgute in der Rabe von Philadelphia. Unftreitig ift er ein Mann von ausgezeichneten, sowol finanziellen als literarischen und felhft miffenschaftlichen Fähigkeiten, von der großen Maffe des Bolks aber gehaßt.

Withpai ober Pilpai wird als der Verfasser einer Sammlung Fabeln und Ergählungen genaunt, die seit fast zwei Jahrtausenden im Morgen- und Abendlande weit verbreitet als Indegriff aller Lebensweisheit galten. Den genauen Nachforschungen Colebrooke's, Wissen's, Spluestre de Sacy's und Loiseleur des Longchamps' (in dem "Essai sur les sables indiennes", Par. 1838), ist es gelungen, den Ursprung dieser Sammlung, ihr altmäliges. Bekanntwerden, die Veränderungen, die sie im Laufe der Zeit und dei verschiedenen Volkenn stlitten, genau nachzuweisen. Die leste Quelle ist die ind. Fabelsammlung "Pantschatward", die unter dem perf. Könige Nushirvan dem Großen, 531 — 579, von seinem Tazte Barsuse unter dem Titel "Kalila und Dimna" (Namen von zwei Schakaln, die in der ersten Enzählung austreten) in die Vehlewisprache überseht wurde. Diese Pehlemübersehung ift wie die ganze Vrosanliteratur des alten Persiens untergegangen; doch unter dem Thalissen Almansur, 754—775, wurde sie von Abdallah Ibn Almokassa, gest. 760, in das Arae Wese überseht (herausgeg. von Sylvestre de Sacy, Par. 1816; dann in Kaira, 1836;

bentiffe von Bolindoc, Sciffiania 1832 und von Wolff, Scietty, 1887), westend ulle all gen Aberstegungen und Bearbeitungen im Drient und Decident gefioffen find. Be ber Gine leitung gu biefer Uberfegung wird ber Berfaffer ber Sammlung Bibpai, bas Saupt ber ind. Philosophen, genannt, und nach ber arab. Übersehung bes Sin Almotaffa wurde bieseite bon mahren arab. Dichtern zu ausfichrlichen Gebichten bearbeitet, z. B. von Abbalmumin 16m Suffan (,,Die Perlen ber weisen Lehren") und nachgeahnet, A. B. von Alen Zaali at Saiburipa, geft. 1115 ("Der Lantfchreienbe und ber Briferebenbe"); von bem diteften Dichter aber in ber neuperf. Literatur Rubegi, geft. 914, ju einem großen Thierepos umgeflatten In neupers. Prosa gibt es übeigens mehrfache Bearbeitungen: von Abn I manti Rasi rallah, um 1450, von Soffain ben Mi, genannt al Baeg, gegen bas Enbe bes 15. Jahrt, miter bem Titel ,, Anvari Subaili", b. i. Die Lichter bee Canopus (Ralt. 1893 und efter; Bumbay 1824; franz. von David Sahib, Par. 1644), und von Abu Vonel im I 1500 unter bem Sitel "Ayyar-i danisch", b. i. Praffirm ber Weisheit. Rach ber verf. Bearbeitung bes Baek wurde das Wert in das Antliche überfest von Ali Alchaeki um 1510 unter bem Titel "Homayun Nameh", b. i. bas faiferliche Buch (frang. von Galkond, Par. 1778). Auferdem ift bie Sammung moch überfest in das Malatifche, Mongolische und Africanische. Aus ber arab. Uberfesung bee Almokaffa wanderte bas Wort nach bem Abendiande und wurde gegen Ende des 11. Jahrh, in das Griechische überfest von Gimeon Grihus unter dem Titel "Stephanites kai Ichnelates", b. i. der Giegbetränzte und ber Auffpurer (herausgeg. von Stard, Berl. 1697); ein Salzehundert fpater er Thien eine hebr. Überfegung von Rabbi Toel; die Johannes von Capua, ein getaufter Jube, in der legten Sulfte bes 13. Jahrh. in bas Lateinische überfeste unter dem Titel "Direntorium humanae vitae" (erfte Ausg. 1450 und ifter). Eine beutsche Uberfestung lieferen Cordinto I., Bergog von Burtemberg, geft. 1325, bie unter bem Litel "Beffpiele ber atten Beisen" (Ulm 1485 und öfter) erfchien. In Spanien wurde die Arbeit des Almiofaffa unter Alfons X. im J. 1251 auch in bas Cafillifdje überfest und barnach wieber in bas Lateltifibe von Raumond von Beziers, einem gelehrten Ante, im Auferage der Königin Johanna von Navarra, der Gemahlin des Königs Philipp des Schönen. Theils der Moufegung bes Johannes von Capua, theifs ber bes Ranmond von Begless folgen bie Uberfestungen in die neuern Exprachen Europas, in das Spanische (Burges 1488), Zulivalsche (Flor. 1548), Französische (Anen 1556), Engitsche (Lond. 1570), Helichtische (Amst. 1693), Danifche (Aspenh. 1618), Schwebische (Stock, 1743) und Deutsche (memesto Uberfenung Lpg. 1802 umb Gif. 1803).

Dft ist mit dieser Samming des B. bas Bottsbuch ber "Sieben weisen Deister" verweihfelt worden, das wahrscheinlich ebenfalls ind. Ursprungs von Indien zu den Verseut tum und als "Sindbad Nameh", b. i. Bud pon bem Weifen Ginbbab, wieberholt zu ausführklichen Gebenten verarbeitet wurde; fo von Abrak, geft. 1193, und von einem Dichter pu Ende des 14. Jahrh., herausgegeben unter bem Attel "Anniptienl account of the Sindibadiblamehi" von Salconer (Lond. 1842). Mus bem Perfiffen wurde bas Dud bann in das Arabisthe übersest ("Die sieben Boziere"; beutsch in der brestaner Ubersegung ber "Laufend um eine Nacht", Bb. 15), in das Griethifihe ("Lyntipus", herarisgeg, von Boissonabe, Dar. 1828; beutsch von Sengelmann, Galle 1842), in bas Bebrätiche ("Mischie Sendabur", Konstant. 1517 und öfter; beutsch von Gengelmann, halle 1842), in bas Lateinische ("Historia septem sapientum", Rom 1480), in das Französische ("Bomm des sept sages", Par. 1838) und in fast alle neuern Eptachen Europas, selbst in bas Islandische. Roch jest ist das Buch unter dem Litel "Die Geschitige der Sieben weisen Reifter" ein vielgelefenes Boltsbuch (neuefte Ausnabe von Karl Simvock, Beil. 1840). Im Driente felbft wurde es mannichfach nachgeabat; im Petfischen als "Bakhtyar Namek" (Bond. 1801; bemifch in ber brestauer Aberfesung ber "Taufend und eine Racht", Bb. 20), im Arabischen als Geschichte ber zehn Beziere (in Habicht's Ausgabe der "Lausend und eine Nacht", Bb. 6; deutsich in Weil's Ubersesung derfelben, Bb. 2), im Türkischen als Gefchichte ber 40 Beziere (herausgeg, von Bellettte, Par. 1812; franz. von Petit be la Croix. Pax: 1787; dentifch in der brestauer ithersegung der "Adusend und eine Racht", Bb. 1), und ebenfe in Decibent zu größern Dichtungen verarbeitet. 3. B. von bem frant. Aroudire Schein unter dem Titel "Dolopathan", von einem Unbefannten unter dem Alait "Li ramans des sept suges" (herausgeg. von Keller, Stuttg. 1836) und im Deutschen von Hans von Bühel, im Anfange des 15. Jahrh., unter dem Titel "Diocletian's Liben" (herausgeg. von Keller, Quedlind. 1841).

Biel ift ein wohlgebautes, in einer freundlichen und fruchtbaren Gegend des Cantons Bern, am Fuse des Jura gelogenes, im 11. oder 19. Jahrh. gegründetes Städtichen, wit etwas über 4000 E., meist resormirter Religion. Die bentsche Sprache ist vonherrschend, boch wird sehen in den Dörfern nächst der Stadt ein Patois gesprochen. Es war früher einer der zugewandten Orte der Schweiz, über den die Bischse von Basel eine Art Oberherrlichteit ausübten. In dem die zu Anfange des 18. Jahrh. fortgesesten Streite nit ihnen seinst B. im 14. und zu Ansang des 15. Jahrh. mit Bern, Solsethum und Freidung Bundwisse, wonach das bischössische Schloß geschleift wurde. In Folge der Revolution im Febr. 1798 mit Frankreich verdunden, siel es 1815 mit andern Theilen des ehemaligen Bisthums Basel an den Canton Bern. Die Stadt hat ein Grunnasium, eine Bürger- und eine Gewertschluse, Fabrisen in Kattun, Leder, Oraht und neuerdings auch in Uhren. In der Rähe ist der 3½ Stunden lange, ¾ Stunden breite und 1338 F. über dem Moere gelegene sischreiche Bie ler See mit der durch J. J. Rousseau's Ausenthalt im J. 1765 bekannten Peterschnsel.

Bielsfelb in der preuß. Proving Westsalen, ehemals die Hauptstadt der Grafschest Remonsberg, liegt am Fuse des 312 F. hohen Sparenbergs, auf welchem sich eine Bergsesse befindet, die jest zur Strafanstalt dient, und wird von der Lutter in die Alt- und Reustadt getheilt. Sie hat 6100 E., drei evangelische und eine katholische Kirche, eine Synagoge, ein Symnasium, einen Sewerd- und einen Landwirthschaftlichen Berein, sehr große Bleichereien und eine der größten Leggenanstalten, wo jährlich mehr als 2 Mill. Ellen Leinwand zur Schau gelegt werden, wozu B. allein gegen 800000 Ellen deissenert. Überhaupt ist es der Mittelpunkt des gesammten ravensberger Leinwandhandels, weshald es auch mit zur Jansa gehörte. Außerchaumpfeisenschen gibt es ansehnliche Fabriken in Wolle, Keber, Taback, Eisenwaaren und Weerschaumpfeisensopsen. Ehemals war die Stadt beseisigt; doch sind jest

bie Graben ausgefüllt und in Spagiergange vermanbelt.

Bielshohle heißt die in der Rahe der Baum annshöhle (f. b.) auf dem hauz am nechten Ufer der Bode im Herzogthum Braunschweig in einem Berge, der Biel fie in genannt, besindliche merkwärdige Höhle, die 1762 entdedt und 1788 von einem gewissen Beder zum bequemen Besuche eingerichtet wurde. Ihr Eingang liegt 101 F. über der Sohle des Flusses. Sie zerfällt in elf Hauptabtheilungen. Unter den vielen Figuren, welche der Teopskien und Stalaktit gebildet haben, sind das Orgeswerk in der achten und das wellenförmige Meer in der neunten Höhle die bemerkenswerthesten. Über und neben der Decke der vierten, fünsten und sechsen Höhlenabtheilung streicht noch eine Höhle weg, zu der man von der siedenten aus am bequemften gelangen kann. Auf dem Bielstein soll ehemals der Göpe Biel

verehrt worden fein, bis Bonifacius beffen Bilb gerftort habe.

Bielfti (Marcin), einer der alteften poln. Geschichtschreiber, war um 1495 auf bem alterlichen Stammgute Biala im fierabger Lanbe geboren. Er verlebte feine Jugend an dem Hofe des Bojewoden Amita, trat nachher in das Heer ein und befand sich 1531 in der glorreichen Schlacht bei Obertyn, in welcher Peter Fürst ber Balachei von bem hetman Zarnewfli übermunden wurde. Spater lebte er wieber in Biala, wo er 1575 ftarb. Er ich ber Berfaffer zweier merkwürdiger fatirifcher Gebichte; in bem einen "Sen mejowy" (Aral. 1.590) befchreibt er die Berwürfniffe Ungarns und fagt in einem Traumgefichte feinem Bolte ein gleiches Loos voraus, wenn es fich nicht in Ritterlichteit erhebe, in dem anbern "Seym niewiesci" (Kral. 1595) fchilbert er in fcharfen Bugen ben bamaligen Buftanb Polens. Ein fehr wichtiges Wett von ihm ift "Sprawa rycerska" (Kraf. 1569), das bie Rogeln ber Ariegekunst nach alten und neuern Schriftstern enthält und das bamalige Kriegewesen, befonders in Polen und den Rachbarlandern, barfiellt. Am berühmtrften jeboch ift B. burch feine Chronifen geworben, welche für bas Erftehen ber poln. Profa epochemachend, jugleich die erften mabren Gefchicheswerke in poln. Sprache waren. Geine "Kronika swiata" (Arak. 1550 und 1564), eine allgemeine Geschichte, die von der Schöbfung bis auf B. 's Beit reicht, ift aus vielen Diftovillern mammengetragen und ben Mangel an

buill erfigt die felftige Coverfe; dach ift, wat die Gefchicke Polene Anlangt, diefelbe hier une nach der tat. Chronif des tralauer Cantore Baponift abgefürzt mitgetheilt. — Gein Sohn Jagdim B. biente, nachdem er auf ber trafauer Atabemie feine Ausbifdung erhalten hatte, ebenfalls im poin. heere und machte unter Stephan Bathori die Relbanae gagen Dangig und Rufland mit. In ben' erften Jahren ber Regierung Sigismund's III. mar er tougelicher Gerreteir und 1595 wurde er Deputirter am Tribunal zu Lublin. Beforgt um bes Batere Buhm, gab er nicht mer beffen fativifche Gebichte, fonbern auch mit Bufasen und bis auf Gigismund III. fortgeführt beffen handfehriftlich binterlaffene "Kromika polska" (Arat. 1597) hecaus, die jedoch nach Offolinfti's Zeugniffe, obgfeich fie bes Batere Ramen tragt, fast samtlich bes Sobues eigenes Wert ift. Die Sprache ift in berfolben fchen ausgebilbeter, umb bie Darftellung, Die nicht nur ben lat. Chroniten foigt, fonbern auch viel Selbständiges hat, tren und unbefangen. Ihrer Freimuthigfelt megen, before bers in tiechtichen Dingen, tumen beibe B. in ben Berbacht ber Regerei, und von bem Bifchof von Krakau wenden 1617 ihre Chronifen verboten und unterbrückt, weshalb fie jest sta ben feltenen Berten gehoren. Anberbem hat man von Joachim B. auch einige panegprifche Bedichte, Die einzeln erfchienen find.

Bienen ober Ammen. Diese durch Aunftrieb, Dronungsliebe und Meif fo mertwirdigen Infeten aus der Ordnung der Glasflügter find von den Menschen schau früh unter bie Sausthiere verfest worben, werben aber auch noch in vielen Ranbern, 3. B in Polen, Rufland u. f. m., im wilben Buftanbe angetroffen, wo fie in hohlen Baumen wohnen und fich burch ihre großere Starte und bunflere Farbe von ben zahmen unterfdeiben. Der Saushalt ber Bienen ift bewunderungewurdig, feboch noch nicht genau genug beobachtet, um alle ihre Gigenthumlichteiten, über bie noch viele Biberfpruche herrfcen, genau augeben zu können. Gie leben in zahlreichen Gefellschaften (Stocken ober Schwarmen) jufammen, von benen jebe aus ungeführ 20000 Arbeitebienen, 1600 Drobnen und einem Beibchen, ber Ronigin ober bem Beifel, beftebt. Erftere, bie fleinften, find mit einem Stachel, einer Schaufel und haarburften an ben Fugen verfehen; mit lestern burften fie ben Blumenftaub, ber fich an ihre, mit fleinem, blatterartigem Auswuchse verfebent Geare gehangt hat, in die Bestiefung am Schenkel, bag er in Klumpchen hangt, verfoluden ihn und brechen ihn entweber mit bem eingefogenen fuffen Safte ber Pflangen aus hem erfen Magen ale Sonig aus, ober fcwigen ihn, nachbem er burch ben zweiten Magen genaugen ift, als Bache aus ben Ringen bes hinterleibes wieber aus. Gie biiben ben Staat und verrichten die zu beffen Erhaltung nochwendigen Arbeiten, sammeln Bache und Sonig und erbauen aus jenem mit wunderbarer Gefchicklichkeit Bellen zur Aufbewahrung des honigs und zur Ausbildung der Brut, die sie ernahren und pflegen. Die Drohnen find großer als die Arbeitsbienen und baben weber Schaufel noch Stachel, aber Bitrften, begatten fich mit ber Königin und werben barauf von ben Arbeitebienen getöbtet und aus bam Stode geworfen. Die Königin ift größer als bie übrigen Bienen, hat einen Studel, turdere Flügel, boch keine Bürke und Schaufel an ben Beinen; ihre Bestimmung ist, das Ceschiecht fortzupflanzen. Sie logt des Jahres wel 30—40000 Eler, in jede Belle eins, woraus nach brei Tagen fuflose Larven frieden, die von den Arbeitsbienen bis jur völligen Ausbildung verpflegt werben. Diese erfolge bei ben Mutterbienen in 16, bei ben Arbeitsbienen in 20 und bei ben Drohnen in 24 Tagen nach bem Legen bes Gies. Die Königin ift die Seele bes gamen Stocks; ihr bulbinen alle aubern; meben ibe wird teine zweite gebulbet; entflichen bei einer Brus mehre, fo bilben fie entweber mit ihrem Anhange neue Schrokeme und manbern mit biefen aus, aber fie werben umgebracht. Regalmäßig entwidelt fich alle Sahre in einem jeden Stode ein neuer Schwarm; entfiehen aber woei bis brei, so wird boburch ber Mutterfood nachtheilig gefchwächt. Rommt bie Königin burch irgend einen Bufall um, fo flirbt ober gerftreut fich oft ber gange Stad. Ereignet fich jeboch biefes gu einer Beit, wa fie Brut von Arbeitsbienen, die noch nicht brei Tage alt ift, haben, fo tonnen fie ben Berlust der Königin dabund erseben, daß sie mehre, gewöhnlich drei aneinander stoffende Bellen von Arbeitebienen au einer Königimelle vereinigen, barin nur eine Larve laffen und Diefe mit verzuglicher Gorgfalt verpflegen, woraus fich bann eine neue Berricherin entrois Welt. Es fpricht dies für die Behamptung Giniger, daß die Konigin nur zwei Arten von

Miern; milituffiche (Derinderfeitet) und wechtiffie lege, und es blos von bir feblie, thouse lieb welcat und von der Art, wie bie Larven verpflogt werden, abhange, wh aus harn obte & nigin ober Arbeiteblenen erieftelen fallen. Das Gi ans einer Arbeitenelle in eine Robeigingelle melegt, gibt eine Ronigin, und fo aungefichet ein Gi aus einer Conigingelle in einer Arbeitegelle eine Bebeitebiene. Sonach wären bie lestern niches Anderes als Weibeitet wie verbl metten Gofdlechteorganen. In einen Rord eingezogen, vertitten bie Bienen gureff dur 30. gen mit Borwache, bas fie von harzigen Bannen fuchen, banen bann Schelben von Buche mit Bellen, von demen die größten rund für die jungen Königinnen beflimmet find und hundent mal mehr Bachs als gemeine Bellen erfobern. Kier bie Drofmenbrut bauen fie ungefabr 1200-2000 fleinere Bellen und noch fleinere fechooflige mit angesplaten Envillation für bie Brut ber Arbeitebienen, außerdem wech eine groffe Munge pur Aufbewahrang bes Donige, die entrocher offen ober mit einem Wachebeckel verfichloffen ift, von benen die legeren ben Wielterporrath enthalten. Die Banbe ber Bellen find burmer als Varier, am Eineamge aber Mauter, die Bande fteben fo weit auseinander, daß zwei Bienen fehr gut webeneinunber gehen tianen. Im Juli und Aug. werben alle Drohnen, als unnins, aus bem Stock gewerken. Ein auter Stod wirft jahrlich 2 - 3 Pfb. Wachs und 20 - 30 Pfb. Sonia ab. Lestever barf aber ben Bienen nicht fammtlich genommen werben, bamit fie Binterfuter behalten, und wenn folches ausgeht, muffen fie mit allerlei fußen Sachen gefüttert werben. Die Mrbeitebienen follen gehn Jahre leben, ein ganger Stock aber 30 Sahre bautern tonnen. Im Artibiahre fliegen Die Bienen ben gangen Tag aus, im Commer nur von 4-10 Ubr Porgens.

Unter Bienenaucht verfteht man die zwedmäßige Bartung und Pflege ber abbmen Bienen. Man theilt fie in Balb- und Gartenbienenzucht und lettere wieder in die naturliche und fünftliche ein. Die funftliche unterscheibet fich von jener baburch, bag man bei thr bie Sahl ber Stude nicht burch natürliche, fonbern burch funftiche Schwarme, fegenannte Ableger, ju vermehren fucht. Bu einer guten und gebethlichen Bienenzucht gehöht Aufmerkfamkelt, Gorgfamkeit und vorzüglich Liebe zu biefen nüglichen Thierchen. Die Gefchafte babei find nicht femvierig, oft angenehm, burfen aber teinen Augenblid verfaumt werben. Wichtig zu einem gludlichen Gebeiben find pornehmlich : 1) ber Bienenftand, der troffen und von Storungen und übeln Geruchen fern und befonbers gegen Bugluft gefthast fein muß; 2) bas Bienenhaus, bas geräunig, gehörig gefchüst und mit feiner vordern offewen Sette wo möglich nach Silboften, niemals nach Beften gerichtet fein muß; 3) die Bienenwohnungen, die entweder von Holz ober von Stroh, auch wol Weiben, entweder Ab hend oder liegend find und unter benen bie fegenammien Magazinflöcke, die aus mehren gleich weiten aneinander aufebenden Strohkranzen befiehen, den Worzug vor allen andern verbiemen : 4) die Rahrung, indem man beforgt fein nunf, daß in der Rahe des Bienenskandes 🗫ntapflanzen in gehöriger Anzahl wachfen, ober folde befonbere angefärt werben; 5) bie Reinigung im Prubfair von Motten, fobalb die Bienen anfangen auszuffiegen, und 6) bas 300ccmaffiae Reibeln, bas am belom in ben erften Maltagen an einem trüben Rachmittagegeschiefts. Mal. Huber, "Bur les abeilles" (2 Bbe., Par. 1814), Rnauff, "Berbfi-, Winter-und Früh-Angsabenbe" (Jena 1920), Fr. von Gerenfels, "Die Bienengucht" (Prag 1829), Chute, "Anweifung jur angenehmften und mistichften Bienengucht" (2pg. 1841) und Rois, "Die aufgebedten Brutgebeimmiffe" (2pg. 1848). Geofied Auffehen unter ben rationellen Bienenwirthen machte in neuerer Beit bie von bem Englander Tob. Mutt anempfohlene Mothobe ber Bienenzucht, welche auf eine modmäßigere Benneheung gefunder Bienenflöde und leichtre Gewinnung ber Schwierne berechnet ift und fajon jest viele Machahaner gefunden hat. Boeffilch befang ber Florentiner Glob. Russtlai, geft. ju Rom 1526, Die Bienen in einem Minten ital. Gebichte "Le api", bas quecft 1539 in Drud erfchien.

Bienenvecht heift der Indegriff der zum Besten der Bienenzucht oclassenen landesherrlichen und obeigkeitlichen Gosese und das darin gegründete Recht. Die Bienen werden nach dem röm. Rechte zu den wilden Thieren, nach dem alten Gachsenrechte zu den Gewärmen und nach verschiedenen Provinzialgesetzen zu dem gezähnnen Wiehe gezählt, oder auch dem Gestiget angereiht. Bienen zu halten, ist auf seinem Eigenehume ein Ieder bestugt, insofern den Nachdarn dadurch kein wesentlicher Schade zugestügt wird, oder von Andern ein Berbietungsrecht gestend gemacht werden kunn. Im Auslegung eines Bienenstandes auf

frembejr Grundsond Poden i fre Leebinge die Cintolligung des Courbets untbewerbied boch ber Gutheilung berfelben können weber bie hutungsberechtigten noch andere Ammelt ober Bienenväter, welche in ber Gegend bereits Bienenfellen baben, wibersprechen, menn bie legtern tein befonderes Berbietungsrecht geltend machen fonnen, bas nur bazin bearundet fein taun, daß burch die zu nabe Anlage bes neuen Bienenflanbes ihren altem Stellen Schaben und Rachtheil jugefügt werbe. Die Abgaben, Behnten u. f. w., weldse von ben Biemen endrichtet werben, bernhen auf hertommen und auf besondern Geseson, nach welchen man auch die Strafe des Bienendiebstahls überhaupt fowie die verfchiedenen funftlichen Arten deffelben 2011 beurtheilen hat. Wer sogenannte Geer- ober Raubbienen mit Gift ober auf andere Weife tobtet, muß zwar den Gigenthumer derfelben entschädigen; doch werd foldes nicht unter die criminellen Bergeben gerechnet. Ebenfo ift Der, welcher bes Rachbars Bienen, meil fie um feine Stöde famarmen, verbrennt, zu Schabenenfas verpflichtet. Dagegen ift eine Klage auf Schabenerfus gegen ben Derrn der Raubbienen von Seiten ber Gigenthumer ber beraubten Bienen nicht flatthaft, weil nach ben Erfahrungen und Beobachtungen verftanbiger Bienentenmer ber Lestore gewöhnlich felbst Schuld an der Beraubung seiner Bienen ist. Auf die zahmen jungen Bienenfehmarme bat ber Eigenthumer bes Mutterftode ein ausfchliefenbes Recht, und fann fie auch auf fremdom Grund und Boben verfolgen und bafelbft einfangen; both muß er für bie baburd herbeigeführten Befdhabigungen Erfan leiften. Sat inbeg ber Eigenehumer bes Mutterftod's die Berfolgung bes jungen Schwarmes aufgegeben ober aufgeben muffen, weil er ihm ganglich aus ben Augen getommen ift, fo tam ber Gigenthumer bes Grundes und Bodens, auf welchem der Schwarm sich gesetht hat, denfelben einfangen, auch dessen unentgeltliche Berausgabe fobern, wenn ihn ein Dritter, ohne bes Grundherrn Borwiffen ober wiber beffen Billen, eingefangen bat. Die Balbbienenftode gehören zu ben Balbmusungen, daher nur der Baldeigemthumer darauf rechtlichen Anspruch machen kann. Bgl. Biener, "De spidus" (Lyd. 1773) und Busch, "Handbuch des Bienenrechte" (Arnst. 1880).

Biener (Christian Gottlob), Jucift, geb. zu Borbig am 10. Jan. 1748, fludinte in Bittenberg und Leipzig, an welchem legtern Orte er 1776 als afabemifcher Docent auftrat. 1809 in bie Juriftenfacultat kam, in ber er bis jum Orbingrins aufruckte und am 13. Det. 1828 flarb. Geine Schriften gehören meift ber Mochtsgeschichte, bem Genatt- und Lehnrecht, bem Proceff und fachfifthen Recht an. Die Bahn zu einer beutschen Reichegeschichte Inach er aures seine "Commentationes de origine et progressu legum juriumque Germaniae". (2 Bbe., Les 1787 -- 95). Sohe praktishe Wichtigkeit haben fein "Systema processus judiciarii communis et saxonici" (Lyz. 1796; 4. Aufl. von Stebbrat unb Arug. 28be., Beti. 1834—35) und seine "Quaestiones" und "Interpretationes et responsa", die als akademische Schriften erschienen und sammt den übrigen Abhandlungen nach seinem als "Opnscula academica" (2 Bbe., Lpg. 1830, 4.) herausgegeben wurden. — Gein Caba Friedr. Aug. B., Geh. Juftigrath und Professor, geb. in Leipzig am 5. Febr. 1787, erhielt feine Bisdung theils in somer Baterstadt auf der Nikolaischule und bereits sit 1802 auf der Universieht, theils in Göttingen und folgte, nachdem er einige Jahre in Leipzig allebemifche Bortrage gehalten hatte, 1810 bem Rufe an die neubegrundete Univerfitat gu Ben lin; boch lebt er gegenwärtig fchon feit mehren Sahren in Deethen. Ben feinen Schriften erwähnen wir "Gefchichte ber Rovellen Juftinian's" (Berl. 1924), "Beiträge zu der Coschickte bes Anquifitionsproceffes und der Geschwornengerichte" (App. 1827), die Gelegenheitskhrift zu dem Doctorjubiläum seines Baters "De collectionibus canonum ecclesive gmocne" (Berl. 1827) und die mit Heinthach herausgegebenen "Beiträge zur Revifion bes Justinianeischen Cober" (Berl. 1833).

Bier, wahrscheinlich vom lat. bibere, d. h. trinken, abgeleitet, ift ein durch geistige Gahrung des aus gemalzten Getreibe gewonnenen wafferigen Auszugs bereittes Getrand, welches sich von dem Weine theils durch einen etwas geringen Weingeistgehalt, der bei dem flärkften Ale nicht sieden Procent eweiche, thells durch einen Gehalt an ungersetem Zucker, unzerseter Stärke, Aleber, Schleim und, dei den bittern Bieren, verschieden bitten Getractischaffen- und endlich dadurch unterschwidet, daß es, ale ein nie vollkammen ausges gehrenes Getrank, stets noch fesie Kahlenfäure enthält, die ab wagen seines schleimigen Apiballspheit ziemlich fell bisdet. Don dieler Beschaffenheit bängen die eigenthümziehen Bomüge

dies anten Diece als Markenbes, nahrenbes und erfrifthenbes Gereant ab. (C. Brain et E.) Da bie Emengung bee Biere darauf beruht, daß man die an fich ber geiffigen Gahrung umfahlgen Beftanbtheile ber Getreibearten burch ben Proces bes Reimens, ber ju rechter Beit burch bas Décren unterbrochen werben muß (bas fogenannte Malzen), theils entfernt, theils in garungefahigen Buder vermandelt, fo wird, obgleich an fich jebe Getreibeart die gur Biererzeugung nothigen Bebingungen vereinigt, boch bie Qualität bes Biers febr abbangen 1) von der Art bes vermenbeten Getreibes, 2) von bem Berfahren beim Malgen, 3) von ber Quantitat bes jum Biere angewendeten Malges, 4) von etwaigen Bufagen, die man bem Bier noch außerdem gibt, und endlich 5) von der Leitung bes Sahrungsproceffes felbft. In erfterer Begiehung ift gu bemerten, bag fich Beigen und vor Allen Gerfte am beften gur Bierbereitung eignen, baber benn Gerftenbiere ftete bie üblichften maren und gegenwartig faft allein gebraut werben. Gerftenwein und Gerftentrant find auch alte Synonyme für Bier. Roggenbier und Saferbier taugen wenig und tonnen nur ale wohlfeile, wenigftens nicht fchabliche Surrogate in Betracht tommen; aus Dais bereiten bie Rorbameritaner und auch bie Dericaner febr gute Biere; bas Sali ber Japanefen ift aus Reis, bas Bouje ber Rubier aus agupt. Birfe, bas Safoir ber Aboffinier aus Gefam und anbern Setreibearten bereitet. Das Tarafum ber Chinefen ift bagegen gewöhnliches Berftenbier. In ber ameiten Bezichung unterfcheiben fich die Beigbiere und Braunbiere; jene find aus Luftmals, bief: aus Darrmals bereitet; lestere verbanten alfo ihre Farbe einer angehenben Berfehung und Farbung bes Dalges burch die Sige, und je buntler ein Bier ift, befto mehr Ralz ift zerfest worden. Dierin liegt ber Grund, warum man jest die ganz dunkeln Biere wenig mehr braut. Gehr braunes Bier verbantt feine fcarfe Bitterteit jum Theil auch ben Berfehungsproducten bes Daljes. Die verschiebenen hellbraunen garbungen ber meiften fest üblichen Biere werben durch paffende Mifchungen von Luft- und Darrmals erzeugt. Bon ber Quantitat bes Malges, alfo ber Concentration ber Burge, hangt bie Starte bes Biers ab. Doppelbiere und Tripelbiere find also folche, zu benen zwei- und dreimal mehr Malz genommen wird, wodurch fich nicht allein die Nahrhaftigkeit, sandern auch der Sehalt an Weingeift, also bie berauschende Araft bes Biers vermehren muß. Covent, Dunnbier ober Rachbier ift ein bunnes Bier, bereitet aus einem greiten Aufguffe bes ichon einmal ausgezogenen Malzes; ber Rame fcbreibt fich aus ber Beit ber, wo bie Bierbereitung in ben Rioftern blubte; ba bief bas eigentliche Bier Da ters bier, und bas Rachbier war für den Convent bestimmt. Bas die Bufage jum Bier anlangt, fo follen diefe eigentlich blos Ertheilung eines bittern Gefchmade bezweden und baber nur bei ben bittern Bieren vortommen. Bittere Biere find nie gang weiß; in ber Regel find fie Bopfenbiere. Biere, beren Bitterfeit von anbern Zufähen abhängt, kann man im Allgemeinen Aräuterbiere mennen; unter bie unfcheblichen geboren bas Bermufbier, Bachholberbier, Fichtenfprof fenbier (spruce beer) und Ingwerbier (ginger beer). Die lettern beiben find vorzüglich bei den Englandern beliebt, und das Sproffenbler ift in der That eine Art Prafervativ gegen ben Storbut zur See. Gang verwerflich bagegen find andere Bufate zum Bier, namentlich beraufchenbe und betaubenbe. Bas enblich die Leitung ber Gabrung anlangt, fo unterfceiben fich die durch rafche Gahrung befonders im Sommer erzeugten und wenig haltbaren Sommerbiere, zu benen faft alle Beifbiere und die meiften leichten hellbraunen und bunteln Biere für die tägliche Confumtion gehören, von ben Lagerbieren ober Margbieren. Lestere find ftets giemlich ftarte, burch Darrmals gefarbte, burch febr forgfällig geleitete Sabrung zu Ende des Binters bereitete Sopfendiere, die man vor ganz vollendeter Cahrung ertalten läft, fobaf fie auf bem gaffe ober auf glafchen (glafch en bier) langfam nachganten. Sben in biefem Gehalte an unzerfestem Bucker und in der langfamen Rachgabrung liegt der Orimb ber Baltbarteit ber Lagerbiere und ihr Geatlerwerben burche Liegen; boch gehieren allerbings auch gute Reller bagu.

Dogleich hiermit die allgemeinen Berfchiedenheiten der Biere erschopft find, so hangen boch die Abstufungen der einzelnen Eigenschaften noch von vielen andern, zum Theil noch gar nicht gehörig ihrem Einstuffe nach befannten Umftanden, von atmosphärischen Einstuffen, der Dualität des Waffers, den Localitäten, den besondern fleinen Abanderungen des Berfahrens ab, sodas es von jeher fast so viel Biersorten gegeben hat als Brauereien. Bu jeher Bak

find-bie Bieve and befonden Drien und Gegenben besonders beliebt gewifen, wie j. B. im Mittelalter bie bittern Biese von Burgen, Merfeburg, Goelar, Luneburg : etwas früher fcon die Biere von Grimma, Eimbed u. f. w., gegenwartig befondere die bairifchen Biere, bie toftriger Lagerbiere, mehre der fachf. Lagerbiere, die bangiger Biere, englifche MIe (f. b.) und Porter (f. b.) u. f. w. Ramentlich aus bem Mittelalter ber fcpreiben fich auch fcon Die meiften ber fogenannten Localbiere, b. b. Biere mit gang befondern Gigenschaften, bie nur an einem Orte gebraut und jum Theil nut gang fonderbaren Ramen belegt wurben. Biele biefer alten Localbiere tragen noch gegenwärtig ihre Namen, wie bie Gofe und ber Breiban (biefe jedoch ohne Beibehaltung ber frühern befchrankten Localitat), Braunfdweiger Mumme, Breslauer Schops, Leipziger Rafter, ber jest fehr in ber Achtung gefunten ift, u. f. m.; andererfeits find wieber neue bazu gefommen, unter benen in Mittelbeutschland bas Dresbener Balbichlößichenbier und bas Lügschenaer Bier bie befamteften find. Indeffen haben die Localbiere mit wenig Ausnahmen fehr an Beliebtheit verloren und find in der allgemeinen Tendenz, ftarte Lagerbiere nach bair. Art zu brauen, die bie vorwaltende ift, untergegangen. Ein gutes Bier foll ganz klar fein, beim Ginfchenken mouffiren und einen weißen, feinen, in der Mitte einige Beit fteben bleibenben Shaum bilben, babet einen erfrifdenben, aber burchaus nicht fauren Gefcmad baben.

Bon seinen Saupteigenschaften verhandt es bie berauschenbe Kraft seinem Beingeiftgehalte, ber jeboch in ben leichten Bieren nur 2-3 Procent beträgt, fodag man allerbings den Umftand, daß ftarte Biere haufig ungleich ftarter beraufchen als leichte Beine und namentlich einen febr fcweren und hartnadigen Raufch erzeugen, in der eigenthumlichen Berbinbung bes Beingeiftes mit ben ührigen Bierbeftandtheilen au suchen geneigt iff. Exfrischend ift bas Bier vermöge feiner freien Roblenfaure; burch Aufbewahrung aber in schlecht verschloffenen ober offenen Gefäßen an warmen Orten wird es baher schaal. Die nährende Kraft hängt von ben firen Beftandtheilen ab, die man zusammengenommen wol bas Bierertract nennt. Man hat verschiedene Methoden, das Bier auf ben Gehalt an diefen Sauptbeffandtheifen zu prufen (Bierproben). Bloge Bierwaagen, die allein bas fpecififche Gewicht bes Biers angeben, erlauben barüber noch teinen gultigen Schluß, ba bas specifiche Gewicht bes Biers ein aufammengesetes Resultat ift. Beffer find bie Rethoben von Benneck und besonders die hallymetrische Bierprobe von Fuchs, welche beibe die Roblenfaure, den Weingeift und bas Ertract ziemlich genau zu bestimmen erlauben. Saupt febler bes Biers find bas Trube- und Sauerwerben, jenes sucht man durch Alaren mit Eiweiß, Dieses durch Zusas von Areide und Pottasche zu bemänteln; beide an sich unschäbliche Mittel helfen jeboch bem Ubel natürlich nicht rabical. Die meiften ber fogenannten Biertunfte, b. h. folder Mittel, wodurch man Fehler bes Biere befeitigen ober bem Biere besondere Ctgenichaften, 2. B. Schaumen, Karbung, burfterregende Eigenschaft u. f. w., ertheilen will, find entweder muffige Spielereien und bloße Palliativmittel, oder wirklich schäblich. Gute Biere find, maßig genoffen, im Allgemeinen für Alle gefund, benen nicht Beiftiges überhaupt unterfage ift. Starte bittere Sopfenbiere erzeugen bei haufigem Genug Congeftionen, befondere nach Ropf und Bruft und follen außer ben allgemeinen nachtheiligen Birtungen bes Trun-Bes, befonders gern gu Bruftmafferfucht führen. Beige Biere wirten mehr erfchlaffend und zumächst die Berdauung benachtheiligend. Junge, sauerliche Biere führen leicht ab und tomen baburch gerade unter gewiffen Umftanben ein gutes biatetifches Mittel werben.

Das Bier ist ein sehr altes Getrank. Am frühesten sollen es die Agypter aus Gerste bereitet haben. Archisochus, um 700 v. Chr., und die griech. Tragiker erwähnen des Gerstenweins. Diodor von Sicilien, um 50 v. Chr., kennt es ebenfalls, auch Plinius erwähnt daffelbe. Bei den Griechen hieß es im allgemeinen Zythus (Dizythus, d. i. Doppelbier), und sie unterschieden schon Z. hordeaceus (Gerstendier) von Z. triticeus (Weizendier). Die Römer nannten es nach dem Borgange der Gallier cerevisia von Ceres und vis. In Spanien soll es celia und ceria genannt worden sein. Die Deutschen hatten schon zu des Tacitus Zeiten ihr Gerstendier, und die auf die neueste Zeit ist das Wier das Nationalgetrank der deutschen Stämme gewesen. Im 9. Jahrh. n. Chr. begann in Deutschland die Anwendung des Hapfens, der in England erst nach 1500 bekannt wurde. Seit dem 13. Jahrh.

23

braute man in Deutschland eigentliche Lagerblere, und auch bie Rrauterblere; die man fest micht mehr liebt, scheinen damals fehr beliebt gewesen zu fein. Große Berbienfte um die Ausbildung ber Biere ficheinen fich die Klöfter erworben zu haben. Die altesten berühmten Bleve maren bie martifchen Sopfenbiere; aber ichon im 15. Jahrh. werben auch die bair. und frant. Biere gerühmt. Aus bem Mittelalter fcreiben fich bie meiften Localbiere ber. Boifes Bier wurde 1541 querft in Rurnberg gebraut. Die berühmten engl. Biere find taum ein Jahrhundert alt, doch find bie meiften der neuern durchgreifenden Berbefferungen in der Bierbrauerei von den Englandern ausgegangen. In Deutschland ift burch das Aufkommen bes Branntweins, beffen Erzeugung burth Die Forticheitte Der technifchen Chemie fo febr erleichtert und beffen Confumtion burch ben billigen Preis und andere Umftande begunftigt wurde, bem Biere viel Schaben gethan worben, fodaf allerbinge in vielen Gegenben gar teine guten Biere mehr erzengt wurden. Diefer Buffand hat jedoch, namentlich in Mittelbeutschland, in ben letten gehn Jahren eine Reaction hervorgerufen, die einen neuen Auffcmung ber Bierbrauerei und manche wefentliche Berbefferung gur Folge gehabt bat. Inbeffen burfte die Aufgabe, durch möglichft allgemeine Berfiellung traffiger und gefunder, aber boch nicht zu theurer Biere ben Branntwein für die arbeitenden Claffen zu erfegen und ju verbrangen, nur ju einem febr fleinen Theile bis jest erveicht fein, und zwar offenbar beshalb, weil man fich immer noch bestrebt, mehr ben Lupusbiertrinkern Genuge zu

thun, als bem Bedurfniffe ber niebern Claffen.

Biernacki (Alois Prosper), ein Agronom, ber fich um fein Baterland Polen große Berbienfie erworben hat und während der Revolution von 1 830 Finanzminifier war, frammt aus einer alten poln. Familie und wurde 1778 im Palatinat Ralifch geboren. Seine Senbien machte er auf ber Univerfitat ju Frantfurt an ber Ober. Gang besondere fühlte er fich jum Studium ber Agricultur hingezogen, bem er mit fo großer Beharrlichteit oblag, daß felbft bie großen Ereigniffe, die in feine Jugend fielen, ihn bemfelben nicht entfremben konnten. Seine Ausbildung als Agronom vollenbeten mehre Reifen ins Aussand und febr balb erhob er feine Besitzung Gullstawice bei Kalifch ju einer Musterwirthfchaft für das gange Land. Insbesondere erlangten feine Electoralichafe, die er 1811 einführte, einen Ruf vor allen andern in Polen. Der Bunfch, fein Baterland möglichft an allen Berbefferungen ber neuern Beit Theil nehmen ju laffen, beflimmte ihn, auf feinen Befigungen eine Schnie bes gegenseitigen Unterrichte ju begrunben, in welcher Agronomie, Gartenkunde, Raturwiffenschaft und Mathematit getrieben wurde. Anch trat er in der Folge ale Schriftsteller auf und farieb unter Anberm im Interesse der arbeitenden Classe über die Nothwendigkeit der Frohnablöfung gogen ginfen in Getreibe ober in Gelb. Während ber Dauer bed Grofherzogthums Barfchau bekleibete er die Stelle eines Intendanten der Krondomainen. Im J. 1820 zum Mitglied des Generalconfeils im Palatinate Ralifch erwählt, führte ihn fein March und fein Patriotismus fehr balb auf bas Gebiet der Politik. Als damals der Raifer Alepander, der fortmabrenben Opposition bes Reichstage überbruffig, ben Bunfc ju ertennen gab, baf Deputirte bes Generalconfeils bes Königreichs fich nach Troppau verfügten, um bort im Angesichte Des Congresses gegen ben factiofen Geift ber reprofentativen Bersammlang gu protestiren, waren es B. und feine Freunde, die bas Generalconseil Kalifch bestimmten, bem Anfinnen bes Raifers nicht zu entsprechen. In ber Folge zeichnete er fich als ein warmer Berthelbiger der Primairfchulen aus, die das Gouvernement im Begriff ftand aufauheben. Alles dies mußte nothwerdig bagu beitragen, ihn mit Rufland gu entzweien. Ruffifcherfeits versuchte man Ales, um ju verhindern, daß B. jum Deputirten gewählt werbe; daber erft im 3. 1829 feine Bahl burchgefest wurde. Balb barauf fchloß er fich ben Unterzeichnern ber Abreffe an, in welcher bas Palatinat Ralifch gur Beit ber Kronung bes Raifers Milolaus im 3. 1829 gegen die Berlehungen der conflitutionellen Charte des Abnigreiche proteflirte. Bahrend bes Reichstags von 1830 widerfeste er fich bem Antrage ber Minoritat, bem Raifer Alexander ein Denkmal zu errichten, brachte eine Petition ein gu Gunften ber indwiduellen Freiheit und entwarf die Anklageacte gegen den Minister der Finangen, den Burften Lubecti. Geich auf die erfie Nachricht von dem Aufftand in Warfchau begab et fic nach Ralifch, wo er bei ber Entwaffnung der ruff. Truppen mitwirkte. In Folge eines Befehle des Dictasors eilte er fobann nach Barfchau, um den Boefig in der Rechnungesmanner

ym Motnehmen. Alds Migkeb bes Meindelige zehheite er zu Deren, instigeran bie Galle der Dictatus eine andere Regierungsform gesest wissen wolken. Auchgehörn er zu bem Comies, welches mit der Medaction des Manispies des Reinfstags beauftrags von, weitet die Beschwerden Polens gegen Rufland weiter anseinandergesest werden follten. Als die Klasionalvegierung an die Stelle der Dictatus erat, wurde ihm das Portefuntlle der Fildungen übertragen, das er zwar sehr das wieder abgab, jedoch nach dem Falle von Warschau, als sein Rachfolger dort zurücklieh, im Namen des Bolls abermals übernehmen mußte. Rach längerm Umherweisen such er endlich in Frankreich einen Zuslucksort. Auch im Epil bewieder sich durchgehend als einen rechtlichen Wann und freisinniger Patristen.

Biefer (Joh. Erich), ber Mitbegrunder ber "Berlinifthen Monatofchetft", gebiatn 17. Rov. 1749 ju Lübeck, wo fein Bater ein wohlhabenber Gelbenbanbler war, gebilbet auf bem Gymnafium feiner Baterflabt, flublitte in Cottingen bie Rachte; boch waren vorzugewelle Literatungefchichte, Sprachen, Kritit und Gefchichte feine Liebfungsfächer. Beiben ber find. flifchen Pragis arbeitete er, nach bem Abgange von ber Univerfität, in Bubeit an ber , Stoftedfchen gelehrten Beitung" und "Allgemeinen beutschen Bibliothet". 3m 3. 1778 ward er in Busow Privatbacent an ber Universität und 1774 Doctor ber Rechte, ging sedoci schon 1775 von Bagon wieder weg und nach Berlin, dann nach Reclienburg und Elises, woraf er 1777 Privatsertair bei bem Minister von Zebils in Berlin wurde, burch ben et util den ausgezeichnetften Dannern Berlind und bes Auslandes in Beruhrung tenn. Am innigften verband er fich mit Bebife (f.b.), mit bem er 1783 bie ,Berlinfiche Monatefchelfer inttenahm und die er von 1791 an allein fortsette. Namentlich durch B. e Therigion und Berbindungen murbe biefelbe fehr balb eine ber gehaltvollften Beitfibriften. Geit 1784 all Biblisthelar an der toniglichen Bibliothel angestellt, erwarb er fich nicht geringe Berbienfte um diefelbe theild bund Dobnen, theild burch zwecknidfige Bereicherung, theile baburch, daß et fie bem allgemeinen Gebrauch öffnete. Er farb 1816. Barthelemy's "Weift bes jungen Antichte fie" hat er überfest und mit Anmertungen begleitet (7 Bbe., Berl. 1792-93).

Biebere (Marchal, genannt Marquis von), defannt durch feine wisigen Calembones, geb. zu Paris 1747, war der Enkel des Georges Marchal, eines der berühmtesten Colonies, geb. zu Paris 1747, war der Enkel des Georges Marchal, eines der berühmtesten Colonies von Frankreich. Als er Ludwig XV. vorgestellt ward, duserte dieser Bedigen Eskhard, einen Calembour von ihm zu hören. "Donnez-mai un sujet, sire", sagte B. — "Faitos-ein un sur mai." — "Sire, de roi n'est pas un s uj et", war die Antwort B.'s. But Wiederbersberstellung seiner Gesundheit reiste er 1789 in die Baber nuch Spaa und stand zu Ansbech 1792. Rachbem er das Trauerspiel "Vereingetorine" (1770) und den "Akmanach des aulembours" (Par. 1771) herausgegeben hatte, braches er das Lussssssie in Bessen "Le ackacteur" (1782) auf die Büsse, welches sich lange auf dem Repertsire hielt, wienest dasselbe in Plan und Ansstüfrung ganz versehlt war. Eine Gammlung seiner Wessphele

"Bievriana" gab Deville 1800 beraus.

Bigamie heißt bas Eingehen einer zweiten Che, maltrend beide Thole over Soch der eine durch eine noch bestechende Sie gebunden sind. Der Gesichtspunkt für diese Bordrechen ift ein dappelote, der des Chebruchs und der des Betrugs, wohn noch der unsttische, gezwäte Monogamie angehende Charatter hinzufommt. Die Bigamie ist stere strenger als Chebruch bestraft worden, in den neuern Gesehächern meist mit Arbeitehaus oder Auchspaus. In Frankreich wird sie mit zeitlicher Zwangsarbeit, in England seit 1829 nicht mehr witt

Andesstrafe, fondern mit Scansportation ober zweisährigem Gefängnif beftraft.

Bignon (Louis Pierre Souard, Baron), Pair von Frankreich und Mitglied ver Infitints; einer der berühmteften unter den neuern historischen und publicklischen Schriftellen Gentriellen geboren und fludirte zu Paris im Collège Lizienz. Gleich vom Anfange an senig für die Revolution sich interessend, ohne deshalb deren Auskanveisungen zu blützen, tritt et als gemeiner Soldat ein, als es galt, das Baterland zu vertheibigen. Gelt 1797 arbeitete er im diplomatischen Fache. Er war 1801 als Legationsserrtair und 1802 und 1803 als Gefaststräger in Berlin, dann die 1806 devollmächnister Minister am knifeler Hofe, worde

nach ere Nage von ben Geflacht bei Beier bem Rurflieften einen Rentralieffit verten gentellent-. Did ppefching ben aber biefer ablebnte. Rach bem Ginruden ber frante. Eruppen in Bertin gimmebe er gum faiferlichen Commiffar bei ben preuf. Behörben ernaunt und lettete birrauf . 1848 bie Berroaltung ber Domainen und Finangen in ben befegten gantern. Rachbem er 1809 bevollmächtigter Minister bei bem Großbertog von Baben geworben, word er noch in bemfelben Sabre gum Generalabminiftrator in Ditreich ernannt und erhielt bann eine fibmberige Genbung mit geheimen Auftragen nach Barfchan, mo er faft brei Jahre blieb. Bet ber Er-. Affentag bee Feldauge von 1812 murbe er faiferlicher Commiffar bei ber proviforischen Regierung in Bilne. und nach bem Rudange aus Rufland lofte er be Brabt in bem Gefenbtifcaftspoften au Barfcau, ben biefer inzwischen begleitet batte, wieber ab. Spater begab er ind in bas franz. Sauptenartier nach Dresben und blieb bafelbit mit den übrigen Mitaliebern bes biplomatifchen Corps auch mabrend ber Belagerung bis zur Capitalation. Rach . feiner Radlehr nach Frankreich, wo er querft am 7. Dec. 1813 bem Kaifer Munat's Als-. fall melbete, lebte er auf bem Lanbe. Babrend ber erften Restauration idwieb er fein "Rxposé comparațif de l'état financiel, militaire, politique et moral de la France et des principales puissances de l'Europe" (Var. 1815), in meldem er große Ginfichten, fich aber auch ale chten Franzofen aus ber Rapoleon'ichen Schule zeigte. Babrend ber hunbert Tage ernannte ibn Rapoleon zum Unterftaatsferretair im Ministerium ber auswärtigen Angelegenbeiten und nach der Schlacht bei Baterloo jum Minister biefes Departements. Rach der . Appeisen Restauration ward er 1817 jum Deputirten erwählt. Als folder sprach er gegen bie Auppahmegefete und für die Zuruckerufung der Berbaunten ; auch war er ein eifeiger Dertheibiger bed Bablgefeges. Biel Auffeben machten jundchft feine publiciftiften und politifchen Schriften, 3. B. "Coup d'oeil sur les démèlés des cours de Bavière et de Bade" (Bar. 31818). "Des proscriptions" (3 Bbe., Par. 1819-20), worin er ben Rumpf ber Rreibeit -assen jebe Art ber Thrannei schiebent, "Du congrès de Troppan" (Par. 1821), "Lestre sur les différends de la maison d'Anhalt avec la Prasse" (Pat. 1821) amb "Les tabinets et , hes peuples' (Pax, 1893). Rach dem Wunfche des Maifers-Napoleon in bessen Testamante schrieb er bie "Histoire de France, depuis le 18 bramaire (1799) jusqu'à la paix de .Bilsit" (7 Bbe., Par. 1827—38; beutfch von Safe, & Bbe., Led. 1830—31) und bevon Egyticaung, die "Histoire de France, depuis la paix de Tilsit jusqu'en 1813" (4 20t., Dar. 1838; beutfc von Alvensleben, 6 Bbe., Meig. 1838-40). In ben Inlingen 1836 -1967d er van der provisorischen Regierung zum Minister des Auswärtigen und am 11. Aug. sign Lubwig Philipp zum Mitgliebe bes Ministerraths ernannt; boch schon im Nov. 1820 Schied er wieder aus dem Ministerium. Rach dem Siege der Doctrinaires trat er entschieden Aur Deposition, und wiederholt ertiarte er fich febr energisch in der Deputirbentammer, der er von 1817 bis zu feiner Erhebung zum Pair, im 3. 1837, angehörte, gegen bie in ber Reitung ber auswärtigen Politit von bem Minifterium befolgten Grunbfage. Er fant in Paris am 7. Jan. 1841.

Bigot und Bigoterie stammt aus dem Französischen, wo es einen Scheinheiligen, die Scheinheiligkeit bezeichnet, d. i. das frupulöfe Beobachten religiöfer Gebräuche mit Breidenung der religiöfen Moral. Im Deutschen bezeichnet Bigaterie nicht sowol die Schrindeilige Leit oder den Pharistischen, als vielmehr die übermäsige Strenge im Festhalten der Krodlichen Gebräuche und kirchlichen Borstellungen, verbanden mit Undushamkeit gegen alle

Anderedentende. Der Ursprung des Worte ift ungewiß.

Bilang, vom ital. bilencie, d. h. Wage ober Gleichgewicht, nennt ber Geschäftsmann die monatliche ober jährliche Schlüftechnung über Einnahme und Ausgabe, um Gewinn auch Berluft, Feberungen und Schulben gegeneinander zu halten und die Hamptsummen einander gleich zu machen, indem man Das, was der einen Hauptsumme fehlt, unter dem Ausbrucke pro sulda, d. h. zum Abschluft, hinzurechnet. Das Buch, worin diese Schluftechnung ober der Abschluß geführt wird, heißt Bilanzbuch.

Bilbao, die Haupestadt der baskischen Provinz Biscaya, eine deutsche Meile von der Straum schisster Bilbao oder Phaichalval, d. h. enger Flus, wurde 1300 von Don Diego Kapez de Have grzesindet. Sie ist gut gebaut, hat etwa 15000 C., fünf Pfarrticken, eine Schissabtschutz, einen schönen Quai, eine Wasserleitung, ein Arsenal, eine Segeltuch-

manufactur, viele Gethereien und Tauspinnereien, eine Ankerschmiede, vier Aupfetsämmur: u. f. w. Ungeachtet ihrer Intfernung vom Meere ist der Handel in B. sehr bedeutend; die geoßen Schisse geoßen Schisse geben die Portugalleta, drei Meilen weiter unten, und in Naviaja vor Anker, die Neinern aber sahren auf dem Phaichalval die B. Im Durchschnitte kommen schistich: 5-600 größere und kleinere Schisse an. Handsgegenstand der Aussuhr ist span. Wolke; das nöedliche Europa erhält von hier aus Kastanien; Di und Wein. Mis den über W. einer geführten fetwen Fabrikartikeln wird ganz Nordspanien versorgt. Unter den dassigen Hanse belshäusern, deren man über 200 zählt, ziht es mehre beutsche, döhnliche und irländische, B. hatte besvehres in den Ariegen mit Frankreich zu leiden, so wurde es 1795 und dann wird der 1808 von den Franzosen genommen, die es die 1813 beset hielten. Während des leiten Eüngerkriegs war es, nachdem es 1835 tapfer gegen Zumala-Carregun sich gewehrt hatte, der Punkt, von wo aus die Engländer den Spaniern hülfreiche Hand leisteten.

Bild nennt man im Algemeinen die Darftellung Deffen, als was ein Gegenstand: erfcheint, abgefeben von ber Erifteng beffelben. Go nennt man ein Portrait ein Bilb, weil ee bie Gestalt, die Buge eines Menfchen barftellt, ohne biefer Menfch felbit au fein; in bemselben Sinne fpricht man von Spiegelbilbern, Bilbern ber Gegenftanbe auf ber Reghant des Auges u. f. w. Infofern alfo Bilber überhaupt ben abgebilbeten Gegenftanben (ben : Driginaten) gegenüberfiehen, halt bie gemeine Anficht auch bie fundlichen Borftellungen der und umgebenden Dinge für Bilder der Gegenstäude und spricht von sinnlichen Gindruden i ber Dbjecte, burch welche biefe Bilber entflehen. Da fich aber bie Fortpflangung biefer Bilbera burch bie Organe ber finalichen Bahrnehmung, 3. B. burch die Sehnerven, phyffologifc auf ! temerlei Beife nachweifen laft, fo hat bie altere Pfychologie bie Geftaltung der Sinneswahrnehmungen auf ein befonderes Bermogen, die Ginbilbungetraft (f. b.), jurid. führen zu tommen geglandt. Dies fchien um fo nothwendiger, ale bie Geftaltung ber-Borffellungen und Gebanten teineswegs ausschließend an die unmittelbare finnliche Empfindung gebunden ift, sonbern in den unwillfürlichen Berflechtungen der Gedankenspiede, wie in der Ausbildung wiffenschaftlicher Gebankenreihen, in der freien Berfolgung feibfigebitbeter Dane, wie in ben funftlerifchen Darftellungen aller Art bon einer freibildenden, productiven Rraft getragen zu werden fcheint, wie denn auch die Borte vorbilben, umbilben, ausbilben auf eine folche freie Geftaltung hinweifen. In der lettern Sinficht fiebtinun bas Bilb nicht ber Sache, fonbern als Abbilb und Rachbilb bem Urbilbe entgegen, bih. bem innerfich in ber fünftlerifchen Anschauung Borgebilbeten, ber Ibee, melde in ber außern Erfcheinung bargeftellt werben foll. Go aufgefaßt ift eine Statue, ein Gemalbe, felbit. ein Gebicht ein Bilb, beffen Bortrefflichteit an einem idealen Mafftabe, dem Urbilbe, gemeffem wirb. Borzugeweife nennt man jeboch bie fichtbaren Darftellungen raumlicher Gegenstände Bilber, baher unter den bildenden Kunsten vorzugeweise die Plastit und Malerei verftanben werben. Bei ber Beurtheilung ihrer Darftellungen wird baber vorzüglich zweierlei in Betracht fommen; bie Treue und Naturwahrheit einerfeite, bie Schonheit und ber afthethine Berth bes Bilbes andererfeits. Die erfte ift möglich ohne bie zweite; bie zweite aber ! nicht ohne bie erfie, weil ber Mangel berfelben fur ben Auffaffenden immer florend fein wirb.

Der bilbliche Ausbruck in der Rhetorik ist dem eigenklichen entgegengesest und besteht darin, daß man sich der Borstellung eines sinnlichen Gegenstandes, welcher wefent liche und gesemksige Beziehungen auf einen andern hat, bedient, um entweder die Vorssellung gewissen Werkmale des lettern mit desto größerer Leichtigkeit und Wirkung zu erwegen, aber doch den Eindruck der durch die eigenkliche Bezeichnung schon errogten Vorstellung dessellen durch höhere Versimmischung zwestmäßig zu versichten. Im weitern Sinne ist auch der sinnliche Ausdruck dilblich, und in diesem Sinne wird oft die psetische Sprache, weil sie das Concrete liedt, Bildersprache überschungt genannt, obgleich die wahre Poesse nicht blos darin, am allerwendssten aber in der Überladung von Bildern besteht. Oft bedienen wies und der bildlichen Oarstellung zur Einkleidung von Bildern bestehen. Oft bedienen wies und der bildlichen Oarstellung zur Einkleidung von Bahrheiten und Begriffen, um das Gemüth, indem es durch die bildliche Form auf eine annuthige Weise erregt wird und an der Schönheit der Rede sich ergöst, für den Samen der Bahrheit empfänglich zu machen. Aus diese Lwelle entspringen sinnbildliche Darstellungen, Retaphern, Parabeln, Fabeln und mehre rednerische Figuren. Bei der Wahl der Bilder muß man vorzüglich daraus sehen

tant ift, für welche man sie gehraucht, und daß eine wirkliche, dem Gebildeten sosseich einleuchtende ildereinstimmung zwischen ihren Merkmalen und den Merkmalen der eingekleibeten Gashe herriche, worin schon Homer als Meister erstheint. Das Bild muß überhaupt teine Mirkung hervordringen, welche dersenigen, die man beabsichtigt, widerstrechen würde; es muß im Gegenthelle Gesühle erregen, die mit dem Hauptgesühle, welches man beabsichtigt, übereinstimmen. Man unterscheibet aber, als zwei Classen poetischer Bilden, die Bergleichung und in ihrer Aussuhrung auch das Gleichnis und die Parallele, wo das Bild als Gegenbild neben den Gegenstand gestellt wird, und das Bild, welches ganz an die Stelle des Gegenstandes tritt, den Tropus. (S. Tropen.)

Bilbende Kunfte heißen im weitesten Smne die sammtlichen Kunfte, welche burch, feste körperliche Formen oder durch die Andeutung solcher darstellen; zu ihnen gehären smit die Bautun ft (s. d.), die Bildhauerfun ft (s. d.) und die Malerei (s. d.) nebst dem Beichnen und ahnlichen Kunsten. Im engern Sinne pflegt man die Bantunft von dem Begriff der bildenden Kunste auszuschließen; auch hat man, obsidon minder pastich, diesen Beariff noch weiter einzuschränden gesucht, indem man darunter nur die verschiedenen Gat-

tungen ber Bilbhauerfunft verfieben wollte.

Bilberbienk und Bilberverehrung fieht in genauer Berbindung mit Gögendenk, indem es für ben ungebilbeten Berftand fehr fehwer ift, bas Bilb von bem burch baffelberbargefiellten, unfichtbaren Gotte gu unterficeiben. Rur menige Ranner bee claffifthen Alterthums, wie Platon und Geneca, vermochten fich fo weit über bie berrichenbe Anficht iftree Beit zu erheben, daß fie die Berehrung febiglieh auf die im Bilbe bargeftellten Gotter bezogen. Auch die hebraer, obschon die mofaische Gefengebung es verbot, Schovah unter einen Bilbe au verehren, hulbigten mahrend ihres Aufenthalts in Agupten bem Bilberbienk. Darauf weisen auch hin bas golbene Ralb, welches Naron wahrend des Jugs burch die Buffe. aur Berehrung auffiellte, und die eberne Schlange, die Mofes fertigen lief. Ext in Palaftina erhoben fie fich, namentlich unter David und Salomo, pur reinen Berehrung bes unfichtbaren Sehovah ohne bilbiiche Darftellung beffelben. Als aber nach Galemu's Bibe bas Reich fich fpaltete, führte Ronig Jerobeam in Ifrael ben Bilberbienft gefestich ein und ließ zu Bethel und Dan goldene Ralber auffiellen. Benn auf folche Beife die Ifraeliten bem Cogendienft nabe famen, fo wurden fie boch auch wieder burch ben Bilberbienft abgehalten, in Abgötterei ju verfallen, was im Reiche Juba ber Fall war, wo ber Bilberbienft wenig Singang fanb. Die babplonifche Gefangenichaft führte bie Juben wieber ber reinen Gottesverebeung au, und ihre Scheu vor feber Abbilbung bes Beiligen und Chttlichen ging auch in bie erfte driftliche Kirche über, die bie plaftifche Runft geradezu als heibnisch verbammte. Dit bem vermehrten übertritte ber Beiben jum Chriftenthum wurde es allmalig Site, bie Bilbniffe berühmter Martyrer und Lehrer als Andenten, sowie Darftellungen aus ber biblifchen Gefthichte gum Schmude ber Rirchen in benfelben aufzustellen. Die ihr war and dem Bilderbienfte der Eingang in die cheiftliche Rirche geöffnet, der ungeachtet wiedetholter Berbote, bereits im 6. Jahrhe in der morgenland. Rirche in volltommenen Gogendienft ausartete. Man ftellte fogenannte Ewige Lampen vor den Bilbern auf, beugte die Rnie vor ihnen, erwies ihnen biefelbe Ehre, die man früher ben Beiligen, die fie barftellten, erwiefen hatte, und ergabite Bunder, die fie bewirft haben follten. Balb füllten fich alle Rirchen und Privathaufer mit ben Bilbern ber Beiligen, besonbere mit Chriffus- und Marienbilber. 3m Aufange bes 8. Jahrh., als ber Bilberbienft feine höchfte Ausbilbung erhalten, verbreitete fich unter ben orient. Griechen ber hohern Claffen bie Meinung, baf baburch bas alte helbenthum unter ber Daste ber driftlichen Religion fich einschleichen wolle. Bu blefet Anficht trugen vorzüglich die Araber fehr bei, welche nach ben Grunbfagen Mohammeb's alle Buber verwarfen und die Chriften ber Abgötterei beschulbigten. Die größten Seibte bet. orient. Raiferthums wurden nach ber Reihe von Ben Arabern eingenommen, obichon iche berfelben ein ober auch wol mehre Bilber von Schusskeiligen befaß, die ihnen Sicherheit gegen bie Unglaubigen versprochen hutten. Auch bie noch immer machtigen Gnofiller und Arianer trugen nicht wenig bei, daß ber Bilberbienst, ben sie als heidnisch verächteten, in. immer tiefern Berfall gerieth.

Mis 200 III., ber Maurier, ben Abron von Konftanthemel beflieg, ließ er, ein Feind alles Bilberbierftes, die Aufhebung beffelben durch ein Concilium berathen, woburch ber fogenannte Bilberftreit veranlagt wurde. Das Concilium befchlog, Die Ungahl von Bilbern, die alle Rinden füllten, zwar nicht wegzuschaffen, sondern zunächst so boch zu bengen, baf fle von ben Glaubigen taum melte gefeben werben tonnten. Allein biefes himbente Jewe nicht, ihre Berehrung fortaufegen, ja fie fchien fogar burch biefes hindernif gefteigert zu werben. Nicht gewohnt, Wiberstand zu ertragen, und durch ben Pobel gereint, erlief ber Raifer im 3. 726 ein zweites Ebict, burch welches alle Bilber, mit Ausnahme ber Chiffusbilder, aus den Rirchen weggebracht werden follten. Die Statuen wurben gerichlagen, bie Bilber verbrannt und bie Banbe ber Rirchen übertuncht, um auch bie lette Spur ber Bilberverehrung zu vertilgen. Die Gegner bes Bilberbienftes murben Ifonotlaften ober Bilberfturmer genannt, mabrenb jene Stonodulen ober Stonolatren, b.b. Bilberverehrer, hiefen. Leg's III. Sohn, Ronftantin Ropromymus, verfuhr mit noch größerer Strenge gegen ben Bilberbienft ale ber Bater. Auf feinen Befehl verfammelte fich bas siebente allgemeine Concilium 754 in Ronftantinopel und erklärte alle Bilbniffe der heiligen für Blasphemien und Regereien, trug auf eine allgemeine Berftorung berfelben im gangen Banbe an und belegte alle Wiberspenftigen mit ben harteften geiftlichen und weltlichen Strufen. Konstantin ging so weit, bei biesen Strafen personlich gegenwärtig zu sein und mehre der Berurtheilten mit eigener Sand zu verflummeln und zu Tode zu martern. Der allgemeine haß feiner Unterthanen war der Lohn feines wuthenden Gifers, und die Gefchichtforeiber feiner Beit funnen nicht Ausbrucke genug finden, ihren Abicheu gegen biefen Antidwift, blutburfigen Ziger und giftigen Drachen, wie fie ihn nennen, auszusprechen. Die Ausführung feiner Befehle war von haufigen Auffidnden und Tumulten begleitet, bei meldhen bie taiferlichen Beamten und ber Raifer felbft oft in große Gefahr tamen. Die über biefe Bilberfturmerei erbitterten Griechen rufteten Flotten und Armeen gegen ihren Monarmen aus, ber eine Beit lang vom Throne vertrieben, benfelben fehr balb wieber mit Gewalt der Baffen eroberte. Die Mönche-flanden an der Spipe aller dieser Empörungen; bathalb wuthete auch der Raifer gegen fie am furchtbarften. Er ließ ganze Orben verjagen und ihre Mitglieder ben ichnichtichften Zob flerben. Endlich febienen bie Griechen mube zu wenden und fich unterwerfen zu wollen; nicht so die Christen im Abendlande, besondere die Bewohner Italiens.

Im Abendiandr hatten bie Papfte schon feit langerer Beit nach Unabhangigkeit geflubt, daher benuhten fie biese ihnen willkommene Gelegenheit, ganz Italien außer dem Bereiche des griech. Aaifers zu erklaren, und zwar um fo mehr, da der Raifer in den Bildern bas Seiligthum der wahren Religion angegriffen und sich als einen Schismatiker und Seger gezeigt hatte. Gregor II. und HI. erffarten Die rom. und Die griech. Rirche fur getrennt, und trennten baburch zugleich auch in politischer Sinficht ben Beften von dem Often. Ronftantin idergog Italien mit Krieg, in Folge deffen die Republit Rom als unabhängig vom bem griech. Raifer ertiart wurde. Ronftantin's Gobn, Leo IV., ber 773 jur Regierung gelangte, thethe hinlichtlich des Bilberdienftes ganz des Baters Anlichten; feine Gemahlin und Rachfolgerin, Frene, die ihm 780 Gift beibrachte, führte, bem Bolfewillen nachgebenb, die Bilber wieder ein. Rach der Berweisung Irene's im 3. 802 fing ber Bilberftreit unter ihren bigoten Radfolgern von neuem an. Irene's Radfolger Ricephorus entfernte zwar bie Bilber aus ben Atrojen, boch burften bie Bilbervetehrer nicht verfolgt werben. Enblich nach langem und blutigen Streite fiellte bie Raiferin Theodora nach ber 840 in Ronftantinopel gehaltenen Rirchenverfammlung ben Bilberbienft ber griech. Rirche wieber her, welche Verfügung durch eine greite Rindenverfammlung im S. 870 bestätigt warb. Bgl. Schloffer, "Geschichte ber bilberfturmenben Raifer" (Frankf. 1812). 3m occibent. Reiche, bas fich an ben Musfpruch Papft Gregor's III. bielt, ber 732 alle Bilberfeinbe in ben Bann that, fanb bet Bilderdienft, jedoch nie in fo ausgebehnter Beise als im Driente, inshesondere feit dem 9. Ichrh. größere Berbreitung, wo mehre Papste benselben begünstigten. Übereinstimmend mit ber griech. Rtrage, unterfcheibet bie romifche nach ben Befchluffen bes tribentiner Concils swifchen Anbetung, welche blos bem Gottlichen allein gebühre, und Berehrung, welche ale ein höherer Grab ber Achtung ben burch, Bilber bargefiellten Beiligen gu erweifen fei.

333

Abrigens bulbet die griech. Airche nur gemakte ober ansgelegte Albet der Feligen, von benen aber auch in jedem Hause wenigstens eins vorhanden ist, während die rom. Kimbe auch Statuen und andere plastische Werte guläst. Luther erklärte sich anfangs eneschieden gegen den Bilberdiens; doch sprach er dann bei Karlstadt's Bisberstürmerei sur die Beibe-haltung der Bilder zum Schmucke der Kirchen. Die Reformirten und Mohammedaner dulden durchaus teine Bilder in den Kirchen, wie denn bei Lestern es sogar verdoren ist, ein lebendes Wesen zu einem andern Zwecke als dem der Verchung abzubilden. Bgl. Wessenderg, "Die christlichen Bilder, ein Beforderungsmittel des christlichen Stanes" (2 Webe., Konstanz 1827) und Grüneisen, "Über bilbliche Darftellung der Gottheit" (Stuttg. 1828).

Bilberdift (Billem), claffischer holland. Dichter, geb. ju Amflecham am 7. Sept. 1756, entwidelte tros schwankender Gesundheit seine ausgezeichneten Anlagen sehr febreell und gewissermaßen als Autodibakt, was nicht ohne Sinfluß auf sein ganges Leben mar. Er ftubirte in Lenben bie Rechte namentlich unter ber Leitung van ber Reeffel's, und prattieirte bann im Baag. Gin enthufiaftifcher Anhanger bes Exbliatchalters, verlief er fein Baserland nach der Befehung beffelben durch die Franzofen und begab fich nach Braumfelweig und bann nach London, mo er Borlefungen über Recht, Poefie und Literatur hielt. In biefer Beit machte er fich als juriftifcher Schriftsteller burch bie "Observationes et emendationes juris" (Braunfahm. 1806) befannt, die er fpater neu bearbeitete und fortfeste (2 Bbe., Lend. 1820). Im 3. 1806 tehrte er nach Solland gurud, wo ihn Rönig Lubwig gu feinem Lehrer in ber holland. Sprache und zu einem der erften Mitglieder des bamals errichteten Rationalinftituts ernaunte. Rach ber Restauration verlor er feine Pension. In ben letten Sahren feines Lebens wendete er fich nach Sarlem, wo er am 18. Dec. 1831 ftarb. Bie in der Surispenbeng, fo hatte er fich auch in ben alten und mehren neuern Sprachen, in ber Gefchichte. Alterthumskunde, Geographie und Geologie, in der Theologie, ja fogar in der Medicia grundliche Renntniffe erworben. In der Poeffe fah er feinen Ruf begrundet, nachdem er feie 1776 wieberholt burch Breife ber Lepbener geleinten Gefellfchaft geehrt worden war, und im der That zeichnen fich feine zahlveichen Dichtungen aus burch Reichthum an Ibeen und herrlichen bichterischen Bilbern, ungewöhnliches Feuer, große Reinheit bes Stile und feltene Glegann ber Diction. Er mar Luciler, Erzähler, Tragifer und versuchte fich in faft allen Dichtungsarten. Die berühmteften feiner größern Dichtungen find "De ziekten der geleerden", ein Meisterstud ber Poefie; "De starrenhemel"; bas unvollendete Epos "Ondergang der eersten wereld", worin bas Gebet Rain's bei ber Geburt seines altesten Sohns für unübertrefflich gehalten wird, und bas nach ber Befreiung hollands 1813 gefariebene Gebicht "Hollands verlossing", dem an Keuer, Araft und Begeisterung vielleicht kein Gebicht aus fener bentwurdigen Beit gleichfommt. Die im Manufcript von ihm faft vollendete, im ariftotratifchen Sinne gehaltene Geschichte feines Baterlandes wurde von feinem Frempte Tijbemann in Lepben unterbem Titel ,.Hollandsche historie" (Bb. 1-12, Lepb. 1882-39) herausgegeben und mit vielen Anmerkungen im gemäßigt liberalen Sinne begleitet. --Seine zweite Gemahlin, Ratharin a Bilbelmina, ift ebenfalls eine ber ausgezeichnetften Dichterinnen. Shre Poefien find theils mit ben feinigen, theils einzeln erschienen. Shr Gebicht auf bie Schlacht bei Baterloo wurde mit dem Vreise gefront, und ihre Ubersegung. von Southen's "Roderick" gilt für ein mahres Meisterftud.

Bildgießerei ober Roth gießerei, eine Tochter ber Plastit ober Bilbformtunst im engern Sinne bes Worts, besteht barin, bas über bem aus einer weichen Naffe mobellirten Bilbwerke eine Form genommen und biese durch geschmolzenes Metall gefüllt wird, um auf solche Art das Bildwerk auf bequeme Weise in einem unvergänzlichen Stosse herzustellen. Die großen Vortheite dieser Technik beruhen darauf, daß die eigentlich kunklerische Thätigkeit nur auf das weiche Material des Modells angewiesen bleibt, sich somit unbehindert und leicht entsalten kann, und daß bei den Darstellungen eine viel größere Lebhastigkeit der Bewegung, überhaupt eine größere Freiheit, als etwa beim Steine, verstattet ist, indem man das Gewicht der Metallmasse im Susse nach völlig freier Berechnung auf die angemessensten Punkte vertheilen kann. Das vortheilhasteste Material zum Gusse bildet die Bronze, eine Mischung, die besonders aus Aupser und einem Theile Zina bestieht; bei den Grischen, wer die gewöhne

Bife Miffung Die, baf auf 106 Pf. Aupfer eine 121/2 Pf. Stan tunen. Ju ber Midfie Bell wurden die Metalle mit bem Sammer behandelt; allein fcon in ben Frufgeicen ber griecht. Armfithung tam ber Bronzeguf zur Amwendung; feine Erfindung ober boch erhöhte Ausbilbung wurde bem Rhotus und Theodorus von Samos, im Beitalter des Cyrus, beigemeffen. Man verfertigte zitm Theil febr große Bronzewerte; doch gof man mu Aufang nur einzelne Shelle, die man fobann burch oine Art Riammern, die fogenannten Schmalbenformatige, zufammenfügte. Erft fhater gelangte man bagu, gange Figuren in einem Guffe herzustellen. Seine vorzüglichfte Blute erreichte ber Beonzegus in ben pelopomnefischen Schulen. Dit bem Berfall ber anotten Runft verschwand auch die höhere Ausbildung biefes Kunftzweiges; er tam zwar das Mittelalter hindurch noch häufig zur Auwendung, aber man vermochte weber größere Darftellungen in Ginem Guffe ju fertigen, nach bas Wetall leicht und bunn in die Form ju fügen, noch auch die lettere in vollkommener Schäcft und Feinheit auszuflitten. Grft feit dem Ende des Mittelalters und namentlich in menefter Beit hat man fterin wieder fehr vorzügliche Leiftungen bervorgebracht. Außer ber Bronze hat man fich auch, wiewol nur felten, ber eblern Detalle zum Guffe bebient. In neuerer Beit find namentlich Gifen und Rint banfig jur Anwendung getommen, jumeift aber nur für mehr becorative Awede; hierin liefert hauptfächlich Berlin ausgezeichnete Arbeiten. Supfes, der mit der Dauerhaftigteit der Metalle nicht verglichen werden fann, bebient man fich zur leichtern Bervielfattigung bilbnetifcher Arbeiten.

Bildhauerkunst im western Sinne und in biefem auch Bilbnurei genatus, dar zeichnet die Aunst, wolche es mit der räumlichen oder förperhaften Daustellung von Geschunden zu ehm hat, deren Bordilder in der Natur vachanden sind oder die den natürzilchen Deganismen genaß ersunden werden. Dies Darstellung geschlest auf verschiedene Weise, indem die Gegenstände theils rund, in volltommen freier, abzeschlessen Werterlichtett erscheinen (s. Bosselichen nur durch geringere oder stürkere Hervordebung aus der Fläche angedentet werden. (S. Relies.) Nach dem Material, dessen nun sich zur Derschlung bildnertscher Werte bedient und nach dessen Waaterial, dessen nun sich zur Derschlung bildnertscher Werte bedient und nach dessen Behandlungsweise theilt man die Bildneuerungt ein in die Plastischener Wetallarbeiten (s. Toreutit), in die Bildschlung erei (s. d.), in die Sanst getriebener Wetallarbeiten (s. Toreutit), in die Steinschlung der unstelle, weber Gipptis, in die Stem pelschneibet unstellen, in die Steinschlungen, wie dei dem Worte der Bildhauertunst selbst, der Sprachzen beauch nicht überall ganz fesissehe, und das man namentlich die Worte Sculptur und Plastis, such auch Torenses, in dem Eden Worte Geraucht wir Bildhauertunst.

Die Ussprünge ber Bildhauerkunft im weitern Sinne bes Worts liegen aufwehalb ber Grengen ber Gefchichte; wir haben barüber, mir einzelne verlorene Anbeutungen unter ben alten Schriftfiellern und tonnen bavon nur eine Anfchauung aus ben Berten bliches Boller gewinnen, die in füngern Zeitaltern noch die niedrigsten Stufen ber Cultur bewahrt hatten. Einer jugenblichen Phantafie genügt bas einfachfte Deutmal, ein rober eber vielleicht nur wenig bearbeiteter Stein, jur Bogrichnung ber befondern, gotflichen ober menfchlichen, Individualität. Die Gariftsteller bes Alterthums ergahlen uns, dag man foldent roben Gebilde jundaft eine Andentung bes menfahlichen Sauptes, das Symbol des geiftig individuellen Lebens, hinzugefügt habe. Darfiellungen diefer Art wurden von ben Grischen mit bem Worte Herme benannt, und fie erhielten fich, eigenthumlich ausgebildet, auch in ben Beiten einer hobern Runftubung in Gebrauch. Charafteriftifche Berfuche, zu einer bienerb fchen Darstellung zu gelangen, find uns besonders in den Denkmalern auf mehren Infeln bes Groffen Decans, namentlich auf ben Sanbwichsinfeln, erhalten; auch bei biefen Bed fuchen ift die Darftellung des menfchlichen hamptes, oft gwar noch in feltfam phantaflischen Andeutung, Die hamptfache. Weitere Stufen ber Entwickelung gewahren wir bei ben Bildwerten der alten Biller im fühlichen und namentlich im mittlern Amerika; es scheint, dag man hier in einzelnen Källen von der noch erft rohen Andeutung bereits zu einer beachtenswerthen Ausbeldung vorgeschritten sei, sowie selbst schon die Ausartung einer nationale atterthimtlichen Michtung bei ihnen gefunden wird. Eine hobere, gwogartig umfaffende Anwendung der Bilbhauerkunft tritt und zuerft, und zwar bereits in der Frühzeit ber Ge.

Ableste, bei den Agy prern entzegen. Söchst ausgebildet in der Teinlich sie der geband Ableste aus bem hartesten Stein in der reinlichsten und saubersten Behandlung herzustellen vermochten; erscheint bei ihnen zugleich ein sehr bedeutsames Gesücht sur den könperlichen Doganismus, das in einzelnen Abeilen der menschichen Gestatt, namentlich im Appse, und nehr in den Thierbildungen wahrhaft bewundernswürdig ist. Denmoch walter in der Agypt. Bildnerei durchweg ein architestonisch stares Geseh vor; zu einem selbständig seien Seben, zu einer individuell gültigen Außerung des Gestes vermögen auch ihre Werk sich noch nicht zu erheben. In der Aunst des ost in dis den Alterthums erschelnt mehr geistiger Bewegung, mehr poetisches Seben, und einzelne von den Sculpturen der dartigen Zeisen-tempst zeigen ebenfalls eine sehr hebeutsame Durchbildung; hier aber sehlt es wiederum an Muß und Auhe, und die Bildwerte gewinnen demzusolge meist ein sowistliges, phantastisches, selbst darockes Westen. Das westliche Asien hatte im Alterthum einem reichen Betrieb an bildwerischen Arbeiten in kostiken Metallen; erhalten ist und hier jedoch kann etwas Anderes als die allerdings sehr merkwürdigen Sculpturen an den Ruinen des pers. Reichspalastes von Perssevis, die durch eigenthümlich gemessen Behandlungsweise anziehen.

Doch über alle übrigen Leiftungen bes Alterthunts stieg bie Blibhauerkunft bei ben Gui edren empor. Die Richtung bes griech. Bollegeiftes, welcher bas Irbifche ale unmietelbaren Ausbruck bes Götztichen nahm und durch Länterung ober Ibealistrung des erften bas lettere barguftellen ftrebte, fand in diefer Runft ein vorzüglich angemeffenes Seib jur Shatigteit. Schon in ber noch unthischen Frukgelt ber griech. Gefchichte finden teir ben Stan für eble Rabarbesbuchtung in jenem Steinrellef ber beiben Lowen an dem won ihnen benannten Löwenthor zu Mufena. In ben Sahrhunderten der fpateen Entwickena bes grieth Lebens; naufber Einwanderung ber Dorier, fehft es und vorerft an bestimmten Radje richten und un ethaltenen Denfmasen; vom Ende des 7. Sahrh. v. Chr. ab durten was jedoch ble umfaffenbilen Bengniffe eines reichen und folgeveichen Lünftleristhert Betriebs entgegen: Detfelbe besteht jumachft in ber Anfertigung prachtiger Beibgeschente für bie Tempel, ju nteift Gefäße und Gerathe ber verfchiebenften Art. hierin waren befondere bie Alinftienfchulen von Samos und Chios ausgezeichnet, welche die Zehuit ber Metallarbeit bunde bildeten. Die Labe ber Appfeiden und ber Thron des Applion zu Ampfia, der lestere von Budhoftes gefertigt , waren bie berühmteften Berte biefer Art. Dann fcbreitet and bie Bilbung bes menfchlichen Körpere, befonbere für bie Darftelkung von Gettern und Bereen, wer. Früher waren die Gitterbilder roh aus holz gefchnist gewofen, jest fligte man ihnen Appf und Danbe aus dem ehlern Stoffe bes Marmore an, wobei das holy ohne Aweifel vem golbet warb, ober man arbeitete bus Radte and Tfenbein und bas Gewand gantells Cold Medi. Deire und : mehr fam ber Maxmor in Anfrahme, ebenfo auch ber Bronnegell. Dit aummuftilichen Spiele gaben die Anschanung des nachten Körperd in seiner edelsten Euchaldung und Gelenenbeit jum grundlichen Studium. Die Ehrenflatuen, welche ben Siegern in ben gumnakifchen Spielen gefest wurden, flibrten jur freien Darftellung bes nachen Rormest. Bu Agina, Argos, Sichon, Athen u. f. w. entwidelten fich bebeutenbe Schulen; Dipo-1808 und Styllis, Rullon, Onatas, Ranachos, Agelabas u. A. werben uns als vorzügliche Meifer genannt. Bas 6. Jahrh. w. Chr. und der Anfang des folgenden begeichnen die Beit ber einenchlimelichen Entwicketung ber griech. Bilbnerei, in welcher fie bie Banbe eines architettonifch fitengen, fchematifchen Stils mit immer fteigenbem Glad abjumoerfen beurabt war. Unter ben wichtigften Dentmälern biefer Beit find die Seulpturen ber altern Sempel von Gelimme in Sicilien und die bes Minerventempels auf Agina, die lettern gogenwärtig in ber Gepptothet gu Munchen, anguführen. Das Beitalter bes Perifice ift bie Eroche ber eeften bochften Entfattung bet griech. Bilbhauerkunft, Die Epoche, in welcher göttlich beber Ernft und Maieftat nut imnigfter Belebung fich zur geläuterten Darmonie ver-Kinnolaen hatten; in diefer Beit wurden die erften fünftlerischen Auben für alle Kolaezeit festgeftellt. Wer allen Meiftern biefer Beit ragt Phibias (f. b.) von Athen empet, beffen Paflasbitder, befonbere bas Standbild im Parthenon und bie Pallas Promachos auf dem Plage ber athenifchen Abropolis, und beffen Beus zu Olympia in noch höherm Grabe die unmittelfurt Milye ber Gottheit verkundeten. Unter feinen Schülern find befonders Altamenes und Sign under des ausgegeichnet. Als Berde feiner Schnitz haben fich gahlreiche Schlietnverz bie gente

Senepellimmedt, befondere für bad Parthenen, gearbeitet waren, für bie Magemball ete halten. 3m Peloponnes mar gleichzeitig Polytlet, von Argos ober Sicyon, bachfi babutten und vorreibrulich in der Dadfellung jugendlichen Altheten berichnet. Als erhaltene Acheiten pelopomelifcher Sculpine find bie Bilbwerte bes Applicaempele von Maffi und bieterbaun Refte bes Bendtempeldign: Olympia ju neinnen. Ambere ausgezeichnate Meifter biefen Choche warren M p en n. (f. b.), Rteffluod und Mantydied. Gine pronite Cpoche ber bichften Milite ber gefoch. Sculptur fallt in bas 4. Sabeh, v. Chr. In biefer Beit tritt an bie Bielle janen ruhigen Erhabenheit bie Darfiellung einer flactern Leibenfeinfelichteit, eines bewegtern Gefühle, eines lebhaftern finnlichen Reiges. hier ift junddift Gebras von Pawes ju memens beffen Berte mehr bas energifche Moment biefer neuen Bichtung, ein tieferes Pathal wergegempärtigt zu haben fcheinen. Aus feiner Richtung burfte namentlich bie Grfindung, ber berühmten Gruppe ber Riobiben hervorgegangen fein. Etmat junger ift Dr a pit eine bid von Athen, der mehr ben gartern Ibenien gugewendet ift, baber die Bilbungen ben:Appran bite, bes Erod und ber lieblichern Gelbaten bes bacchifchen Areifes ihm bas für bas Alterthum guitige Geprage verbanten. Lyfipp us (f. b.), burch feine Portraftflatuen: Alex panben bes Großen berufmet, bilbete bas Ibeal bes hercules aus. In ber fpattem Beit bat griede Runft wurden bie fo gewonnenen Glemente auf mannich fache Beife, wit Mobife cationen der einen ober der andern Brt. nur micht wiederhoft als eigentlich neue Dickungen eröffnet. Doch ftrebte man in funftreicher Geutypenbilbung ober in feinfter Materico bachtub bie frührem Leiftmigen noch zu übertreffen. Sierher gehören bie vomeischiftheit Chai gefentiget. Mitten bes Baotoen in Betienn, biebes farnefifchen Stiersqu Reetele bie Biedlien fanenameter Rechter aus fleinafigtifiben Runftlerichnien u. f. m.

Die griech. Kunk in biefer ihres fratern Geflaktung wurde nach Rom übertragen: Woche bem bereitst bie Etru 6 fex, bie altern Lehemeifter ber Romer, ihrentterthilutiche Gittengt und Derbigheit maile bene Burbilbe ber gelech. Annle gund erwinken geftrebt halben: Das erfer Jahrhandert ber rom. Saiferhereffhaft begelehnet bivjenige Beriebe, in welcher auch nicht file ben Lurus bes Romerlebens mannichfach eble und.geiftwelle Werde im griech. Chasalthege arbeitet wurden, obgieich man es bei biefen Sculptuven bodi ficon bemerkt, bag bie griech. Unfumib und Raivetat mehr und mehr zu verfchreinben beginnt. Das vorziglichfte Bort biefer Zeit ift ber fogenannte Apollon von Belvebere. Reben biefer Radiahmung ber grieffe Runft entwickeite fich aber auch ein eigenchumticher bildnerifther Stil bei ben Baineme bes zu fehr achtbaren Erfolgen führte. Derfelbe betrifft bie Wilbrerte an ihnen öffentlichen Monumenten, bei benen es im Gansen unaleich weniger auf Sbeglaeffalten als auf die Banftellung bes reolen, unmittelbar liefterifthen Bebens antam. Die Riemer wuften hierbei ba Liben bet Gegenwart mit ebenfo naiver Emergie wie mit enhiger Gemeffenheit gufaffen febaß biefe ihre Bilbreerte, unter benem hier mur bie bes Titusbogens und ber Trajansffinia genannt werben mögen, ihren ebelften Leiftungen im Rache ber Sifforiegraphie würkigites Geite flehen. Die leste Giangzeit ber antiken Sembotur fallt in die Beit Habrien's much than findt fie fanell abwarts, undrunter Rouffantin erfajeint fie bereits völlig roblind verbillun.

Steichzeitig erscheinen bie ersten Beifinngen ch vist lich er Bildner ei. Unterdennerhalts nen Restan blefer Artsind besonders die Gantophage Geniptmen von Wichtigkeit; sie lasse in geistwoller Symbolist ein neues Lebensprineip erkinnen, das seibst auch dem Ansten der Gestalten, mitten in den Zeiten der immer mehr schwidenden tunflerischen Kraft, auf tung Leit einem edlem Anstag gibt. Eiseige Pflege fand nurmacht die Wisduserei in Konstantinopel, mahrend im Derident das seibständige Bermögen für alle: bildnerische Darssellung unter den und ausgesepten Vöskerstürmen immer mehr ertosch. Aber auch in der braantinsseln Kunst mare bein eigentliches Gebensgefühl mehr wuchanden; von den hachibeaten und beidensvollen Aunst mare beite sie wiederum; zu dem Geses eines ffarren Schematismus zurück, und baid war man bistauf den Pinkt gedommen, daß man staut auf den Zeiten des orientalischen Alterspungsstellen man besonder nach peuntvoll wetallischen Fleeden; im Zestalter Nart des Großen waren auch die Hauptlirchen des Oriebents damit überlaben. Uberhaupe schatt in Bryang-ber Beschie der Westallardeit grübt worden zu sehrt geren Werte, nammtlich Krassenpontale

ber Mot, tranften von byganninifthen Mafftern mehrfach für bas Abendland, bafanbens für

Italien gefertigt.

Rach ben buntlen Beiten bes frihern Mittelalters erwachte fobaten auch im Decibent cafs neue ber Teieb au felbftanbigen bilbmeilichen Leiftungen, und awar gundchft in Deutfchlaub. we fcon im 11. Jahch, ber heil. Bernwarb (f.b.) zu hilbesheim bedeutende Erzarbeiten. bie wenigfiene für technifche Ubung zengen, fertigen lief. Bebeutenber find bie beutfchen Seutemren in Sturce und Stein, welche im 12. und im Anfange bes 13. Jahrh. gearbeitet murben. Die facififchen Lambe inebefonbere enthalten mannichfach mertholirbige Berte folder Art; bir Sempturen von Wechfelburg und von Freiberg im fachf. Erzgebirge find Werte ber großartigften Bebeutung. Dann folgt bie Periode bes gothischen Bauftite, ber augleich bie reafte Shatigfeit im Fache ber Bilbhauerel gur Rolge batte und bem entibrechend fich euch in bestern ein lebhafterer geiftiger Drang, eine mehr fomdemerifche Auffaffungeweife entwitteln mußte. Es fehlt nicht an intereffanten Arbeiten biefer Beit in Deutschland, wolaber an den Ramen der Ranftier; taum find andere als die Gebruder Schonbofer in Rurnberg gu nermen. Um den Beginn bes 15. Jahrh, findet man beutsche Sculpturen, namentlich im Adin, von bewundernswurdiger Schönheit. Rach biesen tritt jener fcharfere, mehr indivibauliffrenbe, zumeift aber auch mehr handwertemäfige Stil ein, ber befonbert in Marubera an Abam Araft (f. b.), um 1500, einen Bertreter finbet; boch fieht bem Leutern in höchfe wurdiger Richtung ber Brongegiefer Beter Bifcher (f. b.) gur Geite. Eine fehr eigenmaniche Cattung beutscher Bilbnevarbeit besteht in ben aus holzgefchnisten Alearwerten. an denen bie Gewinder ber Figuren vergolbet ju fein pflegen, wahrend bas Macte, meift gang vortrefflich, naturgemäß ift. Biele biefer Arbeiten find nur mehr ober weniger bambwerdenidlig gefertigt; neuere Morfchungen haben jeboch auch unter ihnen Werke von hobem Aunfloorbienst kennen gelehrt, so ist 3. B. ein noch etwas alterthändliches Werk biefer Gatsang ber Schaigaltar in der Kirche von Tribfers in Pommern, der fich barth wahthaft ibenfe Scholzeit andzeichnet. Als nanchafte Holzschniger im Anfange bes 16. Jahrh. find Beit Coof und Dans Bruggemann zu nennen.

In Italien war ein hoheres Leben im Fache ber Bilbhauerfunft erft um die Bitte bes 13. Jahrh, vielleicht unter Einwirkungen von Deutschland aus, erwacht. hier triet Micola Pifano (f. b.) als ein leuchtenbes Geffirn ploslich aus tiefer Racht bervor; mit Monen Schritten unternimmt er es, fich ber Antite gur Seite gu ftellen. Sein Befreben, bas eigentlich angerhalb ber geiftigen Blidtungen feiner Beit lag, gewann zwar nicht eine unfaffend perfentiche Machfolge, indes batte er ben tunfferifien Trieb mächtig neweilt. 246 14. Jahrh. adute in Stalien bereits eine große Anzahl ausgezeichneter Künftlernamen Giovanni und Andrea Vifan v (f. d.), Andrea Orcagna und viele Andree. Woch lebbafste war der Auffcwung ber ital. Sculptur feit dem Beginn des 15. Jahrh., von welcher Belt an fich ein enemisches Studium der Natur fowol als der Antike geltend machte. Jacopa Mila Quercia, ber berühmte Bronzegiefer Lorenzo Chiberti (f. b.), Luca bella Robbia und Do watello (f. b.) find als bie einflußreichflen Grunber biefer neuen Beftrebungen ber Confetur zu neunen. Ihnen fchlieft fich eine große Schar anderer, zum Theil ebenfalls febr verbienter Meifter au. Ihren Sobepunkt gewannen biefe Beftrebungen im Anfunge bes 16. Bahrh. In großartiger Würde ericheinen die Werte bes Gio. Fr. Ruflici und bes Andrea Contracti, genannt San fovin o (f. b.); machtiger noch, aber nicht frei von bem Ausbrucke chaer ichen acwaltsamen Sinnesart find die Sculpturen des Michel Angelo Bu on a rotte (f. b.). Dem Lestern fchlof fich bie Mehrzahl ber jungern Bilbhauer an, wie Benbenuto Cel lini (f. b.), Jacopo Latti, genannt Sanfovino u. A. 280 biefe Meifter, bei foldber Rachfolge, ihre Individualität zu bewahren wuften, da waren ihre Arbeiten oft noch eigenthimtich anxiehend, mas namentlich ber Hall bei benen bes Jacope Sanfovino ift; beiweitem bie audiere Meinacht und inebefondere die der Biibhquer in der fratern Beit des 16. Sahth. gab hich jedoch blindlings ber Michtung des Michel Angelo hin und fank auf diese Weise, ausbubem burch bie allgemeine Saltlofiafeit ber Beit angetrieben, fchnell zu einer febr unerfunde den Manier binab. Das 17. Jahrh., bas in andern Beziehungen ber Runft mannichfach mene Ferdorung bracher, war boch in Italien einem oblem Auffcmonnge der Bildhuncret nur wenig gunftig. Lorenzo Bernini (f. b.), Aleffanbro Algarbi (f. b.) und alle ihre zahlreiden Rathfreger bis zur fpatern Beit des 18. Jahren, hinab vermothten es mit, die eigentischen Gesehren Besehren Besehren und nur in den allerseltungen

Allen laffen ihre Berke ein nicht manieriftiches Beftreben erkennen.

Die moderne Bildhauerkunft außerhalb Italiens war feit dem 16. Jahrh. zumeift den Schritten ber bortigen Beftrebungen gefolgt. Es find hier nur wenige bebeutfame Erfcheinungen, unter benen einzelne aber boch ein größeres Intereffe einftogen ale bie italienifchen. namhaft zu machen. So find vornehmlich bie Bestrebungen in Frantreich anzufuhren, wo schon in der spätern Beit bes 16. Sahrh. burch Bean Coujon, Germain Pilon u. A. treffliche Sculpturen geliefert wurden. Jungere frang. Bilbhauer, wie Dierre Pufet, Français Girardon (f. b.), Antoine Confevor (f. b.) u. f. w. blubten unter Ludwig XIV.; boch bemerkt man in ihren Arbeiten bereits entschieben die frank. theatralifche Manier, die im 18. Jahrh. in eine meift fabe Bierlichkeit überging. Unter ben Rieberlanbern ift jundicht Branz du Quesnoy, genannt il Fiammingo, zu nomen, der zur Zeit des Bernini in Rom lebte und bem manieristischen Treiben ber Italiener gegenüber einen fehr erfeenlichen Eindrud macht. Noch bebeutenber, noch naiver und reiner in der Auffaffung ber Ratur find bie Arbeiten feines lange nicht genug geschäpten Schulers Arthur Quellinus, 3. B. feine Seulpturen am Rathhaufe von Amfterbam. Ihnen reiht fich, ebenfalle über feine Beit mach tig emporragend, ber Deutsche Andreas Schlüter, um 1700, an, von bem bie Reiterfiatue bes Großen Rurfürsten ju Berlin herrührt.

Einen höchst umfaffenden und erfolgreichen Biederauffchwung nahm bie Biehauertunft feit der fpatern Beit des vorigen Jahrh. Der wiedererwachende Sinn für bie Bedeutung und fur bie Burbe ber Runft trieb auf ber einen Geite ju einem innigern und lorglichern Anschließen an bas Borbild ber Ratur, auf ber andern führte berfelbe 200 gleich au jener bobern und gelduterten Auffaffung ber Ratur, welche in ben Dentmalie pus den Blütenepochen der griech. Aunst vorlag und zu einem ernflichen Studium biefet Werte zurudt. Joh. Windelmann (f. b.), ber wie Keiner vor ihm in bie Werte bes elaffichen Alterthume einzubringen und beren Bebeutung mit berebter Stimme flur it machen wußte, bereitete für die neuen Befirebungen das Feld vor; Studien in Griechenland felbft, bilbliche Aufnahme ber bortigen Überrefte, Entbedung neuer und Entführung betfelben in die Mufeen bes civilifirten Europa, endlich ihre mannichfache Berbreitung burd Sppsabguffe geben biefen Beftrebungen bie angemeffenste und gunftigfte Forberung. Sergel (f. b.) aus Schweben und Canova (f. b.) in Italien find unter ben erften Meiftern pu nennen, welche bie Sculpfur ben reinern Gefeben bes clafficen Alterthums gemaß neu Bu gestalten suchten; Canova namentlich in einer großen Anzahl von Berten und mit dus gebehntem Gefolge, boch wiederum noch nicht frei von jenen italienisch - manieriftischen Eld menten, baber oft, bei großer Meillerschaft in ber Technit, nach Affretation ober füßlichet Sontimentalität hafchenb. Reben biefen Meiftern und zum Theil angerege burch fie Kaden alebald Andere in ähnlicher Richtung hervor; so eine bedeutende Anzahl Franzosen, unter benen es genügen moge, Chaubet's (f. b.) Ramen zu nennen, fo ber Spanier Bon Soft Alvares (f. b.), fo in Deutschland Trippel und ber liebenswurdige Danne der (f. b.). Alle aber aberfrahite der Dane Bertel Thorwald fen (f. b.), beffen unerfconfice Boatsafts fich überall in classisch reiner, wahrhaft griech. Naiverat so erhaben und gewaltig wie in der garteften idplifchen Ammuth zu verkörpern gewußt hat. Unter ben Inigern ift all ber bebeutenbfte Runftler biefer gracifirenden Richtung, beffen reiche Probuctionetraft ebenfalls die vollste Anertennung verdient, L. M. Sch wan thaler (f. d.) in München zu nennen. Minder entichieben ber Antife jugewandt, mehr auf die fünftlerifche Geffaltung ber Giget wart bedacht und somit in hiftorifden Monumenten vorzüglich ausgezeichnet, hat fich eine andere Richtung bet Bilbhauertunft im norblichen Deutschland, namenalch in Berlin, ent widelt. Ale der Grunder berfelben ift 3. G. Schabow (f. b.) zu nennen, dem Shu mauch (f. b.) gefolgt ift, an welche Beibe eine zahlreiche Schule fich anschlieft. Unter Rand's Schülern find vornehmlich Rietschel in Dreeben und F. Draite in Berfin als Disjenigen, in benen fich biefe Dicheung am entschiebenften fortzufeben scheint, hervorzuheben. Bewandte Beftrebungen, nur wieberum in einem größern Realismus befangen, machen Mand bei ben jimgern frang. Bilbhauern, ale beren Reprafentant befenbere 3. P. Das

wid (f. bit augnstüren ift, geltenb. "Die allgemein verbrieben Auswehnnungen im Samment, bas Andenten großer Manner durch bildnerifche Dentmale zu ehren, bezeugen B, wie vollsthumlich diese Richtung ist, und es scheint, als ob wir gegenwartig wiedenum an der

Schwelle einer neuen Entwickelung flanden.

Was die Darstellung der Geschichte der Bilbhauerkunst betrifft, so ist die des classischen Alterthums bereits mannichsach gründlich behandelt worden, zunächst in Winckelmann's Schriften, denen hier als übersichtliche Werte auzureihen sind h. Meyer's "Geschichte der bildenden Künste dei den Griechen und Kömern", hirt's "Geschichte der bildenden Künste dei den Alten" und vornehmlich A. D. Müller's "Handbuch der Archäologie der Kunst". Für die Geschichte der Bildhauerkunst im christlichen Zeltalter ist Cicognara's "Storia della scultura dal suo risorgimento in Italia sino al secolo di Canova" das Hauptwert; doch enthält dasselbe wesentlich nur die ital. Bildhauerkunst und einige Andeutungen über die französische. Sine gedrängte, England und Frankreich beachtende Übersicht gibt unter Anderu Memes in seinen "Memoirs of A. Canova". Die Geschichte der deutschen Wildhauerkunst ist seiner die geblihr vernachläsiget worden, und erst die Korschungen der süngsten Zeit haben es dargethan, das auch hier ein dem wissenschaftlichen Studium sehr würdiges Material vorliegt. Eine lieberschaper Gesammtgeschichte der Bildhauerkunst nach dem Stundbauerkunst der Kunstgeschichte".

Im engern Sinne bes Borte begreift bie Bilbhauertunft ober Sculptur nur biejenigen bilbneifchen Davftellungen, welche aus Stein gehauen ober gemeißelt werben. In Besing auf Material und Technit ist hierbei Folgendes au bemerten. Bei der Auswahl bes Steins tommt es vornehmlich darauf an, daß die Teptur deffelben eine genügend und gleichmaßig fefte Befchaffenheit habe. Bu den gebrauchlichften Steinarten geboren bemgemaß smachft ber Sanbftein und verftbiebene Gattungen bes Kalffteins. Unter ben lestern ift wegen feiner Reinheit und Schönheit als ber wichtigfte Stein der Marmor, vornehmlich ber weiße Marmor, anzuführen; die beliebtesten griech. Marmorarten waren der Pentelische und der Parifike; zu Cafar's Zeiten wurden in Italien die lunensischen Maxmorbruche entbedie. welche ben fest fogenannten, durch feine völlige Beife ausgezeichneten carrarifchen Marmon liefenten. Des farbigen Marmors bedient man fich zumeift nur zu decorativen Arbeiten, fo auch bes Alabafters. Außerdem find aber auch hartere Steinarten, ber Bafalt, Granit und Porphar, für die Bwecke der Bildhauerkunkt zur Anwendung gekommen; in ihrer zum Abeil fo außerft fchwierigen und muhfamen Behandlung haben fich befanders die Agypter gusgezeichnet. Für die Arbeit selbst fertigt man, ehe man an die Ausführung des Bildwerts in Stein fchreitet, Stiggen und Modelle in einer weichern Maffe, gewöhnlich in Than (f. Plaftit), bie man fodann in Syps abgiefit. Diese Borarbeiten find besthalb nothie. weil im Stein, wenn man einmal ju tief geschlagen, teine Berichtigung mehr möglich ift. sin Berfeben, bas ohne ein genügendes Borbild fo leicht moglich und bas namenelie Michel Angelo, der folde Borbereitungen als kleinlich und geiftebtend verfchandhte, fo aft begegnet ift. Die Stige ift ein fleiner, gumeift nur flüchtig angelegter Entwurf, bemch ben man Ach vorers der Grundzüge ber Composition verfichert, und das Modell wird nach der Stigge. in der beabsichtigten Größe des Werte ausgeführt und vollkommen burchgegebeitet. Be foloffalen Arbeiten pflegt man vor bem foloffalen Mobell erft eine in Lebensgröße zu fertigen. som fo auf gemigend sichere Beife die Berhaltuiffe bis in die feinsten Einzelheiten hinein feftsuftellen und fie hiernach auf die toloffalen Dimenfionen übertragen zu können. Befonder Schwierigkeiten macht es sodann, für das Behauen des Steins die richtigen Mase zu gewinnen. Früher umgab man bas Mobell mit einem Reggitter fich rechtwinklig burthfoneihender Faben; daffelbe Des zeichnete man fodann auf ben Steinblod und folug nur hier nach bem Augenmaße bas Rothige meg, eine Methobe, bie nur die oberflächlichkte Michtigkeit gewähren konnte und die man die praktifche nannte. Spater kam man auf die sprenamte akabemische Methobe. Man besestigte nämlich über dem Mobell einen Rohmen und ließ von biefem gaben mit Bleigewichten nieberhangen, burch welche gean die Bezeichnung der vorzuglichst erhabenen Puntte gewann und von benen aus man weiber nach ben tiefern Pemelten meffen tonnte; boch gelangte man aber auch bierberuch ge Calculu Willigen Genouigseit. Erft in jungfin Beit ift eine einentlich missenschaftliche Methade

ein Inframent vorerst der ver vorzüglichst erhabenen Puntte des Modelle in ihnergegenstein Anframent vorerst der ver vorzüglichst erhabenen Puntte des Modelle in ihnergegensteitigen Enoserung und verschiedenen Tiese oder Erhebung auffast und sedam dieselben Puntte, nach Maßgabe des Instruments, an dem Steine bezeichnet, indem man hier so viel von seiner Oberstäche wegschlägt, die die genügende Tiese genau gewonnen ist. Bon diesen der seise seisenden Puntten des Modells aus geminnt man sodann neue Puntte durch enwylicirte Oveiedmessungen, die man auf dieselbe Weise auf den Stein überträgt; dies lesteue Versahven wiederholt man so lange, die alle wichtigern Puntte im Steine nach der Lage, welche sie am Modell haben, angegeben sind. Zu diesen Wessungen bedient man sich eines Arumm- oder Tastereirkels. Dann erst beginnt die eigentliche Ausarbeitung des Steins, zuerst in größern Wassen, hernach immer feiner und mehr betaillirend. Die vorzüglichsten Instrumente, mit denen man arbeitet, sind der Weisel von verschiedener Form und Benernnung, der mit dem Hanmer getrieben wird, der Bohrer, dessen man für die schärsen Tiesen bedarf, und die Raspel für die zarsere Ebnung des Steins. Die leste Weishheit gibt man dem Bildwert durch den Binnssien. Politur wendet man nur bei decorativen Arbeiten an.

Bilbichniterei ift biefenige Gattung ber Bilbhauerfunft (f. b.), weiche fich gu ihren Darftellungen ber mittelweichen Stoffe bes Elfenbeins und holges bebient. Das Eifen bein, bas fcon im oriental. Alterthum beliebt war, tam befonders in der Blutezeit der grisch. Runft auf eine großartige Beife jur Anwenbung, inbem hier die toloffalen Gatterbilber haufig fo gearbeitet wurden, bag bas Ractte aus Elfenbeinplatten, die man auf einen festen Rem auf legte, beffinnd, mahrend bas Ubrige aus Golbblech gefertigt warb. Spater bediente man fich bes Elfenbeins nur zu fleinen, meift becorativen Arbeiten. Aus Solz fertigte man in ben Beiten bes griech, Alterthums in ber Regel Die Gotterbilber; fie wurden bann jumeifi bennut, vergolbet, auch mit buntem Duge behangt. Gine vorzüglich hohe Bebeutung fur ben bil nerischen Betrieb erhielt bas Solz in ber fpittern Zeit des Mittelalters, vornehmlich im bet beutschen Kunft. hier wurden die Altare mit jum Theil fehr großramuigen und figurenreichen Bilbwerten biefes Materials geschmudt, wobei man bas Radte in ber Regel, und mit frinem, tunftlerischem Sinne naturgemäß farbte und die Gewandungen zumeist vergoldete. Erft neuerlich hat man diese Arbeiten nach ihrem eigenthümlichen Werthe zu wurdigen begonnen. Mehrfach tamen fie auch ohne Bemalung und Bergolbung zur Aussuhung. Diefes Leptere gefchah auch bei Kleinen Solafchnigereien und insbesondere bei ben aus Budysbaum. gefertigten Portraitmebaillons, von benen bie beutsche Kunft ber erften Jahrzehnbe bes 14. Jahrh. wahrhaft bewundemswürdige Leiftungen aufzuweisen hat. Des höchften Ruhms in biefem kleinen Kunftfache erfveute fich zu jener Belt Konr. Schwars von Augeburg.

Bilbung mag urfprünglich nur vom Ginnlichen gebraucht worden fein, wied abet jest vorzugswelfe auf den Beift bezogen. Durch die vermöge des Lebenstniebs allein vor fich gehende Gnuvidelung ber im Menschen liegenben Reime und Anlagen wurde bieset war zu einem reinfinntlichen Wefen empormachfen, nicht aber in bas Reich bes Geiftigen fich erhoben konnen. Seine Beftiamung ab Glieb ber Beiftemelt vermag er nur baburch zu erweichen, daß er mit Selbfibewuftsein umb Freiheit, worin der Grundcharatter bes Geistes liegt, in bie natürliche Entwickelung eingreift, sie leitet und regelt, Einheit in ihre Mannichfaltigliek bringt und fie fo aus ben engen Schranten der Sinnenwelt in die Sphare des Geistigen emporleitet. Plerin befteht bas Gigenthumliche ber Bilbung, welche mithin bie burch bem felistbewuften und freithatigen Geift geleitete Entwidelung ift, bamit ber Menfch feine Beftinmung ertenne und erftrebe, die feine andere ist, als in feinem gangen Sein und Leben bas Chembild Gottes barzustellen, oder, christich ausgebrück, Jesus Christus chniich zu werden. Hieraus ergibt sich von feibst, was Bildung in zuständlichem Sinne ift. Der Mensch kank aber feine Beffimmung nur in akmaligem Forticheitte und baburch erftreben, bag er von Stufe gu Stufe aufwarts fleigt und mannichfaltige untergevebnete Biele und Zweite worther excellent. Solche Stufen und Awede find Wahrheit, Schonheit, Sittlichkeit, Wiffenschaft, Runft, Sinn für edle Gefelligkeit, für Berufsthätigkeit u. f. m., welche alle in der Bilbung iheen Gipfel und ihre Blute finden. Das Wort Bilbung wird daher auch sehr häufig in untergeordneter Bedeutung geneumnen, indem es auf jene Stufen und Broede und fount Breige auf fuft alle einzelne. Seiten und Breige ber geiftigen Ahatigbeit und auf elle Merkale diffe bed giffigen Menschenkebens übergetragen wird, und man retet nun sein aft nen Alldung bes Berftanbes, des Heigens, des Willens, von Bildung zu Wissenschaft, Kunft, von sprachlicher, mathematischer, musikalischer Bildung u. s. w. als einzelnen untergeorderten Beiten der Bildung im tiefften Sinne. Gogar auf das frinere gesellige Benehmen im Ungange mit Andern, auf die Abgeschliffenheit der äußern Sitte wird der Ausdruck übergetragen. hierdurch ist aber der Begriff des Worts so unbestimmt geworden, daß in der Sprache des gewöhnlichen Lebens wie der Wissenschaft sortwahrend Wisverständnisse daraus entstehen.

Bilbung in bochfter, wie in untergeordneter Bedeutung ift nur möglich burch eigene freie Thatigfeit bes Geiftes. Der Menfch tam nie von außen gebilbet werben, er muß fich felbst bilben. Sebe Bilbung ift baber Gelbstbilbung. Ban außen tommen nur die zur Erregung und Richtung ber geiftigen Thatigfeit nothwendigen Mittel, welche von fohr verfchiedemer Art und fehr verfchiedenem Werthe find. Gie liegen theils in den natürlichen Bedingungen des Lebens, wie Luft, Licht, Rima u. f. w., theils in ben gefellschaftlichen Berhaltmiffen, wie Familienleben, Staatsverfaffung, Religion, Wiffenschaft, Kunft, Erziehung, Unterricht u. f. w. Alle Menfchen find ber Bilbung fabig; benn alle find fo organifirt, das fie im Stande find, ben 3weck ihres Lebens zu ertennen und nach feiner Erreichtung zu Areben, wenn nur bie erfoberlichen außern Bebingungen gegeben finb. Bilbung findet fich auch wirflich in allen Classen der Gefellschaft, und tein Stand kann ein ausschließendes Recht auf sie geltend machen, obgleich man misbrauchlich gewiffe Stanbe vorzugeweife bie gebilbeten gu neunen pflegt. Sie ift mit jebem Berufe verträglich, wenn ihr quab ber eine mehr, ber andere weniger gunftig ift. Es gibt gebilbete handwerter, wie es ungebilbete Gelehrte gibt. Dies ift natürlich; benn Jeber, ber fein Berhaltniß ju Gott, feine Burbe ale Menfeb, bis Bo-Minneting feines Dafeins erkannt hat und in dem von der Worfebung ihm angewiefenen Rreife als Menich und Burger, mie in der Ausabung eines Berufe feine Pflicht an thun fich roblich beftrebt, ift ein Gebilbeter. Dabel gibt es aber verschiebene Grabe ber Bilbung, mag man aum ben menfchlichen Geift im Ganzen ober nach feinen einzelnen Seiten und Thatigfeiten ins Auge fassen. Rur wenige Menschen find so gludlich organiser und leben in so gunfligen Berbaltniffen, das fie eine vielfeitige und gleichnäßige Bilbung fich aneignen konnen, was nur burd Benusung gablreicher Mittel und burch Erreichung vieler untergeonducter Brecke moglich ift. Beboch bezieht fich biefe Grabverschiebenheit niemals auf bas innerfte Befen ber Bilbung, welches zein praktischer Ratur ift, sondern nur auf die einzelnen untergeordneten Seiten und die Rlarbeit der theoretischen Renntnif berfelben.

Der innere Sang ber Bilbung ift und bleibt bei einzelnen und gangen Boltern im Wefentlichen fiets berfelbe. Die Bilbung namlich beginnt mit niebern Stufen und gehe von Ausern zum Innern, vom Sinnlichen zum Geistigen, vom Unwesentlichen zum Wesentlichen fort. Diefer Gang offenbart fich in allen Berhaltmiffen bes Lebens, in ber Biffenichaft wie in ber Religion, in ber Runft wie in ber Politit, in höbern wie in niebern Bernfearten. Miemand taun mit einem Male in die Liefe eines Gegenstandes eindringen und beffen irmerfte Beziehrungen erkennen; er muß erft im Durchbrechen bes Außern, in ber Beschäftigwag mit bem minder Wesenklichen seine Kraft üben und fleigern. Alle menschliche Bildung if deter von den robeften außern Anfangen ausgegangen und geht noch fortwährend davon ans, wie dies die Bilbungsgeschichte der Individuen und ganger Bolfer beweiß. Go flar bies anx Tage liegt, so häusig wird es boch verkannt, indem man entweder mit dem Außerlichen und Unwefentlichen bereits bas mahre Wefen ber Bilbung ergriffen zu haben meint, ober noth ungebildete Menfchen fogleich zur Ertenntniß des Innerften und Tiefften fuhren will, aber auch Beftrebungen zur Bilbung Anberer ungerecht beurtheilt. Was den aufern raumlichen Sang ber Bildung betrifft, fo ift es hifterifch ausgemacht, baf Bildung von ben benth Die Ratur begunftigten Gegenden Affens ausgegangen, aber erft in ben Lanbern jur Blute gekommen ift, wo ein gemäßigtes Klima die Menschen zur Anstrengung und Ubmg ihrer Arafte auffpbert, ihre Anftrengung aber auch belohnt. In bien ift bie Bliege ber Bilbung, welche von ba aus vorherrichend nach Weften und fpater von Guben nach Rorben ihren Weg mahm. In jenem Lande erzeugte die uppigreiche Ratur eine glühende Phantafie, Siefe bes Memuthe und trieb gur Entroidelung ber geistigen Anlagen, welche aber eine verheutschend Phanteflift poetifche und muftifch-freculative Michtung annahm, die theile inches auf hober

Stufe flebenben, aber an Uberfielle mit Bilbern leibenben Bichtlunft, theife in ber bochft einfeitigen, nur auf bas Jenfeits gerichteten, auf Ertobtung bes Fleifches burd unfinnige Bugübungen ausgebenden Religionsphilosophie flar an ben Sag tritt. Diefe Richtung sowie ber religiofe Aberglaube wurde ber vielseitigen und tiefern wiffenschaftlichen Bilbung binberlich, ungeachtet die Sprache reich und biegfam war. Indef zeigen die Uberrefte einer uralten reichen Literatur, bag manche Wiffenschaften und Runfte, a. B. Mebicin, Dechanit. Bautunft, vor Allem die Sprachwiffenschaft fehr cultivirt wurden. Schon fruh ging biefe bei aller Ginseitigkeit reiche Bilbung in Indien unter und in neuerer Zeit strömt bieselbe geläutert und begeiftigt von Beften borthin als in ihre ursprungliche Quelle jurud. In China, wohin ficher von Indien aus die erften Reime ber Bilbung getragen wurden, verfteinerte biefelbe balb in außere Formen, ohne für Biffenschaft und Runft bemerkenswerthe Fruchte zu tragen. Rur wenige Biffenschaften, wie Naturtunbe und Mebicin, wurden febr mittelmäßig angebaut, und für die Runfte gab es feinen Boben. Go ift das Land feit einigen Jahrtausenden bis auf den heutigen Zag das Bild einer lebenden Mumie geblieben. Noch jest wie vor 2000 Sahren geht alle geiftige Araft in bem Stubium auferlicher Regeln auf, unb nicht einmal bie mechanischen Runfte find tros bee bagu vorhandenen Geschicke ju einer nennenswerthen Ausbildung gelangt. In Agnoten brangen bie erften Strahlen ber Bilbung bocht wahrscheinlich aus Indien über Meroe ein; wenigstens erinnert hier Alles an Indien, namentlich bas Kaftenwefen und bas Priefterthum. Die Priefter maren allein im Befige ber Bilbung, die nicht unbedeutend gewesen fein tann. Naturtunde, Chemie, Medicin, Mathematit, Aftronomie und Aftrologie, Philosophie, Baukunst, Bilbhauerkunst, Musik wurben von ihnen getrieben, und ihre heilige Sprache scheint sehr ausgebildet gewesen zu sein. Die Abschließung biefer Bilbung mar inbeg wol nicht fo ftreng als in Indien; benn manche Renntniffe, namentlich Lefen und Schreiben, fanben ihren Beg auch in bas Bolt, und nicht felten murben auch Auslander in Die Geheimniffe ber Prieftertafte eingeweiht. Dies gilt menigftens von mehren griech. Beifen und Gefeggebern. Einzig in ber Culturgefchichte fteht bas tleine Bolt ber Suben ba. Inmitten heibnischer Bolter hielten fie ben Monotheismus fest, wodurch ihre Bilbung einen fireng religiös-praktifchen Charakter annahm und von der Mannichfaltigfeit bes außern Lebens auf die Innerlichfeit bes Gemuths zurudgebrangt wurde. Ihre gange Bilbung ging beshalb in ber religios-fittlichen auf, mahrend bie miffenfcaftliche und afthetische, mit Ausnahme der religiosen Poesie, ganz zurücktrat. Dieser Ginseitigkeit ungeachtet kamen die Suden, wie ihre heiligen Schriften beweisen, der Idee der mahren Bilbung weit naber als bie frubern Culturvoller, und wenn auch ihre religiofe Bilbung balb nach ber Zeit bes Erils in außern Ceremonienftenft, Aberglauben und rabbinisches Buchftabenwerk ausartete, fo knupften fich boch fpater baran bie Anfange einer neuen Epoche ber Bilbung. Je naber die Bilbung von Indien aus durch Afien den Grenzen Europas rudte, defto mehr verfor fich ihr phantaftisch-mustischer Charafter, besto freier wurde fie.

Bei ben Griechen in Rleinafien und Europa erreichte bie Bildung eine hohe Stufe, begunftigt burch einen milben Simmel, eine reiche Ratur, die Bertheilung bes Bolte in Bleinere Staaten und die freien Berfaffungen berfelben, durch zahlreiche öffentliche Anftalten, religiöfe Myfterien und Philosophenschulen. Durch die eigenthumliche Offentlichkeit des Lebens wurde fie mehr ober weniger ein Gemeingut aller freien Burger, und felbft bie Unfreien nahmen bacan einigen Theil. In Griechenland entwickelte fich die Bildung in der größten Bielfeitigkeit bes außern Lebens. Biffenschaft und Runft, befonders Mathematit, Geschichte, Philosophic, Dichttunft, Malerei, Bilbhauertunft nahmen einen nie gesehenen Aufschwung; sie murben gehoben und getragen burch beitere Lebensanficht und afthetische Auffaffung bes Dafeins. Diefe afthetische Richtung erreichte bei ben Griechen die bochfte Blute und fleht unübertroffen ba. Bertehrt erfcheint es aber, diese antite griech. Bilbung fogar über die Bilbung ber chriftlichen Belt zu fegen. Anmuth, Schonheit, afthetischer Lebensgenuß find boch nicht bas Sochfte, machen nicht ben Rern und bas mahre Befen der Bilbung aus. Den Griechen fehlte bas tiefere Clement, die Religion, welche ber Bildung erft die hobere Beihe und tiefere Richtung gibt. Die religiofe und fittliche Bilbung trat bei ihnen gang gurud und ging in Afthetit auf. Daber tonnte auch die griech. Bilbung teinen festen Salt haben. Es ging ihr, wie ben Blu-

Sonp. . Ber. Reunte Aufl. II.

 $\mathsf{Digitized} \; \mathsf{by} \; Google$ 

ten; fie verwelfte, um erft fpater in verebelter Geftall wieber ju erfichen. Die Romer, afeich nach Beffiegung ber Griechen bemubt, griech. Sitte und Bilbung unter fich aufgunebmen. hatten,einen vorherrichend friegerifchen Charatter, ber mit Midung wenig vereinbar ift. 36r auf Rriegeruhm und Eroberungen gerichteter Sinn fcagte bas am meiften, was unmitterbar praftifchen Werth und Beziehung auf Rriegeführung und Staateverwaltung hatte. Daber haben fie auch nur in der Redekunft und Geschichtschreibung eigentliche Muster aufzuweisen; bie Dichtkunft bluhte nur eine fehr turge Beit unter Auguftus in eigenthumlicher Schone, und blieb außerbem ebenso wie Philosophie und andere ernfte Biffenfchaften ein fcmacher Rachhall ber griechifchen. Son ben bilbenben Runften war es mur bie Bautumft, welche gepflegt murbe, ohne daß fich biefelbe ju ber Bobe wie bei ben Griechen erheben konnte. Die Bilbung burch Biffenschaft und Kunft blieb bei ben Romern mehr Sache außerer Rodwenbigfeit und funftlicher Berhaltniffe, als bes innern Bedürfniffes und ber geiftigen Freude am Schaffen. Dennoch haben bie Romer burch ihren Ernft, burch ihre großere Innerlichtet, welche fich unter Anderm auch durch Sinn für Familienleben und bie höhere Stellung bes weiblichen Gefchlechte aussprach, und burch bie baburch begunftigte firengere Sittlichfeit ber frühern Beit wefentlich mitgewirft, daß die Bilbung fich mehr bem Charafter des Beftens anschloß, eine ernftere, tiefere Richtung nahm und von ber Dberfidche mehr und mehr in bas Innere des Geiftes einbrang. Diefer Proces murbe, nachbem in den fpatern Beiten ber Romer die Bilbung völlig ausgeartet und zur Dienerin ber ausschreifenbften Sittenlofigitat herabgewürdigt worben war, burch ben Butritt bes german. Elements gu bem romifchen,

gang befonders aber burch bas Chriftenthum vollendet.

Bar in Griechensand die Blüte der Bildung, so wurde diefelbe in der chrifilicen Belt zur Frucht gezeitigt. Bei allen altern Culturvölfern, bis auf die Bomer, konnte die Bilbung nicht tiefere Burgel ichlagen, ihr eigentliches Beiligthum nicht finden und alle Bebensverhältniffe weihen, weil ihnen die wahre Resigion fehlte; es waren baber immer nur untergeordnetere Seiten, welche oft in glanzendem Lichte hervortraten. Die Beltrefigion Jefu bagegen war gang geeignet, bie Bilbung in ihr innerftes Beifigthum einzuführen, bamit fie, von gottlichem Sauche befeelt, von hier aus ben gangen Geift, alle Berhaltniffe bes Lebens burchbringe und mit Geift und Leben erfulle. Durch bas Chriftenthum ift bie Bilbung erichloffen und ein Gemeingut aller Menschen geworden. Alles Grofe wachft und erftartt aber nur langfam. Go ging et auch ber driftlichen Bilbung. Jahrhunderte hindurch ichien ihr Sang gehemmt, ja jurudgelentt. Erft mußten viele feinblich entgegengefeste Glemente fich einen, zerruttete Berhaltniffe fich ordnen, ber chriftliche Geift erft bie Schale burchbringen, ehe er in die Tiefen des Menschengeistes steigen und lebensvoll in alle menschilche Berhattniffe überftrömen konnte. Diefer Procef ift noch immer nicht geenbet; aber wir find bereits auf einen Bunkt gelangt, wo wir schon Früchte schauen. In ber german. West, wo Ernst mit Kraft und Tiefe fich vereinen, ist der Fortschritt am fichtbarften. Wenn auch die cheffeliche Bilbung ber europ. Staaten, welche jum Unterschiebe von ber Bilbung ber Alten, namentlich ber Griechen, bie neue genannt wirb, im Gingelnen, g. S. in ber althetifchen Beitanschauung, ber antiten nachfieht, fo übertrifft fie boch biefe in ben meiften und wichtigften Beziehungen unenblich weit. Sie ift in Palafte und Hatten gebrungen; fie zeigt fich in ber Anertennung ber Menfchenwurde in jebem menfchlichen Wefen, befonbere in ber hobern Stellung des Beibes; fie heiligt die Berhaltniffe ber Staaten und führt die Biller geiffiger und politifcher Freiheit entgegen; fie legt fich bar in bem tiefen wiffenfchaftlichen Striben. bas alle Gebiete bes menfchlichen Biffens umfaßt und erweitert und in der verbefferten Goziehung, in dem gehobenen Unterrichte fich neue Kanäle gräbt; fie hat die Kunft in seder 🗫 giehung veredelt und auf ihr eigentliches Biel hingelentt; von ihr geht felbft bie der Gegenwart eigenthumliche inbuftrielle Regfamteit aus, von ber die alte Belt teine 3bee hatte, bie aber in ihrer Außerlichteit und Ginfeitigfeit für bas mahre Bilbungsmoment auch wieber gefahrbringend wirb. Ihr Einfluß zeigt fich namentlich im religiöfen und sittlichen Beben. Nicht mehr unter bem Ifisichleier ber Mufterien verbirgt fich bie tiefere Auffaffung bes Refigisfen; öffentlich werden die Geheimniffe des Gottfichen erfchloffen, bamit bie Menfchen ben herrn ber Belt und feine Bege und feinen Billen kennen lernen und angetrieben werben, den gottlichen Geboten gemäß zu leben. Die mahre Bestimmung bes Meuschen ift gegenmilate felik imm in talokeiem Giane fo genammen Ungekildeten Klaren, all den Molfistun der Griechen und Klanen, und samit ist nicht zu zweiseln, daß die Bildung in der Gegenwam auf weit höherer Stufe steht als im Alterthume. Immerhin neuf aber zugegeden werden, daß sie den zahlreichen Mängeln und Schattenseiten nicht frei sei. Die materiellen Interessen daß sie und kleregewicht über die höhern geistigen zu erhalten; den Fortschritt christlicher Freiheit im religiäsen und politischen Leben suchen Finskerlinge oft nicht ohne Erfolg aufzuhalten; durch bloss Wastine erwordener gefelliger Aaft, todtes Wissen mit die Einheit und das Sanze deus Dilbung, und über die einzelnen Seiten derselben wird die Einheit und das Sanze derselben nicht selten vergessen. Diese und andere Mängel dürfen uns indes nicht zu ungerechten Urcheile aber zu trüben Besorgnissen verleiten. Unwollsommenheit ist zu einmal das Loos alles Menschlichen, und viele jener Mängel rühren allerdings davon her, daß der christliche Geist in vielen Renhaltmissen noch nicht zum Durchbruch gesommen ist, was aber sicher im Merlause der Keit mehr und mehr geschehen wird. (S. Cultur und Erziehung.)

Bilbungstrieb (nisus formativus) nennt man biejenige Auferung der Lebenstraft, burch welche ber Organismus und feine Organe als folde aus der von ihr varher organisiten Materie bangefiellt werben. Es erimeint aber ber Bilbungstrieb unter einer buelfachen Boun. 1) als Excugung, modured die Entstehung eines neuen Organismus bemiett wird (f. Beuaung); 2) als Ernahrung (f.b.), welche ben geworbenen Dramismus burch verahnlichente Aufnahme frember Stoffe machen macht und in feiner Integritat erhalt, und 3) als Reproduction, welche die Zeugung au Gunften bes Organismus selbst barfiellt, indem fie völlig verloven gegangene ober beschäbigte Theile beffelben wiederherfiellt und regenenirt, moburch fie mit ber Maturbeilfraft jufammenfällt. (G. Reprobuction.) Die Lehre vom Bilbungstriebe, melde besonders van Blumenbach begründet und frater von den Raturphilosophen weiter ausgebildet warb, bangt genau mit ber Lehre von ber Entfichung ber organischen Befen überhaupt zusammen, und der Begriff, welchen man sich von dem Agens bestelben machte, hat eigentlich unr ben Mamen gewechselt, benn bie Urtraft, Platon's fchaffenbe 3bee, Stahl's Sicele, die Anima plastica und Idea plastica ober seminalis bezeichnen nichts Anderes als ben Bilbungstrieb, bei beren Aufftellung man nur ben Fehler beging, bag man bie Kraft nicht nur won der Materie gesondert, sandern auch als etwas van der allgemeinen Lebenstraft Berfchiedenes, als eine besondere Kraft bachte. Der wesentlichfte Bortheil, welchen die Ausbilbung der Lehre von der Bilbungefraft ber Biffenfchaft brachte, war unftreitig die richtigere Binlicht in die Entstehung ber früher nur als Curiolität ober Product ber Laune betrachtsten Risge burten (f. b.), indem fie diefelben als Bilbungshemmungen barfiellte.

Bilebulgerib, vonden alten arab. Geographen Ca filla genannt, ein hürres, wenig engebautes Steppensend in Rordafrika, im Güden des Atlas, welches den übergang von den Berbenei gur Wüße Sahara bildet und nördlich an Tunis, Algier und Maroko, westlich ebenfalls an Maroko, siellich an bie Sahara und westlich an Tripolis und Fezzan grenzt, iff eine 80 M. breit und gegen 370 M. lang. Es wird nur von einigen Steppenstüssisch der Auflagen, deren salgiges Wasser der Gand der Wüße und die glühenden Soumenstrahlen zwieze ausstgen. Nur an den Ufern der Flüsse herrscht üppige Begetation. Bor Allem gedeihen hier Gerste, Datteln und tropische Früsste. Die Bewohner sind Araber, Berbern und Reger; sie treiben Handel und reisen in Karavanen, wozu sie der Kameele, namentlich des hier einheimischen sehr schnellen Hairi, sich bedienen. Unter den wenigen Städten sind Kasselle am Steppenslusse zuge Kadennen, und das unabhängige Gademes, wo sich die Karavanenwege von Tripolis, Tunis, Fez und Marotto kreuzen, die bedeutendsten. B. ist die Ru mit dische Ebene des Alberthums, die unter den Römern wie in der Wistenperiode des Khalisats auf einer hohen Stuse der Cultur fland, die aber jest gang verschwanden ist und nur noch durch zahlreiche Ruinen sich dund gibt.

Bilin, berühmt als Brunnenort, eine Stadt an ber Bila in der fürstlich lobsoviet schen Majaratoherrschaft gleiches Namens im leitmeriger Areise des Königtriche Bohmen, bat eina 3200 E., ein Schloß, ein Laboratorium, in welchem aus selbschüger und stidliger Bittervaffer die Magnesia gewonnen wird, und eine große Fabril iedener Flaschen. Die Stadt ift von Basaltselsen umgeben, unter denen sich besanders der Biliner Stein 24 4

andnehmet, ein ifelist fiehenber Rogel, insposium burm feine Anflige und unt fich Bernfichten in bie Thaler Bohmens. Bon ber toniglichen Rammer wurde B. ju Leben gegeben bis es bie Fürften von Lobfowis 1464 jum beftanbigen Befis erhielten. Die Dinevalauellen bafelbst wurden wahrscheinlich erst zu Anfang bes 18. Sahrh. entbedt und um Die Mitte beffelben Sahrhunderte gefaßt. Man gablt vier Quellen, von benen die Josephsanelle bie portuglichfie ift, bann folgen bie Rarolinenquelle, Die Duelle im Gewolbe und bie Seitenewelle. Das Baffer ift gant rein, hat einen tublenben, fauerlichen Gefchmack. eine Temperatur von 120-150 R. und perli ftart, vorzuglich mit Bein und Buder vermifcht. In hinficht ber Bestandtheile find die Quellen wenig unterschieben; fie geboren in Die Claffe ber alkalifchen Mineralmaffer und zeichnen fich burch ihren Gehalt an toblemfaurem Ratron aus, welches in ihnen unter allen beutschen Mineralquellen am reichlichften enthalten ift. Das Baffer wird ausschließlich jum Trinten benugt und wirft bann reigend und auflosend für die auffaugenden Gefage und das Drufenfostem. Insbefondere regt es die Thatiafeit ber Schleimbaute an und wird baber hauptfachlich bei Krankbeiten ber Barnund Geschlechtswertzeuge, welche auf Abnormitaten ber Schleimhautfunctionen beruben, bei abnlichen Leiben der Lungenschleimhaut und bei Beschwerben im Drusen- und Lumphspflem empfohlen. Dbgleich ein besonderes Gebäude jur Aufnahme ber Brunnengafte errichtet und ble Gegend umher burch Kunst verschönert worden ist, so wird doch das Wasser weniger an Drt und Stelle als auswarts getrunten. Befonbere wird es in die benachbarten bobm. Babprte verfendet und namentlich in dem nahegelegenen Teplit zur Rebencur gebraucht. Auch machen bie tepliger Babegafte öftere Ausfluge nach B. Die Bahl ber jabrlich verfendeten Flaschen beläuft fich faft auf 80-100000, mahrend 1779 nur 2700 versendet wurden. Unterfucht wurden bie biliner Baffer von Reuf, Struve, Steinmann u. A. Bgl. Reuf, "Die Mineralquellen von B." (2. Aufl., Wien 1827). Bur Berrichaft B. gebort auch bas Dorf Seibidus (f. b.).

Bill (billa), welches man von libellus ableitet, heifit in England vorzuesweise ber parlamentarifde Borfchlag eines Gefegentwurfe. In ber engl. Rechtesprache bezeichnet Bill jeben fchriftlichen Auffat; fo neunt man einen Wechfel bill of exchange, einen schriftlich aufgesete ten Rauf über bewegliche Dinge, wodurch nach engl. Rechte bas Cigenthum fofert auf ben Raufer übergeht, bill of sale u. f. w. Benn eine Criminalantlage von bem großen Schöffenretht (grand jury) bei ben Affifen ftatthaft befunden wird, fo ift die Antwort A true bill (the bem Billa vera), im entgegengefesten Falle Not a true bill ober Not found (ungegründet). In Civilrechtsfachen bezeichnet Bill einen bie Instam einleitenden Act, wodurch der Beflacte von der Rlage und ihrer Tendeng in Renntniß gefest wird. Sie geht von dem in der Sache competenten Gericht aus und muß ben für jebe Art Rlagen angenommenen Formeln jebesmal angepaßt werden. Privatbills, welche irgend eine Berfügung ju Gunften einzelner Perfonen ober Corporationen betreffen, tonnen nicht anbere als burch eine Petition, b. b. ein schriftliches Gefuch, eingeleitet werben, bas von einem Mitgliebe bes Saufes übergeben, wenn es nothig erfcheint, durch eine Commission geprüft und bann entweber verworfen ober gung Einbringen der Bill verstattet wird. Gesehvorschlagen über öffentliche Angelegenheiten (public bills) hingegen muß eine Motion (f. b.) vorangeben, bas ift bas munbliche Gefuch eines Mitglieds um die Erlaubnif, eine folche Bill einzubringen. Ift diefe ertheilt, fo fannbann ber Borfchlag fchriftlich übergeben werden. Gin folder fchriftlicher Entwurf hat eine Menge leerer Stellen (blanks) für die Bestimmungen, welche bem Parlamente überlaffen werden muffen, g. B. ber Beit, ber Summen und anderer quantitativen Puntte. Sebe Bill muß in hertommlichen Bwifchenraumen breimal verlefen werben. Bei bem erften Verlefen ift baupte fächlich von ihrem Berwerfen im Gangen bie Rebe. Nach dem zweiten Berlefen wird fie biscutirt, entweber burch eine Commission ober in wichtigen Angelegenheiten burch bas gange Saus, welches fich in eine Comité verwandelt. Dabei verläßt. ber Sprecher feinen Stubl, fpricht und ftimmt mit, und es wird ein anderes Mitglied jum Borfigenben, Chairman, etmahlt. Die leeren Stellen werben ausgefüllt, Bufage und Beranberungen (amendmenta) gemacht, und oft bie Bill gang umgeschaffen. Ift biefe Arbeit beenbigt, so nimmt ber Spreder feinen Sie wieder ein, morauf ber Chairman bie berichtigte Bill gur Abstimmung über bas Sange wieder porträgt. Erfolgt ibre Annahme durch bie Debrheit, fo wird fie mit febr

aufer Schrift auf Pergament gefchrieben (engrossed) und bann jum britten Mal verlefen. Etwaige Sufige beim britten Berlefen werben auf ein befonberes Stud Bergament (Rider genannt) gefdrieben und angeheftet. Alebann wird fie bem andern Saufe gugebracht, mo baffelbe Berfahren, mit Ausnahme bes Ingroffirens, noch einmal ftattfindet. Bird fie hier verworfen, fo bleibt die Bill unerortert; werben aber Bufage und Beranderungen befchloffen, fo werben fie bem andern Saufe mitgetheilt und nothigenfalls Conferengen gwifchen abgeordweten Mitgliebern beiber Baufer veranftaltet. Bereinigen fich bie beiben Baufer nicht, fo bietht die gange Sache ohne Erfolg, und die Bill ift durchgefallen (dropped). Die königliche Genehmigung wird entweder in Perfon gegeben, oder fchriftlich unter dem großen Staatsfiegel, mas unter Beinrich VIII. bei ber Strafbill gegen bie Konigin Ratharina jum erften Mal gefchah. Im erftern Falle erfcheint der König oder die Königin im Oberhaufe, das Unterhaus wird an bie Schranten gerufen, worauf bie Uberfchriften ber Bills mit ber Antwort bes Konigs in ben alten normannifch - frang. Formeln burch ben Secretair abgelefen werben. Bei einer Public bill lautet die Bestätigung: Le roi le veut; bei einer Private bill: Soit fait comme il est désiré; bei einer Money bill, b. h. einer folchen, die Bewilligung von Steuern und Taren ober Unleihen enthalt: Le roi remercie ses loyaux sujets, accepte leur bénévolence et aussi le veut ; bie höfliche Formel ber Bermeigerung ift: Le roi s'avisera. Das Recht ber Berweigerung übte insbesondere die Rönigin Elisabeth fehr häufig, die einst 48 Bills in einer Seffion verwarf; zulest ward es 1692 von Bilhelm Ill. ausgeubt. Seitdem fucht die Regierung ihren Bred burd Stimmenmehrheit in bem einen ober bem anbern Saufe zu erreichen.

Billaub-Barennes, ein Dann bes Schreckens in ber frang. Revolution, geb. ju Rochelle 1760, ber Sohn eines Abvocaten, war Mitglteb der Congregation des Dratoriums, und in Folge beffen Profeffor an bem College ju Juilly, bis fein Gefchmad am Theater ihn um fein Amt brachte. Sofort legte er nun auch bas Monchefleid ab und ging 1785 nach Paris, wo er bie natürliche Tochter bes Generalpächters von Berbun heirathete. Nach bem Ausbruch ber Revolution fchrieb er eine Menge gehaltlofer aber heftiger Brofchuren; boch Riemand wollte fie beachten. Erft am 10. Aug. 1792 fing er an, eine Rolle gu fpielen und war bann einer ber Saupturheber ber Septembermegeleien. Nachdem er in verschiebenen Departements als Commiffar ber parifer Gemeinde fungirt hatte, wurde er in den Convent berufen. Im Proceffe gegen ben Ronig rief er hier wieberholt, man moge die Statue bes Brutus zerfchlagen, wenn man fo viele Umftanbe machen wolle, einen Tyrannen zu treffen. Besonders interessitete er fich für die Errichtung bes Revolutionstribunals. Rach der Ruckehr von einer Sendung in die Departements bes Bestens richtete er seine Anftrengungen gegen bie Sironbiften; er benuncirte ben executiven Rath, Cuftine, Souchard und viele andere Generale und bie meiften Magiftratepersonen, mit welchen er auf feiner Reife in Beruhrung ge-Fommen war; boch hatten biefe Antlagen bamals noch teine Folgen. Als nach ben Ausschweis fangen in Paris am 31. Mai 1793 ein Comité von zwölf Mannern ernannt wurde, welches B.'s Anhang überwachen follte und als baffelbe Sebert verhaften ließ, verbund fich B. mit ber Emporern, um bie Freilaffung feines Genoffen zu erzwingen. Er betampfte den Antrag Barere's (f. b.), sich mit bem Ausschluffe ber nach jener Rataftrophe von ber parifer Gemeinbe angeflagten 22 Deputirten zu begnügen, und feste es burch, baf ber Convent in ber That becimirt und bie Schredensherrschaft eingeführt wurde. Bon biefer Beit an entwidelte er im Convente eine einflugreiche Thatigleit, und fast alle Antrage, welche er machte, waren Antlagen. Nachdem er ben Prafidentenftuhl eingenommen, wurden auf feinen Antrag ber Sergog von Drieans, bie Ronigin Marie Antoinette und eine Menge anderer Schlachtopfer vor das Revolutionstribunal geführt, das er ftets ermahnte, ber Ropfe nicht ju fconen. Als er indef den Auftrag erhalten hatte, ben Bohlfahrtsausschuß, als den oberften Bachter ber Revolution, qu organifiren, nahm er ploplich eine andere Richtung; er betampfte die Anarchie, Die er mit Ungeftum hervorgerufen, und that alles Mögliche, diefem Decemvirat Gewalt und Anfeben zu verschaffen. Er fuchte ben Ginflug ber parifer Gemeinde und bas Anfeben bes Convents zu unterbruden, und vor bem Bohlfahrtsausichuf verfdmanden bald alle Parteien und Perfontichkeiten, die fonft im Convente ben Ton angegeben hatten. Als fich baber Robespierre an ben Convent wendete, um feine Abfichten gegen den Bohlfahrtsausichuf burchgufegen, half B. benfelben, als feinen gefährlichen Rebenbuhler, fturgen, in ber Doffnung.

bie Gewalt für sich und seine Freunde zu retten. Allein ber Anstof, ber zur Auddigung ber Schreckensherrschaft gegeben war, zog auch ben Fall B.'s und seines Anhangs nach sich. Fouquier-Linville mußte das Schaffot besteigen, und am 12. Bendemiaire wurden duch Legendre B., Collot d'Herdois und selbst der schwankende Barere vor Gericht gezogen. Der Aufftand zu ihren Gunsten am 12. Germinal deschleunigte nur ihre Berurtheilung. B. wurde deportier und in die Einöden von Sinnamari ausgesest, wo er zwei Jahre später die Opfer des 18. Fructidor empfing, die dis auf den Abbe Brotier großen Abschen vor ihm bezeigten. Bon allen Amnestien ausgeschlossen, mußte er langer als 20 Jahre in den dennenden Wüssen von Guiana zubringen. Im J. 1816 kam er nach Reuwork; allein ausgeschlossen wurde er mit solcher Berachtung empfangen, daß er sich schon nach einigen Monaten wieder entsernte und ein Aspl auf Daiti suchte. Hier bewilligte ihm der Prässen eine kleine Pension; aber er genoß sie nicht lange, sondern stard zu Ende des I. 1819. Die Leiden dieses Mannes, die er während seiner Berbannung erduldete, würden Mitseid erregen, wenn er nicht seine kurze politische Lausbahn mit zu vielem Blute bestelt hätte. Seine über

die Revolution hinterlaffenen Schriften find ohne alle Bebeutung.

Billigteit (aequitas) ift nach Ariftoteles bie Berbefferung ober Milberung bes firengen Rechts. Die Gerechtigkeit nämlich fpricht fich in Gefegen aus; in ber Ratur ber menfchlichen Gefesgebung aber liegt es, bag nicht alle befondere galle burch fie vollfommen untfaft und beftimmt werben tonnen, und es ift baher, foll eine vernunftige Anwendung bes Sefeses gemacht werden, eine Modification beffelben nothwendig. Diese vernünftige Co gangung und Berbefferung bes duffern Gefehes ober bes Rechts ift bie Billigfeit. Schon bas Spruchwort fagt: Summum jus summa injuria, b. h. bas ftrengfte Recht wirb eft. zum Unrecht. Wer nämlich ein Recht hat und bavon eine fitenge, buchfichliche Anwendung machen will, wird baburch oft bas Recht Anberer verlegen. Durch wohlwollenbe Berudfichtigung ber befonbern Umftanbe aber, und indem ber gefeslich. Berechtigte, i. B. ber Glatbiger, feine Rechte nicht jum Schaben bes Anbern anwenbet, fonbern etwas bon feinem Rechte nachgibt, zeigt fich ber billige Mann. Beil jeboch bie Billigfeit im einzelnen Balle von ber Freiheit und bem Bohlwollen abhangt, fo tann man nicht fagen, bag ber Anbere ein Recht auf Billigkeit habe. Nichtebestoweniger kann ber Gefebgeber in gewiffen gallen forn im voraus auf Billigkeitsgrunde Rudficht nehmen und fie als gefenliche Bestimmungen festftellen. Bon Seiten ber Regierung zeigt fich bie Billigfeit auch in bem Begnabigung f. recht (f. b.). In ber gefchichtlichen Entwidelung bes Rechts tritt ber Begriff ber Billigtet im Gegenfas zum firengen Rechte vorzüglich bei ben Romern und bei ben Englandern berpor; bort in bem pratorischen Ebict (f. b.) und als aequitas, obgleich biefes Bort nicht für gleichbebeutend mit Billigfeit gehalten werben barf, hier bei ben Courts of equity, ben Sie ligkeitegerichten, im Gegenfat zu den Courts of common law, den Gerichtebofen bes gemeinen Rechts: bei beiben mit dem Bestreben, eine burch Kormeln zu strict geworbene Gefesgebung den fortgefcrittenen Rechtsverhaltniffen anzuhaffen.

Billington (Elifabeth), eine ausgezeichnete engl. Sangerin, bie Tochter eines umtherziehenben deutschen Musitus und tüchtigen Biolinspielers, Beichfel, geb. zu London 1768, trat fehr jung öffentlich ale Pianofortespielerin und fehr balb auch mit eigenen Compositionen auf. Thr Clavierlehrer, Thomas Billington, Mitglieb des Drchefters vom Drurplane. Theater, verliebte fich in seine anmuthige Schülerin, vermählte fich heimlich mit ihr und entführte fie 1786 nach Dublin, wo fie mit bem glanzenbsten Erfolge in ber Oper auftrat, fich aber gue gleich einem ausschweifenden Leben ergab. Rachbem ihr ber Bater Bergelhung gewatet kehrte fie nach London gurud und wurde hier am Coventgarben-Theater mit bem bamals unerhörten Behalte von 1000 Pf. für die Saifon angestellt. Ihre hohere mufttalifthe Ausbildung erhielt fie durch Sacchini in Paris, der auch 1794, als fie in Reapel fang, feine Dper "Inex de Castro" für fie fchrieb. Rach ihres erften reblichen aber fcmachen Mannes Tobe, welcher Berbacht gegen fie erregte, fang fie in Benedig und Rom mit großem Beifall, heirathete 1799 einen gewiffen Floriffent aus Lyon und erschien 1801 wieber in London, wo fie auf bem Gipfel ber Runft ftand und fur feche Monate einen Gehalt von 25000 This. bezog. In alle Geheimniffe ber ital. Schule eingeweiht, verband fie mit ber umfangreichften und Mangvollften Stimme ein feltenes Darftellungstalent, Anmuth in feber Bewegung und

dur bezaubetube Abeperschänfeit. Rachdem fie abwechseln in Coventgarben und Beurykunt gespielt, zog sie sich 1809 von der Buhne zuruck, folgte 1817'ihrem durch die Frembenbill ausgewiesenen Gatten und ftarb zu St.-Artive, einer unsern Benedig gelegenen, ihr zugehörigen Villa, am 26. Aug. 1818. Sie war unstreitig die größte Sängerin Englands und wurde, wie selten eine ihrer Aunstgenossinnen, vergöttert. Einen Theil ihres Lebens beschrieb sie in ihren Memoiren, die 1798 erschienen.

Bilfentrant (Hyoscyamus) ist eine Pflanzengattung aus der Familie der Nachtschap den ober Golanaceen. Worzüglich häufig wächft in Deutschland, namentlich auf Schutthaufen u. f. w. bas fcmarge Bilfentraut, welches einen einjahrigen, etwa zwei guf hohen Stengel treibt und ziemlich große ausgebuchtete Blätter und gelbliche, braumroth geaberte Blumen zeigt. Der Geruch aller Theile biefer Pflanze ift wibrig, übelteiten erregenb und warnt im voraus vor ihrem fehr ftarten narfotifchen Gifte. Ungeachtet biefes Umftanbes find Bergiftungen burch Bilsenfraut nicht felten, mehr jedoch burch Quadfalber als burch Berwechselung mit efbaren Gewächsen herbeigeführt worden. Eine verhaltnismäßig Aeine Menge bes Krauts, jumal aber ber Same reicht hin, um einen Erwachsenen ju tobten. Die Bufalle gleichen benjenigen anderer nartotischer Bergiftungen, beginnen mit Schwinbel, Lopfichmerz, Brennen im Munde und Störungen bes Gefichtefinnes; beftige Convulfionen, Arrereben treten im weitern Berlaufe ein, und der Tod erfolgt bald unter Rasereien, balb unter Symptomen bes völligen Daniederliegens. Brechmittel find, zeitig angewendet, von Rusen, außerbem werben noch Pflanzenfäuren empfohlen, jedoch ift ärzeliche Behandlung fcon wegen der Nachtrantheiten erfoderlich. Ale inneres und duferes Arzneimittel ift übrigens biefe Pflanze nicht unwichtig, follte jedoch von Lalen nie angewendet werden.

Binben nennt man in ber Chirurgie ein aus Leinwand ober andern Stoffen bereitetes, verschieben geformtes Berbandstud (Bandage); sie sind entweder einsach, ein breis ober vierecliges Tuch oder ein langer schmaler Streifen (Rollbinde) ober aus mehren Stüden zusammengeset, je nach dem Iwed, zu welchem, und dem Theile, an welchem sie angewendet werden. Ihre Bestimmung ist im Allgemeinen durch Bug und Drud eine Heilwirtung hete vorzubringen, daher sie besonders bei der Behandlung der Bunden und Geschwäre, Geschwälfte u. f. w. an außern Theilen den Haupttheil des Berbandes ausmachen, zu bessen Anlegung stets Geschied und übung erfodert werden, indem der Chirurg dahin steden mus,

3wedmafigfeit mit Glegang zu verbinden.

Bingen, Stadt im Groffherzogthum Beffen, in ber reigenoften Umgebung gelegen, am linten Ufer bes Rhein und am rechten ber Rabe, über welche eine für romifch gehaltene Brude, die fogenannte Drufusbrude, führt, adhit gegen 5300 E. Es hat bebeutenbe Barchent-, Leber-, Flanell- und Tabackfabriten, in ber Umgegend wichtigen Beinbau, ber befonders ben ausgezeichneten Scharlachberger auf bem gleichnamigen Berge in ber Felbe mart bes Dorfes Rubesheim producirt. In der Rahe ber Stabt ift der Rochusberg, mit einer Rapelle, welche Goethe mit dem Bilde des heil. Rochus fcmudte, und zu weicher fahrlich gewallfahrtet wird. Am Abhange bes jest mit schönen Partanlagen gezierten Berges fieht man noch bie Trummer bes 1689 gefprengten alten Schloffes, in welchem 1105 Raifer Beinrich IV. von feinem Sohne gefangen gehalten wurde. Jenfeit ber Rabe ift ber Rupperteberg mit den Ruinen eines Rlofters, wo die heil. hilbegarbe im 12. Jahrh. lebte. Unterhalb der Stadt ift bas berühmte Bingerloch, ein für die Schiffahrt auf bem Rhein fonft fehr gefährlicher Punkt, wo Felfen unter dem Baffer am linken Ufer nur einen etwa 56 Schritt breiten Raum für größere Fahrzeuge und auf bem rechten einen noch nicht einmal fo breiten blos mit Rachen ju befahrenben offen liegen; boch find blefelben feit 1834 insoweit gesprengt worden, daß jest jebe Gefahr beseitigt ift. hier fteht mitten in bem braufenben Strome auf einem Felfen ber fogenannte Maufethurm, mahricheinlich ein alter Mauththurm, in welchem aber ber Sage nach ber Erzbischof Hatto II. von Mainz 969 von ben Maufen gefreffen worben fein foll. B., bas alte Bincum ober Bingium, gehörte in ber Romerzeit jum belg. Gallien; bie Romer erbauten hier mahricheinlich am Rochusberg ein Caffell, an beffen Stelle im Mittelalter bie Burg Rlopp trat, beren Sauptthurm ben Ramen Drufusthurm führt.

Binglep, ber Garrid ber holland. Nationalbuhne, geb. 1755 in Rotterbam von

wohlhabenben engl. Altern, wurde nach vollenbeten Schulftubien für den handel bestiemest, und auf ein Comptoir gebracht, durch seine Neigung aber dem Theater zugeführt. Bei seinem ersten Auftreten auf der amsterdamer Rationalbuhne im J. 1779 ward er, weil man ihn für einen geborenen Engländer hielt, bei dem Hasse, den damals die ohne Kriegserklärung von den Engländern erfolgte Wegnahme aller Schiffe unter niederländ. Flagge gegen England erregt hatte, sehr ungünstig aufgenommen. Bald bestiegte er indef alle Borurtheile, indem er sein Talent auf eine glänzende Weise zu entwickeln Gelegenheit sand. Obgleich die Tragödle siete sein Hauptsach blieb, so gelangen ihm boch nicht minder einzelne Darstellungen im Lustspiele. Seit 1796 dirigirte er eine eigene Schauspielergesellschaft, die vorzüglich in Rotterdam und im Haag spielte, und starb an lesterm Orte 1818.

Binocular-Telestop nennt man ein doppeltes Fernrohr ober eine Berbindung zweier Fernröhre, durch welche man mit beiden Augen zugleich sehen kann. Schon der erste Fernrohrerfertiger, Hans Lippersheim in Middelburg in Holland, gewöhnlich Lippersheim genannt, machte mehre solche Fernröhre. Nachdem er nämlich sein erstes Telestop, welches einfach war, den Generalstaaten zur Ansicht und zum Berkauf vorgelegt hatte, erhielt er von ihnen den Auftrag, noch ein anderes zu sertigen, durch welches man mit beiden Augen zugleich sehen könnte, was er auch 1609 ausführte. Es ist daher irrig, was beinahe allgemein angeführt wird, daß der Rapuziner Rheita diese Ersindung zuerst gemacht habe, weil er sie in seinem sonderbaren Buche "Oculus Enochi et Eliae" (Antw. 1645, Fol.) zuerst besichrieben hat. Übrigens sind diese doppelten Fernröhre schon längst und mit Recht außer Gebrauch und blos noch bei Theater- oder Taschenperspectiven üblich, ja für diese in der neuesten Zeit unter dem Namen Binocle wieder sehr beliebt geworden, obschon sie auch für diesen Gebrauch keine besondern Borzüge vor den gewöhnlichen einsachen haben, etwa den abgerechnet, daß beide Augen zugleich in Thätigkeit erhalten werden und daher keines von

beiben burch Bermöhnung leiben fann.

Binomifc helft in ber Mathematik eine Größe, die aus zwei Theilen besteht oder als ameitheilig bargeftellt wird, a. B. a + b ober 5 - 3. Man nennt eine folde Große auch ein Binom, fowie eine breitheilige Grofe, 3. B. a + b + c, ein Trinom heift u. f. w. Der Binomische Lehrsas oder das Binomial-Theorem ist diejenige merkwürdige Reihe ober analytifche Formel, burch welche irgend eine Potenz eines Binome ausgebrudt und entwidelt wirb. Für gunge Erponenten haben icon bie altern beutschen Mathematiter, j. B. Stiftl in feiner "Arithmetica integra" (1544), Die Reihe gefannt; wer sie erfunden, ist nicht ausgemacht, obgleich von Danchen Dascal als Erfinder genannt wird. Rewton zeigte querft, bag ber Lehrfat fur alle Arten Erponenten gilt, weshalb berfelbe auch oft unter bem Ramen bes Newton'ichen vortommt. Dhne 3weifel ift biefe Entbedung, welche er im 3. 1676 ober furz vorher machte, eine feiner ichonften und wichtigften, ba biefer Sas einer ber fruchtbarften und folgenreichsten in ber gangen Mathematit genannt werden muß. Bu den zahlreichen Anwenbungen beffelben gehört, daß man mittels beffelben auf eine weit bequemere Beife, als mittels bes gewöhnlichen Wurzelausziehens geschehen könnte, die Wurzeln jeder Bahl von jedem beliebigen Burgelerponenten ober Grade finden fann. — Binomial coefficienten find die in der Reihe des Binomischen Lehrsages vorkommenden, lediglich von dem Erponenten abhängenden Factoren der einzelnen Glieder, welche in vielen mathematifchen Untersuchungen eine wichtige Rolle spielen.

Biographie, f. Lebensbefchreibung. Biologie und Biometrie, f. Leben.

Bion, ein griech. Ibyllenbichter, aus Smyrna geburtig, von bessen Lebensumständen sich mirgend eine Nachricht sindet. Aus der Elegie, welche sein Beitgenosse und Freund Moschus auf seinen Tod gedichtet hat, scheint hervorzugehen, daß er mit Theofrit zugleich gebiüht (um 284—246 v. Chr.), daß er den legten Theil seines Lebens in Sicilien zugedracht und seinen Tod durch beigebrachtes Gift gefunden habe. Unter seinen auf uns gekommenen Gedichten ist der Alagegesang um Abonis das bedeutendste; die übrigen meist nur noch in Bruchstücken vorhandenen zeichnen sich mehr durch Feinheit des Ausdrucks und Bartheit des Gefühls als durch Einfachheit und Natur des Hirtenlebens aus. Erst durch Stephanus von denen des Theofrit getrennt, erschienen sie zuerst gesondert von A. van Mekterte

(Befigge 1565), dann von Heefin (Drf. 1748), F. Jacobe (Sotha 1795) und Bake-field (Lond. 1795); mit Theodrit zugleich von Baldenaer, Brund, Schäfer (Lpz. 1809), Gaisford in den "Poet. graec. minor." (Bb. 4) und Meinete (Lpz. 1825). Überfest wurden sie von Manso (Gotha 1784 und Lpz. 1807) und mit Theodrit von J. H. Boß (Tüb.

1808) und Raumann (Prenzlau 1828).

Biot (Zean Baptiste), Physiter und Aftronom, geb. am 21. Apr. 1774 ju Paris, machte feine Studien im College Lubwig's XIV. und trat bann in Artilleriedienfte. Seine Begierde nach höherm Wiffen trieb ihn jedoch bald wieder nach Paris zurück, wo er nun bie Polytechnische Schule besuchte. Hierauf wurde er Professor in Beauvais; doch schon 1808 tam er wieber nach Paris als Professor ber Physit am Lycée de France. 3m 3. 1802 gum Mitglieb ber ersten Claffe bes Institute ernannt, war er es allein, ber 1804 bas Institut bewog, nicht für Bonaparte's Ernennung zum Kaifer zu stimmen. Mit Arago ward er, nachbem er Mitglied bes Langenbureaus geworben, 1806 nach Spanien gesenbet, um bie Reffung eines größern Bogens bes Meribians fortzusegen, mit welcher man bie Gim führung eines neuen Decimalinftems vorbereiten wollte. Rach ber Ructebr von bert wibmete er fich mit neuem Effer tiefern Forschungen und suchte burch feine Borlesungen vielseitig zu wirken. Im S. 1816 übernahm er bas Kach ber mathematischen Biffenschaften für das "Journal des savants". Um noch streitige astronomische Beobachtungen burch Gradmeffungen zu berichtigen, unternahm er 1817 eine Reife nach ben Orkneyinseln. Im Gebiete ber Physit hat er fich vornehmlich burch feine Untersuchungen über bas Licht verbient gemacht. Sein Sauptwert ift ber "Traité de physique expérimentale et mathématique" (4 Bbe., Par. 1816; beutsch von Wolf, 2-Bbe., Berl. 1818—19, und von Fechner, 2. Aufl., Lpd. 1829); ein faklich geschriebener Auszug baraus erschien unter bem Titel "Précis élémentaire de physique expérimentale" (2 Bbc., Par. 1818). Unter seinen übrb gen Berten find bie vorzüglichsten ber "Traité élémentaire d'astronomie physique" (2 Bbe., Par. 1805; 2. Ausg., 3 Bbe., Par. 1811; neueste Ausg. 1842), ber "Traité analytique des courbes et des surfaces du second degré" (Par. 1802 unb öfter; beutsch von Abrens, Mürnb. 1817) und bie "Recherches sur les mouvements des molécules de la lumière autour de leur centre de gravite" (Par. 1814, 4.). Gine feiner neur fen Arbeiten ift bas "Mémoire sur la constitution de l'atmosphère terrestre" in bet "Connaissance des temps" für 1841, eine Frucht seiner ausführlichen Untersuchungen über die Strahlenbrechung. Intereffant ift auch feine 1836 gelieferte Abhandlung über bie periodischen Sternfchnuppen bes Rovember, welche er aus bem fich zuweilen als Bobiatallicht zeigenden Sonnennebel erflarte, in beffen Durchschnittspuntte mit ber Erbbahn bie Erbe fich um biefe Zeit befinden foll.

Bird-Pfeiffer (Karoline), bekannt als Schauspielerin und bramatische Schriftftellerin, ift zu Stuttgart 1800 geboren und die Tochter bes bafigen Domainenraths Pfeiffer, Ber 1806 in bair. Dienste und als Oberkriegsrath nach München ging. Körperlich und geiftig entwidelte fie fich fo fchnell, daß fie bereits im 13. Lebensjahre von der glubenbiten Reigung zur Schauspielkunft getrieben und nach bem hartnäckigsten Kampfe mit ihren wie berftrebenben Altern bie hofbuhne zu München betrat. hof und Publicum zollten ber fo jugendlichen Runftlerin reichen Beifall, ber mit ben Fortschritten wuche, welche fie befonbere unter bee Schauspielers Zuccarini Leitung in ihrer Kunft machte. Rach 1818 erhielt fie bas gange Fach ber tragifchen Liebhaberinnen, machte 1823 und 1823 größere Runftreifen burch Deutschland und heirathete 1825 ben auch ale Schriftfieller, namentlich burch eine Biographie König Ludwig Philipp's (Stuttg. 1841) bekannten D. Christ. Birch aus Samburg, welcher bei ber mundener Softheaterintendantur eine Anftellung erhielt. Seitbem erftredten fich ihre Runftreifen bis nach Detersburg und Defth auf ber einen und bis Am-Aerbam auf ber anbern Seite; in Munchen trat fie nur noch als Gaftspielerin auf. 3m 3. 1838 übernahm fie bie Direction ber jest flebenben Buhne gu Burich, die fie mit feltener Umficht leitet. In ihrer Blutezeit gefiel fie allgemein burch bas Feuer ihres Spiels, burch Gewandtheit und poetische Auffaffung; später that ihre zunehmende Körperfulle ber Birtung ihres Spiels um fo mehr Abbruch, da fie mit Borliebe jugenbliche Belbinnen gab. Faft größern Ruf noch etwarb fie in fraterer Beit burch ihre Buhnenftude, welche auf allen Thontern Deutschlands heimisch wurden, in benen fich auch wirkliche bramatische Anlage, ReibenMost und nanntnals Kruntalf der Bühnenassert, wie des vochersschenden Seschmaße uicht derkennen lassen, die aber einen ästhetischen Standpunkt durchaus nicht festhalten und den aller kunstlierischen Durchbildung entsernt sind. Ihre Stücke sedag zogen das Pudlicium um so mehr an, da sie nicht blos derb, sondern zugleich sentimental sind. Wirkliche Lichtlige des Talents schlagen indes durch diese dichte Rasse nicht selten auss überraschendste hindetes. Den meisten Beifall erwarden "Schloß Greifenstein oder der Sammtschuh" (1833), "Pfesserrösel" (1833), "Hinde", "Die Günstlinge", vielleicht ihr gelungenstes Stück; serner "Johannes Gutenberg" (1836), "Der Glöckner von Notre-Dame" und "Rudens in Madrid" (1839). Auch in Romanen, in denen das Derbstoffliche bedeutend vorwaltet, versuchte sie sich; dahin gehören "Burrton Castle" (2 Bde., Münch. 1834), "Erzestlungen" (Lys. 1830) und "Romantische Erzählungen" (Berl. 1836).

Birener (Mich. Gottlieb), ein Dane, geschäst als hellbenkender Philosoph aus der Kaneischen Schule und noch mehr als tuchtiger Stillft, war zu Kopenhagen 1756 geboren und flard als Prediger zu Korfoer 1798. Unter seinem Schriften, die nach seinem Tode gesannelt herauskamen (4 Bde., Ropenh. 1798—1800), machte besonders die durch Freismuchsigkeit, Scharssun und Sachkenntnis ausgezeichnete Bertheidigung der Presseiteit, "Om Trykkelben og dens Love" (Kopenh. 1797—98) großes Aufsehen, welche schnell macheinander drei Ausgegen erlebte und B. den ungetheilten Beisall der Nation erwarb.

Bird, einer ber ersten astronomischen Mechaniker Englands, geb. in Durham zu Anfange bes 18. Jahrh., war anfange Leinweber in seiner Baterstadt. Rachdem er als solcher bei einem Uhrmacher die Art, Areise und Rader in gleiche Theile zu theilen, kennen geleunt hatte, gewamm er sich seinen Unterhalt durch die Versertigung von Sonnenuhrenblättern, die er viel genauer, als bisher geschehen war, eintheilte. Im I. 1745 kam er nach London, wo er sogleich von dem Mechaniker Gisson zur Eintheilung der astronomischen Quadranten gebraucht und durch ihn an den berühmten Graham empfohlen wurde. Wenige Jahre darauf ardeitste er sich mit der Bersertigung größerer astronomischen Atelier. Insbesondere beschästigte er sich mit der Versertigung größerer astronomischen Duadranten, sogenannter Manerquadranten, deren er einen für Geeenwich von 8 F. Radius, zwei gleich große sur Pavis, zwei für Opford und einen für Petersburg, sowie für Manheim und für Göttingen versetigte. Seine Schriften "The method of constructing mural quadrants" (Lond. 1768) und "The method of dividing astron. instruments" (Lond. 1767) waren für ihre Zeit sehr schaftbar; gegenwärtig aber ist Reichenbach's Theilung beiweitem vorzänglicher.

Biren (Ernft Joh. von), f. Biron.

Birten (Siegmund von), vor feiner Erhebung in ben Abelftand Betulius genannt, ein beutscher Dichter bes 17. Jahrh., wurde am 25. Apr. 1626 gu Bilbenftein bei Eger, wo fein Bater Prediger war, geboren. Bu Nürnberg, wohin er sich noch vor beendigtem atabemifchen Curfus gewendet hatte, gaben harsborfer und Rlaj feinem poetifchen Streben bie Blichtung, worauf er in ben Blumenorben aufgenommen warb. Rachbenn er sich in ben 3. 1646 und 1647 an dem hofe des Berzogs August von Braunschweig-Botfenbuttel, als Lehrer ber beiben Sohne beffelben, Anton Ulrich und Ferdinand Albrecht, aufgehalten und barauf gu Danneberg bie Erziehung einer medlenburg. Drinseffin gefeitet hatte, kehrte er nach Nürnberg, dem Gige der damals zur Bollziehung des weftfdl. Friedens zusammengetretenen Reichsversammlung, zurück. Nach vollzogenem Friedensfoluffe ethielt er von dem Fürsten Ottavio Viccolomini den Auftrag, die zur Feier beffelben an veranstaltenden Festlichteiten zu ordnen, und wurde bald darauf vom Raiser Ferdinand III. in ben Abelftanb erhoben. Der Blumenorben ernannte ihn nach Sareborfer's Tobe 1658 jum Dberhirten ber Begnisschafer. Nicht unempfindlich gegen Auszeichnungen ber Art, fühlte er fich boch am meisten burch bie Liebe seines ehemaligen Zöglings, bes Gerzogs Antom Mirich von Braunfchweig, begludt, ber ihm bis zu feinem Tobe, welcher zu Rurnberg am 19. Juni 1681 erfolgte, mit treuer Seele anbing. B. versuchte fich als bramatischer Dichter in allegoriften Festipielen, die von wirklichem bramatifchen Talente zeugen, die fedoch ebenfo wie feine lyrifchen Gebichte geiftlichen und weltlichen Inhalts, benen eszübrigens nicht an Sefühl und Phantafie fehlt, durch füglich-pedantische Spielerei und kunftliche Wortbildengen bie Schule verrathen, aus ber fie bervorgegangen find. Eine nicht unrübmliche Dielle nimmt er als Schriftfieller in Profa ein. Win "Spiegel ber Giorn bes hands Oftveich" (3 Bbe., Nürnb. 1668, Fol.), eine im Auftrage Raifer Leopold's I. matuntationen Uberarbeitung eines frühern gleichnamigen Werts von J. J. Fugger, gehört, was geachtet ber Beschränkungen, die ihm babei von dem wiener hofe auferlogt wurden, zu dem bessern beinichten Geschickswerken bes 17. Jahrh., und seine "Deutsche Rebe-, Bind- und Oichtunst", so wenig sie irgend neue Ansichten aufstellt, verbient wenigstens in hinsicht auf die Sprache einige Beachtung. Seine Gebichte sind aufgenommen in Müller's "Bi-

bliothet beutscher Dichter bes 17. Jahrh.", 28b. 9 (2pg. 1826). Birtenfeld, bas Aurffenthum, ift ein Theil bes Großherzegthums Dibenburg, ber aufolge der wiener Congrefacte, worin bem bamaligen Bergog von Dibenburg ein Gebiet mit 20000 E. int ehemaligen Saarbepartement zugefichert worben war, und vermöge eines am B. Apr. 1817 ju Frankfurt am Main unterzeichneten Staatsvertrags burch ben putus. Dof dem genannten Fürften überwiefen wurde. Rorböftlich grenzt es an das landgräftlich beff. Dberamt Melfenheim; fonft ift es von ben preuß. Regierungsbezieben Trier und Robieng eingefchloffen; bie Lanbesgrengen find zur Beit noch nicht befinitiv regulirt. Gt liegt zwifichen ben Fluffen Rhein, Saar und Mofel, und ber Flächeninhalt beträgt 8-9 119. Die Bevolferung betrug nach ber 1840 vorgenommenen Bablung 28069, wahrend fie 1817 nut au 20032 angenommen wurde. Ungeachtet ber vielen Balber, Berge und Feifen fehlt es bach nicht an gutem Aderlande, felbft nicht an Beinban. Bas bie Biebaucht betrifft, fo ift nur bie Cultur bes Rindviehe und ber Schweine bemertenewerth. Der Getreibebau reicht nicht einmal für ben eigenen Bebirf ber Bewohner bin. Unter ben Manufacturen verbienen die Steinschleifereien Gerodhnung. Das Fürstenthum ift in brei Amtebegirte Birbenfeld mit 8878 E., Oberftein mit 11809 und Dobfelben mit 7982 E., und jedes Ant in brei Biogermeiftereien eingetheilt. Das Regierungscollegium ju Birtenfold, welches unmittelbar um ter bem Cabinet gu Dibenburg reffortirt, bat bie gefammte Civilverwaltung mit Ginfchinf ber Juftig, wobei, wenn ber Segenftand fich bazu eignet, eine Appellation an das Docoappellationegericht gu Dibenburg ftattfindet. Das civilgertatliche Berfahren ift burch bas Procefreglement von 1831 abgekurzt und mobificirt. Statt ber frang. Strafgofige, Die nur noch bei Policeinbertrerungen angewenbet werben, gitt bas 1814 publiciete ofbenbutgifche Strafgefesbuch. Die vormals berühmten, in neuer Beit als verfiegt betrachteten eifenhaltigen Mineralquellen bei Sambach und Schwoffen find wieder ein Gegenftanb ber Beachtung geworben. Das Poffwefen, welches früher unter fürftlich Thurm und Taris'fcher Berwaltung ftanb, ift feit 1836 von bem preuß. Generalpoftamt übernemmen. Das protestantifche Rirchenwefen fieht unter bem im 3. 1823 errichteten Confiferium, Die ander lutherischen und zwei reformirten Pfarreien stehen unter einem Superintenbenten, ber zweigen gleich Mitglied bes Confiftoriums ift. Die Union beiber Confessionen ift bereits fo weit voubereitet, baf die landesherrliche Sanction nur erwartet wird, um fie ins Beben gu rufen. Die fieben fatholifchen Pfarreien werben von einem Dechanten beauffichtigt, ber unter bem Bifchof von Trier fieht. Ein Gymnafium ift awar fo wenig vorhanden, ale eine bibere Birgerfchale; jeboch beftehen in B. eine Anftalt, welche für die obern Claffen folder Infittute vorbereitet, und ein Schullehrerfeminar. Bum Militairdienft werden jahrlich 64 M. ausachoben. Bgl. Findh, "Die Berfaffung und Bermaltung bes Fürftenthums B." (Dibenb. 1842).

Birtenfaft wird nicht nur frifch genoffen, sondern gibt auch durch Schrung den Birten meit und Birtenwein und dient zum Arzneimittel. Um denfelben zu gewinnen, bobet man zur Beit, ehe noch der ganze Frost aus der Erde ist, in die Birte nach der Wittagefeite zu etwa zwei Jok tief ein schräges Loch und leitet mittels eines Robrigens den Saft in ein Sefch. Die Ausdeute eines einzigen Stammes beträgt dinnen eines Tages oft zwei die drei Kannen. Wird das Loch jedesmal durch einen hölzernen Pflod wieder verschieffen und mit Thon oder Harz übertlebt, auch schrich das Abzapfen an derstieden Stelle vorgenmamen, so leidet der Baum nur sehr wenig. Sehr wohlthätig wirtt der Birtenfast namentlich bei Kranten, welche an der Riere und an Blasensteinen leiden. Bei mäßigem Genusse ist auch der Birtenwein nicht nachtheilig für die Gesundheit. Neuerdings hat man eine Art Champagner daraus gemacht. Der frische Saft enthält über zwei Procent Juder.

Birtenftod (30h. Melchior, Chier von), ein um das Schulwefen in Dfirth bod-

verbienter Mann, war zu hefligenstadt im Eichofeld am 11. Mat 1738 gesoren. Rach Bollenbung feiner Studien ging er nach Wien, wo er in der Geheimen Staatstauzlei angestallt, dann zum hofrath ernannt wurde und bald großen Einfluß auf die Studien- und Censusangelegenheiten gewann. Unter Joseph II. zum Mitglied der Studiencommission ernannt, war er unabläffig bemüht, die Schulen zu verbessern und gelauterte Grundsäpe einzusühren. Als jedoch die Erziehung dem Piaristenorden anheimfiel, ward er in den Ruhestand verfest. Er flath am 30. Det. 1809. Sein gebildeter Geschmad, richtiger Wild und seine humanistische Bildung zeichneten ihn unter den öste. Staatsdienern höchst vortheilhaft aus. Als Schristeller hat er sich durch die Gewandtheit, im Lapidarstile sich auszudrücken, berühmt gemacht.

Birmanifches Reich ober Birma, bas Reich ber Maramas, Birmanen, Burmanen ober Burmefen, wie es neuerbinge die Englander nennen, ift bas gewichtigfte und größte Land ber hinterind. Salbinfel, beren vierten Theil es bededt. Noch find die Rachvichten über die innern Landeszustände fehr fparlich, und erft die neueften Berührungen der Beiten mit ben Birmanen . und die Forschungen Cramfurd's baben einiges Licht in jene mothifche Region einer hiftorifch und natürlich mertwürdigen Grengicheibe hindufcher, mongolifcher und malaifcher Elemente verschafft. Die Grengen von B. find im Rorben bie um-Schannten Gebiraslandichaften bes Sine-Shan und bes Bor-Mamtilandes, öfilich bas weftliche Grengebirge ber chinef. Droving Bunnan und ber von Stam icheibende Salucin- ober Thatuanfirom, im Guben ber Golf von Martaban und gegen Bellen bie gratanichen Aunketten und die unbestimmten Grenden des Landes Katschar. Innerhalb dieser allerdings theilweise mit nur annähernber Gewisheit anzngebenden Grengen, läßt fich bas Areal bes Reiche auf 18000. □R. schäpen, von benen 8000 auf bas unmittelbare Birmanengebiet und 2000 auf die tributeiren Lanbichaften tommen. Das eigentliche Birmanenland nimmt mme ben vierten Theil bes gangen Reichs ein; benn außer ihm find noch bas unmittelbare unterthänige Gebiet Roschan-pri ober Rasi-Shan und Mrelap-Shan, die Theile von Cassau cher Moltan und Jo-pri im Norden und Degu und die gebliebenen Refte von Martaban im Caben, und als tributgire Schuslanbichaften bas Gebiet ber Bor-Ahamti, Ginphos, Albers und Mischmis im Norden und Ahiaen, Aunglys im Nordwesten um die Quellen des Arakan anzuführen. Das ganze Land ist eigentlich nur das Gebietsland des Frawaddiflorus, eines jener hinterind. Strome, ber feine Quelle bem forschenden Europaer noch in rathfelhaftem Duntel verschließt, ber unterhalb A v a (f. b.) auf ber rechten Geite ben Ryenbuen aufnimmt und linte ben fich abgabelnben Panlaun entfenbet, welcher fich in bem weiten Deltalande forol wieber mit bem Sauptfirome, wie mit bem Setang ober Bittaun und mit bem Caluan vielfach verzweigt. Bon den in unbeftimmten Umriffen aus den flurmgepeitfichten Bellen bes Martabanichen Golfs auftanchenben Saume bes pegnanischen Delta stigt das birmanische Gebiet nordwärts terrassenförmig auf. Der ankommende Fremde mirb im Suben überrascht burch ben Anblick eines Rieberungslandes, in dem bas flussige und flarre Clement in ewigem Rampfe begriffen zu sein scheint. Er sieht zwischen ben beiben Camptminbungsarmen b. & Srawabbi, bem weftlichen von Baffein und bem öftlichen von Mangun, ein 500 DM. großes Deltaland, das in der öftlichen Erweiterung bis zum Saluan fein-Areal verboppelt. Es ist ein halbüberschwemmtes Nieberungeland, in allen Richtungen von Wafferadern, Lagunen, Seen und Sumpfivaldungen bedeckt; die amphibische Beimat pagnanifcher Biller, beren Sauptstadt Vegu fich in ben umgebenben Bafferflachen fpiegelt, in maturlicher Groffartigfeit und Bebeutung bas Rilbelta übertreffend, wenn auch nicht in Fille und Liefe feiner hifterischen Erinnerungen. Im nörblichen hintergrunde diefer Nieberung ethebt sich zwischen ben Ufern bes Setang und Frawabbi ein fanftes Berglanb unter dem Gesammennamen des Peguplateaus als allmäliger Ubergang zum mittlern Trawaddilamfe, ben man von ber Stromfpaltung bis nach Bhamo verfolgen fann, wo bie Schiffbarteit beginnt. Diefe mittlere Stufe ichlieft in bem turgen weftoftlich gerichteten Querthale bie wichtigen Culturebenen der Refidenzen ein und ist mit höhern Berglandschaften umfaumt, welche gum nörblichen obern Gebiete führen. Daffelbe ift zwar ein zum Theil noch sams unbefanntes Land, beffen foneegetronte Gipfel gewiß noch lange die Jungfraulichteit eines vom Memichen noch nicht betretenen Bobens vertheibigen mogen; es scheint jeboch abl Gewiffigit anzunehmen zu fein, daß der Frawaddi nicht identifc mit dem Daung-bo-tfin

bet Moonniffen Bochthales ift, fonbern baf er feine Dudlmaffer bench ben filmellenben Schnee bes Lang-tau erhalt. Bon biefem fübbfilichften Borfprunge bes Simelavafoftend aus laffen fich nun bie meribiangerichteten Scheibegebirge verfolgen, welche ben Gramabil von feinen Rachbarftrömen tremmen, und zwar öftlich als birmanisch-fiamefildes Chabbe gebirge, weftlich ale arakanisches. Beibe gliebern mit ihren Berzweigungen ben birmanischen Boben mannichfach und wurden ihn orographisch zerfolittern, wenn ihn nicht bas Guffent bes Francabbi zu einer hubrographifchen Ginheit verbanbe. Die Raturericheinungen B.s tragen ben allgemeinen oftinbifchen Charafter. In ben norblichen und hoben Gebirgstanbe fchaften herricht die winterliche Strenge ber hobern Regionen in fcharfem Gegenfase zu ben weiben und fegensreichen Werhaltniffen ber tiefen geschüsten Thaler; indifche Gint und Schwüle lagern bunftbefchwert über ben füblichen Rieberungen; nur zwei Jahredzeiten wechfeln bier miteinander unter bem Gefebe bes Paffats, und ber mgelindfige Gintritt bet naffen Sabredzeit bestimmt jene Fruchtbarteit, die in verfchwenderifder Uppigkeit inbifder Belt auf bem feuchten Boben ber Flugnieberungen wuchert. B. befigt in Menge bie fcom ften und barteften Balbbaume Inbiens und vorzugeweife fchones Teatholz als einen Samps handelsartifel, alle Cerealien Indiens, befonders Reis als das hampmahrungsmittel; die fconften Tropenfruchte, Buderrohr, Inbigo, Baumwolle, Tabad, Gewürze und auch Thee in ben nördlichen Thalern. Das Land hat ben hier in vollfter Rraft entwickelten Glefanten, bas Rhinoceros und ben Konigstiger hindoffans, wie beffen Dofen, Buffel und Pferbe neben bem gezähmten Elefanten als Sausthiere; es befist bas bunte inbifche Befieber, alle indifche Fische, den Geidenwurm und die Biene; bagegen fehlen Schaf, Schafal, Wolf und Sydne. Der von ben Chinefen betriebene Bergbau finbet ein weites Relb reichfter Ausbew ten; nadft Gold, Silber, Gifen, Blei, Rupfer und andern Metallen, wie den herrkichften Ebelfteinen, ift auch durch Entbedung eines engl. Raufmanns, Lane, im 3. 1830, Platina vorhanden, und Schwefel und Naphtha werben in Menge bem haufig burch Erbeben etführtterten Boben abgewonnen.

Das große Birmanengebiet wird von 18 Rationen bewohnt, die zwar unter fic in Sitte, Sprache und Religion verschieben, im Sangen aber boch burch einen gemein men Topus verbunden find, ber fie ebenfo entfernt von den hindus wie von ben Chinsefen ftellt. Hinter beiben Rationen ftehen fie an Bilbung weit zurud, fowol in ben Zweigen ber geiffigen wie technischen Cultur. Ihr Industrieffeif bietet fur ben Ausfuhrhandel vornehme lich baumwollene und feibene Beuge, Glas und Porzellan. Die Birmanen find gefchicte Beber, auch zeigen fie in ihren Bilbwerten, befonbers ben marmornen Gogenbilbern, Die einen Ausfuhrartitel bilben, fowie in ihren Arbeiten in Golb und Silber ungemeine Lunftfertie feit. Sie treiben mit China einen lebhaften Banbel, welchen ber gegen 300 M. ins Binnes land fich erftreckende Rinfi Srawabbi erleichtert, beffen Ufer mit vollreichen Gtabten bebeilt find. Der Abel unterscheibet fich von ben übrigen Bollsclaffen burch Aleibung, Behnung und hausgerathe, ift in verfchiebene Rangftufen getheilt und wird von bem unumfitrauften Beberricher bei wichtigen Angelegenheiten um feine Meinung befragt. Seber Birmane lerut lefen, fdreiben und rechnen; bas gewöhnliche Schreibmaterial find Palmblatter auf bie mon mit eifernen Griffeln fcpreibt. Die Bucher befteben aus bunnen Elfenbeintageln. Gine haupebeluftigung bes Bolts ift das Theater, wo Rebe, Tang und Mufit mechfeln. Die hersfchenbe Religion ift ber Bubbhaismus; bie Priefter find Monche, die in Rioftern wohnen, tap lich nur einmal effen, zur Chelofigkeit und Reufchheit verpflichtet fied und wegen ihrer Frantmigfeit und Gelehrfamteit in bober Achtung fleben. Die Gefammtgahl ber traftigen, ichoust und friegerischen Bevolterung fchatt Cramfurd auf 41/2 Mill. Die Resideng bee Boa vber Raifers, welcher in vollkommener Despotie den Scepter führt, ift Ava (f. d.).

Die Birmanen in Ava machten sich im 16. Jahrh. unabhängig von Pegu, mußteh sich aber 1740 diesem Staate wieder unterwersen, die Alompra, ein tapferer häuptling, 1753 das Bolt wieder zu den Wassen rief, Ava frei machte und auch Pogu eroberte. Rach seinem Tode im J. 1760 folgte ihm sein Sohn Ramdobschi in der herrschaft, der die von dem Bater begonnene Berbesserung der innern Berwaltung fortsetzte. Gegen Ende des 18. Jahrh. wurde Arakan und 1793 auch Siam zur Unterwerfung gezwungen und um gleiche Zeit zwischen B. nad der Offindischen Compagnie ein Freundschafts- und handelsvertung abgeschließen. Der

veistenter Mann, war zu heltigenfiabt im Ethofeld am 11. Mat 1738 gesom. Rate. Bollenbung seiner Studien ging er nach Wien, wo er in der Geheimen Staatstanzlei angestalle, dann zum hofrach ernannt wurde und bald großen Einfluß auf die Studien- und Consusunzelegenheiten gewann. Unter Joseph II. zum Mitglied der Studiencommission ernannt, war er unablässig demicht, die Schulen zu verbessern und geläuterte Grundsäpe einzuführen. Als sedoch die Erziehung dem Piaristenorden anhelmsiel, ward er in den Ruhestand versege. Er stard am 30. Det. 1809. Sein gedildeter Geschmack, richtiger Blick und seine humanistische Bildung zeichneten ihn unter den öste. Staatsdienern höchst vortheilhaft aus. Als Schrisbeller hat er sich durch die Gewandtheit, im Lapidarstile sich auszubrücken, berühmt gemacht.

Birmanifches Reich ober Birma, bas Reich ber Maramas, Birmanen, Burmanen ober Burmefen, wie es neuerbings bie Englander nennen, ift bas gewichtigfte und größte Land ber hinterind. Salbinfel, beren vierten Theil es bebedt. Roch find die Radwickten über die innern Landeszustunde fehr fparlich, und erft die neuesten Berührungen der Beiten mit ben Birmanen . und die Forschungen Crawfurd's haben einiges Licht in jene wwichifche Region einer historifch und naturlich mertwurdigen Grenzicheibe hinduscher, mengolifcher und malaifcher Elemente verschafft. Die Grenzen von B. find im Rorben die un-Sedannten Gebirgelanbichaften bes Sine-Shan und bes Bor-Ahamtilandes, öftlich bas weftliche Grengebirge ber dinef. Droving Bunnan und ber von Stam icheibenbe Saluen- ober Abatuanstrom, im Suben ber Golf von Martaban und gegen Westen die arakanschen Kuflutetten und die unbestimmten Grenzen des Landes Katschar. Innerhalb dieser allerdings theilweise mit nur annahernder Gewifheit anzugebenden Grenzen, lagt fich das Areal des Reichs auf 10000. □BR. schähen, von benen 8000 auf bas unmittelbare Birmanengebiet und 2000 auf die tributairen Lanbichaften fommen. Das eigentliche Birmanenland nimme war ben vierten Theil bes gangen Reichs ein; bem außer ihm find noch bas unmittelbare unterthänige Gebiet Rofegan-pri ober Rafi-Shan und Mrelap-Shan, die Theile von Caffap cer Moltan und Jospri im Norden und Pegu und bie gebliebenen Reste von Martaban im Saben, und als tributaire Schuplanbschaften das Gebiet der Bor-Ahamti, Sinphos, Albers und Mifdmis im Rorben und Rhiaen, Rungtos im Nordwesten um die Quellen des Wraken anzuführen. Das ganze Land ift eigentlich nur bas Gebietsland bes Frawaddifreund, eines jener hinterind. Strome, ber feine Quelle bem forschenden Europäer noch in rathfelhaftem Duntel verfchlieft, ber unterhalb A va (f. b.) auf ber rechten Seite ben Ryenbuen aufnimmt und links ben fich abgabelnben Panlaun entfenbet, welcher fich in bem weiten Deltalande fowol wieder mit dem hauptstrome, wie mit dem Setang ober Bittaun und mit bem Galman vielfach verzweigt. Bon ben in unbeftimmten Umriffen aus ben flurmgepaitichten Bellen bes Martabanschen Golfs auftanchenben Saume bes peguanischen Delta feigt bas birmanifche Gebiet nordwarts terraffenformig auf. Der antommende Frembe wird im Guben überrascht burch ben Anblid eines Rieberungelandes, in bem bas fluffige und farre Clement in ewigem Rampfe begriffen du fein scheint. Er sieht dwischen den beiden hauptmundungsarmen bis Framabbi, dem westlichen von Baffein und dem östlichen von Rangem, ein 500 □ D. großes Deltaland, das in der öftlichen Erweiterung dis zum Saluan fein-Areal verboppelt. Es ist ein halbüberschwemmtes Nieberungsland, in allen Richtungen von Bafferadern, Lagunen, Geen und Sumpfwaldungen bebeckt; die amphibifche Beimat pegnanifiher Beller, beren hauptstadt Vegu fich in ben umgebenben Bafferflächen spiegelt, in natürlicher Grofartigkeit und Bebeutung bas Nilbelta übertreffend, wenn auch nicht in Bulle und Tiefe feiner hifterischen Erimerungen. Im nörblichen hintergrunde biefer Rieberung erhebt fich zwischen ben Ufern bes Setang und Trawaddi ein fanftes Bergland unter bem Gefammtnamen bes Beguplateaus als allmaliger Übergang zum mittlern Trawabbilaufe, ben man von ber Stromfpaltung bis nach Bhamo verfolgen fann, wo bie Schiffbartelt beginnt. Diefe mittlere Stufe folieft in bem turgen weftoftlich gerichteten Querthale bie wichtigen Gulturebenen ber Refibengen ein und ift mit hobern Berglandichaften umfaunt, welche jum nördlichen obern Gebiete führen. Daffelbe ift zwar ein zum Theil noch samt unbefanntes Land, beffen foneegetronte Gipfel gewiß noch lange die Jungfraulichkeit eines vom Menfchen noch nicht betretenen Bobens vertheibigen mogen; es fcheint jeboch mit Deriffpit angunehmen gu fein, bağ ber Irawabbi nicht ibentifch mit bem Djang-bo-tfiu

bet ilbetaniffen Bodifhalet ift, fonbern baff er feine Duellmaffer burd ben fichieltenben Schnee bes Lang-tau erhalt. Bon biefem fubofflichften Borfprunge bes himalgnafpftems aus laffen fich nun bie meribiangerichteten Scheibegebirge verfolgen, welche ben Gramabil von feinen Radbarftromen tremmen, und zwar bfelich als birmanifch-fiamefiches Scheibe gebiege, weftlich ale aratenifches. Beibe gliebern mit ihren Berzweigungen ben birmanifchen Doben mannichfach und wurden ihn orographisch gerfolittern, wenn ihn nicht bas Softent bes Framabbi ju einer hybrographifchen Einheit verbande. Die Raturerfcheinungen B.s tragen ben allgemeinen oftinbifden Charafter. In ben norblichen und hohen Gebirgelande fchaften herricht die winterliche Strenge ber höhern Regionen in fcharfem Gegenfage zu ben milben und fegensreichen Berhaltniffen ber tiefen geschützten Thaler; indifche Gint und Sanville lagern bunfibefchwert über ben fühllichen Rieberungen; nur zwei Saherdaeiten wechfeln bier miteinander unter bem Gefete bes Baffats, und ber meeinaflige Gintritt ber naffen Sahreszeit bestimmt jene Fruchtbarteit, bie in verschwenderifder Uppigfeit inbifden Belt auf bem feuchten Boben ber Flufinieberungen wuchert. B. befist in Menge bie fcisie ften und harteften Balbbaume Inbiens und vorzugeweife fchones Teatholz ale einen Sampo handelsartitel, alle Cerealien Indiens, befonders Reis als bas Samptnahrungsmittet; bie fchonften Tropenfrüchte, Zuckerrohr, Inbigo, Baumwelle, Taback, Gemürze und auch Thee in ben nordlichen Thalern. Das Land hat ben hier in vollfter Rraft entwideiten Giefanten, bas Rhinoceros und den Ronigstiger hindoftans, wie beffen Dafen, Buffel und Pferbe meben bem gezahmten Glefanten als Sausthiere; es befiet bas bunte inbifche Befieber, alle indiffie Bifche, den Seibenwurm und die Biene; bagegen fehlen Schaf, Schafal, Bolf und Sydne. Der von den Chinefen betriebene Bergbau findet ein weites gelb reichfter Andenten; nachft Gold, Gilber, Eifen, Blei, Aupfer und andern Metallen, wie den herrtichften Ebelfteinen, ift auch burch Entbeckung eines engl. Raufmanns, Lane, im 3. 1830, Platina vorhanden, und Schwefel und Raphtha werben in Menge bem haufig durch Erbeben etfchutterten Boben abgewonnen.

Das große Birmanengebiet wird von 18 Rationen bewohnt, die awar unter fich in Sitte, Sprache und Meligion verschieben, im Ganzen aber boch burch einen gemein men Typus verbunden find, der fie ebenfo entfernt von den Sindus wie von den Chinefen ftellt. hinter beiben Rationen ftehen fie an Bilbung weit zurud, fowol in ben Zweigen ber geiftigen wie tedmifchen Cultur. Ihr Industrieftelf bietet für ben Ausfuhrhandel vornehne lich banumvollene und feibene Beuge, Glas und Borzellan. Die Birmanen find geschickte Me ber, auch zeigen fie in ihren Bildwerten, befonbers ben marmornen Gosenbilbern, Die einen Ausfuhrartitel bilben, fowie in ihren Arbeiten in Gold und Silber ungemeine Aunftfertio feit. Sie treiben mit China einen lebhaften handel, welchen der gegen 300 M. ins Binner land fich erstreckende King Srawabbi erleichtert, bessen Ufer mit vollreichen Städten bebeilt find. Der Abel unterscheibet fich von ben übrigen Bollsclaffen burth Rleibung, Behnung und Sansgerathe, ift in verfchiebene Rangfinfen getheilt und werd von bem umumidranten Beberricher bei wichtigen Angelegenheiten um feine Meinung befragt. Seber Biemane leut lefen, febreiben und rechnen; bas gewöhnliche Schreibmaterial find Palmblatter auf bie man mit eifernen Griffeln fchreibt. Die Bucher bestehen aus bunnen Elfenbeintageln. Gine Sauptbeluftigung bes Bolts ift bas Theater, wo Rebe, Tang und Mufit wechfeln. Die berfchende Religion ift ber Bubbhaismus; bie Priefter find Monde, bie in Rloftern wohnen, tap lich nur einmal effen, dur Chelofigkeit und Reufchheit verpflichtet find und wegen ihrer Frommigfeit und Gelehrfambeit in boher Achtung siehen. Die Gefammtgahl ber fraftigen, ichouse und friegerischen Bevolterung schapt Cramfurd auf 41/2 Mill. Die Residenz bet Boa uber Raifers, welcher in vollkommener Despotie ben Scepter führt, ift Ava (f. b.).

Die Birmanen in Ava machten sich im 16. Jahrh. unabhängig von Pegu, mußten sich aber 1740 biesem Staate wieder unterwerfen, die Alompra, ein tapferer häuptling, 1758 bas Bolt wieder zu den Waffen xief, Ava frei machte und auch Pegu eroberte. Nach seinem Tode im 3.1760 folgte ihm sein Sohn Rambobschi in der herrschaft, der die von dem Bater begonnene Berbesserung der innern Berwaltung fortsete. Gegen Eude des 18. Jahrh. wurde Arakan und 1793 auch Giam zur Unterwerfung gezwungen und um gleiche Zeit zwischen Brand der Offindischen Compagnie ein Freundschafts- und Pandelsvertrag abgeschlossen. Des

Minhirabili, Press, der 1879 par hemiskelt finn und 1889 fich, animanest bie wantlichen gebiegigen Lambfchaften von Affann. Gin Theil ber Beflegten war in Folge banen im Baceln mit bieman. Empinern in bas brit. Gebiet gefieben und hatte fich bien ju einem lengelffe degen bad Birmanenveid geriftet. Die buit. Regierung hatte fie entwaffnen laffen, fich aber geweigert, fie auszullefern aber fie von ber Sufel Schopuni, two fie fich feffe hatten, fin vertreiben. Der Boa swifte mun die Mahratten und alle ind. Boller jum Re gegen die Writen anfgureigen, foberte enblich von der brit. Megierung bie Abfretung bes nied. um Bengalen und fiel 1824 in Rabichar ein, bas fich unter brit. Schus begeben batte. loed Ambarft, ber bamalige Generalgouvernaur, erfannte bie große Gefahr, bie bam buit. deiche in Indien drohte, und erklärte den Birmanen den Tries, welchen der Generalunien Modibald Campbell fo glüdlich führte, daß die Reinde im Dec. 1825 einen für fie nach ligen Avieben fehließen mußten. Als ber Boa die Genehmigung der vongefehriebenen Bodippungen verweigerte, begann der Kampf im Sam. 1896 von nauem, der jedoch fchan im Febr. mit enbete, daß der Boa ben Frieden anzunehmen gezwungen war. Er mußte der Oftipbiffien Compagnie einen aufehnlichen Theil feines Lambes abtreten, bas Reich Affam als unabhängigen Staat anerfennen, ber Oftinbifden Compagnie bas Recht einnenmen, Die duptlinge zu ernennen, weldze unter ignem Schus die närblichen Landfchaften beherrfchen Bollen und die wichtige Sandeleftabt Ragun für einen Freihafen erflaren. Ge murbe ber machtigfte ind. Ginat getheilt und zugleich geschmacht. Righ. Chures, "Asconnt af un conbassy to the kingulom of Ava" (Ronb. 1800, 4.), Gnobgroff, ,,Narrative of the burmage war" (Band, 1827; beutst Sann, 1830) und Sohn Crainfurd, "Journal of an embassy from the governor in India to the court of Ava in the year 1836-97" (Logh, 1839).

Birminabam, die grafte Metalimertflitte und neben Mancheffer bie grafte Fabrifbobe Englands, liegt in der Mitte bes Landes am Fluffe Weg in der Graffsaft Marmid. war fihan lange stemlich beheutenh, indem fihan heinrich VIII. gefchäste Eifenanbeiten und Bilhelm III. Feuergewehre hier fertigen ließ, verbantt B. fein rafches Emperbluben nachf den unermoflichen Robien. und Gifenminen in ber Robe ber um 1773 von hier autheganproces vervollismenneten herstellung der Dampfmaschine durch Watt und Boulton. Die landt ift durch die Reformbill 1829 ju Sig und Stimme im Parlamente berechtigt manben und hat gegen 150000 E., won benen faft 60000 Fabritorbeiter find. Die Ginfapbigteit ber Saufer, welche aus buntelvothen Manerfteinen erbaut find, bie man nicht überennehe, gibt ber Stadt ein trubes Aufeben, meldes durch ben bieten Mauch aus ben gehier hen Metallwerkflätten, der über die Stadt hinzieht, nach duntler wird. B. hat 28 Kird und Bethäufer, zwei Syngaggen, eine Bell-Lancaller-Schule, mehre Bibliothefen und Wohlhatigtoiteanftalten, einen fconen Gigungspalaft ber Graffchaft, ein Abacter, ein präches Hospital, ein fchönes Stadthaus und auf bem Martte die Bronzestatus Reisand. Die Mnion, welche fich zu B. in neuer Leit bilbete, war zur Abeberrung vollsthämlicher Broede febr thaig. Bu Anfange bos 18. Jahrh, war B. noch ein unbehentenber Det von eine 8000 C., und blos durch Lebermannfacturen einigermaßen befannt, jest ist es der Sanne wet für grobbere und feinere Arten von Stabl- und plattirten Bagnen, für Anophe, Schuellen und Meffingwaaren, für Bijonterie, Quincaillerie und lactirte Arbeiten. Schon im I 2794 betrug ber Werth ber bafothft und in ber Umgegend verfertigten Maaren 34 % Bill. Gulden und nicht mit Unrecht neunt man B. ben Aramiaden von Europa (Toy-shop af Burope). Die fogenennten birminghamer Waaren find aufererbentlich mannichfach, and bewundernetwurbig bie nemen Erfindungen, welche Einfachheit und Bwedtwäsigfeit von binben und fammtlich auf Rugen, Genuß und Bequemlichleit berechnet find. Gebendwürdig ift befonders die Berfertigung ber Kuntenläufe. Ungeheure Sammer, von einer Dumpfranfchine in Bewegung gefest, welche die Ruste unn 190 Pferben bat, aufchmettern die Cifmftabe, warm fie aus ben Ofen tommen. Im Augenblide find fie in eiferne Banber verwandelt, um einen metallenen Stab gewielelt, welcher bad Flintenmaß bestimmt. Die Erden gufammungefchroeife, und fo ber Clintenlauf faft fertig. In der Rabe won B., wes fown in ber Graffchaft Stafforb, liegt ber Fabrifort Coho, 1764 noch Mofies Baibesand, wo man joge Rupfermangen fowol fur England wie fur bie Dflinbifche Gefellfchaft Polgt. Mittele ber Dampfmafchinen werben bier in einer Stunde 20 - 49409 Stiel ad-

Digitized by Google

Mogen. Auch ist bafabst eine geofte Fabrit platitiere Waaren nab eine Falleit von Daughe maschinen, die Bonton auf den Sipfel der Bolldommungeit gedracht hat. Wier Ofin von Schaffen stüffiges Eisen genug, um Sitste die zu 200 Ctr. in einem Stüde ausgrichven. B. liegt zwar nicht an einem schiffbaren flusse, aber durch Annale sieht es in Berkindung mit Hull, Liverpool, Bristol, London und Orsord, auch mit den ersten vier Orson derschieden Sistendamen, sodaf es diesen Städen nicht bies seine Waaren, sondern auch den Bedarf ihrer Fabriten siche und leicht zustüben kann.

Birnbaum (Joh. von), ein burch feinen Bilbungegang, wie burch feine Bebenefebid. fale merkwürbiger Mann, gest als Appellationsgerichtspellsbent zu Zweibenden am bo. Mei 1839, war am 6. Jan. 1763 zu Queichheim bei Lanbau von gemen Attern geboren. 😂 lernte bas Barbieren und lief fich ju Betreibung biefes Erwerbzweigs in Lambau nieber, befchaftigte fich aber baneben auch viel mit Lecture und mit dem Studium der franz. Sprache. Beim Ausbruch der Revolution ward er Abjunct des Municipalkeretairs dafelbst, dann Berichtofchreibet und 1799, obschon er bes Aristofrationund verbachtig geworden, nach mehre fachem Amtswechsel Devartementsverwalter in Strasburg. Gehr balb auch bier wieder bes Arifiofrationus verbäcktigt, ward er abgefest, aber auf eine nachbrückliche **Gegenvau** stellung beim ersten Conseil alsbalb 1800 zum Dedfecten in Luxemburg emgannt. De mehr er hier mit Lobsprüchen Seitens der Regierung überhäuft ward, besto auffallender war seine Entlaffung im Nov. beffelben Jahres. Ginftweilen nahm er die Stolle eines Appellations richters in Bruffel an, ftubirte hier eifrig Latein und rom. Decht und warb um 1803 in gleicher Eigenfchaft nach Trier verfest. Seine fo rafch erwerbenen jurifilichen Reuntniffe brachten ihm einen Ruf nach Göttingen als Brofeffer bes Code Napoléan, ben er aber and folug. Im 3. 1814 beim Ginruden ber Preufen in Trier ward er jum Prafesten ber Stadt ernannt, vermockte sich aber nicht in der Gunst der preuß. Regierung zu erhalten und ging baher nach Rheinbaiern, wo er 1815 Biceprafibent bes Appellationsamichts in Raiserslautern, 1824 Prafibent bes Appellationsgerichts in Zweibrliden wurde. Ex lieferte eine "Gefchichte ber Stadt Lanbau" (Bweibr. 1826; 2. Auff., Raiferslautern 1830).

Birnbaum (30h. Mich. Franz), Geh. Zustigrath und Professor der Rechte an ber Univerfitat zu Gleffen, geb. am 19. Gept. 1799 zu Bamberg, flubirte von 1811 an in Griangen und bann in Landehut und erlangte in Burzburg 1815 bie juriflifche Doctorwarbe. Als Arnieher bee Grafen von Beftphalen befchäftigte er fich viel mit ber Dichtunft, ichrieb ein Drama "Alberaba", und balb nadher eine Trilogie "Abalbert von Babenberg" (Bamb. 1816). 🐠 nige andere nicht gebruckte Schauspiele von ihm wurden auf mehren beutschen Buhnen auf geführt. Mulner ermunterte ihn, biefe Laufbahn ju verfolgen, ein Ruf an bie Univerficht zu Löwen als Professor der Rechte zog ihn sedoch von senen Beschäftigungen ab. In Lowen trug er wirtfam gur Bieberbelebung ber hochfchule bei ; auch begründete er mit mehren felner Amtegenoffen bie Beitschrift "Bibliotheque du jurisconsulte", bie fonter mit ber an Paris erfcheinenden "Themis" vereinigt wurde. Rach dem Ausbruche der Revolution ward er, wie bie meisten beutschen Behver ber hochschule, burch einen Beschluß ber previsorischen Regierung im I. 1830 entlaffen und wendete fich nach Bonn, wo er Borlefungen hielt. In 3. 1835 folgte er bem Rufe als orbentlicher Professor ber Blechte nach Utracht, von we er 1840 nach Gieffen berufen wurde. Unter feinen Schriften ermafinen wir "Debuction ber Rechte bes Bergogs von Loog-Corspouren auf bas Aurftenthum Rheina-Bolbed!" (Machen 1830), "Die rechtliche Ratur ber Behnten" (Bonn 1831), worin er bie rudfichtelisse Ab-Maffung berselben bestritt, und ble "Commentatio de Hugonis Grotii in definiendo june naturali vera mente" (Bonn 1835, 4.).

Biron (Charles de Gontaut, Herzog von), Sohn des bei der Belagenung van Epernay 1592 gefallenen Marschalls Armand de Gontaut, Baron von B., mand 1592 gebown und zeigte schon von frühester Jugend an die entschiedenste Reigung zum Kriegersfande. Er war bereits in seinem 14. Jahre Oberst der Schweizergarde und wurde 1880 General, 1592 Admiral, 1594 Marschall und 1598 Herzog und Pair von Frankrich. Bei allen Gelegenheiten, wo es emischossene Lapferkeit galt, zeichnete er sich auf das Borthelbastesten, fo namentlich in den Schlachten bei Arqued, Ivei, Aumale, sowie bei der Belagerung von Paris, baher man ihn "Fulmen Galliacht zu nennen pflegte und hale-

Digitized by Google.

ald IV. ibr all eine Beinptflige betfachtete. Allein befte gerechtern Tabel vetbiente &. woan feines Charafters. Er war als Calvinift erzogen worben; in feinem 18. Jahre hatte er beveits zweimal bie Retigion gewechfelt. Ebenfo charafterlos zeigte er fich gegen feinen Boblsidter Beinrich IV.; fabernia, eigenfinnig, anmagenb, wie er war, glaubte er fich für feine Berbienfte nie genugfam belohnt. Die span. Partei, die nach bem Frieden von Bervins 1588 Beinrich IV. nur burch geheime Rante fcaben tonnte, benupte B.'s Dievergnugen; Deinrich hatte ihn au feinem Botichafter am Dofe zu Bruffel ernannt, um ben Erabergog ben Arteben von Bervins beschworen zu laffen; beraufcht burch Feste, Schauspiele, Ehrenbezeigungen und alle Kunfte ber Berführung von Seiten ver Frauen verfprach ber fcwache B., fich mit ben Ratholiten ju vereinigen, wenn fie wieber auffiehen wurden. Dit bem bergog Emanuel von Savoyen und bem Grafen von Fuentes folog er 1599 einen Bertrag. bie Baffen gegen feinen Bohlthater ju fuhren. Inzwischen aber wurde bem Bergog von Savonen von Beinrich IV. 1600 ber Krieg ertiart, fobag fich B. genothigt fah, bas Beer gegen ihn ju führen. Aus Furcht, fein Ginverftanbniß merten ju laffen, bemachtigte er fich faft uffer Plage bes Bergogthums, mas um fo leichter war, ba Emanuel auf B. rechnen zu tonwen glaubte. Als hierauf Letterer und Fuentes ihm die Auslieferung des Königs vorzuschlagen wagten, verweigerte er zwar dieses; doch ihre Eingebungen machten ihn mit dem Berbrocken vertraut. Als er bei der Belagerung des Forts Santa-Catharina bei Genua vermuthen tonnte, bag ber Ronig bie Laufgraben ju besehen tommen wurbe, lief er Buchfenfinagen auffellen, bie auf ein verabrebetes Beichen Feuer geben follten; boch im enticheibenben Augenblide hinderte er ben Rönig, sich an den gefährlichen Ort zu begeben. 3m 3. 160 t tam ber Friebe mit Savoyen ju Stande; bem Ronige hatten die Berhandlungen B.'s mit bem Bergoge von Savonen nicht gang verborgen bleiben köunen, deshalb befragte er B. über feinen Anfchlag und versprach ihm Berzeihung. B. gestand Alles, erhielt Berzeihung und 1601 eine Genbung an bie Königin Elifabeth von England, um ihr des Königs Bermahfung mit Maria de' Medici anzuzeigen. Richtsbestoweniger aber sette er seine geheimen Berhandlungen fort; fein Bertrauter Lafin aber wurde dem Grafen Zuentes verdächtig und entbedte, ba er für fich felbft gu fürchten anfing, bie gange Berfchworung. Gin freies Geficabuif und Reue würben B. gerettet haben, ba ber König fortwährend geneigt war, ihm gu verzeihen. Er aber beharrte auf feinem ftolgen Leugnen, fclug bie ihm angebotene Gnabe aus und warb enblich auf ber Ronigin bringenbe Bitten ber Strenge ber Gefese übergeben. Beim hinausgehen aus bem Bimmer bes Königs ward er verhaftet, in die Baftille gebracht und von dem Parlamente zum Tobe verurtheilt und am 31. Juli 1602, weil man einen Aufruhr fürchtete, im Innern ber Baftille enthauptet.

Biron ober Biren (Ernft Joh. von), Berzog von Kurland, geb. 1687, war ber Sohn eines kurlandischen Gutsbesisers, Ramens Bubren. Er flubirte zu Königsberg und fein angenehmes Außere und sein gehildeter Berstand verschafften ihm, nachdem er 1714 nach Petersburg getommen, sehr balb die befondere Gunft der Bergogin von Aurland, Anna Iwanowna (f. b.), ber Richte Peter bes Großen. Als Anna 1730 ben ruff. Thwn beflieg, fant fich auch B., ungeachtet fie in der Bahlcapitulation versprochen hatte, ihn nicht nach Mufland fommen zu laffen, fehr balb an ihrem Sofe ein, wo er nun von ihr mit Ch. ren überhäuft wurde. Er nahm ben Ramen und bas Bappen ber franz. Berzoge von Biron an und beherrichte burch feine Gebieterin gang Rufland. Stolz und bespotifch überließ er fich allen Leibenschaften bes Baffes gegen bie Rebenbuhler seines Chrgeiges. Die Fürsten Dalgorucki und ihre Freunde waren die erften Opfer, welche fallen mußten; mehre taufend Menfchen ließ er hinrichten und noch viel mehr fchickte er in bie Berbaunung. Dft foll bie Ratferin fich ihm ju Fugen geworfen haben, um ihn ju befanftigen, aber auch ihre Bitten und Thranen vermochten nicht, ihn zu ruhren. Doch läßt fich nicht leugnen, daß die Starte feines Charafters Thatigfeit und Araft in alle Aheile der Staatsverwaltung des großen Reichs brachte. Im J. 1737 mußten bie Kurlander ihn, der fich 1722 mit einer Kurlanberin aus der Familie Awtta, genannt Arenden, verheirathet hatte, zu ihrem Perzuge wehlen, und auf ihrem Sterbebette ward er von der Kaiferin nach seinem Wunsche während ber Minderjährigteit bes zu ihrem Rachfolger bestimmten Pringen Iwan zum Vormund umb Begenten emannt. Rach Anna's Tobe am 28, Oct. 1740 benahm fich B. als nunmehriger

Digitized by Google

Begant mit großer Umficht und Magigung. Bald'aber entstand ein geheimer Bund gegen ihn; im Einverftandniß mit ber Mutter bes jungen Kaifere ließ ihn ber Kelbmarichall Runnich burch Manftein in ber Racht vom 19. jum 20. Rov. 1740 in feinem Bette verhaften und auf die Festung Schluffelburg abführen, wo ihm ber Proces gemacht und er jum Tobe verurtheilt, bas Todesurtheil aber, ba bie ihm beigemeffenen Entwurfe ju Gunften feiner Kamilie nicht erwiesen werben konnten, in ewige Gefangenschaft verwandelt wurde, verbumben mit Confiscation feines Bermögens. Dit seiner Familie brachte man ihn nach Pelim in Sibirien in ein Gefangnif, beffen Einrichtung Munnich selbst angegeben hatte. Doch ichon ein Sahr barauf, nachbem Glifabeth ben ruff. Ahron beftiegen, marb er am 20. Dec. 1741 jurudberufen und bagegen Munnich nach Sibirien in fein Gefangnif gebracht. In Kasan trafen die Schlitten zusammen; Beibe erkannten einander, sesten aber ihre Reife fort, ohne ein Wort zu wechseln. hierauf lebte B. wahrend Elisabeth's Regierung mit feiner Familie ju Jaroslaw in fehr guten Berhaltniffen. Seine, fowie Munnich's Berbannung hob 1762 Peter III. auf. Als Ratharina II. ben Thron bestiegen, erhielt er 1763 bas Bergogthum Lurland gurud, regierte nun mit Beisheit und Dilbe, übergab aber 1769 feinem altesten Sohne Peter bie Regierung und enbete am 28. Dec. 1772 fein

unruhiges Leben. 2gl. "B.'s Leben" (Brem. 1742).

Bisamthier ober Moschusthier (Moschus moschiferus), ein Säugthier aus ber Ordnung ber Wiederfauer, ben hirschen verwandt, aber ungehörnt und mit obern Edgahnen verfeben, ift von der Große und Geftalt'eines Rebs, hat grobes braunes Saar und lebt auf den Gebirgen Afiens von Tibet bis an die Lena. Das Mannchen tragt am Unterleibe vor der Ruthe einen Sautfad, in welchem die bekannte Substanz, ber Dofchus, abgefonbert wird, ber ale Parfum und Beilmittel viele Anwendung findet. Im Saudel unterfcheibet man tibetanischen Dofchus vom sibirischen, erhalt ben ecftern, ber weit geschäßter ift, über China und England, ben lestern über Rufland. Berfälschungen werden mit bem Mofchus oft vorgenommen, indem bas Quentchen an 5 Thir. toftet, oft noch theurer ift. Der Mofchus bient in arzneilicher hinficht bazu, die gefuntene Lebenstraft bes Rervenspftems zu erregen und ben Rorper baburch ben nachfolgenben Arzneien besto empfanglicher zu machen. Da aber nach bem Gefes ber Natur nach jeder außerordentlichen, zumal von außen her bewirkten Aufregung eine um fo größere Abspannung aller Lebensorgane eintritt, so ift beshalb und aus dem Umstande, daß der Moschus meist erst in großer Lebensgefahr ben Rranten gegeben wirb, berfelbe beim nichtargtlichen Publicum fehr in Berruf getommen. Wgl. Kuhn, "Moschi antiquitates" (Lpz. 1833), worin ber Verfasser nachweist, daß der Mofchus bis jum 11. Jahrh. von teinem griech, und arab. Schriftsteller erwähnt wirb, mas man bisher irrig annahm, und bag Simeon Sethi in der Schrift "De alimentorum facultatibus"(Par. 1658) ber Erfte ift, ber beffelben gebentt. - Die Bifamratte ift ber Desman, eine Bafferratte bes fublichen Ruflands, mit plattem, farkriechenden Drufen bebedtem Schwanze; bas Bifamfchwein eine Art fleiner Bilbichweine Subameritas, Die eine übelriechenbe Drufe mitten auf dem Rucken trägt.

Biscapa ober Bizcana, die nörblichste der brei baskischen Provinzen (s. Basken), in der Größe von 65 an., wird im Norden vom Golf von Biscana, westlich von Altcastilien, im Süden von Alava und ostwärts von Guipuzcoa begrenzt. Die Provinz liegt auf den terrassensiemigen, dicht bewaldeten und wildzerklüsteten Nordabfällen des Oststügels des cantabrischen Küstengebirgs, welches die Küstenebenen oft zu schmalem Saume verengt, und wird nächst den kurzen Flußläusen des Ibaichalval, Nerva und Cadagun von wilden Waldbächen durchrauscht. Das Klima ist unter dem Einfluß der See seucht und nebelig, doch im Ganzen gesund und gemäßigt, wenn auch in den engen Thalschluchten die Sommerhise manchmal unerträglich wird. Die Fruchtbarkeit des Bodens steht der von Alava (s.d.) um Bieles nach; der Getreibehau deckt den Bedarf keineswegs, dagegen werden zur Genüge Mais, Hülsenfrüchte, Wein, Apsel, Kasianien, Pomeranzen, Citronen, Nüsse und hans erzeugt. Auch die Nindviehzucht sieht der Schaf- und Ziegenzucht nach. Die Hauptreichtumer bestehen in den Producten der See, in dem hinreichend vorhandenen Holz der üppigen Waldungen und in dem Überssus an Eisen, das neben Blei, Alaun und Schwefel, am

Digitized by Google

meffen und beffen in ben Beigen von Comorrofiro ausgebeutet wird. Die 140000 Bewohner echt bastifden Stamms leben als fuhne und erfahrene Fifcher und Schiffer an ber Rufte, als fleifige Land-, Berg- und Suttenleute im Innern. Die Induftrie liefert nadft Gifenfabritaten auch Tauwert, Bollen- und Lebermaaren, welche nebft Robeifen, Raftanien und Ciber Gegenftande eines lebhaften Sanbels find. Die Sauptstadt bes Landes ift Bil bao (f. b.). Das alte B., bas Baterland ber Basten, bilbete mahrend feiner Gelbftanbigfeit eine mit Caffillen vereinigte Berrichaft, beren Regent ben Titel Berr von B. fubrte. Die gesetgebenbe Gewalt hatten ber Berr und bie Junta ber Bollebeputirten, die fich regelmöfig aller gwei Sahre, aber auch in außerorbentlichen Fallen, unter bem Schatten eines alten Baums in ber Nabe von Guernica versammelten. Sie wurden von allen Burgern, welche bas droit foral hatten, gewählt, mit Ausnahme ber Bleischer, öffentlichen Ausrufer und ber Fremben, welche hier allein niebere Gefchafte treiben burften. Die vollziehende Gewalt hatten eine vom herrn ernannte Magiftrateperfon und bie von ber Boltefunta auf zwei Jahre ernannten Deputirten. Die Richter ernannte ber Berr; bie Stabte und Dorfer mablten ihre Gemeindebeamten. Auch in Ansehung ber Steuern, bes Rriegebienftes und ber Truppenverpflegung hatte B. Rechte und Freiheiten (fueros), welche ahnlich benen ber beiben andern bastifchen Provingen waren und ben Grund ber Biderfeslichteit gegen bie

Sinführung ber Cortes, wie zu ben fratern Swiftigfeiten bilbeten.

**Bilidof** ist aus dem griech. Επίσχοπος entstanden, das einen Ausseich bezeichnet. Bereits zu ber Apoftel Beit wurden ben Gemeinden an einzelnen Orten Borfteber gefest, die von ber Aufficht über ihre Gemeinde, die fie ju fuhren hatten, ben Ramen Bifchofe erhielten, nicht felten aber auch Presbyter ober Altefte hießen. Sie bilbeten anfangs teinen befonbern Stand und waren auch an Rechten einander vollig gleich, obgleich icon fruh bie Borfteber ber Gemeinden in großen Stadten an Ansehen und Einfluß die andern überwogen haben mogen. Es bauerte aber nicht lange, fo fab man fie nach Art ber Priefier und Leviten bes Alten Testaments als einen besondern Stand an und unterschied nun Klerus und Laien. Rachbem im 4. Jahrh. Die Raifer Chriffen geworben waren, fo bilbete fich auth eine gefestiche Unterordnung ber Bifchofe, und ber Bifchof ber Sauptftabt einer Proving trat mit bem Titel eines Metropolitanbifchofs an bie Spige ber Bifchofe ber gangen Proving. Einige, ble Bifchofe von Rom, Antiochien, Serufalem, Alexandrien und Konftantinopel, wurden burch bas Chrenprabicat ber Patriarchen ausgezeichnet. Der Rame Papa aber war noch auf teinen Bifchof eingefchrantt, und ber rom. Klerus gab biefen Shrentitel unbebentiich bem Bifchof Cyprian von Rarthago. Da jedoch Rom bie Sauptstadt bee Romerreichs war, fo raumte man auch balb ben Bischöfen von Rom ben ersten Rang ein. Die Rechte ber Bifchofe waren indes noch wenig bestimmt, und sie blieben ftets von den Kaifern abhangig. Die fruhere Bertrummerung bes lat. ober abenbland. Reiche gab dem Bifchofthume in ber lat. Rirche balb eine hobere Bebeutung, mahrend im griech. Reiche bie Abhangigteit ber Bifchofe von ben Raifern unverandert blieb. Es gelang nämlich ben Bifchofen von Rom, allmalig bie weltliche Dberberrichaft über Rom zu erlangen, biefen Befig gelegentlich zu erweitern und fo ben heutigen Rirchenftaat zu bilben; zugleich gelang es ihnen auch, eine Theorie vom Bifchofthum in Umlauf und allmalig in Geltung gu bringen, welche ihnen unbeschrändte Berefchaft über bie Rirche jusprach. (G. Dapft.) Diefes ift bas eigentliche Papal- ober Curialfustem, bas feboch von Bifchofen und Rechtsgelehrten immer Biberbruch gefunden hat, welche behaupteten, alle Bifchofe hatten gleiche Rechte und ber Papft fet nur primus inter pares, welchen Grundfas man bas Epistopalfuftem (f. b.) nannte, bas aber jest in ber rom. Rirche fast gang in Bergeffenheit gekommen ift. Das System des Priefterregiments, welches ben Bifchofen bei ber allmaligen Ausbildung ber Rirchenverfaffung zu Theil wurde, die fast unumschrankte Herrschaft über die Geistlichen ihrer Sprengel, die Theilnahme an den Angelegenheiten der Staaten, benen fie fich bald burch ihre vorzügliche Bilbung und als die erften Reichsstande wichtig zu machen wußten, die Berwaltung ber Rirthenguter, die Bertheibigung ihrer frechlichen Gerechtsame und ihre weit um fich greifende geiftliche und weltliche Gerichtsbarteit beschaftigten aber fie gu febr, als bag ihnen gu ben Pflichten bes Lehramts und ber Seelforge noch Luft und Belt übrig geblieben ware. Sie behielten fet

daher nur gewiffe, für befondere wichtig und heilig geachtete Amtehandlungen vor, 3. B. bie Beihe ber Belftlichen, die Confirmation ber Jugend und die Verfertigung bes beil. Salbols. Im Mittelalter hielten fie fich felbst für die nothwendig beizubehaltenden Geschäfte und für die Aufficht über bas Rirchenwefen eigene Bicarien, welche Beibbifch ofe (f. b.) und Coabiutoren genannt wurden. Bifcofe, Die felbst predigten und fich ber Seelforge annahmen, gehören ichon feit bem 7. Sahrh. ju ben Geltenheiten. Es bewarben fich baber nicht nur ber Abel, fondern selbst Fürsten- und Königssöhne um eine Würde, die ebenso ehrenvoll als einträglich war und auch ritterliche Luftbarteiten und Lebensgenüffe aller Art erlaubte. Diefe Bewerbung bes Abels und ber Fursten, welche burch reichliche Schenfungen an bie Rirchen und eine politische Begunftigung von Seiten ber Raifer unterflüst murbe, gab befonbere ben beutschen Biethumern Glang und Soheit. Die beutschen Bifchofe wurden Reichsfürsten und ihr Einfluß auf alle öffentliche Angelegenheiten entscheibend. (S. Deutsches Reich und Rurfürften.) Die Amtefleibung ber Bifchofe tam zuerft unter Ronftantin bem Großen auf und hat fich burch alle Jahrhunderte hindurch erhalten. Sie besteht in ber eigenthumlichen Bijchofemuge ober Inful (f. b.), dem Rrumm- ober Bifcofffabe (f. b.), einem golbenen Ringe jum Beichen bes Brautigams ober ber Bermahlung mit ber Rirche Chrifti, einem Areuze auf ber Bruft, ber Dalmatica (f. b.), ber Zunica (f. b.), bem Rochetum (f. b.), ber Mozzeta (f. b.), bem Pallium (f. b.), befondern Sandichuhen und Fußbekleidungen. Für die durch die Eroberungen der Mohammebaner verlorenen Bisthumer, die besonders in den burch die Kreuginge eroberten Lanbern geftiftet worden maren, werden von ber rom. Rirche noch fortwährend Titularbifchofe in partibus infidelium, b. h. in ben Lanbern ber Unglaubigen, aus ber hohern Geiftlichfeit bestellt. In Folge ber Abtretung beutscher Lanber an Frankreich murben 23 Bisthumer aufgehoben; jedoch find, befondern Berabredungen mit bem rom. Sofe gemäß, in mehren deutfchen Staaten wieder Landesbifchofe eingefest. (S. Concordat und Deutfche Rirche.)

Da die Papste die beharrlichsten Feinde der Reformation waren, so mußte in allen Ländern, wo man reformirte, das Curial- ober Papalfustem aufhören; bagegen aber konnte bas Epistopalfoftem auch bei ber Reformation bleiben, unter ber Borausfegung, daß bie Bischöfe die Reformation annahmen. Dieses erfolgte am vollständigsten in England, wo das Bifchofthum, wie es in ber rom. Rirche nach bem Spiskopalfustem war, beibehalten wurde und die Bischöfe ihr großes Einkommen und beinahe alle ihre Rechte behielten. Bwar wurden fie unter Ronig Rarl I. hart verfolgt, aber unter Rarl II. 1662 in ihre Ginfünfte und Rechte wieder eingesest, die sie auch in der engl. Staatskirche, die man die Sochober die Spiekopalkirche nennt, behalten haben. Der Oberherr ber Rirche und ber Bischöfe ift ber König, ber die lestern auch ernennt und ihnen Sig und Stimme im Dberhause gegeben hat. Ihr fehr reiches Einkommen beruht auf Behnten und liegenden Grunden. Uberhaupt gibt es in England 21 Bifchofe, von denen 17 unter dem Erzbischofe von Canterbury und 4 unter bem von Nort stehen. Ersterer ist Primas bes Reichs, resibirt in London, hat den nächsten Rang nach ber königlichen Familie, front den König, weihet die andern Bischöfe und heruft auf Befehl bes Königs Provinzialfynoben, in benen er prasibirt; doch ift er in Beziehung auf die andern Bischöfe nur primus inter pares. Der Erzbischof von York geht allen Bergogen, die nicht vom koniglichen Geblute find, vor, kront die Ronigin und hat in seinem Sprengel biefelben Rechte, welche ber Erzbischof von Canterbury befist. Jeber Bischof hat das Recht, die Pfarreien seines Sprengels zu besetzen, die ihm untergeordneten Geiftlichen zu ordiniren, zu suspendiren und abzusegen, und seine Befehle nicht in des Ronigs, fondern in feinem eigenen Namen zu erlaffen. Die Ermordung eines Bifchofs wird nach engl. Gefegen wie ein Batermord beftraft.

Fast ebenso unverändert blied das katholische Bischofthum in Schweden. hier wurden die Bischöfe im I. 1531 protestantisch und behielten gleichfalls ihr Einkommen und ihre Rechte. Primas des Reichs, jedoch auch nur nach dem Episkopalspsteme als primus inter pares, ist der Erzbischof von Upsala, der von den sämmtlichen bischöflichen Consisterin gewählt und vom Könige bestätigt wird. Er krönt den König, verrichtet alle geistlichen Sandlungen in der königlichen Familie, weihet die andern Bischöfe, prasidiert in den Synoden der

Digitized by Google

Geistlichkeit und ist der Sprecher des geistlichen Standes auf den Reichstagen. Die andern Bischofe werden von ihren Stiftern erwählt und dem Könige vorgeschlagen. Sie präsidiren im Stiftsconsission, examiniren und ordiniren die Candidaten und Pfarrer, weihen Kirchen und Rirchhöfe, halten Synoden, visitiren die Rirchen und wachen über die Reinheit der Lehre. Sie haben Sis auf den Reichstagen und tragen noch den bischöslichen Ornat, den Mantel, den Hirtenstab, die Mitra und das Brusstreuz. Der König pflegt sie und ihre Kinder, wenn sie nicht schon vom Abel sind, in den Abelstand zu erheben. Schweben und

Rorwegen haben zusammen 16 Bischöfe.

Mehr dem Namen als dem Befen nach blieb das Bischofthum in Danemark. Hier wurden die der Reformation widerstrebenden katholischen Bischöfe, welche ebenso große Macht als Güter besasien, vom König Christian III. 1536 abgeset, ihre Güter zum Fiscus geschlagen und dafür vom Könige neun andere evangelische Bischöfe ernannt, mit einem jährlichen Gehalt von ungefähr 1500 Speciesthalern. Der Bischof von Seeland ist dem Range nach der erste und königlicher Beichtvater. Zwar haben die dan. Bischöfe das Recht, die Streitigkeiten ihrer Geistlichen zu entscheiden, aber sie stehen ganz unter der Landesregierung zu Kopenhagen, welche die eigentlichen bischössischen Rechte übt, obzleich sie nicht Einen geistlichen Beisiger hat. In dieser Beziehung ist die dan. Kirche von den Laien abhängiger als alle andern protestantischen Kirchen, die durch Consistorien regiert werden, wo es doch wenigstens zwei geistliche Beisiger gibt, denn auch die Streitigkeiten in der Lehre werden in Danemark von dieser Laienbehörde entschieden.

Die Absicht Luther's bei ber Reformation in Deutschland war ursprunglich gar nicht auf bie Abichaffung ber Bifchofemurbe gerichtet; erklarte man fich boch wiederholt, namentlich auf bem Reichstage ju Augsburg im 3. 1530, bereit, fich ben Zatholischen Bischöfen unter gewiffen Bebingungen, befonders wenn fie die Predigt bes Evangeliums nicht hinbern wollten, ju unterwerfen. Da aber bie Bifchofe bie Reformation mit aller Macht bekampften, fo mußte man ihnen endlich ben Gehorfam ganz auffagen; boch gefchah bies mur allmalig. Roch lange blieben in Sachsen bie Bifchofe von Deigen, Naumburg-Zeis, Merfeburg und Magdeburg; nur forgte man bei Erledigung eines Bifchofefiges bafur, einen evangelifch gefinnten Bifchof einzusegen. Erft Rurfurft August von Sachsen facularisirte bie Bisthumer Meifen, Raumburg-Beig und Merfeburg und feste flatt ber Bifchofe Superintenbenten ein; Magbeburg aber tam im westfälischen Brieben als weltliches Fürstenthum an Branbenburg. Die bischöfliche Burbe erlosch bierauf bei ben beutschen Protestanten völlig; benn bie zwei Fürstbifchofe zu Denabrud und Lubed, welche blieben, waren eigentlich nicht Bifchofe, fonbern Reichsfürften; fie verrichteten auch Beine bifchofliche ober geiftliche Function. Ihr befonderes, im westfalischen Frieden feftgeftelltes Berhaltnig endete bas 3. 1803; Denabrud fam an Sannover, Lubed an Solftein. Im Herzogthume Preufen fanden sich, ale es Berzog Albrecht 1525 facularisirte, zwei Bifchofe vor, ber von Samland und ber von Domefanien, welche in ihren gunctionen blieben, weil fie die Reformation annahmen. Spater aber, und zwar im J. 1587, hob man auch in Preugen die Bifchofswurde auf, die nur von Friedrich I. jum Behuf feiner Konigekronung im 3. 1701 wieder erneuert murbe, indem er ben hofprediger Urfinus, ber ihn falben follte, mit bem Titel eines Bifchofs fcmudte. Rach Aufhebung bes Bifchofthums in Deutschland eigneten sich die Fürsten bas Kirchenregiment in ihren Landen zu, das die tatholischen Bischöfe gehabt hatten. (S. Territorialsystem.) Fürstliche Confisiorien, die aus einem weltlichen Director und weltlichen Beifigern bestanden, zu denen man aber überall einen ober einige Geistliche als Beifiger berief, führten bas Rirchenregiment im Namen und Auftrage der Fürsten. (S. Confistorien.) Da man aber boch für nöthig fand, ben eingelnen Pfarrern Auffeher ju geben, fo bestellte man bie Pfarrer angefehener Stabte unter bem Titel von Generalsuperintendenten, Superintendenten, Ephoren ober Inspectoren gu Auffehern über gewiffe Sprengel, jeboch ohne ihnen irgend einen Theil ber bifchoflichen Rechte zu übertragen, ausgenommen bas Recht, bie Rirchen und Schulen ihres Sprengels zu visitiren und neue Kirchen einzuweihen. In Burtemberg, Baben und heffen-Darmftabt führt der erfte Beiftliche den Titel Pralat; im Sannoverschen blieb ein evangelischer

Abt von Lottum, im Braunichweigischen ber evangelische Abt zu Michaelftein. In ben Reichstftabten führte ber erfte Scifliche ber Stadt meift ben Titel eines Seniors.

Die erfte Bieberherftellung bes Bifchofnamens unter den beutschen Proteftanten geschah bei ber Brubergemeinde im J. 1735, beren Bischofe aber ale solche feine besondern Rechte und Functionen haben, sondern gang abhangig find von der Direction ber Bruberunitat, welche fie mit Auftragen verfieht. Seit bem 3. 1816 hat auch Preufen ben Ramen ber Bifchofe wiederhergestellt, jedoch blos als Chrenpradicat und ohne alle bis fchofliche Rechte. Den Bifchoftitel führten im 3. 1843 Enlert (f. b.) in Berlin, Ritfchl in Stettin, D. A. Reander (f. b.) in Berlin, Fregmart in Pofen, Drafete (f. b.) in Berlin und Rof, der Generalsuperintendent der Rheinproving und der Proving Beftfalen. Die preuß. Bischöfe tragen als folche ein Brufttreuz und bei Amtshanblungen einen feibenen Talar. Der evangelische Bischof zu Königsberg in Preußen, Lubw. Ernft von Boromfti, geft. am 10. Rov. 1831, mar der Gingige, der 1829 bas Prabicat eines evangelifchen Erabifchofe erhielt. Unter ben übrigen beutschen Staaten ift nur Raffau neuerlich dem Beispiele Preußens gefolgt und hat für seine vereinigte evangelische Landestirche einen Bischof ernannt. Überblickt man bas Ganze und sieht man auf die Wirkung dieser Beranderungen, fo muß man urtheilen, bag bie engl. Bifchofe zu viel an Rechten und Ginfunften bes tatholischen Bischofthums und die ban. zu wenig behalten haben, daß aber die beutschen Superintendenten und Generalfuperintendenten am wenigsten geeignet find, bas driftliche Bischofthum zu erfegen. Es war icon ein ungludlicher Ginfall, einen ber Rirche fo fremden Titel ber Superintenbenten ju mahlen und ben aus ber Apostel Beit herftammenden und der Rirche fo ehrmurbigen und in ihr heimifch gewordenen Titel ber Bifchofe gang in Abgang tommen zu laffen. Roch nachtheiliger aber war es, baf man von ben reiden facularifirten Rirchengutern ihnen nur einen armlichen, ja an manchen Orten gar teis nen Gehalt beftimmte, und fie baburch und burch eine Ranglofigkeit, die fie in monarchifchen Staaten aus bem Umgange ber Fürsten, ber Bofe und ber vornehmen Geschlechter verwies, herabbrudte und tief unter bie fatholifchen Bifchofe herabfeste.

Bifcoff (Georg Friedr.), der Grunder der deutschen Musikfeste, wurde zu Ellrich am Bard, wo fein Bater Lehrer und Organist war, am 21. Sept. 1780 geboren und erhielt feine wiffenschaftliche Bilbung auf bem Gymnasium zu Norbhausen und auf ben Universitaten zu Jena und Leipzig. Schon an letterm Orte ward ihm nach bes Baters Tobe bie Musit Erwerbsquelle, bis er 1803 als Cantor und Lehrer am Lyceum nach Frankenhausen fam. Seit 1816 Mufikbirector an ben vier evangelifchen Rirchen und am Anbreanum gu Silbesheim, ftarb er dafelbft am 7. Sept. 1841. Bereits in Frankenhaufen veranstaltet. er 1804 eine Musikaufführung, welche in Betracht die ihm bort und bamals zu Gebote fiehenden Mittel für etwas Außerorbentliches galt und nebft einigen größern Aufführungen in Erfurt, die ihm von dem franz. Souvernement in ben 3. 1808—12 übertragen wurden, als Borlaufer ber fpatern Mufitfefte (f. d.) zu betrachten ift. Aus unbefannten Grunben lehnte B. ben Auftrag ju der ersten Aufführung in Erfurt bei der Anwesenheit Napoleon's und anderer Monarchen im 3. 1808 anfangs ab, bis ihn die eröffnete Aussücht auf ein militairisches Geleit gefügig machte. Nach ber Aufführung murbe er burch faiferliches Patent jum Musikbirector ernannt und ihm bie Erlaubnig ertheilt, im frang. Reiche nach Gefallen Mustaufführungen veranstalten zu burfen. Schlimmer erging es ihm im 3. 1812, mo er jur Feier bes Geburtstages Napoleon's ebenfalls auf Befehl bes frang. Gouvernemente in Erfurt eine große Dufit aufführen mußte, ungeachtet aller Reclamation aber feine Roften nicht wieder erftattet bekam. Als bas erfte nach eigenem Billen veranstaltete Musitfeft bezeichnete B. felbft das vom 20. und 21. Juni 1810 ju Frankenhausen, welches ben Impuls zu allen ahnlichen Aufführungen gab, die nachmals am Rhein, in ber Schweiz, in Thuringen ins Leben traten und bei benen allen er mehr ober weniger thatig war, theils anregend, theils rathend und helfend, namentlich hinsichtlich ber Bahl ber Locas litaten, ber Aufstellung und Anordnung des Orchefters u. f. w. Richt minder thatig war B. in feinem engern Birtungetreife in Silbesheim, die Musit zu pflegen und zu heben; mancher gehäffiger Gegenwirtungen ungeachtet, gelang es ihm, eine Singatabemie, ein Orchesterverein und die bortigen Binterabonnementconcerte ine Leben ju rufen. Bon

Digitized by GOOGLE

seinen Compositionen find nur wenige ein- und mehrstimmige Gesänge bekannt geweiden; in feinem Nachlaffe fanden sich indeß gegen 40 Rummern verschiedener Compositionen, Cantaten, Chore u. f. w.; auch hinterließ er zahlreiche Materialien zu einer Geschichte der beutschen Musikfeste. Im J. 1839 ward er vom Deutschen Nationalverein für Musik zum Chrenmitglied ernannt; wol der einzige äußere Gewinn für seine unermüdeten, selbst mit Ausopferung seines Vermögens verbundenen Bestrebungen.

Bifcoff (Ignaz Rub.), Coler von Altenftern, Wirlicher Regierungerath, Relbstabsarat und Professor ber Physiologie an ber medicinisch dirurgischen Josephsakademie in Bien, geb. am 15. Aug. 1784 ju Rrememunfter in Dberoftreich, mo fein Bater Profeffor ber neuern Sprachen an ber Ritterakabemie mar, erhielt feinen erften Unterricht in ber Sauptichule ju Ling, besuchte bann bas Gymnasium feiner Baterftabt, wo er ben philosophischen Curfus machte, und hierauf die Universität zu Wien, mit bem Borfage, die Rechte au ftubiren. Doch balb führte ihn bas Stubium ber Naturwiffenschaften, mit benen er fich icon fruber eifrig beichaftigt hatte, zu bem ber Arzneikunde, ber er fich nun ausschliefend midmete. Er erlangte 1808 ju Bien bie medicinifche Doctorwurde und hatte bafelbft fcon einen bebeutenden Birtungetreis als prattifcher Arat, als er 1812 bie Profestur ber mebicinischen Alinif und speciellen Therapie an der Universität zu Prag erhielt. Die in felbigem Sahre in Prag, befondere in dem allgemeinen Krankenhause, ausgebrochene heftige Rervenfieberepidemie führte ihn auch hier vornehmlich ber medicinischen Pragis zu. Nachbem er hier feit 1816 augleich bas Amt eines Drimairarates bes allgemeinen Krantenbaufes verwaltet, folgte er 1825 bem Rufe ale Profestor nach Bien, wo er fpater jum Birklichen Regierungsrathe und 1836 in ben Abelsstand erhoben wurde. In seinem amtlichen Bir-Zungefreife, wie als vielbeschaftigter praftischer Argt fuhr er auch bier fort, feine Biffenschaft mit Gifer und Erfolg au forbern und au erweitern. Ramentlich hat er Die fcwierige Lehre von ben Nervenfiebern burch hinweisung auf die fo häusig mit ihnen verbundene und meift verlannte Buftbarmentzundung in ein neues Licht gefest. Die vorzuglichften feiner Schriften find "Beobachtungen über ben Tuphus und bie Nervenfieber" (Prag 1815), "Die dronifden Krantheiten im weitern Sinne" (Prag 1817), "Grundfage ber prattifchen Beilfunde burch Krantheitsfälle erlautert" (3 Bbe., Prag 1823-25), "Grunbfage gur Erkenntnif und Behanblung ber Fieber und Entzundungen" (Wien 1823; 2. Aufl., 1830), "Grunbfase zur Ertenntnif und Behandlung ber chronischen Krantheiten" (Bb. 1, Bien 1830) und "Grundzüge ber Naturlehre bes Menfchen" (4. Abth., Bien 1837-39).

Bifooflice Rirde, f. Sochtirde.

Bifcofsmuse, f. Inful.

Bijchofsftab ober Krumm ftab heißt ber hohe, oben gekrummte und mit Laubwert gezierte Stab von Silber ober Gold, ben die Bischöfe, Abte und Abtissinnen als Sprenzeichen ihrer Würde bei Amtsverrichtungen neben sich tragen ober sich zur Seite aufstellen lassen und ber bei bem Wappen der geistlichen Fürsten hinter das Schilb gestellt erseint, sodaß er über basselbe hervorragt. Nur wenn der Bischof das Volk segnet, nimmt er den Stab selbst in die Hand. Derselbe war ursprünglich ein hölzerner Hittenstab, der den Bischofen als Symbol ihres Berufs bei der Investitur überreicht wurde, indem man sie als

Sirten der Glaubigen betrachtete.

Bischofswerder (Joh. Rub. von), General und Minister Friedrich Wilhelm's II. von Preußen, war ein geborener Sachse und hatte in Halle studirt. Sehr jung wurde er Rammerherr bei dem Herzoge Karl von Kurland und erhielt 1759 das Commando einer neuerrichteten Jagercompagnie. Nach des Herzogs Tode trat er 1760 in preuß. Dienste und ward 1779 Major. Die Zuneigung, die er Friedrich Wilhelm II., als dieser noch Kronprinz und ohne Einstuß war, dewiesen hatte, erward ihm dessen unbedingtes Bertrauen und dauernde Gunst. Als devollmächtigter Minister hatte er vielen Theil an dem Congresse zu Szistowe; auch brachte er mit Lord Elgin die pilniger Convention zu Ergreisung von Waßregeln hinsichtlich der franz. Revolution zu Stande. Er begleitete 1792 den König während des Feldzugs in der Champagne und ward hierauf als Gesandter nach Paris geschickt, von wo er 1794 zurücksehrte. Nach des Königs Tode 1797 in Ruhestand versest, starb er im Oct. 1803 aus seinem Landgute bei Berlin. B. war ein rechtschaffener, von aller niedern

Rechfucht freier Mann; Feinheit des Geistes, bei aller anscheinenden Sutmuthigkeit und Plumpheit, kann ihm nicht abgesprochen werden, doch hatte er als Staatsmann höchst beschränkte: Ansichten. Sein Hang zum Mysticismus, der ihn auch in den Illuminatenorden führte, und seine Geisterseherei waren indes für das Land von sehr nachtheiligen Folgen. B. war es, der den König zu Manchem verleitete, was man diesem zum Vorwurf gemacht hat.

Bismart (Friedr. Bith., Graf von), wurtemb. Generallieutenant und bevollmachtigter Minister an ben Sofen ju Rarleruhe, Berlin, Dreeben und Sannover, geb. am 28. Buli 1783 ju Binbheim in Bestfalen, aus einem altabeligen Gefchlechte, nahm bereits 1796 ale Cornet hannoverische und in Folge der Auflösung des hannov. Truppencorps im 3. 1803 naffauische Dienste. 3m Aug. 1804 ging er nach England und trat in bie Deutsche Legion ein, unter ber er 1805 ber Expedition in Norbbeutschland beimohnte. Ein Zweitampf nothigte ihn 1807 England zu verlaffen. Er wandte fich nach Burtemberg, wo er bei der Cavalerie angestellt und fehr balb jum Rittmeister beforbert murbe. Im Rriege von 1809 zeichnete er fich namentlich im Gefecht bei Riebau aus. In Rugland nahm er mit bem Corps bes Marfchall Nen an allen Schlachten und Gefechten Antheil, bie biefes ju bestehen hatte, und war fehr oft an ber Spige ber Avantgarbe. In ber Schlacht an ber Mostwa, wo ihm brei Pferbe unter bem Leibe erichoffen murben, übernahm er, nachbem bas Regiment Pring Abam feinen Commanbanten verloren und auf 63 DR. jufammengeschmolzen mar, ben Befehl. Nach bem Übergange über bie Beredzina erhielt er ben Auftrag ben Reft ber murtemb. Armee ine Baterland gurudgufuhren, wo er im Febr. 1813 antam. Beim Bieberausbruch der Feindseligkeiten erhielt er das Commando bee erften Chevaurlegereregiments, mit dem er ber Schlacht bei Baugen, bem Treffen bei Seiffersborf und ber Schlacht bei Suterbogt beiwohnte. Begen seiner Entschloffenheit bei Seiffersborf marb er jum Offizier ber Chrenlegion ernannt. In Leipzig gefangen genommen, murde er, ale Burtemberg ben Berbunbeten beigetreten und Pring Abam bas Commanbo ber Reiterdivifion erhalten hatte, bem lettern als Chef bes Generalftabs beigegeben, in welcher Eigenschaft er ein vorzugliches Zalent, größere Maffen Reiterei zu führen, entwidelte. Bahrend des Feldzugs von 1815 mar er Generalquartiermeifter ber Reiterei bes bamaligen Aronpringen. Er nahm Theil an ben Gefechten bei Weißenburg, Sagenau und bei Strasburg, und wie er ichon vorher zum Obristen und Flügelabjutanten bes Königs ernannt war, fo wurde er jest auch in den Grafenstand erhoben. Nach dem Regierungsantritte Wilhelm's I. wurde er mit der neuen Organisation der Reiterei beauftragt, wobei er fich mefentliche Berbienfte erwarb. 3m 3. 1819 marb er jum Generalmajor und Brigabier und 1820 jum lebenslänglichen Mitgliebe ber Rammer ber Standesherren fowie jum au-Ferorbentlichen Gefandten und bevollmächtigten Minister am Hofe zu Karleruhe und 1825 auch an ben zu Berlin, Dresben und Sannover ernannt, jedoch mit Beibehaltung bes Commanbos ber Reiterbrigate, und 1830 Generallieutenant und Commandanten ber Rei-Bie er 1826 bei ber Organisation ber dan. Armee mitgewirft, so berief ihn 1835 ber Raifer von Rufland, um die ruff. Cavalerie zu inspiciren. Seine vorzuglichften Schrif. ten, beren mehre in frembe Sprachen überfest murben, find "Borlefungen über bie Tattit ber Reiterei" (Rarler. 1818; 3. Aufl., 1826), "Die Elemente der Bewegungefunft eines Reiterregiments" (Rarler. 1819; 2. Aufl., 1826), "Felbbienftinstruction fur Schugen und Reiter" (Rarler. 1820; 4. Aufl., 1835), "Der Felbherr nach Borbildern ber Alten" (Rarler. 1820), "Spftem ber Reiterei" (Berl. 1822), "Schüpenspftem ber Reiterei" (Stuttg. 1824), "Reiterbibliothet" (6 Bbe., Rarler. 1825-31), "Ideentaftif der Reiterei" (Rarler. 1829), "Die ruff. Kriegsmacht im J. 1835" (Karler. 1836) und "Die preuß. Reiterei unter Friedrich bem Großen" (Karler. 1837).

Bifon (Bos americanus), der Buffalo der Nordamerikaner, heißt eine Art Ochsen, die ehebem über den größten Theil Nordamerikas verbreitet, jest nur noch in den Prairies jenseit des Missuri und die Reumerico vorkommt und die Eristenz der Jägervölker jener Gegenden so ausschließlich sichert, daß diesen bei der immer auffälligern Verminderung der Bisons ein trauriges Loos bevorsteht. Die rücksichtelosen Verfolgungen und muthwillige Vertilgung, derer sich die Indier schuldig gemacht, strafen sich jest selbst. Das gekocknete Kleisch der Bisons ist zwar wenig schwachaft, macht aber allein die Wintervorrathe großer



Indierhorben aus, die sich in die gut gegerbten wolligen Felle kleiden und in der Jagd biesex Thiere ihr höchstes Bergnügen sezen. Der Bison gleicht dem Auerochsen, ist aber niedriger als berselbe, 5 F. hoch, 8 F. lang, und hat 15 Paar Rippen; auf den Schultern trägt er einen großen mit langem krausen Haare beseten Höcket. Das im Winter weichhaarige Fell ist von hellbrauner Farbe und liefert gutes Leder. Die Heerden sind zahlreich und furchtsam; die Kuh ist bedeutend kleiner als der 2 — 3000 Pf. wiegende Ochs. In Kentucky und Illinois hat man seit 20 Jahren Versuch gemacht, den Bison zum Hausthier zu machen, allein ohne günstige Resultate, jedoch ist durch Kreuzung der Bisonochsen mit gewöhnlichen Kühen eine brauchbare Abart entstanden, die jedoch den Höcker verloren, bie Rähne indessen behalten hat.

Biftouri nennt man in ber Chirurgie schneibenbe Instrumente, welche wie die Taschenmesser entweder gefedert sind ober mittels eines Ringes oder Schiebers im Griff oder Hefte festgestellt werden können. Man bedient sich ihrer gewöhnlich da, wo man mit einem Stich beginnende Schnitte bei zu eröffnenden Abscessen i. w. ausführen will; doch vertreten sie auch überhaupt wegen ihrer leichtern Tragbarkeit die Stelle der chirurgischen Meffer und befinden sich als solche in den chirurgischen Besteden. Behufs verschiedener Operationen hat man ihnen verschiedene Formen gegeben, so z. B. für die Operation der Fisteln, und sie

tragen bann bie Ramen ihrer Erfinder, wie bas Dott'ich e Fiftelbiftouri.

Bitanbe (Paul Jeremie), ein talentvoller frang. Dichter, geb. ju Königeberg am 24. Rov. 1732, stammte aus einer franz. Familie, die sich nach Aufhebung des Ebicts von Mantes nach Preugen geflüchtet hatte. Bon früher Jugend an zeigte er große Reigung gur Literatur und flubirte besonders mit großer Borliebe bie Meifterwerke ber frang. Poefie. Sein erfter bichterifcher Berfuch, burch ben er fich befannt machte, war eine frang. Bearbeitung ber "Ilias", burch bie er auch bie Aufmertfamteit Friedrich des Großen auf fich jog, ber ihn jum Mitgliebe ber Alabemie ju Berlin ernannte und ihm die Mittel gab, feine überfebung in Frantreich weiter auszuarbeiten, worauf diefelbe nebft ber überfepung ber "Dopffee" im Druck erschien (6 Bbe., Par. 1780-85; 12 Bbe., 1787-88 und 1819). Während ber Revolution lebte B. in Paris in tiefer Burudgezogenheit, ward aber nichtsbeftoweniger 1794 mit seiner Frau fesigenommen und verbankte erst bem 9. Thermidor seine Freiheit. Rachber trat er mit feinem Gebicht "Les Bataves" (Par. 1797) hervor, warb Mitglied bes Inftituts und ftarb am 22. Nov. 1808 du Paris. Außer ben erwähnten Berten hat er fich noch burch eine Uberfesung von Goethe's "hermann und Dorothea" und befonders durch "Joseph, poëme en prose" (Par. 1786), bas für sein bestes Gebicht gelten kann, bekannt gemacht. Sein Stil ist nicht frei von Germanismen. Seine "Oeuvres complètes" (9 Bde., Par. 1804) murben von seiner Witme herausgegeben.

Bithpnien ein Land im Nordwesten Aleinasiens, auch bisweilen nach den inwohnenben Bebroten Bebrotien genannt, burch bie Propontis und ben thragifchen Bosporus von Europa getrennt, grenzte gegen Norben an ben Pontus Eurinus, gegen Often an Paphlagonien, von dem es der Fluß Parthenius schied, gegen Südwesten an Mysien, wo der Fluß Rhyndatus, gegen Süden an Phrygien und Galatien, wo Gebirge die Grenze bildeten. Die berühmtesten Stäbte waren die griech. Colonien Chalcedon, Heraklea, Myklea (später Apamea) und Aftakus, nach bessen Zerstörung burch Lysimachus Nikomedes I. in der Nahe Nikomebia gründete, das die Residenz der Könige von B. und bald eine der ansehnlichsten Städte Kleinasiens ward; außerdem Nicka und Prusa. Die Einwohner von B. waren, wie es scheint, thrazischen Stamms; durch Krösus kam ihr Land 560 v. Chr. in bie Gewalt der Lydier, beim Untergange bes lydischen Reiche 555 an Perfien. Rach der Schlacht am Granitus im 3. 334 fiel B., wie ganz Borberafien, an Alexander ben Großen, doch hielt sich Bias ober Bas, ein einheimischer Fürst, in ben Gebirgen, worauf beffen Sohn Bipotes nach Alexander's Tobe gegen Lysimachus bie Herrschaft über B. erlangte, die sein Rachfolger Ritomedes I., gest. 246, unter dem griech. Sitte und Sprache besonders am Hofe Eingang gewannen, namentlich baburch gegen ben fprischen König Antiochus I. behauptete, baß er Scharen von Galliern, die Thrazien durchstreiften, 278 v. Chr. zu Hulfe rief. Sein Entel Prusias I. vergrößerte ben Staat durch einen gludlichen Krieg gegen bas griech. Deraftea im 3. 196; er mar mit Philipp III. von Macebonien im Bunde gegen die Romer. An diese schloß sich aber Prusias II., sein Nachfolger, an, und Hannibal, der zu ihm vom Antiochus gesiohen war, konnte der Auslieserung an sie nur dadurch entgehen, daß er sich selbst im J. 183 den Tod gab. Seitdem war B., obwol unter eigenen Königen, doch in Abhängigkeit von Rom; zur röm. Provinz ward es nach dem Tode Nikomedes' III., der 75 v. Chr. die Römer zu Erben seines Reichs einseste, um das sie jedoch noch mit Michribates kämpsen mußten. Von den röm. Statthaltern, die B. mit Pontus vereinigt regierten, ist namentlich Plinius der Jüngere unter Trajan zu erwähnen. Unter Valerian ward das Land 260 n. Chr. von den Gothen verwüsset; unter Diocletian war Nikomedia des Kaisers gewöhnliche Residenz. Im 11. Jahrh. war B. eine Zeit lang, 1074—97, im Besig der Selbschucken, denen es im ersten Kreuzzug wieder abgenommen ward. Nicaa, das während jener Zeit Residenz der selbschucksischen Sultane gewesen war, ward im 13. Jahrh., 1204—61, während der Dauer des lat. Kaiserthums in Konstantinopel, Sig eines griech. Kaisers. Im J. 1298 brach Osman in B. ein, worauf das 1325 eroberte Prusa oder Brussa 1328 Hauptstadt des osman. Reichs wurde.

Bitsch, eine Stadt im franz. Departement ber Mosel, mit 2900 C., am Fuße ber Bogesen, in einer rauhen Waldgegend, auf dem Knoten der von Hagenau, Weißenburg, Saaralbe und Pfälzburg heraufführenden Gebirgestraßen, war früher eine elsassische Grafchaft, die 1458 an Kothringen und mit diesem 1738 an Frankreich kam. Sie ist start besteligt und mit tiesen, in Felsen gehauenen Gräben versehen. Ein überfall im J. 1723, den 1600 M. Preußen unter dem Obersten von Wartensleben im Verständniß mit einem Ingenieuroffizier der Besagung unternahmen, schlug, nachdem sie schon die in den nach dem Hause des Commandanten suhrenden Gang gedrungen waren, dadurch sehl, daß der über dem Gange wohnende Artilleriecapitain, durch das ungewöhnliche Geräusch geweckt, sogleich die offen stehende eiserne Thure zuwarf. Vergebens suchten die Preußen die immer stärker werdende Gegenwehr zu bestegen oder auf andern Punkten einzudringen; bei Tagesandruch

mußten sie mit einem Berluste von 24 Offizieren und 539 M. wieder abziehen, worauf ber Berzog von Braunschweig B. verließ und eine Stellung bei Kaiferelautern mabite.

Bittersalz (Sal amarum ober Magnesia sulphurica) ist ein erdiges, aus Schwefelsaure und Talkerbe zusammengesetes, in zarten haarsormigen ober starken saulenförmigen Arnstallen, Buschen, Floden, krystallenischen Kornern und als mehliger Beschlag vorkommendes Salz von weißer, graulicher oder gelblicher Farbe, welches aus den Helquellen zu Seidschüs, Sedlis, Bilin u. s. w. gewonnen und aus den See- und Rochsalzsoolen, z. B. zu Portsmouth, Areuzdurg u. s. w. kunstlich bereitet wird. Die verschiedenen Sorten unterscheiden sich voneinander blos durch den mehr oder mindern Beisas fremdartiger Salze, und es sind das englische, das seidschüsser und andere Bittersalze in ihrer Natur und Wirkung völlig übereinstimmend, sofern keine Berfülschung stattsindet. Eine solche wird gewöhnlich mit Glaubersalz vorgenommen, jedoch leicht erkannt, wenn man das Salz einige Zeit der warmen Atmosphäre aussest, wo sich ein weißer Staub auf der Oberstäche bildet, wenn Glaubersalz beigemischt ist. Das reine Bittersalz, welches als absührendes Mittel und etwas gelinder als Glaubersalz wirkt, muß völlig weiß sein, an der Luft trocken bleiben, bittersalzig schwecken und mit Schweselsaure übergossen, keine salzsauren Dämpse entwickeln.

Bivonac, entstanden aus dem deutschen Worte Beiwacht, nennt man das Lager der Soldaten unter freiem Himmel, ohne Zelte, wobei ein Zeder völlig angezogen bleibt und sein Gewehr bei sich hat. Schon während des Siedenjährigen Kriegs, wenn die Rähe des Feindes das Aufschlagen eines Lagers als geführlich erschenn ließ, blied die ganze Armee auf diese Weise des Nachts in Reih und Glied liegen, um jeden Augenblick sich zum Sefecht stellen zu können. Seit dem franz. Nevolutionskriege verschwanden dei allen Armeen, die englische ausgenommen, die Zelte, statt deren sich nun die Soldaten Hütten von Stroh, Baumzweigen u. s. w. bauten. Weil sedoch das Berweilen unter freiem Himmel in kalten und seuchten Nachten der Gesundheit der Aruppen, wie der Gegend, wo sie divouaquiren, gleich schaftlich wird, die Wälder zu Grunde richtet und zu dem Ausplündern der nahen Orte Gelegenheit gibt, so hat man zuerst bei der preuß. Armee die Zelte wieder in einigen Übungslagern ausgeschlagen. So verderblich aber die Bivouacs auch sind, so wird man bei der

gegantmartigen Aries führung fich ihrer niemals gang entrathen tonnen, weil fie bas einfache

Mittel barbieten, größere Beeresmaffen in fleter Bereitschaft zu halten.

Bizarrerie heißt jene Art bes ungereimt Seltsamen ober Wunderlichen, wobei man, um den Schein des Außerordentlichen zu gewinnen, die allgemeine Regel aus Willfür verläßt und eine gezwungene Eigenthumlichteit an die Stelle sest. Der Bizarre ist ein Wahn-wiziger mit Bewußtsein und Freiheit, und die Eigenthumlichteit, welche bei dem wirklichen Humoristen und dem Launenhaften Natur ist, ist dei ihm nur erkunstelt. Der bizarre Geschwaad unterscheidet sich von dem eigensinnigen (capricieux) darin, daß dieser aus bekannten Formen willfürlich zusammenwählt und durch unüberlegte Wahl die Regeln der Aunst entstellt; jener aber diese Regeln verschmaßt und durch den Gebrauch außerordentlicher Formen alle Regeln umzustoßen sucht. Der bizarre Geschmad sindet sich weder in der Antite noch bei den großen Meistern der neuern Zeit; er entsteht meist aus überdruß des Bessern, äfters jedoch, sowal bei Nationen wie dei Einzelnen, aus dem überdruß selbst. Überall, wo sich Bizarrerie zeigte, war sie ein Zeichen des sinkenden Geschmacks; oft aber vermittelt sie auch die Rückehr zu dem Einsachen und Natürlichen, zumal wenn sie Gegenstand des Wisses und geistreicher Satire wird. (S. Baro d.)

Björnstähl (Jak. Jonas), bekannt durch seine Reisen, geb. am 23. Jan. 1731 zu Rotarbo in der schwed. Provinz Südermanland, studirte in Upsala, kam dann als Lehrer in das Haus des Baron Rubbeck und bereiste mit dessen sein seit 1767 Frankreich, Italien, die Schweiz, Deutschland, Holland und England. Während seines Ausenthalts in Paris studirte er mit Eiser die morgenland. Sprachen. Nach der Rücktehr erhielt er von Gustav III. den Auftrag, Griechenland, Sprien und Agypten zu bereisen, und den Titel eines Prosesson an der Universität zu Lund. Auf Kosten des Königs reiste er 1776 von London aus nach Smyrna und von da nach Konstantinopel, wo er sich zwei Jahre aushielt, um die türk. Sprache zu erlernen. Auf der Weiterreise erkrankte er an der Pest zu Galonichi und starb daselbst 1779. Die Beschreibung seiner Reisen in Briefform, herausgegeben von seinem Freunde, dem Bibliothekar Giörwell (Stock). 1783; deutsch von Groskurd, 6 Bbe., Rost. 1777—84), enthält gelehrte und gründliche Untersuchungen über Münzen, Handschriften und seltene Bücher, auch viele interessante Anekdoten, namentlich in Beziehung auf Boltaire, den er in Ferney besucht hatte; aber seine Bemerkungen und Urtheile über Sitten, Sebräuche, Religion und Literatur sind oft oberstächslich und parteissch. Er hatte mehr Gelehr-

famtelt als Gefchmad, mehr Gedächtniß als fichern Tatt und Unterscheibungsgabe. Björuftjerna (Magnus Fried. Ferd., Geof) , fdwed. Gefandter am Hofe zu London, bekannt als Staatsmann wie auch als Schriftsteller, wurde am 10. Det. 1779 gu Dresben geboren, wo fein Bater, ber fpater bevollmächtigter Minifter am Reichstage ju Regensburg mar, bamals als fcweb. Legationsfecretair lebte. Seine Erziehung erhielt er in Deutschland; erft 1793 tam er nach Schweben, um in bie Armee einzutreten. Beim Ausbruche bes finnischen Kriegs bereits zum Hauptmann avancirt, bewies er mahrend biefes Kriegs bei mehren Gelegenheiten ausgezeichnete Tapferkeit und erwarb fich ben Majorsgrad. Rach bem Frieben wurde er im Apr. 1809 ale geheimer Botichafter an Napoleon abgeschickt, bei bem er am Lage vor ber Schlacht bei Edmuhl eintraf. 3m Oct. 1812 unterhandelte er in London wegen des Verkaufs der Insel Guadeloupe, und 1813 ging er als Oberst mit der famed. Armee nach Deutschland. hier wurde er commandirt, hamburg zu entseten und bie Bierlande zu vertheibigen, mußte fich aber auf die große Nordarmee zuruchziehen und wohnte nun den Schlachten bei Grofbeeren und Dennewig bei. Er war der Erfte, ber beim Borruden der Armee nach der Elbe, ben Übergang über dieselbe mit einem Detaschement Cavalerie, Infanterie und Jäger, am 20. Sept., bewerkstelligte, worauf er in Borlig feften Kuß faßte, bas er aber, vom Beinde überfallen, fehr bald wieder aufgeben mußte. Dei ber Erflurmung ber Stadt Deffau wurden ihm zwei Pferbe unter bem Leibe getobtet, auch erhielt er eine schwere Contusion durch eine Ranonentugel. Nichtebestoweniger tonnte er ber Schlacht bei Leipzig beiwohnen. Mit bem General Lallemand ichlof er fpater bie Capitulation wegen Rubed ab; auch unterhandelte er die Übergabe ber Kestung Mastricht. Rach der Einnahme von Paris kampfte er in Holstein und barnach in Norwegen, bis er endlich mit bem Pringen Chriftian Friedrich die Convention ju Mog abichlog, der die Bereinigung Schwebents und Rexmegens folgte. Im 3. 1815 wurde er Generaldhingen und in den Freiherrnstand erhoben, 1820 Generallieutenant, 1826 mit dem Grafentitel ausgezeichnet und 1828 bevollmächtigter Minister am großbritannischen Hose. Als Schriftsteller bekennt er sich zu einem gemäßigten Liberalismus. In zwei Schriftschen empfahl er seinem Baterlande die Anwendung des engl. Fonds- oder Stockspstems; doch sand die Sache, als sie 1834 auf dem Reichstage zur Sprache kam, bei den Ständen wenig Beisall. Wie er 1835 in einer besondern Schrift Vorschläge zu Verbesserungen der Neprasentation gemacht hatte, so bekämpste er auch während des Neichstags von 1840 in einer Bryschure, und zwar mit vielem Talent, die auf allgemeine Wahlen sich gründende Neprasentation, welcher ein großer Theil der Neichstsände zugethan war.

Blacas d'Anlus (Pierre Louis, Bergog von), einer der bemerkenswertheften Diplomaten Frantreichs vor ber Julirevolution, flammte aus einer altabeligen aber armen Familie und war am 12. Jan. 1771 auf bem Schloffe Berignon bei Aulps in ber Provence geboren. Er trat fehr frühzeitig in Militairdienste und war beim Ausbruche der Revolution bereits Capitain ber Cavalerie. Nachbem er emigrirt, biente er in bem Conbe'ichen Corps, nachher focht er in ber Benbee. Sparer ging er nach Berona zu Lubwig XVIII. und ward von bemfelben als Gefandter nach Petersburg geschickt. Als aber im 3. 1800 Raifer Paul ben Bourbons ben Aufenthalt in seinem Reiche verweigerte, folgte er Ludwig XVIII. nach England. 3m 3. 1814 nach Frankreich jurufgefehrt, mard er Saus- und Staatsminifter und nach d'Avaran's Tobe des Konigs reichte Band, ber fich baher auch auf B.'s Rath, als Napoleon von Elba zurudtehrte, nicht nach England, fonbern nach Oftenbe und von banach Gent begab. Inzwischen hatte fich B. in ber turgen Beit viele Keinbe gemacht, fobaf ber Ronig nach feiner zweiten Rudtehr es nicht für gut erachtete, ihn wieber ins Minifterium eintreten zu laffen. Er marb vielmehr als Gefanbter nach Neavel geschickt und zeigte fich auch hier, wo er die Bermablung bes Bergogs von Berri mit der Pringeffin von Reapel vermit. telte, als gewandten Diplomaten. 3m 3. 1817 hatte er als Gefandter zu Rom großen. Antheil an dem beruchtigten in diesem Sahre abgeschlossenen Concordate. Als er 1820 von hier zurudfehrte, marb er erfter Rammerherr bes Konigs und bekleibete bann abermals abwechselnd die Gefandtschaftsposten zu Rom und Reapel. Auch Rarl X. schenkte ihm fein volles Vertrauen, obschon man ihm eine unmittelbare Mitwirkung bei ben Orbonnangen vom 25. Juli 1830 nicht Schuld geben tann. Er verweigerte indeg Lubwig Philipp ben Gid, wurde deshalb aus der Pairelifte gestrichen und folgte nun Karl X. nach Holprood, Prag und Gorg. Rach dem Tobe beffelben lebte er mit dem Bergoge von Angouleme auf dem Schlosse Rirchberg in Rieberöftreich und ftarb baselbst am 17. Nov. 1839. Er wat im Laufe ber Zeit zu großen Reichthumern gekommen und namentlich befaß er in Paris die vorgüglichften Runftfammlungen, befonders an oriental. Medaillen, über welche ber Bibliothetar Reinaud in der "Description des monuments musulmans du cabinet de B." (2 Bbe., Par. 1828) berichtete. Gine Biographie B.'s lieferte ber Bicomte Laboulane (Par. 1840).

Blad (Jos.), Chemiter, geb. 1728 zu Bordeaux von schot. Altern, studirte zu Glasgow, wo er, für das Studium der Chemie durch Cullen gewonnen, 1756 dessen Rachfolger als Professor der Medicin wurde, wie er ihm benn auch 1765 als Professor der Chemie in Edinburg nachfolgte. Er war eines der acht auswärtigen Mitglieder der franz. Atademie der Bissenschaften und starb zu Edinburg am 16. Nov. 1799. Bei seinen Bersuchen über die Wirsumse kallen und kallen entbedte er eine luftsomige Küsseit, die von ihm sogenannte sire Luft und deren mildernde Wirkung auf Alkalien und Kalkerden, und man kann diese Entbedung als den Ansang der Lehre von den Gasen betrachten, welche dann Cavendish, Priesilen und Lavoisier weiter ausbildeten. Richt minder bereicherte er die Wissenschaft durch die Lehre von der gebundenen, latenten oder sirirten Wärme, welche zu wichtigen Ergebnissen sich kehre von der gebundenen, latenten oder sirirten Wärme, welche zu wichtigen Ergebnissen sührte. Seinem Ruf schadete er einigermaßen durch langen Widerspruch bei Einführung der neuen chemischen Anauscripten gab Robinson die "Lectures on the elements of chemistry" (2 Bde., Lond. 1803, 4.; deutsch von Crell,

4 Bbe, Samb. 1804-5; neue Aufl., 1818) heraus.

Blackfift, f. Sepia.

Blacktone (Billiam), engl. Rechtsgelehrter, geb. zu London am 10. Juli 1723, ber Sohn eines Seibenwebers, wurde fruh verwaift unter der Pflege eines Berwanbten erzogen, bis er 1738 nach Orford ging, wo er fich bald durch Fleif und Talente auszeichnete. keigte viel Gefchmad und Anlage für Poefie, entschied fich jedoch für die Rechtewiffenschaften und trat 1746 als Sachwalter auf. Da es ihm aber aus Mangel an Talent für die öffentliche Berebtfamteit nicht gelingen wollte, einen bebeutenben Ruf zu gewinnen, fo ging er wieder nach Orford, wo er 1753 Vorlefungen über engl. Berfaffung und Gefeggebung eröffnete, die, als etwas bisher ganz Ungewöhnliches, balb allgemeinen Beifall fanden und einen gelehrten Juriften, Namens Biner, auf den Gebanten brachten, in feinem Teftament eine Summe zur Grundung eines Lehrstuhls fur bas gemeine engl. Recht aus-Bufegen, auf ben B. nach Biner's Tobe im 3. 1758 berufen murbe. Doch hatte er benfelben nur wenige Sahre inne. Rachbem er bereits 1761 ins Parlament getreten, murbe er 1763 jum Solicitorgeneral ber Königin und jugleich jum Beifiger von Mibble Temple ernannt, worauf er feine Stelle in Orford 1766 nieberlegte. 3m 3. 1768 von neuem ins Parlament gewählt, wurde er bann Recorder of Ballingford und 1770 Richter am königlichen Gerichtshofe of the common pleas, in welchem hohen Amte er am 14. Febr. 1780 starb. Aus feinen Borlesungen in Orford entstanden seine classischen "Commentaries on the laws of England", bie fpater von Rich. Brun (1783), Williams (1787) und Edw. Christian (4 Bbe., Lond. 1792; neueste Aust., 1813) herausgegeben wurden. B. begnügte sich in biefem Berte nicht mit einer blogen Erklarung ber Gefege, fondern fuchte die Aufgabe einer grundlichen Auslegung berfelben zu lofen, und feine Leiftung war um fo verdienfilicher, ba er teine Borganger hatte; boch lieferte er nicht fowol eine philosophische Erörterung ber Grunbfase des engl. Civil- und Staatsrechts, als eine flare Darstellung und Bertheidigung bes bestehenden Systems. Einzelne freisinnige Behauptungen abgerechnet, zeigt er fich barin im Gangen als einen eifrigen Berfechter ber Borrechte ber Arone und faft illiberal in feinen Anfichten über religiose Dulbung, baber er fich auch in biefer Beziehung in lebhafte Streitigkeiten verwickelt fah, befonders mit Bentham, beffen "Fragment on government" gegen B.'s politische Grundfage gerichtet mar. Außerbem find von ihm noch erschienen "Law tracts" (3 Bbe., Lond. 1762; beutsch Brem. 1779) und "Analysis of the laws of England" (Orf. 1754 und öfter), eine Art Encyflopabie und Methodologie bes engl. Rechts. — Sein Sohn Benry B. ift ber Berausgeber ber "Reports of cases in the court of common pleas in the 28 year of George III" (3 Bbc., Lond. 1789, Fol.).

Blau ober auch Blaum und Blaum (lat. Caesius), eine holland. Gelehrtenund Buchdruderfamilie, welche nicht minder als die der Albus, Giunta, Stephanus und Elzevir um Literatur und Aunst sich bebeutende Berbienste erworben hat und beren Birkamkeit fast ein volles Sahrhundert hindurch sich beinahe über ganz Europa erstreckte. — Bilh. B., Mathematifer, Landfartenverfertiger und Berleger, war 1571 ju Altmar geboren und nannte fich, weil fein Bater Johann hieß, nach holland. Sitte auch Bilb. San fon B., in Folge desten er mehrfach mit einem anbern amsterbamer Buchhanbler und Cartenverleger Namens Sanffon verwechselt wird. hervorgegangen aus ber Schule Tycho's be Brabe, erward er sich als Mathematiker, Geograph und Aftronom, besonders aber durch die Verfertigung von Erb- und himmelegloben, bie an Schönheit und Richtigfeit alle vorherigen weit übertrafen, und durch die Herausgabe forgfältig bearbeiteter Landfarten anerkannte Berbienfte. Im Bucherbrucke erreichte er zwar nicht die Eleganz und Bollendung der Elzevir, allein seine meisten Berlagbartikel empfehlen sich boch durch ein höchst anständiges Außere und eine lobenswerthe Correctheit. Er ftarb am 21. Dct. 1638 und hinterlief zwei Sohne, Soh. und Cornelius, welche bas Geschäft des Baters, bis nach Cornelius' Zode 1650, gemeinschaftlich fortsesten. Seine eigenen Schriften und Sammlungen find " Zeespiegel" (1627, aud) 1643, Fol.), "Onderwijs van de hemelsche en aerdsche globen" (1634, 4.), "Novus Atlas, b. i. Beltbeschreibung mit schönen neuen Landtafeln" (6 Bbe., 1642-55, Fol.) und "Theatrum urbium et munimentorum" (1619, Fol.). — Soh. B., bes Borigen Sohn, geb. zu Anfang bes 17. Jahrh., erwarb fich ebenfalls eine fehr grünbliche, wiffenschaftliche Bilbung und wurde nach beendigten atabemischen Studien zum Doctor ber Rechte beförbert. Er machte große Reisen, namentlich nach Italien, und errichtete nachber

Digitized by Google

ju Amfterbam ein eigenes Gefchaft, mit welchem er fpater bas bes Baters vereinigte. Bir haben von ihm einen ebenso vollständigen und prachtvollen als für die damalige Beit in jeder Binficht vollendeten "Atlas major" (11 Bde., 1662; franz. 12 Bde., 1663 und fpan. 10 Bbe., 1669-72). Außerdem lieferte er eine Reihe topographischer Aupferwerke und Städteansichten, die mit luxuriofer Pracht eine gebiegene Grundlichkeit verbanden und noch immer gesucht find, so von Belgien (2 Bbe., 1649, Fol.), Italien (2 Bbe., 1663, Fol.), Reapel und Sicilien (2 Bbe., 1663, Fol.) und Savonen und Viemont (2 Bbe., 1682, Rol.). Reben diesen großartigen Unternehmungen machte er, theilweise auf den Namen frember Kirmen, große Speculationen mit katholischem Bücherverlage, hatte an mehren Drten bebeutende Niederlagen und felbst ein Etablistement zu Bien. Er ftarb um 1680, nachbem er am 26. Febr. 1672 bas Unglud gehabt hatte, feine ganze Officin nebst bem größten Theile ber Borrathe in Feuer aufgeben gu feben, wodurch mehre feiner Unternehmungen unterbrochen und vereitelt wurden. — Seine Sohne, Joh. und Peter B., stellten die vaterliche Officin wieber her und festen bas Geschäft bis gegen 1700 mit Auszeichnung und ziemlich schwunghaft fort. Unter ihren Berlagsartikeln haben mehre Ausgaben classischer Autoren, namentlich Cicero's "Orationes" (3 Thle. in 6 Bben., 1699) noch jest ihren Werth.

Blabungen nennt man die tranthafte Entwidelung von Gafen ober Winden im Darmkanal, welche entweber, wenn fie fich im Magen entwickeln, burch ben Mund, ober wenn ihre Entwickelung in ben Gebarmen flattfand, burch ben After ausgetrieben werben. Die Gafe werden allerdings nicht felten funftlich in ben Magen eingebracht durch Rohlenfaure haltenbe Substanzen, nicht ausgegohrene Biere, Weine, namentlich Champagner, u.f. w., allein in ber Mehrzahl ber Falle erzeugen fie fich erft und find ein Product der Absonderung ber Schleimhaut des Darmkanals unter Bermittelung einer noch nicht hinreichend gekannten Alienation ber Darmnerven. Daber finden wir die Blahungen auch vorzugeweise bei folden Versonen, beren Bauchnerven alienirt find, namentlich bei Spochondrifchen und Syfterifchen, und die in den höhern Graden fie begleitenden Erfcheinungen tragen alle Tharaktere von Nervenleiden an sich, welche man mit Unrecht als die Folgen der Blähungen betrachtet hat, ein Frethum, ber übrigens fo alt wie die Medicin zu fein fceint und besonders tief in ben Ansichten bes Bolts eingewurzelt ift. Auf biefe Beife hatte fich icon fruhzeitig eine eigene Blahungethe orie in ber Pathologie gebilbet, welcher eine blahungetreibenbe Curmethobe und blahungstreibende Mittel zur Seite ftanden. Schon im gefunden Buftande erzeugen fich mahrend der Berbauung Gafe; in größerer Menge jedoch ftete unter den Erscheinungen des Rrampfes, wobei sich Magen oder Darm aufblahen und ber Krante häufig einen schneibenden Schmerz in biefen Theilen empfindet (Bindtolit), verbunden mit den Gefühlen von Angst, welche mitunter einen bedenklichen Charakter annehmen, sodaß selbst plösliche Lähn.ung der gereizten Bauchnerven und dadurch der Tod herbeigeführt werden konnen. Bas die Behandlung anbetrifft, so ift ba, wo gahrende Stoffe die Ursache ber Gasentwickelung find, Magnefia das beste Mittel, während in allen andern Fällen krampfwibrige Mittel, Aufguffe von Chamillen, Lindenbluten, Anis, Pfeffermunge und in den torpiben Källen beren atherisches Dl anzuwenben find, nur muffen bie Aufguffe talt genoffen ober in Klystiren applicirt werben, weil die Barme die Ausbehnung ber Gafe begunftigen, somit die Aufblähung vermehren wurde. Ift der Anfall vorüber, so sind abstringirende Mittel, kaltes Baffer, kalter Salbeiaufguß ober Gallapfel anzuwenden und alle schwerverdauliche Nahrungsmittel, wie Rohlarten, Bohnen u. f. w., die ebendeshalb blahende Speisen find, zu vermeiden. Sind die Blähungen habituell geworden, so muß gleichzeitig die Behandlung der Hypochondrie und Hyfterie eintreten, und hier find es die Raltwaffercuren, welche ihre Stelle finden.

Blair (hugh), ein schot. Geistlicher und Schriftsteller, bessen Predigten noch sest als Muster ber engl. Kanzelberedtsamkeit angesehen werden, wurde am 7. Apr. 1718 zu Edinburg geboren, wo er auch studirte. Seit 1743 als Prediger angestellt, gewann er seit 1758 als erster Prediger an der Hochtiche in Edinburg großes Ansehen. Nachdem er 1759 angesangen hatte, die Ergebnisse seiner Ersahrungen über die Schönheit rhetorischer Composition in öffentlichen Vorlesungen mitzutheilen, gründete die Regierung 1762 eine besondere Prosessur der Rhetorik und der schönen Wissenschaften in Edinburg, welche ihm übertredere Prosessur der Rhetorik und der schönen Wissenschaften in Edinburg, welche ihm übertredere Prosessur der Rhetorik und der schönen Wissenschaften in Edinburg, welche ihm übertredere der Rhetorik und der schönen Wissenschaften in Edinburg, welche ihm übertredere der Rhetorik und der schönen Wissenschaften in Edinburg, welche ihm übertredere der Rhetorik und der schönen Wissenschaften in Edinburg, welche ihm übertredere der Rhetorik und der schönen Wissenschaften in Edinburg, welche ihm übertredere der Rhetorik und der schönen Wissenschaften in Edinburg, welche ihm übertredere der Rhetorik und der schönen Wissenschaften in Edinburg, welche ihm übertredere der Rhetorik und der schönen Wissenschaften in Edinburg welche ihm übertredere der Rhetorik und der schönen Wissenschaften in Edinburg welchen der Schönen welche ihm der schönen der Rhetorik und der Schönen Wissenschaften in Edinburg welchen der Schönen de

gen ward. Seine Meorie ber Berebtsankelt findet sich in seinen "Lectures on composition" (2. Bbe., Lond. 1783, 4.; deutsch von Schreiter, 4 Bbe., Liegn. 1785—89). Seine Predigten, die 1777 zuerst erschienen, zeichnen sich durch klare und schone Darstellung aus, sind aber nach gegenwärtigen Ansichten eher moralische Abhandlungen als eigentliche Probigten. Die beste deutsche übersetzung derselben lieferten Sac und Schleiermacher (3 Bbe., Lpz. 1781—1802). Bielfach unterstüßte er Macpherson bei der Herausgabe der Offianschen Sefänge, beren Chrieft er 1763 in einer berühmten Abhandlung (beutsch, Hann. 1785) verthelbigte. Im hohen Alter starb er zu Sbindurg am 8. Jan. 1801.

Blate (Rob.), einer der größten engl. Seehelben, der ganz besonders dazu beigetragen hat, daß die engl. Flotte die Herrschaft der Meere gewann, war 1599 zu Bridgewater in Sommersetschire gevoren und der Sohn eines Kaufmanns. Obschon ein eistiger Republikaner und ein Mann von undeuglamem Wesen, stand er doch dei Cromwell in hohem Ansehen, wenn bleser ihn auch gern von sich entsernt hielt. Im I. 1652 lähmte er die Macht der Hollander vollständig, indem er deren Flotte unter Tromp, Runter und de Witt schlug. Von 1655 verschaffte er der drit. Flagge in dem Mittelländischen Meere dauernde Seltung; er griff Tunis an, verdrannte die davor liegende türk. Flotte von neun Schiffen, erzwang dann die Landung und vernichtete mit einem etwa 1000 M. starken Corps ein Heer von 3000 Türken. In den solgenden Jahren wandte er sich auch gegen Algier und Tripvlis, landete daselbst und befreite alle Engländer, die sich dort in der Stlaverei befanden. Mit Benedig, ingleichen mit Toscana, schloß er für England vortheilhaste Bündnisse ab. Auch die Spanier schlug er 1657 dei Santa-Cruz. Sehr angegriffen kehrte er nach England zurück und starb 1657, während sein Schissendagangnis und ließ ihn in der Westminsterabtei bekfesen.

Blanc (Ludw. Gottfr.), zweiter Prediger an der Domfirche und ordentlicher Profeffor der romanischen Sprachen zu Halle, wurde am 19. Sept. 1781 von unbemittelten, jur frang. Colonie gehörenben Altern in Berlin geboren, wo er auch feine Bilbung erhielt und lebte, bis er 1806 bei ber reformirten Gemeinbe ju Salle angestellt wurde. Auf ben Berbacht, bag er einer Berschwörung jum Umfturz ber westfallichen Regierung beigetreten, warb er 1811 verhaftet und nach turgem Aufenthalte zu Magbeburg nach Raffel gebracht, wo er als Staatsgefangener blieb, bis ihn am 28. Sept. 1813 bas ruff. Streifcorps unter Czernitichem in Freiheit feste. Gleich barauf als preug. Felbprebiger angestellt, erreichte er im Febr. 1814 unweit Bar-fur-Aube das Blücher'iche hauptquartier. Mit biefem Corps wohnte er ben Schlachten von Brienne und von Champaubert bei; bann tam er ale Brigabeprediger jum Nort'ichen Corps, mit bem er in ben Schlachten von Laon und von Paris war. Rach bem Frieben tehrte er in seine frühern Berhältniffe in Salle zurud; boch icon 1815 folgte er abermals bem Beere, bas er aber erft nach ber Schlacht von Belle-Alliance erreichen konnte. Im J. 1829 wurde er jum außerorbentlichen, 1833 jum orbentlichen Professor ber romanischen Sprachen ernannt und 1838 zweiter Prediger an ber Domkirche. Seine Sprachflubien find ebenfo umfaffend als grunblich; namentlich aber hat er ben Berten bes Dante mit ihrer fehr reichen Literatur eine große Sorgfalt zugewendet und manche ber fcmlerigen Fragen, beren Dante's Berte fo viele bieten, aufs gludlichfte geloft. Ihm verdankt der Dante-Berein ju Salle bie Begrundung. Auch ift er ben bedeutfamften Richtungen ber neuern Beit nicht fremb geblieben. Reben ben "Prebigten" (halle 1911) und "Die beiben ersten Gefange ber Gottlichen Romobie, mit Ruckficht auf alle frühern Erklarungsversuche erläutert" (Halle 1832) haben wir als fein Hauptwert zu erwahnen bas "Sanbbuch bes Biffenswurbigften aus ber Natur und Geschichte ber Erbe und ihrer Bewohner" (4 Bbe., Halle 1824; 4. Aufl., 3 Bbe., 1840-41).

Blanchard (Franç.), einer ber ersten Luftschiffer, geb. 1738 zu Anbelys im franz. Departement ber Eure, beschäftigte sich von Jugend auf mit Mechanit, vorzüglich zu bem Zwede, die Runst zu fliegen zu entbeden. Bon besonderer Wichtigkeit waren baher für ihn die Entbedung des Aerostaten (s. d.) durch die Brüder Montgolsier und die Berbesserungen besselben durch Charles zu Paris. Nachdem er am 4. März 1784 die erste Luftreise bersucht hatte, schiffte er 1785 mit dem Dr. Zesserbes über den Kanal von Dover nach Calais, vorste er vom Könige von Frankreich durch ein Geschent von 12000 und eine Rente von

1200 Francs belohnt ward. Bei einer noch in bemselben Jahre zu London unternommenen Luftsahrt bediente er sich zum ersten Male des von ihm, nach Andern aber von Etienne Montgolsier ersundenen Fallschirms. Nachdem er viele Luftreisen auch in fremden Ländern angestellt hatte, ward er 1793 auf die Festung Aufstein in Itrol gesetzt, weil man ihm Schuld gab, revolutionaire Grundsäse verdreitet zu haben. Frei gegeben, machte er 1796 zu Neuhort seine 46. Luftreise. Zu Rouen stieg er 1798 mit 16 Personen in einem geoßen Lufschiffe in die Höhe und ließ sich seches Stunden von dieser Stadt nieder. Im I. 1807 zählte man 66 glücklich von ihm vollbrachte Luftreisen. Er nannte sich Aeronaut der beiden Hemisphären, Bürger der vorzüglichsten Städte beider Welten, Mitglied fremder Atademien, Pensionair des franz. Kaiserthums und starb am 7. März 1809. — Seine Sattin, geb. 1774, seste die Luftreisen als Erwerdzweig fort und fand ihren Tod am 6. Juli 1819 in Paris bei ihrer 67. Aufsahrt, als ihr Ballon durch Feuerwert, das sie in der Höhe abbrannte, in Brand gerieth.

Blanco (Bianco), f. Blanquet.

Blandrata (Giorgio), der Stifter der Unitarier in Polen und Siebenburgen, war ein Italiener, aus Saluzzo gebürtig, und Arzt zu Pavia, als er der Berfolgungen wegen, die seine protestantischen Gesinnungen ihm zuzogen, 1556 nach Genf zu sliehen sich genöthigt sah, wo er sich ansangs an Calvin anschloß. Im I. 1558 ging er nach Polen, und als er sich hier durch unitarische Ansichten verdächtig gemacht, 1563 nach Siebenburgen, wo er Leibarzt des Fürsten Ioh. Sigismund wurde, den er, gleichwie er durch seine Umsicht und Rlugheit schon eine große Partei im Bolle sich erworben, ebenfalls sehr bald für seine unitarischen Meinungen zu gewinnen wußte. Durch seinen Nessen, der der kathosischen Kirche anhing, ward er um 1590 ermordet. Sein "Antitrinitarisches Slaubensbesenntniß" sammt

ber Biberlegung bee Flacius hat Bente (Selmft. 1794) herausgegeben.

Blantenburg ift ber fuboftlichfte Theil bes Bergogthums Braunfdweig (f. b.), welcher im Bereiche bes westlichsten Unterharges und einzelner Theile bes Oberharges, bie preuß. und hannov. Sargantheile voneinander trennt und fubofflich an Anhalt-Bernburg grenzt. Mit Ausschluß ber ehemaligen Abtei Balkenried, bilbete B., das bis ins 12. Jahrh. ber Bartinggau hieß, eine Graffchaft, welche nach bem Tobe bes lesten Grafen von B., Johann Georg, 1599 an Braunschweig fiel, 1693 Ludwig Rubolf, bem zweiten Sohne Anton Ullrich's von Wolfenbuttel, übergeben, 1708 zum Kürftenthume erhoben und bis 1731 felbständig regiert, von ba an aber wieber mit Braunschweig vereint wurde und blieb. Gegenwärtig befteht ber Areis B. aus ben Amtern B., Saffelfelbe und Baltenrieb, in ber Gefammtgröße von 8 🗆 M. mit 20000 E. — Die Hauptstabt ist Blantenburg, eine freundliche, bicht am Nordrande des Barges gelegene Stadt mit 3500 E., welche neben den gewöhnlichen ftabtischen Gewerben bebeutenbe Brauereien unterhalten. Die Stadt erhielt schon im 10. Jahrh. Mauern, wurde 1102 und wiederholt 1386 vermuftet, auch 1625 durch Ballenstein's Belagerung hart bedrängt. Im Siebenjährigen Kriege gewährte ihre völlige Neutralitat bem braunschweig. Sofe eine sichere Buflucht, die auch fpater, vom 24. Aug. 1796 bis 10. Febr. 1798, Ludwig XVIII. nach seiner Flucht aus Dillingen, unter dem Namen eines Grafen von Lille, hier fand. Sublich von B. erhebt sich auf einem aus Thonschiefer hervortretenden Ralffteinfelfen bas in einfachem aber eblem Stile erbaute Schlof, welches als zeitweise Residenz des Bergogs von Braunfchweig neuerdings geschmadvoll eingerichtet ift, eine reizende Ausficht gewährt und mehre Runftichage bewahrt. Die Umgebung von B. ift romantifch, naturlich und historisch bochft intereffant und die Stadt ein beliebter Aufenthaltsort ber harzreisenden. Im Suben des Schlofbergs erhebt fich der noch höhere Kalviniusberg mit bem eine noch ichonere Aussicht bietenben Luisenhaufe. Im Diten ber Stadt ragt in fcproffen Formen aus der Ebene die aus Quaderfandstein bestehende Klippenreihe der Teufelsmauer hervor, auf deren Gestein bedeutende Steinbruche in Betrieb stehen und zwei Stunden fubbftlich bricht die Bobe durch die Granitfelsen der Ro ftrappe (f. b.). Eine halbe Stunde nördlich von B. erhebt fich ebenfalls in ben grotesteften Formen ein Quaberfandsteinfelfen, welcher die geschleifte preuß. Bergfestung Regenstein ober Reinstein tragt. 3m. 3. 919 von Raffer Beinrich I. erbaut, jog fpater Brandenburg bie Feste nach Enthauptung des gegen Raifer Leopold aufrührerischen Grafen von Tattenbach als halberftabtisches Leben ein. Den

Digitized by Google

Franzssen, welche die Festung 1757 eroberten, nahmen sie 1758 die Preußen wieder ab, die dann die Werte schleiften. Die modernen Ruinen und in die Felsen gehauenen Kasematten sind theilweise in Vergnügungslocale der Vlankenburger umgewandelt. — Blanken durg heißt auch das am Eingange in das Schwarzathal des Thüringer Waldes freundlich gelegene Städtigen der Oberherrschaft des Fürstenthums Schwarzburg-Rudolstadt. Es zählt gegen 1200 E., betreibt wichtige Papier- und Ledersabrikation, bedeutenden Lavendelbau in terrassirten Gärtigen und hat in neuerer Zeit durch eine Kaltwasserheilanskalt an Verschönerungen und lebhaftem Verkehr zugenommen. Nördlich der Stadt liegt auf einem 500 F. hohen Kalkselsen das Schloß Greisenstein oder Blankenburg als eine der schönsten nnd größten Ruinen Thüringens. Schon von Heinrich I. erbaut, im Dreißigsährigen Kriege zerstört, seit 1671 undewohnt und durch einen Sturm im J. 1800 der schönen Zierde des Hauptthurms beraubt, ist das Schloß wichtig als die Wiege des Kaisers Günther von Schwarzburg.

Blankenburg (Christian Friedr. von), ein verdienter deutscher Gelehrter des 18. Jahrh., geb. am 24. Jan. 1744 bei Kolberg, ein Berwandter des als Held und Dichter berühmten Kleist, sollte nach des Vaters Absicht den Wissenschaften sich widmen, wendete sich aber nach bessen Tode 1759 dem Soldatenstande zu. Als Abjutant des Krokow'schen Dragonerregiments wohnte er im Siebenjährigen Kriege verschiedenen Schlachten bei. Wegen zerrütteter Sesundheit mußte er 1777 als Hauptmann seinen Abschied nehmen, worauf er in Leipzig und in dem nahen Dorfe Konnewis in inniger Freundschaft mit Weiße und Jollikofer lebte. In Leipzig starb er am 4. Mai 1796. Er beschäftigte sich vorzugsweise mit der schönen Literatur und hat Vieles aus dem Englischen übersest. Besonders verdienstlich sind seine "Zusäse zu Sulzer's Theorie der schönen Künste" (3 Wee., Lpz. 1796—98); sein "Bersuch

über ben Roman" (Lpz. und Liegn. 1774) ift natürlich veraltet.

Blankern heißt das Einzelgesecht der Reiterei, besonders mit Karabiner und Pistolen, wo der Sabel nur dieweilen als Nachhulfe gebraucht wird. Es sindet besonders bei der Avanegarde und vor dem Beginn eines Treffens statt und fallt der leichten Cavalerie anheim. Das Blankern geschieht je zwei und zwei, mit einer kleinen Reserve. Bon je Zweien reitet der Erste auf den Feind zu und seuert sein Gewehr ab, während der Zweite (der Secundant) halten bleibt und den Feind im Auge behält, um, wenn jener geseuert, durch sein Borgehen und Schießen dem Ersten Zeit zum Laden zu verschaffen. Zuweilen blankert man in größern Abtheilungen anhaltend und absichtlich mit dem Feinde, um dessen Ausmerksamkeit von einem gewissen Punkte abzulenken, und hieraus entstehen die sogenannten Blänkerg e-

fecte, welche blos Larm machen, aber nichts entscheiben follen.

Blanquet, im Italienischen Carta bianca, heißt eine minder formliche, unvollständige, nur angebeutete und blos mit der Namensunterschrift, wol auch mit einem Siegel versehene Bollmacht, die der Bevollmächtigte nach dem Umsange des ihm ausgetragenen Geschäfts in rechtlicher Form ausfüllt. Nach dem preuß. Landrechte sind bloße Blanquete, auf welchen nur der Name des Machtgebers ohne Bestimmung des aufgegebenen Geschäfts sich befindet, zu handlungen, die eine Specialvollmacht ersodern, niemals hinreichend, sowie es überhaupt des möglichen Misbrauchs wegen gefähulich ist, Blanquete zu geben, auf welchen nicht genau angegeben ist, in welcher Angelegenheit sie ausgestellt sind. — Einen Wechsel in blanco lasse not an so lasse vin der Raufmannsprache, auf der Rückseite des Wechsels über der Namensunterschrift Plas lassen, sobaß der Name Dessenigen, an dessen Ordre er gegeben wird, eingeschrieben werden kann. Bei Wechselsgeschäften heißt in blanco stehen, die Tratten oder Wechsel eines Andern acceptiven, ohne bafür Deckung zu haben; oft auch Borschuß leisten, ohne gehörig gedeckt zu sein.

Blanke Baffen nennt man im Gegensas zu den Feuerwaffen bei der Infanterie das Bayonnet, bei der Reiterei den Sabel oder Pallasch und die Lanze. Den Feind mit der blanken Waffe angreisen, bezeichnet einen ehrenwerthen triegerischen Act, weil dazu mehr Muth und Tapferkeit gehört, als sich auf weite Distanzen mit ihm herumzuschießen. Bei gleicher Bravour werden zulest alle Gesechte, mit seltenen Ausnahmen, durch die blanke Waffe zur

Entscheibung gebracht.

Blafenwurm (Hydatis Taenia bei Linne) heißen zwei Gattungen Eingeweibewurmer, von Rubolphi Cysticercus und Coenurus genannt, beren Kopfbau mit bem der

Sandwurmer (f. d.) übereinstimmt. Sie bestehen aus einer Blase, auf welcher theils nur ein, theils mehre Köpfe ober Körper sigen, und sinden sich meist in häutigen Theilen und im Zellgewebe. Bon der einen Gattung (Cysticercus) ist besonders die Art sehr bekannt und berüchtigt, welche vorzugsweise zwischen den Muskelsibern der Schweine als kleine Blase sigt und diese Khiere krank macht; doch soll sie beim wilden Schweine sich nicht sinden. Gine andere zur zweiten Gattung gehörige, nicht minder merkwürdige, höchst schwied Art sindet sich auf dem Gehirn der Schase, das sie zum Theil zerstört, indem die Blase oft die Größe eines Eies erhält, auf welcher viele kleine, eine halbe Linie lange Würmer sigen. Sie veranlassen die sogenannte Drehkrank sielt (f. d.) der Schase. Übrigens sinden sich Blasenwürmer auch in andern Thieren und selbst im Menschen.

Blaffen, f. Sanct-Blafien.

Conv. Reunte Mufl. II.

Blattern, Poden, auch Menschenpoden (Variola) nennt man eine anftedenbe Keberhafte Rrantheit, bei welcher auf ber Saut sowie häufig auch auf ben Schleimhäuten fleine Citergefcmulfte ober Pufteln entfteben, welche ben Anftedungeftoff mit feinem materiellen Substrat enthalten. Ungeachtet Die ausgezeichnetften urztlichen Siftoriter fich mit ber Gefchichte ber Blattern beschäftigt haben, so ift ber Beginn berfelben boch noch immer in Duntel gebullt, baber benn Billfur und Conjectur hier ihr weites gelb gefunden haben. Arquie last die apprifice Erfigeburt unter Pharas durch fie tödten und als Athenienfische Pest Griechenland verheeren; mit mehr Bahricheinlichfeit werben China und Indien, welches eine eigene Podengottin (Mariatale Patragali) verehrt, ale bas Baterland ber Blattern betrachtet; boch waren es eift die Araber, benen wir einige Kenntnif von dem Dafein derfelben verbanten. Mafubi berichtet, baf fie bie um 570 n. Chr. Metta belagernben Abpffinier befallen; der fpr. Argt Aron, um 622, befchreibt fie ale befannte Krantheit, und Rhages, um 922, lieferte die erfte Monographie berfelben. Db es auch Araber maren, welche die Krantheit nach Europa brachten, ober ob fie hier bereits in jenen Beiten epidemifch entftanden, barüber laft fich teine zweifellofe Gewißheit geben ; ficher aber ift, baf die Blattern feit dem 13. Sahrh. unter ben Boltern bes Abendlandes unaufhörlich große Bermuftungen anrichteten, bis ihnen burd Jenner's Cinfuhrung ber Ruhpoden impfung (f. b.) ziemlich enge Grenzen gefest wurden. Bon Europa wurden die Blattern, wie es icheint, nach Amerika gebracht, wo fie unter ben Gingeborenen aufange graffliche Berheerungen anrichteten. Die Rrantheit beginnt mit Fieber und Abgefchlagenheit, Schmerzen in den Gliebern und dem Ruden, die Ausbunflung des Kranten nimmt einen Geruch wie schimmliches Prot an, und es erscheinen gewöhnlich am Ende des britten Tages nicht felten unter Erbrechen, felbft Convulfionen zuerft im Gesicht und von da sich weiter bis zum sechsten Tage von oben nach unten über die übrige Saut verbreitend fleine linfengroße etwas erhabene Flede auf berfelben, in beren Mitte fich ein fleines zugespistes rothes Knotchen zeigt, welches zunimmt und aus feiner Spise ein in ber Mitte eingebrucktes facheriges Blaschen (Delle) zeigt, bas eine anfange mafferhelle Kluffigteit enthalt. Diefes wird am britten Tage des Bestehens des bis zur Größe einer Erbse wachfenben Knotchens (Puftel) moltig, am vierten und funften Tage gelb und eiterig. Das mit bem Ausbruch ber Pufteln nachlaffende Rieber erhebt fich am Abend bes achten ober neunten Tages von neuem oft unter Delirien und Schuttelfroft (Eiterungefieber); bie befallenen Sautftellen ichwellen nicht felten bis gur Entfiellung an, und die Dellen auf ben Pufteln fcwinden, indem die Citerung die gelligen Facher gerftort. Dit dem Auftreten bes Ausschlags auf der Daut bilben fich ahnliche Erscheinungen auf den Schleimhauten, befonbers ihren Munbungen, in der Mund- und Rachenhohle, Rehltopf und Luftrohre (innere Blattern), wodurch diese Theile anschwellen bis dur Erftidungegefahr, ebenfo die Augen, fobaf bie Kranten bie Augenliber nicht öffnen tonnen; auch Parotis und Salebrufen ichwel-Ien au, und ein übelriechender Speichel fließt aus bem Munde. Gegen ben zehnten bis zwolften Tag beginnt die Gintrodnung ber Puffeln auf ber Saut, welche entweber plagen und ihren ju Borten trodnenden Inhalt nach außen ergießen oder welt werden und mit ihrem Suhalte und ber Blaschendede gleichfalls felthangende braune Borten bilden, unter benen fich aber anfange noch immer etwas Giter finbet. Wenn fie abfallen, hinterlaffen fie gewöhnlich Rarben, die anfangs roth, in ber Ralte blaulich, fpater aber weißer als die übrige Daut wetben, eingeferbte Ranber, gerippten Grund mit fcmargen Punften genam und willedel bes gangen Lebens anhalten. Die Rrantheit ift übeigens febr vielen Berftitebenheiten untermorfen, welche theile vom Individuum, theile von bem bereichenben Genium epidentions abhangen; bas Rieber hat balb ben entrunblichen, balb ben newoffen ober faufigen Charafter und banach geffaltet fich auch ber Musichlag verfdieben. Bei ben emta unblichen Dollen fließen die Pufteln zusammen (Variolae confluentes), die Borten bedecken bad Geficht wie eine Larve und die Entstellungen burch die Narben sind oft funchtbar. Bei den nervosen Do den find Arampfe und Delirien bauffg, bei ben fautigen tommen Butungen vor und bie Poden felbft fullen fich mit Blut (fdwarze Blattern). Die Roantheit fann amfinge verwechfelt werden mit Mafern und Baricellen, wo aber bas ausgebildete Granthem balb Aufschluß gibt; fcwieriger ift bie Unterscheidung von Bacioloiben, benen aber bas Siterunas. fieber fehlt. Die Blattern entftehen allerdings epidemifch, nicht felden in Perioden von 4-6 -15 Jahren, werben aber gewöhnlich burch ein Contagium verbreitet, welches an ber Wusbunftung und bem Inhalt ber Pufteln haftet, baber burch Rleiber n. f. w. verschleppt weed. Am meiften find ihr Kinder und junge Leute ausgefest. Gewöhnlich befullt die Arantheit nur einmal im Leben, boch tommen auch unzweifelhafte golle von mehrmaligen Mattern bei einem und bemfelben Individuum vor. Dit Auhpodengift Geimpfte werben in ber Rogel nicht bavon befallen, ober bie Rrantheit nimmt menigftens bie Form ber Barioloiden (f. b.) an. Dag bie Blatterpuftein nichts als eine Affection ber Sautbrufen und Gofeimbrufen barftellen, hatten bereits Cotonni und Soffmann nachgewiesen, Lesteres aber bie Sautbrufen Do den brufen genannt und baburch bie 3bee erregt, als waren fle erft busch bas Blatterngift hervorgerufen, mas bie Anficht in Miscrebit brachte, bis in neuefter Boit wieber Rofenbaum ihre Richtigkeit auf bas evibentefte bestätigte. Die Behandlung hat zumächst bie Aufgabe, die Berbreitung des Contagiums zu hindern, was einerfeits durch die in allen civilifirten Staaten anbefohlenen Quarantaine- und Sperrmaftegeln ber angefteden Drie, Desinficirung durch Chlorraucherungen, Bafchungen mit Salzfaure u. f. w., andererfeits burch Impfung ber Gefunden mit Aubpoden gefchieht, ftatt beren man fich vor Jenner ber timftlichen Einpfropfung ber Blattern bebiente, welche ichon lange im öftlichen Afien gebrauchfich, 1721 burch Laby Montague in Europa eingeführt warb. Die einfach normal verlaufenben Blattern bedürfen keiner Arzneimittel, wol aber einer forgfaltigen Diat; bie größte Aufmeetfamteit verlangt die umgebende Luft; diefe muß flets rein und von kubler Temperatur erhalten werden, welche nur zur Beit der Abtrocknung etwas erhöht wirb, und erft wenn biefe gang vollenbet ift, burfen bie Rranten bas 3immer verlaffen. Den heftigen Durft fillt man durch fauerliches Getrant; Erbrechen burch Braufepulver. Um die Gefchoulft ber Baut, befondere im Geficht zu mindern, hat man talte Uberfchlage, Chlorwafchungen und Dieinreibungen empfohlen und um die Rarbenbilbung zu hindern, bas Ginreiben von grauer Quedfilberfalbe, Bebeden mit Mercurialpflafter u. f. w. Da bas Bertragen ber Pufteln nothwendig üble Marben hervorruft, fo muß man den Rranten bie Sande mit Buchern verbinden, werm fie es nicht von felbft laffen konnen. Bgl. Rraufe, "Uber bas Atter ber Menfthenpoleten" (Sann. 1825), Peshold, "Die Podenfrantheit" (Epg. 1838, 4.) und Seim, "Darftellung bee Podenfeuchen u. f. w. in Birtemberg" (Stuttg. 1838).

Blattlaufe (Aphides bei Linne) find sehr kleine Inseken, welche in der Ordnung der mit halben Flügelbecken versehenen (Hemiptera) eine besondere Familie dieden. Sie bewohnen nur Pflanzen, welchen sie dadurch sehr schaftlich werden konnen, das sie mittels eines klussels die zartern Theile durchbohren und aussaugen. Eine jede Art ift gewöhnlich auf mehre bestimmte Pflanzen angewiesen und unterscheibet sich deutlich von andern. Sie kommen in unübersehlichen Mengen schon im April zum Borschein, sterben aber sammtlich ab beim Eintritt des Winters. Dem Natursorscher sind sie wegen einer fast bestpiellosen Wet der Fortpstanzung merkwürdig. Leuwenhoek (1695), Bonnet (1742), Neaumun (1756) und besondere Davau (1825) haben es klar nachgewiesen, daß die Mannchen der Blattlaufe nur im Herbste erscheinen und sich begatten. Die im Frühjahr aus den überwinternden Eiern schlupsenden Blattlaufe sind nur Weibchen, die alsbald lebendige Iunge gebären, also im Keime schon descrucket gewesen sein mussen, die obesetzund wol 12—15 Generationen anseinander, die im Derbst auch Mannchen geboren werden, sich begatten und die Westbesender

testen Generution Sier legen. Die Fruntbatkeit der Blattläufe ist babel so groß, daß nech Reaumnur aus einem Weibehen in der fünften Generation schon 5904 Mill. Individuen entsprungen sind. Glücklicherweise haben die Blattläuse unter den andern Insekten sehr viele Feinde, unter welchen die Marienkäfer oder Gotteskühe (Coceinella) am bekanntesten sind. Am hinterleide tragen sie zwei, einen süsen Saft ausschwigende Röhren; Ameisen suchen diesen honig begievig auf und drücken ihn, ohne die Blattläuse zu verlegen, heraus, weshalb sie von Linne Ause der Ameisen genannt wurden. Die zur Verkilgung dieser schädlichen Thiere vorgeschlagenen Mittel sind sehr unzureichend.

Blattwespe (Temtkredo bei Linne) heißt eine Sattung wespenartiger Insesten, bie zu ben Symenopteren gehört, mit starten Riefern und die Weibchen mit einem außerlich sichtbaren Legestachel. Sie legen Gier, aus benen raupenahnliche Larven entstehen, welche sich von den eigentlichen Raupen badurch unterscheiden, daß sie entweder nur sechs hornartige Füße dicht hinter dem Kopfe und sehr viele oder gar keine Bauchfüße haben, auch fast immer das hintere Leibesende einkrummen. Sie leben auf verschiedenen Gewächsen und richten oft, wenn sie häusig erscheinen, viele Berwüstungen an, weil die Gewächse, ihrer Blätter beraubt, absterben. Dieses gilt namentlich von der Fichten blattwespe, welche oft ganze Fichtenwaldungen zerstört. Nicht minder schällich wird die Rosengeln sie lebt. Gehr häusig sindet man auch die Stachelbeerbüsche, die Berberisen u. f. w. von solchen Larven entblättert.

Blanbart ist der Beiname des Nitters Naoul, welcher einem altfranz. Märchen zufolge mehre seiner Frauen ermordet. Eine Nelse vorschützend, übergibt er der Gattin den Schlüssel zu einem Zimmer mit dem gemessenen Befehle, dasselbe nicht zu eröffnen. Die Frau kann ihre Neugier nicht bezähmen und öffnet das Zimmer, in welchem sie die frühere Sattin ihres Mannes ermordet sindet. Aus Schreck läßt sie den Schlüssel fallen, der dabei einen Blutssel bekommt. An ihm erkennt der zurücklehrende Satte, was vorgefallen, und tödtet die Sattin. Später im Begriff, eine andere ihm Vermählte auf gleiche Weise für ihre Neugier zu strafen, wird er durch deren Brüder, die unerwartet zu hülse kommen, getödtet.

Blaue Berge heißen mehre wichtige Erhebungen, &. B. auf ber Infel Melvitte im amerit. Polarmeere, auf ber weftind. Insel Samaica, in ben Bereinigten Staaten Nordameritas und an ber Dittufte bes Auftralfeftlandes. Die Blauen Berge in Amerita find die öftlichfie Rette der Apalachen (f. b.), von den Quellgegenden des großen Catawba in Nordfarolina bis zu dem mittlern Laufe des Delaware auf der Grenze zwischen Pennsylvanien und Reujersen. Sie werden in tiefen Querspalten mehrfach gegliedert; ihr Sudoffabfall ift steiler und scharfer martirt ale die Norwestabdachung, und ihre größte Gipfelhohe beträgt im Otterpit 4000 g. Die Blauen Berge bes Auftralfeftlandes bilben im weflichen hintergrunde der Cbene von Sydney, amifchen ben hoben Quellgegenden bes hamteburg in ber Berglanbichaft Araple und bem von ben nörblichen Liverpoolfetten sommenden Sunter, den 2 - 3000 F. erhöhten plateauförmigen, fteil gebofchten und oben Offtand der hochebenen von Bathurft. Durch das Bedurfniß einer lebhaften Berbindung Sydnens mit Bathurft, diefem Mittelpuntt reicher Seerbengucht, find die Blauen Berge betannter geworben als unbere auftralifche Gebirgetheile. Bon ben zwei Sauptquerftraffen ift bie 1813 entbeckte große Bestiftraße ober ber Paß bes Bergs York, zwischen bem Grose und Cor, gebräuchlicher als die nördlichere 1822 von Bell entdeckte und nach ihm benannte Bellstraffe zwifchen bem Bolgan und Grofe. Saufig wird ber für oben bezeichneten Raum befchrante Rame berBlauen Berge guf ben gangen Gebirgerand vom Cap-Sowe bie Loofout angewenbet.

Blauer Montag hieß ehebem ber Montag vor Anfang ber Fasten, wie es scheint, beshalb, weil man im 16. Jahrh. an diesem Tage die Kirchen blau auszuschlagen pflegte. Während nun anfangs nur an diesem Tage die Handwerksgesellen seierten, sing man sehr bald an, alle Montage in der Fastenzeit und später überhaupt jeden Montag mit der Arbeit zu steien. Wegen des häusigen Unsugs an den Blauen Montagen, namentlich im 18. Jahrh., wurde die Feier derselben immer niehr beschränkt und in den meisten Staaten durch Geses, welche an manchen Orten ziemlich harte Strafen androhen, verboten.

Blaufarbenwerte heißen biejenigen Ctabliffements, in benen aus ben Robaltergen bie unter bem Ramen Smalte, Baffer, Safflor, Efchel bekannten blauen Farben bereitet wer

Digitized by Google

Franzesen, welche die Festung 1757 eroberten, nahmen sie 1758 die Preußen wieder ab, die dann die Werke schleiften. Die modernen Ruinen und in die Felsen gehauenen Kasmatten sind theilweise in Vergnügungslocale der Blankenburger umgewandelt. — Blankenburg heißt auch das am Eingange in das Schwarzathal des Thuringer Waldes freundlich gelegene Städtchen der Oberherrschaft des Fürstenthums Schwarzburg-Rudolstadt. Es zählt gegen 1200 E., betreibt wichtige Papier- und Ledersabrikation, bedeutenden Lavendelbau in terrassirten Gärtchen und hat in neuerer Zeit durch eine Kaltwasserheilanstalt an Verschönerungen und lebhastem Verkehr zugenommen. Rörblich der Stadt liegt auf einem 500 F. hohen Kalkfelsen das Schloß Greisenstein oder Blankenburg als eine der schönsten nnd größten Ruinen Thüringens. Schon von Heinrich I. erdaut, im Oreisigjährigen Kriege zerstört, seit 1671 undewohnt und durch einen Sturm im J. 1800 der schönen Zierde des Haupethurms beraubt, ist das Schloß wichtig als die Wiege des Kaisers Günther von Schwarzburg.

Blankenburg (Christian Friedr. von), ein verdienter deutscher Gelehrter des 18. Jahry., geb. am 24. Jan. 1744 bei Kolberg, ein Verwandter des als Helb und Dichter berühmten Kleist, sollte nach des Vaters Absicht den Wissenschaften sich widmen, wendete sich aber nach bessen abet 1759 dem Soldatenstande zu. Als Abjutant des Krokowschen Dragonerregiments wohnte er im Siebenjährigen Kriege verschiedenen Schlachten bei. Wegen zerrütteter Sesundheit mußte er 1777 als Hauptmann seinen Abschied nehmen, worauf er in Leipzig und in dem nahen Dorfe Konnewis in inniger Freundschaft mit Weise und Zollikofer lebte. In Leipzig starb er am 4. Mai 1796. Er beschäftigte sich vorzugsweise mit der schönen Literatur und hat Vieles aus dem Englischen übersest. Besonders verdienstlich sind seine "Zusäse zu Sulzer's Theorie der schönen Künste" (3 Bbe., Lpz. 1796—98); sein "Versuch

über den Roman" (Lpg. und Liegn. 1774) ift natürlich veraltet.

Blankern heißt bas Einzelgefecht ber Reiterei, besonders mit Karabiner und Piftolen, wo der Sabel nur bisweilen als Nachbulfe gebraucht wird. Es findet besonders bei der Avancagarde und vor dem Beginn eines Treffens statt und fallt der leichten Cavalerie anheiner. Das Blankern geschieht se zwei und zwei, mit einer kleinen Reserve. Bon je Zweien reitet der Erste auf den Feind zu und feuert sein Gewehr ab, während der Zweite (der Secundant) halten bleibt und den Feind im Auge behält, um, wenn jener geseuert, durch sein Borgehen und Schießen dem Ersten Zeit zum Laden zu verschaffen. Zuweilen blankert man in größern Abtheilungen anhaltend und absichtlich mit dem Feinde, um bessen Ausmertsamkeit von einem gewissen Punkte abzulenken, und hieraus entstehen die sogenannten Blänkerg e-

fecte, welche blos garm machen, aber nichts entscheiben sollen.

Blanquet, im Italienischen Carta bianca, heißt eine minder förmliche, unvollständige, nur angedeutete und blos mit der Namensunterschrift, wol auch mit einem Siegel versehene Bollmacht, die der Bevollmächtigte nach dem Umfange des ihm aufgetragenen Seschäfts in rechtlicher Form ausfüllt. Nach dem preuß. Landrechte sind bloße Blanquete, auf welchen nur der Name des Machtgebers ohne Bestimmung des aufgegedenen Seschäfts sich besindet, zu handlungen, die eine Specialvollmacht erfodern, niemals hinreichend, sowie es überhaupt des möglichen Misbrauchs wegen gefähnlich ist. Blanquete zu geben, auf welchen nicht genau angegeden ist, in welcher Angelegenheit sie ausgesiellt sind. — Einen Wechsel in blanco lasse nober in blanco indossiren heißt in der Raufmannssprache, auf der Rückseite des Wechsels über der Namensunterschrift Plat lassen, sodas der Name Dessenigen, an dessen Ordre er gegeben wird, eingeschrieben werden kann. Bei Wechselgeschäften heißt in blanco stehen, die Tratten oder Wechsel eines Andern acceptiren, ohne dasur Deckung zu haben; oft auch Borschus leisten, ohne gehörig gedeckt zu sein.

Blatte Baffen nennt man im Gegensat zu ben Feuerwaffen bei der Infanterie das Bayonnet, bei der Reiterei den Sabel oder Pallasch und die Lanze. Den Feind mit der blanten Waffe angreisen, bezeichnet einen ehrenwerthen triegerischen Act, weil dazu mehr Muth und Tapferkeit gehört, als sich auf weite Distanzen mit ihm herumzuschießen. Bei gleicher Bravour werden zulest alle Gesechte, mit seltenen Ausnahmen, durch die blanke Waffe zur

Entscheibung gebracht.

Blafenwurm (Hydatis Taenia bei Linne) heißen zwei Gattungen Eingeweibewürmer, von Rubolphi Cysticercus und Coenurus genannt, beren Kopfbau mit bem ber

Bandwurmer (f. b.) übereinflimmt. Sie befiehen aus einer Blafe, auf welcher theils nur ein, theils mehre Ropfe ober Rorper figen, und finden fich meift in hautigen Theilen und im Bellgewebe. Bon ber einen Gattung (Cysticercus) ift besondere die Art febr bekannt und berüchtigt, welche vorzugsweise zwischen ben Mustelfibern ber Schweine als fleine Blafe fist und biefe Thiere frant macht; boch foll fie beim wilben Schweine fich nicht finden. Gine andere jur zweiten Gattung gehörige, nicht minber mertwurdige, hochft ichabliche Art findet fich auf dem Gehirn der Schafe, das fie zum Theil zerstört, indem die Blase oft die Größe eines Eies erhalt, auf welcher viele kleine, eine halbe Linie lange Burmer figen. Sie veranlaffen die fogenannte Drehtrantheit (f. b.) der Schafe. Ubrigens finden fich Blafenwürmer auch in andern Thieren und felbft im Menfchen.

Blaffen, f. Sanct-Blafien.

1,2

ıπ Ħ.

W,

ا الماري

;

\*\*

ت ادريم

بنيج

it E.

::: ;

u 🗾

n. ليميلا!

Blattern, Poden, auch Denfchenpoden (Variola) nennt man eine anfledende fieberhafte Rrantheit, bei welcher auf ber Saut sowie haufig auch auf ben Schleimhauten fleine Gitergefcmulfte ober Dufteln entfleben, welche ben Anftedungeftoff mit feinem materiellen Substrat enthalten. Ungeachtet die ausgezeichnetsten arztlichen Siftoriter fich mit ber Gefcichte ber Blattern beschäftigt haben, so ist ber Beginn berselben boch noch immer in Duntel gehullt, baber benn Billfur und Conjectur bier ihr weites Felb gefunden haben. Rraufe lagt die agyptische Erfigeburt unter Pharao burch fie todten und ale Athenienfische Peft Griechenland verheeren; mit mehr Bahricheinlichfeit werden China und Indien, welches eine eigene Podengöttin (Mariatale Patragali) verehrt, als bas Baterland ber Blattern betrachtet; boch waren es erft die Araber, benen wir einige Renntnif von dem Dafein berfelben verbanten. Majubi berichtet, baf fie bie um 570 n. Chr. Metta belagernben Abyffinier befallen ; ber fpr. Arzt Aron, um 622, beschreibt fie als bekannte Krankheit, und Rhages, um 922, lieferte die erste Monographie derselben. Db es auch Araber waren, welche die Krankheit nach Europa brachten, ober ob fie hier bereits in jenen Zeiten epibemisch entstanden, barüber laft fich teine aweifellofe Gewißheit geben; ficher aber ift, daß die Blattern feit dem 13. Sahrh. unter ben Boltern des Abendlandes unaufhörlich große Berwüftungen anrichteten, bis ihnen burd Jenner's Cinfuhrung ber Ruhpoden impfung (f. b.) ziemlich enge Grenzen gefest wurden. Bon Europa wurden die Blattern, wie es scheint, nach Amerika gebracht, wo sie unter den Eingeborenen aufangs gräfliche Berheerungen anrichteten. Die Krankheit beginnt mit Fieber und Abgeschlagenheit, Schmerzen in ben Gliebern und dem Ruden, die Ausbunflung bes Kranten nimmt einen Geruch wie fchimmliches Brot an, und es ericheinen gewöhnlich am Ende bes britten Tages nicht felten unter Erbrechen, felbft Convulfionen zuerft im Gesicht und von ba sich weiter bis zum sechsten Tage von oben nach unten über die übrige Saut verbreitend fleine linfengroße etwas erhabene Flede auf berfelben, in deren Mitte fich ein fleines zugespistes rothes Knotchen zeigt, welches zunimmt und aus feiner Spise ein in ber Mitte eingebrucktes facheriges Blaschen (Delle) zeigt, bas eine anfangs wasserhelle Bluffigleit enthalt. Diefes wird am dritten Tage bes Beftebens des bis gur Große einer Erbfe wachsenben Anotchens (Pufiel) moltig, am vierten und fünften Tage gelb und eiterig. Das mit dem Ausbruch der Pufteln nachlaffende Fieber erhebt fich am Abend des achten oder neunten Tages von neuem oft unter Delirien und Schuttelfroft (Eiterungefieber); die befallenen Sautstellen fcmellen nicht felten bis gur Entftellung an, und die Dellen auf ben Pufteln fcwinden, indem die Eiterung die zelligen Facher gerffort. Dit dem Auftreten bes Ausschlags auf der Saut bilden fich abnliche Erscheinungen auf den Schleimhauten, befonbers ihren Munbungen, in ber Mund- und Rachenhohle, Rehltopf und Luftrohre (innere Blattern), wodurch diese Theile anschwellen bis zur Erstidungsgefahr, ebenso die Augen, fodaß bie Kranten die Augenliber nicht öffnen konnen; auch Parotis und Halebrufen fcmellen an, und ein übelriechender Speichel fließt aus dem Munde. Gegen den zehnten bis zwölften Tag beginnt bie Gintrodnung ber Puffeln auf ber Saut, welche entweder plagen und ihren gu Borten trodnenden Inhalt nach außen ergießen oder welt werden und mit ihrem Inhalte und ber Blaschenbede gleichfalls festhangenbe braune Borten bilben, unter benen fich aber anfange noch immer etwas Giter findet. Wenn fie abfallen, hinterlaffen fie gewöhnlich Rarben, die anfange roth, in ber Ralte blaulich, fpater aber weißer ale die übrige haut فيزتن Conv. . Lex. Reunte Mufl. II.

Stranzssen, welche die Festung 1757 eroberten, nahmen sie 1758 die Preußen wieder ab, die dann die Werke schleisten. Die modernen Ruinen und in die Felsen gehauenen Kasematterz sind theilweise in Vergnügungssocale der Blankenburger umgewandelt. — Blankenburg beist auch das am Eingange in das Schwarzathal des Thuringer Waldes freundlich gelegene Städtigen der Oberherrschaft des Fürstenthums Schwarzburg-Rudolstadt. Es zählt gegen 1200 E., betreibt wichtige Papier- und Ledersabrikation, bedeutenden Lavendelbau in terrassirten Gärtigen und hat in neuerer Zeit durch eine Kaltwasserheilanstalt an Verschönerungen und lebhaftem Verkehr zugenommen. Nördlich der Stadt liegt auf einem 500 F. hohen Kalkselsen das Schloß Greisenstein oder Blankenburg als eine der schönsten nnd größten Ruinen Thüringens. Schon von Heinrich I. erbaut, im Dreißigsährigen Kriege zerstört, seit 1671 undewohnt und durch einen Sturm im J. 1800 der schönen Zierde des Haupethurms beraubt, ist das Schloß wichtig als die Weige des Kaisers Günther von Schwarzburg.

Blankenburg (Christian Friedr. von), ein verdienter beutscher Gelehrter des 18. Jahrh., geb. am 24. Jan. 1744 bei Kolberg, ein Verwandter des als Held und Dichter berühmten Kleist, sollte nach des Vaters Absicht den Wissenschaften sich widmen, wendete sich aber nach bessen Tobe 1759 dem Soldatenstande zu. Als Abjutant des Krokow'schen Oragonerregiments wohnte er im Siebenjährigen Kriege verschiedenen Schlachten bei. Wegen zerrütteter Sesundheit mußte er 1777 als Hauptmann seinen Abschied nehmen, worauf er in Leipzig und in dem nahen Oorse Konnewis in inniger Freundschaft mit Weiße und Zollikosen ledte. In Leipzig starb er am 4. Mai 1796. Er beschäftigte sich vorzugsweise mit der schönen Literatur und hat Vieles aus dem Englischen übersest. Besonders verdienstlich sind seine "Zusäse zu Sulzer's Theorie der schönen Künste" (3 We., Lpz. 1796—98); sein "Versuch

über den Roman" (Lpz. und Liegn. 1774) ist natürlich veraltet.

Blankern heißt das Einzelgefecht ber Reiterei, besonders mit Karabiner und Pistolen, wo der Sabel nur disweilen als Nachhulfe gebraucht wird. Es sindet besonders bei der Avaracgarbe und vor dem Beginn eines Treffens statt und fällt der leichten Cavalerie anheixer. Das Blankern geschieht je zwei und zwei, mit einer kleinen Reserve. Bon je Zweien reitet der Erste auf den Feind zu und seuert sein Gewehr ab, während der Zweite (der Secundaret) halten bleibt und den Feind im Auge behält, um, wenn jener geseuert, durch sein Borgehen und Schießen dem Ersten Zeit zum Laben zu verschaffen. Zuweilen blankert man in größern Abtheilungen anhaltend und absichtlich mit dem Feinde, um dessen Ausmerksamkeit von einem gewissen Vuntte abzulenken, und hieraus entstehen die sogenannten Blänkera e-

fect te, welche blos Larm machen, aber nichts entscheiben follen.

Blanquet, im Italienischen Carta bianca, heißt eine minder förmliche, unvollständige, nur angedeutete und blos mit der Namensunterschrift, wol auch mit einem Siegel versehene Bollmacht, die der Bevollmächtigte nach dem Umfange des ihm aufgetragenen Seschäfts in rechtlicher Form ausfüllt. Nach dem preuß. Landrechte sind bloße Blanquete, auf welchen nur der Name des Machtgebers ohne Bestimmung des aufgegebenen Geschäfts sich besindet, zu handlungen, die eine Specialvollmacht ersodern, niemals hinreichend, sowie es überhaupt des möglichen Misbrauchs wegen gefähnich ist, Blanquete zu geben, auf welchen nicht genau angegeben ist, in welcher Angelegenheit sie ausgestellt sind. — Einen Bechsel in blanco indo sir en heißt in der Kaufmannssprache, auf der Rückseite des Wechsels über der Namensunterschrift Plat lassen, sodaß der Name Dessenigen, an dessen Ordre er gegeben wird, eingeschrieben werden kann. Bei Wechselgeschäften heißt in blanco stehen, die Tratten oder Wechsel eines Andern acceptiren, ohne dafür Deckung zu haben; oft auch Borschuss leisten, ohne gehörig gedeckt zu sein.

Blante Baffen nennt man im Gegensat zu ben Feuerwaffen bei ber Infanterie das Bayonnet, bei der Reiterei den Sabel oder Pallasch und die Lanze. Den Feind mit der blanten Waffe angreisen, bezeichnet einen ehrenwerthen triegerischen Act, weil dazu mehr Muth und Tapferkeit gehört, als sich auf weite Distanzen mit ihm herumzuschießen. Bei gleicher Bravour werden zulest alle Gesechte, mit seltenen Ausnahmen, durch die blanke Baffe wer

Entscheibung gebracht.

Blasenwurm (Hydatis Taenia bei Linne) heißen zwei Gattungen Eingeweiberwimmer, von Rubolphi Cysticercus und Coenurus genannt, beren Kopfbau mit ben der

Bandwürmer (f. d.) übereinstimmt. Sie bestehen aus einer Blase, auf welcher theils nur ein, theils mehre Köpfe ober Körper sigen, und sinden sich meist in häutigen Theilen und m Zellgewebe. Bon der einen Gattung (Cysticercus) ist besonders die Art sehr besannt und erüchtigt, welche vorzugsweise zwischen den Musselssbern der Schweine als kleine Blase ist und diese Thiere krank macht; doch soll sie beim wilden Schweine sich nicht sinden. Eine undere zur zweiten Gattung gehörige, nicht minder merkwürdige, höchst schaft sie Art sindet sich auf dem Sehirn der Schafe, das sie zum Theil zerstört, indem die Blase oft die Größe ines Eies erhält, auf welcher viele kleine, eine halbe Linie lange Würmer sigen. Sie veranassen die sogenannte Drehkrank eine fie ber Schafe. Übrigens sinden sich Blasenwürner auch in andern Thieren und selbst im Menschen.

Blafien, f. Sanct-Blafien.

Blattern, Poden, auch Menschenpoden (Variola) nennt man eine anftedende ieberhafte Krankheit, bei welcher auf der Haut sowie häufig auch auf den Schleimhäuten leine Citergeschwülfte oder Pufteln entsteben, welche den Anstedungsfloff mit feinem mateiellen Substrat enthalten. Ungeachtet die ausgezeichnetsten ürztlichen Historiter sich mit der Beschichte der Blattern beschäftigt haben, so ist der Beginn derselben doch noch immer in Dunkel gehüllt, daher denn Willkur und Conjectur hier ihr weited Keld gefunden haben. trause läßt die ägyptische Erstgeburt unter Pharao durch sie tödten und als Atheniensische Pest Briechenland verheeren; mit mehr Bahrscheinlichfeit werden China und Indien, welches eine igene Pockengöttin (Mariatale Patragali) verehrt, als bas Baterland ber Blattern betrachet; boch waren es erst die Araber, denen wir einige Kenntniß von dem Dasein derselben veranten. Majubi berichtet, daß sie die um 570 n. Chr. Metta belagernden Abyssinier befallen ; er fpr. Arzt Aron, um 622, beschreibt sie als bekannte Krankheit, und Rhazes, um 922, ieferte die erste Monographie derselben. Db es auch Araber waren, welche die Arankheit iach Europa brachten, oder ob fie hier bereits in jenen Zeiten epidemisch entstanden, darüber äßt sich keine zweifellose Gewißheit geben ; sicher aber ist, daß die Blattern seit dem 13. Zahrh. inter ben Bölkern des Abendlandes unaufhörlich große Berwüstungen anrichteten, bis ihnen rurch Jenner's Einführung der Ruhpodenimpfung (f.d.) ziemlich enge Grenzen gefest vurden. Bon Europa wurden die Blattern, wie es scheint, nach Amerika gebracht, wo sie inter den Eingeborenen aufangs geäßliche Berheerungen anrichteten. Die Arankheit beginnt nit Fieber und Abgeschlagenheit, Schmerzen in den Gliebern und dem Rücken, die Ausdünlung des Kranken nimmt einen Geruch wie schimmliches Brot an, und es erscheinen gewöhnich am Ende des dritten Tages nicht felten unter Erbrechen, felbst Convulsionen zuerst im Sesicht und von da sich weiter dis zum sechsten Tage von oben nach unten über die übrige Daut verbreitend Aeine linsengroße etwas erhabene Flecke auf berselben, in beren Mitte sich in kleines zugespistes rothes Anotchen zeigt, welches zunimmt und aus seiner Spise ein in ver Mitte eingebrücktes facheriges Blaschen (Delle) zeigt, bas eine anfangs wasserhelle flüstigkeit enthält. Dieses wird am britten Zage des Bestehens des bis zur Größe einer Erbse vachsenden Knötchens (Pustel) moltig, am vierten und fünften Tage gelb und eiterig. Das nit dem Ausbruch der Pusteln nachlaffende Fieber erhebt sich am Abend des achten oder reunten Tages von neuem oft unter Delirien und Schuttelfroft (Eiterungsfieber); bie beallenen Sautftellen ichwellen nicht felten bis zur Entftellung an, und die Dellen auf ben Dufteln schwinden, indem die Eiterung die zelligen Fächer zerftort. Mit dem Auftreten bes Ausschlags auf der haut bilden fich ahnliche Erscheinungen auf den Schleimhäuten, besonvers ihren Mundungen, in der Mund- und Rachenhöhle, Rehltopf und Luftröhre (innere Blattern), wodurch diese Theile anschwellen bis zur Erstickungsgefahr, ebenso die Augen, obaf die Aranten die Augenlider nicht öffnen tonnen; auch Parotis und Halebrufen schwelen an, und ein übelriechender Speichel flieft aus dem Munde. Gegen den zehnten bis zwolfen Tag beginnt die Gintrodnung ber Puffeln auf ber Saut, welche entweber plagen und hren ju Borten trodnenden Inhalt nach außen ergießen oder wett werben und mit ihrem Inhalte und ber Blaschenbede gleichfalls felihangende braune Borten bilben, unter benen ich aber anfange noch immer etwas Citer findet. Wenn fie abfallen, hinterlaffen fie gewöhnich Rarben, die anfangs roth, in ber Ralte blaulich, fpater aber weißer als die übrige Baut Conv. Ber. Reunte Mufl. II.

Kranzssen, welche die Festung 1757 eroberten, nahmen sie 1758 die Preußen wieder ab, die dann die Werke schleisten. Die modernen Ruinen und in die Felsen gehauenen Kasematten sind theilweise in Vergnügungslocale der Blankenburger umgewandelt. — Blankenburg heist auch das am Eingange in das Schwarzathal des Thüringer Waldes freundlich geegene Städtigen der Oberherrschaft des Fürstenthums Schwarzdurg-Rudolstadt. Es zählt gegen 1200 E., betreibt wichtige Papier- und Ledersabrikation, bedeutenden Lavendelbau in terrassirten Särtigen und hat in neuerer Zeit durch eine Kaltwasserheilanstalt an Berschenerungen und lebhaftem Verkehr zugenommen. Rörblich der Stadt liegt auf einem 500 F. hohen Kalkselsen das Schloß Greisenstein oder Blankenburg als eine der schönsten und größten Ruinen Thüringens. Schon von Heinrich I. erbaut, im Dreisigjährigen Kriege zerstört, seit 1671 undewohnt und durch einen Sturm im J. 1800 der schönen Zierde des hauptthurms beraubt, ist das Schloß wichtig als die Wiege des Kaisers Günther von Schwarzburg.

Blankenburg (Christian Friedr. von), ein verdienter deutscher Gelehrter des 18. Jahrh., geb. am 24. Jan. 1744 bei Kolberg, ein Berwandter des als Held und Dichter berühmten Reist, sollte nach des Vaters Absicht den Bissenschaften sich widmen, wendete sich aber nach bessen Tode 1759 dem Soldatenstande zu. Als Adjutant des Krokowschen Dragonerregiments wohnte er im Siebenjährigen Kriege verschiedenen Schlachten bei. Wegen zerrütteter Gesundheit mußte er 1777 als Hauptmann seinen Abschied nehmen, worauf er in Leipzig und in dem nahen Dorfe Konnewig in inniger Freundschaft mit Weiße und Bollikofer lebte. In Leipzig starb er am 4. Mai 1796. Er beschäftigte sich vorzugsweise mit der schönen Literatur und hat Vieles aus dem Englischen überset. Besonders verdienstlich sind seine "Zusäse zu Sulzer's Theorie der schönen Künste" (3 Bbe., Lpz. 1796—98); sein "Bersuch

über den Roman" (Lpg. und Liegn. 1774) ift natürlich veraltet.

Blankern heißt das Einzelgesecht der Reiterei, besonders mit Karabiner und Pissolen, wo der Sabel nur bisweilen als Nachhulse gebraucht wird. Es sindet besonders bei der Avancgarde und vor dem Beginn eines Treffens statt und fallt der leichten Cavalerie anheim. Das Blankern geschieht je zwei und zwei, mit einer kleinen Reserve. Bon je Zweien reitet der Erste auf den Feind zu und seuert sein Gewehr ab, während der Zweite (der Secundant) halten bleibt und den Feind im Auge behält, um, wenn jener geseuert, durch sein Borgehen und Schießen dem Ersten Zeit zum Laben zu verschaffen. Zuweilen blankert man in größern Abtheilungen anhaltend und absichtlich mit dem Feinde, um dessen Ausmertsamkeit von einem gewissen Punkte abzulenken, und hieraus entstehen die sogenannten Blänkerge-

fect te, welche blos garm machen, aber nichts entscheiben follen.

Blanquet, im Stalienischen Carta bianca, heißt eine minder formliche, unvollständige, nur angebeutete und blos mit der Namensunterschrift, wol auch mit einem Siegel versehene Bollmacht, die der Bevollmächtigte nach dem Umfange des ihm aufgetragenen Geschäfts in rechtlicher Form ausfüllt. Nach dem preuß. Landrechte sind bloße Blanquete, auf welchen nur der Name des Machtgebers ohne Bestimmung des aufgegebenen Geschäfts sich befindet, zu handlungen, die eine Specialvollmacht ersodern, niemals hinreichend, sowie es überhaupt des möglichen Misbrauchs wegen gefähnlich ist, Blanquete zu geben, auf welchen nicht genau angegeben ist, in welcher Angelegenheit sie ausgestellt sind. — Einen Wechsel in blancs lassen oher in blanco indossiter heißt in der Raufmannssprache, auf der Rückseite des Wechsels über der Namensunterschrift Plas lassen, sodaß der Name Dessenigen, an deffen Ordre er gegeben wird, eingeschrichen werden kann. Bei Wechselgeschästen heißt in blancoste hen, die Tratten oder Wechsel eines Andern acceptiren, ohne dafür Deckung zu haben; oft auch Borschuß leisten, ohne gehörig gedeckt zu sein.

Blanke Baffen nennt man im Gegensas zu ben Feuerwaffen bei ber Infanterie das Bayonnet, bei der Reiterei den Sabel oder Pallasch und die Lanze. Den Feind mit der blanten Waffe angreisen, bezeichnet einen ehrenwerthen triegerischen Act, weil dazu mehr Muth und Tapferkeit gehört, als sich auf weite Distanzen mit ihm herumzuschießen. Bei gleichen Bravour werden zulest alle Gesechte, mit seltenen Ausnahmen, durch die blanke Baffe zur

Entscheidung gebracht.

Blasenwurm (Hydatis Taenia bei Linne) heißen zwei Sattungen Eingeweibewarmer, von Rubolphi Cysticercus und Coenurus genannt, beren Kopfbau mit bem ber

Banbwürmer (f. b.) übereinstimmt. Sie bestehen aus einer Blafe, auf welcher theils nur ein, theils mehre Köpfe ober Körper sigen, und finden sich meist in häutigen Theilen und mich seile mehre Köpfe ober Körper sigen, und finden sich meist in häutigen Theilen und der üch geholders die Art sehr bekannt und verüchtigt, welche vorzugsweise zwischen den Muskelswern der Schweine als kleine Blase sigt und diese Thiere krank macht; doch soll sie beim wilden Schweine sich nicht sinden. Eine andere zur zweiten Gattung gehörige, nicht minder merkwürdige, höchst schast findet Art sindet sich dem Sehirn der Schase, das sie zum Theil zerstört, indem die Blase oft die Größe eines Cies erhält, auf welcher viele kleine, eine halbe Linie lange Würmer sigen. Sie veranassen die sogenannte Drehkrankeit (f. d.) der Schase. Übrigens sinden sich Blasenwürzer auch in andern Thieren und selbst im Menschen.

Blaffen, f. Sanct-Blafien.

Blattern, Poden, auch Menfchenpoden (Variola) nennt man eine anftedenbe seberhafte Arankheit, bei welcher auf der Haut sowie häusig auch auf den Schleimhäuten leine Citergeschwulfte ober Pufteln entfleben, welche ben Anftedungeftoff mit feinem mateiellen Substrat enthalten. Ungeachtet bie ausgezeichnetsten ärztlichen Historiker sich mit ber Beschichte ber Blattern beschäftigt haben, so ist ber Beginn berselben boch noch immer in Dunkel gehüllt, daher denn Willkur und Conjectur hier ihr weites Feld gefunden haben. Arause läßt bie ägyptische Erstgeburt unter Pharao durch sie tödten und als Atheniensische Pest Sriechenland verheeren ; mit mehr Wahrscheinlichkeit werden China und Indien, welches eine igene Podengöttin (Mariatale Patragali) verehrt, als das Baterland der Blattern betrachet; doch waren es erst die Araber, denen wir einige Kenntniß von dem Dasein derselben veranken. Mafubi berichtet, daß fie die um 570 n. Chr. Mekka belagernden Abyffinier befallen ; der fpr. Arat Aron, um 622, beschreibt sie als bekannte Arankheit, und Rhazes, um 922, ieferte die erste Monographie derselben. Db es auch Araber waren, welche die Arankheit 1ach Europa brachten, oder ob fie hier bereits in jenen Zeiten epidemisch entstanden, darüber äßt sich keine zweifellose Gewißheit geben ; sicher aber ist, daß die Blattern seit dem 13. Sahrh. inter ben Bölfern bes Abenblandes unaufhörlich große Berwüftungen anrichteten, bis ihnen rurch Jenner's Cinführung der Ruhyoden impfung (f.b.) ziemlich enge Grenzen gefest vurden. Bon Europa wurden die Blattern, wie es scheint, nach Amerika gebracht, wo sie inter den Eingeborenen aufangs gräßliche Berheerungen anrichteten. Die Arankheit beginnt nit Fieber und Abgeschlagenheit, Schmerzen in den Gliedern und dem Rücken, die Ausdünlung des Kranken nimmt einen Geruch wie schimmliches Brot an, und es erscheinen gewöhnich am Ende des dritten Tages nicht felten unter Erbrechen, felbft Convulfionen zuerst im Besicht und von da sich weiter bis zum fechsten Tage von oben nach unten über die übrige haut verbreitend Aeine linfengroße etwas erhabene Flecke auf berfelben, in deren Mitte sich in kleines zugespistes rothes Anotchen zeigt, welches zunimmt und aus seiner Spise ein in der Mitte eingebrucktes fächeriges Bläschen (Delle) zeigt, bas eine anfangs wafferhelle Fluffigkeit enthalt. Diefes wird am britten Tage des Bestehens des bis dur Größe einer Erbse vachsenden Knötchens (Pustel) moldig, am vierten und fünften Tage gelb und eiterig. Das nit dem Ausbruch der Pufteln nachlaffende Fieber erhebt fich am Abend des achten oder neunten Tages von neuem oft unter Delirien und Schüttelfrost (Eiterungsfieber); die beallenen Sautstellen ichwellen nicht felten bis zur Entstellung an, und die Dellen auf ben Dufteln ichwinden, indem die Eiterung die zelligen Facher zerftort. Mit dem Auftreten bes Ausschlage auf der haut bilden fich ahnliche Erscheinungen auf den Schleimhäuten, besoners ihren Mundungen, in der Mund- und Rachenhöhle, Kehlkopf und Luftröhre (innere Blattern), wodurch diese Theile anschwellen bis zur Erstickungsgefahr, ebenso die Augen, odaß die Kranten bie Augenlider nicht öffnen tonnen; auch Parotis und Salebrufen fdwelen an, und ein übelriechender Speichel flieft aus dem Munde. Gegen den gehnten bie gwolfen Tag beginnt die Gintrodnung ber Puffeln auf ber Saut, welche entweber plagen und hren ju Borten trodnenden Inhalt nach außen ergießen oder welt werben und mit ihrem Inhalte und der Blaschendede gleichfalls festhängende braune Borten bilden, unter benen ich aber anfangs noch immer etwas Giter findet. Wenn fie abfallen, hinterlaffen fie gewöhnich Rarben, die anfangs roth, in ber Ralte blaulich, fpater aber weißer als die übrige haut Conv. . Lex. Reunte Aufl. II.

Franzesen, welche die Festung 1757 eroberten, nahmen sie 1758 die Preusen wieder ab, die dann die Werke schleiften. Die modernen Ruinen und in die Felsen gehauenen Kasematten sind theilweise in Vergnügungslocale der Vlankenburger umgewandelt. — Blankenburg heist auch das am Eingange in das Schwarzathal des Thüringer Waldes freundlich gelegene Städtichen der Oberherrschaft des Fürstenthums Schwarzburg-Rudolstadt. Es zählt gegen 1200 E., betreibt wichtige Papier- und Ledersabrikation, bedeutenden Lavendelbau in terrassirten Gärtichen und hat in neuerer Zeit durch eine Kaltwasserheilanstalt an Verschönerungen und lebhastem Verkehr zugenommen. Nördlich der Stadt liegt auf einem 500 F. hohen Kalkselsen das Schloß Greisenstein oder Blankendurg als eine der schönsten nnd größten Ruinen Thüringens. Schon von Heinrich I. erbaut, im Dreißigsährigen Kriege zerstört, seit 1671 undewohnt und durch einen Sturm im J. 1800 der schönen Zierde des Haupethurgs beraubt, ist das Schloß wichtig als die Wiege des Kaisers Günther von Schwarzburg.

Blankenburg (Christian Friedr. von), ein verdienter deutscher Gelehrter des 18. Jahrf., geb. am 24. Jan. 1744 bei Kolberg, ein Verwandter des als Held und Dichter berühmten Kleist, sollte nach des Vaters Absicht den Wissenschaften sich widmen, wendete sich aber nach bessen Tode 1759 dem Soldatenstande zu. Als Abjutant des Krotow'schen Dragonerregiments wohnte er im Siebenjährigen Kriege verschiedenen Schlachten bei. Wegen zerütteter Sesundheit mußte er 1777 als Hauptmann seinen Abschied nehmen, worauf er in Leipzig und in dem nahen Dorfe Konnewis in inniger Freundschaft mit Weiße und Zollitoser lebte. In Leipzig starb er am 4. Mai 1796. Er beschäftigte sich vorzugsweise mit der schönen Literatur und hat Vieles aus dem Englischen überset. Besonders verdienstlich sind seine "Zusäße zu Sulzer's Theorie der schönen Künste" (3 Bde., Lpz. 1796—98); sein "Versuch

über den Roman" (Lpz. und Liegn. 1774) ist natürlich veraltet.

Blankern heißt das Einzelgefecht ber Reiterei, besonders mit Karabiner und Pistolen, wo der Sabel nur bisweilen als Nachhulfe gebraucht wird. Es sindet besonders bei der Avancgarbe und vor dem Beginn eines Treffens statt und fällt der leichten Cavalerie anheiner. Das Blankern geschieht je zwei und zwei, mit einer kleinen Reserve. Bon je Zweien reitet der Erste auf den Feind zu und feuert sein Gewehr ab, während der Zweite (der Secundaret) halten bleibt und den Feind im Auge behält, um, wenn jener geseuert, durch sein Borgehen und Schießen dem Ersten Zeit zum Laden zu verschaffen. Zuweilen blankert man in größern Abtheilungen anhaltend und absichtlich mit dem Feinde, um dessen Ausmerksamkeit von einem gewissen Punkte abzulenken, und hieraus entstehen die sogenannten Blankerg e-

fect te, welche blos garm maden, aber nichts entscheiben follen.

Blanquet, im Italienischen Carta bianca, heißt eine minder formliche, unvollständige, nur angebeutete und blos mit der Namensunterschrift, wol auch mit einem Siegel versehene Bollmacht, die der Bevollmächtigte nach dem Umfange des ihm aufgetragenen Geschäfts in rechtlicher Form ausfüllt. Nach dem preuß. Landrechte sind bloße Blanquete, auf welchen nur der Name des Machtgebers ohne Bestimmung des aufgegebenen Geschäfts sich besindet, zu handlungen, die eine Specialvollmacht ersodern, niemals hinreichend, sowie es überhaupt des möglichen Misbrauchs wegen gefährlich ist, Blanquete zu geben, auf welchen nicht gerrau angegeben ist, in welcher Angelegenheit sie ausgestellt sind. — Einen Wechsel in blanco lassen ausgestellt sind der Raufmannssprache, auf der Rückseite des Wechsels über der Namensunterschrift Plas lassen, sobaß der Name Dessenigen, an dessen Ordre er gegeben wird, eingeschrieben werden kann. Bei Wechselgeschäften heißt in blanco stehen, die Tratten oder Wechsel eines Andern acceptiren, ohne dasur Deckung zu haben; oft auch Vorschuss leisten, ohne gehörig gedeckt zu sein.

Blanke Baffen nennt man im Gegensas zu ben Feuerwaffen bei ber Infanterie bas Bayonnet, bei ber Reiterei ben Sabel ober Pallasch und die Lanze. Den Feind mit der blanten Waffe angreisen, bezeichnet einen ehrenwerthen triegerischen Act, weil dazu mehr Muth und Tapferkeit gehört, als sich auf weite Diftanzen mit ihm herumzuschießen. Bei gleicher Bravour werden zulest alle Gesechte, mit seltenen Ausnahmen, durch die blanke Baffe pur

Entscheidung gebracht.

Blasenwurm (Hydatis Taenia bei Linne) heißen zwei Gattungen Eingeweibemurmer, von Rubolphi Cysticercus und Coenurus genannt, beren Kopfbau mit bem ber

Banbwürmer (f. d.) übereinstimmt. Sie bestehen aus einer Blase, auf welcher theils nur ein, theils mehre Köpfe ober Körper sigen, und sinden sich meist in häutigen Theilen und m Zellgewebe. Bon der einen Gattung (Cysticercus) ist besonders die Art sehr bekannt und erüchtigt, welche vorzugsweise zwischen den Muskelsiehern der Schweine als kleine Blase ist und diese Thiere krank macht; doch soll sie beim wilden Schweine sich nicht sinden. Eine und diese Thiere Frank macht; doch soll sie beim wilden Schweine sich nicht sinden. Eine indere zur weiten Gattung gehörige, nicht minder merkwürdige, höchst schast sinde Art sindet sich auf dem Sehirn der Schase, das sie zum Theil zerstört, indem die Blase oft die Größe ines Eies erhält, auf welcher viele kleine, eine halbe Linie lange Würmer sigen. Sie veranassen die sogenannte Drehkrank siel siel, d.) der Schase. Übrigens sinden sich Blasenwürner auch in andern Thieren und selbst im Menschen.

Blaffen, f. Sanct-Blafien.

Blattern, Poden, auch Menschenpoden (Variola) nennt man eine anfleckende ieberhafte Krankheit, bei welcher auf der Haut sowie häufig auch auf den Schleimhäuten leine Eitergeschwülfte ober Pusteln entstehen, welche den Anstedungsstoff mit seinem mateiellen Substrat enthalten. Ungeachtet bie ausgezeichnetsten ürztlichen Historiter sich mit ber Beschichte der Blattern beschäftigt haben, so ist der Beginn derselben doch noch immer in Dunkel gehüllt, baher benn Willkur und Conjectur hier ihr weited Kelb gefunden haben. trause läßt die ägyptische Erstgeburt unter Pharao durch sie tödten und als Atheniensische Pest Briechenland verheeren; mit mehr Wahrscheinlichfeit werden China und Indien, welches eine igene Pockengottin (Muriatale Patragali) verehrt, als das Baterland der Blattern betrachet; boch waren es erst die Araber, denen wir einige Kenntnif von dem Dafein derselben veranken. Mafubi berichtet, daß sie die um 570 n. Chr. Mekka belagernden Abyssinier befallen ; er fpr. Arat Aron, um 622, beschreibt sie als bekannte Krankheit, und Rhazes, um 922, ieferte die erste Monographie derselben. Db es auch Araber waren, welche die Arankheit lach Europa brachten, oder ob sie hier bereits in jenen Zeiten epidemisch entstanden, darüber äßt sich keine zweifellose Gewißheit geben 3 sicher aber ist, daß die Blattern seit dem 13. Zahrh. inter ben Bölkern des Abendlandes unaufhörlich große Bermustungen anrichteten, bis ihnen rurch Benner's Einführung der Ruhpo den impfung (f.d.) ziemlich enge Grenzen gefest vurden. Bon Europa wurden die Blattern, wie es scheint, nach Amerika gebracht, wo sie inter den Eingeborenen aufangs geäßliche Berheerungen anrichteten. Die Krankheit beginnt nit Fieber und Abgeschlagenheit, Schmerzen in den Gliebern und dem Rücken, die Ausdunlung des Aranken nimmt einen Geruch wie schimmliches Brot an, und es erscheinen gewöhnich am Ende des dritten Tages nicht felten unter Erbrechen, felbst Convulsionen zuerst im Besicht und von da sich weiter dis zum sechsten Tage von oben nach unten über die übrige Daut verbreitend kleine linsengroße etwas erhabene Flecke auf berselben, in beren Mitte sich in kleines zugespistes rothes Anotchen zeigt, welches zunimmt und aus feiner Spise ein in er Mitte eingebrücktes fächeriges Bläschen (Delle) zeigt, das eine anfangs wafferhelle fluffigkeit enthalt. Diefes wird am britten Tage bes Bestehens des bis zur Große einer Erbse vachsenden Knötchens (Pustel) mottig, am vierten und fünften Tage gelb und eiterig. Das nit dem Ausbruch der Pufteln nachlaffende Fieber erhebt sich am Abend des achten oder ieunten Tages von neuem oft unter Delirien und Schüttelfrost (Eiterungsfieber); bie beallenen Sautfiellen ichwellen nicht felten bis zur Entfiellung an, und die Dellen auf ben Dufteln schwinden, indem die Eiterung die zelligen Fächer zerftort. Dit dem Auftreten bes Ausschlage auf der Saut bilden fich abnliche Erscheinungen auf den Schleimhauten, befonere ihren Mundungen, in der Mund- und Rachenhöhle, Rehltopf und Luftröhre (innere Blattern), wodurch diese Theile anschwellen bis zur Erftidungsgefahr, ebenso die Augen, odaß die Kranten die Augenlider nicht öffnen tonnen; auch Parotis und Salebrufen fcwelen an, und ein übelriechender Speichel flieft aus dem Munde. Gegen den zehnten bis zwolfen Tag beginnt bie Gintrodnung ber Pufteln auf ber Saut, welche entweber plagen und hren ju Borten trodnenden Inhalt nach außen ergiegen oder welt werden und mit ihrem Inhalte und der Blaschendede gleichfalls felihangende braune Borten bilden, unter benen ich aber anfange noch immer etwas Giter findet. Wenn fie abfallen, hinterlaffen fie gewöhnich Rarben, die anfangs roth, in ber Ralte blaulich, fpater aber weißer als die übrige Daut Conv. Ber. Reunte Xufl. II.

ben. Alle biefe blauen Farben find burch Robaltoppb blangefarbee Giffer, und bie Genten unterfcheiben fich theils burch die verschiebene Sattigung, theils burch bie Feinheit, bis ju welder bas Glas gerrieben ift, wovon der Glang und die Tiefe der Farbe abhangen. Die Proceburen in ben Blaufarbenwerten erftreden fich theile auf die mechanische Bertleinerung und Bermahlung ber Erze und fpater bas Bermablen, Sieben und Gortiren ber Karben, theils auf bas Roften ber Erge, bie chemische Abscheidung bes Ricels und anderer begleitenber Metalle und bas Bufammenfchmelgen ber Erge mit Pottafche und Sand ju Bilbung bes blauen Glafes. Die Erifteng der Blaufarbenwerte ift an bas Borhandensein von Robaltergen gebunden. Lange maren die vier Blaufarbenwerte in Sachfen, ein großes tonigliches und brei gewertichaftliche, fammtlich in der Gegend von Schneeberg, die einzigen; jest haben fie die Coneurreng mit einigen andern, befonders bem durch fachf. Buttenleute eingerichteten Blaufarbenwerte gu Modum in Norwegen gu bestehen; nichtebestoweniger machen sie noch fehr gute Geschäfte und produciren jahrlich 11-12000 Ctr. Blauforben. Die Bezugsorte für die fachf. Blaufarben find Leipzig und Schneeberg. Daburch, bag bas fruber als unnug erachtete Rictel jest von den Argentanfabriten fehr gesucht wird, ift die Darstellung reinen Ridels eine einträgliche Rebenarbeit fur Die Blaufarbenwerte geworben, beren Proceduren

übrigens als Beheimniffe behandelt werden.

Blanfaure (Acidum borussicum ober hydrocyanicum), eine aus Cnan (f. b.) und Bafferftoff bestehende Saure, gehört zu ben sogenannten Bafferstofffauren und nicht zu ben organischen Sauren im altern Sinne, ba nachgewiesen ift, bag fich Chan aus Rohlenftoff und Stidftoff ohne Concurrenz eines Organismus bilben tann. Früher glaubte man, fie finde fich fertig gebildet in ben bittern Mandeln, Pfirsichternen, Rirfchternen, Rirfchlorberblattern, dem Faulbaume (Prunus padus) u. f. w., weil man durch Deftillation biefer Theile mit Baffer blaufäurehaltige bestillirte Baffer bekommt (Aqua laurocerasi, Aqua amygdalarum amararum, Aqua cerasorum u. f. w.), auch die über Pfirfichternen und Kirfchernen abgezogenen Branntweine (Perfico, Schweizer Rirfchwaffer) Blaufaure enthalten; boch ift neuerdings nachgewiesen worden, bag alle biefe Pflanzentheile vielmehr einen eigenthumlichen Stoff, bas Ampgbalin, enthalten, welches in Berührung mit Baffer und Emulfin, b. h. bem eiweifartigen Korper ber Manbelterne, fich gerfest und babei Blaufaum und bas fogenannte Bittermandelol liefert. Man tann baher aus einer Emulfion von füßen Manbeln burch Zusak von Amygbalin jene blaufäurehaltigen Wässer künstlich und zwar von bestimmtem Gehalte bereiten. Sonst ward die Blausaure ftets durch Bersehung einer Chanverbindung, welche nach der altern Ansicht blaufaure Salze heißen, mit verdunnten Sauren und Destillation bereitet; jest fast allgemeln aus bem sogenannten Blutlaugensalze und Schwefelsaure. Da die reine Blausaure ein brennbares Gas ift, fo muß sie bei der Bereitung in abgefühlten, mit Baffer oder Beingeist gefüllten Borlagen aufgefangen werben. Die Blaufaure ber Apothelen ist eine folche Auflösung bes Gafes in Baffer ober Weingeift. Die wäfferige Löfung zerfest fich fehr leicht, und man muß baher blaufaurehaltige Medicinen nicht lange, befonders im Bellen, aufbewahren. Durch einen ganz geringen Bufas von Schwefelfaure wird die Blaufaure haltbar. Für den thierifchen Körper ift die reine Blaufaure bas burchbringenbste Gift, bas man kennt; sie tobtet fcneller als irgend ein anderes, oft in demfelben Augenblide, wo fie in ben Magen tommt, ja die fleinern Thiere fcon, wenn fie ihnen auf die Junge ober auf eine wunde Stelle gebracht wirb. Ginen Bogel töbtet ein einziger Tropfen gefättigter mafferiger Auflösung, etwa acht Tropfen töbten einen hund, eine verhältnigmäßig größere Menge den Menschen; doch beflimmt fich bie Quantitat, welche tobtlich wirb, fehr nach ber verschiebenen Bereitungeart. Die bem Tobe vorhergehenben Erfcheinungen bestehen vorzuglich in Starrkrampfen. Gegen eine große Menge gibt es fein Gegengift; bei geringerer Menge fucht man bas Gift zuerft burch Erbrechen wieder auszuleeren, wendet Alfalien in nicht volltommen tohlenfaurem 3uftande an, um bas Gift zu neutralifiren, und gibt Raffeeaufguß ober läft, wie Drfila rath, alle halbe Stunden brei bis vier Loffel voll Terpenthinol in einem Raffeegufguffe nehmen. In Meinen Gaben hat man die Blaufäure, felbst im reinen Zustande, in neuester Beit gegen manche Krankheiten, 3. B. Reuchhusten, Afthma, Lungensucht, Krämpfe u. f. w. mit Rupen als Arzneimittel angewendet, welches jedoch fehr große Borficht erfobert. Borber wendete

man vorzüglich bas Kirfchlorberwaffer gegen biefe und andere Krantheiten an; ber Gehalt beffelben an Blaufaure bleibt fich jedoch nicht ganz gleich. Freilich aber verliert eine jede Auflöfung berfelben, indem fich die Blaufaure bei der Einwirtung der Luft und des Lichts zerfebt.

Blanfuck (Cyanosis ober Morbus caeruleus) nennt man disjenige Krankheit, bei welcher sich eine anhaltende livide, blaue Färbung größerer Flächen der Haut zeigt. Gewöhnlich tritt diese Färbung plößlich ein und zwar zuerst im Gesicht, an den Genitalien und an den Enden der Ertremitäten, welche dunn und lang sind; an den Fingern ist das erste Slied tolbig aufgetrieben, breit und did und die Nägel gleichfalls breit und koldig. Wie die äußere Haut so leiden auch die Schleimhäute, aus denen dissolute Blutungen ersolgen. Anfangs sind die Anfälle selten, besonders im Sommer, sie werden aber nach und nach häusiger, namentlich im Winter, und die Kranken sterben während derselben plößlich. Bei Neugeborenen dauert die Krankeit häusig nur wenige Tage, bei ältern Kindern und Erwachsenen zieht sie sich Jahre lang hin; sie ist häusiger bei männlichen als bei weiblichen Individuen, zuweisen erblich und hat ihren Grund in einer gewöhnlich angeborenen, selten erworbenen regelwidrigen Communication des arteriellen und venösen Biuts im Herzen und den großen Gefäßstämmen. Die Krankheit ist unheilbar und es kann daher nur von einer symptomatischen Behandlung der Anfälle und deren Vermeeidung durch höchste Ruhe und beständigen Aufenthalt in einer warmen gleichmäßigen Temperatur die Rede sein.

Blaufrumpf ist in Deutschland ein Spott- und Schimpfname, mit welchem man einen Berrather, Berleumder und gemeinen Aufpasser andeutet. Er soll daher ruhren, daß einige herren ihren Leibbienern ehemals blaue Strumpfe zur Livree gaben und daß in manchen Städten die Stadtbiener folche trugen. In England bezeichnet man mit Blau-ftrumpf (blue stockings) Frauen, die Gelehrsamkeit pedantisch zur Schau tragen. Der Rame stammt hier von einem ums I. 1780 entstandenen Berein gebildeter Frauen in London, die sich in Abendgesellschaften versammelten, um sich mit gelehrten Mannern zu unterhalten. Eins der ausgezeichnetsten Mitglieder, Stillingseet, trug immer blaue Strumpfe, und ohne den Blaustrumpf ließ sich, wie man gewöhnlich sagte, nie etwas abmachen.

Blave, das alte feste Blavia ober Blavatum der Santonen im aquitanischen Gallien, ist die Hauptstadt des gleichnamigen Bezirks im Departement der Gironde, an deren rechtem Ufer es liegt. Die Stadt besteht aus der offenen, vorzugsweise dem Fandel und Gewerbsverkehr gewidmeten Unterstadt und der auf einem Felsen liegenden stark befestigten Oberstadt. Diese vertheidigt den Eingang in die hier zwei Stunden breite Gironde und deckt das 3 1/2 Meilen entsernte Bordeaur, im Berein mit dem gegenüberliegenden Fort Le Medoc und dem zwischen liegenden insularen Fort Le Paté. Die Stadt hat ein Dandelsgericht, eine Börse, ein Aribunal erster Instanz, eine Ackerbaugesellschaft, bedeutenden Schiffbau und 3800 C., darunter viele Lootsen und Kausseute, welche besonders mit Getreide, Wein und Branntwein lebhasten Handel treiben. Zu B. wurde die Herzogin von Berri von 1832

-33 gefangen gehalten, nachbem fie ju Mantes verhaftet worben mar.

Blech wird im Allgemeinen jedes Stud Metall genannt, welches im Berhältniß zur Länge und Breite fehr dunn ift; ganz dunne Bleche oder Metallblätter nennt man folie (f. d.). Ein gutes Blech muß auf der Oberfläche vollkommen glatt und eben und an allen Stellen von ganz gleicher Dicke sein. Die Mittel, deren man sich zur Berwandelung der Metalle in Blech bedient, sind zweierlei Art, nämlich Hammer- und Walzwerke; durch erstere entsteht das geschlagene, durch lestere das gewalzte Blech, welches vor jenem den Vorzug hat. In Blech, das zu den verschiedenartigsten Gegenständen verarbeitet wird, konnen alle Metalle verwandelt werden, welche vermöge des gehörigen Grades der Dehnbarkeit zu einer solchen Verarbeitung geeignet sind; so gibt es Eisenblech, das für gewöhnlich auch Schwarzblech, wenn es aber verzinnt wird, Weistlech heißt, ferner Stahlblech, Kupferblech, Messingblech, Latun genannt, Tombachblech, Bleiblech, Zinkblech und Zinnblech, das, wenn es sehr dunn ist, Stanniol oder Zinnfolie genannt wird; endlich Silber-, Gold- und auch Platinblech.

Bleek (Friedr.), ordentlicher Professor der Theologie zu Bonn, wurde zu Arensboek im holsteinischen am 4. Juli 1793 geboren. Seine Studien, die er in Riel begonnen hatte, septe er von 1812 an in Berlin unter Schleiermacher, de Wette und Neander fort. Ebendhin kebrte er nach überstandenem Cramen zu Glückstadt 1818 zuruck, habilitirte sich und

lehrte hier seit 1823 als außerorbentlicher Professor bis jum I. 1828, wo er nach Bonn versetzt wurde. Wie seine Rehrer, so zeichnet sich auch B. durch kritischen Scharstum, erezeischen Takt und warme Begeisterung für das Christenthum aus; dafür sprechen seine Abhandinngen in den "Theologischen Studien und Kritsten" und die frühern in Schlieumacher's, de Wette's und Lücke's "Theologischer Zeitschrift". Unter den lestern ist namentlich die Unterstuchung "über die sibyllinischen Drakel" zu erwähnen, worin er nachweist, das diese Weisfagungen allmälig vom 3. Jahrh. v. Thr. die Jahrh. n. Thr. von Juden und Christen verfast worden sind. Die bedeutendste von B.'s gelehrten Leistungen ist die Bearbeitung des nach seiner Ansicht von Ap o 11 o 8 (s. d.) verfasten hebrärerbriefs (2 Abth., Berl. 1828—40), in welcher seine dogmatische Unbefangenheit ebenso wie feine epegetische Gewandtheit Mar hervortreten.

Blei, bei ben alten Chemitern Saturnus (5) genannt, ift wie Binn und Rupfer eins ber am langfien befannten Metalle. In ber Natur tommt es gewöhnlich mit Schwefel verbunden als Bleiglang vor, ber meift filberhaltig ift; bieweilen ale Oppb und mit Gaucen vereinigt und zwar als fcmefelfaures Bleioryd, Bleivitriol, als phosphorfaures und arfeniffaures, Grun- und Braunbleierz, und als tohlensaures, Beifbleierz genannt. Das Berichmelgen ber Bleierze findet entweber in Schachtofen ober in Flammofen (f. Dfen) flatt. Das producirte Blei beift Bertblei und wird, wenn es fo viel Gilber enthalt, baf es bie Ausicheibungetoften lohnt, auf bem Treibherbe gefchmolgen. Das hierbei abgeleitete Dryb, die Bleiglatte, ift entweder ein vertaufliches Product, ober wird von neuem burch Schmelzen mit Rohle, burch bas Glattefrifchen reducirt. Richt allein bas Blei an und für fich, fonbern auch mehre feiner Berbinbungen mit anbern Rorpern find technifc wichtig. Mit Antimon verbunden gibt es 3. B. die Schriftgiegermaffe, mit Binn wird es häufig du Gefagen u. f. w. verarbeitet. Auch die Ornde und Salze des Bleis find von vieler Bichtiafeit. Das graue Drub bilbet bie fogenannte Blei a fche, die in Berbindung mit Riefelerbe und Rall ein farblofes Glas, bas Flintglas, gibt, welches fcwerer, Llarer und leichtflufiger ale bas gewöhnliche ift, und bas gelbe Drob bie Glatte, bie zur Glafur für feinere und grobere Topferwaaren genommen wirb, und bas Mafficot. An ber Luft gelind geglüht erzeugt fich aus ber Glatte bie Mennige, eine rothe Farbe, und glubt man vier Theile berfelben mit einem Theil Salmiat, fo erhalt man bas Kaffeler ober Mineralgelb. Anbere wichtige Darstellungen aus Blei find bas Bleiweiß, Schieferweiß ober Rumserweiß, eine allgemein angemandte weiße garbe, die haufig burch Rreibe und Schwerfpath verfalfcht wird, rein aber im Baffer unauflöblich fein muß; ferner ber Bleigu der, effigfaures Bleigrub, eine flare, im Baffer leicht auflösliche, fuß zufammenziehend fcmedenbe Substanz, die in der Farberei Anwendung findet, und endlich ber Bleieffig ober bas Bleiertract, wovap die Chirurgie Gebrauch macht. In den auflöslichen Salzen aufert bas Blei in etwas bebeutender Menge höchst nachtheilige Wirkungen auf den thierischen Körper; es entsteht eine Art Bersbopfung. Rähmung in ben Gebarmen und bas als Bleifolit betannte fürchterliche Reißen.

Bleichen heißt der Leinwand, Bolle, Baumwolle, Ceibe, dem Papier, Strob, Bachs, DI und anbern Dingen ihren Farbeftoff entziehen, fie von Unveinigkeiten befreien und ihnen ben möglichsten Grad ber Weiße geben. Alt ist die Erfahrung, baf organische Körper, wenn bas Leben nicht mehr in ihnen wirkt und fie die nothige Kestigkeit und Trockenheit haben, burch die Einwirkung der Luft, bes Lichts und der Sonnenftrahlen ihre farbigen Theile verlieren und welß werben. Daher war bie altere Art zu bleichen, welche man die Sonnenbleiche nennt, barauf befchränkt, bag man ben Gegenstand eine Zeit hindurch bem Einflusse der Atmosphäre und der Sonnenstrahlen aussehte, und die Cinwirtung derselben durch verschiedene Mittel zu befördern suchte. Bu den lestern gehört, bei leinenen und haumwollenen Gespinnsten und Geweben, das vorgängige Einlaugen berselben ober das somenannte Beuchen, Büggen ober Buden und bas öftere Besprengen und Waschen mit reinem weichen Baffer mahrend bes Bleichens. Das Bleichen an ber Sonne, welches faft einen gangen Sommer dauert, abzufurgen, fchlug zuerft Berthollet 1786 bie von Scheele entbedte orydirte Salgfaure ober bas Chlor vor. Berthollet's Methobe ift feitbem von beutschen, frang. und engl. Chemitern verbeffert worden, und man wendet jest das Chlor nicht sowol als Sas, sondern entweder in fluffiger Gestalt, oder in Berbindung mit Alkalien und Erben

som Bieichen an, und zwar vornehmitich den Shfortall, weil dieser wohlsteiler ift als bas Shlortali. Bei dieser Bieichungsart ist es das Shlor, welches die farbenden Kohlenstoffe ber gebeuchten Jeuge zerfiort und folde weiß bleicht, und da die Thlorenwickelung sehr synchell fauthindet, so ist auch die fogenammte ihre mische Eleiche weit schneller als die Nassender Kuthien in der Bleicherei aufmerksam, der vorzüglich in der Entsteunung der setigen Substanzen liegt. Die nenern chemischen Bleichmethoden bestehen daher in einer Auseinanderfolge von Chlortaltbadern, Säuredäbern und alkalischen Bädern, die mit Wossphungen in Wossfer wechseln. Bon dieser Bleichmethode ist seda die Annoendung der schwesselfigen Säure, zum Bleichen des Strohs, der Körde, Federn u. I. w., verschieden. Die schwesselfigen Säure zerstört nämlich die Fardstoffe nicht, sondern verbinder sich nur damit zu fardsoson Berdindungen, die sich bald wieder zerschen, weshald diese Vieiche nicht von großer Dauer ist. Vgl. Kurrer, "Die Kunst zu bleichen" (Nürnd. 1841).

Bleichert, f. Rheinweine.

, Bleichfacht (Chlorosis, Febris alba s. amatoria) ift eine Krantheit, welche ihren Ramen von ber bleichen Gefichtefarbe ethatten hat, die man an ben baran Leibenben bemertt. Gie beruht auf einem abnormen Mifchungeverhältniffe ber Beftandtheile bes Bluts, indem bei einem Uberfchuf bes Serum ein Mangel an Blutlügelchen und Blutroth vorhanden ift. Eine nothwendige Folge hiervon ift eine mangelhafte Ausbitdung des Muskelfrstems und der davon abhängigen Kunctionen; ber damit verbundene Mangel an Energie trifft auch bas Dervenfustem, während die Kähigteit, von dußern Reigen afficirt zu werben, in geradem Berhältniffe zunimmt. Das blaßrothe gelbliche Blut, womit auch bas Capillargefanthitem angefullt ift, gibt ber haut bas eigenthumliche gelblichlivibe, felbft ins Grunliche spielende Ansehen, with da das Sexum leicht in die Maschen des Zellgewebes tritt und fich anhäuft, fo erscheint bie Sant, besonders des Gesichts, aufgedunsen. Bei Frauen treten Hingu Mangel ber Menftruation ober Menftruationeftorungen und die Symptome ber Sufterle, bet Mannern Sypothonbrie. Birb bie Rranthelt nicht geheilt, fo fterben bie Rranten an Bungenichwindfucht, Buffersucht, herzfehler, Dilleleiben u. f. m. Die Bleichsucht of Eigenthum bes Rorbens, befüllt vorzugsweise bas weibliche Geschlecht und erscheint hier gewöhnlich jur Beit bes Gintritte ber Pubertat, welche aus Mangel an Energie nur febr langfam ober gar nicht zu Stanbe kommt. Schlechte Rahrung und Aufenthalt in feuchter, bennpfiger Amofphace ober reigende Koft bei figender Lebendroeise und häufiger Aufregung der Phantafie, befonders zu frühe Reigungen, Romanenlecture, Rummer, Liebesgram, unbefriedigte Sehnsucht u. f. w. find die haufigften Gelegenheiteurfachen. Der Berlauf ber Arantheit bamert oft Sahre lang, und felbst geheilt macht fie leicht Rudfalle. Die Hauptsache ber Behandlung besteht in frengem Bermeiden ber Gelegenheitsursachen. Die Kranken muffen fruh auffteben, fich viel in ferier Luft bewegen, eine leichtnahrende Roft gente-Arn, alle warmen erhisenden Getränke meiden und eine große Sorgfalt auf ihre Hautcultur verwenden, Die Sant fleißig frottiren, burften und mit taltem Baffer vorfichtig mafchen. Das Seilbemühen geht bahin, ben Cruorgehalt bes Bluts gu vermehren. Bur Rachcur bienen talte Baber und bie Cifensauerlinge, baber haben Driburg, Phrmont und Schwalbach mit Recht feit lange einen großen Ruf als Curorte für Bleichfüchtige. Bgl. Grimm, "Die Wieichflicht" (Lpg. 1840) und For, "Beobachtungen über bie mit bem Ramen Bleichsucht bezeichnete Sierung der gefammten Gefundheit des Weibes u. f. w" (beutsch, Lpz. 1841).

Bielloth ober Loth nennen die Maurer die mit einem Metallflud befchwerte Schnur, weiche bagu bient, die perpendicufaire Richtung einer Mauer anguzeigen, gleichwie die Setwage die horizontale befimme. Auch wird zuweilen bas Sentblei (f. b.) Bleiloth, Blei-

fchnur ober Bieimurf genannt.

Bleiftifte in three gegenwärtigen Form wurden, obison man fehr fruh mit Blei zu zeichnen verstand, zuerft im 16. Jahrh. in England, ober vielleicht auch in Italien gefertigt. Die Gute berfelben hängt von der Qualität des Graphits ober Rei fbleis (f. b.) ab. Die beften Bietflifte sind die englischen, die sich an der meist aus guten Dölzern bestehenden Faffung, am zumarrigen Glanze des Reisdleis, am Zusammenrollen der Spähne beim Schneiben und em ber Fringeit des Strichs beim Gebrauche ertennen lassen. Den englischen siehen die wienes

Bleiftifte am nächsten; gröbere Sorten werden in Deutschland, namentlich in Rieubeng von ben Bleiftifte and gern ober Bleiweißschneibern, die bort eine Zunft bilden, gefertige. Auch die Bleistifte unterliegen mancherlei Fälschungen. Sehr viele, nicht absolut unecht zu nennende Bleistifte werden aus einer gleichförmigen Mischung von Thon und Graphitstand gemacht. Zum Spigen der Bleistifte hat man eine kleine, recht sinnreiche Maschine, Bleistift piger ober - Anspiger, erfunden, deren Wirtung auf einer rotirenden cylindrischen Keile beruht.

Bleiweiß und Bleizuder, f. Blei.

Blendung ober Diaphragma heißen bei ben Fernröhren bie treisformigen Ringe von Hold, Blech ober Pappe im Innern bes Rohrs, die bazu bestimmt sind, die vom Rande hertommenden Strahlen, welche die Bilber der Gegenstände undeutlich machen, sowie bas störende Licht abzuhalten, welches durch das Zurücktrahlen von den Glassiachen und von den Wänden der Röhre erzeugt wird. Sie werden gewöhnlich an der Stelle des Rohrs angebracht, wo die wahren Bilber stehen, welche die Linsen von den äußern Gegenständen erzeugen, und sind meist nur wenig größer als diese Bilber selbst, da eine größere Offnung jenes Licht nicht ganz ausschließen und eine Keinere den Gegenstand nicht ganz übersehen lassen würde. Zugleich bestimmt dassenige Diaphragma, welches dem Auge zunächst stehe, das Feld des Fernrohrs oder die Fläche, welche man mit dem Fernrohre in einem Blicke übersehen kann. — Blendung, Blendglas oder Dampfglas nennt man auch die gefärbten oder geschwärzten Gläser, welche beim Fernrohr zwischen das Deular und das Auge gehalten werden, um damit die Sonne zu beobachten, ohne den Augen durch das zu

heftige Licht berfelben zu ichaben.

Blendungen ober Blindagen werben im Festungefriege angewenbet, um fic bem Auge und augleich bem Rleingewehrfeuer bes Reinbes au entzieben. In ben Batterien wird ju bem Enbe bie hintere Dffnung ber Schiefischarten mit einem bolgernen, in Rafematten auch wol mit einem eisernen Laden geschloffen, der nur in dem Augenblick geöffnet gu werben braucht, wenn bas Gefchus feuern foll. In Ermangelung folder Borrichtungen blendet man auch wol die hintere Dffnung ber Schieficarten baburch, bag man einen Schangforb hineinstellt, ber furz vor bem Feuern herausgenommen wirb. Quer über bie hintere Offnung ber Schieficharten wird eine Faschine genagelt, welche Blendfaschine heißt und den 3med hat, dem Feinde das Richten feiner Gefchuse auf die dieffeitigen ju erfcmeren. Einer andern Art Blendung bedienen fich die Sappenarbeiter, indem fie einen Rolltorb, b. h. einen 8 f. langen, 3 f. biden, inwendig mit Bolle gefüllten Schangtorb vor fich herschieben, hinter welchem fie mit Sicherheit arbeiten (sappiren) tonnen. Sie bebienen fic auch wol zu bemfelben 3med eines aus 3-4 Boll ftarten Bohlen gezimmerten Schirms (madrier), ber auf zwei fleinen Rabern beweglich ift und ben fie vor fich berfchieben. 3m befonbern Sinne versteht man unter Blindagen ftarte, bicht aneinandergelegte Balten, welche mit bem einen Ende hinten auf der obern Kante ber Bruftwehr und mit bem andern auf der Erbe ruhen, baburch eine ichrage Lage erhalten und im Innern der Batterie oberhinter ben Ballen ein Schusbach bilben, unter welchem die Ranoniere gegen fallende Bomben Sicherheit finden. Solche Blindagen heißen einfache; floßen aber zwei bergleichen Salbbacher oben zusammen, fo entstehen boppelte Blindagen. Noch eine Art Blendungen beftehen barin, bag ein holgernes, etwa feche &. hohes Geruft gezimmert wirb, zwifchen beffen Rander eine Anzahl Faschinen eingelegt wird, wodurch eine Art leichter Bruftwehr entfieht, welche weber Flinten- noch Kartatichkugeln burchbringen tonnen. Solche Gerufte werben Blenbleuchter ober Chanbeliers genannt. - In ber Sagbfunde verfieht man unter Blenbungen Borrichtungen, um bas Bild ju fchreden und es auf einige Beit in einem beftimmten Diftricte zu halten. Bu biefem Behufe bebient man fich ber fegenannten Feberober Tuchlappen und in einigen Gegenden bunner an Faben gebundener Solgfichen, bie man Flinkern nennt.

Blenheim ober Blindheim, ein Dorf im Landgerichte Hochstädt bes bair. Kreises Schwaben und Reuburg, wurde historisch merkwürdig durch den Sieg, welchen hier der herzog von Marlborough im spanischen Erbfolgekriege am 13. Aug. 1704 über die Franzosen erfocht. (S. Dochstädt.) Die zum Andenken dieses Sieges in der Ortskürthe ausge-

Sangten fremz Fahnen wurden 1805 wieder nach Parts gebracht. Mariborough ward von ber Königin Anna und bem Parlamente zum Zeichen der Anerkennung feiner Verdienste mit einem Schloffe in der Graffchaft Orford beschentt, welches nebst dem Marktfleden, bei

welchem es liegt, ben Ramen Blenhem hou fe erhielt.

Bleffington (Marguerite, Grafin von), eine ber Modeschriftstellerinnen ber fashionabien Belt in London, befannt burch ihre Romane aus bem höhern englischen Leben, ihre gefellichaftliche Stellung und den antit-claffifchen Gefchmad, ben fie in ihrem Sauswefen eingeführt, ift zu Curragheen in ber irifchen Graffchaft Baterford im vorlegten Decennium bes vergangenen Jahrhunderts geboren. Schon im 15. Jahre beirathete fie ben Capitain Leger-Farmer und, nachdem fie 1817 verwitwet, im folgenden Sahre Charles John Garbiner, Graf von B., ber fie zuerft in bie bobere Belt einführte. Dit ihm unternahm fie nachher mehre und lange Reisen auf bem Continent, wo fie, wie früher in London, die ausgezeichnetsten Beifter um fich versammelte. In Benua folof fie einen geiftigen Freundschaftebund mit bem mit der Welt zerfallenen Lord Byron und hielt fich auch bis 1829, wo ihr Gatte ftarb, in Paris auf. In England lebt fie in ziemlicher Absonderung. Sie hat ihren eigenen hof in ihrem Familienfis, dem Gorehoufe zu Renfington, um fich und ihre beruhmten Goireen werden von namhaften Beitgenoffen, wie Bulwer u. A., besondere aber von Auslandern besucht. Als Schriftstellerin trat sie querft burch ihre Schrift fur Lord. Byron auf; fie verschloß ihre Soireen seinen Gegnern und führte offen und ungescheut das Bort für ben Berftoffenen. Man nimmt in Deutschland an, baf fie, wie biefer ale Mann, fo fie ale Frau in Opposition gegen die conventionellen Gefese ber engl. Gefellschaft flehe; boch die Englander wollen ihr auch biefe Bebeutung nicht gonnen, und mahrend die Franzosen ihr einen Plas neben ber Stael und über ber Laby Morgan und Mistres Trollope einraumen, will man ihr in England faum einen zweiten unter ben einheimischen Schrift-Bie die gefellschaftliche Stellung des George Sand in Paris Rellerinnen jugefteben. auf die Richtung berfelben als Schriftstellerin eingewirkt hat, so mogen auch die socialen Romane ber Laby B. einen folden Ginflug tragen, obicon ber Rig, welcher fie von ber londoner Belt trennt, ein beimeitem geringerer ift ale ber amifchen ber genialen Frangofin und ber parifer Befellichaft. Sie ift eine fruchtbare Schriftstellerin von einer lebendigen Darftellung, bie nur ju fehr in die Breite geht, und ihre Sprache ift von großer Elegang. Bon ihren Romanen ,,The confessions of an elderly gentleman" (beutsch, Berl. 1837), "The confessions of an elderly lady" (1837), "The repealers, two friends", "The Idler in France", "The Idler in Italy" (beutsch, 2 Bbe., 2pg. 1841), "The governess" (beutsch, 2 Bbe., Braunschw. 1840) und "The victims of society" (beutsch, 3 Bbe., Lpd. 1837) ift der lettere am bekannteften. Ihre "Conversations with lord Byron" (Lond. 1834) liefern beachtenswerthe Studien jum Leben bes Dichters.

Blicher (Sten Stenfen), einer ber ausgezeichnetsten unter ben neuern ban. Lyrifern und Rovelliften, geb. 1782 in einem Dorfe des Stifts Biborg, gerade wo die Saide mit bem Ackerlande sich abgrenzt, war als Kind und Jüngling äußerst schwächlich und kam nur durch ungewöhnliche Anftrengung 1799 gur Universität. Durch Unbehutfamteit beim Schwimmen zog er fich hier eine Bruftschwäche zu, sodaß die Arzte ihn als unheilbar bettifch aufgaben. Doch B. ging 1801 als Sauslehrer auf bie Infel Falfter, wo er burch Flotenfpiel feine geschwächten Lungen allmälig wieder zu flarten suchte. Nach zwei Sahren tam er, wirblich ausgeheilt, nach Ropenhagen zurud, wo er nun wieber fortflubirte; bann hielt er fich von 1807 — 8 bei feinem Bater auf, welcher Prediger in Sutland war, und machte erft 1809 bas theologifche Eramen. Bon 1811—19 bilbete er fich in seines Baters Sause zugleich für die Landwirthschaft und als praktischer Geistlicher aus und bekam 1819 eine Pfarrstelle, die er 1825 mit einer einträglichern vertauschte, welche er noch bekleibet. Bon Anfang an auf felbständige Bildung angewiefen, teiner ber bichterifchen Schulen ober wiffenschaftlichen Rreise ber Sauptstadt angehörig, war er lange nur als gludlicher Uberseger Offian's (2 Bbe., 1807 - 9) betamnt, obgleich groei Gebichtfammlungen von ihm, die 1814 und 1817 erfchienen, ein feltenes Talent und eine große Anschauungsgabe bekundeten. Erft burch bas Tafchenbuch "Sneekloften" (1826) und noch mehr burch feine Beitrage zu ber Monatsfchrift "Rordinfet" (12 Bbe., 1827—29) murde er befannter. In berfelben erschenen nstenisch zurft seine "Johle Remanger", ein durchaus gesungener Motant, das aleen jutschen Dialect, der mit dem Angelsächsischen am nächsten verwandt ist, für toutschaft dichterische Gegenstände auszudeuten. Noch populairer wurden die edenfalls in deufelden zuerst veröffentlichten "Nationalnovellen", die sich durch ebenso treue als dichterisch mateue Auffassung des Boltsledens auf den Haiden Jutlands, sowie durch die poetische Arbengebung auszeichnen. Als Lyriter ist B. ernst der Schasucht hingegaben, von vaterländsichen Gefühlen überströmend; dieselbe Betrachtung des Lebens waltet in seiner Ironie und Batize vor, wo nun allerdings der Mangel an Obsectivität und das abgeschlossene Individuelle den Gesammteindruck hindert. Seine Rovellen sind gesammelt in sun Banden (Avpenh. 1833—36), seine Gedichte in zwei Bänden (Avpenh. 1835—36), welchen noch mehre kleine Sammlungen gesolgt sind. Das poetische Ergebnis einer von ihm im Commer 1838 von Hamburg längs der Westtüsse Intlands die Stagen unternommenen Reise enthält die Schrift "Bestlig Prosil af den Cimbrisse Halvó" (1839).

Blindagen, f. Blendungen.

Blindheit ift ein ebenfo trauriges als haufiges Ereignis. Sie ift fowol bem Grabe als den Urfachen nach verfchieben. Manche Blinde haben noch einigen Schein vom Lichte. fannen die belliten Karben und die Umriffe der Korper unterscheiden, andere baben alles Sehvermögen verloren. Manche Memichen find von Geburt an blind; andere fint es erft burd örtliche Rrantheiten ber Augen geworben, 3. B. burch Entzundung, Bereiterung, Rrebs bes Angapfele, Flede und Felle auf ber Sornhaut, welche biefe ihrer Durchfichtigfeit beramben, Bermachsen ber Pupille, Trubung ber flaren Fluffigfeit in ben Augensammern, Lagmung ber Augenwerven u. f. m., ober burch allgemeine Krantheiten bes Korpers, 3. 29. bestige Fieber, Rervenfieber, Bollblutigfeit und Andrang des Blute nach dem Ropfe. Rothlanf im Geficht, Blattern, Scharlachfieber u. f. w., ober endlich burch zu ftarte Anftrengung ber Sehfraft und baburch bewirfte Schmäche ber Augennerven, baber manche Sandwerter und Runftler leicht um bas Geficht fommen, und in ben lange mit Schnee bebeckten, vom Somnenfchein blendenden nordlichen Gegenden, fowie in den Sandwuften Afritas, hanfige Mindbeit fattfindet. 3m hoben Alter erfolgt zuweilen Blindheit vom Gintrodnen ber feinen Ataffigleiten im Auge, von der Trübung der Hornhaut, der Arpfiallinfe, Atrophie ber Sehnerven u. f. w. Bei ben Blinbgeborenen finben gleichfalls mehre Urfachen ftatt. Bei Cinigen find bie Augenliber an ben Ranbern jufammengewachsen ober mit bem Augapfel felbst verwachfen, ober es ift eine besondere haut über die Augen gezogen; bei Andern ift ber Augenftern verfchloffen ober zugleich an bie hornhaut gewachfen, ober bie Pupillenöffnung nicht an der rechten Stelle, fobag die Lichtftrahlen nicht in die Mitte bes Auges fallen. Blindgeborene haben gar teinen Begriff vom Sehen, und alle von diesem Sinne abhangende Borftellungen find ihnen unbekannt. Sie fühlen fich beshalb auch minder unglucklich als Diejenigen, welche erft in spatern Jahren in Blindheit verfallen. Die Erfahrung hat bei manchen Blindgeborenen oder Denen, die in früher Kindheit erblindeten, gelehrt, bal fie fich von ben Gegenständen gang andere Begriffe machen. Einen Blindgeborenen fragte man, wie er fich bie Strahlen ber Sonne bente; er antwortete: Ungefahr wie ben Schall einer großen Pofaune. Ebenfo wunderte fich ein junger Menfch, welchen Chefelben am Grauen Staar operirte, ba er feben tonnte, bag Diejenigen, bie er am meiften liebte, nicht fchoner waren als die Andern. Dagegen fcharfen fich bei ben Blinden die andern Sinne, namentlich das Gefühl und bas Gebor, befto mehr, vielleicht weil bie Berftreuung wegfällt, welche bei Schenden durch bas Bugleicherbliden fo mannichfaltiger Gegenstände flattfindet. Daher mag es auch tommen, daß bei manchen Blinden bas Talent fich auf bewundernswurdige Beise entwickelt. Da bas Bewußtfein gleichsam bas Licht bes Geistes ift, so wird bat Bort blind auch figurlich, j. B. blinder Trieb, blinder Glaube, blinder Gebarfam, von dem Mangel an Bewußtfein und felbfithatiger Bermunfetraft gebraucht.

Blindenanftelten zur Erziehung und zum Unterrichte find erft gegen bas Ende bes vorigen Jahrh. entstanden. Bis bahin hatte man fast allgemein die Blinden für nicht bildungefchig, und solche, die durch eine unter befonders glücklichen Berhaltuissen erlangte Geistesbildung diesem Borurtheile widersprachen, für ganz außergewöhnliche Erscheinungen gehalten, Den ersten Gedanken zur Errichtung einer Erziehunge, und Unterrichts

anffalt fur Blinde fafte Balentin Saun (f. b.) in Paris, ber Bruber ber bertenten 206meralogen. Mitleib mit bem Loofe der armen Blinden, die damals in Krantveich meift verachtet, nicht felten in laderlichem Aufpupe ju öffentlicher Beluftigung bienen mußten, fceint zuerft jenen Sebanten in ihm angeregt zu haben, in welchem er noch beftarte murbe burch die Befanntichaft mit ber berühmten Blinden Therefe von Parabies aus Bien, welche in der Fastenzeit 1784 nach Paris tam und hier als ausgezeichnete Degelfpielerin auftrat. Mit bulfe ber bamats in Paris entstanbenen Philanthropifichen Gefellichaft brachte Sauy noch im 3. 1784 feinen Plan in Ausführung, und fo emtfand bie erfle Anftalt, in welcher Blinde nicht nur zu angemeffenen Sanbarbeiten, fonbern auch in ber Musit, im Lefen, Schreiben. Rechnen und andern Biffenschaften unterrichtet murben. Bum Lefen gebrauchte er erhabene Buchftaben aus Metall, womit jugleich auf Papier gebruckt werden konnte; jum Schreiben einen Rahmen mit Drabten zur Trennung ber Beilen, welcher über bas Papier gelegt wurde; jur Erbtunde Landfarten, wo bie Gebirge, Rluffe, Stabte und Landesgrengen auf verfchiebene Art geftickt maren, welche Borrichtungen er durch bas Fraulein von Paradies femmen gelernt hatte. Schon im 3. 1791 wurde die Anftalt jur Staatsankalt erhoben und mit bem Taubfigummeninstitute vereinigt, von biefem aber 1795 wieber getrennt und 1801 mit bem Blinbenhospital Quinze-vingts verbunden, worauf Buchtlofigfeit und Unordnung in der Unterrichtsanftalt einriß, fobes bang aus Berbruß barüber fich jurudjog, juerft eine Privatanftalt grundete, 1806 aber auf eine Einladung bes Raifers Alexander nach Betersburg ging, um bort ein öffentliches Blindeninftitut einzurichten. Erft 1816 wurde die parifer Blindenanstalt von dem hospital wieder getrennt und ihrer urfprunglichen Beftimmung gurudgegeben. Rach bem Borgange Frantreichs entflanden Blindenanstalten junachft in England burch Privatwohlthatigleit und mehr zum Unterrichte in Sandarbeiten und im Rirdengefange, mit Ausschluß bes wiffenfchaftlichen Unterrichts. Indes wird in neuefter Beit in den engl. Anftalten etwas mehr für bie geiftige Bilbung ber Blinden gethan. In Deutschland wurde die erfte öffeneliche Blinbenanftalt ju Berlin, bei Saun's Durchreife im 3. 1806, burch bie Unterftugung bes Ronigs gegründet und jum Director berfelben Beune ernannt, ber fich feitbem um biefe Anftalt und um Bereinfachung und Berbefferung bes Blindenunterrichts große Berbieufte erworben hat. Statt ber fehr aufammengefesten parifer Schreibrahmen mit Diegeln, Rappen und einem Drahtgitter führte Beune einfache aus Pappe mit Schnüren ein; ftatt bes langfamen und fcmerfälligen Rechnens mit Metallziffern auf einem Rechenbrete fuchte er bas Ropfrechnen ju großer Fertigfeit ju beingen, und ftatt ber geflichten Landfarten, Die fein treues Bild der Erdoberfläche gaben, ließ er wirkliche Sochbilder (Reliefs) der gangen Erdingel und befonders Deutschlands anfertigen, die vielfach, wenn auch mit geringerm Rugen, bei dem Unterrichte Sehender gebraucht worben find. Bu Wien ftellte fcon feit 1804 ber damalige Armenbirector und jesige Director ber Blinbenanftalt, Rlein, gludliche Berfuche mit bem Unterrichte aweier blinden Anaben an; 1808 entftand baraus eine vom Staate genehmigte und unterftuste Anftalt, bie 1816 ju einer öffentlichen erhoben wurde, und es hat fich Rlein um ben Blindenunterricht und beffen Berbreitung ungemein verbient gemacht. Außerbem wurden in großerer ober geringerer Ausbehnung auf Roften theils von Privatperfonen, theils von Staatsregierungen Blindenanstalten an mehren andern Dreen errichtet, in Pras 1808 burch bie Bemuhungen bes Kreishauptmanns von Plager; in Dresben 1809 burch Blemming, feit 1825 mit ber Berforgungeanstalt für Blinde vereinigt; in Burich 1809 burd die Bulfegefellichaft und ben menichenfreundlichen Cantonsarzt Birgel, feit 1828 mit ber Taubflummenanftalt vereinigt; in Breslau 1819; ju Gmund in Burtemberg 1893, fest mit der Zaubstummenanstalt vereinigt; in Ling 1824 durch den Pater Engelmann, seit 1836 Provinzialblindenanstalt; in Mariahof bei Donaueschingen 1826 burch Franz Mülter, feit 1828 jur Staatsanftaft erhoben und nach Bruchfal, fpater nach Freiburg verlegt; in Freifing 1826, nachher nach Minchen verlegt; in Braunschweig 1829 burch die Ahadigtoit bes peatrifchen Arzies Lachmann; in Salle 1829 burch bie Bruber Arause; in Damburg 1830; in Brum 1837; in Bern 1837 und neuerdings in Frankfurt am Main. Gegenwarfig ift man befchaftigt, auch in Sannover theits aus milben burch die Bemuhungen bes Pofives Schläger in hamein gesommeiten Beitragen, theils aus Staatsmitteln, und in

Rheimperufen auf Privatiofien Blindenanftalten zu grunden. Anger Deutschland befteben bermalen Ergiebungs- und Unterrichtsanftalten für Blinde in Liverpool (1791), Ebinburg (zwei, 1793 und 1835), Bristol (1793), Dublin (1799), London (1799), Norwich (1805), Glasgem (1828), York (1835) und Manchefter (1837); außer Paris in mehren Drovingialitäbten Frankreichs, 2. B. in Borbeaur, Ranco, Caen und anderwärts, und außer ber ju Petersburg (1807), ju Stocholm (1808), Amfterbam (1808), Ropenhagen (1811), Presburg (1825), die 1827 nach Pefth verlegt wurde; zu Reapel (1818), Mailand (1837), Barfchau (1817), Boston (1831) und Philadelphia (1832). Manche (etwa 6) der beftebenden Blindenanftalten find mit Taubftummeninftituten, andere (etwa 16) mit Befcaftigunge- und Berforgungeanstalten für erwachsene Blinde verbunden. Go wohlthatig alle biefe Anftalten wirken, fo ungureichend find fie boch gur Milberung bes Loofes einer zahlreichen Claffe Unglücklicher. In ben Blinbenanftalten Deutschlands erhalten nur etwa 300 Blinbe Unterricht, während die Gesammtzahl dieser Unglücklichen auf 30000 angenommen werden tann, wovon ficher 6000 noch im bilbungefähigen Alter fich befinden. Begen der mit Errichtung von Blindeninflituten verbundenen bebeutenden Koften ift auch nicht zu hoffen, bag burch eigene Anstalten bem Beburfniffe nur irgend genügend abgeholfen werben tonne. Deshalb verbient ber Borfchlag eines ecfahrenen Blinden- und Taubftummenlehrers in Burtemberg, bes Stadtpfarrers Jäger, alle Beachtung, der dahin geht, bie Blinden wenigstens bis jum zwölften Lebensjahre in ben gewöhnlichen Boltsfoulen ju unterrichten. Er weift nach, baf bies in Bezug auf bie meiften Unterrichtsgegenftanbe recht gut möglich und nur für Lefen und Schreiben Privathulfe nothig fei; zugleich erklart er fich aus fehr beachtenswerthen Grunden gegen die Bereinigung Blinder und Taubflummer in berfelben Anftalt. - Blindeninftitute nennt man folde Anftalten, worin erwachfene Blinde Befchaftigung und Berforgung finden, ober auch jur Beilung aufgenommen werben. Das alteste Blindenhospital wurde 1260 nach dem Kreuzzuge Ludwig des Beiligen unter bem Ramen Quinze-vingts in Paris geftiftet und 300 in Agypten erblindete Krieger vorjugeweise barin aufgenommen. Es besteht noch gegenwärtig für erwachsene Blinbe, Die außerbem bem Mangel und ber Roth preisgegeben fein murben. Als mahrend bes beutfchen Befreiungetriege hunberte preuß. Krieger erblindeten, wurden von den für dieselben in Preußen gefammelten milben Beitragen (27000 Thir.) fünf Bertichulen, gu Ronigsberg, Marienwerder, Breslau, Berlin und Münster, eingerichtet, wo sie in Handarbeiten Unterweifung erhielten. Drei davon horten nach Erreichung des Zwecks balb wieber auf, die zu Königsberg und Breslau find aber bleibend geworden. Ahmliche Arbeits- und Berforgungsanftalten für erwachsene Blinbe entstanden spater und bestehen jest, jum Theil mit Unterrichtsanftalten verbunden, in Bien, Prag, Dreeben, Gmund in Burtemberg, Dublin, Rorwich, Glasgow, Neapel, Kopenhagen und Petersburg. Bal. Zeune, "Belifar, über ben Unterricht ber Blinben" (4. Aufl., Berl. 1034), Rlein, "Lehrbuch jum Unterricht ber Blinden" (Bien 1819), Jager, "über die Behandlung blinder und taubftummer Rinder" (2. Aufl., Stuttg. 1831) und Rlein, "Gefchichte bes Blindenunterrichts und der Blindenanffalten" (Bien 1837).

Blindschleiche (Anguis fragilis bei Linne), ein im gemäßigten Europa und selbst in Schweben häusiges Thier, welches ber äußern Gestalt wegen im gemeinen Leben für eine Schlange gilt, jedoch zu den sussonen Eibechsen zu rechnen ist, die sich durch eigenthumlichen Bau von den Schlangen sehr unterscheiben. Ihr cylindrischer, 12—18 Zoll langer Rörper ist mit kleinen, glänzenden Schuppen bedeckt, von röthlichgrauer Farbe, die bisweilen mit hellern Längstreisen, besonders in jungen Individuen, wechselt. Ihr Maul ist eng und die Bahne sind sehr klein und gistlos, daher man Alles für Fabel zu halten hat, was von ihrem Burmern, Insetten un f. w. Man sindet blefes lichtscheue, furchtsame und ganz unschäliche Thier vorzüglich in steinigen Laubholzwäldern. Beim Anfassen gerathen die Bilndschleichen in eine eigenthumliche aler so große Statrheit, das sie fast von selbst in Stüden zerfallen, weshalb man sie auch Flasschlange ober Bruch schlange genannt hat.

Blittersborf (Friedr. La dolin Karl, Freiherr von), bab. Minister des Hauses und ber auswärtigen Angelegenheiten, geb. am 10. Febr. 1792 ju Mahlberg im altbabifchen

Miche bes Breisgans, futhetifther Confeffion, tam febr jung in bas bamalige Inflitut ber Bagerie gu Rarisruhe, wo er im Lyceum auch feine erften Stubien machte. Bon 1809 - 12 befuchte er bie Dochschulen au Freiburg und au Beibelberg und beschäftlate fic anfer bem Studium ber positiven Jurispruben, mit philosophischen und hiftorischen Discipilinen, fowie besonders mit neuern Sprachen. Aus biefer atabemifchen Beit batirt feine frabefte Berührung mit bem Groffherzoge Leopold, ber fich gleichfalls auf ber Universität au Deibelberg aufhielt. Er wurbe 1812 Rechtsprakticant, 1813 Gefanbefchaftefecretair gu Stuttgart und 1816 bem Ariegsminiffer, Freiheren von Berftett, im Sauptquartier ber Berbundeten beigegeben, wo er fich in biplomatifchen Gefchaften bemertbar machte und mit vielen Rotabilitäten einflufreiche Berbindungen knüpfte. Hierauf ward er 1816 zum Legationsrath echoben, bei Eröffnung ber Bunbesverfammlung bem großherzoglichen Gefandten in Frantfurt als Secretair belgegeben, 1817 im geheimen Cabinet bes Großherzogs angeftellt, zu Anfang bes folgenben Sahres jum Gefchaftstrager am ruff. Sofe und 1821 jum Bundestagsgefandten in Frantfurt ernannt, wo er fich mit ber Tochter bes reichen Schöffen Brentano vermablte. In feiner Stellung zu Frankfurt zeigte er große biplomatifche Gewandtheit. Als es fich 1832 um die Aufhebung ber bab. Preffreiheit von Geite bes Bundestags handelte, hatte er burch einigen Biberftand eine nicht unbedeutende Rolle fpielen tonnen; er opferte jedoch ben Buhm ber Popularität und folgte, wie auch fpater, mehr ben Smpulsen ber von ihm hauptfåchlich beachteten öfte. Diplomatie. Rach bom Rückritte bes Freiheren von Tarkheim wurde er jum Staatsminifter ernannt, womit indef bie Bollstammer, die feit 1831 gegen die nacheinander erlaffenen Bundesbefcluffe Bermahrung eingelegt, über die Buftimmung bes bab. Sefanbten zu Frankfurt laute Magen erhoben und die von der Regierung ihm zugebachten Gebaltszulagen gemisbilligt und verweigert hatte, um fo weniger zufrieden war, als B. für den besondern Bertreter bes ariftofratisch-monarchischen Princips und als Gegner bes Miniflers Binter galt. Da bies nicht obne Cinfluf auf die Stimmung des neuen Staatsministers bleiben tonnte, fo tam es ichen auf bem Landtage von 1837 zu unfanften Berührungen und heftigen Auftritten, Die fich in höherm Mage auf ben fpatern Landtagen wiederholten, ba B. ais Urheber ber Urlaubsverweigerungen, sowie als Berfaffer bes die Opposition ber zweiten Rammer verurtheilenden Munifestes betrachtet wurde, auch das lebhaft angefochsene Circular vom 2. März 1842, mit der Auffoberung an fämmtliche Beamte zur befonbem Ginwirfung auf bie Bablen, unterzeichnet hatte. (G. Baben.) In ariffolratifchen Umgebungen und Tenbengen erzogen, mußte fich B. baran gewöhnen, die Dinge und Menficen von oben her anzusehen, was ihn seboch teineswegs hindert, die Worzuge des feinen Pofmanns zu entwickeln. Überdies ist er rebefertig, sowie gewandt und erfahren in Geschaften, und wie groß die Bahl seiner Gegner ist, so halten ihn boch Alle in jedem unumschvänkt monarchifchen Staate einer hohen Stellung im Staatsbienfie gewochsen.

Blis ober Better fir a bil beift der ftarke elektrifche Kunke, der aus einer Bolke in bie andere ober aus berfeiben in einen andern Gegenstand, &. B. in die Erbe, fahrt, wobei er immer ben beften Glettricitatteleitern folgt. (G. Glettricitat.) Die ftreifenfomige Gefalt, die der Blis dem Anschein nach hat, rührt blos von seiner schnellen Fortbewegung her; flittfiebend marbe er mahricheinlich immer in Geftalt einer feurigen Augel gefehen werben, und in der That ist er öftere in diefer Gestalt beim Einschlagen in der Rabe gesehen worden. Das Bichack, welches er gewöhnlich in feiner Bahn bescheebt, erklart fich am besten aus bem flacten Bufammenbruden ber Luft, welche ber Blig vor fich hertreibt und welche ihn wegen gu ftarten Biberftanbes nothigt, wieberholt von feinem Bege abaufpringen. Dabei fieint er wenigstens in manchen Fällen eine innere spiralartige Bewegung zu zeigen. Uber Die Gefdwindigfeit bes Bliges lagt fich nach ben bisherigen Erfahrungen nichts mit Sicherbeit bestimmen. hellwig glaubt demfelben nach feinen, jeboch nicht zulänglichen, Beobachtungen eine Gefthwindigfeit von 40-50000 g. in der Secunde beilegen ju tonnen. Detalle gieben ben Blis am leichteften an, und er verläßt eine zusammenhangende Strede von Metall nur bann, wenn er einen leichtern Weg jur Erbe findet, wenn die Umwege ber metallifchen Leitung zu lang find und er in der Rabe zu einem fürzern Gleftvicitäteleiter gelangen kann, wenn die metallifche Leitung ju bunn ift, sobaf fie nicht die gange Cleftricität, welche ber Blig mit fich führt, fortguleiten vermag und wenn jugleich eine reichlichere Loi-

Digitized by Google

treng fich in ber Rabe befindet. And Raud aus Chornfleinen und überbendt blie Biffe und fendsten Korper ziehen ben Big an, nicht aber, wie man fich aftent einbildet, ein Lichftrom, daher bas Fenfier ohne Gefahr bei einem Gewitter geöffnet werben fann. Auch Menfeben und Thiere, welche vermoge ber Befchaffenheit ber in ihnen authaltenen Flieffigleiten febr gute Glettricitateleiter find, trifft ber Blig leicht, wenn fie im freim Felbe bie einzigen hervorragenden Gegenflinde find ober fonft feiner Bahn im Bege fteben; and fpringt er leicht von Baumen ober Steinen nach finnen ab. Gabft bie Geftalt eines Lorpent tragt jur Anlodung bes Bliges bei, indem er in jeden Larper um fo leichter faget, je langer fich biefer in vertiealer Richtung ausbehnt und je fpigiger er ift. Löbtenb auf Menfchen und Thiere wirkt ber Blis nicht burch innere Zerschmetterungen, die man in ber That nach bem Ande nicht vorfindet, sondern, wie es fcheint, mur durch farte Erschütterung, welche eine Libentung bes Rervenfostems hervorruft. Ofters wirkt er mur betäubend ober partiell labment, und dann ift häufig Biederbelebung bes Getroffenen möglich, wozu Reizmittel jeder Art, das Eingraben in frifche Erbe u. f. w. empfohlen worden find. Befonders mertwurbig aber ift se, daß nach verschiedenen Beobachtungen die Elektricität selbst als fehr wirtsames Mittal gur Bieberbelebung angeweubet merben tann, und zwar am besten in Form von Erfchutterungefchlagen in ber Gegend bes Bergens. Übrigens find auch bie Falle nicht ju felten, wo vom Blig Getroffene Labmungen, von benen fie vorber in Folge anderer Urfachen befallen maren, ploglich verloren. Frantlin (f. b.) mar ber Erfie, welcher um 1750 eine beflimmte Radyweifung ber Ibentitat bes Bliges mit bem elettriften Funden gab; bad hatten fcon vor ihm Ball, Rollet, Windler u. A. diefe Identicht mehr oder meniger bestimmt vennuthet. Bgl. Reimarus' claffische Schrift "Bam Blige" (2 Bde., Hamb. 1778) und deffon "Reneve Bemertungen vom Blipe" (Bamb. 1794).

Blipableiter ober Betterableiter nennt man die Borrichtung, burch wolche entineber die Elektricität ber Bolten, als die Urfache bes Bliges, ohne Schlag jur Erbe geführt, ober ber entflehende Blis aufgefangen und auf einem beftimmten Wege, ohne Schaben ber Gebanbe, Schiffe u. f. w. in die Erbe ober in bas Maffer geleitet wird. Der Erfinder bes Bligableiters murbe Franklin (f. b.), indem er bei feinen Besfuchen über bie Gleftrieitat bemertte, baf, wenn ein zugefpister Matalibeaft un einen elettrifitten Abret gebracht werbe, eine folche Spige biefem feine Glettrinian allmatig, obne daß babei Frueten erfcheinen, entziehe, und barans febr richtig fulgerte, daß, da bie Betterwolken elektrifch find, man ihnen ihre Elektricität, welche ben Blig und bas Ginfchlagen wermefacht, nehmen bonne, wenn man eine angefpigte Stange von Metall an ben bachfier Theil bes Gebandes bofeflige und von ber Stange einen Draht bis in bie Erbe himunterfulme, bamis die Elektricität ber Belfe, welche die Spige an fich gezogen, in die Erbe abgeleitet werde. Rachbem die Blizableiter fihon längere Zeit in Nordamerika Eingang gefunden, wurde buroufte in England durch den Bifthof Richard Batfon 1762 au Dannesbill und der erfte in Beutschfant 1769 gu Bamburg am Jacobithurm angelent. Die altere Cincichtung ber Blipableier bafteht in 5-6 g. langen auf ber Dachfurfte errichteten Auffangeftangen mit vorgoldeten Spipen und fich baran follie femben bis jur Erbe bernbreichenben Beitungen van eifernen aber Impfernen Stangen ober Streifen, bie burch Rrampen von ber Mand entfernt gehalten merben. Spater hat man haufig die Streifen unmittelbar an die Band befefligt und auch die Auffangefangen werben nenerbings bänfig ganz weggelaffen, weil fie alterbings zu derbeigiohung bes Bliges bienen können, zur Ableitung aber bei fomft verhandener cantinuiclider Ableitung nicht beitragen. Unter ben anberweit vorgeschlagenen Blisabieitem ermähmen wir ben von Ricolai angegebenen wohlfeilen Blipableiter aus Blechftreifen, ber g. 23. in Dehmen bei Pirna ausgeführt ift, furner ben Bligablaiter aus Drabtbundeln, und ben von Lapofiolle empfohlenen Bligableiter aus Strabfeilen, die mit Metalispigen verfehen find, welche lestere aber gegründeten Wiberspruch fanden, ba Eitwissein fann ga ban halblidern gerechnet und baber nicht als Blisableiter gebraucht werden binnen: Rigl. Bibot, "Ankeitung jur Anlegung von Blipabieitern" (Glogen 1834), und Phioninger,, "Uber bie Migabluiter" (Chapty. 1835).

Mitroheen, Bith finter, auch Fulg unit went man berch ben Blis halb zw. finnenhöffenoleite, ubfranförmige Bufammenhönfungen von Kunczkönnern, welche fenk-

reiffe im Ganbe flebend an ben Abhatgen Aeiner hügel, in manchen Gegenden fein bibeite vorkommen, zuweilen eine betruchtliche Länge haben und einen Joll weit find. Bigt. Michbentrop, "Aber die Bitpröhren" (Beaunfow. 1830).

**Bloch (Martus C**tiefer), berühmt als Schthoolog, geb. 1723, war der Sohn armer fü-Biffier Altern zu Ansbach, wo er faft ohne allen Unterriche aufwuche, fabaffer in feinem 19. Jahre nicht einmal Deutsch verftand. Ginige Belanntichaft mit ben rabbinifchen Schriften verfchaffte ihm indes doch eine Haublehrerftelle bei einem judifchen Bundarzt in Hamburg. Diet erff leunte et Deutich; auch fing er bas Lateinifche an und befchaftigte fich mit Anatemie. Endlich feleb ihn bas Berlangen, in ber legtern Biffenfchaft fich grundlichen Unterzicht git verfchaffen, nach Berlin, wo es ihm burch bie Unterftugung feiner bortigen Bermanbten möglich warb, fich gang bem Conbinm ber Debiein zu widmen. Dit geengenlofen Gifer wufte er nun junamft bas burd fraber Bernachlaffgung Berfannte nachgutisten, febag es ihm bann leicht ward, fich umfassiende Kenntniffe anzweignen. Rachbem er zu Frankfurt an ber Dber jum Doctor ber Mebicin promovirt war, wenbete er fich als praftifcher Arub nach Beelin, too et fotoel wegen feiner Gelehrfamteit als um feines ebien Charattons willen hochgeschätt wurde und am 6. Aug. 1799 ftarb. Gein gröftes Berbienkt erwarb er Ka burd die "Migemeine Naturgefaichte ber Fische" (12 Bbe., Berl. 1782 — 95, 4., mit 439 gemalken Kupfern), die lange Brit das einzige umfaffende Work blieb und noch fest, wo Envier u. A. Der Schthyologie eine veranderte Geftalt gegeben haben, ben Abbilo bungen wegen brauchbar ift. Als ber Aufwand, ben biefes Werk erfoberte, sein Bormögen überflieg, ward er von fürstlichen und andern begüterten Personen unterflügt; den Romen jebes Gonners, auf beffen Roften eine Platte gestochen wurde, findet man vom fecheten Banbe an auf den Aupfertafeln angegeben. Unvollendet hinterließ er bas "Systema ichthyologiae iconibus CX illustratum", welches von Schneiber herandgegeben wurde (Berl. 1801). Seine Sammlung von Fischen wurde nach feinem Tobe von der Regierung angekauft und bilbet einen Theil bes berliner zoologiften Museums.

Beod (Albe.), preuf. Amterath, Director bes biniglichen Geeditinstitues in Schlesien und Intendant ber fchlefifden Glammfcaferet, geb. am 5. Darg 1774 ju Sagan, lernte von 1788 an als Landwirth auf den Gutern des Staatsminiskers von Massen zu Reuguth bei Pollied, war bann auf mehren Gutern, bis er 1796 Wirthichaftsamtmann bes Sutes Rubichen wurde, das er zehn Jahre hindurch, erft als Amtmann dam als Pachter bewirthfichaftete. Im 3. 1805 taufte er bas Gut Oberquitdgenberf bei Dannau. das er bis 1810 befaß, und 1811 werde er Bosiger des Gutes Schierau bei haynan, bas er 1838 vertaufte, worauf er Liegnis ju feinem Bohnfige mablte. Sier feierte er 1839 fein Bojähriges Amtojubilaum. Seit 1805 hatte er neben ber Berwaltung fants eigenen Beffees, noch bie obere Beitung ber Abmittiftpation mehrer großer Guter und babei bie jum 3. 1838 ein fleines landwirthfchaftliches Inflitert auf feinem Gute Schirrau. 3m 3. 1808 ernannte fin der König zum Dieramtmann, 1814 zum Amtsrath und 1885 zum Director bes toniglichen Crebitinfittute fire Goleften. Grofe Berbienfte erwarb er fich burch weitere Berbreitung ber Fruchtwechselwirthschaft, um bie Berbefferung bes Bungermefend, ben Russeffelbau und Die Schafbucht. Bon feinen Schriften nennen wir die "Mitthellungen landwirthfchafellder Grabrungen, Anfichten und Grundfage" (3 Bbe., Bred. 1850; 2. Aufl., 1887-39), "Aber ben thierifchen Danger, feine Bermehrung und volla Bomminere Gewinniumg" (Breef. 1835), "Die einfache landwirthfcaftliche Buchführung" (Bred. 1837) und "Beitrage jur Laubguterfchagungetunbe" (Breel. 1849).

Bedehund zeift in der Befestigungebunft ein aus zusammengeschränden, oft doppetten Balten bestehendes, mit einer Decke und Schuffpalten verschaus haus für 25—100 Me. das meist noch mit Gede überbest ist, um as völlig domben- und fenersest zu machen. Gen wöhnlich Mes einige Fust in die Erde gesand, das gibt es auch deren von zwei Studwenkun, die seinge Geschüche aufnehmen dinnen. Dan daut die Wiedhaluser in der Wegel in Borm eines Vieweits oder Avenzes. Ihr Zweitst, einer schwachen Besaung dei wichtigensther Prien es möglich zu machen, das seinellichen Wartzellus und Genem die zum bis zum Wistaf zu einem Drein es möglich zu machen, das seinellichen Wartzellus und Genem die zum diesen der Weben. Ebenste von den Westellussen. Wiede Westellussen.

Auch in den Ansiedelungen an der Grenze Rordamaritas dienen Biochinfre all Eichen heiteorter, wohln fich die Pflanzer zuruckziehen, wenn sie von den Indianern mit Angriffen bedroht werden. Ebenso haben die Franzosen zur Sicherstellung ihrer Riederlassung in Al-

gier Blodhäufer angelegt.

Blodiren beift eine Refting mit einzelnen, befestigten Volten, unterflust burch aute und zwedmätig aufgestellte Referven, umgeben und ihr jebe Berbinbung mit außen abfdmeiben, um fie burch Mangel an Lebensmitteln und andern Beburfniffen gur Ubergabe au nothigen. Auf biefe Beife ift icon oft eine ftarte Befagung burd ein weit fcmacheres Einschließungscorps festgehalten und endlich triegsgefangen gemacht worden, wenn nur die Dreslage die Ginfchlieftung begunfligt und ben Angriff ber einzelnen Doften erfehmert, beneu es bei einem folden nicht an binreichenber Unterfingung fehlen barf. Ift aber auch bie Blocabe felten exfolgles, so exfodert sie boch mehr Beit als jede andere Angriffsweise. Man wendet sie daher gewöhnlich auch nur da an, wo die Umstände Leine förmliche Belagerung erlauben, wenn bas Armeecorps ju fomach ift, ben Belggerungegerbeiten ju genugen, wenn es an ben erfoberlichen Augriffamittein, Gefchus, Munition u. f. w. fehlt, wenn die Bage eines Plages benfelben unangreifbar macht, ober die Stärle ber Feftungswerke teine hoffnung zeitiger Eroberung gibt, und endlich, wenn bie weit vorgerudte Sahreszeit und ber in nordlichen Gegenben gewöhnliche Froft bie Gröffnung ber Laufgraben verbietet. Ein Bafen wurde früher baburch blockert, bag ber Feind eine Angahl Ariegefahrzeuge bavor aufftellte, fobaf tein Schiff ohne Gefahr aus- und einlaufen tonnte. Im Rriege mit Rapoleon fingen die Englander zuerst an. Safen und ganze Ruften burch eine bloße Ertlarung in Blo da be ft an b au fegen, was in neuern Zeiten in Frantreich und Spanien auch bei vevoltirenben großen Stabten in Anwendung gebracht murbe.

Blodlaffeten, im Gegensat zu ben Wanblasseten, bestehen aus einem massiven vollernen Blod von ber Länge ber gewöhnlichen Lassetenwände. Born sind ein paar turze Brustwände angesept, worin sich die Schildzapsenlager besinden, um das Geschüprohr einzen zu können. Die Blodlasseten rühren von den Engländern her, von denen sie die Franzosen zu können. Der Streit, ob Wandsten (seit 1826) und einige andere Artillerien angenommen haben. Der Streit, ob Wandsder Blodlasseten den Borzug verdienen, hat die Artilleristen vielfältig und nicht ohne Parzeigelst beschäftigt und ist noch in diesem Augenblich nicht entschieden. Das durch die Blodlassete ein Geschäftigt und ist noch in diesem Augenblich nicht entschieden. Das durch die Blodlassete ein Geschäftigt und sie Lassebeige soder Alustweichsen. Das durch die Blodlasseten weiche sich wieder und handlicher wird, kann ebenso wenig bestritten werden, wie der Rachteil, das diese Lassebeichen der Alustweichsel nethwendig machen, gegen weiche sich wiederum viele Stimmen erheben. Ran hat zwar mehrsach versucht, die Langbeichsels beizubehalten, wie in Frankreich, Piemant, Rheinhessen u. s. w., allein das Problem ist als noch nicht gelöst anzusehen, und die Schwierigseiten, die Deichsel zu balanciren, sind bieher nur unvollsummen beseichzt worden. Eine noch größere Schwierigseit bestuht darin, für die Lasseren Geschüpe so starte und dabei gesunde Holze zu sinden, wie der Blod sie erspbert, selbst wenn man ihn, wie es jest überall geschieht, aus zwei Langhälften

aufammenfest und durch eiferne Bolgen zu verbinden fucht.

Blodsberg, f. Sarg.

Bloemart (Abraham), der sich bisweilen auch Blom nannte, ein niederländ. Maler, war um 1565 in Gerkum geboren und starb 1647 in Utrecht. Er lernte die Anfangsgründe der Zeichenkunst bei seinem Bater, der Ingenieur, Baumeister und Bildhauer
war, hatte Floris und Frant zu Lehrern, entsernte sich aber von ihrer Manier und schuf sich
eine eigene. Seine Studien vollendete er in Paris, wurde hierauf Stadtbaumeister in Amstendam, ließ sich aber dann als Maler in Utrecht nieder. Wie besigen von ihm mehre große
Hisvrienbilder, z. B. den Tad der Söhne der Riode; Thiere, Muschenert und besonders
Landschaften, welche lestere am meisten geschäft werden. Im Portraitiren war er nicht start,
sewie man ihm überhaupt Untreue gegen die Natur, im Nacken sowol als in den Gewändern, vorwirft. Auch tragen alle seine Gemälde einige Spuren der Ungedusd. Dennoch ist
er, vornehmlich in Rücksicht auf das tressilche Colorit und Hellbunkel seiner Gemälde, den
besten Walern seiner Zeit zuzuzählen. Anch war er Aupferstecher und Formschneider. — Bon
seinen vier Söhnen war Cornelius B., geb. zu utrecht 1603, der geschlickeste. Anfangs
Maler, beschäftigte er sich später saft ausschließend mit Aupferstecherkunk. Er mar eine

Soit lang in Parls, bann lebte er in Bom, wo er 1680 ftard. Sein Stlch zeichnete fich durch Meindreit und Schatten, Berschiedenheit und Schatten, Berschiedenheit und Weichheit ber Tone so musterhaft aus, daß er der Schöpfer einer neuen Schule ward, aus welcher Baudet, Poilly, Chasteau, Speier, Roullet u. A. hervorgingen. — Won dem andern dwi Brüdem erward sich Adria u. B., der längere Zeit in Rom lebte und in Galzburg an den Folgen eines Duells stard, als Maier und Aupserscher große Anerswund; heinrich B. maite bios Bildniffe, und Friedrich B. hat Bieles mit Beisall und feinem Bater in Aupser gestochen, namentlich ein Beldenbuch in 119 Blättern.

Bisis, eine fcon gelogene Stadt im frang. Departement Loire und Cher, am redten Ufer ber Loire, über welche eine 930 g. lange, 49 g. beeite und auf elf Bogen rubenbe fleinerne Brinde zur jemfeiklitgenden Borflabt Wienne führt. Die Stadt'ift fchlecht und eng gebaut, hat aber einen fconen Quai, eine alte rom in Belfen gehauene Bafferleitung unter ben Mamen Arun, eine alte Kathebrale, eine fcones Pedfecturbetel, bas einft bifchilicher Palast war, und ein Chilos, worin 1463 Ludwig XII. geboren wurde. B. ift ber Gig eines Bifchofe, ber Departementalbehörben, gweier Friedens- und eines Sanbelsgerichts und einer Aderbangefellichaft; es hat zwei Geminare, ein College, eine öffend tiche Wibliothet, Borfe, Fabriten in Fayence, Leber, Wolle und Teppiden und 13600 C., welche in bem Bufe fleben, bas reinfte Frangoffich gu fprechen, und lebhaften Sanbel mit Wein, Brunntwein und Solz treiben. Es war früher eine Graffchaft, welche bereits im 3. Sabrh. unter ben Merovingum eneftand, als Pfalzgruffchaft im 11. Jahrh. sehr erweisert wurde, 1280 an das Saus Chatilion und 1397 burch Rauf an Ludwig, Bergog von Deleans, fam, beffen Entel Lubwig XII. es mit ber Arone vereinigte. Die Stadt B. if historisch merkwurdig durch mehre im 15. und 16. Jahrh. hier abgeschloffene Bertrage, durch ben 1588 von Beinrich Iff. berufenen Reichstag, in Folge beffen ber Bergog Beinrich von Suife und fein Bruber, ber Carbinal Ludwig von Guife am 23. Dec. beffelben Jahres im Schloffe ermorbet wurden, und burch die Stiftung bes Bisthums im J. 1697 unter Papk Innocent XII., sowie als mehrmalige Resident fram. Könige und im 3. 1814 durch den turgen Aufenthalt ber Rafferin Maria Lutfe, welche am 1. Apr. mit ihrem Sohne hier eintraf, am 7. Apr. noch einen Aufruf an bie Frangofen ergeben lief, aber nach Abbantung des Ruffers nach Drieans ging.

Biomirelb (Charles James), Lord-Bifchof von London, einer ber gelehrteften und ein-Aufreichften Pralaten ber anglicanifchen Merifel, wurde 1785 gu Bury St.-Comunde in ber Grafichaft Guffelt geboven, wo fein Bater, der verhättnifmäßig eine hohe wiffenfchaftliche Bildung befaß, Contineifter war. Bon biefene in ben alten Greachen grundlich vorbereitet, bezog or 1804 bie Univerfität zu Cambridge und erhielt hier wiederhalt die eheenvallften Auszeichnungen. Radibem er fett 1810 mehre Pfarreien verwaltet hatte, ernannte ihn wegen feiner anertannten philologifchen und theologischen Renntniffe 1819 ber Bifchof zu London zu seinem Banstarlan; balbbaranf erhielt er bie Ofenbe ber St. Botolphettrche und enblich 1824 ben bifchofiliden Gis au London. Geinen gefehrten Ruf verbanfte er feiner Bearbeitung bes Rallimadus (Bond. 1815) und mehrer Stude bes Afchylus, namentlich bes "Prometheus" (Cambr. 1810; 5. Aufl., 1829), ber "Sieben gegen Theben" (Cambr. 1812; 3. Aufl., 1824), ber "Perfor" (Cambr. 1814; 2. Auft., 1818), ber "Roephoren" (Cambr. 1824) unb bes "Agamennen" (Cambr. 1995). Auch gab er in Berbindung mit Rennel die "Musne Contabrigiences", mit Mont 1819 bie "Posthumous tracts of Porson" und 1814 bie "Adversaria Porsoni" herand. — Ebmard Balentine B., ber Bruber bes Borigen, ebenfalls ein geachteter Philolog, geb. 1788, flubirte ju Cambribge, reifte 1813 nach Deutschland und wurde bier mit g. A. Bolf in Berlin undenit Schneiber in Breslau befannt. Rad feiner Rudtehr erfchienen von ihm im "Museum criticum or Cambridge classical researches" (St. 2) intereffante Bemertungen über bie beutfche Literatur. Sierauf wurbe er Prebiger an ber St.-Marienfliche gu Cambribge, arbeitete an einer Uberfehung von Saneiber's "Griechifch-beutschem Lexifon" und Matthia's, "Griechifcher Grammatit", ftarb aber im Det. 1816, nachdem er turg vorber von einer Reife in die Schweig gurudgetehrt war.

Blondel, ber vertraute Diener und Mufitmeister König Richard's I. (Lowenherg)
Conv. : Ber. Reunte Aufl. II.

fic ben Ramen bes getrenen Blonbel. Bloomfield (Bobert), ein in England fehr gefthägter Raturbichten ber munn Badt ben man Thomfon an bie Geite fest, war gu honington am 3. Dec. 1766 geboom. Gai Bater, ein armer Doeffchneiber, brachte ibn 1781 gut feinem Bruber mach Lauben, wo er bas Schubmuchenbanbwert bernte. Doch bas Befuchen einiger Bathanfer, bes Conentageben-Cheaters und bas lefen mehrer Bucher fligeten ihn gleichzeitig in eine neue Mich ein. Er marb Dicher, ohne es fuft felbft ju wiffen. Gin Bollblich, bat er nach einer alten Meife gebichtet hatte, "The milk muid", war bas Erfie, was von ifen burch ben Drud int ? blicum tam. Gleichen Beifall, wie biefes, fant ein zweites "The miller's returm". Auf bonn Lanbe, wo er fich 1796 turge Beit aufhielt, fafter er enblich bie 3ber gu bam Webidte "The farmer's boy", welches querft burch ben Meditsgelehrten Capel Lafft (Rand. 1800) in Drud gebracht, ihm nicht nur einige frundert Pf. St. einbeachte, fonbern auch Gannet und mit thnen fernere Unterflügungen gewann. Es charafterifist fich aber auch barin B.'s eigenthumliche Liebendwurbiefeit. Mit Thomfon hat er bie Miefenben Berfe, bie Banne ber Empfindung, bas richtige Gefühl bes Natürlichen und Rubernben, bie Araft ber Gebanden und bie Lebhaftigfeit ber Einbifbungeftraft gemein; bach beitricht in feinen Gebichten nach eine höhere Einfalt als bei Thomfon. Reben feiner Schulpmacherei nerfortigte er auch Bliedharfen. Später kam er in eine beffere Lage, verter aber wieber bas Erworbene burch frime

Wicher (Gebhard Leberecht von), Fir ft von Mahlftabt, pneuf. General-Feldmarfchall, wurde zu Roftod am 16. Dec. 1742 geboren. Beim Basimen bet Siebnick-

Sutherzigkeit. Bulest erblindet fland er zu Chefford am 19. Ang. 1993.

rigen Rriege brachte ihn fein Bater, welcher Bittmeifter in hoffen taffelfden Diatfien war, nach ber Infel Rugen. Dier erregte ber Anbliet ber febweb. Dufaven in ihm ben Drang. Gelbat zu werden. Bergebens riethen Altern und Berwandte ihm ab; er trat als Inter in ein fcweb. Onfarenrogiment; boch gloich bei ber erften Affaire naben tha daffolbe preuß. Bufarenregiment gefangen, bas er in ber Bolge fo rubmlich befebligte. Der Chaf Diefes Regiments, Dberft von Belling, bewog ibn, in poeuf. Dienfte ju steten. 4 ward ein Laufch mit ben Schweben getroffen, und B. 1760 als Biendenant bei berufelben Regimente angeftellt. Lange fcon auf Avancement harrend, muche ihm 1778 bei Berleihung ber Schwabron, auf bie er gerechnet, ber Premieulenant von Sausfelb werdenegen; fofort fcrieb er an Friedrich ben Großen : "Der von Migenefeld, der fein anderes Merbienft hat, ale ber Gohn bes Markgrafen von Schweht zu felt, ift mit vorgegogm ; ich biber um meinen Abichieb." Doch biefer erfolgte erft, nachbem B. einen Arueft iderflenben und auf fein wieberholtes Aufuchen mit bem turgem Befcheibe : "Der Mittmeifter & tunn fic gum Teufel scheeren." B. widenete fich nun der Laudwirtischaft, tougte, bewch das Bennegen feiner Frau unterftatt, bas Gut Grofrabbow in Dommern und munbe 1794 Deputister ber Lanbichaftsbirection. Dbichon er mieberholt, namentlich als ber beirifche Erbfulgefring auszubrechen brobte, Friedrich ben Groffen anging, ibn wieber in ber Armee ang so geschah solches dach erft nach bessen Tode, indem ihn Friedrich Wilhelm II. zum Mittmerfter ernannte und ihm die gewünfichte Schwadren bes hufnrennegiments gab. Ale Dbrift

bieses Regiments führte er baffelbe 1793 gegen bie Franzosen au ben Migin, mo er els Covalerieführer ausgezeichnetes Salent bewährte, namentlich bei der Mespasseinung bei Bouvines und in dem Gefechte bei Kirrweiser am 28. Mai 1794. Als Generalmajor fam der im Gept. 1704 zu dem Beobachtungsheere am Niederrhein. Für den König, von Preußen nahm er 1802 Besig von Erfurt und Mühlhausen. Der Ausbruch des Kriegs 1806 führte

bin ale Generallieutenant auf bas Schlachtfetb von Auerftabt. Bann folgte er mit bem misten Cheife ber Cavalente bem Rudyuge bes Fruften von Sobentobe nach Pommern in deffen linte Rante, jedoch in einer Beife, Die, weil baburch Die Capitulation von Prenglau veranlagt ward, 23. fpater, wie es faft fceint, nicht gang mit Unrecht gum Bormurf gemacht wurde. Sohenliche mar bie Ruppin vorgerudt, ale er über bie Entfernung, worin B. fich von than bielt, beforgt gu werben anfing, indem er wohl einfah, bag er ohne ben Beiftanb ber Cavalerie Stettin nicht erreichen werbe. Sobenlohe bat ihn aufs bringenbfte, sobalb als miglich ju tom zu ftoffen, aber B. entichulbigte fich mit ber Ermubung feiner Leute. Gemothigt, femen Maufch forthufegen und durch die Rabe ber grangofen geangfligt, ließ ber gurft eine gweite Auffoberung an B. ergeben, worin er ibm befahl, berfetben fogleich nachzufommen. Musin B. antwortete: "36 fürchte einen Rachtmarfth, ben ich, um gu Ere. Durchlaucht gu Roben, maden mitte, weit mehr als ben Feind, und bitte Sie, mich lieber ber Gefahr Mofguftellen, ale mich ju einem Darfc ju zwingen, auf welchem meine Leute fich gerftreuen warben." So gerieth Soheniebe in alle bie Berlegenheiten, welche mit ber Capitulation bei Prenglau enbeien, ba er ehne Cavalerie wol eine Schlacht liefern, aber nicht flegen tonnte. B. aber mufte, weil er von Stettin abgefchnitten mar, int Medlenburgifche ruden, woburch er bie beiben meutralen Bergogebumer ber Bermuftung preisgab. Darauf rudte er in Das Gebiet ber freien Reichseftabt Babed ein. In Gile warb die Stadt gwar etwas befestigt; boch im Sturm nahmen fie die andringenden franz. Beere, worauf fich B. in Rattow bei Enbed, wohln er fich mit einigen Eruppen gerettet, am 6. Rov. ergeben mußte, was er jeboch micht andere that ale unter ber ihm nach vielen Beigerungen jugeftanbenen Bebingung, bei feiner Unterfchrift ben Bufas ju machen, baf "ihm die Capitulation vom Prinzen von Pontecorvo angetragen und von ihm nur wegen Mangels an Mumition, Proviant und Franzage eingegangen worden". Sehr balb ward er indest gegen den franz. General Bictor ausgewechfest und gleich nach feiner Anfunft in Ronigeberg, an der Spipe eines Corps, gu Schiffe nach bem schwed. Pommern gefandt, um Stralfund vertheibigen zu helfen und die Unternehmungen ber Schweben gu unterftugen. Rach bem effiter Frieben arbeitete er in Römigeberg und Berlin im Ariegebepartement und erhielt bann bas Militaircommando in Bommern. Später wurde er nebft mehren bebeutenben Mannern, wie man fagt, auf. Dapoleon's Beranlaffung in ben Aubeftand verfest. Auch an bem Buge bes preuß. Sulfscorps bei bem frang. Deere in Ruffand, im Sommer 1912, nahm er keinen Theil; ale aber bas preuß. Boll fich gegen Rapoleon erhob, ba war B., obichon ein Greis von 70 Jahren, einer ber Thatigiben. Gr erhielt ben Dberbefehl über bie Preugen und über bas ruff. Corps bes Generals von Mingingerobe, welches lestere in ber Folgewieber von ihm getrennt wurde. Wit helbenmart pocht er in ber Schlacht von Lugen am 2. Mai 1813. Die Lage bei Baugen und bei Sannau waren nicht minder ruhmvoll für ihn; als Sieger feierte er die grofen Tage an ber Rasbach und bei Leipzig. Dort fclug er bas heer bes Marfchalls Machonald und reinigte gang Schleffen von ben geinben, weehalb fein Beer ben Ramen des Schlefischen erhielt. Bergebens verfuchte Rapoleon felbft, ben alten hufarengeneral, wie er ihn nannte, in seinem Stegeszunge auffmhalten. Am 3. Det. ging B. bei Bartenburg über bie Cibe und gwang burch biefen tunnen Schritt auch bas große bobmifche heer unter Schwarzenberg und Die Rorbarmee unger bem Krompringen von Schweben ju größerer Thatigteit. In ber Schlacht bei Letpilg errang er am 16. Det. über ben Marfchall Marmont bei Modern glangenbe Bortheile und brang fcon an biefem Tage bis an bie Borftabte Leipzigs vor. Am 18. hatte er, im Besein mit bem Aronpringen von Schweben, großen Theil an ber Rieberlage bee Beindes, und am 19. waren es feine Truppen, die zuerft in Leipzig eindrangen. Seine eigenthamliche Schnelligkeit und die Art feiner Angriffe hatten ihm fcon ju Anfange bes Belbaugs bei ben Ruffen ben Beinamen "Marfchall Bormarts" erworben, ber von jest an fein Ehrenname im gangen beutsthen Bolle warb. Allerbings hatten auch faft alle feine Angriffe einen und benfelben Charafter. Dit Ungeftum auf ben Feind loegeben, bei einem allgu heftigen Biberftanbe gurudweichen, fich in einiger Entfernung wieber aufftellen, Die Dewegungen bes Feindes genau beobachten, jede ihm gebotene Schwache zu einem neuen Augriffe benugen, mit Bilgesichneile ansprengen, einhauen, über ben Saufen werfen, eimige hundert Gefengene machen und bann wieder gurudgieben, bas war bas gerobbn Manneuvre B.'s. Am 1. Jan. 1814 ging er mit bem Colefifchen Detre, bas mun and zwei preuß., amei ruff., einem heffischen und einem gemischten Corpe beftand, bei Raub über ben Mbein, worauf er am 17. San, Rancy befeste und, nachbem er am 1. Febr. Die Schlacht bei La Rothière gewonnen, nun gegen Paris vorbrang. Allein leine getrennten Corps wenden bon Rapoleon geworfen, und nur mit großem Berluft ertampfte er fich ben Rudana nach Chalons. Dierauf ging er bei Goiffons über die Aisne, vereinigte fich mit ber Rorbarmer, flegte am 9. Mary über Rapoleon bei Laon und brang am Ende bes Monats, mit Gebroargenberg vereinigt, von neuem gegen Paris vor. Der Sag von Montmarter fronte bie Großthaten biefes Feldzugs, und am 31. Marz zog B. in bie hauptfladt Franfreiche ein. Sein König ernannte ibn, jur Erinnerung an den Sieg bei Bablftabt, jum Fürften von Bablftabt und gab ihm eine angemestene Dotation. In England, wohln er im Juni besteiben Jahres ben verbundeten Monarchen folgte, empfing ihn das Boll mit einer Bogeifterung, wie fie wol nie einem Deutschen ju Theil geworben. Auch die Universität ju Drford ernannte ihn damals feierlich zum Doctor der Rechte. Rach der Ruellehr lebte er auf feinen Gütern in Schlesten, bis er 1815 abermals ben Oberbefehl übernahm, werauf er bes heer fonell in die Miederlande führte. Dier verlor er am 16. Juni die Schlacht bei Bigun, und burch ben Sturg feines getobteten Pferbes, unter welches er gu liegen tam, gerieth er in Gefahr, Leben ober Freiheit zu verlieren. In dem entscheibenbsten Augenblide ber Schlacht am 18. Juni traf B. auf bem Schlachtfelbe ein; fofort nahm er Rapoleon in Ruden und Flante und ertampfte im Berein mit Bellington ben Sieg bei Belle-Alliance ober Bater [ oo (f. b.). Er ichlug ben nachgesuchten Baffenftillftand ab, zwang Paris, fich zu ergeben, und widerfeste fich bei feiner zweiten Einnahme biefer Sauptftabt nachbrudlich bem im worigen Ariege ausgeübten Schonungsspftem. Für feine neuen Berbienfte um Preugen und bie allgemeine Sache beehrte ihn Friedrich Bilhelm III., da B. bereits im Befit aller Burben und Chrengeichen war, mit einem eigenen für ihn allein beftimmten Orbenezeichen, bas in einem von goldenen Strahlen umgebenen eisernen Areuge bestand. Chef feines Generalfiabs war aufangs Scharnhorft (f. b.) und nach beffen Tobe Gneifenau (f. b.), beffen Berbienften er flete unummunben volle Anerkennung sollte. Gneifenau's Berhaltnif ju ihm bezeichnet am beften bie Anetbote, daß B. einft, als er bie Frage aufgeworfen: Bie fann man feinen Ropf fich felbft in ben Arm legen, und Riemand biefelbe beantworten tonnte, Gueifenan fich in feinen Arm legte. Rach bem zweiten parifer Frieden zog er fich wieder auf feine Gio ter jurud. Am 26. Aug. 1819, bem Jahrestage ber Schlacht an ber Rasbach, wurde ihm au Roftod, feinem Geburtsorte, von der Gefammtheit feiner Landsleute, unter Ausrbnung des engern Ausschuffes ber medlenburg. Stanbe, noch bei feinem Leben ein von Schabon gu Berlin ausgeführtes Dentmal gefest, bas aus bem in Erz geapffenen toloffalen Standbilbe B.'s, auf einem hoben Fuggestelle von feinpolirtem Granit besteht. Er farb am 12. Sept. 1819 nach einem turgen Rrantenlager auf feinem Gute Rrieblowis in Schle fien. In Berlin marb ihm eine 12 ff. hohe, von Rauch mobelliete, von Lequine und Reifinger in Erz gegoffene Bilbfaule am 18. Juni 1826, in Breslau eine andere ebenfalls von Rauch gearbeitete 1827 errichtet. Dem Belling'ichen fünften Sufarenregimente wurde von Friedrich Bilhelm IV. auf Beranlaffung der hundertjährigen Geburtsfeier B.'s im 3. 1842 ber alte Rame ber Blucher'ichen Sufaren und die rothe Uniform wieder verlieben. Bel. Barnhagen's von Enfe meisterhafte "Lebensbefchreibung B.'s" (Berl. 1827) und Schning's "Gefchichte bes preuß. funften Dufarenregiments mit befondezer Rudficht auf B." (Berl. 1843). — B.'s altefter Cobn, Frang B., Graf von Babiftabt, geb. 1777, ber bie Feldzüge von 1813 - 15 mitmachte, ftarb als preuß. Generalmajor am 10. Det. 1829 zu Röpenick geistestrant in Folge ber im Rriege von 1813 erhaltenen Ropfwunden. — Der andere Sohn Friedr. Gebhard B., Graf von Bablitadt, geb. 1780, machte ebenfalls einen Theil ber Feldzuge von 1813 - 15 mit, nahm frater feinen Abfchieb als Dberfilieutenant und ftarb am 14. 3an. 1834.

Blubme (Friedr.), oder wie er fich als Schriftsteller schreibt, Blume, Professor der Bechte an der Universität zu Bonn, ein um die Quellenkunde des rom. Rechts febr verdienter Rechtsgelehrter, wurde am 29. Juni 1797 zu hamburg geboren. Er ftubirte in Set-

thinen, Berlin und Jena und gab fcon in feiner Doctorbiffertation "De geminatis et similibus, quae in digestis inveniuntur, capitibus" (Jena 1820) bie Richtung feiner Stubien wie feiner fpatern wiffenschaftlichen Thatigkeit tunb; noch mehr aber war bies ber Kall in ber 336 andlung "Die Ordnung ber Fragmente in den Pandettentiteln" (in der "Beitschrift für gefchichtliche Rechtswiffenfchaft", Bb. 4), in welcher eine ber glanzenbften Entbedungen vorliegt, burch bie in ber neuesten Beit feit ber burch Bugo und Saviann erfolgten Restauration ber rechtsgefchichtlichen Stubien bie hiftorische Jurispenbeng bereichert worben ift. 3m 3. 1891 unternahm er eine wiffenschaftliche Reise nach Italien. Die auf berselben burch genaue Durchforschung einer großen Anjahl bisher fast unbefannt gebliebener Bibliotheten gewonnenen Refultate liegen vor, theils in den vielfachen von B. für die "Monumenta Germaniae historica", für Schröber's Ausgabe des "Corpus juris civilis", für Savigny's "Sefchichte bes rom. Rechts im Mittelalter" und für bas "Archiv für altere beutsche Gefchichtstunde" gelieferten Beitragen, theils in bem "Iter italicum" (4 Bbe., Berl. und Salle 1824-36) und in ber "Bibliotheca librorum manuscriptorum italica" (Gott. 1834), in welchen ein unerschöpflicher Reichthum von literarbiftvrifchen, greivallichen und antiquarifden Radrichten niedergelegt ift. Gine Folge biefer fruchtbringenben wiffenfchaftlichen Matigfeit war ber icon fruber beabsichtigte Ubergang B.'s in die afabemifche Laufbann, feine Beforberung zu einer juriftifchen Professur in Salle, welche er im S. 1831 mit einer gleichen Professur in Gottingen vertauschte. Im J. 1833 ward er, von hamburg berufen, Oberappellationsgerichtsrath bei bem Gerichte ber freien Stabte au Lubed und 1842 folgte er bem Rufe nach Bonn. Bon seinen übrigen Schriften ermahnen wir noch "Das Rirchenrecht ber Juben und Chriften, befonbers in Deutschland" (Salle 1826; 2. Auft., 1831) umb ben "Grundrif bes Panbettenrechts" (Salle 1829). Auch ift er Mitherausgeber bes "Bheinifchen Museum".

Blum (Rarl), Hofcomponist und Regisseur bei der Biniglichen Oper in Berlin, geb. bafelbft um 1785, ber Sohn eines bortigen Beamten, trat feit 1805 als Schaufpieler, bann ats Sanger auf, wendete fich aber, ba ihm tein aufmunternder Beifall zu Theil wurde, umter hiller's Leitung bem theoretifchen Stubium ber Mufit au, welches er unter Calieri 1817 in Bien fortfeste. Bierauf bereifte er Italien und Frankreich, und namentlich trug ber Aufenthalt in Paris jur Lauterung feines Gefchmads bei. Rach Berlin gurudgefebrt, verwaltete er einige Beit bie technische Direction bes Konigsftabter Theaters, worauf er in feine noch gegenwärtige Stellung tam, in ber er befonbers burch gefchmactvolles Arrangement fehr verbienftlich wirft. Außerbem hat er fich burch eine große Anzahl gefälliger Inftrumentalcompositionen, Gefangftude und Operetten und in neuester Beit besonders durch gern gesehene Luftspiele bekannt und beliebt gemacht. "Claubine von Billabella" componirte er bereits 1810; fein "Rofenhutchen" erlebte in Bien 39 Aufführungen hintereinander; sein "Gruß an die Schweiz" ift in der Schweiz und in Tirol faft populair geworben. In fpaterer Beit componirte er noch "Mary, Mar und Michel" und "Bergamo", eine zweiactige Opera buffa, verließ jeboch mehr und mehr bas Gebiet ber Composition und bearbeitete frang., engl. und ital. Sujets mit großer Gefchicklichkeit und Gewandtheit fur bie beutsche Bahne, fo "Miranbolina" nach Golboni's "Locandiera", "Die beiben Briten", "Ich bleibe ledig", "Metaftafio", "Capricciofa", "Die herrin von ber Elfe", "Das laute Geheimnif" nach Carlo Goddi, u. f. w. Bu feinen Driginalftuden gehoren "Friedrich August in Madrib", "Der Ball ju Ellerbrunn", "Lifette", "Schwarmerei nach der Mode" u. f. w. Er war auch ber Erfte, welcher bas Baubeville nach Deutschland verpflanzte, und namentlich haben fich fein "Bar und Baffa", "Der Spiegel des Taufenbicon", "Ganferich und Ganschen" und "Ranonitus Schufter" lange auf ber Buhne gehalten. Seine Stude erfchienen in folgenden Sammlungen: "Luftspiele für beutsche Buhnen" (Berl. 1824), "Reue Buh-nenspiele" (Berl. 1828), "Reue Theaterspiele" (Berl. 1830), "Jucunde, dramatisches Lafcenbuch für 1836" (Berl.) und "Theater" (2 Bbe., Berl. 1839-41). Außerdem fcrieb er "Beinrich's Dichten und Trachten", Gebichte (Berl. 1819), und "Rlagen Griechenlanbs", Sonetten (Berl. 1822).

Blumauer (Alons), beutscher burlester Dichter, geb. am 21. Dec. 1755 gu Steier in Oberöftreich, trat 1772 in ben Tesuitenorden zu Wien und privatisirte hier nach ber Auf-

Digitized by Google

hebung bestelben, bis er als Cenfer angestellt wurde. Doch legte er spiker biese Kaille freinillig nieden, als er die Grässer'sche Buchhandlung übernahm, an der er schon seit 1787 einigen Antheil hatte. Er stard zu Wien am 16. März 1798. Seine zuhlreichen Sehichte,
in denen er Bürger zum Bordisd nahm und nachahmte, sind reich an Wig, nicht ohne Fewer
und in einer schönen, reinen und männlichen Sprache gesthrieben; doch artet freilich anch
sein Wig in derbe, wol ger gemeine Spasshastigkeit and, die Sprache wird unrein, und das
Rechamssche des Verschaus ist versehlt. Der Zesuiten hat er durin, ungsachtet er dem Drben angehört hatte, keineswegs geschont. Nachdem er seine Sedichte zuenst meist in dem von
ihm und Rasschich herandgegebenen "Wiener Wusenalmanach" (1781 sp.) mitgetheilt, erschienen sie seit 1782 gesammelt in wiederholten Auslagen. Das meiste Ausschielt, erschienen sie seit 1782 gesammelt in wiederholten Auslagen. Das meiste Ausschiehen erwegte er
dunch das poetische Zerrbild "Virgil's Aneis travestirt" (3 Bde., Wien 1784; 4. Ausl.,
Rönigsb. 1824). Seine "Sämustlichen Werte" erschienen sehr oft (8 Bde., Sp., 1804 — 37 Bde., Anigsb. 1832; 7 Bde. von Listenseger, Nunch. 1827; 2. Ausl., 3 Bde., 1820;
5 Bde., Stuttg. 1829—40, und in Einem Bande, Stuttg. 1840).

Binme nemt man im gemeinen Leben die Blute berjenigen Gewächse, die man wegen ihrer Schönheit aber ihres Boblgeruchs in Garten gieht; bagegen gebraucht man Blute vorzugeweife von Dbitbaumen. In ber Sprache ber Biffenfchaft wird Blute und Blume entweber gleichbebeutenb fur ben Inbegriff ber Befruchtungstheile ber Pflanze mit ihren eigenthumlichen Gullen gebraucht, ober man bezeichnet burch Blume vorzugeweife bie Blumentrone, ben mittlern ober innern, bober entwickelten und meift lebhaft gefarbten Rreis ber bullen für bie Geschlechtsorgane. Die Blitten, als bie vollfommenften Organe ber Pflanzen, bieten verhaltnifmäßig bie fefteften Rennzeichen bar und find bemnach in ben Gustemen, ben tunftichen sowol als ben natürlichen, vorzugeweise zu berücksichtigen, ba ohne biefe Theile tein volltommenes Gewachs mit Sicherheit fich bestimmen laft. Borgugeweife ift auf die Einfügung und Bahl und die Geftalt der Theile zu achten, indem Grife, Farte und Geruch weniger fich gleichbleibende Merkmale liefern. In allen biefen Rudfichten aber beeten die Pflangenarten die größte Berfchiebenheit dar. Die größte befannte Blute ift die ber Hafflesin Arnoldi B. Brown, eines oflind, blattlofen Schmarogergewächses auf Murzeln ber Sigutarten, welche 31/2 %. im Durchmeffer hat. Die Blutengeit ober Blute, b. b. bie nach bem Rlima fehr verschiebene, fonft aber giemlich bestimmte Periobe ber Entfalung ber Blutenknospen, erfolgt entweber nur einmal im Leben ber Pflange und gwar im erfen Jahre, ober im zweiten, ober endlich, jeboch nur bei einigen Arten, 3. B. bem Pifang, nach mehren Sahren, indem nach der Blutenentwidelung und erfolgter Samenveife bie Pflange abflirbt, ober öfter, wie bei ben Gewachsen, bie jahrlich von neuem aus ber Burgel hervortreiben, ben ausbauernben Gewächsen, ben Strauchern und Baumen. - In ber Chemie bezeichnet man im figurlichen Ginne mit dem Namen Blume bie feinsten Theile der Korper in trodener Geftalt, nachbem folde bas Feuer von ben grobern Theilen burch Sublimation ausgefchieben hat; fo geben Laugenfalz, Spiefiglas, Arfenit, Bengoe, Bismuth, Schwefel, Binn, Bint u. f. w. Blumen. - In der Jagerfprache heißt Blume ber Schwang des Rothwildes und des hafen, mahrend man beim Fuchs und Wolf nur bie Spipe bes Schwanges barunter verfieht. — Beim Beine verfieht man unter Binme ben Boblgeruch beffelben, was bie Frangofen, namentlich bei Burgunberweinen, burch bouquet ausbruden.

Blumen (fünstliche) werden aus Febern, Papier, seinem Porgamente, Leinwand, Sammet, Stroh, feinen Holz- und Hornspänen, Leonischen Gold- und Silberblättigen n.s.w., vorzüglich aber aus den Coconshäuten der Seidenwürmer verfertigt. Frankreich und Stalien waren lange Zeit im Besitige des Alleinhandels mit künstlichen Blumen und vorzugsweise nannte man die aus den Coconshäuten fabricirten Stalienische Blumen, weil sie in Italien zuerst auftamen; jest aber werden sie auch in Wien, Triest, Presburg, Prag. Berlin, Rürnberg, Fürth, Hamburg, Brüssel, Leipzig, Dresben und an andern Orten in großer Wollsommenheit verserigt. Ramentlich versehen auch die Brasilier die glänzenden

Blumen ihres Baterlandes taufchend aus Febern nachzubilben.

Blumenbach (Joh. Friedr.), geb. zu Gotha am 11. Mai 1752, studirte in Jena und Göttingen, wo er 1775 Doctor der Medicin, 1776 außerordentlicher Professor und Instruction ammlung murde und 1778 eine ordentliche Professor gerlangte,

mar Mit hink er willpeind 120 Semestern mandgesest Berletungen über Raturgefdidis. veneleichunde Anatomie, Physiologie und Gefchichte ber Mebicin und burfte fich rufmen, mahrend jenes zmei Menfchenaltern gleichenben Zeitraums mehr Zuchäner gehabt au baben alkingend ein akademischer Lehrer Gurapas, und unter seine Schüler sehr viele der babentenblim Mannen ber Bergangenheit ober Gegenwart ju jahlen, fo namenelich auch ben Könik Eruft August von Dannever, die Bergoge von Suffer und Cambridge und froter ben Annig Lubwig nen Baiern. Er verftand es, felbft tradenm Gegenftanben eine interef. fante Ciente abungeminnen und burch Mitthellung eigener Beobachtungen feine Buhörer an fich ju feffeln, fobag nicht leicht ein atabemischer Burger Göttingen verließ, ohne feine Borleftungen trem besucht zu haben. B. verfchaffte in Deutschland zuerft ber naturgefchichte bie Adama, bie ihr als einer miffenschaftlichen Spielerei früher von Bielen verfast werben war, indem et lange vor Cuvier, fcon feit 1785, fle von ber vergleichenben Anatomic abpaig machte und nachmies, daß klare Aufchanungen und feste Begriffe vom Befen und vom ber Bewoandtichaft ber Thiere nur burch Untersuchung best inneren Biene erlangt morban tonnen. Dennach war er als Suftematiter nicht nam allieblich, beim er band fic an bie bertommliche altere Methobe, fei es nun, bag ibn hierzu eine große Dietat gegen Limne veranlaßte, beffen Beitgenoffe er noch gewefen, ober bag er im fpaten Mannebalter mit ber neuen Richtung fich nicht befreunden konnte, welche die Raenrwiffenschaften nahmen, als die anfanes stwas nebelbafte und dem Politiven wenig holde Raturphilosophie aufgetreten war. Bon feinen Schulern verlangte er vor Allem fich an genaue Untersuchungen vorliegender Rorper gu gewöhnen und fah es ungern, wenn fie fich zeltig ber Speculation binnaben. Dit Borficht und Schounng ben in biefer Braiebung Anberebentenben entgegentretend, innerlich mehr als er zu äußern für gut fand ber neuen Schule abgeneigt, ging er bennech in feinen physiologischen Emtwidelungen ganz philosophisch zu Werte, vermied aber mit Anglilichfeit ben Schein bes Gefuchten. Gein größtes und fur alle Beit beflandiges Berbienft ift es, baf er ber vergleichenben Anatomie in Deutschland querft Gingang verfchaffte theils durch Bortrage, theils durch fein "Haubbuch der vergleichenden Anatomie und Phyfiologie" (Gott. 1804; 3. Aufl., 1824), welches faft in alle hamptfprachen Europas überfest worben ift. Die Naturgefchichte bes Menfchen war von frühefter Zeit an fein Aleblingeftubium, wie dies auch seine Snauguralbiffertation "De generis humani varietate nativa" (Gott. 1775) zeigte, die bas fur bergleichen alabemifche Schriften febr fettene Schickfal mehrfacher Auflagen (4. Aufl., Gatt. 1795) erfuhr, in bas Franzöliche von Charbel (Pat. 1805), in bas Deutsche von Gruber (Lpg. 1795) überfest wurde und ben großen Saller in einer 1775 gefchriebenen Rritif ju der Außerung veranlafte, daß von einem folden Berfaffer die Belt viel zu erwatten berechtigt fei. Behufe feiner fernern anthropologischen Stebien fing er nun an, Schabel ju fammeln, worin er von allen Seiten her unterftust wurbe, und erlangte aulest die größte aller vorhradenen Collectionen, au welcher der Rouig Ludwig von Baiern jur großen freude des Greifes bas feltenfte Stud, einen altgriechifden Schabel von ungemeiner Schönheit, beitrug. Die Sammlung gab ben Stoff zu ben Abbilbungen von Raceschädeln in ber "Collectio craniorum diversarum gentium" (7 Decaben, Gatt. 1790-1828, 4., nebst einer "Nova pentas collectionis suae cramierum etc.", Cott. 1828, 4.), die ihren Werth immerdar behalten werben, obgleich auch in diefer Biffenschaft fich anbere Anfichten ausgebildet haben. Ale Physiolog dog er bie Augen des gelehrten Eurapas burch feine Abhandlung "über ben Bildungstrieb und bas Bengungsgefchaft" (Gott. 1781; 3. Auf., 1791) auf fich, indem feine Ibeen von den damals herrichenden febr abwichen, ausserdem noch durch die "Institutiones physiologicae" (Gott. 1787; 4. Aufl., 1821). Sein "Dandbuch der Naturgeschichte" erlebte gwar zwolf Auffagen (Gott. 1789—1830), past cher nicht mehr jum gegenwärtigen Stanbe ber Biffenschaft. Der Fleif B.'s matfehr groß; fein Drang dur Thatigfeit fand Unterftugung burch bie ansehnlichen Bulfsmittel Gottingens und die eigenen, burch Genbungen feiner Schuler aus allen Beltgegenden vermehrten Sammlungen. Bu Anfange ber neunziger Jahre bes legten Sahrh. machte er eine miffenschaftliche Reise nach England, wo er nicht nur von Georg III, und feiner Gemablin mit Auszeichnung behandelt wurde, fondern auch mit Gir Jofeph Bants, Golanber und ben andern bervorragenden Gelehrten feines gache in bie vertrauteften Begieben

gen trat, bie bis jum Tobe biefer Manner, bie er faft alle überfebte, unmanterbrochen fund gebauert haben. Durch bie Bermittelung berfelben wurde ihm auch die gwife Berginfligung du Theil, mehre Mumien bes Britifchen Mufeums du feciren, was bamals in ber Golei tempelt grofies Auffeben erregte. Unter ber größten Theilnahme feierte er am 19. Sept. 1825 fein funfrigfabriges Doctorjubelfeft und empfing bei biefer Gelegenheit eine ihm an Ehren geprägte Debaille, wahrenb Freunde und Berehrer ein Blumenbach'ides Stipen bium grunbeten, beffen Binfen an junge Arate und Ratueforfcher aur Beforberuna wiffenschaftlicher Reifen gegeben werben. Als traftiger Mann feierte er 1787 bas halbbembertjährige Jubilaum Gottingens, als gebudter Greis fchlog er fich bem Feftauge ber Gacolarfeier 1837 an. Er hatte bie glanzenbfte Beit jener Univerfität erlebt und viel gewirt. als zunehmende Altersichwäche ihn veranlagte, gegen 1835 bie akabemische Thatigkeit ausaugeben. Dit einer Schwefter bes einflugreichen Cabineterathe Brandes in Sannever verbeiratbet, bat er eine lange und gludliche Bauslichfeit verlebt; bech mußte er in ben lenten Lebensjahren nicht nur brei feiner erwachfenen Rinber fierben feben, wahrend ein Gobn ats verbienter enal. Artillericoffizier bei Loulouse geblieben war, sondern batte gun ben Comera, feine gleich ihm bochbetagte Chegattin gerabe in ben Tagen ber gottinger Indelfeier am Schlagflug zu verlieren. Er felbft ftarb am 29. 3an. 1840. Rur ein Gobn, ber als Geh. Rangleirath in Sannover eine ehrenvolle Stellung in ber Abministration feines Baterlandes einnimmt, hat ihn überlebt, und es find baber feine großen und reichen Sammlungen zerftreut worden; boch ist ein großer Theil in Göttingen verblieben.

Blumenhagen (Phil. Bilh. Georg Aug.), eine Zeit lang als Novellift und Erzähler ein Liebling des Publicums, geb. am 15. Febr. 1781 zu Hannover, lebte später daselbst ats ausübender Arzt die zu seinem Tode, welcher am 6. Mai 1839 ersolgte. Seine Novellen sind fließend geschrieben, stofflich unterhaltend, mit Gentlimentalität in ziemlichem Maße ausgestattet, aber ohne besondere Gedankentiese, höhere Tendenz und poetischen Inhalt. Für umfassende Romanproductionen war er weniger beschigt, wie sich dies auch in dem Roman "Der Mann und sein Schubengel" (Lpz. 1823) erwies. Gesammelt erschienen seine dessern "Der Mann und sein Schubengel" (Lpz. 1823) erwies. Gesammelt erschienen seine bessern "Neuer Rovellenkranz" (2 Bde., Braunschu. 1829—30). Er schried ferner "Acazienblüten; Aufste, Borträge und Gedichte sür Freimaurer" (Hann. 1815), "Freia, romantische Dichtungen" (2 Bde., Ers. 1811) und "Gedichte" (2 Bde., Hann. 1817; 2. Aufl., 1826), sür die Bühne die Aragöbie "Die Schlacht von Thermopplä" (Hann. 1814), und das bramatische Gedicht "Simson" (Hann. 1816); doch scheiterte er in legter Beziehung, wie jedes rein novellistische Talent, an den Klippen der schwierigern dramatischen Poesse. Seine "Gesammelten Werte" erschienen in zwei Sammlungen (25 Bde., Stuttg. 1836—40;

2. Auft., 1843 fg.).

Blumenbandel. In Solland herrichtein ben 3. 1636 und 1637 ein wahrer Blumenfdwindel; wie jest in Staatspapieren, fo speculirte man bamals in Blumen, namentlich in Tulpen. Man vertaufte Zwiebeln, die man nicht befaß, für unerhörte Summen mit der Bebingung, felbige bem Raufer in einer feftgefesten Beit zu liefern. Fur eine einzige Semper Augustus bezahlte man einmal 13000 Mi., und für brei bergleichen jufammen 30000 Mi. Als aber die Raufer nach und nach fich weigerten, die bedungenen Summen ju gablen, und als bie Generalftaaten am 27. Apr. 1637 bestimmten, bag bergleichen Summen auf bem gewehnliden Bege, wie jede andere Schuld, beigetrieben werben follten, fielen die unerhorten Preife feie fonell, und man tonnte nun einen Semper Augustus um 50 %l. haben. Gegenwartig ift ber Sandel mit Tulpenzwiebeln, die man ebebem befonders aus Blandern bezog, in Berfall, obgleich in den harlemer Berzeichniffen gelegentlich noch Preise von 25-150 M. für einzelne feltene Bwiebeln vorkommen. Sehr balb legte man fich aber in harlem auch auf die Cultm anderer Bwiebelgemachfe, feste fpater Ranuntein, Auritein, Anemonen, Reifen u. f. w hingu, und fchuf auf diese Beise ein Geschaft, welches um 1776 auf seiner bochften Stufi ftand und noch jest nicht unansehnlich ift, indem die Liebhaberei, jumal der Spacinthen noch immer bauert. Lestere gelangten querft um 1730 in große Gunft, und man bezahlte bamals für einen Passe non plus ultra 1850 Gl. Obgleich noch jest in ben harlemer Berzeichniffen einzelne neue Spielarten biefer Blumen zu Preifen von 25-100 Fl. ausgeboten

werden, fo hat boch die großartige Cultur berselben in Berlin den holidibern vielen Schaben gethan. Indeffen machen die hartemer Biumisten noch immer große Bersendungen von Jusiebein, Santereien, Topfgewächsen und Obsthäumen. Namentlich wird auch die Enkurden Rosen bei Noordwyll in Südholland auf ansehnlichen, lange der Dünen gelegenen Feldern als Erhaltungsmittel vieler Familien im Großen getrieben.

Blumenorben, f. Degniporben.

Diumen sprache, im Oriente Selam, nennt man die Kumst, durch natürliche, nach einer geseinen Bedeutung gewählte und geordnete Blumen sich einem Andern versändlich zur machen. Sie soll im Morgenlaube durch die Frauen des Harens entstanden sein, um sieh die Zeit über Einfamkelt zu kurzen, auch vielleicht um dadurch Liebesintriguen einzuleiten. So schön und smuig diese Sprache sein mag, so ist sie doch nothwendigerweise sehr eingeschiekt und wilkkurlich, und se nach Land und Sitte verschieden. Bgl. Müchler, "Die Btumensprache oder Symbolit des Pflanzenreiche", nach dem Franz. der Frau Charlotse de Latour (Berl. 1820); Symanski, "Selam oder die Sprache der Blumen" (3. Aust., Berl. 1823) und Eith, "Die Blumensprache" (Quedlind. 1838). Die in dem Oriente jost übliche Bummensprache ist ganz anderer Art, imsofern sie sich lediglich auf den Namen der Blume gründet. Auch gibt es eine Blumen prache ohne Blumen; es tst dies der an Bitdern und Allegorien reiche Aushwuck. Da endlich das Sprechen durch die Blume im gewöhnlichen Leben so viel heißt als geheimnisvoll, nur Einzelnen verständlich reden, so würde auch ein solches Sprechen in einem gewissen Sinne eine Blumensprache gewannt werden können.

Blumenftäcke neunt man in der Malerei Darstellungen von Blumen, sodaß diese ein Kunstwert für sich ausmachen. Solche Darstellungen, wobei täuschende Wahrheit das zunächst Erreichdare ist, werden zwar gewöhnlich nur zu den untergeordneten Arten der Malerei gezählt; allein sie können dennoch unter einem höhern Charakter als dem der Nachabnung erschienen und durch sinnige Wahl, Beleuchtung und Anordnung ein wahres afthetisches Berdienst erlangen. Die berühmtesten Blumenmaler sind van Huysum, Nachel Bunsch, Soghers, Verendael, Will. van Aelst, Mignon, Faers, Röpel, und unter den Reuern J. F. van Dael in Antwerpen, Senst in Rom, Anapp und Strenzel, Petter und Wogmayer in Wien, Danner in Ludwigsburg, Meyerhofer, Nachtmann, Mattenheimer und Lebschei in München, vor Allen aber Redoute in Paxis.

Blut (sanguis) nennt man ben fich in ben Abern bes thierischen Körpers bewegenden und bas allgemeine Material zu feiner Ernahrung barbietenben Saft. Er hat bei ben Menfchen umb bei den Birbelthieren eine fchone rothe, purrurähnliche Farbe, erfcheint bei den Infetten geth ober braun, bei Raupen und Schmetterlingen grun und bei ben Mollusten gelblich, weiß ober braun; inbeffen wird bei allen biefen gewöhnlich weißblutig genannten Thieren von Bielen ber allgemeine Rahrungsfaft (weißes Blut) nicht für wirkliches Blut, sonbern nur für gefdebten Chylus (f. b.) gehalten. Das Blut hat die Barme bes übrigen Rorpers, oder ift wol richtiger ber warmfte Theil beffelben; ba ber Barmegrad aber bei ben verfchiebenen Bieren verschieben ift, so hat man biese barnach schon feit ben altesten Beiten in warmblutige und kaltblutige getheilt. Bei ben Menschen schwankt die Temperatur zwischen 280-300 R. im gefunden Buftanbe, fie tann aber in hisigen Fiebern und bei Entzundungen bis auf 32° R. fleigen. Das Blut ber Manner ift dider und wenigstens 1/1000 fcmerer als bas ber Beiber, welche auch verhaltnifmaffig weniger Blut haben ale bie Danner, beren Gefäße zugleich größer finb. Gewöhnlich ichast man bas im menschlichen Rorper befindliche Blut auf 29 Pf., sobaf also ber sechste bis achte Theil bes gangen Rexpers Bint mare. Man unterscheidet zwei hauptblutarten, bas arterielle Blut, welches eine hellere Farbe hat, vom (rechten) Bergen aus ben Athmungsorganen aufgenommen wird und in fammtliche Korpertheile bis jur außerften Peripherie durch die Arterien abstromt, und bas venofe Blut, welches etwas buntel von Farbe ift und aus ben peripherischen Theilen und fammtlichen Organen burch bie Benen jum (linken) Bergen jurudflieft, von wo aus es in die Athmungsorgane gelangt, um bafelbft wieder in arterielles Blut umgewandelt zu werden. hierbei ift bas Pfortaberblut mit zu bem venöfen gerechnet, obfoon et fich durch mancherlei Eigenthumlichteiten von biefem unterfcheibet. In ber mechani-

Digitized by Google

foon Anochnung feiner Befandtheile, wie in feiner phufitalifiben und abunifchanbeit und in feinen lebenbigen Gigenfchaften geigt bas Blut fope zufammengofeste d bultwift. über welche man zum Theil erft in ber neueften Beit etwat genauer, beinebroge al ausreichend unterrichtet ift. Das frijche Blut befteht im Rouper aus fohr zahlreichen, fielnen runbliden Rornden, Bluttorperden, Blutblasden ober Bluticheibden, melde in einer nur geringen Menge von farblofer ober ichwachgelblieber, verfchiebene Cieffe in Auflofing haltenben Huffigfeit (Blutmaffer, Blutfluffigfeit ober Bintferum, Plumma) fdwinnen. Reben ben Bluttörperchen finben fich auch noch Lymphlixperchen im Besbaltnis wie 1 au 5 im Blute, welche kleiner als jene find. Das Blut bleibt nur fa lange flutha, als es in ben Gefalen des lebenben Aurpere circulirt; wirb es barans entfernt, fo geht es in ben feften Buftanb über, und man unterfdeibet bann ben Bluttachen (Placenta ober Cruor) und bas Blutwaffer (Serum). Auch im Körper gerinnt bas Bint, wenn es aus ben Gefüßen tritt, 3. B. bei innern Blutungen, Contufionen u. f. w. Die chemifche Auslufe hat eine Menge verfchiebenartiger Stoffe, and welchen bas Blut als Gangs betrachtet befteht, nachgewiefen und groat fowol gufammengefeste als einfache. Lestere find Sanerfoff, Bafferfloff, Sticffoff und Kohlenfloff, Ratrium und Kalaum, Magnefium und Calcium, Chier, Photphor und Schwefel, Gifen, Dangan und Riefelerbe. Aus ben erften vier Stoffen augleich mit Phosphor, Schwefel, Rall und Elfen find bie organischen Stoffe zusammengeset. bie anbern bienen in ber gorm von Salzen als Löftungsmittel jener im Baffer. Die rathe Fanbe bes Blute wird burch bas Blutroth (Samatin) bebingt, welches ftets mit einen bebeutenden Menge Gifen verbunden ericheint, bas man für bie Urfache der Farbung ju halten geneigt ift. Das Berhaltniß ber Beftanbtheile bes Bluts ift verfchieben nach bem Indivibunn, bem Alter, Gefchlecht und Temperament und wird befondere in Arantheisen mannichfact veräubert. Was die Blutbereitung (Sanguificatio) anbetrifft, so ift fie der Jwed ber Berbaunng (f. b.) umb Affimilation (f. b.), und ber Chulus fomie bie Lymphe liefern bas Material bagu. Da bas Blut bas Material jur Erhaltung bes gangen Doganismus barbietet, gewissermaßen die Unfichsigkeit beffetben ift, so leuchtet seine Michtigkeit für das Leben und Sein von felbstein und es kann nicht Mundernehmen, daß die Philosaphen bes Alterthums ben Gig des Lebens und ber Geele im Blute fanden und felbft neuere Phyfieloger eine eigene Bitalität ihm zuerfannten. Man beraube irgend einen Theil bot Blutzufluffes und bald wird alle Thatigfeit in ihm aufhören. (G. Blutung.) Damm ift es aber auch im fortmalprenben Rreifen begriffen (f. Areistauf), um vom Bergen aus nach ben entlegenften Theilen zu firomen und von ihnen wieder jum herzen zuruchtulehren, denn sein Stillstand bringt ben Tod. Bell Scubamore, "Uber das Blut" (Aus dem Englischen von Gambibier, Würzb. 1896) und Raffe, "Das Blut physiologisch und pachologisch untersucht" (Bonn 1836).

**Blutbrechen** (Haemotemesis) neunt man diejenige Krantheit, in welcher sich Wart in ben Magen ergieft und unter Burgen und Brechen burch ben Deund nach amfen geworfen wieb. Gemagniich geht bas Gefühl von Drud und Schwere im Magen verher und wechfelt nicht felten mit frampfartigen Beschwerben ab; bann ift es plaglich bem Ranten, als wurde eine warme Fluffigfeit in ben Magen gegoffen, und es wird die Magengegend aufgetrieben. Ift die Menge bes ausgeleerten Bluts bebeutenb, fo treten die allgemeinen Beichender Blutleere ein. (S. Blutung.) Gewöhnlich tehrt bas Blutbrechen mehre Male wieder, und die Krafteabnahme ift babei ftarter als bei irgend einer andern Blutum. Die Genefung erfolgt, indem bas Erbrechen aufhört und fich Stuhlgang einstellt, mit welchem nicht seiten gleichfalls geronnenes Blut ausgeleert wird. Weift bleiben jeboch noch langese Leit gaftrifche Störungen gurud, und nicht felten tehrt die Rrantheit fpater wieder. Bumeilen entwideln fich Magenentzundung und Bafferfucht. Der Lob erfolgt entweber in Rolge bes Blutverlustes unter Krämpfen, ober durch Erflickung während des Aufalls, ober pater durch Bafferfucht und die das Blutbrechen veranlaften Urfachen. Diefe find nämlich häufig andere Krantheiten, besonders Degenerationen des Magens und der Milb oft auch unterbriefte Blutungen in andern Drganen, befonbere ber hamorrhoiben und ber Menfirmatium, baber bie Krankheit häufig Frauen in den vierziger Jahren befällt. Die Krankheit ift immer Befährlich, besonders bei kacheltischen, geschwächten Gubjecten. Die Behandlung bat 300 ndafft für Ruse in mehr fibenber Stellung zu forgen, bann bie Urfachen zu berückstigen und unterbrudte Blutungen wiederherzustellen. Bullen die Kranten in Ohnmacht, fo fose man nach, ob nicht Blutpfrispfchen bem Schlund verfchließen und entferne biefelben. Jur

Rachene werben Weinfleinmotten, Dberfalzbeunnen u. f. w. gebraucht.

).

1

ţ

į

Matogel nennt man eine artenreiche Gattung Baffermurmer aus ber Claffe ber Annulata ober Mingelwuriner, welche vorn und hinten eine breite Saugicheibe befigen und burch wechfeindes Anfaugen nach Art ber Spannraupen fich vorwärts bewogen. Gie haben brei Minniaden, jede mit brei Beihen Meiner game bewaffnet, zehn am Worbertheile bas Lopfs fteherbe punitformige Augen, roties Blut und getremte Gefchiechter, beven Drague fich am vorbern Theile bes Banches befinden, und pflanzen fich burch Cie: fert, wolche beim Legen mit einem ichaumigen, balb erhartenbem und bann einen Cocon bilbenben Schleime umgeben werben. Im freien Buftande nahren fie fich jedenfalls meist von Meinen Baffergefchopfen, boch fallen fie alle in ihren Bereich tommenbe warmblatige Abiere mit großer Gier an, um ihnen Biut auszusaugen. Richt alle find Bewohner bes Baffers; bann in Certon und auf den Philippinen hat man Arten entbeckt, die, in feuchten Wildern lebend, eine große Plage ber Reifenben find. Am bekannteften ift ber eigentliche me bie in if de Blutegel (Mirudo modicinalis) von olivengruner Farbe mit fechs woftwethen, ober gelblichen, fowarapunktirten Längstreifen. Der Rugen feiner Anwendung besieht barin, ball bie burch ihn veranlafte Blutentziehung bie Capillargefaße ber haut, alfo nicht die großen Gefäfe entleert, und an Stellen vorgenommen werben tann, mo Aberlag ummöglich fein wurde. Gle ift baher bei Entzundungen, und wo es gilt, ben Blutandrang nach bedroften Organen gu vermindern, ein oft febr beilfames Mittel. Die ficherfte Mrt, Mutagel angelegen, ift es, bie befilmente Bautfielle querft ohne Seife rein gu mafchen, um bas fonelle Anfaugen zu beforbern, fie mit Ditich ober Buckerwaffer leicht zu befeuchten und bann ben Burm in einem ungefturgten Beinglase auf jenen Ort zu bringen. Mit Blut erfullt, fallt ber Stutegel von felbit ab; wünfcht man ihn vor voller Sattigung zu entfernen, fo bat mon ihn nur mit Salz zu beftreuen; er läft bann fogleich tos, ftirbt aber nach kurzer Beit. Die Bunde pflegt noch einige Beit zu bluten. Golche Rachblutung wird bisweilen abfichtlich erhatten, ober burch aufgelegten Schwamm geftillt, jeboch ift Letteres nicht immer gang leicht. In einzelnen Fallen geht bie Bunbe in Gutgundung über und bedarf baner angelicher Behandlung. Das Berfchlucken lebenber Blutegel beim Trinken kömmt in unsern Klimaten wol faum vor; allein in gewissen Gegenden von Algier hat man feit 1841 unter · bem Militair mehre Kalle von fehr geführlichen Blutungen beobachtet, die nur baburch ontftanben, daß junge Butegel in unreinem Baffer verschluckt worden waren. Der medicinifthe Gebrauch biefer Burmer ift nicht fehr alt, feit 35-40 Jahren aber immer gewähnlicher geworben. Gemiffe neue Theorien, d. B. von Brouffais (f. b.), erheifchten ihre Anlegung in vielen Krantheiten, die man ehebem auf fehr verschiebene Art behandelte, und in ungeheurer Angahl. In den parifer Hospitalern follen von 1829-36 jahrlich 5-6 Mill. Blutegel, Die an 400000 Thir. tofteten, verbraucht, und burch fie jabrlich an 1700 Ctr. But vergoffen worben fein. Der Berbrauch in gang Frankreich beiduft fich im Sahre auf 30 Mill. Stud. Da ber großen Rachfrage auf gewöhnlichem Wege nicht zu genügen war, felbst die Rieberungen Ungarns nicht genug liefern konnten, so betreibt man an vielen Orten Deutschlands, Frankreiche und Englands die Blutegelzucht (f. b.), auf fünfilichem Bege. Auch hat man wegen ber fleigenden Preise ber natürlichen tunfiliche Blutegel erfunden. (S. Bbellometer.) Der Dandel mit biefen Thieren ift von nicht geringer Bedeutung, und Deutschland allein führt mehre Dill. aus, theils in Deutschland gezogen, theils aus bem füblichen Rufland, Ungarn und fogar aus ber europ. Turlei. Der hauptplas biefes Danbels ift jest bie Stadt Radact; im Großherzogthum Pofen, wo brei Geoghandler im 3. 1949 aus ben genannten Länbern 2,150000 Stück Blutogel bezogen und mit Einfcluf ber überwinterten bes vorhergehenden Sahres nicht weniger als 3,550000 Stück befagen, von welchen bis gebr. 1843 aber 3 Mill. im ungefähren Preife von 46 Thir. für bas Taufend verlauft waren. Auch in Frankreich macht man ansehnliche Gefchafte mit Blutegeln; von Borbeaur verschifft man fie nach Beftindien, Brafilien und fogar nach Peru, wo bie wenigen Uberlebenden oft mit 3-5 fpan. Then, für bas Stud bezahlt wer

ben. Monognaphien find melyce vorhanden; eine ber besten gab Mocquin Sandon; anser-

bem vgl. Scheel , "Der mebicinifche Blutegel" (Breel. 1833).

Bentegelaucht. Um bie Blutegel an fangen, foligt man in bas Baffer, wo man folde vermuthet, mit einem Stabe und fifcht die herbeifcwinmenben Egel mit einem fleinen Refiber berand. Um leichteften fangt man fie unmittelbar nach einem Gewitter und bie befte Zahredzeit jum Fang find bie Monate Mai, Juni, Gept. und Det. Rur gefunde Thiere von mitter Grife tangen jur Bucht; ein Beichen ber Gesundheit aber ift es, baf fich ber Blutegel, wenn man ibn fanft in ber hand bendt, fogleich in eine Angel zufammenballt. And vollgefogene Blutegel find dur Bucht febr gut au gebrauchen. Am gerignetften dur Aufbewahrung berfeiben find Leiche etwa 4 F. tief im Moore, wo man 6-9 Boll tief Die Moorerbe fleben lafe. Die Leiche muffen fiets etwa 3 ff. Bafferhobe und Juffuß frifden Baffers haben, and, um bas Derausgeben ber Mutegel ju vermeiben, mit einem 2-3 g. hoben Balle umgeben fein. Berben bie Blutegel im Dai ober Juni in bie Teiche gefest, fo fegen fie bis gum Gept. ihre Brut in ben moorigen Untergrund bes Baffers ab, indem fie barein ein Bleines trichterformiges Loch bohren, worin fich nach einiger Beit ber Cocon entwidelt, aus bem nach wenigen Tagen 10-15 junge Blutegel follimfen, Die fich fo lange an ben Alten feftfangen, bis fie fich felbft Nahrung fuchen tonnen. Bur Nahrung ber Mutegel werben bie Teiche mit Ralmus und anbern fchilfartigen Baffergewächfen umpflangt und Meerlinfen, tleine gifche, Schnecken und Frofche in biefelben geworfen. Die Brut und die jungen, noch nicht brauchbaren Bintegel werben in einem befonbern Teiche aufbewahrt; find bie jungen Blutegel 6—8 Monate alt, fo laft man fie Blut faugen, weil fie fonft nicht zur Bermehrung taugtich werben. Beim herannahen bes Spatherbftes verfest man die Blutegel aus bem Indtteiche in einen Kleinern Teich, mit festem hellen Lehm- ober Sandgrund. Am rathfamften ift es jeboch, ben Beiterbebarf in Glafern und Bottichen aufzubewahren, bie mit reinem Teich ober Sumpfraffer bis zu 1/2 angefüllt und mit Leinwand zugebunden werden. Auf 1 Quart Baffer rechnet man 30 Blutegel, die feiner weitern Rahrung beburfen, als ofterer Erneuerung bes Baffers, im Commer aller brei, im Binter aller acht Tage. Das frifche Baffer muß mit bem abzuglegenden gleiche Temperatur haben und wirb mittels eines Trichters, ber bie auf ben Boben bes Gefages reicht, langfam in baffelbe gegoffen. In bem Bimmer, wo Die Bintegel aufbewahrt werben, barf übrigens tein Rauch und Dunft fein; allmalige Ralte und gulest ftrenger Froft ichaben nichts. In Ermangelung von Teichen tann man bie Blutegel auch in großen Rubeln gieben. Bei ber Berfenbung muffen bie Blutegel geborig feucht erhalten und taglich einmal auf eine halbe Stunde in fliefenbes Baffer gebracht werben. Auf 10-20 Meilen Entfernung beforbert man fie am ficherften in Beuteln von nicht allgufefter Leinwand, die in reinem Fluswaffer gewaschen und gehörig burchfeuchtet fein muffen. Auf ber Reise werben bie Beutel, überall, mo es nur bie Gelegenheit gibt, in fliesendem oder Sumpfraffer einige Male untergetaucht, fobalb aber ein Sewitter eintritt, wahrend ber gangen Dauer beffelben ins Baffer gebracht.

Blute und Bluteuzeit, f. Blume.

Blutentziehung nennt man die kunftliche Entfernung von Blut aus dem lebenden therischen Organismus behufs eines heilzwecks. Sie ist entweder allgemein oder örstich. Die all ge meine Blutentziehung wird burch Offnung eines an der Oberstäche gelegenen größern Gesähweiges vorgenommen; dieser kann entweder eine Bene oder eine Arterie sein. Die Eröffnung einer Bene nennt man gewöhnlich Aberlas (Vennesectio) oder Phlebotomie), die Eröffnung einer Arterie Arteriotomie, welche beide Arten schon im Alterthume angewendet wurden. Obgleich im Allgemeinen jeder größere oberstächlich gelegene Benenstamm geöffnet werden kann, so wählt man in der Regel doch nur die Venen in der Ellenbeuge und am Fuße, seltener die Jugusarvene, wie z. B. bei Apoplexie oder bei Erdrosselten; dagegen wurden dei den Arabern und im Mittelalter mit ängstlicher Sorgsalt die meisten Benen zum Aderlas benust. Die Eröffnung des Gesäßes geschieht entweder mit einer Lanzette (s. d.), oder mit einem Schnepper (s. b.), und es ist in der Hand des Gesübten die erstere vorzuziehen, da sie eine reine Schnittwunde gibt, während der Schnepper quetscht. Bei dem Aberlas seichen duvor zwei Zoll über der zu eröffnenden Stelle eine Binde, die Compressionsbinde, mäßig sest angelegt, damit die Benen zusammengedrückt werden und anschwellen ton

nen; nach bem Aberlag wird auf die Wunde ein Stud 6-8fach aufammengelegter Leinmand, eine Compreffe, gelegt und mittele einer drei Ellen langen, 11/2 Boll breiten Binde befostigt, welche man nach 3-4 Tagen, wo die Bunde geheilt ist, wegnehmen tann. Große Borficht erfobert bie Groffnung ber Jugularvene, ba leicht Luft in fie und fo in bas Berg bringen tann, was augenblidlichen Tob zur Folge hat. Die Arteriotomie ift funflicher, und gewöhnlich macht man fie nur an ber Schläfearterie (Arteria temporalis) mittels bes Biftouri (f. b.). Sie wird nur felten angewendet, g. B. bei Ertruntenen, Erflicten, beftigen Entjundungen des Gehirns und ber Augen, bei Schlagfluf und Manie, ba fie in ber Mehrgabl ber galle burch ben Aberlag fich erfegen lagt. Bas bie Birtung bes Aberlaffes betrifft, fo wird junachft bem oberhalb ber geöffneten Bene gelegenen Körpertheil bas ausftromenbe Benenblut entzogen und es kann fich nun bas in ihm noch befindliche ausbehnen und bie bort ihren Urfprung nehmenden Benenzweige ihre rudführende Kraft verftarten, weburch bie etwa vorhandene Anhäufung von Blut vernichtet und die Auffaugung verftärkt wird; augleich scheint aber auch eine ruckgangige Bewegung bes Bluts in ben Benen au ber acöffneten Stelle hin flattaufinden. Aus biefem Grunde mendet man den Aberlag bei bedentender örtlicher Congestion und Entzundung dem franten Theile fo nahe als möglich an, lagt bei Arantheiten oberhalb des Zwerchfells am Arme, bei Arantheiten unterhalb des Zwerchfells am Auf gur Aber, ausgenommen bei Blutungen, wo man gur Ableitung (berivipenber Aberlag) umgetehrt verfahrt. Beiweitem auffallenber ift aber ber Ginflug bes ausftromenben Blute auf Berg und Lungen, benen bie gewohnte Quantitat ber Blutmaffe ploblich entzogen und fo gewiffermagen eine Lude in ber Blutfaule gebildet wird. Da bas rechte ober Benenherz eine geringere Quantitat Blut auf einmal halt, fo verftartt es feine Bewegung, um befto öfter bas Benenblut aufgunehmen, tann aber nicht gu berfelben Beit ben Lungen bas Blut zuführen und von biefen mit feinem linken Bentrikel wieber aufnehmen, baber verlangfamen fich in bemfelben Mage die Athemauge, als fich die Bahl ber Bergfclage häuft, und wenn zu große Quantitaten Blut auf einmal aus einer großen Offnung entzegen werben, erfolgen Ohnmacht und felbit Tob, welche beibe bann wol immer von ben Lungen und bem Bergen ausgehen; aus bemfelben Grunde ichafft aber auch ber Aberlag bei Entzündungen des Berzens und der Lungen so augenblicklich Erleichterung und bricht wol selbst den ganzen Kranfheitsproceff. Wird nur eine fleine Quantitat Blut auf einmal ober nur aus einer fleinen Dffnung entzogen, fo gewinnt ber Drganismus Beit, bie Blutfaule zu erfesen, indem burch verstärkte Resorption der Benen im ganzen Körper alles Alussige und Stodende in den Areislauf übergeht. Daburch wird aber bas Berhaltnig bes Baffers und der Sale im Blute bedeutend vermehrt, worin nur die noch vorhandenen Bluttugelchen fomimmen, das Blut wird beller, bunner und talter, verliert feine belebende Eigenschaft, was fich befonbers am Mustel- und Nervensustem zeigt, indem Zuckungen und Arampfe oder Convulsionen auftreten und Donmacht, felbft Tob vom Gehirn und Rudenmart aus eintreten. Durch biefe verftartte Reforption und Berbunnung bes Bluts wird es auch vermittelt, daß von ber augestochenen Bene entfernter liegende Organe von Congestion und Entzundung, so wie von Anhaufung abgelagerten Bilbungeftoffes überhaupt befreit werben. Durch bas Bafferigerwerben bes Bluts wird qualeich bie Rraft ber Gefage auf baffelbe gefchmacht, und namentlich vermögen die Benenwande es weniger gut aufzuhalten, beshalb schwist es auch aus benen, die sehr freiliegen, wie besonders an serosen Sauten, leicht durch, und so entsteht nach ju ftartem Aberlag Baffererguf in ben Soblen bes Gebirns, Rudenmarts und ber Bruft. Enblich zeigt auch die Erfahrung, daß nach jedem Aberlag die Quantitat des Bluts großer wird, ale fie früher gewesen, baber bie fogenannten Gewohnheitsaberlaffe, an benen das Bolt noch fo häufig bangt, wenngleich die rothen Tage, "an benen gut Aberlaffen", langft aus ben Ralenbern verfcwunden find, nicht nur nachtheilig auf ben gangen Rorper wirten, fondern auch die Plethora ober ben Blutuberfluß anftatt ju vermindern, vielmehr vergrößern, und fo bie Aberlaffe immer haufiger gemacht werben mußten, um bas wallenbe Blut zu vermindern. Ahnlich verhalt es fich bei organischen Berg- und Lungentrantheiten, daher man bei ihnen ben Aberlaß möglichst meiben muß. Uber das wieviel und wierft in Rrantheiten zur Aber gelaffen werben foll, laffen fich teine allgemeine Regeln geben; jebenfalls ift aber, wenn einmal zur Aber gelaffen werben muß, ein einmaliger farter Aberlaß beffer als

wieberhofte Meinere, welche offenbar ftorenber eingreifen und somit auch mehr Rachteil Miten. Der Aberfag bilbet ben wichtigsten Theil bes fogenammten antiphlogistifchen Apparats (f. Entan bung), beshalb trieben auch Brouffais (f. b.) und feine Schufer, welche überall Entzundung ahnen, bamit einen argen Miebrauch. Allerdings gibt es Beiten, wo ein entzündlicher Genins epidemicus herrichend ift, und bann wird ber größere Theil ber Rrantheiten Aberlaf erfobern, fo 3. B. ju Sybenham's Beit und 1811-23, wo auch Brouffait' Lebren eneftanben und an ihrem Dete waren; allein biefe Beiten geben auch vorüber. Bei ben ort. lich en Blutontzieh ungen wird bas Blut nicht aus ben größern Gefäfflammen, fonbern and ben Capillarge Mien und ber Subftang ber Drgane unmittelbar entleert, entweber mittels Meiner Ginfchnitte ober burch Blutegel (f. b.). Die Ginfchnitte macht man i. B. in bie Ranbein, das Bahnfteifch n. f. w. mit einem Beffer (Scarification) ober mittels befonderer Infrumente, wie beim Schröpfen (f. b.). Bei allen ift es nothwendig, daß die Nachblutung einige Beit unterhalten werbe, entweber burch warme Bahungen wie beim Scarificiren ober ben Blutegeln, ober burch Sangapparate, wie bei ben funftlichen Blutegeln (f. Sbellometer) und bem Schröpfen burch Schröpftopfe. Ihre Wirfung ift unmittelbare Entleerung bee ortlich ftodenden Blute ober funftliche Berangiehung bes Blutftrome, baber fie fowol bei vorhandenen Congestionen und Entzundungen einzelner Theile an diese unmittelbar, als auch, wenn biefe nicht juganglich, an entferntere in Antagonismus, Confenfus ober Continuitit mit ihnen ftehende behufs ber Ableitung, sowie zum Ersat unterbruckter ober ftodenber Blutungen angewendet werden. Gie haben mit Ausnahme bes Schröpfens ben Radtheil, daß man die Quantitat bes entleerten Bluts nicht beftimmen tann, wirten baber im Abermaf angewendet gleich zu ftarten Aberlaffen, Die fie jeboch nie erfegen tonnen, weshalb, wo viel Blut entzogen werben muß, fiets bie Aberlaffe vorausgehen muffen. Auch mit ihnen wird, befonders in Frankreich, berfelbe Diebrauch wie mit ben Aberlaffen getrieben. Bgf. Megler, "Berfuch einer Geschichte bes Aberlaffes" (Ulm 1783), Schneiber, "Der Aberlaft" (Bab. 1827), Simon, "Der Bampyrismus des 19. Jahrh." (hamb. 1830), Ropinfah, "Chronologie und Literatur ber Blutentziehungen" (Nürnb. 1838) und Marfhal Sall, "Über Blutentziehungen" (beutsch, Berl. 1837).

Bluter nennt man Individuen, bei welchen entweber ohne ober nach vorausgegangenen meift fehr geringstigigen Verlegungen, wie Stoffe, Stiche, Schnitte, Ausziehen eines Zahns n. s. w. an den betreffenden Stellen das Blut hervorquillt, ohne daß frzend ein kunstlich angewendetes Wittel im Stande ist, dasselbe zu fillen. Zwar vermitteln anfungs zuweisen Ohnmachten einen Stillstand; später aber sterben die Weisten bei den mehr oder weniger häusig wiederkehrenden Recidiven unter den Zeichen der Blutleere. Die nächste Ursache der Krantheit ist dunkel, schient aber in einer eigenthumlichen Blutmischung zu beruhen, wodurch das Stut die Fähigkeit zu gerinnen und die Geschenden die sich zusammenzuziehen verloren haben. Die Krantheit ist meist angeboren und in einzelnen Familien erblich (Bluterfamilien die win bei gewöhnlich aber nur auf die männlichen Rachtommen über. Die Weisten starben die zum sehr gewöhnlich aber nur auf die männlichen Rachtommen über. Die Weisten starben die zum sehr zum Sahre; Einige erreichten allerdings auch ein höheres Alter, indessen hatte hier sich die Krantheit vielleicht erst später entwickelt. Bgl. Rieten, "Reme Untersuchungen in Betreff der erblichen Reigung zu töbelichen Blutungen" (Frantf. 1829).

Blutfing, f. Blutung.

Witigeld nannte man die Belohnung, welche fonft in England Angeber und Zeugen in verstiftebenen Criminalfällen bekamen. Da es tief in dem Wefen der engl. Criminalversaffung gegründet ift, daß die Strafrechtspflege ohne den Willen der Beschädigten und Zeitzen ihren Zweichnicht erreichen kann, so wurden durch verschiedene Geses von 1692, 1692, 1699, 1797, 1720, 1741 und 1742 Belohnungen von 10—50 Pf. St. für Diesenigen ausgesest, durch deven Zeugniß Straffenräuber, Diebe und Falschmunger überführt weiden würden. Bei gewiffen Diebstählen, z. B. Einbruch und Pferdediedstählen, sollte nach dem Geses von 1689 Dersenige, welcher den Berbrecher ergreifen und überführen würde, außer baaren 40 Pf. St. nach ein Certificat erhalten, wodurch er von den Kirchspielbiensten, z. B. als Armenausseher, Kirchenvorsteher u. dgl., frei wurde. Solche Freischeine, auch Galgenscheine (Tyduru tickets) genannt, konnten verkauft werden, weil sie sonst Dem, der sie zum Male erhlelt, nichts mehr geholfen hätten, und wurden in großen Städten, wie fie

Munchofter, zu einem Preife von 250—300 Pf. St. verlauft. Die Summe der Belohnungen, sone die Tydurn tickets, beteng 1798 in England 7700, 1813 war sie auf 1800 Pf. St. gestiegen. Für die zur Vernriseilung hinreithende Anzeige von dem Audgeben falscher Wantnoten, worauf Todeostrase steht, zahlt die Bank 30, und für die Anzeige fakscher Dünzen 7 Pf. St. Der Misbrauch, welcher aus diesem System entstand, war unerhört, und eine Menge Menschen ist auf diese Welfe geopfert worden; die Policeideamten kannten die Weddecher, die Berfertiger sallscher Noben und Diesenigen reicht wohl, welche sich ein eigenes Gewede daraus machten, arme, unwissen und Diesenigen reicht wohl, welche sich ein eigenes Gewede daraus machten, arme, unwissen und Leichtsenigen Wonschen zum Ausgeden sullesten die Konten die eigenestlichen Urheber des Boeboechens als gute Kunden und gaben, um das Blutgeld zu verdienen, die Werschichen an. So gestand 1750 ein genossen habe. Durch eine Parlamenwacte (58. Georg III., c. 70) wurde 1818 das Blutgeld im Allgemeinen alsgeschafft, in Rücksicht auf Baitknoten besteht jedoch noch jest das frührer Unwesen.

Bluthodieit ober Bartholomanenacht nennt man bie entfesliche Riebermegelei ber Reformirten ober Sugenotten (f. b.) in Paris, turg nach ber Bermitting bes Bringen Bringid von Bearn, in ber Racht bes Bartholomdustung von 24. -- 23. Wag. 1572. Rad bem Tobe Frang's II., 1560, hatte Ratharina von Medici (f. b.) ale Regentin für ihren minberfährigen Sohn, Karl IX., den Reformirten, an beren Spiese ber Deing von Conde ftand, ber tatholifden Partei bes Bergogs Frang von Guife (f. b.) jum Scos ein Dutbungeebict gegeben. Beibe Barteien griffen jn ben Baffen, und fo bradt ein Rampf aus, ber acht Sahre lang bauerte und beffen Graufamteiten bei ber gegentetigen Gebitterung faft allen Glauben überfliegen. Der Bergog grang von Guife warb meuchelmerberifch ermorbet, und ber Pring von Conbe in ber Schlacht von Jamac 1569 gefangen und als Ariegogefangener erfchoffen. Un bie Spige ber Reformirten trat barauf neben beste Abmiral Coligny (f. b.), ben die Feinbe übrigens für ben Urheber bes erwähnten Meuchs. morbes hielten, der junge Peing Beinrich von Bearn, der nachmalige Ronig Deineich IV., sin Reffe Conde's. Erft als bie Ardfte gegenfeitig erfchöpft waren, tam am 8. Aug. 1570 ber Friebe ju St.-Bermain-en-Lane ju Stanbe, in welchem bie Reformirten freie Beligionsksung erhielten. Allein berfethe war nur zum Gehein geschloffen warben. Ratharina von Medici erheuchelde zwar die besten Gestimungen für die Reformirten, suchte dieselben sogar burch eine Bernichtung bes jungen heinrich von Bearn mit ihrer Lochter Margaretha am 18. Aug. 1572 in Gorglofigleit einzuwiegen; ja auch den Admiral Goligny lockte man nach Paris, und ber König machte tom nicht nur toftbare Gefthente, fondern gab ihm auch eine bedeutende Stelle im Spaatsruthe; aber alle diefe Dinge waren nur die entfestichfte Dominalei. Sang ploglith flash gweeft in Paris Johanna, die Mutter Heinrich's von Bearn; man vermuthete, fie fet von Katharina burch ein Pagr Sandfchufe vergiftet worden. Nachbem man burch bie Bermathlung bes fungen Pringen Beinrich bie vornehmften Reformirten mach Paris gelock, wurde am 29. Aug. 1579 ber Abmiral Coligny burch einen Schuff aus einem Fenfter inn Dichloffe verwundet. Hwar eilte der König zu ihm und filmor, ihn zu räcken; aber noch an bemfelben Tage ward ber Ronig von feiner Mutter aberrebet, bas ber Abniral ihm nach bem Leben trachte. "Bei bem Tobe Gottes!" foll er ausgevufen haben, "man tibte ben Abmiral, aber nicht ihn allein, fonbern alle Hugenotten, bamit auch nuch einer übrig bleibe, ber uns benneuhigen könne!" Die Racht barauf hist Katharina Rath und bestimmte bie Rucht bes Bartholomaustage var Eusführung. Rach ber Ermorbung Collgny's gab eine Clode auf bem Ehnrme bes biniglichen Schloffes, in ber Stunde ber Mitternacht, ben verfammelten Bürgercompagnien bas Beichen zur allgemeinen Riebermepelung ber hugenoten. Der Renig felbft fell vom Schloffe herat auf bie Borübereifenben gefcoffen haben. Der Phing von Conde und der König von Rwarra retteben ihr Leben nur badurch, daß fie in die Weffe gingen und ficheinbar gur kathalifden Kirche übertraten. Gleichgeitig wurden auch die Provingen gu einem gleichen Bintbade aufgefabert, und wenn auch in sinigen die Beamten Ach fcanten, Die ihnen gugegangenen Morbbefehle zu veröffentlichen, fo funben fich boch Sintgierige, fanatifche Menfchen genug, welche mehre Wochen hindund in fast allen Provingen bie größen Abschenischleisen begingen, fobas man annehmen fann, baf an 30000 Metifchen hingespfest woneben. Der Papif frierte bie Bertholamanbenache burch Kanonenfalven, frierliche Perseeffion nach der Kirche des heil. Ludwig, durch ein großes To Deum und dernft das Undschreiben eines Judeljahrs. Biele der Hugenstten flüchteten in unwegfante Gebinge und nach Rochelle, das der Herzog von Anjou belagerte, als er die Rachricht erhielt, das ihn die Polen zum Könige gewählt hätten, worauf er am 6. Juli 1573 einen Beugleich abschloß und der König den Hugenstten Amnestie und in gewissen Religiopsischung dewissigte. Byl. Curths, "Bartholomausnacht" (Lyb. 1814), Wachler, "Die parifer Bintbedgett" (Lyb. 1826; 2. Aust., 1828) und Audin, "Histoire de la Ste.-Bartholomy d'après les chroniques et les manuscrits du 16ième sidele" (Par. 1829).

Blutrache heißt die noch jest bei den Arabern und andern Bölfern Afiens, Afrikas und Amerikas, auch vor kurzem noch in Corfica heurschende Sitte, einen Mord von Seien der Berwanden der Berwanden der Kermanden der Kochen der Krimordeten durch die Tödtung des Mörders oder seiner Berwanden zu rächen. Sie ist in der Regel die Pflicht des nächsten Anverwanden des Ermordeten; der Bater rächt den Sohn und dieser jenen, der Bruder den Bruder u. s. w. Oft wird sie Iahre lang gesucht und gegenseitig fortgeseht und verwieselt nicht selten ganze Stämme in die langwierigsten Fehden, deren Aussöhnung meist höchst schwierig ist. Sie ist eine Folge das angern Bandes des Familienverhältnisses, welches im Naturskande einen überwiegenden Einsstuß auch in dem Maße, wie sich die dürgerlichen Berhältnisse besestligen und das Leben schaften. Daher sinden wir sie auch sast allen Bölsern in ihren undern Buständen, so bei den Griechen, Rämern und Germanen. Sute Untersuchungen hierüber hat neuerlich Todien angestellt in der Schrift "Die Blutrache nach altem russ. Rechte u. s. w. (Dorpat 1840).

Blutregen ober Blutthau nennt man rothe Tropfen, ober im weitern Siene auch audere Bubstangen, welche entweder wirklich aus der Atmosphäre herabsallen, oder benen Erfcheinen boch vom Bolte aus ber Atmosphäre abgeleitet wirb. Erfcheinungen biefer Met finben fich fchon feit ben alteften Beiten aufgezeichnet. Dit befonderer Gorgfalt bat Chrenberg alle bis jest bekannten Fälle biefer Art kritisch zusammengestellt in Poggenberf's "Annalen" (Bb. 18). Eine nähere Unterfuchung hat ergeben, daß der Bluttrgen seinen -Ursprung verschiebenen Ursachen verbante. In manchen Fällen scheint burch die Luft foutgeführte rothe Erbe, welche fich ben atmofpharifden Rieberfehlagen beimengt, feine ganbe vernrfacht zu haben. Auch ift ziemlich befannt, baf Bienen und Schmettetlinge, biefe brim Austrieden aus der Puppe, jene beim erften Ausfliegen im Frühfahr ober nach lang anhalbendem rauben Wetter, mehre Tropfen rother Fluffigleit fallen laffen, beren Menge oft überrafcht. Blutartiges Waffer wird zuweilen burch die kleinen rothen Wassenlähe veranlast. Sinkaforien von rother Farbe haben in andern Fällen biefelbe Erfcheinung hervorgeunfen. In vielen Kallen bangt auch die rothe Karbe ber Gewäffer und bes Schnees, die rothen Riede auf Sewächsen, Brot u. f. m., die man nach oberflächlichem Anblid blutartiger Natur halten Bounte, won der durch befondere Umftande begunfligten Erzeugung Beiner, pile oder fcimmelöhnlicher rather Gemachfe ab, beren Organifation burch bas Mitrafton ertannet wirb. Bal. Rees von Efenbed, "Uber bas organische Princip in ber Erbatmofphäre und beffen motorifde Erfcheinungen" (Schmaft. 1825).

Blutfanger, f. Bampyr.

Blutschande ober Ince st kann im engern Sinne wie auch das deutsche Wort andeutet, nur Beischlaf zwischen Ascendenten und Descendenten, d. h. Altern und Kindern, Geogastern und Enkeln, oder zwischen Geschwistern bezeichnen; doch pflegen die Gesegestungen häusig die Blutschande auch auf andere Grade der Berwandtschaft, insbesondere auch auf das analoge Verhältnis der Schwägerschaft, also zwischen Schwiegeraltern und Schwiegertindern, Stiefältern und Schwiegertindern, soliefältern und Schwiegertindern, soliefältern und Schwiegertindern, soliefältern und Schwiegertindern, soliefältern und Schwiegertindern, soliefültern und Schwiegertindern, soliefültern und Schwiegertindern, soliefültern und Schwiegertindern Versonen bezeichnet, denen wegen der Rähe der Berwandtschaft oder der Schwägerschaft die eheliche Werdindung miteinander untwigst ist. Der Grund der Bestatung der Blutschande liegt in der Verlagung sittlicher Ansichten, deren Ansechthaltung der Staat nötzig hat; dei der Blutschande im engern Simme liegen Robeit und Verlagung heiligster Pflichten klar vor, dei den übrigen Fählen treten mehr politische Rückschen ein, oder die Wahrung der Bucht und Ordnung innerhalb des Familienereises. Das kanonische Recht nahm bei seinen ausgebehnten Cheverboten seine viele Källe der

Blutschande an, aber nur zum Imede ber Rechtfertigung tirchlicher Bufen. Das beutsche gemeine Recht und noch mehr die Particularrechte haben diesen Begriff richtiger aufgefaßt. Auch die früher in der Praxis, wenn auch nicht durch Gesetzebung gerechtsertigte sehr haute und arbitraire Strafe ist in neuern Gesetzebungen auf Gefängniß- oder mehrjährige Zuchthausstrafe herabgesetz worden. Der franz. Code penal straft nur den Fall der Blutschande, wenn die Altern ihre Kinder unter 21 Jahren zur Unzucht misbrauchen, an den erstern mit zwei- bis fünfsährigem Gefängnisse.

Blutichwar oder Furuntel nennt man die jum Übergang in Citerung neigenbe Entgundung bes eine Saar- ober Sautbrufe umgebenden Unterhautzellgewebes. Zuweifen mit, sumeilen ohne Fieber, welches gewöhnlich ben gaftrifchen Charafter hat, beginnt die Entaundung unter brennendem, bohrendem Schmerz als erbsengroße, harte, tief in der haut liegende Gefchmulft, wobei die Sautbede eine dunkelrothe, an dem Rande aber rofenrothe Farbe zeigt. Nach und nach nimmt die Geschwulft zu, wird immer bunkler, blauroth und violett, bis, da felten Bertheilung ftattfindet, Die Entzundung nach 6-8 Tagen in Giterung übergeht. Gemobnlich entftehen mehre folder Gefchmulfte auf einmal am Gefage, an dem Dberfchentel, am Bauche, auf bem Ruden, im Raden u. f. m., befonders bei ftrofulofen Subjecten, wo fie nicht felten habituell werden. Auch außere Reize, scharfe Salben, namentlich die Krässalben, erzeugen fie. Gleich bei ihrem Entstehen kann man fie burch Agen ber Sautstelle mit Sollenftein ober Befireichen mit Jobtinctur jur Bertheilung führen; haben fie fich aber ichon mehr entwidelt, fo muß man fie bann burch lauwarme Chamillenüberfchlage gur Giterung führen und burch einen tiefen Schnitt burch die gange Leberhaut öffnen. Gehr zwedmäßig ift es, wenn man nach ber Offnung einigemal burch Kalomel und Jalappe abführt. Bei habituellen Blutschmaren wendet man mit Erfolg oft wiederholte Brechmittel sowie die Jobpraparate an.

Blutsfreundschaft, f. Bermandticaft.

Blutstein, ein harter, schwerer, gewöhnlich braunrother Gisenstein, ohne bestimmte Form, wird von vielen Metallarbeitern als Polirmittel, ferner zu Tuschen auf Porzellan, zum Färben des Glases und zum Abschleisen seiner Stahlwaaren gebraucht. Man bricht ihn häufig in Böhmen, Schlessen, Sachsen, auf dem Harze und an andern Orten; der beste aber

tommt von Compostella in Spanien.

Blutfturg ober Lung enblutung (Haemoptysis) nennt man die aus den Refpirationsorganen erfolgende Blutung. Die Kranten bekommen ein Gefühl von Brennen im Rehlkopf und in den Luftröhren, mit kipelndem Reiz zum husten, welcher kurz und stoßweiße erfolgt, und mit ihm wird in den gelindern Källen einiges Blut ausgeworfen (Blutfpeien); in den heftigern entsteht aber zuerst ein Gefühl von Druck auf der Bruft, plöglich ift bem Kranten, gewöhnlich bes Rachts, gegen Morgen, als wurde unter bem Bruftbeine eine warme Kluffateit ergoffen und stiege vollende in die Bobe, worauf stofweise eine größere ober geringere Menge gewöhnlich hellrothen, ichaumigen, mit Luftblafen gemengten Blute meift ohne große Anftrengung ausgeworfen wird ober gleichsam hervorsturgt. Bird bas Blut nicht nach außen geworfen, sondern ergießt es sich in das Innere der Lungen, so erfolgt Lungenfchlagflug. (S. Schlagflug.) Bar ber Blutverluft ftart und fehrt, wie nicht felten, ber Anfall wieder, fo gesellen fich die Zeichen der Blutleere hinzu. (G. Blutung.) Bei kleinern Quantitäten aber häufiger Biebertehr erfolgt Übergang in Lungenentzundung oder Lungenschwindsucht, befonders bei strofulosen Subjecten. Die Krantheit findet sich am häufigsten in ben Blutenjahren, amischen bem 15 .- 35. Jahre, befonders bei Mannern, welche fchnell machfen oder Anlage gu Lungentuberteln haben, nicht felten unter Bermittelung heftiger Anstrengungen, Ginathmen scharfer Dampfe u. f. w. Bei altern Subjecten ift fie haufig eine Kolge unterbrudter anbermeiriger Blutungen, namentlich ber Samorrhoiben bei Mannern, der Menstruation bei Frauen, bei welchen lettern jedoch häufiger unter diesen Berhältnissen Blutbrechen (f. b.) eintritt. Die Saupebedingung ber Behandlung ift mahrend ber gangen Dauer der Krankheit die höchste Rube des gangen Körpers und der Lungen insbesondere und möglichfte Abhaltung des Blutstroms von den Lungen. Man bringe ben Kranten mit möglichfter Bermeibung ber farten Bewegung in eine mehr ficende Lage, lofe alle die Bruft und den Bauch beengenden Aleidungsftude, mabrend man die Strumpfbander nicht nur

sigen läßt, sondern sogar noch fester anzieht. Ift ein Arzt nicht gleich zu erlangen, so gibt man bei flarker Blutung sogleich 1—2 Theelossel voll Kochsalz und läßt den Kranken etwas Baffer trinken. Der Arzt sucht dann, nach Beseitigung der Ursachen, diesen gemäß dem Blutstrom eine andere Richtung zu geben, was in den heftigern Fällen durch Aberlass entweder am Fuß oder am Arme geschieht, worauf man entweder auf den Darmkanal durch Reutralsalze-und scharfe Alystiere, oder auf die Rieren durch Digitalis, welche zugleich die Herzthätigkeit beschränkt, oder auf die Haut durch Senspslaster, Fuß- und Handbaber, Terpenthinüberschläge u. s. wirkt, wobei eine streng antiphlogistische Diät zu beobachten ist.

Bluttaufe nannte man ben Tob ber Martyrer (f. b.) bes Christenthums infofern, als er, wie zuerst Tertullian und nach ihm andere Ricchenlehrer behaupteten, entweder die noch nicht empfangene Baffertaufe ersest ober die nach derfelben begangenen Sunden tilgt, daher er auch als zweite Taufe bezeichnet werden kann. Rame und Begriff kamen ursprünglich aus bem Reuen Testamente, wo einige Mal Elend und Roth eine Taufe genannt werden.

Blutung ober Blutfluf (Haemorrhagia) nennt man den Austritt des unveränderten Blute aus ben für ihn bestimmten Ranalen, ben Gefagen. Da beren Banbe fo befchaffen find, daß fie bas Austreten ber unveranderten Blutmaffe verhindern und auch feine Gefäßmundungen vorhanden find, so wird zu seder Blutung eine Berlegung der Gefäßwande erfobert, und hierin ift jumachft auch ber Unterfchieb ber Blutung von ber blutigen Gecretion begrundet, welche in einem Durchschwigen bes mit Blutroth gefärbten Plasma burch bie unverletten Gefagmanbe befteht und baher mit einer Beranderung bes Bluts verbunden ift. Se nach ben Blutgefäßen unterscheibet man arterielle und venöse Blutungen ; bei ber Capillargefäßblutung fommt bas Blut aus ben feinften Berzweigungen beiber Gefägarten, welche bas Capillargefaffpstem bilben. In Bezug auf die Schnelligteit und die Menge bes auf einmal ausfliegenben Bluts, unterscheibet man Bluttropfeln (Stillicidium sanguinis), Blut. fluf (Profluvium sanguinis ober Haematorrhoea) und Blutftur; (Haemorrhagia); boch wird lesterer Ausbrud vorzugeweise für die Lungenblutung gebraucht. Die Blutungen find entweder aufere, wie 3. B. bie Lungen-, Magen-, Darm-, Gebarmutterblutungen, ober innere, wo bas Blut entweder in geschloffene ober natürliche Höhlen, 3. B. der Bruft, bes Bauchs und des Kopfes ergoffen wird, ober ber Ergus in das Gewebe ober Parenchym ber Organe etfolgt (parenchymatofe Blutungen). Die Blutungen werden veranlagt burch Berlegung ber Gefafmande, was entweder birect und von ausen durch mechanische und chemische Mittel ober indirect und durch innere Urfachen gefchieht. Lestere mogen wirten wie fie wollen, ftets rufen fie eine örtliche Anhaufung bes Bluts in ben Gefagen hervor, welche bann außer Stande find, ben Drud ber Daffe ju gewältigen, und ihm alfo nachgeben muffen. Die Anhäufung bes Bluts ift aber entweder Folge bes vermehrten Buftromens burch bie Arterie ober bes gehinderten Rudfluffes bes Bluts durch die Bene. Auger ber Blutanhaufung tragt ber Buftand ber Gefäße nicht wenig jum Buftanbetommen ber Blutungen bei und barauf berubt auch jum Theil die Anlage ju Blutungen, welche fich am hochften bei ben Blut ern (f. b.) ausgebilbet findet. Da die bunnern Benemvande leichter als bie bichtern Arterienwande gerreißen, fo find venofe Blutungen beiweitem haufiger als arterielle, befonbere bei Frauen, beren Benen verhaltnifmäßig weniger Blut faffen als die der Manner. Je loderer bas Gewebe ift, welches die Gefafe umgibt, je weniger es ihrer Ausbehnung Biberfiand zu leiften vermag, befto leichter fommen Biutungen ju Stanbe, baber bie fo haufigen Blutungen aus ben Gefagen ber Schleimhaute ber Rafe, ber Lungen im jugenblichen Alter und bes Darmfanals im Mannesalter. Der Mangel an Biberfand ift es guch, welcher beim Erficiaen hoher Berge bas Austreten bes Bluts aus Rafe, Mund, Ohren, Augen u. f. w. berbeifibet, inbem mit der Entfernung von der Erbe fich die Dichtigfeit und ber Drud ber Atmofbhave vermindern, wahrend bie mit dem Auffleigen verbundene Anftrengung ben Blutumlauf, befonbers in der obern Rörperhälfte, bethätigt; bagegen bringen vermehrter Drud und Dichtigfeit ber Memofphare Congeftion ju innern Theilen, befonders ber untern Balfte bes Rorpers und fomit auch Blutungen aus benfelben hervor. Da bie Bitterungeveranderungen einen abnitiden Ginfluf auszuuben im Stande find, fo fommen zuweilen auch Blutungen aus einzelnen Organen epidemifch vor. Uberhaupt fann Alles, was Congestion (f. b.) in einem Organ herbeiguführen im Stande ift, auch Blutungen hervorrufen; fo geiftige und

Arpelliche Mafragungen, exhibende Speifen und Getrante u. f. w. Der Berlauf der Blutung ift immer acut, fie tann aber in Abfaben auftreten und baburch ben Anfchein eines chronifchen Berlaufe annehmen; wirkliche devenische Blutungen gibt es nicht, benn was man fo nennt, find biutige Secretionen. Die Genefung, b. b. das Aufhoren ber Blutung, erfolgt. indem fich an der verlesten Gefäsiftelle durch Gerinnung des Bluts und Ausschwisung plaftifcher Lymphe ein Blutpfropf bilbet, welcher die Diffnung verschließt; ba mo die Blutung fehr beftig ober aus einem eblen Dragne flattfindet, tritt nicht felten Dhumacht ein, wodurch die Blutung gleichfalls jum Stehen gebracht wird. Deift geben ihr bann Schwindel, felbft Bhantafiren, Ubelleit, Erbrechen und Arampfe verschiebener Art porber, welche ben ju ftarten Blutverluft faft immer begleiten. wenn es auch nicht immer jur Donmacht tommt. In diefen Fallen bleiben ftete bie Beichen ber Blutleere gurud, bie haut nimmt eine Bachefarbe an, fühlt fich fuhl an, ber Krante tann fich taum erwarmen, iff matt, der Bergichlag ift haufig aber matt, ber Puls ift faum fühlbar und alle Functionen geben trage von flatten ; Bafferfucht, Lungenschwindfucht, Arantheiten bes Bergens und der großen Gefäße find nicht fetten bie Folge bavon. Der Tod erfolgt entweber burch Erichapfung unter Convulsionen ober fpater burch Spotrope; bei den parenchymatofen Blutungen abet unter der Form des Schlagfluffes. Bgl. Meyer, "Syftematifches Dandbuch jur Ertenntnis und Seilung ber Blutfluffe" (2 Bbe., Wien 1804) umb Latour, "Histoire philosophique et médicale des haemorrhagies" (2 Bbe., Ver. 1828).

Blutzebent ober Fleischzehent, f. Bebent.

Blyden oder Blub en waren eine Art Burfmaschinen, um große Steine zu schleubern. Sie werden von mehren alten Schriststellern mit den Katapulten berglichen. Noch im J. 1585 bei Belagerung des Schlosses von Rucklingen waren Blyden im Gebrauch, und der Herzog Albrecht von Sachsen und Lüneburg wurde dabei durch einen Blyden-Steinwurf getödet. Schon 776 bei der Belagerung von Siegdurg durch die Sachsen sindet man ihrer erwähnt, und auch noch lange Zeit nach Ersndung des Schiespulvers blieben sie in Gebrauch.

Boa ober Riefen fchlange beißt eine nicht giftige Schlangengattung mit ungetheile ten Schilbern unter Bauch und Schwang und zwei Salen am After, welche bie größten Arten Schlangen (f. b.), bie in Amerita leben, umfaft. Die Boas umfolingen bas gefangene Thier und zerbruden ihm burch Bufammengiehung ihres Körpers bie Rnochen, machen es burch einen Ubergug ihres Geifers fchlupfrig und murgen es bann nach und nach hinumter, wobei die außerordentlich weite Mauloffnung fie unterflüst. Ihre Rinnladen find nicht in Gelenke eingefugt, daher dient das ungeheure Gebif auch nicht zum Kauen, sondern nur zum Festhalten bes Raubes. Die Boa constrictor in Sudamerila, die größte Sattung, erreicht besonders in den Rieberungen Guianas eine Länge von 40 F. und fak Mannebick, ift fcon gezeichnet, grauröthlich und mit zadigem Rudenstreif geziert, in dem hallese elliptifche Fleden fteben. Sie flieht bie Menfchen und geht nur auf diefelben, werm fle von hunger gequalt wird. Ihr jundaft steht die Boa anaconda over die Abgotts. fchlange. Auch die Bon scytale, in Brafilien sucuriubn genannt, oben fchwärzlich-olivenfarben, mit einem Doppelftreif runber, in ben Seiten augiger Fleden, wird fast so groß als die vorigen; fie ledt meist im Baffer der großen Flüffe, ist ebenso schichtern als jene und wird wegen bes efbaren Alefiches, wegen bes fetts und ber Saut getbbtet. Das tropifche Afien befist gleichfalls Riefenfchlangen, welche feboch einer anbern Gattung (f. Python) angeharen, aber nicht Eleiner find als bie afritanischen.

Bebbinet (vom engl. bobbin, d. i. Spule, und not, d. i. Neh) nennt man bie durch Maschinen erzeugte Rachahmung des früher nur durch Handarbeit mittels Aloppelns erzeugten Spigengrundes. Mit dem Bobbinet kommen der Tüll und Petinet (Point-net) im Wefentlichen überein. Wie überall das Product der Handarbeit schritt halten kann, verschinenproducte, mit dem es weder in Egalität noch in Billigkeit Schritt halten kann, verdichen wird, so auch hier. Die Bobbinetstühlt haben den Alopplern die Fertigung des einkachen oder einfach gemusterten Spizengrundes entrissen, ihnen aber die auf die neueste Beit noch die eigentlichen fazonnirten Spizen lassen mussen. Indessen macht man gegenwärtig etsilzreiche Anstrengungen, die Bobbinetstühle durch eine ähnliche Borrichtung, wie

Die Jacquard fie fur Beboftuble, auch jur Fertigung gemufterter Gegenftante in Ctanb au feben. Die Ubergange bagu bilbet ber fogenannte Fancy-net, von bem ber Grecian-net, ber Rosentull (Rosean tull), das Honey comb open work u. f. w. die üblichsten Formen sind. Außerdem unterscheidet man glatten und Streifen bobbinet. Da man von der Bobbinetmanufactur die Ausbrude Beben, Stuhl u. f. w. ju gebrauchen pflegt, fo tonnte darans eine irrthumliche Berbindung diefes Industriezweigs mie der Maschinenweberei entftehen. Man braucht indessen nur ein Stud Babbinet genau anzusehen, um sich zu überzeugen, daß es hier auf etwas ganz Anderes als bei der Weberei ankommt, nämlich auf die Bilbung regelmäfiger Löcher ober Maschen burch Berschlingung ber Kaben. Ge liegt also auf ber Sand, bag ber Proces ber Bobbineterzeugung vielmehr bem Strumpfwirten verwandt ift. Das Birten hat aber weit größere Schwierigfeiten, wenn es burch Mafchinen ausgeführt werben foll, als bas Beben. Dennoch ift bie Strumpfwirterei mit Dafchinen febr alt. Billiam Lee von Nottingham, ber 1589 ben erften Strumpfwirkerftuht aufftellte, ift auch als ber Bater ber Bobbinetmanufactur anzusehen, benn lestere hat sich ganz allmälig aus ber Strumpfwirterei entwickelt. Rachdem Lee lange vergebene geftrebt hatte, feiner Erfindung in England Eingang zu verschaffen, nachdem er, mismuthig barüber, in Rouen einen nicht unglucklichen, aber nach heinrich's IV. Ermordung wieder aufgegebenen Einführungsverfuch gemacht hatte, nachdem burch ben bestochenen Meabe bie Erfindung nach Benedig übergepflanzt, aber aus Mangel an Malchinenbauern bort wieder aufgegeben war, nachdem endlich auch mehre Berfuche in holland gescheitert waren, brang allmalig bie gute Sache burch und bereits 1664 erhielten die Maschinenstrumpfwirfer Englands vom Parlamente die Rechte einer Corporation. Im 3. 1669 jählte England 660 Stuble, von denen auf London allein 400 famen. Drei Biertel berfelben aber verarbeiteten bamals nur Seibe. 3m 3. 1695 gablte fcon London allein über 1500 Strumpfwirterflühle. Allmalia war auch eine bedeutende Zahl Stühle nach Kranfreich und den deutschen Staaten ausgeführt worden, und die Auslänber fingen an, beffere und billigere Waaren zu liefern als die Engländer, was wenigftens in Bezug auf Sachsen zum Theil noch gegenwärtig gilt. Die fieigende Anmahung der Strumpfwirkercorporation in England, welche ein Monopol zu erschleichen suchte, führte 1730 ihre Austosung burch Parlamentsbeschluß herbei. Um dieselbe Zeit sing man an, auch Baumwolle jum Strumpfwirten anzuwenden. Die Auslander, namentlich die Franzofen, übertrafen damale die Englander besonders durch die Schönheit der Amickel (clocks) an ihren Strümpfen; vermöge einer eigenen Einrichtung an ihren Stühlen waren sie nämlich im Stande, die Schlingen oder Maschen während des Webens in verschiedenen Richtungen zu verschieben und spieenahnliche Muster zu erzeugen. Balb barauf wurde bie Vetinetmaschine erfunden, welche zuerst nur ein Aubangsel an den Strumpfwirterstuhl war und wol ein menartiges Gewebe erzeugte, das aber die Befchaffenheit nur bann beibehielt, wenn es gefteift wurde. hierauf wurden von Strutt (1759) und horton (1776) Mafchinen erfunden, um bobbinetartige Gewebe zu erzeugen, aber erft 1809 gelang es Beathcoat, eine Maschine berzustellen, welche ungefähr Daffelbe erreichte, was die jezigen Bobbinetmaschinen leisten. Um inbeffen einen Begriff von dem Abstande zwifchen diefer Maschine und den neuesten zu geben, genügt es anzuführen, daß jene zur Bildung einer einzigen Mafche 24 Bewegungen und noch vier jur Befeftigung ber Dafche brauchte, mabrend bie lestern in Allem nur feche Bewegungen brauchen. Die erfte Maschine konnte in einer Stunde nur ein Stud von 240 Löchern Länge weben; gegenwärtig webt man in berfelben Beit fechemal fo viel und von boppelter Breite. Man flectte balb ungeheure Capitale in diefen neuen Induftriezweig und innerbalb brei Jahren waren bereits 5000 Bobbinetflühle mit einem Anlagecapitale von ungefahr 3 Mill. Pf. St. aufgestellt. So reißend aber mar in den I. 1833 und 1834 der Fortifisitt ber Berbefferungen, daß man bald die altern Mafchinen nur als altes Gifen verlaufen tounte. Sm 3. 1836 waren in Rottingham von 3712 im 3. 1831 bestandenen Maschinen nur 1006 165, welche man zu Aufnahme notbiger Beranberungen fahlg befunden hatte, im Cange. alle übrigen waren neu. Die große Bermehrung des Werths der Bagre, welche, tras der Aberfcwemmung bes Martes und ber durch Concurreng gebrudten Preife, immer noch die Bermehrung der Fabrikationetoften überflieg, lag natürlich nur in der Berbefferung der Mafcinen, woduch man nicht allein die Qualität des glatten Bobbinets (Plain-net) und der erst später eingeführten Streifen (Quillings) sehr verbesserte, sondern auch die Erzeugung façonnirter Baaren (Fancies) möglich machte. Lestere wurden bald so gesucht, daß im S. 1835 über 1000 Stühle auf Erzeugung derselben eingerichtet waren und für 100000 Pf. St. Baumwollengarn nur zu solcher Waare verarbeitet wurde. Daher ist auch gegenwärtig das Bestreben hauptsächlich auf die Ausbildung dieses Zweiges der Bobbinetmanufactur gerichtet. Überhaupt waren 1836 in England 3547 Bobbinetssühle im Gange, von denen 1425 Plain-net, 1122 Quillings und 1000 Fancies erzeugten; in Nottingham allein 2162 Stühle. Außerhalb England hat die Bobbinetmanufactur noch keine bedeutende Entwickelung erlangen können. In Deutschland ist das einzige Etablissent, die große Bobbinetmanufactur zu Harthau bei Chemnis, wieder eingegangen, und die Maschinen sind größtentheils nach Wien gekommen.

Die Bobbinermaschine felbst ist eine der complicirtesten Maschinen und einer ber bochften Triumphe ber Maschinenbautunft. Namentlich hat man brei dem Princip nach verschiedene Sauptclaffen und eine ungablige Menge Barietaten berfelben; ferner unterscheibet man Sanbstühle und eigentliche burch Glementarfraft bewegte Dafchinenftuble. Alle tommen indeffen barin überein, daß die fentrecht verlaufenden Faben wie beim Mafdinenwebstuhl fentrecht als Rette aufgespannt werben; mahrend aber beim Bebftuhl ein einziges Beberfchiffchen zwischen biefen Kettenfaben hin und her gleitet, und zwar von rechts nach links und umgekehrt, entsprechen hier ben Rettenfaben befonders construirte Spulen, auf welche ein Eintragfaben aufgewunden ift. Diefe Spulen bewegen fich von porn nach hinten und umgetehrt zwischen ben Rettenfaben hindurch, nach jeder folden Bewegung machen fie eine Seitenbewegung, wodurch fie einmal untereinander ihre Plage wechfeln, und dann, bei der nächsten Bewegung, zwischen andern Kettenfäden hindurchgehen als vorher. Die Reihenfolge biefer Bewegungen ift fo berechnet, baf Mafchen gebilbet werben muffen und daß, wenn eine Anzahl Dafchen, welche der Salfte der Rettenfaden gleichkommt, fertig ift, die anfängliche Ordnung der Spulen gerade umgekehrt, nach abermaliger Bildung einer folden Anzahl Mafchen, wiederhergestellt ift. Dadurch tommt es, daß die Gintragfaben ben oben beschriebenen Berlauf nehmen. Dies ift bas Berfahren bei bem glatten Bobbinet. Streifen werden ebenso gewebt, aber in großer Zahl nebeneinander, damit sie die Breite des Stuhle fullen und fich nicht behnen; find fie fertig, fo werden die Faben ausgezogen, welche die einzelnen Streifen provisorisch verbunden haben. Wenn nun bei diesem Borgange eine ganz ahnliche regelmäßige Überspringung von Rettenfaben und anbere Abweichungen angebracht werben, wie sie bie Jacquardmaschine beim Webftuhl möglich macht, so muß natürlich statt des glatten Spisengrundes ein gemusterter entstehen.

Boccaceis (Giovanni) war wahrscheinlich ber außereheliche Sohn eines Kaufmanns aus Florenz und wurde 1313 zu Paris ober in Florenz geboren. Seine Familie ftammte von Certalbo, einem Fleden in Toscana, weshalb er fich felbst da Certaldo nannte. Schon als Anabe zeigte er eine entschiedene Reigung für die Poesie; doch mit seinem zehnten Sahre gab ihn ber Bater bei einem Raufmann in bie Lehre, ber ihm indeg binnen ber feche Jahre, die 🔁. bei ihm in Paris zubrachte, ebenso wenig Neigung für den Kaufmannsstand einzustößen vermochte als nachher ein langerer Aufenthalt in Neapel. Statt hier mit Kausleuten zu verlehren, ichlog er die innigfte Freundichaft mit mehren neapolit. und florentin. Gelehrten, welche ber tunfliebenbe Konig Robert an feinen Sof gezogen hatte, befondere mit Paolo von Perugia. Da fein Bater endlich einsehen mußte, daß der Sohn zum Kaufmann verdorben fei, beftimmte er ihn ben Biffenschaften, aber, als ein praktifcher Mann, bem Studium der Rechte. Faft ebenfo lange als mit dem Sandel qualte B. fich mit diesem Studium, bas ihm nicht beffer zusagte. Erft als er felbständig geworden, fing er an, seiner innern Reigung gang zu folgen. Er bichtete in ital. und lat. Sprache, jedoch ohne fich bedeutend hervorzuthun; feine Profa aber bilbete er zu jener gepriesenen Leichtigkeit und Bollkommenheit aus, wodurch ihm die bochfte Stelle unter Italiens Profaitern gefichert ift. Seine grundliche Beschäftigung mit Dante, beffen Leben er fpater schrieb, obwol mehr ein Roman, als die Geschichte seines Belben, war für die Literatur jener Zeit und für eine verbreitetere Burdigung bes großen Dichters wichtig. Aber auch andere ernfte Studien vernachläffigte B. nicht. Won Andalone del Rero lief er fich in der Aftronomie unterweifen; den Leontius Vilatus,

einen Calabrefen, ber ein großer Renner ber griech. Literatur war, unterhielt er, nachbem er ihn auf eigene Roften nach Floren; hatte tommen laffen, brei Jahre in feinem Saufe, um mit ihm ben homer zu lefen. Dit Petrarca trat er ichon vor 1350 in ein enges Freundichaftsbundnif. Rach feines Freundes Beifpiel fammelte er Bucher und fchrieb, wo feine Dittel für den Ankauf nicht ausreichten, seltene Handschriften, und zwar erftaunlich viele, eigenhandig ab. Auch ruhmt er fich, daß er der Erfte in Stallen gewefen, ber aus Griechenland Abichriften der "Ilias" und der "Douffee" verschafft habe. Er schrieb verschiedene historische und mythologifche Abhandlungen und die 15 Bucher "De genealogia deorum", die man bamals als ein Bunderwert anstaunte, wie es benn die erste umfaffendere mythologische Arbeit mar. So ift er in ber That ju ben ausgezeichnetften Gelehrten feiner Beit ju gablen, und nicht nur bas, fonbern auch ju ben Beforberern einer freiern Richtung in ber Biffenichaft und einer großern Ausbreitung berfelben. Er bediente fich feines gangen Ginfluffes, um feine Beitgenoffen zur Erlernung des Griechischen anzufeuern und bas Studium bes Alterthums an bie Stelle der Scholastif zu fesen. Sobald er fich, vermuthlich gleich nach feines Batere Tode, im S. 1348, in Florenz niedergelaffen hatte, fingen feine Witbürger an, ihr. mit diplomatifchen Auftragen zu beehren. Er wurde 1350 als Gefantter nach Ravenna gefchickt und 1351 gewählt, um nach Pabua ju gehen und bem Petrarca die Aufhebung feiner Berbannung und feine Berufung an bie 1348 gegrundete florentiner Universität anzufundigen. In bemfelben Sahre erhielt er eine Sendung an Ludwig von Brandenburg, Ludwig bes Baiern Sohn, um beffen Sulfe gegen die Bisconti in Anspruch zu nehmen. 3m 3. 1353 ober 1354 mußte er in Auftragen ber Republit nach Avignon gu Innoceng VI. und, nachbem ec einige Zeit ein fladtifches Amt in Floreng betleibet, ju Urban V. nach Rom reifen. In der Bwifchengeit, im 3. 1359, befuchte et Petrarca in Walland, der ihn, ein treuer Rathgeber, ermahnte, ein ernsteres, heiligeres Leben zu führen, später aber auch, als B. 1362, erschreckt durch eine Prophezeihung des im Geruche ber Beiligkeit stehenben Rarthausers Petroni, feine Bucher an Petrarca verkaufen und allen weltlichen Dingen entfagen wollte, den Entschluß des Freundes mafigte. Benigftens fcheint B. damals in den geiftlichen Stand getreten zu fein. Bon Neapel, wohin ihn 1363 der bortige Groffeneschall Nic. Accajuoli rief, ging er bald wieder weg, ba ihm die Aufnahme nicht gefiel. Seinen Arbeiten lebte er auf einem Meinen gandaut, welches er ju Certalbe befaß. Dort befiel ihn eine langwierige Krankheit, die ihn fehr lange in einem Zuftande ber Abspannung ließ, peinlicher als die Rrantheit felbft. Er genas, um eine schwierige, aber für ihn boppelt ichmeichelhafte Arbeit zu unternehmen. Die Florentiner, bie ihren großen Mitburger Dante einst verfolgt und verbannt hatten, errichteten jest, fein Andenken zu verfohnen, einen öffentlichen Lehrstuhl für die Erklärung seines Gedichts. Diese Professur wurde 🗷. anvertraut, ber fich ber übernommenen Bflicht mit raftlofem Gifer unterzog. Gemen Behrer und theuersten Freund Petrarca überlebte er nicht viel über ein Jahr und ftarb gu Gertalbo am 21. Dec. 1375. Seine auf Dante bezüglichen Schriften find "Origine, vita e costumi di Dante Alighieri" und "Comento sopra la commedia di Dante", ber nur bis jum 17. Sefange ber "Bolle" reichte. Lateinifch ichrieb er aufer ber erwähnten Gottergenealogie noch "De montium, silvarum, lacuum etc. nominibus"; "De casibus virorum et feminarum illustrium"; "De claris mulieribus", 16 Eflogen, Briefe u. f. w. Unter feinen ital. Dichtungen ift bie "Teseide" ber erfte Berfuch einer ital. Epopoe, in Ottave gefdrieben, fur beren Erfinder er gilt. Diefelbe ift feiner Jugendgeliebten gewibmet, die er Fiammetta nennt. Ale biefe betrachtet man gewöhnlich bie Pringeffin Marie, Konig Robert's naturliche Lochter, mit ber er in Reapel irgendwie in Berbindung geftanden haben foll. Sicheres laft fich baruber nicht ermitteln, ba Bahrheit und Dichtung in ben poetischen Berten B.'s fich nicht bemeinander fondern laffen. Ein großes Gebicht, die "Amorosa visione", befteht aus Serginen, beren Anfangebuchstaben zwei Sonette und eine Canzone bilben, bie in ber That bie Pringeffin Marie als Gebieterin bes Dichters feiern. Der "Filocopo, ovvero amorosa fatien" if ein Sagbroman; "Amorosa Fiammetta" ein lieblicher Roman, den Gophie Beentano ins Deutsche übersete; ber "Nimfale d'Ameto", woraus Schlegel in ben "Blumenftraufen" Einiges gegeben hat, mischt Profa und Berfe. Auferbem haben wir in Ottave von ibn , A Filostrato" und "Nimfale fiesolano"; "Il Corbaccio" ift eine Schmahpredigt auf dint Fran Die feinen Unwillen gereigt hatte. Die meiften feiner Gebithte verbranite B., nudben at

Mi int. Porfen Petracca's gelefen. Geinen feftgegrimbeten Ruhm verbante er aber foneil "Decamerone", den er ebenfalls der Fiammetta sowie der jungen Königin Sohanna, die ihn in Reapel gutig aufnahm, zu Gefallen verfaßt haben foll, einer Sammlung von hundert, zimm Theil aus provenzalischen Dichtern entlehnten Rovellen. Er malte in bemfelben Meufchen aus allen Stanben, von allen Charafteren und Altern, Ereigniffe aller Are, bie ausgelaffenften und heitersten wie die ruhrendsten und tragischften, und bilbete babei die ital. Sprache qu einem bis dahin noch nicht erreichten Grabe aus. Bielfaltig ift ber "Decamerone" überfest und von ungahligen Schriftstellern aus ihm gefchopft worden. Unter ben neuern Ausgaben beffelben zeichnen fich aus die von Poggiali (4 Bde., Livorno 1789-90), die zu Pifa (4 Bbe., 1815), die tritische Ausgabe von Biagoli mit historisch-literarischem Commentar (5 Bbe., Par. 1823) und die von Ugo Koscolo mit einer geschichtlichen Einleitung. Lond. 1825); die beste deutsche Übersehung ist von Witte (3 Bde., 2. Aufl., Lpj. 1843). Eine Uberficht der Ausgaben feiner Berte enthalt Dibbin's "Biographical Decameron". Geins "Opere complete" gab Moutier heraus (17 Bbe., Flor. 1827 fg.). über B.'s Leben fchrieben in alterer Beit Manetti (herausgeg. von Mehus), Manni in ber "Storia del Decamerone" (Flor. 1742, 4.), Mazzuchelli und Tiraboschi, und Graf Babelli (Flor. 1806); new Aufschlusse gibt bas Memorandumbuch B.'s, welches Ciampi in Florenz aufgefunden hat, berausgegeben unter bem Titel "Monumenti d'un ms. autografo di Giov. B." (Flor. 1827).

Boccage (Marie Anne Fiquet du), geborene de Page, franz. Dichterin, geb. zu Rouen am 22. Det. 1710, erhielt ihre Bilbung im Moster l'Assomption zu Paris. Schon hier entwickelten fich ihre Anlagen jur Dichtkunft; allein fie verbarg biefes Talent forgfam felbft bann noch, als fie fich mit Pierre Jofeph Fiquet bu Boccage vermahlt hatte. Rachdem fie querft 1746 mit einem fleinen Gedichte öffentlich hervorgetreten, verfuchte fie junachft eine Nachahmung Milton's in dem "Paradis terrestre" (1748); auch lieferte fie eine Bearbeitung von Gefiner's "Tod Abel's" und von mehren engl. und ital. Berten. Unter ihren eigenen Berten ift bas Epos "La Colombiade" (1756), bas fie Benedict XIV. widmete, das bedeutendste. Ihre "Voyage en Angleterre, Hollande et Italie" (beutsch, Dresb. 1776) gibt in nicht gang unintereffanten Briefen Nachricht von ben Bulbigungen, welche sie auf einer Reise in ben genannten Lanbern erntete. Bon ihren Beitgenoffen ward fie mit einem Feuer gepriefen, welches nur ihr Gefchlecht und ber Reig ihres Betragens erflaren fonnen. "Forma Venus, arte Minerva" mar ber Babifpruch ihrer Bewunderer, unter bie felbft Boltaire, Fontenelle und Claixaut gehörten. Sie mar Ditglied ber Atademien zu Rom, Bologna, Padua, Lyon und Rouen, und die Gedichte zu ihrer hulbigung murben gefanimelt mehre Banbe fullen. Ihre poetischen Werte erfchienen in Lyon (3 Bbe., 1762 und öfter) und ihre "Oenvres politiques" zu Paris (2 Bbe., 1788); die meiften ihrer Schriften wurden ins Englische, Spanifche, Italiemifche und Deutsche überfest. Sie ftarb am 8. Aug. 1802. — Ihr Gemahl Pierre Joseph Fie quet bu B., geb. 1700 ju Rouen, geft. bafelbft 1767, war ein geschmadvoller Schriftfteller und hat fich besonders durch feine Bearbeitung engl. Stude bekannt gemacht. Bir ermahnen seine "Mélanges de différentes pièces de vers de prose, traduits de l'anglais" (3 Bbe., Berl. 1751) und die "Lettres sur le théâtre anglais" (2 Bbe., Rouen 1752), bie nicht ohne Werth finb.

Boccherini (Luigi), ein berühmter Inftrumentalcomponist, geb. 1730, nach Andern 1735 zu Lucca, gest. zu Madrid 1805, erhielt den ersten musikalischen Unterricht durch seinen Bater, der ein geschicker Contradassisst war, und durch den Abt Banucci in Lucca und kam dann zu seiner weitern Ansbildung nach Rom. Nachdem er von hier nach einigen Jahren nach Lucca zurückgesehrt, ging er mit seinem Landsmanne Filippino Manfredi nach Spanien, wo er, vom König mit Ehren und Geschenken überhäust, zu bleiben sich bewegen ließ und bei der Akademie angestellt wurde. Auch der König von Preußen, Friedrich Withelm II., der B.'s Compositionen liebte, ertheilte ihm eine Pension unter der Bedingung, ihm jährlich einige Quartetten und Quintetten einzusenden. Die von B. selbst heransgegebenen 38 Werte bestehen in Symphonien, Sertetten, Quintetten, Quatuors, Trios, Ouetten und Sonaten für Moline, Bioloncell und Fortepiano; nach seinem Tode erschienen noch mehre Duintetten und einzelne Gesangsücke. Für das Theater hat er nichts gearbeitet, sie den

Mirche bas einzige "Stabat mater". Er war innigst mit hapon befreundets nach ihm bestrebte er sich zu bilben, wenn er ihn auch an Gründlichkeit und Tiefe nicht erreichte. Seine melodiereichen, aber oft allzu eintonigen Compositionen sind noch jest in Frankreich und Spanien geschäht.

Bocchetta, ein enger, bis zu 2400 F. eingefentter und burch brei Schanzen gefchuster Gebirgspaß ber Apenninen, welcher aus ber Lombarbei nach Genua führt, ift ber Schluffel Genuas von Norboften und war beshalb sowel im öftr. Erbfolgefriege 1746 unb 1747,

als auch in ben Revolutionstriegen ber Gegenstand heftigen Rampfes.

Bod (Karl Aug.), Anatom und bekannt durch mehre Berichtigungen und wichtige Entbedungen in der Anatomie, die er in seinen Schriften niedergelegt hat, wurde au Maadeburg am 25. Marg 1789 von unbemittelten Altern geboren und von feinem Stiefvater. welcher Chirurg mar, erzogen und in ber niebern Chirurgie unterwiefen. In Leipzig, mobin er fpater in Condition fam, führte ihn ber Affilient am anatomifchen Theater, Steger, ber Angtomie zu, für welche er fehr balb folche Talente an ben Tag legte, bag ber Profestor Rofen. muller nach Steger's Abgange ihm beffen Stelle übertrug. Rachbem er mit vielem Aleifie und unter mannichfachen Entbehrungen fich bie nothige Borbildung verschafft batte, fing er nun gleichzeitig an, Medicin zu fludiren, worauf er 1814 Profector murbe, welche Stelle er. umgeachtet eines fehr vortheilhaften Rufs nach Konigsberg, bis zu feinem Tobe befleibete. ber am 30. Jan. 1833 erfolgte. Wie als Lehrer um feine gablreichen Schuler, fo erwarb er fich insbefondere um das fehr durftig ausgestattete anatomische Museum in Leipzig vielfache Berdienste; seinem Fleiße und seiner Uneigennüsigkeit, bei einem fehr mäßigen Gehalte, verbantt baffelbe neben vielen andern Praparaten eine ausgezeichnete Sammlung von Rervenpraparaten. Seinen Ruf als Schriftsteller begrundete er burch die "Befchreibung bes funften Nervenpaares und feiner Berbindung mit andern Nerven, vorzüglich mit dem Ganglienfofteme" (Deig. 1817, und "Rachtrag", Deig. 1821, mit Apf.). Außerdem ermahnen wir unter feinen in rafcher Folge erschienenen Schriften "Tabellarische Überficht der gesammten Anatomie" (Lpg. 1817); "Handbuch ber praktischen Anatomie bes menschlichen Körpers" (2 Bbe., Meif. 1819—22); "Ratechismus ber prattifchen Anatomie" (LDA. 1826); "Darftellung ber Benen bes menschlichen Körpers" (Lpg. 1823); "Der menschliche Korper nach feinem außern Umfange" (Lph. 1823); "Darfiellung bes Gehirns, bes Rudenmarts und ber Sinneswerkzeuge" (2pg. 1824); "Darftellung ber Organe ber Respiration, bes Rreislaufs, ber Berbauung, bes Harns und ber Fortpflanzung" (Lpz. 1825); "Darftellung ber weiblichen Geburtsorgane" (Lpg. 1825); "Die Rudenmartenerven nach ihrem gangen Berlaufe, ihren Bertheilungen" (Epg. 1827; lat. von Banel, Lpg. 1828); "Darftellung ber Saugabern" (2pg. 1828); "Der Profector" (2pg. 1829) und bie "Chirurgifch anatomifchen Tafeln" (3 Lief., Lpg. 1830-33), an beren Bollenbung, bie fpater fein Sohn beforgte, ibn ber Tob hinderte. — Sein Sohn, Rarl Ern ft B., geb. in Leipzig am 21. Febr. 1809, ift rühmlichft in bes Batere Fußtapfen getreten, ber ihn von frubefter Jugend an für seine Wiffenschaft zu gewinnen wußte und dann in dieselbe einführte. Nachdem er die Nifolaischule und die Universität seiner Baterstadt besucht und 1831 als Doctor ber Debicin promovirt hatte, ging er fogleich nach bem Ausbruch ber poln. Revolution nach Barfchau, von mo er jedoch bald wieder zurücklehrte. hierauf ward er akademifcher Docent an ber Universität Leipzig und 1839 außerorbentlicher Professor. Ginen schnellen Ruf erwarb er fich burch fein febr praktisches "Bandbuch ber Anatomie bes Menschen mit Berudfichtigung ber Physiologie und chirurgischen Anatomie" (2 Bbe., Lpg. 1838; 3. Aufl., 1842), bas gleich seinem "Anatomischen Taschenbuch" (Lpg. 1839; 2. Auft., 1841) ins Danische überfest murbe. Radiftbem hat er einen "Banbatlas ber Anatomie bes Menfchen, nebft einem tabellarischen Bandbuche der Anatomie" (7 Lief., Lpg. 1840-41; 2. Aufl., 1843) und "Gerichtliche Sectionen" (Lpg. 1843) herausgegeben.

Böckel (Ernst Gottse. Abolf), Generalsuperintenbent bes Großherzogthums Oldenburg, Oberhosprediger und Geh. Kirchenrath zu Oldenburg, wurde zu Danzig am 1.Apr. 1783 geboren und hier für die Universität vorgebildet, die er 1801 bezog. Er studirte in Königsberg, wo er 1804 als Collaborator an der deutsch-reformirten Schule und 1805 als Lehrer am Collegium Fridericianum angestellt wurde. Schon damals machte er sich burch einige

ohllologifch-theologische Schriftchen befannt. Nachdem er anderthalb Jahre lang Prebiger auf einem oftpreuß. Dorfe gewesen, wurde er 1809 Prediger in feinem Geburtsorte. Buerst an der Sakobi- und dann an der Sohanniskirche, zugleich auch von 1814 an eine Beit lang Militairprediger, und namentlich in diefer lestern Stellung, begrundete er burch traftvolle Gelegenheitereben feinen Ruf ale Prediger. 3m 3. 1820 ging er ale ordentlicher Professor ber Theologie, Pastor an ber Satobitirche und Scholarch nach Greifswald, 1826 als Hauptpaftor zu St. - Jatobi nach Samburg und 1833 nach Drafete's Abgange als Pastor an der Ansgariusfirche nach Bremen, worauf er 1836 in seine jezige Stellung nach Didenburg fam. B.'s theologische Richtung ift biblisch-rational; als Prediger hat er neben bem Studium der Redner des claffifchen Alterthums befonders nach Reinhard fich gebilbet, baher bas Tertgemäße feiner Bortrage, bie Gewandtheit im Beweife, bie ftreng logifche Anordnung bes Stoffe und die eble, elegante Sprache, Borguge, die wie in fruher erschienenen Sammlungen, so namentlich in seinen "Passionspredigten" (6 Bde., Hamb. 1829—37; Bb. 1-3, 2. Aufl., 1835-40) und in ben "Biblifchen Sittengemalben" (2 Bbe., Brem. 1835-36) unvertennbar find. Bon feinem feinen Tatte in Benupung gegebener Umftande zeugen außer früher gedruckten Reben die "Predigten zum Theil bei besondern Beranlaffungen" (2 Bbe., Hamb. 1828-34) und namentlich feine "Traurede bes Königs Dtto von Griechenland" (Dibenb. 1836). Unter den Erbauungeschriften, Die B. veröffentlicht hat, erwähnen wir vorzugsweise fein "Leben Jesu, ein Andachtsbuch" (2 Abtheil., Berl. 1838-40). Für die Sache der Union, ale deren Freund er fich fort und fort gezeigt, grundete er 1821 bie Zeitschrift "Treneon", von welcher jeboch nur zwei Banbe erschienen find. Unter feinen Arbeiten für gelehrte Theologie ift außer den Commentaren zu einigen Schriften des Alten Testaments die Bearbeitung von Grich's "Sanbbuch der theologischen Literatur" (Lpz. 1822) zu nennen; auch steht von ihm bie schon früher vorbereitete Berausgabe ber "Graecorum Vet. Test, interpretum" sowie eines Borterbuchs zu ber Septuaginta zu hoffen. Als Kirchenbeamter wirft B. mit weiser Energie und hat namentlich den Stand des oldenburg. Boltsichulwesens seit 1836 bedeutend verbeffert.

Boch (Aug.), Professor der Philologie an der Universität zu Berlin und beständiger Secretair der philosophisch-hiftorischen Claffe der Atademie der Biffenschaften, geb. am 24. Mov. 1784 zu Karleruhe, wo fein Bater Rechnungerath war, wurde auf dem dafigen Gymnaffum grundlich vorgebilbet und ftubirte feit 1803 in Salle, wo F. A. Bolf's überwiegenber Einfluß ihn sehr balb bem theologischen Studium abwendete. Im 3. 1806 ward er Mitglied des Padagogischen Seminars in Berlin, von wo er fich in Folge der Ariegsunruhen nach Beibelberg wendete. hier murbe er 1807 außerordentlicher Professor und erwarb fich als Lehrer und Schriftsteller, namentlich burch ein umfaffenbes Bert über bie Literaturgeschichte ber griech. Tragifer (Heibelb. 1808) und die Arbeiten über Platon und Pindar, ein foldes Anfeben, daß er 1811 ale Profeffor der Beredtfamteit und alten Literaturnach Berlin berufen wurde. In Berlin ift feine Wirtfamteit ale Lehrer und Director des Philologifchen und des Padagogifchen Seminare feit feinem erften Auftreten fehr bedeutend gewefen und hat bei einer großen Anzahl von Buhörern die allgemeinen Anfichten über das claffische Alterthum und ben Busammenhang ber einzelnen Theile beffelben wefentlich geforbert und fie auf bem Bege ber historisch grammatischen Interpretation zu grundlicher Bekanntschaft mit ben einzelnen Schriftstellern angeleitet. Dabei ift B. freundlich, liebevoll, human und mit vielen seiner Schuler in bas vertrauteste Berhaltniß getreten. Als Schriftsteller haben feinen bleibenden Ruf befonders funf Sauptwerte begrundet, die Ausgabe des Pindar (3 Bbe., 203. 1811—21), mit neuer Anordnung ber Pinbarischen Beremaße und tief eingehenden Untersuchungen über die Dufit der Griechen; "Die Staatshaushaltung der Athener" (2 Bde., Berl. 1817), ein Buch von großer Grundlichfeit und icharfer Combination, das über bas Staatsleben Athens ein febr helles Licht verbreitet, für ahnliche Untersuchungen bie Bahn gebrochen hat und für die neuere Beit von prattifchem Rugen ift, daher es auch in das Englische und Frangofifche überfest mard; ferner bie icharffinnigen,, Metrologifchen Untersuchungen über Gewichte, Munffuge und Mage des Alterthums in ihrem Busammenhange" (Berl. 1838); bie "Urfunden über bas Seewefen bes attifchen Staats" (Berl. 1840), voll erfchopfenber Belehrsamkeit, und endlich das umfangreiche und wichtige "Corpus inscriptionum graec.»

(Bb. 1, 1894-28, 26. 9, heft 1, 1832), welches er im Auftrage ber berliner Mebennie berandeibt, und in beffen Borrebe er bie Grunbfage einer umfaffenben, zeitgemagen Bebandfung der Berte bes elaffichen Alterthums lichtvoll entwidelt. Außer biefen größern Berten geboren ber heibelberger Beit noch mehre Schriften über Platon an, ber berliner bie Sammlung ber Argamente bes Bbilolaus (Berl. 1819). Als Mitglied ber Atademie bat er verfdiebene reichbaltige Abbandlungen in den Denkfcriften der Atabemie brucken laffen, 2. B. über die fritische Behandlung der Pinbarischen Gedichte (1825) und über Leibnis und die beutschen Atademien (1835), auch nimmt er regen Antheil an ber neuen Ausgabe ber Berte Kriedrich bes Groffen. Seiner Obliegenheit als Profestor ber Beredtsamteit, ameimal jabrlich eine Borrebe jum Lectionstatalog ju fchreiben, verbantt man eine Reihe intereffanter, Aleiner Auffage philologischen Inhalts, und seiner Berpflichtung, die öffentlichen Reben im Ramen der Univerfitat zu halten, viele durch Form und Inhalt gleich ausgezeichnete lat. Reben, beren Sammlung gegenwartig veranftaltet wirb. In allen zeigt fich eine offene Meinung und eine liberale Beurtheilung ber politifchen Begebenheiten bes In- und Auslandes. Diefelbe Liberalität hat B. in allen gefchaftlichen Berhaltniffen, in benen er fich mit vieler Leichtigfeit bewegt, gezeigt, namentlich bei ber zweimaligen Berwaltung des Rectorats. Im S 1830 erhielt er ben Titel eines Geh. Regierungsraths, bann neben anbern Auszeichnungen ben Orden pour le merite und 1840 die Decoration der frang. Chrenlegion. Gein Name gebort zu ben gefeiertsten beutschen Ramen im Auslande, und fast alle Atademien in und außer Deutschland gablen ihn unter ihre Mitglieber, fo namentlich auch bas frang. Suftitut.

Bodb (Friedr. von), bab. Finanzminister, ber Bruber bes Borigen, geb. am 13. Aug. 1777 in Rarlsruhe, studirte in Heidelberg die Kameralwissenschaften und trat wohlvorbereitet am 1. Dai 1803 ale Finangaffeffor beim Sofrathecollegium ju Danheim in ben Staatsbienft. 3m 3. 1807 murbe er Kammerrath, brei Jahre fpater als Finangrath wieber nach Karlernhe gezogen und 1815 zum Geh. Referendar ernannt. Ale Ba-Baben 1818 feine Berfaffung erhalten, trat er beim ersten Landtage als Regierungscommiffar auf und fortan öffnete fich ihm eine Laufbahn ichneller Beforberung. Er wurde 1820 Director ber Dberrechnungstammer, 1821, nach bem Tobe bes Finanyminifters von Fifcher, Birlicher Staatsrath und provisorischer Director des Finanzministeriums, 1824 befinitiver Chef deffelben, fobann 1828 Finanzminister, nachbem er fcon 1824 ben Abel erhalten hatte. In feinen Amteverhaltniffen bewährte er fich als ausgezeichneten und thatigen Gefchaftsmann ; er bearbeitete mit befonberer Sorgfalt bas birecte Steuerwefen, brachte Arenge Dronung und Rlatheit in die Berwaltung und wurde ber Schöpfer eines geordneten Staatshaushalts und eines wohlbegrundeten Staatseredits. So ungunftig die Cabinetsregierung des Grofherzogs Ludwig allen auf Ersparniffe gegründeten finanziellen Reformen war, fo herrichte boch in feinem Departement im Gegenfat ju ber Bermaltung anberer Minifterien eine auf dem Landtage von 1831 ehrend anerkannte Ordnung und Sparfamteit. Ein Gegner bes Feubalwefens und bes alten Abgabenspftems, tam er ben Borfchlagen ber Boltstammer für Ablöfung der Behnten und Frohnen bereitwillig entgegen und unterftugte biefelben in ber Abeletammer. Der von ihm am 10. Juli 1831 ber Rammer vorgelegte Gefehentwurf der Zehntablöfung entsprach im Allgemeinen den Ansichten der liberalen Partei. Bei den Berhandlungen über ben Anschluß Babens an den Deutschen Zollverein auf bemfelben Landtage, erklarte fich B., ber fruhere Begrunder eines Spfteme geringer Bollfage, für biefen Beitritt und gab baburch befonbere Beranlaffung, bag ihm bie Boltsmeinung wesentlich politische Absichten unterlegte und eine Zeit lang ber entgegengefesten Anficht zuneigte. Im Anfange ber Reactionen im 3. 1832 zeigte fich B. als Bertheidiger ber Berfaffung und foll fich mit Binter und Rebemius entschieden gegen die Aufhebung bes Prefgefeges ausgesprochen haben. Allein ichon 1833 und mehr noch 1835 tam er in Collifion mit den freigefinnten Abgeordneten, als er fich einem Antrage für Bahrung der verfaffungsmäßigen Rechte ber zweiten Rammer in Beziehung auf Die Ministerialreferipte wiberfeste, die vor Eröffnung ber Standeversammlung ben im Staatsbienfte ftebenden Deputirten jugetommen maren, und ihm ber Abgeordnete von Rotted, bei ber eigenmächtigen Bindrebuction ber Staatsichulben ohne Buftimmung bes ftanbifchen Ausschuffes, eine Uberfreitung feiner Competeng vorwarf. In noch ftartere Opposition mit ber Mehrheit ber

zweiten Kammer trat er auf ben spätern Landtagen, da er nächst dem Minister von Blittersdorf, von Bielen sogar vor diesem, für den hauptsächlichsten Urheber der Urlaubsverweizerungen gehalten wurde, und da er in seiner Bertheidigung des von ihm behaupteten angeblichen Rechts der Regierung wol mitunter einen nicht ganz parlamentarischen Ton anschlug. Übrigens zeigte er sich als gewandten Redner, und sein ausgezeichnetes Talent als Finanzminister wird ihm von keiner Seite bestritten. Im J. 1843 wurde der Tag, an welchem er vor 40 Sahren in den Staatsdienst getreten, unter vieler Theilnahme von Seiten des Großherzogs wie der höhern Beamten der Finanzverwaltung begangen.

Bocklafer bilben in der Classe der Kafer eine ausgezeichnete Familie und sind vornehmlich durch lange borstenförmige Fühler erkennbar. Ihr Körper ist lang mit parallelen Seiten; das Bruftstud meist cylindrisch geformt, häusig mit symmetrischen Auftreidungen versehen oder auch mit Dornen bewaffnet, bringt bei Bewegungen, indem es sich gegen die Basis der etwas schmalen Flügelbeden reibt, einen Laut hervor, den man im gemeinen Leben für eine Stimme erklärt, die jedoch diesen Käfern, wie überhaupt allen Insesten, abgeht. Ihre Färdung ist bisweilen sehr angenehm, oft metallisch glänzend. Die deutschen Arten sind zahlreich und erscheinen meist erst im Spätsommer; mehre derselben kommen häusig in Holzbausern vor. Die Larven aller Bockläfer leben im Holze verschiedener Bäume, bohren lange mit Holzmehl erfüllte Gänge durch dassellen und richten daher nicht selten Schaben an. Die ausländischen Arten sind bisweilen von sehr bedeutender Größe.

Bockbeuteleien nennt man das halten an dem hertommlichen und Formlichen auch bann, wenn der beabsichtigte Zweck diese Beibehaltung nicht mehr nöthig macht. Der Ausbruck soll sich von den Beuteln, im Niedersächsischen Bootsbudeln genannt, d. i. Buchbeuteln, herschreiben, in welchen im Mittelalter die Rathsherren, befonders in hamburg, die Statuten auf das Rathhaus trugen. Da die spätere Zeit in den frühern Statuten manches Beraltete und Unpassende fand, so nannte man das Oringen auf die Beibehaltung derselben und dann in weiterer Ausbehnung alles Pedantisch-Conservative Bocksbeuteleien.

Bobe (3oh. Glert), Aftronom, geb. ju Samburg am 19. San. 1747, zeigte fruh Reigung für die mathematischen Wiffenschaften, in benen ihn sein Bater und bann ber beruhmte Bufch unterrichteten. Den erften öffentlichen Beweis feiner Renntniffe gab er in ber fleinen Schrift "Berechnung und Entwurf ber Sonnenfinfternif vom 5. Aug. 1766" (Berl. 1766). Der Beifall, welchen diefelbe fand, ermunterte ihn ju größern Arbeiten, und bereits 1768 erichien feine "Anleitung gur Renntnig bes gestirnten himmele" (9. Aufl., Berl. 1822), ein gemeinverständliches Lehrbuch ber Aftronomie, bas zur Berbreitung richtiger aftronomifcher Renntniffe fehr nublich gewirft hat. Ginen Nachtrag bazu lieferte Ditmanne (Berl. 1833). Im 3. 1772 wurde er als Aftronom der Akademie in Berlin angestellt und 1782 als Mitglied berfelben aufgenommen. hier feierte er 1822 bas 50jahrige Subildum feiner Anftellung und ftarb, nachdem er 1825 in Rubeftand verfest worben war, am 23. Nov. 1828. Er begrundete 1776 bie "Aftronomifchen Sahrbucher ober Ephemetiden" (54 Bbe., Berl. 1776 - 1829), die nachher unter dem Titel "Berliner aftronomifches Sahrbuch" von Ende fortgefest wurden und als Archiv von bauerndem Berthe bleiben. Auch feine "Erlauterung ber Sternfunde" (2 Bbe., Berl. 1778; 3. Aufl., 1808) enthalt viel Berthvolles. Sein himmelsatlas in 20 Blattern, die "Uranographia sive astrorum descriptio" (Berl. 1801; 2. Aufl., 1818), umfaft 17240 Sterne und gegen 12000 Sterne mehr ale bie fruhern Rarten. Bon feinen vielen übrigen Schriften ermahnen wir noch den "Entwurf der aftronomischen Wiffenschaften" (Berl. 1793; 2. Aufl., 1825) und "Migemeine Betrachtungen über bas Beltgebäube" (Berl. 1801; 3. Mufl., 1834).

Bobe (Joh. Joach. Chriftoph), vorzüglich als glücklicher überfeser bekannt, mar zu Braunschweig 1730 geboren. Da sein Vater, welcher Solbat war und später in Schöppenstebt als Ziegelstreicher kummerlich sein Leben fristete, ihn bei seinen Arbeiten nicht gebrauchen konnte, so ward er zu seinem Großvater gethan, um die Schafe zu hüten. Auch hierzu wollte B., den man nur den dummen Christoph nannte, nicht passen. Sein Geist strebte über diese gewöhnlichen Beschäftigungen und Verhältnisse hinaus, besonders fühlte er sich zur Nuftt hingezogen. Endlich wurde seinen ungestümen Bitten nachgegeben und er bei dem Stadtmussten Kroll in die Lehre gebracht. Obgleich zu den niedrigsten Diensten verwendet, ent-

widelten fich feine musikalischen Anlagen boch rafch und balb spielte er mit Fertigkeit mehre Blas- und Saiteninstrumente. Als er nach sieben Lehrjahren die Stelle eines Bautboiften erhalten, gerieth er wieder burch eine unüberlegte Beirath mit einem jungen Rabchen in große Berlegenheit. In Belmftebt, wo er fich bann musikalisch weiter ausbilben wollte, fing er bei einem Studenten Lateinisch, Frangofisch und Stalienisch an, auch machte er fich mit bem Englischen und ber Theorie ber Runfte vertraut. Dann ging er ale hautboift nach Celle, wo er zwei Sammlungen Liebercompositionen herausgab. Nachdem er in Celle Frax und Kind burch den Tob verloren, wendete er fich nach hamburg, wo er 1762-63 bie Redaction des "hamburger Correspondenten" führte und fich vorzüglich auf Ubersegungen aus bem Englischen legte. Doch fuhr er fort, Musitunterricht zu ertheilen, und heirathete eine feiner Schulerinnen, die nicht nur icon, sondern auch reich mar. Rachbem auch biefe geftorben, mußte er zwar auf ben größten Theil ihres Bermogens verzichten, boch behielt er noch genug, um ein unabhangiges Leben führen ju tonnen. Ginen alten Lieblingsgedanten wieber auffaffend, wurde er nun Buchbruder und verheirathete fich hierauf jum britten Dale mit ber Tochter des Buchhandlers Bohn. Der mit Leffing, beffen "Dramaturgie" bas erfte aus 28.'s Buchdruderei hervorgegangene Bert mar, gefaßte Plan ju einer Buchhandlung für Gelehrte, in welcher beren Berte zu ihrem Bortheil verlegt werden follten, icheiterte an Leffing's ungefchaftlichem Geift und an B.'s mangelhaften taufmannischen Renntniffen. In Beimar, wohin er 1778 bie Bitme des Ministers Bernftorff als Geschaftsführer begleitet hatte, beschäftigte er fich bann bis zu feinem Tobe mit literarischen Arbeiten. Er murbe hier vom Bergoge von Sachfen-Meiningen gum Bofrath, vom Bergoge von Sachfen-Gotha gum Legationerath und vom Landgrafen von Seffen-Darmftadt jum Geheimrath ernaunt und flarb 1793. Ein Sauptaugenmert mar fur ihn in ber letten Salfte feines Lebens ber Freimaurerorben, welcher allerbings bamals als Beforberungsmittel ber humanitat und bes Fortichrittes eine ungemeine Bichtigfeit und Bebeutung hatte. Er wibmete fich ben Angelegenheiten bes Drbens mit hochstem Gifer, fuchte ihn zu vergeistigen, zu beleben und zu einigen, wandte fich dem Studium seiner Geschichte zu und war als Deputirter bei bem wilhelmsbaber und parifer Convente thatig. Als überfeter nimmt er eine ausgezeichnete Stelle ein; namentlich hat er feinen überfesungen ber capricciofen Berte ber Englander, ihrer tomifchen Romane einen folden Anftrich von Eigenthumlichfeit ju geben gewußt, baf fie eine mahre Boltsthumlichteit erhielten. Die vorzüglichsten barunter find "Jorit's empfindfame Reife" (Samb. 1768; 5. Aufl., 1804), "Triftram Shanby's Leben" (9 Bbe., Samb. 1774) und Golbfmith's "Dorfprediger von Batefield" (LpA. 1776). Trefflich überfeste er auch Montaigne's "Gebanten und Meinungen" (7 Bbe., Berl. 1793-97); weniger gelang ibm bie Uberfegung von Fielbing's "Zom Sones" (6 Bbe., Lpg. 1786-88). Bgl. K. A. Bottiger, "B.'s literarisches Leben" (Berl. 1796).

Bobe (Bilh. Jul. Ludw.), Director des Magistrats der Stadt Braunschweig, wurde am 18. Dai 1779 ju Konigslutter geboren, wo fein Bater Stiftsprediger mar. Schon ju Saufe und auf den Universitäten in Selmstedt und Göttingen, wo er von 1798—1801 die Rechte flubirte, war Geschichte in Nebenflunden seine Lieblingsbeschäftigung, und mit noch größerer Borliebe widmete er berfelben, namentlich ber vaterlandifchen Gefchichte, feine Muße während der Zeit, daß er die richterlichen Amter zu Königslutter (1802) und Barborf (1811), ju Borsfelbe (1814) und Ribbagshaufen (1820) befleibete. Proben feiner historischen Studien erschienen zuerft im "Braunschweigischen Magazin" (1822) und in seiner Schrift "Das Grundsteuersustem bes Bergogthums Braunschweig" (Braunschw. 1824). hierburch und zugleich burch ben Ruf seiner Geschäftstenntniß und Charakterfestigkeit auf ihn aufmertfam geworben, wußte der braunichweig. Stadtbirector Bilmerbing, deffen Lieblingsgebante es war, ber Stadt Braunfdweig die frühere unbeschränktere Berwaltung ihrer ftäbtischen Guter zu vindiciren, bei feiner Amtsentsagung die Wahl ber Stabtbeputirten auf B. zu lenten, ber auf biefe Beife fein Nachfolger im Stabtbirectoramte wurde. Birklich erraichte auch B., trop ber fich ihm entgegenstellenben Hinderniffe, bereits unter Bergog Karl nicht nur Gingelnes gur Concentrirung ber flabtifchen Bermaltung, fonbern auch die Reorganifation aller Stadtfchulen und die Grundung ber Realichule, reiste aber hierbei burch fein traftiges unerschrodenes Auftreten ben Unwillen bes Bergogs fo, bag biefer ihm bie Amter und

Cintimfte als Director des Anatomifch-chirurgifchen Collegiums und als Mitglied der Lanbesofonomie-Commiffion nahm. Deffenungeachtet zeigte fich B. beim Ausbruche ber Unruben bem Bergoge ergeben und that gur Erhaltung ber Drbnung, mas er vermochte. Demgemäß überreichte er am 1. Sept. 1830 bemfelben, junachst um einem Aufstande vorzubeugen, im Ramen der Burgerschaft eine Borftellung, worin mit bescheidener Offenheit die allaemeine Berflimmung gefchilbert und um Erleichterung besonbere fur die arbeitenben Claffen fowie um Berufung ber Stanbe gebeten murbe, erbot fich bann am 6. Sept., als ber Bergog perfonlich angegriffen murbe, einige hundert Burger gu feinem Schute berbeiguführen, welche Magregel jedoch ber Bergog ablehnte, und wirfte auch am 7. Sept. und den folgenden Tagen möglichst für Abwehr der Anarchie und durch Entschloffenheit in Ergreifung ungewöhnlicher Maßregeln und Unabhängigkeit von den ftreitenden Parteien für schnelle Wieberherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ruhe. Als am 10. Sept. 1830 Bergo Bilbelm eingetroffen mar, um die Zugel ber Regierung zu ergreifen, mar er es, ber demfelben über bas Gefchehene Bericht erstattete und mit Unparteilichkeit ihm manche gunachft zu nehmende zwedmaßige Magregeln in Borfchlag brachte, und unter ber neuen Regierung gelang es ihm nun auch endlich, bie alte hauptfrage über bas Stadtvermogen gu einer erwunschten Erledigung zu bringen und zugleich der Stadt für alle Butunft die Mittel Bu fichern, ihre Schulen, Rirchen, Armenpflege, hospitaler und alle übrigen gemeinnutigen Anstalten auf bas wirtsamste zu unterstügen. Für seine Berbienste ertheilte Berzog Bilbelm B. feinen Orden gleich bei Stiftung beffelben und ernannte ihn 1833 jum Prafibenten bes Oberfanitatecollegiums; ebenfo ift er jest Mitglied bes Ausschuffes ber Stanbe. In literarifcher hinficht beschäftigt er fich feit langerer Beit besonders mit der Gefchichte des Munamefens der Staaten und Stadte Niebersachsens und der Geschichte des fachs. Stadtebundes vom 13.—16. Jahrh., der im Norden eine fast ahnliche Stellung einnahm wie der fcmab. Bund im Guden. Reuerdings ließ er einen "Beitrag zu der Geschichte der Feubal-Ranbe im Berzogthum Braunfchweig" (Braunfchw. 1843) erfcheinen, der gegen Grone's "Gefcichte ber corporativen Berfaffung des braunschm. Ritterftandes" gerichtet ift.

Bodelfcwingh (Ernft von), preug. Wirklicher Geh. Rath und Staate- und Finangminifter, ift am 26. Nov. 1790 zu Belmebe bei hamm in ber Graffchaft Mart geboren. Seine Schulbilbung erhielt er im Sause ber Altern und auf dem Symnasium in hamm, worauf er die Forstatademie zu Dillenburg bezog, in der Absicht, sich dem Forstfache gu widmen, die er aber im herbst 1812 mit der Universität zu Berlin vertauschte, um daselbst die Rechts- und Rameralwiffenschaften ju ftudiren. Als König Friedrich Bilhelm III. im Febr. 1813 fein Bolt zu ben Baffen rief, trat B. als freiwilliger Jager in bas Detaschement des achten Infanterieregiments, ward bald darauf Secondelieutenant und erhielt für seine Lapferteit in der Schlacht bei Lüben mehrfache Auszeichnung und in der Schlacht bei Leipzig bas eiferne Areuz erfter Claffe. Gine ichwere Berwundung in der Bruft, die er im Treffen bei Freiburg an ber Unftrut am 21. Oct. 1813 erhielt, machte ihn für einige Beit bienstunfahig; nach der Heilung nahm er jedoch wieder am Kampfe Theil und ward 1814 als Premierlieutenant verabschiebet. hierauf ftubirte er in Gottingen, tehrte aber 1815 fogleich wieder gum heere gurud und trat nach Beendigung des Kriegs als Offizier gur Landwehr über, in ber er von 1815-32 bis jum Major und Führer eines zweiten Aufgebots stieg, worauf er 1842 zum Obersten in der Landwehr befördert wurde. Während 28. dem vaterlandischen Inftitute der Landwehr eine so innige Anhänglichkeit bewahrte, war er schnell zu ben höhern Stufen bes Staatsbienstes emporgestiegen. Seine Referendariatszeit brachte er bei der Regierung und dem Oberlandgerichte in Munfter zu und war nachher als Regierungsaffeffor in Kleve und Arnsberg, einige Beit auch im Finanzministerium beschäftigt. 3m 3. 1822 ward er Lanbrath bes Rreifes Tedlenburg in Beftfalen, um hier eine bedeutende unmittelbare Wirkfamteit ju haben, und erwarb fich in biefer Stellung das unbedingte Vertrauen und die Liebe seiner Kreiseingeseffenen mit folder Auszeichnung, daß er 1831 jum Oberregierungerath bei ber Regierung in Koln berufen wurde und ichon im Rov. deffelben Sahres jum Prafidenten der Regierung in Trier. Bon befonderer Bichtig. keit ift B.'s Bermaltung als Oberpräsident der Rheinproving (1834—42) gewesen, wo er durch Bort und Werk, burch Gerabheit und Milbe des Charakters und durch ausgezeichnete Seschäftskunde, in Berbindung mit einer sehr gewinnenden Perhalttaffen und selbst bei den Abgemende gefunden und sie sich auch unter schwierigen Berhaltnissen und selbst bei den Abgewendeten erhalten hat. Seine unbefangene Förderung aller Interessen der Provinz, der geistigen wie der materiellen, ist überall anerkannt worden, sein größtes Staatsverdienst aber, für das er kein Opfer gescheut hat, ist die Berständigung der Rheinprovinz über das ihr Rügliche und Eigenthümliche, und die Pslege einer tüchtigen vaterländischen Gesinnung in der Liebe zum Könige und zu dessen Reglerung. So gab B.'s Gegenwart in ihrer Wärde und Anspruchslosigkeit dem Freiwilligenseste zu Köln am 3. Febr. 1838 eine weithin reichende Bedeutung. Im Apr. 1842 erfolgte seine Ernennung zum Wirklichen Geheimrath und gleich darauf zum Staats- und Finanzminister. Als solcher hatte er sogleich bei der Versamlung der ständischen Ausschüsse zu Berlin im Oct. 1842 Gelegenheit, seine Offenheit, Festigkeit und Geschäftsgewandtheit zu berhätigen, sowie man in seiner männlichen Beredtsamkeit bei der Feier des 3. Febr. 1843 zu Berlin mit gerechter Freude einen der ältesten Freiwilligen des Befreiungskampses wiedererkannte.

Bobenkunde oder Agronomie nennt man die Lehre von den chemischen Mischungen und der physischen Beschaffenheit des Bodens, und Boden die den Erdförper decende odere Erdschicht, die zumeist aus der allmäligen Berwitterung der den Erdsern ausmachenden Felsen entstanden, entweder schon an sich zur Erzeugung verschiedenartiger Pflanzen geschickt ist oder doch dazu fähig gemacht werden kann. Man theilt den Boden ein in Thon-, Lehm-, sandigen Lehm-, lehmigen Sand-, Sand-, Mergel-, Kalk- und humosen Boden, je nachdem die eine oder die andere Erdart vorherrschend ist, und benennt ihn entweder nach seiner Beschaffenheit oder nach den Früchten, die am besten in ihm gedeihen. In letzterer Beziehung wird er meist in zehn Classen, die am besten in ihm gedeihen. In letzterer Beziehung wird er meist in zehn Classen getheilt: 1) Reicher Boden, 2) gewöhnlicher Beizenboden, 3) gewöhnlicher Gerstenboden erster Classe, d. Heister Beizenboden zweiter Classe, 6) Haferland erster und zweiter Classe und 7—10) Roggenboden erster bis vierter Classe. Bichtig sind insbesondere auch der Untergrund, die Gestalt und die Lage des Bodens. Die Güte und Beschaffenheit desselben kann man schon einigermaßen durch die darauf wildwachsenden Pflanzen erkennen; die sicherste Auskunft aber gibt die chemische Untersuchung. Der reine Ertrag, den der cultivirte Boden gibt, heist Boden rente.

Bgl. Sprengel, "Die Bobenfunde" (Lpg. 1837).

Bobenfee, auch Bobmanfee, nach dem alten Schloffe Bodman fo benannt, ift einer jener charafteriftischen Fluffeen am Rordfuße bes Alpenlandes, welcher vom Rhein gebildet, von 27° 5' öftl. 2. und 47° 35' nordl. B. durchfreugt wird und auf fchweizerich. beutscher Grenze fünferlei Staatengebiete miteinander vereint, indem Baden, Burtemberg, Baiern, Oftreich mit Tirol und die Schweiz mit ben Cantonen St.-Gallen und Thurgau seine Ufer berühren. Die Abstammung bes namens von bem altbeutschen Boban, b. b. Bertiefung, hat wenig Grund, weil alle Schweizerfeen nach den Orten benannt find, welche an ihrem Ende ober Anfang liegen, und bas Schlof Bodan am norbweftlichften Ende liegt. Aus gleichem Grunde ist auch die häufig gebrauchte Benennung Konstanzer ober Bro genger See gerechtfertigt, ba Ronftang am nordweftlichften Austriet bes Rhein und Bregeng in ber Sudoftede bes Sees liegt; einen mehr poetifchen Sinn hat ber Rame Sch mab ifches Meer. Der Bobenfee hat bei 261/4 M. Umfang, 81/5 M. größter Lange, 2 M. aröfter Breite und 81,2 DDR. Flachenbebeckung bie von Suboft nach Rordweft hatenformig zugespiste Gestalt eines Reils und ist der größte deutsche und nächst dem Genfersee auch ber größte schweizerische See. Der nordweftliche verengte Theil wird auch nach ber bab. Stadt Uberlingen Uberlingerfee genannt; unrichtig aber ift es, bie fleinere Seebilbung amifchen Ronftang und Stein, ben fogenannten Bellerfee mit ber Infel Reichenau unter bem Ramen bes Unterfees jum Bobenfee ju rechnen und biefen ben Dberfee ju nemnen. Der Seefpiegel liegt nach ben Angaben bes Ingenieurhauptmanns Balter 1322 F. über bem Meere und bie größte Baffertiefe zwischen Friedrichshafen, Romansbern und Rorschach wird auf 964 F. angegeben. Außer bem eine Stunde unterhalb Rheinod mundenden Rhein fliegen neben vielen fleinern Gewässern dem Bodenfee noch ju bie Detgenzer Mach, Argen, Schuffen und drei Flufichen unter dem Ramen Nach, bei Friedriche hafen, Seefeld und Bobman (Stodach). Der fcon unter Augustus von den Romern geTannte und an feinen Ufern zum Schube gegen die Alemannen und Rhatier mit Caftellen befeste See hatte fruber unftreitig eine großere Ausbehnung nach Guben, Die ber erbige Rieberfchlag bes Rhein und ber Bregenzer Nach immer mehr beschrankt hat. Roch im 4. Jahrh. reichte ber See bis Rheined, jest aber liegt zwischen beiben eine fast ftunbenbreite Bone Landes, an bem Uferfaume mit Rohrbidicht befest und fubmarte nach allen Richtungen bin mit Ranalen und Graben burchichnitten. Die nur ftellenweise fchroff einragende Umgebung bes Sees wird überall von Berg- und Sugelland, an ben Mundungen vom Rhein, Schuffer und Ctodach fogar von fleinen Tiefebenen gebilbet; lachenbe Dbfthaine und Beingarten (baher Geewein), fchmere Getreibefelber, uppige Biefenfluren und fraftige Balbungen umgurten bie Ufer; am fublichen horizont thurmen fich bie Alpengipfel bis zur Schneehohe auf, im Rordweften thronen auf den Steilfelfen des Begau folge Burgen und freundliche Schlöffer, Landhaufer und Fischerhutten; reinliche Dorfer und belebte Stadte spiegeln sich im bunten Rrange in ben Uferwellen des reigenden Sees. Beim Gingang in den Uberlingerfee liegt die fagenhafte liebliche Infel Meinau und im Sudoften auf drei Infeln, durch eine Brude mit bem Festlande verbunden, Lind au (f. b.), bas fcmabifche Benedig. Außer bem bair. Lindau find bie wichtigften Orte bes Bobenfees Bregeng in Tirol, Rorfchach im Canton St.-Gallen und Arbon im Thurgau, das badifche Ronftant, Überlingen und Morsburg und in Burtemberg Friedrichshafen und Langenargen. Das Baffer des Sees ift dunkelgrunlich und flar, es fchwillt oft fehr ploblich gur Beit der Schneefchmelze um 10-12 %. an und wird burch ben Fohn (Sudwind), den Nordweft- oder Oftwind zu haushohen Bellen aufgewühlt; auch wird es ohne eine fichtliche außere Urfache von merkwurdig fchnellem Wechsel des Steigens und Fallens beunruhigt, welche Erscheinung man Ruhf nennt; im Gangen aber erfullt ber See jenen wohlthatigen 2med ber übrigen Alpenseen in ber Beruhigung ber tobenden Gemaffer, welche mit zerflorenber Bilbheit eintreten und befanftigt wie gelautert wieder abflicfen. Schr felten friert der Bobenfee gu, und nur ftrenge Binter, wie in ben 3. 1435, 1573, 1648, 1695, 1830 und 1841 gewährten eine Paffage auf fester Gisbede. Schon lange ein Biel ber Naturforscher und Reisenben, hat man bis jest am Bobenfee 60 Arten Schwimm- und Sumpfvogel, 26 Arten Fifche, worunter fcone Salmen und Lacheforellen, und gwanzigerlei Conchilien entbedt. Sanbel und Schiffahrt find gwar wegen der naturlichen Gefahren und der Befchrantung durch den naben Rheinfall bei Laufen nicht fehr bebeutenb, jedoch burch bie reiche Umfranzung blubenber Drtichaften immer noch ziemlich lebhaft, feit bem 3. 1824 burch die Danipffchiffahrt von neuem im Schwunge und befondere auf Uberfuhrung von Getreibe, Sals und Bein gerichtet. Bgl. Schwab, "Der Bobenfee nebst bem Rheinthale" (Stuttg. 1827) und Goltl, "Der Bobenfee mit seinen Umgebungen" (Nürnb. 1828).

Bobenstein (Anbr.), f. Rarlstabt.

Bobin (Jean), frang. Publicift bes 16. Jahrh., war 1529 ober 1530 gu Angere geboren und ftudirte zu Toulouse bie Rechte, die er auch einige Beit bafelbft lehrte. Um als Anwalt aufzutreten, begab er fich nach Paris, wendete fich aber nachher, da es ihm in biefer Laufbahn nicht gelang, bie Aufmerkfamteit zu erregen, literarischen Arbeiten zu. Der Ruf feiner Gelehrsamkeit und feines Biges bewog Beinrich III., ihn an feinen Sof gu ziehen. Allein da er durch Rebenbuhler der Gunft des Konigs verluftig murde, fo schloß er fich an den Bruber beffelben, den Bergog Frang von Alençon und Anjou, an, ber ihn ju feinem Cabinetsfecretair machte und ihn mit sich auf Reisen nach England und Flandern nahm. Ale ber Berzog gestorben, begab er sich, feiner Hoffnungen beraubt, nach Laon, heirathete daselbft, erhielt eine Gerichtsstelle und wurde von dem dritten Stande in Bermandois 1576 ale Abgeordneter zu der Standeversammlung in Blois geschickt. hier vertheibigte er die Rechte bes Bolts und die Gewissensfreiheit der Burger, wodurch er freilich bei bem Hofe sich viele Feinde zuzog. Er bewirfte, daß die Stadt Laon 1589 sich für die Ligue erklärte, indem er vorfiellte, daß der Aufftand so vieler Städte und Parlamente zum Beften bes herzoge von Guife tein Aufruhr, fondern eine gewaltsame Staatsveranderung (Revo-Intion) genannt werden tonne. Rachher unterwarf er fich jedoch Beinrich IV. Er ftarb 1598 gu Laon an der Peft. Sein Sauptwert ift "La republique" (Par. 1577, Fol., lat. von ihn felbft, Par. 1586, Fol.), worin er den erften vollständigen Berfuch einer wiffenschaftlichen

Bearbeitung der Staatslehre gab und, durch seine Ersahrungen bestimmt, zwischen den Anhängern der unbedingten Monarchie und der Demokratie einen Mittelweg einzuschlagen suchte. Unter Anderm behauptete er auch, daß der Fürst seinen Unterthanen ohne deren Einwilligung keine Steuern ausliegen könne. Seine "Demonomanie" (Par. 1579, 4.; lat., Bas. 1581) und sein "Theatrum naturae universae" (Lyon 1596; franz., Lyon 1597) beweisen, wie sich in seinem Geiste Gelehrsamkeit und Aberglauben verbanden; den Borwurf des Atheismus zog er sich vorzüglich durch sein "Heptaplomeres de abditis rerum sublimium arcanis" zu, das, eines der interessantesten Bücher zeiet, die setzt noch nie vollständig im Druck erschienen ist. Bgl. Suhrauer, "Das Heptaplomeres des Sean B., zur Geschichte der Cultur und Literatur im Jahrhundert der Reformation" (Berl. 1841). Außerdem ist von ihm noch zu erwähnen die "Methodus ad facilem historiarum cognitionem" (Par. 1566, 4.)

Bodin (Jean Frang.), ein verdienter franz. historiker, geb. 1776 zu Angers, war wahrend der franz. Revolution Zahlmeister bei der Westarmee. Unter dem Kaiserreiche besteidete er die Stelle eines Generaleinnehmers zu Saumur. Seine Mußezeit verwendete er zur Absassing der "Recherches historiques sur Saumur et le Haut-Anjou" (2 Bde., Par. 1812), zu denen er selbst die Zeichnungen ansertigte. Denselben schließen sich an seine "Recherches historiques sur l'Anjou et ses monuments" (2 Bde., Par. 1821). Unter der Restauration verlor er seine Stelle; dagegen war er in den J. 1820—22 Deputirter seines Departements. Er starb 1829 zu Launay. — Sein Sohn Felix B., der gleichfalls früher Mitglied der Deputirtensammer war, hat sich als Publicist bekannt gemacht. Er war Redacteur des "Mercure du 19ième siècle" und versaste in der von ihm gegründeten Sammlung der "Resumés historiques" den Abris der Geschichte Frankreichs und Englands, die beide zahlreiche Auflagen erlebt haben. Bon ihm ist eine Geschichte der Allgemeinen Stände unter dem König Johann (1355) angekündigt, die ein Supplement zu Thiers' Revolutionsgeschichte bilden soll, die seit ist aber, mit Ausnahme einiger Fragmente, davon noch nichts erschienen.

Boblejanifche Bibliothet heißt die Universitätsbibliothet in Orford (f. b.).

Bobmer (Georg), einer der ausgezeichnetsten Mechaniter, dem die Industrie in ihren verfciebenften Zweigen hochft einflugreiche Erfindungen und Berbefferungen verbantt, ift ju Burich im Dec. 1786 geboren. 3m 16. Jahre tam er zu einem geschickten Dechaniter zu Sauptweil im Canton Thurgan in die Lehre. Sier machte er bereits 1803 die Erfindung der Schrauben- ober Kreugrader, Die erft vor wenigen Jahren auf ben Ramen bes Englanders Fairbairn patentirt wurde. Auch erwarb er fich schon 1805 weitere Berbienfte um die Bervolltommnung der zur Baumwollenspinnerei bienenden Mafchinen. Bald barauf legte er gu Rufinacht im Canton Burich eine mechanische Werkstätte an und verfertigte bafelbft 1808 bie erfte einpfundige, gezogene und von hinten zu ladende Kanone, aus welcher Granaten geschoffen werben tonnten, welche, vorn mit einer Rapfel und Rnallpulver versehen, im Augenblide bes Eindringens in einen Gegenftand zersprangen. Die Wirtung feines Gefcoffes wurde conftatirt burch die Berichte frang. und bab. Commiffionen von Sachverftandigen in ben 3. 1810 und 1814; doch ging das Drodell bei einem Brande ju Grunde. Spater murbe B. durch die Forberung einer friedlichen Industrie vorzugeweise in Anspruch genommen, boch gebuhrt ihm die Ehre, auch der erfte Erfinder eines finnreichen Berftorungswertzeugs gewesen zu fein, bas fpater einen anbern namen als ben feinigen tragen follte. Seit 1809 im badifchen Fabritorte Sanct-Blaffen anfaffig, murde er 1816 als Capitain ber Artillerie angefiellt und mit der technischen Leitung der großherzoglichen Gisenwerte beauftragt, während er gleichzeitig, wie schon fruher, der Gewehrfabrit an bem genannten Drte, fowie einer Spinnerei und mechanischen Werkstatte vorstand. In dieser Beit bie jum 3. 1822 mar er erfolgreich thatig fur die Ginführung von Erfparniffen und neuen Erfindungen gur Berbesserung des Materials des bab. Militairs, sowie für die Bervollfommnung der Spinnmafchinen. Um feine Krafte bem Baterlande ju wibmen, verließ er 1822 ben bab. Dienft und tehrte in die Schweiz zurud, wo er den zur Ausführung getommenen Plan zu dem Bade zu Schinznach im Canton Nargau entwarf und burch Bergog in Narau, Bater und Sohne, bie Befiger einer großen Spinnerei, in jeder Beife redliche Unterftugung fand. Minder gufrieden mit den andern noch allzusehr am herkömmlichen hangenden Industriellen feines Deimatlandes, fuchte fich fein rafitos icopferifcher Beift einen ausgebehntern BirtungsBecis. Er fiedeste 1824 nach Manchester über und gründete daselbst eine Werksätte für den Ban von Mafchinen und die Berbefferung der gebräuchlichen Berkeuge. Dier brachte er fein Fogenanntes Bandvereinigungsfostem, wozu er schon in Sanct-Blaffen ben Plan entwor-Fen hatte und wodurch fpater bas gange Dafchinenwefen für die Baumwollenfpinnerei einen neuen Auffdwung erhielt, jur Ausführung und nahm Patente für Grofbritamien, Oftreich, Frankreich, die Rieberlande und Rordamerika; auch wurde ihm in dem erkern Lande 1840 eine Berlangerung bes Patente für fieben Jahre gewährt. England verbanft bem reichen Geifte 2.'s noch eine Reihe bebeutenber Berte ber Dechanit und wichtiger Erfindungen. Dahin gehören ber Bau bes erften größern Bafferrabes bei Bolton von 61 f. Durchmeffer; bie beinabe mathematisch genaue und praktifch richtige Bestimmung ber Form ber Bahne von Stirnrabern; die mahre Form der Jahne der Schraubenraber und des Schraubenganges; bie Berbefferung der Locomotive mit compenfirenden Rolben; die Bervolltommnung der Mafchinerie jum Prapariren ber Baumwolle und Bolle; eine gange Reihe meift gang neuer und anderntheils verbefferter Sulfsmafchinen und Bertzeuge jum Dreben, Bobren und Balgen; vorzüglichere Land- und Marinebampfmaschinen u. s. w. Go erwarb sich im Berlaufe bon weniger als 20 Jahren ber unerfchopfliche Scharffinn und ber raftlofe Gifer B.'s jahlreiche Patente über etwa 80 verfchiedene Dafchinen und Bertzeuge, von denen jest fchon der größere Theil in Anwendung ift. In feinem unabläffigen Birten und Schaffen fühlt fich B. durch die höhere Idee gehoben und getragen, daß es die Aufgabe des vorwärts bringenben Renfchengeiftes ift, alle einformig wiederlehrenden Operationen ber Industrie den verftandes. losen Naturkräften zuzuweisen, bamit die Menschen burch bie Arbeit mit Maschinen von der geiftig und fittlich niederbruckenden Arbeit als Mafchinen mehr und mehr befreit werden.

Bobmer (Joh. Jat.), beutscher Dichter und Literator, geb. zu Greifensee bei Burich am 19. Juli 1698, wurde bon feinem Bater, welcher Pfarrer war, anfangs fur ben geiftlichen, fpater für den Kaufmannsftand bestimmt, wendete fich aber bann entschieden der Poesie und den hiftorifchen Biffenschaften zu. Er hatte früh nicht nur die griech, und rom. Dichter, fondern auch die Meisterwerke der frang., engl. und ital. Literatur kennen gelernt. Diefe Studien machten ihm die Armuth und Gefchmacklosigkeit der deutschen Literatur seiner Beit noch auffallender, und er glaubte fich ebenfo viel Berbienft als Ruhm gu erwerben, wenn er ale Reformator berfelben auftrate. Er verband fich mit Breitinger (f. b.) und anbern fungen Gelehrten und trat 1791 mit einer Beitfchrift, "Discourfe ber Maler" hervor, worin einige beutsche Dichter, die bamals in großem Ansehen flanden, vor den Bichterftuhl einer neuen Kritif gezogen wurden. Go gehalflos und leer viele Urtheile blefer jungen Runftrichter waren und fo fichtbar befangen in mehrfacher hinficht fich auch &. zeigte, fo machten bod ficon die damals ungewöhnliche Recheit bes Tabels und ber erweiterte Blid auf die altere beutsche Poefie großes Auffehen und regten ju weitern Rachforfcungen an. Gotticheb fprach fich anfange zu Gunften ber jungen Schweizer aus, trat aber balb, als auch er ihren Label erfuhr, an die Spige ihrer Gegner. So bilbeten fich awei Parteien, die Gottiched iche und Die fcmeizerifche, die fich feit 1740, mo B.'s Abhanblung "Bom Bunberbaren in der Poefie" und gleichzeitig zwei afthetifch-fritifche Schriften Breitinger's erschienen, und somit gleichsam ein Kriegsfignal gegeben war, lange mit großer Erbitterung bekampften. Biewol es bei biefer Fehbe nicht an Reinlichkeiten auf beiben Seiten fehlte, fo hatte fie doch nubliche Folgen und hatf eine glanzende Periode ber beutschen Literatur vorbereiten. Ramentlich wirten bie Schweizer gunftig und traftig aufregend burch ihre hinneigung ju bem brit. Dichtergefchmad, ihr ftetes Burudweifen auf bas claffiche Alterthum und auf Dpis, Flemming, Graphius u. A., fowie burch ihre Betampfung der Lohenstein'ichen Schule wie der gallischen Runfttheorie Gottscheb's. B. erhielt 1725 ben Lehrstuhl ber helvet. Gefchichte in feine m Baterlande und ward 1737 Mitglied bes Grofen Raths in Burich, in welchem er fehr g . meinnüpig wirtte. Rach bem Tobe feiner Gattin und feiner Kinder jog er fich auf ein Land. gut jurud und legte 1775 fein Lehramt nieber. Er ftarb in Burich am 2. Jan. 1783. Seine foriftfiellerifche Thatigteit mar vielfeitig und unermublich; er trat nicht nur als afthetifcher Aunftrichter und Literator, fondern auch als Geschichtschreiber und Dichter auf. In lesterer Eigenschaft leiftete er allerbings am wenigften, wie feine "Roachibe" (Bur. 1752; neue Auft., Conv. . Ber. Reunte Mufl. II.

1781), seine bramatischen Arbeiten und seine Übersegungen beweisen. Größen Merbianste awarb er sich burch die Derausgabe alter vaterlandischer Dichter, der Manesse's sen mulung der Minnesager" (3 Bde., Zür. 1758, 4.), Boner's und Opig's, und dwich zahlreiche Mittische Schriften. Er war in seinen Sitten streng und patriarchalisch, doch wirft man ihm vor, daß er fremdes Verdienst nicht ohne Reid und Cifersucht habe ansehen können. Seine Berbienste sichen ihm ein ehrenvolles Andenken bei der Nachwelt, und die größten Ramen der deutschen Literatur, Klopstod und Wieland, reihen sich pleglinge dem seinigen an,

Bobmerei (im Engl. bottomry, im Franz. contrat à la grosse ober prèt à la grosse aventure, im Italien. cambio maritimo) heißt ein Darlehen, welches auf ein Schiff ober beffen Labung mit der Bedingung aufgenommen wird, daß der Darleiher, der Bod mereige ber oder Bod merift, die Seegefahr mitträgt, also bei gänzlichem Untergange seine gange Foderung verliert, bei partiellem Seeschaden einen Theil derselben einbußt, dagegen bei glücklicher Fahrt eine Prämie, entweder höhere Zinsen oder in der That einen Theil des Sewinns, bekommt. Die Eigenthumer des Schiffs können ihre Schiffsantheile, die Befrachter ihre Antheile an der Ladung, der Schiffer aber nur im Nothsalle Schiff und Ladung verbodmen. Bgl. Benede, "Spflem des Affecuranz- und Bodmereiwesens" (4 Bde., Hamb. 1805 — 10).

Boboni (Giambattifta), ein ausgezeichneter Stempelschneiber und ber vorzuglichste Buchdruder bes 18. Jahrh., geb. am 16. Febr. 1740 ju Calugo in Piemont, wo fein Bater eine Buchbruderei befag, beschäftigte fich icon von Jugend auf mit bem Bolgichneiben. De feine Arbeiten Beifall fanben, ging er 1758 nach Rom, um fich ju vervolltomminen, und ward in der Druderei der Propaganda als Geger angestellt. Auf den Rath der Borfleber, die ihn lieb gewannen, machte er sich mit den oriental. Sprachen bekannt, um vornehmlich bei Druden biefer Art zu arbeiten. Er hatte bie Abficht, nach England zu geben, als ihn ber Bergog Ferdinand von Parma 1768 für die Druckerei gewann, die er nach dem Muster berer von Paris, Madrid und Zurin in feiner Sauptstadt errichtet hatte. B. bob biefe Anftalt gu ber ersten in Europa und erwarb sich den Ruhm, Alles, was seine Kunst früher an prachtvollen und Schonheitefinn befundenben Berten geliefert, beimeitem übertroffen gu haben. Die Schönheit seiner Lettern, seiner Schwärze und des Papiers laffen ebenso wenig als bie ganze Anordnung des Technischen etwas zu wünschen übrig; boch kommt der innere Berth feiner Ausgaben bem glanzenden Augern felten gleich. Seine "Bliabe" bes Somer (3 Bbe., 1808, Fol.) mit einer Bueignung an Rapoleon, der ihn begunftigte und unterftugte, ift ein wahrhaft bewundernswurdiges Prachtwert, wie benn namentlich feine griech. Lettern unter allen neuern Berfuchen am gludlichsten die Buge ber Sandschrift nachahmen. Außerdem gehoren zu feinen eleganteften Druden ber Birgil (2 Bbe., 1793, Fol.) und bie "Oratio dominica in CLV linguas versa et exoticis characteribus plerumque expressa" (1806, Fol.). Auch werden noch immer feine Prachtausgaben mehrer anderer griech., lat., ital. und franz. Claffiler ihrer außern Schönheit megen gefucht. Er ftarb zu Pabua am 29. Rov. 1813. Ein "Manuale tipographico del Giam. B." mit Proben feiner verschiebenen Topen erfchien 1818 (2 Bbe., 4.). Sein Leben und ein Bergeichnif feiner Drucke hat 3. be Lama (2 Bbe., Parma 1816) aeliefert.

Boedromios ist ein Beiname des Apollon in Athen, wo diesem zu Ehren ein gleichnamiges Fest, Boedromia, wahrscheinlich am 7. des Monats Boedromion, begangen
wurde, welches seinen Ramen von dem Siege der Athener über die Amazonen im Monat Boedromion, oder von dem Ariege unter Erechtheus gegen die Eleusinier haben soll. In letterm nämlich soll Apollon den Athenern eingegeben haben, mit großem Geschrei gegen die Feinde anzurucken, wodurch sie siegten. Der Grund des Beinamens und des Festes liegt wal

in der durch Apollon's Dratel in Kriegsgefahren geleifteten Gulfe.

Boerhaave (Herm.), einer der berühmtesten Arzte des 18. Jahrh., geb. am 12. Dec. 1668 zu Boorhout bei Leyden, ethielt von seinem Vater, einem Prediger, den ensten Unterricht. Um Theologie zu studiren, ging er 1682 nach Leyden, und obgseich seine Bater im fabgenden Jahre, ohne Vermögen zu hinterlassen, starb, so wurden seine Studien doch nicht unterbrochen, da van Alphen, Bürgermeister von Leyden, ihm jede nöthige Unterkünung gewährte. Ju seinem 21. Jahre hielt er die akademische Rede "Qua prodatur, dene intellectam a Cicerone et consutatam esse sententiam Epicuri de summo dopo" (Leyd. 1690,

4) in der er Spingege's Rebre mit fo viel Salent beftritt, bag bie Stadt ibn mit einer aulbame Medoille belohnte. Rachdem er 1689 Doctor der Philosophie geworden, fing er im folanden Sahre bas Smitium ber Debicin an, ohne jedoch feine fruher beabfichtigte Laufbahn aufwachen. Drefinspurt mar fein erffer und einziger Lehrer und auch von ihm erhielt er nur fetr menig Unterricht, fodaß er fast allein eine Wiffenschaft erlernte, auf die er nachmals sinen fo midtigen Ginffuß ausubte. Er ftubirte zuerft die Anatonie, aber mehr in ben bamale gangbaren Berten eines Befal, Bartholin u. A. als unter praktischer Anleitung. Dann las er bie neuen Berte über bie Debicin, wie bie der Alten, indem er von feinen Beitgenoffen Leginnend bis gum Dipporrates hinaufilieg, beffen hoher Werth und einzig richtige Methode ihm dedurch erft recht einleuchteten. Ebenfo fleifig ftubirte er Botanit und Chemie und ward, obmol er fich noch immer dem geiftlichen Stande midmen wollte, 1693 gu Sarbermyd Doctor ber Medicin. Rach feiner Rudtehr nach Lenben entschieb er fich, ba man in Folge eines Streites mit einem Gegner bee Spinoza Zweifel gegen feine Drthoborie erregte, vollig für bie Medicin. 3m 3. 1701 ward er nun zu Lepben Lector und Repetent der Theorie der Medicin's bamals hielt er feine erste medicinische Rebe "De commendando studio Hippocratico", werin er die Richtigkeit der von Sippokrates befolgten Methode bewies und die ausschließenben Borgige berfelben barthat; boch schon in der Rede "De usu ratiocinii mechanici in medicina" (Lend. 1703) begann er fich vom Sippotratischen Wege zu entfernen und wandte fich mehr ben Lebren ber Satromathematiter au, jeboch unter Beimifchung ber Anfichten bes Sulvine, fobag er eigentlich mehr Eftettiter ju nennen ift. An hotton's Stelle warb er 1709 jum Profeffor der Medicin und Botanit ernannt und hielt bei diefer Gelegen. heit die Rebe, "Qua repurgatae medicinae facilis asseritur simplicitas". Behufs seiner Bortrage gab er die beiden Berte heraus, auf welche fich fein Ruhm vorzugeweise grundet, bie ,, Institutiones medicae in usus annuae exercitationis" (Lend. 1708, 4.) und die Aphorismi de cognoscendis et curandis morbis in usum doctrinae medicinae" (Rend. 1709), welche an van Swieten einen ausgezeichneten Erflarer fanben. In bem erstern Berfe, sinem Rufter von umfaffender Gelehrfamkeit und Methobe, entwickelte er fein Spftem in feinem gangen Umfange; in letterm unternahm er eine Eintheilung ber Rrantheiten und feste ihre Ursachen, ihre Natur und ihre Behandlung auseinander. Der Lehrstuhl der Botamit, ben er ebenfalle einnahm, trug nicht minder bazu bei, ihn berühmt zu machen. Wefentliche Dienfte leiftete er ber Botanit burch bie beiben Bergeichniffe ber in bem Garten gu Legden gezogenen, wie durch die Beschreibung und Abbilbung mehrer neuen Pflanzen und die Aufftellung einiger neuen Gattungen. 3m 3. 1714 murbe er Rector ber Universitat; bei Riederlegung feines Amtes hielt er die Rede "De comparando certo in physicis", die zu feinen porzuglichsten Reben gehört. hierauf wurde ihm am Ende bes 3. 1714 an Bibloo's Stelle auch der praktische Unterricht übertragen, womit er fich schon seit langer ale gehn Sahren beschäftigt hatte. Die großen Bortheile ber Kinischen Anftalten ahnenb, und um die theoretifche Anweisung mit ber praktifchen zu verbinden, ließ er ein hospital eröffnen, wo er aveimal wöchentlich, die Krankheiten vor Augen, ihre Geschichte seinen Schulern vortrug, ohne etwas Anderm als allein der Beobachtung zu folgen. Go beschäftigt B. bereits war, fo übertrug ihm boch 1718, nach Lemort's Tobe, die Universität auch noch den Lehrstuhl der Chemie, welche Biffenschaft er ichon feit 1703 gelehrt hatte. Seine "Elementa chemiae" (2 Bbe., Par. 1724 und öfter) find vielleicht fein vorzüglichftes Wert und haben tros ber völligen Beranderung der Anfichten noch für uns einen hohen Berth. Geine Berfuche zeich. men fich burch eine große Genaufateit aus, und befonders trefflich für die damalige Zeit ift der Abichnitt von den organischen Körpern. Gin fo ausgebreiteter Wirfungefreis mußte B. nothwendig einen Ruf erwerben, wie fich beffen nur wenige Gelehrte zu erfreuen gehabt haben. Bon allen Gegenben Gurapas tam man, ihn um Rath gu fragen. Sein Bermögen betrug bei feinem Tode 2 Mill. Fl. Peter der Große unterhielt fich bei feiner Durchreife mit ibm, und ein dinef Mandarin, fagt man, fdrieb an ibn unter der Abreffe "An herrn Boerhaave, berühmten Argt in Guropa". Gin Anfall bes Pobagras, von einem Schlagfluffe begleitet, zwang ihn zuerft 1722, feine Thatigfeit zu unterbrechen. Reue Rudfalle in den 3. 1727 und 1729 veranlaßten ihn, das Lehramt der Botanif und Chemie, dem er

20 Jahte vorgestanden, aufzugeben. Im J. 1736 verwaltete er das Rectoral zum zweitet Male und hielt bei dessen Mieberlegung die Rede "De honore medici, servitute", vielleicht die beste nuter allen seinen Reden, worin er den Arzt als Diener der Ratur darstellte, deren Bewegungen er zu erwecken und zu leiten habe. Er kehrte darin gewisssensten zum hippokrates zurück, von dem er sich überhaupt in der Ausübung nie entsernte. Er kard am 23. Sept. 1738. Sein ausgezeichnetster Schüler war A. von Haller. Die Stadt Leyden ließ ihm in der Peterskirche ein Denkmal errichten, auf welchem man B.'s Lieblingsdentsspruch liest "Simplex sigillum veri".

Boethius (Anicius Manlius Torquatus Geverinus), ein burch Gelehrsamtett, Berbienfte, Burden und burch fein trauriges Schicfal berühmter rom. Staatsmann und Philofoph, murbe amifchen 470 und 475 n. Chr. ju Rom geboren, mo fein Bater die Confulmurbe befleibete und die gange Familie burch Reichthum und Ehrenstellen ausgezeichnet war. Er flubirte in Rom Philosophie, befondere bie Ariftotelifche, Mathematit und Poefie, überfeste und erklarte die Schriften des Ariftoteles und ber alten Mathematifer, des Guflibes, Ardimebes, Ptolemaus u. A. Schon früher gu ben erften Chrenftellen erhoben, erwarb er fic bas völlige Bertrauen bes Ronigs ber Ditgothen, Theoborich, ber im 3. 500 in Rom ben Sis feiner Regierung auffchlug. Ihm verbantte Stalien, daß es bie herrichaft ber Gothen weniger brudend fand. Ale aber ber Ronig in feinem Alter trubfinnig und argwöhnifch geworben, wußten die habfüchtigen und gewaltthatigen Machthaber, benen B. mit firenger Gerechtig-Leitsliebe widerftanden hatte, ihn ju verbachtigen; verratherifchen Einverfiandniffes mit bem Bofe du Ronftantinopel angeflagt, wurde er feiner Burben entfest und feines Bermogens beraubt, von Rom, wie man glaubt, nach Pavia verwiefen, bann gefangen gefest und 524 oder 526 hingerichtet. Babrend feiner langen Gefangenschaft fcbrieb er fein berühmtes, in eine bialogifche Form eingefleibetes Bert in funf Buchern, Die "Consolatio philosophiae", worin er mit der Philosophie fich unterhalt, die ihn über das Bandelbare alles menfchlichen Slude und über die einzige Sicherheit, die in ber Tugend gu finden ift, belehrt. Das Sange ift in einer ben beften Muftern ber claffifchen Borgeit gludlich nachgebilbeten, reinen Sprache verfaßt, und bie barin baufig vortommenben poetifchen Stude zeichnen fich burch naturlichen Fluß und metrifche Genauigfeit aus. Bgl. Benne's "Censura B. de consolatione philosophiae" in beffen "Opuscula academica" (Bb. 6). Seine übrigen Schriften find theils phi tofophischen, theils mathematischen Inhalts; auch zwei bisher unbetannte rhetorische Soriften hat A. Mai in ben "Classici auctores e Vatic. codd." (Bb. 3, Rom 1831) and Bicht gezogen. Dag die ihm zugefchriebenen theologischen Schriften einer foatern Beit und zum Theil einem andern B. jugehören, ja bag diefer Mann, den die rom. Rirche heilig geforochen hat, nicht einmal zum Chriftenthume fich befannte, ift in neuefter Beit burch innere und aufere Grunde bis jur Eviden, bewiesen worden. Die erfte Ausgabe der fammtlichen Berte bes B. erichien Benedig 1491 und 1492, correcter ju Bafel 1570. Die "Consolatio philosophiae" ift oft gebruckt worben; außer ber alteften Ausgabe (Rurnb. 1473) erwahnen wir nur bie von Bertius (Lenb. 1623 und öfter), Bulpius (Pabua 1721 und 1744), Belfrecht (Bof 1797) und die mit Anmertungen und einer beutschen überfepung begleitete von Frentag (Rigg 1784). Ubrigens ift bie Schrift nicht nur in die meiften neuern Sprachen übertragen worben, fotbern wir befigen auch eine angelfachfische überfegung aus bem 9. Jahrh., die man Alfret bem Großen beilegt (Drf. 1678 und Lond. 1835), und eine althochbeutsche aus bem Anfang bes 11. Jahrh., welche Graff zuerft bekannt gemacht hat (Berl. 1837).

Bogbandwicz (Ippolyt Feborowicz), einer ber besten Lieberbichter Rustands, geb. 1743 zu Perewoloczno in Kleinrustand, war der Sohn eines bortigen Beamten und in seiner Jugend für die mathematischen Wissenschaften bestimmt, weshalb er 1754 in dies mathematische Institut des Senatscomptors in Mostau gebracht wurde. Allein schon hier las er die Schriften Lomonosow's mit Begeisterung, und als er später Gelegenheit sind, der Darstellung eines prachtvollen Schauspiels beizuwohnen, wendete er sich, 15 Jahre ale, an Cherastow, der damals Schauspieldirector war, mit der Bitte, ihn anzustellen. Die ungewöhnlichen Anlagen, die B. zeigte, und die liebenswürdige Jartheit seiner ganzen Erschendung bewogen Cherastow, ihn in sein Haus zu nehmen und die Universität besuchen zu lassen. Fremde Sprachen und die Geses der Kunst bildeten nun sein Hauptstudium. Sein kindliche

antmufblaer Sinn erwarb ihm Gonner und Freunde, auf beren Berwendung er 1761 Clasfeninfpector an ber Universitat und 1765 ale Dolmetscher im Collegium bes Auswärtieen wurde. 3m 3. 1766 reifte er mit dem Grafen Bjelofelfti als Legationsfecretair nach Dresben. Die reizenden Umgebungen und die herrlichen Aunstschape der fachs. Haupeflade belebten feine Phantafie mit ben garteften und finnigften Bilbern. Bier legte er auch ben Grund ju feinem fconften und lieblichften romantifchen Gedichte "Duschenka", bas 1775 jum erften Male erichien und feinen Ruhm fur immer begründete. Es ift eigentlich eine Art poetischer Aberfegung ber Lafontaine'ichen Fabel "Pfyche", die aber ihr Driginal in vielen Stellen an mahrer bichterifcher Schonheit weit übertrifft. Sm 3. 1768 tam er nach Petereburg zurud, überseste Bertot's "Histoire des révolutions de la republique romaine" (Petersb. 1771 — 75) und einiges Andere, darunter Gianetti's Lied an die Kaiferin Katharina II., bas ibn dieser näher brachte; dann verfaßte er eine "Historische Schilderung Ruflands" (1777) and gab 1778 den "Petersburger Anzeiger" 16 Monate lang heraus, nachdem er ichon 1763 Das Journal "Unschuldiger Zeitvertreib" veröffentlicht hatte. Bon Ratharina veranlaft, fchrieb er mehre fleine Dramen, auch ließ er eine werthvolle Sammlung ruff. Spruchworter (3 Bbe., Petersb. 1785) erscheinen. Unterbeff mar er 1780 Mitglied und 1788 Prafibent bes Reichsarchivs geworden. Als folder nahm er 1795 feine Entlaffung und lebte nun in Rleinrufland, erft in Sump, bann bei Rurft auf feinem Landgute, wo er am 6. Jan. 1803 ftarb, nachdem ihn Raifer Alexander noch furz vorher burch Uberfendung eines toftbaren Ringes erfreut hatte. B. war ebenfo befcheiben als talentvoll, babei ein findlichguter, heiterer Menfch; in feinen Gebichten fpiegelt fich fein ganger Charafter. Seine Berte erfchiemen in feche Banben in Mostau 1809-10 (2. Auft., 4 Bbe., 1818).

Bogen heift in der Geometrie ein Theil einer frummen Linie. Der Bogen ift ftets größer als feine Sehne, b. h. als diejenige gerade Linie, welche die beiben Endpuntte bes Bogens verbindet. 3mei Rreis bogen, welche zu gleichen Binteln am Mittelpuntte gehoren, heißen ahnlich und fteben gu ihren Peripherien in gleichem Berhaltniffe; liegen fie aber in bemfelben Rreife ober in gleichen Rreifen, fo find fie gleich. Die Lange eines Rreisbogens wird gefunden, wenn man die gange Peripherie berechnet und benjenigen Theil berfelben nimmt, welchen ber Mittelpunttemintel bes Bogens von 360° bilbet, 3. B. ben funften, wenn ber Bintel 72° beträgt, brei Funftel aber, wenn ber Bintel 216° beträgt u. f. w. Die Lange eines Bogens einer andern frummen Linie, b. h. die gerade Elnie angeben, welche biefelbe Lange mit bem Bogen hat, heißt ben Bogen rectificiren und ift Gegenftand ber hohern Geometrie. - In ber Baufunft bebeutet Bog en die Linie, nach welder eine Bolbung ober ein Gewolbe aufgeführt wird. Sie bilbet entweder einen vollen Salbtreis, ober bas Stud eines folden, ober einen elliptischen Bogen, ber zumeift flacher als ber Palbtreis und nur felten hoher ift, oder fie befteht aus zwei, in einem Bintel zusammenfto-Benben Bogenfluden. Im lettern Falle benennt man fie als Spisbogen; berfelbe erfcheint in fehr verschiedenartiger Behandlung, zuweilen fo, daß feine Bogenftude gefchweifte Linien bilben. Der Bogen ift für die afthetische Ausbildung der architektonischen Formen von höchfter Bichtigkeit, indem der Bewegung gemäß, welche in seiner Linie ausgedrückt ift, auch biejenigen Architekturtheile, von benen er ausgeht, ihre eigenthumliche Geftaltung erhalten muffen. Diefe Ausbilbung hat in ber Bautunft bes claffifchen Alterthums noch nicht ftattgefunden, da man hier die architektonischen Formen nur durch das Berhaltnif von Saule und Architrav beflimmen lief (f. Saule); fie erfcheint erft im Mittelalter, aufe bochfte vollenbet in den fogenannten gothischen Bauwerten, und nur an ihnen tann man die afthetifche Gestaltung bes Bogenbaus ftubiren. — In der Optit spricht man von einem gefarbten Bogen. Wenn man nämlich ein Glasprisma mit einer feiner brei Seitenflachen auf ein schwarzes Papier nahe an ein Fenfter legt und bas Auge etwas über und nahe an bas Prisma bringt, so erblickt man die Bafis des Prisma durch einen fcon gefarbten, gegen das Muge concaven Bogen in zwei Theile getheilt. Der Theil, welcher von bem Auge ber entferntere ift, erfcheint fehr glangend und lebhaft, und man erblickt in bemfelben bie Bitber ber außern Segenstände, d. B. ber gegenüberftehenben Saufer, ungemein flar und beutlich; ber andere, bem Auge nahere Theil aber ift buntler, und die Bilber ber Gegenstande find nur wie durch einen Rebel zu ertennen. - In der Mufit heißt Bogen bas befannte Bertheug, mittele bef

sen die Darmsaiten der Geigeninstrumente gestrichen und zum Tonen gebracht welden. Die Größe und Sinrichtung desselben richtet sich nach der Größe der Instrumente. — In det Mittenschrift dient der Bogen als allgemeines Berbindungszeichen, das jedoch im Besondern verschiedenartige Bedeutung hat. Bald bestimmt er die Jahl der Tone, die auf einen Bogenstrich, oder auf eine Silbe, oder auf einen Athem zu nehmen sind; bald ist er Beichen des Portamento (s. d.); bald verbindet er mehre Tone gleicher Höhe so, daß sie ohne wieder-holten Anschlag zu Einem verlängerten Klange sich verbinden.

Bogentuftrumente ober Geigen heißen die mit Darmfalten bezogenen Inftrumente, auf welchen durch Streichen mit dem Bogen die Tone hervorgebracht werden. Die gebräuchlichften Arten sind die große Baßgeige ober Biolon (f. b.), die kleine Baßgeige ober das Piolon cello (f. b.), die Bratiche (f. b.) und die eigentliche Geige ober Bioline (f. b.). Fast ganz verschollen ist die sonst sehr beliebte Gambe (f. b.). Schon die gebildeten Bolter des frühesten Alterthums, wie die hindus, befaßen verschiedene Arten Bogeninstrumente, die jedoch insgesammt nur als schwache Anfänge der im Mittelalter entstandenen Biolengattung betrachtet werden können. — Einen Bogen flügel erfand 1757 der Mechaniter hohlselb; doch war es eigentlich nur eine Berbesserung des von Dans handen zu Nürnberg 1610 erfundenen Gambenwerts. Der Verbreitung dieser und ahnlicher Instrumente standen die Schwerfälligkeit der Intonation und die Monotonie des Klangs im Bege.

Bogenschuß ober Auffaßes (hausse) bedient und wobei die Augel, ohne vorher einen Aufschlag gemacht zu haben, das Ziel erreichen foll. Zuweilen schlagt die Augel zwar turz vor dem Ziele auf, trifft aber dasselbeleffenungeachtet, und in diesem Falle sagt man, der Schuß habe "mit einem Preller getroffen". Bei den Feldfanonen beträgt die Kleinste Bogenschußweite 800 Schritt, die größte noch wirksame beim Sechepfunder 1500, beim Iwolfpfunder 1800 Schritt. Im Belagerungskriege wird der Bogenschuß selten angewendet, weil in der

Regel die Diftangen fleiner als 800 Schritt find.

Bogenschützen hießen diejenigen Arieger zu Fuß ober zu Pfeede, beren Hauptwaffen in Bogen und Pfeilen bestanben. Unter ben alten Boltern, Die fich burin auszeichneten, nennt man vorzugeweise die Thrazier, Areter, Aureten, Parther und Rumibier ; spater die Germanen, die hochnordischen Bolter, die Araber und Saragenen. Kaiser Friedrich I. bebiente fich ber farageniften Bogenfchugen mit vielem Rugen in ber Lombarbei, und ihnen fcreibt man ben Sieg bei Cortenuova im 3. 1237 ju. Die Bogenfchugen gehörten ju ben teichten Bruppen und wurden gur Gröffnung der Gefechte gebraucht. Raifer Leo rühmt besonders bie Wertigleit ber arab., und bei ben rom. Legionen gehörten bie Bogenschusen aur Claffe ber Beliten. Spater ging biefe nugliche Baffe auf die Englander über, beren Bogenfcuten Archers hießen, einen leichten Barnifch trugen und ein turges Schwert und einen Rocher mit 24 Pfeilen führten. Anfange fochten fie in zerftreuter Dronung, fpater in Maffen, g. B. in ber Schlacht bei Erecy im 3. 1346, wo fie in Abtheilungen von 4000 DR., 200 DR. in Front und 40 M. tief, ftanden. Die Bogenfchugen haben in vielen Schlachten ben Sieg entschieben. namentlich bei Creen, Poitiers (1356), Azincourt (1415), Crevant (1423), bei Berneuil (1424) und Rovernan (1429). Die frang. Bogenfchugen ftanben beständig ben engl. nach, so viele Muhe fich auch die Konige Rarl VI. und VII. mit ihnen gaben. Der Lestere organifirte 1448 bie fogenannten Freischügencompagnien (franc archers), ju beren Formirung jedes Rirchspiel einen Mann ftellen mußte, allein mit geringem Erfolge, fodaß er fich genothigt fah, ichot. Bogenichusen in Golb ju nehmen, um nur einigermaßen ben englifchen Die Bage gu halten. Die frang. Bogenfchugen trugen mitunter einen Baffenrod von Buffelhaut mit farter Leinwand gefüttert, auch murben ihnen Schilbtrager beigefellt, um fie zu beden. In der heeresabtheilung des Grafen Foir tampften auf Diefe Beife 2000 Schühen mit ihren Schildtragern bei ber Belagerung von Baponne im 3. 1451. Die Bogenschüßen gehörten überall zu ben Elitentruppen und betamen bohern Golb ale bie übrigen. 3m 15. Sahrh. wurde der Bogen burch die Armbruft (f. b.) verbrangt, allein noch lange nach Erfindung des Feuergewehre tommen Pfeilgeschoffe vor, 3. B. bei ber Belagerung von Capua im 3. 1500 und bes Schloffes Peineburg im 3. 1502; ja bie Königin Effaherh von England machte fich fogar noch im 3. 1522 verbindlich, Rail IX. 6000 DR. ju ftellen,

barunter bie Balfte Bogenschüßen. Bei den Türken, Perfern und ben Billern bes affat. Ruftands, den Balchtiren, in Mittelasien und im Innern von Amerika ist der Bogen noch

lest eine gebrauchliche Baffe.

Bogenftrich ober Bogenführung. Die Schönheit und Abffufungefähigkeit bes Zons nicht nur, fonbern auch, und hauptfächlich, Leben und Charafter bes Bortrags hangen vorzugsweife von der Bogenführung ab. Denn wenn in erfter hinficht, auf materielle Rlangfconheit, ber Spielende noch von ber größern ober minbern Gute bes Inftrumente abhangt, fo ift andererfeits bas geiftige Clement, die Befeelung und Erhebung bes Bortrags von ber rein finnlichen Rlangwirfung jur articulirten Gemuthefprache, in technifcher Sinficht faft nur an die Bogenführung gebunden. Sm Befentlichen beruht die Runft ber Bogenführung auf awei Bauptstricharten, der gebundenen, geschleiften oder langen (legato), welche zwei, drei, bis 90 und 30 Roten auf Ginen Strich nimmt und ber geloften, turgen ober geftogenen (detache), bie zu jeder Note einen Strich verwendet. Die Bermischung aber beider Grundgattungen und bie mannichfaltigen Grabationen, beren die betachirten Stricharten an fich fchon fabig finb, bieten dem Spieler einen Reichthum, eine-fprechende Alarheit des Ausbruck, die nur in der Berfchmelgung bes Borts mit bem Rlange, in ber Menschenstimme, fich übertroffen finbet, und die den Streichinstrumenten von je die unbezweifelte herrichaft im Orchefter sicherte. Eine eigenthumliche Berfchmelzung bes Befens beiber Strichgattungen ftellt fich im Stac. cato (f. b.) bar, bem lodern, icharfen Abstoffen einer Reihe von Tonen in Einem Striche. Statt Bogenführung fagt man auch turz Bogen und fpricht fo von einem Spieler, er habe ober führe einen correcten, langen ober reichen Bogen.

Bogomilen hieß eine den Paulicianern (f. d.) und Katharern (f. d.) verwandte Sette des 12. Jahrh., die ihren Hauptsis in Thrazien hatte. Der Name kommt von dem bulgarischen bog, b. i. Gott, und milui, b. i. Erbarme dich, her und dient zur Bezeichnung ihrer Gebetofchwärmerei, die mit der Anficht von einem zu befämpfenden bofen Principe im Denichen zusammenhing. Die Grundzüge ihrer Lehre waren folgende: Aus bem göttlichen Urwefen find zwei Principien hervorgegangen, Satanael und Logos; jener, anfangs gut, emport fich und ichafft im Gegensabe zu der ursprünglichen, geistigen Schöpfung die materielle Belt umd die Menschen, welche lestere vom Vater zwar den Lebensgeist empfangen, aber von Satanael fo lange beknechtet werden, bis der Logos ober Chriftus in einem Scheinkörper herabkommt und die Macht jenes, der von nun an blos Satan heißt, zerftort. Die Bogomilen foberten wie alle abuliche Parteien ftrenge Afcefe, verachteten bas Kreuzeszeichen und bie Bilber und verwarfen die Sacramente. Statt ber Taufe, Die eine bloffe Baffertaufe fet, legten fie bem Cinzuweihenden die hand und ein apolityphes Johannesevangelium auf bas haupt und fangen bagu bas Bater Unfer, welches fie überhaupt fiebenmal bes Tage und funfmal des Nachts beteten. In dem Abendmable erblickten fie ein Opfer, das den Damonen bargebracht wurde. Bon ber heiligen Schrift nahmen fie bas Neue Testament gang, vom Alten Testamente nur die Pfalmen und Propheten an und rechneten fo, daß sie eine Siebenzahl heiliger Bücher erhielten, welche sie allegorisch ausbeuteten. 3m 3. 1111 kam der eifrige Reporfeind, Alexius Romnenus, der Sette in Konstantinopel auf die Spur und ließ ihren-Anführer, Basilius, 1118 verbrennen und die Übrigen einkerkern. Dennoch erhielten sich die Bogomilen, namentlich in der Gegend von Philippopolis, bis ins 13. Jahrh. hinein. Wgl. Engelhardt, "Kirchengeschichtliche Abhandlungen" (Erl. 1832).

Bogota ober Santa Fé de Bog ota, die Hauptstadt der Provinz Cundinamarca und der sudamerikan. Republik Neugranada, liegt am Flusse Bogota, am Fuse der Berge Montserrat und Guadeloupe, die auf ihren Gipfeln Klöster tragen und eine herrliche Aussicht über die Hochebene gewähren, in welcher die Stadt 8600 F. hoch über dem Peere sich ausbreitet, und in der Nähe des Sees Satarita. Die Hauptstraßen der Stadt sind gerade, gepflastert und mit Trottoirs versehen, auch des Nachts beleuchtet; die öffentlichen Plaze sehr umfangreich und mit Springbrunnen geziert. Namentlich zeichnet sich der Macktplag aus mit dem 1825 erbauten Regierungsgebäude, dem Jollhause und der neuerbauten Rathebrale, in welcher sich eine wegen ihres kostbaren Schmuckes an Ebelsteinen berühmte Btatne der heiligen Jungfrau besindet. Die Stadt hat zahlreiche Kirchen, mehre Klöster, eine Universität mit einer Bibliothet und einem Naturaliencabinete, eine National-, eine

medicinifche und eine juribifche Atabemie, mehre Comnaffen, eine Bergmertichule, eine Sternwarte, einen botanischen Barten, mehre Elementarfchulen und ein Schaufpielbaus, Sie gablt 40000 E., welche bebeutenben Sanbel treiben und einige Fabriten unterhalten. Erft im 3. 1538 gegrundet, nahm fie balb an Große, Bichtigfeit und Bevollerung ju und murbe eine der wichtigsten Stabte bes ehemaligen Bicefonigreichs Reugranaba. Durch ein furchtbares Erdbeben am 16. Nov. 1827 murbe fie jum großen Theile gerftort. Bis gu ber Arennung bee Freistaats Colombia in brei Staaten im 3. 1831 mar fie die Sauptstabt des gangen Freiftaats, ber Sig ber Regierung und bes Prafibenten. — Der Flug Bo got a bilbet bei der Meierei Zequendama einen der herrlichften Bafferfalle, indem er feine Baffermaffe, bie bei niedrigem Stanbe über 700 Rubitfuß betragt, von 140 g. Breite auf 35 g. aufammengebrangt, gegen 600 F. fenfrecht herabfturgt. In der Rabe von B. liegt das Thal von Sconongo, bas von einem Bilbbach zwischen fteilen Felfenufern durchtobt wirb, über melden die Ratur zwei Felfenbruden gebilbet hat, beren eine 300 f. über dem Bache, 44 f. lang und 6 g. breit aus einem Blode besteht, mahrend die zweite 60 g. tiefer aus brei fic

wechselfeitig ftugenben Maffen zusammengewolbt ift.

Boauslawiti (Abalbert), einer ber erften poln. Dramatifer gur Beit bes Bieberauf. blubens ber Biffenichaften, murbe burch harte Schickfalefchlage, bie ihn in ber Blute feines Altere trafen, bewogen, im 3. 1778 bie Buhne in Barfchau ju betreten. Dbichon anfangs wenig Borliebe fur diefelbe hegend, fonnte er fich boch fehr balb mit feiner Lage aus. Er übersette mehre Stude in bas Volnische, auch brachte er die ital. Oper auf die poin. Buhne. Als 1780 bas warfchauer Theater fich auflofte und er bereits entfchloffen war, ber Buhne gang ju entfagen, bermochte ihn ber Graf Dosinnfti wenigstene babin, feine bramatifchen Arbeiten fortjufegen. Im 3. 1783 übernahm er, wiewol ungern, die Direction ber vom Fürften Lubomirffi begrundeten poln. und beutichen Borftellungen und bes Ballets, und als erftere fehr balb aufhörten, ward er Director bes mit bem Ballet vereinigten poln. Theaters. Bahrend bes Reichstage spielte er mit feiner Gefellschaft 1784 in Grobno, bann in Wilna, Dubno, Lemberg und wieder in Grodno, bis er 1789 auf toniglichen Befehl nach Barfchau zuruckberufen wurde, mo er die Direction bes Nationaltheaters erhielt. Jest erft fah er fich im Stanbe, seinen langgehegten Bunsch auszuführen und durch Aufführung der besten Stucke die poln. Buhne zu heben und ihrer Bollendung nabe zu bringen. Allein die innern Sturme, welche feit 1794 Polen gerrutteten, vernichteten bald wieder die Früchte feines ruhmlichen Strebens. Die Borftellungen wurden geschloffen, und B. begab fich jundchst nach Krakau und von hier nach Lemberg, wo er im Sommer 1790 bas Theater aufs neue einrichtete und vom Grafen Rzewufti freigebig unterftust, in dem damals zahlreich besuchten Garten des Fürften Jablonowffi ein großes Amphitheater erbaute. 3m 3. 1799 ging er wieber nach Barfcau und von hier nach neun Monaten nach Ralisch, wo er auf gehn Sahre bas Privilegium erbielt, neben dem bestehenden deutschen Theater, poln. Borftellungen geben zu burfen. Doch fcon 1807 begab er fich nach Pofen und balb nachher, burch die frang. Schauspieler ju febr beeinträchtigt wieder nach Warfchau. Als er fich auch hier im 3. 1809 burch bas Ginruden bes feindlichen Beers verdrängt fah, wendete er fich nach Arafau, von wo er erft im folgenden Sahre in die Hauptstadt gurudtehrte und wieder die Direction des Theaters übernahm. In Folge des Kriege von 1812 fah er fich aufe neue genothigt, die Borftellungen ju fchließen und die Direction niebergulegen, und lebte nun wiffenschaftlichen Arbeiten bis zu feinem Lobe, ber 1829 erfolgte. Er hat das Berdienst durch seine Schriften die poln. Sprache in ihrer natisnalen Reinheit erhalten und ben guten Gefchmad unter feinen Mitburgern geweckt und allgemein verbreitet zu haben. Die Bahl feiner theils in Driginalarbeiten, theils in Uberfegungen bestehenden dramatischen Stude beläuft fich auf 80, von benen die Dehrzahl unter bem Titel "Dziela dramatyczne" (9 Bbe., Barfch. 1820) erfchienen ift.

Boguslawsti (Palm Heinr. Ludw. von), preuß. Artillerichauptmann, außerorbentlicher Professor ber Philosophie an ber Universität und Confervator ber Sternwarte gu Breflau, geb. am 7. Sept. 1789 zu Magdeburg, erhielt in der Domschule zu Magdeburg seine erfte Bilbung, wo auch in ihm die Neigung jur Aftronomie geweckt und auf vielfache Beife unterftust murbe. 3m 3. 1806 trat er auf furze Beit in die Reihen der Baterlandevertheibiget. Der Komet von 1807 gab ihm bie erfte Gelegenheit, Beobachtungen anguftellen. 3m 3.

Í

1809 jum Mondarbier bet ber fchlef. Autilieriebrigabe beflimmt, beftand er in Mertin bas Eramen fo ausgezeichnet, daß er 1811 jum Lieutenant ernannt wurde und jum Befuch ber allgemeinen Rriegsschule in Berlin blieb, wo er an Bobe's Beobachtungen bes großen Rometen Theil nahm. Die Feldzuge bes Befreiungetriege verschafften ihm durch feine Berbinbung mit Bobe den Butritt zu den vorzüglichsten Observatorien und die Bekanntschaft mit den ausgezeichnetsten Mannern. In ber Schlacht bei Rulm wurde er verwundet und gefangen nach Pirna geführt; boch entfam er balb nachher nach Bohmen und ftieg vor Erfurt wieber au feinem Corps. Seine militairifche Laufbahn befchloß er in Folge eingetretener Augenfdwade mit der Schlacht bei Belle-Alliance, bei der es der Zufall wollte, daß er eigenhandig ben exsten und lesten Kanonenschuß abfeuerte. hierauf wibmete er sich mit ebenso viel Gluck als Eifer ber Landwirthichaft. Nach und nach befferte es fich indeß mit feinen Augen und es perior fich enblich die Schwäche ganglich. Seine Liebe zur Aftronomie war diefelbe geblieben, nur hatte es ihm an Gelegenheit gefehlt, fich felbfthatig mit Aftronomie gu beichaftigen. Seit 1829 nahm er seinen Wohnsis wieder in Breslau und wurde hier im Dct. 1831 Confervator der Sternwarte, wodurch endlich sein von frühester Jugend an gehegter Bunfch in Grfüllung ging. Erog der ichwachen teleftopischen Bulfsmittel feiner Sternwarte beobachtete er boch lichtschwache Objecte, wie den Biela'schen Kometen bei feiner Biederkehr im 3. 1832, den er bis zum 25. Dec. diefes Jahres verfolgte, die Berfinsterung des sechsten Saturnustrabanten im Jan., Apr. und Mai 1833 und den Ende'schen Kometen im Juli 1835. Während ber 3. 1835 und 1836 widmete B. besonders der Beobachtung bes Hallen'schen Rometen viel Zeit, ben er am langften beobachtete. Da mit feiner Stellung anfange fein Lehramt verbunden war, fo hielt er nur Borlefungen vor einem größern Publicum über populaire Aftronomie; im Juni 1836 murbe er jum Professor ernannt.

Boblen (Peter von), Drientalift, geb. zu Buppele in ber oldenb. Herrschaft Jever am 13. Marg 1796, brachte feine früheste Sugend bei der großen Armuth seiner Altern in febr gebrudten Berhaltniffen bin. Der Bater nahrte fich von Sandarbeit, ohne bem Sohne eine andere Butunft bieten zu konnen. Sehr jung fcon verwaift, kam er 1811 in bas Gefolge eines frang. Generals und 1814 nach hamburg, wo er brei Sahre in bienenben Berhältniffen zubrachte. Endlich nahm sich seiner die Freimaurerloge an und gewährte ihm, als fie seine entschiedenen Anlagen, seinen Gifer und Sinn für Wissenschaft erkannt, die Mittel zu weiterer gelehrter Ausbilbung. Er wurde 1817 in bas Gymnasium zu Hamburg aufgenommen, wo er bereits eine folde Borliebe fur bie Poefie bes Drients fagte, bag er fich biefen Studien gang zu widmen befchlog. Er bezog 1821 bie Universität zu Salle und 1822 bie 34 Bonn, wo er fich als Privatdocent habilitirte, und wurde hierauf 1825 außerorbentlicher und 1830 ordentlicher Professor der morgenland. Sprachen in Königsberg. Im J. 1831 erhielt er von Seiten der Regierung eine Unterflügung zu einer gelehrten Reife nach England. Eine zweite Reise bahin unternahm er 1837, boch zwang ihn ber leibende Zustand seiner Gefundheit einige Beit im füblichen Frankreich zu leben; bas Ubel war aber ichon zu tief gewurzelt, um durch furgen Aufenthalt in einem milbern Klima gehoben werben gu tonnen; er tehrte frank nach Deutschland gurud und ließ fich bann in Salle nieber, wo er am 6. Febr. .4840 flarb. B. gehört mit zu den feltenen Menfchen, denen es gelang, aus den brudenbiten, oft felbst gemeinen Berhaltniffen sich ebel emporzuringen; sein Character war milb, gefällig unb ber Freundschaft treu fich hingebend; eine gludliche Anlage jur Poefie machte es ihm möglich, bie Shonheiten, die er auf fernem Boden gefunden, in gludlicher Form in Deutschland beimifch zu machen; fein Biffen war ausgebehnt; ermangelte aber oft ber Grundlichkeit. Gr felbft hat fein Leben mit liebenswürdiger Offenbergigkeit gefcilbert in einer "Autobiographie", berausgogeben von Boigt (Ronigeb. 1841; 2. mit Briefen verm. Aufl., 1843). Bon feinen Schriften verbienen besondere Erwahnung feine "Commentatio de Montenabbio" (Bonn 1824), "Das alte Indien mit besonderer Rudficht auf Agypten" (2 Bbe., Ronigeb. 1830-31), Bhartribari's "Sententiae" mit Scholien und lat. Commentar, die deutsche poetische Rachbildung dieser "Sprüche" (Samb. 1835) und "Die Genesis historischkritisch erläutert" (Königeb. 1835), ein Werk, das mit Recht vielfach getadelt, doch sehr anregend gewirkt hat. Sein lestes Werk war die Ausgabe eines beschreibenden Gebichts über die Jahreszeiten von Kalidasa "Ritus andara, i. e. tempestatum cyclus" (Lpz. 1840).

Böhme ober Böhm (Jatob), gewöhnlich Philosophus teutonicus genannt, einer bet berühmteften Theofophen und Muffitter, geb. 1575 ju Altfeibenberg unweit Gorlis, ber Wolat eines armen Bauers, hutete in feiner fruheften Jugend bas Wieh und blieb bis in fein gebetes Jahr ohne allen Unterricht. Schon in diefer Beit regte fich, in bem Anschauen einer reichen Ratur, eine Fulle ungemelner Beiftestraft, namentlich eine lebendige Ginbilbungstraft und ein tiefes frommes Gefühl in ihm, fobas er fich einer bobern Eingebung theilhaftig Bielt. Bur Entwickelung feines leicht reigbaren und auf bas Überirbifche gerichteten Sinnes wirtte nicht wenig der Unterricht, welchen ihm feine Altern, um ihn zu einem Sandwerte vorzubereiten, in ber Schule ertheilen liegen. Diefer beftand gwar nur in Lefen und Schreiben nebft Unterweisung im Chriftenthume, allein lestere fchlug fehr balb tiefe Burgel in feinem Bergen. Seine Altern ließen ihn darauf das Schuhmacherhandwerk erlernen, und die figende Lebens art scheint fein brutenbes Rachbenten über hohere Gegenstande beforbert zu haben. Much auf feiner Banderichaft überließ er fich ber ftillen Anfchauung. Die bamale in Sachfen herrschenden Streitigkeiten über ben Arpptocalvinismus beschäftigten ihn fehr, wiewol fein religiofes Gemuth ihn über ben Streit ber Setten erhob, ihm eine unaussprechliche Buft in ber ungeftorten Erhebung au bem Unenblichen gewährte, ihn jeboch auch immer mehr in fich felbft gurudgog und von feines Gleichen absonderte. In feinem frengen, fittlichen Gifer und feinem religiofen Gelbitgefühle mochten baber wol Anbere einen ungeziemenben Ctolg erbliden. Aber B. lebte bescheiben und schlicht, ohne die Lehrmeinungen Anderer anzugreifen ober ihnen die feinigen aufdringen ju wollen. Doch konnte es nicht fehlen, daß feine Abfonberung ihn Zaufchungen unterwarf. Dazu tam, baf B. aller hohern Bilbung entbebete, welche zur Ausbildung feiner religiofen, philosophischen und poetischen Anschauungen nochwendig war. Rach Gorlis jurudgefehrt, ward er 1594 Meifter bafelbft und heirathete bie Tochter eines Fleifchers, mit welcher er 30 Jahre lang in gludlicher Che lebte. Dehre Entgudungen und Gefichte, welche fein religiofes Gemuth einer unmittelbaren Cimvirtung Gottes und Erleuchtung burch ben heiligen Geift jufchrieb, beflimmten ihn, bie Feber ju ergreifen. Seine erste Schrift nannte er "Aurora, ober die Morgenrothe im Aufgang" (1619), weil er in ihr ein Licht anzundete für Die, welche ertennen wollen. Sie enthalt feine Offenbarungen und Anschauungen über Gott, Menschheit und Ratur, und aus ihr, wie aus feinen übrigen Schriften, leuchtet eine vertraute Befanntichaft mit der Bibel hervor, namentlich mit den apotalyptifchen Buchern, zu welchen ihn fein geheimnigvoller Ginn hinzog. Doch fceint et auch einige gelehrte Schriften, namentlich die bes Paracelfus und Balentin Beigel's, gelefen und ben Umgang erfahrener und gelehrter Manner auf feine Beife benust zu haben. Die Geiftlichkeit in Görlis, namentlich ber Paftor an der Hauptkirche, Georg Richter, ein fintlofer Volterer, feindete ihn wegen bes Buche an, ließ ihn vor Gericht ziehen und verdammte bas Buch, mahrend an B. felbft nichts Strafliches erfunden wurde. Solche Berfelgungen mußten B.'s Uberzeugung noch mehr befeftigen und feinen Ruf verbreiten. Bornehme Manner tamen aus der Rabe und Kerne, ihn au feben und au fprechen; Bielen mußte er feine Schriften mittheilen, ja es fcheint ihm auch manche Unterflügung zu Theil geworden zu fein, benn mit seinem Handwerke schien es nicht recht zu geben, seitbem er fich immer effriger mit bem Bobern beschäftigte. Dbichon von vielen Seiten aufgefobert, ließ er boch erft bon 1619 an feine übrigen Berte, 3. B. bie "Befchreibung ber brei Principien bes gottlichen Befene", "Sex puncta mystica", "Sex puncta theosophica" und viele andere, erscheinen.

Seine barin mitgetheilten Ansichten von Gott, Schöpfung, Natur, Offenbarung und Sunde sind größtentheils auf die Lehren der Bibel gebaut, welche sein grübelndes Rachdenten, in Berbindung mit feiner poetisch-phantastischen Naturanschauung, aber auch mit Benugung des aus mystischen und alchymischen Schriften Aufgefasten eigenthumlich ausgedildet hat. Der Grundgebanke B.'s besieht darin, daß das Heraustreten der Weit (der Creatur) aus der Einheit des göttlichen Wesens, welches in sich selbst als Dreieinigkeit unterschieden ist, durch mystische Erleuchtung angeschaut und in Worte gefast werden könne. Der Gegenstand dieser mystischen Anschauung ist daher theils Gott außer der Natur und der Creatur, das Mysterium, das in sich selber natur- und unterschieden ist, von ihm auch der Ungrund, das erwige Eine, die Stille ohne Wesen, das stille Nichts, der ungründliche Wille, das Temperamentum genannt, theils das Hervorgehen des Creaturischen aus Gott. Dieses herausgehen der Creatur

tur, welches jugleich ein Infichgeben bes ftillen Richts ift, ift ihm bas Princip ber N ber Differengirung, von ihm Bibermartigfeit ober Bibermille genannt. "Alle Ding er, "befteben in Ja und Rein, es fei gottlich, teuflisch, irbifch ober mas fonft genannt mag. Das Eine, als bas 3a, ift eitel Rraft und Leben und ift die Bahrheit Gottes od felber. Diefer ware in fich felbft unertenntlich und mare barin teine Freude ober Erhel noch Empfindlichkeit ohne bas Rein. Das Rein ift ber Segenwurf bes Ja ober ber beit, auf bag die Bahrheit offenbar und etwas fei, barinnen ein Contrarium fei, barir emige Liebe mirtend, empfindlich, wollend und bas zu lieben fei." Das ewige Gine "ur alfo in fich, b. h. ce wird fich felbst zu Etwas, es substantialifirt fich baburch, baf es führt in die Zweiheit. "Das Nichts", sagt er einmal, "hat eine Sucht nach dem Etn entwidelt ben Gegenfat in fich, und ift fomit die Quelle bes Creaturlichen. Daher b brud: es qualirt fich, b. h. es ift Quelle ber einzelnen erscheinenden Qualitaten. Diese bungs- und Entwickelungsproces wird von B. größtentheils unter ben mannichfe finnlichen Bilbern bargestellt; Licht und Finsterniß, Jorn und Liebe, Feuersqual unt nen, hipe, herbe, bittere Qual, Pein und Schred, Wort, Schall und hall, Sted Brechen u. f. w. find ihm aber nicht bloke Bilder, fondern diefe Bilder fest er geradezi Stelle bes Begriffs, und baraus erklart fich auch bie Explication ber fieben Eigenf "in welchen die ewige Natur in ihrem erften Grunde fteht", gleichsam der primitiven potenzen, die sich in den einzelnen Raturdingen, d. h. der fichtbaren Belt als bem Principium, ins Unendliche ausbreiten. In dem ewigen Ungrunde ift damit zugleich ba cip bes Bofen enthalten; das Bofe ift die Schiedlichkeit, die Differenzirung, der in ber E festgewordene, vom Ganzen abtrunnige Bille; bas Bose ift baber ganz eigentlich vo und Pein, aber bennoch nothwendig und unvermeiblich, wenn überhaupt Etwas (B tes, Wirkliches) werden follte. Es ist aber auch nicht etwas absolut Restes, nicht zu E benbes, fonbern nur ein Durchgangspunkt, ber immer nur eine relative Bebeutung, bingung und Ausbrud ber Beltentwidelung hat.

Mancherlei Anfeindungen der Schriftgelehrten feiner Beit beunruhigten B. Sahre; boch ertrug er biefelben mit großer Sanftmuth. Bahrfcheinlich gab ba Schrift "Uber die Buge" Anlag, welche B.'s Freunde ohne fein Biffen hatten bruder Die Sache erregte fo allgemeine Aufmertfamteit, bag B. auf Berlangen Giniger vo und auf seiner Freunde Bitten 1624 nach Dresben reifte, um die von ihm mitge Rehren untersuchen zu laffen. hier fand er selbst am hofe Beifall und Schus; nac Rücktehr erkrankte er und starb am 27. Nov. 1624. Die erste Sammlung feiner S beforgte Beinr. Bette (Amft. 1675); eine vollständigere Gichtel (10 Bbe., Amft. eine andere Ausgabe erschien unter dem Titel "Theologia revelata" (2 Bbe., Amft. 4.); die reichhalfigfte 1730 ju Amfterdam (6 Bbe.); die neuefte ift von Schiebler ( Lpg. 1831—43). Auch in England, wo Will. Law eine Überfepung feiner Schriften ( 4.) herausgab, fand er viele Berehrer. Es bilbete fich hier fogar eine Bohmiftifche und foon 1697 fliftete Jane Leade, eine fdmarmerifche Berehrerin B.'s, eine eigene schaft unter bem Namen ber "Philadelphisten" zur Erklarung seiner Schriften. Aud engl. Argt, John Pordage, als Erlauterer B.'s berühmt. B.'s erfte Biographie Abraham von Frankenberg, gest. 1652. Dag B., dessen Gebanken man sonft ein leere Myftit und Phantafterei bezeichnete, in neuerer Beit auch von Seiten ber fpect Philosophie in Deutschland viele Aufmerksamkeit erregt hat, gründet sich auf eine Berwandtschaft seiner Grundansicht mit dem Geifte der Systeme Spinoza's, Sch und Begel's. Die intellectuale Anschauung des Absoluten, aus welchem die Gegen Erscheinungswelt hervor- und in welches fie zurudgehen, hat nämlich B. mit dief ftemen gemein; auch die immanente Negativität, das treibende Princip der Entwi beren begriffemäßiger Ausbrud die Methode ber Segel'ichen Dialettit zu fein Anfprud If bei ihm, wie Segel ausbrudlich bemerkt, der dunkte hintergrund feiner Intuitior nur zu keiner angemeffenen Darftellung kommt; baber ihn Begel geradezu an die Si neuern Philosophie ftellt. Bgl. Fouque, "Sat. B., ein biographischer Dentftein" (Greiz Bullen, "Jaf. B.'s Leben und Lehre" (Stuttg. 1836), Deffelben "Bluten aus Ic Myfile" (Stuttg. 1838) und die Darstellung feiner Lehre in L. Feuerbach's "Geschichte

ber neuern Philosophie" (Bb. 1, Ansb. 1833).

Bobme (3oh. Gottlob), Professor ber Geschichte zu Leipzig, geb. am 20. Marg 1717 gu Burgen, mo fein Bater Gaftwirth war, ftubirte, nachdem er feine erfte Bilbung in Schulpforte erhalten, feit 1741 in Leipzig, vorzuglich unter Dascov, Geschichte. Dier -wurde er 1751 außerorbentlicher, 1758 orbentlicher Professor ber Beschichte und 1766, als er einen Ruf nach Utrecht abgelehnt hatte, Sofrath und Siftoriograph. Er ftarb bafelbft am 30. Juli 1780. Bon feinen jablreichen Schriften erwähnen wir bie "Acta pacis olivensis inedita, cum observationibus" (2 Bbe., Breel. 1763-65, 4.); bas "Sachlische Groschencobinet" (2 Bbe., Lps. 1765-68) und die "Opuscula academica de litteratura lipsiensi sec. XVI." (Lps. 1779). Seine lat. Gebichte, welche nach feinem Tobe Ed (Lps. 1780) herausgab, tragen ein unverkennbar röm. Colorit und athmen fast durchgängig echt slaffifchen Geift, und in feinen historischen Schriften, namentlich in benen über die fachf. und thuring. Geschichte, erweift er sich als grundlichen und scharffichtigen Forscher. Länger und bauernber jedoch als biefe Schriften werden die Stiftungen, burch welche er zugleich mit feiner Sattin fich verbient gemacht hat, fein Andenten erhalten. Rachdem er ichon fruber mehre Stipenbien für Stubirende gestiftet hatte, begrundete er, als Erbhert bes Dorfes Coblis bei Leipzig, 1774 einen Nachmittagsgottesbienft für feine Gemeinde, welchen noch jest zwei vom leipziger Rath gewählte Bespertiner ber Universitätefirche für ein aus einer Stiftung der Frau Professor Runhold gezahltes Honorar jeden Sonntag abwechselnd besorgen. Auch fliftete er eine Schlofbibliothet, die gegenwärtig in der Stadtbibliothet zu Leipzig aufgestellt ift. Bie fehr er fich bas Bohl und die Bilbung feiner Gingefeffenen angelegen fein ließ, davon zeugt die von ihm gegebene Dorfordnung. In seinem Testamente beftimmte er 1000 Thir., von benen die Binfen gur Berforgung durftiger Bitwen und Baifen angemenbet werben follten. Geine auserlefene, aus 6513 meift hiftorifchen Schriften beftehenbe Bibliothet ichentte er burch Bermachtnif ber Universitätsbibliothet zu Leipzig.

Bohmen, Boheim ober Bojenheim, bas früher felbstänbige, jest ber öffr. Monarchie Bugehörige Ronigreich, liegt, ale ein mit Erfolg germanisirtee, bie in bas Berg Deutschlands eingreifenbes Bollmert bes machtigen Slawengebiets, swiften bem 481/2° - 51° norbl. 28. und bem 30° - 341/2° oftl. 2. In ben Umriffen eines 951 DR. grosen verschobenen Bierede wird es begrengt im Sudwesten von Baiern, im Rordwesten vom Rönigreich Sachsen, nordöstlich von der preuß. Provinz Schlesien und füdöstlich von der Marigrafichaft Mahren und bem Erzberzogthum Oftreich. Allerbinge treffen diefe politifchen Grengen auch auf ben brei nicht oftr. Seiten mit ben naturlichen Grengwallen bes Bohmerwalbe, Erggebirge und ber Glieber bee fubetifchen Bergfpfteme faft überall jufammen, doch ift beshalb B. nicht als ein von allen Seiten geschloffenes und in ber Mitte eingefenttes Reffelland anzusehen. Reineswegs ift es von Mähren burch ein fcarf ausgeprägtes Gebirge gefchieden, vielmehr mit demfelben fo innig verwachfen, baf man in bem Raume gwifchen ber **Eger, E**lbe und Donau einerfeits und March und Naab andererfeits ein gemeinfames böhmifchmahrifches hochummauertes Terraffenland verfolgen fann, beffen Treppenabsteigung von Suben nach Norden nur durch wenig kleine Binnensenken geskört wird und eine natürliche Bahn vorzeichnete für das Berbreiten der Slawenmacht und den Anschluß an Oftreich. Rur durch sehr geringe Quellgebiete im Subosten und Nordosten hat die Donau und Ober Antheil am bohm. Boben, der fast gang bem Elbgebiet jufallt, und zwar burch bie Elbe felbft in ihrem obern Laufe bis jum Durchbruche ber mertwürdigen Relegebilbe bes Elbfanbfleingebirge und durch den bei Melnit mundenden echt bohm. Fluß, die Moldan. Die Elbe, welche bei Delnit fchiffbar wird, nimmt in B. unmittelbar auf, rechte bie Cyblina, Ifer und Pulsnis ober den Polzen; links Aupa, Metau, Abler, Eger und Biela; ber Moldau Mesen zu rechts Luschnis und Sazawa und links Wottawa und Beraunka. Für das eigentliche bohm. Terraffenland treten gliebernd auf, die Elbe und Eger, die Sazawa und Beraunta, bie tiefe Meridianfurche der Moldau und nörblich fortgefesten Elbe. Die fleinen ringsumschlossenen Tiefebenen find folgende. Im Rorben bie laun-faager Gbene an ber Eger, 5 - 400 g. hoch, die ebenso bobe thereftenftabter an der Egermundung gelegene Cbene und ber fubweftlich von Roniggras eingefentte Elbteffel, ber von Seen und Teichen gerriffen

und 6-700 g. hoch ift. In der Mitte erhebt fich der Kleine Tiefleffel von Pilfen ju 900 g. Im Suben breitet fich weiter aus, ebenfalls von fleinen Seegruppen erfullt, aber bis ju 1100 F. erhoben, die budweis - wittingauer Chene. Diefelbe Uberhohung bei fublich junehmender Lage behaupten auch bie den genannten Ebenen fubmarts anliegenden Stufen, unter einer zweiten allgemeinen Reigung nach Often bin, fobag bas bohm. Bergland meftlich der Moldau den öftlichen Abschnitt immer um einige hundert Auf an Sohe übertrifft. Die norbliche bohm. Terraffe erhebt fich in fchroffen Ranbern und einzelnen fcharf markirten Borfprungen, wie 3. B. dem Engelhaufer Berg (2040 g.), Purberg (1776 g.) und Georgenberg (1244 g.) zur Mittethobe von 1200 - 1000 g.; Die mittlere Stufe steigt zu 16 - 1400 F. und ragt am Bropwald 1800 F. und Arzemszinderg 2528 F. einpor und die sudliche Terrasse schließt sich bei 2000—1800 F. hohen Nordrändern an den Böhmer- und Greinerwald. Die Bodenform des nördlichen B., am rechten Clb-, Abler- und linken Egerufer wird burch bas fächs. und subetische Bergland bedingt. Oftlich und nordöftlich des Elbkeffels im Gebiete der linken Bufluffe der obern Elbe überfteigt man turze Abfage ziemlich icharf gezeichneter Bergformen, um entweder zu den Bor- und Dochtetten bes glager Gebirglandes (Böhmifche und Sabelfchwerdter Kamme, Poliger Felfen und Abersbacher Sandsteinklippen) ober ju ben fteilen Rammen bes hoben Ricfengebirgs gu gelangen; im Norden und bem Gebiete ber rechten Bufluffe aber führen breiters Plateaumaffen, wie das Gitschiner und das Daubaer Plateau, du den Retten bes Ifergebirgs und ben Maffen bes Laufiger Gebirgs. Diefem liegen fühmeftlich Saufen bichtgebrängter Bergtuppen vor, welche zwischen Leitmerig und Aufig von der Elbe durchbrochen werben. Dfilich find es die ungufammenhangenden Gruppen des Rleis- und des Geltichbergs und westlich die gleichfalls bafaltischen Massen des bohm. Mittelgebirgs, welches mit dem Donnersberg 2646 F. Sobe erreicht und im Norben burch bie tiefe Furche ber Biela vom fachf. Erzgebirge getrennt wirb. Diefes begrengt mit feinen Steilabfallen ben norblichen Egerabschnitt, trägt die bohm. Grenze auf seinem plateauförmigen breiten Scheitel und geht weftlich ju ben fanftern Formen bes Egerlandes über, bas fich allmälig bem Fichtelgebirgsplateau öffnet. Dit bem Bechfel ber äußern Formen bes Bobens fieht auch vielfach bie Anderung des geognostischen Bildes in Verbindung. Der höhere Süden ist aus den primitiven Maffen des Granit, Spenit und Gneis zusammengeset; die westliche Mitte zwischen Prag und Rlattau gehört mit Unterbrechungen von Urfalt, Quargporphyr und Rohlengebilbe ber Grauwade und Thonfchiefergruppe und die öftliche Mitte'in und um den Elbkeffel ber Areibegruppe an; ein noch bunteres Bilb zeigt ber norbliche Abschnitt. Oftlich ber Elbe herricht ber Quaderfandstein vor; westlich wechselt er mit Roth liegendem und mit obern Tertiarichichten ber Molaffegruppe, und überall brechen bie plutonischen Gebilde bafaltischer und ähnlicher Maffen burch, während im weftlichen Anschluß an bas Fichtelgebirge wieber bie primaren Formationen bes Gubens im Berein mit Glimmerichiefer vorherrichen. Die flb matifchen Berhaltniffe B.s fcbließen fich zwar ben gunftigen Beziehungen Dittelbeutschlands an burch bas Borhandenfein einer mittlern Temperatur von 6º R.; bie Bobengestaltungen greifen jedoch fehr gewichtig zur Erzeugung eigenthumlicher Erfcheinungen ein. Der höhere Suben ift rauber als der tiefere Norden, die Gebirgsgegend kalter als die geschüpte Ebene.

Die Bolts ahl bes Königreichs von 4,181000 Seelen spricht gußerst gunstig für seine natürlichen und socialen Berhaltnisse, nicht blos bei einem Bergleich mit andern öste. Landen, wornach es bei einer Dichtigkeit von 4400 auf einer DR., das viertbeste aller und das zweite bestbevölkerte der deutschen Antheile ist, sondern auch bei einem Rücklick auf die jüngstverzangenen Zeiten. Im Z. 1780 zählte B. wenig mehr als 2½ Mill., im Z. 1800 über 3 Mill., 1824 über 3½ und 1834 schon 4 Mill. E., woraus eine jährliche Bermehrung von beinahe 1½ Procent erhellt. Am dichtesten sind die nordöstlichen, am lichtesten die sübwestlichen Gegenden bewohnt. Der Kern des Bolts ist slawisch, doch sind mit der Zeit auch anders Elemente eingebrungen. Die Czechen nehmen in der Zahl von ungefähr 3 Mill. besonders die Mitte und den Osten des Landes ein und bewahren ihren eigenen slawischen Dialett; Deutsche wohnen mehr als 1 Mill. ringsum, am meisten aber im Nordwesten, und ihre Sprache geht zu den benachbarten Mundarten über; Zuden gibt es im großer Zahl; auch besteht noch ein kleiner Stamm Italiener in Prag, der zur Zeit Karl's IV.

babin gewandert ift. Die Bevolferung vertheilt fich in 12585 Drifchaften, barunter 284 Stabte, beren alfo eine auf 33/4 DDR. tommt, wornach B. fowol in Sinficht ber Babl ber Drte als auch ber Stabte ben ersten Rang unter allen oftr. Banbern einnimmt. Diefe gunflige Stellung verbankt bas Land ben rafchen Culturfortichritten ber neuern Beit, welche aber vergeblich nach höherer Entwidelung ftreben wurden ohne ben natürlichen Segen eines bevorzugten Productenreichthums. Die Ausstattung bes Dineralreich ift fehr mannichfaltig und ergiebig. Die Bergbauproduction liefert an Gold, ju Joachimethal, 2 Rart; an Gilber 22959 Mart, alfo nachft Ungarn unter Oftreichs Lanben bas meifte, befonbers burch die Ausbeuten zu Brzibam und Joachimsthal; an Binn, vorzugsweise aus dem Bezirte des Erzgebirgs, 923 Ctr., an Rupfer 26, an Bleierz 12833, an Bertanfblei 3144, an Reifblei 1984, an Glatte 10594, an Robeifen 215468, an Sufeifen 87522, an Robalt \$4, an Arfenit 1200, an Alaun 2590, an Aupfervitriol 3435, an Effenvitriol 29028, an Some fel 6546, an Steinkohlen 2,563962 und an Graphit, vorzüglich in der Herrschaft Arumau, 16758 Ctr. Ferner gewinnt man Galmei, Binnober und Braunftein; Porzellanerbe, fcone Bau-, Muhl- und Schleifsteinarten und mehre Arten Coel- und halbedelfteine, inebefondere bie berühmten Bohmischen Grangten (Pprop), Rubine, Sapphire und Spacinthe, viel Zopafe, Chryfolithe, Chryfoprafe, Amethyfte, Karneole, Chalcebone, Jaspis und Achate. Die immer mehr fleigende Bolgconsumtion hat in neuefter Beit gur beffern Burbigung ber Brauntohlen- und Torflager geführt. Ganglich fehlt es B. an Rochfatz, bagegen bat ihm ein Uberfluß ber traftigsten Mineralquellen einen Beltruf verfchafft. Die bebeutenbfien Sefundbrunnen find zu Rarlebad, Teplis, Marienbab, Raiferfranzenebrunn bei Eger, Biebwerba, Bilin, Bilna und Seibicous, beren Baffer in ber Mehrzahl einen betrachtlichen Sandelsartitel ausmachen. Die Producte bes Pflangenreich's wuchern unter ber the tigen Sand ber Bewohner allerbinge in einer fegenreichen Fulle, jeboch ftraubt fich noch gewaltig ber wilbe und raube Gebirgsboben gegen die Cultur, fodaf von ben 951 DR. bes ganzen Flacheninhalts, mit Ginichluf ber Baffer- und Begeflachen u. f. w. 132 DR. als uncultivirt au betrachten find. Bon ben 819 DM. bes benugten Culturbobens find 409 gu Aderland, 100 gu Biefen und Garten, 621/2 ju Beiben, 1/2 gum Beinbau und 243 gur Balbeultur verwendet. B. producirt über 24 Mill. Degen Getreibe, fobaf es zu ben reichften gandern Ditreiche gehört; es erzieht nachft Ungarn bie meiften Gulfenfruchte und viel Rubfamen, wie auch Ruchen- und Bartengemachfe aller Art. Die Dbftzucht ift bebeutend und liefert Uberfluß zu weitem Banbel; Flachs wird überall gebaut, weniger Sanf; Labae gewinnt man in Menge; in besonderm Rufe fteht der Hopfenbau, der eine Ausfuhr von 10-12080 Ctr. bes schönsten Products gewährt und auf 9 DM. betrieben wird. Die Beinculeur liefent wenig über 26000 Eimer und ift fast nur auf die Gegend bei Melnit, Ausig und Prag befchränkt; die Balbungen bagegen geben eine Ausbeute von mehr als 2 Dill. Raftern Der Landbau ift am blubenbften im eger, fagger und leitmeriger Rreffe; im rakoniner, alfo in ber Mitte B.6, am bichteften; am geringften aber im gebirgigen prachiner Areise. Unter ben Thieren find bie wilben mit gunehmender Landescultur immer mehr ben Sausthieren gewichen ober boch wenigftens bie Gegenftanbe geregelten Zagbbetriebs geworben. Bar und Bolf fucht man, felbft in ben hochften Gebingtheilen, vergebens, wol aber trifft man noch die wilbe Rage an; überall ift der Dache verbreitet, der Damfter wird je weiter füböftlich schon feltener. Schwarz- und Rothwild gibt es in großer Menge in den Balbungen; Hasen sind so häusig, daß sährlich beinahe ½ Will. Felle ausgeführt werben, und die Bucht ber bohm. Fafane, hauptfächlich ju Arzineez im biegower Roeife, ift allgemein berühmt. Die Bieb zucht ift im Allgemeinen in fartem, wenn auch in ben einzelnen Gegenden und in ihren verfchiebenen Zweigen, in ungleichem Betriebe, und erft in neuern Zeiten ein Gegenstand hoherer Sorgfalt geworden. Die Pferdezucht hat fich besonbers aus Veranlaffung militairischer Ruckfichten unter Maria Therefia und Saferd II. gehoben. Außer mehren Privatgeftuten gibt es ein Militairgeftut zu Remoschie; unter ben Land. geffüten find bie ju Parbubis und Rimburg bie größten; ferner gibt es eines ju Mabrup und ein taiferliches hofgeftut für Bagenpferbe zu Gellmis. Der Pferbebeftanb bes Lanbes wird auf mehr als 159000 Stud angegeben, ber befte Schlag finbet fich im faager, leitmeriger- und drudimer Rreife. An Rindvieh gabit man gegen 1,405000 Stud, wache Robi

für bas Quantum bes guten Futters viel ju boch erscheint, baber mit wenig Ausnahmen. wie g. B. im Egerlande, ber untraftige Schlag nur eine fehr geringe Ausbeute ber Mich wirthichaft und guten Schlachtfleisches liefert. Die Schafzucht fieht vorzüglich burch bie Rurforge ber Raiferin Maria Therefig in beftem Flor; fie unterhalt gegen 1,812000 größten. theils veredelte Schafe und bietet an 40000 Ctr. fehr iconer Bolle jur Ausfuhr. Die Schweinezucht gablt 303900 Stud; fie wird mit besonberm Bortheil im fublichen und westlichen Theile betrieben und liefert jährlich an 50 - 60000 Stud jum auswärtigen Berkauf. Die Biegenzucht findet viele Pflege in ben Gebirgegegenden und weift gegen 50000 Stud auf. In der Feberviehzucht fpielt die Banfezucht eine fehr bedeutenbe Rolle, vorzüglich in dem taborer, budweifer, flattauer und pilfener Rreife, wo Beerden von vielen taufend Banfen weiben, von benen man jahrlich an 2000 Ctr. Bettfebern gewinnt ju einem einträglichen Sanbel, beffen Sauptfig Neuern im flattauer Rreife ift. Die Geibencultus ift durch viele Aufmunterungen in neuesten Beiten nicht ohne Erfolg geblieben; bie Bienen. jucht liefert bem Banbel ein gleich bem mahrischen fehr geschaptes Bache. Die Fischerer wied in den vielen taufend Teichen mit großem Bortheile getrieben und bohm. Rarpfen und Hechte gehen in Menge nach Wien und andern Ländern. Die obere Moldau und die Wok tama liefern Perlmufcheln, beren Perlen an Schönheit ben echten bes Drients gleichen.

Die Aufzählung der einzelnen Zweige der phyfifchen Cultur in B. bestätigt zwar im Allgemeinen eine gunftige, wenn auch noch mehrfach ju fleigernde Benugung ber natürlichen Landesreichthumer, fie bleibt aber weit jurud hinter ber Gewerbethatigteit, in welder Beziehung bas Land zu einem ber ersten Industrielander Europas gehört und zwar vorzugeweise durch feine nördlichen Kreise. Die Leinenmanufactur liefert mehr Producte als alle öftr. Länder zum auswärtigen Sandel, in ungefährem Werthe von 5 Mill. Fl. Sie erzeugt die verschiedensten Sorten Leinwand, auch Damaste, Batiste, Linons, Schleier, viele bunte Leinen und Zwilliche ; fie hat ihren Sauptfis in ben norböftlichen Kreifen und befchäftigt gegen 400000 Flachsspinner, über 50000 Beber und mehre taufend Menichen auf ben vielen Bleichen, beren allein gegen 80 in ber Gegend von Schonlinde im leitmeriger Rreife find. Die Spigentloppelei ber nordweftlichen Rreife ernahrte früher an 40000, jest freilich kaum 15000 Menschen; doch ist ihr Product im Handel noch viel gesucht. Die Baumwollenmanufactur wird in B. nachft bem Lanbe unter ber Enne in gang Ditreich am ftartften betrieben. Die Maschinenspinnerei liefert mit mehr als 350000 Spinbeln jahrlich über 80000 Ctr. Garn, zu benen bie Dampfmaschinen zu Leibitschgrund im bunglauer Rreife allein jebe Boche 7000 Pf. beifteuern; die Beberei beschäftigt über 50000 Stuble; Die Rattun- ober Ralifodruckereien liefern beinabe 1 1/2 Mill. Stuck Druckwaaren aller Art, und achtreiche Farbereien, besonders auch Zurtischrothfarbereien, ichließen fich ben Fabritanlagen an, welche am großartigften und jahlreichsten im bunglauer und bemnachft in bem leitmeriger, faager und elbogner Rreife bestehen, welche lettere Begirte auch noch burch baumwollene Strumpfwaren ausgezeichnet find. Der Sauptfig ber Bollenmanufactur in Garn, Zuchern, Beugen, Strumpfmaaren u. f. w. ift Reichenberg mit feiner Umgegend; jedoch and hier verdrangt bie Dafchinenarbeit immer mehr die Sandspinnerei. Ausgezeichnete Producte einer im Allgemeinen ziemlich beträchtlichen Leberfabritation find die prager Sandfchutje, beren nach frang. Art jahrlich an 20000 Dugend geliefert werben. Bu einem ber wichtigften Induftriezweige gebort ferner bie Papierfabritation, bie in und um Drag und Debenelbe, ju Arumau, Lebetich und Trautenau am ftartften im Betriebe ift; ben erften Rang jeboch, nicht allein in B., sondern auch unter allen Ländern, nimmt die Glassabrikation ein. Diese wurde von Benedig aus ichon im 13. Jahrh. in B. begrundet und in der Begun-Kigung bes reichen Besitzes aller bezüglichen Mineralien, befonders des Quarges, wie durch den Balbüberfluß und die Menge moblfeiler Sande gur Arbeit balb zu einer hohen Blute getrieben. Man gahlt, befonders in den höhern Grenzgegenden des Landes, an 75 Glasbutten und 22 Ctabliffements, die fich blos mit dem Raffiniren gekaufter oder bestellter Buttenproducte befaffen, und findet große Glashandlungen, jumal im leitmeriger Rreife, bie ihre Depots in allen Sanbelsplagen Europas haben und bedeutenbe Beschäfte bis nach Amerika und der Levante machen. Die ausgezeichnetsten Fabriken für raffinirtes ober Runftglas find zu Baiba, Steinschönau, Kreibig und Georgenthal im leitmeriger, bei Bir

terberg im prachiner, au Graben und Josephothal im budweifer, au Gilberberg im flattaner und bauptfachlich ju Reuwald im biczower Arcife, woselbst die graffich Barrach'iche Fabrik bie prachtigften Aunftwerte liefert. In Fertigung von funftlichen Ebelfteinen, Lufter- und Schmudfteinen, Perlen, Paften und Glastorallen hat Turnau im bunglauer Rreife ben meiften Ruf und bemnachft Gablong und Reuwald, mabrend unter ben 20 Butten, welche Spiegel liefern, die zu Reuburkenthal im prachiner und Bürgstein im leitmeriher Kreise am berühmtesten find. Gegen ben Beginn bes gegenwartigen Sabrhunderte bat die Concurreng anderer Staaten, jumal Englands und Franfreichs, ben Productionswerth beinahe auf die Balfte herabgefest, boch behauptet er fich noch immer in dem hoben Werthe von mehr als 6 Mill. Fl. Auch in ben einzelnen 3weigen der Fabrifation irdener Gefchirre, in Porgellan-, Fapence-, Steingut-, Terralith- und Siberolithwaaren, liefert B. dem Sandel beträchtliche Ausfuhrartitel, und zwar am meiften und beften in der Umgebung von Racisbad. Die Menge und Gute bes Solzes labet dur verschiebenften Berarbeitung ein und hat unter den Tifchlerarbeiten den farlebader Schatullen eine Beltberuhmtheit und in ber Berfertigung von Rinberfpielmaaren u. bgl. ben Berrichaften Friedland und Rothenhaus einen Ruf verschafft, gleich Tirol und Beichtesgaben. Die Metallfabrifation, in ihren grobern und feinern Zweigen, fleht mit ber reichen Ausbeute ber bezüglichen Rohprobucte in gleich ausgezeichnetem Berhaltnig. Fur bie überall reichlich, aber befonbers im berauner und pilfener Areise bicht jufammengebrangten Gifenwerte bat es eine große Menge Bertflatten, welche Grobschmiedearbeiten aller Art liefern und unter benen bie Guf- und hammerwerke zu Porjowit obenanftehen; fur bie feinern Defferfcmiebearbeiten verdienen befondere Rarlebab und bie mertwurbigfte Stahlfabrit ber oftr. Monarchie ju Rirborf auf ber Berrichaft Sainfpach im leitmeriger Areise genannt zu werden. Für die Drahtfabritation find ber Menge nach ber elbogner und faager Rreis am ausgezeichnetsten; die gröfte Drahtfabrit aber bes ganzen Raiferstaats besteht zu Schonbubel im leitmeriger Rreife. In Binn und Blech liefern vorzugeweife Karlebab, aber auch Prag und die Umgegenb um Eger und Rumburg weit und breit berühmte Baaren; für mathematische Instrumente verdient Reubed und für optische Glafer Burgftein genannt zu werben. Diefen Beugniffen thatlgfter Gewerbeinduftrie fchlieft fich noch mancher Industriezweig an zur Belebung bes Banbels, fo g. B. die bis gum I. 1838 bereits in 29 Fabriten betriebene Runtelrubenguderbereitung.

Der hand el B.6 glangt unter ben öftr. Lanben mit ber Ausfuhr von 18,253000 gegen bie Einfuhr von 15,078500 Fl.; er wird aber auch nicht nur burch bie innern naturlichen Rrafte bee Landes unterftust und burch die vermittelnde Lage gwifchen bem Rorben und Suben Ditbeutschlande begunftigt, sondern auch vielfach burch Inflitute und Bereine mannichfacher Art gehoben und burch fürforglichfte Strafenunterhaltung geforbert. Prag ift ber Mittelpunkt eines nach allen Directionen führenden Strafenneges, in bas fich bereits mehre Gifenbahnftreden vortheilhaft einreihen. B. war eines ber erften ganber bes Continents, welches eine Gifenbahn anlegte, nämlich die von Budweis nach Ling. Sie rentirte gwar anfange teineswege, entspricht jeboch jest allen Erwartungen und fobert gur rafchen Bollendung eines bereits an ben verschiedensten Puntten angegriffenen und in Prag concentris ten Gifenbahnneges auf. Der Schienenweg von Prag nach Pilfen ift großentheils ichen fahrbar; auch die Ausfuhrung einer befondere fur ben Rohlentransport wichtigen Bahn von Pilfen nach Bubweis und fomit die Berbindung mit Ling und Bien gegenwartig wol nicht mehr zu bezweifeln, und ebensowenig die Berbindung mit Dresben im Rocben, wie ber öftliche Anschluß über bohmifch Trubau an die Bahnen von Olmus und Brunn. Solche Einrichtungen eines Landes reden überall laut für den hohen Civilifations ftand feiner Bewohner, fo auch in B., beffen technischer Culturzustand einerfeits bas Broduct der natürlichen Fähigkeiten des Landes und Bolks, andererfeits aber auch die Frust einer mohlberechneten Bermaltung ift. Der geiftige Bilbungeftand bes bohm. Boll bietet in ben einzelnen Erscheinungen Ausgezeichnetes, in ber allgemeinen Menge enger Begrentes; er bezeichnet die Ginrichtungen in ihren Bielpuntten im Allgemeinen mehr auf bas Prattifche berechnet als auf bas geistig Freie. (S. Bohmifche Literatur und Sprace.) Das Gemifch des deutschen und flawischen Elements ift zwar im Berlaufe der Beit immer inniger geworden, doch ist der flawische Grundzug in Allem noch hervorleuchtend und kann fich mit

ı

Ì

t

Ì

j

١

j

Recht um fo eher behaupten, als die bohm. Nation die gebilbetfte aller flawifchen Stamme ift und eine hiftorische Gelbftandigkeit noch lange bewahrt hat. Der Czeche ift geweckt und lebendig, gelehrig und poetisch, wie das feine Liebe zur Dufif beweift; er beharrt aber auch mit gewiffem Starrfinn auf Erhaltung bes Bergebrachten und erfchwert mit rober Rraft ben Sieg geifliger Reflerion. Der Deutsche ift biegfamer, tritt mehr belehrend als blos gelehrig auf, raumt aber bem flawischen Princip in Bahl und moralischem Übergewicht noch meift bad Feld. Gegen die vorzugsweise auf den Nordoften und Nordwesten beschränkten, wol aber auch, nach Ausgleichung ber religiofen Zwiefpalte in B., ziemlich reichlich im gangen Landevertheilten Protestanten und Reformirten ift die fatholifche Rirche die herrichenbe, unter bem Schuge einer fehr einflufreichen Geiftlichkeit und der Dberleitung dreier Bifchofe in Leitmerig, Roniggraf und Budweis und eines Ergbifchofs zu Prag. Die Schulbilbung ift, mit Ginfchrantung der höhern Grade, in neuerer Beit um fo mehr bemuht gewesen, volkethumlich gu merben und hat fich in ihren praftischen Seiten ichon febr erfreulicher Resultate zu erfreuen gehabt. Man gablt in B. einschließlich ber Universität zu Prag und brei philosophischer Lehranftalten, ju Budweis, Leitomifchl und Pilfen, 31 hobere und 22 mittlere Lehranftalten, an ber Spige einer großen Menge Bolfsichulen. B. ift außerorbentlich reich an Bereinen fur Naturfunde, Dfonomie, Induftrie u. f. w. unter Führung ausgezeichneter Manner, die großtentheils bem machtigen bohm. Abel angehoren und barnach ftreben, ben Rationalgeift auf bie naturlichen Ginfichten bes materiellen Bohlftanbes zu flugen. Un ber Spige ber gubernialen Landesverwaltung in allen politischen und policeilichen Angelegenheiten fieht ber Dberftburggraf zu Prag, unterftust burch Rreishauptleute, welche ben 16 Rreifen, in Die B. getheilt wird, unmittelbar vorstehen. In militairischer Sinsicht bilbet das Land ein eigenes gu Prag feghaftes Generalcommando und in fortificatorifder Rudficht find ale Feftungen erften Rangs Therefienftabt, Josephftabt und Roniggraß zu bemerten, als wichtige Reduits der naturlichen Bertheidigungelinien, die die umschließenden Gebirgewälle bilden. Die 16 Rreise des Landes find im Rordweften 1) ber pilsener, 2) der elbogner, 3) der faager und 4) ber leitmeriger Rreis mit ben gleichnamigen Sauptstädten, 5) ber ratoniger mit Schlan und 6) ber berauner mit Beraun; im Nordoften 7) ber bunglauer mit Jung-Bunglau, 8) ber biczower mit Gitichin, 9) ber foniggrager mit Koniggrag; im Gudoften 10) ber faurzimer, 11) der taborer, 12) der czaslauer und 13) der drudimer mit gleichnamigen Sauptstädten und im Gudweften 14) ber prachiner mit Difet, 15) ber flattauer und 16) der budweifer mit ben gleichnamigen Sauptstädten. Die Landeshauptftadt Prag (f. b.) bilbet eine eigene Stadthauptmannschaft ober Policeibirection.

B. erhielt feinen Ramen von den Bojen (f. b.), die aber fcon um die Beit der Geb. Chr. von den Markomannen verdrängt murden. Doch auch biefe raumten es bald, und bereits im 5. Jahrh. n. Chr. findet man es von Czechen, einem flawischen Bolte, bewohnt, welches fich darin bis auf den heutigen Tag behauptet hat. Das Land war von Alters ber in eine Menge fleiner Fürstenthumer getheilt. Samo vereinigte zwar 627-662 B. und die angrenzenden flam. Lander in eine Monarchie, welche felbft den Franken furchtbar murde; allein nach feinem Tobe gerfiel biefelbe wieder in ihre alten Glemente. Rarl bes Großen Feldzüge gegen bie Bohmen 805 und 806 hatten feinen bleibenden Erfolg, und Raifer Ludwig's Seer ward 849 bafelbft faft gang vernichtet. 3mifchen 871-894 wurde B. von bem großmährischen Ronige Swatoplut abhangig und befannte fich von nun an jum Chriftenthume. Die prager Bergoge, Nachkommen der in den Sagen des Landes berühmten Libufcha oder Libuffa (f. b.) und ihres Gemahls Przempfl, erlangten nach und nach das Ubergewicht im Lande und traten, nach Swatoplut's Tode und bem burch ber Maggaren Ginbruch befchleunigten Sturge feines Reiche, am 15. Juli 895 ju Regeneburg freiwillig in ben beutschen Reicheverband, in welchem bas Land fortan blieb. Der ehrgeizige und fraftige Bergog Boleflam I. (936-967), der feinen altern Bruder, den heil. Benceflam, aus herrichbegier ermordet hatte, fuchte alle noch übrigen Theilfürsten B.s von fich abhangig, fich felbft dagegen von Deutschland unabhangig zu maden; nur das Erfte gelang ihm, das Zweite nicht. Gein Gohn Boleflam II. (967-999) dehnte feine Macht über Mahren bis an die Beichfel und ben Bug aus und fliftete 973 bas prager Bisthum; unter feinen uneinigen Gohnen gingen jedoch biefe Er-Conv. Ler., Reunte Muff. II. uch and mind that to view Morral C. Rudod and and and analy bigmen oberungen an den tapfern Boleslaw Chrobry von Polen verloren, die es Brzetislam L. (1037—55) gelang, Mähren wiederzugewinnen und mit B. auf immer zu verdinden. Derzog Wratislaw II. (1061—92) erhielt von Kaiser Heinrich IV, 1086, und sein Enkel Wladislaw II. (1140—73) von Kaiser Friedrich I. 1158 die Konigskrone, beides für geleistete Husse. Bon 1173—97, wo nicht weniger als zehn Prinzen des alten Herrscherbauses den schwankenden Thron einander streitig machten, war B. Macht im tiefsten Berfall, die der in der Schule des Unglücks gereiste Ptzemyst Ottokar I. (1197—1238) die alte Senioraterbsolge änderte und die nunmehr erbliche Königskrone durch Politik und Schwert sicherte. Unter seinem Enkel Przemyst Ottokar II. (s. d.) erhob sich B. (1253—78) zu ansehnlicher Macht, indem es alle sonst zum Deutschen Reichr gehörigen Länder der öste. Monarchie, mit Ausnahme von Tirol und Salzburg, umfaßte. Ottokar verlor zwar nicht nur diese Eroberungen, sondern auch das Leben im Kanupse gegen Rudolf von Habsburg; dagegen gelangte sein kluger Sohn Wenzet II. (1283—1305) durch Wahl zum Besie von Polen und sein Enkel Wenzet III. zum Besie von Ungarn. Ourch des Lestern Ermordung zu Olmüß am 4. Aug. 1306 erlasch das Haus der Przemyssiden.

Bon 1310-1437 wurde B. von Konigen aus bem Saufe Luremburg regiert. Konig Johann (1310-46) brachte Schleffen an fich gegen Bergichtleiftung auf die poin. Rrone. Rarl I., ale beuticher Kaifer Karl IV. (1346 - 78), hob bas Land burch jebe Art von Bilbung, die er weckte und beforderte, mehr als durch die Erwerbungen der Laufis, eines großen Theils ber Dberpfalz und ber Mart Brandenburg, welche burch feine ausgearteten Sohne und Reffen ohnehin größtentheils bald wieder verloren gingen. Unter Bengel IV. (1378-1419) entwidelten fich burch Joh. Su f (f. b.) u. A. neue Meligionsanfichten im Lanbe, welche burch Bug's Flammentob in Konftang im 3. 1415 gut völligen Ricchtichen Trennung fuhrten; boch erft nach Wengel's Tobe 1419 brach, durch Raifer Sigismund's unfluge Magregeln hervorgerufen und genahrt, ber fechgehnfahrige Suffitentrieg (f. b.) aus: Das entfdiebene Ubergewicht ber huffitifchen Baffen, verftartt burch ben traftigen Rationalgeift, ber biefe religios-politifche Partei charafterifirte, verwandelte B. in ein Bahireich (1420-1547). So gelangte, nach Ladiflam bes Machgeberenen (1453-57) Tobe, ber huffitifchglaubige, fluge und fraftige Reichevermefer, Georg von Poblebrab, 1458 jum Beffe bee bohm. Throne, worauf er fich auch, tros der papftlichen Bannftrahlen und ber Trenfofigfeit feines Comiegerfohns, des Konige Matthias von Ungarn, fowie auch eines großen Theile feiner vornehmften Bafallen, bis zu feinem Tobe behauptete. Geln Rachfolger Blabiftam (1471-1516) gelangte 1490 burch Bahl jum Befige der ungar. Krone und verlegte hierauf feine Refebeng nach Dfen, wo auch fein Sohn und Nachfolger Lubwig (1516—26) refibirte. Rachbem Ludwig 1526 in der Schlacht gegen die Turten bei Mohatsch geblieben, tam B., fowie auch Ungarn, an ben Erzherzog Ferbinand von Ditreich. Diefer wollte bie Bohmen nothigen, in bem Shmaltalbifden Rriege wiber ben Rurfurften von Sachfen bie Baffen gu ergreifen; ale fie aber dazu nicht geneigt waren, fonbern es faft bas Anfeben gewann, ale ob fie bem Rurfürsten felbit beistehen wollten, fo verfuhr er nach Rarl's V. Siege bei Mühlberg febr scharf wiber fie und erklärte auf dem sogenannten Blutigen Landtage von 1547 B. für eitr Erbreich. Ihm folgte in der Reglerung 1564 fein Sohn Maximilian und biefem feine Sohne, Rubolf, 1576, und Matthias, 1611. Gegen bas Lebensenbe bes Legtern entftanben wegen gefrantter Religionefreiheit ber Protestanten Unruhen, welche bas Saus Dftreich in Gefahr festen, B. zu verlieren. Denn mit übergehung Ferbinand's II., der fcon bei Lebzeiten feines Bettere Matthias jum Ronige von B. gefront worben war, mabite man 1819 ben Amfürsten Friedrich V. von der Pfalz. Als aber der Sieg am Beifen Berge bei Prag, am 8. Rov. 1620, jum Bortheil bes Raifers entichieben hatte, wurden 27 ber Urbeber und Theile nehmer des Aufstandes hingerichtet, 16 verbannt ober zu ewigem Gefängnif verurtheilt und beren Guter eingezogen. Lesteres Schickfai traf auch bie bereits geftorbenen und bie 29 entwichenen, sowie die 728 begüterten herren und Ritter, Die fich als schulbig gestellt hatten. Die protestantische Rirche, ju ber fich mehr als brei Biertet ber Einwohner bekannten ward unterbrudt, die frühere Berfaffung 1627 aufgehoben, B. in ein rem monarcifches und rein katholisches Erbreich verwandelt und so ber gange bisherige griftige und politifct Entwidelungegang der bohm. Nation, wie er fich durch bas Suffitenthum und bie gro Partigen Embresultata desselben herausgebischt hatte, von Grund aus umgestürzt, mit einem Worte das bohm. Bolt und der bohm. Staat wie mit einem Schlage vernichtet. An 36000 Familien, darmeter 1088 aus dem Herren, und Ritterstande, alle protestantischen Prediger und Lehret, eine Weinge Künstler, Rausseute und Handwerfer, die nicht katholisch werden wollten, wanderten aus mach Sachsen, Brandenburg, Polen, Schweden, Holland u. s. w. Durch diese Auswanderung und durch die Drangfale des Dreißigjährigen Kriegs, der in B. begann und endete, verödete das Land. Mehre Segenden wurden nun deutschen Colonisten eingeräumt und die deutsche Sprache und die deutsche Sprache und die deutsche Sprache und die deutsche Karl Albrecht, Kurfürst von Baiern, auf B. Anspruch und ließ sich in Prag von den Ständen huldigen; allein Waria Theresia behauptete das Land, das noch jest eins der reichsten Juwelen in Offreichs Raisertrone ist.

Bahmer (Joh. Friedr.), Borfieher der Stadtbibliothet zu Frankfurt am Main, wo er 1795 geboren wurde und fein Bater Director der reichsstäbtischen Kanzlei war, studirte in Beidelberg und Göttingen die Rechte. Nachdem er auf letterer Universität die juristische Dectormurbe erlangt, ging er nach Italien, und gewiß hat ber langere Aufenthalt in Rom, wo damale die neuere beutsche Runft zu erwachen begann und die Anerkennung ber fo lange vertannten iconen und großen Productionen bes Mittelalters mit der Soffnung auf eine' glangenbe Entwidelung bes beutiden Beiftes in ber nachften Bufunft fich vereinigte, ben bleibenbften Einfluß auf seine Bilbung und fein Urtheil gehabt. Nach seiner Rudtunft fand er balb auch außere Beranlaffungen, die Liebe, welche er für Deutschlands Runft und Sefciebte in fich genahrt, ju bethatigen. Derfonliche Befanntichaft mit bem Minifter von Stein gewann ihn für bie Arbeiten ber Gefellschaft für altere beutsche Geschichtekunbe; er ward Borfieher ber Stadtbibliothef und Mitabministrator des Stadel'ichen Kunftinftituts in Frankfurt, welches lettere Amt er jedoch nach zwölfjähriger Berwaltung freiwillig aufgab, um feine Thatigkeit ungeswirter ber Bibliothet und feinen Arbeiten für beutsche Geschichte zu widmen. Diese lestern waren in richtiger Erkenntnif Deffen, was hier vor Allem noth thut, einzig und allein auf urkunbliche Grunblegung gerichtet, und wie es bei folchen Unternehmungen, die, außer einem unermublichen Gifer, einem festen, unbefangenen Urtheil und einer aufopfernden Singebung an ben Gegenstand, auch wefentlich eines langere Beit fortgefesten Sammelne bedurfen, naturlich ift, find von B. immer vollenbetere, reichere Arbeiten Bu Lage geforbert worben. Buerft erschienen "Die Urtunden ber rom. Konige und Raifer von Rourad I. bis Heinrich VII., 911—1313, in furzen Auszügen u. f. w." (Frankf. 1831, 4.), fehann "Die Reichsgefese von 900-1400 nachgewiefen" (Frantf. 1832, 4.), enblich "Die Urtunden fammtlicher Rarolinger" (Frantf. 1833, 4.), Documente, die ale bas fichere Funbament, auf dem jede Geschichte biefer Periode basiet sein muß, fur ben Geschichtschreiber van höchfter Bichtigteit find. Gegen B., ale Berausgeber biefer Raifer-Regeften, trat von Sang in feinem "Genbichreiben an B., mit Beitragen und Erganzungen" (Murnb. 1833) auf, worin er die Art und Beise ber Behandlung tabelte und ihm Unvollständigkeit und Beglaffung michtiger Sachen vorwarf; boch tonnte er jur Begrundung feiner Ausstellungen nur Unbebentenbes vorbringen. Siernachft gab B. fein "Urfundenbuch ber Reichsfladt Frantfurt" (Bd. 1, Frantf. 1836, 4.) heraus, wodurch er fich um bie Geschichte Frankfurts ein ausgezeichnetes Berbienft erwarb. Seine fortgeseten Bemuhungen fur vollständige Sammlung ber alten Raiferurfunden, ju welchem Endawecke er mehrfach bie Archive Deutschlands, Brantreichs und Staliens bereifte, haben in neuester Zeit schon wieder einen erfreulichen Erfolg gehabt, indem er "Die Urfunden Ludwig des Baiern, Ronig Friedrich des Schonen und König Johann's von Böhmen nebst einer Auswahl ber Briefe und Bullen der Papfte und anderer Urtunden, welche fur die Geschichte Deutschlands von 1314-47 vorzüglich wichtig find, in Auszugen" (Frantf. 1839, 4.) und balb barauf "Das erfte Erganzungsheft gu ben Regesten Lubwig bes Baiern und feiner Beit" (Frankf. 1841, 4.), sowie Die "Briefe bes Ronigs Johann von Bohmen, feiner Bermanbten und anderer Beitgenoffen" (Frantf. 1841, 4.) veröffentlichte.

Bobmermalbgebirge ober Bohmifch-bairifdes Balbgebirge heift ber

Sebirgetheil in der Mitte Deutschlande, welcher fich mit nordweftlicher Streichung gwifchen dem linken Donauufer von Ling bis Paffan und dem Subfufe des Fichtelgebirgs auf ber bair. bohm. Grenge und auf ber Baffericheibe zwischen dem Gebiete ber Rorbfee und bet Schwarzen Meers erhebt, in feinen Grundmaffen vorherrichend aus Granit und Gneis befieht und feine Baffer bem Elb- und Donaugebiete gufenbet. Die Quellen ber Molban und Die bis gu 1500 F. eingesenkte gurche bes gum Regen fliegenden Chambachs scheiben bas Gebirge in brei Theile. Der fübliche Theil bilbet unter verschiedenen Specialnamen, wie Donauberge, Rarleberge u. f. m., eine vielfach zerspaltene Gebirgemaffe, welche mit fleilen Randern am linten Donauufer anhebt, eine größte Gefammterhebung von 2000-2500 %. und im Dreifesfelberge bie Gipfelhobe von 3800 g., im Didenfteine die von 4176 g. c. reicht und in einer Berbreitung ber Bafis von 6-7 DR. mit ben 3357 g. hoben Gipfein bes Blansterwalbes fcharf an bie Bubweifer Chene tritt. Der mittlere und bochfte Theil trägt auf feinem icharfer ausgeprägten Baffericheiberuden bie erhabenften Gipfel bes gangen Gebirge, wie ben Rubani, 4239 F., ben Schwarzen Berg, 3408 F., ben Rachelberg, 4460 g. und ben Großen Arber, 4654 g. hoch. Er geht fubmeftlich ju Plateauffachen über, welche mit icharfen Ranbein gegen bie rechten Ufer bes Regen und bie oberpfalifice Ebrne absehen, mabrent öftlich 3-4 DR. ausgebehnte Bergafte bie Chenen ber bohm. Terraffen unterbrechen. Ale eine fühmeftliche Borlagerung mit wilbem ranben Gebirgscharafter ericheint ber Bairifche Balb, awifchen Regen und Donau, beren Thalranber burch gleiche Steilheit martirt finb. Das nördliche Drittel zeigt zwar in ben Berhaltniffen bes weftlichen und öftlichen Abfalls Ahnlichkeit mit bem mittlern Theile; es treten jedoch an bie Stelle eines fortlaufenden Schluftudens mehre burch flache Sattel verbundene Bergguge von geringerer Daffen- und Gipfelerhebung. Im Rorbmeften fenten fich bie bis auf 1690 unb 1200 F. verflachten Sohen von Tirfchenreuth jum Fufe bes Fichteigebirge ab, norbofilich aber treten bedeutendere Erhebungen, wie der Raiferwald und die 2580 F. hohe Berrenhaide, bis auf brei Stunden dem Egerthale nahe. Diefe Berhaltniffe bes Rordweftendes zeigen beutlich, wie falfch die Borftellung ist, daß ber Bohmerwald mit dem Frantenwald und Gragebirge fich im Fichtelgebirge, ale einem fuboftlichen 3meig beffelben, vertnupfe. Der Charafter bes gangen Gebirgs ift ein rauber, wilber und giemlich unguganglicher; bie Ruppen entblogen ihr nactes Gestein in fchroffen Formen; bie Ruden find bis gur biche von 3700 g. mit bichtem Balb bebedt; bie Gewäffer burchraufchen als reifende Berg. ftrome finstere, enge, felfige Spalten oder bilben in ben breitern Thalern unwegfame Gebirgefumpfe. Die Bahl ber Straffen, welche wilbe Defileen mit Schwierigkeit durchfchreiten muffen, ift bei ber Gefammtausbehnung bes Gebirgs von 25 M. eine fehr geringe und auf folgende Sauptcommunicationen beichrantt: 1) mehre Baffagen amifchen Gger und Tirfchenreuth, 2) ben Frauenberger Dag zwischen Dillen und Nurnberg, 3) ben Dag von Balbmunchen auf ber Strafe von Villen nach Regensburg, 4) amifchen Rlattau und Regeneburg ben Dag von Neumartt, 5) auf ber Strafe von Dilfen und Rlattan nach Baffau ben Gifenfteiner Pag, 6) zwifchen Prag und Paffau ben Philippereuther Pag und im fuböftlichen Theile einzelne Nebenpaffagen bis zur Linz-budweiser Eifenbahnsenke. Der rauche unzugangliche Charafter hat bem Bohmerwalbe flets eine wichtige hiftorifche Bebeutung gegeben und fein icheidender Ginflug machte fich geltender ale bei vielen hohern Gebirgen ; bie Slawen fanden in ihm eine natürliche Grenze westlichen Borfchreitens, und seine buftern Balber und verstedten Schluchten boten in ben triegbewegten Beiten Deuffclands bem Bluchtlinge Berborgenheit, aber auch von Beit zu Beit bem Berbrecher fichere Rauberbollen. Die eigentliche Gebirgenatur theilt nur targe Spenben aus; fie liefert an Getreibe blos Dafer, Flachs zum Spinnen und Weben, wenig Obst an ben Abhangen, aber schone Beiben zur Biehaucht und einen reichen Holzvorrath, ber entweder unmittelbar verarbeitet, rob verflöft, ober im Berein mit mancherlei nugbaren Mineralien in ben Glashutten, Giferhammern und verschiedenen Industriemerkstätten verwendet wird. Die Bewohner find traftig, genugfam, tuhn, aber roh, verfchlagen und ftarrfinnig, und bewahren Sitte und Brauch ber Borfahren. Die Sprache ber Balbler ift mit bem Ubergriff beutscher Glemente auch vorherrichend deutsch, aber im volltonigen, vocalreichen, eigenthumlichen Dialette febr von ber bair. Mundart verschieden. Im Subweften bes prachiner Areises ift ein großer Diftrict von ben fogenannten Freibauern bewohnt, beren Stammväter größtenscheils angesiebelte bair. Ariegsgefangene find, welche noch gegenwärtig viel freie Serechtsame in grundbesiticher und obrigkeitlicher Beziehung genießen. Die bedeutenbste Stadt des eigentlichen Gebirgs ist Cham am Einfluß des Chambachs in den Regen, 1144 F. über dem Meere. Sie hat 1900 E., welche Leinweberei und Holzgeschäfte betreiben, und war früher Sie der schon im

ŕ

Ì

ţ

Ì

Ì

11. Jahrh. ausgestorbenen Martgrafen von Cham. Bohmifche Bruber ober auch Mahrifche Bruber nannte man bie driftliche Religionsgesellichaft, die fich um die Mitte bes 15. Sahrh. aus ben überbleibseln ber ftrengen Suffiten (f. b.) zuerft in Prag bilbete. Unzufrieben mit ben Bugeftanbniffen, burch welche die Calirtiner (f. b.) fich jur herrichenden Partei in Bohmen ju machen gewußt hatten, wollten fie die fogenannten Compactaten, b. h. die Übereinfunft berfelben mit der Kirchenversammlung zu Basel vom 30. Nov. 1433, nicht annehmen und zogen sich 1453 nach ber Grenze von Schlesten und Mahren, meift auf die Guter bee Statthaltere Georg von Podiebrad. Dier traten fie feit 1457 unter der Leitung des Pfarrers Michael Bradaca in besondere Gemeiuden zusammen, hielten eigene Bersammlungen und unterschieden fich burch ben Ramen Bruber bes Gefeges Chrifti, Bruber ober Bruberunitat von ben übrigen Suffiten; von ihren Gegnern wurden fie aber oft mit ben Balbenfern und Dicarben vermenge und, weil fie mahrend ber Berfolgungen in Ginoden und Sohlen fich verbargen, Grubenheimer genannt. Unter harten Bedrudungen von Seiten der Caliptiner und ber Katholiten gewannen sie, ohne Widerfland zu leiften, burch Beharrlichkeit in ihrem Glauben und Reinheit ihrer Sitten eine bebeutenbe Ausbreitung, namentlich auch in Mahren, und balb hatten fie eine Menge meift eigener, unter Begunftigung ber Gutsbefiger erbauter Bethaufer inne. Das Eigenthumliche ihres Glaubens zeigte fich besonders bei ber Abendmahlelehre, in ber fie die Transsubstantiation verwarfen und nur eine geiftigmyftifche Gegenwart Chrifti annahmen. Übrigens bauten fie ihr Glaubenebetenntnif burchgangig auf die heilige Schrift und fanden bamit und noch mehr burch ihre Bemeinbeverfaffung und Rirchenzucht bei den Reformatoren des 16. Jahrh. Beifall. Diefe Berfaffung mar ben Ginrichtungen ber alteften apoftolischen Chriftengemeinben nachgebilbet. Durch Entfernung ber Lasterhaften aus ihrer Gemeinschaft und einen breifach abgestuften Bann, sowie burch forafältige Erennung der Geschlechter und Eintheilung ihrer Gemeindeglieder in Anfänger, Fortschreitende und Bolltommene, suchten sie die Lauterkeit des Urchristenthums unter fich herzustellen. Bur Erreichung dieses Endzwecks trug aber insbesondere die strenge, bis auf das hausliche Leben der Einzelnen ausgedehnte Aufficht, zu der fie eine Menge Beamte von verfchiebenen Graden bestellten, fehr viel bei. Diefe Beamten waren ordinirende Bifchofe, Genioren und Confenioren, Presbyter ober Prediger, Diatonen, Abilen und Atoluthen. Unter fie mar bie Leitung ber firchlichen, moralifchen und burgerlichen Angelegenheiten ber Gemeinbe auf eine febr verftandige Beife vertheilt. Ihr erfter Bifchof erhielt feine Beihe von einem malbenfifchen, obgleich fich ihre Gemeinden mit den Balbenfern in Bohmen nicht vermengten. Da fie nach ihrem Grundfage, nirgend Rriegsbienfte zu thun, fich auch im Schmaltalbifchen Rriege weigerten, die Baffen wider die Protestanten ju ergreifen, nahm ihnen der Ronig Ferdinand ihre Rirchen, baber manberten 1548 gegen 1000 Glieber ber Unitat nach Polen und nach Preugen aus, mo fie fich querft in Marienwerber anfiebelten. Der Bergleich, ben biefe Musgewanderten mit den Protestanten und Reformirten in Polen am 14. Apr. 1570 gu Genbomir abichloffen, und noch mehr ber Diffibentenfriede der poln. Stande im 3. 1579 verschaffte ihnen Dulbung in Polen, wo fie fich jedoch unter ben Berfolgungen bes Konigs Sigismund III. ben Reformirten naber anschloffen und in biefer Berbindung bis auf die Begenwart Giniges aus ber urfprunglichen Gemeinbeverfaffung beibehalten haben. Ihre in Böhmen und Mahren gurudgebliebenen Bruber gelangten unter Raifer Marimitian II. wieder zu einiger Freiheit und hatten ihren Sauptsis zu Fulnet in Mahren. Ein Theil ber Bruber in Böhmen manberte ju Anfange bes 17. Jahrh. in Ungarn ein, wo fie fich in ben Gefpanichaften Presburg, Trentschin und an andern Orten nieberließen, ben Ramen Daban er annahmen, unter Maria Therefia aber fich gur tatholifchen Rirche betennen mußten. Die für die Protestanten in Bohmen ungludliche Benbung bes Dreifigjahrigen Rriege hatte auch die gangliche Bertilgung der Bruder in Bohmen gur Folge, die fich aber nachber, wern auch im Seheimen, boch wieder einigten. Ihr Bifchof, Comentus (f. b.), ber fich burch die herausgabe eines Katechismus große Verdienste um den Jugendunterricht erwarb, mußte damals nach Polen flichen. Die Auswanderung Böhmischer und Mährischer Brüder um 1722 veranlaßte die Stiftung der erneuerten Bruderge meinde (f. b.), während die alte Böhmische und Mährische Brüderunität als ganzlich erloschen zu betrachten ist. Bgl. Lochner, "Entstehung und erste Schickale der Brüdergemeinde in Böhmen und Mähren und Leben des Georg Jfrael, ersten Altesten der Brüdergemeinde in Großpolen" (Rurnb. 1832).

Bobmifche Literatur und Sprache. Die Bohmen befigen unter allen Slawen, bie Rirchensprache (f. Cprillus von The ffalonich) als eine ausgestorbene nicht mitgerechnet, Die altefte Literatur, ba bie Dentmaler ihres Schriftwefens bis ins 10. Sahrh. binaufreichen. Die werthvollften Überrefte ber altbohm. Literatur find erft in neuerer Beit aufgefunden worben. Dahin gehort vorzüglich der von Santa 1817 zu Roniginhof entbedte Reft einer Sammlung, epischer und lyrischer Gefange aus bem 13. Jahrh., welche, ba bie Uberfchriften bes Erhaltenen bas 26. - 28. Capitel bes britten Buchs anzeigen, fehr ansehnlich gewesen sein muß. An poetischem Gehalt, an Rraft und Abel, an Bartheit und Anmuth in Gesinnung, Gefühl und Sprache übertreffen biefe Gefunge, 14 an ber Bahl, vielleicht alle poetischen Werte bes Mittelaltere; zubem ift ihre außere Form eigenthumlich und rein national; um fo mehr muß man bedauern, dag nicht die gange Sammlung fich erhalten hat. Außer der königinhofer Sanbidrift haben bie Bohmen aus ber alteften Periode ihrer Literatur, vor Joh. Buf, noch gegen 20 poetische und über 50 profaische, größere und Eleinere Berte, unter benen Dalimil's bohmifche Chronit in Berfen, von 1314, Thom. von Schtitny's Lehrbuch fur feine Rinder, von 1376, und bas gleichzeitige bis in Die neueften Beiten vielgelefene Fabelmert "Der Rath ber Thiere", von einem Ungenannten; dann bes bohm. Oberstignbrichters, Freiheren Andr. von Duba Wert über bie gerichtliche Berfaffung Bohmens von 1402 und bes Dberftlanbichreibers, Freiherrn Smil Flafchta von Richenburg, geft. 1403, noch ungebrucktes politifch-bibattifches Bebicht; ferner bie ebenfo geistreiche als derbe Romodie "Der Quadfalber", aus bem Anfange bes 14. Jahrh., endlich mehre historische Gefange, wie z. B. über bie Schlacht bei Crecy im J. 1376, wo Konig Johann von Böhmen fiel, Satiren, Fabeln u. f. w. befonders hervorragen. Meben Ludw. Ttableczet's breiter profaifcher Rlage über ben Berluft ber Geliebten, aus der zweiten Balfte des 14. Jahrh. (frei überfest von Sagen in dem "Adermann aus Bohmen"), find aus biefer Beit viele Uberfehungen beliebter Berte bes Auslandes porhanden, 3. B. bie Alexandreis, aus bem 13. Jahrh., Arthur's Tafelrunde, die Sage von Triffam, Marco Polo's Reife u. f. w.

Mit Joh. Suf (f. b.) begann in Böhmen eine neue Periode der Literatur (1409—1526). Er forieb Mehres in herametern, revidirte und verbefferte bie bohm. Bibeluberfegung und verfaßte gegen 20 größere und fleinere Schriften. Doch ift huß in ber bohnt. Literaturgefchichte burch Das, mas er anregte, weit wichtiger, ale burch Das, mas er fchrieb. Bum großen Theile unbekannt und unbeachtet, aber auch fast ungahlig find die in Bibliotheken und Archiven noch porhandenen dogmatifchen, polemifchen und afcetifchen Tractaten ber verschiedenen huffitischen Getten aus bem 15. Jahrh., beren einige, und zwar nicht die schlechteften, von Sandwertern, Bauern und Frauen verfaßt wurden; boch find auch mehre, bie gu ihrer Beit vorzüglich geschätt maren, spater untergegangen. Die Poeffe fant allmalig gur bloßen Reimerei herab; doch zeichnen fich einige Rirchenlieder ber Suffiten auch in poetifcher Sinficht vortheilhaft aus. Die nur unvollftandig erhaltenen Gebichte des Prinzen Synet van Podiebrad, eines Sohns des Ronigs Georg, find zwar etwas breit, boch nicht gang ohne ... poetisches Berbienft. Um so vielseitiger und fraftiger gestaltete fich im 15. Jahrh. Die bohm. Drofa, da die Landessprache das alleinige Drgan aller öffentlichen Berhandlungen wurde. Die bohm. Staatsschriften, sowie die Briefe bohm. Staatsmanner aus biefet Beit sind wahre Muffer eines turgen, flaren, gebiegenen und fraftigen Bortrags; Teiber verließ man biefe bie bohm. Rangleien fo rühmlich auszeichnenbe Bahn ichon gegen bas Ende bes 15. 3 Sahrh., inbem man die beutsche ceremoniose Breite und Beitschweifigkeit immer mehr nachahmte. Ubrigens beschräntte sich der diplomatische Gebrauch der bohm. Sprache nicht blos auf Bohmen und Mahren; durch den Ginfluß der Universität zu Prag und des bohm. Dofs war fie bereits auf dem Puntte, die allgemeine Bildungesprache aller fatholifchglaubigen

Momen in Gurapa ju merben ; felbft bie Ranglei ber Groffurften von Lithauen bebiente So ihrer haufig. Diele fur bie bohm. Sprache fo gunflige Austaft mutbe affer einerfeits burch Die Ergebniffe bes Suffitismus, ba, nunmehr bie tatholift-flawifche Geiftitigfeit bem Ginfluffe bea Bobmifchen allenthalben wehrte, andererfeite baburch vereitelt, daß bie bobm. Ronige feit 1494 ihre Refibeng außerhalb Bohmen verlegten. In ihrem Baterlande gebieh jeboch big Euleur biefer Sprache immer frohlicher. Die Bahl ber nationalen Schriftefleter aus biefer Beriode ift febr bebeutend. Bigta (f. b.) felbithat nicht blos ein Rriegeffieb, fonbern auch eine Rriegeinstruction fur feine Truppen verfaßt; doch ift ein abnitches Bert von feinem Beitgenoffen, bem bohm. Landekuntertammerer, Sajet von Sobetin, fur Die Renntnif bamaliger Rriogsführung ergiebiger; aber vor allen wichtig ift bes vielerfahrenen Feldherrn Bengel Bleget von Czenom turges ftrategifches Bert aus ber zweiten Salfte bes 15. Sahrh., bas erft neuerbings entbedt, über die Rriegstunft ber Suffiten ziemliches Licht verbreitet. Weniger murbe die gleichzeitige bohm. Geschichte gepflegt; das Borhandene hat Palach in ben "Scriptores rerum bohem." (Bb. 3, 1829) herausgegeben. Bgl. beffen Preisfchrift "Burbigung ber alten bahm. Beschichtschreiber" (Prag 1830). Intereffante Beitrage jur bamaligen Lander- und Sittenfunde liefera bie Reifen Albrecht Roftfa bon Postupic's nach Frankreich (1464), Lew von Roszmital's (1465) durch Europa, Des bohm. Brubere Martin Rabatnit Reife in ben Drient und nach Agypten (1491) und 30hann von Loblowicg's Reife nach Palaftina (1493), welche lettere noch ungebrudt ift. Unter den politischen Schriften Dieses Beitraums zeichnen fich aus die Berte bes Landeshauptmanns von Mahren, Stibor von Cimburg und Tobiffchau, geft. 1494, durch Geift und naturlich traftige Berebtfamteit, und bes Bictorin Cornelius von Bichehrb, geft. 1520 (gebrudt in ber "Neubahmischen Bibliothet", Bb. 1, 1842), burch eine beinahe altelafifche Ele-"gant Pracifion und Rundung des Stile. Dagegen ift bes prager Domheren Baul Bibet's Regierungekunft von unerhehlichem Berthe, gleichwie fein großes enchtlopabifches Bert. An öfonomifchen, populair medicinischen und andern Schriften ahnlichen Inhalts aus biefer Beit ift tein Mangel.

Die Periode, von 1526-1620 nennen die Bohmen die golbene Beit ihrer Literatur .. In ber That murben bamale, befondere unter Rubolf II. (1576-1611) alle Biffenfchaften . und Runfte in Bohmen mit Bleif angebaut, und bie Liebe gu benfelben offenbarte fich bet allen Standen. Dbgleich man teine Gingeborenen aufzuweifen hatte, welche burch fuhne, geniale Borfdungen im Gebiete bes menichlichen Biffens neue Bahnen eröffnet (Repler auf ber prager Sternwarte mar tein Bohme), ober ben fconen Runften überhaupt neuen Auf-"fimung gegeben hatten, fo war boch bie burch alle Bolteclaffen verbreitete Bilbung nicht " minder achtbar und fur des Landes Bohl auch viel wirkfamer. Bohmen hatte in Diefer Beit ein blubenberes Schulwefen als irgend eines feiner Rachbarlanber. Prag allein gabite, außer grei Universitaten, noch 16 Lehranftalten, barunter auch Mabchenschulen, und in bem Banbe maren Gymnafien und Pfarrichulen hinreichend vorhanden. Die bohm. Sprache, bie in allen Berhandlungen allein herrichte, erreichte bamale ben hochften Gipfel ihrer grammatiichen und focialen Ausbildung, und die Bahl ber ans Licht tretenben Berte jeber Art und Sattung vermehrte fich fehr anfehnlich; aber bennoch ift es nicht zu vertennen, bag ber innere Sehalt ber bohm. Literaturproducte diefer Beit fich feineswege in bem Dage gehoben hat wie "beren Bahl und Umfang. Bohmen hat aus biefer Beit feinen Dichter aufzuweifen, ber wurdig mare, auch nur au bie Seite bes gleichzeitigen poln. Dichters Rochanowffi geftellt ju werben, obgleich der Ginflug bes Babmifchen bei Rochanowfti felbft fichtbar ift. Georg Strepe, ber bobnt, Pfalmfanger, und ber hofpoet Raifer Rubolf's II., Simon Lomnicty von Bubecg. waren die vorzüglichfien Dichter diefes Beitraums. Dagegen flieg die bohm. Beredtfamtelt in Staats- und Rechteverhanblungen um fo hober, und bie bavon gufallig erhaltenen Refte laffen es lebhaft bebauern, baß fich beren nicht mehre erhalten haben. Ginigen Erfas geradh. ren die Dentwurdigfeiten des Landeshauptmanns in Dahren, Rarl von Berotin (1594-1614), und feine bobm Briefe, bie als Mufter vollenbeten Briefflis gelten tonnen. Die Geschichte erhielt mehre Bearbeiter. An ber Spise fleht zwar ein Mann pon zweibentigem Berthe, Bengel Sajet von Libocyan, geft. 1553, beffen ausführliche Chronit von Bohmen aut ale hiftorifder Roman geiten taupi, ale gefdichtliches Wert jeboch rein vermerflich ift. Dobere Anertennung verbienen funf anbere, bis jest noch ungebrudte bohm. Difforiter biefer Beft. ber Rotar Bartos; von Prag (1544), ber bie bohm. Religioneunruhen im 3. 1524 mit lebhaften garben fchilberte; Girt von Ottereborf, ber Rangler ber Altftabt Prag. geft. 1583, ber über bie Ereigniffe, welche ben Blutigen Lambtag von 1547 herbeiführten, fehr umffanblich berichtete; Joh. Blaboslaw, geft. 1571, ein claffifchgebilbeter Beift, ber muthmagliche Verfaffer einer Geschichte ber Bohm. und Mahr. Bruderumitat; ein Ungenannter. von beffen allgemeiner Geschichte Bohmens jeboch nur ber erfte Band zu Stockholm vorbanben ift, und Bengel Brzegan (ju Anfange bes 17. Sabrh.), ein vorzüglicher Genealog und Biograph, beffen Werte fich burch Rlarheit, Grundlichfeit, Rurge und Reichhaltigteit auszeichnen. Bon ben Siftorifern biefes Zeitraums, beren Berte gebruckt und befanne finb, nennen wir nur ben fleißigen, einfichtevollen und patriotifchen Dan. Abam von Beleflawin. geft. 1599, und ben Polen Barthol. Paprocti. Für bie Lander- und Bolfertunde intereffant find die Reifen und Schickfale bes Ulr. Prefat von BRanoma (1546), bes Bengel Bratiflam von Mitrowic (1599) und bee Chriftoph Sarant von Polgic (1608). Andere bemertenswerthe Schriftsteller biefee Beitraume find ber Dicchoffehnrichter bee Konigreiche, Dif. Ronec von Sobistow, geft. 1546, ber Bifchof ber Bohmifchen Bruberunitat, Joh. Augufta, geft. 1572, der Domherr Thom. Baworowfty um 1560, der prager Senator Paul Chriftian von Rolbin, geft. 1589, ber Sprachforscher Matthaus Beneschowsty um 1587, ber Renner bes claffifchen Alterthums, Abr. von Ginterrod, geft. 1609, der Appellationsprafident Bengel Budowec von Budowa, geft. 1621, und die ausgezeichneten rellgiöfen Schriftfteller, Mart. Philadelphus Zamrfto, geft. 1592, und Gallus Zalanfty um 1620. Chenfo menig burfen bie acht gelehrten Berausgeber ber Rralicer Bibel, von ber Bruberunitat, unerwähnt bleiben, bie Joh. von Berotin auf feiner Burg Kralie in Mahren verfammelte, wo biefelben binnen funfzehn Zahren die ganze Bibel aus den Ursprachen neu überseten, erlauterten und in feche Quartbanden (1579-93) berausgaben, Die ein vollenbetes Mufter ber Reinbeit, Glegans und Correctheit ber Sprache ift.

Dit dem Dreifigjahrigen Rriege und ber Schlacht am Beifen Berge trat die traurigfte Periode der bohm. Literatur ein. Die fant wol ein Bolt von achtbarer Culturbobe fo schnell in die tieffte Barbarei jurud, als es hier ber Fall war. Die vorzüglichsten Manner ber nation tamen burch Schwert, Rrieg und Seuchen um; alle übrigen, bie burch Geift und Bilbung fich auszeichneten, manberten aus bem Lande, zuerft bie Geiftlichen und Lebrer, bann ber Burgerftand, julest, 1628, ber Abel. Die Stellen ber Berbannten murben mit ital., niederland., fpan. und irland. Gluderittern befest, die fcharenweise in bas Land zogen und in alle Amter und Burben fich brangten. Die bohm. Nationalität wurde babel, wenn auch nicht politisch, boch moralisch ganglich vernichtet; ein Bohme mar nach bem neuen Lone gleichbebeutend mit Reger und Rebell, und mancher Gingeborene entfagte feiner Rationalität und verbeutschte fogar feinen bohm. Namen. Das traurigfte Loos traf bie Dentmale ber altern bohm. Literatur. Diffionare ber Jefuiten wanderten, von Solbaten begleitet, von Ort ju Ort, von Saus ju Saus, um dem Bolfe alle ber Regerei fculbigen ober verbachtigen Bucher abzunehmen und fie zu verbrennen. Dabei galt es ale Grundfas, baf alle amifchen 1414-1635 verfaßten bohm. Werte irrglaubig fein konnten, und fo murben benn alle bohm. Bucher ohne Unterschied ben Flammen geopfert. Bergebens erhoben felbft aufgeklartere Sesuiten, wie ein Bob. Balbin, ihre Stimmen gegen biefen Unfug. Diefe unfelige Bucherverfolgung bauerte bis tief ins 18. Sabrh, hinein; noch ber 1760 verftorbene Befuit Aut. Konias tonnte fich ruhmen, 60000 bohm. Bucher verbrannt ju haben. Daber ift es mabrlich ein Bunber, baf von ber altbohm. Literatur fich noch fo viel erhalten bat; freilich lag biefes meift in unbeachteten Archiven und Bibliotheten vergraben, mo zwei Sahrbunderte lang teine Denschenhand es berührte. So bemachtigte fich geiftige Finfternif bes gangen Landes. Anfange zwar gab es noch einige gute Schriftsteller, welche ihre Bitbung ber fruhern Periode verbankten. Go fchrieb 3. B. ber burch ben prager Fenfterfturg im S. 1618 berühmt gewordene Graf Slawata, geft. 1652, eine ausführliche bocumentirte Sefcichte feiner Beit in bohm. Sprache in 15 Foliobanben, bie jeboch nicht gebruckt murben; und ber Erulant, Paul Stala von Ihor, anfange ju Lubed, bann ju Freiberg in Sachfen, aus guten, jest meift unbefannten Quellen, eine allgemeine Rirchengeschichte in zehn febr großen

İ

ı

Fostobanben, ble noch ungebrudt ist, mit vorzieglicher Rücksch auf Böhmen bis zum I. 1624 herab. Joh. Amos Comenius (s. d.), der leste Bischof der Böhmischen Baiderunisät, war auch der leste glänzende Stern der böhm. Literatur. Wenn auch sein lat. Stil faß bardarschle erscheint, so ist dagegen der böhm. ohne Bergleich reiner, lebhasist, frästiger und an Eleganz der Diction und Aunst der Sprache ein unädertrossens Muster. Seine Werte wurden zuerst zu Lissa in Polen, dann zu Amsterdam gedruckt; auch zu Pirna und Dresden, Berlin und Halle druckte man noch böhm. Werte für die Exulanten; seiner erhielt sich ble böhm. Literatur in jener Zeit unter den protessantischen Slowaken Ungarus dei einigam Leben, wo mehre geistliche Schriststeller, wie Transwsty, Masnik, Pilarik, Hermann, Huschswir und Dolezal sich auszeichneten; in Böhmen und Rähren sedoch erschion, außer Mosa's Versuchen in böhm. Derametern, Beckowsky's böhm. Chronit und des Rainredichters Wolney Liebern, anderthalb Jahrhunderte lang nichts, was auch nur genannt zu werden verdiente.

Enblich erschien am 6. Dec. 1774 ein taiferliches Dofbeeret, bem zufolge in ganz Bohmen deutsche Normal-, Haupt- und Trivialschulen nach einem neuen Lehrplan eingeführt, die lat. Rlofterichulen entweber gang aufgehoben ober neu eingerichtet werben follten, worauf 1784 auch noch befohlen wurde, in ben hohern Schulen bie Bortrage in beutscher Sprache ju halten. Bon nun an tonnte tein Bohme in feiner Mutterfprache mehr, ale hochftene bas Lam, Schreiben, Rechnen und ben Katechismus lernen. Es war bies gleichfam ber Tobesfloß für bie bohm. Sprache und Literatur, um fo gefährlicher für fie, als jene Decrete wirkliche bentfche Auftlarung bezweckten, und bamit folglich auch die Aberlegenheit beutscher Bilbung im Lanbe und ben alleinigen Gebrauch benticher Sprache in allen Gefchaften berbeiführten. Doch regte biefer Stoß auch bie letten bis bahin schlummernben Gafte und Arafte im tragen Rörper auf und ließ fie nach und nach jum Leben erwachen. Badere Manner, benen ber enbliche Untergang ber Mutterfprache lebhaft vor die Augen trat, wibmeten ihr nummehr ihre Sorgfalt. Buerft erhob ber um Oftreichs Rriegewefen und um Bohmene Cultur gieich buthverbiente General, Graf Frang Rinfty in feinen "Erinnerungen über einen wichtigen Gegenftanb" (1774) feine Stimme; ihm folgte ber vatertanbifche hiftoriter Pelgel (1775); bie Regierung felbst fant fich bewogen, 1775 ben Unterricht im Bohmischen wenigstens in ben höhern Militairschulen anzuordnen. Bei bem nun freigegebenen Anbau der Biffenschaften und bem erweiterten geiftigen Berfehr murbe auch bie Landessprache ein Gegenftand des Studiums vaterlandifcher Gelehrten. Dehre namhafte Schriftfeller traten beinahe zu gleicher Beit auf bem verwilberten Brachfelbe fowol mit Driginalwerten als mit Uberfegungen auf. Auch bie Überrefte ber Alten wurden fleifig hervorgefucht und heransgegeben. Die meiften Berbienfte um biefe Regeneration erwarben fich außer Peigel, beffen "Nowa frompta czesta" (3 Bbe., 1791—96) bas beste bis jest vorhandene Handbuch der bohm. Geschichte ift, namentlich ber Paulanermonch Franz Fauffin Prochazta (1777--1804); Bengel Datth. Rramerius, der feit 1783 als ein vorzüglicher Boltsichriftfteller auftrat, geft. 1808; Aler. Binc. Parizet, ber Berfaffer und Uberfeger mehrer guten Schulund Jugenbichriften, geft. 1823; Sof. Dobrowfen (f. b.), ber größte Sprachforicher ber Clawen; Frang Tomfa, ber außer guten Sprachbuchern auch empfehtenswerthe Boilsfchriften herausgab, geft. 1814; Bengel Stach, Joh. Rulit und bie Bruber Tham. Mach unter ben ungar. Glamen erwachte burch Lesta, Ryban, Zablic, Palfowicz, Rognay u. M. neuer Eifer für die Gultur der bohm. Sprache und Literatur. Der talentvolle und vielfeltig gebilbete Pfarrer Ant. Puchmayer, geft. 1820, beftieg feit 1795 ben veröbeten bohm. Parnaß mit echt poetischem Schwunge; er war auch ber Erfte, ber feine Landeleute mit ber unterdef weiter gebiehenen Literatur ber Polen und Ruffen befannt machte. Ihm folgten mehre Freunde mit mehr ober minder gunftigem Erfolge, insbefondere die beiben Bruber Abalbert und Joh. Regebly, Jos. Rautenfranz, geft. 1818, Franz Stepniczta, geft. 1832, Sebast. Hnjewtowsty, Franz Joh. Swoboda u. A. Einen noch höhern Schwung nahm feit 1805 ber noch lebenbe hochverbiente prager Gymnafialprafect, Sof. Jungmann, geb. am 16. Juli 1773 zu hublig in Bohmen. Doch zeigte diefes beharrliche Streben fo vider wadern Manner noch immer wenig Erfolg. Denn ba ber Abel und die Gebilbeten im Botte ber Sprache ihrer Bater bereits größtentheils entfrembet waren, ba von oben herab and

i nicht das Geringste geschah, was thatsicklich jewet Stowen unterficht hatte, fa hatten biese Schriftssteller mit mehr Schwierigkeiten zu kampfen als bei jegend einem andern Raffe; wälche ihr Eiser erkeltete nicht, ihre Andauer drang endlich durch, und nur ihr und einigen glücklichen Ereignissen, welche in diese Belt sielen, hat man es zu danken, daß ihr patriotisches Bemühen nach und nach mehr Bestand gewinnt.

Mit bem 3. 1818 begann eine neue und beffere Cooche ber bobm. Nationalliteratur. Die Befanntmachung ber von hanta aufgefundenen heurlichen toniginhofer Sandschrift wielte ebenfo beiebend auf ben nationalen Sinn, als die durch ben damaligen Dberkburgaraf Grafen Rollowrat veranlafite Grundung eines Nationalmuseums in Prag. nicht minber auch mehre 1816-18 erlassene hofdecrete, melde die Ubung der Gumnatialichüler auch in ber bohm. Sprache empfahlen, Die feboch 1821-wieder außer Rraft gefest warden. Seit jener Beit hat die Bildung der bobm, Sprache und Literatur rafche, fast nie gemaate Kortschritte gemacht; sie wurde in Korm und Gehalt europäisch und fügte sich bereits fast allen Beburfniffen ber Beit in Runft und Biffenschaft. Nachbem namlich Dobramfty's Scharffinn ben gefommten onganischen Ban und die angerorbentliche Bilbfamteit biefer Sprache aufgebeilt hatte, komse-man feit 1818 eine festbestimmte, regelmäßige und klare Berminslogie für die meiften wiffenschaftlichen Fächer aufstellen; zugleich wurden die fa lange vergeffenen reichen Denkmäler altbohm. Literatur zu diesem Zwede hervorgesucht und benust und auch auf Die übrigen flawifthen Dialette Rudficht genommen. Das Berbienft, biefe 'farvierige Bahn guerft und gludlich gebrochen zu haben, gebührt ben prager Profestoren i Jof: Bungmann und Joh. Swat. Prefl. Auch die poetische Diction wurde durch die toniginhofer Sanbidrift verebelt, und die mit vielem Eufalge gefronte Empfehlung antifer metri-"for Formen burd Schafarif und Palacin trug feit 1818 zu bem höhern Schwunge bei, ben bie bohm. Dichtemft feitbem genommen. Endlich wurden, nach Dobrowfty's Borfchlag, auch einige Inconfequengen ber alten bohm, Orthographie befeitigt. Freilich waren mit biefer fanclien Meignershofe ber Sprache und Litexatur nicht alle Bohmen gufrieden; die Anhänger bee Alten und barunter vorzüglich die Professoren ber bohm. Sprache, Regebly in Drag und Vallewicz in Dreeburg, erhoben bestigen Biberspruch, und veranlasten einen einheimifchen Streit, ber grax an fich balb in blofe arthographische Mitralogie ausartete, aber auch gefährlich zu werben brobte, nachdem man fich nicht gefcheut, bas rein wiffenschaft-- licht Streben argiofer Manner bei höhern Behörden als staatsverberblich, ja felbst als eine bie Beligion und Sitten gefährbende Reuerung, und die Forschungen in andern flawischen Dialetten als einen politischen Ruffismus zu bezeichnen. Eine fo geartete Opposition mußte indes gulest an dem gefunden Sinne der Ration scheitern. Dagegen verbreitete fich die Liebe dur bohm. Literatur fichtbar bei allen Ständen und Claffen in gleichem Mage, wie diefe felbft an Gehalt, Mannichfaltigfeit und Bebeutsamfeit zumahm.

Unter ben in ber neuern und neuesten Beit fich auszeichnenben bohm. Diehtern und Belletriften mennen wir ale die vorzuglichften: Franz Ladiflam Czelatowifty, fruber Bibliothetar beim Fürften Kinfty in Prag, gegenwärtig Professor ber flamischen Sprache und Literatur an der Universität zu Breslau, geb am 7. Marz 1799 zu Strafanis in Böhmen, : cin fraftiges und gebildetes Talent, originell und vollsthumlich zugleich; feine "Bermifchten Gedichte" (2. Aufl., Prag 1830), fein "Nachhall ruff. Lieber" (Prag 1829), "Rachhall bohm. Lieber" (1830) und feine "Centifolie" (1840) gehören zu bem Besten, was bie newere Poefie überhaupt aufzuweisen hat. Benceflam Aliepera, Professor in Kaniggrat, geb. 1799, lieferte über 30 jum Theit gelungene Schau., Luft- und Trauerspiele und gab ben erften bramatischen Almanach heraus. Joh. Kollar, evangelischer Prediger in Peth, , geb. 1793 ju Thurocz in Ungarn, erwarb fich durch feine "Slawy Deera", einen Krang von 150 emtischen und patriotischen Sonetten (2. Aufl., Dfen 1824), die er in einer britten Ausgabe (Pefit) 1832) auf 615 vermehrte und in einer besondern: "Auslegung" (Pefit) . 1832) erlanterte, fowie burch geiffreiche Epigramme und Elegien, beren großer Theil ber ermahnten "Auslegung" beigegeben ift, ben Ruf des erften bohm. Dichters. holly, ebenfalls ein Ungar, fieht als Epiter junachft an feiner Geite; fein "Swatoplut", feine "Dethe-. binde" find das Grofartigfie, mas die gange flawische Literatur bieber in diesem Fache, geleiftet . hat. 3of. 3ar. Langer, geb. 1806, ein originelles Talent, leiftete Borgügliches farmal in fel¢

노

4

Ì

Ì

Ì

ļ

nen nationalen Ibullen und Mariden (Diag 1880), als in gerftweiten, melft faelvifchen Gebichten. Rart Gim. Dachacref, Profeffor ju Stifchin, geb. 1799, fdrieb unter Andern bas beste bohm. Luftspiet ;,Die Freier" (Prag 1826); ihm und 2B. Gwoboba verbantt auch die bohm. Oper feit 1823 ihren neuen Auffchwung. Ber Bechtegelehrte Rari Agnell Schneiber, geb. 1766, geft. 1835, ein beliebter Boftebichter; bidnete unter Anberm bie beffen Ballaben (9 Bbe., 1823-30). 30h. Nep! Stepanet, Director bes ftanbifchen Theaters in Prag, geb. 1783 ju Chrubim, marb ber Schopfer und Firbereriber neuern bobm. Bubne, für welche er felbst eine große Bahl von Schau- und Luftspielen liefente, Die, meift aus bem Deutschen überfest, fehr verschiebenen Werth haben. Rai. Inl. geb. 1808, ift gegenwartig der thatigfte bohm. Literat und ber beliebtefte Novellen- und Drumenbichter. Als Fabelbichter war ber Pfarrer Binceng Bahrabnit, geb. 1790, geft. 1886, ausgezeichnet. In Erzählungen und Liebern versuchten sich nicht ohne Stud Winariety, Ramarnt, Chmelenfty, Zurinfty, Beinr. Marek, Schafarik, Banka, 2B. Sweboba, Rlacek, Borel, Bacek, Maly, Tupy-Jablonfty, Vicet, Stultety und bie Frauen Magbalene Retig und bie Glifabethinernonne Marie Antonie, geft. 1831. Aur ben Anbau ber Biffenfchaft in bohm. Speache maren am thatigften: Jof. Jungmann durch feine "Stolvesnoft" (Prag 1820), die "Gefchichte ber bohm. Literatur" (Prag 1895), meifterhafte Aberfegungen, vermifche Schriften und Auffage (gefammelt in ber "Reubohmifthen Bibliothet", Bb. 1) und ein großes tritifches Borterbuch der bohm. Sprache, bas auf Roffen bes Bobenifchen Mufeums erichien (5 Bbe., 1834-39); beffen Bruber, der Professor Ant. Jungmann, geb. 1775, durch feine Anthropologie und andere medicinifde Berte; ber Dechant Ant. Maret burch feine Schriften über Logit und theoretifthe Philosophie; Frang Palacty (f. b.); Joh. Smat. Prefl, Profeffor und Director des Naturaliencabinets in Prag, geb. 1791, burd, gebiegene Bette über Botanit, Boologie, Mineralogie, Chemie u. f. w. und bie encutiopabifche Beitfchrift "Rrot" (feit 1821); Paul Jof. & chafarit (f. b.); Rari Schabet, geb. 1783, burch geographische, phyfitalifche und technologifche, und ber Profeffor Abalb. Seblaczet, geb. 1785, geft. 1836, burch mathematifche und phyfitalifche Berte; Rarl Ammerling, Lehrer an der bohm. Sonntagefdule, geb. 1809, burch feine ausgezeichneten Leiftungen im Sache ber Raturmiffenschaften und ber Technologie, befondere burch feinen periodifchen "Gewerbeboten"; R. Staniet, burch feine anatomifchen Werte und feinen anatomischen Atlas; Jos. Smetana, Professor in Vilsen, geb. 1801, burch fein "Lehrbuch ber Universalgeschichte", feine "Grundzüge ber Aftronomie" und vorzüglich durch seine "Physit" (Prag 1842) u. A. mehr. Abgefehen von ben vielen bohm. Uberfegungen aus fremben Sprachen und ber giemlich jahlreichen populairen und theologischen Literatur bemerken wir nur, daß in letterm Bache absichtlich größere Ruhe zu herrschen scheint, da man es angemeffen findet, daß bei bem neuerwachten Streben ber nationalität nicht die alte Flamme ber religiöfen Broietracht von neuem angefacht werbe. Betefchriften in bohm. Sprache erfchienen 1843 in Prag überhaupt zwölf; in ben anbern Stabten Bohmens waren brei neue angekundigt; in Ungarn erschienen zwei und eine politifche Beltung warb vorbereitet. Dies ift im Sangen genommen nicht fehr viel, allem den schwierigen Berhaltniffen gegenüber, unter denen es fich entwickelte, nicht ohne Bebeutting. Rut ultmallg ift bie Literatur im Stanbe, in weitere Rreife bes bohm. Bolts zu bringen, und wenn auch die Zahl der Sprachgenoffen, welche in Böhmen, Mahren und Norbungarn bas Bohmifche als ihr gemeinfames Schriftibiom anertennen, weit uber 7 Mil. beträgt, fo bleibt bie große Maffe boch immer noch febr wenig berührt von ihr, wozu die frenge Cenfur, der hochft mangelhafte bohm. Buchhandel, bas Schulwefen und manche andere hemmitffe wefentlich beitragen. Benn baber die bohm. Literatur bennoch Fortschritte macht, so ist bies, nebst ben bereits berührten Umftanden, vorzäglich ber ewig ftifchen und reichen Quette bes bohm. Bollegeiftes jugufchreiben, die nur der erften Anregung und Offnung bedurfte, um fortan flar und fraftig zu ftromen. 3wei Gegenftande find es, welche auf die nachfifolgende Entwickelung der bohm. Nationalität entschiedenen Ginfluß aufüben werben; erftens der bei bem Bohmifchen Mufeum feit 1831 burch freiwillige Beitrage gegründete, durch fpatere immer mehr erweiterte Theilnahme vermehrte Fonbe gur Unterflugung ber Nationalliteratur, welcher nicht blos bie Beransgabe von Schafarit's "Glawithen Alterthumern" und Jungmann's "Böhmifchem Lexiton" möglich machte, fondern in

neuestre Beit auch burch Gerausgabe einer "Aktobumischen Bibliothet" und einer "Neubohmischen Dibliothet" ber bohm. Literatur eine wiffenschaftliche Grundlage zu sichern im Begriffe steht; und bann bas neuerwachte Streben für die bramatische Literatur und bas Theuterwesen, welches in dem neuerbauten glanzenden bohm. Schauspielhause zu Prag einen wirksamen Centralpunkt sinden wird.

Die bohmifche Sprache ift einer ber vorzüglichften Dialette bes westslawischen Sprachameige und mithin gunachft verwandt mit ber poln. und laufig-ferbischen. nicht nur in Bohmen, fonbern auch in Mahren und mit unbedeutenber Abweichung unter ben Slowaten in Ungarn gesprochen. Unter ihren flawifchen Schmeftern zeichnet fie fich befondere aus burch Reichthum an Burgelmörtern und außerorbentliche Bilbfamkeit; unvergleichliche finnliche Anschaulichkeit und Pracifion bes Ausbrude und feinen grammatischen Bau, ber bember antiten Sprachen abnlich ift und fie oft übertrifft; endlich burch freie Bortfügung und Bindung. Bie allen flawifchen und ben meiften neuern Sprachen mangelt ihr feboch eine eigene Form für das passive Beitwort. Gigenthümlich ist ihr die Gedrungenheit und bedeutfame Fulle ihrer Bortformen ; fie ift bie traftigfte und mannlichte, aber auch die harteste unter ben flawischen Sprachen; ebenfo eigenthumlich ift auch die von Joh. Duß im 15. Jahrh. querft eingeführte pracife und confequente Orthographie, die bei dem Gebrauche lat. Schrift jebem Laute bennoch fein einfaches Beichen anweift. Bas fie aber von ben meiften Sprachen Europas untericheibet, ift ber Umftand, bag in ihr wie in ben antifen Sprathen bas Beitmag vorherricht, mabrend in allen neuern Sprachen bas Tonmag vorwaltet, baher fie jur Bilbung aller Formen bes altgriech, und rom. Rhothmus wie gefchaffen ift; auch vermag teine andere Sprache in Europa die alten Classifter fo volltommen, fraftig, faft buchftablich treu und bennoch fo gang ungezwungen wiederzugeben wie die bohmische. Dafür ift aber auch ihre Grammatit bebeutend fcwieriger und complicirter als die der andern Speachen. Brauchbare "Lehrbucher find Burian's "Ausführliches Lehrbuch ber bohm. Sprache für Deutsche" (Roniggras 1840) und Ronecann's "Anleitung gur Erlernung ber czechischflawifden Sprache" (Bien 1842). Ein beutich-bohm. Borterbuch hat Tranta-Schumowifts (Lief. 1, Prag 1848) begonften; an einem bohm -beutschen und beutsch bohmischen kleinen Stereotyplesiton arbeitet Banta.

Bohnenberger (Joh. Gottlieb Friedr. von), der Erfinder der nach ihm benannten Schwungmafchine und eines gleichfalls feinen Ramen tragenden finnreichen Glettrometers, war am 5. Juni 1765 zu Simmogheim in Burtemberg geboren und erhielt feine Bilbung gu Stuttgart und Tubingen. Rach beendigten Studien wurde er 1789 Pfarrvicar, ging aber 1793 nach Gotha, wo er langere Beit verweilte, bann auch nach Gottingen und erhielt 1796 eine Anftellung bei ber Sternwarte ju Tubingen und 1803 die außerorbentliche Profeffur der Mathematik daselbft. Die Berausgabe der Karte von Schwaben (40 Blatter) und seine anderweitigen wiffenschaftlichen Leiftungen gaben Beranlaffung, bag er einen Ruf in ben öftr. Generalftab und glanzenbe Einladungen an die Universitäten gu Freiburg im Breisgau, Petersburg und Bologna erhielt; allein er fonnte fich von bem ihm beimifch gewordenen Tubingen, wo er nun auch jum orbentlichen Professor ber Mathematit ernannt wurde, nicht trennen. Im 3. 1813 von einer fchweren Krantheit befallen, genas er nie wieber vollständig und ftarb zu Tubingen am 19. Apr. 1831. Seinen literarischen Ruf begrundete er burch bie "Anleitung jur geographifchen Ortebeftimmung" (Gott. 1795); nachftbem find noch ju erwähnen seine "Aftronomie" (Tub. 1811) und die "Anfangegrunde der höhern Anglyfis" (Tub. 1812). Auch beschäftigte er sich mit anbern Theilen ber Raturwiffenschaften, j. B. mit Phyfiologie. Mit Autenrieth (f. b.) gab er bie "Zubinger Blatter fur Raturwiffenfcaft und Arzneikunde", mit Lindenan (f. b.) die "Beitfchrift fur Aftronomie und verwandte Biffenfchaften" heraus. Uber bie ermahnte Schwungmafchine verbreitete er fich in ber "Beschreibung einer Maschine gur Erlauterung ber Gefete ber Umbrehung ber Erbe um ihre Achfe und der Beranderung der Lage der lettern" (Tub. 1817.) - Much fein Bater, Gottlieb Chriftoph B., geb. 1732, geft. 1807 ale Paftor ju Ralm in Burtemberg, hat burch einige Schriften, 3. B. "Beitrage dur theoretifchen und praftifchen Gleftricitatelebre" (5 Stud, Stuttg. 1793-95) fich befannt gemacht.

Bobnentonigsfest, ein namentlich in Frankreich und von ba auch nach Dentsch-

Į.

ď

Z.

Þ

E.

ı

Ì

ļ

ı

ı

١

Ì

land übergestebestes, in geselligen Cieteln übliches Fest, das man am Dreikinigstage zu bezeichen pflegt. Man backt zu dem Ende in einen großen Auchen eine einzige Bohne, vertheilt darauf den Auchen stückweise unter die Anwesenden und in dessen Stück sich die Bohne sindet, der ist für das nächste Jahr Bohnenkönig und als solcher berechtigt, sich im Scherz einen Hossistaat zu wählen, wobei es an scherzhaften Huldigungen von Seiten der Anwesenden swie an andern bergleichen Belustigungen nicht sehlt. Zugleich hat er aber auch die Obliegenheit, am nächsten Dreikönigstage ein kleines Fest und dadurch Beranlastung zu einer neuen Bohnenkönigswahl zu geben. In Frankreich war diese Sitte in der frühern Zeit so allgemein, daß selbst am Hose solche Bohnenkönigsseste gehalten wurden, obsiden die Geistlichkeit nasmentlich im 17. Jahrh. vielstuch dagegen eiserte. Die Ansicht, daß diese Sitte den röm. Saturnalien ihren Ursprung verdanke, an denen, da sie das Carneval der Alten waren, es nicht blos überall Jubel, Possen und Gesächter gab, sondern selbst die Kinder sich einen König zu wählen pstegten, durfte wol die meiste Wahrscheinlichkeit für sich haben.

Bobrmufchel (Pholas) heißt eine Guttung aweischaliger Beichthiere, die fich in Shlamm, holz und fogar in ziemlich harte Felfen einbohrt und am Ende biefer felbfivenfertigten Rohren figen bleibt. Die Aushohlung fo harter Rorper tann nicht auf mechaniichem Bege, mittele bee bin- und Derbrebene ber Schalen gefcheben, indem biefe gu gerbrechlich find, fonbern nur burch chemifche Ginwirfung, alfo burch Geweichung bes Felfen. Anten von Bohrmufcheln tommen in allen Meeren vor und werden ihres pfefferartigen Gefcimack: wegen als Speife gefchatt; bie bierhergeborenbe Dattelmufchel nieht man in Erieft ben, Austern vor. - Der Bohrmurm (Teredo), auch Pfahlmurm, ift eine ber vorhergehenden nahe verwandte Gattung, mit cylinbrifchem, 5—6 Boll langem Körper, der mach vorn ein paar gleichsam rubimentare Schalen tragt, übrigens aber Ralf ausschwist und mittele beffelben eine lange, in Solg ausgegrabene Rohre ausfüttert. Die Bohrwurmer ftammen eigentlich aus ben Reeren heißer Lander; Die befanntefte Art, Teredo navalis, greift bie ungekupferten Schiffe, holzdamme u. dal. an, vermag fie ganz zu durchlöchern und hierburch großen Schaben anzurichten und ift um 1780 nach holland verschleppt worben, wa. fie durch Berftorung ber Seedamme gange Provingen in außerfte Gefahr brachte. Sie ift, mahricheinlich in Folge bes Rlimas, fpater felten geworben, tommt aber immer noch eimeln. in Benedig und an den holland. und engl. Kuften por.

Boilean Despréaux (Nicolas), franz. Dichter, geb. am 1. Nov. 1636 zu Crosne bei Paris, erhielt eine grundliche, claffiche Bilbung und flubirte bie Rechte, wendete fich aber bann ausschließend ben schonen Biffenschaften gu Schon feine Satire "Les adieux à Paris" erregte durch die Reinheit des Stils und die Bierlichkeit bes Bersbaus vieles Auffeben, bas die 1868 von ihm erschienenen fieben Sattren noch fleigerten, beren Sauptverbienft in ber Bebiegenheit des fiets paffenden Ausbrucks und in ber Rlarheit, womit er feine Grundfage vorträgt, befteht; neue, tiefe und eigenthumliche Gebanten fucht man vergebens barin, wiewol es nicht an einzelnen feinen und anziehenden Bugen fehlt. Sober als die Satiren find seine Epifteln geschätt. In seiner "Art poétique" ftellt er für alle Dichtungsarten, mit Ausnahme bes Apologs, nach ben damals in Frankreich angenommenen afichetischen Grundfapen bie Megeln auf, und es hat diefelbe lange, nicht nur in Frankreich, fonbern auch im Auslande, als Gelesbuch gegolten. Seine Gegner machten ihm Mangel an Kruchtbarteit, Erfindungegabe und Abwechfelung jum Borwurf; ju ihrer Biberlegung fchrieb er ben "Lutria"; ein tomifch-epifches Gebicht, das noch jest bei ben Frangofen für ein unerreichtes Deifterwert gilt. Im Leben war B. ein fanfter und ebler Mann. Ludwig XIV. ernannte ihn, nebft Racine, zu seinem Diftoriographen. So häufig er auch ben Sof besuchte, so verleugnete er boch nie eine mannliche Freimuthigkeit. Da er bie Mitglieber ber Atabemie in mehren feiner Schriften angegriffen, fo wurde er erft 1684 burch besondere Bermittelung bes Konigs in bieseibe aufgenommen. Auf seinem Landsit in Auteuil führte er in Gefellschaft Molière's und anderer geiftreicher Manner ein fehr heiteres Leben. Er ftarb am 13. Darg 1711. Lefebre be Saint-Marc wurde um die Mitte des 18. Jahrh. der Bortführer Derjenigen, welche ben Dichterruhm B.'s zu vernichten fuchten, indem er in feiner Ausgabe ber Berte B.'s (5 Bbe., Par. 1747) alle ungunftigen Urtheile über beffen Satiren sammelte. Unter Andern vertheibigte ihn fpater Daunon in ber Schrift "Influence de B. sur la litterature française", ber

anth besten Worde (3 Bba., Par. 1809; 4 Wha., 1825) bezausgah. Wie die einzelnen, so wurden auch die gesammelten Werte B.'s unendlich oft herausgegeben; in lesterer Beziebung gedenten wir nur noch der Ausgabe von Saint-Saurin mit reichhaltigem Commentar (4 Bbe., Par. 1824). Eine "Vie de B." lieserte Desmaiteau (Amst. 1712.) — Sein Bruder, Stilles B., versuchte sich gleichsalls als Dichter und ward 1659 Mitglied der Algebenis. Er gab eine Bearbeitung des Diogenes Laertes (2 Bhs., Par. 1668) heraus, und seine Gedichte sinden sich in seinen "Ceuvres posthumen" (Par. 1670). — Sein jüngerer Bruder, Jacques B., geb. am 16. Mörz 1635, gest, am 1. Aug. 1716, war Doctor der Gerbonne und hat zahlreiche theologische Schristen versast.

Beiffarb. (Jean Jacq. Franc. Marie), ber fruchtbarfte franz. Fabelbichter, geb. 1743 zu Caen, trat zuerst 1764 als Dichter auf und machte sich namentlich im "Mercure de France" burch seine Fabeln bekannt. Im J. 1773 erschien die erste Sammsung derselben, ber bald mehre andere nachsolgten. Er ist unter allen franz. Fabelbichtern derzenige, welcher Basontaine am wenigsten nachahmte und der doch, was Einsacheit und Naivetät der Erzählung anbelangt, die meiste Ahnlichkeit mit ihm hat. Die spatern Erzeugnisse seiner Muse sinden sich in den "Fables" (Caen 1803) und in den "Mille et une fables" (Caen 1806). Er besteibete schon sehr jung verschiedene Berwaltungsposten und war beim Ausbruche der Revolution Secretair des Bruders des Lönigs. Als er durch die Auswanderung seines herrn biese Stelle verloren, hielt er sich, da er den revolutionairen Grundsügen Feind war und doch mit seinen royalistischen Grundsägen nicht hervorzutreten wagte, fern von allen öffentlichen Ereignissen. Auch unter der Restauration lebte er, ein alter Mann, in großer Zurückgezogenheit und starb sast ganz vergessen 1831. — Sein Nesse, Jacq. Franç. A., geb. 1762 zu Caen, war Maler, vertauschte aber nachher den Pinsel mit der Feder und gab unter

Anberm mittelmäßige Fabeln (2 Bbe., Dar, 1817—21) beraus.

Boifferee (Sulpig), ein in Berbindung mit feinem Bruder Meldior B., geb. gu Rilu um 1780, und mit Jah. Bapt. Bertram aus Köln um die beutsche Kunftgeschichte ausgezeichnet verdienter Gelehrter, wurde ebenfalls ju Roln um 1775 geboren. Gine Reife, welche alle brei im herbst 1803 nach Paris machten, wo sie neun Monate verweilten, gab ihnen die erfte Beranlaffung, die Erforschung, Erhaltung und Belebung des deutschen Aunitalterthums zu ihrem Berufe zu ermahlen. Durch bie bamale von Bonaparte aufgebauften Maiftermerte antiter und moberner Runft wurde ihr bereits vorgebildeter Aunftsium auf bas gunfligste entwidelt, dem gleichzeitig die Privatvorlesungen F. Schlegel's über Philosophie und ichone Liberatur, die diefer in Paris hielt, eine fichere Richtung gaben. Bon Lesterm inebesondere auf die im Museum aufgestellten altbeutschen Gemälde aufmerksom gemacht. beren abaliche in Roln und anderwarts gesehen zu haben fie fich erinnerten, bewogen fie Schiegel im Fruhjahre. 1804 mit ihnen nach Köln gurudgutehren, wo fie nun unter der Leitung. beffelben anfingen, die damals aus ben aufgehobenen Rloftern und Rirchen meift in die Sande von Eröbtern übergegangenen Runftichage beutschen Alterthums aufzukaufen. Bu gleichem Breede bereiften fie die Rieberlande, wohin ihnen Schlegel folgte, und dann die Rheingegenben. 3m 3. 1809 gingen sie nach Beibelberg, wohin sie feit 1810 allmelig ihre gange Cammlung bringen ließen. Hierauf bereifte Sulpig B. Sachsen und Bohmen, fein Bruber aber 1819 und 1813 abermals die Riederlande, wo fie jest fomie fpater viele der bedeutendften Erwerbungen machten. Fortwährend auf zwedmäßige Bermehrung ber Sammlung bebacht, waten fie jugleich für eine forgfältige Berftellung und gang befonbers für eine belehrenbe Aufflellung der erworbenen Schabe febr thatig, in welcher lestern Beziehung vorzugeweise Brichior B. und Bertram sich vieles Berdienst erwarben. Da der König von Burtemberg im 3. 1818 ihnen in Stuttgart ein geräumiges Gebande zur freien Benupung überwies, fo warde nun hier 1819 die Sammlung ihrem größern und wichtigern Theile nach zuerft voll-Bandig aufgestellt. Sest erft konnte man auf den wiederholt geäußerten Bunfc Maricht nehmen, Rachbilbungen ber vorzuglichften Werte ber Sammlung ju veranftalten, bie, nachbem fich die Sammler zu biefem Zwecke mit dem Lithographen Strirner in Munchen verbunden, feit 1821 in 48 Lieferungen erschienen,

Unter gunftigen Umflanben mar in turger Beit bei bem rafilofen Gifer, ben Ginfichten und Mitteln ber Cammlep ibre Bemalbefammlung, bie ale Boifferes for Gemalbe.

fammlung fehr balb bie Aufmertfamteit aller Runfiler und Amellenner auf fich belanti: hatte, zu ber werthvollsten fur die beutsche Runft, auf die fich beschräntten, geworden. Sie. umfaßte mehr als 200 Gemalbe ber bebeutenbfien Maler bes 14., 15. und 16. Sabrb. Durch fie erft erfannte man, daß Deutschland feit bem 13. Jahrh. eine bebentenbe Malen. Schule gehabt habe, welche, wie die italienische, von der Überlieferung der alten brantinischen. Runftwelfe ausging, aber fich eigenthämlich und in ber Farbung und malerifchen Behandlung mit überwiegenben Borgugen entwidelte. Ihr erft verbankt man bie Befanntichaft mit jenen in Bergeffenheit gerathenen nieberbeutfchen Deifern und bie mahre historische Burbigung bes Johann ban End als Schönfere ber rein beutschen Malerei. In ben Baten, welche fie von biefen Runfflern aufftellte, fpiegelten fich Beift, Gemuth und Ratur mit einer Errue, Schönheit und Rlarheit, wie man es früher gar nicht abnen tounte. hier und in den Gemalben Durer's, Solbein's und anderer meift bem 15. Jahrh. angehöriger Deifter erichienen der: Charafter und bas Runftvermogen ber Deutschen in feiner gangen Gigenthamlicheit ; babingegen bei ben Richfolgern ber Ginfluf ber ital. Malevei bes 16. Jahrh. und ber allmalige Ubergang zu ber mobernen nieberl. Runftweife fichtbar wurden, welche zu Ende bes 16. Jahrh. ihren Anfang nahmen. Die Sammlung theilte fich nach ben brei hauptperioden ber Gefchichte ber beutschen Malerel in brei Abtheifungen. Die erfte umfaßt die Berte aus bem Beitraume vom Anfang bes 14. bis zu Anfang bes 15. Jahrh., Die fammelich ber altteinischen Schule angehören, welche ben Glangpunft ber altern beutfchen Malerei bilbet; bie zweite bie Gemaibe von Soh, van End und ben meiften mettelbar ober ummittelbar aus feiner Schule hervargegangenen Malern bes 15. Jahrh., von Memling ober hemling, Sugo von ber Goes, Ifract. von Medenem, Michael Bohlgemuch, Martin von Schoen u. A.; die britte endlich bie: Berfe beutscher Mater, die fich ju Ende bes 15. und ju Anfang bes 16. Jahrh. auszeichneten, wie Durer, Lutas von Leyben, Mabufe, Schvreel, Patenier, Bernhard von Orley, Kransch, Solbein und die Berfe ihrer Schuler und Rachfolger, bei benen die Rachahmung ital. Aunft entschieben fichtbar wirb, wie bei John Schwarz, Martin Seemstert, Michael Cocpin, Kart von Manber, ben tolnifthen Dalern Joh, von Melem und Bartholomaus Brunn u. A. So nahenun auch ber Bunfch lag, biefe für bie beutsche und für bie gesammte Runfigeschichte To eigenthumliches Intereffe gewährende Samming der Haupffadt Würtembergs, die 1822 ben Sammlern bas Ehrenburgerrecht verlieb, zu erhalten, fo ftenben bach biefem Berlangen wefentliche Sinderniffe entgegen. Daber tam blefelbe im 3. 1897 für 400000 gl. in beng Besit bes kunfkliebenden Könige Ludwig von Baiern, worauf auch die Sammler Manchen, ju ihrem Aufenthaltsorte mabiten. Die Gammlung felbft murbe junachft in ber Galexia Bu Schleisheim aufgestellt, in neueffer Beit aber ber Pinatothet in Munchen einwerleibt. Doch auch nach ihrer Einverleibung wird fie flets befondere Beachtung verbienen, ba fie die Bbee einer gefchichtlichen Bufammenftellung altbeutster Malemerte befriedigender ausführt, als bies bis jest irgendwo ber Fall ift. Die neuere tunfchifwrifthe Forfchung ift inbeft auf ben burd biefelbe eröffneten Bahnen bereits fortgefdritten. Manift in Gingelbeiten zu neuen. gum Beit auch zu abweichenben Resultaten gelangt. Die Benennung ber Gemalbe nach ihren Reiffern, de gumeift in Ermangelung pofitiver hiftorifcher Quellen fo überaus fomierig war, iff hier und bort angefochten worben; man hat es ertannt, daß diefelbe jum Theil nur als Collectivname gelten tonne und baf zur volltommenen Ausbildung der deutschen Aunfigeschichte fcharfere Diftinctionen nothig feien. Dies ift aber nur ber naturgemaße Bang aller wiffenfchaftlichen Entwidelung; das Berbienft der brei genannten Manner bleibt barum nicht minder groß und ihr Anfpruch auf ben Dant ber Beitgenoffen und ber Rachkommen nicht minder guftig.

Ein anderes Berdienst hat sich Snipiz B. durch seine Forschungen über die alte Kirchenbaufunft erworben, welche ihm die Uberzeugung gaben, daß der Dom zu Köln sowol der Anssichtung als der Antage nach eins der vollkommensten Werke dieser Kunst in Europa, und vor allen geeignet set, als Musterbild des reinsten und erhabensten Stils ausgestellt zu werden. Der Gedanke, diese Donkmal deutscher Größe vollständig, wie der geniale Baunieiser es enwarf, zur Anschaumz zu bringen und bilblich zu verewigen, begeisterte ihn zu senen Arbeiten, welche die Answerkanden best ganzen gebildeten Weltungen und zeichnets dies gefenkt haben. Er solds unternahm esos die sorgfältigsten Restungen und zeichnets die Enwinge, Die er bann burch ben Mater Fuchs in Roln ins Reine bringen lief Dierauf, folos ermit Aretin, bem erften Unternehmer des lithographifchen Runftinflitute in Dunchen einen Bertrag jur Lithographirung und herausgabe bes icon in großem Dafffabe, atet vorerft noch in einem befchrankten Umfange und auf die einfachfte Ausführung in Umriffen angelegten Berte. Anch veranlafte er ben Architekturmaler Quaglio gur Ausführung ber perspectivischen Zeichnumgen nach Koln ju tongmen. Schon 1810 mar ber größte Theil ber Beichnungen vollendet. Doch der Berfuch, eine berfelben im blogen Umrif zu lithographiren, fiel fo unbefriedigend aus, bag er ben Bertrag mit Aretin aufhob, worauf noch im Commer 1810 Cotta in Stuttgart die Sand bot jur Ausführung bes Werks in Aupferstich. Die ber Masführung ber erften Diatten murben nun Duttenhofer in Stuttgart und Darnftat in Dereiben beauftragt. Der noch fehlenbe Theil ber Zeichnungen wurde fobann 1811 und 1812 nachft bem Maler Auche unter Mitwirkung Jos. hofmann's aus Roln, bes Architetten Bierrobt aus Baristuhe und vorzüglich des Oberbaurathe Moller in Darmstadt vollenbet. Doch erft eine Meife nach Paris im Berbft 1820 ficherte bas Erscheinen bes Berts. Barnamilich fcon ble Bollenbung ber Aupferplatten, welche der Große und Ausführung nach **Alles übertrafen, was bis jest im Architekturfac**h geliefert worden, mit einem unglaublichen Beltaufwande nab mit unfagligere demierigleiten verbunden gewesen, fo mehrten fich biefelben noch baburch, bag, um befriebigende Abbrude zu erhalten, bas Bert nach Paris verlege und überbles auch fram. Runfler in Anspruch genommen werden mußten. Doch alle Schwierigtetten wurden überwunden und es erschienen die Rupfertafeln, welchen eine Reihe vergleichen der Abbilbungen ber vorzuglichsten Kirchengehäube beigegeben war, in Lieferungen nehft Text unter bem Titel "Gefchichte und Befdreibung bes Doms von Roln" (Stuttg. 1823-32; 2. Aust., 1842). Die Besuktate seiner Forschung über alte Kirchenbaukunst im Allgemeinen gebettet B. in einem befondern Berte nieberzulegen. Borgearbeitet hat er bemfelben burch das lithographische Bert "Die Dentmale der Bautunft vom 7. — 13. Jahrh. am Riederrhein", mit beutfchem und frang. Tept (12 Sefte, Munch. 1831-33; neue Ausa., Beft 1-6, 1842-43, Fol.). Außerdem gebenken wir noch seiner intereffanten Abhandlung. "über ben hettigen Grat", bie er in bie Sahresberichte ber bair. Atabemie ber Biffenfchaften, beren Mitglieb er ift, lieferte, bie aber auch besonders erschienen ift (Munch. 1833, 4.). Schon fruher zum Dberbauwath ernaunt, wurde ihm 1835 vom Könige die Stelle als Generalconfervator ber plaftifchen Dentmale bes Reichs übertragen; jeboch 1836 bie erbetene Entlaffung aus bem Staatsbienfte gewährt, um fich gur Wieberfraftigung feiner Gefundbeit nach bem füblichen Stallen zu begeben. Bu Anfange bes 3. 1941 erhielt er ben Michaelsorben.

Boiffenabe (Sean Franc.), einer ber vorzüglichern Bellenisten Frandreichs, geb. ju Paris am 12. Aug. 1774, war, bevor er fich ausschließend ben Wissenschaften wibmete, Secretair ber Prafectur im Departement haute-Marne. 3m 3. 1809 marb er gbiungirter Professor der geiech. Sprache an der Universität zu Paris und 1812 nach Larcher's Tode, an beffen Stelle er auch in das Institut trat, wirklicher Professor, 1814 unter Ludwig XVIII Ritter ber Ehrenlegion und 1816 Mitglied ber Alabemie ber Inschriften. Außer mehren schätzten Beiträgen in Saurnalen und encyflopäbischen Werken verdanken wir ihm die Ausgabe des Philostratus (Par. 1906), des Tiberius Rhetor (Par. 1815) und des Nicetas Eugenianus (2 Bbe., Par. 1819), eines Commentars bes Profins zu Platon's "Kratylus". (2pg. 1820) und des Eunapius (Amft. 1822); der "Sylloge poetarum graec." (24 Bde. Par. 1823—26), die sich durch einen kritischen Text auszeichnet; des Reuen Testaments (2 Bbe., Par. 1824), ber "Anecdota graeca" (5 Bbe., Par. 1829-40, bie für bie bnantin. Gefchichte und für das Studium der griech. Grammatiter von großer Bichtigteit find, und ber "Epistolae" bes Philoftratus (Par. und Lpg. 1842), forvie mehre werthvalle Ausgaben frang. Claffiter. Seit Jahren arbeitet er an einem umfaffenben Beriton ber frange Sprache. In Allem, was B. geschrieben, findet fich ein gußerordentlicher Fleiß in der Sammlung und Jufammenftellung des bereits Borbandenen; doch vermißt man ein tieferet Mindringen in die Sprache und Biffenschaft, fowie ein scharfes Urtheil.

Boiffs d'Anglas (Franç. Antoine, Graf von), einer ber hervortretenbisen und babei, bedemindften Manner aus der Beit der franz. Revolution, geb. 1756 zu St. Scon-Chamber, id Depuisement der Arbeiche, stammte aus einer protestantischen Somilie. Anfange Maine

b hotel beim Grufen von Provence (Anterig XVIII.), fchien er fich nur bem friedlichen Sine bium ber Biffenfchaften überlaffen an wollen, ale er von Annonan aus jum Deputirten ber Generalftaaten berufen wurde. Als Mitglied ber Confiktuirenden Rationalverfammitung beschulbigte man ihn mit einer politischen zugleich eine religiöse Reform zu beabsichtigen und bie frang. Monarchie in eine protestantische Republit umwandeln zu wollen. Rach Auftofung biefer Berfammlung warb er jum Generalprocurator bes Departements ber Arbeche ername. melden Doften er mit Reftigfeit und Gerechtigfeit verwaltete, bis er in ben Convent tam. Sier flimmte er in bem Proceffe bes Ronigs nacheinander fur Detention, Deportation und bie Berufung an bas Bolt. Bahrend ber Schredensherrichaft hielt er fich, jedenfalls aus Beforgniß, bag bie Bergpartei ihm wegen feiner Abstimmung Rechenichaft abfobern werbe. fehr gurudigezogen, und erft nach bem 9. Thermibor erfchien er wieder auf der Rednerbuhne. hierauf marb er Mitglied bes Bohlfahrteausschuffes, in welchem er gleichfalls außerorbentliches Talent und große Klugbeit an ben Tag legte. Gang allein bamit beauftragt, bie Berproviantirung von Paris ju leiten, warb er fpater bem Bolte als einer ber Urheber ber über Paris tommenben Sungerenoth bezeichnet, baber benn auch die Relle, bie er mahrend ber tumultuarischen und blutigen Auftritte am 12. Germinal und 1. Prairial bes Sabres III au frielen berufen mar, um fo fcmieriger und gefährlicher fein mußte. Indeß retteten ihn auch bier wieber feine unerschutterliche Festigteit, Ruhe und Geiftesgegenwart, Die er felbft ba gu behalten mußte, als er fich im Sigungsfaale von einem muthenden Boltshaufen umgeben fah, ber bas Conventsmitglied Féraud in seiner nachsten Umgebung morbete und beffen blutiges haupt ihm auf einer Stange entgegenstreckte. Rach ber Zeit tam B. in ben Rath der Funfhundert, zu deffen Prafidenten er zuerft im Thermidor bes Jahres IV und dann wieder 1795 ermählt marb. Dem Directorium feinblich gefinnt, wurde er bes Ginverftandniffes mit bem Club von Clichy beschulbigt und am 18. Fructidor bes Jahres V (4. Sept. 1797) gur Deportation verurtheilt. Bonaparte rief ihn jedoch zurud und burch benfelben ward er zuerft dum Tribunat und bann mit dem Grafentitel in den Senat berufen. Durch Ludwig XVIII., au beffen Rudfehr er feine Buftimmung gegeben hatte, tam er in bie Pairetammer. Rach ber zweiten Restauration marb er, weil er mahrend ber hundert Tage in ber Dairstammer Plas genommen, aus der Pairslifte gestrichen, schon im Aug. 1815 aber wieder in diefelbe aufgenommen. Bis zu seinem Tobe blieb er ben Grunbfagen treu, zu benen er fich feit Beginn feiner Laufbahn bekannt hatte. Er vertheibigte bas Bahlgefes, Die Jury, die Presfreiheit und erhob fich mit Gifer gegen bie Coterie. Er war Mitglied ber Atabemie ber Infchriften und schonen Wiffenschaften und ftarb ju Paris 1826. Gein Sauptwert find bie "Recherches sur la vie et les écrits de Malesherbes" (3 Bbe., Par. 1819); ein anderes umfangreicheres Bert bie "Etudes littéraires et poétiques d'un vieillard" (6 Bbe., Par. 1826). — Er hinterließ zwei Sohne. Der altere, welcher bie Pairswurde erbte, Staatsrath und Prafident ober Mitglied einer großen Angahl protestantischer Berbindungen ift, mar fortwährend ein eifriger Bertheibiger ber conflitutionellen Principien, wie er fich auch bei vielen Gelegenheiten burch feinen menfchenfreundlichen Gifer ruhmlichft auszeichnetes ber jung er e, Militair-Intendant, wurde 1828 von Tournon jum Deputirten ernaunt und feitbem mehrmals wieberermählt.

Bojar ist dem Ursprunge nach mit Czech, Lech und Bolgarin, b. i. freier Grundbesiter, gleichbebeutend. Die Bojaren waren nach den regierenden Anjazen oder Anjesen im alten Aufland der erste Stand; sie bildeten die nächste Umgebung der Anjazen, hatten ihre eigenen Parteigänger wie eine Art Leibwache und sagten nach eigener Wahl einem Fürsten ihren Dienst zu, welchen sie jedoch auch nach Gutdünken wieder verließen; daher die Großfürsten ihnen viel Borrechte zugestanden, welche sie nicht selten misbrauchten. Sie hatten die höchsten Amter im Militair- und Civildienste ausschließlich inne und standen bei dem Volke in ungemeinem Ansehen, sodaß die Großfürsten, selbst ein Johann der Grausame, in ihren Ukasen es nie unterließen, gleichsam als Bestätigung die Worte zu wiederholen "der Kaiser hat es befohlen, die Bojaren haben es gutgeheißen". Der Rang unter den Bojaren selbst ward nach dem Alter im Dienste des Staats bemessen und mit aller Strenge sestgehalten, sodaß der Bojar, welcher gestern in den Dienst gekommen, mit stolzer Verachtung auf Den herabblickte, welcher

5

3

1

\*

ø

ł

ź,

ij

Com. . Per. Reunte Mufl. II.

Digitized by Google

483

hente ein Mant erhalten. Diese Rangabstustung erbte sich vom Bater auf Sohn und Entel fort. Man nannte biesethe miestniczostwo, und sie bilbet eine höchst eigenthumliche Ersteinung im flawischen Wesen, ebenso fern vom Feubalismus wie von der neuern Artstokratie, rein national und eigenthumlich entwickelt. In ihrem hauswesen liebten die Bojaren ausgerste Prache, und ihr Stolz gegen Riebere war unermestich. In der Folge nahmen sie sogar manche chinesische Gebräuche bei ihrem öffentlichen Austreten auf. Die Macht und das Ansehen, das sie sich errungen, hielten die Zügellosigkeit der Großfürsten nicht selten im Zaume. Dafür aber wurden diese auch erhitterte Feinde der bojarischen Gewalt und bemühren sich sieset wurden, der beiterte Beinde der bojarischen Gewalt und bemühren sich nicht seiten, dieselbe zu brechen. Erst Peter dem Großen gelang es, die Bojarenwürde gänzlich aufzuheben und an ihre Stelle Rang und Titel, aber ohne Borrechte und Macht zu sehen. Am 16. Jan. 1750 starb der leste Bojar, Anjaz Iwan Zurjewicz Trubeckoj. Gegenwärtig gibt es Bojaren noch in der Moldau und Walachei, wo sie Sie und Stimme im Rathe des Fürsten haben und, wie die neueste Zeitgeschichte lehrt, dieweilen den durchgreisendsten

Ginflus üben.

**Boje** (Beine. Christian), ein nicht sowol durch eigene dichterische Erzeugnisse als durch Anregung verwandter Geister in ber Geschichte ber beutschen Literatur ruhmlichst bekannter Mann, war zu Melborf in Suberbithmarfchen am 19. Juli 1744 geboren und ftarb baselbst als Etaterath am 3. Marz 1806. Boll Begeisterung für bie Sache ber vaterlandifcen Poefie und felbft Dichter, vereinigte er fich ju Gottingen, wo er flubirte, mit Gotter 1770 jur Berausgabe bes erften beutichen "Mufenalmanach", ben er, nach bes Lestern Abgange von Gattingen, von 1771-75 allein fortfeste. Bufefterer Begrunbung feines Unternehmens veranlafte er Bof, ber zu ben erften Jahrgangen Beitrage geliefert hatte, in Gottingen zu ftubiren und verschaffte ihm bie nothige Unterstügung. Balb war B. ber Mittelpuntt, um den fich ein Areis von Junglingen fammelte, die, wie Burger, Bof, Bolty, Miller, bie Grafen Stolberg, Sahn, Cramer u. A., burch bas Studium des classifichen Alterthums angefeuert und von einer frommen Liebe für bas Baterland befeelt, unter dem Ramen bes "Dainbunbes" bie Beit einer neuen vollschumlichen Dichtung herbeiführen halfen. -Bgl. Prus, "Der göttinger Dichterbund" (Lpg. 1841). Nachdem B. bie Beforgung bes "Musenalmanach" an Godingt abgetreten hatte, übernahm er 1776 mit Dohm bie Berausgabe bes "Deutschen Mufeum", bas er von 1778-91 (von 1789 an unter bem Titel "Reues beutsches Mufeum") allein fortführte. Dhne fich ju nennen, lief er feine,, Gebichte" (Brem. 1770) erscheinen, und 1779 führte er die Gebichte der Grafen Christian und Leopold von Stolberg zuerft in bas Publicum ein. Seine Briefe an Anebel in beffen "Rachlaf", an Mert in ber ersten Bagner'schen Sammlung, an Salem in ber von Strackerjan herausgegebenen Selbstbiographie Salem's und an Bog find ebenfo für B.'s Charatteristik wie für die Gefchichte ber Literatur jener Beit von Intereffe. - Sein Sohn Deinrich B., ber in Beibelberg vorzugeweise Raturwiffenfchaften flubirte und turge Beit bem naturbiftorifchen Mufeum vorstand, worauf er einem Ruf nach bem Saag folgte, um junachst im Intereffe bes naturhiftveischen Mufeums zu Legben eine wiffenschaftliche Reise nach Java zu unternehmen, ftarb bort, ein Opfer bes Rimas, im Sept. 1827 in ber Blute ber Jahre.

Bojer nennt man namentlich in Nieberfachsen und in Solland ein fleines Fahrzeug, beffen man fich beim Auslegen ber Bojen ober B a a f en (f. b.), vorzugeweife aber zu kleinen

Labungen in ber Ruftenfchiffahrt bebient.

Bojer (Boji) ist der Name eines keltischen Bolks, das anfangs wahrscheinlich im sublichen Beigien wohnte, von da aber weiter nach dem Süden Europas heradzog und sich an verschiedenen Orten niederließ. So kamen Bojer bereits um 500 v. Chr. nach Oberitalien, wo sie vielsache Kämpse mit den Römern bestanden, von denen sie erst um 193 v. Chr. gänzlich zur Unterwerfung gebracht werden konnten, nachdem ihr Kührer Bojorie gefallen war. Hierauf siedelte sich ein Theil der Bestegten im Süden der Donau an, ein anderer zog nach Gollien; doch beide Hausen fanden einen frühzeitigen Untergang, der erste durch die Dacker, ber andere durch Julius Casar. Zedenfalls die historisch wichtigste Wanderung der Baser ist die Mande nordlich von der Donau, wo sie ein großes Neich, Bosehemum, stisten, worchem erst die Markomannen unter Marbod, gest. 37 n. Chr., ein Ende machten. War indes durch Marbod auch das Bolk der Boser vernichtet worden, so behielt doch das Land, in

meldem fie verbem gefeffen, ben alten Ramen Bojebemum, woraus fpater ber Rame

Bohmen (f. b.) entfanb.

Botel (Wilh.), Budelings oder Bentelffon, der Ersinder des heringeinsalgens, ein Fischer zu Bierwliet in Holland, soll um 1417, nach Andern aber schon 1347, geborm und um 1449 gestorben sein. Bon seinem Namen leiten auch Einige das Wort Botel oder Phile her. B. G. Camberlyn seierte B.'s Ersindung durch ein lat. Gedicht "Buckelingi genio" (Cent 1827).

Botbara ift bie Refibeng bes Grofthans ber Bud arei (f. b.).

Bol (Ferdinand), einer ber ausgezeichnetsten Maler ber holland. Schule, war zu Dorbrecht um 1610 geboren und starb zu Amsterdam 1681. Über seine Lebensumftande ist taum etwas Raheres bekannt. Er war Schüler Rembrandt's und hat sich von der Behandlungsneise dieses Meisters, von der Baxme des Farbentons und der Jartheit des Helldunkels Manches mit Clud anzueignen gewust. Nembrandt's kunn, ergreisende Phantasie ist auf ihn nicht sonderlich übergegangen; dafür ist er aber auch vor den manieristischen Ausschweisungen, die sich bei Rembrandt's Nachahmern nicht selten zeigen, bewahrt geblieben. Seine Bilder ziehen stets durch einen schlichen, ebel ausgebildeten Natursinn an. Sie bestehen zum größern Theil aus Bildnissen, und mit diesen behauptet er einen der ersten Ehrenptäge in der Relhe der großen Portraitmaler, durch welche die holland. Schule berühmtist. Cleich Rembrandt hat er auch eine Folge geäster Blätter geliefert, die wegen der tüchtigen und besonnenen Arbeit, die sich darin ausspricht, ebenfalls sehr geschätzt ist.

Bolers, gleich dem Fandango (f. b.) ein fpan. Nationaltanz, meist im Menuetszeitmaß, doch mit eigenthumlichen rhythmischen Accenten, worin mehr als in besondern melodischen Werdungen sein Wesen beruht, wird gewöhnlich mit Gesang, Zither und Castagnetten begleitet und ist dann von unbeschreiblich reizender Wirkung. Der Ausdruck des tanzenden Passes durchläuft in Pantomimen und Stellungen alle Grade von der zierlichsten Schückternheit die zum üppigen Taumel der Wonne. Der Wolero der Gegend von Cadig, in welchem sich die Tattarten in der seltsamsten Weise mischen, wird vom Orchester gespielt.

Boleun (Anna), f. Anna Bolenn.

Bolingbrode (Benen Saint-John, Biscount), berühmt als Staatsmann und Schrifteller, in beiben Fachern von ebenso großem Talente, Ruhnheit und einer überrafchenben und fortreifenden Beredtsamfeit, als von zweifelhaften Charafter und verberblichen religiöfen und fittlichen Grundfagen, geb. 1672 aus einer alten ausgezeichneten Familie, erweite icon in Drford burd bie Lebhaftigfeit feines Geiffes, burch einnehmenbes, fraftiges Wefen und seine Gewandtheit allgemeine Aufmertsamkeit. Beim Eintritt in die Welt empfahlen ihn eine verführerische Geftalt, Feinheit ber Sitten, ein Gemifch von Stoly und Leutseligkeit und ein Reiz der Rebe, benen Riemand zu wiberfiehen im Stande mar. Rur feinen Leidenschaften frohnend, erfchien er, tros ber glangenben Anlagen, bis in fein 23. Jahr nur als ein vollendeter Buffling. Die hoffnung der Altern, dof eine heirath heilfam auf ihn wirten murbe, ichlug fehl. Balb barauf trennte ihn eine unverfohnliche Zwietracht von feiner reichen, reizenden und gebildeten jungen Frau. Sept versuchte der Bater einen andern Weg und brachte ihn ins Unterhaus. Diefes Mittel foling an. Seine ungewöhnliche Beredtsamteit, sein tiefer Blid und seine icharfen Urtheile erregten allgemeine Aufmerksamteit. Er fchloff fich ben Tories an, und feine bisherige Arbeitscheu ward ploglich in die raftlosefte Thatigfeit vermandelt. Bum Staatssecretair für bas Rriegsbepartement ernannt, tam er feit 1704 in ummittelbare Berbinbung mit Marlborough, ber ihn aus allen Kräften unterfluste. Als die Bhigs bie Dbergewalt erhielten, nahm er feinen Abichieb. Die nun folgenden gwei Jahre widmete er fich gang ben Studien, doch blieb er in fortwahrender Berbindung mit der Königin, die feinem Rathe vor Allen Gehör gab. Rach bem Sturge der Bhige erhielt er bas Departement der auswärtigen Angelegenheiten, und er mar es, der gegen den Willen faft ber gangen engl. Ration ben Abichlug bes Friedens von Utrecht bewirtte, medurch fein Ruf allerdings nicht gewann. Als gleich barauf ein verberblicher Streit zwischen ihm und bem Großschasmeister Grafen Orford ausbrach, wurde diefer von der Königin Anna abgesest und B. an beffen Stelle gum erften Staatsfecretair ernannt; boch ber Lob ber Lanigin, welcher

vier Tage nachber erfolgte, veranberte Alles. B., bem es nicht gelingen wollte, fic gegen ben Bormirf ju rechtfertigen, für die Biebetherfiellung bes Saufes Stuart gearbeitet gie haben, wurde nun vom Könige Georg I. abgefest und entfloh, als man gegen ihn die Antlage bes Sochverrathe erhab, nach Brantreich, wo nun ber Pratembent fich bemutte, ihn ju gewinnen. Da B. einfah, baf er von feinen Gegnern in England feine Schonung zu erwarten habe, umb große Doffnung auf die traftige Anftrengung, die ju Gunften bes Daufes Stuart gemacht merben follte, feste, fo nahm er das Amt eines Staatsferretairs von Jakob III. an. Doch als Lubwig XIV. geftorben, verlor B. bas Bertrauen auf die Unternehmungen bes Prutenbenten, ber ihn nun auch unter folden Umftanben fofort feiner Burbe entfeste, worauf wieber Ronig Georg ihm Anerbietungen machte, um die Geheimniffe des Prätenbenten zu entbecken. Rach einiger Uberlegung ging B. auch infoweit barauf ein, bafer fich verpflichtete, ber Gache bes Pratenbenten, unter ber Bebingung einer ganglichen Bergeffenheit bes Borgefallenen, einen entscheibenden Schlag zu verseben. Doch ber Minifter Balpole, B.'s Einfluf auf bas engl. Cabinet fürchtend, widerfeste fich ber Rudtehr beffelben, bie aber biefer, wie man fagt, burch die Beftechung ber Geliebten Georg's I., der Bergogin von Lenbal, fich ermöglichte. Rad ber Auflösung bes Parlaments, beffen fammtliche Mitglieder gefchwerene Feinde B. V maren, erlaubte ihm ber Ronig 1793 nach England gurudaufebren. Erft nach Berlauf von amei Jahren ward er indeg burch eine Varlamentsacte in ben Befit feiner Guter wieder eingefest. In England lebte er nun gang in lanblicher Burudgezogenheit zu Dawley bei Upbridge, in freundschaftlichem Umgange mit Swift und Pope. Aber kaum hatte sich im Parlamente die Stimme ber Opposition erhoben, fo eilte er nach London und betampfte, baman ihm burch Balpole's Einfluß fortwährend ben Eintritt in bas Oberhaus verweigerte, von nun an acht Jahre hindurch bas Ministerium burch einzelne Druckschriften, welche bie größte Birtung auf bes Boll machten, befonbers auch in ber Beitfchrift "The craftsmun". Renen mächtigen Feinden ftellte er seine "Dissertation on parties" entgegen, die als ein Meisterwert betrachtet wird. Im J. 1735 ging er zum zweiten Male nach Frantreich, um fich, wir fogar Swift meinte, ber Partei bes Pratenbenten abermals in bie Arme ju werfen, wogegen ihn jeboch Pope vertheibigte, ber öffentlich geftanb, baf er feinen eblen Freund bewogen habe, ein undankbares Baterland, welches ihn vertenne und aufeinde, ju verlaffen. In Frankrick faries er die "Letters on the study of history", worin erobut alle Schonung bie driftliche Religion anariff, bie er chemals ebenso eifrig vertheibigt hatte. Schufucht und Unruhe führten ihn aufs neue ins Baterland zurüek, wo er 1738 seine "Idea of a patriot king", und zwar unter ben Augen bes jungen Thronfolgere fchrieb. Er ftarb 1751 unter den Martern einer langen Arankbeit, während welcher er Betrachtungen über den Buftand ber Nation auffeste. Seine sammtlichen Berte gab Dav. Mallet nach ber von B. ihm hinterlaffenen handschrift (5 Bbe., Lond. 1753—54, 4.) heraus. Auf die allgemeine Auklage wurden fie von der großen Jury von Weskminster, als der Religion, den Sitten, dem Staate und ber öffentlichen Rube gleich gefährlich, einflimmig verdammt. B. & "Memoire" find brauchbar für die Geschichte Englands im ersten Biertel des 18. Jahrh.

Bolivar (Simon), genaunt el Libertador, d. i. der Befreier, aus einer eblen und reichen Familie, geb. zu Caracas am 25. Juli 1783, ward von seinem Oheim, dem Marquis de Palacios, erzogen. Er studirte, mit besonderer Erlaubnis der Regierung, zu Madrid die Rechte und bereiste dann Frankreich, Italien, die Schweiz und einen großen Abeil Deutschlands, zum Theil in Gesellschaft humbolde's und Bompland's, deren Bekanntschaft er in Paris gemacht hatte. In Paris hatten ihm seine persönlichen Eigenschaften Zutritt in die ersten geselligen Areise verschafft, auch war er bemüht gewesen, durch Benugung des Unterriches in der Normalschule und Polytechnischen Anstalt sich die einem Arieger und Staatsmann unentbehrlichen Aruntnisse zu erwerben. Im Besis eines Bermögens von 200000 Francs jährlicher Einkunste, hatte er mitten unter den Bergnügungen dieser hauptstadt den Borsas gefaßt, sein Baterland unabhängig zu machen. Im I. 1803 vermähtet er sich zu Madrid mit der schönen 16jährigen Tochter des Bernards del Toro, Marquis von Ustariz, und ging dam nach Amerika zurück, wo seine Gemahlin sehr das ein Opfer des Gelben Fieders wurde. Hierauf reiste er 1804 wieder nach Paris, wo der neugekrönte Katser Rapoleon den tiessten Eindruck auf ihn machte. Auf der Rückreise nach Caracas im I. 1809 bestucher er

bie Bereinigten Staaten und hier reifte fein Befreiungsplan. In Benequela angelangt, verband er fich mit den Patrioten, und als Caracas am 19. Apr. 1810 aufftand, fandte ibn bie Junta nach London, von wo er im Sept. 1811 mit einem Waffentransporte jurud. tehrte. Ale Dbriftlieutenant tampfte er nun unter Miranda, bis er nach ber Unterwerfung Benezuelas durch die Spanier auf der Insel Curaçao eine Zustucht suchen mußte. Doch fcon im Sept. 1812 trat er wieber unter ben Insurgenten von Neugranada auf und wurde febr balb die Seele des gangen Befreiungefriege, jumal ba tein Ungludefall bas Bertrauen, bas feine Mitburger in ihn gefest, ju erfcuttern vermochte. Uber bie Graufamteit ber Spanier entruftet, erklarte er ihnen am 13. Jan. 1813 ben Rrieg auf Leben und Tob. Nach ber Eroberung von Caracas am 4. Aug. 1813 ward er vom heer als Befreier Benequelas begruft und vereinigte in fich alle Civil- und Militairgewalt, was eine von ihm berufene Generalversammlung am 2. Jan. 1814 bestätigte. Im wildeften Rampfe der Erbitterung bei La-Puerta von den Spaniern am 11. Juni 1814 gefchlagen, ging er nach Qumana. Balb barauf gab ihm ber Congref von Reugranaba ben Beerbefehl. Er befeste Bogota und befreite die Proving Cundinamarca; allein innerer Zwiespalt vereitelte die Belagerung von Cartagena, und als ber span. General Morillo im Mark 1815 mit neuen Truppen landete, mußte fich B. am 10. Mai nach Jamaica einschiffen. Bon Kingston, wo ein von ben Spaniern gebungener Meuchelmorber fatt feiner einen Anbern erftach, begab er fich nach Baiti, sammelte hier bie geflüchteten Insurgenten und landete mit ihnen im Dec. 1816 auf der Insel Margarita. Dahin berief er als Dberhaupt der Republik Benezuela einen Congreß; auch feste er eine Regierung ein, nachbem er bie Aufhebung ber Stlaverei verkundet und zugleich feine eigenen Stlaven freigelaffen hatte. In ben beiben folgenben Sahren erfochten er, Paez und Santander so viele Bortheile über Morillo, baf nun am 15. Febr. 1819 ber Congreß ju Angoftura eröffnet werben fonnte. B., jum Prafibenten mit dictatorifcher Gewalt ernannt, führte nun bas Deer im Juni über die faft unwegfamen Cordil leren nach Reugranada. Er eroberte am 1. Juli Zunja und schlug bann die Spanier bei Bochica, fobaß gand Neugranaba frei wurbe, worauf er, dum Prafibenten bes Freistaats ernannt, am 9. Sept. die Bereinigung der Staaten Benezuela und Neugranada zu einer Republit unter dem Namen Colombia aussprach. Demnächst zwang er den General Morillo zum Waffenftillstand zu Trurillo am 25. Nov. 1820, schlug nach bessen Ablauf den General La Torre bei Calabofa am 24. Juni 1821 und befreite das Land ganglich vom Feinde. Noch im Zuni desfelben Zahres wählte ber zu Bogota versammelte Congress von Colombia ben siegreichen Feldherrn ungeachtet der Beigerung beffelben abermals zum Präsidenten. Bu Gunften bes öffentlichen Schapes verzichtete B. nicht nur auf seinen Gehalt, der feit 1819 jahrlich aus 50000 Piaftern bestand, sondern auch auf seinen Antheil an den unter die Felbherren und Golbaten ber Republit vertheilten Rationalgutern. In den 3. 1823 und 1824 vollendete er, namentlich durch den Sieg bei Junin und den Sieg des Generals Sucre bei Apacucho, die Befreiung Nieder- und Oberperus, das ihn 1825 mit der dictatorischen Gemalt befleibete. Lettere legte er 1826 nieber und versammelte einen Congref ju Lima; auch folog er Schus- und Trusbundniffe mit den verschiedenen amerit. Freiftaaten und bewirkte, bie Busammentunft bes freilich fruchtlosen amerit. Congresses zu Panama. hierauf ward er im Marg 1826 aufs neue jum Prafibenten ber Republik Colombia gewählt. 3mar wollte er 1827 feine Stelle niederlegen, indem er feierlich feinen Abicheu gegen alle Ufur pation aussprach; allein im Aug. 1828 ließ er fich von feiner Partei abermals jum Prafibenten mit faft unumschränkter Gewalt ernennen. Gine Berfchwörung bebrohte am 25. Sept. fein Leben; er unterbrudte fie; bie Urheber murben erichoffen, ber Biceprafibent Santander verhaftet und biefer nebft 70 andern Betheiligten verbannt. Da er fich auch in Peru am 17. Aug. 1827 jum lebenslänglichen Prafibenten hatte ermablen laffen, bem Congreffe von Bolivia (f. b.) einen im antirepublitanifchen Geifte verfagten "Code Boliviano" aufdrang, in Colombia die Preffreiheit unterbrudte und die Rlofterschulen wiederherftellte, fo befchuldigte man ihn monarchifcher Plane. Peru erklarte ben Dictator von Co. lombia ben Rrieg, und als biefer an bie Grenze jog, fagte fich Benezuela von ber colombifchen Union los. B. bantte baber am 27. Apr. 1829 ab; ber Congres von Bogota feste. ihm ein Sahrgelb von 30000 Piaftern aus und im Namen ber colombischen Ration warb

Digitized by Google

ihm ber Dant berfelben felerlich bargebracht. Er verlief Bogota am 9. Mai und mobite fich ju Cartagena nach England einfchiffen; allein feine Anhanger bewogen ihn zu bleibete Reue Berfuche, feine Dacht herzustellen, folugen fehl. Schon trant, reifte er im Rov. nach Santa-Marta, beffen Bifchof fein Freund mar. Sier nahm feine Rrantheit überhand; er fab feinem Enbe mit Rube entgegen, bictirte noch einen Aufruf gang im republifanifchen Geifte. an Colombias Burger und ftarb am 10. Dec. 1830 ju Gan-Debro mit ben Borten : "Gintracht! Eintracht! fonft wird uns die Syder ber 3wietracht verberben." B. mar mittlerer Groffe, batte regelmäßige und ausbrudsvolle Gefichtezuge, und fein Benehmen mar in hohem Grade gewinnend. Er war berebt, thatig und lernbegierig, hatte eine reiche Phantafie. einen fuhnen und unternehmenben Charafter, wenn er auch nicht ju allen Beiten feines wechselreichen Bebens ben gleichen perfonlichen Muth bewahren mochte. Im Unabhangig-Teltetriege und in ben Birren nach beffen Beendigung zwangen ihn die außerorbentlichen Umffande wiederholt bie Dictatur und außerorbentliche Magregeln auf; wenigstens liegen teine Beweife bes von feinen foberaliflischen Gegnern ihm jugefchriebenen Plans vor, bas er die Freiheit seinem Chraeize zum Opfer habe bringen wollen. Go darf man ihn wol als ben Bashington Subameritas bezeichnen, um so mehr, ba er wenig bemittelt ftarb, vielmehr ben größten Theil feines bebeutenben Bermogens ber Sache ber Unabhangigfeit geopfert hatte. Auch murbe nach feinem Tobe, in ber überall einbrechenden Berwirrung, die Große feines Berluftes immer mehr empfunden, und wie fich Frankreich baburch ehrte, bas es die Afche Napoleon's auf feinen Boben jurudbrachte, fo murbe nach bem Befchluffe bes Congresses du Reugranada 1842 auch die Asche B.'s unter dem Geleite von Abgeordneten fammtlicher Republiken bes ehemaligen fpan. Amerika mit großen Feierlichkeiten von Santa-Marta nach Caracas gebracht und hier ein Triumphbogen seinem Andenken gewidmet.

Bolivia, eine ber füngsten Republiken in Subamerika, beren Rame bas Anbenken bes fubamerit. Befreiers Bolivar (f. b.) veremigt, amifchen bem 11° -- 25° fubl. B. unb 307° - 320° öfti. 2., ift im Beften und Rorbweften von ber Gubfee und von Peru, im -Nordosten und Osten von Brasilien und Paraguay und süblich von der Argentinischen Repu blit und Chile begrenzt. Das Land nimmt einen Flächenraum von 20000 IM. ein und wird im Bereiche der Stromgebiete des Marahon und des Rio-de-la-Plata von den höchsten Maffeh ber neuen Belt erfüllt. 3mifchen bem ichmalen Ruftenfirich ber Bufte von Atacama und ben miebern Pampas von Moros und Chiquitos erhebt fich ber fübliche Abschnitt bes Sochlandes von Peru, umfranzt im Often und Beften von den 14-15000 K. hoben Cordillerenketten und in den Umgebungen des Titicacasees zu beinahe 12000 F. erhoben. Die weftliche Cordillere behauptet unter fleilern Abbachungeverhaltniffen nach Beften bin eine grofere Maffenerhebung, aber nicht fo bebeutenbe Gipfelhobe als bie öftliche, welche ben boben Rand eines weit verbreiteten und vielfach verzweigten Berglandes bilbet. Dier erhebt fich ber bochfte Gipfel ber Anden, ber Dic von Sorate, ju 23600 g., ber Illimanni ju 22700 g., bas Dochland von Potofi zu 12520 K. und ale weithin leuchtenbe Schneepics traat bie wellliche Rette ben Isluga und Anaclache. Unter ben Quertetten bes öftlichen Bergiandes erscheinen am bedeutenbften die Sierren von Chichas, Cochabamba und Santa-Stuz, wahrend die Baffericeibe in den Pampas nur durch eine fanfte Bodenanschweffung bezeichnet ift. Unter den Gewäffern find hervorzuheben ber Beni, Mamore und Guapore, als Queffarme bes jum Marafion ftromenben Mabeira; ferner ber theilweife ble Dfigrenze bilbenbe Paraguay und der fübliche Theil des Titicacafees, deffen ganze Flace 280 DR. umfaßt. Das Klima wird in feinem heißen tropifchen Charafter in ben öfflichen gur Regenzeit überfcmemmten und mit undurchbringlichen Balbern bededten Ebenen burch feuchten Ginfluß gemilbert und auf ben Hochlandschaften burch bie Hohe. Hier wie bort ift bas Rima ungefund, benn bie trodenen Plateaus werben oft von fcneibenben Luftzugen und bie Matte von empfinblicher Ralte heimgefucht; bie Thaler bagegen bieten milbes gefundes Rlima und uppige Begetationeverhaltniffe bar. In ihnen gebeihen Baumwolle, Indigo, Cacao, Banille, verfchiebene Gewurgarten, Farbe-, Balfam-, Gummi- und Argneipffangen, die herrlichften trapifchen Frucht- und Balbbaume ohne Pflege bes Menschen; noch 12000 g. boch bant man Gerfte, Safer und Kartoffeln, und aromatische Weibeflächen gieben in Begleitung menjolicher Bohnungen bis in bie Rabe ber Schneeregion. Die Tiefen und feuchten Bilbuffe

Benaen bas bimbefte Gemifch ber tropffchen Abierwelt; auf ben Berghangen unb. Bochebenen ift ble Bucht bes Lama und Bicuna Sauptbefchaftigung ber Bewohner. Den graften Reichthum bes Staats bieten bie Schape ber Bergwerte, befonders ber ju Do to fi (f. b.). Anger bem Gewinn an Eifen, Steinfalg, Schwefel u. f. m. ift ber jahrliche Gefammtertrag bes Golbes auf 5000 und der des Silbers auf 300000 Mart anzuschlagen. Bu ben Sauptbefchaftigungen bes Ader- und Bergbaus gefellt fich ber Sandel zwar noch immer in untergeordneter Bebew gung, ba ber einzige Safen bes Landes, Puerto-Lamar im Fleden Cobita, erft im 3. 1 829 cm öffnet worden ist; doch hat derselbe seitdem die technische und geistige Cultur so günstig unterflust, bağ B. verfpricht, balb an ber Spige ber gebilbeten Staaten Subameritas gu fichen. Die Bahl ber Bevollerung wird auf 1,800000 angegeben. Dem großern Theile nach beftete fie aus Indianern, die aber ichon langft burch bas Chriftenthum civilifirt wurden; minder beträchtlich ift die Babl ber Sispano-Bolivier und klein die der Reger und Mulatten. Die Andianer fprechen zwei Sprachen, die zu den ausgebildetften der nenen Belt gehoren, die Guidua- und die Anmarasprache. Bielerlei Bolterschaften, von benen die Chiquitos, die Bames cos, die Chiriquanos, die Suancures und die Mopos die bedeutendften find, wohnen im Often bes Landes und fehen die tatholischen Missionen unter fich au kleinen Stadtehen emporbluben. Die Regierungeverfaffung ift eine reprafentative, gebilbet burch bie brei Rammern ber Eribunen, Senatoren und Cenforen und geleitet burch einen lebenstänglich gewählten Drafibenten, ben ein von ihm erwählter Bicepräfident und ein Miniflerium bes Innern, ber Finangen. des Ariegs und der Marine unterstützen. Die innern und sinauziellen Angelegenheiten sind awar noch nicht fest begründet; sie erscheinen jedoch ziemlich geordnet und viel versprachend. Der Regierungssis ist zu Chuquisaca. In abministrativer hinficht ift bas Land in die Der partements La-Daz, Potofi, Chuquifaca ober Charcas, Druro, Cochabamba, Santa-Crus und be la Sierra und die Proving Tarija mit Lamar getheilt.

Der westliche Theil bes jesigen Freiftaats B. machte einen Theil bes alten Reichs ber Intas von Cuzco aus, die ihre herrschaft immer weiter auszubehnen suchten. Doch fchan 1538 magten fich Spanier auf die hochebenen B.s, und obicon fie anfange traftigen Bibes ftand fanden, fiegten doch bald ihre Baffen, worauf B. fpater ju bem Bicebinigreiche Pern geschlagen wurde. Seit der Bildung des Bicetonigreiche La-Plata oder Buenos-Apres im 3. 1780 wurde es ein Theil deffelben und exhielt den Ramen Charcas; um diese Zeit hatte fich bafelbft die indian. Bevölferung jum furchtbaren aber fruchtofen Aufftanbe erhoben. Rach dem Ausbruche ber fubamerit. Revolution bilbete fich fcon 1809 in La-Paz eine revolutionaire Junta; boch wurde 1818 bas Gebiet von ben Spaniern ftart befest und erst burch bas Treffen von Tamasla am 1. Apr. 1825 von der Berrschaft berselben befreit. Eine im Juli 1825 zu Chuquisaca gehaltene Bersammlung sprach am 6. Aug. die Unabhangigkeit bes Landes aus. Es traten die vier Provingen Charcas ober Patofi, La-Pag, Como bamba und Santa-Cruz zu einer Reprasentativrepublik unter Bolivar's Schus zusammen, werauf am 4. Aug. ber junge Freistaat ben Ramen B. annahm. Am 25. Aug. 1826 nahm ein neuer Congref bie von Bolivar entworfene Conftitution, ben "Code Boliviano", an. Dies nach ward ber colombifche General Sucre, ber fich um die Befreiung Gudameritas befendere Berbienfte erworben hatte, dum lebenslänglichen Prafibenten gewählt, nahm aber nur für awei Sahre die Burbe an. Die nicht fehr bemotratifche Berfaffung erregte balb unter bem Bolle großen Wiberwillen und nach wiederholten Aufftanden ju Ende des 3. 1827 in La-Paz und im Apr. 1828 mußte General Sucre mit feinen colombischen Azuppen B. verlaffen. Gin am 3. Aug. 1828 ju Chuquifaca eröffneter neuer Congres veranderte wefentlich die Verfassung und mahlte den Großmarfchall Santa-Cruz zum Prafidenten, der aber vorerft bie Bahl nicht annahm. Belasto, ber inzwischen die Praffibentenwurde ufurpirt hatte, ward von dem im Dec. beffelben Jahres verfammelten Congreffe abgefest. An feine Stelle tam General Blanco, ber jeboch ichon in ber Reujahrenacht auf 1829 bei einem Aufftande ermerbet murbe, worauf eine provisorische Regierung an die Spise trat, die dem Großmarfcall Ganta-Cruz nochmale bie Prafidentenwurde übertrug, ber nun auch im Rai 1829 nach La-Pag tam und die Republit beruhigte. Er gab 1831 bas neue Gefesbuch "Corlige Santa-Cruz", orbnete die Finangen und folog einen Friebend- und Sanbelsvertrag mit Perus er fiellte gur Beforberung ber Landescultur, bes Gewerbfleifies und ber Biffenfchaften ben

Etmpanberern gunffige Bebingungen und fliftete 1836 einen Brben ber Chrenleglore. **Bahrend mehrer Sahre hatte fich B. einer wefentlich ungestörten Ruhe und einer gebeihlich em** Entwidelung erfreut, als Santa-Cruz, ber fcon lange eine Confoderation B.6 und Perus im Sinne hatte, auf eine an ihn ergangene Cinlabung zur Schlichtung des Streits unter den Bemerben um bie peruanifche Prafidentenwurde in ben nordlichen Rachbarftaat einruckte. Gin Treffen unweit Cuzco am 8. Mug. 1835 entichied ju Gunften ber Bolivier gegen ihren peruanifchen Gegner General Gamarra. Bis jum Fruhjahre 1836 war bie Eroberung Perus vollenbet, worauf nun Santa-Cruz ale Dacificator von Peru zum Dberhaupt von Gub- unb Rochpeen ausgerufen wurde. Er gab hierauf ben brei Staaten eine Berfaffung, wonach jeber Staat feine innern Angelegenheiten felbftanbig beforgen, ber gesammte Bunbesftaat aber einer Centralregierung unterworfen fein follte, Die fur gehn Sahre ihm felbft unter bem Ramen eines Protectors übertragen wurbe. Allein biefe Fortichritte bes neuen Groberers wedten ble Elfersucht ber Rachbarftaaten, namentlich Chiles. Schon 1836 tam es zu Feindfeligleiten, Die nach langerer Unterbrechung in ben 3. 1837 und 1838 fich erneuerten und nach abermaligem Baffenftikftanbe zu einer Entscheibung führten. Am 20. Jan. 1839 ward Santa-Erus in einer morberifchen Schlacht bei Dungan von ben Chilefen und ben inen verbundeten General Samarra gefchlagen, worauf Legterer jum Prafibenten von Veru ernamt wurde. And ber in B. commanbirenbe General Belasco erklarte fich inzwischen esgen Santa-Cruz und die Conföderation und wurde nun von dem am 16. Juni 1839 zu Chuquifaca verfammelten Congresse als provisorischer Prasident bis zur verfassungsmäßigen befinitioen Bahl beftatigt, worauf er fogleich mit Chile Frieden fchlof. Unter biefen Umftanben hatte fich Santa-Cruz schon am 13. März 1839 nach Guanaquil in Ecuador eingeschifft. Allein bald fchienen in B. seine Anhanger wieder has Abergewicht zu gewinnen und durch ein eigenes Decret bes Congreffes warb feine fruhere Bermaltung als tabelfrei ertlart. Spater wurde ber Brafibent Belasco in Cochabamba von ber Bartei bes Generals Santa-Cruz gefangen und biefer jum Prafibenten ausgerufen, während gleichzeitig ber General Ballivian barauf Anfpruch machte. Da Santa-Cruz nicht alebalb nach B. gurudlehrte, fo vereinigten fich feine Anhanger mie bem nun einstimmig als Prafibenten anerkannten Ballivian. Inbeffen fuchte ber Prafibent von Veru, General Gamarra, von ben Zerwürfniffen in B. Rusen zu ziehen und die Provinz La-Bax loszureißen. Er rucke im Herbit 1841 in B. ein, besetze La-Paz und nahm funf Meilen weiter bei Blacha Stellung. Allein am 18. Nov. wurden die 5200 Pernaner von den 3800 Boliviern unter Ballivian auf der Dampa von Ingavi unweit Biacha angegriffen und völlig gefchlagen. Gamarra felbft war auf bem Schlachtfelbe gefallen. Rach biefem Siege rudte Ballivian in Peru ein, worauf am 7. Juni 1842 unter Bermittelung und Garantie Chiles zu Pasco ein Friede abgeschlossen wurde, nach dessen Beflimmungen Balivian acht Tage nach ber Unterzeichnung bas peruanische Gebiet räumen und im Wefentlichen ber status quo vor bem Beginn ber Feinbseligkeiten bergeftellt werben follte.

Bollandiften, eine Gesellichaft Jesuiten in Antwerpen, welche die unter dem Ramen Acta Sanctorum (s. b.) bekannte Sammlung aller Rachrichten über die Heiligen ber rom.-kacholischen Kirche herausgegeben hat. Unter ihnen, die diesen Namen von Joh. Bolland, geb. zu Tirlemont 1596, gest. 1665, dem ersten Bearbeiter der von Heribert Rosweyd dazu angelegten Sammlung, erhielten, befanden sich viele ausgezeichnete Männer, von denen wir nur Gottst. Hensschen, geb. 1600, gest. 1681, Dan. Papebroet, geb. 1628, gest. 1714, und Konstant. Supstens, geb. 1714, gest. 1771, namhaft machen. Das Einrücken der franz. Armee in die Niederlande im J. 1794 hatte die Ausschung der Gesellschaft

Aux Molae.

Bollmann (Erich Jufius), ein burch Kenntnisse, Charafter, Unternehmungen und Schickfale ausgezeichneter Mann, wurde 1769 zu hopa im Dannöverischen geboren, studirte in Göttingen die Arzneiwissenschaft und ging bann nach dem sublichen Deutschland. Der Bunsch, sich in der Welt umzusehen, zog ihn 1792 nach Paris, wo er als Arzt feine Raufbahn nicht ohne Stück begann. Obschon den gewaltsamen Regungen der Revolution abzeneigt, wurde er doch von den Verhältnissen in dieselbe verwickelt. Mit vieler Gefahr rettete er den von den Jakobinern geächteten Grafen Narbonne nach England. In London tam er namentlich in dem Kreise angesehener Ausgewanderten mit Talleprand, Montmorency, kally-

-Melenbal und ber Krau von Stael in nabere Berührung. In eigenen Angelegenbeiten gind er barm wieber nach Paris; boch fehrte er balb nach London gurud, wo er mit Effer bem Stubium ber Staatswiffenfchaften, ber Banbels- und Gewerbeverhaltniffe, fowie ber gefelb fchaflichen Buffanbe überhaupt fich wibmete. Er theilte bie allaemeine Theilnabme, welche Befanette's Gefangenichaft unter Englanbern, Ameritanern und Frangofen erregte, und ließ fic bacher leicht bestimmen, eine besfallfige Sendung nuch Berlin zu übernehmen. Dit Biffen Mitt's und Grenville's reifte er 1793 nach Rheinsberg, wo ber Pring Seinrich fich aufhielt, und dam nach Berlin; boch unverrichteter Sache mußte er nach London gurucktehren. Durch Die Schwierigfeiten nur noch mehr angefeuert, gab er inbef bie Sache nicht verloren und reiffe, mit Empfehlungen und Bechfeln verfeben, im Sommer 1794 abermale nach dem Refflande ab. Als naturforschenber Reisenber gelang es ihm enblich, nach Dlmus zu tommen, wo er auch fehr balb Gelegenheit fanb, fich mit Lafanette in Ginverftanbnig ju fegen, worauf er in Bien an einem jungen Ameritaner, Ramens Suger, einen Mann tennen lernte, ber mit Eifer in feine Plane emging. Dit ihm reifte er nach Dimus, und nachbem fie auf alle Beife bie Aufmerkfamkeit zu täufchen gewußt hatten, ward der 8. Nov. zur Ausführung des Plans beftimmt. Bei einer Spazierfahrt, die Lafanette, wie gewöhnlich, in Begleitung eines offe. Offigiers am Rachmittage machte, wurde er gewaltsam in giemlicher Entfernung von ber Seftung befreit, worauf er, ba bas eine ber Pferbe mahrend bes Attentats fich losgeriffen hatte und bavongelaufen war, auf dem andern allein die Flucht zu ergreifen sich bewegen lief. In Dof wollte man fich wieber treffen. Doch nur Suger, ber gleich nachher von B. fich frennte, entfam gladlich. Lafanette, ber Bege wie ber Sprache unfunbig, wurbe, nachbem fein Pferd gefturzt und er au Fuf weiter au tommen fuchte, angehalten, ertannt und mach Dimus zurückzebracht. B. hätte wol entfommen können, zumal ba ihm fehr bath ein Boner bas entlaufene Pferd brachte und ber Beg nach Dangig ihm offen fand; allein nur fur Lafavette in Sorgen, von beffen Schickfal er feine Rachricht erhalten fonnte, tehrte er nach ber mabr. Grenze zurud, burchftrich bie Gegenben, wo er ben vielleicht Berumlerenden gu treffen hoffte und fiel auf diese Beife in die Banbe feiner Berfolger. In Retten wurde er nach Bien gebracht und in einen bunteln Rerter geworfen ; boch bie befonbern Umftunde bes romantifchen Unternehmens und die hochherzige Gefinnung bes jungen Mannes wurden überall mit Antheil vernommen, Perfonen von Rang verwandten ihren Ginftaf ju feinen Gunften, die Richterftrenge felbft fühlte fich erschüttert, und fo gefchah es, baf er nur mit Berweisung aus ben öftr. Staaten beftraft wurbe. Er tebrte jundaft nach England jurud, boch fehr balb ging er, wie er febon fruber beabfichtigt hatte, nach Amerita, wohin ihm zwei Bruber vorausgegangen waren. Sier, wo ber Ruf feiner That ihm zahlreiche Freunde erworben, trat er in turger Beit in ausgebreitete Geschaftsverhaltuiffe und gefangte ju Anfeben und Bermogen, geschäst von feinen neuen Landeleuten, in beren Mitte er auch feln hausliches Glud fand. Dehren Entbedungen, die er im Gebiete ber pratiffen Phyfit und Chemie gemacht, eine größere Anwendung zu geben, ging er 1814 nach Parts und von ba in Gefchaften jum Congreffe nach Bien, wo namentlich ber Graf von Stabion bei ben bamals fo schwierigen Finanzoperationen sich seines Raths bebiente. Uber Paris und London tehrte er nach Amerita jurud, um feine Familie nach England ju beingen, wo er feiner Geschäfte halber feinen Aufenthalt zu nehmen sich veranlaßt fanb. Bis an fein Ende blieb er mit Frau von Stael in sehr befreundeten Berhaltniffen. Er farb zu Ringfton in Jamaica am 10. Dec. 1821. Bon seinen schriftstellerischen Arbeiten ift mit Audnahme Deffen, was er über bie engl. Gelbverhaltniffe in engl. Sprache gefchrieben, wenig unter feb nem Ramen erfcbienen.

Bollwert, f. Baftion.

Bologna, eine nörbliche Delegation bes Kirchenstaats, zwifchen Ferrara, Ravenna, Testana und Modena, 67 IM. groß mit 366000 E., ift eine völlige, von vielen Gaulffren, die von den Apenninen herab dem Do zuellen und burch Kanale miteinander verbunden fi burdfchnittene, überaus fruchtbare Ebene, in welcher neben Getreibe namentlich Reis, Flache, hanf und Seidenzucht trefflich gebeihen. Die Delegation ift die wohlhabenbfte und ihre Bewohner find die wohlgenahrteften und bestgekleibeten im gangen Rirchenftaate. Sie wich von einem Carbinal-Legaten landesbobeitlich, von dem Erzbischofe tirchlich, von bem alle

Digitized by GOOGLE

Namete neu erteiblien Goufaloniere, bem 50 Sonatoren unb acht Eltefie amt ber Misea Ahaft 2002 Seite fleben, republikanisch regiert. — Die Hauptskabt der Delegation ist Bolog ma. eine ber altelten, größten und reichften Stabte in Italien, Die zweite Stabt bes Rirdenflagt. mit 72000 E. Sie liegt am Aufie ber Apenninen, awilden ben Aluffen Rens und Gavene. ift ichon gebaut und hat breite Strafen. Die Baufer, etwa 8000 an ber Babl, meift von brei Stoden, bilben nach ber Strafe zu Saulengange, welche bem Fusganger im Commer erwunschten Schus gegen bie Sonnenstrablen gewähren. Sie ift ber Sie bes Cambinet Legaten, eines Erzbischofs und eines Appellationshofes. Unter den öffentlichen Plagen griet befonders der Piazza maggiore ober del Gigunte hervor, der mit einem funftlichen Eintingbrunnen gegiert und von herrlichen Valatten umgeben ift, unter bem ber Palazzo publico mit fconen Fresten obenan freht. Das außere Anfthen beben bie Riechen, beren fie über 70 gabte und unter benen nachft ber Domfirche G. Detronio, mit einem von Caffini auf einer Aupferplatte bes marmornen Zusbodens gezogenen Meridian, besonders zu erwähnen find die prachtige Dominicanerfirche mit ben Grabmalern bes Tabbes Pepeli und bes Ronigs Engis, G. Stefans, S.-Sepolcro, S.-Salvatore, S.-Martino, S.-Giovanni in Monte und G.-Giacomo, bie alle noch im Befig reicher Runftschäse find. Gine fchonere Ausficht als von allen ben Rirchthurmen hat man auf dem Thurme Afinelli, der vieredig und in gefälliger Form aus ber Erbe fich erhebt bis zu einer Sobe von 330 F. Gin zweiter bochft mertwarbiger Thurm ift ber 130 g. bobe fchiefe Thurm Barifenbe, ber wie jener nach feinem Gebauer genannt, brobenb aber ficher über den Sauptern der Borübergehenden fchwebt. Den ausgebreitetsten Ruf verfchaffte ber Stabt, namentlich im Mittelalter, Die Univerfität, Die fchen Theobofius ber Samatre im 3. 425 geftiftet haben foll. Sie ließ in den Sabrhunderten der finflerften Barbarei bie Fadel ber Auftlarung leuchten. Berühmt war vor Allem ihre Rochtsichule, bie besonders burch Irnerius, ber um 1140 farb, gehoben murbe. Gie gablte in frühern Sabrianterten oft mahre taufend Studirende, jest freilich, obicon noch eine ber beffern Bochfchulen Italians, taum 300. Bon ben beutfchen Kaifern, namentlich von Friedrich I., wie von den ital. Fürften reichlich ausgestattet und mit Privilegien verseben, war bie Stadt auf fie fo folg, daß fie beren Bahlfpruch ,Bononin docet" auf ihre Mungen feste. Ihre Bibliothet, bei welcher früher Megjofanti angestellt war, gablt gegen 150000 Bucher und 1000 handschriften. Der Graf Lobov. Fern. Mar figli (f. b.) ftiftete hier 1690 bas Istituto delle scienne, bas 1714 eröffnet wurbe, in Folge ber Wirren am Enbe bes vorigen Jahrh. in ganglichen Befall gerieth, von Phus VIII. aber im Mai 1829, wie es fchon von Leo XII. befchloffen war, wiederhergestellt marb, worauf es, wie fcon fruber von 1731-91, fo wieber feit 1834 Schriften im Drud erscheinen ließ. Auch gab Marfigli die Mittel zur Anlegung einer Sternwarte, eines anatomifchen Theaters, eines botanifchen Gartens und mehrer wiffenfchaftlicher Sammlungen. Rachft der Universität bestehen in B. noch mehre andere Atubemien, eine Ingenieur- und Artilleriefchule, ein spanisches Collegium, eine medicinisch-chivurgische, eine ilsemonische, eine Ackerbaugesellschaft und seit 1816 eine Sokratische Geschlichaft par Borderung gefellfthaftlichen Gluck, die 1821 in ben Berbacht bes Carbonarismus gerieth. Papfi Elemens XIII. stiftete die Accademia delle delle arti, and Accademia Clementina genamnt, die im Befige der ichonften Werte der fogenannten bolognefischen Goule ist, die im 16. Jahrh. von den Carracci, Guido Reni, Domenichino, Albano und andern Meistern begefindet wurde, fowie auch der altbyjantinifchen Schule, und mit einer Unterrichtsauflate in Besbindung fleht. Rächft ber eigenen Sammlung Clemens' XIII. vereinigt fie namend Mich auch die Aunflichabe, die aus den Kirchen und Klöstern von B. durch die Franzesten nach Paris und Mailand gebracht, 1815 jurudgefodert wurden. Auferdem gibt es moch mehre Runftfammlungen, welche Beftanbtheile reicher Fibeicommiffe finb ; fo bie Galerie von anedcalchi, Martinengo, Ercolani, Barmbeccari, Lambertini, Lanaci, Caprara und bes verfierbeuen Prinzen Bacciocchi ; auch bas alte ehrwürbige Gebäube, der Mathepalaft, am Daunsnge ber Stadt, enthält treffliche Kunftschäse und nebenher eine reiche Sammlung eigew kindiger Manuscripte von Albrovandi. Unter den brei Theatern iff das Theater Japroni foiner Große wegen bemerkenswerth, bas fchonfle aber ift bas neue Theater an ber Prontenabe am Balle. In großem Rufe fleben die bolognefischen Maccaroni, Salami, Liqueuse, einge machen Früchte, kunstlichen Blumen und wohlriedenden Geifen. Auch die in eigenen

Digitized by Google

Dreffiefdulen abgerichteten Bologneferhundchen genießen nach immer einiger Betuhmtheit. Eine halbe Stunde von B. liegt auf einer Anhöhe der Apenninen bas Ronnentlofter Madonna di San-Luca, ein berühmter Wallfahrtsort, zu welchem ein bedeckter Saulengang von 654 Bogen führt. Auf bem nahen Berge Paterno findet man den foge. nannten Bologneferstein (f. b.). Die Stadt foll lange vor Rome Begrundung fcon bestanden haben. Unter ben Romern spielte fie eine fehr wichtige Rolle. Rachher tam fie jum Erarchat, fpater wurde fie von den Longobarben genommen, die fie an die Franten abtraten, worauf Rarl ber Große fie gur freien Stadt machte. Ihren größten Auffcwung nahm fie im 12. Jahrh., fodaß fie felbst dem Raifer tropen tonnte. Innere Parteiungen des Abels führten im 13. Jahrh. ben Sturg ber Republit herbei. Um ihren Befit ftritten fich, wahrend abwechfelnd die Papfte fich in der herrschaft über fie behaupteten, nacheinander die Familien Iremei und Lampertagi, Popoli, Bentivoglio u. A., bis fie 1513 freiwillig bem Papfte fich unterwarf und nun jur papftlichen Delegation wurde, wobei fie jeboch noch immer viele Freiheiten behielt, die erft in Folge ber frang. Decupation jum größten Theile berforen gingen. Nachdem bie Stadt 1796 von ben Franzofen genommen worden war, wurde fie nebst ihrem Bebiete gunachft ein Bestandtheil der Cisalpinischen Republit, spater bes Königreiche Italien, bie sie 1815 wieder an den Papft kam. Im I. 1821 war sie, als der Mittelpunkt des Bereinigten Italiens, ber Sauptherd des republikanischen Aufftandes, der hier ben 4. Febr. ausbrach und fchnell fich bis nach Ancona verbreitete, worauf ber Cardinal-Legat fluchten mußte und eine provisorische Regierung eingesett wurde. Zwar ward berfelbe in Folge bes ichnellen Ginrudens ber Oftreicher unter bem General Frimont fehr balb unterbrudt und die papftliche Regierung wieder eingefest; boch brachen die Unruhen ichon am 21. Dec. 1931 von neuem aus, sodaß die papstliche Regierung nochmals gestürzt wurde. Allein auch biesmal fiellten schon im Jan. 1832 bie östr. Waffen bie Ruhe und Dronung wieber her. (S. Rirchenstaat.). Bgl. Savioli, "Annali delle città di B." (3 Bbe., Baffano 1788-95) und Gatti, "Guida delle più rare cose di B." (Bologna 1813).

Bologneferftein heißt eine aus Schwerspath und Thon bestehende Steinart, welche in der Gegend von Bologna gefunden wird. Cascariolo, ein Schuhmacher zu Bologna, der sich mit Alchemie beschäftigte, entbedte an ihr die Eigenschaft, daß sie im Dunkeln leuchte, wenn sie vorher der Sonne ausgesest werde. Borzuglich fark leuchtet sie, wenn man sie zu

Pulver gestoßen und mit Leinöl burchfnetet, calcinirt hat.

Bolton, gewöhnlich Bolton-le-Moor, ein ehemaliger unbedeutender Marktfleden, jest eine Stadt von 41200 E. in der engl. Graffchaft Lancaker nordwestlich von Manchester in einer sumpsigen Gegend. Ein Bach theilt die Stadt in Great-B. mit 28300 E. und Little-B. mit 12300 E. Sie ist schön gedaut, hat Markthalle, Theater u. f. w., ist durch einen Lanal mit Manchester und Buri verbunden und seit 1756 ein Hauptsis der Baum wollenmanufactur, die jährlich allein gegen 6 Mill. Stud Musselin liefert. Hier erfand Thomas Highs, nach Andern Jak. Hargreaves, die Spinnmaschine (das spinneude Hannchen, the spinning-jenny), welche Sir Rich. Arkweight sehr verbesserte und allgemein ein-

führte, und ein Beber, Samuel Crompton, die Mulemafchine.

Bolus nennt man eine feine eisenorybhaltige Thonart, welche sich weich und fettig anfühlt, etwas glänzend, aber durchsichtig ist, abfarbt, im Wasser mit Geräusch zerfällt, sich aber nur langsam erweicht, einen muscheligen matten Bruch und verschiedene Farbe hat, je nachdem die mancherlei Grade der Eisenorydation eingewirkt haben. Nan hat weißen Bolus, der häusig in Deutschland, Böhmen, im Salzburgischen u. s. w. gefunden wird und zur Berkittung der Gefäße, als austrocknendes Mittel bei wunden Stellen der kleinen Kinder, zu blutstillenden Umschlägen, zu Kormen und andern Zwecken dient; rothen, der mit dem weißen gleiches Baterland hat und eine oft vorkommende rothe Farbe gibt; gelbröthlichen oder armenischen, der in den besten Sorten aus Armenien, in geringem aus Krankreich, Ungarn u. s. w. kommt und zum Unterlegen unter die Vergoldung oder Versulberung hölzerner Kunstsachen dient, und endlich gelben, der am besten von Berri in Frankreich bezogen, zu gleichem Zwecke gebraucht wird und sich durch Calcination in eine rothe Farbe verwandelt, die unter dem Namen Englischoth bekannt ist. Die sogenann-

ten Siegelerden, die fonft medicinischen Ruf hatten und aus benen man Pfeifentopfe

fcneibet, find nichts Anberes ale Bolus.

Bolgano (Bernh.), ein Philosoph und fatholischer Theolog von eigenthumlichen Anfichten und Schidfalen, wurde ju Prag am 5. Det. 1781 geboren. Die fruhe Befcaftigung mit Mathematit, welche auf feine philosophische Methode wefentlichen Ginfluß geubt hat, förderte auch seine geistige Bildung. Bereits 1805 ward er Doctor der Philosophie, Priefter und Professor ber Religionswissenschaft an ber Universität ju Prag. In biefer Stellung fah er fich als hellbenkender Mann gleich anfangs unter dem Borwande, als lafe er nach Schelling's Ratechismus, bebroht, boch wurde er bamals burch ben Erzbifchof von Salm geschüst und wirkte segensreich 15 Sahre hindurch bis in die Beit der allgemeinen Reaction. Im San. 1820 ward er aber nicht nur seines Amts entsest, sondern auch in seiner schriftstellerifchen Thatigleit und im Bertehr mit Freunden und Schulern burch Policeimagregeln auf vielfache Beife gehemmt. Seitbem lebte er auf bem Landgute einer burgerlichen Familie, mit ber Durchbildung feiner gahlreichen Schriften beschäftigt. Unter bie en find außer ben vor feiner Entfebung erichienenen Abhandlungen über einzelne Theile ber Mathematif namentlich hervorzuheben "Athanasia ober Grunde für die Unsterblichkeit ber Seele" (2. Aufl., Sulzb. 1839), ferner bas von feinen Schulern herausgegebene "Lehrhuch ber Religionswiffenicaft" (4 Bbe., Sulib. 1834), morin bie Bernunftmäßigfeit und ber fittliche Rugen ides Dogma erörtert werben, vor Allem aber feine neue Darftellung der Logit ober "Biffenschaftelehre" (4 Bbe., Sulzb. 1837). B. geht in dem leptern Werke von dem Unterschiede awifchen Borftellung an fich und Borftellung als Geelenzustand aus; jene als die Borbedingung und ben möglichen Stoff biefer junachft ju untersuchen und ben objectiven Busammen. hang, ber unter ben Borftellungen ober Bahrheiten an fich bestehe, ju erforichen, fei bas Befen der Philosophie. Segen die Einreden von Krug u. A. find B.'s Ansichten von feinen Schulern vertheibigt worden. Bgl. "B. und feine Gegner; ein Beitrag gur neueften Litera. turgeschichte" (Gulzb. 1839).

Bombarbement heißt eine ber fünf verschiedenen Arten, eine feindliche Festung an-

zugreifen und in seine Gewalt zu bringen. (S. Angriff.)

Bombardier ist eine Charge bei der Artillerie, welche ben Übergang vom Kausnier zum Unteroffizier bilbet und die Pstanzschule für die höhern Chargen abgibt. — Bombarbiercorps heißt in der östr. Armee eine besondere Abtheilung des Artilleriecorps, deren Sarnison Wien ist.

Bombaft, so viel als Schwulft ber Rebe, bezeichnet benjenigen Misgriff im Stile, wo die Geistesarmuth und Beschränktheit bes Sprechenben ober Schreibenben sich hinter einer Menge geschraubter Rebeformen und hochtrabenber Worte zu versteden suchen.

Bombay, eine ber vier Prafidentschaften bes britischen Oftinbien an der Befttufte Borberindiens, umfaßt an unmittelbaren Besitzungen 2200 DR. mit 21/2 Mill. E. Sie liegt mit Unterbrechung einzelner Schufgebiete im Bereiche ber ebenen und zum Theil morafligen Umgebungen bes Golfe von Camban, bes fühmarts verlängerten fcmalen niebrigen Ruftenftriche, bes nörblichen Abichnitte bes fieil auffteigenden Gebirge ber Beft-Shats und ber öftlich anliegenden Plateaus von Darwar und Aurungabab und enthält im Rocben bie untern Läufe und versumpften Mündungen von Nerbubba und Tapti, in der Mitte bas Quellgebiet des Godavern und im Suden den obern Lauf des Krifchna ober Kiftna. Die fieben Provingen der Prafibentichaft bilben 1) die Infel Bomban, 2) die Infel Salfette, 3) bas Gebiet von Vittoria, 4) bas brit. Guzurate und Ahmir, 5) Rhanbefth, 6) Aurun gabab (f. b.) und 7) Bejapur. Die hauptfachlichften Raturerzeugniffe berfelben find Pfeffer, Karbamomen, Reis, Baumwolle, Arat, Bambus, Perlmutter, Perlen, Karneole, Sanbelholz, Elfenbein, Gummi und Bauholz. Gouverneur ift feit 1842 der Oberft Arthur. Die Politit der Englander bezwedt, von B. aus immer mehr befestigte Rieberlaffungen am Arabifchen Meere, wie 3. B. Aben (f. b.), ju grunden, um bort Seehafen mit fleinen glotten jum Schus der brit. Flagge wiber die Seerduber ju befigen. - Die Infel Bombay beftebt aus zwei parallel laufenben Lagern von Serpentinftein und ift burch einen fcmalen Meeredarm von bem festen Lande getrennt. Sie ift flein, etwa vier Mellen im Umfange, unfrucht bar und mit ungefahr 200000 E. bevolkert, die in zwei Stabten und einigen Dorfern woh

Digitized by GOOGLE

nen. Men einem auf Galfette berrichenben inb. Fürften murbe bie Infel 1530 ben Portugiefen überlaffen. Als Mitgabe Ratharina's von Portugal kam diefelbe 1661 an Karl II. von England, worauf fie 1668 gegen einen jahrlichen Erbzins ber Offindischen Compagnie abgetreten murbe. — Die Stadt Bomban, bie Sauptstadt der Prafibentschaft und nachst Ranton und Ralkutta ber erfte handelsplas Indiens, in reizender Umgebung, aber ungefund gelegen, wurde erft von den Portugiesen erbaut und gabit gegenwärtig über 180000 E., zu drei Biertheilen hindus, außerdem Perfer und Mohammedaner, die in einer Borfladt, der fogenannten Schwarzen Stadt, wohnen, gegen 4000 Juben, viele Portugiesen u. f. w. Sie hat einen guten hafen, schone Dock und Werfte; zu ihrer Sicherung nach ber Meeresfeite bient eine Citabelle an ber Subofispise ber Insel. Nachdem ein großer Theil ber Stadt 1 803 in Feuer aufgegangen, ift fie jum Theil fehr icon und gefcmacoul wieder aufgebaut worben. Der große Marktplas, the Green genannt, ift mit mehren prachtvollen Gebäuden umgeben, unter benen fich die englische Rirche und ber Palast bes Gouverneurs, der fruher ein Sesuitencollegium war, burch schöne Architektur auszeichnen. Auch unter ben vielen Moscheen und Pagoben gibt es sehr schone Gebaube. B. hat eine Universität, einen botanischen Garten, ber reich an acclimatisirten Pflanzen ber füblichen Zonen ist und auf bessen Berfconerung und Bereicherung die Regierung sehr viel verwendet, und mehre Schulen; auch bestichen daselbst eine Asiatische Gesellschaft, eine Literary society und seit 1835 eine Medical und physical society, die ihre Berichte im Drud erscheinen laffen; eine Missionegesellschaft, welche feit 1814 eine Buchbruckerei und Schulen für Anaben und Mabchen angelegt hat, fowie mehre hospitaler nicht nur fur Menschen sonbern auch fur Thiere. Die Fabriten beschäftigen fich besondere mit Bereitung von Baumwolle, Taback, Bucker, Indigo und Leber. Der Sandel, mit dem sich vorzugsweise die Perfer beschäftigen, ist fehr ausgebreitet; Sauptgefcafte werben namentlich in Pfeffer gemacht. Die Bazare bieten nicht nur bie mannichfaltigsten Erzeugnisse bes Drients sonbern auch alle europ. Baaren.

**Bombelles** (Ludw. Phil., Graf von), östr. außerordentlicher Gesandter und bevollmachtigter Minister bei ber schweiz. Gibgenoffenschaft in Bern, geb. am 1. Juli 1780 gu Regensburg, wo fein Vater Marc Marie, Marquis von B., geb. 1744, franz. Abgefanbter beim Reichstage war. Geine Mutter, eine geborene Baronin von Medon, flanb ale zweite Gouvernante der Rinder Ludwig's XVI. in vertrauter Freundschaft mit der Schwefter des Königs, der tugendhaften Elisabeth. Als die Revolution ausbrach, war fein Bater franz. Gefandter bei der Republik Benedig und wurde, als er den von der Nationalversammlung vorgefchriebenen Gib verweigerte, auf die Emigrantenlifte gefest. Derfelbe diente hierauf unter bem Corps bes Pringen Conbe, warb nach beffen Auflosung Domherr in Breslau, bei ber Rudtehr ber Bourbons aber erster Almosenier ber Bergogin von Berri, 1819 Bifcof von Amiens und farb 1821. Der Sohn erbte die Gesinnung seiner ganz ben Bourbons und dem alten hofe ergebenen Familie. Seine erfte Erziehung erhielt er als öftr. Cadet; später kam er nach Neapel, wo die Königin Karoline, die schon seinem Bater eine Pension von 1000 Ducati verschafft hatte, ihm eine Lieutenantsstelle bei ber Cavalerie auswirkte. Die Staatsumwalzungen in Neapel trieben auch ihn wieder nach Wien, wo er zunächst bei ber geheimen Staatskanzlei angestellt und dann der öftr. Gefandtschaft in Berlin, an deren Spipe damals der jehige Staatstanzler, Fürst Metternich, stand, beigegeben wurde. Spater jum Gefandtichafterath und Geschäftetrager am hofe gu Belin ernannt, folgte er 1813 bem Ronige nach Breelau, bemnächft bem Fürften von Sarbenberg an ben Rhein und erhielt hierauf eine Sendung nach Ropenhagen, um den Konig von Danemart einzuladen, feine Allianz mit Napoleon aufzugeben. Im J. 1814 war er beim Einrücken ber Berbundeten in Paris gegenwärtig, bann wurde er von neuem nach Danemark gefenbet, um bort bie Berhandlungen mit Schweden zu leiten, worauf seine Ernennung zum öftr. Gesandten in Ropenhagen erfolgte. In Kopenhagen vermählte er sich 1816 mit Iba Brun, einer Tochter des ban. Conferenzrathe Brun und ber bekannten Schriftstellerin Friederike Brun (f. d.) und gleich darauf kam er als Gesandter an den sächs. Hof nach Dresden. Hier wurde sein Paus fehr balb der Mittelpunkt musikalischer und bramatischer Unterhaltungen der vornehmen Belt, wozu feine Gemahlin fehr viel beitrug, während er felbst durch fein Talent fürd franz. Shauspiel, auf einem von ihm belebten Gesellschaftstheater, der Schauluft einen seltenen

Senuß gewährte. Im J. 1819 begleitete er ben Raifer von Oftreich auf beffen Reife nach Siebenburgen und Galizien und hatte während berfelben statt des Staatstanziers das Poercefeuille zu führen. Als Gesandter beim Congresse zu Karlsbad brachte ihn die strenge Erfüllung der ihm nach dem Wartburgseste von Wien gegebenen Instructionen in dem Verdacht, die scharfe Grenzlinie zwischen Politit und Policei nicht immer sest genug im Auge behalten zu haben, wiewol argwöhnliches Aushorchen mit seiner fröhlichen Gemuthsart wenig vereindar schien. Bon Dresden in gleicher Eigenschaft an den hof zu Reapel versest, verhinderte ihn die dort ausgebrochene Revolution seinen Posten anzutreten. Hierauf wurde er Gesandter an den höfen zu Florenz, Modena und Lucca, 1829 bei der Königin Donna Maria da Gloria in London, 1834 am hose zu Turin und 1837 in Bern. Er besigt neben tressischen die Inmuth echt franz. Geselligkeit. — Sein jüngerer Bruder, Karl Renatus, Graf von B., geb. 1785, ist östr. Kämmerer, Seh. Rath und Obersthosmeister der herzogin von Parma; der jüngste Bruder, heinrich Franz. Graf von B., geb. 1789, ebenfalls östr. Kämmerer und Geh. Rath und Gouverneur der

Sohne des Erzherzog-Thronfolgers Franz Rarl. Bomben find gegoffene eiferne Sohlfugeln und unterfcheiben fich von ben Grana. ten (f. b.) durch nichts als ben Ramen. In einigen Artillerien werden fie nach bem Steingewicht, in andern nach ihrem Durchmeffer in Bollen benannt. Die fiebenpfundige, b. h. eine folde, welche, wenn fie eine maffive fteinerne Rugel mare, 7 Pf. wiegen wurbe, ift bie Meinste übliche Bombe und kommt in der Grofe mit der 51/2 golligen oder mit einer 24pfunbigen' eifernen Augel überein; bie gehnpfündige correspondirt mit ber fechezolligen, die 25 pfundige mit ber achtiolligen u. f. m. Die Maximalgroße ber Bomben hat teine beftimmte Grenze, ba es icon Bomben von mahrhaft monftrofer Große gegeben hat. Die ruff. Bomben werden nach Puben benannt; die viertelpubige tommt mit ber fiebenpfundigen, die halbpubige mit ber gehnpfundigen überein. Früher gof man die Bomben concentrifc, b. b. ber Rreis ber innern hohlung hatte mit bem ber außern Geftalt einerlei Mittelpuntt; jest werben fie in faft allen Artillerien ercentrifch gegoffen, wobei ber innere Rreis gegen ben aufern so verschoben ift, bag bie untere Gifenbide um Bieles flatter ausfällt als die obere, und woburch man bie Schwerachse in feine Sewalt befommt, um barnach ben glug und bie Rotation ju reguliren. Buweilen befinbet fich bas Munbloch, b. b. bie Offnung, worin ber Bunber eingetrieben wirb, an ber bunnften Stelle ber Bombe, jumeilen aber auch an einer Stelle, welche genau awischen ber bunnften und bidften mitten inneffeht. Lange Beit hat man geglaubt, baf es vortheilhaft mare, ben hintern ber Labung zugefehrten Theil ber Bomben burch ein Segment (culot) ju verftarten, um bem Stofe ber Pulverlabung mehr Biberftand leiften zu konnen, boch ift man fest ganz bavon abgegangen. Ubrigens gibt es zwei Arten Bomben. Die gewöhnlichen heißen Sprengbomben; fie find blos mit Pulver gefullt, welches die Sprengladung heißt und ben 3wed hat, die Bombe nach bem Riederfallen in mehre Stude gu gerfprengen und baburch eine boppelte Birtung zu aufern. Die zweite Art heißen Branbbomben, welche ftets concentrifch gegoffen werben, inwendig mit Brandfas gefüllt find und neben dem Munbloch noch 3—5 Seitenlöcher (Brandlocher) haben, aus benen die Flamme bes entzündeten Brandfages heftig ausftromt und alle erreichbaren brennbaren Segenftanbe in Brand ftedt, weshalb man fich biefer Sattung von Bomben vorzugeweise zu Brandftiffungen bedient. Damit aber ber Feind vom Lofchen abgehalten werbe, befindet fich im Innern eine befondere Sprenglabung, welche ein Dorbfolag heißt und fich erft fpater entzundet, worauf die Brandbombe, wie jebe andere, in Stude gerspringt. Im Gebrauch unterscheiben fich bie Bomben von ben Granaten baburch, bas fie mit höherer Elevation, zuweilen mit 60 Grad, geworfen werben, um besto tiefer berabzufallen und burch das Gewicht ihres Falls feindliche Gebäude, Magazine, Blockhäuser n. f. w. ju gerichmettern und einzuafchern. Sebe Bombe ift mit einem holzernen Bunber verfeben, beffen innere Röhre, die Bohrung, mit einem Brennfabe vollgefchlagen und fo lang gemacht wird, daß der Bunder in bem Augenblide ausbrennt und bie Sprengladung entjundet, wenn bie Bombe gur Erbe nieberfällt. (S. Tempiren.) Enblich hat man auch noch fogenannte Rollbomben, welchen man auf holzernen Rinnen gur Bertheibigung ber Brefche von ber Dobe bes Balls auf die Sturmenden herabrollen laft, nachdem vorher ber Bunber ange-

• Digitized by Google

gundet worben ift. Die Graff, Bombon ju werfen, machte chemele einen Sauptibell best. Conftablerwefens aus, den nur die Gingeweihten verstanden; gegenwärtig gehore fie zu den

gewöhnlichen Dienftverrichtungen eines jeben Artifleriften.

þ

ľ

ı

ľ

Mombenkanonen find große unförmliche Geschüte, welche in neuefter Zeit viel Aufschen erregt haben, besenders nachdem ber frang. General Pairbans ihnen eine eigenehlimliche Conftruction gegeben hat. Es find nichts weiter als lange Saubigen von fcwerene Raliber, bie fleinften von acht Boll, bie größten, in ben Darbanellen, von 26 Boll Munbungsdurchmeffer. Sie werben 8-10 Raliber lang gemacht, find alfo furger als gewöhnliche Ranonen und langer als gewöhnliche Saubigen. Den Namen Bombentanonen führen fie gang uneigentlich, ba fie nur mit geringer Elevation, bochftene bie ju 10 Grab, fchiefen, alfo weit cher Granattanonen, wie bei ben Norwegern, heißen mußten. Der hintere Theil ibrer Geele enbet in einer Rammer von conifcher Beftalt. Sie erhalten febr ftarte Labungen, Die großen turtifchen fogar mehr als einen Centner Pulver, weburch ihre Gefchoffe eine außewebeneliche Treibtraft befommen und Schufweiten von mehren taufend Schritten erreichen, wesholb bieft Gefchuse fich jum Bombarbement ftarter Plage von der See aus, wie vor Beirut und Acre, vorzuglich eignen. Überhaupt bat fich bis jest bie Anwendung ber Bombenkanomen nur auf ben Dienft ber Seeartillerie befchrantt; man geht aber bamit um, fie auch fur bie Ruftenvertheibigung einzurichten. Die größte Schwierigfeit befteht jeboch in ber gwedinafigen Conftruction eines entsprechenben Schiefgeruftes (Laffete), worin auch ber Grund lient. bag ihre Auwendung im Landfriege bisber noch zweifelhaft erscheint. Strem Schiefgeruften Raber zu geben, hat man bisber noch nicht gewagt, weil man fürchtet, bag ber Rudlauf alsbann ju groß ausfallen murbe; man hat fie baber auf eine Art Morferlaffete (Schlitten ober Rlos) gelegt, welche mit ihrer Unterflache auf bem Schiffsverbed ruht, woburd beim Abfeuern eine farte Reibung entfieht, die ben großen Rudlauf etwas ermaffigt. Die Berfuche mit Bombentanonen werben in fast allen größern Artillerien eifeig fortgefest, baber ift auch biefe Angelegenheit noch nicht als erlebigt anzufehen. Unformlichseit ber Dafchine, Schwierigfeit ber Banbhabung und große Roftbarteit ber Munition werben ber ermeiterten Anwendung biefer mouftrofen Gefchute bestandig in ben Weg treten und fie auf großere Bwedserreichungen beichränten.

**Bommel** (Cornelius Rich. Ant. von), Bischof von Luttich, geb. am 5. Apr. 1790 aus einer begüterten und angesehenen fatholischen gamilie in Lenben, genof eine fehr fongfaltige Erziehung. Er wibmete fich bem geiftlichen Stande, und mit viden Renntniffen ausgeftattet, beauftragten ihn febon febr fruhzeitig feine geiftlichen Bergefesten mit ber Lettung einer ber vom Klerus ber Mieberlande jum Bwede einer tatholifchen Ergiebung errichteten Bilbungsanftalten; bann wurde er Prafibent bes Seminariums von Saegevelb bei Lepben, und als diefes 1815 geschlossen werben mußte, jog er fich in das Privatieben zurunt. An ben hierauf über die Freiheit bes Unterrichts erhobenen Berhandlungen foll er burch Derensgabe mehrer anonymer Flugschriften Antheil genommen haben; boch blieb er fortwährenb in gutem Bernehmen mit der Regierung, die ibm 1829 den Bijchofefig von Luttich übertrug, ju einer Beit, wo fcon die Richtung ber unirten tatholifchen und liberalen Oppofition einen balbigen entscheibenben Rampf ankundigte. In biefer Lage, zwischen bem Bertrauen bes Ronigs und ben ihm befreundeten Intereffen ber ultramontanen Partei, fuchte er mit ber ihm eigenen Gewandtheit eine vermittelnde Stellung zu behaupten. Nach dem Ausbruche der Revolution in Belgien, foll ihm Ronig Wilhelm die Berlegung feines Bisthums nach Maftricht vorgeschlagen haben; boch B. entschied fich für die Sache Belgiens, wo er bie einflufreichfte Stellung in ber fatholifchen Partei behauptet. Er befchaftigte fich eifrig mit ber Organisation der geistlichen Angelegenheiten seiner Diocese, wendete besondere Sorgfalt auf Berbefferung des Unterrichts, jumal der Elementar- und mittlern Schulen, und nahm thatigen Antheil an der Grundung ber fatholischen Universität. Bon vielen Seiten einer febr birecten Ginwirtung auf den Erzbischof von Koln Drofte von Bischering beschuldigt, erflärte er nicht nur in einem Briefe an ben Minister de Theur, fich nie in birecten ober inbirecten Berbindungen mit demfelben befunden ju haben, sondern foberte auch in einem Circular feine Beiftlichen auf, fich jeber Ginmischung in die firchlichen Angelegenheiten ihrer Rach.

Samt in entholien. Dagegen ift er ber hauptfachlichfte Gogner ber Frobenaurer und wieb bad ball auch von ber liberalen Partei als ihr hauptgegner betrachtet.

Bommelberg ober Bommelburg, f. Bonneburg.

Bong, östlich von Algier an der Ruste des Mittellandischen Meers in einer Monen aber ungefunden Gegend gelegen und von den Arabem Anaba genannt, ift der Sie eines und amar bes öftlichften ber vier Militairgouvernements, in welche bie frang. Befitungen in Rordafrika eingetheilt find. Dhaleich B. nur eine fchlechte Rhebe hat, fo wird es boch gur Beit ber Borallenfischerei, die vorzüglich in ben benachbarten Ruftenorten Stora umb Lacalle flart betrieben wirb, vielfach von Schiffen befucht. Die Stadt gabit jest ungefahr 5000 E., woon amei Drittheile Europaer find. Sie gerfallt in die obere amphitheatralifch fich erhebenbe und in Die untere Stadt, welche lettere ichon ein ziemlich europäisches Anfeben bat. Auf einem isolirten Sugel liegt die Citabelle ober Rasbah, beren Ginnahme burch die Frangofen im 3. 1832 mit zu ben intereffantesten Ariegsereigniffen in ber Decupation Algiers gehort. Sie flog 1837 burch die Entzundung eines in ihr befindlichen Oulvermagazins in die Luft. ift aber feitbem wieberbergeftellt worben. Gine Biertelftunde fubweftlich von B. liegen bie bautefaclich in grofartigen Cifternenbauten bestehenben Ruinen von Hipporegius, bent Lieblingeaufenthalte ber numibifchen Konige und bem Bifchofenge bes beil. Augustinus. Diefe Stadt, beren Safen Aphrobifium, das heutige B., war, bilbete in ben erften Jahrhunberten n. Chr. einen Mittelpunkt des Banbels und ber Civilifation in Rorbafrita, wo Runge und Biffenfchaften wie in Stalien felbft blubten, insbesondere berühmt burch feine öffentlichen Schulen und iconen Theater, Bafferleitungen, Palafte und Tempel, die fpater in Riofter und Rirchen fich umwandelten.

Bona Dea, d. h. die gute Göttin, ein gehelmnisvolles Wesen bei den Römern, war die Sattin oder Tochter des Faunus. Sie wurde nur von den Franen verehrt; ja die Männer sollten nicht einmal ihren Namen wissen. Shr heiligthum war eine Grotte auf dem Aventinus; ihr Fest, welches auf den 1. Mai siel, wurde aber nicht hier, sondern im hause des Consuls begangen, der gerade die Fasces hatte, und zwar in einem abgesonderten Zimmer. Und hier durste tein Mann anwesend sein, ja es wurden sogar die männlichen Bilder, die im hause waren, verhüllt. Der Wein dei diesem Feste hies Milch, und das Sefäs, in dem er sich besand, Mellarium. Nach dem Opfer wurden dachantische Tänze aufgestihrt. Ein Sundol der Söttin war die Schlange, was auf sie als heilgöttin hinweist. Auch wurden

in Wrem Deiligthum Rrauter verlauft.

Bonald (Louis Gabriel Ambroife, Bicomte be), Pair von Frankreich, befannt als Dublicift, war zu Monna in der. Nahe von Milhand 1760 geboren. Nachbem er beim Beginn ber Bevolution ben liberalen Sbeen turge Beit gehulbigt hatte, warf er fich in einem Circular, bas er 1791 in seiner Gigenschaft als Profibent ber Abminiftration seines Departements erließ, mit einem Male jum Bertheibiger ber alten Monarchie auf. Da ihn biefer Schritt zu emigriren nöthigte, trat er in das Emigrantencorps und wendete fich nach ber Anflofung beffelben nach Beibelberg, wo er nun mit ber Reber für Die Sache, ber er fich gewibmet hatte, fampfte. Das erfte größere Bert, mit bem er hervorttat, mar feine "Theorie du pouvoir politique et religieux" (3 Bbc., 1796), die vom Directorium confisciri ward. Der Charafter Diefer und feiner fpatern politischen Schriften ift buntle metaphofiche Abfiraction, die den Franzosen am allerwenigsten zusagt. Rad Frantreich zuruchgelehrt, wufte er fich die Gunft der Familie Bonaparte zu erwerben und ward 1808 im Minifterium bes Unterrichts angestellt. Ludwig Bonaparte wollte ihm die Erziehung feines Sohns, bes bamaligen Aronprinzen von Holland, anvertrauen, aber B. lehnte ben Antrag ab. Fortwährend blieb er ben legitimislischen Grundfagen getreu und nahm mit Chateaubriand eifrigen Antheil an dem royaliftifchen "Mercure de France". 3m 3. 1815 ward er Deputirter feines Departements und ftimmte in ber Chambre introuvable (f.b.) flets mit ber rechten Seite, wo die theofratifche Vartei ober bie Ultramontanen fagen. Bie er fcon 1806 in einer Schrift fich gegen bie Chescheibung ausgesprochen hatte, fo gehorte er auch zu ben Mitgliebern ber Deputirtentammer, bie am meiften bagu beitrugen, bag bie Chefcheibung aufgeboben ward. Er behauptete feinen Sig in ber Deputirtenkammer, bis Lubwig KVIII., burch ben er icon in die Atademie aufgenommen und jum Bicomte erhoben worden war,

ŀ

t

í

ı

ibn: 1888 - mun Pak emmunte. Ramentlich gehörte er auch zu ben hartmädigften Gegnern ber Preffreiheit. Die Julirevolution machte feinem öffentlichen Leben ein Enbe. Er meigerte fich, ben Bulbigungeeib fur die neue Dynaftie ju leiften und verzichtete baburch auf das Recht, in der Pairstammer zu figen. hierauf zog er fich auf fein Schloß zu Monna zurud, wo er 1840 flarb. Unter seinen Berten ist besonders noch seine "Législation primitive" (3 Bbe., Par. 1809) bekannt und von seiner Partei gepriesen worden; unparteiische Beurtheiler aber haben ihm feine Unbekanntschaft mit der Geschichte gründlich nachgewiesen, Die Phantasse ist bei B. vorherrschend und beeinträchtigt nicht selten die Logik. Sein Stil ist blubend, wird aber haufig überschwänglich und incorrect. Selbft feine Anhanger muffen einraumen, daß er feinen Glauben an die Unfehlbarteit bes Papftes und feine Bewunderung des Jesuitenordens gar zu sehr auf die Spise getrieben. Er felbst bat eine Gesammtausgabe feiner Berte (12 Bbe., Par. 1817-19) veranstaltet. - Er hinterließ drei Gohne, Senri be B., Bictor de B. und Louis Charles Maurice de B., die fich sowol in ihren Schriften wie in ihrem öffentlichen Leben zu ben Grundfagen bes Waters bekennen. Der Lettere, geb. ju Milhaud am 30. Dct. 1787, fruher Generalvicar von Chartres, war der Berwefer und Coadjutor des Cardinals Fesch, als Erzbischofs von Lyon. Er wurde 1823 Bifchof von Pun, 1839 Fesch's Nachfolger im Erzbisthume Lyon und darauf vom Papsie jum Cardinal erhoben. Den Cardinalshut ju empfangen, mar er im Mai 1842 perfonlich in Rom, und wie man ihn ichon fruber ale bem öffentlichen Unterrichtewefen feindfelig gefchildert hatte, fo zeigte er bies auch in dem nach feiner Rudtehr erlaffenen Sirtenbriefe uber bie unbeffedte Empfangnif ber Maria und die Berehrung der Simmelekonigin, in welchem er ben Unterricht als nicht mehr religios und nicht mehr driftlich bezeichnete. — Ein de Bonald, ber früher Advocat bes Parlaments von Air mar, manberte mahrend ber Revolution aus und lief fich in hamburg nieder, wo er unter dem Ramen Debonale unter mehren andern frang. Sprachbuchern auch bie ju ihrer Beit viel genuste frang. Grammatit fchrieb.

Bonaparte oder Buonaparte. Die Familie B. ift ein altes ital. Gefchlecht. Ein Giovanni B. war 1178 Gefandter ber Trevisaner zu Padua und damn an mehren andern Bofen, und Rardilius B. machte fich 1272 als Podefta zu Parma einen Ramen. Giacomo B. ift befannt ale ber Berfaffer der fchagbaren Monographie "Racuaglio storico di tutto l'occorso, giorno per giorno, nel sacco di Roma dell' anno 1527" (Roin 1756, 4.; Par. 1809; herausgegeben vom Erfonig von Solland, Ludwig B., Flor. 1830); von Niccolo B. fennt man "La vedova, commedia facetissima" (Flor. 1592; neue Ausg., Par. 1803). Ubrigens bemertt Giacomo B. in der obenermannten Schrift, daß feine Familie in der Republik San-Miniato im Toscanischen hohe Amter bekleidet und sich im Rriege mehrfach ausgezeichnet habe. Gin 3weig berfelben befand fich zu Gargana im Genuefifchen und fiebelte fich 1612 burch Lubovico Maria Fortunato B. zu Ajaccio in Corfice an. Bon Letterm ftammte Napoleon's Bater, Carlo B., geb. am 29. Marg 1746. Er focht mit Paoli (f. b.) für bie Unabhangigfeit Corficas und verließ mit ihm bie Infel, tehrte aber in ber Folge auf Lubwig's XV. Ginladung dahin gurud und mar 1776 unter ben Abeligen, bie biefe Infel ale Deputirte an ben Konig von Frantreich fchicte. Spater begab er fich feiner Gefundheit wegen nach Montpellier, wo er am 24. Febr. 1783 ftarb. Carlo B. hatte 1766 bie icone Maria Latitia geheirathet, geb. am 24. Aug. 1750 gu Ajaccio, aus bem ital., von ben Grafen Colalto fich herleitenden Saufe Ramolini. Aus diefer Che ftammten bie acht Gefchwifter Giufeppe (f. Jofeph Bonaparte), Napolione (f. Napoleon), Luciano (f. Lucian Bonaparte), Maria Anna, fpater Glife genannt (f. Bacciocchi), Luigi (f. Ludwig Bonaparte), Carletta, nachher Marie Pauline genannt (f. Borghefe), Annungiata, fpater Raroline genannt (f. Durat) und Girolamo (f. Sieros nymis Bomaparte). Nach dem Tode ihres Gemahls fand die junge vermögenslofe Witwe Ihre Befanntichaft mit bem Grafen von Marboeuf grundete bas machtige Beschüßer. Glud der Familie. Die Corfen behaupteten, fammtlich Chelleute zu fein, und weigerten fich, Steuern gut gahlen. Lubwig XV. befahl baber bem Gouverneur, 400 Familien aufzuzeichnen, die allein als adelig betrachtet werden follten, und in diese Liste seste Marboeuf auch die Familie B. Ale die Englander 1793 Corfica eroberten, flüchtete Latitia mit ihren Tochtern Conv. = Ber. Reunte Mufl. II.

Digitized by Google

noch Marfeitte. Bufb nach bem Stutge bus Directoriums im 3. 4709 fam fit itali Barte : allein erft nach ihres Gohns Rapoleon Erhebung jur Raifermurbe hulbigte man ber Raiferte Mutter (Madame mère), die bem Tone und ber Sprache nach halb Stallenerin, halb Frangoffin war. Sie erhielt einen eigenen Sofftaat und ward General-Superiorin der Barmberriaen Schwestern und ber Sodpitaliterinnen Des frang. Reiche. Die Große, die fie umgab, Derblendete fie nicht, und fie ftand deshalb bei den Frangofen in hoher Achtung. Rach dem Sturge ihres Sohns lebte fie feit 1814 zu Rom, im Sommer zu Albano, im Umgange mit ihrem Stiefbruder, bem Carbinal Re fch (f. b.), ber auch in ihren lesten Tagen ihr Bett micht verließ. Die jungern Glieber ihrer Familie fah fie nicht haufig bei fich. Babrent mehrer Sahre war fie blind und in Folge eines Buftenbruchs bettlägerig, extrug aber wie Ergebung und Standhaftigkeit ihr Gefchick. Sie ftarb zu Rom am 2. Febr. 1836. Bahrend ber Bater weber ben Glang noch ben jähen Fall feines haufes erlebenfollte, war es blefer Mutter ber Napoleoniden beschieden, Alles zu ertragen, was bas mutterliche herz au tiefften empfinden mag, den vollen tragifchen Bechfel bes Schickfals und eine fcmerglich reiche Grnte bes Tobes unter den Gliedern ihrer Familie. Bon den Gliedern des Stamms der Napoleoniben gehörten zur eigentlichen faiferlichen Kamilie, für welche bie Abstimmung ber frang. Ration Die Krage ber Erblichkeit bes neugegrundeten Kaiferreiche mit großer Debrheit beighend beantwortet hatte, nur die brei Bruder Napoleon, Joseph und Ludwig mit ihren Radfommen. Die aufchwellenden Bogen der Revolution hatten nach wenigen Sahrzehnden diefe Famille auf eine Bobe erhoben, auf ber fie bie Beltgeschichte für immer in ihre Sahrbucher eingetragen hat; aber plosficher noch hat ber Bolferflurm biefen Stamm aus bem Boben geriffen, aus dem er die Kraft zu ichnellem Bachsthume zog, und die einzelnen Breige bahin und dorthin zerftreut. Roch immer fnupfen fich indeffen an ihren Ramen manche Intereffen, Bunfche und hoffnungen, wie bavon felbit ber Befchluf bes parifer Friebene ein Beugmis gibt, ber alle Glieber ber Familie vom frang. Boben verweift und, obgleich in einzelnen Ausnahmen gemilbert, felbst jest noch in Rraft besteht, mahrend die Afche Rapoleon's in ber Sauptfladt Franfreiche ruht.

Bonavarte (Joseph), Graf von Survilliers, Erkönig von Spanien, ber altefte Bruber Napoleon's, geb. zu Ajaccio am 7. Jan. 1767, nach dem "Almanuch impérial" aber am 5. Febr. 1768, ftubirte in Difa und begann die juriftifche Laufbahn als Gehutfe eines Rechtsgelehrten. Die Ratur hatte ihm Fähigfeiten, Berftand und ein einnehmendes Außere verliehen; er sah seinem Bruder Napoleon sehr ähnlich, doch hatte sein Gesicht einen freundlichern Ausbrud. 3m 3. 1793 flüchtete er nach Marfeille; auf feines Brubers Empfehlung ward er 1796 Kriegscommissar, dann Bataillonschef der Volontaires nationaux und Chef ber Abministration bei ber ital. Armee. Rach bem 18. Fructibor trat er als corfischer Abgeordneter in ben Gefesgebenden Rath und 1797 ging er als Gefandeer ber Republit nach Rom, bas er nach bes Generals Duphot Ermorbung verlich, worauf bas Directorium ben Rirchenftaat zu befesen befahl. Auf feinem Gefandtichaftevoften in Rom hatte er Fähigkeiten entwickelt, sobaß man ihn für höhere Staatsgeschafte geeignet hielt. Im Rathe der Funfhundert sprach er wenig, doch mahlte man ihn am 21. Juni 1799 zum Geeretair. Rach dem 18. Brumaire ernannte ihn fein Bruder gum Staatsrathe und Tribun. Der verschloffene Joseph zeigte auch in biefer Stellung Talent genug, um fich geltend git machen, baher mahlte ihn Rapoleon im 3. 1800 ju feinem Bevollmachtigten für ben Abfcluf eines Freundschafts- und Sandelsvertrage mit ben Bereinigten Staaten von Rorbamerita und gleich darauf jum bevollmächtigten Minifter beim Friedenscongreffe ju Luneville. Als folder unterzeichnete er bafelbit ben Frieden am 9. Febr. 1801 und 1802 ben mit England du Amiens. Auch leitete er nebft Cretet und Bernier die Unterhandlungen mit dem Carbinal Confalvi, dem Erzbifchof Spina und dem Pater Cafelli wegen des nachber am 15. Juli 1801 abgefchloffenen Concordats. Als Napoleon Raifer ber Frangofen geworden, ward Jofeph jum Senator und Inhaber ber Senatorie Bruffel, bann jum Grofbffigier und Mitglieb des Rathe der Chrenlegion und der eifernen Rrone, endlich jum frang. Pringen und Grofwahlheren von Frankreich erhoben. Der Raifer fchien ihm unter feinen Sefconifiern bas meifte Bererauen ju fchenten, obgleich Lucian feinem Chraeize wefenklichere Dienfte geleiftet hatte. Ubrigens war Sofeph bei einem echt ital. Charafter mild und fur fic

Wilbft teiner burchgreifenben Magregel fabig, obgleich er als Gtellvertreter bes Ralfers in deffen Abmefenheit ber Regierung vorstand; am wenigsten war er ein guter Golbat ober Taftiter. Dennoch gab ihm Rapoleon ben Oberbefehl über die Armee von Reapel und beflimmte ihn, ale bie bourbonifche Dynaftie bafelbft burch Proclamation vom 27. Dec. 1805 für unwürdig zu regieren erklart war, zum Beherricher beiber Sicillen. Sofeph hielt am 15. Febr. 1806 feinen Einzug in Reapel und am 30. Darz beffelben Sahres erfchien bas' faiferliche Decret, bas ihn gum Ronige ernannte und die Berfaffung bes Reichs bestimmte. In feiner Verwaltung befolgte er gang die Borfdriften Rapoleon's, und obgleich er felbft wenig Thatigfeit bewies, hatte boch Reapel feiner Regierung nicht wenig zu verbanten. .Er nahm bie franz. Einrichtungen zum Muster, hob bie Lehneverfasfung und Fibeicommisse auf, trennte die Juftig von der Bermaltung, zog Rlofter ein, ftiftete Schulen u. f. w. Borauglich verbefferte fein Finangminifter Graf Roberer bas Finangwefen burch Ginführung eines neuen und allgemeinen Steuerspftems. Im Sangen überließ aber Jofeph bie Befchafteführung bem geschmeibigen und feinen Salicetti, beffen ganges Salent barin beftand, Complotte zu erfinden und die Schlachtopfer zu mehren. Reben trefflichen Anftalten für bie Rechtspflege bestanden nämlich Kriegsgerichte und außerordentliche Commiffionen, Die eine Menge Angeklagter, ohne Beobachtung ber ftrengern rechtlichen Formen, jum Tobe verurtheilten. Bevor indef ber neue Staat geordnet war, wurde Joseph burch Rapoleon's Machtwort, am 6. Juni 1808, auf ben noch wankenbern Thron Spaniens verfest; boch vor feiner Abreife von Reapel, am 23. Juni, machte er noch, ehe Joachim Murat an feine Stelle trat, Die eiligst entworfene Conftitution bes Reiche befannt. hierauf reifte er nach Banonne, und als dafelbst Spaniens neue Conflitution von der Junta befchworen war, hielt er am 20. Juli feinen Ginzug in Mabrid, gelangte aber nie zum rubigen Befise bes Throns. (C. C panien.) Rach der Rieberlage bei Bittocia am 21. Juni 1813 lebte er in Frankreich auf feinem Landfipe Marfontaine. 3m 3. 1814 befehligte er die Nationalgarde von Paris, zeigte aber babei große Unentichloffenheit, gab endlich feine Einwilligung zu der von Marmont abgeschloffenen Capitulation und folgte ber Raiferin nach Blois.

Mit einem ihm zugeficherten Gintommen von 500000 France jog er fich nach Rapeleon's Abfegung in bas Baabtland jurud, wo er bas Landgut Prangin taufte, erfchien aber wieder 1815 bei bes Raifers Rudtehr von Elba in Paris als frang. Pring, Connetable und Pair des Reichs. Rach der Schlacht von Baterloo folgte er feinem Bruber Rapoleon nach Rochefort, von wo aus fie die Abficht hatten, auf verschiebenen Schiffen fich nach Amerita gu begeben. Auf ber Infel Mir, wo er Rapoleon gum letten Dale fah, bot er biefeni bas für fich felbst gemiethete Schiff an. Erft als er burch ben General Bertrand ben Entfcluf feines Brubers, fich ben Englanbern zu ubergeben, erfahren hatte, verließ er Frankreich und begab fich nach ben Bereinigten Staaten von Amerika. Mit vielen Begleitern traf er im Sept. zu Neuport ein und kaufte fich bald barauf in Trenton in Neujersey an. Im Besit eines bedeutenden Bermögens lebte er sodann als Graf von Survilliers auf dem früher von Moreau bewohnten Landgute Point-Breeze am Delaware im Staate Reujerfen, in ber Rahe von Borbentown. Er beschäftigte fich hier vorzüglich mit Landbau und Biffenfchaften, marb ber Bobithater feiner Landeleute und erwarb fich bald die Liebe aller feiner Rachbarn. In einer an die frang. Deputirtentammer gerichteten Abreffe vom 18. Sept. 1830 proteffirte er von Reuport aus gegen die Thronbesteigung eines Prinzen aus bem Saufe Bourbon ju Gunften feines Reffen, bes Bergoge von Reichftadt, beffen Rechte nach Rapoleon's Abbantung die Reprafentantentammer baburch fanctionirt, daß fie ihn ale Rapoleon II. ausgerufen habe. 3m 3. 1832 reifte er nach London und hielt fich fortan geraume Beit in England auf. 3m Rai 1841 ging er nach Genna, wo er mit feinen beiben noch lebenden Brudern zusammentraf, und fpater nach Florenz. Ihm wird ber Roman "Moina" (Par. 1799; neue Auft., 1814) jugefchrieben. Er verheirathete fich 1794 in Marfeille mit Marie Julie Clary, der Tochter eines reichen Raufmanns in Lyon, und Schwägerin bes Konigs Rarl XIV. Johann von Schweben. Als Konigin von Spanien betrat fie nie biefes Land und lebte nach Napoleon's Stury meift in Floreng. Seine altefte Tochter, Latitia Benaibe, ift bie Gemahlin bes Fürften von Canino, bes alteften Sohne Lu 32 \*

Digitized by Google

elan Bonaparte's (f. b.); die jungere, Charlotte, geft. 1839, war mit Rapoleon Ludwig, dem zweiten Sohne Ludwig Bonaparte's (f. b.), vermählt.

Bonaparte (Lucian), Furft von Canino, Rapoleon's zweiter Bruber, geb. gu Miaccio 1773, besuchte einige Beit das Collége du Autun, dann die Militairschule von Brienne und endlich bas Seminar ju Air in der Provence, worauf er nach Corfica jurudtehrte. Beim Ausbruche ber Revolution ergriff er mit Enthufiasmus die Sache des Bolfs und begann feine Laufbahn nach bem Falle von Toulon am 16. Dec. 1793 mit einer Stelle bei bem heerverpflegungsmefen. Er hielt fich bamals gu St.-Marimin im Departement Bar auf und geigte viel revolutionairen Cifer, baher mußte er nach Robespierre's Sturg St.-Marimin verlaffen und lebte nun ju Marfeille in großer Durftigkeit, bis ber 13. Bendemiaire feinem Schicfale eine gunftige Benbung gab. 3m Marg 1797 wurde er gum Abgeordneten des Departements Liamone beim Rathe ber Funfhundert gewählt. Am 18. Juli beffelben Jahres betrat er jum erften Male die Rednerbuhne; er fprach gegen die Berordnung, am Decadi die Raben ju fchließen, erhob fich gegen bie Bergeuber bes Staatsichages, foberte am Stiftungsfefte ber Republit feine Collegen auf, für die Constitution des 3. III zu sterben, half aber turz barauf bie Stugen berfelben, Merlin, Lareveillere und Treilhard, fturgen. Sest wuchs fein Einfluß, und man fah ihn icon die Partel bilden, die fpater die Absichten feines Bruders förberte. Rurg vor dem 19. Brumaire jum Prafibenten bee Rathe ber Funfhundert ermabit, war er ber eigentliche helb biefes Tags. Als er bie durch Rapoleon's Eintritt entstandene Gahrung nicht zu bampfen vermochte, verließ er feinen Gis, feste fich zu Pferde, fprengte burch bie Reihen der versammelten Truppen und foderte diefe auf, ihren General, den man ermorben wollte, zu retten. (S. Rapoleon.) hierauf zum Minister bes Innern ernannt, forderte er als folder eifrigft bie Runfte, Biffenfchaften und ben öffentlichen Unterricht; er grundete ein zweites Prytaneum zu St.-Cyr, auch organisirte er bie Prafecturen. Doch er wollte ernftlich eine Republit mit einer fraftigen vollziehenden Gewalt an der Spise; als baber Rapoleon fein Syftem ber Wilitairgewalt burchfeste, entameite er fich mit ihm und ging im Dct. 1800 ale Gefandter nach Dabrid, wo er ben Ronig Rarl IV. bie Ronigin und ben Bergog von Alcubia durch fein einnehmendes Betragen ganz gewann und den bisherigen brit. Einfluß auf ben mabriber hof beseitigte. Auch war er bei Errichtung bes Konigreichs Etrurien und bei Abtretung Parmas an Frankreich thatig und foll aulest eine Bermahlung Napoleon's mit ber Infantin Ifabelle eingeleitet haben, die diefer erft genehmigte, bann aber, burch Jofephine's Thranen erfcuttert, vermarf. Um 29. Sept. 1801 unterzeichnete er nebft feinem vertrauten Freunde, bem Bergoge von Alcubia, ju Babajog ben Frieden zwischen Spanien und Portugal, und vermoge einer geheimen Bedingung gablte ber Pring-Regent 30 Mill. Francs, die zwischen Spanien und Frankreich getheilt wurden. Davon erhielt Lucian, wie man fagt, 5 Mill. und vergrößerte auf biefe Beife fein bedeutendes Bermögen, wozu er fcon früher ben Grund gelegt hatte. Bei seiner Zurudfunft in Paris trat er am 9. Mari 1802 in das Tribunat. Er unterftugte den Plan zur Errichtung einer Chrenlegion, deren Großoffizier er wurde und erwarb fich das Wohlwollen des Papftes durch Förderung des Concorbate von 1801. Das Institut nahm ihn am 3. Febr. 1803 dum Mitglied für die Classe ber politischen und moralischen Wiffenschaften auf, und bald darauf erhielt er die Senatorie Trier, worauf er von den der Ehrenlegion in den Rheindepartements und in Belgien jugetheilten Gutern Besit nahm. Sein steter Widerstand gegen Napoleon's Streben nach Alleinherrschaft verwickelte ihn jedoch in gunehmende Dishelligkeiten. Als er nach dem Tode feiner erften Gemahlin die vom Raifer ihm jugebachte verwitwete Konigin von Etrurien ausgeschlagen und fich gegen beffen Billen verheirathet hatte, ward bie Spannung fo ftart, bağ er fich auf eine Billa unweit Rom jurudjog und bort ben Kunften und Biffen-Schaften lebte. Bergebens bot ihm ber Raifer den Thron von Stalien und von Spanien an, indem er zugleich Trennung von feiner Gattin verlangte; ebenfo verweigerte Lucian feine Buftimmung ju der vom Raifer ihm vorgeschlagenen Berheirathung feiner Tochter mit bem Pringen von Afturien. Napoleon wurde baburch fo erbittert, baf fich Lucian nach Rordamerita in Sicherheit begeben wollte. Er bat den engl. Gefandten am farbin. Sofe um Paffe und schiffte fich, ba ihm biefe versprochen wurden, am 5. Aug. 1810 zu Civitavecchia ein, wurde jedoch burch einen Sturm genothigt, in Cagliari einzulaufen, burfte aber bier

nicht einmal aus Land fleigen, da bas engl. Ministerium die Baffe verweigert hatte. Beim Anstaufen wurde fein Schiff angehalten und nach Malta geführt, und er felbft fobann im Dec. nach England gebracht, wo man ihn, nach einigen Parlamentebebatten, weil er noch nicht ber franz. Senatorwürde entfagt habe, als Kriegsgefangenen, jedoch mit Auszeichning behandelte. Napoleon's Stury gab ihm feine Freiheit; er ging wieber nach Rom, wo ihn ber Bapft mit bem von ihm erfauften fleinen Fürftenthume Canino belehnte. Nach Napoleon's Rudtehr von Elba im 3. 1815 begab sich Lucian auf die Bitten seiner Schwester Pauline Borg befe ff. b.) jum Raifer, in ber Absicht, alebalb wieber nach Stalien gurudgutehren, woran er inbeg verhindert wurde. Er blieb nun in Paris, ohne jedoch fich feinem Bruder unbedinat anzuschließen, und trat in die Pairstammer, da Rapoleon feine Ernennung in bie Rammer ber Reprafentanten aus Argwohn gegen ihn nicht gutgeheißen hatte. Einige Tage vor Rapoleon's Abreise zur Armee wohnte er mit seinem Bruber Joseph, bem Carbinal Kefch, Fouche u. A., einem geheimen Rathe bei, worin er vorschlug, daß die von Napoleon gu Gunften feines Sohns angebotene Abdanfung angenommen; bag bie Regentschaft ber Raiferin übertragen und ber junge napoleon an ben Raifer von Oftreich empfohlen werbe, und daß Rapoleon, auf Oftreichs Rechtlichkeit vertrauend, fich nach Wien begeben folle, um für bie Bollziehung bes Bertrage zu haften. Napoleon flimmte zu, anderte jedoch am folgenden Tage feinen Entichuf.

Rach der Rieberlage von Baterloo behielt Lucian allein seine Besonnenheit und rieth feinem Bruber, die Rammern aufzulofen und als Dictator an die Spige zu treten. Nach ber ameiten Thronbefteigung Ludwig's XVIII. wollte er nach Rom gurudfehren, mard aber auf Befehl bes öftr. Generals, Grafen Bubna, auf die Citabelle von Turingebracht. 3m Sept. 1815 erhielt er die Freiheit wieder auf seine Erklarung, "baf er fich den ehrgeizigen Planen feines Bruders beharrlich widerfest und nur, um ihn zu mäßigen Gesinnungen zu bewegen, fich in der letten Beit ihm angeschloffen habe", sowie auf die Fürsprache bes papftlichen Stuhle, ber fich jeboch anheifchig machen mußte, weber ihn, noch Jemand aus feiner Familie, aus bem Rirconftaate gleben gu laffen. hierauf lebte er langere Beit in ober bei Rom, ba ihm bie Paffe, bie er 1817 für fich und einen feiner Gohne nach Nordamerifa verlangt hatte, verweigert worden waren; mur feinem Sohne Rarl ward fpater die Erlaubnif jur Reife dabin geftattet. Rach den Creigniffen von 1830 wurde dieser Bann aufgehoben und Lucian lebte nun geraume Zeit in England, von wo er 1838 auch Deutschland besuchte, spater aber nach Italien gurudtehrte. Er fart am 29. Juni 1840 ju Biterbo bei Rom. Rachft Napoleon war er unftreitig bas ausgezeichnetste Blied ber Familie Bonaparte. Nicht ohne eigene Ruhmbegier feste er boch feinen Chrgeig hauptfächlich barein, feinem Bruber gegenüber fich in Unabhangigkeit gu behampten, und wie er zahlreiche Beweise von Festigfeit gab, fo mußte er damit ein gefälliges umd einnehmendes Befen zu verbinden. Durch Energie und Geiftesgegenwart entichied er bie folgenreiche, von ihm und Siènes eingeleitete Revolution vom 18. Brumaire. Als Minifter griff er mol zuweilen zu rafch und willfürlich ein. Er zeichnete fich ale Rebner vortheilhaft aus und, nachdem er fich in die Stille bes Privatlebens gurudgezogen, machte er feine Billen zum Sige bes ausgesuchtesten Kunstgeschmads. Durch die von ihm veranstalteten Ausgrabungen erwarb er fich um bie Alterthumbtunde Etruriens befondere Berdienfte, die in einer Dentrebe des Professors Forchhammer in Riel ruhmend anerfannt wurden. Minder gludlich war er als Dichter und Schriftsteller. Buerft trat et mit einem Roman "Stellina" (Par. 1799) auf. Noch mährend seines erften Aufenthalts in London schrieb er das mittelmäßige, typographisch reich ausgestattete und dem Papste zugeeignete Seldengebicht "Charlemagne, ou l'église délivrée" in 24 Gefangen (Lond. 1814), worin er gegen feinen Bruder eiferte und die Bourbons erhob. Spater lieferte er das Heldengebicht in 12 Gefangen, "La Cyrneide, ou la Corse sauvée" (Rom 1819), worin er die Bertreibung ber Sarazenen aus Corfica befang. Bei der Aufnahme Aignan's, des Uberfegers des homer, in bas Rationalinstitut am 18. Dai 1815, las er eine Dbe auf die "Dopffee" vor, worin er ben griech. Dichter gegen feine Berkleinerer in Schut nahm. Bon ben von ihm felbft herausgegebenen "Memoires" (beutsch, Lpd. und Darmft. 1836) ift nur ein einziger Band erfchienen, ber bis jum 3. VII ber Republit reicht, jedoch die barauf gerichtete gefpannte Erwartung der Beitgenoffen nicht durchaus befriedigte. Die "Memoires secrets sur la

vie privée, politique et littéraire de Lucian B., etc." (2 Bbe., Lond. 1819), als beren Bee-fasser Alfonse de Beauchamp genannt wird, enthalten bei ziemlich unparteificher Bene-

theilung im Gingelnen manche Unrichtigfeiten.

Lucian ward der Bater einer gablreichen Familie. 3m 3. 1793 hatte er fich mit bee Schwester bes Grundbefigers und Gaftwirthe Boner ju St.-Marimin und nach beren balbigem Tobe gegen Enbe bes 3. 1803 mit ber fconen Bitwe bes Banquier Jouberton verheitathet. Bon feinen beiben Löchtern erfter Che ift die altefte, Charlotte, um deren Sand einst Ferdinand VII. als Pring von Afturien fich bewarb, feit 1815 mit bem Pringen Gabrielli in Rom verbunben. Die jungere, Chriftine, heitathete ben foweb. Grafen Poffe und, nachdem diefe Che für ungultig ertlart war, 1826 ben engl. Borb Dubles Stuart. — Der altefte Sohn aus feiner zweiten Che, Rarl, früher Pring von Dufignano, jest als ber Erbe bes vaterlichen Titels, Furft von Canino, ift feit 1822 mit ber am 8. Juli 1801 geborenen alteften Tochter feines Dheims Jofeph, Latitia Benaibe, vermablt. Er gehort zu ben namhafteften Gelehrten und ift ansgezeichneter Raturferfder. Bahrend feines Aufenthalts in Rorbamerita gab er ein Prachtwerk über ameritanifche Drnithologie heraus und neuerbings ließ er ein großes Bert über bie Fauna Staliens er-Scheinen. Er nahm lebhaften Antheil an ben in ben letten Jahren in Stalten gehaltenen naturmiffenschaftlichen Congreffen und wurde 1843 jum Mitglied ber Koniglichen Afabemie ber Biffenschaften in Berlin ernannt, wie ihm benn auch 1839 in Betreffber Mitgliebichaft bes frang. Inftituts der berühmte Ma affig (f.b.) nur mit ber Mehrheit einer Stimme vorgezogen wurde. Seine Gemablin unterftuste ihn bei feinen naturbiftorifden Arbeiten, ift Rennerin ber beutschen Sprache und überfeste einige Stude von Schiller. — Ein gweiter Sohn Lucian's, Pa olo, ftarb am 5. Aug. 1827 bei Spezzia auf einer Seereife nach Griechen. land. Die Tochter Aucian's aus zweiter Che, Latitia, heirathete 1824 ben Irlander Bofe gu Baterford, lebt jeboch feit mehren Jahren getrennt von ihm in Paris und Bruffel. Ihr gemuthetranter Sohn, Alfred Bofe, murbe bei einem Arate in der Rabe von Bonn und fpater durch feinen Bater im Grrenhaufe gu Mareville bei Rancy untergebracht, aus dem ihn aber feine Mutter zu befreien wußte, ein Greigniß, bas von bem Bicomte b'Arimcourt, in beffen Schrift "Le pelerin" mittels einiger Buthaten ju einem fleinen Romane benust wurde. -Die beiben anbern Sohne Lucian's, Diebro Rapoleon und Antonino, lebten wahrend ber Abwefenheit ihres Baters bei Rom und wurden vom Gerücht mannichfacher Exeffe befculbigt, die später als theilweise übertrieben sich herausstellten, jedoch im Dai 1.836 einen Berhaftsbefehl gegen fie zur Folge hatten. Dem jungern gelang es, nach Amerika zu entfommen; ber altere feste fich jur Behr, erftach den mit feiner Berhaftung beauftragten Dffizier und verwundete tödtlich beffen Bachtmeister. Gefangen genammen, wurde am 24. Sept. 1836 die Todesstrafe gegen ihn ausgesprochen, die der Papft in Berbannung vermandelte; boch find beibe Bruder feit 1838 nach Europa gurudgefehrt.

Bonaparte (Ludwig), Graf von St.-Leu, Ertonig von Holland, Rapoleon's britter Bruber, geb. am 2. Sept. 1778, tam jung nach Frankreich und wurde in ber Artifleriefchule zu Chalons unterrichtet, wo er antirepublikanische Grundsäge einsog. Er begleitete seinen Bruber nach Italien, bann nach Agypten, boch ohne fich auszugeichnen. 3m 3. 1799 aus Agnpten mit Depeschen an bas Directorium gesenbet, erhielt er nach bem 18. Brumaire von Napoleon eine Sendung nach Berlin. Rachher wurde er Brigabegeneral, nach feines Brubers Thronbefteigung jum Connetable und Generaloberften ber Carabiniers erhoben und barauf 1805 Generalgouverneur von Piemont, das er aber wegen Kranklichkeit balb wieber verließ. Als ber batavische Grofpensionair Schimmelpennind feine Stelle nieberlegen wollte, zwang Napoleon feinen Bruber Lubwig, ber vergebens feine Krantlichfeit und bas Klima vorfchuste, gur Annahme ber holland. Königetrone. Bei bem beften Billen, fich nur feinem Lande gu weihen, konnte und follte aber Ludwig nichte mehr als frang. Statthalter fein. Dabei fehite es nicht an Berftogen gegen tiefeingewurzelte Nationalsitten, an zwecklofen, nachtheiligen ober völlig unausführbaren Dagregeln und Entrourfen. 3mmer verbiente jeboch Lubroig's Biberftand gegen bie von Frankreich ihm gemachten Anfinnen Anerkennung.- Er fchug mit Burbe bie von Rapoleon ihm angebotene fpan. Königetrone aus und ertlarte freimuthig bei einer andern Gelegenheit, daß er, feithem er ben holland. Thron bestiegen, jum Sollander

geworben fel. Doch ble von Frunderich gebotener Muftungen in Berbindung mit ben ficengen Sperrmaftegeln gegen ben brit. handel muchten ihm bie herfiellung eines befriedigenben Auffandes ber Finangen unmöglich. Gleichwol mußte er holland gegen einen allgemeinen Bantrott ju fouben, und mitten unter den beingenbften Sanbeln der auswärtigen Angelegenheiten ward bie Abfaffung eines nenen Criminal- umb eines Civilcober vollenbet, und ein gleichformiges, bem frang. nachgebistetes Dag- und Gewichtefpfrem gu Stanbe gebracht. Derfonlich zeigte er Mafigung, Befdeibenheit, Berfohnlichkeit bei Beleibigungen und thatige Menfthenliebe, namentlich bei ber Bulverexplofion in Leuben und bei ben Uberschwemmungen im Beinter 1808. Als er aber fortfuhr, bas Continentalfpfiem nicht mit Strenge au handhaben und die Indereffen hollande gegen die flets machfenden Anfoberungen feines Brubers fraftig zu vertreten, zerfiel er mit biefem ganzlich und wurde nach Paris entboten, wo er nur burch große Dofer bie Fortbauer des holland. Staats ertaufen fonnte. Auch bies war von turger Dauer. Auf die Machricht, baß zur Befestung Amsterdams und ber Ruften ein frang. Armeecorps unter Dubinot in Anmarfch fei, legte er am 1. Juli 1810 bie Regierung nieber, feste verfaffungsmäßig feine abwefende Gemablin zur Regentin im Ramen feines Gohne ein, verlief mit zwei Bertrauten holland und begab fich unter bem Ramen eines Grafen von St. Ben über Teplis nach Gras, wo er unn ben Wiffenschaften lebte. Ludwig hatte fich in holland nicht bereichert; er lief die Einfunfte ber Civillifte vom Monat Juni feinem Gohne zurud; auch verbat er fich nach ber Bereinigung Hollands mit Frankreich febe Apanage für fich. Dagegen überwies Rapoleon ber Gemahlin beffelben die Besigung St.-Leu bei Paris mit einem Cintommen von 2 Mill. Arancs. In den 3. 1813 und 1814 bot Lubwig bem Roifer wieberthoft feine Dienfte an, jeboch mit hinficht auf bollands Seiftellung unter einer frang. Dynaftie, was biefer aber bestimmt abschlug.

Nach Blebereinse swa bes eranischen Saufes bielt fich Ludwig aller Beroflichtungen gegen Bolland entbunden und ging am 1. Jan. 1814 nach Paris; boch die burch Marie Luife verwittelte Zufammentunft mit Rapoleon war talt und fteif. Er ermahnte inbeffen feinen Bruber beharrlich jum Arieben und begleitete am 30. Marz die Rafferin nach Blois, hierauf begab er fich im Apr. nach Laufonne und von da im Nov. 1814 nach Rom. Napoleon's Cinlabung nad Parle, ber ihn 1818 jum Pair von Frankreich ernannte, nahm er nicht an, fonbern biteb in Bom, wo er fich nachher von feiner Gemahlin fweiben lief. Geit 1826 nahm er feinem Aufenthalt in Florenz, von woer nach bem Attentat von Boulogne (f. Napoleon Lubwig) om 24. Aug. 1840 eine Reclamation ju Gunften feines Sohns extief, den er als bas Opfer einer zum beitten Dale fich wieberholenben fchanblichen Intrigue bezeichnete. Bon ihm finden fith Brieft indet "Correspondance interceptée de l'armée d'Egypte". Der Brief, worin er 🔀 4 na f b (f. b.) die Expiritung feines Sohne antrug, zeugt gleich vortheilhaft von feinem Beifte und Besten. Sein Roman "Marie, les pe'nes de l'amour, ou les Hollandaises" (3 Bbt., Par. 1814) enthält eine Schilberung ber holland. Sitten. Über feine und feines haufes Berhaltniffe, vorzüglich über feine Bermaltung Sollands, erftattete er einen umftanblichen und genauen Bericht in dem zeitgesichichteich wichtigen und bis auf das Borwert von ihm setbs verfasten Berte "Documents historiques et résexions sur le gouvernement de la Hollande, par L. Bonaparte, ex-roi de Hollande" (3 Bbc., 20nb. 1821). Dic Monographie Giacome Bonaparte's "Succe di Roma dell' anno 1527" überfeste er aus dem Italienischen (Nier. 1884) und begleitete sie wit Rachnickten über seine Familie. In seiner "Béponse à sir Walter Scott" (1829) befennt er fich außerbem zu ben "Memoires sur la versification", ,, Essai sur la versification" (2 Bde.) und einer 1828 zu Florenz erschienenen Sammlung von Gebichten, worin eine Fortsehung von Boileau's "Lutrin". Lubwig wurde 1802 nach bem Willen feines Brubers mit Sorten fia Beauharnais, ber Tochter bes Generals Beauharnais (f.b.) und der nachmaligen Raiferin Josephine vermählt. Er verzichtete damit auf ein früheres Berhälmiß, und biefe nachgiebige Refignation trug nicht wenig dazu bei, feinen Geift weberzubruden; auch lag barin bie erfte Urfache feines fpatern Misverhaltniffes mit feiner Gemahlin und feiner Scheibung von ihr. - Die liebenswurdige und geiftwelle Porten fie Eugenie Beanhannais, Rapoleon's Aboptivtochter und von diesem befindere geliebt, Eplonigin von Holland, fpater Bergogin von St.-Leu, wurde am 10. Apr. 1900 an Paris geboren. Rach ber hinrichtung ihres Baters, bis zur Bermahbung ihr er Mutter

Digitized by Google

mit Rapoleon, wuche fie unter armiiden Berhaltniffen heran und wurde faster in Coonen bei Mabame Campan erwaen, worauf fie in das mutterliche haus gurudlehrte. Sie war dem General Defair bestimmt, schlug ihn aber aus und heirathete 1892, nach dem Bunfche ihres Stiefpaters, beffen Bruber Lubwig. Als Ronigin van Salland lebte fie meift im Dagg. Rad ber Thronentfagung ihres Gemahls tehrte fie 1810 nad Paris wurd, wo fie auch nach ber Scheidung ihrer Mutter von Napoleon mit Diefem in ziemlich gutem Bernehmen blieb. Im R. 1814 mar fie bie Einzige unter ben Ravoleoniben, bie Paris nicht verließ. Rach ben hundert Tagen bielt fie fich anfangs ju Augeburg, bann in Italien und mater ju Arenenberg im Canton Thurgau auf, wo fie fich angefauft hatte, in ftiller Burudgezogenheit ibre lesten Sabre verlebte. Bielen eine Bobltbaterin und von Allen geliebt und geachtet, die ihr naber zu treten Gelegenheit fanben. Den Binter brachte fie jeboch baufig in Stalien zu. hier war fie zu Ende bes Carnevals von 1831 Zeugin bes zu Rom biutig unterbrucken Aufftandes. Spater nahmen ihre beibe Sohne, vielleicht nicht gang ohne ihr Borwiffen, an ber Infurrection in ben rom. Marten Theil, wo ber altere farb und ber jungare ertrantte. Die Mutter mußte fich einen engl. Pag ju verfchaffen, reifte in bie Marten, taufcher bie Bachfamteit ber ingwifchen vorgerudten Oftreicher und brachte ihren Gobn, unter mancherbei Gefahren ber Entbedung, auf frang. Gebiet. Gie entbedte fich in Paris bem Ronige, ber fie fehr artig aufnahm, und Cafimir Perier, ging, ale fie beffenungeachtet febr balb Frantreich verlaffen mußte, nach England und begab fich fpater mit ihrem Sohne burch England nach bem Schlof Arenenberg jurud. Sier ftarb fie nach fcmernichen Leiben am 5. Drt. 1837; ihre irbifchen Aberrefte wurden au Ruel bei Paris neben bem Savge ibner Mutter beigesett. Sie schrieb "La reine Hortense en Italie, en France et en Angleterre pendant l'année 1831" (1833); auch mar fie Dichterin und mehre ihrer Lieben noch im Munde bes frang. Bolfs. Aus ihrer Che flammten brei Gobne. Der atteffe, Rapoleon Rarl, geb. 1802, ftarb fcon am 5. Rai 1806. Der zweite, Rapoleon Lubwig, geb. 1804, nach dem Tode seines altesten Bruders Aronpring von Colland und von Napoleon am 3. Mai 1809 sum Großberzoge von Aleve und Berg emannt, Karb au Forli am 17. Darg 1831. Er hatte fich 1825 mit ber liebenemurbigen und talentvollen Zochter feines Dheims Joseph, Charlotte, geb. am 31. Dct. 1802, vermablt, Die nach feinem Tobe meift in Florenz lebte und zu Sargana, auf ber Rudreife von Rom nach Florenz, am 2. Mary 1839 ftarb. Der britte Sohn ift Rapoleon Ludwig (f. b.).

Bonaparte (hieronymus ober Berome), Bergog von Montfort, Ertonig von Botfalen, napoleon's jungfter Bruber, geb. am 15. Dec., nach Anbern am 15. Rov. 1784 gu Ajaccio, ward im Collège zu Zuilly erzogen, das er nach dem 18. Brumaire verließ, um fich dem Seewefen zu widmen. Als Schiffslieutenant biente er 1801 in S.-Domingo, von wo er mit Devefchen von Leelerchurudgefenbet wurde. Als Fregatteneapitain fegelte er banu nach Dactinique, freugte zwifchen St.-Pierre und Tabago und begab fich, von ben Englandern verfolgt, nach Nordamerika, von wo er erst nach einigen Sahren im Mai 1805 nach Brantreich zurücktehrte. Navoleon beauftragte ihn fobann mit der Burudfoberung ber gefangenen Gennefer vom Dei von Algier; et befreite 250 berfelben, erhielt barauf bas Commendo über ein Schiff von 74 Ranonen und führte fpater als Contreadmiral ein Gefcwaber nach Maxtinique, woher er gegen Enbe Aug. 1806 nach Frankreich jurudtam. Jum frang. Pringen ernannt, befehligte et im Rriege gegen Preugen in Berbindung mit General Bandamme Das zehnte Armeecorps in Schlesien, jog am 6. San. 1807 in Breslau ein und belagerte und eroberte mehre Festungen. Der Friede ju Tilfit gab ihm am 18. Aug. 1807 bas neugefichaf. fene Königreich Beftfalen. Am I. San. 1808 ward ihm mit großem Pomp in Raffel gehielbigt, wo er nun in uppiger Pracht lebte, um bie Regierung fich wenig betummerte und nicht einmal Deutsch lernte, mahrend er burch Frangofen den neuen Staat organistren lief. 3m Ariege Rapoleon's gegen Offreich im 3. 1809 brach Schill (f. b.) in die weftfal. Departemente der Elbe und Ofer ein, mabrend im Fulba-Departement und an ber Berra Dornberg (f. b.) Aufruhr erregte und die Kriegsereigniffe in Sachfen den König felbft mit einem Theile feines Beers nach Leipzig und Dresben riefen. Balb nachher brach wieber ber Bergog von Braunschweig Die aus Böhmen burch Sachsen in Westfalen ein und machte fich Bahn bis au ben Ruften ber Norbfee. Durch den Aufwand bes Rriegs, Berfeimerbung,

Misgelffe ber Bermaltung, Sidrung bes Bertebre und öftere Blunberung ber Ctaatstaffen waren bie wefifal. Finangen völlig gerruttet. Auch bie Erwartungen von bem am Gebluffe Des 3. 1809 berufenen Reichstage blieben unerfüllt, weil überall Ravolcon bazwifchentrat. ber übrigens feinem Bruber über feine Lebensweise mehrmals Bormurfe machte. 3m 3. 1812 20g hieronymus an ber Spige einer frang. Divifion nach Volen und lebte mit großem Aufwande zu Barichau. Er verichuldete fpater burch feine Fehler, bag fich Bagration am 6. Aug. 1812 mit Barclan be Tolly vereinigte, weshalb ihm Berthier in Napoleon's Namen fchrieb: "Da Sie, Sire, Alles verkehrt verstehen, so ist auch nicht zu verwundern, wenn Alles vertehrt geht", worauf Dieronnmus nach Raffel gurudgefchedt wurde. Seinem Konigreiche machte bie Schlacht bei Leipzig ein Enbe; icon vorber, am 30. Sept. 1813, war er durch Czernitichem aus Raffel vertrieben worben, wohin er zwar am 17. Det. zurudlehete, allein nur um mit den zusammengerafften Kostbarkeiten fogleich nach Paris zu flüchten. -Rach bem parifer Frieden von 1814 verließ er Frankreich, hielt fich einige Beit in ber Schweiz, bann zu Gras und zu Anfang bes J. 1815 in Trieft auf. Bei Rapoleon's Ructebe von Elba begab er fich erft in Durat's Sauptquartier, hierauf gegen Enbe Mai in Gefellschaft seiner Mutter und des Cardinals Kelch nach Krantzeich und wurde am 2. Juni 1815 mum Pair ernannt. In ben Schlachten von Ligny und Baterloo focht er an Rapoleon's Seite, zeigte in lesterer viel verfonlichen Duth und bemachtigte fich nach mehrmaligen Angriffen des Gehölzes von Hougaumont, wo er am Arme verwundet wurde.

Rach Rapoleon's Abbantung verließ er Paris am 27. Juni und ging in die Schweig, lebte bann als Graf von Montfort auf dem würtemberg. Schlosse zu Elwangen, nahm i 818 feinen Aufenthalt in ben öffir. Staaten und maar feit Dec. 1819 gewöhnlich in Arleft, bann in Schönau bei Wien, feit 1827 in ber Mark Ancona, im Winter in Rom, fodter in Latfanne und endlich meift in Florenz. Er befiet die Berrichaften Bald bei St.-Polten, Rrainburg in Oberöftreich und Schonau. Bahrend feines Aufenthalts in ben Bereinigten Staaten von Nordamerika hatte er fich am 27. Dec. 1803 mit der alteften Zochter bes Raufmanns. Patterfon zu Baltimore, Elifabeth, verehlicht, von der er fich aber auf Rapoleon's Befehl 1883 trennte. Ein Sohn aus biefer Che, Sieronymus, geb. am 6. Juli 1805 bei Bondon, ift feit 1829 au Baltimore mit einer Amerikanerin verheirathet. Am 22. Ang. 1807 ward ber neue König, von Westfalen burch Napoleon mit Friederite Ratharine Sophie Dorothea, der Tochter des Königs Friedrich I. von Burtemberg, vermählt. Sie war ihrem Gemahl eine treue Schickfalsgefährtin nach bem Falle feines Saufes. Als mahrent ihres Aufenthalts in Trieft feine Finangen in großer Berruttung fich befanden, wendete fie fich an ben Raifer Alexander, ber ihr die Summe von 150000 Fl. auszahlen ließ und ihr ein Jahrgehalt von 25000 Rubeln in Papier zusicherte. Balb barauf gewann fie ihren Guterprocef vor bem königlichen Gerichtshofe in Paris, womit ihr eine Gumme von 460000 France zuerkannt wurde. Sie ftarb zu Laufarme am 28. Det. 1935. Aus threr Che ftammen brei Kinder, hieronymus Napoleon, geb. zu Erteft am 24. Aug. 1814, wurtemberg. Stabboffizier, in Gesichtszügen und Haltung bem Kaifer fehr abnlich; Amalie Mathilbe, geb. 1820, und Napoleon, geb. 1825. Die Tocher vermählte fich zu Florenz 1840 mit bem vom Großherzoge von Toscana in ben Fürstenstand erhobenen reichen ruff. Grafen Anatole Demidow. Nach einem papftlichen Dispenfationsrefcripte vom 12. Da. 1840 hatte Demidow die katholische Erziehung feiner Kinder eidlich angelobt, während ihm die Tranung nach dem Ritus feiner Kirche die Erziehung im griech. Glauben zur Pflicht machte. Daran knupften fich Bermurfniffe mit bem Papfte; Demibow mußte Rom verlaffen und wurde balb darauf vom Raifer Ritolaus aus ben ruff. Dienften entfernt, aber nicht lange nachher wieber angestellt.

Bonaventura, eigenkich Joh. von Fibanza, einer ber berühmtesten scholastischen Theologen, geb. 1221 zu Bagnarea im Toscanischen, ward 1248 Franciscanermonch, 1253 Lehrer der Theologie zu Paris, wo er auch studirt hatte, 1256 General seines Ordens, den er mit großer Thatigkeit und weiser Milde regierte, 1273 Cardinal, dann papstlicher Legat auf der Archenversammlung zu Lyon, wo er am 15. Juli 1274 an den Folgen seiner ascetischen Strenge starb und ein glanzendes Leichenbegangnis erhielt, dem Papst, Cardinale und Könige beiwohnten. Wegen seines von Jugend auf unbescholtsuen Wandels und einiger

thm angeficiebenen Wunberthaten genoff er fcon mabrent frines lebens vomagenten With ehrung. Papft Sirtus IV. verfeste ihn 1482 unter Die Beiligen, und Sirtus V. jabler ihm 1587 ben größten Kirchenlehrern als ben fecheten im Range bei. Der religiöfe Somma im feinen Schriften verschaffte ihm ben Litel Doctor Seraphicus. Die Franciscaner fiellen ihm als ihren eröften Gelehrten bem icholaftifchen belben ber Dominicaner, Thomas von Mquina, untaggen. Loon, bas feine Gebeine befigt, mabite ihn jum Schuspatron. Gin großer Thell feiner jahlreichen Schriften ift ber Chre und Berebetung feines Orbens gewibmet. Auch abs Beförberer bes Marienbienstes, als Apologet bes Colibats, ber Transsubfantiation, ber Communion unter Giner Geffalt und anderer Sagungen bes Mittelaltere biente er ber vien. Rirde, beren Lehren und Gebrande er in feinem Commentar ju ben "Sententine" bes Detrus Lambarbus und in vielen eregetischen und aketischen Schriften auch auf philosophische Belfe au unterflitten finchte. Die mertwürdigften berfelben, bas "Breviloquium" und "Centiloquiam", find eigentlich Sandbucher ber Dogmatit. Sein Beftreben, die Philofombie gur Unterftigung bes Rirchenglaubens anzuwenben, und die fromme Muftit, fein voezuglichfice Clement, machen ihn oft buntel, felbst in feinen populairen Schriften. Ihm ift bie Theologie bas Biel aller Kunft und Wiffenschaft, und bie Bereinigung nit Gott, zu ber bie Liebe bitch feche Stufen ober Grabe führt, bas hodifte Gut, wie er bies in bem "Itimerarium mentin im Denm" und in ber "Reductio artium in theologiam" barfiellt. But Begründung ber moftischen Theologie als Wiffenschaft hat er mehr geleistet als irgend einer ber frühern Theslogen. Beine "Biblia pauperum", eine Darftellung ber biblifchen Geschichte für Laien, entflellt burch allegerifch-unftifche Deutungen ben einfachen Inhalt ber Bibel; boch zeichnet er fich im Allgemeinen burch Bermeibung unnüger Spiffindigfeiten, Barme bes retigiofen Cefühle und praktifthe Richtung vor andern Scholaftifern aus. In dem ermahnten Commentar bat er bie Emigleit ber Belt icharffinnig wiberlegt und bie Unfterblichfeit ber Geele burch meite, noch jest brauchbare Grunbe unterftust. Geine Berte erfchienen am vollftanbigften zu Rom (8 Bbe., 1588-96, Fol.), unter ihnen finden fich aber viele unechte Schrife ten, wie ber abgeschmadte Mariempfalter u. f. m.

Bonchamb (Charl. Melchior Arthur, Marquis be), einer ber tapferften und ber ebelfte, felbft von feinen Gegnern geachtetfte Anführer ber Benbeer in ben Burgerfriegen ber frang. Revolution, wurde am 10. Mai 1760 gu Jouverbeil, in bem fruhern Anjon, geboren. Er ging wie viele junge frang. Chelleute nach Rorbamerita, um gegen bie Englander au tampfen, tehrte, nachbem bie Bereinigten Staaten ihre Unabhangigfeit begrundet, nach Frankreich jurud und war Capitain, als die Revolution ausbrach. Won ftreng royaliftifden Grundfagen jog er fich fehr balb auf ein einfames Safof im Maine- und Loirebepartement queud, wo er 18 Monate in tiefer Melanchoffe brutete, ba er bie Greuel bes Bingerkriege fürchtete, der in der Bendee fchon begonnen hatte. Der Ruf und die Achtung, Die er allenthalben genoß, bewogen feine Lanbeleute, ihm bas Commando ber Infurgenten von Anjou anzutragen, bas er namentlich mit hinficht auf ben gefahrbeten Thron, bem er baburch ju bienen glaubte, annahm. Er vereinigte fich mit Laroche-Jaquelein und Cathefineau, bie damals Beaupreau genommen hatten, und bald barauf festen fich die brei Anführer auch in Befig ber Stabte Breffuire und Thouars. Durch biefe gludlichen Unternehmungen, an welchen B. ben größten Antheil hatte, erhielten bie Saufen ber Benbeer auferwebentlichen Buwachs, und es wurde fich gewiff eine die Nationalversammlung bebrobende Armee gebildet haben, wenn man dem tapfern, friegserfahrenen B. ben Dberbefehl übertragen hatte. Dbfcon er aberall tapfer focht und fait in jedem Treffen verwundet murbe, fo beschulbigte man ihn jedoch, weil er jede unnüge Bergeubung der Kräfte forgfältig vermied, der Furchtsamkeit und Schwache und verfannte feinen militairifchen Tatt. Bei bem unglindlichen Angriffe ber Bender auf Rantes wurde ihm ein Arm zerschmettert. Als das Treffen an ben Ufern der Store bei Terfon mit dem General Aleber einen üblen Ausgang zu nehmen brohte, eilte er, ben Arm in ber Binde, herbei, und an ber Spipe feiner Abtheilung entschied er ben Sieg für die Bendeer. Da er fich über die Macht feiner Landsleute nicht baufchte, entwarf er hierauf. einen militairifden Overationsplan; boch bie anbern Führer verwarfen benfelben, fingen an,felbständig zu operiren und erhoben, als er vollends vorsching, fich bis zur allgemeinen, von iben eingeleinten Infimesetion ber Bretagne hinter die Loire gu geben, von neuem gegen ihr.

bie Beschulbigung ber Unentschlossenheit und Frigheit. Erst nach bem beingenblien Bosiselungen B.3 sah man endlich die Nothwendigkeit dieses Schritts ein; allein es war zu spak, die Nepublikaner hatten den Insurgenten den Abzug verspeert. Am 17. Oct. 1793 kam es zu dem blutigen Treffen dei Chollet, in welchem sich beide Parteien ausrieden, d'Elde blied und B. einen Schust in die Brust erhielt. Die über die Loire sliehenden Bendeer nachmen ihn mit und schworen seinen Tod an 5000 kriegsgefangenen Republikanern zu rächen, als, sich B. schon im Todeskampse erhob und ausrief: "Gnade den Gesangenen, ich will es, ich besehle es." Sein legter Bunsch wurde beachtet, und die Gesangenen wurden gewettet. Als der legte Nachen der Bendeer vom Ufer absließ, gab B. seinen Geist auf.

Bondi (Clemente), einer ber gefchanteften neuern Dichter Italiens, wurde ju Dige gano im Parmefanifchen 1742 geboren. Er trat in ben Zefuitenorben, ben er in Berfen feierte, wenige Jahre vor beffen Aufhebung und wurde noch feht jung mit bem Bottrag ber Cloquenz im toniglichen Confict zu Parma beauftragt. Dafelbft dichtete er bie berühmt gemorbene "Giornata Villereccia o Asinata" in brei Gefangen (Parma 1773), eine nicht sehr wigige tomifche Schilberung ber lanblichen Freuden ber Convictualen. Bon ber Congregotion angefeindet, weil er die Aufhebung bes Ordens burch eine Canzone gefeiert hatte, mußte er fich eine Beit lang in Tirol verbergen, fant aber bann am Erzherrog Rerbinant einen Befchüter, ber ihn 1795 ju feinem Bibliothetar in Brunn ernannte und ihm die Ergiehung feiner Sohne, namentlich bes jest regierenben Bergogs Frang IV. von Mobena übertrug. Durch biefes Berhaltnif tam er nach Wien, wo er ber Lehrer ber 1816 verflorbenen Gemahlin bes Ralfers Frang in Gefchichte, und Literatur wurde und eine zweite Baterfladt fand. Er ftarb bafelbft 1821. Unterftiest burch seine Gonner, trat er nach und nach als wrifther, befdreibenber, fatirifder und elegischer Dichter, auch als poetifcher Uberfeser auf und wußte burch zierlichen, leichtfließenben Bere, fowie burch feinen einfach ebeln-Stil gebilbeten Raunern, befonders aber gartfithlenben Frauen gu gefallen, beren Bieblingefchriftsteller er in Stalien geworben ift. Bon feinen großern Gebichten ift noch zu nennen "La conversazione", "La felicità" und "Il governo pacifico". Borzüglichen Berth legt man in Stalien auf feine Ueberfetung ber "Aneibe", bie in einem Prachtbrude (2 Bbe., Parma 1793) erichien. Seine fammtlichen Dichtungen erfchienen in einer Prachtausgabe (3 2be., Bien 1808).

Boner ober Bonerius (Ulrich), einer ber altesten beutschen Fabelbichter, war Prodigermonch zu Bern und kommt in den 3. 1324—49 hausig in Urtunden vor. Seine Bütte fällt gerade in die Zeit, als der Minnegesang und die Ritterpoesse verstummten. Er hat handert Fabeln oder mit dem alten Ausbruck Beispiele unter dem Aitel "Der Edelstein" hinterlassen, die sich durch reine Sprache und treuherzig anschauliche, heitere Darstellung auszeichnen. Die erste Ausgabe seiner Fabeln erschien zu Bamberg 1461 (Fol.) mit Holzschnitten; sie gehört zu den seisensten Incunabeln, da man die sest nur ein Epempiar, in der Bibliothek zu Bolfenbüttel, kennt, und ist zugleich der erste deutsche Druck. Später gab Scherz aus strasburger Handschiften 51 Fabeln in einer Reihe Differtationen, die vollständige Sammlung aber Bodmer und Breitinger (Jür. 1757) herans. Eine musterhafte Bearbeitung des Teptes mit Wörterbuch lieferte Benecke (Berl. 1816). In der Sprache ernenert ist die Aus-

gabe von Efthenburg (Berl. 1810).

Bonhufe, im Hollandischen Beunhaafen, gleichbebeutend mit Pfuscher, nennt man in der Handwerkssprache Den, der sein Gewerbe nicht innungsgemäß erlernt und das Meisterecht nicht erlangt hat. Namentlich braucht man das Wort von Pfuschern im Schneiberhandwerke und im Maklergeschäfte. Die Ableitung ist ungewiß; es von dem altdeutschen Worte Bon ober Böhne, d.i. Boden, abzuleiten, weil Pfuscher auf dem Boden ihre Werk-

ftatte auffchlugen und, gleich Bafen, fich bort verbargen, ift gezwungen.

Bont (Onofcio), ital. Antiquar und Afthetiter, geb. in Toscana um 1750, geft. 1820, ftand in freumbschaftlicher und wissensichen Beziehung zu den ausgezeichnetsten Alterthums- und Kunstennern seiner Zeit, namentlich zu dem Cardinal Borgia, Marini, Lanzi und d'Agincourt. Lesterer, der in B.'s Urtheil ein großes Bertrauen seste, schickte ihm von Rom aus die Blätter, aus welchen er seine Kunstgeschichte des Mittelalters bilden wollte, und B. sing an, einen Text dazu auszuardeiten, unterließ aber die Fortsehung, als sein Freund stand. Für seine beste antiquarische Schrift gilt die an Gherardo de Ross gerichtete, "Lottern sopra

Digitized by Google

de antichità di Giannati", abgebruckt in den "Melnnges d'Agasse" (Par. 1819). Scinen Frennd Lanzi frierte er in dem "Elogio di L. Lanzi" (Pifa 1816); eine andere Biographie, "Elogio di P. G. Batoni" (Nom 1787) enthalt außer den Lebensumftänden des gerrannten Malers einen Reichthum intereffanter Bemerkungen zur Geschichte der Kunst in Rom von der Zeit Benedict's XIV. dis zum Tode Pius' VI. Die übrigen Schriften Bis bestehen in Abhandlungen über einzelne Gegenkande der Alterthumswissenschaft und neuern Kunst.

Bonifag, ber Beilige, ber Apostel ber Deutschen, geb. in England um 680, hatte in ber Taufe ben Ramen Binfried erhalten. Radbem er 13 Jahre in bem Rlofter von Ereter gewefen, trat er in bas Rlofter von Rutcell, wo er Rhetorit, Gefchichte und Theologie lehrte. In feinem 30. Jahre empfing er bie Priefterweihe. Damals hatten von England und Frland aus die Bekehrungen ber heibnischen Bolter in Europa begonnen, nach Alemanmien waren 614 Gallus und Emmeran, geft. 654, nach Baiern Kilian, ermorbet 689, nach Kranten Willibrord, geft. 696, nach Friesland Swidvert und nach Schweben Siegfried gefendet worden. Auch Binfried fafte 715 ben Dian, das Chriftenthum, welches unter den Friesen noch keinen Gingang hatte finden wollen, von neuem bei ihnen zu predigen, aber ber awifchen Rart Martell und Rabbod, bem Konige ber Friefen, ausgebrochene Krieg fiellte biefem Borhaben große Sinberniffe in ben Beg. Deshalb fehrte er von Utrecht nach England in sein Rioster zurück, zu bessen Abte er nach Winbert's Tobe erwählt ward. Doch fchon im 3. 718 begab er fich nach Rom, wo Gregor II. ihn bevollmächtigte, allen Boltern Deutschlaubs bas Evangelium zu predigen. Winfried ging zunächft nach Thuringen und Baiern, war drei Jahre in Friedland und durchwanderte Bessen und Sachsen, allemthalben bte Einwohner taufend und ihre Gobenhaine zu Rirchen weihend. Im 3. 723 rief ihn Gregot II. nach Rom, erhob ihn jum Bifchof unter bem Ramen Bonifacius, gab ihm eine Sammlung von Kanones, die ihm zur Richtschnur dienen follten, und bat durch Briefe Karl Martell fowie alle Kurften und Bifchofe, benfelben bei feinem frommen Gefdatte au unter ftusen. Rach ber Rudtehr von Rom im 3. 724 ging er wieber nach Seffen, zerftorte bier bie Gegenstände heibnifcher Gotteeverehrung, A. B. die bem Thor geweihte Eiche bei Getsmar, ben Abgott Stuffo auf bem noch jest fogenannten Stuffenberge im Barz, und fliftete Kirchen und Möfter, ließ von England Priester, Monche und Rounen kommen und vertheilte sie als Gehülfen in Thuringen, Sachsen und Baiern. Schon 732 überschielte ihm Gregor III. bas Pallium und ernannte ibn jum Erzbifchof und Vrimas von gang Deutschland, mit der Bollmacht, allenthalben, wo er es für zweckmäßig halten wurde, Bisthumer gu errichten. Im J. 738 machte B. eine britte Reise nach Rom und ward vom Papfte gum Legaten bes beiligen Stuhls in Dentschland ernannt. Reben bem bereits bestehenben Bisthum Paffau errichtete er in Baiern noch bie bifchöflichen Sie ju Freifingen und Regentburg, für Thuringen bas Biethum ju Erfurt, für beffen bas ju Buraburg, bas nachber nach Paberborn verlegt wurde, für Franten bas ju Burgburg und für bie Pfalz bas ju Cichftabt. In Galaburg ftellte er 739 ben vom beil. Rupertus au Anfang des 8. Jahrb. errichteten bischöftichen Sis wieder her. Bon Pipin jum Erzbischof von Mainz ernannt, weihte er benfelben 752 in Soiffons jum Konig ber Franken und ftand ber bort gehaltenen Synobe vor. Er hielt in Deutschland funf Rirchenversammlungen, fliftete die berühmte Abtel zu Fulba und unternahm 754 aufs neue apostolische Reisen zu Bekehrung ber Friesen. hier ward er bei Dodum, feche Stunden von Leeuwarden in Befifriestand, wo er auf offenem Felbe hatte Belte auffchlagen laffen, 755 in feinem heiligen Berufe von einem bemaff. neten Saufen überfallen und nebft feinen Begleitern erfchlagen. Seinen Leichnam brachte man gunachft nach Utrecht, fpater nach Maing und gulegt nach Fulba. Roch werben in ber Abtei daselbst eine von ihm gefertigte Abschrift der Evangelien und ein mit seinem Blute gefarbtes Blatt gezeigt. Geine "Epistolae" hat am vollständigsten Burbtwein (Main 1789, Fol.) herausgegeben. Da, wo B. 724 bie erfte chriftliche Kirche im nördlichen Deutschland batte, im Thuringerwaldgebirge bei bem Dorfe Altenberga, einige Stunden von Gotha, ift ihm 1811 ein Denkmal, bas in einem 30 F. hoben Canbelaber befteht, errichtet mecben. Bgl. Löffler, "B. ober Feier bes Anbentens an die erfte chriftliche Kirche in Thuringen" (Gotha 1812). Im Aug. 1842 wurde ihm auch in Fulda ein Denkmal errichtet, bas vom Professor Denschel in Raffel gearbeitet ift.

Deutstaz namnten fich neun Papste, von bemen jedoch die sieben ersten sehr wenig in der Geschichte hervorgetreten und zum Theil nur dem Namen nach bekamt sind. — B. I., der die Pelagianer verfolgte und mit dem griech. Kaiser Theodosius II. in Constict gereich, regierte von 418—22; B. II. von 530—31; B. III. nur zehn Monate im J. 607; B. IV. von 608—15; B. V. von 619—25; B. VI. nur 15 Tage im J. 896; B. VII., der sich zweimal widerrechtlich ausbrang, erst einen Monat im J. 974 und dann, nachdem er Iohann XIV. gesangen genommen, els Monate von 984—85; wichtig dagegen sind Boni-

faz VIII. (f. d.) und Bonifaz IX. (f. d.).

Benifag VIII. (Benediet Cajetan) ward am 24. Dec. 1294 jum Papft erwählt. Geboren ju Anagni, aus einer ursprünglich catalon. Familie, erhielt er eine forgfältige Erziehung, ftubirte bie Rechtsgelehrfamteit, ward Capitular in Paris und Lyon, bann Abvocat des Confiftoriums und papfilicher Protonotar ju Roin. Rachdem Martin IV. ibn 1281 jum Cardinal erhoben, ging er als Legat nach Sicilien und Portugal und warb mit Unterhandlungen bei mehren gurften beauftragt. Nachbem es ibm 1994 gelungen, Coleftin jur Nieberlegung ber papftlichen Burbe zu bewegen, warb er zum Papfte gewählt. An ben Carbinalen aus der Familie Colonna, die gegen feine Bahl Biberfpruch erhoben, rachte er fich baburch, baf er fie in ben Bann that. Geine Ginführung war prachtvoll ; bie Ronige von Ungarn und Sieillen bielten ben Bugel feines Pferbes, als er fich nach bem Lateran begab; die Rwinen auf den Sauptern, bebienten fie ihn bei der Tafel. Indef mar B. bei feinen Bersuchen, im Geifte Gregor's VII. ju hanbeln, nicht gludlich. Dan verweigerte ibm Die Lehnsherrlichfeit über Sicilien, und tros feines Bannftrahls murbe Friedrich II. von Aragonien ale Ronig von Sicilien gefront. Auch ber Berfuch, ben Schieberichter gwifchen England tand Franfreich ju machen, gelang ihm nicht. Gine Menge Bullen und Briefe, bie er beshalb an ben König Philipp ben Schonen von Frankreich erließ, wurden nicht beachtet und ebenso wenig ber Bann, ben er am 13. Apr. 1303 wider benfelben aussprach. Bon ben Stanben und ber Geiftlichfeit Franfreiche unterflust, vertheibigte Philipp feine toniglichen Rechte gegen die Eingriffe des Papftes mit vielem Erfolge. Man befculbigte B. ber Doppelgungigfeit, ber Simonie, bes Ginbrangens in fein Amt, ber Regerei, Unteufchbeit und appellicte an ein allgemeines Concil und an ben funftigen Papft. Ja Philipp ging noch weiter; er ichidte Rogaret nach Italien, um fich ber Perfon bes Papftes zu bemach. tigen und ihn nach Lyon zu führen. Rogaret verband fich zu biefem 3wede mit Sciarra Colonna, ber, wie jeine gange Familie, von B. unterbrudt, ein heftiger Gemer beffelben war. B. hatte fich nach Anagni gefinchtet. Sier überfielen ihn Rogaret und Colonna; allein B. verlor die gaffung nicht; "da ich verrathen bin", fagte er, "wie Jefus Chriftus verrathen warb, fo will ich wenigstens als Papft sterben". Er ließ fich mit bem Mantel und ber Liara betleiben, nahm die Schluffel und bas Rreng in die Sand und feste fich auf ben papfb lichen Stuhl. Aber man achtete weber der heiligen Zeichen noch feiner Thränen; ja, Colonna folug ihn bei ber Berhaftung mit bem Blechhanbichuh ins Geficht. 3wei Tage mar B. gefangen; ba griffen die Anagnaner zu den Waffen und befreiten ihn, worauf er wieder nach Rom ging. Aus Furcht, vergiftet zu werben, hatte er währenb feiner Gefangenschaft nicht Die geringfte Rahrung genoffen und fich baburch ein Fieber zugezogen, bas ihn einen Monat nachher, im 3. 1303, dahinraffte. In ber Rirchengeschichte machte er fich besondere berühmt burth bie Stiftung bes rom. Jubeljahrs (f. b.) im 3. 1300. Man tann ihm Rubnheit in ben Anfichten und Beharrtichfeit in ben Entschluffen nicht absprechen, aber diefe Eigenfchaften wurden durch Chrgeis und Gitelteit, Rachfucht und friechenbe Gefdmeibigfeit be-Redt; auch war die Anwendung des hierarchischen Princips auf das liberale Frankreich unklug und schabete bem Papsithume in ber öffentlichen Meinung bebeutend. Dante weist B., als einem Simoniften, einen Plas in der Solle zwifchen Nitolaus III. und Clemens V. an.

Bonifaz IX. (Peter Tomacelli), geb. zu Neapel, wurde, während Clemens VII. in Avignon residirte, zu Rom 1389 der Rachfolger Urban's VI. Er war ein gebildeter Weltmann von schöner Gestalt und einnehmendem Betragen, doch tein Theolog und der tirchlichen Geschäfte und Geses völlig untundig. Desto besser fand er sich in den Handel mit geistlichen Amtern und Pfrunden, worin er ein System des unverschämtesten Wuchers organisitet, wie er denn auch 1392 zuerst die Annaten (s. b.) zu einer regelmäßigen Steuer erhob. Richt

minber trieb er mit ben Dispenfationen und Abläffen ben gruffen Unfes. Ab frimifielb au betommen war, ba nahm er Getreibt, Pferbe und Schweine als Begehlung an. Die erworbenen Reichthumer verwendete er theils jum Bortheil feiner habfuchtigen Berwandten. theils auf toftbare Bane, 3. B. ber Engeleburg und des Capitols, die er gu Feftungen machte. Er verhalf dem jungen Ladislaus von Ungarn zur Arone von Meapel und wirkte der Ubermacht ber Bisconti in Mailand entgegen. Beffenungeachtet blieb feine politifche Bebeutung gering; um fich gegen Lubwig von Anjou, ben Rebenhuhler feines Freundes Labislaus, ju fchugen, mußte er einen großen Theil feines Gebiets an madbtige Berren in Leben aeben. bei welcher Gelegenheit Kerrara an bas Saus Efte tam. Rur über bie Romer gewann er mehr als feine Borganger. Aweimal, in ben 3. 1391 und 1394, durch die Borfleber der Stadtbeglite vertrieben, vermeigerte er feine Rudfehr, bie gur Feier bes fur bie Romen febr eintraglichen Jubeljahrs im 3. 1400 erfoderlich war, bis fie 1399 bie Abschaffung jener Bar-Aleber. Geborfam gegen einen von ihm ernannten Senat und überdies Geld zur Reife von Affin, wo er fich aufhielt, nach Rom bewilligten. Seitbem beherrichte er Rom als unumfchrantter Regent und hielt bas Bolt burch feine Festungen im Baum. Bum alleinigen Bo fis ber Papftreurbe founte er aber nicht gelangen. Ale Clemens VII. ju Avignou 1394 geftorben war, mablte man bort Benebict XIII., ber ebenfo menig als fein Borganger gur Berfiellung des Ricchenfriebens abzudanken geneigt war. Aus Arger über den ihm von dem Gefandten Benebict's XIII. mit Recht gemachten Borwurf ber Simonie ftarb er am 1. Det. 1404. Der ihm jugefprochene Ruhm beftanbiger Reufchheit tann die Schande feiner Gewinnfucht und niebrigen Rante nicht tilgen.

Bonin-Inseln ober Bonin-Sima, auch Munin-Sima genannt, bestehen aus 70 Inseln, berein wur wenige von den Japanern bevölkert und angebaut sind, und 19 Alippen. Sie liegen im westlichen Theile des Stülen Decaus zwischen den japanischeu Inseln und den Ladronen und wurden früher von den Spaniern Mai-abrigos, d. h schlechte Justucht, spater von den Japanern Bonin-Sima, d. i. menschenleere Inseln, genannt, 1828 von Capitain Beechey und 1829 von Lütse untersucht. Mehre denselben sind mit thätigen Bustanen vedeckt; der Boden der meisten ist fruchtbar. Die zehn größern haben einen Flächeninhalt von etwa 90 IM.; zu ihnen gehören die Rordinsel Parry, ein zehirgiges, 15 IM. großes Giland, Stagteton, Burland und Peel, die Schwesselinsel, Glauferander, die Smithe-Inseln u. s. w. Die Einwohner beschäftigen sich mit Fischerei, Bie-

nengucht, Landbau und Sandel.

Bonitiren heißt in der Landwirthschaftetunde die Gute und Tragbarfeit von Adern, Wiefen, Beiden u. f. w., nach vorgängiger Bermeffung und Kartirung, beurtheilen. Auch hat man in neuerer Zeit diefen Ausbruck auf andere landwirthschaftliche Gegenstände aus-

gebehnt. Bgl. Schmalz, "Berfuch einer Anleitung jum Bonitiren" (Lpg. 1824).

Bonn, eine freundlich gelegene Stadt im Regierungsbezirk Köln der preuß. Rheimprovinz, am linken Mheinufer, hat mit Ausschluß des Militairs 14640 E., die sich zu mehr als fünf Sechetheilen zur katholischen Kirche bekennen. Nächst dem Rathhause verdient vorzüglich der Römerplag bemerkt zu werden. Unter den vier katholischen Kirchen ist der im brzantinischen Stife erdaute Münster die älteste und ausgezeichnetste. Sine evangelische Kirche besteht seit 1817, fast aber kaum mehr die Semeinde, die gegenwärtig 1712 Glieber zählt. Die Stadt ist der Sig eines Oberbergamts, hat eine Universität, ein Symnasium und fünf Elementarschulen. Die 1652 in Wien gestistete Leopoldinische Academie der Naturforscher wurde von dort 1808 hierher verlegt; auch besteht hier seit 1818 die Riederrseinische Sesetlschaft für Natur- und Heistunde. Es hat bedeutende Fabrisen in Baumwolke, Steingut (Fayence), Bitriol und Seise. Am Handel nehmen die Juden, deren es über 500 gibt, lebhaften Theil.

Eine Universität erhielt B. 1786; mahrend der franz. Herrschaft wurde dieselbe aufgehoben und 1802 in ein Lyceum verwandelt. Die Stiftungsurkunde der gegenwärtig bestichenden Universität ist am 18. Oct. 1818 zu Aachen vollzogen. Sie hat ein jährliches Einkommen von mehr als 90040 Ahr. aus Staatskassen und etwa 2800 Ahr. aus eigenen Einkunsten. Die Besoldungen der Professoren betragen jährlich gegen 50004 Ahr.; auf die Bibliothet worden 4154 Ahr. und mehr verwendet. Bedeutender Zuschlisse hat sich

ber Umiverfitatefonde neuerbinge burch Ronig Friedrich Bilhelm IV. ju erfreuen gehabt. Das ehemalige furfürstliche Residenzschloß, welches der Universität geschenkt und mit großen Roften neu eingerichtet wurde, burfte an Ausbehnung und Schonheit von teinem Univerfitategebaube in Europa übertroffen werben. Es enthalt fammtliche Aubitorien, die Bibliothet von bereits mehr als 100000 Banben, bas afabemifche Mufeum ber Alterthumer, die archaologische Saminlung, das physitalische Cabinet, die klinischen Anstalten, die von feltenem Umfange und ausgezeichneter Ginrichtung find, und die Reitschule im Erdgeschoffe unter ber Bibliothet. Außerdem besigt bie Universität durch Schenfung Friedrich Bilhelm's III. ein eigenes Anatomicgebaude und das ehemalige Lustschloff in Poppelsborf, eine Biertelftunde von ber Stadt entfernt, wo fich die zoologischen und mineralogischen Sammlungen, ber botanifche Barten und die bem öfonomifchen Inftitute bestimmten Gebaude und Landereien befinden. Die Sternwarte, für die fruber ber Alte Boll, ein in gang Deutsch. land wegen feiner Aussicht berühmter Punkt, bestimmt war, ift an noch geeigneterm Orte, awifchen ber Studt und bem Poppeleborfer Schloffe, nicht minder gefchmadvoll wie zwedmaßig neuerbings erbaut worden. Unter A. B. von Schlegel's Leitung, ber bie Aufficht auch über bas burch vielfache Nachgrabungen fehr bereicherte Mufeum rom. Alterthumer führt, hat der König eine Sanstritdruckerei anlegen laffen. Seminarien, Preisaufgaben, Freitische, Stipendien find burch die Freigebigkeit der Regierung eingerichtet. Die Univerfitat zerfallt in funf Facultaten, namlich eine tatholifch- und eine evangelisch-theologische, eine juriftifche, eine medicinische und eine philosophische, in welchen über 70 Profesoren und Docenten lehren; die Bahl der Studirenden im Commerhalbighr 1842 mar 609. Das evangelisch-theologische Seminarium, mit einer homiletischen Abtheilung unter Ripsch's und Sad's Leitung, bas fatholifch-theologifche Convictorium, bas naturwiffenfchaftliche und bas philologifche Seminar, letteres fruber von Seinrich und Rate, jest von Belder und Ritichl geleitet, haben ichon jest reiche Fruchte getragen. Außerbem find Ramen wie Schols in ber Tatholifch-theologifchen Facultat, Balter, Blume, Boding in ber juriftifchen, Barleg, Raffe, Maver in ber mebicinifchen, A. B. von Schlegel, Bullmann, Belder, Bifchof, Loebell, Goldfuß, Delbrud, Frentag, Röggerath, Pluder und Argelander in den verschiedenen Breigen der philosophischen gacultat burch fdriftstellerische Berte ehrenvoll befannt. Bernd fieht einem heralbifch-biplomatifchen Cabinet vor. Erfreulich mar es zu feben, wie in neuerer Beit Arnbt (s. b.) nach zwanzigiähriger Suspendirung wieder rehabilirt und Dahlmann (f. b.) ale Lehrer der Staatswiffenschaften angestellt murben. B. ift der Geburtsort Beethoven's, mit deffen Denkmal, das der Professor Bahnel in Dresben arbeitet, die Stadt im 3. 1844 geschmudt werden wird. B., bei ben Romern Bonna genannt, ift eine ber von ihnen in Deutschland angelegten Castelle. Nachbem es im 4. Jahrh. zerftort und durch Raifer Zulian wieder aufgebaut worden war, litt es vorzüglich in den Kämpfen der Hunnen, Franten, Sachsen und Normannen. Bu B. ward 942 eine große Synode gehalten. Im 3. 1273 ward es Residenz des Kurfürsten von Roln, was es bis 1794 blieb. hier hielten sich 1673 Die Franzosen gegen Sollinder, Spanier und Oftreicher. Rach einem heftigen Bombardes ment ward B. 1689 burch Ausfürst Friedrich III. von Brandenburg eingenommen und 1703 durch die Hollander unter Coehorn, worauf es erft 1715 wieder in den Besit von Roln tam. Die Festungswerke, in welche bie 1240 zuerst erbauten Stadtmauern nach und nach verwandelt worden waren, wurden jum großen Theil 1717 geschleift und auf ihrem Grunde sowie aus den gewonnenen Steinen das kurfürstliche Schlof aufgeführt. Im I. 1802 murbe bie Stadt durch ben luneviller Frieden frangofifch, im 3. 1814 burch ben wiener Congres preußifch. Dit bem rechten Rheinufer feht B. durch eine fliegende Brude in Berbindung, wie mit Köln nun balb durch eine bereits in Angriff genommene Gisenbahn. In der romantischen Umgebung fund Gobesberg, Rolandsed, die Infel Nounenwerth und ber Drachenfele vielbesuchte Glangpuntte. Bgl. Sunbeshagen, "Die Stadt und Universitat B. mit ihren Umgebungen" (Bonn 1832).

Bonn (Andreas), einer der berühmtesten holland. Chirurgen, geb. zu Amsterdam 1738, der Sohn eines Apothefers, fludirte Medicin und Chirurgie in Lepden, wo er 1762 zum Doctor promovirt wurde, bei welcher Gelegenheit er die als Borläuferin der Arbeiten Bichat's und Medel's wichtige Monographie "De continuitatibus membranarum" schrieb. Rad einem langern Aufenthalte in Paris trat er 1771 als praktifiker Arat in Amsterdam aus, wo er auch Borleingen hielt. Große Rerdienste erward er sich als Borleiher der Monnikhoss-sichen Stiftung jur Ersorichung der besten Heinenthoden sie verlchiedenen Brücke. Überhaupt war sein langes Leben ganz der leidenden Menschheit und der Bisdung geschickter Arzte und Bundärzte gewidmet. Er siard 1818. Mit Hovius gab er die "Descriptio thesauri ossium mordosorum Hoviani" (Amst. 1783, 4.) heraus, und auf eigene Kosten ließ er den "Thesaurus ossium mordosorum Hovianus" in Aupser siechen; doch sind davon nur drei hefte erschienen (Leyd. 1785—88, Fol.). Seine "Tabulae doctrinam hermiarum illustrantes" wurden nach seinem Tode von Sandisort (Lond. 1828, Fol.) herausgegeben.

Bonnet heißt in der Fortification die Erhöhung der Bruftwehe an den ausspringenden Binteln einer Felbschange oder eines Festungswerts, welche den 3wed bat, das Enfli-

ren ber Aront, an beren Ende fie liegt, au binbern.

Bonnet (Charles), Raturforscher und Philosoph, geb. zu Genf am 13. März 1720, entichied fich fehr fruh fur bas Studium ber Raturgefchichte, obicon er auch bie Rechtswiffenschaften, fur welche er beftimmt mar, mit vielem Erfolge trieb. Durch feine erfte Abhandlung liber die Blattlaufe, worin er bewies, daß fich diefelben ohne Begattung vermehren, ward er im 20. Jahre Correspondent der Atademie der Biffenschaften in Peris. Bald darauf nahm er an den Arbeiten und Entbedungen Trembley's über bie Polyven Theil und machte treffliche Beobachtungen über bas Athemholen ber Raupen und Schmetterlinge und über ben Bau bes Bandwurms. Dem Beifte feiner Beit gemaf gab er feinen Untersuchungen zugleich eine teleologische Richtung, welche seinen Schriften großen Beifall gewann. In biefem Tone schrieb er den "Traité d'insectologie" (2 Bde., Par. 1745) und die "Recherches sur l'usage des feuilles dans les plantes" (Lend. 1754, 4.). Als eine burch au anhaltendes Arbeiten berbeigeführte bestige Augenentzundung ihn über zwei Sahre am Schreiben verhinderte, bemuste er biefe Rube, um über Gott und Natur und insbesondere über bie Ratur ber Seele genauer nachzudenken. Er ward 1752 Mitglied bes Großen Raths feiner Baterftabt, was er bis 1768 blieb. Darauf jog er fich auf fein Landaut Gentbob am Ufer bes Genferfees jurud, wo er mit feiner liebenswurdigen Gattin ein eingezogenes, ber Ratur, bem Umgange mit in- und auslandifchen Gelehrten und feiner ausgebreiteten Correspondens gewidmetes Leben führte. B. war ein feiner, genauer Beobachter ber Ratur; von ihr ansgebend und mit Lode ber Erfahrung hulbigend, bilbete er fich eine philosophische Anficht, bie er mit feiner religiofen Uberzeugung in Berbindung feste. In feiner Pfuchologie, die er in bem "Essai de psychologie ou considérations sur les opérations de l'âme" (Cont. 1755; beutsch mit Anmertungen von Dobm, Lemgo 1773) und in bem "Essai analytique sur les kacultés de l'âme" (Kopenh. 1760; deutsch von Schüß, 2 Bde., Brem. 1770—71) aufftellte, herrschen materialistische Ansichten, 3. B. die Ableitung aller Borftellungen von ber Bewegung ber Nervenfibern und die Anficht, daß der Rorper die erfte Quelle aller Beftimmungen ber Seele fei, wodurch er fich in große Schwierigkeiten hinfichtlich ber menfchlichen Freiheit verwidelte, bei denen ihm jedoch feine religiofe Uberzeugung zu Gulfetam. Er gehört überdies zu ben Naturforschern bes 18. Jahrh., durch welche ber Gegenfas zwifchen ben unorganischen und organischen Raturwesen zu einem beutlichern Bewußtfein tam. In feinen "Considérations sur les corps organisés" (2 Bbe., Genf 1762) unterfacte et die Benounces theorien und nahm eine Praformation der Reime an, und in der "Contemplation de la nature" (Amft. 1764; deutsch von Titius, Lpg. 1766) fuchte er feine Anficht über die Ratur auf populaire Beife im Busammenhange barguftellen. In feinen Betrachtungen über bie Fortbauer ber Seele, die er in ben "Idées sur l'état futur des êtres vivants, on palingénésie philosophique" (2 Bbe., Genf 1769) anstellte, suchte er die Bernunftmafigfeit ber drifflichen Offenbarung zu erweifen. Lavater überfeste ben lettern Theil berfelben unter bem Titel "Philosophische Untersuchung ber Beweise für das Chriftenthum" (Bur. 1771) und legte diefelbe Mendelssohn vor, um eine Anderung in beffen religiöfer Uberzeugung gu bewirken, woran aber B. teinen Antheil nahm. Er felbst gab feine "Ocuvres d'histoire naturelle et de philosophie" (8 Bbe. 4. und 18 Bbe. 8., Reufch. 1779—83) heraus und ftarb allgemein geachtet am 20. Mai 1793. Bgl. Trembley's "Mémoire pour servir à l'histoire de la vie et des ouvrages de B." (Bern 1794; beutsch, Salle 1795). - Unter mehren anbern Selehrten, namentlich Arzien, bieses Namens erwähnen wir Thesphile B., geb. 1620 zu Senf, gest. am 29. März 1689, bessen "Anntomia practica" (2 Bbc., Genf 1679, Fol.) bas erste Wert über die pathologische Anatomie ist und die Grundlage des Systems von Morgagni bilbet, und Pierre B., geb. 1638, gest. am 19. Dec. 1708 zu Versailles

als Arzt ber Berzogin von Burgund.

=

벍

¥

ŕ

3

Ì

Ì

f

Ì

Ė

Bonnet (Louis Ferb.), einer ber berühmtesten Abvocaten Frankreichs, geb. 1760 zu Paris, legte schon im Collége Mazarin, das er besuchte, außerordentliche Rednertalente an den Tag. Er wählte die juristische Lausdahn und zog zuerst als Vertheidiger der Madame Kornmann in dem Proces, in welchem Beaumarchais verwiedelt war, die öffentliche Ausmerksamkeit auf sich. Beim Beginne der Revolution war er eine der Hauptzierden des franz. Barreau. Als diese Institution mit den übrigen siel, wartete er ruhig ab, dis die Gerichtsordnung wiederherzestellt war, und nahm dann den Rang wieder ein, der ihm gedührte. Die glänzendsse Handlung seines Lebens war die Vertheidigung des Generals Moreau. Die Reden, die er dei dieser Gelegenheit hielt, gehören zu den herrlichsten Proben der gerichtlichen Beredtsamkeit. Später hatte er Louvel zu vertheidigen. Im I. 1820 trat er in die Deputirtenkammer und wurde 1826 Rath am Cassulionshose. Eine Auswahl seiner Reden sindet sich in den "Annales du darreau français" (Bd. 8). — Gein Gohn Jules B., früher Sachwalter des Schazes, ist als Advocat sowie als Überseger der Werte Nackenzie's (6 Bde., Par. 1826) bekannt.

Bonneval (Claude Alexandre, Graf von), auch Achmed Pafcha genannt, einer ber mertwurdigften Abenteurer, aus einer angesehenen frang. Familie, geb. am 14. Juli 1675 ju Couffac im Limoufin, tam bereits in feinem 13. Jahre, ba man ihn im Sefuitencollegium nicht mehr zu zügeln vermochte, in bas konigliche Marinecorps, wo er fehr bald Beforberung fand und wieberholt in ben Berichten an den König mit Auszeichnung genannt wurde. Auf Zureben einiger Freunde trat er indes nach einigen Sahren in die Garde, wo er nun mit feinem unbeständigen, flüchtigen Charafter auf einmal wieber in fein eigentliches Element verfest, jumal ba ihm ber Ruf eines fühnen Offiziers vorausging, jum Belben galanter Abenteuer fich ausbilbete. Aber auch bei ber Garbe hielt er nicht lange aus. Im Regiment Latour machte er ben ital. Felbaug von 1701 unter Catinat mit, bann focht er unter bem Marschall von Luxembourg in den Riederlanden. Dort wie hier erward er sich vielen Ruhm; die berühmtesten Felbherren Europas, namentlich der Pring Eugen, schäpten seine militairifchen Talente und feine Tapferteit und Ruhnheit; er galt für einen gludlichen Parteiganger, und gern folgte ibm Beber, wenn er einen Streifzug unternahm. Dabei war er ein Bigling, und wie er für Ruhm gluhte, fo lief er auch feine Gelegenheit vorüber, fich als geiftreichen Mann zu zeigen, wobei ihm freilich nichts heilig war. Als ihm ber Kriegsminister Chamillard wegen im Rriege verübter Erpreffungen fein Gefuch um Beforberung abichlug, reiste er benfelben burch bie unbefonnenften Beleibigungen bermagen, bag biefer ein Eriegsgericht berief, welches ihn als Berleumder jum Tobe verurtheilte. Da er indes diefen Ausgang vorhersehen mußte, mar er bereits nach Deutschland geflüchtet, mo er fehr balb auf Empfehlung des Prinzen Eugen in öftr. Diensten angestellt und zum Generalmajor befördert wurde. Er biente nun gegen fein Baterland, verwüftete mit Feuer und Schwert die Provence und Dauphine und zeichnete fich burch manche fuhne That in den Feldzügen von 1710, 1711 und 1712 aus. Im Frieden zu Rastadt im I. 1714 wurde durch Bermittelung des Prinzen Gugen fein Proces in Frantreich niebergeschlagen auch die Rudgabe feiner Guter dugefagt, die er aber, da fie einmal von seinem Bruder in Befig genommen waren, niemals wieber erlangen konnte. Bon Raifer Rarl VI. ward er jum Generallieutenant und jum Mitglied des Reichehofrathe beforbert, wodurch aber freilich fein unerfattlicher Chragis nur turze Beit beschwichtigt werden konnte. An dem Kriege zwischen der Turkei und Oftreich hatte er, turg guvor gum Felbmarfchall-Lieutenant ernannt, an bes Pringen Gugen Seite ben entschiebenften Antheil an ber Groberung von Temesmar und an ber Schlacht bei Peterwarbein am 5. Aug. 1716, wo er fcmer verwundet wurde. Mit neuen Lorbern gefcmudt ging er, mabrend fein Regiment die Binterquartiere bezog, junachft nach Bien und, nachdem er genefen, nach Paris, wo er eine febr ehrenvolle Aufnahme fand. Rach bem Brieben gu Paf-Cone. : Ber. Reunte Luft. II.

farowie lebte er wieber ju Bien, wo er fich aber burch Leichtfinn, Bigefeien und bie Stack, fich in des Deinzen Eugen baustiche Angelegenheiten zu mifchen, fo imangenehm machte, bag Lesterer, um ihn ju entfernen, 1723 beffen Anftellung als Generalfelbzeugmeifter in ben Rieberlanben bewirtte. In Bruffel gerieth er febr balb mit bem Gonverneur Marquis be Drie, vielleicht weil diefer bei dem Prinzen Eugen in hoher Gunft fand, in arge Berwürfniffe wegen ber Semaffin bes jungen Ronigs von Spanien, über die fich ber Souverneue, weil fie in Bruffel etwas von ber ftrengen Stiquette abwich, tabelnb geaußert hatte. All er burch Damphlete benfelben aus feiner icheinbaren Gleichgulitigfeit nicht herauszubringen vermochte, fanbte er, baburch auf bas außerffe ergurnt, ihm eine Berantfoberung. Die goige bavon war, bag er verhaftet und bann nach Wien befchieben wurde, um Rechenschaft zu geben. Dem Befehle zuwiber ging er nach bem Baag, wo er faft einen Monat verweilte und mit bem frang, und bem fpan. Gefandten viel vertehrte. Auf ber Reife nach Bien marb er fobann verhaftet, auf bas Schlof Spielberg bei Brunn gebracht, fim ber Procef gemacht und burch ben Boffriegerath bas Leben abgefprochen, welches Untheil ber Raifer babin abenberte, bag er ein Jahr lang auf bem Spielberg in Berhaft blieb. Dann ward er unter ber Bebingung, nie wieder ben beutschen Boden zu betreten, über die ftroler Grenze gebracht. Aber Benedig ging er nun nach Konftantinopel. Da ihm ber Muf feiner Thaten fowol als die Erzählung, wie menfchenfteundlich er einft bie gefangenen Lieben behandelt habe, vorausging, nahm man ibn febr gern auf. Bom Grofvegier veranlagt, weil er nur fo au einer öffentlichen Mubieng bei bem Groffultan gelangen tonne, ging er 1720 jum Belam über, unterwarf fich ber Befchneibung und empfing ben Ramen Achmeb. Uber bie Abficht feines übertritts fpater befragt, antwortete er : "Ich habe ben Islam angenommen, um meine Zage in Machtmupe und Schlafrod hinbringen ju konnen." Sleich barauf wurde er vom Groffultan zum Pafcha von brei Rofichweifen erhoben. Racher jum General ber Artiflerie ernannt, organifirte er diefelbe auf europ. Beife. Sultan Mahmub I. war mit feinen Einrichtungen burchweg einverftanben und ichentte ihm fein volles Bertrauen; beffo mehr hinderniffe legten ihm bie Eifersucht machtiger Pafchen und die Abneigung ber turf. Truppen gegen alle Ginrichtungen ber europ. Aritgejucht in ben Beg. Ale Befehlehaber einer Deeresabtheilung von 20000 DR. im Rriege ber Pforte mit Ruffland, führte er biefetben wieberholt jum Stege. Dann bielt er ben wilben Ufurpator bes perf. Throns, Thamas Aulifhan, in feinen Siegen auf, fobag berfelbe von ber beabfichtigten Unterjochung bes osman. Reiche abfiehen mußte. Bum Dant bafür ernannte ihn ber Groffultan jum Statifialter von Chios. Doch B. mufte fich in diefer Gunft nicht zu behaupten; Unvorsichtigkeit und ber Reib ber Großen brachten ihn fchnell in Ungnade; er ward feiner Burben beraubt und in ein Pafchalit am Schwarzen Deere verbannt. Er hatte bie Abficht, nach Europa jurudjutehren, als er in Konftantinopel am 27. Mary 1747 ftarb. Der Sultan fleg ihn prachtpoll in Pera beftatten und fein Grabmal mit turt. Infdrift ichmuden. Die unter B.'s Ramen ericienenen "Memoires", welche von neuem burch Desherbiers (2 Bbe., Par. 1806) herausgegeben wurden, find unfereitig unecht. Bgl. "Mertwurbiges Leben bet Grafen B." (Samb. 1787) und "Leben und Begeben heiten bes Grafen von B." (4 Bbe., Frankf. und Lpz. 1738).

Bonneville (Ricolas be), Publicift und einer der ersten Schriftsteller Frankreichs, welche der beutschen Literatur einige Ausmerksamkeit widmeten, wurde am 13. Marz 1760 zu Evreur geboren und studirte in Paris. Bon früher Jugend an zeigte er einen sehr beweg lichen Charakter und streiste der Reihe nach auf allen Sedieten des Biffens umber. Seine ersten Poessen waren ungeregelte Ergüsse seiner Begeisterung. Wit ganzem Eifer gab er sich dem Studium der aussändisischen Literatur zu einer Zeit hin, wo die Kenntniss fremder Sprachen in Frankreich noch wenig verbreitet war. Als eine Frucht dieser Studien ließ er in Berbindung mit einem in Paris lebenden Deutschen, Namens Friedel, das "Nouveau theätre allemand" (12 Bde., Par. 1782—85) erschienen. Da diese Sammlung günstig aufgenommen wurde und namentlich die Ausmerksamkeit der Königin Marie Antoinette ihm zulenkte, so entschlos er sich nachher zur Perausgade einer Auswahl deutscher Erzählungen, die er der Königin widmete. Neben der deutschen Literatur such die Meisterwerke anderer Under in die Franz. Literatur einzusühren. Die übersezung Shakspeare's, die er in Berbindungsmit Letourneur herausgab, ist nicht ohne Berdienst und hat namentlich dazu beigetragen, diesen

Ì

großen Dichter in Frankreich befannt zu machen. Im J. 1786 machte er eine Reife nach Engfand. Sier erwachte in ihm bas Intereffe an ber Politit, bas burch bie beginnenbe Revolution balb noch mehr genohrt warb. Er fliftete mit bem Abbe Fauchet ben "Cerele social" und gab erft ben "Tribun du peuple" und bann bas Journal "La bouche de fer" heraus. Sein ganzer Chrgeiz war barauf gerichtet, Mitglied ber Rationalversammlung zu werben; aber es gelang ihm bies nicht, baber er genothigt war, fich auf feine journaliftifche Thatigteit gu befdranten. Er entwickelte in berfelben eine große Freisinnigkeit und fprach fich energifch gegen alle gewaltfamen Dagregeln aus. Diefe Magigung aber machte ibn bei ben Bewalthabern verbachtig und nach bem Sturze der Sirondiften ward auch er eingekerkert. Erft ber 9. Thermibor öffnete die Thuren feines Gefangniffes. Er griff aufs neue gur Reber, aber feine Anfichten hatten fich fo mobificirt, baf er bem 18. Brumaire nicht entgegen war. Als er inbeffen gewagt hatte, Rapoleon mit Cromwell zu vergleichen, mußte er wieber auf einige Beit ins Gefangnif manbern und blieb bann bis jum Ende bes Raiferreichs unter policeilicher Aufficht. Spater fing er einen Sanbel mit alten Buchern an und ftarb am 9. Nov. 1828. Bon seinen Schriften erwähnen wir noch bie "Histoire de l'Europe moderne" (3 Bbe., Genf 1789-92) und die Schrift "De l'esprit des religions" (Par. 1791).

Bonnier b'Arco (Ange), bevollmächtigter Minister ber Republik Frankreich beim Congres zu Mastabt, war Prasident ber Rechnungskammer zu Montpellier, als die Revolution ausbrach, die er durch eine Menge Flugschriften namentlich in den niedern Classen steberte. Rach und nach wurde er Deputirter, Mitglied des Gesetzgebenden Körpers und des Convents, in welchem er mit den Worten: "Um des Wohls der Republik und um der Natur des Berbrechens willen" für den Zod Ludwig's XVI. stimmte. Unter dem Directorium hatte er 1707 mit Lord Malmesbury wogen des Friedens zu unterhandeln und wurde hierauf mit Roberjot und Treilhard, den später Jean Debry ablöste, zum Congres zu Rasstadt gesendet, wo er durch seine Arroganz und Berachtung aller conventionellen Formen vielen Anstoß erregte und bei der Abreise der Gesaudtschaft unweit der Stadt necht Rober-

jot ermorbet wurde. (S. Raftabt.)

Bonpland (Aime), Raturforscher geb. ju La-Rochelle, begleitete als gögling ber Arzneifchule und des botanischen Gartens zu Paris 1799 Alex. von humb old t (f. b.) nach Amerika und sammelte dort über 6000 neue Pflanzenarten. Nach feiner Auckehr ward er 1804 Borftand ber Garten zu Ravarre und Malmaifon, die er in bet "Description des plantes que l'on cultive à Navarre et à la Malmaison" (11 Lief., Par. 1813-17, Fol., mit 66 Rupfertaf.) befchrieb. Bleichzeitig mit biefem Prachtwerte gab er noch zwei andere auf seine Reisen bezügliche heraus, die "Plantes équinoxiales récueillies au Méxique, etc." (2 Bbe., Par. 1808—16, Fol.) und bit "Monographie des mélastomes, etc." (2 Bbt., Par. 1809-16, Fol, mit 220 Apftaf.). Mit bem Titel eines Professors ber Raturge-Schichte ging er 1818 nach Buenas-Apres. Dort unternahm er am 1. Det. 1820 eine Unterfuchungerelfe ben Parafia hinauf in bas Innere von Paraguan, wurde aber 1891 gut Ct. Ana am öftlichen Ufer bes Parafia, wo er Theepflangungen angelegt und eine Colonie von Inbianern gegrundet hatte, von 800 Golbaten bes Beherrichers von Paraguan, Dr. Francia, auf dem Sebiete von Buenos-Apres überfallen und, nachdem biefe bie Theepflanzungen gerftort hatten, mit ben meiften Indianern gefangen nach Paraguan abgeführt. Dr. Francia fcidte B. Bunachft als Garnisonsargt in ein Fort und beauftragte ihn bann mit ber Unlegung eines handelswegs; auch burfte er im befchrantten Rreife feine botanifchen Banberungen fortfegen und feine Sammlungen bereichern. Seine Gefangenschaft hatte teinen anbern Grund, als daß ihm die Anpflangung bes Paraguapthees gelungen. Bergebens verwenbete fich Aler. von humbolbt, unterftust von Canning und bem brit. Gefchaftetrager in Buenos-Apres, Parift, bei Dr. Francia felbft, um die Freilaffung feines Freundes. Erft im Nov. 1829 erhielt er feine Freiheit, worauf er nach Buenos-Apres fich wendete. Bon hier aus fchrieb er 1832 an Aler. von humbolbt, bag er nur feine Sammlungen aus Paraguap erwarte, um nach Europa gurudbutebren; boch nachher anberte er feinen Sinn und Lehrte nach Paraguay durud. Bon Montevibeo aus berichtete er am Enbe bes 3. 1840 an A. von humboldt, daß er nun nach Francia's Tode feine Forschungen in Paraguan in ermeitenten Areifen fortzusesen hoffe, und daß er für den Fall eines schnellen Tobes Alles voraus bestimmt habe, daß sein herbarium und seine Handschriften im besten Auftande seien. Seine Bemerkungen zu dem auf der Reise mit humboldt gesammelten herbarium hat Runth in den "Nova genera et species plantarum" (12 Bde., Par. 1815—25, 4.) mitgetheilt.

Bonfetten (Rarl Bicter von), ein ausgezeichneter Schriftfieller, wurde 1745 au Bern geboren, wo fein Bater, Rarl Emanuel von B., Gedelmeifter war. In gverbun, bann vom 19. Jahre an in Genf erzogen und hier durch ben Umgang mit Stanbope, Boltaire, Sauffure und Bonnet, ber ihm Gefchmad fur pfochologifche Unterfuchungen einfloßte, gebilbet, flubirte er ju Lenden, Cambridge und Paris und reifte bann nach Italien, bas er fpater ofter befuchte. 3m 3. 1775 ward er Mitglied bes Großen Raths von Bern, bann Landvoigt gu Sarnen, 1787 in Ryon und spater Oberrichter in Lugano, wiewol er wegen seines zerftreuten Befens zum Geschäftsmann fich nicht eignete. Bei ihm lebten Matthiffen, Salis und Krieberife Brun; bei ihm arbeitete Johannes von Muller bie Geschichte seines Baterlands. In biefer Zeit fchrieb er feine gehaltvollen "Briefe uber ein fcmeizerifches Birtenland" (Bal. 1782). Den Ummaljungen in feinem Baterlande ausweichend, reifte er 1796 nach Stalien und folgte bann ber Einladung feiner Freundin Brun nach Ropenhagen, mo er bis 1801 lebte. Bahrend feines Aufenthalts bafelbft erfchienen feine "Rleinen Schriften" (4 Bochn., Ropenh. 1799-1801), die von vielfeitigem Intereffe find. Bei feiner Rudfehr im 3. 1802 mahlte er Genf ju feinem Aufenthaltsorte. Die Resultate seines Forschens über bie beffen Mittel ber Boltserziehung erschienen unter bem Titel "Uber Rationalbilbung" (2 Bbe., Bur. 1802). Gine fpatere Reife nach Italien veranlaßte ibn zu intereffanten topographischen . Untersuchungen über die zunehmende Berödung der Campagna di Roma, aus Mangel der Cultur und der daraus sich verbreitenden ungefunden Luft, in der "Voyage sur la scène du dernier livre de l'Encide, suivi de quelques observations sur le Latium moderne" (Genf . 1813). Seine "Recherches sur la nature et les lois de l'imagination" (2 Bbe., Genf 1807) . wurden zum Theil burch die verwandten Schriften von Muratori und Bettinelli veranlaft. In seinen Schriften "Pensées diverses sur divers objets du bien public" (Genf 1815), "Etudes de l'homme ou recherches sur les facultés de sentir et de penser" (2 Bde., Genf 1821; beutsch von Sfrorer unter bem Titel "Philosophie ber Erfahrung, ober Untersuchung über ben Menfchen und seine Bermögen", 2 Bbe., Stuttg. 1828) und "L'homme du midi et du nord" (Genf 1824; beutich von Gleich, Lpg. 1825), welche beibe lettern burch eine Vergleichung der polarisch entgegengesesten Länder veranlaft wurden, die B. in kurzer Beit . nacheinander bereift hatte, spricht sich eine herrliche auf Beobachtung gestügte Lebensweisbeit in populairer Darftellung aus. Ein lebensfroher Greis ftarb er ju Genf am 3. Febr. 1832. Er zeichnete fich burch eine lebhafte, bewegliche Phantafie und durch hohes Bohlwollen aus. Sein Freundschaftsbund mit Johannes von Muller und Matthiffon wird burch beren Berte in . Andenten bleiben. Geine "Briefe an Matthiffon" von 1795-1827 gab Fufli (Bur. 1827) heraus; fein geiftig frohliches Balten bis jum 3. 1828 fcilbern feine "Briefe an Friederite Brun", herausgegeben von Matthiffon (2 Bbe., Frantf. 1829).

Bongen heißen bei ben Japanefen die Priefter bes Fo ober Bubba (f. b.).

Boot heißt das offene Fahrzeug, welches größere Schiffe mit sich führen. Das Boot wird gewöhnlich nur durch Ruber fortbewegt und führt felten ein Segel. Größere Schiffe, vorzüglich Seeschiffe, führen mehre Boote mit sich, die während der Fahrt in der Regel auf dem Berded mittels Tauen befestigt sind. Besondere Gattungen sind das Avisboot, welches aus einem Hafen nach dem andern geht, das Kanonen boot und das Loot sen- oder Rettungsboot, welches, um das Sinten zu verhüten, wenn es bei heftigem Sturme Wasser schooft, inwendig mit Kort ausgelegt ift. Die großen Boote der Kriegeschiffe nennt man Schaluppe (s. d.), Jolle u. s. w.

Bootes heißt nach der Erzählung des rom. Mythographen Syginus Philomelus, der Sohn der Ceres und des Jasion, der, als er sich durch seinen Bruder Plutus aller Guter beraubt sah, den Pflug erfand, welchen er mit zwei Stieren bespannte, und so den Acer bestellte, um sich Nahrung zu verschaffen. Bur Belohnung für diese Ersindung ward er von seiner Mutter sammt dem Pfluge und dem Stiergespanne unter dem Namen Bootes, d. i. Stiertreiber, an den himmel verset. Nach Andern ist B. Flarlus, der Vater der Erigone,

'n

t

P

ď

Ч

İ

Ì

nach noch Andern Arkas, der Sohn des Lykaon und der Kalkisto, den sein Bater ichlachtete, und dem Jupiter als Mahlzeit vorseste, um dessen Alkwissenheit zu prüsen, den aber dieser wieder zusammen- und an den Himmel verseste. (S. Sternbilder.)

Bootien, eine Landschaft Mittelgriechenlands, welche gegen Rorden an Phocis und bie opuntifthen Lotter, gegen Dften an ben Ranal von Euboa, gegen Saben an Attifa unb Mtgaris, gegen Beften an bas Alcyonifche Meer und Phocis grenzte, obwoot biefe Grenzen nicht immer biefelben blieben. Das Land ift im Ganzen, befonbere im Gudweften, boch gelegen ; bie im Guben vom Ritharon und Parnes, im Beffen vom Beliton und ben Ausgangen bes - Parnaffus, im Rorben von ben opuntifthen Gebirgen eingefchloffenen Thalebenen gerfallen in brei Saupttheile, in bas Gebiet ber copaifchen Rieberung, in bas bes Afopus und in bas Ruftenland am Ariffaifchen Meere. Bene Gebirge werben neben dem Sphingberg und bem Libethrius in ber alten Poefie und Mythologie oft verherrlicht. Der Sauptftrom ift ber Rephilus, ber bei Charonea aus Phocis in bas Land fallt und im Frubfahr, burch ungablige Regenbache angefdwellt, die topaifche Rieberung meift in einen See verwandelt. In ben nordlichen Gegenden herricht eine reine und gefunde Luft, bagegen ift ber tiefer gelegene Theil von haufigen Erbbeben und ichablichen Rebeln heimgefucht. B. war reich an Dineralien, namentlich an Marmor, Topfererbe und Gifen, besgleichen an Getreibe und Obft, auch im Alterthume vorzüglich berühmt wegen bes Flotenrohrs, welches vielleicht zur mufitalifichen Ausbilbung ber Bewohner beitrug. Die fruheften Bewohner gehörten zu verfchiebenen Stämmen, wurden aber icon fruhzeitig von ben aus Theffalien eingewanderten Koliern theils verbrangt, theils mit ihnen vereinigt, und so entstand allmatia die Einheit des Landes und Bolts. Die Bootier waren als Landbauer fraftig, tapfere Streiter gu Fug und ju Bog, aber plump, ungefellig und ohne Theilnahme an Berfeinerung ber Sitten und geiftiger Bilbung, fobag fie felbft einer fpruchwörtlichen Berhohnung nicht zu entgehen vermochten; boch fehlte es unter ihnen nicht an ausgezeichneten Felbherren, wie Epaminondas, an Dichtern, Philofophen und Geschichtschreibern, wie Besiob, Pindar, Korinna, Plutarch u. A. Diegrößern Stabte nebft ihrem Gebiete, beren Bahl gewöhnlich auf 14 bestimmt wird, wohin Theben, Saltartus, Thespid u. f. w. gehorten, bildeten ben Bootifchen Bunb unter fich. Bgl. Klus, "De foedere boeotico" (Berl. 1821) und Ter Breufel, "De foedere boeotico" (Gröning, 1834). An der Spise bestelben stand ein Archon, ihm zunächst die berathende Behorbe, welche aus vier Personen beftand und ihren hauptfis in Theben hatte; Die ausführende Gewalt bagegen mar ben Bootarden anvertraut, die von ben einzelnen Staaten in ben Bolleversammlungen gewählt wurden und ihr Amt nur Gin Jahr verwalten burf. Bon biefem Bunbe war gur Raiferzeit nur noch ein Schatten übrig, benn fest ber Schlacht bei Charonea, wo Philipp ben macedon. Thron auf ben Trummern ber griech. Freiheit grundete, war die politifche Bebeutfamteit des Landes fo rafch gefunten, daß um 30 v. Chr. nur zwei Stabte, Tanagra und Thespid, einiges Anfehen genoffen. Aber fur immer bentwurbig werben in ber Gefchichte bie Schlachtfelber von Plataa, Leuttra, Roronaa und Charonea bleiben. Ausführlich ift bie Topographie und Geschichte B.s behandelt in Difr. Muller's "Gefthichten hellen. Stamme und Stabte" (Bb. 1) und in Forchhammer's "Dellenita" (Riel 1841).

Bopp (Ebuard Franz), ordentsicher Professor der oriental. Sprace an der Universität zu Berlin, geb. zu Mainz 1761, legte in Afchaffenburg, wohin seine Altern dem Hose des Aurfürsten von Mainz gefolgt waren, den Grund zu seiner wissenschaftlichen Bildung. Schon hier ward ihm besonders durch Bindischmann die Liebe für die oriental. Literatur eingestößt. Entschossen, sich ausschließend dem Studium derselben zu widmen, ging er im Herbst 1812 nach Paris, wo er an Chezy und Sylvestre de Sacy sowie in A. B. von Schlezel Freunde und Sommer sand. Mit einer kleinen Unterstützung des Königs von Baiern lette er sum Freunde und Gomer sand. Mit einer kleinen Unterstützung des Königs von Baiern lette er sum Freund zu Paris, später in London, dann in Göttingen seinen Studien mit ausgezeichneter Beharrlichkeit und wurde hierauf in Berlin angestellt. Als Schriftsteller trat er zuerst mit der Schrift "Über das Conjugationssystem der Sanskriftprache" (Franks. 1816) auf. Die Grammatik der Sanskriftprache bearbeitete er in einer dreifachen Form: "Ausssührliches Lehrgebäude der Sanskriftprache" (Berl. 1827), "Grammatica critica linguae sunseritae" (28be., Berl. 1829—82, 4.) und "Kritische Grammatik der Sanskriftprache"

(Best. 1834), benen fich fein "Glorsarium sanaeritum" (But. 1636; 2. Auft., 1840, 4.) aufdlieft. Auch gab er mehre Brudfinde bes großen inbifchen Epot "Mahabborata" in Driginaltest, in Uberfesung und mit Anmerkungen berand, nomlich "Nalus et Damajunti, Mahabharati episodium" (Land. 1819; 2. Aufl., Berl. 1832; metrifch überfest, Beil. 1838); "Arbidnuna's Reise ju Jubra's himmel" (Berl. 1824); "Diluvium cum tribas alie Mababharati episodiis" (Bert. 1829). Außererbentlich bat er burch feine grammatifden Lehrbuder bas Studium bes Canffrit in Guropa enleichtert und beforbert. Bein Sauptverbienft aber, wobned er jugleich ber Begrunder einer nenen Biffenfcaft, ber fprachenergleichenben Grammatit, geworben ift, liegt in ber Analyse ber grammatifchen Formen ber verichiebenen Grachen bes inbo-german. Sprachftamms, bie er mit großem Scharffinn und tiefblickenber Combinationsgabe bis in ihre legten urfprimglichen Ciemente zu zerlegen weiß. Gein hauptwert in diefem Fache ift die "Bergleichende Grammatil bes Sanftrit, Bend, Grichifden, Lateinischen, Litthauischen, Altflamifden, Gotbifden und Deutschen" (4 Abtheil., Berl. 1833—42, 4.), welche burch einige auch befonders gebruckte Abhandlungen in den Berhandlungen der Berliner Atademie der Biffenfchaften, 3. B. "Uber die Teltifchen Sprachen" (Berl. 1839, 4.), "Uber bie Bemanbtichaft ber melaiifch-potynefifchen Sprachen mit ben inde-germanifchen" (Berl. 1841, 4.) und ,ilber bas Albanefifche" noch erweitert worben ift. Außerbem ermahnen wir fein Bert, "Bocalismus ober fprachvergleidenbe Arititen über 3. Grimm's beutsche Grammatif und Graff's althochbeutschen Sprachfibes mit Begrundung einer nenen Theorie des Ablautes" (Bock. 1836). Als Zeichen ber Anerkennung seinen geoßen Berbienfte um bie Sprachkunde wurde er zum Ritter bes metachifteten Drbens pour le mérite ernaunt.

Boppard, ein Stabehen am linken Ufer des Rhein im preuß. Regierungsbezirke Ardleng, der Sig eines Friedensgerichts, hat drei Lirchen, eine Synagage, ein Lyceum und zählt 4000 E., welche Baumwollenwaaren-, Leder- und Tadackspfeifenfahriken unterhalten und Schiffahrt, Holz- und Kohlenhandel treiben. Schon zur Zeit des Kaifers Augusins war hier ein Castell Namens Bandobriga oder Bontoprica vorhanden, das Drufus erdaut haben soll. Spoter entstand in der Rähe besselben der Ort Boppard, der sich dalb durch Handel und Schiffahrt hob und in den Reiten der Hohnstaufen zur Reichskadt wurde. Um 1312 schenkte Kaifer Heinrich VII. die Stadt seinem Bruder Balduin, welcher Aurfürst von Trier war. Die Bopparder, unzufrieden mit dieser Versügung, schickten sich an, der Bestspergerifung durch den Kurfürsten Widerstand zu leisten; doch nachdem derselbe die Stadt übernumpalt und zum Theil niedergebrannt hatte, mußte sie sich unterwersen und blieb unter der Herlichse der Erzbischösse von Trier, obsichen sie wiederholt versucher, ihre frühere Selbstaddigkeit wiederzunerlangen.

Bora heißt ber scharfe, trodene und heftige Nosdoskwind, welcher meist im Blinter, oft acht die neun Lage anhaltend, von den kroatischen und illurischen Gebirgen her das game Litorale und die iftrischen Kusten die Eriest und meiterhin bestreicht und namentlich das Aus- und Einlanfen in die dortigen Safen und Rheben hindert. In der Gestadt Rengh wecht die Bora oft so heftig, das sie Fenster eindrückt und daß man, um nur gehen zu konner,

Reitfeile über die Straffen gieben muß.

Born (Katharina von), Luther's Chegattin, war am 29. Jan. 1499 geboren, angeblich ju Löben bei Schweinis in Sachfen. Ihr Bater foll Hand von Mergenthal auf Deutschwora gewofen sein; ihre Mutter Anna war eine geborene von Hugewis aber Haugwis. Schr jung tam sie in das Cistercienserkloster Rimptschen, unweit Erimma. Mit Luther's Ansichten bekannt geworden, süblte sie sich hier bald höchst unglücklich und wandte sich, da ihre Berwandten sie nicht hörten, endlich mit acht andern Nonnen an Luther. Luther gewwam einen Bürger zu Longau, Leonhard Roppe, der, in Vereinigung mit einigen Senessen, die neun Nonnen in der Nacht vom Charfreitag auf den Ostersonnabend, am 4. Apr. 1523, aus dem Rloster befreite und sie nach Lorgau und von da nach Wittendung brachte, wo Luther ihnen ein anständiges Untertommen verschaffte. Auch erließ Luther ein öffentliches Sendschreiben au Koppe, worin er unverhohlen bekannte, daß er die erste Veranlassung zu diesem Borfall gegeben habe, und ermahnte die Altern und Verwandten der neum Imngfvauen, sie wieder zu sich zu nehmen. Einige derselben wurden von wittenders. Bürgern in

Mas Stufer aufgenommen; die jungern aber verheiratheten sich. Katharing war in bas Daus bes Burgermeiftere Reichenbach getommen. Luther lief ihr burch feinen Freund. ben Prediger Nifolaus von Amsdorf in Bittenberg, ben Doctor Raspar Giat, ber als Pfarrer in Driamunde ftarb, jum Gatten antragen. Gie lehnte biefen Antrag ab, erklärte fich aber bereit, bem Ritolaus von Amsborf, ober auch Luther felbft, ihre Sand ju reichen. Quther hatte zwar 1524 feine Mondelleidung abgelegt, auch war er dem Cheftande nicht abgeneigt; boch hatte er Ratharina im Berbacht ber hoffart. Um fo überraschenber mar feine Berheirathung mit ihr am 13. Juni 1525, welche feine Feinde natürlich aur Erfindung von allerlei gehäffigen Gerüchten benugten. Go wenig Grund biefelben hatten, fo fcheint boch Luther nicht in allen Dingen mit feiner Rathe aufrieben gewesen gu fein; benn mit ber ibm eigenen Treuberzigfeit fpricht er ebenforool von ben Leiben als ben Freuben feiner Che. Daß er aber fich nicht ungludlich mit ihr gefühlt habe, bafür fpricht fein Teftament, in welchem er fie, fo lange fie unverheirathet bleiben murbe, jur alleinigen Erbin aller feiner Sabe eine feste, weil fie, wie er fich ausbrudt, flets ein frommes und treues eheliches Gemahl gewesen fei. Rach Luther's Tode unterftugte fie Johann Friedrich wiederholt mit Geldgeschenken und forgte für ihre Sohne, auch der Konig Chriftian III. von Danemart fandte ihr mehrmals Meine Gelbsummen. Nach ber Ginnahme Bittenbergs im Dai 1547 ging fie nach Magbebura und von dort mit Melanchthon nach Braunschweig, in der Absicht, fich jum Konige. von Danemart zu begeben. Doch tehrte fie nachher nach Wittenberg zurud, bis fie 1552 burch bie Deft vertrieben, icon trant fich nach Torgau wendete, wo fie bald barauf am 20. Dec. 1552 ftarb. Ihr Gebachtnifftein in ber Pfarrfirche gu Lorgan, auf welchem fie in Lebensgröße ausgehauen ift, ift noch vorhanden. Bgl. Balch's "Gefchichte ber Rath, von B." (2 Bbe., Salle 1752 - 54).

Borar ift ein Salz, welches aus einer eigenthumlichen Saure, ber Borapfaure (f. b.), und Natron besteht und im handel roh sowie gelautert vorkommt. Der rohe Borap, Tinkal genannt, bessen beste Sorten China liesert, sindet sich auch in Persien und Tidet im Schlamme großer Seen. Der aus Tidet kommende ist stets mit einer settigen Masse überzogen. Der raffinirte oder geläuterte Borap ist entweder blod von seinen fremden Bestandtheilen gereinigter Borap, was besonders in holland geschieht, oder er ist wirklich kunstlich aus Borapsaure und Natron dargestellt, was neuerdings in großer Menge statssiedet. Er ist weiß und durchsichtig und trystallistet ziemlich regelmäßig. Man hat zwei Sorten, eine cubisch und eine rhombisch krystallistet, die sich durch den Wasseralt unterssieden. Sebraucht wird er bei Versertigung des Glases, kunstlicher Edelsteine, als Schmelzmittel und zum Löthen der Metalle, zum Emailiere, zur Bereitung mancher Far-

ben und in ber Farbefunft.

Borgefaure heißt die im Borar an Natron gebundene Saure, die sich aber auch frei in der Natur sindet, und zwar als Product vulkanischer Erhalationen in einem Districte Toscanas nicht weit vom Gran-Sasso d'Italia, daher auch Sassolin n genannt. Man hat seit einigen Jahren angefaugen, auf sehr sinnreiche Weise die aus Erdspalten hervorkommenden Dampfe in kunftliche Lagunen zu leiten und das Wasser dieser lettern, nachdem es sich mit Dampfen gefättigt hat, abzudampsen, wodurch man Borarsaure in so großen Mengen und zu verhältnismäßig sehr billigen Preisen gewinnt, daß der Borar (f. d.) jest vortheilhasten burch Gättigung dieser toscanischen Borarsaure mit Goda, als durch Reinigung des Tintal dargestellt wird. Die Borarsaure selbst hat nur in der analytischen Chemie Anwendung.

Borborianer ober Borboriten werben als gnostische Partei in ben ersten Sahrhunderten von mehren Kirchenvätern erwähnt; doch scheint es mehr ein Spottname zu sein, entstanden aus dem griech. Borboros, d. i. Roth oder Mist. Rach Epiphanius standen sie in hinsicht ihrer Ansichten den Nikolairen am nächsten. Spottweise erhielten diesen Namen auch die Waterländer, eine mennonitische Partei in holland zu Ende des 16. Jahrh.

Borda (Jean Charl.), ein um die praktische Mathematik und Astronomie sehr verbienter Mann, geb. zu Dar im Departement des Landes am 4. Mai 1733, machte 1771 mit Berdun und Pingre eine Reise nach Amerika, um die Seeuhren zu prufen, wobei er zugleich die Länge und Breite vieler Kusten, Inseln und Klippen berichtigte. Die Resultate dieser Reise machten die brei Gefährten in der "Voyage fait par ordre du roi en 1771 - et 1772 en diverses parties de l'Europe et de l'Amérique, etc." (2 20e., Der. 1778, 4.) befannt. In gleicher Abficht reifte B. 1774 nach ben Infeln bes Grunen Borgebirgs und nach der Beftfufte Afritas, welche Reife er einige Sahre fpater wiederholte. Gehr thatig war er, als 1787 bie Sternwarten von Paris und Greenwich in nahere Berbindung traten, auch bei ber großen Meribianmeffung Frankreiche neben Delambre und Mediain eins ber vorzüglichsten Ditglieder ber bamit beauftragten Commission. Batrend bes amerif. Ariege mar er bem Grafen b'Eftaing burch feine Renntniffe im Geewefen febr nuslich, und gleichzeitig murbe er ber Grunber einer Schiffbauschule. Auch bei ber Commiffion über die neuen Dage und Gewichte leiftete er wefentliche Dienfte. Er ift der Erfinder eines neuen Inclinatoriums ber Magnetnabel, und feine Correctionen des Secundenvendels werben noch jest angewendet. Minder glücklich war er mit feinem Borfchlag einer neuen Bahlmethobe ober Stimmengebung, beren praktifchen gehler zuerft Bonaparte als Conful nachwies. Am bekanntesten hat er feinen Namen gemacht durch die Berbefferung bes Splegelfreises (f. Septant), über welches Instrument er in der "Description et usage du cercle à reflexion" (2 Bbe., Par. 1787, 4.) fich weiter verbreitete. Seine Gintheilung bes Rreises in 400 Grabe zu 100 Minuten à 100 Secunden wurde im übrigen Europa nicht angenommen, und felbst in Frankreich ist man wieder zu der alten gewöhnlichen zurückgetehrt. Er ftarb zu Paris am 20. Febr. 1799. Seine, Tables trigonométriques décimales, etc. "wurden erft nach feinem Tobe von Delambre vollenbet und berausgegeben (Bar. 1801).

Borbeaux, die Hauptstadt des franz. Departements Gironde und eines gleichnamigen Begirte von 77 DDr. mit 240000 G., liegt am linten Ufer ber Garonne, in ber Landfcaft Borbelais bes ehemaligen Gupenne ober Aquitanien und hat 115000 E. Über bie Saronne, welche 12 Stunden von B. mundet und hier icon diemlich breit gebt, führt eine Brude von 17 Bogen, die unter Ludwig XVIII. gebaut wurde und über 2 Mill. Thir. kostete. Die Stadt ist mit Mauern und festen Thürmen umgeben. Die kleinen Forts Haa und St.-Louis ober St.-Croir und bas ftarfere Chateau Trompette vertheibigen ben Safen, in welchen die größten Kauffahrteischiffe ohne Schwierigkeit mit ber Flut, die oft bis 12 Fuß fteigt, ben Strom herauffommen, ber 1000 Schiffe aufnehmen tann. B. ift etwas alterthumlich in feinem Aufern, eng und winkelig gebaut; es hat 19 Thore, wovon 12 nach bem Strome und 7 nach der umliegenden Gegend führen, zwei Borftable, Les Chartrons und St. Severin, mehre icone öffentliche Plage, barunter ben Konigsplag, ben Plag Dauphine, den Paradeplas, den Plas St. Germain und ben Place grands hommes, angenehme Spagiergange, 46 fatholifche und eine protestantifche Rirche. Ausgezeichnete Gebaube find bie Rathebrale mit einem Gewolbe ohne Pfeiler, bas Rathhaus Lambrière, worin bie alten Ber-Boge von Gunenne refibirten und fpater bas Parlament feinen Sis hatte, die Borfe, bas große Theater und ber von Rapoleon 1810 erbaute Palaft. Aus ber Romer Zeit ftammen nebft vielen andern Überreften ein Thor, genannt La porte basse, ein iconer Springbrunnen, welcher ben Ramen Dege führt, und ein Amphitheater. B. ift ber Sis eines Erzbifchofe, eines protestantischen Confistoriums und eines Prafecten ; es hat einen toniglichen Gerichts. hof, feche Briebenegerichte, eine Sanbelstammer und ein Sanbelsgericht. Die bafige Univerfitat murbe 1441, die Atabemie ber bilbenben Runfte, welche im Befig eines ichonen Ruseums ift, 1670 (erneuert 1768) bie Atabemie ber Biffenschaften, mit einer Bibliothet von mehr benn 100000 Banben, 1712 geftiftet; außerbem hat B. ein Lyceum, eine Linnefce Gefellichaft, ein Taubftummeninftitut, eine Sandeles, eine Schiffahrteichule u. f. m. Die Fabriten liefern namentlich Buder, Glas, Topferfachen, Bollenwaaren, Spigen, Branntwein, Liqueur, Papier, Fagence, Sute, Flafchen, Strumpfwaaren, Metallbraht, Bache, Fußteppiche u. f. w. Auch find die Schiffswerfte beständig in Thatigeeit. Nachft Rantes hat B. ben größten Antheil an bem frang. amerif. Sanbel, eine Bant, welche für 10 Dill. Roten in Umlauf fest, eine Affecurange und andere bergleichen Gesellschaften. Die beiben Reffen zu B. im Darz und im Det. find für gang Bestefrantreich von der höchsten Bichtige teit. Am Balfisch- und Stockfischfang nimmt bie bafige Rausmannschaft vorzüglich Anthell burch bie Safen von Bayonne, St.-Jean de Luz und St.-Malo. Mittele bes Ranate von Langueboc verforgt B. bas fubliche Frankreich mit Colonialwaaren. Die Ausfuhre artifel find Bein und Branntwein, Beineffig, getrodnete Fruchte, Schinten, Brennholz.

Berpenthin, Gladflaften, Roet, Bonig u. f. w. Gingeführt werben besonbere Gelenitiungaren, engl. Binn, Blei, Rupfer und Steintobien, Farbeftoffe, Bimmer- und Schiffbauholg, Dech, Banf, Leber, Beringe, Poteffeifch, Rafe u. f. w. Die von B. nach Tefte geführte Gifenbahn, beren Actiengefellichaft wegen ber geringen Rentabilität ber Bahn bei ber Regierung um Unterftügung nachgefucht hatte, brachte ben Minifter ber öffentlichen Arbeiten Tefte in Conflict mit der Rammer ber Deputirten, welche im Marz 1843 bie von Seiten bes Minifiere beantragte Unterflügung verwarf. Bei ben Romern bieg B. Burdigala; int 5. Jahrh. befagen es bie Sothen; bie Normannen fuchten es heim mit Brand und Plunderung. Durch bie Berbeirathung Cleonore's, ber Tochter Bilhelm's X., lesten Bergogs von Suvenne, mit Lubwig VII. tam es an Frantreich. In Folge ber Trennung Dieser Che im 3. 1152 und burch die Biebervermablung Cleonore's mit dem Bergoge von der Normandie Bilhelm II., ber fpater ben Thron von England beftieg, fiel es diefem legtern Reiche gu. Erft unter Rarl VII. tam es 1451 wieber an Frantreich. Als fich 1548 bie Stabt wegen Einführung der Salztare emporte und bet Gouverneur de Morems ermordet murbe, nahm bafür ber Connetable von Montmorency blutige Rache an den Bewohnern. Bahrend ber Revolution warb es als Sauptfig ber Gironbiften von ben Schredensmannern faft wie Loon und Marfeille verheert. Unter Rapoleon machte ber Drud bes Continentalfoftems, bem ber Sanbel von B. unterlag, die Ginwohner ber Regierung beffelben abgeneigt, weshalb fie fic am 12. Marg 1814 unter allen Frangofen querft für bas Saus Bourbon ertlarten. - Landes de B. heißen die Saidesteppen von Sumpf und tobtem Sande an der Rufte, wo es jur Beit ber Römer funf Safen gab, die jest bis auf ben zu Tefte ganz versandet find.

Borbeanrweine heißen nicht allein die im Begirte ber Stadt Borbeaur gewonnenen, fondern überhaupt die in Guyenne machfenden, sowol rothen als weißen und über Borbeaup verfendeten Beine. Sie werben in verfchiebene Claffen getheilt und zwar nach ber Art in: 1) Medoc und zwar a) haut Medoc, z. B. Laffitte, Latour, Margaup, roth, Pontac, Barfac, Sauternes, weiß; b) bas Medoc, die am linken Garonneufer machfen; 2) Graves in der Rahe von Borbeaux, 3. B. Haut Brion, Rojau, Larofe, St.-Julien, fammtlich roth; 3) Vine de cargaison, 3. B. Montferran, 4) Vins de côte, bonnes und petits côtes, 5) Ferre forte und 6) Entre deux mères. Die verzüglichsten, die man der Gute nach in grands crus, crou bourgeois und crus ordinaires scheibet, gehoren den erften beiden Classen au; bad gibt es auch unter ben andern fehr gute Sorten. Bon ber erften Claffe werben jährlich im Durchschnitt 160000 Orhoft erbaut. Die zweite und britte werden vorzüglich ausgeführt, die geringsten Sorten nach Amerika, die besten nach England. Auch begreift man unter bem Ramen Borbeaurweine verschiebene hochlandische Beine, 3. B. Gaillac, St.-Foi, Cahors, Frontignac und ben Muscateller von Bezieres. Fast alle Borbeaurweine follen einiger Burichtung unterliegen, bamit fie fich beffer verfahren laffen, und inebefondere find die à l'anglaise augerichteten mit Weingeift verfest. Rein Borbeauswein ift unter 18 Monaten geniesbar, und manche muffen funf bis feche Sahre liegen, ehe fie bie gehörige Gute erhalten. 3ut Bezeichnung bes Altere gebraucht man in Borbeaur ftatt Jahr bas Bort Blatt (feuille), und es ift 3. B. Vin de quatre feuilles ein vierfahriger. Außerbem führt Borbeaux viele Beine aus, die mit ben ichweren von der Rhone kommenden verfchnitten find; im Gangen werden felbft in mittelmäffigen Sahren über 200000 Drhoft Borbeaurwein ausgeführt.

Borbell nennt man eine unter öffentlicher Auflicht stehende, policeilich geduldete Wirthschaft, in welcher Freudenmädchen gehalten werden. Man leitet das Wort von dem altsächledort, in welcher Freudenmädchen gehalten werden. Man leitet das Wort von dem altsächledort, in welcher Jaue, ab. Die Bordelle haben oft Vertheibiger gefunden, die sich darauf stügten, daß durch sie schliedern Ausbrüchen und Folgen des Lasters vorgebeugt werde. Indes liegt in dieser Ansicht das für die Gesellschaft wenig ehrenvolle Zugeständenis, daß sie gewisse Unsutzlicheiten nicht im Zügel halten könne. Auch erwachsen aus den Bordellen wieder andere und vielleicht noch greuslichere Misbräuche durch die Versuchung, die sie leichtsungen Goschöffen geben, sich dem unsittlichen und verderblichen Gewerde hinzugeben und durch die Mittel, welche die Auppler anwenden, ihre Schlachtopfer in ihr Nes zu locken. Die Hedung der Sittlichseit im Bolle, ein vorwaltendes edles Familienleben und überhaupt ein gewissen Schwung, eine begeisternde, das Gemüth auf edle Zielpunkte wendende Richtung, dazu eine

folige Golielbung der toletisfelsafilligen Benfällniffe, welche die Che exleinstert, find die bestien Mittel. den Berebeibiaans der Bordelle den maisten Bormand zu nehmen.

Bordone (Pauls), ein berühmter Raler der venetian. Schule, war zu Treviso zum 1500 geboren und flarb 1570. Er gab bas Studium der Wissenschaften auf, um unter Algian fich zum Weier zu bilden, und fehr schnell entwickelte sich sein außerordentliches Taisen. Die Ausschleung vieler Aufträge für seine Baterstadt und für Venedig verbreiteten seinen Ruhm auch nach Frankreich, wohln er vom Känige eingelaben wurde. Das vorzüglichste Verdenft seiner Seines gartrosigen Tosories, daher desonders seines gartrosigen Tosories, daher desonders seine weiblichen Bilduiffe sehr anzliehend wirken.

Berens, ber Nord-Nord-Oftwind, der über die ihrazischen Gebirge nach hellas zu weht, erscheint in der Mythologie als Sohn des Afträus und der Eos oder Autora, als Bruder des Rutus, Bephyrus und hesperns und wohnt in einer höhle des thrazischen hämus. Dorthin entschrete er die Lochter des athenischen Königs Erechtheus, Dreithnia, mit der er den Zeles, Kalais, die als Symbol der Schnelligkeit gelten, und die Alespatra, die Gemahlin des Phieneus, deugte. Außer jemer entführte er noch andere, wie die Chlosis. Nach der Homerischen Sage erzeugte er mit den Stuten des Erichthonius zwölf Füllen, womit, wie man gewähnlich glaubt, die Schnelligkeit dieser Rosse angedentet werden soll. Nach Woß beruhen diese Gagen auf einem veralteten Glauben an eine Windsmessanzis. Der Raub der Dreithnia wur auf dem Kasten des Kupselos abgebildet, wo B. statt der Füse Schlangenschwänze hatte. In Athen hatte er einen Lempel, well er die Schiffe der Perfer zerkört, und zu Megalopolis wurden ihm zu Chren sährliche Feste geseiert, weil er den Megalopolitanern einst gegen die Spartauer Hülfe geleistet hatte.

Borekl (Giov. Alfonso), Astronom umd Seister der ietromathematischen Schule, geb. zu Neapst 1608, erhielt feine Bildung zu Florenz und ward dann Prosessor der Manthematik zu Pisa. Später ging er nach Messina, hierauf nach Rom, wo er der Gunst der Königin Theistine von Schweden sich erfreute, und stard dasschift 1679. Mit einem sehr genen Fernrohre von Campani beobachtete er die damals noch wenig gekannten Jupiterstadwen, wobei er zugleich ihre Bewegungen mit den Tafeln Gatilei's verglich. Auch scheint er zuerst die parabolische Komstendahn erkannt zu haben. Unter der großen Zahl seiner Werte zeichnet sich vor allen aus "De matu animalium" (Rom 1680—81, 4., zulest Haag 1743), welches, ein in seiner Art classisches Wert, als die Grundlage des iatromathungen Gystems zu betrachten ist. Indem er die Gesetz der Mechanit auf die Muskelbewegung anwendere, hat er über die Araft, welche die Nuskeln ausüben, wenn die Anochen als einarmige Hebel betrachtet werden, an deven längerm Hebelarme die zu bewältigende Last wirt, sehr zahlreiche Untersuchungen angestellt, und alle spätere Schriftseller, welche denselben Gegenstand behandelten, haben dieselben den ihrigen zum Grunde gelegt.

Berger (Glas Annes), geb. am 26. Febr. 1784 im Dorfe De-Joure in Friesland, geft. am 20. Det. 1820, war eine jener reichbegabten Naturen, beren Holland im Bergleich gegen größere Länder so viele aufzuweisen hat. Mit einer lebhaften Phantasie und der eindeinglichften Scharfe des Berftandes verband er einen Fleiß und eine Beharrlichkeit, denen tein Binbernif undeffogbar blieb. Durch blogen Brivatunterricht, beffen Mangelhaftigteit er burch bas eiftigfte Gelbitftubium an erfesen mußte, vorgebilbet, begab er fich ohne alle Empfeblung nach Lepden, um fich bem üblichen Eramen jur Aufnahme auf die Atabemie ju unterwerfen, und entwickelte babei so auferordentliche Renntnisse, daß ihm eine ansehnliche Unterflüsung aus dem Staatsfonds zu Theil wurde, um seine gtabemische Laufbahn unge**fibrt vollenden zu konnen. Nachdem er fast sieben Sahre mit eisernem Fleise insbesonders** der Theologie obgelogen hatte, wurde er 1807 Doctor der Theologie, dei welcher Gelegenheit \* bas ubevaus grantliche und tief eingehende "Specimen hermeneuticum exhibens interpretationem epistolne Panli ad Galatae" (Lend. 1807) vertheibigte. In bemfelben Jahre 1866 murbe er Lecton ber biblifchen Eregefe, 1811 außerorbentlicher und 1814 ordentlicher Profestor der Theologie, vertaufehte 1817 den Meologischen Lehrstuhl mit dem der Geschicke und Literatur, welchen er bis zu seinem Tobe bekleibete. Auch als Kanzelredner war er wegenein beliebt, und feine Prebigten "Leerredenen" (2 Bbe., 4. Aufl., Sagg 1893) gehören, tros mancher Dangel, ju ben beften in diefem 3weige ber Literatur. In Allem,

was er that wib trieb, in feinen Bortnigen wir in gewähnlichen Unterhaltning fprüften goldung Sunten aus feinem reichen, Alles untfaffenben Geifte. Er war ausgezeichnet als Theolog. Philolog, Philofoph und Historifer, und micht minder als Dichter, wie sein poetischer Rachlas "Dieterlijke nalatenschup van A. E. B." (Lopb. 1836) beurfundet. Im lat. Ausbruck bratte er fich eine folde Gewandeheit augeergnet und fich, ohne gefucht zu fein, fo in den Geift Ciceronianifice Grache und Darftellung eingesiebt, daß er als Stillit unter ben Reusry oine bebeutenbe Goelle einnimme. Guin Pampemert, welches auch bas meifte Auffehen ertrafe. tft bie Schrift "De mysticismo" (2. Nuft., Dag, 1820; beutsch von Stange, Aitona 1826).

Boughtfe, eine rum. Fumilie, welche aus ber Republit Giena fammt, wo fie felt ben Mitte bes 15. Jahrh, bie hochften Amter belleibete, gelangte befonbers bemeh Camillo B., ber 1685 ale Paul V. ben papfalichen Stucht befflieg, ju Anfohen und Reichthum. - Francode o B., ber Bruber Pani's V., werde von biefem 1007 jum Anfahrer ber Enuppen ermannt, die zur Aufrechthaltung ber papftischen Rechte gegen Benedig gangen. — Ma ves Antonio B., ber Gobn Giov. Battifta &'6, eines Brubers Paul's V., ethielt buth bie Berleihung und ben Einfich bes Lestern bas Fürflenthum Gulmona und ben Titel eines Granben von Spanien und flach toss. — Scipione Caffarelli, ber Schmefterfohn Paul's V. wurde von biefent, nachbem erben Anmen Borghefe angenomenen, jun Cantimal erhaben, namentlich mit ben eingegogenen Gutern ber Familie Cenci (f. b.) bereiches und ift der Erbander ber berühneten Billin Borghefe untweit ber Parta dal popula in Rom. --Girv. Battiffa B., ber Gohn Manco Andonic B.'s, verheinethete fich mit Dianpia Ab bubrandini, einer der reinffen Fürflinnen Idabiene, und ward durch fie der Erbe des Fürftene thund Meffans. - Mauco Antonis II. B., ber Gohn bee Brigen, geft. 1729, enwark bebeintenbie Rrichthamer burch Bertheinathung in Die Familie Spinola. — Sein Gofin. Camilla Amtonio Francesco Batda farre B., goft. 1763, verband fich durch Heirach mit ben haufe Colonna. — Der älbeste Goine bes Leytern, Marco Antonio III. B., geb. 1734, bombete 1769 ben beinufe handertfahrigen Proces mit ber Familie Pamifik wogen ber Abeiteanbini'fden Erbichaft. Er wurde 1798 Smator ber Republik Ram beit **fact 1980. — Cein Erbe war fein Gehn Camillo Filippo Lubsvice Barghefe (f. b.)**; siner ber reichsten itel. Füufien feiner Beit. — Ihn beaubte fein Bruber France & to B., Fürft Abobrandini, geb. ju Rome 1777, Generalmajor in frang. Dienften, vermichte wit einer Brifin Barothefducautt, geft. am 29. Mai 1839. — Seine Erben waren feine brei Gilyne, der Fluft Marca Antonio B., geb. 2011 Paris 1884, beffin liebesschwindige Gemabiln, eine gebonene Griffin von Shreinsburg, am 27. Det. 1840 ftach, und ben ihne brei Sohne binnen wenigen Wochen in bas Grab folgten; Camillo B., Fürft Albabrandini, gen. gu Foreng 16f6, und Gripio B., Flieft von Balbiast, geb. gu Paris 1923.

Borg beft (Camille Filippe Lubovice), Fürft von Sulmona und Rossans, womens Bergeg von Gunftalla, ital. Pring und Pring von Frankreich, wurde zu Ram am 10. 300 1775 geboven. Mit bie Frangofen in Stalten einbrangen, nahm er Dienfte in ihrem beent wod zeigte viel Aufanglichfteit an Frankreiche Sache, inebefondene an ben General Bang. parte, beffen zweite Schwefter Pauline, bie Witwe bes Generals Leclere, er 1883 heinatheta Dietauf warb er 1864 frang. Doing und Gruffreng ber Chambegion und beim Ausbericht bes Rriegs gegen Oftreich 1805 Escabrenchef ber toiferlichen Garbe, balb bar auf Dbeift und fpater Divistonsgeneral. Rach Beendigung diefes Avions erhielt feine Gemablin bas Aurftenthum Guaffalla, wahrend er felbft jum Bergoge von Guaffalla ether ben wurde. Er nahm an bem Felbauge von 1806 Theil und exhielt bann eine Benbung nach Barfchau, um die Polen zu einem Aufflande verzudereiten, worauf feine Gruennung jum Genevalgonverneur ber Provingen jenfeit der Athen erfolgte. In Amin, wo er feinen hofftant hielt, machte er fich bei ben Diemontefernschr beliebt. Rach Rapuleon's Throntens fagung hob er alle Berbindung mit ber Franille Bonaparte auf und trennte fich von friner Gemahlin. Als ber Ronig von Garbinien 1813 bie piemont. Rationalgater, mit welchen bie franz. Regierung bie Summe von 8 Mil. France für die von B. ertauften Runftwerte aus ber Billa Borghefe begahtt hatte, in Befchlag nahm, erhielt er ben größten Theil ber Aunftfichage garind. Seit 1818 lebte er in Floreng. Babrend feines Aufenehates in Rom, im 3. 1826, wurde er von Leo XII. mit großer Auszeichnung behandelt, indem man hoffin,

Das er bei feinem Mobe bie frommen Anfiniten bebenten werbe. Die Lubedubur fines er gu Floren; am 8. Mai 1939. — Seine Gemablin, Murie Pauline, gunfin B., fraber Barletta genannt, Rapoleon's zweite Schweffer, war zu Afaccio am 22. Apr. 1781 geborrt. Sie hatte fich, ale bie Englander 1793 Corfica befesten, mit ihrer Mutter nach Marfeille begeben und ftand bier im Beariff, ben Conventsbeputiten Frecon, einen Cobn bes Gegners Bolfaire's, au beirathen, ale eine andere Frau beffen Sand in Anfpruch nahm. Dierauf follte fie bem General Duphot fich vermablen, ber fpater in Bom im Dec. 1797 ermotbet wurde; allein gang nach eigener Bahl gab fie ihre Sand ju Mailand bem General Leclere, ber 1785 Chef but Generalftabt ber Divifion ju Marfeille war. Als biefer als Generalempitain nach C.-Domingo gefthickt wurde, befahl ihr Rapoleon, mit ihrem Sahne ihren Gemahl bahin zu bei gleiten. Gie fofffte fich im Dec. 1801 ju Breft ein, und man befang auf bem Abeniralfchiffe, ber Drean, die fchone grau mit iftrem nicht minber fchonen Armben als Galathen ber Griechen und Vonus marinn. Sie zeigte fich febr munboll und entfchioffen. Alle bie Reger unter Chriftoph bie Capftabt, wo fie wohnte, flurinten und Leclerc, der bie Anbringenden nickt langer gurudguhalten vermochte, Frau und Rind auf ein Schiff gu beingen befahl, tonnte fle nur mit Gewalt bagu vermocht werben. Rach bem Tobe Lecleve's vermitalte fie fich au Morfortaine um 28. Mug. 1 803 mit bem Burften B. Shr einziger Cohn flath balbbarauf zu Rom. Mit Rapoleon, ben fie-gartlich liebte, veruneinigte und verfebnte fie fich unaufhaulich, ba fie fich nicht immer in die Lannen feiner Politif finden wollte. Sie tropte oft feinem Milen von Rouilly and, wo fie in foldem Halle in der Burudgezogenheit fich aufhielt. Doch biefer Stole, suit bem fie von ihm foberte, mattrend ihre Gefchwifter bitten muften, machte fie bem Bester nur um fo anziehender. Alls fie fich aber einft gegen die Raiferin, zu der fie teine gemed ung hatte, vergaß, mußte fie ben hof meiben. Sie war noch in Ungnabe bei Rapoleon's Genez im J. 1814 und befand fich in Rigga; allein fogloich hanbeite fie gang als zäreliche Schwefter. Statt ihren Palaft in Rom zu beziehen, bogab fie fich zu ihrem Bruber und Elba und machte bie Bermittlerin gwifchen ihme und ben übrigen Gliebern ber Familie. Als Rapoleon 1815 in Frankreich gelandet war, ging fie zu ihrer Schwefter Auroline nach Reapel und dann nach Mom. Bor der Schlacht bei Waterloo fandte fie ihrem Bruder nur freien Berfügung ihre fehr toftbaren Diamanten, die fich in Rapoleon's nach biefer Schlacht erbeutetem Bagen befanden. Bon ihrem Gentalie getrennt, lebte fie bann ju Rom, wo fie einen Theil des Palastes Borghefe bewohnte und feit 1816 die Willa Sciarra befaß. Ihr Daus, worin Gefchmad und Aunftfinn herrichten, war ber Berfammlungsort bes glangend fien Areifes in Rom. Als fie von Rapoleon's Arantheit horte, fuchte fie wieberholt um Die Exlaubnif nach, sich zu ihm nach St.-Belena begeben zu burfen, die fie aber erft erhielt. als die Rachricht von feinem Tobe eintraf. Sie flarb zu Florenz am 9. Juni 1825. Aufen vielen Bermachtniffen und einer Stiftung, von beren Zinfen gwei junge Leute aus Ajaccio Mebicin und Chirurgie findiren follen, feste fie thre Brüber, ben Grafen von St.-Leu und ben Demog von Montfort, ju Erben ihres an 2 Mill. France betragenben Bermogens ein. Ihr von Canvva ju Rom in Marmor gearbeitetes Bilbnif ift ein bem Ainfeler übernas actungenes Bert.

Bergfest (Bartelomeo, Gras), einer ber ausgezeichnetsten Rumismatiker und Epigenhben Intiens, geb. zu Savignano am 11. Juli 1781, ward von seinem Bater, Pietro B., einem der verdienstvollsten Gelehrten seiner Zeit, schon früh den Wisserichaften zugestührt, und seine Fähigsteiten entwickelten sich so rasch, das er in seinem elsten Jahre schon eine Abhandlung über eine Bronzemünze herausgab. Er seste nach dem Tode sein wes Baters 1795 seine Studien im Collezio dei Rosili und von 1798—1800 im Abelszollezium San-Luigi in Bologna sort. Nach der Rücklehr in seine Heimat sliftete er mit mehren, nachmals berühmten Gelehrten die Accademia Savignanese und begann seine antiquarische Thätigkeit mit ausgedehnten Urkundenforschungen, um eine verbessert Ausgade der Muratorischen Annalen zu besorgen, die jedoch seiner geschwächten Gesundheit wegen nicht zu Ende gelangte. Im Z. 1802 ging er nach Rom und wendete dort, von Gaetano Marini angeregt, seinen Fleiß derzenigen Wissenschaft zu, welche ihn vorzugsweise berühmt gemacht hat, nämlich der Inscriedungen Walland, welches er zum ersten Wale 1807 besuchte,

ŧ

ŧ

ŧ

Ì

lighest die der Antie Burtinal Marmathschaft und germanne blusen für der anderenschlie Rach Pind' VII. Ruelehr übernahm er bie mubfame Arbeit, bie paticanische Minnsamme lung as ordnen und au tatalogificen, wofür gum Lohne er lich vom Papste nur Befreinng für fich und die Seinigen den den Fastienobservangen erbat. Geit 1821 lebte er in der Remeblit San-Marino feinen gelehrten Arbeiten und jugleich als guter Burger ben ihm am nertrauten Ctaatige Schäften. Go ging er noch im Mai 1842 als Abgefanbter und Bevollmächtigter ber Republif nach Rom, um mit bem papftlichen Gouvernament magen ber Salgund Labailesteuern zu unterhandeln. Seine Ginficht in alle Zweige ber Staatsverwaltung hatte ihn zu Betleibung der hachsten Amter befähigt; doch nie hat er etwas ber Art gefucht. Als Gelehrter wiederholt mit Berufungen ins Ausland beehrt, hat er fich burch bieße Anszeichnung nie bewegen laffen, feine perfäulich bescheibene Stellung aufzugeben. Seine Cefalligkeit und uneigennusige Theilnahme an allen literarischen Zwecken seines Bereichs barf beispiellos genannt werben. Trosbem baf feine eigenen ausgebehnten Arbeiten ibn gwingen follten, jeben Augenblick zu Rathe zu halten, schließt er fich bennoch mit einer munberbaren hingebung und aufopfernden Liebe jedem fremben Unternehmen an, für welches fein Beiftand in Anfpruch genemmen wird. Gein Sauptwert werben bie "Confularfaften" fein, an welche er fein Leben gefest bat.

Borgia ift ein urfprunglich fpan. Gefchlecht, bas feit bem 15. Jahrh. nach Stalien übersiedelte. — Alfons B. bestieg 1455 unter bem Ramen Caliptus III., Robrigs Langu oli B. unter dem Ramen Alexander VI. (f. Alexander) ben papfilichen Stuhl **Legierer zengie var leiner Erhebung zum Papste mit einer Römerin Bandza (Giulia Karnese)** mehre Kinber, von beneu vorzäglich Giovanni, Cefare und Lucrezia ihre Mamen auf die Rachwelt gebracht haben. - Giovanni B. ward auf Berwenden feines Baters burch ben Ronig van Spanten mit bem Bergogthume Canbia in Balencia befchentt. Als ihm 1497 fein Bater bas hernogthum Benevent nebft ben Graffchaften Terracina und Pontecorvo verlieh, mard beshalb fein fungerer Bruber Cefare auf ihn eiferlüchtig und ließ ihn acht Tage nach der Belehnung ermoeben. — Cefare B., eine ber größten Ungeheuer feiner verborbenen Beit, fahlen zu einer Zeit, mo der rom. Dof eine Schule der fchandlichsten Arglist und Sittenlofigkeit mar und weber Bertrage noch Eibe Sicherheit gewährten, bas Umrecht und bie Falfcheit auf bie bochfie Spipe ber Möglichkeit treiben zu wollen. Andere Fürften baben gwar mehr Blut vergoffen, schrecklichere Rache geubt; gleichwol ist B.'s Name mit größerer Schande gebrandmartt, ha alle feine Unthaten aus befonnener überlegung und tiefer Rieberträchtigteit der Gefinnung hervorgingen. Das Beiligfte gehrauchte er nach Willfur ju Erlangung feiner 3mede. Sein Bater bekleidete ihn bald nach feiner Erhebung auf den papfilichen Thron 1493 mit bem Purpur. Als Rarl VIII. von Frankreich auf seinem Grobenungszuge nach Stalien in Mom einzog und Alexander mit ihm unterhandeln mußte, gab er B. zum Unterpfande feiner Toene; allein bieser entwich nach wenigen Tagen aus bem Lager bes Königs. Rach ber Ermordung feines Bruders erlaubte ihm fein Bater 1497 ben Purpur abzulesen, um fich bem Kriegerstande zu widmen, und schickte ihn 1498 nach Frankrich, um Ludwig XII. bie erbetene Scheidungs- und Dispenfationsbulle zu überbringen. Ludwig belohnte B. für Die Billfahriefeit feines Baters mit bem Beravathume Balentinois in ber Dauphine, einer Lethwache von 100 M., 20000 Livres jährlicher Gintunfte und versprach ihm Unterflüsung bei feinen Eroberungsentwurfen. Sierauf vermählte fich B. 1499 mit einer Tochter bes Rönige Sahann von Navarra und begleitete Ludwig XII. nach Stalten. Mit 2000 Reitern und 6000 Aufsoldaten unternahm er zuerst die Eroberung der Romagna, verjagte die rechtmäßigen Besiger des Landes, ließ sie jum Theil meineibigerweise ermorden und fich 1501 von seinem Bater zum herzoge von Romagna ernennen. In demselben Sahre entriß er Salob von Appiano das Fürftenthum Piombino; auch versuchte er, jedoch vergebens, fich - 3um herzoge von Bologna und Florenz zu machen. Sobann funbigte er 1502 an, daß er . Camerino angreifen wolle und foberte bazu Solbaten und Gefcus von Guidobald von Montefeltro, Bergog von Urbino. Aus Gehorsom gegen ben heiligen Stuhl fchickte biefer ihm, was er verlangte, und B. bemächtigte sich bamit bes ganzen Herzogthums Urbino. Camerino ward mit Sturm genommen, und Julius von Barano, der herr ber Stadt, nebft feinen beiben Gohnen auf B.'s Befehl erbroffelt. Inzwischen hatten fich alle ital. Furfer

verfrunden und ju flore Breiteibigung Gelbeten gefanneite; aber & weißt fir die 3000 Schweiger, Die er nach Italien berief, in Furche gu fegen, thelle burch worthaligafte Sinerbietungen einzeln wieberzugewinnen. Go trennte er ihren Bordn, machte Chalge von ihmen gut feinen Bunbebgenoffen, befiegte wit fiver Stiefe bie Andoen, lief fie aber bann am Zage bos Sirge ju Sinigagiia am 31. Dec. 1509 fammtlich treutod semorben. Sieranf bemacheigte er fich ihrer Banber und fab nun fein Dinberniff nuter, von feinem Bater gum Ronte von Romagna, ber Mart und Umbrien erhoben zu werben, als biefer am 17. Ang. 1502, von muchlich an Gift, bas er großif Carbinalen bereitet hatte, flarb. Auch 23., beran bem Dime Wheil nahm, hatte von bem Gifte genoffen und fiel in Folge beffen in eine fowere Runtheit, gerabe gu einer Beit, wo feine gange Thatigfelt unb Geiftesgegenwart nothig waren, um faß ju behaupten. Swar toufte er fich ber Golige feines Baters au bemachtigen, verfammeite feine Truppen in Stom und twinfte fein Bindnif mit Franteich noch enger, aber alleuchalben ftamben feine Feinde wiber fin auf. Ale vallende einer der erkitzeriften unter dem Raman Julius II. den påpfiligen Stubl beflice, word er beskaftet und nag Spanien auf das Schief Webina del-Campo gedeucht, 100 er pivel Sabre in Gefangenschaft blieb. Enblich entsich er an feinem Comager, bem Ronig von Ravarra, jog wie biefem in ben Rrieg gegen Caffithen und warb am 19. Marg 1507 burch ein Burfgefcoff ver bem Schloffe von Bians gerobtet. Bei aller folner Schlechtigfolt war 23. maßig und nuchtern; er liebte und befthingte ble Biffenfchaften und befag eine fo gewandte Bevedtfamteit, dag er feldft Diefenigen verführte, die gegun feine Taufchung ann meiften auf ber hut gu fein fich vornahmen. Gine Guftberung Et gab Macchiavelli in foinem "Principe"; beffetben Beriche iber bas Blutbad ja Cinigagi Die abfchetelichfte unter allen Treulofigleiten, Die B. beging, ift ein mortonwiges Arem fener ruchlofen Beit. - Lucregia B. war querft mit Giovanni Sforga, Bluften von Defam, vermilblt, ber fie aber verlief, als fie mit thren beiben Brübern und bent eigenen Buber in umerlaubten Umgang trat. Bierauf verheirathete fir fich 1498 mit Mons, Bergog von Bifaglin, bem nathelichen Sohne Alfons' II. von Aragonien, und als biefer von form Bruber !! 1501 ermorbet worben war, mit Alfons von Efte, ber frater Dergog von Persona warb. Werrufen als die ausschweisendste Fran ihres Beitalters fierd fie £590. Sie war abwans fabr und fiebenswirdig und namentiid bezaubernd durch the goldenes Base, das noch gegonwärtig in ber Ambroffanifigen Bibliothet zu Mailand aufbewahrt wird. Durch thre Liebe zu ben Rimften und Miffenfthaften jog fie mehre icone Geifter an ihren Dof, weiche, wie 3. 8. Pleten Bembo, ihr auch in Gebichten hulbigten. Bieter Bugo bat in bem Dranenbiete "Lucedze Borgia" (Par. 1882) bie hauptgage ihrer Gefchichte benust.

Borgia (Steffano), Carbinal und Borficher ber Propaganba, einer ber ebeffen Bo fchuper ber Wiffenfchaften im 18. Sagris, geb. am 3. Dec 1781 zu Belletri, erbielt feine erfte Erzichung bei feinem Dheim, Aleffandro B., Erzbifchof von Fenne, bet 4764 ftarb. Rachbem er 1750 Mitalieb ber etruetifchen Afabemie ju Cortona geworben, bogunn er gu Belletri ein Diefeum von Alterthumern ju fammeln, bae nach und nach eine der velleften Privatfamantungen biefer Aut wurde. Benebict XIV. ernennte ihn 1758 gum Convernur von Benevent, wo er burch bie weifen Dafregeln, welche 1764 Stadt und Gebiet vor ber im Abnigreich Reapel herrichenben Dungerenoth bewahrten, fich Rubin etwarb. Im 3. 1770 wurde er Secretair ber Propaganda. Diefes Amt, bas er 18 Jahre verwaltete, brachte ihn mit ben in allen Belegegenben zerftreuten Diffionaren in lebhafte Berbindung, die er zugleich für die Bereicherung feiner Sammlung an handfcheiffen und andern Dentinaleun bes Afterthums nusbar gu machen mufte. Durch Pins VI. 1789 jum Carbinal und jugleich jum Oberauffeber ber Finbellinder ernannt, erwarb er fich auch in biefer Stellung burch viele mobithatige Ginrichtungen große Berbienfie. Als ber Revolutionen fich 1797 im Kirchenftaat zu zeigen begann, legte Pius VI. Die Dictutur von Wom in Die Dande B.'s, bem er noch zwei Carbindle beigefellte. Rachbem aber bei bem Erfeinen ber Frangofen vor den Thoren Rome am 15. Febr. 1798 ber Papft fich entfernt und bie Wolldpartei die Dberhand gewonnen hatte, ward B. verhaftet und bann and ben rom. Staaten verwiefen. Er ging nach Benebig und hierauf nach Pabua, wo er nach Lambesfitte einen Gelegetemberein grumbete. Dit Pius VII. tehrte er nach Rom jurud und widmete nun feine gange Whitigfeit der Wiederherfiellung einzelner Berwaltungehweige. Er ftarb am 93, Rop, 1804

Borne

ju Lyon, auf bem Bege nach Paris, wohin er bem Papfte folgen wollte. 8. war im boliffen Grabe wohlwollend, gefällig und offen; mit ber größten Bereitwilligkeit verflattete er Me Benugung feiner toffbaren Sammlungen, die in einzelnen Partien Abler, Boega, Georgi, Paulinus u. A. befchrieben haben. Die Arbeiten Anderer unterflüßte er auf alle Beife und felbst mit Aufopferung; bagegen versagte er fich jeben Aufwand, um möglichst viel auf sein Museum verwenden zu konnen. Durch die "Istoria della città di Benevento" (3 Bbe., 1763-69, 4.) begrunbete er fein Anfeben ale Stftorifer und Alterthumeforfcher. Außerbem Schrich et "Monumento di Papa Giovanni XVI." (Rom 1750); "Breve istoria dell' antica città Tadino nell' Umbria" (Rom 1751) und "Breve istoria del dominio temporale della sede apostolica nelle due Sicilie" (Rom 1788). Sein Leben hat Pater Paciino (Paulinus) von S.-Bartolomeo in lat. Sprache (Rom 1805, 4.) befchrieben.

Bortenfafer (Bostricida ober Xylophaga) ift der Rame einer artenreichen und beruchtigten Familie von Rafern, bie alle flein und von einfacher Farbung find und einen ovalen ober runden, gewölbten und harten Korper befigen. Bei allen Arten haben bie befruchteten Beibchen die Gewohnheit, fich in vegetabilische Körper, wie Baumftamme, forool lebenbe als abgestorbene, Balten, Sausgerath, Pilze, getrodnete Pflangen ber Berbarten u. f. w. einzubohren, um bort ihre Gier abzufegen. Die nach ein bis zwei Bochen austriechenben Barven (Bolgwurm er) hohlen fich gablreiche Sange aus, verpuppen fich und erfcheinen etwa in ber neunten Boche ihres Lebens als ausgebilbete zeugungsfähige Rafer. In unfern Rlimaten liefert baher ein Sommer wenigftens zwei Generationen. Die Berftorung bet Baftes töbtet leicht die Baume, und baher find biejenigen Arten von Bortenkafern, welche lebende Baume angreifen, fehr gefährliche Balbverberber. Der beruchtigfte unter biefen ift ber Gemeine Bortentafer (Bostrichus typographus), ber 1783 allein im Sarge 11/2 Mill. Fichtenstamme zerftorte, und wo er einmal überhand nehmend, minbestens im erften Jahre nicht zu unterbruden ift. In biefetbe Familie gehoren noch ber fogenannte Buch erwurm (Ptilinus), welcher in alten Bibliotheten fehr haufig ift, bie Tobtenuhr (Anobium pertinax), welche in altem Solze ein Geraufch, bem Piden einer Cafthenuhr vergleichbar, hervorbringt, und endlich bie großen Beinde ber Berbarien und Infettenfammlungen, Anobium paniceum und Ptinus Fur.

Born (Ignaz, Ebler von), Naturforscher, geb. zu Karteburg in Stebenburgen am 26. Dec. 1742, flubirte bei ben Sefuiten in Bien, beren Orben er 16 Monate angehörte, und wibmete fich bann in Prag bem Stubium ber Raturmiffenfchaften. Bu feiner weitern Belehrung machte er hierauf eine Reise burch Holland und Frankreich. Im 3. 1770 wurde er Beifiger in dem oberften Dung- und Bergmeifteramte ju Prag, hierauf Bergrath und 1776 nach Bien berufen, um bas Naturaliencabinet zu ordnen und zu befchreiben. Seit 1779 Birtlicher hoftath bei ber hoftammer in Münz- und Bergwertefachen, flarb er bafeibft am 28. Aug. 1791. Er war mit auferordentlichen Zalenten ausgestattet, überfah jeden Gegenftand mit feltener Leichtigfeit, verftand und fprach mehre neuere Sprachen und befaß nicht nur in feiner hauptwiffenfchaft, ber Mineralogie, fonbern auch noch in vielen anbern Biffenfchaften mehr als gewöhnliche Renntniffe. Den größten Ruhm erwarb er fich burch bie Berbefferung und Erweiterung ber Amalgamationemethobe, worüber er fich in bem Berte "Aber bas Anquiden ber golb- und filberhaltigen Erze, Rohfteine, Ochmargtupfer- und Suttenfpeife" (Bien 1786; frang. 1789) verbreitete. Seine Beobachtungen auf einer Reife in Ungarn und Siebenburgen finben fich in feinen "Briefen über Mineralgegenftanbe" (Bien 1770), bie auch ins Englische, Französische und Italienische übersest wurden. Die Befchreibung bes wiener Naturaliencabinete enthalten fein "Index rerum naturalium musei caes. vindob., P. I. Testacea" (Bien 1778) und bie "Testacea musei caes. vindob." (Bien 1780). Son der reichen Aber des Biges, die ihm zu Gebote fand, zeigen die von ihm anonym herausgegebene "Staatsperude" (Bien 1771) und bas unter bem Ramen Joannes Physiophilus erichienene , Specimen monachologiae methodo Linnacana" (Bien 1783), eine Satire auf ben Geift und bie Berfaffung ber verfchiebenen Monchborben, welche auch beutich unter bem Titel "Ignaz Lopola Auttenpelifiher" (Munch. 1784), fowie engl. und franz gebruckt wurde.

H

ř

ď

è

1

Borne (Lubw.), ein burch feine Stellung gur beutfchen Literatur überhaupt mertwarbiger, wie als Publicift und Berfechter ber mobernen liberalen Ibeen bochft beachtens-

marther Chriftfieller, wurde von füblichen Altern 1784 an Frankfurt um Main geboren. wo fein Bater, Jatob Baruch, Bechfelgefcafte trieb. Auf ber Univerfitat ju Berlin und Dann gu Salle wibmete er fich bem Stubium ber Argneifunde, bas er jeboch feit 1807 anfgas, um au Beibelberg und feit 1808 au Giegen bem Studium ber Staatswiffenfchaften mit Eifer und Erfolg obguliegen. Rach feiner Rudtehr erhielt er in feiner Baterfladt eine Anftellung als Policeiactuar. Als jeboch Frantfurt wieber in Befit feiner alten Rechte und Freiheiten gelangt war, wurde er mit einem Jahrgehalt feiner Stellung enthoben, die ohnebin mit seinem Charafter und seinen Ansichten im ironischen Wiberspruche fland. Aller Keffeln entlediat, tonnte er fic nun seinem eigentlichen Berufe, der freien Schriftstellerei und Onblicistit. mit Energie und Liebe wibmen. Raceinander gab er bas frantfurter "Staats-Riftretto", bann die "Zeitschwingen" heraus, welche zu Offenbach erschienen, jedoch burch die großherzoglich beff. Regierung unterbrudt wurden. Er felbft angeklagt, bemagogische Flugschriften verbreitet zu haben, wurde balb hernach in Frankfurt verhaftet und in eine peinkiche Untersuchung verwidelt, jedoch gantlich freigesprochen. 3m S. 1817 trat er zur evangelischen Rirche über und vertaufchte feinen Familiennamen mit bem Ramen & orn e. Bon 1818-21 gab er bie "Bage, eine Zeitschrift für Bürgerleben, Biffenschaft und Kunft" heraus und lebte leit 1822 in ganglicher Zurudgegogenheit abwechselnd in Paris, Frankfurt und Hamburg. his die Julirevolution ihn nach Paris 200, wo er zu finden hoffte, was Deutschland seinem aufgeregten politifchen Ginne nicht bieten tonnte. Die großen Dinge, welche er erwartet, gefchaben jeboch nicht, und obgleich er fich einem beflimmtern Birfungefreife wibmete und bie "Balance" grundete, in welcher er bas beutsche Wefen mit bem frang, ju vermitteln bie eble Abficht hatte, icheint fich boch eine agende Bitterfeit feines Innern immer mehr bemachtigt ju haben, die nicht wenig zu feinem Tobe am 13. Febr. 1837 beigetragen haben mag. Die allgemeine Aufmertfamteit des beutschen Publicums murbe befonders burch seine "Gefammelten Schriften" (8 Bbe., Hamb. 1829-31; 2. Aufl., 1835), bie nach der Julirevolution eine noch höhere Bedeutung erhielten, auf ihn gelenkt. Dbgleich es B., wie einige hamorifiifche Stigen und Genrebilber, namentlich feine treffliche "Dentrebe auf Jean Paul" (Erlang. unb Samb. 1826) beweisen, an Gemuth nicht fehlte, so war boch ber taustische Geist, ber wefentlich negativ verfuhr, an ihm bas Bervorftechenbfte. Ale Prophet ber politischen Stimmung, welche fich nach ber Julirevolution auch in Deutschland entwickelte, war ber Schluspunkt aller seiner literarischen Bestrebungen die Bezugnahme auf Politik, die er fogar in seinen äfihetischen Beurtheilungen, welche hierburch eine einseitige aber intereffante Sarbung erhielten, nicht verleugnen fonnte. Seine Confequengen trieb er, befondere in feinen "Briefen aus Paris", und ben "Neuen Briefen aus Parit", welche ben 9 .- 14. Banb feiner "Gefammelten Schriften" (Samb. 1832 und Par. 1833-34) bilben, bis jur Rud-Achteloliafeit auf die Spise, indem er nichte fcheute und nichte fconte und ben Begriff ber Eprlichkeit mit dem der Grobheit häufig verwechselte. Bu leugnen ift indeß nicht, daß er fein deutsches Baterland unter allen Auswanderern ben Frangofen gegenüber am murbigften vertrat, weil er ein Charakter war, nirgend ber Frivolität hulbigte und ebenfo glühend zu haffen als zu lieben wußte. Es war nichts Gemachtes an ihm, sondern alles ursprungliche Bergenswärme, die fich auch in feinem Borneifer gegen Beine und noch in feiner legten Schrift "Menzel, ber Franzosenfresser" (Par. 1837) bewährte. Dabei zeichnen sich seine Schriften fammtlich burch Fulle und Macht ber Sprache und filliftischen Glanz aus; boch befiehen fie nur aus fatirifchen und wisigen Fragmenten, du einer gufammengehaltenen Praduction, ju einer fuftematifchen Durchführung erhob er fich nicht. Uber ihn fchrieb Dein: fein ziemlich berüchtigtes Buch, "Deine über B." (Samb. 1840); wurdiger faßte ihn Gustow in seiner Schrift "B.'s Leben" (Samb. 1840) auf. Seine Auffage aus ber "Balance" wurden von Cormenin mit einer Ginleitung herausgegeben. Bon feinen deutschen Landsleuten in Paris wurde ihm 1843 auf dem Rirchhofe Bere-Lachaife ein Denkmal in Erz errichtet, welches ber Bilbhauer David toftenfrei gefertigt hatte.

Bornes, von ben Eingeborenen Brunai ober Dayaf-Baruni genannt, eine ber zu ben hinterindischen Inseln gehörigen Großen Sundainseln, ist eine der größten Inseln ber Erde. Sie wird begrenzt im Suben durch die Sundasee, im Osten durch die Macaffartafe und Celebessee, im Norden durch die Mindoro- ober Sulusee, im Westen und Nord-

weffen burch bat Ehlieffige Meer und fft, bei einem Ruffenumfange von 679 Dt., 105 M. lang, 135 breit und 9900 DDR. groß. Rur an ben Ruften bin haben fie bie Europäer bis jest tennen gelernt. Bahricheinlich gieht bas troftallinifche Gebirge ber Rorbofttufte, welches im Rini-Balu enbet, burch bie gange Infel fort. Bon ben mafferreichen Fluffen tennt man naturlich nur ben untern Lauf. Unter ben Geen find befannt geworben ber Danao-Dalanu im Beften mit zwei Gilanden und ber Rini-Balu am Gebirge gleiches Ramens. Das Alima ift in den Ruftengegenden feucht, beiß with baber für ben Europäer fehr ungefund; es herrichen Ruhr, Bechfelfieber, Bafferfucht, Gallembel, Rheumatismen, Poden, Syphilis und Cholera. Die Lemperatur ift im Gangen gemäffigt, bie Regenzeit dauert an der Befffüste vom Rov. bis Mai, und bas Thermometer schwantt Mittags zwifchen 22°-26° R. Die Begetation ift außerorbentlich uppig und reich; neben gewaltigen Balbungen von Gifenholg, Teatholg, Tambufe, Batu und Cbenholg find Farbholger, Mustat, Sago, Rampher, Simmt, Citronen, Betel, Pfeffer, Ingwer, Reis, Getreibe, Bataten, Bams, Baumwolle, Bambus u. f. w. bie wichtigften Producte bes Pflanzenreichs. Gbenfo ift ber Reichthum an Thieren bebeutenb; es finden fich hier Elefanten, Rhinoceroffe, Leoparben, Baren, Tiger, Ungen, Buffel, mehre hirscharten, Babiruffa und Affen, barunter ber Drang-Utang, sowie Pferde, Schweine, Biegen, Schafe, Hunde u. f. w., ferner Balfische, Robben, Seekühe, Kafchelots, Abler, Geier, Falken, Papageien, Culen, Rashornvögel, Salanganen, Paradiesvögel, Flamingos und Pfauen; Schlangen, Cibechfen, Schilbtroten, viele Fifche, Schalthiere, auch Perlenmufcheln, Bienen, Seibenwurmer u. f. w. An Mineralien finbet man Gold, Spiefglanz, Gifen, Jinn und Zint im Innern und im Weften, außerbem Argftalle und Diamanten, barunter juweilen Stude von 20-40 Ravat. Die Jahl der Bewohner wird auf etwa 3 Mill. angenommen. Sie theilen fich in Malaien, Dapats, Papus, Chinefen und Buggifen, außerbem gibt es noch in geringer Babl Javaner, Sindus und Araber. Die Malaien, an ben Ruften ber herrschenbe und gebilbetfte Theil ber Bevölferung, find fehr kuhn, aber aus Habgier und Rachfucht höchst gefährlich. Thells Moslemen, theils Beiben, leben fie wie ihre Landeteute auf Malatta unter Gultanen und Rabichas. Die Dapate, mehr landeinwarte mohnend ale jene, waren unfereitig die fruhesten Einwanderer ber Infel. Sie find fcon gebaut, von gelber garbe, febr graufam und wild. Rahrung gemabren ihnen Jagb, Fifcherei und an ber Dittufte auch Seerauberei. Sie find blos mit einem breiten Gurt um die Lenden betleibet und bematen ober vergotben fich die Bahne. Bilb und racheburftig find fie mit ihren vergifteten Baffen furchtbare gelnde, aber auch, wenn man fie für fich gewonnen, zuverlaffige Freunde. Bu ihren Bergnügungen gebort auch bie Menfcenjagd; bem Erlegten ober Gefangenen wird ber Ropf abgefchnitten, ba es ruhmvoll ift, einen abgeschnittenen Ropf mit nach Saufe zu bringen. Der machtigfte Stamm unter ihnen find die Rajangs. Die Papus ober Regrillos find mahricheintich die Urbewohner; sie leben in ben tiefften Balbern und Einöben, in Söhlen und auf Baumen, nach, ohne Bilbung unb ganz ungefellig. Die eingewanderten Chinefen, eiwa 250000, die als fehr lafterhaft und heimtucklich und ben Europäern, namentlich ben Hollanbern, abgeneigt geschilbert werben, beschäftigen fich mit Sandel und Bergbau und kehren bereichert meift in ihre heimat zurūd. Die Buggisen enblich, meist aus Celebes eingewandert, leben unter den Danats; sie find angesehene, burch Sandei und mehr noch burch fuhne Seerauberei reichgewordene Leute.

Rur das Land an den Kuften ist einigermaßen angebaut. Im Sebiet von Samdas und im östlichen Theil der Insel bauen die Chinesen auf Gold; die Dayals graben nach Diamanten und treiben Goldwascherei. Den Handel besorgen die Buggisen, die Aussuhr die Malaien und Hollander, welche Lettere den Handel durch ihre Residentschaften immer mehr in ihre Hande zu bekommen sichen und gleich den Malaien und Chinesen Opium, Thee und einige Fabriswaaren einführen. Auf der Bestituste liegt das Reich Samdas, dessen Sulamantzuben von Matan. Außer den chines. Colonien sind Samdas, die Residenz des Sultans und Handelsplas für Opium, und Pontianat, der Mittelpunkt der holland. Macht an dieser Kuste, die wichtigsen Orte. Auf der Südwestüste liegt das Reich Succadana, welsche in mehre Staaten zerfällt, an die Hollander zwar abgetreten ist, aber von diesen nicht

Conv. = Ber. Reunte Mufl. II.

Digitized by Google

34

parallele finderrijdet wiede. Der hausptoret ift Guerabana, wiet beihaftene Spudel der 🗐 fombers in Opium. Auf der Gublufte befindet fich bas Reich Benbichermaffin ober Ban strmaffing unter einem bebentenben Furften. Der hauptort ift bie Stadt Benbichermaffing mit 4000 E., welche lebhaften handel treiben, Diamantichleifereien und andere Maumfacturen unterhalten. In ber Rabe liegen das holland. Fort Zatis und füblich bavon ber hoffand. hafen Tibonio. Auf ber Dufufte liegen die Reiche Baffir, Luti-Lama und Tirun; auf ber Nordofftuffe bas Neich bes Gultans von Gulu und auf der Nordwesttuffe bas malaiifche Reich Barnes ober Brunai, beffen Gultan viele Rabschas und Pendscherans upter fich hat. - Die hauptfladt beffelben ift Bornes am Fluffe gleiches Ramens, eine bedeutende handelsstadt besonders für Singapur. Sie ift Sig des Gultans, hat 30000 C. und zählt über 3000 theils auf Flößen, theils auf Pfählen erbante Haufer. Ranale burchziehen der Berbindung wogen nach allen Seiten die Stadt, und meist auf ihnen wird der Danbel mit Robe, Salanganneneftern, Kampher und Pfeffer abgemacht. Bor Alters mag fich bas Reich von B. über die ganze Insel und einen Theil der Philippinen erstreckt haben; die Beherricher follen dinef. Abtunft gemefen fein. Die Portugiefen, Die 1627 hierher tamen, durften fich erft 1690 zu Bendichermasfin niederlassen, wo fie aber bald durch Berrath und Mord wieder vertrieben wurden. Rur den hollandern ift es gelungen, mit dem Furften von Benbichermaffin einen handelsvertrag zu ichließen, 1643 ein Fort und eine Factorei bei bem Dorfe Zatis und 1778 eine zweite zu Bontianaf und seitbem mehre zu errichten. Die Basuche ber Englander in den 3. 1702 und 1774, in B. eine Riederlaffung zu bilden, waren vergeblich. Die hollander haben auch seit 1823 einige bisher unabhängige Staaten ber Malaien fic unterworfen, wodurch fie zu herren der öftlichen Grenze des Staats von Bendschermassin bis zu der nördlichen Grenze von Sambas geworden sind, welches Gebiet alle Gold- und Diamantgruben der Insel enthält. An der Rordostläste hat fich der Gultan der Suluinseln eine ziemlich bedeutende Strecke Landes unterworfen. Zum Schute des Landes gegen die Geerauber von den nordlichliegenden Suluinfeln, welche einen großen Theil ber Ruften von B. beunruhigen, hat bie nieberland. Regierung bie Landungspunfte in ber Radberichaft burd Militairpoften gebedt.

Bornbaufer (Thomas), ein eifriger Beforberer ber politifchen Umgeftaltung ber Schweig, wurde am 26. Mai 1799 ju Beinfelben im Thurgau geboren, als der Sohn unbemittelter Altern. Rach vorbereitenden Studien widmete er fich in Lurich der Theologie sowie ber Philosophie und Poefie und murbe dann Lehrer in Beinfelben und hierauf reformirter Pfarrer zu Rapingen. Gleichzeitig versuchte er sich als bramatischer Dichter und als politischer Schriftfteller, in welcher lettern Begiebung er fur Revifion der Berfaffung feines Cantons wirtte. Er gewann Einfluß beim Bolle, rief nach ber Julirevolution, zumal durch seine Schrift "Über die Berbefferung der thurganischen Staatsverfassung" ju fühnerm handeln auf und war Mitverfaffer einer zahlreich unterschriebenen Petition, woburch Bolteversammlungen und Berfaffungerath auch für andere Cantone bas Lofunasmort wurden. Gegen die Bestimmung eines die Beiftlichen ausschließenden Gesenes, aber auf ausbruckliches Berlangen des Bolle ward er in den Großen Rath berufen, was den Saf der ariftotratifd Gesinnten gegen ihn wedte; ein Fanatiker dieser Partei bedrohte sogar sein Leben. 3m 3. 1831 trat er aus dem Großen Rathe aus, jedoch nach 1833, als die von ihm bekämpfte Sarnerpartei sich exhob, wieder ein und bemirkte 1835, durch seinen Antrag auf Aushebung der Klöster, daß biefe unter Staatsvermaltung tamen und bas Novigiat aufgehoben wurde. Als fich 1837 bas thurgauische Bolt, im Biberspruch mit B.'s Ansicht, für eine Revision ber Berfaffung erklarte, jag biefer fich vom politischen Leben gurud. Er fcbrieb eine beifallig aufgenommene Sammlung "Lieber" (Arogen 1832) und ein epifches Gebicht "being von Stein" (Bur. 1836), fobann im gache der Politit "Andr. Schweizerbart" (Sanct-Gallen 1834), mar Mitarbeiter ber Beitung "Der Bachter" und erwarb fich ein Berbienft um bas fcweig. Staatsrecht durch seine Sammlung der "Berfassungen der Cantone der schweiz. Cidgenof-

fenschaft" (Trogen 1833).

Bornholm, ein im Baltischen Meere gelegenes Giland, welches ein Amt bes ban. Stifts Seeland bilbet, hat mit Einschluß ber kleinen nahegelegenen Inseln einen Flacheninhalt von 12 DR., ohne dieselben von 10 /2 DR. und 25000 E. Die Insel liegt 16 R. öftlich

entale, ? M. fielde von der ferneb. Proving Schonen und 7 M. nöchlich von Magen; fie ift 7 M. lang und 3 M. breit, im Allgemeinen felfiger Ratur und im Innern befonbets gegen Rorben bin ziemlich gebirgig. Sobe, fteile Rlippen, Sandriffe und gefährliche Branbungen umgeben bas baburch fchmer jugangliche Gland. Der Boben ift firidmeife fruchtbar, befonders im Guben. Der Abhang bes Sobenrudens aber, ber fich von Morden nach Guben niebt, bilbet die wufte Saibe Longmart. Ramentlich findet man auf der Infel Porzellanerbe, mit welcher bie Porzellanfabrit in Ropenhagen verforgt wirb. Die Ginwohner, welche threr Abstammung nach Danen finb, treiben ftarte Fifcherei, bebeutenbe Rinbvieb., Pferbeund Schafzucht, etwas Aderbau und Bienengucht, Bogelfang und Bolimeberei; fie verfertigen Topfergeschirr und Uhren, sind durch Sandel und Schiffahrt meift wohlhabend und babei muthige, genügfame und tuchtige Geeleute. Der Sauptort ber Infel ift Roung ober Rottum an ber Beftfufte mit 4000 E., einem burch Batterien gefchusten Safen, einem Comnafium und einem Magazin. Rleinere Orte find Reroe und Svanite. Der Oftfufte B.8 gegenüber liegen die fogenannten Erdholmen, d. h. die Gilande Christiansoe mit einem burch ein Caftell geschüsten Safen, in welchem erftern Staatsgefangene bewacht werben, Friedrichsholm mit einem 92 F. boben Leuchtthurme und Grasholm, auf meldem viele Cibera ganfe niften. Im Mittelalter gehörte B., bas damale Berongia oder Burgunderholm hieß, unter ban. Dberhoheit bem Ergbifchof von Lund. Im Rriege gwifchen ber Sanfe und Danemart, welchen die erftere ju Gunften Guftav Bafa's führte, wurde es von den Sanfeaten erobert, bann aber wieder an Danemart jurudgegeben. Im roebfilder Frieden tam es an Schweben; boch blieb es nicht lange fcmeebifch, indem fich die Einwohner gegen die Schweben auflehnten und ihr Giland frei machten, worauf baffelbe im topenhagener Frieden 1660 wieber an Danemart jurudgegeben murbe.

Borobino, ein Dorf im Rreife Mofaist in ber ruff. Statthalterschaft Mostwa, nach

welchem die Ruffen die Schlacht an der Dostwa (f. b.) nennen.

Borrich (Dlaf), eigentlich Borch, meist unter dem lat. Namen Olaus Borrichius befannt, der Stifter des von ihm felbst sogenannten Collegium Mediceum ju Ropenhagen, war zu Borch in Jufland am 7. Apr. 1626 geboren. Er wurde 1660 Professor der Chemie und Botanie zu Ropenhagen, wo er ichon vorher als praktifcher Arzt fich vielen Ruf erworben hatte, und ging bann 1661-67 auf Reifen burch Italien, Franfreich, Solland und England, die ihn mit den berühmteften Mannern feiner Beit in Berbindung brachten. Geine Gelehrsamkeit machte ihn in der ganzen damaligen gelehrten Belt bekannt; fein heftigfter Begner war Serm. Conring. 3m 3. 1681 ward er bes Konigs Leibargt und Universitätsbibliothetar, 1686 Beisiser bes Söchstengerichts, 1689 Kangleirath und ftarb am 3. Det. 1690. Rach bamaliger Sitte beschäftigte er fich auch mit Alchemie, und ba er aus einem armen Stubenten ein febr reicher Mann geworben mar, glaubten Biele, baf er als Abept ben Stein ber Beifen inne hatte. Rach einer andern Sage rettete er mahrend feines Aufenthalts in Italien eine Prinzeffin aus dem Saufe Medici bei einer gefährlichen Krantheit und verdankte der Erkenntlichkeit derfelben fein Bermögen; ja die Prinzessiu soll fich fogar erboten haben, ihn zu heirathen, wenn er zur tatholischen Kirche übertrete, was er jeboch abgelehnt. Der Belohmung eingebent habe er feiner Stiftung ben Ramen jener Famille beigelegt. Geine Schriften find fehr gahlreich, gegenwärtig aber veraltet.

Borromes (Carlo, Graf), der Heilige, aus einer alten mailand. Familie, geb. am 2. Det. 1538 zu Arona am Lago-Maggiore, dem Stammschlosse siener Boraltern, war schon als zwölfjähriger Anabe Commendaturabt. Er kubirte zu Pavia die Rechte, wurde 1559 Doctor und darauf in seinem 22. Jahre durch seinen Oheim, Papk Pius IV., nacheinander apostolischer Protonotar, Referendar, Cardinal und Erzbischof von Mailand. Bon Jugend an ernst, fromm und streng gegen sich selbst, widmete er sich den ihm übertragenen Amtern und Regierungsgeschäften mit gewissenhaftem Cifer. Als Legat über die Romagna, Mark Ancona und Bologna hatte er einen großen Theil der Civilregierung, als Protector von Portugal, den Niederlanden und der Schweig, sowie der Franciscaner, Rarmeliter und Malteser mehre wichtige Zweige det Kirchenregierung des Papstes zu verwalten, der ihn zu seinem Großpönitentiarius erhob und nichts Bedeutendes ohne seine Mitwirtung that. Die

34 \*

Biebererdfinung und ben für ben pabfilichen Stuhl fo gebellichen Ausgang bes Constitums au Trient bewirkte B. großentheils durch feinen Ginfluß. Durch den Papft jum Rudtritt in ben weltlichen Stand veranlagt, lief er fich 1563 im Geheimen die Priefterweihe ertheilen und verdoppelte nun die Strenge feiner Lebensart, fodaß er fogar ben Unterhaltungen entfagte, die bie profanen Biffenfchaften ihm gemahrt hatten. Er unterftuste den Dapft bei beffen Bauten mit feiner Ginficht und verwendete einen großen Theil feiner Ginfunfte auf die Berichonerung der unter seinem Schupe ftehenden Rirchen. Um die trienter Decrete, die er wortlich memorirt und unter Beihülfe einiger Anderer in bem "Catechismus romanus" aufammengefaßt hatte, ind Leben einzuführen, hielt er in Mailand 1565 als Legatus a latere feine erfte Synobe. Dius V. geffattete ibm 1566, feine beftanbige Refibeng in Mailanb ju nehmen. hier, wo feit 80 Jahren tein Erzbifchof gegenwärtig gewesen und in Folge bavon die firchliche Disciplin im argften Berfall war, trat er nun mit Umficht und Entschloffenheit als Reformator auf, sobaf bei seinem Tobe bie Diöces von Railand durch ihre trefflichen Anstalten, verbesserten Sitten und wurdigen Priester allen bischöflichen Sprengeln ein Mufter war. In Mailand felbft verschönerte er ben Dom und die Feier bes Gottesdienftes; er jog bas Bolf burch gute Prediger und vorzügliche Kirchenmufit in die Kirchen, führte auch unter den Laien firengere Kirchenzucht ein und forgte überhaupt für die Bohlfahrt und Sittlichkeit ber Bewohner. So konnte es nicht fehlen, daß wiberfpenflige Geiftliche und Monche im Berein mit der auf die Erweiterung feiner bischöflichen Gerichtsbarkeit eifersüchtigen span. Regierung zu Mailand ihn verfolgten. Er wurde wegen Bistation eines eremten Chorherrenftifts bei dem Papfte vertlagt, als Sochverrather an den toniglichen Rechten verbächtig gemacht; ja bie Borfteber ber humiliaten, eines Ordens, beffen Reform et betrieb, gingen in ihrer Buth fo weit, daß einer berfelben 1569 nach ihm ichof und ihn verwundete. Bur Bilbung tuchtiger Priefter fliftete er 1570 gu Mailand bas Belvetifche Collegium; auch brachte er unter bem Namen des Gold en en Borromeifch en Bundes die Berbindung der fieben tatholifchen Cantons zu gemeinschaftlicher Bertheibigung ihres Glaubens zu Stande. Bei der hungerenoth im 3. 1570 und während der Pest in Mailand im I. 1576 rettete er durch feine Aufopferung und durch fchnelle Anordnung zweckmäßiger Sulfe einen großen Theil ber Bevolkerung. Er ftarb am 3. Nov. 1584 in hoher Achtung wegen der Reinheit feines Lebens, der Kraft feines Charafters und feiner mufterhaften Amtschätigkeit. Mehre angebliche Wunder auf seinem Grabe veranfaßten 1616 in der röm. Kirche seine Beiligsprechung. Am westlichen Ufer bes Lago-Maggiore in ber Rabe feines Geburtsorts fieht feine mit Ginfchlug bes Diebestals 50 %, bobe eberne Statue. Gein Leben befchrieben Suiffano (franz. von Souflour, 1615), Godeau (Bruff. 1684; Par. 1747), Touron (Par. 1761) und Stoll (Bur. 1781). — Seines Brubers Sohn, Graf Feberico B., geb. 1563, der ebenfalls Cardinal und 1595—1631 Erzbifchof von Mailand war, ist der Begrunder ber Ambrofianifchen Bibliothet (f. b.).

Borromeifche Infeln beifen mehre fleine Infeln im Lago - Maggiore (f. b.). Diefen Ramen erhielten fie nach der Familie Borromeo, welche feit Sahrhunderten im Befice der reichsten Ländereien in der Rähe des Lago-Maggiore ift. Auch werden sie zuweilen wegen der vielen auf ihnen befindlichen Kaninchen Isole dei conigli genannt. Bitaliano Borremeo war es, der 1871 auf die nacten Felfen in dem See Gartenerde fahren und Terraffen aufmauern ließ. So entftanden Sfola-bella, Sfola-madre, Ifola di G.-Giovanni, San-Michele und Isola de' Pescatori, von denen namentlich die beiden erstern wegen ihrer reizenben Anlagen berühmt find. Auf der Bestseite von Ifola-bella steht ein großer, mit den Gemalben der ausgezeichnetsten Kunftler gezierter Palaft der Famille Borromeo, der durch die Salle terrene, eine Reihe mit bunten Steinen ausgelegter und mit Springbrunnen gezierter Grotten, mit ben Garten aufammenbangt, die im frang. Gefchmack auf gehn Terraffen, welche immer fich verkleinernd hinauflaufen, angelegt find, sodaß das Ganze das Anfeben einer abgeftumpften Pyramide hat, auf beren Spipe ble toloffale Statue eines geflügelten Einhorns, des Bappens der Familie Borromeo, fieht. Ifola-madre, wo fich viele Fafanen aufhalten, liegt in der Mitte des Gees und hat ein noch milberes Klima als Ifola-bella. Bu dem Schloffe auf berfelben führen ebenfalls fieben Terraffen. Die füblichen Gemachfe aller Art, mit welchen die Infeln geziert find, verbreiten gur Blutezeit den toftlichften Geruch weit fiber ben See hin. Da auf beiben Infeln tein Untertommen gn finden ift, fo find bie Reifenden genothigt, in den nahegelegenen Stadtchen Intra, Pallanza oder Bovero zu übernachten. Die Bewohner der Ifola de' Pekcatori nahren fich befondere von Fischhandel nach

Maitand und Piemont und von Schleichhandel.

Borfe (Bourse) helft der Drt, wo Raufleute, Matter, Rheder, Schiffecapitaine u. f. w. amfammentommen, um über Alles, was ihre Gefchafte betrifft, fich zu befprechen und mit Wethfeln, Geld, Baaren u. f. w. zu verkehren. Der Wechfelverkehr findet fast überall an bestimmten Tagen der Boche fatt, und nach bem Resultat deffelben richtet man sich bei Fertigung bes Curezettele. Der Rame Borfe foll von ber abeligen Familie van ber Beurfe zu Brügge in Flandern herrühren, in deren Saufe 1530 die Raufleute ihre Verfammlungen hielten; nach Bufch's Anficht aber baber, bag bie erfte Borfe ju Amfterbam in einem Saufe eingerichtet wurde, über beffen Thuren brei Beutel (bourses) in Stein gehauen waren. In London wird die Borfe nach einer Berordnung ber Konigin Glifabeth die Royal Erchange genannt, bemgufolge auch alle Borfen in England Erchanges heißen. In London, Paris, Petersburg, Amsterdam, Antwerpen und an andern großen Sandelsplagen find die Bosfen prachtige Palafte; bie ichonfte Borfe ift unftreitig bie parifer, ber fich bie petereburger an die Seite ftellt. - Die Borfen vorfteber, in Samburg Borfenalte genannt, fegen bie erfoderlichen Reglemente fest und feben auf deren Befolgung. - In einigen Sandeletabten haben fich auch Berfammlungeorte in ber Rabe ber Borfen gebilbet, um bie beim Shluf der Borfe noch nicht beendigten Besprechungen fortzusegen, die neueften öffentlichen Blatter zu lefen u. f. w. Dergleichen find in Paris bas Raffechaus Tortoni, in Amfterbam bie Effectensocietat, in Samburg die befannte Borfenhalle, beren Befiger eine besonders für den Raufmanneftand beftimmte Zeitung, die "Abendzeitung der Borfenhalle", herausgibt Abnliche Anftalten befinden fich in Berlin, Frankfurt am Dain, Gothenburg, Riga u. f. w.

Borftell (Karl Heinr. Ludw. von), preuß. General der Cavalerie, geb. in der Altmart 1773, betrat 1788 bie militairifche Laufbahn im Kuraffierregiment von Blow als Abjutant seines Baters, welcher damals preuß. Generalmajor war. Er zeichnete sich 1793 in ben Schlachten bei Pirmafens und Raiferelautern aus und legte burch bie Gunft, in welche er fich auf folde Beife bei bem Bergoge von Braunfdweig feste, ben Grund zu feiner fcnellen Beforberung. Ale Major im Regimente Garbe bu Corps machte er 1806 Die Schlacht bei Sena mit. Dann gehörte er zu ber fleinen Beerfchar, welche im norboftlichen Theile bes preuf. Staats focht. Als zu Anfange bes 3. 1807 gegen das ganz unbeschüpte Königeberg, wo fich bie konigliche Familie aufhielt, dwei feinbliche Armeecorps vorbrangen, wurde ihnen B. mit nicht mehr ale 800 M. Cavalerie entgegengefandt, und in der That gelang es ihm, den Marschall Rey so zu täuschen, daß dieser in der Meinung, er habe es mit der Avantgarde eines preuß. Corps zu thun, einen Baffenstillftand schloß. Rach bem tilfiter Frieden wurde er Mitglied ber Commiffion für bie neue Organisation bes Seers, Flügeladjutant und 1810 Generalabjutant bes Königs. Er war im J. 1813 bis zum Generalmajor aufgestiegen und befehligte eine Brigabe im britten Armeecorps, als ber Arieg gegen Napoleon ausbrach. Zuerft nahm er mit ben Truppen bes Bulow'schen Corps am Gefechte bei Dannigtow unweit Magbeburg am 5. Apr. Antheil, mo ihm ein Pferd unter bem Leibe getobtet murbe, und führte bann mit derfelben Auszeichnung und Furchtlofigfeit die pommerfche Brigade bei Doperswerba am 28. Mai; jum Gefecht bei Ludau kamen feine und Bulom's Brigade ju fpat auf bem Rampfplage an. Rach bem Baffenftillftanbe führte er die fünfte Brigade im Bulom'ichen Corps, vom Könige ausbrucklich jum Führer ber Avantgarbe fowie zu jedem andern fich darbietenden felbständigen Commando bezeichnet. So focht er faft in jedem Gefechte, welches bie Nordarmee beftand, und entschied namentlich den Sieg in der Schlacht von Grofbeeren burch den Angriff der rechten frang. Flante bei Rleinbeeren, fowie in der Schlacht bei Dennewie badurch, bag er von Kroppftabt nach bem Schlachtfelbe eilte und, felbft einem Befehl bes Rronpringen von Schweben zuwiber, vom Sang ber Schlacht beffer unterrichtet, fich bem linten Flügel Bulom's anfchlof und Golsborf, ben Schluffel ber feinblichen Stellung, nahm. Bei Leipzig befehligte er nach Bermundung des Prinzen von Seffen-Somburg ben Sturm auf die grimmaifche Borftabt, und feine Sager und Grenadiers waren die Erften, die in die eigentliche Stadt eindrangen. Bei bem Borruden Bulow's nach ber Schlacht bon

Digitized by Google

Leipzig ethielt er ben Auftrag, Befel ju bloditen, nahm von bort aus durch fahne Streif ande Duffelborf und Reuf und vereinigte fich, unterbeffen jum Generaflieutenant ernamt, au Anfang bes 3. 1814 wieber mit bem britten Armeecorps. Am 11. Jan. trug er viel gur Enticheibung bes Gefechts von Soogstraten, wo er leicht verwundet wurde, bei ; fpater beate er bie Ginfchließung von Antwerpen und blieb, ale bas Bulow'iche Corps nach Frantreich borrudte, mit 3000 Dt. Infanterie, 1400 Pferben und 16 Ranonen, vereint mit ben anbern in Belgien ftehenden deutschen Truppen, unter bem Dberbefehl des Bergogs von Beb mar bei Lournay jurud. hier nahm er an bem Gefechte bei Courtran Antheil, half bie Belagerung von Daubeuge beden und vereinigte fich enblich mit bem Bulow'ichen Corps gur Ginfchliegung von Soiffons. Im 3. 1815 erhielt er bas Commando bes zweiten preuf. Armeecorpe und war mit beffen Organifirung in Ramur befchäftigt, ale einige Bataillone fachf. Sarbe und Grenablers in Luttich, durch die befannt gewordene Theilung ihres Baterlandes und burch ben Befehl bes Konigs von Preugen bie fachf. Truppen in zwei Abebeilungen zu fonbern, fowie-aus Umwillen und Buth über eine folde Trennung unter ben Fenftern bee Fürften Blucher fich aufammenbrangten, wilb tobten und fuborbinationewibrige Sanblungen begingen. Blucher fanbte bie ichulbigen Bataillone nach Ramur und gab B. ben Auftrag, fie gu entwaffnen, die Fahne bes Garbebataillons verbrennen und fieben Sauptmeuterer erfchiegen ju laffen. B. bemitleibete bie Sachfen; gewohnt, Leib und Leben fur feine Fahnen gu opfern, fublte er im Beifte ber Sachfen, bag ihnen eine folche Schmad fchlimmer als ber Tob fein muffe, und bies verleitete ihn ju bem bienftwidrigen Schritt, ben auf bas bestimmtefte ausgesprochenen Befehl, felbft als feine Furbitte gurudgewiefen worben war, nicht zu befolgen. In Folge bavon ward er feines Commandos enthoten und ibm mehrichrige Festungestrafe zuerfannt. Er litt biefelbe in Magbeburg, boch fcon zu Enbe bes 3. 1815 warb er vom Konige begnabigt und 1816 mit bem Generalcommande von Preußen ju Königeberg beauftragt, auch jum Chef bes fünften Kuraffierregimente ernannt. Sm 3. 1825 erhielt er bas Generalcommando des achten Armeecorps zu Koblenz, wo et sich trop ftrenger Beobachtung bienftlicher Borfchriften eine gemiffe Popularitat erwarb, and wurde er jum General ber Cavalerie beforbert. Auf feinen eigenen Bunfch warb er 1840 biefes Amts enthoben und gur Disposition bes Konigs gestellt als Mitglieb bes Staatsrathe. - Sein Bruber, Rarl Beinr. Emil Albrecht von B., ein verbienter Cavaleriegeneral, ift feit 1831 Generallieutenant und Commandant von Stralfund.

Born (Gabriel de), Grunder ber Marinealabemie in Frankreich, geb. zu Paris am 11. Marg 1728, biente in ber Arlegsmarine und schwang fich burch alle Grabe bis gun Chef einer Escabre auf. Im 3. 1761 ward er zum Befehlshaber auf G.-Domingo und ben Infeln unter bem Binbe ernannt. Er that in biefer Stellung febr viel, um bas Schickfal ber ihm untergebenen Stlaven erträglich ju machen, und gab, ale er feine Berfuche jut Miberung bes Cobe noir nicht burchfegen tonnte, feine Entlaffung. Nachdem er fich 1778 man, aus dem Ariegsdienste zurückgezogen hatte, widmete er sich ausschließend den Biffen-Masten, um die er sich schon früher durch seine Bestimmung der geographischen Lage von Madera, fowie burch wichtige aftronomische Beobachtungen Berbienfte erworben hatte. Er wurde 1798 Mitglied ber Afabemie und farb am 8. Dct. 1801. Sein Sauptwest fint die anonym erschiemenen "Mémoires sur l'administration de la marine et des colonies" (2 Be., Par. 1789 — 90), burch bie er bie Aufmerkfamkeit ber Rationalverfammlung auf ben Buftanb des frang. Geewefens ju lenten fuchte. Er hat bas Berbienft, querst ble Resterionsinstrumente in der franz. Marine eingeführt zu haben, die damals tu England nur wenig und in Frantreich fast gar nicht betannt waren, obgleich Sablen, schon 1731 in ben "Philosophical transactions" feine Reflepioneoctanten befannt gemacht hatte. Ihm verbankt man auch die für die franz. Geefahrt so wichtige Bestimmung der Lage bes Cap be Finisterre und b'Ortegal. In Berbindung mit mehren Gecoffigieren gab er ein "Diotionnaire de marine" heraus. Dagegen ift feine "Description d'un instrument pour observer la latitude sur mer, appelé le nouveau quartier anglais" (Par. 1751) nichts als bie verbefferte Ausgabe eines icon fruber berausgekommenen Berkchens von D'Apres.

Bory-be-Saint-Bincent (3. B. G. M.), frang. Naturforscher und Publicift, geb. 34 Agen 1780, legte früh sowol einen großen Sang für die Raturviffenschaften, wie eine

Kebhafte Begeffietung für bie liberalen Geunbfase an den Zag. Kaum 15 Nabre alt, berichtigne er in ben Annalen ber naturhiftorischen Gefellschaft zu Borbeaur einen Brribum Berne's burch forgfatige mifroftopifche Beobachtungen und lentte burch biefe und abnliche Leiftungen die Aufmerkfamteit der Regierung auf fich. Er ward 1798 bem Capitain Baubire beigegeben, der eine wiffenfchaftliche Gendung nach Renholland hatte, trennte fich aber von ihm, ebe fie am Biele angelommen waren. Die Früchte biefer Reife waren fein "Essai sur les îles fortunées de l'antique Atlantide, ou précis de l'histoire générale de l'archipel ches Canaries" (Par. 1802) und feint "Voyage dans les quatre principales les des mers d'Afrique" (3 Bbe., Par. 1803), in der er namentlich fehr wichtige Beobachtungen über Die Bultane der Infel Bourbon niedergelegt hat. In fein Baterland jurudigetehrt, warb er Capitain und wohnte ben Schlachten von Um und Aufterlis unter Davoust bei. 3m 3. 1808 ging er mit Ney nach Spanien, ward daselbst Militairintendant beim Generalstabe bes Marichalls Soult und bewies in Diefer Stellung viel Strenge gegen bie Rriegscommiffarien und Ordonnateurs. Rach Rapoleon's Rucktehr im 3. 1815 biente er als Oberft und fiblug, als die Schlacht bei Waterloo sich zum Rachtheil des Kaisers entschieden hatte, vergebens am 1. Juli in berebter Rebe feinen Collegen in ben Kammern vor, fich bem Scepter ber Bourbons, gegen die er zu gleicher Beit im "Nain jaune" und im "Aristarque" zu Felde zog, nicht freiwillig wieder zu unterwerfen. In Folge bes Decrets vom 17. Jan. 1816 wanderte er aus und lebte in Machen und Balberftabt, bann in Bruffel, wo er mit van Mons bie "Anmales des sciences physiques" (8 Bbe.) herausgab. Auch fchrieb er ein treffliches Bert über Die unteriebifden Steinbruche in bem Raltgebirge bei Maftricht unter bem Titel "Voyage souterrain" (Par. 1821). Rach feiner Rücktehr nach Frankreich im J. 1820 nahm er an mehren Sournalen der liberalen Partei Theil und fchrieb zahlreiche Auffase für Courtin's "Encyclopédie". Als 1829 die franz. Regierung eine wiffenschaftliche Expedition nach Morea und den Entladen abfandte, ftellte fie B. an die Spise berfelben. Er fand hierdurch Gelegenheit, bas lange verfchloffene Land nach allen Richtungen zu durchforschen und benupte fie reblich, wie diefes nicht allein aus dem von ihm redigirten Berte "Expédition scientisique de Morée" (Par. und Strasb 1832 fg., 4., mit Atlas in Fol.), fonbern inebefonbere auch aus ber von im allein verfaften botanischen Section des angeführten Berts ("Partie botanique", mit 38 Supf.) und einer mit Chaubard herausgegebenen Fiora, "Nouvelle flore du Péloponmèse et des Cyclades, etc." (Par. 1838, Fol., mit 49 Apfrt.), sichtbar ist. Ein früher von hin für das "Dictionnaire classique de l'histoire naturelle" gelieferter Artifel wurde die Grunblage eines umfassen Berts "L'homme, essai zoologique sur le genre humain" (9 Bbe., 9. Aufl., Par. 1827), bas viele originelle Anfichten enthalt. B. hat an einer grofen Angahl wiffenschaftlicher Berke Theil genommen; fo hat er für Duperren's "Voyago autour du monde", sowie für Belanger's "Voyage aux Indes orientales" bie Arnptogamen bearbeitet und fich burch die Rebuction bes "Dictionnaire classique de l'histoire maturelle" um die Wiffenfchaft ein großes Berbienft erworben. Im 3. 1832 wurde er groat in die Deputirtentammer gewählt, aber feine Bahl annuliet. Tros feines vorgeriedten Alters abernahm er 1839 bie obeofte Leitung ber wiffenschaftlichen Commiffion, welche bie frang. Regierung nach Algier absenbete. Er begleitete fie und leitete ihre Arbeiten mit vielem Erfolge, tehrte aber fpater nach Frantreich gurud.

Paris, wo fein Bater, Paul Bosc d'Antic, geb. 1726, geft. 1784, königlicher Leibarzt war, machte sich zuerst von 1784—88 als Redacteur bes "Journal des savants" bekannt. Geichtet zur Zeit ber Schreckensregierung im J. 1793, fand er eine Zusucht im Walbe von Montmorency. Dier, obschon täglich der Entbedung und dem Tode ausgesest, sing er an zu betanistren und gewann dadurch Neigung zu den Naturwissenschaften, denen er sich, als er nach Robespierre's Tode nach Paris zurückgesehrt war, mit vielem Eiser wedmete. Im J. 1796 sandte ihn das Directorium als Consul nach Wilmington und damn nach Neuport; allein die Regierung der Vereinigten Graaten stellee es in Frage, ob das franz Directorium als Consul vertreten zu inseen. Dhue Amitsgeschilches Cabinet sals Gelehrter in den nordamerik. Freistaaten und sammelte ein ausgeschilches Cabinet für Botanit und Isvologie. Dierauf wurde er 1799 zum Administrateur

des hogices ernamt, welche Stelle er aber nach dem 19. Brumnire verler. Gendtrigt, fich bie Mittel feiner Gubsisten; als Schriftseller zu schaffen, arbeitete er nun mit größter Ahatigkeit in seinen Lieblingsfächern, der Pflanzunkunde und Natungeschichte. Auch machte er wiffenschaftliche Reisen durch die Departements Frankreichs und nach Italien. Mit großer Uneigennübigkeit überließ er den größten Theil seiner auf Reisen gesammelten Materialien zum Besten der Wiffenschaft Andern zur Beschreibung. Nach der Restauration wurde er Inspecteur der Gärten und Baumschulen zu Beschreibung. Nitglied der Akademie der Wiffenschaften und der Gentralsocietät für den Ackerdau und zulest Prosessor am Jurdin du raiser state 1828. Rein Fach der Naturwiffenschaften war ihm fremd. Dabei war er ein ausgezeichneter Baterlandsfreund und stets bereit, sein Interesse den Interessen des Staats zu opfern. Seine wichtigsten Schriften sind die "Histoire naturalle des coquilles" (5 Bde., 2. Aust., Par. 1829).

Boscan Almoguver (Juan), berühmter span. Dichter, geb. zu Anfange des 16. Jahrh. zu Barcelona, aus einem alten abeligen Geschlechte, erhielt durch seine Altern eine sorgfättige Erziehung und kam dann nach Granada an den Hof Karl's V., dessen Gunft ex sich durch seine Sitten und seinen Charakter erward. Nachher ward ihm die Erziehung des Herzogs Alba übertragen. Später lebte er zu Barcelona; er war beschäftigt, seine Werke mit denen seines vor ihm verstorbenen Freundes Garcisasso herauszugeben, als auch ihn der Tod um 1543 ereilte. Durch Andrea Navagero, einen ital. Gelehrten und Gesandten der Republik Benedig am Hofe Karl's V. zu Granada, ward er zuerst veranlast, ital. Verswaße im Spanischen zu versuchen. So ward er der Schöpfer des span. Sonetts, auch bediente er sich mit Garcisasso der ital. Formen in die span. Dichtkunst, was damals ebenso viel Tadel als Beisall sand, Epoche. Seine Gedichte, welche unter dem Titel "Las odras de B. y algunss de Garcilasso de la Vega" (Lissab. 1543; am besten Leon 1549) herauszegeben wurden, sind noch geschäft, seine übrigen literarischen Arbeiten aber vergessen.

Bofeh (Zeronimo be), geb. zu Amfterbam am 23. Marz 1740, gest. daselbst am 1. Zuwi 1811, war ohne Zweifel ber ausgezeichnetste lat. Dichter ber neuern Zeit und ein vielseitigen Philolog, ber, ohne ein Lehramt zu bekleiben, in glücklicher Muße bem Studium der alten Literatur oblag und dasselbe auf vielsache Weise förderte. Auch um die Universität zu Leyden hat er als Curator lange Jahre sich verdient gemacht. Seine "Poemata" erschienen zuerst in Leyden 1803 (2. Aust., Utr. 1808); sein Hauptwert ist die "Anthologia grueca" mit der vorher ungedruckten metrischen Ubersesung des Hugo Groeius (4 Bbe., Utr. 1705—1810, 4.), der van Lennep den fünsten Band (Utr. 1822) hinzusügte. Auch seine größtensteils in holland. Sprache versasten Reden und Abhandtungen über Gegenstände der Litexastur zeugen von gründlicher Gelehrsamkeit, tressend Utrkeil und feinem Gelchmack.

Bolch (Graf Jan van ben), nieberland. Generallieutenant und Staatsminifter, ach. 1780 du Bommel in der Proving Geldern, ist der Sohn eines Arates. In niederland. Dienften ging er 1797 als Lieutenant nach Indien, wo er fich bei mehren Gelegenheiten vortheilhaft auszeichnete und bis zum Obersten aufstieg. Ein Borfall mit dem Generalgouverneue Daendels nothigte ihn aber, im 3. 1810 feinen Abschied zu nehmen, worauf er im Rov. 1813 in sein Baterland zurückehrte, das nun sofort seine volle Abatiakeit in Anspruch nahm. Giner der Erflen in der Bereinigung zur Biederherftellung des haufes Dranien, nahmer von neuem als Oberft Dienfte. Bei ber Rückfehr Rapoleon's im J. 1815 hatte er bie Bertheibigung von Maftricht zu leiten und wurde bald nachher zum Generalmajor beforbert. Rach bem Frieden erwarb er fich ein besonderes Berdienst um die Stiftung der Gesellschaft für Bearuse dung von Armencolonien (f. b.), die 1818 ju Stande fam. Er felbft richtete die Colonie Frederiteoorb (f. b.) ein, für beren befferes Gebeihen er burch einen langern perforlichen Aufenthalt daselbst forgte. Im 3. 1827 murde er als Generalcommissar wieder nach Indien gesendet und 1830 zum Generalgouverneur des niederland. Oftindiens ernannt, in welcher Stellung er fich namhafte Berbienfte erworben hatte, als er 1835 nach bem Baterlande zurücktehrte, um das Ministerium der Colonien zu übernehmen. Kreiwillig fibied er am Ende bes 3. 1839 aus dem Minifterium, bei welcher Gelegenheit er in Anerkenntniß feiner bem Staate geleifteten Dienste in den Grafenstand erhoben wurde.

ì

į

Boschvich (Muger Jos.), berlichmeter Mathematifer und Aftrongen, ein Defmatier son Geburt, geb. ju Ragufa am 18. Mai 1711, von ben Stalienern aber, weil er unter ihnetr erzogen und gebildet warb, ju ben Ihrigen gezählt, war ein durch feine Gelehrfamteit wit burch feinen Charafter gleich ausgezeichneter Mann. Fruh wurde er, nachbem er ichon 1795 in den Sefuitenorden getreten, ju miffenfchaftlicher Birtfamteit und zu großen öffentlichen Arbeiten berufen. Roch vor ber Beenbigung feines Studiencurfus in Rom ernannte man the bort jum Lebrer ber Mathematit und Philosophie am Collegium romanum; man jog the wegen der Refraurationsarbeiten an ber Auppel der Petersfirche neben Banvitelli und Poleni gu Rathe, und der Papft gab ibm, ale er im Begriff ftand, fich der portug. Erpedition nach Brafilien anzufchließen, den Auftrag, im Kirchenftaate einen Grad des Meridians zu meffen, ben er 1750-53 ausführte. En bem lettern Jahre ging er im Auftrage ber Republik Luca nach Wien, um lang genahrte Grengftreitigkeiten mit Toscana ju einem befriedigenden Ende ju führen, und erledigte biefes Gefchaft jur größten Bufriebenbeit ber Republit, die ihm den Abel ertheilte und ihm eine Entschäbigung von 1000 Zechinen zuerkannte. Geit 1760 bereifte er England und Frantreich, wo er ausgezeichnete Berbindungen antnupfte, Die Türkei, die Donaulander, Polen und ging bann durch Deutschland nach Italien gurud. Er erhielt 1764 eine Professur in Pavia, fand fich aber balb in feiner Eitelkeit gekrankt und reifte wieder nach Paris. Spater lehrte er in Mailand und betrieb die Errichtung ber Sternwarte bei dem Brera-Collegium, jum Theil, wie man fagt, auf eigene Roften. Bahrent er in Abano babete, erfuhr er, baf ihm feine Stelle in Mailand genommen und anderweitig befest worden fei; nach vergebtichen Berfuchen, diefes ruckgangig zu machen, befchloß er, fich nach Ragufa zurudzuziehen. In Benedig aber ereilte ihn 1774 die Rachricht von der Auflöfung feines Orbens und anderte feinen Entichlug. Erging nach Paris und erhielt vom Renige ein Jahrgelb von 8000 Livres und den Titel eines Directors der Dotif bei der Mariur. Ginen Ruf nach Pifa lehnte er ab, fand fich aber boch bald burch Reib und Anfeinbungen b'Alembert's und anderer frang. Gelehrten bewogen, fein bortiges Amt nieberzulegen, um nach Baffano zu gehen und bort bei Remondini die Ausgabe feiner Berte zu beforgen, die in Paris vereitelt worden war. Rach Beenbigung diefer Arbeit zog er fich nach Mailand purud, verfiel in Schwermuth, die fich enblich bis zu Bahnfinn fleigerte, und flarb am 12. Febr. 1787. Im Brera-Palafte wurde ihm neuerbinge ein Denkmal errichtet. Unter seinen gabireichen Werten ift die Differtation "De maculis solaribus" (1736) bemerkenswerth als erfte Auflöfung bes Problems, ben Aquator eines Planeten aus Beobachtungen eines Sonnenflects au bestimmen; ferner die Schrift "De expeditione ad dimetiendos secundi meridiani gradus! (Rom 1755; franz. mit Bufagen bes Berfaffers, 1770). Seine gefammelten Berte erfchie nen unter bem Titel "Opera pertinentia ad opticam et astronomiam" (5 Bbe., Baffano 1785, 4.). Ginen Theil seiner Reise befchrieb er in bem "Journal d'un voyage de Constantinople en Pologne" (Par. 1772; ital., Baffano 1784; beutsch, Lpz. 1779). Er war auch Dichter und ichrieb unter Anbern ein Lehrgebicht "De solis ac lunae defectibus" (Lond. `1764; franz. vom Wbé de Barruel, Par. 1779).

Bofe war ein früher in Leipzig und auswärts sehr verbreitetes Geschlecht. — Kasp. B., ber als Rathsmitglied und Baumeister zu Leipzig 1650 starb, hinterließ drei Sohne. — Der Albeste, Gottfr. Christian B., der 1671 als Archibiatonus an der Thomastirche in Leipzig starb, stiffrete für einen leipziger Predigerssohn ein Legat von 1012 Fl. — Der zweite, Ioh. Andr. B., geb. 1626 in Leipzig, studirte daselbst, zu Wittenberg und zu Strasburg und war ganz vorzüglich der franz., ital., span. und engl. Sprache kundig. Er ward 1656 Professe ber Geschichte in Iena, wo er als Rector 1661 sich ein großes Verdienst durch Abschaffung bes Pennalismus (s. b.) unter den bortigen Studenten erward. Bei seinem Tode im I. 1674 vermachte er seine zahlreiche Büchersammlung der dortigen Universitätsbibliothet. Unter seinen literarischen Arbeiten verdienen besonders die Ausgabe des Cornelius Repos (Zei. 1675), des Petronius (Zen. 1701) und des Tacitus "Vita Agricolae" (Zen. 1664) erwähnt zu werden: — Der britte, Paul B., geb. zu Leipzig 1630, gest. 1694 als Archibiakonus an der Kreuzstirche zu Oresben, ist Versasseller des schönen Liedes "Run sich der Tag geenden hat". — Die Brüder Kaspar und Georg B., aus dem Geschlechte der Vorigen stammend und Beide im J. 1700 verstorben, waren Kausseute und Mitglieder des Wagistrats und

verlichoneiten Leiwafa burch neue Ganfer und Gartenanlagen. Jener ertreiftett bar ben Grimmaischen Thore liegenden Groß-Bose'ichen Garten, welcher hernach in ben Befit bes Buchhanblere Reimer tam, beffen Erben benfelben gum größten Theil parcellirt und gum Anbau neuer Bohmungegebäude verfauft haben; biefer ben an ber Barfufimuble liegenden ebemale Rlein-Bofe'fchen, fpater Richter'ichen, jest Lehmann'ichen Garten. Der Ruf bes Grof Bofe'fchen Gartens war fo groß, baf felbft ber Papft über bie Ginrichtung beffelben Erfundigungen einzog. hier blühten 1700, 1711 und 1755 amerit. Alben, bamale die größte Seltenbeit, auf beren eine auch 1770 eine Denemunge geprägt warb. - Der lette mannliche Spröfling bes B.'ichen Geschlechts mar Ernft Gottlob B., geb. 1723 ju Leipzig, melder als Professor ber Therapie bafelbft am 22. Gept. 1788 ftarb und eine Tochter, 30 hanna Cleonora B., hinterlief, mit ber, ba fie unverheirathet geblieben mar, 1842 auch bie weibliche Linie erlosch. Sie hat bei ihrem Tobe außer einem Bermachtnif von 1000 Thir. für die Armentaffe, zugleich bei der leipziger Universität ein Capital an 12000 Thir. au brei Stipenbien für Medicinftubirende und ein anderes von 6000 Thir. jur allichrlichen Unterflügung zweier alabemifcher Docenten, eines aus ber juriftifchen und eines aus ben philosophischen Facultat, aus ben Intereffen biefer Capitale, und 1000 Ahlr. fur ben Univerfitats-Bitwen-Fiscus teftamentarifd niebergelegt, nachdem fie fcon fruber zwei neue Convictstellen, bie ihren Ramen tragen, aus ihren Mitteln gegründet hatte. — Richt zu verwechfeln ift mit bem vorigen bas altabelige Geschlecht Bofe, aus welchem febon einige Mitter ber Schlacht bei Merfeburg im 3. 934 unter Raifer Beinrich beigewohnt haben follen. Biftorifch gewiß ift fo viel, bag ein Bofe, ber vorber Hoftaplan Kaifer Dtto's I. gewefen, erfter Bifchof von Merfeburg (968-70) murbe und das Dorf Bofe bei Beis autente, deffen Befis auf feine Bermanbten überging. Gine Linie bes Gefchlechts, die Retfchlanifche, murbe von Raifer Ferbinand III. in ben Reichsgrafenftand erhoben. An der Spipe berfisben fieht Dalte Guft. Rarl Graf B., geb. 1783, früher fachf. Gefandter in Spanien, vermählt in Linderlofer Che mit der einzigen Tochter bes verftorbenen Dberhofgerichterath Blumper in Leipzig, die 1832 ftarb.

Bofe (bas), in feiner allgemeinften Bebeutung, ift bas Mangelhafte in ben Dingen ober bas Unvolltommene, welches in Beziehung auf die Empfindung des Menfchen und feine befonbern 3mede auch bas Schabliche, Berberbliche und bas physische Ubel heißt. Diefes Mufifche Bole ericheint übrigens nur dem befchrantten Berftanbe als foldes, im Bufammenhange mit ber Weltorbnung aber als nothwendig und gut. Benn wir bas Bofe bem fittlich Guten entgegensesen, so ist das Bose das Unfittliche und die Unfittlickfeit ober die dem erkannsen Guten feindselige Gesinnung, d. h. Das, was in fich selbst und ohne Beziehung auf Umftande und Folgen bofe ift. Hierin liegt nun, daß das Bofe nirgend anders feinen Sis hat, als in der Befchaffenbeit bes Bollens. Die Enticheibung aber barüber, welches Bollen bofe fei, hangt von der Bestimmung über den Inhalt der Begriffe und Ideen ab, burch welche der Bogriff ber Sittlichkeit beffimmt wirb. Wie man auch bie Principien ber absoluten sittlichen Berthbestimmung fich benten moge, bas Bofe ist in bem wirklichen Bollen ber Rentchen nur zu haufig eine Thatfache, welche fich blos bann wurde vertennen laffen, wenn man ben Unterfchied zwifchen ber Gute und ber Schlechtigfeit bes Bollene aufhobe. Die Frage nach bem Urfprunge bes Bofen tann alfo junachft rein psychologisch aufgefaßt werben und fallt bann zufammen mit ber Frage, wie es zugebe, bag bas Begehren, Bollen und Sanbeln bes Menschen nicht ausschließend burch die sittlichen Foberungen bestimmt wird, sondern oft geradezu in Feinbichaft gegen biefelben befangen ift. Bermidelter wird diefe Frage, wenn man bas Bofe nicht blos als Ausbruck bes perfonlichen Bollens, fonbern jugleich im Busammenhange bes Beltgangen betrachtet; benn bann fcheint fich eine Beltorbnung, in welder bas Dafein bes Bofen als ein Kactum vortommt, nicht mit ber Beisbeit, Beiliafeit unb Allmacht Gottes vereinigen zu laffen. Diese Schwierigkeit bat zu vielen Bersuchen geführt. ben barin liegenden Biberspruch aufzulofen. Go baben bie Religionen bes Drients bem guten Princip ein boles (bie Materie ober einen bolen Geift) entgegengeftellt, welche Meinung auch innerhalb ber driftlichen Rirche durch ben Manichaismus (f. Manichaer) und burch ben Glauben an die Eristen, des Teufels Jahrhunderte lang eine weit verbreitete Geltung sehabt bat. Anbere haben bas Bofe burch einen ursprunglichen Abfall ber Geifter von Gott.

all bem Princip bes Guten, erflaren ju tonnen geglaubt. hiermit hangen bie Worfiellung von ber Erbfunbe (f. b.), ebenfo bie Meinungen jusammen, welche bas Bofe auf einen Misbrauch ber Freiheit jurudführen. Bei Rant, ber bas radicale Bofe, bie urfprungliche Berberbnif ber menschlichen Ratur, ale Außerung ber absoluten ober transscenbentalen Freiheit auffaste, ift ber Urfprung bee Bofen eigentlich ichlechthin unerklarlich, wie febe Außerung einer folden absoluten Freiheit, für welche es ihrem Begriffe nach teine bestimmenden Grunbe gibt. Roch Andere betrachten bas Bofe ale Etwas, bas bei der nothwendigen Unvolltommenheit ber Gefcopfe unvermeiblich fei, bas also feinen Grund nicht in dem Billen Sottes habe, fonbern barin, bag bie relativ befte Belt ohne fittliche Mangel nicht moglich gewesen fei. Go Leibnit in feiner Theodice e. (G. b. und Optimismus?) Die neueften panthelftifchen Syfteme haben fich biefe Auffaffung in ihrer Beife angerignet, fobaf bas Bose als Moment der Weltentwickelung ein nathwendiges Glied in dem Weltproceffe sei, wodurch die Bebeutung des Bosen oft bis zu dem Grade abgeftumpst wird, daß man es für etwas blos Regatives, Nichtiges erklart. Beispielsweise vergleiche man außer ben Schriften über Religionsphilosophie und den Schriften, die die Frage nach der Freiheit bes menschlichen Billens einer genauern Untersuchung unterwerfen, Daub's "Judas Ifcharioth ober bas-Bofe im Berhaltnif jum Guten" (Beibelb. 1817) und bagegen Berbart, "Gesprache über bas Bofc" (Königeb. 1818) und Blafche, "Das Bofe im Gintlange mit ber Beltorbnung" (Lp4. 1827). Festzuhalten ist, bag, wie auch die theoretische Frage über ben Ursprung bes Bofen beantwortet werbe, die fittliche Berpflichtung, bas Bofe zu meiben, nicht im geringsten gefcmadt wird; baher bie mahre Theobicee nicht fowol bem Denten als vielmehr bem Bollen und ber That des Menschen aufgegeben ift.

Bobheit nennt man die ftarte Neigung jum Bofen ober die Fertigkeit im Bofen, weshalb man unter Bobheits funden diejenigen versteht, welche mit Bewußtsein des Bofen ober mit Absicht begangen werben. Dann hat man auch den Ausdruck Bobheit insbesonbere auf die Zustande des Jorns und der Rache bezogen, in welchen sich das Abelwollen und

bas Beftreben Anbern ju fchaben fart außern.

Bosto (Franc. Jos., Baron), Professor und Director der Atademie der schönen Kunste in Paris, einer der vorzüglichern unter den neuern franz. Bilbhauern, ged. zu Monaco 1769, machte seine ersten Studien in Paris unter Pasou. Neunzehn Jahre alt kehrte er nach Italien zurud, wo er nun selbständig eine Menge Aufträge aussuhrte. Seinen Ruf erweiterten bebeutend die Arbeiten an der Bendomesaule, die ihm Napoleon übertrug. Dieser, wie Ludwig XVIII. zeichnete ihn auf mehrsache Weise aus und wie er schon unter Rapoleon Mitglied des Instituts geworden war, so ward er von Ludwig XVIII. zum ersten Bildhauer bes Königs und von Karl X. zum Baron erhoben. Unter seinen idealen Sestalten sind besonders sein Hyacinth, Hercules und Hermaphrodit sehr geschätzt und unter dem geschichtlichen Ludwig XVI., den er für die Magdalenenkirche arbeitete, Heinrich IV. als Kind (1823), der Herzog von Enghien zu Bincennes und Monthyon am Hötel-Dieu in Paris. Weniger Beisall sand seine Statue Ludwig XIV. auf der Place des victoires.

Bosniaken waren eine den Ulanen ahnliche leichte Reiterei der Preußen und mit Lanzen bewaffnet. Sie wurden von Friedrich II. 1745 errichtet, um den Kosaden und andern Lanzenreitern seiner Feinde eine ähnliche Truppengattung entgegenzustellen. Anfangs waren sie nur eine Schwadron start, die jedoch 1760 bis zu einem Regiment von zehn Schwadronen, darunter eine Tatarenschwadron mit schwarzen Lanzenstagen, und speter die zu brei Bataillonen, jedes zu funf Schwadronen, vermehrt wurde. Nach der Bespanime von Polen erhielten die Bosniaken den Ramen Towarszyc und wurden ausschließend mit polntschen Eingebornen rektutirt. Nach dem Frieden von Tilst traten an ihre Stelle die Ulanen

Bosnien, die nordwestlichste Provinz des osman. Reichs in Europa, bildet ein Sjates unter einem Pascha mit drei Rossichweisen, das außer dem alten B. einen Theil von Arvatien (Türkisch-Arvatien) oder das Sandschakat Bielogrod zwischen den Flüssen Unna und Berdas, ein Stück von Dalmatien (Türkisch-Dalmatien) und den Landstrich Herze gowina (f. d.) umfaßt. Dasselbe ist gegen Norden durch die Save und Unna von der öftr. kroat. und flavon. Militairgrenze geschieden, gegen Osten durch die Orina, durch das Gebirge Jublanik und den nordwestlichen Hauptzweig der Argentarischen Alpen von dem Fürstentum Gerbien,

Digitized by Google

im Siben burch ben Starbagh von Albanien und im Sudwesten und Beften burch bie Gebirge Rosman, Timor und Steriza vom öftr. Litorale, von Dalmatien und Rroatien. An einigen Duntten im Suben reicht es an bas Abriatifche Meer. Es hat einen Klachenraum von 840 DR. mit etwa 850000 E., ist mit Ausnahme des nördlichen an der Save fich hinerstredenden Strichs allenthalben Gebirgsland und von mehr ober weniger boben Bergketten ber Dingrischen Alven durchzogen, beren bochfte Gipfel fich 5-7600 %. erheben und vom Sept. bis Juni mit Schnee bebedt finb. Die Berggebange find größtentheils dicht bewalbet und enthalten nur hier und da Biefen, Triften und angebaute Stellen. Der Sauvtfluß des Landes ift die Save an der Nordgrenze, der die Unna, Berbas, Ofrina, Bosna und Drina zufließen. Außer biefen bewaffern bie Narenta und Bojana das Land. Die Luft ift gefund, bas Klima gelind und milb. Der Aderbau ift nur in ber Chene einigermaßen bedeutend; Getreibe, Mais, Sanf, Gemufe, Dbft und Bein machfen in großer Menge, und ihr Anbau wurde noch viel beträchtlicher und blübender getrieben werden, wenn nicht der turfische Despotismus auf benselben sein ganzes Erpressungsspliem gelegt hatte. In allen Gegenben des Landes gibt es Balber von Kaftanienbaumen, beren Fruchte vorzüglich jur Maftung bee Biehe bienen. In großer Fulle trifft man Bilbpret, Geflugel und Fifche an. Auch ist die Biehzucht ausgezeichnet, namentlich werden Schafe, Schweine, Ziegen und Kebervieh gezogen, weniger Rindvieh und Pferde. Bilbe und zahme Bienen gibt es in Menge. Ungeachtet der Fülle edler und anderer Metalle ift der Bergbau ganz vernachläfligt; . auf Blei, Quecksilber, Steinkohlen und Eisen graben Zigenner und Morlachen. Warme und andere Beilquellen befinden fich namentlich zu Novibazar und Bubimir. handel und Industrie find nur in den Städten vorhanden. Außer einigem Tauschhandel, den die Gingeborenen betrelben, werben alle Bortheile bes birecten Sandels den im Lande fich aufhaltenben Juden, Griechen, Armeniern, Italienern und Deutschen zu Theil. Der Gewerbfleif beschrantt fich auf die Fabritation von Gewehren, Sabelklingen und Meffern, die übrigen Erzeugnisse sind Leder, Saffian und grobe Wollenzeuge, die meist im Lande selbst verbraucht werben. Gute Lanbstragen mangeln bem Lanbe beinahe noch gang. Die Ginwohner, meift flaw. Urfprungs, find Bosnier, Rroaten, Morlachen, Montenegriner, Demanen, Gerbier, Griechen, Juben, Zigeuner und Blachen, außerdem Ungarn, Armenier, Italiener, Deutsche, Allprier, Dalmatier u. f. w. Die Bosnier ober Bosniaten, 370000 an der Zahl, bekennen fich theils jum Islam, theils jur griech. und rom. fatholischen Rirche. Sie sind roh und barich in ihrem Benehmen, tropig und jurudflogend gegen Fremde, tapfer, tubn, raubgierig und graufam; in ihren hauslichen und nachbarlichen Berhaltniffen aber friedliebend und rechtichaffen; babei fleifig, einfach und mäßig und tüchtige Reiter. Gie treiben etwas Aderbau. Biehrucht und Karavanenhandel, mit Borliebe jedoch Jagd und Fischerei. Die Frauen find wie die Manner von fartem, regelmäßigem Rorperbau, fcon gewachsen und meift hubsch ; babei leben bie moslemischen Frauen in B. weit weniger gurudgezogen ale in ben übrigen turk. Provinzen und genießen fchon feit langer Zeit die Freiheit, fich öffentlich, mehr ober weniger verfchleiert, ju zeigen. Die Rroaten, beren Bahl 180000 beträgt, betennen fich theils ger griech., theils zur rom.-fatholischen Rirche, nur wenige find Moslemen. Sie betreiben hauptfachlich Aderbau, Biehzucht und Taufchandel. Die Morlachen, 145000 Köpfe ftart, wohnen meift in dem Landftrich Bergegowing, find höflich, im Sandel gewandt und außerft anftellig, dabei heftige Feinde der Demanen. Sie find ju brei Biertheilen griech und die Ubrigen rom. fatholische Chriften. Die Anzahl ber Demanen beträgt etwa 250000, die ber Griechen 15000 und die ber Juden 12000. Die Sauptstadt bes Landes und des Sandschafats B. ist Bosna-Serai oder Sarajewo, ital. Seraglio, am Ginfluß der Migliazza in die Bosna mit 15000 meist nach turk. Art erbauten und mit vergitterten Fenstern versehenen holgernen Saufern und mit 72000 meift mostemifchen Einwohnern. Sie ift gang offen, rings von Bergen umgeben und hat ein ziemlich startes, in der Nähe gelegenes Fort, gegen 100 Mofdeen, mehre griech. und tatholifche Kirchen, beren Minarete und Thurme ber Stadt einen eigenthumlichen Reiz gewähren. Wegen ihrer zahlreichen Baffen-, Blech-, Gifenund Kupfergeschirrfabriken, der Goldschmiedmaaren, Baumwoll- und Wollwebereien und Gerbereien ist sie eine der wichtigern Städte des osman. Reichs und der Mittelpunkt bes bosn. Sandels und des fehr bebeutenden Raravanenvertehrs zwischen Janina und Salonichi.

Ber reflicen bie arbiiden Sauptlinge, welche B. beherrsten, während ber Postha mit drei Rosschweisen seinen Sie in Arawnik hat, welches etwa 10000 C. zählt und eine starke Festung ist. Andere ansehnliche Festungen sind Zwornik, Banjaluka und Aurkisch-Gradiska. Im 12. und 13. Jahrh. gehörte B. zu Ungarn. Im I. 1339 kam es an den serb. König Stephan. Nach dem Tode desselben wurde es auf kurze Zeit selbständig, worauf der Ban Awartso 1370 den Königstitel annahm, doch schon 1401 den Türken zinsbar und seit 1528 zur kurk. Provinz. Den Aufruhr der Statthalter und der Miliz im I. 1832 unterbrückte der Großvezier Reschid-Pascha mit List und Gewalt.

Bosporus, die Meerenge, welche aus bem Schwarzen Meere in die Propontis ober das Mare di Marmora führt, foll ihren Namen, welcher fo viel als Dchfenfurt bedeutet, daher erhalten haben, daß hier nach der Sage die in eine Ruh verwandelte Jo binüberichwamm. Rachber, als andere Meerengen mit gleichem Namen belegt wurden, nannte man diese den Thragifthen B. In ber Mitte biefes Ranals, wo er eine Breite von 2800 F. bat, fchling Darius die Schiffbrude, als er gegen die Scothen jog. Rimmerifcher B. bieg bei ben Alten bie Strafe von Raffa (f. b.) ober Feodosia. Das Land zu beiben Seiten bes Rimmerifchen B. bilbete im Alterthume bas Bosporanifche Reich, welches 479 v. Chr. bie Archagnattiben grundeten, die bis 437 regierten. Eine neue Dynastie begann 438 v. Chr. mit bem Könige Spartotus. Unter Satyrus I., gest. 393, ward bas Reich auf bie Rufte von Affen ausgebehnt und unter Leukon I., nach bem fich feine Rachkommen bie Leutoniben nannten, 360 Theodofia bamit vereinigt. Der Konig Leutanor wurde 290 ben Scythen ginebar, und biefer Tribut fpater fo drudend, bag Parifabes, ber leste ber Leutoniden, es vorzog, fich bem Konige von Pontus, Mithribates, zu unterwerfen, ber auch bie Scrithen unter Scilurus im 3. 116 bezwang und seinen Sohn Machares zum Könige von B. einfeste. Rachbem fich biefer ermorbet und Mithribates ihm im Lobe gefolgt war, gaben bie Romer bas Land 64 v. Chr. bem zweiten Sohne bes Mithribates, Pharnaces, und nach feiner Ermordung, verschiedenen Fürsten, die sich für Nachkommen des Mithridates ausgeben. Als endlich ber Stamm 259 n. Chr. ganglich erloschen, bemachtigten fich bie Sarmaten bes Reiche, benan es 344 bie Bewohner bes Cherfones entriffen. Dit bem Taurifchen Cherfones gehorte es dann jum oftrom. Reiche, bis die Chazaren und fpater die Tataren unter mongol. Fürsten fich beffelben bemächtigten. (G. Taurien.)

Bosica (herm.), ein geachteter bolland. Philolog und Dichter, ber in feinen an erhabenen Ibeen reichen Gebichten die reinste Latinität barstellte, wurde zu Leuwarden am 18. Marg 1755 geboren, in den Schulen seiner Baterstadt und zu Deventer vorbereitet und bezog bann bie Universität du Francker. hier erhielt er, faum 20 Jahre alt, bas Rectorat ber lat. Shule und schrieb bei dieser Beranlassung die Rede "De caussis praecipuis, quae historiam veterem incertam reddiderint et obscuram", die eine scharffinnige Beurtheilung ber Parteimanner bes Alterthums, welche ihre eigenen Geschichtschreiber wurden, enthalt. 3m 3. 1780 wurde er Rector ber Schule ju Deventer, wahrend ber Parteiungen seines Baterlandes aber 1787 wieder entfaffen und lebte nun zwei Jahre ohne Anstellung, bis ihm 1789 bas Protectorat des Chumafiums zu harderwijk angeboten wurde, das er 1795 mit ber Profeffur ber Gefchichte und Alterthumer bafelbft vertaufchte. 3m 3. 1804 übernahm er die Professur der alten Literatur zu Gröningen, wurde hierauf 1806 Nector der lat. Schule zu Amfterdam, noch in demfelben Jahre Professor ber Geschichte am dasigen Athemaum und ftarb bafelbft mit bem Rufe eines trefflichen Patrioten, eifrigen Schulmanns und geachteten Gelehrten am 12. Aug. 1819. Sammlungen feiner lat. Gebichte besigen wir unter bem Titel "Musa Daventriaca" (1786) und von feinem Sohne Detrus B. herausgegeben (Deventer 1820). Bon seinen holland. Übersekungen erwähnen wir die von Plutarch's "Lebensbeschreibungen", von Schiller's "Abfall ber Riederlande" und Denon's "Voyage en Egypte". Für die Jugend hatte er 1794 unter dem Titel "Bibliotheca classica" ein brauchbares Sandbuch ber Mythologie, Alterthumer und Geschichte berausgegeben. Beniger Beifall fand fein lettes Bert "Geschiedenis der staatstomwenteling der Nederlanden in het jaar 1813" (Amft. 1817).

Boffe ober Rond eboffe nennt man, im Gegenfaheber auf einem Relief vorgeftellten Figuren, Die Ausführung berfelben in völlig raumerfullender Geftalt, als Buften, Statuen

n.f. w. - Boffiren im engen Simte bebettet erhabene Bilber and meichen Maffin, p. &.

Cups, Thon ober Bachs, formen.

Boff (Carlo Aurelio, Baron be), ital. lyrifcher Dichter, geb. ju Aurin am 15. Non. 1758, ber Sohn bot Grafen Boffi be Cainte-Agathe, betrat fruh bie biplomatifche Laufbahn im Dienfle bes farbin. hofes und murbe Gefanbter am hofe zu Petersburg. Als Garbiwien feine Continentalftaaten an Aranfreich abtreten mußte, beforate er interimiftifcbie Berwaltung Blemonts, bie biefes Frankreich einverleibt wurde. Sierauf ging er als frang. Conful nach Jaffy, erhielt bann eine Genbung nach Genua und wurde bemnachft Prafect im Departement be l'Ain, fpater in bem be la Mandje, auch jum Baron erhaben und Mitglied ber Chrenlegion. Rad ber Reftauration trat er wieber in farbin. Dienfte, bod unterlag er vielen Anfects fungen wegen feines Benehmens unter ber frang. herrichaft, ba er entichieben für bie Berbindung Piemonts mit Frantreich fich erflart hatte, die er als höchft wohlthatig für sein Baterland offen anertannte. 3m 3. 1815 wurde er fogar aus bem Staatsbienfte entlaffen und farb 1818. Durch feine Berftellung am engl. hofe verantafte er eine Berwendung für die ungludlichen Balbenfer von Geiten bes engl. hofes in Turin, welche, vom Konig von Preugen unterflügt, die firchlichen und Municipalrechte der Balbenfer nicht blos hergefiellt, sondern burch die Anersennung der farbin. Begierung fest begründet hat. Frühzeitig trat er mit einigen Dramen auf, in benen eine lebhafte Darftellung, feurige Ginbildungetraft und ein wahrer Lupus in Bilbern voll bithyrambifchen Schwunges herrichte. In bemfelben Geifte war bie De geschrieben, welche er bem Pringen Leopold von Braunfdweig wibmete, ber bei ber Dberüberfewemmung in Frankfurt ben Tob fand. Er gab querft ber ital. Dbe eine bramaelfche Form in Pinder's und Riopfiocl's Geifte. Sein grofes Gebicht über die frang. Devolution, "Oromacia", und die vollstandige Sammlung seiner Poesien (2. Aufl., Lond. 1814) kamen nicht in den Buchhandel, da nur wenige Eremplare abgezogen wurden.

Boff (Giuseppe), einer der bedeutendern Künstler der neulombard. Schule, geb. zu Busso im Mailandischen am 17. Aug. 1777, verdient besondere Erwähnung wegen seiner Studien über Leonardo da Binci. Sorgfältig erzogen ging er 1795 nach Rom und fludirte die Weistewerke, vorzüglich Rafael's; 23 Jahre alt tehrte er nach Mailand zurud, wo er seiner Jugend ungeachtet an des greisen Carls Bianconi Stelle Secretair der Atademie delle delle arti wurde. Vom Bicetonig von Italien, Eugen Beauharnais, mit der Copie von Beonardo's Abendmahl beaufwagt, widmete er dem Meister dieses Werts die gründtichsten Untersuchungen in der Schrift "Del cenacolo di Leonardo da Vincis (Mail. 1810, Vol.). Vortressich gelang seine gleich große Zeichnung dieses Werts, weniger das Gemälde, wornach Raffaelli's in Wien in der Ambraser Sanmlung besindliche Mosaif ausgesährt wurde. Später legte er sein Amt als Secretair der Atademie nieder. Er var Mitglied des Instituts und karb am 9. Dec. 1815 zu Mailand. Ein ihm errichtetes Dendmal in der

Breta zeigt fein Bilbnif, welches Canova gearbeitet hat.

Boff (Luigi), ital. Archaolog und Geschichtschreiber, geb. zu Malland im Febr. 1785, Audirte in Pavia die Rechte und Raturwiffenschaften. Er war ein Mann von ungewöhnich ftartem Gebachtnis, welches ihm bis ins hohe Alter treu blieb, und von angerordentlichen Kenntniffen in allen Fächern bes Wiffens, obwol er nicht feets in literarifcher Muße lebte, fondern an den politischen Bewegungen der Zeit lebhaften Antheil nahm und in öffentlichen Stellungen ein vielbefchaftigtes Leben führte. Beim Einzuden ber Frangefen ergriff er bie Sache ber Freiheit, und wurde von Bonaparte als Agent der frang. Regierung in Burin angeftellt und barauf, nach erfolgter Bereinigung Piemonts mit Frankreid, Prafect ber Archive des Königreichs Italien. Als Kanonikus beim Dom zu Mailand hatte er thesisgische und religiose Bucher geschrieben; als Archivar legte er fich besonders aufantiquarische um hiftorifche Arbeiten. Gleichzeitig fchrieb er über Raturwiffenschaft und Linguiftit, fa fogar über die Punkte ber Bebraer. Unter feinen antiquarifchen Schriften find am berühmtessen die "Observations sur le vase que l'on conservait à Gênes sous le nom de Sacro catino" (Aur. 1807); unter ben hiftorifchen zeichnen fich aus bie fehr bereicherte Bearbeitung von Roscoe's "Leben Leo's X." (12 Bbe., Mail. 1816—17), bie "Untersuchungen über Cheift. Colombo" (Mail. 1818) und die "Istoria d'Italia" (19 Bde., Mail. 1819—23). Aufer gabireichen Abhandlungen, welche er 1814—29 im Institute vortrug, und vielen

Auffinden für die "Biblioteca italiana" hat er über 80 größene und Acinere Wenke durfast, darunter auch einen Band Trauerspiele (Aur. 1805) und einige Lustspiele. In den Kunsten besaß er mehr Gelehrsamkeit als guten Geschmack. Indessen ist seine "latroduzione allo studio delle arti del disegno" ein sehr reichhaltiges und geschäftet Wuch. Das seine Schriften an vielen Leichtsertigkeiten leiden, läst sich der ungeheuern Fruchtbarkeit des Berfasses nicht anders erwarten. Er staat zu Mailand am 10. Apr. 1835.

Boffuet (Jacq. Benigne), ausgezeichneter franz. Kanzelrebner, geb. am 27. Sept. 1627 ju Dijon, erhielt feine erfte Bildung im bafigen Zesultencollegium und tam bann nach Paris in das Collegium von Navarra, wo er neben der heiligen Schrift die Werke des classic fichen Alterthums und effrig die Philosophie des Cartesius ftubirte. Im 3. 1659 wurde er Doctor ber Gorbonne und Kanonitus in Mes. Dier betam er von bem Bifchofe ben Auftrag, ben Katechismus des protestantischen Predigers Paul Ferri zu widerlegen, und that bies in einer Beife, welche felbft bie Proteftanten achten mußten. Bon ber Ronigin Mutter, Anna von Oftreich, veranlagt, für die Betehrung ber Protestanten in dem Sprengel von Mes zu wirten, kam er in Folge biefes Auftrags häufig nach Paris, wo er burch feine Predigten folchen Beifall fand, daß er 1681 Hofprediger wurde. Die Rede, welche er 1668 bei dem Übertritte des Markhalls Turenne gur katholischen Kirche hielt, erward thm bas Bisthum von Corban. Rachbem ihm der König 1670 die Erziehung des Dawphin libertragen, legte er 1671 fein bifchofliches Amt nieber, weil er es fur pflichtwibrig tielt, daffelbe bei feiner beständigen Abwefenheit von feiner Gemeinde beigubehalten, und wurde hierauf Mitglied der Afademie. Die Gorgfalt, die er auf die Erziehung des Dauphin manbte, tohnte man ihm 1680 durch bie Ernennung jum erften Almofenier ber Dauphine und 1681 durch die Berleihung bes Bisthums von Meaur. Er war der Verfuffer der vier Artifel, welche die Freiheit ber gallicanischen Rirche und bas Recht bes Königs über bieselbe gegen papftliche Angriffe ficherftellten, und durch feine Beredtfamteit bei ber Berfammlung ber frang. Geiftlichkeit im J. 1682 bewirkte er bie Annahme berfelben. Im J. 1697 murbe er Staatsrath und im folgenden Sahre erfter Almofenier ber herzogin von Bourgogne. Aus feine Zeit war unter feine Studien und die Ausübung feiner Amtspflichten gethellt; nur felten und auf wenige Augenblide erlaubte er fich Erholungen. Die lesten Jahre feines Lebens verbrachte er unter feiner Gemeinde, in deren Mitte er am 12. Apr. 1704 ftarb. Seine Sitten und fein Glaube waren gleich fireng; Lepteres zeigte fich vorzüglich im Streite mit Fenelon, ben er wegen Bertheibigung bes Q uietismus (f. b.) verlegerte. Gein Gul th voll Araft und kunftreich. Wie er überhaupt als Kanzelrebner ausgezeichnet war, fo gelten namentlich feine Rebe am Sarge ber Berzogin von Drieans, die plostich in ber Bluse Hrer Sahre Karb, und des großen Condé für Meisterftück diefer Gattung der Beredtsamkeit. Aue feine Schriften fanden geofe Anertennung. Bur Berthelbigung ber Lehrfiche ber tathetischen Rirche, welche von ber protestantischen verworfen werben, fcbrieb er bie "Exposition de la doctrine de l'église catholique sur les matières de controverse" (Par. 1671). Die große Berfchiedenheit der Lehrmeinungen der proteftantifchen und der voformirten Rirche fiellte er in ber "Histoire des variations des églises protestantes" (2 Bbc., Par. 1688, 4.) bar, welche noch jest ben Ratholiten als Angriffswaffe gegen ben Protestantismus bient. Den vier Artifeln der gallicanifchen Rirche widmete er die "Defensio declarationis celeberrimae, quam de potestate ecclesiae sanxit clerus gallicus a. 1682" (2 20t., Suremb. 1730, 4.). Behufe bee Unterrichts bes Dauphin fchried er den "Discours sur l'histoire universelle, jusqu'à l'empire de Churie M." (Par. 1681, 4.; beutsch von Cramer mit Fortsesung, 7 Bbe., 2pz. 1757-86), ber ale erfter Berfuch einer philosophischen Behandlung der Gefoichte befondere Beacheung verdient. Die Fortsehung beffelben bis gum Sahre 1661 (Par. 1805) ift allerbings aus ben Materialien feines Nachlaffes gefloffen, benen aber bie lette Feile fehlt. Gine andere Frucht feiner politifch-hiftorifchen Betrachtungen war bie "Politique de l'écriture aninte" (Par. 1709, 4.). Die vollftanbigfte Ausgabe feiner Schriften beforgten die Benedictiner (46 Bbe., Berfailles 1815—19). Das Leben B.'s vom Cardinal Bauffet, welches fich in dieser Ausgabe befindet, wurde von Mich. Feber (4 186be., Gulzh. 1820—21) überfeht. — Gein Neffe, Jacq. B., ftarb als Bifchof von Trones am 12. Juk 1748. Die febr ausgebehnte Correspondent beffelben, die fich jum großen Theil auf bie Befenchtung und Exörterung ber Lehren Feneton's bezieht, ift ben Ausgeben ber Mungefeines Dheims einverleibt.

Boffat (Charl.), franz. Mathematifer, geb. am 11. Aug. 1730 zu Zartaras bei Loon, dam, nachdem er frühzeitig feinen Bater verloren hatte, in bas Jesnitencollegium zu Lyon und dann nach Paris, wo er fich bem Studium ber Mathematit widmete und fehr bald in Clairaut und d'Alembert, deffen Berte er auf bes eifrigfte ftubirte, Conner and Freunde fand. Shan 1752 wurde er Professor der Wathematik zu Mezières und 1768 in die Akademie ber Wiffenschaften aufgenommen. Dabei ein großer Berehrer bes geiftlichen Stanbes, für ben er fich urfprünglich bestimmt hatte, erschien er nie anders als in der Tracht eines Abbe. Rachbem ihm die Revolution feine Stelle und seine Einfunfte genommen, lebte er mismuthig, beinahe ein Menfchenfeind, in großer Burudgezogenheit. Unter bem Raiferreid wurde er wieder aus feiner Berborgenheit hervorgezogen und als Professor an der Polytechnifchen Schule angeftellt. Er ftarb am 14. San. 1814. Seine Berte find febr zahlreich; als beforders gehaltvell ermähnen wir seine "Recherches sur la construction la plus avantageuse des digues" (Par. 1764) beutsch von Krönde, Frankf. 1798), "Recherches sur les altérations que la résistance de l'éther peut produire dans le mouvement des planètes" (Par. 1766), worin er bie faculare Gleichung bes Mondes ertlaren wollte, eine Erfcheinung. beren wahre Urfachen erst Laplace entbedte, und "Nouvelle expérience sur la résistance des fluides par d'Alembert, Condorcet et B." (Paris 1777); ferner ben "Traité élémentaire de mécanique et de dynamique" (Charleville 1763), "Cours complète des mathématiques" (7 Bbt., Par. 1795—1801) unb "Cours de mathématique à l'usage des écoles militaires (2 Bbe., Par. 1782); enblich ben "Essai sur l'histoire générale des mathématiques" (2 Bbe., 2. Aufl., Par. 1810; beutich, 2 Bbe., Samb. 1884), der eine ber beften Geschichtswerke Dieser Wissenschaft ift, da Adstner's und Delambre's bloge Compilationen fint, und , Traité du calcul différentiel et intégral", der fich durch biefelbe methobifche Drbmung und Alarheit bes Bortrags auszeichnet, die in allen übrigen Schriften B.'s herricht. Auch gab er als ein großer Berehrer Pascal's beffen Berte heraus (15 Bbe., Par. 1779), benen er einen "Discours sur la vie et les ouvrages de Pascal" (5 Bbe.) als Cinleituna vorausschickte, auf welchen er selbst einen sehr großen Berth legte.

Bostandschi, d. h. Gartenwarter, ist der Name des militairisch organisirten Corps von eine 600 M., das die Bache im Serail des Großherrn zu versehen hat. Ihr Ankuhrer ist der Bostandschi Basch i, der zugleich die Aufsicht über das Außere, über die Gärten des Serails, den Kanal und die Lustichlösser zu führen hat und den Großherrn auf

allen feinen Spazierfahrten begleitet.

Boffon, die Sauptstadt des nordamerik. Freistaats Massachusetts, an der Bostonober Maffachufettsbai, auf einer Salbinfel vor ber Munbung bes Charlesftroms, ift nach Philadelphia, Reuport und Baltimore die schönfte Geeftadt ber Bereinigten Staaten. Sie gerfällt in Nord- und Sudende und West - ober Neuboston und gablt 93383 E. Drei belgerne Bruden vereinigen die Stadt mit Cambridge und Charlestown. Westboffon, wo bie reichen Raufleute ihre Bohnhauser haben, ift schon und regelmäßig gebaut. Der befestigte Bafen, welcher über 500 große Schiffe faßt und felbit mabrend der Ebbe noch Liefe genug für die größten Schiffe hat, ist bis auf die etwas enge Einfahrt, die aber auch seine Reinigung fehr leicht macht, vortrefflich. Die Schiffswerfte und Landungsplage find bequem, groß und in gutem Stande; die Straffen reinlich, gepflaftert und durchgangig mit Bufmegen von Backfleinen verfehen. Ge hat 30 Rirchen und Bethäufer für die verfchiedenen driftliden Confessionen, worunter jedoch, wie von den Puritanern zuerwarten, kein einziges Bert von architektonischer Schönheit sich findet. Unter ben öffentlichen Gebauben zeichnen fich aus bas große aber im schlechten Stil mit hölzerner Ruppel gebaute Staatenhaus, bas Athenaum mit ber Bibliothet, bas Maffachusetts-hospital, bas aus Granit aufgeführte Marktgebäube (Quincy Market), der neue Gerichtssaal (Courthouse), mehre Banten und bas Tremont Hotel. Die Stadt hat zwei Theater und ein mufterhaft eingerichtetes Gefängniß. Unter den gelehrten Bereinen sind vorzüglich zu erwähnen die amerik. Akademie der Kunste und Wissenschaften, die Historische und die Medicinische Gesellschaft. Dicht an ber Stadt liegen Caft-Bofton, bas erft feit 1836 angelegt ift, und bie Kleden Rorburd

und Charlestown, mit zufammen mehr als 24000 E., und in einer Entfernung von 10-20 engl. Meilen die Stabte Salem mit bebeutenbem Banbel, Lynn mit Schubfabriten, Marblebead und Rantucket mit Balfischfangerei und Lowell, die bedeutendfie Fabrikstadt der ganzen Union. Die 26 Banken in B. gehören zu den folidesten in Amerika. Sie haben nie ibre Baarzahlungen völlig eingestellt und ihr Capital überfteigt 30 Mill. Dollars. Mittels Eisenbahnen ift B. mit Lowell, Springfield, Borcefter, Quincy, Providence, Albany und Reuport verbunden. Auch treibt es ben ftartsten Ruftenhandel unter allen Seestabten ber Union. Die Stadt wurde 1630 von Eingewanderten, jum Theil aus Bofton in England, angelegt und hieß anfangs Trimountain nach den drei Hugeln, auf denen sie erbaut ist. Erft fpater erhielt fie, einem eifrigen Freunde ber Freiheit, Cotton, ju Chren, der Prediger ju Bofton in England war und nachmals die Predigerstelle bei der ersten Rirche der neuen Stadt erhielt, ihren gegenwartigen Ramen. Durch ein Erbbeben im 3. 1727 ward sie bebeutend beschäbigt. Zu B. begann im Dec. 1773 zuerst die amerik. Nevolution, als bas Bolt ben, trop ber Nichteinfuhracte, aus England eingeführten Thee ins Meer warf, und später in der Rabe ber Stadt auch zuerft der Kampf mit der Schlacht bei Bunterehill am 17. Juni 1774, ju beren Anbenten nachher eine 200 F. hohe Saule von Granit errichtet wurde, die jedoch noch nicht ausgebaut ift. Governors-Giland, eine fleine zu B. gehörige Infel, ift als ber Geburtsort Benj. Franklin's bemerkenswerth.

Botanit ober Pflanzentunde nennt man bie wiffenschaftliche Betrachtung bes Pflanzenreiche, ein Stubium, dem es weder an Umfang noch an Tiefe und Wichtigkeit gebricht. In diefer Form tritt die Botanit jedoch erft feit einigen Menschenaltern auf; benn früher bezwedte fie nur einen trodenen Schematismus, murbe fogar als eine Runft befinirt, burch welche der Fleifige in Stand gefest werde, mit möglichst geringer Muhe ben Namen einer Pflanze in spstematischen Werken aufzusinden und den gefundenen im Gedachtnisse zu bemahren. Da tein tuchtiger Ropf ein Treiben, welches nur ein folches Biel verfolgt, als Wiffenschaft anerkennen kann, so ist es geschehen, daß man ehebem die Botanik für eine gelehrt icheinende aber unersprießliche Spielerei erklärte, die einem ernften, thätigen und tieferer Forschung geneigten Manne nicht zieme. Gemäß bes jesigen Standes der Wissenschaft ift es der wefentlichfte Vorwurf der Botanit, die Gefete aufzusuchen, nach welchen bas Leben im vegetabilifden Drganismus auftritt, Stoffe zu Elementarorganen verbindet, aus diefen durch Combination und Umwandlung vielfache Formen hervorruft und endlich die Organe bilbet, welche bas fraftige Dafein fowie die Erfullung bes letten Endzwecks bes Dafeins ber Pflanze vermitteln. Dag die Botanit, unter biesem Gesichtspunkte aufgefaßt, eine erhabene und philosophifche Wiffenschaft und von jener ganz verschieden fei, welche man ehedem mit gleichem Namen belegte, bedarf nicht ber Erlauterung. Die Uberficht ber Botanit ift daburch erfcmert worden, daß man fie in eine Menge von Biffenschaften zerfällte, die nicht wohl allein stehen konnen, meist ineinanderfließen, ober nicht als botanische angesehen werden konnen. Da man nothwendig einen Rorper erft tennen muß, ehe man über feine Beziehungen zu andern forfchen fann, fo wird die Grundlage der Pflanzentunde die allgemeine Botanit (Naturlehre ber Pflanzen, philosophifche Botanit ober Phytonomie) fein muffen. Sie beruht auf mehren völlig untrennbaren Doctrinen. Zuerft wird mittels ber Zerglieberungskunft ber Pflangen (Phytotomie), welche gewiffe mechanifche Fertigkeiten und Bertrautheit mit bem unentbehrlichsten Instrumente, dem Mitroftop, voraussest, eine freie Ansicht von der Structur der Gewächstheile erlangt; indem man diese bis in ihre Clementarorgane verfolgt, und wiederum zu erkennen strebt, nach welchen Gefehen sich biese lehtern zu Formen verbinden (Entwickelung der Pflanzen), tritt man zuerft in bas Gebiet von der Formenlehre (Morphologie) und ber Lehre von den Organen der Pflanzen (Organologie), die nothwendig wieder hinüberführen zur Lehre von ben organischen Thatigkeiten, welche im Leben der Pflanzen fich darlegen (Phytophyfiologie). Ale Sulfemiffenschaft tritt hier noch die Lehre von ben in ben Pflanzen vorgehenden demischen Processen ober ben in den Pflanzen enthaltenen Stoffen (Phytochemie) hinzu, die aber keine Wiffenschaft für sich, am wenigsten eine botanische, sondern ein Theil der Chemie überhaupt ift. Es versteht fich

enblich von felbst, daß zum gedeihlichen Arbeiten in diesem Theile der Botanit, den man als

Conv. . Ber. Reunte Aufl. II.

ben hohern anfehen muß, allgemeine Renntniffe erfobert werben, wie ber Mafft und ber Mathematik. Der zweite Saupttheil ber Botanik fann als bie fpecielle Botanik bezeichnet werben. Er galt bis auf fehr neue Beiten als ber wefentlichfte und wird noch ient bevorzugt von Allen, die entweber in der Botanik nur eine Romenclatur suchen, alfo fie in bem Sinne ber oben gegebenen alten Definition betreiben, ober überhaupt tiefem Gingeben abgeneigt find. Die fpecielle Botanit ift entstanben, sobald man bas Beburfnif fublte, eine Aberficht über bas Pflanzenreich zu gewinnen; fie hat aber in ihren Lehren um so mehr fcmanten und unaufhörlichen Beranberungen unterworfen bleiben muffen, als fie fich nicht auf genaue Renntnif bes pflanglichen Organismus, die Phytonomie, begrundete. Unentbebelich ift fie allerbings für die Biffenschaft von den Pflangen, teineswegs aber der hochfte Bormurf berfelben. Sie umfaft die Runftfprache (Zerminologie ober Driemologie), die Syftem-Tunde (Zaronomie), die Pflanzenbefchreibung (Phytographie) und die Pflanzengesgraphie. Die Terminologie beschäftigt sich mit der Feststellung der Benennungen der verschiedenen Theile ber Gewachse unter ben Gesichtspunkten ihres relativen Bortommens, ihrer aufern Berhaltniffe (Form, Stellung, gegenseitige Berbinbung u. f. w.) und entstand aus dem Bedürfniffe von Ausbruden, die mittels übereintommens bei allen Botanitern Diefelbe Bebeutung haben und jene Begriffe mit folder Scharfe bezeichnen follten, bag eine Becwechselung unmöglich murbe. Da bie lat. und griech. Sprache bei allen wiffenschaftlichen Mannern als hinreichend geläufig vorausgefest werben, als tobte aber Beranderungen nicht mehr unterworfen find, fo hat Linne bie Runftausbrude beiben, jumal ber griech. Sprache, als ber bilbsamern, entnommen und, weil er hierbei streng logisch verfahren war, seiner Eerminologie allgemeinen Gingang verschafft. Ghebem warb bie Terminologie abgesonbert gelehrt und bestand im Auswendiglernen; ein folches Studium ist aber ebenso langweilig als fruchtlos und hat viele ber beffern Ropfe von ber Botanit überhaupt gurudgefchredt. Gegenwärtig wird bie Eunftsprache meift nur in Berbinbung mit Phytonomie vorgetragen und hierburch fehr erleichtert.

Die Spftemkunde entwickelt bie Befete, nach welchen bas Pflanzenreich in gemiffe Aberfichten gebracht wird, und lehrt die von ben Botanifern getroffenen Gintheilungen Tennen. Unter bem lettern Gefichtepuntte ift fie ziemlich gleichbebeutenb mit Gefchichte ber Botanit, unter dem erstern foll fie Anleitung geben zur richtigen Auffaffung berjenigen Mertmale, aus welchen fich die Berwandtschaftsgrade folgern laffen, und zeigen, wie nach Maßgabe diefer Berwandtschaften die Pflanzen in größern oder kleinern Gruppen zusammengestellt und diese wiederum so vereint werden konnen, daß ahnliche zu ahnlichen kommen und quiest eine Anordnung entsteht, die man Suftem nennt. Die Nothwendigkeit einer folden Anordnung wird Niemand in Zweifel gieben, ber ba weiß, bag an 80000 Arten Pflangen mit ziemlicher Genauigkeit bekannt, b. h. botanifch beschrieben find, und an 60000 Arten in ben Berbarien fich vorfinden. Die Ausführbarkeit einer fpftematischen Anordnung und ihre Brauchbarteit wird abhangen von den durch den Erfinder befolgten Grundfagen. Es ift möglich, bag ein folcher fich nur ber außern Theile ale Gintheilungeprincipe bediene, ohne Die Möglichkeit zu ermagen, bag biefe entweder für bie Eriftenz ober bie Lebenebeftimmung eines Deganismus unwesentlich find, vielleicht auch in verschiedenen Wesen, der außern Abereinstimmung ungeachtet, ganz verschiebene Zwecke erfüllen; oder es kann geschehen, daß ber Beobachter das Unwefentliche ober Bufällige nicht berückfichtigt, sondern die Unterschiede nur in folden Organen auffucht, die fich auf die Erfüllung höherer Lebenszwecke beziehen. Sm erftern Falle wird ein funftliches Syftem entfteben, im lettern ein physiologisches, ober wie es mit einem leicht mieverstandenen Ramen auch bezeichnet wird, ein naturliches. Benn man 3. B. alle Pflanzen, beren Blumen funf Staubfaben zeigen, in eine Gruppe ftellt, fo halt man sich an ein untergeordnetes Merkmal und trifft eine kunstliche Anordnung, indem man eine große Bahl Gemachse vereinigt, bie zwar in genannter hinficht übereintommen, fonft aber burch Blutenbau und Frucht fich augenscheinlich undhnlich find. Wer hingegen gu diefer mit funf Staubfaben verfebenen Gruppe diejenigen Pflangen ohne Beructichtigung ihrer Staubfabenzahl hinzufügt, die nicht burch ein einzelnes Organ, fonbern in vielen Ubereinstimmung gewahren laffen, biefe Ubereinstimmung aber nicht im Aufern allein, sondern hauptfächlich in den wichtigsten innern Organen, jumal in bem Bau bes

Bamens bariegen, ein seicher ordnet die Gewächse in natürliche Gruppen (3. B. Gräser, Palmen, Zapfentragende, Kürdisgemächse u. s. w.) oder nach dem natürlichen Systeme. Daß das lessere noch entsernt sein musse von Bollendung, folgt aus der Nothwendigkeit der genaussten, oft ziemlich schwierigen Untersuchung, welcher jedePstanze zu unterwersen ist, ebe über ihre natürliche Stellung entschieden werden kann; daß es je zur höchsten Bollkommenheit gedracht werden könne, wird selbst von den schärssten Pstanzenphysiologen und zwar darum bezweisolt, weil die Beziehungen der Pstanzenorgane untereinander höchst verwickelt sind, und zulest ebenso wenig wie die der Phytotomie gelungene Darstellung der pstanzlichen Clementarsheile für Systematif irgend passliche Anhaltepunkte liesern können. Dennoch ist dieses System ein vorzüglich philosophisches und jedem Geübtern allein zussagendes, dem Anfänger freilich schon darum ein weniger brauchbares, weil es völlige Vertrautheit mit Phytonomie, Kenntniß einer ansehnlichen Zahl Pstanzen und viele Übung in ihrer Zergliederung voraussest.

Unter ben tunftlichen Spftemen übertrifft bas Linne iche alle andere, indem es am wenigften willfürlich verfahrt, verhaltnigmäßig am erften ben naturlichen Gruppen fich nahert und vermoge feiner Rlarheit und Confequeng felbst vom Anfanger fogleich gefaßt werben tann. Schon im 16. Jahrh. hatte ber Italiener Cefalpini erkannt, daß die Frucht ber lette Breed ber Begetation fei, und fie jur Begrundung einer Anordnung benutt. Je mehr Pflangen man tennen lernte, um fo ungureichender fand man jene Grundlage, indem eine Menge übrigens fehr verfchiedener Pflangen Früchte tragen, die, wenigstens bei oberflächlicher Unterfuchung und Unterntniß bes Bilbungsberganges (ber Morphologie), fich gang zu gleichen freinen. Man nahm baber nothgebrungen feine Buflucht zu anbern Dragnen, um die Mertmale der Unterfcheidung feftauftellen, und mar confequent genug, diejenigen zu mahlen, die man als befruchtenbe erfannt hatte. Linné berichtigte bie Anfichten über ihre Bebeutung und wendete fie als Eintheilungsgrund an für sein Geschlechts- ober Sexualfustem. Bor Allem trennt er bie Pflanzen in zwei große Abtheilungen, in die mit fichtbaren Gefchlechtsorganen verfebenen (Phanerogamen) und bie berfelben beraubten (Arpptogamen). Diefe bilben Die 24. Claffe, jene 23 Claffen. Als Gintheilungsgrund der Phanerogamen wird benust für die 1 .-- 11. Claffe die Bahl der mannlichen Organe (Staubgefaße); für die 12. und 13. die Bahl derfelben aber mit Berudfichtigung ihres Anheftungsorts; für die 14. und 15. ihre relative Lange, für Die 16. - 20. die Art ihrer Bermachjung untereinander oder mit den weiblichen Deganen, für bie 21 .- 23. der Umftand, bag viele Pflangen teine Zwitterbluten bringen, b. h. nicht in einer und berfelben Blute beiberlei Geschlechtsorgane enthalten, fondern bald mannlich, bald nur weiblich find. Solche Bluten getrennten Gefchlechte konnen entweber auf demfelben Individuum vermengt vortommen, ober auf verschiebenen Individuen, ober es ift auch möglich, daß alle Imitterbluten und die lestgenannten Formen vermischt an berfelben Pflanzenart beobachtet werben. Die Claffen zerfallen wieber in Ordnungen, nach Babl ber weiblichen Gefchlechtsorgane, Befchaffenheit der Frucht und andern Merkmalen, Die, wenn auch untergeordneter Art, immer ben Fortpflanzungswertzeugen entnommen find. Eine große Empfehlung bieses Systems ist es, daß tros aller neuentbeckten Pflanzen es bisher nicht nothig gewesen, eine neue Classe ihm zuzusegen; außerdem erscheint es auch fehr begreiflich und fur den Gebrauch geeignet. Indeffen ift ber lettere Bortheil nur ein fcheinbarer, ba bie zu Grunde gelegten Zahlenverhaltniffe von ber Naturteineswege immer ftreng beibehalten werden, andererfeits aber wegen eines geringen Bahlenunterschiedes Pflangenformen, beren enge Bermanbtichaft felbft ber Anfanger erfennt, getrennt und in fehr verschiedene Claffen untergebracht werben.

Doch die Spftemkundereicht allein nicht aus, woes darauf ankommt, den in der Wissenschaft feststehenden Namen einer Pflanze aufzusinden, da hierzu auch Kenutnis der Spnonymie, d. h. in vielen Fällen, Kenntnis alterer Irrthumer, oder doch der vorher dagewesenen Ansichten über die Beschaffenheit, und die aus dieser resultirenden Stellung einer Pflanze erfodert wird. Da diese Ansichten nach Maßgabe der individuellen Kenntnis der beschreibenden Botaniker und des zeitweiligen Standes der Wissenschaft sehr verschieden sind, so hat disweilen Mieselbe Pflanze nach und nach mehre Namen empfangen und ist öfters an sehr verschiedene

ţ

ţ

Ì

,

1

Digitized by Google

Drte bes Suffems verwiesen worben. Der fustematifche Botaniter muß Onellentemetnig und Gebuld genug haben, um fich durch biefe oft große Bermirrung hindurch au arbeiten. und Scharffinn befigen, um festzustellen, was feine Borganger gemeint haben konnen. Auf solche Beife befähigt, mag er mit der befchreibenben Botanit (Phytographie) fich beidaftigen. Sie gibt nach fefigefesten Formen, in Ausbruden ber Runftfprache und mit moglichfter Rurge, boch mit Bermeibung daber entfpringenber Duntelheit, eine Definition ber Gruppen, Gattungen ober Arten der Pflanzen und ftellt hierdurch die Unterscheibungemerkmale von allem Bermandten auf, liefert, wo nothig, eine umftanblichere Befdreibung, Die bann, bem Stande der Bistenschaft angemesten, zu berückschigen hat, was ehemals mit Schweigen übergangen worben mare, führt Synonyme auf, wo fie vorhanden, fest bie Stellung im Spftem fest und gibt bem querft Befchriebenen einen Ramen, über beffen Bilbung fie Die Gefeze vorschreibt. Die Phytographie ist zwar ein unentbehrlicher Theil der Botanik, allein teineswegs Das, wofür fie ebebem galt, bas bochfte Biel ber Biffenfchaft, benn fie ordnet nur das Material, aus welchem es vielleicht fünftigen Generationen gelingt, ein machtiges Gebaube zu errichten. Die Pflanzengeographie endlich findet am paffenbften ihren Det als Theil ber Phytographie, indem fie bisher gewöhnlich mit diefer verbunden einherging und nichts weniger als eine festbegrundete Biffenschaft ift, fondern nur eine Menge klimatelogifcher, hypfometrifcher, geognoftifcher und foger hiftorifcher Thatfachen und Beobachtungen mit dem Bortommen von Offangen in Berbindung zu fesen ftrebte, ohne es bis jest zur Keftstellung großer und allgemeiner Gefete über biese bringen zu konnen. Da bie Botanit bie Pflanze nur im Normalzustande, also in demjenigen der Gesundheit, zum Dbiecte hat, so kann auch die Lehre von den Arantheiten der Pflangen und ihrer Beilungsart (Pflangenpathologie und Pflangentherapie) nicht als einer ihrer Theile angefeben werben. Die angewandte Botanit befindet sich in bemfelben Berhaltniffe, denn da man hierunter bie Renntnif ber Pflangen verfieht, beren Gebrauch bereits gewöhnlich ober boch moglich ift für bie vielfachen 3mede bes Menichen, fo ift fie nur Bieberholung ober Auszug Deffen, mas andere 3meige ber Biffenfchaft enthalten; oft ericheint fic fogar fo untergeordnet, bağ unter ber Menge frembartiger, auf Zechnifches bezüglicher Ginzelnheiten bas Botanifche gang verfchwindet. Die ofonomifche Botanit gehort baber gur Lehre vom Aderbau, die technifche Botanit in die Technologie, die medicinische oder pharmaceutische Botanit als Rebentheil in die Araneimittellehre. Die Renntnif vorweltlicher Pflanzenformen, ihrer Structur und ihrer Berhaltniffe gur Begefation der Sestwelt fann ebenfo wenig eine abgefonderte Biffen Schaft bilben, als in der Boologie die Kenntnif vorweltlicher Rufcheln, Rorallen, Birbelthierrefte u. bgl. Die verfteinerten Fruchte und Solzer, die fconen Abbrude von Farrntrautern und palmenartigen Gewächsen, die in verschiedenen Gebirgeformationen oft in unfaglicher Menge vorkommen, liefern Stoff für phytonomifche oder phytognoftifche Untersuchungen, indem diefelben Gefete, welche in den genannten hinfichten auf die noch existirende Pflangenwelt Anwendung finden, auch in den Gebilden ber untergegangenen Belt gu verfolgen find. Ericheint diefe Renntnig aber ale Bulfemittel einer andern Biffenichaft, der phyfifchen Befchichte ber Erbe, fo mag fie als Pflangengeologie bezeichnet werben.

Imar erscheint die Botanik nur dann als mahre und ernste Wissenschaft, wenn sie unter ben erwähnten höhern Gesichtspunkten betrieben wird; indessen kann sie auch dann noch Gegenstand einer anziehenden und nüglichen, wenn auch nicht wissenschaftlichen Beschäftigung bleibeu, wenn sie nur zur Auffindung systematischer Namen und bei der Anlegung lebender oder getrockneter Psanzensammlungen nügen soll. Auf solche Beise wird sie gemeiniglich von Blumenfreunden, jungen Leuten und gebildeten Frauen betrieben, und selbst die Mehrzahl wirklicher Botaniter ging ursprünglich von demselben Punkte aus. Ihr Studium ersodert dann nichts weiter als ein mittelmäßiges Talent der Aufsassung und Bergleichung äußerer Zeichen und einige Gewöhnung an logisches Denken und wird durch eine große Menge populairgehaltener und in deutscher Sprache geschriebener Anleitungen und Handbücher, sowie durch entsprechende Abbildungen unterstützt. Mit allem Rechte hat man sie daher in besser Schulen unter die Lehrzegenstände aufgenommen und sollte auch im Familienkreise sich bestreben, die Reissung du psiegen, welche aus leicht begreissichen Eründen Kinder in der Regel mehr der Psanzen

gen- als der Thierwelt zuwenden. Als Biffenschaft erscheint die Botanif erft feit bundert Sahren; ihre höhere Bebeutung erlangte fie taum feit einem Menschenalter. Im Alterthume bestand sie im Auffuchen von Arzneipstanzen und befand sich also in den Sanden von Arauterfammlern und Burgelgrabern. The ophraft (f. b.), ein Schuler des Ariftoteles, hinterließ zwei auf uns gefommene jest unbrauchbare Berte über bie Naturgefchichte ber Pflanzen; Diosforibes von Anazarbus in Aleinafien bereifte im 1. Jahrh. n. Chr. viele Länder und befdrieb über 600 Pflangen in einem Berte, beffen noch im Mittelalter bauernde Berehrung beweift, wie arm jene Beit an eigener Forfchung gewefen fein muffe. Erft im 16. Sabth. tamen Deutsche auf den Gedanten, daß ein meist von afiat. Pflanzen handelndes Bert nicht auf beutiche Gemachse paffen tonne, und begannen biefe zu untersuchen. Als Bater ber beutfchen Botanit gelten Otto Brunfels, geft. ju Bern 1534, hieron. Bod, geb. im Zweibrudifchen 1498, geft. 1554, Konr. Gesner (f. d.), Joach, Camerarius (f. d.). An biefe fchloffen fich zunächt nieberlander, dann Franzofen an; allein mahrend die Bahl der Pflanzen fo wuche, daß man um das 3. 1600 fchon über 5000 Arten kannte, fcheiterten die Berfuche ihrer fostematischen Anordnung durch Math. de L'Obel, geb. in Roste 1538, gest. in London 1616 und Rasp. Bauhin, geb. ju Bafel 1500, geft. bafelbft 1624, theile an ber verwirrten Synonymie, theils an der unvollkommenen Kenntnif der Organisation. Sm 17. Jahrh. waren Andere, wie Rob. Morison, geb. ju Aberdeen 1620, gest. in Orford 1683, und John Ran, geb. in ber Grafichaft Effer 1628, geft. 1705, gludlicher. Inbem fie von feftern Grunblagen ausgingen und bereits die Bichtigfeit der Befruchtungswertzeuge ahneten, begrundeten fie Spfteme, welche Linné (f. b.) um die Mitte des 18. Jahrh. nur theilweife als Grundlage des eigenen berugen tonnte, ba inzwifchen eine große Menge Reifender bie Bahl betannter Pflanhen auf 7000 gebracht hatte, ihm ein reicheres Material als irgend einem Borganger zu Gebote ftand und er dadurch in Stand gefest murde, Bergleiche anzustellen und alte Frethumer aufzuklaren. Mit diefem Beros ber Raturmiffenichaft begann die Botanit eine miffenichaftliche Geftalt anzunehmen. Auf der von ihm gebrochenen Bahn fchritten Andere fort; ungeachtet manches lange verhallten Biberfpruchs fiegten Linne's philofophifche Anfichten und lagen auch dem natürlichen Syfteme zu Grunde, welches er felbft zuerft (1738) angedeutet, hauptfächlich aber Antoine Laurent de Juffieu (f. b.) errichtet hat. Durch daffelbe wurde der Anftog gu jenen tiefen Forfchungen gegeben, die gegenwärtig als Hauptzweck der Botanik gelten. Seit Anfang bes 19. Jahrh. hat die Botanik Riesenschritte gemacht. Die Zahl geistreicher und fleifiger Forscher ift auf ihrem Gebiete fo gewachsen, daß felbst eine bloge Namenlifte zu viel Raum erfodern wurde und es hinreichen muß, Männer wie Rob. Brown (f. b.), de Canbol'e (f. b.), Martius (f. d.) und Endlicher (f. b.) beifpielsweise anzuführen. Da in die neuesten Beiten durch Pflanzenphysiologen, wie Link, Meier, Schleiden und mehre Auslanber, eine Menge mertwurdiger Entbedungen gemacht worden, die entweder der Biffenschaft eine neue Geftalt geben, ober boch gu fernern noch ungeahneten Aufklarungen führen muffen, fo ist schon jest das Umfassen ihres Gesammtgebiets eine schwer zu lösende Aufgabe und wird vielleicht in nicht fehr ferner Bukunft nur noch wenigen Begunftigten möglich fein. Bgl. Bifchoff, "Lehrbuch der Botanit" (5 Bbe., Stuttg. 1834 — 41) und Sprengel, "Geschichte ber Botanit" (2 Bbe., Altenb. und Lpg. 1817 - 18), über Pflanzenphyfiologie Meyen, "System der Pflanzenphysiologie" (2 Bbe., Berl. 1837-38) und über die neuesten Entbedungen und Ansichten Schleiben, "Grundrif einer wiffenschaftlichen Botanit" (2Bbe., Epg. 1841—43) und Enblicher und Unger, "Handbuch der Botanit" (Bb. 1, Wien 1843).

Botanische Garten unterscheiben sich von gewöhnlichen Garten baburch, daß sie in ber Absicht, die Pflanzenkunde zu fordern, angelegt und erhalten werden. Die Verfolgung eines solchen ceinwiffenschaftlichen Zwecks schließt an sich den Betrieb gewöhnlicher Blumengartnerei aus, sowie das Streben, neue Spielarten und gefüllte Bluten zu erzeugen, hat mit der Mode, welche bald die eine bald eine andere Pflanzengattung bevorzugt, nichts zu thun und erheischt umsomehr eine eigenthumliche, vielartige Kenntnisse voraussehende Bewirthschaftung bes Gartens, als dieser einen möglich großen Reichthum an Gewächsen der verschiedensten Klimate enthalten soll. Diese Aufgabe sucht man, wenn auch nicht immer mit hinreichendem Ersolge, dadurch zu lösen, daß man den Pflanzen weitentlegener himmelsstriche auf kunstiche Weise angemessenen Standort, Boden und vor Allem die entsprechende Temperatur zu

Schaffen fucht. Ift bierzu einmal genaue Renntnig ber Mimatifchen Berbaltniffe und bes Baterlands frember Pflanzen nothig, fo wird auf ber anbern Seite Bertrautheit mit ber eigenthumlichen Art, wie funftliche Borrichtungen auf Pflanzen einwirten erfobert. Die materielle Unterftubung des botanifchen Bartners beftebt querft in ben Gewachshaufern, Die je nach Anlage und ber in ihnen unterhaltenen Semperatur in mehre Claffen gerfallen. Man untericheibet kalte ober Cap-Haufer, beren Temperatur im Winter nicht über 8° R. sich zu erheben braucht, und die gur Uberminterung der gartern nordamerit., neuholland. und fübafrif. Pflangen, alfo ber groifchen 25 .- 40. Brettegrad heimifchen, hingureichen pflegt; ferner marme Baufer, die im Binter eine Temperatur von 100-150 R haben muffen und beftimmt find, tropifche Pflangen aufgunehmen; endlich Treibhaufer, bie eigentlich mehr in ber Treibgartnerei von erotischen ober gur ungewöhnlichen Sahresgeit verlangten Früchten Anwendung finden, indeffen auch in betaniften Garten zur Aufbewahrung der empfindlichsten, aus fehr heißen Landern fammenden Gemachfe, befonders aber jur Bermehrung berfelben nuslich find und von andern Glashaufern fich baburch unterfcheiben, baf fie tiefer unter bie Erboberflache hinabreichen und felbft im Summer bei fuhlerm Better geheizt werben. 200 grofere Mittel vorhanden find, errichtet man wol auch befondere Saufer für einzelne Familien, 2. B. Palmenhäufer ober Winterhäufer; die lettern find zum Theil wegnehmbar und bazu beftimmt, ben im Boben wurzelnden, großen Gremplaren erotifcher Gemachfe im Binter Schut, au verleihen. Der nothige Barmegrad wird in diefen verfchiedenen Saufern erlangt theile burch Die Lage nach Guben und Berglafung ber Band in biefer Richtung, theils bei außerer Ratte burch Beigung, die wiederum auf verfchiedene Art eingerichtet fein fann, am unvolltommenften aber mittels gewöhnlicher Den gelchieht. Bei aut eingerichteten Glashaufern ift ber Ofen au-Berhalb derfelben angebracht, fobaf nur Randle, welche burch bas Innere laufen und entweder aus Kacheln gemauert find, ober aus thonernen Rohren bestehen, eine gleichmaßige Barme verbreiten. In neuerer Zeit hat man Ermarmung burch heißes Baffer in Anwendung gebracht und guten Erfolg gesehen, indeffen ift die erfte Ginrichtung koftspielig. Da Erwarmung der Luft allein nicht hinreicht, wo es fich darum handelt, die Eigenthumlichfeiten eines warmen Klimas nachzuahmen, fo hat man verschiebene Borrichtungen ersonnen, um ben Boben gleichfalls maßig zu erwarmen. Am bekanntesten find die Lohbeete, deren Barme burch Gabrung ber auf Pferhemift liegenben Lohe entsteht und Die eigentlich eine 20" R. überichreitende Temperatur nicht haben follten. Für Zwiebel- und Anollengewächse, welche unfern Binter im Freien nicht ertragen, bebarf man eigenthumlich angelegter Behalter, (3miebeltaften), mahrend die befanntern, jedoch in mehre Arten gerfallenden Diftbeete anbere 3mede, J. B. Reimung ber Samen und Erziehung ber jungen Pflangen, ju erfullen bestimmt find. Da viele Pflanzen eine besondere Erbe verlangen, um zu gebeihen und in botanifchen Garten auch Bafferpflangen, parafitifche Gemachfe, Farrnfrauter u. f. w. gezogen werben, fo wird auch Renntnif ber Erbarten und ihrer funftlichen Bubereitung, ber verichiebenen Dungungen und gemiffe Bortebrungen erfobert, burch welche man ben naturlichen Stanbort eines Gemächses nachahmt, wie jumal bei parasitischen Dribibeen, beren Cultur besonders in England auf finnreiche und durch Erfolg belohnte Art getrieben wird. Die Cultur ber mehre Winter aushaltenben ober boch nur leichten Schus bedurfenben Gewächse treibt man im freien gande und ordnet sie entweder nach den natürlichen Familien, ober je nachbem sie einsährig, mehrjährig oder ausbauernd find, trennt aber Bäume und Sträuche von den übrigen, um aus ihnen gefällige Gruppen zu bilden. Se reicher an Arten ein botanifcher Garten ift, um fo nothiger wird bem Gartner botanifche Renntnif fein, follen andere nicht große Berftoge in ber Cultur vortommen. Geschickte und in ber botanischen Gartencultur febr erfahrene Manner find baber nirgend häufig und tonnen fich auch nur in Stabten ausbilben, wo bie Regierungen große Garten unterhalten und reiche Drivatleute auf gleiche Zwede anfehnliche Gummen verwenden, ober wo Bartnerschulen befteben. So nuglid botanifche Garten für die Wiffenschaft find, fo wird ihre Unterhaltung boch toftfvielig burch bas Bedurfnig von Saufern, Beigung, Antauf neuer feltener Gemachfe, fowie burch Ausfendung von Sammlern nach fernen Erdgegenden. Ihre Unterhaltung wird um fo fchwieriger, je falter das Klima des Orts ift, in welchem fie fich befinden, denn mahrend man im fonialichen Garten bei Reapel fogar tropische Gemachse im freien Lande erzieht, ift man in Upfala geadthigt, fust alle fübeurop. Pflanzen im Glashause zu halten. Ihre Bernaltung wird sehr erschwert durch die Nothwendigkeit einer das Bielartige und Kleinste besückschieden Aufmerksamkeit und wird zur mühlamen durch den unentbehrlichen Tauschverkehr, der, durch stonomische Rückschieden, Erziehung junger Pflanzen und Gewinnung von Samen voraussest. Theils aus diesen Gründen, theils weil die Botanik überhaupt eine Wissenschaft der neuern Zeit ist, haben eigentliche betanische Garten vor dem Anfange des 14. Jahrh. micht eristirt. Ihre ersten Spuren sinden sich um 1309 zu Galerno, um 1333 zu Venedig. Später entstanden Anlagen zur Cultur von heilpstanzen in andern ital. Städten und in Gärten zu Leyden (1577), Paris (1633) und in England und Deutschland. Zu eigentlicher Bedeutung sind sie erst gelangt seit Zunahme des Verkehrs mit fernen Ländern, also seit Mitte des 18. Jahrh. und seit Begründung der wissenschaftlichen Bot an it (s. d.). Gegenwärtig ist kast eine größere Stadt ohne botanischen Garten und selbst die Colonien besigen bergleichen, z. B. Capstadt, Rauritius, Cepton, Madras, Gerampore, Kaltuta, Vatavia, Sydney, St.-Jago in Chile, Rio-Janeiro, Havana, Philadelphia, Reuyort u. s. w.

Botanybai ist eine ber befanntesten und geräumigsten Baien an der Oftkuste Neuhollands. Sie liegt unter 33° 33' füdl. B., gehört zu der Provinz Cumberland in Neusüdwales und hat, wenn auch einen bequemen Gingang zwischen den Borzebirgen Bant und
Solander, doch nur geringe Tiefe. Die Umgegend ist niedrig, sandig und morastig und wird
von den Flüssen Cook und St.-George bewässert, welche sich in die Bai ergießen. Cook entdeckte dieselbe im J. 1770 und machte von ihr in seinem Berkickte eine so reizende Schilderung,
daß die brit. Regierung 1787 beschloß, die Umgegend derselben Verbrechern zum Aufenthalte
anzuweisen, um durch sie das Land anbauen zu lassen und durch Thätigkeit und strenge Aufsicht bei den Verwiesenen Besserung ihres Lebenswandels zu bewirken. Im J. 1788 lanbete Arthur Philipps, von England ausgefandt, mit 1011 Menschen, darunter 756 Deportirte, in der Botanybai, sand aber weber diese zu einem Hafen noch den Landstrich umher
zu einer Niederlassung geeignet und verlegte daher die Colonie weiter nördlich an die Bai
Port-Jackson, wo er die Stadt Sydney-Cove gründete. Seit dieser Zeit hat man oft der ganzen Kuste von Reusüd was les s. d.) den Namen Botanybai beigelegt. (S. Australien.)

Both (Andr.) und Johann B., zwei berühmte Maler, geb. zu Utrecht, jener 1600, diefer 1610, erhielten ben ersten Unterricht in der Zeichenkunft durch ihren Bater, welcher Glasmaler war, und bilbeten fich bann in der Schule Abr. Bloemart's weiter aus, worauf fle nach Stalien gingen. hier wendete fich Andreas ber Portraitmalerei in der Beife bes Bamboccio ju, mahrend Johann, burch ben Anblick ber Berte von Claube Lorrain angezogen, biefen zum Muster wählte. Wenn bemnach auch ihre natürliche Neigung sie zu entgegengefesten Gattungen führte, so wußte doch die Freundschaft, welche sie beseelte, ihre Pinsel zu gemeinschaftlichen Berten zu vereinigen. Go malte Andreas in die Landschaften seines Brubere bie Figuren. Beibe aber wußten fich mit fo viel Übereinstimmung und Ginsicht gegenfeitig geltend zu machen, bag Riemand in ihren Gemalben bie verschiebenen Banbe zu ahnen vermochte. Ihre lanbichaftlichen Gemalbe haben bie mehr ibealifche Schonheit, die großen Kormen und bem weichen Schmelz ber ital. Natur zu ihrem Borbilbe. Sie find porzuglich ausgezeichnet in ber Gefammtwirfung, in bem allgemeinen mufitalifden Gintlange bes Ganzen, mahrend die genauere Ausführung der einzelnen Theile nicht in ihrer Absicht lag. Gin herbstlich gelblicher Zon, ber zuweilen nur zu ftart erscheint, gibt diefen Bilbern babei einen eigenthumlich elegischen Reiz. Andreas extrant zu Benedig 1650; Johann, untröftlich barüber, tehrte nach Utrecht jurud, wo auch er noch in felbigem Sabre ftarb. Gefchat find auch ihre Blatter, welche fie felbft nach feinen Sauptwerten geast haben, insbefondere bie von Johann B., darunter namentlich die funf Sinne.

Botocuben ist der Name eines noch ganz rohen Bolts in Brasilien, welches zuerst ber Prinz von Reuwied auf seiner Reise genauer kennen lernte. Sie leben in den Urwäldern Brasiliens, gehen nacht und pflegen ihre Ohren und Unterlippen zu durchlöchern, um so zum Schmud große runde Pstöde von Holz zu befestigen. Geschickt verstehen sie mit Bogen und Pfeil umzugehen. Ihre Bedurfnisse sind sehr gering; alle Anstrengungen, selbst Hunger und Durst, ertragen sie mit Ausdauer. Erlegtes Wild ift ihre gewöhnliche Speise; als Leder-kiffen betrachten sie das Fleisch des erschlagenen Feindes. Nur gegen den Feind haben sie



Anführer. Ihre Streitigkeiten folichten bie Manner durch blutige Schlägereien mit Staden, bie Welber durch Haarausraufen. Sie find treulos aber fühn und wurden deshalb mehrmals ben Portugiesen sehr gefährlich. Rur ein geringer Theil der Botocuben ist bis jest einigermaßen civilifirt, felbst nachdem der Kaifer von Brasilien zu diesem Zwecke 1824 drei

Dörfer angelegt hat.

Botta (Carlo Giuseppe Guglielmo), ital. Dichter und Geschichtschreiber, geb. 1766 au S.-Giorgio-bel-Canavefe, einer kleinen Drtichaft im Piemontefischen, flubirte in Turin Mebicin. Unverholen ben Grunbfagen ber frang. Revolution zugethan, warb er von ber farbin. Regierung 1792 festgenommen. Als er 1794 wieber in Freiheit tam, ging er nach Frantreich, wo er zuerst Felbarzt bei der franz. Alpenarmee ward. Dieser Dienst brachte ihn nach Rorfu und 1799 neben Carlo Aurelio be Boffi (f. b.) und Carlo Giulio (baber il triumvirato de' tre Carli) in bie proviforifde Regierung von Piemont. Rach ber Schlacht von Marengo murbe er Mitglied ber piemontefifchen Confulta. 3m Gefetgebenden Korper misfiel er Napoleon, weil er beffen Staatsverwaltung als Despotie bezeichnete. 3m 3. 1814 war er eine ber Mitglieder im Gesetgebenden Rörper, welche Rapoleon des Throne verluftig ertlarten. Rach ber Reftauration warb er aus ber Lifte ber Glieber bes Gefeggebenben Rorpers gestrichen, weil er ein Ausländer und nicht naturalisirt worden war. Während der Sundert Tage ward er Rector der Atabemie zu Rancy und nach der Rucktehr der Bourbons Rector an ber Atabemie ju Rouen, welche Stelle er fpater niederlegte, um als Bon seinen Schriften der frühern Periode find außer einigen Privatmann zu leben. über bas Brown'iche Suftem und eine über Schall und Ton folgende zu erwähnen, in benen sein vortrefflicher historischer Stil allmälig immer mehr hervortrat: "Description de l'ile de Corfu" (2 Bbt., Par. 1799), "Souvenirs d'un voyage en Dalmatie" (Eur. 1802), "Précis historique de la maison de Savoie" (Par. 1803) und "Histoire de l'Amérique" (Par. 1809). Auch fein Epos in zwölf Gefangen, "Il Camille o Vejo conquistata" (Par. 1816) murbe mit Beifall aufgenommen. Seine Deifterwerte find aber bie in vielen Ausgaben verbreitete "Storia d'Italia dal 1789 al 1814" (Par. 1824; beutsch von Förster, 8 Bbe., Queblinb. 1827-31), wofür er ben vom Groffergog Ferbinanb II. 1814 geftifteten fünffährigen Preis ber Accademia della Crusca zu Florenz von 1000 toscan. Thalern erhielt, ber früher immer unter Mehre vertheilt worben war; bie ,, Histoire des peuples d'Italie (3 Bbe., Par. 1825), worin er der chriftlichen Religion und der Philosophie das Berdienst absprach, Europa civilisiet zu haben, und es der Wiederherstellung der Wiffenschaften beilegte, und die "Storia d'Italia dal 1490 al 1814" (20 Bbe., Par. 1832), welche Guicciardini's Wert (1490-1534), B.'s Fortfehung beffelben (1535-1789) und die obenermahnte "Storia d'Italia" enthalt. Erft 1830, als fein Gonner, bem er auch in feinem Testament ein Dentmal ber Dantbarteit und Liebe errichtete, Karl Albert, Bicetonia von Sarbinien geworden, erhielt er Erlaubniß, seine Baterstadt wieber zu betreten; auch bezog er aus ber Privatichatulle feines foniglichen Beichübers eine Penfion von 3000, foater 4000 ital. Lire. Er beschloß sein Leben in Frankreich und farb in Varis am 10. Aug. 1837. 3mei Frangofen, zwei Staliener und zwei Ameritaner liegen ibm ein Monument errichten, deffen lat. Inschrift Carlo Boucheron in Turin lieferte.

Böttger (Ivh. Friedr.) oder Böttch er, auch Böttig er, wie er sich zuweilen schried, ber Ersinder bes meißner Porzellans, wurde zu Schleiz im reuß. Voigtlande 1681 oder 1682 geboren. Sein Vater, der sehr zeitig starb, worauf sich seine Mutter mit dem Stadtmasor Tiemann in Magdeburg verheirathete, war Münzmeister zu Magdeburg und zu Schleiz. Im 15. Jahre wurde er als Lehrling in der Jorn'schen Apothete zu Berlin untergebracht, zeigte bald viel Talent und Geschick für seine Kunst und widmete sich vorzüglich den chemischen Studien mit vorherrschender Neigung. Ein von dem Apotheter Köpte zu Henmersteben ihm mitgetheiltes Manuscript über den Stein der Beisen, das dieser von einem Mönche aus Sanct-Gallen erhalten haben wollte, brachte B. auf den Gedanken, das Goldmachen zu versuchen. Ganze Nächte verschloß er sich in Jorn's Laboratorium, machte dort auf seines Herrn Unkosten chemische Experimente und zeigte sich dann gewöhnlich am Tage in Volge des entbehrten Schlases zu jeder Arbeit verdrossen. Dieses zog ihm wiederholte Verweise zu und bewirkte endlich ein so gespanntes Verhaltniß zwischen ihm und seinem Herrn, das

28. assen Michaelis 1690 es gerathen fand, fich heimlich aus bem Saufe beffelben zu entfernen. Als er aber balb barauf in große Noth gerieth, fehrte er nach Berlin gurud und ward Oftern 1700 unter der Bedingung, feinem bisherigen Thun und Treiben zu entfagen, wieber in die Officin aufgenommen. Dennoch unterließ er feine alchemistischen Berfuche auch jest nicht gang, gab namentlich einft feinen Rameraben, die ihn verspotten wollten, mehre Proben feiner Runft jum Beften und mußte, als man baburch auf ihn aufmertfam geworben mar, fogar fpater in Gegenwart mehrer Großen vom Sofe, namentlich bes berühmten Abepten von Saugwis, diefelben wiederholen. Sein Lehrherr hatte ihm hierzu 15 3meiarofchenftude gegeben, "welche er", wie er felbst fich ausbrudt, "burch eine Tinctur zermalmte und burch ein Dulver in Gold vermandelte, das feine tuchtige Probe hielt". Als er hierauf erfuhr, daß man Willens fei, ihn als Abepten festzuhalten, verschwand er auf einmal und lebte erft verstedt in einer Bobentammer bei bem Raufmann Röber, entwich aber bann im Det. 1701 nach Wittenberg, um, wie er vorgab, hier zu fludiren. Raum hatte die Behörde in Berlin feinen neuen Aufenthaltsort erfundet, fo fandte fie einen Commiffarius ab, der B. anfangs auf gutlichem Bege gurudgubringen versuchte und, als bies nicht gelang, unter bem Bormande begangener Beruntreuungen ihn verhaften ließ. Doch der turfachl. Sof nahm fich B.'s an, jumal ba bas geheimnigvolle Betragen bes Flüchtlings in Berein mit bem Gingeben einer großen Angabl auswärtiger theils geheimer theils öffentlicher Antrage an bemfelben die Aufmerksamteit auf ihn spannte. Unter ficherer militairischer Bebedung wurde er nach Dreeben gebracht, wo ihn der Statthalter, Fürft Egon von Fürstenberg, erft in fein Valais aufnahm und bann eine Wohnung in bem hofgarten mit allen Bequemlichkeiten und Annehmlichkeiten eines Mannes von bobem Stande einrichten ließ. Sier durfte fich, außer ben zwei Gingeweihten, bem Grafen von Tichirnhaufen (f. b.) und Pabft von Dhaim, Riemand, ber nicht zuvor vereibet worden mar, ihm nahern; zugleich erhielt er zu seinen alchemistischen Bersuchen von Beit zu Beit bedeutende Summen. Nachdem er brei Zahre lang die Geduld feines Befchübers, des Fürsten von Fürstenberg, mit leeren Berspredungen getäuscht, fuchte er im Sommer 1704 nach Wien zu entfliehen, murbe aber in Ems eingeholt und gurudgebracht und nun unter Drohungen bedeutet, wenn er nicht felbft Gold du machen versuchen wolle, fein Gebeimniß wenigstens schriftlich ju offenbaren.

In Folge deffen übergab B. endlich im Berbfte 1705 bem Könige von Polen und Rurfürsten von Sachsen August II. einen weitläufigen Auffat, beffen eigenhandige Urschrift in ben Archiveacten noch aufbewahrt wird, voll ninftischen Unfinne, doch mit fo anscheinender Unbefangenheit abgefaßt, daß man glauben follte, er sei seiner Sache ganz gewiß gemefen. Der König jedoch, mit B.'s Auffage und Berfuchsproben ungufrieden, auferte, daß beffen Arcanum auf schlechtem Grunde beruhe. Dies veranlagte den Grafen von Tichirnhaufen, bei dem Rönige mit dem ichon langft gehegten Buniche hervorzutreten, eine Kabrik zu errichten, um die im Lande todt und unbrauchbar liegenden Gesteine und Erden zu nuglichen Dingen, a. B. Berfertigung bes Porzellans, Borar u. f. w., zu verwenden und B., beffen Gefchidlichfeit er fannte, babei gebrauchen ju burfen. Es murbe daher ju Enbe bes 3. 1705 von verschiedenen Orten Thonerbe angefahren und B. mit drei andern Handarbeitern angehalten, baraus, unter feiner Anweifung und Aufficht, nach gehöriger Mifchung, Rnetung und Geftaltung ber Erdmaffen, Porzellangefage zu brennen. Die Unternehmung gelang, und B. brachte aus einem braunrothen Thone ber meifiner Gegend ein Porzellan gu Stande, welches bas Tichirnhausen'iche an Dauer und Schönheit weit übertraf. Der gludliche Erfinder ward nun mit Geschenken überhauft, jedoch immer noch nicht auf freien Buf gelaffen, weil man die Fertigung des Porzellans als Geheimnig behandelt wiffen wollte und immer noch auf die Erfindung der Goldmacherkunft durch B. zuversichtlich hoffte. Als die Schweden 1706 in Sachsen einfielen, ward B. nebst feinen brei Gehülfen auf ben Konigftein gebracht, damit fie und mit ihnen bas Beheimniß, Porzellan zu machen, ben Feinden nicht in die Sande fallen follten. Man verfuhr dabei fo geheimnifvoll, daß man fie bei Racht unter Cavaleriebededung abführte und Bi's wahren Stand und Namen nicht einmal bem Commandanten miffen ließ. In dem an diefen gerichteten Schreiben nannte man ihn herr von Drendienern ober Notus. Nur der Graf Tichirnhausen burfte ihn bisweilen besuchen, um die begonnene Unternehmung durch feine Aufficht und Anweisung gu

ferbern. Rad Entfernung ber Schweben im 3. 1707 lief man B. und feine brei Callinu vom Königstein wieber nach Dresben tommen, richtete ihnen in ber fogenannten Jungfer. einem Davillon auf der Benusbaftei (bem jegigen Bruhl'ichen Garten), eine große Bertflatte ein, fuhr Erbe aus ber Segend von Meißen und Roffen an und fertigte Porzellangefäße in fo großer Anjahl, bag, nachbem man anfangs fie als Geschenke an auswärtige Bofe gefandt, ju Oftern 1709 bie leipziger Reffe mit glafurtem und unglafurtem (auch etwas weißem) Porzellan bezogen werben konnte, worauf 1710 bie Albrechtsburg zu Meißen au einer großen Borgellanfabrit, auch Michaelis 1711 eine besonbere Bertflatt fur bas weiße Porzellan, bas bisher noch fehr felten war, eingerichtet wurde. Rach bem Tode bes Grafen Tfchirnhaufen übernahm B. 1708 bie Aufficht und Leitung bes Porzestanmachens und ward zulest Administrator ber Porzellanfabrit. Schon um feiner unorbentlichen Lebensweife willen nicht jum Director einer folden Anftalt geeignet, hatte er überbies, wie es fceint, aus allerlei felbfluchtigen Abfichten ein Intereffe, bas Aufblüben berfelben möglichft au binbern, ja er ließ fich 1716 und 1717 mit Mannern in Berlin wegen Mittheilung feiner Runfte für Beld in eine Correspondenz ein, die aber 1719 entbedt wurde und seine Ginziehung und Bestrafung zur Folge hatte, der er nur durch den Tod am 13. Mirz 1719 noch zeitig genug entging. Dbgleich er vom Könige nach und nach über 150000 Thir. erhalten hatte, ftarb er boch gang verschulbet. Die hier und ba erwähnte Rachricht, baf B. zur Belohnung feiner Berbienfte baronifirt worben fei, ift eine Fabel. Bgl. R. A. Engelharbt, "Sob. Friedr. B., Erfinder bes fachf. Porzellans" (Lpg. 1837).

Bottiger (Rarl Aug.), einer der tenntnifreichsten und finnigsten Archaologen und Literatoren Deutschlands, geb. am 8. Juni 1760 zu Reichenbach im fachs. Boigtlande, wo kein Bater, Joh. Karl B., damals Conrector war, wurde in Schulpforte gebilbet. Rac Beenbigung feiner akabemischen Studien in Leipzig hatte er furze Zeit die Stelle eines Bauslehrers in Dresben befleibet, als ihm 1784 bas Rectorat in Guben übertragen wurde. Am Symnafium zu Bauzen, wohin er bei Roft's Abgange 1790 als Rector berufen wurde, blieb er nur fehr kurze Beit und ging bann, vorzüglich burch Berber's Bermittelung, 1791 als Director bes Symnafiums und Dberconfiftorialrath nach Beimar. Go vortheilhaft hier ber Umgang mit Schiller, Berber, Bieland und Goethe im Allgemeinen und gemeinicaftliche Stubien mit bem gelehrten Runftler S. Mener (f. b.) in Beziehung auf Archaologie auf B. wirkten, so ableitend vom ernften Stubium wurden bie literarischen Arbeiten, Die er für bas Induftrie-Comptoir übernahm. Wenn man ermagt, daß B. bas "Journal fur Lupus und Mobe" unter Bertuch's namen von 1795-1803 allein beforgte und fehr viele Auffase fortmahrend felbft arbeitete, bag er von 1797-1809 faft der alleinige Berausgeber bes "Reuen beutschen Mertur" mar, ju welchem Bieland nur ben Ramen lieb, bag er feche Sahre lang das Sournal "London und Paris" allein herausgab und alle Aupfererflarungen felbft beforgte, baf er in ber "Allgemeinen Beitung". feit ihrer Begrundung burch Poffet 1798 bie literarischen Überfichten, Biographien ber Berftorbenen, welche bis 1806 ohne Ausnahme von ihm find, die engl. Miscellen und die ausführlichen Megberichte lieferte, so mußten ichon deshalb, ohne noch feines ausgebreiteten Briefwechfels und vielfacher Berufsgeschäfte zu gebenten, die fo bringenden Auffoderungen henne's, Bolf's, Johannes von Müller's und feiner weimar. Freunde, daß er fich fammeln und etwas Bleibendes unternehmen moge, faft burchgebenbs erfolglos bleiben. B.'s hauptwerte in Beimar maren "Sabina, ober Morgenfcenen einer reichen Romerin" (Epg. 1803; 2. Aufl., 2 Bbe., 1806) und bie nicht vollendeten "Griech. Bafengemalde, mit archaologischen und artistischen Erlauterungen und Driginaltupfern" (Seft 1-3, Beim. 1797-98 und Magbeb. 1800). Außerdem verbienen aus jener Beit ber Erwähnung die mit S. Meyer herausgegebenen "Archaologifden Sefte" (Seft 1, Beim. 1801, 4.), das "Archaologische Museum" (Sft. 1, Beim. 1801) und "Die Furienmaste im Trauerspiel und auf ben Bilbwerten ber alten Griechen" (Beim. 1801). 3m 3. 1804 folgte er bem Rufe ale Hofrath und Studiendirector bee Pagenhaufes nach Dresben. Schon 1805 begann er hier auch Borlefungen über einzelne Zweige ber Alterthumstunde und alten Runft. In Folge berfelben erfchienen die "Andeutungen gu 24 Bortragen über Archaologie" (Abth. 1, Dreeb. 1807), "Uber Dufeen und Antifenfammlungen" (Lpg. 1808), die "Albobrandinische Hochzeit" (Dreed. 1819, 4.), "Been

aur Archdologie ber Malerei" (Th. 1, Drest. 1811) und die "Runfimythologie" (Abiden. 1-3, Dreeb. 1811). Ale bas Pageninftitut 1814 mit bem Cabettenhause vereinigt murbe, ward B. Studiendirector bei ber Ritterafabemie und Oberauffeber über die königlichen Dufeen ber antiten Marmors und ber Menge'fchen Copsabguffe. Aus biefer Zeit ftammen bie "Bortrage über die breebn. Antibengalerie" (Dreed. 1814), "Borlefungen und Auffage gur Alterthumskunde" (Altenb. und Lpg. 1817) und "Rosmographifche Erläuterungen aus der arauen Borwelt" (Frif., Altenb. und Lpg. 1818). Seine Berbindungen mit den ausgezeichnetften Mannern feiner Beit veranlagten ihn, Mehren nach ihrem Tobe ein literarisches Dentmal ju ftiften; wir erinnern nur an die Schrift "F. B. Reinhard literarifch gegeichnet von B., gemalt von Charpentier" (Dreeb. 1813; 2. Auft., 1816). Rachdem er früher bie Mechanit bes griech. und rom. Theaters beleuchtet und bas Iffland'iche Spiel entwicklt hatte, behandelte er feit 1817 in der breebner "Abendzeitung" bie neuere Schauspielfung. Auf feine Anregung ward feit 1816 bem "Morgenblatt" das "Aunfiblatt" als Beilage zunegeben. Nachbem er bei ber ganglichen Umgestaltung ber Ritteratabemie im 3. 1821 guch ber Stelle eines Studiendirectors entbunden worden war, vermochte er noch ungeftorter feinen literarifchen Befchaftigungen ju leben. Geit biefer Beit gab er heraus bas bie "Abendzeitung" begleitenbe "Artiftifche Notigenblatt", "Amalthea, ober Mufeum der Runftmythologie und bilbenden Alterthumskunde" (3 Bbe., Lpg. 1821—25), das er unter bem Titel "Archaologie und Runft" (Stud 1, Brest. 1828) fortzuseben begann; mit B. B. Geiler bie "Erklarung ber Musteln und Basreliefs an Matthai's Pferdemodellen" (Dreed, 1823) und "Sbeen gur Runftmythologie" (Dreed. und Lpg. 1826), die aus feinen hinterlaffenen Papieren von Gillig in einem zweiten Bande (Drest. 1836) fortgefest murben. Rachdem er 1832 Mitglied bes frang. Inflitute geworben, ftarb er am 17. Nov. 1835. Die von ihm in lat. und deutscher Sprache verfagten, fehr zahlreichen Gelegenheiteschriften, sowie die mannichfachen in Sournalen gerftreuten Auffabe find gufammengestellt und herausgegeben worden von Sillig unter bem Titel "Böttigeri opuscula et carmina latina" (Dresb. 1837) und "B.'s fleine Schriften archaologischen und antiquarischen Inhalts" (3 Bbe., Dresb. 1837—38). Bgf. Cichftabt, "Exhortatio ad cives academicos ex C. A. Böttigeri vita et studiis ducta" (Jena 1836) und R. W. Böttiger, "Rarl Aug. B., eine biographiiche Stigge" (Lpg. 1837).

Bottiger (Karl Wilh.), Hofrath und Professor ber Literatur und Geschichte an ber Universität zu Erlangen, ber Sohn bes Borigen, wurde zu Baugen am 15. Aug. 1790 geboren und, nachdem er in Beimar ben erften Unterricht genoffen, feit 1804 auf bem Gymnaffum ju Gotha fur bie Universität vorbereitet, bie er 1808 bezog. Er ftubirte in Leipzig Theologie und ging bann 1812 nach Bien, wo er fich zuerft bem Studium ber Gefchichte zuwendete. Um heeren zu hören und die dortige Bibliothek zu benugen, hielt er sich 1816 ein Sahr lang in Göttingen auf und habilitirte sich 1817 bei der Universität zu Leipzig, wo er 1819 außerordentlicher Professor wurde. Seiner Habilitationeschrift über Beinrich den Löwen ließ er die ausführlichere Biographie dieses berühmten Welfen (Hannov. 1819) solgen. Bugleich fing er an, vielen Theil an Beitschriften und Eucoelopabien ju nehmen. 3m 3. 1821 folgte er dem Rufe nach Erlangen, wo ihm 1822 auch die zweite Stelle an der Universitätsbibliothet übertragen wurde. Durch lebendige Darstellung empfehlen sich seine "Allgemeine Gefchichte" (9. Aufl., Erl. 1842), Die "Deutsche Geschichte" (8. Aufl., Erl. 1838), die "Geschichte Baierns nach feinen alten und neuen Beftandtheilen" (2. Aufl., Exl. 1837), die "Geschichte des deutschen Boles und des deutschen Landes" (2 Bde., 2. Aufl., Stuttg. 1839) und die "Kurgeefaßte Geschichte bes Rurftaats und Konigreiche Sachsen" (Meiß. 1836). Außerdem lieferte er die "Geschichte des Aurftaats und Konigreichs Gachfen" (2 Bde., Samb. 1830-31, nebst Register von Möller, Samb. 1836) für die von heeren und Ufert herausgegebene "Europäische Staatengeschichte" und neuerdings die "Beltgeschichte in Biographien" (Bb. 1-7, Berl. 1839-42). Der "Biographischen Stigge" feines Baters (Epg. 1837) ließ er aus beffen handschriftlichem Nachlaffe "Literarliche Bustanbe und Beitgenoffen" (2 Bodyn., Lp3. 1838) folgen, die neben Intereffantem auch Bieles enthalten, was nicht für die Offentlichkeit bestimmt zu sein schien.

Bottiger (Rarl Bilh.), einer ber vorzüglichern unter ben jungern Dichtern Some

Besteras am 15. Mai 1807 geboren und stammt von deutschen Großaltern. Rach vollendeten Studien wurde er 1833 zu Upsala Doctor der Philosophie und machte dann 1835 eine Reise durch Deutschland, wo er in Oresden bei seinem Berwandten, dem hofrath R. A. Böttiger, die freundlichste Aufnahme fand, Italien, Frankreich und Holland. Inzwischen von einer asthmatischen Krankeit befallen, kehrte er 1836 in die Heimat zurück. Zene zu heben, ging er im Sommer 1838, auf Kosten der Regierung, wiederum nach Italien. Indein erhielt er von der schwed. Atademie als Dichter den Preis. Geinen wiederholt gedrucken "Ungdoms Minnen från Sängers Stunder" (Upsala 1830) ließ er eine zweite Sammlung von Gedichten, die viele gelungene übersehungen Uhlandischer Romanzen enthält, und 1837 eine dritte Sammlung solgen. Im J. 1841 gab er auch einen Rusenalmanach heraus. Seine Dichtungen athmen stille Sehnsucht, erreste Liebe und melodische Anmuth. Gegenwärtig ist er mit einer Übersehung von Tasso, "Gerusalemme liberata" beschäftigt. Roch gedenken wir seiner Gedächtnistede aus Gustav III., die 1837 mit verschiedenn vorher noch nicht verössentlichten Actenstücken im Druck erschien.

Bottnifder Meerbufen wird der nordliche Theil der Oftfee im Rorden der Alandsinseln genannt, ber burch Schwebene norblichfte Provingen, Ditbothnien und Lappland, fowie durch bas zu Rufland gehörige Finnland begrenzt, von 60°-66° nordl. B. sich ausbreitet, 80 M. lang, 20-32 M. breit unb 20-50 Kaben tief ift. An feinen Gestaben und in seinem Innern befinden sich viele kleine Inseln, Sanbbanke, Felsen und Klippen, Skaren genannt, wodurch die Schiffahrt auf bemfelben und befonders an feinem Gingange aus ber Ditfee ohne gewandte Lootfen gefährlich wird. Der nördliche Theil des Meerbufens wird von den Anwohnern Botten-Witen, der füdliche Botten-Safvet genannt; beide find burch den schmalften Theil des gangen Bufens durch die Quartenftrage gwifchen ben Orten Umea und Neucarleby verbunden. Der Gingang aus ber Ofifee in ben Bottniften Bufen heißt zwifchen Schweben und ben Mandeinseln die Alandestraße und zwischen diefen Inseln und Kinnland die Straffe Ofter-Sion. Die vielen fischreichen Gewässer, welche aus Schweben und Kinnland fich in diesen Bufen ergießen, bewirken, daß das Waffer besfelben wenig falgreich ift und im Binter gewöhnlich fo gufriert, bag man aus Schweben nach Finnland auf Schlitten fahren kann. Seit Zahrhunderten ist das Wasser an den Küsten Schwebens und Finnlands mehr und-mehr gurudgetreten, weil ber Boben Schwebens allmalig burch unterirdische vulkanische Kräfte eine Gesammterhebung erleidet.

Boten ober Bolgano ift ber Sauptort bes 641/2 DD. großen und von 140000 E. bevolterten Etfchtreifes in ber Graffchaft Tirol, am Bufammenfluffe ber Gifad, Etfch und Talfer in einem Gebirgskeffel. Begen der füblichen Abbachung des Thals ist bie hise im Sommer fast unerträglich und ber Sirocco bisweilen Gefahr bringend, die fconfte Jahreszeit aber ber herbft. Unter bem Schupe einiger Binterbebeckungen gebeihen an ber Dorgenfeite ber Berge bie eblern Fruchte Italiens und eine vorzügliche Gorte rothen Beine und in ben Thalern ber Maulbeerbaum, weshalb fich hier die befte Seidenzucht in ben deutschen Erblanden des öftr. Raiferreiche findet. Die Stadt, welche, obgleich noch deutsch, boch gang auf ital. Art gebaut ift, hat Saufer mit platten Dachern, Balconen und engen, wenigen Benflern, unebene, fcmale, aber reinliche Straffen und ein alterthumliches Schlof. Sie ift ber Sis der Kreis- und Justizbehörden, eines Mercantilgerichts und hat mehre wiffenschaftliche Anftalten. Die 9000 E. berfelben beschäftigen fich mit Berfertigung von Seibenzeug, Bollund Baumwollenwaare und Leber und giehen reichen Gewinn aus bem Sandel auf ihren nicht unbedeutenden Meffen, deren jahrlich vier gehalten werden, und ber Spedition amifchen ben nordlich und fublich gelegenen ganbern; boch ichabet bem Defivertehr febr bebeutenb ber Schleichhandel über den Comersee aus der Schweiz in die Lombardei. Am wichtigsten waren die Meffen zu B. zur Beit, wo noch Tirol außer der öftr. Bolllinie lag und ber handel mit der Schweiz und Italien frei war. Die 3500 Bewohner des Grobener Thals in ber Nahe von B. find vorzüglich als kunstfertige Holzschnister bekannt, deren Baaren sehr weit, selbst nach Amerita versendet werden. Unfern von B. an den Ufern des Finsterwildbachs find die gahlreichen, natürlichen Erdunramiden von 60-100 g. Sohe mertwürdig. B. wird foon zur Beit der Longobarden erwähnt, kam bann an die Franken und fpater an das Deutsche

Reich. - Durch Raifer Konrad II. den Salier ward es dem Bisthum Trient verliehen, bei welchem es auch unter dem öftr. Kaiferhause verblieb. Im öftr.-franz. Kriege von 1809 wurde die Stade von Tirolern und Franzosen mehrmals erftürmt und fast ganz zerstört; allein nach Beendigung desselben um so schoer wieder aufgebaut.

Boncanier, f. Flibuftier.

Boudarbon (Come), einer ber berühmteften franz. Bilbhauer und Baumeifter, geb. 1698 ju Chaumont, erwarb fich bie erfte Fertigfeit im Beichnen und Malen unter ber Leitung feines Baters und widmete sich dann in Paris der Bilbhauerkunst in der Schule des füngern Coufton. Ale toniglicher Benfionair in Rom, studirte er theile die Berte bes Alterthums, theils Rafael und Domenichino. Er follte das Grabmal Clemens' XI. ausführen, ale ihn der Ronig 1732 nach Paris jurudrief, wo er 1736 Beichner an ber Atabemie ber ichonen Runfte wurde. Der Springbrunnen in ber Strafe Grenelle, welchen 1739 bie Stadt Paris anlegen ließ, ift gang fein Bert und wird fur fein Deifterftud gehalten. 3m 3. 1751 wurde ihm von ber Stadt Paris die Ausführung bes größten Denkmals ber damaligen Beit, der Statue Ludwig's XV. ju Pferde, übertragen, an der er zwölf Sahre mit dem angestrengteften Bleifie arbeitete, bie aber 1 792 umgefturat und vernichtet wurde. Er ftarb zu Paris 1762. Ihm gebührt der Ruhm eines bedeutenden und genauen Beichners. Seine Compositionen find unter ben Leistungen seiner Zeit durch eine gewiffe einfache Größe ausgezeichnet; doch mußte er in feine Beichnungen mehr Geift und Ausbruck zu legen als in ben Marmor. Namentlich zeichnen sich feine in Rom gefertigten Zeichnungen burch Kraft und Ruhnheit vortheilhaft aus; fpater nahm er eine geziertere und feinere Manier an, um

fich bem Beitgefchmack anzupaffen. Sein Leben befchrieb Canlus (Par. 1762).

Boucher (Alexandre Zean), einer der merkwürdigsten Biolinspieler neuerer Zeit, wurde ju Paris am 11. Apr. 1778 geboren. Schon als achtjähriger Rnabe fpielte er offentlich, allein tein Beg wollte fich ihm öffnen, um eigentlichen Unterricht in feiner Runft au erhalten. Seit feinem gwölften Sahre genothigt auf Tangboden fich und feinen Altern Unterhalt zu verschaffen, spater Bedienter in bem Saufe bes Biolin- und Sarfensvielers Bicomte be Marie, tam er enblich an bas Theatre de la Cité, mo er in einer fehr beliebten Posse die Rolle eines Kieblers, die Niemand geben mochte, übernahm und durch die tolle Laune feines Spiels fich eine munberliche Berühmtheit erwarb. Sein lebhafter Geift rif ihn in die Strudel der Revolution, an der er zu Anfange wiederholt fehr thatigen Antheil nahm. Nach hergestellter Ruhe fant er eine Anstellung im Drchester bes Theaters Kenbeau. Als es ihm aber bei der Bewerbung um eine Stelle am Confervatorium nicht glückte, ging er mismuthig 1796 nach Spanien, wo ihn ber König Rarl IV., felbst ein leibenschaftlicher Biolinspieler, zum ersten Solospieler feiner Rapelle ernannte. Rach mehren Jahren kehrte er indef nach Paris zurud, wo er nun mit feiner Gattin, Celefte B., einer ausgezeichneten Sarfeniffin, als Privatmann lebte und von Beit ju Beit in Concerten fpielte, fo 1807 in dem der Catalani und 1808 in benen der Grasimi und Giacomelli. Im J. 1821 machte er eine große Aunftreise burch Deutschland, Polen, Rufland und die Nieberlande; bann lebte er wieder mit feiner Familie in Paris, wo er Concerte und Unterricht gab, feit ungefähr 1831 aber nahm er seinen Aufenthalt in Spanien. Bunberlich wie fein Spiel, war oft fein Schidfal. In Bern fchlug man 1813 ihm zu Ehren eine golbene Dentmunze, in Riem bagegen lachte man ihn 1823 aus, nachbem er unmittelbar vorher in Barfchau mit feiner Gattin glanzende Erfolge errungen hatte. In Petersburg nannte er fich Don Aleffandro be B., sowie er sich in Frankreich l'Alexandre des violons zu nennen liebte. Mit Napoleon hatte er eine fo außerorbentliche Ahnlichkeit, daß man fich verwechseln konnte.

Boncher (Frang.), frang. Historienmaler, geb. zu Paris 1704, war ein Schüler bes berühmten Lemoine und studirte dann 1725 turze Zeit in Rom. Nach Paris zuruckgetehrt, ward er bald ein sehr beliebter Künstler, Mitglied der Atademie, 1744 Prosessor an berselben und dann erster Maler des Königs. In der lestern Zeit war er zugleich Director der Gobelins und starb 1770. Man nannte ihn den Maler der Grazien, eine Benennung, die er durch seine Gemälbe nicht rechtfertigte. Er würde vielleicht etwas Großes haben leisten können, wenn ihn nicht der verdorbene Geschmack seines Zeitalters, der das Gezerrte und Schlüpfrige liebte, angesteckt, und er nicht in der Kunst wie im Leben den verrusenen

Sinten des damaligen franz. Hofes gefröhnt hatte. Die Leichtigkeit, mit welcher er arbeitete, werkeitete ihn zur Flüchtigkeit ohne Gründlichkeit und Studium. Seine Zeichnungen sind verfehlt, feine Farben nicht gehörig verschwolzen, befonders ist er im Nackten so gwell, als ob der Schein eines rothen Borhangs darauf siele; mit Einem Worte, er ist als der Zerstörer der franz. Schule anzusehen. Mit welcher Leichtigkeit er gearbeitet habe, beweist die fast ungeheure Menge seiner Gemälde und Zeichnungen, von welchen lestere sich auf mehr als 1 0000 belaufen mögen. Er selbst radirte einige Blätter; nach ihm aber hat man unzählige Kupferstiche. Junge Künstler unterstützte er aus allen Kräften und in jeder Weise.

Boubet (Jean, Graf), frang. Divisionegeneral, geb. am 19. Febr. 1769 gu Borbeaup, nahm schon 1785 franz. Kriegebienfte, benen er aber nach einigen Jahren wieber entfagte. Bei Errichtung ber Nationalgaroen trat er ale Lieutenant in ein Bataillon ber Gironde und zeichnete fich 1793 burch feltene Bravour in dem Gefechte gegen bie Spanier bei Chateau - Dignon aus. Als Sauptmann wohnte er ber Belagerung von Toulon und ben Gefechten in ber Benbee bei. 3m 3. 1794 nach ber von ben Englandern befesten Infel Guabeloupe eingefchifft, eroberte er bas bartnadig vertheibigte Fort Fleue d'Epée und die Stadt Boint-à-Bitre mit ihren Berten und zeigte hierbei fo viel Muth und Umficht, daß er noch in demfelben Sahre jum Brigadegeneral ernannt wurde. Er vollendete fobann burch eine Reihe der tuhnften Baffenthaten die Eroberung der Insel und wurde 1796 aus Dankbarkeit burch bas Directorium jum Divisionsgeneral erhoben. Zwei Zahre fpater, nachdem er bie Infel in Bertheibigungeguftand gefest, fehrte er nach Frantreich aurud, um unter Brune in Solland ju tampfen. Rach bem 18. Brumaire, an bem er ebenfalle Theil nahm, erhielt er eine Anftellung in der Refervearmee unter Berthier, Die für Italien bestimmt mar, mo er ale Anführer ber Avantgarde mit seiner Division, die jum Corps Moncen's gehörte, eine Reihe ber glangenbften Baffenthaten verrichtete. Sierauf ging er unter Leclerc au Ende bes 3. 1801 nach S. Domingo, und es find die Erfolge der frang. Baffen auf diefer Infel ihm faft allein gugufchreiben. Auch ift zu ruhmen, daß fich 28. in Diefen greuelvollen Rampfen feiner Graufamteiten fchulbig machte, vielmehr Die Schwarzen, wie die Farbigen mit Schonung behandelte. Nach der Rudtehr nach Frantreich im 3. 1804 wurde er vom Raifer nach Solland geschickt, um von da aus einen Einfall in England ju verfuchen; boch murben bie Borbereitungen baju baburch unterbrochen, bag er 1805 im Kriege gegen Oftreich an bie Ruften von Deutschland gehen mußte. Im I. 1807 war er unter Murat bei der Belagerung von Kolberg thatig, und nach bem tilfiter Frieden nahm er die Festung Stralfund. Der Raifer ertheilte ihm gur Belohnung feiner ausgezeichneten Dienfte ben Grafentitel und in Schwebifch-Pommern eine Dotation von 30000 Francs. Im oftr. Rriege von 1809 mar er bei der Einnahme von Wien; fpater leiftete er bei Esling ben Oftreichern 36 Stunden hindurch ben größten Biberftand, Am 4. Juli 1809 Abends mar feine Division Die erfte, die von der Infel Lobau aus die Oftreicher auf dem linten Donauufer angriff und den Übergang bewertstelligte, und am 5. Abende feste er fich mit dem Bayonnet in den Befis von Esling und Groß-Aspern. Durch fein Borbringen am 6. Abends und bas Burudwerfen der Ditreicher führte er, wie Napoleon felbst gestand, ben Sieg von Aspern berbei. Die außerorbentlichen Anstrengungen, benen B. fortwährend fich hingegeben, hatte ihm die Gicht jugezogen, der er am 14. Sept. 1809 unterlag. Napoleon verlor an ihm einen feiner tapferften und ergebenften Generale.

Bondoix nennt man ein kleines, gemuthliches, reich und elegant ausgeschmucktes Bimmer namentlich für Damen, um hier allein zu sein und nur naher Bekannte zu empfangen. Die Boudoirs kamen namentlich unter Ludwig XIV. in Frankreich in Aufnahme, wo nach bem Borgange der Pompadour, Dubarri u. A. es zum guten Ton gehörte, bag jebe

Frau vom Stande ein folches haben mußte.

Boufiers (Louis Franç., Berzog von), Pair und Marschall von Franfreich, einer ber ausgezeichnetsten Felbherren seiner Zeit, geb. 1644, stammte aus einem der altesten und ebelsten Geschlechter ber Picardie. Er begann seine militairische Lausbahn als Lieutenant und stieg sehr schnell von einem Grade zum andern. Unter dem großen Conde, Turenne, Crequi, Lurembourg und Catinat focht er mit Auszeichnung in Deutschland und den Riederlanden. Berühmt sind seine Bertheidigungen von Ramur 1695 und von Lille 1708. Die von Kö-

nig Wilfelm III. von England befehligte Belagerung bes erften Plages toftete ben Berbündeten mehr als 20000 M., und obschon Lubwig XIV. eine eigenhandige Ordre wegen übergabe des Plages an B. erzeben ließ, so übergab er denselben doch nicht eher, die alle Berthzidigungsmittel erschöpft waren. Rach der Riederlage von Malplaquet führte er die franz. Armee so meisterhaft, daß der Rückzug eher ein Triumph als das Resultat einer verlorenen Schlacht zu sein schie. Er starb 1711 zu Fontainebleau, nicht minder durch Tapferkeit und Redlichkeit wie durch militairische Talente ausgezeichnet.—Sein Sohn, Joseph Marie, Berzog von B., ebenfalls Marschall von Frankreich, geb. 1706, starb 1747 zu Genua.

Bonflers (Stanistas, Marquis be), gewöhnlich Chevalier be B. genannt, geb. in Luneville 1737, ber Sohn des Marquis Bouflers-Remiencourt, welcher Capitain der Garde bes Konigs Stanislaus von Polen war, galt für einen ber geiftreichften und im Umgange anmutbigften Danner feiner Beit. Bum geiftlichen Stanbe bestimmt, in welchem feine Beburt ihm Anspruch auf die hochften Burben gab, erklarte er offen, bag fein Sang jum Bergnugen fich nicht mit den Pflichten biefes Standes vertragen wurde, und trat baher in Militairdienfte. Er wurde fehr bald Gouverneur am Senegal und machte fich als folcher burch viele nutliche Ginrichtungen verbient. Rach feiner Ruckfehr widmete er fich jener leichten Literatur, die das Beitalter Ludwig's XV. auszeichnete. Er ward der Abgott der Frauen und aller boben Cirfel ber Sauptstadt und fand auch an ben auswärtigen Sofen, die er befuchte, eine glanzende Aufnahme. Sein Ruf brachte ihn in die erfte Nationalversammlung, wo er fich burch Maxigung und nugliche Borschlage bemerkbar machte. Nach dem 10. Aug. 1792 verließ er Frankreich und wurde vom Pringen Beinrich von Preugen in Rheinsberg und von Friedrich Bilhelm II. gaftfrei aufgenommen. In Polen erhielt er eine große Besthung zum Geschenk, auf welcher eine Colonie für franz. Auswanderer angelegt werden follte. Rach Frankreich zurudgekehrt, wibmete er fich feit 1800 wieber gang ber Literatur. 3m 3. 1804 trat er als alter Atademifer in bas von Rapoleon neuorganisirte Institut, Er ftarb am 18. Jan. 1815; bas Dentmal auf bem Grabe, an Delille's Seite, hat bie von ihm felbst herrührende Inschrift "Mes amis, croyez que je dors". Eine Sammlung seiner Schriften wurde nach seinem Tobe veranftaltet (8 Bbe., Par. 1815). Gine gute Auswahl baraus geben die "Oeuvres choisies de B." (Par. 1833). Besondere Erwähnung verdienen feine "Briefe aus der Schweig", aus benen man fich einen Begriff von dem liebenswurdigen Charafter und ber geistigen Beweglichfeit B.'s machen fann. — Auch feine Muttet, Da rie Françoife Ratharine be Beauvau-Craon, Marquife von B., geft. in Paris 1787, war lange Zeit burch die Grazie ihres Geiftes und Körpers die Zierde und der Schmud des heitern Sofes des Königs Stanislaus, mahrend er zu Luneville residirte.

Bongainville (Louis Antoine be), franz. Reichsgraf und Senator, einer ber becuhmteften Seefahrer Frankreiche, war ber Sohn eines Notare, geb. ju Paris am 11. Rov. 1729. Er flubirte auf ber parifer Universität und machte in Sprachen und Wiffenschaften gleich gludliche Fortschritte. Bereits in seinem 23. Jahre ließ er ben "Traité du calcul intégral pour servir de suite à l'analyse des infiniment petits du marquis de L'Hopital" ericheinen. Anfangs Rechtsgelehrter und Varlamentsabvocat in Varis, trat er fpater in Rriegebienfte und wurde 1754 Adjutant bei Chevert, welcher bas Lager von Saarlouis befehligte. Roch in bemfelben Jahre ging er als Befandtichaftefecretair nach London, von wo er, nach furzem Aufenthalte, im Sept. 1755 ju Chevert in bas Lager von Richemont gurudtehrte. Im J. 1756 ward er Abjutant bes Marquis von Montcalm, bem bie Bertheibigung Canadas übertragen war. An ber Spite eines Clitenbetachements verbrannte er eine engl. Flotille, und sein Rath und Beispiel bewirkten im Juni 1758, baf ein Corps von 5000 M. Franzofen einem engl. Heere von 24000 M. mit Erfolg widerstand. Bon dem Gouverneur von Canada nach Franfreich gesenbet, um Berftartungen zu fodern, wurde er vom Könige jum Dberften ernannt. Als bie Schlacht vom 10. Sept. 1759, in welcher Montcalm blieb, bas Schickfal ber Colonie entschieden hatte, tehrte er nach Frankreich juruck und diente nun in dem Feldauge von 1761 mit Auszeichnung unter Choiseul-Stainville in Deutschland. Nach dem Frieden trat er in den Geedienft, in welchem er fich fehr balb durch fein Genie hervorthat. Nachdem er fein Project, von St.=Malo eine Niederlaffung auf den Falklandeinfeln zu begründen, auf Befehl ber Regierung, gegen welche die Spanier ein früheres Recht auf die Insel geltend machten, hatte aufgeben müssen, nnternahm er mit einter Fregatte und einem Flütschiffe von St.-Malo aus vom 15. Dec. 1766 — 16. März 1769 eine Reise um die Welt, die erste, die von Franzosen unternommen wurde. Er beschrieb dieselbe in der "Description d'un voyage autour du monde" (2 Bde., Par. 1771—72; deutsch, Lyz. 1783), und es ist durch sie Erdkunde mit einer Menge neuer Entdeckungen bereichert worden. Im nordamerik. Ariege besehligte er mehre Linienschiffe und wurde 1779 Ches d'Escadre, in dem solgenden Jahre aber Maréchal de Camp in der Landarmee. Rach dem Ausbruche der Revolution zog er sich aus dem öffentlichen Dienste zurück, lebte nun ganz den Wissenschaften und stard am 31. Aug. 1811. Er war von den liebenswürdigsten Sitten, dienststerig, freigebig und in jeder Rücksicht der höchsten Achtung würdig. Bis in sein hohes

Alter hatte er die Beiterkeit des Geiftes fich ungeschwächt erhalten. Bouquer (Pierre), einer ber vorzüglichsten frang. Geometer und Aftronomen feine. Beit, geb. zu Croific in der Bretagne am 16. Febr. 1698, ftubirte im Sesuitencollegium gu Bannes. Im J. 1735, ale die frang. Regierung dur Entscheidung des Streits der Gelehrten über bie Gestalt ber an ihren Polen abgeplatteten Erbe gwei große Deffungen, bie eine am Aquator und die andere an ben Polen, angeordnet hatte, ward er nebft Godin und Condamine nach Peru gesenbet, mabrend Maupertuis, Clairaut, Camus und Lemonnier 1736 nach Lappland gingen. B. und feine Begleiter hatten mit vielen Schwierigfeiten zu tampfen und tehrten erst nach sieben Sahren, bie nach Lappland gesendeten Gelehrten aber ichon nach 15 Monaten zurud. B.'s und feiner Gefährten Forfchungen finden fich in der von ibm herausgegebenen "Théorie de la figure de la terre" (Par. 1749, 4.), einem Prachtwerke, bas feines Inhalts wegen noch jest fehr ichagenswerth ift. Rächftbem machte er fich um bie optischen Biffenschaften febr verbient. In Folge feiner Untersuchungen über die Intenfitat bes Lichts murbe er ber Grunder ber Photometrie (f. b.), einer bis bahin gang unbekannten Biffenicaft; bargeftellt find fie in feinem "Essai d'optique" (Par. 1729) und noch ausführlicher in dem "Traité d'optique sur la gradation de la lumière", der erst nach seinem Tobe von Lacaille (Par. 1760) herausgegeben murbe. Auch erfand er 1748 bas Seliometer, welches in neuern Beiten burch Fraunhofer noch mehr vervollkommnet wurde. Richt geringere Berbienfte erwarb er fich um die Rautit burch feinen "Traité de navigation" (Par. 1753), ben Lacaille in ber zweiten Ausgabe (Par. 1769) mit vielen Bufapen bereicherte. Uber die Abweichung des Bleilothe durch die Anziehung der Berge ftellte er die erften Beobachtungen in der Rabe bes Chimboraffo an. Seine unvollkommenen Instrumente liefen ihn zwar nicht die genaue Grofe, aber boch die Eriffenz biefer Abweichung finden. Er ftarb 1758. Bis zu feinem Tobe blieb er ein treuer Anhanger bes Descartes.

Bouille (Frang. Claube Amour, Marquis be), einer ber ausgezeichnetsten Krieger ber neuern Zeit, geb. 1739 auf dem Schloffe Cluzel in der Auvergne, wurde als Waise von feinem Dheim Riclas de B., bem Almofenier Ludwig's XV., erzogen und trat 14 Jahre alt bei dem Regiment Rohan-Rochefort in frang. Dienfte. Raum 16 Jahre alt wurde er hauptmann in einem Dragonerregimente und machte ale folder in Deutschland ben Siebenjahrigen Krieg mit. Hier zeichnete er sich in der Affaire bei Grünberg am 21. März 1761 aus. Bei Quedlinburg wurde er iu demfelben Jahre verwundet und gefangen genommen, bald aber ausgewechseit und nun jum Dberften und Befehlshaber bes Regiments Baftan beforbert. Seit 1768 Couverneur der Insel Guadeloupe, verwaltete er biefes Amt jo ausgezeichnet, baf er bei ber Annaherung bes Kriege mit England zum Generalgouverneur von Martinique und Ste.-Lucie und jum Obergeneral aller frang. Streitfrafte in diefen Meeren erhoben wurde. Als 1778 der Krieg wirklich ausbrach, nahm er den Englandern die Insel Dominica weg, erbeutete dabei 164 Kanonen und 24 Mörser und bekam überdies die ganze Besatung in feine Sande. Bei dem verunglucten Angriff bes Grafen d'Effaing auf bas von den Englanbern befeste Ste. - Lucie, rettete er 1778 bie frang. Armee vom volliger i Untergange. Bon d'Estaing, als dieser die Antillen verließ, um den Amerikanern auf dem Festlande beizustehen, aus Eifersucht, weil er in ihm einen gludlichen Rebenbuhler ertann te, ohne alle Mittel, felbft ohne ein Schiff, gurudgelaffen, tam er in eine verzweifelte Lage, aus ber ihn jeboch die Antunft bes Grafen de Guichen befreite, worauf er fofort wieber die Dff enfive ergriff und mehre Keinere Insein eroberte. Als 1781 in Martinique ber frang. Abmiroil Graffe mit bebendenben Unterfrugungen fur bie Ameritaner anlangte, benuste B. biefe Macht, bie Infel Tabago wegzunehmen, wobei 900 M. und 59 Kanonen in seine Bande fielen. Nach Graffe's Abgang mit feinen Bertheibigungsmitteln ber Antillen auf 10000 DR. nebft vier Rriegefahrzeugen befdrantt, nahm er burch einen fuhnen Streich bie engl. Infel St. Guftache. Der Gouverneur, General Cochurn, eine Befagung von 700 DR., 68 Ranonen, vier Fahnen und feche handelsichiffe und nach einigen Tagen bie Inseln Saba und St. Martin fielen in feine Gewalt. Bie er fich überhaupt in biefen wilben Rampfen gegen bie Sefangenen mit Menschlichkeit und Chelmuth benahm, so verherrlichte er auch biefen glangenben Sieg burch großmuthige Banblungen; er erftattete ben Sollanbern 2 Mill. jurud, Die ihnen ber Abmiral Robney genommen, und lieferte auch bem General Cocburn beffen Privatvermögen von 274000 France aus. Rachbem 1782 Abmiral Graffe mit einer ftarten Flotte nach Martinique gurudgetehrt mar, ging er an die fühnste seiner Baffenthaten. Er landete mit 6000 D. auf ber engl. Infel St.-Chriftoph und awang die ftarte Kestung Brimftone-hill zur Übergabe, in ber er 1 100 M. Befagung unb 173 Kanonen fanb, worauf auch die Infel Newis fich ihm ergab. Bur Belohnung erhielt er ben Rang eines Generallieutenants. Gleich barauf murbe er befehligt, im Berein mit ben Spaniern einen Angriff auf Samaica zu machen, was aber burch bie Berftorung ber frang. Flotte burch ben Abmiral Robnen im Marg 1782 vereitelt wurde. B. hatte, ale er hierauf nach Frantreich gurudtehrte, ben weit fühnern Plan, an ber engl. Rufte felbft zu landen und Plymouth wegzunehmen; boch bie gange Aufmerkfamkeit ber frang. Regierung war vorerft auf bie Belagerung von Gibraltar gerichtet, und der Friede von 1783 befeitigte benfelben vollends gang. 3m 3. 1784 machte B. eine Reife nach England, wo man ihn mit außerorbentlicher Achtung empfing, und bann nach Solland und Deutschland. In ben S. 1787 und 1788 vom Konige jum Mitgliebe ber Notabeln ernannt, trat er hier allen Befchluffen bei und mar zu jedem Opfer bereit, welches bie absolute Monarchie, ber er anhing, nicht antaftete. 3m 3. 1789 murbe er erfter Befehlehaber in ben brei Bisthumern, balb bernach auch in Elfag, Lothringen und Franche-Comte und 1790 General en Chef ber Armee von ber Maas, Saar und Mofel. Durch feine Charafterfestigfeit verhinderte er damale die Auflösung der Armee und den Burgerfrieg; auch ftillte er den Aufruhr der Garnison ju Des und den der brei Regimenter ju Rancy. Die Nationalversammlung und ber König bankten ihm bafür; boch ben Marschallstab, ben ihm Letterer verleihen wollte, fchlug er aus, weil er ihn nicht burch ben Sieg über frang. Burger gewinnen mochte. Ale Lubwig XVI. 1790 befchloffen hatte, aus Paris zu flieben, wurde B. in bas Beheimnif gezogen. Er schickte feinen 21 fahrigen Sohn nach Paris, um die nabere Ausführung gu besprechen, sammelte, wie es ber Konig munfchte, gu Montmeby eine bebeutende Streitmacht und ftellte an mehren Orten, die die Flüchtenden paffiren follten, Cavalerieabtheilungen auf. Er war neun Lieues von Barennes entfernt, als er horte, baf ber Ronig baselbst angehalten worden sei; mit dem Dragonerregiment Royal-Allemand stürzte er zur Rettung herbei, kam aber zu fpat und mußte unter ben Augeln ber Republikaner mit seinem Stabe in die oftr. Niederlande flieben. Um den Born bes Bolte von der foniglichen Familie abzulenken, schrieb er von hier aus an die Nationalversammlung, stellte die Flucht des Konigs als eine Entführung und sich als ben Urheber bar; und in ber That wurde ihm ber Proces als Hochverrather gemacht und ein Preis auf feinen Kopf gefest. In Folge davon begab er fich nach Robleng zu ben Brudern bes Ronigs und 1791 zu ber Confereng nach Pillnis. Roch in demfelben Sahre trat er in die Dienste des Königs von Schweden, Gustav's III., und nach der Ermordung deffelben biente er in dem Corps des Pringen von Condé. Den Antrag, den ihm 1793 die franz. Prinzen machten, nach welchem er den Oberbefehl in der Bendee übernehmen follte, verwarf er und jog fich nach England jurud, wo er ber Regierung in bem westind. Colonialwefen rathend zur Geite ftanb. In biefer Burudgezogenheit fchrieb er seine "Mémoires sur la révolution franç." (engl., Lond. 1797; deutsch, Hamb. 1798; frang. 1801), die in ihrer Einfachheit und Gerabheit viel Licht auf die Begebenheiten jener Beit werfen. B. ftarb zu London im 3. 1800.

Bonillon, eine beutsche Standesherrschaft mit Herzogthumstitel im belg. Antheile bes Großherzogthums Luxemburg, umfaßt einen waldigen und bergigen Strich in den Arbennen Som. : Lex. Reunte Ausl. II.

von 7 DM. mit etwa 21000 E., welche fich in einer Stadt und 21 fleden ober Borfern vertheilen. Das Bergogthum B. befaf einft Gottfried von Bouillon (f. b.), an ben es, als eine von ber Graffchaft Arbenne abgeriffene Berrichaft, verfchenkt worben mar. Um bie Rosten au feinem Rreugguge gu bestreiten, verpfandete er das Bergogthum 1095 an ben Bifchof Albert von Luttich. Nachdem das Sochftift viele Jahre baffelbe befeffen, machten bie Baufer Lamare und Latour d'Auvergne ihr Erbrecht barauf geltenb, traten jeboch 1641 ihre Ansprüche baran gegen 150000 brabant. Gulben bem Stifte Luttich ab. Im Ariege von 1672 eroberte Frankreich auch diefes Bergogthum, bas nun Ludwig XIV. 1678 an Latour d'Auvergne, seinen Oberkammerherrn, verschenkte. Seitbem gehörte B. als ein fouveraines Bergogthum unter frang. Schute bem Saufe Latour, bis es mabrend ber Revolution 1793 unter bem Bergog Godefroi Charles Benri Latour d'Auvergne, geft. im Dec. 1812, eingejogen wurde. Durch ben parifer Frieden von 1814 tam es größtentheils an bas dem Konige ber Nieberlande zugefallene Großherzogthum Lupemburg. hierauf ward in ber wiener Congrefacte von 1815 festgesett, daß ber König der Nieberlande, als Großherzog von Luremburg, den Theil des herzogthums B., welcher nach dem parifer Bertrage bei Frankreich nicht geblieben, mit voller Souverginetat befigen, baf aber bas Gigenthumsrecht, nach ichieberichterlichem Ausspruche, einem der Bewerber, unter der Oberhoheit des Königs der Rieberlande. querkannt werden folle. Diefer Ausspruch erfolgte zu Leipzig am 1. Juli 1816, und es entschied die Mehrheit von vier Stimmen gegen eine zu Gunften des Fürsten Charl. Alain von Rohan-Guemenee, vermöge feines auf Geburt, Sausvertrage und Substitution beruhenden Erbrechts als Entel ber Schwester bes lesten Bergogs von B. Dieser aber vertaufte bas Herzogthum 1821 an die Niederlande. Bei der Rataftrophe im J. 1830 trennte sich B. mit Lupemburg, zu dem es bis dahin gehört hatte, von den Niederlanden und wurde 1837 mit zu Belgien gefchlagen. — Der hauptort bes Bergogthums ift bie Stadt Bouillon, ber Stammfis ber alten Herzoge von B., zwischen steilen Bergen am linken Ufer bes Gemoi, mit 2600 E. und einem festen Schlosse auf einem Kelsen.

Bouilly (Sean Nicolas), einer ber fruchtbarften bramatifchen Schriftfteller Frankreichs, geb. zu Boudrage unfern Tours 1763, ftubirte anfange die Rechte, widmete fich aber bann gang bem Studium ber iconen Biffenichaften. Im erften Feuer ber Revolution ichlof er fich an Mirabeau und Barnave an und trat 1790 mit einem bramatischen Berfuche, "Pierre le Grand", auf, ber im revolutionairften Sinne geschrieben mar. Rachher als Municipalbeamter, Richter und öffentlicher Rlager in Tours benahm er fich fehr umfichtig und mußte die Aufgeregten vor Ausschmeifungen, wie fie in der Bendee begangen murben, zu bewahren. Biel trug er nebst Lachabeaussière zur Ginführung der Primairschulen in Frankreich bei. Als aber die Angelegenheiten des öffentlichen Unterrichts der Policei übergeben wurben, trat er ganz zurud und wibmete fich ben ichonen Biffenichaften. Befannt find unter feinen Studen besonders "L'abbe de l'Epee" (beutsch von Rogebue, Lpg. 1800), "Les deux journées" (beutich "Der Baffertrager"), "Fanchon" (beutich von Rogebue, 2pg. 1905), "Agnes Sorel", "Les deux pères" (beutsch von Hell, Lpz. 1808), "Madame de Sevigne" (beutsch von Iffland, Berl. 1809) und "L'intrigue aux fenetres". Für bie Sugend schrieb er seine vielfach aufgelegten "Contes offerts aux enfants de France", "Conseils à ma fille" (beutsch von Hain, 2. Aust., 2 Bde., Lpz. 1823; herausgeg. mit Borterbuch von Rifling, 2 Bbe., 2. Aufl., Manh. 1841; von Schiebler, Lpg. 1838; fur Die weibliche Jugend von Kigling, 2. Aufl., Ludwigsb. 1838) und "Les jeunes femmes" (beutsch,

2 Bbe., Lpz. 1829). Er starb in Paris am 24. Apr. 1842.

Boulainvilliers (henri, Graf), aus einer alten Familie ber Picardie, geb. am 11. Oct. 1658 zu St.-Saire in der Normandie, machte seine ersten Studien auf dem Collegium von Juilly und widmete sich zuerst der militairischen Laufdahn. Indessen ward er bald durch Familienangelegenheiten veranlaßt, dieselbe zu verlassen. Bethältnisse nothigten ihn, die Archive seiner Familiesorgfältig durchzusehen, und diese führte ihn auf ein gründliches Studium der franz. Geschichte. Er verfolgte in seinen Schriften vorzüglich die Genealogie der alten Familien Frankreichs und überhaupt spricht sich in ihnen ein aristofratischer chevaleresker Geist aus. Die alte Feudalität erklärte er geradezu für die schönste Schöpfung bes menschlichen Geistes. Er selbst ließ keines seiner Werke drucken; sie eirculirten im Manu-

script und erschienen erst, sedoch nur ein Theil, nach seinem Tode im Drud. Bon besonderer Bedeutung sind seine "Histoire de l'ancien gouvernement de France" (3 Bde., haag 1727) die neben manchem Geistvollen die sonderbarsten Pacadoren enthalt, die "Histoire de la pairie de France et du parlement de Paris" (2 Bde., Lond. 1753) und der "Abrégé chronologique de l'histoire de France" (3 Bde., haag 1733). Er flard am 23. Jan. 1722.

Boulevards, f. Paris.

ı

١

þ

Ì

1

İ

1.

ļ

ŀ

į

ſ

ŕ

1

þ

1

į

ţ

Į

į

ı

1

ſ

ı

1

Bonlogne, das Bononia ber Römer, eine alte befestigte Seeftabt an der Kufte ber Picarbie, im Departement Pas-de-Calais, an der Mündung der Liane, mit 25700 E., besteht aus Ober- und Unter-Boulogne, welches lestere Boulogne sur mer genannt wird und an Schönheit der Häufer und Straffen jenes beiweitem übertrifft. Gie ist der Sis eines Bifcofs, hat fechs Kirchen, ein Bospital, eine Borfe und ein Banbelsgericht, eine Schiffahrtsfcule, gut eingerichtete Seebaber, mehre Seifen-, Fapence-, Blech-, Leinen- und Bollenmanufacturen, Buderfiebereien, lebhafte Bifcherei, Berings- und Stockfifchfang und bebeutenden Sandel. Ausgeführt werden vorzüglich Beringe und Matrelen, die man in Menge langs ber Rufte fangt, Champagner- und Burgunberweine, Steinkohlen, Getreibe, Butter, Leinwand- und Wollenzeuge. Die Berbindung mit England ift fehr lebhaft und täglich führen Dampfboote in ungefähr zwolf. Stunden nach London. Der hafen, nach Einigen ber portus ictius, in welchem fich Cafar nach Britannien einschiffte, mahrscheinlich aber ber Safen Gesoriacus im Morinerlande, ift zwar für große Rriegeschiffe zu seicht, boch konnen bei hoher Blut die größten Rauffahrteischiffe ohne Gefahr aus- und einlaufen. B. war seit dem 9. Jahrh. eine befondere Graffchaft (Comitatus Bononiensis), die nach mancherlei Bererbungen nach bem Tobe bes herzogs Rarl bes Ruhnen von Burgund mit ber Krone Frankreich vereinigt murbe. Auf ber zu B. 1264 von bem Bifchof und papfilichen Legaten Guibo gehaltenen Rirchenversammlung marb England, weil es bie Friedensbedingungen, welche der König Ludwig IX. von Frankreich vorschrieb, anzunehmen sich weigerte, auf Befehl bes Papftes mit Bann und Interbiet belegt. Da man von B. aus bei gutem Binbe bie Rufte Englands in zwei bis brei Stunden erreichen fann, fo ließ Rapoleon ben damals fehr verfandeten Safen reinigen und eine Menge flacher Fahrzeuge zur Uberfahrt eines Beers nach England bafelbft erbauen, auch fleine Forts und Batterien zur Sicherstellung bes Safens und ber Stadt anlegen. Schon ftand ein zahlreiches Beer Monate lang in einem großen Lager zum Übersehen bereit, als ber Ausbruch ber Feinbfeligkeiten mit Oftreich im J. 1805 Napolcon's Plane anberte. Zum Anbenken dieses großen Lagers ward eine Saule errichtet. 3m 3. 1840 mar B, bas Biel ber verfehlten Erpebition Ludwig Napoleon's.

Boulogne (Etienne Antoine), eine ber Hauptzierden bes franz. Klerus, geb. zu Avignon am 26. Dec. 1747, machte bie erften Stubien in feiner Baterftabt und trat bann in das Seminar St. - Charles zu Paris. hier zeichnete er fich fo aus, daß er, obgleich thm bas gefehliche Alter fehlte, 1771 ordinirt ward. Schon mahrend seines Aufenthalts im Seminar hatte er eine hohe Befähigung zur Kanzelberedtfamkeit gezeigt, baber konnte es nicht fehlen, daß er in Avignon und Billeneuve, wo er als Prediger auftrat, febr bald die Aufmerkfamkeit auf sich jog. Doch der Triumph', den er in der Proving feierte, genügte ihm nicht, baber fuchte er fich in Paris einen größern Schauplag. hier hatte er indeffen anfangs mit Reib und Disgunft ju tampfen; ja es verbot ber Erzbisofch Charles de Beaumont, bei dem ihn seine Gegner verleumdet hatten, ihm sogar die Kanzel. Er suchte baher sich auf andere Art hervorzuthun, concurrirte bei mehren Preisaufgaben und trug befondere 1780 burch feine Lobrede auf den Dauphin den Sieg bavon. Der Grabifchof nahm fein Berbot zurud, der König zahlte B. ein Sahrgelb von 2000 France und bald darauf marb berfelbe bei ber Abtei Tonnay-Charente angeftellt, boch predigte er auch haufig gu Berfailles am hofe. Bum Deputirten bes Pfarrsprengels St.-Sulpice gewählt, arbeitete er an den Cabiere für die allgemeine Standeverfammlung. Die Revolution raubte ihm zwar alle feine Burden und Amter und bedrohte mehr als einmal fein Leben; aber er verließ fein Baterland nicht. Kaum war die blutige Periode der Schreckenszeit vorüber, während deren er dreimal festgenommen war, so lief er eine Schrift gegen die conftitutionelle Rirche erscheinen. Um feinen Angriffen gegen diefelbe ein größeres Gewicht zu geben, übernabm er bie Rebaction ber von Sicard und Jauffret gestifteten "Annales religieuses", bie er in "Annales catholiques" verwandelte. Diefes einflufreiche Blatt ward am 18. Fructidor unterbrudt, und B. entging ber Deportation nur mit großer Muhe. Raum erlaubte ber 18. Brumgire ihm wieber aus feinem Berftede bervorzutommen, fo ließ er fein Sournal, beffen Titel er in "Annales philosophiques morales et littéraires" veranderte, wieder erscheinen. 3m 3. 1801 fab er fich genothigt, bamit noch einmal eine Beranberung vorzunehmen, und es erschien nun unter bem Titel "Fragments de littérature et de morale", bis es endlich gons unterbrudt marb. Rachbem er einige Zeit Domberr zu Berfailles gewesen mar, marb er 1807 kaiferlicher Softaplan. Spater jum Bifchof von Acqui ernannt, lehnte er, weil er bes Italienischen untundig war, diesen Posten ab und ward bafür 1808 Bifchof von Tropes. Großes Auffehen erregte die Rebe, die er jur Feier des Siege von Austerlig in Notre-Dame ju Paris hielt. In der Folge fprach fich B. mit den Bifchofen von Gent und Tournan offentlich babin aus, baß die weltliche Gewalt keinen Bischof ohne Zustimmung des Papstes einfegen konne. Rapoleon ward burch biefen Schritt febr aufgebracht und lief B. mit feinen beiben Collegen auf die Festung ju Bincennes fegen, aus ber ihn erft ber Sturg bes Raiferreichs befreite. In feiner Diocefe marb er, nachbem er aus bem Gefangniffe enblich losgetommen war, mit Jubel begruft. Am 91. Jan. 1815 bielt er die bentwurdige Rebe aut Tobtenfeier Lubwig's XVI. ju St.-Denis. Als im 3. 1822 ber Bifchofftuhl ju Tropes aufgehoben murbe, entschädigte ihn Dapst Leo XII. baburch, baff er ihn jum Erzbischof erhob. worauf er im folgenden Jahre Mitglied der Pairetammer warb. Er ftarb am 13. Rai 1825. Seine Predigten, die vier Bande feiner "Oeuvres" (8 Bbe., Par. 1826) ausmachen, zeigen von großer Gewandtheit im Ausbrud, haben aber fein originelles Geprage; ins Deutsche find fie überfest von Raf und Beis (4 Bbe., Frantf. 1830-36).

Boulogner Holz (Bois de Boulogne), ein sehr angenehmes Geholz, welches eine Lieue westlich von Paris beginnt und sich bis zur Seine hinzieht, führt diesen Namen von dem Dorfe Boulogne am rechten Ufer der Seine. Es ist von vielen Alleen durchschnitten; durch die breiteste derselben wallsahrtet die pariser Modewelt in der Ofterwoche nach der Abtei Long champ (s. d.). Am Eingange des Gehölzes liegt Auteuil (s. d.). Bachrend der Revolution wurden die alternden Alleen meist niedergeschlagen; als aber Napoleon das nahe St.-Cloud zu seiner Sommerresidenz wählte, wurden von neuem Alleen angepflanzt und Anlagen gemacht, auch die Einsassungswauer wiederherzestellt. Durch die Besessläung von Paris ist das Gehölz an seinem außersten Ende durchschnitten worden. Von Alters her, wie noch jest, war es der Duellplag der Pariser. Im Sommer zeigt sich hier namentlich die

feine Belt, um ihren Lurus jur Schau ju tragen.

Boulton (Matthew), berühmter engl. Maschinenbaumeister, geb. 1728 in Birmingham, wo sein Vater, der eine Stahlsabrik besaß, sich ein bedeutendes Vermögen erworben hatte, genoß einen sehr guten Jugendunterricht und eine treffliche Vordereitung für die von ihm erwählte Laufdahn. Noch sehr jung übernahm er nach des Vaters Tode das Fabrikgeschäft, das er sehr schwunghaft fortseste und 1762 nach Ankauf eines Stück Land zu Soho bedeutend erweiterte. In Verbindung mit James Watt (s. d.) legte er 1769 eine Fabrik für Dampfmaschinen einen schwick gegezeichnete Maschinen für ganz Europa geliesert hat. Gemeinschaftlich trugen sie durch Errichtung einer Münzmühle wesentlich zur Verbesserung des Münzens bei; auch legten sie später in Verdindung mit ihren Söhnen zu Smetwick, nahe bei Soho, eine Gießerei an, wo sie durch viele neue Vorrichtungen die Dampfmaschinen vervolltommneten. Unter den andern Ersudungen B.'s gedenken wir nur noch des von ihm 1773 zuerst angegebenen mechanischen Versahrens, Ölgemälbe täuschen nachzubilden. Er starb zu Soho am 17. Aug. 1809. Sein langes Leben war der Beförderung nüglicher Künste und der Handelsinteressen seines Versahrens, über den der Verschung nüglicher Künste und der Handelsinteressen seinen Versahrens, werden des gewidmet; im Umgange war er sehr einnehmend und ein Mann von ebler Gesinnung.

Bourbon, das alte frand. Geschlecht, das durch seine Bermandtschaft mit dem königlichen Sause der Capetinger (s. b.) auf mehre Throne gelangte, führt seinen Namen von einer Burg im ehemaligen Bourbonnais, mit der eine nicht unbedeutende herrschaft (Seigneurie) verbunden war. Der erfte herr (Sire) bieses Geschlechts, deffen die Geschichte gedenkt, 1

ř

t

ļ

ļ

1

١

ţ

1

war Abhemar zu Anfange bes 10. Jahrh. Sein vierter Rachtomme, Archambaulb I., fügle feinem Ramen den des Schloffes bingu, wie benn auch die Stadt, die fich fpater um daffelbe bilbete, noch gegenwärtig Bourbon-l'Archambaulb heißt. Unter feinen Rachfolgern gleiches Namens erweiterte fich die herrschaft wie bas Ansehen ihrer Besiger balb fehr bebeutend. Archambaulb VII. war fcon angefehen genug, eine Beirath mit Agnes von Savoyen einzugeben, wodurch er ber Schwager Ludwig des Diden und Reffe des Papftes Calirtus' II. wurde. Sein Sohn Archambauld VIII. hatte nur eine einzige Tochter, Mahaut, und ce ging beshalb bie herrichaft nach langem Processe 1197 an Gui de Dampierre, ihren zweiten Gemahl, über. Beiber Sohn, Archambauld IX., war ein fo bedeutender herr feiner Beit, baf ihn die Grafin Blanche von der Champagne zum lebenslänglichen Protector ihrer Graffchaft und der König Philipp August zum Connetable von Auvergne machte. Archambauld X. hinterließ zwei Tochter, Mahaut und Agnes, die fich Beibe an Glieder des Saufes Buraund vermählten. Rur die zweite, die ihrer Schwester in der herrschaft Bourbon folgte, hinterließ einen Erben in ihrer Tochter Beatrir, welche um 1272 mit Robert, dem fechsten Sohne Ludwig bes Beiligen von Frankreich, ein Chebundnif einging. Auf diese Beise mit bem königlichen Geschlechte ber Capetinger birect verwandt, hatten bie B. als eine Seitenlinie diefes Geschlechts rechtmäßige Anspruche auf den Thron von Krantreich, nachdem zuvor bas haus Balois, ein anderer Seitenzweig der Capetinger, in seinen mannlichen Gliedern erloschen mar. Der Sohn Robert's und ber Beatrix, Ludwig I., genannt ber Sinkende, folgte 1310 feiner Mutter in der Herrschaft Bourbon und 1314 feinem Bater in der Grafichaft Clermont, von ber er nun auch ben Namen annahm. Er war einer ber ausgezeichnetsten Manner feiner Beit, biente in allen Angelegenheiten bes Kriege und Friedens und farb 1341, nachbem für ihn Rarl ber Schone ichon 1327 bie Berrichaft Bourbon in ein Bergogthum vermandelt hatte. Gein Sohn Peter I., der zweite Berzog von B., vor feines Baters Tobe, wie alle feine Rachfolger, Graf von Clermont genannt, zeichnete fich ebenfalls in ben Kriegen bes 14. Jahrh. aus und wurde 1356 in der Schlacht von Poitiers, wo er den Konig Johann mit feinem Körper vertheidigte, getödtet. Sein Sohn und Nachfolger Ludwig II., ber Bute genannt, mußte fich jur größern Sicherung bes Lofegelbs ale Geiftl mit bem gefangenen König Johann II. nach England zu Ebuard III. begeben und durfte erst nach dem Frieben von Bretigni, 1360, nach Frankreich jurudfehren. Rach bem Tobe Karl's V. im J. 1380 wurde er, ale einer der vier Pringen von Geblut, die zu den Bormundern des jungen Rarl's VI. bestellt waren, in die Bürgerfriege verwickelt. Dieser Unruhen überbrußig, unternahm er 1390 eine mit 80 Fahrzeugen ausgeruftete Erpebition gegen bie rauberifchen Staaten der nordafrik. Rufte und ftarb 1409. Jean I., der vierte Bergog von B., zeichnete fich befondere durch ritterliche Galanterie aus. Er wurde in ber Schlacht von Alincourt gefangen nach London gebracht und willigte hier, nachdem er schon mehrmals vergeblich ein hohes Lofegeld gezahlt hatte, endlich in die Abtretung eines Theils feiner Guter an England. Allein fein Sohn verweigerte bie Bollgiehung des Bertrags, fobag er als Gefangener 1434 flarb. Charles I., Bergog von B., zeichnete fich ichon als Graf von Clermont im Kriege aus und nahm dann Theil an der Friedensstiftung im Reiche, namentlich an dem Frieden von Arras im 3. 1435, dem zufolge der herzog von Burgund das engl. Bundnif aufgab. Spater ließ er sich in mehre Berschwörungen gegen Karl VII. ein, wurde indessen begnadigt und starb 1456. Sean II., Bergog von B., mit dem Beinamen der Gute, ein tapferer Rrieger, der 1450 gegen die Englander die Schlacht bei Formigny gewann, ftarb 1487 ohne Erben, und es folgte ihm fein Bruder Charles, Cardinal und Erzbischof von Lyon, ber aber schon im folgenden Sahre flarb, worauf alle Burben und Befitthumer bes erloschenen Hauptzweigs an die Seitenlinie der Bourbon-Beaujeu, und zwar zunächst an Pierre, Grafen von Beaujen, fielen. Lesterer, der Bertraute und Gunftling Ludwig's XI. beirathete beffen Tochter, Anne, und wurde demzufolge mahrend ber Minderjahrigkeit Karl's VIII. auch Regent des Reichs. Er ftarb 1503 als der achte Herzog von B., war aber berühmter unter dem Namen des Sire von Beaufeu. Seiner einzigen Tochter, Susanne, wurden die Erbrechte von Charles von Bourbon (f. d.), Herzog von Bourbonnais, dem berühmten Connetable, bestritten. Ludwig XII. vereinigte die Parteien, indem er eine Beirath awischen Beiben au Stande brachte, und der Gemahl Sufanne's ward nun, als Charles III., Herzog von B. Durch ihn erlofch auf

längere Zeit das herzogthum B., das, weil er sich gegen Frankreich mit Karl V. verband, 1553 zu Gunsten der Krone durch Ausspruch des Parlaments mit allen Würden und Besstungen des hauptzweigs eingezogen wurde. Unter den Seitenlinien, die durch die Achtung des Connetable ebenfalls hart betroffen wurden, erhielt die Linie Bendome große Bedeutung. Dieselbe gelangte erstlich durch Berheirathung in der Person des Antoine von B., herzog von Bendome, zum Throne von Navarra, dann durch Erbschaft nach dem Aussterben des Hauses Valois in der Person heinrich's IV. zur Krone von Frankreich und durch Siegsgluck zu den Kronen Spaniens und Neapels. Unter den übrigen zahlreichen Rebenlinien sind hier nur zu erwähnen die von Montpensier, de la Marche, Conde, Conti, Soissons und Orleans. Nur einzelne Glieder der Rebenlinien haben indes den Namen Bourbon geführt, wie z. B. der Cardinal Charles von Bourbon, herzog von Bendome, der unter dem Namen Karl X. gegen heinrich IV. auftrat. Was die herzogliche Würde betrifft, so verlieh Ludwig XIV. dieselbe der Linie Conde zurück, sodaß jedesmal der älteste Sohn des Hauses vor dem Eintritt in die Erbschaft seines Baters den Titel eines Herzogs von B. führte.

Die Donaftie ber B. auf bem Throne Frantreichs (f. b.) eröffnet fich mit Deinrich IV. (f. b.), ber nach ber Ermordung Beinrich's III., bes legten Capetingers aus bem Saufe Balois, in Folge des Salischen Erbfolgegeses, ber birecte Erbe des franz. Throns warb. Durch feinen Bater Antoine von B., Bergog von Benbome und Konig von Navarra, fammte er von dem fechsten Sohne Ludwig des Beiligen, Robert, welcher Beatrir, die Erbin von B., geheirathet hatte. Bei feiner Ermorbung im 3. 1610 binterließ er von feiner zweiten Gemahlin, Maria de' Medici, fünf rechtmäßige Kinder: 1) Ludwig XIII. (f. d.), seinen Rachfolger auf dem Throne; 2) J. B. Gaston, Berzog von Drieans, der keine mannlichen Erben hinterlief und 1660 ftarb; 3) Elifabeth, die Gemahlin Philipp's IV. von Spanien; 4) Christine, verheirathet an Bictor Amabeus, nachherigen Bergog von Savonen, und 5) Benriette Marie, die Gemahlin Rarl's I. von England. Ludwig XIII., vermählt mit Anna von Oftreich, der Tochter Philipp's III. von Spanien, hinterließ bei seinem Tobe im 3. 1643 amei Sohne: 1) & u bwig XIV. (f. b.), ber ihm in ber Regierung folgte, und 2) Philippe, ber von feinem altern Bruder den Titel eines Bergogs von Orleans erhielt und ber Stammvater ber jungern bourbonischen Dynastie murbe. Ludwig's XIV. Sohn aus feiner Che mit Marie Therefe von Oftreich, der Tochter Philipp's IV., der Dauphin Louis, genannt Monfieur, ftarb ichon am 14. Apr. 1711 und hinterließ aus feiner Che mit Maria Anna von Baiern brei Sohne: 1) Louis, Bergog von Bourgogne (f.b.), 2) Philippe, Bergog von Anjou, ber water Konig von Spanien wurde, und 3) Charles, Bergog von Berri, geft. 1714. Der Bergog Louis von Bourgogne farb aber ebenfalls icon 1712; mit feiner Gemahlin Maria Abelaibe von Savoyen hatte er drei Söhne gezeugt, von denen zwei in früher Jugend starben : ber einzig lebende mar Lubwig XV. (f. b.), ber 1715 Lubwig's XIV. nachfolger murbe. Lubwig XV. zeugte mit Maria Lesczynffa, ber Tochter bes entthronten Konigs Stanislaus von Polen, ben Dauphin Louis. Diefer verheirathete fich mit Maria Therese von Spanien, ftarb aber fcon 1765 und hinterließ drei Sohne: 1) Lubmig XVI. (f. b.), der 1774 feinem Grofvater Ludwig XV. in der Regierung folgte, 2) Louis Stanislaus Xavier, Graf von Provence, ber 1814 als Ludwig XVIII. (f. b.) ben frang. Thron bestieg, und 3) Charles Philipp, Graf von Artois, seines vorermahnten Brubers Nachfolger in der Regierung von 1823-30 unter bem Namen Rarl's X. (f. b.). Ludwig XVI. zeugte mit Marie Antoinette von Oftreich 1) ben Dauphin Louis, geft. 1789, 2) Louis, genannt Ludwig XVII. (f. b.), geft. 1795, und 3) Marie Therefe Charlotte, genannt Dabame royale, die jesige Bergogin von Angouleme (f. b.). Lubwig XVIII. hatte feine Rachfommen; Rarl X. aber atvei Sohne: 1) Louis Antoine de Bourbon, Bergog von Angoulême (f. b.), bis gur Julicevolution Dauphin, jest unter bem Ramen Ludwig's XIX. bas Saupt ber altern und in ber Berbannung lebenden Linie der B., und 2) Charles Ferdinand, herzog von Berri (f. b.), ber 1820 ermorbet wurde. Der Bergog von Angouleme hat feine Nachkommen; ber Bergog von Berri aber zwei Rinder hinterlaffen : 1) Marie Louife Therefe, genannt Mademoifelle d'Artois, und 2) henri Charles Ferdinand Marie Dieudonne, Bergog von Borbeaux, von ben politischen Anhangern der vertriebenen Linie Beinrich V. genannt.

Der in Frankreich feit der Revolution von 1830 durch den Boltswillen auf den Thren

berufene Bamilienzweig ber B. stammt von bem zweiten Sohne Lubwig's XIII. und einzigen Bruder Ludwig's XIV., dem Herzoge Philipp I. von Drleans (s. d.), gest. 1701. Er hinterließ aus seiner zweiten Che mit Elisabeth Charlotte von der Pfalz Philipp II. Derzog von Orleans (s. d.), vor dem Tode seines Baters Herzog von Chartres genannt, der während der Minderjährigkeit Ludwig's XV. Regent von Frankreich war. Sein Sohn Louis Philippe, Herzog von Orleans, ged. 1703, vermählt mit einer Prinzessin von Baden, starb von der Welt zurückgezogen 1752 und hinterließ einen Sohn, Louis Philippe, Herzog von Orleans, ged. 1725, gest. 1785. Des Lestern Sohn war der in der Revolution bekannt gewordene Louis Ioseph Philipp, Herzog von Orleans (s. d.), der 1793 auf dem Schaffot starb, nachdem er das Jahr vorher seinen fürstlichen Namen abgelegt und den des Bürger Egalite angenommen hatte. Er hinterließ vier Kinder: 1) Ludwig Philipp (s. d.), vor der Revolution Herzog von Chartres, nach seines Baters Tode Herzog von Orleans, und seit der Julirevolution von 1830 König der Franzosen, 2) den herzog von Montpensier, der 1807 in England starb, 3) den Grafen von Beaujolais, gest. zu Malta

1808, und 4) eine Tochter, Abelaide, Mademoifelle d'Orleans, geb. 1777.

Lubwig XIV. feste 1700 feinen Enkel, Philipp, Bergog von Anjou, auf ben span. Thren (f. Spanien), und biefer fliftete unter bem Ramen Philipp V. bie fpan., fowie bie Dynaftie beiber Sicilien, von Parma und Piacenga. Diefe Dynaftien regieren noch gegen. wartig und haben nur durch die Politit und die Baffen Napoleon's eine vorübergebende Unterbrechung erlitten. Auf Philipp V. folgte 1746 auf bem span. Throne sein Sohn Ferbinand VI., der 1759 ohne Erben ftarb und die fpan. Rrone feinem Bruder Rarl III., geb. 1716, hinterließ. Dieser vermählte sich mit Marie Amalie von Sachsen und hinterließ 1788 bie Krone feinem Sohne Rarl IV., welcher 1808 bem fpan. Throne gu Bunften eines von Rapoleon ernannten Rachfolgers entfagte und 1811 ju Rom ftarb. Aus feiner Che mit Marie Luise von Parma hat er folgende Rinder gezeugt: 1) Don Fernando, den Prinzen von Afturien, ber nach bem Sturze napoleon's unter bem namen & er bin and VII. (f. b.) auf ben fpan. Thron gelangte, 2) Don Carlos (f. b.), ber Pratendent bes fpan. Throns, 3) Fabella Marie, geb. 1789, verwitwete Königin von Sicilien, und 4) Franz de Paula Anton Maria, geb. 1794. Ferbinand VII. hinterließ bei feinem Tobe im 3. 1833 aus feiner britten Che mit Chriftine (f. b.), ber britten Tochter bes Konige Frang's I. von Sicilien, gwei Tochter: 1) Sfabella Maria Luife, die ihm in Folge deffen, daß er zu ihren Gunften bas Splifche Gefes in feinem Saufe aufgehoben, unter bem Ramen Sfabella II. (f. b.) auf dem Throne folgte, und 2) Luife Marie Ferdinande, geb. 1832. Bu bemerten ift noch, bag bie fpan. Linie ber B. burch Familienvertrage in Frankreich ber Dynaftie Drieans in der Erbfolge nachfteht.

Richt wie die spanische vermochte sich Philipp V. die Krone beider Sicilien (f. d.) zu bewahren, wo das Haus Habsburg seine Restauration in der Person eines Sohns Leopold's I. bewirkte, der 1720 unter dem Namen Karl III. den Thron bestieg. Erst in Folge des wiener Friedens wurde der Sohn Philipp's V., ebenfalls unter dem Namen Karl III., König beider Sicilien. Als Karl III. 1759 seinem Bruder Ferdinand VI. auf dem span. Throne folgte, überließ er den von Sicilien seinem dritten Sohne, Don Fernando, genannt Ferdinand IV., mit der ausdrücklichen Bestimmung, daß diese Krone nie wieder mit Spanien vereinigt werden solle. Ferdinand IV. muste 1806 den franz. Wassen weichen; nach dem Sturze Rapoleon's dagegen wurde er unter dem Ramen Ferd i nand I. (s. d.) König beider Sicilien. Ihm solgte 1825 sein Sohn Franz I., der 1830 karb und den Thron seinem Sohne Ferdi

nand IL (f. b.) überließ.

Die Perzogthumer Parma und Piacenza hatte Oftreich im aachener Frieden von 1748 an Don Philipp, den jüngsten Sohn Philipp's V. von Spanien, abgetreten, jedoch mit der Bedingung des Rückfalls an Ostreich im Falle der Mannostamm des Infanten erlöschen oder auf den Thron beider Sixtlien oder Spanien gelangen sollte. Diesem folgte 1765 sein Sohn Ferdinand I. Des Legtern Sohn, der Erbprinz Karl Ludwig Ferdinand, wurde unter der Bormumbschaft seiner Mutter, Marie Luise, Infantin von Spanien, 1801 König von Etrurien; doch mußten Beide sehr bald, als Etrurien Frankreich einverleibt wurde, auf diese Kune verzichten, wie sie schon vorher auf die erdlichen Herzogthumer verzichtet hatten. Durch

ben wiener Congres wurden die Herzogshumer der Gemahlin Rapoleon's, Marie Luife zugesprochen; die Infamtin Marie Luife von Spanien aber für sich und ihre männlichen Nachtommen einstweilen mit dem Herzogshum Lucca entschädigt. Rach dem Lode der Erzberzogin Marie Luise sielen Parma und Piacenza wieder der bourd. Linie zu, Lucca aber an Toscana. Der Infantin Marie Luise folgte bei ihrem Tode am 13. März 1824 ihr Sohn, der frühere König von Etrurien, Karl Ludwig von B., geb. 1799, vermählt mit der Prinzessin Therese von Sardinien, mit der er 1823 den Thronerben Ferdinand zeugte. Bgl. Coissier-Demoret, "Histoire de Bourbonnais et des Bourbons" (2 Bde., Par. 1828) und Achaintre, "Histoire chronologique et généalogique de la maison royale de B." (2 Bde., Par. 1824).

Bourbon (Charles, Bergog von Bourbonnais, genannt der Connetable von), geb. 1489, ber Sohn bes Grafen von Montpenfier, vereinigte in folge bes Tobes feines altern Brubere und durch feine Berheirathung mit Sufanne von Bourbon die ungeheuern Befisthumer biefer beiben erlöschenben Zweige bes Bourbonengeschlechts in seiner Person. Durch Reichthum und Geburt ausgezeichnet, bewies er sich auch fehr früh durch tapfere und glangenbe Baffenthaten, burch ftrenge Sitten und ein ernftes und fcweigfames Befen als einen aufergewöhnlichen Menfchen. 3m Alter bon 18 Jahren fampfte er an ber Seite Bayard's, 20 Sahre alt entichieb er burch feine falte und unbeugfame Tapferteit ben Gieg von Agnabel, und mit 26 Jahren erhielt er von Frang I., als diefer ben Thron beftieg, bas Schwert bes Connetable, mit bem er nun nach Stallen ging. Er bisciplinirte auf bem Marfche bas Seer, burchjog bie Alpen auf Begen, bie man bisher für ungangbar gehalten, überrafchte ben feinblichen Keldherrn, schlug die Schlacht bei Marignan, 1515, bezwang die Schweizer, legte einige Bochen nachher bie Schluffel ber Citabelle von Mailand in die Banbe bes Konigs und machte fich burch diefe Thaten jum größten und angefebenften General feiner Beit. Doch fcon war auch gegen ihn bas Ungewitter aufgezogen. Marie Luife, Die Konigin Mutter, hatte Reigung zu bem tapfern Connetable gefaßt; er aber, obicon Bitwer, folug ihre Danb aus, weil ihm, wie er öffentlich außerte, eine Frau ohne Bucht und Scham nicht gur Che geeignet erfchiene. Die Rache ber Ronigin Mutter bewirfte alsbalb, baf ihm die Guter, welche er von feiner Gemahlin und feiner Schwiegermutter ererbt, zu Gunften ber Arone vorenthalten wurden. Ein Varlamentsbefehl übertrug die Graffchaft be la Marche bem Konige, der fie seiner Mutter schenkte. Sogar fein Solb wurde ihm nicht ausgezahlt unter bem Bormande, bag ber öffentliche Schat benfelben nicht entbehren tonne. Der Connetable, in folcher Beife tief getrantt, gab nun die Sache Frantreichs auf und fchloß insgeheim ein Bundnif mit Karl V. und Beinrich VIII. von England. Der Erftere wollte ihm feine Schwefter Cleonore, Die Vortugal als Witthum' befaß, jur Che geben, und aus ber Provence und Dauphine follte in Bereinigung mit feinen Befigungen, Bourbonnais und Auverane, ein unabhangiges Konigreich für ihn gebilbet werben; bie übrigen Theile Frantreiche follten ben beiben Berbunbeten anheimfallen. Auf bem Buge nach Stalien begriffen, erhielt ber Ronig bie Nachricht von biefer Berichwörung. Sofort begab er fich perfonlich jum Connetable, ber auf einem feiner Schloffer lebte, und bot ihm Berfohnung und die Zuruderflattung seiner Guter an. Allein der Connetable traute nicht, fonbern entfloh verkleibet und gelangte 1523 in die Franche-Comté, um fich von hier mit den Berbundeten zu vereinigen. Um indef bei der span. Armee nicht als Flüchtling zu erscheinen, die ihn in der Lombardei erwartete, zog er 6000 beutsche Lanzenknechte an fich und wußte sich schnell beren ganze Anhänglichkeit zu gewinnen. Er griff 1594 bie franz. Armee beim Buge über die Alpen an, bei welcher Gelegenheit Bapard tobtlich vermundet wurde, und gedachte bann mit ben vereinigten Spaniern, zu beren General ihn ber Raifer ernannt hatte, in den Mittelpunkt von Frankreich vorzubringen. Allein Karl V. wagte nicht, fich B. ganz anzuvertrauen; er gab ihm nur die Erlaubnif, die Provence zu überziehen, und ordnete ihm als Gehulfen und Bachter ben Marquis von Descara bei, ber bes Connetable Plane zu vereiteln und ihn zu demuthigen suchte. Der Connetable mußte die Belagerung von Marfeille aufgeben, ale Krang I. mit einem großen Beere nabte; er ging über bie Alpen und rachte fich bafur in ber Schlacht von Pavia im Febr. 1525, mo ber Ronig fogar jum Gefangenen gemacht wurde, bem er nun nach Mabrid folgte, um bafelbft fein Intereffe wahrzunehmen. Doch hier fah er fich balb gauglich in feinen hoffnungen getäuscht, gumal als Karl V. ihn nach ber Lombarbei juridichidte. Done Gefb und Dutfemittel, umgeben von

11

E

1

á

Ė

١

ł

kühnen und meuterischen Sausen, saste er hier ben Plan, sich eine eigene, unabhängige herrschaft zu gründen und auf Rosten der Spanier sich mit Frankreich zu verbinden. Er ruffte zu dem Zwecke die wilden und zügellosen Banden um Mailand, die nur vom Rande und Morde lebten, zusammen, ließ sie Treue schwören, suchte sie ohne Gelb und mit eigener Lebensgefahr zu discipliniren und entschloß sich, mit diesem wilden heere auf Rom loszugehen. Rom hatte, um die Gefahr abzuwenden, einen Wassenstillstand mit dem Laiser geschlossen. Rom der Connetable wollte und konnte diesen Bertrag nicht anerkennen, denn die Goldaten soderten unbedingt diesen Zug. Am 6. Mai 1527 kam die Armee ohne Belagerungswertzeuge vor den Mauern Roms an. Der Connetable, der beschlossen hatte zu siegen oder zu sterben, tried seine Truppen auf das heftigste herbei und ergriff im Eiser selbst eine Sturmleiter, um damit eine schwache Stelle der Mauer zu ersteigen. Eine Rugel, die später Bendenuto Sellini abzeschossen zu haben behauptete, verwundete ihn töbtlich. Sein Tod wurde dem stürmenden heere nach seinem Befehl verschwiegen. Als zwei Monate später das heer aus Rom abzog, wurde der Leichnam, von dem sich die Goldaten nicht trennen wollten, mitgenommen und zu Gaeta unter einem prächtigen, aber später zerstörten Grabmale begraben.

Bourbon (Louis Marie von), Infant von Spanien, Cardinal und Erzbifchof von Lolebo, geb. am 22. Mai 1777, war der Sohn bes Infanten Louis, bes Brubers Rarl's III., ber vom Papfte die Erlaubnif erhielt, feine geiftliche Burbe nieberzulegen und fich 1754 zu verheirathen. B. erhielt sehr jung den Cardinalshut und das Bisthum Sevilla und später das von Tolebo. Ebenfo aufgeflart als fromm, erwählte man ihn mahrend ber Rapoleonifchen Invasion ber halbinsel zum Präsidenten ber Regentschaft von Cabiz, in welcher Stellung er bie Decrete ber conflituirenben Berfammlung ber Cortes fanctionirte; fo befindet fich fein Rame unter ber berühmten Conftitution von 1812 und unter bem Decrete, das die Inquifition aufbob. Ale ber papfiliche Runtius Gravina fich besonbere über bie legtere Magregel befcmerte, richtete B. ein Decret gegen benfelben, in welchem er ihm rieth, Spanien zu verlaffen. 3m 3. 1814 ging er bem gurudtehrenden Konige entgegen und empfing ihn gu Balencia. Allein ichon auf dem Bege nach Mabrid verabichiebete ihn der König, weil er benfelben nicht in alter Form mit Sanbtuf, fonbern nach einem von ben Cortes bestimmten Ceremoniell begrüßt hatte. Balb barauf murbe er als ein entichiebener Conflitutioneller in feine Diocefe verbannt und ber Bermaltung und ber Ginfunfte bes Bisthums Tolebo beraubt. Rach ber Revolution vom Marg 1820 ließ jeboch ber König B. rufen und bestimmte ibn jum Prafibenten ber proviforifchen Regierungejunta. Rach vollftanbiger Drganifation ber conftitutionellen Regierung erhielt er eine Stelle im Staaterath, ftarb aber ichon am 19. Marg 1823, fobaf ihm allerdings die Trauer erspart wurde, die Conflikution, die er hatte schaffen helfen und der er mit aufrichtiger Gefinnung jugethan war, abschaffen ju feben.

Bourbon, eine Zeit lang Reunion und von 1809—14 Bonaparte genannt, ift nachft Martinique und Guabeloupe in Beffindien bie wichtigfte ber frang. Colonien und in ber Lage von 73° offt. 2. und 21° fubl. B. Die fublichfte ber bei Afrita im Indifchen Decan liegenben Mastarenen, 80 Meilen öftlich von Madagastar. Die gange Infel befteht gleichfam nur aus einem 7600 g. hoben Bultanberge, beffen Spige, Piton-bes-Reiges, aus terraffirten Abfallen auffteigt und weithin bem Seefahrer ein ficheres Signal bietet und augleich ein fehr erwunschtes, ba bie Ruften von einer Menge Rlippen umgeben und nur zwei unfichere Pheben vorhanden find. Das Klima wird awardurch die oceanische Frische von außen und die vielen innern cascadenformig bem Meere gufturgenben Bache in milbem und giemlich gefundem Stande gehalten, aber ber Suboffpaffat und die Orfane des Indifden Meers richten oft schreckliche Bermuftungen an. Alles, was Arabien, ber affat. Archipel und das fübliche Europa erzeugen, gebeiht auch hier. Die Zahl ber Bewohner belauft fich auf 100000; fie find urfprunglich meift entlaufene Stlaven; boch hat man feit 1829 auch Coloniften aus China dahin zu ziehen gesucht. Bur Bertheibigung ber Infel unterhalt die franz. Begierung eine jahlreiche Milig. Ausgeführt werben Raffee, Reis, Zabad, Gewirge, Inbigo, Pfeffer, Barze, Kampher, Buder, Baumwolle, Cacao, Schlachtvieh, Bolz und felbft Beizen. Der Ertrag ber Plantagen fpricht fich in ber immer mehr bie Ginfuhr überwiegenben Musfuhr fo gunftig aus, baf beren Befiger gegenwartig ju ben Banptern ber Oppofition wiber die Stavenemancipation geboren. Die Infel ward 1545 burchbie Vortugiesen entbeckt; seit

Boutes

1642, nachbem 1634 die Franz. offind. Handelscompagnie eine Factorel angelegt hatte von Radagastar aus, wo damals noch franz. Niederlassungen waren, bevöltert, jedoch erse 1774 von der franz. Regierung in Besis genommen. Hauptort ist der Fleden St. Denis mit 7000 E. Bgl. Thomas, "Essai statistique sur l'île de B." (2 Bde., Par. 1828).

Bourbonnais, in der Mitte Frankreichs, eine fanftwellige Terraffenlandschaft im Rorden des Hochlandes von Auvergne, reich an Getreide, Obst, Wein, Eisen, Marmor und Mineralquellen, bildete früher eine fast 400 Deieues große besondere Proving, die jest unter die Departements Allier, Cher, Creuse und Puy-de-Dome vertheilt ist. Im Departement Allier liegt an der Barge die kleine Stadt Bourbon-l'Archambauld mit den Ruinen bes alten Stammschlosses Bourbon; die wichtigste Stadt ist aber Moulins am Allier.

Bourdalone (Louis), der Grunder der mahren geiftlichen Beredtfamkeit in Frankweich, geb. ju Bourges am 20. Aug. 1632, erhielt, nachbem er 16 Jahre alt in ben Jefuitenorden getreten, nach und nach den Lehrstuhl der humaniora, der Rhetorit, der Philosophie und ber theologischen Moral an ber bafigen Atabemie. Als Kanzelrebner glante er um fo fo mehr, als er, gang im Gegenfage ber geschmadlosen Prediger seiner Zeit, mit fraftvoller und echt religiöfer Beredtfamteit die Leidenschaften, Schwächen und Brrthumer der Menschen betämpfte. Die Burbe feines Bortrags und bas Feuer feiner Rebe machten ihn beruhmt mitten unter ben Giegen eines Turenne, unter ben Festen ju Berfailles und unter ben Deifterwerken ber Kunft und ber Literatur in ben Zeiten eines Corneille und Racine. Auch an bem Sofe Lubwig's XIV., wohin er zuerst im Abvent 1670 gerufen wurde, fand er ungemeinen Beifall. Rach der Zurücknahme des Edicts von Nantes ward er 1686 nach Montpellier geschickt, um die Protestanten fur die tatholische Rirche ju bearbeiten. Auch bei diesem fo mislichen Geschäfte gelang es ihm, fich wurdig zu halten. Namentlich verftand er es, feinen Bortrag fiete bem Faffungevermogen Derer anzupaffen, benen er Rath und Troft ertheilte. Einfach mit bem Ginfachen, gelehrt mit bem Gelehrten, Dialettiter mit bem Geiftlichen, ging er fiegreich aus allen Berhaltniffen hervor, in welche ihn die Pflichten feines Standes verfesten. Bon allen gleich geliebt, übte er eine Art Berrichaft über die Beifter. Reine Rudficht konnte ihn je der Freimuthigkeit und Rechtschaffenheit untreu machen. In den lettern Sabren feines Lebens entfagte er ber Rangel und widmete feine Sorgfalt ben Sospitalern, Gefängniffen und frommen Anstalten. Er starb in Paris am 13. Mai 1704. Seine "Oeuvres" erschienen in mehren Ausgaben (16 Bbe., Bersailles 1812) und neuerbings im "Panthéon littéraire" (3 Bbe., Par. 1838). Die beste Ausgabe seiner "Sermons" beforgte Bretonneau (16 Bbe. 8. und 18 Bbe. 12., Par. 1707-34; deutsch, 14 Bbe., Prag 1700 - 68). Sein Leben beschrieb Mad. be Pringy (Par. 1705, 4.).

Bonrbon (Sebaftien), ein berühmter frang. Maler, geb. ju Montpellier ober ju Marseille 1616, wandte sich, nachdem er durch seinen Bater, welcher Glasmaler war, den erften Unterricht im Beichnen' und Malen erhalten hatte, querft nach Borbeaur, bann nach Toulouse, wo ihn seine durftigen Umstände nothigten, Goldat zu werden. Nachdem exseinen Abschied erhalten, ging er nach Stalien und copirte hier namentlich Andr. Sacchi's und Claude Lorrain's Berte. Rach feiner Rücktehr nach Frankreich malte er für die Kirche Notre-Dame zu Paris die Areuzigung des heil. Petrus, die für sein bestes Werk gilt und gegenwärtig im königlichen Museum aufbewahrt wird. Ein anderes berühmtes Werk von ihm ist Simon ber Bauberer in ber Kathebrale zu Montpellier, bas, nachbem es 80 Jahre auf einem Boben gelegen, burch einen Reftaurator übel augerichtet murbe. Als er in Folge ber religiöfen und burgerlichen Streitigkeiten 1652 Frankreich verlaffen mußte, ernannte ihn bie Ronigin Christine von Schweben zu ihrem hofmaler. Rach ihrem Tobe ging er wieber nach Paris, 100 er eine Menge größerer Gemalbe ausführte. Mit ben Deckengemalben in ben Tuilerien beschäftigt, ereilte ihn ber Tob im 3. 1671. Er war ein rascher, handfertiger Maler, besaß indef teinen eigenen Stil, fonbern malte nur in Anderer Manier. Auch lieferte er über hundert geatte Blatter, unter benen feine ,, Berte ber Barmhernigfeit" in fieben Blattern berühmt finb.

Bourges, die hauptftabt bes franz. Departements Cher, an ben Fluffen Auron und Eure, auf einem Bergabhange, ift eine alte Stadt, mit gewaltigen Mauern umgeben, die eine Menge hoher Thurme tragen. Sie ift der Sis eines Erzbischofs, eines Friedens- und eines handelsgerichts, hat eine Universitätsakabemie, ein königliches Callige, ein Seminar

für Geiftliche, eine Dufit- und eine Gewerbschule, ein Debapumeninftitut u. f. w. Unter die febenemerthen Gebaube gehoren bie Rathebrale, ber icone gothifche Dom mit unterirbifcher Rapelle, bas Rathhaus und bas Schlog, bas fonft die Refibeng ber Bergoge von Berri mar, und bas dem Pratendenten von Spanien, Don Carlos, als Aufenthaltsort von Seiten ber Regierung angewiesen ift. Die Stadt gablt 28000 E., welche einige Tuch-, Eisenwaaren, und Baumwollenfabriten unterhalten. In ber Rabe berfelben liegt ber eifenhaltige Gefund. brunnen St.-Firmin. B. ift eine altgallische Stadt im Lande Aquitanien und wurde anfangs Avaricum nach bem Fluffe Avara (bem jesigen Eure), fpater Bituriga nach feinen Bewohnern genannt. Rach der Eroberung burch Julius Cafar murbe es einer der festeften rom. Plage im weftlichen Gallien und burch Augustus jur hauptstadt ber rom. Proving Aquitania prima erhoben, burch die Franten aber beinahe gang eingeafchert und erft nach Rarl bes Großen Zeiten von neuem aufgebaut. Seitbem durch Bicegrafen regiert, tam es nach beren Aussterben um 1100 burch Rauf an bie Krone Frantreich und wurde fpater jum Berzogthum erhoben. In B. fand 1412 gwifden Bergog Johann dem Unerfdrodenen von Burgund und bem Konig Karl VI. von Franfreich eine Aussohnung flatt. Rarl VII. hatte hier, dur Beit, als fast gang Frantreich ihm von ben Englanbern entriffen war, seine Residenz. Bahrend der hugenottentriege war es abwechselnd in der Gewalt der tatholischen und ber calvinischen Partei; spater trat es auf die Seite ber fatholischen Ligue; nach ber Einnahme von Paris mußte es fich bem Konig Beinrich IV. unterwerfen. Unter ben gu B. gehaltenen Rirchenversammlungen ift unftreitig bie vom S. 1438 bie wichtigfte, auf ber bie fogenannte pragmatifche Sanction ber gallicanischen Rirche mit Genehmigung bes Ronigs Rarl's VII. und bie Befchluffe der bafeler Rirchenverfammlung in Bezug auf die Befchrantung der papftlichen Macht und die Sicherftellung ber toniglichen Rechte beftatigt murden.

Bourgogne (Louis, Herzog von), der Entel Ludwig's XIV. von Frankreich, geb. zu Berfailles 1682, nach dem Tode feines Baters, Louis, Dauphin von Frankreich und als folder unter bem Ramen bes Großen Dauphin bekannt, zeigte in feiner erften Jugenb einen Charakter, der für die Zukunft Zedermann mit Schrecken erfüllte. Er war unbandig, überaus heftig, im höchsten Grade hochmuthig und allen finnlichen und groben Leibenschaften preisgegeben. Dabei machte ein glanzender Berftand alle diefe Eigenschaften nur um fo gefährlicher. Namentlich burch ben Abt Fenelon marb er aber in fo erfolgreicher Beife erzogen, daß man ihn in dem Alter von 18 Jahren als einen wahren Engel pries. Gin über ben Pringen nicht lange vor feinem Tobe abgefaßtes "Memoire" bes Bergogs von Saint-Simon beweist indeffen, baf B. burch bie Bemuhungen Fenelon's bigot geworben, und daß mit den Leidenschaften auch der Geist und der Charafter des Prinzen überhaupt erflidt waren. Bie Boffuet aus bem Sohne Ludwig's XIV. einen frommen, tragen und finnlichen Menichen geschaffen hatte, so erregte in ber That auch ber Entel teine Soffnung auf fünftige Auszeichnung. Er war von Natur misgestaltet, und eine Haltung und ein Benehmen ohne Burde liefen biefen Naturfehler nur um fo mehr hervortreten. Als ein Mann von 30 Jahren unterhielt er fich bamit, baf er Fliegen in Dl erftiete, Bache ichmoly, lebenbige Frofche mit Pulver fullte und bann zersprengen ließ. Schon 1697 hatte man ihn mit ber Prinzessin Abelaide von Savonen verheirathet, und er gefiel sich balb in der Gesellschaft feiner heitern Gemahlin, die er kindisch liebte und öffentlich liebkofte, so ausschließend, daß er jebe Theilnahme am öffentlichen Leben aufgab und verweigerte; man fah ihn ftete unter einer Deerbe von hofbamen, mit benen er fpielte. 3m 3. 1701 murbe er beffenungeachtet zum Generalissimus der Armee in Deutschland und 1702 in Flandern ernannt, in der That aber ftanb er unter bem Befehle bes Berjogs von Benbome, ber bas Bertrauen bes Ronigs befaß. In einem Cavaleriegefecht bei Nimwegen foll er ziemlich Stand gehalten haben; auch die Capitulation von Breifach im 3. 1703 fest man auf feine Rechnung. hauptthaten aber bestanden in Berten ber Frommigfeit. Untroftlich barüber, bag er einmal fein Sauptquartier in einem Frauenklofter aufschlagen mußte, derfiel er nach und nach gang mit dem Bergoge von Benbome und verlor nun auch die Achtung ber Armee. Die vielen Demuthigungen, benen er ausgefest war und die zum Theil aus ben Intriguen hervorgingen, bie fein Bater, ber Dauphin, aus Reib gegen ihn anzettelte, machten ihn nach ber Rudtehr an ben hof nur um fo bigarrer, bumpfer und menfchenfcheuer. Als er nach bem Tobe feines

Baters die zweite Person des Reichs wurde, befahl Lubwig XIV., ihn in die Regierungsze schafte einzuweihen. Alle die so sehr bespotteten Fehler des herzogs verschwanden jest in ben Augen der höflinge, und Seder suchte sich seines Bertrauens zu bemächtigen. Plöglich starb er im S. 1712. Einige Tage vorher waren die herzogin und sein Sohn, der herzog von Bretagne, gestorben, und berselbe Wagen führte Bater, Mutter und Kird nach St. Denis. Der herzog von Drieans, der spätere Regent, und die herzogin von Berriseine Tochter, wurden beschuldigt, diese brei Todesfälle durch Cift herbeigeführt zu haben

Bourgogne, f. Burgund. Bourgoin (Therefe Stiennette), eine ber berühmtesten franz. Schauspielerinnen, war zu Paris am 5. Juli 1781 geboren. Da ihre Altern in großer Durftigfeit lebten, fe mußte fie fruh für ihren Lebensunterhalt felbft forgen. Sie betrat zuerft auf bem Theatre de la Gaieté die Buhne und hatte das Glud, fich in Antoine, der mit dem berühmten Lefan genau bekannt war, einen Freund zu erwerben, der ihre theatralische Ausbildung aufs trefflichfte leitete. Durch Lestere ward fie mit Dabame Beftris befannt, beren Freundschaft ibr von großem Bortheil war. So gelang es ihr, taum 18 Jahre alt, auf dem Theatre français aufzutreten, bei dem fie indeffen erst einige Jahre später ein festes Engagement erhielt. Sie verbantte bies weniger ihrem eigenen Talente, bas fich erft fpater entwidelte und bas namentlich vom einflufreichen Keuilletonisten Geoffron lebhaft bestritten ward, als ber Protection bes Ministers Chaptal, ber ihr fehr wohlwollte. Sehr balb ward fie ein besonderer Sung. ling ber hohen Aristotratie und erntete namentlich auf ihren Kunstreisen nach London und Petersburg reichlichen Beifall. Bie bie Mars und wie Talma konnte fie fagen, daß fie zu Erfurt vor einem Parterre von Konigen gespielt habe. Ihre Bigworte machten viel Glud, obgleich fie nicht selten die Grenzen des Anstandes verletten. Im 3. 1829 trat fie von der Bühne ab und ftarb am 11. Aug. 1833. Als ihre beste Rolle wird die der Rosine im

"Barbier von Sevilla" genannt.

Bourgoing (Jean Frang., Baron be), ein wegen seines vortrefflichen Charatters und feiner ausgebreiteten Renntniffe geschätter Gelehrter, war zu Nevers am 20. Nov. 1748 geboren und wurde 1767 Offizier im Regimente Auvergne und balb barauf Attache bei ber frang. Gefanbtichaft zu Regensburg. Ginige Sahre nachher trat er wieber bei feinem Regimente ein und biente in demfelben fieben Sahre, bis er 1777 dem Gefandten Montmorin am Dofe zu Mabrib beigegeben murbe. hier erwarb er fich mahrend feines neunjahrigen Aufenthalts die genaueste Kenntnis von Spanien, wovon seine "Nouveau voyage en Espagne, ou tableau actuel de cette monarchie" (3 Bbc., Par. 1789; 4. Aufl., 1807, 4.) ben Beweis gibt, welche fast in alle europ. Sprachen (beutsch, 4 Bbe., Jen. 1789-1808) überfest murbe. Spater mar er Lubwig's XVI. bevollmächtigter Minifter bei ben Fürften und ben Standen bes niederfachf. Kreises in hamburg. Im J. 1792 ging er wieder als Gefandter an den fpan. Dof, hatte aber hier mit vielen hinderniffen ju tampfen. Erft als Aranda dem Grafen von Florida Blanca im Ministerium gefolgt war, ward er in seiner Eigenschaft anerkannt. Beim Ausbruche des Kriegs zwischen Spanien und Frankreich abberufen, lebte er nun ohne öffentlichen Charatter gang ben Wiffenschaften. Rach dem 18. Brumaire ward er der diplomatischen Laufbahn gurudgegeben und gunachst als Botschafter nach Kopenhagen und 1801 in berfelben Eigenschaft nach Stockholm geschickt. Im 3. 1808 tam er als Gefandter an ben fachf. hof und ftarb zu Karlebab am 20. Juli 1811. Uberall, wo er sich nur aufhielt, erwarb er sich bie allgemeinste Achtung und Liebe. Unter seinen Berten erwähnen wir noch bie "Mémoires historiques et philosophiques sur Pie VI et son pontisicat" (2 Bde., Par. 1798—1800), "Coup d'oeil politique sur l'Europe à la fin du 18ième siècle" (2 Bbe., Par. 1801) und die Ausgabe der "Voyages du duc de Chatelet en Portugal" (2 Bbe., Par. 1808). Auch lieferte er mehre frang. Überfetungen beutscher Berte. - Sein Sohn, Daul be B., frang. Gefandter am Sofe ju Munchen, geb. 1792, ein gleichfalls fehr gebilbeter und fenntnigreicher Mann, ale Schriftfeller und Runftfenner rühmlich befannt, war früher Legationsfecretair in Berlin, in München und in Ropenhagen und murbe 1832 Befandter in Dreiben, von wo er 1834 in gleicher Eigenschaft nach Munchen tam. In feinem Romane "Le prisonnier en Russie" (Par. 1816) hat er einige Erlebniffe feines altern Brubers Armand be B. verwebt, ber fich in ber

mrifffairischen Laufbahn ausgezeichnet hat. Unter ben verschiedenen politifchen und andern Whandlungen, die er außerdem herausgegeben, heben wir besonders seine Schrift über die

beutschen Eisenbahnen (1841) hervor.

Bonrignon (Antoinette), eine berühmte religiöse Ochwarmerin, geb. am 13. San. 1 6 1 6 au Lille, die Tochter eines Raufmanns, fam fo baflich jur Belt, baf man baran bachte. fie als Misgeburt zu töbten ; boch um fo fchneller entwickelte fich fchon in früher Jugend ihr Geift. Durch bas Lefen muftifcher Bucher erhigte fie aber ihre Ginbilbungefraft bermagen, bag fie Erfcheinungen zu haben vorgab und fich berufen fühlte, ben reinen Geift bes Evangeliums mieberberauftellen. In ihrem 20. Sabre wollte man fie verheirathen, aber in bem Mugenblide, wo die Feierlichkeit vor fich geben follte, entflot fie in Mannetleidern. Durch die Bermittelung des Erzbischofs von Cambran tam sie in das Rloster des heil. Symphorius, mo sie einige Ronnen für ihre Meinungen gewann und fich balb an ber Spige einer bebeutenben Partei fab. Sie hatte den Plan, mit ihren Jungerinnen zu flüchten, doch tam man demfelben auf bie Opur, worauf sie aus bem Rlofter verwiesen murbe. Rach bem Tobe ihres Baters im Befige eines beträchtlichen Bermögens, ward fie 1662 Borfteberin eines hospitals ju Lille. Ihrer Schwarmerei halber auch hier verwiesen, burchreifte fie nun Flandern und Brabant und tam nach Amfterdam, wo fie ihre Offenbarungen bruden lief und ihr Saus allen Setten und allen Thorheiten öffnete. Ihre Schwarmereien auf die Politit übertragend, follte fie verhaftet werben, enttam aber nach Solftein. Spater lebte fie auf ber tleinen Infel Morbftranb, wo fie heimlich eine gahlreiche Gette um fich fammelte und gegen bas Berbot mittels einer eigenen Druderei von neuem ihre Schriften veröffentlichte. hier, wie überall, wohin fie tam, nach turger Beit vertrieben, wendete fie fich nun nach Sarlem, Susum, Schleswig und Samburg, bann nach Oftfriesland, wo fie von einem Baron von Lusburg einem Sospital vorgefest wurde, und ftarb auf ber Reise nach holland zu Franeter am 30. Dct. 1680. Ungeachtet ihrer Saflichkeit hatte fie boch Mehren eine heftige Liebe ju fich eingeflößt. Unter ihren Jungern find besonders Roels, der Secretair des berühmten Jansen, Lacofte und Peter Poiret zu nennen. Ihre Schriften, welche von feuriger Beredtsamteit zeugen, wurden von Poiret (25 Bbe., Amft. 1676-84; 2. Aufl., 1717) herausgegeben.

Bourmont (Louis Auguste Victor de Chaisne, Graf von), Ermarschall von Frankreich, geb. 1773 auf bem väterlichen Schloffe Bourmont in Anjou, wanderte mahrend ber Revolution als Offizier aus und trat in das heer des Prinzen Conde. Im Det. 1793 ging er in bas hauptquartier bes Insurgentenchefs Bicomte Schaur in ber Benbee, wo er gum Generalwachtmeister und Mitglied des Soben Rathe ber Insurgenten in der Proving Maine ernannt wurde. Dbichon feine Sendung nach England im Dec. 1793, um die Ankunft der versprochenen engl. Unterftubungstruppen zu beschleunigen, erfolglos war, so erwarb er fich boch bei einem Besuche im Schloffe Holyrood die Gewogenheit des Grafen von Artois in so hohem Grade, daß ihn der Pring durch Umarmung zum Ludwigsritter erhob. Als 1796 jebe hoffnung fdmand, burch Unruhen in ber Benbee zu Gunften ber vertriebenen Dynaftie etwas ausrichten zu tonnen, floh B. nach England, tehrte jeboch 1799 fogleich nach Frankreich zurud, als von neuem Unruhen ausbrachen, und eroberte an der Spize einer Abtheilung Chouans am 16. Oct. 1799 bie Stadt Mans im Sarthedepartement. Sehr balb mußte er sich inbest unterwerfen und ging nun nach Paris, wo er sich die Gunst des ersten Consuls erwarb. Als er jeboch bie Jakobiner als Urheber des Mordverfuchs burch die Höllenmaschine bezeichnete, wurde er dem Policeiminister Fouche verbachtig, der ihn 1803 verhaften und auf die Citadelle zu Befancon bringen ließ. Bon hier entkam er 1805 nach Portugal und wußte fich, als Junot 1808 biefes Land befeste, fo zu rechtfertigen, bag er nach Frankreich zurückehren durfte, und wurde nun von Napoleon zum Colonel-Abjutant bei der Armee von Reapel und balb darauf zum Brigadegeneral ernannt. In den Feldzügen von 1813 und 1814 zeichnete er fich bei mehren Gelegenheiten aus, namentlich in ber Schlacht bei Dresben und durch die Bertheidigung von Rogent, weehalb ihn auch Napoleon zum Divisionsgeneral erhob. Am 31. Marg 1814 erklarte er fich für die Bourbons, worauf er zwei Monatesspater den Oberbefehl der fechsten Militairbivifion in Befancon erhielt. Rach Rapoleon's Rudtehr von Elba war er Zeuge des Aufruhrs des Marfchalls Nen, der den Abfall fammtlicher Truppen gur Folge hatte, und erhielt hierauf bas Commando ber zweiten Division ber

Mofelarmee in Flanbern. Doch noch vor bem Beginn ber Frinbfeligfeiten verlief er am 14. Juni bas heer und melbete fich bei ben preuß. Borpoften als Anhanger ber Bourbons. Diefe Defertion machte man ihm um fo mehr jum bleibenben Borwurfe, als er nach ber zweiten Restauration an der Antlage und Berurtheilung des Marichalls Ren, auf Deffen Berwendung er das Commando der zweiten Division erhalten hatte, eine leidenschaftliche Theilnahme bethatigte, wie benn auch ber später gemachte, wohlmeinenbe Berfuch eines feiner Sohne, ben Bater in ber öffentlichen Meinung wieberherzuftellen und namentich gegen ben Borwurf ber Defertion ju rechtfertigen, ohne Erfolg blieb. 3m Sept. 1815 ward er Befehlshaber einer Division ber foniglichen Barbe. 3m fpan. Feldjuge von 1823 zeichnete er fich ruhmlich aus und wurde nach dem Falle von Cabis zum Dberbefehlshaber ber frang. Truppen in Anbalufien ernannt, auch am 9. Det. beffelben Jahres mit ber Pairsmurbe betleibet. Da er fich jeboch in Spanien burch firenge policeiliche Mafregeln verhaft gemacht hatte, fo enthob ihn bie Regierung 1824 feines Commandos, worauf er feine Stelle in ber Pairstammer einnahm. hier trat er ftete als eifriger Anhanger bes Königs auf, weshalb er auch 1829 zum Kriegsminifter erhoben wurde. Am meisten zeigte er sein Feldherrntalent bei ber Unternehmung gegen Algier (f. b.), nach beffen Ginnahme er am 5. Juli 1830 bie Marschallswurde erhielt. Bier seiner Sohne maren als Offigiere bei berfelben Erpebition und zeichneten fich aus; ber zweite, Amebee, ftarb in Folge einer Schuffwunde am 24. Juni. B. war noch in Algier, als die Julirevolution ausbrach und entging fo ber Antlage feiner Collegen wegen Unterzeichnung ber Orbonnangen. Rachbem ihn ber General Clauzel im Oberbefehle abgelöft hatte, ichiffte er fich nach Mahon ein und ging über Spanien nach England ju ber vertriebenen toniglichen Familie. Daß er fich gegen bie Befiegten unwurdig betragen habe, war Berleumbung; baf er fich mit ben Schaben bes Dei bereichert, konnte nicht bewiefen werben. Da er fich öffentlich weigerte, ben gefeglichen Eib zu leiften, fo marb er am 10. Apr. 1832 aus ben Liften bee frang. Deers und ber Paire gestrichen, auch verlor er 1840 fein frang. Staatsburgerrecht. 3m 3. 1833 ftellte ihn Dom Miguel in Vortugal an die Spite feiner Truppen, jedoch ohne Erfolg für seine Sache. Im furzen Veldzuge gegen die Anhanger Dom Pedro's blieb der alteste Sohn 2.'s. Er felbst ging 1837 nach Rom, wo er im Intereste ber Karliften in Spanien gu wirfen fuchte. 3m 3. 1840 fam er nach Marfeille, warb aber vom Bolfe insultirt und bielt fich bann turge Beit in ber Benbee auf.

Bourrienne (Louis Antoine Kauvelet be), ehemaliger Secretair Rapoleon's, geb. gu Gens am 9. Juli 1769, erhielt feine erfte Bilbung in ber Kriegefchule zu Brienne, wo er mit napoleon Bonaparte ben innigften Freundichaftebund ichlog. Er ftubirte feit 1788 in Leipzig, machte fpater eine Reife nach Polen und warb nach feiner Rudtehr nach Frantreich im 3. 1792 Gefandtschaftssecretair in Stuttgart. Beim Ausbruche bes Rriegs mit Frantreich ging er auf furze Beit nach Paris, bann wieber nach Leipzig, wo er fich verheitaftete. Begen feiner Berbindung mit einem Agenten ber frang. Republit mußte er nach turger Baft Sachsen verlaffen und lebte hierauf in Frankreich in ziemlicher Berborgenheit, bie in 1797 fein ehemaliger Mitfchuler zu feinem Secretair ernannte. Er begleitete benfelben in Agypten und Stalien und erhielt 1801 ben Titel eines Staatsraths. Dbichon er fich inbes burch feine Renntniffe und Gewandtheit bas Bertrauen bes erften Confuls in hohem Grade erworben hatte, fo gelang es boch feinen Feinden, ihn 1802 aus feiner Stelle ju verdrangen. Auf Fouche's Berwendung ward er 1805 jum Gefandten bei ben Standen des niederfach. Rreifes ernannt. Ale folder erwarb er fich vorzuglich bie Liebe berhamburger Burger burch milbes handhaben seiner firengen Inftructionen und freundliche Behandlung ber frang Ausgewanderten, fowie überhaupt in Deutschland durch fein Betragen gegen den gefangenen General Blucher. Merkwurbig war es, bag er schon 1810 die Biebereinsebung des bourbonifchen Berricherstamms in Frantreich für möglich hielt, ja fogar fo weit ging, daß er dem ruff. Seneral Driesen einen Aufruf an das franz. Bolt zu Gunsten der Bourbons aushändigte, ohne ieboch in unmittelbare Berbindung mit irgend einem Gliebe biefer Familie gu treten. Diefes Benehmen blieb auch feinen Feinden in Frantreich nicht unbekannt, felbft Rapoleon hielt ihn eines Einverftandniffes mit den Englandern für fabig, und nur ber Buneigung beffelben zu ihm, als einem Jugenbfreunde, hatte er es zu verbanten, baf ernach feiner Rich

t

L

Ì

ı

ı

Ì

١

1

١

•

thr nach Frankreich im F. 1211 nicht zur Berantwortung gezogen wurde; allein das frühere Bertrauen bes Raifers tonnte er nicht wieber gewinnen. Gefrantt baburch, nahm er gegen das Ende bes 3. 1911 ben Antrag Rapoleon's nicht einmal an, mit den Berbundeten in der Schweiz zu unterhandeln, fondern ergriff noch vor beffen Sturze offen Partei gegen ihn, indem er und feine Familie eifrigft bemuht maren, bourbonifche Proclamationen zu fertigen und unter bas Bolf au verbreiten. Bahrend ber proviforischen Regierung ward er Generalbirector ber Poften; boch turg nach ber Rudtehr Ludwig's XVIII. mußte er feine Stelle einem Andern abtreten. Er blieb unbeachtet, bie bie Rachricht von Napoleon's Landung in Paris anlangte, worauf er jum Policeiprafecten von Paris ernannt wurde. Bei ber Klucht des Königs folgte er demfelben nach den Riederlanden und ward hierauf Geschäftstrager in Samburg. Geine Rudtehr nach ber zweiten Thronentsagung Rapoleon's brachte ihm nur neue Demuthigungen; er erhielt gwar ben Titel eines Staatsminifters und Sis im Staaterathe, mußte aber legtern als unvereinbar mit feinem Titel febr balb aufgeben. Als Abgeordneter des Jonnedepartements in den 3. 1815 und 1821 trat feine Charafterlofigfeit in ben grellften Farben hervor, indem er als Biberfacher aller liberalen Staatseinrichtungen und felbit ben Anftalten für Wiffenfchaft und Bolfebilbung feindlich fich bewies. Rachbem er burch die Julirevolution vollends alle seine Plane vernichtet sach und burch ben Berlust seines Bermögens, tam er um seinen Berstand und starb zu Caen in der Normandie, wo er die lesten Tage feines Lebens in einem Gefundheitshause zugebracht hatte, am 7. Febr. 1834. Seine "Mémoires sur Napoléon, le directoire, le consulat, l'empire et la restauration" (10 Bbe., Par. 1829) geben über viele Berhaltniffe napoleon's neue Auffchluffe, wurden aber in manchen Beziehungen burch Zeitgenoffen als unzuverläffig bezeichnet. Bgl. "B. und seine freiwilligen und unfreiwilligen Irrthumer" (beutsch, 2 Bbe., Lpg. 1830). Mit Unrecht hat man ihm bie "Histoire de Bonsparte par un homme, qui ne l'a pas quitté depnis 15 ans" jugeschrieben. Dagegen ließ er 1792 ein Drama "L'inconnu" erscheinen, bas aus bem Deutschen überfest ift.

Bourfault (Edme), franz. bramatischer Dichter, geb. zu Mussi-l'Eveque in Burgund im Dct. 1638, ftammte aus einer ziemlich beguterten Familie, wurde aber von feinem Bater, ber fich als fruherer Solbat ein fehr unordentliches Leben angewöhnt hatte, in der Erziehung und im Unterrichte fo vernachläffigt, daß er, als er 1651 nach Paris fam, auch nichts verstand als seinen burgundischen Dialett. Bei feinen trefflichen Anlagen brachte er es hier aber in wenigen Jahren burch regen Fleiß in ber reinen franz. Sprache fo weit, daß er fogar als Schriftsteller auftreten konnte. Ramentlich gab er ein Sournal in Berfen heraus, welches Ludwig XIV. und den ganzen hof sehr belustigte und ihm eine Penfion von 2000 Livres verschaffte. Auf Anregung des Herzogs Montausier schrieb er das Buch "De la véritable étude des souverains" (Par. 1671), welches bem Konige fo gefiel, daß er ben Berfaffer jum Unterlehrer bes Dauphin ernannte. B. fclug jeboch die Stelle aus, weil er tein Latein verstand, und aus demfelben Grunde lehnte er auch die Aufnahme in die Atabemie ab. Als er nachher in feinem Journale ein luftiges Abenteuer, welches einem Kapuziner begegnet fein follte, jum Beften gab, bewirtte ber Beichtvater ber Konigin, ein Franciscaner, nicht nur bie Unterbrudung bes Journals und bie Gingiehung ber B. gewährten Penfion, fonbern es wurde derfelbe auch in die Baftille gekommen fein, wenn nicht ber große Conde fich feiner angenommen hatte. Ein anderes Journal B.'s, "La muse enjouée", wurde wegen einiger boshaften Berfe auf den Erbstatthalter von Holland Wilhelm III., als der franz. hof mit diefem in Friedensunterhandlungen getreten war, unterbrudt. Glücklicher war B. ale Buhnenbichter. Mehre feiner Stude murben mit anhaltenbem Beifalle gegeben, fo "Mercure gulant", "Esope à la ville" und "Ésope à la cour". Seine Tragodien und Romane find vergessen. Er kam mit Molière und Boileau in Streit; mit Ersterm durch eine boshafte Kritik ber "Ecole des femmes" und die Tragodie "Le portrait du peintre", mit Lesterm durch das Lustspiel "Satire des satires". Sener auchtigte ihn bafür in bem "Impromptu de Versailles", dieser durch Satiren auf ihn und dadurch, daß er die Aufführung des vorermahnten gegen fich gerichteten Stude verhinderte. Mit Boileau fohnte er fich in ber Folge, nachbem er denfelben aus einer großen Gelbverlegenheit befreit, völlig aus. Seine "Lettres de respect, d'obligation et d'amour" (Par. 1666), die später unter dem Titel "Lettres &

Digitized by Google

Babet" erfchienen, find befonders intereffant wegen ber Beiefe der geiftreichen Babet, baue Geliebten B.'s, die von ihren Altern um diefer Anneigung willen in ein Kloster gebracht wurde, wo sie fich jung zu Tode harmte. B. flatb zu Montlugen am 15. Gept. 1701.

Bouffole ist im Allgemeinen gleichbebeutend mit Compas (f. b.); im engern Sinne versteht man darunter den beim Feldmessen und Aufnehmen zur Anwendung kommendem, zur Messung von Winkeln dienenden Sngenieurempas, der gewöhnlich mit Dioptern oder einem Fernrohre versehen ist. Dieses Instrument ist zwar weder genau und sicher, noch dauerhaft und allgemein anwendbar, aber dennoch da, wo keine große Genanigkeit erheissche wird, seiner leichten Auwendung wegen sehr zwasbar. Der Rame desselben kommt vermund-

lich von bem bolland. Borte Boffe, b. i. Buchfe, ber.

Bouterwet (Friedr.), ein verbienter deutscher philosophischer und afthetischer Schriftfleller, geb. am 15. Apr. 1766 ju Dier, einem Buttenwerte unweit Gostar, wurde guerft burch ben Unterricht im Carolinum zu Braunschweig, nachdem durch Lesen von Romanen und andern fcongeistigen Schriften feine Begriffe vielfach verwirrt worben waren, ju ernflerer Beschäftigung und grunblichem Studium angeleitet. Er widmete sich dem Studium der Rechtswiffenfchaft, wurde jeboch im zweiten Jahre feiner atabemischen Laufbahn von bemfelben abgeleitet durch ben nabern Umgang mit einigen Freunden, welche in ihm bem Gebanken eines Berufs zur Dichtkunft erregten. Aus ber nächftfolgenden Zeit, die er fpater felbft für eine Veriode jugendlicher Berirrung erflarte, flammt die Mehrzahl feiner Gebichte und ber Roman "Graf Donamar" (3 Bbe., Gott. 1791—93; 2. Aufl., 1798—1800). Bereits 1787 hatte er Göttingen verlaffen, aber weber in hannover noch in Berlin, wohin ihn Gleim's Empfehlungen begleiteten, das Glück gefunden, das er fuchte, weshalb er 1789 nach Göttingen zurudlehrte. hier erwachte in ihm bas Gefühl ber Unzulänglichkeit feiner bisberigen Befirebungen und führte ihn auf bas Relb der Literaturgeschichte und Philosophie, benen er feit biefer Beit, wenn auch unter bem Einfluffe wechfelnder Grunbfage und mit verschiebenem Erfolge, boch immer mit gleichem Eifer treu blieb. Er ward fehr balb ein eifriger Berehrer Rant's, über beffen Philosophie er feit 1791 in Göttingen Borlefungen hielt. Roch einmal verließ er Gottingen, tehrte aber nach einigen Jahren bahin gurud. Er wurde 1797 außerordentlicher, 1802 ordentlicher Profesor ber Philosophie, 1806 hofrath und flarb am 9. Aug. 1828. Gein philosophisches Streben hatte bei Kant begonnen und fand in Jacobi feinen Abschluf. Geine "Sbeen zu einer allgemeinen Apobiftit" (2 Bbe., Gott. 1799) wurden fpater burch fein "Lehrbuch ber philosophischen Biffenschaften" (2 Bbe., Gott. 1813; 2. Aufl., 1820) und die "Religion der Bernunft" (Gott. 1824) verbrangt, in weiden Schriften er an einen unmittelbaren Glauben verweift, ber aber gegen die Zweifel ber Reflexion nicht gesichert ift. hier sowol als in feiner "Afthetit" (2 Bbe., Lpg. 1806) hatte er es mit bedeutenden Gegnern zu thun; und wußte er auch in diesem Kampfe gegen Ibeen, bie bie Beit bewegten, fich nicht fiegreich ju behaupten, fo gereicht es ihm minbeftens jum Ruhme, trog aller Berunglimpfungen einer gablreichen Schule, dem redlichen Beiterforfchen nie entfagt zu haben, wie feine fpalern Schriften, namentlich bie in ben Principien umgearbeitete Ausgabe feiner "Afthetit" (3. Aufl., 2 Bbe., Lpg. 1824) beweifen. Gin bleibendes Berbienft erwarb er fich burch bie "Geschichte ber neuern Poefie und Berebtsamkeit" (12 Bbe., Gott. 1801—19), ein Werf, das, obwol in einzelnen Theilen ungleich bearbeitet und in einzelnen Punkten, zumal in den ersten Bänden, einseitig und oberstächlich, dennoch bei ber forgfältigern Bearbeitung ber fpätern Abtheilungen, sowie überhaupt als reiche Cammlung brauchbarer Rotizen und selbstgewonnener Urtheile und Ansichten damals zu dem Besten gehörte, was die deutsche Literatur in dieser Sattung aufzuweisen hat. Seine "Geschickte ber fpan. Poefie und Beredtsamkeit" ward von Jos. Gomes de la Cortina und Ric. Sugelbe de Molinedo ins Spanische überseht und sehr vermehrt (3 Bde., Madrid 1828). Unter seinen "Aleinen Schriften" (Gött. 1818) findet fich Manches, was feinen größern fpftematifchen Berten vorzuziehen fein burfte, namentlich auch ein einleitender Auffat, in welchem B. mit rührender Diffenheit und faft übertriebener Strenge gegen fich felbft von feinem literarischen Streben Rechenschaft gibt.

Boutefelle heißt bei ber Cavalerie bas Morger signal jum Beden (bei ber Infanterie die Reveille) und stammt von den Franzosen ber, welche dieses Signal jum Auflegen

der Sattel geben ließen. In ben beutschen Cavalerien hat man aber für das Satteln ein ein genes Signal eingeführt und das Bouteselle ausschließlich für das Wecken bestimmt.

Bouvet (Joach.), ein gelehrter Jesuit, wurde von Ludwig XIV. nach China gefenbet, um biefes Land zu flubiren. Er reiste im März 1685 mit fünf anbern Missionaren von Breft ab und langte im Juli 1687 am Biel feiner Reife an. Nach Peting berufen, erhielte" fie, mit Ausnahme B.'s und Gerbillon's, die im Gefolge des Raifers bleiben mußten, die Erlaubniß, fich im ganzen chinef. Reiche zu zerstreuen. Die beiben Genannten erwarben sich sehr bald die Achtung und das Bertrauen des Kaisers, des berühmten Kang-hi, im hohen Grabe. Derfelbe übertrug ihnen die Ausführung großartiger Bauten und ließ namentlich von ihnen innerhalb feines Palaftes eine Rirche und eine Refibeng anlegen, die 1702 vollenbet murben. Der Raifer mar mit ihren Leiftungen fo gufrieben, bag er B. beauftragte, nach feinem Baterlande gurudzutehren und fo viele Diffionare anzuwerben, als er nur immer auftreiben konne. B. langte in Frankreich 1697 an und überbrachte bem Konige gegen 50 chinef. Berte, bie ber großen Bibliothet einverleibt murben. Sierauf ichiffte er fich wieber nach China ein, wo er mit zehn neuen Missionaren, unter benen sich ber gelehrte Parrenin befand, 1699 ankam. Er ftarb zu Peking am 28. Juni 1782, nachdem er 50 Sahre lang auf einem zu fernen Schauplage im Dienste ber Wiffenschaft unermüblich gearbeitet hatte. Man hat von ihm vier verschiedene Reiseberichte und ein "Etat present de la Chine, en figures gravées par Griffart" (Par. 1697, Fol.). Die Bibliothet bes Sarthebepartements befigt, wie es heißt, noch ungebruckte Manuscripte von B., unter benen namentlich ein wichtiges Lexikon ber dinef. Sprache erwähnt wird.

Bowbich (Thom. Edward), bekannt durch seine Reisen in Afrika, geb. 1793 zu Briftol, der Sohn eines angesehenen Fabrikanten, trat nach Bollendung seiner Studien in Orford in das Geschäft seines Baters, fand aber biesen Beruf bald seiner Reigung so wenig angemeffen, dag er eine andere Laufbahn au mahlen befchlog. Durch ben Ginflug eines Berwandten, der in der brit. Niederlaffung auf der Goldfuffe angestellt war, gelang es ihm, als Schreiber in die Dienste der Afrikanischen Gesellschaft zu kommen, die ihn 1816 nach Cap-Coaft-Caftle fandte, wohin feine junge Frau, eine geschickte Zeichnerin, ihm balb folgte. Als man einen Gefandten an ben Konig ber Afchanti fchiden wollte, erbot fich B. zu bem gefahrvollen Unternehmen, welches er mit Unerschrockenheit und gludlichem Erfolg ausführte. Nach einem zweijährigen Aufenthalt in Afrika kehrte er nach England zurück, um der Gefellschaft seinen Bericht vorzulegen und sich die Mittel zu einer umfaffendern Erforschungsreife im innern Afrita zu verschaffen. Die Ergebniffe feiner Reife finden fich in feinem ichat. baren Berte ,, Mission from Cape-Coast-Castle to Ashantee" (20nd. 1819, 4.). Gewohnt, feine Uberzeugung entichieben auszufprechen, beleibigte er bie Afrikanische Gesellschaft burch freimuthige Darlegung ber eingeriffenen Misbrauche, die fpater die Auflosung berfelben herbeiführten, und zog sich die Feindschaft eines einflußreichen Mannes zu, der zu dem Ausfcuffe ber Sefellschaft gehörte. Man verweigerte ihm eine angemeffene Belohnung für feine geleisteten Dienste und versagte ihm die Mittel, nach Afrita zu neuer Erforschung zurudzukehren. Entichloffen, fich felbit zu verichaffen, was bas Baterland ihm verfagte, ging er nach Paris, wo er viel Aufmunterung fand und burch schriftftellerifche Thatigteit fich in ben Stand feste, 1822 mit feiner Frau und zwei Kindern zu Havre nach dem Ziele feines Chrgeiges einzuschiffen. Balb nach feiner Antunft am Gambiaftrom erlag er im San. 1824 einer Krantheit, die er durch Anftrengungen und Sorgen fich zugezogen hatte.

Bowbitch (Rathaniel), ber einzige bedeutende Aftronom, den Amerika bis jest hervorgebracht hat, wurde am 26. Nov. 1773 zu Salem im Staate Massachusetts geboren und legte schon früh eine große Reigung zur Mathematik an den Tag, in welcher er sich nachber als Autodidakt mit Hulfe von Büchern ausbildete, ohne je eine Universität zu besuchen. Seine Verhältnisse sührten ihn zu praktischer Anwendung der Wissenschaft; er widmete seine Kenntnisse einer Handlagesellschaft, ging später als Factor auf einem Kauffahrteischisse nach Indien und wurde nach seiner Nückehr Prasident einer Versicherungsgesellschaft. Seinem Werke über Schissahrtskunde, "The american practical navigator", das mit dem allgemeinsten Beisall aufgenommen wurde, und der trefflichen Übersetung von La-

. Conv e Ler. Reunte Muff. II.

ı

Digitized by Google

place's "Mécanique celeste" (2 Bbe., Bosson 1829, 4.), die er mit werthvollen Anmerkungen versah, verdankte er die Ernennung jum Mitgliede der gelehrten Gesellschaften in London, Edinburg und Dublin, sowie die Berufung jum Prosessor der Mathematik und Aftronomie an der Universität Cambridge im Staate Massachetts, die er aber ausschlug, um in den Bollziehungsrath dieses Staats zu treten. Später übernahm er das Directorium der Massachetts-Lebensversicherungsgesellschaft, wurde Borsteher des Athenaums, Prässent des mechanischen Instituts und Präsident der Akademie der Kunste und Bissenschaften in Bosson und starb am 16. März 1837.

Bowles (Billiam Lisle), bekannt als Dichter und ein unermublicher Bertheibiger der Spistopaltirche, der er als Geiftlicher angehort, ift um 1770 in Biltibire geboren und flubirte in Orford, wo er fich querft burch ein lat. Gebicht auf die Belagerung von Gibraltar hervorthat. In den glücklichsten Lebensverhaltniffen eines engl. Landgeistlichen verwaltet er fein Rectorat, bagu eine Magistratsftelle in Biltshire, auch bewirthschaftet er felbft fein Landgut Brembill, mit besonderer Borliebe für den Gartenbau. Als polemischer Schriftfteller hat B. Pope's Ansehen als Dichter angegriffen, bamals etwas sehr Gewagtes, und gegen ben "Edinburgh review" und Brougham bie Mangelhaftigfeit ber altern engl. Schuleinrichtungen ju vertheibigen gefucht; boch mußte er, im lettern Felbe entichieben geichlagen, zurudtreten. Übrigens ift er ein Mann von bem milbeften, liebenswurdigften Charatter. Diesen verrathen auch feine Gebichte "Sonnets" (1789), "Verses on Howard's description on prisons", "Grave of Howard", "Sorrows of Switzerland" (1800) und "Tho spirit of discovery by sea", wol bas vorzüglichste berfelben. Gie sind inegefammt Schöpfungen eines tugenbhaften und eblen Geiftes, ber menig von Leibenichaften bewegt, gart aber nie ergriffen ichreibt, und launig, aber angeftedt von ber Correctheit eines Gelehrten und, nie fortreifend, noch felbft fturmend, feinen Pfad burch ben ruhigen Sonnenfcein im Schritt verfolgt, beffenungeachtet aber die Gefühle bes Lefers anjuregen weiß,

indem er ihn von der menschlichen Seite erfaßt.

Bowring (John), ein berühmter engl. Radicalreformer, ift zu Ereter in Devonshire am 17. Det. 1792 geboren. Die Gabe der Sprachen, die ihm in hohem Mage zu Theil geworben, benutte er auf feinen zahlreichen Reifen, um überall wichtige Befanntichaften anzuknupfen und fich der Eigenthumlichfeit der Bolter mehr und mehr bewußt zu werden. Namentlich jog ihn die Rationalpoefie vielfach an. Große Berbienfte erwarb er fich durch die Sammlung und Uberfesung von ältern und neuern Bolksliedern aus faft allen Ländern Europas, wie der "Specimens of the russian poets" (2 Bdc., Lond. 1821-23), "Batavian anthology" (20nd. 1824), "Specimens of the polish poets" (20nd. 1827), "Servian popular poetry" (20nd. 1827), "Cheskian anthology" (20nd. 1832), "Poetry of the Magyars" (Lond. 1830) und "Ancient poetry and romances of Spain" (Lond. 1824). Er fland in engem Berhaltniffe ju 3. Bentham, ber ihm die Bollftredung feines Teftaments, sowie die herausgabe feiner gesammten Schriften, nach Dumont's Tobe, übertrug, und theilte im Wefentlichen beffen politische Anfichten. Als Abkömmling der alten Covenanters und bei feiner Ubereinstimmung mit bem Glaubensbetenntniffe der Unitarier, erhob er fich fruh in Schrift und Rede gegen die politische Burucksehung ber Diffenters. Da ein unbegrundeter Argwohn in ihm, dem bekannten Radicalreformer, den Emisfar fremder Aufwiegler zu entbeden meinte, ward er auf einer Reise nach Frankreich am 7. Det. 1822 gu Calais verhaftet und dann zu Boulogne in hartem Gefängnif gehalten, bis er auf Canning's Beranlaffung wieder freigegeben werben mußte. Gein Intereffe fur burchgreifende Reform bethatigte er balb barauf burch bie Theilnahme und von 1825 an, ba er fich von ben fruher betriebenen Sanbelegefchaften jurudgezogen hatte, burch bie Rebaction bes im Geifte ber Bentham'ichen Schule feit 1824 gegründeten,, Westwinster review", die er erft furz nach der Julirevolution nieberlegte. 3m 3. 1828 befuchte er Solland und erwarb fich durch die im "Morning Herald" erichienenen und balb darauf ins hollanbifche überfesten Briefe von Seite der Universität gu Groningen bas juriftifche Doctorbiplom. Im folgenben Jahre fammelte er in Ropenhagen Materialien für eine flandinav. Anthologie. Eine größere Bedeutung aber erhielten feine fpatern im Auftrage ber Regierung jur Erforfchung ber Sanbeleverhaltniffe mehrer Staaten unternommenen Reisen. Er ward Mitglied einer gemischten Commission für Begutachtung ber commerziellen Berhältniffe Englands und Frankreichs, und bie beiben 1834 und 1835 bem Parlament vorgelegten, von ihm und Billiers verfaßten Berichte gelten durch die Fülle genauer Thatsachen als Meisterstücke ihrer Art. In gleichem Geiste suchte er im "Bericht über Handel, Fabriken und Gewerbe der Schweiz" (beutsch, Jür. 1837) dem Prohibitivspstem gegenüber die Bortheile der Handelsfreiheit zu entwickeln. Seine Reisen nach Italien, insbesondere nach Toscana im J. 1836, dann nach Agypten und Sprien gaben ihm Materialien für weitere Mittheilungen ans Parlament. Endlich durchreiste er auch die Länder des beutschen Jollverbands. Sein "Bericht über den deutschen Jollverband" (deutsch, Berl. 1840) enthält manches Schähdare, sucht jedoch im sichtlich brit. Interesse die Behauptung zu rechtsertigen, daß der Berein die Fabriken zum Nachtheil des Landbaus besördert habe. Zum Mitglied des Unterhauses gewählt, gab er, ungeachtet seiner besondern Stellung zum Ministerium, mehrsache Beweise seiner Unabhängigkeit, wosur auch seine Erklärung gegen die seit 1840 vom Whigcabinet in der oriental. Frage besolgte Politik als Beleg angeführt werden kann.

Boren heißt eine Art Faustlampf, ber zu den Boltseigenthumlichteiten Englands gehört. Das Boren besteht in der Fertigkeit, dem Gegner Stöße mit der Faust, besonders auf den Unterleib, beizubringen und dabei zugleich sich selbst zu deden. Es wird kunstgerecht geübt und hat gewisse Regeln und Gebräuche, die allgemein beobachtet werden mussen. So lange z. B. der Eine auf der Erde liegt, darf ihn der Andere nicht schlagen. Wer zuerst den Wunsch ausspricht, aufhören zu wollen, ist der Überwundene. Wie das Boren in England eine allgemeine Sitte ist, so gibt es auch Borer, die aus ihrer Fertigkeit ein Gewerbe machen und für Bezahlung nicht nur die Fehden Anderer aussechten, sondern auch zur Schaustellung untereinander sich bekämpfen. Bgl. Pierce Egan, "Boxiana, or sketches of ancient and mo-

dern pugilism" (4 Bde., Lond. 1824, mit Rupf.).

Bopardo (Matteo Maria), Graf von Scandiano, der berühmte Nachfolger Ariofio's in eigenthumlicher Behandlung der Rolandsfage, ein echter Dichter, beffen Ruhm die neuefte Beit aus mancher Berbunkelung wiederhergestellt hat, stammte aus einem ebeln Saufe, beffen Mitglieder in langer Reihe fast alle ben Markgrafen von Efte ergeben und bienstbar maren. Gein Grofvater, Feltrin o II., erhielt fur die dem Markgrafen abgetretene Befigung Rubiera unter andern Leben die Kleine am Fuß der Apenninen in der Nabe von Reggio gelegene Herrschaft Scandiano. Hier wahrscheinlich wurde B. 1434 geboren. Nachdem er in Ferrara die classischen Sprachen flubirt hatte, trat er 1461 in den hofdienst. Er erhielt zunächst ben Titel eines geheimen Kammerers und verfchiebene ehrenvolle Auftrage, ward 1478 Statthalter von Reggio und 1481 Gouverneur von Modena, trat aber 1487 wieber in feine fruhere Stellung zu Reggio, die er bis an feinen Tob, am 21. Dec. 1494, beibehielt. Er war einer der liebenswürdigsten Menschen, voll Herzensgüte und Wohlwollen, ein Bater feiner Unterthanen, ein milder Richter und abgefagter Feind ber bamaligen barbarifchen Criminaljuftig. Seine Bohlthaten und feine Leidenschaft für einheimische Alterthumer, die er ben Entbeckern reichlich bezahlte, riefen das Bolkswort hervor: "Gott fende Dir die Boyardi ins Saus!" Durch die Staatsgefchäfte ließ er fich nie den Mufen entfremden und tehrte nach jeder Unterbrechung, welche bas Schickfal feines Baterlandes herbeiführte, immer wieder zu feinen poetischen Arbeiten jurud. Seine lyrischen Gebichte, welche Muster von Zartheit und Anmuth find, wurden, da fie in den erften Ausgaben, beren teine vor bem Tobe des Dichters erschien, außerft felten geworden maren, erft von Benturi in ben "Poesie di B. scelte et illustrate" (Modena 1820) gefammelt. Diefe Sammlung, in welcher die veralteten Bortformen burch jest übliche erfest find, aber nicht ohne diefes jedesmal anzumerken, enthält in der erften Abtheilung Sonette und Canzonen (von etwa 180 aber nur 54), die von natürlicher Empfinbung und rührendem Ausbruck find, voll reicher, neuer Bilder und Wendungen, denen des Petrarca als fingbare Lieber verwandt, aber ohne Nachahmung biefes Mufters; in der zweiten ital. Eflogen, in ber britten ein butolifches Gebicht in gehn lat. Eflogen, in ber vierten bas Schaufpiel "Timon" u.f. w., in der funften endlich den "Orlando innamorato". Auch ale Uberfeger mar B. fehr thatig; unter Anderm erschien von ihm eine Ubertragung bes herobot. Seint berühmteftes Bert ift ber "Orlando innamorato", welchen er, wie es scheint, 1472 begann, 1482 abbrach, 1484 wieder aufnahm und bis zu dem franz. Ginfall im J. 1494 furz por

Digitized 37Google

seinem Tobe fortseste. Bu biesem Werke zweier Decennien, das im Sanzen aus 69 Gefängen bestieht, entnahm B. den durch die Bolkssänger beliebt gewordenen Stoff aus der Karlssage, den schon vor ihm andere Dichter, aber in roherer Weise behandelt hatten, z. B. Durante da Qualdo in der "Leandra", auch noch Pulci in "Morgante maggiore". B.'s Ersindung ist es, die Ariosts später fortgesest hat, den Roland verliebt vorzusühren. Siebenzehn Aussagen, die in den ersten 50 Jahren erschienen, zeugen von dem Beisalle, den dieses Epos sand. Später verdrängte Berni's (s. d.) Bearbeitung das Original. Renerdings erst gab dasselbe A. Wagner im "Parnasso italiano" (Lpz. 1833) heraus. Deutsche Übersehungen des "Orlando innamorato" lieserte Gries (3 Bde., Stuttg. 1835—37) und Regis (Berl. 1840); in dem der lestern beigefügten Glossar sinde sich eine sehr gute Insgaben und Bearbeitung aller ersoderlichen Rotizen über B.'s Leben und Werte und deren Ausgaben und Bearbeitungen.

Boyaur oder Zick ack heißen die turzen Schläge der Laufgräben. (S. Belagerung.) Boydell (John), ein Mann, der durch seine großen Unternehmungen einen Einsuf auf die Fortschritte der Künste in England geübt hat, war zu Dorrington am 19. Jan. 1730 geboren. Früher Aupserstecher, wurde er später Sammler und Kupferstichhändler. Sein Kunstmuseum in Cheapside war eine der größten Zierden Londons. Er starb als Lordmayor von London am 11. Dec. 1804. Seine wichtigste Unternehmung war die "Shakspeare gallery", für welche die bedeutendsten Zeichner und Kupferstecher arbeiteten, die ihn auch zu einem der reichsten Kunsthändler Europas machte. Unter seinen andern Sammlungen von Kupferstichen zeichnet sich die "Houghton gallery" aus, deren Originale die Kaiserin Katharina kauste. Auch verdankt man ihm das "Liber veritatis" (2 Bde., Lond. 1777, Fol.), ein Facsimile des kostdaren Werts, in welchem Claude Lorrain Zeichnungen von allen seinen Gemälden niederlegte, und dessen Original der Herzog von Devonspite besitzt. Bon seiner "Collection of prints, engraved after the most capital paintings in England" (19 Bde., Lond. 1772 fg.) sind die beiden ersten Bände ausgezeichnet. Einen Katalog seines reichhaltigen Lagers ließ er 1779 erscheinen.

Bone (Johannes Raspar), dan. Dichter, geb. zu Kongsberg in Norwegen 1791, ward 1818 Lehrer am Jonstrup'schen Schullehrerseminar und schrieb hier eine Reihe bramatischer Arbeiten, z. B. "Elisa", "Konradin", "Zuta", "Floribella", "Svend Grathe", "Kong Sigurd", "Wille Shatspeare", "Erite" und "Hugo og Abelheid", die zum Theil sehr beifällig ausgenommen und auf die Buhne gebracht wurden. Im J. 1826 trat er in ein geistliches Amt zu Söllerod ein, von wo er 1835 nach Helsingor befordert wurde. In seinen geistlichen Gedichten und Liedern (1833) zeigte er ein bedeutendes Talent für diese Gattung, während seine Umarbeitung früherer Psalmen an den gewöhnlichen Gebrechen leidet, die mit diesem Unternehmen verbunden sind. — Ein anderer dan. Gelehrter, Johannes B., geb. 1756, lange Zeit Rector der Gelehrtenschule zu Friedericia in Jütland, gest. zu Kopenhagen 1830, machte sich, wie durch viele andere Schriften, so insbesondere durch eine Darstellung und

Wiberlegung des Systems der kritischen Philosophie von Kant und das Werk "Statens Ben" (3 Bde., Kopenh. 1793—1814) bekannt, das großes Aussehen erregte, ihm aber auch

viele Gegner juzog.

Bopeldien (Abrien Frang.), einer der beliebtesten franz. Operncomponisten, geb. am 16. Dec. 1775 zu Rouen, erhielt den ersten Unterricht bei dem Organisten Broche, an dassiger Kathedrale, der sich jedoch wenig von seinem Schüler zu versprechen schien. Dieser aber suchte sich durch das Studium theoretischer Werte selbst zu helsen und componirte sehr dalt eine Oper, mit deren Partitur er, wenige Francs in der Tasch, nach Paris wanderte. Freisich mußte er hier anfangs durch ziemlich mechanische Arbeiten seinen Unterhalt erwerben. Bald indes erregte er als Clavierspieler sowie durch die Composition mehrer anmuthiger Romanzen die Ausmertsamkeit des Publicums und der Kunstheroen. Schon im I. 1800 ward er Prosesson dem Conservatorium, wo er namentlich mit Cherubini ein inniges Freundschaftsverhältniß schloß, das für ihn von entschiedenem Cinfluß war. Eine Umarbeitung einer frühern Oper "Benjowsky", die jest als "Calise de Bagdad" in Scene ging, siel, sowie eine zweite Oper "Ma tante Aurore" so glücklich aus, daß sein Ruhm für immer gegründet war. Auf Himmel's Beranlassung ging er 1803 nach Petersburg, wo er mehre

ţ

1

3

1

į

Í

I

ø

3

Deern fchrieb, bie mehr ober minber Beifall fanden, jedoch über ben nachften Areis ihrer Be-Kimmung nicht hinausbrangen, etwa "Les voitures versées" ausgenommen, die später umgearbeitet in Paris gur Aufführung tam. Aus biefer Beit find überhaupt nur einige milifairifche Musifftude und die Chore zu Racine's "Athalia" von Bedeutung. Dbschon er sehr balb jum taiferlichen hoftapellmeifter ernannt murbe, fo fah er fich boch-bes ftrengen Rlimas wegen, das feiner Gefundheit nicht zusagen wollte und namentlich auf seine Augen sehr nachtheilig wirkte, genothigt, seine Stellung wieder aufzugeben und nach Paris jurudju-Ethren. Sier nun trat et 1812 mit "Jean de Paris" und 1813 mit "Le nouveau seigneur du village" hervor, von benen namentlich bie erftere Oper einen fo entschiebenen und nachhaltigen Erfolg hatte, bag fie jum ftehenden Opernrepertoire wol aller nicht gang unbedeutenber Buhnen fich zählen barf. Gleichwol wollte es ihm lange Zeit nicht gelingen, sich eine gunflige Lebensstellung zu sichern, und schon hatte es bas Ansehen, als habe ber Unmuth alle Rraft B.'s gelahmt, als er an Mehul's Stelle Die Direction Des Confervatoriums erhielt. Die Opern "Le chaperon rouge", La dame blanche", "Deux nuits" waren Beugen seiner noch frifchen Erfindungofraft. Seit 1829 hatte ihn eine Krankheit erfaßt, deren Opfer er nach mancherlei Bechfel murbe. Er ftarb auf feinem Landhaufe Jaren bei Paris am 9. Dct. 1834. Sein Herz wurde in seiner Baterstadt beigesest und ihm daselbst ein Denkmal errichtet.

Bopen (Herm. von), preuß. Kriegsminister, ein ausgezeichneter echt populairer Mann, ftammt aus einer altabeligen Familie und ift in ber Mitte bes 3. 1771 ju Kreusburg in Oftpreußen geboren. Gein Bater starb als preuß. Dbriftlieutenant. Rachbem er im alterlichen Hause seine erste Erziehung erhalten hatte, trat er am 7. Apr. 1784 als Gefreiter Corporal in bas Infanterieregiment Anhalt und flieg auf ben verschiebenen Stufen bes Dienstes 1799 bis zum Stabscapitain. In biefe Zeit fielen für ihn bie wichtigsten geistigen Bewegungen, die für feine ganze Zufunft von bem bedeutendfien Erfolge waren, einmal durch das Studium der Werke Friedrich's II. und die Nähe des großen Kant in Königsberg, bann burch ben Krieg in Polen von 1794, wo B. bis in bie Mitte bes J. 1796 als Abjutant bes commandirenden Generals von Günther den belehrenden Umgang beffelben in einem folden Mage genoß, daß er fich mit Recht als beffen militairischer Schüler betrachten konnte und die größte Befugnif hatte, fpater "Erinnerungen aus dem Leben Bunther's" (Berl. 1834) zu schreiben. Als Stabscapitain verfaßte er 1799 seinen Auffaß über die militairischen Gefete, die erfte Grundlegung zur humanern Behandlung der gemeinen Goldaten, neum Sahre früher als Scharnhorst und Gneisenau, und als der Arieg Preußens mit Frankreich brobte, gewann eine von ihm auf höhere Beranlaffung eingereichte Schrift über den zu erwartenden Rrieg die Aufmertfamteit bes Ronigs fo fehr, bag er beim Ausmarich gegen die Franzofen als Dffizier à la suite ben Ronig in bas Felb begleitete. In ber Schlacht bei Auerstabt am Aufe verwundet, fand er in der von Stein'schen Kamilie zu Beimar die gastlichste Pstege und Berftellung, fodaß er wieder nach Preußen zur Armee des Königs gelangen konnte, wo er zum wirklichen Capitain in der Armee avancirte, im Jan. 1808 dem Generalstabe attachirt und schon am 31. Jan. deffelben Jahres zum Major befördert ward. Bereits vor dieser Ernennung und gleich nach bem tuffter Frieden war B. von Scharnhorft zu ben Arbeiten ber militairifchen Reorganisationscommission gezogen worben und bestand ben ichweren Rampf mit ben Berfechtern bes abgelebten Alten. 3m 3. 1810 erhielt er als Director ber erften Divifion im Rriegebepartement ben Bortrag in Militairangelegenheiten bei bem Ronige und trennte fich mit Schmerz von biefer fegensreichen Thatigkeit, als 1812 bas Bunbnig mit Frankreich zu Stande kam, er aber nicht unter Napoleon dienen wollte. Als Oberst am 11. Marz 1812 entlassen, ging er nach Russand. Aber kaum nach einem Sahre kand er sich in Breslau beim Könige wieder ein und fah in patriotischer Begeisterung Das fich verwirkliden, was er feit fechs Sahren weislich vorbereitet hatte. Er ward Oberst im Generalftabe, bann Chef bes Generalftabe im britten Armeecorpe und wohnte nun allen Schlachten bei Ludau, Großbeeren, Dennewis, Leipzig, zur Befreiung hollands, bei Laon und Paris bei, nachdem er schon am Ende des Jahres Generalmajor geworden. Rach dem Frieden von Paris trat er als Geh. Staats- und Ariegeminister an die Spise ber Militairangelegenheiten in Preußen und eine Reihe organischer Gefete, unter denen wir nur das Gefet vom 3. Sept. 1814 über die allgemeine Berpflichtung zum Kriegedienfte erwähnen, bezeichnete seine praktifche

Digitized by Google

heit dum Bohl bes ftehenden Beers und der Landwehr, deren Bater und Befchuser er Bum Dant bafür beforberte ihn ber Ronig 1818 jum Generaliteutenant. Als abet i eine Principienfrage über bas Befen ber Landwehr fcwebte, brachte B. als Mitflifter ben fich ihr jum Opfer, indem er feine Dimiffion aus bem toniglichen Dienfte nach-:, und dadurch bewirkte, was fein Bleiben nicht vermocht hatte. Am Beihnachts-1819 erhielt er den Abschied mit Penkon und jog fich nun in die Rube des Privat-8 zurud, wo er 21 Jahre lang der Gegenstand der allgemeinsten Berehrung und ein ipunkt patriotischer Gebanken blieb. Geschichte und Poeffe erheiterten und beschäftign; hiervon zeugen bie "Beitrage jur Kenntnif bes Generals von Scharnhorft" (Bert. ) und die Gegenschrift gegen Sangwig's Memoiren in ber "Minerva" (Det. 1837), fehr intereffante Schriften, und ber jum 3. Febr. 1838 gebichtete Gefang "Der fen Losung", der zum Nationalliede geworden ist. König Friedrich Wilhelm IV. berief ch nach feiner Thronbesteigung 1840 B. wieder in den Staatsrath, gab ibn als ben inder der Landwehr" noch vor der hulbigung dem activen Rriegsdienste zurud und erhob im General ber Infanterie. Am 1. Mart 1841 ward B. Geh. Staate- und Ariegsmininb feinem frühern Patente nach Chef bes Staatsministeriums, auch 1842 Inhaber bes Infanterieregiments, beffelben, in welchem er 1784 feine erften Dienftjahre gethan Als Minifter hat B. Die Lebenbigfeit und Geiftesfrifche, welche bas Ergebnif der erübung und Studien find, bereits burch eine Anzahl wichtiger Ginrichtungen bewährt. e Thatigkeit ist jugenblich energisch und rastlos, große Reisen an die östlichen und west-Grenzen bes Staats haben ihm überall eigene Anschauungen und bie zweckbienlichften el an die Sand gegeben. Endlich ift B. auch recht eigentlich ein Mann bes Bolts und Bolfe geliebt; bas Chrenbürgerrecht, welches ihm ber Magistrat von Berlin im Jan. 1843 eichte, war ein aufrichtiges Betenntnif ungefchminfter Sochachtung und Berehrung. Boper (Aleris, Baron be), einer ber ausgezeichnetften Chirurgen Europas, geb. am 30. 1757, nach Andern aber 1760, ju Ugerche in Limoufin, von armen Altern, arbeitete inige Jahre bei einem Rotar, ehe er sich ber Chirurgie zuwenbete, ber er sich seit 1779 ber Leitung bes berühmten Default mibmete, ben er bei feinen anatomischen Arbeiten ftuste. 3m 3. 1787 murbe er Bunbargt an der Charite, bann Profeffor der Chirurgie pater ber Minit an ber Ecole de santé. Seit 1804 erfter Bunbargt bes Raifers, ber uch baronifirte, begleitete er benfelben auf feinen Reifen. Nach der Restauration wurde ofeffor der praktischen Chirurgie an der Universität zu Paris und erfter Bundarzt an harité, 1823 consultirender Bundarat des Königs und 1825 Mitglied des Instituts. arb am 25. Nov. 1833. Seine vorzüglichsten Werke sind ber "Traité complet d'ana-:"(4 Bbe., Par. 1797-99 und öfter) und "Traité des maladies chirurgicales et des itions qui leur conviennent" (8 Bbe., Par. 1814—22). Deutsch wurden seine Berke bem Titel "Bollftanbiges Sandbuch ber Chirurgie" von Textor bearbeitet (11 Bbe., te Aufl., Burab. 1834-41). Bon 1798-1817 feste er mit Rour und Corvifart Journal de médecine, chirurgie et pharmacie" fort; auch finden sich von ihm viele el im "Dictionnaire des sciences médicales". - Sein Sohn, Philippe de B, ift am hospital St.-Louis' zu Varis. — Ein anderer berühmter Arzt gleiches Namens, 1 Bapt. Ricolas B., geb. zu Marfeille am 5. Aug. 1693, genoß im 18. Jahrh. einen n Ruf wegen seiner Behandlung epibemischer Arankheiten. Auf feinen Reisen im it hatte er vielfache Beobachtungen über die Natur der Pest gesammelt, die er in der itation des anciennes opinions touchant la peste" (Marfeille 1720) veröffentlichte, the fid feine, Relation historique de la peste à Marseille" (Roln 1721) anschlieft. — 1 Bapt. be B., Marquis b'Argens (f. b.).

Boper (Zean Pierre), Erpräsident der Republik Haiti, geb. am 2. Febr. 1776 zu au-Prince unter den Mulatten der franz. Colonie S.-Domingo, kam sehr jung nach breich, wo er sich europ. Bildung erwarb und 1792 Militairdienste nahm. Er wurde sehr Bataillonschef in der Gleichheitslegion und focht dei der Invasion der Englander auf C.ingo gegen dieselben. Nach der Ginnahme von Port-au-Prince folgte er den franz. Comen Santhonar und Poverel nach Jacmel, schloß sich dem Mulattenhaupte, General Rian und nahm an allen glanzenden Unternehmungen desselben gegen die Englander rühm-

Ì

1

İ

1

Ì

ļ

l

ı

lichen Antheil. Ale die Schwarzen unter Touffaint-l'Duverture gegen die Farbigen und Bei-Ben augleich auftraten, focht er nochmals unter Rigaub und mußte nach ber Rieberlage ber Farbigen mit demfelben zugleich die Infel verlaffen und in Frankreich Zuflucht fuchen. Won hieb Behrte er 1802 mit ber Expedition des Generals Leclerc in fein Baterland jurud, tampfte an-Kanglich gegen die Infurrection der Schwarzen, fah aber fehr bald ein, daß man nicht allein auf Die Unterbrudung ber Reger, fonbern auch ber Farbigen ausging. Bahrenb Rigaub nach Frantreich gurudtehrte, trat beshalb B. in die große Berbinbung, Die den 3med ber Bereinigung beiber Racen und einer vollftanbigen Befreiung ber Colonie hatte. Dit Pethion trat er nach ber Thronbesteigung bes Regers Deffalines an die Spibe ber Farbigen; Beibe halfen mit Chriftoph 1806 ben blutigen Tyrannen flurgen, verließen aber beffen Sache, als fie faben, daß diefer fich felbft jum herricher machen wollte. Pethion fliftete jest im weftlichen Theile der Infel eine unabhängige Republit, und B. machte fich ihm babei burch fein Talent und feine militairifchen wie abminifirativen Kenntniffe unentbehrlich, sobaß er von bem neuen Prafibenten mit ber Commanbantur ber Sauptftabt Port-au-Prince und ber Burbe eines Generalmajors der Armee bekleidet wurde. Er fuchte als folcher jeine Truppen europaisch zu biscipliniren, schlug mehr als einmal die roben schwarzen Horben Christoph's gurud, rettete Port-au-Prince baburch vor bem brobenben Untergange und wurde wol mit Recht vom flerbenden Dethion am 29. März 1818 bem Bolte als fein würdigster Nachfolger empfohlen. B. ward hierauf auch einmuthig zum Prafibenten ber Republit erwählt. Er ordnete das Finanzwefen berfelben, fammelte einen Schas, verbefferte die Berwaltungen und ermunterte Runfte und Biffenschaften. Er vereinigte nach bem Tode Chriftoph's 1820 ben monarchischen Theil der Infel mit der Republik, 1821 das öftliche, unter span. Derrschaft gebliebene Bebiet und betrieb die Unabhangigfeitberflarung bes jungen Staats von Seiten Frankreichs, die auch 1825 um den Preis von 150 Mill. Francs Entschädigung erfolgte. B. verwaltete von nun an die Republik mehr als 15 Jahre im tiefften Frieden, zog sich aber burch feine Politit, bie ziemlich eigenmächtig und auf die Unterbrudung ber Schwarzen zu Gunften feiner Race, ber Farbigen, gerichtet gewesen zu fein scheint, viele verborgene und heftige Feinde zu. Diefe Feinbschaft trat enblich zu Anfange von 1843 in der Opposition ber zweiten Rammer hervor, und B. fab fich veranlaft, ben heftigften Rebner gegen feine Berwaltung, ben Bertreter ber Proving Aug-Canes, Ramens Dumeille, mit Gewalt austreiben zu laffen. Durch Biederermählung tehrte Dumeille triumphirend zuruck, worauf B. die Autorität der Kammer fast auf Richts zu reduciren wußte. Bu Dumeille's Anhangern gehörte auch Rivière-Berard, ber Dberbefehlshaber ber Artillerie; biefer jog bie Truppen an fich, nahm Aur-Capes mit Gewalt, wendete fich in ber Mitte Marg 1843 gegen ben Gis der Regierung, und die Einwohner von Port-au-Prince thaten nichts für ihren Prasidenten. B. erkannte auch bald die Nuslofigkeit jeder Anftrengung, flüchtete am 13. März mit ungefahr 30 feiner Anhanger auf ein engl. Kriegsschiff, bas ihn nach Zamaica brachte, und übersandte dem permanenten Ausschusse des Senats eine Abresse, in welcher er seine Berdienste um die Republit aufzählte, sein Amt nieberlegte und sich zu einem freiwilligen Oftracismus verurtheilte. Aus der Proclamation der provisorischen Regierung ift zu ersehen, daß er das Opfer feiner ariftotratischen Politit wurde, Die fich jeboch, nachdem fie Die Dberhand gewonnen, gegen die besiegte Partei sehr maßig benahm. (S. Saiti.) B. gilt für ben eigentlichsten Repräsentanten der Mulattennatur; er ist listig und verschlagen, dabei beharrlich und von guvorkommenden Sitten, gegen Untergebene graufam.

Bople (Robert), ein berühmter brit. Naturforscher mit theosophischer Tenbenz, war in Irland 1626 geboren, der siebente Sohn des Grafen Richard von Cork. Seine Studien machte er vorzüglich in Genf unter der Leitung eines Franzosen. Rach dem Tode seines Baters zum Besit eines beträchtlichen Vermögens gelangt, beschäftigte er sich zuerst auf seinem Landgute, dann in London mit Physik und Chemie. Wie Baco hielt er den Weg der Ersahrung für den einzig zuverlässigen, um die Wahrheit zu sinden, und unausgesetzt stellte er neue Versuche an. Er verbesserte Guericke's Luftpumpe und machte mit Hulfe derselben mehre wichtige Entdedungen; auch verdankt man ihm die erste genaue Kenntnis von der Einsaugung der Luft bei den Vertalkungen und Verdrennungen und von der Zunahme des Sewichts der Metalloryde; überhaupt war er der Erste, der die chemische Beschaffenheit der

Luft in ben Bereich feiner Forschungen jog und fo ber Borlaufer eines Mayor, Sales, Cavenbish und Prieftlen. Dabei befag er eine lebhafte, bewegliche, ju überspannten Sbeen fich hinneigende Phantafie. Der Ginflug ber Lecture des "Amadis von Gallien" aus fruber Jugend blieb felbst in feinem wissenschaftlichen Wirten sichtbar. Seine natürliche Schwermuth ward durch mehre Ereigniffe vermehrt. So machten der Anblid ber Rarthause au Grenoble, die Bilbheit ber Gegend und bas einsiedlerische Leben ber Monche einen tiefen Ginbrud auf ihn. Der Teufel, wie er behauptete, hatte ihm Zweifel gegen einige Sauptlehren ber Religion eingeflößt, und biefer Buftand war ihm fo unerträglich, bag nur die Furcht vor ber Solle ihn am Gelbsimord hinderte. Um fich im Glauben ju ftarten, las er die heiligen Schriften in ben Urfprachen, und feine baburch gewonnene Überzeugung legte er theils in theologischen Schriften, theils in wohlthatigen Sandlungen au Tage. Er fliftete offentliche Lehrvortrage jur Erhartung ber Lehrfage ber driftlichen Religion, welcher Stiftung man die fconen Reden Sam. Clarte's über bas Dafein Gottes verdankt; auch beforberte er bie Miffionsanstalten in Indien und ließ die Bibel auf feine Kosten ins Trifche und Galifche überfegen und drucken. Dit feinen befestigten religiöfen Grundfagen verband er die reinften Sitten, eine feltene Befcheidenheit, Bohlthatigkeit und Uneigennüßigkeit. Er ftarb zu Lonbon 1691 und ward in ber Bestminfterabtei begraben. Geine gesammelten Berte gab guerft Birch heraus (5 Bde., Lond. 1744, Fol.).

Bonneburg, ein freiherrliches, in bem einen 3meige grafliches Gefchlecht, welches man bon einem Bruderesohne des Grafen Siegfried von Bomeneburg zu Rordheim, geft. 1144, ableitet, der das Schlof Bonneburg unweit Efchmege von Raifer und Reich zu Lehen trug, melches feine Nachkommen 1460 als ein heff. Reichsafterlehn annahmen und noch besitzen. Im 13. Sahrh, theilte fich biefes Gefchlecht in bie weiße und fcmarge Fahne, die fich fpater in fehr viele Linien trennten, die in Beffen, Sachsen, Franten, Baiern, Schwaben, am Rhein, Weftfalen und in ben Rieberlanden reich begutert maren. — Ludwig von B. von der fcmargen Fahne, geft. 1536, ber Stammvater bes noch jest in vielen Linien blubenden Baufes, mar Landhofmeifter in Beffen und Bormundichafteregent mahrend ber Minderjahrigkeit des Landgrafen Philipp des Grogmuthigen. — Giner feiner Cohne, Georg von B., geft. 1564, ftand ale heff. Gefandter bei Rarl V. in großem Ansehen und machte fpater zwei Reifen in bas gelobte Lanb. — Sigismunb von B. von ber weißen Fahne, geft. 1566, war Geh. Rath Philipp des Grofmuthigen und mahrend deffen Gefangenschaft Statthalter von Riederheffen. - Ronrad von B., auch ber fleine Beffe genannt, geft. 1567, ber Stifter der 1816 erlofchenen Linie, die fich Bommelberg nannte, machte fich einen berühm. ten Namen burch bie Eroberung Roms im 3. 1527. — Joh. Chriftian von B. von der fcwarzen gahne, geft. 1672, war in feinem 23. Sahre heff. Geb. Rath, bann Gefanbter bei ber Ronigin Christine von Schweben, fpater Beb. Rath und Rammerer ber Rurfurften von Mainz und von der Pfalz. Er ward zu allen diplomatischen Verhandlungen damaliger Zeit zugezogen und fand mit allen berühmten Mannern feiner Zeit in Berbindung. Gein Briefwechsel mit Prufchent wurde von Struve 1706, ber mit Dieberich von Meelführer 1703 und der mit Conring von Gruber 1745 (2 Bbe.) herausgegeben. Bei ihm bekleibete Leibnis bis zu dessen Tode die Stelle eines Privatsecretairs. — Gein einziger Sohn Phil. Bilh. Graf du B., geft. 1716, ber ben Domcapiteln ju Maind, Trier, Speier und Burgburg angehörte und zu Gunften seines Berwandten, des Grafen Franz Lothar von Schönborn, bei ber Bahl auf den kurfürstlichen Stuhl verzichtete, erlangte später vom Kaiser die Erneuerung ber alten reichsgraflichen Burbe feines Gefchlechts. - Rarl von B., geft, 1738, beff. Generallieutenant, nahm in ber Schlacht von hochftabt am 14. Aug. 1704 ben frang. Marschall von Tallard gefangen, wofür er von der Königin Anna von England aus der Dand Marlborough's einen golbenen, mit Ebelfteinen geschmudten Degen erhielt. - Die im Furfeenthum Rorvei beguterte Linie Bommelburg murbe burch ben Bruber bes Fürftabte hermann von Rorvei, geft. 1504, gestiftet, ber ihm die Besigungen des ausgestorbenen Gefchlechte von Boffefen ertheilte.

Boz, f. Didens (Charles).

Braade nennt man eine burch überfcwemmung nach einem Deichburchbruche, gemeiniglich nabe hinter bem Durchbruche entflandene große Bertiefung, Braadbeich ben von Bluten durchbrochenen Deich und Braadmann ben Gigenthumer bes Lanbes, in

welchem die Braade eingeriffen ift.

Brabanconne heißt der patriotische Gesang der Belgier, der während der Revolution im Sept. 1830 auffam und unter dessen Anstimmung sich die Insurgenten begeisterten. Ein junger franz. Schauspieler, Namens Jenneval, zur Zeit der Insurrection Mitglied des Theaters zu Brüssel, war der Verfasser des Liedes; componiert wurde es von dem Sänger Campenhout. Jenneval siel in einem Gesechte mit den Hollandern bei Verchem; seiner Mutter wurde von Belgien eine Pension von 2400 Francs bewilligt; Campenhout erhielt vom Könige Leopold eine goldene Dose und wurde zum Director der königlichen Kapelle ernannt. Jeder Vers der Brabanconne endigt sich mit dem Restain "La mitraille a brisé l'orange — Sur l'arbre «de la liberté."

Brabant ift die centrale Landschaft des holland. - belg. Tieflandes, welche in einer Raumbebeckung von 204 DM. von ben linken Ufern ber Baal bis zu ben Quellgegenben ber Ople und von ber Maas und den limburger Ebenen bis gur untern Schelde reicht. Sie bilbete im Mittelalter ein eigenes herzogthum und zerfällt gegenwärtig, zwifchen bem Konigreiche Solland und Belgien getheilt, in die brei Provingen: 1) bas holland. Rord brabant, mit 921/2 DM., 2) die belg. Proving Antwerpen, mit 511/2 DM., und 3) das belg. Sudbrabant, mit 60 DR. Das Land wird von einer nordweftlich fanft abgedachten Chene eingenommen, die im Norden von Saide- und Sumpfftreden, d. B. bem gehn Stunden langen und ein bis brei Stunden breiten Peel, erfüllt ift, und im Suden in die leicht hugeligen Formen der Borftufen des Ardennenwalds übergeht, woselbst der Bald von Soigne als die ausgebehnteste Walbung erscheint. Das Gebiet der Maas im Norden, bas der Schelbe im Suben bewäffert den Boben reichlich. Ranale, darunter ber Sub-Wilhelmskanal und ber von Breda, beleben den Binnenvertehr im Norben, die bei Lowen concentrirten Gisenbahnen im Suben. Unter ben Ginfluffen eines norblich zwar feuchten, im Allgemeinen aber gefunden und milben Klimas unterflügt eine große Fruchtbarteit des Bodens Aderbau und Biehjucht, als Sauptbeschäftigungen der Bewohner, in vortheilhaftefter Beife. Sierzu gefellt fich die allgemeine Berbreitung einer fleifig gepflegten und befonders im Suben ichon vor Altere blubenden Industrie, welche bem ausgebreitetsten handel reiche Quellen bietet und besonders in den Fabrikaten der Leinen- (brabanter Spiken), Baumwollen-, Tuch- und Lederwaaren Ausgezeichnetes liefert. Die Bewohner find im Norden hollandischen, in der Mitte flamifchen und im Guben mallonischen Stamme, und im Berhaltniffe wie von Guben nach Norden bas Uberwiegende ber katholischen Religion abnimmt, nimmt die geistige Bilbung immer mehr zu.

Die Römer lernten unter Cafar die Bewohner B.s als ein Mischvolk von Germanen und Relten tennen. Unter ben verschiebenen Stammen leifteten namentlich die Menachier zwifcen Rhein, Maas und Schelbe, als bas machtigfte und kriegerischste, tapfern, wenn auch endlich vergeblichen Biderftand gegen die rom. Unterjochung, durch welche biefer Theil Niederbeutschlande der Provinz Gallia belgica einverleibt wurde. Im 5. Jahrh. bemächtigten fich die Franken-B.6, im 6. wurde es bei der Theilung des Frankenreichs dem austras. Stammlande zugetheilt, im 9. mit Lothringen vereint und nach deffen Theilung im 3. 870 zu Frankreich geschlagen, von welchem es aber zu Enbe bes 10. Sahrh, wieber an Oft-Lothringen und fomit an Deutschland fiel. Mit bem Beginn bes 11. Jahrh. wurde es von Lothringen getrennt, als der Bergog Otto im J. 1005 kinderlos verstarb. Nachdem es hierauf mehre Grafen von den Arbennen bis jum 3. 1076 und Gottfried von Bouillon bis 1087 befeffen, verlieh es Raifer Heinrich IV. an Gottfried aus dem Geschlechte der Grafen von Lowen, deren Dynaftie bis dur Mitte des 14. Jahrh. daselbst herrschte. Schon 1186 erhielt Graf Beinrich I. von Friedrich Barbaroffa den Herzogstitel. Unter eigenen herzogen gewann das Land schnell an Macht und Selbständigkeit; boch war es vielfach in Fehde mit den Nachbarn und fehr schwankend in dem hinneigen zu Deutschland und zu Frankreich. Bon ben sechs herzogen von B., Beinrich I., II., III. und Johann I., II., find besondere merkwurdig Johann II., der Limburg mit B. vereinigte, und Johann III., der 1349 von Kaifer Karl IV. unter bem Namen der Brabanter golbenen Bulle das wichtige Privilegium freien Gerichtsstands erhielt, zufolge deffen fich feine Unterthanen vor teinem auswärtigen Gerichtsbofe

au ftellen brauchten. Mit Johann III. erlosch 1355 ber gräflich Lowen'sche Mannskamme und burch bas Bermachtnif feiner bis 1406 regierenben und mit Bengel von Turenburg vermählten Tochter Johanna fam B. an bas burgund. Saus und zwar zumächft an beren Grofneffen Anton von Burgund. Ale biefer in ber Schlacht von Agincourt 1415 gefallen und feine beiben Rachfolger, fein Sohn Johann IV. 1422 und beffen Bruber Philipp um 1430 kinderlos gestorben waren, wurde das Land als Erbtheil Philipp des Suten formlich dem burgund. Reiche einverleibt. Bei diefem blieb es jedoch nicht lange. indem es durch die Berbeirathung der Marie von Burgund mit Kaiser Maximilian an bas Saus Oftreich tam, fomit auch auf Rarl V. überging und von diesem seinem Sohne Philipp II. von Spanien übergeben wurde. Gegen bas Religionsedict bes Lettern und Alba's Graufamteiten emporte fich B. bald; aber nur der norbliche Theil (Bergogenbufch) ertampfte feine Freiheit und murde 1648 unter bem Ramen ber Generalitätslande ber nieberland. Union eingereiht, wie sich in der Kolge auch Antwerpen und Recheln losriffen, mahrend Subbrabant bis 1714 ber fpan.-öftr. Linie verblieb. Beim Aussterben biefer Linie tam B. mit ben übrigen fublichen Drovinzen ber Niederlande an bas deutsch-oftr. Kaiferhaus zurud. Doch auch biefes konnte fich nicht lange eines ruhigen Befiges freuen. Als unter der Regierung Kaifer Joseph's II. ein heftiger Streit über die Auslegung der provinziellen Rechte, welche B. in her Joyeuse entrée (f. d.) besaff, entspann, in Folge deffen die Stände von B. und Limburg aufgehoben wurden, verfammelten sich die Brabanter eigenmachtig und sprachen fuhn die Trennung B.s von der Landeshoheit des Saufes Oftreich aus. Den Streit schlichtete nach Joseph's II. Tobe Leopold II. baburch, baf er ben Brabantern bie alten Borrechte jugeftanb. Bie icon 1746 bas offr. B. burch die Frangolen erobert, im Frieden zu Aachen von 1748 aber zurückgegeben worden war, fo ward es von ihnen 1794 von neuem erobert und im Frieden zu Campo-Formio 1797 mit Franfreich vereinigt. Das norbliche oftr. B. wurde nun Département des deux Nethes, das subliche Département de Dyle genannt. Als Rapoleon 1810 auch bas holland. B. mit bem franz. Reiche vereinigte, ward aus bemfelben nebft einem Theile von Gelbern das Département des bouches du Rhin gebilbet. In Folge bes parifer Friedens von 1814 und der Befchluffe des wiener Congreffes wurde B. ein Saupttheil bes Königreichs ber Nieberlande und bilbete die brei Provingen Nordbrabant, Antwerpen und Subbrabant. Die lestere mit der Hauptstadt B.6, Bruffel, war 1830 ber Berb bes belg. Aufftanbes und wurde in Folge beffelben, reich an Erinnerumgen vielfachen Berrichaftswechfels und blutiger Schlachten, bas Stammland bes neuen Ronigreichs Belgien (f. b.), mahrend Nordbrabant Solland verblieb.

Brache heißt ein Stud Land, bas einige Jahre hintereinander Fruchte getragen hat und nun ein Jahr unbestellt (brach) liegen bleibt, um mahrend bes Sommers mehrmals bearbeitet (gebracht) und für eine neue Berbftfaat vorbereitet zu werben. Sauptzweck der Brache ift Lockerung und Reinigung des Bodens von Untraut, Anschwängerung der Acterfrume mit den in der Atinosphare enthaltenen, bungenden Theilen und Bereicherung bes Bodens durch die Fäulnif der freiwillig hervorgesproßten und dann untergepflügten Gewächse; Nebengwed ift, bem Bieh eine durftige Beibe zu geben. Man macht daher auch einen Unterschied zwischen ganzer und halber oder De gebrache. Bei sener wird der Hauptzwell fast allein im Auge behalten, bei biefer bem Nebenzwede oft eine zu große Rudficht geschentt, inbem man fie erst spat im Sommer umbricht. Man hielt ehebem die Brache für unentbehrlich jum Fruchtbau, nach neuern Erfahrungen wird fie burch forgfältige Bearbeitung, zwedmafige Fruchtfolge und hinreichende Dungung bes Bobens überfluffig. Rur bann ftellt fich bie Brache noch ale nothwenbig heraus, wenn bie Dreefch- und Lugernefelber bei ber Roppelwirthichaft gleich nach bem Umbruch ju Bintergetreibe vorbereitet werben follen; wenn man ben Anbau der Winterolgewachse im Großen betreibt und wenn man fur die Schafbeerbe Beibeland braucht; boch muß man in diesem Falle den Brachader stete mit weißem Alee besaen. - Bradfrüchte werben folche Fruchte genannt, die man an die Stelle ber Brache fest. Man rechnet zwar bazu haufig alle landwirthichaftlichen Gewächfe, bie teine Salmfruchte find, g. B. Klee, Erbfen u. f. w., aber eigentlich kommt biefer Rame nur folchen zu, die wahrend ihres Bachsthums regelmäßig mehrmals behackt werben und beshalb eine die Brache erfezende Bearbeitung des Bodens möglich machen, wie die fogenannten Sackfrüchte, Rartoffeln u.f. w.

Eine fo beftellte Brache heift befommert, im Gegenfage ber reinen, b. i. unbeftellten, Brache. Co. Dreifelberwirthich aft.) — Brachmon at wird ber Juni genannt, weil man in

bemfelben gewöhnlich ju brachen pflegt.

İ

t

Brachmann (Luife Raroline), alserzählende und lyrifche Dichterin ruhmlichft befannt, wurde am 9. Febr. 1777 gu Rochlis geboren, die Tochter eines bortigen Kreissecretairs, bem fie 1787 nach Beifenfels folgte, wo berfelbe eine Anftellung als Beleitscommiffar bes thur. Areises erhielt. Ihr poetisches Talent wurde feit 1793 besonders burch die Bekanntichaft mit Novalis (Freiherrn von Barbenberg) geweckt, durch welchen fie mit Schiller in Berbinbung tam, ber querft 1799 einige ihrer Gebichte in bie "horen" und ben "Musenalmanach" aufnahm und fich fcon bamals über bie junge Dichterin fehr vortheilhaft aussprach. Bereits am 7. Sept. 1800 faßte fie, in Kolge jugendlicher Schwarmereien, ben Entichluß, fich bas Leben zu nehmen, fprang vom Corridor bes vaterlichen Saufes hinab, ohne fich jeboch tobtlich qu verlegen, genas langfam und lebte fobann in Beigenfels unter mehren harten Schickfaldfchlagen in filler Burudgezogenheit ben Dufen. Dit einem in Beigenfels fich aufhaltenben fungen Manne, ju bem fie 1820 eine ungludliche Reigung faßte, befuchte fie Bien und ließ fich überhaupt ju Schritten verleiten, welche bei Freunden und Bermandten teine Billigung finden konnten. Getäuscht in vorgespiegelten hoffnungen und nachbem ein Entsagungsfchreiben an den Gegenstand ihrer Liebe nicht die gehoffte Erwiderung fand, endigte sie bei einem Besuche in Halle am 17. Sept. 1822 zur Rachtzeit freiwillig ihr Leben in ben Fluten ber Saale. Sie war ale Dichterin und namentlich als ergahlende Schriftftellerin fehr pro-Ductiv und taum erfchien gur Beit ihrer Blute ein Tafchenbuch, welches nicht einen Beitrag von ihr aufzuweisen gehabt hatte. Ihre Erzählungen und Novellen sind anmuthig, gefühlvoll und unterhaltend, fpiegeln aber in ihrer mehr rubigen Saltung bie ercentrischen Empfindungen, die ihr Leben charafterifirten und ihren Tod veranlagten, burchaus nicht wieder; auch erheben fie fich nicht über bas gewöhnliche Maß ber Tafchenbuchnovellistit. Soher stehen ihre lyrifchen "Gedichte" (Lpd. 1800; neue Aufl., 1808), welche von lebhafter Einbilbungs-Eraft zeugen und rein und gut versificirt find, ohne beshalb auf Tiefe und Driginalität Anfpruch zu haben. Unter ihren Erzählungen und übrigen poetischen Arbeiten find zu nennen "Romantische Bluten" (Wien 1817), "Novellen und kleine Romane" (Lpg. 1819), "Schilberungen aus ber Birflichfeit" (Epg. 1820), "Berirrungen, ober die Macht ber Berhaltniffe" (Lpg. 1822), "Das Gottesurtheil" (Lpg. 1818), ein von Ab. Müllner eingeleitetes Rittergebicht in funf Gefangen , "Novellen" (Nurnb. 1822) und "Romantische Blatter" (Bien 1823). Thre "Auserlefene Dichtungen" (4 Bbe., Lpg. 1824; neue Ausg., 1834) gab mit einer Biographie und Charafteriftit ber Dichterin Schus heraus, benen Methusalem Muller "Auserlefene Erzählungen und Novellen" als fünften und fechsten Theil (LDz. 1825) hinzufügte.

Brachngraphie heißt die Runft, mit Abbreviaturen (f. b.) zu schreiben.

Brachntatalettifch, f. Rataleris.

Brachplogie nennt man überhaupt die gedrängte Kurze in dem Ausbrucke der Borftellungen burch Worte, vorzugeweise aber diesenige rhetorische Figur, nach welcher ein zur Darstellung eines Begriffs oder Gedantens erfoderliches Clement nur scheinbar ausgelaffen ift, indem daffelbe auf irgend eine Weise im Sage verstecktliegt. (S. Ellipse.) Besonders

reich an folden Brachplogien ift bie griech. Sprache.

Bracteaten, Dohlmungen ober Blechmungen aus meist fehr bunnem Silberblech, b. i. Blech, ist eine neuere Benennung für die Müngen aus meist sehr bunnem Silberblech, bie vom Ende des Il. die zum Ausgange des 14. Jahrh. in Deutschland vorzüglich in Gebrauch waren und für gewöhnlich denarii oder Pfenninge genannt wurden. Sie sind wol schwerlich nach dem Muster der byzantin. hohlmunzen geprägt, sondern entstanden aufganz natürlichem Bege aus den immer dunner geschlagenen sogenannten Denaren; im 11. und zu Anfange des 12. Jahrh. haben sie auch, wie diese, zweiseitiges, obwol wegen ihrer Dunne, ziemlich unbeutliches Gepräge; von da ab wurden sie so dunn, daß sie nur einseitig ausgeprägt werden tonnten. Man hat dieser Münzgattung ziemlich allgemein besondern Kunstwerth abgesprochen; doch mit Unrecht, denn eine große Anzahl Bracteaten aus dem 12. und 13. Jahrh. zeigt eine sehr bedeutende Kunstseritgeit und Zierlichkeit im Stempelschittt. Die früher sehr verbreitete Ansicht, daß man die Bracteaten mit hölzernen Stempeln geschlagen habe, ist



längst widerlegt. Rach der Mitte des 13. Jahrh. wurde das Gepräge schlechter und endlich fo roh, baf man fich taum eine ungeftaltetere Dunge benten tann. Die Große ber Dunze ift febr verfchieben; gewöhnlich ift fie von Bier- ober Achtgroschenftudgroße, obgleich auch unförmliche Bracteaten von der Größe eines Zweithalerstück vorkommen, wie 3. 23. in Sachsen und Thuringen am Ende des 13. Jahrh.; in andern Ländern dagegen wurden fie im Berlaufe ber Zeit immer kleiner, und man hat die Bracteaten von Sechser- und Dreiergröße, welche lettern man öftere vorzugeweise Dohlmungen genannt hot. Die Bracteaten find durchgangig bald in feinerm bald in geringhaltigerm Gilber ausgeprägt; mur in Danemart hat man'einige wenige Bracteaten in Golb, nirgend in Aupfer aufgefunden. Shren Ursprung haben die Bracteaten nach der wahrscheinlichsten Ansicht in Thuringen am Barge genommen, und ihr Gebrauch beschränkte fich meift auf bas mittlere, nordoftliche Deutschland und Polen; weniger haufig finden fie fich im fublichen Deutschland und felten nur in Danemart, Schweben u. f. m.; Italien, Frankreich, Spanien und andere Lander tennen fie gar nicht. Mit dem Anfange bes 14. Jahrh. hörten in Sachsen und balb darauf auch in ben benachbarten Lanbern, ale in Freiberg Grofchen geschlagen wurden, die größern Bracteaten auf; die kleinern Bracteaten ober Sohlmungen verschwanden aber in Sachsen erft im Anfange bes 16., im Braunschweigischen gar erft in ber Mitte bes 17. Jahrh. Die Anzahl der Bracteaten ist nach aller Bermuthung sehr groß, da wegen ihrer großen Zerbrechlichteit mit jedem Sahre die alten eingezogen, zerbrochen, eingeschmolzen und neue geprägt zu werben pflegten. Größere Aufmertfamteit hat man bem Sammeln und Befchreiben biefer Munggattung erft in neuefter Beit gewidmet; bie altern Berte von Dlearius, Chr. Schlegel, Leuckfeld, Schmid, Dic. Seelander u. A. haben einzelnes Gute neben vielem Falfchen; weiter forberten die Bracteatenfunde die neuern Berte von B. G. Beder, "Iweihundert feltene Mungen bes Mittelalters" (Epg. 1813, 4.) und vorzüglich von Raber, "Berfuch über die Bracteaten" (Prag 1808, 4.).

Brablen (James), unter ben Aftronomen, die fich burch feine und genaue Beobachtungen auszeichneten, einer der erften, geb. 1692 zu Shireborn in England, hatte zu Drford Theologie flubirt und war bereits als Pfarrer angestellt, als seine Reigung zur Astronomie das Übergewicht gewann. Ein Dheim unterrichtete ihn in ben Anfangegrunden der Mathematik, und in Folge großen Fleißes wurde er icon 1721 Profesor ber Aftronomie zu Orford. Im 3. 1727 machte er feine Entbedung über bie Abirrung bes Lichte (f. b.) befannt. Aber so bedeutend auch die Genauigkeit in den aftronomischen Beobachtungen durch diese Entbedung beforbert wurde, so entgingen boch bie noch bleibenben, wiewol fehr geringen Unterschiede B.'s Beobachtungsgeifte nicht. Er verfolgte sie 18 Sahre lang mit bewundernswürdiger Beharrlichteit und fand endlich, daß man fie vollfommen erklart, wenn man der Erdachfe eine geringe ichwantende Bewegung beilegt, welche nicht mit berjenigen zu verwechseln ift, die bas fogenannte Borruden ber Nachtgleichen zur Folge hat, von ber Birtung bes Monbes auf bie von der Rugelgestalt abweichende Erde herrührt und baher genau in der Umlaufszeit der Mondeknoten, b. h. in etwa 18 Jahren, vollenbet wird. Er nannte dies das Banten ber Erbachse (f. Rutation) und machte die daher entstehende scheinbare Bewegung ber Fipfterne mit ihren Gefegen 1748 befannt. Schon 1726 hatte er in einer Abhanblung gezeigt, wie man mittele ber Berfinfterung bes erften Jupiterstrabanten bie Langen meffen tonne. Nach Hallen's Tode erhielt er 1741 die Stelle eines königlichen Aftronomen und bezog die Sternwarte von Greenwich, beren Beobachtungsapparat burch feine Sorgfalt lanfehnlich vermehrt wurde. Sier verlebte er den Reft feiner Tage ohne andern Bertehr als mit bem himmel. Er ftarb am 13. Juli 1762. Aus feinen hinterlaffenen Sanbichriften gaben Society die "Astronomical observations made at the observatorium at Greenwich 1750-62" (2 Bbe., Orf. 1798-1805, Fol.) heraus, aus benen man Taufende von Beobachtungen ber Sonne, bes Monbes und ber Planeten gezogen ibat, bie, geschickt miteinander verbunden, in die aftronomischen Tafeln Genauigkeit gebracht haben, und Rigaud "Miscellaneous works and correspondence" (Drf. 1832, 4.)

Braga, die Sauptstadt der portug. Proving Entre-Minho-e-Douro, mit 20000 C., ift eine fehr alte, auf einer Anhöhe am Flusse Efte gelegene Stadt, der Sie eines Erzbifchofe, bes Primas von Portugal und eines Domcapitels. Sie hat reigende Umgebungen besonders

am nahgelegenen Flusse Cavado, wird durch ein Castell beherrscht und enthält mehre anseshnliche Pläße, eine an historischen Monumenten reiche Domkirche, einen großen, erzbischöslichen Palast, ein Seminar und ein Collegium. Ihre Bewohner sind sehr betriebsam; sie beschäftigen sich mit Wachsbleichen, Talge und Wachslichtergießen, fertigen Messer, Rägel, Leinwand, Hüte und Sewehre und treiben Viehhandel. An die Zeit der Römer erinnern noch mancherlei Alterthümer, z. B. die Ruinen eines Tempels, eines Amphitheaters und einer Wasserleitung. Unweit der Stadt liegt auf einem Hügel das berühmte Kloster Sanctuario do dom Jesus do Monte. B. ist eine althispanische Stadt und führte zur Zeit der röm. Herrschaft den Namen Bracara Augusta. Nachdem die Sueven den Römern Lustanien entrissen hatten, wurde sie von deren Herrschern zur Hauptstadt ihres Reichs erhoben. Auf dem Concil zu Bracara im J. 563 schworen die Sueven sammt ihrem König die bisherigen arianischen Regereien ab und nahmen die Lehren der katholischen Kirche an. Nach dem Untergange des suevischen und westgothischen Reichs gerieth B. in die Hände der Araber, denen es 1040 durch die Alteastilier wieder entrissen wurde, worauf es später nach der Existung des portug. Königsthrons an das Haus Burgund und somit an die Krone Portugals kam.

Bragança ober Bragan, die hauptstabt ber portug. Provinz Traz-os-Montes, liegt in einer fehr angenehmen, weinreichen Gegend am Fervença, einem Zususse des Sabor, und hat 6000 E. Sie ist mit Mauernumgeben, hat zwei, zum Theil verfallene Castelle, von benen das eine das Stammschlof der herzoge von Braganza ist, mehre Kirchen und Klöster, eine Nitterakademie und einige Anstalten der Wohlthätigkeit. Die Einwohner treiben Seidenhau, Taffet- und Sammtweberei und verfertigen auf Zwirnmuhlen gezwirnte Seide.

Bragi, ein Sohn Obin's und ber Frigga, ift nach ber Afenlehre (f. b.) ber Gott ber Berebtsamkeit und Dichtkunst; auf seiner Zunge sind der Rebe Runen eingegraben, sodaß nie Geistloses über seine Lippen kommen kann; nach ihm heißt die Dichtkunst Bragur. Dargestellt wird er nicht wie Apollon in Junglingsgestalt, sondern als Mann mit langem Barte. Seine Gattin ist Idunna (f. d.). Mit Hermode empfängt er die nach Walhalla kommenden Helden. Zum Gedächtniß der Todten trank man aus dem B. geweihten Trinkhorn, Bragafull genannt, auf welches auch Gelübbe geleistet wurden.

Brabe (Magnus, Graf), schwed. Generalabjutant und Generallieutenant, Chef bes Generalstabs, Reichsmarschall, Kangler und Dberhofftallmeister, geb. 1790, stammt aus einem uralten Gefchlechte, bas bem ichweb. Throne mehre Fürsten gegeben hat, die heilige Brigitta unter seinen Ahnen zählt und in der Abelsmatrikel die erste Stelle einnimmt. Diefem Gefchlechte gehorte ber große Dehr B. an, geb. 1602, ber unter ber Konigin Chriftine ben Bohlftand Finnlands ichuf und im höchften Ansehen 1680 verftarb. Der Großvater bes Grafen, Erich Graf B., geb. 1722, wurde als berUrheber einer royalistischen Berfdmorung auf Befehl ber Reichsftande 1756 enthauptet; ber Bater bagegen genoß bas Bohlwollen des Konige Rarl's XIV. Johann in hohem Grade, bas diefer in gefteigertem Dage auf ben Sohn vererbte, der mit schnellen Schritten gu ben hochften Burden des Reichs fich emporfcmang. Stets in ber nachften Umgebung des Ronigs, auch auf der fleinften Reife, benuste er Deffenungeachtet fruher nur felten feinen Ginflug bei bemfelben, indem er bem Rriegemefen, welches unter feiner Leitung fieht, fich mit vielem Gifer wibmend, fich jeber Ginmifchung in andere Angelegenheiten enthielt. Erft feit 1826 nahm er im Beheim einen entschiebenen Theil an den wichtigften Staatsangelegenheiten. hatte es ihm fcon vorher bei feiner vertrauten Stellung jum Ronige nicht an Reibern gefehlt, fo mar es naturlich, bag fich über fein geheimes Wirken balb fehr heftig tabelnde Stimmen öffentlich vernehmen ließen. Doch die Stimmen ber Ungufriebenheit find verklungen, feitbem man ben Charafter bes Grafen mehr tennen gelernt hat. Allgemein wird anerkannt, daß er ein fehr achtbarer Mann und bag fein zuvorkommendes Befen nicht erkunftelt fei, fondern aus angeborener Gute und mahrem Wohlwollen des Herzens hervorgehe. Auch feinem Anschließen an den König liegt nicht Privatintereffe, sondern mahre Freundschaft zu Grunde. Schon im Besite mehrer fcmeb., ruff. und preuf. Orben, erhielt er 1842 auch bas Groffreuz der franz. Chrenlegion.

Brabe (Tycho be), einer ber berühmtesten Aftronomen, geb. zu Knubstrop in Schonen am 4. Dec. 1546, aus einem alten ban. Abelsgeschlechte, begann bereits im 13. Jahre seine Studien auf der Universität zu Kopenhagen. Dier erweckten die Borhersagungen der Aftre-

logen und insbesondere die Sonnenfinsterniß am 21. Aug. 1560, welche genau zu bem aftesnomifch vorher berechneten Zeitpuntte eintrat, in fo hohem Grabe fein Intereffe fur die Sternfunde, daß er den Entschluß faßte, sich ganz dieser Biffenschaft zu widmen. Dieses flimmte aber mit den Planen feiner Familie nicht überein, und als er zwei Jahre fpater unter ber Aufficht feines Führers fich auf Reisen begab, erhielt biefer ben gemeffenen Befehl, ihn gu ausfoliegenbem Studium ber Rechte- und Staatswiffenschaften ftreng anzuhalten. B. blieb unter folden Umftanben nichts übrig, als fich bes Rachts, mahrend ber Buhrer ichlief, gang im Beheimen mit feinem Lieblingeftubium ju befchäftigen. Er hatte fich eine Bleine Simmelstugel getauft, nach welcher er die Sterne am himmel auffuchte; ein holzerner Cirtel biente ihm, ben Abstand ber Sterne voneinander zu meffen. Außer einigen von feinem Tafchengelbe angeschafften Buchern, bie er aber auch nur verftohlen lefen burfte, hatte ernicht bie geringfte Anleitung bei seinem schwierigen Studium. Unter so ungunstigen Umständen beobachtete er 1563 die Zusammenkunft des Saturn und Jupiter. Rach seiner Ruckehr nach Danemark im 3. 1565 marb er Erbe eines bebeutenden Bermögens und widmete fich von nun an ungeftort feiner Lieblingswiffenschaft. Er begab fich nach Bittenberg, fpater nach Roftod, wo er bas Unglud hatte, in einem Zweitampfe mit einem ban. Ebelmanne einen Theil ber Rafe zu verlieren, ben er auf tunftliche Beife nach eigener Erfindung erfest haben foll. 3m 3. 1568 erhielt er von ber ban. Regierung die erfte Aufmunterung gur Fortfepung feiner Studien, worauf er 1569 nach Augsburg ging. Sein Rame ward bereits in Europa beruhmt, ale er 1570 in fein Baterland jurudfehrte, wo er 1572 einen neuen Stern in ber Kassiopeja entdeckte, der aber nach zwei Jahren wieder verschwand. Rachdem er 1573 sich verehelicht und einige Beit auf Beranlaffung des Konigs Friedrich's II. Borlefungen über bie mathematischen Biffenschaften in Ropenhagen gehalten hatte, unternahm er eine neue Reise nach Deutschland, in die Schweiz und nach Italien. Diese Reise brachte ihn zu dem Entschlusse, Basel zum kunftigen Aufenthalt zu wählen, und schon stand er im Begriff, mit seiner Familie das Baterland auf immer zu verlaffen, als der König ihn 1576 mit der jest schweb. Infel Oveen im Sunde belehnte, ihm einen festen Zahrgehalt ausseste und sich erbot, bie nothigen Gebaude aufzurichten und die Inftrumente zu feinen aftronomischen, mathematifchen und chemischen Arbeiten anzuschaffen. Go entstand auf jener Infel bie prachtige, 1580 vollendete Uranienburg, zu deren Aufführung auch B., außer den vom Könige bewilligten Gelbern, bebeutenbe Summen verwendete. Gine Befdreibung ber von B. augewandten, meift tupfernen Inftrumente findet man in feinem Berte "Astronomiae instauratae mechanica" (Nurnb. 1602). Auf Hveen blühten Aftronomie und andere Biffenschaften fehr balb gebeihlicher auf als in ben glanzenbsten Stabten und an ben berühmteften hohen Schulen. Gelehrte aus fernen Landern und mehre Aurften besuchten B. auf feiner Infel. Biele Studirende umgaben ihn und erhielten bei ihm Unterricht. Auf der Uranienburg erbachte er bas nach ihm benannte Planetenfpstem, welches freilich nicht geeignet war, seinen Ruhm zu erhöhen und fehr balb in Vergeffenheit gerieth; auch bestimmte er ben Meridian feiner Sternwarte. Der Rönig Friedrich II. war bemuht, ihn durch Gefchente, Erhöhung feines Gehalts, Belehnungen und Chrenbezeigungen zu belohnen. Unter Friedrich's Rachfolger, Chriftian IV., fiegten aber die Feinde B.'s, ju benen besonders Balchendorff, einer ber Reichsrathe, gehorte, bie mahrent ber Minberjahrigfeit bes Konige bie Regierung führten. Ge gelang ihnen, ihm junächft feinen Aufenthalt auf Sveen, und dann, als er fich nach Ropenhagen begeben hatte, mahrend ber Abwesenheit bes jungen, ihm fruher perfonlich fehr gewogenen Königs burch niebrige Mittel bas Baterland felbst fo zu verleiden, daß er 1597 dasselbe mit seiner Familie auf immer verließ. 3m 3. 1599 nahm ihn Kaiser Rubolf in feinen Dienst und bewilligte ihm einen fahrlichen Gehalt von 3000 Golbgulben. Ihm ward bas taiferliche Schlof Benach in ber Rahe von Prag, berdamaligen Refibenz, eingeraumt, welches Rudolf in eine neue Uranienburg umzustalten beabsichtigte. Doch nur kurze Zeit hatte ber Kaiser die Freude, den großen Mann nach Berdienst zu schäsen und zu belohnen, indem B. am 13. Det. 1601 verschieb. Er war bei allen Schwachheiten und Sehlern einer ber ausgezeichnetften Manner feines Beitalters, beffen perfonlicher Anleitung auch Repler viel verbantte. Die größten Berbienfte ermarb er fich um bie praftifche Aftronomie, als deren eigentlicher Grunder er betrachtet werben fann; feine Beobachtungen über**B**rabma

trasen an Genauigkelt alle frühern beiweitem. Seine zahlreichen astronomischen Berke sind in lat. Sprache geschrieben. Die kostbare Sammlung seiner astronomischen und andern Instrumente, die Kaiser Rubolf II. kaufte, wurde nach der Schlacht am Beisen Berge größtentheils vernichtet, nur ein großer Sertant besindet sich noch in Prag. Die große messingene himmelskugel, welche 5000 Thir. gekostet haben soll, kam nach mancherlei Schicksalen wieder nach Kopenhagen, wo sie beim Brande des Schlosses im S. 1720 ihren Untergang fand. Sein Leben haben Bandal in seinem "Mindesmärker paa Jägerspriis" (Bb. 1, Kopenh. 1783) und Helfrecht (Hof 1787) beschrieben.

Brahma ift ein ind. Wort in der Sanstrifprache, womit das höchste Wesen bezeichnet wird. Die Bedeutung des Worts ändert sich, je nachdem es in der Neutralform Brahma, oder in der Masculinform Brahma gebraucht wird. Brahma in der Neutralform, heißt die göttliche Substanz überhaupt ohne alle Beimischung von Personisication, und ist daher auch bei den Indiern kein Gegenstand des Cultus, sondern nur der frommen andächtigen Betrachtung. Dieses Göttliche ist die lette Ursache aller Dinge, der Grundquell des Daseins, zu dem einst Alles zurücktehrt, das allein wahre Sein; es läst sich durch irdische Begriffe nicht bezeichnen, aber Alles was ist, ist nur durch dieses Göttliche, welches selbst unendlich ist. Brahma in der Masculinform ist einer der speciellen Götter der Indier, der mit Vishnu und Siva die Trias der höchsten Gottheiten bildet. Er ist der Schöpfer der Welt, welcher das Menschageschlecht in das Dasein rief und die heiligen Schriften der Bedas und die Gesehe des Manu, als die Richtschnur für das Leben der Menschen, bekannt machte. Er wird abgebildet auf einem Schwane ruhend und hat vier Antlige, mit welchen er nach allen Weltgegenden schaut. Nur in der ältern Zeit Indiens war Brahma der Gegenstand öffentlicher Berehrung, gegenwärtig sind ihm in Indien keine Tempel mehr geweiht; es ist der

öffentliche Cultus an Siva, Bifhnu und andere Gotter gerichtet.

Brabmanen, im Indischen Brahmana, d. h. Göhne bes Brahma, die Göttlichen, bet ben griech. Schriftstellern Brach manen und nach frang. Schreibart oft auch Braminen genannt, heißen die Gottesgelehrten ber Indier. Sie bilben die oberfte ber vier erblichen Raften Indiens. Ihre Bestimmung ift, die Religion Brahma's rein zu bemahren; baber muffen sie bie Bedas flubiren und bie Opfer und ben Tempelbienft beforgen. Auch follen sie den Fürsten als Rathgeber und Beisiser des Gerichts dienen und als Arzte die leibende Menschheit troften. Die alten ind. Gefese heben ihre Beiligkeit und Unverleslichteit mit ben ftartsten Ausbrucken hervor, und bie ind. Sage bezeichnet die Burbe berfelben burch ben Bericht, baf biefer Stand aus bem Saupte bes Gottes Brahma hervorgegangen, mahrend die brei andern Stande, ber Rrieger, Burger und Diener, aus ben untern Theilen feines Leibes entsproffen seien. Das Leben bes Brahmanen zerfallt ben Gefesen gemäß in vier Stufen; nachdem der junge Brahmane burch die feierliche Anlegung einer Schnur als wirkliches Mitglied seiner Rafte aufgenommen worden, beginnt er das Studium der heiligen Bucher, und wird Brahmatschari; im Beginn bes Mannesalters foll er fich vermahlen, und als Grihafth a einen Sausftanb grunden; hat er einen Sohn erzeugt und biefen bis jum Jungling unter feinen Augen fur ben beiligen Beruf gebilbet, fo foll er bie Belt meiben, und als Banapraftha in ber Ginfamfeit eines Balbes fich ber Betrachtung ber Gottheit hingeben, bis er von allem Irbifchen gereinigt zum Anschauen ber Gottheit gelangt, und als San nafi rein zu bem Urquell alles Dafeins zurudtehrt. Roch jest genießen die Brahmanen in Indien großes Ansehen und bekleiben an ben hofen ind. Fürften wichtige Stellen. Doch gibt es unter ihnen auch Biele, welche in Dürftigkeit leben und badurch gezwungen werben, Erwerbezweige zu ergreifen, bie ihrer urfprunglichen Beftimmung nicht entfprechen.

Brahmaputra ift der große asiat. Zwillingsstrom des Ganges, mit dessen geheiligtent Wasser er sich sublich von Dakta in seiner Hauptader kurz vor der tausendspaltigen Mundung in den Bengalischen Golf vereinigt. Sein oberer Lauf ist zwar noch nicht in einem berstimmten Anschluß an den mittlern bekannt; die größte Wahrscheinlichkeit spricht jedoch für bessen Übereinstimmung mit dem tibetanischen Dsang-bo-tsu, dessen Quellen im Rorden des Himalaja nicht weit von denen des Indus liegen. Hiernach zerfällt der Lauf des B. in solzzende brei Abschnitte: 1) der obere B. unter dem Namen Ofang-bo-tsu auf dem Hochlande von Libet, als Begleiter der Nordaddachung des Himalaja in der Richtung von West nach

Digitized by Google

Dft 200 M: lang; 2) ber mittlere Lauf burch Affam von Oft nach Beft in Ausbehnung von 75 D., ale eigentlicher D., ale Lohiting, b. i. rother Strom, Bori-Lohit, b. i. alter Strom ober oberer Affamftrom; 3) ber untere 50 DR. lange Lauf im bengalifchen Tieflande, von Rorben nach Guben, unter bem Namen bes Megnastroms. Die genauere Renntnif bes mittlern Laufs verbanten wir vorzugsweise erft ben nach bem Birmanentriege in ben I. 1825 und 1826 eingesammelten Rachrichten und perfonlichen Forschungen Bebford's, Bilcop's und Burlton's, welche in ihren Resultaten in James horsburgh's "Indian Atlas" (Lond. 1830) fich finden und in Folgendem beftehen. Drei Sauptquellftrome, ber Dihong, Dibong und Lohit, vereinen fich awei Meilen unterhalb Sobing unter 27° 50' nordl. B. und 90° 30' oftl. 2. jum B., ber Affam bis nach Goalpara burchftromt. Nach ben erften 18 Reilen feines Laufs bilbet er in ber Gegend von Rungpur Die Infel Majuli, mit bem Gubarme Dibing und bem Nordarme Bori-Lohit biefelbe umflammernb, und von Guben her aus ben Rorabergen die großen Zufluffe bes Bori-Dihing, Difung, Ruddi und Ditho, von Norben ber ben Subunfchiri aufnehmend. Nachbem fobann am Beftenbe ber Infel ber große aus Ratfcar tommende Dhunfiri eingemundet, bildet ber Strom feche Meilen abwarts wieber eine große 17 Deilen lange Infel, die Rulung-Aue, beren Sudarm Rulung unter andern bedentenden Fluffen ben Kopili aufnimmt. Bon Gohati bis Goalpara finden fich nur Meinere Infelfpaltungen und alsbann wendet fich ber Strom nach Suben zu feinem untern Laufe. Bon ben brei genannten Quellftromen ift ber bekanntefte ber norboftlichfte, ber Lohit. Er beißt im obern Laufe Talufa, entspringt auf bem Schneegebirge Dung-biu-gangri, als bem Oftenbe bes himalajafustems, und vereint fich balb mit bem aus Often tommenden Zalubing. Bon ba an ftromt er fubfubmeftlich an Lamaborfern vorüber, betritt bas Land ber Mismis, wo er links ben Ghulum-Li und Lat-Li aufnimmt; wendet fich nördlich und dann wieber nach Suben, burchbricht die hohe Langtantette in tiefem, wilbem Kelethale bis jum Porfe Dilling, in beffen Rahe ber als Ballfahrtsort berühmte, geheiligte Felskeffel Brahma-Rund, bas Pruhbu-Ruthar ber Eingeborenen, liegt, unb erhält von nun an eigentlich erft ben geweihten Ramen Brahmaputra. Über biefem heiligen Bafferbeden, bas 1826 Capitain Bebford als erster Europäer besuchte und für die Erdfunde entdeckte, steigt in unübersteig. baren Kelsklippen der Deo-Bori, d. i. Wohnung der Gottheit, auf, und füblich erhebt fich der Dupha-Bum ber Langtaneberge bis jur Sohe von 13643 F. Beftwarts wird das Thal offen; der Strom fpaltet fich noch vor Sobina, die Sutato-Aue umschließenb, in ben nordlichen Bori-Lohit und den füdlichen durch Ratarakten und Stromfchnellen fchwer zu befchiffenben Sukato. Hierauf betritt ber B. Affam und nimmt noch oberhalb Sobing aus bem Lande ber Sinhphos ben Tenga-Pani und ben Noh-Dihing auf, von beffen oberm Lauf fich ber schon obengenannte Bori-Dibing abgabelt, und auf ber rechten Seite ben Kundil-Vani, an welchem Sobina, als Refibeng bes Gouverneurs von Dberaffam, liegt. Unterhalb berfelben vereinigt fich mit bem weftlichften Quellftrome Dihong, ber mittlere Quellarm bes Dibong. Bebford befuhr seinen untern Lauf im J. 1825, fand ihn in einem wilben, unbewohnten Gebirgstande voll Rlippen, Sandbarren, Infeln und Stromfcnellen, bis zum Austritte aus einem 7000 F. hohen Gebirge, an besten Zuße sich fünf Dörfer der Mismis besinden und oberhalb deffen er noch nicht besucht worden ift, wol aber in einer Quelle vermuthet werden muß nicht weit nordweftwarts ber Talutaquelle. Der Dibong ift im Lande ber Aborstamme ebenfalls nur wenige Tagereisen weit beschifft und auch im wilbesten Charafter angetroffen worden; seine den Lohit um das Doppelte übertreffende Bafferfülle aber läßt nächst andern Grunden, wider die frühere Annahme Rlaproth's, die Ubereinstimmung mit dem tibetanifcen Dfang-bo-tfiu mit ziemlicher Beftimmtheit annehmen und in ihm die Sauptaber bes obern B. ertennen. Der untere Lauf bes B. im bengalischen Tieflande beginnt unterhalb Coalpara und nach Umftrömung bes Garrowgebirgs schon oberhalb Shirpur eine sich immer mehr vervielfaltigende Stromfpaltung, im Bereiche eines weithin überichwemmten und mit bem Ganges mannichfach verknupften Deltalandes, beffen Bafferabern ihre Richtung baufig veranbern. Der bisherige Sauptstromarm Megna wird immer feichter, fobag er vom Dec. bis Apr. die Schiffahrt oberhalb Datta immer mehr beschränkt; bagegen erweitert sich ber schon von Shirpur aus zum Ganges abfließende Jenene jährlich mehr und wird balb als Hauptaustader des Brahmaputrawaffers anzusehen sein. Wie der Ganges als weibliche Gottheit

verehrt wieb, fo ber B. als mannliche, als ber Sohn bes Brahma, aus bessen Munbe er strömen foll; der Hindu wallfahrtet zu den Quellen, der Libetaner zu den Mandungen der Ströme; und wo beibe ihre Fluten miteinander mischen, da liegt bis auf den heutigen Tag

für alle Tibetaner eine ber heiligsten Pagoben auf ber Insel Sanga-Sagar.

Brailow, Braila ober auch Ibrail, mit 25000 E., nächst Giurgewo bie wichtigste Festung in der Walachei auf dem linken Donauuser, liegt an der Einmundung des Sereth in die Donau, welche sich hier in seche Arme theilt, die ein zwischen den Russen und Türken neutrales Land umsassen. Einer derselben bildet den Hafen der Stadt. Bon hierwird viel walachisches Getreide nach Konstantinopel verschifft, auch ist der Hausensichstang im Schwarzen Meere sehr bedeutend. B. wurde in den Türkentriegen in der lesten Halse bes 18. Jahrh. von den Russen mehrmals belagert und eingenommen, und nach der Einnahnte von 1770 niedergebrannt. In dem Frieden zu Kutschuk-Kainardschi von 1774 an die Türken zurückzegeben, ward es nun auf europ. Weise besestigt. Auch in dem lesten russet. Kriege mußte es sich 1828 nach tapferer Vertheidigung ergeben; doch im Frieden zu Adzianopel im J. 1829 erhielten es die Türken abermals zurück.

Bratenburg (Regner), ein nieberland. Maler, geb. zu harlem 1650, war ber Schüler A. von Oftabe's. Der Richtung feines Meisters gemäß ift er in der Darftellung von Genrefcenen, die fich in den Kreifen bes niedern Lebens bewegen, und befonders durch die

Brifche und Zuchtigfeit feiner garbung ausgezeichnet. Er ftarb 1702.

Bramante, eigentlich Donato Laggari, einer der berühmteften ital. Baumeifter, auch als Maler ausgezeichnet, wurde zu Monte-Asbroaldo im herzogthum Urbino 1444 geboren. Seine fruhere funftlerifthe Thatigfeit gehört vornehmlich Mailand an, wohin er, schon als ausgebildeter Kunftler, im 3. 1476 getommen war und wo er bis 1499 blieb. hier wird er zunächst als einer der vorzüglichsten Maler genannt, die sich in der Lombardei, ehe bie Schule bes Leonarbo ba Binci bas Ubergewicht erhielt, ausgezeichnet haben; boch ift es für jest noch fchwer, die ihm zugehörigen Gemalbe mit Sicherheit zu bestimmen. Die Erfolge, die er im Fache der Architektur erlangte, verdunkelten aber seinen Ruhm in der Malerei. In Mailand wurden von ihm der Chor von Santa-Maria delle Grazie, die Kirche Santa-Maria presso San-Satiro und andere Bauwerke aufgeführt; die Wiederaufnahme der antifen Bauformen zeigt fich an biefen Gebauben mit einem lebendig freien Sinne verbunden und in liebenswurdigster Anmuth durchgeführt. Rach bem Sturze des Lodovico Sforza ging er nach Rom, wo er zuerst burch Papst Alexander VI., sodann aber besonders burch Julius II. die umfaffenbfte Befchaftigung erhielt. Das erfte große Unternehmen, bas ihm burch ben Lesteren aufgetragen ward, betraf die Berbindung des vaticanischen Palastes mit ben Garten in Belvebere und bie Umgeffaltung beiber ju einem grofartigen Gangen; boch find biefe Anlagen in fpaterer Zeit mehrfach verandert worden. Das zweite Unternehmen war der Neubau der Petersfirche, wozu im 3. 1506 der Grund gelegt wurde. Doch B. starb au Rom 1514, ale erft einzelne Theile bes Baus begonnen waren, und feine Rachfolger in Der Bauführung wichen von seiner Ibee vielfach ab. Gein ursprunglicher Plan beftanb in ber Anlage einer machtigen Ruppel über einem griechischen Rreug. Bu feinen wichtigsten Bauwerten in Rom gehören außerdem ber Palaft der Cancelleria und ber Palaft Giraub (jest Torlonia). Er ericheint in biefen feinen spatern Architekturen ftrenger ber Antike zugewandt und zugleich etwas nuchterner im Gefühle, wenn er auch immer die ihm eigenthumliche Grazie zur Erscheinung zu bringen wußte.

Bramarbas nennt man einen Menschen, ber, um fich geltend zu machen ober Anbere in Furcht zu jagen, mit Thaten prahlt, die er nie ausgeübt hat und beren er unfahig ift. Der Ausbruck tommt von einer Person bieses Namens in einem Lustspiele holberg's her.

Branchos, der Sohn des Smikros, wurde von Apollon mit der Gabe der Weisfagung beschenkt, welche er dann zu Didyme im milesischen Gebiete übte. Seine Rachkommen waren die Branchiba, welche nach ihm das Apollon-Drakel zu Didyme verwalteten. Als sie an Xerres die Tempelschäpe ausgeliesert hatten, wurden sie auf ihre Bitten von diesem bei seinem Mückzuge aus Griechenland, um vor der Nache der Griechen gesichert zu sein, nach Baktriana versest. Später soll ihre Nachkommen für jenen Verrath Alexander der Große, als er in sene Gegend kam, durch Zerstörung des Orts und der Heiligthümer gestraft haben.

Conv. . Ber. Reunte Mufl. II.

Digitized by Google

Minus meinet man das Absterben eines Abeils bes thierischen Adibers. Anden mediten Rallen emfleht ber Brand 1) ale Folge ber Entaun bung (f. b.), umbet ift beforbere bie fogenannte nervofe Entjundung am meiften geneigt, in Brand überzugeben; 2) aus Mangel bet Bufluffes arteriellen Blints, bei bebeutenben Axterienverlesungen burch Muetschungen m. f. m., ober bei Berknöcherungen der Blutgefässe, wodurch der Brand bai Greifen nicht feltem bedingt ift, und endlich 3) wenn aus großer Lebensichmache Die Empfindlichteit aufhort. Deift geht dem Brande eine örtliche Entgundung voran, welche, ehe et felbst einteitt, auf den höllisten Grad fleigt. Die Schmerzen werden brennend und flechend und ber leibende Theil wird bemtelroth. Diefen Punkt ber Entgundung, wo fie im Begriff ift, in Brand übergugeben, turm men ber beifen Brand (Gangraene) nennen, im Gogenfat zu bem ausgebilbeitn, welchen man beshalb auch ben talten (Sphacelus) neunt. Ploglich laffen bie Comergen nech, ber Krante fühlt fich scheinbar bester, was besonders bei innern Entaundungen ber Roll ift. wo man ben angegriffenen Theil nicht fiebt; allein ber Bule wird flein, weich und fcbroad. Ba außern Theilen fieht man, bag bie Gefchwulft ihre Rothe und Spannung verliett, bagegen bleifarbig, grau und endlich fchwarz wird. An bem brandigen Theile entflechen Blafen von bem Absondern des Oberhäutchens, welche anweilen mit maffeniger, auweilen auch mit blutiger Feuchtigfeit angefüllt finb. Der vom Brand ergriffene Theil wird enblich falt und verhalt fich als tobte Maffe. Im gludlichen Falle, wenn bas Lebende med Rraft genug bat, bilbet fic nun eine Grenze (Demarcationelinie), welche ber Brand nicht überfdreitet, und eine bet den noch lebenden und entgundeten benachbarten Theilen bewirfte Giterung foft bat Ab geftorbene von fich. Ift aber die Lebenstraft au fdmach beau, fo fchreitet ber Brand weiter und verbreitet feine verberbliche Birtung über bas gange Gefas- und Rerbenfuften, inbem zugleich ein Theil der Jauche durch Reforption in den Areislauf mit aufgenommen wied und wie ein feptisches Gift die Rerventraft gerflort, baber ber Krante unter flets gunehmenber Schwäche mit Dhumachten, Irrereden und andern Rervengufallen bem Tode entgegengeht. Bei der Behandlung kommt Alles barauf an, die den Brand herbeiführenden Urfaden gu entfernen und wenn er fich einmal nicht verhuten lief, feinem Beiterfcreiten wenigftens Grenzen zu fegen, da, fobalb Reforption ber Sanche ftattgefunden, jede Aunsthillfe unmaglich wird, welche auch gegen ben Brand ber Greise ohnmächtig ift. — In ber Botanit und Landwirthichaftetunde verfieht man unter Brand bie in ben Kruchtnoten mehrer Betreibearten fich bilbenben und die Entwicklung berfelben binbernben Staubpilge. Insbefonbere unterfcheibet man Flugbrand, Schmierbrand und Rappenbrand. Der erftere, ber fich all ein geruchloses, schwarzes, leicht verstäubendes Pulver zeigt, befällt vorzuglich Beizen. Gerfte und hafer, wenn die Ahren aus ber Scheibe treten, und ift an der bunkelvioletten ober auch gang fcmargen Farbe berfelben zu ertennen. Der Gemierbrand, in einem fintenden, febroargen, schmierigen Pulver bestehend, bas sich flatt des gefunden Mehls bilbet, tonent nur bei bem Beigen vor. Der Kappenbrand zeigt fich gewöhnlich nach ber Blute ber Beigenarten, hauptfachlich auf feuchten, untrautreichen Felbern. Die branbigen Abren ertennt man an bem fperrigen bunteln Aussehen und fpater an tleinen pomeranzengelben banthen am Grunde der Relchivelien. Die Urfachen bes Brandes liegen wenigstens was den Schmierbrand anbelangt, barin, bag ber Boben nicht jum Beigenbau fich eignet, ber Ader wicht binlanglich bearbeitet ift, und vorzugeweise, bag der Same nicht bie gehörige Reife gehabt bat. Abnliche Staubpilge befallen ben Dais, Birfe und Buchmeigen. Bon gleicher Beichaffenheit ift ber fogenannte Roft ber Cerealien, ber aber nur Blatter und Salme angreife.

Brandtaffen, f. Feuerversicherung.

Brandeis, im Böhmischen Branny Grad, eine Stadt im kaurzimer Arrise bet Königreichs Böhmen, am linken Ufer ber Elbe in einer fruchtbaren Ebene, mit 2590 E., ift ber Sis einer Dechantei und hat ein Gymnasium und ein alterthümliches Schloß, bas der böhm. Herzog Bolestaw im 10. Jahrh. gebaut haben soll. Später war B. zuweilen der Aufenthaltsort der Raiser Rudolf's, Leopold's I. und Karl's VI. Während des Oreißigistrigen Kriegs kämpften hier die Schweden mit den Kaiserlichen am 30. Mai 1639, wobei die Lestern besiegt wurden. — Das zum Kreise Königgraß gehörende Brandeis ift eine geafflich Trautmannsborf'sche Herrschaft, mit etwa 1000 E.

Branbeln, Brander ober Bunber, f. Bomben.

Beandenburg, die erfie Problim des preuß. Sia als, welche auf 731 (IR. 1,840000 E. in 150 Stabten, vielen Bleden und Borfern gablt, liegt zwifchen 51° 92' - 53° 34' nocht. 28. und 28° 56' - 33° 52' öfil. B., und grengt gegen Rorben an Medlenburg, Pommerei umb Preuffen, gegen Diten an Pofen und Schlesten, gegen Guben an bas Königreich Sachfen und gegen Beften an die preuß. Proving Sachsen, an Anhalt und Pannover. Sie ift bas Blammland der preuß. Monarchie und begreift von der ehemaligen Mart Brandenburg Die Mittelmart, Utermart, Priegnis und ben größten Beil ber Reumart, von Schlefien ben fowichuffer Areis und einen Theil bes faganer, einige Orte des Grofferzogthums Pofen und ban Sachfen die Rieberlaufig und ben fleinern westlichen Theil der Dberlaufig, die Amter Dahme und Juterboge, bas Fürftenthum Querfurt, die Berrichaften Baruth und Gonno walbe nebft bem Amte Belgig bes wittenberger Aroifes und bie Amter Finfterwalbe unb Senftenberg bes meigner Areifes. Der Boben ift eine fast vollige Chene und nur gegen Schleffen etwas hügelig und wellenförmig anfleigend, meift fandig, dürr und unfruchtbar, mit Ausnahme der Marschzegenden, und an manchen Punkten morastig, 3. B. an den Ufern der Dber, Barthe und Spree, namentlich im Gpre e walb (f. b.). Gin einziger Bobenzug zieht sich unter dem Ramen Flemming von Wittenberg über Baruth nach Frankfurt; die ausgezeichnetern Gipfel find der hageleberg bei Belzig, 700 F., und der Colmberg bei Baruth, 550 F. hoch. Dagegen ist die Provinz reich an Flussen, Geen und Sumpfen. Der Hauptftrom derfelben ift die Ober, welche hier die Barthe mit der Repe auf der rechten, die Stoben row, Welse, Finow, die görliger Reise und den schlesischen Bober auf der linken Geite aufnimmt. Sie bildet zwischen Briegen und Oberberg einen großen Bogen, der durch den brei D. langen Oberkanal im 3. 1755 abgeschnitten wurde und zwischen sich und ber Ober ben Oberbruch einschließt. Außerdem entspringen bier die Oberguftuffe Randow und Reder, welche aber erft in Pommern in das haff fich ergießen. Im nordwestlichen Theile ber Proving ift die Elbe gum Theil Grengfluß gwifchen berfelben und der preuß. Proving Sachfen. Diefelbe vereinigt mit fich die fchiffbare Savel mit der Spree, Doffe, Rhin, Ruthe, Emfter und Plaue und die Stepenis. Im sublichen Theile ftromt eine Strecke weit die Schwarze Elster. Die in Medtenburg-Strelit aus Seen kommenbe Havel bilbet besonbers nach Aufnahme der Spree eine große Bahl Seen; die wichtigsten unter den übrigen flehenden Sewaffern find bas Schwieloch, ber Scharmusel, Muggel, Reder-, Ruppiner- und Gatpfee. Die vorzüglichsten Kanale find der 51/4 M. lange Finowfanal zwischen Liebenwalde und Niederfinom, welcher die Havel mit der Oder verbindet, die drei DR. lange Friedrich-Wilhelms-Kanal zwischen Neumrud und Briestow, zwischen Spree und Ober ber fast elf M. lange Hauptlanal und der drei M. lange Aleine Kanal zwischen der großen Arummung der Savel bei Friefack und Dranienburg, ber Ruppinerkanal zwifchen Savel und Ruppinerfee, ber Templiner-, Berbelliner-, Stortower-, Plauefche- und ber neue Obertanal, welcher lestem jest jum eigentlichen Bett ber Ober geworben ift. Die hauptproducte ber Proving bilben Getreibe aller Art, Buchweizen, Taback, Flachs, Sanf, Sopfen, Gemufe, Rrapp, Dbft und Dolg; ferner Rindvieh, Schafe, Bienen und viele Fifche aus Fluffen und Geen, und endlich Rafeneisen, Kalt, Gyps, Thon, Alaun, Torf, Stein- und Brauntohlen. Der geringe Beinbau bei Berlin und Potsbam liefert nur ein schlechtes Getrant, etwas beffer ist der bei Guben gewonnene Bein. Die Ginwohner find größtentheils Deutsche, nur im Süben der Proving mohnen Wenden; die frang, und niederland. Coloniften werden mehr und niehr deutsch. Außer etwa 18000 Katholiken, 12000 Juben und 500 Mennoniten bekennen sich alle Einwohner zur evangelischen Rirche. Landwirthschaft, Garten- und Dbitbau werben eifrig betrieben; auch finden sich zahkreiche Fabriken, in benen Geiben-, Baumwoll- und Wollweberei viele Dande befchaftigen ; außerbem nahrt fich ein Theil ber Bewohner von Leinen-, Strumpf-, Bandweberei und Getberei, nicht minber werben Tabacte, Buder-, Metallwaarenfabrifen, Papiermublen, Glathutten, Splegelfabriten u. f. w. in Menge unterhalten. Der Sauptfabritort ift Berlin; ihm zunächst fteben Potebam, Frankfurt und Reuftabt-Sberewalde. Es findet ein lebhafter Bertehr gu Baffer und gu Lanbe ftatt, ba außer ben vielen Gemaffern, Ranalen und Aunststraßen in neuester Zeit bie Gisenbahnen von Berlin aus nach Anhalt-Rothen und Lippig, nach Frankfurt an ber Dber und Steitin forbern. Wichtige Meffen werben in Frankfint an ber Ober gehalten und große handelsunternehmungen von Berlin aus besonders burch die Bant und Seehandlung ausgeführt. Für die wissenschaftliche und die Schulbildung ist ausgezeichnet gesorgt; es besigt die Provinz eine Universität zu Berlin, 18 Gymnafien, viele höhere Bildungsanstalten, Realgymnasien und Realschulen und zahlreiche Stadtund Landschulen. Die Provinzialstände, welche seit 1824 zusammenberusen werden, bestehen aus einem Abgeordneten des Domcapitels zu Brandenburg, aus dem Grasen von Solms-Baruth, aus 32 Abgeordneten der Ritterschaft, 22 Abgeordneten der Städte und 12 Abgeordneten der Gutsbesiger und Bauern. Die Provinz wird ihrer Abministration nach in den Stadtbezirt von Berlin, in den Regierungsbezirt Potsdam und in den von Frankfurt an der Oder eingetheilt. Oberste Gerichtsbehörden sind das Kammergericht zu Berlin und das Oberlandesgericht zu Frankfurt an der Oder. Den Ramen hat die Provinz von der alten

Stadt Brandenburg (f. b.).

Die jegige Proving B. bewohnten ju Anfange ber driftlichen Beitrechnung die Gueven (f. b.); namentlich hatten bie Semnonen in der heutigen Mittelmart, die Longobarben in ber Altmart ihren Sig, und nicht unwahrscheinlich ift, baf ber alte Rame Brennaborch von Brennus abzuleiten fei, welchen Namen mehre Anführer ber Semnonen führten. In ihre in Folge ber Bolterwanderung verlaffenen Sige rudten flawifche Bolter, unter benen bie Beveller, Bilgen, Uter, Retharier und Dbotriten als Sauptzweige in biefer Gegend bervortreten. Mit den Franken und Sachsen in der jesigen Altmark, die zu Ditfalen ober Ditfachsen gehörte, in haufige Rriege verwickelt, geriethen fie 789 nebst biefen unter bie Botmäßigfeit Rarl bes Großen, machten fich jeboch unter beffen Rachfolgern wieber unabhangig und beunruhigten nun Sachsen und Thuringen durch häufige Einfälle, bis Konig Beinrich I. 928 Brennaborch, die Sauptfeste ber Develler, eroberte und nun fowol biefe, wie bie Retharier in ber Utermart fich unterwarf. Sie im Baum ju halten und jur Befchusung ber Grenze feste ber Ronig 930 bie Martgrafen von Rorbfachfen ober ber Rorbmart, ber jesigen Altmart, ein; beim weitern Borfchreiten aber grundete Gero, ber 963 farb, bie Oftmart, die jesige Nieberlausis. Im S. 1056 tam die Martgrafschaft Rordsachen an die Grafen von Stade und 1 1 3 3 durch Berleihung Raifer Lothar's an Albrecht den Bar (f. b.). Erft Albrecht gelang es, ber herrschaft ber Wenden in diefen Gegenden ein Ende zu machen. Er wurde 1138 mit dem Herzogthum Sachsen belehnt, und als er dieses 1142 an Beinrich ben Lowen wieder abtreten mußte, 1143 bafür mit ber Oftmart entschädigt und hinfichtlich Nordsachsens ganz unabhängig von Sachsen, worauf er sich Markgraf von Brandenburg nannte. Er unterwarf fich bie Mittelmart, Priegnis und Utermart, verfeste deutsche abelige Familien in die Marken und zog Rhein- und Niederlander als Anfiedler dahin. Gein Nachfolger als Markgraf von B. ward 1170 fein Sohn Otto I., ber 1182 jum erften Male ale Reichserzfämmerer vortommt und 1184 ftarb. Diefem folgte fein ichmacher und namentlich gegen pfaffische Ginfluffe hochft nachgiebiger Gohn Dtto H., 1184—1205, ber bem Erziftifte Magbeburg entweder die gange Altmart, ober boch einen bebeutenben Theil berfelben, sowie einzelne Theile ber Mittelmart fchentte, jeboch unter ber Bebingung, daß sie nach dem Ablaufe eines Sahres von B. wieder als magdeburgisches Lehen erworben werben und bei bem Abgange bes brandenburg. Mannestamme selbft auf beffen weibliche Rachtommenschaft übergeben konnten. Mehr Kraft entwidelte beffen Beuber Albrecht II., 1206-20, ber an ben Rampfen amifchen ben beiben Gegentonigen Deutfchlands, Otto IV. und Friedrich II., lebhaften Antheil nahm und bafur endlich bie altere Anwartfchaft feines Baufes auf Borpommern beftatigt erhielt. Albrecht II., ber Berlin gegrundet haben foll, hinterließ bei feinem Tobe zwei unmundige Gohne, Johann I. und Otto III., für die ihre Mutter Mathilbe bis 1226 die vormunbschaftliche Regierung führte. Won 1226 - 58 regierten beibe Bruber gemeinschaftlich. Sie waren tapfer und fehbeluftig, wie es Die fturmvolle Beit der lesten Sobenftaufen foderte. Bom Raifer Friedrich IL erhielten fie bie Belehnung über die Mark B. und über Pommern 1231, und im Kampfe gegen den Markgrafen Beinrich ben Erlauchten von Deigen behaupteten fie fich 1944 in bem Beffe ber Stabte Köpenif und Mittenwalbe. Gleichzeitig brachte Sohann bei feiner zweiten Becmahlung mit hedwig von Dommern die Utermart, die von Dommern erobert worden war, om fein haus zurud, mahrend Otto bei der Bermahlung mit ber bohm. Pringeffin Beatris

Stadte Bangen, Görlig, Lauban und Löban als Mitgift erhalten batte. Auflerbem erbielten bie beiben Bruber burch ben Gegentonig Wilhelm von holland 1248 bie Anwartfcaft auf das Bergogthum Sachsen, und 1250 gelangten fie auch zur Dberhoheit über das Bisthum Lebus. Den Volen entrif Johann bas Land an der Barthe, wo er 1257 die Stadt Landsberg grundete. 3m 3. 1258 theilten die Bruder, und die neuen Regierungsfige der beiben Linien wurden Stendal und Salzwebel; die hauptftadt B. bagegen und die Lehnehoheit über die Bisthumer B. und Savelberg blieb gemeinschaftlich. Ihre Regierung mar eine hochft fegenereiche, viele neue Stabte, wie Frantfurt an ber Dber, Reu-Branbenburg, Barmalbe, Friedland, Konigeberg in ber Reumart u. f. m. wurden von ihnen gegrundet, namentlich bob fich unter ihnen auch Berlin. Johann I., geft. 1266, murbe ber Stifter ber altern brandenburgifch-astanischen Linie ju Stendal, Dtto III., geft. 1267, ber Stifter ber jüngern Linie zu Salzwebel. Beibe Linien erloschen aber balb, die jüngere 1317, die altere 1320. Schon Johann I. fing an, fich allmalig ben Kurfürstentitel beizulegen. Die bebeutendsten Regenten dieser Donaftie waren hermann und der auch als Minnesanger bekannte Otto IV. mit bem Pfeile, Die 1303 die Riederlaufig fauften, und ber friegerifche Balbemar feit 1308. Der lette biefer Dynastie war heinrich ber Jungere, welcher 1320 unvermahlt ftarb, furt nachdem ihn der Raifer für vollfährig erklärt hatte. Bahrend der Unruhen und Febben, die nun ausbrachen, wurde die faum gegrundete burgerliche Ordnung in B. wieber gang untergraben. Die Bermirrung fteigerte fich, als Raifer Lubmig IV. ober ber Baier 1322 feinen unmunbigen Sohn Ludwig mit ber Markgrafichaft belehnte, ber nur erft nach langen Rämpfen mit ben benachbarten Kursten und mit übermuthigen Basallen in den Besis berfelben gelangen tonnte. Er trat feit 1324 als Rurfurft und Reichsergtammerer auf, entfrembete fich aber burch feine Berheirathung mit Margarethe Maultafch, die ihm Tirol zubrachte, bem Intereffe B.6 bermaßen, bag er 1352 bie Marten feinem Bruder, Ludwig bem Romer, ben er ichon 1349 jum Mitregenten angenommen hatte, gang überließ. Beranlaffung gaben ihm auch inebefondere bagu die Wirren, die feit 1348 ber fogenannte falfche Balbemar erregte, ber fich fur ben verftorbenen Markgraf Balbemar ausgab, mit bem er viele Ahnlichteit hatte, und wie ichon der größte Theil des Landes ihm zugefallen war, wahricheinlich in ben ruhigen Besie ber Rurmart gelangt mare, wenn nicht Raiser Rarl IV., ber ihn anfange unterflüste, fich nachher von ihm losgefagt hatte. Ludwig der Romer nahm wieder seinen Bruder Otto VII. zum Mitregenten an, der später alleiniger Kurfürst wurde und mit Raifer Rarl IV. und bem luremburg. Saufe eine Erbverbruderung ichloß, wodurch Lesterer das Recht ber Nachfolge in der Kurmart erhielt und fpater, ba Otto felbft ein trager und verschwenberischer Regent war, Antheil an ber Regierung befam. Otto ver-Zaufte bem Kaifer 1368 bie Nieberlausis, welche biefer mit Böhmen vereinigte, und schon 1373 ward er vom Raifer genothigt, die Kurmark völlig abzutreten, wofür ihm diefer 200000 Golbgulden zu bezahlen versprach und einen Zahrgehalt nebst einigen Schlöffern in ber Dberpfalz zusicherte. Sierauf belehnte Rarl IV. feinen Gohn Bengel, ben Ronig von Bohmen, und ale diefer rom. Ronig geworben, feinen zweiten Gohn Sigismund mit ber Rurmart B., bie unter Der Regierung biefes elffahrigen Fürsten in große Berwirrung gerieth. Der Abel, der ihn verachtete, befriegte sich untereinander, besonders war es bie Familie von Quipow, welche bie größten Unordnungen verübte; bie angrenzenden Fürsten machten ungescheut Ginfalle, und die öffentliche Sicherheit murbe ganalich gerftort. Sigismund gerieth endlich in eine fo große Schuldenlaft, daß er 1388 die Aurmark feinem Better, bem Markgrafen Jobocus ober Jobst von Mahren, jum Unterpfand überlaften mußte. Jobst aber konnte ber innern Berruttung bes Lanbes fo wenig als fein Statthalter Einhalt thun. Nach feinem Tode im I. 1411 fiel die Rurmark an den König Sigismund zurück, der zu selbiger Beit jum Raifer erwählt worden war. Sigismund feste nun ben Burggrafen von Rurnberg, Friedrich VI., aus dem hause Sohenzollern, zu seinem Statthalter in der Rurmark ein, ber für seine bem Kaifer geleisteten Dienste, bem er namentlich auch gegen 400000 Goldgulden geborgt hatte, 1415 die Mark B., die Kurwurde und das Erzkammereramt, und 1417 die Belehnung darüber zu Konstanz erhielt, worauf er sich als Aurfürst zu B. Friedrich I. nannte. (S. Preußen.) Bgl. Riedel, "Die Mart B. im J. 1250, oder hiftoniche Beschreibung ber brandenb. Sande und ihrer politischen und firchlichen Berhaltniffe

um biese Zeit" (2.60e., Berl. 1831—32); Deffelben "Dipsomatische Beiträge zur Geschickere ber Mark B." (Berl. 1833), welche einen Anhang zu dem vorigen Werke bilden; ben "Codex diplomaticus brandenburg. continuatus", herausgeg. von G. W. von Raumer (2.60e., Berl. 1831—33, 4.), ben "Novus codex diplomaticus brandenburg.", herausgeg. von Miedel (2.80e., Berl. 1838—42, 4.), und Ohnesorge, "Geschichte bes Entwicklungsganges der preuß. Monarchie" (Lyz. 1841). Ein Verein für die Geschichte der Mark B. bildete sich im J. 1838, und es hat derselbe in den von ihm herausgegebenen "Märkischen Forschungen" (Bb. 1. Berl. 1841) die erfreulschsten Beweise seiner Thätigkeit zu Tage gesordert.

Branbenburg, bas alte Brenn a borch, eine Stabt im Regierungsbezirt Potsbam, liegt zu beiden Seiten ber Savel und wird burch biefelbe in die Alt- und Reuftadt getheilt; einen britten Theil bilbet der sogenannte Dom, welcher nebst der Burg Brandenburg auf einem Berber bes Aluffes liegt. Sie ift ber Sis breier Superintenbenturen in jedem ber brei Stadttheile, eines hauptfieueramts, einer Bauinspection, eines Land- und Stadtgerichts und hat ein Domcapitel mit einer alterthumlichen, im Innern reichvergierten Domtirche, eine Ritterakademie, welche 1704 für junge märkische Abelige gestiftet und 1829 in ein Lyceum für alle Stande umgewandelt wurde, ein Gymnafium, eine hohere Burgerfcule und mehre Elementarschulen und wohlthatige Anstalten. Die 14000 E. unterhalten Bollmaaren- und Leberfabriten und treiben Brauerei, Brennerei, Fischerei und Schiffahrt. Die Burg Brennaborch wurde im Binter 927 auf 928 von Konig Beinrich I. den Bevellern abgenommen und von ihm ftart befeffigt. Raifer Dtto I. fliftete hier 948 ein Bisthum, bas zuerft bem Erzbifchof von Daing untergeordnet, 968 bem neuerrichteten Erzbisthum Magbeburg zugetheilt, im Berlauf ber Zeit burch die heibnischen Wenden wieder vernichtet und bann burch Albrecht ben Bar 1161 wiederhergestellt wurde. Rachbem 1539 ber Bifcof Matthias von Jagow zur protestantifchen Rirche übergetreten und 1544 ber fatholifche Sottesbienft im Dom eingestellt worden war, wurde 1560 der Kurpring Johann Seorg erfter Abministrator bes Domftifts, bem 1571 ber Aurpring Joachim Friedrich als Abmis niftrator folgte, ber, ale er 1598 Aurfürst wurde, baffelbe einzog und bie Stifteguter theils in turfürftliche Domainen verwandelte, theils an Abelige veräußerte. Doch blieb das Domcapitel, bas aus dem Dompropft, feche Domherren und feche Ranonici beftand, deren erlebigte Stellen von den Landesherren aus dem fliftsfähigem Abel befest murden. Gleich ben anbern griftlichen Stiftungen murbe auch diefes Stift 1810 aufgehoben, 1827 aber wieberhergeftellt. Im Dreifigjahrigen Ariege war die Stadt vielfacher Berwuftung preisgegeben, bis ber große Aurfürst Friedrich Bilhelm ihr Rettung brachte. Bgl. Beffter, "Gefchichte ber Aur- und Hauptstadt B." (Poteb. und Brandenb. 1838).

Brandenburg ober Reu-Brandenburg, auch Brandenburg an ber Tollen se genannt, der Hauptort bes stargarbischen Kreises im Großherzogthum Medlenburg-Strelis, liegt nicht weit vom Tollensee an dem Flusse Tollense und am Stargarder Bache, in einer bruchigen, wiesenreichen, von Hügeln fast ringe umgebenen Flache. Die Stadt ift mit Ballen und Mauern umgeben, treisformig gebaut, zahlt 6200 E. und hat ein Schles, zwei Kirchen und ein Gymnasium. Es besinden sich hier eine Gemische und eine Kartenfabrit; außerdem beschäftigen sich die Bewohner mit bedeutendem Ackerbau, Rattundruckerei, Damast- und Bollweberei, Gerberei, Papier- und Krappsabrikation; auch unterhalten sie leb-

haften Bandelevertehr. In ber Rabe der Stadt liegt bas Luftichlof Belvebere.

Brander nennt man ein mit brenmbaren Stoffen kunftmäßig angesülltes Fahrzeng, welches man entweber angezündet mit günstigem Winde gegen die seinblichen Schiffeschwinsmen läßt, oder welches so eingerichtet ift, daß es sich erst entzündet oder in die Luft flegt, wenn es bei den seindlichen Schiffen ansommt. Zuweilen zundet auch die Mannschaft den Brennftoff nach Art der Minen an und entsennt sich dann schnell auf Boten. Schon die Apret gegen Alexander, die Karthager gegen die Wönner und die Areugfahrer bei Ptolemais bedienten sich solcher Brand- und Feuerschiffe; in der neuesten Zeit aber die Griechen während ihres Bestreiungstampfes, in weichen Konst. Kanaris außer zwei Admiralschiffen noch viele andere auf solche Weise vernichtete.

Brandes (heinr. Wilh.), ehemaliger Professor der Physit an der Universität zu Leiptig, seb. am 27. Juli 1777 zu Groben, im hamburg. Amte Rischutzel, wo fein Baier

Drebiger war, kam in feinem 16. Jahre zu bem Bafferbaubirector Boltmann, um von ihm 🔻 ben praftifchen Bafferbau zu erlernen, wahrend er zugleich fich in feinen Mugeftunden mit ben mathematischen Biffenschaften eifrig beschäftigte. 3m 3. 1796 bezog er bie Univerfitat Bu Gottingen, wo er fich befonbere an Lichtenberg anfchloß, und zwei Jahre fpater verband er fich mit Bengenberg (f. b.) zur gemeinfchaftlichen Beobachtung der Sternfchnuppen. Hierauf wurde er 1801 Deichconducteur im Berzogthume Oldenburg, wo er sich viel mit Mathematit und der Strahlenbrechung befchaftigte. 3m 3. 1811 folgte er dem Rufe als Professor ber Mathematik nach Breslau und von hier 1826 an die Universität Leipzig, als beren Rector er am 17. Mai 1834 ftarb. Bie ale Lehrer im Rreife gabireicher Schuler, fo erwarb er fich auch als Schriftfteller namhafte Berbienfte fowol um die Erweiterung ber Mathematif und Meteorologie als auch um die Berbreitung populairer Kenntniffe in ber Phyfit und Aftronomie. Geine vorzuglichsten Schriften find bas "Lehrbuch ber hohern Seometrie" (2 Bbe., 2p3. 1822 - 24), "Beobachtungen über die Strahlenbrechung" (Dibenb. 1807), "Beitrage jur Bitterungefunde" (Lpg. 1820), "Briefe über Aftronomie" (2 Bbe., Epa. 1811), die dann unter dem Titel "Borlefungen über Aftronomie" (Lpa. 1827) erfchienen; "Lehrbuch ber Gefese bes Gleichgewichts und ber Bewegung fester und fluffiger Körper" (2 Bbe., Epz. 1817-18) und "Borlefungen über die Raturlehre" (3 Bbe., Epz. 1830-32). Für die neue Auflage des Behler'ichen "Phyfitalifchen Borterbuche" (1825 fg.) lieferte et unter andern namentlich die optischen Artifel. — Gein Gohn, Raul Bilb. Theob. B., geb. ju Breslau am 16. Dec. 1814, flarb als atabemifcher Docent und Lehrer an ber Rifolaifcule zu Leipzig am 25. Jan. 1843. Er erhielt feine Bilbung in Leipzig, wurde bier 1837 Amanuenfis an ber Sternwarte und machte 1837 eine Reise burch bas norbliche Deutschland, Frantreich und England. Als er 1840 an der Rifolaischule angestellt wurde, ging er von ber Sternwarte ab und übernahm noch in bemfelben Sahre an ber Stelle bes burch fortwahrende Augenfrantheit behinderten Profeffor Fechner (f. b.) beffen Bortrage bei ber Universität, bei ber er fich im nachften Sahre habilitirte. Aus ben hinterlaffenen Papieren feines Baters gab er bie "Auffage über Gegenftanbe ber Aftronomie und Phyfit" (Lpg. 1635) heraus.

Brandes (Joh. Christian), durch seine Schickale wie als dramatischer Dichter mertwurdig, war am 15. Rov. 1735 ju Stettin geboren. Als Sandlungelehrling einer entbedten Beruntreuung wegen flüchtig geworben, tam er bettelnb nach Polen, wo er junachft Lebrburiche bei einem Tifchler, bann burch hunger und Clend gezwungen, Schweinehirt, Ausrufer bei einem Jahnargt, Tabackstramer, enblich Bebienter eines holftein. Sbelmanns wurde, ber ihm einigen Unterricht ertheilen lief und durch ben er Gelegenheit erhielt, bas Theater ju befachen. Lepteres machte fehr balb einen fo machtigen Ginbruck auf ihn, baf er befchlof, fich ber Schauspielfunft zu widmen, wozu er fich mit allem Fleiße vorbereitete. Im 3. 1757 machte er feinen erften theatralifchen Berfuch bei ber berühmten Schonemann'ichen Gefellschaft in Lübeck, ale er jedoch hier teinen Erfolg hatte, trat er zur Roch'ichen Truppe über. Rachdem er hierauf einige Beit in der Zeitungserpedition des Secretairs und Dichters Dreger gearbeitet hatte und in Danemart Bebienter bes Generals Schent gewefen mar, trat er 1760 bei ber Schuch'ichen Truppe in Stettin wieber auf, wo es ihm nun beffer gludte. Abwechfelnb fpielte er fpater in Bunchen, Leipzig, Samburg, Sannover, Dreeben und an andern Orten. Der schnelle Tob seiner Gattin und Tochter machte ihn schwermuthig; er hielt fic feitbem als Privatmann in Stettin, bann in Berlin auf, wo er mit Leffing befannt wurde und am 10. Nov. 1789 arm und fast ganz verlaffen und vergeffen ftarb. Als Schauspieler mar er nur mittelmäßig, aber fehr fruchebar als Buhnenbichter. Geine ernften Stude, wie das burgerliche Brauerfpiel "Mis Fanny", find nur unbedeutend; dagegen haben seine Luft-Spiele Berth, indem fie fich burch Buhnentenntnif, lebenbige Bandlung, gelungene Charafteriftit und fliegenden Dialog vor ben meiften anbern ihrer Beit auszeichnen. Bu ben beften gehoren "Trau, ichau, wem", wofir er ben in Bien ausgefesten Preis erhielt, "Die End führung", "Der geabelte Kaufmann" und ber "Graf Disbach". Gein Melobrama "Axiabne auf Rapos", eine Bearbeitung ber Gerftenbergt'ichen "Ariadne", machte mit den Duffice von Benba (1778) und Reichardt (1780) auf den deutschen Theatern großes Giud. Es felbft veranstaltete eine Andgabe seiner "Gammtlichen dramatischen Schriften" (8 BDC,

Damb. und Lpz. 1790—91). Aurz vor seinem Tobe schrieb er mit höchst anzishender Raivetät und Aufrichtigkeit seine interessante, inhaltreiche und belehrende Selbstbiographie (3 Bbe., Berl. 1799—1800; 2. Aufl., 1802—5). — Seine Frau, Esther Charlotte, geb. Koch, 1746 in Lithauen geboren, war eine ausgezeichnete Schauspielerin, überall der Liebling des Publicums, eine trefsliche Gattin und Mutter, die besonders in dem von ihrem Manne für sie geschriebenen Melodrama "Ariadne auf Naros" ihre Triumphe seierte, aber schon 1786 zu Hamburg starb. — Seine Tochter, Charlotte Wilhelmine Francisca B., gewöhnlich Minna B. genannt, geb. zu Berlin 1765, entwickelte ein ungemeines Gesangstalent und versuchte sich auch in eigenen Compositionen, welche nach ihrem Tode erschienen. Sie trat zuerst 1782 zu Weimar auf und starb, tief und allgemein betrauert, 1788 als erste Sängerin zu hamburg.

Branbes (Rub.), einer ber vorzüglichsten Pharmaceuten Deutschlands, wurde am 18. Oct. 1795 zu Salzuflen im Kürftenthume Lippe-Detmold geboren, wo fein Bater Apotheter war, und auf dem Symnafium ju Denabrud gebildet, worauf er als Apotheter lernte. Seit 1815 ftubirte er in Salle und bann in Erfurt unter Bucholg inebefondere Experimentalchemie. Im J. 1819 mußte er die väterliche Apotheke in Salzuffen übernehmen, wo er fich fehr balb einen schönen Wirkungstreis, namentlich in bem von ihm gegründeten Apothekerverein im nördlichen Deutschland, einem Inflitut, welches ber beutschen Pharmacie dur größten Chre gereicht, verschaffte, und bem er ale Dberbirector bie zu seinem Tode vorftanb. Er ftarb als hof- und Debicinalrath am 3. Dec. 1842. In Berbindung mit Meifiner, Trommedorf, Schrader und Staberoh gründete er die Hagen-Buchold'sche Stiftung, indem Freunde und Berehrer von Bucholz und Sagen ein bebeutenbes Capital zusammenbrachten, von beffen Binfen jabrlich eine golbene Preismebaille an Apothetergebulfen ausgetheilt wird, die eine von Seiten bes Borfteheramts der Stiftung aufgegebene Preisfrage angemeffen gelöft haben. Seine zahlreichen demischen und pharmaceutischen Arbeiten finden fich zum Theil in dem von ihm gegründeten "Archiv der Bharmacie des Apothetervereine im nörblichen Deutschland", bas er vom 1 .- 64. Banbe allein, vom 65 .- 82. mit Beinr. Badenrober (Schmalt., bann Lemgo 1822-42) herausgab, und in der ebenfalls von ihm herausgegebenen "Pharmaceutischen Beitung des Apothetervereins im nordlichen Deutschland" (Lemgo 1827-37), in verschiedenen Sournalen, jum Theil auch in einzelnen demifchen Schriften, wie die über Pormont, Tatenhaufen, Meinberg u. f. w. Befondere Erwahnung verdienen auch fein "Depertorium fur die Chemie" (4 Bbe., Sannov. 1827-33) und die von ihm und Cap herausgegebenen "Elemente ber Pharmacie" (Sannov. 1841).

Brandgranaten find ebenso eingerichtet wie die Brandbomben (f. Bomben) und unterscheiben fich von diesen nur badurch, daß sie aus Saubigen, jene aber aus Mörsern

geworfen werben.

Brandis (Christian Aug.), preuß. Geh. Regierungerath und orbentlicher Professor ber Philosophie ju Bonn, geb. am 13. Febr. 1790 ju, Silbesheim, wibmete fich ben philologifchen und philosophischen Biffenschaften auf ben Universitäten gu Riel und Gottingen, bielt fich dann feiner Gefundheit halber eine Zeit lang in Dreeben auf und promovirte 1813 gu Ropenhagen mit seinen "Commentationes eleaticae Kenophontis" (1. Abth., Alma 1813). Spater vertaufchte er. Ropenhagen mit Berlin, wo er faum feine Borlefungen begonnen hatte, als ihn 1816 niebuhr bewog, ihm als Gecretair ber preuß. Gefandtichaft nach Rom zu folgen. So theuer diefes Berhältniß ihm war, fo konnte er doch eine noch ehrenvollere Bahl, die ihn traf, nicht ablehnen, als es galt, die umfangreichen, muhseligen gorschungen, Sammlungen und Sichtungen zu übernehmen, welche bei ber von ber königlichen Atademie der Wiffenschaften zu Berlin beabsichtigten großen kritischen Ausgabe der Beste bes Aristoteles (4 Bbe., Berl. 1831 - 36, 4.) erfoderlich murben. Er widmete fich in ben nachsten Sahren dieser Aufgabe ganz und ausschließlich und bereifte mit Immanuel Better ju biefem 3mede bie wichtigften europ. Bibliotheten. Erft 1821 tehrte er jur atabemifchen Abatigteit gurud, indem er eine ordentliche Professur zu Bonn antrat, wo er balb gang heimifch wurde. Hier besorgte er die Ausgaben der "Metaphpsit" des Aristoteles und der "Scholia graeca in Aristotelis metaphysicam (Berl. 1837). Rur Schelling's Bermittelung und bie Größe und Schönheit des Zwecks vermochten es über ihn, im 3. 1837 fich als Lehrer des jum

gen Königs von Griechenland Urlaub zu erhitten. In dieser Stellung verweilte er als Cabinetsrath des Königs von Griechenland mehre Jahre. Die Früchte seines Aufenthalts in Griechenland hat er in den "Mittheilungen über Griechenland" (3 Bde., Lpz. 1842) veröffentlicht, die als Reisestigen, Beiträge zur Geschichte des griech. Befreiungstriegs und zur Kenntnis des gegenwärtigen Zustandes von Griechenland sehr belehrend sind. In seinem "Dandbuch der Geschichte der griech.-röm. Philosophie" (Bd. 1, Berl. 1835) hat er für die Erkenntnis des griech. Denkens durch Feststellung des Thatsächlichen eine wahrhaft historische Basis gelegt. Inwiesern aber B. nicht blos durch die gründlichsten Arbeiten über die Geschichte der Philosophie, deren Berdienst allgemein anerkannt ist, sondern auch durch Darlegungen seiner eigenen philosophischen Denkweise auf eine bedeutende Stelle unter den Denkenn würde Anspruch machen können, darüber läst sich nicht urtheilen, da er noch keine spstematische Untersuchung veröffentlicht hat. Nur durch eine aussührliche Artist über Herbart's Metaphysit, die aber nicht frei war von Misverständnissen, hat er bis jest ap den speculativen Berhandlungen der neuern Zeit Theil genommen. Einen Beweis öffentlicher Anerkennung ethielt er 1842 durch seine Ernennung zum Geh. Regierungsrath.

Brandis (Joachim Dietrich), Conferenzrath und Leibarzt bes Königs von Danemark, ber Bater bes Borigen, geb. zu Hilbesheim 1762, erhielt 1786 bie medicinische Doctorwürde und wurde barauf Professor der Medicin zu Kiel, von wo er 1809 dem Ruse als Leibarzt nach Kopenbagen folgte. Als praktischer Arzt hat er sich in Danemark großen Ruhm erworden, und die Literatur kennt ihn als einen Schriftsteller von gediegener, krästiger Eigenthumlichkeit. Die Mehrzahl seiner Werke ist in deutscher Sprache geschrieben; unter ihnen erwähnen wir seine "Pathologie" (Hamb. 1808; Kopenh. 1815), "über humanes Leben" (Schlesw. 1825), "über den Unterschied zwischen epidemischen und anstedenden Krankheiten" (Kopenh. 1831), "Erfahrungen über die Anwendung der Kälte in Krankheiten" (Berl. 1833), "Nosologie und Therapie der Kacherien" (2 Bbe., Berl. 1834—39) und "über Leben und Polarität" (Kopenh. 1836). Bon seinen kleinern Schriften in dan. Sprache er-

wähnen wir "Om Industrien og Midlerne til bene Befordring" (Ropenh. 1812).

Brandfugeln hießen sonst in ber Artillerie elliptische Geschoffe, aus einem eisernen Gerippe, Kreuz genannt, bestehend, über welches ein zwillichener Sach, ber Mantel, gezogen, das Innere aber mit Brandsas vollgestopst wurde. Ein solches Geschoff erhielt alsdann einen Zünder und wurde sowol aus Haubigen als aus Mörsern geworfen, gegenwärtig ist es fast ganz außer Gebrauch gekommen und durch Brandgranaten und Brandbomben (f. Bo m b e n) singleich zweckmäßiger ersest worden. Der Hauptvorwurf, der die frühern Brandkugeln traf, war die durch ihre unförmliche Gestalt erzeugte unregelmäßige Flugdahn.

Brandrafeten, f. Rateten.

Branbichwarmer find gewöhnliche von Papier rollirte Schwarmer, an deren Ende faat des sogenannten Schlags eine Flinten- oder Karabinerkugel befestigt ist, um dem leichten Geschof die ersoderliche Schwere zu geben und das Eindringen desselben in feste Gegenstände zu erleichtern. An den Kopf des Schwarmers wird eine gewöhnliche Pulverpatrone befestigt. Die Brandschwarmer werden, in Ermangelung der Artillerie, aus Filnten, Karabinern oder Pistolen gegen Strohdacher und andere leicht entzündliche Gegenstände abgeschoffen.

Brandt (Enewald, Graf von), f. Struen fee und Brandt.

Brandt (Sebaft.), geb. zu Strasburg 1458, studirte in Basel die Rechte und mit nicht geringerm Eiser die classischen Schriftseller. Im I. 1484 erward er die Erlaubnis zu lehren und wurde 1489 Doctor beider Rechte und durch seine Borträge einer der einslufreichsten Lehrer der baseler Hochschlue. Auf Empfehlung Geiler's von Kaisers berg (s. d.) erhielt er in seiner Baterstadt 1501 die Stelle eines Rechtsconsulenten und zwei Jahre darauf die eines Stadtschreibers. Kaiser Maximilian bewies ihm seine Hochachtung dadurch, daß er ihn zu seinem Rath und zum Pfalzgrafen ernannte. Mit dem Franciscanermönche Wigand Wirth gerieth er wegen des Dogma der unbesleckten Empfängnis der Jungfrau Maria in Streit, der sich 1513 zu seinen Gunsten entschied. Im I. 1520 ging er als Abgeordneter der Stadt an Raiser Karl V. nach Gent und starb am 10. Mai 1521 zu Strasburg. Seinen Ruf als Dichter haben weniger seine zahlreichen lat. Poesien, als sein beutsch geschriebenes "Rarrenschief oder das Schiff von Narragonia" (Bas 1494, 4.) begründet, in welchem

Digitized by Google

er die Laster und Thorheiten seiner Zeit, die er einzeln als Narren darstellt, in 113 Capiteln oder Schiffsladungen mit Bis und Freimuth züchtigt. Der Bortrag ist im Sanzen wenig poetisch, oft zu gesehrt, kurz und dunkel; doch sehlt es sonst nicht an glücklichen und treffenden Bendungen. Als ein Buch voll gesunden Berstandes, tüchtiger Moral, geraden und freien Sinnes, vieler Belt- und Menschenkenntniss war es lange ein echtes Boltsbuch und so bekannt und geehrt bet allen Classen, daß der erwähnte Prediger Geiler von Kaisersberg zu Strassung daraus die Terte zu seinen Predigten nahm. Es ward sehr oft ausgelegt, zugleich aber auch interpolirt und nicht nur in das Lateinische von Jak. Locher (Bas. 1497), sondern fast in alle europ. Sprachen übertragen. Eine neue Ausgabe des Berts mit dem Leben des Dischters haben wir von A. B. Strobel (Quedl. 1838). Eine Sammlung seiner lat. Gedicke, wegen literarhistorischer Rotizen beachtenswerth, erschien zu Basel (1498, 4.). Außerdem haben wir von B. noch eine Bearbeitung des "Freidant" (Strasb. 1508) und des "Kenners" von Pugo von Trimberg (Frank. 1549).

Branbtücher heißen brei Fuß lange Stüden grober Leinwand, welche in einem aus zerlaffenem Pech, Blafenholz, Talg, Lein- und Kienol bestehenden Brandfas getaucht und bann in Rahmen von trodenem Kiefernholz gespannt werden. Um die Brandtücher woch entzündlicher zu machen, werden sie mit Schießpulver bestreut und Stüde von Jündlichtern in einzelne eingestochene Löcher gesteckt und dort besessigt. Die Brandtücher dienen bazu, um an die Bertleidung der seinblichen Batterien angehängt und angezündet, diese in Brand zu seehen. Auch um eine hölzerne Brüde schnell zu verbrennen, umwickelt man die Pfeiler und

Pfoften mit Branbtuchern und gundet biefe an.

Brandung nennt man sowol das schaumende Brechen der Bellen als auch den Det selbst, wo die Strömung mit großer Gewalt, mit Schaumen und Toben an verborgene Allpom oder felfige Ufer schlägt. Brandung findet nicht allein in der See, unsern des Ufers, sondern auch oft an den Mündungen der Fluffe ftatt. In den Meeren, welche Passandinde haben, find die Brandungen am gefährlichsten, so namentlich an der Kuste von St.-helma.

Brandwache hieß sonst beim Militair die Bache hinter bem Lager, ber vornehmlich bie Aufrechthaltung ber Policei, die Aufmerksamkeit auf die Lagerfeuer, die Bewachung ber Arrestanten und Gefangenen und nachstehm auch die Sicherstellung gegen Überfalle im Ruden bes Lagers oblag. — In ber Seefprache heißt Brandwache ein Schiff, welches in einiger Entfernung von der Flotte als Wacht-, anch als Kundschaftsschiff aufgestellt wich

Branicki (Jan Klemens), poln. Großhetman der Krone, geb. 1688, war von mutterlicher Seite ein Entel des berühmten Czarniecti und der leste Spröfling der edlen und machtigen Familie der Branicki des Wappens Gryf. In der Jugend diente er im franz. Deese. Rachdem er 1715 in das Baterland jurudgefehrt war, gehörte er ju ber Confideration gegen August II., wodurch diefer genothigt werden sollte, fein sachs. Heer aus Polen zu entfernen. Er fah mit Schmerz bas immer mehr hereinbrechenbe Unglud feines Baterlands und bod wollte er teine ber alten Freiheiten, in welchen ber Grund bes Berfalls lag, aufgeben. Rad dem Tode August's III. trat B., damals erfier Senator und Oberanführer des Deers, mit Karl Radziwill an die Spise der republikanischen Partei, die ihm sogar die Krone andot. Doch die monarchische Partei der Chartorniffi hatte das Ubergewicht auf dem Beichstage von 1764, und B. als Baterlandsverräther angeklagt, wurde verbaunt und aller Burben für verluftig erklart. Anfange wollte er fich biefem Urtheil wiberfegen; aber von bem ruff. Militair verfolgt, flüchtete er nach Ungarn, wo er im sipfer Comitate eine Juflucht fand. Rachdem Poniatowfti den Thron bestiegen, beffen geistvolle Schwester B. jur Gemanin hatte, kehrte er, noch ehe ber Urtheilespruch aufgehoben mar, auf Poniatowiti vertrauend und unter bem Schupe von 300 Bewaffneten nach Polen jurud und blieb rubig auf feiner herrschaft Bialpftot, jumal als fich Frankreich für ihn verwendete. Seitbem lebte er gurud. gezogen und bemuhte fich, fein Bialuftot in ein poln. Berfailles umzufchaffen; er erbante bier ein Schloff im ital. Stile und legte einen weitläufigen Part an. An ber barer Confiberation konnte er feinen thatigen Antheil mehr nehmen, boch forberte er fie mit Gelb und Rath. Er ftarb am 9. Oct. 1771. — X awery B., aus einer andern Familie, war ebenfalls Großbetman ber Krone. Rachdem er fcon gegen bie barer Confoberirten als Anführer bes tittiglichen Deers ju Beibe gezogen war, gehörte er 90 Jahre fpater ju ben Bauptern ber intgebikger

H

:1

1

ı

Confoderation, welche der Conftitution vom 3. Mai 1791 entgegentrat und unter dem Schuse der Raiserin Katharina II. die Borrechte des Abels aufrecht erhalten wollte. Rachdem fich Poniatowsti dieser Confoderation angeschlossen hatte und alle Bestimmungen des Constitutionsreichstags aufgehoben worden waren, trat B. an die Spise der Deputation, die der Raiserin in Petersburg für die Biederherstellung der Abelsprivilegien im Namen der Confoderirten ihren Dank darbrachten. Nach den Theilungen Polens verlebte er den Rest seines Lebens als russ. Unterthan auf seiner Herrichaft Bialocerkiew.

Branif (Chriftlieb Jul.), ordentlicher Professor ber Philosophie an der Universität zu Breslau, geb. daselbst am 18. Sept. 1792, studirte 1810—16 zu Berlin und zu Breslau Philosogie und Philosophie und machte sich zunächst durch die Preisschrift "Die Logit in ihrem Berhältnif zur Philosophie, geschichtlich betrachtet" (Berl. 1823) und eine andere Schrift "Uber Schleiermacher's Glaubenslehre" (Berl. 1824) sehr vortheilhaft bekannt. Nachdem er sich 1826 an der Universität seiner Baterstadt habilitirt, wurde er unmittelbar darauf zum außerordentsichen und 1833 zum ordentlichen Professor der Philosophie ernannt. Seine philosophische Ansicht, welche er selbständig und doch auch in wesentlichem Jusammenhange mit der durch Fichte, Schelling und Hegel bezeichneten Richtung der Speculation auszubilden bemüht war, bezeichnen sein "Grundriß der Logit" (Bred. 1830) und sein "System der Metaphysis" (Bred. 1834), denen er neuerdings die "Geschichte der Philosophie

fophie feit Rant" (Bb. 1, Ronigeb. 1842) folgen ließ.

Branntwein heißt die aus Baffer und Beingeift und häufig auch noch aus bem eigenthumlichen Arom ber angewendeten Substang bestehende Fluffigfeit, Die man burch Deftillation von Substangen erhalt, welche ber fogenannten weinigen Gabrung unterworfen worden find. Er tragt biefen Ramen junachft nur, infofern er jum Getrant brauchbar ift, ba in Bezug auf andere Zwecke bie verschiedenen Berdunnungsgrade des Alkohols (f. b.) ben Namen Beingeift tragen. Aus allen reinen Branntweinen kann man aber Altohol darkellen. Man bereitet ben Branntwein theils aus folden Subfangen, die unmittelbar ber weinigen Gahrung fahig find, also zuderhaltigen Saften aller Art, die bann blos mit Defe verfest, ber Gahrung überlaffen und bann beftillirt werben, ober aus fartmehlbaltigen Rorpern, Getreibearten und Kartoffeln, die dann vorläufig durch einen andern Proces erst in Bucker übergeführt werden müssen, oder endlich aus Flüssigkeiten, die schon gebildeten Weingeist enthalten, also nur zu biftelliren sind. Der lettern Art gehort ber Frangbranntwein ober C o g n a c an, der aus Franzweinen deftillirt wird und deffen Güte fich nach der Güte und Stärte bes angewenbeten Beine richtet. Die zweite Art umfaßt die in Deutschland faft allein bargeftellten und von den niedern Claffen faft ausfchlieftich confumirten Rartoffelbrannt. weine und Getreibebranntweine; ju lettern find alle Getreibearten und felbft Dulfenfruchte anwendbar, boch werden vorzugeweise nur Roggen (baher Rornbranntwein) und Gerfte verwendet. Der erften Art gehoren alle Doft- und Beerenbranntweine an, unter denen nur das aus mit den Rernen zerquetichten und gegohrnen Schwarzfirschen bestillirte Lirfch waffer und allenfalls die aus Pflaumen bereitete Slibowipa einigen Ruf hat ; ferner die aus gegohrnen Beintrauben bereiteten schlechten Frangbranntweine; ber Rum ober Tafia (nicht mit Ratafia, einer Art Liqueur, zu verwechseln) welcher eigentlich aus Buderrohrfaft bestillirt wirb, boch werben auch bie geringern, aus ben Melaffen und Sprupen ber Buderfiebereien und Runtelrubenguderfabriten bereiteten Buderbrannt. weine haufig unter biefem Ramen verkauft (auch reine, burch gebrannten Buder gefarbte und durch Lagern auf eichnen Faffern ober Bufas von butterfaurem Ather mit dem Arom bes Rums verfehene Branntweine); endlich ber Arat, welcher eigentlich aus zuderhaltigen Palmenfaften in Oftindien bereitet, aber häufig daburch nachgemacht wird, daß man reinen Branntwein mit Reis macerirt. Gine ganz befondere Art ift der durch Sahrung von Wilch bereitete Rumif ober Arti ber Tataren.

Allen diesen Branntweinarten ist der Weingeisigehalt wesentlich, und nach seiner Größe vichtet fich die Stärke des Branntweins, die man deshald durch die Branntweinwagen oder die Arao meter (f. d.) bestimmen kann. Bei der ersten Destillation wird gewöhnlich ein ziemlich verdunmer (einsacher) Branntwein gewonnen, den man dann durch nochmalige Bestillation soncentsiren kann (Doppelbranntwein), indessen hangt auch die anfängliche

Stärke febr von dem Berfahren ab. Außer Beingeist und Baffer enthalten die meisten und unmittelbar nach ber Gewinnung alle Branntweine ein besonderes, riechendes Di, die Buderbranntweine auch noch einen vom angebrannten Buder herruhrenben Karbftoff. Benes DL bas fogenannte Fufelol, welches feineswegs in ben angewenbeten Korpern fcon enthalten ift. fonbern fich erft mabrend ber Sahrung bilbet, ift bei ben verfchiebenen Branntweinarten von verichiebener Ratur und bedingt ben unterfcheibenben Gefchmad und Geruch, wol auch bie nicht immer gleiche Ginwirtung auf ben Rorper. 280 jene unterscheibenben Gigenschaften angenehm find, ba fcheibet man bas Dl nicht ab, wol aber ift biefe Begichaffung bes Fufeis aus bem Getreibebranntwein und besonders bem Kartoffelbranntwein nothig, ba bie Fuselöle dieser Branntweinarten unangenehm riechen und nachtheilige Wirkungen auf den Körper haben. Man tann fich, ba bas Fuselol meniger fluchtig und brennbar als der Beingeift ift, von bem Fuselgehalte leicht burch ben schlechten Geruch überzeugen, ben ber beim Berbunften einer Probe in ber flachen Sand ober beim Berbrennen bes Branntweine bleibende Rudfland hat. Starter Fuselgehalt farbt auch ben Branntwein etwas und macht ben Geschmad icharf und beiffend. Die Anwendungen bes bochft mahrscheinlich von den Arabern im 13. Jahr. erfundenen Branntweins find befannt genug. Reine Branntweine in fleinen Quantitaten genoffen, find allerdings ein biatetifches Mittel, befonders für die arbeitende Claffe und alle Die, welche rauber Bitterung haufig preisgegeben find. Leiber aber reigt fein Getrant fo wie ber Branntwein ju unmäßigem Genuffe, wie die Indianer beweifen, und bann bat er die verbenlichften Folgen für Geift und Korper. Das Überhandnehmen bes Branntweingenuffes unter ben arbeitenben Claffen, befonbere in ben lesten 50 Jahren, hat die Dafigteits vereine (f. b.) hervorgerufen; die hauptfache aber ift, ein allgemeines Erfasmittel, und ba bier bes Bier (f. b.) am nachften liegt, ein billiges aber fraftiges Bier zu erzeugen. Das Streben nach diefem Biele einerfeits, die Mäßigfeitsvereine und die Verbreitung befferer Bilbung andererfeits haben in vielen Gegenden ber Branntweinconsumtion schon einen flatten Stoff gegeben; indeffen liegt das Eingehen vieler fleinern Brennereien in den Bollvereinsftaaten mehr in ben Steuerverhaltniffen und ber Concurrent, welche nur großen, mit vorzuglichen Apparaten versehenen Brennereien die Arbeiten mit Bortheil möglich macht. Aus den Branntweinen werben baburch, bag man fie über aromatischen (atherischoligen) Pflanzentheilen umbestillirt (abzieht), ober fürzer neuerdings unmittelbar durch Bermischung farten fuselfreien Branntweins mit bem entsprechenden atherischen Die die abgezogenen Branntweine (gebrannten Baffer, Aquavite) bargeftellt, welche ihre Ramen nach ben angewendeten Pflanzen erhalten, z. B. Kummel, Citronen u. f. w.; Curaçao ift fo viel als Pomeranzen (über Pomeranzenschalen von Curaçao bestillirt), Maraschino ift über zerstoßene Kirfchterne abgezogen u. f. w. Loft man in ben abgezogenen Baffern Buder auf, fo werben fie zu Lique u. ren (f. b.) und Ratafias (f. b.). Die bittern Liqueure werben burch Extraction ber bittern Pflanzen mit Branntwein gewonnen, z. B. Extrait d'absinthe aus Wermuth u. f. w.

Branntweinbrennerei. Ziehen wir zuerst die Branntweinbrennerei aus Getreibe in Betracht, fo ift junachft ber Startmehlgehalt bes Getreibes in gabrungsfabigen Buder zu vermandeln. Es gefchieht bies burch bas fogenannte Malzen und bas barauf folgende Cinmaischen. Das Malzen besteht in einem Keimenlaffen des Kerns bis zu einem gewiffen Grabe, worauf ber Reimungsproces burch Trodnung bes Malges an ber Luft pber auf Darren unterbrochen wirb. Dabei entwickelt fich, wie man freilich erft in neuerer Beit ermittelt hat, in dem feimenden Rerne (besonders reichlich in der Gerfte) eine Substanz, bie man Di a ft a fe nennt und welche die Kähigfeit hat, Startmehl, mit bem fie unter Concurren einer hinreichenben Baffermenge bei 600-700 Barme gufammenfommt, fcnell in Gummi (Dertrin) und fogenannten Startejuder überzuführen. Dan fchrotet alfo bas Malg und ruhrt es bann mit heißem Baffer an (Einmaifchen), wobei in größern Stabliffements bie Difchung burch fogenannte Daifchmaschinen, die fich in ben Maifcbottichen befinden. unterflügt wirb. Rach 2-3 Stunden ift die Verwandlung des Startmehle in Bucker und Gummi vor fich gegangen. Man muß nun die Daifche ftellen, b. h. mit fo viel taitem Baffer verbunnen, daß sie sowol auf die zur Sährung günstige Temperatur von 18°—20° abgefühlt (was burd Abgiefien in Ruhlfch iffe ober besondere Ruhlapparate befohenmigt wird), ale auch auf den zur Deftillation bequemften Confiftenggrad gebracht wird. Die ì

E

.

geflette Malfine wird bann mit Befe verfest und in ben Deftillationsap felben Arbeiten find bei ber Rartoffelbrennerei nothig, nur geftall bie Rartoffeln enthalten nämlich weber Diaftafe, noch bildet fich beim Re ja man barf geteimte Kartoffeln gar nicht anwenden, da die Reime ei bas Solanin, enthalten, welches wenigstens in bie Schlempe übergel futter unbrauchbar machen murbe. Die in besondern Daschinen geme gefochten, gwifden Balgen gerquetichten Rartoffeln werden daher beim C angemeffenen Bufage von Gerftenmalz verfeben, beffen Diaftafe aud Rartoffeln umwandelt. Das Beitere ift bann wie oben. Es liegt nun ben aus Stärtmehl für fich burch Diaftafe ober auch burch Schwefel trinfprup ober Startesprup unmittelbar mit Befe versegen und bestilli Buckerbranntweinen u. f. w. fällt bas Einmaischen weg, ba bie sufei die Maische bilben. Die Destillationsapparate, welche sonst aus einer Renerung eingemauerten tupfernen Blafe bestanden, auf welche ei aufgefest mar, ber die Beingeiftbampfe in bas mit feinem Schnabe Baffer ftets talt gehaltene, spiralförmig gewundene Ruhlrohr leitete, e die Dampfe gu Branntwein condenfirt hervorfloffen, haben in neuerer & besferungen erfahren, die allerbings, gerade wie die zu den Borbereitun Maschinen, wegen ber Roftspieligkeit und Umfänglichkeit ber Apparat Mupen nur bei größern Brennereien gemahren. Der 3med biefer & meibung bes Anbrennens ber Maifche burch zwedmäßige Feuerungs von Ruhrwertzeugen in ber Blafe ober Erhipung burch Dampf (Damy lichft vollständige Benugung ber mit ben Dampfen entweichenden A an Brennmaterial; hierher gehört besonders die Einrichtung der Borma sung ber Maifche zu anfänglicher Conbensation ber Dampfe statt bet fich die Maifche felbst vorldufig durch die ben Dampfen entzogene Barm vollständige Gewinnung des Weingeistes und zwar in möglichst concentri ber erften Operation; bies geschieht theils burch Anwendung zweier o gefäße, beren folgendes das Product des vorhergehenden allemal wiel burch verbefferte Condensatoren und Ruhlapparate. Die neuere Zeit hat aufzuweisen, unter benen wir nur als allgemeiner bewährte ben ei ben zusammengesetern Diftorius'ichen und ben fur Anwendung von Gall'ichen nennen wollen. Sehr häufig ift die Borrichtung gur Entf weins gleich mit bem Deftillationsapparate verbunben, boch tann man be nachher burch Digeftion mit Rohle und Agfalt (welche Mittel wol no leiften) in angemeffenen Berhaltniffen und barauf folgenbes nochmalig fufeln. Bollftanbige Entfufelung, wenn fie nicht bas Product ju febr ver burch Berfepung von Beingeift herbeiführen foll, ift überhaupt eine Der Rudftand in ber Deftillirblafe ift bie fogenannte Schlempe, be wenig Beingeift und ben ber Berfepung entgangenen Antheilen von & wie dem Dertringummi; fie ift ein ju Bereitung des Biehfuttere im eignetes und geschättes Rebenprobuct.

Brantome (Pierre de Bour beilles, Seigneur de), geb. zu J. um 1527, machte als Kammerherr des Königs Karl's IX. und Heinrig und Feldzüge; er focht seit 1562 gegen die Hugenotten, 1564 in der Ben nach Malta, um an den Türken seine Tapferkeit zu erproben. Rach sei Hof zog er sich, da man ihn nicht weiter beförderte, auf sein Gut zurüc der Welt zerfallen, seine "Mémoires" (6 Bde., Lepd. 1666—99) schunsteten Lebens, das er geführt hatte, war er gebildeter als die meisten ten. Er stand am 15. Juli 1614. Den Namen Brantome führte er nach ertheilten franz. Abtei gleiches Namens. Seine Memoiren enthalten naiver Eitelkeit viel Anziehendes; sie sind ein lebendiges, sehr detail Beitalters und zeigen ganz den Charakter des Geburtslandes und Stan den Recht und Unrecht nicht kummern, der als hofmann nie die Gro

Seifer und Berbrechen um fo freimuthiger erzählt, weil er selbst nicht ganif ift, 4 fin gus ober bose sine. B.'s "Oeuvres" erschienen im Haag (10 Bde., 1740), in Mastricht (15 Bde., 1779), in Paris (8 Bde., 1787) und neuerdings im "Pauthéon littéraire" von Buchen (2 Bde., Par. 1837). — Sein älterer Bruder, André de B., zeichnete sich in der diplomatischen Lausbahn aus. Karl IX., Heinrich II. und Katharina von Medici vertrauten ihm wichtige Sendungen an. Auch hat er mehre militairische Abhandlungen hinterlassen, die

jum Theil in die Berte feines Brubers mit aufgenommen find. Brafilien, bas ausgebehntefte und am meiften gefegnete Reich ber neuen Belt, begreift bas Ditland Subamerikas und reicht vom Deean bis an den Flus Bavari unter 70° westl. L. und von 4° 30'—33° sübl. B. Rach Norden grenzt es an das engl. und franz. Guiana, an Benezuela und Ccuador, nach Beften an Peru, Bolivia und Paraguan, nach Guben an Montevideo. 3mar find diefe politifchen Grengen durch Bertrage mit Spanien in ben 3. 1777, 1778 und 1801 festgefest, allein wegen der großen Bilbheit bes Immern an fo wenigen Orten wirklich vermeffen, bag in Beziehung auf fie viel Ungewißheit herricht, sobaß ber gesammte Klächeninhalt bes Landes, nur annähernd, balb zu 135000, balb zu 142000 DM. angegeben wirb; bie erftere Bahl burfte inbeffen bie richtigere fein. Der Dberfläche nach gerfällt B. in brei beutlich verschiebene Regionen, in ein ebenes Ruftenland von meift geringer Breite, in ein inneres, durchfcnittlich 2500 f. erhobtes, von gabtreichen Berggugen überragtes Tafelland und in eine große, wenig geneigte und vom Amagonas ober DR ara fi on (f. b.) burchftromte Cbene, auf welcher nur an einer Stelle geringe Sugel fich erheben. Den ungemein fruchtbaren, an ben unangebauten Orten meist mit Urwald bebedten Ruftenftreif trennt das Ruftengebirge, Serra do mar, von 3000 F. mittlever Bobe vom Sochlande. Ihm parallel, also in ber Nichtung von Süben nach Norben, verlaufen anbere zahlreiche Rebten, unter welchen die Serra be Mantiqueira die bochfte ift. Reine erreicht aber bedeutende Doben, benn felbft ber höchfte Berg B.s, ber Stacolumi, 5700 g. hoch, bleibt weitunterhalb ber Schneegrenze. Die ehemalige Ansicht, bag biefe ben Anden parallelen Retten gu bem Goftem derfelben gehorten und bie Borftufen berfelben bilbeten, hat fich als falfch erwiefen, indem das brafilifche Sochland nach Weften bedeutend abfinkt und durch große Chenen von sen Anden getrennt ift. Unter fich fteben biefe Gebirge durch querlaufende Afte nicht felten in Berbindung und umfchließen überaus gablreiche Thaler und mannichfach geftaltete Bertiefungen. Als Folge biefer Boben bilbung fallt junachft ber fehr verlangerte Lauf ber meiften Fluffe auf, welche, obgleich fie unfern von der Rufte entspringen, genothigt find, in nörblicher ober füblicher Richtung manchen Breitegrab zu burchftromen, ebe fie zu einem der beiben großen Kanale, dem Amazonas und Plata, gelangen, die fast allein alle jene Gewaffer aufnehmen, beren Quellen zwiften ber Serra bo mar und ben Anden liegen. Auferbenn bedingen aber auch diefe Gebirgeginge eine große Berfchiedenbeit der Thier- und Pflangenwelt. Der tropifche Urwald, beffen Anblid feit ben frubeften Beiten bie Bermunberung aller Reisenden erregte, und in dem nördlichen Flachlande, von der Mundung des Amazonas bis auf die Borberge ber Unden ununterbrochen fich fortzieht und nicht minder das Ruftenland bis weit nach Suben hin bebedt, weicht im innern hochlande lichten Geholzen, Die burch Bachsthum, landschaftlichen Charafter und botanische Berichiedenheit ihre geringe Berwandtichaft mit jenen Forften fogleich verrathen, auf gewiffen ausgebehnten Flachen (Campos) fogar in eine Bufchvegetation zusammenschwinden. Auch fehlt es nicht an durren, bieweilen fogar mit Sand überschütteten Gegenden zwischen jenen Bergen ober an ihren Abhangen, wo die Pflanzenwelt fo armfelig ift ober boch mabrend ber trodenen Sabredzeit fo leibet, baf Biehzucht der einzige, oft wenig lohnende Betrieb der sparfam angesiedelten Einwohner bleibt. Indeffen find vollig unfruchtbare Gegenden, außer in den nördlichen Provingen (Ceard), felten, benn auch in bem nur Beringes verheifenben Boben ichlummert bort iene folde Rraft, daß der Eintritt der Regenzeit Bunder bewirkt, und völlig unbewohnbare, im ewiger Unfruchtbarteit Afritas baliegenbe Buften nirgend gefunden werden. Da B. fic von Norben nach Suden über einen Raum von mehr als 500 Meilen in geraber Linie exfirect, so mus fein Klima nothwendig Berschiedenheiten barbieten, indeffen sind diese beiweitem nicht so bedeutend wie auf einem gleich großen Raume, 3. B. vom nördlichen Lappland bie Agopten, unter hobern Breiten, indem der größte Theil jener Ausbehnung in bie

Camtovielregion fallt und Schneegebirge nirgend vortommen. Überge feriftt fram nar ben Gegenfas der trodenen und ber naffen Jahreszeit, beren Gintrittegeiten allerbinge nicht aller Orten gleich find, und die in ihren reinsten Enpue in dem nördlichen Flachkande des Amazonas und an den Küften besbachtet werden. Einzelne Drovinzen, zumal Ceará, teiben, unaeachtet ibrer Rabe gum Aquator, von Beit gu Beit an Durre; man hat bort Sabre erlebt, wo die Regen der naffen Beit vollig ausblieben, ber größte Baffermangel eintrat und Berinft ber Beerben und ber Ernten die unabwendbare Rolge mar. nirgend in B. gibt es febr niedrige Temperaturen; felbft in ben bochften Gegenden ber Proving Minas find leichte Rachtfrafte Geltenheiten. Auf ben baumlofen Campos herricht burchfcmittlich ein rauberes Alima, indeffen wird diefes dem an Ralte nicht gewöhnten und aus der Ruftenregion tommenden Reisenden mehr durch das körperliche Gefühl als durch erbebliche Beränderungen des Thermometerstandes angebeutet. Biemlich warm find allerdings die Ruftenprovingen, indeffen tennt man feinen Drt, wo die Dige ben unerträglichen Grad erreichte, wie in vielen Ufergegenben um ben Golf von Merico, in Panama ober Acapulco. Regelmäßig eintretenbe Paffatreinde tublen die Luft bedeutend ab. In feiner größten herrlichfeit erfcheint bas aquatoriale Alima in bem Flachlande bes Amazonas; es begeifterte von jeher alle mit lebenbigem Befühl und Phantafie versebene Europäer, und biefer Einwirtung verdanten wir einige ber gelmgenften und treueften naturichilberungen. Bgl. Martius, "Reife in B." (Bb. 3). Ein großer Borgug B.s ift es, daß felbft der noch nicht eingewohnte Fremde faft ohne alle Beforgniffe fich bem Naturgenuffe hingeben barf, denn unter bem Glange und ber Pracht ber Tropen verbirgt fich bort nicht bas Berberben, vielmehr ift B. im Allgemeinen ein gefundes Land und jumal gang frei von der furchtbaren Geißel Bestindiens und der benachbarten Gegenden, dem Gelben Fieber.

Befteht fonach in B. nicht die Mannichfaltigfeit ber Klimate, Die in ben Gebirgstanbern von Peru, Quito und Cunbinamarca gleichfam ftufenweis übereinander lagern, fo befist es boch einen noch größern Reichthum an Naturproducten. Fast mit übermacht herrscht in vielen Provinzen die Pflanzenwelt vor; fie tritt bem Anfiedler durch ihre Uppigfeit und unverwüftliche Lebenstraft nicht felten fcmer befiegbar und hindernd entgegen, allein fie bietet zugleich für alle Zwede des Lebens die reichlichften Halfsmittel und unerschöpfliche, zum größten Theile noch ungenuste Quellen burgerlichen Bohlftandes. Martius, ber ausgezeichnetfte Unterfucher ber brafil. Flora, verfichert, an 15000 Pflangenarten jenes Landes nach und nach gefeben zu haben, obgleich manche, zumal die westlichsten Provinzen, taum ben Botanitern bekannt find. Berühmt ift B. feit ber Entbedung burch Reichthum an toftbaren Solgarten, die fowol zur gewöhnlichen Berarbeitung als auch in der Farbekunst bienen, durch die Menge feiner Palmen und mannichfacher Rahrungspffangen; viele andere, dem Pflangenreiche entnommene Stoffe, Barze, Balfame, Beilmittel (unter welchen Specacuanha und Garfaparilla besonders wichtig), Gemurge u. f m. find nur erft in fpaterer Beit in Europa befannt worden. Dem Reichthume bes Pflanzenreichs entspricht bas Thierreich ; fehlen B., ebenso wie Gubamerita überhaupt, jene toloffalen Thierformen Afrita, fo ift bafur die Mannichfaltigkeit ber Formen und Schonheit der Farbung auffallenb. B. ift bas Land der Affen, Papageien, Rolibris und goldglangender Infetten, und ift von wilden, in feltenen Kallen gefahrlichen Thieren überall bicht bevoltert, wo ber Menfch feine Berrichaft noch nicht ausschließlich begrundet . hat. Ginzelne Provingen find burch ihre mineralischen Reichthimer berühmt, jum Theil nur wegen derfelben ursprunglich colonifirt worben. Go liefert Minas eine bedeutenbe Wenge Gold und wurde in seinem Uberflusse an Eisenerzen eine noch weit ergiebigere Quelle des Reichthums finden, mangelte es nicht an Brennmaterial. Die Proving San-Paulo befist ein eigenthumliches Magneteifen (Martit), welches mit vielem Bortheil ausgebeutet wird; Gopas tit die Fundgrube der in neuern Zeiten im Berthe gefuntenen Diamanten. Rirgend aber ift in B. die Gewinnung biefer unterirbifchen Reichthumer fo vortheilbringend als ber Feldbau und die Biehrucht, benn die Art bes Betriebs ift eine folde, daß theils viel verloren geht, theils die fernere Ausbeutung unmöglich gemacht wirb.

Die Bevolkerung belief fich jufolge genanefter Berechnungen im 3. 1835 auf 4,050000 Geelen, Indier und Stlaven eingeschloffen, und kann daher 1843 fcmerlich 5 Mill. überfleigen. Sie besteht, wie in allen tropischen Landern Subamerstas, aus Ureinwohnen

(Clublern) . Regern und Weißen und ben vielfach abgefluften Raften , weiche burch Bermifchung biefer Urracen und ihrer nachften Rachtommen entfleben. Die Ureinwohner find aus ben meiften Ruftenprovingen verschwunden, mehr indeffen baburch, daß man fie gurud. brangte als burch Bermenbung ju 3mangebienften, welche in ben metallreichen Colonien Spaniens die Entvollerung gunachst verursachten. Gine nicht unbedeutende Bahl biefer Indier lebt im Bustande einer halben Civilisation in den Dörfern des Innern und beschäftigt fich mit Auffuchung rober Naturproducte ober mit bem Felbbaue, boch nur fur bie eigene Grbaltung. In ben nörblichen Drovinzen, zumal am Amazonas, besteht bie Bevölkerung faft allein aus folden Indiern, die im Gangen febr friedlich, ohne erhebliche Bedurfniffe, aber auch ohne bem Staat von Rugen ju fein, ihr Leben verbringen. Unabhangige Stamme nehmen viele von den Beigen noch nicht befeste Gegenden im Rorben und Beften ein, ftehen jum Theil mit jenen im Taufchhandel, befinden fich indeffen auch nicht felten in ununterbrochener Feindfeligteit und verhindern fo lange fie tonnen bas Eindringen der Fremben in ihre Bilbniffe. Die amerif. Urbevollerung hat fich befanntlich in unenblich viele Stamme gerfpalten, von welchen nach annahernben Berechnungen mehr ale einhundert auf B. tommen, Die fich als verschiedene Bolter betrachten, nicht felten eigenthumliche Sprachen reben, allein nach und nach aussterben, sobaf viele von frühern Schriftftellern ermahnte jest nicht mehr aufzufinden find. Die Reger find der Mehrzahl nach Stlaven. Wie überall ift biefe überwiegend große Stlavenbevölkerung ein Fluch bes Landes. Dbwol man nun in Provinzen wie Pernambuco, Bahia u. f. w. fcon lange ihre Gefährlichkeit erkannt hat, und zahlreiche Aufstände der Stlaven Warnungen sein konnten, so fährt man gegenwärtig boch noch fort, Reger aus Afrita, trop ber Berträge mit England, in fo großer Bahl einzuschmuggeln, baß allein Pernambuco im J. 1841 über 5000 neue Stlaven erhielt. Die Mulatten wiegen vor in ben Ruftenprovingen, die Meftigen in den innern. Beide Raften ftehen auf einer niedern Bildungeftufe, und jumal find die erstern dem Staate fehr gefährlich, wie die von ihnen in Bahia u. f. w. in den letten Jahren angeflifteten furchtbaren Aufflande nur zu deutlich bewiesen haben. Die weißen Brafilier find mit verhaltnismäßig wenigen Ausnahmen Nachkommen portug. Auswanderer. Nähern fie fich nun in vielen hinfichten ihrem Ctammvolle, fo haben fich boch in ihnen, burch Ginflug bes veranberten Lebens, einer anbern Betriebsamfeit und der politischen Lage manche Charafterzüge ausgebildet, die beim Portugiesen vermißt werben, ober sogar diesem widerwärtig auffallen. Im Ganzen stehen auch fie nur auf einer niedern Bilbungestufe, wenn auch in ben hobern Stanben gewiffe Renntniffe und gefellige Formen angetroffen werben. Die Sitten ber Beifen B.s find nicht weniger als ftreng; Kanatismus und Intoleranz herrschen zwar nirgend, bafür aber um so öfter völliger Unglaube und Berachtung der Religion, beides als Folge der Bekanntichaft mit einer Claffe ber franz. Literatur, die in der neuen Welt ficher mehr Schaden angerichtet hat als in Europa. Die Erziehung wird vernachlaffigt, und bas von Bielen ergriffene Mittel, die Sohne in Frankreich erziehen zu lassen, hat verderbliche Folgen gehabt, indem es das ehemals friedliche Land mit einer Menge junger Manner verfah, die aus Mangel an beffern Beicaftigungen ju Schriftstellern wurden und, ale Demotraten auftretenb, ju politifchen Berwirrungen Beranlaffung gaben. In bem Boltscharafter ber einzelnen Provinzen berefcht übrigens viele Berschiedenheit. Im außersten Suben (Rio-grande-do-Sul) wohnt ein rauhes, ben berüchtigten Gauchos ber Pampas ahnliches, Biehzucht treibendes Bolf, welches von ben Ibeen feiner Rachbarn angestedt, erft 1843 nach langem Kampfe wieber gum Gehorfam zurudgeführt worden ift. Ginen fraftigen, bas Abenteuerliche liebenden, offenmutbigen, unabhangig gefinnten aber thatigen Stamm ftellen bie Bewohner von San-Paulo bar. Durch milben Ernft, ftrengere Sitten, Bilbung und Liebe jum Biffen ragt ber Bewehner ber Proving Minas über alle andern Brafilier hervor. Gleichgültigfeit gegen geiftige Fragen, aber großer Gifer in Berfolgung alles auf materielle Berbefferungen Bezüglichen daratterifiren ben Eingeborenen ber Proving Bahia, wo allerdings auch bie Industrie feit einigen Sahrzehnden einen glanzenden Aufschwung genommen. Der Pernambucaner fcheut bie Berlegung ber Form und bes Befeges noch weniger als feine Nachbarn, bat von jeber fic in hervorbringung von Unruhen gefallen und fichtbarlich am meiften burch bas Leben in ber Mitte einer unverhaltnifmäßig großen Stlavenmenge gelitten, beren bauernbe Ber-

## Broffier (Geogr. u. Gtatift.)

mehrung er allein mit Elfer betreibt. Go bieten bie Beifen auch in b Berfchiebenheiten bar, und leicht begreift man, welche schwierige Aufg so ungleiche Clemente zu regieren, Fortschritte zu beförbern und ben bor und ber habsucht und vertehrten Weltansichten Bieler wurzelnben zu-zähmen.

Die Bobencultur und ber hanbel mit ihren Erzeugniffen h ber Zeit gehoben, wo große politische Beranderungen bem Lande thei ber Regierung, theils Befreiung von manchen brudenben Beschrantu schafften. Die Größe bes Landes, die unverhaltnigmäßig geringe \$ wöhnung an Stlavenarbeit und bie angeftammte Liebe zum Richtsthun noch die Ausbreitung der Cultur gehindert, benn nicht felten liegen fe größern Stäbte weite und fruchtbare Landereien unbenutt. Man iche angebauten Bobens jum nichtangebauten wie 5 ju 835. Für ben aus besondere find folgende Producte von Wichtigkeit, deren aus Rio-Jai ber erften Salfte bes 3. 1841 erportirten Werth wir aus dem Bulleti riums bes Sanbels, welches fich hierbei auf Berichte ber Sanbelsconft Die Ausfuhr im genannten Zeitraume bestand aus Raffee, 73,20000 Arrobas au 32 Pf.); Gold und Diamanten 7 Mill.; Buder, beffer Abnehmen ift 6,100000; Sauten 4,490000; Rum 2,300000; 1,250000; Hörnern 290000 Francs. In ben Nordprovingen ift au noch Baumwolle als wichtigstes Erzeugniß zu erwähnen. An allgem Seite fehlt es zwar, indeffen ergibt fich aus gebruckten Documenten, b 3. 1835 144063 Ballen; 1836 149223 Ballen brafil. Baumwol an in immer abnehmender Bahl bis 1842, wo nur noch 85660 Ballen wurden, indem Die Cultur, Reinigung und Berpadung fatt fich ju ver wurde, und Dievergnügen ber engl. Manufacturiften erzeugt hatt Cacao in einiger Menge aus; Sauptsig bes Tabachaus find die Di und Bahia, welche gleichfalls bie Farbehölzer liefern. Die füdlichen 9 fonbere Biehzucht, und zwar auf die in den Plataftaaten gewöhnliche Talg und luftgetrodnetes Fleisch (Tassajo), welches in Bestindien al Stlaven einen guten Martt findet, find die wichtigen Ausfuhrartitel vo indessen bringen auch die Provinzen Pernambuco und Ceará sie i hervor. Wie unvolltommen aber im Gangen bie Sulfsquellen bes werben, ergibt fich am erften baraus, bag man bie Stlavenbevolkerung; weniger Bauptproducte verwendet, und fich hinfichtlich ber gewöhnlich vom Auslande abhängig macht. Dbgleich nur bie höhern Claffen unt gewöhnt find, fo reicht doch der in den milden Provingen des Gubens für den Gebrauch aus; Rio-Janeiro consumirt monatlich gegen 100 erhielt im 3. 1841 128000 Saffer von Nordamerifa und Europa Rafe, Theer, Taue, Lederwaaren und andere im Lande felbft leicht at niffe find ebenfalls wichtige Artitel ber Ginfuhr, bie außerbem noch fast arbeiten bis auf die unbedeutenoften Kleinigkeiten herab lieferte, indem in B. gang banieberliegt, und bie Sandwerte meift nur in ben Stabter lander betrieben werden. Der Ginfuhrzoll beträgt auf die meiften 286 Berthe; England genießt vermöge eines 1827 abgeschloffenen, 1844 vertrags ben Bortheil, nur 15 Procent von allen brit. Erzeugniffen & ftabte, Preußen, Dftreich u. f. w. haben gleichfalls, jeboch fpater Bectrage Allen Rationen freigegeben ift ber brafil. Banbel erft feit bem 18. Febr. 1 ber Regerhandel, bennoch aber gingen im 3. 1841 aus brafil. Safen 4 deren Einfuhr nicht angegeben wird, und die daher fast Alle mit Stlav ten und diese heimlich landeten. Man rechnet, daß seit Abschluß des I jur Unterbrudung bes Stlavenhandels im 3. 1831 über 300000 R nach B. gebracht worden find.

Conv. s Lex. Reunte Muff. II.

Seon einer fehr fchlechten Colonialregierung war B. wegen feines unermeffichen natib. Achen Reichthums ehemals ein reiches Land; Bedürfniffe des von Lissabon geflohenen Sofes Johann's VI. erzeugten gewiffe Finanzspeculationen, und diese hatten die Folge, daß bei Rudtehr des hofes nach Europa im 3. 1822 Gold und Silber verschwanden, Papier und Aupfergelb, bem man burch nachträgliche Stempelung boppelten Berth geben wollte, allein vorhanden waren. Die Finang en B.s find in fo großer Unordnung, daß ein jahrliches Deficit von 8-900000 Pf. St. fich herausfiellt, welches 1/5-1/3 der gefammten Staatseinfunfte gleich tommt. Die Urfachen biefes Buftanbes find jahlreich; bie mefentlichsten find die Ariege mit ben Plata-Staaten und ben revoltirenden Provingen, bas Aufboren einträglicher Bolle auf die jest verhinderte Einführung afrit. Staven, der verderbliche Sandelsvertrag mit England, welches feinerfeits manche brafil. Producte mit 200 Procent befteuerte und bie 1823 abgefchloffene Anleihe von 21/2 Mill. Pf. St., die fpater um 700000 Pf. St. vermehrt und nur mit 75 Procent baar gezahlt wird, bennoch aber mit 6 Procent verzinft werben muß. Im amtlichen Budget bee Finanziahres vom 1. Juli 1842-43 find die Ausgaben auf 21,798800 Milreis, Die Einnahme auf 16,503000 Milreis gefchast. Unter ben Ausgaben find die bemertenswerthern die Intereffen ber Staatsichulb 6,141200 Milreis; bas Ministerium ber Juffig, 1,124709; bes Auswartigen, 560832; ber Marine, 2,618296; bes Kriegs, 5,675686; ber Finanzen, 3,142281; bie Civillifte bes Kaifers, 800000; ber Pringessinnen und Witwe Dom Debro's I., 92000; bie beiben Rammern, 497656; Atabemien, Bibliotheten, Garten, Sammlungen, Schulen, 242745; Bruden und Straßen, 70000; Postwefen, 380000 und Provinzialverwaltungen 108600 Milreis. Das bie Berwirrung ber ginangen gunehmen muffe, ift nur ju flar; die Summe bes in Umlaufe befindlichen Papiergelde beträgt 40 Dill. Milreis, und hat ben Cure zwifchen B. und England fo gebrudt, bas ber Milreis, fatt wie ehebem 55 Bence werth ju fein, nur mit 25-30 Dence berechnet wird, alfo B. dem engl. Gläubiger die Intereffen von 6 Mill. Staatsschulben und 8 Mill. Sandelefchulben boppelt entrichtet, und in erneueten Anleihen teine dauernde Abhulfe finden fann. Bal. Sturz, "Review, financial etc. of the empire of B. etc." (Lond. 1837).

Ein Zufall warf im 3. 1500 den Portugiefen Pedro Alvarez Cabral an die Rufte det bis dabin unbefannten Landes. Portugal nahm nun zwar bas Land, das 800 Meilen Kuftenausbehnung hatte, in Besis, schiedte aber jabrlich nur zwei Schiffe mit Berbrechern, Juben und Luftbirnen babin ab, welche hols und Papageien jurudbrachten. Auch verwies man babin die von der Anquifition Berurtheilten, die das von Madeira nach B. verpflanzte Buckerrohr mit folder Betriebfamteit anbauten, baf es balb ein Gegenfiand ber Ausfuhr murbe. Enblich befchlof Ronig Johann III. bas Land zu colonisiren. Auf feinen Befehl grundete Thomas de Soufa 1549 bafelbft bie Stadt Babia (f. b.) und Jefuiten bemuhten fich, die Cingeborenen zu eivillfiren. Bugleich erlaubte ber König bem Abel, Strecken Landes für fich zu erobern und anzubauen, worauf bie Cultur bes Landes fcnelle Fortichritte machte. Im-3. 1624 eroberten die Rieberlander die Stadt Bahia und 1630 die ganze Landschaft Bahia mit Pernambuco, worauf der niederland. Statthalter dafelbst, der Fürst Moris von Raffau, 1637 und in den folgenden Jahren von den 14 Provinzen, aus denen B. bestand, die an der Rufte gelegene Salfte der Republit unterwarf. Rach ber Thronbesteigung bes Daufes Braganza in Portugal, im S. 1640, follof Die Republit mit Portugal einen zehnjahrigen Baffenftillstand, nach welchem fie im Befige B.s blieb. Doch fcon 1645 unternahmen bie weltlichen Grundbefiger einen Insurrectionefrieg gegen bie Rieberlander, heimlich unterftust von Cromwell und von der portug. Regierung. Ein fühner Abenteurer, Cavalcante, nothigte nach mehren gludlichen Gefechten bie Nieberlander, am 28. Jan. 1654 qu capituliren und B. qu raumen, worauf die Republit 1661, unter Englands Bermittelung, gegen eine Summe von 350000 Df. St. auf alle Anfpruche an B. verzichtete. 3mar geschah jest etwas mehr für die Civilifation des Landes; allein die Sesuiten hielten den Geist ber Eingewanderten in Seffeln und die Eingeborenen in einer fteten Unmundigkeit. Dazu kam, daß die Regierung den lestern Frohndienste auferlegte, und daß fie durch die 1679 am La-Plata, Buenos-Apres gegenüber, gegrundete Colonie San-Sagramento bes von hiet aus in die span. Provinzen getriebenen Schleichhandels wegen mit Spanien in Streitigkeiten gerieth. Die Spanier bemachtigten fich biefer Colonie, in beren Befis fie nach mannichfendem

Bedfel ber Bertigaft 1777 verblieben. Unterbeffen war der Berth B.s fur Portugal immer hoher geffiegen, ba man bafelbft feit 1698 Golb und um 1730 Diamanten entbedt hatte. Das Land lieferte bis jum 3. 1810 nach Portugal 14280 Ctr. Golb und 2100 Pf. Diamanten. Rio-Janeiro war ber Stapelplat fur ben Ertrag ber brafil. Bergwerke unb ber einheimifchen Erzeugniffe. Allein bie Bermaltung mar nichts weniger als zwedmäßig, um Land und Bolt zu einem in fich machfenben Bohlftanbe zu erheben, fonbern glich vielmehr ber in ben fpan. Colonien gewöhnlichen, indem fie allein die Ausbeutung ber Goldund Diamantenwafden und Erhebung von Sanbelszöllen in ben Safenftabten bezwedte. Der Grund bes Biberwillens, welchen ber Brafilier zu allen Zeiten gegen Portugiesen gefühlt hat und der endlich Revolutionen nach fich zog, wurde zeitig gelegt. Die Könige aus bem Saufe Braganza vertheilten, wie bies ichon Johann III. gethan, an nachgeborene Abelige Portugale und an armere Gunftlinge große Landftreden B.6, ober ichloffen auch mit Abenteurern Bertrage, welche bie Eroberung unbekannter Striche auf eigene Koften übernahmen. Sowol jene, Die Donatarios, als biefe, Die Conquiftadores, herrichten mit großer Billfur, burgerten fich volltommen ein und erhielten jum Lohne ihrer Dienfte, befondere der Abzahlung ber erwähnten Abfindungefumme, die Buficherung noch größerer Privilegien. Indeffen wurde jene nicht nur nicht erfullt, fondern ber 1808 in Rio eingetroffene Sof bevorzugte Portugiesen bunkler Berkunft, während man die vornehmen, von den Conquistadoren abftammenben Brafiler gleichgultig behandelte, die Abgaben erhohte, die Stlaveneinfuhr erfcmerte, Golb und Ebelfteine, welche auf Privatlandereien vorfamen, allem Bertommen entgegen, ale Regal in Anforuch nahm und fogar in ber Rechteverwaltung feineswege unparteilich verfuhr, wenn Rlagen gegen europ. Portugiesen vorgebracht wurden. Dag ber Aufenthalt ber Königefamilie im Lande felbft die Abftellung gar manches alten Übelftandes nach fich jog, bağ ber Sandel frei wurde, Berbindungen mit ber übrigen Belt fich bilbeten, Fremden bie Ansiedelung und Reisen gestattet und hierdurch Civilifation heimischer wurde, dies Alles vermochte nicht eine heimliche aber festwurzelnde Unzufriedenheit mit der Regierung zu verhindern, die zwar gute Abficht verrieth, allein die freilich fchwer zu regierenden Brafilier richtig ju nehmen nicht verftanb. Das Beifpiel ber ehemaligen fpan. Colonien blieb nicht ohne Folge, mahrend eine Menge gludfuchenber Frember fich bem neu eröffneten B. guwendeten und revolutiongire Ibeen moglichft verbreiteten. Dit ben freigeworbenen Bewohnern ber Plata-Stadten famen bie brafil. Eruppen in eine nachwirkenbe Berührung, als Johann VI., um fich megen ber von Spanien im J. 1815 verweigerten Rudgabe von Dlivenza zu entschädigen, Montevibeo besetze. Gin in Pernambuco im Apr. 1817 ausgebrochener republitanifcher Aufftand, ben' man jeboch unterbruckte, mar ber Borlaufer rafch folgender Ereigniffe. Die revoltirenden portug. Truppen ertrogten die Ausbehnung der im Aug. 1920 in Liffabon durch Aufftand erzwungenen Constitution auf B., und wirklich beschwor fie der Kronpring Dom Pebro für fich und seinen Bater am 26. Febr. 1821. Gelbverlegenheiten, entftanben aus gewohntem afiat. Lurus und ichlechter Birthichaft, dwangen ben Konig, die fcon angeordnete Ginfchiffung bes Sofes und ber brafil. Cortesglieder aufgufchieben. Blutige Auftritte folgten, und am 21. und 22. Apr. lief ber Konig die Bahlmanner, welche bie fpan. Conftitution verlangten, burch Solbaten auseinander treiben.

Mube des Landes, welches er nie gern bewohnt hatte, schiffte er sich am 26. Apr. nach Portugal ein, indem er Dom Pedro als Prinz-Regenten zurückließ. Die portug. Cortes folgten tros der geschichtlichen Warnung dem Beispiele der spanischen von Cadiz, versagten den draftl. Deputirten den Jutritt und verlangten, daß B. sich auf gewohnten Fuß als abhängige Colonie solle regieren lassen. Schon war die brasil. oder nationale Partei so mächtig, daß man von ihr eine Unabhängigkeitserklärung befürchten mußte. Der Prinz-Regent, der überhaupt B. ansangs geneigter war als Portugal, und den ernstesten Willen hatte, das Land seiner Wahl vor Anarchie zu schüßen, weigerte sich durch die Erklärung vom 9. Jan. 1822, dem Beschle zur Rücktehr nach Lissadon zu gehorsamen, und zwang die portug. Truppen, B. zu verlassen. Er berief im Juni eine Nationalversammlung behus der Entwerfung einer eigenen Versassungsurkunde und nahm endlich am 18. Dec. 1822 die Ansserverbe B.s. an, welche ihm am 12. Det. die Deputirten angetragen, nachdem sie am 1. Aug. die Tren

nung B.8 bom Mutterlande ausgesprochen. Inzwiften batte fich ber ungebiffentiffe immer weiter verbreitet, und jumal maren die geheimen unter bem Ramen ber in Amerika fehr ausgearteten Maurerei beftehenden Gefellschaften in diefer hinficht fehr thatig. Die Bruber Andra ba (f. b.), aus einer alten Familie in Minas Geraes flammend und Minifler des Raifers, versuchten umfonft burch Berschmeljung ber republikanischen Partei mit ber portugiefischen fich eine Grundlage zu bilben. Ale fie in ber vom Raifer berufenen, am 3. Mai 1823 eröffneten Berfammlung ber Deputirten nur Wiberfprüchen und absichtlich bereiteten Sinderniffen begegneten, ließen fie fich hierdurch ju Bewaltmagregeln gegen die heimlichen Republitaner verleiten, die hinwiederum ben Raifer amangen, diese energischen Minifter am 11. Juli 1823 gu entlaffen. Die brafil. Partei feierte einen großen Triumph, jumal ba furg vorher die noch vorhandenen portug. Truppen durch Baffengewalt gezwungen worden waren, sich einzuschiffen, und brafil. Regimenter sowol Montevideo im Dec. 1822, als Bahia im Juli 1823 erobert hatten. Bahrend Dom Debro fich umfonft bemubte, bem neuen Reiche nach außen Ansehen zu verschaffen, und nicht einmal die Anertennung beffelben in Guropa erlangen konnte, vermehrte fich im Innern die Zwietracht. Die Berftellung ber absoluten Königegewalt in Portugal, durch die Revolution vom Mai 1823, erfüllte die Brafilier mit größtem Distrauen gegen die unter ihnen lebenden Portugiefen, die zum Theil in der Berwaltung und im Beere bedeutenbe Stellen einnahmen, und veranlafte eine entichiebene Erflarung gegen Biebervereinigung mit bem Mutterlande. Aus folder Misstimmung entsprangen Reibungen, bie, anfangs nur zwischen Ginzelnen vortommend, balb auf bie Parteien im Bangen fich ausbehnten und im Congreß felbst ju Rampfen führten, mahrend jugellos beftige Sournale und Zeitungen bas Bolk so aufreizten, bag in Rio am 10. Rov. ein ernster Lumult ausbrich, die Minifler abbanten mußten und der Raifer fein Luftschlof San-Christovad mit Truppen umgab. Inbessen schon am 12. Nov. ließ er biese gegen Rio vorruden, wo fie ben Berfammlungsort bes Congreffes umgingelten und bie Deputirten gmangen, einem gleichzeitig übergebenen Auflosungebecrete Gehorfam zu leiften. Bie redlich Dom Pedro es mit B. meinte, ergab fich zwei Bochen fpater, als er eine neue Nationalversammlung berief und flatt ber am 10. Aug. von ihm jurudgewiefenen fast republikanischen Conftitution, am 11. Dec. einen Berfaffungsentwurf vorlegte, ber nach geschehener Abstimmung am 9. Jan. 1824 in Rio beschworen murbe. Diefes Grundgefes war im hohen Grabe liberal, legte eine ungewöhnliche Racht in die Banbe ber Deputirten, beraubte fogar ben Raifer eines absoluten Beto und hob alle Privilegien auf; es war die Frucht einer mahrhaft ebeln und groftmuthigen Neigung und wurde von bem muthigen und freifinnigen Kaifer im festen Glauben an bas Beil gegeben, welches aus ihm für B. entspringen wurde, teineswegs aber ihm, wie fich bie Vartei ber Anarchisten fpater gerühmt bat, burch Kurcht abgezwungen. Soldes zu erkennen, mar aber ber robe Saufe weber befähigt noch geneigt und baber brach in Pernambuco ein republifanischer Aufftand aus, der erft bann fein Ende fand, als nach mehrmonatlicher Belagerung burch Lord Cochrane und General Lima die Stadt am 17. Sept. 1824 mit Sturm genommen worben. Rach langen Unterhandlungen, welche in London eröffnet, in Liffabon fortgefest und in Rio burch ben außerorbentlichen brit. Botichafter Sir Charles Stuart und ben brafil. Minister Luiz Jozé be Carvalho e Mello beendet wurden, aelana es, die Ausgleichung amifchen B. und Portugal au Stande gu bringen. Durch diefen von Johann VI. am 15. Nov. 1825 genehmigten Bertrag wurde B.s Unabhangigfeit vom Mutterlande und Dom Bedro's Couverainetat anerlannt, ber Kriebe und ber Bertehr wiederbergeftellt, allein eine Frage nicht gelöft, die fogleich nach dem Tode der Rönige von Vortugal, am 10. Mara 1826, entstand und die Nachfolge auf den Thron betraf. Da ber Raifer. laut ber Conflitution, ohne Erlaubnif bes Congreffes B. nicht verlaffen burfte, fo trat er gwar die Regierung Portugals an, gab diefem Reiche eine liberale Berfaffung, verzichtete aber auf die Krone durch Acte vom 2. Mai 1826, ju Gunften feiner Tochter Donna Maria ba Gloria. (E. Portugal.) Der Raifer mußte aber burch fo getheilte Intereffen von B abgezogen werben und die republitanifche Partei in diefem neuen Berhaltniffe jum Mutterlande reichen Stoff dur Berbachtigung finden, ben fie fo eifrig und mit fo vielem Erfolge benuste, daß die Thatigkeit Dom Pebro's von jener Beit an in Befampfung ber Anarchie aufging. Das weitschichtige, aus so ungleichen Theilen zusammengefeste Land bedurfte por

Miem einer geregelten Bermaftung. Die meiften Berfuche, folde berauftellen, icheiterten theils an bem übeln Billen ber Brafifier, theils am Mangel großer abminifirativer Talente. Als nothwendige Folge nahm die Zerrüttung der Finanzen zu; die Unzufriedenheit aber legte fich bar in einer Menge fleiner Aufflande und in der immer deutlicher hervortretenden Reigung ju provinzieller Sonderung. Am meiften schadete der Regierung ein fehr tofffpieliger und faft immer mit Berluften und Rieberlagen begleiteter Arieg, ben Dom Bebro, nach am 10. Dec. 1825 gefchehener Erklärung, gegen bie Plata-Staaten begann, die auf Berausgabe ber von B. 1815 in Befit genommenen Banba-oriental brangen. Um fich von biefem mit Starrfinn und aus Saf gegen die unruhigen Republitaner fortgefesten Reiege zu befreien und Beit für Sorgen anderer Art zu gewinnen, schlof Dom Pedro am 27. Aug. 1828 einen wenig ehrenvollen Frieden; allein er fand feine geführlichften Feinde in dem von Suden her rudtehrenben, meift aus Fremben bestehenden heere, welches sich wegen ausbleibender Löhnung bem Rauben ergab, mahrend eine in Rio ftebende Abtheilung in offenen Aufruhr ausbrach. Ausgeschiffte Geefoldaten der fremden Ariegsschiffe siegten erft nach einem formlichen Gefechte, in welchem besonders einige beutsche Bataillons den hartnädigften Biberftand leifteten. Die Erklärung bes Raifers, die Rechte seiner Tochter in Portugal mit Baffenmacht vertheibigen ju wollen, miefiel nicht ohne Grund ben Brafiliern, bie eine Berwenbung ber brafil. Staatsmittel du Gunften bes Familienintereffes Dom Pebro's fürchteten und ohnehin in ber zunehmenben Bahl fremder Offiziere Urfache zur Befchwerbe fanden. Der Congreff von 1829 bestand fast nur aus Oppositionsmännern, die sich nicht scheueten, des Raisers Privatleben zum Gegenstand ihrer öffentlichen Aritit zu machen, und überhaupt ihren bosen Billen fo unverholen barlegten, daß bie am 3. Sept. ausgesprochene Ausbebung der Berfammlung gerechtfertigt erfcheint. Roch gab Dom Pebro nach, als er am Enbe des 3. 1829 fein Ministerium faft allein aus geborenen Brafiliern gusammenfeste; allein auch diefer Schritt vermochte nicht, ihm die Gunft und das Zutrauen der blinden, durch Demagogen geleiteten Maffe wieder augumenden, vielmehr trieb die Preffe es gugellofer als je und fiel mit verdoppelter Buth über ihn her, als er, wenn auch ohne Erfolg, ben am 3. Mai 1830 eroffneten Kammern eine Presbefchrantung vorschlug. Als auch eine Reise nach Minas, wo er fich eine Partei zu bilben gehofft hatte, erfolglos geblieben, fein Einzug in Rio am 15. März 1831 faum vom Bolle beachtet worden und am 6. Apr. eine Emporung ausgebrochen war, ba entichlof fich der wohlwollende aber energische Mann zu einem Schritte, ber ihm in den lesten Sahren mehrmals als lester und wichtigster erschienen sein mochte; er dantte am 7. Apr. Bu Bunften feines Sohns ab und ichiffte fich am 13. Apr. nach Europa ein, dem Belttheile, bem er feine Reigung augewendet, feit er mit aunehmender Berbitterung gewahren mußte, wie fein rebliches Streben nicht ertannt, bas Ubermaß ber ben Brafiliern gemachten Jugeftandniffe und bie vorschnelle Emancipation bes Reichs, sein eigenes Wert, nur verberbliche Früchte gebracht habe.

Für ben neunjährigen Dom Debro II. ernannten die Rammern eine Regentichaft, beren bebeutenbftes Mitglied Francisco be Lima war. Bon biefer Zeit bis auf die Gegenwart haben bie politischen Rampfe in B. niemals ein Ende erreicht. Sie in ihren Einzelnheiten ju schilbern, wurde wenig fruchten, da fie ihre Karbung und Richtung immer von vorübergehenben Buftanden und Charafteren erhielten. In feinen conflitutionellen Berfammlungen hat fich 📆. nie eines hervorragenden Mannes zu rühmen gehabt, vielmehr macht fich überall Mangel an Erfahrung, an umfaffender Kenntnif und flaren politifchen Anfichten bemerklich. Richt mit Unrecht hat man bas Berwaltungssustem bes jungen Kaiserreichs einen Compromis von übelverstanbenen liberalen Ibeen und Trabitionen bes altportug. Schlenbrians genannt. Auf das Bolt haben die erstern nicht vortheilhaft eingewirft, denn sie find misverstanden worben und haben zu Foberungen und Erwartungen Beranlaffung gegeben, welchen keine Regierung genügen kann, noch freiwillig genügen wurbe. hierin liegt die Urfache der häufigen Unruhen, die, bieher von der Regierung meift durch Baffengewalt und bisweilen durch Beihulfe europ. Machte unterbruckt, beweisen, bag bort ein Feuer glimme, welches, ploglich an vielen Orten zugleich ausbrechend, ben Kaiferthron vernichten kann. Zwischen ben zwei Parteien der Republikaner (Faroupilhas) und Monarchisten (Caramuros) fiehend, hat die Regenticaft nur mit Dube fich erhalten, allein burch ichwantenbes Sandeln ihre Rathlofigteit

und ibre Unmacht oft genug verratben. Der Plan ber Regierung. B. in eine Wideratid monarchie umaufchaffen, fcheiterte an ben in Pernambuco unb Sehia ausbrechenben Rampfe der Parteien, von welchen die eine fogar Dom Debro's I. Rudtehr zu veranlaffen beabfichtiete Saufig mechfelten bie Minister und bie Blieber ber Regentichaft, ba balb bie eine, balb bie andere Partei bas Ubergewicht gewann; Menfchen, von welchen man vorher wie gebort, ben Mulatte Monteguma, ber in England erzogene weiße Brafilier Calmas u. A. erlangten ein vorübergehende Berühmtheit durch ben Erfolg ihrer Intriguen. Solche Unordnungen be fchrantten fich nicht auf die Sauptftadt, fondern wiederholten fich in den meiften Drovingen. fo in Duro-Preto in Mings am 24. Febr. 1833 und in Para am 20.—29. Apr. 1833, wo viel Blut floß. Ein Aufstand in Rio bezweckte und veranlaßte die Absehnung der Jok Bonifacio d'Andrada e Silva, des bisherigen Erziehers des Raifers, und brachte den Manuis be Stanbaem an feine Stelle. Der 1834 jufammengetretene Congres naben aus came Machtvolltommenheit am 6. Aug. 1834 eine wichtige Beranberung ber Berfaffung vor, burch welche jebe Proving, nach bem Borbilbe ber Bereinigten Staaten von Rorbamerita, einen Befeggebenden Rorper erhielt, beffen Birtungetreis fich auf alle tixchliche, politifche und Municipaleinrichtungen ausbehnt. Diefe neue Berfaffung rettete minbeftens die fehr bebrobt Einheit bes Reiche und die Erblichkeit ber Monarchie und fand in der hauptfadt und angen Provingen Beifall, regte aber in andern ben Parteihaf um fo mehr auf. In Para bent am 7. Jan. 1835 ein blutiger Aufftand aus, ber zwar periodifch rudfehrender Rube zu weiden fchien, allein von den brafil. Republitanern von neuem erregt, in einen anarchifchen Buftand überging. Die Parteihaupter hatten Mestigen-und Mulatten, welche an ben Ufen bes Amazonas wohnten, für fich gewonnen und führten fie gegen bie ungludliche Stabt, bie am 23. Aug. mit Sturm genommen und ein Schauplas bes Morbes und gugellofer Ausschweifungen blieb, bis im Jan. 1836 eine in Rio ausgeruftete Expedition, mit Bulje einer engl. Flotte fich ber verobeten und halb gerftorten Stadt wieder bemachtigte. Abnlice, wenn auch nicht fo furchtbare Unordnungen ereigneten fich im Juli 1835 in Babia, wo man, von Regern unterftust, die Republit proclamirte. Doch gelang es burch Gulfe trengebliebener Stadte, die Rebellen einzuschließen, die fich auf Gnade und Ungnade ergeben mußten und in großen Maffen hingerichtet ober nach Afrika transportirt wurden. In Rio-grande-bo-Gul batten die politischen Ansichten ber Bewohner ber naben Plataftaaten fo viel Eingang gefunben, baf icon um bie Mitte bes 3. 1837 nur noch bie Sauptftabt und ber Safenert Dorte-Allegre die Autorität der Regierung anerkannten, in den übrigen Gegenden der Proping aber nach gelungener Bertreibung ber Truppen Unabhangigfeit proclamirt worben war. Das im Mart 1838 die Lesteren einen Sieg erfochten, brachte feinen bleibenden Bortheil, benn bis Ende des 3. 1842 find dort noch viele Berfuche gemacht worden, jene Abficht gu erreichen, fodaf biefe Proving, eine ber wichtigften bes Reiche, nie jur Rube gelangte, fondern ber Rriegezustand faft ununterbrochen fortbauerte. Dit großer Stimmenmehrheit ernannte 1835 eine Generalversammlung Diejo Antonio Feijo (f. b.) jum Regenten des foberativen Raiserthums, fcblog die Konigin von Portugal von der Nachfolge aus und übertrug biefe, für ben Fall, daß Dom Pedro II. ohne Kinder fturbe, an feine Schwester Doung Sanuaria. Auch unter Feijo trieben die Parteien ihr altes Unmefen fo arg, daß diefer icon im Sept. 1837 abbankte. Ihm folgte durch Bahl ber Deputirten ber zeitherige Rriegsminister Pebro Araujo de Lima, ber fich bis jum Juli 1840 behauptete, wo er die Auflosung ber Deputirtentammern auszusprechen unternahm, die fich aber fogleich rachten, indenn fie burch eine völlig revolutionaire Beschlugnahme ben Raiser für vollighrig erklarten. 3m 15. Jahre bestieg dieser den schwankenden Thron B.s und erschien bisher nur als Bert geug in ben Sanden der Parteien, die um die Berrichaft ringen. Die Bruder Andrade aber, welche biefe Revolution veranlagt hatten, wurden nun wieder ju Ministern ernannt. Sie hielten fich aber nur turge Beit, benn als Bertreter ber brafil., bem Republitanismus fehr geneigten Partei entbehrten fie bie Unterftugung ber fogengnnten portug. ober richtiger ariffofratischen Partei, in beren Sanben vorzugsweise bas Gelb bes Landes und fomit bas einzige Mittel liegt, burch welches man in jenem zerrutteten Reiche regiert und ber Anhanglichkeit ber Beamteten und Truppen fich verfichert. Diefe Partei tam num an bas Muber, und die gutgewählten Kammern sprachen sich im Dct. 1842 zu Gunsten der meuen

**Maiker and, während die Andreba, in ihre Dwinz zuwäcznozen, bofoldk einen Auffland** angestelten, ber, immer mehr um fich greifenb, die Giderheit ber hamptflabt felbft bebrobte. mit mit großer Dube unterbrudt werben fonnte. Beldes bas Schicifal B.8 fein werbe, im Falle die großen Rächte Europas des einzigen Monarchen der neuen Welt fich nicht annehmen, ist unschwer vorauszusagen. Amerika hat, obwol gewiß nicht überall zu fainem Bortheile, Die Banbe abgeftreift, Die es an Europa knupften. Rirgend bat bas Borfennelle und Gewaltsame biefes im Ubrigen natürlichen Schritts fich so geracht, wie in ber Mehmahl ber chemaligen fpan. Colonien, wo ein Bauptling bem andern folgt, je nachbem ibn bie Laune einer habfuchtigen Golbatesta unterftust ober bas Glud ihm mohl will. Dreifigiabrige Erfahrung hat gelehrt, bag eine enblich eintretenbe Entwickelung aus folder Angrifie nicht gu hoffen fei, aber bennoch find folche Dahnungen in B. um fo mehr verloren, ale bort bie Farbigen an Bahl und Ginfluf junehmen und gerabe fie an allen Orten es find, bie, obwol vor Allen unfabig, ber Durchführung republikanifcher Berfaffungen nachftreben. Bricht ber hocht gerftorte Staatsbaushalt B.s gufammen, tritt Bablungsunfabigfeit offen bervor, fo ficht auch der junge Raifer bes schonften Landes der Welt verlaffen da und wird für fich allein nicht hindern konnen, daß das Reich in eine Menge Lleiner Republiken zerfalle, bie mit farbigen Prafidenten an der Spige fich in benfelben Strudel fturgen, in welchem noch fest Merico, Colombia und Peru ohne Aussicht auf Rettung herumtreiben. Die Literatur über B. ist ungemein reich; vgl. die Reiserverte von Maximilian Prinzen zu Bled-Reuwied (2 Bbe., Frankf. 1821 - 22, 4., mit Atlas) und von Spir und Martius (3 Bbe., Munch. 1823-30, 4., mit Atlas); ferner Cichwege, "Journal von B." (2 Bbe., Beim. 1818), Freireis, "Beitrage dur nahern Renntnif bes Kaiferthums B." (2 Bbe., Frankf. 1824), Rob. Southen, "History of B." (Lond. 1810, 4.), Grant, "History of B. etc. (Soud. 1809, deutsch Beim. 1814) und Guts. Muths, "Erdbeschreibung von Guiana und 23." (Beim. 1827).

Brafilienholz ober Mothholz ist ein dunkelrothes ober auch gelbbraumes Farbeholz, welches in großer Menge in Brasilien, von dem es den Namen hat, mächst und einen bedeutenden Aussuhrartikel bildet. Die vorzüglichsten Gorten sind das Pernambuk-, gewöhnlich Fernambuk-, das Allerheiligen- und das St.-Marthaholz. An Güte kommt ihm so ziemlich gleich das offindische Giams-, Sapan- oder Japanholz; viel geringer dagegen ist das Brasiliettholz, welches von den Antillen kommt. Der rothe Farbstoff des Brasilienholzes, das Brasilien, hat viel Ahnliches mit dem Farbstoffe des Campecheholzes.

Bratiche ober Altgeige, ital. Viola di braccio, nennt man eine großere Geige, auf

welcher in ber Regel die zweite Mittelftimme gespielt wirb.

Branen heißt die funfigemäße Bereitung des Biers (f. b.). Das Brauen ift bem Branntweinbrennen darin fehr abnlieb, daß es ebenfalls die Erzielung einer weingeisthals tigen Fluffigfeit burch Gabrung zuderhaltiger Stoffe bezweckt und baf es fich biefen zuderhaltigen Stoff haufig ober, wenn wir von ber faft nur in Arantreich üblichen Bierbrauerei aus fertigem Dertrinfprup absehen, ftets erft burch biefelbe Borbereitung bes Getreibes erzaugt, die auch bei der Branntweinbrennerei (f. b.) vorausgehen mußte. Wir haben alfo auch hier erft bas Malgen bes Getreibes, barauf bas Darren an ber Luft ober auf ber Datre, movon bie Farbe und größteutheils bie Saltbarteit bes Biers abbangt, ferner bas Schreden bes Malzes und endlich bas Ginmaifchen im Maifchottiche zubetrachten. Dier tritt nun eine Abanderung ein ; ba man nämlich bas Bier nicht bestillirt, fondern in ihm eine Bereinigung der firen und fluchtigen Stoffe haben will, fo muß die Fluffigfeit durch Abziehen von ben ausgezogenen Malatheilen getrennt und geklart werben. Diefes gefchieht burch mehrmaliges Aufgießen bes Malges in einem Bottich mit burchlöchertem Boben. Alle Aufguffe werben vereinigt, etwas eingelocht, in der Seigerbutte burchgefeiht und fiellen nun die Burge bar, b. h. eine mehr ober weniger concentrirte Auflofung von Starteguder, Dertrin, nebft etwas Startmehl und Aleber. Run wird die Burke, bei Bereitung bitterer Biere, gehopft, was am beften burch Bufas eines befondere bereiteten Sopfenbecocte geschieht, und bann in große flache Ruhlfdiffe abgelaffen, in benen es, baufig mit Sulfe eigener Bentilatoren, ber fogenannten Ruhlmafdinen, fo weit abgefühlt wirb, bag man es nun mit frifcher Befe verfegen und ber Gagrung überlaffen Sann. Rie barf man bie Gabrung fo weit geben laffen, bag jebe

Spur von Juder in Beingeift serwandelt ift, da ein gewiffer Sehalt von unzeleitum Buder im Biere bleiben foll. Man wartet daßer, wie bei den untergahrigen Bieren, höchstens das Ende ber lebhaften Gahrung auf dem Gahrungsbottiche ab, füllt dann das Bier in Faffer und verfpundet es, oder man fullt, wie bei den obergahrigen Bieren, das Bier fogleich und Beginn der Gahrung auf Fäffer, deren Spund man offen lätt und die erst dann, wenn das Borquellen der Oberhefe aufgehört hat, verschioffen werden. In beiden Fällen erleidet das Bier beim Lagern noch lange eine unmerkliche Nachgahrung, deren Resultat der Sehalt an eingeschlossen steiler Rohlenstung ist. (S. De fe und Gahrung.) Bgl. Otto, "Leheduch der rationellen Praxis der landwirthschaftlichen Gewerbe" (2. Aust., Braunschw. 1840).

Braun (30h. Bill). 30f.), ordentlicher Profeffor ber tatholifchen Theologie und Docent bes Rirchenrechts zu Bonn, einer ber bebeutenbften Bortführer ber Bermefifchen Schule; wurde am 27. Apr. 1801 auf bem Saufe Gronau bei Duren geboren. Mit tuchtigen Borteuntniffen, die er theils burd Privatunterricht, theils auf bem Gumnafium au Duren erlangt batte, ging er 1820 nach Roln, um für ben geiftlichen Stand fich vorzubereiten, ware jedoch burch bie veraltete boamatifche Lebrmethobe, welche in Koln berrichte, ber Theologie gang entfrembet worben, wenn er nicht in Bonn, wohin er 1821 fich wenbete, durch Sermes' (f. b.) Bortrage und Umgang die theologifchen Studien wieder liebgewonnen hatte. Auf den Borfchlag hermes' und Ritter's, die B.'s Beruf namentlich für bas tirchengefchichtliche Fach erkannten, erhiett er vom Staate eine Unterflügung, um in Bien, wo er 1825 auch die Priefterweihe empfing, und bann in Rom feine Studien fortfeben ju tonnen. Rach Bonn jurudgefehrt, wurde a Repetent am tatholifch-theologifchen Convictorium und habilitirte fich augleich als atabemifder Privatbocent ber Airdengefdichte und Eregefe bes Reuen Teftaments, für welche Facer er 1829 eine außerorbentliche, 1833 eine orbentliche Professur erhielt. Um ein wiffenfchaftliches Organ fur Rorbbentichland zu haben, grundete er in biefer Beit in Berbindung mit Bermes und von Drofte-Bulshoff, die leiber gu früh für bas Unternehmen farben, eine "Beitfchrift für Philosophie und tatholifche Theologie". Je traftiger barin bie blindglaubige Partei belampft wurde, besto mehr fuchte biese burch acheime Machinationen in Rom ein Berbot ber Schriften von hermes zu erwirten. 3m 3. 1835 balb nach dem Tode des Erzbifchofe Graf Spiegel erfchien bas Berbammungebreve, beffen Ungerechtigteit um fo mehr einleuchtete, als nicht lange zuvor die im hermefischen Geifte abgefaste Schrift des strasburger Bifchofe gegen Bautain (f. b.) vom Papfte gutgeheißen worben war. Daburch und burch bie feindfeligen Schritte bes neuen Erzbifchofs Drofte in feiner Birtfamteit gehemmt, wunfchte B. eine Revision bes Urtheils in Rom zu erzielen, allein bas Ministerium Altenstein gewährte ihm ben nachgesuchten Urlaub zur Reife erft bann, als bie Berhaltniffe in Koln fich immer mehr verwickelten und man in Rom felbft eine Beilegung bes Bermefifchen Streites manfchte. Im Mai 1837 tam er mit Elvenich (f. b.) in Rom an, wurde überaus gunftig aufgenommen und hatte bie Sache gewiß gludlich beenbigt, wenn nicht in Folge einer auswartigen Barnungenote bie Berhanblung abgebrochen worben ware. Tros biefes Ausgangs und tros verschiedener Anzegungen blieb B. feiner Überzeugung unerschütterlich treu und tehrte in feine frühere Stellung gurud, in welcher er neben theologischen Borlefungen feit 1839 auch Rirchenrecht lehrt. Bon feinen Schriften erwähnen wir "Die Lehren des fogenannten Bermefianismus über bas Berhaltnif ber Bernunft gur Offenbarung" (Bonn 1835), die gemeinschaftlich mit Elvenich in Rom verfaßten "Meletemata theologica" (Bonn 1837) und "Acta romana" (Hann. 1838), und die Bollendung der von Mitter begonnenen neuen Ausgabe des Pelliccia "De christianae ecclesiae politia" (3 Bde., Köln 1829-38).

Branne (angina) nennt man im Allgemeinen die Entzündung des halfes, eine Krandbeit, welcher sowol Menschen als Thiere unterworfen sind. Nach den Theilen des halses, welche die Entzündung besonders ergreift, erhält sie auch verschiedene Namen. Sie heiße Kehlkopf- und Luftröhrenentzündung (a. laryngea), wenn Kehlkopf und Luftröhre, Schlundbräune (a. pharingea), wenn der Schlund, Mandelbräune (a. tonsillaria), wenn die zu beiden Seiten des innern Halses liegenden Drüsen, die sogenannten Mandeln, und angina uvularia; wenn die weiche Gaumendede und das sogenannte Zäpfchen entzündet sind. Eine besondere Art der zuersigenannten ist der Croup (f. d.). Die vorzüglichsten Zufälle der Bräune sind je nach Berschiedenheit derselben schwerzhaste Erschwerung des Schlustens, Sprechens und

Ì

Achemholens, Trodenheit im halfe, welche besonders nach dem Schafen feite set hat zwiese Geschieben zunimmt, Rothe und Seschwulft der innern Theile des halfes, veränderte Stimme und vermehrte Absonderung von Speichel und Schleim. Dazu gesellen sich mehre andere Zufälle, theils in Folge dazu kommenden Fieders, theils in Folge der hemmung des Anhemholens und der Berbreitung des Reizes auf die benachdarten Theile. Sine besondere Art stellt die brund der Berbreitung des Reizes auf die benachdarten Theile. Sine des der dem Dielen für eine Abart des Scharlachs gehalben wird, wahrscheinlich aber wol nur die erzsthelse tife Natur mit ihm gemein hat und derselben epidemischen Arantheitsconstitution ihr Dassein verdankt, daher beide auch meist gleichzeitig vorhanden sind oder auseinander solgen und sich ablösen. Über die Behandlung der Bräune lassen sind dem Charafter und der Natur vorschieden ist. In vielen Fällen bleibt eine große Neigung zur Wiedersehr zuruck, welche mam zedoch durch sortzesetzt falte Waschungen des Halses und der Vällen vermag. Eine gestährliche Art dieser Arantheit kommt bei den Schweinen vor und heißt das Wilde Feu er.

Brannfels, im Areise Westar bes preus. Regierungsbezirks Koblenz, am Jarbache, bie Residenz des Fürsten von Solms-Braunfels, mit einem auf einem Felsen erbanten Schlosse, weiches eine ausgezeichnete Bibliothet und Antiquitätensammiung enthält, ift der Sit der fürstlichen Regierung und hat zwei evangelische Kirchen und eine Synagoge. Die Stadt wird durch eine Wasserleitung mit Arinkwasser versorgt und zählt 1500 C., die meist von Land- und Gartenbau sich nähren. Auch besindet sich hier eine Fenerspeizensabrik. Das Schloß wurde während des Oreisigjährigen Ariegs wiederholt von den Aruppen des Grassen Ernst von Mansfeld und den liguistischen unter Tilky, sowie später von den Franzosse miter Ausenne und den kaiserlichen Aruppen erobert und wiedergenommen.

Branntoble, Lian it ober Bituminofes Dolg, ein foffiles Dremunaterial, unterfcheibet fich von ber Steintoble baburch, baf fie ftets in ober ummittelbar unter bem aufgefchwemmten Lande, bem Diluvium, vorlommt und immer in ihrer Structur, fowie in zablreich vorhandenen Blätterabbruden, Reften von Früchten u. f. w. ben pflanzlichen Ursprung beutlich ertemmen läßt, fodag barüber tein Zweifel fein tann, fie fei burch allmälige, ohne Diewirtung ber Dies erfolgte Berfesung und Bertohlung großer Ablagerungen von Baumen unter bem Drude bes bebedenben Diluviums entfianben. Wahricheinlich waren biefe Dolle maffen nur angefchmemmte, ba fich bie Brauntoblenlager faft nur in dem am Aufe langer Gebirgeauge abgefesten Diluvium befinden, wie 3. B. die ungeheuern Brauntohlenlager, bie ben nordlichen und fublichen Abhang bes Erzgebirgs in Sachfen und Bohmen verfolgen. Obgleich im Allgemeinen die Brauntohlen geognoftisch fehr jung find und ben spatern tertiaren Bilbungen ober bem Diluvium angehören, fo hat fich boch bie belgftructur in ihnen in sehr verschiebenem Grabe erhalten und auch die Menge bes burchbringenben Bitumens ift fehr ungleich. Raft gang ber Steintoble abnlich ift bie Dechtoble ober ber Gagat, gang erbig und gerreiblich die Erbtohle und Moortohle, gang holgartig die falerige Brauntoble. Der Berth ber Brauntoblen ale Brenumaterial richert fich gang nach ihrem Gehalte an brennbarer Substang, ber guweilen bie 90 Procent betrugt; die geringern Sorten enthalten aber 40 und mehr Procent erdige Bestandtheile, die als Afche zurückleiben. Bon bem Gehalte an Bitumen hangt bas Brennen mit Flamme, jugleich aber auch ber uble Geruch beim Berbrennen ab, ben man allerbinge burch eine vorlaufige Abidwefelung ober anfangende Bertotung befeitigen tann. Die Confumtion ber Brauntohle als Brennmaterial hat bei den hohen Solgpreisen und der immer allgemeinern Einführung der Rosfeuerungen nicht allein zu technischen Zwecken, fonbern auch zur Zimmerheizung fehr zugenommen. Unter ben beutschen Brauntohlen nehmen bie bohmifchen in Quantitat und Qualitat einen ber erften Plage ein.

Braunschweig, das herzogthum, liegt in brei größern und brei fleinern voneinander getrennten Theilen auf der Übergangszone von der centralen Berglandschaft Deutschlands zu bessen nordwestlichen Liefebenen, in der Gesammtgröße von 70 DR. Bon den drei größern Theilen, welche den Ost- und Bestitheil Preußens voneinander trennen und den Süben hannvers zersplittern, bildet der nördliche und westliche das Fürstenthum Bolsenbuttel

und ber filbeffliche bas Marftentimm Biantenburg mit ber ehemaligen Abtel Bullenried: von den brei fieinern Parcellen liegt im Often das Amt Kalvorbe an der Oftre innerhalb ber weng. Proving Sachfen, das Amt Theblinghaufen im Beften an ber Befer muveit Browen als Enclave von Sannover und in gleicher Eigenichaft amifchen bem norblithen und meftlichen Daupethelle im Gilben von Silbesheim ber Fleden Grof-Bobenburg. Die Grengen finb, mit geringer Ausnahme einer Berührung bes Gaboften mit Anhalt-Bernburg und bes Weften mit Walbeck-Pyrmont, überall und ju größtem Theile hannöversche ober prenfifce und zwar blich bie Provinz Sachsen, westlich Westfalen. Das Fürstenthum Blantenbung liegt, mit unbedeutenber Ausnahme im Rorben ber gleichnamigen Stadt, gang im Bereiche bes Barges (f. b.), ber von der Felfempforte ber Rofftrappe bis gur Achtermannethobe und dem Wormberg im Guben bes Brotten auf 8 IM. braumichweigifch ift und bie mertrourbige Baumannshohle (f. b.) und Bielehohle (f. b.) in ben Banben bes Bobethale enthält. Der fübliche Theil bes Fürstenthumd Botfenbuttel veicht mit feinen iftigen Gegenden, im Suben von Goslar und westlich von Alausthal wiederum auf die finiterbewatbeten behen bes Dberharges, welcher aber in bielen feinen Rothweftranbern Braunfchweig und Hamwer gemeinschaftlich gehört und ber Communionbarz genannt wieb. Der gröffte Theil biefes Abfanitts von B. wird von ben mannichfach gruppitten Sugein erfüllt, welche zwischen Bart und Wefer bas oftfalische Bergland ausmachen und im Gollingerwalb (f. b.) am hervorragenbften erscheinen. Im nörblichen Thelle bes Fürstenthums Wolfetebüttel wied das bei der Residenz B. zu 300 F. erniedrigte Flachland um theilweife von niedrigen Borbergen des hercynischen Bergspflems unterbrochen und 1806 am erheblichften burch ben Churvalb zwifchen Schöningen und Königelutter im Tieflaubocharatter gestört, da biefer im Autoberge bei Luckum 1098 A. Sobe erreicht. Mit Ausnahme bes Fürstenshums Blandenburg und bes Amts Raivörbe, welches erftere burch bie Dobe und leatenes burch die Ohre gunn Elbaebiete gehört, liegt bas Bergogthum im Bereiche bes Befergebiets. Die Befer felbft ift im Beften gröftentheils nur Grengflug, wie im Rorbosten bie Aller; den größten Antheil hat jedoch die bei Wolfenbuttel und Braunfaweig worüberfließende Dier, benn die Leine ift nur au fleinem Theile braunschweiglich. Unter ben fiehenden Bewäffern ift ber Bipperteich hervorzuheben, ale größter ber in Babl von 600 bus Land bebedenben Teiche, ferner im Amt Ralvorbe bas Guftoftenbe bes großen Dromlingbruchs und im Guben von Schöningen bas bereits lange trodengelegte Grofe Bruch. Das Alima ift für Bolfenbuttel ein fehr milbes, für Blantenburg aber wegen ber hohen Sage ein viel rauberes, weshalb man hier vier Bochen fpater als im Flachlande erntet.

Die Betriebszweige ber producirenden Landesindufirie finden in allen drei Raturreich en voetreffliche Stugen. Der fehr bebeutenbe Bergbau liefert mit Ginfaluf ber Andbeuten bes Communionharges, beffen Ertrag mit 1/7 Sannover und mit 1/7 B. guffillt, jahrlich 41/2 Mart Gold, 1600 Mart Silber, beibes aus bem Communisnharz, 1420 Ctr. Rupfer, 2320 Cer. Blei, 2560 Ctr. Glatte, 65000 Ctr. Gifen aller Art, 40 Ctr. Bint, 3756 Etr. Bitriofe aller Art, 798 Etr. Schwefel und 105000 Etr. Salz aus ben Salinen zu Schöningen und Salzbahlum und den Antheilen an den hannov. Werten zu Juliushall und Liebenhall bei Galzgitter. Rächst einigem Torf, ungefähr 50000 Ctr. Brauntoblen und ber Ausbeute ber helmftebter Robiengrube befigt bas Land auch vortrefflides Baumaterial, befonders in bem fconen bunten Darmor bei Rubeland, ben Sandfteinen bei Blankenburg, bei Belpke im Areise helmstebt und in den follinger Sandsteinen. bie bei holzminden gebrochen und bort in Schleifmublen zu Matten verarbeitet und go faliffen, aber auch zu Quabern und Bauernamenten gehauen werben. Won bem ganzen Areal bes Landes find taum 3 IM. unbenugter Boben, indem ber Betrieb gebiegenfter Sandwirthfchaft und Forficuleur Alles forgfältig benust. Der Ackerboben verbreitet fich über 233/5 DM., auf welchen, nachft ben gewöhnlichen Getreibearten, Buffenfrüchte und Rattoffein in besondeter Gute gezogen werben; gegen 100000 Stein Flachs, 2500 Bispel Rubfamen, an 7000 Ctr. Zabad und beinabe 8000 Ctr. hopfen. Die uppigften Frucht gefilbe find im nordlichen Rlachlande; ber Dar, muß von ba aus mit Getreibe verforgt werben. Der Gartenbau nimmt 1 % DM. ein und wird größtentheils von ben Städtern betrieben. Die Balbungen bederken 22% DR. und geftatteten früher im Befige forgfam gepflegter Laub- und Rabelhalzbeschinde eine reiche Holzausfuhr, die nur leiber der einigen Jahren-durch übereiltes Nieberschlagen auf langere Zeit gestört ist und an deren Stelle jagt bebenklicher Holzmangel gefürchtet wird. Die schön eutswirten Wiesen diesen im Berein wit den träftigen Weiden und Tristen der Biehzucht einen Futtervaum von 20 DM. dar; die selbe mird daher auch mit glücklichem Erfolge betrieben. Man schät die Zahl der Pfwde auf 51000 Stück, die des Kindviehs auf 75000, die der zum Theil veredelten Schafe auf 420000 Stück, der Ziegen zu 8500, der Schweine auf 47000, der Esel und Maulesel auf 120 Stück und zählt an 10000 Bienenstöcke, wornach verhältstisstische Schweinezucht gering, die Pferdezucht dagegen ziemlich beträchtlich erscheint. Der in den Forsten gepflagte Wildstand ist seit einigen Zahren auf Beranlassung der immer häusiger werdendem Kagen über Wildschaden bedeutend vermindert. Zur Förderung der physischen Eultur bestehen mehre in der Restonz concentrirte Institute und Vereine.

Auch die technische Cultur reiht fich würdig der physichen an und hat Blachefpinnerei und Weberei zu Samtgegenftanden einer auch auf dem Lande verbreiteten Industrie, wahrend außer ben Bergfabritbegirten nur Braunfdmeig, Solyminben und wenig andere Stabte eigente liche Kabriten haben. Die Leinweberei hat ihren Sauptfig in ben Areifen Bolzminden, Game bersheim und Bolfenbuttel, die Strumpfftriderei in und um Ottenftein liefert jahrlich mehre taufend Dubend Strumpfe gur Ausfuhr; Tuch- und Zeugweberei ift faft nur auf Braunfcmeig befchrantt. Gute Gerbereien beftehen vielfach und am ausgezeichnetften au Ronigslutter im Kreife Delmftebt und zu Braunschweig, wofelbst auch bebeutenbe Banbfcuhfabriten fich befinden. Papier wird in großer Menge gefertigt; Papiermachenaaren, Capeten und ladirte Blechwaaren liefern Braunschweig und Bolfenbuttel in vorzüglicher Gate. Cichorien, Rohr- und Runtelrübenguderfabriten find ju Braunfchweig, Sabadtfabriten chenbafelbft und gu Bolfenbuttel und holgminden, und Solgmagen werben verfertigt in verfchier benen Orten im Sarge. Die Metallfabritation bilbet einen Sauptzweig ber Inbuftrie und erftredt fich auf Die mannichfachften Gegenftanbe. Silber., Rupfer., Bint., Galmei., Mef. fing., Blei-, Schwefel- und Bitriolhütten bestehen bei Der im harge und bei Langelebeim und Altfeld im Rreife Gandersbeim, Gifen-, Bled- und Drahthutten nebft Bobofen bet Barge, Rübeland und Tanne im harze, woselbst auch Eifengieferei, Schleif-, Dreb- und Bohrwerke und Sägeschmiede; zu Zorge ist eine grofartige Maschinenfabrik, und in Dalp minden arbeiten aufe thatigfte verschiedene Gifen-, Stahl-, Reffer-, Felten-, Stednadel- und andere Aurzwaarenfabriken. Noch verbienen einer besondern Erwähnung die herzogliche Porzellanfabrit zu Fürstenberg im Golling, die Favencesabrit, die Gpiegel-, die chemische und Farbenfabriken, 3. B. in Braunschweiger Grun, zu Braunschweig, und die Glashutten am Barze, (bie Collingshutten find wegen Holamangels eingegangen), ber Betrieb ber Bollim ger Sandsteinbruche, verschiedene Muhlwerte und wichtige Brauereien, welche die bekannte Mumme liefern.

ı

Alle die genannten Roh- und Kunfiproducte liefern in mehr oder minderer Entbeteliche teit des eigenen Bedarfs dem lebhaftesten Handelsverkehr nach außen einträgliche Poften, unter benen das Garn allein mit 1 1/2 Mill. Thir. fich darftellt; es wird aber auch det Sandel des Bergogthums fehr begünftigt durch deffen centrale und in wichtiger Bermittelung ausgezeichnete Lage in Deutschland, durch die jahrlich zweimaligen Meffen der Sauptstadt und durch eine vortreffliche Straffenverbindung. Das Land hat jest etwa 70 DK. Kunftstraßen, also auf jede DR. des Flächenraums eine Meile. Rachdem die hanptsächlich itt Gunften ber Sargproducte angelegte Gifenbahn von Braunfcmeig über Bolfenbuttel nach Harzburg beendigt und jest auch die Eisenbahnverbindung mit halberftade und Magbeburg über Afchersleben hergestellt ift, wird B. durch die weitere Fortsegung biefes Babnfpfleme theils in westlicher Richtung über hannover nach Bremen und Minden, theils in nördlicher über Celle nach hamburg balb ein wichtiger Gisenbahnknoten werden und bas Land seine alte bobe Bedeutung fur den beutichen Sandeleverfehr wieder gewinnen. Der kegunichen. Sandel hat zwar neuerlich bedeutend gelitten durch den einseitigen und bis jest noch umvollftanbigen Anichluß bes berzogthums an ben Deutschen Bollverein; er wurde aber unfweltig wieber viel glangenber werben, wenn erft ber Deutsche Bollverein feine Grengen bie jung Meere ermeitert batte.

Die Bewohner, beren man 265500, alfo beinahe 3800 auf einer DER. jauft, finb echt faffifcher Abtunft, traftigen Schlage, fprechen mit Ausnahme ber niebern Claffen, welche fich febr bem Plattbeutschen juneigen, ein außerft reines hochbeutsch und wohnen in 539 Drifchaften, unter benen 15 Stäbte find. Mit Ausnahme von 1300 Reformirten und wenigen herrnhutern, 2500 katholischen Christen und 1500 Ifraeliten, bekennen sich alle Braunfdweiger zur proteftantifchen Airche, beren Angelegenheiten von einem Confifiorium an Bolfenbuttel und feche Generalluperintendenten in ebenfo viel Generalinfpectionen geleitet werben. In allen Richtungen ber geiftigen Bil bung hat B. flets gleichen Schrift mit bem Beiterstreben seiner beutschen Rachbarftaaten gehalten, ja biefelben zum Theil. wie namentlich im Landichulwesen, überflügelt, und wenn es auch einer eigenen Landesuniversität entbehet, als folde vielmehr bie ju Gottingen benugt wird, fo besigt es neben ben aut eingerichteten Bolfsschulen boch eine Menge Inflitute zur Körberung von Bissenschaft und Aunst. Unter ihnen muffen bervorgehoben werben bas jest zu einer polytechnischen Anfult umgebildete Collegium Carolinum, das Anatomifch-chirurgische Collegium und das beresgliche Cabettencorps zu Braunschweig, die Baugewerbschule zu Holzminden, das Probigerfeminar zu Wolfenbuttel und die weltberühmte Bibliothet zu Wolfenbuttel, wie das Rufeum in Braunkoweig.

Die Berfaffung bes Staats ift eine monarchifch-conflitutionelle, burch bas Lanbesgrundgefes ober die Landichaftsordnung vom 19. Det. 1839 naber bestimmt. Die Stande, welche bie Gesammtheit ber Landesbewohner vertreten, haben hiernach bas Steuerbewilligungsrecht, die Mitaufficht über bas vom Privatqute bes Bergogs gefchiebene Kammeraut und das Recht ber Berathung und Juftimmung ju allen Lanbesgefegen. Gie werben vom Bergoge berufen, tounen fich aber auch in gewiffen Rallen obne landesberrliche Anordnuma verfammeln, find flets burch einen aus fieben Mitgliebern beffebenben Ausschuf vertreten und bestehen aus 10 Abgeordneten ber Ritterschaft, 12 Deputirten ber Stabte, 10 von bem Landbewohnern und aus 16 gemeinschaftlichen Abgeordneten der drei Standesclassen, im Sangen alfo aus 48 Mitgliebern. Der Dergog ift bas Oberhaupt bes Staats; Die bochfte Berwaltungsbehörde bilbet das Staatsministerium und die in sechs Sectionen getheilte begutachtende Ministerialcommiffion, jundoft unterflüst in Ausführung aller Zweige ber abminifirativen Bermaltung burch bie feche Rreisbirectoren, welche fich nebft ben Stabtbirectoren von Braunschweig und Wolfenbuttel fahrlich zweimal zu einer Landesbirection versammeln. Der höchste Gerlichtshof ist bas gemeinschaftliche Oberappellationsgericht bes Bergogthums B. und ber Fürftenthumer Balbed-Pormont, Lippe und Schaumburg-Lippe in Bolfenbuttel. Die Staatseinnahm en beliefen fich im 3. 1843 auf 1,250000 Thir., einfchlieflich bes Beitrags zu 164600 Thirn. vom Rammereinfommen, beffen Etat außer biefem Uberfchuf ben Gesommtbetrag des Staatseinfommens auf 1,814000 Thir. ftellt, was die Ausgaben insoweit übertrifft, als es die Tilgung der Schuld erheifcht. Die auf bem Domainengute rubende Rammerschuld beträgt in Munge 3,265000 Thir., die Lanbesichuld mit Ginfcluf der bedeutenden Ausgaben für (etwa 16 Meilen) Gifenbahnen 5,770000 Thir.; auf jene muffen verfaffungemäßig jebes Jahr 30000 Thir. abgetragen werben, ber Abtrag auf bie Lanbesichulben betragt in ber gegenwärtigen breifahrigen Finanzperiode 250000 Thir., also jährlich etwas über 80000 Thir. In der beutschen Bundesversammlung hat B. in ber engern Bersammlung mit Raffau die breizehnte Stimme, im Plenum aber zwei Stimmen. Das zum zehnten Armeecorps zu stellende Bunbescon tingent beträgt 1625 M. Infanterie, 299 M. Cavalerie und 172 M. Artillerie mit 4 Gefchüsen, mammen also 2096 M.; bie Truppenftarte bes fogenannten Felbcorps ift jeboch eine höhere von beinahe 2500 DR., ohne die Refervemannschaften, vertheilt in ein Regiment Infanterie, ein Sager- ober Leibbataillon, ein Sufarenregiment und eine Batterie. Ein befonberes Ariegscollegium leitet die Militairangelegenheiten und unter Bulaffigfeit der Stellvertretung befieht eine allgemeine Dienstpflichtigfeit von 20. — 25. Sahre. An Drben und Ehrenzeichen hat B. ben Orben Beinrich bes Lowen und das Berbienstfreug, bas Kreug für ben Feldzug von 1809, eine Mebaille für den Feldzug in Spanien, eine gleiche für die Schlacht bei Baterloo, bas Areug für 25jagrige Dienstzeit und eine Rettungsmebaille. Das 38 DR. grofe als preuß. Stanbesberrichaft in Schleften gelegene gurftenthum Dis (f. b.) gebort

mit einem jöhrlichen Ertrag von 100000 Thir. bem Derzog von B. und fiest mit bem Derzogthum B. und bessen Regierung nicht in Berbindung. Das Land ist nach ben Hauptstädten in folgende seches gleichnamige Kreise getheilt: 1) Braunschweig (s. b.), 2) Wolfenbuttel (f. b.), 3) Helmstedt (f. b.), 4) Holzminden (f. b.), 5) Gandersheim (f. b.) und 6) Blankenburg (f. b.).

Alles Land, bas zu dem gegenwärtigen Berzogthum B. gehört, war in ber frühesten Beit ein Theil des alten Sachsenlandes, welches Karl der Große sich unterwarf und mit dem Frankenreiche vereinigte. Erft unter Ludwig bem Deutschen ward Sachsen jum Schus gegen die benachbarten Normannen und Slawen unter einen eigenen Bergog gestellt und biefer war Lubolf, ber bereits unter Lubwig bem Frommen bas Grafenamt in Sachsen ausgeubt hatte. Ihm wird der Bau bes Rlofters Brunshaufen jugefchrieben, fowie er ber Grunber ber Abtei Sanderebeim ift. Er ftarb 864, und von feinen brei Cobnen Bruno, Dantwart und Otto folgte ihm im Bergogamte ber altere, und als biefer 880 bei einem Buge gegen bie Danen geblieben, ber jungfte, Dtto, ber 904 bas Rlofter auf bem Raltberge gu Lunehurg grundete. Otto farb 912 und hatte Beinrich jum Nachfolger, ber nach Konrab bes Saliere Tobe 919 augleich die beutsche Krone erhielt. Sein Sohn Otto I. ober ber Grofie feste 951 hermann Billung jum Martarafen über Sachfen, ber jum Schus gegen bie Slawen die Burg ju Luneburg erbaute, vom Raifer Otto I. 961 die jenfeit ber Cibe gelegenen Sachsenlande sowie die Umgegend von Luneburg und Barbewit zum erblichen Eigenthum erhielt und jum Dergo ge über bas öftliche Sachsen erhoben wurde. Der lette Sproffe bes Saufes ber Billungen, ber Bergog Magnus, ftarb 1106. Raifer Beinrich V. gab bas eröffnete Bergogthum Sachsen an Lothar von Supplinburg, der 1125 nach Beinrich's V. Tode Raifer warb. Als aber Lothar im Rampfe mit bem Bergoge Friedrich von Schwaben, feinem Rebenbuhler um die Raifermurbe, an Bergog Beinrich bem Stolzen von Baiern, aus bem Saufe Welf, einen Genoffen fand, gab er diefem nicht nur feine Erbtochter Gertrud gur Gemahlin, sondern belehnte auch denselben 1127 mit Sachsen. Bon heinrich dem Stolzen ging bie Bergogewurde in Sachsen 1139 auf beffen Sohn Beinrich ben Lowen (f. b.) über, ber geachtet bas Bergogthum Sachsen wieber verlor und erft nach hartnadigem Rampfe 1 194 feine braunschweig. Erblande als Allodium jugesichert erhielt. Rach seinem Tobe im 3. 1195 beherrschten seine Sohne, heinrich, Otto und Wilhelm, bas welkische Erbe gemein-Schaftlich, bis fie 1203 zu einer Theilung in Paberborn fich vereinigten. Dabei erhielt Beinrich Dithmarfen, Sabeln und Burften, Stadt und Graffchaft Stade, die vaterlichen Beffsungen in ben Bochftiftern Bremen und Berben, Sannover mit bem Lanbe jenfeit ber Leine von diefer Stadt bis Gottingen, den westlichen Theil des Luneburgischen bis Celle, Eimbed und das Eichsfeld; Otto dagegen, der nach heinrich's VI. Tode im 3. 1198 neben beffen Bruder Philipp jum beutschen Konig (Otto IV.) gewählt worden mar, bas eigentliche Braunschweig mit der Umgegend bis nach hannover, den Unterhart und die Besigungen an bem bem Antheile Beinrich's gegenüberliegenben Ufer ber Leine; Bilhelm enblich bie Lande über der Elbe, ben öftlichen Theil bes Luneburgifchen mit der Stadt Luneburg und ben Dberharz. Bilhelm ftarb 1213 und hinterließ einen einzigen Sohn, Otto das Kind; Raifer Dtto IV. ftarb 1218 kinderlos; heinrich hatte nur zwei Töchter. So fielen die Allodien von Braunschweig-Luneburg wieder an Ginen Berricher, den einzigen Stammhalter bes welfischen Saufes. Doch galt es harte Rampfe, ehe Dtto bas Rind in ben Befit feines Erbes fam, namentlich in Folge der Erbanfpruche der beiden Tochter Beinrich's, welche legtere ihre Ansprüche an Kaiser Friedrich II. verkauft hatten, bet auch sofort die Stadt Braunschweig befeste. Den Streit zu endigen, gab Otto 1235 bas Schloß zu Luneburg mit feiner Berrschaft dem Kaiser und Reich zu eigen, worauf der Kaiser aus der Stadt Braunschweig und beren Bubehör, bem Bergichloffe ju Luneburg mit feinen Landen, Burgen und Leuten ein Bergogthum fouf, mit bemfelben Dito belehnte und ihn gum Reichefurften erhob, alfo baß seine Sohne und Töchter ihm im Lehen folgen sollten. Geit dieser Zeit gab Otto sich in friedlicher Ruhe der Sorge um feine Unterthanen bin. Mit weifer Umficht hob er der Burgee Gewerbe, er grundete Stadte und Schlöffer und ertheilte den Bewohnern von Luneburg große Freiheiten und Privilegien. Er ftarb 1252, und bas Berzogthum tam an feine Sohne Albrecht und Johann. Diese regierten gemeinschaftlich bis 1267, wo sie auf dem Fürstentage ju

Durentabung bermefen diefiten, baf Inhann außer bem herzogthum Eineburg bie Stade Dannover und bie Schfoffer Lichtenberg und Twiflingen, Albrecht bagegen bas herzogthum Braunschweig, bas Land zwischen Deister und Leine, bas Fürstenthum Oberwald, ben Weferdstriet und ben Hazz erhielt. Die Stadt Braunschweig aber, die bottigen Prabenden, bas von Mainz abgetretene Giselwerder und die Gerechtigkeit an Hameln blieben beiden Brüdern gemeinschaftlich. Albrecht residirte auf der Burg Dantwardervode zu Braunschweig, Ishann auf dem Bergschlosse zu Lüneburg; jener begründete die altere wolfenbutteler, dieser die allere füneburger Linie.

Bas bie altere wolfenbutteler Linie anlangt, fo fuchte Albrecht, ber Große genannt, nicht nur im Innern feines Staats Friede und Ordnung ju erhalten, fondern nahm auch bem Runs von Gruben, Burgmann ju Daffel und Grubenhagen, fein durch Relonie verwirttes Burghaus Grubenhagen, wohin er später seine Resident verlegte. Er flarh am 15. Aug. 1279, und es erfolgte nun durch seine brei Sohne eine neue Theilung des Landes. Der älteste Sohn, Beinrich, erhielt Grubenhagen; der andere, Albrecht der Feiste, das Land Dbermalb mit ben Stabten Gottingen und Mimben; ber britte, Bilhelm, die Burgen Braunfchweig umb Bolfenbuttel, Affeburg u. f. w. Die erste Linie, die Linie Gruben haaen, erhielt fich bis 1596. Der Stifter berfelben, Beinrich, hinterließ bei feinem Tobe, 1321, dret Sone, Delnrich, Ernfr und Wilhelm, die das vaterliche Erbe von neuem theilten, aber then 1361 war gang Grubenhagen wieder unter Ernft vereinigt. Rach Ernft's Tobe im 3. 1361 ging Grubenhagen wiederum in zwei Linien auseinander burch feine Sohne Albrecht II. und Friedrich. Albrecht II. erhielt Grubenhagen und nahm sein Gostager in Salz ber helben, Friedrich befam Ofterebe und Bergberg. Go entftanden die Linien Grube nhagen und Ofterode-Grubenhagen, welche lettere jedoch schon mit Friedrich's Cohne, Otto, um 1449 ausstarb. Die Linie Grubenhagen ging von Albrecht H. über auf beffen einzigen Sohn Erich und von biefem wieber 1427 auf beffen brei Sohne, Ernft II., Deincich III. und Albrecht III., die anfangs unter der Bormundschaft ihres Betters Otto son Dflerobe-Grubenhagen ftanben, bann aber gemeinichaftlich regierten. Rach bem Tobe Ernft's II. und Beinrich's III. regierte Albrecht III. allein bis zu seinem Tobe 1486. Für Alsrecht's III. noch unmundige Sohne, Philipp I. und Erich, führte ber Sohn heinrich's III., Beimich IV., als Bormund und Mitregent bie Regierung. Philipp I. fam wieber jur alleinigen Regierung, ale Beinrich IV. 1525 geftorben und Erich Bifchof zu Denabrud und Daberborn geworben war. Er trat 1534 nicht nur felbst ber Reformation bei, fonbern trug auch für die evangelische Bitbung seines altesten Sohns und Nachfolgers, Ernft, Sorge. Am hofe bes Grafen von Manefelb erzogen, begab fich Ernst frühzeitig von hier an ben Burfür Michen hof ju Wittenberg, und hier war es, wo er burch eifriges Stubium ber belligen Schriften und enges Anfchließen an Luther ben Grund zu jener Frommigkeit legte, Die ihm bis an fein Ende Troft und Beruhigung in allen Sturmen feines vielbewegten Lebens gewithrte. Er war es, ben ber Aurfürst Johann Friedrich wie seinen eigenen Sohn liebte und in feinen wichtigften Berathungen jugog. Gleich bem Bater war er bereit, Die Sache bee Samalkalbischen Bunbes zu verfechten, und in ben gleichzeitigen Kampfen mar er fortwährend einer ber Tapferften. Dit bem ungludlichen Kurfürften Johann Friedrich wurde er bei Minberg 1547 gefangen; biefem jeboch auch im Unglud treu, war Ernft in biefer Beit bes Rurfürften einziger Troft. Ernft war es auch, ber mit bem Rurfürften Schach fpielte, als diefem das Todesurtheil verlefen ward. Richt lange darnach ward er gegen Auslieferung des bei Rochlit gefangenen Markgrafen von Brandenburg-Kulmbach wieder frei und trat 1551 die Regierung an. Auch ale Regent gehört er zu den vorzüglichsten. Unverdroffen forgte er für das Bohl ber Seinen, befonders auch für die Berbefferung ber ihm aufiehenden Bergwerke bes harges. Er ftarb am 2. Apr. 1587 finderlos, und ihm folgten in der Regierung feine Bruder, Bolfgang und Philipp, die fich aber balb babin einigten, daß ber altere, Bolfgang, ber Regierung allein vorftand, ber ebenfalle eifrig ber evangelifchen Belive jugethan war. Bolfgang ftarb 1595, und die Regierung tam nun an feinen Bruber Philipp, mit bem 1596 bie grubenhagenfche Linie erlosch, worauf bae Land von Beinrich Bulius von Braunfdiweig. Boffenbuttel in Befit genommen wurde, jedoch fpater nach einem veichegerichflichen Ertenntniß an die cellesche Linie abgetreten werben mußte.

Die podie von Abrecht bem Feiften geftiftete Linie Gottingen vonfantelig 1992, als beffen Bruber Bilhelm, ber Stifter ber Linie Bolfenbuttel, farb, auf einige Beit mit der wolfenbutteler Linie. Diefe Bereinigung dauerte bis jum Tobe Otto bes Milben, des alteften Gobns Albrecht des geisten, im 3. 1344. Dito's Sohne, Ernft und Maguns, theilten bas Land abermals; Ernft erhielt Gottingen, Magnus Wotfenbuttel Als 1367 Bergog Gruft farb, folgte ibm fein Cobn Dtto, mit bem Bungmen bes Bergoge an ber Beine, ein Mann, ber raich mit bem Schwert, ju jebem fühnen Unternehmen immer bereit und der fehdeluftigen Ritterschaft seines Landes ebenso befreundet war, wie er ben aufblabenben Stabten ihr fraftiges Leben misgonnte. Some Regierung war eine Rette von Zehden und Kampfen theils mit den Grafen von Thuringen, theils mit dem Baubgrafen von Beffen, ja felbft mit ber Stabt Gottingen gerieth er in blutigen Streik. Er ftarb 1394 und hinterließ einen einzigen Sohn Dtto, den Gindugigen (Coches), der bie ersten Sahre nach bes Batere Tobe unter ber Bormundschaft Friedrich's von Bunnformeig ftand, und fobald er die Regierung felbst übernommen hatte, fich als ftrengen Beforberer ber Bucht und Ordnung im Lande, ale unerhittlichen Feind gegen jeben Friedbrecher, ale Schuger ber Stabte und ihrer aufblubenben Dacht zeigte. Fortbamernbe Kränklichkeit bewog ihn inbeffen, 1450 seine fammtlichen Bestungen mit Ausnahme ber Stadt und des Gerichts Uslar und dem Schloffe zu Münden an Berzog Wilhelm den Siege reichen von Kalenberg abzutreten, und als er 1463 kinderlos farb, erlosch mit ihm bie altere Linie Gottingen.

Die britte von Albrecht des Großen Sohne geftiftete Linie Bolfenbuttel verfchmolg nach bes Stiftere Tobe im 3. 1292 mit ber Linie Gottingen, bis fie 1344 bued Ragnus I. ober ben Krommen wiederhergestellt wurde. Er hatte burch seine Bermählung unt Agnes, ber Tochter Beinrich's, bes branbenburgifchen Martgrafen von Lanbeberg, in 3. 1327 bie fchonen Besigungen von Landsberg, der Pfalz in Sachsen, Lauchstädt und Sangerhausen gur Ditgiff erhalten und baburch eine ungewöhnliche Macht erlangt, ber er fich mit Nachbruck in innern und außern Fehben zu bedienen wußte. Fortwährend lebte er aber in Zwist mit seinem rauf- und fehbelustigen Sohne Magnus II., ber fogar, als er 1367 in einen Arieg gegen Silbesheim in Befangenschaft gerathen war, für feine und ber Geinigen Freiheit bie Berrichaft Sangerhaufen an ben Martgrafen von Meigen, Friebrich ben Stoegen, verlaufen und feinen Antheil an der Münze zu Braunschweig bem dortigen Rathe versepen muste. Magnus L starb 1369, und sein Sohn und Rachfolger Magnus II. oder mit ber Bette (Torquatus) fand, ba in bemfelben Jahre bie altere luneburger Linie ausftart, gleich bei feinem Auftreten als Regent Gelegenheit, feine Befigungen um ein Bebeutenbes gu vergrößern. Dann obichon die Bergoge von Gachen, die früher die Belehnung mit Bineburg erhalten hatten, gleich nach erhaltener Rachricht von bem Ansflerben ber luneburger Linke fich von Kaifer Karl IV. die Belehnung mit Luneburg noch einmal ertheilen ließen, fo biteben boch bei Magnus die taiferlichen Befehle unbeachtet, vielmehr wartete er, immer falagfertig, nur auf ben Augenblick, wo die streitige Sache mit dem Schwerte entschieden werben follte. Go tam es ju bem luneburger Erbfolgefriege, in welchem bas Land auf das entfeslichte verheert und fast ganz erschöpft ward. Er blieb mabrend dieses Ariegs 1372 in der Schlacht bei Levefte gegen den Grafen Dito von Schaumburg, und die endliche Entfcheibung ber langen gehbe erfolgte erft unter feinen Gobnen, welche nach bem über bie Bergoge von Sachfen errungenen Sieg bei Winfen im 3. 1388 und nach ber Gobermag Luneburge bas Land theilten. Friedrich erhielt bas Land Braunfameig, Bernhard und Deinrich Limeburg gemeinschaftlich; ihr Bruber Otto, welcher Erzbifchof von Bremen war, blich unberudfichtigt. Als Atiebrich auf bem Beimmege von Frankfurt, mo er an ber Stelle bes abgesesten Kaisers Wenzel die Krone batte empfangen follen, am 5. Juni 1400 auf Anfliften Johann's von Naffau, Erzbifchofs von Mainz, vom Grafen von Balbed und Aunsmann von Falkenberg ermordet worden war, herrichten feine Brüder Bernhard und Deinrich eine Beit lang über die Lande Braunschweig und Lüneburg gemeinschaftlich, bie fie Ka 1409 ju einer Theilung verftanben. Beinrich nahm bas Land Luneburg, Bernhard Belfenbuttel und Kalenberg; die Städte Braunfdweig und Luneburg aber fowie ber Boll von **Sthuatenburg blieben gemeinschaftlich.** 

Sa ber von Chrecht bes Großen Benber, Jahann, 1267 geffenem altern Lan eburger Linie folgte nach des Stifters Tode im J. 1277 bessen Sohn Otto der Strenge, der sein Land durch den Andauf vieler im Innern gelegener Grafschaften vergrößerte und 1238 starb. Diesem folgten wieder seine zwei Söhne, Otto und Wilhelm mit dem langen Beine, welche bis 1352, wo Otto kinderlos stard, gemeinschaftlich reglecten. Auch Wilhelm hatte keinen Sohn, sondern nur zwei Töchter, von denen die eine an des Herzogs Magnus' I. Sohn, Ludwig, die andere mit Perzog Otto von Sachsen-Wittenberg vermählt war. Ludwig, dem die Nachsolge bereits zugesichert war, siard aber vor dem Schwiegerdater, und als dieser dessen Druder, den wilden und verhaßten Magnus Torquatus, zum Nachsolger des stimmte, erhoben die Harzoge von Wittenberg, von Kaiser Karl IV. begünstigt, Widersprüche dagegen, in Folge deren der lünedurger Erbsolgekrieg entstand. Als Wilhelm 1369 starb, erlosch mit ihm die ältere lünedurger Erbsolgekrieg entstand. Als Wilhelm 1369 starb, erlosch mit ihm die ältere lünedurger Linie, worauf das Land nach Beendigung des Erbsolgekriegs an Wolsendüttel kam.

Die in Folge ber Theilung bes mittlern Gefammthaufes Braunich weig im 3. 1409 burch Bernhard begründete jüngere Linie Braunschweig-Bolfenbüttel wurde fortgefest von beffen Reffen, ben Gohnen Bergog Beinrich's von Braunschweig-Luneberg, Bilbelm und Beinrich, Die fich burch bie Theilung von 1409 beeintrachtigt glaubten und 1428 eine neue Theilung ober vielmehr einen Tausch veranlasten. Bernhard nahm Lineburg und Celle, seine Reffen aber Bolfenbuttel, Kalenberg und hannover, daber benn nun die fungere luneburger Linie von Bernbard, geft. 1434, die wolfenbutteler Linie aber von deffen Reffen, und da ber eine berfelben, Beinrich, 1473 ohne Erben ftarb, von bem anbern. Bilbelm, allein fortgepflangt wurde. Bilbelm, ber bas Glud hatte, bag er fchon, als er noch Bergog von Kalenberg mar, 1450 von feinem Better Dito bem Einaugigen von Göttingen alle beffen Besitungen abgetreten erhielt und dieselben 1463 erbte, ftarb 1483 und hinterlief zwei Gohne, Wilhelm II. und Friedrich ben Unruhigen. Lesterer, mit feinem Bruber im Streite, wurde von biefem gefangen gehalten und ftarb 1495 ohne Erben ; Bilbelm II. aber, ber 1503 ftarb, theilte fein Land unter feine grei Cohne, Beinrich und Crich, umb es trennte fich fonach die jungere Linie Braunfchweig-Bolfenbuttel wieber in zwei Liv mien, in die talenbergifche und molfenbutteler. Die talenbergifche Linie hatte blos zwei Bertreter und ftarb ichen 1584 wieber aus. Der erfte berfelben war Erich I., befannt als Rampfgenoffe Raifer Maximilian's I. und als thätiger Theilnehmer an ber hilbesheimer Stiftsfehde (1519-23), geft. 1540; der andere, sein Sohn Erich II., ber, obicon in ber protestantifchen Lehre erzogen, zu ber fatholischen Kirche übertrat, gegen ben Schmalkalbifehen Bund und gegen Moris von Sachsen focht und 1584 kinderlos starb, daher sein Antheil an ben braunschweig. Landen an Wolfenbüttel, die zweite der genannten Linien, fiel. Der Begrunder ber wolfenbutteler Linie, Beinrich I, ober ber Altere, geft. 1514, hinterlief awar feche Cohne ; boch fam von ihnen nur ber altefte, Beinrich II. ober ber Jungere, zur Regierung, der ein Fürst voll Energie und Bertschlucht, kaum ein anderes Geses als ben eigenen Willen anzuerkennen geneigt war, wie er benn auch seinen Bruber zwölf Sabre lang in strenger Gefangenschaft hielt. Bährend er theils aus Politik, theils aus Uberzeugung sich ben kirchlichen Neuerungen entgegenseste, so gab er boch auch bem Lanbe ungeachtet ber unruhigen Zeiten viele zum Theil noch bauernbe zweckmäßige Einrichtungen. Fak feine gange Regierungszeit hindurch war er in Kriege verwickelt. Berüchtigt ward er wegen feines Umgangs mit Eva Trott, einem hoffraulein feiner Gemablin, worüber er in mande verbriefliche Banbel gerieth. Er fturb 1 568, und ibm folgte fein Gohn Julius, ber ein eiftger Pootefant und unermublich thatig fur bie weitere Berbreitung feines Glaubens, fein Band 1584 burch ben Anfall ber Befigungen ber talenbergifchen Linie um ein Bebeutenbes vergrößert fab. Geine Lebensbefchreibung von Frang Algermann, einem Zeitgenoffen, wurde von Strombed (Selmft. 1822) berausgegeben. Bei feinem Tobe im 3, 1589 fam fein altefter Cohn Deinrich Julius jur Regierung, ein an hober Bilbung weit über feine Beit emporragender und an Gelehrfamteit feinen Bater weit übertreffender Fürft. Durch traftige Magregeln suchte er feine Macht und sein Anschen zu erweitern, auch sielen ihm 1596 nach Aussterben der grubenhagenschen Linie deren Besigungen zu. Unter ihm bilbeten fich nicht mur die Berhaltniffe ber Lanbleute gegen ihre Gutsberren mehr aus, burch ihn trat auch bas

Institut des Schagcollegiums, das nachher die Functionen eines engern landständischen Ausschuffes versah, ins Leben. Er stard 1613, und sein Nachfolger war sein ältester Sohn Friedrich Urich, ein Fürst von zwar gutem Willen, aber schwach und den sturmbewegten Zeiten des Oreißigsährigen Kriegs nichts weniger als gewachsen. Wit ihm erlosch 1634, da er kinderlos starb, die Linie Braunschweig-Wolfenbuttel, und sein Land siel an August, Herzog

von Braunfdweig-Luneburg-Dannenberg.

In der mit 1409 durch Bergog Beinrich beginnenden jungern Linie Braunfdweig-Luneburg machten nach bes Stifters Tobe im 3. 1416 beffen ihm in der Regierung folgende Sohne, Bilbelm und Beinrich, 1428 mit ihrem Dheim Bernhard einen Taufch. Diefer regierte bis 1434 und hinterließ zwei Sohne, Otto ben Lahmen ober von ber Daibe und Friedrich den Frommen, die bis zu Otto's Tode 1445 gemeinschaftlich regierten, worauf Friedrich die Regierung allein übernahm, die er, bis auf eine turze Unterbrechung, wo er wegen Streitigkeiten mit ber Geiftlichkeit ju Gunften feiner beiben Sohne, Bernhard's II. und Otto des Großmuthigen, resignirte, bis zu seinem Tode im J. 1478 führte. Gein Nachfolger ward sein Entel, Dtto des Großmuthigen Sohn, Heinrich der Mittlere, fo genannt, dum Unterschiebe von Beinrich bem Altern und Beinrich bem Jungern aus ber wolfenbutteler Linie, seinen Beitgenoffen. Er war beim Tobe bes Grofvatere ein Anabe von erft gebn Jahren, baber ibm biefer geiftliche und weltliche Stanbe ber Lanbichaft Luneburg und ben Rath biefer Stadt bis zu feinem 18. Jahre zu Bormundern beftellt hatte. Nachmals war er in die hilbesheimer Stiftsfehbe verflochten und gegen feinen Better Beinrich von Bolfenbuttel im Bunde mit dem Bifchof Johann von Silbesheim. Als ihn barauf 1520 auf dem Reichstage ju Borms bes Reichs Acht traf, Die erft 1530 aufgehoben murbe, trat er feinen Sohnen Dtto, Ernst und Franz seine Lande ab, lebte abwechselnd am Hose Franz's I. von Frankreich und auf bem Schloffe ju Winfen und ftarb 1532, nachbem bereits 1527 ber eine feiner Gohne, Otto, bet Mitregierung gegen bie Abtretung von Barburg entfagt und fo eine neue Linie, Braunfdmeig-Sarburg, gefliftet hatte, mahrend ber britte Sohn, Franz, fich 1539 mit bem Amte Gifhorn abfinden ließ, und fo ebenfalls eine neue Linie, Braun fdmeig-Gif born, fliftete. Die erfte biefer beiben neuen Linien erlofd mit Dtto's Enfeln 1642 und Die zweite ichon 1549 mit ihrem Stifter felbit. So war nun Beinrich bes Mittlern Sohn, Ernst der Betenner, der alleinige Berr in Lüneburg. Die Reformation führte er mit einer Ruhe und Sicherheit im Bergogthum Luneburg ein, wie bies, außer Sachfen, in nur wenigen Landern Deutschlands ber Kall war. Er hinterlief bei seinem Tobe im 3. 1546 vier Sohne, Friedrich, Frang Otto, Beinrich und Wilhelm, von benen jedoch bie beiben erflern balb ftarben. Dit ben beiben lettern beginnt bie neuere Gefchichte von B., inbem diefelben fich am 10. Sept. 1569 bahin verglichen, baf bie Amter Dannenberg, Luchow, hisader und Scharnebeck sowie Jagb und Schloß zu Göhrbe an Heinrich, das Herzogthum Luneburg aber, in beffen Rachfolge jeboch ber Bruber bie Rechte nicht aufgab, an Bilhelm tommen follten, eine Übereinkunft, die im folgenden Sahre durch Kaifer Maximilian bestätigt murbe. Lesterer, ber Bergog Bilbelm, murbe ber Stifter ber Linie Braunfcmeig-Luneburg, welche fpater die Rurwurde erhielt und feit 1815 als Ronigreich Sannover (f. d.) befteht.

heinrich, ber sich herzog von Braunschweig-Lüneburg-Dannenberg nannte und zu Dannenberg resibirte, wurde der Begründer des neuen hauses Braunschweig. Er stard 1598, und ihm folgte sein ältester Sohn Julius Ernst, der die Grafschaft Wustrow als erledigtes Lehen einzog. Von weit größerer Bedeutung aber als dieser erscheint in der Geschichte bessen jüngerer Bruder August, wissenschaftlich tief gebildet und ein Mann, bessen Namen in der gleichzeitigen europ. Welt überall mit Auszeichnung genannt ward. Als daher 1634 mit dem schwachen Friedrich Ulrich die wolfenbütteler Linie ausstarb, wurden von dem kinderlosen und nach Ruhe sich sehnenden Julius Ernst die Ansprüche auf das wolfenbütteler Erbe gegen 100000 Speciesthaler an August abgetreten, der dadurch am 14. Dec. 1635 die Regierung antrat und 1636, als Julius Ernst starb, auch die dannenbergischen Besitzungen erhielt, sodaß er als der eigentliche Stammvater des braunschweig. Herzogshauses zu betrachten ist. August kam in ein Land, das 30 Jahre der

Conp. . Ber. Reunte Muff. II.

Digitized by Google

Rrieg verheert und die Unfahigfeit feines Borgangers bem Berberben augefficht batte. Hülfsquellen waren versiegt, das Bolt verwildert, nirgend etwa's anderes als Jammer und Elend. August fcuf ein neues Leben, er marb im eigentlichsten Sinne Bater feines Landes, baber ihn auch fchon fein Beitalter ben gottlichen Greis (senex divinus) nannte. Er ftarb 1666 im 88. Jahre und hinterließ brei Söhne, Rubolf August, Anton Alrich und Ferdinand Albrecht. Letterer erhielt Bevern, und so entstand die apanagirte Rebenlinie Braunschweig-Bevern, aus der fich ber Bergog August Bilhelm von Braunschweig-Bevern (f. b.) als preuß. General im Giebenjährigen Rriege hervorthat. Die wolfenbutteler Linie feste Rubelf August fort, abermale ein Mann von hoher Burbe und Auszeichnung. Ale zwanzigjahriger Jungling hatte er eine Reise burch verschiebene europ. Lanber gemacht und baburch sowie burch fortgefestes wiffenschaftliches Studium und einen langern Aufenthalt in Berlin am hofe bes Großen Rurfürsten sich eine Bilbung erworben, wie man fie an ben gleichzeitigen Meinern beutschen Fürftenhöfen nur selten fanb. Er trat die luneburgifchen Amter an bie luneburger Linie ab, die dagegen auf die Gemeinschaft an der Stadt Braunschweig verzichteten, beren Lanbfaffigfeit erft jest nach einem Rampfe von mehren hundert Jahren entichieden ward. Er ftarb 1705, nachbem er bereits feit 1685 feinen Bruber Anton Ulrich jum Mitregenten angenommen hatte, der 1706 bas Amt Campen erhielt, die Graffcaft Blankenburg jum Fürstenthum erheben ließ, 1710 zur katholischen Kirche übertrat und bis 1714 regierte. Bon seinen beiben Sohnen, August Bilhelm und Ludwig Rubolf, erhielt ber lette Blankenburg, ber erste aber folgte bem Bater in ber Regierung bes Herzogthums B. Da aber August Wilhelm 1731 kinderlos und der ihm folgende Bruder Ludwig Rudolf, ohne Sohne zu hinterlaffen, 1735 ftarben, fo gelangte die Linie Braunichweig-Bebern gur Regierung in B. in ber Person Kerbinand Albrecht's, bem Sohne bes gleichnamigen Stiftere biefer Linie. Ferdinand Albrecht ftarb indef noch in bemfelben Sahre, und ibm folgte in der Regierung fein altefter Sohn Rart, ber erft 22 Jahre gablte. Die Liebe beffelben zu Bergnügungen und fürftlichem Aufwande, ber Glanz ber hofhaltung, Die außererbentliche Bermehrung bes Militgirs, ber Unterhalt ichoner Krauen, große Reifen u. f. w. erfchöpften bie ganze Araft bes Lanbes. Bwar ift nicht zu vertennen, daß Raci, ber 1753 feine Residens nach Braunschweig verlegte, durch eine gewiffe Gutmuthigkeit sich auszeichnete, und bag fein Beftreben, die Laften ber Unterthanen zu vermindern, manche das Land noch jest beglückende Anstalt ins Leben gerufen hat, wie er benn auch das Collegium Carolinum in B. fliftete; allein es fehlte ihm die gehörige Thattraft, und fo ward unter ihm ber Staat mit einer Schulbenmaffe belaftet, bie fich auf nicht weniger als 11-12 Mill. Thir. belief. Sebenfalls mare ein reichsgerichtlicher Lehnsconcurs unvermeiblic gewefen, wenn nicht feit 1773, nachbem ber Minifter Schlieftebt geftorben, ber Erbpring thatiger in bie Regierung eingegriffen und neue Ordnung in den Finanzen zu ichaffen gesucht hatte. Als daher 1780 Karl ftarb und ihm der bisherige Erbpring Karl Bilhelm Ferbinand (f. b.) folgte, war allerbings ein Theil ber Schulbenlaft bes Landes bereits wieder getilgt; indes hatte er noch unenblich viel zu fchaffen, wenn andere bas ungludliche Land wieder gehoben und namentlich bas Bertrauen bes Auslandes wieder gewonnen werben follte; boch er mar auch ber Mann bagu. Er hauchte feinem Staate neues Leben ein und gab ihm eine zeitgemäßere Geftaltung. Als Obercommandeur ber preug. Beeresmacht in der Schlacht bei Bena tobtlich verwundet, farb er 1807 gu Ottenfen bei Altona, wohin er geflüchtet mar, wenige Tage nachher, ale Rapoleon es ausgesprochen, bag feine Dynafte aufhören folle, in B. zu regieren. In Folge bes tilfiter Friedens wurde bas Berzogthum D. ein integrirender Theil bes neugeschaffenen Ronigreichs Befffalen (f. b.), und erft Me Schlacht bei Leipzig hatte bie Restaurat en bes alten Regentenhauses in B. jur Folge. An bie Regierung tam zu Ende bes 3. 1813 Rarl Bilhelm Ferdinand's Sohn, Friedrich Bilhelm (f. b.), der 1805 von seinem Dheim, dem herzoge von Braunschweig-Dis, bas falef. Fürftenthum Dle (f. b.) ererbt hatte, welches 1792 an Friedrich August von Braunschweig-Bolfenbuttel, den Sohn des Herzogs Karl, durch feine Gemahlin Friederike Sophie gefommen war. Doch Friedrich Bilhelm regierte zu furz und unter zu furmifchen Umflanben, als daß er, felbst bei bem besten Billen, jum Bohle bes Landes viel hatte beitragen konnen. Die Rudtehr Napoleon's rief ihn 1815 von neuem ins Keld, wo er ben Tob in ber

Shlacht bei Quatrebras am 15. Juni 1815 fand. Da feine Sohne, Karl und Bilhelm noch minderjährig waren, so machte am 7. Juli 1815 das herzogliche Geheimrathscollegium bekannt, daß der Prinz-Regent von Großbritannien (nachmals König Georg IV.) die pormundschaftliche Regierung für den altesten Sohn Karl übernommen habe.

hierauf führte ber Graf von Dt unft er (f. b.) von London aus die Leitung der öffentlichen Angelegenheiten B.8, in einer Beise, welche ihm ebenso die heftigsten Angriffe seiner Gegner wie die unbedingteften Lobeserhebungen feiner Anhanger zugezogen hat. Beibe Auffaffungsweisen find übertrieben, obgleich fie beibe Bahres enthalten. Im Gangen murbe Drbnung in ber Staatsverwaltung hergestellt, namentlich bas Schulbenwesen regulirt, aber bie Regierung trug ju fehr ben Charafter einer vaterlichen Bevormunbung, und es fehlte ihr ber hohere Schwung, beffen bas Land nach ben Leibensjahren bedurfte, um fich neu zu fraftigen. Auf das Drangen der Ritterschaft wurde nach einigen Jahren die landständische Berfassung wiederhergestellt und im 3. 1820 tam im Ginverstandniffe mit den gufammenberufenen Standen die revidirte Landschaftsordnung ju Stande, ein Bert, welches weit hinter ben Ansichten und Bedürfnissen des Zeitalters zurücklieb, deshalb auch ohne Theilnahme im Lanbe aufgenommen murbe und erft fpater durch aufere Umftanbe eine Bichtigfeit erhielt, Die ihm feinem eigenen Befen nach gar nicht gebührte. Rachbem hinterher mit ben neuen Stanben noch einige fpecielle Zweige ber Staatsverwaltung regulirt waren, trat ber unterbeffen munbiggewordene Bergog Rarl (f. b.) am 30. Dct. 1823 bie Regierung an, mabrenb bas Fürstenthum Dis feinem Bruder Bilhelm burch teftamentarifche Beftimmung jugefallen war. Sehr bald zeigten fich bei dem jungen leibenschaftlichen Kurften Spuren einer Unzufriedenheit mit bem Gefchehenen, welche bie Reime einer truben Bufunft enthielten. Sauptfächlich verbroß ihn die Umanderung der Berfaffung mahrend feiner Minderjahrigkeit, sowie Die Berlangerung der Bormundichaft um ein Sahr über fein achtzehntes Lebensjahr hinaus, welche der Graf von Dunfter bei ber Unbeftimmtheit der braunschweig. Sausgefete, jedoch im Einverstandniffe mit dem Bergoge, für nothig gehalten hatte. Dies veranlagte ihn, der Berfaffung feine Anerkennung zu versagen und zugleich bie im letten Jahre der Bormundschaft ergangenen Gefete und Berordnungen für ungultig ju erflaren, insoweit er fie nicht fpeciell gutheißen wurde. hierburch gerieth er in einen argerlichen Streit mit feinem Dheim und ehemaligen Bormunde, dem nunmehrigen Könige Georg IV. von England und mit dem Grafen von Münster, welcher Streit als bas wichtigste Clement und der bedeutenbste Stuspunkt aller spätern Differenzen betrachtet werben barf. Die frühern Mitglieder bes Geheimrathscollegiums wurden größtentheils entfernt, in auffallendster Beise ber Geh. Rath von Schmibt-Phifelbed (f. d.), welcher fich feinen Berfolgungen durch die Flucht nach Hannover entzog, und burch neue Gunstlinge, meift unfähige, charakterlose Menschen erfest, bazu verschiedene frembe Abenteuerer in die Rabe des Berzogs gezogen. Die Ungufriedenheit, welche burch feine Dagregeln gewecht wurde, rief ein planmagiges, bis jur rudsichtslofesten Barte gesteigertes Berfolgungssuffem hervor; Starrsinn, Leidenschaftlichkeit, Rachfucht und Gelbgier maren die hervorstechendsten Gigenschaften, welchen feile Augenbienerei ber Creaturen bei bem jungen, verblenbeten Fürften noch neue Rahrung gab unb welchen felbst die Unabhängigkeit der Rechtspflege (namentlich in der Sierstorpfichen Sache) unterliegen mußte. Aus Liebe jum Gelbe murbe der Staatsbienft vernachläffigt, wurden Domainen, felbft nach ber altern Berfaffung rechtswidrig, veraußert und die bringendften Ausgaben befchrantt. Rachbem wiederholte Antrage auf Anertennung der Berfaffung von 1820 fruchtlos geblieben waren, traten am 21. Mai 1829 die Landstände kraft des ihnen zustehenden Convocationerechts zusammen, um die hulfe des Bundes für diefelbe in Anspruch zu nehmen. Die Berhandlungen barüber zogen fich jedoch fehr in bie Lange, bis am 7. Sept. 1830 die ichon lange in ben Gemuthern herrichenbe Gahrung in offenen Aufruhr ausbrach, bas Residenzschloß bes Herzogs in Braunschweig erfturmt und in Brand gestedt wurde und ber Bergog entfloh. Die Geschichte biefes Aufruhre ift allerbinge noch nicht in allen feinern Bergweigungen aufgeklart und weder bas schlechtgeschriebene Buch "Bergog Rarl und die Revolution in Braunschweig, aus den Papieren eines verftorbenen (angeblichen) Staatsmanns" (Jena 1843), welches unter ber angenommenen Daste ber

Unparteilichteit boch nur die Gegner des Bergogs Rarl verläftert, ohne ihn felbft zu rechtfertigen, noch die neuefte Brofchure "Eine Stimme aus dem Bolte über den Aufftand in B. im J. 1830" (Magdeb. 1843), welche im entgegengefesten Sinne und zugleich verföhnend wirken foll, verbreiten ein vollstandiges Licht über die Entstehung und den Fortgang ber Revolution; so viel aber ist gewiß, daß diese nicht hatte gelingen können, wenn ihr nicht bie Sympathie bes gangen Landes jum Stuppunkte gebient hatte. Drei Tage nach bem Schlofbrande kam der Bruder des vertriebenen Fürsten, der damals in Berlin fich aufhaltende Herzog Bilh elm (f. d.); er übernahm proviforisch die Regierung und führte diefelbe anfangs im Einverständniffe mit feinem Bruder, fpaterhin jedoch, nachdem biefer einige misgludte Bersuche zu Gegenrevolutionen gemacht hatte, bei ber am Tage liegenden Rothwenbigfeit felbständig. Die Ruhe murbe balb wiederhergestellt, auch nahm ber Bundestag num nicht langer Anftand, die Rechtsgultigfeit ber Berfaffung von 1820 auszusprechen. Aber auch ber Regierungswechsel mußte festgestellt werben, ber Bund ersuchte ben Bergog Bilhelm (2. Dec. 1830) die Regierung einstweilen fortzuführen, indem er die definitide Regulirung der Sache ben Agnaten übertrug. Diefe erklarten ben Bergog Rarl ber Regierung für unfähig und verlustig und nun erfolgte am 25. Apr. 1831 bie hulbigung des herzogs Wilhelm, nachdem biefer bie Berfastung anerkannt und die Reversalen ausgestellt hatte. Allein die Unvollkommenheit und Schwäche diefer Berfassungeform war ebenfalls durch die jungsten Erfahrungen flar geworden, und wie fehr auch ein Theil bes Abels geneigt fchien, den Thronwechfel nur als feine eigene Emancipation auszubeuten, fich felbst an die Spige ju brangen und übrigens Alles beim Alten ju laffen und ju erhalten, fo lag doch die Nothwendigkeit einer Berfaffungsform zu offen vor, als daß nicht der Biderstand hatte davon zurudweichen muffen. Roch im 3. 1831 murbe ein neues Landesgrundgefes entworfen und ben Standen vorgelegt, welche ju beffen Prufung eine Commiffion nieberfeste; biefem neuen Entwurfe fehlte aber noch ju fehr die Einheit bes Grundgebantens, als bag nicht mefentliche Anberungen nothig gemefen maren, und fo ging nach Berlauf etwa eines Sabres aus bem gemeinschaftlichen Bufammenwirten ber Regierung und ber ftanbischen Commission ein neuer Entwurf hervor, welcher im Dct. 1832 von ben Standen angenommen und als Landesgrundgefes nebst ben damit zusammenhangenden wichtigen Umanderungen im Staatsorganismus publicirt murbe. Die erfte reformirte Stanbeversammlung trat am 30. Juni 1833 zusammen und blieb nach mehrmaligen Bertagungen bis zum Mai 1835 in Birksamkeit. Maklose Angstlichkeit vor dem Uberschlagen des deutschen Liberalismus bildete damals den Charafter ber Zeit und sprach sich auch in ben Resultaten bes Landtags aus. Die freisinnige Partei, jum größten Theile aus neueintretenden Mitgliedern bestehend, wurde von den Überreften ber vorigen Berfammlung und bem Abel mit Mistrauen aufgenommen und auch die Regierung gegen fie gestimmt. Dies wirkte ungunftig auf bie Geschäfte bes ganzen Landtages ein und vereitelte felbst folde Fortschritte, an beren Beilfamkeit späterhin nicht mehr gezweifelt wurde. Go murbe ber Antrag auf Dffentlichteit der ftanbifchen Berhandlungen, felbft nur auf ben Drud ber Protofolle mit ben namen ber Rebner, wozu fich bie Regierung felbst im Anfange geneigt erklart hatte, burch Stimmenmehrheit beseitigt und baburch das Bertrauen des Publicums auf feine Bertreter bedeutend erschüttert. Unter einer großen Menge neuer Gefese, welche die ftanbifche Buftimmung erhielten, zeichneten fich befondere bie Ablofungsordnung und die Stadteordnung aus, und ihren jest allmalig mehr hervortretenben wohlthatigen Einwirkungen verbankt bas Land hauptfächlich die Entwickelung eines tuchtigen Mittelftanbes. Die Berhanblungen über bas erfte breijährige Bubget nach ben neuen grundgefeglichen Bestimmungen gaben zu heftigen Debatten Anlag und zogen fich fehr in bie Lange, boch murben besonders durch die Ausbauer ber freifinnigen Partei am Ende noch mehre nicht unbebeutenbe Ersparungen burchgesett. Am meiften aber regte bie Proposition der Regierung megen Berbindung des Bergogthums mit Bannover zu einem Steuervereine Die Leidenschaften auf; bei ber erften Abstimmung wurde ber am 1. Dai 1834 vorlaufig abgefchloffene Bertrag mit geringer Stimmenmehrheit verworfen, nach dem Schluffe der unmittelbar barauf eingetretenen etma zweimonatlichen Bertagung gelang se jeboch, die annahme mit einer ebenfalls nur fehr geringen Mehrheit zu bewirken. In ber nun folgenben Beit der Rube wurde die Ausführung der gefaßten Befchluffe und erlaffenen Gefese einge-

Digitized by Google

t

١

1

ı

ı

t

İ

leitet, mehre gunftige Ernten und bas unerwartete Sinten bes Binsfußes wirtten befonbers vortheilhaft auf bie Ablofungen, welche meift fehr rafch zu Ctanbe tamen. Unter Buftimmung bes hierzu speciell beauftragten permanenten ftanbifchen Ausschuffes erfolgte bann auch ber Anschluß bes Grofherzogthums Dibenburg und bes Fürstenthums Schaumburg-Lippe an ben Steuerverein, womit biefer ben Bohepuntt feiner Blute erreichte. Die etwas übereilte Ginführung bes 21-Gulbenfußes am 28. Dec. 1835 und bie bamit verbundene Devalvation des Conventionsgeldes verurfachte unangenehmes Auffehen im Auslande, welches die Folge hatte, daß die Regierung fich fpaterhin noch jur Ginwechselung bedeutenber Summen ihrer Landesconventionsmunze genothigt fah und baburch einen bebeutenben Berluft erlitt. Der zweite Landtag, welcher am 27. Nov. 1836 eröffnet und nacheinis gen Bertagungen am 27. Juli 1837 gefchloffen murbe, hatte außer bem Budget, welches Diesmal weniger Schwierigfeiten machte, meift nur Gefete von minderer Bichtigfeit zu erledigen; bas bedeutenbste mar bas Gefes über bie Aufhebung (Allodification) ber Feubalrechte, beffen Grunbfage in Gangen zweckmäßig finb. Außerbem murbe biesmal auch bie angefoberte Summe jum Baue einer Gifenbahn von Braunschweig nach Sarzburg (am Kuffe bes Barzes) bewilligt, ein Unternehmen, beffen Zwedmäßigteit freilich von Unbefangenen immer mehr bezweifelt wirb, je bestimmter fich herausstellt, dag die ursprunglichen Berechnungen über die Rentabilität ber Bahn irrig gewefen find. Gine turge außerorbentliche Berfammlung ber Stanbe am 9. Nov. - 19. Dec. 1837 hatte ben Anfchluf einiger Gebietetheile bes Bergogthums (Blankenburg, Balkenried und Ralvorbe) an ben Deutschen Bollverein jum Gegenstande, außerdem wurde von ben Standen auch die Belegenheit benust, ber geftorten ftaaterechtlichen Berhaltniffe in bem Nachbarlanbe Sannover zu gebenten, was feitbem bei jeber Bieberverfammlung gefchehen ift. Die wenigen politischen Gefangenen erhielten im Apr. 1839 Amnestie. Auf ben 13. Mai 1839 wurden die Stande nochmals außerorbentlich zusammenberufen, weil man bei ber Beranfchlagung ber Roften ber hargburger Gifenbahn fich fo fehr verrechnet hatte, bag die verwilligten Gelber ichon nach Beenbigung ber erften (am 21. Nov. 1838 eröffneten) Strede bie Bolfenbuttel verbraucht maren. Die Nachverwilligung ber fehlenden Summe erfolgte nicht ohne fraftigen Wiberstand mehrer einsichtsvoller Mitglieber. welche die Fortsetung ber Bahm über Bolfenbuttel hinaus bis Barzburg nicht für rathlich hielten. Der britte ordentliche Landtag begann am 9. Dec. 1839 und mahrte mit mehren Unterbrechungen bis zum Jan. 1842. Das wichtigfte Werk der Legislation, welches hier angenommen wurde, war bas neue Criminalgesetbuch, beffen Gultigfeit mit bem 1. Dct. 1840 begann. Die Frage ber Offentlichkeit murbe abermals an die Regierung gebracht, blieb jedoch auch diesmal ebenfo, wie ein nur gegen die verneinende Stimme eines einzigen Mitgliedes angenommener Antrag auf Erwirtung der Preffreiheit beim Deutschen Bunbe, ohne Kolge. Bur Ausführung einer Gisenbahn von Bolfenbuttel bie Dichereleben murbe bie von ber Regierung angefoberte Summe von 1,600000 Thir. bewilligt, unter ber Bedingung, baf bie Fortfegung berfelben bis Dagbeburg burch ein Actienunternehmen gesichert werben wurde, was bekanntlich balb barauf geschehen ift. Das Bichtigfte, mas auf biefem Landtage vortam, war ber Gang, ben bie Berhandlungen über die Boll- und Steuerverhaltmiffe des Landes nahmen, welche durch den mit dem Schluffe des 3. 1841 bevorftehenden Ablauf ber Verträge nothig wurden. Nachdem bereits die Sauptpuntte berfelben burch Bertrag feftgeftellt und ben Standen gur Annahme vorgelegt maren, traten Differengen zwifchen ben Regierungen von Braunschweig und Sannover ein, welche den völligen Abbruch der Unterhandlungen dur Folge hatten. hierauf mandte die braunfcm. Regierung fich an ben Deutschen Bollverein und trug auf bie Aufnahme bes Landes in bemfelben an. Derfelbe wurde auch im Bege des Bertrags erreicht und von den Standen genehmigt, boch blieb ber fubliche Theil bes Landes noch auf ein Sahr mit Sannover vereint, melches bis ju beffen Ablaufe feinen Beitritt ebenfalls ju bewerkftelligen versprach. Die Unterhandlungen über diefe Frage führten zu einigen Dieverständniffen zwischen ber Regierung und den Standen, welche auf die nachsten Bahlen einwirkten, zugleich aber von einer abeligen Coterie benutt werben follten, um durch eine Berbindung mit einem Theile der freifinnigen Partei das im Gangen bem vernunftigen Fortschritte geneigte Ministerium gu fturgen. Doch wurde Die Stellung ber Berhaltniffe von ben Ginfichtevollern fehr balb burch-

febaut, und bie Regierung, indem fie bei der Gröffnung ber Stanbeversammlung im Ros. 1842 von ben brei jum Amte eines Prafibenten ihr prafentirten Candibaten bem Abvocaten Steinader (f. b.) bie Beftatigung ertheilte, fprach damit unzweibeutig aus, bag fie in ihrem Bertrauen zu berfenigen Partel, in welcher fie nach beren eigenem Borgeben bieber ihre ficerfte Stuge ju finden geglaubt hatte, bitter getaufcht fei. Bie lebhaft ber Landtag begann, fo blieb, ungeachtet mehrer Berfuche gur Storung ber Eintracht, bas Berhaltniß gur Regierung boch fortmahrend ein friedliches. Der Anschluß hannovers an ben Bollverein war noch nicht zu Stande gefommen, und es wurde beshalb bas Provisorium in Ansehung ber sublichen Landestheile nochmals auf ein Jahr verlangert, obgleich die Zweifel an der Aufrichtigfeit hannovere fich bereits vermehrten. Begen größerer Offentlichkeit ber ftanbischen Berhandlungen ging ein wiederholter Antrag an die Regierung ab; auch jest wurde er abgelehnt, aber in einer Beife, welche gu ber hoffnung berechtigt, baf in nicht gar langer Beit biefem bringenden Buniche ber Stande und bes Lanbes werbe entsprochen werben. Rach furken Berhandlungen murbe die Standeversammlung vertagt, um den Commissionen Duge au ihren Borarbeiten au gewähren, und sie trat am Ende des Jan. 1843 wieder in Thatigfeit. Das Budget wurde (biesmal mit einigen Ersparungen am Militairetat) bewilligt, ebenso die erfoderliche Summe zur Anlegung einer Cifenbahn bis zur bannov. Grenze in der Richtung nach Sannoper, fowie gur Anlegung eines zweiten Schienengleifes zwifchen Braunfcweig und Bolfenbuttel und zu einigen Berbefferungen ber Barzbahn. Am 25. Marz waren die vorgelegten Gefchafte erlebigt, und die Stande wurden bis jum 16. Det. vertagt. Ihre Aufgabe bei ihrer bemnachftigen Bufammentunft besteht theils in ber Regulirung ber Bollverhaltniffe ber füblichen Lanbestheile, welche mit bem Anfange bes 3. 1843 unwiderruflich von Sannover getrennt werben, theils in einigen rein innern Angelegenheiten, von welchen eine Communalordnung fur bie Landgemeinden, ein Gefet über ben Rormalgehalt ber Staatsbiener und ber felbständige Antrag des Abgeordneten Dr. Mansfeld auf Einführung bes Landwehrsusteme bie wichtigften fein burften. Auch wird, wie es beißt, ein Antrag auf Ginführung ber Offentlichkeit und Munblichkeit in ber Rechtspflege gestellt merben. Die Geschichte B.s ift faft fiets mit ber Luneburgs jusammen bargeftellt worben. (S. Sannever.)

Brannschweig, die Haupt- und Residenzstadt des Herzogthums Braunschweig, mit 37250 G. und 4500 Saufern, an ber Dter in einer angenehmen Gegend, ber Gis bes Staatsministeriums, ber Regierung und anderer Lanbescollegien, feht unter einem Dagiftrate und gerfallt in feche Begirte. Gie ift mehrentheils unregelmäßig gebaut, bat enge und frumme Strafen, unter benen ber Bohlmeg noch am bemerkenswertheften, viele öffentliche Plase und icone Spaziergange auf ben alten im I. 1797 gefchleiften Reftungswerten, vergiert burch ben im 3. 1822 ben beiden lestgefallenen Bergogen Karl Bill. Ferdinand und Friedrich Bilhelm errichteten 60 f. hoben eifernen Dbeliet, zwischen dem August- und Steinthore. Die vorzüglichsten Plate find ber Schloff- und ber Burgplag und ber Altstadt-Markt. Unter den Gebauben zeichnen fich aus ber von Beinrich dem Lowen erbaute Dom, die Martins-, die Bruder-, die Katharinen- und die Andreasfirche mit einem 318 F. boben Thurm. bas lanbschaftliche Saus, bas Zeughaus, bas Opernhaus, bas Altstadt-Rathhaus ober ber fogenannte Autorshof, der fest theilweise zum Mehgebrauche bient, übrigens restaurirt und besonders zu einer Landesbibliothet werben wird; bas Reuftabt-Rathbaus, bas Gewandhaus, das Bucht- und Werthaus, das Mosshaus, die alte herzogliche Residenz, jest eine Raferne, vor welcher der berühmte eherne Lome Beinrich des Lowen fleht; die neue Saferne vor dem Fallersleber Thore, das Waisenhaus, das Armentrantenhaus und mehre fehr ichone Privathäuser. Neben den Protestanten haben Katholiten und Reformirte eigene Kirchen und bie Juden eine Synagoge. Das icone fürstliche Residenzichlog mard mahrend bes Aufruhre im Gept. 1830 eingeafchert; bas neue 1833-36 nach bem Plane bes hofbaurathe Ditmer auf bas geschmadvollfte und in ber großartigften Beife aufgeführt. Bor mander großern Stadt genieft B. der Bequemlichteit trefflicher, mit großen Steinplatten gepflafterter Aufwege und eines Reichthums an Flug- und Quellmaffer. Das Museum, welches bie aus Paris zuruderhaltenen Gemalbe ber ehemaligen falzbahlumschen Galerie enthalt, ift reich an Runftfachen und Antiten, bas berühmte mantuanische Onprgefag aber bei ber Revolution

im 9. 1830 abhanden getommen. Das Collegium Carolinum, welches im 3. 1745 burch Bergog Rarl als eine bobere, zwifchen ben gelehrten Schulen und ben Universitaten in ber Mitte ftebende Lehranstalt gegrundet wurde, ift feit 1835 in der Umbilbung au einem Do-Intechnifden Inflitute begriffen, beffen Leiflungen aber mit ben jahrlich barauf verwendeten Roften in teinem Berhaltnif fteben. Bgl. Uhbe, "Die hobere technische Lehranftalt pder bie technische Abtheilung des Collegium Carolinum zu B." (Braunschw. 1836). Au-Berbem hat B. ein Gesammtgumnafium, ein Realinstitut, eine 1825 errichtete Cabettenfoule, eine Taubstummenanftalt, eine Blindeninstitut, eine anatomifch-chirurgische An-Balt und trefflich eingerichtete Arbeitsschulen. Auch ift es reich an mil den Stiftungen; ausgezeichnet find die nach dem Mufter der hamburger eingerichtete Armenanstalt und das Baifenhaus. Die Industrie der Stadt ist fehr bedeutend; befonders sind hervorzuheben Die Farben-, Bollen-, Garn-, Papiertapeten-, Ladir-, Papiermache-, Tabad., Salmiatund Cichorienfabriten, benen fich manche eigenthumliche weitberühmte Betriebszweige anfchließen, unter benen wir nur der Bierbrauerei, namentlich ber fogenannten Mumme, fowie ber Schlacmurft und bes Bonigkuchens gebenten. Die im 3. 1492 geftiftete Deffe macht insbesondere Geschäfte in Leber, Tuch, baumwollenen Beugen und furgen Baaren. Gin Glanzpunkt in ber reizenden Umgebung B.'s ist bas mit schonem Park versehene herzogliche Lustschloß Richmond sowie die neue herzogliche Villa.

Der Villa Brunswick wird zuerst um 1031 in Urtunden gedacht, und mahrscheinlich wurde fie vom Bergoge Etbert I., ber in biefer Gegend bie Schloffer Sohewort, Dantwarberobe und Melwerobe befaß, angelegt und von ihm nach feinen Ahnherren, ben Brunonen, benannt. Bas Leibnis und fpater Bufching von des Orts hohem Alter fagen, hat teinen biftorifden Beweis für fich. B. lag ale ein offener Ort unter ben Mauern bes Schloffes Dantwarberobe, ale Beinrich ber Lowe jur Regierung gelangte. Diefem Furften hat es feine Bergrößerung, Befestigung und sein städtisches Recht zu verdanken, worauf der Rame Dankwarberode aus der Geschichte verschwindet. B. wuchs schnell empor unter den braunfcmeig. Dttonen, trat 1247 gur Sanse und wurde eine Quartierftadt berselben. Bon biefer Beit an ftrebte es eine Reichsstadt zu werben; beshalb taufte es von ben Kursten bie Munze, ben Boll und fast alle Regalien in ihren Stadtmauern, und pfandweise bie Gerichte Gich, Affeburg, Campen, Benbhaufen und Reubrud. Rur die wieberholten gehben mifchen bem Rathe und ben Gilben hinderten die Stadt, fich zur Reichsunmittelbarteit zu erheben. Inbeffen schloß fie boch, nach einer blutigen Kebbe mit Bergog Beinrich bem Zungern, in ber ameiten Balfte bes 16. Jahrh. einen vortheilhaften Frieben, welcher ihr eine gewiffe Unabhangigteit ficherte. Ale aber im 17. Jahrh. die Banfe in Berfall gerieth, fant auch B. Ge gerieth in eine brudenbe Schulbenlaft, ba Rath und Burgerichaft gegeneinander in fleter Wehbe lagen; herzog Rubolf August benutte biefe Schwache, und es unterwarf sich ihm 1671 bie Stabt, die fich nun giemlich fchnell wieder hob. Gehr vortheilhaft fur diefelbe mar es, daß fie 1753 ber Bergog Rarl zur beständigen Residenz seines Sauses erklarte. Noch mehr that für ihre Berfconerung fein Nachfolger, Rarl Bilhelm Ferbinand, mahrend gleichzeitig bie Beitumftande ihren Bohiftand außerorbentlich vermehrten. Unter ber weftfälischen Berrschaft von 1807—13 wurde fie zur zweiten Residenz biefes Konigreichs erklärt. Am 7. Sept. 1830 erhob fie fich jum allgemeinen Aufstande gegen ben Herzog Rarl, aus bem fie fiegreich hervorging. Bgl. die von Tob. Difens, geft. 1654, verfaßten "Geschichtsbucher ber Stadt B.", herausgegeben von Bechelbe (Braunfchw. 1832), Ribbentropp, "Befchreibung bon B." (2 Bbe., Braunschw. 1789—91) und Schröder und Afmann, "Die Stadt B., ein historisch-topographisches Handbuch" (Braunschw. 1841).

Braunftein ift ber beutsche Rame fur bas Metall Mangan (f. b.), auch ber abgekurzte und im handel und gewöhnlichen Leben übliche Name des häufigsten Manganerzes, ober bes Graubraunstein erzes, welches eine sehr verbreitete Anwendung zur Darstel-

lung von Sauerstoff und Chlor hat.

Brauwer (Abrian) ober Brouwer, ein Maler ber niederland. Schule, geb. 1608 ju Dubenarde (nach Andern zu Harlem), wo fein Bater Tapetenmaler war, wurde durch bie Armuth feiner Altern frühzeitig darauf hingewiesen, sich felbst feinen Lebensunterhalt zu schaffen, was er zunächst damit versuchte, Blumen und Bogel zum Nachstiden zu malen.

Der bekannte Maler Frang Sals (f. b.) in Barlem nahm ihn fobann in bie Lehre und mufite beffen Talent zu nugen. In einer Bobentammer, fo gut wie eingesperrt, mufte er ohne Unterlag und bei ichlechter Roft fur feinen Lehrer Meine Gemalbe fertigen, Die biefer fehr theuer verlaufte. Auf Anrathen feines Mitfchulers Abrian von Oftabe entfloh er enblich nach Amfterbam, wo er ju feinem Erftaunen horte, baf feine Bilber gefchatt murben. Er perbiente nun ansehnliche Summen, aber ftatt fich mit Gifer ber Runft zu wihmen, machte er bas Birthshaus zu feiner Bertflatte und arbeitete nichteber, als bis bie Birthin gewaltfam auf Bezahlung brang. Dabei aber trieb er feinen Gigenfinn fo weit, bag er bas Gemalbe, wofur er ben gefoderten Preis nicht erhielt, ine Beuer marf und ein neues mit mehr Sorgfalt malte. Als er mahrend bes nieberland. Ariegs nach Antwerpen fam, hielt man ihn für einen Spion und brachte ihn auf die Citabelle. Er erklarte, bag er ein Maler fei, berief fich auf ben ebenfalls hier verhafteten Bergog von Aremberg, und nachdem er auf beffen Bermenben mit bem Rothigen verfeben worben mar, malte er die ihn bewachenben Golbaten, wie fie fich in der Bachtftube mit dem Spiele beschäftigten, mit so viel Araft und Bahrheit, daß Rubens bei bem Anblid bes Gemalbes ausrief: "Das ift B.'s Bert; nur ihm tonnen biefe Gegenftanbe gelingen!" Rubens bemirtte feine Loslaffung gegen Burgichaft, fleibete ihn und gab ihm Bohnung und Tifch. B. aber, ftatt für biefe Grofmuth bantbar ju fein, entwich heimlich, um ungeftorter feinem Sange ju Ausschweifungen folgen ju tonnen. Er machte febr bald mit einem Beder, Craesbefe, ber inseinen Reigungen ganz mit ihm übereinstimmte. Befanntichaft, jog in beffen Bohnung, bilbete ibn ju einem gefchickten Maler, trat aber auch mit beffen hubicher Frau, ohne es bem Manne zu verheimlichen, in ein fo nabes Berhaltnif, baf alle Drei wegen bes baburch gegebenen Argerniffes fich jur Flucht genothigt faben. B. ging nach Paris, fand aber keine Beschäftigung und kehrte nach Antwerpen durück, wo er 1640 im hospital ftarb. Rubens, ber in B. nur bas Talent ehrte, lief ihn ehrenvoll in ber Rarmeliterfirche beerbigen. Allen Gemalben B.'s, Die fich insgefammt durch die Rraft und Barmonie ber Farben und burch die Leichtigkeit bes Bellbunkels auszeichnen, fieht man an, welche Orte und Gefellichaften er besuchte; bafar athmen fie aber auch eine joviale Laune, wie sie bei keinem andern niederland. Genremaler sich findet.

Bravi nennt man in Italien eine Art für Gelb morbenber Banditen, in der Turfei bie in ber Reiterei freiwillig Dienenben, in Amerika die vor ben Europäern landeinwarts

geflüchteten Ureinwohner.

Bravo, b. h. brav, treffiich, und in der Steigerung bravissimo, iftein aus bem Italienischen entlehnter Zuruf bes Beifalls. Falichlich gebraucht man babei bas Wort ohne Beugung nach Zahl und Geschlecht. Der Italiener ruft mehren Personen bravi, einer weiblichen brava zu.

Bravour wird zur besondern Bezeichnung von Musitstuden und beren Bortrag gebraucht, um anzudeuten, daß sie außer der von jedem Kunstwerke zu sodernden spirituellen Tendenz auch hauptsächlich auf Darlegung eines hohen Grades technischer und althetischer Ausbildung des Bortragenden berechnet sind; so spricht man von Bravourarien, Bravourvariationen, Bravourgesang u. s. w. Daß diese Absicht bei vielen Erzeugnissen bie einzige wurde, hat die ganze Gattung bei vielen in unverdienten Miscreditgebracht, da die hierhergehörigen Compositionen Mozart's, Beethoven's, Spohr's, Mendelssohn's,

Chopin's u. A. fattfam beweifen, bag beide Tenbengen fich mohl vereinigen laffen.

Brawe (Joachim Wilh., Freiherr von), einer der Tragodiendichter Deutschlands, welche den Weg zum Bessern bahnten, geb. 1738 zu Beißenfels, erhielt seine erste Bildung zu Schulpforta und studirte zu Leipzig. In seinem 18. Jahre beward er sich mit dem in Prosa und im Geiste der engl. Dramatit geschriebenen Trauerspiele "Der Freigeist" (Berl. 1758) um den von Nicolai bei Stiftung der "Bibliothet der schönen Wissenschaften" ausgeseten Preis für das beste Trauerspiel und erhielt das Accesse, während Tronegt's "Kodrus" mit dem Preise getrönt wurde. Noch ehe er den Urtheilsspruch der berliner Arititer erfahren, bearbeitete er seinen "Brutus", merkwürdig dadurch, daß dieses Trauerspiel keine weiblichen Rollen enthält und das erste deutsche in reimlosen fünffüßigen Jamben geschriebene Driginaltauerspiel ist. Obgleich es an einiger Schmuckrede und rhetorischer Uppigkeit leidet, entwickelt es boch eine für jene Zeit bemerkenswerthe Kraft des Ausdrucks und Sinn für Freiheit und

Beroismus; auch trug es nicht wenig bazu bei, bem fleifen Aleranbriner die Alleinherrichaft au fchmalern. Bu fruh ftarb B. am 7. Apr. 1758, gerabe, ale er nach Bollenbung feiner Stubien im Begriffe ftanb, in bie Regierung ju Merfeburg einzutreten. Leffing mibmete beiden Trauerspielen fo viele Aufmertfamteit, daß er fie (Berl. 1768) herausgab.

Breccie, f. Sanbftein.

Brecher nennt man die unter dem Waffer verborgenen Alippen. (S. Brandung.)

Brechmittel, f. Emetica.

Brechichraube hief die 1550 von Joh. Donner in Nürnberg erfundene, den Bagenwinden nicht unahnliche Maschine, mit welcher man früher die Thore ber Kestungen, die

Stadtmauern u. f. m. ju fprengen pflegte.

Bredung der Lichtfrahlen heißt die Ablenkung der Lichtftrahlen von ihrer frühern Richtung, welche immer bann eintritt, wenn fie aus einem burchfichtigen Rorper ober Stoff in einen andern von größerer oder geringerer Dichtigfeit übergeht und zwar in ichiefer Richtung. indem fentrecht auffallende Strahlen ungebrochen burchzugehen ober ihren fruhern Beg fortzufegen pflegen. Dentt man fich auf ber Dberflache bes brechenden ober zweiten burchfichtigen Rorpers in bem Puntte, wo fie von einem Lichtstrahl getroffen wird, eine fentrechte Linie errichtet, welche bas Einfallsloth genannt wird, fo heißen die beiben Bintel, welche ber Lichtstrahl vor und nach ber Brechung mit biefem Lothe macht, ber Ginfalls- und ber Bredung swintel. Die Sauptgefete, nach welchen die Brechung ftattfindet, find folgende: 1) ber Strahl bleibt auch nach ber Brechung in berjenigen Ebene, welche burch bas Einfallbloth und ben einfallenden Strahl gelegt werben fann ; 2) wenn ber Rorper, aus welchem ber Strahl fommt, und berjenige, in welchen er übergeht, unperandert bleiben, fo bleibt auch bas Berbaltnif zwifchen dem Sinus des Einfalls- und dem des Brechungswinkels immer daffelbe, jener Bintel mag nun größer ober tleiner fein. Diefes Berhaltniß heißt bas Brechungsverhaltnif; bei bem Übergange bes Lichtstrahle aus Luft in Glas ift es ungefahr 3 ju 2, umgekehrt aber (2 gu 3) bei bem Ubergange aus Glas in Luft. Der Quotient aus bem Sinus bes Ginfalls. und bem bes Brechungewintels heißt ber Brechungserponent und ift also in dem angegebenen Beispiele 1/2. Im Allgemeinen wird jeder Lichtstrahl vom Einfallslothe hinweggebrochen, wenn er aus einem dichtern in einen bunnern Rorper übergeht, und gegen bas Ginfallsloth ju im entgegengefesten Falle, oder im erftern Falle ift ber Brechungewintel größer, im lettern fleiner ale ber Einfallewintel. Man glaubte früher, bas Brechungeverhaltnif fei immer von ber Dichtigkeit bee brechenden Korpere abhangig, und ber Sinus des Brechungswintels unter übrigens gleichen Umftanden befto fleiner, je bichter ber brechende Korper, bice hat fich jedoch ale ungegrundet gezeigt, namentlich bei brennbaren burchsichtigen Rorpern, welche bas Licht weit ftarter brechen, als ihrer Dichte angemeffen ju fein icheint, wiebol es richtig ift, bei folden Rorpern, Die verfchiebene Dichtigfeit annehmen tonnen, 3. B. die Luft. Diejenigen Rorper, welche bas Licht am ftartften brechen, find tohlenfaures Blet, Schwefel, Spiefiglangglas, Phosphor, Diamant, Realgar und dromfaures Blei. Bei allen biefen ift ber Sinus bes Ginfallswinkels, wenn ber Lichtftrahl aus ber atmosphärischen Luft kommt, mehr als boppelt so groß als ber bes Brechungswintels. Die fpecififche Brechungefraft, b. i. biejenige Bahl, bie bas verfchiebene Brechungsvermögen der einzelnen Rorper ausbruden murbe, wenn alle Rorper gleiche Dichtigkeit hatten, ift unter allen Rorpern beim Phosphor am größten, bann folgen Schwefel, Diamant, Bache u. f. w. Aus ber Brechung des Lichte laffen fich viele, zum Theil fehr bekannte Erfcheinungen ertlaren, g. B. die, daß ein mit einem Theil feiner Lange ine Baffer gehaltener Stab gebrochen erscheint, daß an einer Stelle, wo man den Boden eines leeren Gefages nicht mehr feben tann, nach Ginfullung von Baffer in baffelbe, ber Boben und fomit auch auf demfelben liegende im Baffer nicht fcmimmende Korper, g. B. ein Geloftud, ju feben find u. f. w. Auch beruhen auf Anwendung ber Gefete ber Brechung bes Lichte alle optischen Bertzeuge, Fernröhre, Bergrößerungsglafer und Brillen. Bon der erflarten gewöhnlichen Brechung ift bie ungewöhnliche, welche einige Rorper zeigen, zu unterscheiben. Diefe Korper wirken namlich auf einige Lichttheilchen mit einer andern Rraft als auf andere ein, fodaß ber einfallende Strahl in zwei Strahlen gefpalten wird, welche im Innern des brechenden Rorpers . einen gang verfchiebenen Beg nehmen; biefes hat aber gur Folge, daß Gegenftanbe, die man

Digitized by Google

burch folde burchfichtige Rorper fieht, boppelt erscheinen. Diese Eigenschaft ber bopp elten Brechung befist in vorzüglich hohem Grabe ber Kaltspath, auch Doppelspath ober Islandifcher Arnftall genannt, an welchem fie zuerst von Bartholin in ber Mitte bes 17. Jahrh bemertt murbe; außerbem findet fie fich noch bei gewiffen andern Arnftallen, bei bunnen Studen Turmalin, Perlmutter u. f. w., auch bem Glafe und anbern Stoffen tann man fie funftlich ertheilen, und zwar jenem durch schnelle Abkühlung nach starker Erhibung, sowie durch ftarten Drud. Der ungewöhnlich gebrochene Strahl liegt im Allgemeinen mit bem Ginfallslothe und bem einfallenden Strahle nicht in derfelben Chene; auch bas Gefes, bag ber fentrecht einfallende Strahl ungebrochen fortgeht, gilt fur bie ungewöhnliche Brechung nicht. Schon den Alten war die gewöhnliche Brechung der Lichtstrahlen bekannt; Ptolemaus stellte Bersuche über ben Ubergang bes Lichts aus Luft in Baffer, aus Luft in Glas und aus Glas in Wasser an. Nach ihm gab sich zuerst Alhazen im 12. Jahrh. mit ähnlichen Berfuchen ab; fpater thaten bies Repler, Scheiner, Rircher, aber erft Snellius, geft. 1626, fand bas richtige Gefes ber Brechung, bas jeboch auch Descartes als von ihm erfunden, darftellte. - Brech barte it heißt die Eigenschaft der Lichtstrahlen, vermöge welcher fie fahig find, die erklarte Brechung ju erleiben. Das Sonnenlicht besteht aus verschiebenfarbigen Strahlen, welche ungleiche Brechbarkeit und bei gleichem Einfallswinkel verschiedene Brechungewintel haben. Der einfachfte Berfuch, burch welchen man fich bavon überzeugen kann, besteht barin, bağ man bie Sonnenstrahlen burch eine kleine Offnung in ein finsteres Bimmer eintreten und hier durch ein breiseitiges Glasprisma geben laft; man sieht bann auf einer jener Offnung gegenüber befindlichen weißen Band ober Tafel ein langliches, an beiden Seiten durch parallele gerade Linien, an beiben Enben aber mit halbfreifen begrengtes Sonnenbild, in welchem man deutlich die bekannten Regenbogenfarben unterscheidet. An bem einen Ende ericheint die rothe Farbe, dann folgen Drange, Gelb, Grun und Blau, Biolett macht ben Beschluß, woraus erhellt, bag bie rothen Strahlen am wenigsten, bie violetten bagegen am meisten gebrochen ober von ihrer frühern Richtung abgelenkt werben. Di: ungleiche Brechbarteit ber Farbenstrahlen hat zuerft Newton nachgewiesen.

Brechweinstein (Tartarus emeticus), ein von Mynsicht 1631 zuerst dargestelltes, sehr wichtiges Arzneimittel, ein Doppelsalz von Weinsteinsaure, Kali und Antimonoryd, wird erhalten durch Digestion von Weinstein (Cremor tartari) mit Antimonoryd. Der Brechweinstein ist bekannt durch seine sichere brechenerregende und gelind abführende Wirkung; in kleinern Gaben ist er ein sehr wirksames Neizmittel der Schleimhaute und der außern haut.

Breba, die Hauptstadt bes gleichnamigen Bezirks in ber niederland. Proving Nordbrabant, an der Dintel, und durch die schiffbare Mert mit der Maas in Berbindung, ift gut gebaut und hat 15000 E., ein fehenswerthes Schloff, einige ansehnliche Plage und mehre Rirchen, barunter bie Sauptfirche mit zwei ausgezeichneten Dracln und ben Grabmalen mehrer Grafen von Naffau. Die Ginmohner befchäftigen fich hauptfachlich mit Fertigung von Buten, Tapeten, Karten und Leber. Gine Militairschule fur Land- und Seecadetten besteht dafelbft feit 1828. Chemals mar B. eine ftarte Grengfeftung, und noch jest hat es als Sauptpuntt der vor der Maas gelegenen Festungslinie großen militairischen Berth. Die Befestigungen bestehen aus 15 Baftionen, ebenfo viel Raveline und funf hornwerten; die Citabelle ift bebeutend. Die Sauptstarte ber Keftung aber liegt in ber moraftigen, leicht unter Baffer zu setenden Umgebung, zu welchem Behuse große Inundationsschleusen angelegt find. Die Festung murbe unter Beinrich von Raffau 1534 angelegt und war feitbem haufig ber Bantapfel swiften ben Nieberlandern, Spaniern und Frangofen. Am mertwurdigften maren bie Überrumpelungen burch bie Spanier unter Barlaimont im 3. 1581 und burch Moris von Dranien im 3. 1590 mittele eines Torfichiffs, in welchem man 70 Nieberlander verborgen hatte. Spinola eroberte B. im J. 1625 nach zehn-, und heinrich von Dranien im J. 1637 nach viermonatlicher Belagerung, worauf die Befestigung verstärtt und die Citabelle angelegt murbe. Bahrend bes Revolutionstriegs bemeifterte fich am 25. Febr. 1793 Dumouriez ber Stabt und Feftung, und murbe fich baburch jur Groberung Sollands icon bamale ben Beg gebahnt haben, hatte ihn nicht bie bei Reerwinden am 18. Marg verlorene Schlacht genothigt, am 4. Apr. B. wieder aufzugeben. Im Sept. 1794 wurde die Festung von der Armee Dichegru's berannt; boch fiel fie erft, nachbem gang Solland im Winter 1795 erobert mar. Wie im Dec. 1813 bei der Annäherung der russ. Avantgarde, unter dem Seneral Benkendorf, die franz. Garnison einen Ausfall machte, benuste dies die patriotisch gesunte Bürgerschaft, erhob sich in Masse, verschloß die Thore und machte den ausgezogeneu Aruppen die Rückehr in die Festung unmöglich; auch mislang der Bersuch der Franzosen, am 20. und 21. Dec. dieselbe von Antwerpen aus wiederzunehmen. Zu B. wurden zwei Congresse se espelaten; der erste 1575, zwischen Spanien und den abgefallenen niederländ. Provinzen, führte durch die Hartnäckigkeit Spaniens, das nur Katholiten zu Unterthanen in den Riederlanden haben wollte, zu keinem Resultate; der andere in den I. 1746 und 1747, zwischen Frankreich, England und Holland zur Bermittelung des Friedens, löste sich auf, als in Holland zur Gunsten des Prinzen von Dranien eine Regierungsveränderung eintrat. Der Friede zu B. am 31. Zuli 1667 zwischen England, Frankreich, Holland und Dänemart, der den Arieg wegen Guineas und gegenseitiger Handelseisersucht beendete, sicherte jeder dieser Mächte den Besig der von ihr eroberten Länder.

Bredow (Gabriel Gottfr.), ein bekannter beutscher Geschichtschreiber, geb. am 14. Dec. 1773 zu Berlin von grmen Altern, besuchte bas Joachimethaler Gymnafium unter Meierotto, ber bas aufftrebende Talent bes Junglings mahrnahm und ihm eine Freiftelle verschaffte. Dit bem Borfage, Theologie ju ftubiren, ging er nach Salle, vertaufchte aber fehr balb, nachbem er in bas unter Bolf's Leitung ftebenbe Seminar getreten, biefes Stubium mit bem ber Alterthumswiffenschaften. Er marb 1794 Mitglieb bes von Gebite geleiteten Pabagogifchen Seminars und ging 1796, burch Bog veranlaßt, als Lehrer ber gelehrten Stadtfcule nach Eutin. hier wendete er fich mit Gifer dem Studium der Erd- und himmeletunde ber Alten ju; eine Frucht beffelben war bas "Sanbbuch ber alten Geschichte, Geographic und Chronologie" (Altona 1803; 6. von Runifd verbefferte Aufl., 1837), dem bie "Untersuchungen über einzelne Gegenstände ber alten Geschichte, Geographie und Chronologie" (2 Abth., . Altona 1800—2) folgten. Nach Bof's Abgange im J. 1802 übernahm er bas Rectorat ber Schule in Gutin, ging aber 1804 als Profeffor ber Gefchichte nach Belmftebt. Dier gab er die "Chronik des 19. Jahrhunderts" (5 Bde., Altona 1808—11) heraus, deren Fortfegung er wegen der Schwierigkeiten, die man ihm feiner Bahrheitsliebe wegen machte, an Benturini überließ. But Beltfunde der Alten jurudtehrend, faßte er ben Plan, von homer bis auf die mittlern Zeiten berab eine geschichtliche Darftellung aller geographischen Syfteme au liefern. hierzu bedurfte es jedoch einer fritischen Berichtigung ber fleinern griech. Geographen. Den Stoff dafür zu fammeln, reifte er im Febr. 1807 nach Paris, wo er bis zum herbst blieb und eine reiche Ausbeute machte. Nach seiner Rudtehr verwidelten ihn feine Freimuthigleit und fein Cifer, womit er in ber beutschen Jugend ben vaterlandischen Ginn anzuregen suchte, in Untersuchungen und Unannehmlichkeiten. Gern folgte er baber 1809 einem Rufe an die Universität zu Frankfurt an der Ober, mit der er 1811 nach Breslau übersiedelt wurde. Am meiften verbreitet find feine Schulbucher "Merkwurdige Begebenheiten aus der allgemeinen Weltgeschichte" (Altona 1810; 21. Aufl., 1838; fortgeset von von Bames, Reutlingen 1836) und "Umftanbliche Erzählung ber merkwurdigften Begebenheiten aus der allgemeinen Weltgeschichte" (Altona 1810; 12. Aufl., 1840). Er ftarb nach vielen Leiben ju Breslau am 5. Sept. 1814. Bgl. Runisch, "B.'s Leben und Schriften" (Berl. 1816).

Brée (Matthaus Ignazius van), Director der Atademie der schönen Kunste zu Antwerpen, geb. 1773 zu Antwerpen, wurde theils hier, theils unter Vincent in Paris gebildet. Schon 1798 trat er mit Cato's Tode hervor, ein Bild, das ihm die Ausmerksamkeit zulenkte. Demselben folgten die Ziehung des Looses unter den dem Minotaurus geweihten jungen Athenerinnen, der Abschied des nach Karthago zurücksehrenden Regulus, die Tause des heil. Augustin, der Fischzug der Apostel, der Herzog von Braunschweig auf dem Todbette und der Einzug des ersten Consuls und seiner Gemahlin in Antwerpen. Da B. seine Ideen sehr schnell zu stizziern pflegt, so lieserte er nach wenigen Stunden dem Kaiser Napoleon das Flottenmanoeuvre vor Antwerpen auf der Schelbe und kast ebenso rasch Napoleon's Einzug in Amsterdam im Augenblicke, da ihm der Magistrat die Schlüssel der Stadt überreicht. Im I 1816 malte er den leydener Bürgermeister van der Wersft, der 1576 bei der Hungersnoth dem murrenden Bolke zurief: "Nehmt meinen Leichnam und theilt euch darein!" ein

großes Bilb, jest im Stadthaufe zu Lepben, bas burch die Stellung ber Gruppen, ben Whaen Pinfel und das lebhafte Colorit in Rubens' Manier ihm großen Beifall erwarb. Andere berühmte Gemalbe von ihm find die bei ber Rheinflut bem Tobe fich weihende Johanna Sebus, ber Graf Egmont, wie er vor ber hinrichtung burch einen Bifchof getroftet wirb, Rubens, wie er fterbend fein Teftament dictirt (1823), lesteres jedoch weniger ausgezeichnet, als eine andere Darftellung bes Rubens, wie er von ber Krau bes Moretus bem Suftus Lipfius vergeftellt wird (im Befit bes Grofberjogs von Sachfen-Beimar), und endlich bas Grabmal des Rero bei Rom mit einer Gruppe Lazzaroni und Musikanten (1830). Auch in der Lithographie und in der Bilbhauertunft hat er rühmliche Proben seines Talents gegeben; namentlich lieferte er 1820 ein großes Beichenbuch in lithographirten Blattern. -Sein Bruber und Schuler, Phil. Sat. van B., ebenfalls berühmt als Siftorienmaler, geb. zu Antwerpen 1786, ging frühzeitig nach Paris und bann nach Rom, von wo er 1818 nach Paris zurudtehrte, das er zu feinem Aufenthaltsorte wählte. Geine vorzüglichsten Gemalbe find die oriental. Reisenden, die er 1811 lieferte; die span. Ronne, die aber nicht ausgestellt werben durfte; bie von Pater Aubry gefundene Atala, nach Chateaubriand (1812); bie Königin Blanca mit ihrem Kinde, dem nachherigen Könige Ludwig dem Beiligen von Frantreich; bes Königs Stanislaus von Polen einjährige Tochter, Maria Lesczynsta; Maria von Medici mit ihrem Sohne Ludwig XIII. vor Rubens (1817); Maria Stuart in der Todesflunde; ber an ber Quelle bei Bauclufe von feiner Laura überrafchte Petrarca; bie Abbantung Raifer Rarl's V.; ber Maler Albani und feine Familie; bie Darfiellung aweier Konige von Frankreich, wie sie Raiser Konstantin im Theater zu Trier ben wilden Thieren vorwerfen laft, und bas etwas heterogene Bilb, ber Aufgang ber Sonne auf Novaja-Semlja (1828).

Bregenz ist der hauptort im vorarlberger Kreife der öftr. gefürsteten Graffchaft Tirol, weshalb man auch bem Areise ben Namen Bregenger Kreis beizulegen pflegt. Die Stadt breitet fich am Bobenfee und am fleinen Fluffe Bregeng, ber fich bei berfelben in ben See ergießt, fowie am Fuge eines Bergs aus, auf welchem ein alterthumliches, zum Theil in Trummern liegendes Bergichloß emporfteigt, und von wo aus man eine reizende Aussicht über ben See und beffen fchone weinbetrangte Umgebungen genießt. Sie ift ber Sis eines öftr. Policelcommiffariats, eines Bergamts und eines geistlichen Generalvicariats für Borarlberg und gablt 2500 E., welche fich mit Ader- und Doftbau, mit Biebzucht, Baumwollenfpinnerei, Beberei, Bachebleicherei und Berfertigung von Bold- und Gifenwaaren befchaftigen und einen bedeutenden Sandel mit Getreibe, Rusvieh, Fettwaaren, Soly und Bolgwaaren, namentlich auch mit holgernen Saufern und Albenhutten treiben. In der Rabe fudlich von der Stadt befindet fich die Bregen der Alaufe, ein ehemals ftart befestigter Bergpaß, welcher ben Gingang nach Tirol vom Bobenfee und Schmaben her beherrichte. B. ift einer ber altesten Drte Deutschlands und war ehemals einer ber festen Plate im füblichen Theile beffelben. Sest fieht man nur noch Überrefte von ben ehemaligen Feftungswerten und auch bas feste Schloß, welches auf bem fubmarte gelegenen Pfannenberge Bergog Bermann von Schwaben auf bas Geheiß Raifer Otto des Großen erbauen ließ, liegt in Trummern. Bahrend des Dreifigjahrigen Kriegs im S. 1646 erfturmten die Schweden die Fefte B. und bie babeigelegene Rlaufe, die fie beibe ichleiften und fprengten. Bur Beit ber falifchen und hohenstaufischen Raifer mar B. ber Sauptort einer fehr bebeutenben Graffchaft gleiches Ramens, deren Befiber zu ben einflugreichsten in ber Schweiz und in Schwaben gehörten. Rach ihrem Aussterben und nach mancherlei Wechselfällen und Beränderungen famen bann burch Rauf im 15. Jahrh. Graffchaft und Stadt an bas habsburger Saus.

Breguet (Abraham Louis), ein ausgezeichneter franz. Mechaniter, geb. zu Renfchatel am 10. Jan. 1747, aus einer in Folge ber Ausbebung bes Ebicts von Rantes ausgewanderten franz. Familie, tam sehr jung nach Frantreich, wo er bei einem Uhrmacher in Bersailles lernte. Er vervolltommnete die Uhrmachertunst, Mechanit, Physit u. s. w. durch eine Menge wichtiger Ersindungen; fertigte zuerst doppelte astronomische Uhren, doppelte Chronometer, Seeuhren, sympathetische Pendelwerte, metallische Thermometer u. s. w., und verbesserte auch die Telegraphen. Wie in Frantreich, wo er als Uhrmacher und Mechaniter bei der Marine angestellt war, so genoß er auch im Auslande, namentlich in England, den Ruf eines der ausgezeichnetsten mathematischen Genies der neuern Zeit. Er starb 1823

١

,

j

1

Brehm (Christian Ludw.), bekannt als Drnitholog, geb. am 24. Jan. 1787 zu Schönau bei Gotha, studirte 1807 in Jena Theologie und wurde 1813 Pfarrer zu Renthendorf bei Neustadt an der Drla. Schon als Knabe ein Sammler, legte er sich als Mann besonders auf Drnithologie und brachte durch eigenen Fleiß sowie durch Berbindung mit andern Ratur. forschern, zumal des Nordens, eine anschnliche Menge europ. Bögel zusammen, die dadurch Werth hat, daß sie dieselbe Species in einer großen Menge Individuen verschiedenen Alters, Seschlechts, Heimatlands u. s. w. enthält und also zur Beurtheilung der gelegentlichen Abweichungen von der anerkannten Normalform nüslich wird. Biele dieser zum großen Theil höchst unbedeutenden Abanderungen hat B. für Arten erklärt, hierdurch das Verzeichniß deutscher Bögel allerdings sehr vermehrt und sonst noch manche Neuerungen in den Benennungen vorgeschlagen, jedoch bei den übrigen Drnithologen keinen Beisall gefunden. Man verdankt ihm manche gute Beodachtungen über die Lebensart einheimischer Vögel, die er in der "Sis", den "Beiträgen zur Vögelkunde" (3 Bde., Neust. a. d. D. 1821—22), dem "Lehrbuch der Naturgeschichte aller europ. Vögel" (2 Bde., Jena 1823—24) und in der Zeitschrift "Drnis" (3 Hefte, Zena 1824—27) niedergelegt hat.

Brebna, eine kleine Stadt im Regierungsbezirke Merseburg der preuß. Provinz Sachfen, mit nicht gang 1400 E., bilbete im Mittelalter die gleichnamige Graffchaft. Die Grafen von B., bie zu den namhaftesten beutschen Gefchlechtern gehörten, werben von ben Grafen von Bettin hergeleitet, und ihr Ahnherr war Graf Gero, der Sohn Dietrich's von Bettin und der Mechtild, einer Tochter des Markgrafen Eccard von Meißen. Er befaß zugleich die Graffchaft Ramburg und ftand bei Raifer Otto in großem Anfeben. Bon ihm tam die Grafschaft an seinen Sohn Dietrich, 1079 an dessen Bruder Bilhelm und hierauf an Gero's Bruderfohn, ben Markgrafen Ronrad ben Groffen von Meigen, bet, als er 1156 bie Regierung niederlegte, bei der Theilung feiner Lander diefelbe feinem funften Cohne Friedrich autheilte. Friedrich vererbte fie an Otto I., der bas Rlofter Brehna fliftete und 1203 ftarb, und biefer an feinen Bruder Friedrich II., ber fich im Morgenlande auszeichnete und 1221, furt por feinem Tobe, in den Tempelherrnorden trat. Er hatte nach dem Erloschen der Linie Bettin im 3. 1217 bie Grafichaft Bettin ererbt, die ber Leste feines Stamms, ber Graf Dtto, 1288 an das Erzflift Magdeburg ichentte. Rachdem 1290 bie Linie ber Grafen von B. erloschen, tam die Grafichaft als eröffnetee Reichslehn burch ben beutschen Konig Rubolf I. an die Bergoge von Sachsen und nach beren Erlofchen im 3. 1422 mit ber Rurwurbe an Markgraf Friedrich ben Streitbaren von Meigen. Bei ber Theilung Sachsens im 3. 1815 fiel fie Preußen gu.

Breihan ober Broihan ift eine Art Weißbier, bereitet aus Beigen- ober Gersten-Luftmalz mit einem geringen Zusas von Hopfen, der öftere auch ganz fehlt. Der Breihan wurde zuerst von Konrad ober Cord Breihan ober Broihan in Hannover 1726 gebraut und nach diesem genannt; nach Anderer Meinung aber soll er viel alter sein. Er blieb lange Zeit

Localbier; später murbe er auch an andern Orten gebraut.

Breifach, auch Altbreifach ober Brifach, im bab. Dberrheinfreise, eine uralte Stadt, am rechten Ufer des Rhein auf einem ifolirten Bafaltberge gelegen, war ehemals eine freie Reichsstadt und bis um bie Mitte bes vorigen Sahrh. eine ber wichtigsten Festungen bes Deutschen Reichs, weshalb sie auch bes Deutschen Reichs Riffen und Schluffel genannt wurde. Die Stadt hat einen febenswerthen Munfter, Stephansfirche genannt, mit vielen Grabmalern berühmter Generale und anderer Perfonen, eine Brude über den Rhein und gahlt 3200 E., welche Landwirthschaft, Handel, städtische Gewerbe und Rheinschiffahrt treiben. Da ber fteile, hart am Rhein fich hinziehende Berg, auf welchem zum Theil die Stadt liegt, ringsum eine unbeschränkte Aussicht auf ben Flug barbietet und beffen Umgegend völlig beherricht, fo war es naturlich, daß man icon fruh die militairifc wichtige Lage biefes Felfens ertannte und benugte. Daber wird berfelbe ichon jur Beit bes Julius Cafar als ein fefter Drt ber Sequaner unter bem Ramen Mons brisiacus erwähnt, beffen fich Ariovift bei feinem Einfall in Gallien bemächtigt hatte. Spater wurde der Ort zur Bertheibigung der Rheingrenze gegen bie bas rom. Reich befturmenben german. Bolterftamme ftart befestigt und balb der bedeutenbste Drt der Gegend, nach dem auch der benachbarte Sau feinen Ramen erhielt. (S. Breisgau.) Als die Romerherrschaft am Rhein vernichtet war, tam B. in die Gewalt eines german. Gefchlechts, ber Barelungen. Im Anfang bes 10. Jahrh. gehörte es nebft mehren anbern Orten bes Glaffes und Breisgaus dem Bruber des Konigs Konrad's I., bem Herzog und Pfalzgrafen der Franken am Rhein, Eberhard. Derfelbe empörte fich, bald nachbem Otto I. beutscher Ronig geworben war, gegen benfelben und legte beshalb eine ftarte Befatung in das damals vom Rhein völlig umfloffene und fehr fefte B. Bon hier aus beunruhigte er Otto's Anhanger und unterwarf fich einen großen Theil des Elfaffes, trat er mit Konig Ludwig IV. von Frankreich in ein Bundniß, ber, in der Soffnung Lothringen bem Deutschen Reiche zu entreißen, ben Elfag mit Rrieg überzog. Daber wandte fich Otto I. gegen ben Ronig von Frankreich, um benfelben aus bem Elfaß zu vertreiben und belagerte 939 B., mahrend Bergog Cherhard an Nieberrhein bas rechte Rheinufer überfiel, aber Andernach gegenüber von des Königs Truppen überfallen und erschlagen wurde, worauf fich B. an Otto I. ergab. Im 12. Jahrh. fam es durch einen Bertrag in den gemeinschaftlichen Befit bes Raifers und bes Bisthums Bafel, worauf es noch ftarter befeftigt wurde. Raifer Otto IV. übergab es bann bem Bergog Berthold V. von Bahringen, welcher gur grofern Befestigung des Orts einen hohen und diden Thurm erbauen ließ, der noch bis in die Mitte des 18. Jahrh. ftand. Nach Berthold's V. Tode im J. 1218 bestätigte Raifer Friedrich II. bem Bifchof von Bafel feine geiftlichen Rechte auf B., und 1254 gelangte bas Bisthum wieder in den vollen Besig der Stadt. Aber schon 1262 entstand um diefelbe zwischen bem Grafen Rudolf von Sabeburg und dem Biethum Rrieg, Erfterer nahm B. mit Lift, trat es aber bann nebst feinen Anspruchen gegen Erstattung von 900 Mart Gilber an bas lestere wieder ab. Rubolf's Sohn, Konig Albrecht I., entrif B. von neuem bem Bifchof und vereinigte es unmittelbar mit bem Reiche, fodag ben Bifchofen nur einige Bobeitsrechte in der Stadt verblieben. 3m 3. 1331 verpfandete es Raifer Ludwig der Baier an die Bergoge von Oftreich und 1469 Bergog Sigismund von Oftreich nebft ber Landgraffchaft an Bergog Karl ben Ruhnen von Burgund. Damale murbe B. auf Befehl bes burgund. Landvogts Peter von Sagenbach überfallen, geplundert und ein Theil der Bewohner ermorbet, der übrige fchredlich bedrudt. Auf die Nachricht hiervon brachte Bergog Sigismund, gerührt von bem Elend feiner ehemaligen Unterthanen, ben Pfanbichilling zur Auslöfung bes Breisgaus herbei. Da sich aber Herzog Karl ber Herausgabe widerfeste, so griff ber ganze Breisgau zu den Baffen und der graufaine Landvogt, nachdem er vor Gericht geschleppt und jum Tode verurtheilt worben, murbe am 9. Mai 1474 vor bem Rupferthore ju B. Rachts beim Scheine ber Faceln enthauptet, worauf die Stabt wieder unter die Herrschaft Oftreichs tam. Bahrend bes Dreißigjährigen Kriegs wurde B. wegen feiner großen Feftigkeit als ein Hauptbollwerk ber kaiferlichen Macht angesehen. Erst im J. 1633 versuchten es die Schweden unter bem Rheingrafen Otto Lubwig ben Ort einzunehmen. Rachdem fie die Raiferlichen in einem blutigen Gefecht vor demfelben befiegt hatten, begann der fcwed. Feldherr die Belagerung und zwang die tapfere Befabung, einige Augenwerke zu räumen. Allein als ber Bergog von Feria mit einem bebeutenben Beere gum Entfas herangog, wurden Die Schweden genothigt, am 11. Det. 1634 die Belagerung aufzugeben. Zwei Sahre barauf wurde B. abermals von ben Schweden und Frangofen bebroht, weshalb die Raiferlichen die Stadt noch weit ftarter ale vorher befestigten. Nachbem jedoch Bergo Bernhard von Beimar alle oberrheinischen Festungen eingenommen hatte, rudte berfelbe im 3. 1637 vor B. und feste fich nach langwieriger Belagerung, mahrend beren er brei faiferliche jum Entfe heranrudende Beere gurudgefchlagen hatte, am 19. Dec. 1638, burch Capitulation ber gam zusammengeschmolzenen Befahung, in ben Besit besselben. Schon im nachften Sahn versuchte Raiser Ferbinand III., im Bunde mit Spanien, B. und ben Glaf wiederzuerobern. Allein feine Bemühungen mislangen, und die Festung murde traft des westfalischen Friedenschluffes an Frankreich überlaffen. Seit biefer Beit wurde fie als einer ber brei Dauptichluffel bes frang. Reichs angefeben, bis Lubwig XIV. burch ben ryswifter Frieden 1697 gezwungen murbe, fie an bas Deutsche Reich wieberzurudzugeben. Dafür lief er burd Bauban zum Schuß bes Elfaffes bem Altbreifach gegenüber 1699 Neubreifach und das Fott Mortier erbauen. Im fpan. Erbfolgefriege wurde B. von ben Frangofen unter bem Bergeg von Burgund und bem Marschall Bauban angegriffen und an biefelben burch Berratherei ober Feigheit der Commandanten, der Grafen von Arco und von Marfigli, ohne alle Gegen-

wehr übergeben, worauf es trop einiger Berfuche von Seiten der Raiferlichen, fich beffetben wieber zu bemeiftern, von Frankreich bis 1715 behauptet murbe. In biefem Jahre gab et ber raffabter Friebe an Ditreich jurud. Cogleich lief Raifer Rarl VI. Die Reffungswerte noch vergrößern und auf dem in der Nahe befindlichen Eggereberge ein wichtiges Fort erbauen. Als jedoch im oftr. Erbfolgefriege 1743 die Frangofen den Breisgau bedrohten, ließ die Raiferin Maria Therefia einen Theil der Festungswerte fprengen und zur größern Bertheibigung Freiburgs die Kriegsvorrathe dorthin bringen. Nachdem hierauf die Franzosen Freiburg belagert und erobert hatten, nahmen fie auch B. weg, schleiften die noch übrigen Feftungswerte und fprengten bei diefer Gelegenheit den durch fein Alterthum und feine Festigteit beruhmten Thurm Bergog Berthold's V. Bahrend der frang. Revolutionetriege im 3. 1793 gerftorten die Franzosen vom linken Rheinufer aus die gange Stadt, besetzten dieselbe, legten neue Berichanzungen an und ichnitten fie von ber beutschen Rheinseite ganz ab. Endlich im Krieben von Luneville wurde die Stadt an den Herzog von Modena, bald barauf dem Erzherzig Ferdinand von Oftreich und zulest im J. 1806 durch und nach dem presburger Frieden bem Grofherzogthum Baben zugetheilt, bei welchem fie feit biefer Beit geblieben ift. Sammtliche Festungswerte aber wurden geschleift und in Gartenland umgewandelt, wodurch Deutschland eine bedeutende Feftung und B. feine militairifche Bichtigfeit eingebuft hat. — Breifach ober Reubreifach, frang. Neuf-Brisach, eine ftarte, 1699 erbaute Beftung im frang. Departement des Dberrhein, bilbet einen der wichtigften Baffenplate des Elfaffes, liegt am Ranale zwifchen Rhone und Rhein in ber Nahe bes lettern und Altbreifach gegenüber. Sie ift in einem Achted gebaut und gahlt etwa 2000 G.

Breisgau (ber) bildet nebst der Landvogtei Ortenau einen ver schönsten und gesegnetften Theile Des Grofherzogthums Baben, ju deffen Dber- und Mittelrheintreife es gehört. Er umfaßt etwa 60 DR. und jählt 150000 E. in 17 Städten, 10 Fleden und über 440 Dorfern. Das Land ift größtentheils gebirgig, befonders um Triberg, Sanct-Peter und Sanct-Blafien; und enthalt die höchsten Gipfel des Schwarzwalds, die fich stufenartig gegen den Rhein hinabsenten, fruchtbare reizende Borberge und Sugel. Zwischen ihnen liegen tiefe, meift enge Thaler, welche angebaut und ftart bevoltert find. Überall ift bas Land von fleinen Rheinzustussen bewässert, unter benen die Elz, Treisam, Glotter, Wiesen und Neumagen die bebeutendern find; auch befinden fich mehre kleine Seen jum Theil hoch im Gebirge. In den Sbenen wird blühender Aderbau getrieben, und herrlicher Bein, ausgezeichnetes Getreide, Dbft, Banf und vielerlei Ruchengewächse gebeihen in uppiger Fulle; in ben Gebirgen bagegen bilden die ausgedehnten nadelholzwaldungen und die reichbewäfferten Biefen ber Thaler ben Bauptreichthum ber Schwarzwalber, welche fich mit Biehaucht, Bolavertauf und Flögerei und mit Berfertigung von Boly- und Gifenwaaren, befondere mit ber Fabrifation ber weithin berühmten und geschätten Schwarzwalber Uhren beschäftigen. Außerbem werd ziemlich ergiebiger Bergbau auf Gifen, Blei, Aupfer und Silber getrieben. Bur Zeit der rom. Berrschaft, an welche noch eine Menge Alterthumer erinnert, gehörte der Breisgau zu dem Lande ber Allemannen, beren bier wohnenber Stamm bie Brifigarer waren; im Mittelalter ftanben Grafen bem Gaue vor, zulest feit dem 11. Sahrh. die Bestilonen, die nachherigen Berzoge von Zähringen. Nach dem Erlöschen ihres Stamme mit dem Bergog Berthold V. oder dem Reichen im J. 1218 fam der Breisgau theils an die Markgrafen von Baben, welche von dem Bergoge Berthold I. von Zähringen abstammten, theils an die Schwiegerfohne bes letten Grafen, die Grafen von Anburg und Urach. Durch die Erbtochter bes letten Grafen von Anburg, Hedwig, die Gemahlin des Grafen, nachherigen Kaifers Rubolf's I. von Habsburg, wurde ein Theil des Breisgaus dem habsburg. hause zugebracht. Nachdem Oftreich von dem Grafen von Urach burch Rauf im S. 1370 bie Sauptftabt bes Breisgaus, Freiburg, erworben, wußte es fich allmalig bie Lanbeshoheit über ben noch übrigen Theil zu verschaffen, fobaf fcon Bergog Friedrich von Oftreich 1386 fast ben gangen Breisgau mit Ausnahme Babenweilers und einiger fleinen Gebiete, die an Baben tamen, unter feiner herrichaft vereinigte. Anfangs ließ Oftreich den Breisgau durch Landvögte verwalten, bis die Unbilben des Landvogte Peter von Sagenbach im S. 1470 bie Beranlaffung murben, Lanbftanbe jugulaffen, um mit diefen gemeinschaftlich die Angelegenheiten bes Gaues zu verwalten. Seit biefer Beit theilte der Breisgau bas Schickfal Oftreichs und der oberrheinischen Lander bis jum Ende bes

18. Jahrh. Im Frieden zu Luneville im J. 1801 trat Öftreich den Breisgau nehft ber Detenau, mit Ausnahme des Frickthals, das auf etwas mehr als 5 DR. gegen 20,000 C. zählte und von Frankreich zur Helvetischen Republik geschlagen wurde, an den herzog von Modena ab. Diesem folgte bei seinem Tode im Det. 1803 in der Regierung sein Schwiegersohn, der Erzherzog Ferdinand von Östreich, mit dem Titel eines Herzogs von Breisgau. Im presburger Frieden von 1805 aber mußte er sein herzogthum an Baden und an Würtemberg abtreten, welches lettere gegen Entschädigung den ganzen Breisgau Baden überlief.

Breislat (Scipio), einer ber genialften Geologen ber neuern Beit, geb. ju Rom 1768, ber Sohn eines Deutschen, war ursprünglich für ben geistlichen Stand bestimmt. Als Profeffor der Physik und Mathematik zu Ragusa angestellt, ließ er sich durch den Abbe Fortis für das Studium der Naturkunde gewinnen. Nachdem er sodann Professor am Collegium Nazarenum geworben, bereifte er zu wiffenschaftlichen Zweden Reapel und Frantreich, wo er in Paris mit Fourcrop, Chaptal, Cuvier u. A. in Berbindung trat. Spater ernannte ibn Napoleon zum Inspector der Salpeter- und Pulverfabrikation im Königreiche Italien. Schon feine erften Schriften, burch welche er fich ale Raturforicher bekannt machte, 3. B. die Abhanblung über die Solfatara bei Reapel, die er Jahre lang als Director der Alaunfiebereien und ale Lehrer ber Artigleria reale in Reapel vielfach zu untersuchen Gelegenbeit hatte, gaben Andeutungen der Ansichten, welche er später in seinem Systeme der Geo-Logie (f. b.) ausbilbete. Er trat der Ansicht der Neptunisten entgegen, ohne jedoch unbebingt bas vulfanistische System anzunehmen. Gein erftes größeres Bert war bie "Topografia fisica della Campania" (Flor. 1798). Rachbem er feine Untersuchungen über bie in biefem Berte beschriebenen Gegenden noch einige Beit fortgefest und die Communication ber Bulfane Latiums mit benen Campaniens entbedt hatte, ging er nach Rom gurud, beffen Umgegend er ebenfalls untersuchte, wobei er feine frühere Meinung bestätigt fand, bag ber größte Theil ber fieben Sugel Überbleibsel eines eingesturaten Bulfans seien. Begen ber politischen Unruhen seiner Baterstadt begab er sich dann nach Frankreich, wo er das zulest erwähnte Bert, mit neuen Bemerkungen, Nachtragen und Berichtigungen, sowie mit einer topographifch-mineralogischen Beschreibung der Umgegend Rome bereichert, unter dem Titel "Voyages physiques et lithologiques dans la Campanie" (2 Bbe., Par. 1801; beutsch von Reuß, 2 Bbe., Lpg. 1802) herausgab. Seinen Aufenthalt in Frankreich benuste er gur Untersuchung ber erloschenen Bultane in Auvergne. Rach feiner Rudtehr nach Stalien ließ er feine "Introduzione alla geologia" (2 Bbe., Mail. 1811), die er in einer zweiten Ausgabe in frang. Sprache unter bem Titel "Institutions geologiques" (3 Bbe., Mail. 1818; beutsch von Strombed, 3 Bbe., Braunschw. 1819-20) ganglich umarbeitete, und bie "Descrizione geologica della Lombardia" (Mail. 1822) ericheinen. Seit ber Grundung ber "Biblioteca italiana" war er einer ber hauptmitarbeiter an berfelben. Er starb zu Turin am 15. Febr. 1826. Rach feinem Tobe wurde in der "Mem. lomb.-ven." (1838) noch eine ausführliche Abhandlung "Sopra i terreni tra il Lago maggiore e quello di Lugano" bekannt gemacht. Sein berühmtes Mineraliencabinet überließ er der Familie Borromeo.

Breite (geographische) nennt man ben nörblichen ober sublichen Abstand eines Orts auf der Erde vom Aquator, gemessen duch den zwischen dem Orte und dem Aquator enthaltenen Bogen des entsprechenden Mittagskreises. Diese Breite ist das Maß des Binkels, welchen die zum Erdmittelpunkte führende Scheitellinie des Orts mit der Ebene des Erdäquators macht. Die verlängerte Scheitellinie trifft am himmel das Zenith des Orts, die verlängerte Echeitellinie trifft am himmel das Zenith des Orts, die verlängerte Ebene des Erdäquators aber den Äquator der himmelstugel; mithin wird die Breite eines jeden Orts auch durch den Abstand des Zeniths vom himmelsäquator, oder durch das Complement der Aquatorhöhe, d. h. die Ergänzung derselben zu 90 Grad, ausgedrück. Da nun das Complement der Aquatorhöhe die Polhöhe genannt wird, so ist die Breite eines Orts seiner Polhöhe gleich. Orte im Aquator selbst haben, weil ihre beiden Pole im Horizont liegen, weder Breite noch Polhöhe. Die Breiten dienen nebst den Längen (s. d.) dazu, die Lage der Orte auf der Erde gegeneinander zu bestimmen. Auf dieser Bestimmung beruht die Geographie und die richtige Zeichnung der Landsarten. — In der Astronomie versteht man unter der Breite der Gestirne den Abstand eines Gestirns von der Ettiptik, welcher durch den zwischen der Ettiptik und dem Gestirne enthaltenen Bogen eines auf

ber Efliptik senkrecht ftebenden, folglich durch ihre Pole gehenden größten Kreises, des Breitenkreises, gemessen wird. Man unterscheidet auch hier nordliche und sübliche Breite. Ein Gestirn in der Ekliptik hat gar keine Breite, mithin hat auch die Sonne nie eine Breite, der Mond und die Planeten aber meist nur eine geringe, weil die Flächen ihrer Bahnen mit der der Ekliptik nur sehr geringe Binkel bilden. Den Stand der Firsterne geben neuere Sternkataloge nach der Polardistanz, nicht mehr nach der Breite an. Bei den Planeten muß man heliocentrische und geocentrische Breite unterscheiden; erstere ist diesenige, welche von einem im Mittelpunkte der Sonne, lettere diesenige, welche von einem im Mittelpunkte der Erde besindlichen Beobachter beobachtet würde; bei den Firsternen fällt dieser Unterschied wegen ihrer unermesslichen Entsernung von der Erde und dem Sonnensysteme überhaupt weg.

Breitenfeld, ein Dorf und Rittergut ungefähr 13/4 Stunde nörblich von Leipzig, zwischen der landsberger und belisscher Chauffee und ber preug. Grenze, ift historisch mertmurbig burch brei Schlachten, welche in feiner Rabe geliefert murben. Die erfte berfelben, am 7. Sept. 1631 von ben Schweben und Raiferlichen gefchlagen, obichon eigentlich nur ein Treffen, war infofern von ben wichtigften Folgen, ale fie bie Fortbauer bes Protestantis. mus und Deutschlands Freiheit ficherte. Tilln's Stolt hatte fich nach dem Falle Magdeburgs aufs höchste gesteigert, als er im Anfange des Gept. 1631 mit ungefähr 40000 Dt. gegen Sachsen vordrang, um den Rurfurften Johann Georg I., ber fich bem Reftitutionsebicte nicht unterwerfen wollte und mit Guftan Abolf unterhandelte, durch bie Gewalt der Baffen jum Bundniffe mit dem Kaifer ju zwingen. Dem Aurfürsten blieb kein anderer Beg, als fich unter Guftav Abolf's Schus zu begeben, und biefer willigte ein, als jener die Entscheidung durch eine Schlacht verlangte. Bor der Schlacht hielt Tilly in Leipgig, nach Schiller's Erzählung in ber Bohnung bes Tobtengrabers, Rriegerath. Die Raiferlichen wurden vollkommen geschlagen, die drei vornehmften Generale Tilly, Pappenheim und Fürstenberg verwundet, und Tilly war sogar nahe daran, durch einen schwed Rittmeifter getobtet zu werden. Auf dem hochften Puntte ber Bahlftatt erhebt fich jest in einem von acht Fichten gebilbeten Rreife ein Denkstein mit sinniger Inschrift, den ber jegige Befiger bes Ritterguts B., ber Raufmann Ferb. Gruner in Leipzig, am 7. Sept. 1831 zum Andenken Gustav Adolf's weihen ließ. — Die zweite Schlacht am 23. Det. 1642 war zwar von minderer Bichtigkeit als die erste, aber nicht weniger blutig. Diesmal waren die Führer der fcwed. General Torftenson, der bei Torgan über die Elbe gegangen war und Leipzig belagerte, und ber Erzherzog Leopold von Oftreich und General Piccolomini, die von Dreeben ber jum Entfage ber Stadt anrudten. Der Gang ber Schlacht hatte mit ber ersten große Ahnlichkeit; die Raiserlichen verloren ihre gange Artillerie von 46 Kanonen, 121 Fahnen, 69 Standarten und alles Gepäck; die Reiterei floh, von den Schweden drei Meilen weit verfolgt, in größter Unordnung nach Bohmen, daher denn nachher der Erzherzog Leopold über dieselbe ein strenges Gericht halten ließ, wobei das Regiment Madlo, das zuerft gefioben mar, aufgeloft, die Standarten gerbrochen, alle Offigiere und Mannichaften für ehrlos erflart, auch mehre Offiziere und von den übrigen Mannschaften der zehnte Mann nach dem Loofe hingerichtet wurden. — Die dritte Schlacht war ein Theil der großen Bolferfclacht bei Leiphig (f.b.) am 16. Det. 1813. — Uber die Sugel, welche fich gegenwartig auf bem Plage befinden, wo die Schlachten geliefert wurden, und die fich über bas gange Schlachtfelb hinziehen, find die Meinungen getheilt. Ginige halten diefelben für frühere Grenzhügel zwischen dem Stift Merseburg und den fachs. Erblanden, nach der Sage sind sie Leichenhugel ber beiben erften Schlachten, mas fich wenigstens bei benen, die bei Anlegung ber Strafe nach Delisich geebnet wurden, bestätigte.

Breithaupt (Joh. Aug. Friedr.), erster Professor ber Ornstognosse an der Bergakabemie zu Freiberg, geb. am 18. Mai 1791 zu Propstzella im Fürstenthume Saalfeld, besuchte bis 1808 das Gymnasium zu Saalfeld und unterzog sich dann dem gewöhnlichen Dienste des Berg- und Hüttenmannes. Bon 1809—11 studirte er in Iena und ging hierauf nach Freiberg, wo er sich bald das Wohlwollen Werner's erward, auf dessen Empschlung er 1813 als Edelsteininspector und Hüssehrer bei der Bergakademie angestellt wurde. Im J. 1827 erhielt er die Professur für Ornstognosse. Nach Werner's Wunsche sehte er

Conv. : Lex. Reunte Aufl. IL

ţ

Digitized by Google

bas größere hoffmann'iche "Sanbbuch ber Mineralogie" fort, zu beffen brei Abtheilungen er noch funf hingufugte. Geine erften Beftimmungen von Mineralfpecien, wie bie bes Antblngonites, Storobites, Rupfermanganerges u. f. w., fanben allgemeinen Beifall. Sleichgeitig trat er als felbständiger Forscher auf burch die Schrift "Uber die Echtheit der Arnstalle" (Freib. 1816) und die "Bollftandige Charafteriftit des Mineralfnfteme" (Freib. 1820; 3. febr bereicherte Aufl., Dreeb. 1832). B. führte in die froftallographische Romenclatur viele gwedmäßige Ausbrude ein und verfuchte in feiner Progreffionetheorie, aus tefferalen Geffalten alle andere monoare Primairformen abzuleiten; boch haben weber feine Behandlungsweise ber Arnstallographie, noch fein ihm eigenthumliches System und feine Romenclatur bis jest allgemeinen Gingang gefunden. Gein Sauptverdienft ift, faft alle Mineratien fleifig untersucht zu haben, und es hat fich bei biefen Untersuchungen nicht nur eine größere Dlannichfaltigfeit ber Rryftallifationegefete, fonbern auch eine viel größere Menge von Mineralfpecien ergeben, die freilich jum Theil fubtile Grenzen haben. Die Refultate aller biefer Forfchungen hat B. angefangen in einem "Bollftanbigen Sanbbuche ber Dineralogie" (Bb. 1 und 2, Dreeb. 1836-41) niebergulegen, bem er bie "Uberficht bee Mineralfosteme" (Dreeb. 1830) vorausschickte. Geine Schrift "Die Bergftabt Freiberg" (Freib. 1825) ift eine ber beften Topographien fachf. Stabte. Geine einzelnen Abhandlungen finben fich jum großen Theil in Erdmann's "Journal für prattifche Chemie".

Breithaupt (Ludw. von), ein verdienter Militair und bekannt als militairischer Schriftsteller, geb. ju Kassel 1783, erhielt hier seine erste Bilbung und studirte bann auf der Bergakabemie zu Freiberg. Rachher trat er in würtemberg. Militairdienste und machte 1809 als Abjutant den Feldzug gegen Oftreich mit. In den Feldzügen von 1812—15 besehlgte er als Hauptmann eine reitende Batterie und that sich bei mehren Gelegenheiten rühmlich hervor. Er wurde 1816 Major, 1822 Oberstlieutenant und starb pensionirt zu Winnenden am 30. Aug. 1838. Er erward sich mannichsache Berdienste um die Herselung der metallenen und eisernen Geschührschren, sowie durch sein unablässiges Bestreben, die Manoeuvrirfähigkeit der würtemberg Artillerie mit den übrigen europ. Artillerien auf gleicher Stufe zu erhalten. Als Schriftsteller trat er zuerst 1819 mit der "Zeitschrift für Kriegswissenschaft" auf. Unter seinen nachfolgenden Schriften sind zu erwähnen "Technisches Handbuch für angehende Artilleristen" (2 Bde., Stuttg. 1823), "Materialien für ein neues System der Artillerie" (Ludwigsb. 1826) und "Die Artillerie für Offiziere aller Wassen" (3 Bde., Ludwigsb. 1831—34). Nach seinem Tode erschienen seine "Borlesungen über die

Spftematit ber Artillerie für Offiziere aller Baffen" (Stuttg. 1841).

Breitinger (Joh. Jat.), vorzüglich befannt durch fein Beftreben im Bereine mit Joh. Jak. Bodmer (f. b.) für Berbreitung eines bessern Geschmacks in der deutschen Literatur zu wirfen, mar am 1. Marg 1701 ju Burich geboren, wo feine Kamilie ju ben alteften Gefchlechtern gehörte, und erhielt eine claffische Bildung. Bahrend er Bodmer an Genie, nicht aber an Belehrsamteit nachstand, mar er auf ber anbern Seite auch beimeitem nicht fo eitel und ruhmfüdztig ale Jener und fampfte mehr für die Sache felbft ale um Auffchen zu erregen. Co fab er es auch ohne Reid und Ciferfucht, baf Bobmer ihm faft immer vorgejogen wurde. Auf seine "Diatribe in versus obscurissimos a P. Statio citatos" (3tt. 1723) folgte die Ausgabe der "Septuaginta" (4 Bde., Zür. 1731—32, 4.). Er wurde 1731 Professor der hebr. und 1745 ber griech. Sprache an bem Gymnafium ju Burich, fpater auch Ranonitus bafelbft. Bom Magiftrate unterftust, tonnte er manche Underung in dem Gnunafium und den andern Lehranftalten feiner Baterftadt bewirten. Er unterflugte das Talent und munterte zuerst Saller (f. b.) auf. Bahlreich find feine Kleinern Schriften, unter benen fich auch einige über fcmeig. Alterthumer befinden. Geine "Rritifche Dichtkunft" (3 Bde., Bur. 1740) gab bie nachfte Beranlaffung zu bem Ausbruche bes Streits gwischen ben Schweizern und ben Anhangern Gottsched's. Befentlichen Anthell hatte er auch an ber herausgabe des "Thesaurns helvetiens". B. ftarb am 14. Dec. 1776.

Breitkopf (Joh. Gottlob Immanuel), einer der gelehrteften Kenner und eifrigften Fotberer der Buchdruderkunft, geb. am 23. Nov. 1719 in Leipzig, wo fein Bater, Bernh. Christoph B., in felbigem Jahre mit fehr geringen Mitteln eine Schriftgießerei, Buchdruderei und Buchhandlung angelegt hatte, der es ungern fah, als sich der Cohn fpater für den ge-

letirten Stand befitminte. Rad einigen Fahren feiner alabemeichen Stublen, Wahrend welder er ben Bater in ben Gefchiffen unterfingen mußte, faste er eine befondere Borliebe fur bie Mathematit, ohne babei gu ahnen, baf gerabe bie Mathematit ihn mittelbar wieder que Buchbrudertunft jurudführen und ihm in ber prattifchen Anwendung auf bicfeibe von großem Rugen fein wurde. Buret's fimmteiche Bee einer geometrifchen Conftruction der Budfftaben, um ihnen eine gleichmäßige und angenehme Form zu geben, veranlaßte ihn zu ahnfichen Beftrebungen für die Berbefferung ber beutichen Tope, die in Gefahr mar, als gefchmacklos verbannt und ber lat. aufgeopfert zu werben. Er fuchte ihr bas Stelfe und Edige abzuffreifen, tonnte fich felbft aber auch hierin nie gang befriedigen. Seine unablaf figen Bemuhungen haben ihn zu einem Bieberherfteller ber typographifchen Runft und Shonheit in Deutschland gemacht. Ihm verdantt man auch feit 1755 bie Runft, Roten mit beweglichen Typen zu bruden. Bon weniger prattifchem Ruben mar feine Erfindung, Landfarten, Bilbniffe und chinefifche Charaftere mit beweglichen Topen gufammengufegen. Db gleich ihm wegen ber lettern Erfindung ber Papft felbft Glud munichen lief und bie parifer Atabemie ihren Belfall bezeigte, fo find boch bie von ihm bargeftellten dinef. Charaftere fo miegeftaltet, baf fein Chinefe fie wieberettennen wurde, weehalb man auch nie Gebrauch bavon machte. Ihm gelang es ferner, bie Metallmaffe ju ben Thoen ju verbeffern und ihr größere Barte ju geben, bas Schmelgen und Siefen durch eine neue Methobe ju erleichtern und an ben Preffen Manches du verbeffern. Gine Frucht feines eifrigen Stublums mar bie Schrift "Uber die Gefchichte ber Erfindung ber Buchbruderfunfi" (Lpz. 1774), ber bie vorläufige Anzeige einer "Sefchichte bet Buchbrudertunft" folgte, beren Ausarbeitung ihn itnablaffig befchaftigte, ohne baf er feboch bamit ju Stande fam. Bon bem "Berfuch, ben Urfprung ber Spielfarten, die Ginfuhrung bes Leinenpapiers und ben Anfang ber Solsfcneibekunft in Europa zu erforfchen" erfchien (Spz. 1784, 4.) ber erfte Theil, welchem Roch ans ben hinterlaffenen reichhaltigen, aber ganglich ungeordneten Popieren eine fragmentarifche Materialienlese als zweiten Theil (Epz. 1801, 4.) folgen ließ. Auch schrieb er über "Bibliographie und Bibliophilie" (Lpg. 1793, 4.). Segen Ende feines Lebens arbeitete er an einer "Buchbrudergefchichte", tam aber bamit nicht weit. Er ftarb am 28. San. 1794 mit bem Rufe eines beutschen Biebermannes im gangen Umfange bes Borts und . hintetließ eine ber größten Buchbrudereien und Schriftgießereien nebst Buch- und Dufithandlung. - Sein Sohn, Chriftoph Gottlob B., ber im Berein mit Gottfr. Chriftoph Bartel, geb. zu Schneeberg 1763, unter ber Firma Breittop fund Bartel das Gefchaft fortsete, bas durch eine Stein- und Zinnbruckerei, sowie durch eine Fabrit musika-Ufcher Instrumente erweitert wurde, ftarb im S. 1800, woranf Hartel alleiniger Borsteher und Eigenthumer bes Gefchafte wurde, bas nach feinem Tobe, auf feinem Rittergute Cotta am 25. Juli 1827, auf feine Sohne überging, Die es noch gegenwärtig ruftig fortführen.

١

j

Bremen an der Befer, eine der vier freien Städte Deutschlands, mit einem Gebiete von 5 DR., beffen haupttheil, in bie Lanbherrichaften am rechten und am linten Befetufer zerfallend, Die Stadt umfchfleft, mahrend Die Amter Begefack und Bremerhaven mit ben Fleden gleiches Ramens, jenes 9 D., biefes 7 DR. unterhalb ber Stadt, getrennte Safenplage bilben. Die Gesammtbevötterung beträgt nach ber Bahlung von 1842 72820 Seelen protestantischer Confession, mit Ausnahme von 1600 Ratholifen. Bon jener Bahl gehören 49700 E. ber Stadt felbft an, 3440 nach Begefact, 2380 nach Bremerhaven und 17300 in 58 Dörfern jum übrigen Gebiete. Die Stadt gerfallt in Alt-, Reu- und Botfladt, von benen die leste, burch Wall und Graben von der Altstadt getrennt, mit dieser, als bem Rern, einen weiten Salbtreis am rechten Ufer ber Wefer befchreibt. Der Altstadt gegenüber am linten Ufer fiegt bie Reuftabt, ju welcher zwei Bruden über ben Sauptftront und einen an biefer Stelle munbenben Arm beffelben, bie fogenannte Rleine Wefer, führen. Die Feftungewerte find feit Anfang biefes Jahrhunderts in öffentliche Spaziergangeumgewandelt, bie namentlich zwischen Alt- und Borffabt von der Befer bie wieder zur Befer in voller Breite fich über Ball und Contreescarpe erftreiten und an geschmackvoller Anlage in biefer Art ihres Gleichen fuchen. Bemertenswerthe Bauwerfe find ber um 1050 vom Stabifchof Abalbert gegrundete Dom und bas 1405 begonnene gothifche Rathhaus, mit bem

Digitized by Google

berühmten Beinteller barunter und bem Steinbifbe bes Roland vor bemfelben; ber Calib. ting, bie Borfe, bie Geefahrt, Die beiben Baifenbaufer, und unter ben neuern bas Stabthaus, bas Arbeitehaus, bas Rufeum mit feiner Raturaliensammiung, bas neue Schanspielhaus, die neue Raferne und die große Beferbrude. B. ift reich an milben Stiftungen aller Art, an Schulanftalten und an Anlagen jum Beffen bes Sanbels und ber Schiffabrt. Die lentgenannten haben von jeher ben erften Anfprud auf die Pflege bes Staats behauptet. beffen Urfprung und gebeihlicher Fortbeftanb vor Allem auf bem regen Seehanbelsacifte feiner Burger beruhten. Die Stadt liegt an bem Anfanaspunfte der Unterweser, da wo der Wechsel von Ebbe und Flut noch schwack empfunden wird, 10 M. von der Küste, 15 M. von ber offenen See entfernt. Sie ift noch juganglich fur Ruftenfahrer und andere Secfciffe von breitem Bau und geringem Ziefgang, wie fie in alter Beit gewöhnlich maren; jeht ist indes die große Mehrzahl genothigt, weiter unterhalb der Stadt zu antern. Rachdem man beshalb ichon im Anfange bes 17. Sahrh. ben Geehafen zu Begefack augelegt, nachher bie noch weiter abwarts belegenen olbenburg. Dafenplage, befonders Brate, vielfach benugt hatte, machte sich spater, als auch biefe Erweiterung bem Banbel und ber Schiffahrt ber Stadt nicht mehr genügten, die Grundung vom Bremerhaven nothwendig. Diefe neue Schöpfung, begonnen 1827 auf einem von Hannover abgetretenen Bezirke am Ausfluffe der Geefte in die Befer, bamals noch uneingebeicht und jeder Sturmflut bloggeftellt, jest ein in ftetigem Bachethum begriffener Det mit großartigen Safenwerten, ju beren Berftellung B. über 1/2 Mill. Thir. aufgewandt, hat ben in fie gefesten Erwartungen vollständig entsprochen. Der halbverwischte Stempel eines Seeftaats ift burch fie fur B. wieber aufgefrifcht und die Entwidelung feines größern Seelebens, welches hier feitdem vernehmlich concentrirt ift, ungemein geforbert worben. Es hat übrigens biefe Tremmung ber Stadt von ihren Bafen bie naturliche Folge, baf jene, wiewel bie Seele bes Ganzen, mehr als Binneuplas ericheint und baf, um ein ber Birlichfeit entsprechenbes Bilb von B.6 Bebeutung als Geeplag und Beltmartt zu gewinnen, die ganze Uferftrede von ber Stabt bis Bremethaven in Einem überblick zusammengefaßt werben muß. Der neuere Auffchwung bes brem. Geebanbels ift außerbem ben gablreichen Rieberlaffungen feiner Burger in fast allen ben beutichen Blaggen zugänglichen Safenplagen Ameritas u. f. m., fowie bem Umfung und ber anestannten Zuchtigfeit feiner Marine, Die zu Anfange bes 3. 1842 215 Schiffe von zufammen 31 000 Laften, ungerechnet die Ruftenfahrer und Alufichiffe, zum großen Theil beigumeffen. Sein Eigenhandel überwiegt die Commiffions- und Speditionsgeschäfte, ebenso feine transatlantifden Berbindungen die europäifchen. In erfter Reihe fleben die Bereinigten Stanten von Amerita, bann Westindien und der vormals fpan. und portug. Continent von Amerita; neuerdings hat es auch vermehrte Begiehungen mit Offindien, China u. f. m., und neben ben nordischen Fischereien zeigt es lebhafte Theilnahme an bem Subseewalfischfange, ben unter ben Deutschen B. querft und bis jest noch allein betreibt. Die Sauvtartitel ber Ginfuhr find Tabad, Thran, Buder, Raffee, Bein, Reis, Baumwolle, Baute, Farbeholy und Getretbe; die der Ausfuhr deutsche Manufacturmaaren, Glas- und Gisenwaaren, Rurnbergermaaren, Bergwerksproducte, Getreibe, Lebensmittel und Spiritusfen. Der Berth ber Ein- und Ausfuhren zur See betrug in den lesten Sahren burchfichnittlich über 24 Mil. Thir., bie Bahl ber mit Labung feewarts angelangten Schiffe zwifchen 15-1700. Außerbem bient B. der beutschen Auswanderung feit 1827 als Sauptverschiffungeplas. Geine gabeilthatigkeit wird durch ben Seehandel bebingt und herbeigeführt; theils find es Bulfsgewerbe der Schiffahrt, unter benen der auf 13 Berften blubende Schiffsban obenanficht, theils Berarbeitungen überfeeifcher Robftoffe, ober auch Fabriten, die lediglich für bie Ausfuhr über See berechnet find, wie Dampfmühlen, Bierbrauereien und Geneverbrenmereien in größerm Dafftabe u. f. w. Am ausgebehnteften wird jest bie Cigarrenfabritation betrieben, mit der fich zu Anfange des 3. 1843 nahe an drittehalbtaufend Derfonen beschäftigten. Rach ber beutschen Bunbesverfaffung bilbet es mit den andern freien Stabten am Bunbestage bie 17. Stimme; es befist mit ihnen gemeinschaftlich bas Dberappellationsgericht ju Libed und fleht mit Samburg und Lübed noch außerbem in naberen militairifcher Berbindung als Glied ber zweiten Brigabe ber zweiten Divifion im gebnten Bunbesarmeecorps. Bu ber

zweiten Brigade, weiche durch die Contingente Oldenburgs und der Hansestäte formirt wird, hat B. ein halbes Bataillon und eine halbe Schwadron, zusammen 485 M. zu stellen. Unabhängig von dieser durch den Deutschen Bund herbeigeführten Bereinigung, lebt unter den drei Schwesterstäten, zumal in Betreff der auswärtigen Handelsverhältnisse, aus alter Zeit noch das hanseatische Bündniss sort; so der gemeinschaftliche Grundbesig in London und Antwerpen, gemeinschaftliche Schiffahrtsverträge, Consulate u. s. w. An der Spise der öffentlichen Angelegenheiten steht in B. ein Senat von 30 Mitgliedern, vier Bürgermeister mit halbjährlich wechselndem Borsig, 24 Senatoren und zwei Syndistern, dei deren Wahl die Bürgerschaft concurrirt. Gesehgebung und Berwaltung theilt der Rath mit dem Bürgerconvente, wie die Versammlung der stimmberechtigten Bürger genannt wird, und den aus dessen Mitte errichteten Ausschüssen, den Deputationen, wobei das Collegium der Ältermänner (unsprünglich Borsieher der Kausmannschaft) eine vorragende Stellung einnimmt. Ungeachtet der beibehaltenen axistoftratischen Formen ist Charafter und Entwickelungsgang der brem. Bersassung wesentlich demokratisch zu nennen. Die jährlichen Einnahmen betragen 6—700000 Thir, die Staatsschuld 2½ Mill.

B.8 urtunbliche Geschichte beginnt mit bem 3. 788, in welchem Karl ber Große bafelbft ein Bisthum ftiftete, welches, fpater mit bem 834 errichteten Erabisthum Sambura vereinigt und, nachdem bie Borfteber bes lettern ihren Sig nach B. verlegt hatten, bann feinerfeits jum Erzbisthume erhoben wurde. Die Immunitaten bes Bifchoffiges tamen bem fich bilbenben flibtifchen Gemeinwefen frub ju flatten, bas unter ber geiftlichen Pflege ju eigener Gelbfidnbiefeit beranwuche, die bie Stadt feit bem Anfange bes 13. Nabrh. auch im Rampfe mit ben Erabifchofen immer erfolgreicher geltenb machte, fobaf fie zu Enbe bes 14. als anertannte Reicheltabt baftanb. Ingwischen war biefelbe, nachbem fie ichon auf eigene Sand fich Privilegien im Bereiche ihrer bamaligen Schiffahrt, von Flandern bis Rorwegen und von England bis zu ben Ruften Lieflands, erwerben, wie benn um 1158 Riga von B. aus gegrundet wurde, bas auch bei ber Stiftung bes Deutschen Drbens mitwirfte, ein Glieb bes Sanfabundes geworden, und nahm, wiewol zu Anfang laffig, boch nach und nach immer thatiger Theil an beffen Planen und Unternehmungen. Aus ben Burgerzwiften und Kehben bes Mittelalters mit ben gurften und herren ber Umgegend, befonbers aber mit ben rauberificen Friefen, geträftigt berborgegangen, Berrin ber Unterwefer sowie auf langere ober kurgere Beit betrachtlicher Strecken an beiben Ufern, ergriff B. fruh und mit Barme bie Sache ber Reformation. Unter ben fach. Seefichten bie erfte und eifrigfte im Schmaltaldifchen Bunde, trug sie burch mannliches Ausharren auch nach der Schlacht bei Mühlberg nachft Magbeburg jur Rettung bes Protestantismus vor ganglichem Untergange nicht wenig bei. Doch von jegt an begannen die Beiten ihres politischen Berfalls und mit ihnen bes commergiellen Burudbleibens. Bieberholte Religionsunruben, in beren Folge bie Melands thonifch gefinnte Stadt fich genothigt fah, jum Calvinismus überzugehen, zerrütteten ihren Boblftand und entfremdeten fie den ftrenglucherischen Rachbarn und Bundesgenoffen unter Fürften und Stadten. Dierzu tam, baf fie in ber Periode ihres factifchen Bollbefiges bet Unabhängigfeit verfaunt hatte, durch Befich ber Reichstage und felbftanbigen Beitrag ju ben Reichelaften fich die Reicheftanbichaft auch formell ju fichern. Daber murben, als ju Anfang bes 17. Jahrh. das Erzstift zu B. in mächtigere Sande gelangte und B. enblich mit bem meftfalifchen Frieden ein weltliches Derzogthum unter Schwedens Sobeit wurde, gleichgeitig bie Freiheit ber Stadt burch bie Schweden und ihr Sandel burch die Grafen von Dibenburg, namentlich burch ben Eleflether Boll u. f. w., bebroht. Schwebens Anspruche vererbten fich auf Bannoper, welches erft 1731 bie Reichsftabt anertannte und erft 1803 fie Derrin im eigenen, burch frufere Abtretungen fehr gefchmalerten Gebiete werben lief; mahrend der Eleffether Boll gar erft 1820 fiel. Rach den Blutejahren seines mit dem versailler Frieben von 1783 beginnenben neuen Sanbelsaufichwungs hatte B. bie Drangfale ber Fran-Aofenherricaft und ber falleflichen Ginverleibung in das franz. Reich (1810—13) zu überftehen. Im Rov. 1813 wieder frei geworden, erwarb es fich durch rasche Theilnahme an bem gemeinfamen Befreiungstriege ichon im Dec. die Anertennung feiner alten Gelbfianbigfeit. Bgl. Roller, "Berfuch einer Geschichte ber Stadt B." (4 Bbe., Brem. 1799 -1804); Mitfegaes, "Chronit ber freien Sanfestabt B." (3 Bbe., Brem, 1828-32) und

. Digitized by Google

Seinefen, "Die freie Sandelsfindt B. und ift Gebiet in topographifcher n. 5 w. Glufiche" (2 Bde., Brem. 1936-37).

Bremer (Frederite), fowed. Romanschriftffellerin, geb. 1802 bei ober 34 Abo in Finnland, tam in ihrem britten Sahre mit ihren Altern, nachbem ihr Bater feine Befigungen in Firmland verfauft hatte, nach ber Proving Schonen, lebte bann in Rompegen bei ihner Azeundin, der Grafin Sonnerhielm und ift gegenwärtig Lehrerin in einem Tochtererziehungsinstitut in Stochholm. Mus ihren Geftanbniffen über fich, vor der zweiten Auflage ber beutschen Ubersegung ihres Romans "Die Rachbarn" (29g. 1841) geht herver, daß fie mit ihrer Familie den Binter in Stochholm aubrachte, wo fie Unterricht genof, und daß fie namentlich aus beutichen Dichtungen ihre geiftige Bilbung ichopfte. Ihre Lieblingelesture scheint Schiller's "Don Carlos" gewefen zu fein. Gie bat als Schriftfiellerin in turger Beit fich fehr fruchthar gezeigt, und es mag wol diefer Fruchtharfeit beigtmeffen fein, daß ihre lungken Romane an Intereffe ihren frühern nicht gleichkommen, wemaskens nicht wie die frühern fo bebeutende Aufmerkfamkeit in Deutschland gefunden zu haben feheinen. Richtsbestoweniger spiegeln fich auch in ihnen die liebenswürdigen Gigenschaften, welche die Berfafferin im Allgemeinen auszeichnen, aufs angenehmfte wieder: echt welhliche Rembeit, tuditiger Berftand, ein unverbildetes Gemuth, welches nicht felten eine leife hitmoriftifche Farbung annimmt, treue ungeschmintte Auffaffung bes Lebens, tiefe Genntniß bes menfchlichen Bergens und anfchauliche, oft ergreifende Darftellungsgabe. 36r Bebict, auf dem fie gang qu Saufe ift, ift bas Familienleben, bas Baus und mas an Dienerichaft pur Familie, mas an Sof, Bald und Flur jum Saufe gehort. Shre Darftellungen auf biefem Gebiete find, wenn auch guweilen gu minutios, boch bochft angiebend und einzig in ihrer Art. Weniger mochte ihr die Babe einer reichen Erfindung juguertennen fein, obgleich auch biefe einigen ihrer Romane, namentlich ben "Nachbarn", in teiner Beife abzufprechen ift; auch zeichnet fich ber lestgenannte Roman burch eine treffende, burchweg gelungene Charafterifif vorzüglich aus. Weniger Bindung und Jufammenhang eines Romans haben "Das Saus" und "Streit und Friede"; bod) hat letterer ben Borung, auf einem in Romanen bisher wenig cultivirten Boben, in Norwegen zu fpielen und die materifchen Scenerien bes Lanbes in meifterhafter Schilderung bem Lefer vor bas Ange zu ftellen. Schon ihr erfter Roman "Die Tochter des Prafidenten" erregte mit Rocht die allgemeine Aufmertfamteit, welche bei bem Exideinen bes Romans "Die Rachbarn" ben Gipfel etreichte; bech auch "Die Familie Hand bie Erzählung "Rina" find mit Anerkennung zu erwähnen. In lester Beit hat fie ihr religiofes Glaubenebefenntnig in einer Schrift "Morgonväkter", welche beutich unter dem Titel "Morgemmachen; einige Borte in Beranlaffung ber Sthrift Strauf und Die Evangelien, Glaubenabetenntnig" (Samb. 1842) erschienen ift, niebergelegt. Ihre gefammelten Rovellen tragen im Schwedischen ben Sitel "Teckninger ur Hvardegslifvet", bentid, "Stigen aus dem Altageleben" (10 Bbe., Lpz. 1841-49).

Bremervörde, ein Fleden im hannön. Landwoskelbegirke Stade, mit 2000 E., ist der Mittelpunkt im Berkehr des hexzogthums Bremen, wogu besonders der Kanal beitrigt, welcher von hier aus der Ofte zur Schwinge und weiter nach Stade führt. Branntweindernnereien bilden einen Hauptzweig der ziemlich labhaften Judustrie. B. war einige Zeit Sig det Erzdischöfe von Bremen, welche in dem vom fächt. Herzog Lothar im I. 1122 erdauten Schlosse restüdischen, und hat einen vielfachen herrschaftswechsel erlebt, indem es 1547 dem Erzdischofe von den Bremern abgenommen, 1628 van den Kahserlichen erobert, 1632 aber den Erzdischofen durch die Schweden wiederzegeben wurde. Die Schweden nahmen as 1645 ein und verdrannten es, verloren es dann an die Dänen, erhielten es sooch den voeskilder Frieden im I. 1638 wieder, mußten es aber 1675 den Braunschweigern überlassen.

Bremfe (Oestrus). Die Bremsen bilden eine besondere Familie unter ben zweisstügligen Insekten (Diptera), gleichen kleinen hummeln und sind besonders am hinterleibe start behaart. Im Larvenzusiande sind sie sehr unangenehme, häusig mol anch gefähnliche Parasiten. Die Weibchen, welche vorzüglich auf Biehweiden herumstigen, legen-ihre Eier zwischen die haare der weidenden Ahlene; die andkwiechende Larve begibt sich entweder von selbst an ihren künstigen Aufenthalebort in den Körperhöhlen, oder die Eier gelangen dahln durch das eigene Ableiden, wie beim Rindwieh. Andere Arten nam Bremsen dutthhaben

bie fraut und legen ihre Gier borthin. In beiben Ballen nahrt fich die Larve geraume Beit von ben Gaften bes Thiere, in ober auf welchem fie fich befindet, fist entweder frei ober in einer Beule (Daffelbeuten bes Rindvicha) und gleicht einem furgen aber diden Wurme von rveifer Farbe, der an ben Rorperringen nicht ober weniger gablreiche fleife Borften trägt, welche feine Bewegungen vermitteln. Gehörig erwachsen friecht fie entweder heraus, ober wird mit ben Ererementen ausgeleert und verpuppt fich dann unter ber Erbe, oder fie bleibt und verpuppt fich unter der Saut bes angegriffenen Thiers. Wo folche Larven in Menge auf einem Individuum vortommen, in der Sahl von 800-1000 Stuet, konnen sie Abzehrung verursachen. Die Karve der Schafbremse lebt in den Stirnhöhlen des Schafs und bringt die Drebtrantheit hervor; die Rindviehbremfe halt fich unter ber Saut auf; Rube tennen bas Sumfen ber trochtigen Bremfen und laufen, wenn fie es horen, wie wuthend bason; bad Dferd ift bem Angriffe brei vericiedener Arten Bremfen ausgefest, beren garven im Maftbarme erwachfen; andere tommen am Rennthiere vor. In ben Niederungen bes äquatorialen Sudamerika, in Guiana und bis Peru lebt eine Bremse, die vorzugemeise ben Menfchen angreift und in die Saut ber Schlafenben ihre Gier verfentt, aus welchen bann willange Larben entfteben, Die man vorfichtig aus ber an ber Spige offenen und naffelnden Beule herausbrudt.

Breunbare Luft, f. Gasarten.

Brenner (Mons Brennius) nennt man die Spige der Rhatischen Alpen in der Grafichaft Titol, zwischen Innebruck und Sterzing und den Flüssen Inn, Aicha und Etsch, die sich über 6400 F. über die Meeresskäche erhebt. Über sie führt in einer Höhe von 4350 F. eine vier Stunden lange Straße, welche Deutschland mit Italien verbindet. Auch den Brenner sowie alle Passe über die Tiroler und Rhatischen Alpen begriffen die altern Schriftseller unter Mons pyrenaens. Der Brenner war die Hauptstellung für die Bertheidigung Tirols

während bes lesten Aufftandes ber Tiroler im 3. 1809.

1

•

ĵ

\*

Brennalas nennt man ein Linfenglas, welches bie barauf fallenden Sonnenftrahlen in einem fo engen Raume, bem Brennraum, vereinigt, baff fie einen bafelbft befindlichen vertrennlichen Rorper, auf welchen fie fallen, entjunden. Gewöhnlich bedient man fich ju Breunglafern folder Linfen, die auf beiben Seiten erhaben find, weil diefe wegen ihrer turgen Brennweite die Strahlen in einem nabern Brennpuntte vereinigen; doch könnte man auch ein nur an ber einen Seite erhaben, an ber anbern eben gefchliffenes, fogenanntes plancouweres, Glas anwenden, ja felbft einen Meniscus, b. h. ein an einer Seite hohl, an ber andern erhaben gefchiffenes Glas, wenn baffelbe nämlich in ber Mitte bider als am Rande ift ober die erhabene Oberfläche einen Beinern Salbmeffer ale bie boble hat, überhaupt jedes Glas, bas als Bergrößerungsglas bienen tann. Die Birfungen eines Brennglafes find um fo ftarter, je größer feine Dberflache und je fürzer feine Brennweite ift. Coll ein foldice Glas feine gehörlge Birtung thun, fo muffen bie Sonnenttrahlen fentrecht barauf fallen, welches bann ber Fall ift, wenn bas baburch entftebenbe Sonnenbild vollig freisrund ericheint. Sept man gwifchen bas Brennglas und feinen Brennraum noch ein zweites Linfenglas von einer fürzem Brennweite mit bem erften in gleicher Richtung, fo concentrirt man die Sonnenfrahlen in einen viel engern Raum, wohnen die Wirkung ungemein verstärkt wirb. Diefe gweite Linfe heift bas Collectivglas. Schon Die Griechen und Romer icheinen Brennglafer, ober bech benfelben ahnliche hellburchfichtige Steine und bas Brennen mittels glaferner und Ernftallener Angein getannt zu haben. Am Ende bes 13. Jahrh. wurden fie befannter, aber erft gegen Enbe bes 17. lief Efdirnhaufen (f. b.) bie größten, aus einem Stude beftebenden Brennglafer, welche man tennt, mit unglaublicher Mube fchleifen. 3mei bavon, bie fich noch in Paris befinden, halten 33 Boll im Durchmeffer, und das Gewicht bes einen beträgt 160 Pf.; bas eine hat 7, bas andere 12 F. Brennweite. Beide wirken dermagen, baf fie felbft naffes und hartes Sols im Augenblid entzunden, Fichtenhols felbft im Baffer vertoblen und taites Baffer in fleinen Gefagen fogleich jum Sieben bringen; Metalle fchmelzen und verglafen fie auf einer Porzellanplatte ober ausgehöhlten Roble; Dachziegel, Schiefer und ahnliche Dinge glüben augenblicklich und verglafen. Da indef die Tschirnhaufen'ichen Glafer nicht vollig rein und burchfichtig find, wodurch die Wirtung betrachtlich vermindere wird, fo unternahmen es 1774 Briffon und Laveifier, zwei hohle, den Uhrglafern

abnliche Linfenglafer ju einer Linfe gufammengufegen, beren innern Raum fer mit einer buch fichtigen Fluffigfeit (Terpenthinol) anfullten. Sier laffen fich, bei ungleich geringern Rollen viel leichter Blafen und Abern vernieiben. Gie brachten auf diefe Beife ein Brennglat wa vier Fuß Durchmeffer ju Stande, beffen großte Dide in ber Mitte acht Boll betrug, mb welches fcon für fich viel ftarter wirtte ale Tfcbirnhausen's Glas, mit einem Collectivale verbunden aber die außerordentlichften Birtungen hervorbrachte. Es fcmolg in einer balla Minute Rupfermungen, wogu jenes Glas brei Minuten brauchte, brachte Gifen enf einer Roble fast augenblicklich jum Schmelgen u. f. m.; Die Brennweite betrug ungefahr 11 g. Für die Chemie und Phofit find die Bersuche mit den Brennglafern von hober Bidtiglit. Ubrigens vermag bas Brennglas, bei gleicher Dberflache und gleicher Krummung, bemob meniger ale der Brennfpiegel(f.b.), welcher mehr Licht gurudwirft, ale bas Glas milit und von der Farbengerftreuung frei ift. Dagegen ift bas Brennglas, ber Lagefeine Brime puntte megen, ber fich hinter bem Glafe befindet, weit bequemer. Begen ber Schwinigfit bes Gieffens und Schleifens großer Linfen hat man turglich nach Bremfter's Beicha Buffon's Bedanten, fie zonenweife anzufertigen und hernach zufammenzufegen, mitfut; bierbei braucht man nicht fo große gang reine Glasmaffen, einzelne befdabigte Stude tima burch andere erfest werben, die Linfen tonnen ichon gebraucht werben, bever noch alle Stude fertig find u. f. m. Bon bergleichen jufammengefesten ober Bonenlinfen bat Becquen nach Freenel's Borschlage eine finnreiche Anwendung für die Lichtverstärdung der Leuchtchum gemacht. Dehre Ereigniffe in ber lettern Beit haben auf Die Erfabeung geführt, bei convere, die Form der Brennglafer nachahmende genfterfcheiben, Bafferfleichen n. f. m. Feuersbrunfte veranlaffen konnen, wenn fie die Sonnenftrablen auf entzündliche in ihm Brennweite befindliche Subftangen concentriren.

Brennlinie oder tauftische Linie. Gine politte krumme Linie wirft, wenn fie 3. B. von der Sonne beschienen wird, die Lichtstrahlen von jedem ihrer Junke nach dem Gesehe der Resterion zurud. Statt der Lichtstrahlen braucht man sich and um gerade Linien zu denken, die nach demselben Gesehe wie Lichtstrahlen zuruckzeworfen werden. Bon diesen zuruckzeworsen geraden Linien schneidet die erste die zweite in irgend einem Punkte, die zweite wieder die dritte in einem andern Punkte u. s. w., und alle diese Durchschieduitebunkte bilden zusammen die Brennlinie. Die nähere Bestimmung dieser Linie gehört der höhern Geometrie an. Ahnliche Curven entstehen durch die Durchschmittspunkte der auseinander solgenden gebrochenen Strahlen oder der nach Art der Lichtstrahlen gebrochenen Linien. Die erstern heißen katakaustische und die lestern diakaustische Linien. Go ist z. B. die Rauskausti

bes Rreises für parallel einfallende Strahlen eine Epicuttoibe. Brennpunkt. Benn die Sonnenftrahlen auf eine durchfichtige couvere Linfe } 5. von Glas, auffallen, fo werben fie auf ber anbern Seite ber Linfe in einem engen Raun vereinigt, den man wegen der in ihm herrschenden hoben Temperatur ben Brempunt Diefer Raum ift tein eigentlicher Puntt, fondern ein fleiner Rrit, der Linfe nennt. deffen Durchmeffer die Sehne von 32 Minuten (fo viel mift ber fcheinbare Durfmeffer der Sonne) eines andern Rreifes ift, ber feinen Mittelpunkt im Centrum ber Linfe bal Sohlglafer und convere Spiegel vereinigen bie gebrochenen ober reflectitten Strablen nicht baher auch bei ihnen teine eigentlichen ober wirklichen Brennpuntte moglich find; fein ftreuen vielmehr bie Strahlen, und zwar fo, als ob fie alle aus einem Puntte vor dem Gut ober hinter bem Spiegel hertamen. Dan pflegt jeboch biefen imaginairen Puntt nach! Analogie ebenfalle Brennpuntt, jum Unterfchiebe einen eingebilbeten Brennpuntt, wel Berftreuungspunkt ju nennen. — In ber Geometrie ift bei mehren trummen Linien, # lich der Ellipfe, der Syperbel und der Parabel, ebenfalls von Brennpuntten bie 300. Diefe liegen immer in der großen ober Sanptachfe biefer Linien, und gwar haben die fent erften zwei Brennpuntte, wahrend bie Parabel nur einen bat. Die Breunpuntte in Ellipfe liegen fo, daß zwei von ihnen aus nach einem veliebigen Pentte ber Ellipfe get Linien gufammengenommen immer berfelben Linie, namlich ber Danptachfe, gleich find, betr ift die Entfernung eines jeben berfelben von jebem Endpuntte ber tleinen Achfe gleich ! Salfte ber Bauptachfe. Die Brennpuntte ber Syperbel liegen fo, baf, wenn man aus beite nach einem beliebigen Puntte ber Soperbel Binien giebt, ber Unterfdieb biefer beiben Binie immer glech groß und zwar der Sauptachse gleich ist. Bei beiben Linien werden, wenn sie in spiegelnden Flächen liegen, die von dem einen Brennpunkte ausgehenden und jene-trummen Linien treffenden Lichtstrahlen so zurückgeworfen, daß sie dei der Ellipse sich im andern Brennpunkte vereinigen, dei der Hyperbel aber von dem andern Brennpunkte auszugehen scheinen. Der Brennpunkt einer Parabel liegt so, daß er von jedem Punkte der Parabel ebenso weit entfernt ist, als dieser von einer gewissen geraden Linie, welche die Directrix der Parabel heißt. Denkt man sich die Parabel als einen Spiegel, so werden alle mit der Achse parallelen Strahlen, welche die Parabel treffen, im Brennpunkte vereinigt. Hieraus ergibt sich auch der Begriff der Brennpunkte solcher Körper, die durch Umdrehung der gedachten krummen Linien um ihre Hauptachse entstehen.

Brennfpiegel heißen Spiegel, beren glatte ober polirte innere Dberfläche bie auf fie fallenben Sonnenstrahlen in einer folden Richtung jurudwirft, daß fie fich in einer gewiffen Entfernung von bem Spiegel in einem engen Raume vereinigen und auf Dinge, bie man in diefen Raum, den fogenannten Brennraum oder, wie man gewöhnlich fagt, den Brennpuntt, bringt, wie bas heftigfte Feuer wirten. Rur parabolifche Sohlfpiegel vereinigen bie parallel mit ber Achse einfallenden Strahlen genau in einem Puntte; fpharifche ober tugelformige Sohlfpiegel, beren Dberflache einen Theil einer Rugelflache bilbet, vereinigen wenigftens die in der Rabe der Achse (welche die Mittelpunkte des Spiegels und der Augel verbinbet) einfallenden Strahlen in einem engen Raume. Gelbft Planfpiegel fann man wie Sohlfpiegel brauchen, wenn mehre berfelben in geeigneter Beife verbunden werben. Goll ein Brennfpiegel bie gehörige Birtung thun, fo muß feine Achfe genau gegen bie Sonne gerichtet fein. Dies ift ber Fall, wenn bas im Brennraume mit einer auf ber Achse Spiegels lothrechten Chene aufgefangene Licht ein völlig freisrundes Sonnenbild bervorbringt. Schon bie Aken waren mit ben Brennfpiegeln betannt. Go erzählt Plutarch im "Leben bes Ruma", daß die vestalischen Zungfrauen sich zum Anzunden des heiligen Feuers eines Brennspiegels bebient hatten. Dag Archimebes bie rom. Flotte bei ber Belagerung von Syratus burch bie Romer unter Marcellus im 3. 214 v. Chr. durch Brennspiegel ober auch burch eine Berbinbung ebener Spiegel in Brand gestedt habe, wie Zonaras und Tzeses erzählen, ist an fich zwar nicht unmöglich, aber barum zweifelhaft, weil bie altern Geschichtschreiber, wie Livius und Polybius, nicht bas minbefte bavon ermabnen; jebenfalls mar mol ber ben Romern baburch jugefügte Schade nicht fehr bebeutend, ba fie bie Schiffe leicht aus bem Bereiche ber Brennspiegel entfernen konnten, und wenigftens minder erheblich als berjenige, ben ihnen Archimebes burch feine mechanischen Borrichtungen zufügte. Die Erzählung gewinnt übrigens an Bahricheinlichkeit baburch, daß Archimebes über Brennspiegel geschrieben bat. Eine abnliche Anwendung der Brennsviegel gegen die Klotte des Vitalianus, welcher im I. 514 n. Chr. Konstantinopel belagerte, wird bem Proclus zugeschrieben. Dag fich mit Sohlfpiegeln fowie mit verbundenen Planfpiegeln große Birtungen in beträchtlichen Entfernungen hervorbringen laffen, haben vielfache Bersuche in neuerer Zeit bestätigt. 3m 17. und 18. Sahrh. wurden unter Anderm in Stalien mehre große Brennfpiegel verfertigt, einen bavon hat man in Paris, einen andern ju Raffel. Billette brachte mit einem Brennspiegel von 30 Boll Durchmeffer und 3 f. Brennweite Die schwerfluffigften Metalle jum Schmelzen, verglafte Schmelgtiegel, Erben, Steine u. f. m. Auch Tichir nhaufen (f. b.) brachte 1687 einen zu Stande, der brei Ellen im Durchmeffer und zwei Ellen Brennweite hat, aus einer biden, fehr gut polirten Rupferplatte befteht und gegenwartig im mathematischen Salon du Dresben fich befindet. Außer Metall tann man auch holz, Pappe und andere Materien zu den Brennspiegeln nehmen, nur muß die Oberfläche mit einem polirten metallischen Uberzuge verfehen fein. Buffon schnitt aus Spiegelgläsern freisrunde Stude, benen er mittels eines burch Schrauben bewirkten Drudes eine Rrummung gab, und entzundete mit folden Scheiben von 3 F. Durchmeffer Gegenstande in 30-60 F. Entfernung. In neuerer Beit hat man die Brennfpiegel als Reverberen (f. d.) benugt, um Licht in große Entfernungen ju werfen, weshalb fie fich zumal für Leuchtthurme eignen. Steht nämlich im Brennpuntte eines parabolifchen Spiegels eine Lampe, fo werden die von derfelben auf den Spiegel fallenden Lichtstrahlen fammtlich ber Achse parallel jurudgeworfen, aus welchem Grunde man j. B. bie Lenvir'fchen Reverberen über brei Deilen weit noch einem Sterne erfter Grofe gleich feben

ahnliche Linfenglafer ju einer Linfe gufammengufegen, beren innern Raumfie mit einer burchfichtigen Aluffigleit (Terpenthinol) anfüllten. Dier laffen fich, bei ungleich geringern Roften, viel leichter Blafen und Abern vermeiben. Gie brachten auf Diefe Beife ein Brennglas von vier Fuß Durchmeffer zu Stanbe, beffen großte Dide in ber Mitte acht Boll betrug, und welches ichon fur fich viel ftarter wirtte ale Tichirnhaufen's Glas, mit einem Collectivglafe verbunden aber die aufferordentlichften Birtungen hervorbrachte. Es fcmolg in einer halben Minute Rupfermungen, mogu jenes Glas brei Minuten brauchte, brachte Gifen auf einer Roble faft augenblicklich jum Schmelzen u. f. w.; bie Brennweite betrug ungefahr 11 %. Für die Chemie und Physit find die Bersuche mit den Brennglasern von hober Bichtigkeit. Ubrigens vermag bas Brennglas, bei gleicher Dberfidche und gleicher Krummung, bennoch meniger als der Brennfpiegelff. b.), welcher mehr Licht zurudwirft, als bas Glas burchlagt, und von der Farbengerftreuung frei ift. Dagegen ift bas Brennglas, der Lagefeines Brennpuntte megen, ber fich hinter bem Glafe befindet, weit bequemer. Begen ber Schwierigfeit bes Gickens und Schleifens großer Linfen hat man turglich nach Bremfter's Borfchlag Buffon's Gebanten, fie gonenweise angufertigen und hernach gufammengufegen, realifirt; hierbei braucht man nicht fo große gang reine Glasmaffen, einzelne befchabigte Stude tonnen burch andere erfest werden, die Linfen tonnen ichon gebraucht werden, bevor noch alle Stude fertig find u. f. w. Bon bergleichen jufammengefesten ober Bonenlinfen bat Becques nach Fresnel's Borfchlage eine finnreiche Anwendung für die Lichtverflärfung der Leuchtthurme gemacht. Dehre Greigniffe in ber lestern Beit haben auf bie Erfahrung geführt, bas convere, die Form der Brennglafer nachahmende Fenfterfcheiben, Bafferflafchen u. f. m. Feuerebrunfte veranlaffen konnen, wenn fie die Sonnenftrablen auf entgundliche in ihrer Brennweite befindliche Subffangen concentriren.

Brennlinie ober tauftische Linie. Eine politte frumme Linie wirft, wenn fie &. B. von der Sonne beschienen wird, die Lichtstrahlen von jedem ihrer Punkte nach dem Geses der Resterion zurud. Statt der Lichtstrahlen braucht man sich auch wur gerade Linien zu denken, die nach demselben Geses wie Lichtstrahlen zurudgeworfen werden. Bon diesen zurudgeworfenen geraden Linien schneibet die erste die zweite in irgend einem Punkte, die zweite wieder die dritte in einem andern Punkte u. s. w., und alle diese Durchschnittspunkte bilden zusammen die Brennlinie. Die nähere Bestimmung dieser Linie gehört der höhern Geometrie an. Ahnliche Curven entstehen durch die Durchschnittspunkte ber auseinander solgenden gebrochenen Strahlen oder der nach Art der Lichtstrahlen gebrochenen Linien. Die erstern heißen katalaustische und die Lestern diakanstissen. So ist a. B. die Katalaustis

bes Preises für parallel einfallende Strahlen eine Epicyfloide.

Brennpunkt. Wenn die Sonnenstrahlen auf eine durchfichtige convere Linfe, 3. B. von Glas, auffallen, fo werben fie auf ber anbern Seite ber Linfe in einem engen Raum vereinigt, ben man wegen ber in ihm herrschenden hoben Temperatur ben Brennpuntt ber Linfe nennt. Diefer Raum ift tein eigentlicher Puntt, fonbern ein fleiner Rreis, beffen Durchmeffer die Gehne von 32 Minuten (fo viel mift ber febeinbare Durchmeffer ber Sonne) eines andern Rreifes ift, ber feinen Mittelpunkt im Centrum ber Linfe bat. Sohlglafer und convere Spiegel vereinigen bie gebrochenen ober reflectirten Strablen nicht, baher auch bei ihnen teine eigentlichen ober wirklichen Brennpuntte möglich find; fie zerftreuen vielmehr die Strahlen, und zwar fo, als ob fie alle aus einem Puntte vor bem Glafe ober hinter bem Spiegel hertamen. Dan pflegt jeboch biefen imaginairen Puntt nach ber Analogie ebenfalle Brennpuntt, jum Unterfchiebe einen eingebifdeten Brennpuntt, wol and Berftreuungspunkt gu nennen. - In ber Geometrie ift bei mehren trummen Linien, namlich ber Ellipse, ber Syperbel und ber Parabel, ebenfalls von Breunpuntten bie Rebe. Diefe liegen immer in ber großen ober Sanptachfe biefer Linien, und zwar haben die beiden erften zwei Brennpuntte, mahrend die Parabel nur einen hat. Die Brennpuntte einer Ellipfe liegen fo, daß zwei von ihnen aus nach einem vellebigen Puntte ber Elipfe gezogene Linien zusammengenommen immer berfelben Linie, namlich ber Banptachfe, gleich find, baber ift die Entfernung eines jeden berfelben von jedem Endpunkte ber tieinen Achfe gleich ber Salfte der Sauptachse. Die Brennpunkte der Spperbel liegen fo, bag, wenn man aus beiben nach einem beliebigen Puntte ber Sopperbel Linien giebt, ber Unterfchieb biefer beiben Rinien immer glech groß und zwar der Hauptachse gleich ist. Bei beiben Linien werden, wenn sie in spiegelnden Flächen liegen, die von dem einen Brennpunkte ausgehenden und jenerkrummen Linien treffenden Lichtstrahlen so zurückgeworfen, daß sie dei der Ellipse sich im andern Brennpunkte vereinigen, dei der Hyperbel aber von dem andern Brennpunkte auszugehen scheinen. Der Brennpunkt einer Paradel liegt so, daß er von jedem Punkte der Paradel ebenso weit entfernt ist, als dieser von einer gewissen geraden Linie, welche die Directrip der Paradel heißt. Denkt man sich die Paradel als einen Spiegel, so werden alle mit der Achse parallelon Gtrahlen, welche die Paradel treffen, im Brennpunkte vereinigt. Hieraus ergibt sich auch der Begriff der Brennpunkte solcher Körper, die durch Umdrehung der gedachten krummen Linien um ihre Hauptachse entstehen.

Brennfviegel heißen Spiegel, deren glatte ober politte innere Dberfläche die auf fe fallenden Sonnenftrablen in einer folden Richtung jurudwirft, bag fie fich in einer gewiffen Entfernung von bem Spiegel in einem engen Raume vereinigen und auf Dinge, bie man in biefen Raum, ben fogenannten Brennraum ober, wie man gewöhnlich fagt, ben Brennpuntt, bringt, wie bas heftigfte Keuer wirten. Rur parabolifche Sohlfpiegel vereinigen bie parallel mit ber Achse einfallenben Strahlen genau in einem Puntte; fpharifche ober tugelförmige Sohlfpiegel, beren Dberfläche einen Theil einer Augelfläche bilbet, vereinigen wenigftens die in der Rabe der Achse (welche die Mittelpunkte des Spiegels und der Augel verbinbet) einfallenden Strahlen in einem engen Raume. Gelbft Planfpiegel fann man wie Sohlspiegel brauchen, wenn mehre berfelben in geeigneter Beise verbunden werden. Goll ein Brennspiegel bie gehörige Birkung thun, fo muß feine Achse genau gegen bie Sonne gerichtet fein. Dies ift ber Fall, wenn bas im Brennraume mit einer auf ber Achfe bes Spiegels lothrechten Ebene aufgefangene Licht ein völlig freierundes Sonnenbild hervorbringt. Schon bie Alten waren mit ben Brennfpiegeln befannt. Go ergablt Plutarch im "Leben bes Ruma", daß die vestalischen Zungfrauen fich jum Angunden des heiligen Feuers eines Brennspiegels bedient hatten. Dag Archimebes die rom. Flotte bei ber Belagerung von Sprakus burch bie Romer unter Marcellus im 3. 214 v. Chr. burch Brennspiegel ober auch burch eine Berbirbung ebener Spiegel in Brand geftedt habe, wie Zonaras und Tzeges erzählen, ift au fich zwar nicht unmöglich, aber barum zweifelhaft, weil die altern Geschichtschreiber, wie Livius und Polybius, nicht bas minbefte bavon ermabnen; jedenfalls war wol der ben Romern baburch jugefügte Schade nicht fehr bebeutend, ba fie bie Schiffe leicht aus bem Bereiche ber Brennfpiegel entfernen konuten, und wenigftene minber erheblich ale berjenige, ben ihnen Archimedes durch feine mechanischen Borrichtungen zufügte. Die Erzählung gewinnt übrigens an Bahricheinlichkeit baburch, daß Archimebes über Brennspiegel geschrieben bat. Eine ahnliche Anwendung der Brennspiegel gegen die Flotte des Bitalianus, welcher im 3. 514 n. Chr. Konstantinopel belagerte, wird dem Proclus zugeschrieben. Daß fich mit Hohb fpiegeln fowie mit verbundenen Planfpiegeln große Birtungen in beträchtlichen Entfernungen hervorbringen laffen, haben vielfache Versuche in neuerer Zeit bestätigt. Im 17. und 18. Sabrh. wurden unter Anderm in Stalien mehre große Brennspiegel verfertigt, einen davon hat man in Paris, einen andern zu Raffel. Billette brachte mit einem Brennspiegel von 30 Boll Durchmeffer und 3 F. Brennweite die schwerfluffigften Metalle gum Schmelzen, verglaste Schmelztiegel, Erben, Steine u. f. w. Auch Tfchir nhaufen (f. b.) brachte 1 687 einen zu Stande, der brei Ellen im Durchmeffer und zwei Ellen Brennweite hat, aus einer bicen, sehr gut polirten Rupferplatte befleht und gegenwärtig im mathematischen Salon zu Dresben sich befindet. Außer Metall kann man auch holz, Pappe und andere Materien zu ben Brennspiegein nehmen, nur muß die Oberfläche mit einem polirten metallischen Uberzuge versehen sein. Buffon schnitt aus Spiegelgläsern treibrunde Stude, denen er mittels eines burch Schrauben bewirtten Drudes eine Krummung gab, und entzundete mit folchen Scheiben von 3 F. Durchmeffer Gegenffande in 30-60 F. Entfernung. In neuerer Beit hat man die Brennspiegel als Reverberen (f. b.) benutt, um Licht in große Entfernungen ju werfen, weshalb fie fich zumal für Leuchtthurme eignen. Steht nämlich im Brennpuntte eines parabolifchen Spiegels eine Lampe, fo werben die von derfelben auf den Spiegel fallenden Lichtstrahlen fammtlich ber Achse parallel jurudgeworfen, aus welchem Grunde man j. 28. bie Lenvir'fchen Reverberen über brei Deilen weit noch einem Sterne erfter Grofe gleich feben

kannte. Je meiter das Auge von der Richtung der Achle entfernt ift, defto fomficher existeine das Licht; daher muß man, um den Ruben des Leuchtthurms zu erhöhen und fein Licht möglichst vielen und entfernten Gegenden sichtbar zu machen, entweder dem Spiegel eine dechende Bewegung geben, vermöge welcher er sein Licht nach und nach in verschiedene Gegenden werfen kann, oder eine größere Zahl von Reverderen andringen.

Brenuftoff, f. Phlogiston.

Brennus ist der Rame mehrer gallischer Feldherren, den man nicht unwahrscheinlich von dem keltischen Worte Weene, d.i. Oberhaupt, ableitet. Brennus hieß der Auführer der Gennonen, einer gall. Bölkerschaft in Oberitalien, die um 390 v. Chr. in das röm. Gebict einstellen. (S. Gallien.) — Ein anderer Brennus siel mit Atycherius als Auführer der Gallier 280 v. Chr. mit einem ungeheuern heere, man sagt 150000 zu Fuß und 30—40000 zu Pferde, in Macedonien ein. Er schlug und töbtete erst den König Ptolemans Keraunus, dann den Sosthenes, durchzog Thessalien, drang bei Thermopyla in Griechenland ein und rückte auf Delphi los, um Stadt und Tempel zu plündern. Aber ein herbeigwiltes griech. heer und der Schrecken, den eine Erderschütterung, begleitet von surchtburm Ungewitter, unter den gall. Scharen verbreitet haben soll, zwang sie, nachdem B. selbst gefallen, zur Rücktehr nach Thrazien, wo sie ein Reich, Tyle genannt, siisteten, das lange mächtig, zulegt den Thraziern unterlag.

Brennweite heißt ber Abstand bes Brennpunkts von der Mitte des Breunglases oder Brennspiegels. Bei einem Brennglase, deffen beide Oberflächen Theile gleicher Augelstächen sind, ist die Brennweite ungefahr dem Halben fleber Lugelstäche gleich. Bei einem sphärischen Hohlsviegel ist sie gleich dem halben Halben balbmeffer der Augel, von deren Ober-

flache die Spiegelflache ein Theil ift.

Brentano (Dominicus von), der Überfeger bes Neuen Testaments fur die Unterthanen bes hochftifts Rempten, geb. 1740 ju Rappersweil am Zuricherfee, fluditte im Delvetifchen Collegium zu Mailand, mar bann einige Zeit im Saufe des Grafen Truchtef. Burjach und erhielt durch den Fürstabt von Kempten, Honorius, die Anstellung als hoftaplan und geistlicher Rath. Sm S. 1794 ward er Pfarrer zu Gebratshofen, welches zum Bochftift Kempten gehörte, und erhielt ben Titel eines Geheimraths; hier ftarb er im Juni 1797 in Folge ber Schredniffe bes Rriegs, ber bamals in jenen Gegenben wuthete. B. mar ein philosophisch gebildeter, aufgeklärter Theolog, der durch keine Anfeindungen und Berteperungen fich abhalten ließ, die einmal erfannte Bahrheit frei auszusprechen. Angeregt durch die Worgange in der Josephinischen Periode fchrieb er "Das Majeffaterecht, die Bisubofe zu ernennen" (Frankf. und Lpz. 1784) und in Folge der deutschen Nuntiaturstreitigkeiten ben "Ratechetischen Unterricht über bie Frage: Wie verhält fich die bischöftiche Macht jur papftlichen ?" (Rempt. 1787), nachbem er ichon fruher bie frang. Schrift bes Abts von Bertot "Uber ben Urfprung ber weltlichen Macht ber Papfie" überfest und in einem Anhange von ben Rechten ber beutschen Raifer auf bas papftliche Gebiet gehandelt hatte (Mavenna und Pentapolis [Rempten] 1781). Sein Hauptverdienst aber erwarb er fich burch die Ubersesung des Neuen Testaments (2 Bde., Kempt. 1790 - 91; 3. Aufl., 3 Bbe., Frantf. 1799), welche er auf Befchl des Abts Rupert's II. von Kempten beforgte und unter Anderm gegen die Angriffe des Pfarrere Schafter vertheidigen mußte. Sehr verbienftlich mar auch fein "Andachtebuch fur Die fatholifche Gibgenoffenfchaft" (Brogen) 1794). Seine Uberfesung des Alten Testaments zu beendigen, hinderte ihn der Lod; es erschienen davon die fünf Bücher Mosis (Frankf. 1798).

Brentans (Clemens), bekannt als novellistischer und dramatischer Dichter, ber Bruber der Bettina von Arnim (f. d.), geb. zu Frankfurt am Main 1777, studirte zu Jena und hielt sich nachher abwechselnd zu Jena, Frankfurt am Main, heidelberg, Wien und Berlin auf. Im J. 1805 verheirathete er sich mit der von ihrem ersten Manne geschiedenen Dichterin Gophie Mereau, die ihm jedoch schon im nächsten Jahre durch den Tod entrissen wurde; später aber im J. 1818 entsagte er aus Unzufriedenheit mit sich und den Menschen der Welt gänzlich und wählte das Kloster Dülmen im Münsterschen zu seinem Ausenthalte. In seinen lesten Jahren hielt er sich zu Regensburg, München und Frankfunt am Main aus, wo er halb einsiederisch lebte und durch seinen sarksichen Wie ein gewisses Auseben

hefmuntete. Er farb ju Abhaffenburg am 28. Suni 1842. Anfaugs febrieb er feine Gebiebte unter bem Ramen Maxia, fo feine "Satiren und poetifche Spiele" (Lo. 1800) und feinen "Godmi, oder das fteinerne Bild ber Mutter" (2 Bbe., Frankf. 1801), den er felbft auf bem Titel einen verwilderten Roman nannte. Der Roman hat allerdings einen wüften Character und treibt die Bizarrerien der fich damale entwickelnden romantischen Schule auf bie Spige, boch hat er einzelne fehr fcone Partien, wie fich benn auch burchgebend in ihm eine tiefpoetische Anschauung ausspricht. Gleich originell, gleich bigart, zum Theil mit gelungenem Bige und fconen lyrifchen Rlangen ausgeftattet find feine bramatifchen Productianen "Die luftigen Mufitanten", ein Singfpiel (Frantf. 1803), "Ponce de Leon" (Gott. 1804), ein mit ben gludlichsten Einfällen ausgestattetes Lustspiel, "Bictoria und ihre Gefcmifter mit fliegenden Fahnen und bremmender Lunte, ein klingendes Spiel" (Berl. 1817), worin mancher febr treffeube, aber auch gefuchte Big mit barod munberlicher Laune fich vereinigt findet. Ein bober poetischer Geift fpricht fich in feiner umfaffenden dramatischen Composition "Die Grundung Prage" (Pefit 1816) aus, worin Tiefe ber Gebanten und Gewalt bes Ausbrucks Sand in Sand geben, wenn icon bie Wirkung jum Theil burch-Billfurlichteiten und Bigarrerien, wie burch bie Formlofiafeit bes Gangen vernichtet ober menigfiens beeintrachtigt mirb. Außerbem fdrieb er noch Gelegenheitsgedichte mie die Cantate auf den 15. Oct. 1810 "Universitatis literariae" (Berl. 1810) und "Der Rheinübergang, ein Rundgefang für Deutsche" (Wien 1814). Seine Schriften "Die Philister vor, in und nach der Geschichte" (Berl. 1811) und "Schneeglochen" (Samb. 1819) sott er felbst aufgekauft und vernichtet haben. Um gludlichften erscheint er in feinen theinern Rovellen, besonders in seiner "Gefchichte vom braven Kaspar und dem schönen Annert"; welche ein Meisterftud im Kleinen ju nennen ift. Sein lettes Bert mar das Marchen "Botel, hintel und Gateleia" (Frankf. 1838), worin er mit ber gludlichften Fronie und Satire bie Laderlichteiten ober ihm widerftrebenden Richtungen der Zeit verfpottete. Die banfbarfte Anerfennung verdient er burch bie Erneuerung ber alten gutgearbeiteten Gefchichte Georg Bidram's aus Rolmar unter dem Titel "Der Golbfaben" (Beidelb. 1809), welche fcon Leffing einer neuen Ausgabe werth erachtet hatte, und burch feine mit seinem Schwager Achim von Arnim (f. b.) unter dem Titel "Des Anaben Bunderhorn" (3 Bde., Seidelb. 1806-8; 2. Aufl., 1819) herausgegebene berühmte Sammlung beutscher Bolfslieder, obichon manche willfürliche Anderungen die Treue des Tertes verlegen.

Brera heift das ehemalige Jesuitencollegium in Dail and (f. b.).

Brefche ober Sturmlude nennt man eine im feindlichen Ball durch Geschüßfeuer ober Minen bewirkte Offnung, durch welche die Sturmcalonnen des Belagerers einzudringen versuchen. Die Breite der Bresche richtet sich nach der Länge der Face, in welche sie gestegt wird, und pflegt den dritten Theil dieser Länge, wo möglich 80 F. zu betragen, damit man mit 30—40 Rotten in Front den Sturm ausführen kann. Die Bresche darf nicht zu seil sein, weil dies das Stürmen sehr erschweren wurde. Bei tapfern Bertheidigern ist der Kanpf auf der Bresche heftig und blutig, während verzagte Commandanten schon an Capitulation denten, sodald der Feind eine gangdare Bresche zu Stande gebracht hat und Anstalten zum Sturm macht. Diesenigen Batterien, welche die Bresche bewirken, heißen Bresch datterien. (S. Belagerung.)

Bredein, die Hauptstade der Octegation gleiches Ramens von 57½ DR. mit 346000 E. in dem Gubernium Mailand des lombard. venetian. Königreichs, an den Flüssem Mella und Garza, welche die Stadt durchschneiden, liegt sehr romantisch in einer weiten, gesenetem Eduen am Fuß einiger Hügel längs der genannten Flüsse und ist größtentheils regelmäßig. gedaut. Bon ihren ehemaligen Festungswerten sind nur noch einige verfallene Mauern verhanden, die Wälle hat man in Promenaden umgewandelt; indessen besindet sich an der Nordseite ein festes Schloß, il kaloane di Lombardia, welches von einem hohen und steilen Fessem herab die Stadt beherrschte. Dieselbe ist der Sie der Delegationsbehörde und eines Bischofs; hat ein Sandelsgericht, zwei Friedensgerichte und einen Gerichtschof und ist mit vielen schonen öffentlichen Gebäuden und Privatpalästen geschmuckt. Dahin gehören die alte Domtinge der Kashedrale, ein präcktiges, mit vielen Stamen verziertes Gebäude; der neue, nach micht, ganz ausgehaute Dom mit herriecher Auspel und sosibaren Reliquien; der bischsichen

Palaft mit einer bebeutenben Bibliothel, welche bie Stadt dem Carbinal Quivini verbandt: ber Juftigpalaft auf bem Marttplate, fehr berühmt wegen feiner Große und Bauart, fowie wegen feiner Fresco- und Digemalbe; ferner die Palafte der Famitien Martenigo (von Dellabio erbaut), Gambara, Uggeri, Salini, Kenaroli, Barbifoni, Sigola und Snarbi, welche auch wegen ihrer Gemalbefammlungen febenewerth find. Außer ben beiben Domitichen hat die Stadt noch zehn Rirchen, unter benen Santa-Maria di Miracoli, San-Lazaro-mit Gemalben von Aleffandro Bonvicino und Santa-Afra die berühmteften find, mehre An-Kalten ber Boblichatigfeit, ein neu- und geschmadvoll gebautes Theater, ein Athendum, mehre Symnafien, ein Raturalien-, ein Mungcabinet und einen botanifchen Garten. Ind bestehen baselbft mehre Afabemien, barunter bie Academia de' Filarmonici eine ber alteften in Stalien, und eine Landwirthschaftliche Gefellschaft. B. gablt etwa 32000 C., welche fehr thatig und induftrios find. Es finden fich hier Kabrifen in feibenen Beugen, Banbern, Zwirn, Barchent, Strumpfen, Mugen, Leinwand, wollenen Deden, Duten und andern Arbeiten aus Seibe, Sanf, Flache, Bolle und Baumwolle, ferner Di- und Papierfabriten. Am berühmteften find aber bie Elfenwaaren-, befonders bie Gewehrfabriten, weshalb auch bie Stadt von Alters her ben Ramen l'armata führt. Auch treiben die Bewohner bedeutenden handel mit Seide, sowol rober als gesponnener, mit Bein , namentlich bem berühmten vino santo, mit Flache, Tuch, Gifen. und Geibenwaaren, fowie Speditions- und Transitohandel. Aus ber Romer Beit bat bie Stadt mehre herrliche Dentmale aufzuweisen, die in bem Duseum vereinigt find, bas man an der Stelle bes mitten in ber Stadt im 3. 1822 aufgegrabenen Tempele bes hercules errichtet bat. Bie hier, fo wurden auch 1823 in der Rähe von B. sehr kostbare Marmorreste in einem vermauerten Gewölbe entbeckt, barunter ber Periftyl eines prächtigen Tempels mit Statuen. Unter ben Statuen ist namentlich eine Bronzestatue der Siegsgöttin auszuzeichnen; eine vergoldete Statue bes Mars wurde 1835 aufgefunden. Bgl. die von dem Athendum herausgegebengen "Antichi monumenti nuovamente scoperti in B." (Brescia 1829, Isl. mit 35 Apf.). 🕏. war eine altgalifche Stadt und murbe im Alterthume Briria genannt; ihre Einwohner maren Bundesgenoffen der Romer, als Hamibal über die Alpen herabstieg und fie betriegte. Später führten die Romer Colonisten dahin, durch die die Stadt sich bald zu großem Bobiftanbe auffdmang, fobaf fie einer ber bebeutenbern Drte in Gallia transpabana mar. Bahrend der Bolferwanderung wurde fie durch die hunnen erftürmt und zerftort, von ihren Bewohnern aber balb wieber aufgebaut, jedoch wieberholt burch german. Stamme bennruhigt. Rach dem Untergange bes ofigothischen Reichs theilte fie mit dem größten Theile Dberitaliens gleiche politische Schickfale; bie Longobarben, bann Rarl ber Große und bie Franken, bas Deutsche Reich und einheimische Fürften festen fich nacheinander in ben Befis berfelben. Trop biefer Bechfelfalle und politischen Beranberungen gelangte fie boch zu bebeutenbem Boblftande und außerer sowie innerer Araft und Macht. Rath bem Aussterben ber bemtfchen Raifer aus bem fachf. Saufe errang fie fich Freiheit und Gelbftanbigteit, trat baber auch ber Berbinbung ber lombarb. Stabte gegen Raifer Friedrich I. bei und erlangte nach bem Siege über benfelben bei Legnano im 3. 1176 im Frieben ju Roftnig bie Anertemung ihrer Unabhangigfeit. Auch unter ben fpatern Sobenftaufen mußte fie biefelbe gu behaupten, obgleich im Innern Burgerfrieg und Zwietracht amifchen Abel und Burgerfchaft und Parteihaß zwischen Guelsen und Shibellinen ihre Macht untergruben. Erst Ezelin gelang es, auf turge Beit fich jum herrn ber Stabt ju machen. Rach feinem balbigen Tobe festen bei ben fortwährenben Rampfen ber Parteien im Innern frembe Machthaber fich in ben Befit ber Stadt, die nun hart bedruckt wurde, namentlich ju Amfang des 15. Jahrh. von Beiten ber mailand. Bergoge Bisconti, fobaf bie Bewohner in ihrer Roth burch Gefandte an Benebig biefes zur Befinnahme ihrer Stadt und ihres Gebiets einluben. Rach einigen vergeblichen Borftellungen an ben Herzog von Mailand, um benselben zu einer schemenbern Behandlung ber Stadt zu bewegen, ließ Benedig biefelbe burch Carmagnusla 1426 befegen. Der badurch zwischen Benedig und Mailand entzundete Krieg wurde noch in bemfelben Sahre burch die Bermittelung Papft Martin's V. beendigt, und ber Friede beflütigte bie Benetianer in bem Befige ber Stadt und bes Gebiets von B., weichen fie fuft ununterbreden bis gum Untergang ihrer Republit behauptet haben. Aufer ben faft immermafprenben

Unruhen und blutigen Fehden, welche B. vor feiner Unterwerfung durch Benedig gerrätteten, hatte es auch viel durch Brand, Erdbeben, Pest und andere Unfälle zu leiden. Am 19. Aug. 1769 wurde ein Pulverthurm durch einen Blipstrahl entzündet und in die Lust gesprengt, wobei sehr viele Gedände zerstört und eine Zahl Einwohner getödtet wurden. In den franz. Nevolutionskriegen entriß Bonaparte 1796 den Benetianern B. und schloß dafelbst mit Neapel Wassenstillstand. Bald darauf wurde die Stadt zwar durch die Oftreicher unter Burmser genommen, die sie aber wieder an Augereau übergeben nursten. Durch den Frieden von Campo-Formio kam sie zur ital. Nepublik und 1814 an Östreich.

Ì

İ

1

١

Ì

١

1

ı

1

Ì

Breslan, im Glawifchen Bratiflama, bie hauptfladt der preug. Proving Schlefien und bes Regierungsbezirts gleiches Namens, welcher die Mitte biefer Proving einnimmt, ben sbern Theil von Niederschlessen und die Graffchaft Glaz enthält, 248 D. groß ist und 1,100000 E. jablt, ift ihrer Bevolferung nach bie zweite Stadt ber preus. Monarchie und wird als britte königliche Resibeng betrachtet. Sie liegt in einer großen und weiten, fruchtbaren und gut angebauten Ebene an dem Einflusse der Dhla in die Oder, welche lettere die Stadt in mehren Armen durchströmt und somit mehre Berber umschließt, und besteht aus ber Alt- und Reuftabt und fünf Borftabten, der Ohlauer-, Schweibniger-, Rifolai-, Obervorstadt und dem Sand, welcher die Sandinsel, ben Dom und Reuscheitnig begreift. Die Borftabte, die 1806 bei ber Belagerung medergebrannt murben, find größtentheils fcon, freundlich und regelmäßig gebaut. Bon den zahlreichen Bruden, welche die verschiedenen Stadttheile miteinander verbinden, ift die Ronigebrude von Gifen, neun find von Stein, Die übrigen von Bolg gebaut. Bon ihnen führen funf über die Dhla, 14 über die Dber und vier über ben Stadtgraben, welcher die eigentliche Stadt von ben Borftabten absondert. Die Sauptbrude ift bie holgerne Oberbrude, welche 534 F. lang, in zwei Abtheilungen zerfallt und beide Ufer der Ober nebst den dazwischen liegenden Werbern verbindet. Die Stadt hat eine große Babl öffentlicher Plage, unter benen der hauptmarkt ober Ring, in beffen Mitte bas Rathhaus fich erhebt, der alte Salgring ober Blucherplas, auf welchem bas bem Furften Blucher von der Provinz Schlefien errichtete eherne Standbild fich befindet, der Reumarkt mit dem Reptunus-Springbrunnen, ber Tauenzienplag mit einem Marmorbentmale Tauenzien's, welcher Breslau im Siebenjährigen Rriege tapfer vertheibigte, ber Ritterplas, ber Plas an ber Konigsbrude und ber Ererzierplas bie mertwurdigften find. Bon ben gablreichen, gum Theil hochbethurmten Rirchen gehören gehn ber evangelischen, die übrigen ber fatholischen Confession an. Unter jenen zeichnen sich aus die Elisabetfirche, welche 1253-57 burch die Burgerschaft erbaut wurde, mit einem schönen 324 F. hohen Thurm an ihrer Seite, welcher eine 220 Ctr. fcmere Glode neben vielen anbern trägt, einer großen prachtigen Orgel, vielen Dentmalern und der an Sandichriften reichen Rhebiger'schen Bibliothet; ferner die Maria-Magbalenenfirche, welche ebenfalls eine ichone Drgel und eine beträchtliche Bibliothet und Gemalbefammlung befigt und von ber bie Reformation für B. und einen großen Theil Schlefiens burch ben an ihr angefiellten Prediger Johann Seg von Seffenstein aus Nurnberg ausging; Die reformirte ober die hoffirche, die durch ihre edle Einfachheit und zwedmäßige Bauart ausgezeichnet ift; die St.-Bernhardinfirche mit einer tunftvoll gemalten Sedwigstafel und die im Brolfed mit Auppel erbaute Rirche ber Elftaufend Jungfrauen. Unter den tatholischen Rirchen find die merkwurdigsten der Dom oder die Rathedrale zu St.-Johannes, welche angeblich vom Bifchof Balther I. 1148—76, größerer Bahrscheinlichkeit nach aber erst im 13. Sahrh. aufgeführt wurde, mit zwei durch Feuer in den 3. 1540 und 1759 ihrer Grisen beraubten Thurmen, vielen Rapellen, einem aus gebiegenem Silber tunstreich gearbeiteten Dochaltar und vielen andern sehenswerthen Kunstwerken und Denkmälern; die gothische Areuzkirche, mit der Arppta zu St.-Bartholomäus, 1288—95 gebaut; die Kirche Unserer lieben Frauen auf bem Sand oder bie Sandtirche von 1330 - 69 gebaut; bie ehemalige Sefnitenfirche und die Dorotheenfirche, bas höchfte Gebaube der Stadt. Außerdem find in B. neben ber großen Synagoge noch 16 andere. Bu ben übrigen merkwurdigen Gebäuden gehören das Rathhaus mit kunftvoller Bilbhauer- und Steinmegarbeit, ein Bau aus bem 14. Jahrh. mit hohem, mehrmals durchsichtigem Thurme, einer schönen Uhr und alten Gloete auf bemfelben; die Borfe am Blücherplat, die 1824 vollendet wurde, die Munge, das tonigliche Schlof, das unter Raifer Leopold I. erbaute Jesuitencollegium, bas in neuener Reit ber Univerfiedt übetlaffen worben iff; ferner bas Blegferumgenebarb. bas Landfdiaftshans, bas Gebaube bes Dberlandesgerichts, bie fürffbifchofliche Relibent auf dem Dom, bas Allerheifigenhospital, die Bargerichule, bas flabtifche Theater, meldes gang neu aufgeführt, erft 1841 vollendet umb bas Sigenthum einer Gefellfcaft von Runftfreunden ift; bas Gebaude ber tonigfichen Intenbantur und bas bes Seneralcominandes, bas Bibliothetgebaube und ber Palaft bee Grafen Benkel von Donnersmark. B. ift der Sie des schles. Oberpräfidiums, der Regierung, des Oberlandesgerichts, eines Generalcommandes und Gouverneurs, eines evangelifchen Dberconfiftoriums, eines fathe siften Furfibifchofs mit Domcapitel, welcher unmittelbar unter bem Papfie fieht, eines Provinzial-Bandichaftebirectoriums, eines koniglichen Bankcomptoirs, eines Mungamts u. f. w. An ber Spise ber miffenichaftlichen Anftalten fleht bie Univerfitat. wurde 1702 vom Kaifer Leopold I. als katholisch-theologische und philosophische Kacultat auf Betrieb ber Jesuiten gefiftet, nach ihm Leopolbina genannt. Erft ale bie Univerfict gu Frankfurt an ber Der mit ihr im 3. 1811 vereimgt worben, warb fie gur vollfianbigen Universität mit vier Kacultaten, von denen die theologische in die katholisch- und die evangelifch-theologische fich theilt. Die vorhandenen Konde wurden auf 86000 Thir. jahrlicher Ginfunfte von Grundfluden und Erbginfen erhöht, bas Lehrerperfonal vermehre, und bald befeelte, wie auf der neuen Universität zu Berlin, ein reger Gifer für Biffenfchaft sowol Lehrer als Studirende. Der Freiheitetrieg mußte nothwendig eine Stodung herbeiführen; aber ber Friede brachte auch biefer Anftalt neues Gebeihen. Die Bahl ber Stubirenben Schwantte in neuester Zeit zwischen 6-700. Unter ben einflugreichsten und chätigsten Professoren find zu erwähnen in der evangelisch-theologischen Facultät Dav. Schulz, Sahn und Midbelborpf; in der tatholifch-theologischen Ritter; in ber juriftischen Abegg, Sufchte und Saupp; in der medicinischen Remer, Wendt, Dito und Purfinje; in der philosophischen Recs von Efenbed, zugleich Director bes botanifchen Gartens; Schneiber, Director bes philologia fchen Geminard; Geh. Archivrath Stengel, Elvenich, Branif und von Bogudlamfii, Director ber Sternwarte; unter den Berfforbenen erinnern wir nur an Brebow, Buiding, von Colln, Joh. Gottlob Schneiber, Paffore und Wachler. Zur Universität gehören eine Bibliothek von 800000 Banden, welche unter bem Dberbibliothetar Elvenich fteht, ber Bachler's Rachfolger wurde; ein botanischer Garten und Anstalten und Sammlungen für Phyfft, Chemie, Mineralogie, Boologie und Aftronomie; eine Sternwarte auf bem Universitätsgebanbe, ein anatomisches Theater und Museum, zwei klinische Inflitute und ein Alterthums- und Runfimufeum, welches von Bufching eingerichtet und von Paffow fortgeführt wurde. Fernet befiehen bei ber Universität ein theologisches und ein philologisches Seminar Unter ben übrigen Lehranstalten find zu bemerten vier fart befuchte Gymnasien, nämlich drei evangelische, das Elisabetanum, das Magdaleneum und bas Friedrichs - Symnafium, und ein tatholisches; ein evangelisches und ein tatholisches Schullehrerseminar, ein Geminar für Gymnasiallehrer, eine medicinisch-chirurgische Lehranstalt, ein Taubstummen- und ein Blindeninfritut, eine Runft-, Bau- und Sandwerteichule und eine eigene jubifche Burgerfoule. In B. bestehen feche öffentliche Bibliotheten, mehre gelehrte Gesellschaften, barunter bie Schlefische Gefellschaft für vaterlanbische Cultur, welche fich in mehre Sectionen theilt, und befondere durch die Unterstägung, die sie der zeichnenden Kunft und der Sechnik angebeihen laft, fich fehr verdient macht; eine Miffions- und eine Bibelgefellichaft, eine Philome thifche Gefellichaft, bie Leopolbinifche Atabemie ber Naturforfcher, bie mit ihrem Prafes Red von Efenbed 1830 von Bonn hierher tam; ferner ein Runft- und Gewerbverein, mehre Semalbe- und Alterthumerfammlungen, ein Mungcabinet und bas fchlef. Provinzialardie. Die Stadt zählte im J. 1811 63237 E., 1820 74330 E., 1821 76992 E., ohne bas Militair, und 1843 92305 E. und mit dem Militair 97921 E., von denen 63552 zur evangelifchen, 28636 gur fatholifchen Rirche und 5733 gum Mofaismus fich betennen. Sie unterhalten viele Fabriten, von denen die Studgiegerei und die in Juder, Tabad, Dl, Eisen, Sold und Silbermaaren, Kattun, turfifch Garn, Tuch, Leber, Spigen, Rahnadeln, Branntwein, Steingut, Strobhuten, Bleistiften, Siegellad und Leinwand die wichtigsten find; autgerbem gibt es große Bier- und Effigbrauereien. Der Sandel mit Leinwand, Zuch, Liqueuren, aberhaupt mit Landesproducten, mit den Grzeugniffen des Bergbaus und Buttenbetriebs und

vor Allem mit Bolle auf den großen Markten und Meffen ift fehr lebhaft und die Schiffahrt auf der Ober, die durch eine Stromassecuranzgesellschaft, sowie durch den Breslauer Schifferverband, welcher eine beinah tägliche Communication mit Hamburg unterhalt, sehr bedeutend. Die Eisenbahnverbindungen anlangend, so ist die oberschles. von B. nach Oppeln vollendet, die Breslau-Schweidnig-Freiburger begonnen und die von B. über Liegnig nach Frankfurt

an ber Dber projectirt.

Schon ums 3. 1000 wird B. unter bem Namen Brogiflavia ale eine große Stadt erwahnt. Ale nach ber Bertreibung bes Bergogs Blabiflam im S. 1143 burch bie Polen Schlefien durch Bermittelung bes Raifere Friedrich's 1. 1163 von Polen abgetrennt und an Die Sohne bes Herzogs, Konrad und Boleflaw I., abgetreten wurde, ward B. durch fie die Hauptund Refibengftabt eines unabhangigen Bergogthume. Im 3. 1241 bei bem Ginfall ber Mongolen wurde es von ber eigenen Befagung niebergebrannt, nach bem Tobe bes letten Bergogs Beinrich's VI., ber 1335 finderlos verftarb, tamen Stadt und Fürftenthum als unmittelbares Leben in ben Befig bee Ronige Johann von Bohmen und fo an bas Luremburgifche Raiferhaus. Bwei große Reuerebrunfte in den J. 1342 und 1344 verzehrten fast bie ganze Stadt. Raifer Rarl IV. ließ fie hicrauf nach feinem eigenen Plane wieder aufbauen und im Umfange über bie Dhla hinaus bedeutend erweitern; auch verlieh er, und gleich ihm feine Rachfolger, ihr bedeutende Rechte und Privilegien, fodaf fie bald an Bohlftand und Macht ansehnlich zunahm. Unter Konig Bengestam erhob fich 1418 die Burgerschaft im blutigen Aufstande gegen den ariftofratischgefinnten Rath, und mehre Mitglieder beffelben wurden in und vor bem Rathhause ermorbet. Raifer Sigismund beftrafte zwar 1421 biefe Greuel burch hinrichtung von 23 ber hauptfächlichsten Unruhftifter; bagegen feste er aber auch vier Mitglieder aus ben Bunften ober der Burgerichaft in ben Rath. In bem Suffitenfriege erflarte fich B. gegen Die Suffiten, und ale Georg Podiebrad Ronig von Bohmen murbe, auch gegen diefen, der fich jedoch burch Bertrag in ben Besig ber Stadt zu segen wußte. Später schloß sich B. an ben König Matthias Corvinus von Ungarn an, um Schus und Hulfe gegen die Bohmen zu erhalten. Diefer feste zwei tonigliche Statthalter, Stein und Dompnig, ein, welche die flabtifche Gelbfiherrschaft brachen und das Ansehen des Raths fast vernichteten. Allein nach des Königs Matthias Tobe fuchte ber beleibigte und wieber machtig geworbene Rath Rache an ben Statthaltern zu nehmen; Stein entkam indeß gerade noch zur rechten Beit, Dompnig dagegen wurde durch Henkershand hingerichtet. Nach dem Tode des Königs Ludwig's II, von Ungarn in der Schlacht bei Mohatsch fam B. mit Ungarn 1527 an des Königs Schwager, Ferbinand von Dftreich. Einige Jahre zuvor hatte der größte Theil der Bewohner die protestantische Lehre angenommen; jedoch ber Bischof, das Capitel und bie Alöster und Stifter verharrten bei der fatholifden Rirde. Bahrend des oftr. Erbfolgefriege murbe B. am 10. Aug. 1741 burch ben König Friedrich II. von Preußen im ersten Anlauf und burch Überrumpelung erobert und ethielt durch benfelben mancherlei Rechte und Privilegien. Dafelbft wurde am 11. Juni 1742 ber Friede zwischen Preußen und Oftreich geschlossen, der jenem den Besig Schlesiens zusprach. Im Siebenjahrigen Kriege fiegten hier bie Difreicher unter bem Pringen Karl von Lothringen am 22. Nov. 1757 über bie ungleich fowachern Preugen unter bem Bergog von Braunschweig-Bevern, der in Gefangenschaft gerieth, worauf am 24. Rov. B. fich dem Sieger etgeben mußte. Balb barauf tam indeß Friedrich II. nach dem Siege bei Leuthen am 5. Dec. 1757 wieber in den Befig ber Stadt, in ber 18000 DR. Ditreicher fich gefangen ergeben mußten. Im'S. 1760 versuchte Laubon burch einen unvermutheten Angriff und ein Bombarbement B. zu erobern, allein Tauenzien vertheidigte daffelbe fo tapfer, daß die Feinde die Belagerung aufgeben mußten. Bahrend bes frang. preuß. Kriegs wurde B. vom 6. Dec. 1806 - 7. Jan. 1807 von ben Krangofen und Baiern unter Banbamme belagert. Der Commanbant von Thiele lief bamals die Borftadte in Brand fteden, übergab aber nach mehrwochentlicher Befchiefung die Festung, beren Berte von den Frangosen geschleift und zerftort, spater vollende abgetragen und in herrliche Anlagen und Promenaden umgewandelt murben. Im I. 1813 erließ der König Friedrich Wilhelm III. von B. aus den Aufruf "An mein Bolf", ber die Erhebung des preuß. Bolts gegen die Napoleonische Zwingherrschaft zur Folge hatt . Amar wurde B. im Juni 1813 noch einmal von den Franzosen befest, aber in Folge des Baffenflillstands wieder verlaffen. Nach dem Frieden nahm es an Bohlstand, Grofe und

. Digitized by Google

Bichtigkeit fcnell zu und wurde somit nachft Berlin bie vollreichfte und wichtigfe Sanbeleftadt der preug. Monarchie. - Bann bas Bisthum ju B. geftiftet worben fei, lagt fich nicht genau nachweisen; boch ist so viel gewiß, bag es bereits im I. 1000 bestanden habe. Durch Jaroflaw, ben Gohn Bergog Boleslam's I., ber 1108-1201 Bifchof mar, erhielt bas Bisthum bas Kurftenthum Reiße und burch Raifer Rarl IV. mehre Stabte und Schlöffer, 3. B. Grottfau, weshalb auch die Bifchofe ben Titel Fürsten von Reife und Bergege von Grottfau führten, und bas Bisthum bas golbene Bisthum genannt wurde. In ben huffitifden Unruhen tam das Biethum awar fehr herab; boch hob es fich fpater wie ber au früherm Glange. Nachbem in Folge bee Friedens gu B. im J. 1742 ber Bifchof preug. Bafall geworben, indem nur ein Theil feiner Befigungen unter oftr. hobeit verblieb, wurde 1811 unter dem Bifchof, Fürsten Joseph von Sohenlohe-Bartenstein, die weltliche Berrschaft des Bisthums aufgehoben. Im 3. 1832 wurde nach des Bifchofs Schimonfti Tode der Graf Leopold von Gedlnigin jum Bifchof erwählt, ber 1835 jum Fürftbifchof erhoben, 1840 feine Burbe nieberlegte und in ben Staatsrath bes Ronigs von Preugen eintrat. An feiner Stelle murbe im Aug. 1841 ber Dechant Jof. Anauer ermahlt, beffen wirklicher Antritt aber in Kolge feiner von Rom aus verzögerten Bestätigung erft im Apr. 1843 stattfand. In der Rahe von Bredlau liegt das Dorf Krieblowis, wo Blücher den 12. Sept. 1819 ftarb und unter brei Linden begraben liegt. Gein Grab wird jest burch ein prachtvolles Dentmal aus Granit gefchmudt. Bgl. Efchenloer's "Gefchichte ber Stadt B. von 1440-79", berausgegeben von Rimifch (2 Bbe., Breel. 1827), Menzel, "Topographifche Chronit von B." (Breel. 1805-8) und Roffelt, "B. und feine Umgebung" (2. Aufl., Breel. 1833).

Breffon (Charl., Graf), Pair von Frankreich, außerordentlicher Gesandter und bepollmächtigter Minister am hofe zu Berlin, geb. 1798 zu Paris, wurde von seinem Bater, ber Divisionschef im Ministerium bes Auswartigen unter Napoleon mar, fcon fruh für die diplomatische Laufbahn bestimmt. Unter der Restauration vertraute ihm Syde de Reuville eine Sendung nach dem Freistaate Colombia an. Nach der Julirevolution zeigte er in außerordentlicher Sendung der eidgenösisichen Tagsabung die Thronbesteigung Embwig Philipp's an und kam hierauf als erster Legationssecretair nach London. Hier erhielt er ju Ende bes 3. 1830 mit bem engl. Legationssecretair Cartwright ben Auftrag, die Ergebniffe ber londoner Confereng der provisorischen Regierung in Belgien mitgutheilen, bei welcher Belegenheit er eine große Gefchicklichkeit entwickelte, ben verfchiedenen Parteien die Befchluffe ber europ. Diplomatie annehmbar zu machen. Auch scheint er bei einigen weitern Unterhandlungen, namentlich in Sinficht bes Anerbietens bes belg. Throns an ben Bergog von Remoure, sowie spater hinsichtlich ber Bermablung ber Pringeffin Luife von Orleans mit dem Konige Leopold, betheiligt gewesen zu fein. Bu Anfang des S. 1833 ward er zur Stelle eines Botschaftere erften Range erhoben und zum Gefandten in Berlin ernannt, wo er als ein echter Schüler Talleprand's unter fehr schwierigen Berhaltniffen für die Berftellung freundschaftlicher Beziehungen zwischen beiben Dachten alle Runft aufbot und namentlich auch der allzu engen Allianz Preußens mit Rufland entgegenquarbeiten fuchte. Durch die Berufung jum Ministerium des Auswartigen, am 12. Rov. 1834, die B. jedoch ausschlug, bewies ihm Ludwig Philipp, wie sehr er die in Berlin geleifteten Dienfte anzuerkennen miffe. Als ein erftes Beichen des wiederkehrenden Bertrauens awifchen beiben bofen konnte bie Reise ber beiben frang. Pringen nach Berlin im 3. 1836 betrachtet werden. Ein Sahr darauf fam die Bermahlung des herzogs von Drieans mit der bem preug. Ronigshaufe nabeverwandten Pringeffin von Medlenburg ju Stande, wofur Ludwig Philipp B. im Mai 1837 mit der Pairswurde und Erhebung in den Grafenstand belohnte. Bieles Auffeben erregte feine Rebe in ber Pairstammer von 1841, wo er ben Plan der Befestigung von Paris vertheidigte.

Breft, ber hauptort des Bezirks gleiches Namens, des westlichsten im franz. Departement Finisterre und einer der bedeutendsten in der Bretagne, gehört zu den wichtigsten Ariegshafen Frankreichs am Atlantischen Ocean. Es ist gebaut in amphitheatralischer Form, an dem Abhange eines Bergs auf der Nordseite der Rhede von Brest, einem tief ins Land eindringenden Busen, bessen eines Gingang Goulet durch die Pointe-Porzie und Pointe-des-Espagnoles geschlossen und durch starte Batterien gedeckt wird. Die Rhede kann 500 Schiffe-

faffen und ift tief und ficher, indem bie umliegenden Anhöhen vor Sturm und Bogen fchuben. Der eigentliche Safen bilbet einen langen, schmalen Ranal, welcher in die Stadt einbringt und fie in zwei Theile trennt, bas eigentliche Breft auf der linken und die Borftadt Recouvrance auf der rechten Seite, und faßt mehr als hundert Schiffe. Die Stadt felbft wird von bem Meinen Fluffe Denfel burchftromt und ift mit bebeutenben Festungswerten umgeben, aus welchen brei Thore führen. Sie ist im Ganzen unregelmäßig gebaut und hat in Folge ihrer Lage abhängige, enge, bunkle und schmuzige Straßen; nur das Reue Quartier, ber Paradeplas und die Kaien am hafen machen eine Ausnahme. Es haben bafelbst ein Sanbelstribunal, eine Marineintendanz, eine Direction der Marineartillerie und mehre Kriebenegerichte ihren Sig. Auf einem Felsen an der Oftseite des Safens liegt bas alte Schlog. mit mehren Thurmen, beren einer ben Ramen Cafar führt. Unter ben übrigen öffentlichen Gebäuben find neben mehren Airchen und Rapellen, das Rathhaus, die Börfe, das Seeprafecturgebaube und Schauspielhaus ju erwähnen. B. hat eine Sternwarte, ein Raturaliencabinet, eine medicinifch-chirurgifche und eine pharmaceutifche Schule, einen botanifchen Garten, eine Seeakabemie, eine Schiffahrteichule, ein Seearsenal, große Magagine, Werfte und Dods, mehre hospitaler und 30000 E., welche hauptfachlich für Die Marine arbeiten, Segeltuch, Taue und Leber verfertigen, auch ftarte Fischerei, befonbers Sarbellenfang, und einigen Sanbel treiben. Der Bagno faft 3-4000 Galeerenftlaven. B. ift zwar ein alterthumlicher Drt; feine Bichtigfeit begann aber erft im 17. Jahrh. Schon zu Anfange der frantischen Berr-Schaft ftand bier ein altes Schloß, bas ein Bert ber Romer gewesen sein foll. 3m 11. Jahrh. wurde baffelbe von bem Bergoge von Bretagne ftart befestigt und ber Drt felbft erweitert. Spater bemeifterten fich bie Englander B.s auf lange Beit, bie es wieber in ben Befis ber Bergoge von Bretagne tam. Bebeutung erlangte es erft, als 1631 ber Carbinal Richelieu. ben hafen reinigen und befeftigen und ein Arfenal und Berfte für Rriegeschiffe erbauen ließ. Der Minister Colbert, ber bie bolgernen Berfte in fleinerne verwandelte, erhob B. jum toniglichen Kriegshafen, welchen Ludwig XIV. in ben 3. 1680-88 durch Bauban in ftarken Bertheibigungszuftand fesen ließ, fobaß die Englander, als fie 1694 benfelben bei einer Landung wegzunehmen suchten, mit bebeutenbem Berlufte zurückgefchlagen wurben. Während des franz. Revolutionstriegs wurde auf der Rhede bei B. am 1. Zuni 1794 die franj. Flotte unter Billaret Joneur von den Englandern unter howe gefchlagen, wobei feche frand. Linienschiffe genommen wurden und ein siebentes in den Grund gebohrtward.

Bretagne (Britannia minor) heißt die nordwestlichste Halbinsel Frankeichs, welche im eigenthumlichen Raturcharatter eines niebern Berglanbes wie eine Berginfel erscheint, umichlossen im Norden, Westen und Subwesten vom Meere (bem Rangl und offenen Allantischen Ocean), im Sübosten und Often von den Landniederungen Anjous, Maines und der Normandie, jenfeit einer Zerrainsenfung, welche die Auftenflüffe Bilaine, Elle und Rance bezeichnen. Es ift nicht bie Bobe, welche biefem Lanbe ein rauhes Gebirgsanfeben verleibt. benn die größten Erhebungen im Nordwesten steigen nur bis zu 950 und 970 g. mif, wol aber die Natur eines Landstrichs, der in seinem Rern aus Thonschiefer und nördlich wie süblich aus Granitmaffen bestiebt, ber nachte Ramme und Gipfel in allen Richtungen über magere Bergterraffen emporragen lagt, ber im Innern burch tiefe Colucten und Spalten jerriffen und an ben Ruften zu fteilen felfigen Buchten und Alippen zerfolittert ift, an benen fich die ungeheuren Wellen einer fturmischen See gewaltsam brechen ober zu merkwurdig hoher Flut aufthurmen. In der Ordnung von Oft nach West erscheinen als die markittesten Erhebungen auf der der Rordtufte näher liegenden Bafferscheibe die Montagnes du Meney. ber Foret de Lorge, die Montagnes de Fenbusque, der Mont-Mendbre und die Montagnes b'Arree mit ihren füblichen Borfetten ber Montganes-noires. Unter ben zahlreichen Gewäffern erscheinen am bebeutenbsten die führestabgebachten Bilaine, Blavet und Aulne, beren Gebiete zur Communication zwischen Breft und Rantes burch einen Ranal miteinanber verbunden find. Die westlichen Buchten von Breft und Douarnenes find bie tiefffen ber gefahrvollen und im Norden mit Sanddunen befesten Kufte. Im weitern auf historisch-valitifche Berhaltniffe begrundeten Sinne, nach welchem die Bretagne ein eigenes, 640-DDR. großes Berzogthum bilbete, gebort zu ihr auch noch die Gegend ber Loiremundung mit

Digitized by Google

Rantes und bie Gegend bes öfflichen Bilainegebiets und norböfflich bis au bem in bie Bad von Cincale mundehben Couesnon, allo die Seutigen Departements Airlisterie, Wies Bie North! Morbihan, Jue und Maine und Rieberloffe. Die Natur ber eigentlitien Bertagne ift buffer und wild; nebelige Luft, heftige Winde find gewöhnlich; geofe Steden Baibe und unangebautes Land, nur mit Brombeerftelluchern und Balbitraut berbailifen, filt weit verbreitet; bet Bein gebeiht nicht mehr, und auf ben Boben findet man nieht Sanf und Rache ale Getrelbe, bagegen entfaltet in den geschützten und weblibewaffetten Balleen die Begeration eine traftige Fille und prangt in eintraffice Getrebe-, Dift-, Biefen- und Aveffrultur. Die Bretagne Bilbete im Alterthunie ben Mittelbuntt bes armorifchen Bolterbundes, war affo von rein-feltischen und tomrifcien Stammen Bewohnt, an bie noch gegenwartig bie alte tymrifche Sprache ber brei weftlichften Departements und bie große Babl rober Dentmaler bes Druibenthums erinnern. Der Rame Armorica (f. b.) verfamanb und wurde vertaufcht mit Bretagne in Folge ber wiebetholten und gahlteichen Einwanderungen der im 3. Jahrh. aus England vertriebenen Beiten, benen der Raffer Chlorus anfebniiche Lanbfiriche anwies. Die eigenthumliche abgefchloffene Lage, die innere Bertluffung und roechfelnde Fruchtbarteit, die Auffoderung au ausgebehnter Geethatigfeit und die buffere Landesnatur friegeln fich in dem Charafter bes einzelnen Bewohners wie in bet Gefchichte bes gangen Bolte getreulich ab. Der Bretagner hat eine trautige melanchofifche Gemuthtftimmung, eine lebhafte, poetifche Einbildungstraft, innere Eurofinblamteit und oft große Leibenfchaftlichteit, verborgen hinter außerer Robeit und Ramloffateit; er ift fühner Geefahrer und muthiger Arieger, ftola auf feine Abtunft, anbanglich an bas Alte, freifinnig und fchwer ju jugeln. Daber ift es naturlich, wenn bie Maffe ber Landlettet noch in roben Sitten, in Armuth und Unwiffenheit lebt, bag bie Induftele auf das Rothwendige befcbrantt, bas Band aber ein williger Schauplas ift für hartnädige Freiheits- und Partrigangertampfe. Das fruh jur Gelbftanbigteit erwachte bretagnifche Boll hat Frankreic abrigens febr tuchtige Manner geffefert. Fur ben Banbel und Bertehr mit ben Colonien, für bie Ausruflung weiter Fifth-, Baffifchfang- und anderer Geeeppelitionen ift bie Bretagne gut gelegen, und in Rantes, Bannes, Quinner, Morlair, St.-Brient und St.-Male besitzt et lebhafte Sandelshafen, wie in Dreft und Drient wichtige Arlegehafen, während im Jimtern Rennes umb Dinan als Bamptftabte erftheinen. Die Romerhertichaft, unter welcher bie Bretagne feit bem 3. 56 b. Cht. ale Provincia lugdunensis tertia fant, mar beinahe nur eine nominelle; im 4. Jahrh. ganglich befreit, theilte fich bas gand in mehre vernblifanifche Staaten, bie aber zum Schuse nach außen im engften Berbanbe ftanben. Sehr balb traten inbeg an bie Stelle ber Republiten fleine Monarchien, indem unter verfchiebenen Liteln fich Gingelne an die Spise betfelben fiellten. Unter Rart bem Ginfaltigen verloren fie groot integefammt ihre Setbftanbigteit; boch wußten fie fich nachher auch wieber frei zu machen. Det Mauntftamm ber Bergoge von B., welchen Litel fie feit 1250 beftanbig führten, etiefe 1486 mit bem Berzoge Frang II., bet, verbunden mit bem Bergoge von Drieans, im Rampfe genen Rarl VIII. unterlag und kurze Beit barauf ftarb. Geine Tochter Anna, die Betfobte bes Erzherzogs Marimilian von Offreich, war Erbin; mithgebrungen muffte fie 1491 fich ben verhaften Ronig Karl VIII. vernichten, und nach feitiem Sobe wurde fie 1499 bie gweite Gemahlin seines Ruchfolgers Lubwig's XII. Ihre einzige Lochter Claube vermählte fic 1514 mit bem Derzoge Frang von Angouleme, ber im folgenden Jahre ale Beang I. ben Thron beftleg. hierauf wurde bas herzogthum B. mit Einwilligung ber Stanbe, nachbem ihnen bie Aufrechthaltung ihrer Gerechtfame verfbrochen worben war, 1532 Bumtreich einverleibt, beffen Gefthichte es foren theilte; boch behieft es bis zur Rebontion ein eigenes Parlament. Bafrent ber Revolutionetriege war bie Bretagne ber Schauplay bineiger Riegefrenen und ber Bewegungen ber Chonane (f. b.), bie im 3. 1832 von neuem auftauchten. Bgl. Daru, "Histoire de B." (3 Bbe., Par. 1826) und Roufour, "Histoire des rois et des dues de B." (2 Bbe., Par. 1829).

Bretagues ift der Name einer vorzliglichen Gattung franz. Leinwand, welche ursprünglich in der Bretagne, namentlich zu Se-Quentin und Uzel verfestigt und wegen ihres ichen Weiße, Site und haltburkeit gefchäpt wird. Die deutsche Leinwand, welche runn

häufig in Schlefien, Böhmen, Sachfen und anderwarts unter bemfelben Ramen verfestigt,

bat amar nicht die Gute ber frang., übertrifft fie aber öftere im außern Anfeben.

Breteuil (Louis Auguste le Tonnelier, Baron von), frang. Minister, geb. 1733 au Preully in Touraine, trat querft in den Ariegsbienft, wo er fich fehr bald durch Entschiebenheit bes Charafters, Scharffun und unermudliche Thatigkeit so hervorthat, daß Ludwig XV. aufmertfam auf ihn murbe und ihn 1758 als Gefandten an ben Sof bes Rurfurften von Roln fchicte. Erft feit 1760 aber, wo er bie Befandtfchaftsftelle am ruff. Sofe erbielt, wurde er in die Geheimniffe ber hofpolitit eingeweiht. Bahrend feines Aufenthalts in Detereburg leiftete er 1 761 bem Abbe Chappe b'Auteroche, ben bie Atabemie ber Biffen-Schaften ju Paris nach Sibirien ichidte, um ben Durchgang ber Benus ju beobachten, mefentliche Dienfte. Als Gefandter in Stockholm wirfte er bei ben wichtigen Berhandlungen bes Reichstags von 1769 mit Erfolg für das Interesse der franz. Partei. Bald nachher ging er als Gefanbter nach Solland, bann nach Reapel und 1775 nach Bien. Rach Frantreich jurudgekehrt, ward er 1783 Minifter bes toniglichen Saufes und machte fich anfangs baburch, baf er mehre ber Staatsgefangenen in Freiheit feste, sowie durch mehre nusliche Einrichtungen in Paris, wie j. B. am Botel-Dieu, einigermagen populair. Allein fehr balb zeigte er fich auch ale den eiffigften Bertheidiger der abfoluten Gewalt, fowie der Konigin, wodurch er fich fo viele Begner juzog, bag er 1787 fein Amt niederlegen mußte. Rach Reder's Fall ward er wieder auf turze Beit Minister, als aber Ludwig XVI. feinen Rath verwarf, fich mit den Truppen nach Compiegne gurudzuziehen, verließ er Frankreich und ging nach Solothurn, wo er 1790 von dem Ronige Die Bollmacht erhielt, mit den norbischen Sofen über die Magregeln zur Bieberherstellung bes toniglichen Ansehens in Frantreich zu unterhandeln, weehalb ihn der Convent in Antlagestand verfette. Bon allen Parteien vergeffen, nahm er feit 1792 feinen Aufenthalt in Samburg, bis er 1802 die Erlaubnif gur Rucktehr nach Franfreich erhielt, wo er 1807 ftarb.

Breton de los Berreros (Don Manuel), vielleicht der populairste und beliebteste Dichter bee gegenwartigen Spaniene, geb. im Dec. 1800 ju Quel in ber Proving Logrofio, erhielt feine erfte Bilbung in Mabrid und biente 1814-22 im Beere. hierauf murbe er im Finanzbepartement angestellt, bann Gecretair bei ber Intendang von Sativa und balb nachher bei ber von Balencia. Stets ber Sache ber Freiheit ergeben, mußte er fich nach ber Restauration ber absoluten Herrschaft zurückziehen. Erst 1834 wurde er wieder, und zwar ohne fein Ansuchen, in Mabrid angestellt und spater jum Bibliothefar ber Nationalbibliothet ernannt, welche Stelle er jedoch 1840 verlor, weil ein von ihm im Auftrage der Junta gu Chren Espartero's gebichtetes Gelegenheitsftud teinen Beifall gefunden batte und, trosbem daß man ihm gur Abfaffung beffelben taum fo viel Beit gelaffen, als blos jum Abfchreiben nothig gewefen mare, biefer Erfolg von feinen politifchen Krititern einem Dangel an gutem Billen zugeschrieben wurde. Dagegen nahm ihn die Konigliche span. Atademie zum wirklichen Mitgliede auf. Schon in seinem 17. Jahre schrieb er das Luftspiel "A la vejez viruelas", bas 1824 gur Aufführung tam und mit entschiedenem Beifalle aufgenommen wurde. Seitdem hat er bei feiner ungewöhnlichen Fruchtbarteit und ber Leichtigfeit, mit melcher er bichtet, uber 130 Stude, theile Driginale, theile Überarbeitungen alterer vaterlanbifcher, theile übersegungen aus bem Stalienischen und Französischen, ber fpan. Buhne geliefert, wovon die meisten auf den Theatern der Resideng wie auf den Dorfbuhnen entschiedenen Beifall gefunden haben. Uberdies hat er "Poessas sueltas" (Madr.' 1831 und Par. 1840) herausgegeben und die satirischen Gebichte "Contra el suror silarmónico, ó mas bien contra los que desprecion el teatro español" (Mabr. 1828), "Contra los hombres en defensa de la mugeres" (Matr. 1829), "El carnaval" (Matr. 1833), "Contra la manía contagiosa de escribir para el público" (Mabr. 1833), "La hipocresía" (Mabr. 1834), "Contra los abusos y despropósitos introducidos en el arte de la declamacion teatral" (Madr. 1834) und "Recuerdos de un baile de máscaras; cuento en verso" (Mabr. 1834). Alle seine Gebichte zeichnen sich burch eine ungemein anmutwige und babei boch fraftige Diction und eine harmonische, flegende und felbst in ben funftlichern Combinationen zwanglose Berfife cation aus. Das Komifche und Satirifche ift fein eigentliches Clement, in welchem er fich

leicht, originell und mit nationaler Gelbständigkeit bewegt. Zeichnen sich auch seine Lustipiele mehr durch gelungene Ausführung und brillantes Detail als durch Originalität der Ersindung und Reichthum der Composition aus, so sind sie doch fast alle von der ersten die jur letten Scene unterhaltend; auch hat er in seinen neuesten Oramen sich vom franz-classischen Einstusse freier zu erhalten und mit Glück den großen Rustern der alten Nationalbuhne anzuschließen gewußt. Proben aus seinen lyrischen und satirischen Gedichten enthalt Bolfs

"Floresta de rimas modernas castillanas" (286. 2).

Bretfcneiber (Beinr. Gottfr.), ein durch fein unftetes Leben, feine Freimuthigkeit und fatirifche Schriften mertwurdiger Mann, geb. am 6. Marg 1739 gu Gera, wo fein Bater Bürgermeister war, tam von dem herrnhutischen Institute zu Chereborf, wo er durch-hunger ftehlen, burch aufgezwungene Anbachtelei an Allem zweifeln lernte, auf bas Gymnafium zu Gera. Rachher Cornet, fpater Rittmeister bei einem preug. Freicorps, gerieth er in Gefangen-Schaft und blieb, feinen Studien überlaffen, bis 1763 in einer frang. Feftung. Auf Empfehlung des Reichshofrathe von Mofer wurde er Landeshauptmann in Naffau-Ufingen, legte aber, als Einschränkungen in den Kinanzen ihm diese Stelle verkummerten, dieselbe nieder und unternahm nun bis 1773 abenteuerliche Reisen nach Frankreich, Holland und England. In Maing burch ben holland. Gefandten mit dem Auftrage beehrt, die Berzogin von Northumberland nach bem Continente zu begleiten, begab er fich, von biefem mit Gelb verfeben, nach London. reifte aber ploglich nach Berfailles ab, wo er vom Grafen Bergennes geheime Auftrage und burch eine von ihm felbst für unecht gehaltene Urkunde Gelb erhielt, modurch er sich in den Stand gefest fah, in Deutschland seine Frau und Kinder wieder aufzusuchen. Die von ihm 1801 verfaßte und in Nicolai's Nachlaß gefundene, später in Blackwood's "Edinburgh megazine" ins Englifche überfeste Befchreibung biefer Reiseabenteuer gab Godingt, nebft bisgraphischen Rachrichten unter bem Titel "Reise nach London und Paris, nebst Ausgugen aus B.'s Briefen" (Berl. 1817) heraus. Rachbem B. einige Zeit unter bem Minifter von Sohenfeld in Robleng gearbeitet, fand er eine Anstellung als oftr. Vicelandeshauptmann gu Berfchez im Banat, bann als 1778 bas Banat Temeswar bem Königreiche Ungarn einverleibt wurde, als Bibliothekar an der Universität zu Ofen, wo er von den Anhängern der ihn wuthend haffenden Jefuiten verfolgt murbe. Gerade hierdurch aber tam er in Bekanntichaft mit Joseph II., der ihm 1782 eine Anstellung bei der Studiencommission zudachte. Da inbef fein Umgang mit Nicolai, bei beffen Besuch zu Wien im 3. 1781, der nicht ungegrunbete Berbacht, bag er bie meiften Materialien ju beffen "Reifen" geliefert habe, inn ben Bienern verhaft gemacht hatte, fo war ihm eine Anstellung an der neuerrichteten Univerfitat ju Lemberg mit bem Charafter eines Gubernialrathe fehr gelegen. Rrantelnb und von Zesuitenchikanen verfolgt, wurde er 1809 mit Hofrathecharakter in den Ruhestand versest und begab fich nach Wien. Bon einem Frangofen nach ber Schlacht bei Bagram niebergerannt und baburch am Arme, nachber burch mieberholten Schlagfluß ganglich gelahmt, verfcieb er, noch in feinen lesten Stunden in der Phantafie mit feinen Feinden fich herumhauend, auf bem Gute feines Freundes, bes Grafen Brtbn, ju Rrzinig bei Pilfen am 1. Rov. 1810. Meufel veröffentlichte die ihm übergebenen hanbschriftlichen Auffage und ben Anfang einer Selbsibiographie B.'s, wie die Mittheilungen des Sohns deffelben, des ofte. Generale von B., in den "Bermischten Rachrichten und Bemerkungen" (Erl. 1816) und ben "Diftorifden und literarifden Unterhaltungen" (Rob. 1818) mit vielfachen eigenen Bemerkungen und Erganzungen. Unter B.'s frühern Schriften erwähnen wir bas tomifche Epos "Graf Cau" (1768), "Papilloten" (Frankf. 1769) und "Fabeln, Romanzen und Sinnge bichte" (1781). Das bebeutenbfte Berbienft aber ermarb er fich als unerfchrodener Betampfer alles Unwahren und Unechten, alles Lugs und Trugs in feinen fatirifchen Schriften, wie in seinem vom Raifer Joseph veranlagten "Almanach ber Beiligen auf 1788, mit Aupfern und Must, gebruckt in Rom mit Erlaubnif ber Dbern", worin Pfafferei und Monchelegenden verspottet und beleuchtet werden, und in "Baller's Leben und Sitten, mahrhaft ober boch mahrscheinlich beschrieben von ihm felbst" (Berl. 1793), worin er Leben und Sitten ber bamaligen wiener Belt, die Ranke der Reichshofrathe und ihrer Agenten, bas Unwefen der bortigen Afterlogen und die Umtriebe der unechten Freimaurerei mit den lebendigften Barben Schilderte. Daffelbe ternige Streben betunden feine Auffage in ber "Berliner Do-

natoficife" und feine weffenden Recensionen in den "Frankfurter Anzeigen", vorzüglich die durch die Chiffer F. f. kenntlichen in der "Allgemeinen veutschen Bibliothek". Er fumpathisitete mit Nicolai auch darin, daß er wie dieser das damalige Werther-Fieder persissitete, was ihm in seinem Bankelsangerliede "Eine entsehliche Mordgeschichte von dem jungen Wer-

ther" auf bas ergöhlichfte gelang.

Bretschneider (Rarl Gottlieb), Oberconfistorialbirector und Generalsuperintendent in Gotha, einer ber vorzüglichften Theologen Deutschlande, geb. am 11. Febr. 1776 ju Gersborf im fachf. Erzgebirge, erzogen zu Lichtenstein, wohin fein Bater, ber 1789 ftarb, 1780 als Pfarrer verfest worden war, erhielt durch biefen die Borbereitung für das Gym nafium. 3m 3. 1790 ging er auf bas Lyceum zu Chemnis und 1794 auf die Universität ju Leipzig, wo er Theologie ftubirte. Als Fuhrer zweier Barone von Ropau begleitete er diefe 1798 auf bas Symnasium gu Altenburg und 1802 auf die Universität zu Leipzig. Seinen Plan, fich dem akademischen Lehramte zu widmen, weshalb er 1804 zu Wittenberg als Privatbocent auftrat, mußte er, als ber Krieg im 3. 1806 eine völlige Auflofung ber Universität herbeiführte, wieber aufgeben. Durch Reinhard's Empfehlung, ber ihn feiner Malente und Renntniffe megen fchatte, warb et 1807 Dberpfarrer ju Schneeberg und im nachsten Jahre folgte er bem Rufe als Superintenbent nach Annaberg. Ginen Ruf im I. 1819 als Professor ber Theologie nach Königsberg schlug er aus, bagegen ging er 1816 als Generalfuperintendent nach Gotha. In Gotha erhielt er bei der Stiftung bes fachf. Erneftinischen Hausordens das Rittertreuz und 1841 bei seinem 25jährigen Jubilaum als Genenalfuperintenbent bas Comthurfreuz biefes Orbens, nachdem er ein Sahr vorher zum Oberconfistorialbirector ernannt worden war. B. ift ebenso ausgezeichnet durch grundliche und vielfeitige Gelehrsamteit, wie burch icharfes und flares Auffaffungevermogen, ein vorzuglicher Prediger, fruchtbarer Schriftfteller und flete gerufteter Rampfer für Dent- und Bebrfreiheit. Seine Schriften find fehr gahlreich. Die Politik betreffen bas 1806 anomm er-Sienene "Deutschland und Preugen, ober bas Intereffe Deutschlands am preug. Staate", bas die Frangofen nach ihrem Ginruden in Berlin confiscirten, "Der vierfahrige Arieg ber Berbundeten gegen Rapoleon in den 3. 1812—15" (2 Bochn., Annab. 1816) und eine Angabl eingelner Auffage in Volit's "Sahrbuchern fur Gefchichte und Staatstunft" fowie mehre Auffige und fleine Schriften über bas Berhaltnif ber Rirche jum Staate und bie Kirchenverfassung. Der praktischen Theologie gehören an eine ziemliche Anzahl einzeln gebrudter Predigten, dann die "Predigten an Sonn- und Fefttagen" (2 Bde., Lpd. 1823-24), die "Cafualpredigten und Reden" (Gotha 1834) und das "Lehrbuch der Religion und Gefcichte ber driftlichen Kirche für Gnunafien" (Gotha 1824; 2. Auft., 1827). In der Eregese und biblischen Rritif gab er heraus "Lexici in interpretes graec. V. T., maxime script. apocryph. spicilegium post Biel et Schleussner (2pg. 1805), "Liber Jesu Siracidae, graece" (Regensb. 1806), die "hiftorifch-dogmatifche Auslegung bes Reuen Teftaments" (2pg. 1806), bit "Probabilia de evangelii et epistolarum Joannis evangelistae indole et origine" (2pg. 1820), welche großes Auffehen erregten und eine Menge Gegenschriften veranlasten, und fein Lexicon graec. -lat. in libros N. T. (2 Bbe., 2pg. 1824; 3. Aufl., 1840, 4.). Sur Reformationsgeschichte gehören die Ausgabe der "Joa. Calvini, Theod. Bezae etc. epistolae quaedam nondum editae" (Lp. 1835), eine Feftgabe zum Reformationsiubildum in Genf, welchem B. beiwohnte, und bas "Corpus reformatorum" (11 Bbe., Salle 1834 -43, 4.), das zunächft Melanchthon's Briefe, Bebenten, Gebichte und Reben enthalt, die hier jum ersten Male vollständig nach der Zeitfolge geordnet und aus Handschriften vielfach ergangt und berichtigt erfchienen find. Die Dogmatit betreffen feine "Spftematifche Entwiellung aller in ber Dogmatit vortommenben Begriffe nach ben fymbolischen Buchern" (Apg. 1805; 4. Aufl., 1841), die "Dogmatif der Apotrophen des Alten Testaments" (Lpg. 1805), bic "Capita theologiae dogmaticae judaicae e Flavii Josephi scriptis" (2pt. 1812), Die er 1812 bei feiner Doctorpromotion in Bittenberg vertheibigte; bas "Sanbbuch ber Dogmatik ber evangelisch-lutherischen Kirche" (2 Bbe., Lpz. 1814—18; 4. Aufl., 1838) und endlich "Der religiofe Glaube nach Bernunft und Offenbarung, bargestellt für bentenbe Lefer" (Salle 1849), in welcher lestern Schrift B. fein theologisches System, bas Refultat feiner Forfchungen, querft im Bufammenhange bargeftelle bat. Außerdem lieferte er eine

nicht geringe Angabl eingelner Auffate in Beitschriften, namentlich in ber "Oppositioneschrifte von Schröter und Alein und in ber "Allgemeinen Rirchenzeitung". Ginen lebhaften Anthell nahm er jeberzeit an ben wichtigen firchlichen Beitereigniffen, über bie er feine Stimme balb in einzelnen Auffligen in Beitschriften, balb in besondern Schriften abgab. Bu den lettetm gehören bie "Aphorismen über bie Union der beiben protestantifchen Rirchen in Deutschland" (Cotha 1819), wofür er vom preuf. Ministerium die große goldene Reformationsjudelmedaille echielt; "Uber die Untirchlichfeit biefer Beit im protestantischen Deutschland" (Gotha 1820; 2. Mufl., 1899); "Beinrich und Antonio ober bie Profeinten ber rom. und evangelischen Ricche" (Gotha 1826; 5. Aufl., 1843), worin er der Profelytenmacherei entgegentrat; "Genbfdreiben an einen Staatsmann, ob eine evangelifiche Regierung gegen ben Rationalismus einruferreiten habe" (200, 1830), bei Gelogenheit ber Denunciation bes hallefchen Rationalismus in der "Evangelischen Kirchenzeitung"; "Der Simonismus und das Christenthum" (Lyd. 1832), wegen welcher Schrift er vom Professor Hahn in Breslau angegriffen wurde, bem er in ben "Grundprincipien der evangelischen Theologie" (Altenb. 1832) begegnete. Der uberhandnehmende Dietismus veranlafte ihn, "Die Grundlage des Dietismus oder die Lehre von Abam's Fall, ber Erbfunde und dem Opfer Christi" (Lpg. 1833) nach ber Schrift und Bernunft zu untersuchen und zu beurtheilen. Dem Borwurfe, als ob bie theologische Auf-Marung die Revolutionen beforberte, trat er in der Schrift entgegen "Die Theologie und bie Revolution" (Epg. 1835). Der Streit mit bem Erzbifchof von Koln gab ihm Beranlaffung zu der vortrefflichen Schrift "Der Freihert von Sandau ober die gemischten Chen" (Palle 1839), die fcnell nacheinander vier Auflagen erlebte. Den Berfuchen, die Berpflichtung auf die Birchlichen Symbole zu verscharfen, stellte er die Schrift entgegen "Die Unzulaffigleit bes firchlichen Symbolamangs in der evangelischen Kirche" (Lpg. 1841), und das Treiben ber frommen Partei unferer Beit foilberte und beurtheilte er in "Clementine ober bie Krom. men und Altglaubigen unferer Tage" (Salle 1841). Seit 1832 führte er nebft bem Sofprebiger Bimmermann in Darnstladt bie Rebaction ber "Allgemeinen Kirchenzeitung", in ber er fich vielfach über die firchlichen und theologischen Erscheinungen ber Beit aussprach.

Bredner (Chriftoph Friedr.), als Luftfpielbichter befannt, wurde am 10. Sept. 1748 gu Leipzig geboten, wo er als pinittlicher, reblicher Geschäftsmann angesehen, als angenehmer Gesellschafter beliebt, bis zu seinem Tobe, am 31. Aug. 1807, Mitinhaber einer Dand. lung war. Sein tomifches Talent tam nicht jur Reife, weil er fich nur in feinen Rebenfinnben und aus Liebhaberei mit literarischen Arbeiten beschäftigen konnte; Geschmack und claffifche Bilbung fehlten ihm, und wenn auch feine Luftspiele gut angelegt, erheiternb, mit großer Babisentenntnig gefarieben und mit glucklichen Bügen und muntern Einfaken ausgestattet find, fo fehlen ihnen boch eine höhere Tenben, und Idee und die poetifche Weiht. Am langften hielten fich auf der Buhne, tropbent daß Manches in ihnen veraltet ift, bie Luftfpiele "Der argwöhnische Liebhaber" (Lpz. 1783), "Das Rauschchen" (Lpz. 1786) und "Der Cheprocurator". Unter feinen Singfpielen wurde "Belmont und Conflange; ober die Entführung aus bem Serail" (Lpg. 1788) durch Mogart's Musik populair und unfterblich; auch bearbeitete er frei nach Coel fan tutte "Die Weibertreue ober die Radden find von Flandern" (Lpg. 1794). Gefammelt erschienen von ihm "Schauspiele" (2 Bbc., Lpg. 1792 .96; neue Aufl., Altona 1890) und "Singspiele" (Lpg. 1796). Sein Roman "Leben eimes Lieberlichen, ein moralifch-fatirifches Gemalbe nach Dogarth und Chodowitchi" (3 Bbe.,

201. 1787—88; 2. Aufl., 1790) ift nicht ohne Berdienft.

Breughel (Peter), das Stammhaupt einer berühmten niederland. Malerfamilie, nach dem Charafter und Inhalt feiner meisten Darstellungen auch der lustige oder Bausen. Breughel genannt, war 1510, nach Andern 1530 in dem unweit Breda gelegenen Obife Breughel, nach welchem er sich nannte, gedoren und ein Schüler des Peter Roed van Aeist. Er reiste in Italien und Frankreich, nach überall Ansichten und was ihm sonst von Naturgegenständen gesiel auf und wählte nach seiner Rücklehr Antwerpen zu seinem Aufenthaltsorte, wo er in die dassige Malergosellschaft ausgenommen wurde und die Lachter seines Lehren Roed heirathete. Darauf zog er nach Brüssel, wo er 1570, nach Andern 1590, start. In seinen Bauernhochzeiten, ländlichen Fosten und Länzen schildberte er die Lust des rüsstigen Landmanns, wie er sie mit stischen Bied beobachtet hatte, in trässigen Saeden und in ziene

lich berber Beise. Berühmt ift besonders fein Thurmbau zu Babel mit ber Sahrzahl 1563, in der Galerie zu Wien. Biel ift pon Andern nach ihm in Aupfer gestochen worden; aber auch er felbst rabirte. 🚃 Sein Sohn, Peter B., ber Jungere genannt ober ber Sollen -Breughel, weil er Gegenstande liebte, in benen grelle Contrafte darzustellen maren, und baher viele Teufel-, heren- und Rauberscenen malte, farb 1625. Befonders ausgezeichnet find fein Orpheus, welcher die Sollengotter durch fein Leierspiel bethort, in der Galerie von Floreng, und bie Berfuchung des heil. Antonius. - Der Bruder beffelben, Joh. B., nach feiner gewöhnlichen Tracht ber Gammet-Breughel genannt, mar nach Einigen 1568, nach Andern 1575 geboren und flore 1640, nach Andern schon 1625. Er war ein sehr fruchtbarer Runftler und ausgezeichnet in Landichaften und im Malen Heiner Figuren, welche Gegenstände er meist mit einer minutiösen Genauigkeit ausführte. Auch malte er für andere Meifter lanbichaftliche Grunde, für andere tleine Figuren in biefelben. Gemeinschaftlich mit Rubens, der die beiden hauptsiguren lieferte, arbeitete er Abam und Ena im Paradiese. Diefes und feine vier Elemente, sowie Bertumnus und Bellong, die er ebenfalls in Gemeinschaft mit Rubens arbeitete, gehören zu seinen Sauptwerken. — In seiner Manier malte auch fein Gohn, Joh. B., der 1629 Mitglied der Bruderschaft des heil. Lucas in Autwerpen mar, - Andere Blieder biefer Familie maren Ambros B., ber gwifchen 1635 und 1670 Director ber Malcrafabemie in Antwerpen mar und als Blumenmaler sich quezeichnete; Abraham B., genannt Mhungraf oder der Reapolitaner, ein vortrefflicher Fruchte-, Blumen- und Bogelmaler in Antwerpen, ber fich lange in Rom und Neapel aufhielt, in welcher lestern Stadt er 1690 flarb; beffen Bruber, Joh. Bapt. B., ebenfalls Blumen- und Früchtemaler, jedoch weniger bedeutend als jener, geft, in Rom nach bem 3. 1700, und des Abraham Sohn, Kaspar B., der sich gleichfalls als Blumen- und Fruchtmaler auszeichnete.

Breve, woraus das beutsche Wort Brief entstanden ist, bezeichnet ursprunglich sede an eine oder auch an mehre Personen gerichtete kurzere Schrift; jest aber wird es nur von dergleichen papstlichen Schreiben gebraucht. Bon der Bulle (s. d.) unterscheidet sich das Breve außer seiner Kurze auch durch die mindere Wichtigkeit, sedoch ist es keineswegs mit den Motus proprii oder den Privatschreiben des Papsies zu verwechseln. Das Breve enthält Entscheidungen und Berordnungen; es spricht in demselben der Papsi, abgesehen von dem Caydinalscollegium, in seiner eigenen Person ohne weitere Curialien, weshalb er sich in der Überschrift Papa nennt und Den, an welchen das Breve gerichtet ist, mit Dilecte sil anredet. Auch wird das Breve nicht vom Papst unterzeichnet, sondern blos vom Segretario de' Brevi contrassgnitt und katt des Bleistegels nur mit dem Geheimstegel des Papstes, dem Fischerringe in rothem Wachs und in einer blechernen Kapsel, versehen, weshald es auch die Unterschrift hat: Datum Romae sud annulo piscataris. Gleich den Bullen wird das Breve jett in der Regel auf Pergament geschrieben; doch sindet wieder der Unterschieb statt, das man jene auf die rauhe Seite des Pergaments mit alterthümlichen Buchstaben, dieses aber auf

die glatte Seite mit moderner lat. Schrift schreibt.

Brevier ober Breviarium (Breviarium romanum) heißt das für den Gebrauch des röm, katholischen Geistlichen bestimmte Andachtsbuch, welches aus kurzen Abschnitten (baber der Rame) der heiligen Schrift und der Kirchenväter, heiligengeschichten, Gebeten, hymnen und andern beim Gottesdienste vorgeschriebenen Formeln bestieht, in lat. Sprache abgefaßt ist und aus sehr früher Zeit stammt. Die ursprüngliche einfache Einrichtung desselben, in der es die Psalmen, auf die sieden Wochentage vertheilt, enthielt, war dereits von den Päpsten vielsach verändert worden, als mit Genehmigung Clemens' VII. der span Kranciscanex, Cardinal Quignones, dasselbe einer Revision unterwarf und es durch hinzusügen von Bibekabschnitten vermehrte. Paul III. verschaffte diesem revidirten Breviarium allgemeine kirchliche Geltung. Auch Pius V. ließ das Breviarium von neuem bearbeiten und schried dann dasselbe in einer Bulle allen Geistlichen zum täglichen Gebrauche vor. Neue Beränderungen erhielt es 1602 unter Clemens VIII. und zuleht 1631 unter Urban VIII. Geitdem ist es im Wesentlichen unverändert geblieben. Nach den vier Jahreszeiten zerfällt es in die vier Theile hiemalis, vernalis, aestiva und auctumnalis. Rach den papstilichen Berordnungen ist seber Inhaber einer geistlichen Pfründe, jeder Ordensgeistliche und Zeder, der mehr als die

vier Aeinern Weihen empfangen hat, zum Gebrauche bes Breviarium verpfiichtet, und die Auslassung eines der acht Stücke, aus welchen die tägliche Andacht besteht, eine Todsunde, d. h. eine solche, welche, wenn sie nicht bereut wird, allein schon den Anspruch auf die Seligseit verwirkt. Nach der Revisson unter Urdan VIII. wurde die Ausgabe des "Breviarium romanum" zu Antwerpen in der Plantinschen Oruckerei 1675 veranstaltet; seitdem ist dasselbe unendlich oft gedruckt worden (4 Bde., Wien 1833; 4 Bde., Mecheln 1836; 4 Bde., Rempten 1836 fg.; in einem Bande, Regensb. 1840; Wien 1842—43). Iwar haben einige Mönchsorden mit Bewilligung des Papstes eigene Breviarien, doch ist zwischen und dem römischen kein wesentlicher Unterschied.

Brovis heißt in ber altern Notenschrift eine Note, welche zwei ganze Tatte gilt; fie wird bezeichnet entweber burch |--- ober |--- ober auch ||--- | Bas jest eine ganze Tattnote, welche vier Biertel balt, genannt wird, hieß früher Semibrevis. Im Tripeltatt hielt bie Brevis brei

Semibreves.

Brewfter (Sir Davib), einer ber gelehrteften brit. Phyfiter, geb. um 1785 in Schottland, widmete fich anfange ber Apothetertunft, wendete fich aber bann mit ungemeinem Eifer ber Optif ju und murbe fpater feiner literarifchen Berbienfte megen jum Baronet erhoben. Schon feit vielen Jahren Secretair ber Koniglichen Gefellschaft ber Biffenfchaften, lebt er abmechfelnb in Chinburg und auf feinem Gute Allerly am Tweeb. Borguglich hat er fich um bie Lehre von ber Polarifation bee Lichts ober ber boppelten Strablenbrechung verdient gemacht, und in Beziehung auf die elliptische Polarisation, inwiefern sie burch Burudwerfung von Metallen hervorgebracht wirb, wichtige Untersuchungen geliefert, theils in ben "Transactions" ber vorermahnten Gefellichaft, theils und hauptfächlich in ben bon ihm beforgten Beitschriften "The Edinburgh philosophical journal" und "The Edinburgh journal", bas fpater ben Titel "The London and Edinburgh philosophical journal, and journal of science" erhielt. Die michtigsten seiner Abhandlungen find beutsch in Poggenborff's "Annalen" übergegangen. Die "Edinburgh encyclopaedia", beren Berausgeber er ift, verbankt ihm vorzüglich im naturwiffenschaftlichen Theile vortreffliche Auffage. Die natürliche Magie hat er in feinen "Letters on natural magie" (Lond. 1831) ebenso gelehrt als unterhaltend bargeftellt und besonders die auf optischen Zauschungen beruhenden Erscheinungen befriedigend erklart. Gine grundliche Darstellung ber Lehre vom Lichte gab er in feinem "Treatise on optics" (Lond. 1832). Remton's miffenschaftliche Forfchungen und Entbedungen schilderte er trefflich in ber "Life of Sir Isaac Newton" (Land. 1832; beutsch von Golbberg, Lpg. 1833). In weitern Rreifen wurde fein Rame bekannt burch bie Erfinbung bes Raleidoftops (f. b.).

Briancon, im franz. Departement ber obern Alpen, ein militairifch wichtiger Punkt megen Bertheibigung bee Gingange nach Stalien an ber Strafe über ben Mont-Genebre, liegt zwifchen hohen Alpen an ber Durance und Guifanne, über welche erflere eine Brude führt, bie aus einem einzigen Bogen besteht, ber 120 R. Spannung und 168 K. Höhe hat. Die Stadt ift von fieben Forte umgeben, ble burch unterirbifche Gange miteinanber in Berbinbung ftehen, und fo fart befeftigt, baf fie einen ber bebeutenbften Baffenplage Frankreichs bilbet. Sie ift unregelmäßig gebaut und nachft bem Bospis auf bem Bernhard und bem Gafthaufe auf bem Kaulhorn einer ber höchsten beständig bewohnten Orte Europas, indem er im Fort L'Infernet 7374 F. über bem Mittelmeere liegt. Sie gablt 4000 C., welche fich mit Berfertigung von fleinen Gifenwaaren, Rageln, Sanfhecheln und mit Baumwollfpinnerei beschäftigen und einen lebhaften Transitohandel nach Italien treiben. Die Thaler und Umgebungen von B. bieten außerft malerifche und romantifche Anfichten. Die fogenannte Brian con er Areide, welche man von B. ausführt, ein grüner, gewöhnlich in vierectige Studen in ben Sanbel kommenber Talkstein, welcher jur Bereitung ber Schminke, und namentlich für bie Schneiber jum Aufzeichnen bient, wird bei Fenestrelles in Piemont gebrochen. Das Brianconer Danna ift ein Barg, das man von den Lerchenbaumen einfammelt. Im Mittelalter wurde B., nachbem es lange Beit wegen feiner hohen Berge faft gang unabhangig gewefen, mit ber Dauphine und bann nebft biefer 1349 mit Frantreich verbunden. Im ryswifter Frieden von 1697 erhielt es der Bergog von Savogen. Babrend

bes span. Erbfolgefriegs murben hier 1709 bie Offreicher von ben Franzosen geschlagen und int 3. 1713 mußte Savoyen die Stadt wieber an Frankreich gurudgeben.

Briarens, f. Agaon. Bride, f. Lamprete.

Bricolichus heißt ein Schuß, wenn eine Kanonentugel ichrag gegen eine Mauer so abgeschoffen wird, daß sie von berselben abprallt und seitwarts ihre Bahn fortsest. Diese Schußart wurde zuerst 1644 bei der Belagerung von Gravelines angewendet, und auch jest noch bedient man sich derfelben, jedoch nur gegen gemauerte Werte mit zuruckgezogenen Flanken, denen man von vorn nicht beitommen kann. Der Erfolg eines Bricolschusses ist aber stets sehr zweiselhaft, sodas man sich keinen erheblichen Vortheil davon versprechen kann.

Bridgewater (Francis Egerton, Bergog von), geb. 1716, geft. 1803, ift bekannt burch bie Anlegung bes Bribgewater-Ranals (f. b.). - Francis Senry Egerton, Graf von B., geb. am 11. Nov. 1756, ein jungerer Sohn bee Baufes, wurde jum Geiftlichen bestimmt und hielt fich die meifte Beit in Paris auf. 3m 3. 1823 erbte er, nachbem ber Bergogstitel in feiner Familie icon vorher erloften war, ben Grafentitel und flarb gu Paris am 12. Febr. 1829. Er war ein fenntnifreicher Mann, in seinem Leben aber ein Sonderling ohne Gleichen, namentlich ein Freund von Sunden und Ragen, die er im wunderlichen Anzuge umherfahren ließ, und ein leidenschaftlicher Jager. Berühmt hat er fich gemacht burch fein 1825 verfaßtes Testament, in welchem er seine Sandschriften und 5000 Pf. St. bem Britischen Museum und ber Londoner Atabemie 8000 Pf. St. überwies, behufs ber burch mehre Schriftsteller zu beforgenben Berausgabe eines umfassenden Berts, beffen Tendenz die Rachweisung der Macht, Beisheit und Gute Gottes in der Schöpfung fein follte. In Kolge biefer Stiftung erichienen bie unter bem Ramen ber Bribgewater. b üch er bekannten, auch ins Deutsche übersetten (9 Bbe., Stuttg. 1836—38) Monographiep mehrer namhaften Gelehrten, in benen bie religiofe Begiehung ber Raturwiffenschaft jum Theil fehr ausgezeichnet behandelt ist und unter denen besondere Buckland's "Geologie und Mineralogie" fich großen Ruhm erworben hat. Außerdem behandelten Whewell die Physit und Astronomie, Prout die Chemie und Meteorologie, Rirby die Sitten und Instincte der Thiere, Roget bie vergleichende Phyfiologie der Thiere unb Pflanzen, Charl. Bell die menfchliche Hand, Ribd bas Berhaltnif ber außern Belt zur Körperlichkeit bes Menschen und Chalmers bie allgemeine Betrachtung über die Offenbarung ber Macht, Beisheit und Gute Gottes in den Beziehungen der aufern Welt zur moralischen und intellectuellen Ratur des Menschen.

Bridgewater-Ranal, in der Grafichaft Lancafter, einer der alteften Ranale in Großbritannien, hat seinen Namen von dem Bergoge Francis Egerton von Bridgewater, der bei Borsleymill, etwa 11/2 M. von Manchefter, febr reiche Steinkohlengruben befaß, bie aber für ihn wegen bes beschwerlichen und kostspieligen Landtransports fast ohne Nugen waren, daher er einen Kanalbau nach Manchester beschloß, wozu er auch vom Parlamente die nothige Erlaubnig erhielt. Die Ausführung des Baus übertrug er dem berühmten Safob Brinblen (f. b.), ber bas Bert 1758 begann und 1772 vollenbete. Der Rangl geht durch Berge, über Thaler und Fluffe; an mehren Stellen ift er durch Felfen gehauen und fonach der alteste Zunnel; vermöge eines 39 ff. hohen Aquaducts führt er über den schiffbaren Irwell und Merfen. Auf bemfelben fahren Rahne mit einer Laft von 120-160 Ctr., bie besonders Rohlen und Steine nach Manchester bringen. Später ließ der Herzog benfelben noch bis Liverpool fortseten. Durch das Gelingen des Bridgewater-Kanals wurden mehre Gesellschaften in verschiedenen Gegenden Englands zu ahnlichen Unternehmungen augeregt; auch ließ ber Herzog selbst noch einen anbern Kanal ausführen, welcher 19 beutsche Meilen lang ift, durch 90 Schleufen zu einer Landhohe von 525 F. gehoben wirb, durch einen Berg geführt ift und hull mit Liverpool, also die Nordsee und das Trifche Meer mitten durch England miteinander in Verbindung fest.

Brief, entftanden aus dem lat. breve, nennt man jede an eine oder mehre bestimmte Personen, und Schreiben aber vorzugsweise die officielle oder an eine öffentliche Behörde gerichtete schriftliche Mittheilung. Beide unterscheiben sich durch ihre außere Einrichtung. B. durch die Anrede, Überschrift, Unterschrift u. s. w., von jedem andern schriftlichen Anflage. Ein Brief kann entweder eine bloge Zuschrift an Zemanden sein oder auf eine Ev.

wiberung Anspruch machen, die bann Antwortschreiben beift; werden biefe beiben mehrmals wiederholt, fo entfteht ein Briefmedfel ober eine Corresponden. Der Stoff bes Briefs tann ebenfo verichiebenartig fein wie ber bes Gefprache und fo felbft auf Die geringfügigften Gegenstände fich erftreden. Da aber ber Brief in Beziehung auf unfer Berbaltnif gu anbern Perfonen die Stelle bes Gefprache vertritt, fo befieht bas Saupttennzeichen befielben in dem treuen Abbilde des menschlichen Charafters, sowie des gewöhnlichen Berkehrs der Menschen untereinander. Daher muß man bei der innern Anordnung oder Disposition eines Briefs, die übrigens ben Geseben jedes andern Aufsabes unterworfen ift, allen Anschein Kunftlicher ober absichtlicher Abfaffung zu vermeiben fuchen und nur dem natürlichen Bugeber Gebanten und Gefühle folgen. Bieraus ergibt fich ferner, daß die Sprache Des Briefs der Lebenbigfeit ber munblichen Unterhaltung fich annahern muß, fobag man ben Schreibenben bor fich zu feben und gu horen glaubt. Die Leichtigkeit und Raturlichkeit ber brieflichen Mittheilung besteht baher in dem einfachern und fließendern Ausdrucke der Gedanken, dem man Borbereitung und Anftrengung nicht anlieht, in jenem Ausbrude, ber bie Begenflanbe ber Mittheilung und die Lage ber Mittheilenden ungefucht und flar bezeichnet, und in dem leicht verständlichen Bufammenhange ber Gebanten, burch welchen fich ber, Brief zu eine mufterhaften ftiliftifchen Darftellung erhebt. Rach ben vier hauptzwecken bes Briefe hat man auch vier Arten beffelben angenommen, beren Grenzen fich aber nicht immer genau ziehen laffen, ba oft zwei ober mehre Zwede vereint ericheinen, nämlich ben freunbichaftlichen ober vertraulichen, ben Soflichfeits- ober Anftands-, ben Geschäftebrief und endlich ben belehrenben ober bibattifchen Brief. An legtern grengt bie poetifche Epiftel (f. b.), sowie biefe umgefehrt in ben bibattifchen Brief übergeht, wovon bie "Epistola ad Pisones" bes Bora; ein Beifpiel liefert. Bei ben Alten bilbete bie Epiftolographie einen eigenen Zweig ber Literatur; boch wurde fie bei ben Briechen mehr als eine thetocifche Ubung betrachtet, wobei man fich in die Lage und Darftellungsweise ausgezeichneter Manner ber frubern Beit verfette und fo in ihrem Beifte ju fchreiben fuchte, wie bies bei ben angeblichen Briefen bes Sofrates, Platon, Themistofles, Phaleris u. A. ber gall ift. Bei ben Romern erlangte ber Brief im eigenklichen Ginne bes Worts ben höchsten Grad ber Bollfommenheit burch Cicero; die Briefe bes jungern Plinius find ju gefucht, um fcon ju fein. In ber Periobe nach Augustus fing man an, ber brieflichen Form fich gur Mittheilung miffenfcaftlicher Gegenftanbe zu bebienen, wie bies in ben Briefen bes Seneca gefchieht. In ber fratern Beit ift ber Brief nach allen Geiten bin immer mehr vervolltommnet und ausgebilbet worden, fodaß wir in den Literaturen aller gebildeten Nationen treffliche Rufter befigen, wie in der frang. Literatur die Briefe ber Frau von Sevigne, der Rinon de l'Enclos, ber Babet, Racine's, Boltaire's und Rouffeau's, die von Richelet gefammelten Wufterbriefe und andere; bei ben Englandern zeichneten sich in dieser hinficht aus William Temple, Abbifon, Dope, Swift, Bolingbrote, Yorit (Sterne), Chesterfield, Gray und Cowper; in der ital. Literatur werden die Briefe des Manutius, des Cardinals Bembo, Bentivoglio, Bernardo Taffe, de von Lobovico Dolce und Annibale Caro gesammelten, die des Vietro Aretino, Algarotti and Sasparo Gozzi geruhmt. Auch die Deutschen haben ausgezeichnete Muster, wie Lessing, Bindelmann, Bonftetten, Rlopftod, Bieland, Gellert, Beife, Jacobi, Garve, Abbe, Gleim, Burger, Rant, Achtenberg, Johannes von Muller, Goethe, Schiller, G. Forfter, Beber, Jean Paul Friedrich Richter, Matthiffon und viele Andere. Unter den didaktischen Beiefen behaupten die von Mendelssohn, Jacobi, Herber, Johannes von Müller und Joh. Georg Maller einen vorzüglichen Plag. Gelbft für die Behandlung reinwiffenschaftlicher Gegenftande hat man bie Briefform gewählt, wie bies Bolingbrote in feinen "Letters on the study of history" gethan. Ruhnfen und Buttenbach lieferten in Briefform (Spistola critica) Beitrage zur Aritif und Erklarung alter Schriftsteller; Demoustier schrieb "Lettres à Emilie sur la mythologie" (6 Bbe.) und Roft "Briefe über ben Rationalismus". Danis namentlich hat man nach bem Borgange bes Griechen Ariffanetus, ber erotifche Erzählungen in diefer Korm blinterlaffen hat, den Brief zur Einkleidung des Romans benriet. In nenefter Beit hat auch die Sitte mehr und mehr überhand genommen, ben Briefwechfel von versterbenen ausgezeichneten Gelehrten berauszugeben, wobei man indeg nicht immer weber auf ben Berftorbenen mich inebefondere auf noch Lebende die nöthige Rudficht gemmmen hat.

Brieffteller heißt die schriftliche, durch Formulate und Belipftele erkauterte Anleitung jum Briefschreiben. Dahin gehören hennag's "handbuch zur richtigen Verfertigung und Beurtheilung aller Arten von schriftlichen Auffähen des gemeinen Lebens überhaupt und insbesondere der Briefe" (5 Bde., Berl. 1786—1800), Morth's "Anweisung zum Briefschreiben" (Berl. 1795), sowie bessen "Allgemeiner beutscher Brieffteller" (10. Aust., Berl. 1832), Claudius" "Allgemeiner Briefsteller" (16. Aust., Lez. 1838), Sternberg's "Neuer beutscher Briefsteller" (Lyz. 1825) und Dieffenbach's "Gemeinnütziger Briefsteller" (Gieß. 1825). Die fast zahllosen Anleitungen aus der neuesten Zeit sind meist nur Compilationen aus diesen frühern Werten.

Brieftanbe, f. Taube und Taubenpoft.

Brieg, die Hauptstadt des gleichnamigen Kreises im Regierungsbezirke Breslau der preuß. Provinz Schlessen am linken User der Oder, der Sie eines Oberbergamts für Schlessen, ist gut gedaut und hat ein Schloß, welches ehemals die Residenz der Herzoge von Liegnis war, mehre Kirchen, darunter die sehenswerthe evangelische Nikolaikirche in gothischer Bauart mit zwei Thürmen, eine Synagoge, ein Gymnasium, ein Krankenhaus, eine Jerenversorgungsanstalt und Zuchthaus. Auch besindet sich daselbst ein landwirthschaftlicher Berein. Die Stadtzählt 11000 E., welche sehr fabrikthätig und industriss sind und lebhaften Handel und Kahnsahrt auf der Oder betreiben. Der Verkehr hat sich neuerdings dadurch noch beträchtlich gehoben, daß B. der Mittelpunkt der Breslau-Oppelnschen Sienbahn wurde. Im 13. Jahrh. wurde B. zur Stadt erhoben und 1329 Residenz einer eigenen fürstlichen Linie, worauf 1341 die Fürsten von Brieg das Schloß erbauten. Während des Hussischlichen Kriege wurde B. zerstört, später wieder aufgebaut und start besessten. Auch im Oreisigischrigen Kriege hatte es viel zu leiden. Im ersten schlessischen Kriege wurde es 1741 nach hestigem Bombardement, wobeidas Schloß abbrannte, von den Preußen genommen. Durch die Franzosen, welche es 1806 belagerten und eroberten, wurden die Festungswerke zerstört.

Brieg ober Brigue, ein sehr freundlich gelegener Ort im Canton Ballis am Rhone, mit 800 C., mehren Kirchen und Klöstern und einem Jesuitencollegium, hat ein sehr nettes Aussehen, indem die Haufer durchgehend mit blendendweißem Schiefer gedeckt find. Die Bewohner treiben im Thale Bein- und Safrandau, graben Lavezstein und suchen Arzstalle auf, mit denen sie Handel treiben, während sie zugleich in dem lebhasten Berkehr der hier beginnenden Simplonstraße eine wichtige Erwerbsquelle haben. Eine Relle von B. besindet

fich bas Briegerbab, eine Schwefelquelle.

ì

ţ

Brienne, ein Stäbtchen im franz. Aube-Departement, besteht aus Brienne la Bille und Briennele Chateau, welche zusammen 3300 G. gablen, Fabrifen in Baumwollund Stahlmaaren unterhalten und Beinbau treiben. In der ehemaligen Militair-Abelsfcule ju Brienne le Chateau machte Rapoleon bie erften Stubien in ber Rriegetunft. Die Schlacht bei B. am 1. Febr. 1814 war die erfte, welche die Berbundeten auf altfranz. Boben gewannen. Durch fie wurde der Beg nach Paris und jum Sturze des Raiserthrons gebahnt. Rach bem Gefechte bei Bar-fur-Aube, am 24. Jan. 1814, bem erften Biberftanbe, ben die Berbundeten feit ihrem Ginbringen von der Schweizher in Frantreich gefunden, rudten fie fchnell vor. Rapoleon, ber Blucher am 26. bei Bitrn zuruckgebrangt hatte, fammelte am 28., wo Schwarzenberg in Chaumont, Blucher in St.-Dizier, Brebe in Andelot und Bittgenftein in Baffy standen, seine sammtlichen Streitkrafte bei B. und griff am 29. mit Macht die verbundeten Beere an. Hartnadig und blutig war der Kampf. Die Finfternif brach ein, und die Flammen bes in Brand geftedten B. erleuchteten bas Schlachtfeld. General Chateau hatte mit zwei Bataillone bas brienner Schlof genommen, es aber balb wieber raumen muffen. Erft mit ber elften Stunde enbete ber Rampf, ber am nachften Morgen von neuem begann und bas Refultat hatte, daß fich Blücher bis Trannes zurudziehen mußte. Am 31. hatte Napoleon seine Streitträfte in den Ebenen awischen La Rothière und Trannes emwidelt. Als hierauf am 1. Febr. die Corps des Kronpringen von Burtemberg, des Grafen Giulay und die ruff. Grenadierreferven zu Blücher gestoßen waren, befahl der Fürft Schwarzenberg bie Schlacht wieberzubeginnen. Um Mittag ruckte Blucher in brei & lonnen vor, und zwar General Saden gegen La Rothière. Giulay gegen Dienville und det Aronpring von Burtemberg gegen Chaumreil, mahrend General Brede inbeffen von Dot-



levent gegen B. jog. Das Terrain erlaubte nur wenig Geschus wirten ju laffen; boch ber Muth ber Truppen erfeste biefen Mangel. Der Kronpring von Burtemberg warf zuerst ben Reind aus feiner Stellung am Balbe und entrif ihm ben wichtigften Poften von La Gibrie, ben zwar die Franzosen sogleich wieder angriffen, nach langem Kampfe aber bem Sieger überlaffen mußten. Giulay nahm Unienville, und Saden brang bis La Rothière vor. Um brei Uhr waren alle Schlachtlinien in Birtfamteit. Gin beftig fallender Schnee konnte gwar bas Feuer einen Augenblid jum Schweigen bringen, aber die Thatigkeit ber Rampfenden nicht lahmen. Napoleon leitete fortwährend bie Schlacht felbft und fampfte, fich oft perfonlich ber Gefahr aussegend, mit allem Muthe, welchen bas Gefühl ber Bichtig. feit, hier zu fiegen, geben tonnte. Aber auch die verbundeten Monarchen begeifterten ibre Beere burch ihre Gegenwart auf bem Kelbe ber Entitheibung. La Rothiere murbe mehrmals genommen, verloren und wieder genommen, bis es endlich, nachdem Blucher bem General Saden mit frifden Truppen ju Sulfe geeilt mar, in den Banden der Berbundeten blieb. Der Kronpring von Burtemberg nahm Petit-Masnil, Brebe Chaumreil, Giulay bie Stellung von Dienville, und ber Sieg ber Berbundeten war entschieden. Die Franzosen jogen fich mahrend ber Nacht auf ber Strafe von B. jurud und liegen bafelbit nur eine schwache Nachbut, welche am andern Morgen bas Schickfal bes Sauptheers theilen mußte. Der Berluft mar auf beiben Seiten ziemlich gleich groß an Tobten und Berwundeten in ber Bahl von etwa 5000; bagegen batten die Berbunbeten noch an 9000 M. Gefangene gemacht und 70 Stud Gefchus erbeutet.

Brienne (Loménie be), f. Lomenie.

Brigade nennt man eine größere, unter einen eigenen Führer geftellte Truppenabtheilung. Noch im Rriege von 1815 bestanden in ber preuß. Armee die Brigaden aus allen Baffen, nämlich aus neun Bataillonen Infanterie, vier bis acht Schwabronen Cavalerie und einer leichten Aufbatterie. Diese Ginrichtung ift aber aufgehoben und findet nur noch bei ben Divifionen (f. b.) ftatt. Dagegen befteben bie Brigaben gegenwartig in allen Armeen nur noch aus Einer Waffengattung. Es gibt Infanteriebrigaben zu vier, bochftens au seche Bataillonen, Cavaleriebrigaben au awei ober brei Regimentern; Artilleriebrigaben au brei, juweilen auch ju zwei Batterien. Richt zu verwechseln find folche Artilleriebrigaben, welche bie Stelle von Regimentern vertreten, wie in Preugen, und bann 16 Compagnien ftart find. Die Sauptwaffen in ben Armeen baben auch wol in fich abgefchloffene Baffenbrigaden, g. B. Grenadier., Fufilier., Ruraffier., Dragoner., Sufarenbrigaden u. f. m. In Preugen bilben je zwei Cavalerieregimenter eine Reiterbrigabe, gleichviel aus welcher Specialwaffe fie befteben. Bei ber Infanterie wird bie Gintheilung in Brigaben zu feche Bataillonen nicht für vortheilhaft gehalten, weil sie zu wenig Stärke besigen, dagegen den Brigaben (Divisionen zu neun Bataillonen) ber Borzug gegeben, wie überhaupt alle Glieberung größerer Truppenabtheilungen in drei Theile Borguge hat. Man zieht es baber auch vor, die Cavaleriebrigaden aus brei Regimentern beftehen laffen, ebenfo wie die Artilleriebrigaben aus brei Batterien bestehen. Auch die Genbarmerie ift in Brigaben getheilt, beren Starte jeboch von localen Berhaltniffen abhangt.

Brigabestellung ober Brigabe auf stellung ist eine taktische Formation, eine primitive ober vorbereitende Gesechtsstellung, in welcher die verschiedenen Wassen so geordnet sind, daß sie in zwecknäsige Wechselwirkung treten und sich gegenseitig unterstüben können, sowol dei der Vertheidigung als beim Angrisse. Gustav Adolf ist als der Ersinder der Brigadestellung anzusehen, indem er die Aufstellung der röm. Legionen zum Vorbilde nahm und die aus Vikenieren gebildeten Massen mit den aus Musketieren bestehenden Linien auf sine ausgemessene Weise in Werbindung brachte, wobei die 2016 M. starke Brigade in fünstressen zu stehen kam. Im S. 1632 vereinsachte jedoch der König diese allerdings etwas complicirte Fechtordnung. Die franz. Brigadestellungen unter Turenne waren wesenstich verschieden von der schwedischen und ahmten die röm. Sohortenstellung nach. Gewöhnlich waren die Brigaden sieben Bataillone start, von benen vier im ersten Tressen gleichen Zweisen Winter den Zweisen Weisen Zweisen den Zweisen den Zweisen den Zweisen den Zweisen den Zweisen den Zweisen den Zweisen den Zweisen den Zweisen den Zweisen den Zweisen den Zweisen im S. 1808. In den Feldzügen von 1813—15 machte man sast beständige

von der Brigadestellung Gebrauch und ging nur da von ihr ab, wo das Terrain es durchaus soderte. Die Infanterie formirte die Treffen zu zwei, drei und zwei Bataillonen, oder bei neun Bataillonen starten Brigaden im S. 1815 zu drei, vier und zwei oder zu drei mal drei Bataillonen. Das erste Treffen stand deplopirt, die Bataillone des zweiten und dritten Treffens in Colonnen. Die Brigadecavalerie (vier bis acht Schwadronen) stand hinter der Mitte oder auf einem Flügel, die Artillerie (acht Geschüße) dem Terrain gemäß, ohne daß ihr ein bestimmter Plag angewiesen war. Dem Wesen nach besteht diese primitive Kampfstellung noch gegenwärtig in der preuß. Armee, obgleich sich in den Formen Manches geandert hat.

Brigantine nennt man ein kleines Schiff mit niedrigem Bord, welches auf jeber Seite 10—15 Ruberbanke hat, aber auch Segel führt, und gegen 100 M. fast. Die Ruberer mußten sonst zugleich Solbatendienste thun und hatten ihre Muskete unter der Ruberbank. Jest bedienen sich ber Brigantinen nur noch Seerauber im Mittellandischen Meere.

Brigg, öftere gleichbebeutend mit Brigantine (f. b.) gebraucht, nennt man ein aweimastiges Kauffahrteischiff, welches einen großen und einen Fodmast mit Stengen und Bramflengen führt, und bessen großes Segel ein Baum- ober Gieksegel ift. Bum Kriegs-

bienfte ausgerüftet, führen bie Briggs 10-20, auch wol 30 Kanonen.

Briggius, eigentlich Senry Briggs, ein engl. Mathematifer, geb. 1556 ju Barlepwod in bet Graffchaft yort, fam, von außern Verhaltniffen wenig begunftigt, erft in feinem 23. Jahre auf die Universität ju Cambridge, wo er fich durch fein mathematisches Talent gleich anfange fehr auszeichnete, und murbe fpater Professor ber Geometrie am Gresham-College in London und nachher Professor berfelben Bissenschaft in Orford. Niemand gab sich größere Muhe mit ber Berechnung ber Logarithmen und mit ber Berbreitung biefer nutlichen Erfindung ale B. Reper, fein Freund und der eigentliche Erfinder der Logarithmen, hatte früher bie fogenannten naturlichen Logarithmen in eine Lafel gebracht, aber B. machte bie wichtige Bemertung, baf ein anderes Syftem, in welchem ber Logarithmus ber Bahl 10 gleich ber Einheit ift, viel bequemer jum Gebrauche fein wurde, und Reper billigte bie Abanberung. Noch gegen das Ende feines Lebens wollte Reper mit B. biefe neuen Tafeln berechnen, aber jener ftarb und die gange Arbeit mußte von B. allein vollendet werben. Diefer gab 1618 als Probe des neuen, nach ihm benannten und noch jest allgemein gewöhnlichen logarithmifchen Syftems bie Logarithmen ber erften taufenb natürlichen Bahlen nach biefem Gyfteme, auf acht Decimalftellen berechnet, unter bem Titel "Logarithmorum chilias prima" heraus, einige Sahre nachher aber in seiner "Arithmetica logarithmica" (Lond. 1624) die Logarithmen der natürlichen Zahlen von 1—20000 und von 90000—100000 mit 14 Decimalftellen', die Frucht eines vieljährigen unermublichen Fleißes. Er foberte andere Rechner auf, ihn bei Ausfüllung ber gebliebenen großen Luden zu unterflugen, und bot ihnen zu diefem Zwecke fowol seine Anleitung als bas schon liniirte Papier an, während ersich selbst mit einer Zafel ber Logarithmen ber Sinus und Zangenten burch alle Hunderttheile eines Grabes, auf 14 Decimalftellen, beschäftigte, die, jugleich mit einer Tafel ber natürlichen Sinus, Tangenten und Secanten, nach seinem Zobe zu Gouda in Holland 1633 erschien. Er ftarb zu Orford am 26. Jan. 1631.

Brighella, f. Dasten.

ı

Brighton, ursprünglich Brighthelmstone, in der Grafschaft Susser an dem Subfüste Englands, früher ein unbedeutender Fischerort, den nur wenige Fremde bei der übersahrt nach Dieppe berührten, ist jest eine bedeutende Stadt und eins der besuchtesten und glanzenbsten Seedader Englands. Die Stadt breitet sich theils in einem kleinen Thale am Steyne nach Lewes hin, theils zu beiden Seitender Meeresküste aus. Sie zählt gegenwärtig 48000 E., welche Fischere, handel und Schisffahrt treiben, und hat viele schone Prachtges bäude. Namentlich zeichnet sich der sogenannte Erescent oder Kemp-Lown aus, ein impsanter Halbeitel der schönften Sedaude an einem schönen freien Plaze, auf dem die zwar ähnliche, aber geschmacklose Statue Georg's IV. in Dragonerunisorm steht. Die Bapenalagen, namentlich die geschmackvollen Mahommed daths, sünd in einzl. Weise seine großartig ausgesührt. Auch ist in B. ein Telegraph. Ihr schnelles Emportommen verdankt die Stadt der Barliebe Georg's IV., der als Prinz-Regent auf den Einfall kann, hier das Seedad zu gebrauchen, und sich dasselbst so wohlgesiel, das er alle Jahre zurücktehrte

Digitized by GOOGLE

und sich eine prachtvolle Sommerwohnung im orient. Stil, Marine pavilion genannt, erbaute, sobaß auch die Großen seines Hoses veranlaßt wurden, baselbst ihren Sommerausenthalt zu nehmen. In der Nähe von B. ist der 1134 F. lange, wie eine Brude gebaute Damm merkwurdig, der von einer starten Eisenkette getragen wird, die auf jeder Seite vier aus Gußeisen bestehende hohle Säulen halten. Auch sindet sich bei B. eine Mineralquelle. Bon B. aus versuchte König Karl I. nach der ungludlichen Schlacht dei Worcester nach Frankreich zu entstiehen, wurde aber hier ergriffen und nach London zurückgesührt. — Unter dem Namen Brighton gibt es noch zwei Orte in den Vereinigten Staaten von Nordamerika und einen auf Vandiemenkland.

Brigittenorden ober Orden von St-Salvator hieß ein aus Ronnen und Monchen gebilbeter geistlicher Berein, welchen Birgitte, gewöhnlich Brigitte genannt, eine foweb. Beilige aus foniglichem Gefchlechte, nach bem Tobe ihres Gemahle zu Bab ftena in Dfigothland ju Chren bes Erlofere um 1363 ftiftete. Es war eigentlich ein Ronnenorden, der unter einer Abtiffin ftand, bem aber jum Dienfte in der Rirche eine Anjahl Monche beigegeben mar. Brigitte wollte unmittelbar burch Chriftus zur Stiftung biefes Drbens aufgefobert worben fein und von ihm über die gange Ginrichtung beffelben, die der bes Orbens von Fontevraub (f. b.) ähnlich war, Belehrung erhalten haben. Mach ber Babl ber Apoftel, mit Ginfcluf bes Paulus, follte jebes Rlofter 13 Priefter, nach ber ber vin Hauptlehrer der alten driftlichen Kirche vier Diakonen, und damit die Zahl der Glieder fedet Riofters, ohne bie 13 Priefter, mit ber Bahl ber Sunger Chrifti übereinftimme, 60 Ronnen und 8 Laienbruber gablen. Um aber bei biefer Bereinigung beiber Befchlechter jum befchaulichen Leben Bucht und Ehrbarteit aufrecht ju erhalten, wohnten bie Donche in einem vom Riofter abgesonderten Gebaude und mußten auf jeden gefelligen Umgang mit den Ronnen verzichten. Spater ging Brigitte nach Rom und fliftete baselbft bas Bospig fur Ballfahrer und ftubirende Schweben. 3m 3. 1371 machte fie eine Ballfahrt nach Berufalem und ftarb nach ihrer Rudtehr ju Rom am 23. Juli 1373; ihre Gebeine aber wurden nach Schweben in das Aloster Wadsteng gebracht. Ihre Ranonisation erfolgte 1391 durch Bonifaz VIII. und 1415 burch die Rirchenversammlung zu Roffnis. Großen Ruferhielten bie "Revelationes St.-Brigittae", namentlich auch die zu Gunften ber unbeffecten Empfangnif Maria; fie find fehr oft (querft Rom 1488, 4.) gebruckt und in neuere Sprachen übersett worben. Ihr Orben fant im Ganzen wenig Beifall; in den norbischen Reichen warb er bei ber Reformation aufgehoben, langer erhielt er fich im Guben Europas, wo er bie ine 17. Sahrh. bestand. Shre Tochter war die sogenannte schwedische Katharina (f. b.).

Brillant heift überhaupt ein geschliffener Chelstein, inebesondere der Diamant (f. b.). Brillat - Savarin (Anthelme), ein gelftreicher frang. Schriftfteller, geb. am 1. Apr. 1755 gu Belleg, belleibete eine fleine Gerichteftelle, als die Revolution ausbrach. Bon feinen Mitburgern zur allgemeinen Stanbeversammlung gefendet, nahm er nur an unwicktigern Berhandlungen Theil. Sehr balb wurde er Prafibent des Gerichts zu Ain, verlor aber biefe Stelle burch die Revolution vom 10. Aug. 1792. Rachdem er bann einige Zeit Raix' von Bellen gewesen war, ward er als Feberalift vor das Tribunal gezogen und enteing der ihm brohenden Gefahr nur durch eine schleunige Flucht. Rach einem turzen Aufenthalte in ber Schweiz begab er fich nach ben Bereinigten Staaten. Bahrend feiner Abmelenbeit wurben feine Guter mit Befchlag belegt; boch gelang es ihm, nachbem er 1796 nach Rednitreich gueudgetehrt mar, feinen Ramen wieber von ber Bifte ber Emigranten fireichen zu laffer. Dierauf warb er Geeretair im Stabe ber Armee in Deutschland, bann Commiffar bes Directoriums. 3m 3. 1800 erhielt er einen einflugreichen Poften am Caffactionshofe, ben er bis ju feinem Tobe am 2. Febr. 1826 rubmild verwaltete. Kaft alle feine Berte waren anonym erfchienen, fodag er erft nach feinem Tobe, namentlich burch feine geiflteiche "Physiologie du gout" (Par. 1825; herausgeg, von Micherand, 2 Bbe., Par. 1834, und von Beigat 1840) als Sihriftfieller befannt ward. Bon feinen übrigen Schriften ermabnen wit bis "Vues et projets d'économie politique" (Par. 1802) und "Essai historique et critique sur le duel " (Dat. 1819).

Bride, entftanden aus Beryll, b. i. Ebelftein, welches Bort im Mittelalter für jebes Gebtaucht wurde, neunt man biejenigen Glafer, die von furz- und weitfichtigen Perfo-

ner, por ben Augen getragen werben, um bie Fehler bes Gefichts zu verbeffern. Rurgfichtige, welche fie für entfernte Gegenstände brauchen, muffen concave, Beitfichtige bagegen, welche fich ihrer bei nahen Gegenständen bedienen, muffen convere Linfenglafer anwenden. Je grofer ber Kehler bes Auges in beiben Fallen ift, befto fcharfer muffen bir Glafer, b. h. befto tleinet ihre Brennweite, fein; boch muß bei der Auswahl berfelben mit großer Borficht verfahren werben, um sie gerade nur so scharf als nothig ist zu nehmen, da die Augen sich leicht an biefe Glafer gewohnen, und ihr gehler durch ju icharfe Glafer leicht noch großer werben fann. Die Brillenglafer muffen geschliffen und gut polirt, rein von Ungleichheiten und Risen und, was die gewöhnlichen Brillen betrifft, völlig farblos fein; treisrunde etwas größere find für bie Augen zwedmäßiger, als bie jest beliebten fleinen ovalrunden, über welche man leicht hinaussehen tann; bie Faffung ift am beften von buntler Farbe. Gewöhnlich nimmt man zu benfelben Aron- ober Spiegelglas, bas bem Flintglafe jedenfalls vorzugiehen ift; Brillen aus brafil. Bergfruftall, welches Manche empfehlen, haben ihres hohen Preifes ungeachtet teine wesentlichen Borguge. Die gewöhnlichsten Brillenglafer fur Aurgsichtige haben gwifchen 4-30 Boll, die für Weitfichtige zwifchen 15-80 Boll Brennweite. Die Optifer bezeichnen bie verschiedenen Grade ber Scharfe ber Brillenglafer burch Rummern und zwar bie schärfften Glafer mit ben niedrigsten, die schwachsten mit ben hochsten, verfahren aber Dabei nach fehr verschiedenen Grundfagen und oft gang willfürlich. Die befte Bezeichnungsart ift die, wo die Rummer die Brennweite bes Glafes in Bollen bedeutet; hierbei ift die boppelt fo große nummer auch immer halb fo fcharf u. f. w. Unter ber Benennung Con lervation 6 - oder auch wol Präfervativbrillen find nicht etwa Brillen von besonderer Einrichtung zu verstehen, fonbern folde, welche die Augen angeblich in ihrem Buftanbe erhalten und einer Berichlechterung berfelben vorbeugen follen. Indeffen gibt es eigentlich folche Brillen gar nicht, am wenigsten für gefunde Augen, da diese durch concave und convere Glafer, wenn beren Brennweite auch noch fo groß ift, nur verborben werben konnen, and ganz flache Glafer, sogenannte Planglaser, teine andere Wirtung haben tonnen, als höchftene ben Staub und andere bas Auge afficirenbe Rorper abzuhalten, welche Beftimmung bie ftete mit bunnen Planglafern, beren Dberfiachen parallel find, verfehenen Staub. brillen haben. Farbige Brillen werben von folden Perfonen, beren Augen fehr reizbar find, getragen, um bie ju große Belligfeit beleuchteter Gegenstanbe ju milbern ; hierzu ift himmelblaues ober grunes Glas am beften, mahrend Bernftein, woraus man in England Brillen zu verfertigen angefangen hat, wegen ber bem Auge weit weniger zuträglichen gelben Farbe nicht empfohlen werben fann. Sie find namentlich auf ben Schneefelbern ber Polargegenben, 3. B. in Sibirien, wohltharig. Als befondere Arten Brillen haben wir noch zu ermahnen: 1) Periftopifche, b.h. umfichtige, Brillen, welche jum Durchfeben nach allen Selten, ohne die fonft nothige Bendung des Ropfes, da man bei gewöhnlichen Brillen nur durch ble Mitte des Glases ober geradeaus ganz deutlich sehen kann, eingerichtet und auf der einen Seite hohl, auf ber andern erhaben geschliffen find. Sie wurden querft von bem Englanber Bollafton angegeben, von Peter Dollond in großer Bollommenheit verfertigt und von Cauchoir in Paris noch verbeffert. 2) Staarbrillen, b.h. fehr convere Brillen, für Golche, die vom Grauen Staar glücklich operirt worben find und nachher faft immer in hohem Grade an Beitfichtigkeit leiben. 3) Brillen für Schielenbe, welche ben Iwed haben, die Augen wom Schielen gu entwöhnen, und gar feine Glafer, fonbern nur zwei turge und leere Rebren haben, nach beren Richtung fich ber Augapfel wenden muß. Den Alten, Romern und Griechen, waren die Beilen nicht befannt, wiewol fie die vergrößernde Rraft einer boblen, mit Baffer angefüllten Glastugel tannten. Der berühmte Roger Baco (f. b.) fcheint bie Wirkung ber concaven und converen Glafer beteits gekannt zu haben. Getvif ist, daß die Beillen im Anfange bes 14. Jahrh! in Stallen befannt waren. Gewöhnlich fest man ihre Etfindung zwischen 1280 und 1310 und schreibt fie dem Monche Alex. de Spina aus Pha zu, welcher 1313 flarb; dagegen wird auf einer Grabscheft in Florenz der florentinische Ebelmann Satviano begli Armatt, geft. 1317, als Erfindes ber Brillen genannt. Bie bem auch fei, für ausgemacht ist wol fo viel zu halten, bag biefe fo überaus nüpliche und wohlthatige Erfindung in Italien gemacht worden fei.

**Brillen** ober Lünet ben nemnt man alle einer Festung im Hauptgraben vor dem

Mavelin (f. b.) auf ober vor dem Glacis des Bebedten Wegs vorgelegte Werke, theils mit, theils ohne Flanken, aus zwei Facen bestehend, zu dem Zwede, die Belagerung der Festung zu verzögern und zu erschweren. Sie haben gewöhnlich 150 — 200 F. lange Facen und 50 — 60 F. lange Flanken, sodaß sie 2 — 400 Mann und einige Geschütze sassen können. Dient die Brille zur Verschanzung einer Borstadt ober offenen Stadt, wo dann ihre offene Cehle durch Palissaden ober eine erenelirte Mauer verschlossen wird, so nennen

fie die Franzosen auch Redoute (f. b.).

Brindifi, bas alte Brundu fium ober Brundifium, ift eine fehr alte, von Rretern, nach Andern von Moliern gegrundete Stadt in Calabrien, am Abriatifchen Deere, amifchen zwei Borgebirgen und ben Aluschen Batrico und Masina gelegen, die ursprunglich eigene Furften hatte, bann aber von ben Romern genommen und zur Colonie gemacht murbe. Geit biefer Zeit hob fich die Stadt außerordentlich, wozu besondere der treffliche Safen und ber Umftand beitrugen, bag man von ba, wie noch jest geschieht, gewöhnlich nach Griechenland und Afien überfuhr, weshalb auch die Appische heerstraße bis hierher ausgebehnt wurde. Als Pompejus der Große im Safen ju B. eine Klotte ju sammeln im Begriff war, suchte Cafar ibn bier einzuschliegen, allein jener entfam mit ber Flotte nach Griechenland. Der Safen wurde zuerst durch die Römer, nachher durch den Berzog Sohann Anton von Zarent, welcher aus Furcht, es möchten venetian. ober neapolitan. Schiffe in benfelben einlaufen und fich der Stadt bemachtigen, ein mit Steinen gelabenes Schiff verfenten lies, und fpater durch die Benetianer gerftort, sodaß er fur größere Schiffe nicht mehr zu gebrauchen war. Bu B. wurde der Trauerspielbichter Pacuvius geboren, Birgil ftarb bafelbft. Das jegige B. gehort zur neapolitan. Proving Terra bi Otranto, ift eine alterthumliche, schlecht gebaute Stadt, mit Ballen und Baftionen umgeben, und wird burch bas auf einer bor bem Safen liegenden Infel befindliche Fort St. - Andrea beschütt. Es gablt etwa 6000 E., mahrend es im 12. Jahrh. 60000 hatte. Der Safen ift noch immer ber einzige Rriegshafen an ber neapolitan. Rufte des Abriatischen Meers. Gine engl. Gesellschaft hat zu Anfange des 3. 1843 bei der neapolitan. Regierung um die Erlaubnif nachgesucht, benfelben reinigen und wiederherftellen zu burfen.

Brindley (James), einer der berühmtesten engl. Bafferbaumeister, wurde 1716 gu Tunfteb in ber engl. Graftichaft Derby von armen Altern geboren. Rachbem er einen nur burftigen Unterricht erhalten hatte, tam er, 17 Jahre alt, zu einem Duhlenbauer in die Lehre. Gine Bafferhebungsmafchine, die er für eine Steinfohlengrube arbeitete, brachte ibn 1752 zuerst in Ruf. Eine nach einem ganz neuen Plane gebaute Seidenspinnmaschine und andere ahnliche Werte erwarben ihm die Gunft bes Bergogs von Bridgewater, ber ihm die Ausführung feines großartigen Plans einer Ranalverbindung amischen seinen Besteungen gu Borelen und den Stadten Manchester und Liverpool übertrug. (6. Bridgemater-Ranal) Seitbem wurde bis zu feinem Tobe feine Unternehmung diefer Art in England wenigstens ohne seinen Rath begonnen. Unter Anderm machte er auch den Plan gur Trodenlegung der Marschen in Lincolnsbire und zur Entschlämmung der Doden zu Liverpool, auch beschäftigte ihn ein Plan, England und Irland burch eine Schiffbrude zu verbinden. Go mannichfaltig und finnreich feine Erfindungen waren, fo einfach waren bie Mittel, burch welche er feine Zwecke erreichte. Er hatte felten ein Mobell ober eine Beichnung vor Augen, und wenn er auf eine wefentliche Schwierigkeit flief, pflegte er fich an Bette gu legen und, ohne etwas zu geniegen, oft mehre Tage über bie Befeitigung berfelben nachzubenten.

Er ftarb 1772.

Brinkman (Karl Gust., Baron von), schweb. Staatsmann und Dichter, geb. am 24. Febr. 1764 auf dem väterlichen Gute im Kirchspiele Branntyrka in der Landeshaupt-mannschaft Stockholm, studiete zu Upsala und besuchte dann die Universitäten zu Halle, wo er mit Schleierwacher in sehr innige Berbindung trat, Leipzig und Jena. Erst 1790 kehrte er nach Schweden zurück, wo er sich nun der diplomatischen Lausdahn widmete. Er wurde 1792 Legationssecretair der schwed. Gesandtschaft in Dresden und 1798 Geschäftsträger in Paris, das er nach dem 18. Brumaire verlassen mußte. Hierauf kam er 1801 in gleicher Sigenschaft an den preuß. Hos, wo er in seiner diplomatischen Function sich suspendirt sah, als sein König die preuß. Drben zurücksendete. Sehr bald wurde er indes in Berth

bon neuem accrebitirt und folgte 1806 bem preuß. Sofe, ale biefer fluctete. Sm 3. 1807 ging er als Gefandter nach London, wurde aber von hier 1810 nach Stockholm zurückberufen, wo er noch gegenwartig als Mitglieb bes Collegiums zur Berathung ber allgemeinen Reichsangelegenheiten wirft. 3m 3. 1829 ernannte ihn bie Konigliche Atabemie gu ihrem Mitgliede. Im 3. 1835 vermachte er feine 10000 Banbe ftarte, täglich fich mehrende Bibliothet, die befondere in der griech. und modernen Literatur, fowie an fcmeb. Gefaichtsquellen fehr reich ift, der Univerfität zu Upfala, deren philosophifche Facultät ihn 1839 jum Chrenboctor promovirte, mahrend gleichzeitig ber Ronig ihn jum Baron ernannte. B. hat grunbliche Studien gemacht und namentlich ausgezeichnete Sprachkenntniffe fich erworben. Bleich gewandt wie in ber claffifchen Sprache bes alten Roms, ift er in feiner Muttersprache, in der frang., beutschen und engl. Sprache. Seine erften "Gedichte" (2 Bbe., Lpg. 1789) lief er unter bem namen Selmar erscheinen; auch gab er in Paris ein Bandchen Gebichte für feine Freunde heraus, bann folgten die "Philosophischen Ansichten und Gebichte" (Berl. 1801), die er anonym herausgab. Fur bas Gebicht "Die Belt bes Genius" erhielt er 1821 von der Roniglichen Atademie den erften Preis. Lange Zeit hielt man ihn fur ben Berfaffer ber "Demoiren bes herrn von S-a", die aber von Bolt. mann (f. b.) herrühren, ber jeboch Manches que feinen Unterrebungen mit B. niebergefchrieben haben mag. In der Zeitschrift "Svea" (heft 14) lief er 1828 "Tankbilder" abbrucken. Bicle Jahre fand er mit grau von Stael in lebhaftem Briefwechfel, wie er es benn überhaupt liebt, fich in Briefen mit feinen Freunden über die intereffanteften Gegenflanbe ber

Literatur und prattifchen Philosophie auszusprechen. Brinvilliers (Marie Madelaine, Marquise von), jene berüchtigte Giftmischerin, die zur Beit Ludwig's XIV. Frankreich in Furcht und Schrecken feste, war die Tochter Dreup b'Aubray's, Lieutenants bei der Stadt Paris, und erhielt eine forgfältige Erziehung. Noch jung wurde fie an ben Marquis be B. verheirathet, ber fpater Meftre be Camp bei bem Regiment Normandie ward. Beide Gatten lebten bei großem Vermögen fehr verschwenberifd und hatten einen Rittmeifter, Jean Baptifte be Gobin, Seigneur be St. Croip, jum gemeinschaftlichen Freunde, ber balb über ben Marquis eine unbedingte Berrichaft auszuüben wußte und mit besten jungen Frau in ein verbrecherisches Berhältnis trat. Auf Anfuchen ber Familie d'Aubran wurde deshalb St.-Croir in die Baftille gefest, nach einem Sahre aber wieder entlaffen. Während biefer Gefangenschaft lernte er einen Staliener, Ramens Erili, kennen, ber ihn in die Geheimnisse ber Bereitung und Anwendung eines furchtbaren Giftes einweihte. St. - Croir feste nach feiner Befreiung den Umgang mit der Darquife B. fort und theilte ihr fein Geheimnig, mahricheinlich auch die Plane, die er darauf grundete, mit. Dit Bulfe eines Bebienten, Bean Amelin, genannt Chauffée, vergiftete nun bie Marquife ihren Bater, ihre zwei Bruber und ihre Schwestern, um fich zur Fortsehung ihres schwelgerischen Lebens mit St.-Croip bas ganze Familienvermögen anzueignen. Auch geftand fie spater, daß fie ihrer Kammerfrau, mehren andern Personen ihrer Umgebung und verschiedenen Kranken in den Hospitalern, denen fie fich troftbringend naherte, das Gift gereicht habe, besonders um die Wirkungen deffelben zu beobachten. Man hatte bei allen biefen Perfonen Zeichen der Bergiftung mahrgenommen, konnte aber nicht auf den mahren Urheber berfelben tommen. Ihren Gemahl vergiftete die Marquise mehre Male, aber St.-Croir gab ihm, aus Furcht, er muffe nach deffen Tode das fürchterliche Beib heirathen, ftets Gegengift, welches die Wirtung aufhob. St. - Croir ftarb ploblich im 3. 1672 an den Folgen feiner Giftbereitung; vor feinem Tobe hatte er verordnet, der Marquise 34 an ihn gerichtete Briefe und ein verfiegeltes Raftchen auszuhanbigen, ober Beibes uneröffnet gu verbrennen. Man untersuchte indef diese Gegenstände und fand in dem Kafichen eine Menge Gift, in ben Briefen Anbeutungen über sein verbrecherisches Berhaltnif zur Marquise. Baft zu gleicher Beit hatte man ben verbächtigen Chauffee eingezogen, ber feine Theilnahme an ben Berbrechen auch eingestand, die Marquise vielfach anschuldigte und 1673 hingerichtet wurde. Die Marquise hatte jeboch Gelegenheit gefunden, sich durch die Flucht zu retten; fie fioh nach England, von da nach Deutschland und dann nach Luttich. Schon in ihrer Abwesenheit war sie in Frankreich dum Tobe mit dem Schwert verurtheilt worden; in Lut-

Conv. : Ber. Reunte Mufl. II.

sich plistlich feltgenommen, wurde fie nach Paris gebracht. Unter ihren Banieren fand man einen Auffas, ber eine Generalbeichte ihres Lebens, die Beftätigung ber ermahnten und vieler anderer Bergiftungen und die Enthullung von Ausschweifungen und fleischlichen Bergeben feit ihrer früheften Jugend enthielt. Sonderbar genug mar die Marquife auch ale die Befduse rin ber gebrudten Unschulb aufgetreten und hatte aus Mitleid für ein junges Madchen, bas megen Bermogensrudfichten in ein Rlofter gesperrt murbe, beren gange Familie vergiftet. Dabei mar fie bigot und befuchte fleifig die Rirchen. Anfange leugnete fie Alles und gab por, die bei ihr vorgefundene Generalbeichte im Anfalle eines hisigen Fiebers geschrieben ju haben; aber mittels ber Tortur, bie fie übrigens mit großer Standhaftigeit aushielt, be kannte sie enblich alle ihre Miffethaten. Sie wurde barauf, weil sie von Abel war, am 16. Juli 1676 enthauptet und erlitt diefe Strafe, ohne irgend eine Bewegung ju verrathen, nur baf fie babei über ben religiofen Gifer ber Beiftlichleit fpottete. Beil fich bie Anmenbung ihres Giftes, bas man mit bem Ramen Successionspulver belegte, ju verbreiten fcien, fo lief Ludwig XIV. einen besondern Gerichtshof, die Chambre ard ente (f. b.), einsegen, ber fich vorzugemeise mit ber Entbedung und Beftrafung biefer Art Berbrechen befaffen follte.

Brifeis, die Tochter des Brifes, der nach Dictys König zu Pedajus und Priefter in Lyrnessus war, wurde vom Achilles erbeutet, nachher aber dem Agamemnon zu Theil, all 2r die Chryseis zuruckgeben mußte, jedoch später dem Achilles (f. d.) zurückgegeben.

Briffae (Charles de Coffe, Graf von), Marschall von Frankreich, geb. um 1505, that fich von früher Jugend an burch glanzende Baffenthaten hervor. Er murbe 1540 Groffalkonier und 1542 Generaloberst bes frang. Ariegsvolks zu Fuß. Im folgenden Jahre commandirte er die leichte Cavalerie in Piemont und focht auch tapfer in Flandern. In den 3. 1544 — 46 kampfte er mit ebenso viel Tapferkeit als Geschick gegen die Englanber und die Raiserlichen in der Champagne und in Flandern, und 1547 wurde er Grofmeifter ber Artillerie. Bon febr mohlgefälligem Außern, babei von Chrgeiz entbrannt, wußte er fich auch bei hofe Ginflug und Ansehen zu verschaffen; er war besonders ber Gunftling ber Diana von Poitiers, die ihm bei jeder Gelegenheit Borschub zu leisten suchte. Im I. 1550 murbe er, nachdem er ichon vorher Saushofmeifter geworben, jum Marichall von Frankreich erhoben, und Heinrich II. verlieh ihm bas Generalcommando in Piemont. Die wenigen Truppen, von Belbe entblogt, mußte er hier gludlich den Raiferlichen zu widerftehen. Um die schlecht befoldeten Rriegofnechte unter den Fahnen zu erhalten, opferte er aber auch einen Theil feines eigenen, nicht unansehnlichen Bermogens. Sein wurdiger Gegner war lange Beit ber Marquis von Gonzaga, mit bem er fich nicht allein in ben Baffen, fonbern auch in ber Politik zu meffen ftrebte. Doch machte man ihm in diefer Stellung ben Bormurf, baf er fich in zu ausgebehnter Beise ber Spionerie bedient und mit einem Saufen italien. Banditen umgeben habe, die seine Politik unterftugen mußten. Im S. 1559 ernannte ihn Beinrich II. an Coligny's Stelle jum Gouverneur ber Picarbie; Rarl IX. gab ihm 1562 bie Commandantur von Paris und 1563 bas Gouvernement der Rormandie. Er ftarbam 31. Dec. 1563. — Gein Bruber, Arthus be Coffe, Graf von B., vor feiner Erhebung jum Marschall von Franfreich unter bem Namen Gonnor befannt, leiftete Rarl IX. wichtige Dienste in ben Rampfen gegen bie hugenotten. Auf Befehl ber Ratherina von Medici wurde er 1574 gefangen gefest, weil er verbachtig war, ber Partei bet Perzogs von Alençon anzugehören, und erst nach siebzehnmanatlicher Gefangenschaft von Beinrich III. wieder freigelaffen. Er ftarb 1582. - Timoleon de Coffe, Graf von B., ber Sohn Charl. De Coffe's, murbe mit bem Ronige Rarl IX. erzogen, ber ihn spater mit Sunftbezeigungen überhaufte. Er tampfte in ben toniglichen Beeren gegen bie Bugenotter und ging bann 1565 nach Malta, um bie Infel gegen bie Zurfen vertheibigen au belfen Auch nach ber Rudtehr fuhr er fort, die Partei des Hofes und der Ratholiken eifrigft at anterftugen. Er fiel 1569 bei ber Belagerung von Muciban in Périgord. — Sein Bru ber, Charl. de Coffe, Graf von B., hielt fich in ben Religionefriegen an ben Bergo von Buife und war besonders mahrend der Unruhen in Paris fehr thatig. Seinrich III. lie ihn amar einmal verhaften, doch murbe er fogleich wieder freigegeben. 3m 3. 1594 erhiel er das Gouvernement von Paris, welche Stadt er dann heinrich IV. übergab, der ihn bafu 3mm Maricell von Frankreich nehob. Im S. 1611 verlieh ihm Bubwig AIII. bie Bubb eines Pairs und Herzogs. Er ftarb 1621. — Ban ben übrigen Familiengliebern erwähnen wir noch Louis Herzule Timoléon de Coffé, Herzog von B., der Pair und Gros-würdenträger von Frankreich war und im Sept. 1792 zu Berfailles mit vielen andern gefangenen Abeligen vom wüchenden Pobel ermordet wurde, und dessen Sohn, Timoléon de Coffé, Herzog von B., der unter Napoleon Kammerherr der Kaiserin Mutter, bei der Nückkehr der Bourbons einer der Ersten war, die sich Ludwig XVIII. zuwendeten, dafür zum Vair erhoben wurde und sich seidem unankgesetzt als Anhänger der absoluten Mon-

archie gezeigt hat. Briffot (Jean Pierre), nach bem Dorfe, in welchem er erzogen wurde, de Quarville ober Barville genannt, einer der Manner, die auf die erfte Entwickelung der frang. Revolution, deren Opfer er frater ward, den größten Ginfluf gehabt haben, war zu Chartres 1754 geboren, der Sohn eines Gastwirths und zwar der breizehnte. Rach Bollendung feiner Stubien in Paris trat er in die Dienste eines Procurators, bei dem auch Robespierre arbeitete ; boch sehr bald entsagte er der juriftischen Praris, um sich der schriftsellerischen Laufbahn zu widmen. Gleich durch fein erfles Werf, "Théorie des lois criminelles ", fant er ben Beifall und die Ermunterung Boltgire's und d'Alembert's, und seine "Bibliothaque des lois criminelles", ein zu Paris angefangenes, zu London beendetes und zu Reufchatel gebrucktes Sammelwert brachte ihn bei den angesehensten Gelehrten und Jurifien in Achtung. Da er aber ohne Mittel war, faste er, um feine Lage zu fichern, ben auch von d'Alembert gebilligten Plan, nach London zu gehen und daselbst unter dem Titel "Lyceum" eine gelehrte Zeitfchrift ju grunden, in der er die Rrafte der ausgezeichneten Beifter aller Nationen ju concentriren gebachte. Es gelang ihm auch in ber That, Die Beitschrift ins Leben treten zu laffen; allein ju menig unterftugt, mußte er fie balb wieber aufgeben, worauf er nach Paris aurudtehrte. hier murbe er, ba man ihn fur ben Berfaffer eines gegen bie Konigin gerichteten Pamphlete, das der Marquis de Pelleport verfaßt hatte, hielt, in die Baftille gefest und erft nach vier Monaten auf Bermenben ber Frau von Genlis und bes Bergege von Drleans freigegeben. Mit Clavière gab er fobann unter Mirabeau's Ramen mehre Schriften über die Finanzen heraus, die große Theilnahme fanden. Um diese Zeit wurde er auch durch Ducreft, ben Bruber ber Frau von Genlis, mit bem Bergoge von Orleans bekannt, ber bie Berbindung mit ausgezeichneten Dubliciften für feine Reformprojecte und Angriffe gegen die Minister suchte, und ließ sich fogar willig finden, in besten Kanglei im Palais-Royal Dienste zu nehmen. Sier lernte er die gange Berborbenheit jener Manner und Soffeute tennen, die bem ichon wantenden Staate von ihrer Sobe aus burch Reformen zu Bulfe tommen wollten. Beitig genug von ber Lettre de cachet, die wegen bes in ber Kanglei bes Bergogs von Drleans vorbereiteten Complots, bas im Parlament ausbrach, gegen ibn ausgefertigt mar, in Renntniß gesebt, floh er nach London, wo er sich in die Gesellschaft für die Abschaffung bes Negerhandels aufnehmen ließ. Spater tehrte er nach Frankreich jurud und grundete hier 1788 einen ähnlichen Berein unter bem Ramen "Société des amis des noirs", bet schnell alle die eifrigen Freiheitsfreunde in fich vereinigte und ihn behufs des Gesellschaftszwede nach ben Bereinigten Staaten von Nordamerika fendete. Bei feiner Rücktehr brach die Revolution aus, die er nun mit allen feinen Bunfchen und Kraften unterftuste. Er veröffentlichte eine Menge Flugfchriften, welche große Wirkung batten und die Aufmerkfamkeit auf ihn lentten, und grundete namentlich das Sournal "Le patriote français", das bald der Mittelpunkt der ersten Freiheitsmanner und ihrer Ibeen wurde. Der Einfluß, den er dadurch als Publicift auf die öffentliche Meinung und die Entwickelung der Greignisse erhielt, war unberechenbar. Zwar mangelten ihm mit feinen Freunden Sièves und Pethion einige Stimmen, um in die Generalftaaten treten ju tonnen, allein er hatte boch die Genugthuung, baf man ihn in der Versammlung bei Entwerfung der Constitution wiederholt als Autorität anjog. Ale er nachher, ungeachtet bes beftigften Widerftanbes bes hofes, von ber parifer Gemeinde für die Nationalversammlung gewählt wurde, sammelte er hier weniger durch seine Perfonlichkeit als durch seine grundliche juristische und publicistische Bildung bald alle die jungen und glanzenden Geister um sich, die ihr Talent und ihre Opposition gegen den

Į

Dof mad ben abhilaten Thren richteten. Go gewann er, ohne eigentlich bas Saupt einer politifchen Partei zu fein, auf alle Acte ber erften Revolution ben entichiebenften Ginfluf, murbe aber auch vom hofe und ber Reactionspartei fo bitter gehaft, bag man für alle Anbanger ber Reform ben Schimpfnamen Brissotin erfand. Da fich fpater biefelben Manner wirtlich zu einer politischen Partei unter bem Ramen ber Gironbiften, zu benen auch B. gehörte. vereinigten, so entstand die Gleichbedeutung beider Benennungen. Für den Convent wurde B. vom Departement ber Eure und Loire gewählt. Seine Opposition hatte indeß burch die Makregeln der exaltirten Partei eine andere Richtung erhalten, und der hof fing an, ihn als feinen fichern Freund zu betrachten. Er wiberfeste fich fowol ben Septembermannern als dem Processe und der Berurtheilung des Königs. Als Lubwig XVI. sein Urtheil vernahm, rief er aus: "Ich glaubte, B. wurde mich gerettet haben." B. hatte inbeffen, in der Anficht, bag es ber gerignetfte Beg fei , ben Konig zu retten , für beffen Tob , aber mit ber Appellation ans Bolt gestimmt. Eifrig betrieb B. die Kriegserklarung der neuen Republit gegen England und Holland, und es war dies fein lester politischer Act. Fortwährend son der täglich an Macht und Ansehen zunehmenden Berapartei angegriffen , bald des Royalismus, balb des Feberalismus beschuldigt, unterlag er am 31. Mai mit seinen übrigen Freunden, den Girondisten. Er wurde des Einverständnisses mit dem Hofe beschuldigt, zu Moulins verhaftet und in die Abtei gebracht, wo er, sein Tobesurtheil voraussehend, unter bem Titel "Legs à mes enfants" seine Memoiren schrieb. Am 30. Dct. 1794 mußte er mit 20 feiner gleichgesinnten Genoffen bas Schaffot besteigen. Man hatte ihn beschulbigt, vom hofe große Gummen erhalten zu haben, um fein Talent gegen die Revolution zu wenden, man hatte fogar bas Gerücht verbreitet, England habe ihm Millionen gegeben, um bie Revolution in Frankreich zu erwecken und zu nähren; aber ber grundlichste Gegenbeweis dafür ist wol, daß er, der nie ein Berschwender war und die ftrengsten Sitten bewahrte, seine Kamille in der größten Durftigkeit zurudließ. Er war weber ein Genie noch ein großer Redner, aber ein gebilbeter und stets muthiger Charafter, ber mit Unrecht und nur barum verleumdet worden ift, weil ihn feine Ansichten und Grundfage gegen beibe Parteien trieben.

Briftol, eine ber wichtigften Sanbelsftabte Grofbritanniens, bilbet ein eigenes Ge. biet in ber Graffchaft Comerfet und liegt an ben fchiffbaren Fluffen Avon und Farne welche bedeutend erweitert, mit Uferftragen versehen und für Schiffe von 1000 Tonnen tragbar gemacht find, beinahe zwei Deilen vom Meere. Es hat einen fur Seefchiffe geraumigen Safen, auf beffen Ausbauten man von 1803-9 mehr als 600000 Pf. St. verwenbet hat, und mehre Borftabte, welche beffer gebaut find als die mehr unregelmäßige Altftabt, fo namentlich die schöne Borftabt Clifton mit den öffentlichen Platen Royal-Bort-Crescent und Lower-Crescent. Die Stadt ist der Sis eines Bischofs, hat eine große Anzahl Rirchen, Rapellen und Bethäufer, unter benen bie gothische Rathebrale (vgl. Britton, "History and antiquities of Bristol cathedral", Lond. 1830, 4., mit Aupf.), die Airche der heil. Maria Radeliffe und die Lordmapors-Kapelle die sehenswerthesten sind, einen prachtvollen bischöflichen Palast, eine im griech. Stil erbaute Börfe, sieben Privatbanken, ein Theater, einen hanbelspalast mit einem großartigen Porticus, wo bie Kausteute täglich von 3-Uhr zusammenkommen und alle inlandischen Beitungen, Schifferlisten sowie eine kleine Bibliothet vorfinden, und eine 210 F. hohe und 30 F. breite Kettenbrucke über den Avon, unter welcher Fahrzeuge mit vollen Segeln burchfahren tonnen. Unter ben öffentlichen Gebauben zeichnen fich ferner noch aus die Gerichtshalle, ber feit 1825 bei bem Rirchhofe St.-James eröffnete und bedeckte Bazar und bas 1826 vollendete großartige Rathhaus. In der Stadt befinden fich eine Blindenanstalt, eine Brungenanstalt, ein Befferungshaus fur verirrte Madchen, ein Armenhaus, eine große Anzahl hospitaler und andere wohlthatige Anstalten. Es bestehen baselbst eine auf Subscription gegründete und 1829 eröffnete Univerfitat, ein Comnafium, eine Seeakabemie und viele andere Schulen, ein literarifches Inflitut und eine öffentliche Bibliothet. Die jahlreichen Fabriten liefern namentlich Teppiche, Wollen- und Baumwollenwaaren, Spigen, Segeltucher, Seibenwaaren, Bute, Leber, Steingut, Nabeln, Meffing, Zinnwaaren, Vitriolol, Terpenthin und Farbewaaren; außerbem gibt es viele Aupfermuhlen, Buderfiedereien, Bierbrauereien, Brennereien, Twiftspinnereien und Seifensiedereien. Die Rabe bedeutender Rohlengruben hat sowol in B. wie in deffen "Umgebung bie Anlage vieler Glashutten, Rupfer-, Deffing-, Cifen- und Bleiwerte, Favencefabriten u. f. w. veranlaft. Die Stadt handelt vorzüglich mit Irland und Beffindien und beschäftigt gegen 2000 Schiffe, beren fie felbft mehr ale 300 befiet. Auch fendet fie jahrlich viele Schiffe nach Neufundland auf ben Fifchfang. Den Bertehr beleben noch insbefondere eine 351/2 M. lange Gisenbahn von hier nach London und eine 6 M. lange nach Cheltenham, die bis Birmingham fortgefest wirb. Die Stadt gahlt jest 115000 E. Bon gablreichen Fremben werden die briftoler Seilbaber, Hot Wells, befucht, bie gwi-🌲 schen B. und Clifton am Avon in reizender Umgebung liegen. Bekannt sind auch die Brifoler Steine ober Diamanten, unechte Edelfteine, die fich in der Rabe von B. finden. Der Ranal von B. ift ein Bufen bee Atlantischen Dceans, ber zwischen ben Ruften von s Subwales und Devon und zwischen Hartlands und St. - Gavers - Point in das Land ein-1 bringt und in feiner Bofchung die weite bufenahnliche Mundung der Severne hat. Die Flut fteigt in bemselben 10 - 12 g., ja bei hohem Baffer 17-24 g. hoch und tragt bann See-1 fchiffe bis nach B. felbft. Rach ber Sage ftand B. fchon im 4. Jahrh. v. Chr.; bereits um 1 430 n. Chr. wird es ichon unter ben befestigten Stadten aufgeführt. Gegen Ende des 12. Sahrh. galt es für eine reiche, fehr ansehnliche Stadt. Das Bisthum baselbft wurde burch Beinrich VIII. gestiftet. Geine mercantilisthe Bichtigkeit erlangte es aber erft burch die Schiffbarmachung des Avon im J. 1727. In neuerer Zeit gab am 28. Det. 1831 ber Ginaug bes bem Pobel verhaften Gegners ber Parlamentereform und gewesenen Parlamentsgliebes Sir Charles Betherell als Recorber ju einem furchtbaren Tumulte in B. Beranlaffung. Das Bolt ersturmte bas Rathhaus und die Gefangniffe, zerftorte bas Buchthaus (Bribewell), bie Bollhäufer, ben bifchöflichen Palaft und verbrannte und plunderte mehre andere Saufer. Erft am 31. Det, vermochten die herbeigezogenen Truppen nach hartnactigem Gefechte die Rube berzuftellen. Der angerichtete Schabe ward auf 300000 Pf. St. gefchatt. - Brift of heißen mehre Diftricte und Stabte in ben norbameritan. Freiftaaten, unter benen ein Canton Briftol im Staate Rhobe-Beland mit ber gleichnamigen Stadt, welche einen guten Safen, bedeutende Rhederei und 3300 E. hat, ferner ber Ort Brift of im Canton hartford bes Staats Connecticut, mit 1750 G., und endlich ber Canton Briftol im Staate Maffachufetts von 27 DM., mit 55000 E., die wichtigsten find.

Brifure nennt man beim baftionirten Umrif bas Stud ber gebrochenen Courtine, auf beffen Ende die zurudgezogene Flante steht. Die gegenüberliegende Linie, welche die zurudgezogene Flante mit bem Schulterpunkt verbindet, heißt die außere Brifure.

Britannia hieß bei den Römern seit Julius Cafar das heutige England und Schottland; Ariftoteles führt sowol diese Infel unter bem Ramen Albion, als die westliche unter bem Ramen Berne (bei ben Romern Sibernia, jest Irland) als bretanische Infeln an, ein Name, der fich bei ihm überhaupt zuerst findet. Die erste Kunde von B. hatten die Phonizier, bie von ihren fpan. Pflangftadten Tarteffus und Gabes aus nach ben Raffiteribes, ben jegigen Scillpinfeln an der sudwestlichen Spize von England fuhren, um daselbst Kassiteros, d. i. Binn, von ben Eingeborenen einzutaufchen. Um bas 3. 360 v. Chr. gab ber Karthager Similko, um 320 der Maffilier Pytheas Nachrichten von B., das sie besucht hatten; nach der Infel Setis (vermuthlich bas jesige Bight) fuhren bes Zinnhandels wegen massilische Kaufleute von ber norblichen Rufte Galliens. Die Unterftugung, welche brit. Bolfer ihren Stammgenoffen in Gallien gegen Julius Cafar gewährt hatten, gab biefem zuerft unter ben Romern Anlag, im 3. 55 v. Chr. nach B. mit Beeresmacht überzusegen; bei feinem zweiten Buge im folgenden Jahre unterwarf fich Caffivellaunus, ein brit. König, nach tapferer Bertheibigung, boch führte Cafar feine Truppen wieder aus B. weg, zwifchen beffen Bewohnern und ben Römern feitbem Sandeleverkehr bestand. Erst im J. 43 n. Chr. unternahm Raifer Claudius die Unterwerfung B.s. Bon Camalobunum, dem jegigen Colchefter, aus wurde zunächft das füdöftliche B. zur rom. Provinz eingerichtet, welcher anfangs A. Plautius, nach ihm P. Oftorius Scapula vorstand, der ihre Grenzen durch Ariege erweiterte. Einen allgemeinen Aufftand ber Briten, an beffen Spise die helbenmuthige Konigin Boabicea ftanb, veranlaßten bie Barte ber rom. Bermaltung, bie Bebrudung burch Anflagen und ber Bucher ber rom. Kaufleute; 70000 Romer wurden ermorbet; boch gelang es bem Statthalter Suetonius Paulinus im 3. 61 die Briten nach verzweifeltem Kampfe wieder zu unterwer-

fen; Boadicea aber töbtete sich selbst. Durch siegreiche Kämpfe mit den Bölkern in den westschen Gebirgen besessigen Petilius Cerealis (70—75) und namentlich En. Julius Agricola (s. d.), der vom J. 78—85 unter Wespasian und Domitian B. verwaltete, die röm. Herrschaft; der Lestere dehnte sie die den Meerbusen des Clyde und Forth aus, der nördlichsten Grenze, welche sie überhaupt erreicht hat, und ordnete das Innere. Hadron gab im J. 120 jene Grenze auf und zog als solche zwischen dem Solwaydusen und der Tynemundung einen Wall, dessen Reste noch jest in dem sogenannten Pictenwall bestehen. Die Mästen im studichen Schottland, welche dieselbe durchbrachen, wurden von dem Statthalter Villus Urbicus besiegt, der die Grenze des Agricola durch einen nach dem Kaiser Antoninus dem Frommen benannten Erdwall besessigte und so das röm. B. von B. dardara oder Kaldonia schied. Gegen die Bewohner des letzten, die Kaledonier, war, als sie in die Provinzeingefallen waren, der Statthalter Ulpius Warcellus (190—197) siegreich; doch nöchigten neue Einfälle derselben schon den Kaiser Septimius Severus selbst nach B. zu gehen, wo er, nachdem er den Wall Antonin's durch eine Mauer verstärtt hatte (muras Severi), im J. 211 zu Eboracum, dem heutigen Bort, starb.

Damals zerfiet das rom. B. in folgende Theile: B. prima, der fübliche Theil, B. se cuada, bas Land weftlich von ber Severne, öfflich davon Flavia Casariensis norblich bis gum humber, jenfeit biefet Kluffes Maxima Casariensis, ber norblichfte Theil grolfchen ben beiben Ballen, immer ein unficherer Befit, Valencia. Der Menapier Caraufius, ein rom. Befehlehaber, nahm burch fachf. und frant. Arieger unterflust, ben Raifertitel in B. an im J. 287 und herrschte anerkannt von dem röm. Kaiser Maximinian kraftvoll Reben Zahre lang, bis ihn fein Sefährte Allectus töbtete, der felbst durch Konstantius Chlorus im J. 296 besiegt ward. In Eboracum, wo diefer im J. 306 starb, ward fein Sohn Flavius Konstantinus, der Große, zuerst zum Kaiser ausgernsen. Unter seiner Regierung genoß B. noch ber Ruhe, aber balb nach feinem Tobe begannen die rauberischen Einfälle ber Picten, die vielleicht, und ber Scoten, die gewiß aus Irland in das nördliche Schottland eingewandert waren. Gelbst nach dem großen Siege, den Theodosius, der Bater des Kaifers Theodosius des Großen, im J. 368 über beide Boller, da fie bis London vorgebrungen maren, erfocht, wiederholten fich bald ihre Einfalle. Auch Gegentaifer traten in B. auf, unter benen Maximus, hingerichtet 388, und Konftantin, ermorbet 411, ihre Berrichaft über Gallien ausdehnten. Endlich gab Raifer Sonorius bie rom. herrichaft über B. ganz auf, nachdem er noch einmal im J. 421 eine Legion gegen die Picten und Scoten ben Briten zu Bulfe gefendet hatte; als ber rom. Felbherr Aetius 446 ihnen ben Belftanb verweigerte, suchte biesen ein brit. Aurft in Rent, Bortiger, bei ben Sachfen, die fcon lange durch Geeraubetei die Ruften beunruhigt hatten, und die nun verbunden wit den Angeln in ber zweiten Balfte bes 5. Jahrh. felbst ihre herrschaft in B. grunbeten. (G. An gelfachfen.) Die gemeinfame Benennung ber Bolter, die bis gegen Calebonien wohnten, war Britann i ober Britones, vermuthlich von dem feltischen Borte brith, b. h. bunt ober gefarbt, nach ber Sitte ber Ginmohner, fich bunt zu bemalen, beren Cafar gebentt. Sie gehörten zu dem großen keltischen Bölkerstamm und waren am nächsten mit der Abtheilung beffelben, welche Gallien bewohnte, verwandt. Unter den einzelnen Stammen, in welche fie zerfielen, find namentlich die Kantii, deren Name fich im heutigen Kent erhalten hat, die Trinobanten, in beren Gebiet Londinium, ein feit der alteften Beit ansehnlicher Sandelsort, lag, und wegen tapferer Gegenwehr gegen die Romer die Brigantes im Norden, die Orbovici und Gilures in ben westlichen Gebirgen und die Damnonii im Subwesten zu erwähnen. Die Bewohner bes jegigen Bales, bie Ammren, die fich felbft auch Bruthon nennen, find Rachtommen ber alten Britannier. Dit ben übrigen Relten gemeinfam war biefen ein eigenthumlicher Priefterstand in den Druiben, mit welchen die Barben, Dichter, nabe verbunben waren. In ber Borigteit bes Priefterstanbes und bes Stanbes ber Bauptlinge ober Ritter befand fich fcon ju Cafar's Beit, wie in Gallien, das übrige Bolt, und auch die Ronige, die über die einzelnen Stamme herrichten, waren durch fie befchrantt, hatten nur im Rriege, bei bem man fich ber Streitwagen (essedae) bebiente, freiere Gewalt. Biebzucht, Sagb, Bergbau, Getreibebau und Taufchanbel mit ben Producten trieben bie Enwohner von alter Beit ber; unter ben Momern, bei beren Abzug 28 Stabte, nebft vielen Caftellen

und Meinen Orten in der rom. Provinz bestanden, vervolltommneten sie sich bald in den Kunsten des Friedens, und auch das Christenthum verbreitete sich früh, schon zu Ende des 2. Jahrh. in B.; die Verfolgungen Diocletian's trasen auch die brit. Christen und auf dem ersten Concilium, das unter Konstantin dem Großen 411 zu Arles gehalten wurde, erschienen die drei brit. Bischöfe von Nort, London und Lincoln.

Britannicus Cafar (Tiberius Claudius Germanicus), der Sohn des Kaifers Claudius und der Meffalina, wurde wenige Tage nach des Baters Regierungsantritte gedoren. Als ersigeborener Sohn war er der rechtmäßige Thronerbe; allein Claudius, von seiner zweiten Semahlin, der herrschjuchtigen Agrippina, überredet, nahm ihren Sohn erster Ehe, Domitius Nerd, an Kindesstatt an und erklärte diesen, da er drei Jahre älter war als B., zu seinem Thronfolger, worin der feile Senat zustimmte. Agrippina aber suchte dessenungeachtet, unter dem Borwande mutterlicher Järtlichkeit, B. in möglichster Unmundigkeit zu erhalten. Sie gab ihm nur Diener, die ihr ergeben waren, ließ seinen treuen Lehrer Sosibins ermorden, erlaudte ihm nicht, außerhalb des Palastes zu erscheinen, ja sie wuste sogar ihn seinem Bater zu entstemden, indem sie diesen überredete, daß B. blödsinnig und epileptisch sei. Der alte schwache Kaiser gab zwar zu verstehen, daß er Agrippina's Känke durchschaue; aber sein durch sie bewirkter Tod hinderte ihn, den begangenen Fehler wieder zut zu machen. Nero ward zum Kaiser ausgerusen, und B. blieb fortwährend unter strenger Berwahrung. Als Agrippina später sich mit Nero selbst veruneinigte und ihm drohte, statt seiner B. auf den Thron zu sehen, ließ Nero denselben 56 n. Chr. vergisten.

Britinianer nannte fich eine besondere Congregation der Augustinermonche nach ihrem ersten Bohnfige, Britini in der Mark Ancona. Sie hatten eine sehr firenge Lebenbart, und ihre Rieidung bestand in einer grauen Rutte, jedoch ohne Gurtel, wodurch sie sich von den Minoriten unterschieden. Auch sie traten der 1256 von Alexander IV. zu Stande gebrachten allgemeinen Bereinigung der verschiedenen Congregationen der Augustinermonche bei.

Briren, eine von Bergen ringe umschloffene Stadt und ftarte Festung in der oftr. Graffchaft Tirol, am Ginfluffe ber Rienz in die Gifact, ift ber Sie eines Bifchofs und hat mehre Rlofter, ein Stift vom Orben der Englischen Fraulein, einen Dom mit einem Capitel, ein Gymnasium und ein Taubstummeninstitut. Sie gablt 3500 E., welche fich von dem lebhaften Berkehre auf ber hier durchführenden hauptstraße von Deutschland über ben Brennerpag nach Italien nahren, einige Fabriten unterhalten und mit Gifenwaaren, Bein und Tabad handeln. Die Umgegend ist freundlich und das Alima mild. Richt weit von B. liegt bas burch feine Cifen- und Stahlfabriten berühmte Fulpmes, beffen Banbel bis nach Amerifa reicht. In B. wurde im I. 1008 ein Concil gehalten und auf diesem Clemens III. jum Papft gewählt. Im 12. Jahrh. gehörte es jur Partei ber Guelfen; feine Ginmohner vermie fleten das Gebiet ber faiferlichgefinnten Stadt Cremona, mußten aber nach ber Eroberung Mailands durch Friedrich I. des Kaisers Gnade nachsuchen und demselben hulbigen. Das hier schon im 4. Jahrh. von St.-Cumanus gestiftete Bisthum war theilweise reichsummittelbar, theffweise von Oftreich abhangig, wurde aber feit bem luneviller Brieben ganglich bem oftr. Raiferhaufe unterthan. Die Stabt murbe 1805 an Baiern abgetreten, 1814 aber an Oftreich jurudgegeben. 3m 3. 1838 murbe fie, um bie tiroler hauptstrafe und ben Brennerpaß, sowie bie übrigen Paffe Tirols gegen einen Angriff von Italien aus zu fchupen, burd Maximilianische Thurme befestigt.

Brocat (franz. brocart) heißen alle Gold- und Gilberstoffe, sowie reich mit Gold und Gilber durchwebte Geibenzeuge. Die schönsten Arbeiten dieser Art werden in Lyon gefertigt. Ein ahnliches Zeug geringerer Sorte, in welches Wolle eingewebt ist, heißt Brocatello. Der handel mit solchen Artikeln nach dem Drient ist noch immer sehr beträchtlich.

Brochi (Gevanni Battifta), berühmter Naturhistoriter und Reisender, aus alter abeliger Familie, geb. zu Baffano am 18. Febr. 1772, sollte eigentlich in Padua die Rechte fludten, fant aber mehr Bohlgefallen an dem Mineraliencabinet, dem botanischen Garten und der Bibliothet als an den juridischen Borlesungen. Daher ging er auch, statt zu promodiren, nach Kom und dann nach Benedig, wo er als eine Frucht seiner Studien in den tom. Museen die Abhandlung "Sulla structura egiziaca" (1792) herausgab. Er befreundete sich mit Lanzi, ordnete das Mineraliencabinet des Patriziers Akanio Molia und hald

nachber in Baffano bas Rufeum Banuggi's; auch fcrieb er "Delle piente oderifere" unb geiftvolle Briefe über Dante (1797; Mail. 1835). 3m 3. 1801 ging er nach Brescig. wo er am Loceum den Lehrstuhl ber Botanit und die Inspection des botanischen Gartens übernahm, augleich mit bem Auftrag, ein Naturaliencabinet au bilben. Bon bier murbe er, nachbem er feine mineralogische Schrift über die Minen von Mella und Baltrompia (2 Bbc. Breecia 1808) hatte erscheinen lassen, ale Inspector bes Bergamte 1809 nach Mailand berufen. Er begnügte fich mit einem geringen Gintommen, um feiner Forschbegierbe, bie thn dum Reisen trieb, in Freiheit nachzuhangen. Dit feinem Collegen Ralacarne burchwanderte er 1810 bie an Fossilien reiche Begend ber Balle di gaffa an der obern Ctich, worüber er auch schrieb (Mail. 1811). Um für eine umfassende Conchiologia fossile 3u fammeln, burch welche er bie Urgefchichte bes Erbballs aufzuhellen gebachte, unternahm er von 1811-13 fast unausgesest Reisen in die fossilienreichen Gegenden Staliens und schrieb seine "Conchiliologia fossile subapennina" (2 Bbe., Mail. 1814). Als 1814 unter ber öftr. herrichaft bas Bergamt, bem er feine Sammlungen überwiefen hatte, aufgeloft wurde, ging er wieder nach Rom und unternahm von hier aus neue Banderungen und Forfchungen, beren Resultate in gablreichen Auffagen ber "Biblioteca italiana" vorliegen; bemnachft arbeitete er fein auch in philologifch-antiquarifcher hinficht bemerkenswerthes Buch "Dello stato fisico del suolo di Roma" (1820). In Mailand machte et 1821 bie Befanntfchaft Forni's, der aus Rairo zurudgefommen, ihn für die Dienste des Bicetonigs von Agopten gewann. Rachbem er am 1. Der. 1822 in Rairo angelangt, befuchte er bie Bufte, ben Libanon und 1825 Kordofan. Auf dieser Reise ereilte ihn der Tod; er starb zu Kartoum am 23. Sept. 1826. Seine Sammlungen, fammt feiner Bibliothef und 10000 Lire gur Unterhaltung eines Auffehers hatte er ichon 1822 testamentarifch feiner Baterfladt vermacht.

Broden, in der Boltsfprache auch Blods berg, heißt der in der fandesherrlichen preuß. Grafichaft Stolberg-Wernigerode gelegene bochfte Gipfel bes Bargebirgs, welcher 3500 F. über dem Meere liegt und den Mittelpunkt einer Granitmaffe bilbet, die das Thonschiefer- und Grauwadengebirge burchbrochen hat und das Brodengebirge genannt wird. Der Berg hat seinen Namen von den vielen großen Granitbloden oder Brocen, welche auf der fanftgewölbten und mit Torferde bedeckten Auppel verstreut sind und als Bruchstude einer eingestürzten bereinst höhern pyramidalen Spige des Sipfels erscheinen. Die bedeutenosten Erhebungen bes nordwärts jah abfallenden und auf den andern Seiten mit den Plateaumaffen des Harzes mehr vermachfenen Brodengebirgs find in der nächften Umgebung der höchften Ruppel folgende: nörblich bie Brandflippen, öftlich bie Beterklippen, ber Aleine Broden und die Beinrichehobe und die hohneklippen, sublich die Feuerstein- und Schnarcherklippen, der Wormberg und die Achtermannshöhe, der Konigsberg und die Hirschörner und westlich das Brodenfeld und die Abbensteiner Alippe. Die zahlreichen Bache und Abfluffe der Bergmoore fenden ihre Baffer entweder dem Elb- oder Wefergebiete zu und sammeln sich in den Hauptadern der Radau, Eder, Ilse, Holzemme, ber Kalten und Barmen Bobe und Oder. Bon Elbingerobe und Ilfenburg aus fuhren zicmlich bequeme Fahrwege bis auf den Gipfel des Bergs; sie, wie noch mehre andere Fusund Saumwege, führen ben Manberer ichon 4-500 g. unter bem Gipfel aus ben fraftigsten Nabelholzwalbungen in die Region des Krummholzes, die denn endlich auch die 3merggeftalten ber Fichte verschwinden; indeffen erftirbe bie Pflanzenwelt bis gum bochften Puntte nicht. Der Botaniter findet dort außer verschiedenen Orchisarten bas Lichen islandicum ober Brodenmoos, welches arme Leute hier zum Bertaufe fammeln, bie Anemone alpina ober Brodenblume u. f. w., und befondere bie jest feltene Betula nana, welche man in einzelnen Eremplaren am Broden in ber Gegenb bes Langenwerts findet. Die Atmofphare umhullt ben Berg gewöhnlich mit Nebel- und Boltenfchichten, die ein faft beständiger Luftzug hin und ber peitscht, um die Phantasie vielfaltig mit unbeimlichen Bilbern zu nahren, wie fie fich aussprechen in ben verschiebenften Boltesagen vom hepentange in der Balpurgisnacht, in den Ramen herenbrunnen, Teufelstangel u. f. w. Ginen feltfamen Ginbrud macht die Ericheinung bes Brodengefpenftes, bas in weiter nichts besteht, als in den Schattenbilbern von Saus und Menschen in einer öftlichen Rebelmand dur Beit bes Sonnenuntergangs. Bei heiterm himmel genießt man eine entzürkenbe Aus-

\*

Ħ

1

ţ

J

į

ı

sift; man überschaut eine Gegend von 17 M. im Umtreise und erblidt durch Fernröhre bas Zifferblatt am Dome zu Magbeburg. Auf dem höchsten Gipfel hat der Graf von Stolberg-Wernigerode im J. 1800 an die Stelle des kleinen unbequemen Hauses auf der Heinrichshöhe ein großes einstodiges Gebäude aufführen lassen, welches den Fremden alle Bequemlichkeiten bietet, ununterbrochen von einem Kastellan bewohnt wird und vor dem gegenwärtig ein hölzerner Thurm errichtet ist, zum bequemern und bessern Genuß der Ausssicht. Die Zahl der Brockenbesucher beläuft sich jest jährlich auf 2000—2500.

Brodes (Barthold Beinr.), feiner Beit ein gefeierter Dichter, geb. am 22. Sept. 1680 gu Bamburg, ber Sohn eines Raufmanns, ftubirte ju Salle die Rechte und bereifte fobann Stalien, die frang. Schweiz und Bolland. Rach feiner Rudtehr murbe er 1720 in bas Rathscollegium feiner Baterfiabt aufgenommen, an mehren wichtigen Senbungen und Amtern gebraucht und erhielt, seiner geschickten Geschäfteführung wegen, 1735 die Amtmanneftelle in Rigebuttel. Bulest Befehlshaber bee Burgermilitaire, Protofcholarch und taiferlicher Pfalgeraf, ftarb er ju hamburg am 16. Jan. 1747. Gein "Irdifches Bergnugen in Gott" (9 Bbe., Samb. 1721-48) enthalt eine Sammlung religiöfer Raturbetrach. tungen in felbstänbigen Gebichten, bie, für ihre Beit von Bebeutung, felbst von Gefiner und Bieland ber Benugung nicht unwerth gehalten und von ben Rritifern ber bamaligen Beit als Rufter in ihrer Gattung empfohlen murben. Der Naturbetrachtung, welche fich mehr in außerer, befonders in fpielender oft findifcher Bortmalerei gefällt, folgt bei ihm ftete eine moralifche Ruganwendung ober breite religiofe Betrachtung. Doch befag er eine erftaunliche Reimfertigfeit, und obgleich feine Gebichte jest veraltet find, überrafchen fie boch im Sanzen burch Reinheit bes Ausbrucks und einzelne gelungene Naturschilderungen. Auch forieb er ein Paffionsoratorium "Der für die Sunde der Belt gemarterte fterbende Sesus" (Samb. 1712), bas von mehren berühmten Componiften der damaligen Beit in Dufit gefest und bis 1727 mehr als 30 mal neu aufgelegt wurde. Als Uberfeser, besonders von Thomfon's "Jahreszeiten", ber ihm vielfach als Mufter vorschwebten, mahrend er andererfeits ebenfo oft bie bamals verweichlichten ital. Dichter nachahmte, war er nicht unverbienfilich.

Brodmann (Joh. Franz hieronymus), unter ben deutschen Schauspielern einer ber berühmteften, geb. am 30. Sept. 1745 ju Grap in Steiermart, wurde von feinem Bater, welcher Binngiefer war, junachft zu einem Barbier in die Lehre gegeben. Um die Belt zu feben, entfernte er fich indef fehr bald heimlich von feinem Lehrherrn und wurde Bebienter eines Offiziers, dem er, fclechter Behandlung wegen, ebenfo fcnell entlief wie den Donchen, die ihn aufgefangen und für bas Rlofter bestimmt hatten. Bei einer Seiltangertruppe, welche auch kleine Schauspiele gab, betrat er zuerst 1760 zu Laibach die Bühne, kehrte jeboch bann wieder in bas väterliche Saus zurud, wo er fich nachher abermals von einer berumziehenden Schauspielertruppe anwerben ließ, mit der er mehre Sahre lang in den öffr. Staaten umbergog. 3m 3. 1765 heirathete er die Tochter ber Directrice, Maria Therefia Bobenburg, bebutirte 1768 bei der Aurg'ichen Gesellschaft als Crispin, während sie bie Co-Iombine gab, und fam nach mancherlei Rreug- und Quergugen 1771 nach Samburg, mebin ibn Schröder gezogen hatte. Dbgleich er anfangs nicht recht gefallen wollte, bilbete er fich boch unter Schröber's Leitung ju einem folden Grabe von Bollenbung aus, bag er mit Letain uab von Englandern fogar mit Garrict verglichen werden konnte. Befonders begrunbete er feinen Ruf als hamlet in Shakfpeare's Stud gleiches Ramens, welches 1776 in der Schröder'ichen Bearbeitung zuerft in Samburg zur Aufführung tam. 3m 3. 1778 mit dem für damals bedeutenden Gehalt von 2000 Fl. von Joseph II. nach Wien berufen, wollte er auch hier anfangs nicht gefallen; boch traten die Cabalen vor feinem mächtigen Talente fehr balb gurud; er wurde der Liebling bes Publicums, mas er bis gu feinem Ende blieb. Bor feinem Abgange nach Wien trat er zu Anfang des J. 1778 als. Saft in Berlin auf, wo ihm die in den Theaterannalen bis dahin unerhörte Ehre widerfuhr, mach ber Darftellung des Samlet hervorgerufen zu werden. Bon 1789-91 mar er Director ber wiener hofbuhne; ju Anfang bes jezigen Jahrhunderts trat er in bas gach ber Bater, fowol ber tomifchen als tragifchen, uber, bie er mit gleicher Bollenbung gab, und ftarb ju Bien am 12. Apr. 1812. In feiner Glangeit war er nachft ober neben gled ber erfte Delbenliebhaber- und Charafterspieler Deutschlands. Seinem ausgezeichneten Salente

tam ein ausbruckvolles Geficht, ein fprechenbes feuriges Auge, ein fonores und auferowentlich biegfames Organ ju Sulfe. Er ftand an hinreifendem Feuer Bled, an Gewalt ber Beibenschaft Schröder nach; aber er übertraf namentlich jenen burch ein bie in bie letfeften Ruancen burchbachtes Spiel, biefen burch ben liebenswürdigen Ausbeud garter, fich einfcmeichelnber Empfindung. Die Eigenschaften ber Edhof-Schröber'ichen Cpoche, Bonbeit und Raturlichfeit, fanben in ihm ihren vollendeten Reprafentanten, und nichts tomete ehrenvoller für ihn fein, als Iffland's Ausspruch, bag er bie perfonificirte Bahrheit fei. Reine Aufgabe war ihm zu hoch, keine Rolle zu schwierig, aber auch die scheinbare und weichlichste wuche mit ihm und gewann in feiner Darftellung eine nie geahnte Bebeutung.

Brober (Christian Gottlob), Berfaffer ber bekannten lat. Grammatik, wurde 1744 zu harthau bei Bifchofswerba geboren und war anfangs Diakonus in Deffau, zulest Paftor und Superintendent ju Beuchte im Silbesheimischen, wo er am 14. For. 1819 farb. Ein großes Berdienft erwarb er fich um die grundliche Erlernung ber lat. Sprache burch feine Grammatiten und Lehrbucher, Die wegen ihrer mahrhaft prattifchen Richtung und trefflichen Beispielsammlung fast ein halbes Jahrhundert lang beim Untereichte in biefer Sprache mit dem besten Erfolge angewendet wurden und ziemlich als einzig sichere Norm bienten. Ramentlich scheint auch & M. Bolf's Empfehlung für die überaus fchnelle und weite Berbreitung biefer Lehrbucher viel beigetragen ju haben. Buerft gab B. bie "Prattifche Grammatif ber lat. Sprache" (Lpg. 1787; 18. Aufl., 1828) und fpater bie "Aleine lat. Grammatif mit leichten Lectionen für Anfänger" (Lpg. 1795; 26. Aufl. von L. Ramshorn, 1835) heraus, nebst einem "Börterbuche" bazu (22. Aust., Lpz. 1835). Rachfibem fdrieb er ein "Clementarisches Lesebuch ber lat. Sprache" (Sannov. 1806; 9. Aufl., 1829), bann "Die völlige Gleichheit ber griech. und lat. Sprache in ber Rangordmung ober Stellung ber Borter" (Salberfl. 1813; 2. Aufl., 1822) und "Die entbedte Rangordmung burch eine Regel bestimmt" (Lpa. 1815; 2. Aufl., 1817), welche beibe lestere Schriften aber nicht fo gunftig aufgenommen wurden.

Brody, eine fehr wichtige, freie Handelsftadt im Areise Bloczow bes öftr. Königreichs Galizien, unfern ber ruff. Grenze bes ehemaligen Bolhyniens, in einer waldungrenzten Ebene, ift ber Sis einer faiferlich-foniglichen Rammer, eines Sauptgollamts, eines Sanbelswad Bechfelgerichts und hat funf Borftabte, mehre Marktplage, wie ben Ring- ober Altmartt, ben Schlof- und Neumartt, ein herrschaftliches Schlof mit Garten, bas bem Grafen Potocki gehört, eine katholische und zwei griech. Sauptkirchen, brei Synagogen, eine fübifche Realfchule, eine tatholifche Saupt- und Mabdenfchule und ein reiches Sospital. Gie adhlt 26000 E., barunter 22000 Juben, im Ubrigen Polen, Deutsche und Beamte und ift Die erfte Sanbeleftabt bes Königreichs und nachft Lemberg auch die bevölfertfte. B. ift ber große Tauschhof zwischen ben östr. Staaten und bem ruff. Reiche, ja man kann sagen, zwifchen bem Decibent und Drient. Bierzig Groffhandlungen und mehr ale 200 fleinere Kaufleute, faft inegefammt in fubifchen Sanben, betreiben bie großartigften Gefchafte in Schlachtwieh, Pferben, Bache, Honig, Talg, Bauten, Pelzwert, Ungar-, Rhein- und franz. Beinen, Anis, eingemachtem Obst, Seide, Glas, Porzellan und Salz. Außerdem aibt es daseibst

Gerbereien und Leinwebereien.

Brodzinfti (Kazimierz), einer ber vorzüglichsten poln. Dichter ber neuern Zeit, war gu Arolowto in der ehemaligen Staroftei Lipna 1791 geboren. Bur Beit des Bergogthums Barfchau trat er 1809 zu Krakau in die Reihen der vaterländischen Streiter und ward Unteroffizier bei der Artillerie. Schon damals ließ er seine erften Gebichte, "Pienia wiejskie" (Rrat. 1811), erfcheinen, die zuerft wieder barauf hinwiesen, daß eine reiche Quelle für bie Poesse aus dem Leben des poln. Landvolks zu schöpfen sei, und in denen der volksthümliche Ton und Charafter trefflich wiebergegeben maren. Rachbem er eine Beit lang in Barfchan und Moblin geftanben hatte, jog er 1812 mit ben Frangofen gegen Ruffanb. Mit beit Reften bes poln. Beers tam er 1813 als Artillerieoffizier nach Aratau gurud umb folgte bann bem Buge burch Ditreich und Sachfen. In ber Schlacht bei Leipzig gefangen genommen, wurde er auf fein Ehrenwort entlaffen und lebte nun ein Jahr in Rrafan. Dann begab er fich nach Barfchau, wo er Profeffor ber Afthetit an ber Univerlitat wurde. Sebn vor Mis Stewicz hatte er verfucht, die in Rachahmung auslandifcher Mufter erfaleffte wein. Prieffe 1

ı

1

١

١

1

ŧ

İ

ļ

ì

ţ

zu einem neuen volksthumlichen Leben zu erwecken; baher konnte es nicht fehlen, daß er, als dieser auftrat, einer seiner rustigsten Vertheibiger war. Durch seine Gebichte, besonders aber durch seine in Zeitschriften erschienen Abhandlungen trug er sehr viel zum Siege der neuen romantischen Dichterschule bei. Sehr bald schwang er sich unter die ersten Kritiker Polens auf. Seit Aussösung der Universität lebte er amtlos in Warschau, an einer Brustkrankbeit leidend. Mit Müche erlangte er endlich die Erlaubniß, zur Herstellung seiner Gesundheit sich in die böhmischen Bäber zu begeben; doch kehrte er nicht wieder in die Heimat zurud. Er starb am 10. Oct. 1835 in Oresben, wo seine Landsleute ihm auf seinem Grabe einen einsachen Denksein geset haben. Der Hauptgrund seines Todes war der Schmerz über das Unglud des Vaterlandes, der sich selbst in seinem Antlis ausprägte. Er war ein überaus sanster, gefühlvoller Mensch; Vaterlandsliebe und Religion waren die Grundtypen seines Lebens. Viele seiner Sedichte konnten bisher der Zeitverhältnisse wegen nicht veröffentlicht werden; eine Sammlung seiner Schriften hat neuerdings begonnen (Bb. 1—4, Wilna 1842). Auch als Überseher des Hiob, der "Leiden des jungen Werther" und serbischer und böhm. Volkslieder war er thätig.

Broekhunzen (Jan van), gewöhnlich Janus Broukhusius genannt, ein bekannter holland. Dichter und Philolog, geb. am 20. Nov. 1649 gu Amfterdam, ftammte aus einer ansehnlichen Familie und genoß ben Unterricht in ber Schule feiner Baterftabt, wo ein von ihm verfertigtes Gelegenheitsgebicht wegen ber reinen Latinität, die er namentlich ber Unterweisung bes gelehrten Abrianus Junius verbankte und wegen ber fconen Gebankenentwidelung Auffehen erregte. B.'s Absicht, fich gang ben Biffenfchaften zu wibmen, murbe burch feinen Bormund vereitelt, ber ihn für die Apotheterfunft bestimmte, die er jeboch fpater mit ben vaterlandifchen Rriegsbienften vertaufchte. Als Capitainlieutenant schiffte er fich unter bem Abmiral Runter 1674 nach ben Westindischen Inseln ein. Auch im Sturm und Ungewitter blieb ihm hier die Poesie getreu. Auf ber Bobe ber Infel Dominica überfeste er David's 44. Pfalm in lat. Berfe und bichtete feinen "Celabon ober bas Berlangen nach bem Baterlande". Als er im Berbfie beffelben Sahres gurud und nach Utrecht tam, knupfte er mit mehren Gelehrten, besonders mit Gravius, Bekanntschaft an und veranftaltete hier eine Sammlung feiner lat. Gebichte (Utr. 1684; Prachtausgabe, Amft. 1711, 4.), bie auch in bas hollanbifche überfest wurden. Balb nachher ward er als Offizier nach Amsterbam versest; 1697 erhielt er als Hauptmann seinen Abschied und starb am 15. Dec. 1707. Seine vielseitige gelehrte Bilbung bewies er durch die Ausgabe der Gebichte bes Sannagar, noch mehr aber durch bie Bearbeitung bes Properz (Amft. 1702; neue Aufl., 1726, 4.) und des Tibull (Amft. 1708; 2. Auft., 1727, 4.).

**Broglie**, eigentlich Broglio ober Broglia, ift eine piemont. Familie, welche bem franz. Staate mehre im Kriege und der Diplomatik ausgezeichnete Männer geliefert hat. — Franç. Marie, Herzog von B., Marschall von Frankreich, geb. zu Paris am 11. Jan. 1671, nahm feit 1689 an allen Feldzügen in den Riederlanden, in Deutschland und Stalien ruhmvollen Antheil, wurde vielfach in biplomatifchen Geschäften gebraucht und flieg burch alle Grabe 1734 jum Marschall auf. Im öftr. Erbfolgekriege hatte er zulest ben Dberbefehl über die Armeen von Baiern und Böhmen, zog fich aber daburch, daß er das Deer auf die franz. Grenzen zuruckführte, die Unzufriedenheit des Dofes zu. Er flarb am 22. Mai 1745. — Sein altefter Sohn, Bictor Franc., Bergog von B., ebenfalls Marschall von Frankreich, geb. am 19. Det. 1718, begann in der Schlacht von Guastalla und Parma 1734 feine militairische Laufbahn, auf ber er aber bei allem feinen Muthe nicht immer gludlich war. Im Siebenschrigen Kriege kampfte er unter d'Eftrees bei haftenbeck und unter Soubife bei Rogbach. Als Oberbefehlshaber mar er um fo gludlicher bei Bergen. Bur Belohnung für ben hier erfochtenen Sieg warb er dum beutschen Reichsfürsten ernannt. Michelligfeiten zwifchen ihm und bem von der Pompadour begunftigten Soubife veranlaften aber feine Burudberufung und die Berweifung vom hofe. Beim Ausbruche der Revolution ernannte ihn Ludwig XVI. 1789 zum Kriegsminister. Er befehligte die Truppen, welche Paris im Zaum halten follten; als jedoch der Abfall derfelben alle feine beabsichtigten Masregeln vereitelte, manderte er aus. In bem Feldjuge von 1792 ftand er an ber Spipe einer Abtheilung Ausgewanderter, und 1794 errichtete er ein Corps im engl. Dienste. Rach der Auflösung besselben trat er 1796 in rust. Dienste, zog sich aber später ganz aus bem öffentlichen Leben zurück und starb in Münster 1804. — Der zweite Sohn, Charles Franç.
Sraf von B., geb. am 20. Aug. 1719, ist in ber Seschichte ber franz. Diplomatik
baburch berühmt, baß ihm Ludwig XV. die Leitung seines geheimen Ministeriums anvertraute. Obgleich er das schwierige Seschäft mit vieler Sewandtheit führte, so entstanden
doch, da dieses geheime Ministerium dem öffentlichen nicht selten geradezu entgegenwirkte,
die größten und oft lächerlichsten Berwirrungen. Er ward deshalb vom Könige der Form
nach verdannt, zugleich aber insgeheim beauftragt, in der Verdannung seine Seschäfte wie
zeither fortzusezen. Unter Ludwig XVI. hatte er keine Anstellung und starb 1781. — Der
dritte Bruder, Claude Bictor, Graf von B., geb. 1758, ging ganz in die Ideen ein,
welche die Revolution herbeisührten, und war bei den Generalständen Abgeordneter des
Abels von Kolmar. Nach der Austösung der Constituirenden Versammlung erhielt er als
Marechal de Camp bei der Rheinarmee eine Anstellung. Als er aber sich weigerte, die Decrete vom 10. Aug. anzuerkennen, wurde er außer Thätigkeit gesetzt, später deshalb vor das
Nevolutionstribunal gesodert und am 27. Juni 1794 guillotinirt.

Broalie (Achille Charles Leontius Victor, Bergog von), Pair von Frankreich, der Sohn bes Bulesterwähnten, geb. 1785, wurde trefflich erzogen und folgte anfangs feiner Reigung für die ichone Kunft. Balb aber zogen ihn ernste Biffenschaften und praktifche Staatsverwaltung niehr an. Er genof der belebenden und bilbenden Gefellschaft der Frau von Stael und vermählte fich mit ihrer Tochter. Unter ber Raiserregierung mar er Staatsrath, Aubitor, Militairintenbant in Illyrien und in Ballabolib und franz. Gefandtichaftsrath in Barfchau, Bien und Prag. Seit ber Restauration nahm er Sig in der Paire-Lammer und gab glanzende Beweise feines tiefen Studiums ber gesellschaftlichen Berhaltniffe in ben hohern Stanben und ber fur bie jesige Civilifation geeigneten Gefesgebung. Im Processe des Marschalls Ren war er einer der Pairs, die das Nichtschuldig aussprachen. Er erflarte fich mit Nachbrud gegen die Ausnahmegelebe und gegen die Proferiptionen. Als das Ministerium die Macht der Policei zu erweitern strebte, fand seine den modernen Beamtenstaat betreffende Behauptung viel Beifall, daß jest die Regierungen Alles und überdies allein versehen wollten, woraus die boppelte Unbequemlichkeit entstände, daß das Publicum die Thatsachen nicht kenne, welche die Regierung zu außerordentlichen Beschlusfen beftimmten, und bag zugleich bie Regierung bie öffentliche Meinung nicht erfahre. Bei Gelegenheit ber Debatten über die Cenfur der Zeitschriften bemerkte er: "Sebe neue Regierung kann um fo unbebenklicher bie freie Rebe gestatten, je weniger fie bie Diebrauche ber vorigen zu vertreten fich berufen fühlt. Die Pregbeschränfung verhüllt den Ministern burch ihre eigene Schulb bie mahre Renntnif ber Lage, worin fie fich zur Nation befinden. Unter Anderm schwächt sie ungemein die günfligen Borurtheile des Publicums für die Berwaltungefähigfeit ber hohen Angestellten ber Rrone. Die Pregbeschrantung hat nur Berth für Minister, die fich einer Partei im Staate leibenschaftlich in die Arme werfen und dieser Partei Willfür und Überschreitungen gestatten wollen." B. hat schwerlich an einem Plan jum Umfturg des Throns der altern Bourbons Theil genommen. In der Thatfache bei Julirevolution aber glaubte er einen Parallelismus mit ber engl. Thronrevolution von 1688 zu entbeden, trat hiermit in die Ansichten Guizot's und der Doctrinaires ein und galt felbfi eine Zeit lang für bas Saupt biefer Fraction. Er warb am 30. Juli 1830 von ber provisorifchen Regierung zum proviforischen Minister des Innern und im Aug. vom Konige zum Minister des Cultus und Unterrichts, sowie zum Prafidenten des Staatsraths ernannt, im Nov. aber, bei dem Eintritt Dupont's de l'Eure ins Ministerium, nebst den übrigen Doctringires entlaffen. Sest ftellte er fich in ber Pairstammer bem Andrange ber Boltspartei entgegen und vertheibigte im Geifte feiner Borliebe fur bie brit. Berfaffung die Erblichkeit ber Pairie; er sprach für bas Suhnfest ber hinrichtung Lubwig's XVI. und bestritt in ben Berhandlungen über die Verbannung der ältern Linie der Bourbons den auf Rarl X. angewandten Ausbrud Erfonig. Bom Dct. 1832-Apr. 1834, bann vom Nov. 1834-Febr. 1836, war er Minister des Auswärtigen und vom März 1835 bis zu seinem Austritte zugleich Confeilsprafibent. In biefer Eigenschaft unterhandelte er mit England bie in neuester Zeit wieder zur Sprache gekommenen Bertrage über bas gegenseitige Durchsw

chungsrecht zur See, zum Zwede der Vernichtung des Sklavenhandels; auch prafibirte er am 9. Marz 1842 einer zu Paris gehaltenen Abolitionistenversammlung. Seit 1836 ward er wiederholt, zulest noch im I. 1840, für Bilbung eines Ministeriums in Anspruch genommen, lehnte aber stets diese Antrage ab. Gegenüber der einseitig negativen und hemmenden Politik der Doctrinaires, entfernte er sich in den lesten Jahren von Guizot und seinen frühern Meinungsgenossen und schien mehr zu Thiers oder selbst zu den Ansichten D. Barrot's hinzuneigen. B. besist ausgezeichnete Kenntnisse im ganzen Gebiete der Staatswirthschaft, ist ein gewandter Redner und weiß sogleich; wie wenige andere Geschäftsmänner, in die Sache einzudringen. Wie Manches auch die wechselnden Parteien des Tags an seiner politischen Handlungsweise im Einzelnen mit Recht, oder Unrecht zu tadeln harten, so steht er doch geachtet und in seinem öffentlichen wie in seinem Privatleben vorwurfsfrei da.

Broihan, f. Breihan.
Brom ist ein von einem Franzosen Balard 1826 entbeckter einfacher, allen seinen physischen und chemischen Eigenschaften nach zwischen Chlor und Iod mitteninne stehender Stoff, welcher nicht nur im Meerwasser und in Seepstanzen, sowie in einigen Seethieren (Janthina violacea, Meerschwamm) vorkommt, sondern auch in sehr vielen andern salzigen Wässern, besonders den Salzsoolen von Schönebeck und Kreuznach, ja selbst in einigen Erzen gefunden worden ist. Der Name ist vom griech. Bromos, d. h. Gestant, entlehnt, wegen des übeln Geruchs, den das Brom verbreitet. Es stellt bei gewöhnlicher Temperatur eine dunkelrothe tropsbare Flüsseit dar, färbt die Haut start gelb und wirkt giftig auf Thiere. Es hat ein specifisches Gewicht von 2,966, verstüchtigt sich leicht, bildet mit Sauerstoff und mit Wasserstoff Sauren (Bromfäure und Bromwasserstoff sauren, die sich den entsprechenden Chlor- oder Jodverbindungen analog verhalten, und geht auch mit andern einsachen nichtmetallischen und metallischen Körpern sehr ähnliche Verbindungen wie Chlor und Jod ein. Bgl. Löwig, "Das Brom und seine Verhaltenisse" (Heibelb. 1829).

Bromius, ein Beiname bes Bacchus (f. b.).

Bromfebro, ein Dorf in der ichweb. hauptmannschaft Ralmar, ift historisch bekannt durch den hier 1645 abgeschloffenen Frieden zwischen Danemark und Schweben, in welchem ersteres mehre Provinzen abtreten mußte. (S. Dane mark.)

Bronchitis nennt man die Entzündung der Schleimhaut, welche die Verzweigungen der Luftröhre (Bronchien) auskleidet. Sie tritt entweder als einfacher Brustkatarrh oder als einfache Entzündung oder endlich als mit Ausschwigung verbundene, sogenannte Bronchitis maligna auf, wo sie stets mit der größten Gefahr verbunden ist. (S. Croup.)

Brondfted (Peter Dluf), ein burch grundliche archaologisch-philologische Bilbung ausgezeichneter Mann, murbe am 17. Nov. 1781 zu horfens in Jutland geboren, mo fein Bater Prediger mar, und fludirte in Ropenhagen. Dit feinem Freunde Roes ging er 1806 nach Paris und von hier nach zweisährigem Aufenthalte nach Italien, wo fich ihnen zur Reise nach Griechenland im J. 1810 ber Architekt Haller von Hallerstein aus Nürnberg, Lindh aus Würtemberg und von Stadelberg aus Efthland anschloffen, mit denen im Berein fie hier, namentlich burch Ausgrabungen, Ausgezeichnetes für bas Studium bes claffischen Alterthums leifteten. Im 3. 1813 nach Ropenhagen zurückgekehrt, warb er hier als Profeffor der griech. Philologie an der Universität angestellt. Da er indeß glaubte, die Berausgabe bes Berte, bas bie Ergebniffe feiner Untersuchungen barlegen follte, in Danemart nicht gehörig förbern zu können, so ernannte ihn bie ban. Regierung zu ihrem Agenten am papfilichen hofe, wohin er 1818 abging. Bon Rom aus bereifte er in ben 3. 1820 und 1821 die Sonischen Infeln und Sicilien und, nachbem er bie artistischen Beilagen seines Werts hatte ausführen laffen, mit Erlaubnif ber ban. Regierung nach Paris, um bier ben Drud beginnen zu laffen. Bon Paris aus unternahm er 1826 eine Reise nach England; auch besuchte er 1827 Danemark, wo er jum Geh. Legationerathe ernannt murbe. Im 3. 1832 kehrte er wieder nach Ropenhagen gurud, mo er als Director bes königlichen Antikencabinets und orbentlicher Professor der classischen Philologie und Archaologie an der Universität einen angemeffenen Birfungefreis fanb. In Folge eines ungludlichen Sturges mit bem Pferbe, ftarb er ale Rector ber Universität am 26. Juni 1842. Gein Sauptwert find bie "Reifen und Untersuchungen in Griechenland, nebft Darftellung und Erklarung vieler neuentbedien

Denkmäler griech. Stils" (2 Bde., Par. 1826—30, 4.), die gleichzeitig französsich erschienen. Dieselben gaben Anlaß zu einem Angriffe im "Hermes" (Bb. 32), worin dem Berfasser vorgeworfen wurde, daß er Villoison's zahlreiche Papiere in der königlichen Bibliothek zu Paris, besonders in Beziehung auf die Insel Ceos, auf eine ungedürliche Beise, ohne die Quelle zu nennen, benugt habe. B. suchte diese Beschuldigung in der Schrift "Über den Aussa im hermes unter dem Titel: Villoison und B.; ein Beitrag zur Geschichte der Plagiate, lies: Ein Beitrag zur Geschichte der Plagiate, lies: Ein Beitrag zur Geschichte der Pasquille" (Par. 1830) abzuweisen, nachdem schon früher Hage in der Schrift "B. und Villoison" (Kopenh. 1829) die Vertheidigung desselben unternommen hatte. Außer mehren kleinen archäologischen Schriften, z. B. "An account of some greek vases sound near Vulci" (Lond. 1832) und "Die Bronzen von Siris" (Kopenh. 1837, 4.), lieserte er namentlich schäbare "Beiträge zur dan. Geschichte aus nordfranz. Manuscripten des Mittelalters" (2 Hefte, Kopenh. 1817—18). Auch gab er die "Denkwürdigkeiten aus Griechenland in den I. 1827 und 1828, besonders in militairischer Beziehung" (Par. 1833) aus den Papieren des ehemaligen griech. Majors, Friedr. Müller aus Altdorf, heraus.

Brongniart (Alexandre), Mitglied der Afademie, Ingenieur en def der Bergwerke, Professor der Mineralogie am Jardin des plantes und Director der Porzellanfabrit zu Sevres, ift zu Paris am 5. Febr. 1770 geboren. Schon fruhzeitig Schriftsteller, machte querft feine Abhandlung "Sur la colline de Champigny" in dem "Journal des mines" (1797) größeres Auffehen, ber er bie "Classification des reptiles" folgen lief. 3m Kache ber eigentlichen Mineralogie schrieb er ben "Traité élémentaire de minéralogie avec des applications aux arts" (Par. 1807), "Introduction à la minéralogie" und bas "Tableau méthodique et charactéristique des principales espèces minérales" (Par. 1824), in welchem er ein chemisches, bem bamaligen Stande ber Wiffenschaft gemäßes System burchführte. Borgüglicheres leiftete er in ber Geognofie, wo vor Allem feine mit Cuvier herausgegebene Description géologique des environs de Paris" (Par. 1811; 3. Aufl., 1835) hervorleuchtet, welche unter den Sauptgrundlagen für eine beffere Renntnif ber neuern, bis babin vom aufgeschwemmten ganbe nur wenig unterschiebenen, über ber Rreibe liegenben, sogenannten tertiaren Gebirgeformationen gehort, beren untere Glieber fich in bem parifer Beden ausgezeichnet entwidelt finden. Dbgleich feit jener Beit bie Wegend um Paris mehrmals und genau untersucht marb, fo blieb boch ber von B. festgestellte Befund unangefochten, wenn auch gegen die Theorie der Bilbung andere Ansichten aufgestellt murben. Auch gab er hochst werthvolle geognostische Beobachtungen über ben Bau ber Apenninen und Alpen (1821 und 1823) und über bie fandinavischen Felsblode, welche fich über bie norddeutsche Chene verbreiten (1828), sowie eine Menge hierher bezüglicher anberer intereffanter Abhandlungen heraus. Mit Desmareft lieferte er ein wichtiges petrefactologisches Bert über die Trilobiten (Strasb. 1822). In der fustematischen Geognofie verfolgte er ftete einen doppelten Gefichtspunft; er gruppirte bie Gefteine, welche bie Erbrinde bilben, einestheils blos mineralogifch, gang abgesehen von ihren Lagerungsbeziehungen, bann aber wieder blos in Dinficht ihrer Lagerungeverhaltniffe, ober in ber Art, wie fie Formationen bilben. In ber erften Dinsight haben wir seinen "Essai d'une classification minéralogique des roches mélangées" (Par. 1813) ju ermähnen, ben er in ber "Classification et caractères minéralogiques des roches homogènes et hétérogènes" (Par. 1827; 3. Aufl., 1830) weiter ausgeführt. Ein volltommenes System ber Beognosie, nach ben Formationen und Lagerungeverhaltnissen, lieferte et in dem "Tableau des terrains qui composent l'écorce du globe" (Par. 1829; beutsch von Reinschrob, Strasb. 1830), bem ein "Tableau de la distribution methodique des espèces minérales, suivie dans le cours de minéralogie fait au Muséum d'histoire naturelle" (Par. 1833) folgte.

Brongniart (Abolphe Théodore), Mitglied ber Atademie und Professor ber Botanik am Jardin des plantes, ber Sohn bes Vorigen, geb. zu Paris am 14. Jan. 1801, hat sich sowol um die Physiologie ber Pflanzen der Jestwelt als um die Kenntniß der vorweltlichen Begetation große Berdienste erworden. Als Redacteur der botanischen Section der ausgezeichneten "Annales des sciences naturelles" hat er theils in diesem Journale, theils in den altern "Annales de la société d'histoire naturelle de Paris", theils in den "Annales du musée

)

)

1

ļ

Ì

1

d'histoire naturelle" eine Menge sehr wichtiger Auffase niebergelegt. Kaum 20 Inire alt, erariff er bas Stubium vorweltlicher Pflangen mit befonderer Borliebe, mußte fich große Borrathe zu verschaffen und gab schon 1821 einen Bersuch ihrer Classification heraus, bem er einen "Prodrome d'une histoire des vegetaux fossiles" (Par. 1828) folgen ließ. Sein Sauptwert ift die auf 24 Lieferungen mit 160 Rupfern berechnete, noch nicht beenbete "Histoire des végétaux fossiles, ou recherches botaniques et géologiques sur les végétaux renfermés dans les diverses couches du globe" (Lief. 1-15, Par. 1828-42), worin er eine fostematische Zusammenstellung aller ihm bekannt gewordenen Arten und seine Anfichten über ihre Aufeinanderfolge in vorweltlichen Perioden lieferte. Er stellte Bergleidungen biefer untergegangenen Kormen mit ben jestlebenben an und jog bieraus manche auf die physische Geschichte ber Erde gerichtete Kolgerungen. Als Pflanzenphysiolog lieferte er grundliche Untersuchungen über die Oberhaut der Pflanzen, über die Moleculen im Pollentorne (Blutenstaube), beren felbständige Bewegung R. Brown entbedt hatte, und die baber von B. für Infusionsthiere, den Spermatogoen der Thiere analog erklart wurden, was einen Streit mit Rafpail veranlagte. Auch als Phytograph mar er thatig, indem er mehre Monographien, unter Anderm eine Classification der Pilze (Par. 1825) herausgab.

Bronifowiti (Alex. Aug. Kerb. von Opeln-), befannt als beutscher Romanfchriftfteller, geb. ju Dresben am 28. Febr. 1783, ber Cohn eines aus Polen ftammenben Generalabiutanten bes Rurfürsten, trat querft in preug. Dienste, nahm jeboch, in Breslau 1807 gefangen, feine Entlaffung und lebte nun abmechfelnb ju Breelau, Prag und Dresben. Im S. 1812 trat er in poln. Dienste, wurde Major ber Gardeulanen und fam jum Generalstabe des Marfchalls Bergogs von Belluno. Nach beendigtem Kriege lebte er, auch nachbem er als Major feinen Abschieb erhalten, in Warschau, bis er sich 1823 nach Dresben wendete. Bon 1830-32 war er in Salberfladt, dann wieder in Dresben, wo er am 21. Jan. 1834 ftarb. Erft in feinem 42. Lebensjahre trat er nothgebrungen als Schriftfteller auf und entwickelte fehr balb eine außerorbentliche Fruchtbarkeit. Da er fich aber bei sciner Lebensweise, nach Art ber Genies, gleich vom Anfange an genothigt fah, seine Thatigteit formlich zu vertaufen und gefangen zu geben, fo tonnte es bei ihm zu teiner befonnenen grundlichen Production tommen. Seine Romane bezeugen die Flüchtigkeit, mit melcher er fcrieb; er behnte ben Stoff in bie Breite, flatt ibn, hobern funftlerifchen Gefesen folgend, zusammenzubrangen und zu begrenzen; er mahlte im Stofflichen, flatt fich in eine Gedantenfphare zu erheben, obgleich es an breiten Refferionen in feinen Romanen nicht fehlt. Doch mogen gerade diese Eigenichaften bagu beigetragen haben, seinen Romanen, Novellen und Erzählungen, benen es keineswegs an Talent, Interesse und geschickter Anordnung fehlt, bas große Publicum ju verschaffen, beffen fie fich eine Beit lang zu erfreuer hatten. Borzugeweise mablte er Stoffe aus ber poln. Gefchichte, fo in feinen Romanen "hippolyt Boratynffi" (4 Bbe., Dreeb. 1825—26), "Digierd und Diga oder Polen im 11. Jahrh." (5 Bbe.; 2. Aufl., Dreeb. 1832), "Polen im 17. Jahrh. oder Johannes III. Cobieffi und sein Hof" (5 Bbe., Dreeb. 1829) und "Die Frauen Koniecpolsti" (4 Bbe., Dresb. 1833-35). Auch ichrieb er eine "Geichichte Polens" (4 Bde., Dresb. 1827). Die erste Sammlung seiner "Schriften" umfaßt 21 Banbe (Dresb. 1825—35) und seine "Sammlung neuer Schriften" 28 Bande (Halberst. und Lpz. 1829—34).

Bronthorft (Peter van), ein holland. Maler, geb. 1588 in Delft, stellte sehr gelungene Perspectiven von Tempeln und Kirchen dar und belebte diese durch kleine, schön gearbeitete Figuren. Auf dem Rathhause seiner Baterstadt besindet sich von ihm das Urtheil des Salomo, ein vorzügliches Gemalde. Er stard 1661. — Jan van B., gleichfalls ein berühmter Maler, geb. 1648 in Leyden, war Pastetenbäcker und tried die Malerei, welche er ohne irgend eine Unterweisung erlernte, blos zu seinem Vergnügen, brachte es aber durch sein Genie zu einem hohen Grade von Vollendung. Er malte vorzugsweise Thiere und mit besonderm Fleise Vögel, bei benen er vorzüglich das Leichte und Slänzende der Febern sehr täuschend darzustellen wußte. Er stard zu Hoorn 1726. — Sin anderer Jan van B., geb. zu Utrecht 1603, gest. um 1680, ist besonders als Glasmaler berühmt; schäsbare Glasmalereien von ihm besinden sich in der Nieuwe kerk zu Amsterdam. Auch hat er Rehres

aach Poelemburg gestochen.

Brouner (Franz Xaver), beutscher Idyllenbichter, geb. am 23. Dec. 1758 zu Höchflabe an ber Donau, wo fein Bater als Anecht in einer Ziegelbrennerei biente, genoß junachft einen forgfältigen Unterricht burch ben Cantor bes Drte, ber bas Kalent bes Rnaben für ben Gefang bemerkt hatte, und tam bann als Chorknabe in bas Jefuitencollegium nach Dillingen. Rad beenbigten Schuljahren wurde er Benebictinermond in Donauworth und erhielt als folder ben Ramen Bonifag. Bon fest an widmete er fich mit bem größten Gifer bem Studium der Ohnsit, Mathematik und Ohilosophie, der Musik und Voesse und dichtete befonders Schaferspiele und Fischeridullen. Da ihm aber bas Rlofterleben nicht gefiel, fo entfloh er und tam unter dem Ramen Johann Binfried 1784 nach Bafel und bann nach Zurich, wo er burch gufli's Bermenbung als Rotenfeger in einer Druderei Anftellung erhielt. In Burich gab er nicht nur feine "Fifchergebichte und . Erzählungen" (3 Bbe., Bur. 1787-94), bie Sal. Gefiner mit einer Borrebe begleitete, fondern auch feine "Lebensbeschreibung" heraus (3 Bbe., Bur. 1795-97). Ingwifchen ließ er fich boch wieber bewegen, nach Augeburg in ein Rofter gurudgutehren. Aber man hielt nicht, was man ihm versprochen; er ergriff baber jum zweiten Dale die Flucht und murbe von seinen schweiz. Freunden auch gern wieber aufgenommen und fehr balb als Lehrer an der Cantonschule zu Marau angeftellt. Bahrend ber Revolution ging er nach Frankreich, und 1810 folgte er einem Rufe als Profeffor nach Rafan. 3m Berbfte 1817 tehrte er indef nach Marau gurud, wo er 1830 Regierungefecretair und Archivar wurde und noch gegenwartig lebt. In Aarau gab er außer ber "Abenteuerlichen Geschichte Bergog Berner's von Urelingen" (Aarau 1828), einem "Ausführlichen Rechenbuche" (Narau 1829) und ber "Anleitung, Archive und Registraturen nach leicht faglichen Grundfagen einzurichten" (Narau 1832) auch bie "Luftfahrten ins Ibyllenland" (2 Bochen., Narau 1833) heraus, welche gemuthliche Ergählungen und neue Fischergebichte enthalten.

Bronze nennt man eine mehr ober weniger graugelbe, zu Gufarbeiten geeignete Metallmifdung von Rupfer und Binn, ober auch von Rupfer, Binn und Bismuth, Die mit ber Beit an ber Luft burch Ornbation eine grunliche Farbe annimmt. Brongen nennt man auch folde Gegenstände, welche aus bronzeahnlichen Metallmischungen gegoffen und nachber im Reuer vergolbet find. Endlich verfteht man unter Bronge ein feingeriebenes Pulver, welches, auf Solz, Stein, Gops ober Metall aufgetragen, bemfelben ein bronzeartiges Anfeben gibt, und unter Brongiren bie Runft, Bilbfaulen, Buffen und andern Gegenftanben einen folden bronzeartigen Überzug zu geben. Diefer Uberzug befteht entweber aus einem zu Pulver geriebenen Metalle, d. B. Kupfer, ober Rupfer und Meffing, ober ahnlichen golbfarbigen Metallmifchungen, aus Mustv- ober echtem Golbe. Noch beffer ift es, wenn man biefes Metall aus einer feiner Auflofungen regulinifch nieberfchlagt. Das Brongiren bes Holzes und Eisens erfodert eigene Borrichtungen. Das Bolz muß polirt, mit einem mit Lampenruß verfesten Firniffe überzogen und durch eine Farbe, die aus Berlinerblau, Schuttgelb, Umbererde, Lampenrug und Pfeifenthon besteht, Grund erhalten haben; das Gifen taucht man zuvor in eine Auflöfung von ichwefelfaurem Rupfer, wodurch daffelbe mit Rupfer überzogen wird. Die ersten vollkommenen Arbeiten in Bronze lieferte Paris, und auch noch gegenwärtig haben die parifer Bronzearbeiten ben Borzug vor allen übrigen ; ihnen zunachft fleben bie wiener; boch auch Berlin, Leipzig und andere Drte liefern jest gute Brongearbeiten. Bgl. b'Arcet's "Die Runft ber Bronzevergolbung" (beutsch Frantf. 1823). — Bei ber Artillerie wird unter Bronge bas Studmetall verftanden, woraus die metallnen Gefchuse gegoffen werben. Die Composition pflegt aus 90 Procent Rupfer und 10 Procent Binn du bestehen. Mehr Binn macht bie Daffe du fprode, weniger Binn lagt fie gu weich. Auch Die Rabebuchsen werben in ben meiften Artillerien von Bronze gemacht, wobei aber ber Binnantheil 16 Procent beträgt, und biefe Mifchung heißt Sartgug. Begen bes boben Preifes ber Bronge werben manche Gefcubarten auch von Gifen gegoffen, befondere fur ben Dienst in den Festungen und jur See, ja die schwed. Artillerie führt sogar eiserne Belbgeschute und tein einziges von Bronze. Bei ben Franzosen werben alle Geschute mit Ausnahme der Schiffstanonen von Bronze gegoffen.

Brougino (Angelo), ein Maler ber florentin. Schule, um bie Mitte bes 16. Sahrh., Schört zwar zu ben talentvollern Nachahmern bes Michel Angelo, ericheint jeboch in feinen

bifforischen Bilbern bereits frostig und fludirt. Sein hauptwert dieser Art, Chriffins int Ambus, befindet fich in der Galerie von Florenz. Ungleich anziehender ist er in feinen Portraitbildern, unter benen sich vortreffliche Arbeiten finden. Er flarb um 1570. — Sein Reffe und Schuler, Alessando Allori (f. d.), nahm des Dheims Richtung und Ramen an.

Brofcbiren, eigentlich brochiren, heift bei ben Geiben- und Duffelimvebern, vielfarbige Blumen und erhabene Figuren, juweilen auch Gold und Silber, in Seidenftoffe einweben. Dan unterfcheibet in Diefer Begiehung genauer lan cirte und eigentlich brofchirte Stoffe. Bei erftern gehen bie bie Figuren bilbenben Faben burch bas gange Beug burch und liegen nur in den gehörigen Stellen auf ber rechten Geite flott, bei ben lestern tehrt ber Figurfaben an ber Grenze ber Figur um und bas Gange wird bann ber Plattftichftiderei abnlich. Bu letterer Arbeit bedient man fich befonderer mit bem Bebftuhl du verbindenden Ginrichtungen, unter benen bie in Deutschland namentlich von Elberfelb aus verbreitete Brofchirlabe zu nennen ift. - Brofchirte Stoffe heißen auch im weitern Sinne alle folde, beren Dufter ober fonftige Cigenthumlichteit burd flottliegenbe Schuffaben gebilbet wird ; baher brofchirter Atlas folder heißt, auf beffen rechter Seite nicht bie Rettenfaben, wie beim gewöhnlichen Atlas, fonbern bie Schuffaben flott liegen. (S. Beben.) — Der Buchbinder bezeichnet mit Brofchiren bas heften ber Bucher in Papier ober dunne Pappe im Gegenfage bes Binbens. Das Seften in bunne Pappe nennt man fleifbro forren, bas bloge Beften mit fcmalem Rudenfalz, ohne Umfclag, falzen und berartige geheftete Schriften fieifbrofchirte und gefalte. Bahrend fruher nur England, Frankreich und Belgien die Bucher beofchirt versenbeten, hat man neuerdings auch in Deutschland mehr und mehr, namentlich bei allen in Lieferungen erscheinenben Berten, biefe Sitte nachgeahmt.

Broffes (Charl. be), ein fehr gründlich gebilbeter franz. Geschichtsforscher, geb. zu Difon am 8. Febr. 1709, flubirte bie Rechte, babei aber auch mit besonderer Borliebe Geschichte. Im S. 1739 machte er eine Reise nach Stalien; ein Ergebniß berselben waren seine "Lettres sur l'état de la ville d'Herculanum" (Dijon 1759). Auf Buffon's, feines Jugendfreundes, Beranlaffung schrieb er bann die "Histoire des navigations aux terres australes. (2 Bbe., Dijon 1756, 4.), in der er dem füblichen Festlande, an welches man damals glaubte, ben Ramen Magellanien gab, bas er aber auch jum ersten Male Auftralien und Polynefien nammte. Hierauf arbeitete er bie Abhandlung "Du culte des dieux fétiches ou parallèle de l'ancienne religion de l'Égypte avec la religion actuelle de la Nigritie" (Dijon 1760), bet er ben "Traité de la formation mécanique des langues" (2 Dbe., Par. 1765; neue Aufl., 1801; beutsch, Lpd. 1777) folgen ließ, der bei manchen Mängeln viele neue und tiefe Untersuchungen, geistreiche Bermuthungen und Anfichten enthielt. Faft fein ganges Leben hindurch beschaftigte er fich mit bem Salluft, beffen Luden er auszufullen bemuht mar. Bu biefem Behufe hatte er nach und nach über 700 Bruchftude biefes Gefchichtschreibers gefammelt, aus benen er mit beträchtlichen Einschaltungen bie "Histoire de la république romaine dans le cours du septième siècle par Saluste" (3 Bbc., Difon 1777, 4.) sufammenfeste, die noch mehr Beifall gefunden haben murbe, wenn der Stil mit der Tiefe und bem Scharffinne ber Nachforschungen übereingestimmt hatte. So zeitraubend diese verschiedenen Arbeiten waren, fo hinderten fie ihn doch nicht, auch feinen öffentlichen Amtern treu vorzufteben. Er ftarb als Prafibent bes Parlaments zu Bourgogne am 7. Mai 1777 auf einer Reise in Paris. Bgl. Foisset, "Le président de B., histoire des lettres et des parlements du 18ième siècle" (Par. 1849). — Sein Sohn, Rene, Graf von B., geb. ju Dijon am 19. Marg 1771, ber mehre Prafecturftellen betleibete und am 2. Dec. 1834 ftarb, beforgte eine neue Ausgabe der Briefe feines Baters aus Italien, die unter dem Titel "Italia il y a cent ans" (2 Bde., Par. 1834) erschien.

Brot aus mehlartigen Substanzen bereitet, finden wir schon im frühesten Alterthume erwähnt. Zwar kannte man das gefäuerte Brot zur Zeit Abraham's noch nicht; allein schon Woses unterfagte solches den Sfraeliten beim Genusse des Ofterlamms. Die Griechen hatten ber Sage nach das Brotbacken vom Gott Pan gelernt; unstreitig lernten sie es durch phonizund ägypt. Colonisten, welche nach Griechenland kamen, in deren Heimat die Kunst, die

Conv. . Ler. Reunte Muft. II.

١



Körner burch Sandmitchien zu mahlen und aus Mehl Bwt zu ballen, fcon febr felb im Gebrauche war. Die Romer lernten bas Brothaden von ben Maceboniern, und ichon fruh-Beitig gab es, nach bes Plinius Bericht, in Rom öffentliche Bader, obgleich bas Betreibe noch in Morfern zermalmt murbe. Bon Nom que theilte fich ber Gebrauch ber Brothadens aus nachft bem wellichen Europa mit, von wo aus es fich bann nordlicher verbreitete. Mabrend früher bas Mogaenbrot allgemein verbreitet war, hat feit bem 18. Jahrh. das Weizenbrot eine fo auferordentliche Berbreitung gefunden, daß jenes falt nur in Deutschland noch bas Borrecht behauptet. Brot aus andern Getreibegeten hat entweber nur eine locale Nerbreitung gefunden, wie & B. bas Maisbrot, ober es bient, wie bas Saferbrot, bas Brot mit Bufas. von Bullenfrlichten, in neuerer Zeit auch von Kartoffeln, in ben Leiten ber hungerenoth von Baumrinde, u. f. m. nur als billiges Survogat für Arme und in den Zeiten der Thenerung. Alle biefe Gurrogate aber ersegen keineswege bas Roggen- und Weigenbrot; sie find mehr ober weniger ichwer, unverdaulich und unfchmadhaft. Die Gabuing bes Teigs bes Roggenbrots wird durch Sanerteig, Die bes Beigenteigs burch Befen bewirft. In neuerer Beit bat die Brotbaderei besondere burch zwedmäffige Ginrichtung ber Badofen und burch mechanische Borrichtungen zum Aneten (Anetmaschinen) manche, jeboch zum Theil nur auf umfangreiche Badereien großer Stabte anwendbare Berbefferungen erfahren. Bol. Dtto. "Lehrbuch ber rationellen Braris ber landwirthschaftlichen Gewerbe" (2. Aufl., Braunichm. 1840). — Brottagen, b. b. obrigfeitliche Beftimmungen über ben nach bem Gewicht und ber Gute bestimmten Breis bes Brots, wie folde noch in vielen Conenben und Lanbern, parzüglich Deutschlands, des Zunftzwanges wegen fefigelest werden, baben für das Cemeinwohl nicht ben Rugen, ben man fich gewöhnlich bavon verspricht. Denn wenn ber Bader nicht um bes eigenen Bortbeile fur bie innere Gute und richtiges Gewicht zu forgen fich genothigt fabe, fo konnte er biefelben auf bie verfchiebenfte und leichtefte Beife umgeben.

Brotfructbaum (Artoearpus). Die Brotfruchtbaume gehören in die Familie ber Artocarpeen, haben einhäufige, in Ranchen gestellte Bluten und tragen tuglige, außerlich hoderige, inwendig mit Mart erfullte Früchte (Scheinbeeren), die in manden feit uralten Beiten cultivirten Barietäten samenlos find. Für die Gingeborenen Volnnefiens find fie die vorzüglichften Rahrungepflanzen und ben Lautoffeln ober bem Getreibe unferer Linder veraleichbar. Die vor der Reife abgenommene, ein weißes mebliges Mark enthaltende Krucht wird, gefchalt und in Blatter einamidelt, zwifchen beigen Steinen gebaden und liefert eine angenehme, jedoch binfichtlich bes Geldmads bem Beigenbrot gang unabnliche, mehr ben Bananen (Pifang) fich nabernde Speife. Die reife Frucht fimmedt faulig : die öligen Rerne find elibar, der Baft liefert Benge wie der Maviermaulbeerbaum, bas weiche leichte Bola bient ju Sausgerathen und ber Dilchfaft ber Rinde ju Bogelleim. Die fruhern Geeneifenben haben mit etwas übertriebenem Enthuliasmus von diefen Gewächfen gefprochen, die in unfern botanifchen Garten vorfammen und nach Beftindien und Sudamerifa verpflangt morben find. In Polynefien pflanzt man befonbere ben Brotfruchtbaum mit eingefchnittenen Blattern (A. incisa), einen fchlanten 40-50 K. hoben Baum, beffen Frucht 3-4 Pf. fcwer wird; in Subafien und feinen Infeln hingegen ben gangblatterigen Brotfructbaum, der eine 25-

30 Pf. schwere Frucht traat.

Brotmaffer nennt man einen weißen, ftarten Rectarwein, der bei dem Maultfleden

Stetten im Remethale unweit Stuttgart erbaut wird.

Broudere (Charl. be), einer ber Hauptsorberer der belg. Revolution, geb. in Maftricht 1701, stammt aus einer in den Provinzen Limburg und Lüttich begüterten Familie. Gein Vater bekleibete unter der franz. Herrschaft ansehnliche Amter und war im Anfange der Regierung König Wilhelm's I. erst Gouverneur der Provinz Limburg, dann Mieglied der ersten Kammer der Generalstaaten. B. empfing seine Bildung in der Polytachnischen Schule zu Paris und verzieth früh vielseitige Anlagen, aber auch einen raschen, ungezügelden Geist. Er betrat ansangs die militairische Laufbahn, ging aber dann in den Civistaansdienst über. Als Deputirter der Provinz Limburg bei der zweiten Kammer der Generalstaaten boartragte er in der Gestion von 1827—28 die Abschaffung zweiter, die Freiheit der Parste und der Verson beschränkender Decrete vom I. 1815 und erward sich dadurch den Rus eines Wostampfers sur die Volksrechte. Er nahm Theil an der Redaction mehrer liberaler Aldiver,

wirkte für die Annäherung ber liberalen an die katholische Partei und erklatte sich hiernach ale Mitglied eines 1827 eingefesten Ausschuffes fur Die auch von ben Ratholiten verfochtene unbedingte Freiheit bes Unterrichts. Gegen 1830 hin naherte er fich wieder mehr ber Regierung, die ihm lodende Aussichten im Staatsbienfte eröffnete, als die Julirevolution ben Anstoß für die Trennung Belgiens von Holland gab. Nach dem Kampfe in Bruffel kam er aus bem Hagg, wo die Generalstaaten außerordentlich versammelt waren, nach Bruffel. Er unterhielt auch von hier aus noch Berbindungen mit dem Prinzen von Dranien in Antwerpen, stimmte jedoch balb barauf im Nationalcongreffe fur ble Ausschließung bes Saufes Dranien und folog fich nun entichieben ber neuen Orbnung an. Unter ber provisorischen Regierung war er Chef des Finanzausschusses und dann Finanzminister; im ersten Ministerium bes Könige Leopold marb er Minister bee Innern. Rach bem furgen ungludlichen Feldinge gegen holland tam er an die Spige bes Kriegsbepartements, wo er fich um die Reorganisation bes Heers große Berbienste erwarb. Da jeboch seine Foberungen für bas Rriegebudget gefürzt murben und bie Debatten über einen im Drange ber Umftanbe abgefchloffenen Lieferungscontract felbst ein nachtheiliges Licht auf seine Unbeflechlichkeit zu werfen drohten, gab er im Mark 1832 feine Entlaffung. Balb darauf wurde er Generalbirector ber Munge; gugleich aber trat er aus ber Kammer mit ber Erflarung, bag er fur immer auf die parlamentarische Laufbahn verzichte. Im 3. 1834 übernahm er an der neugegrunbeten liberalen Universitat ju Bruffel eine unentgeltliche Profeffur. Gehr bebeutenb vergrößerte fich sein Wirkungefreis, als er zu Anfang bes 3. 1835 mit bem Projecte ber Belgifchen Bant hervortrat. Als Director berfelben trug er wefentlich jur Entwidelung bes Affociationsgeiftes bei, bis er nach ber 1838 eingetretenen Bantfrifis auf wiederholtes Anfuchen feine Entlaffung erhielt. Durch feinen Scharffinn, verbunden mit großer Gewandtheit in der Sprache, erregte er in der Rammer allerdings Auffehen; allein feine oberflächliche Bilbung, fein Stolz und ber Mangel an höhern Grundfagen befähigten ihn nicht zur Berwaltung höherer Staatsamter.

Brougham and Baur (Benry Brougham, Baron), der fruhere Lordfangler von Großbritannien, ift 1779 in London, nach andern Angaben in Ebinburg, geboren. Unter bem Beirathe des Geschichtschreibers Robertson, des Dheims seiner Mutter, erhielt er feine erfte wiffenschaftliche Bilbung. Funfgehn Sahre alt, begann er feine Stubien auf ber Universität ju Edinburg und ichon im 17. Jahre schrieb er einen Bersuch über die Geschwindigkeit des Lichts in den "Philosophical transactions". Dbschon er sich so in die Tiefen ber Mathematik verlor, war boch eine Birkfamkeit im öffentlichen Leben fruh bas Biel, bem er nachftrebte. Er las die Mufterreben ber Griechen und Römer, lernte die Runft bes munblichen Bortrags nach ber Sitte junger Briten in einem berühmten Privatvereine, bem Speculative club, und widmete fich mit Eifer ber Rechtswiffenschaft. Nachdem er ichon 1803 in Gefellschaft bes Lords Stuart be Rothesan eine Reise burch einen großen Theil Europas und namentlich in Paris die Befanntschaft Carnot's gemacht hatte, trat er als Sachwalter vor ben schot. Gerichten auf. In seinem "Inquiry into the colonial policy of the european powers" (2 Bbe., Lond. 1803), worin er ben Ursprung und die Berbreitung bes Regerhandels nachwies, gegen den er fich schon damals aufs entschiedenfte erklärte, gab er Beweise seiner umfaffenden Renntniffe und seines scharfen praktischen Blicks. Das 1802 entstandene "Edinburgh review" verdantt großentheils seiner Mitwirtung den Ginfluß, den es auf die Richtung des literarischen Strebens gewann. Sein Ruf als gerichtlicher Redner war bereits in Schottland begrundet, als ihn einige von ihm übernommene wichtige Rechtsfachen, namentlich ein Procef ber Bergoge von Rorburgh, vor bie Schranken bes brit. Dberhauses führten. Ein weiteres Feld öffnete sich ihm hierburch und wies seinem Ehrgeize ein höheres Biel. Er ließ sich nun in London nieder; doch sein Bunfch, in das Parlament zu kommen, ward erft 1810 erfüllt, wo er für ben vom Bergoge von Bebford abhängigen verfallenen Flecken Camelford einen Six erhielt. Einer seiner ersten Schritte in dieser neuen Laufbahn war fein 1811 von beiden Saufern angenommener und jum Gefes erhobener Antrag, bent Mabenhandel für ein hauptverbrechen du erklaren. Er nahm feitdem an allen wichtigen Berhandlungen Theil und zeigte besonders 1812, in der Bekampfung der ben handel der Reutralen vernichtenben Geheimratheverordnungen von 1807, feine glanzenden Redner-

gaben. Rach bem Schluffe bes Parlaments bewarb er fich um bie Bertretung ber Chabt Liverpool, wo aber Canning, von Pitt begunfligt, den Sieg errang. Er war zwei Jahre lang nicht im Parlamente, bis er abermals für einen verfallenen Fleden, Binchelfea, gewählt wurde. Als England zur Theilnahme an ber heiligen Allianz eingelaben warb und dies im Daufe ber Gemeinen gur Sprache tam, ertlarte er fich unumwunden gegen einen Bund gur Bertheibigung der mit keinem Angriffe bebrobten Christenheit. Rach ber Bertagung bes Parlaments machte er 1816 eine Reise auf das Kestland und besuchte in Como die Prinzessin von Bales, die ihn zu ihrem Sachwalter mahlte. Als die Prinzessin 1820 nach England gurudlehrte, um ihre Anfpruche auf Die Rechte einer brit. Konigin geltenb gu machen, mar B. ihr beredter und gludlicher Bertheibiger im Dberhaufe und reitte baburch ben Konig au noch leidenschaftlicherer Erbitterung. Berbienten Ruhm erwarb er fich auch burch feine vielfältigen Bemuhungen gur Berbefferung ber Boltbergiehung in England. Schon 1816 war auf seinen Antrag ein Ausschuß bes Saufes der Gemeinen zur Untersuchung diefes Gegenstands ernannt worben, ber unter B.'s Borfie bis 1818 thatig war und in mehren Berichten die Burgel bes übels aufbedte. Die Rebe, Die er in bemfelben Sahre gur Begrunbung feines Antrags auf eine eingreifende Berbefferung ber Bollbergiehung hielt, gehörte gu ben glanzenbiten Beweisen seines umfaffenben Geiftes. Seine Bemuhungen aber icheiterten an bem Berfuche, die reichen Stiftungen ber hobern Lebranftalten jur Beforberung ber Bolfsbildung aweckmagiger au benugen. Ebenfo erfolglos war 1820 fein Antrag auf Einführung ber Rirchfbielschulen in England, den er aufgeben mußte, ba fein vermittelnder Borfchlag. biefe Schulen ber bifcoflichen Aufficht zu unterwerfen, Die zahlreichen Anhanger ber anbern protestantischen Glaubensparteien bagegen einnahm. Defto thatiger fuchte er außerhalb bes Parlamente für die Bildung des Bolts ju wirten. In Berbindung mit patriotischen Freunben grundete er 1819 eine Rleintinderfcule in London und feinem unermudeten Gifer verdanten auch die fo wichtig gewordenen Bilbungeanstalten für handwerter ihre Entstehung. Seine Grundfage über Bolkbergiehung machte er burch feine treffliche Schrift "Practical observations upon the education of the people" (Lond. 1825) ju einem Gemeingut. Dit biefen Bemühungen ftant bie burch ibn beforberte Stiftung einer Gefellichaft gur Berbreitung gemeinnütiger Kenntniffe in Berbindung, die feit 1825 eine Reihe Boltsfdriften berausgab, beren einige er felbft verfaßt hat. 3m 3. 1825 warb er Lord-Rector der Univerfitat Glasgow; auch bethätigte er eine eifrige Theilnahme an der Grundung der londoner Universitat.

Bahrend er als vielbeschäftigter Sachwalter wirkte, blieb er im Parlament der ftandhafte Bortführer für bie wichtigften Boltsintereffen; befonders mar er bemuht, eine burchgreifende Berbefferung der brit. Gefetgebung und Rechtspflege herbeiguführen, beren Rothwendigfeit er 1828 mit siegender Grundlichkeit entwidelte. Für die Aufhebung ber Corporations- und Teftacten, fur die Emancipation ber Ratholiten mar er einer ber eifrigften Rampfer. Als fobann ber Lorbkangler Lynbhurft mit Wellington's Ministerium gefallen war, rief bie Stimme bes Bolte B. auf biefen Chrenplag, ben er, weber burch Bertunft noch burch Familienverbindungen begunfligt, fich felbft gewonnen hat. Unter bem Titel B. and Baur ward er jum Baron und Lordfanzler ernannt. Auch auf biefem neuen Schauplage bewährte er feinen Ruhm bei ben Berhandlungen über bie Reformbill im 3. 1831, in einer feiner fraftigften Reben. In bem mit feinem Amte verbundenen richterlichen Gefcaftstreise zeigte er bie ihm eigene unermubliche Thatigteit, indem er alsbald verjährte Misbrauche aufhob, die feine nachften Borganger gefcont hatten, und im Laufe eines Jahres alle unerlebigten Rechtsfachen gur Entscheibung brachte. Gine feiner ersten Magregeln mar bie Berbefferung bes gerichtlichen Berfahrens bei Bankrotten, Die er tros bem heftigen Biberftande ber Sachwalter burchfeste und wobei er einen rühmlichen Beweis feiner Uneigennüsigkeit aab, ba bie neue Einrichtung fein Diensteinkommen jahrlich um mehr ale 7000 Pf. St. verminberte. Als ju Ende bes 3. 1834 ein Toryministerium an die Spige ber Berwaltung geftellt murbe, tam wieber Lord Lyndhurft an B.'s Stelle, und ba fich ber Lestere burch einige Anbiscretionen bas Diefallen ber Baupter ber Whigs und Konig Bilbelm's IV. gugezogen hatte, fo marb er auch in bas 1835 ju Stanbe gefommene Bbigcabinet nicht aufgenommen. Go tam B., ohne ju bem Syftem ber Tories übergutreten, in eine oppositionelle Stellung gegen die Bhige und lief sich zu einigen Schritten hinreifen, wie 1838 zu bem

gegen bie Bermaltung Durham's (f. b.) in Canada ausgesprochenen Label, die fich nur ale Ausfluffe perfonlicher Gereigtheit bezeichnen laffen. Doch blieb er in ben Dauptfragen ber Politit, wie in Beziehung auf Bahlreform, Getreibegefete, Boltebilbuig und Emancipation ber Reger, ben flete von ihm befolgten Grunbfagen treu. Gin Aufenthalt zu Paris im 3. 1839 gab ihm Beranlassung zu einer anonym herausgegebenen, interessanten Flugfchrift über bie Parteien in Frantreich. Sm 3. 1840 fprach er in einer mertwurdigen, bie Buftande Englands hell beleuchtenden Rede jum Theil gegen D'Connell und mittelbar gegen bas Bhigministerium, wodurch er fich ben Beifall ber großen Dehrheit der Ditglieder bes Oberhaufes gewann; dann aber, was von Tories und Bhigs mit gleichem Schweigen aufgenommen wurde, über bie schmerzlichfte Bunbe, woran Grofbritannien leibet, über bie gefellschaftliche und politische Stellung ber arbeitenden Claffen. Er bemerkte, wie die große Masse berselben nicht länger durch Bande der Freunbschaft oder nur der Neutralität mit ben andern Standen verfnupft fei, wie jest bas Eigenthumsrecht in Reben vor Taufenden und hunderttaufenden fort und fort bestritten werbe, wie fich die Rluft zwifchen bem reprasentirten und nicht reprafentirten Theile ber Nation immer mehr erweitere. Ale Mittel ber enblichen Berfiellung eines befriedigendern Buftands bezeichnete er die Abichaffung ber Rorngefese und die Ausbehnung ber Reprafentation auf eine größere Bevolterung, im Gegenfaße ber jesigen auf bas geistlose Metall gegründeten Berfaffung. Auch im J. 1842 erklärte er sich wiederholt für die gänzliche Aushebung aller Beschräntungen des Kornhanbels, die wol nach und nach erfolgen moge, aber enblich eine totale fein muffe; zugleich erhob er fich gegen die vom neuen Toryministerium vorgeschlagene und durchgesette Gintommentare, inbem er eine Bermögenesteuer nur in außerorbenelichen Fällen, bann aber mit Unterscheibung awifchen Capitaleinkommen und Arbeitseinkommen, so wie ohne Neid erregende Cremtionen für zuläffig hielt. Auch der Befuch des Könige Friedrich Wilhelm's IV. von Preußen in England gab dem geistvollen Staatsmanne zu fehr merkwürdigen Außerungen Anlaß. B. ift. nicht blos einer ber größten Rechtsgelehrten, bie England je befaß, fondern auch mit ben mannichfachften Renntniffen in fast allen anbern Bereichen ber Biffenschaft ausgeruftet. Durch die Fülle seines Geistes, durch treffenden und oft in schneibenben Spott übergehenden Bis, burch glungenben Bortrag, burch die Kraft und Biegfamteit feiner Stimme einer ber erften Rebner, ift ihm im Bettftreite ber parlamentarifchen Debatte tein Gegner überlegen. Bei einigen Gelegenheiten ichien er in seinen Ansichten zu schwanten und seinen Ruf ale öffentlicher Charafter vor den Augen der schnell urtheilenden Menge mit einer gewissen Recheit aufe Spiel zu fegen. Allein in ber Sauptfache fohnte fich balb wieber die öffentliche Deinung mit ihm aus und glaubte bie Triebfeber feiner erft getabelten Banblungen in einem gesunden Chrgeize zu entbecken, ber es im Bewußtsein hervorragender Kraft nur unwillig erträgt, sich burch schwächere Talente ben angemessenen Wirtungefreis versperrt zu sehen. Wie B. auf bem Schauplate bes öffentlichen Lebens glangend hervorragt, fo ift er im Privatleben liebreich und wohlwollend gegen feine Angehörigen, treu in der Freundschaft, geistreich und lebendig anregend im gefelligen Bertehr. Reuerdings gab er feine "Speeches" (4 Bbe., Ebinb. 1838) und "Sketches of statesmen in the time of George III" (Chinh. 1839) heraus.

Brouffais (Franc. Jos. Bict.), der Begründer des nach ihm genannten medicinischen Systems, geb. am 17. Dec. 1772 zu St.-Malo, trat frühzeitig, nachdem er das Collegium zu Dinon besucht hatte, als Schiffswundarzt in die franz. Marine und vollendete dann seine medicinischen Studien in Paris, wo er auch die 1805 prakticirte. Hierauf trat er wieder dei der Landarmee in Militairdienst, ging mit dieser nach Holland, Deutschland, Italien und Spanien, wurde 1814 am Militairdospitale Bal-de-Gräce und 1820 als erster Prosesson und Eherapie in die medicinische Facultät, später als Mitglied in das Institut und starb am 17. Nov. 1838 auf seinem Landsse zu Witry. Sein Leichenbegängniss wurde mit großem Pomp geseiert und ihm 1841 im Hose des Wal-de-Gräce eine Statue geset. Seine "Histoire des phlegmasies ou instammations chroniques" (2 Bde., Par. 1808; 3. Aust., 3 Bde., 1826), ein sehr gediegenes Werk, und das "Examen de la doctrine médicale generalement adoptée" (Par. 1816; 4. Aust., 4 Bde., 1829—34) sind als die Hauptschriften anzusehen, worin er sein System, den Broussaissmus, niedergelegt hat, dessen

Daupefage folgenbe find: Das Leben erhalt fich nur burch Erregung; biefe fann balb zu Gart. balb zu fcwach, balb eine Surerritation, balb eine Abynamie fein, doch ift jent beiweitem banfiger ale biefe. Diefe Buffande reflectiven fich aber urfprunglich immer nur in einem beflimmten Draane bes Rowers, von welchem aus die übrigen Draane und Softeme burch Sompathien mit afficirt werben tonnen. Angemeine Krantheiten ohne primaire Organenleiben, bie sogenannten effentiellen Fieber, Dystrasien u. f. m., find Undinge, und bie Argte, welche feit Dippotrates bergleichen angenommen haben. Ontologiften. Am baukaffen unter allen Organen find ber Magen und Darmfanal ber Reizung ausgefest, und baber bie Magen-Darmentgundung, mit ihren Sympathien, namentlich im Berzen und Gehirn, die Bafis der Pathologie. Zwei Grunde waren es namentlich, welche der rafchen Berbreitung diefer Lehre, bie ein theilmeifes Gemifch von Brownichen und Bichatifden Anfichten barftellt, Borfdub leifteten, ihr Bufammentreffen nämlich mit bem Dervortreten bes reinentzundlichen Genius ber Rrantheiten seit bem 3. 1811, für welchen bie Curregeln ber B. ichen Lehre nothwenbig bie geeignetsten maren, und sodann bie Ginfachheit ber von B. gelehrten Curmethobe. Seiner Lehre bon ber Magen Darmentzundung gang confequent, mußte er namentlich örtliche Blutentziehungen, durch zahlreiche Blutegel auf den Unterleib applicirt, als Univerfalmittel am Rrankenbette empfehlen. Bergebens beftrebten fich ruhigere Praktiker, bas Thorichte au beweisen, bas in bem Erheben bes B. ichen Carbinalfages au einem Grumbpfeiler ber Beilkunft lag, und die fcablichen Folgen des Misbrauchs ber B. ichen Curmethode aufaubeden; das Publicum, welches so gern nach dem arktlich Reuen hafcht, bevorzugte die Brouffaibifien mit seinem Bertrauen. Erft als allmalig die herrschende Krantheitsconflitution ihren Character vom entzündlichen jum gaftrifch-tatarrhalischen, gaftrifch-nervofen änderte und die früher in der Mehrzahl beilfamen, ja nothwendigen Blutentziehungen je weniger und weniger von ben Rranten vertragen wurben, auch die Sache aufgehört hatte, etwas Renes zu fein, da fant ber Brouffaisismus mehr und mehr von feiner Dobe, ohne inbeffen gang um feinen Crebit zu kommen. Go wenig auch B.'s Lehre in ihrem ganzen Uzzzfang vor bem Richterfluhl ber Kritit zu bestehen vermag, so hat sie boch unvertennbar auf ben Gang ber Ausbilbung ber Medicin im Allgemeinen einen wohlthatigen Ginfluf in mele als einer hinficht ausgeübt, indem fie namlich ein forgfältiges Studium ber pathologischen Anatomie, ber physiologischen und pathologischen Sympathien und eine sorgfältigere Beobachtung des Berlaufs und der Systeme, besonders der sogenannten specifischen Arankheitsprocesse, deren Borhandensein B. und feine Schüler leugneten, hervorgerufen hat. Daber mag es benn auch gekommen sein, bag B.'s Lehren, wenn sie auch im Auslande überhaupt und namentlich in Deutschland niemale allgemeine Geltung erlange haben, boch auch bier in mancherlei Einzelheiten angenommen worden sind und ganz neuerlich von den Bertretern der physiologischen Beilkunde empfohlen werden, wie denn auch B. sein System La medecine physiologique nonnte. Bal. Montègre, "Notice historique sur la vie, les travaux, les opinions de B." (Par. 1839), Casper, "Charafteristif der franz. Medicin" (Lpz. 1822), Conradi, "Aritik der Borlefungen B.'s über die gaftrifchen Entzundungen" (heidelb. 1821) und Spitta, "Novae doctrinae pathologicae auctore B. epitome" (Sött. 1822). — Sein Sohn, Cafimir B., geb. 1803 zu Saint-Servan in Ale et Bilaine, seit 1833 Aut und Professor am Bal-de-Grâce, deigte sich als eifrigen Schüler seines Vaters, dessen Expren er noch jest vertheidigt.

Brouffonet (Pierre Marie Auguste), franz. Arzt und Raturforscher, geb. zu Montpellier am 28. Febr. 1761, promodirte in einem Alter von noch nicht 18 Jahren mit feinen Abhandlung "Variae theses circa respirationem" und studiete hierauf zu Paris Raturgeschichte, namentlich Joologie, welche er zuerst in Frankreich in der während seines Aufenthalts in London herausgegebenen "Ichthyologiae decas I." (Lond. 1782) nach dem Linnesschen Systeme eintheilte. Rach seiner Rücklehr nach Paris ließ ihn Daubenton, obgleich ein Gegner Linness, zu seinem Stellvertreter am Collège de France und 1784 zu seinem Gehülfen in der Thierarzneischule ernennen; auch wurde er Mitglied der Alabemie. Die pariser Ackerbaugesellschaft, deren Geretair er seit 1785 war, bekam durch ihn einen neuem Ausschliche "Liannéerurale on calendrier ällusage des cultivateurs" (2 Bbe., Pax. 1787—88)

١

ı

)

١

1

١

1

,

Ì

f

١

herand. Durch fein Berwenden wurden die erfte Merinoheerde aus Spanien und aus ber Levante Angoragiegen nach Frantreich gebracht. Im 3. 1789 warb er Mitglied ber Rationalversammlung, boch machte er fich wenig bemerflich. Rach Eröffnung bes Convents gog er fich nach Montpellier gurud. Als er hier nach bem 31. Mai als Gironbift verhaftet wurde, rettete er fich nach Mabrid, wo bie Botaniter Ortega und Cavanilles ihn freundlich aufnahmen, die ausgewanderten Royaliften aber auf feine Wegweifung brangen. Durch feinen Kreund Sir Joseph Bante erhielt er in biefer bebrangten Lage einen Crebitbrief von 1000 Louisbor, um auf einem engl. Schiffe nach Indien zu gehen. Gin Sturm zwang bas Schiff, in ben Safen von Liffabon einzulaufen. Ungeachtet ber Fürsprache bes Bergogs Lafoene, ber ihn verborgen hielt, trieben ihn neue Berfolgungen auch aus biesem Bufluchteorte. Rachbem er Algarvien und Andalufien burchirrt, ging er endlich, unter bem Titel eines Arates bes amerit. Gefandten 'au Marotto, nach Afrita. hier beschäftigte er fich wieder mit der Botanit und fendete namenklich an Bante mehre Sammlungen. Bon ber Emigrantenlifte geftrichen und nach Frantzeich zurudgetehrt, ward er zum Conful zu Mogabor und gum Reifenben bes Inftitute ernannt, beffen Mitglieb er, ben Statuten gumiber, trop feiner Abwesenheit geblieben war. Rachher tam er ale Conful nach ben Canarischen Infeln und fodter in gleicher Eigenschaft nach bem Cap, bie ber Minister Chaptal, sein Bermanbter, ihn jum Profeffor der Botanit ju Montpellier ernannte. Sier fchrieb er feinen "Elenchus plantarum monspellensium" (Montp. 1805). Durch Rapoleon warb er 1805 jum Mitgliebe bes Gefengebenben Rorpers ernannt. Er ftarb am 27. Juli 1807 in Folge eines Ralles, ber bie Birfung bei ihm hervorgebracht hatte, baf er alle Ramen und Subftantiva vergaß, mahrend die Abjectiva, mit deren Sulfe er bie Gegenftanbe bezeichnete, fich ihm leicht und in Menge barboten.

Brown (John), der Stifter des nach ihm benannten medicinischen Spftems, geb. 1735 ju Buncle in ber ichot. Grafichaft Berwid, zeigte icon fruh ungewöhnliche Salente, weswegen ihn feine Altern, die von geringem Stande maren, von einem Beber, bei welchem er lernte, wegnahmen, um ihn ftubiren zu laffen. In feinem 16. Jahre warb er auf bie lat. Schule in das Städtchen Dunse gebracht, wo er durch außerordentlichen Fleiß alle seine Mitschüler übertraf. In ber Erntezeit freilich mußte er als Schnitter arbeiten, um fich baburch bie ju feinem Stubiren nöthigen Mittel ju verschaffen. Ausbauer und Geschicklichfeit erwarben ihm aber fehr balb bie Stelle eines Unterlehrers an ber Schule. Damals ging fein Plan dahin, Religionslehrer der Separatisten zu werden, zu beren Sekte seine Altern sich hielten. Ein Befuch bes Gottesbienftes zu Dunfe zog ihm indeg ben Unwillen ber Separatiften zu und veranlafte feinen Übertritt zur herrschenben Kirche. Um Medicin zu ftubiren, ging er enblich nach Sbinburg. hier erwarb er fich burch Uberfegen fowie burch Unterrichtgeben in ber lat. Sprache feinen Lebensunterhalt; auch verheirathete er fich 1765. In ber ersten Beit nach feiner Berheirathung lebte er in fehr angenehmen Berhaltniffen; allein bald gerieth er in die größte Roth. Borzüglich freundlich nahm fich indeß seiner der Profeffor Cullen an, inden er ihm nicht nur den Privatunterricht in seiner Familie übertrug, fondern ihm fogar erlaubte, Abendvorlefungen zu halten und in diefen feine eigenen Morgenvorlefungen zu wiederholen, wozu er ihm felbft feine Befte anvertraute. Im Laufe ber Beit entstanden jedoch zwischen Beiden Mishelligkeiten, welche, obschon erst nach Sahren, zu offener Feindschaft führten. Rachbem B. seine "Elementa medicinae" (Cbinb. 1779) herausgegeben hatte, worüber er Borlefungen hielt, zerfiel er wegen der barin aufgeflekten neuen Theorie der heilkunde mit allen Lehrern der Medicin in Edinburg, und es wurden nach und nach bie Reibungen zwischen den Professoren und Arzten in Chinburg und B.'s Anhangern in den 3. 1782 und 1783 so arg, daß es den Studenten verboten wurde, in ihren Differtationen Stellen aus B.'s Schriften anzuführen. Durch übermäßige Lebendigkeit beim Bortrag und durch die übte Gewohnheit, sich dabei durch Opiumtinctur zu ermuntern, wurde er bis zum Wahnsinn erhist und seine Gesundheit ganzlich untergraben. Schulben wegen fam er 1776 ins Gefängnif, woburch jeboch feine Bortrage nicht unterbrochen wurden. Auch nachdem er sich 1786 nach Londonigewendet, wo er aber wenig Anhänger fand, seste er sein unregetmäßiges Leben fort, fobaf fich enblich seine besten Freunde von ihm gurude jogen. Er farb in London am 7. Dct. 1788 am Schlagffuffe. Sbinburg nahm fich feiner hinterlassenen Familie an. Der üble Ruf, in welchem B. in seinem Baterlande stand, seine Feinbschaft mit Cullen, Monro, Duncan u. A., von deren Urtheil das ärztliche Publicum geleitet wurde, seine unordentliche Lebensart, die Berworrenheit seines Stils, sowie das schwerfällige Latein seiner ersten Schrift erschwerten seinem Systeme, dem Brownismus (s. Erregungstheorie) den Eingang wenigstens dei den gebildeten Arzten Englands, und seine Anhänger bestanden größtentheils nur aus seinen eigenen Schülern. Mehr Berbreitung gewann dasselbe außerhalb Englands, namentlich in Italien. In Deutschland ward es zuerst durch Beidard, seit 1794, seinem ganzen Umsange nach bekannt; doch erregte es auch hier den Kampf zwischen den Brownianern und ihren Gegnern, welcher in der Volge auf eine Art geführt wurde, die der Wissenschaft weder Ehre noch Gewinn brachte.—Sein Sohn, Will. Cullen B., gab des Vaters Werke mit dessen Biographie heraus. (3 Bde., Lond. 1804).

Brown (Rob.), ber Stifter einer religiofen Gette, ber Browniften, bie megen der feit 1573 eintretenden ftrengern Magregeln gegen die Puritaner von der Sochlirche fich ausschied, war um 1550 zu Northampton geboren und auf der Universität zu Cambridge gebilbet. Im J. 1581 trat er in Norwich, wo die Hollander eine Anabaptistengemeinde hatten, als Prediger auf und gewann unter Mitwirkung des Schulmeisters Rich. Harrison nicht unbeträchtlichen Anhang. Seine flurmischen Angriffe galten ber bischöflichen Rirche ebensowol als ben Presbnterianern, benn obgleich er mit ben lettern in ber Lehre übereinstimmte, fo verwarf er boch ihre Synobal- und Presbyterialverfassung als unapostolisch. Rach seiner Ibee follte jebe einzelne Gemeinde eine für fich bestehende Gefellschaft ober Congregation (baher der Name Congregationalisten) bilden und unabhängig von allen andern sich felbft regieren. Diefe Selbftregierung war, ba er allen Gemeinbegliebern gleiches Recht und gleiche Gewalt beilegte, nur durch Beschluffe nach Stimmenmehrheit möglich. Nach demfelben Mobus murbe ber Geiftliche jeber Gemeinbe frei ermahlt und nach Gutbunten wieder entlaffen, überdies auch nicht ausschließlich mit dem öffentlichen Lehramte betraut, benn alle Bruber burften weiffagen. In liturgifcher Beziehung erklarte er fich gegen alle Gebetsformeln, gegen die gangbare Form ber Sacramenteverwaltung sowie gegen ben tirchlichen Act Der Trauung. Begen ungemeffener Polemit verhaftet, murbe er auf Berwendung feines Bermanbten, bes Lordichasmeifters Cecil, wieber freigegeben und feste nun querft zu Dibbelburg in Seeland, wo er eine Gemeinde grundete und eine Schrift über fcnelle Reformation (Middelb. 1582) herausgab, fpater wieber in England fein leidenschaftliches Treiben fo lange fort, bis er vom Bifchof von Veterborough in ben Bann gethan ward. Sest unterwarf er fich wenigstens außerlich ber hochtirche und erhielt eine Pfarre, beren Gintunfte er jedoch nur zu einem lockern, ausschweisenden Wandel benugte. Noch im 80. Lebensjahre war er fo beftig, bag er einen Steuerbeamten prügelte und ine Befangniß gebracht werden mußte, wo er 1630 ftarb. Geine Anhanger, Die fich unter ihrem gweiten Dberhaupte, bem Rechtsgelehrten Benry Barrome (baber auch Barro mift en genannt), eber vermehrten als verminderten, wurden endlich burch harte Mafregeln gezwungen, größtentheils nach bolland zu flüchten und in Amfterbam, Mibbelburg und Lenden fich nieberzulaffen. hier war es, wo fie John Robinfon, geft. 1626, als Borfteher ihrer Gemeinbe zu Lenben, an gemäßigtere Grunbfase gewohnte und zu ber auch politifch wichtig geworbenen Gemeinde ber In bepen benten umbilbete. (S. Crom well.) Um 1643 gingen sie bann theils nach England gurud, theils nach Nordamerika. Die heutigen Independenten unterscheiben sich von ben andern protestantischen Parteien nur durch Berwerfung jeder Glaubensformel und baburch, bag fie ihre Prebiger nicht orbiniren laffen. - Nicht zu verwechseln ift B. mit Thomas Brown e, bem Berfaffer einer beiftifch gefarbten "Religio medici", ber 1682 ftarb.

Brown (Rob.), der unter den jegtlebenden Botantkern einen hernorragenden, wo nicht den ersten Plaz einnimmt, indem er in allen Theilen seiner Wissenschaft mit ebenso unermüdlichem Fleiße als glänzendem Erfolge seit seinem 20. Lebensjahre gearbeitet, ist 1781 geboren. Bon Sir Joseph Banks empfohlen, erhielt er die Ernennung als Botaniker der Erpedition, welche 1801 unter Befehl des Capitain Flinders zur Erforschung eines Theils der Küste von Neuholland von der brit. Regierung abgeschickt wurde. Flinders wurde vom Unglud versolgt, mußte wegen des undrauchbaren Justandes seines Schiffs nach Europa zu-

riedliehren und fiel ben Frangofen in die Sanbe, die ihn mehre Jahre auf Ide-be-trance gefangen hielten. B. war nebft dem Pflangenmaler Ferd. Bauer in Reuholland jurudgeblie ben, befuchte manche Gegenben querft, die bamals im Naturguftande, jest mit blubenben Colonien befest find, ging nach Banbiemenstand und bann auf die Infeln der Bag-Strafe 'und tehrte 1805 mit einer Sammlung von 4000 Arten neuholland. Pflanzen nach England jurud, wo ihn die Bearbeitung biefes Materials, bes reichsten, bas bis babin aus jenen entlegenen Landern nach Europa gebracht worben, mehre Jahre beschäftigte. Bon Banks jum Bibliothetar ber berühmteften Privatsammlung naturhistorischer Werte, die es je gegeben, gewählt, genoß er nicht nur eine forgenfreie Lage, sonbern auch ben freien Bebrauch aller vorhandenen Sulfsmittel und gab einen "Prodromus florae Novae Hollandiae etc." (Lond. 1810) heraus, ben er felbft, mit ber eigenen Arbeit, ihrer Bortrefflichteit ungeachtet, nicht gang gufrieden, fpater unterbrudte, ben aber Den in ber "Sfis" abbrudte und Rees von Cfenbed (Nurnb. 1827) vermehrt ericheinen ließ. Diese phytographische Arbeit ift nicht nur durch Reichthum an vergleichenden Beobachtungen von allgemeinem Intereffe, fie ftellt auch ein Dufter auf, wie folche Berte abgefaßt werben follen, und beweift, daß felbst bei einer systematischen Aufzählung höhere Gesichtspunkte verfolgt werden können; ber Phytographie hat sie ficherlich eine neue Richtung gegeben. Bon einem höhern Standorte aus die Pflanzenwelt betrachtend und großen Reichthum an geiftreichen Naturanschauungen verrathend, verbreitete sich B. in ben "General remarks on the botany of terra australis" (Lond. 1814, 4.) und auch in einer fpatern Schrift über die Bertheilung ber Pflanzenfamilien in Neuholland. Mit besonderer und leicht erklärlicher Borliebe für jenes Land erfüllt, in welchem er einen Schat wiffenschaftlicher Erfahrungen gefammelt hatte, gab er enblid ein "Supplementum primum florae Novae Hollandiae etc." (Lond. 1830) beraus, ju welchem die von andern Reifenden bort jufammengebrachten Berbarien ben Stoff lieferten. Sein großer und gegründeter Ruf veranlaßte auch andere Reisende, ihn für die Bearbeitung ihrer Sammlungen zu gewinnen. So lieferte er die botanischen Auhange ju ben Berichten ber Polarreifenden Rof, Parry und Ebm. Sabine, auch unterfluste er ben Chirurg Richardson, ber als Franklin's Begleiter Bieles aufgefunden hatte. Er beschrieb nach und nach bas von Horefielb auf Java 1802—15 gesammelte Berbarium, bie von Salt in Abystinien, von Dubney und Clapperton im innern Afrika und von Chriften Smith, bem Begleiter Tuden's mahrend ber Erpedition nach bem Rongoftrome, jufammengebrachten Pflanzen. Als Erbe ber reichen Sammlungen und Bibliothet bes 1820 geflorbenen Bants, die dereinst an bas Britische Museum übergeben sollen, und von einer erstaunlichen Menge Pflangen ber verschiebenften Erbaegenben umgeben, murbe er nicht nur der größte Pflangentenner, fondern benugte auch biefes Biffen fur höhere Swede. Das natürliche Syftem verbankt ihm jumal fehr Bieles, denn obgleich er aus Grundfas sowol in Eintheilungen als in Sprache möglichft einfach zu sein stets gestrebt hat und allen unnothigen Reuerungen abhold geblieben ift, fo that er boch fehr Bieles fur Begrengung alterer und Aufftellung neuer Familien. Auch im Felbe ber Pflanzenphpfiologie hat er viele Thatigleit entwickelt. Er wies zuerst nach, daß die Pollenkörper bis zu den Gichen der Pflanzen gelangen, und eine seiner wichtigsten Entbedungen ift bie noch immer nicht genugend erklarte felbständige Bewegung der Moleculartheilchen im Pollen. Seine von Nees von Cfenbed überfesten "Bermischten botanischen Schriften" (4 Bbe., Lpd. 1825-26 und Murnb. 1827-34) find eine mahre Schasgrube für wiffenschaftliche Botanit.

Browne (Georg, Reichsgraf von), russ. Feldmarschall, von Geburt ein Irlander, aus einem alten katholischen Abelsgeschlechte, geb. am 15. Juni 1698, machte seine Studien zu Limerick und trat 1725 in kurpfälzische und 1730 als Capitainsieutenant in russ. Kriegsbienste, wo er sehr bald Gelegenheit sand, bei einer Meuterei durch Muth und Entschlossenheit sich hervorzuthun. An allen Kriegen, die Russland von jener Zeit an die 1762 führte, nahm er ehrenvollen Theil. Bei Krozka gerieth er in türk. Gesangenschaft und ward dreimal als Sklave verkauft, die ihm endlich der franz. Gesandte in Konstantinopel seine Freiheit wieder verschaffte. Als Generalmajor ward er im Siedensährigen Kriege dei Johndorf von den Preußen gesangen, denen er aber wieder entschlüpste, und später so schworf von den Preußen gesangen, denen er aber wieder entschlüpste, und später so schwarschall, das er nicht wieder zur Armee geben konnte. Veter III. ernannte ihn zum Keldmarschall,

um under ihm in dem gegen Dünemark beschlossenn Arkege zu commandiren. B. ertühnte sich, dem Kaiser zu sagen, daß dieser Ariog ebenso ungerecht als unpolitisch sei, worauf ihm dieser befahl, seine Würde niederzulegen und das Reich zu verlassen. Doch noch ehr B. abgereist war, ließ ihn der Kaiser rufen und bestätigte ihn nicht nur in seinen Würden, sondern ernannte ihn überdies zum Gouverneur von Liestand, wo er 30 Jahre blieb und viele nügliche Anstalten tras. Durch Joseph II. ward er 1770 zum deutschen Reichzgrafen erhoben. Einige Jahre vor seinem Tode soderte er Alters wegen von Katharina II. seinen Abschied, allein sie gab ihm die Antwort: "Herr Graf, nichts kunn uns trennen als der Tod." Er starb zu Riga am 18. Sept. 1792, nachdem er 20 Jahre zuvor sich schon seinen Sarg hatte machen lassen, den er öfters besah, sowie er sich anch jährlich sein Testament vorlesen ließ.

Browne (Maxim. Uluffes, Reichegraf von), öftr. General-Relbmarkhall, ein Berwandter bes Borigen, war ju Bafel am 23. Det. 1705 geboren. Gein Bater hatte als Unbanger bes Ronige Satob's II. feln Baterland verlaffen muffen und taiferliche Rriegebienfe genommen, in benen er, nachbem er 1716 in ben Reichsgrafenftand erhoben worben mar. 1721 ftarb. B. trat ebenfalls in oftr. Dienste, nahm querft 1734 an dem ital. Keldauge gegen bie Arangofen und Garbinier Theil, machte bann 1737-39 bie brei Relbauge genen bie Türken mit und wurde, ba er fich flets ruhmiich ausgezeichnet hatte, jum Feldmarfchall-Beutenant und Beifiger bee hoffriegerathe ernannt. Beim Ginbruche Friedrich's II. in Schleffen gegen Enbe bes 3. 1740 ftellte man ibn biefem querft entgegen; gwar muffte er vor beffen Übermacht gurudweichen, boch verrinigte er fich hierauf mit bem indef berangedommenen Felbmarfchall Reipperg, führte in ber Schlacht bei Molwig am 10. Apr. 1741 ben rechten Flügel, mit welchem er ben Preugen am langften Stand hielt, und leitete enblich, als altefter Feldmarfchall-Lieutenant, in ber Schlacht bei Chotnfis unweit Czaslau am 17. Mai 1742 ben Oberbefehl. Bahrend bes oftr. Erbfolgetriege war er zwooderfe in Böhmen und Baiern unter Rhevenhuller bald da bald dort militairisch beschäftigt und harte an ber Bertreibung ber Frangofen aus Balern großen Antheil. hierauf biente er unter bem Fürften von Lobfowis in Stalien, wo er namentlich ben glucklichen Angriff von Beletri am 11. Aug. 1744 ausführte, und wurde fodann wieder nach Baiern und von da nach bem Rhein gefchickt. Im 3. 1746 ging er von neuem mit einem heere von 30000 DR. nach Italien, wo'er gleich anfange fehr gludlich agirte. Er trug namentlich fehr viel jum Siege über bie vereinigte franz. und span. Armee in der blutigen Schlacht bei Placenza bei, eroberte die berüchtigten Engpaffe ber Bocchetta, worauf fich Genua ben Oftreichern unterwerfen mufte, bas jedoch bernach in feiner Abmefenheit wieder verloren ging, und mar bereits im Begriff, Genua aufe neue einzunehmen, als bie Nachricht von den aachener Friebenopraliminarien eintraf. Bur Belohnung feiner Berbienfte wurde er 1749 jum Couverneur von Siebenburgen ernannt; zwei Sahre barauf erhielt er bas Generalcommando in Böhmen und 1754 bie Feldmarfchallswürde. Als Friedrich II. 1756 den Krieg aufs neue begann, fehlte es freilich ber taiferlichen Awnee gur Eröffnung eines Feldzugs an Gefchus, Pferben und andern Beburfniffen, da man ju Bien ungeachtet aller Borftellungen B.'s ben Angriff des Ronigs für unmöglich gehalten hatte. Dit gewohntem Gifer betrieb indes B. die nöthigen Borkehrungen, sodaß er sehr bald dem König entgegentreten konnte. Froar verlor er die Schlacht bei Lowofis am 1. Drt. 1756, doch foftete ben Preugen biefer Sieg viel Leute. Tros bee erlittenen Unfalls brang er fieben Tage fpater gegen Sachfen vor, um bie zwifchen Pirna und bem Königstein eingeschloffene facht. Armee zu befreien. Dbichon er feine Abficht nicht erreichte, fo groang er boch bie Preufen, Bohmen zu verlaffen. Rach Bien zur Theilnahme an den Berathungen des hoffriegerache berufen, flimmte er für Ergreifung ber Offensive und rieth, Friedrich II. in Sachsen anzugreifen, aber weber hier noch fpater, als er bem Entschluffe bes Bergogs Rarl von Lothringen, ein feftes Lager bei Prag an beziehen, lebhaft widersprach, ward er gehört. Go kam es am 6. Mai 1757 zur ungludlichen Schlacht bei Prag. B. mar unter ben Felbherren zuerft auf feinem Poften, wenbete burch raich getroffene Anordnungen bie von den Preußen versuchte Uberflügelung ab und foling ihren erften Angriff unter Schwerin mit großer Tapferteit gurud. Bei biefer Gelegenheit erhielt er jedoch am linten Schentel eine fcmere Bermundung, in Kolge beeen

er am 26. Juni 1757 zu Prag ftarb. Außer ber Achtung und Liebe, die das heer für ihn hegte, folgte ihm der Ruhm, daß ihn Friedrich II. seinen Lehrer in der Kriegekunst nannte.

Brortermann (Theobald Wilh.), ein durch seine Schicksale und Schriften der Anfmertfamiteit wurdiger Mann, geb. im Juni 1771 ju Denabrud, mo fein Bater Abvocat mar, flubirte, nicht aus Reigung und Bahl, fonbern burch ben Billen bes Batere beflimmt, feit 1790 die Rechte in Gottingen, worauf er in feiner Baterftabt ale Jurift gu prakticiren anfing. Der Biberwille jeboch, ben er hierbei tunbgab, führte mit feinem ftrengen Bater manche Conflicte herbei, welche fich gulest fo fteigerten, baf B. 1795 beimlich Die Flucht ergriff und ohne bestimmten Plan und 3med nach holland ging. Für ben Boblfahrtsausichus ber Proving Gelbern ichrieb er nun, jeboch meift ohne feinen Namen, Demoiren jur Belehrung bes Bolte über Tagesintereffen, auch erhielt er ben Preis fur feine Concurrengschrift über die Theilung ber Marten. Da jeboch die ihm gemachte hoffnung auf Anstellung fich hinausschob, trat er 1797 als Archivar und Rangleirath in die Dienste bes Berzogs Wilhelm von Baiern, bei bem er erst in Landshut und feit 1799 in München lebte, wo er schon am 14. Sept. 1800 ftarb. Unter feinen Schriften nennen wir die Ballade "Benno, Bifchof von Denabrud" (Munft. 1789), "Gebichte" (Munft. 1794), neu aufgelegt unter dem Titel "Poetische Ergählungen" (Lpg. 1808) und das Erauerspiel "Ehrge-fühl und Liebe, ober ber Gib" (Brandenb. 1799). Lange Zeit vergeffen, wurde er wieber in Erinnerung gebracht burch Webefind, ber beffen "Sammtliche Berte" (Donabr. 1841) fammelte. In feinen Dichtungen neigte er fich hauptfachlich bem Spifchen gu, boch verfuchte er fich auch im Dramatischen und bearbeitete mit felbftanbiger Auffaffung ben "Cib". Am populairften wurde fein Lied "Mit Gichenlaub umfrangt bie Scheitel".

Bruce, ift der Name einer berühmten schot. Familie, die mit Robert I. ben schot. Thron

beftieg (f. Schottland) und spater nach England überfiedelte.

Bruce (James), berühmt burch seine Reisen, geb. am 14. Dec. 1730 gu Kimaird in Schottland, studirte zwar in Edinburg die Rechte, gab jedoch den Plan, Sachwalter zu werben, balb auf und trat in bas Gefcaft eines Beinhandlers, beffen Tochter er heirathete. Nach dem frühen Tode feiner Frau befuchte er das Festland. Nach England zurückgelehrt, warb er burch Bermittelung bes Lorbs Salifar 1763 als Conful in Algier angefiellt, wo er fich eifrig mit bem Studium ber morgenland. Sprachen beschäftigte. Nach mehren Reisen sowol in bas innere Afrika als an ben Kuften bes Mittellanbischen Meers, ging er in Begleitung eines geschickten Zeichners 1767 nach Affen und besuchte Baalbet und Palmyra, wo er von ben wichtigften Denfmalern bes Alterthume Beichnungen machte, bie er ber königlichen Bibliothet zu Kem in der Graffchaft Surren schenkte. Im Frühling 1768 kam er nach Rairo und verfolgte gegen Ende bes Jahres ben Lauf bes Dil ftromaufwarts. Er fam jeboch ju Baffer nicht weiter ale nach Spene, tehrte bierauf nach Renne jurud und reifte mit einer Raravane bis Roffeir am Rothen Meere, von wo er nach Dichebba fegelte. Bon bier fleuerte er bann an ber Rufte hin und tehrte im Sept. 1769 nach Mafua, an ber afrit. Rufte bes Rothen Meers, jurud. Unter Beschwerben und Gefahren tam er endlich bis Gondar, Abnffiniens Sauptfladt, wo er fich bei ber hier ausgebrochenen Blatternfrantheit burch Anwendung ber europ. Behandlungsart fowol am Sofe als beim Bolte großes Anfehen erwarb. Er blieb über brei Jahre in Abgifinien, befuchte bie Quellen bes weftlichen Rilarms und brachte ein ganges Sahr bamit zu, feine Reife norblich burch Rubien und bie ungeheuern Buften, welche diefes Land von Agypten trennen, nach Alexandrien fortzuseten, bas er im Dai 1773 erreichte. Nach einer Abwefenheit von elf. Jahren tehrte er nach Schottland jurud, heirathete gum zweiten Dal und ichien fich allen literarifchen Arbeiten entzogen zu haben, ale ber Lob feiner Sattin 1785 ihn veranlafte, durch die Ausarbeitung feiner "Travels into Abyssinia" (5 Bbe., Edinb. 1790, 4.; beutsch von Boltmann, 5 Bbe., Lpg. 1796—92) sich Zerstreuung und Troft zu verschaffen, bie fogleich von vielen Seiten ber bitter angegriffen, ja fogar für ersonnen erklärt wurden. Ein Sturz von der Treppe endete sein Leben im Apr. 1794. Die gleich mit Renntniffen mancherlei Art ausgeruftet und mehrer neuern und altern Sprachen kundig, entbehrte er boch ben ruhigen, unbestechlichen Blid, ber ben Mann von tieferm Gehalte verkundigt. Dehre feiner Behauptungen find zwar fehr abenteuerlich, allein bie früher gegen ihn vorgebrachte Antlage großer Unzuverläffigkeit, wo nicht Lugenhaftigkeit,

ist durch das Beugnis der neuesten **Reisenden in Abystinian genägend beseitigt, indem diese** nicht allein viele seiner Angaben bestätigen, sondern auch zugeben, das er unter gunftigen Umständen weiter vorgedrungen sei als irgend einer seiner Nachfolger. Bgl. Head, "Like

of B." (2ond. 1832),

Bruch heißt bas in feinem Dischungeverhaltnif von Erbe und Baffer zwischen Sumpf und Moor stehende Beichland, bas zuweilen mit Sumpf- und Moorstellen abwechselt, auch oft von flarem Baffer burchftromt wird. Ihre Entstehung verbanten bie Bruche nicht gang abgelaufenen Seen ober bem Burud- wie Übertritt bes Meers ober fliefender Baffer. Sie find gewöhnlich lang und schmal, begleiten oft größere Fluffe, wie die Dber, Nebe, Barthe, Havel u. s. w., trocknen zuweilen im Sommer ganz ober ftellenweise aus und find am häufigsten mit Erlen, aber auch mit Birten, Efchen, Beiben, Pappeln und anderm Gestrauch bewachsen. Die burch Abzugsgraben entwafferten Bruche liefern größtentheils ein gutes Beibe- und Aderland; für die Gangbarkeit und besonders militairifche Benubung bieten fie jedoch immer noch viele hinberniffe. Bruche, welche einen von leichter Pflanzenbede überzogenen fehr weichen fchlammigen Untergrund haben, nie austrodnen, in fauligem Baffer-abfließen und gewöhnlich mit Moofen und einzelnen vertruppelten Nabelhölgern bededt find, heißen F e en bruch e ober Behnen bruch e, hohe Been u. f. w. Benn ber Boben aus fich nicht jum Brennen eignenber Moorerbe befteht und ftarter mit Baumen und Gestrauch bewachsen ift, fo heißt der Bruch ein Moorbruch, finden fich jeboch statt der Baume nur Moose, so wird er ein Moor, in Franken auch Lohr ober Lohe, in Oberbaiern Moos, ebendafelbst und in Thuringen Ried, in Nordbeutschland Luch und am Nieberrhein Dell ober Deel genannt. Richt zu entwäffernbe Bruche kinnen nur als Fettweide benust werden, indem sich in ihnen das Bieh bald faul frist, weshalb es fonell gefchlachtet werben muß. Troden gelegte und gegen überschwemmungen gesicherte Brüche bieten als Aderland eine unerschöpfliche Quelle der Fruchtbarktit. Solche

troden gelegte Bruche find der Dder-, Rege- und Barthebruch. Bruch beißt in der Mathematik ein bestimmter Theil der Einheit. Man erbalt einen Bruch, wenn man ein Ganzes ober bie Einheit in eine gewiffe Anzahl gleicher Theile theilt und einen ober mehre dieser Theile nimmt. Theilt man z. B. die Ginheit in vier gleiche Theile und nimmt brei derfelben, so hat man brei Biertel oder Biertheile, was durch ¾ ausgebrudt mirb. Sowie in biefem Falle befteht jeber Bruch aus zwei Bahlen, Die bei ben gewöhnlichen Bruchen übereinandergeset und durch einen horizontalen oder ichragen Strich getrennt werden; die untere Bahl heißt der Renner und gibt an, in wieviel gleiche Theile die Einheit getheilt wird, die obere Bahl bagegen heißt der Bahler und gibt an, wieviel folder Theile der Bruch enthalt. Man unterscheidet eigentliche ober echte Brüche, bei denen der Bahler kleiner, und uneigentliche oder unechte, bei benen er ebenso groß oder größer als der Renner ist; jene find kleiner, biese, je nachbem der eine ober andere der beiden angegebenen Fälle stattfindet, ebenso groß ober größer als bie Einheit. Roch unterscheibet man gewöhnliche ober gemeine und Decimalbruche. Lestere finb folde, bei benen ber Renner immer aus 1 und einer oder mehren Rullen besteht (d. B. 10, 100, 1000 u. s. w.) und dwar ans so vielen Rullen, als ber gabler giffern enthalt; ba nun biernach ber Renner fich immer fogleich aus bem Bahler ergibt, fo wird jener gar nicht beigefügt ober hingefchrieben. Man erkennt einen Decimalbruch an einem dem Zähler vorgefesten Zeichen (Komma oder Punkt), vor welchem eine ganze Bahl ober in beren Ermangelung eine Rull steht, z. B. 7,453 bebeutet 7463/1000; 0,3789 bebeutet 3789/10000. Sehr baufig werben bie ben Babler bildenben Biffern noch burch kleinere Schrift ausgezeichnet, wol auch zuweilen etwas höher, iber die Beile, gefest. Buweilen ift auch von Bruchebruchen und Doppelbruchen die Rebe. Ein Brud brud entfleht, wenn man nicht von ber Einheit, fondern von einem Bruche einen Bruchtheil nimmt, 3. B. 3/4 von 1/5; bies bebeutet, daß ber britte Theil von 1/5 zweimal genommen werben foll, und ift einerlei mit 1/15. Man tann jeben Bruchebruch in einen gewöhnlichen Bruch verwandeln, wenn man fowol beibe Zähler als beibe Renner miteinanber multiplicirt und jenes Product als Zähler, dieses als Nenner des neuen Bruchs schreibt. Ein Doppelbruch ift ein folder Bruch, deffen Babler und Renner, beibe ober einer von ihnen, Bruche find oder Bruche enthalten, & B. 4%, 1/4, 3, 3/4, 12/4. Ein folcher Bruch

Digitized by Google

wich in einen gewöhnlichen verwandelt, wenn man Jähler und Rumer mit bem Pubucte der Nenner der in beiden vorkommenden Brüche oder mit dem Nenner des in einem von beiden vorkommenden Brüche multiplicirt. Demnach sind die angegebenen Brüche der Reihe nach einerlei mit folgenden gewöhnlichen oder einfachen Brüchen: 11/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16/21, 16

Brud nemt man in der Medicin fowol das widernatürliche hervortreten eines Eingeweibes aus irgend einer der geschloffenen Soblen bes thierischen Korpers durch eine anomale Offnung in eine andere natürliche ober neugebilbete Soble, fobaf es ftets von ben allgemeinen Bededungen umfchloffen bleibt (Eingeweidebruch), als auch bie Berlesung bes Bufammenhange ber Anochen (Anochen bruch). Die Eingeweibebrüche (Hernia) ftellen weiche, mehr ober weniger elaftifde, gewöhnlich fchmerglofe Gefchwulfte bar, welche, menn fie außerlich find, von ber unveranderten haut bebedt werben. Sie befteben aus ben außern Integumenten, gewöhnlich, aber boch nicht immer, aus ber vorgetriebenen und fact. förmig ausgebehnten serosen Membran, welche die Boble des Organs auskleidete (Bruch. fad) und endlich aus bem verlagerten Organe, welches burch eine Offnung ber Bohlenwanbung (Bruch pforte ober Bruchring) hervortrat. Go lange ber Burucktritt bes Borgelagerten aus bem Bruche burch Druck u. f. w. in die normale Boble möglich ift, nennt man ben Bruch bemeglich, ift ber Burudtritt aufgehoben, unbeweglich; ift bie Bruchpforte au eng für bas burchtretenbe Drgan unb schnürt baffelbe ein, fo entsteht ber eingetlemmte Bruch. An jeder ber drei großen Sohlen tommen Bruche vor, und man unterscheibet barnach Ropf., Bruft und Unterleibebruche. Bei ben Ropfbruch en treten bas Behirn, bei den Bruftbruch en die Lungen, bei den Unterleibebruch en die Gingeweide des Unterleibs vor, boch find lestere bie haufigften und unter ihnen die Leiften bruche (Herniae inguinales), Schenkelbrüche (H. crurales) und Nabelbrüche (H. umbilicales) die bekanntesten. Bisweilen ift nur ein Eingeweibe ganz ober theilweise im Bruch enthalten, bisweilen find es aber auch mehre; am haufigsten findet man jedoch das Res und den Darm entweber allein ober beibe aufammen barin. Ein Darmbruch (H. intestinalis, Enterocele) kann an allen Stellen bes Unterleibes vorkommen und enthalt am haufigsten einen Theil bes Dunnbarms; mit ihm find ftets mehr ober weniger bebeutenbe Storungen in ber Darmercretion vorhanden, welche ganz aufhört, fobalb bas Darmftud eingeklemmt ift. Da in diefem Falle das Darmftud fich entzündet und brandig wird, fo kann der Tod, wenn nicht fonell zwedmäßige Bulfe tommt, in wenigen Stunden erfolgen, ober es entfteht im gunftigern Kalle ein Durchbruch der brandigen Partie und eine Kothfiftel. Der Resbruch (H. omentalis, Epiplocele) hat einen Theil bes Neges jum Inhalt, ift weniger empfindlich als ber Darmbruch und weniger von Störungen ber Darmeperetion begleitet. Bei bem Darmnesbruche finden fich Darm und Nes gleichzeitig im Bruche und die Zeichen beiber vereinigt. In Bezug auf die atiologischen Verhaltniffe find die Bruche entweder angeboren ober erworben. Die Erwerbung ber Bruche begunftigt Alles, mas den Widerstand ber bob-Ienwande zu vermindern oder die Erpulfivfraft der Organe zu vermehren im Stande ist; fo geben schlechtverheilte Bunben, häufige Schwangerschaften, Baffersucht, häufig wieberholtes herabbrangen bes Zwerchfells beim Stuhlgang, Aufheben von Laften, Reiten, Springen, Schreien, Buften, Blasen u. f. w. gewöhnlich zu ben Unterleibsbrüchen Beranlassung die fich häufiger bei Mannern als bei Frauen finden; dagegen leiden die Frauen häufiger an Schenkelbruchen, mahrend wieder bei ben Mannern bie Leiftenbruche am meiften vorkommen. Im Allgemeinen find die Brüche immer fehlimme Krankheitszustande, welche stets mehr oder weniger die Functionen des verlagerten Theils sowie die freie Thatigkeit des Inbivibuums hindern und durch die Möglichkeit der Einklemmung das Leben des Kranten gefährben. Die Behanblung hat zunächst darauf zu sehen, daß zumal, wo erbliche Anlage ober schon früher ein Bruch vorhanden war, durch Beseitigung der Ursachen das Zustandekommen beffelben gehindert werde. Ift es aber einmal jum Bruch gekommen, fo muß bas verlagerte Organ so zeitig und vollständig wie möglich in seine normale Lage zuruckgeführt werden. was man Reposition nenut. Gelingt die Reposition nicht, weil der Bruch unbeweglich ober eingeklemmt ift, so muß man dur Bruch operation ober bem Bruch fcnitt (Herniosomia, Celotumin) fchreiten, wohnech wuch Burchfchueibung ber bebeifenben Saut, bie ff wachfungen und Ginfchnurungen mit bem Meffer gelöft werben. Dies ift weber eine gefahrlofe noch leichte Operation, da fie eine fehr genaue Renntnif ber anatomifchen Berhaleniffe im gefunden wie im franten Buftanbe erfobert, verbunden mit großer Unificht und Geschicklichkeit, indem fich der einzuschlagende Weg nie im voraus genau bestimmen läßt und Berlegungen der Rerven, Gefäße und des Bauchfells bei Leisten- und Schenkelbrüchen fast immer ben Tob herbeiführen. Das Biebertehren bes Bruche fucht man burch die Retention an verhindern, welche entweder durch Bruchbander ober die Rabicalcur erzielt wird. Die Bruch bander (Bracherium) find eigenthumlich geformte Berbandstüde, an welchen man ben Ropf (Pelotte) und ben Befestigungsapparat unterfcheibet; lebterer ift nach ber Art bes Bruchs verschieben, wirft aber im Allgemeinen mit ober ohne gebertraft, und man theilt hiernach bie Bruchbanber in elaftifche und unelaftifche, von benen in der Regel bie erften vorzugieben find, ba fie allein hinlanglich freie Beweglichteit mit ficherm Burnathalten bes Bruche verbinden. Der Krante muß anfangs febe farte Bewegung und Anftrem gung meiben, eine leichte, nicht blahenbe Diat führen und forgfaktig barauf achten, daß bas Bruchband in seiner richtigen Lage sich befindet. Auch wenn fich die Bruchpforte geschloffen, muß er das Bruchband mindestens noch ein Sahr hindurch tragen und darf es erk allmalig anfangs blos bes Naches ablegen. Die Rabicalcur fucht die Berfchließung des Bruchrings und bee Bruchfachalfes burch bynamisch ober mechanisch wirkende Mittel berbeiguführen. Die Argneimittel, welche häufig als Arcana gepriefen werben und besonders aus abftringirenben und avomatischen Subftangen bestehen, find von fehr zweifelhafter Bit-Bung; bies gilt auch von den Apmitteln, Beficatoten u. f. m., fowie von ben Compreffionen; ja auch bie Operation, welche fur febe Bruchart verschieben ift, hat bisher verhaltnismäßig wenig gunftige Refultate geliefert, ba fie nur bie Berfchliefung bes Bruchfachalfes, nicht bes Bruchrings herbeignführen pflegt, weshalb man sie nur ba, wo fein Bruchband anzulegen der Einklemmung ju fürchten, vornehmen barf. Bgl. bie Schriften über Bruche von M. 6. Miditer (1785), A. Cooper (1804 und 1827), Scarpa (1813 und 1822), Lawrence (1818), Cloquet (1817), Heffelbach (1828) und Brünninghausen, "Über die Brüche, den Gebrauch der Bruchbänder und über das dabei zu beobachtende Berhalten" (Bürzb. 1811).

Unter Anoch enbruch ober Beinbruch (Fractura) verfteht man die plogliche Trennung bee Bufammenhangs eines Anochens burch eine außere mechanifche, brudenbe ober gerrende Gewalt, Stof, Schlag, Fall u. bgl. Doch vermag auch eine übermäßige Contraction eines an dem Knochen gehefteten Mustels allein benfeiben ju brechen. Je nach der Richtung, in welcher bie Gewalt einwirtte, erhalt auch die Tremung bes Anochens eine verfchiebene Richtung, und man unterfcheibet baber Querbrache, fchiefe Bruche und Bangenbruche, wo der Knochen der Lange nach gebrochen ift. Wirft die Gewalt nur auf eine Stelle des Anochens, fo entflicht ber einmalige Anochenbruch, wirft fie aber auf mehre Stellen gugleich und hebt hier ben Bufammenhang auf, fo erfolgt ein zwei-, beeifacher Anochenbeuch. Sefchieht die Trennung in dem ganzen Durchmeffer des Anochens gleichmäßig scharf und gerade, fo hat man einen einfach en Bruch, ift fie bagegen ungleich und zerfpringt bas Anochengewebe in Splittern, so nennt man bies einen Splitterbruch; wenn bie Trennung vollftanbig erfolgt und die ganze Dicte des Anochens bricht, fo ift es ein vollt om mener Brud. Für Die Behandlung ber Anochenbruche ift es von ber größten Bichtigkeit, baf ber Ant ben Kranken möglichst zeitig in einem solchen Zustande finde, daß bas gebrodene Glieb teine weitern Beranderungen nach bem erfolgten Bruche erlitten bat, beder muß ber Transport nach ber Behaufung bes Kranten, wenn er überhaupt nicht zu umgehon ift, auf eine solche Beise gescheben, daß sich der gebrochene Theil dabei möglichst wenig verdindert. Das erfie Gefchaft bes Arates ift, ben Bruchenben ibre normale Lage wiebergugeben (Ginrichtung bes Bruchs); ift foldes geschehen, fo tommt Alles baranf an, bie Bruchflächen in fortwährenber inniger Berührung zu erhalten, was durch eine zwedingfige Bagerung bes Theils auf Kissen, Polster, Pappschienen u. s. w., bei Brüchen ber untern Extremitaten auf befonders baju eingerichteten, mit einem Apparat wur fortbamernben Extension verfebenen Betten gefchieht. Go lange Entzundung, Gefchiulft, Bunben vor handen find, muß jeder fefte Berband vermieden werden, und auch bei gang einfachen Brahen wieb er erft bann nöchig, wenn bie jur Berednigung ber Bruchenben bestimmte Andschwigung ber Anochenmasse ober des Callus beginnt, was gewöhnlich erst gegen den 7.—12. Tag der Fall ist. Der Verbandapparat ist sehr verschieden, das gewöhnlichste Material bazu sind Binden, Compressen, Schienen von Pappe, Filz, Leder, Holz n. s. w. Für Splickterbrücke hat man sich des nassen Santes oder des Gypses bedient, womit das ganze Glied in einem Kasten umgossen wird und die zur gänzlichen Heilung undeweglich bleibt; auch die übrigen Verbände dursen nur dann vorsichtig erneuert werden, wenn sie loder geworden, da sonst leicht Verschiedungen vorsommen, in deren Folge dann der Anochen in krummer Richtung verwächst und das Glied verunstaltet, was sich dann nur durch künstliches Wiederzerbrechen verbessen läst. Die Verwachsung erfolgt bei den einzelnen Anochen in verschiedener Zeit, zwischen 10—70 Tagen, und ost müssen auch künstliche Mittel angewendet werden, um den Verknöcherungsproces zu unterstützen.

Brudfal, im bab. Mittelrheintreise, an ber Salzach im Bruchrain, einem Land ftrich bes Kreichgaues, wird in die Alt- und Reuftabt und in die Borftabte St. Daul und St.-Peter eingetheilt. Es befinden fich hier ein fcones, in der erften Salfte bes 18. Jahrh. im ital. Stil erbautes Schlof mit einem höchft anmuthigen Part Bafferleitungen, Springbrunnen u. f. w. und ein altes, jest ju Gefängniffen und Getreibeboben benustes Schloß; unter ben Rirchen zeichnet fich die St.-Peterefirche aus; auch hat bie Stadt ein Symnafium, Blindeninflitut und hospital. Die Bahl ber Einwohner beträgt 7500, welche Weinbau, flabtische Gewerbe und Dandel treiben. Die in der Mitte des 18. Jahrh. bier errichtete Saline, die jahrlich 7000 Str. Salz lieferte, ift feit Anlage der Salzwerte Rappenau und Durrheim im 3. 1826 aufgegeben worben. Dit Manheim, Karlerube und Beidelberg verbindet die Stadt die bad. Gifenbahn. B. war früher eine taiferliche Pfalg, bie Kaifer Otto I. 1002 feinem Better, bem Bergog Otto von Francien, abergab, um ibn für ben alten Palaft zu Borms ichablos zu halten, welchen biefer nach feinem Bunfche bem Bifchof Burfard von Borms abgetreten hatte. Rach bem Aussterben bes alten wormfifchen Saufes ber Berzoge von Francien tam B. burch Erbichaft an bas jungere freierifche Saus diefer Herzoge, beren Saupt bamals Konig Konrad II. ber Salier mar. Doch ichon deffen Sohn Beinrich III. schenfte B. 1056 bem Sochstift Speier, unter beffen Schus ber Ort als Refidenz der Bifchofe von Speier allmälig zur Stadt heranwuchs und dem es bis gum luneviller Frieben verblieb, worauf es 1892 nebft den Theilen bes Bisthums am rechten Rheinufer an Baben überlaffen wurde.

Brace neunt man jede gang- ober fahrbare Berbindung zweier entweber burch Baffer ober burch Bertlefung voneinander getrennter Puntte. Diese Berbindung ift entwoder eine fefte ober eine bewegliche. Die feften Bruden find entweber von bold, Stein ober Elfen und ruhen meist auf Pfeilern, deren Errichtung vielen Schwierigkeiten unterliegt. Um den Grund gu einem Pfeiler zu legen, muß zuerft mittels einer ftarten Thomwand bie Stelle, wo er errichtet werden foll, umbammt und, ift biefes gefchehen, bas in ber Umbammung befindliche Baffer burch Schöpfwerte herausgehoben werben. Befleht ber Grund nicht aus Stein ober feftem Erbboben, fo wird ein Roft gelegt, b. h. es werben Balten von Eichenober Extenholy als Grundlage bis auf die Sohle des Flußbettes eingerammt. Auf den Roft kommt die Grundmauer zu liegen, die flarker als der Pfeiler und firomaufwarts zum Schus gegen bas Cie durch Borpfeiler gefchüst sein muß. Reuerdings indeg bedient man fich immer allgemeiner des hydeaulischen Rafes und des mit biefem bereitrten sogenannten Betons au ben unter Baffer liegenden gunbamenten ber Bruden, ja man hat wol auch fleinere Brudenbogen maffir aus foldem Beton gegoffen (fogenannte Monolithenbruden). Rach ihrer Confirmation theilt man bie holgernen Bruden in 1) Pfellerbruden, wo bie Bal ten auf fleinernen Pfeilern ruhen, 2) Pfahl- ober Jochbruden, bei benen bie Batten auf Sochen liegen, 3) gesprengte Bruden, 4) gehängte Bruden und 5) gesprengte und gehängte Bruden (f. Sangewert); ferner 6) Bogenbruden, die von wirtich bolgernen Bogen, was aber fehr feiten ber gall ift, getragen werben, 7) Sangebogenbruden, wo bie Bogen aus trummgehauenen ober verzahnten Solgern bestehen, 8) Baltenbogenbruden, an benest bie Ballen eine gewaltsame Spannung erhalten haben, und 9) Bohlenbogenbriden, welche aus Bohlen befichen, die den Rabfranzen abnlich find. Dierzu tommen in neuwer Belt noch

manthe Gufteme amerikanifchen Urfprungs, und die Anwendung der vereinten Ballm nach Bavos u. A. Die meiften der in neuerer Beit erbauten größern Bruden haben fteinerne Bfeiler und holgernen Oberbau. Die Gifenbahnen haben in Deutschland mannichfache Selegenheit zu Erbamung größerer Bruden nach biefem Spfteme gegeben. Auch bei ben eifernen Bruden find die Pfeiler meift von Stein, nur felten von eifernen Raften aufammengefest. Die fleinernen Bruden befleben, mit Ausnahme ber Brude von Lopang in China, burchgebend aus Bogen, nach beren Form man fie auch unterfcheibet; bie gewohnlichften find die mit vollem Bogen. Die Gothen bauten auch Bruden mit Spisbogen. Die eifernen Bruden, nach Art ber fteinernen aus großen Studen Gifen gufammengefest, welche eine außerorbentliche Spannung gestatten, find unter manchen Berhaltniffen gu toffespielig, ale baß fie allgemein hatten werben tonnen; boch finden fich in England und auch . in Frantreich fehr befannte der neuern Zeit angehörige eiserne Bruden, j. B. über die Themfe in London und über die Seine in Paris. Großen Beifall fanden die Rettenbruden (f.b.). Bu ben beweglich en Bruden, welche vorzuglich im Rriege gefchlagen werden, geboren 1) die Lauf- oder Rothbruden, bei benen in den Strom gefahrene Bagen oder Schiffertahne die Pfeiler bilben, welche burch barübergelegte Breter verbunden werden, 2) die Seilbruden, aus zwei mit Pfoften überbedten Seilen bestehenb, die wegen bes bochft fcmierigen Auffpannens ber Seile fehr felten angelegt werben, 3) die Bockbruden, bei benen ein ftartes Bret die Unterlage des Bodes bilbet, auf welchem die Balten ruhen, 4) die Schangtorbbruden, bie aus hohen mit Erde gefüllten und durch einen Pfahl befestigten Schange torben befteben, aber nur bei feichtem Baffer angewendet werden tonnen, 5) bie Schiff. bruden (f. b.), wohin auch bas aus Schiff- und Bodbruden gusammengefeste Spftem beweglicher Bruden für militairifche 3mede ju rechnen ift, bas neuerbinge von Birago in Bien angegeben und theilweise bereits in Oftreich und Sachsen eingeführt worden ift, 6) die Mogbruden, die auf Stammen von weichen Solgarten ruben und vorzüglich bagu bienen, um größere Kluffe zu überschreiten, 7) die Tonnen- ober Kaßbrücken, wo man ftatt ber Schiffe Tonnen und Faffer jur Unterlage ber Balten anwenbet, wie bies 1569 burch bie Frangofen bei Poitiers gefchah, 8) bie Raften- ober Sturmbruden, die aus eigens bagu gefertigten Raften bestehen, welche inwendig mit vielen Fachern versehen sind, die aber nur in ruhig fließenden ober ftillftebenben Baffern, namentlich in Ballgraben, gebraucht merben tonnen, 9) bie Binsenbrüden, welche aus hürden von Weidenruthen zusammengesest und mit Binsenbundeln überlegt werben, und 10) die fliegenden oder Gierbrücken, eigentlich nichts Anderes als an Zanen befestigte Kabren. Die Bugbruden, welche über Ballaraben und Kanale führen, haben bas Eigenthumliche, daß fie nach Art einer Alappe mittels Ketten aufgezogen werben tonnen, wodurch bie Berbindung aufgehoben wird. Befondere Gattungen biefer Bruden find die Boll-, Dreh- und Fallbruden, welche lettere fo eingerichtet find, daß durch eine geringe Bewegung die darauf befindlichen Gegenstände herabgestürzt werden konnen. Bal. Gauthen, "Traité de la construction des ponts" (2 Bbe., Par. 1809—13), Langsborf, "Anleitung jum Strafen- und Brudenbau" (2 Bbe., Danh. und Beibelb. 1817-19) und Rober, "Praftifche Darftellung der Brudenbaufunde" (Darmft. 1891) und über die nenern Berbefferungen im Brudenbau Forfter, "Baugeitung" und bie "Annales des ments et chaussées".

Die erste Brude, beren die Sagengeschichte erwähnt, baute Nitokris, nach Andern Semiramis, zur Verbindung der beiden Theile Babylons. Die Chinesen verstanden schon sehr früh Bruden zu bauen; ühre sowie die Bruden der Perser zeichnen sich durch auserstenntliche Größe aus. Die Brude von Lopang über den Meerbusen von China ist die größte in der Welt; sie hat eine Länge von 26800 F. und ruht auf 300 Pfeilern, welche 74 F. voneinander stehen. In Agypten hinderten Holzmangel und häusige überschwemmungen, in Griechenland die Feindseligkeiten der kleinen Staaten den Brudenbau. In Rom ward schon unter dem König Ancus Marcius die erste Brüde gebaut; doch die schönsten Brüden legten die spätern Raiser in den Provinzen an. Von den kühnen Brüdenbauen der Römer können namentlich die vorhandenen überreste großer Wasserleitungen, unter denen nur der noch ganz erhaltene Pont de Gard angeführt werden mag, Zengniß geben. Im Mittelalter waren es vorzüglich fromme Vereine, die sich die Erbauung und Erhaltung der Brüden an-

gelegen fein liegen, fo ber Orben ber fogenannten Brudenbruber (f. b.). In ber fpatern Beit forberte das Bedürfniß fehr schnell die Bahl großer und ichoner Bruden. herrliche Denkmale blefer Art aus ber frühesten wie aus ber neuesten Zeit hat gleich Italien, Spanien, England und Frantreich auch Deutschland aufzuweisen. Die erste eiserne Brude wurde 1779 in England bei Coalbroofdale über die Severne erbaut, und es haben feitbem diefelben wie in England fo in Frankreich und Deutschland Gingang gefunden. In neuester Beit hat eine Menge iconer Bruden bie Entwidelung bes Gifenbahnwefens hervorgerufen, befonders in England und in Deutschland.

Brudenan, ein Stabtchen mit 1800 G. im bair. Kreife Unterfranken und Afchaffenburg, ift berühmt wegen bes etwa eine halbe Stunde bavon in einem reizenben malbumfranzten und wiefenreichen Thale am Sinnfluffe gelegenen Gefundbrunnens. Die brei Hauptquellen find die brudenauer, wernarzer und finnberger. Die erflere ift ein erdig-falinifches Gifenwaffer, bie beiben andern alfalifch-erbige Sauerlinge; alle haben einen betrachtlichen Gehalt an Roblenfaure und werben gum Trinten wie gum Baben benugt, Die Gifenquelle gegen Dustelfdmade, dronifche Nervenleiben, Bleichfucht u. f. m., die beiben andern gegen dronifde Affectionen ber Schleimhaute und Sautausschlage. Reuerbings hat man Die beiben Sauerbrunnen, ben riebenberger und fothener, entbedt, die ebenfalls viel genust werben. Das Bab hat insbefondere ale Lieblingsaufenthalt bes Konigs Ludwig fehr viel burch Berfchonerung gewonnen. Die Anlagen find fehr gefchmachvoll, bie Gebaube fcon und regelmäßig angelegt. Gin neues Babehaus murbe 1822 erbaut. Die Umgebungen find burch bas Rhongebirge hochft romantifch und Bergreihen von mittler Sohe, mit alten Cichen und Buchen bebedt, giehen fich an beiben Seiten bes Thale bin. Bgl. 3wierlein, "Neuefte Rachricht vom Babe B." (Fulda 1811; 2. Aufl., 1817), fowie Schneiber und Bolf, "Das Bab B. und seine Umgebungen" (Fulba 1831).

Bradenbraber (Frères pontifes, Fratres pontifices) nannte fich eine chriftliche Berbrüberung, welche gegen Ausgang bes 12. Jahrh. in Subfrantreich ju bem 3wede fich bilbete, um an ben frequenteften Ubergangepunkten großer Strome hospize anzulegen, gabren gu unterhalten und Bruden zu bauen. Satte fcon in ber alten Kirche Bruden- und Stra-Benbau für verdienstlich gegolten, so foderte bas an Ballfahrten reiche Mittelalter zu dergleichen Berten bringend auf. Die num ber fpater kanonisirte Sirt Benezet Stifter ober nur Mitglied der Brudenbruderschaft gewesen sei, ist ebenso ungewiß als der Antheil, den ihm die Sage an dem um 1180 vollendeten Baue der Rhonebrude zu Avignon bellegt. Die Sefellschaft wurde 1189 von Papft Clemens III. bestätigt; ihre innere Einrichtung war ber bet Ritterorden ahnlich, und ihre Glieber trugen als Abzeichen einen Spishammer auf ber Bruft. Gie wirtte in Krantreich fehr wohlthatig, löfte fich jedoch allmalig meift in den Johanniterorben auf, bem bamit bie Guter ber Brudenbruber aufielen. Ubrigens gab es auch in andern Landern fromme Bereine zu gleichem Zwecke, boch nicht unter gleichem Ramen. Bgl. Gregoire, "Recherches historiques sur les Frères pontifes" (Par. 1818).

Brudentopf, auch Brudenichange nennt man bas ober biejenigen Befeftigungswerte, beren Sauptbeftimmung es ift, bie über einen gluß gefclagenen Bruden gegen feinbliche Angriffe sicherzustellen. Sie ftugen sich babei mit ihren beiden Flanken an den Fluß, und zuweilen befindet fich im Innern noch ein Reduit als lester Bufluchtsort für die Befasung, das zugleich ben 3med hat, zu verhindern, daß ber Feind bie Brude nicht unmittelbar burch Gefcut feuer gerftoren tann. Sind bergleichen Schangwerte auf beiben Seiten bes Fluffes angelegt, fo nennt man fie boppelte Brudentopfe. Gine neue Theorie ber Bruden-Topfe wurde vom frang. General Rogniat aufgestellt; nach ihr bestehen diefelben aus betafchirten Lunetten ober Fleichen, welche weit in bas Feld vorgreifen und fich gegenfeitig fecundiren. Den Kern einer folchen Berfchanzung bilbet alebann ein zum unmittelbaren Schup ber Brude vor berfelben angelegtes Rebuit. In biefem Sinne, aber im grofartigften Stil, ift die Festung Roblenz als Brudentopf am Rhein angelegt, wobei die befestigte Stadt selbst bas Reduit abgibt. Schon Cormontaigne und Bousmard haben zweckmäßige Borfolage ju Brudentopfen im größern Stil gemacht. Aus fruberer Beit verbienen die Befeftigungen bes Prinzen Conde im 3. 1745 beim Rudzuge ber frang. Armee in ber Gegenb 45 ·

Digitized by Google

von Berms, sowie die Berftartung des Brudentapfs von Mangeim burch die Dentager im J. 1794 als beachtungswerthe Beispiele genannt zu werden. Unter ben Herrführern, welche die Brudenschanzen zuerst anwendeten, ift namentlich der Prinz von Parma zu erwähnen, der sich ihrer bereits 1579 in den Riederlanden bediente.

Brudenwage, f. Bage.

Bruder (Jafob), ein um die Geschichte ber Philosophie fehr verdienter Gelehrter, mar ju Mugsburg am 22. Jan. 1696 geboren. Gein Bater, ein maderer Burger, hatte ibn zum Raufmann bestimmt; die Auszeichnungen jedoch, welche er fich ichon als Alumnus des enangelischen Collegiums ju Augsburg emarb, bewogen ben Bater, feiner Reigung zu ben Biffenschaften nachzugeben. Co bezog er 1715 bie Universität zu Bena, wo der damals berühmte Theolog Franz Bubbeus durch feine eklektische Denkart ihn auf das Studium ber Geschichte ber Philosophie aufmertsam machte. B. habilitirte fich und hielt einige Sahre Borlefungen in Jena; 1720 fehrte er in feine Beimat gurud und wurde 1724 Rector ber Schule und Abjunct bes Minifteriums in Laufbeuern. Schon vorber hatte er fich vornehmlich durch feine "Historia philosophicae doctrinae de ideis" (Augst. 1723) vortheilhaft bekannt gemacht, auch jest verhinderten ihn feine Amtegeschafte nicht in der Fortfenung feiner Studien über die Geschichte ber Philosophie. Das "Otium Vindelicum seu meletematum historine philosophicae triga" (Augsb. 1729) verschaffte ihm 1731 bie Ehre, als Mitglieb in die berliner Atabemie aufgenommen zu werben. Balb barauf erfchienen feine "Rurgen Fragen aus ber philosophifchen Siftorie" (? Bbe., Lpg. 1731 - 36), enblich, nach. bem er unterbeffen als Diatonus und hospitalprediger mehr Duge erlangt hatte, feine große "Historia critica philosophiae a mundi incunabulis ad nostram usque aetatem deducta" (5 Bbe., Epg. 1742-44, 4.; neue Aufl., 1766, mit einem Appendir von 1767) und ber Auszug daraus, die "Institutiones historine philosophicae" (Lpz. 1747), die mehrmals gebrudt, auch ins Englische übersett wurden (von Enfield, 2 Bbc., Land. 1791, 4.). Tros vieler Mangel, die weniger bem Berfaffer als ber demaligen philosophischen Bilbung überhaupt zur Last fallen, ift bieses größere Werk ein Zeugniß großen Fleißes und grundlicher Gelehrsamkeit, welches für die Geschichte ber Philosophie eigentlich erft die Bahn brach und noch jest in vieler hinficht brauchbar ift. Außerbem gab B. noch einen "Bilberfaal berühmter Schriftsteller" (10 Decaden, Augeb. 1741-55, Fol.) und den "Chrentempel der beutfchen Belehrfamfeit" (5 Decaden, Augeb. 1747-49, 4.) heraus. Debre feiner einzeln em schienenen Abhandlungen sammelte er in den "Miscellanea historiae philosophicae, literariae, criticae" (Augsb. 1748). Er wurde 1744 als Paffor zum heil. Kreuz in feine Batev flatt jurudberufen und farb, nachbem er 1757 Senior dafelbit geworden, am 26. Rov. 1770.

Bruber bes gemeinsamen Lebens ober Bruber vom guten Billen, auch Dieronymianer ober Gregorianer nach hieronymus und Gregor bem Großen, Die fie als Patrone betrachteten, hieß eine geiftliche Bruberichaft, welche von Geert Groote, geb zu Deventer 1340, geft. daselbit 1384, und Florentius Rabewin ober Rabewunzon, geb 1350 gu Leerdam in Sudholland, geft. 1400 in Deventer, um 1376 geftiftet wurde. In biefe Bereinigung, welche eine Nachahmung der erften Chriftengemeinden und ein Borbild ber fpater in ber evangelifchen Rirche entftanbenen Bruberg emeinbe (f. b.) mar, muben Manner, bie fromme, sittliche und geiftliche Ubung suchten, ohne Unterfchied bee Alters und Standes aufgenommen. Gie lebten in Gemeinschaft ber Guter auf Mofterliche Beile, ohne durch ein Gelübbe gebunden zu fein, übten eine ftrenge Afcefe, beschäftigten fich mit Arbeit, besonders mit Abschreiben von Büchern, mit Gebet und Erziehung der Jugend, traten vielen Misbräuchen in der damaligen Kirche entgegen und wietten unablässig für den Gebrauch der Muttersprache in religiösen und kirchlichen Dingen. Eros der gehässigen Feindschaft, welche sie von ben Bettelmonchen erdulden mußten, wurde ihre Bereinigung von mehren Papften, auch von bem Concilium zu Kofinis anerkannt und bestätigt. Die Anzahl ihrer Brüberhaufer mehrte fich vorzüglich in den Niederlanden und gang Nordentichland, aber auch in Italien, Sicilien, Portugal fo, baß 1430 beren fcon 45, 30 Sahre fpater aber mehr ale 130 gegablt murben. Das leste entstand 1505 gu Cambray. Spater traten viele der Bruder der Reformation bei, andere ihrer Stiftungen nahmen die Jesuiten in Befig. Für ben Unterricht ift bie Wirtfamteit ber Bruber bes gemeinfamen Lebens van befenhare Babentung genafen. Zwar hagten bie Stifter gegen alle Miffenfchaften, welche nicht unmittelbar praktischen und woralischen Werth hatten, Geringschahung, westhalb die höhern wissenschaftlichen Studien in den Brüderhäusern sehr wenig Pflege fanden, besto eifriger wurde von ihnen der Bollsunterricht gefördert. An manchen Orten errühteten sie in ihren häusen seibst Schulen, an andern schossen sie fich an schon bestehende Schulen an, untersichteten darin, unterstügten die Gehüler und vertheilten Bücher. Nach dem Wiederaufblühen der Wissenschaften in Italien entzogen auch sie der dadurch entstandenen geissigen Bewegung sich nicht, besonders in Deutschland und den Riederlanden Rächst den Stiftern der Brüderschaft sind von den Diesonymianern hauptsächlich zu nennen Gerhard Zerbold von Zütyben, Thomas a Kempis und der gelehrte Cardinal Ritolaus Cusa. Ligt 2 elprat, "Die Brüderschaft des gemeinsamen Lebens" (deutsch von Mohnike, Lyd. 1840).

Bruder und Schwestern des freien Geistes nannte sich im 13. Jahrh. eine in den Rheingegenden entstandene, später auch in Frankreich und Italien verdreitete Gette, welche auf Grund der biblischen Lehre vom freimachenden Geiste nicht nur der Kirche, sondern auch dem Moralgesese den Gehorsam auftündigte. Diese Richtung, durch pantheistische Phantasien gefördert, führte zu Austösung der The und zu einer Unzucht, die ihnen den Spottnamen Schwestrie zu Austösung der Che und zu einer Unzucht, die ihnen den Spottnamen Schwestrie zu Austösung. Einige kellten sogar den Grundsa auf, daß ider perliche Handlungen der Seele nicht angerechnet werden könnten. Die Spnoden zu Koln im I. 1306 und zu Trier im I. 1310 beschlossen ihre Unterdrückung, und in den Versatzungen, die num über sie ergingen, wurden sie beschrt und zerstreut, zum Theil auch gertöbete. Abnliche Ansüchten heuten zur Zeit der husstischen Unruben die Abamiten (s. d.).

Brubergemeinbe (evangelifche) ober Bruber unitat nannte fich bie Religionsgefellichaft, welche von ben Rachtemmen ber in ihrem Baterlande verfolgten Rabrifchen ober Bohmifden Bruber (f. b.) gegrunbet warb, Die 1722 unter Bogunfligung bes Grafen von Bingen borf (f. b.) auf bem Gebiete feines Bittenguts Benthelebarf in ber Dberlaufis, an ber Mittagefeite bee Butberge, fich anbanten und nach ihrer Colonie, Die fie Beremhut nannten, von Anbern auch ben Ramen Berruhuter erhielten. Als die Zahl der Colonisten fich deumagen gemaket hatte, daß die Berfchiedenheit in ihren Religionsbegriffen bas Bedürfnif einer gemeinfchaftlichen Übereintunft über fefte Rogeln des Glaubens und Lebens fühlbar machte, wurden unter Leitung bes Grafen von Amzenhauf gewiffe Bereinigungepunfte feftgefest, in welchen man bie Unterfcheibungelehren ber verfchiebenen pusteftantifchen Glaubenebotenutniffe, bergn Bermanbte fich bier verfammelt hauten, unberührt lief, nur die Grundwahrheiten bes Chriftenthams als Glaubensartitet annahm und eine ben Sapungen ber alten mabrifchen Bruberfirche abuliche Berfaffung und Rirchengucht ein-Unter bem Ramen eines freiwilligen Einverftandniffes nahmen alle Einwohner führte. herruhuts am 13. Aug. 1727 biefe Statunen frierlich an und bilbeten fo bem erften Stamm ber Brübergemeinde, als beren Stifter Bingenbarf angufeben ift. Die Rachtommen jenererften Coloniften, benen balb burd lanbesberrliche Berbote unterfagt wurde, noch mehre aus Böhmen und Mähren einmandernde Brüder aufzunehmen, machen indeß nur den fleinften Theil biefer jest fo hahlreichen Gemeinde aus. Um den protestantischen Glaubeneverwandten ben Butritt zu ber Gemeinde zu erleichtern und die Einigfeit zu erhalten, finden bei berfelben drei Aropen oder Arten des Lehrbegriffs flatt: ber mabrifche, zu dem die von jenen Auswanderern abstammenden und alle weder aus der lutherischen noch aus der reformirten Rivide. beigetretenen Mitglieder gehören, der lutherifche und der reformirte. Kinder folgen jederzeit bem Tropus ihrer Altern, und ber übertritt von einem jum andern ift weber erlaubt noch nothig, ba bas wefentlich Chriftliche nicht in tirchlichen und boamatischen Bestimmungen besteht. Die Brübergemeinde will teineswegs für eine besondere Religionspartei gehalten fein; fie fest ihr Gigenthumliches nur in eine genauere Berbindung gur Gottfeligfeit und hat, obwal Bingendorf's und befonders Spangenberg's (f. b.) Schriften bei ihr in gro-Bem Anfeben fiehen, teinen eigenen burch besondere fombolifche Bucher festgesesten Lebrbegriff, vielmehr ertlärte fie fich auf Anfrage ber Regierung ansbrucklich bem Augsburgifien Glauben betenntniffe verwandt, und wurde auch in mehren Staaten bafür anertannt.

Beil inbef fene ind Similide binuberfpielenben, jest burd, einen beffern Boffmad gum Theil verbrängten Religionsvorstellungen und Bilber unter ihr eher herrichend gewefen waren, als fie an eine gufammenhangende Darfiellung ihrer Glaubenslehre gebacht hatte, so nahm auch diese nach und nach eine eigenthäunliche Gestalt an, welche sich von dem Lehrbegriffe ber protestantifchen Ricchen mertlich unterscheibet. Der hanptcharafter ihrer religiofen Auficht befieht barin, baf ihr bie Religion blos Sache bes Gefühlt ift und baf fie blefelbe, ale fubjective Abergengung, für ein glaubiges Ergreifen ber evangelifden Babrheit erklart; besonders halt sie fich an die Idee des Mittleramts Chriffi und benet fich ibn am liebsten unter bem Bilbe bes Lammes, bas ber Belt Gunbe tragt. Ubereinfrimmenb mit bem Protestantismus nennt fie zwar bas bemuthige Gefühl ber Sunbhaftigfeit ben Srundaua ber driftlichen Gefinnung; allein von feinem Ernfte entfernt fie fich baburch, baß fie in biefem Gefühle einen gewiffen fußen Seelengenuß findet. Gleich ben Drotefanten balt fie bie Bibel für Gottes Bort und für bie Ertenntnifquelle der Offenbarung ; eigenthumlich aber ift ibr, baf fie bie Bibel nur ale ben Grund einer Offenbarung betracheer. welche ber Beiland in ber Gemeinde immer fortlese und wiederhole; fie beschreibt ben chrifflichen Glauben ale eine innere Empfindung ber Wirtung Jefu und findet auch in den überfcmenglichen Gefühlen biefer Gnabenwirtung eine Ertenntnifquelle ber Religion. Die Lebre von der immermabrenden Regierung Chrifti über feine Rirche hat fie weitlaufig ausgemalt und auf alle Lebensverhaltniffe angewendet. Rur in bem Beilande ertennt und verehrt fie die Gottheit; alle Berte in der finntichen und überlinnlichen Belt fchreibt fie ibm aus im Ramen bes Beilandes beschlieft und unternimmt fie Alles, und jebe bedeutenbe Berfügung wied von ihr burth bie Borte: "Der Beiland will es", begrundet. Gine ausbrudliche Erflarung feines Billens ift ihr die Entscheibung durch das Loos, deffen fie fich in allen Hallen einer ameifelhaften Bahl, j. B. bei Amtsbefehungen, Miffionsangelegenheiten u. f. w. bedient, ja früher fogar bei Berbeirathungen, indem die Ehen gewiffermaßen als Gemeinbeangelegenheiten betrachtet wurden und nicht ohne Billgung ber Alteften flattfirden tonnten, über beren Buffimmung ober Weigerung bas Loos entschieb.

Für ihren Beftand bat bie Gemeinde durch zwedmäßige Gemeindeverfaffung und Ge meindezucht geforgt. 280 bie Ditglieber in gefchloffenen Gemeinden wohnen, find fie rach Gefchlecht, Alter und Lebensverhaltnif in Chore abgetheilt, baber man in jeber Gemeinbe ein Chor ber Rinber, Rnaben, Mabdhen, lebigen Brüber, lebigen Schwestern, Cheleute, Bitwer und Bitwen findet. Bebes Chor hat feinen Chorhelfer, ber die Seelfonge und Strenzucht, und feinen Chordiener, der die außern Angelegenheiten des Chors beforat Bei ben weiblichen Choren werben biefe Amter von ben Frauen verwaltet und bei öffentlichen Berhandlungen burth eigene Beiftanbe vertreten. Die lebigen Bruber wohnen in bem Brüberhaufe, einem großen Gebaube, wo fie mit allerlei Kunften und Handwerken beschäftigt und zu gemeinschaftlichen Anbachtsübungen angehalten werben. Auf gleiche Beife wohnen auch die ledigen Schweftern beieinander in dem Schwefternhaufe, mit Ausnahme Derer, welche Glieber einer Ramilie find ober in Gemeindefamilien bienen; aber auch fur biefe ift bas Schwefternhaus ber gewöhnliche Berfammlungbort in freien Stunden. Größere Gemeindeorte haben auch ahmliche Saufer für Witwer und Witwen. Die in biefen Anftalten wohnenden Perfonen gablen eine fleine Abgabe, burch welche die Roften gedecht werben. Das Chechor besteht aus fammtlichen Chepgaren in der Gemeinde, welche zwar in Privatbaufern wohnen und ihre Geschafte treiben, aber, wie die Mitglieber ber übrigen Chere, unter der Aufficht und Berathung der Chorbeamten ftehen. Durch die Chorbeamten wird bie Alteftenconfereng jeber Gemeinde von Dem, was in ben Chorhaufern und Familien vocgeht, in Renntnig gefest. Diefe alle Angelegenheiten ber Gemeinde leitende Behörde beflecht aus bem Gemeindehelfer, welcher als der oberfte Borfteber der Gemeinde den Borfis führt, bem Ortsprediger und ben Chorbeamten. Beigeordnet ift ihr ein Auffehercollegium, welches über ben Rahrunge fonde und die Policei wacht, auch Streitigfeiten schlichtet. Beibe Behörben bilben, unter Bugiehung eines engern Ausschuffes ber Gemeinde bie große Belferconferenz, welche bie gewöhnlichen allgemeinen Angelogenheiten in Uberlegung zieht und ben beiben obern Behorben zur Entscheidung übergibt. Bur Berathung über außerorbentliche Angelegenheiten vereinigt fich mit biefen Collegien ein weiterer Ausschuf und bilbet mit ihnen ben

bemeinhernth. Bu ben kirchlichen Baamten gehören bie Bischöfe, bund welche vermöne einer fortlaufenden Dibination die Berbindung der Brüdergemeinde mit der alten Kirche der Böhmiichen und Mährischen Brüder unterhalten wird, und bie allein ermichtigt find, Prediger einzw feben, fonft aber keine amtliche Gewalt haben, wenn fie nicht, was gewöhnlich ber Fall ift, Diballeber einer ber leitenben Behörben find; farner bie Civilfenioren, melde unter Auflicht ber höchften Behörde die äufern Angelegenbeiten der Brüdergemeinde und die Berhältniffe zu den Lanbesobrigfeiten zu leiten haben ; die Dresbuter ober Prebiger, die bei der Gemeinde angeficht ober ju Miffionen gebraucht werben, und ble Diatonen, bie als Gebulfen ber Prebiger bienen, wenn fie burch bie Beibe zur Bermaltung ber Garramente ermächtigt worden find. Die Diataniffen, welche ben weiblichen Choren als Beratherinnen und Seelforgerinnen porgefest finb, werben nicht geweiht und haben teine Stimme bei ben Berhandlungen ber Alteften. Der Mittelpunkt ber in so viele Ameige getheilten Auflicht und Gewalt war anfangs der Graf Rimenborf, ber ber Gemeinde unter bem Ramen eines Drbinarius vorftand. Aus ben ihm gur Bulfe beigegebenen Bifchofen und Alteften bilbete fich bas Collegium, welches unter bem Ramen Unitatsaltestenconfevenz gegenwärtig die Angelegenheiten ber ganzen Gesellschaft leitet. Der Gis biefes Directoriums ift amar nicht beftimmt, feit 1789 aber au Berthelsdorf bei Herrnhut. Rach der Berkchiedenheit seines Geschäftstreises zerfällt daffelbe in vier Departements, in bas helferdepartement, welches die reinktechlichen Sachen beforgt und Die Stelle eines Dberconfiftoriums vertritt; das Auffeberbepartement, welches über die Aufrechthaltung ber Bucht macht; bas Dienerbepartement, welchem bie öfonomifchen Angelegenheiten anvertraut find, und bas Diffionsbepartement, welches bie Gachen ber Beibenbelehrung leitet. Dhne Biffen und Billen ber Alteftenconfereng tann in feiner Gemeinbe etwas Bichtiges unternommen werben, auch ernennt biefelbe bie Prebiger und Beamten ber Gemeinbe, und nur in England und Amerita find biefe Ernennungen ben ortlichen Dberbehörben überlaffen. Ungeachtet ihres großen Anfehens und Ginfluffes ift aber boch bie Alteftenconfereng ber bie gange Unitat vertretenben Synobe verantwortlich, welche fle, fo oft es die Umftande erfobern und erlauben, beruft. In der Regel gefchieht bies in 3wifchenraumen von sieben bis zwölf Jahren. An ber Synobe nehmen, außer ben Unitatsälteften, alle Bifchofe, Civilfenioren, Borfteber ber Tropen, die Berrichaften ber Gemeinbeorte, welche Mitglieder ber Unitet find, Abgearbucte von jeder Gemeinde und einige erfahrene Schwestern Theil. Die Bersammlung dauert oft niehre Monate und hat meist wichtige Beranderungen jur Folge; ein Auszug ber Befahluffe, Spnobalverlag genannt, tommt jur Renntnif aller Glieber ber Gemeinde. Bor dem Schluffe jeber Synobe wird eine neue Altestenconferenz gewählt. Merkwürdig war vorzäglich die 1818 zu Gerenhut gehaltene Synode. Die auf derfelben neu redigirten Statuten der Brüdergemeinde find in der Angabe ber Merkmale bes Geiftes berfelben mehr ber Cinkleibung als bem Inhalte nach neu. Die Bibel wird barin als positive, die Augeburgifche Confession, die jahrlich am 25. Juni im Auszuge in der Gemeinde vorgelefen wird, als negative Form des Glanbens der Gemeinde, die Bilbung einer Familie Gottes, einer lebendigen Gemeinde Jefu, als Zwed ihrer Bereinigung dargeftellt. Die Synode beffatigte im Allgemeinen die bisherige Chorverfassung und übrigen disciplinarischen Einrichtungen der Gemeinde; doch wurde auf Antrag ber engl. und amerit. Gemeinden die Beftimmung, baf auch bei Beirathen bas Loos entscheiben follte, babin modificirt, bas hierbei bas 2006 nicht mehr verordnet, sondern nur freigestellt fei, was der Übereinstimmung wegen 1819 auch die beutschen Gemeinden annahmen.

Die Unitätsältestenconferenz sorgt durch das Bochenblatt und die jährlich erscheinenden Memorabilien für die Erhaltung der Berdindung und Bekanntschaft aller Gemeinden mit dem Zustande und den Angelegenheiten der gesammten Gemeinde und gibt jedes Jahr zur Leitung der täglichen Andacht die sogenannten Losungen, d. h. die für jeden Tag im Jahre bestimmten biblischen Deuksprüche aus, von denen jedes Mitglied der Gemeinde ein Exemplar erhält. Für die tägliche Erbauung ist durch gottesdienstliche Bersammlungen gesorgt. Sie werden in einem freundlichen Saale, wo ein gründehangener Assch die Setlie des Altars vertritt, täglich breimal gehalten und dauern nie länger als 3. Stunden. An sedem Abend ist sogenannte Gemeindestunde, wo Liederverse, die sich auf die Losung des Lages besiehen, gestwaren werden. Sonntags wird früh um 8 lie die

Etranel gebetet, gegen 10 Uhr eine Prebigt, Radualitage um 2 Uhr eine Minberftunbe, um 3 Uhr eine homifie fite bas Chechor allein, gegen 5 Uhr eine Singftunde für bie Abendmahlegenoffen und Abende bie Gemeindeftunde gehalten. Auch in der Boche finben jumeilen homilien far Die einzelnen Chore und liturgifte Berfammlungen flatt, in welchen lettern Brüber und Schweftern im Gefange abwechfeln, und jeber Theilmebmente feinem Rachbar sum Beichen bes Siebesbunbes ber Gemeinde ben Friedenstuß gibt. Seber vierte Sonmag heift ein Gemeinbetag, weil an bemfelben bie Rachrichten bes Bochenblaus vorgelefen werben. Auferbem feiert noch jebe Gemeinde gewiffe Gebenftage jur Erinne rung an bie wichtigften Begebenhelten aus ber Gefchichte ber Unitat, g. D. ben I. DRan ale Sti tungetag ber alten, ben 13. Dara ale Geftungetag ber ernemerten Brubergegemeinde, auch ben 6. Juli als Dul's Tobestga, und febes Chor feine Reffe. Der Rabredichluf wird in ber Mitternacht bes leuten Decambers mit Borlefung ber Memprabi'len ber Unitat begangen. Befonders rabrend ift die Reier des Abendmable, worde Alle, die dazu fichig find, einmal in febem Monat geniefen. Die Stelle der Beichte verrein bas fogenannte Sprechen acht Tage lang vor blefer Feler, wobel feber Chorhelfer fic mit ben Communicanten feines Chors einzeln über ihren Seelenqustand beforicht. Das Rus wafchen findet jest nur noch am Grunen Donnerstage ftatt. Eine Stunde vor febem Abendmahlegenuffe und fonft an Resttagen wird, nach bem Mufter ber Agapen ber avostolikben Rirche, bas Liebesmahl gehaften, wobei bie Gemeindegfieber unter Gebet und Gefang Ther mit Badwert genießen. Der Tob eines Gemeinbemitgliebes wird ber Gemeinbe burch bas Abblasen eines Liebes vom Thurme mit Posaumen verkundet, und aus ber Melobie erkenne man, welchem Chore ber Berflorbene angehort, weil jebes feine eigenen Sterbemelobien bat. Trauer findet nicht fatt. Unter Pofaunenfchall wird bie Leiche im hellangeftrichenen Garge auf ben Gottebader, ber einem Garten gleicht, getragen. Im Dirermorgen gieht bie Gemeinde bei Sonnenaufgang mit Mufit auf ben Gottebacker und feiert in der Freude über Die Auferflehung bes herrn bas Anbenten an bie im lepten Jahre verftorbenen Clieber.

Die in ber gamen Brüdergemeinde ziemlich gleichmäßig eingefichten policeilichen und gottesbienfilichen Anftalten tonnen ben 3wed, allen Gemeinbegliebem eine giemlich gleich Stimmung zu geben, um fo weniger verfehlen, da bie Euleur ber Biffenfchaften, welche bie Reinnugen trennt, im Allgemeinen eber Biberftanb ale Befbeberung bei biefer Gefellichaft findet. Um bie Jugenbolidung bat bie Brübergemeinde wefentliche Berbienfle; ihre Ergiehungsanftatten, bei beren Ginrichtung Bingenborf Die Frande fiben in Dalle vor Augen hatte, dienten bis in die zweite Balfte bes vorigen Jahrh. in Deutschland zum Dufter. Die Mabchenanftalt in herrnhut und die Anabenanstalt in Riebty stehen auf einer hohen Stufe; Beide gehören, wie die Anderanstalten zu Fulneck, dem Pauptgemeindeorte in England, der gesammten Unitat, welche barin bie Baifen arm verftorbener Beamten und Diener erziehen läßt. Allgemeine Unicatsanftalten find das Pädagogium zu Niesky, welches für Anaben, bie fich ben Studien webmen wollen, die Stelle eines Symnaftums vertritt, und bie Legranfalt zu Gnabenfelb in Schlefien, Die vorzüglich zur Bilbung von Predigern bestimmt ift. Ahnliche Anftalten gibt es an Fulned in England und auRagareth in den Bereinigten Staaten. Die vielen Buchtrudfichten, welche bie Brübergemeinbe nimmt, verengen ben Blid gu febr, als daß fich jemals ein freies wiffenschaftliches Sterben bei ihr hatte zeigen konnen. Ihn Prediger, die ohnehin teinen befondern Stand ausmachen, etheben fich in ihrer Bilbung nur feiten viel über bie ungelehrten Brüber, und wenn einige in ihren Lehrvortragen burd Salbung und herzlichkeit zu erfesen welfen, was ihnen an Gebankenfille und Beredtfam-Leit abgebt, fo genugen boch Anbere um fo weniger, ba auch Unftubirte zu Bebramtern gelangen und überall bei ber Bahl mehr auf perfonithen Glauben, Anhanglichteit an bie Sache ber Semeinde und praktifche Beanthbarteit, als auf vorzügfliche Talente und rofffen fchaftliche Bilbung gefehen wich. Duber trifft man unter ben Beamten ber Brabergemeinbe mehr erfahrene, flinge und anftellige Minfchen als eigentliche Gelehrte, wiewol fich feit bet Seiftung berfelben Danner von vorzüglicher Geiftetbilbung, wie in altern Beiten Congenberg und in ber neuern ber Englander Latrobe (f. b.) und ber verftorbene Bifchof Mi-Gertini in three Mitte ausgezeichnet haben. Die Drüber und Schwestern leben freibich zum Stoffen Thuillin siner Bufcheänttheit und Unfunde Deffen, was nicht gerade in der Scantinte

angenommen ift ober ihr befonbreie Gewerbe betrifft, wobet fie ben aus bee magefallitinatet ibres Opflems und aus ihrer Absonberung von ber abrigen Belt hervergeben Beit Geiftes givang, fowie die in ihrer Seelenpflege mertbare Berrichaft über bie Gewiffen und bie geiftige Bormundichaft, in welcher fie von ihren Dbern erhalten werben, weniger bindent finden migen. Darum fonnte aber auch ber veranbertiche Gelft ber Beit fie weniger, als man bei ihrem vielscitigen Banbelevertehr benten follte, betühren, und wenn fie auch in neuerer Beit Mandist in ben Formen ihrer Liturgie und Berfaffung granbert haben, fo blieben fle boch ziemlich fic vom Ginfluffe ber Dobe. Dies zeigt fich nicht blos in ihrer Bentart, fonbern anch in ihren Sitten und Trachten. Roch immer halten ffe auf die ben Unterfichieb der Stande wenigfiene außerlich ausgleichenbe ahnliche Rleibung; Die Brüber gehen grau und braun, bie Schweftern tragen glatt anliegenbe Saubchen, an benen bie Farbe bes Banbes bas Chor antentet, ja bem fie gehoren; feuerrothe Banber haben bie jungen Dabchen bie zum 18. Sahre, blaftethe Die lebigen Schweflern, blaue bie Chefrauen und weiße bie Bitwen ; boch befchrantt fich biefe Gleichformigfeit ber Rleidung bei bem weiblichen Gefchlechte immer mehr auf dir gottesbienftlichen Berfammlungen. Roch immer werben nur unschuldige Gefelfcaftespiele bei ihnen gebulbet, Karten und Burfel find nicht einmal in ben Gemeindelogie ober Gafthaufern Bu finden; auch Tang und Romanentefen geffatten fie nicht, wie überhaupt tein Bergnügen, bas bie Gefchlechter aufammenbringt. Ber gegen bie Gemeinbedebnung und Gitlichfeit fehlt, wird erft burch liebreiche Ermahnungen ber Alteften aurechtgewiesen, und mo biefe nicht fruchten, burch Ausschließung vom Abenbmahle und andere Burudfegungen beftraft. ober endlich veranlaft, aus ber Gemeinde zu treten. Gins ber wirffamften Mittel, jebe Unfittlichfeit abzuhalten, ift bie anhaltenbe und angemeffene Befchaftigung, bie man allen Gliebern ber Gemeinbe ju geben weiß. Ihre Arbeitfamteit und Gefchicklichteit in Runften und Sandwerten, die Ausbreitung und Lebhaftigfeit ihres Sandels find ruhmlich befeine, und ohne ben Gewerbfleif mare es auch unbegreiflich, wie fie bie bebeutenben Ausgaben fie ihre öffentlichen Anftalten und Unternehmungen beftreiten tomten. Die Gage von einer Beilanbefaffe, in welche jebes Mitglieb fein Bermogen werfen muffe, ift gangild ungegrunder. Allerbings aber verwaltet bie Unitatealteftenconfereng eine ber gangen Gefenfiaft angehorende Raffe, welche burch die Gintunfte von ben Gemeingutern, durch ben Gewinn in gehn Procent von allen Sanbelsartitein der Gemeinde, barch ichtliche Beiträge Der Mitglieber und burd Bermachtniffe erhalten wirb.

In der Oberlausis zeichnen sich die Gemeindeorte Berenhut, Riedly bei Beilig und Rleinwelle bei Baugen, in Schleffen Gnabenfrei bei Schweibnig, Gnabenberg bei Bamian, Reufalz und Gnabenfelb bei Rofel in Schleften aus. Anfehnfich find auch bie Gemeinden zu Neubietenborf bei Erfurt, zu Gnabau bei Barby, zu Cbereborfbei Bobenftein, zu Conigefeld in Baben, ju Christiansfeld im Schleswigfchen und ju Berft bei Mrecht. Auferbem gibt es gebulbete Brübergemeinben mit eigenen Berfammlungsfalen in Bufel, Amftesbam, Harlem, Ropenhagen, Stockholm, Berlin und Neuwieb, wohin die 1658 von Herrenhag und Marienborn im Ifenburgifchen vertriebene Gemeinbe ging und ein befonberes Stabtwiertel anbaute, forvie in Petersburg und Mostau. In Rufland wurden fie 1764 privilegire und basten ben burch ben Bertehr mit ben Latgren und Kalmuden mertwürbigen Gemeinbest Sarepta im Gouvernement Aftrachan. Befonders aber haben fie in England Eingeng gefunden, wo fie zu Fulneck in der Graffchaft Bort, zu Fairfield in Laneafter unt zu Dabwer in Derby ihre Bauptnieberlaffungen grunbeten und bereits 1749 burch eine Parkamentsacte als eine alte bifchoffiche Kirche anertannt wurden. In Reland ift ihre Sauptrolonie Gracein in der Graffchaft Antrim. Ihre Colonien außer Europa entftanden durch Miffondi; bem fortwährend haben fie das Gefchäft der Beibenbetehrung mit dem unverdroffenfen Gifer betrieben, und besonders unter ben Regern in Beffindien durch wohlthatige und verstäutige Birtfamteit vor allen anbern Diffionen fich ausgezeichnet. Es gilt bei ihren Bifionen als Grundfag, nur Diejenigen gur Tanfe augulaffen, bie burch veranberte Lebenoweffe und gute Aufführung Beweise ihres Glaubens geben. Ihre erfte Miffion, nach St. Abomas, wind von Bingenborf 1732 unter Begunftigung ber ban. Begierung veranftaltet. Die unifint und blüchenbsten Colonien haben fie in Rorbamerita gegründet, wo außer bem hampterte Bethlehem (f.b.), ber nachft bem Stammort Derrithut (f.b.) ihre bebeutenbite Geliente

fft, aud Paganeth und Litig in Pennsylpanien und Galem in Roppfarolina anfebnliche Gemeinbafter bilben. Ihre wichtigften Miffionen befinden fich auf den brei ban. Infeln in Weflindien, ferner auf Jamaica, St.-Christoph, Antiqua, Barbados, Tabago, in Surinam, unter ben Indianern in Canada und in Georgie, in Gronland, Labrador und auf bem Borgebirge ber guten hoffnung unter ben hottentotten und Raffern. 3m 3. 1841 batte fie 255 Miffienare beiberlei Geschlechts, auf 56 Stationen vertheilt, unter beren Aufficht aenen 60000 betehrte Beiben ftanben. Die in verfchiebenen Lanbern gerftreuten Anhanger ber Brübergemeinbe nicht gerechnet, fchlagt man bie Bahl ber eigentlichen Gemeinbeglieber, Die unter ber Unitatsconfereng fieben, in Europa auf 14000, in ben Bereinigten Staaten auf 5000 an. Der herrnhutismus eignet fich nur für tleine Gemeinben; er murbe ale Grundsas der Staatsverwaltung und Volicei, oder auch nur als Religionsverfassung großer Staaten, feine Borguge mit feinem wahren Charafter verlieren. Go viel ift aber nicht gu leugnen, baf ihm die protestautische Kirche manche heilsame Ginwirkung und namentlich ben größern Eifer verbankt, mit welchem fich bie neuere Theologie ber Lehre von ber Berfon Chrifti gugewendet bat. Bal. Crang, "Alte und neue Bruberhiftorie" (Barby 1772), (Begnet's) ,, Fortfesung von Crang's Bruberhiftorie" (3 Bbe., Barby 1791-1804 und 1816) und Schaaff, "Die evangelische Brubergemeinbe" (Lps. 1825).

Brübericaften (religiofe), b. h. Gefellschaften zu frommen Ubungen, wechfelfeitigen Dienfkleiftungen und wohlthatigen 3meden, führte bas Beftreben, bie geiftlichen Orben nachmahmen, idon im Mittelalter haufig jufammen. Gie wurden gefchloffen entweder zwifchen Stiften und Rloftern, ober amifchen Rloftern und einzelnen Weltgeiftlichen und Laien, ober endlich zwifchen einzelnen Laien, die keine Kloftergelübbe ablegen, neben ihrem Weltleben aber boch bei gewiffen Gelogenheiten als Religiofen erscheinen wollten, welche lestere Bereinigemen man Brüderschaften (confraternitates) im engern Ginne nannte. Gie wurden anfangs gewähnlich ohne kirchliche Ermächtigung geschloffen, weshalb mehre biefer Gefellfcaften, welche die Anextennung der Rirche nicht fuchten ober nicht erlangten, den Charafter von Seften anniahmen, die fie in ben Berbacht ber Regerei brachte. hierher gehoren uriter vielen andeun bie Beguinen (f. b.) und Begharben (f. b.), die Brüber und Schroe-Reun des freien Geistes (f. b.), die Apostelbrüder (f. b.), die Geisler oder Flagellanten (f. b.), welche awar von ber Rirche einige Beit gebulbet, bann aber als Reger verfolgt und unterbruckt murben. Bu ihnen tonnte man felbft bie alten Baucorporationen aber Briderfchaften ber Bauleute und Gewerten (f. Bauhutten), von benen ber Orben ber greimanrer (f. b.) feinen Urfprung herleitet, rechnen, ba fie bisweilen Bunftgebeimniffe errathen ließen, beren religiöfer Behalt auf eine eigenthumliche, in ben Augen ber Rirche verfängliche Gwofis und Symbolit hindeutete. Die unter firchlicher Aufficht entftandenen ober wenigftene von ber Rirche beftatigten frommen Bruberschaften hatten teine Geheimniffe. fonbern anertaunt lobliche Imede. Sie vereinigten fich, entweber um ihre Religiositat gegenfeisig du ftärten, fich Busen aufdulegen und Anbachten du halten, ober um Fremben, Reisenben, Schuslofen, Bedrangten, Berlaffenen und Rranten bie nothigen Gulfsleiftungen gu asmähren, was in einer Zeit, wo es gang an Policei- und Armenanstalten mangelte, um fo nothwendiger mar. Golde Bruberichaften waren bie Bradenbruber (f. b.), bie Ritter und Gefelten ber beiligen Bermanbab (f. b.) in Spanien, Die Familiaren und Rreugtraper im Dienfte ber fpan. Inquifition (f. b.), die Ralandsbruder (f. Raland) und bie Alexianer ober Collhard en (f. b.). Bu ben altern Berbruberungen find auch zu gablen bie Buffer ober Bufenben (f. b.); teineswege aber gehören hierher bie Barmhergigen Bruber unb Comeftern (f. b.).

Brügge, franz. Bruges, eine startbefestigte Stadt in der belg. Provinz Westslandern, liegt 1 1/2 Stunde von der Nordsee entfernt an mehren Kanalen, die aus der ganzen Provinz sich hier im Mittelpunkte concentriren und B. mit Gent, Ostende, Blankenberghe, Slungs und Damme verbinden. Die Studt ist gut gebaut, der Sie eines Gouverneurs, eines tatholischen Bischofs, einer Handelstammer und eines Handelsgerichts und hat mehre bedeutende Plage, darunter den großen Marktplag mit geräumigen, im mittelasterlichen Stile erbauten Halen, die als Riederlagen für Leinwand, Getreibe u. s. w. dienen; ferner einen Dom, eine Rausbale Unserer Lieben Frauen mit einem sehr hohen Aburm, der den Seefahrern zum

Biomal bient, mehre andere Kirchen, ein schönes Stadthaus, einen bischöflichen und einen Auftigvalaft, eine Borfe, ein Comnasium, eine Atademie für Maler-, Bildhauer- und Baukmft, eine Ravigationssäule, sowie Bereine für Landwirthschaft, für Rufit und für Natiomalliteratur, einen botanischen Garten und eine Bibliothek. Auferdem gibt es ein Zucht-, ein Armen-, ein Findel- und ein Irvenhaus, sowie mehre wohlthatige Anftalten. B. jablt 48000 E., welche Leinen-, Baumwollen- und Bollenwaaren, besonders Damaft, Spigen, Leber, Starte, Tabad, Fapence, Seife, Lichter, Bute, Cichorien, irbene Pfeifen, Chocolabe, Strobbute, Munblad und Leim fabriciren. Es befinden fich hier Schiffswerfte, Salg- und Buckerraffinerien, Färbereien, Bierbrauereien, Branntweinbrennereien, Dimühlen und eine Glodengießerei. Starter und lebhafter handel mit Leinwand, überhaupt mit Landes- und Aunstproducten wird von hier aus getrieben, und Seefchiffe gelangen auf einem Ranale bis gur Mitte ber Stadt. Seit 1838 ift die Stadt durch Eisenbahnen mit Gent und Offende verbunden und auf diese Beife in bas große belg. Gifenbahnnes mit aufgenommen. B., bas alte Brugd, wurde fruh ichon eine reiche und blubende Stadt, besonders feitbem bie hause baselbst eines ihrer bebeutenbsten Sanbelsbepots begrundet hatte; ja im 13. Jahrh. mar es der hauptstapelort des nordischen Sandels und gleich Benedig die reichste Sandelsftabt, bis bie Entbedungen ber Portugiesen beibe Stabte gleichsam aus ber Mitte des Beltvertehre gurudbrangten. Alle handelnden Bolter hatten bafelbft feit dem 14. Sahrh. ihre Confulate und aus jener glanzenden Periode stammen noch die vielen dort befindlichen Dentmaler der Bau- und Bildhauerfunft. Bal. Rubbs, "Collection de gravures au trait, représentant les plans, coupes, élévations, profils, voûtes, plafonds, etc. des principaux monuments d'architecture et de sculpture de la ville de B. depuis le 14me jusqu' au 17me sidele" (frang. und holland., Brugge 1824, mit 56 Apfrn.). B. ftand in fruberer Beit unter ben Grafen von Flandern. Bu Anfang bes 14. Jahrh. bemachtigte fich Philipp IV. von Frantreich ber Stadt, in bie er nun eine Befagung legte. Da fich aber biefelbe viele Bedrudungen gegen bie Ginwohner erlaubte, fo griffen biefe gu ben Baffen und verjagten bie Frangofen, worauf wieber die Grafen von Flandern Berren ber Stadt wurden, ber fie viele Rechte und Freiheiten einraumten, was aber nicht binderte, daß die freiheitsliebenden Bewohner mehrfach mit ihnen in Streit und Rrieg geriethen, wie g. B. 1381, we Graf Lubwig von Alandern eine völlige Riederlage erlitt. Rach dem Aussterben der Grafen von Flandern gelangten die Bersoge von Burgund in ben Befis ber Stadt, die unter vielfacher Begunftigung balb wieber au ihrem alten Glang und Reichthum gelangte, ben jene noch baburch zu erhöhen fuchten, baff fie B. jum Gis ihres hofes machten. Durch bie Bermablung ber Erbtochter Rael bes Rühnen, Maria, mit Maximilian tam B. mit Burgund an das Saus Sabeburg und burch biefes an Spanien. Bahrend ber fpan. herrschaft murbe hier burch Philipp II. 1559 ein Bisthum begrundet, das Papft Dius IV. bestätigte. Im niederland. Befreiungs. friege litt B. ungemein; fein ehemals fo bebeutenber Sanbel fcmanb, es horte auf, Die reichfte Sanbelestadt Flanderns zu sein und verlor feinen Glanz baburch, bag Antwerpen allen Sanbel an fich zu bringen wußte. Auch burch ben fpan. und oftr. Erbfolgefrieg erfuhr bie Stadt vielfache Bedrangnif, fodaf fie fich nicht wieder ju ber Bedeutung und Große erbeben tonnte, welche fie im Mittelalter befag.

Brüggemann (Joh. Heinr. Theob.), Geh. Regierungsrath in der katholischen Abtheilung des Ministeriums des Unterrichts und der geistlichen Angelegenheiten in Berlin, wurde 1795 zu Soest in Westfalen von einfachen Bürgersleuten aus gemischter Ehe gedoren. Seine Bilbung erhtelt er auf dem Cymnasium seiner Vaterstadt und zu Münster, wo er sich neben der Theologie vorzugsweise den philologischen Studien widmete. Schon 1815 wurde er Lehrer am Cymnasium in Düsseldorf. Eine vortreffliche Lehrgabe und tüchtiges Wissen zeichneten ihn vortheilhaft aus und nach seiner Ernennung zum Director der Anstalt, auch zugleich ein nicht gewöhnliches Talent im Dirigiren. Seine Richtung war durchaus die des verständigen Katholiten aus der Hermes'schen Schule ohne alle Hinneigung zum Ultramontanismus und ohne Intoleranz, weshalb er auch mit den protestantischen Lehrern im besten collegialischen Vernehmen lebte. Im J. 1832 wurde er als katholischer Schulrath nach Roblenz versest, wo er in der Regierung und im Provinzialschulcollegium praktische Brauch-barteit, Geschästerpandtheit und Psichttreue bewährte und durch echte Wissenschleit

vem rheinisten Symmasiam viel nütte. Dagegen trut über auch zwischen ihm, bem Freisische bes Erzbischofs Grafen Spiegel in Kin und der bigoten katholischen Partei zu Roblenz das eine merkliche Kälte ein. Kurz vor der Suspension des Erzbischofs von Köln, Orosse von Bischering, wurde B. nach Berlin derusen, um seine Srschrungen und Personenkenntniss in dieser wichtigen Sache zu denutzen. Er brachte die Beschäffe zurück, die aus seiner Hand der Oberprässen Saufent und der unwissenden Geistlichkelt, die seine geistlige Überlegenheit sürchtete. Richt minder mußte er sich gegen allerhand Borwürfe verantworten, als ihn die preuß. Regierung im Dec. 1837, halt nach seiner Suspension, nach Ivom sendete, wo er dis zum Juni 1838 verwellte, um, wie es schien, den preuß. Gesandten Bun sen send seiner Rücklehr erhielt er die Anstellung im Berlin, die er mit Beibehaltung seiner frühern Grundsäpe verwaltet. B. ist der Schwager des Welets Cornelius und ein Mann von den angenehmsten Kormen.

Brugmans (Sebald Juffinus), ein fehr geachteter nieberland. Argt und Gelehrter, geb. ju Franeter am 24. Mary 1763, ber Sohn Antonius B., ber bier und nachmals ju Stoningen Profeffor ber Philosophie war, ftubirte zu Groningen und erhielt, nachdem et Tchon burch feine Differtation "Lithologia groningana" (Geoning. 1781) und mehre Abhandlum gen, die mit bem Preife getront wurden, die Aufmertfamteit auf fich gelenft und 1785 die medicinifche Doctormurbe erworben batte, an van Swinden's Stelle ju Francker ben Lebrstuhl der Philosophie und der Physik. Ramentlich ließ er es fich angelegen sein, die Biebe für alle Zweige ber Raturgefchichte in feinem Baterlande mehr auszubilben. Auch begaren er in Francker fein Cabinet ber vergleichenden Anatomie anzulegen, das fich frater zu einem der bebeutenbften in Europa ausbilbete. Sin 3. 1795 wurde er als Professor der Chemie an Die Univerfitat zu Lepben verfest, und Ludwig Rapoleon ernannte ihn beim Regierungsantriete qu feinem Leibarat; auch billigte berfelbe volltommen bie neue Organifation des Dospicalwefens und ber Medicinalanftalten, die B. feit 1794 übertragen war. Ausgezeichnet war feine umfichtige, menichenfreundliche Thatigfeit bei bem burch bie Pulvererplofion im 3. 1807 über bie Stadt Legben herbeigeführten grauenhaften Unglad, wo er fich im Retten, Eroffe und helfen unermublich zeigte. Rach ber Bereinigung hollands mit Fruntreich ernannt thn Napoleon zum Generalinspector der hospitäler und zum Rector der Universität zu Lenden. Seine Fürfprache tilgte nicht blos alle Schulben ber Universität, fonbern verfchaffte fir auch einen um 100000 France vermehrten jahrlichen Bufchuf aus ber Staatstaffe. Gin noch groferres Berdienst erward er fich in ben Militalrspitalern, in benen unter seiner Direction niemals ein hospitalfieber wuthete, fo wie nach ber Schlacht bei Baterloo, wo er fcnett argtliche Bulfe für mehr als 20000 verwundete Rrieger herbeischaffte. Die Universität zu Levben verbankt ihm auch bie treffliche Anordnung ihrer naturgeschichtlichen Sammlungen, und baff ihr Ales zuriedgegeben wurde, was 1795 nach Paris gewandert war. Er ftarb am 29. Juli 1819. Außer seiner thatigen Theilnahme an ber "Pharmacopoea batava" (feit 1803) gebenten wir nur feiner in den Abhandlungen des Rieberland. Inflituts erfer Claffe (Bb. 1) miebergelegten Beobachtungen über eine innere, ben Fifchen eigenchumliche Drganifation, die beren Fahigteit ju fchwimmen, mehr ale ber Schwanz und die Floffen begrundet.

Brühl (Heinr., Reichsgraf von), Minister August's III., Königs von Polen und Aursücken von Sachsen, wurde am 13. Aug. 1709, nach Einigen auf seinem väterlichen Stammschlosse Sangloss-Sommern in Thüringen, nach Andern, was wahrscheinlicher ist, w Weißensels geboren, wo sein Vater die Stelle eines Oberhofmarschalls und Geh. Rathe am Hose des Herzogs von Sachsen-Weißenfels bekleibete. B. war von fünf Kindern der vierte Sohn und seine Mutter, eine geborene von der Heyde, aus den Häusern Chemnig und Mistarenth. Frühzeitig trat er als Page in die Dienste der Herzogin Elisabeth, der Witwe des Herzogs Johann Georg von Sachsen-Weißenfels, welche damals größtentheils in Leipzig sich aufbielt, und sein einschweichelndes Wessen und die Annuth seiner Sitten gewannen ihm nicht nur die Sunft dieser Fürstin, sondern bald darauf auch die August's II., dessen Leibpage er um 1720 wurde. In der Folge ernannte ihn der König zum Kammerheren und ließ sich von ihm auf allen Reisen begleiten. B. benutzte die Guade des Königs zu seinem Bortheil und extangte und hintereinander mehre wichtige Staatsännter, namentlich, worauf er gar nicht vollswei-

tet fein konnte, die 7. Apr. 1791 Dberfteuer-Sinnehmer, am 7. Jani Beneral-Nackbirreiter. im Steuerfache; er wurde am 14. Juni Director bes Departements ber immern Angelegenbeiten im geheimen Cabinet, am 25. Mug. Birflicher Geh: Rath, 1732 am 12. Jan. Dice-Dberfteuerbirector, am 11. Febr. Director bes Beitungewefens, am 2. Apr. Director ber Rammer, ber Renterei und bes Berggemachs und 1733 am 8. Jan. Rammer-Prafibent, gewiß ein in feiner Art feltenes Beifdiel fcmellen Avancements, Ale August II. am 1. Febr. 1783 au Barichau ftarb, effte er mit ber Arone und ben Reichelleinobien Polene, die er bumale zufällig zu verwahren hatte, nach Dresben zu bem fünftigen Rachfolger und war febr thätig, biefem die Thronfolge gu fichern, fo bestritten fie auch war. Daburd und burch schmeichte rifches Buhlen um die Freunbichaft bes Grafen von Sultowfti, bes Lieblinge Anguft's ill., erward er fich allmalig, wenn auch nicht ohne Dinhe, das Bohlwollen des ihm anfangs abgeneigten Regenten, fobag er ihn nun enblich auch in feinen frühern Amtern, mas anfange nicht geschenen war, bestätigte. Seitbem horte bas Glud nicht auf, B. zu begunftigen, ber es meifterhaft verftand, ben Konig vollfommen ju beherrichen, und mit Tinger Gewandtheit nach und nach alle Die von feinem Berrn entfernte, die es hatten verfuchen tonnen, ihm zu fchaben. Rein Laket trat ohne B.'s Genehmigung in bes Konigs Dienfte; begab fich biefer in bie Rapelle, fo wurden zuvor auf dem Bege bahin alle Bufchauer entfernt. Rie wurde übrigens ein Fürft ftlavischer bedient als August III.; immer befand fich B. in seinem Gefolge, ganze Tage in feiner Rabe, ohne ein Bort ju fprechen, mabrent ber gefthaftelofe gurft rauchent umberfchlenderte und die Augen auf ihn warf, ohne ihn gu feben. "B., habe ich Gelb ?" war bie flets wiebetfehrende Frage, und um die Antwort "Ja, Siret" geben ju tomen, wurden burch B. die Raffen erschöpft und das Land mit Schulben belaftet. Seine Stellung noch mehr zu fichern, verheirathete fich B. mit ber Stafin Franziela Mariana Antonia von Rollowrath Krafowifi, beren Mutter Dberhofmeifterin ber Konigin war. Durch biefes Bechaitnif und den daraus entftandenen Ginfluf auf die Königin, bewirkte er endlich 1738 auch die Entlaffung bes Grafen Gultowfti, ber jest allein ihm noch im Bege ftanb, wobei ibm gagleich bes Rönigs Gemiffensrath, ber Pater Guarini, ben er burch bas Berfprechen, mit ihm bie Berrichaft zu theilen und fatholisch zu werben, gewonnen hatte, traftig unterftuste. Rach Sultowfit's Fall frand ber Befriedigung feiner ehrgeizigen und habfuntigen Plane tein Dine bernif mehr entgegen. Rachbem er ichon früher, am 25. Febr. 1783, Infpector aber famme liche Staatstaffen, am 93. Juni 1733 Cabinetsminifter mit Conferirung bes Departements ber Civilangelegenheiten, am 6. Febt. 1737 Chef bes Departements ber Militairangelegenheiten und am 7. Febr. 1738 bes Departements ber auswärtigen Angelegenheiten, beffen Berwaltung er anfange mit bem Grafen Baderbarth-Galmour, ben er jeboch balb zu entfernen wußte, theilte, geworden war, erhielt er unmittelbar nach Sultowfit's Ausfcheiben am 10. Febr. 1788 bie Stelle eines birigirenden Dbertummerers und enblich 1747 bie eines Premier-Minsftere mit Bellimmung feines Rangs über alle Chavaen im Aurfürstensbume Gadifen und unter Beibehaltung ber meiften fruber ethaltenen Staatsamter, beten Eintunfte er unter biefem Titel fortbezog, fodaf man fein Einkommen im Gangen ichrlich auf 52000 Thir. anfchlug. Richt guftieben bamit, mußte feine Sabfucht feinen Befchüger zu verteiten, ibn außerbem noch mit Gefchenten zu überhaufen. Go erhielt er 1740 bie Berrichaft Forfta und Pförten in der Niederlausis mit dem Rechte, den Titel eines Freiherrn von Forka und Pförten zu fuhren, ferner burch ein Donationsbecret vom 20. Dai 1746 bas an ben Bengog won Beifenfels früher für 52000 Thir. von feiner Familie verdugerte Stammgut Gangloff-Sommern mit vier Dorfern, Grunftabt, Rusieben, Obertopfficht und Derrenfchwenbe, und nach bem Tobe ber Ronigin bie gange Apanage berfelben (bie Staroffei Bips), um fich baburch für bie im Giebenfahrigen Rriege erlittenen Berlufte in Sachfen zu entichabigen. Dabei trieb er mit Bulfe feiner ihm bienftwilligen Cwaturen mit ben damaligen Steuerfcheinen bie verberblichften Operationen für bas Land und erlaubte ober begunftigte fortbauernd bie fcreienbften Ungerechtigfeiten einer willfürlichen Cabinetsjuftig. Durch ben übertritt von ber evangelifchen jur tatholifchen Rirde und burch einen Stummbaum, in welchem er feine Abkunft von einem Grafen Brubl, Wolmoden von Polen, barthat, hatte er feinem Plame vorgearbeitet, and in Polen Gater und Reonamter zu erwerben. Demgemaß taufte er an ben bereits in Sachsen erworbenen Gutern mehre Derrichaften und belleibete spates

mabre Arondinter in Volen ober wußte fie feinen Cohnen guguwenben. Auch vom Mettlambe ber beeiferte man fich, ben vielvermogenden Gunftling August's III. zu ehren. Die Kaiferin Elifabeth verlieh ihm den Andreas-Orben und Raifer Rarl VI. erhob ihn jum Reichsgrafen. Ungehenre Summen verwendete B. auf des Ronigs, noch mehr auf feinen eigenen Sofftagt. Er hielt 200 Bebiente und bezahlte feine Chrenwache beffer als ber König die feinige; feine Zafel war die tofflichfte, feine Sarberobe die glangenbfte und feine bousliche Ginrichtung die unpiefte. "B.", fagt friedrich II., "war ber Mann biefes Jahrhunderts, ber bie meiften Kleiber. Uhren, Spisen, Stiefeln, Schube und Dantoffeln batte. Cafar murbe ihn zu jenen ichonfrifirten und parfumirten Ropfen gegablt haben, die er nicht fürchtete." Durch biele Berfamenbung fam es benn auch, daß beim Ausbruche bes Siebenjährigen Ariegs, als Friedrich II. 1756 in Sachsen einfiel, bas Land nur 17000 DR. entgegenzustellen vermochte, Die fich balb aus Mangel an Bufuhr in bem Lager von Virna bem Feinbe ergeben mußten. Der König und feine Minister flüchteten nach Barfchau, wo fie bis jum Abschluß bes hubertsburger Friedens blieben. Das burch B.'s Berfchwendung erfchopfte Land aber mußte als Beute bes Siegers indef bie Rehlgriffe bes Minifters, ber fich unpolitischerweise in bas Bundnif gegen Friedrich II. mit eingelaffen hatte, aufe hartefte buffen. Ruth nach der Ruck-Behr aus Polen nach Dresben ftarb ber König am 5. Det. 1763, und B. folgte ihm schon am 28. Det. im Tobe nach, nachdem er bereits einige Beit gegen feine Erichopfung angetampft hatte, um bie Pflichten eines Gunftlings unausgefest zu erfullen. Pring Xaver, ber ihn perfonlich hafte, lief, ale Abministrator von Sachfen, B.'s Guter mit Befchlag belegen und eine Unterfuchung verhangen. Da indef B. flug genug gewefen mar, alle feine Anordnungen burch die Unterfchrift bes Konigs autorifiren ju laffen, endigte biefelbe bamit, daß die Sohne alle Guter bes Baters erbien. Richt zu verkennen ist übrigens, daß B.'s Prachtliebe und Aufwand vielfach dur Aufmunterung und wirtsamen Unterflügung der Kunste und Bissenfchaften in Sachfen Beranlaffung wurden. Seine Bibliothet, Die 62000 Banbe umfaßte, wurde fur 60000 Thir. perkauft; sie ist ein Sauptbestandtheil der königlichen öffentlichen Bibliothet au Dreeben und zeichnet fich burch innern Gehalt wie burch außere Glegan; aus. Bal. Juffi, "Leben und Charafter bes Grafen von B." (3 Bbe., 1760-64) und die "Zuverliffige Lebensbeichreibung bes Grafen von B. und bes Cabinetsminiftere A. J. Kurlien von Sulfowsti" (Frankf. und Log. 1766).

Brubl (Friedr. Aloufius, Graf von B.), ber altefte Cohn bes Borigen, geb. ju Dresben am 31 Juli 1739, von feiner Mutter, einer höchft würdigen, verftanbigen und geiftreichen Aran, mit ebenfo viel Klugheit und Sorgfalt als Strenge erzogen, studirte in Leipzig und Lepben. Er ward beveits in feinem 19. Jahre poln. Aron-Groffeldzeugmeister und mohnte, nachbem er Europa burchreift hatte, einigen Felbzugen ber Oftreicher im Siebenjahrigen Ariege bei. Rach August's III. Lobe verlor er alle feine Amter in Polen und Sachfen, boch ethielt er einige burch beffen Nachfolger, ben Konig Stanislaus, jurud. Auf feiner Berbfchaft Pforten lebte er nun in ftiller Burudgezogenheit ben Biffenfchaften, feftlichen Bergmigungen und feinen Freunden und ftarb am 30. Jan. 1793 ju Berlin, wo er feinen Bruber Rarl befuchte. Giner ber fconften Manner, von bewundernsmurbiger Leibesftarte, Birtuas auf bem Baffon und andern Instrumenten, ein tuchtiger Zeichner und Maler, ein grundlicher Mathematiter, besonders im Artilleriewesen, welches tennen zu lernen er fast ein gamges Sahr in der Studgiefferei zu Augeburg unerfannt arbeitete, und in der Lustfeuerwerferei exfahren, war er ein vollenbeter, feingebilbeter Beltmann, ber bie meiften europ. Sprachen reit Anmuth und Gewandtheit forach und schrieb und in der Runft der Unterhaltung seine Extumphe feierte. Gine feiner Sauptliebhabereien war bas Theater; ein solches hatte er au Bforten errichtet, für bas er felbft die erfoberlichen Decorationen malte und Stude febrieb. in benen er als Darfteller auftrat. Diefe und andere Stude, barunter auch mehre bem Frangoffichen nachgebildet, erichienen unter bem Titel "Theatralifche Beluftigungen" (5 Bbe., Dreed. 1785-90). Einige berfelben, wie g. B. "Die Brandfchagung", Die Bearbeitung einer mahren Anethote aus bem Siebenjahrigen Ariege, wurben eine Beit lang auf ben beutfchen Bahnen mit Beifall gefeben. Gein beftes Stud ift vielleicht "Bie man einen Betrüger entlarve" (Drest. 1787). Rachläffig hingeworfen find feine Luftfpiele, boch reich an echt

twaifchen Bagen; nur faut bei einem fo fringebilbeten Westmanne bie oft unebte Schreibart boppelt auf. Reifiner's "Alcibiabes" wurde von ihm in das Französische überseht.

Brühl (Hans Moris, Graf von) auf Martinstirchen, ein Reffe bes Ministers, der Sohn seines Bruders, geb. am 20. Dec. 1736 zu Wiederau, war auf der Universität zu Leipzig, wo er 1750—54 studirte, ein Liebling Gellert's, der später mit ihm auch correspondirte, sowie Cronegt's Freund. In Austrägen des sächs. Hoses ward er 1755 nach Paris und 1759 nach Warschau gesendet, wo ihn August III. zum Kammerherrn und Landeshauptmann in Thüringen ernannte. Unter dem Administrator Xaver erhielt er 1764 den Gesandsschaftsposten zu Paris, später den zu London, wo er am 9. Jan. 1809 stard. Um die Astronomie, die er gründlich kannte, hat er sich durch Werbesserungen an mehren, besonders chronometrischen Instrumenten, sowie dadurch verdient gemacht, daß er den Baron von Zach vorzugsweise zu dem Studium dieser Wissenschaft anregte. Auch in der Staatsökonomie besaß er gründliche Kenntnisse, wie unter Anderm seine "Necherches sur divers objets de l'économie politique" (Presb. 1781) beweisen. Seine kostdaren astronomischen Instru-

mente vermachte er ber Sternwarte ju Leipzig.

Brubl (Rarl Friedr. Mor. Paul, Graf von), ebenfalls ein Reffe des Minifiers, der Sohn bes 1811 verftorbenen preuf. Dberften und Chauffeebau-Intenbamen Dans DR oris, Grafen von B., bes jungften Sohns bes Minifters, geb. ju Pforten am 18. Dai 1772, erhielt die forgfaltigfte Erziehung burch feine Mutter, eine geborene von Schleierweber und Friebenau, geft. 1816, welche große Talente fur Sefang, Mufit und theatralifche Darftellung befaß und mit den ausgezeichnetften Dannern in Berbindung fiehend, überhaupt zu ben gebildetften Frauen ihrer Zeit gehörte. Bon Kindheit auf war B. Zeuge und felbft Theilnehmer theatralifcher und mufitalifcher Runftubungen, die auf bem ju Pförten und Seifereborf errichteten Privat- und Bamilientheater flattfanben, auf welchem, neben Reinede, beffen Frau und Branbes, fein Bater und Dheim felbst auftraten. Entscheibend war für ihn ber Aufenthalt mit seinen Altern in Beimar im J. 1785, wo Soethe ihn in ber Mineralogie und herber und Bieland in anbern 3weigen unterwiefen. Auch trat er hier als Mitglied bes gefellichaftlichen Theatervereins mehrmals vor der geistreichen Bergogin Amolie auf. Im 3. 1790 wurde er Sagbjunker in Berlin und 1796 Forstreferendar bei ber kurmark. Kammer; boch ununterbrochen seste er feine Studien fort; er trieb Dufit unter Fafch, die Beichentunft unter Genelli und versuchte fich auch im Rabiren mit Erfolg. 3m 3. 1798 befuchte er Beimar abermals, wo er unter Goethe's Leitung wieder bei bem herzoglichen Privattheater wirkfam war. Auch nachdem er 1800 Kammerherr bes Prinzen Beinrich von Preugen geworben, mit bem er einige Sahre 34 Rheinsberg verkebte, wurde er dem Theater nicht entfremdet, da der Pring eine frang. Schauspielertruppe unterhielt. Spater ward er Kammerherr bei ber Königin Mutter und 1810 bei ber Ronigin Luife. 3m 3. 1813 machte er ben Feldzug als Major im Generalftabe mit und begleitete fobann nach bem Friebensfchluffe ben Konig von Preugen nach . Paris und London, wo wieder Theater und Theaterwesen ihn besonders beschäftigten. Rach ber Rudfehr wurde er 1815 jum Generalintendanten ber foniglichen Schauspiele in Berlin ernannt und entwidelte in biefem Birtungstreife eben fo viel Gefchmad als raftlofe Thatigteit, die fich bis auf bas fleinfte, namentlich auf die Correctheit der Coffume und Decorationen erftrecte. Lestere Eigenschaft machte ihn vor Allen berufen, auch der Anordner aller Feftzüge zu fein, welche im toniglichen Schloffe ftattfanben. Bie ernft er es meinte, bewies er burch die Begrundung bes "Dramatischen Wochenblatt" auf eigene Rosten, welches in feinen drei Sahrgangen (1815—17) außerorbentlich viel Berthvolles enthalt. Auch fchrieb er Borreben zu mehren Berten über Coftime und Decorationen und gab mit Spiter bie "Darftellung bes Festspiels Lalla Ruch, welches auf bem am 27. Jan. 1821 im königlichen Schloffe veranstalteten Maskenball gegeben wurde" (Berl. 1822, mit 23 Apfrn.) heraus. Der Berluft feines alteften Sohns, Rranflichkeit und Disverftanbriffe beim Theater veranlaften ihn, 1828 feine Entlaffung ju nehmen, die ihm ber Ronig mit allen Beweifen ber Anerkennung und Gnabe gewährte. Seit 1830 General-Intenbant ber königkichen Dufeen, in welcher Stellung er aufe neue feinen Runftfinn bewährte, ftarb er ju Berlin am 9. Aug. 1837 und wurde am 20. Aug. in der Kirche zu Seifersborf bei Dresben beigefest. Bruliot (Frang), ein ausgezeichnet fleifiger und gelehrter Arbeiter im Gebiete ber

Digitized by Google

Aupfresseine, geb. am 16. Febr. 1780 zu Düffelborf, ber Such des nachmaligen Caienieinspectors, Joseph B.'s, in München, widmete sich anfangs auf der Atabemie zu Düffeldorf, dann in München der ausübenden Kunst, die er sich in Folge seiner Anstellung dei der Lupferstichsammlung in München seit 1808 ausschließlich der Aupferstichlunde zuwendens, in deren Interesse er wiederholt Deutschland, Frankreich, Holland und Italien bereiste. Im L 1822 wurde er Confervator an der gedachten Sammlung, um die er sich namentlich durch eine naue zweiknäsige Ordnung nach Schulen und Malern, sowie durch ein Inventarium und einen Realkatalog und auch dadurch verdient gemacht hat, daß er sie um 100000 Cemplane vermehrte. Sein "Dictionnaire des monogrammes" (2 Bde., Ly. 1817—18, 4.) ergänzte er durch die "Table genérale des monogrammes" (3 Hete, Münch. 1820) und ließ es dann in einer gänzlich umgearbeiteten neuen Ausgabe (3 Bde., Stutz. 1832—34, 4.) erscheinen. Er stand im Begriff, ein auf 10 Bände berechnetes Supplement des "Peintrogenvour" von Bartsch herauszugeben, als die Cholera am 13. Nov. 1836 ihn dahin raffte.

Brulow (Lart), ein ausgezeichneter historienwaler, geb. um 1800 zu Petersburg, erhielt seine erste Bilbung auf der bortigen Atademie. Im J. 1823 ging er nach Italien, mit Unterstügung eines unter dem Schuse der Kaiferin Elisabeth stehenden Bereins. Er sertigte bort zunächst mehre vortreffliche Copien nach Rafael; sein selbständiger Ruhm aber grundet sich auf das große, auch durch den Stich bekannt gewordene Gemälbe, welches den legten Tag von Pompesi, nach dem Berichte des jüngern Plinius, darstellt und gegenwärtig in der Eremitage zu Betersburg sich bestindet. Geine Partraits sind durch trästiges Colorit

ausgezeichnet, auch feine Genrebilber werben gerühmt.

Brumaire hief im republitanifchen Kalender Frantreiche bie Beit vom 29. Det. — 20. Rov. Berühmt ift befonders ber 18. Brumgire bes 3.VIII, nach bem Gregorianischen Ralender der 9. Nov. 1799. An biefem Tage wurden in der frang. Republif bas Directorium und bie Berfaffung nom 3. Ill burch Bonaparte gestürzt, ber als erfier Conful die Zügel der Regierung ergriff. Das Fortbestehen der Directorialregierung war allerdings durch mehrfache Umftande unmöglich geworben. Bon Stalien, ber Schweig und holland aus bedrohten bie Hecre der, mit Ausnahme Spaniens und Preugens, nach dem Congresse zu Raftadt zu einer neuen Coalition gufammengetretenen europ. Machte bie Grengen bes burch bie Politit bes Convents in feinem Innern geschwächten und zerrütteten Frankreichs. Inmitten dieser üblen Lage und der öffentlichen Ungluckfälle gewannen auch die bieber durch die glangenden Siege bes Directoriums niedergehaltenen politischen Barteien einen neuen Spielraum. Schon bie Erganzungswahlen ber Gefesgebenden Körper vom Kloreal bes 3. VI weren fo fehr im Sinne ber fireng republikanifchen Partei ausgefallen, bag bas Directorium am 22. Floreal Diefe Bablen durch einen die Conftitution verlegenden Streich für ungultig ju ertlaten wagte. Da diefe Gewaltthat die Republikaner erbitterte und zu gemeinschaftlichen Mafregeln trieb, fo fielen im folgenden Jahre die Bahlen für die Gefengebenden Korper wieber zu ihren Gunften aus, und bies hatte bie Folge, das das Directorium am 30. Prairial (18. Juni) 1799 durch die Rathe, welche sich in Permaneng erklarten, besorganisirt wurde. Die Stugen des alten Directoriums, Areilhard, Merlin und Lareveillere, mußten austreten, an Rembell's Stelle trat gefehlich Sieves ein, Barras aber verlief feine Amtsgenoffen, um fich biefem beizugefellen. Sièpes war der erklärteste Feind diefer schwachen und abgenusten Regierung; er hatte die Absicht, die Constitution vom I. III, die nur noch von den Directoren Gobier und Moulin, durch den Rath der Funfhundert, und im Bolle durch die entschiedene republikanische Partei gestügt wurde, zu frürzen und die Revolution burch eine definitive Constitution zu foliefen. Bonaparte hatte im Drient bie Lage Franfreiche erfahren; die Gelegenheit, foine feit den Siegen in Italien genahrten ehrgeizigen Entwurfe zu verwirklichen, febien getommen; er durchfegelte auf einer Fregatte bas mit engl. Schiffen bedecte Mittellandifche Meer und landete am 17. Bendemiaire bes 3. VIII (8. Det. 1799) du Freque. Dbichon foeben Brune und Maffena burch ihre Siege über bie coalirten Beere Frantreich gerettet hab ten, fo murbe Bonaparte boch vom Bolte und ber Partei ber Gemäßigten als ber Retter bes Baterlands empfangen. Je zuruchaltender er fich anfangs benahm, je undurchdringlicher feine Plane erichienen, um fo mehr wurde er von ben Parteibauptern gefürchtet. Gienes dauberte lange, fich ihm gu nabern, benn er hielt ihn fur gu ehrgeizig, als bag berfelbe feine

Mintionellen Mane wünde verwirklichen belfen. Indeffen kam boch eine Berbinbung burch die gemeinschaftlichen Freunde Beiber zu Stande, und am 15. Brumaire wurde ber gemeinschaftliche Angriffsplan gegen die Conftitution des 3. III entworfen. Sienes übernahm es, burch feine Bertrauten bie beiben Rathe auf bas Creignis vorbereiten zu laffen. und Bonaparte follte die Generale und die ju Paris befindlichen Truppen gewinnen. Man befchloß ferner, bie gemäßigten Mitglieber ber Rathe außerordentlich jufammenzuberufen, benfelben die öffentliche Gefahr, ben neuen Bereinbruch bes Jatobinismus vorzustellen, bie Berfegung des Befeggebenden Korpers nach St.-Cloud und die Ernennung bes Generals Bonaparte für die Rettung der Republit jum Befehlshaber der bewaffneten Dacht ju verlangen, bann aber mit Sulfe ber Militairgewalt bas Directorium ju fturgen und die augenblickliche Auflösung des Gesetgebenden Körpers zu bewirken. Das Unternehmen ward auf den 18. Brumaire festgesett und bis dahin als tieffles Geheimniß bewahrt. Am 18. wurde in der That am Morgen der Rath der Alten zu einer außerardentlichen Situng in den Tuilexien ausammenberufen. Mehre einflufreiche Berichworene, Cornudet, Lebrun, Farques, erfchutterten bie Berfammlung burch ihre Schilberungen von der Lage der Republik: Regnier fchlug hierauf vor, ber Rath folle fraft bes Rechts, bas ihm die Conftitution verleihe, ben Gefesgebenden Körper nach St.-Cloud verlegen und Bonaparte mit Ertheilung des Befehls über die fiebzehnte Militairdivifion biefe Berfepung übertragen. Diefer Antrag murbe von ben theils mitverichworenen, theils eingeschuchterten Rathen angenommen, und es begab fich nun der in feinem Saufe harrende Bonaparte an der Spige vieler Generale, Offiziere und mehrer Cavalerieregimenter nach ben Tuilerien, wo er an ben Schranten bes Rathe ben Gib ber Treue leiftete. hierauf wurde Lefevre von Bonaparte jum zweiten Befehlehaber und jum Chef ber Barbe bes Directoriums ernannt. Balb nachher erfchienen Sièves und Roger Ducos in den Tuiterien und legten ihre Amter nieder. So war das Directorium aufgelöft, zugleich waren Moulin und Gohier bes Gebrauche ber Garbe beraubt und überdies schickte ber eingeschuchterte Barras freiwillig feine Entlaffung ein. Nur ber Rath der Funfhundert mar nun noch übrig. Das Decret bes Baths der Alten und mehre Proclamationen Bonaparte's, in denen er bereits die Sprache des Dictators führte, wurden in Paris verbreitet und festen die eifrigen Republitaner in Schreden. Am 19. Brumaire begaben fich die Mitglieder ber Rathe nach St.-Cloub; Bonaparte murbe von Siènes und Roger Ducos bahin begleitet. Sièves, ber die Tattit der Revolutionen verftand, hatte gerathen, man folle vorläufig die Baupter ber Parteien in den Räthen festnehmen; allein Bonaparte widerfeste sich dieser Masregel, da er als Solbat, umgeben von seiner Macht, die politischen Parteien verachtete. Gegen 2 Uhr Rachmittags eröffneten die Räthe, jeder in feinem Saale, die Sigung. Im Rathe der Funfhundert erhob fich alsbald der Berfchworene Emil Gaudin und schlug für die getroffenen Masregeln eine Dantabreffe an ben Rath ber Alten vor; biefer Antrag war bie Lofung jum beftigften Sturme und gab die Beranlaffung, daß auf ben Borfchlag Delbred's die Berfaffung bes 3. 111 auf ber Stelle mit Enthusiasmus einmuthig beschmoren murbe. Als Bonaparte Diese Maßregel, die ihn mit Absebung und einer völligen Nieberlage bedrohte, erfuhr, eilte ex in den Rath der Alten, beklagte fich barüber gornig und wurde mit Beifall angehört. Getäuscht durch diesen leichten Sieg. schritt er dann an der Spike einiger dewaffneter Grenadiere in ben Rath ber Funfhundert, um burch feine Gegenwart den Biderftand zu befchwören. Beim Anblid ber Baponnete erhoben fich jeboch alle Rathe und von allen Seiten tonte ber Ruf "Dieber mit bem Dictator"; ber Republifaner Bigonet ergriff Bongparte beim Arme und rief: "Bas machen Sie, Bermegener! jurud, Sie verlegen bas Beiligthum ber Gefete", und Bonaparte wich jurud und murde von feiner Bebedung mit hinausgenommen. Geine Entfernung machte der flurmischen Bewegung tein Ende; man überhäufte Lucian Bonaparte, melder Prafibent der Berfammlung mar, mit Bormurfen, nannte beffen Bruber einen Tyrannen und trug auf die Achtberflarung beffelben an. Der an Boltefcenen gewöhnte Sienes rieth indeffen dem außerft befturgten Bonaparte, teine Zeit zu verlieren und Gewalt ju gebrauchen. Buerff wurde Lucian burch ein Detachement Golbaten aus bem Saale geholt, ber bann als Prafibent der Berfammlung die Truppen anredete und feinen Bruber als bas von ben Dolden der Berrather bedrohte Schlachtopfer barftellte. hierauf ward ein Trupp Grenadiere in den Saal geschickt, der langsam vordrang, mabrend der befehligmbe

Offizier die Berfammlung auffoderte, auseinanderzugehen. Die Rathe hatten befchloffen, in ihrer geheiligten Burde als Nationalrepräsentanten der Gewalt Trog zu bieten; der Deputirte Prudhon erinnerte die Goldaten an die Achtung der vom Bolke Gewählten, der General Jourdan hielt ihnen ebenfalls den beginnenden Frevel vor, und einen Augenblick dögerte der Trupp. Allein der General Leclerc drang mit einer Berstärkung nach, commandirte im Namen des Generals Bonaparte "Borwärts", und so wurden die Sesegeber, indem sie sliehend die Republik leben ließen, mit gefälltem Bayonnet aus dem Saale getrieben. Um halb 6 Uhr am 19. Brumaire war durch diesen Act roher Militairgewalt nicht allein die Nevolution, sondern auch die Nationalrepräsentation Frankreichs und die Macht des Bolks zum Bortheile eines Einzelnen vernichtet. Die Nation, ermüdet und unfähig, die Souverainetät länger gegen den Pöbel und die Aristokraten zu vertheidigen, sah freilich in dieser unerhörten Gewaltthat vor der Hand nur die Rüdkehr zu einer festen Ordnung und wohlthätigen Ruche.

Brun (Kriederife Sophie Christiane), eine bekannte beutsche Schriftstellerin und Dichterin, geb. am 3. Juni 1765 ju Grafentonna im Bergogthume Gotha, tam, noch nicht funf Bochen alt, mit ihrem Bater, Balthafar Dun ter (f. b.), nach Ropenhagen. Bei wenig regelmäßigem Unterricht, aber guter hauslicher und weiblicher Bilbung und zwedmäßiger von ihrem Bater übermachter und geleiteter Lecture entwidelten fich rafch ihre ichon fruh fich regenben poetifchen Anlagen. Im Sommer 1783 marb fie bie Gattin bed Geb. Conferengrathe Ronftantin Brun in Ropenhagen, ben fie balb nach ihrer Berheirathung nach Petersburg begleitete und mit dem fie über hamburg, wo fie einige Monate täglichen Umgang mit Rlopftod hatte, nach Ropenhagen zurücklehrte. In dem strengen Winter von 1788 auf 1789 verlor fie bes Nachts ploglich bas Behor, bas fie auch nie wieber erlangte; jung, lebensfroh und traftig fand fie aber bald einen troftreichen Erfas in ber Pflege ber Biffenschaft und Poefie. Ihre nit ihrem Bemahl 1791 nach bem Suden Europas unternommene Reife, auf welcher fie in Lyon Matthiffon, in Genf Bonftetten fennen lernte, fchilberte fie in ben beiben erften Banben ihrer "Profaifchen Schriften" (4 Bbe., Bur. 1799—1801), während fie in den beiben anbern ihre Reife beschrieb, die fie 1795 jum Theil in Berbindung der in Matchiffon's Gesellichaft reisenden Fürftin von Deffau nach Stalien unternahm. Nachdem fie ben Binter in Rom verlebt und hier Boega, Fernow, und Angelica Rauffmann tennen gelernt hatte, befuchte fie im Sommer 1796 Sochia, beffen Schwefelquelle ihre gerruttete Gefundheit wiederherftellte. Im S. 1796 zurudgefehrt, machte sie 1801 eine neue Reise, brachte ben Winter im Baabtlande und in Coppet bei Reder und beffen Tochter, Frau von Stael, und ben Sommer in Rom zu. Sie beschrieb biefe Reise in ben beiben erften Banben ihrer "Episoben" (Bb. 1 und 2, Jur. 1807-9; Bb. 3 und 4, Munch, und Beibeib. 1816-18) und ihren Aufenthalt in Rom in bem "Römifchen Leben" (2 Bbe., Lpg. 1833). In Folge ihres leibenben Buftanbes ging fie bann wieber nach ber Schweig, wo fie ben Binter in Genf und ben Sommer 1806 mit Sismondi und Bonfletten im Baabtlande zubrachte. Eine neme Reise, veranlagt burch eine gefährliche Rrantheit ihrer Tochter Iba, machte fie hierauf nach Rom, wo im Apr. 1807 die Tochter genas und die Mutter 1809 Augenzeugin der Ereignisse murbe, welche ber willfurlichen Gefangennehmung bes Papftes vorangingen ober folgten. Thre über diefe Ereigniffe an ihren Bruber, ben Bifchof von Seeland, in ben 3. 1808- 10 gerichteten "Briefe aus Rom" gab Bottiger (Drest. 1816; neue Aufl., 1820) mit einer Borrebe heraus. Die legtere Reise beschrieb fie im britten und vierten Theile ihrer "Episaben". Rach Ropenhagen gurudgetehrt, blieb fie von nun an ihrem heimatsherde treu. Ein Disverftandnif ließ eine Stelle bel Matthiffon fo beuten, als ob fie katholisch geworben mare. Ihren ersten "Gebichten", herausgegeben von Matthisson (Bür. 1795; 4. Auft., 1806), folgten "Reue Gebichte" (Darmft. 1812) und "Neueste Gebichte" (Bonn 1820). Gine theifweise Befchreibung ihres Jugendlebens enthält ihr lestes Bert "Bahrheit aus Morgentraumen und Ida's affhetische Entwicklung" (Aarau 1824). Sie ftarb am 25. Marg 1835, und ihr Gemahl folgte ihr im Tobe am 19. Febr. 1836.

Brun (Johan Rorbahl), norweg. Kanzelrebner und Dichter, geb. 1745 auf einem Bauerhofe in der Rabe Drontheims, wurde ganz als norweg. Bauersfohn, doch mit feltener Sorgfalt, von seinen gottesfürchtigen Altern erzogen. Bon gewandtem und träftigem Subern und eines lebhaften Geiftes nahm er nicht nur an aller vorfallenden Felharbeit Sheil,

fanbern brackte es in ben eigenthumlichen Übungen der norweg. Bergbewohner, namentlich in bem fdwierigen Stienlaufen (einer Urt Schlittschuhlauf) ju einer bewundernewurdigen Fertigkeit. Gin alterer Bruder brachte ihn fast wider feinen Willen jum Studiren; boch schnelle Fortschritte auf diefer Bahn erhöhten seinen Muth, sodaß er ichon 1763 auf bie Universität zu Kopenhagen tam. Gein Cifer und seine Luft zum Predigen wurden zuerst übermogen burch bichterische Berfuche, unter welchen "Barine", obgleich nur ein Nachflang ber frang, rhetorifirenden Runft, als bas erfte originale Trauerspiel in ban. Sprache ebenfo fehr die Aufmertfamteit als eine weit überlegene, geistreiche Opposition erweckte. Nicht höher brachte er es in einer zweiten Tragodie "Einar Tambeffielver" (1772), die nicht einmal auf bie Buhne fam. Allein es war auch diefes nicht bas Felb, auf bem er Lorbern fammeln follte. Im 3. 1773 mard er an eine geiftliche Stelle in der Rahe feiner heimat berufen, die er im folgenden Jahre mit einer andern in Bergen vertauschte, wo er nun seit 1804 als Bischof Bergens bis zu feinem Tobe, im J. 1816, in reichem Segen mit gewaltigem Ansehen als Prediger und erster Bürger unter seinen Mitbürgern wirkte. Man kann mit Recht von ihm als geistlichen Redner fagen, daß der Geift des Evangeliums ihn felbst im Innersten erfaßt hatte. Er ftand auf dem Grunde der evangelischen Bahrheit; bei ihm lebte und webte Alles; bas Menichenleben hatte er in feiner Tiefe erfaßt, baher bewegte fich feine Rebe in lauter Lebensbarftellungen. Auch als Patriot hat er einen gefeierten Ramen binterlaffen. Außer mehren belebten lyrifchen Gebichten, die burch ein tiefes und mahres Gefühl fich auszeichnen, gibt es von ihm zwei nationale und Freiheitslieder ("Norges Herlighed" und "Norges Staal"), die eine bleibende Stelle in ber Literatur behaupten werden. Seine "Digte" erschienen in einer zweiten Auflage (Christiania 1816).

Brunacci (Giovanni), geb. 1711 in Monfelice, einem Ortchen im Pabuanischen, ftubirte im Seminar von Pabua Theologie und Philosophie, wendete aber balb feine Rrafte ber antiquarifden Biffenfcaft zu, welche er mit ber Schrift "De re nummaria Patavinorum" (Ben. 1744) und andern gelehrten Abhandlungen, die fich in der Sammlung des Calogera finden, bereicherte. Als er die Archive von Vabug und Benedig emfig durchforschte, erregte er die Aufmerksamteit des Bischofs von Padua, Cardinal Rezzonico, des nachmaligen Papftes Clemens' XIII., ber ihn bewog, eine Geschichte ber pabuanischen Kirche zu schreiben, woran B. über 15 Jahre arbeitcte. Sie mar bis jum 12. Jahrh. fertig, als ber Carbinal bie Abfaffung in lat. Sprache verlangte, worauf B. die Überfegung feines Bert's begann. Er ftarb aber 1772 und hinterließ Driginal und Überfegung im Manuscript. Gedruckt sind

von ihm noch einige firchenhistorische Arbeiten.

Brund (Rich. Frang Phil.), einer der genialsten Kritifer der neuern Beit, geb. zu Strasburg am 30. Dec. 1729, murbe von ben Jefuiten in Paris in die Wiffenschaften eingeweiht, die er aber vernachläffigte, als er in bas Gefchaftsleben trat. Als Rriegscommiffar wohnte er ben Feldaugen bes Siebenjahrigen Arieas bei. Ein Professor in Giegen, bei bem er im Binterquartier lag, erregte zuerst wieder in ihm den Eifer für die classischen Studien. Rach Strasburg gurudgetehrt, widmete er alle freie Beit bem Griechifchen und befuchte feit 1760, obichon er mit einem öffentlichen Amte befleibet war, bie Borlefungen ber Belleniften bortiger Universität. Der Eifer, ber ihn zu biefem mubfamen Studium Muth gemacht hatte, stieg burch das Bergnügen, Schwierigkeiten zu überwinden, und fo feste fich allmälig die Uberzeugung in ihm feft, daß alle die Nachlaffigteiten, die er in den griech. Dichtern zu bemerken glaubte, nur Rachläffigfeiten ber Abschreiber feien. In biefer Meinung anderte er gang willkurlich, was ihm anftogia war, warf bie Ordnung der Berfe um und erlaubte fich Freiheiten, welche die Kritif burchaus verwerfen muß. Dennoch haben feit bem Wiedererwachen ber Biffenschaften wenige Gelehrte fo fraftig wie B. die Fortschritte der griech. Literatur geforbert. Bewundern muß man, wie Bieles und Bichtiges er in einem Zeitraume von 20 Jahren geleiftet hat, und als eine Sonderbarkeit mag noch erwähnt werden, daß er den griech. Tert ber von ihm bearbeiteten Dichter ftete eigenhandig für den Druck abschrieb. Buerft erschienen von ihm die "Analecta veterum poetarum graec." (3 Bbe., Straeb. 1772-76; 4. Aufl., 1785), dann der Anakreon in verschiedenen Ausgaben (Strasb. 1778 und 1786) und hierauf mehre Stude ber griech. Tragifer in einzelnen Busammenftellungen; ferner bie Aus-Conv. . Bex. Reunte Mufl. II.

gaben bes Apollonius Rhodius (Strasb. 1780), bes Ariftophanes (3 Bbc., Strusb. 1784 -83), ber "Poetae gnomici" (Strasb. 1784), bes Birgilius (Strasb. 1785) umb bes Sopholles (2 Bbe. in 4. und 4 Bbe. in 8., Strasb. 1786; 3 Bbe., 1789), welche lestere ibm eine königliche Pension von 2000 France erwarb und in ber Aritik ber Tragiter eine neue Periode begrundete. Um diefe Zeit unterbrach bie frang, Revolution feine Stubien. Keuer ergriff er die neuen Ibeen und war eins ber erften Mitglieber ber Boltsgefellichaft in Strasburg, ohne fich jeboch von ben Grunbfagen einer anftanbigen Dafigung ju entfernen. Bahrend ber Schredenszeit wurde auch er verhaftet, nach Befangon in bas Gefangnis gebracht und erft nach Robespierre's Sturze wieder freigegeben. Durch die Revolution waren feine Gintunfte fo gefchmalert worden, baf er fich genothigt fab, wie fcon vorher einen Theil, fo 1801 ben Rest seiner kostbaren Bibliothet zu verkaufen, die er früher in glanzenden Bermögensumftanben mit leibenschaftlicher Liebe gefammelt hatte. Der Schmerz über biefen Berluft trieb ihm Thranen in bie Augen, wenn von einem griech. Schriftsteller gesprochen murbe. Auch entsagte er von biefer Beit an ganglich ber griech. Literatur und menbete fic ben rom. Dichtern gu. Schon 1788 hatte er bie zweite zweibruder Ausgabe bes Plantus bearbeitet; 1797 erfchien von ihm der Terentius; eine neue Bearbeitung bes Plautus war vollendet, als er am 12. Juni 1803 ftarb. Die nachgelaffenen Papiere B.'s bewahrt bie fonigliche Bibliothet ju Paris.

Brundufium, f. Brindifi.

Brune (Guillaume Marie Anne), franz. Reichsmarfchall, ber Sohn eines Abvocaten ju Brives-la-Gaillarbe, geb. am 13. Marg 1763, hat einen großen Antheil an bem Baffenruhme der Republit und verdanft die Entwickelung feiner ausgezeichneten militairifchen Talente einzig ber Revolution. Er lebte bis 1792 als Buchbruder zu Paris, beschäftigte fich aber ichon in jener Beit nicht ohne Glud mit ben ichonen Biffenichaften und ber Politit. Seine Bilbung brachte ihn fehr bald bei ben Revolutionsmännern in Anfehen. Er war Mitglied des Clubs der Cordeliers, verfehrte mit Danton und nahm überhaupt an ben Debatten der politischen Bewegung mannichfachen Antheil, sodaß er von der Republit als Civilcommiffar 1793 nach Belgien gefanbt murbe. Gein entschieben friegerifcher Dang fuhrte ibn indeffen balb zur Revolutionsarmee ber Gironde, wo er ichnell flieg und burch außerorbentliche Tapferkeit und musterhaftes Betragen sich die Zuneigung und Achtung der Armee erwarb. Mit Barras schlug er am 5. Det. 1795 in Paris ben Angriff ber Jakobiner auf bie Truppen in ber Strafe Echelle jurud. 3m 3. 1797 mar er fcon Brigadier unter Be naparte's Dberbefehl in Stalien und verrichtete hier bei bem Angriffe ber Oftreicher auf Berom eine glanzende Baffenthat, indem er fich an der Spige einiger Grenadierregimenter auf die Artillerie der Feinde warf und dieselbe mit dem Banonnet nahm. Sieben Augeln waren an biefem Tage burch feine Kleider gegangen, und Napoleon bewunderte laut das Sluck und den Muth des tapfern B. Als im folgenden Sahre die Zerwürfnisse in der Schweiz ausbrachen, wurde er vom Directorium an der Spiße einiger Truppen nach Bern und Freiburg gefandt. Zwar hatte er allenthalben mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen, allein fein Weg war dennoch ein ununterbrochener Sieg. Bern ergab fich nach einem vierzehnstündigen Rampfe; ben beruchtigten, mit Batterien vertheibigten Paf von Guime lief er mit bem Banonnet nehmen und eroberte dabei die gange Artillerie und die Kahnen des Keindes. Seinem militairischen Ruhme fügte er noch das Berdienst hinzu, daß er die ftrengen Befehle des Directoriums mit Milbe und Menschlichkeit zu beuten magte. Noch waren indef bie Unruhen in der Schweig nicht gestillt, ale B. vom Directorium nach Mailand geschickt murbe, um in Stalien ben Militairbefehl über die von den franz. Waffen unterworfenen Landerstrecken zu übernehmen. Seine Thatigkeit war hier ebenso friedlich als fegensreich. Er stellte die Ordnung und Mannszucht unter den übermuthigen und ausgearteten Truppen her, sicherte denselben durch eine geregelte Bertheilung der Lebensmittel den Unterhalt und that Alles, um das dem Auf ruhre preisgegebene Land zu beruhigen. Der hof von Turin lief bamals gange Maffen jener Ungludlichen nieberschießen, die sich bei der Annaherung ber Franzosen gegen die Regierung erklart hatten. B. fchritt bei biefen Megeleien ein, bewog ben Ronig von Sarbinien zu einer allgemeinen Amnestie und leitete ben kurzen Friedensschluß mit der Republik ein, sufolge beffen die Franzofen die Citadelle von Turin erhielten. Als England fich gegen

İ

١

1

ļ

Solland ruftete, erhielt er vom Directorium ben Auftrag, fich zur Rettung ber Batavifchen Republit an ben Texel zu begeben, wo er inmitten ber geringen Krafte und widerftrebenben Clemente eine beispiellofe Thatigfeit entwidelte. Als im Berbfte 1799 Abercrombie mit ungefahr 15000 D. im Belber landete und Norbholland überzog, hatte B. fo wenige Mittel, bag er fich anfangs zuruchiehen mußte; aber taum waren ihm einige Berflärtungen zugefandt worden, fo griff er zu feinent gewohnten Berfahren und trieb die Englander mit bem Bayonnet aus ihren Positionen. Am 19. Sept. schlug er bie Englander und Ruffen vollfommen in der Schlacht bei Bergen, und am 18. Det. und an ben folgenden Tagen brachte er es bahin, dag ihm nach einer Reihe von Gefechten die Berbundeten das holland. Gebiet überlaffen mußten und daß das ganze Unternehmen mit der Capitulation des Herzogs von Bort zu Alfmaar enbete. Rach bem 18. Brumaire wurde er von Bonaparte in Die Bendee geschickt, um im Bereine mit Sedouville ben Burgerfrieg zu beenden, und in der That gelang es, an ben Ufern ber Loire die Ordnung und den Frieden herzustellen. hierauf marb er am 13. Aug. 1800 jum Obergeneral ber ital. Armee ernannt. Der Baffenftillftanb und bie ju Luneville angeknupften Unterhandlungen verhinderten die wiederholten Aufftande in den ital. Staaten nicht, und B. mußte mit Nachbruck die Infurrection niederhalten; er vertrieb ben toscan. Militaircommanbanten Comariva aus Etrutien, befeste bem jufolge Plorenz, Coscana, Livorno und nahm Arezzo mit Sturm. Nach dem Waffenstillstande ging er im Dec. über ben Mincio, marf bie Ditreicher gurud, folgte benfelben am 1. San. 1801 über die Etfc, Alpone, Fraffena und Brenta, befeste Bincenza und Roveredo und fchloß einige Stunden vor Benedig, ju Erevifo, mit bem oftr. General Bellegarde einen neuen Baffenftillftand, bem ber Friede zu Luneville folgte. Nach bem Frieden von Amiens im S. 1803 fandte ihn Bonaparte als frang. Gefandten an die Pforte, wo ihn Selim III. mit großer Auszeichnung empfing. B. fchlug bie engl. Politit aus bem Felbe, tehrte aber beim Eintritte neuer Spaltungen unter ben Cabineten nach Frankreich zurud, wo er unterbeffen 1804 jum Reichsmarschall war erhoben worden. Im J. 1806 ernannte ihn bet Raiser jum Generalgouverneur der Sansestädte und jum beerführer der Truppen in Schwedisch-Pommern; als folder hatte er eine Unterrebung mit Bernabotte, in welcher ihn biefer zur Parteinahme für Ludwig XVIII. bewegen wollte. Obwol B. ben Antrag jurudwies, rief ihn boch Napoleon ab und ließ ihm seine Urtgnade badurch fühlen, daß er ihn nicht mehr anstellte. Bon Andern wird fedoch behauptet, daß sich B. diese Ungnade badurch zugezogen habe, weil er als Gouverneur ber Sansestabte ben Beftechungen ber Schmuggler zuganglich gewesen. Sm 3. 1814 erklarte fich B. fur Lubwig XVIII., aber auch biefer berudfichtigte ihn nicht; barum schloß er fich 1815 sogleich an ben rudtehrenben Kaifer an, und biefer erhob ihn zum Pair, machte ihn zum Commandeur der achten Militairdivision und ertheilte ihm den Oberbefehl über bas Beer im füblichen Frankreich. Rach ber Rudtehr ber Bourbons gögerte B. lange, ehe er fich unterwarf und Toulon, bas er befest hielt, bem Ronige übergab. Er hatte während seines Dberbefehls die tonigliche Partei traftig, barniedergehalten und sich baburch verhaßt gemacht. Als er sich im Aug. 1815 von Toulon nach Paris begeben wollte, wurde er bei Avignon vom aufgereizten Pobel erkannt und zurud in die Stadt geführt. Man hielt ihn noch bagu fälfchlich für ben Mörber ber Pringeffin Lamballe und die wuthende Menge foberte fein Leben. Bergebens vertheibigten mehre Stunden der Prafect und der Maire mit eigener Lebensgefahr bas Zimmer eines Gafthofs, in welchem fich B. mit feinen Abjutanten eingefchloffen hatte; mehre Manner brangen enblich ein, und B. wurde, ohne bag er fich zu vertheibigen Beit hatte, burch Piftolenschuffe niebergeftredt, ber gemishandelte und entftellte Körper aber durch die Straffen geschleift und von der Brude in die Rhone gestürzt. Gewiß hatte B. diefes Schickfal an feinem Baterlande nicht verdient. Um fo emporender war es, daß bie Behörben bem lugenhaften Geruchte von einem Gelbstmorde B.'s nicht nur nicht wiberfprachen, fonbern fogar feiner Witme jebe Genugthuung und Untersuchung ber schandlichen That verweigerten.

Brunehilbe, die Gemahlin Siegbert's, Königs von Auftrasien seit 561, eine Tochter des westgothischen Königs Athanagild, zeigte namentlich bei ihren Bestrebungen, die Macht der austrasischen Großen zu beugen, große Alugheit und Auhnheit, aber zugleich Staufamteit und herrichsucht. Begen bes Morbes ihrer Schwester Galefwintha, bie mit Sicabert's Bruber, Chilperich, dem Könige von Soiffons ober Reuftrien, vermählt war, durch Fredegunde (f. b.), reigte fie ihren Gemahl jum Rrieg gegen biefen, ber Fredegunde geheirathet hatte. Siegbert marb 575 ermordet, B. von Chilperich gefangen, aber frater nach Austrasien zurückgesendet, wo sie für ihren unmündigen Sohn Childebert regierte. Guntram, König von Burgund, schüste nach Chilperich's, seines Bruders, Ermordung, die der B. Jugefchrieben ward, beffen Sohn und Fredegunde, welche nach Childebert's Tode, im 3. 596, fiegreich gegen B. Rrieg führte, aber ichon 597 ftarb. Bor den auftrafifchen Großen wich B. zu ihrem jungern Enkel Theoberich II., bem bei ber Erbtheilung Burgund, bas 593 mit Auftrafien vereint worden, jugefallen mar, und ben fie jum Arieg gegen feinen Bruber Theobebert von Auftrasien anreigte. Diefer ward geschlagen und mit seinem Sohne 612 ermorbet. Nach Theoderich's Tob, im J. 613, wollte bie 80jahrige B. fur ben alteften ber vier unmundigen Cohne beffelben von neuem bie Regierung führen, die Auftrafier aber mahlten Chlotar II., Chilperich's Sohn, ber B. gefangen nahm, fie bes Morbes von gebn Personen aus dem toniglichen Sause bezüchtigte und, nachdem fie brei Tage lang gefoltert, bann auf ein Rameel gebunden, dem Beer jur Schau im Lager herumgeführt worden mar, an ben Schweif eines wilben Pferbes gebunden, ju Tobe ichleifen ließ. - Die Brune. hilbe, die in der beutschen Belbenfage ale Gemahlin Gunther's, bes Konigs der Buraum der, feinbselig gegen Chrimhilbe und deren Gemahl Siegfried erfcheint, deffen Tod durch Sagen fie veranlaßt, fleht zu ber auftrafifchen B. in feiner erweislichen Beziehung.

Brunel (Sir Marc Isambert), der Erbauer des berühmten Themsetunnels, wurde 1769 zu Bacqueville im Departement de l'Eure geboren, erhielt seinen erften Unterricht im Collegium von Gifore und spater im Seminar ju Nicaife. Da er keine Reigung jum Priesterstande hatte, aber der Bater ihn auch nicht Ingenieur werden lassen wollte, mußte er 1 786 Dienste in ber frang. Marine nehmen. Die Revolution veranlagte ihn 1793 jur Auswanberung nach Neuport, wo er fich feiner Reigung zur Mechanit und ben verwandten Biffenschaften überließ und bald die Leitung einer Kanonengießerei und ber Safenbefestigungen übernahm. 3m 3. 1799 ging er jedoch nach London, wo er feitbem geblieben ift, 1806 für einen Klobenmechanismus jum Gebrauch ber Marine eine öffentliche Belohnung von 500000 France erhielt und spater für die Admiralität eine Sägemühle in Chatam baute. Er hatte fich durch diefe und abnliche Arbeiten bereits mannichfache Anertennung erworben, als er enblich burch bie Erbauung bes Themfetunnels, jenes mertrourbigen Bauwerts, beffen Plan er ichon 1819 fertig hatte, bessen Ausführung aber erft 1825 begonnen und nach Überwindung der unfaglichsten Schwierigkeiten 1842 beendigt und am 25. Darg 1843 unter großen Feierlichkeiten und ber allgemeinsten Theilnahme eröffnet wurde, feinem Ruhme die Krone auffeste. (S. Zunnel.) B. ift Biceprafibent ber Königlichen Gefellichaft ber Biffenfchaften ju London, eine feltene Chre fur einen Auslander, und feit 1841 Baronet. -Sein Sohn, ber 1842 burch jufälliges Berichluden eines halben Soverains bem Tode nabe gebracht murbe und fich einer Menge gefährlicher Operationen unterwerfen mußte, hat fich ebenfalls durch Erbauung der Great-Western-Gisenbahn von London nach Brifiel einen ausgezeichneten Ruf als Civilingenieur erworben, wie er benn auch feinen Bater beim Bau des Themfetunnels unterftuste.

Brunellen ober Prunellen (Brignoles) heißen die wohlschmedenden, geschälten und vom Kerne befreiten, getrockneten, großen Pflaumen, die zu Brignoles in Frankreich, von welcher Stadt sie auch den Namen haben, zubereitet werden; dann versteht man darunter überhaupt alle geschälten und getrockneten Pflaumen. Die beste Sorte echter Brunellen, Pistolen genannt, hat eine hellbräunliche oder weißgelbliche Farbe und ein fast überzuckettes Ansehen.

Brunelleschi (Filippo), einer der größten Baumeister Staliens, war zu Florenz 1377 geboren. Bon der Natur mit einem eigenthümlich forschsamen Geiste begabt, erwarb er sich durch mannichfache Kenntnisse und Fertigkeiten diejenige Freiheit des Blides und Sicherheit des Urtheils, die zur Ausführung großartiger Unternehmungen nöthig sind. Er hatte zuerst die Golbschmiedekunst gelernt, von dieser war er zur Bildhauerkunst, dann zur Baukunst gekommen. Mit vielem Eifer trieb er mechanische und mathematische Studien. Er wird

als ber Erfte genannt, welcher bie fur die bilbliche Darftellung fo wichtige Biffenichaft ber Perfpective auf fefte Regeln und gur Anwendung gebracht habe. Bugleich mar er in ber Literatur nicht unerfahren, und namentlich galt er als ein tuchtiger Ausleger bes Dante. Mit bem berühmten Bilbhauer Donatello fland er in vertrautem Berhaltniffe; Beibe gingen Bufammen, noch ale junge Manner, nach Rom. Sier lag B. mit größtem Gifer bem Stubium ber alten Baubentmale ob, benn zwei Gebanten hatten fein Inneres gang erfullt; er wollte ben Stil ber antiken Baukunft wieber ins Leben einführen, bamit bie ichmankenben Formen bes ital.-goth. Bauftils burch bas schulgerechte System ber Antite verbrangt werben möchten, und die mechanischen Renntniffe ber alten Baumeister fich wieber zu eigen machen, damit es ihm möglich werde, die grandiofe Ruppel des bis dahin unvollendeten Doms von Florenz aufzuführen. Der lettere mar 1296 gegründet, und der Bau bis zur Ruppel fortgefest worden; für diefe aber mußte man teinen Rath, und in einer großen Berfammlung von Baumeistern tamen nur bie ungeschidteften Borfchlage fur bie Ausführung jum Borfcein. Auch B. entwidelte feine Anfichten über bas Unternehmen; als er aber fich bahin ausfprach, baf er die Riefenwölbung ohne ein eigentliches Geruft ins Bert richten und baf er gar fatt Einer Ruppel beren zwei (eine um bie andere, bie außere ale Schugfuppel ber innern) wolben wolle, verlachte man ihn als einen Thoren. Endlich aber fiegte boch die Sicherheit feiner Uberzeugung, die er zugleich burch ben Bau zweier fleinen Ruppeln nach feinem Spfteme ju unterflugen mußte. Dan übertrug ihm ben Riefenbau, und er führte ihn fo weit, baf nach feinem Tobe nur noch bie Laterne hinzugefügt werben mußte. Bu ben wichtigften Bauwerken, welche B. außerbem in Florenz aufführte und in denen er den antiken Baustil in feiner ganzen Eigenthumlichkeit zur Anwendung brachte, gehören die Rirchen San-Spirito und San-Lorenzo, sodann die Anlage bes tolosfalen Palaftes Pitti, nach beffen Spftem fich ber fcone toscanische Palafibau bes 15. Jahrh. entwidelt hat. Er ftarb zu Florenz 1444.

Brunet (Jacq. Charl.), berühmter franz. Bibliograph, geb. 1780 zu Paris, wo fein Bater Buchhandler war, begann feine bibliographische Laufbahn mit der Redaction mehrer Auctionstataloge, unter benen befonders ber bes Grafen d'Durches (Par. 1811) interessant ift, und mit einem Supplement zu Cailleau's und Duclos' "Dictionnaire bibliographique" (Par. 1802). Später erschien sein "Manuel du libraire et de l'amateur de livres"(3 Bbe., Par. 1810; 3. Aufl., 4 Bbe., 1820), welchem die "Nouvelles recherches bibliographiques pour servir de supplément au manuel, etc." (3 Bde., Par. 1834; 4. Auft., 1842-43) folgten. Durch feinen "Manuel" trat er als wurdiger Rachfolger des verdienten De. bure (f. b.), von beffen Berte fich das feinige nur burch bie alphabetifche Form unterscheibet, und zugleich als ein neuer Begrunder ber allgemeinen Bibliographie auf. Gine verftandige Anlage bee Gangen, Genauigfeit und Sorgfalt in ben einzelnen Angaben, meift gludliche Auswahl bes Aufgenommenen, weife Sparfamteit und bie burch Allgemeinheit feiner Mutterfprache erhöhte Bequemlichkeit feines Werts haben bemfelben eine allgemeine Berbreitung verschafft. Bie Debure früher auch Buchhandler, hat er indeffen besonders die Bucher berücklichtigt, welche im Handel vorzüglich Werth haben. Den Plan seines Werts versuchte Ebert (f. b.) mit ben Rudfichten zu vereinigen, welche ber eigentliche Gelehrte bei

feinen Studien und Arbeiten zu nehmen hat.

Bruni (Leonardo), auch Bruno ober Brunus, aus Arezzo, weshalb er sich Arest in o nannte, einer der berühmtesten Gelehrten aus der Periode der Wiedererweckung der classischen Literatur in Italien, geb. 1369, studirte in Florenz und Ravenna zuerst die Rechte, wurde aber dann durch den Griechen Smanuel Chrysoloras in Florenz den classischen Studien zugeführt. Seit 1405 versah er mehre Ämter am röm. Hofe und begleitete Iohann XXIII. 1415 auf das Concil zu Kosinis. Als aber Johann, nachdem er am 2. März seiner Würde entsagt hatte, zu Schassfhausen seine Entsagung widerries, sich B. nach Florenz, wo man ihn sehr bald anstellte und in wichtigen Angelegenheiten der Republik sich seiner bediente. Durch seine "Historiae florentinae" (Ben. 1610) erward er sich das Bürgerecht in Florenz und wurde später, begünstigt von den Mediceern, Staatssecretair der Republik. In diesem wichtigen Posten starb er am 9. März 1444, und Florenz und Arezzo wetteiserten, durch prächtige Erequien und Denkmäler das Andenken ihres großen Bürgers zu ehren. B.'s Berdienste um die Ausbreitung und Förderung des Studiums der griech.

Literatur bestehen vorzüglich in seinen wörklichen lat. Übersezungen bes Aristatiet, Demosthenes, Plutarch u. s. w. Unter der ungeheuern Zahl seiner übrigen Schriften enwähnen wir nur den "Commentarius rerum aus tempore gestarum" (Ben. 1476, Fol.), "De origine urdis Mantuae" und "De Romae origine". Seine reichhaltigen "Epistolne samiliares" erschienen Ben. 1572, Fol. Die Biographie Dante's und Petrarca's schrieb er in

feiner Mutterfprache.

Brunings (Chriftian), einer ber größten Bafferbautimbigen hollands, geb. 1736 zu Neckarau in der Pfalz, widmete sich von Zugend auf den Wissenschaften, die mit der Bafferbaufunde in Beziehung fteben, und war Einnehmer der Deichcontributionen, als ihn 1769 bie Staaten von holland jum Generalflufinspector ernannten. Geine wichtigfin Bafferbauten find die verbefferte Bebeichung und Abmafferung bes Barlemer Meers, bie beffere Bebeichung und Austiefung der fogenannten Obermaffer in den Riederlanden, welche bei bober Flut oft große Landstreden überschwemmten, ferner bie Umleitung bes Baalftroms und bes Kanals Pannerben, wodurch bas Bett bes Rhein, ber Baal und bes Led verbeffert wurde. Er führte den Strommeffer ein, welcher baju bient, ju rechter Zeit auf Abbruchsgefahren bes Borlandes und die Umlenfung des Stroms aufmerkfam ju machen. Sein hauptwert find die "Berichte und Prototolle über bas Baffer der Dberftrame" (2 Bbe., Amft. 1778, mit einem Atlas). B. fterb 1805 als Generalbirector bes holland. Beterftaats. Das Directorium ber bamaligen Republit beabsichtigte ihm ein Monument in der harlemer Kathedralkirche ju fegen und bestimmte dem Berfaffer der besten Denkschift auf bie ruhmmurbige Thatigfeit B.'s eine golbene Mebaille und Rette von 200 Dufaten Berth. Den Preis gewann 1807 fein Bogling und Amtsnachfolger Conrad (f.d.); allein bas Monument tam unter ben Sturmen ber nachfolgenden Beit in Bergeffenheit.

Bruniren heißt einen Gewehrlauf mit einer braunen Lackfarbe überziehen, um das Eisen gegen den Rost zu schügen. Gewöhnlich werden nur Privatgewehre brunirt, jedoch sindet dies in England und 3. B. in Sachsen auch dei den Militairgewehren flatt, wobei man noch den Nebenvortheil im Auge hat, daß dadurch das weithin in die Ferne leuchtende Bligen der Gewehre, wodurch häusig der Marsch einer Truppe sich verrath, vermieden wird.

Brunn, von den Slawen Brno oder Bruno genannt, in der öftr. Marigraffchaft Mähren, am Zusammenfluß der Schwarzawa und Zwittawa, in einer fruchtbaren und teigenben Gegenb, ift von hoben Mauern und tiefen Graben umgeben, welche bie Stadt von ben 14 Borftabten trennen. Die Strafen find eng und winkelig, aber gut gepflaftert und mit Arottoirs versehen. Man zählt sieben öffentliche Plate mit Springbrunnen, unter benen ber große Plas, ber Rrautmarkt und ber Dominicanerplas die beträchtlichften find. Die merkwurdigften Gebaube find die Rathebrale ju St.-Peter auf einem felfigen Sugel erbaut, nabe babei die bifchöfliche Refiben; mit einer herrlichen Ausficht; ferner die gothifche Pfarfirche zu St.-Jakob mit einem 276 K. hohen Thurme, die Minoritenkirche mit ber beiligen Stiege und bem Lorettohause, bas Augustinerkloster zu St.- Thomas in der Borfabt Altbrunn mit einer Kirche im gothischen Stil, in welcher ein berühmtes Enabenbild von Luc. Aranach und eine reichhaltige Bibliothet aufbewahrt werden, die Kapuginerkirche, die Dominicaner- und die Dbrowiger Pfarrfirche, ferner das Landhaus, in welchem die Ditafterien und die Bohnung bes Gouverneurs fich befinden, bas Rathhaus mit einem boben, weithin sichtbaren Thurme und mehren Runftsammlungen, das abelige Damenftittgebaude ju Maria-Schul, die Palafte der Fürsten Dietrichstein und Raunis, das Provinzialftraffant, bie Raferne, bas Bospital, bas Rranten-, Finbel- und Gebarhaus. B. ift ber Sis bes mabrildfclef. Landesquberniums, des Generalmilitaircommandos, des Appellationsgerichts der Proving und eines Bifchofs nebft Confiftorium. Es hat eine theologische Studien- und eine phi losophische Lehranstalt, ein Gymnasium mit Bibliothet, ein bischöfliches Alumnat, eine Rormalhauptschule, ein Taubftummeninftitut, ein Ursulinerinnenfloster mit einer Rabchenlebe anstalt und viele Elementarschulen; auch bestehen baselbst die Mährisch-schles. Gesellschaft zur Beforberung des Aderbaus, der Ratur- und Landesfunde und bas Franzensmufeum zur Auffammlung aller mahrifch-fchlef. Erzeugniffe ber Natur, Runft, Biffenichaft und bes Gemertfleißes. Die Stadt zählt mit den Borflädten 45000 E., deren Gewerbfleiß und Handel ist bebeutend ift. Es befinden fich hier Seiben-, Band-, Lattun-, Lafimir-, Baummollenzeuge und

Leberfabriten, fowie fehr wichtige garbereien ; ber haubel ift theils Rlein, theils Tranfithanbel amifchen Bohmen, den übrigen offir. beutschen Banbern, Polen, Rufland und Schleffen. Die Keftungewerte find in Promenaden verwandelt; der westlich bei der Stadt neben den 600 %. boben Petersberge liegenbe und 816 F. fich erhebende Spielberg mitherrlicher Ausficht, beffen Berfe 1809 von den Frangofen jum Theil zerflort wurden, dient mur noch jum Staatsgefangnig. Außerhalb ber Stadt fieht die 3berabsfäule, bas altefte Denfmal Mahrens. Auf bem Deterb., jest Franzensberge mit feinen ichonen Gartenanlagen und Terraffen ift 1818 ein 60 %. hoher Dbelief aus mahrifchem Marmor bem Andenten bes Raifers Frang, feiner Bunbesgenoffen und Beere, besonders der leipziger Bolferschlacht, errichtet. Nicht weit von der Stadt liegt auch der Augarten, ein schöner Part, welcher in halb franz. und halb engl. Befcmad angelegt, von Raifer Jofeph II. bem Publicum gewibmet murbe. Gin anderer Bergnugungeort, ber Schreimalb, liegt wefflich von ber Stadt und enthalt eine Babeanftalt. Auch befindet sich hier an trefflich gewähltem Puntte ber Bahnhof, in welchem die Wienbrunner Gifenbahn enbet. B. hat mehrmals ichwere Belagerungen erfahren, fo 1426 burch die Taboriten, 1467 burch Ronig Georg von Bohmen, welcher die Ginwohner bafur züchtigen wollte, daß fie fich an ben Ungartonig Matthias Corvinus angeschloffen hatten. und im Dreifigjahrigen Rriege burch Torftenfon, ber aber 1645 unverrichteter Cache abgieben mußte. Rach ber Capitulation zu Ulm am 20. Oct. 1805 und der Ginnahme Wiens verlegte Napoleon ben Kriegsschauplas in die Rabe von B., bis die Schlacht bei bem nahen Austerlis am 2. Dec. 1805 ben presburger Frieden herbeiführte. Bgl. Givert, "Gefcichte B.8" (Brunn 1828).

Brunnen nennt man jede mehr ober weniger fünftliche Faffung ber burch die Natur gebotenen Quellen. Die Brunnen traten fehr fruh, als man natürliche Quellen trinkbaren Baffere fand, an die Stelle der in quellenarmen Gegenden noch jest gewöhnlichen Cifternen. Schon Abraham ließ Brunnen graben, der gehauenen Brunnen im Lande Gerar erwähnt bereits das erfte Buch Mofis, und auch das Bunder der Baffergabe in der Bufte burfte wol in ber einfachsten Beise burch bie Butageforberung einer im Berborgenen rieselnden Quelle fich erklaren laffen. Als eine höchft einfache Runft hat die Brunuengraberei von ihrem erften Beginn an wenig Fortschritte machen konnen; ihren Culminationepunkt burfte fie wol in ben Artefifchen Brunnen (f. b.) erreicht haben, obwol lettere in ihrem Ginfluffe auf bie Industrie gewiß noch nicht hinreichend gewürdigt werden. Zunächst hat es die Brunnengraberei mit der Auffindung ber verbeckt liegenben Quellen zu thun, mas in früherer Beit bie fogenannten Brunnensucher, angeblich mit ber Bunfchelruthe, beforgten. Gine genauere Beobachtung der verschiedenen Schichten der Erbrinde hat gelehrt, daß namentlich die sogenannte Tertiairformation Quellen aufzuweisen habe, welche permeabel, b. b. bem Baffer ben Durchgang verstattenb, andere aber, welche impermeabel, b. h. mafferbicht, find. Bu ben permeablen Schichten gehoren Sand, Sandstein, letterer um so mehr je schiefriger ober gerflufteter feine Formation ift, Mergelfalt, Rreibetalt, Raltichotter, Dammerbe und gwar lestete je mehr in ihr ber Sand vorwaltet; zu den impermeablen aber Thon, Behm, Ralfmergel, bichter Kalfftein u. f. w. Denten wir uns nun einen Theil ber Erbrinde abwechselnb aus folden permeablen und impermeablen Schichten, die eine über der andern liegend, jufammengesett, so wird die auf ber Dberflache sich ablagernde Feuchtigkeit fich durch die obenliegende Dammerbe hindurch bis auf die erfte impermeable Schicht siehen und dort eine Ablagerung bilden, die stehen bleibt, sobald die lestgenannte Schicht wagerecht liegt, nach der tiefern Stelle aber abfließt, sobalb sich jene nach irgend einer Seite, dem natürlichen Befepe ber Schwere zufolge, fentt. Bare die Erboberfläche überall mit Dammerde bebeckt, fo wurden alle Wafferlager über ber ersten undurchbringlichen Schicht sich finden. Da aber an vielen Orten die undurchdringliche Schicht und an Bergabhangen u. f. w. mehre bergleichen abwechselnd mit folden permeablen ober Filtrationsschichten zu Tage schiefen, so geschieht es, daß auch über den unter der ersten impermeablen Schicht liegenden ähnlichen Schichten Basseransammlungen flattfinden. Daber findet man Brunnen in fehr verschiebener Tiefe, zu benen man fich oft burch Schichten harten Gesteins burcharbeiten muß. Die natürlich zu Tage treibenben Quellen in Brunnen zu verwandeln, bedarf es weiter nichts, als daß dieselben mit einem Brunnentrang gefagt und am Boben etwas geraumt werben,

bamit fich innerhalb bes Kranges ein geregelter Bafferftanb bilbe. Liegen bie Quellen gegen ben Ort, wo man ihr Baffer verwenden will, ju tief, fo tann man baffelbe burch Saugober Drudwerte heben (f. Dumpen) und in Bafferlei tungen (f. b.) nach jeber gewünfchten Richtung verführen. Bei der Anlegung von Brunnen, wo die Quellen bergmannifch ju Tage geforbert werben, muß man sich zuvor von der Gegenwart und Tiefe der Basserschicht vergewiffern, was mittele bes Erbbohrers (f. b.) gefchieht. Stoft man hierbei gufallig auf ein gebrudtes Bafferlager, fo tritt bas Baffer bis an bie Erboberflache und öfters über biefelbe, fodag man einen artefifchen Brunnen in feiner einfachften Form erhalt; ift aber bie Bafferfchicht nicht machtig ober nicht gebrudt genug, fo muß man bas Bohrloch burch Ausgrabung erweitern, indem man einen Schacht niebertreibt. Ift man auf bem Lager ber Bafferschicht angekommen, so muß man, um dieselbe zu faffen, den Baugrund untersuchen. Ift berfelbe fest genug, fo tann man unmittelbar auf ihn bie Umfaffungsmauer ftellen; ift bies aber nicht ber Fall, fo muß man einen treisformigen Roft fchlagen, auf bem man auch einen gezimmerten Brunnenfrang befestigen tann. Alles holzwert aber muß beftanbig unter bem niebrigften Bafferstanbe liegen. Im fanbigen Boben tann man auch ben Brunnenfchacht verfenten, ein Berfahren, bas neuerbings bei bem Schacht bes Themfetunnels mit Bortheil und in sehr großem Makstabe in Anwendung gekommen ist. Es wird nämlich ein aegimmerter Rrang, ber ben Durchmeffer bes Schachts hat und unten mit einer eifernen, fcneibigen Schiene beschlagen ift, in die vorgegrabene Bertiefung gelegt und darauf die Brunnenmauer bis jur Erboberflache geführt und gegen bas Berfchieben gefichert. Inbem man nun ben Sand gleichmäßig ringeherum vorarbeitet, fentt fich ber Krang burch feine eigene Schwere, worauf man bann ein neues Stud Mauer aufführt, mas nun fo lange in berfelben Art fortgefest wirb, bis ber Brunnenfrang auf ber feften Schicht angelangt ift. Um Quellen abzufangen, welche unmittelbar unter ber Dammerbe liegen ober boch nicht viel tiefer, reicht es meift bin, ein großes Fag ohne Boben einzugraben. Da bas Baffer burch ben Drud gewöhnlich hoher fteht als bie Filtrationsschicht, so muß man, wie bei ben freiwillig zu Tage tretenden Quellen, die Berbreitung des Waffers in das hinterliegende Erbreich verhindern; andererseits kann aber auch der Fall eintreten, daß man, eine Schicht untauglichen Baffere verfchmabenb, noch tiefer geht, um reineres und fühleres Baffer gu fuchen, in welchem Falle man fich vor bem Einbringen bes oberhalb befindlichen fichern muß. Da die troden ober mit gewöhnlichem Kalt verfetten Steine ber Ginfaffung bas Baffer burch bie Augen murben bringen laffen, fo werben bie Steine entweber in Moos gelegt unb bahinter eine gehörig ftarte Schicht festen Thons angestampft, ober man macht bie gange Mauerarbeit mit hydraulischem Ralt, foweit fie mit bem Baffer in Berührung tommt, und hintergieft fie mit Betonmortel. Letteres Berfahren verbient unbebingt ben Borgug, wiewol es weit tostspieliger als jenes ift, und die größere Solibitat wiegt die Rosten auf. Die Brunneneinfaffung ift, um bem bahinter wirtenben Druck zu wiberftehen, entweber cylinbrifch ober elliptifch mit besonbere bagu geformten Steinen aufzuführen; hat man Steinfcichten burchbobrt, fo bienen biefe, foweit fie reichen, ale Ginfaffung. Man hat folche Brunnenfchachte bis zu enormen Tiefen fortgeführt, und wir erinnern hier nur an die Brunnen auf bem Ronigstein, in Silberberg, auf bem Benbelftein in Thuringen u. f. m. In fehr vortheilhafter Beife laffen fich artefische Brunnen mit gegrabenen verbinden. Sat man fich namlich burch ben Erbbohrer überzeugt, bag man eine fpringende Quelle erlangt, die aber nur bis in eine gewiffe Schicht fleigt, fo grabt man ben Brunnen bis auf biefe Schicht, faßt ihn ein und treibt bann auf feiner Sohle ein Bohrloch bis auf bie gehörige Tiefe, von wo aus bann biefer Brunnen mit bem nothigen Baffer fich fullt. Aus bem Brunnenfcachte wirb bann bas Baffer mittels eines Saspels ober mittels Pumpen heraufgehoben. Ofter wird bas Baffer in Brunnen, wenn es langere Beit fleht ober burch fonflige Bufalligfeiten, fchlechtschmedenb und trube. Diesem Übelstande hilft man ab durch eine nach der Quantitat bes BBaffere bemeffene Menge Rochfalz ober Steinfalz, bas man in ben Brunnen wirft, ben man bann einige Lage ruben lagt. Überhaupt ift es zwedmäßig, diefe Reinigung jahrlich einmal, namentlich im boben Sommer, vorzunehmen. In fehr tiefen Brunnenfcachten baufen fich oft mephitische Dunfte an, von beren Anwesenheit man fich burch bas hinablaffen

brennenber Korper überzeugt, bie-in ber unreinen Luft verlafchen. Dergleichen Schachte muffen bann mit reiner Luft verfeben und ventilirt werben. (S. Bentilation.)

Brunnow (Phil. von), ruff. wirklicher Staatsrath, außerorbentlicher Gefanbter und bevollmachtigter Minifler am Bofe ju London, geb. am 31. Aug. 1797 ju Dreeben, genof hier mit feinem Bruder Ernft Georg Privatunterricht, bis er 1815 mit biefem die Universität zu Leipzig bezog. Bur Beit des Congresses in Nachen trat er 1818 in ruff. Dienfte, wo fich ber Staatsrath Stourda feiner fehr thatig annahm und die Minister Resselrode und Rapodiftrias fehr bald seinen Beruf für die diplomatische Laufbahn erfannten. Er murbe junachft im Departement ber auswartigen Angelegenheiten angeftellt und bann Stourdza beigegeben, um mit ihm einen Civilcober fur Beffarabien ausauarbeiten. Er war bei ben Congressen zu Troppau und Laibach, hierauf ein Jahr ber Gefandtichaft in London ale Secretair beigegeben, wohnte dem Congreffe von Berona bei und arbeitete eine Beit lang in Petersburg in einer hohern Stellung. Rachher fam er jum Generalgouverneur Grafen Boronzow nach Dbeffa, wohnte 1828 und 1829 ale Civilbeamter ben Relbaugen gegen bie Turten bei. Bum Staaterathe ernannt und bem Grafen von Reffelrobe unmittelbar attachirt, arbeitete er in Betersburg als erster Redacteur bes Departemente ber auswärtigen Angelegenheiten und fant in biefer Stellung Gelegenheit, fich mit Geift und Gang ber ruff. Politit vertraut zu machen. 3m 3. 1839 murbe er ale Gefandter an bie Bofe von Stuttgart und Beffen-Darmftabt geschidt, erhielt aber ichon im Berbfte beffelben Sahres eine fpecielle Diffion nach London, um in ber oriental. Frage, unter Benugung ber icon loder geworbenen Beziehungen zwifchen Franfreich und Grofbritannien, eine großere Annaherung amifchen ben Cabineten von London und Petersburg berbeigufuhren. Seine erften Bemuhungen ichienen ohne Erfolg geblieben ju fein, ba er noch ju Ende bes 3. 1839 nach Deutschland auf feinen Gefandtichaftspoften zurudtehrte. Aber schon einige Bochen später ging er abermals zur Biederaufnahme ber Unterhandlungen nach London, wo er im Fruhling 1840 bleibend accreditirt murbe. Unter feiner befonbern Mitwirkung tam hier ber Bertrag vom 15. Juli 1840 gu Stande, wodurch Frankreich und Grofbritannien diplomatifch getrennt wurden, mahrend bas Ginverftandnif ber norbifden Dachte mit bem Cabinet von London in ber oriental. Frage eine vorläufige Entfcbeibung herbeiführte, wodurch eine gewaltfame Rrifis im osman. Reiche hinausgeschoben und ber ruff. Politit Zeit gegeben marb, ihren machsenben Ginflug im Dften Europas in immer weitern Rreifen geltend ju machen. Auch in neuerer Beit bemuhte fich B., Die friedlichen Tendenzen des ruff. Militairstaats bei jeder Gelegenheit ins Licht zu sehen, wie er fich benn 1841, bei einem Festmable ber ruff. Compagnie in London, über bie Bollftredung bes Julivertrage von 1840 in folgenden Borten außerte : "bat fich Rufland auf bas Felb ber Baffen gebrangt ? Bar es Rugland, bas über bie Levante feine Baffen und Beere verbreitete? Rein, nicht ein einziger ruff. Arieger ift von unfern Grengen aufgebrochen; nicht ein einziges Schiff hat aus unfern Safen die Anter gelichtet. England trat voran." Im gleichen Sinne und bei ahnlicher Gelegenheit fprach er im folgenden Sahre von den freundschaftlichen Gesinnungen Rufflande gegen Großbritannien und der Ausbehnung ihres gegenfeitigen Sandelsvertehre in bemfelben Augenblide, ba neue Beranberungen im ruff. Bolltarife zugleich ben engl. handel aufe empfinblichfte trafen. Durch feine Erfolge im J. 1840 hat er sich schnell den Ruf eines ausgezeichneten Diplomaten erworben. -Sein Bruber, Ern ft Georg von B., bekannt ale Novellist und thatiger Verbreiter ber Grunbfage ber homoopathie, geb. 1796 ju Dreeben, wich fcon fruh baburch von feinem Bruber ab, daß er fich feiner kurland. Abstammung nach ftets als Deutschen betrachtete, wahrend fener fich dem ruff. Interesse vollkommen widmete und in Rufland nationalisirte. Auf ber Universität zu Leipzig, wo er bis 1818 vorzugsweise bie Rechte studirte, brachte ihn bie Beilung eines Augenübels, woran er litt, mit hahnemann in nahere Berbindung, welche fich fpater in Dreeben, wo er zwei Sahre lang Affeffor bei ber bamaligen Landesregierung war, noch befestigte. Gein Entschlug, bem Staatebienft fortbauernber Schmachlichteit wegen zu entfagen, und die drztliche Fürforge Hahnemann's beugten noch schlimmern Leiben vor, und von Bewunderung und Verehrung für Sahnemann ergriffen, befchlof B. nun, die Berbreitung ber Domoopathie zu feiner Sauptaufgabe zu machen. Rachbem er fich in ben mebicini.

schen Wiffenschaften tuchtig vorbereitet hatte, übersetze er zunächst. Sahnemann's "Draguns ber heilfunde" in das Französische (Dresb. 1824; 2. Aust., 1832); auch begann er, neben andern hierher einschlagenden Schriften, mit Stapf und Groß eine lat. Übersetzung von hahnemann's "Reiner Arzneimittellehre" (2 Bde., Dresb. 1825—26). Im J. 1830 nahm er thätigen Antheil an der Begründung des homöopathischen Centralvereins für Deutschland, dessen ordentliches Mitglied er wurde, und seine Bestrebungen blieden nicht ohne Anertennung. Im Gebiete der Novellistist und Lyrit machte er sich durch seine "Dichtungen" (Dresb. 1833), die Novelle "Die neue Psyche" (Bunzlau 1837), das historischromantische Gemälde "Der Troubadour" (2 Bde., Dresb. 1839) und den umfassenden historischen Roman "Ulrich von Hutten" (3 Bde., Lyz. 1842—43) bekannt.

Brune ber Große, Erzbischof von Koln und Bergog von Lothringen, eine ber bebeutenbften Perfonlichkeiten feiner Beit, geb. um 928, mar ber britte Cohn Ronig Beinrich's I. und ber Bruder Raifer Otto's I. Er erhielt feine Erziehung erft burch ben Bifchof Balbrich von Utrecht, bei welchem er die Anfangegrunde ber griech. und lat. Sprache lernte, fpater burch ben Bifchof Ifrael Scotigena und mehre griech. Gelehrte. Seine ungewöhnlichen Reuntniffe, fein Scharffinn und feine Beredtfamteit gaben ihm in ebendem Grabe ein feltenes Ubergewicht über die andern Bifchofe und Geiftlichen feiner Zeit, als andererseits feine Milbthatigfeit, Demuth und fein hober Ernft bie Gemufther ber Laien mit Berehrung gegen ibn erfüllten. Ale er herangewachsen mar, wurde er von Otto in die Pfalt gerufen, wo er unter ben Geschichtschreibern, Voeten und namentlich unter ben Philosophen bes Sofe balb eine bedeutenbe Stelle einnahm, Bicle ber weltlichen und geiftlichen Groffen burch feinen Umgang heranbildete und eine formliche Schule von Beiftlichen um fich verfammelte, die er bann zu Bifchofen machte. Spater mart er Erzbifchof von Roln und Erzkangler bes Raifere, begleitete benfelben im 3. 951 auf feinen erftem Rriegezuge nach Italien und zeigte fich überhaupt, im Gegenfas zu ben andern nächsten Berwandten Dtto's I., bie fich nach ber Reihe Alle emporten, unausgefest als beffen treuen Anhanger. Deshalb ernannte ihn auch Dtto, nach Absehung seines aufrührerischen Schwiegersohns Ronrad, im 3. 954 jum Dberherrn und Bergog von Lothringen, bas unter ihm in Dber- und Unterlothringen mit groot besondern Bergogen, Friedrich und Godefried, getheilt murbe, und vertraute ibm die Bertheibigung bes Landes gegen ben noch nicht völlig befiegten Konrad. B. ftarb auf einer Reise nach Compiegne, wo er feinen Neffen, ben Konig Lothar, und bie Gobne Bugo's gu verfohnen beabsichtigte, ju Rheims am 11. Det. 965. Man legt ibm Commentare über bie funf Bucher Mofie und einige Lebensbeschreibungen von Beiligen bei. Gein Leben beschrieb Ruetger, "Vita Brunonis", gebruckt bei Leibnig in ben "Scriptt. rer. brunsv."

Bruno der Seilige, der Apostel der Preußen, stammte aus dem alten Seschlechte der von Querfurt und erhielt frühzeitig ein Kanonikat an der Kirche zu Magdeburg. Er baute die Kirche zu Querfurt und kam an den Hof Kaiser Otto's III., der ihn 995 Papst Gregor V. zum Beistande nach Rom sendete, dem B. auch bei seiner Entseung getreu verblieb, sodaß sich ihm bei dessen Beiedereinsetzung die Aussicht auf hohe Besörderung darbot. Seine Absücht war aber darauf gerichtet, den Heiben das Evangelium zu predigen. Zum Schülsen Ab albert des Heiligen (s. d.) bestimmt, ging er zwei Jahre nach dessen. Zum Schülsen ach Preußen, wo er eine sehr günstige Aufnahme sand. Andern Missionaren die Fortsührung des Besehrungsgeschästes überlassen, kehrte er 1004 nach Rom zurück und wurde num Kaplan Kaiser Heinrich's II. Da indeß in Preußen eine sehr ungünstige Stimmung gegen das Christenthum sich erhob, so ging er nach wenig Jahren von neuem dahin, vermochte aber auch nichts auszurichten und wurde 1008 mit 18 seiner Sehülsen an der lithauischen Grenze erschlagen. Ihre Körper erkauste der Herzog Boleslaw von Polen. Später ward B. unter die Heiligen verset.

Brund ber Heilige, ber Stifter bes Karthausermonchsorbens, geb. zu Koln um 1040 aus einem alten und ebeln Geschlechte, wurde in der Schule der Collegiatfirche St.- Cunibert erzogen, bei welcher er in der Folge ein Kanonikat erhielt, und studirte dann zu Rheims, wo er sich so auszeichnete, daß ihm der dasige Bischof Gervasius die Aussteichnete, daß ihm der dasige Bischof Gervasius die Aussteichnete über alle Schulen des Sprengels übertrug. Durch die Sittenlosigkeit seiner Zeit bewogen, suchte er im Berein mit sechs gleichgesinnten Freunden die Einsamkeit und wurde von dem

Bifchefe Sugo von Grenoble, bem er feine Abficht entbedt hatte, 1084 in die vier Stunden von ber Stadt entfernte Bufte Chartreuse geführt. Dier in einem engen, von zwei ichroffen Welfen überragten Thale war es, wo B. und feine Befahrten 1086 einen ber ftrenaften Mondsorben grundeten, ber von der Bufte ben Namen Karthaufer (f. b.) erhielt. Papft Urban II., früher einer ber ausgezeichnetsten Schüler B.'s, berief 1089 seinen vormaligen Lehrer ju fich. B. folgte dem Rufe, aber ungern, und erhielt, ba er jede geiftliche Burbe, felbft bas Erzbisthum von Reggio ausschlug, 1094 bie Erlaubnig, eine zweite Karthause in ber Ginfamteit von bella Torre in Calabrien zu grunden, der er bis zu seinem Tobe im 3. 1101 porftand. Schon Leo X. erlaubte 1514 ben Rarthaufern, ihrem Stifter zu Ehren eine eigene Meffe zu halten; Gregor XV. dehnte 1623 dieselbe auf die ganze kacholische Kirche aus, worauf B. 1628 unter Die Bahl ber Beiligen verfest murbe. B. hatte feinen Schulern keine besondern Borfchriften gegeben; erft 1581 kam eine vollständige Regel für die Karthäuser au Stande, melde Innocena XI. bestätigte. Bon ben ihm beigelegten Schriften (Par. 1524 und Roln 1611, Fol.) werden nur die beiden Commentare über die Pfalmen und die Briefe bes Paulus fowie einige Briefe fur echt gehalten. - Ziemlich gleichzeitig mit B. lebte ein anderer Bruno, ber Monch in einem fachf. Rlofter war und eine "Historia belli saxonici" gefdrieben bat, die von 1073-82 reicht, megen ber barin eingewebten Urfunden von Bichtigkeit und bei Freber in ben "Scriptt. rer. germ." (Bb. 1) gebruckt ift.

Bruno (Giordano), ein durch Driginalität, poetische Kraft und Kühnheit der Speculation ausgezeichneter Philosoph, geb. um die Mitte des 16. Jahrh. zu Rola im Reapolitanifchen, murbe junachft Monch, fuhrte aber, wie es fcheint, feiner Spottereien wegen über bie Monche flüchtig geworben, nach ber Sitte jener Zeit ein fehr unftetes Leben. Er mar um 1580 in Genf, wo er es burch feine Paradoren und feine Beftigfeit mit ben intoleranten Calviniften balb verbarb, und ging bann nach Paris, wo er als Gegner ber Ariftotelischen Philosophie fich fo viele Feinde machte, daß er 1583 nach England zu gehen für gut fand. Doch fcon um 1585 tehrte er nach Paris jurud, bann lehrte er 1586—88 ju Wittenberg Philosophie, ohne angestellt oder Protestant ju fein. Im 3. 1589 mar er in Selmftedt und 1591 in Frankfurt am Main; 1592 aber kehrte er nach Italien gurud, wo ihn bie Inquisition zu Benedig verhaften ließ und 1598 der Inquisition zu Rom überlieferte, die ihn nach zweisahriger Gefangenschaft und vergeblichem Warten auf den Widerruf seiner Lehren, ale Apoftaten, Reger und Abtrunnigen von dem Ordensgelubbe, am 17. Febr. 1600 verbrennen ließ. B. litt die Tobesftrafe, die er burch Widerruf hatte abwenden konnen, mit Standhaftigkeit. In feinen Afchermittwochstischreben ("Cena delle ceneri") vertheibigte er bas Syftem des Ropernicus; in dem besonders berühmten "Spaccio della bestia trionfante" (Par. 1584) verfeste er die Tugenden an die Stelle der Thiere als Gestirne an den Simmel, wobei er manchen fatirifchen Blid auf feine Zeit marf; noch entschiedener trat die Satire in seiner Schrift "Cabala del cavallo Pegaseo coll' aggiunta del' asino Cillenico" (Par. 1585) hervor, in welcher er bas Glud ber Unwissenheit pries. Seine eigentlich philosophischen Ansichten enthalten feine Schriften "De la causa, principio et uno" (Ben., mahrscheinlicher Lond. 1584) und "Del infinito universo et mondi", welchen Gegenstand er später in dem Gedichte "De innumerabilibus, immenso et infigurabili seu de universo et mundis libri VIII" nochmals behandelte. Der Sauptcharafter feiner Schriften ift, nach Begel, eine icone Begeisterung eines Gelbstbewuftseins, das den Geift fich innewohnen fühlt und die Einheit seines Wesens mit allen Wesen weiß. Es ist etwas Bacchantisches in biefem überreichen, überftromenden Bewußtfein, bas ber großen innern Begeifterung auch feine perfonlichen Berhaltniffe aufopfert; aber es ift noch ohne miffenschaftliche Bilbung, greift nach allen Kormen und greet haufig in trubes, verworrenes Wefen, in myftifche Schmarmerei aus. So besonders in den bunklern Schriften, in denen er die Lopit und Mnemonik bes Raimundus Lullus (f. b.), welche er an die Stelle ber bamaligen Logit fegen wollte, mit Kunftlichkeit ausführt. Mit ben hellsten Ginfichten in die Natur der Dinge verband er den Glauben an Aftrologie und Magie. In neuerer Zeit hat namentlich Jacobi die Aufmertfamteit wieder auf B. gelentt, aber ber Spinogiftifche Pantheismus, ben er ihm beimag, ift bei ihm noch nicht angutreffen; feine Lehre war nichts anderes als ein Bieberhall ber alexandrin, und B. barin nichts weniger als original. Er fchrieb auch Gedichte, 3. B. "Heroici furori", Sonette, in welchen die göttliche Liebe als Sehnsucht nach dem Ewigwahren, im Gegensaße der Frauenliebe, verherrlicht und sundildlich dargestellt wird, und ein Anfesiel, "Il candelajo", in welchem er die Thorheiten seiner Zeit, Gedenhaftigkeit, Pedanterie und Alchymie, mit keder Laune geißelt. Alle seine ital. Schriften, deren Originalausgaben sehr selten sind, hat A. Wagner in den "Opere di Giord. B." (2 Bde., Lp. 1830) herausgegeben; die lat. Grover in seinem "Corpus philosophorum" (Lief. 1 — 5,

Stuttg. 1834-36) ju fammeln begonnen.

Brufa ober Burfa, die blutige Biege bes osman. Staats, im Gjalet Anatoli, bie ameite Stadt bes Reichs, bie ichonfte und reinlichfte bes Drients, in herrlicher Lage, am Kuße bes 4500 K. hohen, walbigen Olymp ober Refchifch, am Rilufer, 4 M. vom Safen Mundania am Marmarameere, gablt 100000 E., unter benen fich 10000 Armenier, 4000 Griechen und 2000 Juden befinden. Die eigentliche Stadt fteht zum Theil auf fentrecht abgeschnittenen Felsen, zwischen welchen große Baume fteben, ift mit ftarten Mauern und Ballen umgeben und wird burch ein auf einem andern Felfen gelegenes Caftell, beffen cuffopifche Mauern von fehr hohem Alter zeugen, beherricht. Sie ift ber Sie eines Pafcha, eines Molla, eines griech. Metropoliten und eines armen. Erzbifchofs, hat zwei Palafte bes Sultans, 365 Moscheen, unter benen bie ber brei Sultane (Murab's I., Bajazet's I. und Mohammed's I.), die Moschee bes Sultans Orchan und Murad's I. sich durch ihre Bauart und Große auszeichnen, brei griech und eine armen. Kirche, mehre Synagogen, herrliche Spaziergange, reich angelegte, schattige Garten, treffliche warme Quellen und Baber, Springbrunnen und Karavanferais. Die Ginwohner verfertigen Flor, Sammt, Seibenzeuge, Leinwand, Tapeten, Pfeifentopfe, Gold- und Silberftoffe und Stidereien und treiben febr betrachtlichen See- und Landhandel mit biefen Producten, fowie mitrober Seibe, von welcher fahrlich an 3 — 4000 Ctr. ausgeführt werben, mit Bein, Saftan, Terpenthin, Granatund Gallapfeln u. f. w. nach Smprna, Konftantinopel und Angora. Die Griechen und Armenier wohnen ftreng voneinander gefondert in ben beiben niedrig gelegenen Borftabten. beren jebe mit Graben und Zugbrucken versehen ift. Das mit Marmor und Jaspis gefchmucke Denkmal bes Sultans Dsman's I. liegt außerhalb ber Stabt, in deren Rähe auch die Baber von Jenni- und Esti-Kapliza sich befinden. Im nahen Gebirge Estischehir und bei Kiltschift wird viel Meerschaum gegraben, welcher bann in B. zu Pfeifenköpfen gebohrt, aber erst in Wien, Lemgo und andern Stabten geschnitten wird. Bgl. Sammer, "Reise von Ronstantinopel nach B. und dem Olymp" (Pesth 1818).

Bruffel (Bruxelles), die Saupt- und Resibengstadt bes Konigreichs Belgien, die Sauptstadt von Subbrabant und ber ehemaligen oftr., fruher span. Nieberlanbe , ift von vielen Ranalen burchichnitten, welche fie mit bem Fluffe Genne, ber in mehren Armen bie Stadt durchfließt, und mit dem Schelbekanale verbinden, durch welchen lestern dieselbe mit Antwerpen und der Nordseein Berbindung steht. Sie liegt theils auf einer Anhöhe, theils in einer schonen fruchtbaren Ebene und ist im Allgemeinen trop der großen Ungleichheit des Bodens, welche in der Mitte der Stadtbie Anlegung einer iconen fteinernen Doppeltreppe von 50 Stufen veranlaßt hat, ichon gebaut, ja eine ber ichonften Stabte bes Ronigreiche. Sie zerfalltin die höher gelegene Dber- und in die Rieberftadt an ber Senne und am Kanale. In jener, bem schönsten Theile B.8, der auch wegen der gefündern Luft beiweitem den Borzug vor der Unter ftadt hat, leben die Reichern und Bornehmen, und es wird hier fast nur französisch gesprochen; in der zum großen Theil eng und winklig gebauten Niederstadt wohnen die Handel- uud Gewerbtreibenden und am Ranal die Armften. Je mehr man fich von ber Dberfrabt entfernt, befte mehr geht das reine Französisch in das Wallonische über; in dem untersten Theile wird nur Flamlanbifch gesprochen. Die ehemaligen Balle, welche bie Stadt umgaben, find fest abgetragen und durch Baumalleen in freundliche, schone Boulevards verwandelt; eine herrliche Promenade bildet die Allee verte, eine Doppelallee, welche nach dem eine halbe Stunde von B. entfernten Schloffe Laeten führt und mit vielen Marmorftatuen befest ift. Aufer einem herrlichen Part im Mittelpuntte ber Stadt befist biefelbe eine Menge fconer jum Theil mit Springbrunnen gezierter Plage, z. B. Place ronale, Place grande, Place de la monnage, Place bes Martyrs, auf welchem bie im Sept. 1830 gefallenen Freiheitstampfer begraben liegen, Marche aur grains, Place bu grand und du petit Sablon und Mace

b'Unverd. Unter ben elf katholischen Kirchen und Rapellen ift die größte und fichonfie die Pfarrkirche St.-Michael und St.-Bubula, mit zwei nicht ganz vollendeten Thurmen, zehn an 50 K. hoben Kenstern voll von herrlichen Glasmalereien und den Grabstätten mehrer öfte. Erzberzoge; andere Pfarrfirchen find Notre Dame de la Chapelle, die Katharinentirche und Notre Dame de Finisterre mit iconem Portal; außerbem gibt es eine reformirte Rirche, eine protestantische hoftapelle und eine Synagoge. Mertwurdige und sehenswerthe Gebaube find ber 1817 erbaute und 1821 burch Brand beschädigte, aber mit einem Aufwand von 4 Mill. holl. Gulben wiederhergestellte königliche Palaft und ber Palaft bes Pringen von Dranien; ferner bas ichone im gothischen Stil von 1380-1442 erbaute Stadthaus auf ber Place granbe, mit einem 364 F. hoben pyramidenformigen Thurme, ber über bie gange Stadt emporragt und auf seiner Spipe als Betterfahne bie 17 f. bobe vergoldete Bilbfaule des Erzengels Michael tragt; dann bas Broobbuis, ein Gerichtshof, in welchem bie Grafen Egmont und Soorn als Gefangene fagen, um balb nachher vor bem Rathhaufe hingerichtet zu werben; ber Juffizpalaft, bas große Sospital, bas Munzgebaube, bas Begamt (Entrepot), das ebemalige Königshaus, das Concerthaus, das Voft- und Bollgebaude, bie Bant und die Sternwarte, eine ber ichonften in Europa; das Berpflegungshaus für Greife, die Getreidehalle, das Leibhaus, das neue Prachtgebaube zur Aufftellung der Runftund Manufacturerzeugniffe und ber vormalige Palaft bes Generalgouverneurs, ber jest ber Bibliothet und bem Dufeum eingeraumt ift; Die Deputirtenkammer und Die Palaffe bes Bergogs von Aremberg, der Fürften von Zaris und von Ligne mit iconen Runftfammlungen. Die Stadt ift Sig ber hochften Behorben des Konigreiche, ber Minifterien und bes Sofftaats bes Ronigs, ber Generalpoftbirection, eines Sanbelsgerichts, einer Dberrechentammer, mehrer Friedensgerichte u. f. w. Gie befist feit 1833 eine Univerfitat, ferner ein Gnmnafium, eine Atademie der Biffenschaften, eine Atademie und Schule für Bilbhauer-, Maler- und Baufunft, ein Dufeum, eine Gemalbegalerie, eine Bibliothet mit 100000 Bänden, ein physikalisches und ein Naturaliencabinct und einen botanischen Garten. Auferbem befinden fich hier eine Rusikalische Gefellschaft, eine Sing- und Rusikschule, ein Confervatorium ber mechanischen Runfte und Gewerbe, eine Medicinische und eine Naturforschende Gesellichaft, eine Gesellschaft zur Aufmunterung der schönen Kunfte, eine Botgnische Besellschaft, die Gesellschaft Concordia zur Beförderung der Nationalliteratur, eine Philanthropische Gesellschaft, die Gesellschaft zur Aufmunterung des wechselseitigen Unterrichts mit einer Schule für 400 Knaben, die Gefellschaft zum allgemeinen Beften, sowie viele Anftalten ber Wohlthätigkeit, hospitäler, Krankenhäuser, ein Findel- und Waisenhaus, amei Beguinenhäufer u. f. m. Die Stadt zählt 144000 E., welche fehr bedeutende Fabriken in Spigen, Seibe, Leinwand, Bolle, Baumwolle, Ramelot, Borben, Gold- und Silberbraht, Blonden, Tuch, Buten, Papier, Glas, Tapeten, Spielkarten, Lichtern, Fanence, Scheibewaffer, Bitriolol, Leber, Rutichen u. f. w. unterhalten, die zwar durch die Trennung ber Niederlande von Frankreich im 3. 1814 und Belgiens von den Riederlanden im 3. 1830 viel gelitten haben, bagegen durch bas unermubliche Bestreben ber belg. Regierung für die hebung und Beforberung ber Industrie betrachtlich unterftust werben. Auch gibt es viele Buchhandlungen und Buchdruckereien, die sich vorzugeweise mit dem Nachdrude frang. Berte beschäftigen. Der Sandel mit den Erzeugniffen der Fabriten ift febr lebhaft; außerbem merben auch viele robe Lanbesproducte, besonders viel Getreibe, Rleefamen, Baufteine u. f. w. ausgeführt. Den Sandel beforbern eine Borfe, zwei Banten, die Alte und die Belgifche, große Martte, viele Ranale, fcone Aunftftragen, vor Allem aber die Gifenbahnen, welche B. mit bem belg. Gifenbahnnes, befonders mit Antwerpen, Mons, Luttich u. s. werbinden. Die Sommerresidenz des Königs, Laeken, auf Beranlassung der Erzherzogin Christine, als Oberstatthalterin ber öftr. Nieberlande, von dem franz. Architekten Montauger in schönem Stil erbaut, liegt außerft angenehm auf einem fanft emporfteigenben Sugel mit der Aussicht auf die Stadt und auf die reiche, mit Dörfern und Landhäusern bebedte Gegend, weshalb ber Part bafelbft mit feinen iconen Anlagen und Tempeln einer ber vorzüglichsten Sammelplate ber Bruffeler ift.

Schon im 10. Jahrh. gefchieht ber kaiferlichen Pfalz Bruchsella Ermahnung. Den Grund zur Stadt jeboch legte erft Bifchof Geralb von Cambran, indem er auf einem Besber

bes Maffes Benne eine Ravelle erbaute, um bie fich eine Drifchaft bilbete. Der Det max bann ein Befischum ber Grafen von Lowen, die fich auch Grafen von Bruffel nannten, und fam nach beren Aussterben an bie herzoge von Rieberlochringen und Brabant, Die ihn befeftigten und um 1050 zu ihrer Residenz erhoben. Mit Brabant erhielten die Berzoge von Burgund die startbefestigte und schon bebeutende Stadt, die dann durch Beirath und Erbfcaft an bas Saus Sabsburg überging. Ihre Bewohner waren von jeher freiheitsliebenb, wie bie aller größern Stabte unter ber milben Berrichaft ber Bergoge von Burgund. Das Antaften der geringften ihrer Privilegien reiste fie fofort zum Aufstand und zur Gefangennehmung ihres Berrichers, bis bie Beichwerben gehoben maren. Diefes Schickfal traf fetbft Raifer Maximilian I. und Rarl V. Aber die Regenten waren gleich dem Bolk so autmuchig, bag man nach ber balb erfolgenben Berfohnung gegenseitig aufrichtig vergaß, mas ben Swift verurfacht hatte. Religion und Steuerbewilligung waren bie Puntte, in benen fich bie Beroohner burchaus teiner Befchrantung unterwerfen lieffen. Ale baber Ronig Philipp II. von Spanien hierin autofratifch handelte und ben Sie bes Generalgouvernements unter Margaretha von Parma und ben ber Inquifition hierher verlegte, murbe 23. ber Dauptichauplas ber nieberland. Revolution. Nachbem im 3, 1566 Breberobe an ber Spige ber Stanbe ber Regentin bie Beschwerden übergeben, wurde in B. an bem noch vorbandenen Brunnen bes Breberobe'ichen Saufes ber Bund ber Geufen (f. b.) gefchlof. fen. In B. war es, wo die Inquisition und Philipp's Feldherr Alba mit graufamer Blutaier und talter Berhohnung ber nieberland. Freiheiten fchalteten. In bem langen Rampfe wiber bie insurgirenden Rieberlander von 1572-1648 mar es ber hauptwaffenplag abwechselnd ber Spanier und ber Rieberlander. Den Spaniern wurde es 1578 durch bie Rieberlander entriffen, die nun im Befig ber Stadt blieben, bis dieselbe im 3. 1585 nach Bilhelm's von Dranien meuchelmorberifchem Tobe von bem Bergog Alexander von Parma für Philipp II. wieder eingenommen wurde, worauf nun die Geiftlichen, befondere bie Jefuiten, Alles aufboten, um die der Reformation jugethanen Ginwohner wieder jur katholifchen Kirche zu betehren und fireng tatholifch zu machen. Wiel litt die Stadt auch in ben Rriegen Spaniens mit Lubwig XIV. und Oftreichs mit Lubwig XV., bis Maria Theresia im milben Geiste three burgundifchen Ahnen die öffr. Niederlande regierte. In ben 3. 1788 und 1789 murbe in B. die Emporung gegen Ralfer Joseph II. und beffen Magregeln der Tolerang und Auf-Marung gefchurt. Als 1792 ber frang. Revolutionefrieg begann, benutten bie Officicher B. ale Sauptfammelplag und die Emigranten ale Bufluchtsort. Rachdem aber bie Frangofen unter Dumouries in Belgien eingebrungen maren, hielten fie B. befest, bie bie Oftreicher nach ber Schlacht von Reerwinden am 26. Marg 1793 es wiebernahmen, worauf am 9. Apr. Raifer Franz II. daselbst antam, am 13. Apr. die Joyeuse entrée (s. d.) beschwor und als Bergog von Brabant bie hulbigung ber Stande empfing. Doch ichon am 9. Juli 1794 wurde B. nach der Schlacht bei Fleurus von den Franzofen aufe neue erobert und hierauf gur Sauptftadt bes Dylebepartements. 3m Jan. 1814 burch die Berbundeten von ber frang. herrichaft befreit, ward es 1815 mit gang Belgien bem Konig ber Nieberlande zugetheilt, der nun abwechselnd in B. und im Haag resibirte, sowie auch die gesetzgebenden Rammern abwechselnb hier und im Haag ihre Sipungen hielten. Als nach ber franz. Zulirevolution die langgenahrte Gahrung in Belgien überhand nahm, war es wieder B., wo der Baff gegen Holland zuerst am 25. Aug. 1830 in offenen Aufstand ausbrach. Gin neuer Aufftand in B. am 20. Sept. enbete, nach mehrtägigem blutigen Kampfe in ber Stadt mit ben Truppen des Prinzen von Dranien, die belaifche Revolution, in Rolae beren es die Sauptftabt des neuen Ronigreichs Belgien (f. b.) wurde.

Bruft heist der vordere Theil des Oberleibes, vom Halfe die zum Anfange des Unterleibes, vornehmlich gebildet durch das Brustbein und die Rippen, welche die Brustbein läuft vom Halfe an, der Länge nach, durch die Mitte der Stuft hinab; die Rippen sind hinten an den Brustwirbeln des Rudgraths befestigt und wolben sich nach dem Brustbeine hin, mit welchem sie sich mittels eines Knorpels fest verbinden. In der Brusthöhle, welche von einer sackformigen ferösen Haut, dem Brust felt, ausgekeibet ift, liegen die Lungen, das Herz und die großen Stämme der Blutgefäse. Sei

Den Infection heißt ber mittlere Theil bes Rörpers bas Bruft ft uct.

Braffekune ober herzbraune nennt man eine eigenthumliche Art Rinntpfin der Bruft, welcher mit einem mehr ober weniger hestigen vom herznerven ausgehenden Schmerz verbunden ift und gewöhnlich bei Tage und während des Sehens aufreite. Anfangs verschwinden die Anfalle ebenso schnell als sie gekommen, spater aber stellen sich organische Beränderungen im herzen und den großen Gesäßen ein, worin man irrigerweise den Grund der Arantheit gesucht hat. Ift es erst so weit gekommen, so erfolgt der Tob oft plöglich während des Anfalls. Die Arantheit ist häufiger bei Männern als bei Frauen und scheint am meisten in England vorzukommen. Bgl. Jurine, "über die Brustbräune", (beutsch von Mente, hannov. 1816).

Brute (mammae) heißen bie beiben bei bem Menfchen und einigen wenigen andern Saugthieren, wie Affen, Flebermaufen u. f. w., auf ber Bruft befinblichen Milchabsonberungsorgane, zu welchen beibe Gefchlechter Anlage haben, die fich jedoch nur bei bem weiblichen in ben Sahren der Mannbarteit vollfommen ausbilben. Gie bestehen aus einer Menge brufenartiger Rorper, welche, burch eine anfehnliche Menge Fett- und Beligewebe untereinander verbunden, die Dil ch brufen beigen. In benfelben befinden fich wieder fleine, langlichrunde Blaschen, von welchen aus enge Ranale, die fich allmelig ju 12-20 Stammen vereinigen und Milchgange genannt werden, nach der Mitte ber Brufte erheben. Im nativlichen gefunden Buftande find die Brufte mannbarer Jungfrauen in Form zweier halblugeln gleichmäßig abgerundet, elastisch, mehr hart als weich, mit fehr gatter weißer haut übergogen. Auf ber Mitte einer jeden Bruft erhebt fich bie Bruft marge (papilla), welche bei ber Jungfrau als ein rundes Knospchen erscheint. Sie besteht aus fettiofem Bellftoff, ben Mildgangen, fleinen Blutgefäßen und Nerven von garter Saut überzogen, zeichnet fich burch ihre braunliche garbe und rungliches Anfeben aus und nimmt burch bas Saugen eine cylinberartige Geffalt an. Den freierunden, 11/2-2 Boll breiten, balb braunlichen, balb rothlichen Rlect um die Barge herum, welcher mit einer Maffe fleiner, eine Fettigteit abfondernber Sautdrufen verfeben ift, nennt man ben Bargenhof (areola). Die Beftimmung ber Bruft ift Absonderung von Mild für bas neugeborene Rind, welches biefelbe aus der Barze, worin fich bie Milchtandle enben, einfaugt. In bemfelben Grabe, wie fie gegen Enbe ber Schwangerschaft und nach der Entbindung aufschwellen, nehmen fie nach Ablauf der Säugezeit wieder ab und verlieren mit ben vorrudenden Jahren ihre gulle. Die Bruft bezeichnet bas werbenbe und bas geworbene Beib, und eine vollendete Ausbildung berfelben gehört ju deren Schonheit. Wenn bemnach Frauen bei ihrer Riefbung barauf Ruckficht nehmen, bag bie Eigenthumlichkeit ihres Gefchlochts, welche fich in diefem fo wunderbar von der Ratur gebilbeten Theile ihres Rorpers ausspricht, hervortrete, fo burfen fie boch nie mehr als eine Andeutung bavon geben, zumal ba Ertaltung ber Brufte leicht üble Folgen nach fich zieht. Aber auch gu forgfaltige Bebedung bringt Rachtheile, namentlich wenn fie mit Drud verbunden ift, wie bei ben zu hoch hinaufgehenden Schnürleibern, welche die gehörige Ausbildung der Milchbrusen und bas hervortreten ber Bruftwarzen hindern, wodurch dem Kinde oft spatter das Saugen erfcmert ober gar unmöglich gemacht und das fcmerzhafte Bundwerden ober Durchsaugen begunftigt wird. Die hauptsächlichsten Krantheiten, welche entweder blos die Barge ober die Bruft felbft betreffen, find fehlerhafte Milchabsonberung, Milchgefcmulfte, Bruftentzundung, trebsartige Verhartungen und Arebs. Bgl. Alees, "über die weiblichen Brufte und die Mittel, fie gefund und fcon zu erhalten" (3. Aufl., Frankf. 1806) und Braun, "Über den Werth und die Wichtigkeit der weiblichen Brufte" (2 Bbe., Erf. 1805).

Benftwehr heift in der Befeftigungskunft eine 6—10 F. hohe, 3—20 F. dide Band von Erde, holz oder Stein, bestimmt, die Vertheidiger gegen das feinbliche Feuer zu schüben und zum Darüberschießen hinten mit kufenweisen Auftritten versehen. Im Nothfalle und dei Belagerungen werden auch mit Erde gefüllte Schanzkörbe, Kasten, Sand- oder Bolfide als Brustwehr angewendet. Ist die Brustwehr aus Erde aufgeworfen, so muß die innere Fläche (Böschung) mit Faschinen, Flechtwert oder Rasen bekleidet werden, wodurch die umgeschüttete Erde einzurollen verhindert wird. Die Faschinen werden mit Pfählen übereinander besessigt, das Flechtwert um 7—10 F. hohe Pfähle aus Baumzweigen gessochen und die Rasenkücke gleich Wauerziegeln übereinander ausgeschichtet.

Beuten heißt im weitern Sinne des Borts dassenige Einwirken auf das bestenthonte

Ei, moven die Entwidelung beffelben zu einem felbständigen Doganismus abhänge. (C. 3 e tegung.) Brutung erfahrt sonach auch bas Samentorn in ber Erbe bis ju jener Beit, wo ber Reim die Umbullungen burchbricht, und für Brutung wird auch die Schwangerschaft ber bobern, nicht eierlogenben Thiere ju halten fein. Die Arten ber Brutung find aber ebenfo mannichfach ale die Abstufungen der Organismen felbft. Je niedriger oder unvollkommener ein folcher, um fo weniger wird er vermögen, durch eigene innere Ahatigkeit fein Ei völlig zu zeitigen. Ohne auf fernliegende und weniger verständliche Beispiele einzugeben. erinnern wir allein an die eierlegenden Birbelthiere. Der Fifch, die Amphibien überlaffen ihre Gier der Ratur, aber ber Bogel fest fich auf fie und theilt ihnen die eigene Korpermarme mit. Es wird fonach die Brutung eine alementarifche ober eine organische fein, jene in bem Falle, wo die von der Mutter verlaffenen oder höchstens an eine angemeffene Stelle (Bruteft elle) gebrachten Gier nur durch die Ginwirtung von Barme, gleichviel ob die bes Baffers ober ber Atmofphare, gezeitigt werben, biefe, wo die Barme aus dem Mutterforper unmittelbar übertragen wird, alfo auch nach ber Geburt die Berbindung des Erzeugten mit bem Beugenben nicht aufhort, fondern mehr ober weniger Die Fürforge bee legtern für bas erflere und als Schlufact die Erziehung fich bemerkbar macht. Die organische Brütung ift endlich wieder doppelter Art, entweder eine innere, von der wir oben fprachen, oder eine außere, die mit Barmeentwidelung verbunden, bisher nur bei Bogeln, 1841 aber auch bei einer Schlange (Python) in Paris beobachtet murbe, und ohne Barmeentwidelung bei Spinnen, Rrebfen, gewiffen Fifchen u. f. w. vortommt, welche ihre Gier am Rorper angeheftet mit fich herumtragen. Die Brutung ift bei Bogein ftets mit wichtigen Beranberungen bes Organismus verbunden; es entstehen Congestionen nach dem Unterleibe und daber erhöhte Temperatur beffelben, jugleich fallen entweber die Febern, welche die fonelle Ubertragung ber Barme hindern wurden, bort an fammetrifch gestellten Orten (Br u tefleden) aus, befonders bei den bichtgefiederten Schwimmvogeln, ober der Bogel gieht fie felbft aus und verwenber fie zur Aussutterung des Nestes. Zugleich entwickelt sich ein so heftiger Affect, daß das Beibchen nur auf bas Bruten bedacht, Nahrung zu nehmen verfaumt, barüber abmagert oder auch ben Giern freiwillig in die Gefangenschaft folgt. Als Ausbruck diefer Steigerung ober Beranderung ift es auch anzusehen, daß viele Arten Bogel während bes Brutens einen hohen Grad Muth entwickeln, der fich bei ichwächern paffiv zeigt, indem fie bei der Annaherung von Menichen ruhig auf ben Giern figen bleiben, andere aber jur entichloffenften Bertheibigung befähigt, obgleich fie eigentlich ju den Furchtfamern und Schwächern gehören mogen. Die bei biefem Bergange vorzugeweife einwirtende Rraft ift die Barme bes mutterlichen Korpers. Sie ist barum nicht mit Schärfe in Graden der thermometrischen Scala anzugeben, weil sie fich feineswegs zu allen Beiten gleich, nicht bei allen Bogelfamilien biefelbe ift, und außerbem ber Inftinct den brutenden Bogel babin leitet, daß er die hohe Temperatur vermindert durch eigene Entfernung auf turge Beit, durch Umwenden der Gier, das Wegschieben der mittelften nach bem Rande bes Reftes u. f. m. 3m Allgemeinen beträgt fie zwifchen 290-330 R., ift in ber erften Periode bes Brutens niedriger ober boch nicht nothwendig fo hach wie später, durchschnittlich aber höher bei den entwickelteen Familien, 3. B. Raubvogeln, Singvogeln, als bei ben weniger fensibeln, ben Baffervogeln. Es ift übrigens bafur geforgt, bag ber brutenbe Bogel, wenigstens im Anfange biefes Geschäfts, bie Gier einige Beit verlaffen tann, ohne daß diefe hierdurch leiden. Ginmal ift Gimeiß an fich ein fiblechter Barmeleiter und außerbem find folche Gier, welche vermoge bes einfachen Renbaus ober ber Rabe von erfaltenben Mebien (A. B. die Gier vieler am Baffer brutenben Schwimmvogel) leiben tonnten, mit ftarten Schalen verfeben. Unter ben Borrichtungen eigenthumlicher Art, um Das Bruten zu erleichtern, ift eine ber mertwurdigften bie bes Alamingo, ber burch feine langen Beine am hinfigen gehindert, aus Lehm einen Regel aufführt, deffen flach ausgehöhlte Spige bie Gier enthalt, und ber gerade boch genug ift, um bis an ben Bauch bes beim Bruten gleichfam reitenben Bogels hinaufzureichen. Richt bei allen Bogeln verfieht das Beibchen allein bas Gelchaft; bei monogamischen nimmt bas Mannchen insofern Antheil, als es bas Reft beschütt und bem Beibchen Futter gutragt, ober es fest fich abmechselnd auf die Gier, wie bei Tauben, Sperlingen, Meisen; polygynische Männchen find aber eher ihrer Nachkommenfcinblid und fuchen bie Gier zu gertreten, mas bann bas Beibchen, g. B. bie Truthenne.

veranlaft, biele zu verbergen. Die Brobachtung der mabrend bes Brutens im Givoraebenden Beranberungen ift nicht nur von allgemeinerm Intereffe, sonbern barum von besonberer Michtigkeit, weil auf diesem Bege die Bildungsgeschichte bes Fotus am leichteften fich ftudiren läßt, und man auf ihm vergleichend fortgehend, zu richtigen Folgerungen hinfichtlich der Bilbung folder Fotus gelangt, beren Ausbrutung eine innerliche und baber ichwerer zu verfolgen ift. Es ift daber biefer Theil der Physiologie in neuern Zeiten mit befonderm Fleife und Scharffinne bearbeitet worden. Bgl. Pander, "Entwidelungsgeschichte bes Buhnchens im Eie" (Burzb. 1817, Fol.) und die Schriften von Baer, Burdach, Purtinje, Rathte, Herold u. A. Man bedient sich zu diesem Zwecke der künstlichen Ausbrütung, durch befondere, mittels Lampenfeuers in möglichst gleichmäßiger Temperatur erhaltene Maschinen, die indessen sehr oft mislingt, indem der Bersuch unablässige Aufmerksamkeit erheischt, und bei Subnereiern 20 - 22 Tage bauert. Des öfonomischen Rugens wegen hat man feit alten Zeiten in Agypten Suhnereier funftlich ausgebrutet, in Rammern aus Lehm, die mittels großer, aus Biegelsteinen gufammengefester und in die Erde hineingebauter Dfen täglich brei bis vier Stunden lang ftart geheizt werben. Die blos nach bem Gefühl abaeichatte Temperatur vermindert man nothigenfalle burch Dffnung von Luftzugen. Die Gier liegen am Boden auf Stroh, werben alle feche Stunden umgewendet, nach gehn Tagen unterfucht, und die gut befundenen in eine hohere, marmere Abtheilung beffelben Gemachs gelegt. Für bas Ausbruten empfangt ber Befiper ber Brutefammernein Drittheil ber Gier. Gegenwartig wird biefes Gefchaft nur nod, im Dorfe Berme im Delta im Großen getrieben ; nach Plinius' Bericht erzielten bie alten Agepter auf folche Weise jahrlich an 100 Mill. funger Buhner. Aus einer noch vorhandenen, an Karl VIII. von Frantreich im S. 1496 gerichteten Rechnung geht hervor, daß ein Staliener bamale Dfen gur funftlichen Ausbrutung rbaute, mit welchem Erfolge ift unbefannt. Die Borrichtungen, welche Reaumur, Copineau u. A. erbacht, 3. B. in einem mit Mift umgebenen Faffe Rorbemit Giern aufzuhangen, misgludten, ebenso wie ein Berfuch von Bornes, der 1829 in Paris Brutsfen anlegte, die er mit tochenbem Baffer heizen wollte.

Brutto, b. i. unrein, ein aus bem Stalienischen entlehnter Ausbruck, wird vorzügelich in Zusammensehungen gebraucht, z. B. Bruttogewicht, b. h. das Gewicht ber Baare mit Inbegriff ber Emballage. Bruttoeinnahme, im Gegensas ber Nettoeinnahme, heißt bie nicht reine Einnahme, von welcher noch Untoften u. f. w. hinwegzunehmen find.

Bruins (Lucius Junius), der Sohn des Marcus Junius und der Tochter des altern Tarquinius, foll fein Leben vor den Berfolgungen bes Königs Tarquinius Superbus, ber alle Glieder diefes Ramens wegen ihrer zu befürchtenden Anfpruche auf den Thron zu vertilgen fuchte, nur baburch gerettet haben, bag er fich blobfinnig ftellte, weshalb er auch ben Beinamen Brutus befam. Bei einer in Rom ausgebrochenen Pest begleitete er bie Sohne des Tarquinius ju bem Dratel in Delphi. Auf Die Krage ber Lettern : Wer nach des Baters Tobe in Rom herrichen wurde, hatte die Priefterin geantwortet: Ber querft die Mutter tuft. Die Rönigefohne verglichen fich, bas Loos enticheiben ju laffen; B. lief ben Berg hinab, baf er niederfiel und seine Lippen die Mutter Erde berührten. Als Lucretia, bes Tarquinius Collatinus Gemahlin, fich ben Dolch in ben Bufen fließ, um die Entehrung nicht zu überleben, welche fie von Sertus Tarquinius Superbus erlitten, lief B., der babei gegenwärtig mar-Die Maste fallen. Er zog ben blutigen Dolch aus der Bunde und fchwur den Tarquiniern Rache, vermochte bie Unwesenden ju einem gleichen Gibe und ließ, ba man fich seiner Leitung unterwarf, sogleich die Thore sperren, das Bolt zusammenrufen, den Leichnam öffentlich aubstellen, und verlangte die Berbannung der königlichen Familie, welche fich im Lager außerhalb der Stadt befand. Rachdem diefe beschloffen morden mar, trug er darauf an, die Ronigswurde abzuichaffen und eine freie Berfaffung einzuführen; man bestimmte, daß amei Confuln auf ein Sahr die bochfte Gemalt ausüben follten, und ertheilte diefes Amt guerst ihm und dem Tarquinius Collatinus 509 v. Thr. Zarquinius, der die Thore gesperrt und fich von dem Deere verlaffen fab, fcidte Gefandte nach Rom, Die fein Privateigenthum gurudfobern und gugleich verfprechen follten, bag er nichts gegen bie Republik unternehmen roolle. Man bewilligte biefes Begehren; bennoch versuchten die Gefandten eine Berfchwörung Conv. : Ber. Reunte Mufl. II.

umb gogen miehre Sanglinge in biefelbe, unter benen fich auch bie beiben Signe bes B. und feine und bes Collatinus Reffen befanden. Aber ein Stave, Ramens Binber, entbedte bas Unternehmen. Rachdem man die Schuldigen gefangen genommen, liefen die Confuln auf den folgenden Morgen das Bolk zu den Comitien berufen. B. verurkheilte feine Sohne als Bater zum Tode und befahl den Lictoren, an ihnen bas Gefes zu vollziehen. Beber die Bitten bes Bolls noch feiner Gohne anberten feinen Entichluf. Er wohnte bem fchredlichen Schauspiele mit Standhaftigfeit bei, und erft nach ber hinrichtung verlief er bie Berfammlung, in die er jedoch gurudgerufen ward, da Collatinus feine foulbigen Bettern gu retten wunschte. Das Bolt verurtheilte Alle und wählte an die Stelle des nun ebenfalls verbamten Collatinus ben Balerius jum Conful. Indef hatte Larquinius, von Porfenna unter ftust, ein Beer versammelt und rudte gegen Rom an. B. führte bie Reiterel bem Feink entgegen, ihm gegenüber befehligte Aruns, bes Tarquinius Sohn. Bahrend bes Gefecht fliegen beibe Führer aufeinanber und burchbohrten fich ju gleicher Beit mit ihren Spiefen 509 v. Chr.; allein ber Sieg entschied fich fur bie Romer. Prachtvoll warb B. bestattet; bie Romerinnen trauerten um ihn, als ben Racher ber Ehre ihres Gefchlechts, ein ganges Jahr, und die Republit feste auf dem Capitol fein Bild von Erz, mit gezogenem Schwert in ba Mitte der fieben Könige. Manches in diefer Ergablung von B. gehört, wie Riebuhr gezeist hat, ber Sage an, namentlich ift bies mit feinem vorgegebenen Blobfinn ber Fall, der mit bem Amte eines Anfichrers ber Ritter (tribunus celerum) unvereinbar ift, bas er unter dem letten Tarquinius bekleibete.

Brutus (Marcus Junius), ber Erbe ber Gefinnung bes altern B., aus einem am gefebenen plebejifchen Gefchlechte, bas zuerft im 5. Jahrh. v. Chr. in ber rom. Gefchichte er scheint, geb. 85 v. Chr., war ein Sohn bes M. Junius B. und ber Stieffdwefter Cate bes Uticenfere, Servilia. Die Ergählung, daß Julius Cafar ihn mit biefer im Chebruch gezeugt habe, ift ohne Grund; Cafar mar nur 15 Jahre alter als B., und fein Liebesverhaltniß zu Servilia fällt erst in die Zeit der zweiten Ehe derfelben mit Innius Silanus. B. war anfangs ein Feind des Pompejus, der feinen Bater im cisalpinischen Gallien getöbtet hatte, vergaß aber dann seinen Privathaß und sohnte fich mit Pompejus aus, als sich berfelbe junt Bertheibiger ber Sache ber Optimaten aufwarf. Er nahm jeboch bie ihm engetragene Befehlehaberftelle nicht an und ergab fich nach der imgludlichen Schlacht bei Pharsalus 48 v. Ehr. dem Cafar, der ihn freundlich aufnahm und ihm im 3. 46 die Berwaltung bes cisalpinfichen Galliens, im 3.44 bie ftabtifche Pratur übertrug, nach beren Bermaltung er Macedonien ale Proving erhalten follte. Dennoch ward B. ein haupt ber Berfcmerung gegen Cafar, ba er bie gartlichen Banbe bem Boble bes Baterlanbes opfern zu muffe glaubte. Saffine, von Saf gegen Cafar und von Liebe gur Freiheit angetrieben, fuchte an . fangs burch fchriftliche Auffoberungen, bann burch feine Gemahlin Junia, bes B. Some fter, benfelben zu gewinnen, und als er ihn hinreichend vorbereitet glaubte, erklarte er ihn mundlich den Plan einer Berfchwörung gegen den nach der Alleinherrichaft ftrebenben Gie far. B. ging barauf ein, bewog burch fein Ansehen viele ber vornehmften Romer gum Bei tritt, und Cafar ward im Senat ermorbet. Dbichon er öffentlich bem Bolte die Grundebiefe That darlegte, so konnte er boch das Misvergnügen deffelben nicht besiegen, weshalb er fic mit feiner Partei auf bas Capitol begab. Reue Doffnung fafte er, als ber Confal D. Cornelins Dolabella und ber Prator L. Cornelius Cinna, Cafar's Schwager, fich für ihn erklarten. Dog Antonius fohnte fich nur jum Schein mit ihm aus und wufte burch das Borlefen det It ftaments Cafar's bas Bolt gur Buth und Rache gegen die Morder beffetben gu reigen. 60 allgemeiner Aufffand zwang bie Berichworenen, aus Rom zu flückten. B. ging nach Acha und suchte unter bem bort sich aushaltenben rom. Abel eine Partei zu bilben; auch gewam er die Truppen in Macedonien. Sest fing er an, öffentlich zu werben, was ihm um fo leidter ward, da noch viele Pompejanische Golbaten felt ber Riederlage ihres Feldheren in Ihr fallen lebten. Bortenfius, ber bieberige Statthafter in Macedonien, trat ihm bei, und f ftand B., ale Meifter von gang Griedenland und Macedonien, in tutzem an der Spipe eine machtigen Beers, mit bem er aber C. Antonius, ben Bruber bes Triumvir, 43 v. Gr. flegte. Dann ging er nach Afien, wo er fich mit bem flegreichen Caffius vereinigte. In Imm

haden begegen bie Apignupipu, Austries, Detavian und Repibus, bie Dertjand; fannte liche Berichworens waren verurtheilt worben, und man ruftete fich, B. und Caffins in befriegen. Diefe aber unterwarfen fich bie Lucker und Rhobier mit groffer Anftrengung und gingen bann nach Guropa gurud, um ben Triumsten bie Spige gu bieten. Che fie Affen verließen, hatte B. eine nachtliche Erfcheimung, bie ihn an feinen bevorftebenben Untergang mabne. Das hoer ging über ben Bellespone und fammelte fich, 19 Legionen und 20000 M. Reiter fart, in den Chenen von Philippi in Macchonien, wo auch bie Triumvirn, Antonius und Octavian, mit ihren Legionen eintrafen, im herbft bes 3. 42 v. Chr. In einer erften Schlacht, bei welcher Detavian abwefend war, flegte B. über beffen Beer; Caffine aber marb von Antonius geschlagen und tobtete fich felbft. Etwa zwanzig Tage fpater warb B. durch das Ungestum feines Deeps ju einer zweiten Gelacht, vor der er jene Erscheinung wieder ju feben glaubte, genothigt, in welcher er unterlag. Er warb vollig gefchlagen und entrann nur mit wenigen Freunden bem Berberben. Da er feine Sache rettungelos fab, bat er in ber boble, wo er übernachtete, einen feiner Bertrauten, ben Strate, ibn ju tobten. Lange weigerte fich diefer; als er B. aber feft entichloffen fab, hielt er ihm mit abgewandtem Beficht fein Schwert entgegen, in welches Jener fich fürste.

Brunn ift der Rame mehrer berühmter Lünftler. — Indefondere bedeutend war Bartholomaus de 23. von Min, der gu Aufange bes 16. Jahrh. biante und ben Ubergana ber nardifchen Runft zur italienischen bezeichnet. Gein hauptwert find die Gemalbe bes Pochaltare von St.-Bictor ju Kanten, vom 3. 1536. — Abraham be B., geb. ju Antwerpen um 1540, geft. gu Roln in febr bobem Alter, bat fich jugleich als Maler und Rupferftecher befannt gemache. - Ihn übertraf in gleichen Tünften fein Gohn Rifolas be B., geb. zu Antwerpen um 1570. — Cornelis be B., geb. im haag 1652, hat fic burch feine Reifen berühmter gemacht als burch feine Gemalbe. Er ging 1674 nach Rom, 100 er fich brei Sabre ber Malertunft widenete, bann mach Meapel und andem Stabten Italiens, lchiffte fich hierauf nach Smurna ein und dunkreifte Aleinaffen, Aanpten und die Inseln bes Archipels. Rach Wollendung feiner Roife befichaftigte er fich in Benedig wieder mehr mit ber Malerei. Erft 1693 fehrte er in fein Baterland gurud, wo er 1698 ben Bericht über feine Reife veröffentlichte. Der Beifall, welchen bas Bert fand, weckte non neuem feine Reiselust. Er bereifte von 1701—8 Ruffand, Perfien, Indien, Cepton und andere affat. Infeln und gab nach ber Rudtebr 1711 auch eine Befchreibung diefer Reife heraus. Der Werth beiber Werke besieht mehr in der Schönhelt und Genaufgleit der Abbildungen als in ber Buverläffigfeit ber Bemertungen. In ber nachfolgenben Beit lebte er wieber gang ber Runft, theils im Bagg, theils in Amfterbam, und ftarb ju Utrecht.

Bryant (James), ein scharsfünniger Sprachgelehrter und Alterchumsforscher, der aber durch paradore Behauptungen, gewagte Hypothesen und Streitsucht einen Theil seines Berdienstes schmalerte, war zu Plymouth \$715 geboren. Rachdem er als Erzieher der Sohne des großen Markderough dieselben auf Reisen bagleitet, leder er nur den antiquarischen Stendien. Sein erstes Werk waren die "Observations und inquiries relating to various parts of ancient mythology" (Lond. 1767, 4.); sein wichtigstes Werk ist das "New system und analysis of ancient mythology" (Lond. 1774—76). Er war es, der zuerst zu derreisen suchte, daß es nie ein Troja gegeben und das der ganze trojansche Krieg Homer's Dichtung sei. Die sittliche Freiheit vertheidigte er gegen Priesten's Besetwinismus, die hellige Schrift erklätte er aus Sosephus, Philo und Instinus Martyr. Er starb am 14. Nov. 1804.

Buache (Philipp), ein berühmter franz. Geograph, geb. zu Paris 1700, widmete sich unter Delisse ber Geographie und dem Kartenzeichnen, wurde 1729 erster Geograph ves Königs und 1730 Mitglied der Atademie der Biffenschaften. Er begründer zurft das Spstem von dem fortlaufenden Zusammenhange der Gebirge auch unter bem Wasser und starb am 27. Jan. 1773. Berühmt sind seine "Considérations geographiques et physiques sur les nouvelles découvertes de la grande mer" (Pan. 1758, 4.) und der "Atlas physique" in 20 Folioblättern (Par. 1754). — Sein Resse, Jean Ricola & B., geb. 1740 zu Renville-au-Pont im Marnedepartement, befannt unter dem Ramen B. de la Renville-gwarb sich unter des Oheims Leitung sehr balb einen se ehrenvollen Rus, das er an Dans

ville's Stelle bei der Plan- und Aastenfamminng der Marine angeftellt und jum ersten Sederaphen des Königs ernannt wurde. Ben Gense zu Seufe steigend, erfüllte der thätige Mann bei einer heitern Lebensansicht und großer Geselligkeit mit unübertresslicher Genauigsteit seine Berufspsiichten. Auch von Napoleon in hohen Chren gehalten, fiarb er als Mitglied der Alademie am 21. Rov. 1825. Wogen Genauigkeit der Angaben war besonders seine "Geographie Elementaire ancienne et moderne" (2 Bde., Par. 1769—72) geschäst.

Bubaftis ift ber Rame einer agupt. Gottin, bie unter ber Geftalt einer Rape bargeftellt und verehrt wurde. Dit bem ursprunglichen Charafter Diefes für ben agopt. Thiercultus febr bebeutsamen Thiers at Fetifch verbanden sich nach und nach astronomische und anbere phylifche Beziehungen. Intelondere wurde die Rabe mit dem Mond in Berbindung gebracht und zu beffen Symbol gemacht. Der Wond aber war nach ber Anficht ber Agypter, wie ber meiften Bolfer bes Alterthums, vom größten Ginfinf auf bie Erzeugung um bie Geburt, und so erhielt B., ursprünglich nur die vergetterte Rage, bann bie Mortbgottin, eine bobere muthifch-muftifche Bebeutung als Gottin ber Geburten und ber fchmangern Frauen. Deshalb ward auch B. bon ben Alten gewichnich mit ben griech. Gottinnen Artemis und Cileithnia und ben römifchen Diana und Lucina ibentificiet. Sie wat nach ber dannt. Mothologie bie Tochter bes Ofiris und ber Ifis und erhalt häufig mit lesterer gleiche Attribute. Dies erklart fich baraus, bag B. in ber pantheiftischen ägopt. Raturreligion im Grunde nichts Anderes bedeutet, als neben horus bie weibliche Gelte ber wieberherftellenben und fich erneuenben Naturtraft, entgegengesebt ber zerkörenben, und ibentifch mit der erzeugenden, die ihre Dauptreprasentanten, jene in Thyphon und Rephthys, biefe in Oficis und Ifis hatten. (G. Agpptische Dhothologie.) So fam es, baf Ramen und Functionen der Ins und B., die Beibe in naher Beziehung zum Monde ftanden und von den Schwangern angerufen wurden, ineinander übergeben. Die Stadt Bubaft of und ber bagu gehörige Romos war ber Bauptfis des Cuitus biefer Cattin und mie ihr bes ber Rape, die neben iben Bedentung als Emblem der Gottin auch noch ihren ursprunglichen Charafter und die damitverbundene Berehrung als Thierfeilich fortwährend behielt, und als folde nicht nur in Bubafiot, fondern

in gang Agypten akgemein verehrt wurde. Bubna und Littis (Ferbinand, Geaf von), öftr. Felbmarfchallieutenant, geb. am 26. Rov. 1768, war ber Spröfling eines alten bohm. Gefchlechte, bas feinen Urfprung bis in die Beiten der Przemieliben zuruckfichrt und aus zwei Linien besteht, von welchen die altere ober Littiger um bie Mitte bes 17. Sahrh, in ben Grafenfland erhoben wurde, mabrend bie jungere Bubna von Bartich noch jest bem freiherrlichen Stande angehört. Rachbem B. 1784 in Militairdienfte getreten, focht er 1789 und 1790 bei ber Cavalerie gegen die Türken, 1792—97 gegen die Franzofen und that fich hier bei mehren Gelegenheiten so hervor, baf er bie Aufmerkfamteit bes Entherzogs Rarl auf fich zog. Diefer ernannte ihn daher beim Beginn des Feldings von 1799 jum Major und Flügelabjutanten und fpater gu feinem Generalabjutanten, worauf er feit 1801 als Oberft im Ariegominifierium unter Leitung bes Erzherzogs arbeitete. Rachbem er inzwifchen Generalmajor geworben, wohnte er 1805 der Schlacht bei Aufterlis unter Fürft Liechtenftein bei, begleitete diefen gleich barauf in Rapalcon's Daupequartier und verfuchte fich hier, wie auch nach bem Feldzuge von 1809, micht ohne Clud auf dem Felbe ber Diplomatie. Bum Feldmarschallieutenant erhoben, leitete er das hoffriogsrächliche Remontebepartement, wurde beim Beginn bes Freiheits fampfes wiederholt in diplomatifchen Aufträgen, 1. B. 1812 nach Baris, 1813 nach Dresben, an Rapoleon gefeindet und erhielt nach Ofireichs Anschluf an bie Berbundeten bas Commando der zweiten leichten Division, mit welcher er an der Schlacht bei Leipzig Theil nahm. Spater brang er an ber Spise der fogenannten erften leichten Divifion in Die Schweig ein, befeste am 28. Dec. Genf, überfcheitt ben Sara und rudte, nachbem er bei Bourg-en-Breffe bie Landesbewaffnung zerftreut, bis Lyon vor. hier ftellte fich ihm jedoch Marfchall Angerean entgegen und brangte ibn bis Genf jurid. In biefer Stellung behauptete er fich nun auch, bie bie Corps von Bianchi und Heffen-homburg jur Unterflügung ankamen, worauf ber Pring von Beffen-Domburg ben Oberbefehl übernahm. Rach Beendigung bes Feldings wurde B. jum Generalgouverneur von Swoopen, Plemont und Missa ernamt und bliebund nach ber Rudfehr bes Ronigs noch einige Beit Befehlshaber ber Truppen, welche Sarbinien

kafige hilten. Rad ber Landung Napalaun's im Mary 1846 nüffte er an der Subse des zweiten Armercarps der ital. Armer unter dem: Oberbefehl von Frimont abermals gegen Lyan vot und fland in Sapogen dem Marichall Guchet gegenüber, die Paris übergeben war. Hierauf besetzt er ohne Widerstand die Stadt, excliptete dasolisse im Generalgouvernement und Ariogsgerichte zur Bestrafung der Aumustnanten, gegen welche er nun weit strengurals das erste Mal versuhr. Rach dem Frieden beschente ihn der Kaiser mit mehren Gutern in Böhmen und übergad ihm 1818 das wirkliche Obercommando in der Lombardei, das er zeither nur als Stellvertreter verwaltet hatte. Bei den piemontesischen Unruhen 1821 erhielt er den Oberbeschl über die öste. Aruppen, wolche in Viemont die alte Berfassung herstellen sollten, ein Auftrag, den er mit so glücklichen Erfolge vollzeg, daß ihm als Anextennung der Zuseichenheit eine sarbinische Dotation verliehen wurde. En karb zu Railand am 6. Juni 1825.

Buccari, eine kleine Stadt mit einem Schloffe im Areise Finme des ungar. Austom-landes oder Lisorale an der Bucht von Buccaricza und am Duarnero, einem Busen des Abritatischen. Meers, liegt an einem Bengadhange und hat einen kleinen, aber sehr souten Dasen für etwa 50 größere Schiffe, welche, gegen Sturm und Wogen gesichert, unmittelber am Strande aus- und einladen können. Sie zählt 1990 E., welche Leinwand verfertigen, Thunsistisfang, Schissisch und Schiffahet und einen ziemlich lebhaften Ausfuhr- und Kusen-handel mit Fischen, Bein, Holg, Kohlen und andern ungar. Landesproducten betreiben. Im Rang ist B. der zweite Seeplaz des Litorale, und die Rheberei daselbst beschäftigt 40 eigene Schiffe. Eingeführt werden Di, Salz, Mais, Colonial- und Seidenwaaren. — In der Rähe liegt das Schloß Buccarieza, mit einem Hasen an der Bucht gleiches Namens, das ehemals die Grasen Frinz besossen, die es 1671 in Folge einer Berschwörung gegen das öster Kaiserhaus verloren.

Buccentant ober Bucentoro bieß die prächtige Galeere, in welcher der Doge von Benedig feit 1311 jährlich am himmelfahrtstage unter großen Feierlichkeiten eine Strecke wett auf das Abriatifche Meer hinausfuhr und gum Zeichen der Oberherrschaft der Republik über das Meer durch Bersenkung eines Ringes sich gleichsam mit demfelben vermählte. Der lette Bucentoro wurde 1728 gebaut, und noch zeigt man in Benedig ein kleines Bruchstud

diefer reich vergoldeten Galeere.

Bucephalus, d. i. Stiertopf, hieß das Pferd Alexander des Großen, welches er als sein Lieblingspferd, da es an einer Bunde, nach Andern an Alter gestorben war, am Sydaspes begraben und um deffen Grad er die Stadt Bucephalia antegen ließ. Indem der die dahin ungebändigte B. von Alexander querft sich willig lenten ließ, murde der Ausspruch des Oratels qu Delphierfüllt, nach welchem der Bandiner desselben der Thronfolger des Philip-

pus werben follte.

Bucer (Martin), einer der Lirchenreformatoren des 16. Jahrh., geb. 1491 zu Schlettflabt im Elfaß, trat fast noch als Anabe 1505 in ben Dominicanerorden. Seiner Talente wegen veranlagte ihn der Prior bes Rlofters zu Belbelberg, Theologie zu ftubiren. Mit Eifer trieb B. neben der Theologie und ben philosophischen Biffenfchafen bas Studium der griech. und hebr. Sprache. Auf Empfehlung des Ritters Franz von Sidingen ward er fehr jung hofprediger bes Aurfurften von ber Dfala. Er war burch bes Erasmus Schriften vorbereitet, als die perfonliche Bekanntichaft mit Luther bei ber heibelberger Disputation im 3. 1518 die Umwandlung feiner religiofen Überzengungen vollenbete. Berfolgungen von Seiten ber Monche nothigten ibu, ale er in ben Nieberlanden, wohin er ben Aurfürsten begleitete, offentlich feine neugewonnenen Anfichten über Religion prebigte, ju Sidingen ju flüchten. Geit er Luther's Benehmen auf bem Reichstage ju Worms im 3. 1521 gefeben hatte, gehörte er ju beffen entschiedenen Anhangern. Rach Sidingen's Tobe im Begriff, fich nach Bittenberg zu begeben, ward er durch ben Pfarrer zu Weißenburg veranlaßt, ihm im Amte beizustehen, boch balb wurden Beide burch ben Bifchof von Speier vertrieben, worauf B. 1523 nach Strasburg ging, wo er Prediger an der Thomastirche wurde. Die hier schon eingeleitete Reformation flegte balb burch B.'s und ber andern Geiftlichen Bemühen. Bei ben Streitigkeiten zwischen Luther und Zwingli suchte er die rechte Mitte und machte die Bereinigung beiber Parteien zu feinem Samptgefchäft; boch zog er fich, als er in der Lehre vom Abendmahl Amingli's Anficht beitrat, den hauten Tabel Luther's du. Auf dem Reichstage zu Augsburg benahm er fich mit großer Uniftet und Mafigung nich neigte fich fuft gang ju Suchet's Ciefichten hing boch weigerte er fich nebst ben andern frandburger Theologen, bie ubergebene Confoffion gu unterfdreiben, umb erbeitete bierauf für bie Seibte Stratburg, Rofinis, Menneingen und Linbau bie Confessio tetrapolitung ans, welche bie Stwitpuntte in ber Lefte vone Abendmahle verdeckte. Mit Ofolampabins führte er 1531 in Ulm die Reformation ein. Da os inbef B.'s eifrigftes Beftreben war, Die ftreitigen Puntte gwifden Luther und Stoingli auszugleichen, Luther aber burchaus nichts nachgab, fo brathte er es fo welt, buf bie Stabbe. welche feine Confessio unterfanichen hatten, 1532 bas Angeburger Glaubensbelenntnif unnahmen und mit Luther und feinen Mitarbeitern im Mai 1536 ben fogenannten Wittenberger Bergleich aufrichteten. Als Anther's Anhanger nahm er and Theil ant Religionsgefprach au Leipzig. Gein Unternehmen im 3. 1541, bie neue Lehre im Erzflifte Ablet einaufahren, fcheiterte an ber Sartnadigfeit ber bortigen Gefflichen. Da er fich behattlich meigerte, das vom Raifer aufgebrungene Interim ju unterzeichnen, fo murbe feine Lage, felbft in Strasburg, immer mislicher; er folgte beshalb am 4. Apr. 1549 fehr gern ber Einlabung bes Erabifchofs Thomas Cranmer, ihn nebft Paul Fagins bei ber Einführung ber Mefsemation in England zu unterflugen, und wurde für die Ertidrung bes Reuen Teftaments an ber Univerfitat im Cambridge angestellt. Geine Bescheibenheit, fein tabellofes Leben, fein Aleif und feine Gelebrfamkeit machten auf die Englander den flärkften Einbruck; boch fibon am 27. Febr. 1551 flutb er, wie Einige angeben, an Gift. Unter gweitsteigen großen Feierlichleiten ward fein Leichnam in ber hanpellieche au Cambridge beigefest. Ale bie Ronigin Maria burch die papfilichen Inquifitoren Die Univerfitat reinigen lief, wurden am 6. Febr. 1556 B.'s Gebeine auf bem Markplage offentlich verbranut; boch bie Königin Elifabeth ließ beffen Grabmal wieberherftellen. Bahrenb B. von Seiten tatholither Theologen vielen Lafterungen ausgefest war, ftellten ihn proteftantifche felbft über Luther und Melanchthon. Sein beftes Bert ift eine überfesung und Erlauterung ber Pfalmen, die er ohne Angabe bes Dets und Jahres unter bem Ramen Aretinus Hellnus ju Strasburg 1 529 herausgab. Gime Gefammtausgabe feiner fammtlichen Geriften in gehn Banben beabsichtigte Subert; boch ift bavon nur ein Band (Baf. 1577, Fol.) erfchienen, ber gu ben größten Geltenheiten gehört.

Buch, im Lateinischen liber, pennt man mehre zu einem Ganzen verbundene Blatter ober Bogen Papier. Die bentiche Benennung entftanb vielleicht baber, weit man ehebem zum Einbinden Tafeln aus Buchenholz flatt der Pappendeckel nahm; das lat. Wort liber aber bebeutet fo viel als Baft, weil man in frühefter Beit auf Baft fchrieb. Die Bucher ber Alten beftanden meift aus einem fehr langen um einen Stab geroften Streifen; boch war auch bie gegemodrtige Form bes Einbande nicht unbefannt; jene nannte man volumina, biefe codices. Die Romer, Die fich befondere Stlaven hielten, welche fie ausschlieflich mit Bacherabidreiben befchaftigten, ichrieben ihre Bucher theils auf Pergament, theils auf ben agupt. Papprus, welcher lestere als bas wohlfellere Material auch bas gewöhnfichfie war. Als aber nach der Eroberung Aguptens durch die Araber im 7. Jahrt, alle Berbindung biefes Landes mit Europa aufhörte, mar ber Papprus nicht mehr gu erhalten. Man mufte beshalb bie Bucher auf Pergament schreiben, woburch fie aber fehr theuer wurden, und um das tofibure Pergament für neue Schrift zu benmen, wurbe fehr häufig bie frubere Schrift abgerieben. (6. Palimpfeften.) Der Mangel an Budern war vom 7. - 11. Sabet, fo groß, baf man oft in einer gangen Stadt auch nicht ein einziges Buch fand, und baf felbft reiche Riefter nichts als ein Megbuch hatten. Als im 13. Jahrh. bas Leinenpapier an die Stelle bes bis babin üblichen Baumwollenpapiers trat und biefes verbrangte, verandeerte fich bies Alles fehr fonell, doch noch größer und gewaltiger war die Umanberung, welche die Erfin-Dung ber Buchbruderfunft im 15. Jahrh. hervorbrachte.

Buch (Leopold von), einer der berühmtesten Geognosten der gegenwärtigen Zeit, zich in Preusen 1777 und gegenwärtig preus. Kammerherr, erhielt seine Bildung gleichzeitig und A. von Hundoldt auf der Bergastademie zu Freiberg unter Werner, deffen vorzäglichsten Schüler er ist, obgleich er das Spstem seines Lehvers, da es sich als unzulänglich und unrächzig erwies, verlassen hut. Die physische Beschaffenheit der Erde durch eigenes Beschauch zu erfwischen, durchreiste er in dieser Besiehung zunächst alle Provinzen Deutschlich und Lieden und Lieden werden geweisen die zum Nordeap; wedve Thuise von Großeitameien, Frankeit und Lieden Station und Lieden geschaften und Regischung gemächten gestellt und Lieden geschlich und Lieden geschlich und Lieden geschlich und Lieden geschlieben gestellt und Lieden geschlich und Lieden geschlich und Lieden geschlich und Lieden geschlich und Lieden geschlieben geschlich und Lieden geschlich und Lieden geschlich und Lieden geschlich und Lieden geschlich und Lieden geschlieben geschlieben geschlich und Lieden geschlich geschlieben geschlich geschlich geschlich geschlich geschlich geschlieben geschlich geschlich geschlich geschlich geschlich geschlieben geschlich geschlich geschlich geschlieben geschlieben geschlieben geschlich geschlieben geschlich geschlich geschlieben geschlich geschlieben geschlieben geschlieben geschlieben geschlich geschlich geschlich geschlich geschlich geschlich geschlich geschlich geschlich geschlich geschlieben geschlich geschlich geschlich geschlich geschlich geschlich geschlich geschlich geschlich geschlich geschlich geschlich geschlich geschlich geschlich geschlich geschlich geschlich geschlich geschlich geschlich geschlich geschlich geschlich geschlich geschlich geschlich geschlich geschlich geschlich geschlich geschlich geschlich geschlich geschlich geschlich geschlich geschlich geschlich geschlich geschlich geschlich geschlich geschlich geschlich geschlich geschlich geschlich geschlich geschlich geschlich geschlich geschlich geschlich geschlich geschlich

bafteite et 1815 bie Cananifchen Jufeln. In gündlicher Unabhilbgigfait in Berfin lebenbe bat er feine Banberungen bis in die neuefte Beit fortgefest, wie er demnach 1840 wieden Nurmegen bereifte, um einige auf die Ummandlung der Urgebingsanten bezügliche Thatfachen m beobachten; auch ift er ein fleifigt Belucher ber Berfammlungen beutscher Raturforfcher. 3m 3. 1840 murbe er an Minmenbach's Stelle als Mitglied ber fram. Atabemie aufgenonemen. Dauptfachlich umterfischte er Die geognoftischen und physitalischen Berhallniffe ber Erboberfläche, die Beschaffenheit und Temperatur ber Atmosphare, Die Erhöhung bes Biobens, fomie er auch auf ben Manuemwiche flete Mudficht nahm. Er hat guerft bie Berfchiebenartigfeit ber vulfanifchen Erfcheinungen und besonders ihrer Winkungen auf Die Geftalt und Beschaffenheit ber Erbeberfläche beutlich bargelegt. Die Bulfane iheilt er ein in Central- und in Reihenvulfane. Die lettern folgen nach feiner Annahme ber Richtung arofer Spalten in ber Erbe, und bieft mieber ber Michtung ber Urgebirge. Ale Centralputtane nummt er an die Liparifchen Infeln, ben Atma, Island, die Appren, die Cangrien a. f. m. Gehr frubgeitig, fcon 1797, trat er ale Geriftfteller auf. Geine Dauptwerte find Die "Geognoftischen Beobachtungen auf Reifen burch Deutschland und Italien" (2 Bbe-, Berl. 1802 — 9), die "Bhufitolifche Befchreibung der Canapifchen Infeln" (Berl. 1825, 4.), die "Beise burd Norwegen und Auppland" (2 20de., Berl. 1810), worin er die geündlichsten Forfchungen über ben Raturban ber Erbe im haben Ranben niebengelogt hat; "Uber ben Bura in Dentschland " (Berl. 1839, 4.) und "Beitrage gur Beftimmung ber Gebirgeformationen in Ruflimb" (Beri. 1844). Befondere Berdienste hat er fich auch um die Petrefacteniehre durch monographische Bearbeitungen febioieriger Bartien erworden, j. B. "Uhre Ancinoniten" (Berl. 1834, 4.), "Aber Terebrateht" (Berl. 1834, 4.), "Aber Dekhyris ober Spirifer und Ortis" (Bepl. 1838, 4.) u. f. w. Enblich gebeuden wir woch feiner erofflichen gragusfischen Kante von Doutschland und den angremenden Staaten in 48 Blütteng (2. Aufl., Berlin 1832). Gine febr gelindliche bifterifthe Darftellung und wiffenichaftliche Würdigung seiner Leiftungen enthat hoffmann's "Geschichte der Geognafie" (Berl. 1838).

Buchanan (Georg), Dichter gut Seffertter, get. 1506 gu Rillerne in ber foot. Graffcaft Dunbarton, der Cobu armer Altem, wurde von feinem Dheim nach Paris geschickt, aber mer auf groei Sabre mit den Mitteln verseben, fich fie nerterhalten. Babricheinlich burch Roth gegenungen, ließ er fich 18 Jahre alt unter die Bulfetruppen ammerben, die aus Frankreich von dem Berjoge von Albanien, bem nachreichen Gobne Jakob's V., nach Schottland geführt wunden, gab aber balb bas Aritasleben wieber auf, ging 1524 nach St.-Andrews und begleitete fpater frinen Lehrer John Major nach Paris, wo er fich den Anfichten der proteftantischen Rieche befrenndete und endlich als Letzer angestellt marb. Rachdem er seine Stelle wieder aufgegeben hatte, begleitete er ben Grafen Caffilis 1534 nach Schottland mrud. Satob V. ernamute ihn gum Lehver feines natürlichen Sohns, des nachmaligen Regenten Murray. Gin fatirifices Gebicht gegen bie Frantiscamer, "Bomminm", jog ihm ben has der Geifelichert zu, und als er auf Werlangen des Königs ein nach viel bitteres schrieb; ben berüchtigten "Franciscus", mar es um feinen Ruhm gefcheben. Bon bem Kanig nicht geschnöst, ward er eingeserkert; doch fand er Gelegenheit zu entsommen und flüchste nun nach Paris, fpater nach Borbeaux, wo er, von dem Mertor der doringen Sochschule, dem gelehrten Portugiefen Goven, begienftigt, einige Jahre lehrte. Mahrend biefer Zeit fchrieb er einige fat. Trauerspiete und überfeste peri Stude des Eunipides. Die Pest verried ihn 1543 von Borbeaur, und nachdem er einige Brit ben fpater fo berühmten Montaigne unterrichtet hatte, ging er nach Paris, wo er men lebete, bis Goven, der jum Morffund der Univerfität zu Coimbra ernannt war, ihn 1547 bewog, fein Glud in Portugal ju fuchen. Nach dem Tobe feines Befchinere tonnte er fich gegen bie Feinde, bie ihm feine freifinnigen Anfichten ermedt hatten, nicht mehr halten, und wurde ins Gefanguif geset, wa er seine metrische lat. Uberschung ber Pfalmen begaren. Im 3. 1554 in Freihrit gefest, begab er-fich nach England, das er aber wegen der Unruhen bald wieder verließ. Dr ging men nochmals nach Paris, kehrte aber endlich 1580 nach Schattland statud, mo er nun offen jum Protestantiumus überepat, dessen Arundficon er längft gehnlicht hatte. Den Ruf feiner Gelehrsamdeit perschaffte ihm eine gute Aufnahme aus Dofe ber Rartigin Merje Stunent, benen Gitubien er lettete; auch ermarb -roll mus efruer dun eisenelle estuern melechische eines men gemorfenelle ein den das das ein den das ein den der

frand ber Univerfiels St. Anberme ernannt. Seine religiblen und politifchen Grundfabe führten ihn zu ber Partei feines ehemaligen Boglings, bes Regenten, Grafen Murray. Rach bem Sturg ber Ronigin wurde er gum Befrer Julob's VI. ernannt, ber unter feiner Beitung jene Schulgelehrsamteit erlangte, auf welche et fo folg war. Spater begleitete er Murran nach England, um Befchulbigungen gegen bie gefangene Maria Stuart ju begrunden, und gab feine "Detectio Marine reginae" (1571) heraus, einen heftigen Angriff auf ben Charafter und den Bandel ber Königin. Auch nach Murrap's Lobe blieb er in der Gunft ber herfcenben Partei und wurde zum Mitglied bes Swatbraths und Siegelbewahrer ernannt. Gein Bett "De jure regni apud Scotos" (1579) hat ihm einen ausgezeichneten Plas unta den muthigsten Bertheibigern der Bolderechte verschafft. Die lesten Sahre seines Lebens widmete er der Ausarbeitung seiner "Rerum scoticarum historia" (1589), die durch Schönheit und Araft der Darftellung ebenfo ausgezeichnet ift, wie fie, befonders in den fruhern Beitraumen, Grundlichfeit ber Forfchung vermiffen last. Er fact 1582 in großer Durftigleit umd ward auf öffentliche Roften begraben. Sein Charafter ift von feinen Feinden vietfach angegriffen worben, und er fcheint in feiner Jugend allerbings ein zugellofes Leben geführt und in der Bahl der Mittel, seiner bedrängten Luge abzuhelsen, nie bedenklich gewesen zu fein. Parteifucht machte ihn oft leibenfchaftlich und bas Bewußtfein geiftiger Uberlegenbet fcroff und raus, aber man barf annehmen, baf er ben politifden Grundfagen, bie er feand haft verfocht, aus Uberzeugung zugethan gewesen fei. Unter ben neuern lat. Dichtern ftele er in der erften Reihe. Er felbst hat sein Leben befchrieben. Seine Berte wurden von Burbbi man (2 Bde., Chinb. 1715, Fol.) und Pet. Burmann (Bend. 1726, 4.) herausgegeben.

Bucharei werden sehr häufig die hauptfachlich von den Bucharen bewohntere Ban ber genannt. Die sogenannte Große Buch a teilik ber fübokliche Abeil bes von turk Bollerftammen bewohnten Zurteftan (f. b.) ober bas Rhanat von Buchara, von ba feit 400 Jahren bier herrschenben Usbeten Usbetiftan (f. b.) genannt, welchet tog tm Rame ber geographisch allein richtige ift. Unter ber Aleinen Bucharei verflehr man jumeilen die dines. Proving Thian-Schan-Ranin ober bas Gebiet bes Lovices und Zanuftroms, aber gang irribumlicherweife, ba biefer Rame in jenen Begenben burchaus unbetant ift. — Buchara, Both ara ober Boch ara, Die haupt- und Residentstadt des Großthad ber Usbeten in bem Lanbe Usbetiftan, ift eine fehr alte Stadt in einer von Wählen umgebena Dafe an dem Ginfluffe des Meinen Fluffes Baften in ben Seraffcan, rings von Doftwalbern, Garten und Baumpflanzungen umgeben. Die Stabt hat 1 1/4 M. im Umfange, bie Geftalt eines Dreieck und ift von einem etwa 29 ff. hohen Erbwalle, Thurmen und Graben eingeschloffen. Bahlreiche Ranale und Bafferbeden verforgen fie mit Baffer. Sie bat enge Strafen, meift aus Badfleinen gebaute Baufer, johlveiche Mofcheen mit hoben Minarett. viele Medreffes und Bagars. Die Bahl ber Bewohner beläuft fich auf 70000. Auf einem Bugel befindet fich ber Palaft bes Grofthans wit zwei hoben Thurmen am Eingang. Bu ben iconften Gebauben ber Stabt gehort bie Defchee Mirgharab, ein Biereck von 300 %. Lange mit einer 100 F. hoben Auppel. Gie ift mit glafitten Biegeln von himmelblauer Farbe gebeckt, und neben ihr befindet fich ein hohes Minaret von Ziegesfleinen erbaut, welche auf eine tunftliche Weife zu mancherlei Riquren zufammengefest find. Nachkbem ift befonbere fehenswerth bas vom Rhan Abbullah erbante Schulgebaube Rotaltafch. Die Einewhna find größtentheils Bucharen ober Tabfchiels, außerbem Usbeten, Afghanen, Perfer, Surten, Ruffen, Chinefen, Sindus, Ralmuden, Juden u. f. w. Die Stabt war von feber ber Mittelpunit ber mittelafiat. Cultur und Bilbung, und ift ber haupthanbeloplas bes innern Afient und der Berfammlungsort von Kaufleuten faft aller afiat. Willer, Baaren aller Art und Matur- und Aunstproducte aus allen Segenden Afiens werben hier feilgeboten. Die vorzüglichften Banbelsartitel find allerlei Fruchte, Pferbe, Gfel, Pelgroaren, befonders gefarbu Lammerfelle, Geibenzeuge, Baumwollenwaaren, Glas, Leber, Metallwaaren, Vapier, Mo fous, Randerwaaren u. f. w. Der Bertebr erftredt fich von hier nach allen Linbern Affens; er geht nach China, Rufland, Indien, Fran, Khiwa, ju ben Rhaifen, nach Rabul, Aufdmit und Rholand. And werben bafelbft bedeutenbe Stavenmatte gehalten, auf benen bie Turimanen und Uebefen namentlich gevandte Perfer verkaufen. - Die Bucha ven von Mabichite, die gebilbetften und ichonften Dewohner bes mittlern Affent, namentlich in Carbestem und in der hines. Proving Thiano Schan-Rantu, gehören der kunkafischen Ados und hampischlich der perf. Ration an. Sie find von mittlerer Statur, wohlgebildet und fistant, haben eine größtentheils helle und lebhafte Hautfarbe, enrop. Gesichtbzüge, schwarzes und feines Haur, wohlgepstegeten Bart, große, schwarze und feurige Augen, eine Habichtbaase und zeigen in ihrer ganzen Haltung und in ihrem Außern etwas Schles und Imponirendes. Die Tracht sowol der Manner wie der Frauen hat etwas sehr Gefälliges. Ihre Lebensart ist einfach, gestige Gestänke sind durch den Islam verdoten und werden nur von den Reichen im Scheimen getrunken. Bon Charafter sind die Bucharen seig, daher sie auch stets fremden Herren unterthan waren, falsch, habsächig, listig und betrügerisch; gastiet, gutmützig und gefällig, wenn es der Handelsvortheil erheischt. Sie sind sehr industries, namentlich sehr thätige Handels- und Geschäftsleute und die umsüchtigsten und einsuspreich- sien des ganzen mittlern Afiens, woshalb sie sich auch großen Wohlstand erworben haben.

Buchbrudertunft. Die Buchbruderfunft nimmt unter ben Gefindungen bes menfchlichen Geiftes, burch ben Einfluß, welchen fie auf die Cultur und die Fortschritte ber Monfcheit ausgeübt hat, eine der hochsten Stellen ein. Sie begrundet baber mit Recht eine Epoche in der Weltgefchichte. Rachbem man fich ber Möglichkeit bewußt geworben, auf bem Bege bes Farbbruds, Beichnung und Sichrift leichter und foneller, als burch Wieberholung mit ber Sand und bem Griffel ober ber geber zu vervielfaltigen, was in Europa nicht viel frieber als gegen ben Aufang bes 15. Jahrh, gefchehen ju fein scheint, und nachdem bie Erfindung des Leinenpapiers, ale bes besten und wohlfeilsten Drudmateriale, ber Offarbe und ber Schraubenpresse zu andern Zweden vorangegangen, war die hamptaufgabe nun noch auf Derftellung ber bequemften und nachhaltiaften Druckformen gerichtet. Der Bolgichnitt und ber foon langit vorhandene Detallflich erhielten nun feinell bei ben Briefbrudern und Galbfamieben eine andere Geftatt, ja bie Briefbruder, welche hanptfachtich Spielkarten unb Andachtebilber fereigten, wendeten den Holzbruck bald auch auf kleine, ganz aus Tert befebende Schulbucher (f. Donat) an und tamen fo ber eigentlichen Buchbruckertunft ober Lopographie naber. Einige von ihnen (f. Cofter) fcheinen fogar um bie Mitte bes 15. Sahrh. ben Ubergang dur Typographie ober du bem Bucherbrud mit beweglichen gegoffenen Lettern, auf eigenem, felbftanbigem Wege gefunden und bewertftelligt ju haben, aber ihre topographifden Berfuche wurden von der gleichzeitigen mainger Erfindung überflügelt und geriethen, ba fie in ber niebrigen Sphare bes Briefbruderhandwerts nicht fo fcnell gur vollen Entwickelung gelangen tonnten und weniger beachtet blieben, gang in Bergeffenheit. Der mainger Patrigier Gutenberg (f. b.) war es namlich, ber querft ben mit bem reinen Schriftbrud zu erreichenben 3med in feiner ganzen Broffe ine Auge faßte, biefen allein fich jum Borfas machte und nicht eber ruhte, als bis er, nach vielen vorangegangenen Berfinden, nicht ohne fremde Gelbhulfe, ben erften Druck ber gangen Bibel auf topographifdem Bege endlich bimmen einigen Sahren zu Stande brachte und so die erfte eigentliche Buchbruderei in Mainz ine Leben rief, welche nunmehr die Schule ober bas Borbild aller andern murbe.

Bei bem rplographifchen Bucherbrud muß die abzudrudende Schrift Geite für Seite also mindeftens auf doppelt so viele Safeln, als fie Papierbogen im Drucke einnimmt, in Bolg gefchnitten werben. Ift die Farbe auf die Holztafeln gebracht, fo werben die Abbrucke bavon mit der Buchbruderpreffe genommen, wohn man fich anfange flatt berfelben, des Beibers, wie bei ben Spielkarten, bebiente, ber feboch nur ben Abbruck auf einer, nicht auf beiben Seiten bes Papiers geftattete. Roch jest wird bie Buchbruderei bei ben Chinefen, wo fie mehne Jahrhunderte alter als in Europa ift, auf biefe Weife ausgeübt. Da ihre Schriftsprache nur Borte, aber teine Buchftabenzeichen hat, fo tonnten und mußten fie babei flehen bleiben, nichts bestoweniger verbanten fie ber rylographischen Buchbruckertunk einen Umfang der Literatur und einen Reichthum ber Bibliotheten, ber größer ift als felbft bei mandem europ. Bolt. In Europa aber mußte bas Buchstabenalphabet ber Sprachen bald barauf hinführen, bie Buchftaben einzeln aus Holz, Blei ober Binn zu schneiben und baraus Druckformen für die Schrift gufammengufesen, die nach gemachtem Abbruck auseinandergenommen und beren Lettern (bie einzelnen Buchftabenftempel) alsbann gu einer neuen Form wieber gebraucht werden tounten. Aber auch bas Schneiben der Lettern in der erfoherlichen Angahl war eines theils noch in mubfam, anderntheils wurden fie auf bisfem Mege weber gleichfornig, noch bei

Amwendung jenes welchern Maserials haltbar genug. Debhald wurde auf das vor dem Faribend langft befannte Bervielfaltigungsmittel bes fogenannten trodenen Abbende vber vielmehr bet Abguffet gurudgegangen und ber Letternguf (f. Schriftgiebergi) baburd endlich jur Bollommenheit gebracht, bag bie in Stahl gefchnittenen Buchftobenftumpel (Patrigen) in eine Aupferne Matrige gefchlagen, biefe in eine Giefform gebracht und mi eines leichtfluffigen, fich fchnell wieber binlanglich erhartenben Metallgemifches, bie Lettern barans in fo gleichformiger und bequemer Geffalt gegoffen werben, als zur Aufammenframig einer festen Drudform aus fo vielen fleinen Beftandtheilen erfoberlich ift. Diese Bulammenfestung ber Korm gelibiebt in folgender Art. Die Lettern werben in Kache, 21/2 Boll tiefe, 4 K. lange und 21/4 %. breite Raffen gelegt, welche 108-149 Raber haben, welches ungefahr bie Bahl ber einzelnen Buthflaben und fonfligen Zeichen ift, die bei beutschen und fat. Schriftgattungen gebraucht merben. Die Lettern, welche am häufigften vorfommen, liegen in größern Fächern ber band am nächften, die übrigen, aus bemfelben Grunde, mehr ober weniger außer der gewöhnlichen Albhabetfolge. Die abzufepenbe Sanbfchrift hat ber Geger vor fich auf bem Blatthalter ober Tenatel, in der Unten Sand ein die Breite der Zeilen bestimmendes Inftrament, ber Bintelhaten genannt, in welches er jebes Bort ber Sanbidrift Buchftabe für Buchflabe fest; swifthen jebes Bort tommt, um es von bem nächften zu trennen, ein Stad (Spatium), das niedriger als der Buchftabe felbst ift, bamit es nicht auf bem abgebruckten Bogen jum Borfchein tomme. Auf biefe Beife werben nun bie Geiten nach und nach gebilbet, wie bas Format der Bucher es bestimmt. Sind die zu einem Bogen nöthigen Beiten gefest, fa macht man moifden bie einzelnen Seiten fo wiel Raum ober Gege, ale bie Grafe bes zu beruntenben Dapierbogens erlaubt, und umfchlieft bas Ganze mit einem sifermen Rahmen, fodaß die einzelnen Lettern, Zeilen und Seiten eine fefte form bilben. Die form tommet nun in bie Breffe, und nachbem man fo viele Probeabbrack von berfelben gumache, ale nothig find, um die im Sage entftanbenen Webler au verbeffern, ichreitet man gum Detette felbft. Die Form wird in die richtige Lage gebracht und hierauf burch Batten ober Balgen mit garbe (Druderfchwarze) gleichmaßig geschwarzt. Der zu befferer und gleichförmigen Amnahme ber Farbe angefeuchtete Bogen Papier wird in ben Dedel ber Preffe gelegt, mit einem Rahmaken überbedt, aus welchem bie abzubruckenben Geiten ausgefcnitten fur und burth einen einfachen Mechanismus unter die Presplatte (Tiegel) gebracht, biefe burth einen Debel (Peefbengel) auf ben Deckel heruntergebrückt und fo ber Abbruck ber Form auf bas Papier bewielt. Deckel und Korm werden nun unter dem Prefitiegel wieder hervorgezogen, ber auf einer Geite bebeuchte Bogen bergusgenommen und bies fo oft wieberholt, als Abbrude von einer Form gemacht werben follen. Ebenfo verfährt man auch mit ber zweiten Form, um die andere Seite bes Bogens ju bedrucken. Die Form werb bann gereinigt mub auseinanber genommen (abgelegt), um bie Lettern ju anbern Bape ju verwenben. Dan tann ungeficht hunderstaufend Abbrücke von einer Form machen, dann aber find die Lettern fo abgemust, bas man fie umgießen muß. Ein fleifiger und gefchieter Beger fest rigifc an 1 0000 Brettern, und ebenfo viel legt er ab. Bwei Drucker, von benen einer bie Form fichoarat, ber andere biefelbe abbruch, liefern thalich 2-8000 Bogen auf einer Geite.

So wurde im Wesentlichen und die auf kleine nach und nach hinzugesommene Berbesstrungen, die Buchdruckertunst schon in den ersten typographischen Werkstütten in Maing ausgeübt. Die eine derselben war durch Berdindung Sutenderg's mit dem vermögenden mainzer Bürger Fust entstanden, in Folge der Auflösung ihres Sesellschaftsvertrags aber ganz an diesen gekommen. Aus ihr ging 1455 oder 1456 Gutenderg's erstes großes Benkswerk, die 42zeitige, undaute, sogenannte Gutenderg'sche Bibel in zwei Foldschaftswertrags aber menk, die 42zeitige, undautet, sogenannte Gutenderg'sche Bibel in zwei Foldschaft werden, was nachdem der kunstsetzgeschafte geworden war und den Lettornguß dergestalt verdespert hatte, daß auch wie kleinern als den dishertigen Lettern von der Größe ver in den damaligen Missaben, daß auch mit kleinern als den dishertigen Lettern von der Größe ver in den damaligen Missaben gebrauchslichen Schrift, also gebrangter und wohlseller gebrackt werden konnte, solgte der Psalter von 1457, das erste größere gedrackte Bach mit Anzeige bes Drucklasses und 1459 das "Rutionale" des Drucknung, seines noch als Gebebuch zum Kirchengebrauch mit der größen Wissaben bisse, auch Faster von Wissaben allein und von sehen Racksennanzeite Jühre

hendert der fatvunghaft beteitbenen Buchbruckerwerkstatt hatte Gutenberg nach seines Arennung von Sust eine andere errichtet und 1480 das "Catholicon" bes Janna, gleichfalls mit einer kleinen Type, ohne Nennung seines Ramens, doch mit einer Schlußschrift gebruckt, worin Mainz als der Ort, wo die neue Kunst ersunden worden, gepriesen wird. Die Eroberung und Plünderung dieser Stadt in dem Streit zwischen den beiden Erzbischschen Diether von Isenburg und Adolf von Rassau, durch den Lestern im J. 1462, wurde zwar für beide Werkstätten nachtheilig, indem sie solche zum Stillstehen brachte und die Gehülsen und Arbeiter gerstreute, von denen mehre das so lange in Mainz bewahrte. Geheimnist anderwärts hin verpflanzten. Indes gewann Fusi's und Schöffer's Oruckerei batd wieder neues Leben, die von Gutenberg ging aber noch bei seinen Ledzeiten an einen andern Bester über.

Db die Buchbruderfunft von Main: früher nach Roln, ober nach Straeburg gefommen, ift noch nicht entfchieden, nachft biefen Stabten find es Bamberg, Augsburg, Rutnberg, Speier, Ulm. Eflingen, Lubed, Leipzig, Memmingen, Reutlingen, Erfurt, Magbeburg, Dagenau und andere Orte, wo fie in Deutschland am fruheften Burgel faßte und am fleifigften geubt murbe. In Stalien brachten fie bie Deutschen Swennheim und Pamari 1464 nach bem Rlofter Subiaco, bann nach Rom, und Johann von Spener 1469 nach Benebig, welches von da ab von allen andern ital. Drudftabten ben Borrang einnahm. Im 3. 1479 wurden beutfche Buchbrucker nach Paris berufen und in ber Gochonne die erfte typographische Wertflatt angelegt. In Frankrich haben Paris und Luon burch die Anzahl und die Leiftungen ihrer Drudereinn ftete bie größte Uberlegenheit behamptet. In ben Meberlanben erfchele nen balb nach 1470 bie erften einentlichen Buchbrucker, meif Eingeborene, in Sollanb haben ihre erfen Drude Manches, was eine eigenthämliche, einheimiffhe Burgel verrath, bis auch hier, gegen 1480 bin, der deutsche Ginfluf fichtbarer mirb. Dier murben Untwerpen und fpater Lenben und Amflesbam die bebeutenbften Drudflabte. In ber Subweig wat Bafel feit 1474 an bie Spiges ungefähr um biefelbe Beit entftanb bie erfte Buchbruder-Bertffatt in England burch Carton (f. b.) bei Beftminfter, in Spanien burch einen Deutschen gu Balencia. Ein obgleich ludenhaftes Berzeichnif aller im 15. Jahrh, gebrucken Blicher etthalt Sain's "Repertorium bibliographicum" (4 Bbe., Stuttg. 1826-38), woran's pu erfeben, welchen Umfang die neue Runft febon in ben erften 50 Jahren nach ihrer Entfiehung in Guropa gewonnen hatte.

Uber thre Ausbreitung in andern Welttheilen gewährt Folgenbes einen kurgen Überblick. Nach Mexico verpflangte fie ber Bicetonig Antonio de Mendoga um 1550 burch einen lombarbifchen Dmader; in bemfelben Jahrhundert brudten die Jefuiten ju Lima in Petu (feit 1586) und hier und ba in China, Japan, auf ber Rufte Malabar und vielleicht foon auf den Philippinen. Im folgenben brang fie burch bie Maroniten bis an den Libanon vor; ibre wichtigfte Eroberung mar aber bas brit. Rorbamerita, indem ein nonconformiftifce Prediger um 1640 ben erften Drucker aus London nach Cambridge fommen lief. Bald folgten Bofton und Philadelphia, wo später Benj. Franklin (f. b.) bruckte, sowie andere Sauptstädte der einzelnen Colonien. Rach Loereifung ber lettern vom Mutterlande und ber Grundung bes nordamerit. Freistaats haben fich die Drudereien bergestalt vermehrt, daß gegenwärtig bort eine größere Angahl ale in irgend einem andern Lande nach Berhaltnif ber Bevollerung thatig ift; porzugeweife aber liefern fie Zeitungen und erft in neuevet Beit haben unter ben Buchern Die Driginalwerte angefangen, mit ben Bieberholungen europaifcher ju wetteifern. 3m 18. Sahrh, breitete fich bie Buchbrudertunft über Dftinbien, wo sie auch nach Ceplon und Batavia tam, sowie über die Bestindischen Infeln aus und gelangte gegen bas Ende beffetben bis nach Sydnen in Reuholland, befonders burth bas überhandnehmende Zeitungebeburfnig. Stürler wurde die Thatigleit ber periobischen und ber Miffianspraffen im 19. Jahrh. Erftere behnten fich aus über bie neuen Freifiaaten bes nord. lichen und füblichen Amerikas und fasten Kuf auf ben Infein Bourbon und St.-helens und in den brit. Mieberkaffungen auf Meuhelland und Banbiemensland, legtere wurder jahlreicher in Oftinbien und entftanden in hinterindien bei ben Birmanen und auf der Sulbi inful Malakka, in den Sundischen Inseln und auf den Motutken, in Afrika am Cap und his nach Madagastar, in Anstralien, auf den Sandwich- und Geselfchaftsinfeln. Geldf auf fehreatlenden Schiffen im Moere find, wie 1812 und 1813 auf dem engl. Schiffe Cale-

 $\mathsf{Digitized} \ \mathsf{by} \ Google$ 

bonia mit bem Drudbrte Mebiterranean, ein paar Schriften, und mit ber Pueffe, welche Capitain Barry auf dem Schiffe Betta mit fich führte, mabrend ber Uberminterung im nordlichen Bolareife auf ber Melvilleinfel 1819 und 1820 eine Zeitung, die "New Georgia gazette and winter chronicle", gebrudt worben. Bon ben morgenland. Thriften begannen bie Armenier 1567 meift in Benedig unbakonftantinopel zu bruden, jest baben fie, nachft diefen Orten, auch in Paris, Bien, Petersburg, in Etfcmiadzin, bem Gige ihres Rivchenhauptes, und in Offindien Preffen. Bon den Richtchriften haben bie Juden ichon im 15. Jahrh. die Druckfunst geübt und zwar in Italien um 1480 zuerst in Soncino im Devsoathume Mailand und in Dortugal, ja vielleicht noch vor Ende diefes Sabrh. fichen in Rosftantinopel, fpater auch in mehren flam. Lanbern, in Griechenland und Rieinsfien. Bei ben Turien waren bie Gultane ber Ginführung ber Drudfunft anfange entgegen; erft 1726 findet fich ein turk. hofbuchdruder, Ibrahim Effendi, in Konftantinopel. Früher wurde jeboch ichon in Alepvo und von melchitischen und maronitischen Christen in der Levante Arabifch gebruckt. In Agupten, too von ben Frangofen, mabrent fie es inne hatten, in Alexanbrien, Rairo und Sigeh gebruckt wurde, hat ber Bicetonig. Mohammeb Ali, 1822 in Bulat bei Rairo eine Druderei errichtet. Bgl. Ternaur Compans, "Notice sur les impermeries qui existent et qui ont existé hors de l'Europe" (Par. 1842).

Wie die Buchdruderkunft seit ihrer Ersindung nach und nach den gewaltigsten Umschwung in der geistigen Thätigkeit der europ. Bölker hervorgedracht hat, wie su insdesondere im 16. Jahrh. das Wiederaufdichen der classischen Literatur und Bildung und die Resumation und seit Ende des vorigen Jahrh. den Übergang zu einem dem Mündigwerden des Bolks und dem Princip der dürgerlichen Freiheit entsprechendern und lebendigern Staatsorganismus, namentlich durch die periodische Presse, befördert hat, wie sie die Ideen durch deren erleichterten Austausch weckt, beledt und zur Entwickelung bringt und das von Einzelnen auf diesem Felde Errungene sosont zu einem Gesammeigenthum macht, wie sie die Bölker sich einander nähern und über alse Welttheile Licht und Cultur verdreiten hilft, bedarf nicht der weitern Auseinandersezung. Die Geschichte der neuern Literatur ist zugleich eine Geschichte der Wirdungen, welche wir der Buchbruckertunst verdanken, und der mögliche Misbrauch derselben, den man durch die Censur (s. d.) zu vermeiden versucht hat,

wird von ihren Segnungen weit überwogen. (S. Dreffreiheit.)

Die altern Aupographen waren meift Schriftgieffer, Buchbruder und Buchbanbler in einer Perfon, oft noch Gelehrte bann, die felbft ben Tert ber Claffiter, die fie berausgaben, nach Sanbichriften berichtigten und bem Abbruck bie möglichfte Correctheit gaben. Am baufigften ift bas Buchbruder- und Buchbanblergewerbe vereinigt geblieben, ersteres mit Theilung ber Arbeit unter Segern, Drudern und Correctoren. Die Schriftgiefferei mit bem Stempelschneiben ift jeit bem 17. Jahrh, ein befonderes Gewerbe geworben. Am berühmteften find unter ben altern Buchtruderfamilien, bie bes Manntius (f. b.) 1488-1580, bes be' Giunti (f. b.) 1492-1592 und Elgevir (1. b.) 1595-1680 und unter ben neuern Buchbrudern befonders namhaft Breittopf (f. b.), Basterville (f. b.), Dibot (f. b.), Boboni (f. b.) u. f. w. 3m 17. und 18. Jahrh. gerieth bie Buchbruckertunft von der technischen Seite gar fehr in Berfall; boch hat fie fich nach der Mitte des 18. Sabet. wieber erhoben und ein reges, zunehmendes Streben nach Bervollfommnung biefer Aunft und ihrer Rebenzweige ift erwacht. Bas zuerft bie Bertzeuge berfelben betrifft, fo beftelfigte man fich, die Drucklettern auf alle Schriftarten und auf die Alphabete aller Sprachen der Belt ausaubehnen, ben bentichen aber fowol ale ben lateinifchen eine größere Elegang und Abwechfelung au geben, wobei feboch nicht immer Runftelei und Abenteuerlichfeit vermieben wurden. An Lettern für die außereurop. Sprachen ist die Königliche Schriftgießerei in Paris die reichste. Für die Berbefferung der Preffe, welche seit Erfindung der Buchbruckerkunft ziemlich in dem alten Buffanbe einer holgernen Schraubenpreffe geblieben war, gefchaben burch Daas in Befel um 1772 bie erften Schritte. Spater waren befonbers Englander und Ameritaner in Erfinbung neuer Buchbruderpreffen thatig, indem fie entweber bie Schraubenfpindel beibehielten, wie in der Stanhope-Preffe, ober Bebelverbindungen, wie in der Columbia-Proffe, ober andere mechanische Borrichtungen an die Stelle festen und auch mit ben fibrigen Theilen ben Proffe Berbefferungen vornahmen. Diefe und andere fehr mannichfaltige Proffen, bei

benen melle ober weniger an Belt und Menschenkraft gespart wird, find von Effen und mehre Derfelben mit einer Gineichtung verbunden, welche augleich burch Balgen bie Karbe auf bie Form aufträgt, eine Methobe, welche auch fonft die fruhere Schmarzung durch Ballen beinabe gang verbrangt hat. Der Triumph ber Erfindungen in biefer Gattung ift bie Schnellpreffe, wo der Drud nicht, wie bei ben übrigen, durch eine ebene Platte, fondern durch Balgen bewirft wird. Sie ift von einem Deutschen, Friedr. Konig, ausgegangen und arbeitet, was befonders für ben Beitungebrud wichtig ift, burch Dampf getrieben und lediglich von Awei Anaben beforgt, vermöge ihres finnreichen, aber complicirten Dechanismus, fo fcmell, baß 3. B. bie engl. Parlamentereben jest gebruckt in alle Belt geben, turg nachbem bie lesten Tone bes Redners verhallt find. Endlich ift es in der Bill'ichen Cylinderpreffe fogar gelungen, ben Letternfas, fatt in horizontale Safeln, in Eplinder ju bringen und burch eine Balgenpreffe Papier ohne Ende fortlaufend gu bebruden, wodurch die Möglichteit gegeben iff, in Berbindung mit einer Kabrif folden Dapiers, innerhalb awolf Stunden aus den Bumpen die fertig gebruckten Bogen eines Buche ju flefern. Auch bas Segen haben Joung und Delcambre in England burch eine Dafchine ju erleichtern gefucht, bei ber die Sanbichrift auf einer mit ben Buchftaben bes Alphabets bezeichneten Claviatur gewiffermagen abgefpielt wird und bie Maschine alsbann, seboch nicht ohne Beihulfe von Menschenhanben, bas Ubrige verrichtet.

Um Werke von anhaltender Rachfrage, die unverändert oft wieder aufzulegen find, am wohlfeilften und correcteften zu liefern, entfland im vorigen Sahrh. Die Stereoty pie (f. b.), bie mit foliben Platten brudt, welche von bem aus beweglichen Lettern gebilbeten Schriftfas abgeflaticht ober abgegoffen werben. Um ben typographischen Druck von Mufitnoten und Landfarten haben fich Breittopf u. A. verbient gemacht, ber 3wed bleibt jeboch beffer und bequemer burch ben Rupfer- ober Binnftich und burch bie Lithographie ju erreichen. Der Sochbrud, angewandt auf Schrift, ift ein Erleichterungsmittel für ben Blindenunterricht geworben. Der icon von ben alten Buchbruckern geubte Schriftbruck in Gold und verfciebenen Farben hat auch in neuern Zeiten bei Arönungsfeierlichkeiten und andern Gelegenheiten Prachterzeugniffe hervorgebracht, gehört aber, wie der Congrevedruck (mit zusammengefesten Platten, mehrfarbig, in einem Drud), ber Friebrud (mit ineinander verfcmimmenben Regenbogenfarben) und ber Drud mit guillochirten Platten, die auch bei gelbwerthen Papieren gur Erschwerung bes Rachahmens gebraucht werben, weniger in bas Gebiet des Schrift-, als in das des Berxierungsbrucks, von welchem Savage in seinen "Hints of decorative printing" (Lond. 1822) handelt. Bichtiger ift bie feit dem 16. Jahrh. eingefclafene, aber mit Erneuerung der Holkschneibekunft wieder überaus beliebt und nüplich gewordene Berbindung der Typographie mit berfelben, ju bilblichen zwifchen dem Tert eingebruckten Erlauterungen und Borftellungen (illuftrirte Ausgaben).

Das Sacularfest ber Buchbruckerkunst wird in Deutschland, nach dem Borgang der wittenberger Buchbrucker, die durch Luther's Bibelübersezung in Flor gekommen waren, im 40. Jahre jedes Jahrhunderts, am Johannistag, als dem Ramenstag Gutenberg's, begangen, weil die kölnische Chronik den Anfang der Ersindungsversuche in 1440 sett. Auch bei Einweihung des Gutenberg's Denkmals in Mainz 1837 wurde beschlossen, es dei diesem Termin bewenden zu lassen, und so hat denn diese Feier 1840 zum vierten Mal mit der lebhastesten Abeilnahme in ganz Deutschland stattgesunden und mehr als jede frühere an Schriften und Aunstidiättern, deren Zahl sich beinahe auf 150 beläust, hervorgebracht, von benen die Schristen steils der allgemeinen oder Specialgeschichte der Buchbruckertunst, theils ihrem dermaligen Justand und technischen Leistungsvermögen, theils der Beschreibung der Festlichkeiten gewidmet sind, theils endlich, ohne Berwandtschaft des Inhalts, sich nur dem Titel nach als Festgaben ankundigen. Ein Berzeichnis der Schriften über die Buchdruckertunst enthält unter Anderm D. A. Schulz's "Gutenberg oder Seschichte der Buchdruckertunst" (Lpz. 1840).

Bucher (Ant. von), ein um die Aufflärung in Baiern verdienter Beamter und durch seine Schriften gegen die Jesuiten bekannter Schriftsteller, geb. zu Munchen am 8. Jan. 1746, ward zuerst in den lat. Schulen der Jesuiten unterrichtet, studirte dann in Ingolstadt und wurde 1768 Kaplan daselbst. Seine Predigten fanden vielen Beifall, wurden eifrig

befucht und erregten namentlich auch die Aufmertfamfeit bes bamaliam Contrefermatore. bee Beiftlichen Rathe Braun. Diefer erfannte balb B.'s vielfeitige Fahigfeiten und abertrug ibm 1771 bas Rectorat ber beutschen Schulen in Munchen, in welcher Stelle er wolfentlich für die Berbefferung biefer Schulen wirtte und besonders verbinderte, daß die nicht finbirenben Schuler, wie zeither Bebrauch gemefen, von ba aus in die Sefuitenfchule übergingen. Rach Aufbebung des Sesuitenerdens ward er 1773 Rector des Compasiums und Loceiums. unter Beibehalt der Aufficht über die dentichen Schulen, und arbeitete in biefer Stellung unverbroffen, ungeachtet ber vielen Sinberniffe, an Berbefferung bes Unterrichts und ber Sittengucht. Bu gleicher Zeit übernahm er auch bas Amt eines Borfichers und Predigers ber Marianifchen Congregation, welche früher ein reinjefuitifches Inflitut gewesen, und gab bemfelben eine wohlthatige Umgeftaltung. Ale er fpater feine nutlichen Beftebungen gebemmt fab, murbe er 1778 Pfarrer ju Engelbrechtemunfter im Rirchenfprengel Regensburg. Auch in Diefer geiftlichen Stelle wirtte er nach Rraften für vernünftige Boltsaufflarung und eine zwedmäßige religiös-sittliche Bilbung seiner Gemeinde, behielt auch, als er behufs ber erneuerten Reformen bes Schulmefens als Geiftlicher und Schuldirectorialran nach Munchen berufen wurde, feine Pfarrei bei und opferte jur Berbefferung ber Schulen und für Arme und Rothleibende seines Sprengels viele Taufende feines Bermögens. Begen Altersschwäche nahm er 1813 seine Entlassung und jog nach Munchen, wo er am 8. Jan. 1817 flatb. Freimuthigleit, humoriftische Laune und beifende Satire bilben die Gigenthumlichteit ber Geiftesproducte B.'s, die felbst Jean Paul und Bichotte in ihren Schriften mit Bob ermahnen. Als humoriftiter ift er durch feine "Charfreitagsproceffion", die "Fastenepempel", "Portiuntula-Büchlein", "Christenlehre auf dem Lande", "Die Zesuiten auf dem Lande" und den "Allerneuesten Zesuitenspiegel" allgemein bekannt; in einfach ernstem Zonze bagegen find die "Briefe über die Zesuiten in Baiern" geschrieben. Geine fammtlichen Berke wurden unter dem Tital "Die Zesuiten in Baiern vor und nach ihre Aufhebung" von J. von Reffing dem Jungern (6 Bde., Munch. 1819-20) herausgegeben.

Bücherformat. Das Format oder die Größe der Bucher hängt einmal von der Größe der Papierbogen und dann davon ab, wie vielmal selbige gebrochen sind. Beim Folioformat gibt der einmal gebrochene Bogen 4, bei Quart der zweimal gebrochene 8, bei Octav der dreimal gebrochene 16, bei Sedez der viermal gebrochene 32 Seiten. Außerdem ist noch gewöhnlich das Dusdez zu 24 und das Octodez zu 36 Seiten auf den Bogen. Die Formate der kleinsten Art (éclitions mignonnes, cliamants, microscopiques) sind nur als Spielerei zu betrachten. Ein lat. Gebetbuch, erschienen zu Antwerpen dei Plantin 1570, ist 1½ Boll hoch und 10 Linien breit. Außerdem spricht man, nach Maßgabe der ursprünglichen Größe der ganzen Bogen, von Große, Mittel- und Kleinfolio, Große, Mittel- und

Rleinquart u. f. m.

Bucherlataloge bedeutender Bibliotheten find unter einem doppelten Gefichtspuntte 24 betrachten, fowol unter einem allgemeinen literarischen als auch unter einem besonbern, welchen man ben bibliothekarischen nennen konnte. In ersterer hinficht haben sie Interesse, menn die Bibliothet, welche sie verzeichnen, entweder überhaupt sehr zahlreich ist ("Bibliotheca Thottiana", 12 Bbe., Ropenh. 1789-95; "Catalogue du duc de la Vallière", 9 Bbe., Par. 1783-88; "Bibliotheca Heberiana", 9 Bbe., Lond. 1834-36, "Bibl. Hulthemiana", 6 Bbe., Gent 1836-37), poer fich burch gute Auswahl, Reichthum an feltenen und foftbaren Werten ("Cat. bibl. Harlejanae", von Mich. Maittaire, 5 Bbe., Lond. 1743 -45), wegen feltener Bucher ("Catal. of the Roxburghe library", 20nd. 1812), wegen alter Drude (Dibbin's "Bibl. Spenceriana", 7 Bbe., Lond. 1814; Ferd. Foss, "Cat. codd. sec. 15. impressor. bibl. Magliabechianac", 3 Bbc., Flor. 1793, Fol.), megen ausgezeichnet schöner Gremplare, namentlich auf Pergament ("Cat. de la bibl. de Mac-Carthy", 2 Bbe., Par. 1815), oder auch durch einzelne ftartbefeste Fächer auszeichnet. Go find wichtig für die ungar. Geschichte der Ratalog der Bibliothef des Grafen Sachbenni (Dbenburg 1799); für bie claffifde Literatur ber bes Grafen Remiczti (Berl. 1794); für bie ital. Literatur bie Rataloge von Capponi (Rom 1747, 4.), Floncel (2 Bbe., Par. 1774) und Ginguene (Par. 1817); für die Flugschriften jur Geschichte der franz. Devolution ber von Pireresourt (Par. 1838) und für die deutsche Sprachtunde der von Abelung (Dresb. 1807). Indessen erhalten

De Rataloge, auch ber reichften Bibliotheten, ihren wahren Werth und ihre Braudibarteit erft burch eine gredmäßige Ginrichtung und Anordnung, woburch fie gugleich auch ein foeielles bibliothetarifches Intereffe gemahren. Dazu ift außer ber Bollftandigteit und Genauigtelt in ben materiellen Angaben, vorzüglich auch eine lichtvolle und leicht zu überfehenbe Anordnung ber Bucher erfoberlich. Die Bahn brachen in biefer Beziehung bie Franzofen, namentlich Gabr. Raube burch ben "Cat. bibl. Cordesianae" (Par. 1648, 4.). 3m 18. Sahrh. zeichneten sich durch Anordnung wie durch bibliographische Genauigkeit aus bie Ratgloge bes parifer Buchhandlers Gabr. Martin. Auf bem von ihm gelegten Grunde bauten fort Debure im Rataloge von Gaignat (1769) und biefer und Roon bei ber Rebaction bes Ballière'ichen Ratalogs. Gleichzeitig lieferte auch Morelli in Benebig ben trefflichen Katalog der Bibliothet des Daffeo Pinelli (6 Bde., Ben. 1787). Da indeffen alle biefe Rataloge blos gum Behuf bes Bertaufe ber Bucher verfertigt wurben, fo mußten ihre Berfaffer ftete bas hobere Streben biefer Rudficht unterorbnen. Auf einen wiffenichaftlichen Standpunkt erhoben fich, abgefehen von ben mangelhaften Ratalogen ber Boblejanifchen (2 Bbe., Drf. 1738, Fol.) und ber parifer Bibliothet (6 Bbe., 1739, Fol.), querft Iob. Mich. France in bem "Catal. biblioth. Bunav." (3 Thie. in 7 Bon., Lps. 1750—56, 4.) und Audiffrebi in bem alphabetischen Ratalog ber Cafanati'fchen Bibliothet (4 Bbe., Rom 1761-68, Fol.). Beide Berte, obgleich leiber unvollendet, find unübertroffene, vielleicht felbft unübertreffliche Mufter, und namentlich tann mit bem erftern ber fehr unzuverläffige "Cat. bibl. academiae Theresianae" von Jos. von Sartori (13 Bbe., Bien 1801, 4.) in teiner Beife fich meffen. Unter den beurtheilenden Ratalogen (Catalogues raisonnés), welche nahere Nachrichten und Urtheile, Befchreibungen feltener und mertwurdiger Bucher, auch jum Theil die Angaben ihrer Preife enthalten, find außer ben wenigen allgemein intereffanten Berten biefer Art von Bob. Fabricius (6 Bbe., Bolfenb. 1717, 4.), Jat. Fr. Reimmann (3 Bbe., Silbesh. 1731), Gottlieb Stolle (18 Bbe., Sena 1733, 4.) u. A. vorzüglich brauchbar die Kataloge von Crevenna (6 Bbe., Amft. 1776, 4.), Gerna Santander (5 Bbe., Bruff. 1803) und Lord Spencer, fowie Denis' "Mertwurdigfeiten ber Garelli'ichen Bibliothet" (Bien 1780 4.) und Renouard's "Cat. de la bibl. d'un amateur" (4 Bde., Par. 1819).

Bücherprivilegium nennt man die ausschließende Befugnis, welche eine Obrigteit aber ben Berlag eines Buchs ertheilt. Das altefte bis jest bekannte Bucherprivilegium gab ber Bifchof heinrich zu Bamberg im J. 1490. Nächft biesem gibt es ein venetianisches von 1491. Das alteste papftliche ift von 1505. In Frankreich sindet man dergleichen von 1507.

Das älteste Privilegium ber beutschen Kaiser ist von 1510.

Buchhalterei heißt die Kunft, vermöge welcher ein Kaufmann ober sonftiger Rechnungeführer feine Ginnahmen und Ausgaben, fowol in Gelb als Baaren ober fonftigem Berthe, in feinen Buchern verzeichnet, fobaf er mittels einer leichten überficht ben Stanb feder einzelnen Rechnung und feines ganzen Gefchäfts zu jeder Zeit ausmitteln kann. Die Buchhalterei beruht, wie ber Sanbel überhaupt, auf ben beiben Begriffen von Debet und Eredit, ober Deffen, was man befist oder doch einzunehmen, und was man zu bezahlen hat. Sie wird in die einfache und in die doppelte oder ital. Buchhalterei eingelheilt. In der ersten werben die Poften des Debet und Credit zwar voneinander getrennt, aber doch fo verzeichnet, baß febes blos einzeln erfcheint, wogegen bei lepterer Gläubiger und Schuldner im beständiger wechselseitiger Berbindung miteinander stehen, du welchem Ende alle Posten boppelt, einmal als Debet und einmal als Credit, eingetragen werben, wodurch jedem Irrthume oder Berfeben vorgebeugt wird. Diefe doppelte Buchhaltung tam im 15. Jahrh. in Italien in Aufnahme, war aber fcon ein Sahrhundert früher in Spanien gefestich vorgefcrieben. Beber, ber Gelber ober Baaren fenbet, wird Creditor an ben Empfanger und jeber Empfanger Debitor an Kaffe oder Baaren. Die Bucher, beren bet Kaufmann bedarf, find hauptfachlich ein Memorial oder Manual, in welches alle Geschäfte und was darauf Bezug hat, ohne weitere Drbnung eingetragen werben; ein Journal, worin bas im Memorial Enthaltene nach Debet und Credit monatlich abgesondert wird, und ein hauptbuch, in welches die im Sournal formirten Poften auf ihre ordentliche Rechnung gestellt und nach welchem jahrlich bie Bilang gezogen wird. Die frubern Schriften über Buchhaltung find mehr ober weniger



veraltet und unbrauchbar. Die neueste und beste ist die von Schiebe "Die Lehre von der

Buchhaltung theoretisch und praktisch dargestellt" (2. Aufl., Grimma 1842).

Buchbandel. Schon bei den Alten gab es Personen, die fich mit dem Buchhands befchaftigten. Als folche find unter Andern Die Gebruber Gofii aus dem Borag bekannt, Im Mittelalter traten auf den hohen Schulen, junachft in Paris feit dem 12. Jahrh., wieber besondere Bandler mit Bucherabschriften auf, Stationarii genannt, welche als Angehörige ber Universitäten betrachtet murben und beren Gewerbe burch Statuten geregelt mar. Die Buchdruckerkunft machte jedoch die Bucher erft zu einer eigentlichen Waare und erhob ben Sandel mit denfelben auf eine höhere Stufe. Die erften Buchdruder waren jugleich Buchhandler, wie denn ichon Fust feine gedruckten Bibeln nach Paris jum Berkauf brachte. Reben ihnen gab es jedoch bereits gegen Ende des 15. Jahrh. in Italien und Deutschland besondere Buchhandler, welche auf ihre Rechnung bei Anbern bruden liegen, ober, obgleich felbst zugleich Buchdrucker, auch mit anderswo gedruckten Büchern einen oft über mehre Länder ausgebreiteten handel trieben, so Albus Manutius in Benedig, Koburger in Nürsberg u. A. Im 16. Jahrh. entstand die Buchermesse in Frankfurt am Main, die sich im folgenden Sahrh. nach Leipzig zog. hatten anfangs die ital. und franz. Buchhandler des Ubergewicht, fo gewannen es ihnen in ber Folge, wozu Plantin in Antwerpen ben Grund legte, die Niederlander und hollander ab. Mit dem 18. Jahrh. fonderte fich der deutsche Buchhandel immer mehr von dem ausländischen und bildete fich auf eigenthumliche Beife aus. Erst in ben neuesten Zeiten ift eine birccte Berbinbung mehrer ausländischer, selbst nordamerik. Buchhandlungen mit Deutschland, besonders mit Leipzig, wiederhergestells worden, und einige Deutsche haben zugleich Buchhandlungen im Austande. Die Buchbandler find jest, wo fie fich meift auf den neuen Berlag beschränken, und der handel mit alten feltenern Buchern ben besondern Zweig des antiquarischen Buchhandels bildet, entweder Berlagshandler, welche die Schriften, Die fie auf ihre Roften haben drucken laffen, gewöhnlich nur an die einen offenen Laden haltenden Buchhandler verkaufen, oder Sortimentshanbler, die in einem offenen Laden vorzugsweise mit Büchern handeln, welche sie von den Berlegern beziehen; boch haben fie häufig zugleich eigenen Berlag, um deffen Artikel gegen frembe burch Tauschhandel umsegen zu können, ober, da dieser Tauschhandel in den neuern Beiten wegen der vermehrten Berlagsbandlungen nicht mehr fo allgemein stattfinden fann, um mit dem etwaigen Bortheil des Berlagshandels den des Sortimentshandels zu verbinden. Diefer Berkehr wird in Deutschland durch die jahrlich nach Oftern flattsindende Buchermesse zu Leipzig ungemein befördert, welche die meisten deutschen und viele auswärtige Buchhanbler befuchen, um gegenfeitig ihre Rechnungen abzuschließen und neue Berbindungen anaufnüpfen. Der deutsche Berleger gibt die bei ihm erschienenen Bücher aum Theil dem 🖘 timentshandler à condition, d.h. in Commission auf eine bestimmte Beit, nach beren Ablant biefer bas Berkaufte bezahlt und bas Nichtverkaufte zurückgeben barf, welche Einrichtung awar den Bertrieb der Bücher erleichtert, jedoch nicht immer so vortheilhaft für den Berleger ist als die Einrichtung im franz. und engl. Buchhandel, wo der Sortimentshändler größtentheils gleich feinen muthmaßlichen Bedarf von einem Artikel auf bestimmte Rechnung nechmen muß, wie dies ehedem auch in Deutschland beinahe durchgängig der Fall war. Ausgezeichnet ist die Einrichtung im deutschen Buchhandel, daß beinahe jede Buchhandlung des In- und Auslandes in Leipzig ihren Commissionair hat, durch welchen der Verlag ausgeliefert und bezogen wird. 3. B. A in Niga, der ein auf den deutschen Buchhandel berechnetes Buch verlegt, hat B in Leipzig als seinen Commissionair, an den er Exemplare seines Buchs frei einfendet, um dasfelbe als Novität oder Neuigkeit an alle mit ihm in Berbindung flehende Sortimentshandlungen von Wien bis Hamburg, und von Strasburg bis Königsberg. beren jebe wieder ihren eigenen Commissionair in Leipzig hat, zu verschicken, wozu er ihm feine Borschrift über die Zahl der Gremplare für Seden mittheilt. Baibt diese Rovitäten nun in Leipzig an die Commissionairs der Sortimentsbandler ab, welche solche wöchentlich oder nach Maggabe bes Berbrauchs öfter ober feltener durch die Post ober durch Fuhre auf Roften des Empfangere absenden. C in Strasburg, der nach Empfang der ihm zur Neuigkeit gefandten Exemplare findet, daß fie für seine Abnehmer nicht hinreichen, verlangt berm mehr; allein er schreibt beswegen nicht an A nach Riga, sonbern schickt an seinen Commis-

fionair D in Leipzig einen Bettel, auf welchem bie Anzahl ber Gremplare, welche er verlangt, bemertt ift. Dubergibt biefen Bettel an B, ber folchen expedirt, bas Berlangte D aur Beforberung an C einbanbigt und ben Bettel gelegentlich, als Beleg, an A einsenbet. Dem Sortimentshandler fommt baburch, bag fich für ihn, von allen Theilen Deutschlands ber, wöchentlich eine große Bahl an ihn gerichteter Bucherpadete fammelt, bie er zusammenpaden und an fich absenden läßt, die Fracht ungleich wohlfeller, als wenn er jedes einzelne Pactet befonders zugefandt erhielte, und überhaupt wird daburch das Geschäft vereinfacht. 🛭 Besonbere Bortheile aber entspringen burch bieses Commissions- und Speditionsgeschäft und burch Die Buchhandlermeffe für Leipzig, und es haben fich diefelben burch ben 1825 gestifteten Börfenverein der beutschen Buchhandler, welcher die Förderung des beutschen Buchhandels nach allen Richtungen jum 3weck hat und mit Unterflügung ber toniglich fachf. Regierung 1836 ein treffliches Borfengebaube, fowie auch ein befonberes Statut erhielt, zugleich zum Bortheil des Bücherverkehrs überhaupt mehr und mehr confolibirt. Dadurch, daß sich die Buchhanbler, gleich anbern Kaufleuten, über gewiffe Procente einigen, welche fie fich gegenfeitig als Rabatt von ihren Berlagsartifeln bewilligen, ift es allein möglich, daß dieselben in allen Buchhandlungen Deutschlands, mit wenigen Anenahmen, gu einem und bemfelben Preise vertauft werden tonnen. Mehre ober mindere Entfernung von dem Stapelplage bes beutschen Buchhandels, sowie ber mechtelnde Gelbeurs, ber verfchiedene Mungfuß, bie ungleichen Abgaben u. f. m., vermehren ober vermindern naturlich die Untoften des Bertehrs und somit auch ben Gewinn bei bem Sortimentsgeschäfte, ba überdies ber Sortimentshandler nicht, wie andere Raufleute, bergleichen Roften auf die festbestimmten Preise feiner Baare folagen kann. Das mahre Grundübel aber bes beutschen Literaturverkehrs ist ber Nach bruck (f. b.), entstanben aus dem Mangel an Rechtsbestimmungen über das Eigenthum an Geiftesproducten, ju beffen Abbulfe jeboch burch bie Befchluffe ber Deutschen Bunbeeversammlung vom 9. Rov. 1837 ein wichtiger Borfdritt gefchehen ift. Deutschland hat jest über 1000 Buchhandlungen und nimmt in Bezug auf die Menge ber fahrlich ericheinenden Druckschriften unter allen Landern bie erfte Stelle ein.

Rirgend im übrigen Europa, weber in England noch in Frankreich, besteht bis jest eine solche den Berkehr befördernde Berbindung unter sammtlichen Buchhändlern wie in Deutschland, und noch weniger ein so wichtiger Mittelpunkt bes Handels wie die Büchermesse in Leipzig. In Frankreich ist Paris der Centralpunkt für den Berlagshandel; in Großbritannien wetteisert darin Edindurg mit London. In Italien sehlt es, ungeachtet dort viele und ansehnliche Berlagshandlungen bestehen, ganz an einem solchen wechselseitigen Berkehr, weshalb der ital. Berlag auch am schwierigsten zu beziehen ist. In den Niederlanden sind die wichtigsten Berlagsbuchhandlungen in Amsterdam, Utrecht, Leyden und Harlem. In Brüssel und Lüttich werden viele franz. Driginalwerke nachgebruckt, die im Auslande einen bedeutenden Absas sinden. In Frankreich und England treten oft mehre Buchhandlungen zu gemeinschaftlichem Berlage größerer Werke zusammen, was in Deutschland selten der Fall ist. In Spanien und Portugal wird der Preis sedes Buchs durch eine obrigkeitliche Tare bestimmt, die demselben in frühern Zelten jedesmal vorgedruckt wurde. Die nordamerik. Buchhändeler stifteten 1802 eine Wesse zu Reuport und sesten eine Wesserdnung sest. Bachhändler stifteten 1802 eine Wesse zu Reuport und sesten eine Wesserdnung sesten eine Preis jedes Buchs eine Wesserdnung sesten eine Wesserdnung sesten eine Wesserdnung sesten eine Wesserdnung sesten eine Wesserdnung sesten eine Wesserdnung sesten eine Wesserdnung sesten eine Wesserdnung sesten eine Wesserdnung sesten eine Wesserdnung sesten eine Wesserdnung sesten eine Wesserdnung sesten eine Wesserdnung sesten eine Wesserdnung sesten eine Messerdnung sesten eine Wesserdnung sesten eine Wesserdnung sesten eine Messerdnung sesten eine Wesserdnung sesten eine Bestehreit der Schleit

bere das feit 1836 in Leipzig erscheinende "Bibliopolische Sahrbuch" zu nennen.

### Berzeichniß

•

# ber im zweiten Banbe enthaltenen Artitel.

#### B,

| Seite                         | Seile                                                     | Call                                          |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Balbe (3al.) 1                | Bant 20                                                   | Manhimi (Bisnamut Cinn.                       |
| Balbuin I. — V. (Konige). —   | Santen                                                    | Barbieri (Ciovanni Francisco), f. Guercino 53 |
| Balbung (Hans) 2              | Bantnote 43                                               | Barbou (Iean — Jos. Ge                        |
| Balbur                        | Bantrott                                                  | rarb)                                         |
| Balearen                      | Bant's (Gir Joseph) 44                                    | Barbour (John) 54                             |
| Balggefdwulft                 | Bann, f. Acht und Kirchen=                                | Barby                                         |
| Baltan 3                      | bann                                                      | Bercarole                                     |
| Balth                         | Banner, f. Bankr (Johan) -                                | Barcelona                                     |
| Ball 4                        | Banner auch Panier                                        | Barchent 5                                    |
| Ballabe                       | Bannrechte 45                                             | Barclay (John — William) –                    |
| Ballanche (Pierre Simon) 5    | Banquier 46                                               | Barclay (Robert)                              |
| Ballaft                       | Banfe, f. Scheune                                         | Bar Cocha (Gimon)                             |
| Balle (Ritfolgi Cbinger)      | Bang                                                      | Barbaji v Azara (Don Eu-                      |
| Ballei 6                      | Baphomet 47                                               | (ebio be)                                     |
| Ballenstebt                   | Baptisten, s. Taufgesinnte. —                             | Barbale                                       |
| Ballesteros (Don Francisco    | Baptifterium                                              | Barben                                        |
| — Luis Lopez)                 | Sar (San a Africa)                                        | Barbefanes                                    |
| Ballhorn (Joh.)               | Bar (Serzogthum) —                                        | Barbili (Christoph Gottsc.) –                 |
| Ballifte                      | Bar (Städte — Bar-le-Duc<br>— Bar-lur-Aude — Bar-         | Barbowiel                                     |
| Balliftit. 9                  | fur: Seine) —                                             | Marère he Rienzac (Rer.                       |
| Ballotage                     | Bar (Stabt in ber Ufraine) 48                             | Barère be Bieugac (Berstranb) 59              |
| Ballipiel                     | Bår                                                       | Roretti (Cinfenne Marcons                     |
| Balfame 10                    | Bar ober Batardeau 49                                     | Baretti (Giufeppe Marcanstonio)60             |
| Balfamiren                    | Barade                                                    | Barfob (Paul Freberit) 61                     |
| Baltimore 11                  | Baranjen                                                  | Barfüßermonche 62                             |
| Baltifches Meer 12            | Barante (Prosper Brugiere,                                | Bari                                          |
| Balgac (Sonore be) 13         | Baron von - Glaube 3g=                                    | Baring (Meranber—Franz                        |
| Balgac (Jean Bouis Gueg be) - | nace Brugière be) 50                                      | -SirAhomas Denry                              |
| Bamberg 14                    | Barattohandel                                             | -George-GenryBingh) -                         |
| Bambocciaben 15               | Baratonski (Jemgenij                                      | Bariton 63                                    |
| Bambus                        | Abram)                                                    | Barta                                         |
| Banat 16                      | Barbaboes 51                                              | Barte                                         |
| Banca 16                      | Barbar                                                    | Barler (Camond henry). 64                     |
| Banba, f. Gewürzinseln —      | Barbarelli (Giergio), s.                                  | Barlaeus (Kaspar)                             |
| Banda oriental                | Giorgione da Caftelfranco.<br>Barbarestenstaaten, f. Ber- | Barletta                                      |
| Banbello (Matteo)             | berei                                                     | Barlow (Joel)                                 |
| Bande noire 17                | Barbarismus                                               | Barmen 65                                     |
| Banben                        | Barbaroffa                                                | Barmbergige Bruber und                        |
| Banber —                      | Barbarour (Charles) 52                                    | Schweftern 66                                 |
| Banberien                     | Barbette, f. Bant                                         | Barnabas                                      |
| Banbit 18                     | Barbie bu Bocage (Jean                                    | Barnabiten                                    |
| Bandwurm —                    | Denis - Jean Guillau-                                     | Barnave (Antoine Pierre                       |
| Banbtte (Georg Sam. —         | me—Meranbre Frébéric) —                                   | Joseph Marie)                                 |
| Joh. Bincenz)                 | Barbier (Antoine Alexandre                                | Barnevelbt (Joh. van Di-                      |
| Bankr (Johan) 19              | — Louis Ricolas) 53                                       | ben .), s. Olbenbarnes                        |
| Banim (Sohn) 20               | Barbier (Auguste)                                         | velbt)                                        |
|                               |                                                           | · ~ T                                         |

| Amelhuis                                          | der       | im zweiten                    | Bende           | emája      | denen: Astild.                              | 755           |
|---------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------------------|---------------|
| Č                                                 | eite      |                               |                 | Seite      | _                                           | <b>G</b> eite |
| Baroccio (Feberico)                               | 68        | Bafilibes                     |                 |            | Bouer (Grong Boreng)                        |               |
| Barod.                                            |           | Bafilita                      |                 |            | Bauernfeld (Couard)                         |               |
| Barometer                                         | _         | Bafilita (Befei               |                 |            | Bauerntrieg                                 |               |
| Baron (Michel)                                    | <b>69</b> | Bafilist                      | • • • • • • • • |            | Bauerwegel                                  |               |
| Baron                                             |           | Basilius, Basi                |                 |            | Baubutten                                   |               |
| Baronet                                           | 70        | Balis                         |                 |            | Bautunst                                    |               |
| Baronius (Casar)                                  |           | Basten, bie                   |                 |            | Baum                                        |               |
| Barras (Paul Jean Fran-                           | 71        | Basterville (3                |                 |            | Baumannshöhle<br>Baumé (Antoine)            |               |
| çois Niclas, Graf von)<br>Barraterie              | 72        | Basrelief, f. Ba              |                 |            | Baumfelberwirthichaft .                     |               |
| Barre.                                            | 73        | Bas                           |                 |            | Baumgarten (Giegm. 3a                       |               |
| Barre und Barrifter, f.Bar.                       |           | Baffano                       |                 |            | - 3at)                                      |               |
| Barren                                            | _         | Baffeliffearbeit              |                 |            | Baumgarten (Alex. Gott                      | 3             |
| Barrieretractat                                   | -         | peten                         |                 |            | lieb)                                       | . 122 ·       |
| Barritaben                                        |           | Basse taille                  |                 |            | Baumgarten-Crufius (De                      | ts .          |
| Barros (Joad be)                                  | =         | Baffethorn                    |                 |            | lev Karl Bilb. — Gott                       |               |
| Barrow (Isaat)                                    | 74        | Baffompierre                  |                 |            | lob Aug. B.)                                | . —           |
| Barrow (John)                                     | -         | Baffon, f. Fagi               |                 |            | Baumgarten : Crufius                        | 199           |
| Barry (James)<br>Barry Cornwall, f. Proc=         |           | Baffora ober L                | •               |            | (Lubw. Friedr. Otto).                       |               |
| tor (Bryan Baller)                                | 75        | Bastard                       |                 |            | Baumgariner (Anbr.) Baumgariner (Gallus Jai |               |
| Bart und Barthaare                                |           | Baftille                      |                 |            | Baumschlag                                  |               |
| Bartele (Ernft Dan. Mug.                          |           | Baftion                       |                 |            | Baumwelle                                   |               |
| - Aug. Chriftian)                                 | 76        | Baftionirtes @                |                 |            | Baumwollenmanufactur                        |               |
| Bartels (30h. Beinr.)                             |           | Baftonnabe                    |                 |            | Bour (Ferb. Chriftian) .                    |               |
| Bartels (Karl Mor. Ris                            |           | Bataille, f. Go               |                 |            | Baufe (Joh. Friedr.—In                      | <b>*</b>      |
| folaus)                                           | 77        | Bataillon                     |                 |            | liane Wilhelmine)                           | . 129         |
| Barth (Christian Karl).                           | _         | Bataillonege [d               | jūg             | . 102      | Bauftil                                     |               |
| Barth (Kaspar von)                                | -         | Batalha                       |                 |            | Bautain (Louis)                             |               |
| Barth-Barthenheim (30b.                           |           | Batarbeau, f. 1               |                 |            | Baugen                                      |               |
| Bapt. Lubw. Chrenreich,<br>Graf von)              | 78        | Bataver                       |                 |            | Bavius (Marcus)                             |               |
| Barthe (Felix)                                    |           | Batavia (Land<br>Batavia (Hau |                 |            | Bapard(Pierre bu Terrai<br>Geigneur be)     |               |
| Barthel                                           | 79        | Bath (Stabt)                  |                 |            | Bayer (Dienen. Joh. Paul                    | 134           |
| Barthelemy (Infel)                                |           | Bathori (Step                 |                 |            | Baper (Joh.)                                | . —           |
| Barthelemp (Mug. Mar-                             |           | ftoph — Sig                   |                 |            | Baple (Pierre)                              |               |
| seille)                                           | 80        | Anbreas —                     |                 |            | Bowlen                                      | . 135         |
| Barthelemy (Jean Jacq.)                           |           | Bathos                        |                 |            | Bayonne                                     | . 136         |
| Barthelemp(Frang., Mar-                           | 01        | Bathpilos                     |                 |            | Bayonnet                                    |               |
| quis von)                                         | 81        | Batift                        |                 |            | Bajar                                       |               |
| Barthez (Paul Joseph —                            |           | Batjuschkow (                 | Konstantin      | l          | Bazard (Saint-Amand)                        |               |
| Aug. B. de Marmorières)                           | 82        | Nitolajewiti                  | ወ) · · · · ·    | . 109      | Bellometer                                  |               |
| Bartholb (Friedr. Wilh.)<br>Bartholby (Jak. Sal.) | -         | Batoden<br>Batoni(Pompe       | omalami         | <u>. –</u> | Beatification                               |               |
| Bartholin (Kaspar - Jak,                          |           | Batrachier                    |                 |            | Beaton ober Bethane (Do                     |               |
| —Thomas — Laspar—                                 |           | Batracompen                   |                 |            | pib)                                        |               |
| Thomas)                                           | 83        | Battement                     |                 |            | Beattie (James)                             | . 139         |
| Bartholomaus                                      | 84        | Batterie                      |                 |            | Beaucaire                                   |               |
| Bartholomausnacht, s.                             |           | Batteriebauma                 |                 |            | Beauchamp (Mphonfe be                       | ) —           |
| wurpoget                                          | -         | <b>B</b> atteriemaga          | ine             | . —        | Beaufort (Joh. B. L.                        |               |
| Bartoli (Daniello)                                |           | Batterieftude.                |                 |            | Thomas — Sole B. I                          |               |
| Bartolommeo (Fra), s.                             |           | Batteur (Char                 |                 |            | - Ebmund - Deine                            |               |
| Baccio della Porta                                |           | Battheens (ka                 |                 |            | Comund—Ioh.—Lan                             |               |
| Bartolozzi (Francesco)<br>Barton (Elijabeth)      | 85        | Battus                        |                 |            | —Peinr. von — Francisch Bendome, Perz. von  |               |
| Bartich (30h. AbamBernh.                          | 00        | Bauch Bauch                   | unoidus hed     | ·          | Beauharnais (Alex., 28                      |               |
| von - Friebr. 30f.                                |           | fe — Bauch                    |                 |            | comte be Engen -                            |               |
| Mam)                                              | -         | ichaft—Ba                     |                 |            | Franc., Marquis be -                        | -             |
| Barpt                                             |           | Bauchftich.                   |                 |            | Claube, Graf von —                          | •             |
| Bafalt                                            | -         | Bauchrebner .                 |                 | . 1,10     | Fanny, Gráfin von)                          | . 141         |
| Baschtiven                                        | 86        | Baubin (Ricel                 |                 |            | Beaulien (Jean Pierre,                      | 1.40          |
| Basculsfystem                                     | -         | Bauer, ber                    |                 |            | Baron be)                                   |               |
| Basebom (Joh. Bernh.)                             | 07        | Bauer (Anton)                 |                 |            | Beaumarchais (Pierre X11                    |               |
| Makel (Centon und Stadt)                          | 87        | Bauer (Bruno                  | — Edgat).       | . 173      | Baron de)                                   |               |
|                                                   |           | ,                             |                 |            | 48 *COO                                     | σle           |

| 700       | merfessionel occ                   | im gweisen wanse enthe                            | district alteres.                                        |
|-----------|------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|           | Seite                              | Seite                                             | Seite                                                    |
| Beaumo    | nt (Clie be) 143                   | Behemoth 167                                      | Belluno 204                                              |
|           | nt (Francis) unb                   | Behr (Bith. Jos.)                                 | Belt                                                     |
| Fleta     | er (John)                          | Beichtbrief 168                                   | Belubschiftan 206                                        |
|           | (Moriment) —                       | Beichte 109                                       | Belzoni (Giov. Batt.) —                                  |
|           | (8                                 | Beichtfiegel                                      | Bem (30f.) 287                                           |
|           |                                    | Beil (Joh. Dav.)                                  | Bembo (Pietro) —                                         |
|           | e · 145                            | Beilager                                          | <b>Ben</b>                                               |
|           | 1 (Siov. Battifta) —               | Beilbrief ober Bylbrief                           | Benares 200                                              |
|           | Bonesana (Ce-                      | Beilegen 170                                      | Benba (Franz — Georg —                                   |
|           | ber                                | Beiram                                            | Karl Beinr. Derm. —                                      |
| Becher (  | 30h. 30ach.) 146                   | Beireis (Gottfr. Chriftoph) -                     | Friedr. Bilh. Deine. —                                   |
|           | n (Joh. Matthias) —                | Beirut ober Bairut 171                            | Soh. Otto Billy.)                                        |
|           | n (Eubw.) —                        | Beispiel                                          | Benbavid (Lazarus) 210                                   |
| Med 16    | ag                                 | Beitone 172                                       | Benbemann (Thuarb) —<br>Benber 211                       |
| Job.      | endw. Bilb.) —                     | Brigen                                            | Benbis                                                   |
| Beden .   |                                    | Betenner                                          | Benede (Georg Friedr.) . —                               |
| Beder (   | Rarl Ferdin.) 149                  | Better (Balthafar)                                | Benebict, ber Deilige 219                                |
|           | (Rub. Bachar. —                    | Better (Immanuel) 173                             | Benedict von Aniane —                                    |
|           | r. Gottlieb) —<br>Bilh. Gottlieb — | Better (Elisabeth) —<br>Belagerung                | Benedict, Papste—B. III.                                 |
|           | 20boif) 150                        | Belagerungegefchus 176                            | Benebict (Jul.) 213                                      |
|           | Lhom.) 151                         | Belagerungetrain                                  | Benebictbeuern 214                                       |
|           | ın (Friedr.) 159                   | Belehnung                                         | Benebictiner                                             |
|           | ın (Joh.) —<br>(Pierre Aug.) —     | Beleidigung, s. Injurie 177                       | Benebiction 215                                          |
|           | el (Ant. Cesar —                   | Beleuchtung                                       | Benefe (Friede. Cb.) —                                   |
|           | nb) —                              | Belfast                                           | Benevent                                                 |
|           | 153                                | Belgien                                           | Bengalen 216                                             |
|           | (Thom.)                            | Belgrab 192                                       | Bengatifches Feuer, f. 3n-                               |
|           | r Beg 154<br>, Graffchaft unb      | Belial                                            | visches Feuer 218<br>Bengel (Joh. Albr.—Gruft            |
| Stab      | · centimete um                     | Belibor (Bernard Forest be) — Belifar             | Gottlieb von) —                                          |
|           | ng — Bebingt —                     | Bell (Benjamin—John —                             | Benin                                                    |
|           | 155                                | Charles) 195                                      | Benjamin                                                 |
|           | R                                  | Bell (Anbr.), f. Bell-Ban-                        | Benjowsky (Mer. Aug.,                                    |
|           | ib 157<br>(af. Meper)              | caster's ches Unterrichts=                        | Benningsen (Levin Aug.                                   |
|           | Richael) 158                       | spftem 196<br>Belladonna                          | Theoph., Graf von) 219                                   |
|           | Bilh.) —                           | Bellamp (Jat.)                                    | Benno, ber Beilige 330                                   |
|           | en (Lubw. van) 159                 | Bellard (Ric. Franc.) —                           | Benserabe (Isaat be) 221                                 |
|           | ungstunst, f. Ariegs:              | Bellarmin (Rob.) 197                              | Bentken (Thom.)                                          |
|           | ng                                 | Belle-Alliance ————————————————————————————————   | Bentham (Jeremy)                                         |
|           | j                                  | pon)                                              | Fürft Rasimir — Alexius                                  |
| Beg       | 161                                | Belleisle (Charl. Louis Mug.                      | — Bilh. von) 223                                         |
|           | ornelius) —                        | Fouquet, Graf von) —                              | Bentinck (Joh. With. von                                 |
|           | Rari)                              | Bellermann (30h. 30ach.) 198                      | — William henry Ca-                                      |
|           | ngsvermögen —<br>rung 162          | Bellerophon 199                                   | venbish Corb — Bilh.<br>von—Christian—Friedr             |
| Beabart   | en                                 | Belliard (Augustin Daniel,                        | Ant.—Joh. Alb.—Billy.                                    |
|           | m                                  | Graf von)                                         | Guft.Friebr.—Joh.Karl                                    |
| Begleitu  | #g                                 | Bellini (Giacomo - Gen-                           | -Friedr. Bill Guft.                                      |
|           | 163                                | tile — Giovanni) 200                              | Abolf — Friedt. Ant. —                                   |
| Bearábn   | gungsrecht —                       | Bellini (Bincenzo) — Bell-Lancafter' fches Unter- | Bilh. Friedr. — Karl<br>Ant. Friedr. — Joh               |
| Begriff . | 164                                | richtsspftem 201                                  | Bilh. Peinr.) 224                                        |
| Begruft   | ing 165                            | Bellman (Rarl Michael) . 202                      | Bentivoglio (Cornelio) 225                               |
|           | 166                                | Bellona — Bellonarii 203                          | Bentley (Rich. — Thom.) 296                              |
|           | ( Martin — Mas<br>— Michael) —     | Belloy (Pierre Laurent                            | Bengel: Sterneu (Chris                                   |
|           | ung 167                            | Beil-Roc                                          | ftian Ernst, Geof von) —<br>Benzenberg (Joh Friede.) 227 |
|           |                                    |                                                   | With Others are                                          |

| Seite                          | . Seite                        | Seite                           |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Benjoe 228                     | Berlioz (Pector) 069           | Berthoub (Ferb. — Subm.) 687    |
| Beebachtung                    | Berme                          | Bertin (Ant., Chevalier be) 288 |
| Béranger (Pierre Jean be) —    | Bermubas 263                   | Bertin (Louis Franç. —          |
| Berberei 229                   | Bern (Canton unb Stabt) —      | Louis Franç. B. de Baux         |
| Berbice 233                    | Bernabotte (Fürft von Pon-     | -B. be Baux - Armand            |
| Berchtesgaben 234              | te-Corvo), j. Karl XIV.        | — Louise)                       |
| Berchtolb (Leop., Grafvon) 235 | Zohann 268                     | Bertoli (Giovanni Dome-         |
| Bercy —                        | Bernarbin be Caint-Pierre      | nico, Graf von)                 |
| Berebtfamteit                  | (Jacq. Denri), f. Saint-       | Berton (Benri Montan            |
| Berengar 236                   | Pierre                         | Franç.) 289                     |
| Berenger (Alphonie Ma-         | Bernauer (Agnes)               | Berton (Jean Baptifte)          |
| ria Marcellin Ahom.). —        | Bernburg 209                   | Bertranb (Benri Gratien,        |
| Berenhorft (Georg Beinr.       | Berner (Friedr. With.) —       | Graf) 290                       |
| 90n)                           | Bernhard (St), f. Bern-        | Bertuch (Friebr. Juftin) —      |
| Berenite                       | harbsberg                      | Bervic (Charl. Clement) . 291   |
| Beretford (Bill., Beron) 237   | Bernharb, ber Beilige          | Berwick (James Fig = Ja=        |
| Bereszina                      | Bernhard, Perzog von           | mes, Perzog von) —              |
| Berettini, f. Cortona (Pies    | Weimar —                       | Beryll, f. Smaragd —            |
| tro ba) 239                    | Bernhard (Rarl, Perzog         | Bergelius (30h. 3at., Freis     |
| Berg                           | von Sachfen-Beimar) . 272      | herr von)                       |
| Berg (Gunther Beinr. von) 240  | Bernhard Erich Freund,         | Befançon 292                    |
| Berg (Jens Christian) —        | Bergog von Cachfens            | Besborobta (Meranber,           |
| Bergatabemien 241              | Meiningen 273                  | Fürst von) 293                  |
| Bergamo                        | Bernhardi (Aug. Friedr.)       | Bejchauung-Beschauliches        |
| Bergaffe (Ricolas)             | Bernharbiner, f. Gifter-       | Leben                           |
| Bergbau 242                    | cienser 274                    | Befchicken                      |
| Berge, bie 243                 | Bernharbsberg (ber Große       | Befchneibung                    |
| Bergeigenthum ober Berg-       | - ber Kleine)                  | Befchreibung 294                |
| wertseigenthum 245             | Bernharby (Gottfr.) 275        | Befeffene                       |
| Bergen, Bergelohn              | Berni (Francesco — Graf        | Befit                           |
| Bergen, Sauptft 246            | Arancesco) —                   | Bestow (Bernhard von) 296       |
| Bergen op Boom, Festung -      | Bernini (Giovanni Lorenzo) 276 | Beffarabien —                   |
| Bergen, Drt auf Rugen . , 247  | Bernis (Franç. Joach. be       | Beffarion (Johannes ober        |
| Bergen, Berger Barte —         | Pierres, Comte be Epon         | Bafilius) 297                   |
| Bergen, Dorf                   | und Carbinal be)               | Beffel (Friebr. Bill) —         |
| Bergen, f. Rlofter-Bergen -    | Bernoulli (Jak. — Joh.—        | Befferungsanftalten 298         |
| Bergen, f. Mons                | , Ritol. — Ritol. — Dan.       | Beffieres (Jean Baptifte). —    |
| Berger (Lubw. von)             | — Joh. — Joh. — Jat.           | Beffon (Beffon Bei) 299         |
| Berger (Bubw.) 248             | — <b>Christoph</b> ) 277       | Befted 300                      |
| Bergerac —                     | Bernftein 278                  | Bestelmeier (Georg — Das        |
| Berghaus (Beinr.)              | Bernftorff (30h. Bartwig       | vib) —                          |
| Berghem (Ritol.) 249           | Ernft, Graf von) 279           | Befteuerung, f. Steuern —       |
| Berggießhubel                  | Bernftorff (Anbr. Pet.,        | Bestimmung                      |
| Berggren (3at.) 250            | Graf von)                      | Beftrichener Raum 301           |
| Bergman (Sorbern Dlof). —      | Bernftorff (Chriftian Gin-     | Bestuzew (Mer.—Michael) —       |
| Bergrecht 251                  | ther, Graf von)                | Beftuzem=Riumin (Alexei,        |
| Bergregal                      | Bernward (Bifchof) 281         | Graf von)                       |
| Bergstraße 252                 | Beroe                          | Betel 302                       |
| Bergwert                       | Berolbingen (Jos., Graf        | Betfahrt                        |
| Bergwerteverfaffung            | pon) —                         | Betglock                        |
| Bergwertewiffenschaften . 253  | Berofus 282                    | Bethesba                        |
| Betideti                       | Berquin (Aenaub) —             | Bethlehem 303                   |
| Bering (Bitus)                 | Berri (Charl. Ferb., Perzog    | Bethlehem in Rorbamerila -      |
| Beringestraße 254              | von - Ravoline Ferbis          | Bethlehemiten                   |
| Beriot (Charles Aug. be) . —   | nanbe Luise — Beinrich,        | Bethlen Gabor (Gabriel)         |
| Berta                          | herzog von Borbeaux) —         | Bethmann (Friederite Au-        |
| Bertelen (Georg)               | Berruguete (Monfo) 284         | guste Konradine) 304            |
| Berteley (Elifab.), f. Cra-    | Berryer (Pierre Ant.)          | Betonung, f. Accent             |
| ven (gaby) 255                 | Berferter                      | Bethune                         |
| Berkhey (Joh. Lefranca         | Berthier (Alexandre - Bic-     | Betrug                          |
| pan)                           | tor Leopold — Cafar) 285       | Bettelmonche 305                |
| Berlichingen (Gog von) —       | Bertholb 287                   | Bettelmesen                     |
| Berlin                         | Berthollet (Claude Louis,      | Betti (Bernarbine), f. Pin-     |
| Berlinerblau 962               | Graf von)                      | turicojio                       |

| - ·                                                    |                                  |                                           |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Seite                                                  | Seite                            | Seite                                     |
| Bettimili (Caveris) 306                                | Biettenvecht 350                 | Bifamthier—Bifamratte. 385                |
| Settung                                                | Biener (Christian Gottlob        | Siecaya                                   |
| Beubant (Franç. Gulpice) -                             | — Friede. Aug.) 351              | <b>影情的</b>                                |
| Beurnonville (Pierre Miel,<br>Graf von)                | Dist                             | Biffhoff (Georg Friedr.) 360              |
| Graf von) 307<br>Beurtheilung — Beurthei=              | Biernacki (Alvis Occospor) 854   | Bishof (3gn. Rud.) 390                    |
| lungotraft                                             | Biefter (Joh. Grid) 355          | Bishofiiche Kirche, f. Pode               |
| Beute — Beutegelb                                      | Bigentle                         | Bifchofsmage, f. Inful                    |
| Beutel                                                 | Bignon (Louis Pierve             | Sifaofskab                                |
| Beutelthiere                                           | Ebuard, Baron)                   | Bifchofswerber (3ch. Stub.                |
| Beuth (Pet. Rasp. Mil.) 300                            | Bigot unb Bigotecie 356          | pon)                                      |
| Beverland (Merian)                                     | Bilang - Bilangbudy              | Bismart (Friebr. Bill.,                   |
| Bevern (Nug. Wilh., Der-                               | Bitbae                           | Graf von) 391                             |
| gog von Braunfthweige) 310                             | <b>Bith</b> 357                  | #Hoton                                    |
| Bevolterung                                            | Bitbenbe Runfte 358              | Stiftouci                                 |
| Bewafferung 314                                        | Bilberbienft und Bilber-         | Bitaubt (Paul Jännie) —                   |
| Beibegung                                              | vereheung                        | Bithynien                                 |
| Beweis - Beweisverfahren 316                           | Witherbijl (Willem — Ra-         | Bitid 398                                 |
| Bewuftfeln 315                                         | thanka Bilhelmina) . 300         | Bitterfalg                                |
| Berley (Rit. Banfittart,                               | Bilbgieferei                     | Bivouac                                   |
| Serb)                                                  | Stibhauering 361                 |                                           |
| Beyle (Penri)                                          | Bildschrifterei 367              | Björnstähl (Bal. Jonas). —                |
| Beja (Theob.)                                          | Bilbung                          | Björnstjerna(Magn.Hriedx.<br>Ferb., Graf) |
| Bezeichnung 331                                        | Bilebulgerib                     | Blacas b'Anips (Pierre                    |
| Begiers 322                                            | Allin                            | Louis, Persog von) 395                    |
| Bezifferung                                            | 98iII                            | Black (30%)                               |
| Bezoarfteine                                           | Billaub-Barennes 373             | Blackfid, f. Bepia                        |
| Bialowiczer Daibe                                      | Billigleit 374                   | Blacktone (Abilliam —                     |
| Bialykod 323                                           | Billington (Elifabeth)           | Denry) 398                                |
| Biandini (Francosco —                                  | Biffentraut 375                  | Blaen(Bith.—3•4.—3•4.                     |
| Siufeppe                                               | Binben                           | — Peter) —                                |
| Dias                                                   | Bingen - Bingerloch              | Blabungen 397                             |
| 1966 324                                               | Bingley                          | Biair (Dugh)                              |
| Bibelgefollschaften 328                                | Binocular-Telestop 376           | Blate (Rob.)                              |
| Whelverbet                                             | Binomisch — Dinomischer          | Bianc (Labro. Gottft.) —                  |
| Bibergeil                                              | Lebefah—Binomialcoef-<br>ficient | Blancherb (Frang.)                        |
| Biberach                                               | Biographie, f. Sebensbe-         | Blanbrata (Giorgie) —                     |
| Biberich                                               | foreibung                        | Blantenburg                               |
| Bibiena (forn Giob.                                    | Biologie und Biometrie, f.       | Biantenburg (Chetfian                     |
| Mar. Salli — Antonio                                   | Beben                            | Friedr. von) 400                          |
| — Siuf. — Aleffander) 333                              | Bion                             | Biantern                                  |
| Biblia pauperum —                                      | Biot (Jean Bapt.) 377            | Blanquet                                  |
| Bibliographie                                          | Birds Pfeiffer (Karoline)        | Blante Baffen                             |
| Bibliomanie 335                                        | Bircher (Dich. Gottlieb) 378     | Blasenwurm                                |
| Bibliotheten 337                                       | Sirb                             | Blafien, f. Canct-Blaften. 401            |
| Bibliothetwissenschaft 338                             | Biren (Ernft Joh. von), f.       | Mattern 402                               |
| Wiblifche Alterthumskunde 341 Wiblifche Einleitung 342 | Siron                            | Blattlause                                |
| Biblische Einleitung 342<br>Biblische Geographie 343   | Birten (Giegm. von) —            | Blaubart                                  |
| Biblische Geschichte                                   | Birtenfaft-Birtenmet)-           | Blave Berge                               |
| Biblifche Theologie —                                  | Birtenpein                       | Blauer Montag                             |
| Bicetre 344                                            | Birtenftod (Job. Deldior,        | Blaufarbenwerte —                         |
| Bichat (Marie Franc. Zav.) -                           | Ebler von)                       | Blaufaurt 404                             |
| Bicoque 345                                            | Birmanifches Reich 380           | Blaufucht 405                             |
| Sibaffoa —                                             | Dirmingham 382                   | Biauftrumpf                               |
| Bibble (Ritol.)                                        | Birnbaum (Ioh. von) 383          | Blane                                     |
| Bibpei ober Pilpei 346                                 | Birnbaum (Joh. Michael           | 19 (ed)                                   |
| <b>Bid</b> 848                                         | Frang)                           | Bleet (Friedr.)                           |
| Bulefelb                                               | Biron (Charl. be Gontaut,        | Siei 406                                  |
| Sielshiple                                             | Person von                       | Bleichen                                  |
| Bielfit (Marcin — Svach.) —<br>Simen ober Immen 349    | Biron over Biren (Ernft          | Bleichert, f. Rheinweine . 497            |
| WHIRE W                                                | Soh. von) 384                    | Bleichsucht —                             |

| Detriend mig ber                                         | im zweisen <b>Anois</b> e ensha              | istenien <b>Motibel</b> . 799                          |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| : · Seile                                                | Seite                                        | . Seite                                                |
| Stelloth 407                                             | Blutefreunbichaft, f. Ber-                   | Bohmerwaldgebürge 1457                                 |
| Bleiftifte                                               | wandtschaft 433                              | Bohmische Bruber 469                                   |
| Bleiweiß und Bleizucker,                                 | Blutstein                                    | Bohmische Literatur und                                |
| Simbung 408                                              | Blutsturz 434                                | Sprache                                                |
| Blenbungen                                               | Blutuna                                      | Bohnenberger (30h. Gott-<br>lieb Friedr. von — Gott-   |
| Blenheim                                                 | Blutzehent aber Fleifdige:                   | lieb Shriftoph) 476                                    |
| Bleffington (Marguerite,                                 | hent, f. Bebent 435                          | Bonnentonigefeft                                       |
| Grafin von) 409                                          | Blyben                                       | Bohrmuschel—Bohrwurm 477                               |
| Blicher (Sten Stenfen) —<br>Blindagen, f. Blenbungen 410 | Bobbinet — Bobbinetma:                       | Boileau Despréaux (Nico-<br>las — Gilles—Jacques) —    |
| Blindheit                                                | fdine                                        | Boiffard (Jean Jacq. Franç.                            |
| Blinbenanftalten                                         | Boccaccio (Giovanni) 437                     | Marie - Jean Franc.) 478                               |
| Blindschleiche 419                                       | Boccage (Marie Anne Fi-                      | Boisserée (Sulpiz — Mel                                |
| Blittersborf (Friedr. Lan-                               | quet bu - Pierre Jof.                        | chior)                                                 |
| Blis 413                                                 | Figuet bu) 439                               | Boissonabe (Zean Franç). 489                           |
| Bligableiter 414                                         | Boccherini (Éuigi)— Bocchetta                | Beissy b'Anglas (Franç.<br>Ant., Graf von)             |
| Bligröhren                                               | Bock (Karl Aug.) —                           | Bojar 481                                              |
| <b>Bloch</b> (Mark. Ctiefer) 415                         | Boctel (ErnftGottfr.Abolf) —                 | Boje (Beinr. Christian                                 |
| Blod (Mbr.)                                              | Boch (Aug.) 441                              | beinr.) 482                                            |
| Bleckhaus                                                | Both (Friedr. von) 442                       | Bojer (Fahrzeug)                                       |
| Blocklaffeten                                            | Bocklafer 443 Bocksbeuteleien —              | Boser (Bolt)                                           |
| Blodsberg, f. Gary                                       | Bobe (Joh. Elert)                            | Bothara                                                |
| Bloemart (Abraham —                                      | Bobe (30h. Zoachim Chri-                     | Bol (Ferbin.)                                          |
| Cornel.—Abrian — Peinr.                                  | ftoph) · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Bolero                                                 |
| — Friedr.) — — — — — — — — — — — — — — — — — — —         | Bobe (Bill). Inl. Lubw.). 444                | Boleyn (Anna), s. Anna<br>Boleyn                       |
| Blomfielb (Charl. 3am. —                                 | Bobelschwingh (Ernft von) 445 Bobenkunde 446 | Bolingbrode (Genry Saint-                              |
| Edward Balentine)                                        | Bobenfee, Bobmanfee                          | John, Biscount)                                        |
| Blenbel                                                  | Bobenftein (Anbr.), f.Rarls                  | Bolivar (Simon) 484                                    |
| Bloomfield (Rob.) 415                                    | ftabt 447                                    | Bolivia 486                                            |
| Bischer (Gebh. Leberecht                                 | Bobin (Jean)                                 | Bollanbiften 488                                       |
| —Franz—Fried. Gebh.) —<br>Binhme (Friedr.) 420           | Bodin (Jean François — Kelir)                | Bollmann (Erich Suftes). —<br>Bollwert, f. Baftien 489 |
| Blum (Karl) 421                                          | Boblejanifche Bibliothet                     | Bologna                                                |
| Blumauer (Alops)                                         | Bobmer (Georg)                               | Bologneserftein 491                                    |
| Blume 422                                                | Bobmer (Joh. Jak) 449                        | Bolton                                                 |
| Blumen                                                   | Bobmerei 450                                 | Bolus                                                  |
| Blumenbach (Ich. Friedr.) — Blumenhagen (Phil. With.     | Boboni (Giambattifta) —                      | Bolzano (Bernh.) 492<br>Bombarbement                   |
| Georg Aug.) 424                                          | Boerhaave (Herm.)                            | Bombarbier Bombarbier                                  |
| Blumenhanbel —                                           | Boethius (Anicius Dtan-                      | corps                                                  |
| Blumenorben, f. Degnit-                                  | lius Torquatus Geveri-                       | Bombaft                                                |
| orben                                                    | nus)                                         | Bomban                                                 |
| Blumensprache — Blumenspiece                             | Bogbanowicz (Ippolyt Fe-                     | Bombelles (Lubw. Phil. —<br>Karl Renatus — Deinr.      |
| <b>Blut</b>                                              | Bogen 453                                    | Frang, Grafen von) 493                                 |
| Blutbrechen 426                                          | Bogeninftrumente 454                         | Bomben 494                                             |
| Blutegel 427                                             | Bogenschuß                                   | Bombenkanonen 495                                      |
| Blutegelzucht 428                                        | Bogenichuten                                 | Bommel (Cornelius Rich.                                |
| Blute und Blutenzeit, s                                  | Bogenftrich ober Bogenful-<br>rung 455       | Ant. von)                                              |
| Blutentziehung                                           | Bogomilen                                    | melburg, f. Bopneburg. 496                             |
| Biuter 430                                               | Bogota (Santa Fé be) —                       | Bona                                                   |
| Blutfluß, s. Blutung                                     | Bogulawsti (Abalbert) 456                    | Bona Dea.                                              |
| Blutgeld                                                 | Bogulamsti (Palm heine.                      | Bonald (Louis Gabriel Ams                              |
| Bluthochzeit 431 Blutrache 432                           | Bohlen (Peter von) 457                       | broife, Bicomte be-penti<br>- Bictor-Louis Charl.      |
| Blutregen                                                | 288 hme (3at.) 458                           | Maurice)                                               |
| Blutsauger, s. Bampyr —                                  | Bohme (3ob. Gottlob) 460                     | Bonaparte ober Buonapars                               |
| Blutfcanbe                                               | Bohmen —                                     | te (Familie) 497                                       |
| Blutschwär                                               | Böhmer (Joh, Frieder.) 467                   | Bonaparte (Joseph) 498                                 |

| • • •                                         | •                                |                                 |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Seite                                         | Seite                            | <b>Ecit</b>                     |
| Bonaparte (Eucian-Char-                       | Borghese (Camillo Mippo          | Mittger (30h. Friebe.) 550      |
| lotte - Chriftine - Rarl                      | Lubovics — Marie Pau-            | Bottiger (Rarl Mug.) 554        |
| — Paolo — Pietro Ras                          | line) 523                        | Bottiger (Rarl Bill) 55         |
| poleon — Antonino) 500                        | Borgheft (Bartolomeo,            | Bottiger (Karl Bill)            |
| Bonaparte (Eubwig-Por-                        | Graf) 524                        | Bottnifder Meerbufen 554        |
| tenfie Eugenie Beaubars                       | Borgia (Alfons — Robrigs         | Bosen ober Bolgano              |
| nais—Rapoleon Karl—                           | Lenguoli — Giov.— Ce-            | Boucanier, f. Flibuftier 557    |
| Rapoleon Lubwig) 502                          |                                  |                                 |
| Bonaparte (Dieronymus-                        |                                  | Bouchar (Werenbra Fram          |
| hieron.Rapoleon—Amas                          | Borgia (Steffano — Aless fandro) | Boucher (Alexandre Jean         |
|                                               |                                  | Scilefte)                       |
| lie Mathilbe—Rapoleon) 504<br>Bonapentura 505 | Bortentafer 597                  | Bouder (Franc.)                 |
|                                               | Born (Ignaz, Ebler von). —       | Boubet (Bean, Graf) 558         |
| Bonchamp (Charl. Melch.                       | Borne (Eubw.)                    | Bouboit                         |
| Arthur, Marquis be) . 506                     | Borneo 528                       | Bouflers (Louis Franc.,         |
| Bonbi (Clemente) 507                          | Bornhauser (Thomas) 530          | Herzog von — Joseph             |
| Bener (Ulrid)                                 | Bornholm                         | Marie, Herzog von) —            |
| Bonhase                                       | Borobino 531                     | Bouflers (Stanislas, Mars       |
| Soni (Dnofrio)                                | Borrid (Dlaf)                    | quis de — Marie Frans           |
| Bonifaz (ber Beilige) 508                     | Borromeo (Carlo — Febes          | çoise Ratharine de Beau-        |
| Bonifag (Papite) 509                          | rico, Grafen)                    | vau-Craon, Marquife v.) 550     |
| Bonifas VIII                                  | Borromeische Insein 532          | Bougainville (Louis An-         |
| Bonifa IX.                                    | Borfe - Borfenvorsteher. 533     | toine be)                       |
| Bonin-Infeln 510                              | Borftell (Rarl Deinr. Lub:       | Bougner (Pierre) 560            |
| Bonitiren                                     | wig von — Karl Deine.            | Bouille (Franç. Claube          |
| Bonn                                          | Emil Albrecht von)               | Amour, Marquis de)              |
| Bonn (Anbreas) 511                            | Borp (Gabriel be) 534            | Bouillon (Stanbesherr           |
| <b>Bonnet</b> 512                             | Borpsbe-Saint-Bincent            | Schaft-Bouillon (Stabt) 561     |
| Bonnet (Charles — Thio.                       | Bosc (Louis Augustin Guils       | Bouilly (Jean Ricolas) 562      |
| phile — Pierre)                               | laume)                           | Boulainvilliers (Penri,         |
| Bonnet(Couis Ferb Jul.) 513                   | Boscan Almogaver (Juan) 536      | Graf)                           |
| Bonneval (Claube Alexan-                      | Bosch (Ieronimo de) —            | Boulevarbs, f. Paris 563        |
| bre, Graf von)                                | Bosch (Graf Jan van ben) —       | Soulogne                        |
| Bonneville (Ricolas be) 514                   | Boscovich (Roger Jos.) 537       | Boulogne (Ctienne Antoine) -    |
| Bonnier d'Arco (Ange) 515                     | Bose (Kaspar — Sottfr.           | Boulogner Dolg 564              |
| Bonpland (Xime)                               | Christian — Joh. Andr.           | Boulton (Matthew)               |
| Bonftetten (Karl Bictor v.) 516               | — Paul — Kaspar —                | Bourben (Geschiecht)            |
| Bongen                                        | Seorg — Ernft Gottlob            | Bourbon (Charles, Perzog        |
| <b>B</b> oot                                  | — Johanna <b>Ele</b> onora—      | von Bourbonnais, der            |
| Bootes                                        | Malte Cuft. Rarl, Graf)          | Connetable von) 588             |
| Botien 517                                    | 888fe, bas 538                   | Bourbon (Louis Marie von) 500   |
| Bopp (Chuard Frang) —                         | Bosheit 539                      | Bourbon (Colonie)               |
| Boppard 518                                   | Bosio (Franç. Iof., Baron) —     | Bourbonnais 570                 |
| Bora                                          | Bosniaten                        | Bourbaloue (Louis) —            |
| Bora (Katharina von)                          | Bosnien                          | Bourbon (Sebastien) —           |
| <b>Borar</b> 519                              | Bosporus 541                     | Bourges                         |
| Borarfaure —                                  | Bosscha (Perm.) —                | Bourgogne (Couis, Derg. D.) 571 |
| Borborianer —                                 | Bosse ober Konbebosse —          | Bourgogne, f. Burgunb 572       |
| Borba (Jean Charl.)                           | Bossiren                         | Bourgoin (Thérese Etiens        |
| Borbeaur 520                                  | Boffi (Carlo Aurelio, Bas        | nette)                          |
| Borbeaurweine 521                             | ron be) 549                      | Bourgoing (Bean Franc.,         |
| Borbell                                       | Bossi (Giuseppe)                 | Baron de - Paul de)             |
| Borbone (Paris) 522                           | Bofft (Luigi) —                  | Bourignon (Antoinette) 573      |
| Boreas                                        | Boffuet (Jacq. Benigne-          | Bourmont (Louis Auguste         |
| Borelli (Giov. Alfonso) —                     | Jacq.) 543                       | Bictor be Shaisne, Graf         |
| Borger (Clias Annes) —                        | Boffut (Charl) 544               | von — Amébie) —                 |
| Borghefe (Camillo-Frans                       | Boftandschi                      | Bourrienne (Louis Antoine       |
| cesco — Marco Antonio                         | Bofton                           | Fauvelet be) 574                |
| -Scipione Caffarelli-                         | Botanif 545                      | Bourfault (Chme) 575            |
| Siov. Battifta Marco                          | Botanifche Garten 549            | Boussole 576                    |
| Antonio II. — Camillo                         | Botanphai 551                    | Boutermet (Friebr.) —           |
| Antonio Francesco Bals                        | Both (Anbr. — Joh.) —            | Boutefelle                      |
| bafarre — Marco Ans                           | Botocuben                        | Bouvet (30ach.) 577             |
| tonie III.—Francesco—                         | Botta (Carlo Giuseppe            | Bowbich (Thom. Coward) —        |
| Camille — Scipio) 523                         | Suglielmo) 552                   | Bowbitch (Rathaniel)            |
|                                               |                                  |                                 |

| H             | Bergeichniß ber                                  | im zweiten Banbe enthe                                  | altenen Artikel. 761                                       |
|---------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|               | Geite                                            | Seite                                                   | Geite                                                      |
| 12.           | Bowles (Billiam Liste) 578.                      | Brandis (Chriftian Aug.). 600                           | Christoph — Christoph                                      |
| 12.           | Bowring (John)                                   | Brandis (Joach. Dietrich) 601                           | Sottlob) 642                                               |
|               | Bopardo (Matteo Maria) —                         | BranbkugelnBrafeten. —                                  | Bremen 643 Bremer (Friederife) 646                         |
| ESE.          | <b>B</b> oyaur 580                               | Branbichwarmer                                          | Bremervorbe                                                |
| <b>40</b> _   | Bopbell (John) —                                 | Brandt (Enewald, Graf                                   | Bremfe                                                     |
| Etatz.        | Boye (Johannes Kaspar — Johannes) —              | von), s. Struensee und                                  | Brennbare Luft,   Gasarten 647<br>Brenner (Mons Brennus) — |
|               | Bopelbien (Abrien Franc.) —                      | Brandt                                                  | Brennalas                                                  |
|               | Bopen (herm. von) 581                            | Branbtucher 602                                         | Brennlinie ober tauftische                                 |
| K)            | Boper (Alexis, Baron be-                         | Branbung                                                | Linie 648                                                  |
| 5ai-          | Philippe de—Jean Bapt.<br>Ricolas) 582           | Brandwache — Branicki (Jan Klemens —                    | Brennpunkt 649                                             |
| 1 10          | Boper (Jean Pierre)                              | %amern)                                                 | Brennftoff, f. Phiogiston 650                              |
| - 1           | Bople (Robert) 593                               | Branif (Chriftlieb Jul) 603                             | Brennus                                                    |
| 1 X           | Bonneburg (Lubwig von —<br>Georg — Sigismund —   | Branntwein                                              | Brennweite                                                 |
| <u>sai</u>    | Konrab—Joh. Christian                            | Branntweinbrennerei 604 Brantome (Pierre be Bour-       | Brentano (Clemens) —                                       |
| :::Þ          | — Phil. Wilh., Graf zu                           | beilles, Seigneur be -                                  | Brera 651                                                  |
| - 14<br>- 12  | — Rarl von) 584                                  | Inbré be) 605                                           | Breiche                                                    |
| øb            | Boz, s. Dickens (Charles) — Braacke. —           | Brafilien 606 Brafilienholz 615                         | Brestau 653                                                |
|               | Brabanconne 585                                  | Bratsche                                                | Breffon (Charl., Graf) 456                                 |
| )<br><b>B</b> | Brabant                                          | Brauen                                                  | Breft                                                      |
| <u>51</u> .   | Brache — Brachfrüchte —                          | Braun (Joh. With. 30s.) . 616                           | Bretagne 657                                               |
| 100           | Brachmann(LuiseKaroline) 587                     | Braunfels 617                                           | Bretagnes 658<br>Breteuil (Louis Auguste le                |
| 18            | Brachparaphie —                                  | Brauntoble                                              | Tonnelier, Baron von). 659                                 |
| آوان<br>سن    | Brachpfatalettifd, f. Ras                        | Braunschweig                                            | Breton be los herreros                                     |
| <b>#</b>      | taleris                                          | Braunschweig (Stabt) 630                                | (Don Manuel) —<br>Bretschneiber (Heinr. Sott-              |
| *             | Brachplogie — Bracteaten —                       | Braumer (Abrian)                                        | fried) 660                                                 |
|               | Brabley (James) 598                              | Bravi 632                                               | Bretfcneiber (Rarl Gotts                                   |
| <b>!</b>      | Braga                                            | Bravo                                                   | lieb) 661                                                  |
|               | Bragança'                                        | Bravour                                                 | Bregner (Chriftoph Friedr.) 669<br>Breughel (Peter—Peter—  |
| ·             | Brabe (Magnus, Graf) —                           | Brawe (Joach. Will., Freis<br>herr von)                 | Joh. — Joh. — Ambros                                       |
| #             | Brahe (Tycho be) —                               | Breccie, f. Canbftein 633                               | —Abraham—Joh.Bapt.                                         |
| 3,            | <b>Brahma</b> 591                                | Brecher                                                 | — Kaspar)                                                  |
| <b>1</b>      | Brahmanen                                        | Brechmittel, f. Emetica —<br>Brechschraube —            | Brevier ober Breviarium. —                                 |
| <i>-</i>      | Brailow 593                                      | Brechung ber Lichtstrahlen —                            | Brevis 664                                                 |
|               | Bratenburg (Regner) —                            | Brechweinstein 634                                      | Brewster (Gir David) —                                     |
|               | Bramante                                         | Breba                                                   | Briancon                                                   |
|               | Branchos                                         | Brebow (Gabr. Gottfr.) . 635<br>Brée (Matthaus Ignazius | Briareus, f. Agaon 665<br>Bricke, f. Lamprete              |
| 4             | Branb 594                                        | van) —                                                  | Bricolfchuß                                                |
|               | Brandtaffen, f. Feuerversis                      | Bregen; 636                                             | Bribgewater (Francis Gger-                                 |
| 5             | Hrandeis                                         | Breguet (Abraham Louis) —                               | ton, Herzog v.—Francis                                     |
| ŀ             | Branbeln, Branber, f. Boms -                     | Brehm (Christian Lubw.). 637<br>Brehna                  | Bridgewater-Kanal —                                        |
| j             | ben                                              | Breihan                                                 | Brief                                                      |
| 1             | Brandenburg (Proving) 595                        | Breisach (Altbreisach -                                 | Briefsteller 667                                           |
| j             | Brandenburg (Stadt) 598<br>Brandenburg oder Reus | Reubreisach) 639                                        | Brieftaube, f. Taube und  Taubenpost                       |
| •             | Brandenburg                                      | Breislat (Scipio) 640                                   | Brieg                                                      |
| 1             | Brander                                          | Breite, geographische                                   | Brieg ober Brigue                                          |
| i             | Brandes (Peine, But). —                          | Breitenfelb 641                                         | Brienne                                                    |
| 1             | Rarl Wilh. Theob.) — Brandes (Joh. Christian—    | Breithaupt (Joh. Aug.                                   | Brienne (Loménie be), s.<br>Loménie 668                    |
| ,             | EftherCharlotte-Char-                            | Breithaupt (Lubm. von) 642                              | Brigabe                                                    |
| -             | lotte Wilhelmine) 599                            | Breitinger (30h. Jat.) —                                | Brigabestellung                                            |
|               | Brandes (Rub.) 600 Brandgranaten                 | Breitkopf (Joh. Gottlob                                 | Brigantine 669                                             |
| li            |                                                  | Immanuel — Bernharb                                     | Brigg —                                                    |

Brieg.

Digitized by Google

# Berzeichniß

ber im zweiten Banbe enthaltenen Artikel.

### B.

| Seite                                               | Geile                                                  | Gene                                              |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Balbe (Sof.) 1                                      | Bant 20                                                | Barbieri (Giovanni Fran-                          |
| Balduin I. — V. (Könige). —                         | Banken 21                                              | cesco), j. Suercino 53                            |
| Balbung (Hans) 2                                    | Banknote 43                                            | Barbou (Jean — Jos. 👺                             |
| Balbur                                              | Bantrott                                               | rarb)                                             |
| Balearen —                                          | Bants (Gir Joseph) 44                                  | Barbour (John) 54                                 |
| Balggeschwulft                                      | Bann, f. Acht und Kirchens                             | Barty                                             |
| Baltan 3                                            | bann                                                   | Bercarole                                         |
| Balth                                               | Banner, f. Baner (Johan) —                             | Barcelona                                         |
| Ball 4                                              | Banner auch Panier                                     | Barchent 56                                       |
| Ballanche (Pierre Simon) 5                          | Bannrechte 45                                          | Barclay (John — William) —                        |
| Ballanche (Pierre Simon) 5 Ballast                  | Banquier                                               | Barclay (Robert) ———————————————————————————————— |
| Balle (Ritolai Cbinger) —                           | Banfe, f. Goenne                                       | Barbaji p Azara (Don Eu-                          |
| Ballei 6                                            | Baphomet 47                                            | jebio be) 57                                      |
| Ballenstebt                                         | Baptiften, f. Taufgefinnte                             | Barbale                                           |
| Ballefteros (Don Francisco                          | Baptifterium                                           | Barben                                            |
| - Luis Lopes)                                       | <b>B</b> ar                                            | Barbefanes                                        |
| Ballet 7                                            | Bar (bergogthum)                                       | Barbiet 58                                        |
| Ballhorn (Jah.) 8                                   | Bar (Stabte - Bar-le-Duc                               | Barbili (Chriftoph Gottfr.) —                     |
| Ballifte                                            | - Bar-fur=Aube - Bar=                                  | Barbowiet                                         |
| Balliftik 9                                         | fur-Seine)                                             | Barère be Bieuzac (Ber-                           |
| Ballotage                                           | Bar (Stabt in ber Afraine) 48                          | tranb) 59                                         |
| Ballspiel                                           | 88år                                                   | Baretti (Ciuseppe Marcans                         |
| Baifame 10                                          | Bar ober Batardeau 49                                  | terio)60                                          |
| Balsamirer                                          | Baracte                                                | Barfab (Paul Freberit) 61                         |
| Baltimore 11                                        | Baranjen                                               | Barfußermonche 62                                 |
| ~                                                   | Barante (Prosper Brugière,                             | Bari                                              |
| Balzac (Donoré be) 13 Balzac (Jean Bouis Guen be) — | Baron von — Claube Igs                                 | Baring (Meranber—Frang                            |
| Bamberg 14                                          | nace Brugière be) 50                                   | —GirAhomad—Denry—<br>—George—DenryBingh) —        |
| Bambocciaben 15                                     | Barattohandel — — — — — — — — — — — — — — — — —        | Bariton 63                                        |
| Bambus                                              | Abram) —                                               | Sarfa                                             |
| <b>B</b> an                                         | Barbaboes 51                                           | Barte                                             |
| Banat 16                                            | Barbar                                                 | Barter (Chmond Denry)                             |
| Banca —                                             | Barbarelli (Giergio), f.                               | Barlanm 64                                        |
| Banba, f. Gewürzinseln —                            | Giorgione da Caftelfranco.                             | Barlaeus (Kaspar)                                 |
| Banda oriental                                      | Barbarestenftaaten, f. Ber=                            | Barletta                                          |
| Banbello (Matteo) —                                 | berei                                                  | Barlow (Joel)                                     |
| Bande noire 17                                      | Barbarismus                                            | Barmen 65                                         |
| Banben                                              | Barbaroffa                                             | Barmherzige Bruber unb                            |
| Bander                                              | Barbarour (Charles) 52                                 | Schwestern 66                                     |
| Banberien                                           | Barbette, s. Bank                                      | Barnabas                                          |
| Banbit                                              | Barbié bu Bocage (Jean                                 | Barnabiten                                        |
| Bandwurm —<br>Bandtke (Georg Sam. —                 | Denis — Jean Guillaus                                  | Barnave (Antoine Pierre                           |
| Joh. Bincenz)                                       | me—Alexandre Frédéric) —<br>Barbier (Antoine Alexandre | Formenellet (Sch. non Sie                         |
| Baner (Johan) 19                                    | — Louis Ricolas) 53                                    | Barneveldt (Joh. van Olsben.), s. Olbenbarnes     |
| Banim (Sohn) 20                                     | Barbier (Auguste)                                      | pelbt)                                            |
| ~~ ········· • • • • • • • • • • • • • •            | (manhalis)                                             |                                                   |

| Mareichuis                                   | 412       | <b>in</b> 30 | Miss     | Bende                                   | emábe | iteum: Astiles.                                 | 755   |
|----------------------------------------------|-----------|--------------|----------|-----------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|-------|
| · · · · · · · · · · · ·                      | eite      |              |          |                                         | Seite | •                                               | Geite |
| <b>Bar</b> occio (Feberico)                  | 68        | Besilib      | eğ       |                                         | 93    | Bouer (Grong Lovens)                            | 113   |
| Barod                                        | _         |              |          |                                         |       | Bauernfeld (Chuard)                             |       |
| Barometer                                    | 69        |              |          | 86 <b>0(</b> )                          |       | Bauerntrieg                                     |       |
| Baron                                        |           |              |          | lianer                                  |       | Baubutten                                       |       |
| Baronet                                      | 70        |              |          | • • • • • • • •                         |       | Bautunft                                        |       |
| Baronius (Cafar)                             |           |              |          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |       | Baum                                            |       |
| Barras (Paul Jean Fran-                      | 71        |              |          | ohn)                                    |       | Baumannshöhle                                   |       |
| çois Niclas, Graf von)<br>Barraterie         | 71<br>72  |              |          | ffora<br>elief                          |       | Baume (Antoine)<br>Baumfelberwirthschaft        |       |
| Barre.                                       | 73        |              |          | ********                                |       | Baumgarten (Giegm. Jak                          |       |
| Barre und Barrifter, f.Bar.                  |           | Baffan       | 0        | •••••                                   |       | — 3at)                                          |       |
| Barren                                       | -         | Baffeli      | searbeit | en, f. Ta                               |       | Baumgarten (Aler. Gott:                         |       |
| Barrieretractat                              | _         | _            |          | • • • • • • •                           |       | lieb)                                           |       |
| Barros (Joad be)                             | _         |              |          |                                         |       | Baumgarten-Crufus (Det<br>lev Karl Bilb. — Gott |       |
| Barrow (Isaak)                               | 74        |              |          | (Franç. de                              |       | lob Aug. B.)                                    |       |
| Barrow (John)                                | -         |              |          | tt                                      |       | Baumgarten - Crufins                            |       |
| Barry (James)                                | -         |              |          | Basrah                                  |       | (Ludw. Friedr. Otto).                           |       |
| Barry Cornwall, f. Proc=                     | 75        |              |          | • • • • • • • •                         |       | Baumgartner (Indr.)                             |       |
| tor (Bryan Waller)                           | 75<br>—   |              |          |                                         |       | Baumgartner (Gallus Jak<br>Baumschlag           |       |
| Bartels (Ernft Dan. Aug.                     |           |              |          |                                         |       | Baumwolle                                       | 195   |
| - Aug. Chriftian)                            | 76        |              |          | nftem                                   |       | Baumwollenmanufactur                            |       |
| Bartels (30h. Beinr.)                        | -         |              |          | ******                                  |       | Baur (Ferb. Christian)                          |       |
| Bartels (Karl Mor. Ris                       | 77        |              |          | <b>h</b> la <b>cht</b>                  |       | Baufe (30h. Friedr.—In                          |       |
| Barth (Christian Karl).                      | 77        | Satail.      | on       |                                         | 100   | liane Bilhelmine)                               |       |
| Barth (Kaspar von)                           | _         |              |          | )ជំនួ<br>                               |       | BauftilBautain (Louis)                          |       |
| Barth=Barthenheim (Job.                      |           |              |          | Bár                                     |       | Bausen                                          | 130   |
| Bapt. Lubm. Chrenreich,                      |           |              |          | •••••                                   |       | Bavius (Marcus)                                 |       |
| Graf von)                                    | 78        |              |          | )                                       |       | Bayarb (Pierre du Terrail                       |       |
| Barthe (Felix)                               | 79        |              |          | etft.)                                  |       | Geigneur de)                                    |       |
| Barthelemy (Infel)                           | 18        |              |          | ban—Cbri                                |       | Baper (Sob.)                                    |       |
| Barthelemy (Mug. Mar-                        |           |              |          | ji <b>sm</b> und —                      |       | Bayle (Pierre)                                  |       |
| feille)                                      | 80        |              |          | Babriel)                                |       | Bapten                                          | 135   |
| Barthelemy (Sean Jacq.)                      | _         | Bathot       |          |                                         | . —   | Bayonne                                         |       |
| Barthelemp(Frang., Mar-                      | 01        |              |          | •••••                                   |       | Bayonnet                                        |       |
| Barthez (Paul Joseph —                       | 81        |              |          | Banthantin                              |       | Bajar                                           |       |
| Aug. B. de Marmorières)                      | _         |              |          | Konstantin<br>(h)                       |       | Bazarb (Caint-Amand).<br>Bbellometer            |       |
| Bartholb (Friebr. Bilh.)                     | 82        |              |          | •••                                     |       | Bearn                                           |       |
| Bartholby (Jak. Sak.)                        |           |              |          | oSirolame                               |       | Beatification                                   |       |
| Bartholin (Laspar — Jak,                     |           |              |          | ••••••                                  |       | Beaton ober Bethune (Da                         |       |
| —Thomas —Kaspar—                             | 83        |              | •        | eadhia                                  |       | mid)                                            |       |
| Abomas)                                      | 84        |              |          |                                         |       | Beattie (James)                                 |       |
| Bartholomáusnacht, f.                        | -         |              |          | terialien .                             |       | Beauchamp (Alphonfe be)                         |       |
| Bluthodyeit                                  | _         |              | •        | ine                                     |       | Beaufort (Joh. B. L.                            |       |
| Bartoli (Daniello)                           |           |              |          |                                         |       | Thomas — Joh. B. II                             |       |
| Bartolommeo (Fra), s.                        |           | Batten       | r (Thar  | [EQ] · · · · ·                          |       | - Comund - Deine                                |       |
| Baccio bella Porta<br>Bartolozzi (Francesco) |           |              |          | <b>6</b> ) · · · · · · · ·              |       | Ebmund—Joh. — Karl                              |       |
| Barton (Elijabeth)                           | 85        |              |          | • • • • • • • •                         |       | —Peinr. von — Franç<br>be Bendome, Perz. von    |       |
| Bartich (Joh. AbamBernh.                     | •         |              |          | fpei <b>che</b> lbrů                    |       | Beauharnais (Mer., Bi                           |       |
| von — Friedr. Iof.                           |           |              |          | divanger                                |       | comte be - Gugen -                              |       |
| Zibana)                                      | _         |              |          | schickmitt-                             |       | Franc., Marquis be -                            | •     |
| Baryt                                        | _         |              |          | • • • • • • •                           |       | Claube, Graf von -                              | 1/1   |
| Bafchfiren                                   | 86        |              |          | as)                                     |       | Fanny, Grafin von)<br>Beaulieu (Jean Pierre,    | 175   |
| Basculefpftem                                | _         |              |          |                                         |       | Baron be)                                       | 149   |
| Basedow (Joh. Bernh.)                        | _         |              |          |                                         |       | Beaumarchais (Pierre Lug                        |       |
| Mafel (Centon und Stabt)                     | <b>87</b> |              |          | — Ebgar).                               |       | Baron be)                                       |       |
|                                              |           |              | ,        |                                         |       | 48 *C                                           | σle   |

| ton methership of                                     | e im America manage entry                  | nsychetic and course                                   |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Geite                                                 | Seite                                      | Seite                                                  |
| Beaumont (Elie be) 143                                | Behemoth 167                               | Belluno 284                                            |
| Beaumont (Francis) und                                | Bebr (Bith. 3of.)                          | Belt                                                   |
| Fletcher (John)                                       | Beichtbrief 168                            | Belubschiftan                                          |
| Beaune 144                                            | Beichte                                    | Belvebere 206                                          |
| Beaune (Florimenb) —                                  | Beichtgelb 169                             | Belgoni (Giov. Batt.)                                  |
| Beauvais                                              | Beichtstegel —                             | Bem (306.) 207                                         |
| Bebung                                                | Beil (Joh. Dav.) —                         | Bembo (Pietro) — 908                                   |
| Becassia (Gian Partisa)                               | Beilager                                   | Ben                                                    |
| Beccaria (Giov. Battifta) —<br>Beccaria Bonefana (Ce- | Beilbrief ober Bylbrief — Beilegen 170     | Bencoolen 200                                          |
| fare)                                                 | Beira                                      | Benba (Frang - Georg -                                 |
| Becher, ber                                           | Beiram                                     | Rarl Beinr. Berm                                       |
| Becher (36h. 30ach.) 146                              | Beireis (Gottfr. Chriftoph) -              | Friedr. Billy. Beine                                   |
| Bechftein (Joh. Matthias) -                           | Beirut ober Bairut 171                     | Joh. Otto Bill.) —                                     |
| Bechftein (Bubm.)                                     | Beispiel —                                 | Benbavib (Lazarus) 210                                 |
| Bechteitag 147                                        | Beitone                                    | Benbemann (Chuarb)                                     |
| Beck (Christian Daniel —                              | Beinert 172                                | Benber 211                                             |
| Joh. Lubw. Bilh.) —<br>Becten                         | Brigen                                     | Bendit                                                 |
| Beder (Karl Ferbin.) 149                              | Bettenner — Better (Balthafar) —           | Benedict, ber Peilige 219                              |
| Becter (Rub. Bachar                                   | Better (Immanuel) 173                      | Benebict von Aniane                                    |
| Friedr. Gottlieb)                                     | Better (Gisabeth)                          | Benebict, Bapfte - B. III.                             |
| Beder (Bilh. Gottlieb -                               | Belagerung                                 | 548 XIV —                                              |
| With. Abolf) 150                                      | Belagerungegeschut 176                     | Benebict (Jul.) 213                                    |
| Becket (Thom.) 151                                    | Belagerungstrain —                         | Benebictbeuern 214                                     |
| Bedmann (Friedr.) 152                                 | Belehnung                                  | Benebictiner                                           |
| Bedmann (30h.)                                        | Beleidigung, f. Injurie 177                | Benebiction                                            |
| Becquerel (Unt. Cefar —                               | Belem                                      | Benebittow (Blabimir). 215                             |
| Comond)                                               | Beleuchtung                                | Benete (Friedr. Eb.) — Benevent —                      |
| Beba 153                                              | Belgien                                    | Bengalen 216                                           |
| Bebboes (Thom.) —                                     | Belgrad 192                                | Bengatifches Feuer, f. In-                             |
| Bebeckter Bieg 154                                    | Belial 193                                 | bifches gener 218                                      |
| Bebford, Graffchaft unb                               | Belibor(Bernard Forest be) —               | Bengel (Joh. Mbr.—Ernft                                |
| Stadt                                                 | Belifar                                    | Gottlieb von)                                          |
| Bebingung — Bebingt                                   | Bell (Benjamin—John —                      | Benin                                                  |
| Bedlam 155 Beduinen                                   | Sharles) 195<br>Bell (Andr.), s. Bell-Lan- | Benjamin                                               |
| Beelgebub 157                                         | cafter'sches Unterrichts-                  | Graf von)                                              |
| Beer (3af. Meper)                                     | fpftem 196                                 | Benningfen (Levin Mug.                                 |
| Beer (Dtichael) 158                                   | Bellabonna                                 | Theoph., Graf von) 219                                 |
| Beer (Wilh.)                                          | Bellamy (Jak.) —                           | Benno, ber Beilige 220                                 |
| Beethoven (gubm. van) 159                             | Bellard (Ric. Franc.) —                    | Benferade (Ifaat be) 221                               |
| Befestigungstunft, f. Rrieges                         | Bellarmin (Rob.) 197                       | Bensley (Thom.)                                        |
| bautungt 160                                          | Belle-Alliance                             | Bentham (Feremy) 222<br>Bentheim (Graffchaft —         |
| Befruchtung                                           | Bellegarbe (Friedr., Graf                  | Fürft Rafimir—Alexius                                  |
| Beg 161                                               | Belleisle (Charl. Louis Aug.               | — Bilb. von) 223                                       |
| Bega (Cornelius)                                      | Kouquet, Graf von) —                       | Bentinck (Joh. Wilh. von                               |
| Begas (Rarl)                                          | Bellermann (30h. 30ach.) 198               | - Billiam Denry Ca-                                    |
| Begehrungevermögen                                    | Bellerephon                                | vendish bord — Bill.                                   |
| Begeisterung 162                                      | Bellevue 199                               | von —Chriftian — Friedr                                |
| Begharben                                             | Belliard (Augustin Daniel,                 | Ant.—Joh. Alb.—Bilh.                                   |
| Begleitung                                            | Graf von)— Bellini (Giacomo — Gen-         | Suft.Friedr.—Joh.Karl<br>—Friedr. Wilh.—Guft.          |
| Beglerbeg 163                                         | tile — Giovanni) 200                       | Abolf — Friedr. Ant. —                                 |
| Begnabigungerecht                                     | Bellini (Bincengo) —                       | Bilb. Friedr. — Karl                                   |
| Begrabnif                                             | Bell-Bancafter'sches Unter-                | Ant. Friedr. — 30h.                                    |
| Begriff 164                                           | richtefpftem 201                           | Bilh. Peinr.) 294                                      |
| Begrüßung 165                                         | Bellman (Karl Michael) . 202               | Bentivoglio (Cornelio) 225 Bentlen (Rich. — Thom.) 226 |
| Beguinen 166 Behaim (Martin — Mas                     | Bellona — Bellonarii 203                   | Bentley (Rich. — Thom.) Bengel - Sternau (Chris        |
| thias — Michael)                                      | Belloy (Pierre Laurent Buirette)           | ftian Ernft, Geaf von)                                 |
| Behanblung 167                                        | Bell-Rod -                                 | Bengenberg (3oh. Friebe.) 227                          |
| . •                                                   |                                            |                                                        |

| Seite                                               | . Seite                                           | Seite                                                      |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Semece                                              | Berliog (Dector) 069                              | Berthoub (Ferb, Subm.) 687                                 |
| Beobachtung                                         | Berme                                             | Bertin (Ant., Chevalier be) 288                            |
| Beranger (Pierre Jean be) —                         | Bermubas 263                                      | Bertin (Louis Franc. —                                     |
| Berberei 229                                        | Bern (Canton unb Stabt) —                         | Louis Franc. B. be Baux                                    |
| Berbice                                             | Bernabotte (Farft von Pon-                        | -B. be Baux - Armand                                       |
| Berchtesgaben 234<br>Berchtolb (Leop., Grafvon) 285 | te-Corvo), f. Karl XIV.<br>Iohann 268             | — Louise) — — — — — — — — — — — — —                        |
| Berch                                               | Johann 268<br>Bernarbin be Caint-Pierre           | nico, Graf von)                                            |
| Berebtsamteit                                       | (Jacq. Penri), f. Gaint-                          | Berton (Benri Montan -                                     |
| Berengar 236                                        | Pierre                                            | Franc.)                                                    |
| Berenger (Alphonse Ma-                              | Bernauer (Agnes)                                  | Berton (Jean Baptifte) —                                   |
| ria Marcellin Ahom.). —                             | Bernburg 209                                      | Bertranb (henri Gratien,                                   |
| Berenhorst (Georg Deine.                            | Berner (Friedr. Wilh.) —                          | Staf)                                                      |
| Berenike                                            | Bernhard (St.+), f. Bern-<br>hardsberg            | Bertuch (Friedr. Zustin) —<br>Bervic (Charl. Clement). 291 |
| Beresford (Bill., Baron) 237                        | Bernharb, ber Beilige                             | Berwick (James Big = 3a=                                   |
| Bereszina                                           | Bernharb, Bergog von                              | mes, Perjog von) —                                         |
| Berettini, f. Cortona (Pies                         | Beimar —                                          | Berpu, f. Gmaragb —                                        |
| tro ba) 239                                         | Beenhard (Karl, Bergog                            | Berzelius (Joh. Jat., Freis                                |
| Berg (Gunther Beinr. von) 240                       | von Sachsen-Weimar). 272                          | Befançon 292                                               |
| Berg (Jens Christian) —                             | Bernhard Erich Freund,<br>Herzog von Sachsens     | Besborobto (Meranber,                                      |
| Bergatabemien 241                                   | Meiningen 273                                     | Fürst von) 293                                             |
| Bergamo                                             | Bernhardi (Ang. Friedr.)                          | Beschaumg-Beschanliches                                    |
| Bergaffe (Ricolas)                                  | Bernharbiner, f. Cifter-                          | Leben                                                      |
| Bergbau 242                                         | cienser 274                                       | Beschicken                                                 |
| Berge, bie                                          | Bernharbsberg (ber Große                          | Beschneidung 294                                           |
| werkseigenthum 245                                  | — ber Kleine) —<br>Bernhardy (Gottfr.) 275        | Befessene                                                  |
| Bergen, Bergelohn                                   | Berni (Francesco — Graf                           | Befis                                                      |
| Bergen, Dauptft 246                                 | Francesco)                                        | Bestow (Bernhard von) 296                                  |
| Bergen op Boom, Festung -                           | Bernini (Giovanni Lorenzo) 276                    | Beffarabien                                                |
| Bergen, Ort auf Rügen 247                           | Bernis (Franç. Joach. be                          | Bestarion (Iohannes ober Ballius) 297                      |
| Bergen, Berger Warte — —                            | Pierres, Comte de Epon                            | Basilius)                                                  |
| Bergen, f. Klofter-Bergen -                         | und Cardinal de) —<br>Bernoulli (Zak. — Ioh. —    | Befferungsanftalten 298                                    |
| Bergen, f. Mons                                     | , Ritol. — Ritol. — Dan.                          | Beffieres (Jean Baptifte)                                  |
| Berger (gubw. von)                                  | — Joh. — Joh. — Jat.                              | Besson (Besson Bei) 299                                    |
| Berger (Lubw.) 248                                  | — Christoph) 277                                  | Befted 300                                                 |
| Bergerac —                                          | Bernstein 278                                     | Bestelmeier (Georg — Das                                   |
| Berghaus (Heinr.) 249                               | Bernstorff (Ish. Hartwig<br>Ernst, Graf von) 279  | Besteuerung, s. Steuern.                                   |
| Berggiefhabel                                       | Bernftorff (Anbr. Pet.,                           | Bestimmung                                                 |
| Berggren (Jat.) 250                                 | Graf von)                                         | Beftrichener Raum 301                                      |
| Bergman (Torbern Dlof). —                           | Bernftorff (Chriftian Gun:                        | Bestuzem (Mer.—Michael) —                                  |
| Bergrecht 251                                       | ther, Graf von)                                   | Beftugews Miumin .(Alexei,                                 |
| Bergregal                                           | Bernward (Bischof) 281                            | Betel 302                                                  |
| Bergwert                                            | Beroe Berolbingen (Jos., Graf                     | Betfahrt                                                   |
| Bergwerteverfaffung                                 | pon) —                                            | Betglode                                                   |
| Bergwertswiffenschaften . 253                       | Berofus 282                                       | Bethesba                                                   |
| Beriberi —                                          | Berquin (Aenaub) —                                | Bethlehem 303                                              |
| Bering (Bitus)                                      | Berri (Charl. Ferb., Berzog                       | Bethlebem in Rordamerika —                                 |
| Beringsstraße 254 Beriot (Charles Aug. be). —       | von — Karoline Ferdis                             | Bethlehemiten — — — — — — — — — — — — — — — —              |
| Berta                                               | nande Luise — Peinrich,<br>Herzog von Borbeaux) — | Bethmann (Friederife Mu-                                   |
| Bertelen (Georg)                                    | Berruguete (Monfo) 284                            | gufte Konrabine) 304                                       |
| Berkeley (Elisab.), s. Cra-                         | Berryer (Pierre Unt.)                             | Betonung, f. Accent                                        |
| ven (gaby) 255                                      | Berferter                                         | Bethune                                                    |
| Berthey (Joh. Lefrancq<br>van)                      | Berthier (Alexandre—Bic-                          | Betrug 305                                                 |
| Berlichingen (Goe von) —                            | tor Leopold — Cafar) 285<br>Bertholb 287          | Bettelmonche 305                                           |
| Berlin 256                                          | Berthollet (Claube Louis,                         | Betti (Bernarbine), f. Pin-                                |
| Berlinerblau 962                                    | Graf von)                                         | turichio 306                                               |
|                                                     |                                                   |                                                            |

| too souldendank doe           |                                  |             |                                                           |
|-------------------------------|----------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|
| Seite .                       |                                  | Beite       | Geite                                                     |
| Betfiniati (Caveris) 306      | Bietenvecht                      | 356         | Alfamthier-Bifamratte. 385                                |
| Bettung                       | Miener (Chriftian Gottlob        |             | Discava                                                   |
| Beubant (Franç. Gulpice) -    | - Friedr. Aug.)                  | 851         | 231 (d) of 366                                            |
| Beurnonville (Pierre Mid,     | Diet                             |             | Bilipoff (Georg Friedr.) 386                              |
| Graf von) 307                 | Biernacti (Mlois Prosper)        | 854         | 196 (3gn. Rub.) 396                                       |
| Beurtheilung Beurtheis        | Biefter (30h. Grid)              |             | Bifchofiiche Rivche, f. Doch-                             |
| lungofraft 308                | Bievre (Mavedal)                 |             | fires                                                     |
| Beute - Beutegelb '-          | Bigantie                         |             | Bifchofsmuse, f. Inful                                    |
| Beutel                        | Bignon (Louis Pierce             |             | Bifchofsitab                                              |
| Beutelthiere                  | Ebuard, Baron)                   | -           | Bifchofswerber (Joh. Stub.                                |
| Beuth (Pet. Rasp. Will.) 300  | Bigot und Bigotocie              | 356         | pon)                                                      |
| Beverland (Wrian) —           | Bilang - Bilangbud               | -           | Bismark (Friede. Will.,                                   |
| Bevern (Mug. Bille, Der-      | Softbao                          |             | Graf von) 391                                             |
| gog von Beaunfthweige) 310    | Bills                            | 357         | Solfon                                                    |
| Bevollterung                  | Bitbenbe Runfte                  | <b>35</b> 8 | Stiftouci                                                 |
| Bewafferung 314               | Bilberhienst und Bilber-         |             | Bitaubt (Paul Idennie) —                                  |
| Bewegung                      | vereheung                        |             | Bithynien                                                 |
| Beweis - Beweisverfahren 316  | Bliberbije (Billem — Ra-         | 000         | Sition 398                                                |
| Bewustlein 315                | tharina Bilhelmina)              | 300         | Bitterfalg                                                |
| Berley (Rit. Banfittart,      | Bilbgieferei                     | ~~          | Bivouac                                                   |
| 5erb) 319                     | Bilbhauertunft                   |             |                                                           |
| Bey, s. Beg                   | Bildinigerei                     | <b>3</b> 67 | Björnstähl (Zak. Ionas). —<br>Björnstjerna (Magn. Friede. |
| Beza (Abeod.)                 | Bilbung                          | 371         | Herb., Geaf)                                              |
| Bezeichnung 331               | Bilebulgerib                     | 5/1         | Blacas b'Authe (Pierre                                    |
| Béziers 399                   | Bilin                            | _           | Louis, Persog von) 395                                    |
| Begifferung                   | Bill.                            | 372         | Black (Jol)                                               |
| Bezoarsteine                  | Billand-Barennes                 |             | Blackfifth, f. Cepia                                      |
| Bialowiczer Saibe             | Billigfeit                       |             | Blacksone (Billiam —                                      |
| Bialyflod 323                 | Billington (Elifabeth)           |             | Denry) 396                                                |
| Biandini (Francesco           | Billentraut                      | 375         | Man (Mill). — Reb. — Sob.                                 |
| Giufeppe                      | Binden                           |             | — Peter)                                                  |
| Bias                          | Bingen - Bingerlod               | <b></b> _,  | Blabungen 3V1                                             |
| 88ibel 824                    | Bingley                          | -           | Biair (Dugh)                                              |
| Bibelgefellschaften 328       | Binocular-Telestop               | 376         | 291ate (2006.) 398                                        |
| Whelverbot 331                | Binomisch — Binomischer          |             | Blanc (Calm. Gottfe.) —                                   |
| Siber 339                     | Lebefah-Binomialcoef-            |             | Blandpard (Frang.)                                        |
| Bibergeil                     | ficient                          | _           | Blanco, f. Blanquet 399                                   |
| Biberach                      | Biographie, f. Bebenebe-         | 4           | Blanbrata (Giorgie)                                       |
| Biberich                      | füreibung                        |             | Blankenburg (Chethian                                     |
| Mar. Gelli — Intenio          | Biologie und Biometrie, f. Beben |             | Friedr. von) 400                                          |
| - Siuf Aleffanteo) 333        |                                  | _           | Blantern                                                  |
| Biblia pauperum               | Bion<br>Biot (Zean Bapt.)        | 377         | Blanquet                                                  |
| Bibliographie                 | Birch-Pfeiffer (Karoline)        |             | Blante Baffen                                             |
| Bibliomanie 325               | Birciner (Dich. Gottlieb)        | 378         | Biefenwurm                                                |
| Bibliothelen 337              | Sirb                             |             | Blaffen, f. Canct-Blaffen. 401                            |
| Bibliothetwiffenschaft 338    | Biren (Ernft Joh. von), f.       |             | Blattern                                                  |
| Biblifche Alterthumstunbe 841 | Biron                            | -           | Blattlaufe 402                                            |
| Biblische Einleitung 349      | Birten (Giegm. von)              |             | Btattwespe 403                                            |
| Biblifche Geographie 343      | Birtenfelb                       | 379         | Blaubart                                                  |
| Biblifche Gefdichte           | Birtenfaft-Birtenmet)            | •           | Blaue Berge                                               |
| Biblifche Theologie           | Birtempein                       |             | Blauer Montag                                             |
| Sicitre 344                   | Birtenftod (30h. Meldior,        |             | Blaufarbenwerte                                           |
| Bichat (Marie Franç. Zav.) —  | Ebler von)                       |             | Blaufátet 404                                             |
| Bicoque 345                   | Birmanifches Reich               | 380         | wood and a second second                                  |
| Bibaffoa                      | Strmingham                       |             | Blauftrumpf                                               |
| Bibble (Ritel.)               | Mirnbaum (Joh. von)              | 383         | Blave                                                     |
| Bibpai ober Pilpai 346        | Birnbaum (Ioh. Widyael           |             | Bleet (Friede.)                                           |
| Bidefelb                      | Stron (Charl. be Gontaut,        |             | Blei 406                                                  |
| Dielshöhle                    | herzog von)                      |             | Bleichen                                                  |
| Bielfi (Marcin — Svad).) —    | Biron ober Biren (Ernft          |             | Bleichert, f. Rheinweine . 497                            |
| Mimen ober Immen 349          | Soh. von)                        | 384         | Bielchfucht                                               |
|                               |                                  |             |                                                           |

| to sections of                                  | in Joseph Dance cary                             | macintal amounts                                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Seite                                           | Seite                                            | Celte                                                     |
| Bonaparte (Eucian—Char-                         | Borghese (Camillo Mippo                          | Mottger (Joh. Friedr.) 552                                |
| lotte - Chriftine-Rarl                          | Eubovics — Marie Pau-                            | Bottiger (Karl Aug.) 554                                  |
| — Paolo — Pietro Ras                            | line) 523                                        | Bottiger (Karl Bill.) 555                                 |
| poleon — Antonino) 500                          | Borgheft (Bartolomeo, Sraf) 524                  | Bottiger (Karl Billy.) —<br>Bottnisser Meerbusen 556      |
| Bonaparte (Eubwig — Pors                        | Graf) 524                                        |                                                           |
| tenfie Eugenie Beauhars<br>nais—Rapoleon Karl — | Borgia (Alfons — Robrigs<br>Lenguoli — Giov.— Ge | Bogen ober Bolgano —<br>Boucanier, f. Flibustier 557      |
| Rapoleon Lubwig) 502                            | fare — Eucrezia) 525                             | Boucharbon (Come)                                         |
| Bonaparte (Dieronymus-                          | Borgia (Steffano - Mef-                          | Boucher (Alexandre Iran                                   |
| hieron.Rapoleon—Amas                            | fanbro) 526                                      | Célefte)                                                  |
| tie Mathilbe-Rapoleon) 504                      | Bortentafer 527                                  | Boucher (Franc.)                                          |
| Bonaventura 505                                 | Born (Ignaz, Ebler von). —                       | Boubet (Bean, Graf) 558                                   |
| Bonchamp (Charl. Melch.                         | Borne (Eubw.)                                    | Boulout                                                   |
| Arthur, Marquis be) . 506                       | Bornes 528                                       | Bouflers (Louis Franc.,                                   |
| Bonbi (Clemente) 507                            | Bornhauser (Thomas) 530                          | Herzog von — Joseph                                       |
| Boner (Ulrich) — — — — — — — — — — — — — — — —  | Bornholm531                                      | Marie, Perzog von) —<br>Bouflers (Stanislas, Mar-         |
| Boni (Dnofrio)                                  | Borrich (Olaf)                                   | quis de — Marie Fran-                                     |
| Bonifag (ber Deilige) 508                       | Borromeo (Carlo — Febes                          | çoife Ratharine de Beaux                                  |
| Bonifag (Papfte) 509                            | rico, Grafen)                                    | vau-Graen, Marquife v.) 550                               |
| Bonifaz VIII                                    | Borromeifche Infeln 532                          | Bougainville (Louis In-                                   |
| Bonifag IX —                                    | Borfe - Borfenvorfteber. 533                     | toine be)                                                 |
| Bonin-Insan 510                                 | Borftell (Karl Beinr. Lub:                       | Bouguer (Pierre) 569                                      |
| Bonitiren                                       | wig von — Karl Heinr.                            | Bouille (Franc. Claube                                    |
| Mona (Water)                                    | Emil Albrecht von)                               | Amour, Marquis be)                                        |
| Bonn (Andreas) 511                              | Born (Gabriel be) 534                            | Bouillon (Standesherr                                     |
| Bonnet (Charles - Thio.                         | Borpsbe-Saint-Bincent.                           | fchaft-Benillon (Stabt) 561<br>Bouilly (Zean Ricoles) 562 |
| phile — Pierre)                                 | Bosc (Louis Augustin Guils                       | Boulainvilliers (Penri,                                   |
| Bonnet (Couis gerb Jul.) 513                    | Boscan Almogaver (Zuan) 536                      | Graf)                                                     |
| Bonneval (Claube Meran-                         | Bosch (Ieronimo de) —                            | Boulevarbs, f. Paris 563                                  |
| bre, Graf von)                                  | Bofc (Graf Jan van ben) -                        | Boulogne                                                  |
| Bonneville (Ricolas be) 514                     | Boscovich (Roger 3of.) 537                       | Boulogne (Etienne Antoine) -                              |
| Bonnier b'Arco (Ange) 515                       | Bofe (Raspar - Gottfr.                           | Boulogner Bolg 564                                        |
| Bonpland (Aime)                                 | Christian — Joh. Andr.                           | Boulton (Matthew) —                                       |
| Bonftetten (Rari Bictor v.) 516                 | — Paul — Kaspar —                                | Bourben (Seichlecht)                                      |
| Bongen                                          | Seorg — Ernft Gottlob                            | Bourbon (Charles, Derzog                                  |
| Bootes                                          | — Johanna Cleonora—                              | von Bourbonnais, ber<br>Connetable von) 508               |
| Bootien 517                                     | Walte Euft. Karl, Graf) —<br>Bose, bas 538       | Bourbon (Louis Marie ven) 500                             |
| Bopp (Chuard Frang) —                           | Bosheit 539                                      | Bourbon (Colonie) —                                       |
| <b>Boppard</b> 518                              | Bosio (Franç. 30f., Baron) —                     | Bourbonnais 570                                           |
| Bora                                            | Bosniaten                                        | Bourbaloue (Couis)                                        |
| Bora (Katharina von) —                          | Boenien                                          | Bourbon (Gebaftien)                                       |
| Borar 519                                       | Bosporus 541                                     | Bourges                                                   |
| Borgradure                                      | Bosscha (herm.)                                  | Bourgogne (Couis, Derg. v.) 571                           |
| Borborianer                                     | Bosse oder Kondebosse —                          | Bourgogne, f. Burgunb . 572                               |
| Borba (Jean Charl.) — 520                       | Bolliren                                         | Bourgoin (Thérese Ctiens                                  |
| Borbeaurmeine 521                               | Boss (Carlo Aurelio, Bas                         | Bourgoing (Jean Franc.,                                   |
| Borbell                                         | Bossi (Ginseppe)                                 | Baron be - Paul be)                                       |
| Borbone (Paris) 522                             | Bosti (Luigi)                                    | Bourignon (Antoinette) 573                                |
| Boreas                                          | Boffuet (Jacq. Benigne-                          | Bourmont (Louis Auguste                                   |
| Borelli (Giov. Alfonfo)                         | 3acq.) 543                                       | Bictor be Chaisne, Graf                                   |
| Borger (Etias Annes)                            | Boffut (Charl.) 544                              | von — Amébée) —                                           |
| Borghefe (Camillo - Frans                       | Bostandschi —                                    | Bourrienne (Louis Antoine                                 |
| cesco — Marco Antonio                           | Bofton                                           | Bauvelet be) 574                                          |
| —Scipione Caffarelli—                           | Botanif545                                       | Bourfault (Chmé) 575                                      |
| Giov. Battifta-— Warco<br>Treonia II —— Comilla | Botanische Garten 549                            |                                                           |
| Antonio II. — Samillo<br>Antonio Francesco Bals | Botanybai                                        | Bouterwei (Friedr.) —<br>Boutefelle —                     |
| basarre — Warco Ans                             | Botocuben                                        | Bouvet (Joach.) 577                                       |
| tonio III.—Francesco—                           | Botta (Carlo Giufeppe                            | Bowbich (Thom. Ebward) —                                  |
| Camille — Scipio) 523                           | Suglielmo) 552                                   | Bowbitch (Rathaniet)                                      |
|                                                 | •                                                |                                                           |

653 657 Tonnelier, Baron von) . 639 Bregner(Christoph Friedr.) 662 Bramante..... Briançon ...... Bramarbas ...... Briareus, f. Agdon..... Bredow (Gabr. Gottfr.) . 635 Brancios ...... Brée (Matthaus Ignazius Bride, f. Camprete . . . . . Brand...... Bricolidus ..... pan) ...... Bregenz ..... 636 Breguet (Abraham Couis) — Brandtaffen, f. Feuerversis Bribgewater (Francis Gger= cherung ..... ton, Bergog v. - Francis Branbeis ..... Brehm (Christian Lubw.). 637 Benry Egerton, Graf v.) Branbeln, Branber, f. Boms Bridgewater=Kanal . . . . . Brebna . . . . . . . . . . . . . . . . . Brief ..... Breiban . . . . . . . . . . . . . . . . Branbenburg (Proving)... 595 Breifach (Mtbreifach -Brieffteller ...... Branbenburg (Stadt) ... Brieftaube, f. Taube und 598 Reubreisach) ..... Branbenburg ober Reus Breisgau, ber ..... 639 Laubenpost . . . . . . . . . . . . . Branbenburg ..... Breislat (Scipio)..... 640 Brieg ..... Branber ...... Breite, geographische . . . . Brieg ober Brigue ..... Branbes (Beinr. Bilb. --Breitenfelb ..... 641 Brienne ...... Rarl Bilb. Theob.) . . . Breithaupt (3ob. Aug. Brienne (Comenie be), f. Branbes (Joh. Chriftian-Loménie ..... Friedr.)...... EftherCharlotte-Char-Breithaupt (Lubw. von) . . 642 Brigabe ..... lotte Bilhelmine) .... 599 Brigabeftellung ..... Breitinger (Joh. Jak.) . . . Brandes (Rub.) . . . . . 600 Breittopf (3ob. Gottlob Brigantine ...... Branbaranaten ...... Immanuel — Bernharb Brigg ..... Digitized by Google

| to_ leaving to                                         | the ground remove they                    |                                     |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| Seite                                                  | Seite                                     | Seite                               |
| Briggins (henry) 669                                   | Bronthorft (Peter van) 687                | Brulliot (Frang) 627                |
| Brighella, f. Masten                                   | Bronner (Frang Zaver) 688                 | Brullow (Sari) 718                  |
| Brighton                                               | Bronge                                    | Prumaire                            |
| Brigittenorben 670                                     | Bronzino (Angelo)                         | Brun (Frieberite Copfie             |
| Brillant                                               | Brofdiren 659                             | Chriftiane) 720                     |
| Brillat = Savarin (Anthel=                             | Broffes (Chart. be-Rene,                  | Brun (Johan Rosbahl) —              |
| me)                                                    | Grafvon)                                  | Brunacci (Giovanni) 721             |
| Brille                                                 | Brot - Brottaren                          | Brund (Rid). Franz Phil.) —         |
| Brillen ober Lünetten 671                              | Brotfruchtbaum 690                        | Brunduftum, f. Brindiff 722         |
| Brindiff 672                                           | Brotwasser                                | Brune (Guillaume Marie              |
| Brindley (James) —                                     | Broudère (Charl. de) —                    | Anne)                               |
| Brintman (Karl Guft., Ba-                              | Brougham and Baur (Den-                   | Brunehilbe 723                      |
| ron von)                                               | ry Brougham, Baron). 691                  | Brunel (Gir Marc Ifam-              |
| Brinvilliers (Marie Mas                                | Broussais (Franc. 301.                    | bert) 724                           |
| belaine, Marquise von). 673                            | Victor — Cafimir) 693                     | Brunellen                           |
| Bristis 074                                            | Brouffonet (Pierre Marie                  | Brunelleschi (Filippo)              |
| Briffat (Charl. be Coffe,                              | Auguste) 694                              | Brunet (Jacq. Charl.) 725           |
| Graf von — Arthus de                                   | Brown (John—Will. Guls                    | Bruni (Ceonardo)                    |
| Cossé — Limoléon de                                    | Crown (Rob.) 695                          | Brunings (Christian) 726            |
| Cossé — Charl de Cossé                                 | Courty                                    | Brûniren                            |
| — Louis Aimoléon be                                    | Browne (Georg, Reiches                    | Brunnen 727                         |
| Coffé, Perzog von — Li-<br>moléon de Coffé, Perz.v.) — | graf von) 697<br>Browne (Maximilian Ulpf= | Brunnen 737 Brunnow (Phil. von) 729 |
| Briffot (Zean Pierre) 675                              | seichegraf von) 698                       | Bruno ber Große 739                 |
| Briftol 676                                            | Broxtermann (Theobald                     | Bruno ber Deilige                   |
| Brifure 677                                            | <b>Bi(h.)</b>                             | Bruno (Giorbano) 731                |
| Britannia                                              | Bruce                                     | Brusa ober Bursa 732                |
| Britanniens Cefar (Lib.                                | Bruce (James)                             | Bruffel                             |
| Claubius Germanicus) 679                               | Bruch (denom.) 700                        | Bruft 734                           |
| Britinianer                                            | Bruch (mathem.)                           | Bruftbraume 735                     |
| Briren                                                 | Bruch (chirurg.) 701                      | Brufte                              |
| Brocat                                                 | Bruchfal 703                              | Bruftwehr                           |
| Brocchi (Giovanni Battifta) —                          | Brude                                     | Bruten                              |
| Broden680                                              | Brudenau 705                              | <b>Brutto</b> 737                   |
| Brockes (Bartholb Heinr.) 681                          | Brudenbruber                              | Brutus (Lucius Junius)              |
| Brockmann (Joh. Franz.                                 | Brudentopf                                | Brutus (Marcus Junius) 738          |
| Dieronymus)                                            | Brudenwage, f. Bage 706                   | Brupn (Wraham be - Ri=              |
| Brober (Christian Gottlob) 682                         | Bruder (Jatob)                            | tolas be — Cornelius be) 739        |
| Broby                                                  | Bruber bes gemeinfamen                    | Bryant (James)                      |
| Brodginsti (Kazimierz)                                 | Rebens                                    | Buache(Phil.—JeanMitel.) —          |
| Broekungen (Ivan van) . 683                            | Brüber bes Sieges, f. Franz               | Bubaftis 740.                       |
| Broglie (Franç. Marie —                                | Bruber und Schwestern bes                 | Graf von) —                         |
| Bictor Franc.—Charles<br>Franc.—Claube Bictor) —       | freien Beiftes                            | Buccari 741                         |
| Broglie (Uchille Charles                               | Brübergemeinbe                            | Buccentaur ob. Bucentors -          |
| Leontius Bictor, Dergog                                | Bruberichaften 712                        | Bucephalus                          |
| pon)                                                   | Brugge                                    | Bucer (Martin)                      |
| Broihan, f. Breihan 685                                | Bruggemann (Joh. heinr.                   | Bud                                 |
| Brom -                                                 | Theob.) 713                               | Buch (Leopold von)                  |
| Bromius                                                | Bruamans (Gebalb Juftin.) 714             | Buchanan (Georg) 743                |
| Bromfebro                                              | Bruhl (Beinr., Reichsgraf                 | Bucharei — Buchara 744              |
| Bronditis                                              | von) —                                    | Buchbruckertunft 745                |
| Brondfteb (Peter Dluf) —                               | Bruhl (Friehr. Mopfius,                   | Bucher (Ant. von) 74                |
| Brongniart (Meranbre) 696                              | Graf von)716                              | Bucherformat 730                    |
| Brongniart (Abolphe Theo:                              | Bruhl (Pans Moris, Graf                   | Bucherkataloge                      |
| bore)                                                  | bon)                                      | Bucherprivilegium 751               |
| Bronitowsti (Alex. Aug.                                | Bruhl (Karl Friedr. Mor.                  | Buchhalterei                        |
| Kerb. von Opeln=) 687                                  | Paul, Graf von) —                         | Buchhandei                          |

Military at the second

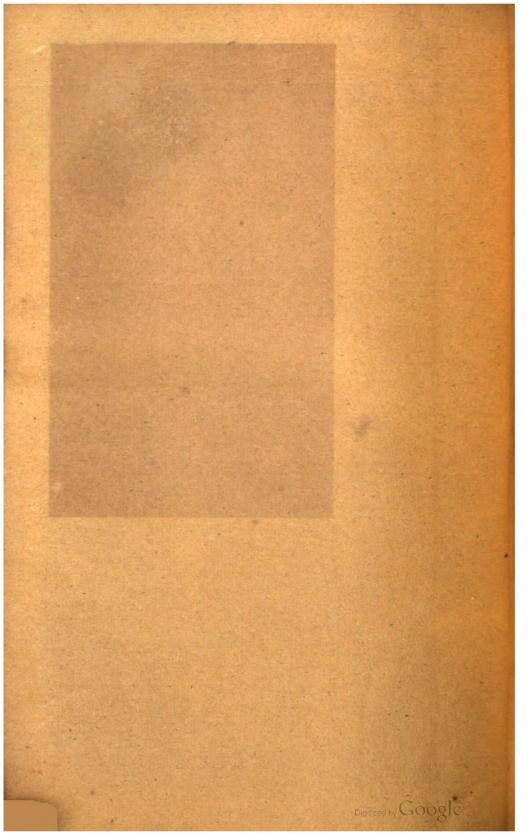

This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.



